

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



J. 1056: (3)

E. u. G. III. (3)

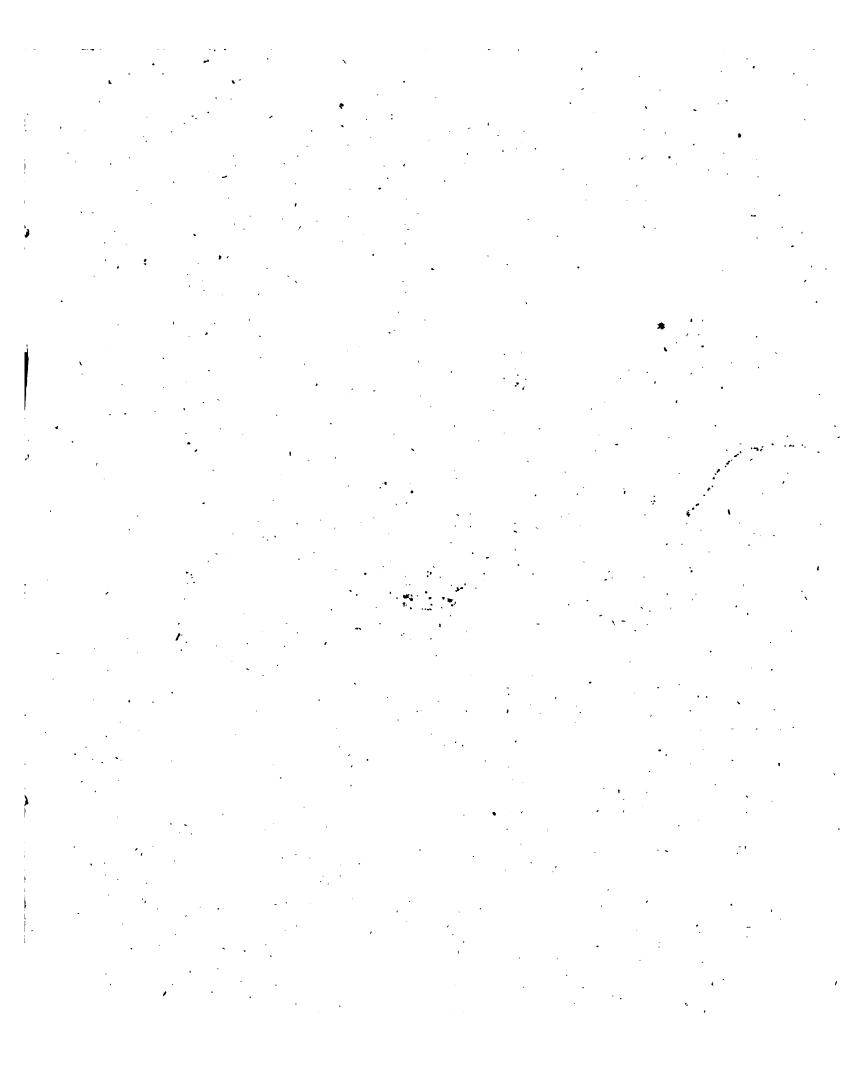

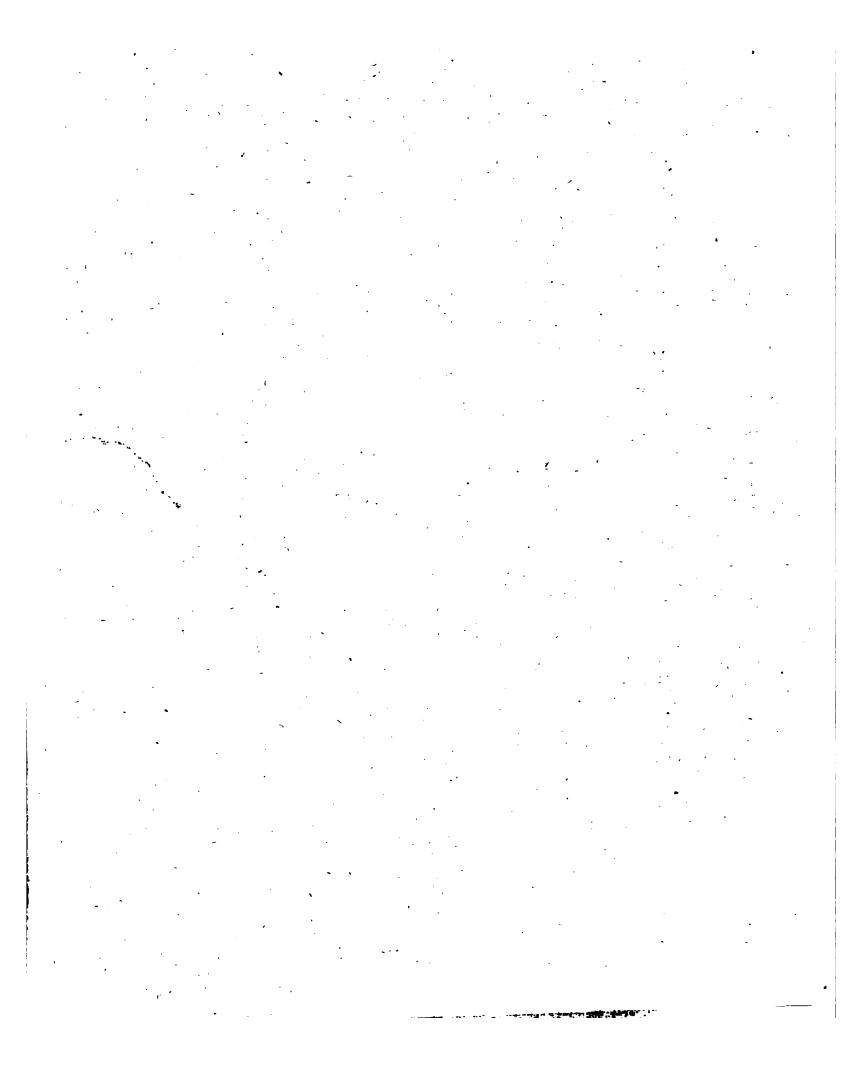

### Allgemeine

Encyklopadie der Wissenschaften und Kunste.

, .

.

# grigemeine Encyflopåbie

ber

## Wissenschaften und Künste

in alphabetifcher golge

von genannten Schriftstellern bearbeitet

und herausgegeben von

3. S. Erich und 3. G. Gruber.

Mit Rupfern und Charten.

Dritte Section

0 - Z.

Berausgegeben von

M. H. E. Meier und E. F. Kamt.

Dritter Theil.

OLBASA — ONOCROTALUS

Eciptig: F. A. Brochaus 1832. 

\_

•

### O L B A S A.

CLIASA. 1 Sant u Silver ? (Ma. 1 Sant u Prilver und Landbrühmer reift de Luismirs Livia ! In krimmer, und Luismand. H.A.) (Livia ). Sant u Malenmer sendan san Sand Log und Balagus Sout iden Aliense user.

Ime konstiert les eineistrichen Keies im Langmie Sanser am Eminisc der Kadming in die Kade.
If nonderstelle dat einer ihmen Andriag in die
ben das Kitzener beit geget 2000 Sinne int der
Einerstelle mit 1600 weine Kaieren das Senses
er Eier: und Mestingmanner Ervenen innerdenen.
Eine Eine Erver Outmanner meringing mit
Einmassieringen Kalendauer i i resempe.
Las Ibn mit Liberman mit ür eines der übsinder
im ganger Sensesse.

Similar penneg in Derfe Same der Same der Similar penneg im Derfe Same der fund Diesands, weite antennade bennederen das Brandinniers. Brands Lautimerke und 1200 Enne

MERSONE in Mintereight in des inmate fine un die nation Caleier aut 200 le Siline jusemins und der Kurhenhimer Linnen unt Aesse engeducher unt ential ir den Sudaber Dheistorf ber 11 Lorien Boiltermalte. heinder, hemender Linne Reconner. Thangrafer. Lemangrafer Cherkorf Darf, Linningskar, Les neuedic, Seacemore Scrippelien unt Lenvalfeir unt des Anomer briat une Liveriaum 📆 hais at Fild San. Trincinglist was be few ieut en Seinnichel bei kurzenfinme Jennen und fe idem est man den desimendensiden hegene Enst - 14:14 daner nerennt worder at feit. Date frank Therenor and exten Alas in I 1419 all one beinnes fecialit un Berg un Etris al text Se ine un Gener de Aire dei Li. Judi. fan C. bind herrit von Bereif Anderminer an die von Halfen. In I 1572 komme Johann der jingen von Babilen. 15% Burnelmanis vor Schlems unt 1849 Johan Leibei in Badien al Leibe ne Auf de Count au Besemer weite de heridat, alea Liftene mit aufficer unt wir den Lafer Einen Bande, den Eigherage Lui, deckener, Lui, Leucide I book 1 & a L I to be been III.

meste und Seiner zu Lenkan. Arten des Jeinsterulegung zu Nesse und undwere zu desse Ameriade die herrichte Obserkhaf dur endag und Aufledung des Jeinstenntenste im 3 1773 eine Samikvericheit pemorten if. In derscher genie und das pemain aus beiner im Nesseiner der Webenau gegenen Am Nesse Anthonosier wurmans ebenfalls eine Leitzung der Jeinzer in Nesse. Owien Sune und ne der Anthonosier Obmat Nessenhammessen Sune und der Anthonosier Obmat Nessenhammessen. Schenmengungt und Sunschen wahre 204 haufer mit ist Sunschwert innerfen.

CLESTES. Due in propago, nominither Inc Suntain du L'America, enc Pierce 2. Culturation unt TO Come.

OCHL Ame meine mehriner Lummer. Die berimmelte lag an der Minnbung der Howard und des in in Listuie danc recommenter Brenchens ir da Die des gesammer Anticipes Cinterpropes, unt mante economica une den Aumer dei Correlaturei dei Corre heis de le Sanderer sagar Soprissi ren er Ligard vert beginne, widern bie Em wenner sehrt für Linunglier nannter und der Annen der Bereitzenerer zur der dem jesier dei Bereitzens unimenden adminischen Edinben gebenagten . Die du var edane var der Adeier, vene poet roue Les euer mégérenes dans ur insurer Ame beceives unt bie Linkes uns Louiser reiesser und ial date and der Amer Micannis geine dater 🐤 and one fer ims Offic Sant. quest was algemen Treritieret genank ien 🖈 Ber den Mare war fie unt Scule 30), and den Beinfer dei Perdins 34) Essier exfert: vent de herbit fit dé en ट्रेक्काने. विकास अने बार दिक्कारिकाने सुरक्षा व्यासेका, is less the Count that is the Community to Kingle the mine tend took his ar bas More bail mad bem deher halt mad dem proeiner benemmer fann. De itwe Erle ik est die Sudmen Lide gegen . — En puedes Offic das in Hillanden un Miladen Sinke des abancides Azenbeiers. der die Ancientunes von der

The N. C. 11 & S. Saya. Der Send. II. M. Fin. N. 12. S. Freyl. Park Krien p. k. Sude. Va. L. The Cristian and Servicine, for Older I be Raducing on East as Bondei.

AE 27 A6 Sect.3 v.3

### OLBASA

OLBASA, 1) Stadt in Cilicien, f. Olba. 2) Stadt in Pisibien nach Agathodamon, heißt bei Ptolemaus Obafa. 3) In Lykaonien, nach Vtolemaus. (HM.)

OLBELOS, Stabt in Makedonien, erwähnt von Steph. Byz. aus Balagros Schrift über Makedosnien. (Klausen.)

OLBERNHAU, Marktsleden mit Rittergut im Amte Lauterstein des erzgedirgischen Kreises im Königsreiche Sachsen, am Einstusse der Rohnstod in die Floha, ist wohlgebauet, hat einen schönen Marktplat, an welschem das Rittergut steht, gegen 2000 Einw. (mit dem Eingepfarrten auf 3600), welche Fabriken von Gewehsren, Eisens und Messingwaaren, Spiegeln unterhalten, serner Folie, Spiten, Holzwaaren, vorzüglich gute Strumpswirkerstühle, Bollenwaaren u. a. versertigen. Das Thal von Oldernhau gilt für eines der schönsten im ganzen Erzgedirge. (G. F. Winkler.)

OLBERSDORF, großes Dorf, dem Rathe von Bittau gehörig, im Kreise Bittau der sach. Oberlausit, treibt ansehnliche Leinweberei, hat Brauntohlens, Bitriols, Alaunwerke, und 2100 Einw. (G. F. Winkler.)

OLBERSDORF, freie Minberherrschaft in bem troppauer Rreise von Ofterreichisch=Schlefien, wirb von ber Enklave hogenplog und ben Fürftenthumern Troppau und Reiße eingeschloffen, und enthalt in bem Stabtchen Olbersborf, den 13 Dorfern Bischofwalbe, Beindorf, Beinzenborf, Altkammer, Neukammer, Altlangwaffer, Reulangwaffer, Dibersborf (Dorf), Altmeigelsborf, Reumeigelsborf, Berlorenwaffer, Großwallstein und Kleinwalls stein, und ben Kolonien Lascht und Oberschaar, 739 Saufer und 4762 Einw. Ursprunglich war bie Berrschaft ein Bestandtheil bes Fürstenthums Troppau, und fie icheint erft unter bem verschwenderischen Bergoge Ernft († 1454) bavon getrennt worden zu fein. Daber kommt Olbersborf jum erften Male im 3. 1459 als eine besondere Herrschaft, und Georg von Stosch als deren Bes fiber vor. - Gegen die Mitte bes 16. Jahrh. tam D. durch Heirath von George Nachkommen an die von Kullftein. 3m 3. 1572 kommt Johann ber jungere von Balbstein, 1590 Bartholomaus von Schliewig, und 1619 Johann Chriftoph von Balbftein als Befiger vor. Nach ber Schlacht am Beißenberg wurde bie Berrschaft, allem Anscheine nach, confiscirt, und von bem Raiser seinem Bruder, bem Erzherzoge Karl, verliehen. Karl, Teutsch= A. Encytt. b. 28. u. R. Dritte Section. III.

meister und Bischof zu Breslau, stiftete bas Tesuitencollegium zu Reiße und widmete zu bessen Unterhalte
die Herrschaft Olbersborf, die endlich, nach Aushebung
des Tesuitenordens, im I. 1773 eine Staatsherrschaft
geworden ist. Zu derselben gehort auch das ziemlich entfernte, im Neißeschen bei Beidenau gelegene Gut NeuRothwasser, vormals ebenfalls eine Besitzung der Tesuiten in Neiße. Diesem Gute sind in den Antheilen Altund Neu-Rothwasser, Schroppengrund und Schwarzwasser, 104 Häuser mit 681 Einwohnern unterhanig. (v. Stramberg.)

OLBERSLEBEN, Dorf im großberzogl. weimaris schen Amte Buttstebt, hat 2 Ritterguter, eine Pfarrei u. Salvetersiederei, und 700 Einw. (G. F. Winkler.)

OLBIA, Name mehrer griechischen Rolonien. Die berühmteste lag an der Mundung des Hypanis und des fich im Ausfluffe bamit vereinigenden Borpfthenes in ber Mitte bes gesammten ftythischen Ruftenzuges, und wurde gewöhnlich mit ben Namen bes Stapelplates bes Bornfthenes oder ber Borpstheneiten (ξαπόριον Βορυσθενείτέων, εμπ. Βορυσθένεος) bezeichnet, während die Eine wohner felbst fich Olbiopoliten nannten und ben Namen ber Bornftheneiten nur von ben jenfeit bes Bornfthenes wohnenden aderbauenden Stythen gebrauchten 1). Die bia war erbauet von den Milesiern, welche zuerst unter Allen einen ausgebreiteten handel im schwarzen Meere betrieben und die Ruften mit Kolonien befetten, und foll daher auch den Namen Miletopolis geführt haben 2), auch eine Beit lang Olbia Sauia, julest aber allgemein Borpfthenes genannt fein 3). Bon dem Meere war fie nach Strabo 200, nach dem Berfasser bes Periplus 240 Stabien entfernt; wenn aber Berobot fie als am hypanis, Strabo als am Borysthenes gelegen erwähnt, fo liegt ber Grund baju in ber Bereinigung ber Fluffe, bie man von bort bis an bas Meer bald nach bem er= ften, balb nach bem zweiten benennen fann. Stelle ist jest bas Stadtchen Kudak gelegen \*). — Ein zweites Olbia lag in Bithynien, im öftlichen Bintel bes olbianischen Meerbusens, der die Mariandyner von den

<sup>1)</sup> Her. IV, 17, 18, 25. 2) Steph. Byz. Strab. VII, 306. Plin. IV, 12. 3) Peripl. Pont. Euxin. p. 8. Huds. Vol. I. 3) über Geschichte und Berfassung von Olbia s. die Rachtrage am Ende bes Bandes.

Bithynern trennte 4). Ein brittes führt Stephanus am Bellespont an, ein viertes in Pamphylien, bas Strabo nabe am bortigen Gebirge Dlympus anfest 5) und als weftliche Grenze Pamphyliens bezeichnet 6); ein funftes in Cilicien, das bei Ptolemaus Dlbafa beißt; ein feches tes in Illyrien; ein fiebentes in Sarbinien, bas bei Paufanias (X, 17, 5.) beschrieben wird, als gegrundet von Thespiensern und Athenern unter Solaos, gelegen an ber Offfufte ber Infel bei bem jegigen Meerbufen bi Bolpe 7); ein achtes in Iberien; ein neuntes in Ligurien, im narbonenfischen Gallien zwischen Maffalia, beffen Kolonie es war, und bem Flusse Barus a). Auch in Agypten wird ein Olbia angeführt als Bischofs (Klausen.)

Olbiopolis, f. Olbia.

OLBISINIER, ein altes Bolt in Spanien, nabe ben Saulen bes Beraties, fonft Elbyfinier ober Elbeftier genannt, wohnend zwischen ben Zartefiern und Dafties (Klausen.) nern. Steph. Byj

OLBIUS, Flug in Artabien im Gebiete von Phenees, welcher auch Aroanios genannt warb. Diefem war in alter Zeit ein Canal als Bette gegraben, 50 Stabien lang und 30 guß tief, welche Arbeit man bem Beratles aufdrieb. Der Fluß hatte aber fein altes Bette wieber (Klausen.) eingenommen \*).

OLBONENSIS, ein Bolt in Liburnien \*\*). (HM.) OLBREUSE, in Poitou, war schon im 16. Jahrh. bas Eigenthum einer abeligen Familie Dermier ober Desmier. Ratharina von Dermier kommt 1526 als Ges mablin von Rarl Geham vor, und wird Letterer bei biefer Belegenheit, wahrscheinlich wegen seiner Sausfrau, als herr von Dibreufe bezeichnet. Alexander Desmier, Berr von Dibreufe, einer von bes Bergogs von Soubife Unterbefehlehabern, wurde in einem Gefechte mit ben Ratholischen getobtet, ein Schidfal, welches fein altefter Sohn, Johann, theilte. Alexanders jungerer Gobn. ebenfalls Alexander genannt, auf Dibreuse, mar mit Jakobina Poussard de Vaudre verheirathet. Dieses zweiten Merander Tochter, Eleonora d'Esmier d'Olbreuse, fluch: tete ber Religion halber nach Solland. Sier lernte fie ber Bergog Georg Wilhelm von Braunschweig-Celle tennen, und biefer ritterliche Furft fühlte fich von ihrer Soonheit und Liebenswurdigfeit fo gewaltsam ergriffen, baß er bamit enbigte, ihr nicht nur fein Berg, fondern auch feine Sand anzutragen. Eleonora wurde bemnach bes Bergogs Gemablin, hieß Anfangs nur Madame be haarbourg, murbe aber fpater von bem Raifer in bes beil. rom. Reichs gurftenftand erhoben, und ftarb als Bitme, den 5. Rebr. 1722, 83 Jahre alt. Sie hatte vier Prinzessinnen geboren, von benen boch nur eine,

Sophia Dorothea, die Kinderjahre überlebte. Sophia Dorothea, geb. ben 15. Sept. 1666, wurde am 21. Rov. 1682 an ben nachmaligen Konig von Großbritannien, Georg I., vermahlt, und ift bemnach Eleonora b'Dibreufe nicht nur bie Uhnfrau bes toniglichen Saufes Großbritanniens geworden, sondern es stammen auch von ihr der Raifer von Rugland, die Ronige von Danemark, Preußen, Solland und Burtemberg, ber Rurfurft von Beffen, ber Bergog von Braunschweig, ber Großherzog von Beimar, und bes Raifers Frang erfte Gemablin ab. - 3m Marg 1774 ftarb Maria Therefia Desmier, Grafin von Olbreufe, im 27. Jahre ihres Alters in ber Abtei Motrebame zu Soiffons, und vielleicht blubet bie Kamilie noch heute. (v. Stramberg.)

OLBRÜCK, berühmte Burg, bie, nachdem fie als len Schredniffen und Abwechselungen bes 30jahrigen Rries ges widerstanden, boch endlich im 3. 1689 bis auf eis nen machtigen Thurm von ben Frangofen zerftort, bann neuerdings erbauet, endlich von 1794 an allmähligem Bers berben überlaffen murbe. Sie liegt über bem Dorflein Bayn, Burgermeisterei Konigsfeld, Kreis Ahrweiler, Res gierungsbezirk Koblenz, an den Grangen ber Rreife Abenau und Mayen, und war vormals ber hauptort einer in ben oberrheinischen Rreis geborigen, ju Gig und Stimme, zwar nicht auf bem Reichstage, aber boch auf ben Rreistagen berechtigten reichsunmittelbaren Berrichaft, bie einen eigenen Matricularanschlag von 1 Mann zu Roß und 1 Mann zu Fuß ober von 16 Gulben hatte, auch zu einem Kammerziele 17 Athlr. 45 Kr. bezahlte.

Burchardus de Ulbrucke et frater ejus Henricus werben in bem erften Stiftungebriefe ber Abtei Laach vom 3. 1093 unter ben Beugen, und zwar vor Renboldus de Isenburch genannt, und es ift in hohem Grabe mahrscheinlich, bag biefer Burfard mit bem Burgardus de Oreburch, ber in bem zweiten Stiftungsbriefe eben diefer Abtei vom 3. 1112 gleichfalls als Beuge vortommt, eine Person, so wie auch, bag biefe erften Berren von Olbrud, gleich ben benachbarten Berren von Rempenich, abgetheilte Grafen von Wied gewesen find. Ihre Linie muß bald verblubt fein, benn im 3. 1190 trug Graf Theoberich von Wied feine Burg Solebuche, in patrimonio suo fundatam, bem folnischen Erzbischofe Philipp von Beineberg zu Leben auf, und zwar follte fie von seinen Nachkommen tanguam allodium befessen werden, jede Beraußerung berfelben aber ftrenge unterfagt fein. Rach 79 Jahren war aber biefe lette Bor= schrift so ziemlich vergeffen, benn am Montage nach Ur= bani 1269 hat Gottfried ber altere, Berr gu Epftein und Graf zu Bied, feinen Untheil an bem Schloffe Olbrud mit allen bagu geborigen Renten um 660 Mark tolnis scher Pfennige in Pfandweise bem Peter von Gich zu Leben angesett, um solches wie Lebenerecht ewiglich zu befigen, auch nach feinem Tote auf feine eheliche Saus= frau, Rinder und rechte Erben zu übertragen, und am Samstage nach Dreikonigen 1271 brachte Peter von Eich auch ben andern Theil von Olbrud, wie folden Berr Bruno von Braunsberg zu feiner Salfte ber Graf= schaft Bieb befeffen, ju gleichem Rechte, um die gleiche

<sup>4)</sup> Scyl. p. 34, 35. Steph. Byz. Plin. V, 32, 43. 5) Strab. XIV, 666; Plin. V, 27, 26. 6) Ib. 667. 7) Cic. Quint. Fr. II, 8. Liv. XXVII, 6. Flor. II, 2. 8) Strab. IV, 180, 184; vergl. Mel. II, 5. 9) Bergl. Bisch off und Molster Worterb. ber Geographie, S. 801. Sp. 2. Art. 5.

') Paus. VIII, 14, 3.

'') Plin. H. N. III, 21. sect. 25.

Summe von 660 Mark, 12 Schillinge für bie Mark gerechnet, an fich. Der epsteinische Untheil scheint ihm jedoch nicht geblieben zu fein, benn am 24. Juli 1306 vertaufte Sifried von Epftein feinen Antheil an ben Schloffern Nieberwied und Olbrud um 4500 Mart an ben Grafen Ruprecht von Birnenburg, mogegen bie Bruber Peter und Paul von Eich im 3. 1307 von 30hann von Braunsberg mit bem braunsbergischen Antheile an Olbrud belehnt wurden. Spater muffen die von Gich nochmals die ganze herrschaft zusammengebracht haben, indem ber Olbruder Burgfrieden von 1345 nur von Bes brüdern und Gevattern von Eich ausgefertigt wurde. In ber zweiten Salfte bes 14. Jahrhunderts erschienen Paul ber jungere, Peter und Beinrich von Gich als abgetheilte Befiger ber Berrichaft. Paule Tochter wurde 1390 mit Wilhelm von Drobeck vermablt, und es entftand auf biese Beise ber orebeckische Antheil an ber Berrschaft. Peters Tochter, Maria, brachte einen anbern Antheil an Friedrich von Schoned, mit bem fie im 3. 1382 vermablt worden. Den britten Untheil hinterließ Beinrich von Gich, ber noch im J. 1401 einen neuen Burgfrieben mit Bilhelm von Orebeck und mit ben Brudern De= ter und Johann von Schoned beschworen hatte, seinem Sohne Peter, und Diesen Untheil, inbbesondere Die fogenannte Bogteburg ju Dibruden, brachte Peters Tochter, Elifabeth, an ihren Gemahl, Gottharb von Drachenfels; es ift biefes auch bas namliche Drittel, welches Gotthards Sohn zu Drachenfels, herr zu Olbruck und Wogt zu Walbort, am Dienstage nach Marienheimsuchung 1446 auf die Dauer von gehn Jahren an den Erzbischof Jatob von Trier übertrug "vmb mancherlen Gnaden, Gunfte und Furterniffe millen."

Uber auch die Burggrafen von Rheineck muffen ei= nen Antheil an bem ganbe Olbrud, ber unmittelbar von benen von Gich herrührte, besessen haben, benn am 30. Movember 1447 murbe ber Burggraf Johann von Rheined von bem Grafen Philipp von Ragenellenbogen be= lehnt mit bem achten Theile von bem Cante Olbruck, ausgeschieben bas Saus Olbrud ,, als vern als man mit eyme numen gesmytten Seche vomenbiche ber Muren ge= werffen tan," wie feine Borfahren jum erften Male bamit im 3. 1381 belehnt geworden. Um 24. November 1453 verschrieb Johann von Schoned bem Erzbischofe Satob von Trier bas Offnungsrecht ber Burg Olbrud, und übertrug ihm zugleich, mit Bewilligung seines Lebense herren, bes Grafen Wilhelm von Wied, ein Erbtheil seines Untheils an ber Burg, vorausgesett jedoch, bag bie übrigen Gemeinen zu Olbruck bazu ihre Einwilligung geben wurden. 2m Montage nach Christage 1468 bewilligte auch Gotthard von Drachenfels bem Erzbischofe Johann von Trier bas Offnungerecht ber Burg, boch nur für ben Lauf ber zehn Sahre, für welche er bes Erzbischofs Diener geworden war. Am 23. April 1478 wurde ber Olbruder Burgfrieden von ben Gemeinen bes Schlosses, namlich von Clas von Drachenfels, von Runo von Schoned, und feinem Sohne Johann, von Georg von der Lepen, von Simon Boos von Balbed, von Abolf Ruad (ber wohl ben rheinedischen Antheil ber

herrschaft besitzen mochte), von Wilhelm und Zonis von Drebed erneuert und verbessert, und 1480 genehmigte auch Johann von Breibbach, herr zu Olbrud, diesen Berstrag, ber, wie Johann bei dieser Gelegenheit berichtet, zu breien besiegelten hauptbriefen, ber jeglicher Stamm einen habe, ausgesertigt worden war. Diese brei Hauptsstämme waren noch immer Drachensels, Schoned und Orsbed, denn die Boos, Breidbach, und vielleicht auch die von der Leven participirten nur an dem schonedischen Antbeile.

Indessen bereitete fich eine große Beranderung vor. Die Grafen von Wied hatten niemals ganglich auf Db brud verzichtet, jest handelten fie ernstlich um eine Bieberlose ber Berrichaft. Den brachenfelfischen Antheil fauften fie auch wirklich 1485 von Clas von Drachen fels jurud, wiewol ibn bie Bormunbichaft uber bes Grafen Friedrich minderjahrige Sohne, Wilhelm und 30. hann, bereits 1493 anderweitig an bie Bruber Paul und Johann von Breibbach verpfandete. Anton I. Balpott von Baffenheim, Dtto's und ber brachenfelfischen Erb. tochter Apollonia Sohn, focht aber fpater bie Giltigkeit bes von ber Apollonia Bruber Glas, ohne ihre Buftim-mung bewertstelligten Berkaufes an, und brachte es bei bem Pfandinhaber, Abolf von Breidbach, 1518 babin, bag ihm die Pfandschaft übertragen wurde. Anderer Seits trat Erzbischof hermann von Roln, als ein Sohn bes Grafen Friedrich und geborner Graf von Bieb, und auch als Erzbischof bie Rechte seines Erzstiftes vertretend auf, und behauptete eines Theils, bas Recht feis ner Familie zu Wiedereinlofung ber Pfanbichaft, und andern Theils, das Recht feines Erzstiftes auf Einziehung bes ganzen, feit langen Beiten von ben Grafen von Bied nicht gemutheten Lebens. Unter biefen Umftanben fanben bie mehrsten Gemeinen bes Saufes es gerathen, ihre Rechte und Antheile entweber gegen baares Gelb, ober gegen andere Leben, an ben Grafen Johann von Bieb gu übertragen. Buerft that biefes am 25. Januar 1526 Dietherich von Drebed, gegen eine auf die Rellnerei Dierborf rabicirte Sahresrente von 30 Golbgulben, unb zwar, wie er fich ausbrudt, "vß beswerlicher und gebrungener Brfachen," baber er auch erfucht feine "liebe Daige gutte Frunde und Mitgemeyner mit Ramen Bartbolomeus van ber Leven, Peter van Laenstein und Abolff van Breitbach alle Berren ju Olbrucke, bas fpe biefe mone Buftellung und Duergift mons egenanten Dupf, fo uill fei bes nach Lube bes Burchfribes ju bone baint, belpeffen und bewilligen wollen." Diesem Beisviele folgten am Dienstage nach Deuli bes naml. Jahr. Johann von Maffau, herr ju Spurtenburg, und Margaretha von Schoned, feine cheliche Sausfrau: fie vertauften bem Grafen von Bied "vnfer Deplle an bem Schoeneder Buiß off und in bem Gloß Olbruck off ber gemeiner Burd mit fampt allen und iglichen zu und ingeborenben Rechten, Gerechtigfeiten, Berlichfeiten, Dberfeiten, Wiltpannen, Baffern, Beiben, Benben, Molen, By gern, Bufergen, Molenftein, Ruthen, Bolt, Felbe, Teler, Bieffen, Bingarten, Bomgarten, Renten, Gulben, Bingen und Pechten, eigen Luben nicht ufigescheiben, als bem

rechten Lebenherren folicher Gutter, vor enn Some Gelt, bpe uns fein Gnadt gutlich und zu Dand begalt bait." Lettlich Freitag nach Dorothea 1527 folgte auch Peter von Labnftein, und überließ bem Grafen "bes britten (brachenfelfifch) Teple vff ber gemenner Burgh gu Dls brud, als ich vff Senden Abolffen von Breptbach, myns Smagers vnb Wilhelma etwan herrn Paulus von Brepts bach Dochter, vur verfeffene Bumgelbe und Burghoben gu monen Sanben erlangt und erfriegen hain (1517 -1519)." Allein bem allen ungeachtet fcheinen bie Gras fen von Bied nicht jum Befit gelangt ju fein; bie Bals potten von Baffenheim, von jeber ein hurtiges und ftreitbares Geschlecht, hatten fich einmal in bem Schloffe fests gefest, und waren nicht mehr zu verdrangen, wie inobes fonbere ber Theilungevertrag, ben Rurfurft Bermann von Roln, Namens feiner Neffen, ber Grafen Johann IV. und Friedrich von Bied, am 16. Juli 1542 entwarf, bezeuget. Rach bemfelben follte Friedrich unter andern ben Theil ber Berrlichkeit Dibrud erhalten, welchen jest "Thongus Balpotten Rinder inne hand, und wir und onfer Bruber feliger lange Beit barumb in Forberung ges fcwebbt und noch auch ongeenbet thut hangen." ber Folge icheint es zwischen ben Balpotten und bem Ergftifte Roln, beffen Rurfurften, nach bes alt und tinbifch geworbenen Bermanns Abfehung, bas Schloß als verfallenes Leben betrachteten, ju einem Bergleiche ge-tommen zu fein, wonach ben Balpotten nicht nur ber Befit bes brachenfelfischen Antheils belaffen, fondern ihnen auch bas ganze Schloß mit ber Berrichaft als tolnisches Leben eingeraumt wurde. Am 4. Juli 1555 wurden Antons I. Walpott Sohne, Johann, Anton II. und Otto, für fich und ihre Mannsleibserben, von Erzbischof Abolf von Roln mit bem Drobeder Theil ober Dberburg bes Baufes und herrlichkeit Olbrud, fammt allen beffelben In- und Bugeborigen belehnt, und am 22. Marg 1561 belehnte Erzbischof Johann Gebhard bie namlichen "mit ber gangen gmeiner Burch und Berlicheit ju Dibrugten, und allen berfelben In- und Bugehorungen nichts baruon (ban allein bas Orgbacher Theill, welche unfere Erg-ftiffts Manlehen ift) ausgescheiben:" über biesen Orebeder Theil aber wurde ben brei Brubern am namlichen Tage ein befonderer Lebenbrief ausgefertigt. Sahre fruher, namlich 1554, hatten biefe Bruber indeffen eine Theilung vorgenommen; Olbrud, bas nament= lich in bem von bem Bater am 3. Juni 1535 aus ber Gesammtheit seines Besithumes zu Gunften seiner Manns: erben gebilbeten Fideicommisso perpetuo begriffen mar, blieb ben brei Linien (von Anton II. ftammt bie Linie in Baffenheim, von Johann bie in Bornheim, von Otto bie in Gubenau ab) in Gemeinschaft. Im 3. 1735 er lofch ber Mannestamm ber gubenauischen Linie, und 32 Jahre fpater, am 6. Sanuar 1767, fchritten Die beiben überlebenden Linien zu einer vollständigen Theilung ber Berrichaft. Die Drtichaften Dbermeiler, Brent, Galenberg, Buchsholl, Bollicheibt und Sainebach, ber fubliche Theil ber, Berrichaft, murben Graflich : Baffenbeimifc, Rieber:Durrenbach, Dber:Durrenbach, Robber, Schelborn, Arummenthal und Bufchef, ber nordliche Theil ber Berr

schaft, blieben bem Freiherrn von Bornheim. Die Dörfer Ober-Zigen, Nieder Zigen und Hain wurden durch eine abgesteinte Linie in zwei Halften getheilt, die nordeliche Halfte, sammt der halben Burg, nahm der von Bornheim, die südliche Halfte, sammt dem andern Theile der Burg, nahm der Graf. Das Stimmrecht dei dem oberrheinischen Kreise wurde der gräflichen, obgleich jungern Linie, zugetheilt.

Im gemeinen Leben heißt das vormalige Herrschaftsz gebiet das Biger gandden. Unstreitig waren seine erz sten Anbauer wendische Leibeigene. (v. Stramberg.)

OLCACHITES, von Ptolemaus genannt als Meers busen an der Kuste Rumidiens; jedoch ist nicht mehr auszumitteln, wer damit gemeint sei. (HM.)

OLCADEN, Bolk jenseit bes Iberus in Sispania Batica, nordlich von Neucarthago, westlich von Balentia und Sagunt, mit der Hauptstadt Carteja, welche Hannibal, als er sich mit Sagunt in Krieg verwickeln wollte, angriff und plunderte, worauf die kleineren Stadte der Bolkerschaft sich unterwarsen, mehre Vertriebene aber, nebst den gleichfalls angegriffenen Baccaern, die Carpestaner aufregten, so daß zusammen ein Heer von hundertstausend Mann gegen Hannibal stand, welches dieser, als es unvorsichtig über den Tagus setze, um ihn anzugreissen, schlag, und sich dadurch ganz hispanien bis an den Iberus außer Sagunt unterwarf \*). (Klausen.)

OLCINIUM, Stadt in Illyrien, welche im Kriege ber Romer mit dem Konige Gentius 167 v. Chr. sich, ebe noch die Angelegenheiten ungunstig für den Letzteren ausstelen, für die Romer erklärte und deshalb nach der Eroberung freie Versassung und Freiheit von Lasten erzbielt\*). Sie hieß in alter Zeit Colchinium, jeht Dulcigno.

(Klausen.) OLCIUM, gelegen in Eprrhenien, in ber Rabe bes Baches Arnina, eine Stadt der pelasgisch = umbrischen Aprthener, welche biefe Gegend vor bem Gindringen ber Rafener, burch welche bie fogenannte etrueklische Macht begrundet murde, inne hatten und die griechische Runft und halbgriechische Cultur, die bei ihnen einheimisch mar, noch nach ihrer Unterjochung burch bie Rafener, welche gegen 500 v. Chr. zu fallen icheint, wenigstens über ein Sahrhundert bewahrten und fortbilbeten. Der Rame Dition ift griechischen Ursprungs, wie viele ber benach: barten Stabte, Pyrgoi, Alfion, Agylla u. a., und findet fich auch in ber digammirten Form Bolcium bei Plis nius (III, 5, 8.) und Ptolemaus (III, 1.), wie auch in ber neueren Sprache, welche bie Statte burch ben Namen Vulci distrutta bezeichnet. Der außer ben beiben angeführten Stellen nur noch bei Polybius (VI. 59.) und aus ihm bei Stephanus von Byzanz (Odxiov) angeführte Ort ift in neuester Beit fur die alte Geschichte wichtig geworden burch bie bochft bedeutenben Ergebniffe ber bortigen Ausgrabungen, bie im Auftrage bes Pringen von Canino veranstaltet, aus ben Leichenkammern bes Begrabnifplages ber Bolcienten mehr als 2000

<sup>\*)</sup> Polyb. III, 8. Liv. XXI, 5. Steph. Bys. \*\*) Liv. XLV, 26. Plin. III, 22, 26.

Basen und eine Menge golbener, filberner und eherner Gerathschaften, größtentheils mit echt griechischer Kunst gearbeitet, zu Lage forderten. Durch biese Entbedunzgen ist theils die wenigstens halbgriechische Nationalität der Lyrrhener, theils der anhaltende lebhafte Berkehr mit Griechenland, besonders mit Athen, unwidersprechlich bewiesen.)

OLCZOWSKY (Andreas), ein Sohn des polnis fchen Reichssenators, ftubirte zu Ralisch bei ben Jesuis ten, barauf ju Barichau und Pabua, reifete nach Frants reich und kehrte mit ber Konigin Maria Louise wieder nach Polen zurud. Darauf wurde er Ranonitus zu Gnefen und Kangler bes Erzbischofs Lubiensty, ber ihm feiner Altersschmache wegen seine wichtigsten Geschäfte übertrug. Geine Geschicklichkeit wurde balb am bofe bekannt und er ward Kanglei-Regent. In diefer Stellung verfertigte er bie Vindicias Polonicas gegen ben Konig Karl Guftav in Schweben. 3m 3. 1657 ging er jum Babltage nach Frankfurt und barauf nach Bien; nach ber Zuruckunft wurde er Referendarius, 1661 Bis fcof zu Rulm, 1667 polnifcher Unterfangler. In bem Interregnum nach Johann Casimirs Abdankung Schrieb er eine Censuram candidatorum und lentte jum größten Diffallen Ruglands bie Babl auf ben Berjog Dichael Biesnowidi, fur ben er auch ben Deis rathscontract mit ber Erzherzogin von Ofterreich fcloß. Das Unsehen, bas er bei biesem Konige hatte, machte ibn bei bem Abel verhaft, allein die Bemuhungen, ihm au ichaben, maren vergebens, und er trug viel gur Beis legung ber Zwiftigfeiten feines Baterlandes bei. auch dur Bahl Konig Johanns III. viel beigetragen batte, ward er Erzbischof von Gnesen, schlug aber bie ihm zugedachte Carbinalswurde aus. Im 3. 1676 legte er bie Unterfanzlerwurde nieber, fchrieb wiber ben Bifchof von Krakau, ber bie Borrechte bes Primates in 3weifel gies ben wollte, gab auch obne feinen namen: Singularia juris patronatus R. Poloniae heraus und farb 1677. (Lengnich's Polnische Bibliothet, Tom. I. Zalusky (Rote**r**mund.) Epist.)

Old-Aberdeen, s. Aberdeen (1ste Sect. I. S. 89.).
OLDCASTLE (Sir John), oder, wie er nach seiner Vermählung mit der Erbin von Cobham hieß, Lord Cobham, war einer von den weltlichen Herren, welche unter der Regierung heinrichs IV. die von Wickef aufzgestellten keherischen Lehren in Schutz nahmen. Sein Schloß Cowling war einer der Hauptsitze und Zustuchtsteter der Lollarden, wie Wickes's Anhänger von ihren Gegnern genannt wurden; dier fanden die lollardischen Prediger Schutz vor den Berfolgungen der herrschenden Vrediger Schutz vor den Berfolgungen der herrschenden Tirche und bewassenen Beistand zur Verbreitung ihrer Lehren. Diese waren hauptsächlich gegen den großen Grundbesitz der Kirche gerichtet und stellten die Behauptung auf, daß die weltlichen herren das Recht hatten,

fich ber geiftlichen Guter ju bemachtigen, und baf fie ben Prieftern nicht mehr zu geben brauchten, als biefelben verbienten. Dibcaftle war ein unternehmenber Mann, und ba ihm ber Beifall, mit welchem bie lollarbischen Grundfate aufgenommen wurden, ben naben Sturg ber Rirche zu versprechen schien, so schloß er fich voll Eifer einer Richtung an, die in der Secularisation ber geifts lichen Guter eine reiche Entschädbigung fur bie verhaltnif maßig geringe Dube und Gefahr verhieß. Er fuchte ben Prinzen von Bales, ju beffen Umgebung er geborte, für biefe Sache zu intereffiren; allein mas er bem Prinzen von ben hoffnungen und Planen feiner Partei mittheilte, brachte bemfelben eine folche Abneigung gegen bie lollar-bifche Sette bei, baß er auf bas Nachbrudlichfte eine Bittschrift unterftutte, welche bie Lords und Gemeinen im 3. 1407 bem Konige überreichten, und worin fie auf die Berhaftung und Bestrafung ber lollarbischen Prediger antrugen. Dibcaftle verlor bas Bertrauen bes Pringen, und als biefer am 21. Marg 1413 unter bem Ramen Beinrichs V. ben Thron bestieg, erhielt er bie Beisung, fich von bem Sofe zu entfernen. Diefe Burudfegung erbitterte Dibcafile um fo mehr, ba er bei feinen Planen gegen die Geiftlichkeit nicht bloß feinen eigenen, sondern auch bes Konigs Bortbeil im Auge gehabt ju haben scheint; unter bem Ginflusse ber Rachsucht erhielten feine Absichten eine großere Ausbehnung, und liefen, wenn man ben Berichten seiner Gegner glauben barf, auf nichts weniger hinaus, als auf die Ermordung bes Konigs und ber ganzen königlichen Familie und auf die Erhebung Sir John Oldcastle's jum Beberrscher von England 1). Bahrend ber Sigung bes erften Parlaments, bas Beins rich V. nach seiner Thronbesteigung versammelte, erschies nen an allen Rirchthuren von Condon Anschläge, worin bie Lollarden erklarten, daß fie ihre Lehre mit bem Schwerte vertheibigen wurden, wenn man bieselbe gewaltsam uns terbruden wolle, und bag fie ju biefem 3mede hunderts taufend Mann in das Feld ftellen konnten. Da Dibcaftle als Saupt ber lollardischen Gette bekannt war und eine nahere Untersuchung ergab, daß jene tede Drobung von ihm ausgegangen mar, so wurde er vor den Konig cititt, und als er dem Bersuche, den heinrich selbst aus alter Freundschaft zu feiner Befehrung machte, eine uns überwindliche Berftodtheit entgegenfeste, am 23. Sept. 1413 verhaftet und bem geiftlichen Gerichte übergeben. Der Trog, mit welchem er feinen Richtern begegnete, beschleunigte seine Berurtheilung, allein ehe bas Urtheil vollzogen werden konnte, entwischte er aus bem Tower und brachte seine Unhanger unter bie Baffen. erfter Plan, ben Konig in Eltham aufzuheben, mislang

<sup>\*)</sup> Bergl. Millingen's Abhanblungen über bie neuen Entbectungen in Etrurien in ben Transactions ber R. Society of literature, Vol. II, nebst ber übersehung und weiteren Behandtung bes Gegenstandes in ber Darmit. Schulzeit. 1831, II, 52.

<sup>1)</sup> In ben Parlamenterollen findet man eine Abreffe bes Saw ses ber Gemeinen an ben Konig, worin behauptet wird, die Bollarden hatten ben christichen Glauben, den König, die geistlichen und weltstichen Stände und alle Geses und Ordnung vernichten wollen. Der König selbst erklarte in einer von ihm erlassenen Proclamation, die Absicht der Keher sei gewesen, ihn, seine Brüder und mehre geistliche und weltliche Bords umzubringen, die Kirchengüter einzuziehen, das Königreich in eine Republik zu verwandeln und Sie John Oldeastle zum Prästdenten derselben zu erbeben.

Durch heinrichs unerwartete Abreise nach Bestminster, und Da bie Angahl ber anwesenben Lollarben nicht groß ges szug war, um fogleich offen hervortreten ju tonnen, fo entließ er feine Anhanger mit ber Beifung, alle ihre Glaubensgenoffen aufzubieten, und fich im Anfange bes nachften Jahres nach bem beil. Dreikonigstage bei St. Giles zu versammeln. 2m 7. Jan. 1414 eilten bie Lol-Larben von allen Seiten bem ihnen angewiesenen Sams melplate ju; bie erften bafelbft anlangenben Saufen fans Den aber ben Plat bereits von königlichen Truppen befest und wurden ohne Mube gefangen genommen. Auf Die Nachricht, bag ihr Unschlag verrathen sei, tehrten bie abrigen Saufen um und zerstreuten fich. Much Dibcaftle war bei Beiten gewarnt worben und entfommen. Er wußte fich so gut zu versteden, daß er allen Berfols gungen und Nachspurungen entging, obgleich ber Ros mig einen bebeutenben Preis auf feinen Ropf gefet batte. Biele feiner Unhanger murben aber verhaftet und bingerichtet und die ftrengsten Berordnungen gegen ben Lollardismus erlaffen.

Dibcaftle war in seinem Berftede nicht mußig. Er Enupfte mit ben Schotten Unterhandlungen an und bes wog bieselben zu einem Einfalle in England, mahrend Der König Seinrich in Frankreich Krieg führte. Im 3. 1417 brangen bie Schotten unter ber Anführung bes perjogs von Albany und bes Grafen Douglas über bie Granze, und Olbcafile verließ zu gleicher Beit seinen Schlupswinkel und rief seine Glaubensgenossen zu ben Baffen. Da aber bie Schotten barauf gerechnet hatten, England unvertheibigt ju finden, fo jogen fie wieber ab, als bie Berjoge von Ereter und Bebford mit einer ihnen überlegenen englischen Armee auf fie losgingen, und überließen Dibcaftle und bie Lollarden ihrem Schicks fale. Didcaftle wurde auf ber Flucht verhaftet und am 14. Dec. vor bas Saus ber Pairs gestellt. Da er ber reits jum Tobe verurtheilt und ein Preis auf feinen Ropf gefest worden war, fo brauchte kein langes gerichtliches Berfahren gegen ihn eingeleitet ju werben. Er benutte gwar bas bamals umlaufenbe Gerucht, bag Ronig Ris darb II. noch am Leben fei und fich in Schottland auf: halte, um bie Competeng bes Gerichts zu verwerfen; allein ohne barauf Rudficht zu nehmen, fällte biefes bas Urtheil, daß er als Berrather gehangt und als Reter verbrannt merben follte. Der Urtheilbspruch marb an bemselben Orte, ben er im 3. 1414 jum Sammelplage für die Aufrührer bezeichnet hatte, vollzogen. Oldcaftle foll vom Galgen herab prophezeit haben, er werbe am britten Tage wieber aufersteben, und feine Anhanger borten erft auf, an feine Beiligkeit ju glauben, ale biefe Beiffagung unerfullt blieb 2).

Dibcaftle lebte indessen auf bem englischen Theater wieder auf. Er erschien auf ber Buhne als ber ftebende Charakter eines Poltrons und in einer alten bramatischen Darstellung bes Lebens und ber Thaten König Sein-

richs V. als ber Berführer besselben und als ber Anstif= ter jener wilben Streiche, woburch bas Jugenbleben biefes Konigs einen fo mertwurdigen Contraft gegen feine spateren Leiftungen bilbet. Go lange England fatholisch war, konnte Dibcaftle verspottet und lacherlich gemacht werden, allein feit ber Ginführung ber Reformation ans berte fich die Sache; nun erschien Wiclef ale ein Borlaufer ber Reformation und Oldcaftle, ber fur Wiclefs Lehre gestorben mar, als ein beiliger Martyrer. Bereits im 3. 1559 wurde folgende Schrift zu seinem Lobe ge= brudt: A brief chronicle concernynge the examination and death of the blessed martyr of Christ, Sir John Oldcastle, - und im 3. 1601 erschien: The mirror of martyrs, or the life and death of that thrice valiant captain and most goodly martyr, Sir John Oldcastle. Als baber Shatspeare in feinem biftos rifden Drama Konig Beinrich IV. bas ausgelaffene Les ben des Prinzen von Bales von Neuem auf bie Buhne brachte, mußte er, um ber protestantischen Geiftlichkeit teinen Anstoß zu geben, ben Namen Oldcaftle in Sir John Falstaff verwandeln. Das Publicum erkannte aber in Falstaff seinen Oldcaftle wieder, und um es aus feis nem Irrthume gu reißen und bie Beiftlichkeit gu beruhis gen, mußte ber Dichter in bem Epiloge ju jenem Stude erklaren, Oldcastle ware als ein Martyrer gestorben und fei eine von feinem Falftaff burchaus verschiedene Per-(on '). (Fr. Lorentz.)

OLDECORN, ein nieberlanbischer Sesuit, ber gu Rheims und Rom ftubirt hatte, ging 1589 als Diffion: nair feines Orbens nach England, wo er balb unter bem Namen Sall bekannt wurde. Als nach ber 1603 erfolg= ten Thronbesteigung Jakobs I. einige Katholiken, von religibser Buth entflammt, weil ihre hoffnungen fehl-schlugen, im 3. 1605 ben Entschluß faßten, bie fammtlichen Mitglieder bes Saufes ber Lords und ber Gemeisnen burch Pulver in die Luft zu fprengen, gesellte sich Sall zu Thomas Percy und ben andern Mitverschwores nen; er foll auf die von Catesby an ibn als Bewiffens= rath gethane Frage, ob bas fo geordnete Borhaben drift= lich und erlaubt fei, geantwortet haben: um bie Sache ber katholischen Religion zu beforbern, sei es allerbings erlaubt, einige Unschuldige mit ben Schuldigen um bas Leben zu bringen. Nachbem bie Berschworung noch fruhzeitig genug entbedt warb, wurbe Olbecorn im 3. 1606 mit einigen andern Jesuiten ju Worchester aufge-(Rotermund.)

Oldenbarneveldt, f. Barneveldt (1ste Sect. VII. S. 409.).

OLDENBURG, Großherzogthum. Es besteht
a) aus bem vormaligen Berzogthume Dibenburg an ber

<sup>2)</sup> Lingard Geschichte von England. Aus bem Engl. überfest von G. A. Fryn. v. Galis, oter Sp. C. 4-8, und G. 88.

<sup>3)</sup> In dem Epiloge zu dem Aten Aheile Konig heinrichs IV. verspricht Shakspeare eine Fortsehung, in der auch Falstaff noch einmal auftreten solle: where Falstaff shall die of a sweat, unless already he de killed with your hard opinions; "for Oldcastle died a martyr, and this is not the man." Bergl. die Commentatoren zu Shakspeare's King Henry IV. Part I. Act I. Some 2.

Norbsee, Weser, Jade und hunte, welches das hauptland des Großberzogthums bildet; b) aus dem Fürstenthume Birkenfeld (f. 1ste Sect. X. S. 429 fg.) und c) aus dem Fürstenthume Lübeck. Der wiener Congress legte den Namen und die Rechte eines Großberzogs der Dynastie bei; der 1829 verstorbene herzog Peter sand es jedoch angemessen, von diesem Titel keinen Gebrauch zu machen, welchen sein Sohn, der Thronerbe Paul Friedrich August, am 21. Mai 1829 sofort annahm.

I. Geschichte. Die germanischen Nationen legen auf Stammbaume, beren Wurzeln fich in bas grauefte Alterthum verlieren, ju viel Gewicht, als baß nicht auch bas Geschlecht ber Grafen von Olbenburg mit jus nehmender Dacht und Beruhmtheit babin gestrebt haben follte, auf das schon ohnehin ehrwurdige Alter der Ents ftehung ihrer Graffchaft ben Glang einer noch alteren Familienabstammung zu werfen. Einem Gefchlechte, befs fen Rachtommen nicht bloß ihre zu einem Großherzogs thume erweiterten Stammbefigungen regieren, fonbern auch auf bem banischen Konigsthrone sigen und bie rusfische Raiserkrone tragen, fehlte es naturlich nicht an gefälligen Genealogen, Die ebenfo viel Scharffinn als Gelehrfamteit aufboten, um feinen Busammenhang mit einem großen und berühmten Belben ber Borzeit nachs zuweisen. Der Belb, auf welchen die Abstammung ber oldenburgischen Grafen zuruckgeführt worden ift, ift Bit= tefind, ber Unfuhrer ber Sachfen gegen Rarl ben Gro-Ben. 3ch glaube, weber ber Grundlichfeit ber Geschichte noch bem Ruhme bes olbenburgifchen Saufes Gintrag gu thun, wenn ich mit Ubergehung jener kunftlichen Geneas logie die Erzählung der oldenburgischen Geschichte von ber Beit an beginne, wo bie Stellung ber Grafen von Oldenburg felbständig und politisch bedeutend gu wers ben anfängt 1).

1) Bon ber Entstehung ber Stadt und Grafs schaft Dibenburg bis zur Erhebung bes ols benburgischen Stammes auf ben banischen Thron, 1155—1448.

Die Gegend zwischen ber hunte und Befer, in welscher bie Stammbesitzungen ber nachherigen Grafen von Olbenburg lagen, gehorte zu bem herzogthume Sachsen, und so lange dieses seinen alten Umfang und ber barin regierende herzog seine Macht behielt, burfte es keiner

ber kleinen Dynasten magen, sich wiber ben Bergog aufs gulehnen. Die oldenburgifchen Grafen verloren fich unter ber Menge ebenso reicher und machtiger Bafallen, bie von dem sachsischen Berzoge abhängig waren; erst von dem Ende des 11. Sahrh. an läst sich ihr Geschlecht im Zusammenhange verfolgen. Aus Urtunden von den Sahs ren 1088 und 1108 lernen wir ben Grafen Elimar L als einen an ber fachfischen und friefischen Granze mache tigen Mann tennen 2). Gein Sohn, Elimar II., ges rieth wegen ber Guter feiner Großmutter 3ba mit bem Grafen von Stade in einen Proceg, beffen Entscheibung bem Erzbischofe von Bremen übertragen murbe. Iba's Tochter, Rira, die Mutter Elimars II., war namlich bie rechtmäßige Erbin jener in ber Grafschaft Stabe geleges nen Guter; allein ber Graf Ubo von Stabe hatte fich berselben bemächtigt und behielt fie zulest mit Iba's Ginwilligung. Der Graf Elimar II. erreichte baher burch bie Anspruche, bie er vor Gericht auf ben Nachlaß felner Großmutter geltend machte, nichts als eine burch einen Bergleich zwischen beiben Parteien festgesette Ent schädigung an Gelb 3). Elimar II. folgte fein Sohn Chriftian I. ber Streitbare. Anfangs ftanb Chris flian mit seinem Lebensberrn, bem Bergoge Beinrich bem Lowen, in bem beften Bernehmen. Er leiftete bems felben in allen feinen Felbzugen bie schulbige Beeresfolge und machte im 3. 1155 ben Bug nach Italien mit. Rach feiner Rudtehr aus Stalien beredete Chriftian ben Bergog zu einer Unternehmung gegen bie Friefen, bie zwar wegen ber fpaten Sahreszeit ohne Erfolg blieb, ber aber Olbenburg seine Grundung verbankte. Bum Schute ber Gegend wider die friefischen Überfalle und ju einem be quemen Baffenplate fur einen funftigen Feldjug fchien bem Berzoge tein Ort gelegener, als der Puntt am Busammenfluffe ber Saaren und ber Sunte. Er ließ baber ben bier bereits unter bem Ramen Dibenburg angebaues ten offenen Ort mit Mauern und Thurmen umgeben, und wies ihn bem Grafen Chriftian ju feinem Gige an. Bon dem 3. 1155 an begannen also Christian und feine Nachfolger fich und ihr Gebiet nach biefer neuen Befte gu benennen .).

Raum hatte aber Christian eine freiere Stellung erhalten, so strebte er nach Unabhängigkeit und gebrauchte die Macht, welche ihm der Herzog Heinrich anvertrauet hatte, wider diesen selbst. Heinrich hatte sich eine Menge Feinde gemacht; unter seinen Nachbarn war kein einziger, der nicht über ihn zu klagen hatte, und besonders waren die Bischofe, gegen welche er die ihm von dem Raiser übertragenen Hoheitsrechte mit Strenge auslübte, auf das heftigste wider ihn erbittert. Heinrich hatte aber an seinem Better, dem Kaiser Friedrich I., eine so mache

<sup>1)</sup> Der Rector von Gröningen, Ubbo Emmius, wiberlegte zuerst in seiner historia rerum Frisiacarum bie in hamelmann's Olbenb. Chronit aufgestellte Genealogie. Es ist bekannt, wie übel bies bem gelehrten Manne bekam. Der bamalige Graf Johann XVI. von Olbenburg bot Alles auf, um Emmius zu einem öffentlichen Wiberruse zu bewegen, und als ihm bies nicht gelang, wandte er sich an von Prinzen von Pranien selbst, und verlangte von biesem bie Bestrafung des Rectors. Er wurde die Cache bis zu dem Ruin des armen Gelehrten getrieben haben, wenn nicht derselbe unter dem Schuhe der Gesche seines Waterlandes vor ungerechten Versolgungen sicher gewesen ware. Man kann heutzutage solche Ontmaler der Eitelkeit der Großen und der Schmeichelei ihrer Diener zerstören, ohne das Schicksal bes Ubbo Emmius besuchten au musten.

<sup>2)</sup> S. bie Urkunden zu Moser's Denabruck. Geschichte, Rr. 47. 5) Albert. Stadensis Chronic. p. 260 u. 261, nach ber strasburger Ausg. von 1685. 4) Der gleichzeitige Geschichtsschreiber Helmoldus neunt den Grasen Christian Comes de Aldenburg, quae est in Amerland, terra Fresonum. Chronic. Slavor. lid. II. cap. 4. ap. Leidnitz. serr. rer. Brunsv. T. II. p. 621. Die erste Urkunde, worin Christian comes de Aldenburg genannt wird, ist vom J. 1155. Orig. Guels. T. III. p. 457.

tige Stute, baß seine Feinde fich nicht eber zu regen wagten, als bis fie zwischen bem Raifer und bem Bers soge eine auf nahe Feindschaft beutenbe Kalte zu bemersten glaubten. Die Erzbischofe von Magbeburg und Koln und der Bischof von Salberstadt schlossen daher mit mehren weltlichen Furften eine Berbindung gegen ben mach: tigen herzog von Sachsen, und auch Christian von Dis benburg trat biefer Berbinbung bei. Der Graf begann bie Reinbseligkeiten im 3. 1168, mußte fich aber bei ber Unnaherung bes Bergogs vor beffen überlegener Macht nach Dibenburg jurudgieben, und warb in ber Stadt belagert. Bahrend ber Belagerung ftarb Chris ftian; seine Freunde verheimlichten aber seinen Tob und fetten die Bertheibigung fo lange fort, bis die Feinde, burch eine so unerwartete Gegenwehr ermubet, abzogen. Der herzog war inbessen noch nicht weit entfernt, als er burch bie Nachricht von bem, was unmittelbar nach Aufhebung ber Belagerung in Oldenburg vorgefallen war, wieder zur Umtehr bewogen wurde. Kaum war namlich ber Tob bes Grafen Christian bekannt geworben, fo brach unter feinen Kriegsleuten Buchtlofigkeit aus, und bie anwesenden Bermandten Christians, Die Grafen 30hann und Burchard, benutten bies, um beffen beibe noch unmunbige Sohne, Chriftian und Morit, ihres Erbtheils gu berauben. Sie riefen ben Bergog Beinrich gurud und übergaben ihm bie Stadt. Christians Sohne wurden barauf jur Strafe fur ihres Baters Emporung von ber Rachfolge ausgeschloffen und Johann warb mit ber Grafschaft Oldenburg belehnt 5).

Noch einmal mußten alfo Beinrichs Beinbe feiner überlegenen Macht weichen, allein bie Lage ber Dinge anberte sich, als auch ber Kaiser unter bie offenen Feinde bes herzogs von Sachsen trat. Der Kaiser Friedrich gog inbessen nicht ungereigt feine Sand von bem Berjoge ab. Er hatte benfelben vor allen Furften groß und machtig gemacht, um in feinen Unternehmungen gegen Italien einen stets zur Hilfe bereiten Freund zu haben, und es mußte ihn baber mit bem größten Unwillen erfullen, als Beinrich im 3. 1175, wo er einen entscheibenben Schlag gegen bie Lombarben thun wollte, ihn Friedrich bat und beschwor ben Bergog, ihn nicht in biesem wichtigen Augenblide ohne Beiftand gu laffen, und als Bitten und Befchworungen fruchtlos blies ben, warf er fich ihm zu Fußen. Gelbft burch biefe Demuthigung bes Raifers ließ fich heinrich ber Lowe zu nichts Anderem bewegen als zu Gelbanerbietungen, bie jeboch Friedrich ausschlug. Beibe gingen als Feinde aus einander, und die Erbitterung bes Raifers über Beinrichs Undankbarkeit nahm burch die Niederlage, die ihm die Lombarben im 3. 1176 beibrachten, und burch ben nach: theiligen Frieden, welchen er barauf mit feinen Feinden schließen mußte, so zu, daß er mit ber Absicht nach Leutschland jurudtam, ben machtigen Bergog zu bemu= thigen. Es warb ein Rechtsverfahren gegen ihn einges lettet, und als heinrich auf eine breimalige Borlabung

nicht erschien, wurde er im 3. 1179 in die Reichsacht und aller feiner Burben und Leben verluftig erklart. Diefes Urtheil wurde mit ebenso viel Kraft ausgeführt, als es mit Ernft und Burbe und ohne Leibenschaft ausgesprochen worben war. Rach Beinrichs Fall und Bers bannung wurde bas große Bergogthum Sachfen ger= fludelt; auch die olbenburgischen Grafen erhielten von biefem Zeitpunkte an bie Reichsunmittelbarkeit, und Chris ftians bes Streitbaren Gobne, Christian II. und Do: rig I., tamen wieber ju bem Befige ber Graffchaft, woraus fie durch Beinrichs Berfügung verbrangt worben waren; ber Graf Johann, ber ihnen weichen mußte,

ward mit Bilbeshausen abgefunden.

Der altere von den beiden regierenden Grafen, Chris ftian II., machte ben Rreuggug Raifer Friedrichs mit. Er tam zwar nach vielen ausgezeichneten Thaten im S. 1196 gludlich in fein Baterland gurud, allein in ber erften Nacht, die er auf heimischem Boben in einer Bauernhutte zu Bergdorp zubrachte, wurde er von Meus chelmordern überfallen und erftochen. Gein Bruder, Dos rit, suchte burch Verfolgung und Bestrafung ber Morber sich von bem Verbachte zu befreien, als ob er Mitwisser ober gar Urheber einer That gewesen sei, die ihm allein Vortheil brachte <sup>6</sup>). Morit I. begann schon die Granzen seiner Grasschaft durch Unterwerfung ber freien Friesen zu erweitern, und es find bie Unternehmungen gegen bie Stedinger, welche seine und seiner beiden Sohne, Dtto's II. und Chriftians III., Regierung merkwurdig gemacht haben. Der Graf ließ im Stedingerlande Burgen aufführen und machte es hier, wie nachber der König Als brecht in ber Schweiz: er sette Bogte in bas Land, welche bie Stedinger auf bas Ungerechtefte brudten und fich an ihren Beibern und Tochtern vergriffen; Die Folge mar baher hier gang dieselbe wie bort: die Bauern erhoben fich, zerftorten bie Bwingburgen und schlugen bie Wogte todt oder jagten sie aus bem Lande. Ihr Muth wuchs mit ihrem Glude; fie griffen bie Grafen von Olbenburg in ihrem eigenen gande an, und es ware ihnen beinabe gelungen, im 3. 1217 felbst bie Stadt Dibenburg au gerstoren. Da es ber Erzbischof von Bremen mit ihren Feinden hielt, so entzogen ihm die Stedinger den Behuten, ben fie ihm zu leiften schuldig waren. Gie wurden beshalb von bem Erzbischofe mit bem Banne belegt, und bie Beiftlichen stellten alle religiose Functionen ein. 21= lein die Stedinger machten sich baraus fo wenig, daß fie vielmehr einen Gottesbienst gang nach ihrer eigenen Manier einrichteten. Da ber Erzbischof bie weltlichen Baffen mit ebenfo ungludlichem Erfolge gegen fie versuchte wie die geiftlichen, so mandte er sich an ben Papft Gregor IX. und entwarf ihm eine Schilberung von ber Religion ber Stebinger, in ber alles barauf binauslaufe, bem Papfte und ber Chriftenheit die Borstellung beizubringen, ale ob bie Stedinger ben Teufel

<sup>5)</sup> Albert, Stad. p. 291. Helmold. Chron. Slav. lib. II. cap. 7 u. 8.

<sup>6)</sup> Der Abt Albert von Stabe beschulbigt ben Grafen Morit gerabezu ber Anftiftung biefes Morbes: Christianus, Comes de Aldenburg, de terra promissionis reversus, consilio fratris Mauricii dormiens in vili horreo cultris est occisus.

Wie Vieles auch in bieser als ihren Gott verehrten. Schilberung übertrieben ober erfunden fein mochte, fo ift es boch allerbings mahrscheinlich, bag bie Stebinger aus Hohn und Erot gegen die Pfaffen das Seiligste und Ehrwurdigste verspotteten. Der Papft glaubte aber Als les, wie es ihm vorgestellt wurde, und erließ fogleich ben Befehl, man folle allenthalben bas Kreuz predigen, um eine Religion von Gottes Erbboben zu vertilgen, die fo entfetich fei, daß felbst die unvernunftigen Thiere und bie fühllosen Elemente sich gegen sie bewaffnen sollten. Schon im 3. 1233 kam ein Kreuzheer zusammen; mit biesem griff einer ber olbenburger Grafen, Graf Burscharb von ber wilbeshausischen Linie, die Stedinger an ber hunte an, murbe aber geschlagen und fand felbft in bem Treffen feinen Tob. Erbittert burch biefes Glud ber Reber erneuerten die Geiftlichen ihre Kreugpredigten, und Kaiser Friedrich II., um durch die Berfolgung ber Stedinger zu zeigen, daß er kein Keter sei, sprach die Reichsacht gegen sie aus. Obgleich sich im I. 1234 ein Kreuzbeer von mehr als 40,000 Mann in Bremen zufammenfand, fo blieben boch bie Stebinger unerfcroden. Es waren Bolete von Barbenfleth, Tammo von Sunstorp und Detmar vom Damme, Manner, bie im Uns benten ber Welt zu leben verdienten, wenn nicht bie Beit so ungerecht mare, ben Ruhm nach bem Erfolge zu ertheilen, — biese Manner waren es, welche in jenem tritischen Augenblice an ber Spige von 11,000 Bauern bem Kreuzheere entgegen rudten und ibm am 6. Jun. bei Altenesch furchtlos ein Treffen boten. Die Stedin= ger erschlugen ben Grafen Beinrich von Olbenburg aus ber wilbeshauser Linie nebst vielen anbern Rittern und herren, allein fie erlagen am Enbe ber übermacht und wurden entweder auf dem Plage jufammengehauen ober in die Weser gesprengt 7). Bei ber Theilung bes Landes unter die Sieger be-

kamen die Grafen von Oldenburg einen Hauptantheil. Die jüngren Sohne des oldenburgischen Abels wurden mit kandereien in dem Stedingerlande belehnt, und was den überwundenen wieder eingerdumt wurde, dekamen sie nicht anders als unter Bedingungen der Abhängigkeit und drückender Dienste zurück. Die wildeshauser keit und denbergischen Grafen hatte in diesem Kriege am meisten gelitten; sie datte bereits ihren Stammsig Wildeshausen im I. 1229 von dem Erzbischose von Bresmen zu Leben genommen; der Sohn des gegen die Stesdinger gebliebenen Grafen Burchard, Heinrich der Boges wer, ging noch weiter und verkauste Wildeshausen, um sich Geld zu einem Zuge nach dem gelobten Lande zu verschaffen, an das Erzbischum Bremen. Der Erzbischof von Bremen nahm darauf im I. 1270 Wildeshausen in Besitz und sand die übrigen oldenburgischen Grafen für ihre Ansprüche ebenfalls mit einer Geldsumme ab. Die Sohne von Burchards Bruder, Heinrich, der in der

Schlacht bei Altenesch gefallen war, Lubolf und heinzich, zogen sich auf ihre Burg Bruchhausen in ber Grafsschaft hona zurud. Mit Lubolfs Sohnen erlosch die wildeshauser Linie 1), und bas Land Wührden, das sie in Folge von Graf Burchards Bermahlung mit einer Grafin von Stotel besessen, fiel nun an die oldensburger Linie.

Bahrend bes stebingischen Krieges wurde bie Burg Delmenhorst von einem Bafallen der bremischen Rirche erbauet. Graf Otto II. von Olbenburg tauschte biesen Ort von bem Erbauer gegen andere Besitzungen ein und nahm seit bem 3. 1247 seinen Bohnsts baselbst. Er befestigte bie Burg noch starter, ba er mit ben Erzbifcofen von Bremen, bie ihr oberlehnsherrliches Recht in Bezug auf Delmenhorft nicht aufgeben wollten, in fast beständiger Rebbe lebte. Rach seinem Tobe, beffen Datum unbekannt ift, folgten ihm, ba er selbst keine Kinder hatte, seines vor ihm verstorbenen Bruders Christian beibe Sohne, Johann X. und Otto III., nach. Bon diesen Grafen ist nichts bekannt als die Stiftung einiger Ribfter und Rirchen und bie Unknupfung einer engen Berbindung mit ber Stadt Bremen. baueten im 3. 1270 bie St. Lambertustirche ju Dibens burg, um die Ermordung bes beil. Lambertus, welche in ber karolingischen Zeit von einem ihrer angeblichen Borfahren, bem Grafen Dobo, verübt worden fein follte, ju fühnen. Sie schrieben fich mahrscheinlich schon Grafen von Olbenburg und Delmenhorft, und es wurde von ihrer Beit an Sitte, bag von zwei Brubern ber eine in Olbenburg, ber andere in Delmenhorft regierte. folgten Johannes X. Gobne, Christian und Otto IV., nach ihres Baters und Dheims Tobe, ber erfte in Olbenburg, ber zweite in Delmenhorft, nach. Chriftian ftarb bereits nach wenigen Jahren, um bas 3. 1278, und ba er teine Rinder hatte, fo übernahmen im Anfange bes 14. Jahrh. Dtto's Gohne, Johann XI, und Chris

<sup>8)</sup> Die Bilbeshauser ginie ift am besten auf folgender Stammtafel zu übersehn, die ich aus G. A. v. halem's Geschichte bes herzogth. Olbendurg entlehne, da die Genealogie in Pamelmann's Olbenb. Chronit nicht ganz richtig ift. Ich bemerke inseffen, daß ich bie von Pamelmann eingeführte Sahlung als die allgemein gebrauchliche beibehalte.



<sup>7)</sup> Albert. Stad. p. 306 sq. Der Abt von Stade, ber boch gang in ber Rabe lebte, gibt von ber Regerei ber Stebinger eine eben so abenteuerliche Schilberung als ber Erzbischof von Bremen in seinem Berichte an ben Papft.

M. Encytl. b 28. u. R. Dritte Gection. III.

flan IV , bie Megierung in Dibenburg und Delmens buift Biaber batte biefe Abeilung noch nicht zur Begranbung gweter Linten geführt, weil bas finderlofe Abbes anbern gurfutgebracht batte, allein ba Johann XI. einen Cobn, Nonrab I, und Obiffian IV. zwei Cobne, Bitto V und Chafftan V., binterlieft, fo fcboffen, auf ben Mafen Mannab Wetreiben, beibe baburch entflanbene Linten im 3 1 160 einen Ramitlenverein, moburch fie fich gegenfeitig verpflichteten, obne bie Ginwils Ugung ber Kamilte nichts von thren Befigungen gu vertaufen ober zu verleben

Mourab I iff einer ber ausgezeichneisten und be-Abmteffen otbenburgtichen Grafen Die Comade feines Matera Lobann batte ben Abel übermutbig gemacht und Montab war baber fogleich im Anfange feiner Regierung genothigt, gegen bie Alivertpenfligen Gewalt gu brauthen Robert von Allefterholt batte in Berbindung mit mebren anbern Rittern bem Grafen ju Trop eine Deile pon Albenburg eine Refte erbauet und von bier aus bie gange Umgegent unficher gemacht; bie Berflorung biefer Burg und Die Demutbigung und Beftrafung ibrer Cibaner mar baber bad Gifte, mad Romab unternabm, und es gelang thm Meibes, nachbem er im 3 1345 Be-Herbolt und beffen Berbunbete in einem Ereffen auf ber fungeler Martib gefeblagen batte. Chento gludlich mar et gegen Puber Munbel, ber fich im Stebingerlanbe einen Anhang ju verlibaffen linble; er verjagte bentelben aus bem Lanbe und beftratte ibn burch Einziebung aller feiner Bitter Diete Rratt gegen ben miber penfligen Abel in einer Beit mo fich überall bie regierenten Beiren thier madrigen Unterthanen nicht andere ju ermebren wuften ale baf fie benteiben ale Landitanten einen Antheir an ber landebiegierung einigumten verbinberte in Dipenbung bie Emplebung von ganbilanden. Den Bei-Rand ben ibm bie Bulger von Dibenburg bei biefer Court fannen fein bereicht geneut febeng nebengeben 23 Buttere B. Will and Company of the Butter of many Burt find bolimert bis betand geit in en freife Michigan Charles in all the Markette Boy the ten Die Number of the Statement of a second within Robert & Secrete St. was to and the States track richly butter and a deal best a second and White the 1's in form of the work with the American

But But the same of the the Walter To garage I terred a troop was to as a to a mile on the the deal of the mode of Fings devicted Education and displayed the first deviction of the first deviction. In I take the displayed the first deviction of the fi weeks and read to be to the major and the contract was County Bake, Will be a long Contain and

funftigen Nachfolger an. Es geschah bics mit Bewillis gung mehrer Domherren und in Erwartung, bag ber Papft feine Bestätigung baju geben merte, und Moris schritt auch in ber That fogleich ju ber Befignahme ber ju bem Erzbiethume gehorigen Umter und Burgen. Ungludlicherweise ftarb aber ber Erzbischof Dito vor ber Untunft ber papftlichen Beflatigung, und nun erhob fich fogleich bie Debrheit bes Domcapitels gegen ben Coabs jutor Morit und mablte ben Bifchof Gottfried von Des nabrud jum Erzbischofe. Der Klerus und bie Burgers schaft von Bremen ertlarten fich fur Gottfrieb, allein Morit weigerte fich nicht blot, bie von ihm in Befit genommenen Stiftelande herauszugeben, fondern rudte auch mit feinem Bruber, bem Grafen Ronrad, vor Bres men und belagerte bie Stadt. Die Noth zwang bie Stadt und bas Domcapitel ju einem Bergleiche. Durch Die Beftimmungen beffelben überließ zwar Morit feinem (Megner bie erzbischofliche Wurte, behielt aber ben Befit ber Stiftblande unter ber Bedingung, bag er aus ben Bintunften berfelben bem Erzbischofe fo viel bezahlen follte, ale jum anflandigen Unterbalte binreichen murbe. Gin fur ben Ergbischof fo nachtbeiliger Bergleich tonnte naturlich nicht von langer Dauer fein. Die Febbe brach baber von Neuem aus und wurde bis zu bem Tobe bes Ergbis fcofe Gottfriet, ber im 3. 1361 ftarb, fortgeführt. Moris erbielt aber jest einen madrigen Gegner an Mb bert, bem Cobne bee Bergogs Magnus von Braunfdweig, ben Gottfrieb qu feinem Radbolger angenommen und ben ber Pauft als folden beflätigt batte. Um nicht Alles ju verlieren, mußte fic Moris ju ber Gerausgabe bes gibften Theiles ber von ibm befesten Amter und Burgen versteben. Die Unruben batten aber bamit ibr Ende noch nicht erreicht. Der Ergbifchof Albert, nicht jus frieden , bas Ubergemidt über Merig und ten Beng ber Strittlante erlangt gu baben, ifrebte nach einer unums fdranftern Bericaft über bie Statt Bremen, als feine Borganger ausgeubt batten, und fant balb eine über ben Crabtrath miebergnügte Partei, Die ibm ju feinen Abfinten ibre Unterfügung anbot Diefe Partet murte aber Di einem Berfung, fin bei Giebregimente mit Gemalt qu bemanngen, ubermaligt und aus ber Statt verjagt. De Banistan faurier mit una in in Statt ge biebenen Amunten Cimpertantnife au brangen bes Entert in en energe er biereig ent in beeig De Rie mit in ihr Gemeit. Die gefährtem Mitgiana his Autos watter für ein die Swine die Die berbing um Eure und Cemid mit mir bin Stelle jum werd and file & at a come from white then he he diete minen efferen im be Indenger Ne Northe die Eden Co Contra um un einem funge berer Bunde begintet int bie Aute bei Autes was nice, that demokall are his by Naders attent has Lich fundes mit den kiden gebolt datien. Fin den gesein foar Ko kard nufer der Kide als de Freier von Du denburg erindedigen, er die den Signi James Prinvis Denniere der und den Breit Einfra von D. nearest for Signer bed cause of principal ged in a ener Entiffen n. eien den....

A DE COMPLETAR DE LA LINES DE LOS BENEROLES DE COLLEGES DE CONTROLES DE COLLEGES DE COLLEGES DE COLLEGES DE LA BOLLEGES DE COLLEGES DE COLLEGES DE LA COLLEGES DE COLLEGES DE COLLEGES DE LA COLLEGES DE COLLEGES DE LA COLLEGES DE LA COLLEGES DE COLLEGES DE LA COLLEGES DE LA COLLEGES DE LA COLLEGES DE COLLEGES DE LA COLLEGES DE LA COLLEGES DE LA COLLEGES DE COLLEGES DE LA COLLEGE DE LA COLLEG

gen Rebenbuhler Moris bem Ausspruche bes Rathes und bes Domcapitels von Bremen zu unterwerfen 11).

Babrend biefer Unruben batten die Bremer von ben ruftringischen Friesen sich manche Unbill gefallen laffen muffen, die fie jest nach wiederhergestellter Rube und Ordnung zu rachen beschloffen. Die Grafen Konrad von Dibenburg und Chriftian von Delmenborft fchloffen fic ben Bremern, welche von Konrads Bruber Morit ge= führt wurden, mit Freuden an, ba bie Unterbrudung ber freien Friesen und bie Erweiterung ihres Gebietes auf Untoften berfelben ichon langft bas Sauptaugenmert als ler oldenburgischen Grafen mar. Der Bug mard im I. 1368 unternommen. Die Berachtung, mit ber bie Rits ter und Burger auf die freien Bauern berabfaben, er= leichterte biefen ben Sieg. In ber Rabe bes heutigen Rolbemarf griffen bie Ruftringer ihre Feinde mit foldem Glude an, baß nur ein einziger Olbenburger entronnen fein foll. Die Grafen Morit, Konrab und Chriftian, und Konrads Sohn, Gerhard, fanden nebst mehren ihrer Bettern ben Zod auf dem Schlachtfelbe und wurden fammt allen Erschlagenen ohne weitere Ceremonien in eine tiefe Grube geworfen. Konrads Sohne und Nachfolger, Konrad 11. und Christian VI., waren auf bem Rachezuge, ben sie im 3. 1369 gegen die Ruftringer unternahmen, nicht glucklicher. Sie wurden von ben Friesen geschlagen und in einer Kirche belagert. Ohne ben ihnen von ben Ihrigen gebrachten Entfat maren fie verloren gewefen. Die Friefen glaubten aber, bag trot ben wiederholten Ungludbfallen bie Grafen nicht ablaffen wurden, ihrer Freiheit nachzustellen, und begaben sich unter ben Schut ber Stadt Bremen. Diese behnte aber bald ihre Schutherrschaft in eine Oberherrschaft aus, und verband fich, um bas gange ruftringer gand gu uns terwerfen, mit bem Grafen Morig III., ber feinem uns terbeffen verftorbenen Bater Konrad II., nachgefolgt war. Der erfte Feldzug wurde im Jahr 1400 gemacht; ba aber Morit von biefer Unternehmung feinen andern Bortheil haben follte als einen Antheil an der Beute, fo kehrte er, nachdem er diese Absicht erreicht und so viel Bieb erbeutet hatte, als fich wegtreiben ließ, wieder um. 3m folgenden Sahre wurde ein ahnlicher Bug ausges führt, an dem der Graf von Oldenburg wiederum Theil nahm. Den Grafen von Olbenburg gingen aber bie Aus gen auf, als im 3. 1406 bie Bremer gur Sicherung ibs rer herrschaft die Friedeburg bauten. Morit III. und Chriftians VI. Sohne, Christian VII. und Dietrich ber Cludfelige, die bamale gemeinschaftlich über Olbenburg regierten, verbanden fich mit bem Ergbischofe von Bres men wider die Stadt Bremen, und die friefischen Saupts linge, Didde Lubben und Coo Biemten, fchloffen fich ebenfalls ben Grafen und bem Erzbischofe an. Graf Christian VII. eröffnete aber bie Bebbe ju rasch und ohne bie Bulfe feiner Bunbesgenoffen; er hatte nicht mehr als hundert Reiter bei fich, wie er am Tage Das ria Reinigung von den Bremern unvermuthet angegrife

fen ward. Erschreckt burch ben überfall floben bie Sels nigen und ließen ben Grafen gefangen in ben Sanben feiner Feinde gurud. Diefes Greigniß hatte fur bie Ents wickelung ber oldenburgischen Macht die traurigsten Rob gen. Denn um ben Grafen zu lofen, verfetten feine Mitregenten bas Land Wuhrden und willigten in ben Bau ber Friedeburg, unter beren Schute es ben Bremern leicht ward, die Ruftringer zu unterwerfen und bas Ansehen ihrer Sauptlinge zu vernichten. Der Raiser Siegmund bestätigte im 3. 1420 ber Stadt Bremen ben Befig bes Ruftringerlandes ober, wie es in ber tais ferlichen Urfunde heißt, bes Landes ju Bubtenpaden. Die bremifche herrschaft war indeffen fur ein Bolt, wie Die Friesen, bem Die Gebrauche und Freiheiten ber Borfahren tief in das Berg gewachsen waren, zu hart, um von langer Dauer sein zu konnen. Der Sauptling zu Bever, Sibeth Papinga, vereinigte sich mit ben fur ihre eigne Freiheit beforgten Sauptlingen zwischen der Ems und Befer zur Befreiung ber Ruftringer, und es gelang ibnen im 3. 1423 in einem rafchen Unlauf Die bremifchen Burgen einzunehmen. Die Grafen von Olbenburg, bet Erzbischof von Bremen, Nitolaus, ein geborener Graf bon Delmenhorft , und bie Stabte Lubed und Samburg nahmen fich barauf ber Friesen an und hielten bie Bremer von ber Erneuerung bes Rrieges ab; es tam babet im 3. 1424 ein Bergleich zu Stanbe, burch welchen bie Ruftringer wieberum fur frei ertlart und bie in ih rem ganbe angelegten Zwingburgen niedergeriffen wurben.

Wahrend ber Entwidelung biefer Verhaltniffe war Graf Dietrich ber Gludfelige, ba fein Better Moris III. im 3. 1420 und fein Bruder Christian VII. im 3. 1423 beibe ohne Erben geftorben waren, gur Alleinregierung gelangt. Das Amt Barel hatte fich bereits im 3. 1386 unter bie Abhangigfeit von Olbenburg gestellt, allein ber Sauptling zu Bever, Sibeth Papinga, hatte ebenfalls Anspruche auf baffelbe. Er entfagte indeffen benfelben zu Gunsten des Grasen Dietrich, bessen Sohn Moris er aus der Tause gehoben hatte. Eine Entzweiung umter den friesischen Hauptlingen, Och thon Broot und Fodo Ukena, brach im I. 1426 in einen Krieg aus, in welchen alle benachbarte Herren und unter ihnen auch Graf Dietrich verwickelt wurden. Dietrich ftand mit bem Erzbischof Ritolaus von Bremen auf ber Seite Ddo's, ber ein Bermandter bes olbenburgifchen Saufes mar, ale lein obwol bie Berbundeten bem Sauptling Ddo ein heer von 11,000 Mann zu Gulfe führten, fo wurden fie boch von Fodo in bem Treffen bei Detern gefchlagen. Durch biefen Sieg erhielt Focto Ukena ein foldes Ubergewicht in Oftfriesland, baß er als ber Beberricher bies fes gandes anzusehen war. Die mit feiner Berrichaft Unjufriedenen batten aber ftets einen Rudhalt an Die benburg und Bremen, und ba berfelben von Tage ju Tage immer mehr wurden, fo tam endlich bie Ungufriebenbeit im 3. 1431 jum Musbruche. In feiner Burg ju Leer belagert, entging er nur burch beimliche Flucht ber Gefangenichaft. Er tam indeffen bald wieder gurud und warf fich in die Friedeburg; allein nun jog ber Graf Dietrich von Divenburg ben Friefen gu bulfe und zwang

<sup>11)</sup> v. Palem, Geschichte bes Bergogth. Dibenburg, Ih. 1. 6. 261 fg.

12

Fodo, bie Burg und bas gand ju raumen. Durch bies fen Bug tam ber Graf in ben Besit ber Friedeburg, Die er aber nur bis ju Focto's Tode im 3. 1436 befett hielt, und erlangte ben Bortheil, baf fich ihm bie Rirchfpiele Martele, Bifete, Etele und Borften unterwarfen und fich ju gemiffen jahrlichen Leiftungen verpflichteten. Bichs tiger als diese Gebieterweiterung war die Biederverei-nigung ber Grafichaft Delmenhorst mit Oldenburg gerade in einem Augenblide, wo fie in Gefahr ftanb, von bems felben für immer getrennt ju werben. Ich habe oben angegeben, baß burch Christian IV. eine eigne Linie ju Delmenhorft begrundet murbe. Diefer 3meig bes olben: burgifchen Stammes verblubte fonell und fam in bems felben Grade, als er fich feinem Erloschen naberte, in feinem Bohlstande zurud, fodaß er immer tiefer in Schulden versant 12). Der vorlette Graf von Delmenborft, Dito VI., mußte fich, obwol er bereits gegen ben im 3. 1360 geschloffenen Familienvertrag Bieles von feinem gande verfett hatte, in feinen fteten Gelbverlegens beiten nicht anders zu helfen, als daß er im 3. 1414 fich von bem bremer Domcapitel die Summe von 3000 Mart vorstreden ließ und gemeinschaftlich mit seinem Sohne Ritolaus eine Berfchreibung ausstellte, worin beibe Grafen nicht blos die Oberlehnherrlichkeit bes Ergs beibe Grafen nicht bios oie Docummente Graffchaft gur bischofs anerkannten, sonbern auch ihre Graffchaft gur Gumme nernfandeten. Gie Sicherheit fur Die geliebene Summe verpfandeten. gingen noch weiter und traten burch eine zweite Urfunbe von demfelben Datum bie Grafichaft an bas Erzbisthum ab, unter ber Bebingung, bag beibe lebenslånglich ju Amtleuten barüber bestellt werben follten. Um sich bie Erwerbung ju fichern, mablte barauf bas Domcapitel ju Bremen im 3. 1421 ben Grafen Nitolaus jum Ergbifchof, und es wurde in ber That, als Graf Dtto im 3. 1423 ftarb, von ber Graffchaft bem Detane und bem Capitel ber Kirche ju Bremen gehuldigt. Rifolaus hatte aber auch als Erzbischof nicht Ginkunfte genug, um feine Ausgaben gehörig becten gu tonnen, und gerieth fo tief in Schulben, bağ er im 3. 1435 bem Abt Balbuin von Luneburg bas Erzbisthum unter ber Bedingung abtrat, baff ibm berfelbe Delmenhorft bis ju feinem Tobe laffen und die Bezahlung feiner Schulden übernehmen folle. Balbuin tilgte aber nur die Schulden, die fein Borganger mit Einwilligung bes Domcapitels gemacht hatte, bie übrigen Foberungen bagegen verwies er an Nifolaus felbit, fo bag biefer von feinen Glaubigern von Reuem bebrangt wurde. Er wandte fich um Bulfe an feinen Bermanbten, ben Grafen Dietrich von Dibenburg, und

Dietrich benutte die Gelegenheit, um seinem Sause Die menhorst zu retten. Er bewog den Erzbischof Nikolai zu einem neuen Erbvertrage, wodurch sie sich gegenseit verbanden, darauf zu halten, daß die beiden Grafschafte Oldenburg und Delmenhorst auf ewig bei ihnen und den Ihrigen bleiben sollten. Nikolaus widerrief dara durch eine öffentliche Erklärung vom 17. März 14: seine im I. 1414 ausgestellte Verschreibung als eine eschlichene, und da Graf Dietrich dasur forgte, die a Delmenhorst hastenden Schulden zu bezahlen, und Ra und Bürgerschaft von Bremen in sein Interesse zu ziehen, so sehlte es dem Domcapitel an Vorwand un Macht, um die Grafschaft mit Gewalt zu behaupten 13

Rurg vor seinem Tobe machte Graf Dietrich no eine neue Erwerbung; er erhielt namlich im 3. 1439 bi Umt harpstedt als Unterpfand für eine ben Grafen bi Boya geliebene Gelbsumme, und ba bas Pfand nic eingelöft wurde, so ging es spater in ein wirkliches E genthum bes oldenburgischen Sauses über. Boburch si Dietrich ben Bann ber Rirche jugezogen hat, ift ung wiß; er ftarb im 3. 1440 im geiftlichen Banne. Bi seiner zweiten Gemablin, ber Berzogin Bedwig von Siftein, hinterließ er brei Sohne, Chriftian VIII., Morit I und Gerhard, beren sich, ba ber alteste von ihnen e vierzehn Sahre gablte, ihr Dheim, ber Berzog Abolf vi Schleswig und Solftein, annahm und sie an seinem St erziehen ließ. Der Berzog faßte von bem Grafen Ch ftian eine so vortheilhafte Borftellung, daß er ben D nen rieth, die ihm angebotene banische Konigefrone a bas Saupt feines Reffen ju feten. Rach bem Tobe S nig Christophs war namlich im 3. 1448 bie kalmarisc Union burch eine von ben Schweben einseitig vorgeno mene Konigswahl gebrochen worden. Die Danen war zu folz, um fich einem von ben Schweden ermabli Ronige zu unterwerfen, und boten ihre Krone bem D jog Abolf von Schleswig und Solftein an. Abolf n bereits in vorgerudtem Alter und ohne Kinder, die Kre hatte baber nicht Reize genug fur ibn, um ibn geg bie mit ber Unnahme berfelben verfnupften Dubfeligi ten blind zu machen. Er fah voraus, bag ber Bruch Union lange und erbitterte Rriege gur Folge haben wer und in bem Gefühle feines Unvermogens, Die Entzweit gen der nordischen Reiche zu verschnen, wies er t ihm gemachten Antrag zwar zuruck, aber nur um seiner Stelle seinen altesten Neffen, den Grasen Ch stian von Oldendurg, zu empfehlen. Seine Empfehlu der er durch personliche Anwesenheit in Kopenhagen n größern Nachbrud gab, batte bie einmuthige Bahl Cl ftians zur Folge, und nachdem Christian die ihm por legten Bedingungen am 1. September 1448 unterze net hatte, wurde ibm in allen banischen ganbichaften Suldigung geleistet. -

Otto V. Johann XII. Christian V.

Otto VI.

Ritolaus, Erzbifchof von Bremen.

Linie.

Abelheib, Gemahlin bes Grafen Dietrich von Dibenburg.

<sup>12)</sup> Bur übersicht biene folgenbe genealogische Tabelle: Iohann XI. und sein Bruber Christian IV., Stifter ber ole Graf von Delmenborft.

<sup>15)</sup> Die Urkunde bes Erbvertrages zwischen bem Erzbifd Rifolaus und bem Grafen Dietrich hat v. halem in seiner schichte von Olbenb. Ih. I. S. 484—488 abbruden laffen. Wiberruf bes Erzbischofs steht in Lunig's Reichsarchiv, VIII. Forts. 2. S. 5.

2) Bon ber Erhebung bes olbenburgifden Stammes auf ben banischen Ehron bis jum Aussterben ber graflichen Linie bes Saus fes Olbenburg, 1448 — 1667.

Durch die Thronbesteigung bes Grafen Christian ging in den Berhaltniffen seiner Bruber eine bedeutende Beranderung vor. Bon diesen hatte sich Graf Morit bem geiftlichen Stande gewidmet, und er erhielt balb burch ben Ginfluß feines toniglichen Bruders bas Ranos nifat ju Roln und ju Bremen und die Aussicht auf weitere Beforderung; seinem zweiten Bruder Gerhard bas gegen übergab der Konig im 3. 1454 seinen Antheil an Dibenburg, so daß die Grafschaften Oldenburg und Del menhorst in einer Sand vereinigt waren. Mority fab bas Blud feines Brubers Gerhard nicht ohne Reib; ba er ben geiftlichen Stand nur ergriffen hatte, um Die Befigungen feines Saufes nicht burch eine breifache Theis lung ju fehr zu zersplittern, fo ermachte jest, mo er bies felben im Befit feines jungern Brubers erblichte, Die Luft jum Beirathen und jum Regieren in ihm, und er verlangte bie Theilung ber vaterlichen herrschaft in zwei Balften und fur fich, als alteren Bruber, bas Recht, eis nen von beiden Theilen ju mablen. Ehe ber Bergog Abolf und ber Ronig Chriftian ben Streit ber beiben Bruber vermitteln konnten, begann Morit im 3. 1456 bie Feindseligfeiten, und er machte mit Unterftugung bes Grafen von Sona, beffen Tochter er heirathete, feine Ans fpruche mit foldem Nachbrude geltend, baß Gerhard im 3. 1458 in eine Theilung willigen mußte. Eine fried-liche Theilung konnte aber um so weniger zu Stande kommen, da der Herzog Abolf, bessen Ansehen die bei den Brüder im Zaume hielt, im I. 1459 starb. Der Streit kam also von Neuem zum Ausbruche und wurde von Morit trot einer Niederlage, die er auf ber Bor-ftelhaide bei Siberg erlitt, mit fo ungebeugtem Muthe fortgeführt, baß fich endlich bie benachbarten Berren in bas Mittel legten, und im 3. 1463 eine Theilung bewirt: ten, burch welche Gerhard bie Grafichaft Delmenborft an Morit abtrat. Morit genoß nicht lange ben Besit feis ner mit fo vieler Dube errungenen Macht, er ftarb ichon im folgenden Jahre an der Peft und als Bormund feis nes unmundigen Sohnes Jatob nahm Gerhard Delmens borft wieder in Befig.

Raum war Gerhard mit seinem Bruder Morits ausgesohnt, als er mit seinem andern Bruder, dem König Christian von Danemark, in Streit und Kehde gerieth. Nach dem Tode des Herzogs Abolf war namlich König Christian als Herzog von Schleswig und Graf von Holkein von den Ständen beider Länder anerkannt worden, wogegen er versprach, seine Brüder wegen ihrer Ansprüche abzusinden. Bu diesem Iwede stellte er jedem derselben eine Berschreibung auf 40,000 Gulden aus, mit Angabe der Termine, in welchen diese Summe abzetragen werden sollte. Der König war aber bei den großen Unkosten, die ihm sein damaliger Krieg mit Schweden verursachte, nicht im Stande, die Termine zu halten, so daß Graf Gerhard im I. 1464 für sich

und seinen Munbel Jatob zur Gewalt schritt. Er zog nach Solftein, bemachtigte fich verschiebener Schloffer und Stabte und wurde die herrichaft in Anspruch genoms men haben, wenn nicht Konig Christian eilig berbeige kommen ware und seinem Bruder Einhalt gethan batte. Gerhard mußte fich mit 4000 Gulben und mit ber Berficherung neuer Termine in feine Graffchaft gurudgieben. Be saumiger aber ber Konig in ber Bezahlung war, befto eifriger war Gerhard in ber Erecution. Er tam in ben Sahren 1465 und 1467 wieber nach Solftein, um fich burch Befetjung bes Landes bezahlt zu machen, fo baß aulett ber Ronig fich nicht anders zu helfen mußte, als baß er feinen ungestumen Bruber jum Statthalter von Schleswig und Solftein ernannte und ihn berechtigte, von ben Einkunften beiber Lander bie ihm schuldige Summe abzuziehen. Graf Gerhard machte fich aber bei bem Abel verhaßt, und auf bie Borftellung beffelben tam ber Ronig felbst im 3. 1469 nach Solftein und fette feinen Bruber vom 13. Juli bis jum 21. September gefangen. Diefe Beit benutte Chriftian, um bie von ben Dibenburgern befetten Schloffer und Stabte wieder eingunehmen, worauf er feinen Bruder ber Saft entließ und ihm nach Oldenburg jurudzukehren befahl. Im folgenben Sahre machte Gerhard einen neuen Berfuch. Er legitimirte fich im Giberftabtischen burch falsche Urtunben als einen königlichen Statthalter, und ließ fich von ben Marschbauern bulbigen. Diefe blieben ihm auch trot bem an fie ergangenen echten foniglichen Befehl, ben Grafen Gerhard zu verlaffen, getreu, und Christian mußte in Berbindung mit hamburg und Lubed gegen feinen Bruber Gewalt brauchen. Ungeachtet ber Unhangs lichkeit ber Marschbauern an feine Perfon mar Gerhard Bu fcmach, um fich ben Streitfraften ber Berbunbeten mit Glud wiberfegen ju tonnen; er nahm baber mit 6000 Gulben vorlieb, womit ibn fein Bruber fur immer befriedigt ju haben glaubte; nichtsbestoweniger fam er im Jahr 1473 wieber in die Marschlander und fand von Seiten ber Marschbewohner zahlreichen Bulauf. Der Ronig unterbrudte aber biefen neuen Aufrubr fchnell und mit folder Strenge, baß Graf Gerhard in ben bortigen Gegenden noch lange in bitterem Andenten blieb 14).

Für den seinem Bruder von hamburg und Lubeck geleisteten Beistand rachte sich Gerhard an den Kausleusten beider Stadte; er warf die Lüdecker und Bremer, die durch sein Gebiet reisten, nieder, und hielt sie so lange fest, die sie sie sich mit schwerem Gelde lösten. Die Stadte hamburg und Bremen vekbanden sich, als sie diese Feindsseligkeiten weber durch Bermittelung noch durch Berträge abwenden konnten, mit dem Erzbischofe heinrich von Bresmen gegen den gewaltthätigen Gerhard, und Oftsriesland, wo der Junker Ulrich auf den Trummern der Macht Fodo's sich zu einer solchen Bedeutung erhoben hatte, daß er vom Kaiser zum Grafen von Ostfriesland ernannt

<sup>14)</sup> Gebhardi Geschichte von Danemart, in ber Ball. Allg. Welthistorie Th. XXXIII. S. 17. ff. Bergl. Bagner in ber Allg. Weltgesch. von Guthrie und Gray, Bb. XVI. Abth. 2. S. 681 fg. u. 703 fg.

worden war, wo aber bamals feine Gemahlin Theba bie vormundschaftliche Regierung führte, fcbloß fich ebens falls bem Bunde gegen Olbenburg an. Das überlegene heer ber Berbundeten rudte im 3. 1474 vor bie Stadt Dibenburg und belagerte bieselbe mit solchem Rachbrude, baß Gerbard fich batte ergeben muffen, wenn fich nicht fein Bruber Chriftian feiner angenommen und ein tais sein Brider Corintan seiner angehönnten und ein tal-ferliches Mandat an den Erzbischof zur Ausbebung der Belagerung und zur Einstellung der Feindseligkeiten auss gewirkt hatte. Gerhard sah sich gegen seine zahlreichen Feinde nach einer machtigen Stütze um und sand dies selbe an Karl dem Kuhnen, herzoge von Burgund. Die Abfichten biefes friegerischen und eroberungefüchtigen Furften erstreckten fich auch auf Oftfriesland, und ba ihm ber Graf Gerhard babei erfpriefliche Dienfte gu leiften fowol fabig als bereitwillig mar, so tam er bemselben auf halbem Wege entgegen. Der Graf schloß baber am 30. Nov. 1474 im Feldlager vor Neuß mit bem Bers goge von Burgund ein Bundniß, beffen Bestimmungen ihn verpflichteten, bem Bergoge bei ber Eroberung von Friesland mit feiner gangen Macht beigufteben; bagegen versprach ber Bergog ben Grafen nach ber Eroberung von Offfriesland mit Moorriemerland, Aurich und Jever ju belehnen und ibn jum lebenslänglichen Statthalter von Offfriesland zu bestellen 14). Diefer Bertrag wurde bem Baufe Olbenburg ichneller ju bem Biele geholfen baben, bas es nachber im Fortgange ber Beit langfam erreicht hat, wenn nicht bekanntlich Karls bes Ruhnen Unternehmungen bie Richtung gegen bie Schweiz genoms men und ihn in bas Berberben gefturgt hatten. Er hatte inbeffen wenigstens bie Folge, bag Gerhard im Bertrauen auf feinen machtigen Bunbesgenoffen ted gegen bie Friesen und Bremer auftrat und ben lettern im 3. 1475 bie Nieberlage beibrachte, bie unter bem Ramen ber bremer Taufe bekannt ift. Rach biefem Unglude war ber Erzbischof zu einem Bergleiche bereit, ber auch in ber That im 3. 1476 zu Quafenbrugge zwischen bem Grafen Gerhard auf ber einen Seite und zwischen bem Erzbischof von Bremen, ber Grafschaft Oftfriesland und ben Statten Samburg und Lubed auf ber anbern Seite gu Stante tam. Der Graf versprach feine Raubschangen an ber Befer niebergureißen und bie Pilger und Rauf= leute, wie es fich billig von Gott und Rechtswegen gebubre, ruhig ziehen zu lassen. Gerhard ging aus bieser gehbe zwar ohne Bortheil, aber auch ohne Einbuße hervor, und er mußte frob sein, sich aus so schwierigen Berhaltnissen glücklich herausgewickelt zu haben, da bald darauf seine machtigen Beschützer und Bundesgenossen, der Herzog Rarl von Burgund und ber Konig Chriftian von Danemart, ihren Tob fanden. Ich habe oben ergablt, daß das Amt Barel fich in Abbangigkeit von Olbenburg gestellt habe. Diese Abhangigkeit ging in eine vollige Bereinigung mit Dibenburg über, als ber lette friefische Bauptling von Barel im 3. 1481 in einer Febbe mit ben Munfterlans

bern erichlagen wurde; bem nun nahm Graf Gerharb fogleich von bem Umte Barel Befig.

Gerhard konnte aber bas Raubwefen, welches eben fo febr feine Sabsucht als feinen Sag gegen die Rauf= leute befriedigte, nicht laffen, und er murde gulett, wie fein ehemaliger Bunbesgenoffe Rarl ber Ruhne, ein Opfer feines unruhigen Geiftes. Als er im 3. 1482 von Reuem bie Lands und Bafferftragen unficher machte, jog fein alter Feind, ber Erzbischof Beinrich, in Berbindung mit ben Stadten hamburg, Lubed und Burtehube zugleich vor Delmenhorst und Oldenburg. Delmenhorst wurde nach einer hartnadigen Bertheibigung im Dai 1483 ein= genommen, und ber Erzbischof benutte fein Glud, um Die Anspruche, welche Bremen auf Delmenhorft hatte, geltend zu machen. Er verjagte die Kinder bes Grafen, Morit, Jakob und heilwig, aus ihrem vaterlichen Erbe, und behielt Delmenhorst für sich. heilwig endete ihr Leben im Kloster Blankenburg, Jakob dagegen ging nach Dasnemark zu seinem Better, dem Könige Johann. Mit bessen Unterstützung rüstete er einige Schiffe aus und rächte sich durch Seerauberei an den Lubedern und hams hurgern für den Artheil den sie an seiner Restreihung burgern fur ben Antheil, ben fie an feiner Bertreibung genommen hatten, bis er in Norwegen jung und ohne Erben ftarb. Daß Gerhards Kinder nicht ein ahnliches Schidfal hatten, verbankten fie ber Bermenbung bes Gras fen von Tellenburg und ber Stadt Munfter; fie erhiel-ten Berzeihung unter ber Bebingung, daß ihr Bater bie Regierung niederlegen folle. Gerhard verließ barauf feine Deimath und ging nach Schottland, wo er einige Sabre verweilte; er glaubte burch bie Lange ber Beit bes Erg= bischofs baß gemildert ju finden und machte sich im S. 1492 auf die Rudreise nach Olbenburg. Der Erzbischof erhielt aber taum Nachricht bavon, ale er aus Furcht bor Gerhard beffen Sohne verpflichtete, ihren Bater nicht bei fich aufzunehmen. Gebeugt burch fein fcmeres Chidfal tehrte ber alte Graf feinem Baterlande ben Ruden ju und begab fich nach Frankreich; feine Unruhe ließ ihn aber nicht lange an einem Orte verweilen und er war auf bem Wege nach Spanien, als ihn im 3. 1499 an ber Grenze biefes Banbes ber Tob überraschte! Bas Gerbards Regierung wohlthatiger gemacht bat, als feine ficten Febben verderblich waren, ift bie von ihm eingesführte Steuerpflichtigfeit ber Meier, wodurch er ben Weg zur allmabligen Aufhebung ber Leibeigenschaft bahnte, und bie von ihm veranftaltete regelmäßige Bebeichung ber Marfchen 16).

<sup>15)</sup> Die Urtunde fteht in Samelmann's Dibenb. Chronit, G. 274 fg.

<sup>16)</sup> Das berühmte olbenburgische Wunberhorn, von bem man in hamelmann's Shronit S. 20. eine Abbildung nebst der Sage sindet, daß es in I. 989 einem Grasen Dtto von einer Bergnire übergeben worden sei, ist mahrscheinich auf die Bestellung des Grasen Gerhard zu Koln versertigt worden. Gerhard var ein eben so wackerer Arinker als tapferer Ariegsmann, und ber auf bem Horne besindliche Spruch: Drinc al ut! past nicht minder zu seinem Sharakter als zu dem Zwecke des horns, das ohne Zweisel bei seirlichen Gelegenheiten zum Untrunke gebraucht wurde. Rach einer andern Angabe hat es Gerhards Bruder, der Kenig Christian, machen lassen. Auf jeden Fall gehört seine Entsstehung in diese Zeit, und die Sage, daß es ein Geschart einer Bergse oder das Pathengeschert sei, welches Karl der Große

Bon ben feche Gobnen, welche Gerhard mit feiner Gemahlin, einer geborenen Grafin von Teklenburg, erzeugt hatte, überlebten ibn brei, Abolf, Johann und Dtto. Der lettere war Domherr zu Bremen und Koln, und wenn auch Abolf einen Antheil an ber Regierung gehabt haben mag, so wurde bieselbe boch hauptsächlich von dem Grafen Johann XIV. geführt. Die bedeutende Macht, welche ber Graf Edgard von Offfriesland befaß, mußte bamals Dibenburgs gurcht und Deib erregen, und um fo mehr, ba Edgard von bem Kaifer mit Stade und Butjabingerland belehnt worden war, auf beffen Befit bie Grafen von Oldenburg ein naberes Recht zu haben glaubten; bie Thatigfeit bes Grafen Johann ging baber barauf aus, bie Dacht bes Grafen Ebgard gu fcmachen und ihm Stad = und Butjadingerland ju entreißen. Als im 3. 1499 bie fogenannte fcwarze Garbe, eine aus verschiedenen Rationen zusammengelaufene Schar von gebienten Rriegsleuten, von bem Bergog Albert entlaffen wurde, ber fie gebraucht hatte, um fich in ber ihm von Marimilian I. übertragenen Erbftatthalterschaft von Friesland ju befestigen, nahm fie Graf Johann in feinen Solb und machte einen Bug gegen bie Butjabinger. Diefe wurden in zwei Ereffen befiegt, bulbigten bem Grafen von Olbenburg und mußten fich die Burudlaffung einer olbenburgischen Befatung in ihrem gande gefallen lassen. Die Butjadinger wurden aber bald barauf burch bas Glud, mit bem ihre Nachbaren ihre Freiheit vertheibigten, wieber ermuthigt. Die murfter Friesen folus gen namlich ben Bergog Magnus von Sachsen Lauens burg, ber fie mit ber ichwarzen Garbe überzog, jurud, und noch gludlicher waren bie Ditmarfen gegen ben Ros nig Johann von Danemart und ben Bergog Friedrich von Solftein. Diese nahmen die fcmarge Garbe ebens falls in ihre Dienfte, und unter ben vielen Berren und Rittern, bie ben Bug gegen bie Ditmarfen mitmachten, befanden fich auch Johanne XIV. von Oldenburg Brus ber, bie Grafen Abolf und Otto. Das heer brang im Februar 1500 in Ditmarfen ein, allein mit fo wenig Borficht und fo unvorfichtiger Geringschatung bes Feinbes, baß bie Ditmarfen einen leichten Sieg erfochten. Die gange ichmarge Garbe murbe niebergemacht, und unter ben vielen Rittern und Berren, Die auf bem Plate blieben, befanden fich auch die Grafen Abolf und Dtto von Olbenburg. Ermuthigt burch bas Beifpiel ber Dits marfen und unterflutt vom Grafen Ebgard von Ditfries: land emporten fich barauf die Butjadinger gegen die ols benburgische Berrichaft und nahmen die oldenburgischen Befahungen entweber gefangen ober jagten fie aus bem Lande. Johann fab fich außer Stande, ohne machtigen Beiftand die verlorene Berrichaft wiederherzustellen. Er schloß baber mit bem Bergog Beinrich bem Altern von Braunschweig, beffen Sohn Chriftoph Coabjutor und besignirter Nachfolger bes Erzbischofs von Bremen war, im 3. 1501 ein Bundnig, um mit gemeinsamen Kraften

Stab = und Butjabingerland ber Rirche von Bremen gu unterwerfen, und zwar folle ber Graf zu feinem Anthelle bas gange Stadland ju erblichem Eigenthume fur fic und feine Nachtommen erhalten 17). Der Bug, welcher in Folge biefes Bertrages noch im September bes Jahres 1501 unternommen wurde, Scheiterte aber an bem Ruthe ber Butjabinger und an ben Schwierigkeiten, die bie naffe Witterung bem Beere bes Grafen und bes Ber zogs in ben Weg legte. Seinen Arger über bie mise lungene Unternehmung ließ ber Graf Johann an ben Burgern von Oldenburg aus; biese follten burch ihre Defertion bie Schuld bes Unglud's tragen und buffen. Daraus entstanden zwischen bem Grafen und ber Stabt fo beftige und lange Streitigkeiten, baß fie nicht eber als im 3. 1510 beigelegt werden konnten 10). Bahrend biefer Beit blieben zwar die Butjabinger von bem An griffe ber Dibenburger frei, allein es traf fie im 3. 4511 ein befto größeres Unglud burch bie fogenannte Antonis flut, die einen Theil ihres gandes verschlang und ben Meerbusen ber Sabe in feinem jegigen Umfange bilbete.

Raum hatten fich bie Butjabinger von biefem Une glude erholt, als ber Krieg gegen fie und jugleich gegen ben Grafen Ebjarb von Oftfriesland wieder begann. Die Racht ber Berbundeten erhielt noch eine Berftartung burch ben Beitritt bes Bergogs Georg von Sachsen, Erbs ftatthalters von Friesland, und burch bie Reichsacht, welche fich Edzard burch feine Weigerung, ben Erbftatte balter als feinen Lebnsherrn anzuerkennen, jugezogen batte. Im Binter 1513 verfammelten bie Bergoge von Braunschweig ihre Macht im Olbenburgischen und vereis nigten fie mit ber Mannschaft bes Grafen Johann. Die Jahredzeit begunftigte burch eine ftarte Ralte, welche ben Friefen ihre Morafte unnut machte, ihr Unternehmen, und Graf Ebzard mußte bie Butjabinger ihrem Schickfale überlaffen, weil er feine Rriegsmacht zu feiner eignen Bertheibigung brauchte. Um 14. Febr. 1514 griffen bie Berbundeten die gandwehr bei Sartwarben, binter ber fich die Butjadinger aufgestellt hatten, von vorn und uns ter ber Fuhrung eines Berrathers auch von hinten an. und nahmen fie nach turger Gegenwehr ein. Die Butjadinger festen fich zwar noch einmal bei Langwarben, wo eine befestigte Kirche fant, allein die Kirche warb er flurmt und mit biefem entscheibenben Schlage bie Eroberung von Stad: und Butjabingerland vollendet. Biewol bie Berbundeten in bem Rriege gegen ben' Grafen Ebjarb nicht ungludlich waren, so zog sich berfelbe boch so in bie Lange, bag ber Bergog Georg feine Anspruche an Friesland bem Erzberzoge Karl von Ofterreich, als bem Befiger ber Rieberlande, im 3. 1515 vertaufte. Durch biefen Rudtritt bes Bergogs Georg ließen fich inbeffen ber Graf Johann und bie mit ibm verbundeten Rurften nicht abhalten, bie Bebbe fortjufegen, und fie brachten burch ihren Sieg bei Detern im 3. 1516 ben Grafen

bem Bittekinde bei beffen Taufe überreicht habe, gebort in biefelbe Kategorie mit ben genealogischen Erbichtungen, womit man bas haus Olbenburg zu ehren geglaubt hat.

<sup>17)</sup> Die Bertragsurkunde hat v. Palem in seiner Gesch. bes Perzogth. Olbenb. Ah. I. S. 496 fg. abbrucken lassen. 18) S. v. Palem a. a. D. S. 412, und die Bergleichsurkunde S. 498 fg.

Ebzard in folche Bebrangnif, baf berfelbe nach Bruffel ging und fich bem Erzberzoge Karl unterwarf. Durch biefen Schritt erhielten seine Angelegenheiten eine beffere Geftalt, und ba er Bever, beffen Bauptling Chriftoph ohne mannliche Erben geftorben mar, einnahm und fich gur Abs tretung von Stad: und Butjabingerland verfteben wollte, im Salle ber Graf von Dibenburg fich bereit erklaren wurde, ibn im Befige von Zever nicht ju ftoren, fo los ften fic bie ftreitigen Berbaltniffe in eine friedliche Uns naberung und ber Kampf in Unterhandlungen auf. In Bolge berfelben wurde am 3. December 1517 ber Friede au Betel geschlossen. Das Stad und Butjabingerland, bas burch biefen Frieben in ben Sanden ber Berbundeten blieb, war Anfangs von benfelben in vier Theile getheilt worben. Bon biefen vier Theilen hatte zwar ber Graf Johann ben größten betommen, jedoch als ein brauns fcweigifches Leben 18). Die Bergoge von Braunschweig, benen bie übrigen Theile zugefallen maren, fanden es bald bequemer, biefe entfernten Landchen an ben Grafen 302 bann ju vertaufen; ber Bergog Beinrich ber Jungere von Braunschweig-Wolfenbuttel überließ bem Grafen Johann im 3. 1521 fur achttaufenb Gulben feinen Antheil als ein Leben, und bie zwei übrigen Biertel, bie in bie Banbe Derzog Deinrichs bes Mittlern gefommen waren, murs ben von beffen Sohnen im 3. 1523 ebenfalls an ben Grafen von Oldenburg verkauft, und zwar ohne Borbes baltung ber Oberlebnsberrlichkeit. Johann legte barauf gur Behauptung bes Gewonnenen bie Feste Ovelgonne an, und stellte sich mit ben Sabelern und wurfter Fries sen, bie ben Butjadingern in ber Bertheibigung ihrer Breibeit geholfen batten, auf einen guten guß.

Olbenburg hatte bisher noch keine Beiträge an Mannsschaft und Geld zu ben allgemeinen Unternehmungen und Institutionen des Reiches, von dem es ein Glied bildete, gegeben, obgleich es immer in den deshald entworfenen Matrikeln aufgeführt und veranschlagt worden war. Auch in der von Kaiser Karl V. auf dem wormser Reichstage vom I. 1521 erlassenen Matrikel ward Oldenburg aufgeführt, und als es nicht gutwillig bezahlen wollte, von dem Neichssiscale gerichtlich in Anspruch genommen. Der Graf Johann berief sich vergebens auf eine angeblich seinen Borfahren von dem Kaiser heinrich IV. bewildligte Refreiung von allen Reichssieuern 20), er wurde, als er sich standhaft weigerte, in die Reichsacht erklart,

und baburch gezwungen, wenn er bie Vortheile ber Reichsverbindung genießen wolle, auch bie bamit vertnupften Laften zu tragen. Rachbem er bie Rudftanbe bezahlt hatte, wurde er ben 18. Januar 1525 von ber Reichsacht losgesprochen. Graf Johann XIV. ftarb im folgenben Sahre und hinterließ von feiner Gemablin, einer geborenen Furftin von Anhalt, vier Gobne, Johann XV., Georg, Chriftoph und Anton I. Der altefte fuhrte gemeinschaftlich mit seiner Mutter bie Regierung brei Jahre lang, legte fie aber bann im Jahre 1529 mit Ginwilligung der beiben anbern Bruber in die Sande feines jungsten Bruders Anton I. nieder. Da ihn aber dieser Schritt gereute, so wandte sich Anton an den Kaifer, und erhielt von Karl V. am 1. April 1531 einen Lebens brief, burch welchen bie ihm geschehene Regierungsabtretung bestätigt, und er nicht blos mit Dibenburg, fonbern auch mit Delmenhorft belehnt wurde, obgleich bas lettere fich bamale im Befite bes Bischofs von Munfter befanb 21). Auf gleiche Beife ficherte fich Graf Anton ben Befit von Stad : und Butjabingerland burch einen Bergleich, ben er zu Utrecht am 26. October 1529 mit Edzards Sohne und Nachfolger, bem Grafen Enno von Dftfriesland, fcbloß; Enno beirathete Antons Schwefter Anna, und Anton wurde fich mit Enno's Schwefter vermablt haben, wenn nicht bieselbe vor ber Bollziehung ber Che gestorben ware. Die Streitigkeiten mit seinen Brubern legte Anton auf friedlichem Bege bei, und ber unruhigste berselben, Graf Christoph, ber ben geistlichen Stand verlassen hatte und lutherisch geworben war, fant in auswartigen Rriegshanbeln und besonbers in ben Angelegenheiten bes vertriebenen Konigs Christian II. von Danemart so viele Beschäftigung, bag er seinen Bruber unbeläftigt ließ.

Die Reformation ber Kirche fand an Anton I. eis nen feurigen Anhanger und nach bem Tobe feiner Duts ter, welche fich allen Religioneneuerungen wiberfest hatte, einen eifrigen Beforberer. Das Bolt legte bem olbenburgifchen Reformator Ummius feine hinberniffe in ben Weg, und die Monche waren zu ungelehrt, um seine Grunde zu widerlegen, und zu fcmach, um fich gegen ben Billen bes ganbesherrn ju behaupten. Die Klöfter wurden baber aufgehoben und bie geiftlichen Guter eins gezogen. Rur bie wenigsten von ben baburch gewonnes nen Einkunften wurden für Rirchen und Schulen vers wandt; die meiften bienten jur Bereicherung des Grafen. Wie vielen Eifer aber auch Graf Anton für die Reformas tion haben mochte, so theilte er boch, nachbem er ihre Bortbeite errungen batte, nicht ihre Gefahren, fonbern schloß fich in bem Kriege bes Raisers gegen bie schmals kalbischen Bunbesgenoffen bem Raifer an und benutte bie gunftigen Beitumftanbe, als bie Raiserlichen im I.

<sup>19)</sup> Der kehenbrief über bas Stadland und die Aausbriefe über bie von den Perzogen von Braunschweig an Oldendurg überlassenen Abeite von Aufgabingerland sind abgedruckt in v. Palem's Oldend. Ed. I. S. 300-512. 20) Die Begedenheit, auf welche sich Ergliche an und ist nach Jamelmann, dei dem man auch E. 33 u. 36 zwei Abbitdungen devon sindet, kurz solgende: Brest Duns von Oldendurg erschien nicht auf einem Meichkeape zu Bedan, zu welchem alle frukten. Grafen und Karene Teutschlands einderusen werdem aus frukten. Grafen und Karene Teutschlands einderusen werdem waren. Dies denugten seine Reinde, um ihn als einen Auflaber und Rasellätebeschrecher anzuklagen, und der Graf ward verurtheitt, seine Unichtube durch einen Aumpf mit einem Aumpf und dermand den Koren, Jur Beleddung für diese manns dass dem dernendd der Kaiser den Grafen mit mehren Sutren

und befreite seine Grafichaft von aller Lebenspflicht. Graf hund basegien ftiftete bas Riofter Raftabt, und die Monche dieses Rios fers find es gewesen, die das Geschichtechen ersunden und in ibrer Ebronit zuerft ergabtt haben. S. Chron. Rast. ap. Meidom. serr. von Corn. T. 100 and

Sbronit zuerft erzählt haben. G. Chron. Rast. ap. Meibom. serr. ror. Germ. T. II. p. 90 sog.
21) Der kaifertiche Lebendrief fieht bei kunig Reichkarchip, Ph. VIII. Florts. 2, S. 31, und ift auch in p. halem's Olbend. Sesch. Ap. III. S. 237 — 241 nach dem Originale abgedeucht.

1547 in Niebersachsen einbrangen, um Delmenhorst an fein Saus zurudzubringen. Delmenhorft mar, wie ich oben ergablt babe, ju ber Beit bes Grafen Gerhard fur Oldenburg verloren gegangen und in den Besit der Bis fchofe von Munfter gekommen. Um bie Unfpruche feines Baufes nicht verjähren zu laffen, ließ Graf Anton feit feinem Regierungsantritte jedes Sahr Delmenborft burch einen Trompeter zur Übergabe auffodern. Er machte auch im 3. 1538 einen Bersuch, burch eine Sebbe mit bem Bifchofe von Munfter bas Berlorene wieberauges winnen, allein die Fehde lief so ungludlich fur ihn ab, daß er froh sein mußte, durch die Vermittelung bes Ergs bischofs von Koln und bes Herzogs von Kleve einen Frieden ohne Einbufe zu erlangen. Im I. 1547 nahm er aber bas Einruden taiferlicher Kriegevolfer wahr und schloß fich benselben an. Er überfiel am 2. April Del= menhorft und eroberte es; harpftedt tam bem Sturme, mit bem er es bebrobte, burch Ubergabe guvor. Dels menhorft war fo feft, baß feine Eroberung bem Grafen großen Ruhm verschaffte. Er befestigte barauf bie Burg noch ftarter und mußte fie gegen Munster zu behaupten, fo baß fie feit biefer Beit immer im Befige ber Grafen von Dibenburg geblieben ift.

Anton I. war ein strenger und barter herr, und Niemand mußte bies mehr empfinden, als bie Butjabinger. Der Graf ließ bie Festung Dvelgonne verftarten und zu biefem 3mede bie Mauern ber Kirchhofe und ber Bohnungen der ehemaligen Sauptlinge niederreißen, um Steine ju gewinnen; Die Butjadinger mußten Diefe Steine berbeitragen und an ber Erbauung ber ihnen auf ben Raden gefetten Zwingburg mit arbeiten belfen. Außers bem klagten die Butjadinger über ungerechte Bedruckuns gen ber graflichen Beamten, über Borenthaltung bes Rechts bei ben Gerichten und über bie Berkurzung ber Seelforge wegen ber Einziehung geiftlicher Guter. Bie viele Urfachen aber auch bie Butjabinger zu Beschwerben baben mochten, fo waren fie boch verftandig genug, nicht fogleich zu ben Baffen zu greifen, und Graf Anton war billig genug, uber ber Wahrheit ber Klagen ben Trog au vergeffen, womit biefelben vorgebracht worben maren; er half burch ben Dvelgonner Bertrag vom 3. 1568 ben Beschwerben ab. Rach einer vier und vierzigjahrigen Regierung ftarb Graf Anton am 22. Januar 1573. Er binterließ von seiner Gemahlin Sophia, einer Tochter bes Berzogs Magnus von Sachsen-Lauenburg, zwei Sohne, Johann XVI. und Unton II. Buerft regierte Jobann allein; als er fich aber im 3. 1577 mit ber Grafin Elifabeth von Schwarzburg vermahlte, brang fein Bruber Anton auf eine Theilung. Diese wurde am 2. Rov. 1577 babin bestimmt, baß Graf Anton sich vorläufig mit Delmenhorft, Sarpftebt, Barel und einigen Borwerten begnügen follte. Bei biefer Bestimmung blieb es bis jum Jahre 1590, wo Unton eine gleiche Theilung verlangte und, als fein Bruber nicht barauf eingeben wollte, bie Sache bei bem Reichshofrathe anhangig machte. Der Reichshofrath that am 8. Januar 1597 ben Ausspruch, bag bie Grafen alle von ihrem Bater hinterlaffene Berr Schaften und Guter gleichmäßig theilen follten. Über bie M. Encyllop. b. 2B. u. R. Dritte Section. III.

Art ber Theilung kam es aber von Neuem zum Proces, und bei dem langsamen Bersahren der Reichsjustig erlebte keiner von beiden Brüdern das Ende besselben 22).

Ich habe oben erzählt, daß der Graf von Ostfriess land die Herrschaft Tever dem Sause Oldenburg streitig gemacht und fie wirklich in Besit genommen hatte unter ber Bebingung, baß sein Sohn Enno bie Tochter und Erbin bes letten jeverschen Sauptlings beirathen follte. Enno hatte aber, wie oben bemerkt, fich mit einer olbenburgifchen Grafin vermablt, und bas baburch jurudige fette Fraulein Maria von Jever fann nun auf Rache fur biefe ihr zugefügte Beleidigung. Es gluckte ihr, bie Dftfriefen zu vertreiben. Um fich aber vor ben Gewaltthas tigkeiten berselben sicherzustellen, suchte sie Schus bei Rarl V. und trug bemselben als herzog von Brabant und Grafen von Holland ihr kleines Land zu Leben auf. Seit biefer Zeit hatte Maria in Rube und Frieden und ju großem Segen ihres gandchens regiert. Gie mar in: beffen alt geworden und ohne Erben, und mußte baber ernstlich an einen Nachfolger benten. Bei ihrem forts bauernden Saffe gegen die oftfriesischen Grafen mar ibr ber Gebanke unerträglich, ihr kand in die Banbe berfels ben fommen gu laffen, und um bies zu verhindern, machte fie am 22. April 1573 ein Testament, woburch fie ben Grafen Johann von Olbenburg oder, wenn biefer obne Nachtommen fterben follte, beffen Bruder Unton gu Erben einsette, jeboch unter ber Bedingung, baß fie fich mit bem Grafen von Oftfriesland in feine Berbindung einlaffen follten, vermittelft welcher bie Berrichaft Sever jemals an Oftfriesland fallen tonnte. Der Bergog von Alba, bamals Oberstatthalter ber Nieberlande, bestätigte biefes Testament im Ramen feines Konigs als Oberlehnsherrn, und Graf Johann betam von ihm bie Berficherung, bag er nach Maria's Tobe bie Belebnung erhalten follte. Diese Bersicherung wurde auch in der That gehalten, nachbem Maria am 20. Febr. 1575 geftorben war; benn bie Belehnung von Seiten bes Konigs Phis lipp von Spanien erfolgte am 7. December besselben Jahres. Durch die Erwerbung von Jever erhielt 30= bann zugleich die bamit verbundenen Unsprüche auf Anipbaufen, weil die lette herrin von Aniphaufen, Reinbolbe, ihre herrschaft bem Bater Maria's vermacht batte. Der Proces, der über dieses Berniachtniß bei dem Reichskammergericht anhangig gemacht worden, war aber bas mals noch nicht beendigt, und obgleich Johann ihn eifrig fortfette, fo erlebte boch auch er bas entscheibende Ur= theil und beffen Bollftredung nicht.

Die Streitigkeiten, in welche Graf Johann wegen ber Bolle an ber Wefer und ber Fischerei in biesem Strome mit Bremen gerieth, wurden durch eine kaiserliche Commission verglichen, und ber bamale aufgesette

<sup>22)</sup> hermann hamelmann, ber im 3. 1578 von bem Grafen Johann KVI. nach Olbenburg berufen und zu bem ersten lutherischen Superintenbenten bestellt wurde, ist natürlich für biese Zeit hauptquelle. Seine Chronit wurde erst nach seinem Tobe auf Rosten bed Grafen Johann so gedruckt, baß sie für eins ber Prachtwerke ber bamaligen Zeit gelten kann.

Argetat biente fur bie gange folgende Beit gur Richtschnur. 206 im 3. 1598 ber fpanifch-hollanbifche Krieg fpanisches Rriegevolt in die Rabe von Oldenburg brachte und die Graffchaft mit einem, wenn nicht feindlichen, boch wenigs ftens toftspieligen Überzuge bebroht mar, manbte ihn Graf Johann burch die Kraft ab, mit ber er ben spanischen Dberften ju wiffen that, bag er Gewalt mit Gewalt abgutreiben entschloffen sei. Was noch fonft von ihm gu erzählen ift, betrifft seine Thatigkeit in Anordnungen fur bas Bobl bes Lanbes. Er errichtete im 3. 1598 bie erfte Apothete und im folgenden Sahre die erfte Buch: druckerei in Oldenburg; er verwendete große Gelbsummen auf die Bermehrung ber bereits von feinem Oheime, bem Grafen Chriftoph, gefammelten Bibliothet. Besonbers machte er fich aber burch Einbeichungen verbient, moburch er neues Land gewann und das alte gegen über fcmemmungen ficherte 23). Er felbft führte gewöhnlich über biefe fcmierigen und bewundernswurdigen Arbeiten bie Aufsicht, und schonte sich babei so wenig, baß er sich eine Erkaltung zuzog, an beren Folgen er am 12. Rov. 1603 starb. In seinem Testamente vom 27. September besselben Jahres hatte er bas Recht der Erstgeburt für bas Baus Dibenburg festgesett; ba aber fein Brubet Anton ju Delmenhorft Rinber hatte, fo bilbeten fich zwei Linien, und es galt bes Grafen Johann teftas mentarifche Bestimmung jundchft nur fur Olbenburg felbft, wo ihm fein Sohn Anton Gunther unter ber Bors munbschaft bes Konigs Christian IV. von Danemark nachfolgte. Das erste, was ber Graf Anton Gunther nach Übernahme ber Regierung that, war die Bollenbung beffen, was fein Bater angefangen hatte, alfo ein Berfuch zu einem festen Bergleiche mit bem Grafen Unton II. von Delmenhorft und bie Ausführung ber begonnenen Einbeichungen. Die lettere gelang beffer, als ber erfte Berfuch, welcher ohne Erfolg blieb. Gine Reife, bie barauf Anton Gunther in bas Ausland machte, wirkte insofern auf Olbenburg jurud, als er fich mabrent feines Aufenthaltes am taiferlichen Sofe bie Gunft bes Raifers erwarb und fich baburch bie Erwerbung des Beferzolls erleichterte, ber fur Olbenburg bernach fo wichtig wurde, baß ber baraus gewonnene Ertrag ben funften Theil ber gesammten Staatseinfunfte Dibenburgs ausmachte. Er tam indessen erft nach Uberwindung ber größten Schwies rigkeiten jum Biele. Denn die Stadt Bremen, die Generalftaaten ber vereinigten Rieberlande, bas Stift Das berborn und mehre andere benachbarte Stande boten

mitgetheilt hat:
Non ita pendentes Babylona Semiramis hortos
Miretur, sua non jactet miracula Memphis
Pyramidum, excelsi Rhodus et nec saxa colossi
Efferat: Haec tua nam virtus miracula vicit,
Jane Comes, generose Comes, praelustribus ausis
Quando opus aggressus memorabile sidere fausto
Perpetuae in terris famae monumenta relinquis.

Alles auf, um die von dem Grafen verlangte Bollbewils ligung zu verhindern, obwol berfelbe für fich anführte, baß er ohne eine folche Bewilligung bie großen Untoften nicht aufbringen tonne, bie gur Sicherung bes Landes gegen Überschwemmungen auf Damme und Deiche verwendet werden mußten. Das furfürstliche Collegium fand indeffen die Foderung des Grafen billig und er theilte ihm burch einen Collegiatbeschluß vom 6. Gept. 1619 bie Erlaubniß zur Anlegung eines Bolls, worauf, ungeachtet ber Ginwendungen ber Bremer, ber Kaiser Ferdinand II. im 3. 1623 fur ben Grafen ein Bollbiplom ausfertigen ließ. Bur ruhigen Ausübung bes baburch erlangten Rechts tam aber ber Graf nicht eber, als bis ibm sein Weserzoll burch den westphalischen Frieden beflatigt 24) und die Stadt Bremen fur ihre noch immer fortdauernde Widersetlichkeit in die Reichsacht erklart worben mar. Um von berfelben befreit ju merben, gab endlich Bremen nach, worauf ber Graf am 20. Sept. 1653 noch einmal feierlich mit bem Weferzolle belehnt ward.

Der größte Dienst, welchen Anton Gunther feinen Unterthanen leiftete, mar, daß er das entfetliche Leiben und Elend, bas ber breißigjahrige Krieg über andere teutsche Lander brachte, von dem seinigen abwandte. In ber Beit, wo Niederfachsen ber Sauptschauplat bes Krieges war, blieb zwar auch Olbenburg nicht ganz verschont; - benn als Mansfeld fich nach feiner Bertreibung aus Bohmen nach Oftfriesland und Sever warf, folgte ihm Tilly mit einem Heere nach, und nach der Schlacht bei Lutter im 3. 1627 wurden die oldenburgischen Festungen Bever, Apen, Svelgonne und Delmenborft eine Beitlang von den Raiserlichen besett, - allein Oldenburg fab nur turge Beit ben Rrieg in ber Mabe, um besto inniger bie Boblthat zu empfinden, die ihm fein Graf badurch ers zeigte, bag er burch fein kluges und ftandhaftes Beneh= men fich von ben friegführenden Machten die Reutralis tat zu verschaffen mußte. Denn ber Konig von Schwes ben ftellte bem Grafen bie Berficherung aus, baß, fo lange die kaiserlich liguistischen Truppen die Neutralität Dibenburgs respectirten, Die Graffchaft auch von Seiten Schwedens und seiner Berbundeten mit Einquartieruns gen und andern Kriegslaften verschont bleiben follte. Da nun Anton Gunther jeben Schein von Parteilichkeit ver= mied, und feinen Borftellungen über die großen Untos ften, bie ihm die Unterhaltung ber Deiche und Damme verursachte, burch paffende Geschenke an die Machtigen gehörigen Nachdruck gab, fo erkaufte er mit geringen Ausgaben seinem Lande bie unschätzbaren Wortheile bes Friebens. Babrend baber andere teutsche ganber ihren Wohlstand durch ben Krieg zu Grunde geben saben, hatte

<sup>25)</sup> Die Bewunderung der Zeitgenoffen setzte die Eindeichungen Johannes über die berühmtesten Bauwerke der Borwelt. Mit welchen Augen man sie betrachtete, und mit welchen Worten man sie pries, mag solgende Stelle aus einem Gedichte des Magister Beltstein zeigen, welches hamelmann in seiner Chronit S. 448

<sup>24)</sup> Im neunten Artifel des westphällschen Friedens, der sich auf die 3dle, Posten u. s. w. bezieht, heißt es in Beziehung auf den oldendurgischen Westerzoll: Territoriorum, quae slumina alluunt, et aliorum quorumcunque juridus ac privilegiis, ut et teloniis ad Imperatore de consensu Electorum cum aliis tum etiam Comiti Oldendurgensi in Visurgi concessis, aut usu diuturno introductis, in pleno suo vigore manentidus et executione mandandis etc.

Anton Gunther Gelb genug, um feine Liebhaberei für Baumerte und Pferbe ju befriedigen, und um bie von feinem Bater auf ibn vererbten Processe nicht blos forts zuseten, sondern auch zu beendigen. Er brachte im I. 1624 ben Proceß mit bem Freiherrn von Kniphaufen zu einem Bergleich, wodurch er gegen Bezahlung von 50,000 Reichsthalern jum Befig ber Berrlichfeit Kniphaufen fam. Dit ber Delmenhorstischen Linie feines Saufes tonnte er aber nicht eber ein gutes Einverftandniß anknupfen, als bis fein Dheim Anton II. am 25. Dct. 1619 geftorben war. Zwischen beffen Sohne und Nachfolger Christian IX. und bem Grafen Anton Gunther tam barauf am 4. April 1633 ein Erbvertrag zu Stande. Durch denfelben erhielt Christian ju ben von feinem Bater bereits befeffenen ganben noch bas Land Bubrben, die Salfte ber Gin= Bunfte von Stad: und Butjadingerland nebst mehren Borwerten und Gelbsummen. Bor ber Beendigung bies fes Erbtheilungsprocesses hatte Anton Gunther nicht heis rathen wollen; er hatte indeffen mit bem Fraulein von Ungnad in einem fo vertrauten Berhaltniffe gelebt, baß er mit berfelben einen Sohn, ben nachherigen Grafen bon Albenburg, erzeugt und ihr auf bas Feierlichfte bie Che versprochen hatte. Sett bagegen, wo bie Erbtheilung gludlich zu Stande gebracht war, bewogen ibn feine Rathe, jenes Berfprechen nicht zu halten, sondern fich im 3 1635 mit ber Prinzessin Sophia Ratharina von Solftein : Sonderburg ju vermahlen. Diefe Che blieb aber tinberlos, und Anton Gunther mußte baber baran benten, bie Erbfolge zu ordnen, um feinem gande, bem er bereits fo viele Boblihaten erzeigt hatte, auch noch bie Bohlthat zu Theil werben zu laffen, daß es nach feinem Zobe mit Succesfionsftreitigkeiten verschont blei-

ben mochte. Babrend ber Unterhandlungen farb aber fein nachster Erbe, ber Graf Christian IX. von Delmens horft, am 23. Mai 1647 an ben Folgen eines Sturges mit dem Pferde, unvermählt und kinderlos. Durch bie fen unerwarteten Todesfall wurde Anton Gunther gu feinem großen Leidwesen ber lette feines Geschlechts; "ach!" klagte er, "warum muß ich bestimmt fein, bie Thure juzumachen und die Schluffel mit mir zu Grabe au nehmen!" Des Grafen Thatigfeit wurde nun bis an bas Ende seines Lebens von ber Anordnung ber Erbs schafteverhaltniffe in Unspruch genommen. Rachbem burch ben Delmenhorstischen Separationsvergleich vom 10. Nov. 1647 die Echen von den Allodialgutern geschieden worben waren, wurde am 16. April 1649 ju Rendeburg ein Bertrag geschloffen, burch ben bie Succession be-flimmt wurde. Diese konnte naturlich an Riemanben anders fallen als an die Linie des Hauses Dlbenburg, welche in Danemark und Holstein regierte; allein jene Linie war seit König Friedrich I. in zwei Hauptlinien aus einander gegangen, in die von Holstein Sotztorp, von welcher Christian Albrecht das Haupt war, und in die koniglichebanische, die noch einen Rebenzweig an ben Herzogen von Holstein=Son= berburg hatte, von benen bamals ber altefte ber Bergog Joachim Ernft zu Ploen war 25). Diefer lettere glaubte ben nachsten Erbanfpruch an Dibenburg zu haben, allein in dem rendsburger Bertrage wurde er gang übergangen, und Danemart und Solftein-Gottorp wurden ju Lebenserben eingefest. 2m 19. Marg 1653 tam in bem Capitelhaufe ein neuer Bergleich zu Stanbe, burch ben bie Berhaltniffe zu Braunschweig geordnet wurden. Den Bestimmungen biefes Bergleichs zufolge follten



bie Lebenserben in Butunft gang Stad = und Butjabins gerland von Braunfdweig ju Leben nehmen und bemfels ben bas Amt harpftebt abtreten. Rachdem endlich burch ben oldenburgischen Separationsvergleich vom 1. Juli 1653 die vollige Absonderung bes Lebens von ten Als lobien vollendet mar, tonnte die gange schwierige Erb-Schaftbangelegenheit als beendigt betrachtet werben. Die Lebenserben wurden barauf im 3. 1664 in Befig ber Graffchaften gefett, und Anton Gunther führte bie Res gierung blos im Damen berfelben fort. Er ftarb am 19. Juni 1667 im vier und achtzigsten Jahre feines 216 ters. In feinem Testamente forgte er fur die Rachtoms men feiner Schwefter Magbalena und fur feinen unebes lichen Sobn, ben er, wie oben bemerkt worden ift, mit einem Fraulein von Ungnab erzeugt hatte. Magbalena war namlich mit bem gurften Rubolf von Unhalt-Berbft vermablt, und bem Sohne berfelben, Johann, vermachte Anton Gunther Die Berrichaft Bever, jedoch unter ber Bedingung, baf biefe Berrichaft nach bem Abgange mannlider und weiblicher Erben an Dibenburg gurudfals len follte. Seinen unehelichen Gohn Unton bedachte er ebenfalls reichlich. Er hatte benfelben icon fruber legis timiren und ihn burch Raifer Ferbinand II. unter bem Titel eines Grafen von Albenburg in ben Reichsgrafenstand erheben laffen; in feinem Testamente binters ließ er ihm Barel und bie Berrichaft Aniphaufen, und wirtte von feinen Lebenberben aus, bag ibn biefelben du ihrem Statthalter ber Graffchaften Dibenburg und Delmenhorft ernannten 26). —

3) Bon bem Aussterben ber graflichen Linie bes Saufes Olbenburg bis zur Bermans belung ber Grafschaft in ein Serzogthum und bis zum Regierungsantritte ber jett regierenben Solstein=Gottorpischen Dysnastie, 1667 — 1773.

Nach bem Tobe Anton Gunthers, bes letten Grasfen von Oldenburg und Delmenborft, wurden die Beschimmungen ber Tractate und seines Testaments sogleich zur Aussührung gebracht. Der König Friedrich III. von Danemark und ber Herzog Christian Albrecht von Holzstein-Gottorp nahmen von dem Lande Besitz und ließen sich von dem Herzoge von Braunschweig mit dem ganzen Stads und Butjadingerland belehnen. Braunschweig erhielt das Amt Harpstedt, der Graf von Albenburg Aniphausen und Barel, und die Regierung zu Tever erzgriff im Namen des Fürsten Iohann von Andaltzgerbst von der Herrschaft Tever Besitz. So viele Mühe sich aber Anton Guntder vor seinem Tode gegeben hatte, um Successionsssstreitigkeiten zu verhüten, so waren dieselben

bod unvermeiblich, weil er ben Bergog Joachim Ernft von Solftein=Ploen von allem Untheile an ber Erbichaft ausgeschloffen hatte, obgleich berfelbe nabere Unspruche auf bas Bange, als ber Ronig von Danemart und ber Bergog von Gottorp ju haben glaubte. Er legte baber gegen bie Besitnahme eines ihm gebuhrenben ganbes vor Rotar und Beugen Protestation ein und brachte eine Rlage an den Reichshofrath, worin er darauf antrug, baß ber Rendsburgische Tractat aufgehoben, Alles in feis nen vorigen Stand jurudgesett und ibm, als altestem Agnaten, Die Graffchaft zuertannt werben follte. 2Bab= rend dieser Proces eifrig betrieben murde, ftarb Konig Briedrich III. am 9. Febr. 1670, und durch feinen Nachfolger Christian V. erhielt bie Sache eine neue Benbung. Da namlich ber Gunftling bes neuen Ronigs, Schumacher, nachheriger Graf von Greifenfelb, einfah, baß ber Procef ju Gunften bes Bergogs von Ploen ausfallen murbe, so bestimmte er ben Konig, mit bemfelben einen Bergleich zu fuchen. Diefem Rathe gufolge ließ fich ber Ronig mit bem Bergoge in Unterhandlungen ein, bie unter Bermittelung bes berzoglichen Rathe Chriftoph Genich, ber nachher unter bem Ramen eines herrn von Breitenau geabelt murte, ju einem am 18. Marg 1671 gefchloffenen Bergleiche führten, burch welchen ber Bergog von Ploen feine Anspruche an ben koniglichen Antheil von Olbenburg gegen eine Entschäbigung im Amte Segeberg an ben Konig abtrat; zugleich überließ er bemsfelben in einem geheimen Rebenvertrage feine Anspruche an den gottorpischen Antheil. Wie unwillig auch der Bergog von Gottorp barüber fein mochte, fo zeigte fich boch balb, baß ber Konig von Danemart tlug gehans belt hatte. Denn burch bas Urtheil bes Reichshofraths vom 20. Juli 1673 murbe ber renbsburger Tractat caffirt und bem Bergoge von Ploen bie Lebensfolge in ben Grafichaften Dibenburg und Delmenhorft jugespros chen. Dieses Urtheil wurde im 3. 1676 vollzogen, worauf Danemart, vermoge bes mit bem Bergoge von Ploen geschloffenen Bergleiches, jum alleinigen Befige von DI-

benburg gelangte 27).

Raum war Olbenburg auf biese Art unter banische Herrschaft gekommen, als es bie Franzosen feindlich überzogen. In Folge bee Friedens von Nimwegen waren namlich von allen Feinden, die der König Ludwig XIV. von Frankreich zu bekampfen gehabt hatte, bloß noch Danemark und Brandenburg auf dem Platze geblieben, und der König von Danemark wollte sich um so wenizger zu einem Frieden verstehen, weil die Franzosen als erste Bedingung desselben des Wiederherstellung des Herzzogs von Gottorp verlangten, den Edristian V. gezzwungen hatte, seiner Souverainetät über Schleswig zu entsagen. Im Juni 1679 drang daher ein französissschen Scher in Oldenburg ein und besetzte das kand; zusgleich ließ der König von Frankreich erklären, daß, wenn Danemark nicht die zum August seine Foderung befries

<sup>26) 3</sup>ch barf nicht unterlaffen, qu bemerken, bas ich fur bas, was ich von bem Grafen Anten von Albenburg schon gesagt babe, und von ibm und feinen Rachtemmen noch sagen werbe, einen bandsschrittlichen Aufsay bes sel. Pollmann benuet babe, ben bie Rebaction ber Alla Encottop, für ben gegenwärtigen Artikel gurücklegte, um ben Buchfaben A nicht mit Antonen zu überladen, und ben sie gegehllig war, mir mitzutbeilen.

<sup>27)</sup> Die Actenftude, welche fich auf biefen Preces bezieben, bat v. halem in bem Urfundenanhang gum britten Banbe feiner Dibenb. Gefd. G. 418 - 452 abbruden laffen.

bigen wurde, er Olbenburg ben Schweben und Delmenhorst dem Bischose von Münster übergeben wolle. Chrisstian V. schloß, durch diese Drodung erschreckt, am 10. August den Frieden zu Fontainebleau, Olbenburg dages gen mußte die Hartnädigkeit seines Beherrschers durch eine schwere Geldcontribution an die Franzosen buffen.

Christian machte im 3. 1681 einen Besuch in Db benburg, ber baburch mertwurdig geworden ift, bag er bei biefer Gelegenheit bie nach ihm genannte Stadt Chris stiansburg grundete. Der Ort war aber so unglucklich gewählt, baß bie neue Stadt bereits nach wenigen Sah-ren wieder einging und verlaffen wurde. Dit ben Allobialerben Unton Gunthers gerieth Christian in Streit, und er hatte gern feine Ubermacht benutt, um ben Furften von Unbalt Berbft aus bem Befige von Sever gu verbrangen, wenn nicht berfelbe burch ben Raifer geschüt worden mare. Durch den am 16. Juli 1689 ju Ropen= bagen geschloffenen Bergleich mußte ber Ronig feinen Anspruchen auf Sever entsagen und ben Fürsten von Unbalt wieder in ben Besit bieser Herrschaft zulassen. Auch bem Grafen von Albenburg machte ber Konig die bems felben von feinem Bater binterlaffenen Rechte ftreitig. Er nothigte ibn, feine im Oldenburgischen zerftreut lies genden Canbguter gegen andere minder betrachtliche gu vertauschen, und murbe ibn zu noch bedeutendern Abtre tungen gezwungen haben, wenn nicht ber Graf flug ges nug gewesen mare, burch Bestechungen, Connexionen und verständige Unterhandlungen ben ihm brobenden Berluft abzuwenden. Der Graf Anton I. von Albenburg ftarb ben 27. Det. 1680 und hinterließ funf Tochter und eine schwangere Gemablin, Die acht Monate nach feinem Tobe einen Sohn, Anton II., gebar. Der Konig von Danemart hatte fogleich nach Antons I. Lobe bie Sequeftration aller ber albenburgifchen Guter verfügt, beren Allobialeigenschaft zweifelhaft fein konnte; erft nach langen Streitigkeiten kam am 12. Juli 1693 ber foges nannte albenburgische Bergleich zu Stanbe, burch ben Die Berhaltniffe zwischen Barel und Olbenburg geordnet und Die ftreitigeft Punkte ausgeglichen murben. Es bauerte indeffen bis zum Sahre 1731, ehe auch noch andere ba= mit in Berbindung gebrachte Processe beendigt maren 28).

Die Rechte ber Privilegirten, besonders die Eremtion berfelben von Beitragen zur Erhaltung ber Deiche und Damme, von benen sie den meisten Rugen zogen, wurden einer neuen Prufung und Regulirung unterworfen. Bon zwei Commissionen, die in dieser Angelegenbeit niedergesett wurden, hatte die erste alle Rechte der

Privilegirten beftatigt, bie zweite biefelben ganglich aufs gehoben; erft bie britte Commiffion unter ber Leitung bes um Oldenburg hochverdienten Kanglers Christoph Gensch von Breitenau fchlug einen Mittelweg ein und fuchte bas ftrenge Recht mit ber Billigkeit zu vereinigen. Das unter bem Ginflusse solcher Grundsage erlassene Reglement diente noch lange zur Grundlage ber barin gesorbneten Berhaltniffe. Überhaupt mar die Ginwirfung bes Kanglers von Breitenau auf alle Landesangelegenheis ten von der wohlthatigsten Art, und ihm mar es ju vers danken, daß bie Dibenburger mit ber banifchen Regies rung zufrieden waren und über nichts zu flagen batten, ale baß die Landeseinkunfte nach Ropenhagen gingen. Auf Christian V., ber am 25. Aug. 1699 ftarb, folgte fein Sohn Friedrich IV. Sogleich im Anfange ber neuen Regierung mußte Olbenburg von Reuem bie Nachtheile feiner Berbindung mit einem großen Reiche fublen. Denn es wurde im 3. 1700 von einem schwedischen und ha= noverischen Beere feindlich überzogen und nicht eber geraumt, als bis es bebeutende Branbichapungen bezahlt und ber Ronig Friedrich ben unbefonnen unternommenen Rrieg burch ben rafchen Travendaler Friedensschluß been-Nachdem aber ber Konig Karl XII. von biat batte. Schweden, ber biefen Frieden erzwang, bei Pultama eine Rieberlage erlitten hatte, nahm ber Konig von Dane= mart wieder an bem Rriege gegen Schweden Theil, und Oldenburg mußte zum britten Male empfinden, wie nachs theilig eine Berbindung fei, die es in die großen Belt= bandel hineinrif, ohne daß es ein Intereffe baran hatte. Denn um Geld zu erhalten, verpfandete Ronig Friedrich am 20. Juni 1711 bie Grafichaft Delmenhorft und bie gur Graffchaft Dibenburg gehörigen Bogteien Satten, Barbenburg, 3mifchenahn und Buftenland auf zwanzig Jahre an den Kurfursten von Banover. Das größte Unglud erfuhr aber Olbenburg im 3. 1717 burch bie fogenannte Beihnachtoflut. In ber b. Chriftnacht bes genannten Jahres trieb ber Sturm bas Meer über bie Deiche und nicht blos Stad: und Butjadingerland und bie Marichvogteien murben überichwemmt, fonbern felbft bie Gegend um die Stadt Oldenburg ward von der ans geschwollenen hunte fo unter Baffer gefest, baf fie ei= nem großen See glich. Das Land lag in volligem Ruin ba, als die Flut am 28. December wieder ablief. Rur energische Dagregeln konnten bas ungludliche ganb retten, in dem das falzige Baffer feine Nahrung fur Men= fchen und Bieh auftommen ließ, und wo theilweife Uns ftrengungen immer wieber burch bie furchtbare Gewalt bes Meeres ju Schanden gemacht murben. Der Dberlandbroft Chriftian Thomsen Sehestedt brachte es burch feine bringenben Borftellungen bei bem Ronige babin, baß ber Staat bie zur Wiebererrichtung ber Deiche nothigen Geldsummen bem armen gande vorschoß, und Sehestebt mar es auch, ber bie Arbeit leitete und burch feine Standhaftigfeit vollenbete, obwol im 3. 1721 eine neue Rlut bie begonnenen Berte gerftorte, und Mle, obne feinen Muth und feine Beharrlichkeit, gur Bergweiflung gebracht hatte. Die Borfchuffumme fur bie neue Ginbeichung des gandes belief fich beinahe auf eine Million

<sup>28)</sup> Anton II. von Albenburg starb im I. 1738 und hintersließ eine Tochter, Sharlotte Sophie, auf welche die sammtlichen albendurgischen Gater vererbten. Diese vermählte sich mit dem Grasen Wilhelm von Bentink, gerieth aber bald mit demselben in solche Mishelligkeit, daß sie sich von Tisch und Bett scheiden ließ. Die auf den albendurgischen Gutern taftenden Schulden führten auf Ansuchen des Grasen von Bentink eine Untersuchung herbei, die damit endigte, daß auf die albend. Guter Sequester geleat und ein sormlicher Concurs erkant wurde. Die Grassen wurde, mit 3. 1754 zu einem Bergleiche verstehen, durch welchen sie gegen ein großes Jahrgehalt ihrem Gemahle die herrschaften Barrel und Kniphausen abtrat. Bergl. den Artikel Bentink.

Reichsthaler. Die banische Regierung nahm inbessen so viele Rudfichten auf bas grenzenlose Unglud, bas bie Bafferflut veranlagt hatte, bag fie nicht allein fur bie Biebererstattung ber Borfcuffe lange Termine fette, fonber auch im 3. 1724 die ganze Contribution erließ. Als eine wohlthatige Folge ber Wafferflut verbient bemerkt Bu werben, bag bie Landleute burch biefelbe gur Berbefferung bes Marfcbobens veranlagt wurden. Bei bem Graben nach fußem Baffer machten fie namlich bie Ersfahrung, baß bie unteren Erbichichten fruchtbarer feien als bie oberen, und ber erfte Berfuch, ber mit Ummublung bes Bobens gemacht warb, hatte einen fo gludlis chen Erfolg, baß balb bas ganze Marschland bem Beis spiele folgte 29).

Friedrich IV. ftarb am 12. Oct. 1730. Er hatte bereits vor feinem Tobe bas Capital, fur welches er bie Graffchaft Delmenhorst nebst mehren oldenburgischen Bogteien an Sanover verset hatte, aufgekundigt, allein bie wirkliche Einlosung geschah erft im 3. 1731 burch seinen Sohn und Nachfolger Christian VI. Wahrend ber zweiundvierzig Jahre, Die Oldenburg noch unter banischer Regierung blieb, genoß bas Land einer glucklis chen Rube, und erfuhr ebenso wenig feinbliche Ginfalle als Ueberschwemmungen ber Meeresflut, bie fich jest unschablich an ben wieberhergestellten und burch vortreffs liche Einrichtungen gesicherten Dammen brach. Auch gin-gen in ber innern Berfassung bes Landes keine wefents lichen Beranderungen vor. Friedrich V., der im 3. 1746 seinem Bater Christian VI. nachfolgte, führte bie Kopfs fteuer in Olbenburg ein. Durch bie Reutralitat, bie er wahrend bes fiebenjahrigen Krieges beobachtete, verschaffte er ben Olbenburgern die Bortheile eines oft an ihren Grenzen geführten Krieges, ohne baß fie bie Nachtheile beffelben empfanden; ihre Producte murben aut bezahlt. und bas gand murbe gerade in biefer fur andere Pro-Boblstand außerordentlich jugenommen haben, wenn nicht baufiger Dismachs eingetreten mare. Bahrend Friedriche V. Regierung tam querft bas Project in Borfchlag,

bie Grafschaften Olbenburg und Delmenhorft gegen Holftein ju vertauschen. Das Baus Solftein = Sottorp war von Danemart vielfach gereist und gefrantt worben; es hatte durch baffelbe nicht blos feinen Antheil an ber ols benburgischen Erbschaft, sondern auch bas Bergogthum Schleswig verloren. Go lange bie Bergoge von Sols ftein zu schwach maren, um fich Genugthuung zu vers schaffen, konnte fich Danemart über ihren ohnmachtigen Unwillen hinwegfeten, allein bie Lage ber Dinge anberte fich, als burch die Bermablung bes Berzogs Karl Frieds rich mit ber ruffischen Prinzessin Sophia bas ruffische Reich fur ben Bergog von Solftein intereffirt marb. Das nemarts Stellung gegen Rufland marb noch bebenflicher, als ber Sohn Karl Friedrichs und Sophias, Karl Peter Ulrich, jum Großfürsten und tunftigen Erben von Rufland erflart ward und tein Geheimniß baraus machte, daß er die Absicht habe, das Unrecht seiner Familie an Danemark zu rachen 30). Aus dieser gefährlichen Lage suchte sich Danemark dadurch zu befreien, daß es den Tausch von Holstein gegen Oldenburg und Delmenhorst vorschlug, und um benfelben burchzuseten, bie unterwurfigfte Stellung gegen Rußland annahm; bamals führten bie ruffischen Gefandten Salbern und Philosophoff in Ropenhagen bieselbe gebieterische Sprache, wie nachber in Barfchau. Der Großfürst wies aber im 3. 1761 ben ihm angetragenen Taufch ab, obgleich bie Kaiferin Elisabeth zur Annahme besselben rieth; er foberte viels mehr außer bem Bergogthume Schleswig jugleich alle Einfunfte jurud, Die feit ber banifchen Befignehmung aus biefem ganbe in ben toniglichen Schat gefloffen mas ren. Sobald ber Großfürst unter bem Ramen Peters III. ben russischen Thron bestiegen hatte, machte er große Bus ruftungen zur Biedereroberung von Schleswig, und ber Rrieg wurde unfehlbar zum Ausbruche gekommen fein, wenn nicht Peter im Juli 1762 von feiner Gemablin entthront worben ware. Der Tauschvorschlag Friedrichs V. ging inbeffen nicht verloren, fonbern erhielt wirklich uns ter feinem Sohne Chriftian VII., ber ihm im 3. 1766 in ber Regierung von Danemart und Dibenburg nach-

#### Friebrich IV. + 1702. Christian August, Stifter ber jangern gottorpischen Linie. + 1726. Rarl Friedrich, vermählt mit Cophia, Zochter Peters bes Großen, † 1739. Molf Friebrich, Friedrich Muguft, Georg Lubwig. Bischof von Eubeck f. 1750, Herzog von Olbenburg f. 1778. † 1785. Bifchof von Lubed, Rarl Peter Ulrich, wirb unter bem Ramen Peter III. + 1752. Raifer von Rufland, vermahlt mit Katharina von Anhalt-Berbft, wird f. 1751 Ronig Peter Friedrich Lubwig, Abminis von Schweben. ftrator von Olbenburg für feinen gemuthetranten Better, Derzog f. 1825. + 1829. **† 1771.** Erbin von Zever. Peter Friebrich Bil-Paul I. Petrowitsch, Kaiser von Rusland. † 1801. belm, gemuthetrant Paul Friebrich Tuguft, geb. b. 18. und ber Regierung Juli 1783, jest regierenber Großherzog von Dibenburg. unfahig. + 1823. Mlexanber I. Ritolaus I. † 1825. Raifer v. Ruglanb, Ritolaus Friedrich Peter, Erb: pring, geb. b. 8. Juli 1827. feit 1825.

<sup>29)</sup> Aler's Baushaltung und gandwirthicaft in Stade und Butjadingerland. Dibenb. 1790. G. 44 fg. 30) Bum Berftanb: nis ber Berhaltniffe, aus benen bie Gintaufdung holfteins gegen Dibenburg hervorging, wird folgenbe genealogifche Sabelle bienen. Christian Albrecht, Bergog von Solftein-Gottorp, + 1694.

folgte, seine Aussubrung. Als namlich ber Bortheil Außlands eine Berbindung mit Danemark gegen Schweden erheischte, verstand sich der Großsurft Paul zur Abtretung Holsteins gegen Oldenburg und Delmenhorst. Ungeachtet der Protestation des Königs von Schweden wurde der Tausch am 1. Juni 1773 vollzogen und Paul übernahm die Regierung des von Kaiser Joseph II. zu einem Herzogthum erhobenen Oldenburgs. Er sührte sie aber nicht länger als drei Tage, und machte diese dreitägige Regierung durch die Aussehung der von Friedrich V. eingesührten Kopssteuer merkwürdig. Denn er trat das neue Herzogthum an den Bischof von Lübeck, Friedrich August von der jüngern gottorpischen Linie, und eventuell an die Nachkommen von dessen Bruder Seorg Ludwig ab.

4) Bon bem Regierungsantritte ber jungern holftein:gottorpifden Dynaftie bis gur Thronbesteigung bes jest regierenben Großbergogs, 1773 — 1829.

Olbenburg batte feiner Berbinbung mit Danemark wesentliche Bortheile ju verbanten. Die Grengen bes Lanbes maren berichtigt, bie Streitigkeiten mit ben Nachbarn ausgeglichen, Die Marfchlander gegen Uberfcwems mungen gefichert worden; namentlich murbe bas furcht= bare Ungluck vom S. 1717 bas Land völlig ruinirt has ben, wenn ihm nicht bie Bulfequellen eines machtigen Reiches offen gestanden batten. Es waren indessen mit einer solchen Berbindung auch so viele Nachtheile verbunden, daß Oldenburg gern aufhorte, die Provinz eines entfernten Reiches ju fein, und bag es mit Freuden wies ber einen eignen Regenten in feine Ditte aufnahm, von bem es erwarten fonnte, er werde beffer als ber Beberricher eines fremben ganbes bie Bedurfniffe feiner Unterthanen und die Mittel gur Befriedigung berfelben ein= feben. Much erfüllte bereits ber erfte Bergog Friedrich, August unter ber Mitwirfung bes Dberlandbroften, Grafen von Holmer, biefe Erwartung, und that Manches jur Beforberung ber vernachlässigten gandwirthschaft. Nachbem er am 6. Juli 1785 gestorben mar, übernahm für feinen gemuthofranten Sohn ber Furftbifchof von Lubed, Peter Friedrich Ludwig, Die Regierung. Diefer vortreffliche Furft widmete seine gange Gorgfalt ben innern Landesangelegenheiten und that in einer fcmeren und bebrangs ten Beit fo viel fur ben Bobiftand feiner Unterthanen, als andere Regierungen taum in den ruhigsten Friedens= zeiten. Olbenburg batte es zum Theil ber Beisheit fei= ner Regenten, jum Theil feiner geographischen Lage gu verbanten gehabt, bag es von ben Rriegesleiben, welche Teutschland in ber neuern Beit betroffen hatten, verfcont geblieben war; teine menfchliche Beisheit und Macht war aber im Stande, es ben Folgen bes Revos lutionstrieges zu entziehen. Die burch bas Ubergewicht ber franzbsischen Seere im Felbe und burch die Grunds sate ber franzbsischen Diplomaten bei ben Unterhandluns gen berbeigeführte Berruttung bes teutschen Reiches ging in eine formliche Auflosung beffelben über, als sich bie Staaten Gubteutschlands unter bem Protectorate bes fran-

zofischen Raisers Napoleon in bem rheinischen Bunde vereinigten. Die nördliche Halfte Teutschlands war nun burch fein politisches Band mehr zusammengehalten, obs gleich fleine Staaten, wie bas Bergogthum Oldenburg, niemals mehr als gerabe in ber bamaligen bewegten Beit, bas Beburfnig einer machtigen Stute fuhlten. Es war baber naturlich, bag Preugen als ber machtigfte Staat im norblichen Teutschlande, bem rheinischen Bunde einen unter feinem Protectorate gebilbeten nordteutschen Bund entgegenzustellen suchte. Diefes Streben führte aber zu einer feindseligen Richtung gegen Frantreich und ju einem Kriege, ber ben Fall ber preußischen Macht jur Folge hatte. Dftfriesland und bie Berrschaft Jever wurden im 3. 1806 mit bem von Rapoleons Bruber Ludwig beherrichten Konigreich Solland vereinigt, und nach bem tilfiter Frieden blieb bem Abministrator von Oldenburg nichts übrig, als sich ebenfalls bem rheinischen Bunde anzuschließen. Er mußte fich inbeffen gefallen laffen, baß frangofische Befagungen an bie olbenburgische Rufte gelegt murben. Der fur Olbenburg fo michtige und ergiebige Weferzoll, bas mubfame Bert bes letten Gras fen Anton Gunther, ging jest auf Napoleons Machtgebot ebenfalls ein, obwol nicht ohne Entschädigung; benn ber Administrator erlangte dafür die Erblichkeit des Fürftenthums Lubed, bas feit vielen Jahrhunderten von Dle benburg getrennte Bilbeshaufen und bie Umter Bechta und Rloppenburg.

Daß Olbenburg nicht bas Schickfal von heffen und Braunschweig hatte, verbankte es ber Bermandtschaft feis nes Furften mit bem ruffifden Raifer Alerander, mit bem bamale Napoleon in freundschaftliche Berhaltniffe gu kommen suchte. Nachbem aber Napoleon im Juli 1810 bas Konigreich Holland als ein nur aus Anschwemmungen frangofischer Fluffe entstandenes Land mit feinem Raiserreiche vereinigt hatte, und ein unmittelbarer Nachs bar von Olbenburg geworden mar, batte bie Rudficht auf bie Freundschaft bes Raifers Alexander nicht Rraft genug, um feine Sabsucht ju gabmen; er legte großern Berth auf ben Besit ber gangen Norbseefufte als auf bie freundschaftlichen Berhaltniffe mit Rufland, beren Erhaltung boch auf die Dauer unmöglich schien. Durch ein Decret vom 10. December 1810 wurde baber auch bas herzogthum Olbenburg seiner Selbstänbigkeit ber raubt und in eine Proving bes Napoleon'schen Kaiser reichs verwandelt. Der Furst Peter Friedrich Ludwig bielt es feiner unwurdig, Entschadigungen fur biefen Ges waltstreich zu verlangen ober anzunehmen. Er begab fich vielmehr im 3. 1811 mit feiner Familie nach Rugland, um bort ruhig bie Beit abzuwarten, wo bas Reich ber Gewalt zusammenfturgen werbe. Die rudfichtelofe Be raubung, die fich napoleon gegen einen Bluteverwands ten bes ruffischen Raifers erlaubt hatte, mar unter ben Urfachen, welche zuerft eine Erkaltung ber bisber zwischen beiben Kaifern bestandenen Freundschaft und endlich ein nen formlichen Bruch herbeifuhrten, teine ber geringsten, und Olbenburg erhielt auf biefe Art einen Antheil an bem Ausbruche bes Krieges, ber ben Sturg ber Rapos leon'ichen Berrichaft jur Folge haben follte.

Unmittelbar nach ber Schlacht bei Leipzig, welche ben Rudzug ber Franzosen über ben Rhein, ben Umssturz bes westphälischen Königsthrones und die Auflösung bes rheinischen Bundes bewirkte, kehrte unter den übris gen vertriedenen und beraubten Fürsten auch der Herz dog von Oldenburg in sein Eigenthum zurud. Da er mit dem Eroderer keinen Bertrag geschlossen hatte, so erkannte er die von den Franzosen eingeführte Staatsvorganisation und alle von Napoleon vollzogene landes berrliche Handlungen nicht an, sondern stellte die alte Berfassung wieder her; die Abgaben wurden zwar erhöht, aber nur gering im Berhaltnisse zu dem Antheile, den auch Oldenburg an der Fortsetzung des Krieges gegen

Napoleon nabm.

Olbenburg murbe burch ben Biener Congreß zu eis nem Großherzogthum erhoben und erhielt als folches in ber teutschen Bundesversammlung bei Plenarfitungen eine Stimme und bei ben Sigungen bes engern Raths eine Gesammtstimme mit ben anhaltischen und schwarzburgifchen Fürftenthumern. Gein Contingent ju ber Bunbesarmee wurde auf 2178 Mann fesigesett und bem gebnten Armeecorps jugetheilt. Dafur befam es aber auch eine bebeutenbe Gebietevergroßerung. Der Raifer Alexander trat die Berrichaft Jever, die burch feine Großs mutter Ratbarina von Anbalt-Berbst an Rugland gefallen war, bem Großherzogthume Oldenburg freiwillig und als ein Familiengeschent ab; ber Biener Congreß fügte außer einem fleinen Gebiete, welches Sanover bergeben mußte, noch bas Furftenthum Birtenfelb auf bem linten Rheins ufer bingu. Oldenburg bildete alfo, mit Ausnahme von Birtenfeld, ein geschlossenes und jusammenbangenbes Gebiet, frei von allen Streitigkeiten, außer mit bem eingis gen Standesberrn, ben es in feiner Mitte hatte, bem Grafen von Bentint, an ben, wie ich oben erzählt habe, bie albenburgische Erbschaft und mit biefer bie Berrschaft Aniphausen gekommen war. Diefer wollte bie Debiatis firung feiner Berrichaft Aniphaufen nicht gelten laffen, und processirte fo lange, bis er im 3 1826 einen Bergleich mit bem Bergoge von Olbenburg burchfette, mos durch ein Berhaltniß begrundet wurde, wie es in bem gangen übrigen Teutschland nicht mehr eriffirt; ber Graf von Bentint erhielt namlich bie Landeshoheit gang in ber Art, wie er fie unter Raifer und Reich befessen hatte, mabrend alle Rechte, bie ber Raifer und bas Reich ausgeubt batten, an ben Bergog von Dibenburg übergingen.

Der ungludliche und gemuthskranke Peter Friedrich Wilhelm, in bessen Ramen Peter Friedrich Ludwig seit bem Jahre 1785 die oldenburgischen Lande administrirt hatte, starb am 2. Juli 1823, und nun übernahm der dieberige Abministrator die Regierung in seinem eignen Ramen, ohne jedoch von dem ihm durch den Wiener Congress bewilligten Titel Großherzog Gebrauch zu maschen. Diese Regierungsveränderung war kaum vorgezgangen, als in den Jahren 1824 und 1825 furchtbare Sturmstuten die Deiche und Damme zerrissen. Die Wiederberstellung dieser kostdaren Werke beschäftigte den alten Perzog in seinen letzen Lebensjahren, und er hatte babei um so größere Schwierigkeiten zu überwinden, da

ber Wohlstand bes Landes durch den geringen Werth der Landesproducte bedeutend gesunken war. Es gelang ihm indessen, und er fügte zu den vielen Wohlthaten einer langen Regierung auch noch die hinzu, sein Land von Neuem gegen das seindselige Element des Meeres geschützt zu haben. Er stard am 21. Mai 1829, und sein einziger Sohn und Nachfolger, Paul Friedrich August, nahm mit seinem Regierungsantritte den von seinem Vater verschmähten großherzoglichen Titel an 31). (Fr. Lorentz.)

II. Geographie und Statiftit. Dibenburg (bas vormalige Berzogthum) bilbet ben größern Theil bes Großherzogthums gleiches Mamens, liegt zwischen 25° 20' bis 26° 21' oftlicher gange und 52° 50' bis 53° 44' nordlicher Breite, grengt im Rorden an bas teutsche Meer, im Often an die handverische Droftei Bremen, an bas Gebiet ber freien Stabt Bremen und bie handverische Proving Sona, im Suben an bie has noverische Droftei Osnabruck, im Beften an die hands verische Proving Meppen und an Oftfriesland. Es bangt vollig zusammen und ift gang geschloffen, wenn auch bie Wefer Land Buhrben und bie Jademundung bie Infel Wangeroog bavon trennt. Die Große ift 105? D. M., und die Bevolkerung 210,000 Ropfe mit Ginschluß von Aniphaufen. Rur beim Saterlander und Bangerooger bemerkt man noch die friesische Abkunft. Sugel, Berge und Salzwerke fehlen diesem Staate. Roch sind die großen Saiden und Moore nicht einmal überall wie in Medlenburg und Braudenburg mit Holz besate ober bepflangt worben; es lagt fich aber von ber Industrie ber Regierung und ber Landbesiter funftig erwarten, daß dies fes fich empfehlende Bewalben ber bisher fast nuglofen Gemeinheiten, wie es vom Bergoge von Aremberg im Meppen'ichen mit Erfolg versucht worben ift, auch in Die benburg oberpolizeilich zur Grundung unerschöpflicher Baus und Brennholzwalder und zur Brechung ber rauben Winde und ber Folgen ber Fieber verbreitenden Stagnationen nachs geahmt werben wird. Bis bahin erblidt man im Guben Oldenburgs nur um bie Dorfer und um bie fporabifchen Ritter= und Bauerguter eine Cultur bes Bodens. Freis lich verliert bann der Saterlander feine Birkbuhner und andern Sagothiere, boch find Balber ben Bewohnern nublicher und verbessern bie Luft mehr als bie allen Bin-

<sup>81)</sup> Olbenburg hat eine vortreffliche Specialgeschichte an ber oft von mir angesubren Geschichte bes herzogthums Olbenburg von Gerhard Anton von halem. Olbenb. 1794 — 96. B. Bet. in 8. Dieses Wert gebt aber nicht weiter als bis zum Jahre 1793. Bon ben frühern Arbeiten zur olbenb. Geschichte ist ubermerken: 1) Die Chronie bes Kiosters Rastabt, ap. Meibom. vorr. rer. Germ. T. II, p. 89. Sie schließt mit dem Jahre 1463. 2) Shiphower's Chronicon archicomitum de Oldenburg, ap. Meibom. l. c. p. 123 sqq. Diese Chronie hört mit dem Jahre 1505 aus. 3) h. hamelmann's Oldenburg. Chronie. Oldenburg 1599 sol. 4) Winkelmann's oldenburgische Friedens: und der benachdarten Orter Ariegebandlungen. Dieses im 3. 1671 in solio erschienen Wert suhrt die Geschichte von da an, wo hamelmann ausgebort datte. die auf Anton Günther sort. Außerdem gehören die Specialzeschichten der Länder hieber, mit denen Oldenburg in dussiger Berührung stand, wie Wiarda's Geschichte von Offsstreistand, Sdriftiani's Geschichte der Derzogthümer Schleswig und Polstein u. s. w.

ben und bem Schellenbrande ausgesetzten uncultivirten Saiden und Gumpfe, beren Abwafferung ein vernachlaffigtes Bedurfnig biefes Staates ift, welcher eine boppelte Bevolkerung viel leichter als die jetige schwache ernahren tann. Die flachen Ruften am Meere und an ber Befer werben theils burch Dunen, theils burch koftbare Deiche vor Überschwemmungen geschützt. Wird man von Seizten ber Deichbehorben fortsahren, bie Außendeichslandereien allmalig durch die von ber Kunft geschickt unterftutte Natur zu erhöhen, so wird die Jade einst viel enger werben und bas Borland ber Seefufte bis weit in die Watten herein, b. h. in die Strandgegend, welche gur Ebbezeit nicht mit Baffer bebedt ift, fich ausbrei= ten. Im Innern bes Landes ift freilich ber Sand= und Baibeboben febr vorherrschend, aber auch bort gibt es, wenn man ihn aufsuchte, fast überall in einiger Nabe Lehms und Mergelboben. Mie inneren Moore konnen entwaffert und bann febr fruchtbar gemacht werben, wie fo viele Beispiele in ben Niederlanden und in ber Droftei Bremen lebren. Die Moore entstanden burch Stagnationen und find ein mahrer Schat jedes fie weise benugenden Boltes. Die Begetation ift nur ba fchlecht, wo ber menschliche Bleiß sich nicht anftrengt. Die Dsenberge zwischen hatten und Oldenburg tonnen ergibige Tannenwalber, und bie niedrigeren Lagen ju Gis denpflanzungen angewendet werden. In ber Nabe bes Meeres ift überall das gesunde Schiffsbauholz fehr theuer, und schon jest wird jahrlich manches Schiff am zwischenahner Meere im Gerippe gezimmert und biefes mit bem Bolg gum ferneren Ausbau und Befleibung nach Leewort befrachtet, wo es feine Bollenbung erhalt. Stockt auch bie Ausfuhr bes Getreibes in Ruftenlandern, fo fehlt es boch seltener an Absatz bes Solzes. Man tonnte biefen boppelten Ausbau ber Schiffe auf ben Berften sich erfparen, wenn ein geborig ausgetiefter Canal von jenem Binnenfee bis nach ber Ems angelegt mare. Begen jene im Banzen burren Sandgegenden zeigen bie Marfchen, welche bie Sabe, bas Deer und bie Befer begrangen, bas Bild des uppigsten Begetationsreichthums. Auch sie ha= ben Sand ober Moor gur Unterlage, aber ein oft fehr bider Cubus von Meer- und Flufichlid bebedt biefen febr fruchtbaren Rand bes Landes, ber ba, mo er nicht gu tief liegt, gum Uderbau, ju Fettweiben, ju Arnten von Beu, Getreibe, Sadfruchten und Olfaaten mit ma-Biger Dungung und einiger Abwechselung ber Benutung gebraucht werben tann. Schut fehlt burchaus, wegen Baummangels und ber nicht nachgeahmten Solfteinischen Roppelwirthschaft, ber oldenburger Geeft, welche baber bie schone Grasweibe ber Solfteiner entbehrt und geringere Arnten als Solftein ober Rordbrabant liefert. Die letten großen Deichschaben find nun hergestellt, und bas wohl inspicirte Deichwesen bes Bergogthums wird schon bafür sorgen, daß kunftig bie früher bier und ba vernachlassigten Damme beffer und ftarter angelegt werben. Roch hat Olbenburg in feinen Marfchen teine Schafbeetben. Es ift moglich, bag bort niemals bie gartlichen Merinos gebeihen, aber bie ebelften großen langwolligen Schafe befinden fich dort trefflich, ihre Beibe erhebt ohne M. Encytl. b. 2B. u. R. Dritte Section, III.

alle Dungung in wenigen Jahren ben völlig ausgebauten Boben wieber in herrliche Beiben. Die bortigen noch taum verebelten Schafe frankeln niemals, weil man bie Thiere fo reinlich als bie Pferbe im Stalle halt, bie Stallung luftet und fie niemals im Mebel ober Regen auf die Beibe fcbidt. Liefert auch beren lange Bolle tein geschorenes Euch, so bient fie boch zu ben vielen unentbehrlichen, ungeschorenen Beugen, bie bem norbischen Rlima ale Oberbekleibung ber Menschen nublicher find als bide ober bunne Gewebe von Baumwolle. Roch bat fich ber Norbteutsche nicht so an bas Schaffleisch als an bas Rindfleisch gewöhnt, aber auch biese auf uppigen Weiben gemafteten Thiere, Die bis 150 Pf. Fleisch und Talg an Gewicht, alfo ein fehr nahrhaftes Podel = und Rauchfleisch den Inlandern und ben Seefahrern liefern, muffen ein Aussuhrartikel werben, ba jest Dibenburg ein freier Sanbel nach Sanover und Braunfcweig eröffnet ift. — Welcher Boben eignet fich ferner mehr zu einer wohlfeilen Pferbezucht als gandguter, bie burch ihre gludliche Lage Moor= und Marfcboben verbinden konnen? Wo gebeihen beffer als in den foges nannten Flubben in großen Maffen Beichholz ober die langen Beete ber nublichen Korbweibe ? Beftfalens Geeft : und Moorlantereien waren lange ein verrufenes obes Land, aber bie weise Regierung wird alle gesetlis den und hertommlichen Sinberniffe aus ber Periode ber nachläffigen Bifchofe von Munfter und Ronige von Das nemark zu bestegen wiffen. Bieles thaten ichon bie beis ben letten Bergoge von Dibenburg jur Bebung ber Begetation und ber Induftrie ihres ichonen gandes, aber bie großherzogliche wird nach bem Beispiele Preußens, ba sich bas von Sanover umgebene Olbenburg nicht in ber Oberflache ausbebnen kann, fur bie innere kanbesverbefferung befto mehr Gorge tragen. - Die Befer ift ber Bauptfluß bes Landes, er bilbet in einer langen Strede bis jum Stadt-Bremer-Gebiet, mit Ausnahme bes Lanbes Burben, bie Granze bes Staats gegen Da= nover. In biefen Strom fallen 1) bie Dchtum, welche in bem Boya'schen entspringt, bie Delme aufnimmt und, gegen ben Dchtumer Sand über, in bie Befer fallt; 2) Die beträchtlichere hunte entspringt in Donabrud, ftromt burch ben Dummerfee, erreicht und bilbet bei Barenesch Olbenburgs Granze und geht bei Wilbeshaufen in bas Berzogthum über, nimmt bie Lethe mit andern Bachen wie die Baren bei Olbenburg auf und fallt bei Elefleth in die Befer. - Gin zweiter aber febr furger Ruftenfluß ift bie Sabe, welche in ber Gegend von Raftebe entspringt, bie Bapel aufnimmt und eine weite Munbung mit eis ner trefflichen Rhebe bilbet, welche als Bareler Siel in ber Periode ber Continentalfperre bie größten ameritanis fchen Rauffahrer in ber 14 Fuß fteigenben Flut antern ließ. - Ein britter Bluß ift bie Bafe, aber fie berührt nur ben sudwestlichen Theil bes Bergogthums unter Buftromung ber Ratte. — Die Soeste, die Behne, der Sageller und bas Apertief verftarten bie Jumme, die in bie Lebe, und biese in die Ems abfließt. — Beil bas gange Herzogthum eine niedrige Lage bat, so haben alle Flusse fo wenig Fall, baß fich fleine Bafferbehalter neben ben

Stromen leicht bilben, inbeg in ben etwas boberen Begens ben alle Quellen zu fehlen scheinen; boch hat Oldenburg nur einen betrachtlichen Binnenfee, bas 3wifchenabe ner Deer, fo wie an ber fubbfilichen Grenze ben Dums merfee, und entbehrt alle Schifffahrtscanale, fo leicht auch burch bas Brader Tief bie Befer und bie Jabe verbuns ben werden tonnten, jum großen Bortheil ber Beferschiffs fahrt, ba man ftets in bie weite Jabe eins und auslaus fen tann, aber nicht immer in und aus ber Befer, wegen vieler Untiefen ihrer Munbung. Fur eine allgemeine nothige und nubliche Abwasserung ber großen Moore nach ber Sabe, ba bie Ebbe bort tiefer als in ber Befer finet, geschah bisher nichts. Das flache Dibenburg ents behrt Mineralwaffer und benutt bagegen bie Seebaber gu Dangaft und Bangeroog. - Das Klima bat viele Raffe und Rebel, die im Berbfte und Binter gichtfranten Perfonen fehr laftig find. Gelbft im Sommer ift eine lange Durre felten und, wenn fie einfallt, zerftorend fur bie an folche nicht gewöhnte Begetation. Der Fruhling bat baus fige Rachtfrofte, Die heiterfte Luft gemeiniglich ber Berbft oft bis in bie Ditte bes Rovember. Un ber Rufte berr fchen bisweilen fehr beftige Sturme. 3m Gangen ift bennoch nur in ben breiteren Marfchen bie Luft ungefund, weil baselbft gutes Trinkwasser mangelt und bie Rleibung felten fur Die bei ber Ebbe und Flut jebesmal ftarter und schwacher wechselnbe Temperatur ber freien Luft angemeffen ift. Dies führt ju ben bort baufigen Darfchs fiebern und zur Baffersucht, bagegen ift die Schwinds und Lungensucht baselbst selten und wird vom Alima selbst baufig geheilt. Diejenigen, welche ihre Lebensart ben Launen bes Alima gemaß einrichten, psiegen baselbst lange ju leben, felbft folde, welche ihre Jugend als Gees fahrer in allen Rlimaten ber Erbe gubrachten.

Die Aussuhrproducte diesek kandes sind Getreibe aller Arten, wovon besonders die Marschen sehr viel aussuhren, Hulsenschie, Rubsamen; an Gemusen, Ruben, Ropstohl und Kartosseln; Flachs, Garn, hans, hopfen, Baus und Brennholz, Pferde, Rindvieh, Schase, Butter und Kase, Schweine, Speck und Schinken, wildes und zahmes Gestüsgel, Seessische, honig und Wachs, Torf und Mauersteine. Die Einsuhren sind Manufacture, Materials und Colonials waaren, Salz, Wein, Branntwein, Bier, Leder. Durch Rhederei und Frachtsahrt gewinnt der Kustenbewohner viel. Die Nahrung der Tagelöhner als hollandsgänger hat sehr abgenommen. Haupthandelspläte sind Oldenburg, Vever, Barel, Wildeshausen, Braake und Elssteh. Der neue bremer Hasen in der Mündung der Geest wird Oldenburg nicht nachtheilig sein, doch möchte Bremens Interesse ein tieser Canal von Braake nach der Jade nühlicher gewesen sein als der Bremerhasen.

Die Hauptnahrung ber Olbenburger ist Aderbau und Biehzucht, aber die sehr verschiedene Landwirthschaft ber Haides, Moors und Marschbauern ist noch häusig sehr unzwedmäßig. Da, wo der Landmann in der Mitte seis ner Felder wohnt, ist mehr Wohlhabenheit, und da, wo

ner gelber wohnt, ift mehr Wohltaberhoett, und ba, wo von Alters her und durch Neubrüche die Landwirthschaft zerstreuet liegen, ist der Auswand der Landwirthschaft natürlich größer und der reine, so wie der Bruttoertrag ber Felber geringer. Dennoch hinberten bisher bie Lanzbesgeseite häusig das Austauschen und Beieinanderlegen der Landstellen, auf eine andere Art freilich in Alt-Diedenburg, in Jever, im vormals handverischen und munssterschen Gebiet. Manche Nahrungszweige des Oldenzburgers sind nicht so gestaltet, als die eigenthümliche Lage dieses teutschen Boldsstammes es bedurfte. Der Seeabssatz überglüssiger Landesproducte ist, seitdem der Landbausüberall zwecknäsiger organisiert wurde, nicht immer einzträglich, und man anderte nicht genug die Landwirthschaft in veränderten Berhältnissen anders.

Die Seeftgegenden bilden noch jett bas Bild ber ersten sächsischen Wehrenansiedlungen, und die Marschen der altfriesischen Landwirthschaft. In einigen Gegenden lies gen die Landereien der einzelnen Besitzer bei einander, in andern sind sie zerstreuet, aber nur selten mit solchem Schutze versehen, als das raube Klima bedarf, und die sem Schutze verschen, als das raube Klima bedarf, und die sem Schutze verdankt holstein, daß seine Weiden ergies biger und die Arnten der Olsaaten gewisser sind als im naben Medlenburg. Das offene cultivirte Feldland nennt man Esch auf der oldenburger Geest. Die Dreiselderwirthschaft hat man allenthalben abgeschafft oder vielleicht niemals eingeführt. Mögen manche Felder sehr uneinträglich scheinen, durch Fleiß können sie werden, was Nordbradant schon ist. — An der Weser und Jade hat Oldenburg nicht einen ganz sicheren hasen und für Seesschiffe nur einen Nothhasen im Fedderwardersiel.

Die lutherische Kirche ift in Oldenburg bie berrschenbe, boch zählt es 60,000 Katholiten, 500 Juden und wenige Reformirte. Die protestantischen Kirchensas chen verwaltet bas Confiftorium in Oldenburg, und bie Bifitationen ber Rirchen und Schulen nehmen ber Generalsuperintendent und ber Advocatus piarum causarum vor, übrigens bat baffelbe jest nur in Chefachen Berichtsbarteit, und bas jeversche Confifterium ift ihm untergeordnet. — Der Generalbechant fungirt als erfter tatholischer Geiftlicher unter der Rirche ju Munfter für 31 Kirchspiele, und die Commission der romisch-tatholis schen geiftlichen Angelegenheiten beachtet bas landesberrliche jus circa sacra, die Patronatrechte, die Aufsicht über bas Bermogen ber Rirchen, Schulen und geiftlichen Stiftungen und beren Archive. Mitglieber berfelben find ber Generalbechant und ber Advocatus piarum causarum. Die Stellung ber lanbesberrlichen Macht zur tas tholifchen Kirche in Dibenburg ift febr nachahmungemurs big. — Die Elementarschulen find meistens noch schlecht botirt. Gine Landesbibliothet ift die großherzogliche in Oldenburg. Gelehrte Schulen find bas Gymnasium in DI benburg und die lateinischen Schulen in Jever, Bechta und Gutin; Delmenhorft und Ovelgonne haben Mittelschulen.

An Standesherren besitt Oldenburg den Grafen Bentint, in hinsicht der herrschaft Kniephausen. Er hat im Bergleiche mit dem herzoge Peter vom I. 1826 die völlige Landeshoheit gerettet. Bu dem oldenburger Contingent trägt der Graf wegen Kniephausen bei, allein die Landeshoheit verblied dem Standesherrn, wie er sie unster Kaiser und Reich besessen, als was der Kaiser dort an Rechsburg nichts überging, als was der Kaiser den Rechs

ten besaß und die Rechte bes Reichs, in so weit solche nicht dem Bundestage zugefallen sind. Der Standessberr fahrt daher in der Gesetzgebung zu wirken fort, und hat sich nur verpslichtet, keine den oldenburger indirecten Abgaben entgegenstehende einzusühren. Sogar zum hos beitscommissarius schlägt der Graf drei Amtleute oder Landgerichtsmitglieder dem Großherzoge vor, aus welchen bieser erwählt. Die Streitigkeiten zwischen dem Souwerain von Oldenburg und dem Landesherrn von Kniepshausen werden schiedsrichterlich ausgeglichen. Selbst das Oberappellationsgericht versendet die Acten zum Spruch, wenn es der Graf wunscht, in allen Sachen, worin seine

Intereffen verwidelt find.

Der Abel war in graflichen Zeiten zahlreich, ber bas nifche Staat ließ ibm bie alten Steuerfreiheiten, feste ihn aber in ben Anspruchen auf die Staatsamter ben andern Standen gleich. Diesen Grundsat behauptete auch die ihr folgende Regierung und felbst die zahlreichen Ades ligen ber einst munfterschen Amter behielten ihre Borrechte, welche nicht ju grell von ber olbenburgischen Berfaffung abwichen. Doch hat nur Graf Bentint wegen Barel und feiner Bormerte im Butjabingerlande, und in Jes ver wegen ber herrlichkeit Dieklage, Die Patrimonialges richtsbarkeit behalten. Die Eigenbehorigkeit bes Bauerns ftandes im Munfterfchen und ben Meiernerus in ben vormals handverischen Diftricten bob bie Regierung in treuer Auslegung bes Befchluffes bes Bunbestages auf und erfuhr teinen Biberfpruch ihrer Bafallen. Jedoch wurde jede altere Dienstleiftung und Abgabe, so wie ber Eigenthumbrudfall beibehalten. Der Mangel einer lands ichaftlichen Berfaffung zeigte fich bier wohlthatig. — Die Staatsverfaffung betreffenb, fo hatte folche, in manchen bie Nahrung bes Bauernftandes begunftigenden Puntten, bie banische Regierung geregelt, aber Olbenburg entbehrt noch ein allgemeines Civil- und Erbfolgerecht, bat fein allgemeines Dag und Gewicht und bedarf einer billigen Beschränkung bes Grunderbrechts. Die Untheilbarkeit mander bauerlichen Besitzungen tann erft bann fich vertheibigen laffen, wenn die febr gerftreuten Belber guvor burch eine commiffarische, nicht ohne Dube geregelte Bertoppelung möglichst neben einander gelegt worben find und Schutz gegen bas raube Klima burch bobe Erbmalle, Beden und Baumreiben erlangt haben. Biel Ausbau auf entferntere Landereien ber Feldmart ober beren Beraußerung wird bann nothig werben, und bie Nahrung ber ganbtagelohner fich baburch ungemein verbeffern, ba manche Bauern ihr Land nach feiner Raturbeschaffenbeit nicht rational nuten und weber genug Dbft noch wilbe Baume erzielen, die ber Boblftand und felbft bie Ges fundheit ber Einwohner bedarf, gute flets ausführbare Rafe gar nicht bereiten, ihr treffliches Dilds und Dafts vieh nicht in die westlichen Gegenden Mittelteutschlands vertreiben, wie ihnen der Sandelsverein erlaubt und ber bei ben theuren Fleischpreisen bes nordweftlichen Teutschlands einträglich sein mußte.

Das Cabinet, als hochftes Collegium. bilben zwei Minister mit brei geheimen Cabinetsrathen. Die Regierung ift bie Oberverwaltungsbeborde. Es sigen barin bie Bor

stande aller oberen Collegien und anderer vom Landes berrn ernannten Rathe. Sie hat die Aufsicht auf den gesammten Staatsdienst, die Prufung der Candidaten des Civildienstes, die Erhaltung der Hoheitsrechte, die bobere Polizei und das Einquartierungswesen. Das Obers appellationsgericht ubt bie Rechtspflege in bochfter Inftang. Die Juftigkanglei entscheibet in letter Inftang in allen Sachen bis 100 Athlr. Capitalwerth und auch in Die Kammer birigirt bas ganze Fis Criminalsachen. nanzwesen, bas Beferzollamt, bie Jagb- und Forfibeams ten, bas Deich:, Bau- und Postamt, und endlich bie Bits wens, Baifen und Leibrentencaffe; bie Geschäftstreife bes protestantischen Confistoriums in Rirchens, Schuls und Ches fachen ber Protestanten, ber Commission ber romischetas tholischen Angelegenheiten, bes Generalbirectoriums bes Armenmefens, ber Direction ber Bitwencaffe und bet Militaircommission erklart schon ber Name. Jebem Rirchs fpiele im gande fteht ein Rirchspielvogt, jebem Umte ein Umtmann vor. Jeber ber fieben Rreife ") hat ein eignes Landgericht, und vier Stabte haben ein eignes Stabtges richt. In Civilsachen haben die Amter Die erste Inflanz, ber Rechtszug folgt bann an die Landgerichte und von biefen an die Justizkanzlei. In peinlichen Sachen hat bas erfte Berbor ber Umtmann, bas Lanbgericht bie weis tere Untersuchung, und bie Juftigtanglei bas Ertenntniß. Polizeifrevel und Forstvergeben bat der Amtmann in erfter Inftang, bas Ertenntniß fpricht bas Landgericht vom behaltlich ber Bertheibigung bei ber Justigkanglei. In ber freiwilligen Gerichtsbarkeit ift ber Amtmann bie erfte Beborbe, die gandgerichte haben die Dbervormundschaft; bas Sppothekens und Ingroffationswesen hat ein eignes Bureau in Oldenburg. — Die gefammten ganbebeinfunfte bes Großherzogthums find 800,000 Athlr. Die Abgaben haben in biefem Sahrhunderte eine geringe Erbohung erlitten. Schulben find nicht mehr vorhanden. Das Militair hat ein Regiment von zwei Bataillonen und eine Brigade Dragoner. (Rüder.)

OLDENBURG, die Hauptstadt des Großberzogethums, Residenz des Großberzogs und Sig der Gentrals behörden, des Stadtgerichts, des Amtes und des Generalsuperintendenten. Die Hunte und Haaren durchstromen die Stadt, die ehemaligen Balle dienen zum Spaziergange. Die Stadt hat sünf Thore, eine stod gedauete Reustadt und eine nach alter Art gedauete Altstadt. Bu ihr gehört der Stein, eine Vorstadt am Hasen und mehre in Garten vor der Stadt, auf deren Feldmark erdauete bewohnte Hause. Das Schloß und die Collegienges daude liegen auf einer mäßigen Hohe. Die Stadt hat kaum 700 Hauser und über 6000 Einwohner, ein Symnassum, ein Schullehrerseminar, zwei lutherische und eine katholische Kirche, einen Betsaal der Resormirten, mehre Etementarschulen, eine Sternwarte, eine Buchhandlung, eine Buchdruckerei und ein Leseadinet. Die Bürger ernähren sich von Landwirtsschaft, Fabriken und Geswerben. Der Handel ist viel kleiner, als man nach der

<sup>\*)</sup> Dibenburg, Reuenburg, Dvelgonne, Delmenborft, Bechta, Cloppenburg und Sever. (G. biefe Art.)

Lage erwarten sollte. Rach ber Berschiebenheit bes Base serstandes tann ber Hafen Schiffe von 20 bis 50 Lasten ausnehmen. (Rüder.)

OLDENBURG (Heinrich), ber fich zuweilen burch Berfetung ber Buchftaben feines Ramens Grubenbole nannte, ftammte von dem Grafen von Albenburg ab, und murbe um bas Jahr 1626 in Bremen geboren. Bur Beit bes langen Parlamentes unter Karl I. fam er als bremifcher Conful nach London und behielt biefen Poften auch unter Gromwell. Spater mard er ber Fuhrer bes Irlanders Beinrich D'Bryan, welchen er nach Drford begleis tete, und im 3. 1656 ließ er fich felbft als Student auf biefer Universitat einschreiben, bamit er bie literarischen Bulfemittel, namentlich die Boblep'iche Bibliothet, bes nuben konnte 1). Ginige Beit nachher ward er der guhs rer von William Cavendish und fcbloß Freundschaft mit John Milton, in beffen Epistolae familiares wir mehr re an Olbenburg gerichtete Briefe finden. Bald barauf wurde er Mitglied ber toniglichen Societat zu Condon und bann Gebulfe bes Secretairs Bilfins bei biefer Raum batte er biefen Poften angetreten, Gesellschaft. fo gab er bie Berhandlungen ber toniglichen Gocietat heraus, welche bis jest noch unter bem Titel ber Philosophical Transactions of the Royal Society erscheis nen 2). Er führte nun eine weitlaufige Correspondeng mit mehr als 70 Perfonen in verschiedenen Theilen ber Erbe und über bie mannichfaltigften Gegenftanbe. Gin einfaches Berfahren erleichterte ihm die Fuhrung biefes Briefwechfels; ebe er einen erhaltenen Brief las, nahm er Papier und Feber, um fogleich bie Untwort aufzuseten. Mit Robert Boyle führte er einen febr lebhaften Briefs wechsel, und übersette mehre von deffen Berten in das Las teinische; eben fo correspondirte er mit Leibnig und murde von diesem mehrmals als Beuge in Betreff ber Erfin-bung des Infinitesimalcalculs angesubrt 3). Im 3. 1675 wurde er von Soote angeflagt, bag er bie von ihm ges machte Unwendung ber Spiralfeber bei Tafchenuhren nicht mit gebührender Burdigung in ben Philos Trans. angezeigt batte, murbe aber bei naberer Untersuchung von ber toniglichen Societat vollig freigesprochen. Dibenburg. besorgte die Berausgabe ber Phil. Trans. bis gur 136. Nummer im I. 1677, worauf die Herausgabe aufhorte, bis sie Dr. Nehemiah Grew in der Folge wieder forts seite. Er starb im August 1678 zu Charlton in der Nahe von Greenwich in einem Alter von 52 Jahren. Außer mehren Abhandlungen in ben Phil. Trans. und ben bereits ermabnten Überfetungen von Boples Schrifs ten erschienen von ihm mehre theologische Schriften, auch überfette er in bas Englische ben Prodromus de solidis naturae in solidis contentis aut. Nic. S. Steno. sociann A. B. Peganii genuina expositio libri revela-(L. F. Kämtz.) tionum und mehre andere.

OLDENBURGER (Philippus Andreas), Lehrer bes Staatsrechtes und ber Geschichte zu Genf, wo er fur

Frembe Borlesungen über biese Wissenschaften bielt. Er war aus dem Bergogthum Celle geburtig und flubirte ju Belms flabt unter Conring; ging bann auf Reifen, und ließ fich gut Genf nieber, wo er 1678 in feinen besten Jahren ftarb. Vorzüglich machte er sich bekannt burch bas Werk Thesaurus rerum publicarum totius orbis (4 Tom. 8. Genev. 1675.) meist statistischen Inhalts. Es erstreckt fich auch auf bie außereuropaifchen Staaten, ift aber gros Bentheils ein Collegienheft, bas er unter Conring nachs geschrieben hatte, weswegen bas Werk als Conrings Arbeit angekundigt wurde. Allein diefer verwahrt fich gegen bie Falfcheiten, Die barin vorkommen, in feiner Admonitio de Thesauro rerum publicarum totius orbis (Helmstad. 1675. und in Opp. Conringii Tom. 4. p. 44.). Doch enthalt bas Bert auch verschiebene Bufage und Anmerkungen; unter Andern findet fich barin Bies les über Genf, und zwei flaaterechtliche Abhandlungen über die Streitigkeiten zwischen Bern und bem Bischofe von Bafel, und zwischen ber Stadt Basel und eben Dies fem Pralaten. Zuch ift barin abgebruckt sein Itinerarium Germaniae politicum, modernam praecipuarum aularum imperii faciem repraesentans (Cosmopoli i. e. Genevae 1668. 12.). Dbschon er sich auf bem Ditel biefer Schrift ben falfchen Namen Conftantinus Germanicus gab, wurde er boch balb als Berfaffer bes fannt, und die damals ungewohnte Freimuthigfeit, wos mit er von ber Politit und von bem Privatleben mehrer teutscher Fursten sprach, bewirkte ein Berbot, aber eben beswegen auch ftartere Rachfrage nach ber Schrift. Ihm felbft verurfachte fie verschiedene Unannehmlichkeiten und verhinderte feine Unstellung; auch foll er von einem teutschen Burften, beffen Liebeshanbel er aufgebect hatte, burch Schläge gezwungen worden fein, zwei Bogen, welche Diefe Geschichte enthielt, zu verschlingen. Er bereuete spaterbin seine Unbesonnenheit und rechnet Dieselbe im vierten Bande bes Thesaurus unter feine Jugenb= funden. Unter bem Namen Phil. Unbr. Burgolbenfis (Unagramma für Olbenburger) machte er eine andre, für jene Beit febr freimuthige und von ausgebreiteten Renntniffen zeugende Schrift bekannt, Notitia imperii, sive discursus in instrumentum pacis Osnabrugo-Monasteriensis (Freystadt 1669.). Hierauf ließ er uns ter bem falfchen Namen Frangiscus Trenicus ericheinen Collegium juris publici Romano-Germanici in Burgoldensis discursus etc. 1670. Ferner unter bem Das men Pacificus a Lapide: Stricturae ad Monzambanum de Statu imperii germanici (Monzambanus ist mabricheinlich Samuel Dufenborf). Unter feinem eige nen Namen erschien: Pandectae Juris public Germanici sive Limnaeus enucleatus, Genev. 1670 Fol. Dies ift eine Abkurjung bes großen aus funf Folianten beftehenden, aber viel Fremdartiges enthaltenden Bertes von Limnaus; mit vielen Bufagen und Berbefferungen von Oldenburger. Ubrigens bat man Dibenburger vor geworfen, er habe bei einigen feiner Schriften nur barum feinen Namen verhehlt, um fich felbst wieder citiren zu fonnen. (Escher.) OLDENBURGIA. Diese noch sehr zweiselhafte

<sup>1)</sup> So ergablen Rees Cyclop. und Weiss in Biogr. univ. Rach 3dcher (Bel. Ber.) ging er erft 1677 nach Orford als Fuhrrer eines Irlanders. 2) S. Gesellschaften, Gelehrte. 3) Commerc. epist. II, 291.

Pflanzengattung aus ber Gruppe ber Perbicieen ber nathrlichen Kamilie ber Compositae und ber zweiten Dros nung ber 19ten ginne'fchen Claffe hat Leffing (Linnaea V. p. 252. t. III. f. 69 - 75) fo genannt zu Chren bes Schweben Oldenburg, ber im. 3. 1772 Thunberg und Masson am Borgebirge ber guten hoffnung Pflan-gen sammeln half und im 3. 1774 an einem bosartigen Fieber auf Madagastar starb. Der Gattungscharatter wird folgendermaßen angegeben: Der gemeinschaftliche Relch vielblatterig, mit linienformigen, lang jugefpitten, nervigen Blattchen; bie Corollen ber Scheibe entweber regelmäßig funffpaltig, ober zweilippig, bie bes Strables ameilippig mit großer, jungenformiger, breigahniger aus Bern und zweitheiliger ober zweizähniger innern Lippe; bie Antheren lang, linienformig, mit einem freien Sporn auf jeder Seite an der Basis; der Fruchtboden unbestannt; die Samenkrone federig, viel langer als die treisfelformigen Frührte. Die einzige Art, O. paradoxa Lessing ift, nach einem einzigen burch Maire und Munbt vom Cap gefendeten Eremplare, als ein Rraut mit les berartigen, ungeftielten, jungenformigen, an ber Bafis verschmalerten, gangrandigen, am Rande gurudgerollten, oben unbehaarten, glangenben, querrungeligen, unten und an ber Bafis fcmubig filzigen Blattern und einem einzigen

ungestielten Bluthenknopfe beschrieben. (A. Sprengel.)
OL(AL)DENBURGISCHER TRACTAT ist ber zwischen dem Könige von Danemark, als Grafen von Disbendurg und Delmhorst, und den Vormundern des Grafen Anton II. von Aldendurg am 12. Juli 1693 geschlossene, den 10. April 1694 naher erklärte, den 16. October 1706 neu ratissicite, den 11. Dec. 1706 und den 1. Juni 1731 weiter ertendirte Vergleich, welcher das Verhältniss der gräslich albendurgischen Familie, jeht des Grasen von Bentink, als Herrn von Varel, gegen die Grasen von Oldendurg, jeht Großberzoge von Oldendurg, bestimmt und die jeht als Regel und Richtschur dei den Versbandlungen dient. (Hollmann.)

OLDENDORP (Christian Georg Andreas), wurde ben 8. Marg 1721 im Dorfe Großlaffert in ber Rabe von hilbesheim geboren, wo sein Bater Prediger war. Rach Beendigung seiner Studien in Jena faßte er ben Entschluß, in die Gesellschaft der mabrischen Bruber zu treten; er ließ fich 1743 ju Marienborn in ber Betterau aufnehmen und verwaltete mehre Jahre bas Umt eines Lebrers. Nachbem er 1762 Professor am Padagogium ber Bruber ju Diesty geworben mar, erhielt er ben Mufs trag, die Geschichte ber von ihnen auf den Antillen ge grundeten Miffionen ju fcreiben. Er reifte beshalb im berbfte 1763 nach biefen Infeln, und nach einer langen und beschwerlichen Reise landete er im Dai 1764 auf St. Groir. Er bereifte biefe Infel, fo wie St. Thomas und St. Johann, und sammelte allenthalben forgfaltige Nadrichten über jene Gegenden und ihre Bewohner. Im October 1768 schiffte er nach Nordamerika. Nachdem er bie Staaten New York und Pensplvanien besucht hatte, kehrte er im April 1769 nach Europa zurud und kam am 29. Juni in Marienborn an, wo eben eine Berfamm= lung ber Bruber gehalten wurde, welcher er beimohnte.

Er wurde von ber Gemeinde biefes Ortes jum Prebiger gewählt und beschäftigte fich mit ber Bearbeitung ber ihm aufgetragenen Schrift. Im Jahre 1784 wurde er nach Chereborf berufen und ftarb bier am 9. Darg 1787. Außer mehren anonymen Schriften und Gefangen jum Gebrauche ber Brubergemeinben erschien fein Bericht über bie Missionen im 3. 1777 zu Barby in 2 Octavbanden. Oldendorp theilte seine Schrift in zwei Theile; ber erste enthalt alles, mas sich auf Geographie, Naturgeschichte und Geschichte ber von ibm besuchten Infeln bezieht; ber zweite enthalt bie Geschichte ber Miffionen von 1732-1768. Gabe es, fagt Epries, ein abnliches Wert über jede ber Antillen, so wurde bieser Archipel weit beffer bekannt fein; ba ber Berfaffer ein guter Naturforscher und aufmerkfamer Beobachter war, fo tann man einen Theil feiner Bemerkungen auch auf die benachbarten Inseln anwenden. Übrigens haben wir burch biese Arbeit von Oldendorp nicht blos Aufschlusse über einen Theil von Amerika erhalten, er geht vielmehr in ausführliche Untersuchungen über Afrita ein, wobei er fich auf bie Rachs richten flutt, welche er theils von ben Negerftlaven, theils von den Weißen eingezogen hatte, und wir finden hier eine Menge eben fo neuer als lehrreicher Thatfachen mitgetheilt; er gibt fogar Borterverzeichniffe von mehr als 20 Des gersprachen. (Eyries in der Biogr. univ.) (L. F. Kämtz.)

OLDENDORP (Henning), aus Samburg, ftubirte 1561 ju Bittenberg, Bafel, Paris und Roftod, murbe auf letterer Universitat 1566 ordentlicher Professor ber bebrai= schen Sprache, wie ein Programm beweift, bas sich in Joh. Possalii, bes Altern, scriptis publicis academiae Rostochiensis p. 373 sq. findet und die Joh. Baptistae 1566 datirt ift, barin er am Ende sagt, daß er von bem Bergoge Ulrich ju ber genannten Lehrstelle berufen worben fei. Er empfiehlt feinen Buborern bas Stubium ber hebraischen Sprache, jum richtigen Berfteben ber beis ligen Schrift, und zeigt fich als einen gelehrten Mann. 3m 3. 1568 fiel ein bofer Berbacht auf ihn und ben 25. November mard en bes Lafters ber Paberaftie beschuls bigt; nach vorangegangner Untersuchung am 29. November und 8. December im Concilio, ward beschloffen feinen Namen aus der akademischen und philosophischen Da= trifel auszustreichen, mas auch am 9. December im Beis fein ber Professoren und Magister von tem Rector ber Afademie und Defan ber philosophischen Facultat gefcab. Der Licentiat Niebuhr proteffirte gwar in Dibens borps Ramen, es warb auch burch Dr. Budens Unfeben am Sofe eine Inhibition und Appellation von bem Berzoge Ulrich am 4. Februar 1569 infinuirt; man lieft aber nicht, bag etwas bamit fei ausgerichtet wors ben. Lothmann gebentet biefes Urtheils in ben Responsis juris, Resp. I. p. 32. (Bergl. hamburgifche Beitrage jur Aufnahme, ber gel. Sift. 1740. Stud 40. S 321.) -Dibendorp ging nach Wittenberg, von ba nach Bafel, wo er langere Beit verweilte. Um 14. Juni 1575 marb er Profesor ber bebraifchen Sprache am Strafburgischen Somnafium und erhielt 1588 bie Professur ber Phofit bazu. worauf er am 5. September 1589 ftarb. (Bergl. Joder Ler. Molleri Cimbria liter. I. 470. Roftodisches Etwas Lage erwarten sollte. Rach ber Berschiebenheit bes Basseserstandes kann ber hafen Schiffe von 20 bis 50 Lasten ausnehmen. (Rücker.)

OLDENBURG (Heinrich), ber fich zuweilen burch Berfetung ber Buchftaben feines Namens Grubenbole nannte, ftammte von dem Grafen von Aldenburg ab, und wurde um bas Jahr 1626 in Bremen geboren. Bur Beit bes langen Parlamentes unter Rarl I. fam er als bremischer Conful nach London und behielt diefen Poften auch unter Gromwell. Spater ward er ber Fuhrer bes Brlandere Beinrich D'Bryan, welchen er nach Orford begleis tete, und im 3. 1656 ließ er fich felbft als Student auf biefer Universitat einschreiben, bamit er bie literarischen Bulfemittel, namentlich bie Boblep'iche Bibliothet, bes nuben tonnte 1). Ginige Beit nachber marb er ber guhs rer von William Cavendist und ichloß Freundschaft mit John Milton, in beffen Epistolae familiares wir meh= re an Olbenburg gerichtete Briefe finden. Balb barauf wurde er Mitglieb ber koniglichen Societat zu London und bann Gebulfe bes Secretairs Bilfins bei biefer Befellichaft. Raum hatte er biefen Poften angetreten, fo gab er bie Berhandlungen ber toniglichen Gocietat beraus, welche bis jest noch unter bem Titel ber Philosophical Transactions of the Royal Society erscheis nen '). Er führte nun eine weitlaufige Correspondens mit mehr als 70 Perfonen in verschiedenen Theilen ber Erbe und über bie mannichfaltigsten Gegenstande. Gin einfaches Berfahren erleichterte ibm die Fuhrung biefes Briefmechfels; ebe er einen erhaltenen Brief las, nahm er Papier und Feber, um fogleich die Untwort aufzufeten. Mit Robert Boyle führte er einen fehr lebhaften Briefs wechsel, und übersette mehre von beffen Berten in bas La= teinische; eben fo correspondirte er mit Leibnig und murde von biefem mehrmals als Beuge in Betreff ber Erfin= bung bes Infinitesimalcalculs angeführt 3). Im 3. 1675 wurde er von Soofe angeflagt, bag er bie von ihm ges machte Unwendung ber Spiralfeber bei Taschenuhren nicht mit gebührender Burdigung in ben Philos. Trans. angezeigt hatte, murbe aber bei naherer Untersuchung von ber koniglichen Societat vollig freigesprochen. Dibenburg besorgte bie Berausgabe ber Phil. Trans. bis jur 136. Nummer im 3. 1677, worauf bie Berausgabe aufborte, bis fie Dr. Rebemiab Grew in ber Folge wieder forts febte. Er ftarb im August 1678 gu Charlton in ber Nabe von Greenwich in einem Alter von 52 Jahren. Außer mehren Abhandlungen in ben Phil. Trans, und ben bereits ermahnten Übersetungen von Boyles Schrifs ten erschienen von ihm mehre theologische Schriften, auch übersette er in bas Englische ben Prodromus de solidis naturae in solidis contentis aut. Nic. S. Steno, sociann A. B. Peganii genuina expositio libri revela-(L. F. Kämtz.) tionum und mehre andere.

OLDENBURGER (Philippus Andreas), Lehrer bes Staatsrechtes und ber Geschichte zu Genf, wo er fur

Frembe Borlefungen über biefe Biffenschaften bielt. Er war aus dem Bergogthum Celle geburtig und ftubirte gu Belms flabt unter Conring; ging bann auf Reifen, und ließ fich ju Benf nieber, wo er 1678 in feinen besten Jahren ftarb. Borzüglich machte er sich bekannt burch bas Berk Thesaurus rerum publicarum totius orbis (4 Tom. 8. Genev. 1675.) meist statistischen Inhalts. Es erstreckt sich auch auf die außereuropalichen Staaten, ift aber gros Bentheils ein Collegienheft, bas er unter Conring nache geschrieben hatte, weswegen bas Bert als Conrings Arbeit angefundigt wurde. Allein diefer verwahrt fich gegen die Falschheiten, die barin vortommen, in feiner Admonitio de Thesauro rerum publicarum totius orbis (Helmstad. 1675. und in Opp. Conringii Tom. 4. p. 44.). Doch enthalt bas Bert auch verschiedene Zusate und Anmerkungen; unter Andern findet fich darin Biesles über Genf, und zwei flaatsrechtliche Abhandlungen uber bie Streitigkeiten zwischen Bern und bem Bifchofe von Bafel, und zwischen ber Stadt Bafel und eben bies fem Pralaten. Much ift barin abgebruckt fein Itinerarium Germaniae politicum, modernam praecipuarum aularum imperii faciem repraesentans (Cosmopoli i. e. Genevae 1668. 12.). Dbschon er sich auf dem Titel biefer Schrift ben falfchen Namen Conftantinus Germanicus gab, wurde er boch bald als Berfaffer betannt, und die damals ungewohnte Freimuthigfeit, womit er von ber Politit und von bem Privatleben meh rer teutscher Fursten sprach, bewirtte ein Berbot, aber eben beswegen auch ftartere Rachfrage nach ber Schrift. Ihm felbst verursachte sie verschiedene Unannehmlichkeiten und verhinderte feine Anstellung; auch foll er von einem teutschen Furften, beffen Liebeshandel er aufgebect batte, burch Schlage gezwungen worden fein, zwei Bogen, welche biefe Geschichte enthielt, zu verschlingen. Er bes reuete fpaterbin feine Unbesonnenheit und rechnet biefelbe im vierten Bande bes Thesaurus unter feine Jugenb= funden. Unter bem namen Phil. Unbr. Burgolbenfis (Unagramma für Olbenburger) machte er eine anbre, für jene Beit fehr freimuthige und von ausgebreiteten Renntniffen zeugende Schrift bekannt, Notitia imperii, sive discursus in instrumentum pacis Osnabrugo-Monasteriensis (Freystadt 1669.). Sierauf ließ er uns ter bem falfchen Namen Frangiscus Trenicus erfcheinen Collegium juris publici Romano-Germanici in Burgoldensis discursus etc. 1670. Ferner unter bem Das men Pacificus a Lapide: Stricturae ad Monzambanum de Statu imperii germanici (Monjambanus ist wahrscheinlich Samuel Pufenborf). Unter feinem eigs nen Namen erschien: Pandectae Juris public Germanici sive Limnaeus enucleatus. Genev. 1670 Fol. Dies ift eine Abkurjung bes großen aus funf Folianten beftehenden, aber viel Frembartiges enthaltenben Bertes von Limnaus; mit vielen Bufagen und Berbefferungen von Olbenburger. Ubrigens bat man Olbenburger vorgeworfen, er habe bei einigen feiner Schriften nur barum feinen Namen verhehlt, um fich felbst wieder citiren zu fonnen. (Escher.) OLDENBURGIA. Diese noch sehr zweiselhafte

<sup>1)</sup> Co ergablen Rees Cyclop. und Weiss in Biogr. univ. Rach 3b cher (Bel. Ler.) ging er erft 1677 nach Orford als Fuhrer eines Irlanbers. 2) S. Gesellschaften, Gelehrte. 8) Commers, oplat. II, 291.

Pflanzengattung aus ber Gruppe ber Perbicieen ber nas turlichen Familie ber Compositae und ber zweiten Ords nung ber 19ten Linne'fchen Claffe bat Leffing (Linnaea V. p. 252. t. III. f. 69 - 75) fo genannt zu Shren bes Schweden Oldenburg, ber im. 3. 1772 Thunberg und Masson am Borgebirge ber guten Soffnung Pslan-zen sammeln half und im 3. 1774 an einem bosartigen Fieber auf Madagastar ftarb. Der Gattungscharakter wird folgenbermaßen angegeben: Der gemeinschaftliche Relch vielblatterig, mit linienformigen, lang jugefpitten, nervigen Blattchen; Die Corollen ber Scheibe entweber regelmäßig funfspaltig, ober zweilippig, bie bes Strables ameilippig mit großer, jungenformiger, breigahniger aus Bern und zweitheiliger ober zweizähniger innern Lippe; bie Untheren lang, linienformig, mit einem freien Sporn auf jeder Seite an der Basis; der Fruchtboden unberkannt; die Samenkrone federig, viel langer als die kreis felformigen Fruchte. Die einzige Urt, O. paradoxa Lessing ift, nach einem einzigen burch Maire und Mundt vom Cap gefendeten Eremplare, als ein Rraut mit les berartigen, ungeftielten, jungenformigen, an ber Bafis verschmalerten, gangrandigen, am Rande gurudgerollten, oben unbehaarten, glanzenden, querrunzeligen, unten und an ber Bafis fcmubig filzigen Blattern und einem einzigen

ungestielten Bluthenknopfe beschrieben. (A. Sprengel.)
OL(AL)DENBURGISCHER TRACTAT ist ber zwischen dem Könige von Danemark, als Grafen von Disbendurg und Delmhorst, und den Bormundern des Grassen Anton II. von Aldendurg am 12. Juli 1693 geschlossene, den 10. April 1694 naher erklärte, den 16. October 1706 neu ratisicirte, den 11. Dec. 1706 und den 1. Juni 1731 weiter extendirte Bergleich, welcher das Berhältnist der gräslich albendurgischen Familie, jeht des Grasen von Bentink, als herrn von Barel, gegen die Grasen von Oldendurg, jeht Großherzoge von Oldendurg, bestimmt und bis jeht als Regel und Richtschur bei den Bersbandlungen dient. (Hollmann.)

OLDENDORP (Christian Georg Andreas), wurde ben 8. Marg 1721 im Dorfe Großlaffert in ber Rabe von hilbesheim geboren, wo sein Bater Prediger mar. Rach Beendigung seiner Studien in Jena faßte er den Entschluß, in die Gesellschaft der mabrischen Bruber zu treten; er ließ fich 1743 ju Marienborn in ber Betterau aufnehmen und verwaltete mehre Sabre das Umt eines Lebrers. Nachdem er 1762 Professor am Padagogium ber Bruber ju Riesky geworden mar, erhielt er den Auftrag, die Geschichte ber von ihnen auf ben Untillen ge grundeten Diffionen ju fdreiben. Er reifte beshalb im Berbfte 1763 nach biefen Infeln, und nach einer langen und beschwerlichen Reise landete er im Mai 1764 auf St. Groir. Er bereifte biefe Infel, fo wie St. Thomas und St. Johann, und sammelte allenthalben forgfaltige Nachrichten über jene Gegenden und ihre Bewohner. Im October 1768 schiffte er nach Nordamerika. Nachdem er bie Staaten New Yort und Pensplvanien besucht hatte, kehrte er im April 1769 nach Europa zurud und kam am 29. Juni in Marienborn an, wo eben eine Berfamms lung der Bruder gehalten wurde, welcher er beiwohnte.

Er wurde von ber Gemeinde biefes Ortes jum Prebiger gewählt und beschäftigte fich mit ber Bearbeitung ber ibm aufgetragenen Schrift. Im Jahre 1784 wurde er nach Chereborf berufen und ftarb hier am 9. Marg 1787. Außer mehren anonymen Schriften und Gesangen jum Gebrauche ber Brubergemeinben erschien fein Bericht über die Missionen im 3. 1777 zu Barby in 2 Octavbanden. Olbendorp theilte feine Schrift in zwei Theile; ber erfte enthalt alles, mas fich auf Geographie, Naturgeschichte und Geschichte ber von ihm besuchten Inseln bezieht; ber zweite enthalt bie Geschichte ber Miffionen von 1732-1768. Gabe es, fagt Epries, ein abnliches Wert über jede ber Antillen, so wurde bieser Archipel weit beffer bekannt fein; ba ber Berfaffer ein guter Naturforfcher und aufmerkfamer Beobachter war, fo tann man einen Theil feiner Bemerkungen auch auf die benachbarten Infeln anwenden. Übrigens haben wir burch diefe Arbeit von Dibenborp nicht blos Aufschluffe über einen Theil von Amerika erhalten, er geht vielmehr in ausführliche Untersuchungen über Ufrita ein, wobei er fich auf bie Nachrichten flutt, welche er theils von ben Regerftlaven, theils von ben Weißen eingezogen hatte, und wir finden hier eine Menge eben fo neuer als lehrreicher Thatfachen mitgetheilt; er gibt fogar Borterverzeichniffe von mehr als 20 Nes gersprachen. (Eyries in der Biogr. univ.) (L. F. Kämtz.)

OLDENDORP (Henning), aus hamburg, flubirte 1561 zu Wittenberg, Bafel, Paris und Roftod, murbe auf letterer Universität 1566 ordentlicher Professor der hebrai= schen Sprache, wie ein Programm beweist, bas sich in Joh. Possalii, bes Altern, scriptis publicis academiae Rostochiensis p. 373 sq. findet und die Joh. Baptistae 1566 batirt ift, barin er am Ende fagt, daß er von bem Bergoge Ulrich ju ber genannten Lehrstelle berufen worben fei. Er empfiehlt feinen Buborern bas Studium ber hebraischen Sprache, jum richtigen Berfteben ber beis ligen Schrift, und zeigt fich als einen gelehrten Mann. 3m 3. 1568 fiel ein bofer Berbacht auf ibn und ben 25. November mard en bes Lafters ber Paberaftie beschuls bigt; nach vorangegangner Untersuchung am 29. November und 8. December im Concilio, marb beschloffen feinen Namen aus ber akademischen und philosophischen Das tritel auszustreichen, mas auch am 9. December im Beis fein ber Professoren und Magister von bem Rector ber Afademie und Defan ber philosophischen Facultat ges fcah. Der Licentiat Niebuhr proteffirte gwar in Dibens borps Namen, es ward auch burch Dr. Budens Uns feben am hofe eine Inhibition und Appellation von bem Berzoge Ulrich am 4. Februar 1569 infinuirt; man lieft aber nicht, bag etwas bamit fei ausgerichtet wors ben. Lothmann gebenket biefes Urtheils in ben Responsis juris, Resp. I. p. 32. (Bergl. Samburgische Beitrage gur Aufnahme, ber gel. Bift. 1740. Stud 40. S 321.) -Olbendorp ging nach Wittenberg, von ba nach Bafel, wo er langere Beit verweilte. Um 14. Juni 1575 marb er Professor ber bebräischen Sprache am Strafburgischen Symnafium und erhielt 1588 bie Professur ber Dopfit bagu. worauf er am 5. September 1589 ftarb. (Bergl. Joder Ler. Molleri Cimbria liter. I. 470. Roftodisches Etwas baren Beweis feststellte, bag teine Möglichkeit vorhanden fei, mit ber Chapwurzel ohne alaunhaltige Bafis ein fattes und dauerhaftes Roth ju farben. Wir befigen von Benne und Trottler specielle Beschreibungen über bas Karben bes Malabars und Koromandelroth 2). Beide maren burch benfelben Irrthum befangen, indem fie in ihren Abhandlungen behaupten, daß keine alaunhaltige Beize gereicht, sonbern bie Animalisation ber Baumwolle, welche burch ben Biegens ober Schaffoth veranlagt, bins reichend fei, bie schone rothe Farbe bervorzubringen. Diefe fonderbare, fich auf teinen Grund flugende Eraus merei einer Animalisation ber Baumwollenfaser wurde burch Green querft aufgestellt, und brachte mabricheinlich auch henne und Trottler von bem richtigen Wege ihrer Beobachtung gang ab.

Die intereffanten und vielfeitigen Berfuche, welche Bancroft mit möglichst confervirter Chapmurgel anstellte, ergaben bas Resultat, daß mit der alaunhaltigen Bafis nicht allein Baumwolle und Leinen, fonbern auch Schafwolle roth ju farben fei. Die erhaltenen Farben tamen benen mit Rrapp gefarbten nabe, jedoch erschien bas Chaps wurzelroth oftere meniger fcon und bauerhaft ale bas Rrapproth, welche Urfache Bancroft jeboch auf ben Grund ber Beschäbigung, ben bie Burgel an ihrer Gute burch

Die lange Geereife erlitten, fcbreibt.

In ber Baumwollen. und Leinen-Druderei und Farberei befint bie Chapwurgel bie gute Eigenschaft, baß fich bas Pigment bei bem garben ber gebruckten Baare meniger in ben weiften Grund abfett, als biefes bei bem Rrappe ber Rall ift Mit Binnaustofung brachte bie Chapwurgel ein febr glangenbes und bauerbaftes, in bas Drangefarbige fpicientes Roth auf Schafwolle bervor. Auf-fallend verschieben von bem Rrapp erweift fich biefes rotblarbende Pigment baburch, bag mit ben Gifenauflofungen feine bunteln garben erzielt, fondern nur Drapfarben erreicht werben tonnen.

Shafwollen Duch mit falgfaurem Binte angefotten, und mit ber Chavmurgel gefarbt, nimmt ein glangenbes Apfelgrun an; wird ber Beige falpeterfaures Biei jubfitis tuirt, fo gewinnt man eine feurige Bimmtfarbe. Waffer entgiebt ber Chapmurgel wenig garbefteff. Der Aufguß nimmt burch bie barin fcwimmenten unlöstichen Theile eine bellictbliche Narbe an. Rati in Waffer geloft macht ben mafferigen Aufguft lebhaft weth. Weingeift über gepulverte Burgel gegoffen, und eine Beit lang bamit in Berührung gelaffen, nimmt eine gelbe garbe an; burch etwas jugefesten Kall, Rali ober Ratron erfcheint bie Bluffigteit augenblicklich febon roth.

In Curopa wird bie Chapmurgel jest feinen Gingang mehr finden, weil man alle garben, bie in Ditinbien bamit bargeftellt werben, mobifeiter und eben fo fibon und bauerbaft mit Krapp erzielen fann, indem ein Pfund besselben über zwei Pfund gepulverte Chapwurzel vollkommen ersett. In England wurde früher eine betrachtliche Menge biefer Burgel eingeführt, und im I. 1774 tam fur Rechnung ber frangofisch=oftindischen Se fellschaft eine große Quantitat berfelben nach Frankreich, Alle zu jener Beit bamit unternommenen Bersuche, Das labarroth zu farben, scheiterten, mahrscheinlich aus bem einfachen Grunde, weil man fich feiner alaunhaltigen Basis babei bediente. In Oftindien, wo man die Wurgel ftete frifch und unverdorben haben tann, entspricht fie, in binreichender Quantitat angewendet, bem 3mede volltommen. Ihrer Ginfuhr und bem Gebrauche berfelben bei uns bieten fich aber nachstebenbe Baupthinberniffe bar: 1) baß fie burch ben langen Seetransport an Qualitat verliert, und überhaupt die Burgel in ganger Geftalt zu viel Raum einnimmt, indem fie eine große Menge gaber, holziger Fasern enthalt, die nur wenig ober gar tein rothfarbendes Pigment enthalten; 2) daß bie Burgel überhaupt hart und jabe ift, fo bag bas Mahlen in Europa doppelt so viel als bas bes Krappes toften wurbe; 3) baß fie in gemablenem Buftanbe auf ber langen Sees reife anlaufen tann, und noch leichter bem Berberben ausgefett ift als in ganger Geftalt; 4) bag ber Krapp fie volltommen erfett und babei viel wohlfeiler im Preife ju (Kurrer.) Reben tommt.

Oldensaal, f. Oldenzaal.

OLDENSTADT, ein ehemaliges Cifterzienserklofter unweit Ulzen in tem Furftenthume Luneburg. Es wurde im 3. 950 von tem vertener Bifchofe und Bergog von Sachsen Bruno gestiftet, welcher bernach unter bem Rasmen Gregor V. Papst geworben sein soll, was fich aber nicht erweisen lagt. Das Rlofter wurde Anfangs Ulsen genannt, und bie benachbarte Stadt, bie jest Ulgen beißt, Loewenholt, nicht Lawentabl, wie Ginige glauben. Diefe Ramen baben fich geanbert. Die Stadt bat ben Ramen Ulzen, und bas Klofter ben Ramen Albenfiabt und in ber Folge Oldenstadt bekommen. Als die augsburgische Con= fession in ben Besithungen ber Bergoge von gineburg eingeführt wurde, übergaben ber Abt Beino und feine Monche, ber Prior Lubed, ber Ruchenmeifter Otto Duller, ber Arantenmeifter Bartbolomaus, ber Rellermeifter Permann, Bob. Demann, Arnold, 3ob. Limeborg, 3ob. von Daffel und Albert von Sparftabe (Colopte Chron. von Barbemid, S. 361) burch einen Bergleich im 3. 1529 biefes Rlofter ihrem Dberberen; bie Übergabe wurbe 1531 ratificirt und bestätigt. Seit biefer Beit ift biefes Riofter ber hauptort einer gandvogtei eben biefes Ramens geworben. Bei bem Dorfe Olbenftabt, bas 37 Dauler und 412 Ginwohner bat, wurde im 3. 1820 nebft mehren antern, auch ein Afdenfrug gefunden, ber zwar bie gemobnliche Geftalt batte, aber von befonbers fconer fester Maffe mar. Er enthielt febr menige noch unverfehrte ober nicht verbrannte Knochen, ein fleines Gefaß mit einem Griffe von murbem, gelbbraunem Thone, einen mit geuner Maffe überzogenen, gut gembeiteten Bafen pen tupferabnlichem Metade und eine fetr mertwurdige, aus eben foldem Metalle gegoffene, aber nicht grun überjogene menfchiche Figur. Gie ift nebft ber Urne abgebilbet

Bing 20 11 (5 11 Tunb Maffer's nemm Journale ber flatte 930. Das von bem Popponnad De Erottler angegebene Mei fubren, werden von bem Derne beben nicht abwercht, in 36 aft.

und beschrieben in Spangenberg's Neuem vaterl. Ar-(Rotermund.)

chive, Jahrg. 1824. S. 53 fg. (Rotermund.)
OLDENSWORTH, Kirchspiel im Oftertheile in ber Landschaft Giberstädt im Berzogthume Schleswig, mit 244 Saufern und 1158 Einwohnern, mit zwei Schulen und einer guten Armenftiftung. - In ber Nabe Schlacht im 13. Sahrhunderte zur Behauptung ber oftfriefischen (L. F. Kämtz.)

OLDENSWORTHER VERTRAG, war für bie Schweben bas zweite Pultama. Wahrend eines Baffen= ftillstandes mit den Ruffen und Sachsen hatte ber schwe= bische Feldmarschall Graf Steenbod einen vollständigen Sieg über die Danen bei Gabebusch (Dec. 1712). ge wonnen, fich aus Mangel an Lebensmitteln in bas Sol= fteinische gezogen und burch geheime Begunstigung bes Abministrators von Solftein-Gottorp und Bischofs von Lubed, Friedrich August, unter bem Scheine einer Uberrumpelung ber ichleswigischen Grangfestung Tonningen ben 13. Febr. 1713 bemachtigt. Unter ihre Kanonen jog er fich, von ben vereinten Ruffen, Sachsen und Das nen gebrangt, und zehrte, von ben Berbundeten in ben Sumpfen eingeschloffen, von ben Borrathen ber Festung. Um biefe aber nicht gang zu erschöpfen und ihr bie Dog= lichteit zu laffen, sich langere Beit zu halten, fab er fich genothigt, mit ben Berbunbeten ben Olbensworther Bertrag ben 16. Mai 1713 abzuschließen, vermöge bessen er fich mit feinem ganzen 11,000 Dt. ftarten Beere zu Krieges gefangenen ergab, und biefes war bas beer, auf beffen Aufftellung Karl XII. in Benber feit einigen Sabren mit Schmerzen gewartet hatte, und welches feine gefallene Dacht wieder aufrichten follte \*). (Ferdinand Wachter.)

OLDENZAAL (OLDENSAAL), Stadt in ben Rieberlanden in 52° 19' 2" N. und 24° 34' 11" D. im Bezirke von Almelo in der Provinz Over-Pffel mit (L. F. Kämtz.) 5000 Einwohnern.

OLDERMAN (Johann), Professor ber Theologie au Upfala; ein eben fo grundlich gelehrter als frommer, und auch im Rleinsten gewiffenhafter Theologe, geb. gu Stockholm 1660, eines Kaufmanns Sohn; er studirte und promovirte zu Upsala, machte eine auslandische Reise, ward in Tubingen Licentiat ber Theologie, und erhielt nach seiner Beimkehr zuerst eine außerorbentliche, bann eine orbentliche theologische Professur zu Upfala nebst bem Pastorate zu Dannemark bei Upfala. Er starb im 3.

1697, 37 Jahre alt. (Nach Gezelius.) (v. Schubert.)
OLDERSHAUSEN, ein Dorf im Fürstenthume Gottingen, bas 53 Saufer und 307 Einwohner hat und fich durch seine Industrie unter ben funf Dorfern, die bas Gericht Olbersbausen nebst brei abeligen Sofen ent= halt, seit Jahren auszeichnet. Es ift im 11. Jahrhunberte

OLDESLOHE, Stadt im Amte Segeberg in Solsstein in 53° 46' R. und 27° 54' D. an der Trave, mit 1 Kirche, 1 Burgerschule, 2 Armenhausern und 1800 Einwohnern. In der Rabe eine reichhaltige Saline, Travenfalze, welche fcon feit Beinrich bem Lowen benutt wird. Sie ift jest königlich und liefert jahrlich nach Thaarup 18,000, nach Jule und Croon 13,000 Tonnen zu 250 Pfund, jeboch reicht ber Ertrag nicht für Schleswig und holftein aus. (L. F. Kämtz.)

OLDFIELD (Anna), die größte englische Schaus spielerin ihrer Beit, wurde 1683 geboren und mar eine Tochter bes Capitain Dibfield, ber nicht allein sein im Kriege erworbenes, sondern auch fein vaterliches Gut burchgebracht, indem er ein gutes Bermogen an Saufern in Pall : Mall besessen hatte. Durch ben Capitain Fargobar, ber einmal bei ber Muhme Unna's ju Mittage speisete und dieselbe in einer Nebenftube ein Schauspiel mit einem febr geschidten Nachbrude und einer jebem Charafter gemäßen Abwechselung berlefen borte, erfuhr bas Mabchen ibren Beruf zur Buhne. Auch hatte fie fcon vorber fich merten laffen, ihr Glud auf biefem Bege zu versuchen. Ihre Mutter erzählte Farqubar's Rath bem Capitain Banbrugh, und biefer fragte bie

burch Beinrich ben Langen von Westerhof erbauet, ben ersten der Familie, ber ben Namen von Oldershaufen angenommen und beffen Lieblingswort nach ber Tradition war: dat du old warst, wodurch er ben Beinamen Dibwartshaufen, nachmals Olbershusen erhalten haben foll. Das Dorf liegt an einer fanft abhangigen Unbobe, beren eine Seite fast gang aus Fragmenten von Aliten ober Ablersteinen besteht, worin sich oft fleine metallifirte Ammoniten finden. Bfilich hat es ein fleis nes, unbedeutendes Baffer. Die Ginwohner baben binreichende Aderlanterei von mittelmäßiger Gute, reichlichen Wiesenwachs, zwei Gemeindewaldungen und unweit des Dorfes bei dem sogenannten Stadtteiche eine Art Mergel, oder vielmehr eine schwarze vegetabilische Erbe, worin Burgelgestrippe, Dudftein mit Landschnetkenhausern hin und wieder vermischt, und vulkanische Afche, wenigstens fieht fie fo aus, fich findet. Diese Erbe wird fast feit 50 Sahren mit großem Nuten als Mergel fowol von ber Btonomie bes abeligen Sofes als ben Ackerleuten bes Dorfes gebraucht, die sich als sehr flei= ßige Einwohner auszeichnen. Ihre Pferdezucht ist so gut, daß sie nicht, wie die andern benachbarten Dorfer, nothig haben, ihre Pferde von Juden oder Roftauschern zu kaufen, sondern sie überlaffen noch jahrlich bergleichen an Auswärtige. Das weibliche Geschlecht beschäftiget fich fleißig mit Flachsarbeit und kleibet sich in felbst gemachte Beuche. Da bie Manner nur felten in ein Wirthshaus geben, fo find Bantereien in biefem Dorfe etwas Geltenes, und Rlagen und Processe noch feltener. Im gangen Dorfe foll kein Bettler fein. Fur arme betagte Leute, bie nicht mehr arbeiten konnen, wird burch bie gute Ur= menanstalt geforgt. Dicht bei bem Dorfe liegt bas ans fehnliche abelige Gut Olbershaufen. Bergl. Annalen ber braunschweig-luneburgischen Kurlande. III. Jahrg. 1. St. S. 149 fg. (Rotermund.)

<sup>\*)</sup> Antunft Caroli XII., Ronigs von Schweben, in bem Reiche berer Tobten, nebft einem Gesprache zwischen ihm und feinem Schwager, worin ihre gange hiftorie enthalten ift. Sechste Edition. Danzig, 1789. S. 188 — 199. — Rorbberg, Leben Karls XII. 2. Th. S. 427 u. f. — Lamberty, Mémoires pour servir à l'histoire du XVIII siècle T. VIII. p. 301 sqq. — Mémoires concernant les campagnes de Mr. le comte de Steenbock de 1712 et 1718 avec sa justification par Mr. N. 1745.

M. Encyell b. B. u. R. Dritte Section. III.

Anna, ob sie an der Tragodie ober Komodie mehr Bergnugen fanbe. Sie antwortete: an ber Romobie. Bans brugh empfahl fie turg barauf bem herrn Chriftoph Rich, welcher fie mit einem wochentlichen Gehalte von funfzehn Schilling in bas tonigl. Theater in Drury Lane auf-nahm. Ihr lebhaftes Genie faßte ben Geist ihrer Rollen leicht; ihre angenehme Gestalt und die Lieblichkeit ibs rer Stimme verschafften ihr balb nach bem Urtheile ber gangen Stadt vor allen andern Schauspielern ben Bor gug, befonbers entzudte fie im Romifchen. Auf bie Borftellung bes Herzogs von Bebford erhöhte Rich fogleich ihren Gehalt auf zwanzig Schilling, und biefer flieg all-mablig immer bober. Außer ber Buhne erwarb fie fich burch ihren sittlichen Banbel und burch ein ebles herz Bochachtung und Liebe. Sie ftarb 1736 und murbe un: ter ben berühmteften Mannern Großbritanniens in ber Bestmunfter Abtei neben ben berühmteften Dichtern begraben, beren Werken fie auf ber Buhne einen neuen Glanz gegeben. Bergl. Samml. merkw. Lebensbeschreib. aus ber britischen Biographie. Sechster Theil S. 499 und meine Erganzungen jum Jocher. (Rotermund.)

OLDHAM (Johann), ein berühmter englischer fatprischer Dichter, wurde ben 9. Aug. 1653 gu Ebmund Ball, nach andern zu Shibton in der Graffchaft Glocefer, geboren, in Orford erzogen, und barauf Lehrer bei ber freien Schule zu Cropbon in Surrey. hier murbe er von bem Grafen von Rochefter, von Dorfet, von Karl Sobley u. A. wegen einiger Berfe befucht, die fie von ihm im Manuscripte gelesen hatten; 1678 wurde er Sofmeifter einiger angesehenen jungen Englanber. Nachbem er fich einiges Bermogen erworben hatte, zog er nach London, und lebte feit 1681 in abnlichen Berbaltniffen Dafelbft, murbe mit Dryben und andern berühmten Schriftftellern befreundet und ftubirte, von bem Grafen von Ringston begunftigt, hier noch Medizin, ohne je Gebrauch bavon zu machen; benn er ftarb schon 1685 an ben Rins berblattern ju holmo Pierpoine im Saufe biefes Grafen. Er schrieb, nebst mehren fehr gelungenen überfetjungen aus bem Borag, Suvenal und homer, vier Satyren ges gen bie Jesuiten, Lond. 1678, und mehre fatprische Gaden, die zusammen in London 1722 zuerst in einem Bande, nachher in 12., und zulett in 3 Banden in 12. erschienen. Iocher und meine Erganzungen. Wood (Rotermund.)Athenae Oxon.

OLDHAM, Marktsteden in ber Grafschaft Lancasster in England, an einem Arme bes Flusses Medlok, 6 (englische) Meilen von Manchester. Durch die Rabe ber lettern Stadt hat sich der Wohlstand der 16930 Einwohner, die sich mit Verfertigung von huten und Baumwollenspinnerei beschäftigen, sehr gehoben. (Rees Cyclop.)

OLDISLEBEN, 1) Amt im Großherzogthume Sachsfen-Beimar, abgesondert liegend zwischen Schwarzburg und dem preußischen Herzogthume Sachsen, hat 4 Quadratmeile Umfang, und enthalt blos einen Marktsleden. Es war früher Besit eines Benedictinerklosters, angeblich gestistet von Abelheit, Gemahlin des Grasen Otto von Orlamunda, 1089, wurde nach der Resonnation secularistet, kam uns

ter sächsische Hoheit an Mannsfeld, 1591 aber burch Rauf an die Ernestinische Linie, wurde 1641 zu einem Senioratamte gemacht, bessen Einfunste jederzeit dem Senior der Linie, die Landeshoheit aber dem Bestiger von Weimar zustanden, kam aber 1821 durch Bertrag ganz an Weimar. — 2) Marktsleden darin, unweit der Unstrut, hat Amtsgebäude (früher Kloster), 1200 Einwohner.

(G. F. Winkler.)

OLDMIZON (John), ein englischer Geschichtschreiber, in ber zweiten Galfte bes 17. Sahrhunderts zu Dib: mijon in Sommerfetsbire geboren, befleibete eine Stelle bei ber Abministration ber Einkunfte zu Bridgewater, und starb in dieser Stadt den 9. Juli 1742. Er war ein Mann von Talenten und reger Forschbegierbe, befaß schatbare gelehrte Kenntniffe, war aber als Geschichtschreib ber parteiff, ein leibenschaftlicher Bertheibiger ber Bolf& rechte, ein ergrimmter Gegner ber Stuarts, Die er in feiner History of Stuarts fol. mit ben schwarzesten Narben malte, und als Kritifer beleidigend felbst gegen die geachtetften Manner, 3. B. gegen Abbison, Atterbury und Pope, weswegen ihn ber Lettere im zweiten Gesange ber Dunciade dem öffentlichen Gelächter Preis gab. Den Les ser ermüdet er durch Weitschweifigkeit, Abschweifungen und eine schleppende Sprache. Diese Fehler abgerechnet enthalt seine mit sorgsältiger Benutzung von Handschrifs ten verfaßte, und bie Parlamenteverhanblungen vollftan: big barftellende History of England, during the reings of King William and Queen Mary, Queen Anne, King George I. Matter has been collected from many curious ms. and the most rare printed tracts etc. Lond. 1735. fol. viel Gutes, und in feiner History of England during the reings of Henry VIII., Edward VI., Queen Mary and Queen Elizabeth 1739 finbet man unter andern eine vollständige, mit Benutung ber besten Urfunden und Staatsschriften verfaßte Beschreibung ber Reformation ber englischen und schottischen Rirche, und ber traurigen Schidfale ber schottischen Maria. Gine mit vielem Fleife bearbeitete, aber burch neuere Schrifs ten verbrangte Compilation ift: British empire in America, containing the history of the discovery, settlement, progress and presente state of the british colonies, on the continent and islands of America. Lond. 1708. Vol. II. 8. Ed. II. corrected lb. 1741. Vol. II. 8. mit Karten. Teutsch burch M. (Lubw. Friedr.) Bischer, Samburg. 1710; 1715, 8.; von Th. Arnold, Lemgo, 1744. 2 Th. 4. mit Karten. Holland. Amsterd. 1721. 2 Bbe. 4. mit Karten. Dlomizon ließ auch Gebichte, ein Trauerspiel, zwei Schaferstude, eine Oper: The grave or love's paradise 1700, u. A. bruden, bas menig Gehalt bat \*).

OLDOIN (Augustin), ein jungerer Bruber Bernhards D., zu Spezza im Genuesischen 1601 geboren, trat 1617 in ben Sesuiterorden und starb im letten Biertel des 17. Jahrhunderts. Er schrieb: Athenaeum Romanum, in

<sup>\*)</sup> Acta erudit. Suppl. T. V. 128. Biogr. univ. T. XXXI. (von Lefevre Chauchy). Bachler's Gesch. b. histor. Forsch. L. Bb. I. Abth. 406. Meusel bibl. hist. Vol. III. P. I. 297.

quo Pontificum et Pseudopontificum nec non Cardinalium et Pseudocardinalium scripta exponuntur. Perusiae 1676. 4. (S. Baumgarten's Rachrichten von einer hallischen Bibl. Bb. VIII. 468.) — Athenaeum Augustum, in quo Perusinorum scripta exponuntur. Perusiae, 1678. 4. — Athenaeum Ligusticum, s. syllabus scriptorum Ligurum nec non Sarzanensium ac Cyrnensium reipubl. Genuensis subditorum. Ibid. 1680. 4. (Bergl. Baumgarten l. c.) — Index autorum, qui in Sacrorum Bibliorum volumina scripserunt. Perusiae, 1680. 4. — Catalogus eorum, qui de Romanis pontificibus scripserunt, edit. Meuschen, Francf. 1732. 4. (Niedersachs. Machr. 1732. S. 78.) - Alphabetum Giacconii vitae pontificum Romanor. et Cardinal. usque ad Clementem 1X. ab Oldoino recognitae et auctae, cum fig. Romae, 1677. Fol. IV. Voll. - Difficultates praecipuae grammaticales, in italienis fcher Sprache, ohne feinen Namen, Ancona, 1637. 8. -Sein Bruder Bernhard war ein Patrizier zu Genua und lebte 1678 noch. Er schrieb in italienischer Sprache: Historiarum orbis epitome ab an. 1635 usque ad an. 1650. Vened. (Idher. Reine Erganzungen.) (Rotermund.)

OLDOVIN (Peter), Professor bet Rechte zu Eres mona um 1453, schrieb de potestate et autoritate principis. — De tutelis, — Controversiae legales. S. Cremona liter. und Idaer. (Rotermund.)

OLDOVINUS (Gregor), aus Cremona, ein berühmter Geschichtschreiber und Dichter bes 16. Jahrb., von dem man ein jest seltenes Wert hat, de primordio selicique successu urbis Venetae, elegiaco carmine, libri III. — Elegiarum lib. IV., Epigrammatum lib. III., welche in Benedig 1551 zusammen gedruckt sind. Universal-Ler. (In der angesuhrten Gesner's chen Bibl. sinde ich ihn nicht.)

OLDOVINUS (Raymund), ein Rechtsgelehrter um 1326, schrieb de invaliditate matrimonii. — De usufructu etc. (Crem. liter. Socher.) (Rotermund.)

OLDRADUS (Peter), in Mailand von einer vornehmen Familie geboren, wurde papflicher Secretair, und um 783 Erzbischof in seiner Baterstadt. Er reiste mit Leo III. nach Frankreich, war nach der Burudkunft bei ber Feierlichkeit, als Leo Karl b. Gr. in Rom zur Kais ferwurde Glud wunschte, und erhielt bei biefer Gelegens beit ben Titel eines Fursten von Mailand mit vielen Dris In seinen Schriften und Betragen zeigte er fich sehr hart gegen die Arianer, weshalb er von Karl b. Gr. ben Zunamen Malleus haereticorum befam. Bon ihm foll noch ein Brief vorhanden fein, ben er an ben Raiser geschrieben, de translatione corporis S. Augustini; auch hat er bes Gregorii M. Elogium in Berfe gebracht und verschiedene Somilien hinterlaffen. Er flifs tete im 3. 784 ein Rlofter, bas ben Namen St. Ambrosii majoris bekam und ftarb ben 9. Mai 804. Nach andern soll er noch 810 gelebt haben. (Ughellus Ital. Sacra Tom. IV. 69.) (Rotermund.)

OLDRADUS, balb de Ponte, balb de Laude ges nannt, bas lette von seiner Baterstadt Lobi. Seine Lehs waren Jacobus be Arena und Dinus. Buerft erscheint

er 1302 und 1303 in Bologna als Beisitger in einem Gerichtshose, dann tritt er 1307 bis 1310 als Rechtslehrer in Padua aus. Zu unbekannter Zeit war er Prossessor in Siena neben Jacobus de Belvisio, mit dem er in Feindschaft lebte und auf dessen Anstisten er verdannt wurde. Er wandte sich nun nach Montpellier, wo er wieder als Lehrer austrat. Gleichfalls in unbekannter Zeit muß er Prosessor in Perugia oder Bologna gewessen sein, da ihn Bartolus als seinen Lehrer bezeichnet. Endlich verließ er das Lehramt und begab sich an den papstlichen hof nach Avignon, wo er zum Advocatus consistorialis ernannt wurde. Er stard daselbst 1335. Die gewöhnliche Angabe, daß er einige Zeit in Rom geslebt habe, beruht blos auf dem Misverständnisse, daß sich die curia Romana damals zu Rom befunden habe, wähs rend sie doch seit 1306 ihren Sig in Avignon hatte.

Er hinterließ sehr berühmte Schüler: Albericus, Bartolus, Paftrengo; Johannes Anbreae war fein Freund, Petrarca war von ihm ermahnt worben, bie Rechtswiffenschaft ber Poesse vorzuziehen, und erwähnt ihn mit Auszeichnung (Ep. Fam. IV, 10.). Seine Schriften find folgende: 1) Eregetische, wahrscheinlich nachgeschriebene Borlefungen jum Infortiatum, Codex und ben libri feudorum; 2) Quaftionen, ju Disputationen in Pabua gebraucht, so wie mehre Abhandlungen, unter andern eis ne de legitimatione. Gebruckte Ausgaben dieser bei= ben Classen von Schriften find nicht bekannt. 3) Consilia, 333 an der Bahl. Diefe vornehmlich haben ben großen Ruf bes Olbrabus begrunbet; ja fie gehoren gu ben berühmteften Confiliensammlungen überhaupt; und es ift aus ihnen gewiß noch jett ein großer Gewinn für bie Dogmengeschichte zu ziehen. Sie find zuerst zu Rom 1472, bann aber febr baufig gebruckt worben. (G. v. Savigny Geschichte bes rom. Rechts im Mittelalter. 28b. VI. E. 49—52.). (Spangenberg.)

OLDSARUM, Borough in ber englischen Grafsschaft Wilts, welcher aus einem Pachthofe besteht, aber bis auf die von Lord I. Russell eingebrachte Resormbill zwei Deputirte zum Parlamente schickte; ber übrige Theil ber ehemaligen Stadt liegt in Ruinen. (L. F. Kämtz.)

Oldschaitu, f. Mongolen.

OLDYS (Franz), Magister ber Philosophie und Lehrer auf ber Universität zu Philadelphia, starb ben 10. Juli 1827. Er ist Berf. ber Schrift: The life of Thom. Paine, the author of rights of man, with a defence of his writings. Die 3. Ausgabe erschien 1791. 8., die siebente im J. 1793.

(Rotermund.)

siebente im 3. 1793. (Rotermund.)
OLDYS (William), ein englischer Literator, um das Jahr 1687 geboren, arbeitete in London für die Buchhandler, war einige Zeit Bibliothekar des Grafen von Orford und starb den 13. April 1761. Er lieserte viele Beiträge zu der Biographia britannica und andern listerarischen Berken, schrieb Kaleigh's und Talbot's Leben, einen englischen Bibliothekar u. A. m. \*). (Baur.)

OLEA (Olbaum). Gine Pflanzengattung aus ber naturlichen Familie ber Sasmineen (hoffmannsegg und

<sup>\*)</sup> Biogr. univ. T. XXXI. (von Lefebure-Cauchy).

Link betrachteten sie als Typus einer eignen Familie, Oleinae, bie als Gruppe ber Jasmineen beizubehalten ift) und ber erften Drbnung ber zweiten Linne'ichen Glaffe. Char. Gin rohrenformiger turger, vierzähniger Reich; eine turge glodenformige Corolle mit viertheiligem, ebenem Saume; bie turgen, meift hervorstehenden Staubs faben tragen aufrechte Antheren; ber Griffel ift einfach, febr turg und hat eine gespaltene Rarbe, beren Fegen ausgerandet find; die Steinfrucht mit zwei Fachern, von benen bas eine stets fehlschlägt; die Ruß ablang mit fleischigem Gimeiftorper und umgekehrtem Embryo. Die breizehn bekannten Arten (zu benen auch bie Gattungen Noronhia Thouars und Osmanthus Lour. gehören und einige neue von Ballich in Oftindien entbedte bingutom= men werben) wachsen als Baume, feltener als Straucher am Borgebirge ber guten Soffnung, auf ben mascare-nischen und canarischen Inseln, in China und Sapan, Kochinchina, Dftindien, Neuholland, Nordamerika und im sublichen Europa. Die einzige europäische Art, O. europaea L. (ber gemeine Dibaum) mit langettformigen, fachlichtftumpfen, glattranbigen, unten weißgrauen Blattern, vieredigen, unbehaarten 3meigen und achselftanbis gen Bluthenrispen, findet fich in Sprien, im sublichen Europa und nordlichen Africa sowol wild (O. Oleaster Hoffmannsegg, Röm. et Sch., O. sylvestris Mill. \*). -Oleaster Plin., Ευλία, Κότινος, Άγριελαία Graec.), als angebaut (O. sativa Bauh., Hossm., O. gallica Mill. — Olea Plin., ελαία ημερα Graec.). Die wilbe Stammart ift wahrscheinlich an allen genannten Orten einheimisch, bagegen ber cultivirte Olbaum (Minerva machte ibn ben Athenern bekannt) wol von Sprien nach bem Abend= lande gebracht ift. Diefer fehlte zu Tarquinius Priscus Beiten in Stalien ganglich und mar noch, als Pompejus lebte, felten. Er wachst nicht über ben 46. Grab N. B. hinaus und nicht sublich vom Atlas; in Nordamerita und Brafilien hat man feine Cultur versucht, aber ohne gun= figen Erfolg. Sonnige Mecrestuften fagen ihm befonbere ju, und er erreicht ba eine Sobe von 20 bis 30 Buf. (Theophrast fagt, er tomme nur innerhalb einer Entfernung von 40,000 Schritten vom Meere vor; jest findet er fich 30-40 Meilen weit vom Meere.) In hinficht ber weißlichen, schmalen Blatter und bes Buch: fes ahnelt er ber gemeinen Kopfweide. (S. Abb. in Clus. bist. I. f. 1. 2., Lam. ill. t. 8. f. 1.) Er erreicht nach Plinius ein Alter von 200 Jahren. Sein Holz ist fest, wohlriechend und nimmt eine gute Politur an, beshalb wurde es icon im Alterthume vielfach zu bauslichen 3meden benutt (bie Stiele ber Streitarte, Die Reule Dolpphem's, bas Chebett bes Dopffeus find bei Somer baraus verfertigt); auch bient es fehr wohl zum Brennen. Die Blatter gelten im fublichen Frankreich fur abs ffringirend und werben bisweilen bei Salbentzundungen Bur Bereitung eines Gurgelwaffers benutt. Die Fruchte bes Olbaumes, Die Oliven, enthalten im Gegenfate ju allen übrigen Fruchten und Samen nicht sowol im Rerne, als in der außeren saftigen Sulle ein fettes Di,

bas Baumol. Vorzüglich hierzu, aber auch zum Einmachen werden die Dliven vielfach benutt und find bes halb für Millionen Menschen von der größten Bichtigteit. Die Baume, beren Fruchte jum Ginmachen benutt werben sollen, wozu man gewöhnlich bie größeren Spiels arten nimmt, muffen einen fetteren Boben haben und überhaupt forgfältiger gepflegt werben. Sowol bie jum Einmachen als bie jum Olpreffen bestimmten Dimen nimmt man gewöhnlich, ebe fie ihre völlige Reife erlangt haben. Dies geschieht erft im Binter, wo fie weich und schwarz werden und bann rob, mit etwas Gewurz und DI haufig zur Speise bienen. Will man fie einmachen, so legt man sie einige Beit in Kalkmasser ober Lauge, wodurch ihnen die Bitterkeit genommen wird; barauf nimmt man fie beraus und begießt fie mit einer Sals lake, wozu etwas Beinessig und Fenchel gethan wird; enblich nehmen sie Einige, die sie besonders schon bereiten wollen, aus ber Salzlake, entfernen ben Kern, legen an feine Stelle eine Rapper und bewahren ober verfenben bann bie Dliven im feinsten Dle. Um bas Dl ber Dliven zu gewinnen, bringt man fie unter bie Preffe, wo sie, Anfangs schwach gepreßt, zuerst bas sußeste ober Jungfernol (huile vierge), bann ftarter gepreßt, bis bie gerbrudten Rerne ihr bitteres DI fahren laffen, geringere Sorten geben. Enblich zieht man noch mit tochenbem Baffer die schlechteste Sorte DI, welche fast nur als gam= penol benutt wird, heraus. Die mafferigen Unreinigkeis ten (amurca ber Romer), welche fich vom Dle abicheis ben, waren ichon im Alterthume als Seilmittel bekannt; noch jest empfiehlt man fie gegen Rheumatismen, wens bet fie aber am haufigsten gur Berfertigung ber Stiefelwichse an. Die Trabern (grignon ber Franzosen), welche unter ber Preffe gurudbleiben, werben in Ruchen geformt und als Brennmaterial benutt. Poiret (Lam. enc. art. Olivier, S. auch Tournef. inst. 599., du Ham. arbr. II. p. 58 sqq., Rozier dict. agr. art. Olivier.) führt folgende 16 Spielarten ber Dlive, die burch Pfropfen vielfach vermehrt und vermischt werben, an: 1) bie große spani= fche Dlive (l'espagnole), befonders jum Einmachen benutt, gemein in Spanien und ber Provence. 2) Die fleine Pictolinolive (la picholine, saurine), welche eingemacht, fcon feit vielen Sahren einen ausgebreiteten Sanbels= zweig ber Familie Dicholini in St. Chamas ausmacht. 3) Die spige Dlive (l'olive pointue, l'aulivo punchudo, la rougette), gibt gutes DI, besonders haufig in Languedoc und bei Air. 4) Die weiße Dlive (la vierge, la blancane), haufig bei Nizza, gibt wenig und fabes Di; 5) und 6) bie Konigs = und Manbelolive (l'olive royale, la triparde — l'amellon, la mellingue), in Languedoc und in der Provence, sehr schon zum Einsmachen. Feines Dl geben 7) die Kornestirschenolive (le corniau, le corman) und 8) die runde Dlive (la barralenque, l'ampoullau). 9) Die fruhe Dlive (le moureau, la mourette, la mourescalle, la negrette, la morelette bei St. Esprit und l'amende de Castrie bei Montpellier), welche zweimal jahrlich reift, und bas vorzüglichfte DI, befonders bas von Mir, liefert, ift in Bangueboc und in ber Provence febr gefchatt. 10) Die

<sup>\*)</sup> Sibth. Fl. gr. I. T. 5.

grune Dlive (le verdau, la verdale, la pourridale), gedeiht an vielen Orten nicht, an andern gibt sie guztes Öl. 11) Die Traubenolive (le bouteillau, la boutiniane, la ribière, la rapugète), häusig mit n. 8. verwechselt, und 12) die dunte Olive (la marbrée, la pigale, le pigan) geben gutes Öl. Sehr sie ses Öl gibt 13) die Olive von Lucca (l'odorante, la lucquoise, la lucques), auch eingemacht ist sie sehr wohlsschmedend, hält sich aber nicht lange; der Baum, welcher sie liesert, erträgt auch am besten die Kälte (das Marismum der Kälte, welche der Öldaum überhaupt aushalten kann, sind —10 Grad des Réaumurschen Therm.). Wesniger bekannt sind im südlichen Frankreich: 14) l'aglandau (la caianne), 15) la laurinne und 16) la sayerne (la sagerne, salierne).

Gewiß sinden sich manche von den genannten Barietaten schon bei den römischen Classistern unterschieden, nur kann man die Übereinstimmung dei den wenigsten nachweisen, da zwar Cato, Barro, Birgil, Columella und Plinius mehre nennen (orchites, radius maior, posea, Salentina, Sergiana, Colminiana und aldiceres dei Cato; Orchades et radii et amara pausia dacca Virg. Georg. II. 86.; pausia, orchites, radius, Licinia, des sonders schon dei Benasrum in Campanien, Cominia, Contia, Sergia, quam Sabini regiam vocant Plin. hist. nat. XV. c. 4.) aber nicht genauer beschreiben.

über die Cultur des Dibaumes haben besondere Schriften geliesert: die Italiener Pietro Vettori (1569.) und Penchienati (Mém. de l'acad. de Turin III. p. 501. 608.); der Portugise dalla Barca (mit Aupsem 1784 und 86.); die Franzosen Sieuve (mit Aupsem 1769.), Couture (mit Aupsem 1786.), Bernard (Mém. pour servir à l'hist. nat. de la Prov. Tom. II.), de la Brousse (Mélanges d'agricult. Tom. II.), Olivier (Journ. d'hist. nat. I. p. 386 — 402.) und Amoureux.

OLEA EUROPAEA L. Di ober Dlivenbaum, in Nordafrika und im sublichen Europa zu Sause. Es gibt bavon mehre Barietaten in Italien, namentlich den Olivastro, oder verwilderten Blbaum, ben Oliarola, vorzügs lich jum Anbau, und ber Cellina. Seine Fruchte geben bas befannte Baums ober Dlivenol (f. ben Art. Baumöl und Oliven). Seine filberfarbene Blatter und bie Rinde enthalten, nach Pallas (f. Geiger's Magaz. f. Pharm. XXI. S. 53. f.) 1) eine frostallinische Substanz, die Pallas früher für eine eigenthümliche hielt und Bauques line nannte, spater aber als Mannazuder erkannte; 2) einen bittern Stoff, und 3) einen grunen garbeftoff. Die Rinde führt viel mehre bittere und resindse Theile bei sich (f. ben Art. Olivenbaumharz), und wirkt weit frafe tiger, nach Pallas und Chereau, als eines ber beften Surrogate ber China gegen Wechselsieber. Man gibt fie in Pulverform, in währigem und weinigem Aufgusse und in Abtochung. Die Tinctura cort. Ol. europ. wird aus 1 Theil Rinbe mit 8 Alfohol, und bas bittre Extr. cort. Ol. eur., ein vorzügliches Fiebermittel und einsaches Tonicum mit Weingeist bereitet, in einem Julep ober wästigen Behilel ausgeich, au 4—1 Dr. zwei bis drei Mal in ber Apprerie. Den Syrupus cort. Ol. europ. erhält man durch einen Absud von 1 Aheil Rinde mit 16 Bassser zur Halfte eingekocht, und die Colatur mit 12 Kh. Zuder dis zur Syrupconsistenz eingesotten. Eine besons ders für Kinder passende Arzneisorm. — Die Olbaumblätter können als abstringirendes Mittel dienen. (Bergl. Pharm. Centralbl. 1830. Nai. S. 180. f.). (Th. Schreger.)

Oleander, S. Nerium.

Oleander, farbender, f. Nerium tinctorium.

OLEANDRA. Eine von Cavanilles aufgestellte Pflans zengattung aus der natürlichen Familie der Farrnkräuter, welche in ihren wesentlichen Kennzeichen mit Aspidium Sw. übereinstimmt. Oleandra neriisormis Cav. ist Aspidium neriisorme Sw.

(A. Sprengel.)

OLEARIA (Mollusca). Rach ben Angaben von Pijs nius und Columella bebienten fich bie Alten einer großen Conchplie, um DI bamit zu schöpfen, wovon biefelbe ben Namen bekam. Rondelet, Albrovand und Andere bilbes ten biefelbe ab, und ihre Abbilbungen muffen wol uns bezweiselt zu Turbo olearius Linn. gezogen werben, boch ift es noch eine Frage, ob die Romer auch wirklich die abgebildete Schnede gemeint haben. Denn da dies felbe in ben indischen Meeren lebt, fo ift eben nicht ans gunehmen, baß fie fonft bei Stalien einheimisch und gabls reich genug gewesen sei, um von ihr ben angezeigten Gebrauch zu machen. Man muß vielmehr glauben, baß man bazu eine Conchylie verwandte, welche im mittels lanbifchen Meere gemein ift, welche babei bunn, leicht unb von großem Umfange ift, bemnach alfo eine große Sobs lung hat, wodurch fie fich allerdings zu einem Schopf-gefäße eignet, eine solche aber ift Buccinum olearium Linn. und Blainville ift geneigt, diese Schnede als bie eigentliche mahre Dlearia anzunehmen. Indeffen glaus ben wir, baß biefe eber unter ben Mufcheln als unter ben wir, das diese eyet unter den kangigent als unter ben Schneden zu suchen sei, indem diese eher zum Schöpfen geeignet sind, da bei ihnen das DI nicht in verborgene Canale tritt, wie bei einer Schnede, aus beren Windungen es sich nur schwer wieder herauseschuttet.

(Dr. Thon.)

OLEARIA, Klein. (Mollusca) Eine nicht anges nommene Conchyliengattung, beren Typus Turbo olearius Linn. ist. (Dr. Thon.)

OLEARIUS (Adam), geboren zu Aschersleben um bas Jahr 1600. Er machte seine Studien zu Leipzig, von wo ihn die Kriegsunruhen im I. 1633 vertrieben. Er wandte sich nach dem Holsteinsschen und sand Kusnahme bei dem Gerzoge Friedrich III. von Holsteinscher torp, welcher ihn zu seinem Bibliothelar und Hossmathes maticus ernannte. Er war als Secretair und schristicher Rath bei der Gesandtschaft, die der Herzog in Handels angelegenheiten erst vorläusig im Herbste 1633 an seinen Schwager, den Czar Michael Fedorowitsch nach Moskau, dann mit größerer Zurüstung im I. 1635 über Moskau nach Persien an den Shah Sest absertigte. Die Chefs dieser Gesandtschaft waren Philipp Erusius und der treuslose Otto Brüggemann, der seine Texulosigkeit unter dem Schwerte des Henkers büste. Die Beschreibung dieser Gesandtschaftsreise hat Olearius' literarischen Kuhm bes



grundet. Sie erfchien zuerft im 3. 1647 zu Schleswig in Folio, jugleich mit Manbelslo's Reifebericht und einer Abhandlung über ben bamaligen Bustand bes sinesischen Reichs, bann in immer vermehrter und verbefferter Ge ftalt 1656, 1663, 1671. In bem zuleht genannten Sahre starb Dlearius. Eine burch mehre Bugaben bereicherte Ausgabe feiner Reise erschien nach seinem Tobe, Samb. 1696 in Folio. Rur die Reise selbst enthalt die franzosische Bearbeitung burch Wicquefort (Lepben, 1719). (Bergl. Chert bibl. Ber. II. 229.) Die forgfaltigen Schilberungen, welche Dlearius von ber Natur, Der Berfaffung und ben Sitten ber von ihm bereiften Lanber, vorzüglich Persiens, entworfen, haben noch jest anerkannten Werth von Seiten ihrer Treue und Genauigkeit, wie benn u. A. auch Gothe im westoftlichen Divan biefem Reifenben gerechtes Lob fpendet. Er wollte, wie er selbst fagt, nur Das schreiben, "was er und Ans bere neben ihm mit Augen gefehen, was er mit gußen betreten und was er ihres status und Religion halber in ihren (ber Morgenlander) eigenen glaubwurdigen Schrifs ten gelefen." Unter feinen Reisegefahrten war auch ber Dichter Paul Flemming, von bem er einige unterwegs gefertigte Gebichte mittheilt. Die Puntte, benen Dleas rius vorzügliche Aufmerkfamkeit wibmete, finb folgenbe: Gothland (geschichtlich), Reval und Liefland überhaupt, Mostau, ruffische Berfaffung, Sitten und Gebrauche, Aftrachan, bas taspische Reer, Arbebil, Kaswin, Ispaban, Perfien überhaupt in vielfacher Beziehung. - Dleas rius hatte sich nach seiner Ruckehr mit Bulfe eines ge-borenen Perfers, ber 5 Jahre lang in feinem Sause lebte, eine gute Kenntniß ber persischen Sprache erwor ben, wovon feine teutsche Uberfehung bes Guliftan zeugt (Perfianischer Rosenthal u. f. w. Schleswig 1654, 2. Ausg. 1660, und an ben fpatern Ausgaben feiner Reife.). Als Anhang hierzu gab er auch eine Uberfetzung von Lotman's Fabeln und von einigen arabifchen Gentengen. Alle biefe Drude von Dlearius' Berten find nach ber Sitte und in ber Manier jener Beit mit Aupfern geziert; auch

bat man das Portrat des Autors vorgesett. (E. Rödiger.)
OLEARIUS (Gottsried), Philolog und Abeolog zu Leipzig, war der Sohn Iohann Olearius, Prosessos der griechschen Sprache und nachmals der Abeologie zu Leipzig. Gottsried wurde daselbst den 23. Juli 1672 gedoren. Nach Beendigung seiner akademischen Studien reiste er 1693 im 21. Lebendiahre nach Holland und Engsland. Zu Orford, wo er, durch die Universität angezogen, am längsten verweilte, benutzt er die Bodlejanische Bibliothek. 1699 erhielt Olearius die Collegiatur im großen Fürstencollegium zu Leipzig und bald darauf die Prosessos der griechischen und lateinischen Sprache, die ihn zur Herausgabe des Philostratos und ahnlichen Unsternehmungen veranlaste. Im I. 1701 zum Licentiaten und 1709 zum Doctor der Abeologie ernannt, legte er 1708 die Prosessos der nieder und trat die durch Seligmann's Cod erledigte Prosessos und Reisen und die Ausstelle und Etaleste der Schelogie an. Im I. 1709 erhielt er das Rassonicat zu Meisen und die Ausstelle über die Stipensdieten. Seit 1711 predigte er östers in der Universie

tatsfirche. Beifiger im furfurfil. und bergogl. Confifto= rium wurde er im 3. 1714. In biefen Jahren verfertigte Dlearius die theologischen Schriften, die wir unten aufführen werben. Biele andere blieben unbeenbigt, ba Olearius schon den 10. Rov. 1715 in einem Alter von 43 Jahren an der Schwindsucht flarb. 1) Er hatte verordnet, bag fein Leichnam in aller Stille ohne Leichens predigt u. bergl. jur Erbe bestattet, und auf fein Grab nur folgende einfache Inschrift gesett werden solle: D. Gottfridus Olearius, Theologus Lipsiensis, hic situs est. Domine, misertus es mei, ut mihi promiseras. - Chriften: Diss. de philosophis exosis. Lips, 1692. Diss. ad Leonis Allatii Dialogum de scriptis Socratis, exercitatio pro loco. ib. 1696. steht auch in Th. Stanleji Hist. philos. Diss. de principio rerum naturalium ex mente Heracliti physici, cogn. σχοτινου, altera pro loco. 1697<sup>2</sup>). Cinleitung in bie romisch= teutsche Historie von Erbauung Roms an bis 1699. Leipz. 1699. 8. Flavii Josephi de Vespasianis ad summum imperii sastigium evehendis vaticinium dissertatione hist, crit, expendit candemque praeside M. Gottfr. Oleario d. 20. Jan. 1699. publ. examini subj. frater ejus Georgius Phil. Olearius. ib. stanno Goeziano. 32 6. in 16. §. 4. Diss. de morte non metuenda verae falsaeque philosophiae principia. 1700. Diss. de principe magistratu se abdicante. Lips. 1702. Redemtionem ex inferno et liberationem a morte ex Oseae XIII. comm. 14. diss. inaugur. pro lic. consequ. s. hon. theol. ad d. 13. et 14. Apr. 1701. publ. def. ediss. Gottfr. Olearius. Lips. I. Goez. 4. VIII. und 88 S. in 41 §. Biedergebr. Jenae et Lips. 1742, 4. Diss. philos. de Socratis daemonio, quam praeside Gottfr. Oleario ad d. 21. Jan. 1702. publ. erud. exam. subj. Jo. Dav. Herbst. Lit. Imm. Titii. 48 G.; auch in ber Hist. philos. Th. Stanleji und wiebergebr. Lips., litt. Sched. 1720. 4. 48 S. Historia Philosophiae, vitas, opiniones, resque gestas et dicta Philosophorum sectae cujusvis complexa. Autore Thoma Stanleio. Ex Anglico serm. in lat, translata, em. et variis diss. atque obs. aucta. Acc. vita Autoris. Lips. 1702. 4. 1222 6. 1). Diss. de baptismo Christi ad Matth. III. 16. 17. ib. 1704. Diss. de tentatione Christi ad Matth. V. 8-12. ib. 1704. Diss. philol. de xorrer/q cum Christo et daemoniis ad I. epist. ad Corinth. cap. X., quam praeside Gottfr. Oleario publ. exam. exp. Chph. Ludov. Stieglitz, a. d. 5. Jun. 1706. Lips, l. Fleischer. jun. 40 S. Diss, de gestis Pauli in urbe Athenien-sium ad Actor. 17, 16. 1706. 4 Bogen. Biebergebr. 1717. Auch in Itens 4) Samml. II. p. 661. Diss.

<sup>1)</sup> Acta Krudit. an. 1716. p. 255. Auctor Musel Novi T. II. 78. 2) Diss. de rerum naturalium genesi ex mente Heracitit Physici. 1702. 4. 8 Bogen. In Hist philos. Th. Stanleji. 5) Bergl. Le Cierc Bibl. choisie. T. 25. p. 222. 250. Acta Philos. p. 528 aq. Reuer Shherfaal, 14. Dfinung. E. 75 fg. 4) Thes. nov. theol. philol. s. sylloge dissertationum exeget. ad sel. atque ins. Vet. et Novi Testam. loca a Theologis protest. rel. ex Musec Theod. Hassei et Conr. Ikenii. Amsterd. 1782. fol.

philol. de angelis desertoribus et captivis ad Epistolae Judse comma 6., quam p. συμφιλολ. cens. ad d. 28. Febr. 1705 praeside Gottfr. Olearius sistet Matthias Melch. Hackenberg. Lips. lit. Brandenb. 4. 28 6. Observationes philolog. ad Ev. Matth. 7, 21-24 συμφιλολ. cens. a. d. 22. Maii 1705 submittent Gottfr. Oleanius et Joh. Chrph. Wilh. Weidnerus. ib. lit. Goez. 4. 5 §. 8 6. Observ. philol. ad Ev. Matth. 10, 22 sq. συμφιλολ. cens. ad d. 22. Octobr. 1705 submittent Gottfr. Oleanius et Gottlob Matthaei. Lips. lit. Goez. 8. Ein Bogen. Cogitationes de miraculo piscinae Bethesdae ad Joh. 5, 1-5. φιλοσοφ. censurae praeside Gottfr. Oleario subj. David Ebersbach ad d. 30. Januar. 1706. Lips. lit. Joh. Andr. Zschau. 4. IV. 32 S. Am Ende fleht ein Brief von Gottfr. Dlearius an Sis gism. Ebersbach, ben Bater Davids. Analysis logica epistolae ad Hebraeos, cum observ. philolog. 1706. und in Sten's Thes. II. p. 951. Oratio inaugur. de componendis Protestantium dissidiis 1708. 4. if eine Widerlegung der Unionsvorschläge Joh. Alph. Turtetini. Programma de Libertinismo. Lips. 1708. Demonstratio apostolica resurrectionis Jes. Chr. ad 1. Cor. 15, 3. seqq. 1708. Dissertatio theolog. de adoratione Dei patris per Jes. Chr., quam exhibuit Gottfr. Olearius eandemque pro loco in Collegio theol. defendet ad XII. Kal. Dec. respondente fratre germ. M. Phil. Oleario. Lips. J. Chr. Goez. 4. II. 92 S. in 52 g. In bieser Schrift wiberlegt Dlearius einen ber vornehmften Irrthumer ber Gocinianer, welche Chrifto ben Ramen und bie Berrichtungen eines Mittlers zwie schen Gott und ben Menschen absprachen. De poetriis Graecis observationes historias et crit. historiae poetriarum generalis specimen praeside Gottfr. Oleario p. exam. exp. Jo. Chr. Blum. ad d. 28. Jan. 1708. ib. l. haer. Brandenb. 4. 56 S. in 76 §. Am Ende fteben noch 8 Seiten, unter benen 2 ein Schreiben Gottfr. Dlearius, an Chriftoph Sal. Blum, ben Bater 30h. Chriftians, enthalten b). Historia Symboli Apostolici, c. observ. ecclesiast. et crit. ad singulos ejus articulos. ib. 1708. 8. ift eine Uberfetung aus b. Engl. bes Peter Ring. Τὰ τῶν Φιλοστράτων λειπόμενα απανva. Philostratorum quae supersunt omnia. Vita Apollonii libris VIII. Vitae Sophistarum libris II. Heroica. Imagines priores atque posteriores et Epistolae. Accessere Apollonii Tyanensis Epistolae, Eusebii liber adversus Hieroclem, Callistrati descript. Omnia ex Mss. Codd. recensuit, notis statuarum. perpetuis illustravit versionem totam fere novam fecit Gottfr. Olearius. Lips. sp. Th. Fritsch. 1709. (VI. XLIII. 987 p.) fol. Dlearius fing dieses Bert schon vor bem Jahre 1701 an. Durch ben Ubertritt jur theol. Facultat und die damit verbundenen Amtsverrichtungen, so wie burch bie Berausgabe gablreicher theolos gifder Schriften wurde er immer mehr und mehr von

bem Unternehmen abgeführt. Daß es gleichwol ju Stande fam, bewirfte ein gemisser Joh. Chriftian Bergog, ber Dlearius, handschriftliche Bemerkungen ordnete und andere Berrichtungen abnlicher Art übernahm. Die Ans mertungen, befonders die jum Leben bes Apollonius, finb, fo weit fie hiftorischen Inhalts find, überall voll Beles fenheit und Gelehrsamkeit "), so bag bie Ausgabe in bie fer hinficht ben Beburfniffen bes gangen 18. Jahrhunberts vollkommen genügte. Dagegen wurde bie Kritif bes Tertes icon von La Croze 7), Joh. Chriftoph Bolf .), Bemfterhuis, Ruhnten und Pierfon, noch mehr von ben neueften Berausgebern ber Philostratischen Schrif. ten getabelt 9). Auch foll Dlearius ju feinem Commentare Bemerkungen, Die Reinefius einem in ber zeiher Bibliothet aufbewahrten Eremplar ber Morellischen Ausgabe bes Philoftratos beigeschrieben hatte, benutt haben, obne ibrer und bes Berfaffers in feinem gangen Berte mit einem Borte ju gebenten 10). Daß übrigens bie Auslegung ber von ben Philostraten und von Kalliftras tos beschriebenen Runftwerte febr mangelhaft ift, muß einem Berausgeber, ber im Anfange bes vorigen Jahr hunderts schrieb, von den Archaologen bes 19. Jahrhuns betts billigerweise verziehen werben. De transfiguratione Christi ad Matth. 17. 1709 fteht auch in Dleas rius Observ. sacris in Ev. Matth. De probatione spirituum ad 1 Joh. 5, 2.; auch bei Iten l. c. II. p. 999. Zubelpredigt am 3. Zubildo der Alademie zu Leips gig, über Pf. 132, 13. sq. Leipz. 1709. 4. 11). De communione per sacramentum coenae cum haereticis, maxime Socinianis, anonymo opposita. 1710. Sob. Lod's Unterricht von Erziehung ber Kinber. 2. b. Engl. überf. m. Anm. Leipz. 1710. 8. Die mahre Berr lichfeit eines wohleingerichteten Gottesbienftes, über Luc. 18, 9-14. bei Eroffn. bes Gottesbienfies in ber St. Paulsfirche. Leipz. 1710. 4. Gottfr. Olearii Diss. de morte et vita fidelium cum Christo. Coloss. 3, 3. 4. Lips. 1710. Diss. theol. de fide miraculorum passiva, quam a. d. VII. Kal. Sept. 1710. praeside Goufr. Oleario p. ventil. prop. autor et respondens M. Georg Sam. Mullerus. ib. l. Mull. 4. IV. 36 S. Auf G. III. u. IV. fleht ein Brief von Gottfr. Dleas rins an Joh. Georg Muller, ben Bater Georg Samuels. De certitudine salutis. 1711. De spir. S. cum patre et filio adoratione et glorificatione contra Guil. Whistonum 1711. De fanatismo Papaeo in doctrina de principiis fidei 1712. 12). De fanatismo Papaeo in doctr. de princ. fidei applicatione ad discernendas doctrinas. 1712. De fanat, etc. applicatione ad statum fidelium. 1713. Dissertatio theol. de criteriis errorum circa religionem communibus.

<sup>5)</sup> Theseuri epistelici La Cresiani T. II. Lips. 1748. 4. p. 30, 32, 34,

<sup>6)</sup> Co arthellten and Olearins' Beltgenoffen. Mémoires pour l'hist, des sciences et des beaux arts. Juin 1710. à Trevoux, 1710. p. 981—951. Pabric. Bibl. Gr. Vol. V. p. 556. ed. Harl. Lamb. Bos Exerc. philel. Francq. 1715. 8. p. 120. 7) Thes. epist. Lacroz. T. II. p. 10. 8) ib. p. 9. sq. 9) Philestr. imag. ed. Jacobs. Pract. p. XX. 10) ib. p. XLVII, 11) Uniquib. Radic. von alten und neuen theolog. Cachen. Ecips. 1710. C. 87. 12) Thes. Lacros. T. I. p. 239.

quam praeside Gottfr. Oleario ad d. 7. Martii 1713 def. Amandus Gotthold Fehmelius. Lips. 1. Imm. Titii. 4. IV. 40 S. Observationes in ev. Matthaei. Ihrer find 82. Sie erschienen von 1704 — 9 als Disputa= tionen, und wurden bernach 13) zusammengebruckt: Observationes sacrae in Evangelium Matthaei. Lipsiae, 1713. 4. 776 S. 14). Chriftl. Reformationspredigt über Act. 24, 14. Leipz. 1713. 12. Die Seelenberuhigende Gelaffenheit ber Kinder Gottes. Eine Predigt 1713. 4. Sie wurde Dlearius nachgeschrieben und ohne fein Bifsen gebrudt. Usum doctrinae de temperamentis Apostolorum in theologia d. 17. Apr. 1714. praeside Gottsr. Oleario examini sistet Frid. Quirinus Gre. gorius. Lips. l. A. M. Schedii. 4. 46 S. in 20 §. Beweis, daß Jesus der mahre Messias sei. Leipz. 1714. 4. - 2te Musg. 1726. 8. unter ber Aufschrift: Sefus, ber mabre Meffias, ein koftlicher Edstein und ein Fels ber Argerniß. — 3. Ausg. baf. 1737. 15). Observationes philolog. de baptismo pro mortuis ex 1 Corinth. 15, 29. συμφιλολ. cens. a. d. 23. Dec. 1714. praeside Gottfr. Oleario sistet Chr. Henr. Bosseck. Lips. l. Goez. 4. 4 Bogen. Borrebe zu Speneri tractat. de natura et gratia. Francof. ad Moen. 1715. 8. 16). Collegium Pastorale, in teutscher Sprache. Leipz. 1718. 4. (herausg. von Friedr. Bilh. Schut) ift eine Uns weisung fur Prediger 17). Latein. Ubers. ber beiben gries chischen Hymnen des Proklos auf die Sonne und auf die Musen in Fabricii Bibl. Gr. Vol. VIII. cap. XXVI. 18). Biele Programme; serner Beiträge für die zu Leipzig erschienenen Acta Eruditorum 19). Dlearius' ungedruckte Schriften sind: Isagoge ad studium theologiae; Commentarius in Genesin; Commentarius in epistolas Novi Testamenti und eine Paraphrafis über Luther's Bibel. Außerdem Controversiae cum Pontificiis recentiores und Collegium exegeticum theoreticopracticum. Auch wollte er den Josephus 20), Procopii Gazae Commentar. in Octateuchum ex Msto Augustano cum versione 21), und Genesii historia Byzantina inedita 22) herausgeben. Rurz vor seinem Tobe untersagte er selbst die Herausgabe bieser unbeendigt hins terlassenen Schriften 23). (G. Rathgeber.)

OLEARIUS (Johann August), ber Cohn bes Gu= perintendenten zu Sangerhaufen (und fpater zu Langenfalze) Joh. Friedr. Dlearius, wurde geb. zu Sangerhaus fen ben 12. Oct. 1688 und besuchte die Schulen gu Maumburg und Pforte, hierauf die Universitäten Zena, helmstädt und Leipzig. 1712 wurde er zu Jena Magister, 1713 Archibiaconus zu St. Rifolai in Juterbogk, einige Monate spater Paftor und Superintendent daselbft. 1720\*) ernannte ihn ber Berzog Christian von Sachsen-Querfurt und Weißenfels zum Kirchenrath. Dlearius starb ben 15. Apr. 1746. — Schriften: Diss. de Pomponatio quam ampl. Facult. philos. consensu publico examini exponunt M. Jo. Gottlieb Olearius et Jo. Augustus Olearius ad diem 21. Decembr. 1709. Jenae, I. Muller. 4. (Uber diese Schrift s. diese Encyklop. unter Johann Gottlieb Olearius.) — De Papismo solatii experte. Joh. Aug. Dlearius vertheidigte diese akademissche Schrift 1715 unter Joh. Andr. Danz zu Jena \*\*) und erhielt hierauf ben 31. Oct. 1715 die theologische

Doctorwurde +). (G. Rathgeber.)
OLEARIUS (Johann Christian), ber alteste Sohn bes Sachsen-Querfurtischen wirklichen Rirchenrathes und Schwarzburgischen Superintenbenten Johann Chriftoph Dlearius zu Arnstadt, war erst Prediger an ber neuen Rirche in Arnstadt, hierauf Diakonus und Bibliothekar (G. Rathgeber.)

OLEARIUS (Johann Christoph) war ber Sohn bes Abjunctus und nachmaligen Paftors und Inspectors zu Salle, Johann Gottfr. Dlearius, ber ben 21. Mai 1711 als Superintendent zu Arnstadt starb 1). Johann Chriftoph wurde geboren ju Salle ben 17. Sept. 1668,

bem sechsten Theile ber Gel. Fama. •

\*) Rach Andern 1717 am Jubildo. \*\*) Bubbeus schrieb zu der Disputation ein Progr. de lidertate cogitandi, welches in seinen Miscellaneis sacris steht. †) über Joh. Aug. Olearus s. Beiträge zu den Actis historico-ecclesiasticis, l. Bd. I. Th. Wels mar 1746. S. 147. Karl Gottl. Dietmann, die ges. der ungeand. Augsd. Confession zugethane Priesterschaft in dem Kurssuffernth. Sachsen. IV. Bd. Dresden u. Leipzig 1755. 8. S. 543.

1) über die an Gelehrten überaus reiche Olearius'sche Famislie s. Leuckselb's Historia Heshusii. Quedl. 1716. 4. p. 384 aa. und die Stammtofel in K. Gottl. Dietmann, die gel. der

<sup>13)</sup> Thes. Lacroz. T. II. p. 60. Acta Erudit. an. 1713. p. 325. Le Clerc Biblioth, anc. et mod. T. II. p. 318. J. Fabricii hist. Biblioth. Fabric. P. IV. Wolfend. 1721. 4. p. 492. Ahnliche Obsserv. wollte Olearius zur Apostetgesche, schreiben, Th. Lacroz. l. l. 14) Acta erud. 1713. p. 325. 15) Unschuld. Racht. 1714. S. 965. Teutsche Acta erud. II. p. 804. 16) Reutsche Acta erud. T. IV. p. 288. 17) Unschuld. Racht. 1718. S. 128. Fortgesete Sammlung von alten und neuen theol. Sacht. 1726. S. 320. 18) Acta erud. T. V. p. 108. 19) Acta erudit. Lips. 1716. 4. p. 256. 20) Thes. epist. Lacroz. T. I. p. 69. 'T. II. p. 60. Acta erud. L. 1716. 4. p. 286. 21) Miscellanea Lipsiensia. T. II. Lips. 1716. 8. p. 757 ag. Acta erud. l. l. p. 237. 22) Jo. Alb. Fabricii Bibl. Gr. Vol. VI. p. 621. d. X. Acta erud. l. l. 23) Th. Lacroz. T. II. p. 95. Mich. Ranft's Eeben sacht. Schologen, die die Ooctorwürde hatten. Leipz. Deer. 1742. 8. 2. Ahl. S. 871 fg.—ilber Olearius' Eeben handelten Christian Brieden. Bet one lateinischen Gebächtnistede auf ihn (cf. Th. Lacr. T. I. p. 240. sq.). Selehrte Kama. 1715. S. 714 fg. Acta eruditarum

anno 1716. publicata. Lips. 1716. 4. p. 235 – 237. (Elogium Gottfridi Olearii). Nouv. Litt. 35, 2. S. 387 fg. 8rips. 1716. S. 235 fg. Miscellanea Lipsiensia ad incrementam rei litterariae edita. T. II. Lips. 1716. 8. p. 756 – 758. Jonsius de scriptor. hist. philos. Jenae. 1716. 4. l. 3. c. 36. §. 18. p. 209. J. Fabricii Historia biblio Mera representa Pilit de hon. J. Fabricii Historia bibliothecae Fabricianae. P. IV. Wolfenb. 1721. 4. p. 492. [Niceron] Mém. pour servir à l'hist des hommes ill. T. VII. à Par. 1729. p. 387—391. J. P. Kiceron's Rachtichten von ben Begeb. und Schr. ber. Gel. her. von S. J. Baumgarten. VIII. Thl. Holle 1753. S. 15—18. Großes vollst. Universal-Ler. XXV. Bb. Leipz. u. Halle bei J. G. 3edler. 1740. S. 1167—69. Mich. Ranft l. l. II. Th. S. 842. de Chaufepié Nouveau Dict, hist. et crit. T. III. à Amst. et à la Haye. 1753. fol. p. 28. 29. Idher III. Th. S. 1051. Rostermund Forts. und Erganz. yu Idher. V. B. S. 1047. — Ein Berzeichnis der Dissertationen von Gottfr. Olearius s. im Reuen Bergeichniß ber Differtationen von Gottfr. Olearius f. im Reuen Bucher Saal. XIV. Ih. S. 78 fg. — Olearius' Bilbniß fteht vor bem fechsten Theile ber Bel. Fama. .

aq. und die Stammtafel in K. Gottl. Dietmann, die gef. der ungeand. Augsb. Confession zugethane Priesterschaft in dem Aur-fürftenth. Sachsen. I. Th. III. Bb. Dresben u. Leipzig (1754). ad

ftubirte seit 1687 zu Jena, warb baselbst 1691 Magisfier und tehrte 1693 sehr vielseitig gebilbet nach Arnstadt zurud. hier wurdigte ihn ber Graf, nachber Furst gu Schwarzburg, Anton Gunther, feines Umganges und gestattete ibm, Die feltensten und unbekannteften Mungen feines berühmten Cabinets auf feiner Stube ju untersuchen und zu befchreiben, worin Dlearius fo gludlich mar, baß ber fpater nach Arnstadt berufene Andreas Morellius ibm Gerechtigkeit widerfahren ließ. Als 1694 brei Pre-bigerftellen offen waren und ber Furft ibn mit ber Erlaubniß begnabigte, eine berfelben für fich zu mablen, zog er die Predigerstelle an ber neuen Rirche in Arnstadt ben übrigen vor. Che er sie antrat, reiste er burch Oberund Niedersachsen nach Berlin, wo er mit Spener, Ezech. Spanheim, Laurent. Beger verkehrte, hierauf nach Sams burg, Lubed, Travemunde, worauf er über Belmflabt, Magbeburg und Salle nach Arnstadt zurudlehrte. Schon 1695 ward er gum zweiten Diakonus zu Arnftabt und zum Bibliothekar ber Rirchenbibliothek beforbert. 1711 erhielt er nach feines Baters Tobe bas erfte Digfonat und bie Inspection ber untergleichischen Dioces, 1712 ben Sig im Fürstlichen Consistorium und bas Archibiakonat. Die königl. preuß. Societat ber Wiffenschaften ernannte ihn 1714 jum Mitgliebe, und ber Bergog Chris stian ju Weißenfels 1727 jum wirklichen Rirchenrathe. 1736 erhielt er die einstweilige Abministration ber erlebigs ten Superintenbentur ju Arnstadt, und im September beffelben Jahres an feinem 69. Geburtstage bie Super intendentenftelle felbft. Wie in fruberen Jahren mit Das niel Papebrochius in Antwerpen, fo ftand Dlearius jest mit den berühmtesten Gelehrten der umliegenden und eis niger entfernteren Stabte in Briefwechfel. Er befaß eine zahlreiche Bibliothet, ein ansehnliches Naturalien= und Mungcabinet und fehr viele Rupferstiche und Gemalbe 2). Er war zweimal verheirathet. Aus der ersten Che er hielt er vier Sohne, von benen zwei als Kinder farben, bie beiden andern in diefer Encyflopabie aufgeführt find, und brei Tochter. Dlearius feierte am 1. Abvent 1744 fein Amtsjubilaum 3) und farb ben 31. Mark 1747 4) im 79. Lebensjahre.

Schriften: Epistola de numo, uti vocatur, conturniato, M. Aurelii Antonini. Jenae (1692.) 24 S. 1) Bieberholt ib. 1696. 4. Wiebergebruckt in [Chph. Woltereckii] Elect. rei num. Hamburgi. 1709. 4. p. 112 - 130. Die Munze des M. Aurelius (Trib. pot. 29.), welche eine sigende Siegesgottin auf ber hintern Seite enthalt 6), besaß ber Argt G. Bolfg. Bebel gu Jena 7).

2) Diefe Sammlungen tamen burch Erbschaft in ben Befis ber Gattin bes befannten Schriftftellers Rubolph Bacharias Becter gu Gotha, geborenen Dlearius. Die Mangen wurben vor wenigen Sahren an brei Sammler verkauft. Den noch übrigen Theil bes Dlearius'ichen Dufeums befigen bes verftorbenen Rub. 3ach. Becter Schne. S) Beitrage zu ben Actis historico-ecclesiasticis. I. Bb.
I. Ah. Weimar 1746. S. 461. 4) ib. 5) Tenhel's monatt.
Unterreb. 1692. S. 915 fg. 6) Mus. Theupoli ant. numism. P.
II. p. 781 sq. Eckh. D. N. VII. 62. 7) Berfasser eines von Mehszern bem Olcarius zugeschriebenen Progr. de nummis Iani ratitis.
Jen. 1693. 4. ist Georg Wolfg. Webel. Es sieht auch in

M. Encytl. b. BB. u. R. Dritte Section. III.

Isagoge ad numophilacium bracteatorum, qua praestantia, usus et natura illorum describitur, addita centum et amplius eorundem litteris consignatorum Sylloge. Jen. 1694. fol. 40 S. nebst 4 Seiten Regis ster und 5 Blattern Abbild. 8). Dlearius mar, wie schon Leuckfeld bemerkte, ber Erfte, ber fich bas Berbienft erwarb, in einer nublichen Ordnung, wiewohl fehr turg, in diefer und ben folgenden Schriften über bie Bracteas ten etwas zusammenzutragen, wodurch andere berühmte Manner zur Nachfolge gereizt wurden. Er handelt in ber Schrift von der Bracteaten Benennung, Stoff, Geffalt, Werth, Große, Dide, Umfang, bilbliche Darstellung, Inschriften, von ihren Urhebern, von ihrem Zwede, und liefert am Ende ein alphabetisches Berzeichniß fehr vieler Bracteaten, theils aus bem schwarzburgischen, jest gothaischen Munzcabinette, theils aus ber Sammlung feis nes Baters und seiner eignen. Epistola ad Joh. Heinr. a Timaeo qua nummum L. Sept. Severi, in quo Mars cum scalis conspicitur, e Thes. Arnstadio-Schwarzb. prodit et ill. J. Chr. Olearius. Jenae, 1696. 4. 16 S. Wiedergebruckt in Woltereckii Elect. rei num. p. 131—141. Diese ehemals zu Bizya in Thracien geprägte Munze ) ift jest im Cabinet zu Gotha. Epistola de numis medii aevi Nesselriedae, Eichsseldiae vico, repertis. Der Jesuit Dan. Papes broch nahm ben Brief in feine Acta Sanctorum XVI. Jun. (Apr.?) in Appendic. p. 91 sq. (Antverp. 1696. fol.) auf. Wit Rupf. Specimen universae rei numariae scientifice tradendae. Jen. et Arnst. 1698. 8. IV. 28 G. 10). Diefer burftigen Busammenstellung ber erften Clemente ber Mungfunde ift von S. 23-28 ein Berzeichniß von 3 golbenen Munzen und von 50 Brace teaten bes arnftabtischen, jest gothaischen Cabinete angehangt 11), nebst ber Abbildung eines Bracteaten bes boh-mischen Konigs Ottokar, ber 1278 starb. Das Bractea tenverzeichniß ift weggelaffen in ber 2. Ausgabe. - Ed. recognita in usum auditorum Koeleri P. P. O. Gottingae. 8. 32 G. Boblverbiente Gebachtniß: Mungen, welche bei Beerdigung Joh. Wilh. Mayens, bes Raths ju Arnstadt Bauherrn, ben 11. Mai 1699 in bessen Tobstesgrufft beigelegt, 3. Chph. Dlearius Arnst. fol. 8 S. (Mungen von Constantin b. Gr., M. Aurelius, Gallies nus, b. Etruscilla, bes Commobus, Sabrian, Posthumus). Rurger Entwurf aller schwarzburgischen Mungen und Debaillen, so bis bamals bekannt worben. Gotha 1699. 8. 12). Anastasis Agnesae, Abbatissae Quedlinburgensis. Jen. 1699. 4. 18 G. Ugnes war eine Tochter

Ge. Wolfg. Wedel Exercitation. medico-philol. Cent. I. Dec. 7. Jenae. 1694. 4. p. 48—60.

8) Aen hels monatl. Unterredungen, 1694. S. 408. Hannov. monatl. Auszüge, 1700. Mon. Mai.

9) Mionn. Suppl. II. p. 234. n. 171. Tiebe Gotha num. p. 285.

10) Aenhel's mos natl. Unterredungen, 1698. S. 628. Hannov. monatl. Auszügen 1700, Mai und 1701, März.

11) Diefer Catalogus wird in Hellbach's Archiv v. u. f. Schwarzburg S. 297, und von 3. G. Eipfius (Bibl. num. T. II. p. 296) unrichtig als eine besondere, aber ungedruckte Schrift bezeichnet.

12) Aenhel's monatl. Unsterredungen, 1692. S. 276—427 u. 790.

3. Chr. Hellbach's Archiv v. u. f. Schwarzburg. Pilbburgh. 1787. S. 296. Archiv v. u. f. Schwarzburg. hilbburgh. 1787. S. 296.

Conrab bes Großen, Markgrafen zu Meißen. Der Schrift find bie Abbilbungen von gebn Bracteaten ber felben vorgefett. Numi bracteati insignes. Eosdem propediem archaeophilis illustrare pollicetur J. Chr. Olearius. Arnst. 1699, ein Blatt in Folio, Abbildungen von 7 Bracteaten enthaltend 13). Epist. de numis bracteatis et cavis. über diesen Brief s. Otto Spers ling in Nova litt. mar. Balth. 1700. Lubecae. 4. p. 373-377. Epistola ad J. Andr. Schmidium, qua numum arg. bracteatum Gardolphi Episcopi olim Halberstadt, ex cimel. Arnst. Schwarzb. supp. J. Chr. Olearius, Arnst. (1700.). 4. 8 G. Garbolphus, ber biefen jest zu Gotha befindlichen Bracteaten pragen ließ, farb 1202 ober 1201. Curiose Mung : Biffens fcafft, barinne von Dero unfehlbaren Rugbarteit, allers hand merdw. Mung-Arten, fo auch nothigsten bargu gebor. Mitteln geb. b. Bena, 1701. 8. 116 G. 14). Spi-cilegium Antiquitatis, XXV. numus bracteatos suggerens, cum corum explicatione. Jen. 1702. 4. 16 S. Unter biefen Bracteaten find 6 von Raifer Friedrich, 1 von K. heinrich, 4 von R. Otto, 1 vom Thur. Kon. Balbericus, 1 von Albert, Rurf. von Sachsen, 1 von Otto, Markgraf von Brandenburg, 1 von Leopold, Erzbifchof von Maing, 3 von Lubolf, Erzbischof von Mage beburg, 4 von Conrad, Bischof in Erfurt, 1 Hersfeldissche, 1 ber Abelheid, Abtissin von Essen, 1 ber Agnese, Abtissin von Quedlinburg, 1 Albert's, Erzbischoss von Magdeburg. Spicilegium Antiquitatis secundum, Brunsvico-Luncburgenses numos exhibens bracteatos. Jenae, 1703. 4. 16 S. Der abgebilbeten und erlauterten Bracteaten find neun. Spicilegium Antiquitatis tertium, Halberstadienses numos tradens bracteatos. Jenne, 1703. 4. 16 S. Der abgebilbeten und erlauters ten Bracteaten find funfgebn. Rach Leudfelb flimmen bie Solgichnitte mit ben Driginalen nicht immer überein. Die Mungbibel bilbet ben 3. Suppl. in Schlegel's Biblia in numis. Jen. 1703. 4. 16). Diss., qua numus argenteus in memoriam Norberti, Archiepiscopi Magdeburgici, Pragam translati, cusus illustratur. Arnstadii, 1704. 4. 20 G. Die Wegführung ber Gebeine geschah im 3. 1627. Damals wurde biefe filberne Debaille geprägt. Um Ende ber Schrift steht bie Abbilbung eines Bracteaten ber ehemal. schwartburgischen Sammlung. Des Grafen Anton Gunthers ju Schwarzburg Gebachtniß-Medaille. Arnft. 1706. 4. 16 S. Diefe 1703 geprägte Medaille steht auch im Thes. numism. modern. huj. sec. Numb. fol. p. 292. Prodromus Hagiologiae numismaticae sanctorum et sanctarum icones in numis illustrantis. Arnstadii 1709. 8. 24 G. Um Ende ftebt bas Bergeichniß ber Beiligen. Die Schrift ift Roblers Mungbeluftigung. IX. Th. G. 435-440 einverleibt 18).

Unter 21 biftorischen Schriften wahlen wir mit übergehung ber Prebigten und abnlicher veralteten nur biejes nigen aus, die noch in unserer Beit geschichtlichen Berth haben. De collapsis muris Hierichuntis Diss. hist. philol. ex Joh. 6, 5. 20. Jenae, 1690. 4. Urnstädtische Feuerhiftorie. Arnst., 1700. 8. 17). Siftorie ber alt beruhmten Schwartburgifchen Refibents-Stadt Arnftabt. Jena und Arnstadt, 1701. 8. 393 G. Dlearius handelt in awolf Rapiteln vom Namen, Bapen, Urfprung, Lage, Cobfpruchen, Regenten, Kirchenstaat, Polizeiftaat, Schuls staat, Gewächsen, Literatis und Arnstabter Merkwurdigs keiten. hierauf folgt von S. 237 bis zu Ende bas Zeitregister Arnstabts. Clericatus Schwartzburgicus ober die Schwartburgische Geiftlichkeit; allwo die bochgravliche Schwarzburgifche Perfonen, welche vor, ju und nach ber Reformation in geistlichen Orden gelebet, beschrieben find. Arnft. 1701. 12. 18). Mausoleum in Museo, barinnen von allerhand Benbnifchen Urnis ober Tobten-Topffen, wie auch von bem bei Cannftabt in ber Erbe gefundenen Gebaude Rachricht anzutreffen. Jena, 1701. 4. 19). Clericatus Saxonicus, ubi secundum seriem alphabeti succincte laudantur Sereniss. Domus Saxonicae personae sacrae. Jenae, 1702. 12.20). Rerum Thuringicarum syntagma ober allerhand Thuringifche Siftorien und Chroniden. 2 Thle. Frandf. und Leipzig (Erfurt), 1704 - 7. 4. Det 1. Ab. (392 S.) handelt über Arnstadt, Blandenburg, Blandenbain, Breitenbach, Alingen, Colleba, Chrich, Eisenach, Enselberg, Ersurt, Frandenhausen, Gebesee, Gotha, Greußen, Gulbene Aue, Heringen, Ichtershausen, Jechaburg, Jena, Ilmenau, Kefernburg, Relbra, Riffbaufen, Ronigfee, Kranichfelb, Bangewiesen, Leutenberg, Drbruff, Paulingell, Plaue, Rotensberg, Rubelstadt, Saalfelb, Sangerhaufen, Schlotheim, Sondershausen, Teichel, Tennstedt, Tonna, Bargila; ber 2. Ab. (303 S.) über Arnstadt, Botenheiligen, Edarbsberge, Erfurt, Cyriarburg, Frankenbausen, Gleichen, Held= rungen, homburg, Kindelbrud, Langenfalte, Mubihaus fen, Nordhausen, Rochausen, Strauffurt, Thammebruck, Beimar, Beiffenfee. Clericatus Thuringiae prodromus. Jenae, 1704. 8. Epitome historiae Arnstadiensis topographicae, 1704. fol. mit Rupf. Catalogus librorum rerumque curiosarum B. Parentis J. G. Olearii, 1712. Aloedarium historicum ober historische Beschreibung bererjenigen Aloen, welche in Europa u. f. w. sonderlich in Arnstadt floriret. Arnstadt, 1713. 8. De

schriebenen Diss. de numis caduceatis. Jenae, 1692. 4. ist & Bolfg. Bebel. Sie steht auch in G. Wolfg. Wedel Exercitation. medico-philol. Cent. I. Dec. 6. Jenae. 1692. 4. p. 22—81. — über Olearius numismat. Schriften s. D. Anselmi Bondurii Bibliotheca nummaria cur. Jo. Alb. Fabricio. Hamb. 1719. 4. p. 115. Jo. Christ. Hirschii Bibliotheca numismatica. Norimb. 1760. fol. p. 95. 96. J. G. Lipsii Bibliotheca numaria. T. II. Lins. 1801. p. 296 sq.

Lips. 1801. p. 296 sq.
17) Einige ahnl. Schr. s. b. hellbach l. l. p. 151.
18) hannov. monatl. Auszuge, 1701. Sept. hellbach l. l. p. 222.
19) Aufgefang. Briefe II. Ravage. q. Paqu. p. 877. hannov. monatl. Auszuge von Buchern, 1701. Sept. S. 36.
20 Das.
6. 22 theilt Diearius einen Bracteaten Albert bes Unart., Mark-

grafen von Deißen, mit.

<sup>15)</sup> Bon Kurf. Albert von Sachsen; Garbolphus von Salbersstadt; Siegfrieb, Abt von hersselb; Otto, Markgraf von Bransbenburg; Icunoliba von Queblinburg; Abtissin Agnes; Farman von kobkeburg.

14) Bücher - Saal. XX. Eröffnung. S. 557. hannov. monatl. Auszüge, 1701. März.

15) Schlegel Bibl. in num. Suppl. III. p. 119. cf. Nova lit. Germ. et Hamb. 1708. p. 47.

16) Berfasser einer von Mehren bem Olearius zuges

Jo. Croto alias Jaeger dicto, vero epistolarum obscurorum virorum auctore, wobei zugleich die Epistola D. Justi Jonae ad Crotum scripta, mit Anm. wieder aufzgelegt. Arnst. 1720. 8. 21). Joh. Schilters Beweis, daß Straßburg sich gewiß und allein rühmen könne, wegen Ersindung der Buchdruckerkunst. Aus Königshofen Chronick abgedruckt. Arnstadt, 1740. 8. 2 Bogen. Mit einem Buchdruckerliede. Nachricht von der öffentlichen Kirchenbibliothek zu Arnstadt, 1746. 8. 1. Fortsetzung (ohne Ort und Sahrzahl) 8. 22). Beiträge zu den unsschuld. Nachr. und den sortgesetzten Sammlungen z. B. Jahrg. 1726. S. 972 fg. Jahrg. 1727. S. 301. Vergl. Rappens Nachlese der Resormationsurkunden; und in den Act. eccles. Vinar. zuweilen mit den Buchstaden J. C. O.

In der Geschichte der religiösen Gesange hat Oleas rius gleichsam Bahn gebrochen 23), wie zwei und zwanz zig Schriften bestelben bezeugen, die von den Jahren 1701—1724 erschienen 24) und noch neuerlich fleißig benutt wurden. Unter diesen durste der: Evangelische Lied derschaft, darinnen auf alle Sonns und Festtagsevangelia ein gewisses Lied gesetzt und dabei von dessen Autore, Werth, Krasst, Fais, Historien, Misbrauch, Bersalsschung, Commentatoribus, disposition u. d. m. geschandelt wird, 4 Theile. Jena, 1705—6. 8. die bedeustendsse sein 23).

(G. Rathgeber.)

OLEARIUS (Johann Gottfried), ber zweite Sohn bes sachsenquersurtischen wirklichen Kirchenrathes und schwarzburgischen Superintendenten Soh. Christoph Olearius zu Arnstadt, war Pastor in dem bei Arnstadt liegenden Stadtchen Plaue und zugehörigen Filial Kleins Breitenbach.

(G. Rathgeber.)

OLEARIUS (Johann Gottlieb), ber Cohn bes am 21. Mai 1711 verfforbenen arnstabtischen Superine tendenten Johann Gottfried Dlearius, murbe geboren gu Salle ben 22. Juni 1684. Er ftubirte zu Bittenberg Theologie und wurde zu Jena nach Bertheibigung ber Schrift de Pomponatio Abjunct ber philos. Facultat. hierauf studirte er Rechtswissenschaft, wurde 1712 jum Licentiaten, 1713 jum Doctor beider Rechte ernannt und in bemfelben Sahre Hofgerichtsabvocat zu Konigsberg. 1715 wurde er baselbst außerordentlicher Professor ber Rechte und 1722 Sofhalsgerichtsassessor. Er starb ben 12. Juli 1734. 1). — Schriften: Diss. philos. de Comitis. Witteberg. 1704. 4. Diss. de eo quod justum est circa orationem dominicam. Jenae 2). Diss. de Pomponatio quam ampl. Facult. consensu publico examini exponunt M. Jo. Gottlieb Olearius et Jo. Augustus Olearius 3) ad diem 21. Decembr. 1709. Jenae I. Muller. 4. 34 S. in 37 S. Auf bem Titels blatte steht die Abbildung einer zu Ehren bes Petrus Pomponatius geprägten Medaille 4). Die Schrift selbst enthalt einiges Brauchbare 5), ohne ben Gegenstand zu erschöpfen. So werben bie gebrudten und ungebrudten Schriften Pomponatius teineswegs vollstandig aufge führt. Diss. I. II. de Julio Caesare Vanino. Jenae, 1709. 4. Diss. de Luthero ex juris studioso Theologo et Zieglero ex Theologo ICto facto. ib. 1710. Diss. de variis atheos convincendi methodis. ib. 1711. Den Abacus patrologicus feines Baters gab er unter bem Titel Bibliotheca scriptorum ecclesiasticorum weit vermehrter und mit Bubbeus Borrebe ju Jena 1711 in 2 Theilen in 4. heraus (4 Alph. 9 Bogen) 6). Disp. jurid. de renunciatione Feriarum. Regiom. 1713. (Pro Recept.) 7). Disp. jurid. de utilitate et necessitate rei literariae in jurisprudentia. Regiom. 1713 8).

— Ein Bilbnis des Skjährigen Dlearius steht vor feinem evans gelischen Lieberschape. Iena, 1707. 8. — Sein Wahlspruch war: Respice finem.

<sup>21)</sup> Aheol. Samml. 1720. S. 646. Bergl. C. H. A. Munch in bieser Encyclop. unter Obscurorum viror. epist. Ate Section I. S. 220. 22) Pellbach I. p. 299. 25) Reimmann catal. p. 142. Aenh. monatl. Unterhalt. X. 1705. S. 26. M. Joh. Bernh. Lieblers Hymnopoeographia Oleariana. Gisensberg, 1727. 8. S. 14. 24) Sie sind verzeichnet in Gabr. Wilh. Goetten, das jeht lebende gelehrte Europa. II. Ah. Braunschw. u. Hilbesh. 1736. 8. S. 260—264. Gr. vollst. Univ. Ber. XXV. Bd. S. 1182 fg. Roterm. V. Bd. S. 1059. 25) Unschuld. Rachr. von alten und neuen Abol. Sachen. Leipz. 1705. 8. S. 235. 1706. S. 513. 1707. S. 264. Acta Erudit. 1707. p. 553. sq. Observatt. Miscell. P. VII. p. 552. XI. p. 901. cf. Reimmann C.tal. Crit. p. 142. — In der Borrede der letten Ausgabe des arnsichtischen Gesangducke (mit einer Borr. von dem Rugen der Lieder, 1701. 12. verbessert 1703. 12. sammt einem Borbericht von den Lieder-Autoribus. id. 1706. 12. 1737. 8. cf. Act. hist. eccl. T. II. p. 318.) führt Diearins eine große Anzahl der ältessen Gesangdücher aus dem 16. Jahrh. an, die er selbs sas. Unter ihnen war das Wittenberger, 1524. 4. das älteste. Er meldet serner, das er allein aus seinem Borrathe der Gesangdücher über 15,000 Lieder in ein besonderes Register getragen das de. über seine "Lieder-Bibliothec, darinn von den Liedern, der here Autoribus und Commentariis gehandelt wird. 1702. 12." s. Unschler. Autoribus und Commentariis gehandelt wird. 1702. 12." s. Unschler seine seiter, Lieder-Bibliothec, darinn von den Liedern, der der der des Erschlieber Lieder, Lieder Schlieber Lieder, Lieder Schlieber Lieder, Lieder Schlieber, der der des Erschlieber, Lieder Lieder, Lieder Schlieber, Lieder Lieder, Lieder Lieder, Lieder Lieder, Lieder Lieder, Lieder, Lieder Lieder, Lieder, Lieder Lieder, Lieder, Lieder Lieder, Lieder Lieder, Lieder, Lieder Lieder, Lieder, Lieder, Lieder, Lieder, Lied

<sup>1)</sup> Dan. Heinr. Arnoldt's aussührl. und mit Urk. vers. Historie der Königsb. Univers. 2. Ah. Königsb. in Pr. 1746. 8. S. 276. Das gesahrte Preüssen. III. Ah. 5. St. Ahorn. 8. S. 298—295. 2) Zu Isna unter Wildvogel vertheidigt. D. H. Arnoldt's Zus. zu s. Histor. der Königsb. Univers. Königsb. 1756. 8. S. 51. 8) Daß Ish. Gottkieb der Sohn und Ish. August ein Verwandter des den 21. Mai 1711 verstorbenen Superintendenten Ish. Gottsfied Olearius zu Arnstadt war, geht aus dieser Schrift S. 17 hervor: Jo. Godosredus Olearius, Arnstad. Kocles. Antistes, quem et Parentem et Patrnelem nostrum pie prosequimur. 4) Bücher: Saals 5. Össung. S. 111 fg. 30h. Historen. Eochner, Samml. merkw. Medaillen. 4. In 1740. S. 329. Mus. Mazzuchell. T. 1. tab. 39. n. 4. p. 173. 5) Acta Philos. P. IV. p. 681 sq. 6) Unschulb. Rachr. von alten und neuen Aheol. Sachen. Ecipz. 1711. 8. S. 218. 7) Jenichen Suppl em. et ill. ad Biblioth. jurid. Lipenio-Jenichianam. Lins. 1743. sol. p. 189. 8) Jenichen 1. l. p. 257. Diss. elegantisaina.

Diss. de Biographis antiquorum Ictorum. Regiom. 1714 °). Theses miscellaneae. ib. 1714. (R. Charisius.) Positiones miscellaneae. ib. eod. (R. Weyer.) Theses juridicae. ib. eod. (R. Melhorn.) Jo. Goul. Olearii Duodecas positionum juris varii cum jure Prutenico collatarum. Regiom. 1715 10). Ej. Diss. de insignioribus processus civilis differentiis ex jure Prutenico novissimo et ordinatione Processus Saxonici Electoralis novissima. Accedit Dissertatio prooemialis de ἀγραφεία ICtis Prussis falso imputata. Reg. 1726 11). Pro loco. Theses miscellaneae. ib. 1715. (R. Lau.) — De exiguo usu cautionis pro reconventione in causis spolii. Regiom. 1716 12). Progr. de historiarum et antiquitatum scientia in jure summopere necessaria. Regiom. 1721 13). Sanbschriftlich binterließ er: Vitae et scripta professorum juris Academ. Regiomontanae defunctorum ab ipsa fundatione ann.

1544 ad nostra usque tempora 14). (G. Rathgeber.)
OLEAROS, kleine Insel im agaischen Meere, eine ber Kykladen bei Kimolos und Sikinos (Strab. X, 485; Scyl. p. 19 nach Gail's Emenbation; Steph. Byz. Ωλίαρος. Plin. IV. 12, 22.; Ptol. III, 15.; Met. II, 7.; Virg. Acn. III, 126. Ovid. Met. VII, 465.). Dvid und Stephanus haben bie Form Dliaros. Nach Beraklides Ponticus bei Stephanus mar Dlearos eine Kolonie ber Sibonier, achtundfunfzig Stabien von Paros Klausen.)

O'LEARY (Arthur), ein fatholifcher Beiftlicher, ju Cort in Irland 1729 geboren, aber in bem Collegium ju St. Malo in Bretagne wiffenschaftlich gebilbet. Er blieb in biefer Proving, nachdem er Capuziner geworden mar, und mahrend bes siebenjahrigen Rrieges weihte er sich als Regimentscaplan bem Dienfte feiner gandsleute, Die in Bretagne in Spitalern und Gefangniffen ihre Tage vertrauerten. Da man ihn aber nothigen wollte, seine gands leute ju bereben, frangofische Rriegsbienfte zu nehmen, fo ging er nach Cort jurud und errichtete bafelbft eine Capelle, an ber er fortan alle gottesbienftliche Banblungen verrichtete. Erft in ben letten Jahren feines Lebens verließ er fein Baterland, murbe in London erfter Pfarrer ber tatholischen Capelle in Suttonftreet und ftarb ba= felbst ben 8. Jan. 1802. Er zeichnete fich unter feinen Glaubenegenoffen burch Geift, Kenntniffe und Charafter aufs Ruhmlichste aus, und erwarb sich badurch die Achtung aller Stanbe in beiben Ronigreichen. Dan hat von ihm viele kleine religibse und politische Schriften, Die größtentheils burch Beitumftanbe veranlagt murben. In allen geigt er fich als aufgeklarter religiofer Denker, als Freund

ber Freiheit und als muthvoller Rampfer für Recht und Bahrheit, zugleich tolerant gegen alle, die nicht feines Glaubens waren. Bor ihm batte fich noch kein kathe lifder Geiftlicher in Irland fo loyal bewiesen, auch war er ber erfte, ber es magte, gegen bie protestantische Seift lichfeit in die Schranken zu treten. Benn er zuweilen mit Einigen aus derfelben über ftreitige bogmatifche Ge genftande mundlich disputirte, fo mußte er fich bei feb nem Reichthume an Big, ber feine gesellschaftliche Unterhaltung febr angenehm machte, leicht burch einen luftigen Einfall zu belfen. Da er mit Rlugheit und weiser Ra-figung seine hartbebruckten Lanbsleute zu beruhigen und bem Geifte ber Emporung mit Erfolg entgegenzuwirten wußte, fo wurde fein Name im Parlamente ofters mit Achtung genannt, und er gewann baburch bie Freundfcaft faft aller vorzüglichen Staatsmanner und Gelehrten Irlands. Gelbft bie englische Regierung, feine Berbienfte anertennend, verlieh ihm eine Penfion von 200 Pf. Ster ling. Alles, mas aus feiner geber tam, ift in einer flie Benden, bilberreichen und fuhnen Sprache geschrieben, ber aber Grazie und zuweilen auch Deutlichteit und Richtige teit fehlt. Fur ein Meisterwert von wibiger Argumen tation, feiner Ironie und bewundernswurdigem Bortrag hielt man seine Remarks on Wesley's lettres in defence of the protestant associations in England. 1780. 8. und eine in weniger als acht Stunden niebergefdries bene siegreiche Bertheibigung gegen ben Bifchof Boods warb, von welcher ber Lettere felbst bekannte, baf ber Berfasser seinen Gegenstand mit Starte und Berebsams teit darftelle, und gleich Shakespeare bas menschliche Berg tenne. Außer biefen und mehren anbern fleinen Schrifs ten, bie durch Beit und Ort veranlagt murben, gab er noch andere, jum Theil gesammelt unter feinem Ramen, zum Theil anonym beraus, als: Miscellaneous tracts. 1781. 8. Review of the controversy between Dr. Carrol, Wharton and Hawkins. 1787. 8. Funeral sermon on the late sovereign pontif Pius VI. 1799. 8. **u.** a. m. \*) (Baur.)

Oleaster, f. Olea und Elacagnus. Oleaster, f. Oleastron.

OLEASTRO, OLEASTER (Hieronymus ab), ein portugiesischer Dominicaner aus bem Fleden Mambuja, trat 1520 in ben Orben, wohnte feit 1545 ber Rirchenversammlung ju Tribent bei, belleibete in feinem Orben bie bochften Burben, und ftarb 1563 ju Liffabon als Großinquisitor. Man ruhmte feine griechischen und hebraifchen Sprachkenntniffe und feine eregetische Gefchicks lichkeit, wovon er Beweise in feinem Commentar. in Pentateuchum Mosis. Lisb. 1556. fol. auch zu Ants werpen und Lyon, und in feinem Comment. in Esaiam. Par. 1620. fol. gegeben haben foll \*\*). (Baur.)

OLEASTRON ('Ολέαστρον), Stadt der Ilercaos ner in hifpania Tarraconensis nabe bei Sagunt. Strab.

<sup>9)</sup> Bibliothecae juridicae Lipenio-Jenichianae. P. IV. p. 557. 10) Jenichen Suppl. em. et ill. p. 340. 11) Jenichen îb. p. 340. 12) Jenichen Suppl. em. et ill. p. 340. 11) Jenichen îb. p. 340. "Rgregius atque commendablis libellus academicus". D. D. Arnolbt's fortgef. 3uf. ş. f. Pift. b. Königl. Univerf. Königsb. 1769. 8. S. 88. 12) Biblioth. jurid, Lip.-Jenich. P. IV. p. 557. Jenichen Suppl. em. et ill. p. 63. 13) Jenichen Suppl. em. et ill. p. 63. 14) Das gelehrte Preuffen. III. Ah. 5. St. S. 294. — über Olearius's Leben und Schr. f. Programma fun. Jo. Gottfr. Olearii. Arnolbt l. l. Gel. Preuffen l. l. 3 & d. III. 1065. Roterm. V. B. Brem. 1816. S. 1062.

<sup>\*)</sup> Reuß gel. England. Allgem. Lit. Zeit. 1803. Intell. Bl. Rr. 41. Biogr. univ. T. XXXI. (von Picot). Gine Gedächtnis-rede auf ihn, von Worgan d'Arcy, wurde 1802 zu London gebruckt. \*\*) Echard de scriptor. ordinis Dominicanor. T. II. R. Simon dist. crit. du V. T. L. III. c. 9. Nouv. Dict. dist.

III, p. 155. Anton. Itin. 398. Eine anbere Stabt beffelben Namens in Sispania Batica nabe bei Gabes führt Plinius (III, 1, 3.) an. Bergl. Dela III. 1. Daher plumbum nigrum Oleastrense bei Plin. XXXIV, 17. s. 49.; auch ein Vorgebirge Oleastrum in Mauris tania Tingitana. (Klausen.)

Oleczkon, f. Oletzkon. Olef. f. Olaus (3te Sect. II. S. 368).

OLEG, (flavonisirter Rame aus bem franbinavischen Dlof, Dlav). Wir erwähnen Oleg, welcher als zweiter Groffurft von Rufland vom 3. 879-913 regierte; ber fterbende Rurit hatte ihm als Bermandten 879 bie Re= gierung und zugleich bie Bormundschaft über seinen Gohn Igor übertragen, er regierte 33 Jahre bis an seinen Tob, wo Igor wenigstens 35 Jahre alt sein mußte, und bas wirklich und allein, baber er nicht blos als Igor's Bormund anzusehen; nur im Anfange bei ber Besitnahme von Smolenet und Riem hielt er es feiner Politit fur angemeffen, ben Schein anzunehmen, als handle er für Igor. Im 3. 882 namlich jog er mit vielen Truppen aus Nowogrob, um fein Reich zu erweitern, nahm Smos lenst ein und fette feine Statthalter in die Stadt. Bon bier zog er herunterwarts und befette Liubecz mit feinen Leuten. Auf Boten fuhr er bann ben Onieper hinab bis an bie hohen Ufer bei Riem, wo bie Barager Detold und Dir herrschten. Er verbarg Truppen in den Fahrzeugen, bie übrigen zurudlaffend, fandte zu Detold und Dir, mit ber Ginladung, daß fie zu ihren gandeleuten, nach Griechenland reisenden Kausteuten, tommen mochsten. Arglos erschienen Dotolb und Dir und wurden ers schlagen. Dleg machte Kiem jur hauptstabt bes ruffis fchen Reiches; bieses erweiterte er ferner burch Binsbars machung ber Derewier, welche er im 3. 883 betriegte, und mit ber Steuer von einem fcwargen Marber (nams lich wol von jedem Schornstein) behelligte, der Sewerrier, die er 883 überwand, und mit leichtem Bins belegte, mit bem Berbote, nichts an bie Chafaren zu entrichten, und ber Radimitschen, benen er 885 befahl, die bisher an die Chafaren entrichteten Steuern ihm zu geben, fo wie er auch im übrigen ruffischen Reiche Binfen anords nete. Um auch ben oben Streden einen Berth ju ge ben, legte er Stabte und viele andere Ortschaften an. Bon bem Erfolge feines Rrieges mit Sulitichen und Timergen schweigen bie russischen Sahrbucher. Aber mit großem Domp und offenbaren Marchen ergablen fie von Dleg's Seerzuge gegen Konftantinopel. Bieben wir auch hiervon bie augenfälligen Erbichtungen, wie bie Lanbidiffahrt u. f. w. ab, fo bleibt boch immer bas gang-liche Stillichweigen ber byzantinischen Geschichtschreiber, welche boch auch andere Nieberlagen und Demuthiguns gen nicht verhehlen, bochft bedenklich, und schwer ift gu glauben, baß fie, batte Dleg's furchtbarer Beergug wirts lich fatt gehabt, ihn ganglich unberührt gelaffen, unb felbst nicht einmal bemantelnb von ihm gesprochen haben follten. Uberdies ift auch nicht mahrscheinlich, daß Dleg, ber in feinem neueroberten Reiche genug zu thun und zu fürchten hatte, Beit und Luft gehabt haben follte zu eis nem Buge gegen Konftantinopel. Doch wenn auch Dleg's

heerfahrt gegen bie Kaiferftabt als geschichtliche Thats fache bochft zweiselhaft ift, so barf boch bie Erzählung bon ihr in einem Artitel über Dleg nicht fehlen, ba ja auch, weil nur eine einzige und trube Quelle fließt, uns gewiß bleibt, mas von ber Erzählung von feinen frubern Thaten ber Sage, und mas ber Geschichte anheimfallt. Im I. 907 erzählt ber gegen zweihundert Jahre später schreibenbe Restor, zog Dleg gegen die Griechen mit eis ner Menge Warager und Slaven, Tichuben, Kriwitschen, Meren, Polen, Drewier, Rabimitschen, Gewerier, Bialitschen, Chorwaten und Timergen auf Pferden und zweis taufend Schiffen. 218 fie vor die Raiferstadt tamen, versperrten bie Griechen bie Suba (ben befestigten Bas fen) und verschlossen die Stadt. Dleg ging aus seinem Schiffe und befahl die andern Schiffe auf bas Ufer ju gieben. Mun fingen bie Eruppen um bie Stadt berum gu morben und zu vermuften an, welche Greuel Reftor naber beschreibt. Dann gebot Dleg feinen Scharen Raber zu machen, und auf die Raber Schiffe zu feten. Ein gunftiger, in bie Segel blasenber Bind erhob fich, und fo ging es über Felde in ben Schiffen gur Stadt bin. Die erfchrockenen Griechen schickten beraus und erboten fich, so viel Tribut ju geben, als er wolle, wenn er nur die Stadt nicht ju Grunde richte. Dieg fiellte fein Beer auf. Aus ber Stadt brachte man ihm Speife und Bein, aber er nahm es nicht, benn es war vergiftet. Die Griechen in ihrer Furcht fagten: bas ift nicht Dleg, fondern ber beilige Demetrius, ben Gott über uns gesandt hat! Nun verordnete Oleg als Tribut an die zweitausend Schiffe zwolf Grivnen fur den Mann zu geben; in jedem Schiffe aber waren vierzig Mann. Die Griechen ergaben sich darein und baten um Fries ben, bamit er nicht bie griechischen ganber befriege. Dleg zog fich etwas von ber Stadt zurud, feste mit ben beis ben griechischen Kaisern Leo und Alexander (aber Alexans ber war ja nie seines Brubers Mitregent) Friedensunterhandlungen fort und erlangte als Tribut fur feine Truppen auf ben zweitausend Schiffen zwolf Grivnen für ben Mann, und Abgaben an die russischen Stabte und Berpflegung und andere Unterflugung ber als Raufleute nach Konftantinopel kommenden Ruffen. (Die nabern Beftim= mungen beffen, mas bie Griechen leiften follten, f. bei Reftor, ruff. Unnal. in ihrer flavonischen Grundfprache und überset von A. E. v. Schlozer, III. Ih. S. 275-279). Den Friedensvertrag beschworen bie Raiser, indem fie bas Kreuz tußten, Dleg und feine Manner aber bei ihren Baffen, und bei ihrem Gotte Perun und bem Gotte bes Biebes Bolos. Bum Beichen feines Sieges bing ber russische Groffurft seinen Schild am Thore ber Stadt auf. 218 er mit ber reichen Beute nach Riem gu= rudtam, nannte man ihn einen Bauberer. Bur Befeftis gung bes Friedens und Abichliegung eines vollftandigen Bergleiches schickte Dieg 912 eine Gesandtschaft nach Konstantinopel. Dieser Bergleich, ber fich vollständig in Resftor's Annalen a. a. D. S. 307 — 335 eingeschoben fins bet, ware ein ungemein mertwurbiges Stud, wenn er echt mare. In ihm werben als abschließend bie Raifer Leo, Alexander und Konstantin genannt, und die Zeit bes



46

Abschlusses ist im Monat September ben zweiten Tag in ber funfzehnten Boche im Sahre von Erschaffung ber Belt 6420 (912 drifflicher Zeitrechnung); aber Leo's Regierung reicht nur bis ben 11. Mai 911, und Alexanbers bis zum 7. Juni 912. Auch aus bem Inhalte bes Bertrages lagt fich feine Unechtheit unwiderleglich beweis fen, baber ein Auszug aus ihm hier an unpaffender Stelle fein wurde. Doch barf, ba Dleg überhaupt mehr ber Sage als ber Geschichte angehort, Die Sage von seiner Todebart, die Nestor als geschichtliche Thatsache vorträgt, nicht gang übergangen werben. Dieg hatte einft bie Bauberer und Wahrsager gefragt, woran er fterben murbe, und von einem berselben bie Antwort erhalten, sein Leibpferd werbe ibm ben Tob bringen. Er ritt es feitbem nicht mehr, und ließ es ju Tobe futtern. 218 er bes Roffes Bebeine befah, fagte er lachend: Gollt' ich von biefem Schabel ben Tob haben? Mus bem Schabel aber, als er mit bem Fuße barauf trat, sprang eine Schlange, bie ihn in den Buß flach, er erfrankte bavon und ftarb. (Bekanntlich gibt es von Drwar Obbur's Tob burch eine aus dem Schabel feines Lethpferdes Fani friechende Gis bechse eine ahnliche Erzählung.) Dieg wurde von bem ganzen Bolte febr beweint, und auf dem Berge Sizetos wita begraben, wo feinen Grabbugel noch spate Men= ichengeschlechter faben. (Reftor a. a. D. 11. Ih. S. 264. III. 2h. S. 28-93. u. 247-379.) (Ferd. Wachter.)

OLEG, Furst von Drewien, bes Groffursten von Grialoflav von Rufland zweiter Sohn, wurde 970 in Dres wien, feinem tunftigen Erbtheile, eingefest, und herrschte bier feit feines Baters Tobe 973. In Riem maltete fein alterer Bruder Jaropolf, beffen Beerführer Svenald mar. Lut, Svenalds Sohn, ging einst im 3. 979 aus Riew in einen Balb, um zu jagen. Dleg jagte eben ba, umritt und erschlug ihn. Um seinen Gobn zu rachen, bat Svenald ben Fursten Jaropolt unablaffig, gegen feinen Bruber zu ziehen, und ihm fein Gebiet zu nehmen. Im 3. 977 fiel Jaropole in bas Land ber Drewier ein, Dieg jog ihm entgegen, ward im Treffen überwunten und flüchtete mit feinen Truppen nach ter Stadt Wruczaj Auf ber Brude über ben Stadtgraben ents ftand ein Gebrange, in welchem einer ben andern in ben Graben hinabstieß. Unter ben hinabsturzenden war Dleg, und er fand im Gewühle der Menschen und Roffe feis nen Tob. Um andern Tage ließ Jaropolt feinen Leich= nam aus ben andern Todten bervorsuchen und an einem Orte bei Wruczaj begraben, wo noch nach Jahrhunder= ten fein Grabhugel ju feben war. (De ftor, ruff. Unnal. in ihrer flavonischen Grundsprache und überfett von U. E. v. Schlözer. V. Th. S. 142, 190-193.) (Ferd, Wachter.)

OLEGGIO. Stadt in Piemont, in der Provinz Nos vara, mit einer Pfarrkirche, einem Hospitale und 2000 Einwohnern. (L. F. Kämtz.)

OLEIMI. Go nennt wenigstens b'herbelot ben burch seine Geschichte Terusalems bekannt geworbenen Cabbi Mobschriedebin Abul Temen Abborrahman, ber sich zur Secte ber Sanbaliten hielt. Unstreitig ist biese Schreibweise richtiger, als Alemi in ben Fundgr. II, 81,

ba ihn Habschi Chalfa beutlich genug study nennt, was man freilich Alimi, nicht Dleimi auszusprechen geneigt fein mochte. Das Werk führt ben Titel: "Die erhabene Gefellchaft in ber Geschichte Terusalems und Abrahams" (الأنس التجليل بتاريخ القدس والخليل) Es enthalt nach Sabschi Chalfas Aussage bas Mark ber übrigen Geschichtswerte von Jerufalem, ju bem ber Berf., ber im Sept. 1495 an diese Arbeit ging und fie binnen vier Monaten vollendete, eigne Rachrichten über mehre Begebenheiten und Metrologe berühmter Manner binjufugte. Er ftarb 927 b. S. (1521 Chr.). Aus ben aussuhrlichen Auszugen, bie herr von hammer in ben Fundgruben (B. II. S. 81 fg. 118 fg. 375 fg. B. 11I. S. 70. fg. 118 fg. 211 fg. B. 1V. S. 215 fg. B. V. S. 145 fg.) aus einem ihm gehörigen Manufcripte geliefert hat, und aus dem Inhaltsverzeichnisse (B. II. S. 82—83) sieht man, daß es nicht nur wich tige Nachrichten von Jerufalem enthalt, fonbern auch bie Geschichte eines bebeutenben Theiles von Palaftina umfaßt. (G. Sabichi Chalfa unter bem angezogenen Tis tel des Werkes und d'Herb. S. 597 u. 686.) — Ein anberer arabischer Schriftsteller beffelben Namens:

Chair-ed-bin Ben Ahmed Ben Ali El-oleimi (Alimi) El-faruki (الغاروفي) war aus Ramla gebürtig ober hielt sich wenigstens daselbst lange auf, und bekannte sich zur hamstischen Secte. Er starb 1081 (1670), und hinsterließ eine Fetwa-Sammlung, bekannt unter dem Litel:

"Die Fetwa's des Chaireddin" (Gustav Flügel.) (Gustav Flügel.)

OLEIN, Ölstoff, Chevreul's Elaine oder Substance

huileuse; Braconnot's huile absolu, absolutes DI, ift ein Sauptmischungstheil bes schmierigen Rettoles, bavon ein fleinerer Antheil in ben Schmalzarten, und ein noch gerins gerer in ben Talgarten fich vorfindet mit überichussigem Talge. Es läßt fich nach Braconnot barftellen, wenn man ein Schmierol bis — 5° abfühlt, damit ber Talg gestebe. hierauf preft man bas Dl aus, welches bei — 10° noch etwas Zalg abfest. Much fann man, nach Chevreul, Thierschmalz ober Talg in fochenbem absolutem Altohol lofen; bei dem Erkalten fällt faft aller Talg zu Boden, und nur wenig bleibt mit bem Die geloft. Die Losung wird mit Baffer übergoffen; aus bem zurudbleibenben Dl fcheis bet fich in ber Ralte noch ber aufgelofte Talg ab. Das aus Mandels und Rapsol gezogene Dlein gefriert nicht in ber ftarkften Ralte, jenes aus Baumbl noch nicht bei —10°, bas aus Menschenschmalz taum bei —4° und aus Schweineschmeer bei —7°. In liquiber Form ift es dicklicher als reine Trockenole (Leinol), theils farblos, theils gelblich ober grunlich, geruchtes und mild von Geschmad. In ftarrer Gestalt fieht es weiß aus, bas aus Menschenschmalz und Dafentalg ift 0,913, jenes aus Jaguarschmalz 0,914, bas aus Schweineschmeer 0,915, jenes aus hammeltalg 0,916 und bergleichen aus Ganfefett 0,929 specifisch schwer. Als Dlivenol absorbirt es nach Sauffure bei -18° 0,14 Maß Rohlenorpdgas, 1,51

kohlensaures, 1,22 Blgas und 1,5 orybirtes Stickgas. Gegen Phosphor, Schwefel, Schwefeltoblenftoff und Sauerstoffchlorschwefeltoblenftoff verhalt es sich als 262 fungsmittel etwa wie Lein- und andere Trodenble, gang fo, nach henry, auch gegen bas mafferige Ummonium und bie arsenige Saure. Es lost die Dral-, Benzoi-, Camphers, Dls und Talgfaure auf, gleichwie bas Bleioryd. Mit Chlorphosphor, Chlorschwefel und Chlorarfenik mischt es fich, nach S. Davy, unter Temperaturerhohung? — Das Dliven=, Manbel=, Ricinus= und Bebennusol find, nach Pfaff, mit Uther in allen Berbaltniffen mifchbar, wie mit ben fluchtigen Dlen. Das Dlein loft vielen Campher auf, besgleichen Sarz und harzige Farbstoffe. In bunnen Schichten wird es an ber Luft, ohne gu trodnen, zu einem weißen undurchfichtigen Salge. Die rangige Berberbniß tritt bei ihm noch schneller ein, wenn es, mit Schleim verunreiniget, ber Luft in Maffe bar= geboten wird; reines scheint nicht rangig zu werden. Es tocht bei etwa 300°, und zerfett fich burch trodne De-Millation wie Leinol, gleich biefem auch burch Chlor= und burch Salpetergas. Rauchenbe Salpeterfaure verbidt und entzundet es nur bann, wenn fie mit Bitriolol gemischt ift. Bon biefem allein wird es verbidt und gebraunt, und bei langerer Digeftion in eine harzige ober tohlige Materie umgewandelt. Es wird burch Kalien leichter verseift als der Talg, wobei fich teine Effigsaure, aber mehr Dlfug und vielmehr Dlfaure, als beim Talge, aber, nach Braconnot, feine Talgfaure erzeugt, baber bie an Schmierol fo reichen Pflanzenfettole, wie Dlivenol, ohne Talgzusat nur eine weiche Seife geben follen. -Bon Bleiornd wird bas schmierige Dl in Dlfug und in Saure verkehrt, welche sich mit bem Bleioryd zu einem confistentern Pflafter vereint, als bies bei bem Trodenble geschieht. Kalium und Natrium orybiren sich in ihm etwas schneller als im flüchtigen Die und bilben eine Seife.

übrigens läßt bie abweichende Angabe Chevreul's und Braconnot's über die Bildung oder Nichtbildung der Talgsäure, sowie über den Gefrierpunkt des reinen Schmieroles vermuthen, daß entweder das von Braconsnot aus den Pflanzenölen erhaltene reine Ol von dem Chevreulschen aus Thiersette wirklich adweiche, oder daß dem von Chevreul untersuchten Dle noch eine gewisse Menge Balg anhing, da er sein Ol zur Talgabscheidung in keine so große Kälte brachte. (S. Chevreul in d. Ann. d. Chim. LXXXVIII. S. 226. XCIV. S. 80. 113 u. 215. — Braconnot, Ebendas. XCIII. S. 225. Vergl. Lefebure i. d. Ann. de l'industr. Mai, 1829, teutich in Erdmann's Journ. f. techn. und öson. Chemie. VI. 3. S. 256. Unverdorden in Schweigger-Seidel's Jahrd. d. 1829, 10. S. 245. (Th. Schreger.)

b. Ch. 21. 1829. 10. S. 245. (Th. Schrege Oleinsäure. f. Ölsäure (3te Sect. II. S. 85).

Oleinae, f. Olea.

OLEKMA, Rebenfluß ber Lena, welcher am Stans nowoi in 55° 30' N. entspringt und in 60° 22' N. von ber rechten Seite in die Lena fließt. Davon hat den Ramen

OLEKMINSK, Slobode im Kreise Jakuft an der

Mundung bes Olesma in die Lena, mit 1 Kirche und 40 Hausern. Sie wurde 1635 erbaut. hier wird ber Jassat von den Jakuten erhoben. (L.F. Kämtz.)

OLEKRANON, OLECRANUM, Ellenbogenknorzen, Ellenbogenhöder, hinterer Fortsat ober hatenformiger Knorren, ober auswendiger Fortsat ober Schnabel, ober große Rauhigkeit, ober großer Hoder, ober große Erhebung, oder Höderfortsat, oder großer oberer und hinterer Fortsat, oder Höder, oder Kopf, oder Gipfel, oder größte Ede, oder dußerer Fortsat, oder Haken ber odern Ertremität des Ellenbogenbeins, eigentlich üdenz zoaron, der odere und hintere Theil des odern hakensormig gekrummten Endes der Ellenbogenröhre, welcher sentrecht in die Höhe steigt, und in seiner odern und hintern Fläche etwas rauh und gedogen, in der vordern dagegen ausgehöhlt und überknorpelt ist (s. Ellenbogenröhre).

OLEN, ber Sage nach ber alteste lyrische Dichter in Griechenland, Dichter ber geistlichen Symnen, Die auf Delos gefungen wurden, nach Griechenland aus Lyfien getommen (Paus. IX, 27, 2. Herod. IV, 35.). Bon biefen hymnen werben une ber auf bie Bere, worin Bere bargeftellt murbe als erzogen von ben horen und als Mutter bes Ares und ber hebe (Paus. II, 13, 3.); ber auf bie Achdia, bie von ben Syperboreern nach Delos bergeleitet murbe, welches Bolk Dien zuerst erwähnt haben soll (Paus. V, 7, 8.), und ber auf die Eileithpia genannt, worin dieselbe gepriesen wird als alter, als Kronos, als gottliche Spins nerinn (eblivog, weshalb Paufanias fie mit ber Pepros mene ibentificirt glaubt, VIII, 21, 3.), als Mutter bes Eros (Paus. IX, 27, 2.) als gekommen von den Syperboreern nach Delos, um ber Leto in ibren Weben beigufteben (Paus. I. 18, 5.). Mit ber Gileithpia und ben burch fie an bas Licht tretenben Gottern Apollon und Artemis feien nach Delos bie Jungfrauen Arge und Dpis gefommen. Diefe wurden beständig von ben Beibern au Delos bei ber feierlichen Procession in bem babei abs gefungenen hymnos bes Dien angerufen und bie Afche ber Opferthiere auf ihr Grab gestreut, bas sich binter bem Artemision befand (Herod. IV, 35.). Die belphis fche hymnensangerin Boo erklarte ben Dien felbft fur eis nen Spperboreer, für einen von ben Spperboreern, bie bie Beiffagerftatte gegrundet batten, Pagafos, Agvieus, mehre andere und zulett Dlen, der erste Prophet des Phobos, der erste Sanger, der den herameter gebraucht babe (Paus. X, 7, 8.). Indem Dlen auf diese Beise bargestellt wird als heiliger hymnenbichter bes Phobos mit beständiger Beziehung auf ben belifchen hoperboreis fchen Sagentreis, ohne alle weitere Perfonlichkeit, inbem felbst sein Name schwerlich etwas anderes bezeichnet als ben Flotenblafer (Belder Europa und Rabmos, S. 35 Not.), indem er einerfeits aus Lyfien, andererfeits von ben Spperboreern bergeleitet wirb, alfo von ben beiben Enben ber pelasgischen Belt, wenn bie Bermuthung Riebuhr's richtig ift, baß bie hyperboreische Gefandtschaft nur eine zu Lande von Italien hermanbernbe ift, was ber Rame Περφερέες, Perferentes, unwiderlegbar barauthun scheint; fo scheint une Dien bie Bermittelung an-

zubeuten, mit ber sich bie pelasgischen Boller anschlossen an bas Sauptheiligthum ber Sellenen zu Delphi und Delos. Bom tyrrhenischen Agylla und nicht minder von Rom tamen noch in hiftorischer Beit Festgefandtschaften nach Delphi, Beweis genug, daß sich bie entferntesten pelasgischen Stamme nicht im minbesten im Gegensate fuhlten gegen ben großen borischen Gott. Benn bie Joner ben Pelasgern naher ftanden als die Dorer, fo ift es gewiß nicht bedeutungslos, baß die hyperboreischen Sagen und Saben sich anschließen an ben Mittelpunkt ber ionischen Beise bes Apollocults. Bahrend übrigens berfelbe die Flote verwarf und verschmabte, fo bag gu Delphi beren Gebrauch bei ben Agonen gleich in ber zweiten Pythiade abgeschafft warb (Paus. X, 7, 5.), tras gen nur zu Delos bie bem Apollobilbe auf bie Band gegebenen Chariten außer der Kitharis auch die Sprime und die Flote (Plut. de Music. p. 1136. A.). Wiewol bies Bild nicht alter ift als etwa Dl. 55, ba es von Diponos und Shilis Schulern, bem Tettaos und Angelion, gearbeitet war (Paus. II, 32, 5.; 1X, 35, 3.); so ift es boch zuverläffig, bag namentlich in biefer noch fruben Beit nichts in bas Gotterbild aufgenommen werben durfte, mas nicht in bestimmter Beziehung auf den Cultus stand. Wie nun die Spring auf den Apollon No= mios, ben Weibegott, ben Rraftiger bes Rindes, binwieß, und damit schon angedeutet wird, daß der delische Apollobienst bem Raturcult naber stand als ber belphifche, fo find auch Gileithpia und Eros, Bere und Demeter Achaia im engsten Busammenhange mit bem Daturcult, von bem das Gebankenbild bes ibealen herrs schers Phobos Apollon freigeworten ift. Wenn nun alle biefe ermannten Raturgottheiten, beren Diene auf Delos bem bes Apollon nicht anders als untergeordnet werben tonnte, bergeleitet werben in ben Gefangen bes Bloten= spielers Dien aus Apollon's beiligem Syperboreerlande; wenn die einzige Localisirung, die wir fur bas Syper-boreerland gewinnen konnen, Stalien ift, bas freilich die Griechen nicht mehr bafur hielten, bas aber in Gultusverbindung mit Delos nur burch gemeinsame ur= fprungliche pelasgische Nationalität zusammenhängt; wenn enblich ber mythische Sanger, beffen hymnen biese Ber-bindung mit bem Spperboreerland nachwiesen, ein Greis vom liftifchen Fluffe Kanthos genannt wird (Callim. Del. 102. Suid. 'Ωλήν), beffen Beimath mit Delos auch nur in pelasgischem Ursprunge Gemeinschaft bat; so ift baraus leicht und sicher bas Resultat zu folgern, baß Delos ein alter Mittelpunkt pelasgischen Gotterbienstes war, worin eine bem bellenischen Apollon verwandte, vielleicht benfelben Ramen fuhrende Gottheit (wie ber achai: sche Apoll zu Amptla) verehrt warb, bag bie Religion bes borisch-hellenischen Apollon in ionischer Auffassungsweise bort spater eingeführt wurde, und bag man babei in ben homnen auf bie übrigen Gottheiten, während Alles auf die neue Form bezogen ward, doch die alten Gebanten beibehielt, welches Berhaltniß burch bie pelasgifden Beziehungen von Delos auf Lyfien und auf bie Hyperboreer ausgedruckt und mythisch durch ben Namen bes Flotenspielers Dlen, beffen Runft gegen bie borifch=

bellenssche Form im Gegensate stand, bezeichnet ist. Dit ber Zeit wußte sich durch das Ansehen von Delos die Ehre des Olen so geltend zu machen, daß auch eine delphische Sage, das ursprüngliche Berhältniß vergessend, die pythischen Einrichtungen von ihm herleitete, den sie nicht mehr als Lykier anerkannte, sondern allein auf das mythische heilige kand der Hyperboreer bezog. Daß aber Olen nur den ionischen Sagen von Apollon angehörte, mag sich auch noch begründen durch die Nachricht, daß Einige ihn von Dyme im peloponnesischen Achaja, dem ursprünglichen Sie der Joner herleiteten (Suid. Nahr), wenn nicht vielleicht Kumaiog zu lesen und Olen vom Suidas mit dem von Pausanias mit ihm zusammen erwähnten Aymder Melanopos, der über die Hyperbereerinnen Opis und Hetaerge geschrieben hatte, verweckselt ist (Paus. V, 1, 8).

OLENHAUSEN oder OLDEHAUSEN (Joachim

Goetz), wurde am 27. April 1583 geboren, war Erb= faffe ju Ginbed und Lutterbed und genoß mit feinem Bruber Julius eine gemeinschaftliche Erziehung auf bem Symnafium zu Göttingen von 1593—1597 und barauf ju Selmflabt; 1599 gingen fie nach Strafburg, 1601 nach Franfreich, 1604 nach England und ben Rieber- landen. Darauf lebte er ju Ginbed, bis er 1627 Kammerrath zu Bolfenbuttel wurde; war unter bem Berzoge Friedrich Ulrich im Ministerio (a sanctioribus consiliis), verwaltete aber biefes Umt nicht mehr unter Bergog Georg Wilhelm, murbe jeboch jum ganbertheilungsge ichafte gebraucht (Rehtmeier Braunfchw. K. G. Th. III. S. 87) und unterzeichnete mehre gandtagsabschiebe, 3. B. von 1646 und 1650 (Constitut, Calenberg, T. IV. c. 8. p. 99 und 103.). Ohne Zweisel ist er es auch, von beffen nachbrudlicher Rebe gegen bie Bermebrung ber Armen auf bem Landtage ju Ginbed ben 6. Marg 1653 ein Auszug in ben Braunfcweig-Caneburg. Landesannalen, Sabrg II. Sid. II. Num. 1. febet, um berenwillen diefer Dlenhaufen ber talenbergische Cato von dem Redacteur genannt wird, obgleich tem Borname angegeben ift. Gein Leben und feine Thatigfeit fielen in eine fehr merkwurdige, aber jammervolle Beit. Er farb am 18. Sept. 1657. (S. M. Just Groscurs Leichenspred. Gotting. 1625. Joach. Bellstein's Leichenpred., Goslar 1660. 4.) Er schrieb Carmina sacra, helmstädt 1651. 8. I. Eb. meiftens Paraphrafen ber Pfalmen in Berametern, Bb. II. vermischte Gebichte religibsen und moralischen Inhalts. (Bergl. meine Erganzungen jum Socher Artifel Olenhausen.) (Rotermund.)

OLENIAS ('Ωλενίας), Sohn bes Oneus, ward von seinem Bruder Tydeus getödtet (Apollod. I, 8, 5. wo Seyne an der Echtheit der Lesart zu zweiseln scheint). (Meier.)
OLENNIUS, ist der Name des romischen Saupt=

OLENNIUS, ist der Name des romischen Sauptsmanns (primipilaris), welcher von dem Kaiser Tiberius über die Friesen geset worden war, um den ihnen von Drusus aufgelegten Tribut einzusodern. Die Habsuckt des Olennius veranlaste einen Aufruhr, der für die rosmischen Legionen schmachvoll endete und die Befreiung des Volks der Friesen zur Folge hatte. Wir kennen die Berhaltnisse der Friesen zu den Romern zu jener Zeit

nur febr unvolltommen; inbeffen ift boch fo viel ausgemacht, baß fie in Abhangigfeit von ben Romern lebten und die Romer in ihrem Lande mehre feste Puntte befest hielten. Dero Claudius Drufus hatte im 3. 13 v. Chr., bevor er seine Waffen gegen bie im innern ganbe amischen bem Rhein und ber Elbe wohnenben germanis schen Bolker richtete, wie es scheint, auf leichte Beise bie Friesen ber romischen Botmäßigkeit unterworfen und in ein bunbesgenoffenschaftliches Berhaltniß gebracht. Er war von ihnen wesentlich bei feinen Unternehmungen gegen bie übrigen Germanen unterflugt worden. Bum Beis chen ber Abhangigkeit hatte er ihnen einen maßigen Tris but aufgelegt, ber, weil ihr gand arm war, in ber Lieferung einer gemiffen Angabl von Stierhauten gum Ges brauche bes Beeres bestand, ohne bag es naber be ftimmt gewesen mare, von welcher Starte und Große Die Baute fein follten. Die Befreiungefriege ber Germanen unter Armin scheinen nichts in biefen Berhalt= niffen geandert ju haben, und bei ben Feldzugen bes Germanicus gegen bie Teutschen finden wir bie Friefen ebenfalls noch als treue Bundesgenoffen ber Romer, woraus wir schließen muffen, bag jene Bunbesgenoffenschaft und jener Eribut ihnen wenig laftig gewefen finb. Erst die offenbare Ungerechtigkeit und Sabsucht ber Ros mer reigte fie im 3. 27 n. Chr. jum Aufruhre. Der romische Sauptmann Diennius, ber zur Eintreibung bes Aributs über die Friesen geset worden war, bestimmte gang willfurlich bas Daß jener Saute nach ber Große ber Auerochsen, und verwarf alle, bie jenes Dag nicht hatten. Die Befriedigung einer folden Foberung wurde gewiß jedem Bolte fchwer gefallen fein, mar aber fur Die Friesen um fo brudenber, ba ihr zahmes Bieh, wenn auch ihre Balter große wilbe Thiere in Menge hegten, boch nur fehr flein war. Dlennius nahm indeffen auf bie Unmöglichkeit ber Lieferung fo großer Stierhaute teine Rudficht; er behandelte bie Friefen als ein wiberfpenftiges Bolt, nahm ben Ungludlichen zuerft ihre Stiere, bann ihre Felber, und zulett wurden fogar Beiber und Rinber von ihm zu Gklaven gemacht. Da entbrannte ber Born bes Bolfee, und feine Rlagen über biefe unges rechte Behandlung wurden laut, und weil ben Beschwerben teine Abhulfe marb, fo fuchte man bas Beil bei ben Baffen; die Friesen ergriffen die romischen Solbaten, bie zur Eintreibung bes Tributs bei ihnen waren, und bingen sie an ben Galgen. Dlennius entging ben San-ben seiner Feinde nur burch die schleunigste Flucht, und warf fich in ein Caftell, mit Ramen Flevum (Bisvliet an der ganwers, weftlich von Groningen), wo eine betrachtliche Mannschaft von Burgern und Bunbesgenoffen die Rufte bes Oceanes bedte. Als Lucius Apronius, ber Statthalter in ber Proving Untergermanien, von bie fen Borgangen im Lande ber Friefen Nachricht erhielt, jog er einen Theil ber Truppen aus Dbergermanien und ben Kern ber Gulfsvoller ju Pferbe und ju guß an fic, ließ beibe Beere auf bem Rheine einschiffen und fuhrte fie auf ben Schauplat ber Emporung. Die Friesen hatten aber bereits die Belagerung des Caftells Flevum aufgehoben und waren zum Schutze ihres Eigenthumes binweggeeilt. M. Encyel. b. B. u. R. Dritte Section. III.

Das romifche Beer zog ihnen nach. Apronius suchte burch Bruden und Damme bie hinberniffe zu beseitigen, bie ihm bie Flutungen bes Meeres und bie Ruftenfeen in ben Weg legten; benn bie Friefen hatten fich in ber Nabe bes Meeres in Schlachtorbnung aufgestellt und erwarteten an gunftigem Orte bie beranziehenben Romer. Inbessen entbedte ber romische Felbherr einige feichte Übergangepunkte, und fo ließ er burch einen Flugel ber Caninefatischen Reiterei und burch bie Germanen, Die ju Fuß bei ben Romern bienten, bie Stellung ber Friesen umgeben, um ihnen in ben Ruden zu fallen. Aber biefer Plan mislang, benn sowol bie Geschwader ber Bundbesgenoffen als auch die Reiterei ber Legionen, welche ben Angriff unterftuben follten, murben von ben Friefen gurudgeworfen. Dierauf ließ Apronius brei leichte Coborten, bann wieber zwei, und nach einiger Beit bie gange Reiterei ber Bunbesgenoffen anruden, welche Beermaffen ftart genug gemesen maren, wenn fie ju gleicher Beit hats ten angreifen tonnen. Da fie aber nach und nach vor-rudten, fo tonnten fie ben bereits Burudgefchlagenen wenig helfen und wurden burch ben Schreden ber gluchts linge felbst mit fortgeriffen. Endlich übergab ber Dber felbherr bem Gethegus Labeo, bem Legaten ber funften Legion, bie noch ubrigen Bulfevolfer. Diefer, bie gefahrvolle Lage ber Romer nicht verkennend und felbft in außerster Roth, bat bringend um ben Beiftand ber gans gen Dacht ber Legionen. Bierauf brach bie funfte Les gion vor ben übrigen hervor, und es gelang ihr nach einem blutigen Sandgemenge ben Feind fo weit jurudgu werfen, bag ein Theil ber Reiterei und ber Coborten, bie bereits burch ihre Bunben gang entfraftet waren, gerettet murben 1). Seboch mußte ber romische Felbhere es aufgeben, feine Nieberlage an bem Beinde ju rachen, ja er konnte nicht einmal feine Tobten begraben, obgleich fehr viele ausgezeichnete Kriegsoberften, Tribunen und Centurionen gefallen waren. Auch erfuhr man balb barauf von ben Uberlaufern, baß 900 Romer bei bem Saine Babubenna (muthmaßlich ber Theil von Seven Bolben in Westfriesland, ber Soltpade genannt wird) an bem folgenden Tage von den Friesen niedergehauen worben waren, und bag eine andere Abtheilung von 400 Mann, die in dem Meierhofe des Cruptorir, eines ebes maligen romifchen Dienstmannes, Buflucht gefucht hatten, aus Furcht vor Berrath fich unter einander felbst umges bracht hatten. Auf diese Beise befreiten fich die Friesen von der Botmaßigkeit der Romer und machten ihren Namen berühmt unter ben Germanen; Dlennius aber hatte burch feine Sabsucht bie erfte Beranlaffung zur Befreiung

bes Bolles gegeben 2). (Aug. Wilhelm.)
OLENOS (Geographie), 1) eine ber zwölf achais
schen Bunbesstädte, vierzig Stadien oftlich von Dyme,
achtzig Stadien westlich von Patra, nahe ber seeahnlichen

<sup>1)</sup> Cluver sucht bas Schlachtfelb zwischen Lecuwarben und Sneet in Wefffriesland. Mit Bestimmtheit last sich hieraber nichts sagen, nur barf es nicht allzu fern von Flevum und Babubenna gesucht werben. Cluveri Germania antiqua III. p. 71. 2) Tacit. Annal. IV, 72. 78.

Munbung bes breiten Fluffes Peiros, wovon noch Ruis nen fichtbar find. (Her. I, 145. Aesch. fr. 315. Strab. VIII. 386. Apollod. bei Steph. Byz. Δύμη). Die Stadt war vom Unfange an flein, wie Paufanias aus einer Gles gie bes hermesianar auf ben Rentauren Gurytion ichloß (Paus. VII. 18, 1), baber übergeht vielleicht homer biefelbe im Schiffekatalog, obgleich ihm ber fublich an ber arfabischen Grenze gelegene, nach ihr benannte olenis iche Fels bekannt ift. Doch gab fich Dlenos in ben Sas gen, namentlich vom Berattes, eine gewiffe Bebeutung, fein König Deramenos sollte ben Berafles bewirthet haben (Paux. VII, 18, 1. Apollod. II, 5, 5.). Der Heros Dienos, in bem ber Ort personissiert wird, heißt nach Einigen Sohn bes Beus und ber Danaide Unaris thea (Steph. Byz. Olevos), nach Andern Sohn bes He= phaftos, und Bater ber Ernahrerinnen bee Beus nach feis ner Geburt, ber Nymphen Age und Selike (Hygin. Astron. II. 13.), ober auch ber Amaltheia, bie nach ihm olenische Biege genannt fei (Theo ad Arat, 64.; Benne ad Apollod. p. 190.). - Die macebonische Berrichaft bob ben achaischen Bund auf; um die Beit, als Pyrrhus in Italien einfiel, erneuerten ihn Patra und Dyme und foberten bie Ubrigen jum Beitritte auf, Dlenos aber verweigerte benfelben. Der Ort fant immer mehr, bie Bewohner verließen ihn aus Dhnmacht und zogen nach Peira und Euryteia (Paus. 1. c.) unter bie Sobeit von Dyme, welches auch bie Lantereien in Befit nahm (Strab. VII. 386 388.). So verfallen mar Dlenos ichon zu Polybius Beit (Polyb. II, 41.). Strabo fah aber noch unter ben Trummern einen ansehnlichen Tems pel bes Astlepios (Strab. VIII, 386. Paus. VII, 22, 1). Benn Strabo Dlenos an bem breiten Fluffe Des las ansett (VIII, ib.), so verwechselt er mabricheinlich nur ben Namen eines Rebenflusses mit bem Peiros (Muller Dor. II. 429.). Plinius braucht die Form Dlenum (IV. 5, 6.). Des zerftorten Dlenos ermahnt Apollobor bei Steph. Byz.

2) Ein andres gleichnamiges Dlenos lag in Atos lien, aufgezählt im homerischen Schiffstatalog jusammen mit Pleuron, Pylene, Chalfis und Ralybon als vormals unter Oneus, nachher unter Thoas Berrichaft (11. II, 639.), gelegen nabe bei Pleuron unter bem Gebirge Arakynthos, im Thale bes Euenos, wo Strabo noch bie Trummer sab (Strab. X, 460. VIII, 386.), nachbem bie Aoler es gerfibrt hatten (Strab. VIII, 451.). Schon in alter Beit follte es von Oneus erobert fein und biefer babei bes Sipponoos Tochter Peribda jum Chrengeschent erhalten haben nach ber Erzählung in ber Thebais (Apollod. I. 8, 4); welcher Feldzug wahrscheinlich burch ben Streit um ben Ropf bes talpbonifchen Cbers veranlagt gebacht wurde. Manche Sagen in Bezug auf Berattes, bie im achaischen Dienos localifirt wurden, mogen ursprunglich vom atolifchen babin übertragen fein (Muller Dor. I,

3) Ein brittes Dlenos erwähnt Ptolemans in Galatien, westlich von Ancyra (V, 4.). Auf bieses flein= affatische bezieht sich vielleicht bie von Dvid erwähnte Sage, bag Dienos, ber Gemahl ber ichonen Gotterverachs terin Lethaa, beren Strafe auf fich genommen habe, worauf beibe auf bem Iba in Stein verwandelt worden mas ren (Met. X, 69.). (Klausen.)

OLENOS (Mythologie). Unter ben eben angeführten mythologischen Personen wird bei Dvid (Met. X, 68.) auf die ziemlich buntle Fabel bes Dlenos und ber Lethaa angespielt; so viel als fich aus Dvib errathen laßt, hat fie burch Stolz auf ihre Schonheit ben Born ter Gotter gereigt, er bie Schuld ihres Bergebens auf fich nehmen wollen, und die Gotter haben beide in zwei verbundene Steine verwandelt. (Meier.)

OLENSCHLAGER (Johann Daniel von), Schoffe und Rathsherr ju Frankfurt am Main, mar bafelbft ben 18. Nov. 1711 aus einer angesehenen burgerlichen Familie geboren. In Leipzig, wo er fich gum Rechteges lehrten bilbete, mar vornehmlich Mafcov fein Lehrer im Staatsrechte und in ber Reichsgeschichte, unter beffen Borsis er seine Origines juris publici imperii romano-germanici, illustratae ex rebus imperatorum Saxonicorum. Lips. 1732. 4. ale eine Disputation vertheis bigte. Nachbem er feine akabemischen Studien zu Strasburg vollendet und bafelbft die juriflische Doctorwurde angenommen hatte, bereifte er Stalien und besuchte bie vornehmften teutschen Sofe, um feine publiciftifchen Rennts niffe zu vermehren. Der Konig von Polen und Rurfurft von Sachsen August III. ernannte ihn 1738 jum Sofrathe; 1746 wart er in ben Reichsabelstand erhoben. 1748 aber in ben Rath feiner Baterftatt aufgenommen. In der Folge gelangte er zu der Würde eines Schöffen und wirklichen kaiferlichen Rathe, und ben 27. Febr. 1778 ftarb er. Ale Kenner bes teutschen Staaterechts und ber vaterlandischen Geschichte machte er fich vortheil= haft bekannt burch Schriften, benen meiftens forgfaltige Forschungen, Bekanntschaft mit ben Quellen und bebachts fame Benutung berfelben jum Grunde liegen. Sein Sauptwerk ift feine neue Erlauterung ber golbenen Bulle Raiser Rarls IV., aus ben altern teutschen Geschichten und Gesehen zur Auftlarung bes Staatsrechtes mittler Beiten, als bem Grunde ber heutigen Reichsverfassung. Frankf. und Leipz. 1766. gr. 4. mit 116 gum Theil vorber ungebruckten Urfunden. Wenn gleich manche Dy= pothefen und Bermuthungen, Die ber Berfaffer aufftellt, teinen Beifall verdienen, fo find boch feine mit Urtuns ben belegten Erlauterungen von unverfennbarem Berthe, und neben von Lubewige 1716 und 1719 erschienener Erlauterung biefes Reichegrundgesetes bie vorzüglichfte. Beniger Neues enthalten feine beiben, hinfichtlich ber Zeit ihrer Erscheinung jedoch schatbaren Geschichtswerke: Ges schichte bes Interregni nach Absterben Raiser Rarle VI. Frantf. a. D. 1746. 4 Ih. 4. Erlauterte Staateges schichte bes romifchen Raiserthums in ber erften Salfte bes 14. Jahrhunderts, worinnen die Regierungen ber Raifer Albrechts V., Beinrichs VII., Ludwigs bes Baiern und ber Unfang Karls IV. pragmatisch beschrieben mer-ben. Ebend. 1755. 4. m. R. Bon Sam. Pufenborf's Einleitung zu ben hiftorien ber vornehmsten Reiche und Staaten, Die zuerst 1682 erschien, beforgte er eine neue, gang umgearbeitete und fortgefette Auflage, Frankf. 1746

— 1763. 4 Th. 8; zu ben Wahls und Krönungsbiarien Karls VII. (Frankf. 1743. Fol.) und Franz I. (Ebend. 1746. Fol.) schrieb er die Borreden, und vor der neuen Sammlung der Reichsabschiebe (Frankf. 1747. Fol.) die Einleitung in die Geschichte berselben. Außerdem hat man von ihm: Discours préliminaire sur les Comtes Palatins du moyen age bei Scharnat Histoire de la maison Palatine. Frankf. 1740. 8. Bon den Borzügen des regierenden Hauses bei den teutschen Königsund Kaiserwahlen. 1746 \*). (Baur u. Spangenberg.)

OLENUS Dalm. (Paldozoologie). Dalman hat biesen Ramen für bas Brongniart'sche Trilobitengeschlecht Paradorides vorgeschlagen und gebraucht, weil er diesen lettern Namen sehlerhaft und namentlich gegen die Gessetz gebildet findet, welche in Linne's Philosophia botanica aufgestellt werden. Da jedoch auch dies ein anerkanntes Gesetz ist, lieber einen vorhandenen sehlerhaften, wenn nur nicht etwas Unrichtiges ausbruckenden, Ramen sortzugebrauchen, als noch einen andern zu machen, so durste jener altere Rame seine Priorität behaupsten \*\*). (S. Art. Paradoxides.) (H. Bronn.)

ÓLERIA, Beiname ber Minerva in Oleros; auch bieß bas Fest, bas ihr zu Ehren begangen wurde, Oleria. (Meier.)

OLERON, Stadt im ehemaligen Bearn, jest im Departement der Niederpprenden, Hauptstadt eines gleichenamigen Districtes auf einer Anhöhe zwischen den Gaeves d'Aspe und d'Ossan liegend, welche sich hier vereinigen und die Gave d'Oléron bilden. Sie besteht aus zwei Theilen, welche durch die Gave von einander getrennt werden, der eigentlichen Stadt Oléron und dem Fleden St. Marie. Die Einwohner, deren die Stadt 6400 zählt, beschäftigen sich vorzüglich mit Weindau und Webereien. — Die Stadt ist sehr alt. Unterschriften ihrer Bischbese sindet man bei den altesten Concilien von Frankreich und Spanien. Im I. 732 wurde sie von den Saragenen verdrannt und später von den Normannen zersstört. Sie wurde dann von Contullus, dem vierten Grafen von Bearn, wieder ausgebaut. (L. F. Kämtz.)

fen von Bearn, wieder aufgebaut. (L. F. Kämtz.)
OLERON (Isle d'), eine Insel bei Frankreich, welche
zu bem Departement der Nieder-Charente gehort und ben Ausstüffen der Charente und Seudre gegenüber liegt. Sie hat eine Länge von sechs Stunden und eine Breite von zwei dis drei Stunden. In der Nordseite wird sie durch eine fünf Stunden breite Meerenge, le Pertuis d'Antioche, von der Insel Ré, an der Südseite durch den Pertuis de Mace masson von dem sesten Lande getrennt. Die Nord- und Westässe sind sehr selfig, der übrige Theil der Küsse ist zum Theile sandig. Die Insel erzeugt viel Bein; Salzsümpse geden Seesalz. Sie dat 15,000 Einwohner, welche größtentheils gute Schisser find. Auf ber Rorbseite ber Insel steht bei bem Felfen von Antioche ber Leuchthurm Chassiron, und Haupts
ort ist le Chateau de l'ile d'Oléron auf ber Subosts
seite mit einem festen Schlosse und 2200 Einwohnern,
welche sich seit langen Zeiten als ersahrene Seeleute auszeichneten.

(L. F. Kämtz.)

OLERON (le roole des jugemens d'), bas Alter und die Entstehung biefes fehr wichtigen Seerechts

buchs liegt febr im Dunkeln.

Bon ber großen Bahl ber Meinungen, die man über biese Sammlung verbreitet hat, verdient besonders Aufsmerksamkeit: 1) daß Richard I., Konig von England, bei seiner Ruckehr aus dem gelobten Lande auf der Insell Dleron gelandet und bei seinem Aufenthalte dieses Gessetz promulgirt habe, und 2) daß die Herzogin Eleonore von Guvennae in den Jahren 1152—1154 diese Sammslung ausarbeiten ließ, und dieselbe, nachdem Eleonore sich mit dem Könige von England verheirathet hatte, in England Geseheskraft erhalten habe.

Die erstere berselben beruht auf einer im Tower zu London ausbewahrten alten, jedoch, rucksichtlich ihrer Echtbeit nicht verdürgten und in keiner officiellen Sammlung aufgenommenen Urkunde, zusolge welcher aber auch nicht einmal Richard als Gesetzeber genannt, sondern nur gesagt ist, per dominum Richardum correcta kuerunt, interpretata, declarata, publicata,

und ift schon fruber als unhaltbar bestritten.

Gegen die Richtigkeit der lettern ist dagegen zu er innern, daß die Erzählung, Eleonore habe diese Sammlung veranstaltet, nur von einem Schriftseller des 17. Jahrhunderts (Clairac) herrührt, ohne Angabe von Quellen, und daß überall dis jeht keine gleichzeitige Geschichtsquelle aufgefunden ist, welche solches bezeugte.

Nur so viel läßt sich als ausgemacht ansehen, daß sie vor dem Jahre 1266 eristirte, weil sich aus dem Gesethuche (Siete Partidas) Königs Alphons des Weisen ergiebt, daß der Sammlung dieser Partidas das oleros nische Seerecht vorlag und als ein in Spanien verbindtiches Recht betrachtet wurde. Für Frankreich wurde die Rechtsverbindlichkeit des oleronischen Seerechts durch eine Ordonnanz von 1364 anerkannt, indem diese gebietet, nach dem Gesethe von Oleron zu entscheiden; und auch in England war beren Gultigkeit undeskritten.

Nach größter Wahrscheinlichkeit ist die ganze Samms lung nicht eine ofsicielle Gesetessammlung; auch gehört sie nicht einmal, ihrer ersten Bestimmung nach, zum Gebrauche sür Oleron. Das erstere folgt aus dem Ausdrucke roole, was so viel als Gerichtssprüche bezeichnet, und aus der Schüßsormel der Artikel c'est le jugement em ce cas, indem diese bezeugt, daß man blod vorhandene Urtheile gesammelt habe; das letztere, weil noch in den contumes locales d'Oleron vom J. 1340 mehre Seezrechtsbestimmungen, ohne eine Berührung oder Beziehung auf die rooles d'Oleron enthalten sind. Man kann das her annehmen, daß der Name von Oleron deshalb hinzugekommen sei, weil die erste Abschrift, die von der Sammlung verdreitet wurde, von einem Notarius oder Schreiber in Oleron geschrieben oder beglaubigt worden ist.

<sup>\*)</sup> Renes gel. Europa IX, Ah. 187. Muller's Befchr. v. Rrantf. 119, 135, 156, 195. Pittor's Lit. b. teutsch. Staater. H. Ah. 189. Saxii Onomast. T. VII. 94. Meufel's Err. ber verft. Schriftft. X. Bb.

<sup>\*\*) 3.</sup> B. Dalman über bie Palaben ober fogenannten Erllobiten, aus bem Schwebifchen überfest von Friedr. Engels hart. Rurnberg, 1828. 4. S. 38. 54—57. 60. 73—75.

Nicht Clairac war es, welcher zuerft, in seinem Us et coutumes de la mer 1647, die rooles d'Oleron burch ben Drud bekannt gemacht bat, fonbern lange gus por gab fie Garcia in feinem, mahrscheinlich fcon 1484 abgefaßten, aber erft 1542 gebruckten Berte: Grand Routier de la mer, beraus. Rach Clairac find fie in teutscher Ubersehung in Engelbrecht's corpus juris nautici, und in italienischer in ber Biblioteca di gius nautico gegeben; nach einer Banbichrift im Escurial finb 25 Capitel in de Capmany y de Montpalan codigo de las costumbres maritimas (Mabrid, 1791.) abges brudt. Die befte und aus englischen Sandschriften vers vollständigte Ausgabe verdanten wir Pardessus Collection des lois maritimes anterieures au XVII]me siècle. Paris 1828. T. I. p. 323-354; mit febr bemertenes

werthen Roten über buntle Artitel.

Die gange, in biefer letten Musgabe uns vorliegenbe Sammlung barf wol in vier Theile gesondert werben. I. Die erften 25 Artifel, bie fich in ben englischen Sand= Schriften und in ber castilianischen und flamlanbischen Uberfegung vorfinden, machen mabricheinlich ben urfprunglichen Theil ber Sammlung aus. II. hierauf folgen gwei Artitel, welche fich weber in ben englischen Sands fcbriften noch in jenen Uberfegungen finden, fondern gu= erft in frangofischen Banbidriften angetroffen werben und mahricheinlich fpater in Frankreich entstanben finb. III. Dann tommen acht Artifel, bie nur in bem fogenann= ten Schwarzen Buche ber Abmiralitat gefunden und an Die erften 25 angereiht find, und immer mit ber Formel beginnen: item ordonné est par coutume de mer. Diefe find gewiß erft fpater in England, und blos fur England entstanden. IV. Die zwanzig letten Artifel find in der Sprache bes fechzehnten Sahrbunderts geschrieben, und wol erft in biefer Beit in Frankreich zur ursprunglis den Sammlung bingugetommen; fie fceinen felbft nicht einmal von einem Sammler berguruhren.

Das oleroniche Geerecht tam barauf im vierzehnten Jahrhunderte nach Damme, bem Stapelplate ber frangos fischen Beine in ben Nieberlanden, und ging in bie Vonnisse van Damme über, nachber nach Beftcapelle, und hierauf nach Bisby, fodaß es einen ungemeinen Ginfluß

auf bie spatern Seerechte erlangt hat \*). (Spangenberg.) OLEROS, Stadt in Rreta, nahe bei hierappina boch gelegen. Bu Bierapptna feierte man ein Beft ber olerischen Athena (Steph. Byz. aus Tenion's Rretifa). Gins Damit ift vielleicht Elpros (Paus. X, 16, 5.). (Klausen.)

OLESA, Billa ber fpaniften Proving Cataluna, Begeria be Mataro, unweit bes Clobregat; bas alte Rubricata, wo man noch Alterthumer antrifft. (Stein.)

OLESCHKA (Olesch) f. Aleschki (Ifte Sect. III.

OLESKO, Stadt und herrschaft in Galigien, im

Bloczower Kreise, mit einem Schloffe, einem Rlofter ber Rapuziner, einer lateinischen und brei griechisch-fatholi= fchen Rirchen. (L, F, Kamtz.)

OLESZNICKI (Nicol.), Erbs und Grundhert ber Stadt Pinczow in Polen, ein bebergter und gelehrter Mann, welcher von Frang Stantar mit ben Grundfagen bes schweizerischen Reformators bekannt gemacht wurde und zwischen 1546 bis 1550 ben Bilberdienft in ber Rlos fterfirche ber Stadt Pinczow angriff, auch bas Abendmabl unter beiben Geftalten austheilen ließ, nachbem er bie Monche wegen ihrer übeln Lebensart vertrieben hatte. Er erlaubte ihnen zwar auf Fürbitte bes Reichskanzlers Joh. Dciesti in bas Rlofter jurudzugeben, aber unter ber Bedingung, daß sie ein besseres Leben führten. Da fie biefes nicht thaten und bie von Dlesznicki ihnen angebrobete Strafe befürchteten, verließen fie nachher ihr Rlofter, bis auf einen, freiwillig. Darauf befette ber Grundherr bie erledigten Pfarrftellen mit evangelischen Geiftlichen ber Schweizerconfession, verwandelte bas Slos fter in ein Gymnasium und veranlagte bie anbern vor nehmen Abeligen in Rleinpolen, auch evangelische Prebiger anzustellen. Der Bischof Zebrzybowski konnte ben Fortgang ber Reformation auf feine Beise verhuten und mußte es geschehen laffen, baß 1555 ber Abel und bie Beiftlichkeit ju Pingow eine Synobe hielten; mit Recht kann man baber biefen Dlesznicki als ben ansehen, ber zuerst die evangelische Lehre auf seinen Gutern einführte. Reue Beitr. von alt. und n. theol. Sachen 1757. S. 758. Gerdesii Scrinium antiq. III, 359. Salig Hiftor. ber A. C. II, 580. (Rotermund.)

OLETZKO, Sauptort bes gleichnamigen Rreises in ber Proving Oftpreußen, Regierungsbezirk Gumbinnen. Der ftart bewaldete Kreis hat eine Dberflache von 15 Meilen und 26,000 Einwohnern, bie fich mit Biebs jucht, befonders Pferdezucht beschäftigen, aber wegen bes fumpfigen Bobens wenig Aderbau treiben. Der Sauptort Dlegto ober Marggrabowa liegt am Gee Groß: Dlegto, bat ein Schloß, luther. Rirche, einen fehr großen Martts plat, ein abeliges Kreisgericht, eine Superintenbentur, und 2250 Einwohner. Die Stadt wurde 1560 erbaut und erhielt ihren Namen von dem Markgrafen Albrecht, welcher fie jum Undenten ber Unterredung errichtete, welche er in ber Nahe mit bem Konige Sigismund August gehalten hatte, welcher lettere in feinem ganbe in bemsfelben Sabre bie 8 Deilen entfernte Stabt Augustowa anlegte. (Leonhardi Pr. Mon. I, 712.) (L. F. Kamtz.)

OLEVANO, 1) Ort in Neapel in der Provinz Principato Citeriore mit vier Pfarrfirchen und 2500 Einwohnern. 2) Ort in Piemont, Provinz Mortaran mit 1000 Einwohnern. (L. F. Kämtz.)

OLEVIANUS (Caspar), war der Sohn eines Baders zu Erier, wo er am 10. Aug. 1536 geboren wurde. Nachdem er als Knabe mehre Schulen feiner Baterftabt besucht hatte, schickten ihn bie Altern in feinem vierzehnten Sahre 1) nach Paris, wo er bas Recht flu-

<sup>\*)</sup> Bergl. Meyer historia leg. maritimar, medii aevi. Goett. 1814. p. 44 sq. Pardessus Collection. T. I. c. 8. unstreitig bie grünblichsten Forschungen enthaltend, beren Resultat auch in bies sem Artitel mitgetheilt. Siehe noch M. Pohl's Darstellung bes Seerechts. Bb. I. S. 10 fgg. (hamb. 1850.) und Hist. lit. de la France XIII, 96 sq.

<sup>1)</sup> Dlevianus felbst sagt in ber Buschrift zu ber Expositio symboli apostolici: "Quamvis enim ante aetatis annum

birte. Schon hier gewann Dlevianus eine gewisse Borliebe für ben Stand ber Religionslehrer und begrunbete bamit die Reigung, sich selbst ber Theologie zu wid= men 2). Bon Paris begab er fich gur Fortfegung feiner Rechtsstudien nach Orleans und barauf nach Bourges, wo er auch im 3. 1557 die Burbe eines Doctors ber Rechte erlangte 3). Während seines Aufenthaltes zu Bourges ereignete sich aber ein Unglud, welches den Olevianus entschieden für die Gottesgesahrtheit bestimmte. Als er mit seinem Freunde Nik. Juder, Hofmeister bes Prinzen Hermann Ludwig, eines Sohnes des Pfalzgrafen Friedrich III., und mit diesem jungen Prinzen felbst von einem Spaziergange nach Bourges zurudfehren wollte, trafen fie, im Begriff fich über bie Loire feben gu laffen, auf betruntene Studenten, welche mit ihnen zugleich bie Uberfahrt machen wollten. Bers gebens wiberrieth es Dlevianus. Bahrend ber Sahrt nun schlug ber Rachen, welchen bie Studenten muthwillig schautelten, um, und ber Pring fand mit seinem Hofmeister und ben Studenten seinen Zod in der Loire. Dlevianus wollte ben Pringen und feinen Freund retten, tam aber babei felbst in bie größte Lebensgefahr, in wel-cher er fur ben Fall feiner Rettung gelobte, bas Stubium ber Rechte aufzugeben und in feiner Baterftabt bas Evangelium zu predigen. Dlevianus ward gludlich gestettet und bachte nun ernftlich an die Erfullung seines Gelubbes. Schon zu Orleans und zu Bourges hatte er fich zu ben Sugenotten gehalten '); fo kam es, baß er mit allem Eifer besonders bas Studium ber Schriften Calvin's betrieb und fich, nachdem er turg zuvor nach Erier zurudgehrt war, sogar entschloß, nach Genf zu geben, um Calvin's munblichen Unterricht ju genießen. In Genf schloß Olevianus mit Theobor Beza eine enge Freundschaft, welche bis an seinen Tod ununter-brochen dauerte. Darauf begab er sich auf einige Beit nach Zurich, wo Heinrich Bullinger und Peter Martyr Vermilius seine berühmten Lehrer waren. Auf ber Rudreise nach Genf machte er mit Wilhelm Farel Bekanntschaft, bem er burch einen Sanbschlag versprechen mußte, nun balb in seiner Baterftabt zu prebigen. Seinem Berfprechen getreu lehnte er bann bie ihm angetragene Stelle eines Prebigere ber evangelischen Gemeinde ju Met ab und ging im Anfange bes Jahres 1559 mit seinem Bruder Friedrich, einem Arzte, von Genf nach Trier zurud.

In Erier fand Dlevianus eine freundliche Aufnahme. Der Rath wunschte, bag er feiner Baterftabt als Lehrer

quartum decimum, quo Lutetiam missus sum, sliquam manuductionem habuerim per praeceptores" etc. Joh. Piscator und Alle, die über das Etden des Casp. Olevianus geschrieben haben, geben dassur an, das Olevianus in seinem dreizehnten Jahre nach Paris getommen sei. 2) Bergl. des Olevianus eigne Rachricht a. a. O. 3) Das ehrenvolle, von Franz Duarenus zu Bourges am 6. Jun. 1557 str Olevianus ausgestellte Zeugnistheilt Joh. Piscator in seinem Bericht vom Eeden und Steeden Casp. Olevianus mit. Daraus ist es in Melch. Adami Vit. German. theol. p. 284 abgedruckt. 4) Joh. Piscator a. a. D. sagt: "An welchen beyden orten er sich zur heimlichen Ges meinde Gottes gehalten".

nutlich werben mochte, und fette ihm ein Sahrgelb von 100 Rabergulben aus, mofur er in ber Burfa Borles fungen über Melanchthon's Dialettif und andere abns liche Schriften halten follte. Dlevianus übernahm bie angebotene Stelle gern. Als er nun feine Borlefungen bazu benutete, um in ben gegebenen Beispielen ber Dia leftit Melanchthon's bie evangelifche Lehre vorzutragen, verboten ihm das die Capitelherren zu Trier und schossen endlich gar die Schule zu. Darauf befahl der Rath zu Trier unferm Dlevianus, in dem der Stadt gehorigen Sospital bes heil. Satob zu predigen. Um 10. Aug. bes Sahres 1559 hielt hier Dlevianus bie erfte evangelische Prebigt. Da nun gu biefen Prebigten, bei welchen Dlevianus einen ihm aus 3weibruden jugefdich ten Gehulfen hatte, eine große Boltsmenge ftromte, und zu besurchten war, baß die Reformation bei dem größem Theile ber Bewohner Triers Gingang finden werbe, brachte es ber Kurfurst und Erzbischof von Trier, 30s hann von ber Leyen, bei ben papiftifchen Rathsherren gu Erier babin, bag man ibn mit ungefahr 260 Reitern in bie Stadt ließ. Ungeachtet bes unmittelbar barauf ausgegangenen Gebots, bie evangelischen Prebigten eine gleich alles Mögliche, um das Volk von allen gewaltsamen Schritten gegen ben Erzbischof abzuhalten. In ber Begleitung des Erzbischofs waren auch Latomus und ber Ofsicial von Koblenz, welcher seinen Abfall von der evangel. Kirche offen bekannte, nach Trier gekommen, so baß es schien, als wollten fie fich mit bem Dlevianus in eine Disputation einlaffen. Als aber biefe ihnen von Dlevianus felbft angeboten wurde, fand man fich getaufot. Biele murben baburch in ihrer Uberzeugung von ber Wahrheit ber burch Dlevianus vorgetragenen Lebre bes gottlichen Wortes bestärkt. Während nun Dlevianus ruhig weiter predigte, versuchten bie Biberfacher burch eis nige papistische Ratheberren und Burger Unruben au erregen, aber vergeblich. Ja im Capitel felbft entftanb mahrend ber Unwesenheit bes Erzbischofs ein arger Streit mit bem Reitervolke, indem nur ein Theil beffelben bie evangelische Lehre verwarf, ein anderer aber sie für richtig erkannte, so daß der Erzbischof genothigt wurde, mit den Reitern die Stadt zu verlassen. Er legte sich nun in ein benachbartes Stadtchen, schnitt den Einwohnern von Arier alle Zusuhr ab, verwüssete die Acker und Gars ten ber Burger und unterließ überhaupt nichts, mas bie Papisten gegen bie Evangelischen aufreigen tonnte. Go ließ er bas Gerucht verbreiten, ber evangelische Theil ber Bewohner Eriers habe burch Gefanbte einigen teuts fchen Furften bie Stadt Erier übergeben und um eine Befatung gebeten. Er forberte barum bie Papiften auf, fur ihre eigne Freiheit beforgt gu fein und bie evangelis schen Rathsberren und Prediger als Anführer ber ver meintlichen Berratber in bas Gefangniß zu werfen. Run borte man in Erier nicht langer auf bie vaterlichen Er mabnungen bes frommen Burgermeifters Dito Seel, und als ber Rath versammelt mar, hießen bie papifis ichen Rathsberren bie Evangelischen ins Gefangniß geben, ba fie fonft ber Buth bes Bolfes nicht murben entgeben

Unnen. So wurden 12 Personen, unter benen sich auch ber greise Burgermeifter Seel, ber Stabtrichter Sirs fig b) und unfer Dlevianus befanden, auf bem Raths baufe zu Trier feit ber Mitte bes October 1559 gefans gen gehalten. Run kehrte ber Erzbischof mit einigen Saufen Fugvolks nach Trier jurud. Durch biese Ereigenisse war bie Buth ber Papisten gegen bie Evangelischen gar sehr gesteigert worben, und selbst bie Gefangenen hats ten manche Beschimpfung zu ertragen. Sie wurden von 100 Solbaten begleitet mitten burch bie Stadt geführt, um bie gegen fie erhobene Unflage anzuboren, welche aus 101 verbrehten und boswilligen Artiteln bes fand, worin fie besonders bes hochverraths, bes Bers fuche, bie Stadt in Brand ju fteden, bes Morbplanes auf bas Leben bes Erabifchofs und ber Regerei befchuls bigt murben. Als bie Angeklagten um Bebenkzeit baten, verlangten Latomus und bie übrigen Anklager augenblickliche Antwort 6). Da war es benn ein schlimmes Spiel für bie Beschulbigten, weil ihre Unklager zugleich auch ihre Richter maren. Endlich aber murbe ihnen boch auf ben Untrag eines Richters eine Bebenfzeit von 14 Tagen zugeftanben 7). Die Anklager wußten, bag ber reits Gefanbte einiger teutschen Burften und Stabte nach Borms gekommen waren, um fich ber fo hart bedrangten Evangelischen in Erier anzunehmen, und munichten bes halb ben Ausspruch und die Bollziehung bes Urtheils. Aber ebe noch bie gestattete Bebentzeit verfloffen war, tamen wirklich jene Gesanbte nach Erier. Gie übernabs men nun bie Bertheibigung ber Gefangenen und legten Burfprache fur fie ein. Dennoch tonnten fie weiter nichts erreichen, als bag ben ungludlichen Gefangenen bas to ben geschenkt wurde. Sie wurden sammtlich aus ter Stadt Trier verwiesen und zu einer bedeutenben Gelb= buffe verurtheilt, bie aber nach vielen Unterhandlungen bis auf 3000 Gulben berabgefest wurde. Rach einer Gefangenichaft von gebn vollen Bochen erhielt benn auch Dlevianus im Unfange bes Januar 1560 feine Freis heit wieder, und murte von bem turpfalgischen Dberamts manne Balentin von Erpach, welcher fich von Seiten bes Rurfursten und Pfalzgrafen Friedrich III. unter ben Gefandten in Trier befand, mit nach Beibelberg genommen. Um bie tirchliche Reformation aber ju Trier war es nun geschehen 8).

Mit bem am 12. Febr. 1559 geftorbenen Pfalzgras

fen und Kurfürsten Otto Beinrich batte Luther's Lebre in der Pfalz ihren fürstlichen Beschützer verloren. Sein Nachfolger, Friedrich III., war bekanntlich ber refors mirten Kirche zugethan, welche er nun in seinen ganben allmählig einzusuhren versuchte. Darum war ihm bes Olevianus Ankunft in Beibelberg eine willkommene und wichtige Erscheinung. Dlevianus fand hier einen Mans gel an tuchtigen Lehrern feines Glaubens und war barum gar betrubt, bag gleich nach feiner Ankunft in Beibels berg fein College Peter Boquinus einen Ruf an bie franzosische Kirche zu Strasburg erhielt, ben aber Dlevianus burch Calvin gludlich bintertrieben ju haben scheint .). -Die Unhanger ber reformirten Rirche ju Beibelberg bats ten aber auch bamals noch immer einen schwierigen Stand. 3war hatten bie bochft argerlichen theologischen Streitigkeiten zwischen bem Generalsuperintendenten Dis lemann Beghuffus und bem Baccalaureus ber Theolos gie Wilhelm Clebit im 3. 1559 bamit geenbet, baf Beibe Beibelberg verlaffen mußten; aber es gab fogar noch manchen bebeutenben Mann ju Beibelberg, ber in ber hinneigung zu ber reformirten Rirche nichts als bas Treiben bes argliftigen Teufels fab, und munichte, bag bor ihm ber allmächtige Gott alle gutherzigen Chriften behuten und bewahren wolle 10). Dazu tamen nun noch bie Bemubungen ber Bergoge Johann Friedrich II. und Johann Wilhelm von Sachsen, welche fogar in eigner Person, von ihren Theologen Maximilian Morlin und Johann Stofel begleitet, im Juni 1560 nach Beibelberg tamen, um ben neuen Rurfurften, welcher beiber fachfis schen Furften Schwiegervater mar, von seinem Borhaben abzubringen. Doch ihre Bemuhungen waren fruchtlos, und Kurfurft Friedrich III. ging nur um fo rafcher an bie Ausführung feines Bertes. Dlevianus hatte unmittelbar nach seiner Ankunft in Beibelberg bie Aufficht über bas im 3. 1555 baselbft gestiftete Collegium Sapientiae erhalten. Es war befonders fein Wert, daß biefe Uns ftalt, welche bisher nur fur bie philosophischen Studien bestimmt mar, im 3. 1561 in ein theologisches Seminar verwandelt wurde. Überhaupt aber hatte Dlevianus an ber Ausführung bes furfürftlichen Billens einen bebeu= tenben Antheil; auf seine Bitte schickte ihm Calvin schon im November 1560 bie Genfer Confiftorialordnung, um fie bem Kirchenrathe in Beibelberg gur Unnahme mitzu= theilen 11). 3war hatte Dleavinus gerabe bamit wenig Glud, weil fich ihm namentlich ber Rangler Chriftoph Probus und ber Rirchenrath Thomas Graffus wibers festen 12): feine Fähigkeiten fanben inbeffen boch bie gewunschte Unerkennung, und fcon im 3. 1561 wurden ber zu einem Doctor ber Theologie creirte Olevianus, Peter Boquinus und Emanuel Tremellius zu Professoren

<sup>5)</sup> Durch Beibe suchte Calvin schon im I. 1558 bie Reformation in Arier vorzubereiten. Bergl. seine Briefe an sie in Calvini Opp. T. VI. P. 2. (ed. Genevae, 1617. fol.) pag. 288 u. 284. 6) Olevianus in dem unten genannaten Briefe an Calvin sagt: "urgebat Latomus—, ut quaestioni statim subhiceremur". Salig in seiner historie der Auged. Conf. III.
574. überseite diese Worte tahin, das Latomus die Sesangenen
sogleich auf die Aortur bringen lassen wollte. Schwerlich darste
nur das in jenen latein. Westen liegen. 7) Rach Piecator
bestand die dewilligte Bedenkzeit nur aus zwei Aagen. 8) Die Duelle dieses unglücklichen Resormationsversuches in Arier ist ein Brief des Olevianus an Calvin vom 12. Apr. (1560) in Calvini Opp. T. VI. P. 2. p. 308—310. Das dieser Brief zu hei belberg und nicht zu Arier geschrieben sei, ergibt sich aus dem Inhalte desselben auf das Bestimmteste. Ich weiß darum niche, wie Salig a. a. D. S. 575 darüber in Zweist sein konnte.

<sup>9)</sup> Bergl. des Olevianus Brief an Calvin a. a. D. Ganz ge wiß ist auch hier von des Olevianus Collegen zu Peidelberg und nicht zu Arier die Rede. 10) Bergl. des Erasmus von Benz ningen, kupfalz. Marschalls, Briefe an D. Marbach in Bch. Struve's ausf. Bericht v. d. Pfalz. Airchenhistorie, (Frankf. a. N. 1721, 4.) E. 88 fg. 11) Vergl. Calvin's Brief an Olevianus d. d. Genevae Non. Novembr. 1560, in seinen Werken T. VI. P. 2. pag. 510. 12) Bergl. Struve a. a. D. S. 212.

ber Theologie an ber Universitat zu Beibelberg ernannt 13). Richt lange barauf mard Dlevianus auch Prediger an ber Petrikirche zu Beidelberg und spater an der Rirche zum beil. Geiste, so bag er sich nun in einem Wirkungs= treife fab, ber feine eifrigen Bemubungen fur feine Lebre mit bem beften Erfolge fronen mußte. Im 3. 1562 erhielten Dlevianus und Bacharias Urfinus von ihrem Rurfürsten ben Auftrag, einen Ratechismus für die furfürstlich pfälzischen Rirchen und Schulen nach ber Lehre ber geanberten augst. Confession anzufertigen. Die erfte Ausgabe biefes berühmten heidelberger Katechismus ers fcbien fcon im 3. 1563 14). Belden Antheil aber Dles vianus an ber gleichzeitig ausgearbeiteten und ausgegans genen Rirchenordnung bes Pfalzgrafen und Rurfurften Friedrich III. batte, funn ich jur Beit nicht entscheiben. -Um bie immer heftiger werbenben Streitigfeiten, befonbere über die Lehre von bem beil. Abendmable, zu erdrs tern und wo moglich baburch einen endlichen Frieden zu erhalten, veranstalteten ber Rurfurft Friedrich Ill. und Christoph, Bergog zu Burtemberg, im 3. 1564 eine Disputation in dem Rlofter Maulbrunn, welche vom 10. -15. April n. 3. in Gegenwart bes Kurfürsten, bes Bergoge, ihres beiderseitigen Sofgefindes und ihrer Kange ler gehalten murbe Die Unterrebner waren von pfalgie scher Geite Casp. Dlevianus, Bach. Urfinus, Mich. Diller, Peter Boquinus und Peter Dathenus, zu benen fich einige Mal ber Aurfurst felbst gesellte; von murtembergis scher Seite sprach ber einzige Jakob Unbrea 15). Aber biefe Disputat on bestätigte in ibrem Erfolge von Neuem eine Erfahrung, welche man schon langst hatte machen konnen, bag folche Unterrebungen, fatt ben gewunschten Frieden ju fliften, nur die gegenseitige Bitterkeit erhoben. Einen eben fo ungludlichen Erfolg hatte ber Berfuch, welchen Rurfurft Friedrich III. bei einer Reise nach Ums berg im J. 1566 anstellte, um durch ein Gespräch zwis fchen Dlevianus und Thomas Rauer ben ber Lehre Luther's eifrig ergebenen Rurpringen Lubwig fur bie Lehre ber Reformirten zu gewinnen. Bei biefer Gelegenheit und vielleicht mehr noch im 3. 1573, wo Dievianus im Auftrage feines Rurfurften zwei reformirte Prebiger gu Amberg einführte und Die Beschuldigung bavon trug, als batte er bie Allmacht Gottes und bie Rraft ber Gacramente geläugnet 16), zog fich Dlevianus die volle Ungnabe bes Kurpringen Lubwig ju, welche er bann auch gleich nach bem am 26. Dct. 1576 erfolgten Tobe bes Rurfürsten Friedrich III. von dem neuen Regenten hart

genug erfahren mußte. Dlevianus murbe fogleich aus dem Kirchenrathe ausgeschlossen 17) und erhielt am 17. Mov. 1576 aus dem Munde bes Rurfürsten Ludwig über feine lette in ber beil. Geistfirche gehaltene Predigt, worin ber Kurfurft einen Angriff auf feine Person und fogar Lehren wider Gottes Bort finden wollte, einen harten Berweis mit bem Befehle, fortan ben akademischen Lebrfluhl und die Ranzel zu meiben, keine Conventikel in feinem Saufe zu halten und fich ohne besondere Erlaubs niß nicht aus ber Stadt Beibelberg ju entfernen. Diefe Ungnade hatte ihren Grund in den schon angedeuteten Umftanden und überhaupt in ber heftigfeit und Barme. mit welcher Dlevianus bei ber Beforderung ber reformirs ten Lehre in ber Pfalz immer zu Berte gegangen war. Schon feche Sahre vor Kurfurft Friedrichs Tobe marnte fogar Beja ben Dlevianus, feinen treuesten Freund, vor feinem zu großen Feuer und bat ihn, "zwar nicht feine bisherige ihm angeborene Heftigkeit geradezu in Milbe ju vermandeln, aber fie boch insoweit zu maßigen, bag er eine an fich fo fehr und fo Bielen verhafte Sache bie Ginführung ber reformirten Lehre in ber Pfalz mehr willfommen als gefürchtet und verabscheut mas che, fo gut als fich bas thun laffe, und besonders bas für zu forgen, baß ihm die Berschiedenheit ber Meinungen nicht auch bie Bergen entfrembe - benn barnach allein trachte ja ber Teufel! - fonft ftebe zu befürchten, baß fo viel auch Dlevianus unter fo vielen Schwierigs keiten auf ber einen Seite aufbaue, eben fo viel auf ber andern Seite wieder jusammenfturge; wohin bas am Enbe fuhren werbe, wiffe Dlevianus wol am beften" 18).

In biefer traurigen Lage kam bem Dlevianus ber Ruf herrn Ludwigs von Sann, Grafen zu Bittgenftein, nach Berleburg gar gelegen. Er ging unverzüglich babin, um hier ale Prediger zugleich bie wiffenschaftliche Bil bung ber beiben Sohne bes Grafen Ludwig, Johanns bes Jungern und Georgs, ju übernehmen. In Berle burg blieb Dlevianus bis jum Jahre 1584, wo er von Johann bem Altern, Grafen ju Maffau-Ragenellenbogen, als Pfarrer nach herborn gerufen murbe. Gin besonderes Berdienst erwarb sich Dlevianus hier noch in ben letten Sahren feines Lebens um bie auf feinen Rath und fein Angeben von bem Grafen im 3. 1584 angelegte bobe Schule und Druckerei. Un ber gelehrten Schule übers nahm Dlevianus felbft ben Religionsunterricht. Aber fcon nach einem breijahrigen Wirken ftarb er hier an ber Baffersucht am 15. Marg 1587. Bon feiner Gattin Phis lippine aus Met, welche Dlevianus schon mahrend feiner Unftellung am Collegium Sapientiae ju Beibelberg geheirathet hatte, und welche ihren Gatten überlebte. hatte er bei seinem Tobe, zwei Sohne, Paul und Ludwig. Auf ben Tod bes Caspar Olevianus schrieb sein Freund Beza ein latein. Gebicht, welches also beginnt:

<sup>17)</sup> Struve fagt S. 265 ausbrücklich, bağ es geschah, "weilen er ber Urheber von ber vorgegangenen Religionsveranberung
war." 18) Dieser Brief Beza's d. d. Genevae Id. Febr.
1570. steht in "Epistolarum theol. Theod. Bezae Vezelii liber
wass" (Genevae 1573. 8.) pag. 199—201.



<sup>13)</sup> Erasmus von Benningen nennt sie sammtlich in einem Briese an Marbach (bei Struve S. 89) wo er ihrer Bestallung gebenkt, "o ffentlich beschreite Sektarii und Iwingslianer". 14) Bergl. über die Geschichte und Literatur besselben besonders J. Sp. Köcher's katechet. Geschichte der resormire ten Richen. Jena 1756. 8. P. Sim. v Alpen Geschichte und Literatur b. heibelb. Ratechismus. Franks. a. M. 1800. 8. J. Ch. B. Augusti's Bersuch einer histor. u. krit. Einleitung in die beiden Pauptkatechismen der evangel. Kirche. Elberseld, 1824. 8. 15) Die übrigen anwesenden würtembergischen Abeologen: Balent. Bannius, Joh. Brenz, Dietr. Schnepf und Balthasar Bibenbach waren nur Juhörer. 16) Bergl. Struve a. a. D. E. 264.

56

"Eheu, quibus suspiriis, Eheu, quibus te lacrymis, Olevia ne, planxero? Nam dotibus pares tuis, Doloribus pares meis Questus modosque flebiles Non pectus hoc suggesserit, Non istud os effuderit" etc.

Man findet es unter ber Aufschrift: "Casparis Oleviani Trevirensis, Theologi doctrina, pietate, innocentia vitae insignis, fratris conjunctiss. Memoriae" in Theod. Bezae Vezelii poemat. var. excud. Jac. Stoer (Genevae) 1599. 8. Bl. 63b. Ein anderes latein. Gebicht auf seinen Tod: "Scholae Herbornensis obitu clariss. fidelissimique sui Doctoris D. Gasp. Oleviani graviter laesae lamentatio", beffen Berfaffer Joh. Perizonius aus Schuttorf ift, befindet fich am Ende ber Schrift: Notae Gasp. Oleviani in Evangelia etc. Herbornae 1587. 8. Bei seinem Tobe hinterließ Dies vianus mehre handschriftliche Berte, beren sorgfältigen Drud er feinem Belfer Bernpard Tertor befahl. Dis= cator a. a. D. verzeichnet fie alfo: 1) Predigten über die erste Epistel an die Corinther. 2) Notae ober kurze Berzeichniffe feiner Predigten über die Sonntage: Evangelien. Gie erschienen noch in bem Sahre bes Tobes ihres Berfaffers unter folgendem Titel: Notae Gasp. Oleviani in Evangelia, quae diebus dominicis ac festis proponi solent. Nunc recens in lucem editae. Accessit ejusdem brevis admonitio de re Eucharistica (eine Predigt), Herbornae typ. Christ. Corvini 1587. 8. Der herausgeber Paul Dlevianus, Caspars Sohn, hat bem Buche eine lateinische Buschrift an Ludwig v. Sann, Grafen von Wittgenstein, (d. d. Herbornae Cal. Septbr. 1587) vorausgeschickt, woraus wir ersfahren, baß Caspar Olevianus biese Noten auf bem Schlosse zu Berleburg seinen gräslichen und abeligen Schüllern bictirt hatte. 3) Notae über bie Epistel an die Epheser. 4) Busate zu seinem Buche de soedere (Gnabenbund). — Dlevianus felbst redet in seinem Testas mente noch von seinen handschriftlichen Predigten über Die erfte Epistel an die Corinther in ber Pfalz gepredigt. Bu bem ungenauen Berzeichniffe ber Schriften Dlevian's, welches herr Rotermund in feiner Fortsetung von Socher's Gelehrten-Beriton V. Bb. S. 1069 geliefert hat, gebe ich folgende Berichtigungen:

I. Die Titel ber Bucher Nr. 1 und 2 führt Herr Rotermund offenbar aus Feuerlini bibliotheca symb. ed. Riederer P. II. p. 137 an. Feuerlein gibt als Format beiber Bucher Quart an. Ob aber Dlevianus ber Verfasser von Nr. 2 sei, bleibt bahingestellt; Feuers

lein wenigstens fagt es nicht.

II. Der Titel von Nr. 5 ift bahin zu berichtigen: "Daß es nicht war, baß man in ber Kirchen zu hepbelsberg bie Allmächtigkeit bes herrn Jesu Christi in zweissel ziehe ober von ben worten beß heil. Abendmals vnnd ihrem rechten verstandt abweiche. Geprediget zu hepbelsberg" (hepbelberg 1575. 4.).

III. Die erste Ausgabe ber unter Rr. 11 genannsten Notae in Evangelia, quae diebus dom. ac sestis

proponi solent, erschien zu herborn nicht 1589, sonbern 1587, wie wir bereits gesehen haben. Die unter Rr. 17 ohne Angabe bes Formats, bes Drudorts und Drudzjahres genannte admonitio de re eucharistica, eine Predigt, erschien zugleich mit bieser Ausgabe ber Notae im S. 1587.

IV. Die unter Nr. 14 erwähnte "Predigt vom Gnas benbund Gottes. Item Bauernfatechismus" (Berborn 1590. 4.) so wie die unter Rr. 15 aufgeführte "Ertlas rung ber Artifel bes driftlichen Glaubens" Berbron 1590. 4. find nichts anders als die von Grn. R. unter Dr. 19 nochmals mit biefem Titel genannte Schrift: "Gnabens bund Gottes, erklart in ben Artikeln unsers driftl. Glaus bene" (Berborn, 1590. 4.). Die zu Berborn im 3. 1602 in 8. erschienene Ausgabe biefes Werkes fehlt bei Hrn. Rotermund. Auch ist nicht gesagt, baß ber Gnasbenbund eine Sammlung von Schriften Dlevian's ist, welche Folgendes enthalt: 1) "Bester grund d. i. die Artidel bes alten, mabren, ungezweifelten Chriftlichen Glaus bens". Als besonberes Buch wird biefe Schrift von frn. R. unter Rr. 6 genannt. Rach Feuerlein erschien es juerft 1575. 12. 2) "Bawren Catechismus", von welchem Sr. R. unter Mr. 14 eine besondere Musgabe (Berborn 1590. 4.) kennt. 3) "IX Predigten von heil. Abendmal bes herrn", welche hr. R. unter Nr. 13 als besonderes Buch aufsuhrt. Aber die von ihm genannten "Hauptursachen alles Irrthums im heil. Abendmabl" (Neuftadt 1565. 4.) find eben nichts anders als jene neun Predigten, beren jede von einer folchen Saupts urfache verhandelt. 4) "Rurger Underricht von ber prebig bes S. Euangelij vnb reichung ber S. Sacramenten". 5) "Burichlag, Wie Doctor Luthers Lehr von ben 5. Sacramenten - auß Gottes wort mit ben reformirten Rirs chen ju vereinigen fen". Gr. R. lagt biefen Borfchlag querft mit ben IX Prebigten erscheinen. (Dr. 13.)

V. Die erste Ausgabe ber Expositio symboli apostolici soll nach Hr. R. (Nr. 20.) zu Herborn 1580 in 8. erschienen sein, erschien aber schon zu Franks. (a. M.) 1576 in 8. Olevian's Zuschrift an Aursurst Friedrich III. ist zu Heidelberg am 19. Marz 1576 geschrieden. Eine andere, bei Hrn. R. ebenfalls sehlende Ausgabe dieses Busches erschien Francosurti ap. Andr. Wichelum 1580 8.; wahrscheinlich ist dies die von Hrn. R. angeblich zu Herborn erschienene Ausgabe. Die Worte auf dem Listel dieses Buches: Desumpta ex concionibus Catecheticis Gasparis Oleuiani Treuiri, geben uns über seinen Ursprung den nothigen Ausschluß.

VI. Unter Nr. 21 führt Gr. R. an: "Notac Theod. Bezae in epist. Pauli ad Romanos, Galatas, Philipp. et Coloss, ex Oleviani concionibus excerptae et editae". Aber Beza ift nicht ber Verfasser berselben, sons bern nur ihr Herausgeber. Auch zweisele ich sehr, ob je eine Gesammtausgabe bieser Noten Dlevian's zu biesen Paulinischen Briefen erschienen ist. Mir sind folgende bei Hrn. R. sehlende Ausgaben bekannt:

1) "In Epistolam D. Pauli Apost, ad Galatas notae, ex concionibus Gasp. Oleuiani excerptae et

a Theod. Beza editae." Cum praesatione ejusdem Bezae. Genevae ap. Eustath. Vignon, 1578. 8.

Die Borrebe Beza's ist an Dlevianus gerichtet und u Genf ben 17. Febr. 1578 geschrieben. Beza fallt bier über diefe Arbeit Dlevian's ein fehr gunstiges Urtheil: "baß Olevianus sich ber Rurze bedient habe, ohne bes: halb buntel zu werben, baß er bei ber Erklarung immer bas Bahre getroffen habe, bag er ftets mit besonderer Auswahl und gutem Urtheile verfahren sei, nichts Frembartiges eingemischt habe und Alles immer an feinem rechs ten Orte gebe. Diefe Unmertungen murben ein um fo erwunschterer und fichrerer Baltpunkt und Leitfaben fein, als die langen Commentare anderer Lehrer sich fast immer auf ber hohen Gee herumtreiben" ic. Unter Dr. 16 nennt fr. R. biefe Roten nochmals befonders, aber ohne Angabe bes Formats, bes Drudortes und Drudjahres.

2) "In Epistolam D. Pauli Apostoli ad Romanos notae ex Gasp. Oleviani concionibus excerptae et a Theod. Beza editae". Genevae ap. Eust. Vignon,

**1579.** 8.

Mit einer Borrede Beza's an ben Leser d. d. Gonevae 22. Jan. 1579, worin er biefe Roten für ein vollkommenes driftliches Glaubensbekenntniß bes von ben lutherischen Beftien (sic) in Beidelberg zwar burch Gots tes Borficht und bes Kurfurften Milbe nicht zerriffenen, aber boch hart bedrangten Dlevianus und fur einen voll-ftandigen Beweis erklart, daß auch die Reformirten ben wahren driftlichen Glauben haben und ihn mit ber That und mit bem Worte befennen.

3) "In epistolas D. Pauli Apostoli ad Philippenses et Colossenses notae ex Gasp. Oleviani concionib. excerptae et a Theod. Beza editae". Genevae ap. Eustath. Vignon, 1580. 8.

Beza's Vorwort ist zu Genf ben 15. Nov. 1579

gefdrieben.

VII. Die Titel einiger Schriften Dlevian's, wie Rr. 17 und 18, bat Gr. R. offenbar aus Abam entlehnt; aber es fragt fich, ob nicht biese Schriften teutsch er schienen, und bann bat auch fr. R. bie "Concio de Abrahami fide et obedientia" und bie "Concio de Coena Domini" ausgelassen. Die lettere Predigt ift wahrscheinlich die zweite ber IX Predigten zc., mo aus-

brudlich gesagt ift: "auß bem Latein trewlich verteutscht". VIII. Uber Olevian's Auszug aus Calvin's Inftitutionen, welcher unter folgenbem Titel erschien: "Institutionis Christianae religionis epitome ex institutione Joh. Calvini excerpta, authoris methodo et verbis retentis cum praesatione Gasparis Oleviani ad Theodorum Bezam, in qua editionis consilium exponitur." (Herbornae 1586. 8.), vergleiche man Dan. Gerdesii de J. Calvini institutione relig. christ. historia litteraria in beffen Scrinium antiquarium. T.

II. P. 1. pag. 466. §. 21.

IX. Rebr als mabricheinlich ift es wol, daß besonbers bem Dlevianus auch die teutsche Ubersetzung ber Institutionen Calvin's, welche unter bem Ramen ber bei belberger Theologen ausging, angebort. Gerbes a. a. D. S. 464. §. 17 tennt nur eine weit fpatere Ausgabe M. Encoff. b. W. v. R. Dritte Section. III.

bicfer Ubersetzung (Hanau 1597. 4). Die erfte, feltene Musgabe berfelben, von welcher bie Universitatsbibliothet zu Balle ein Eremplar besitt, erschien unter folgendem Litel: "Institutio Christianae Religionis, b. i. Enders weisung inn Chriftlicher Religion, inn Bier Bucher verfaffet. Durch herrn Johannem Caluinum. Aus Latein. vnd Frangof. Sprach trewlich verteutscht. Sampt ber Bniuersitet Beybelberg Theologen und Kirchendiener Bor-reb, auch S. Joh. Caluini Catechismo und Register ber Sauptpuncten. Gebruckt in ber Churfurfil. Statt Beys belberg burch Joh. Meyer". M. D. LXXII. Fol.

Uber Dlevian's Leben vergleiche Joh. Piscatos ris, Professors ber Schule zu herborn, "Rurgen Bericht v. leben vnnb fterben herrn D. Gasvaris Dleviani", welcher fich vor Dlevian's Schrift: Der Gnabenbund Gottes (herborn 1590. 4. u. ebend. 1602. 8.) befindet 19); Melch. Adami Vitae Germ. Theol. p. 283-287.; Bo. Ghf. Struve's aussührl. Bericht v. ber Pfalt. Rirchenhistorie (Franckf. a. D. 1721. 4.) an mehren Drten, und Ch. A. Salig's hiftorie ber Augsp. Conf. III. Eb. S. 569-575. Dlevian's Bilbniß findet man in Jac. Verheidenii imag, et elog. aliq. praestant. Theol. op. F. Roth-Scholtzii p. 118. (K. Ed. Förstemann.)

OLEYRES. Dieses waabtlanbische Dorf liegt eine Stunde von seinem Kreisorte, ber Stadt Avenches (Wifflisburg), entfernt, wohin es pfarrgenoffig ift. Bis gur fcweizerischen Staatsumwalzung bilbete es eine eigne Berrichaft, Die erft bem neuenburger Gefchlechte be Brun gehorte und von biefem an den in der Encuflopadie Th. XVI. S. 126 erwähnten Freiherrn Jean-Pierre de Chams brier überging, ber sich aus biesem Grunde "Cham-brier b'Dlepres" nannte. Auf ber bewalbeten Unbobe, auf welcher ber Ort siebet, befinden fich bedeutende Steins bruche. In benfelben haben fich bie armern Ginmohner eingenistet und Bohnungen barin aufgeführt, weil, wie Bridel im Conservateur suisse VIII. p. 434 richtig bemerkt: ils ont trouvé le toit et les quatre murs tout faits, et n'ont en à sjouter qu'une porte et un trou

pour la fumée. (Graf Henckel von Donnersmarck.)
Olfersia Radd. f. Polybotrya Humb.
OLFERSIA, Wiedemann. (Insecta). Gine Gate tung Zweislügler, von Leach (Eprobosc. Insects) Feronia genannt, welcher Name indeg ichon an eine Laufs tafergattung vergeben und beshalb verwerflich ift. Sie hat bie nachste Bermandtschaft mit Hippobosca (f. b. Art.), und nach bem Begrunder (Wiedemann Diptera exotica. II, 605) folgende Rennzeichen. Die Fühler (antennae) find hoderformig, behaart, in Grubden ftebend; bie Lippe ift turg, halbtreisformig; ber Ruffel walzenformig, taum getrennt, etwas furger als bie Rlappen; Die Augen febr beutlich, eiformig; Punktaugen (stemmata) fehlen; Tars fen (Bufglieder) mit zweizahnigen Rlauen; Flugel faft

<sup>19)</sup> In biefem Berichte ift auch außer bem genannten Beuge nife bes Frang. Duarenus Olevian's Teftament vom 11. Marg 1587 und ein Brief beffelben vom 12. Marg 1587 an feinen Sohn Paul, welcher bamals zu Rirchloch im Speierschen frank lag, abgebrudt. Der lettere ift nebft bem Beugniffe bei Abam a. a. D. G. 286 nachgebrudt.



gleichbreit, an ber Spige gerundet. — Die Gattung unterscheibet sich von Hippobosca vorzüglich durch ben nicht auf einem Salfe freistebenden, sondern in einer Ausrans bung ber Rudenschildsspige stehenden Kopf und burch bie Lefze, welche bei Hippobosca fast breiedig ift.

Arten find folgende:

1) O. americana Leach (l. c. p. II. 2. t. 27. f. 1 -3). Lehmgelblich, mit vertiefter Langelinie bes Rudenschilbes und Schildchens. Lange 23 Linien, bis jur Blus gelfpige 5 Linien. Baterland Nordamerita.

2) O. spinifera Leach (ib. p. II. 1. t. 26. f. 1 -3). Pechfcwars, Flugel bufter, am Steifwintel (After-mintel) faft glasglangenb, Rudenschilbswintel an jeber Seite vorn mit fpigigem Dorn. Lange 24 Linie. Bom Cap?

3) O. Macleayi Wiedemann (l. c. p. 608) Gelb (luteo-flava), ber Borberwinkel bes Bruftfdilbes in fpigige Soder verlängert, Flügel gelblich. So groß wie Orni-thomyia viridis. Australassen. (D. Thon.) Olff, s. Olas (3te Sect. II. S. 368.)

Olga ober Olha, f. Helena (2te Sect. V. S. 77). OLGARD (Hieronymus), beiber Rechte Doctor und bes Bergogs Johann bes Altern von Solftein Rath und Kangler ju Sabersleben, wo er 1580 ftarb. Auf Befehl bes Bergogs verbefferte er mit Georg Baier bas alte Morbstrandische Landrecht und brachte es in eine Schidlichere Drbnung, fügte ben Butlanbifchen Romotanon, bas fachfische Recht und bie friefischen Gefete bingu, wels ches ju Schleswig 1670. 4. erschien. Darauf half er mit Siegfried Ranzov und Unbern bie zu hamburg 1573 in 4. gebrudte Schleswig-Solfteinische Landgerichtsorbnung aus bem gemeinen und fachfifchen Rechte verfaffen. Bergl. 36s cher Ber. u. Molleri Cimbr. lit. II. 600. (Rotermund.)

OLGASSYS, Gebirg in Paphlagonien, das sich vom Salys gegen Beften bingieht, boch und fcmer gangbar, mit vielen Heiligthumern ber Paphlagonen hier und ba beset (Strab. XII, 562. Ptol. V, 4.). Der Name war ein paphlagonisches Wort (Strab. XII, 553.). (Klausen.)

OLGERD (Olgyerth, Olgierd), Großherzog von Litthauen, war ber britte Cohn bes Großbergogs Gebis min. Bei ber Theilung bes Reiches, welche ber Bater noch bei feinen Lebzeiten vornahm, erhielt Digerd Rre-wo, feine altern Bruber Munivid Riernow und Slos nim, Rarimund Pinet, und bie jungern Anijftut Troti, Roriat Rovogrount, ber vom Bater am meiften geliebte Jawnut die Sauptftadt Bilna und die großherzogliche Burbe, und Lubart wurde auf bas Erbe von feinem rufs fifchen Schwiegervater, bem Furften von Blabimir, befcrantt. Digerb und Rnijftut lebten am engften verbuns ben, hatten ben aufgeweckteften Geift und waren barüber erbittert, baß Jawnut, von geringern Anlagen, an ber Spite stehen solle. Als ber Bater farb, fasten fie ben Entschluß, Sawnut aus Wilna zu vertreiben und ber großberzoglichen Burbe zu berauben. Auf ben zur Aus-fuhrung ihres Borhabens bestimmten Tag erschien aber Digerd nicht, ba er nach Rugland in fein Witebeter Fürstenthum gereift mar, welches er als Gemahl ber Erbs tochter jenes Landes erlangt hatte. Knijftut aber, um Die Erreichung feines Bunfches nicht langer zu verfchies

ben, überraschte Wilna mit bewaffneter Dacht, nahm beide Schlöffer ein und fing Jawnut, ber mabrend bes erften Gewühles entschlüpfte, im Balbe. Rurg barauf tam Olgerd aus Rugland an. Da erhob fich unter ben innig befreundeten Brüdern ein edler Wettstreit über die Übernahme bes Großherzogthums. Anijftut übertrug es Olgerben als bem altern Bruber, Olgerb bingegen Knijs stuten, weil es Glud und Tapferkeit ihm ertheilt. Enb= lich trafen sie bie Übereinkunft mit einander, daß sie Jamnut's Erbtheil ju gleichen Theilen theilten, und Di-gerd Wilna und die großherzogliche Wurde erhielt; jugleich beschworen fie ein Bunbniß, vermoge beffen Giner fur bes Andern Besitzungen als wie für feine eignen Gorge tragen, und mas Einer erobern ober fonft gewinnen wurde, mit bem Unbern theilen wollte. Dem beraubten Jawnut ertheilten fie bas Baslawische Fürstenthum in Rugland. Digerb, nun an ber Spige ber litthauischen Macht, führte viele Kriege mit ben Rreugbrubern in Litthauen und Preus Ben mit abwechselndem Glude, und um fo erbitterter, ba er ein Beibe war. Borzuglich furchtbar war sein Ber-beerungszug, burch ben er im 3. 1327 (ober 1326) mit ber vereinten Dacht ber litthauischen und ruffischen Scharen Preußen beimsuchte, mabrent fich bie Rreugbruder ju einer Felbichlacht ju ichwach fühlten. Nachbem er viele Festungen erobert, führte er feine Scharen beute beladen beim und brachte burch Niebermetelung ber gefangenen Teutschen seinem von ben Kreuzbrüdern erschlas genen Bater ein Tobtenopfer. In bemfelben Sahre überraschte er auch die Neumart, brang bis Frankfurt, und verheerte biefe gange Gegend um bie Dber. Eine große Mieberlage brachte er auch ben Rleinkonigen ber Tatas ren, ben Brubern Rutlubach, Raizbei und Dmeiter bei, und warf fie aus Pobolien. Er benutte bie Sataren, wie feine Politit es erheischte, und rief fle im 3. 1352 burch große Berfprechungen jur Bermuftung Podoliens, bes bem polnifchen Reiche unterworfenen Lanbes, um fic am König Kasimir zu rachen, und ihn anderwarts zu bes schäftigen, ba ber polnische König im 3. 1351 Digerb's Bruder Anistut mit Krieg beimgesucht und gefangen, und Anistut nur burch Lift fich aus ber Saft befreit batte. Um bas 3. 1330 ließ ber auf seine Dacht ftolze Großfurft Dmitrij Iwanowitsch entbieten, bag er nach Berlauf eines Monats Olgerd's Lande verheeren, und Diesen felbst zu Wilna zur Ofterzeit mit Feuer und Schwert besuchen werbe. Olgerd, ber fich bamals in Bitebet aufs bielt, fandte an Dmitrij einen Brand und ließ fagen, ebe biefer verlofche, werbe er in Moskau fein und feine Lange in bas Schloß ftofen. Gilig sammelte er ein Beer, flog nach Mostau und belagerte ben Groffürsten, ber fich zu einem erniebrigenden Frieden verstehen mußte. Dann ging Olgerd in Die Stadt, und fließ, wie er vers beißen, seine Lanze in bas Thor bes großfürftlichen Schlosses. Durch biesen Beereszug erweiterte Olgerd fein Gebiet feche Deilen über Daschaist hinaus bis zwölf Meilen von Mostau, auf ber einen Seite, und auf ber andern bis zum Flusse Dfa. Dasjenige Rugland. beffen Großfürften einft von ben Litthauern Eribut bezogen, tam faft gang unter bie Berrichaft bes gludlichen Eroberers.

Er farb im 3. 1381. Bon feiner Gemahlin Maria, ber Fürstentochter von Twer, hatte er zwolf Cohne: 3agiello, Stiergelo, Bovis, Coribut, Bigund, Korigelo, Nas rimund, Languin, Lubart, Andreas und Butaw. Unter ihnen ift ber alteste, ber am meisten von ihm geliebte, weil an Korper und Geift ihm ahnlichfte, Jagiello, fein Nachfolger im Großherzogthume und nachmals. Konig von Polen, ber mertwurdigste. (Alexandri Guagnini deductio et origo gentis Lithuanae apud Pistorium, Polon. Hist. Corp. T. II. p. 388 — 390. Jod. Lodov. Decius de familia Jagellonum l. l. p. 285-286. Matthiae de Michovia Chronica Polonorum I. I. p. 156. - Rojalovicz in 2. g. v. Schlozer's Gefc. von Litthauen S. 68 fg.) (Ferdinand Wachter.)
Olgiaptu (richtiger Oldscheitu), f. Mongolen.

OLGIATI (Giovanni Maria), wird in dem Ber zeichniffe ber Baumeister, bie im 15. Jahrhundert gur Fortsetzung bes Baues ber Domkirche zu Mailand gebraucht murben, zwischen Domenico Lonati und Giacomo Colbati genannt \*). (G. Rathgeber.)

OLGR, OLGUR (mit bem Accent, ber Aufbraufende, Bilde, Buthende), ein Beiname Dbin's, und biefem Namen felbft entsprechend, ba Dbin, wie bie teutsche und angelsächsische Form Woban und Woben, von Wob -(gothisch wods, angelsächsisch wod, englisch wood, uns finnig, muthend, rafend, frantifch wotag, muthig, wotan, muthen, nieberteutsch wood, hollandisch woede, inbisch wodan, Buth) - zeigt, aus aordr, dodr (unfinnig, wuthend, rafend), jufammengezogen und gebilbet ift, welche Bebeutung auf ben Gott bes Krieges fehr wohl paßt. Eine andere Lesart fur O'lgr, O'lgur (mit bem Accent) ift Ölgr, Ölgur (ber Beraufchte), welche Bebeutung mahrscheinlich feine Beziehung auf Dbin, als ben Beren bes Dichtermethes, ben Urheber ber Dichtfunft, hat. Minber wahrscheinlich bezieht ginn Magnusen (Lexicon Mythologicum, im britten Theile ber Edda Saemundar hins froda S. 643) auch die Bebeutung von O'lgr, O'lgur auf Dbin's Wirksamkeit auf berauschende Getranke und feinen Borsit bei Gelagen. (Ferdinand Wachter.)
Olha, f. Olga.
OLHAGARAY (Pierre), ein Geschichtschreiber, von

reformirten Altern ju Bearn geboren, wurde 1605 Pres biger zu Mezeres und erhielt von heinrich IV. den Tis tel eines historiographen. Man hat von ihm eine, ohne Geschmad geschriebene, Histoire de Foix, Bearn et Navarre. Par. 1609. 4, die manche schähbare Notizen über bie firchlichen Unruhen in Bearn und bie erften Sahre Beinriche IV. enthalt \*\*). (Baur.)

OLHEIM, an der Schwist, Kirchdorf des Regies rungsbezirkes Roln, Kreis Rheinbach, zahlt mit ben einverleibten Ortschaften Momersheim und Bershoven 62 Baufer und 348 Einwohner, an sich aber 52 Baufer und

Oli, Oli (norbische Mythologie), von Aul (Ol), na be renber, beraufchenber Trant, Bier, beift ein Sohn Dbin's, ber elfte ber in ben Denkverfen ber Skalba (Ferdinand Wachter.) aufgeführten.

OLJABADI [wofur einzig richtig zu lesen Alia-badi] \*). Unter biesem Namen ist ber Berfasser mehrer ausgezeichneter arabischer Werte Sufam-eb-bin Mohams med Ben Othman Ben Mohammed Er-famartanbi aus Aliabad (hochstwahrscheinlich biefelbe Stadt, welche auf unfern Charten nicht weit von Balch unter Mibed verzeichnet ift) berühmt worben. Er war hanifitischer Imam und schrieb an feinem großen, aus mehren Banden bestehens ben Commentar jum Koran unter bem Titel: "Der Aufgang ber Gebanken" (مطلع البعانى منبع الببانى) pom Sabre 628 b. 5. (Gbr. 1230—31) an. Außerbem hinterließ er eine vollständige Sammlung von Fetwa's ober Rechtsausspruchen und Entscheidungen großer Imame (überschrieben كامل النتاوى), und andere belehrende Aufsage unter bem Titel: "Die Nugen" الغولة. (Rach

Sabschi Chalfa.) (Gustav Flügel.)
Oliaros s. Paros und Olearos.
OLICINUS (Peier). ein Philolog und Rechtsgelehrs

ter aus Siena im 16. Jahrhundert, fchrieb: De antinomiis juris. — Commentar. in Ciceronem de oratore. – Commentar, de justitia et jure. — Commentar. in Isocratis orationem de regno. — Commentar. in

<sup>292</sup> Einwohner, und bilbete bis jum Jahr 1794 mit Mo mersheim und Bershoven einen eignen Gerichtsftuhl ber Herrschaft Tomberg, und wurde zu 3 von bem von Dals wigk und zu 4 von bem Berzoge von Julich beseffen. Ge-genwartig ift Dibeim ber Sauptort einer bavon benanns ten Burgermeifterei, aus ben Gemeinben Bufchhoven, Efc, Effig, Beimersheim, Ludendorf, Miel, Morenhoven, Muggenhaufen, Dbenborf, Diheim und Straffelb, überhaupt aus 23 Ortschaften bestehend. Nach ber letten frangoffs fchen Bablung enthielt biefe Burgermeifterei eine Bevolterung von 4,019, ober, nach ber Bablung von bem Sabre 1828, von 4,390 Ropfen, die 13,907 Morgen Aderland, 866 Morgen Wiefen, 3,731 Morgen Balbungen, 463 Morgen hutweiben, 310 Pferbe, 158 Ochfen, 1,188 Rube, 2,734 Schafe, 618 Schweine und 438 Bienenstode befagen, und im Sahr 1816 an Grundsteuer 39,930 Fr. 68 Cent., an Personalsteuer 3,241 Fr. 64 Cent., an Patentsteuer 429 Fr. 34 Cent., an Fenster= und Thurens fleuer 1,006 Fr. 73 Cent, in Maem 44,608 Franken 39 Centimen entrichteten. Unter ben Ortschaften ber Burgermeifterei find zu bemerten: Bufch boven, wofelbft einft ein furtolnisches Schlog, und bie Druderei, beren Preffen vornehmlich bes Kurfürsten Gebhard Reformationsversuche beforberten, Beimerzheim, wegen eines ber bebeutenbften Ritterfige ber Proving, Die vormaligen Rlofter Mariens ftern und Schillings-Capellen, ic. (v. Stramberg.)

<sup>\*)</sup> Carlo Torre, Ranglio del Duomo di Milano. 12. p. 398. (cf. Torre, C., Il Ritratto di Milano, diviso in tre libri. Milano 1674. 4.) Cicogaara Stor. della Scult. Vol. II. Prato. 1828. p. 207.

") Biogr. uni v.. XXXI. (von Beif.)

<sup>\*)</sup> Aliabadi ift beshalb gu lefen, weil ber Rame ber Stabt Aliabad ebenfo gebilbet ift, wie Mohammedabad, Ahmedabad, Hoseinabad u. f. w.

Aristotelis categorias. — De differentia Platonis et Aristotelis. (Bergl. Socher Ler. und Gaddius de scriptor. ecclesiasticis.) (Rotermund.)

Olibanum, f. Thus und Weihrauch.

Olebrius, f. Olybrius.

OLIER (Jean Jacques), Stifter und erfter Borftes ber bes Seminars von Saint Gulpice zu Paris, wo er ben 20. Sept. 1608 geboren war. Als begunftigter Sobn eines toniglichen Requetenmeisters erhielt er ichon im jus genblichen Alter bie Abtei Pebrac und ein Kanonitat zu Brioube. Nachdem er in ber Sorbonne feine Stubien vollendet und ben Grad eines Baccalaureus ber Theolos gie angenommen hatte, machte er eine Reife nach Rom und Loretto. Bon ba jurudgelehrt, verband er fich mit Bincent von Paul, bem Stifter einer weltlichegeiftlichen Miffion, bie ihren Dauptfit in bem Stifte St. : Lagarus ju Paris hatte, wovon fie auch ben Ramen Lazaristen er-hielt. Ihr Hauptzwed war, ben Armen bas Evangelium au predigen, und jedes Sahr 8 Monate als Beforberer ber Sittlichkeit unter bem Landvolke zu leben. Um biefen Bred zu erfullen, begab fich Dlier nach Muvergne, wo feine Abtei Pebrac lag. Er machte auch 1638 eine Reise nach Bretagne, um die Nonnenkloster zu reformiren, und als ihn im folgenden Jahre Ludwig XIII. zum Coadjutor des Bisthums von Chalons sur Manne bestimmte, so verbat er fich biefe ehrenvolle Auszeichnung, weil er ben Entschluß gefaßt hatte, eine Gesellschaft zu fliften, bie sich ber Bilbung junger Geistlichen widmen sollte. In bieser Absicht miethete er 1641 zu Baugirard ein Saus, ward Superior eines geiftlichen Seminars, bas er ftiftete, und blieb es, als er 1642 bie Prebigerftelle von St.- Sulpice in Paris annahm, Die er als ein Mittel anfab, feine Birts samteit weiter auszubehnen. Er berief fogleich einige geiftliche Personen nach Baugirard zu fich, benen er theils in feiner weitlaufigen Pfarrei Gefchafte anwies, theils in feinem Seminar, welches ber Ronig bestätigte, eine Stelle gab. Alle lebten unter Dlier's Aufficht in Gemeinschaft, und fie follen zur Forberung ber Religiositat und Sitts lichfeit, unter andern jur Ginfchrantung ber 3weitampfe viel beigetragen haben. Wer unordentlich gelebt hatte und sich bekehren wollte, sand bei dem Psarrer von St.-Sulpice geneigte Aufnahme. Ihm verdankt Paris die Erdauung der Kirche von St.-Sulpice, zu der die Konigin Unna von Oftreich 1646 ben Grund legte, und uns fern berfelben erbaute er ein Seminar fur feine Gebulfen in ber Geelforge und in ber Bilbung junger Geiftlicher. Seinem unermublichen Gifer gelang es, Gefellschaften zur Unterftugung ber Armen und Rranten, Schulen und Baisenbauser, zur Unterweisung ber Unwissenben und zur Hulfe fur Ungludliche zu stiften. Da er 1652 in eine sowere Krankheit versiel, legte er seine Pfarrstelle nieber, behielt aber bie Aufsicht über sein Seminar bei, und fiiftete mehre andere ju Biviers, Pup, Bourg St. Andeol, Clermont, und sogar zu Montréal in Canada, zur Bestehrung ber Heiben. In biefen Beschäftigungen suhr er sort, bis er ben 2. April 1657 starb, hochverehrt im Lesben und nach seinem Tode. Bossuet nennt ihn in einer feiner Schriften virum praestantissimum ac sanctitatis

odore florentem, und bie Bersammlung ber frangofischen Geistlichkeit nennt ihn in einem Schreiben an Clemens XII. vom Sahre 1730 eximium sacerdotem, insigne cleri nostri decus et ornamentum. Dag er aber bei feinen menschenfreundlichen Bemühungen zuweilen einen über= triebenen Gifer in Rleinigkeiten bewies, bas Befen ber wahren grommigfeit verkannte und mystischen schwarmes rischen Meinungen hulbigte, sieht man unter andern aus seinen Briefen (Lettres. 1674. 12.), in benen er von Traumen schreibt, die feine erhifte Einbilbungetraft für gottliche Offenbarung hielt. Außerdem schrieb er: Traite des saints ordres. Par. 1676, 12. Introduction à la vie et aux vertus chrétiennes. Ib. 1689. 24. Catéchisme chrétienne pour la vie intérieure. Louvain 1686. 12. oft. Journée chrétienne. Par. 1672. 12. Explication des cérémonies de la grand messe de paroisse. 1655. 12. Die Congregation von St. Sulpice erhielt fich felbft unter ben Sturmen ber Revolution, und birigirt noch jest mehre Seminarien \*).

Olifants-Rivier, f. Elephantenfluss. Oligactis Cassin. f. Diplostephium Kunth.

Oligaerion Cassin. f. Ursinia Gärtn. (Spheno-

gyne R. Br.)

OLIGAEMIE, OLIGAEMIA (falschlich Oligohaemia), auch Oligochymia, Imminutio sanguinis, Inanitio, Anaemia, Ceneangia (Κενεαγγεία), die qu geringe Menge Blutes, der Blutmangel, die Leere der Gefäße — der ber Bollblutigkeit (Polyaemia) entzgegengesehte Fehler, wobei die Menge des Blutes zur Ernahrung der seisen Theile und zur Unterhaltung der Thatigkeit derselben nicht hinreicht.

Es ift ber Blutmangel meist auch mit einer qualitativen Abweichung bes Blutes verbunden und kann bei ber großen Rolle, welche biese Flussigkeit in der Gesammtheit der Organisation spielt, verhaltnismäßig zum übrigen Sanzen, einer qualitativen Abweichung gleichgelten.

Es entsteht bieses quantitative Misverhaltniß bes Blutes entweber aus Krastmangel im blutführenden Sysseme, oder aus verminderter Assimilation, oder aus übersmaß der Ausleerungen. Richt selten ist es blos scheindar. Als vorzügliche Ursachen der Oligamie sind daher zu nennen: Mangel der Nahrungsmittel, sehlerhaste Berzdauung und Chylisication, verhinderte Einsaugung und Afsimilation des Speisesaftes wegen eines Leidens der Geztrösdrüsen, Fehler der Lungen und Hindernisse des Einsstussen, Fehler der Lungen und Hindernisse des Einsstusses der Steisesbrüsen, Stehler der Lungen und Hindernisse des Einsstusses des thierischen Stoffes bei ganzlich sehlendem oder manzgelhastem Ersate und übermäßige Ausleerung des Bluztes und anderer Saste.

Die Folgen bes Blutmangels find, wenn er burch starke Ausleerungen ploglich bewirkt wurde, Erhöhung ber Sensibilität, Anhäufung berfelben in einzelnen Theilen, baber Judungen, Läuschung ber Empfindungen, Berftan-

<sup>\*)</sup> Giry vie des grands servitaurs de Dieu. Remarques hist, sur la paroisse de St. Sulpice par l'abbé Simon de Don-court. Vie de Mr. Olier. Versailles 1818. 8. Helyot hist, des ord. monast. T. VIII. 181. Nouv. Dict. hist. Biogr. univ. T. XXXI (von Picot).

besverwirrungen u. f. w.; bei langerer Dauer bieses Zusstandes Berminderung und Erschöpfung der Sensibilität und Irritabilität, Erschlaffung, Blasse, Kalte, Magerkeit, langssamer, träger und kleiner Puls 2c.; oft auch Stockungen bes Blutes, überfluß von Schleim, Geschwülste der Drusen, Entmischung des Blutes und Wassersucht. (Wiegand.)

Oliganthes Cassin. f. Venonia.

OLIGARCHIE (ολιγαρχία), Berrichaft Beniger. Die Staatslehrer bes Alterthums unterscheiben brei Ber fassungen, je nachdem Giner, Benige ober alle Burger bes Staats zur Theilnahme an ber souverainen Gewalt (τὸ χύριον, τὸ πολίτευμια) und ber Ausübung berfelben berufen find; die erfte nennen sie Monarchie, die zweite Dligarchie, bie britte Demofratie. Bebe berfelben theilen fie wieber in zwei Arten ein, je nachbem bie Berricher mehr im Interesse ber Beberrschten und zu ihrem Boble ober im Intereffe ber Berricher regieren, nach Unbern, je nachbem bas Gefehmäßige ober bas Gefehlofe jum Princip hingutommt; jenes find bie rechten, Diefes bie verfehlten Berfaffungen; Konigthum, Ariftofratie und Doliteia im engeren Ginn bilben bie erfte, Tyrannis, Dlis garchie und Demokratie Die zweite Classe; in ber erften ift bas Konigthum bie beste und vollkommenfte, bie Dos liteia die mindest vollkommene; in der zweiten ift die Tyrannis die schlechtefte, die Demokratie die mindeft schlechte Berfassung. So heißt also Dligarchie im engern Sinne bie herrschaft Weniger, die nur das Interesse der herrscher berucksichtiget. Auf eine andere Weise haben andere alte Schriftsteller die Sache bargestellt. Da namlich die We nigen, welche in ber Oligarchie im weiteren Sinne bas Regiment haben, burch gewisse Borzuge bazu berufen werden, so unterscheiben fie nach ber Ratur biefer Bor zuge breierlei Arten von Dligarchie, namlich Aristofratie, Timofratie und Dligarchie im engern Sinne; Aristofras tie benennen sie bie Berfassung, in der die wahrhaft fitts lich Chelften regieren, eine Berfaffung, bie nur bem Ibealftaate eines Philosophen, nicht ber Birklichkeit angehort; wo aber Abel ber Geburt (edyeveia) es ift, welcher ben Borgug ber Regierenben bilbet, ba ift Timofratie, weil Ebre bas Princip diefer Berfaffung ift, bier um Chrenftellen ein Wettkampf ftatt findet, bei beren Bermaltung Die Regierenden ihr eignes Bermogen baran fegen; es ift meift bei biefer Berfaffung ber Landbefit in Banden bes regierenden Geburtsadels, aber ber Besig ift nicht das Princip der Versassing, sondern macht nur den Abel sabig, sich alles gemeinen Gewerbes zu enthalten, der Gymnaftit und aller Beschäftigungen und Runfte des Krieges fich zu befleifigen; er ift in ber Regel ber eingewanderte berrichenbe Stamm, ber burch Eroberung in ben Befit bes gangen ganbeigenthums gekommen ift, und verfcmas bend, es felbst zu bebauen, an Borige (Penesten) gegen Grundzins bie Bewirthschaftung überläßt. Aber ganz anders fieht es mit ber Dligarchie; bas Princip (70 ré-Aus) biefer Berfaffungsform ift ber Reichthum. Ariftotes les scharft es mehr als einmal ein, bag nicht bie Bahl es fei, auf die es hierbei ankomme, fonbern bas Bermogen; ließe fich ber Kall benten, bag ber Reichthum in ben Sans ben Bieler mare, so murbe, meint er, immer Dligarchie

ba fein, wenn biefe Bielen um ihres Reichthums wegen jum Regieren berufen murben. In biefer Berfaffung ift bie burgerliche Ungleichheit unter ben verschiedenen Clafs fen von Staatsburgern am weiteften ausgebebnt, fie ift eine wahrhaft arioog noditela im Gegenfage gegen bie ioη και έννομος πολιτεία (Bergl. Afchin. g. Timarch. S. 30. R.) Hier gilt Reichthum und Besit für das Höchste, Tugend und Armuth für das Berächtlichste. Hier ist eis gentlich ein boppelter Staat, ber eine von Reichen, bie berrichen, ber andere von Bettlern, die beberricht werden, und beibe beobachten beständiges Mistrauen gegen einanber; im Rriege magen es bie Dligarchen nicht, ben Des mos zu bewaffnen; sie halten fich auslandische Diethtrups pen, und ihre Sauptftarte im Kriege besteht in ber Reis terei. Die großen Lafter bes Reichthums und ber Bets telei find hier an ber Tagesordnung. Diefe Berfaffung entsteht am haufigsten aus ber Timotratie und fuhrt am erften jur Demofratie; benn wenn bas Princip immer mehr auf die Spige gestellt wird, bann muß bie Babl ber Dligarchen selbst immer beschrankter werben, so wie bie ber vom Regiment ausgeschloffenen immer größer; bie Burucksehung, verbunden mit dem Bewußtsein ber Macht, was Bahl, Korperkraft, geistige Borzüge ben Ausgeschlossene einsidst, macht die herrschaft ber burch Reichthum verweichlichten unerträglicher, und ein fcmacher Funte genugt, um bie erbitterten Gemuther ju einem Rampfe ju entzunden, beffen Ergebniß fruh ober fpat bie Berjagung ber Oligarchen und die Einsehung einer Des mokratie wird. Zuweilen geht aber auch aus der Oligaw hie Tyrannis hervor. Dieserlei Oligarchie im engern Sinne fand fich im alten Griechenland am baufigften in ben Staaten bes dolifchen Stammes, Bootien, Theffas lien, Lesbos u. a. Aber bei ben Geschichtschreibern und Rednern, sowie in ber Sprache bes gemeinen Lebens, wurde im Alterthume jebes Regiment ohne Unterschieb Dligarchie genannt, das nicht monarchisch ober bemofrastisch war \*). (Meier.) (Meier.)

OLIGARRHENA. Diese von Robert Brown (Prodr. fl. Nov. Holl.) gestistete Pslanzengattung aus ber ersten Drbnung ber zweiten Linne'schen Classe und ber natürlichen Familie Epacribeen hat zum Charakter: einen viertheiligen, mit Stühblättchen versehenen Kelch; eine vierspaltige, stehenbleibende Corolle; eingeschlossene Staudssäden; und vier unter dem zweisächerigen Fruchtsnoten stehende Nektarschüppchen; die Frucht ist undekannt. Die einzige Art, O. micrantha R. Br., wächst, als ein kleiner, aufrechter, sehr assiger Strauch mit kleinen, bachziegelsormig über einander liegenden Blättern und ährensormigen, weißen Blüten auf der Südküste von Reuholland. (A. Sprengel.)

OLIGODON Boie (Reptilia), Radtgaum. Eine von Boie (Ssis 1827. XX. 519) aufgestellte, aus Colusber gesonderte Schlangengattung, von Figinger (neue

<sup>\*)</sup> Herobot III, 80. Plato de rep. VIII, 5. fg. 550 fg. Politic. p. 291 d. fg. Aristoteles Risomachis. Ethit VIII, 10. Eubem. VII, 9. Politit III, 5. IV, 3. 6. Rhetorit I, 8. Dio Chrysostom. Or. de regn. III, p. 115. Sallust philos. de diis et mund. e. XI. und baselbst Holstein's und Drelli's Anmerstungen.



Clafffication 6. 29) jur Familie Colubroibea, von Bags ler in die 9. Gruppe ber Schlangen geftellt. Die Renns zeichen find nach Boie und Wagler folgende: ber Dabi-tus ift ber von Homalosoma (f. b. Art.), ber Rumpf ift langer, ber Schwanz furz, ftart, allmalig zugespitt; ber Ropf ift vom Rumpfe taum unterschieden, rundliche eiformig; die kleinen Augen find freisrund und haben eine runde Pupille; nur ein Bugels und vorderes Augens schild (f. b. Art. Ophidii); die Rasenlocher liegen zwis ichen zwei Schilbreihen; bie Schuppen ber Rudenfeite find rantenformig, glatt; Bahne im Unter- und Dberkiefer, biefe tlein, tegelformig, von jenen find bie 2-3 hintern febr groß, zusammengebrudt, icharf, schneibenb, bie Saumens und Pterpgoibal-Bahne fehlen. — Typus ber Gattung ift Coluber bitorquatus Reinwardt. (Russel Indian Serpent II. S. 24.) In Afien einheimisch. (D. Thon.)

Oligopodus Lacépède (Pisces) f. Pteraclis.
OLIGOSPORUS Cassin. Gine Pflanzengattung
aus ber Gruppe ber Cupatorinen ber natürlichen Famis lie ber Compositac und ber zweiten Ordnung ber 19. Linne'ichen Claffe. Char. Der gemeinschaftliche Reich funfblattrig, breis bis funfblumig; bie Blumden ber Scheibe vierspaltig, bie bes Strahles breispaltig und flein; ber Fruchtboben nacht; Samenfrone fehlt. Die einzige bes fannte Art O. emerginatus Cassin. (Ann. des scienc. nat. V. t. 3. f. 5) wachst auf ben Falklandsinseln und ift ein Kraut mit bachziegelformig über einander liegens ben, ablangen, fleischigen, an der Spige pergamentartis gen, zweilappigen Blattern und einzeln stehenden, unge ftielten Bluten.

(A. Sprengel.)

Oligotrichum Cand. f. Polytrichum.

Oligotropha Latreille (Insecta) ift Cecydomia.

Oligyra Say (Mollusca) f. Helicina.
OLIGYRTON, Berg und Bergschloß im nordöstlischen Abeil von Arfabien zwischen Stymphalos und Kaphya (Polyb. IV, 11, 1; 70, 1. Plut. Cleom. 26). (Klausen.)
Olik, f. Onlik.

Olika (Olica, Olicka), f. Olyka. Olimpia (Donna), s. Olympia.

Olinda, f. Pernambuco.
OLINIA. Diefe Pflanzengattung aus ber naturlis chen Familie ber Rhamneen (?) und ber ersten Ordnung ber funften Linne'schen Classe hat Thunberg (Romer's Archiv II. S. 4) so genannt zu Ehren seines Schulers und Stellvertreters in ber Direction bes botanischen Gartens in Upfala, Job. Beinr. Dlin. - Char. Der Relch glodenformig, funfadhnig, die Corollenblattchen linien-lansettformig, ftebenbleibend; gewölbte Rettarschuppchen an ber Basis ber Corollenblattchen bebeden die fast ungeftielten 3willingsantheren; ber Griffel febr turg mit faft gespaltener Narbe; Die Steinfrucht enthalt eine funffamige Ruf. Die einzige bekannte Art, O. cymosa Thunb. (Sideroxylon cymosum L. fil. suppl.), am Borgebirge ber guten hoffnung einheimisch, ift ein Strauch mit vieredigen 3meigen, gegenüberftebenben, eiformigen, glattrans bigen, glangenden Blattern und rifpenformigen, weißen Bluten (A. Sprengel.)

Olintha, f. Olynthus.

OLINTIGI, eine kleine Stabt in Hispania Batica an Sinus Gabitanus, wenn anbers ber Lesart ber Sanbfdrift bei Pompon. Del. III. 1. 5. ju trauen ift; benn fonst kommt ber Name nicht vor. (Meier.)

OLISBEA. So nennt Canbolle eine fehr zweiselhafte Pflanzengattung aus ber naturlichen Familie ber Rhizophoreen und ber erften Ordnung ber zehnten Linné: schen Classe. Char. Der Relch ift vor ber Blutezeit uns getheilt, geschloffen, elformig, jugespitt, bann offnet er fich, indem er quer aufspringt; die Corolle ift funfblattrig; bie Antheren, etwas einwarts gefrummt, offnen fich in einer gangbrite; ber Griffel ist fabenformig, bie Frucht unbefannt. Die einzige Art, O. rhizophoraefolia Cand. (Prodr. III. p. 31), ift ein glatter Strauch mit eifors migen, gegenüberftebenden, jugefpiten, gangrandigen, les berartigen Blattern, angebructen, über ben Blattachfeln ftebenden, scheibenformig zusammengewachsenen Afterblatts chen und in den Blattachfeln ftebenden, in der Ritte geglieberten, einblumigen Blutenftielen. Diefe Befchreibung hat Candolle nach trodnen Gremplaren entworfen, welche, auf St. Bincent (einer ber faraibifchen Infeln) gefammelt, sich im Lambert'schen Herbarium befinden. (A. Sprengel.)

Olisipo, f. Lissabon.

OLISTHOPUS, Dejean (Insects). Eine von De jean (Species général des Coléoptères de la collection de Mr. le Comte Dejean III. S. 176) aus Agonum Bonelli ober Harpalus Gyllenhal gesonderte Ric fergattung, zur hauptgattung ober richtiger Tribus Feromia geborig und folgenbermaßen carafterifirt. Die brei erften Glieber ber Tarfen an ben Borberbeinen find bei ben Mannchen erweitert, mehr lang als breit und etwas breiedig ober herzsörmig. Das lette Palpenglied ist lang, eifdrmig, und endigt fast in eine Spitze. Die Fühler sind fadenformig, ziemlich lang. Die Lesze ist leicht gewölbt, viereckig, weniger lang als breit. Die Mandibeln stehen wenig vor, find schwach gebogen und ziemlich spitig. Das Kinn hat in ber Mitte seiner Ausrandung keinen Bahn. Der Thorax ift fast freisrund, vorn ausgerandet. Die Flügelbeden bilben ein langliches Dval und find fast flach ober schwach gewolbt. — Die Dlifthopen find kleine lebhafte Rafer, die man meift unter Steinen findet. Dejean führt am angegebenen Orte fechs Arten auf, von benent fünf Europäer, eine aus Rordamerika. Typus ift:
O. rotundatus, Paykull. (Agonum rot. Sturm

fauna V. p. 213. Carabus Vafer Duftschmid.). Erze braun; die Flügelbecken langlichoval, etwas gewolbt, geftreift, die Streifen verloschen punktirt, die Bwifdenfelber gang glatt, mit brei beutlichen eingebrudten Punkten, bie Fuße gelblich. Lange 3-31 Linie, Breite 11-11 Lisnie. Biemlich gemein in Schweben, Teutschland, in ber Schweiz und in Frankreich. — Die übrigen Arten sind: O. hispanicus, punctulatus, fuscatus Dejean, Sturmii, Duftschmid (Sturm. l. c. 136. f. b. B.) und parmatus, Melsheimer. (D. Thon.)

OLISTUS, Cuvier (Pisces), eine aus Vomer gefonderte, zu der Familie der Scomberoides der Abtheis lung Aconthopterygii gehörige Fischgattung (Cuvier regne anim. ed. 2. II. 209.). Sie weicht von ber Gattung

Citula burch bie mittlern Strahlen ber zweiten Rudenfloffe ab, welche nicht aftig, sondern blos gegliedert und
in lange Faben verlangert sind. Es wird (l. c.) nur eine Art angesuhrt, die noch nicht beschrieben. (D. Thon.)

OLITATEN beißen aus Di bereitete Arzneimitstel ober folche, beren Sauptbestandtheil ein Di ist, auch verschiebene Die selbst als Seilmittel. Die gewöhnlich sehr nachlässig und nach veralteten Formeln in eignen Fabriken angesertigten, wie das Arummholz und andere Fettole, werden besonders von Ungern, Königsern z. hier und da noch hausiren getragen, sind aber in mehren Landbern von Rechtswegen polizeilich verpont. (Th. Schreger.)

OLITATENHANDLER (Ölkrämer, Oleikári, Krummholzmänner etc.), heißen ursprunglich gandleute aus bem Thuroczer Comitate von Ungern, welche mans cherlei Dlitaten jum Arzneigebrauch, aber junachft Rienober Krummbolgol aus ben frummen auf ber Erbe binfriechenben Riefern und Sichten bes Rarpathengebirges bestilliren, und nebst andern in eignen Fabriten inegemein febr nachläffig und nach veralteten Formen bereiteten De bicamenten im ganbe herumtragen, befonders aber in Dorfern und fleinern Stadten bamit hausiren geben. Ihr Krummholzol foll gegen Zahnweh und andere Uebel hels fen! — Much kaufen sie noch andere mohlriechende Dle und Effenzen bingu, mifchen bas Sunbertfte und Taufenbfte Bufammen, und nennen es bann ein Bunberelirir, bas gegen Alles helfen foll! — Mehr fonft als jest, wo eine ftrengere Medicinalpolizei ben Berkehr mit berlei Waaren verboten hat, und nur felten bergleichen Olframer noch auf Nebenwegen im Lande herumschleichen, fanden sich leichtglaubige Raufer in Menge baju und man rechnete bis 1786 wenigstens 3000 solcher Krummholzmanner (in manchem Dorfe wol hunderte, noch jest zahlt bas Dorf Briegto beren 146), die in gang Europa mit ihren Debicintaften herumziehen, und oft erft nach 2-3 Sahren mit reichem Gewinn in ihre Beimath gurudtehren. Ubrigens führen biefe Arzneihandler oft auch fogenannte Fiebers tropfen aus weißem Arsenit bei fich, welche, weil sie nicht felten ichnelle Bulfe gegen Bechfelfieber ichaffen, baufig gebraucht werben, aber auch leicht in bes Laien Sand bochft nachtheilig, ja lebensgefahrlich \*) wirken tonnen. Deshalb follte biefen Leuten, wenn man ihnen ja ihr Sands wert nicht gang legen tonnte, wenigstens biefen Artifel gu führen burchaus untersagt fein, und alle ihre Fieberarznei, fowie ihr ganger Medicamentenvorrath einer genauen gerichtlichen Prufung unterworfen werben. (Th. Schreger.)

OLITE, kleine, artig gebaute Stadt des spanischen Konigreichs Navarra, im gleichnamigen Merindad, am Sidacos, mit 1200 Einw, einem halb verfallenen Schloß der alten Könige von Navarra, 4 Pfarrkirchen und 2 Klein)

OLIVA, 16° 47' & 39° 3' Br., Billa ber spanisschen Proving Balencia, Govierno be Denia, an ber Ru-

ste und am Fuße eines Berges, ber ein zerstörtes Kastell trägt, mit 1000 Saufern, 2 Pfarrkirchen, 2 Rlostern, und 1000 Einwohner, beren Hauptbeschäftigung ber Seibens bau ist. (Leonhardi.)

OLIVA. Marktfleden, 11 Meile westlich von Dans gig, & Meile von ber Oftsee, mit 100 Saufern und 1050 Ginw. Sier befindet fich eine Cifterzienserabtei, welche nach Einigen ber Bergog Subistam ber Altere von Dommern im Jahre 1170, nach Andern ber Bergog Sambor 1178 gestiftet und mit Benedictinermonden befett haben foll. Es wurde 1224 und 1234 ober 1236 von ben Preußen, 1432 ober 1433 von bohmifchen in polnischem Solbe fles henden Golbaten zerftort; baffelbe thaten 1577 bie Dans ziger, welche aber 200,000 Gulben zur Aufbauung bezahsten mußten. Die Rlostertirche ift febr fcon, namentlich fallen der hochaltar und bie Rangel wegen ber Bergols bungen fehr gut in die Mugen. Außerdem gablt man 40 fehr fcon und toftbar gefchmudte Altare; mehre Capellen zeichnen fich ebenfalls burch Trefflichteit ber Ausführung aus. Im Chor ber Rirche ruhen bie Gebeine bes Stife tere bee Rloftere und feiner Sohne unter einem marmore nen Grabsteine, und an ben Seiten fieht man bie Bilbniffe vieler Bohlthater bes Klosters. — Der Abt wird von bem Konige ernannt \*). (L. F. Kämtz.)

OLIVA (Friedenschluß von). Der Friede ju Proms febrde (13. August 1645) und ber fogenannte westfali: sche Friede (zu Munster und Donabruck 20. Jan. und 24. Oct. 1648) hatten bie Übermacht Schwebens im Norben fo boch geftellt, baß einem friegeluftigen Ronige ber weitefte Schauplat fur feinen Chrgeis offen ftanb. Die Regierung ber Ronigin Christine mar friedlicher Ratur, ungeachtet bes intriguirenden Charafters berfel ben; als fie aber in Folge ber Abbantung ber Ronigin in bes ehrsuchtigen und unruhigen Karl Guftavs Sanbe überging (1654), anderte fich die Lage ber Dinge. Gro-berungsentwurfe, unverträglich mit jeber Friedenscom-bination, waren langst schon die Lieblingsgebanken biefes Fürsten gewesen. Die schwedische Krone gab ihm Dits tel feine Reigung ju befriedigen; für ben Anlag forgte Polen. Ronig Johann Casimir namlich konnte und wollte ben neuen Konig nicht anerkennen, weil er felbft Unspruche an die schwedische Krone hatte; Grund genug für Karl Guftav, um Polen — bas außerbem mit Rus land, ber Kofaken wegen, in Febbe war — mit Krieg gu überziehen. Sochst erfolgreich war bes Konigs Ginbruch in Livland und Polen (1655); Warschau mard erobert, Johann Casimir nach Schlefien vertrieben. Fruchtlos mar ber Aufstand ber Polen; die breitägige Schlacht bei Barschau (18-20 Jul. 1656) fiel zu ihrem Rachtheile aus. Inbeffen enthullten burch biefe Erfolge bie Abfichten Karl Guftave fich immer mehr; ale es taum noch zweifelbaft war, daß die Grundung einer Universalmonarchie fur ben europäischen Norden das Biel ber Bestrebungen biefes Eroberers war, traten ber Czar Alexei, Raifer Leopold I., Konig Friedrich III. von Danemart (1657, Mai und Jun.) und ber große Kurfurst Friedrich Wilhelm von Brandens

<sup>+) 6.</sup> die Rachtrage am Enbe bes Banbes.



<sup>\*)</sup> Gin ichreckliches Beispiel von ben Folgen ber Argneitramerei, wo ein Menich 8 Personen mit Arsenittropfen vergistete; bie er von einem Ditatentramer erhandelt hatte, steht in ber Rationalzeitung ber Deutschen von 1802 im Monat Juli.

burg auf die Seite Polens (1657 Sept.). Folge bavon war bie Biebereroberung von fast gang Polen; boch gewanbt wußte Rarl Guftav den Kriegsschauplat in bas Land feis nes fcmachften Gegnere ju verfeten; Jutland marb fcnell erobert, ber gefrorne Belt fubn überfchritten, ber Friede au Roesfild erzwungen (26. Febr. 1658), kluglich Polen mehr im Kriegszuftande als im Kriege felbft erhalten, bis bie nothwendigen neuen Ruftungen vollendet waren. Der Unwille bes beutschen Boltes über ben schimpflichen Frieben zeitigte ben Wieberausbruch ber Feinbseligkeiten; bie Bertheibigung bes überfallenen Kopenhagens durch befen muthige Burger, gab ben Berbundeten — benen auch Holland fich angeschlossen - hinreichende Beit jum Bei ftanbe, und mabrend ber große Aurfurft mit fchnell ber angeführten Truppen bie Schweben zu Land angriff, bes freite eine hollanbische Flotte bie Stadt von ber Gees feite. Lebhafter ward nun ber Rrieg fortgefent; boch balb vernichtete Rarl Guftavs ploglicher Tob (23. Febr. 1660) bie inmitten aller augenblicklichen Nachtheile ftets geftei= gerten Entwurfe biefes neuen Pyrrhus, und leicht marb Der allgemein gewunschte, nur von ihm erfcwerte Friebe, ber allen norbischen Unruhen ein Ende machte.

Bu Oliva bei Danzig schlossen Schweben und Poslen am 23. April 1660 ben Frieden auf die Bedingungen, daß Johann Casimir für sich und seine Nachtommen allen Ansprüchen an Schweben entsagen, Polen an Schweben Livland (mit Ausnahme des altpolnischen [subslichen] Theils, Esthland und die Insel Osel) abtreten, dagegen Schweben den gesangenen Herzog von Curland

freigeben und wieber einfegen folle.

Wenn aber Schweben burch diesen Frieden so grossen Gewinn errang, so trugen Polens Bundesgenossen, Brandenburg und Danemark, andere weit bedeutendere Bortheile davon: ein Umstand, durch den der Friede von Oliva eine echt weltgeschichtliche Bedeutung erhält. Der große Kursurst namlich hatte mit der ihm eignen Gewandtheit den Krieg benutzt, um das drückende Lehnsverhältniß Preußens gegen Polen aufzulösen. Die Drosdung, sich auf Schwedens Seite zu schlagen, gewann ihm die Unabhängigkeit von Polen durch den Vertrag von Welau (19. Sept. 1657), und während Karl Gustav ihn seinerseits zum Basalen machen wollte, gleichsam als ersten stein zum Bau der nordischen Universalmonarchie, erkannte der schlaue Kursurst das Verhängnisvolle seines Benehmens recht gut, ward Schwedens eifrigster Gegner und hielt auch beim Vertrage von Oliva lediglich an Dem sest, worauf es ihm ankam — an der preußischen Unabbängigkeit.

Wie geschrbet aber, bem unumschränkten Feinde gesgenüber, ein von der Abelsaristokratie abhängiges Wahlzreich sei, hatte der Krieg mit Schweden dem Könige wie den echten Patrioten Danemarks bewiesen. Im Vereine mit seinem treuen Diener Gabel und den würdigen Patrioten Bischof Svane und Bürgermeister Nansen, gelang es Friedrich III., nach dem Friedensschlusse von Oliva eine Reform zu bewirken, deren Endpunkt die ganzliche Vernichtung der in ihren Elementen zwar längst schon erstorbenen ständischen Versassung, die Proclamation der

Souverainetätsacte und bes Königsgesetes und hiermit bie höchste Unumschränktheit ber banischen Krone (10. Jan. 1661) warb \*).

(Benicken.)

OLIVA, Bruguiere (Mollusca). Rollenschneden, Balzen, Achatwalzen, Porphyrmalzen, Dliven, Datteln, glim= mende Rohlen zc., frang. Olives. Eine Gattung Schnecken, welche Linné zu seinem Genus Voluta rechnete. Cus vier (regne animal ed. 2. III. 94.) ftellt sie unter Die Gasteropodes pectinibranches und in die Familie Buc-cinoides; bei Blainville (Manuel de Malacologie p. 417) gehören sie in die Classe Paracephalophora, in die Ordnung Siphonobranchiata und in die Familie Angyostomata; Mente (Synopsis methodica molluscorum ed. 2.) reiht sie in die Familie Involuta ber Uns terordnung Apomatostoma, in der Ordnung Ctenobranchia der Classe Gasteropoda. Die Rennzeichen find nach Cuvier: eine langliche ober ellyptische Schale (Schnede), beren Munbung schmal und lang ift, und bie an dem ben Windungen entgegengesehten Ende eine Aus-randung hat; das Gewinde ift furb, die Windungen bil ben Furchen. Das Thier hat einen großen Bug, beffen vorberer Theil an jeber Seite burch einen Ginschnitt ge= fonbert ift; die Tentakeln (Fühler) find schmächtig, und auf ihrer Mitte figen feitlich bie Augen; Ruffel, Athmenrobre und Ruthe find ziemlich lang; ber Dedel fehlt (f. weiter unten). — Rach Blainville ift zu biefer Charatteriftit noch Folgendes bingugufügen: bas Thier bat eine eiformige Geftalt, ber Mantel ift an ben Ranbern giemlich bunn und an den beiden Winkeln ber Kiemenoffnung in ein fühlerartiges Bandchen verlangert, nach vorn aber lauft er in eine lange Uthmenrohre aus. Der Fuß ift ftart, eiformig, nach vorn etwas ohrformig ausgezogen und in die Quere gespalten; ber Ropf ift febr tlein, in einen Ruffel verlangert; die Tentateln (Fubler) fteben nabe an einander, find an ber Bafis erweitert, in ber Mitte angeschwollen, am Ende pfriemenformig; bie Augen, fehr tlein, fteben oben an ber außern Geite biefer Anschwellung. Der einzige Rieme ift tannenformig. Der After hat teine Enbrohre. Die mannliche Ruthe ift febr ftart und fteht vor. - Die Schnede ift bid, feft, glatt, bie Windungen find durch einen Canal von einan= der getrennt, der Rand der Spindel ift nach vorn ange= schwollen (die innere Lippe) und ber ganzen Lange nach schräg erhaben gestreift. Nach Argenville und Duclos ift ein ganz kleiner Deckel vorhanden (f. unten). Die Structur ber Schale bieser Schnecken, wenigstens bei mehren Arten, laßt feine 3weifel barüber, baß fie aus zwei Blattern ober Lagen bestehe, einem, welches bie eis gentliche Schale bilbet, und einem andern, einem mehr ober minber farten Nieberschlag, wie er fich ungefahr bei ben Porzellanschnecken (Cypraea) findet. Indeffen zeigt bas Thier, fo weit Blainville baffelbe an einem fleinen

<sup>\*)</sup> Bergl. S. Puffenborf de reb. gest. Carol. Gust. p. 469—492; Notification ber poln. Abgeordn. wegen bes gesch. Friedens, Danzig, 4. Mai 1660; Acta pac. Oliv. S. Mai 1660; Cod. dipl. Polon. IV. p. 499—500; Gesch. ber Revolution in Danemart von E. Ph. Spittler; Suhm's Materialien zur Gesch. von Danemark.

Eremplare beobachten konnte, nicht bie beiben Mantellaps pen, wie man fie bei Cypraea beobachtet, so bag man nicht glauben kann, biefer Rieberfchlag (Ablagerung ber kalkartigen Materie), ber anders als bie eigentliche Schale gefarbt ift, sei ein Product bes Mantels. Auch bemerkt man an ber Schnede bie Mittellinie nicht, welche an ben mehrgebachten Porcellanschneden bas Busammenftogen ber Mantellappen oben auf bem Ruden verrath. Da aber ber Buß febr breit ift und feine Rander febr bunn find und sehr weit vortreten, wie es die Abbildung, welche Argens ville (Zoomorphose t. 3. Martini Conchyliencabinet II. Vignette 22. f. 1. p. 139) liefert, zeigt, fo, meint Blainville, burfte vielleicht ber guß biefen Rieberschlag aussonbern. Dieser Meinung wiberspricht aber hauptfachs lich ber Umftand, baß wir ben Jug ber Schneden burchaus nicht als ein solches absonderndes Organ kennen und baß es auch Schneden gibt, bei benen man auf ber Schale die gedachte Linie nicht bemerkt, obgleich fie die beiben Mantellappen auf berfelben zusammenschlagen, wie 3. B. Marginella. — Bas ben Dedel betrifft, fo tonnte Blainville an feinem Eremplare teinen bemerten, bas gegen Argenville beffelben als bestimmt vorhanden gebenft, wenn er auch in ber Abbildung nicht fichtbar, und auch Duclos, Berfaffer einer Monographie biefer Gattung, welche inbeffen im Drud noch nicht erschienen ift, versicherte Blainville, daß ein ganz kleiner Dedel vorhanben sei. Dasselbe gibt Rang an (Manuel de l'hist. naturelle des Mollusques p. 228., ber ausbrucklich bes merkt, ber kleine, hornige, langliche Deckel finde sich am Endrande (sommet marginal) bes Thieres. Die Arten biefer Gattung finden fich faft nur in den Meeren beißer Erbstriche, und taum findet man eine Art im mittellandis schen Meere. Sie leben, wie es scheint, in ziemlicher Diefe und find fleischfressend, wie fich bies wenigstens aus ber Urt ihres Fanges auf Isle be France schließen läßt, wo man fie mittels an Schnuren befestigter Fleischstüden heraufzieht, an welche fie fich baufig anhangen. — Man unterscheidet bie zahlreichen Arten biefer schönen Schneden, welche fogleich in ihrem vollen Glanze aus dem Meere kom= men, und nicht wie andere mit einer besondern Epidermis (Drap marin der Franzosen) bedeckt, nur schwierig, besonders wenn man auf die Farbung Rudficht nimmt, inbem biefe gang außerorbentlich abanbert. Schon Dar= tini (a. a. D.) klagt barüber. Auffallend ist biese Ab-weichung besonders bei Oliva hispidula. Nimmt man bierzu noch an, daß auch sehr wol noch Abanderungen, hinfichtlich bes Gewindes, nach Alter, Geschlecht ober Localitat fatt finden konnen, wie man bies nach ber Ana-Logie von Conus und Cypraea schließen kann; so zeigt sich die Unterscheidung noch schwieriger, wobei nur die Bilbung der außern Lippe etwas leitet, die bei jungen Eremplaren immer fcharf ift, und bei altern bider wirb. Doch macht O. utriculus hiervon eine Ausnahme, indem fie ben ichneibenben Rand behalt. Lamard, ber ichon viele Barietaten einzog, zählt neumundsechzig lebende Arten auf, Duclos jog bavon wieder funfzehn ein und führt bemungeachtet 70 Arten auf, Die funfzehn fossillen nicht gerechnet.

M. Encpel. b. 2B. u. R. Dritte Section. III.

Bei einer so großen Anzahl hat man die Übersicht burch Abtheilungen ober eine bestimmte Ordnung ju erleichtern gesucht. Blainville reihte fie fruber (Dictionaire des Sciences naturelles t. 36) nach ber Große bes Gewindes, hat aber in neuerer Beit (Manuel 1. c.) bie Anordnung von Duclos angenommen. Diefer macht folgende Eintheilung. A) O. Ancillordes, die Falten bes Saulchens bilben ein Gewinde. Typ. O. Hiatula. B) O. Cylindroides, cylindrifc, das Gewinde fehr spigig, bie Falten bes Saulchens febr gablreich, faft bie gange linke Lippe einnehmend. Top. O. subulata. C) O. glandiformes, kugelig, bauchig, mit kurzem Gewinde, bas Saulchen nur in ber Salfte seiner Lange gesaltet. Typ. O. porphyrea. D) O. volutelles, bas Gewinde zuge fpist, ber Canal beffelben gegen ben Anfang ber letten Bindung verschwindend. Typ. O. brasiliana. — Ohne uns hier auf eine ftrenge Eintheilung einzulaffen, wollen wir bie Typusarten und einige ber mertwurdigften ans bern turg beschreiben:

1) O. hiatula Lin. Die Schnede konisch-bauchig, bas Sewinde vortretend, fpigig, die Mundung ziemlich turz und nach vorn erweitert, die Farbe weiß, aschfarben ober auch blaulich, gewässert mit braunen bogigen Abern und manchmal mit blagbraunen Fleden punktirt, bie Spinbel unten gefurcht. Abbilbung Encyclopaedie methodiq.

Moll. pl. 368. f. 5.

Var.  $\beta$ . kleiner und gestedt. (l'Agaron Adamson hist. nat. du Senegal. t. 4. f. 7. — Die schmale weitmunbige Dattel. Martini Conchyliencabinet II. t. 50. f. 555. p. 185.) Martini gibt eine fahlgelbe Grundfarbe mit einem bunkeln Banbe oberhalb bes Enbes ber Dunbung an. Die Lange feiner Eremplare maß bis 14 Boll, ba er aber bie außere Lippe schneibend angibt, so waren biese wol nur junge Eremplare. — Die Falten ber Spins bel find an ber gewöhnlichen Art ganz weiß, an ber Bas rietat & kastanienbraun. — Der Funbort ift ber subameritanische Ocean und bie Ruften von Afrita.

2) O. erythrostoma Lamarck. Beißlich, mit dop: pelter Binbe und gelbbraunen bogigen Langelinien; bie Munbung fafranfarben. (Die banbirte Porphyrmalze, bie bunte Achatbattel. Martini 1. c. II. t. 45. f. 476. 477. Regenfuß Auserlesene Schneden u. f. w. t. 2. f. 15.)

Var. β. braunlich und rothlich. (Encyclop. method.

l. c. pl. 361. f. 3.)

Var. γ. febr groß, mit bloßer Offnung. Diese fcone Art ift groß, schon gezeichnet, bie Binben find meift braun, ober rothbraun, boch auch violet, und Mende (Synopsis l. c.) theilt die Barietaten nach biefen Farben ein. Sie geben beibe quer über bie vios letbraunen und gelben Linien, und eine britte unvollstanbige zeigt fich am untern Ende ber Munbung. Auch fieht man nabe an biefer eine kleine fchrage Binde von violetten Bleden. Die Große biefer Schnede fteigt fast auf brei Boll. Das Baterland ist unbekannt.

3) O. angulata Lamarck. (Die große bunte Bid: zactbattel. Martini II. t. 47. f. 499. 500.) Bauchia:cv= linbrifch, weißlich, braun punktirt; mit unregelmäßigen braunen Querlinien, Die außere Lippe bid, oben etwas edig. Diefe Schnede ift eine ber feltenften. Die Mun= bung ift fleischfarben. Die untere Balfte jeder Bindung bat einen glatten ungeflecten Ring. Die Lange beträgt

faft brei Boll und bas Baterland ift unbefannt.

4) O. maura Lamarck. Cylindrifch, bas Gewinde gang turg, fpigig, fcmarg, bie außere Lippe etwas faltig; bie Munbung weiß. (Die Mohrin, die ungerifche Bitme, ber Trauermantel, die schwarze Dattel. Martini 1. c. II. t. 45. f. 472. 473.) Die Farbe biefer gewöhnlichen Bas rietat ift auswendig gang fcwarz, ohne Binden und Beich= nung, die Mundung bagegen fehr weiß. Var. 3. 3immtbraun. (Mencke 1. c. p. 76. Die

braune Dattel, die Zigeunerin, die Kaffeebohne, die Res

gerin. Martini l. c. t. 47. f 501.)

Var. y. Kastanienbraun, bandirt. (Regenfuss t. 1. f. 2. Die braune, schwarzgewurfelte Dattel, bie Bigeus nerin mit geflecten Binden, die banbirte braune Dattel. Martini I. c. t. 45. f. 474.)

Var. d. Dliven = ober braunlichgelb, mit zwei ober mehren Linien bandirt. (Encycl. meth. pl. 365. f. 2. p. 366 f. 1. Rach Lamard foll hierher geboren Martini-Chemnitz 1. c. X. 1. 147. f. 1382., was aber nur nach ber Farbe ber Abbildung einigermaßen paßt, benn im Texte wird sie deutlich "die schwarzbraune bandirte Dattel" genannt, gehört alfo eigentlich zu y.)

Var. e. Grunlichgelb gewäffert. (Encycl. method. pl. 365. f. 3. Des Pringen Begrabnif, Abanderung.

Martini 1. c. t. 47. f. 503. 504.)

Diese Barietaten Scheinen, wenn man teine Ubergange por fich hat, so verschieden, bag man eigne Arten baraus zu machen versucht wird. Auch tommen fie in der Form burchaus überein. Die unter a aufgeführte ift nicht felten, wohl aber die andere, besonders die olivengelbe bans birte, welche an ben Ruften von Neuholland gefunden wird, bagegen bie andern im indischen Dceane einheimisch sind. Die gewöhnliche Größe beträgt 2 bis 24 Boll.

5) O. guttata Lamarck. (Der blaue Tropfen, ber blaugetupfelte Cylinder. Martini 1. c. t. 46. f. 491. 492) Bauchig colinbrisch, weißlich, mit zerstreuten, braunvioletten Fleden, spigigem Gewinde und orangenfarbes ner Mundung.

Var. β. Braunlich, mit kleinern Flecken, von Neus

holland.

Eine von andern leicht zu unterscheibende Art. Da bie Fleden gegen ben obern Rand jeder Windung buntler find, fo erscheinen biese badurch wie gekerbt. Bei manchen Eremplaren erscheinen die Fleden milchblau, das ber ber Name. Die gewöhnliche Große ift zwei Boll, boch ift die Barietat kleiner, mehr cylindrisch und baher vielleicht als eigne Art zu betrachten. Gigentlich im oftin= bifden Dcean einheimifc.

3) O. araneosa Lamarck. (Die Spinnewebsbats tel. Martini l. c. t. 48. f. 509 510.) Spigig-cylindrifch, braungelb, verloschen gewellt; mit gang schwachen schwargen Querlinien und weißer Munbung.

Bahrscheinlich im offlichen Dcean einheimisch. Gine seltene, ziemlich große, fast brei Boll lange, eigentlich roths

gelbe, mit lichterem Gelb wellenformig verlofchen gezeichs nete Art. Bei ber jungen Schnede find bie Bichacklinien beutlicher, die Querlinien undeutlicher.

7) O. funebralis Lamarck. (Das Pringen = Begrabniß! Martini l. c. t. 45. f. 480. 481.) Colindrift, gelblich; mit olivenbraunen Bleden, bas Gewinde turg, bie Munbung weißlich. Die gange biefer im oftinbifchen Dcean einheimischen Art ift ungefahr 2 Boll.

8) O. ispidula Linné. Cylindrifc, schmal, bunt; bas Gewinde porftebend, fpigig; die Mundung braunlich.

a. Der Grund weiß, violetbraun gefledt, unter bem Gewinde ein Gurtel. (Das weiße punktirte Glimmerchen mit braunem Bande. Martini l. c. t. 49. f. 524. 525.) B. Der Grund weiß, mit zwei ober brei braunen

Binden. (Rumph Mus. t. 39. f. 7.)

7. Der Grund gelblich, geflectt. (Das gelbe Slimmerchen mit schwarzbraunen Tupfeln. Martini 1. c. t. 49. f. 522. 523. Roth ober schwarzbraungestippelte und gefledte Glimmerchen. Ib. f. 527. 528. 529.)

8. Der gelblich und blaulichgewolbte Grund gefledt. Im indischen Dcean einheimisch, außerordentlich ab= andernd, boch tommen alle Farbenspiele in einer mittlern Große, in ber colindrischen Form mit wenig erhabnerem fpisigem Gewinde und in ber braunen, rauchfarbigen ober violetten Farbe ber Munbung überein. Lange gegen 14 3oll.

9) O. brasiliana Lamarck. (Martini-Chemnitz X. t. 147. f. 1367. 1368.) Rreifelformig; mit weißlichen und blaggelbbraunen gangeftreifen, bas Geminde breit, platt; die Spindel oben schwielig. — Der Fundort find bie brafilischen Ruften. Diese Art ift besonders burch ibre Gestalt ausgezeichnet, welche berjenigen ber Regel (Conus) febe ahnlich ift. Die Zeichnung ift von gang feinen Querlinien burchfreugt. Großgewürfelt.

10. O. acuminata Lamarck. (Die lange, marmo: rirte Schlauchbattel. Martini 1. c. II. t. 50. f. 551. 552. 553.) Cylindrifch, lang, weiß und grau marmorirt; mit zwei gelbbraunen, getrennt flebenben Binben; bas Gewinde fpigig. - Findet fich im indischen Ocean, an ben Ruften von Java. Die Spindel ift weiß, oben fcwies

lig, bie Große beträgt zwei Boll.

11) O. sabulata Lamarck. (Die lange, gedberte und geflecte Schlauchdattel. Martini 1. c. 1. 50. f. 549. 550.) Pfriemenformig enlindrifc, bleibraun, der obere Rand ber Windungen geflect; an ber Bafis eine breite, braunliche, fchiefe Binde. Die Mundung ift blaulichmeiß, bie Spindel oben etwas schwielig. Die Große beträgt über zwei Boll; ber Fundort ift ber indische Dcean, naments lich die Kusten von Java. (Dr. Thon.)

OLIVA Link. (Paldozoologie.) Bon biefem Conchyliengeschlechte, beffen lebende Arten fast alle in ben tiefern tropischen Reeren einheimisch find und fich auf 65 belaufen, kennt man auch einige in fosfilem Bustande, und zwar, wie es bei ben Lamard'ichen Boophagen gewohnlich, nur in tertiairen Gebirgen. Benn fie barum faft vorzugsweise wieder nur in ben altern Schichten (um Paris, in England, ju Ronca), ober ben zweifelhaften, und unter ben jungern, ben ber erftern gunachftftebenben (Superga, Borbeaur, bann Montmorency, Subapennis nen) für ben europäischen Continent vorkommen, so liegt ber Grund vielleicht in ber zulest schon zu weit vorgeschritten gewesenen Temperaturabnahme für biese Breiten \*)

Die Unterscheibung ber fossilen Arten bietet noch weit mehr Schwierigkeiten bar als bie ber lebenben, ba bie Farben fehlen, welche hier oft die erfte Aufmerksams keit auf die Artverschiedenheiten leiten muffen, und die vorhandenen Diagnosen und Beschreibungen zwar turz, aber nicht latonisch sind. Der Berf. fieht fich baber veranlagt, einige fast gang übersebene, aber fichere Rennzeis chen babei ju Bulfe ju nehmen, fo weit er namlich ents weber burch Autopfie ober aus ben Beschreibungen und Abbildungen sich beshalb zu belehren vermag. Es find 1) die spiralformige Berbidung, welche sich ganz unten um die Spindel herumzieht, aber gewöhnlich noch auf ber Borberseite ben untern Rand erreicht, und bamit enbet (Spindelschwiele); 2) die barüber liegende und bamit mehr ober weniger parallel ziehenbe, meift burch ihre Glatte ausgezeichnete, spiralformige Bone, welche ben untern Rand gewöhnlich gar nicht erreicht, fonbern erft an ber rechten Lippe endet (Spindelzone); 3) bie innere Munblippe, welche ber Lange nach conver, gerabe ober concav, (b. b. nach innen einspringenb), und balb in ihrer ganzen Sobe, balb nur unten, balb gar nicht in bie Quere gestreift ift. Die Monographie von Duclos, worin auf diese Merkmale ebenfalls Rudficht genommen gu fein scheint, und 14 fossile Arten beschrieben werden, ift bem Berf. leider noch nicht zu Gefichte gekommen.

Die Arten erscheinen hier ungefahr in ber Ordnung aufgezählt, daß die bidften und turgeften zuerst, die schlantsten zulest folgen, mit Ausnahme ber 13ten Art.

1. O. ventricosa, testa globoso-abbreviata, columella basi grosse plicata. O. ventricosa Defr. Dict. 36. 42. Kurzer und fugelsormiger als alle andere Arsten, und burch die diden Falten ausgezeichnet. Im Disebepartement, in der Gegend von Beauvais? oder Bakmondois? (ist Grobkalt).

2. O. Salisburiana, testa subsusiformi, brevi, ventricosa, laevi; spira obtusa; apertura oblonga; labio utroque superne tumido. O. salisburiana Sow. Min. Conch. III. 160. t. 288. figg. inff. Sehr ausgezeichnet burch die kurze dicke Gestalt in Berbindung mit der Berbidung beider Lippen an ihrem obern Theile, wodurch ganz die Gestalt von Ancillaria inflata entsteht. Länge (nach der Abbild.) 15", die der Windung 4", größte Breite oben an der Naht des letzen Umganges 10". Im Londonclay von Barton-cliff, Hampshire.

3. O. Branderi, testa ovata, acuta, laevi; spira prominente; anfractu ultimo convexo; apertura oblonga. Voluta ispidula (Lin.) Soland. in Branderi Fossilia Hantonensia f. 72. (excl. synon.) O. Bran-

deri Sow. Min. Conch. III. 159. t. 288. fig. sup. Rechte Lippe verdickt, linke an der Basis gefaltet; Schale boppelt so hoch als breit. Nach der Zeichnung ist die ganze Lange 13", die der Spira 5", Breite in der Mitte 7", weit unter der Naht. — Mit voriger.

4. O. picholina, testa ovata, spira brevi. O. picholina Al. Brongn. terr. calc. trapp. p. 63. t. III. f. 4. Defr. Dict. XXXVI. 42. Durch ihre völlige Dlivensorm ausgezeichnet. Nach der Zeichnung ist die Lange 7", die der Spira 2", die größte Breite in der Mitte 3\frac{1}{4}", weit unter der Naht. An der Superga dei Aurin; im Anjou (Brongn.). Eine etwas größere Barietat zu Thorigne und Sceaur dei Angers (Defr.); eine von 15" Lange in Nordcarolina (Defr.).

5. O. Brongniarti, testa subcylindrics, spira conico-acuminata; callo columellari obliquissimo sesquiplicato; zona fere horizontali latissima; labio rectiusculo, remote- et pauci-striato. O. Brongniarti,
Bronn. Italiens Tertiairgebirge p. 14. n. 22; Desselb.
Reisen, Bd. II. p. 522. n. 22. Eine sehr ausgezeichnete
Art! Länge 8", Windung 3", größte Breite 3½" an der
Naht. Die Mundossnung ist nach unten nicht sehr ers
weitert. Beide Mundrander sind sast gerade. Die Spins
belschwiele ist sehr schief mit 1—2 Falten; die von eins
ander entsernt stehenden Streisen der Lippe und die glatte
Zone dagegen sind sast horizontal; die letztere viel böher
als gewöhnlich, so daß sie in der Mitte des Rudens
noch dis 2" über die Basatausrandung herausgeht. Wins

bung mit 4-5 Umgangen. Im altern trappischen Grob-

talte von Ronca. 6! O. plicaria Lmk., testa elongata, cylindraceo-conica, basi dilatata; spira acuta, breviuscula; callo columellari obliquissimo plicato-striato; labio convexo, substriato; zona lata obliqua. O. plicaria Lmk. Ann. d. Mus. XVI. 327. n. 2. Desselb. hist. nat. Anim. VII. 439. Parkins. Oryctol. p. 201. Paster. Mém. Soc. Par. II. 1. p. 41-42. t. II. f. 9. Defr. Dict. XXXVI. 41. Lange 20", Bindung 63", Dide in ber Mitte weit unter ber Rabt 8". Umgange 5. Mund mitten erweitert, ba beide Lippen conver find. Spindelfchwiele außerordentlich schief mit 8-9 ftarten, oben an Große abnehmenden, faft ebenfo ichiefen Falten, bie Lippe bos her hinauf meift ohne Streifen, Die glatte Bone viel wes niger schief, noch ziemlich breit, so baß fie in ber Mitte bes Rudens noch 4+", am rechten Rande aber noch 24" bat. Brongniart besitt ein Eremplar, welches mit in bie Lange geordneten, lebhaft rothen Fleden und Banbern fast gang bebeckt ift. In ben tertiairen Schichten um Bors beaux (Léognan, Dar, Mérignac, Saucats).

7. O. canalifera, testa subfusiformi; spira conico-acuta; callo columellari striato et canalifero. O.
canalifera Lmk. Ann. Mus. I. 391. n. 1. XVI. 327. n. 1.
Deffelb. hist. Anim. s. vert. VII. 439. Park. Oryctol.
p. 200. Defr. Dict. XXXVI. 41. Der O. hiatula verwandt. Unten an der Spindelschwiele ist eine Falte, welche sehr schief und viel größer ist als die gewöhnlichen hisherliegenden. Länge 144. Im Grobfalt des pariser Bebkens, zu Pontchartrain bei Grignon, zu Courtagnon.

9 1

<sup>\*)</sup> Krüger und holl führen auch Arten in ber Kreibe auf, scheinen sich babei jeboch nur auf Brochi's Voluta lepidula zu beziehen, welche biefer in ben "Creto Sanesi", b. h. aber in bem terriairen Thonmergel ber subapennintschen hügel bei Siena, cittrt. Ebenso ift Schlotheim's Helicites volutinus aus bem Suswaffertalt von Buchsweiler gewiß teine Oliva.

8. O. Dufresnii, testa cylindracea; apertura angusta; labio utroque recto; columella transverse multistriata. O. Dufresnii Bast. l. c. p. 42. t. II. f. 10. Durch ihre Form und insbesondere die geraden Mundstander sehr kenntlich. Nach der Zeichnung ist die Länge 11½", die Breite an der Naht 4½", die 3" hohe Windbung hat 5 Umgänge; die Spindelschwiele und Zone ziehen ganz parallel mit einander und mäßig schies. Zu Cheren Dufresne's in Léognan benannt. In den tertiairen Schichten um Bordeaur (Mérignac, Dar, Saucats.)

9.! O. clavula, testa cylindraceo subulata, spira prominente acuta; callo columellari obliquo et labio multistriato; zona callo parallela, brevi. O. clavula Lmk. Ann. Mus. XVI. 328. n. 3. Desselb. hist. Anim. s. vert. VII. 440. Sowerby genera of recent. and sossil sheles n. 3. Bast. l. c. p. 42. t. II. s. 7. Defr. Dict. XXXVI. 41. O. clavata Parkins Oryctol. 201. Klein, schlans, mit hoher und spiger Bindung und 6 Umgangen. Spindelschwiele und Lippe mit 10—12 Duerstreisen; beide Lippen sast gerade, parallel. Länge 10", Dicke 3½" unter der Naht in der Mitte, Hohe der Spira 3½". Der obere Rand der nicht sehr breiten 30ne läuft mit dem der Spindelschwiele parallel und zieht sich ganz nahe an die Basalausrandung hin, sodaß sie sich schon sast auf der Mitte des Küdens verliert. In den tertiairen Schichten um Bordeaur (Dar, Mérignac).

10. O. Laumontiana, testa ovata, subulata, nitidula, subviolacea, columella basi subbiplicata [caeterum nuda?]. O. Laumontiana Lmk. Ann. Mus. I. 391. n. 3.; XVI. 328. n. 5. Deffelb. hist. Auim. s. vert. VII. 440. n. 5. Park. Oryctol. p. 200. Defr. Dict. XXXVI. 42. Klein, nur 5½ lang; Rinne ber Winsbung breit. An ber Basis ber Spinbel sieht man 2—3 Falten. Die Obersläche ist violet ober rosensarben, glanzend, boch mit eingebrückten zerstreuten Punkten und unbeutlichen Eangenlinien. Im oberen Meeressanbsteine zu Esanville bei Aumont, unsern Montmorenco, und unter-

halb Econen.

11. O. Brocchii nob., testa fusiformi-subulata, laevigata, spira longa acuta; columella plicis 6. Voluta ispidula (Gmel.) Brocch. Conchiol. 305. t. III. f. 16. a. b. (exclus. synon.) Oliva? hispidula Bronn. ll. cc. n. 21. (von Lmk.) O. mitreola Defr. Dict. XXXVI. 41. Diese Art hat die Gestalt der solgenden, aber nicht ihre Proportionen (nach der Zeichnung beurtheilt), und da sie überdies auch einer jugendlichern Bildung angehört, so haben wir geglaubt, sie von derselben gestrennt lassen zu mussen. Länge 94<sup>m</sup>, die der Spira 3<sup>m</sup>, größte Dicke 24<sup>m</sup> in der Mitte weit unter der Naht. Umgänge 5. Glatte Zone sehr hoch. In den Mergeln der Sudapenninen-Formation zu Siena und in Piemont.

12.! O. mitreola, testa sussiformi-subulata, lacvigata; spira elongata acuta; callo calom llari unistriato, labro nudo. O. mitreola Lmk. Ann. Mus. I. 391. n. 2.; XVI. 328. n. 4.; VI. 226. t. 44. f. 4. Desselb. hist. anim. s. vert. VII. 440. Park. Oryctol. p. 200. Defr. Dict. XXXVI. 41. Krūger urwelti. Naturg. II. 96. Soli Sandbuch 257. (exclus. synon.) Rieine

glanzende Art mit kegelpfriemenförmigem Sewinde, welches, mit 6—7 Umgangen versehen, so hoch als die Mundsbffnung ist. Lange 6" (und mehr), Windung 3", größte Dicke in der Mitte kaum unter der Naht 2". Schwiele sehr schief mit 1—2 undeutlichen, Lippe ohne alle Streissen. Die glatte Jone ist nicht sehr hoch und geht nur 14" über die Ausrandung hinaus. Im Grobkalt des pariser Beckens zu Pontchartran bei Grignon (Seine und

Dise), ju Orglandes (Manche) 2c.

13.! O. heteroclita Defr., testa cylindracea, basi depressa; spira mucronata; labro utroque postice connato, tumido, canalifero; sutura obsolete canaliculata; callo columellari obliquo, 1—2 plicato; labio nudo, valde convexo. Ancilla canalifera, Lmk. Ann. Mus. I. 475. n. 4. XVI. 306. n. 5. VI. 226. t. 44. f. 6. Ancillaria canalifera, Lmk. hist. Anim. s. vert. VII. 415. Oliva heteroclita, Defr. Dict. XXXVI. 43. Holl Handbuch 257. Encyclop. méthod. t. 394. f. 3. a. b. Schale an ber Basis nieders gedrudt; die dußere Lippe oben auf 4 ihrer Hohe mit der innern verwachsen und langs der verwachsenen Stelle mit einer offenen Kinne versehen. Spindel ohne Streis sen. Schwiele sehr schief mit zwei ebenso schiefen Falten. Naht nicht rinnensormig ausgehöhlt. Länge 1", Winzdung 2", Dicke in der Mitte weit unter der Naht 4", ganz unten 3". Umgänge 4, wovon die 3 obern klein und warzensormig. Glatte Zone 2½", rechts nur 1" über die Ausrandung gehend, doch minder schief als die Schwiele. Im Grobfalt zu Grignon.

Voluta cylindracoa Borson. tenne ich weber aus Abbilbung noch Beschreibung. Nach Brongniart ist sie ganz walzensormig mit kurzer Windung, und sindet sich nicht selten im spathigem Zustande im erharteten Sande

um Turin.

Voluta ancilloides, Risso IV. 251., aus ber Rabe von Rizza, scheint auch zu biesem Geschlechte geshörig\*).

OLIVA (Alexander), ein Sohn armer Altern, gesboren zu Sassociato 1407. Seine Mutter übergab ihn im 7. Jahre zur Erziehung ben Augustinern; barauf stusbirte er zu Rimini, Bologna und Perugiano und lehrte

<sup>\*)</sup> De Lamarck in Annales du Museum d'histoire naturelle I. 1808. VI. 1805. XVI. 1810. Paris 4. Desset. Histoire naturelle des Animaux sans vertèbres. Vol. VII. Paris 1822. 8. Brocchi Conchiologia fossile subapennina. Milano 1814. II vol. fol. min. J. Parkinson Outlines of Oryctology. London 1822. 8. J. Sowerby Mineral Conchology of Great Britain. VI vol. 8. London. Al. Brongniart Mémoire sur les terrains de sédiment superieurs calcareo-trappéens du Vicentin. Paris 1825. fol. 3. F. Krüger Urweltliche Naturgeschiche ber organischen Reicht. Dutblinb. u. Etipzig II. 1825. 8. Desrance Art. Oliva im Diotionnaire des sciences naturelles vol. XXXVI. Paris 1825. 8. Basterot Description du bassin tertiaire du Sud-ouest de la France in Mémoires de la société d'histoire naturelle de Paris. II. 1. Paris 1825. 4. p. 1—100. Risso histoire naturelle des principales productions de l'Europe méridionale. Paris, vol. IV. 1826. 8. F. o II Canbbuch ber Petresatentunbe. Drecéden 1829.—1850. 8. Bronn Ergebnisse meiner denomisch-naturchisse fiorischen Reisen. II. Deibelberg 1826. 1831. 8. Dessetb. 1831. 8.

nachher in letterer Stadt die Philosophie und Theologie. Darauf ward er Provinzial und 1458 Generalproscurator seines Ordens. Run sah er sich genothigt nach Rom zu gehen, wo er viele Achtung genoß, ob er gleich seine Gaben mehr zu verhehlen als auszubreiten suchte; er wollte nicht einmal disputiren, zeigte aber seine Geschicklichkeit im Predigen und Schreiben, und bestieg die vorznehmsten Kanzeln in Rom, Neapel, Benedig, Bologna, Florenz, Mantua und Ferrara. Er wurde verschiedene Male zum Generalvicar und 1459 zum General seines Ordens gewählt, wohnte der Kirchenversammlung zu Bassel bei, erhielt 1460 vom Papst Pius II. den Purpur und ward in demselben Jahre Perpetuus Administrator im Bisthume Camerino, nicht aber, wie Ughellus in Ital. sacra I. 564 sagt, Bischof, worauf er am 22. Jul. 1463 starb\*).

ÓLIVA (Fernar Perez de), ein gelehrter spanis scher Literator, zu Cordua 1497 geboren, studirte zu Sas lamanca, Alcala und Paris, und begleitete barauf feinen Ontel, ber am Sofe Leo's X. in Unsehen stand, nach Rom, wo er bas Studium ber alten Sprachen mit Eis fer fortsette. Rach bem Tobe seines Ontele begab er fich wieber nach Paris und hielt bafelbft brei Sahre lang mit vielem Beifalle offentliche Borlesungen über ben Uris stoteles und ben Magister sententiarum. Raum war er in fein Baterland zuruckgekehrt, so erhielt er ein theolos gifches Lebramt auf ber hoben Schule zu Salamanca, und Kaifer Karl V. ernannte ibn zum Instructor seines Sohnes, des nachmaligen Konigs Philipp II.; allein noch ehe er die lette Stelle antreten konnte, ftarb er 1533. Er war der erste Spanier, der seine Muttersprache in Prosa mit einer Zierlichkeit und Harmonie schrieb, die man sur die ausschließende Eigenschaft der Dichtkunst hielt. Bon ihm rubren bie aktesten, in spanischer Sprache geschriebenen Trauerspiele ber: La venganca de Agamemnon und Hecuba triste, beibe in Profa, und aus ber Elektra bes Sophokles, und ber Sekuba bes Euripides gezogen, abgebruckt in Dlivas Obras. Cordova 1586. 4. und im 6. Bande bes Parnas, espag. p. 191. Sein Dialog über bie Burbe bes Menschen (Dialogo de la dignidad del hombre) ift bas erfte Mufter einer freien Untersuchung und Entwickelung in einer correcten, ebeln und eleganten Sprache, welches bie spanische Literatur aufzuweisen bat. Außerbem findet man in ber Sammlung seiner Berke eine Abhandlung über die castilische Sprache, über die Schifffahrt auf dem Flusse Batis (Guabalquivir); über bie Rrafte ber Geele zc. Seine Bebichte fteben ben profaischen Schriften an mahrem Gehalte nach: Obras poeticas del maestro Oliva. Madr. 1787. Vol. II. 8. \*\*) (Baur.)

OLIVA (Joh. Paul de), wurde zu Genua am 4. Oct. 1600 in einer Familie geboren, welche einigemal bie herzogliche Burbe beseissen, trat 1616 in den Zesuiten

\*) Man hat von thm: De Christi ortu sermones centum.

De coena cum Apostolis facta.

De peccato in Spiritum sanc-

tum. Orationa. Iocher Er. Universal: Ler.
\*\*) Bouterwed's Gefc. ber span. Lit. I. Bb. 368. Biogr.
univ. T. XXXI. (von Bets).

orben und hatte ausgezeichnete Prebigergaben. 1661 warb er General seiner Societat, prebigte vor ben Papften Innocenz X., Alerander VIII., Clemens IX. und X., errichtete bie Tesuitenkirche in Rom und ftarb 1681\*). (Rotermund.)

OLIVA (Giovanni), geboren zu Rovigo im Benestianischen ben 11. Jul. 1689, gestorben zu Paris 1757. Als ein Zögling bes Seminars zu Pabua \*\*) bezog er bie bortige Universität, ward 1711 Priester, balb barauf Professor ber humanitatswissenschaften am Collegium gu Azolo. Rach einer achtjährigen Berwaltung biefes Amtes ging er nach Rom, wo er sich bas Bohlwollen Cle-mens XI. erwarb und nach bem Tobe bieses Papstes erfter Secretair bes Conclave wurde. Bei biefer Gelegenheit lernte ihn der Cardinal von Nohan schätzen. Dieser brachte ihn 1722 nach Frankreich und übertrug ihm bie Aufficht über feine ansehnliche Bibliothet, mit welcher Dliva, bei beren Berkaufe, in die Dienste bes von Soubiseschen Haufes überging. Bu Paris gab er Unterricht in ber griechischen und lateinischen Sprache, bie er beibe grunds lich verstand. Seine literarische Thatigkeit Lezog fich faft ausschließlich auf die griechische und romische Archaologie, wovon er bereits 1716 burch seine Oratio de numorum veterum cognitione cum historia conjungenda. Venet. 8., ferner 1717 burch bie Abhandlung De antiqua in Romanis scholis grammaticorum disciplina dissertatio ludicra, ib. 8., und im Jahre 1719 burch bie in Rom gebrudte Beschreibung eines ber Isis gewidmeten Dentmals (In marmor Isiacum Romae nuper esfossum exercitationes Rom. 1719. 8.) einen werthvollen Beweis gegeben hatte. Diese brei kleinen Abhandlungen sind ge sammelt unter bem Titel erschienen: Oeuvres diverses de Mr. l'abbe Oliva. Paris 1758. Der Berausgeber, ein herr Escalopier, hat bem Buche ein Eloge historique de l'auteur beigefügt. Außerdem besitt man von ihm: Les impostures de l'histoire ancienne et profane, traduction de l'italien de Lancelotti par l'abbé Oliva, revue et corrigée, Londres et Paris 1770. 3mei Banbe in 12. Ferner Camilli Sylvestrii, J. M. Lan-

\*\*) Siehe Vite degli uomini illustri del Seminario di Padova; opera di Giambattista Ferraris. Padova 1815. Barbier, Dictionnaire des autres anonymes. Seconde édition. Paris 1822. Nr. 8592. Ebert, Allgemeines bibliographifdes estiton. Il. Nr. 17594. Gamba, Galleria di Uomini illustri delle Provincie Austro-Venete nel secolo XVIII. Quaderno XIII. Biblioteca Ita-

liana. Milano 1816. Tomo IV. p. 430.

<sup>\*)</sup> Seine Schriften sind: Lettere T. I. Bonon. in 8. Rom. 1631. 8. T. II. Venez. 1683. 4. Conciones habitae in Palatio Alexandri VII. Rom. 1659. fol. Mainz 1669. 4. Latein. übers sett von Johann Bussers, Londones Lateinsch übers sigten. Conciones XXXII, sub eodem Alex. VII. habitae. Rom. 1664. fol. Lateinsch übers. von Bussers, Mainz 1668. 4. Conciones XLVIII coram Clemente IX. et X. hab. Rom. 1679. fol. Additamenta sermonum, 16, ad praedictos 48 sermones. Rom. 1675. 4. Sermones s. adhortationes domesticae, 58, in variis domiciliis societatis Romae habitae. Rom. 1670 und 1671, auch 1675 in 8. 5 Banbe, lateinsch überset von Jakob Bosser, und 1675. Sermonum domesticorum T. VI. Lateinsch. Commentar. in Genesin mit dem Commentar. in Canticum Canticurum, Lugd. 1679. fol. Commentarius in Esdram, in Nehemiam. Miscell. in Script. Sacram. Idher Gel. Let. und meine Etsgänzungen. Unschult. Racht. und Alegambe script.

cisii et J. B. Caryophili in anaglyphum graecum interpretationes. Romae 1720. 8., und unter andern Fr. Poggii Bracciolini Historiae de varietate fortunae libri IV. ex ms. bibliothecae Ottobonianae nunc primum editi et notis illustrati a Dm. Georgio. Acced. ejusd. Epistolae LVII, quae nunquam antea prodierant. Omnia a J. Oliva vulgata, Parisiis 1723. in 4. Mehre Handschriften von Oliva werden in der Bibliothef der Kamaldoleser der Insel S. Michele a Murano unweit Benedig ausbewahrt; auch hat er einen Katalog in 25 Koliobanden über die reiche Rohan'sche Bibliothef versertigt, deren Borsteber er war.

Bibliothet versertigt, beren Borsteher er war.

(Baur und Graf Henckel von Donnersmark.)

OLIVAE (lapideae), (Palaophytologie). Für Olivae lapideae, Oleae fructus, versteinte Oliven, hat man früher manche Cidaritenstacheln gehalten. So nennt Bajer einige zu Reichelshoff unweit Nürnberg gefunsbene glatte Steine Oleae fructuisimiles. Olivas graciliores etc., doch sind Abbildung und Beschreibung zu unvolltommen, um etwas Näheres daran zu erkennen. Schon Balch hat diese versteinerten Oliven indessen sür Seeigel-Stacheln erklart\*).

(H. Bronn.)

OLIVANT, (Olyfant), aus bem altteutschen Elphond, Clephant gebilbet, alfo Elfenbeinern, beißt, weil es aus Elfenbein war, im Sagentreife Rarls bes Gro-Ben Roland's berühmtes Deerborn. Rarl erhielt es von Gott, burch ben Engel, burch ben er ibn jur Befehrung bes mobleminischen Spanien auffobern ließ, damit er es bem Heldensohne seiner Schwester gabe. Es hatte die Eigenschaft, bag, wenn Karls Reffe hineinblies, bie Beiben in folden Grimm geriethen, baß fie ihre Sinne verloren und ju Boben fielen. Doch war Roland ju belbenmus thig, um bavon Gebrauch zu machen, felbst im Unfange ba nicht, als er, bie Nachhut von Rarls Beere bilbenb, burch Gannalon's Berrath im Thale Ronceval von ber Ubermacht ber Saragenen überfallen marb. Mur bann erft, als er nach ber großten Niederlage, bie er unter ben Beinben angerichtet, von neuen Scharen angegriffen wurde und ben Sieg verlieren ju muffen schien, blies er in ben Dlivant, so bag bie Beiben ju Boben fielen und es ber acht Meilen entfernte Karl, ber mit bem Hauptheere schon jenfeit ber Engpaffe im Rarlsthale lagerte, borte, aber fo fcnell nicht zu Bulfe tommen tonnte. Nach neuen ungeheuern Riedermegelungen endlich, um einen in ben Balbern bor ben Saragenen verborgenen Chriften ober Karle Beer felbft gur Ubernahme bes Schwertes Durendart und bes Dlivantes, damit sie nicht in die Sande ber Feinde tamen, jurudgurufen, blies ber tobwunde Roland noch einmal mit folcher Unftrengung, bag ihm bes halfes Abern und Gennen und ber Dlis vant felbft gerfprangen. Bahrend ber Belb fterbend uns ter einem Baume faß, wartete ein Saragene, um ben Tobten zu berauben, und zu fagen, er habe Rolanden erschlagen. Da ftellte fich Karls bes Großen Reffe fcon

völlig todt und schug mit dem Horn, das er kaum mehr gehörig erheben konnte, den sich nahenden Sarazenen durch das Haupt, daß er, noch eher als Roland, des Tobes Beute ward. (Turpini de vita Caroli Magni et Rolandi historia, cap. XXIII. ap. Reubnerum scriptt. ex edit. Joannis f. 115. Altteutsches Karls und Rolandslied bei Schilter, Thesaurus Antiquitatum Teutonicarum, Tom. II. f. 45. Stricker's Karl bei dems selben a. a. D. f. 7. 18. 76. 86—87. 101. Ol. Wurmii Monumenta Danica p. 382. Gothicum Glossarium, quo Argentei Codicis vocabula explicantur et illustrantur. Opera Franc. Junii. Dordrechti 1664. p. 363.)

(Ferd. Wachter.)

OLIVAREZ, Dorf in ber spanischen Proving Ballabolid, subostlich von Ballabolid, an dem Duero, über den hier eine Brucke führt, wurde von Kaiser Karl V. ju Sunften bes Peter be Gugman, bes jungften Sohnes bes Johann Alonfo be Guzman, britten Berzogs von De bina Sibonia, ju einer Graffchaft erhoben, um auf folche Art bie langen und nutlichen Dienste zu belohnen, Die er von Peter sowol in dem Aufruhr der Gemeinden als in ben nieberlandischen, teutschen und ungerischen Rriegen empfangen. Peters Sohn, Graf Beinrich, Alcapde bes Roniglichen Palaftes zu Gevilla und Comthur von Bivora in bem Orben von Calatrava, war als Page an ben hof Kaiser Karls gekommen. Als Konig Philipps Das porbomo und Prafibent ber Rechnungstammer von Caftis lien mußte er eine Gesandtschaft an dem hofe bes Papftes Sirtus V. verrichten, und er entledigte fich bes schwie rigen Auftrages mit ber größten Auszeichnung. Im 3. 1592 murbe er jum Bicefonige von Sicilien ernannt; hier hatte er gegen eine Sungerenoth und gegen bie wuthigen Anfalle der unter Des Randags Dberbefehl ver einigten Banditen ju fampfen, einen Aufruhr ber Stadt Meffina zu unterbruden und bie Infel gegen ben gebrobten Angriff ber Turten ficherzuftellen. Rach brei Jahren, 1594, ging er in ber gleichen Eigenschaft eis nes Bicetonigs nach Reapel über, und Spanier und Italiener find barin einig, baß er ber befte Bicetonig, ben Reapel jemals gehabt bat, war. Gleichwol misfiel er ben Ministern, die nach Philipps II. Tobe regierten, er murbe abberufen, mogu bie von ben Genuefern Saluggi pros jectirte, und von ihm mit einiger Gewalttbatigfeit burchs geführte Unlegung einer Bant für bas gange Konigreich ben Bormand hergeben mußte, und verließ Reapel am 19. Jul. 1599. Um ibn einigermaßen ju entschabi: gen, wurde ihm bie Granbenwurde verfprochen, er erlebte aber bie Erfullung biefer Busage nicht. Seine Ge-mablin, Maria Pimentel be Fonseca, bes vierten Grafen von Monterey Lochter, hatte ihm 2 Sohne und 3 Sochter geboren. Der altere Cobn, hieronymus, ftarb noch vor dem Bater; ber jungere, Kafpar, hat den Namen Dlivarez in die Beltgeschichte eingeführt.

Raspar, geboren zu Rom ben 6. Jan. 1587, zählte nur 12 Jahre, als er die Universität Salamanca besuchte, um fich baselbst bem Studium der Rechte zu widmen. Ein ebenso unverdroffener Arbeiter als sein Bater, der gran papelista (Papierfresser, wie ihn die Spotter nann:

<sup>\*)</sup> Rariora Musei Besleriani p. 404. t. 87. J. J. Bajeri Oryctographia Norica. Norimb. 1708. 4. p. 45. f. 20—22. Balch Raturgeschichte ber Bersteinerungen. Rurnberg, 1768—78. fol. II. 1. 166. III. 9. 96—97. IV. 108.

ten), aber mit ungleich bebeutenbern Talenten ausgestattet, überragte er gar bald bie gange Universitat. Er wurde zu ihrem Rector ertoren, bann an bes Ronigs Bof gezogen. Bier erregte er bie Beforgniffe bes Berjogs von Lerma, ber bem Junglinge, fich feiner nur gu entledigen, ben Gefandtichaftepoften an bem romifchen Dofe zudachte. Rafpar mußte aber biefer Schlinge ausjuweichen und begnügte fich mit einer Rammerherrnftelle an bes Prinzen von Ufturien neugebilbetem Sofe. Seine erften Berfuche, fich in biefes Pringen Bunft festzusegen, trafen auf mancherlei Sinberniffe. Nicht Ubneigung, aber eine gemiffe Furcht icheint ber Pring vor Demjenis gen empfunden zu haben, bem ein fo allgemeiner Ruf von geistiger überlegenheit voranging. hierdurch ermuthigt, machten bes Grafen Feinde bie außersten Unstrengungen, ihn aus ber betretenen Bahn ju verbrangen, felbft Deus chelmorber murben gegen ibn ausgesenbet. Aber biefe Sinderniffe fleigerten nur feine Thattraft, er verdoppelte feine Bemubungen, fich bem Pringen gefällig zu machen, und war fo gludlich, indem er mit feltener Gewandtheit Die 3mistigkeiten zwischen Bater und Gobn, zwischen ben Bergogen von Berma und Uzeba, benutte, ben Grafen von Lemos, benjenigen, ber bisher bes Pringen Berg in Sanden gehabt, vom Sofe zu entfernen. Diefer Gieg war taum errungen, ba verbundete Berma, ber ben Grafen jest zumal haßte, als ben Feind bes ihm fo nabe verwandten Lemos, und wegen ber Prophezeiung, bie ihm einen Guzman zum Nachfolger verhieß, fich mit feis nem Sohne, um ben Emportommling ju fturgen: es wurde bem Grafen bes Pringen Sof verboten. Darauf aber entgegnete Dlivareg: "wenn er verdient haben tonnte, baß ihm bes Pringen Rammer verboten werbe, fo mußte er auch ben Ropf verlieren, Gines allein tonne er nicht verwirft haben, und lieber wolle er ben Ropf als bie Ehre verlieren". Diese muthige Antwort, und mehr noch bie bald wieber gwischen Bater und Cohn, zwischen Berma und Uzeba, eingetretene Spannung, erhielten ibn in feiner Stellung, mabrend feine Aufmerksamkeit und vorzüglich bie Freigebigkeit, mit welcher er aus eignen Mitteln fur bie Beburfniffe bes von bem Bater bochft Barglich ausgestatteten Prinzen forgte, ibn biefem taglich werther machten. Much die Reise, Die ber Ronig und fein Sobn im 3. 1619 nach Portugal unternahmen, tonnte hierin teine Anderung bewirken. 3war wurde D., ber feinem Gebieter nach Liffabon gefolgt war, taum bort angelangt, burch bes Berzogs von Uzeba Rachstellungen genothigt, nach Spanien zurudzukehren und feinen Aufenthalt in Sevilla zu nehmen, er wußte fich aber burch ben ver-trauten Briefwechsel zu entschädigen, ben er unter eines Rammerbieners Vermittelung mit bem Prinzen unterhielt. Dhnehin war diefer Aufenthalt in Sevilla ober auf feis nen benachbarten Gutern von San Lucar nothwendig, um noch ferner Gelber fur ben Pringen aufzubringen. Diefes Erilium murbe auch bald burch Uzeba felbft be endigt, der, als der Konig auf der Rudreise aus Portugal zu Covaruvios erfrankte, sich so weit vergaß, daß er selbst den Grafen bitten ließ, er mochte sich daselbst einfinden, um dem Konige seine Auswartung zu machen. Ein solcher Antrag war freilich nicht abzuweisen, aber bie Granbenwurde und die erbliche Statthalterschaft bes königlichen Palastes zu Sevilla, womit man ihn bei dies ser Gelegenheit beehren wollte, verbat sich Kaspar klugslich, "indem er mit seines Prinzen Gnade Alles habe".

Raum hatte Philipp III. am 31. Marz 1621 bie Augen geschloffen, als ber Berzog von Uzeba bie Schlus fel des Cabinets, das Schreibezeug und Briefschaften bes verstorbenen Konigs überbrachte. Er wollte fie dem Gras fen, in bem er feinen ungezweifelten nachfolger erblidte, einhandigen, allein Kafpar weigerte fich ber Unnahme. Den Streit zu schlichten, befahl ber Ronig, bas Bange Demjenigen, ben D. bezeichnen wurde, zu überliefern, und Diefer bezeichnete bemnach als funftigen Premierminifter feinen mutterlichen Dheim, ben Don Balthafar be Bus niga, einen gelehrten, ruhigen und in Geschaften ergraus ten Staatsmann. Da er aber in feinen allgemeinen Uns fichten von Politit volltommen mit feinem Reffen ubereinstimmte, fo mar es eigentlich ebenfo viel, als fei bies fer felbft Premierminifter geworben, nur bag er bie Berantwortlichkeit und Gehaffigkeit bes Umtes nicht auf fich geladen hatte: eine Bequemlichkeit, beren er fich nicht lange erfreuen burfte, benn Buniga ftarb bereits am 7. Octobr. 1622, aus Arger über bie Berleibung ber pfalgischen Kur an ben Bergog von Baiern. Uberhaupt zeugten des D. erfte Schritte von ungemeiner Befonnens beit. Einige verhaßte Auflagen wurden fogleich abges schafft. Gine Reaction erfolgte, benn fie mar unvermeib-lich, aber ohne bie Grangen ber Maffigung ju überschreis ten. Calberon mußte fterben, als Opfer bes fchwer auf ihm laftenben Bolfshaffes, ber Bergog von Uzeba murbe feiner hofamter entfett, weil D. bas bisher von ihm be tleibete Dbrifttammereramt fur fich haben wollte, bem Bergoge von Berma murben einige ber übermäßigen, uns ter der vorigen Regierung empfangenen Schenkungen entzogen, der herzog von Offuna wurde bis an seinem Tod, den 24. Sept. 1624, in leidlicher Gefangenschaft gehalten, der Pater Alliaga in sein Kloster verwiesen. Die Angelegenheit aber, mit der sich D. in diesen er sten Augenblicken vorzüglich beschäftigte; war die Sorge, fich bem Ronige unentbebrlich ju machen, inbem er ibm gegen Arbeit und Gelbstregieren eine unüberwindliche Scheu einflogte. Um ben Ronig von ben Geschäften abs zuziehen und bessen Neigung zu Lust und Bergnügen, zu ver Jagb, zu Pferden, zu der Malerei, zu Ballen, Komödien und schönen Frauen zu steigern, ersann er tags lich neue Ergötzlichkeiten, daß es schien, als habe der König nur die einzige Obliegenheit, sich seine Jugend so angenehm als möglich zu machen. Um die Geschäfte in ibrer gangen Widermartigfeit barguffellen, nahm D. felbit ju verachtlichen Runftgriffen feine Buflucht. Unter ans bern pflegte er zur Unterschrift vor bem Konige in ber abenteuerlichsten Gestalt zu erscheinen, Sut, Bamms und Degengebange mit Memorialien bestedt, mabrend er andere Schriften, fo viel er beren nur faffen konnte, in beiben Sanden trug, baber man ibn, auf bie gewöhnlis chen Bogelicheuchen anspielend, bas große Schreckbilb ber Ronige nannte, ober auch ben Schriftenkonig, ober ben



- · 72

Schreibermonarchen. Auch bei ber kleinsten Reise ober Spazierfahrt ließ er fich Acten und Schreibezeug in bie Rutiche geben, um entweber felbst qu schreiben ober einem Secretair in bie geber qu bictiren. Sierdurch hatte er es balb babin gebracht, daß ber Konig ihn, ber statt feiner fo unerträgliche Laft fich aufburbete, als feinen groß= ten Wohlthater betrachtete. Was dem Grafen, auf dem Wege zur Alleinberrschaft, noch manchmal beschwerlich fiel, war die Widerspenstigkeit verschiedener Collegien, ober wenigkens einiger Stimmen in denselben. Sie zu erftiden, mar ber Augenblid noch nicht gekommen; einft= weilen also mußte eine finnreiche Erfindung aushelfen. Anstatt vor die gewöhnlichen Collegien, wurden alle Ungelegenheiten von Bichtigfeit vor außerorbentliche Junten gebracht, und unter bem Bormanbe bes Geheim= niffes erging ber Befehl, bie Stimmen nicht mundlich, sonbern in verfiegelten Briefen abzugeben. Die gefammten Stimmzettel wurden bem Konige überbracht, ber fich aber wohl butete, fie zu erbrechen, sondern biese Sorge seinem Gunftlinge überließ, zufrieden, von bemsels ben einen möglichst compendiofen Bortrag über bas Refultat ber Berathung ju erhalten. Auf diese Art erreichte D. mehre 3wede jugleich; ben ordentlichen Collegien blieben nur die Sachen, auf welche er keinen Werth legte. Sobald er seine Meinung über ein Geschäft burchauführen beabfichtigte, versammelte er eine außerorbents liche Junta. Den Inhalt ber verfiegelten Stimmzettel hinterbrachte er bem Konige nach Wohlgefallen, benn teins ber Mitglieder konnte wissen, wofür die Mehrheit fich entschieden habe, und D. herrschte unumschrankt und fand fich noch gehoben burch ben ungetheilten Beifall, ben das Bolk der schlauen Anordnung zollte. Man könne, hieß es, bem Könige für das neue Ministerium nicht genug danken; jest durfte doch jeder Rath ohne Schminke und ohne Furcht niederschreiben, was er bem allgemeinen Besten zuträglich halte.

Sewiß ist es, daß D. aus allen Kräften seiner Seele das Wohl und den Slanz der Monarchie wollte, die einmal seiner Leitung anvertraut war, daß er auch zu dem Ende mit den seltensten Geistesgaben und mit einer noch seltenern Willenstraft ausgestattet gewesen; allein es ist nicht minder gewiß, daß er deinahe in allen seinen Unternehmungen, wenn sie auch noch so künstlich ausgedacht, scheiterte, und daß er am Ende den Staat, den er freilich in tiesem Verfall vorgesunden hatte, in der kläglichsten Ohnmacht und Verwirrung zurückließ. Das von ihm ergrissene politische System, der enge Verdand mit der teutschen Linie des Hauses Oftreich, tragen hier von nicht die Schuld, so ost dieses auch behauptet worden. Die Lage der Monarchie erlaudte keine andere Verdindung, und es zeugt allein schon von des Minissers Ideenreichthum, daß er sie einzugehen wagte, nachs dem seit hundert Jahren, und also schon unter Karls V. glorreicher Regierung, zwischen den zwei Linien des Dauses ein sur beide gleichverderblicher Kaltsinn gewaltet hatte. Weit entsernt, gleich dem vorigen Ministerium, von der Bedrängnis der teutschen Linie Bortheil ziehen zu wollen, verzichtete D. freiwillig auf alle dem Kaiser

Ferbinand II. bei bessen Thronbesteigung abgebrungene Landschaften, beren Besit nur die Lasten und wunden Stellen der Monarchie, den Saß ihrer Feinde, die Bessorgnisse der Einfältigen vermehren konnte; dagegen aber wurde er durch reichliche Gelbspendungen der Kaiser in den Stand geset, die ungeheuern, ihm zu Gedote stehenden materiellen Mittel in Bewegung zu bringen. Schlau aber, wie er war, wußte D. sich immer die oberste Leitung sowol der Unterhandlungen als der Kriegsoperationen zu dewahren; wenn also Interessen verleht wurden, so konnen es nur die der teutschen Erblande, niemals die Spaniens, gewesen sein; statt vieler Beweise mögen Wallenstein's, des immerwährenden Gegners der Spanier, zweimaliger Sturz, und des Gallas Zug nach Burgund dienen. Den Siegern von Nördlingen, solgten sie nur ihrer Straße, ware es gewiß ein Leichtes gewesen, die Schweden in die Ossse zu sprengen.

Bas also Spanien zu Grunde richtete, war nicht bes Ministers außere Politik, nicht fein Streben, das ihm vorschwebenbe Ibeal eines großen Minifters, ben Carbi nal Timenez, zu erreichen, auch nicht bie Erneuerung bes Rriegs mit ben Sollandern, mit benen ohnehin tein Frieben zu haben mar, ba bes Saufes Dranien Bortheil Rrieg foberte. Gang andere Urfachen icheinen fich viels mehr vereinigt zu haben, die einst so machtige Monap die mit reißender Schnelle bem Berberben ju überliefern. Eine ber wichtigsten war ohne 3weifel ihre unnaturliche Busammensehung. Dieses Ubel tonnte nur ein Raiser schnitt beilen. Die Niederlande, Sochburgund, Die Loms barbei, Lander ohne alle Wichtigkeit fur ben Sauptstaat, mußten ber teutschen Linie überlassen werben; die allein konnte fie vertheibigen. Aber wie hatte ber Minifter bergleichen feinem hochmuthigen Bolte thun konnen, er besonders, der den mabrhaften Charafter des Don Quirote in fich trug. Ein anderes Gebrechen, bas von bem Dinifter allein ausging, war ber Abgang aller positiven Renntniß von bem Buftanbe und ben Kraften ber fpanis schen Monarchie sowol als der übrigen europäischen Reiche. Nur baburch wird es erklarbar, bag er, statt ben helbenmuthigen Bewohnern von Rochelle beigufteben, vielmehr ihren Untergang burch eine spanische Flotte beforbern half (1628); ungemeffener Religionseifer, wie man vorgegeben, leitete ihn wenigstens bierbei nicht, benn einige Monate spater, am 3. Mai 1629, schloß er mit bem Oberhaupte ber nun ihrer Hauptfluge beraubten Bugonotten, mit bem Berzoge von Roban, ein Schutzund Trubbundniß gegen ben Konig von Frankreich. Gleich unwiffend war D. in ber Finanzwiffenschaft, bas ber benn oft bie jammerlichften Berfuche, fur ben Staats bienst Gelb aufzubringen. Go bruftete er sich 3. B. nicht wenig bamit, baß er burch eine bem Berzoge von Infantado auferlegte Bufe bem Staate 8000 Dutaten zugewendet, so war es vielleicht eine ber Urfachen von Calberon's Lob, daß ber Minister bessen Bermogen für bie Fortsetzung bes Rriegs in ben Niederlanden bestimmt, und wirklich bavon bereits 200,000 Dukaten verwendet hatte. Erbarmlichkeiten der Art konnen vielleicht, als Rinber harter, augenblicklicher Roth, einige Entschuldi-

gung finden. Aber fur ben Frevel, ben D. mit bem offentlichen Gredit trieb, kann es keine Entschuldigung geben; hier ein Beispiel, wie weit er es barin trieb. Die Bankiers in Genua hatten seit Jahren alle Rosten ber Feldzüge in Italien bestritten, auch bedeutende Summen nach Teutschland übermacht, fo bag ber Staat ihnen allmalig eine Summe von gebn Millionen Dutaten foulbig geworben war. Statt ber Bezahlung ließ ihnen D. gewiffe Ginfunfte in Caftilien und Reavel anweisen. Als fie diese fur 1627 erheben wollten, mar ber Dinis fter ihnen bereits zuvorgekommen; ftatt ber Summen, auf welche sie gerechnet batten, fanden sie nur Anweisungen, zur Salfte im 3. 1628 und zur Salfte 1629 zahlbar. Große Bankerotte in Genua waren die Kolgen, und aller Credit der Krone nicht nur, sondern auch ber Saufer, die mit ihr zu thun hatten, ging verloren, wie D. fogleich erfahren mußte; benn als er glaubte, mit ben liffaboner Kaufleuten ju erreichen, mas bisher von Genua aus geschehen mar, famen beinabe alle von ibm gezogene Bechfel mit Proteft aus bem Auslande gurud. und feine ber Armeen konnte bezahlt werben, baber ber erfte unter allen Felbherren ber Monarchie, Spinola, bas Commando in ben Rieberlanden refignirte, und bie berbften Ginbuffen erfolgten. Bu Beiten erhob fich wol D. au einer bellern Ansicht ber Finanzen; um einige Ord= nung in fie ju bringen, ließ er 1627 burch vier Commiffarien ober Buscabores alle offentliche Rechnungen in Meapel, Sicilien, ber Lombarbei und ben Niederlanden untersuchen, und es wurden wirklich ungeheure Unterschleife entbedt; als aber bie Beranlaffung zu bergleichen abgestellt, die ungetreuen Beamten gur Rechenschaft ge= aogen werden sollten, stockte das ganze Werk, ohne Imeis fel, weil zu viele Personen von Rang und Einstuß sich daburch geschirdet sahen. Eine andere, des großen Geisstes des Ministers ungleich würdigere Idee, die zunächst durch die hochst ungleiche Vertheilung der Staatslast erz zeugt worden, das bereits ziemlich weit vorgerückte Proziect der Verzieriaung schmetischen Verzieriaung ben Wanniegen den ject ber Bereinigung fammtlicher Provingen ber Monardie zu einem Staatstorper, beffen Ginnahme auf einer feften Bafis beruben, und beffen flandige Rriegsmacht auf 140,000 Mann gebracht werben follte, scheiterte an bem hartnadigen Biberftanbe ber in Unfehung ber Steuers bewilligung besonders privilegirten Provingen Aragonien, Catalonien und Balencia, und an bem ftets regen Distrauen ber Nieberlander (1625).

In diesem Kampse mit verjährten Misbräuchen, mit der gräuschaften Unordnung, welche auf allen Zweigen der Verwaltung lastete, mit unerhörtem, beinahe gespenssischem Misgeschick, welches, vorzüglich in den letzten Jahren auf Augenblicke selbst des Ministers starren Muth beugte, in diesem Kampse fand er Niemanden um sich, der ihm wahrhaft dienen und beistehen konnte; hatte er auch im Beginnen seiner Herrschaft nur die Tüchtigsten zu Umtern befördert, so hatten sie doch längst schon, wie dieses durch die Natur einer solchen Herrschaft bedingt ist, den Unterwürsigsten weichen mussen, und D. stand einsam und verlassen, gestützt nur auf seine Geisteskraft, die allein schon bewundernswürdig erscheint, wenn man R. Encekl, B. R. R. Dritte Section. 111.

ben unbeschreiblichen Verfall ber Monarcie betrachtet, und wie er boch noch immer Mittel zu finden mußte, um Gelber aufzutreiben, Truppen auszuruften und fic in bie gewagteften Unternehmungen einzulaffen. Dann tam ihm noch zu Gulfe jene machiavellische Staatstunft, bie er fich in Italien eigen gemacht, und bie vielleicht Reiner, gleich ihm, auszuuben verstanden hat. "Der Graf-Bergog \*)", ichreibt von ihm einer ber icharffinnigften Beobachter, "hat ein Auge auf Alles und Jedes, er fieht Alles und hat lange Arme. Er ift ein alter guchs, ber Einen wie ben Unbern bethoren murbe; holt er links aus, fo haut er gewiß rechts zu, und es tann fich Diemand ruhmen, jemals feine Absichten burchschaut zu haben. Selbst die fie ausführen ober die feine Befehle ju schreis ben haben, verstehen nichts davon. Er weiß auf bas genaueste, mas an andern Sofen vorgeht, und taum haben berfelben große Polititer eine Sache ausgesonnen, fo ift ber Graf-Bergog mit feinem Ropfe, bergleichen teiner auf ber Welt weiter zu finden, auf feinen gebeimen Begen und mittels feiner überall angesponnenen gaben fcon babinter gekommen. Der arme Teufel, ber Carbinal Richelieu, versucht bies und bas, zerbricht fich ben Ropf und schwigt; mas hilfts? Raum hat er eine Mine angebracht, fo ist bes Graf - Berzogs Gegenmine fertig."

Zwanzig Jahre behauptete er sich burch eigne Schwers traft als Dbrifteammerer und Dbriftftallmeifter, als Großcanzler von Indien, Generalichatmeifter von Aras gonien, oberfter Staterath, Generalcapitain ber gefammten spanischen Cavalerie (feit 1625) und Abelantado von Buipuscoa; endlich tam boch fein Stundlein. Rhevenbuller, der gewaltige Diplomat, scheint von 1629 an gegen ibn intriguirt ju haben, und ber von fo funftgerechs ter Sand ausgestreute Same konnte nicht verloren geben. Die Berschworung bes Bergogs von Mebina-Gis bonia, ber sich mit ber rebellischen Portugiesen Sulfe in Andalufien unabhangig machen wollte (1641), und ber, obgleich überwiesen, bennoch, weil er ein Bugman mar, ungestraft blieb, hinterließ in bem Gemuthe bes ungluds lichen Konigs tiefe Spuren. "Alles Unglud bes Reichs", fagte er in ber erften, burch biefe neue Siobspoft veranlagten Aufwallung ju feinem Minifter: "alles Unglad bes Reichs kommt von euerm Saufe ber." Die Großen hatte fich D. langft, vorzuglich burch feinen unmäßigen Stolz, ber febr großen Mehrzahl nach zu Feinden ges macht; wie er mit ihnen verfuhr, wird man aus feinem Streite mit bem neuen Rurfurften von Baiern, um bie Courtoifie, Em. Liebben, die man ihm in Munchen berfagte, beurtheilen tonnen. Nur burch machtige Bermitts lung mar D. babin ju bringen, bag er bem Rurfurften bie Altezza gab, und fur fich mit ber Excelencia gufrieben war. Bu Weihnachten 1641 hatte auf ber Grandenbant ber koniglichen hoffapelle ber einzige Graf von Santa-Coloma feinen Plat genommen. Diese Leere wurde felbft von bem Konige bemerkt. Er fragte ben Marques

<sup>\*)</sup> So borte er fich am liebsten nennen, feitbem San Lucar la mayor am 29. Dec. 1634 zu seinen Gunften zu einem Bergogethum erhoben worben.

74

bel Carpio, bes Minifters Reffen, um bie Urfache. "Man will lieber", erwieberte biefer, "auf bie Ehre, Ew. Majeftat ju naben, verzichten, als fich bem Grafen von D. verbachtig machen. Seber fürchtet, sich ben Birtungen seiner Gifersucht auszuseben." Borte, bie nothwendig großen Ginbrud machen und boppelt befremben mußten in bem Munbe eines fo naben Unverwands ten. Aber D. hatte auch feinen Reffen fcmerglich beleis bigt. Kaspar hatte, in fruhern Beiten, bem Acalbe be corte, Don Francisco be Baleagar, feine Geliebte, eine Genueferin, Ramens Margaretha Spinola, abwendig ges macht, und war burch fie mit einem Sohnlein erfreuet worben (1610), welches aber fo fruh tam, bag man ben eigentlichen Bater nicht genau ermitteln konnte. Margaretha ftarb nicht lange darauf, und ihr Sohn, Mulian, murbe von beiben Batern vergeffen, nur baß Baleazar auf dem Sterbebette bewilligte, daß Julian feinen Ramen führen moge. Julian meinte fein Glud in Mexico ju finden, brachte es aber flatt beffen babin, baß er ju ben Galeeren verurtheilt murbe. Mur um bes vers ftorbenen Alcalbe willen murbe ibm biefe Strafe erlaffen. Er nahm Kriegsbienste und that einige Feldzüge in Flans bern und Stalien; überall machte ihn feine Lieberlichfeit verachtlich. Der Berbruß barüber führte ihn nach Das brib. hier borte D., ber eben seine einzige Tochter verloren batte, von ibm, et glaubte, ber Simmel felbft wolle ibm ben erlittenen Berluft erfeten; baneben mag ibm bie Gelegenheit, feiner Schwefter Sohn, ben Marques bon Carpio, um ben beften Theil ber gehofften Erbichaft bringen zu konnen, nicht unerwunscht gewesen sein. Er erkannte ben Julian als feinen Sohn (1640), ließ ibn unter bem Namen Beinrich Felipez be Guzman legitis miren, Gerena gu beffen Gunften gu einem Marquegabo erheben, bestimmte ihn zu feinem Dachfolger in bem Bergogthume San Lucar, ließ die Che, welche Julian mit einer lieberlichen Beibsperson eingegangen mar, mit beren Bustimmung für ungiltig erklaren, und vermahlte ihn fobann mit Johanna be Belasco, ber Lochter bes fechsten Bergogs von Frias und Connetable von Caftilien, ber feine Einwilligung geben mußte, fo bart es ihm ans tam, und eine reiche Aussteuer bagu. hierburch waren aber alle Belascos, und alle bie mit ihnen befreundet, bes Minifters Tobfeinde geworben.

Diesen hatte fich mittlerweile auch die Konigin beigefellt. Über fie batte D. ebenfalls feine Berrichaft ausgebehnt, fie jeboch immer viel wiberfpenftiger gefunden als ihren toniglichen Gemahl. Bas fie jest besonders in Aufregung brachte, war bie, wie es foien, gefliffentliche Bernachlässigung bes Prinzen Balthar, ber, nach guruds gelegtem 12ten Sabre, noch immer unter weiblicher Aufs ficht, unter ber oberften Leitung ber Grafin D. ftanb, und bie Sage, daß ber neue Marquez von Gerena dem Pringen jum Obrifthofmeifter bestimmt fei. Beil fie fich aber nicht ftart genug fühlte, allein bas Ministerium gu fturgen, rief fie bie Bergogin Margaretha von Mantua, geborne Prinzeffin von Savoyen und vormalige Untertonigin von Portugal, ju Gulfe. Margaretha batte zeitber in Deanna, und zwar in einem Buftanbe, ber an

Durftigfeit grenzte, gelebt, auch, feit ihrer Bertreibung aus Portugal, ben Sof nicht besuchen burfen. Erbittert burch biese Burudsetzung, auch schon früher burch ben Minister beleidigt, endlich verzehrt von dem raftlosen Sprgeize ihres Sauses, und tief verletzt durch Alles, was D. gegen beffen Intereffen vornehmen muffen, batte fie teinen Grund, in ben gebeimen Unterrebungen mit bem Monarchen, die ihr ber Konigin Bermittlung verschaffte (4. Jan. 1643), feines Ministers ju schonen. Alle Ereignisse, welche ben Berluft von Portugal herbeifuhr ten, wurden besprochen, die aus bem Cabinet gefomme nen Befehle vorgezeigt und mit ben von ber Bergogin gegebenen Antworten verglichen, und Philipp IV. zweifelte nicht langer, bag er ben Berluft von Portugal eine gig feinem Minister zuzuschreiben habe, war auch nicht ungeneigt, ein gleiches in Ansehung von Catalonien ju thun. Als es fo weit getommen mar, ließ bie Ronigin ihre lette Reserve anrucken. Es war dieses des Königst Amme, Anna von Guevara. Gebührend unterrichtet, erwartete sie ihren Pflegesohn in einem Verstede, unweit der Kammer der Königin. Als er ihr nahte, warf sie sich im höchsten Pathos ihm zu Füßen. "Um eine Gnade zu bitten", begann sie ihre Rede, "ist meine Meinung nicht vielmehr will ich Km. Meinelte ziene Meinung nicht, vielmehr will ich Ew. Majeftat einen Dienst erweisen, ben wichtigften, ber in meinen Rraften fleht, und Dinge aufbeden, welche Andere aus Furcht ober Eigennut verschweigen." Und nun entwarf fie bas bufterfte Gemalbe von bem Konigreiche und von feiner vertehrten Bermaltung; von ber Bebrudung und Ber armung ber Unterthanen, von ber Unordnung in bem Mungwefen, von ber Unfahigfeit Derer, welchen bie Fubrung ber heere anvertraut worben; fie bejammerte ben Berluft von Portugal, von Catalonien, von fo vielen reichen nieberlandischen und lombarbischen Bezirten. "Gott muß Sie strafen", Schloß bie Rebnerin, "baß Sie bie Bugel ber großen Monarchie, bie er Ihnen gegeben, in andere Sande legen. Entziehen Sie fich biefer fcmachs vollen, diefer unfeligen Bormunbschaft. Erbarmen Sie fich bes Pringen von Afturien, ber, fehlt Ihnen ber Muth gu einem fraftigen Entschluffe, bereinft vielleicht taum als ein folichter Ebelmann wird leben tonnen." "Ihr habt bie Wahrheit gefagt", war bes Konigs turze Ant= wort, und in der lebhafteften Bewegung trat er in ber Konigin Bimmer, wo fogleich bes Ministers Sturz befchloffen wurde. Roch an bemfelben Abend borte ber Minister von biefem Refultate ber gebeimen Berathung, und wie er bei bes Ronigs Schlafengeben feinen Dienft als Dbriftfammerer verrichtete, fiel er bem Monarchen gu Fußen und erbat fich feine Entlassung. Alter, Krant-lichkeit und Rummer hoffe er in ber Ginfamkeit am Beffen gu tragen, auch fei es an ber Beit, bas tunf: tige Leben zu bebenten. Er wolle fortan nur beten. Der König, überrascht durch eine so nahe Aussicht, sich von Demjenigen zu trennen, ber fo viele Sabre fatt fei= ner bie Laft ber Gefchafte getragen, fein bochftes Bertrauen und feine Achtung genoffen batte, fcwantte; bie erbetene Gnabe, fo brudte er fic aus, follte zwar nicht gerabezu verfagt fein, aber zu ihrer Gewährung bequeme

Beit und Gelegenheit abgewartet werben. Auf biefe zweifelhafte Antwort mag ber Minister wol einige hoffs nung für die Fortbauer seiner Gewalt gesast haben. Aber schon am Morgen des folgenden Tages, am 17. San., erhielt er ein königliches handschreiben, worin Philipp ihm ankundigte, er werde fortan sein Reich selbst regieren. Er danke ihm zugleich für die geleisteten Dienste, befehle ihm aber, sich auf der Stelle nach seinem Schlosse

au Loeches au begeben.

In ben Beiten feiner Allgewalt hatte D. nur eins mal bie Fassung verloren, in ber Stunde namlich, welche die Nachricht von ber Tripel-Allianz zwischen England, Solland und Danemark (1625) brachte, bamals foll er bem Ronige auf die Frage, wie biefer neuen Gefahr gu begegnen, erwiedert haben: er wisse es nicht, bier seien alle menschliche Mittel verloren, und man muffe allein zu Sott um Bulfe rufen. Jest, obgleich er ben Sturm langft erwartete, verlor er jum zweiten Dale alle gaffung. Er ließ feine Gemablin berbei rufen, und biefe erschrat nicht weniger über bie unerwartete Mittheilung, faßte fich aber geschwinder und eilte zu der Ronigin, bei der fich auch Philipp eingefunden hatte. Aniefallig und unter Bergießung eines Thranenstroms bat bie Grafin, bas man ihren Mann, einen so alten und treuen Diener, nicht auf solche fcimpfliche Art vom hofe verweisen moge. Ungludefalle und gottliche Schidungen burfe man ihm nicht zurechnen. Er habe es jederzeit redlich mit bem Konige gemeint, glaube man aber, baß er vors fetich gefehlt haben konnte, so bitte fie um eine gerichts liche Untersuchung. Der Konig schwieg verlegen; statt feiner erwiederte die Konigin, mas Gott und Menschen wohlgefallen habe, ließe fich nun nicht mehr andern. Inzwischen erhielt D. auf fein bemuthiges Anfuchen Erlaubniß, noch brei Tage in bem toniglichen Palafte guaubringen, er burfte fogar ber Sigung bes geheimen Raths beiwohnen, perfonlich bie Ubergabe feiner Schriften vornehmen und bavon, was ihm beliebte, vernichten. Als aber bie brei Tage verftrichen, ohne bag man eine Anftalt zu seiner Abreise gewahrte, ba fagte ber Konig mit zorniger Miene zu Baro: "Erwartet biefer Mann vielleicht, bag man ibn aus bem Palafte werfe?" Alles Bogern war also zu Ende. D. bat um eine Abschiebsaudienz. Sie wurde bewilligt, und er zeigte fich in berfelben jeht fehr bemuthig, bann wieder fprach er in flob zem Zone. Beides fruchtete nicht. Der Konig blieb bies fesmal unbewegt. Die Abreise erfolgte ben 23. Jan. 1643, und zwar entfernte fich ber Minister burch eine hinterthure, wahrend seine Equipagen vor ber haupts einfahrt bes Palaftes bielten, benn es war ihm fund ges than, bag ber Pobel feinen Grimm an ihm auslaffen wolle. Birtlich wurden bie Equipagen, als fie fich nach langem Sarren in Bewegung festen, angefallen, aber balb befreit, nachbem ber Dobelhaufen fich überzeugt hatte, baß er bier vergebens fuche.

Man erwartete nach biefer Rataftrophe einen großen Umfdwung und große Berbefferungen in allen Dingen. Statt beffen ftanb bie Regierung beinabe ftill. Die Collegien berathfchlagten, tamen aber ju teiner Entschlies

Bung, und ber Konig gab keine Unterschriften, weil fich Miemand fand, ber ihm hatte vortragen fonnen. Die Feinde bes D. waren unter fich uneinig, weil keiner bem andern die Minifterwurde gonnte. Seine Freunde, und ihrer waren viele, besonders in den Kangleien und unter ben Erpedienten, unter jener Claffe, auf welcher eigents lich bie Laft ber Geschäfte rubet, und bie baber einen Dirigenten am richtigsten zu beurtheilen versteht, feine Freunde ließen die Geschäfte liegen, benn fie hofften, folche Unordnung murbe ben Konig nothigen, ben Minis fter jurudjurufen. Der Gelbmangel und bie Bebrudung ber Unterthanen bauerten fort. Niemand fand feinen Buftand durch des Ministers Fall gebessert. Seine Gemahlin hielt fich fortwahrend am Sofe auf und unterließ nichts, bie alte Reigung bes Konigs zu feinem Gunftlinge wie-ber zu erweden. Allgemein wurde bereits von feiner Burudberufung gesprochen. Die Konigin, die ihr eignes Bert zu vertheibigen hatte, mar gewandt genug, fur ben Augenblid alle Gegner bes Minifters um fich ju vereinigen, und biefer Berein überreichte bem Konige eine Schrift, worin alle Fehler und Misgriffe bes gesturzten Machthabers mit ebenso viel Kraft als Arglist auseinandergefett murben; fie ichloß mit ber Bitte, ihn gu laffen, wo er sich jest befande. Diefer Schritt hatte ben gewunschten Erfolg. D., aller hoffnung einer Res flauration beraubt, wollte wenigstens seine Ehre retten, und vermochte ben Juan be Saumanba zu Berausgabe einer Gegenschrift. Sie führt ben Titel: Nicander, sive antidotum contra calumnias Olivarezio impositas, und verfährt ebenso unglimpflich mit ben bedeutenbsten Gegnern bes Grafen, als mit benjenigen ihrer Boraltern, bie unter ben Regierungen Karls I. und Philipps II. bas Staatsruber geführt und ben gegenwartigen Berfall ber Monarchie vorbereitet hatten. Die fo hart angeschulbigten Großen wutheten und verlangten von bem Ronige Genugthuung. Die Sache tam also zur Untersuchung. Saumanda bekannte fich als ben Berfaffer und nannte Diejenigen, die ihn jum Schreiben aufgesobert, die Schrift gebrudt und verbreitet hatten. D., benn auf ihn fiel Alles zurud, erhielt bie Beifung, fich auf 50 Deilen weit von Mabrid zu entfernen und entweder Leon ober Toro zu feinem Aufenthaltsorte zu mablen. Er entschied fich fur Loro, wohin ihm feine Gemablin nachgeschickt wurde. In ihrer Seite führte er bier ein bochft einfor miges Leben; er ftanb mit bem Fruheften auf, verweilte brei Stunden in ber Rirche und fuhr bann fpagieren. Rach ber Mahlzeit plauberte er mit feinen Leuten, fuhr spazieren, ging nochmals zur Rirche, wo er eine Stunde im Gebete verbrachte; gegen bie Racht verschloß er fic in feinem Bimmer, um mit hunden ober Affen ju fpie len. Dem Anschein nach trug er feinen Fall mit rubis ger Ergebung, bas Berg mar ihm aber gebrochen, und taum mogen bie unedlen Berfolgungen, bie man fich jest noch gegen ihn erlaubte, feinen Tob befchleunigt haben. Er wurde namlich beschulbigt, mit bem Baubes rer hieronymus von Billanova, ber zu Tolebo gefangen faß, und mit einer Ronne aus bem Rlofter St. Placis but, ebenfalls einer berühmten Schwarzfunklerin, in ber

traulichem Briefwechsel zu fieben, auch ber Secte ber Mumbrados anzugehören. Die Inquifition wollte ihren Arm nach ihm ausstreden, als fein Dob, am 12. Jul.

1645, ihren Born entwaffnete.

Raspar war keineswegs von einnehmenbem Außern. Er war von mehr als mittlerer Große und fur einen Spanier fehr fleifchigt; wegen feiner hohen Schultern wurde er haufig fur budlicht gehalten, mas boch nicht ber Fall war. Sein langes Geficht murbe burch ein fehr vorstehendes Kinn noch verlangert, ber Mund mar eins gezogen, Auge und Rafe nicht ohne Anmuth, ber Ropf groß und jur Erbe geneigt, Die hreite Stirn von einer Perrude bebedt, bas haar ichwarz, Die Gefichtsfarbe gebleicht, ber gange Unblid ernft und bart, jeboch burch ben unvertennbaren Ausbrud von Tieffinn und Berfchlagens beit verebelt. Mit biefen Eigenschaften bes Tieffinns und der Berschlagenheit ausgerustet, dabei fubn, folg, berrschlüchtig, arbeitsam, war D. schon durch die Ratur jum Regieren bestimmt. Auch die Kunst hatte Bieles an ibm gethan; von allen Biffenschaften befaß er allgemeine Begriffe, feine Rebe war fliegend und ergreifend, feine Schreibart zierlich, nur nach ber Sitte bes Sahrhunderts in hohem Grade blumenreich und geheimnisvoll. Bus ganglich und freundlich fur Sebermann, ergriff er mit Reuereifer jebe neue Ibee, bie ihm bargeboten murbe, und er verfolgte fie, bis eine andere tam, bie erfte gu verbrangen; in biefem ewigen Bechfel tam wol manches Berfprechen in Bergeffenheit. Dankbarteit fannte und übte D. gleich wenig, aber webe Dem, ber ihn einmal beleibigt hatte. Seine Arbeitsamkeit, unterflut von eis ner starten und gesunden Leibesbeschaffenheit und von einer felbst in Spanien seltenen Dagigteit in Speise und Trant, erlaubte ihm eine unausgefette Thatigteit. Raum angekleibet und von bem frubeften Morgen an gab er Aubienzen, und bie spate Racht traf ihn gewohn-lich noch am Schreibtische. Wenn er wichtigen Materien nachbachte, so mußte fein Zimmer verfinstert werden. Auch in bem Sofbienfte mar D. fo punktlich, bag er bem Könige nicht ein Sembe reichte, welches er nicht verferstigen laffen, und in bem Augenblide ber Toilette noch= male untersucht hatte. Alle Luftbarteiten bee Sofe murben burch ihn geordnet. Den Konig fprach er, orbents licherweife, taglich brei Dal. Das erfte Dal tam er, wenn ber Ronig noch ju Bette lag, bie genfter ju offsnen, und es wurde fobann von bem ju verrichtenben Sagewerke gesprochen. Das zweite Mal erschien er nach aufgehobener toniglicher Zafel, bann war er nur bes mubt, ben Ronig burch beitere Gefprache in frobliche Laune gu verfegen. Bum britten Dal, wenn ber Konig ju Bette ging, ftattete er ihm Bericht ab von allen Gefchaften, bie bes Tags über vorgenommen worben, jugleich nahm er bie Befehle fur ben folgenden Tag. Diefe Ordnung war bereits beobachtet worben, als Philipp nur erft Pring von Afturien gewesen, und fie trug nicht wenig bazu bei, daß der allgewaltige Minister auch der vertrauteste Gunstling des Königs blied. Übrigens geizte D. nur nach Ehre und Macht, Geldgierde war ihm fremd; Geschenke wies er mit Verachtung zurud, und das große Einkommen, fo er von bes Konigs Gnabe empfangen, benn als Dbriftfammerer, Dbriftstallmeister und Groß kangler von Indien bezog er jahrlich 200,000 und von verschiebenen Comthureien 45000 Kronen, ließ er in ber, nach ben Begriffen bes Beitalters von feiner Stellung ungertrennlichen Pracht aufgeben. Benn er baber in außerorbentlichen gallen bem Staate gu Gulfe tam, wie 3. B. 1625, als bie Englander Cabir bedrohten, und Jeber fein Scherflein ju ben Gegenruftungen fleuerte (D. gab bamals 100,000 Kronen), so geschah biefes aus feinem Privatvermogen, welches baber von Sahr ju Sahr abnahm. Einige toftbare Bauten halfen gleich falls bazu. Der Buenretiro, ber nach feinem Tobe ein tonigliches Saus wurde, toftete ibn einige Millionen, vielleicht noch weniger, als bas Dominitanernonnentlofter ju Loëches, fublich von Alcala be Benares, bas er von Grund aus mit gleich vielem Aufwand und Geschmad erbaute und mit ben trefflichften Gemalben eines Baffano, Titian, Tintoretto, vorzüglich aber eines Peter Paul Rubens ausschmudte. In eben biesem Klofter fand

auch Rafpar feine Rubestatte.

Seine Semablin Agnes von Juniga, bes fünften Grafen von Monterey, Kaspars von Azevedop Buniga Tochter, hatte an allen Berrichtungen feines Dinifteriums Antheil genommen, wie benn unter anbern Rhevenhuller vorzüglich durch ihren Ginfluß bie Bermablung mit bem Prinzen von Wallis hintertrieb; fie hatte fich auch per-fonlich burch Misbrauch ihres Amtes einer Camarera mayor ber Ronigin unangenehm gemacht, und mußte bas ber bas Schicfal ihres Gemabls theilen. Die einzige Tochter, die fie geboren, Maria be Gugman, mar von bem Bater bem Bergoge von Mebina Sibonia, ben Rafpar, als ben Regierer bes Saufes Sugman, gang befonbers ehrte, bestimmt. Die Beirath murbe aber burch bes Herzogs Schuld rudgangig, und ber beleidigte Bater wußte sich als ein echter Castilianer zu rachen. Er ließ die Geschlechtsregister seines Saufes durchsuchen, und man fand, daß die Linie von Medina Sidonia zwar die machtigfte, nicht aber die erftgeborene bes Geschlechtes fei, daß diefer Borgug vielmehr einem vergeffenen 3meige in ben Gebirgen von Leon angehore. Der Stammbalter biefes 3weigs, ein junger, netter, aufgeweckter Bauer, Ramiro Runez Felipez be Guzman, wurde nach Dabrib entboten, in allen ritterlichen Grercitien eingeübt, zum Marquez von Toral, wie fein Gutchen hieß, ernannt, und endlich mit bes Ministers Tochter, beren Brautschat in dem neu errichteten Herzogthum Medina de las Torres, in bem fublichften Theile von Eftremabura, in bem Partido von Elerena, bestand, verheirathet. D. konnte fich als Stammvater eines neuen Geschlechtes von Regierern bes Saufes Guzman betrachten; aber bas Schick-fal vergaß auch biefesmal nicht feiner Zude. Maria ftarb über der Geburt eines tobten Rindes; daß fie nicht an einen Unwurdigen verheirathet gewefen, beweift ber Umftand, daß ber tiefgebeugte Bater mit feltener Groß= muth seinem Schwiegersohne Mebina be las Torres gum Eigenthum ließ.

Rach Kafpars Tobe fielen Olivarez und Louches, nach

ben Bestimmungen bieses Majorats, an ben Sobn seiner Schwester Francisca, an Don Luis Mendez de haro, ben Neffen, ber ihn in bes Konigs Gunft erfett batte. Die westlich von Sevilla in einem Busammenhange gelegenen herrschaften San Lucar la mayor, Azarcollar und Gerena, alte Allobien bes Saufes Guzman, erbte fein legitimer Sohn, Don henrique Felipez de Guzman, von dem bereits die Rede gewesen. Beinrich, ber, wie zu erwarten, in den Sturz seines Baters verflochten wurde, ibn auch nicht lange überlebte, hinterließ einen - einzigen Sohn, Rafpar Felipez de Guzman, britten Bergog bon San Lucar, Marquez von Gerena, Grafen von Ugarcollar, ber am 23. Febr. 1648, nur 18 Monate alt, die Belt verließ. Um feine Erbschaft ftritt ber neue Premierminister, Luis de haro, mit dem Marques von Leganez, Diego de Mefia, ber von einer Tante des Graf-Bergogs abstammte; ber Proces murbe aber bereits 1651 burch Bergleich abgethan, und zwar blieben die Guter bem Marquez von Leganez unter ber Berbinblichkeit, jahrlich 5000 Dukaten an das Saus Saro zu entrichten. Seitbem folgte bie Graffchaft Dlivarez bem Schickfale von Carpio und bas Bergogthum San Lucar bem von Leganeg; jenes Majorat gebort also gegenwartig bem Bergoge von Alba, biefes bem Grafen von Altamira. Bergl. ben (v. Stramberg.) art. Guzman.

OLIVARIA Latreille (Mollusca). Eine Familie ber Weichthiere, aufgestellt in Familles naturelles du regne animal p. 198. Das Sauptkennzeichen besteht barin, daß ein Mantellappen hinlanglich groß, um die Schale zu bededen, woher es denn kommt, daß dieselbe immer glatt, wie politt, nicht wie andere mit einem Meersüberzug (drap marin) bedeckt ist. Latreille rechnet hierzher die Gattungen Oliva, Terebellum und Ancillaria. Nach dem angegebenen Kennzeichen mußten aber noch andere Gattungen, namentlich Marginella, Cypraea, Ovala u. s. w. hierher gezogen werden. (Dr. Thon.)

andere Gattungen, namentlich Marginella, Cypraea, Ovala u. s. w. hierher gezogen werden. (Dr. Thon.) OLIVARIA (Zoologie), schlägt Link vor das Bruguieresche Geschlecht Oliva zu nennen. Allein es ist auch hier besser, den minder guten Namen zu behalten als einen neuen zu machen, welcher sogar selbst nicht vorwurfsfrei ist. (Link's Handbuch der physikalischen Erdsbeschreibung. Berlin 1830. 8. II. 1. 437.) (H. Bronn.)

OLIVARIUS. ein Beiname, unter welchem hercustes in Rom in ber XI. Region nicht weit von der Porta Trigemina einen Tempel ober eine Statue hatte; wos ber der Beiname entstanden, ob etwa von einem Olivenstranze, den die Statue auf dem Haupte trug, oder weil sie durch Beiträge der Ölhändler errichtet worden, oder woher sonst, ist nicht ausgemacht. (H.)

OLIVARIUS (Franz), Sohn bes Prassenten Sas tob, ein gelehrter und berühmter Staatsmann Frankreichs, Prassent bes Parlaments zu Paris und Kanzler bes Konigreichs, unter Heinrich II. entlassen, wurde aber von Franz II. wieder in seine Amter eingesetzt und starb 1560 in hohem Alter. Man hat von ihm Oratio de sententia regis Galliag ad ordines Spirage conventum agentes, lateinisch und französisch Paris 1544. (36 ch er Gel. Ler Samarthani Gallorum elogia.) (Rotermund.)

OLIVARIUS (Peter Johann), aus Balencia in Spanien, in ber Mitte bes 16. Jahrhunderts, fludirte ju Alcala und Paris, vorzuglich bie griechische Sprache und Philosophie, hielt fich meiftentheils ju Paris auf und unterrichtete bie Ronigin von Frankreich, Ratharina von Medicis, in ben schonen Biffenschaften. Er machte eine Reise burch England, Teutschland, Solland und Spanien, und hielt sich brei Jahre bei Georg von Oftreich, Bischof zu Luttich, auf. Er gab heraus Pomponii Melae de situ orbis libri III. cum scholiis. Lutet. Paris. 1536. 8. Mit C. Julii Solini Polyhist, rerum toto orbe memorabilium et notis, 1538. 8. Den Pompon. Mela allein, Lugd. 1551. 8., jufammen Basel 1543. Fol. Lugd. 1722. 8. Annotat. in Ciceronem de finibus bonorum et malorum. Basil. 1544. 8. Paris 1573. Porphyrii Isagogen. Scholia in Ciceronis fragmentum de somnio Scipionis. (3och er Lex. und meine Ers ganjungen. Anton Bibl. Hispan. Bager's geogr. Bie chersaal II. 520.) (Rotermund.)

OLIVE, (Oliva, fructus Oleae europaeae). Dliven baut man außer in Nordafrika, auch im fühlichen Europa. Dier gibt es wol 20 verschiebene Gorten, theile große (spanische), theils kleine (genuesische), langliche, schwarzgrune; fleinere, rundliche (Aglandau), großere mit bides rem Fleische (Olivier royal), fehr große, fast gang runbe (Ampoutan) ic. Die großern find mehr fleischig und geben weniger DI; baber man fie, wie alle unreife Dis ven, jum Ginmachen verwendet; bie fleinern geben mehr DI, bas beste fommt von ben Aglanbau. Die Früchte muffen gang reif, alfo vom December an bis jum Dars und April gesammelt fein, und nicht lange unausgeprefit liegen; je langer fie liegen, besto weniger halt fich ihr DI. Une reife ober auch überreife Dliven liefern ein wibrig bittes res DI (vergl. oben Baumöl). Die kleinen runben Dis ven kommen auf bie Tafeln, bie größten aus Berona ober Spanien werben geschält und fauren Bruben juge fest. Bum Ginmachen sammelt man fie vor ber Reife und entbittert fie burch gebrannten Ralt ober Lauge; ets nigen nimmt man ihren Stein, fledt fatt beffen eine Caper hinein, und hebt fie in DI auf. Im Binter find sie ganz reif, weich und schwarz; man ift sie bann ganz rob mit Pfeffer, Salz und Dl. Die eingemachten Ditven muffen möglichft frifc und glangenb, buntelgrun von Barbe, ziemlich fest von Bleifch, nicht bitter von Geschmad, und in ben gaßchen noch gang mit ber Late ober Bruhe bebedt, also gut erhalten fein. Die italis fchen, und unter biefen bie genuefischen und florentinis fchen, beren Bleifch fich gut von ben Rernen loft, finb gwar flein, aber von vorzuglichem Boblgefcmad. 2uch Die frangofischen, besonders bie provencer und langues bocer fleinen, die nicht größer wie Gicheln find, werben fehr geschatt. Bei einigen fitt bas Fleisch feft am Steine Die Dicholines find die beften. Schlechter find bie, wenn gleich Dustatennufgroßen, aber bleichgrunen, bitterlich schmedenden spanischen und portugiefischen Dliven. Die zu weichen, misfarbigen, fledigen, sowie bie wurmigen, schimmlichen, wibrig rangig riechenben und schmedenben sind noch bagu ungefund. Die mit Granspan gefarbten

feben bochgrun aus, und find auf Rupfer zu prufen (f. Kupferprobe). Die unreisen Oliven, Drupae bei Plis nius, macht man mit Salz und Gewurg ein; bie reifen aber laffen fich, ohne weitere Bubereitung, mit Salg unb Pfeffer effen, fur fich find fie berb und ungeniegbar. Die eingesetten werben jum Salat gebraucht, ober auch an Saucen zum Fleisch gegeben. Da fie außerst wenig nahe ren und fich schwer verbauen laffen, fo taugen fie für schwache Magen gar nicht, ja ihr haufiger Genuß kann felbst eine gute Berbauung zerstoren. Aus ben reifen Dliven wird bas Baumol (f. biefen Art.) burch bas Auspressen erhalten, bas mit fuseligem Branntwein geschuttelt, biefen entfufelt; aus ben unreifen preft man bas Oleum omphacinum ober strictivum bei ben Alten. Mus ben Treftern macht man Ballen zur Feuerung. Die Olhefe (Amurca) ift ein gutes außerliches Mittel gegen Glieberreißen, und brauchbar gur Schuhschmiere. — Die Olbaume werden Sahrhunderte alt; ihr Golz ift gut zum Brennen, auch ju Tischlerarbeiten, weil es geabert ift, gut riecht und fich schon poliren lagt. — Die versteinten Früchte von Dliven- ober Pflaumenkernform find entweber Raturspiele ober Früchte einer ausgestorbenen Baums art. Auch gibt man Echinitenstacheln ohne Stiel bafur aus. Bergl. noch oben Olea S. 35. (Th. Schreger.)

OLIVE (Simon d'), herr von Desnill, geb. ju Zouloufe, ftammte fowol von vaterlicher als von mutter= licher Seite von alten berühmten Magistratsfamilien. Uns ter feinen Uhnherren gabite er jenen Guibert Rouch, einen ber zwolf Richter, burch welche Karl VII. bas Parlament von Toulouse hatte wieber erneuern laffen. Dlive bereitete fich burch lange Privatpraris eines Abvofaten au ber Stelle eines tonigl. Abvotaten vor, bie er bis ju feiner im Jahr 1628 erfolgten Anstellung als Parlamentsrath in Touloufe bekleidete. Bei der Eroberung von Montauban durch Ludwig XII. wurde b'Dlive mit ber Ausführung eines ben offentlichen Unterricht bort anerbnenben Ebictes beauftragt, und errichtete in biefer Gigenschaft ein halb aus protestantischen, halb aus tatholisschen Professoren gebilbetes Collége. Ran hat von ihm eine Sammlung lateinischer Gebichte, in benen er verschiedene Beitbegebenheiten besungen hatte (Silvarum liber singularis. Toulouse 1642), ferner funf Bucher Questions notables de droit, die die Jurisprudenz des Parlaments von Toulouse barftellen (Lyon 1649. 1656. 1682. 4.); bann Actions forenses in vier Abtheilungen, von benen allein die britte, die seine Plaidoyers enthalt, einiges Interesse gewährt; endlich Lettres an die Siegels bewahrer Duvair und d'Aligre, an den Prasident d'Ers pilly, an ben Carbinal Richelieu. Gefammelt find feine Berte Lyon 1650. Fol. In feiner Beit galt er für einen gefdmactvollen und babei grundgelehrten Schriftfieller. (H.)

Olive, versteinte, f. Olivae lapidene. OLIVEKRANTZ (Joh. Paul), Sohn bes Erzbischofs Dr. Laurent. Paul, geb. ben 31. Aug. 1633 in Strengnas, gest. zu Stocholm 1707. Den Ramen Olive frant nahm er bei seiner burch bie Königin Christine erfolgten Robilitis rung an. Er bekleibete verschiebene hohe Posten in Schweben, unter andern wurde er 1667 auf den Congres von Nimwegen als schwebischer Botschafter geschickt. Die Königin Christine versuchte, aber vergeblich, ihn bei sich in Rom zu siriren. Er verband große Gelehrsamkeit und vielseitige Kenntnisse mit einer seltenen Gewandtheit sur Geschäfte, besonders diplomatische. Man hat von ihm, außer einigen griechischen und lateinischen Gedichten und Reden auf Zeitbegebenheiten, Tabulae in Hug. Groui de jure belli et pacis libros. Kiel 1658. fol., die er ansänglich zu eignem Gebrauche versast hatte und erst im angegebenen Jahre durch Simon Heinrich Musaus herausgeben ließ. Diese sind auch in's Tentsche überssetzt worden von Joh. Ricol. Gerlin, und stehen bei der teutschen Ausgabe des Grotius. Franks. 1709. Fol. (H.)

Olivenbaum, f. Olea.

OLIVENBAUMHARZ (Ölbaumharz, resina Elemi), ein reines, milbes, leicht in Beingeift losliches batt barg, zu beffen Gewinnung bas Dlivenbaumgummi, ein Schleimharz, welches nach Pelletier aus Barg, mit etwas Bengoefdure, und einem besondern Stoffe, bem Dlivil (f. b. Art.) besteht, in Beingeift geloft und abgebampft wirb, bamit bas meifte Dlivil heraustroftallifire; aus ber bann weiter verdunfteten Daffe zieht Ather mit Burid: lassung bes Olivils bas Harz. Dieses wird bann noch burch Auflosung in Effigsaure und gallung burch Baffer von bem letten Antheil Dlivil gereiniget, welcher in ber verdunnten Effigfaure geloft bleibt. - Das Barg ift, nach Pelletier, rothlichbraun von Farbe, geschmacklos, in Ralis, Natron: und Ammoniumlauge, ferner in ber concentrip ten Effigfaure, aus ber es burch Baffer gefallt wird, gleichwie in Beingeift und Ather lostich; auch loft es fich in talter Salpeterfaure leicht auf; Die Lofung wird beim Erhigen roth, und gibt zulett viele Dralfaure. Das Barg schmilzt bei 90° und liefert bei der trockenen Deftil lation Baffer, Effigfaure und DI, ohne Ammonium. -Das beffe, aber felten im Sandel vortommende oriente lische oder oftindische Elemi (en roseaux) von Amyris Zeylanica, in runden 2-4 Pfund schweren, mit Roht und Palmblattern umwickelten Ruchen, ift halbburchsich tig, weißgelblich und etwas grunlich, noch beffer gang burchfichtig, außen bart, innen weich und gabe, gleichsam fett, von Dill : und Fenchelgeruch, bitterlich : murzigem Gefchmad, und in Beingeift und Dlen gang auflöslich. Richt fo felten, aber geringer, vielleicht auch nachgemacht, ift bas bald weißliche, bald grunliche, bald gelbliche burch: scheinende, bem Richtenbarze abnliche, bald weichere, bald trodnere westindische ober amerikanische Clemiharz (en caisses von Amyris elemifera), große in Riften gepadte Maffen mit untermengten braunrothen Rinben, Bolgfpås nen zc., von einem harzigen Etelgeruch und bitterlichem Seschmade. Dit ber Beit wird es hart, brodlich und zerreiblich, erweicht fich aber leicht wieber in ber Barme, und leuchtet, wenn man mit etwas Spigigem fcnell barüber hinfahrt. Much andere, besonders Dolbengemachse, follen einen abnlichen Saft geben. — Mit Salpeterfaure liefert bas Barg, nach Satchett Kunftbitter, mit Bitriolol victen Aunftgarbestoff. - Das aus Galipob, Spid= und Terpentinol nachgefunftelte Elemi fieht blaffer aus und gibt in gelinder Barme ober beim Berbrennen einen Lavendels ober Terpentingeruch von fich. Berwerflich find auch alle braune, schwarze, brodliche Stude.

Arzneilich gebraucht man es blos außerlich, als ein Eiterung beforderndes Mittel. Auch ist es ein Bestandtheil des Balsam. Arcaei, (s. oben unter Balsam), eines von dem spanischen Arzt Arcaus ersundenen Kunstbalsams, des Unguentum Elemi der preuß. Pharmatopoe, und des Emplastri opiati Boruss. (sonst cephalici). Techenisch dient es zu hellrothen Firnissen. (Ih. Schreger.)

OLIVENCA, 1) Stadt in dem Partido de Badajog in der Proving Estremadura, am Flusse gleiches Namens, der 2 Meilen nordostlich von dem Orte in die Guadiana sallt, zwischen dem Alcarache und Guadiana, mit zwei Pfarrkirchen, einem Kloster, 1206 Hausenund 5000 Einwohnern, die sich besonders mit Weindau beschäftigen. Bu Portugal gehörig, wurde sie 1658 von den Spaniern erobert, allein im Frieden 1668 zurückgegeben. 1700 wurde sie von den Spaniern vergeblich belagert, 1801 durch den Bertrag von Badajoz mit einem Bezirk an der Ostseite der Guadiana an Spanien abgetreten und sollte nach dem wiener Congresse zurückgegeben werden. da Portugal aber Montevideo besetzt hielt, so hat Spanien es noch nicht zurückgegeben.

2) Billa in ber Provinz Bahia in ber Comarca bos Ilheos in Brafilien, am Meere liegend. Der Ort wird von etwa 1000 Indianern bewohnt, die sich mit etwas Acerdau und Drechslerarbeit beschäftigen. (L. F. Kämtz.)

Olivenflechte, f. Lichen.

OLIVENIT, ein jur Ordnung bes Rupfers geboris ges Mineral, von bem es bier und ba mehre Barietaten gibt. Das von 3. von Robell neuerlich untersuchte Eremplar besteht in einer trystallinischen Masse, beren Obers flache mit kleinen Arpftallen bebedt ift, welche aber ba, wo fie mehr mit bem bamit vortommenben Quarge verwachsen ift, allmalig vom Faserigen ins Dichte übers geht. — Charakteristisch ift sein Berhalten vor bem Loths robre; er fcmilgt leicht, farbt bie Flamme blaulich, und Eroftallifirt beim Abtuhlen ebenfo fcon wie bas phose phorfaure Bleioryb. Allein man erhalt teine Verle mit großen Facetten, wie bei bem lettern, fonbern eine ftrabe lige Daffe, bie mit prismatischen Rryftallen netformig überftridt ift. Sie bat eine braunliche ober fcmarge garbe, und die Rlachen besitzen einen ftarten, bemantartigen Des tallglang. - In 100,00 Theilen bes Dlivenits fand v. Robell 36,71 Arfenitfaure, 3,36 Phosphorfaure, 56,43 Aupferoryd und 3,50 Baffer. (S. Poggendorff's Unn. b. Ph. 11. 1830. Nr. 2. S. 251 fg.) (Th. Schreger.)

Olivenöl, f. Baumöl. Olivenpresse, f. Presse.

OLIVER, im Sagentreise Karls bes Großen, Graf von Gebenna, nach Roland, ber Dliver's Schwester zur Gemahlin hatte, ber berühmteste ber zwölf helben ober Paladine an Karls bes Großen hofe, war vorzüglich ausgezeichnet in seinem Kampse gegen die Saracenen in Spanien, namentlich in der Schlacht im Thale Ronceval der wichtigste und treueste Gefährte Rolands, und vorsischiger als dieser, der aber auf seinen guten Rath nicht hörte. In gener motderischen Schlacht hatte Dliver sollen.

genbe wichtigere Saracenische Belben gu befteben, und querft mit Falfaron gu tampfen, bem er mit feiner Lange ben Tob gab. hierauf vernichtete er Drmars Schar. Gefahrlicher noch war bann fein Kampf mit Margaries. ber ben von allen Seiten umringten unversebens anrannte, aber julett mit einer fcmeren Bunbe entfliehen mußte. Beiter vergalt er bes ihn anreitenben Chartans Auffoberung, fich gu ergeben und ben Chriftenglauben mit De homed's Lehre ju vertaufchen, mit einem ihn bes Leben beraubenden Schwertschlag. Ferner erschlug er Malfarron, bie Gebruber Torch und Efforch, und Luftin, ben Alteiler, wie Dliver's berühmtes Schwert hieß, burch ben Belm bringend in zwei Stude theilte. Unter ben im Berlaufe des Kampfes vom Konige Marfilin berbeiges führten frischen Scharen war auch Thyrbors von Baragoza, ber Alrot's Tob burch Erlegung Engelber's von Bastonien, eines ber zwolf Belben Rarls bes Großen, geracht zu haben fich freute und ruhmte, aber nach furger Freude burch Dliver's Stahl fein Ende fanb. 218 Dliver burch bie bidften Reihen brechend, mit Roland und Turpin Marfilien und feine Scharen theils vernichs tet, theils befiegt, erschienen bie Ronige von Carthago und Athiopien mit neuen Beeren, und Ronig Algaries burchftach Dlivern mit bem Spieße. Aber wie febr er mit bem Lobe rang, tam er boch, als er fo großen Schwertestlang auf feine Gefahrten vernahm, ihnen an Bulfe, folug, aber von ber Racht bes Tobes umbuftert, auf Rolands Belm. Bon biefem über feinen Irrthum belehrt, ritt er aus bem Streite, ju bem er unfabig mar, legte fich in Rreuzesweise nieber und murbe fo betenb von einer Daffe Spiege ber Saracenen burchftochen, In biefer Lage fant ber gurudtebrende Rarl und fein Bem Dliver's Leiche, und ließ fie nach Belin bringen und bier begraben. Der Berfaffer ber Turpin in ben Mund gelegten Geschichte Karls bes Großen legt Dliver's Ramen burch Belb bes Erbarmens aus, weil er vor Allen milb und mitleibig gewesen. (Turpinus de Vita Caroli Magni et Rolandi c. XI., XXVI., XXIX., XXXII. ap. Reuberum Scriptt. ex edit. Joannis p. 102. 118-119. 125. Altteutsches Karles und Rolandelieb bei Schil ter, Thesaurus Antiquitatum Teutonicarum T. II. 6. 8-10. 13. 16. 21. 23. 25. 35. 38. 40. 42. 44. Strider's Karl bei Schilter a. a. D. S. 7. 20. 22. 43. 45. 48. 52. 57—58. 65—67. 70. 72. 74. 75. 78. 79. 86. 115.) (Ferdinand Wachter.)

OLIVER (John), ober minder richtig Olivier, Glasmaler, Radirer und Aupferstecher, arbeitete auch in Schwarzkunst oder geschabter Manier; geb. zu London 1616? Als Glasmaler zeigte er ein großes Lalent, und man bewundert seine zarte Ausschhrung, wie auch die gute Zeichnung. Besonders schätzt man ein in der Christiskfirche zu Orsord befindliches Glasgemälde, die Besteiung Petri aus dem Geschagniß, mit der Inschrift: Oliver aet. suae 84 anno 1700 pinxit deditque. Bon seinen Aupserstichen sind einige Bildnisse, mit leichter und seiner Radel radirt, bekannt und sehr selsen, besonders das des Kanzler Zesseries und das von John Boremberg, der bollandische Bwerg genannt. Dann eine Ansicht von Land

ger, bezeichnet: J. Oliver sec. aqua forti, 1676. Ferner eine Allegorie auf ben Tob, ein schlasendes Kind mit dem Tobtenkopfe neben sich, nach der in England damals lesbenden italienischen Malerin Artemisia Gentilesca, bezeichnet: Imago mortis. (Rost's Handbuch IX. Bd. Füeßly's Künstlerlerikon.)

(Frenzel.)

OLIVER ober OLIVIER (Isaak), geboren gegen 1551, gestorben 1617. Giner ber beruhmteften englischen Maler, befonders fur Miniaturbildniffe. Der englische Runstbiograph Walpole spricht viel von ihm und fagt, daß feine Arbeiten ihm ben Rang eines ber erften Bilbniß= maler besonders für Miniatur erwarben, und felbft Rubens und van Dot ihn oft jum Muster für kleine Bild= nisse nahmen. Besonders nennt Balpole einige einzelne Bilbniffe als mabre Meisterstude, wovon ber großere Theil fich fruber in Privatsammlungen und spater bei einigen Gliebern ber tonigl. Familie befanden; 3. B. bas bes Runftlers felbft, bas von Phil. Sidney, Lady Percy, bie Bruber Brouwne vom Jahr 1598, bas bes Grafen Effer, Bened. Johnson, bann auch ale mertwurdig aus ber Sammlung ber Konigin Carolina eine Grablegung Chrifti, vom Sahr 1616, reiche Composition, ferner eine außerorbentlich ausgeführte Beichnung bes Kinbermords nach Rafael, benfelben, welchen M. Ant. Raimondi fo vorzüglich in Rupfer gestochen bat. Diese Zeichnung war auf blau Papier und weiß gehoht. Eben fo nennt man auch von ibm eine fcon copirte Beidnung einer beiligen Familie nach Rafael, wovon bas Driginal in Spanien ift, als Meisterwert. Die nach ihm vorzüglich gestoches nen Bilbniffe, welche eine bobe Ibee feiner Meifterschaft geben, find von bem berühmten hollandifchen Rupferftecher Sacob Lloubraten und als herrliche Blatter ju betrachten; barunter gehoren: Maria Stuart, Robert Graf Effer, Beinrich Pring von Ballis, Benedict Johnson (englischer berühmter Dichter), Phil. Sidney. Gein Bildnif in balber Figur, amar wenig vollenbet, befindet fich in ber von B. Hondius im Anfange bes 17. Jahrhunderts berausgegebenen Runftlerbildnißsammlung mit ber Inschrift:

Ad vivum lactos qui pingis imagine vultus,
Olivere oculos mirifice hi capiunt
Corpora quae formas juste hace expressa colore,
Multum et cum rebus convenit ipse color.

(Frenzel.)

OLIVER (Peter), Isaats ditester Sohn, geboren zu kondon 1601, gestorben 1660; er erlernte die Kunst bei seinem Bater und brachte es auch in derselben, besonders in der Miniaturmalerei, zu einem hoben Grade. In seiner Zugend copirte er viel nach Rasael, holdein und andern guten Meistern, beren kostdare Werke sich in den englischen Sammlungen befanden. Für das Jach der Sigurenmalerei zeichnete er sich hauptsichlich aus und übertraf darin seinen Bater. Bom König Karl I., welcher, wie bekannt, ein großer Kunstsreund war, wurde er sehr begünstigt, und seine Werke zu außerst hoben Preisen bezahlt. Die unglücklichen Ereignisse und die traurigen Schickslale, die diesen Regenten betrasen, hatten auch einen großen Nachtheil auf die von ihm gesammelten Lunssschae, und es ging Vieles davon verloren.

Rarl II. welcher ebenfolls die Werke bieses Kunklers schähte, kaufte so viel wie moglich mehre der Trummer jener Sammlungen feines Baters jufammen; besonders aus bem Rachlaffe bes Kunftlers erward er viel von bef. fen Witme, zwar nicht gang auf die liberalfte und groß muthigste Art. Aber auch biese Werke, welche ber schwache Ronig Rarl II. taufte, batten ein eignes Schiefal, inbem eine ber vielen Geliebten jenes Ronigs ibm ben größten Theil davon entwendete. Das meifte fand man noch in ber Sammlung ber Konigin Carolina von England, und spater entbedte man in einem alten Saufe in Ballis eine Bahl Bildniffe, worunter bas bes Gir Kenelon Digby und feiner fammtlichen Sausgenoffen fich vorfanb, ein Bild, welches spater Walpole an sich kaufte. In den Rotigen über des Kunftlers Bater und ihn scheinen bei Füesly einige Irrungen binsichtlich der von ihm gelieferten Kunstwerke zu hereschen. (Fiorillo, Fuefily, Bal (Frenzel.) pole.)

OLIVERA (Salomo von), ein Rabbine aus Dov tugal, welcher in verschiedenen Synagogen und vorzüglich zu Amfterdam lehrte, wo er vermuthlich 1708 geftorben ift, weil ihm in biefem Jahre R. Salomo ben Jehuda Leo die Leichenrebe, welche ju Amfterdam 1710 in 4. gebrudt worben, hielt. Seine Schriften find: Cerva amabilis aus Prov. V, 19. Amsterd. 1665. 8. Ostium labiorum aus Pf. 141, 3. ift eine Chalbaijde Grammatit. Viae jucundae aus Prov. III, 17. ift eine Logit. Amsterd. 1688. 8. Viae Domini aus Exod. II, 22. ist ein alphabetisches Berzeichniß ber Gebote. Ebend. 1689. 8. Olea virens aus Jerem. XI, 16. in 8. o. 3. Manus sive instrumentum linguae. ift eine hebraische Grammatit in portugiefischer Sprache geschrieben und mit Ostium labiorum Amsterd. 1689. 8. zusammen gebruckt. Arbor vitae seu Lexicon Hebraeo-Lusitanicum. Ebenb. 1682. Catenae terminationis aus Exod. 28. v. 22. ift eine Poesis Hebraica. 72 Bl. 8. Revolutio anni, ein aftronomisches Wert zum Calenberwefen gehörig, ift noch nicht gebruckt. Eins weihungspredigt ber portugiefischen Synagoge gu Amfters bam; unter bem Titel Talmud Tora mit anbern baju gehörigen Materien in Amfterbam 1675 gusammenges brudt. Medicina linguae, ein Buch von ben Accenten. Carmina hebraica. Bufpredigt in portugiefischer Sprache. Amsterd. 1666. 12. Er besorgte 1677 die Amsterdas mer Auflage bes Pentateuchi cum Megilloth et Haphtherod. (Ugl. 36 cher Gel. Ler. Univers. Ler. Wolf Bib-

lioth, Hebr. I. p. 1038. III. p. 1026.) (Raternund.)
OLIVERIA. Diese Pstanzengattung aus ber Gruppe
ber Caucalinen ber natürlichen Familie ber Dolbengewächse und ber zweiten Ordnung der fünsten Linne'schen
Elasse hat Bentenat so genannt nach dem Natursorschen Bilh. Unt. Olivier (s. den Urt.). Char. Die Blättchen
ber gemeinschaftlichen und besonderen Dolbenhülle breis
theilig; die kleineren Dolben sind büschelsormig und mit
ihren hüllen von gleicher Länge; die Corollenblättchen
bis auf die Basis gespalten; die Frucht ist eisomig, hafkerig, mit suns Längsstreisen versehen. O. decumbens
Vent. (Horst. Cels. p. et t. 21), die einzige bekannte

Art, wachst an ben Ufern bes Cuphrat in ber Gegenb von Bagbab und ift ein Sommergewachs mit gefieberten Blattern, breis bis fünfspaltigen, gewimperten Blattchen, achfelstandigen, dreispaltigen Dolden und weißlichspurpurs nen Bluthen. (A. Sprengel.)

OLIVERIUS (Olivarius), ein Bestfale, Kanonicus ju Paberborn, barauf als Scholafticus an bas Ergftift gu Roln am Rheine verfett; feit bem Jahr 1209 im fublichen Frankreich zur Bekehrung ber Albigenser burch Pres bigten, in Gemeinschaft mit bem b. Dominicus, überaus thatig; feit 1216 in Beftfaleff und Friesland einer ber eifrigften Beforderer bes funften Rreugguges, welchem er felbst fich anschloß, indem er im Sabre 1217 mit einer in Beftfalen, Belgien und Friedland gusammen getrete-nen Deerschaar nach bem b. Lanbe fchiffte und in ben beiben folgenben Sahren ber Belagerung und Eroberung von Damiatte in Agppten beiwohnte. Im Jahre 1222 kehrte er nach Europa zurück und wurde darauf im Sahre 1223 jum Bifchofe von Paberborn ermablt. Diefes Imt aber bekleidete er nur brei Jahre; benn 1226 versehte ihn Honorius III. in das Cardinalscollegium unter dem Titel eines Carbinalbischofes von Sabina. Benige Monate nach biefer Beforberung scheint er gestorben ju fein. Bgl. Nic. Schaten Annales Paderbornenses T. I. p. 968. 973. 975. 1009 sq. Jo. Ge. Eccard Scriptores medii sevi T. II. Prolegg. N. VI. VII. Cas. Oudinus Comment. de scriptoribus eccl. T. III. p. 35 sq. Jo. Alb. Fabricius Bibl. lat. mediae aetatis T. V. unt. b. 23. Dliverius. - Babrent feines Aufenthaltes in Dalastina scrieb er eine Historia regum terrae sanctae. welche mit bem Jahre 1095 beginnt und bis jum Jahre 1215 herablauft, herausgegeben von Eccard a. a. D. S. 1355 — 1395. Einen Bericht beffelben über bie Belagerung von Damiatte an Engelbert, Erzbischof von Roln (Ep. ad Engelbertum Archiep. Colon. de captione Damistae), machte Saf. Bongars (Gesta Dei per Francos T. I. p. 1185 — 1192) und Kaspar Barth's erklarende Anmerkungen zu bemselben Joh. Pet. v. Lubwig (Reliquiae monumentorum vet. aevi. Francof. 1720. 8. T. III. p. 554 — 559) befannt. Diefer Brief aber ift genommen aus feiner großeren, bie Sehre 1217-1222 umfaffenben Gefchichte ber Erpebis tion gegen Damiatte, worin er bei Eccard als c. 11-19 gelesen wird. Ein Aheil diese größeren Wertes (bis c. 27 Ecc.) sindet sich in Jak. v. Bitry's Hist. Hierosolymitana; c. 1—24 besselben ließ Ahom. Gale Soriptores Hist. Anglic. Oxon. 1687 sq. p. 436 fg., shue Ramen des Berf. druden, das vollständige Werk aber unter bes Berfaffers Ramen ftellte erft Eccarb (a. a. D. p. 1397—1450) an das Licht, welcher es in 45 Capitel theilte. Bei ihm tragt es die Uberschrift Historia Damiatina; in einer Banbfchrift bes Marg. Gube bagegen hat es sich unter dem Ramen De expeditione
Hierosolymiana vergesunden, vgl. Catalogus Bibl. Gudianae (Kilohi, 1706.) 4. p. 568 sq. (v. Coelln.)

"And VET History Theodulier d'), ein verdienste isleg und Literator, Cohn eines
spen, war den 1. April 1682

Medica, III.

zu Salins geboren. In ben Schulen ber Jesuiten entwidelten sich fruh seine vorzuglichen Talente, und er wurde eine Zierbe ihres Orbens, benn schon als junger Orbensmann zeigte er vorzügliche Kanzelgaben, eine feltene Leiche tigfeit im Berfificiren, und einen Gifer im Studium ber alten Sprachen, ber ungemeine Fruchte hoffen ließ. Daber erhielt er von ben Dbern feines Orbens ben Auftrag, eine Sefchichte ihrer Gefellschaft zu fcreiben, unb, um bie Materialien zu berfelben zu fammeln, wurde er 1713 nach Rom gefandt. Allein bas Geschaft war feiner Reigung zuwider, und felbft bie Berbindung mit bem Orben wurde ihm allmalig so brudend, daß er 1715 auß bemfelben trat. Der Ruf feiner Gelehrfamteit babnte ibm ben Beg in die franzosische Atademie, in die er 1723 aufgenommen wurde. Sein ganges ferneres Leben ver-floß unter literarifchen Beschäftigungen, benen er zwei Sahre vor feinem Zobe, welcher ben 8. Dct. 1768 gu Paris erfolgte, entfagte, um fich burch bas Lefen ber Bis bel zu ber großen Reise in die Ewigkeit vorzubereiten. Unter einer rauben außern bulle, einem Bange gur Gae tore und einer rudfichtslosen, manchmal beleidigenben Freimuthigkeit in Außerung feiner Deinungen über lie terarifche Gegenstanbe, wodurch er fich zuweilen Feinde jujog, verbarg er ein ebles, wohlwollendes Berg, bas ibn ftets geneigt machte, jedem Bedurftigen feinen Beiftand ju weihen, jebes Berbienft ju ehren, hervorzuheben und ju unterfluten, und Beleibigungen ju verzeihen. Der Unbant Giniger, beren Glud er mit Aufopferung begruns bet hatte, konnte ihn nie verführen, im Boblthun gu ermuben. Unter Denen, um beren Ausbildung er fich verbient machte, barf Boltaire nicht vergeffen werben, ber ibn immer bantbar feinen Lehrer nannte, und gu beffen Aufnahme in die frangofische Atademie er viel beitrug. Genügsam und bochft uneigennütig, ließ er felbft Die fich ungesucht barbietenben Gelegenheiten, seine Ginfunfte ju vermehren, unbenutt. Done Unmagung lebte er ftill und eingezogen, nahm an ben Bemubungen ber Atabemie ben thatigften Antheil und erfullte jede feiner Dbs liegenheiten mit bem unverbroffenften Gifer. Diefe Gigens schaften, verbunden mit feinen literarischen Berbienften, erwarben ihm bie Achtung ber größten Gelehrten feiner Beit, mit benen er in freundschaftlicher Berbindung fanb. Bu biefen geborten: Mabillon, Maucroir, Boileau, Buet, Fraguier, Boiviv, J. B. Rouffeau, Gobopn, La Monnope, Dubin, Bouhier, Rollin, Batteur, Barbouin, Tours nemine, und in England Pope und Remton, mit benen er mabrend feines Aufenthaltes in London im Jahr 1726 Bekanntschaft machte. Den größten Theil seines Lebens weihete er ben Stubien ber alten Sprachen und feiner eignen Muttersprache, und in beiben Beziehungen bat er fich Berbienfte erworben, bie ihm für immer ein ehrenbes Undenten in ber Literaturgeschichte seines Baterlandes fichern. Er war ein geschmachvoller Philolog, ein portrefflicher Grammatiter und ein Uberfeber ber Alten, ber bie Aufgaben, welche er fich machte, mit feltener Genauigkeit und Geschicklichkeit lofte 1). Sein Lieblinge.

<sup>1)</sup> Bemerkendwerth ift, was er in ber legten Beglebung in 11

fchriftfieller war Cicero, ben er enthufiaftisch verebrte, au flubiren nie aufhorte, und von beffen fammtlichen Wers ten er eine burch typographische Pracht, Correctheit und gute Andwahl ber Unmerkungen ausgezeichnete Ausgabe besorgte: Ciceronis opera omnia, cum delectu commentariorum. Par. 1740-42. Vol. IX. 4. Gin fauberer und correcter Rachbrud bavon erschien ju Genf 1743-46. 9 Bbe. 4., ber Bufage von Dlivet felbft baben foll, welcher aus blofer Berehrung für feinen Autor die lange und mubfelige Arbeit unentgeltlich übernahm. Sandfchriften gebrauchte er nicht, und nur felten magte er eigne Berbefferungen, foubern er modhite nach eignem Gefühle aus ben frubern vier Bauptausgaben von Bicto: rius, Manutius, Lambinus und Gruterus bie besten Lessarten. Die erlauternben Anmerkungen, welche am Enbe jebes Banbes, vom 7. Banbe an aber unter bem Terte fteben, enthalten aus 29 ber berühmteften Commentato: ren Alles, was bem herausgeber zur Erlauterung bes Tertes am zwedmaßigfien fchien. Im Genfer Rachbrude fteben alle Unmertungen unter bem Tert 2). Roch immer geschätt werben feine Ubersetjungen: Entretiens de Cicéron sur la nature des dieux, avec des remarques de J. Bouhier. Par. 1721. Vol. III. 12. 1793. Vol. II. 12. Les Tusculanes de Cicéron, trad. par Bouhier et Olivet avec des remarques. Par. 1737. Vol. III. 12. bfter, 1796. Vol. II. 12.; in jeder neuen Musgabe sorgfattig verbeffert. Les Philippiques de Démosthène, et les Catilinaires de Ciceron. Ib. 1727. 1765. 12. Gine in ben frangbfifchen Gelehrtenschalen viel gebrauchte, und beswegen oft gebruckte, mit verständiger Auswahl veransteltete Siceroniantsche Chrestomathie sind die 1744 querft erfchienenen Pensées de Ciceron, pour servir à l'éducation de la jeunesse. Swei andere, vou Dlivet veranstaltete, schatbare Sammlungen find: Pootarum ex academia gallica qui latine aut graece scripserunt carmina. Par. 1738. 12.; auct. à la Haye 1740. 8. Leyde 1743. 8. und Poemsta didascalica nunc primum vel edita vel collects. Par. 1749. Vol. III. 12. Ib. 1813, mit einem vierten Theile vermehrt, welcher ungebrudte Gebichte enthalt. In feiner Mutters fprache war Dlivet ein firenger Purifi, und unter feinen grammatischen Schriften find bie bemerkendwerthesten: Trafté de la prosodie française. 1736. 12. 3). Essais de grammaire und Rémarques sur Racine, alle brei ausammengebruckt unter bem Zitel: Remarques sur la langue framp. Par. 1767. 12. An ber Revision bei Dictionnaire, welche die französische Akademie veranstaltete, hatte er Antheil, und aus Austrag verselben schrieber: L'histoire de l'acad, franç. depuis son établissement jusqu'à l'année 1700. Par. 1729. Vol. II. 4. Ib. 1730. Vol. II. 12. Der erste Aheil vieses reichhaltigen Literaturwers's anthâlt die Geschichte der Asabemie von Pelisson mit vielen: Zusähen, der zweite (vom Sahr 1652 an) ist Dlivet's eigne Arbeit. Einiges Andere, das er schrieb oder edirte, kann hier übergangen werden. In dem Streite über die Borzüge der alten und neuen Alassische hielt er die Mittelstraße \*).

(Baux.)

OLIVETAN, OLIVETEAU (Petrus Robert). bekannt als erfter Bearbeiter ber fogenannten genfer Bibel übersehung. Er murbe-gegen Ende bes sunfzehnten Jahr hunderts zu Ropon in der Picardie geboren und foll dafelbst feinen Bermanbten Coivin theils gum Lefen ber heil Schrift, theils jum Stubiren ber in Teutschland erschienenen Controversschriften aufgemuntert haben. Im Jahre 1533 finden mir ihn zu Genf als Informator. Um biefe Beit wurde bafelbft ber Kannpf zwifchen ben beiben Religionsparteien heftiger, boch hatten bie Ratholiken noch gang bie Dberhand. Dlivetan's unversichtiger Eife trieb ibn einst an, einen Monch, ber in feiner Rlofter kirche mit heftigkeit gegen bie neue Lehre predigte, ju unterbrechen. In bem Auflaufe, ber, beswegen entfland, gelang es feinen Freunden nur mit Mabe, ihn aus ba Rirche entwischen zu laffen. Er wurde hierauf burch ben Rath aus Genf verbannt, und begab fich nach Renfchatel. Dort fall er in Einem Jahre die Uberfehung ber Bibel in bas Frangofische vollendet haben. Dem hatte namlich gu Genf und in ber Balbensergemeinde nur eine handfchriftliche frangofische Bibel, Die am Ende bes brei: gebnten Sabrhunderts aus ber Bulgata mar gemacht worben. Auf einer Spuode zu Angrogne im Jahre 1532 wurde beswegen von ben Balbenfern und benachbarten reformieten Geiftlichen beschloffen, die Bibel aus bem Grundterte überseigen zu laffen, und die Arbeit wurde bann Dlivetan aufgetragen. Simon (Hist. Crit. da Vieu Test. 342) anfert die Bermuthung, et fei der hebraischen Sprache ganz undundig gewesen. Indessen sind bie Grunde, die er gibt; boch nicht entscheibend, und es ift nicht wahrscheinlich, daß man den Ausung einem Manne gegeden babe, dem diese Sprache ganz undekannt gewefen mare. Unch miberfpricht fich Gimon an einer andem Stelle (G. 831), wo er fagt, Olivetan fei ber Erfte gewesen, ber bie Bibel aus ber Smubfprache in bes

ber Borrete zu seiner übersehung von Cicero's tuskulanischen Unstersichungen sogt: La traduction est un genre d'écrire, dont la difficulté ne sauroit être mésurée que par coux, qui sont capables de la vaincre; et il saut entus l'auteur et le traduction ime certifiae proportion du mérite, Beschen set et fingut Jamen rien à dire pour ma désense, si ce u'est que j'ai été traduction somme ou est poète, parce qu'il saut céder à un ascendant secret, qui ne nous permet pas de fuir le danger, même en nous le faisant voir.

2) Man sehe die Nova acta erusit. 1747. Maio. p. 241—252. Swert. Stadrichten vom Austande der Wissenschaften, 69. Ab. 153—164. Eringiger getehrte Brit. 1741. S. 625—650. Ebert's dibliogr. Ler. s. v. Cicero, S. 332. 3) Boltaire sagt von Olivet's Prosodie: Ouvrage, qui subsistera aussi long-temps, que la langue feunyasse, qu'il senge des injustes represenses, qu'otaient

lui adresser des écrivains peu exercés dans l'art de la manier. Unb an einem anbern Drite jagt ér vom Berfaffer: Il a parlé sa fangue avec la même pureté que Cicéron parloit la sienne: et il a rendu service à la grammaine franç, par les observations les plus fisca et les plus expetes.

tions les plus firem et les plus expetes.

4) d'Alembert hist, des mémbres de l'acad, franç. Fron auné liter. T. I. 10. Gallerie franç. Par. 1771. Necrologe pour l'année 1770. Oeuvr. de Voltaire (ed. Béaumarchais) T. XX. 148. Nouv. Dick. hist, Biographie univ. T

Frangofische überseht habe, und Beza schreibt ihm grunds liche Renntniß biefer Sprache ju. Allerdings ift es wegen ber Schnelligfeit, womit er bie Uberfehung vollenbete, nicht wahrscheinlich, daß er überall aus dem Bebraischen überfett habe; im Gegentheil fieht man beutlich, daß er bie im Sabre 1530 ju Antwerpen erfchienene frangofische Uberfetung ber Bulgata jum Grunde legte; aber nicht weniger beutlich zeigt fich auch, baß er biefelbe mit bem Debraifchen und ber Septuaginta verglich. Un mehren Stellen geht er von ber Antwerper überfetjung ab, wo biefe nach ber Bulgata ben bebraifchen Tert verläßt, und in einigen Randgloffen führt er abweichende Erklarungen an, befonbers auch Abweichungen ber Septuaginta von bem Bebraischen. Er stellt auch in ber Borrebe richtige hermeneutische Regeln über Bergleichung ber Interpreten u. f. w. auf, obgleich er wegen Mangel an Beit bics nicht burchführen tonnte. - Die Ubersetzung erschien 1535 (La Bible qui est toute la sainte écriture etc. Neuschatel, chez Pierre de Wingle. Fol.) und ist sehr felten. Doch feltener ift bie zweite bier und bort burch Salvin veranderte Ausgabe (Genève 1540. 4.). beißt gewöhnlich Bible de l'épée, wegen bes Druckerzeichens, und wurde. 1557 nochmals von ben Genfern verbeffert gu Lyon berausgegeben. Die folgenden von Beit gu Beit verbefferten Ausgaben biefer fogenannten genfer Bibel grunbeten sich auf bieselbe \*). - Dlivetan reisete nachher nach Italien und ftarb 1538 zu Ferrara, nach einem unfichern Gerüchte an Gift, bas ihm gu Rom foll beigebracht worben fein. (Escher.)

OLIVETANÉR-MÖNCHE, (Congregatio S. Mariae montis Oliveti; Fratres eremitae de monte Oliveti), gegrundet von Johann Ptolemaus (Zolomei), eis nem Ebelmanne ju Siena, welcher fich ben Biffenichafs ten gewibmet hatte und in feiner Baterftabt bas Recht und die Philosophie lehrte. Unter ber Borbereitung auf eine offentliche Disputation von einem heftigen Augenabel befallen, gelobte er ber b. Jungfrau, wenn fle ibm burch ihre Furbitte Beilung verschaffe, lebenslänglichen Dienft. Rach ploglich erfolgter Beilung hielt er, treu bem abgelegten Gelubbe, feinen Buborern einen Bortrag, worin er gur Weltentfagung ermahnte. Darauf zog er fich fetbft in eine ihm zugehörige wilbe Gegend bei Acona (Ilcinum), im Sprengel von Areggo (Aretium) gurud, wobin ibm zwei feiner Schiler, Ambrofius Diccolomini und Patricius, folgten, an welche fich einige gleichgefinnte anfoloffen (im Sahre 1313). Diefer Berein von Ableten folgte anfangs teiner bestimmten Regel und scheint sich auch ber bischöflichen Aufsicht entzogen zu haben. Daber gerieth er in uble Rachrebe und wurde bei bem in Avignon refibirenben Papfie Johann XXII. tegerischer Lehrmeis nungen angeflagt; nachdem aber bie Untersuchung feine Unschulb erwiesen hatte, beauftragte ber Papft ben

Orbinarius biefer Asteten, Guibo (Bibo) B. von Areno. ihnen eine flofterliche Regel ju ertheilen. Diefer gab ibnen (21. Marg 1319) bie Regel bes b. Benebictus von Runfia, schrieb ihnen eine weiße Orbenstracht mit schwargem Scapulier vor, und wies ihnen eine Anhobe im Bal d'Acona, welcher er ben Namen Mons Dliveti (Diberg) gab, zur Grundung eines Klofters an, welches ber bem Dienste ber h. Jungfrau gewidmeten Congregation ben Ramen gab. Ihr Stifter, welcher jest den neuen Ramen Bernarbus annahm und 1322 ihr Superior murbe, erlebte noch bie Grundung mehrer prachtvollen Rlofter für dieselbe zu Arezzo, Siena, Florenz, und erwarb sich, ba er burch Pflege ber Pefitranten am erfteren Orte fic ben Tob an ber Pest zugezogen hatte (20. Aug. 1348), ben Chrentitel eines Martyrers. Die Gesellschaft selbst wedte Bewunderung durch ihre strenge Lebensweise, ib ren frommen Ginn und ihre thatige Menschenliebe, baber fie auch in kurzer Zeit sich über alle Theile Italiens verbreitete, altere Benedictinerflofter fich nach ihrer Regel mußten reformiren laffen, und Jungfrauenstifte fich ibr anschlossen. Allmatig traten zwar zwedmaßige Milbes rungen ber anfanglich überaus strengen Diat ein, ohne baß jeboch bie Achtung gegen bie Gefellschaft gefunten ware, obwol bieselbe sich burch Berbienste um bie Biffenschaften nicht hervorgethan hat. Doch wurden in eis nigen ihrer Riofter bie Philosophie und Theologie, lettere nicht ohne manche freimuthige Abweichungen von bem berrschenden Systeme bes Thomas von Aquino, vorgetragen. (Raynaldi contin. annalium Baronii ad. a. 1320 n. 50. Helyot. Histoire des Ordres Monastiques T. VI. p. 193-203 (b. überf. S. 225-37). Schroth Chrifil. Kirchengefch. Bb. XXV. S. 158 fg. (v. Coelln.)

OLIVEYRA (Franz Xaver, Dr.), Ritter des mis litairischen Christorbens und Kammerjunker des Königs von Portugal, ein Sohn des Joseph Dlivepra e Souza, welcher als Gefanbtschaftssecretair zu London, haag und Wien fungirt hatte, wurde zu Lissabon am 21. Dai 1702 geboren und fcon im 14. Sahre bei ber Rechnungs= und Schabtammer in Liffabon angestellt, eine Stelle, bie er 17 Jahre lang befleibete, erhielt 1729 ben Ritterorben, reisete 1732 nach Mabrid und wurde von seinem Dheim Pater Manfel Ribeyro am spanischen Sofe eingeführt. 1734 ward er feines Baters Rachfolger als Gefands schaftssecretair in Bien; wegen einiger Streitigkeiten mit bem Grafen Taronca, portugiefischem Gesanbten in Bien, gab er biefe Stelle auf und begab fich 1740 nach Solland; weil er fich aber fehr auf bie protestantische Seite neigte, verdammte ihn die Inquifition zu Liffabon. Seine 1741 und 42 in 2 Banben ju Amfterbam erschienene Reise wurde von berfelben verboten, und ein gleiches Schickfal erfuhren bie brei Bande ber im Baag 1741 und 42 gebrudten Lettres samilières, historischen, politischen und fritischen Inhalts. Inbeffen wurden seine Schriften, befonbers feine Nachrichten von Portugal (Baag 1741), febr gut vom Publicum aufgenommen. Im Jahre 1744 begab er fich nach London, wo er vom portugiefischen Gefandten, bem nachherigen Marquis von Pombal, auf eine febr schmeichelhafte Art empfangen wurde. 1746

<sup>\*)</sup> Spon list, de Geneve, T. I. Hist, de la reformation de la Suisse. Moreri Dict. Senebier hist, lit. de Genève T. I. 152. R. Simon hist, crit. du V. T. ch. 24; beffen hist, des versions du N. T. ch. 29. Le Long biblioth, sacra, T. II. 89. Bergl. ben Artises Bibelübersetzungen im 10. Abeile ber ersten Sect. bieser Encystopable. E. 39 a.

trat er aber offentlich gu ber protestantischen Rirche über und verlor baburch alle Bulfe von Portugal. Er befam Dagegen von mehren englifden Großen Unterflugung und auch vom Ronige von England ein Sahrgelb, -gab 1751 seine Amusemens periodiques heraus, bezog 1755 ein Saus in Rentifh-Lown, nahe bei London, fchrieb 1755 bei Gelegenheit bes großen Erbbebens ben Discours pa-thétique, an seine Landsleute gerichtet, ber in wenigen Bochen mehre Auflagen erlebte, in Portugal jedoch vers boten murbe; 1757 gab er noch einen zweiten Theil bagu beraus. 1762 wurde er von der Inquisition als ein Reter verbammt und fein Bilbnif verbrannt. Bei biefer Selegenheit schrieb er: Le chevalier d'Oliveyra brûlé en essigie comme Hérétique, comment et pourquoi? etc. Londres 1762. Unter feinen übrigen Schriften finb seine Oliveyriana ou mémoires historiques liter., 27 Banbe in 4. bie wichtigsten. Er ftarb ben 18. Oct. 1783 au Sadnay. G. Biogr. liter. Anecdot. von ben bes ruhmteften großbritannischen Gelehrten bes 18. Sahrb., 286. II. S. 367-376. Gentlemans Magazine, Mai 1784, und feine Mémoir. T. I. 365 fg., und meine Er

gangungen jum 36cher. (Rotermund.)

OLIVI (Giuseppe), geboren zu Chiozza 1769, ges forben 1795 '). Bon Jugend auf franklich, erreichte er awar nur bas fechsundzwanzigste Sahr, boch hat er fich einen bleibenben Namen erworben burch feine Zoologia adriatica, ossia catalogo ragionato degli animali del Golfo e delle Lagune di Venezia; preceduto da una Dissertazione sulla storia fisica e naturale del Golfo, e accompagnato da memorie ed osservazioni di fisica, storia naturale ed economica. Bassano 1792. gr. 4. von 334 Seiten mit 9 Aupfertafeln. Ungefebene gelehrte Bereine nahmen ihn jum Mitgliebe auf, ihn, ber taum von ber Universitat ju Padua zurudgetehrt in ben Orben ber Preti dell' Oratorio getreten war. Die bes ten Raturforscher feines Baterlandes, als Fabris, Bot= tari, Carburi, Stratico, Fortis, Toalbo u. a. m., fanben in naberer wiffenschaftlicher Berbindung mit ibm; feine Baterftabt ließ, aus Dankbarkeit gegen feine Berbienfte, ihm in ber Sauptfirche ein Dentmal errichten, und fein Lehrer und Freund, der berühmte Melchior Cesarotti, gab eine meisterhafte Lobrebe auf ihn beraus 2). Außer eis ner unerfattlichen Borliebe fur Die Raturmiffenschaften, befaß er gludliche Anlagen fur bie Dichtkunft 3). "Ben può dirsiaver egli per le scienze lungamente visuto," fagt mit Recht einer feiner Biographen 4). Die Babrheit biefes Ausspruches wird zunachst durch die oben angeführte Zoologia adriatica gerechtfertigt, Die zwar unvollendet geblieben ift, ber aber bis jest die abriatische Thierfunde bei weitem bas Deifte verbankt. Außerbem

bestätigen ihn auch noch zahlreiche Abhanblungen, beren Titel wir berfeten wollen, weil fie, alle gebiegen, entweber neue Entbedungen ober boch wenigftens eigne Beobachtungen enthalten '): Prospetto d'una Topografia fisica, zoologia e fittologica letto alla società medica di Venezia. Sopra uno nuova specie di Ulva della lagune di Venezia. Saggi dell' Academia di Padova III. Parte I. p. 144. Es ist Ulva atropurpurea Oliv. ober Ulva purpurea Roth., in welcher ber Berfaffer eis nen eignen Farbestoff gefunden batte. Delle Conferve irritabili e del loro movimento di progressione verso la luce, esame fisico chimico, specialmente diretto a stabilire la vegetabilità della loro natura. Memorie della Società Italiana. Verona 1792. Tomo VI. p. 161. Ein fruchtbarer Auszug stehet in 3. 3. Romers Archiv für die Botanik. Leipzig 1797. Bb. I. St. 2. S. 113. Scoperta e spiegazione del fenomeno del movimento progressivo d'una Conferva infusoria (Materia verde di Priestley) verso la luce. Erfcbien 3111-erst in D. Usteri's Annalen der Botanik. Zurich 1793. 6. St. S. 30-56, mit einer teutschen Uberfetzung jur Seite. Memorie epistolare sulla Botanica e Agricoltura de' lidi Veneti. Giornale d'Italia 1791. marckia, novum plantarum genus. Dieser Auffat ift aus der Zoologia adriatica entlehnt in Ufteri's Annalen ber Botanit. 7tes Stud. Burich 1794. S. 76-84 aufgenommen. Die von Dlivi aufgestellte Gattung Lamarckia begreift Codium tomentosum und Codium Bursa Agardh. Memoria sulla natura delle Coralline e riflessioni sulle Tremelle, al sigr. de Saussure. Erschien einzeln ohne Angabe bes Dructorts und bes Sahres in 8. Lettera su i Cornamoni dell' Adria-tico. Giornale d'Italia 1791. Della scoperta di due Testacei Porporiferi, con alcuni riflessioni sopra la Porpora degli antichi, e la sua restituzione ultimamente proposte. Opuscoli scelti Milano. Tomo XIV. p. 361. Osservazioni sopra la squisitezza dello senso del tatto di alcuni Vermi marini. Memorie della Soeietà Italiana. Tomo VII. p. 478.

(Graf Henckel von Donnersmarck.) OLIVIA Bertol. Eine Gewächsgattung, Die man lange Beit ju ben Pflanzenthieren rechnete, beren vegeta bilifche Natur aber nach ben Untersuchungen Bertoloni's unzweifelhaft scheint. Ihren Ramen bat fie erhalten zu Ch: ren des Abbate Joseph Olivi (f. b. Art.), Mitgliedes ber Atabemie ber Biffenschaften ju Pabua, welcher burch mehre Abhandlungen in ben Schriften diefer Atademie in den Demoiren ber italienischen Gesellschaft und in den Opuscoli scelti, besonders aber burch seine Beschreibung ber Thiere bes abriatischen Meeres (Zoologia adriatica, ossia catalogo ragionato degli animuli del golfo e delle lagune di Venezia, Bassano 1792. 4.) sich um bie Ra-

<sup>1)</sup> Romer's Archiv ber Botanit. Bb. I. Stud 2. 6. 116. 2) Elogio dell' Abate Giuseppe Olivi ed analisi delle sue Opere cen un saggio di Poesie inedite del medesimo. Padova 1796, 8, 8) Siehe feine Gebichte, bie bem unter 2. ermahnten Glogio an-4) Gamba Galleria di Uomini illustri delle Provincia Austro-Venete nel secolo XVIII. Quaderno VII. — In bem Memoire della Società Italiana Tom. IX. p. XCI. stehet auch eine Elogio di Giuseppe Olivi von Pompilio Pozzetti.

<sup>5)</sup> Der Anhang bes unter 2. erwähnten Glogio enthalt einen Auszug fammtlicher Schriften unseres Dlivi von feinem Freunde, bem Grafen Ricold ba Rio. Eine fostematifche überficht aller von ihm beobachteten und beschriebenen Gattungen und Arten von Abieren und Pflanzen sindet man in Georg von Martens' Reise nach Benedig. Ulm 1824. Theil II. G. 584 fg.

turgeschichte verbient gemacht hat. Die Gattung Dlivia wird charafterifirt als eine Alge mit schirmformigem, geflieltem Laube. Der Schirm ift freisformig, ftrablige gefaltet, in der Ditte mit einem erhabenen Rabel; unter ben Falten liegen tegelformige Rohren, welche in einer gallertartigen Substanz ovale, grune, in eine feine burchfichtige Saut gehüllte Sporen enthalten. Der Stiel ift fabenformig, außen faserig, innen zellig. Die einzige befannte Art ist O. Androsace Bertol. (Specim. Zooph. portus Lunae in Rar. ital. plant. dec. III. p. 117., Amoen. it. p. 277), welche fich an ben Ruften des Dittelmeeres findet. Es ift bies ein Seegewachs, meift auf Mufcheln ober Steinen unter bem Baffer wurzelnb und mit taltigem Überzuge bebedt. Der Stiel ift einfach, fabenformig, etwa fingerslang, etwas bider als ein Pfer-behaar, weiß, an ber Spige mit einem freisrunden schilb= ober schirmformigen, blaggrunen, bis auf die Mitte, bie etwas erhaben ift, ebenen, 4 bis & Boll breiten Sute verfeben. Schon Diosforibes fannte biefes Gemachs ('Aνδρόσακες Mat. med. III. c. 140. p. 480 unb Comment. p. 557 ed. Spr.), beschreibt es furz, aber treffend, fagt, es machfe am Meeresstrande in Sprien, und ems pfiehlt es mit Wein ober Baffer abgetocht als biuretisch bei Bafferfuchten und in Umfchlagen beim Podagra. Dieselbe Angabe findet fich bei Plinius (Hist. nat. 27, 9). Mattioli erhielt bie Androsace von Lufas Shini aus Italien (Comm. ed. Valgris. p. 462); Lobel von ber Rufte ber Provence (Advers. p. 165). Cefalpini (Lib. 16. c. 48) hielt fie fur ein Pflanzenthier, fand aber bie Samen nicht. Tournefort (Inst. I. p. 569.) nannte fie Acetabulum. Die Samen ober Sporen entbedte Bis taliano Donati (Stor. nat. mar. dell' Adr. p. 32. t. 2.). Bas er für Staubfaben bielt, erkannten Phil. Cavolini (Polip. mar. t. 9. f. 14.) und Bertoloni für parafitifche Conferven. Linné hielt bies Geschopf ansangs für eine Sertularia (Hort. Cliff. p. 480), bann für eine Ma-drepora (Syst. 10. sp. 17.), endlich für eine Tubularia (T. Acetabulum L. syst. 12. p. 1303, Esper Pfl. III. p. 100. t. 1.). Pallas, Cavanilles und Cavolini rechneten es passender zu Corallina (C. Androsace Pall. Elench. zooph. p. 430, C. Acetabulum Cavan. ic. II. t. 191. und Cavol. I. c.). Lamourour endlich namte es Acetabularia (A. mediterranea Hist. des (A. Sprengel.) pol. p. 244.).

OLIVIER (Claudo Matthieu), Anwalt bei bem Parlamente zu Air und geheimer Schiffschreiber, wurde zu Marseille 1701 den 21. Sept. geboren, studirte bei den Dominicanern drei Jahre Abeologie, dann zu Air die Rechtswissenschaften und wollte darauf zu Marseille advociren. Manche seiner Arbeiten wurden mit großem Beisale aufgenommen, andere zeigten mehr Wit als Gelehrsamkeit, überhaupt aber fand er mehr Bergnitzgen an angenehmen Gesellschaften als an gerichtlichen Berhandlungen. Desto mehr Zeit, und oft viele Wochen, halbe Nachte, brachte er mit dem Lesen guter Bucher zu, ging jedoch auch ebenso lange mußig. Seine Auffassungsgabe war so schnell, sein Gedachtnis so gut, das ein anderer in sechs Monaten das kaum wurde ausgerichtet

haben, was ihm etwa 14 Tage koftete. Selten fanben ihn die Parteien, bie ihn suchten, ju Saufe, mas feinem Berufe nachtheilig war. Da nun bie schonen Biffenfchaften weniger Beständigteit bei ber Arbeit als bas
Rathhaus foberten, und seiner Art fleißig gu fein, gemes Ber waren, fo ergab er fich benfelben gang und brachte es in allen Theilen berfelben fehr weit. Er hatte fich auf die alte und neue, fowol geiftliche ale weltliche, Ge fchichte, Beitrechnung, Alterthumer, Beredtfamteit und Dichttunft gelegt, Die lateinische und griechische Sprace mit febr gutem Erfolge betrieben und lernte noch in ben letten Jahren feines Lebens bas Bebraifche mit gutem Erfolge. Er war in ber Raturlebre, in ber Detadaß er öffentliche Beweise auf bem Lehrstuhle bavon ablegte. Er grundete in Marfeille eine Atabemie, über bie er felbft burch feine Arbeiten einigen Glanz verbreitete. Das Bermogen, bas ihm fein Bater hinterlaffen batte, gerftreuete er burch feine unorbentliche Saushaltung, unb bas Syftem von Law trug vollends zu feiner Berarmung bei; doch forgten feine Freunde bafür, bag er nicht Roth litt. Er ftarb an einem verzehrenden Fieber, ben 24. Dct. 1736, und hinterließ verschiebene, theils fcon gebrudte, theile ungebrudte Schriften. Bu ben erftern ge boren, außer einer Differtation über ben Kritias bes Platon: Mémoires sur les Cours donnés aux Romains par les Marseillois pendant la deuxième guerre Punique. — Mémoir, sur les secours donnés aux Romains par les Marseillois durant la guerre contre les Gaulois. — Histoire de Philippe Roi Macédoine et père d'Alexandre le Grand. Paris 1740. 12. 2 Voll. Er hatte bis an feinen Tob baran gearbeitet. Seine Lebensbeschreibung ift vorgebruckt. Bergl. auch 3ocher Sel.=Ler. (Rótermund.)

OLIVIER (Wilh. Anton), warb am 19. Januar 1756 zu Frejus geboren. Da er fich ber Arzneikunde zu widmen beschlossen hatte, so begab er fich nach Been bigung ber Schulftubien nach Montpellier, wo er fcon im Jahre 1773 von ber mediginischen Facultat bie Doc torwurde erhielt. Allein weit mehr als die Beilkunde jog ihn die naturgeschichte an, welche bamals ju Montpellier von Gouan und Aug. Brouffonet mit bem grof-ten Erfolge gelehrt wurde. Auf die Empfehlung bes Lettern ward er 1783 von bem Intenbanten Berthier be Sauvigny nach Paris berufen, um eine Uberficht ber Raturproducte, welche bie Umgebungen biefer Sauptftabt bervorbringen, jum Behufe eines großen ftatiftifchen Bertes anzufertigen. Bu gleicher Beit beschäftigte er fich, von Daubenton aufgefodert, mit ber Ausarbeitung einer allgemeinen Geschichte ber Rafer (Hist. nat. des Coléopt. 1789-1808. 6 Voll. mit 363 Rupfert.), und bes entomologischen Theils ber Encyclopedie methodique. Mitten unter biefen wiffenschaftlichen Arbeiten, von benen er fich nur burch eine Reise nach England und Dols land erholte, lief er Gefahr, wie so viele andere ausgezeichnete Gelehrte, bem Terrorismus als Opfer zu fallen. Er hatte fich namlich als Babler ben Anmagungen Ros bespieme's auf bas Rraftigfte wiberfeht und mußte baber

Alles von ber Rache beffelben fürchten. Da rettete ibn ber Minifter Roland, ber noch großes Unfeben befaß, indem er bie Regierung veranlagte, Dlivier und Bruguière nach bem Morgenlande zu senden, um bort im Interesse ber Naturgeschichte, ber Erdbeschreibung, ber Beilkunde und bes Sandels Beobachtungen anzustellen. In Konstantinopel gegen bas Ende bes Mai 1793 an= gelangt und nachdem sie hier lange Beit vergeblich auf Unterflühung von Seiten ihrer Regierung geharrt hatten, machten Olivier und Bruguiere mit Überwindung ber größten Schwierigfeiten verschiebene Reisen burch bie Ruftenlander Rleinasiens, nach mehren griechischen In-feln und nach Agypten. Auf der Insel Santorin ent-bedten die Reisenden ein Lager vortrefflicher Porzellanerbe und fetten bei ihrer Rudfehr nach Konftantinopel bie turfische Regierung, um fie fur fich und ihr Baterland zu gewinnen, davon in Kenntniß, nachdem fie bie Summen, die ihnen die Einwohner jener Insel fur bas Berschweigen bes Geheimnisses, theils aus Furcht vor ben baburch berbeigulodenben Turfen, theils um für fich Gewinn baraus zu ziehen, anboten, ausgeschlagen hatten. Indessen wußten es bie Santorinoten durch eine Depus tation in Ronftantinopel zu bewirken, daß man, ben ents bedten Schatz ihrer Insel nicht benutend, Die zu einem Bafferbau im Arfenal nothige Porzellanerbe aus Italien fommen ließ.

In Konkantinovel fanden Olivier und Bruquiere ben Befehl ihrer Regierung, sich nach Perfien zu beges ben, um Unterhandlungen mit bem Schach anzufnupfen. Sie berührten auf ihrer Reise Sibon und Tyrus, Aleppo und Bagbab, entledigten fich in Teheran ihrer Auftrage und fehrten, nachdem ein landlicher Aufenthalt in ber Rabe biefer Sauptftabt fie neugestartt, und ein Ausslug nach bem Fuße bes Elbrug ihnen mannigfache Belehrung gewährt hatte, über Sipahan und burch Defopotamien nach Konftantinopel gurud. Bon bier aus mußten fie fich, ba der englische Gesandte ihnen die nachgesuchte Erlaubniß ju freier Fahrt nach Franfreich verweigerte, ju Lanbe nach bem Meerbusen von Lepanto und von ba aber bie ionischen Inseln gur Gee nach Ancona begeben, wo Bruguiere, erschopft von ben Unstrengungen ber Reise und erschüttert burch bie Rachricht von bem Tobe seis nes Brubers, farb (1799). Dlivier kehrte baber allein in fein Baterland jurud. hier beschäftigte er fich jus nachft mit bem Orbnen ber gesammelten großen Ungahl son Thieren (feine eigne Insectensammlung hatte fich auf 6000 Arten bermehrt), Pflanzen und Samen und mit ber Beschreibung seiner Reise. Diese erschien in ben Sahren 1802 - 7 (Voyages dans l'empire ottoman, l'Egypte et la Perse. Par. 3 Voll. 4. ober 6 Voll. 8. mit einem Atlas) und blieb bis auf Morier's Wert bie beste Quelle über Perfien. Außerbem lieferte er eine Reibe von Abhandlungen in ben Actes de la soc. und Journ. d'hist. nat., im Journ. de physique unb de Fourcroy, in ben Mém. de la soc. d'agriculture unb in Déterville nouv. dict. d'hist. nat. - Balb nach ber Radtebe von feiner großen Reise war Dlivier Mitalieb bes Inflituts geworben (1880); eine Beitseng verfah er

auch bas Amt eines Professors ber Naturgeschichte an ber Thierarzneischule zu Alfort, in ber Nahe von Paris. Er starb nach vielen Leiben, an einem Aneurysma, zu Lyon ben 11. Aug. 1814.

(A. Sprengel.)

OLIVIER (Ludwig Heinrich Ferdinand), geberen zu La Sarra in ber frangofischen Schweiz im Jahre 1759, war Lehrer und Professor am Dabagogium zu Deffau, lebte barauf in Bien und ftarb ben 31. Marg 1815. Er trug die Lautirmethode zuerst anschaulich vor und war ber erfte Berbreiter biefer zwedmäßigen Lehrart. Er schrieb: Die Runft Lefen und Rechtschreiben zu lehren, auf ihr Grundprincip jurudgeführt. Erfter theoretifcher Theil. Gines neuen Clementarwerks I. Bb. Leipzig 1801. 8. 2te verb. Auflage, ebenb. 1803. 8. Rachtrag einiger wichtigen Beugniffe und Urtheile über meine neue Dethobe, Lefen und Rechtschreiben zu lehren. Cbend. 1802. 8. Uber ben Charafter und Werth guter naturlicher Unterrichtsmethoben, ein Bort zu feiner Beit gesprochen, bei Gelegenheit einer offentlichen Prufung einiger von ibm, theils wirklich auf ganz neue, theils auf einfachere und zwedmäßigere Grundfate zurudgeführten Lehrmethoben. Ebenb. 1802. 8. Berfuch ber Charafteriftit einer vollkommen naturgemäßen Leselbrart. Deffau 1804. 8. Dr thoepographisches Elementarwert, ober Lehrbuch über bie in jeder Sprache anwendbare Runft rechtsprechen, le fen und rechtschreiben gu lehren. Erfter theoretischer Theil, bie Darftellung bes Orthoepographischen Spftems, 1. bis 3. Abtheilung mit 4 Kupfertafeln 1804. 3weiter praktischer Theil begreift die bagu bienlichen Sulfsmittel jum Behuf des Lehrers. Ebend. 1804. gr. 8. Folgende Lehrmittel. Drei große Rupfertafeln, feche große Buch ftabentabellen, Elementarlesebuch mit großen und fleinen Lettern. (Bgl. Meusel's gelehrtes Teutschland und meine (Rotermund.)

Erganzungen zum Socher.) (Rotermund.) OLIVIERI (Annibale Camille degli Abbati), Archaolog, zu Pefaro 1708 aus einem altabeligen Ge Schlechte geboren, wibmete fich bem geiftlichen Stanbe, belleidete aber nie ein Rirchenamt, fondern folgte feiner Reigung zu antiquarischen Forschungen, in welcher 206: sicht er sich langere Zeit zu Rom aufhielt. Der Papft Clemens XIII. beehrte ibn mit bem Titel eines papfilis chen Kammerherrn, bie Atabemie ju Pefaro ernannte ibn ju ihrem Secretair, und mehre andere gelehrte Gefellschaften nahmen ihn unter ihre Mitglieber auf. 218 er ben 19. Sept. 1789 ftarb, hinterließ er feiner Baterftabt als Bermachtniß fein antiquarisches und numismatisches Dufeum und feine reiche Bibliothet mit einer Rente gur Bermehrung berfelben. Bon ber großen Bahl feiner archaologischen und historischen Schriften und Abhanbluns gen, Die mit Bleiß und Gelehrfamteit abgefaßt find, bemerten wir bie wichtigften: Spiegazione di alcuni monumenti degli antichi Pelasgi, trasportata dal Francese, con alcune osservazioni sopra i medesimi. Pesaro 1735. 4. Sie enthalt eine Sammlung pelasgifcher Alterthumer, mit Anmerkungen bes Berausgebers. Diefe Sammlung und eine Untersuchung zweier sammitischer Mungen von ihm, welche zugleich erflart werben, findet man auch in ben Dissertazioni dell' acad. etrusca di

Cortona. Rom. 1738. 4. T. II. 1. sq. Marmora Pisaurensia notis illustrata. Pisaur. 1737. fol. mit 74 Rupfern. In biefen aus ber Dunkelheit gezogenen und mit gelehr= ten Unmertungen erlauterten Marmora find 182 Inforiften mit größter Genauigfeit abgebrudt, und gur Ergangung ber Dachrichten hat ber Berausgeber viele Co-Dices zu Rathe gezogen \*). Dissertazione della fonda-zione di Pesaro. Pcs. 1757. 4. mit Rupfern. Der Berfaffer folgert aus einer Stelle des Plinius III. 14. baß ber Uriprung Pefaro's von ben Sicilianern abzuleiten fei; zugleich untersucht er, woher biefe, und wenn fie nach Italien gekommen sind, und welche Gegenden Italiens fie zuerft besucht haben. Memorie del porto di Pesaro. Pes. 1774. 4. Memoric di Gradara, terra nel contado di Pesaro. Ib. 1775. 4. Memorie di Novilara nel contado di Pesaro. Ib. 1777. 4. Me-morie della badia di S. Tomaso in Foglia. Ib. 1778. 4. Memorie dell' uditor G. B. Passeri. 1b. 1780. 4. Commentariorum Cyriaci Anconitani nova fragmenta notis illustr. Ib. 1763. fol. Viele antiquarische Abhands lungen in ber Raccolta de calogera, in ber Nuova raccolta delle monete u. a. D. \*\*).

OLIVIERI (Fabius), zu Pefaro ben 29. April 1658 geboren, von mutterlicher Seite ein Berwanbter Papft Clemens XI., tam jung nach Rom und flubirte bei ben Sesuiten im Collegio Romano. Ale fein Better Alboin 1687 Secretair ber Breven wurde, nahm er ihn gum Gebulfen an; burch ihn bekam er auch eine Prabenbe an ber Petersfirche und bie Stelle eines Protonotarius Apos ftolicus. Nachbem Alboin unter bem Namen Clemens XI. ben papftlichen Stuhl bestiegen, ward Dlivieri Secretair ber gebeimen Breven, erhielt fpater bie Stelle eines papftlichen Dberhofmeifters, auch ein Ranonicat zu St. Johannis im Lateran, und nach 15jahrigem Harren, in feinem 57. Sahre, bie Carbinalswurde, etwas fpater ben Diakonats titel St. Bitt und S. Mobesti, und wurde in seinem bis-berigen Secretariat bestätiget. Rach Clemens' Zobe be-stätigten ihn die folgenden Papste Innocentius XIII. und Benedict XIII. in dem Secretariat der geheimen Breven, und nach Benedicts Tobe hatte er anfangs viele hoffnung Papft ju werben, aber burch Lift und Rante wurden feine Aussichten vereitelt. Er bewies fich febt gefällig gegen bie Sesuiten, fuchte bie Bulle Ex ea die Benebict XIII. ju vernichten und jog fich biefes Papftes Unzufriedenheit zu, ba er ohne feine Einwilligung einige Breven nach Frankreich fchidte, und fich auch ber Bulle an ben Konig von Sardinien widerfeste. 1730 befta tigte ibn Glemens XII. ebenfalls in feinem Gecretariate. Er hatte die Geheimniffe des papstlichen Stuhles sich volltammen befannt gemacht. Unter ben vielen bunbert papflichen Bullen fteht die berühmte Constitutio Uniganitus, die bei der romifch-tatholischen Rirche ein ewiges Andenken exhalten hat, oben an. Rach einer nur breitds gigen Arentheit Karb er den 9. Zebr. 1738. Siehe Lebenögesch. aller Cardinale, Regensburg 1769. Swelter Theil S. 215—219. (Rotermund.)

OLIVIERI (Pietro Paolo), römischer Bildhauer und Baumeister im 16. Sahrhundert, wird als Ersinder des zur Ausbewahrung der gesegneten Hostie bestimmten Labernakels genannt, welches Elemens VIII. für die Kirche S. Giovanni Laterano versertigen ließ. Er war serner Baumeister der Kirche des S. Andrea della Balle †). Außerdem versertigte er die kolosiale Bildsaule des Papsstes Gregor XIII. für den Audienzsaal auf dem Campis doglio und das Gradmal Gregor I. in S. Maria Nuova auf dem Campo Baccino. Seine Werke zeugen von Seslehrsamkeit und Geist, hatten jedoch auf sein Zeitalter einen nur geringen Einstuß. Lon sehr vielen Gebrechen desselben sind sie selbst nicht frei. Olivieri stard 1599 im 48. Lebensjahre und wurde in der Kirche Minerva des graben ††).

OLIVIL, OLIVIN (Elemin), ein von Pelletier 1816

auerft unterschiedener besonderer Stoff des Dlivenbaumbarges. Um ibn baraus barguftellen, wirb bas Elemis hard in Alfohol geloft, filtrirt und abgedunftet. Allmalig fegen fich flache, gelblichweiße Nabeln ab, bie burch Bieberauflosen in Alkohol und Arpstallisiren, oder burch Abfpulen mit Ather schon weiß und rein erscheinen. Sie find das Dlivil, in Form eines weißen, glanzenden, starteartigen Pulvers ober platter Nadelfroftalle, von besonbers bittersußem, etwas wurzigem Geschmade, bie bet 158° F. schmelzen, und abgekühlt zu einem wie burch-sichtigen, gelblichen harz gestehen, bas burch Reiben elek-trisch wird, aber keine chemische Beranderung crlitten zu haben fcheint. Das Dlivit ift fcwer lostich im falten Baffer, ju 3 im fiedenden. Die mafferhelle Fluffigteit wird beim Erkalten mildig und halt bas Dlivil lange fcwebend. Laugen fallen es leicht; Salveterfaure loft es buntelroth auf, in ber Barme fest fich aus ber nutt fich entfarbenden Fluffigfeit Dralfaure ab, und es entfteht eine gelbe bittere Materie. Berdunnte Schwefelfdure wirft fo wenig als Ather barauf, concentrirte aber ver tohlt es auf ber Stelle. In concentrirter Effigsaure ist es fich auf; Bleiacetate find die einzigen Salze, welche auf feine Auflosung wirten, und aus ber gemafferten weiße Floden niederschlagen, Die in Effigfaure ibelich find. In mafferigen Ralien loft es fich leicht ohne Ber fegung auf, faft in jebem Berhaltniffe auch im beifent Beingeift, weniger im talten, wenig bavon in erhiften Ather : und Bettolen, woraus es, ertaltend, wieder nies berfällt. Auf Glubtohlen entjundet es fich fcwer und mit vielem Rauche. Eroden destillirt liefert es Baffer, Effigfaure und brenzliches DI, tein Ammonium (f. Deb letter in ben Ann. de chem. et phys. III. p. 105 fg.)? Rach John u. A. ift bas Dlivil nur ein eigen mobifis cirtes Barn (Th. Schreger.) OLIVONE, großes Pfarrborf im eidgenoffischen

. .

<sup>†)</sup> Franc. Milizia. Memorie degli Architetti ant. e moderal! Terza ed. (Parma 1781. T. 2. in 4.) p. 141. ††) Baglione, Giov. Romano, Le vite de' Pittori, Scultori, Architetti ed Incotagl. dai 1572 al 1542. Napoli 1735, 4. p. 72. Gicoguara Ster. della Scalt. Vol. VI. Prate 1824. p. 107.

Canton Teffin mit 800 Einwohnern, von welchem auch ber Rreis feinen Mamen hat, ber außer bem Sauptorte noch die brei Pfarreien Shirone, Campo und Largario begreift und 1680 Einwohner hat. Diefer Kreis bilbete bis 1798 ben obern Theil (faccia) ber gandvogtei Bols leng ober bes Palengerthals, welche ben Orten Uri, Schwyg und Unterwalben nit bem Balbe geborte (f. Herrschaften, Gemeine). Das Sauptthal ift nur gegen Guben offen; es wird von bem Blegno burchftromt, ber fich in ber Riviera (f. ebend.) in ben Teffin ergießt, und auch bem gangen Thale feinen Damen gibt, und theilt fich beim Dorfe Dlivone in eine Menge fleinerer Thaler. Durch biefelben fubren verschiebene Bege über bie bobe, jum Theile mit Gletschern bebedte Gebirgefette, welche Graubundten von Olivone Scheibet, in bas Mebelfer-, Sontvirer:, Lugnezers, St. Peteres und Rheinwaldthal. Mus ben Gletschern biefer Bebirgetette entspringt ber Blegno, fo wie eine Menge ihm gufließenber Bache. Un ber Strafe über ben Lutmanier nach bem Debelferthal und nach Difentis liegen zwei Sofpizien, Campiero und Cafaccia, zwei Stunden von einander entfernt, wo arme Reifenbe ohne Bezahlung von einem Geiftlichen verpflegt werben. Das Dorf Dlivone liegt 2790 guß über bem Meere; doch machfen hier noch Raftanienbaume und Som= merfruchte; von ba an steigen aber bie verschiebenen Thas ler fart an. Bis Dlivone fuhrt von Guben aus bem Riviera berauf eine neue, febr gute Strafe. (Escher.)

OLIZON, Stadt im thessalischen Ragnessa am thermassischen Meerbusen, bei homer mit Methone Thaumasnia und Melidda zusammen zum Reich des Philostetes gehörig und als schroff gelegen bezeichnet (Il. II. 717. Hecatae. bei Steph. Byz. Scyl. p. 25. Strad. IX. 436. Plin. IV. 9. 16). (Klausen.)

OLKOSCH (Olkusch, Olkosz, Olkusz), Obwob in der Woiwobschaft Krakau im Königreich Polen mit dem Hauptorte gleiches Namens in 50° 15′ 10″ N. und 37° 9′ D. mit etwa 146 Haufern und 1160 Einw., die sich vorzüglich vom Bergdau nähren, doch ist letzterer weniger bedeutend als ehemals, indem viele Werke zur Zeit der Invasion von Karl XII. eingingen. Borzüglich wird auf silberhaltigen Bleiglanz, Kupfer und Galmey gebaut.

(L. F. Kämtz.)

OLLA PODRIDA, ein spanisches Nationalgericht, bas aus allerhand kleingeschnittenem und zusammen ges dampstem Fleische besteht, und einige Schinkens und Rindsskeischschnitte zur Erundlage hat. Andere Hauptzuthaten besselben sind Hammelsteisch, Kapaunen u. a. Gestügel, sowie mancherlei Kohls und Gemüsearten. Bon der reichen Olla p. der Bornehmen unterscheidet sich die geringere bes gemeinen Mannes, aus Fleischabschnitzeln und Rüsben 2c., welche er in einem Topse zusammen auswärmt und lange stehen läßt, durch ihren oft übeln Geruch; beher der obige Rame. (Th. Schreger.)

OLLATA, Schuhmacher (Mollusca). In dem Essai d'un nouveau Système des habitations des Vers testacés, Copenhague 1817, fommt unter diesem Ramen eine Abtheilung (Divisio) der Cirrhipoden, dort die Subsectio secunda der Ordnung Monothalami vor, welche nach S. 34 die Gattungen Balanus, Diadema, Tetraclita und Verruca umfaßt. (D. Thon.)

OLLERIA, 16° 14' L. 39° Br. Villa ber spanisschen Provinz Balencia, Govierno de S. Felipi, mit 3960 Einwohnern, die Leinweberei und eine Glashutte betreiben. (Stein.)

OLLIOULES (Olioules), Ort in Frankreich, in bem Departement bes Bar, mit etwa 3000 Einwohnern. Um die Stadt liegen viele Orangegarten, Reber und Obsipssianzungen, das gewonnene Olivenol ist trefflich; vielleicht hat die Stadt davon ihren Namen (Expilly Dict. geogr. de la France V, 298). In der Nahe des sindet sich das Felsenlabyrinth von Olioules, das sich unweit der Seekuste von der Grenze des Departements Rhonemundungen dis Olioules erstreckt. Es ist von senkrechten, ganz kahlen, dizarr gesormten Kalkselsen gebildet, welche im hohen Grade wasser und quellenarm sind und kaum eine Spur von Begetation zeigen. Mit vieler Anstrengung ist durch dieses kabyrinth eine sahre bare Straße gebaut worden. (L. F. Kämtz.)

bare Straße gebaut worden. (L. F. Kämtz.)
OLLINGAN (C. d'). Unter biesen angenommenen
Mamen schrieb Karl Ancillon Traité des Eunuques,
à la Haye 1707. 12. (S. d. Art. in der Enc. Th. IV.
S. 12.)
(H.)

Ollinda in Brasilien, f. Pernambuco.

OLLIUS, Fluß in Gallia Cisalpina, ber burch ben See Sebinus (Lago b'Iseo) fließt und bann zwis schen Cremona und Mantua in ben Pabus fallt (Plin. II. 103, 106. III. 19, 23); jest Oglio. (Klausen.)

Ollmütz. f. Olmütz.

OLLMUTZ (Wenceslaus von), ober Wen. von Olomucz, so nennt ber Ritter von Bartsch in seinem Werke Le Peintre Graveur Vol. VI. benjenigen alts teutschen Meister bes 15. Jahrhunderts, welcher Maler und Kupferstecher war und sich auf ben uns überliesesten Blättern mit dem Monogramm W. (v. Nr. 325. Peintre Graveur) bezeichnete.

Lange Beit bis zu ber Erscheinung bes Peintre Graveur, murben, fortgepflanzten Unfichten und Meinuns gen zufolge, bie mit W. bezeichneten altteutschen Supferblatter mit bem Ramen bes Dichael Boblgemuth belegt, obwol tein einziger alter Aunstschriftsteller erzählt, bag Bohlgemuth in Aupfer geflochen habe. Doglich tonnte es wol fein, ba Albrecht Durer Bohlgemuth's Schuler war, indeß ift alles baruber febr ungewiß. Bartich fagt, baß es wol taum mahricheinlich fei, baß Boblgemuth, einer ber berühmteften Maler feiner Beit, bie Rupferftiche feines Beitgenoffen Martin Schongauer, bem er im Salent gleichtam, ben er vielleicht noch übertraf, copirt babe, noch weniger mahricheinlich fei es, bag er bie Rupfer feines Schulers Albrecht Das rer copirt habe \*). Diefes Alles erregt allerdings febr wichtige Zweifel gegen bie Borausfetung, baß jener mit W bezeichnete Meifter ber bekannte M. Bohlgemuth war.

<sup>\*)</sup> Die Mehrzahl ber Blatter jenes mit W bezeichneten alten Meiftere ift nach M. Schöngener, Bullen in beite nach Ifrael von Meten copiet.

Bartsch sand eine naherliegende und sich ihm aufbringende besondere überzeigung, daß dieser Meister Wenceslas von Ollmutz geheißen hat, darin, daß erstlich das im Peintre Graveur unter Nr. 22 angedeutete Blatt: der Tod der Maria, nach Martin Schöngauer (ebendaselbst unter Nr. 17 angedeutet) unten bezeichnet ist: 1481 WENCESLAVS DE OLOMVCZ IBIDEM. (Letteres soll wahrscheinlich bedeuten: daselbst wohnend.) Nach allen Vergleichungen, die v. Bartsch anstellte, gab sich ihm eine noch größere überzeugung durch einen in der reichen Aupferstichsammlung des Herzogs Albrecht von Sachsen-Teschen (jett dem Erzberzog Karl zu Wien geshörig) besindlichen Abdruct des Eccehomo nach Martin Schöngauer copirt, indem auf selbigem von alter und gleichzeitiger?) Hand geschrieben ist: "Dieser Stecher hat Wenzel geheisen ist ein goldschmit gewesen."

Die Aupferblatter bieses Meisters sind kraftig gearbeitet, die Copien nach den vorhingenannten Meistern,
besonders nach Ourer, sehr gut vollendet und gut gezeichnet, weniger in schönerem Charakter einige, die nach
seiner eignen Zeichnung zu sein scheinen. Die Anzahl
der Blatter, nach Bartsch, ist 57, worunter 11 von seiner
eignen Ersindung, 38 nach M. Schöngauer, 7 nach Albr.
Durer und 1 nach Israel v. Meken, nebst einer zweiselhaften. Wohl könnte das im Peintre Graveur mit W
bezeichnete Blatt, den heil. Wilhelm vorstellend, auch dem
B. von Ollmütz zugeeignet werden.

Die königl. Rupferstichgalerie zu Dresben besitt folgende Blatter biefes Deifters, bie v. Bartich unbefannt waren und nicht im P. Gr. aufgeführt find: 1) Chriftus flebend, die Rechte jum Segen erhoben, die Figur ift von einem gerollten Band umgeben, unten mit W bes zeichnet, 2 3. 3 L. breit, 3 3. 2 L. hoch. Wahrscheinlich gehört dieses Blattchen zu der Folge Nr. 31. Bartsch P. Gr. 2) Christus am Kreuze, links Maria und Joshannes, rechts zwei Kriegsknechte, in der Mitte bezeichnet W. 3 3. 9 L. hoch, 2 3. 8 L. breit. 3) Allegorie auf bas Saupt ber papftlichen Rirche; ein mit Beiberleib, Eselstopf, Krotobilpanzer, Drachenschweif und Satyres Renschend gezeichnetes Monstrum, stehend und einer Menschendand gezeichnetes Monstrum, stehend und nach links gerichtet; rechts ein Thurm. In der Ferne nach links die Engelsburg und der Tibersluß, oben: ROMA CAPUT MUNDI. Unten JANVARII 1496. W. 4 3. 8 g. hoch, 3 3. 10 g. breit. 4) Beichnung eines Tabers natels in schöner gothischer Form; bas Ganze gleicht einem boben spitzulaufenben Thurme. Die Platte ift 24 3. hoch, oben 1 3. 5 &. breit und unten 5 3. 6 &. Uns gebruckt befindet sich an biefer Platte ein Grundriß von vier verschobenen Daupt- und acht Rebeneden. 5 3. 3 g. breit, 4 3. 8 2. hoch. Done Ramen. 5) Ein mit Blutenwert reich verzierter Potal, ber Dedel enbigt in einer Blume, und unten am Fuße zeichnen fich besonders vier Reine Mascaern ahnliche Blatter aus. In der Mitte W. 9 3. 4 2. hoch, 3 3. 6 2. breit. Roch ift au bemerten, bağ ber von Bartich unter Nr. 24 angegebene beil. Aus guffinus, welcher in ber Rechten ein mit einem Pfeil M. Cartel, b. 23. u. R. Dritte Section. III.

burchschossens herz halt, auf biese Art ein zweiter restouchirter Abbruck ist; die ersten Abbrucke sind blos mit ausgehobener hand und ohne bas herz. Wahrscheinlich ist dieses ein Zusatz eines spatern Kunftlers und von wernigem Gehalt.

(Frenzel.)

OLLMÜTZER ober OLLMITZER (Hans), war ein sehr geschickter Bilbhauer und Steinmetz in Gorlitz, gegen 1480. Man bewunderte daselbst den von ihm in Holz geschnittenen Hauptaltar der Dreisaltigkeitökirche, worin die Geburt Christi vorgestellt ist, so wie eine große, aus fünf Figuren bestehende Gruppe (in Stein aus einem Stücke gehauen), den Leichnam Jesu, von den Seinen umgeben. Die Arbeit ist sehr zierlich, rein und vortresslich zu nennen, übrigens gehort dieses Kunstwert zu den patriotischen Unternehmungen des bekannten Georg Emmerich, welcher es 1492 fertigen ließ und auch als Erbauer der Nachbildung des heiligen Grabes bekannt ist. (Frenzel.)

OLLON, großes Pfarrborf mit 1150 Einwohnern, Sauptort bes gleichnamigen Kreises im Bezirke Aigla, im eidgenössischen Ganton Waadt. Er kommt auch unster dem Namen Dulon, und in einer Urkunde von 1014 als Aulona vor. In der Kirche wird ein romischer Meislenstein ausbewahrt (die Inscript auf demselben sindet man in Drelli Inscript. Lat. T. I. p. 116). Die Marmorsaulen dieser schonen Kirche sind aus einem nahe gelegenen Bruche; auch sinden siche sind aus einem nahe gelegenen Bruche; auch sinden sich in der Nähe viele Berskinerungen. In dem zu dem Kreise gehörigen Orte Paner wurde im Jahr 1554 die erste Salzquelle des Bezzirkes Aigle (s. d. Art. Bex) in einem Marmordruche entdeckt. Der Kreis wird in Ollon Plaine und Ollon Monstagne eingetheilt und hat eine Bevölkerung von 2148 Einwohnern. Im erstern Theile wird ergiediger Ackerbau und Weinbau getrieben, im letztern Alpenwirthschaft. (Escher.)

Ollona, f. Olona. Ollstadt, f. Ohlstadt (3te Sect. II. S. 226).

OLMEDIA. Diese Pflanzengattung aus ber nastürlichen Familie ber Urticeen, und ber vierten Ordnung ber 22. Linne'schen Classe, haben Ruiz und Pavon so genannt nach ihrem Landsmanne Bincente de Olmedo, welcher in der letten Halfte des 17. Jahrhunderts Duito als Natursorscher bereiste. Char. Die Blüten sind knopsformig zusammengehäuft; die männlichen mit zweis die viertheiligem, durch ein Blättchen unterstügtem Kelche, elastischen Staubsäden und zweisächerigen Antheren. Die weiblichen haben einen flaschensörmigen Kelch, den mehre, dachziegelsörmig über einander liegende Stückblätzchen umgeben, mit vierzähnigem Saume; der Griffel ist kurz mit langen, sadensörmigen Narben. Die Frucht ist ein mit dem seischlichen Kelche bedecktes Achanium. Die beiden bekannten Arten sind peruanische Bäume.

1) O. aspera R. et P. (Fl. per. p. 257. Humb. nov. gen. VII. t. 633) mit ungleichseitigen, ablangen, borstig langzugespieten, gezähnten Blättern.

2) O. laevis R. et P. (l. c. p. 258) mit ablangen, lang zugesspieten, ganzrandigen Blättern.

(A. Sprengel.)

OLMEDO, Sauptort bes gleichnamigen Partibo in ber Proving Ballabolib in Spanien mit 7 Pfaretie

chen und 2000 Einw. Der Ort wurde ehemals fur ben Sauptichluffel von Alt-Caffilien gehalten. Im Sahre 1445 murbe hier ben 19. Mai eine Schlacht zwischen Castilien und Aragonien geliefert, in welcher ersteres fiegte; eine zweite Schlacht, welche 1467 ben 20. Aug. zwis ichen Beinrich IV. von Castilien und seinem Bruder Alfons geliefert wurde, blieb unentschieben. (F. L. Kamtz.) OLMIAE, Borgebirge nordlich vom Ifthmos von

Rorinth mit einem Tempel ber Bere Afraa, Borfprung ber Geraneia, lang und icharf ins Meer vortretenb, jest Malangara. (Strab. VIII. 380.) (Klausen.)
OLMIUM, Stadt in Bootien bei Steph. Byz. aus

Epaphroditus Homerifa. (Klausen.)

OLMIUS, OLMEIOS, Fluß in Bootien, ber, wie ber Permeffos, auf bem Belikon entspringt, fich mit bemfelben vereinigt und bei Haliartos in ben kopaischen See faut. (Strab. IX. 407.) (Klausen.)

OLMOI, alter name von Seleucia in Cilicien (Steph. Byz.). (Klausen.)

OLMONES, Fleden in Bootien, benannt nach Sifpphos Sohn Dimos (Steph. Bpg.), zwolf Stadien von Ropa, fieben Stadien von Spettos entfernt, am nord= westlichen Ufer bes topaischen Sees, im Gebiet von Dr= chomenos, ohne irgend eine einzige Sebenswurdigkeit (Paus. IX. 24, 3). Der alte Name war halmones, wie Dimos gewöhnlich halmos genannt warb. (Paus. (Klausen.)

OLMOS (Franz Andreas), wurde gegen En bes 15. Jahrh. in ber Nahe von Dria im Diftricte von Burgos in Spanien geboren und in bem Saufe feiner Schwester in Olmos in ber Nahe von Ballabolid erzo: gen, wovon er auch feinen Namen erhalten hat. In ei= nem Alter von 20 Jahren wurde er in Ballabolib Francisfanermonch. Er zeichnete fich burch die Fortschritte in feinen theologischen Studien aus und murbe zu einem ber Begleiter von Bumarraga ernannt, welchen Karl V. gegen bie vorgeblichen Bauberer nach Biscapa schickte. Er legte bei bieser Gelegenheit einen folchen Eifer an ben Tag, baß Bumarraga ifn im 3. 1528 als Begleiter mit fich nahm, als er als Bifchof nach Merico gefchickt murbe. Seine apostolischen Geschafte foberten, bag er Sch mit ber Sprache ber Bolfer genauer befannt machte, er flubirte alfo die meritanische, totonaomsche, tepehuasche und guartecafche Sprache und verfaßte uber bie beiben erften Grammatiken und Borterbucher, welche fpateren Miffionnairen von großem Nuten gewesen find. Er verfaßte mehre religiose Schriften in ben Sprachen ber Bolfer, welche er ju unterrichten hatte, Babbing, in feinen Annales Minorum, nennt beren funfgebn, welche in Merico mehre Auflagen erlebten, ohne jedoch ibn naber anzugeben; außerbem überfette er ein Gebicht bes Monto de Caftro über die Regerei ins Caffilische. Bandschriftlich hinterließ er Antigualeas de nueva Espagna. Er farb in bobem Alter im Clofter von Tams picano ben 8. Octbr. 1571. (Lefebore-Cauchy in (F. L. Kamtz.) Biogr. univ. und Rees Cyclop.) (F. L. Kämtz.)
OLMUTZ (OLLMUTZ. flav. Holomauce), in

Mabren an der March, in 49° 32' 43" nordlich und 34°

49' offlich von Ferro gelegen, Sauptfladt bes olmuger Rreifes und Festung. 3m 3. 1804 hatte es mit ben 5 Borftabten 8595 Einw., im 3. 1816 aber 11000. Die Stadt hat ihre eigne Gerichtsbarkeit in erster Instanz und einen organifirten Magistrat, welcher fowol biefelbe als auch bie Criminal = Rechtepflege verwaltet. Sier ift ber Sig bes Erzbischofes, bier befindet fich bas Dom-capitel bes olmuger Kreises und ein febr gut ausgestattetes Lyceum mit 4 Studien, ber Theologie, Jurisprus benz, Medicin und Philosophie, eine ftanbische Atabemie und ein Gymnasium. In bem Rathhause befindet fich eine sehr kunftlich gearbeitete Uhr, welche im 3. 1422 angelegt, im 3. 1574 von Paulus Fabricius Laubenfis und im 3. 1575 von Sans Pohlaus Dis in Schlefien mit neuen Kunststuden vermehrt wurde. (Bgl. Gartori ganber und Bolkermerkwurdigkeiten bes ofterreichischen Raifer= thums. 8. Wien 1809. IV. 58.) — Sauptmarktplat für

ruffifches und molbauifches Bieb.

Die Beit ber Erbauung biefer Stadt ift unbekannt. Gewöhnlich wird ihr Ursprung vom Kaiser Julius Darimus hergeleitet, welcher hier im Rriege gegen bie Darkomannen und Quaden eine Burg, Julimontina, erbaute. Die Teutschen anderten diesen Namen in Olmus. Lange Zeit war es ber Hauptort bes Landes und Sit der Landesregierung, biefer ift aber feit 1640 nach Brunn verlegt. Diefen Ort mablte Bratislam, nachmaliger erster Konig von Bohmen und zweiter Sohn bes Bergogs Brzetislam, zu seiner Residenz, nachdem ihm fein Bater ben nordlichen und ofitichen Theil von Mahren als Eis genthum gegeben hatte. Im Sahre 1237 murbe es vom Konige Wenzel I. belagert, indem er es seinem aufruhrerischen Bruder Przempel wieder abnehmen wollte, aber er konnte es nicht erobern. Im 3. 1241 belagerten es bie Tataren; Jaroslaw von Sternberg vertheibigte es fehr tapfer und brachte jenen bei einem nachtlichen Ausfalle eine solche Niederlage bei, daß sie sich zum Rudzuge genothigt sahen. Im Jahre 1354 erhielt es vom Raiser Karl IV. Stapelrecht. Im I. 1468 wurde es von Matthias Corvinus, 1642 von Torstensohn, 1741 von Schwerin erobert, wurde bann befestigt und leiftete ben Preugen im 3. 1758 Biberftant. - Der

Dimuger Kreis grenzt in N. D. an Offerreichische Schlefien, in D. an ben preraner Rreis, in G.D. an ben bradischer Rreis, in G. 2B. an ben brunner Rreis und in 2B. und N.B. an Bohmen und Preugisch : Schlefien, ben innern und mittleren Theil von Mabren bilbenb. Die Dberflache beffelben beträgt nach Streit 114,8, nach bem Grafen von Soblgart 118,8 und nach Schloif 114,5 Quadratmeilen, aber Saffel bemertt gegen biefe bon Liechtenftern (Sanbb. ber neueften Geogr. b. offert. Raiferftate III, 1000) gegebenen Großen, bag letterer bie Grenze nicht richtig angenommen babe (Geogr. von Offerreich im Weimar. Handb. II. 379); er nimmt nach Paffy's Karte 95,1 Quabratmeilen, was auch mehr mit ber Angabe von Rohrer zu 90 Quabratmeilen (Statiftif bes ofterr. Saiferthums. 8. Wien, 1827, I, 126) über einstimmt. In ben fublichen Theilen ift ber Boben eben und burch Fruchtbarteit ausgezeichnet, namentlich gilt bie

ses von der von den Hannaken bewohnten Hanna (s. diesen Art. Sect. II. Th. II. S. 171). Der nördliche Theil ist bergig und weniger fruchtbar. Der Hauptfluß ist die March, welche den Kreis von N. nach S. durch-läuft und fast sammtliche Gewässer desselben aufnimmt. In sie munden sich die Sazawa, Betschwa, Hanna, Dstawa und Fistris. Die im östlichen Theile entspringende Mora gehört zum Flußgebiete der Oder.

Im J. 1817 enthielt ber Kreis 27 Stabte mit 8 Borstädten, 793 Dorfer und in allen diesen 54689 Hausser, welche von 83098 Familien bewohnt wurden. Die Zahl der Bewohner betrug 350266 Individuen, im J. 1825 ohne Militair 394007 und mit diesen 401043 Individuen, es lebten also 4455 auf der Quadratmeile. — Die Bewohner nahren sich von Ackers und Flachsbau und Viehzucht. Man zählte im Ansange des J. 1817 im ganzen Kreise 29967 Pferde, 2877 Ochsen, 65826 Kühe und 34989 Schase. — Versertigung von leinenen und wollenen Waaren. (Nach Liechtenstern, Hassel und Rohrer.)

OLMUTZ, das Erzbisthum. Unter ben Fürften ber Mahrer mar Privina ber erfte, welcher die h. Taufe und in berfelben ben Ramen Bruno empfing. Seine Bemühungen, auch unter feinen Unterthanen bas Chriftenthum zu verbreiten, hatten jedoch nur wenigen Ginfluß auf das beutige Dabren, ba fein Gebiet fich eis gentlich auf ben Raum zwischen ber Steiermart und bem Plattensee, im Guben ber Donau, beschrankte. Die burch ihn von 850 an erbauten 17 Rirchen unterwarf er bem Erzbisthume Salzburg. Nachdem er aber um bas 3. 860 in einer Febbe mit den nordlichen Mahrern erschlagen worden, begann bas Christenthum auch an ben Ufern ber Laya und Morawa Eingang zu finden; die Fürsten bes Landes, Ratislaw und Swatopolt, entsageten bem heibenthum und waren bemuht, das Evangelium unter ihren Unterthanen gu verbreiten. Beil fie aber, bei bem anhaltenden Kampfe mit ben Ronigen ber Oftfranken, Allem, was von biefen ausging, auch felbft ben Priestern, mißtrauten, schien es ihnen am rathlich= ften, bie nothigen Diffionarien aus bem Often gu begieben. Gie verständigten fich zu bem Ende mit bem Fürsten der sublichen Mahrer, mit Privina's Sohn Roczel, und in Aller Namen ging eine Gefandtschaft nach Konstantinopel. "Unser Bolt ift nun getauft", fprachen bie Sefandten zu Raifer Dichael, "aber wir haben teine Lebrer, welche uns unterrichten und bie beiligen Bucher werbollmetschen konnten, benn wir verstehen weber Grie-chifch noch Lateinisch. Einige lehren fo, andere anders, wir aber verfteben ben Sinn biefer Bucher nicht, noch ihre Rraft; fcbide uns baber Lehrer, welche uns begreiflich machen tonnen die Worte ber Schrift und ihren Berfand." Michael schiedte bes Leo von Theffalonica Sohne Methobius (bobmifch: Strachota) und Conftantin (Cyrillus, bobmifch: Cyrha), bie fich schon fruher mit bem Studium ber flavischen Sprachen beschäftigt hatten, und beren erfte Angelegenheit es murbe, eine fla-vifche Buchftabenfchrift (bie Cyrillifche, bohm. Ruriltiga) gufammengufeben (f. biefe Urt. Ib. XXII. 26th. I. G.

143. 152 fg.). Sierauf übersetten fie bie beiligen Schriften bes alten und neuen Testaments, und mabrend Constantin, nach Bollenbung biefer Arbeit, fich zu ben Bulgaren wendete, blieb Methodius an dem Sofe bes Furften Roczel, der ihn zum Bischof von Pannonien ernannt hatte. In dieser Eigenschaft wurde Methodius, tros alles Wiberspruchs bes Erzbischofs von Salzburg, auch in Rom anerkannt, nachbem er von bort aus bie Weihe empfangen, und in zwei Breven, vom I. 879, . nennt ihn Papft Johann VIII. einmal ben Erzbischof von Pannonien, bas andere Mal ben Erzbifchof von Mabren, jum Beweise, baß auch Swatopolf's Unterthanen feiner geiftlichen Berrichaft unterworfen waren. Metho= bius, ber als ber Dberbirte bes mabrifchen Bolkes fieben Bifchofe unter fich gehabt haben foll, erlebte ben Unters gang bes mahrischen Reichs und ftarb als ein Fluchtling ju Rom im 3. 914. Bon ben fieben Bifcofen foll ber einzige Johann, beffen Git in Roftel, übrig geblieben fein, aber auch er mußte nach Bohmen fluchten, wiewol er um 916 nach Mahren gurudkehrte und 932 ju Poleschowig ftarb. Behn Sahre blieb ber bischofliche Stuhl von Poleschowit erledigt, und Sylvester, ber ihn 942 bestieg, wurde schon 947 burch einen neuen, schreds lichen Ginfall ber Ungern vertrieben. Er entfloh nach Baiern und starb zu Regensburg im I. 961. Bis zum I. 996 wurde die mahrische Kirche von ben Bischofen von Regensburg verwaltet, bann burch Bermittelung bes bohmifchen Bergogs Boleslaw bem Bifchofe von Prag, bem S. Abalbert, anvertraut. Bei Abalberts Nachfolgern blieb fie bis jum 3. 1063, in welchem Mahren seinen eignen hirten erhielt. Diefer, Johann, fruber Domherr ju Prag, mußte lange mit Jaromir, bem Bifchofe bon . Prag, um bie Guter ber mabrifchen Kirche ftreiten unb ftarb im 3. 1086. Ihm folgte 6) nach einer Gebisvacang von funf Jahren, ein prager Domherr, Unbreas von Daubrawis, ber im 3. 1092 feinen bischoflichen Sig von Poleschowis nach Dimut übertrug, auch bie baselbft neu erbaute Rirche zu St. Peter und Paul zu feiner Domkirche mahlte und im 3. 1096 starb. 7) Des ter I. ft. 1104. 8) Johann III. erkaufte bas Dorf Rremfier von bem Furften Otto von Olmut um 30 Mark Silber und ftarb 1126. 9) heinrich 3bik nahm 1130 Befig von ber burch ben Furften Bengeslam Beinrich erbauten Domfirche ju St. Bengeslaus, nothigte 1140 ben Bifchof von Prag gur Berausgabe bes bisher immer noch ber olmuber Rirche vorenthaltenen Schloffes gu Roftel, erwarb feinem Stifte mancherlei Borrechte und Befreiungen, worunter insbesondere bas Mungrecht, ft. 1150. 10) Johann IV. aus Leutomischi, ft. 1157. 11) Johann V., ein Chorberr aus bem Strabof, ft. 1172. 12) Detlev, ebenfalls aus bem Rlofter Strabof, ft. 1181. 13) Peregrinus, ft. 1185. 14) Rapn, ft. 1194. 15) Engelbert, ein Brabanter, und, gleichwie Peregrinus und Rapn, fruber Pramonftratenfer im Strahof, ft. 1199. 16) Johann VI. Bawor von Stratonis, beschloß bie Reihe ber aus bem Stifte Strahof entnommenen Bis schofe; seinen Borgangern febr unahnlich, mar er ein unruhiger, verschwenderischer, unmaßiger Dann. Gin

Schlagfluß tobtete ihn, mahrend bes Megopfers, im 3. 1201. 17) Robert, ein Englander von Geburt und bisher Prior bes Ciftergienferstiftes am Grunberg, bereicherte und schmudte feine Domtirche auf mancherlei Beife, fliftete auch einen Propft an berfelben, befuchte unter Raifer Otto IV. mehre Reichstage, namentlich ben ju Burgburg, im 3. 1209, begleitete auch ben Rais fer auf seinem Romerzuge, und ftarb 1232. 18) Fried-rich ftarb 1241. Der Kaifer wollte hierauf, ftatt bes von dem Domcapitel erwählten Wilhelm, einen Konrad von Friedberg einschieben. Das Capitel aber erreichte, nach mehrjährigen Unruben und nach Wilhelms Abbanfung fo viel, daß eine neue Bahl vorgenommen werben Durfte. Diese fiel 19) auf ben Grafen Bruno von Schauenburg, an ber Befer, 1247. Bruno gab bem Dorfe Kremfier Mauern und Stabtrechte, grundete auch 1260 bas bafige Collegiatstift jum S. Mauritius, erfaufte von bem Grafen Franko von Suteswag ober Sochwald bie große Berrichaft Sochwald, fammt Mahrifch= Difrau, bann die Berrichaft Reltich, ben Markt Bulein und bas Stadtchen Sogenplot, letteres um 120 Mark Silber, ftiftete bei feinem Dom ben Scholafticus und perschiebene Prabenben, und fann als ber Begrunder bes ansehnlichen Lebenhofe, ber fich noch heute bei ber olmuter Rirche befindet, angesehen werben. Er begleitete an ber Spige ber ftiftischen Bolfer ben Ronig Ottofar auf bem Buge gegen bie beibnischen Preugen, und gleich wie Konigeberg biesem Konige, so wurde ihm zu Ehren bie neue Stadt Braunsberg, in bem Ermelande, benannt. Much in spatern Bugen mar Bruno Ottokars steter Rampfgenosse, bessen treuer Beistand in bem letten Kriege mit Sabsburg, und einige Zeit über bessen Statthalter in bem Lande unter ber Enne. Er ftarb, nach= bem er 33 Jahre lang bem Stifte ebenso ruhmlich als nublich vorgestanden, im 3. 1280. 20) Dietrich, vermehrte bas Domcapital um einige Prabenben, und ftarb 1302. 21) Johann VII. Holy von Balbftein ft. 1311, nachdem er seiner Kirche mehre ihr vom Konige Wengel II. entzogene Guter wieder verschafft. 22) Peter II. Bradawice von Comnit, st. 1314. 23) Konrad I. ein Baier von geringem herkommen, hielt im I. 1328 zu Rremfier eine Synobe, entwarf fur feinen Rlerus bie beilfamften Satungen, vertheidigte die Rechte und Freibeiten feiner Rirche mit großer Standhaftigfeit, und ftarb 1329. 24) Beinrich ber II. von Duba und Lippa, ertrotte von bem Konige Johann bie Rudgabe mehrer bem Bisthum entzogener Guter, und ftarb 1333. 25) Johann VIII. Bolto, ein naturlicher Gohn Ronig Bengeslaus II., beforberte 1308, als Propft auf bem Biffes brab, ber Pringeffin Elisabeth Entfommen aus ihrem Befangniffe, murbe 1322 ber Propftei, fo mie bes Ums tes eines bohmifchen Ranglers entfest, 1333 aber jum Bischofe von D. ermablt. Unter ihm murbe bas Bisthum, welches bisher ber mainzer Proving angehört batte. bem neuen Erzbisthume Prag unterworfen. Er starb 1351 und wurde in bem von ihm 1344 gestifteten Do= minitaner: Nonnentloster ju Pustumirz, auf ber Berrs schaft Wischau, begraben. 26) Johann IX. Dezto von

Blaffim, bisher Probst zu Allerheiligen in Prag, vertaufchte 1364 fein Bisthum gegen bas Erzbisthum Prag. 27) Johann X. ein Schlesier, aus Neumart, fruber Bis fcof zu Leitomischl und Raifer Rarls IV. Rangler. Er erhielt von biefem Monarchen, burch Urfunden vom 1. Marg 1365, für fich und feine Nachfolger bas Umt eines Grafen ber koniglichen Capelle, stellte bie im S. 1370 burch Feuer zerftorte Domfirche wieber ber, bielt zu Kremfier, turg bor feinem Tobe, eine Spnobe, auf welcher er bie heilsamsten Satungen verfundigen ließ, und ftarb mit hinterlassung verschiedener Schriften im 3. 1380. 28) Peter III. Gelito, aus bem Dorfe Riebers Johnsborf bei ganbefron in Bohmen, war bes Raifers Rarl IV. Kangler, Bifchof zu Chur, wo er 1369 refignirte, bann zu Leutomischl, hierauf, burch Tausch mit 215 bert von Sternberg, Erzbischof von Magbeburg, refignirte, weil bas Domcapitel ibn anfeinbete, und wurde 1380 Bischof zu D. Er schloß Bunbniffe mit bem Darkgrafen Jobot, stiftete 1371 ju Landetron eine Propstei regulirter Chorherren St. Augustini, und 1378 ju Brezet, bei Leutomischt, die Karthause Rubus B. Virginis, ertaufte 1382 fur fein Bisthum, um 2750 Schod Groschen, Die Befte Drzewezicz sammt Popowis, im Umsfange ber heutigen bobmischen Cameralherrschaft Branbeis, und ftarb ben 14. Jan. 1387. 29) Johann XI. Sobieslawet, bes Markgrafen Johann Sohn. Er wer Bischof von Leutomischt und Propft auf bem Biffebrab, als feine Bruber, bie Markgrafen Jobot und Protop, bes Bifchofs Peter Absterben benutten, um ihn bem Domcapitel aufzubringen und zugleich mehre Guter ber olmuger Kirche an fich zu reifen. Der Papft Urban wußte ber Sache nicht abzuhelfen, als indem er ben 30= bann 1389 jum Patriarchen von Aquileja ernannte. 30) Nitolaus von Riefenburg, ein Preuße, mar fruber Bischof von Conftanz gewesen. Er war ein unwurdiger Rirchenvorsteher und selten im gande, indem er von eis nem fürftlichen Sofe jum andern ju ziehen pflegte; mit bem Rirchengute hausete er febr ubel, und namentlich verpfandete er an ben Markgrafen Jobot bie Schloffer Wischau, Mobris und Melis. Er ftarb zu Drzewezicz, im 3. 1394. 31) Johann XII. Mraz, bieber Propft bes Kreugherrenstiftes 3bieras, übertraf feinen Borganger in Berfcwenbung, fo bag er alle Guter feiner Kirche, mit alleiniger Ausnahme bes Schloffes Murau und ber Muble bei Kremfier, vertaufte ober verfette und fogar bie gottesbienftlichen Gefäße mit Gewalt wegnahm, um fie zu Gelbe zu machen. Der unwurdige firchenschanberische Bischof starb im 3. 1401, und weil ber Bann-fluch auf ihm lastete, wurde er Anfangs nur in bem Borhofe ber bischoflichen Refibeng, nach erfolgter Lossfprechung aber vor bem Portal ber Domfirche begraben. 32) Ladislaus von Krawarz behauptete fich gegen feinen Mitbewerber, Smito von Bicgtow, ber bes Mraz Generalvicar gewefen. Er lofete einen Theil ber bem Mart grafen Jobot verpfandeten Guter ein, farb aber an Gift im 3. 1408. 33) Konrad II. von Bechte, ein Weftfale, war vorher Bifchof ju Berben und bofmi

Cortona. Rom. 1738. 4. T. II. 1. sq. Marmora Pisaurensia notis illustrata. Pisaur. 1737. fol. mit 74 Rupfern. In diesen aus der Dunkelheit gezogenen und mit gelehr= ten Unmertungen erlauterten Marmora find 182 Inforiften mit größter Genauigkeit abgebruckt, und gur Ergangung ber Nachrichten bat ber Berausgeber viele Co-Dices ju Rathe gezogen \*). Dissertazione della fondazione di Pesaro, Pcs. 1757. 4. mit Rupfern. Der Berfaffer folgert aus einer Stelle bes Plinius III. 14. baß ber Uriprung Pefaro's von ben Sicilianern abzuleiten fei; jugleich untersucht er, woher biefe, und wenn fie nach Italien gekommen find, und welche Gegenden Itas liens sie querst besucht haben. Memorie del porto di Pesaro. Pes. 1774. 4. Memorie di Gradara, terra nel contado di Pesaro. Ib. 1775. 4. Memorie di Novilara nel contado di Pesaro. Ib. 1777. 4. Memorie della badia di S. Tomaso in Foglia. lb. 1778. 4. Memorie dell' uditor G. B. Passeri. 1b. 1780. 4. Commentariorum Cyriaci Anconitani nova fragmenta notis illustr. 1b. 1763. fol. Biele antiquarische Abhands lungen in ber Raccolta de calogera, in ber Nuova raccolta delle monete u. a. D. \*\*). (Baur.)

OLIVIERI (Fabius), ju Defaro ben 29. April 1658 geboren, von mutterlicher Seite ein Bermanbter Papft Clemens XI., tam jung nach Rom und ftubirte bei ben Sesuiten im Collegio Romano. Ale sein Better Alboin 1687 Secretair ber Breven wurde, nahm er ihn jum Ges bulfen an; burch ihn bekam er auch eine Prabende an ber Peterstirche und bie Stelle eines Protonotarius Apos ftolicus. Nachbem Alboin unter bem Namen Clemens XI. den papftlichen Stuhl bestiegen, ward Dlivieri Secretair der gebeimen Breven, erhielt fpater bie Stelle eines papfilichen Dberhofmeisters, auch ein Kanonicat zu St. Johannis im Lateran, und nach 15jahrigem Barren, in feinem 57. Sabre, die Carbinalswurde, etwas spater ben Diakonat-titel St. Bitt und S. Mobefi, und wurde in feinem bis-berigen Secretariat bestätiget. Rach Clemens' Zobe befatigten ihn die folgenden Papfte Innocentius XIII. und Benedict XIII. in dem Secretariat ber geheimen Breven, und nach Benedicts Tode hatte er anfangs viele hoffnung Papft ju werben, aber burch Lift und Rante wurden feine Ausfichten vereitelt. Er bewies fich febr gefallig gegen die Jesuiten, suchte die Bulle Ex ca die Benedict XIII. zu vernichten und zog fich biefes Papftes Unzufriedenheit ju, ba er ohne feine Einwilligung einige Breven nach Frankreich schickte, und fich auch ber Bulle an ben Konig von Sardinien miberfette. 1730 beftas tigte ibn Clemens XII. ebenfalls in feinem Secretariate. Er hatte die Geheinmiffe bes papstlichen Stuhles fich volltommen befannt gemacht. Unter ben vielen bunbert papflicen Bullen ftebt die berühmte Constitutio Unigenitus, Die bei ber romisch-tatholischen Rirche ein ewiges Andenken exhalten bat, oben an. Rach einer nur breitagigen Krantheit farb er ben 9. Febr. 1738. Siehe Lebensgesch. aller Cardinale, Regensburg 1769. Swelter Theil S. 215—219. (Rotermund.)

OLIVIERI (Pietro Paolo), romischer Bildhauer und Baumeister im 16. Sahrhundert, wird als Erfinder des zur Ausbewahrung der gesegneten Hostie bestimmten Tabernakels genannt, welches Clemens VIII. für die Kirche S. Giovanni Laterano versertigen ließ. Er war ferner Baumeister der Kirche des S. Andrea della Balle †). Außerdem versertigte er die kolossale Bildsale des Papsstes Gregor XIII. für den Audienzsaal auf dem Campti doglio und das Grabmal Gregor VI. in S. Maria Nussa auf dem Campo Baccino. Seine Werke zeugen von Seslehrsamkeit und Geist, hatten jedoch auf sein Zeitaktes einen nur geringen Einsluß. Von sehr vielen Gebrechen desselben sind sie selbst nicht frei. Olivieri starb 1599 int 48. Lebensjahre und wurde in der Kirche Minerva des graben ††).

graben ++). (G. Rathgeber.)
OLIVIL, OLIVIN (Elemin), ein von Pelletier 1816 zuerst unterschiedener besonderer Stoff des Dlivenbaume barges. Um ihn baraus bargustellen, wirb bas Elemis harz in Altohol geloft, filtrirt und abgebunftet. Allmalig fegen fich flache, gelblichweiße Nabeln ab, die burch Bie berauflosen in Altohol und Arnstallifiren, ober burch 26fpulen mit Ather schon weiß und rein erscheinen. Sie find bas Dlivil, in Form eines weißen, glanzenben, flare feartigen Pulvers ober platter Nabelfrystalle, von besom bers bitterfüßem, etwas wurzigem Gefchmade, bie bei 158° g. fcmelgen, und abgefühlt gu einem wie burch fichtigen, gelblichen Barg gefteben, bas burch Reiben elet trifch wird, aber teine chemifche Beranderung erlitten gut baben scheint. Das Dlivit ift schwer lostich im kalten Baffer, ju 3 im fiebenben. Die mafferhelle Fluffigtelt wird beim Erkalten milchig und halt bas Dlivil lange schwebend. Laugen fallen es leicht; Salpeterfaure loft es bunkelroth auf, in der Barme fest fich aus der num fich entfarbenben Fluffigkeit Dralfaure ab, und es entfteht eine gelbe bittere Materie. Berbunnte Schwefelfaute wirft fo wenig als Ather barauf, concentrirte aber ver tohlt es auf ber Stelle. In concentrirter Effigfaure iff es fich auf; Bleiacetate find bie einzigen Salze, welche auf feine Auflofung wirten, und aus ber gemaffeiten weiße Bloden niederschlagen, die in Effigfaure toelle find. In mafferigen Kalien loft es fich leicht ohne Ber fegung auf, faft in jedem Berhaltniffe auch im beifet Weingeift, weniger im kalten, wenig bavon in erhieten Uther- und Bettolen, woraus es, erkaltend, wieber niest berfällt. Auf Glubtoblen entzundet es sich schwer und mit vielem Rauche. Troden bestillirt liefert es Baffes, Effigfaure und brengliches Dl, tein Ammonium (f. 946 letier in ben Ann. de chem. et phys. III. p. 105 fg.)? Rach John u. A. ift bas Dlivil nur ein eigen mobifis cirtes Bary. (Th. Schreger.) OLIVONE, großes Pfarrborf im eidgenössischen

<sup>\*)</sup> Journal des savans 1740. p. 407. Nova acta erudit, 1741. Maio. 241—249. \*\*) Der Professor Fortunato Marignori lies 1789 zu Pesaro eine Dentschrift auf ihn bruden. Saxii Onomast. T. VI. 506. Biogr. univ. T. XXXI. (von Meth.):

<sup>†)</sup> Franc. Milizia. Memorie degli Architetti ant. e moderal.
Terza ed. (Parma 1781. 'F. 2. in 4.) p. 144. ††) Baglione,
Giov. Romano, Le vite de' Pittori, Scultori, Architetti ed. 1972
tagl. del 1572 al' 1642. Napoli 1735, 4, p. 72. Gicoguara.
Ster. della Scalt. Vol. VI.: Prate 1824, p. 107.

Anton postulirte. Der Kaiser Maximilian II. entschieb fur unsern Johann. Der fromme, gelehrte und beson-bere ber griechischen und hebraischen Sprache fehr mach: tige Pralat starb ben 16. Jan. 1574. 48) Thomas Albin von Helsenberg, starb, ber Sage nach, aus Gram über ben kläglichen Zustand seiner Kirche, ben 10. Marz 1575. 49) Johann Degon aus Tellich, vorher Dom= bechant, ernannt ben 13. Febr. 1576, ftarb ben 6. Febr. 1578. 50) Stanislaus II. Paulowsky von Paulowit, war Domherr zu D. und Breslau, auch Propft zu Brunn, als die Wahl feiner Collegen am 11. Jun. 1579 ibm ben Bischofestab anvertraute. Er brachte bie burch bie Religionoftreitigkeiten und immermabrenben Unruben in große Zerruttung gerathenen Besitzungen seiner Kirche burch Bertrage, auch burch erhaltene ober ertheilte Prisvilegien wieber in Ordnung; verewigte fich burch vielfaltige Bauten; begabte viele Rirchen und Stiftungen; leistete bem Raifer Rudolf II. im Rathe sowol, bann als Gefandter an fremben Bofen bie wichtigsten Dienste; erlangte von bemfelben bie reichsfürstliche Burbe für fich und feine Nachfolger, auch im 3. 1590 bie Bestätigung bes bischöflichen Lebenrechtes, fammt bem Borrechte für bie bischöflichen Tafelguter, daß fie nur zu diesem Leben= rechte geboren follten; erwirkte gegen die Nichtkatholischen 1584 eine nochmalige scharfe Berordnung; hielt im S. 1591 eine Synode, auf welcher die Berordnungen bes Bribentinischen Conciliums feierlich angenommen wurben, und ftarb bochverbient um Staat und Rirche, auch als ein großer Wohlthater ber Armen, ben 2. Jun. 1598. 51) Franz von Dietrichstein, war Propst zu Leutmerit, als Papst Clemens VIII. ihm am 3. Marz 1598 bie Carbinalswurde verlieh. Bischof zu D. wurde er auf bie besondere Empfehlung von Papft und Kaiser. Die er= ften Sahre feines Pontificats waren in hohem Grabe fturmifch und beschwerlich. Die von Erzberzog Matthias verliehene, spater wieder beschrantte allgemeine Gewissens= freiheit erzeugte bie verberblichsten Unruhen; an vielen Orten wurden die katholischen Priester mißhandelt ober verjagt, bie Rirchen gestürmt, die Rirchenguter von mach= tigen Ebelleuten eingenommen. Alles Dag und Biel aberfliegen aber biefe Unordnungen, als die unkatholis fchen Dahrer fich 1619 mit ben in offenem Aufruhr be: griffenen bohmischen Stanben confoderirten und bie ganze ganbesverfaffung umkehrten. Ihrem Beginnen wiberfand zwar ber Carbinal Bifchof mit Gifer und Stand: haftigteit, er mußte aber für fein erfolgloses Strauben, fammt feinem Domcapitel, mancherlei harte Behandlung, feierliche Berweisungsurtheile, Ginziehung ber Rirchen= und eignen Guter und fogar ftrenge Gefangenschaft erbulben. Endlich tam bie Stunde der Bergeltung, benn nach bem Siege auf bem Beiffenberge wurde ber Carbinal zum gandeshauptmann bestellt und beauftragt, gegen bie Rebellen bie gange Strenge ber Gefete gu uben; ftatt beffen ließ er, in bebeutenbem Contrast mit ben Ereigniffen in bem Nachbarlande Bohmen, Schonung und Milbe walten, wo es nur irgend moglich. Dit großem Ernfte aber betrieb er bie Bieberherstellung feiner Kirche; nicht nur, baß er bie entfrembeten Guter wieber berbeis

gebracht, er vereinigte auch feine Erbherrschaft Chropin mit ben bischöflichen Tafelgutern, erwarb bas Mungrecht, erbaute nebst mehren andern Kirchen und Schloffern, an feiner Domfirche bas berrliche Presbyterium, grundete bas Collegiatstift, bas Capucinerflofter und bas Piariften-Collegium (in Teutschland bas alteste) zu Difolsburg, ein zweites Piaristen : Collegium zu Leipnit und ein Francistanerklofter ju Rremfier. Er ftarb, gleich verdient um die Rirche, um ben Staat und um fein Saus, ben 17. Sept. 1636. Bon feinen Mungen tonnen wir nur halbe Dufaten, Thaler von 1624, 1626, 1629, 1630, einen halben und einen ganzen Thaler ohne Sahrzahl, mehre kleinere Stude, worunter ein Grofchen von 1619, bann einige Medaillen, worunter eine thalerformige ohne Jahrzahl anführen. 52) Johann XIX. Plateis ftarb, bevor er bie Beftatigung feiner Bahl erlangen konnte, ben 21. Aug. 1637. 53) Leopold Bilbelm, Erzherzog von Ofterreich, erwählt ben 16. Nov. 1637. Er war auch Bischof zu Strasburg, Passau, Halber ftabt und Breslau, Teutschmeifter und Abt ju Berefelb, Murbach und Lure. Da er mehrentheils entweber im Felbe ober in wichtigen Statthalterschaften beschäftigt mar, mußte bas Bisthum burch Bicare beforgt werben. Er ftarb ben 3. April 1662. Man hat von ihm einen vierfachen Dutaten von 1656 und einen einfachen von 1658, einen febr feltenen Thaler von 1658 und mehre fleine Stude von 1654, 1656, 1657, 1658, 1659 und 1662. 54) Karl Joseph, Erzherzog von Ofterreich, er nannt ben 15. Febr. 1663, auch jugleich Bifchof ju Paffau und Brestau und Teutschmeister. Er ftarb ben 26. Jan. 1664; boch besitt man von ihm zwei fleine, bochst seltene Mungen, die eine von 1663, die ander von 1664. 55) Rarl II. Graf von Lichtenstein = Caftel corn, bieber Dombechant ju Salzburg, wurde am 12 Marz 1664 erwählt, zu einer Beit, ba bie Umftante ben olmuter Kirche burch ben breißigjahrigen Krieg und beffen Folgen noch febr gerruttet waren. Der fromme, gelehrte, beredte, unermudliche und, wo es Noth that, auch ernste und strenge Oberhirt, führte burch Predigen, Lehre und Beispiel viele ber noch übrigen Akatholiken in ben Schoos der Kirche gurud, gab seiner Diocese die heib famften Sagungen, begrundete allerwarts eine bisber gang unbekannte Ordnung und Regelmäßigkeit, und gab ben Besitzungen seiner Rirche eine moglichft vollkommene Einrichtung. Die bischofliche Refibeng in Olmut, bas Schloß, Die Bibliothet und ber herrliche Garten gu Rremfier, bas befestigte Bergichloß ju Murau, fammt bem wohl versehenen Beughause, bas Schloß zu Reitich, bie Piariften : Collegien ju Rremfier, Freiberg und Alt waffer, find feine Schopfungen. Man hat von ibm Doppelbukaten von 1691, einfache Dukaten von 1684, & Dukaten ohne Jahrzahl, Thaler von 1666 und 1683, Eleinere Mungen von 1665, 1669, 1670, 1674, 1676, 1694 und 1695, halbe Rreuzer von 1682 und 1683. Der Bischof Karl starb ben 23. Juli 1695. 56) Karl III. Joseph Bergog von Lothringen, Coadjutor feit bem 14. Juli 1691, refignirte im 3. 1711, nachbem er am 4. Jan. n. 3. wirflicher Erzbischof und Rurfurft von Erie

geworden. Man hat von ihm einen Doppelbukaten ohne Jahrzahl, einen Thaler von 1711, einen Gulben von 1705 und fleinere Dungen von 1701, 1705, 1706 und 1708. 57) Bolfgang Sannibal Graf von Schrattensbach, erwählt ben 15. Juli 1711, Cardinal ben 18. Mai 1712, ftarb ben 22. Jul. 1738, nachbem er eine geraume Beit als t. t. Gefanbter an bem papftlichen Sofe und als Vicefonig von Neapel außerhalb feines Sprengels gelebt. Bon feinen Mungen nennen wir einen Dufaten von 1728, einen andern ohne Sahrzahl, einen Thaler von 1726, zwei Thaler von 1730, einen Gulben von 1722, kleinere Munzen von 1712, 1713 und 1714, endlich auch eine Medaille. 58) Jatob Ernst Graf von Lichtenstein : Castelcorn, Bischof zu Sedau seit bem 3. 1728, wurde am 11. Aug. 1738 auf ben olmuter Bi-Schoffit und am 17. Jan. 1745 jum Erzbischof von Salzburg erwählt. Bon seinen Munzen wissen wir, außer ber schönen Erwählungsmedaille, nur ein einziges Stud vom J. 1740 anzusuberen. 59) Ferdinand Julius Graf von Troper, bisher Domscholasticus, ermahlt ben 9. Aug. 1745, obgleich er an dem Grafen Johann Frang von Oftein einen ftarten Concurrenten hatte, erhielt am 10. April 1747 bie Carbinalswurde, visitirte von 1754 -1756 bie mehrsten Decanate seiner Diocese personlich, und ftarb ben 5. Febr. 1758. Außer brei Debaillen auf feine Inthronisation (27. Aug. 1747), hat man von ihm Thaler von 1746 und 1756 und halbe Thaler von 1752. 60) Leopold Friedrich Graf von Egth und Sungerbach, bieber Dombechant, erwählt ben 27. April 1758, wurde am 16. Juli 1759 inthronisirt, bei welcher Gelegenheit eine großere und fleinere Debaille ausgegeben murbe. Es war biefes bie einzige Gelegenheit, bei welcher ber Bifchof fein Mungrecht ausübte. Denn ba alles Silber angetauft und genau nach bem ofterreichischen guße ausgemungt, auch von jedem neuen Bifchof, gleich bei Uns tritt feiner Regierung von feiner neu gepragten Munge eine Probe, im festen Belaufe von 16,000 Gulben, an ben Wiener Sof gesendet werden mußte, so war die Ausübung des Regals eine wahre Last. Darum verstaufte Bischof Leopold Friedrich alle seine Munggeraths schaften an bas Erzhaus, und bei feinen Lebzeiten murbe nicht mehr gemunzt. Er ftarb ben 15. Febr. 1760, nachbem er zu Begrundung eines Geminariums, und zu Dotirung zweier neuen Ranonicate und zweier Bicarien an ber Stiftsfirche ju Kremfier eine bebeutenbe Summe gewidmet. 61) Maximilian Graf von Samilton, ermahlt ben 14. Marg 1761, verschönerte die bischöflichen Resis bengen ju Dimug und Rremfier, ließ bei letterer ben burch ben Brand vom 3. 1752 verwufteten Thurm neu erbauen, und einen gang neuen, prachtigen Saal mit einem Aufwande von 80,000 gl. herftellen, ließ jum Gebachtniffe seiner Inthronisation, am 22. Aug. 1762, brei verschiebene Medaillen pragen, und ftarb, ber lette Bischof von Dimus, ben 31. Aug. 1776. Denn nach bem Willen ber Raiserin follte bas bisherige Bisthum in ein Erzbisthum vermanbelt werben, und bagegen von feinem ungeheuern, 62 Decanate mit 522 Pfarren umfaffenben Sprengel an bas neu errichtete Suffragan-

bisthum Brunn 27 Decanate mit 230 Pfarrfirchen, b. i. ungefahr bie Salfte bes brunner Keises, bann bie Kreife Bnaym und Iglau abtreten. Die gange Ginrichtung wurde burch papstliche Bulle vom 9. Jul. 1777 gu Stande gebracht, und am 10. Aug. 1777 murbe bie Bahl bes bisherigen Dombechanten, 62) bes Grafen Anton Theodor von Colloredo, verfundigt. Der neue Erzbifchof vifitirte gleich in ben erften Sahren bie gange Diocefe perfonlich, mußte aber 1784 bie noch ubrige Salfte bes brunner Kreises an bas Bisthum Brunn abgeben, erschien im 3. 1790 in Frankfurt bei ber Bahl und Rronung Raifer Leopolde II. in ber Eigenschaft bes erften furbohmischen Bablbotichafters in außerorbentlicher Pracht (feine Uns koften beliefen fich auf 300,000 Fl.), brachte wieder eis nige Thatigfeit in bie Munge - außer zwei Debaillen auf feine Inthronisation, 11. Juli 1779, haben mir pon auf seine Interentation, 11. Zuit 1779, haben wir von ihm Thaler, Gulben, Imanziger und Iehner sammtlich vom I. 1779 — und starb im I. 1811. Ihm folgte, da sein Coadjutor, der Erzherzog Rudolf, erwählt den 24. Juni 1805, bereits 1810 resignirt hatte, 63) der Graf Maria Thaddaus von Trautmannsdorf, bisher seit 1795 Bischof zu Königgräß. Dieser starb den 20. Jan. 1819. 64) Rudolf Iohann Joseph Rainer Erzeherzog von Österreich, der schon früher Coadjutor gewessen, auch Cardinal vie S. Petri in monte aurea seit dem auch Cardinal tit. S. Petri in monte aureo, feit bem 4. Juni 1819. Bon feinen Dungen tonnen wir nur einen Zwanziger vom I. 1820 anführen. Er starb an einem Nervenschlage zu Baben bei Wien ben 23. Juli 1831. 65) Ferdinand Maria Graf von Chotek, der heutige Erzbischof, empfing die Leben ben 29. April 1832. Er mar bisher Domherr und bes Erzherzogs Weibbifchof gemefen.

Die olmuger Diocefe enthalt, nach ifrer neuern Begrenzung, in ben acht Archipresbyteraten Dimus, Rremfier, Muglit, Freiberg, Troppau, Solefchau, Bostowit und Kalfcher, 52 Decanate mit 341 Pfarreien und 232 Localtaplaneien. Davon befinden fic, außer Mabren, in bem offerreichschen Antheile von Dberschleffen, 5 Decanate, 30 Pfarreien, 27 Localkaplaneien, und in bem preußischen Oberschleffen 3 Decanate, 31 Pfarreien und 6 Localkaplaneien. Enbe bes 3. 1789 murben in bem gangen Sprengel 1437 Geistliche gezählt. Der Erzbifcof-fubrt ben Titel: Erzbifcof ju Dimut, Sers jog, bes S. R. R. Fürst und ber toniglichen Capelle in Bohmen Graf, und hat burch Privilegium Raifer Karls IV. bas Recht, ber Kronung bes Konigs von Bohmen unmittelbar nach bem prager Erzbischof beigu-wohnen, auch, im Falle ber Abwesenheit biefes Erzbischofs, felbst bie Rronung zu verrichten. Die gu bem Erzbis: thum D. gehörigen Berrschaften und Lebenguter werben zusammen auf 5,100,000 Fl., die Lebenguter allein auf 2,000,000 Fl. geschäht. Dieser Lebenguter sind, nachebem viele andere in der ersten Salfte bes 17ten Jahrbunberte theile gu ben bifchoflichen Safelgutern, theils gu ben Capitulargutern eingezogen wurden, überhaupt noch 68, bie ihren Befigern jahrlich ungefahr 200,000 Ml. in Bwanzigern eintragen. Die Lebenrechtstanglei befinbet fic in Kremfier; Joseph II. hatte fie burch hofbecret vom 9. Sept. 1788 mit bem mabrifch=fchlefischen ganbrechte in

Brunn vereinigt, und bie Lebensgefalle bem Religion8: fond Bugetheilt, aber Leopold II. feste auch bier Mles wieber in ben vorigen Stanb. Sammtliche Leben ohne Ausnahme find Mannleben und werben bei Lebensfällen verkauft, so zwar, baß ber Erzbischof 3, bas Domcapistel i bes Kaufschillings bezieht. Des Erzbischofs stanbiges Gintommen aber beruhet auf ben Tafelherrichaften Murau und Zwittau und auf ben sogenannten Kammergutern Kremfier, Keltich, Sochwald, Bogenplog, Wifchau, Chirlig und Stolgmug. Die herrichaft Murau, olmuger Rreifes, enthalt ben Martt Murau mit einem Berafchloffe. welches bas gewöhnliche Gefangniß fur ftrafbare Geift: liche ber Didcefe, Die Stadt Muglit, 27 Dorfer und 19812 Lahne mit 14,972 Fl. 261 Rr. obrigfeitlicher Schatung. Die Berrichaft 3wittau, olmuter Rreifes, enthalt, außer ben Stabten 3wittau und Brifau, 22 Dors fer, wobei fich jeboch außer bem Amthaufe, ber Bierbrauerei und Branntweinbrennerei, einigen fleinen Teichen und einer guten Strede Balbung, teine berrichaftliche Realitaten befinden. Die Berrichaft Rremfier, prerauer Rreifes, enthalt bie Stabte Kremfier, Bautich und Libau, bie Martte Chropin und Hulein, 48 Dorfer und 35010 Labne mit 31,766 Fl. 1 Rr. obrigfeitlicher Schatung, überhaupt nach ber Bablung vom 3. 1794, boch ohne bie Stadt Kremfier und bie Dorfer Lobotis und Saktar, 2250 Saufer, 4024 Familien, 18,540 Seelen. Sie ges bort alfo ju ben wichtigsten Berrichaften, nicht nur ber Proving, fonbern felbft ber Monarchie, wie biefes auch bas obgleich weniger in bie Augen fallenbe Bermogen ber Unterthanen beweifet. Der gemeinsame Schuttboben ber Unterthanen enthielt im 3. 1820 über 4000 Meten Ges treibe, die ihnen zuständigen Steuercapitalien betrugen aber 98,000, die Baifenfonds mehr als 240,000 fl. Bis in die neuesten Beiten war der fürstliche Oberamt= mann biefer Berrichaft, ober wie er fruber bieß, ber Saupt: mann, immer ritterlichen Stanbes, und jugleich, ba Rremfier die gewöhnliche fürstliche Residenz, Stadtcommans bant und Befehlshaber ber ansehnlichen Leibgarde. Die Berricaft Reltich, prerauer Rreifes, enthalt außer bem Stabten Reltich, 17 Dorfer und 89th Lahne mit 5421 FL 461 Rr. obrigfeitlicher Schatung. Die Berrichaft Soch= wald, gleichfalls prerauer Kreises, enthalt außen bem zersstorten Bergschlosse Dochwald die Stadte Freiberg, Mahrisch-Oftrau, Mistel, Braunsberg und Frankstadtl, 41 Dorfer, 5056 Sauser, 5936 Familien, 31,650 Sees len (im 3. 1788), aber nur was fich burch bie Lage an und in bem Dochgebirge erflart, 193th Labne mit 14,018 ML 42 Rr. obrigfeitlicher Schatung. Die Berrfcaft Bogenplog, troppauer, vormals prerauer Rreifes, enthalt außer ber Stadt Bogenplog, 4 Dorfer und 7414 Babne mit 3471 Fl. 101 Rr. obrigfeitlicher Schabung. Die Berrschaft Bischau, brunner Rreises, enthalt bie Stadt Bischau, die Martte Diedit, Puftomierz und Schmabenit, 27 Dorfer, 12,000 Seelen und 14522 Labne mit 16,686 81. 14 Rr. obrigfeitlicher Schapung. Die Berrfcaft Chirlis, brunner Kreifes, enthalt bie Darfte Dobris und Schlapanis, 14 Dorfer und 864; Labne mit 10,214 Ml. 284 Sr. obrigfeitlicher Schabung; auf biefer

Berrichaft laftet aber eine jahrliche Abgabe von 14,000 ML an bas Bisthum Brunn. Das Gut Stolymut, in bem leobschützer Rreise von Preußisch-Schleffen, enthalt die Dorfer Stolymus, Anispel und Langenau (Fürftlich), bann ben größten Theil bes Stabtchens Ratscher. Die Se sammteintunfte bes Furft : Erzbischofs werden bie Summe von 150,000 Fl. (80,000 in ben 70er Jahren) nicht übersteigen; sein geviertetes Wapen zeigt im Isten und 4ten blauen Felbe feche filberne Spigen, im 2ten und

3ten Relbe ben faiferlichen Abler.

Das getreue\*) Metropolitancapitel besteht aus viergehn residirenden Domcapitularen und einer unbestimms ten Anzahl von Domicellaren. Die vier erften Capitus laren, ber Dombechant, ber Dompropft, gestiftet von Markgraf Bladislam im I. 1203, aber seit ben josephinischen Reformen unbesetht, ber Archidiakon und ber Scholasticus, sind seit bem J. 1731 infulirte Pralaten. Dombechant und Dompropft werben jeber auf 16,000 %I. jahrlich geschätt. Bei ber Bahl bes Erzbischofs bat je ber Domherr leibenbe und wirkenbe Stimme, lettere jedoch nicht eher, als bis er Priefter geworden. Much ber Dechant und Propft werden von bem Capitel ermablt. wahrend ber Erzbischof ben Archibiaton und ben Schole flicus zu ernennen hat. Bor ber Aufnahme in bas Capitel muß ber Canbibat wenigstens alten Ritterstand be weisen. Die bem Capitel zustandigen Besitzungen find theils gemeinschaftliche, fogenannte Communguter, theils einzelnen Gliedern beffelben überlaffene Prabenben. Sie liegen größtentheils im olmuter Rreife, rings um bie Stadt herum, mehrentheils in fruchtbarem Boben, theils aber auch im prerauer und brunner Rreife. In ben olmuger Rreis gehoren bie Communguter Bifternig und Erschit außer ben Markten Wisternit und Erschit, 10 Dorfer und Haniowit (8 Dorfer), bann 49 Prabende borfer ober Antheile, im Gesammtbetrage von 445th Lahnen mit 42633 Fl. 51 Rr. obrigfeitlicher Schapung. In ben prerauer Rreis geboren bas Commungut Groß-Peterswald (6 Dorfer), brei Dorfer bes Commungutes Erfchit, bann 3 Prabenbeborfer, Bufammen 61 2 Lahne mit 5884 Fl. 574 Rr. obrigfeitlicher Schatung. In bem brunner Rreise finden fich nur 3 Prabenbeborfer mit 1947

Lahnen und 2911 Fl. 41; Kr. Schähung. (v. Stramberg.)
OLMUTZ. (Belagerung und Entsat von D.) Die ju Anfange bes Feldjugs von 1758 fo rafc uns ternommene als gludlich beenbigte Belagerung von Schweibnit machte es bem Konige Friedrich II. leicht jur Dffenfive überzugehen. Durch ein plogliches Ginbringen in Dabren und bie Belagerung von Dimit, hoffte er bie Streitfrafte Dfterreichs bort feftzuhalten und fich mittlerweile ben, gegen Dommern und bie Marten, bon Preußen her andringenden Ruffen mit Erfolg ent gegenwerfen ju tonnen. Bur Ausführung biefes Planes mußte ber Feldmarfchall Daun irre geführt und um eis nige Mariche übervortheilt werben, bamit ber Konig Beit gewanne und vor feinem Anruden in ber Gegend von

<sup>\*)</sup> Diesen glorreichen Aitel, sammt bem Gute Daniowis, em pfing baffelbe im 3. 1625 vom Kaiser Ferbinand II. als Belob-nung seiner in ben Jahren 1619 und 1620 bewirfenen Arene.

Dimut fich festzuseten im Stande fei. Deshalb rudte Die Armee bes Ronigs aus ihrer Gebirgestellung in Die Ebenen von Schweidnig und Reichenbach binab, unter bem Bormande nothwendiger Raft nach ben Unftrengungen vor Schweibnit und bes Barrens auf bie im Unjuge begriffenen Erfatmannschaften, mabrent bas Corps von Bieten bei Landshut blieb und eine Postenkette bis Friedland zog, bas Corps v. Fouquet aber zur Bemas dung ber Paffe in bie Graffchaft Glag rudte. Neben ber Bestimmung, ben Marsch ber Sauptarmee ju mas-tiren, hatten beibe Corps ben Auftrag, bem Feinde alle Rachrichten über die biesseitigen Bewegungen abzuschneis ben. Mittlerweile (1. Mai 1758) rudte ber Konig nach Neisse, theilte bort seine Armee in zwei Colonnen und zog mit ber einen nach Troppau, indeß ber Felbmarschall Reith bie andere nach Jagernborf führte. Um 3. Mai traten die Spigen beider Colonnen in die Ebenen von Dlmut, jene über Gibau, biefe über Sternberg (f. bie Specialfarte bes preußischen Staats von Maj. Rurts, von Engelhard, ober auch fur bie erften Bewegungen bie bei Kummel in Salle herausgekommene). Gobald ber unfichere Feind anfing, fich von Koniginngras nach Sos henmauth zu ziehen, folgte Fouquet nach Reiffe und geleitete von bort ben Saupttransport ber Belagerungs= vorrathe nach Olmut (12. Mai), am felbigen Tage, wo die Beobachtungsarmee bei Littau über die March ging. Der Ronig rudte mit berfelben bis Dlefchau, wo ber Pring von Burtemberg ein feindliches Cavaleriecorps angriff und über Prosinit gegen Wischau zuruckwarf, sich barauf bei Prosinit festsete und die Beobachtung gegen Brunn übernahm. Während bessen hatte ber Feldmarsschall Keith Olmut eingeschlossen; er öffnete die Laufzgräben am 27. Mai und hielt jenseits ber March ein kleis nes Beobachtungscorps bei Dolein. Um bie Belagerung vollständig zu sichern, bezog ber Markgraf Karl bas La-ger bei Reuftadt, Pring Morit bas bei Littau, lagerte General Webel bei Namiest und ber Konig auf bem Bobenzuge von Namiest bis Studnis zwischen Dieschau und Profinis. Um 10. Jun. traf ein bedeutender Belagerungstransport und gleichzeitig das Corps von Zieten ein, das ein Gesecht bei Griffau bestanden und durch dasselbe bie Überzeugung vom Berankommen ber ofterreichischen Sauptmacht gewonnen hatte. Bei bem geringen Borrath an Belagerunges und Berpflegungsmitteln mare es unstreitig forberlicher gewesen, ber Festung sofort auf ben Leib zu geben, fatt bie erfte Parallele fo meit von berfelben anzulegen, bag bie Batterien ihrer Birtungelofigs feit wegen verlaffen und vormarts verlegt werben mußs ten. Dies veranlaßte Beitverfplitterung und unnuben Aufwand an Munition, legte also ben erften Grund jum Fehlschlagen ber Unternehmung. Inbeg war ber vorfichtige Felbmarfcall Daun in

Indes war der vorsichtige Feldmarschall Daun in Mahren eingerückt und hatte ein Corps unter dem General Harsch beim Kloster Allerheiligen, Littau gegenzüber, ein zweites bei Prerau aufgestellt, um das Corps des Prinzen Moritz und das Detaschement bei Dolein zu beunruhigen. Seine Absicht war, die Garnison von Olmutz durch hineinwerfen frischer Truppen zu verstärken, I. Cnevel, d. B. u. K. Oritte Section. III.

boch ohne ein allgemeines Treffen zu magen, bas vermoge bes Einbrucks ber Nieberlage von Leuthen bei feis nem Beere ihm ju gewagt erschien. Gin überfall bes Dorfes Rosutschan, jum letigenannten Detaschement gebos rig, gelang fast vollstandig (Nachts vom 8. bis 9. Juni); nicht so ber breimal wiederholte Uberfallsversuch auf Bietens Regiment bei Kostelig. Diese Borfalle bewogen ben Konig, jur Berftartung ber Ginichließung am linten Ufer ber March bas Corps bes Markgrafen Karl von Neuftabt heranzuziehen, um mit felbigem ben Raum zwischen Solitz und Kommothau zu besetzen. Wahrend biefer Bewegungen aber gelang es bem Feinde, 1200 Mann nach Olmut hineinzuwerfen. Sierauf ructe Daun naber beran, nahm bei Prettlit zwischen Prosts nig und Wischau eine Stellung und ließ ben General Loubon nach Liebe, ben General Jahnus nach Bagen aufbrechen, um einem febr bebeutenben Transporte von Belagerungs = und Mundvorrathen aufzulauern, ber, von 8 Bataillone und 4000 Mann Genefener aus allen Waffen begleitet, am 20. Juni von Troppau aufgebroschen mar. Bon biefem Borhaben erhielt ber Konig awar zeitig genug Nachricht, scheint aber, ungeachtet ber Erfolg ber Belagerung augenscheinlich von diefes Transportes gludlicher Antunft abbing, Die Sache nicht ernft genug genommen zu haben; benn anstatt fur jeben gall bas Berankommen ber Borrathe zu fichern, begnügte er fich, ben General Zieten mit 20 Schwabronen und 3 Bataillons (etwa 4000 Mann) bemselben entgegen zu schicken. Der General traf ben Transport bei Gibau und ordnete für den nachsten Tag (28. Juni) den Weiterzugg an, wurde aber kaum 2 Stunden nach dem Ausruden von Loudone Corpe beftig und anfange erfolgreich angegriffen; boch gelang es nach einem funftundigen barten Gefechte bem tapfern Bieten, feinen überlegenen Gegs ner mit Berluft jurudjumerfen. Bahrend jedoch ber Transport neu geordnet und burch bie fcblechten Bege bei fortwährendem Regen nur langfam fortgebracht werben konnte, verstärkte Daun bas Corps von Loudon mit 8000 Mann. Um 30. Juni griff biefer ben Transport zwischen Bautsch und Domftabtl mit Ubermacht und fo vortheilhaft an, daß ber erfte Anlauf 1000 Pferbe, 4 Bataillons und 400 Bagen vom Saupttransport abschnitt, Die Leitung ber Bertheibigung bem bei bem Saupt transport befindlichen General Zieten aus ber Band gewunden, und ber General Puttkammer mit bem Bor= trabe fo schnell erbruckt wurde, bag, nach mehrftunbigem febr tapferm Gefechte, ber Transport aufgegeben werben und Bieten fich begnugen mußte, mit einem Verlufte von 2000 Mann ben Überreft feiner Mannschaft vor ganglicher Auflosung zu bewahren und nach Troppau zu ret ten. Diefer Unfall machte bie fchnelle Aufhebung ber Belagerung von Olmus nothwendig; die Armee hatte weber Munition noch Lebensmittel. Wenn aber ber Unmarfc und die Dispositionen Daun's bas Lob ber Sachs fundigen verbienen, fo bleibt bes Ronige Rudjug aus Mabren nicht minder ein Meifterftud ber Berechnung. Das Resultat berselben war, daß, nachdem in ber Nacht vom 1. bis 2. Juli die Belagerung aufgehoben worden,

ber König und ber Feldmarschall Keith am 14. Juli mit ber Armee, bem sammtlichen Belagerungsgeschüt (mit Ausnahme von 4 Mörsern und 1 Kanone, alle bemonstirt), 13(X) Verwundeten und Kranken und dem vorräthisgen Kriegs und Mundbedarse in das Lager bei Königinngrah an der Elbe rücken. (Vergl. Oeuvres posth. cl. Frederic II. T. III, Guerra de 7 ans. Tempels do s's Gesch. d. siebenjährigen Kriegs. Rehow's Charaketeisstift des siebenjährigen Kriegs. Geständnisse eines österz reichischen Reterans.)

OINEY (Oulney), Marktfleden in ber Grafschaft Budingbam in England auf dem nordlichen Ufer bes Flufsfes Dufe. Er entbalt eine große alte Kirche mit einem bubichen Aburme Im Jahre 1811 hatte er 2268 Einm., die sich vorzüglich mit Spigenweberei beschäftigten. In geringer Entsernung liegt sublich von der Stadt West on ill nder wood, wo der Dichter Cowper lange Beit lebte und am 25. Det. 1800 ftarb (Rees Cyclop.). (L. E. Kämtz.)

()I.NIAUSEN, ein Dorf mit Marktgerechtigkeit und 300) evang, und 160 jubischen Einwohnern, an ber Jart, im Konigreiche Burtemberg, im Redarkreise und Oberamte Redarkulm. Das Geschlecht ber von Dinhaus fen subrt bavon ben Ramen. (Memminger.)

(11.(1), ein bekannter franklicher Derzog. Die Fransten batten im Jabre 588 bei ihrem Deerzuge gegen die Langebarden in Italien eine große Riederlage erlitten. Doch neue hoffnung zum Siege gab bem Könige Gbildes bert sein Lundniß mit dem Kaiser Nauritius von Konstanstinopel, vermöge besten der Erarch Roman von Ravenna zu gleicher Zeit die Langebarden von dieser Seite aus anzgreisen sollte. Ein machtiges Deer ließ Ebildebert im Jahre (314) unter zwanzig Perzögen nach Italien ausberes den. Unter den Perrüberen war Die neben Audemald und Stelien der vorzähzlichte. Aber soon die bem Einzischen in Italien fand Die bas Biel seinem Geldenleben geset; benn als er sich der Burg von Lellinzens ungerstum naberte, sank er von einem Geschosse unter der Leuskana 11 achter.)

Olo. f. Olaf (Me Gert. II. E. 368).

(11.0RAGRI, Stadt in Masetonien, Steph. Byz. auf Reagenes Masetonisa. (Alausen.)

St. (1) (1) (Exsentinde zu St. : Elos unt Lindseiel). Diese Kinde. 5 Meilen von Geriftiansladt. 4 Meilen von Fischen Geriftiansladt. 4 Meilen von Geriftiansladt. 4 Meilen von Gembritiskum extrema, in der schwedischen Provinz Schonen. Arrifes West-frind, das erst sint der Mitte des 17. Judiet. Eren Ramen auf des Andrheiel übertragen, weides des dahen Exudende der hiefe (8. Langebook Script, vor. Punn T. VII): wernigstens kommt von dieser Jeit an Ainde und Aindebeil unter dem Ramen St. : Elos vor. Elos Elos II. den Sohn fundsch eines komm norweichen Kingel vorg. wer Seet. II S. (20) is. Ever ist üben demeilt werden, des man den nach seinem Leben kunnen der Seitzen.

verfett, ihm burch bas gange driftliche Europa, vorzugs weise im fandinavischen Norden, Berehrung erwiesen babe. Geine Gebeine ruben im Dom von Drontbeim, Bunber hat man ihm beigelegt (f. bie Beimsträgle), ibm zu Ehren Altare, Rirchen und Rlofter erbauet, beilige Tage gefeiert und zahllose Quellen burch ganz Standis navien ihm geweiht; alles mit Opfern verbunden. folche ihm geweihte Opferkirche mar nun auch die Scho: neniche. Gehr naturlich, baß gerabe in Schonen bie St.s Dlofebilder und bie Gt. Dlofemunberquellen vorzuges meife baufig maren, bei und an Schonens Rufte; bei Abus (f. ben Art. Ahus) hatte ja ber beilige Dlof, im Bunbe mit Schwebens Ronige, Die befannte Schlacht gegen ben Danenkonig Anut geschlagen. Die Rirche, eine ber schonsten in ber Proving, erhebt fich auf einem Sugel, ben ein lieblicher Buchenhain beschattet; am Rufe bes Bugels fließt eine beilige Quelle, unter bem Ramen ber wunderthatigen St. Dofsquelle weit und breit be rubmt und aus ber Rabe und Ferne befucht; in einiger Entfernung, etwa 300 Schritte norblich vom Rirchwege, find bie geringen Überbleibsel einer Capelle (Capellenbod beißt ber Ader umber), bie Dlof felber erbant haben foll. In ber Kirche find 4 fleinerne Altare; ehemals follen ihrer 7 gewesen fein. Reben bem größten biefer Altare, an ber norblichen Band, erblickt man ben beiligen Dlof (St. Dlofsbilder befinden sich in mehren schwedischen Rirden). aus Eichenholz schlecht gehauen, 3 Fuß boch, im tonigl Schmude, mit Krone und berabbangenbem Barte, und im goldenen Gurtel 4 Birnidabel (abgebiltet in gime's schonischer Reise C. 158). In ber Rechten batt er ein filbernes Beil mit bolgernem Schaft, in ber Linken & nen Reld, mit ben Fugen tritt er ein vierfußiges Ine beuer mit Menidentopf, Lowenleib, Barenfugen, De denichman; neben Dlofs rechter Schulter fint ein fie ner Citherfvieler (Beil, Streitart und Reich ben ner Citberivieler (Beil, Streitart und Relch beziehen ich obne Zweifel auf feinen Kampf furs Chriftenthum; bes Ungebeuer bezeichnet bas heitenthum). Über Et:Die erblidt man abgebilbet feine Geschichte nach Sano Granmaticus. Ditten in ber Ande an einem Pfeiler # ber Altar ber beiligen Dreieinigfeit; an beffen Sufe en Le ften, in welchen jabriich viele Opfer einfließen (1811, 175 Mit. 1814, 250 Mit ), bie zwifden ber Rinte, ben Armen und dem Paker vendeilt werden. To 20 Sei St.: Diefe Ledestage, nach Anders am Abende von Je bennis, unbern bierber, aus ber Rabe unb Benn, fel rem Auffante (Dinemart unt Zeutschlant ) große 64 nn Intercer, met haft fedent, Binte, & Anieren und Araufe aller Unt. Sie treten in bie S merien ibn Gabe in den Drieflichen und nachen fich be tent den Bille Dieff; unter fillen Gebete erzu han has Bell and befinning turns ten beiten un man Maine, und juda alfe, best fie es bent Mills ha a die dias Cuit una dans del Bekan matiemen ic. Unen Geinten recipies in the I Sene Ores tempen fie nicht bied in Genung ber I benen, femben and für bie gintliche Guttinben Semmann, für bie Gefuntlich ber Linder m Dornben. Bir eine reichliche Ernte meile man !

<sup>&</sup>quot;) Gregorius Parmanumin, Mac Lish L e S. ap. Proberum Chep Pranc Mist Pena II (250) Panius Phanesum de Genetic Langesbarderum 1th III e SL ap Hageneum Genetium Genetic et Langesbardie Sterben, p. 1888

Aberglauben wie mit dem Beile, mit dem hölzernen Bilde eines Anaben, ber, mit fchonem Rorper, blauen Augen, gelbem Baare, weißen Wangen, mit bem rechten Fuße auf einen Schabel tretend, in ber rechten Sand eine Sichel und in der Linken eine Wasseruhr, noch vor wenigen Sabren auf ber Rangel aufgestellt mar. - Ber verbindert ift, felber fein Opfer zu bringen, lagt es burch Undere darbringen oder schickt es an den Pastor ein, damit Dieser es in die Opferlade lege. Die heilige Quelle ift an ber Mitternachtsseite ber Kirche, etwa 300 Schritte von berfelben entfernt. hierter eilt man bas ganze Sahr hindurch, trinkt baraus, mascht sich barin und opfert baas res Gelb ober Brot, Rase, Gemuse u. bgl. m. Wie mir versichert worben, ift ber Ertrag ber in bie Quelle gefal-Ienen Opfer nicht gerade fur bestimmte 3mede angewies fen. Nach vollendeten Opfern am St. = Dlofstage wird ein Markt gehalten, welcher brei Tage lang währt und burch allerlei Luftbarkeiten und burch ben Chrentrunk fur St.=Dlof bezeichnet ift. Rabe ber Quelle liegt ber kleine Bof St.=Dlofegarb. Im Gangen nimmt indeg bas St.= Dlofsopfern wol immer mehr ab, und bie meiften ber vielen, in früheren Beiten in Schweden benutten Opferstellen werden jest nicht mehr besucht. Ubrigens war für ben Paftor in St.=Dlof ber Antheil, ben er an ben St.= Dlofsopfern hatte, fast sein vorzüglichstes Einkommen; bie übrigen Gintunfte waren fo unbedeutend, und bas Pfarrbaus fo erbarmlich, nicht einmal auf Pfarrboben, sonbern auf bem jum Gute St.=Dlofegarb geborigen Grund und Boben erbaut, bag im Jahre 1814 vom Konige bie Combination ber Pfarrftelle mit bem Paftorate Stiby bes fcbloffen und fofort ins Wert gerichtet wurde. Stibp liegt in Barab Barreftab, 1 Meile von ber Rirche St. Dlof entfernt, beren Gemeinde im Jahre 1815 727 Gees Ien gablte und ein maffives Armen= und Schulhaus befist. (Rach ber im Sahre 1816 ju Lund erschienenen Dissertatio academica de paroecia S. Olavi in Sca-nia sita. P. I. et II. Praesid. Samuele Follin, Philos. Mag., Coll. scholae Malmogiensis, et respondd. Car. Westring-Blekingo et Joh. Lor. Hollenio, Scano, -(v. Schubert.) und nach andern Nachrichten.)

Olomitrion Brid. f. Trichostomum Hedw.

OLONA (Ollons), einer von ben Nebenstüssen bes Po, welcher nahe bei St. Maria bel Monte zwischen ben Seen von Barese und Lugano am süblichen Abhange ber Alpen entspringt und, einen fast süblichen Lauf verfolgend, bei Mailand vorbeigeht und sich ber westlichen Grenze von Parma gegenüber in den Po ergießt. Bei Mailand wird er durch den Naviglio grande mit dem Tessino und durch den Martesana mit der Adda verdunden. Bahrend der französsischen Herrschaft hatte ein Departement von ihm den Namen. (L. F. Käntz.)

OLONDAE, ein, außer der Erwähnung bei Ptolemaus, unbefanntes ftothisches Bolt am taspischen Meere. (H.)

OLONEZ, eine Statthalterschaft mit einer gleiche namigen Stadt im europäischen Rußland, zwischen 604 umb 664 Gr. nördl. Br. und dem 47—59 Gr. öfti. E. Sie hat ein Areal von 3780 D. M. und grenzt gegen Rorben und Rordosten an das Gouvernement Archangel.

gegen Suboften an Bologba, gegen Suben an Rowgorod, gegen Subwest an Petersburg, gegen Besten an Finnland und ben Ladogasee. Den Namen erhielt bie Proving von dem Flusse Olonza und der an demselben liegenden Stadt Dlonez. Rach Archangel ift bie Statts halterschaft Olonez bie an Menschen armfte Provinz bes europaifchen Ruflands, benn fie gablt auf ihrem großen Flachenraume nicht mehr als 355,000 Einwohner, fo bag auf eine D. M. nur 95 Menschen tommen, wobei freis lich ber große Laboga und Onega nicht ju übersehen find, bie in bas Areal mit fallen. Die gablreichsten Bewohner find Ruffen, nach ihnen Finnen und in geringer Anzahl nomabisirende Lappen. Fast alle bekennen sich zur griechischen Rirche. Früher wohnten hier auch schon zwei finnische Bolfestamme, die Begen und Jemen, welche ben Nowgorobern zinsbar maren, weshalb bas Land auch noch fpaterbin von bem Großfürstenthum Nows gorod als ein Theil besselben abhangig war. Bu einem eignen Gouvernement ward es im Sahre 1784 erhoben

und organisirt.

Dieses schon febr boch im Norben liegenbe ganb ift ungemein mafferreich, größtentheils fleinig und ges birgig, mit Seen und Moraften bebedt, weshalb auch bas Klima feucht, fehr kalt, und folglich ber Gefund= heit oft nachtheilig ift. Der Seen zählt man an 2000, und der Fluffe und Bache über 800. In Guben ift ber Boben flach, fandig und größtentheils mager, und bie Rornernten misrathen oftmals wegen ber rauben Bits terung. Feld= und Gartenfruchte gebeihen nur in wenis gen Gegenben, und bie Ernten reichen bei weitem nicht bin fur ben Bebarf ber Einwohner. 3wischen bem Las doga und Onega wird vieler Hanf und Flachs gebaut; Bafferruben überall fehr häufig, weil fie eine Sauptnabrung bes Bolles find und im Rothfalle bie Stelle bes Brotes vertreten; man braut auch aus der Wurzel berfelben Dwas, ein teichtes, bunnes, fauerliches Getrant, und macht bas Rraut ju Roblfuppen fauer ein. In ben boben nordlichen Gegenden, die bes Unbaues gang unfahig find, wachst nichts als Moos, niebriger Strauch und verkruppeltes Nabelholz, baber auch bier nur Lappen mit ihren Rennthieren haufen. Ein oft unterbrochenes Gebirge, eine Fortsetzung ber großen aus Norwegen und Schweben tommenben fanbinavischen Bergtette, ftreicht von Norden nach Guten herab, umwindet bie beiben Binnenseen Ladoga und Onega, und verflacht fich an ber Grenze bes nowgorobichen und petersburgischen Souvernements, erreicht ingmischen nirgend eine betrachtliche Sohe, ift aber gleichwol ben größten Theil bes Sahres bindurch mit Schnee bebeckt. Es enthalt in feinem Innern mancherlei Schate bes Mineralreiche, und man findet nicht blos Marmor, Granit, Porphyr, Serpentins ftein, Ralfftein, Thon, Amiant, Gpps, Alabafter, Frauens glas und andere Steinarten, fonbern auch vieles Gifen, Kupfer, Schwefel, Bitriol, ja sogar etwas Silber und Gold. Bon einer großen Anzahl verschiedener Minen, bie entbedt waren, unter welchen fich 27 Golbe, Gilbers und Bleiminen befanden, find 2 Golb= und Silber=, 5 Rupfers und 10 Gisengruben, auch ein Marmorbruch mit

200 Arbeitern noch einigermaßen im Gange. Holz gibt es im Übersuffe. Die ungeheuern Walber liefern Massten bis zu 100 Fuß Lange. Unter den Baumen besselben prangt der Lerchenbaum, der schönste unter den Nasdelhölzern. Sie sind reich an Pelzthieren und Wildpret aller Art. Unter den wilden Thieren, Baren, Wolfen, Elennen, befindet sich auch der Vielfraß (ursus gulo), viele graurothe Füchse, seltener schwarze, Dachse in Menge, auch wilde Rennthiere. An Wasservögeln mancherlei Arten ist ein zahlloser Übersluß, ebenso an Fischen. Dazgegen ist die Vielzucht wegen des langen und harten Winters unbedeutend, und das Vieh fällt nur klein aus, doch hält fast jeder Bauer ein Paar Pserde, einige Kühe, Schase, Schweine und Hühner; auch haben viele kleine Gärten, in denen Rüben, Zwiedeln, Rettige, Kohl, auch etwas Kartossell, Lauch und Gurken erzeugt werden.

Der Gewerbfleiß ber Ginwohner erftredt fich haupt= fachlich auf die Berarbeitung ber Mineralien und Bes nugung ber Balbproducte; die Bahl der Fabrifen ift bas ber verhaltnigmäßig nicht unbedeutenb. Man findet mehre Sagemublen, viele Schmieben, nicht nur in ben Stabten, sondern auch auf dem gande, mehre ansehnliche Gifen: und einige Glashutten, 4 Galliotenwerfte, viele Linnenmanufacturen, Thranfiedereien, Theerschwelereien, Rohlens brennereien, 1 Bitriolsiederei, 25 Garbereien, 2 Stahls fabrifen, 3 Talgichmelgereien, 5 Biegeleien, 6 Lichts gießereien und einige Topfereien. Die Sauvtausfubrar= tifel bestehen in Marmor, Gifen, Solzwaaren (als Masten, Breter, Boblen ic.), Bitriol, Granit, Sanf, Flachs, Theer, Dech, Saute und Pelzwert zc. Man bringt fie uber ben Onegasee auf allerlei Fahrzeugen und Flogen, ben Canalen und ber Mema nach St. Detersburg, und auf bem Fluffe Onega nach dem weißen Meere und nach Archangel. Zus biefen beiden Plagen werben bie fehlenben Beburfniffe, als Getreibe, Galz, Branntwein, Manufactur= und Colonialwaaren zc. eingeführt, woraus man fich eine überficht bes nicht viel bedeutenden Sandels machen tann; benn bie Berbindung mit Schweben will auch nicht viel fagen, und eine eigentliche betrachtliche Sandelöftabt bat bas Gouvernement nicht. Durch bie vielen Wafferfalle, welche bie meiften hiefigen Bluffe haben, wird bie Baffercommunication auch gar febr erschwert. Der größte und iconfte barunter ift ber Riwatscha in bem Flusse Guna bei bem Dorfe Sapocha. Sier fturzt fich bas Baffer in brei Abstufungen über bie gadigen Felfen mit großem Geraufche zwischen tiefen Kelfenhohlungen in eine schauerliche Tiefe binab, wo es fich in Schaum und Dunfte verwandelt.

Der Onegasee liegt ganz hier. Er ist 26-30 teutsiche Meilen lang und 9-12 Meilen breit (vergl. b. Art.), überaus sischreich, voll großer und kleiner Inseln, hat viele Buchten, Sanbbanke und Untiefen, ist aber nicht so stürmisch als ber Labogasee, welcher südwestlich einen großen Theil bes Gouvernements einnimmt. In beiden Gewässern werden viele Rebse oder Muranen gefangen, welche eine Hauptnahrung der Einwohner ausmachen, auch Quappen in Menge, von benen die größten 35-40 Pfund wiegen.

An Wohnplagen zählt man hier 8 Stabte und 227 Kirchsprengel, in welchen 9 Klöster, 336 Kirchen, 195 Kirchborfer, 4630 gemeine Obrfer, 108 Krongebaude, 560 Wasser, 80 Wind, und 25 Sagemühlen sich befinden. An Schulen, selbst in den 8 Stadten, ist noch ein grosser Mangel, und wie weit man sonst in der Gultur hier zuruck ist, davon ist der sprechendste Beweis, daß es im ganzen Gouvernement nur eine einzige Bucht druckerei, aber gar keinen Buchladen gibt.

Abel gibt es nicht viel in diesem Gouvernement, aber besto mehr Geistliche, wohlhabende Kausleute und arme Bauern. Bon den lettern ziehen viele allichrlich in andere Provinzen, um durch Arbeiten, besonders in der Erntezzeit, sich etwas zu erwerben. Als Steinhauer, die vornehmlich Mühlsteine bearbeiten, und als Biehe und Pferdeverschneider, durchwandern viele die benachbarten Gouvernements und kommen selbst die nach Chste, Liefe und Kurland. Andere bringen Wild und Fische nach St.=Petersburg, was zumal Sache der armen Finnen ist, die

man hier fur thatiger als bie Ruffen balt.

Das ganze Gouvernement ift in 8 Rreise abgetheilt, Petrosawodsk, Dlonez, Wytegra, Powenez, Labeinoje=Pole, Kargopol, Pudoga und Kem. Der Kreis Dlonez, am Gee Laduga, zwischen 601 - 62 Gr. nordl. Br. und zwischen 50 - 51 & Gr. oftl. E., ift ein fumpfiger niebriger ganoftrich, voller Berge, Bugel, Geen, fleiner Fluffe und Morafte, mit Balbern in Menge, und vielem Eisenerze, Marmor und andern Mineralien in ben Bergen. Die Sauptstadt des Kreises heißt ebenfalls Dloneg, ein alter offener Ort an ber schiffbaren Mundung ber Dlonga, auf ber Oftseite bes Laboga, 4 Meilen vom Einflusse ber Dlonza in biefen Gee, mit 382 Bohnbaus fern, 8 Kirchen, 4 Capellen, 5300 Ginwohnern, ber Sig eines Bischofs. Sie liegt 40 Meilen von St.=Petersburg und 124 Meilen von Mostau, und geborte vor 1784 jum nowgorobschen Gouvernement, murbe aber in bem genannten Sahre bei Organisirung ber olonegichen Statthalterschaft zu biefer gezogen. Der Sanbelsverkehr ift nicht bedeutend, boch werden einige Geschäfte nach St. : Petersburg zu Baffer über ben Laboga gemacht, besonders mit Pelzwert. In ber Rahe ber Stadt fteben 12 Sagemublen, auch wird hier und in ber gamen Um gegend viel Flachs gesponnen und feiner 3wirn gemacht. Richt weit von ber Stadt ift ein Bitriolfauerbrunnen. Peter I. legte bier fur St. Petersburg bas erfte Schiffes werft an. Man vergl. Georgi's Beschreib. bes ruffifchen Reichs, Ib. I. Storch's Gemalbe bes ruff. Reichs. Bromfen's Geographie bes ruff. Reichs. Saffel's Erb= beschreib. bes ruff. Reichs in Europa, Th. 1. Makinowitsch Slovar geogr. Rossiiskajo Gossudarstwo etc. (b. i. geogr. Borterbuch bes ruff. Reichs) sub h. v. Diengkowskoi Reise am Ladoga und Dnegasee, St.

Petersburg 1792. m. Kupf. u. a. m. (J. C. Petri.)
OLONNE (Sables d'Olonne), Hauptstabt bes
gleichnamigen Bezirkes in bem Departement Bendée in Frankreich, am atlantischen Meere in einer burren sandis gen Gegend liegend, besteht nur aus vier mit ber Kuste von B. nach D. parallel laufenden Straßen, hat zwei Kirs chen, ein Hanbelsgericht, 900 Hauser und gegen 6000 Einw. Die Stadt hat einen Hasen, in welchen Schiffe von 150 Tonnen einlaufen können, wodurch ein ziemlich lebhaster Handel möglich wird. Die Bewohner untersscheiden sich durch Sprache und Sitten sehr von den Bewohnern des übrigen Theiles dieser Kuste und beschäftigen sich außer der Schiffsahrt mit der Fischerei, besonders von Sardellen, und mit der Gewinnung von Salz in den beträchtlichen Salzsumpsen. Durch den beständigen Ausenthalt auf dem Meere sind die hiesigen Fischer sehr vertraut mit demselben geworden und pflegen das ganze Jahr hindurch die Nächte auf demselben zus zubringen.

Der District, welcher von der Stadt den Namen führt, hat 45 Q. M., 11 Cantone (Beauvoir, Challons, l'Isle Dieu, la Motte Achard, les Moutiers, Noirmoustiers, Palluan, les Sables d'Olonne, St.: Siles, St.: Jean de Mont und Talmont), 90 Gemeinden und gegen 90,000 Einwohner.

(L. F. Kämtz.)

OLONNOIS (Nau, genannt l'), war in Sable b'Dlonne geboren und einer ber berühmteften Flibuftier. Er ging febr jung im Jahre 1650 nach ben kleinen Uns tillen in Dienste, zu benen er sich auf brei Sahre verpflichtet hatte. Dier borte er viel von ben Flibuftiern und faßte bald ben Entschluß, fich mit ihnen zu verbin= ben. Nach Ablauf feiner Dienstzeit ging er nach ber Rufte von St. Domingo, wo er fich mit ben Boucas niers verband und fich einen Namen in einem Corps ers warb, wo es fchwer war, folden ju erlangen. Nach Berlauf von etwas mehr als brei Jahren wurde ibm auch biese Lebensart zuwider, und er murbe Flibustier. Sier zeichnete er fich burch eine folche Sapferteit aus, bag ibm balb ber Befehl eines Schiffes anvertraut wurde, welches er zur Bufriedenheit Derer führte, die ihn an ihre Spite gestellt hatten. Dit feinem fehr fleinen Schiffe machte er fo betrachtliche und fo zahlreiche Prifen, daß er die Geißel ber Spanier genannt wurde. Balb verlor er aber alle feine Schate burch einen Schiffbruch. Der Gous verneur von Tortue gab ihm ein neues Schiff. Aber l'Dionnois magte nach mehren gludlichen Unternehmuns gen mit einer schwachen Mannschaft eine gandung in ber Rabe von Campeche und wurde hier von einer gangen Urmee angegriffen. Der Kampf war ungleich; alle feine Leute wurden gefangen genommen ober getobtet, er'allein entfam nur baburch, bag er fich ben Korper mit Blut beffrich und fich unter bie Tobten warf. Bahrend man in ber Racht in Campeche Freudenfeuer anzundete, jog er bie Rleiber eines Spaniers an, welchen er getobtet batte, naberte fich ber Stabt und versprach einigen Stlas ven bie Freiheit, wenn fie fich mit ihm vereinigten, bas Boot ihres herrn fortzunehmen. Sie willigten ein, er ging mit ihnen nach Tortue und hielt ihnen hier Bort. Balb erschien er wieder an ber Kufte von Cuba. Mit einem Boote, auf welchem fich 25 Mann befanden, nahm er ein anderes, welches Schiffern geborte, und barauf eine fpanische Fregatte, auf welcher fich 10 Ranonen und 90 Mann befanden. Er fchentte nur einem einzigen bas Leben und schickte biefen mit einem Briefe an ben Gous

verneur ber Savanna, in welchem er biefem fcbrieb, baff er alle Spanier auf biefelbe Art behandeln murbe, welche ihm in bie Banbe fallen murben, bag er aber nie barauf rechnen burfe, ihn lebendig in feine Gewalt zu bekoms men. Rach Tortue guruckgefehrt, verband er fich 1666 mit Michael bem Basten, einem anbern Abenteurer. Der Ruf beiber Capitaine zog ihnen fo viel Bolk zu, baß fie feche Schiffe bemannen konnten. Sie machten febr reiche Prifen und eroberten bann, mit bem Degen in ber Fauft, ein Fort, welches Maracaibo vertheibigte; bie Festunges werte wurden geschleift. Auf St. Domingo theilten fie ihre Beute, welche auf vier Millionen Thaler geschätt wirb. Bald hatte l'Dlonnois feinen Antheil vergeubet. Er faßte jest ben Entschluß, Granaba, am Golf von Dicas ragua, zu nehmen, er konnte aber bas Cap Gracias a Dios nicht erreichen, indem er von ben Stromungen nach ber Sondurasbai getrieben murbe. Mehre Stabte murben mit unerhorter Graufamteit geplundert, aber bie Schate entsprachen seinen Erwartungen nicht. Nach mehren blutigen Gefechten wollte er Guatimala angreis fen, er fand einen bebeutenben Biberftand, und bie meis ften feiner Gefährten verließen ihn. Das Schiff ftranbete bald barauf an ben Klippen in ber Nahe bes Cap Gracias a Dios; aus ben Überreften baute er eine Schaluppe, auf welcher er ben Fluß St : Johann (bie Dun= bung bes Nicaraguafees) erreichte. Gine Armee Inbianer zwang ihn fich mit Berluft zurudzuziehen; balb barauf verließ ihn ein Theil feiner Gefahrten, mit ben Ubrigen ging er nach ber Bai Boco bel Toro im Jahre 1667. Auf ber Insel Baron, in ber Rabe von Carthagena, flieg er an bas Land, um Lebensmittel einzuhandeln; eine Schar Indianer umgab ihn und nahm ihn gefangen, noch ebe er im Stande war, sich zu vertheibigen. Die Indianer trugen ihn in bas Gebolg und verzehrten ibn, nachbem fie ihn und einige feiner Leute gebraten hatten. Die in ben Booten übrig gebliebenen tehrten nach Tortue gurud, lies fen fich aber balb nachber auf Dgeron's Auffoberung größtentheils auf St. Domingo nieber (Eyries in ber Biogr. univ.). (L. F. Kamtz.)

OLOOSSON, Stadt im thessalischen Perrhabien bei Homer mit Argissa, Gyrtone, Orthe, Glone, unter ber herrschaft von Peirithoos, Sohn Polypotes, die weiße genannt, weil das Erdreich daselbst aus weißem Thone besteht, auch Elasson genannt (Il. II. 739, und daselbst Eustath. Strad. 1X. 440). (Klausen.)

OLOPHYRMOS ('Oλοφυρμός), Name des Todtens und Arauerliedes bei den Griechen. Athenaeus XIV. 619 b. Eustath. 1164, 11.

OLOPHYXOS, Stadt in Thraken, von pelasgischen Stammen mit Beimischung einiger Chalkivier bewohnt, baher halb barbarisch halb griechisch rebend (Herod. VII. 22. Thuc. IV. 109). Bon da war der Olyphyrier De robot, Schriftskeller über Nymphen und Götter, gebürtig. (Steph. Byz. s. v.). Als makedonische Stadt führt sie Pliznius an (IV. 10, 17. Bgl. Strab. VII. 331.). (Klausen.)

nius an (IV. 10, 17. Bgl. Strab. VII.331.). (Klausen.)
O-LO-PEN, ober O-LO-PUEN. Gin Monch
und heidenbekehrer, welcher, nach dem in Singansfu
(hauptflabt ber heutigen Proving Schen-fi) aufgefun-

benen Dentmal mit Inschriften, zuerft bas Evangelium in China verfundigte. 3war fpricht fcon ber Rirchens vater Theodofius von einem Metropolitane China's, und biefen Bufat führte noch ber driftliche Patriarch von Rotschin, als bie Portugiesen an ber Rufte von Malabar landeten, bei feinem Litel. Auch Arnobius rechnet Die Gerer (Chinesen) untet biejenigen Bolter, welche gu fei-ner Beit bas Chriftenthum annahmen. Aber fur biese Angaben fehlen die weiteren Belege. Das erwähnte Mos nument, beffen Echtheit aus inneren Grunden unbezweis felt ift 1), lagt ben Delopen im neunten ber Sabre Diching-tuan (b. b. 635 unferer Beitrechnung), unter ber Regierung bes Raifers Thai-bfung 2) aus ber Dynastie Thang, ju Tichang-ngan 3) antommen. Delospen mar aus Zazin, ober bem großen Reiche Bin, wie die Chis nefen bas romische Reich ober bas altere Europa nennen, bie Borte bes Monumentes beuten jeboch nur auf benjenigen Theil, ber Sprien und Palastina umfaßt 1). Der Kaifer schickte seine Beamten bem Doloopen bis gur weftlichen Borftabt entgegen, gab ihm Butritt in feinen Palaft und befahl, daß man bie beiligen Schriften, Die er mitgebracht, überfegen follte. Rach Prufung biefer Bucher urtheilte ber Kaifer, baß ihre Lehre gut sei, und baß man fie publiciren konne. Sein Decret bei biefer Gelegenheit ift in die Inschrift von Siengan-fu mit aufgenommen. Er fpricht barin teineswegs als Betehrter. Seine Bemerkungen find vielmehr bie eines dinefischen Philosophen, ber geneigt ift zu glauben, baß jebe Relis gion ihrer Beit und ihrem ganbe angemeffen fei: und als folchen beurkundet fich Thai-bfung wirklich in ber Geschichte. Es beißt unter anbern in bem Decrete, bag die Regel ber Wahrheit, mit bem Sinken ber Dynastie Dicheu berfalicht, und burch ben Philosophen Laobiso 6) in das Abendland gebracht, wieder zu ihrer Urquelle gurudgutehren fcheine, bamit ber Glang ber gro-Ben Dynastie Thang noch verherrlicht werbe. Der Kais fer verftattete, bag man einen driftlichen Tempel erbaute, welchen 21 Priefter bebienten. Die Bahl ber Rirchen und Anhanger bes Chriftenthums mehrte fich unter

Ahai-bsung's Nachsolgern burch die Bemühungen Derer, welche in D-lo-pen's Fußtapfen traten. Die Inschrift von Si-ngan-su enthalt die Geschichte dieser apostolisschen Colonie von 635—781, als dem Jahre der Ausrichtung des Denkmals. Der Stifter scheint Nessorianer oder Jakobite gewesen zu sein, wie denn auch die sprischen Namen seiner Nachsolger, an den Rändem des Monumentes eingegraben, und die ausdrücklich demerkte Lage des Landes La-zin kaum einen Zweisel darüber lassen, daß er zur sprischen Nation gehörte. Deguignes will in den beiden ersten Sylden das sprische Wort der delba, Gott, erkennen. Aber leider herscht bei den Chinesen in der Orthographie fremder Namen

bei ben Chinesen in ber Orthographie frember Namm so viel Unsicherheit und Willfür, daß man auch auf römische Namen, wie Urbanus, Ulpianus u. s. w. schließen könnte. Bielleicht ist es ein aramaisches Appellativum, ein bloßer Beiname bes Stisters, und mit aleph (lebren), wovon ulpon ober ulpona u. s. w. zu combiniren. Am übelsten ist Boltaire gesahren, der jenes Denkmal mit den absurdesten Gründen verdächtig zu machen sucht, und den Ramen Delospuen für einen altspanischen balt. Bermuthlich dachte er an Alphons!! (S. besonders Biographie universelle, T. XXXI.) (W. Schott.)

OLOR, ber Schwan (Kinros), unter bessen Stiffalt Zeus die Leda umarmte, und den er dafür an den Simmel versetzte. Hygin. Astr. II. 25. Eratosthen. 8. (Beral. auch den Art. Schwan.)

(Bergl. auch den Art. Schwan.) (H.)
OLOSTRAE, ein Bolk in Indien, am Ausstusse bes Indus, nicht weit von der Insel Patala (Patale, Pattala, Pattala, Plin. N. G. VI. 20. sect. 23. (H.)

OLOT, 19° 4' L. 42° 2' Br., Billa ber spanischen Provinz Cataluna, Begeria be Bique, nordwesslich von Gerona, am Fluvia, mit Mauern, 7 geräumigen Plagen, 3000 Sauser, 15,000 Einw., 3 Pfarrkirchen, 2 Alostern, 1 Hospital, 3 Armenhausern. Die gewerbsamen Einwohner unterhalten eine Akademie ber zeichnenden Kunste, 23 Fabriken in seidenen, wollenen und baumwollenen Strümpsen mit 590 Stühlen, 3 in Ratinen, Sergen und groben Tückern, eine Baumwollspinnerei mit 215 Maschinen, 7 Garbereien, 4 Cattundruckereien, 1 Spielkartensabrik, eine Tuchschererei mit 13 Meistern, viele Geisensiedereien und lebhasten Handel mit den in der Gegend erzeugten Producten, Kork, Wolle 2c. und ihren Fabrikaten.

OLPAE. festes Schloß in Alarmanien auf einer Anhöhe am Meerbusen im Gebiete des amphilochischen Argos, von demselden sunfundzwanzig Stadien entsernt, befestigt von den Alarmanen und als gemeinschaftliche Gerichtsstätte gebraucht. Im sechsten Winter des peloponnessischen Arieges sielen die Amprasioten mit dreitausend Hopliten in das Gebiet von Argos ein und eroberten Olpa. Die Asarnanen, Ressenier von Naupattos und athenische Truppen unter Demosthenes versuchten es wiederzuerobern. Den Amprasioten kamen peloponnessische Truppen zu Huse, am sechsten Tage ward eine Schlacht geliefert und von Demosthenes durch einen Sinterdalt gewonnen, worauf die Peloponnesser heimlich von

<sup>1)</sup> S. A. Kircheri China illustrata XXII. 445. 2) Ahatbfung herrschte von 627—50. Er gab seiner Regierungszeit ben Ehrentitel dahlng-kuān, b. h. rechtliche Prüsung (ber Angestigenheiten des Staates). Die chinessiche Sitte, dalb ganze Regierungszeiten, dalb einzelne Theile berselben mit einem ehrenden Präddicate zu belegen, und geschichtliche Begebenheiten dem gemäß zu eitiren, ist sein Jahre 165 vor Christus vorherrschend. Man muß sich haten, solche Ramen mit denen der Kaiser zu consundiren. Die Opnastie Ahang dehauptete den Apons von 618—904. Chr. 8) Aschangengan sewiger Friede) ist ein alter Rame für Singanssu (Stadt des westlichen Friedens oder der westlichen Auhe), die damalige Residenz. Bekanntlich ist Schens der nordwestliche Abeil des eigentlichen Spina. 4) Portugal und, weit die portugiessische des eigentlichen Ghina. 4) Vortugal und, weit die portugiessische dam, vermöge einer kühnen Spuesdung zurcht mit Thina in Berührung kam, vermöge einer kühnen Spuesdoch auch das ganze neuere Europa heißen Ausstragung (tá-ai-yāng) großes Westimeer. 5) Von 1116—258 vor Ehr. Unter den Oscheu ledten Consucius und Laosdzei. 6) Der chinessiche Plato hat also nach der Behauptung seiner Landsleute, die Wahreit auf seisener schwarzen Zuh in den Occident verschleppt, statt sie aus dems seiden zu holes.

ihm fich ben Abzug ausbedungen, die Ampratioten aber, als fie biefelben aufbrechen faben, in Gile und Unordnung mit ihnen fortzogen und größtentheils aufgerieben wurden. (Thuc. III. 105-111. Steph. Byz.) (Klausen.)

OLPÄER, Bölkerschaft ber ozolischen Lokrer. Thuc. III. 101. (Klausen.)

Olpar, f. Ulupara. OLPE, Sauptort bes Rreifes Dipe, im Regierungsbezirte Arnsberg in Beftfalen mit 1700 Ginwohnern. Es befinden fich in der Rabe fehr bedeutende Rupfer= und (L. F. Kamtz.) Gifenwerte.

OLRUN, ÖLRUN, AULRUN (nordische Myth.), bebeutet bie Allkundige, bie Rundige aller gebeimen Biffenschaft, die Rundige geheimer Gesprache; war eine Walkprie, die Tochter bes Königs Kiar von Balland (Balfchland, Gallien), flog mit den Baltyrien Sladgus thur Svanhvit und Hervor Alvitor von Guben burch ben Myrkvid (Schwarzwalb), um in Schlachten bas Schide fal ber Rampfeuben ju bestimmen. In bem Baffer Ulf= fiar (Bolffee), in den Ulfdalir (Bolfthalern), legten fie ihre Schwanenhemben (Gewande von Schwanenfebern) ab und spannen Lein. In jener Gegend hatten fich bie brei Sohne eines finnischen (lappischen) Konige, Die Thierjager Slagfidur, Egill und Bolundr niebergelaffen, fie nahmen die Walkprien mit in ihre Wohnungen, und Dlrun ward Egill's Gattin. Sieben Jahre fagen bie Baltyrien bei ihren Mannern, aber im achten fehnten fie fich wieber, in Schlachten bas Schidfal ber Rampfenben gu bestimmen, und flogen davon. Als die von ber Sagd beimkehrenden Baibmanner die Sale obe fanden, schritt Egill nach Often, um Dirun, und Slagfibur nach Gus ben, um Svanhvit ju suchen. (Völundar-Quida, in ber großen Ausgabe der Edda Saemundar hinns Fróda, 2 %h. S. 3-7.) (Ferd. Wachter.)

OLRY (Johann), geb. in Det in ber zweiten Balfte bes 17. Sahrh., wurde toniglicher Rotar und Abs vocat in Det, mußte fich aber, ale bie große Berfolgung ber hugonotten nach ber Aufhebung bes Ebicts von Nantes anfing, mit andern Reformirten am 22. Dec. 1687 von ben Seinigen trennen. Man schleppte ihn auf die Citabelle von Met, barauf als einen Gefanges nen nach Berbun, in ber Abficht, ihn in ben Schoos ber katholischen Kirche zuruchzubringen. Da er standhaft blieb, wurde er in Ketten nach Paris, Orleans, Blois, Amboise und Poitiers, Rochelle und endlich auf die Insel Martinique geführt. Bier fant er nach fieben Monaten Ge: legenheit ju entflieben, tam unter vielen Beschwerben nach Utrecht und 1689 ju Oftern bei feiner Tochter und feinem Schwiegersohne Sob. Balth. Klaute in Raffel an. (Strieber beff. gel. Gesch. V. 52. VII. 132.) Sier schrieb er bie Geschichte ber Berfolgungen von Det, welche er und feine Glaubensgenoffen erfahren, für feine Familie jum Undenken auf; einer feiner Bermandten hat die Schrift unter bem Titel bruden laffen: Persecution de l'eglise de Metz decrite par le Sr. Jean Olry, cidevant Avocat au Parlement et Notaire Royal en la dite ville et dediée a sa famille etc. Hanau 1690. 8. 11 Bog. (Fortgef. Samml. von A. und R. theol. Sachen, 1744.

S. 654) - Diry blieb in Kaffel, bekam 1698 bie Juftigpflege über bie frangofischen Resugies und farb im 84. Jahre feines Alters. (Rotermund.)

OLSA, einer ber erften Rebenfluffe ber Dber auf ihrem rechten Ufer, entspringt am Berge Bambron in ben Rarpathen, und verbindet fich bei Difan 35 guß breit mit ber Ober. (L. F. Kämtz.)

OLSBERG \*). Diefes Pfarrborf liegt in einem an Getreibe, Dbft und Bein fruchtbaren Thale, eine Stunde von feinem Rreis- und Bezirkbort, ber aargauischen Stadt Rheinfelben entfernt. Sieben Saufer mit etwa gehn Saushaltungen find protestantisch und halten fich jur bafelfchen Pfarre Aristorf, bie übrigen 256 Ginwohner finb katholisch und in die vormalige Klosterkirche eingepfaret. Bur Gemeinde ober Orteburgerschaft gehoren außer bem Dorfe Dieberg, Schonbuhl, die Biegelhutte, Die Genne weibe und bas gut gebaute, geraumige Rlofter ober Stift Disberg, bas allein, einschlieflich einer Duble, fiebgehn Gebaube bat. Diefes Cifterzienfer : Frauentlofter warb 1083 gegrundet und 1782 in ein abeliges weltis ches Frauleinftift verwandelt, an beffen Stelle 1807 eine "obere weibliche Erziehungsanstalt" getreten ift, welche bie aargauische Regierung auf Staatstoften erhalt. Fur arme Waisen find seche Freistellen vorhanden und bie Status ten im 3. 1808 im Drude erschienen. Außer bem Drispfarrer als Director hat bas Institut eine Borffeberin. brei Lehrerinnen und einen Argt \*\*). Unter ber ofterreichi= fchen herrichaft war bas Gotteshaus Disberg Ditglieb bes vorderöfterreichischen Pralatenftandes im Breisgau. Uber beffen Schidfale verbient Martus Lut, (bas Borber bfterreichifche Fridthal in biftorifch-topographischer Sinficht. Bafel 1801. S. 120—124, und beffen Reue Merkwir: bigkeiten der gandschaft Basel. Basel 1805. Zweite 26. theilung S. 66) nachgelesen zu werben. Es hat viel von feinem urfprunglichen, burch Bergabungen ber Grafen von Rheinfelben, von Frohburg, von Thierstein und andever abeligen Geschlechter vermehrten Reichthum im Berlaufe ber Beit eingebußt, boch bezieht es noch ansehnliche Gefalle aus ber Nachbarschaft. Die Rloftergebaube find vom bafeler Gebiete nur burch ben Biolenbach getremt, ber früher bie Grenze zwischen ber bafeler Dbervoigtei Farenfpurg und ber ofterreichifchen Graffchaft Rheinfelben bilbete. In der jegigen Pfarrfirche fieht man bie ga miliengrufte ber vormaligen Bohlthater bes Klosters.
(Graf Henckel von Donnersmark.)

OLSCHANSK, eine kleine Festung auf ber famerafchen Linie, in ber Proving Ufa, ber Statthalterfcaft Drenburg, im europaischen Rufland, an ber Dischanka, welche 2 Berfte von berselben in Die Samara flieft. Sie ward 1741 angelegt, bat 160 Saufer, eine Rirche.

<sup>\*)</sup> Leu Schweizer Leriton schreibt Dleperg ober Dlfpurg. Im amtlichen Berzeichnis ter Bezirte, Kreise, Pfarren, Gemeinben, Ortsburgerschaften, tleinern Ortschaften und hofe bes Cantons Margau, Marau 1820. 4. wird ber Rame stett "Ohleberg" geschrieben. \*\*) G. Ramentliches Berzeichnis aller Staats und Bezirtsbehden. ben, benannter öffentlichen Anftalten, Corporationen u. f. m. bes Cantons Nargau, Narau 1826. C. 51. und helvetischer Mimanach für bas Jahr 1816. Burich. G. 121,

und außer der Besatzung von 250 Mann Linientruppen 50 Mann Kosaken. Die Einwohner nahren sich größtentheils vom Fischsange und der Jagd auf wilde Thiere, deren Felle, Haute und Fleisch sie verkaufen; nur wenige sind Handwerker. (J. C. Petri.)

OLSZANKA, eine kleine Stadt mit 270 Haufern und 1400 Einwohnern, im Gouvernement Kiew, im eus ropäischen Rußland. Etwas Handel, Handwerke, Viehzucht und wenig Ackerbau sind die Nahrungszweige der Bewohner.

(J. C. Petri.)

Olt, f. Alt (1fte Sect. III. S. 227).

OLTEN, eines ber neun Oberamter bes schweizerischen Cantons Solothurn. Es liegt zwischen ben solozthurnschen Oberamtern Balsthal und Gösgen und ben aargauischen Ümtern Aarau und Bosingen. Es bilbet eine von der Aar durchstromte fruchtbare Ebene, in welcher ergiedige Acer, Wiesen, bewaldete Hügel und kleine zum Jura gehörende Bergrücken abwechseln. Daher sind Acerdau und Viedzucht selbst, Handwerke und Fadriken, die Hauptbeschäftigungen der sehr thätigen Einwohner, der ein Anzahl sich im Jahre 1813 auf 6530 belies. Das Amt wird in die vier Gerichtssprengel Olten, Hägendorf, Duliken und Schönewerd eingetheilt, wovon ein jeder einen Amman, einen Statthalter und einen Weibel hat. Das Oberamt dagegen hat einen Oberamtmann, einen Amtösstatthalter und einen Amtösstatthalter und zwei Suppleanten \*). Nach dem Gesetz vom 16. Jun. 1817 gibt es sünf Mitglieder zum großen Kathe der Republik, wovon zwei von der Bürgerschaft der Stadt Olten gewählt werden. Im Jahre 1820 waren 1455 Gebäude, auf 1,756740 Franken abgeschäft, in der Brandversicherungsanstalt des Cantons eingetragen \*\*).

(Graf Henckel von Donnersmarck.)

gen \*\*). (Graf Henckel von Donnersmarck.)
OLTEN, eine sehr alte kleine Stadt an dem linken User der Aar, unweit des Zusammenslusses dieses Stroms mit der Dunnern, zwischen zwei Bergen, die von der Hauptkette des Jura-hervorgehen. Ihr Bann zählt 278 Häuser und 1300 katholische Einwohner. Haller und Zurlauben halten sie für das römische Ultina oder Ultinum 1), wosur nicht nur ihre Lage, sondern auch die römische Bauart ihrer Ringmauern und die vielen römischen Alterthümer sprechen, die man hier entdeckt hat. Darunter besinden sich mehre Inschristen, die ihre gelehrten Ausleger gefunden haben 2). Glut von Blotheim behauptet aber in seiner schähderen Ausgabe des Handbuchs für Reisende in der Schweiz (Zürich 1823.) S. 345. daß die zwei römischen bei der bedeckten Aarbrücke

eingemauerten Inschriften noch niemals in vollständiger Lesart dargestellt worden sind. Im Mittelalter war Die ten ber hauptort bes sogenannten Buchsgau 3). Die Bischofe zu Basel belehnten bamit bie Grafen von Frobburg, und nach ber Erloschung biefes Stammes 1366, verpfandeten fie die Stadt nach und nach an die Grafen von Reuenburg, von Kyburg und von Thierstein, 1426 an ben Stand Solothurn um 6000 Gulben Rh., ber sie 1532 gegen Nachbezahlung von 1800 Gulben sormlich abkaufte. Jest ist Olten ber Saupt= ober Amts= ort bes in bem vorigen Artifel erwähnten gleichnamigen folothurner Oberamts. Auch hat von 1780 bis 1795 bie 1760 in Schingnach gestiftete und noch bestehende berühmte helvetische Gesellschaft bier ihre jahrliche Berfammlung gehalten 4). Der Drt, obgleich uneben gebaut, erfreut fich boch mehrer hubschen Saufer, befonbere in ben Borftabten, einer erft im Jahre 1807 neu aufgeführten Pfarrfirche mit einer schonen Borberfeite. Außerbem gibt es in Olten ein Kapuzinerflofter, eine Lesegesellschaft und eingerichtete Schulanstalten. Die flei-Bigen Ginwohner finden im Beinhandel, in mehren Garbereien, in ber Berfertigung von Buten, baumwollenen und wollenen Strumpfen und Mugen und in ber lebhaf: ten Schifffahrt ein reichliches Auskommen. Außerbem beleben ein ausgezeichnetes Gisenbrahtwerk, eine Fabrik von Drahtstiften, mehre Sahrmartte und bas Busammentreffen ber großen Landstraßen von Basel, Solothum, Luzern und Aarau ben wohlhabenben Ort, ben Gerold Meyer von Knonau in feinem Abrif ber Erbbeschreibung und Staatskunde ber Schweiz (Zurich 1824.) S. 186, mit Recht die betriebfamfte fatholifche Schweizerftabt nennt. Bu ben ausgezeichneten Mannern, bie Olten bervorge: bracht hat, rechnet man ben als Schriftsteller rubmlich bekannten St. Gallenschen Archivar Ilbefons von Arr, ben Siftorienmaler Martin Diffelli und ben Inftrumen-tenmacher U. B. Mauberli. In ber Nabe ber Stadt verbienen bas alte Schloß Bartburg und ber Bofenberg ber herulichen Aussicht wegen besucht zu werben.

(Escher und Graf Henckel von Donnersmarck.)
OLTROCCHI (Baldassare), geboren zu Pavia 1714, gestorben den 19. Rov. 1797 als Bibliothekar an der Ambrosiana zu Mailand, ein Amt, das er seit 1748 bekleidete. In seinem zweiundzwanzigsten Jahre trat er in den Orden degli Oblati della Congregazione dei Santi Ambrogio e Carlo und lehrte in verschiedenen Unterrichtsanstalten die schone Literatur. Wir übergeben das von ihm herausgegebene, aber von Bartolomeo Rosse

<sup>\*)</sup> S. Staatstalenber bes eibgenbspischen Stanbes Solothurn für bas Jahr 1825. \*\*) Ufteri's Panbbuch bes schweizerischen Staatsrechts. 3weite Ausgabe. Aarau 1821. S. 319.

<sup>1)</sup> Franz Lubwig von Saller historische und topographische Darstellung von Selvetien unter ber romischen Gerrschaft. Bern 1817. I. S. 82. II. 370. 2) Erläuterung einer vor wes nigen Jahren zu Alten im Santon Solothurn ausgegrabenen Inschrift von F. 2. v. Haller im Schweizerischen Museum. Burich 1786. S. 224—233. Inscriptiones in Helvetia adhuc repertas omnes collegit breviterque illustravit J. Casp. Orellius. Turici MDCCCXXVI. p. 29

<sup>8)</sup> S. ben Art. Buchsgau in ber Encyklopabic Ah. XIII. S. 307 und Geschichte ber zwischen ber Aar und dem Jura getegenen Landgrasschaft Buchsgau, mit hinsicht auf den Hauptort Olten. Bon Ilbephons von Arr. St. Gallen 1819. 8. 4) S. außer den eignen Berhandlungen bieser Gesellschaft, einen Aussachtelt: Helvetische Gesellschaft, errichtet zu Schinznach im partriotischen Archiv für die Schweiz. Basel 1789. I. S. 22. Précis de la Société Helvétique depuis sa sondation jusqu'à 1788 im Conservateur Suisse, Lausanne 1813. T. II. p. 309 und Détails sur la Société d'Olten, par M. J. Hérault de Séchelles. Paris 1790. 8. auch diese Encykl. 2te Sect. IX. S. 40.

geschriebene Leben bes heiligen Karl (Borromeo), ein Paar andere kleine Schriften und seine über Leonardo da Vinci gesammelten, von Carlo Amoretti (s. d. Art.) benutzen Notizen, um eines größern Werkes zu gebenzten, das den Titel sichrt: Ecclesiae Mediolanensis historia ligustica, in rom., goth., lombard. tribus libris distributa; compl. ejusdem vices ab obitu S. Ambrosii et irruptione ac dominatu Barbarorum usque ad finem schismatis Aquil. Accedit Corollarium usque ad Theodori II. Mediol. Antistitis et Luitprandi Regis tempora productum. Mediolani 1795. 4. Es enthalt auf 744 Seiten einen wahren Schatz von wichstigen Beiträgen zur speciellen mallandischen Kirchengesschichte. Der Verfasser hat es ber noch jest lebenden Erzherzogin Beatrix von Este gewidmet, beren Erziehung er nach dem Wunsche ihres Vaters, des Herzogs Franz III. von Modena, Jahre lang geleitet batte.

von Modena, Jahre lang geleitet hatte.

(Graf Henckel von Donnersmarck.)

Oltu, f. Alt (1ste Sect. III. S. 227).

OLTUL, Name eines Districtes in der ofslichen Walachei, in R. an Arbsisch, in D. am Teleorman, in S. an die Donau, in B. an die Dit granzend, ein sehr fruchtbarer Landstrich. Er enthalt eine Stadt, einnen Marktsleden und 124 Dorfer. Hauptort ist Slatin a. (L. F. Kämtz.)

OLUG BEG ober ULUG BEG (tatar. ber große Berr), ein ebenso gelehrter und ge-rechter als ungludlicher gurft. Ihm ging es wie man-dem andern großen Manne, ber bei bem besten Willen fur bas Gute und bei fonft ausgezeichneten Eigenschaften bennoch bas Opfer ber Umftanbe und bes Unbanks marb. Mis Entel bes Eroberers Tamerian und altefter ber funf oder fieben Sohne des Schahroch (خشاهرخ), genoß er weber bie Rube ber großentheils friedlichen Regierungszeit seines Baters, noch verband er mit bem friegerischen Talente bas Gluck seines Großvaters. Er ward an eis nem Sonntage im Mary bes Jahres 1394 (796 Heg.) in bem Schloffe von Sultanije in Abherbeidschan gebos ren, und erhielt ben Ramen Mirfa (jusammengezogen aus Emirfabe, b. i. ber Cohn bes Furften) Mohammeb Earagai (قرافاي). Dlug Beg ward fein Beiname, und bisweilen führt er außerbem ben ehrenvollen Titel seines Großvaters Gurgan (66,5), b. i. Schwieger sohn ober Berwandter von Königen). Er war kaum zwolf Jahre alt, als Tamerlan, in beffen Gefolge er fich befand, auf einem Buge gegen China in Otrar ftarb (807 ber Fl. b. i. 1404-5 Chr.). Der junge Furft zog fich alsbald aus der Verwirrung, in welche bas heer und bas ganze transoranische Gebiet burch bas Ableben bes Oberhauptes gerieth, in die Nabe seines Baters Schahroch von Samarkand aus, wohin er sich bereits begeben hatte, zurut. Schahroch, ber schon fruber Gerr von Chorasan war, ward, als die Nachricht von seines

Baters Tobe einlief, sogleich in Fran und Turan (b. i.

A. Encyflop. b. B. u. R. Dritte Section, III.

im perfifchen Reiche und in ber Tatarei), in Turkeftan und Indien bis an China's Grenze hin als alleiniger Berricher anerkannt, und regiette ziemlich rubig über 40 Sahre lang Dieses weite Gebiet feines Baters. Dlug Beg, ber bereits mehren Diftricten Chorafans vorges fest war, erhielt jest (1407 ober 1408) auch noch Dafen= beran, und nachbem Schahroch feinen Reffen Chalil, eis nen Sohn feines zweiten Brubers Miranschab, burch Brat, Abherbeibschan und Syrien fur Samartanb und beffen Gebiet entschäbigt hatte, ward Dlug Beg gus gleich mit bem transoranischen Gebiet als Statthalter und kunftiger Erbe belehnt. Gleichmäßig befeelt von unerschutterlicher Gerechtigkeiteliebe und vom Bange gur Boblthatigfeit, wie von einem unermudlichen Gifer in Erlernung ber bobern Biffenschaften, erwarb er fich bier allgemeine Achtung und einen nicht unbedeutenden Ruhm. Sein stetes Bemuben, beibe Interessen, bas bes Staas tes und feiner Lieblingeneigungen, ju vereinigen, konnte er um fo mehr festhalten, als er fich eines fruh gereiften Urtheiles und einer Gebachtniftraft erfreute, von ber bas Alterthum nur wenige Beispiele aufbewahrt hat. Sybe 1) erzählt nach bem Borgange Dewletschah's in letterm Bezuge folgende bemertenswerthe Anethote. Als großer Freund ber Jagb hatte Dlug Beg gleich anbern Fürsten ber jungftvergangenen Beit die Gewohnheit, bas von ihm erlegte Wild ber Bahl nach mit Beifugung feiner Gat= tung und bes Tages, an welchem er es erlegt hatte, in ein zu biefem Behufe eingerichtetes Buch einzutragen. Unvorsichtigerweife verlegten es einft bie mit ber Berwaltung ber Bibliothet beauftragten Beamten und geriethen beshalb in nicht geringe Beforgniß. Dlug Beg, von dem Borfalle in Kenntniß gefett, troftete fie burch die Bemertung, baß er ben Inhalt vollständig auswenbig wiffe, und bictirte auch wirklich benfelben feinen Schreibern vom Anfange bis zu Ende aus dem Gedacht= niffe. Bufallig fand fich bas verlorne Buch wieder, und als es mit bem vom Furften bictirten forgfaltig verglischen warb, fanden fich nur an vier Stellen einige Abs weichungen.

Schahroch starb zu Ansange bes 3. 1447 in Fasscharub (فشأرون), einem im Gebiete von Rei gelegesnen Flecken, und Olug Beg als ber einzige Sohn, der ihn überlebte, ward durch seinen Tod alleiniger und rechtmäßiger Erbe des Reiches. Kaum aber hatte Alaedbewlet Mirsa, der Sohn des Beisancor und Enkel des Schahroch, das Ableden seines Großvaters ersahren, als er sich Iraks und der zweiten Hauptstadt Chorasans, Herat, über die er als Gouverneur gesetzt war, unter dem Vorwande, sie im Namen des Olug Beg in Bessit zu gehmen, demächtigte. Außer den bedeutenden Schähen, die er an sich brachte, wuste er auch den ältesten Sohn des Olug Beg, Abdollatif, in Sadur durch heimliche Emissaire sestzunehmen. Die Sorge um den letztern ließ den bekümmerten Bater die so eben vom Ressen ersahrene Schmach vergessen. Seine Unterhands

<sup>1)</sup> Hyde, Syntagma Dissert. T. I. Praef. p. XIV.

lungen von Balch aus, wohin er fich nach bem Tobe Schahroch's begeben hatte, brachten endlich ben Frieden unter ber Bebingung ju Stanbe, bag Abbollatif freigegeben warb. Letterer erhielt alsbalb Balch mit bem dstichen Theile von Chorasan zur Statthalterschaft. — Doch hatte jener Friede nicht lange Bestand, indem Dlug Beg (1448) ben Algebbewlet mit einem bebeuten: ben Beere überfiel und benselben bei Mergab, 14 Para-fangen von Berat entfernt, gludlich besiegte. Marbbewlet floh Bu feinem Bruder Mirfa Baber nach Dichordichan, und Dlug Beg nahm von Berat Besit. Doch balb tamen bie beiben Bruber vereinigt mit einem neuen Heere. Much bieses schlug Dlug Beg und nahm bas bereits eroberte Afterabab wieber in feinen Besitz. Kaum aber, bag er noch Beit gewann, bei feiner Rudtehr nach Berat die unruhigen Einwohner der Borftabte Diefer Refidenz, die sich zu Gunften des Turkomannen Jar Ali, eines Sohnes bes Istenber und Entels bes Rara Jufuf, bes Stifters ber mongolischen Dynastie vom schwar: gen Schopfe (Raracojunlu) 2), in vollige Emporung ein-gelaffen hatten, baburch baß er ihre Bestigungen ber Plunberung seiner siegreichen Truppen Preis gab (im Winter von 1448 zu 1449), zu züchtigen, und hierauf nach Samartand jurudgetehrt mar, als bie beiben Reffen, die die Uberrefte ihres heeres durch neue Truppen ibres Brubers Mohammed von Grat aus verstärkt hatten, über Afterabad auf Herat loszogen, und fich dieser Stadt, begunftigt burch bie über bie erfahrene Plunderung erbitterten Einwohner, bemachtigten. Bon nun an ließ fie auch Dlug Beg, ber fich nicht größern Gefahren ausse fegen wollte, in bem ruhigen Befige berfelben.

Noch aber erwartete biefen Furften größeres Unglud von einer Seite her, von ber er am wenigsten etwas furchten ju muffen hoffen tonnte. Gein gleich großer Bang jur Aftronomie wie jur Aftrologie, die die Drientalen felten getrennt von einander behandelten, und mas fie ber erften an bobem wiffenschaftlichen Werthe gutheil= ten, ber andern an um fo größerm Ginfluß auf bas menfcliche Geschick zugestanden, ward großentheils bie nicht geahnete Ursache feines Tobes. Nach der Sage namlich foll er feinem geliebten Sohne Abbollatif, gegen beffen Kindestreue er Argwohn zu schöpfen burch erhals tene Botschaft Ursache hatte, das Horoscop gestellt (1449) und in ber Berbindung ber Sterne erkannt haben, baß berfelbe ihm irgend ein Unglud zu bereiten bemubt fei. Alle feine Liebe trug jest ber Bater von bem altern Sobne auf ben jungern Abbolafis über. Sobalb Abbollatif biefes mertte, machte er bie fchidfalsvolle Deutung ber Geftirne jur fchredlichen Bahrheit. Bas er lange heimlich gewollt, that er jest offen fund. Balch erhob fich unter ben Fahnen des Aufwihrs. Qug Beg, ben Sohn eines Beffern ju belehren, brach gegen ibn mit einem Beere auf. Ein breimonatlicher Kampf an ben Ufern bes Drus (Dichibun) begann, und nur bie Rachricht, daß Abu Sath mit feinen Aurkomannen ab-

gefallen und fich im Ruden Samarfanb's bemachtigt hatte, zwang ben Dlug Beg jur Rudtehr in lettere Stadt. Bahrend ber Usurpator Abn Said wich, feste Abdollatif über ben Drus und eilte bem Bater nach. Dlug Beg zog ihm entgegen, ein harter Kampf begann (Octbr. 1449). Endlich fiegte ber Cohn, und ber Bater, vom Eintritt in Samartand, in beffen Sefte er fich retten wollte, burch Miranschah, einen feiner Pfleglinge, verhindert, floh dem Gebiete von Turkeftan gu, tebrte aber nach wenig Bochen, in ber Soffnung, bas Ditleib feines Sohnes zu erregen, nach Samarkand zurud. Dit verstellter Freundlichkeit fam ihm ber Gohn entgegen, aber tudifcher Undank trieb ibn bald zu bem graufamen Entschluffe, ihn feinem Beerführer Abbas, beffen Bater auf Befehl Dlug Beg's umgefommen war, mit bem heimlichen Auftrage, ihn zu ermorben, zu übergeben. Let-terer vollzog punttlich bas Geheiß. Der Ungluctliche fiel burch feine Streiche außerhalb Samartand am Fluffe Sudsch (7,500) noch in demselben Jahre (1449).

Reichte auch bes Dlug Beg trauriges Ende ju, feb nen Ramen ber Bergeffenheit zu entreißen, fo bat er fich bennoch ein bleibenderes Undenken, als das Ditleiben feiner Unterthanen und ber Rachwelt, burch feine eignen tiefen Renntniffe und burch bie eifrige Beforberung bet Biffenschaft gesichert. Außerbem bag er ein burch Pracht und freigebige Ausstattung berühmtes Collegium (ملىرسوة), in welchem noch nach seinem Tobe fort während hundert Böglinge unterrichtet und erhalten wur ben, in Samarkand errichtete, murben auch bie unter feinem Mamen bekannten astronomischen Tafeln (ह्यू) gerabe um bik (الزينج الالغبيكي ober الغ بهاكا Beit vollendet, ale bie Rachricht von ber Emporung feis nes Cohnes einlief. Durch bie Beobachtungen namlich auf bem Observatorium, bas er in Samartand mit bem größten Aufwande erbaut hatte (ber Rabius bes bafelbft aufgestellten Quabranten foll die Bobe ber Sophientirche in Konftantinopel erreicht haben), fand er fehr bath, baß fich bie fruhern Uftronomen in ihren Berechnungen geirrt hatten, und beschloß baher von Neuem burch Salfe feiner eignen Renntniffe, fo wie burch Berbeigiehung ber berühmteften Uftronomen feiner Beit fammtliche Birfterne (mit Ausschluß von 34) zu beobachten. Ihm fanden junachft fein Lehrer Salah:ed:bin Dufa, betannt unter bem Namen Cadhisabe Er rumi und Gajath : eb : bin Dichemschib (حمشنه) bei. Beibe Manner, dieser noch fruher ale jener, ftarben aber vor Bollenbung ber Zafeln. Die ganze Arbeit fiel nun auf Ali Ben Mohammed Ch fuschsside (الغو شجي gew. Estushgi), den Schah roch gekauft und aus Rudficht feiner großen Renntniffe in Freiheit gefet hatte. Much hinterließ biefer, wie Dichemichib, mehre ausgezeichnete Berte, und feine Beobachtungen find es vorzuglich, bie Dlug Beg in Die gem Berte nieberlegte. Diefes gerfallt aber in vier 26:

ellt feine has berü em sund alb sem de Dfc lch früh

<sup>2)</sup> Magagin fur bie neue Diftorie und Geographie von Bus fching, 17ter Bb. G. 181 fg.

fchnitte (تالغر) 1) über die Kenntniß der Epochen, in einer Einleitung und fünf Cap. bestehend, und von Greaver herausgegeben; — 2) über die Kenntniß der Beiten und der Ascensionen (عطائع), die in jede Zeit fallen, 22. Cap.; 3) über die Kenntniß des Lauses der Planeten (سير الكواكب) und ihrer Standpunkte (عواضع), 13. Cap.; — 4) über die übrigen astronos mischen Operationen (النجو معنى الكواكب), 200. Cap. — Bon den Morgenlanz dern werden diese astronomischen Taseln sür die besten und der Anwendung sichersten gehalten, weshalb man noch heute im Prient die Langen und Breiten und den Stand der Gestirne für die Kalender nach ihnen der vechnet. Reineswegs sind sie jedoch mit den könig lichen Taseln (عرائية المنافعة), deren Bers. Nasseredzein Zusisch, du verwechseln — ein Irrthum, in den selbst auße

gezeichnete Gelehrte verfallen find.

Persisch erläutert wurden die Tafeln des Olug Beg vom Maula Mahmud Ben Mohammed, bekannt unter bem Namen Mirem ( nho), ber 904 b. Fl. (3w. 1498-99) ftarb. Er gab feinem Commentare ben Zistel "Der Kanon ber Operation uber bie Bes دستنوم العبدل في richtigung ber Tafein (تصييح التجدول, und widmete ihn bem Gultan Bajefid II. Auch Ali Cuschbichi verfaßte einen Commentar 3). Doch beschrantt fich bes Lettern Arbeit nur auf bie geometrischen Beweise, ohne daß die eigentliche Er-مقصور علي Fldrung und Erläuterung ihr Zweck ist (حلي علي علي) المر آهين الهندسية لا علي وجهالنوضيح والميان). — Ein Auszug ber Tafeln hat ben Mohams meb Ben Abul-Fatah Es-fust El-mifri gum Berfasser, ber, ba er feine Arbeit fur Rabira bestimmte, anstatt bes Meridians von Samarkand ben jener Stadt annahm und mehre neue Tafeln hinzufügte, und vorzüglich über bie Ephemeribenkunde (نتعويم) Belehrungen einflocht. Das Bert gelangte in Agopten ju großem Unfeben. (البر لسي .al البرنسي) Shabher Ben Rabir El-burlofi nahm mit biefem eine neue Beranberung vor, inbem er bie Zafeln, anstatt nach bem volltommenen Sahre السنة التامة), nach dem unvolltommenen (كنسأة) einrichtete. Gein Handbuch, das in brei (الناقصة Sectionen besteht, führt ben Titel: "Die Freube bes

Das Driginal, bas sich in ben Bibliotheken von Paris und Drsord mehrsach sindet, ist nur erst theilweise durch den Druck bekannt geworden. Den ersten Abschnitt besselben gab 3. Greaver heraus in: Epochae celebriores astronomicae etc. Lond. 1650. Er sügte eine Tasel bei, wo die verschiedenen Epochen auf die christliche Zeitrechnung zurückgesührt sind. Bon demselben sind Binae Tabulae Geographicae una Nassir Eddini Persae, altera Ulug Beigi Tatari. Ed. II. Oxon. 1711, wieder abgedruckt in Hubson's Geograph. minorid. T. III. — Borzüglich gut bearbeitet sind die Tabulae longitudinis et latitudinis stellarum sixarum ex obscrvatione Ulugh Beighi von Dr. Thom. Hyde mit einem aussührlichen Commentar und einer geschichtlichen Borr. über den Berf. Lond. 1665, 4., wieder abgedruckt in Hyde's Syntagma dissertationum. Oxon. 1767, T. I. p. 2 sq. Endlich hat, auch noch Burkhardt in ben geogr. Ephemeriden von 3 a ch, 3. 1999, die Bewegungen einiger Planeten nach dem Systeme des Dlug Beg bekannt gemacht.).

(Gustav Flügel.)

OLUP, auch richtig in Ulp verkürzt, aber sehlerbaft in Alp, ist ein turkisch taarisches Wort, welches tapfer, muthig bedeutet, und mit arabischen Buchstaben jober Jou schreiben ist. Oft macht dieses Wort einen Theil der Beinamen turkomanischer Fürsten oder Feldherren aus, z. B. Olup Arslan, der tapfere kome, (wie Kilidsh Arslan, der Schwertzkome), Gündüz Olup, der Lapfere des (heutigen) Tages u. s. (W. Schott.)
OLUP ARSLAN. Der zweite Fürst aus der

OLUP ARSLAN. Der zweite Fürst aus ber selbsbukischen Dynastie, Urenkel bes Stammherrn Selsbshuk. Er war vor seinem Regierungsantritte zehn Jahre lang Feldherr seines Oheims Logrul Bek in Chozasan, und folgte diesem (1063 nach Ch.) in der Herzscherwurde. Seinen eigentlichen Namen Ifrail vertauschte er, nachdem er den Islam angenommen, gegen den Namen Muhammed. Klug und tapfer als Erz

Rachbentens (به حق حل الشهس) الفكر في حل الشهس) Ruch eriftirt eine arabische übersetung der Easeln des Diug Beg unter der Ausschrift "Erinner rungsbuch für den Berständigen (تندكرة , und ein Bert über das aus der Analyse derselben gewonnene Resultat (موقت) von dem Stundentündiger (الزياج الالغبيكي der ommaijadischen Kathedrale zu Damastus, Abdorrahsman Essalihi, betitelt "Die Erleichterung (). "(نسهبه المنافية ال

<sup>8)</sup> Fehlerhaft fagt b' Gerb. p. 935., baß Beibe überschungen ber Taseln, nicht aber Commentare versaßt hatten. 4) über ben Unterschied zwischen Sibsch und Tekwim f. Grae ver in Astronomica quaedam ex traditione Shah Cholgii p. 2 sq.

<sup>5)</sup> Bergl. bas oben angeführte Syntagma. — Codd. Orient. Bibl. Dresd. N. 363, vergl. mit b. Magagin für die neue hikorie und Geographie v. Bufching, 17ter Ab. S. 117 — 124. — Smegma Orient, ed. Hotting. p. 250 – 51. — D'Herb. p. 914 und 935. — Hadschi Chalfa unter Sidsch Olug Beg. — Des guignes an mehren Stellen.

oberer, großmuthig und freigebig als Gieger, brachte er es babin, bie gange Landerstrede zwischen bem Tigris und Drus unumschrantt ju beherrschen. Der Chalif von Baghbab, Raim Biamr Allah, fchentte bem gewaltis gen Manne aus angstlicher Politik ben Chrentitel U33 Ebbin ober Abhab Ebbin (Kraft und Stab bes Seine erfte kluge und energische That Glaubens). war, baß er einen übermuthigen Befir feines verftorbes nen Dheims binrichten ließ und bem ausgezeichnetften Staatsmanne bamaliger Beit, Rebham Ulmult, ber noch unter Malet Schah wohlthatig wirfte, bas erledigte Umt übertrug. Dlup Arelan mußte mahrend feiner Regierung oft mit emporten Statthaltern fampfen, war aber ftets gludlich, bald burch einen Bufall, bald burch eigne Kraft. Co bampfte er ohne Blutvergießen die Emporung feis nes Betters Rutulmisch in Daghestan, weil biefer, wie Rebham Almult erzählt, als eben bie Schlacht beginnen follte, mit feinem Pferbe flurzte und bas Genic brach. So beschwichtigte er ben Aufruhr eines anderen Satrapen in Perfien und Rerman. Aber fein tapferer Felbherr Sathl Dwiah, bem er biefen Erfolg zu verdanten hatte, erregte, nachdem er felbft gur Belohnung bafur Statt: balter von Perfien geworden mar, einen neuen Aufruhr, ber weit gefährlicher murbe, ba fich ber Rebell in eine fast unbezwingbare Sestung geworfen hatte. Rach oft wieberholten vergeblichen Sturmen ging bas Schloß mes gen ploglich eingetretenen Baffermangels burch Capitus lation über. Die glanzenbfte Baffenthat Dlup Arblan's war eine Schlacht gegen ben byzantinischen Raiser Ros manus Diogenes, doppelt merkwurdig, weil fie bem Sultan einen eben fo herrlichen Sieg über fich felbft als über bie Feinde verschaffte. Mit einer kleinen Beeres= macht von 12,000 Mann fclug er 300,000 gegen ihn anrudenbe Byzantiner in die Flucht und nahm ben Rais fer gefangen. Dlup Arelan fragte feinen Gefangenen: "was hattest Du mit mir angefangen, wenn ich in Deine Gewalt gekommen ware?" Boll Ingrimm antwortete Romanus: "ich hatte Dich peitschen laffen." "Und was bentst Du, suhr ber Gelbschuke fort, mas ich jest mit Dir beginnen werbe". "Entweber, sagte ber Kaiser, wirft Du mich binrichten ober Beitlebens als Gefangenen berumschleppen, ober endlich, mas ich jeboch faum glauben tann, gegen ein bebeutenbes Lofegelb frei laffen." Dlup Arstan entließ ben Romanus ohne Lofegeld, und nur unter ber ratificirten Bedingung, bag ber griechische Raifer bem alteften Sohne bes Gultans feine Tochter gur Che geben follte. Beniger großmuthig wurden bie driftlichen Georgier behandelt, beren gangliche Unterjodung er seinem (1064) feierlich jum Thronfolger er-nannten Sobne Malett Schah übertrug, um (1072) einen Lieblingsplan zu realistren, ben er schon bei Gelegenheit ber feinem Sohne gebrachten Sulbigung ben Magnaten mitgetheilt hatte. Es galt namlich nichts Beringeres als bie Eroberung ber weitlaufigen Stamm= lanber feiner Borfahren jenfeit bes Drus. Dit einer gemaltigen Armee rudte er gegen biefen Strom an, wollte aber por bem Ubergange einiger Burgen, bie feinem Rus den Gefahr brobten, fich bemachtigen. Der erfte Sturm

geschah auf bas Schloß Bergem, welches Juffuf Rotual vertheibigte. Der lebhafte Biberftand biefes Mannes gog ihm, als er gefangen worben, einen beleibigenben Berweis von Seiten bes Gultans ju, auf ben er im Gefühle seiner Wurde etwas zu berb antwortete. Der aufgebrachte Gultan befahl, ben Berwegenen in Stude ju hauen. Juffuf, aufe Bochfte erbittert, bringt mit einem Deffer, bas in einem feiner Salbftiefeln verftedt gewesen, auf ben Gultan ein. Dlup Arstan weift bie Hulfe seiner Leibwache zurud, um selbst mit bem Gegner fertig zu werden, und empfangt, nach verfehltem Pfeils fcug, eine tobtliche Bunbe. Rotual vertheidigte fich noch muthend gegen bie Leibmache, bis ihn ein Debels fchlag zu Boben ftredte. Dlup Arslan ftarb an ben Folgen feiner Bunde und ward in Meru, einer ber hauptstädte von Chorafan, begraben. Bor feinem Tobe empfahl er feinen Bertrauten, niemals fich felbft gu hoch und Andere ju gering ju fcaten. Ein schöner Körperbau und edle, mannliche Buge erwarben diesem Fürsten der Seldsbuken die Bochachtung 26 ler, die fich ihm naberten. 3mblfhundert Fürften und Fürstenfohne sollen ihm gehuldigt haben. (Dan vergl. herbelot aus Chondemir, dem Baffaja von Nedham Almult, dem Lebb Tarich, Ben Schonah und bem Ris garistan.) (IV. Schott.)

OLUP TEGHIN, Oberstatthalter ber Proving Chorasan unter Abd Almalet, bem fünften Sultan aus ber samanibischen Opnastie. S. den Artikel Samaniden. (IV. Schott.)

OLUROS ("Odovgos), eine kleine Stadt Achaias, nicht weit von Pellene, dem es als Castell diente. (Plin. R. G. IV, 5 s. 6. Stephan. B. im B. Pompon. Mel. II, 3. 10. Xenoph. Hellenik. VII, 4, 18.) Strabo (VIII, 241 und 350.) nennt noch eine Stadt Oluris oder Oluros in Messenien, die sonst nicht erwähnt wird. Eines Dorfes Oluros oder Aluros in Jounda gebenkt Josephus Bell. Jud. IV. 9. (Meier.)

OLUS, eine Stadt im öftlichen Theile 1) Kreta's 2), lag westlicher als die fruh zerstörte 3) Miletos und subs östlicher als Chersonesos 4) an der nördlichen Kuste der Insel 5), wahrscheinlich auf der Stelle des heutigen Pasnon. Das Gebiet der Stadt mag weit gegen Often

<sup>1)</sup> Ptolem. Geogr. lib. 3. cap. 17. 2) Steph. 'Ολούς, πόλις Κρήτης. 3) Strab. l. 10. p. 479. T. IV. p. 268. Tzsch. al δε συγκαταλεχθείσαι πόλεις οὐκεί εἰσλ, Μίλητός τε καὶ Δύκαστος. — In einer Stelle desselben Buches (Strab. l. 10. p. 479. T. IV. p. 267.) anderte Reursius (Creta. c. 18.) unrichtig bie Lekart καὶ 'Ολύσσην δε τῆς Φαιστίας in καὶ 'Ολούς ' ην δε τῆς Φαιστίας um. Allein Phaistos liegt auf dem südlichen User und viel weiter gegen Besten. Gleichwol dehauptete Sieder die Eristenz dreite Stadte auf Kreta: 1) Dlus, Dluis, Ptol. an der Mordtüste des östlichen Aheites der Insel weit. Spolms entspr.); 3) Stradon's Dlus die Gorthna (dem heut. Spolms entspr.); 3) Stradon's Dlus die Kodonia. (B. B. Sieder, Reise nach der Insel Kreta im J. 1817, S. 281 fg.). 4) Ptolem. l. l. 5) Scylac. Peripl. Geogr. min. Vol. I. p. 18. πρὸς βόρεαν δὲ ανεμον δρος κάλλιστον, καὶ λιμήν εν αὐτῷ 'Ολοῖς καὶ Ηᾶν. Description exacte des isles de l'Archipel. Traduite du Flamand d'O. Dapper. à Amsterd. 1703. fol. p. 403. Chish. p. 136. Φὸ &'s Kreta l. 415.

fich erstredt haben, fo bag es bie Grenzen bes Gebietes der noch oftlicher als Miletos gelegenen Stadt Lato bes ruhrte 6), welche spater Kamara hieß 7). Rach ben De= riplus bei Iriarte 1) war Dlus 60 Stadien vom Chersones entfernt. Skylar berichtet, daß bei Dlus ein sehr schoner Berg fich erhebe, gewiß berfelbe, ber ben Namen ber taldischen Berge führte. Der hafen von Dlus wirb nicht allein von Stylar, sonbern auch in ber Chishull'schen Inschrift 9) erwähnt.

Bu Ehren bes Beus Talasos 10), bessen Tempel in derselben Inschrift erwähnt wird 11), wurde ein gymnis fcher Wettkampf unter bem Ramen Talaidites auf bem taldischen Berge gehalten 12). Dafelbst wurde auch hermes verehrt 13). Bu Dlus war endlich ein angebs lich von Dabalos verfertigtes Schnigbild ber Britos

martis 14).

Silberne Munzen ber Olontier, beren genaue Beschreibung wir in ben Anmertungen beifügen 15), machen uns mit ber Gestalt ber Tempelbilbsaule bes Beus Tallaios bekannt. Sie ift bem Beus auf bem Revers ber Tetrabrachmen Alexander bes Großen, fo wie auf einigen filbernen Mungen Geleutos I. Nifators febr ahnlich. Der Kopf ber Artemis, ber ein geschmudtes Diabem, Ohrengehange und eine Perlenschnur um ben Sals tragt, muß einem Runftwerte nachgebilbet fein, welches um bie Beit Alexander bes Großen verfertigt wurde. Bollig unzulaffig ift Liebe's 16) Unficht, ber eine Copie bes baibalifchen Schnigbilbes ber Britomars tis hier finden wollte. Das Monogramm zerfallt in bie Buchftaben KAII und enthalt mahricheinlich ben Namen eines ber olontischen Rosmen 17).

Uber ben Gultus ber Dlontier gewährt ferner eine Inschrift ber Dlontier und Latier Aufschluß, von ber bald nachher bie Rede fein wirb. Die Dlontier feierten Theobaifia und Mysterien 18). Die Latier 19) und auch bie Dlontier 20) fcmuren bei Bestia, Beus Rretagenes, Bera, Beus Zallaios, Poseibon, Amphitrita, Lato, Artemis, Ares, Aphrodite, ber eleufinifchen Gottin 21), Bris tomartis, hermes, ben Kureten, Mymphen und allen

übrigen Sottern und Gottinnen.

Die mehr ermahnte Inschrift 22) ift wichtig fur bie Reuntniß ber Rechte, ber Geschaftsführung und ber Befchrankung ber Magistrate. Des Marmors, worauf fie fteht, bediente fich ein Bauer in bem Gebiete bon Rys bonia als Tisch, bis ihn Franz Molin im Sahre 1645 an feinen Bruber, ben Genator Dominicus Molin, überschickte. Sie enthalt einen Bertrag, ben Lato und Dlus mit einander schloffen. Derfelbe marb breimal in Stein gehauen, fo bag bas eine Eremplar zu Lato im Tempel des Poseidon, das zweite zu Dlus im Tempel bes Zeus Tallaios aufgestellt werben konnte. Gine britte Bertragefaule marb von beiben Staaten gemeinschaftlich ju Knofos im Tempel bes Apollon Delphinios errichtet 23). Die Burger von Lato und Dlus geloben sich wechsels feitig Bundesgenoffen und Freunde gu fein und wechfelfeitigen Beiftand im Kriege einander zu leiften. 3wischen beiden sollte Isopoliteia statt finden. An diesen Theil bes Bertrages knupfen sich die fur die genauere Kennts niß ber Umgegend nicht unwichtigen Bestimmungen über bie Grenzen an, bie mahricheinlich fruber gu Streitigs teiten Unlag gegeben hatten. Sierauf folgen bie wechs felfeitigen Gibe. In einem fpateren Bufage wird bie Freundschaft, Bundesgenoffenschaft und Isopoliteia beiber Staaten von Meuem festgefest 24). (G. Rathgeber.)

OLUS, Rame eines ber beiben Rertopes nach Dios timus. S. Lobed, Aglaoph. p. 1305. 1307. (Meier.) OLVA, eine ber brei Provingen, in welche Rubien getheilt war. Diese find 1) Maris (صريس), bas an Ober : Agypten grenzt und fich bis zur britten Rataratte erstreckt; 2) Macara (ober Maracu, Maraca) bis jum Busammenfluffe bes Rils und bes Atbara; 3) Diva, beffen Gebiet von hier an beginnt. Banss leb \*), ber fiebzehn Bisthumer in Rubien annimmt,

<sup>6)</sup> Peripl. p. 18. Chishull p. 135. Die Grengen zwischen Dlus und gato werben in biefer Inschrift außerorbentlich genau angegeben. Aber unglucticherweise ift bie Abschrift bieses Theiles ber Inschrift bochft fehlerhaft. 7) Steph. Byz. v. Kaucion. Hierocl. p. 650. 8) Iriarte, J., Regiae bibliothecae Matritensis codd. Graecc. mss. Vol. I. Matriti. 1769. fol. p. 493. Er beschreibt Dlus als eine 20 Stadien in das Meer hinaussau-Er beschreibt Dlus als eine 20 Stadien in das Meer hinauslaufende Landspies mit einer Bucht, die frisches Wasser enthält. übrigens ein Gewebe von Unrichtigkeiten. (Hod's Kreta I. 416.) Mannert Geogr. d. Gr. u. R. 8ter Ih. S. 704. ,, Durch diese sondern Angabe scheint die kleine Landspiese die dem heutigen Dasen Mirabello bezeichnet zu sein. 9 Chish. p. 136. hinkuras tude tude tod tein. 10) Hesych. s. v. Talaide. T. II. p. 1342. Talaides de Zede konty. Reines. inser. p. 501. D'Orvill. ad. Chariton. p. 492. 11) Chish. p. 135. xal 'Oldrich kr th kept tu Zydes tude Talaiden. 12) Hesych. s. v. Talaides. T. II. p. 1342. 13) OYPEZI TALAEI-OIZIN IAPYMENE MAIAAOZ EPMH sage eine Inscriptift an. (Gruter Inser. p. 1068. n. 1. In agro Kythymino (sie) an. (Gruter Inscr. p. 1068. n. 1. In agro Rythymino (sic) in Creta ad radices montis Idaei, non longe a pago Melidone dicto introitu speluncae). Diefelbe Enfdrift fteht in Murator.
Nov. Thes. vet. inscr. T. I. p. 51. n. 2. (Cretae in montibus
Tallaeis prope Callergiam). 14) Paus. 9, 40, 2. 15)
Caput Dianae diadematum et laur., collo monili ornato, a tergo
pharetra, ad sin. X OAONTION. Jupiter sedens, dextra porpharetra, ad sin. X OAONTION. Jupiter sedens, dextra porrecta aquilam t., sin. sceptro innititur, ad sin. In area mon. (Mionn. Rec. d. pl. Pl. IX. n. 681). Arg. 6. e Mus. Gothano. Liebe Gotha num. p. 191. sq. cf. Gessner, Pop. tab. 48. fig. 29. p. 302. 303. Froelich Not. Elem. num. ant. Viennae. 1758. 4. p. 104. Th. Andr. de Gusseme Diccionario numismatico general. T. V. Madrid. 1776. 4. Mus. Hunter; tab. 40. fig. 18. p. 219. Echh. D. N. II. 316. Mionn. II. p. 289. n. 243. Gingig ift bie cherne Munge bis Mionn. l. l. n. 244. mit diphlichen Darftellungen: Tête de Diane, à droite. R. OAONTI. Jupiter Actophore assis à gauche. la haste dans la main g. Jupiter Actophore assis à gauche, la haste dans la main g. Æ. 2. 16) Liebs, l. l. p. 192.

<sup>17)</sup> über bie Rosmen f. Neumann Rerum Creticar. specimen. 17) not die Robmen 1. reumann Rerum Crencar. specimen.
74—79. p. 105. Xittmann's griech. Staatsverfassingen. S.
416 fg. Hoeck, Kreta. S. B. p. 46. 51. 83—92. über die
Rosmen von Dlus s. d. oft anges. Instr. Chish. p. 137. 134.
18) Chish. p. 185. xal ξς τ' Αδόητα. 19) Chish. p. 156.
20) Chish. OPKOΣ ΟΛΟΝΤΩΝΟ ΛΥΤΟΣ.
21) xal ταν

Th. Rainesti Synt instract. Elsvadrav. cf. Th. Reinesii Synt. inscr. ant. p. 501. n. 26. 22) Chishull Antiquitates Asiaticae etc. p. 184—187. 23) Chish. p. 185. 24) Chish. p. 187. 8πως μαλλον αυξηται Chish. p. 135. 24) Chish. p. 137. 8πως μᾶλλον αὖξηται ἀ ψιλία.

\*) Hist. de l'église d'Alexandrie. Par. 1677. p. 25—50.
unb Abdollatif ed. de Sacy p. 14—15.

verlegt in lettere Proving, die er Niexamitis nennt, fechs berfelben. Außer ber hauptstadt, die nicht geringen Umsfang hatte, und nach Matrifi Sube (&), nach Bansleb Soper heißt, nennt dieser noch drei andere Städte, Cusfcharin, Tatfchi und Amantul. (Gustav Flügel.)

OLVALDI, ÖLVALDI, AULVALDI (norb. Myth.), b. h. einer ber über bas Bier waltet, vom altznorbischen aul, nahrendes, berauschendes Gestränk, und vald, Gewalt, Macht, ist der Name eis nes berühmten Riesen. Er war reich, besonders an Gold, und als er starb, und seine drei Sohne Thiasse, Ibi und Bangr das Erbe theilten, brauchten sie dieses Maß zum Golde, daß jeder von ihnen so viel erhielt, als er jedes Mal in seinem Munde halten konnte, daher die von den Skalden geliebten Benennungen des Goldes: der Riesen Stimme, Rede, Gespräche u. s. w. (vorzüglich liebten sie munntal wegen der vielsachen Bedeutungen, Mundzahl, Mundmaas, Mundgespräch). (Snorra-Edda ásamt Skaldu oy tharmed sylgjandiritgickrdum. Utgesin af R. K. Rasr. S. 83 u. 54.) In dem Harbarg-Liod St. 18. S. 99, welches wegen der späten Beit seiner Absassung sewicht, als die nach

In dem Harbarz-Liob St. 18. S. 99, welches wegen der späten Zeit seiner Absassung (f. Allgem. Lit. Beit. 1831. Nr. 89—91.) weniger Gewicht, als die nach alteren Liedern versaßte Edda in ungebundener Rede hat, beißt Olvaldi, Alvaldi, Allvaldi (Allmachtiger). Finn Magnufen (im Lex. Mythol. zur gr. Ausg. der Edda Saemundar. S. 281—282. u. S. 881—882) bezieht lettere Bedeutung auf die Allgewalt des Winters in seiner strengsten Zeit und deutet den Riesen als solchen, und seinen Reichthum an Golde auf die Häusigkeit des Nordlichts im nordischen Winter und die dichterische Bezeichnung des Goldes durch "der Riesen Sespräche" auf das die Nordlichter nicht selten begleistende Getose. (Ferdinand Wachter.)

OLVAN aus Hamat (علوان التحدول) mit

bem Bornamen Ali Ben Atijet (علي بن عطية),
ein sleißiger arabischer Schriftsteller, ber sich durch die
Bearbeitung mehrer Bissenschaften auszeichnete, und der schaftitischen Secte zugethan war. Er schried theils selbst mehre grammatische Lehrgedichte, theils commentirte er ähnliche Schriften seiner Borgänger. So erläuterte er die auf Ta ausgehende i) Kasside des bekannten Dichters Abu Hass Dmat Ben El-Faridh über die Theosophie

(في النصوف) in seinem Berke: "Die reichliche Hulfe und die überraschende Enthüllung

(البند الغائض والكشف العارض)". — Einen andern Commentar schried er zu des Abdol Radir Ben Hebib Es-Sased geschichtlichem Lehrgedichte: "Der Fasten der Duelle zur Bertreibung des Durstes

(البند الغائل العين لانها الغين النها الغين الغين الغين النها الغين الغين النها الغين الغين النها الغين الغين

ihn "Enthüllung ber Schmach und Erschöpfung bes Schutes und das Licht der Quelle (كشف الدين) -." ([الرين ١] ونزح الشين [ ? في هم] نوم العين Eben fo commentirte außer mehren anbern Gelehrten un: fer Olvan das Lehrgedicht auf Elif (Liel) vom Imam Abu Abdallah Mohammed Efc Scheibani, gewöhnlich bas scheibanische Glaubensbekenntnig (wiel genannt, und überfchrieb seine Erläuterung (الشيبانية بديع البعاني) Die munderbaren Gebanten, ine feine — "(في شرح عقيدة الشيباني" felbständigen Schriften ist: "Die Erdffnung bes Gutigen über die Geheimniffe ber grammatischen Abwand: "(نتنج اللطيف في اسرام التصريف) Iungstebre Es enthalt biefer Tractat eigentlich nur Geheimnisse grammatischer Fragen aus ber Abschrumije. Ferner if von ibm "ber Bertreiber ber Traurigkeit von ben Schleiern ber Unebenheiten, eine Lebensbeschreibung bes هجلي الحزن [عن] Sen Meimun ([عدي المحزن الم خمر الحرون في مناقب السبد على دن ر ميدون)". — Einem juristisch = theologischen Tractate über die abgeleiteten (schafiitischen) Rechtslehren gab a ben Titel: Die Leuchte bes Beges und ber مصماح الهداية) Shiuffel zur Berrichaft ومغتاح الولاية). Ferner schrieb er: Bichtige Er: mahnungen für gürften (قبوبا النصايح اللبلوك), und endlich noch: Beilige Gingebungen ﴿ الْنَعْتُ الْعُدسيَّةُ فِي شَرِحِ البِياتِ شَمِسْتَرِيَّةً ﴾ eine Erlauterung von Berfen bes Schebefteri (b. h. zu beffen metrifcher Uberfepung ber Rafije). Schebefteri ftarb im 3. ber Fl. 917 ober 919 (Chr. 1511 ober 1513) und Olvan bald barauf 922 (beg. 5. Febr. 1516) ober nach Anbern 936 (beg. 5, Aug. 1529). — Au-Berbem ift ein

Ibn Divan Ahmeb Ben Asab (auch) als ausgezeichneter Arzt und als Commentator der Aphorismen des Hipportates bekannt. Seine Erläuterung der Felben überschieb er Jack als Erläuterung der Ber fandeskräfte zu der Lösung der Schwierigskeiten der Aphorismen.

Dlvani (علوافي) endlich, entweder ein Freiger laffener des erften Olvan, ober einem andern Geschlechte angehörig, mit dem vollständigen Ramen Abborrahman

<sup>1)</sup> Daber Talje genannt, b. b. beren sammtliche Berfe gum Echlugbuchfaben Ta haben. 2) Ebenfalls eine Talje, auf ber Parifer Bibliothet befinblich.

Ben Mohammed El-Kurani (القراق), commentirte ebenfalls die oben angeführte Kasside des Sasedi.

(G. Flügel.)

OLWIOPEL, Kreis im Gouvernement Cherson in Rußland, in N. u. D. an Elisabethgrob, in S. an Cherson, in B. an die Moldau, in N. B. an Podolien grenzend, in S. B. vom Oniepr begrenzt. Der Boden besteht theils aus fruchtbaren Wiesen, theils aus Steppen. Bon der westlichen Seite kommen die Borberge der Karpathen aus Podolien her, die sich aber bald versstaden, und auf denen auch einige Waldungen gefunden werden. Viehzucht, Tabals, Sens und Sassfrandau sind die vorzüglichsten Beschäftigungen der größtentheils aus Kolonissen und Roskolniken bestehenden Bewohner.

(L. F. Kämtz.)

OLWIOPEL, eine nahrhafte Kreikstabt in bem gleichnamigen Kreise ber russischen Statthalterschaft Cherzion, auf einem Hügel, an besten Fuße die Sinucha in dem Bug fallt. Sie hat eine Citadelle mit 6 Bastionen, 168 schlecht gebaute Häuser, eine Kirche und 1300 Einzwohner, die sich von Krämerei und ländlichen Beschäftigungen nahren. Beinahe auf jedem Hause der Stadt ist ein Storchnest. Das Land ist sehr fruchtbar und die Lust gesund, aber an Holz ist Mangel. Ein anderer Ort gleiches Namens liegt im poltawischen Kreise des Souvernements Jekatherinoslaw, eine bloße Slobode (Dorf) mit 145 Häusern, einer Kirche und 900 Einwohnern, welche Biehzucht und Aderdau treiben. (J. C. Petri.)

OLYBRIUS (Anicius), aus dem sehr alten und angesehenen Geschlechte der Anicier entsprossen, verließ im Jahre 455 Rom, nachdem Genserich es erobert, geplündert und verwüsset, und Avitus, von den Westgosthen zum Kaiser ernannt, den römischen Ahron bestiegen hatte. Er begab sich nach Konstantinopel 1) und heisrathete hier sieben Jahre später Placidia, Plac. Valentismianus III. und der Lic. Eudoria Tochter 2) und Schwesser der ber Eudocia. Placidia war früher mit ihrer Mutter und ihrer Schwester von Gensericus nach Afrika weggesschihrt worden und mußte hier einige Jahre bleiben. Zeht war sie mit ihrer Mutter zum Imperator Marcianus nach Konstantinopel zurückgeschickt worden 3). Dem Olysbrius mochte damals die Consulwürde (I. Chr. 464) als ein Hochzeitgeschenkt ertheilt worden sein, mit der die meisten seiner Vorsahren bekteidet waren.

Euboria, Gemahlin bes Kaisers Balentinian bes Jungern, wollte die von Euphemia, Gemahlin Justinus bes Thrakers, in Konstantinopel gegrundete Kirche der heiligen Cuphemia, worin die Bilbsaule der Euphemia stand \*), wieder ausbauen und hatte den Grund zwei Cubitus hoch legen lassen. Nach ihrem Lobe beendigte Olybrius,

ber baneben wohnte, mit seiner Gemahlin Placibia 3) bas Gebaube, schmudte es mit kostbarem Marmor und ber reicherte es burch Besitzthümer und Beihgeschenke 9). Deshalb hieß bas Gebaube τὰ Ολυβρίου ober ἡ άγία Εὐφημία τὰ Ολυβρίου 7).

Ricimer, Feldberr der fremden Truppen, die im rdmischen Solde in Italien standen, hatte (17 Jahre vor Dlybrius' Tode) den oben erwähnten römischen Kaiser Avitus abgesetz und den Julius Majorianus erwählt. Als dieser getödtet, Severus von Ricimer auf den Thron erhoben und von ihm wieder gestürzt war, folgte ein zweisähriges Interregnum, dis endlich der Hof zu Konstantinopel den Patrizier Anthemius zum weströmischen Kaiser ernannte. Ansangs lebten Anthemius und Ricismer, durch Berwandtschaftsbande verknüpft, in Frieden neben einander; aber bald wurden sie durch gegenseitige Eisersucht getrennt. Diesem Umstande dankte Olybrius

feine Erhebung jum Imperator.

Einige glauben, Leon habe, als die Feindseligkeiten zwischen Anthemius und Ricimer ausgebrochen waren, ben Olybrius nach Italien gefandt, fo daß biefer entweber offen ober unter ber geheimen Ginwilligung 8) bes Raisers Leo den italienischen Purpur noch bei Lebzeiten bes Anthemius, ben Leon für rettungelos verloren bielt, angenommen habe. Daß Leon ben Anthemius habe fturgen wollen, ift nicht mahrscheinlich; benn er hatte bem Anthemius feine Tochter jur Che gegeben und ihm felbft ben Thron verschafft. Wohl aber konnte ber folgenbe Umftand ben Leo gur Absendung bes Dipbrius bewogen haben. Leo wunschte ben Olybrius wegen ber Berbins bung, in ber er mit Genferich ftanb, ju entfernen unb fandte ihn ab, um ben Frieden zwischen dem Raiser und bem Abtrunnigen zu Stande zu bringen. Unbere meinen, Dipbrius habe wider seinen Billen ben Raisertitel angenommen; aber bie Bemuhungen, bie Genferich jebesmal ju Gunften bes Dlybrius erneuerte "), fo oft ber Raifer thron unbefest mar, laffen glauben, daß Dlybrius felbft banach trachtete. Es ift auch moglich, bag Dlybrius war noch bei Lebzeiten bes Anthemius in Italien ans tam, aber, obwol von ben zubringlichen Bitten feiner Freunde, vielleicht auch feiner Gemahlin befturmt, ben

<sup>1)</sup> Procop. de bell. Vand. l. I. c. 5. Zonar. p. 40. 2) Prisc. Rhet. p. 74. Malchus p. 95. Euggr. l. II. c. 7. Idat. p. 41. Zonar. Theophi. p. 94. Praef. Praet. Gall. in Probo p. 46. 5) Rach Majorian's Tebr. Die Rachicht des Procopius und Bonaras, das Placidia chon damals mit Dipbrius vermöhler gemesen sci, als sie nach Afrika weggeführt wurde (Marcell. p. 37. Victor Tunn. Cassiodor. chr. Al. p. 742. Herm. Contr.), ist unrichtig. 4) Suid. Codin. p. 19.

<sup>5)</sup> Chronicon Alexandrin. p. 745. 6) Codinus p. 47. 7) Chron. Alex. p. 745. oder die Kirche der Euphemia lag êν τοῖς 'Ολυβοίου. Anonym. in Collectan. Antiq. CP. p. 191. — In die fer Kirche wurde im 28. Jahre Zustinians ein Concilium gehalten (Theophanes p. 194). Der Schrift der Monche dei der Synode unter hormisda unterschried sich Basilicus Presbyter und Archimandrit τῆς ἀγίας Εὐαρμίας τῆς ἐν 'Ολυβοίου. Dioscorus, dei dem fonstantinopolitanischen Goncil unter Mena antosfend, war hegumenos des Riosters τοῦ 'Ολυμβοίου. Constantinopolis Christiana l. 4. c. 7. §. 13. p. 146., cf. Ans. Bandurii Comment. in Antiq. Constantin. in Bandurii Imperium orientale, T. II. Parisiis 1711. p. 785. 8) Theophanes Chron. Pasch. 9) Der König der Bandalen unterstüßte die Ansprüche seines römischen Bundesgenossen durch Drodungen und Bitten und sührte die Weigerung des Genates und Boltes, ihren rechtmäßigen Jürsten anzuereinnen, und den ungerechten Borqug, den sie einem Fremden ertheilt hatten, als einen seiner Bewegungsgründe zum Kriege an-Priscus. (Excerpt. Legation. p. 74.) Procop. de dell. Vandal. 1. c. 6.

italienischen Purpur, ber allerbings bamals nach ber Willstur eines Barbaren ertheilt und zurückgenommen wurde, erst bann angenommen habe, als Anthemius unter ben Consuln Festus und Marcianus 10) in ber zehnten Insbiction (V Idus Julias, b. i. ben 11. Jul.) getöbtet war 11).

Olybrius stieg ohne hindernisse, benn Genserich war Meister von der See, entweder zu Ravenna oder in dem Hasen von Ostia an das Land und eilte von da zugleich in Ricimer's Lager 12). Anthemius wurde bei der Zerzstörung von Rom 13) getöbtet. Er hatte fünf Jahre und drei Monate regiert. Olybrius war nunmehr alleiniger Monarch der abenblandischen Welt. Das occiedentalische Reich umfaste damals nur Italien, Dalmatien und einen kleinen Theil von Gallien. Zwar regierte Olybrius ansangs, wie seine Vorgänger Avitus, Julius Majorianus, Severus und Anthemius, in der Abhängigzteit von Ricimer. Indessen starb Ricimer noch in demsselben Jahre, den 18. Aug. 472, 40 Tage nach Anthemius' Ermordung, unter den Schmerzen einer qualvollen Krankheit.

Olybrius ertheilte bie Burbe eines Patrigiers bem

10) Xus M. Aurelii Cassiodori Chronicon ad Theodericum reg. in Historiae Rom. scriptores Lat. minores. ed. Fr. Sylburg. T. I. Francof. 1588. fol. p. 629. Marcellini V. C. Com. Illyr. Chronicon. Op. Jac. Sirmondi. Lut. Par. 1619. 8, p. 37. 11) Onuphr. Panv. comm. in libr. 3. Fast. p. 422. 12) Le Beau p. 61. Olybre se rendit à Rome en diligence, et au lieu de travailler à faire cesser la guerre civile, il accepta la couronne que lui déféra la faction de Ricimer. Gibbon S. 382: "als Ricimer es darauf anlegte, den Kaiser Anthemius zu stürzen, suchte er einen Mann, der seine Emporung durch einen berühmten Na-men und eine glanzende Berbindung mit dem kaiserlichen hause rechtfertigen tonnte, burch ben Antrag einer Krone fur fich ju ge-winnen". 13) Diefes Ereigniß hat Gibbon geschilbert. Der Patrigier, ber seine Posten vom Anio bis an bie milvische Brucke ausgebehnt hatte, befaß bereits zwei Abtheilungen von Rom, ben Batican und bas Janiculum, welche burch bie Tiber von bem übrigen Theile ber Stabt abgefonbert finb, und es lagt fich vermuthen, bag eine Berfammlung einiger abtrunnigen Genatoren wenigftens bie außern Formen ber gefesmäßigen Bahl eines neuen Raifers beobachtet haben wirb. Aber fowol ber Senat als bas Bolt überhaupt blicben dem Anthemius treu; und bie noch bedeutenbere Ungaupt bittoti bent att entitentite treu; into bie noch bedeutendere unsterftühgung einer gothischen Armee seste ihn in den Stand, seine Mesgierung und mit ihr das diffentliche Elend, durch eine dreimonat-liche Bertheidigung zu verlängern, welche die gewöhnlichen Plagen der Pest und hungerenoth herbeisührte. Endlich that Ricimer einen wüthenden Angriss auf die Brucke des habrian; und der enge Zugang wurde von den Gothen, die ihr Ansührer Gilimer sien, mit aleichem Muthe perskeibiat. Die stearrichen Arunnen bie mit gleichem Muthe vertheidigt. Die siegreichen Aruppen, die nichts mehr aufzuhalten vermochte, brangen mit unwiderstehlicher Gewalt mitten in die Stadt, und Kom wurde, wie der Papst Gelassus schreibt, durch des Anthemius und Ricimer's directliche Buth umgekehrt. Der ungludliche Anthemius wurbe aus bem Drte, mo er fich verborgen hatte, hervorgeschleppt und auf Befehl feines Schwiegersohnes ermorbet. Die Solbaten, bei benen fich bie Buth entzweiter Burger mit ben wilben Sitten ber Bar-baren vereinigte, burften fich ber Ausgelaffenheit bes Raubens unb Morbens ohne Ginfdrantung überlaffen. Der Baufe von Stlaven und gemeinem Bolle, benen ber Musgang gleichgultig mar, tonnten bei ber allgemeinen Plunberung blos gewinnen, und ber Anblid von Rom zeigte das widerwartige Schauspiel gefühllofer Grangteit und ausgelassener Unmäßigkeit. Bergl. Annali d'Italia comp. da L. A. Muratori. T. III. Nap. 1773. 4. p. 111. Bunfen u. s. w. 186chreibung der Stadt Rom u. s. w. 1. B. S. 115 fg.

Sondebaud, einem der burgundischen Fürsten, Ressen des Ricimer. Ohne sonst etwas Merkwürdiges ausgeführt zu haben, starb Olybrius, bessen kurze Regierung nach Ricimer's Tode friedlich gewesen sein mag 1.4), den 23. October 1.6) dessen Sahres (472). Er hatte also nach dem Tode seines Borgängers Anthemius nur 3 Monate und 12 Tage 1.6) über den Occident regiert. Consuln waren in diesem Jahre (472) Marcianus im Osten und Festus im Westen 1.7). Andre lassen den Olybrius im siebenten Monate seiner Regierung sterben 1.8). In dem Jahre, in welchem Olybrius starb, aber wol erst nach dessen Tode, ereignete sich ein Ausbruch des Besuvs. Bon Erdebeben wurden die verschiedensten Länder heimgesucht 1.9). Dem Olybrius folgte nach einer Anarchie von 4½ Rosnaten Glycerius 2.0). Dieser wurde den 5. März 473 zu Ravenna als Augustus ausgerusen.

zu Ravenna als Augustus ausgerufen.
Placibia, Dipbrius' Gemahlin, verlebte ihre Tage im Orient. Unter Zenons Regierung schickte sie Gesandte an Hunnericus, König der Vandalen, und suchte von die sem die Erlaubniß zu erhalten, daß den Katholiken in Carthago es frei stehen sollte, zum Bischof zu wählen wen sie wollten 21). Einige erzählen, Placidia, die nach dem Tode ihres Gemahls sich mit den heiligen Wissenschussen längeren Aufenthalte daselbst habe sie sich nach Italien begeben und sei zu Verona vom König Theoderich gut aufgenommen worden, so daß sie in dieser Stadt den Rest ihres Lebens unter Andachtsübungen zubrachte, die ihr den Namen einer Heiligen erwarden. Sie stadt den 10. October. Ihr Leichnam wurde auf der Burg in der Kirche des heiligen Stephanus beerdigt, welche einst die Kathedrale der Stadt war 22).

Dlybrius hinterließ aus feiner Che mit Placibia eine Tochter, Sulia na Anicia. Beno wollte biefe anfangs

<sup>14)</sup> In Konstantinopel wurde damals nach Manse (Ccsc). d. osigoth. Reiches in Italien. S. 19.), jedoch schon im Ishre 471. Aspat (primus patriciorum et Gothorum genere clarus) mit seinen Schnen Arbabur und Patriciolus durch die Schwerter der Berschnittenen in dem Palaste getöbtet. Arbabur war Patrizier, Patriciolus Casar und Eidam des Eco. Jornandes De redus Geticis in Diversarum gentium historiae ant. scriptores tres. Rec. Fr. Lindenbrogius. Hamburgi 1611. 4. p. 123. 15) Nach Einigen des 18. August (Anonymus Cuspiniani); nach Andern den 4. Nov. 472. (Victor Vit. 1. 2. p. 12. Malchus.) 16) B Moenate und 22 Xage. Onuphr. Panv. comm. in libr. 3. Past. p. 422. 17) Onuphr. Panv. 1. 1. 18) Marcell. Chron. 1: 1. p. 37. cs. Procop. de bello Vand. 1. 1. c. 7. p. 193. d. — Extratur: Nouvel adrégé chronologique de l'hist. des Empereurs T. II. à Par. 1754. p. 124. Le Beau Histoire du Bas-Empire. T. VIII. à Par. 1754. p. 124. Le Beau Histoire du Bas-Empire. T. VIII. à Par. 1764. p. 60 – 64. Beauvais Histoire adrégée des empereurs Romains et Grecs. T. II. à Par. 1767. p. 429. Annali d'Italia dal principio dell' era volgare sino all' anno 1750. compil. da Lod. Ant. Muratori. T. III. Napoli. 1778. 4. p. 113. The history of the decline and fall of the Roman Empire. By Edw. Gibbon. Vol. VI. Leipsick 1821. p. 182—184. Eb Gibbon's Gesch. d. Rest. u. Unt. d. R. R. X. d. Grig. übers. v. R. G. Schreiter. 8. Ah. Leipz. 1792. S. 881—886. Eudw. Abeodul Rosegarten, Gesch. d. ostrom. Raiserth. 2. Bd. Espig 1802. S. 330. 19) Marcellin. 1. 1. p. 37. 20) 30s sept Mascellin. 1. 1. p. 37. 20) 30s sept Mascellin. 1. 1. p. 37. 20) 30s sept Mascellin. 1. 1. p. 742.

bem Theoberich, Sohne bes Theobemir, unter ber Bedingung zur Frau geben, baß er gegen ben andern Theo= berich, ber ben Beinamen bes Schielenben hatte, zu Felbe ziehen follte 23). Aber ba biese Unternehmung keinen Erfolg hatte, beirathete fie ben Patrizier Areobindus. Diefer war vielleicht ber Sohn besjenigen Areobindus, welcher im Jahre 434 Conful war und 449 ftarb 24). Der Gemahl ber Juliana Anicia zeichnete fich in Persien burch Tapferkeit aus 25). Juliana selbst errichtete Rir-chen zu Konstantinopel 26) und weigerte sich ben ver-Leterten Lehren bes Unaftafius beigustimmen 27) und bie Aussprüche bes Calcebonischen Concils zu verwerfen. Das aus Spanien nach Ronftantinopel übergegangene Gefchlecht bes großen Theodofius erhielt fich in weiblicher Linie bis in das achte Glieb. (G. Rathgeber.)

Mungen bes Olybrius find ziemlich spat aufgefunben worben, weshalb man fie in ben altern Berten von Strada, Occo und in ber Nieuve Kaifers Chronica l'Ams ftelrebam. 1617. Fol. S. 107 noch vermißt. Du Fresne bu Cange gab zuerft bie golbene Dunge aus Baillant's Sammlung heraus, welche bas Bruftbilb bes Dipbrius von vorne 1), und auf ber hintern Seite die Inschrift SALVS MVNDI, ein Rreuz und barunter CONOB. enthalt 2). Lettere Buchstaben bedeuten Constantinopoli obsignatum. Doch find auch andere, aber wie uns buntt, weniger richtige Auslegungen vorgetragen worben 3). Gehr abnlich ift die Munze ber königl. Sammlung zu Paris '). Nur lieft man hier COMOB. b. i. Constantinopoli moneta obsignata 5). Bon biefen Mungen, die entweder balb nach Dlybrius' Befignahme bes occi= bentalischen Reiches ober sogleich nach ber ungludlichen Groberung Roms, welcher Ricimer's Tob folgte, geprägt wurden, unterscheibet fich eine britte, wiederum im paris fer Cabinet aufbewahrt, nur durch bas Y in Olybrius' Namen. Ginen Abauß enthalt die Mionnetische Paftenfammlung 6). Diefelben Darftellungen aber mit Beg-

laffung ber Worte Salus mundi finben fich auf ber von Bandur 7) berausgegebenen Munge und auf einem ans bern Eremplar ber Pembrochischen Sammlung 1). Dies fen Mungen gleicht ber zu Bebermar 9) und Paris 10) aufbewahrte golbene Quinar. Rur fteht im Ramen bes Raifers, beffen Bruftbild von vorne bargeftellt ift, ftatt des Y ein I. Sehr zweifelhaft ift, ob die goldene Munge bes farnesischen Museum ju Parma (jest ju Reapel) wirklich bem Olybrius juguertheilen fei, ba bie bas Bruft bild ehemals umringende Inschrift gang abgerieben ift 11). Eine filberne Dunge ber Pembrochifchen Sammlung bat bas Bilbniß bes Olybrius zur Rechten gewendet und auf ber hintern Seite, wo die Inschrift VIRTVS ROMA-NORVM fteht, eine weibliche behelmte Figur, Die gur Linten gewendet fist, in ber einen Sand die Lange und auf ber andern ben Globus tragt. Auf biefem fleht eine Siegesgottin 12). Die Munge wurde wol bamals gepragt, als Ricimer, der ben Dlybrius auf ben Thron feste, vor Rom gerudt war und zwei Abtheilungen von Rom, ben Batican und bas Janiculum, welche burch bie Tiber von bem übrigen Theile ber Stadt abgesondert find, inne hatte. Der übrige Theil Roms, ber bem Uns themius treu blieb, wurde von Ricimer erobert, und Unsthemius getobtet. Auf einem mit einem Loche versehenen Blei, welches wol als Siegel einem Diplom angebanat war, steht SALVS MVNDI und ein Kreuz. Es war jebenfalls zu gewagt, wenn Tanini 13) aus biefer Inschrift, die wir allerdings oben auf goldenen Munzen bes Dlybrius fanden, schloß, daß die beiden Bruftbilder auf ber Borberseite ben Dlybrius und feine Gemablin Placibia barftellen; benn bie um biefe Ropfe, zwischen benen ein Kreuz fteht, gesette Inschrift lautet nur DD NN AVGG und bie Ramen find nicht hinzugefest. Diefe Mungen find burchgangig große Geltenbeiten. Sin-fichtlich ber Gefichtszuge bes allezeit unbartig bargeftellten und mit bem Diadem geschmudten Dipbrius gewähren fie febr geringe Ausbeute, ba im Beitalter ber gefuntes nen Runft die Bildniffe ber verschiedenen Imperatoren auf ben Mungen fich ziemlich gleichen. Nichtsbestowe-niger lieferte C Wermuth auf feiner zu Ehren biefes Imperators geprägten Debaille ein Bilbnif beffelben im Profil 14). Naturlich find bie bem Dlybrius bier gege=

<sup>23)</sup> Manfo Gefch. bes oftgoth. Reichs in It. G. 23. 24) über Areobindus f. Car. Du Fresne D. Du Cange Hist. Byz. Lut. Par. 1680. fol. Fam. ac stemm. Imp. p. 74. 25) Chron. Alex. Procopii Caes. de bello Persico. l. 1. c. 8. p. 23. a. Par. Alex. Procopii Caes. de Dello Persico. 1, 1. c. o. p. 25. s. Fai. 1662, fol. τῆς ἐωας δὲ τότε στρατηγὸς ἐτύγχανεν ων. 26) Theoph. p. 135. Diac. l. 15. p. 429. Hormisd. in epist. ap. Baron. Gregor. Tur. de glor. Mart. c. 135. Baron. an. 511, 514. 527. Petri Lambecii Commentar. de Aug. Biblioth. Caes. Vindob. l. 2. Vindob. 1769. fol. c. 8. 27) Baron. l. l. Lambec. l. l. 1) DN ANICIVS OLIBRIVS AVG. Protome Olybrii cum

camelancio crucigero. 2) Historia Byzantina dupl. comm. ill.
Auct. Car. Du Fresne D. Du Cange. Lutet. Par. 1680 fol.
Famil. ac stemm. Imp. Const. p. 78. m. e. 265iib. Die Münge wieberholten Morellius. Lipsiae 1695. tab. VII. n. 8. p. 88—90. Die Erläuterungen sind aus Du Tange's Schriften geschöpft), Harbuin (Sasc. Constantin. in Harduini Oper. sel. p. 427. fol.), Bandurius, Mediodarbus, Gusseme und Rasche. 3) De Imperatorum seu inf. aevi vel imperii uti vocant numism. diss. Car. Du Fresne D. Du Cange. Romae 1755, 4. S. 47, p. 76

aq. 4) Numismata Imperat. Rom. a Traj. Decio ad Palacol.

Aug. Op. et st. Ans. Banduri. T. II. Lut. Par. 1718. fol. p. 595. n, 4. De la rareté et du prix des méd. Rom. Par T. — R. Mionnet. à Par. 1815. 5) De Imp. s, inf. aevi etc. l. l. 6) Mionn, L L

<sup>7)</sup> Declesves. Bandur. l. l. n. 2. wieberholt von Debios barbus p. 550. n. 1. 8) Numismata ant. coll. olim et aeri inc. viv. cur. Th. Pembrochius et Montis Gom. C. 1746. P. J. t. 30. f. 69. 9) Musei Hedervarii in Hung. n. ant. Gr. et L. descr. C. M. a Wiczay. P. II. Vindob. 1814. p. 112. n. 858. 10) Mionn. l. l. 11) Sine epigr. Cap. Olybrii cor. ex margarittis et gemmis cinctum, ad pectus c. paludam. — Crux in corona, in imo COMOB. J Cesari in oro racc. nel tav. 27. n. 1. p. 591 sq. 12) Numismata ant. coll. olim etc. P. 3. tab. 82. fig. 11. Tanini p. 373. unten fteht auf bem Stevers MD. 13) Numism. Imper. R. a Traj. Dec. ad Const. Drac. ab A. Band. ed. Supplementum conf. st. et c. Hisron. Taninii. Romae 1791. fol. p. 878. n. 2. 14) Christiani Wer-muthii Numismata omnium Imperatorum Roman, memonica ordine descripta. Gothae 1702. p. 156. tab. 18. n. 129. Die gange Sammlung biefer filbernen Mebaillen wird im Münzcabinet zu Sotha ausbewahrt.

benen Gesichtszüge ganz aus ber Luft gegriffen, und bie in bem Buche gelieferte Abbildung stimmt nicht einmal mit ber Medaille überein. (G. Rathgeber.)

OLYBRIUS DER Jöngers (Anieius), war ber Sohn bes Patriziers Areobindus und der in dem vorhersgehenden Aussage erwähnten Juliana Anicia\*), Tochter bes Imperator Olybrius und der Placida. Sein Brusber hieß Dagaloisus. Olybrius war Consul im Jahre 491\*\*). Er verheirathete sich mit Irene, Tochter der Magna, der Schwester des Anastasius Augustus. Seine Tochter Proda verheirathete sich an Produs und war Mutter der Juliana, der nachmaligen Gemahlin des Anasstasius \*\*\*).

OLYKA. Stadt in Makedonien, welche Theopomp in ber Philippika erwähnte. (Steph. Byz.) (Klausen.)

OLYKA, Stadt an einem Rebenfluffe des horyn im Kreise Rowno in dem Gouvernement Bolhynien in Rufland, mit einem Collegiatstifte, einem Priesterseminar und einem Lyceum, in welchem katholische Geistliche gebildet werden, mit 3600 Einw. (L. F. Kämtz.)

OLYMNIOS, griechischer Arzt, von bem es ein noch ungebrucktes Fragment über bie tritischen Tage gibt. (Fabric. Bibl. Gr. XII. p. 782.) (H.)

OLYMPE, Stadt in Lyfien, f. Olympos.

OLYMPENA, OLYMPENI, Stadt und Bolt in Bithynien, Plin. H. N. V, 32, 40. Auch heißen bie Einwohner von Olympos ober Olympe in Lyfien Olympeni, Cic. de leg. agr. I, 2. II, 19., so wie bie am Olympos in Mysien wohnenden Olympieni genannt werden, f. Olympos. (H.)

OLYMPIA, in Elis. Erstes Capitel. Reisen nach Dlympia. Der erste unter den neuern Reisenzben, der Olympia besuchte und von den Ruinen eine unzgeachtet ihrer Kurze sehr beachtungswerthe Nachricht erzheilt, scheint Chandler zu sein 1). Sein kurzer Ausentzhalt daselbst fällt in das Jahr 1766. Windelmann erwähnt in vielen Briefen 2) sein Borhaben, nach Griezchenland zu reisen. "Die Reise nach Griechenland wurde

wenigstens zwei Jahre erfobern, benn man mußte teine Insel unbesucht lassen und sonderlich die alte Landschaft Elis untersuchen, weil tein Sterblicher in neuern Beiten bis babin gebrungen ift" 3). Bur Ausführung biefes Reifeplanes wollte er fich auf feiner letten Reife nach Teutschland Mittel erwerben. "Eine Nebenabsicht meiner Reise ift eine Unternehmung auf Elis zu bewirten. bas ift, einen Beitrag, um baselbft nach erhaltenem Fir man von der Pforte, mit hundert Arbeitern bas Stadium umgraben ju tonnen. Sollte aber Stoppani Papft werden, so habe ich Niemand, als bas franzosische Minife rium und ben Gefandten bei ber Pforte bagu nothig; benn dieser Carbinal ift im Stande alle Roften bagu ju geben. Gollte aber biefer Unschlag auf Beitrag gefche ben muffen, so wurde ein Jeder seinen Theil an ben ent bedten Statuen befommen. Die Erflarung bierüber ift ju weitlaufig fur einen Brief, und muß mundlich gefde ben. Bas Jemand ernstlich will, tann alles moglich wer ben, und diese Sache liegt mir nicht weniger am ber zen als meine Geschichte ber Runft, und wird nicht leicht in einer andern Person gleiche Triebfedern finden" 1). Die Gegend von Olympia bereifte Foucherot, ein franzofischer Ingenieur. Im Jahre 1787 unternahm Fauvel auf Befehl bes frangofischen Gefandten an ber ottomannischen Pforte, Choiseul Gouffier, eine Reise nach Dlym pia. hier glaubte er ben hippobromos, bas Stabion, bas Theater und ben Tempel bes Beus aufgefunden gu haben .). Biele Jahre fpater theilte Douqueville in ber 6) Befchreibung feiner erften Reife (1798 - 1801) bie Rachrichten Fauvel's über Olympia mit 7). Das Buch ift bochft unzuverlaffig und voll ber grobften Errtbumer und Behler. Weit grundlicher und, in Bezug auf bie von ibm gefundenen Überrefte bes Beustempels und ber Bilbfaule, bochft schätbar find Dobwell's Nachrichten, ber im Jenuar 1806 zu Dlympia war 8). Gleich genau, obwol weit furger ift Billiam Gell in bem bei aller Durrheit fo überaus nuglichen Reisebericht von Morea .). Dou-

Dafb. 1. Ih. S. 186. 21. Rov. 1767. Bindelm. B. 11. B. S. 253. Anbre Stellen find in Joh. Bindelmann. Gine Rebt

<sup>\*)</sup> Chron. Al. p. 744, 758, Theoph. Niceph. C. P. in chronel.
\*\*) Onuvrii Panvinii Fast. Venetiis. 1558, fol. p. 64. Ejusd. Comment. in libr. 3. Fast. p. 423.
\*\*\*) Genealogia Valentiniani ex Codice MS. Bibliothecae Caesareae ap. P. Lambesium Comm. de Bibl. Caesar. Vindob. lib. 2. Vindob. 1769. fol. c. 7. p. 185.

1) Travels in Greece. By Richard Chandler. Oxford. 1776.

<sup>1)</sup> Travels in Greece. By Richard Chandler. Oxford. 1776. 4. p. 288 — 295. Chandler Reif. in Griechent. Leipz. 1777. 8. e. 75. 76. p. 411 — 420. Roch früher, im Jahre 1728, war Fourmont, wie er vorgibt, bis an die Grenzen von Elis gegansgen; aber er betam Befehl von dem Hofe zu Paris, seine Reise edhauktren. Kavier Scrosani behauptet in Olympia gewesen zu seine. S. Scrosani's Reise in Griechenl. in d. I. 1794 u. 95. Leipz. 1801. S. 65. Windelmann's Briese an seine Freunde her. v. K. W. Dashorf. 1. Ah. Dresden 1777. S. 189. Windelsmann's Werte. 11. B. Berlin 1825. S. 229. 2) z. B. v. 3. Im. 1767. Windelm. Br. her. v. Dash. Z. Xh. S. 279. 5. Ju. 250. 1. Xh. S. 184. 25. Jul. Windelm. Br. an Einer seiner vertr. Fr. 2. Xh. Danzig 1791. S. 116. Windelm. Werte. 11. B. S. 210. 8. Aug. Windelm. Br. an s. Fr. in d. Schweiz. Barich 1778. S. 195. 12. Aug. Windelm. Br. an Einen s. vertr. Fr. 2. Xh. S. 120. 21. Aug. Windelm. Br. an Einen s.

v. C. Morgenstern. Leipz. 1805. 4. S. 68.

5) v. 15. Aug. 1767. Windelm. Br. her. v. Dast. 1. Th.
S. 188. Windelm. Werke. 11. B. S. 229.
4) v. 15. Jan.
1768. Windelm. Br. her. v. Dast. 1. Th. S. 195. Windelm.
Werke. 11. B. S. 291. Vie de Winckelmann p. Mr. Huber in
ber franz. übers. b. Gesch. b. K. p. CXXIV. Morgense. l. l. p.
68. Sidler "Grinnerung an unseres Windelmann's Been zu
einer Ausgrabung in Ohympia und Vorschlag zu einem Katisnale
benkmal gegründet auf Dodwell's Schüberung des gegenwärtigen
Zukandes der ohympischen Gebene" in der Ists v. Oten. Isabrg.
1821. I. S. 497—503.
5) Barthelemy Analyse crit. des
Cartes de l'anc. Grèce pour le Voy. du jeune Anach.
5) Veyage en Morée, à Constantinople, en Aldanie etc. par P. C. H.
L. Pouqueville. à Paris 1805. 8. chap. 14. p. 125—132.
7)
Diese stehen auch in Stanhope's Wert.
8) Dodwell Classical
and topogr. Tour through Gresce. Lond. 1819. 4. Acutsch ven
Sicker. 2. B. 2. Abth. Mein. 1822. 8. S. 171—189.
9) Itinerary of the Morea being a description of the routes of that
Peninsula by S. W. Gell. Lond. 1817. 8. Ressection von Wetea, oder Beschreibung der Straßen dieser Halbinsel. Bon Sic
Billiam Gell, nach der franz, mit Genedmigung des Artegamins

queville's zweite Reise 10) enthalt mehr Nachrichten über Olympia, als bie erfte; aber auch fie find nur mit Bebutfamteit ju gebrauchen. Dft fcheint es, als fcbriebe er ben übrigen Reisenden nach. Stanbope, correspondiren-Des Mitglied bes Inftitut be France, in welchem bamals viel gestritten wurde, ob Olympia eine Stadt gewesen ober nicht, wurde von Quatremere be Quincy, bem Ge= cretair ber Claffe ber Geschichte und Alterthumer, aufge fodert, ba er eine Untersuchungereife nach Griechenland porhatte, an Ort und Stelle ju Dlympia genaue Forfchungen und Bermeffungen zu machen. Stanhope trat in Begleitung feines Brubers, eines herrn Collingwood und des geschickten jungen Architekten Allason, ber fpater Die Alterthumer von Pola herausgab, diefe Erforschungs= reise an, schiffte fich 1813 von Bante nach Chiarenza in Morea (bem alten Kyllene) ein und vollendete in nicht langer als 14 Tagen alle seine Untersuchungen auf ber Ebene zu Olympia von dem Pyrgo oder Thurm von Mirata aus. Stanhope's Wert 11) erfchien 1824. Die zuverlassigen Plane und die meisterhaft ausgeführten Un= fichten ber bochft reizenben Gegenb 12) find in biefem Berte bas Bedeutenbste. Der Text erlautert sie in ge= nugender Rurze und breitet fich nur bann zu weitlaufig aus, wenn die burch Fauvel, ben Grafen Choiseul Gouffier und Pouqueville angeregten und verbreiteten falschen Borftellungen ju entfernen finb. Die Unruhen im De-Loponnes ftorten 1819 ben Plan ber Berren Detre und Guftace, nach Griechenland ju reifen und fur bie Unis verfitat Cambridge Alterthumer zu fammeln, befonbers auch ben Boden von Olympia umgraben zu laffen, beffen Ergiebigkeit an Alterthumern icon langft vermuthet war 13). 3m Jahre 1821 theilte Sidler in hilbburghausen die Olympia betreffende Stelle aus Dodwell's Reise im Kunstblatte mit und schloß, indem er an Bindelmann's oben ermabntes Borbaben erinnerte, mit ben Borten: "Man ergreife bie Bindelmannische, ficher febr

Kers veranstalteten Ausgabe in bas Teutsche übersest. Karlsruhe 1829. 8. S. 16. Narrative of a Journey in the Morea by S. W. Gell. Lond. 1823. 8.

gtidliche Bee zu einer, in größerm Umfange mit mog-lichster Genauigkeit und Borficht anzuftellenben Rachgrabung in Olympia auf Subscription. Man vereinige alle theils bafelbft theils an anbern Orten in Griechenland vermoge berfelben Subscription bem Lichte bes Zages wiebergewonnenen Berte ber alten griechischen Runft in einem und bemfelben Locale, welches in einer entweber burch bas Loos ober auf sonstige Beise zu bestimmenden Sauptftadt von Teutschland, burch bie Architektur wurdig errichtet und burch bie Ctulptur geborig ausgeschmudt werben musse, und gebe biefem bie Bestimmung, Bindelmann's Dentmal unter uns zu fein" 14). Diefer Plan bes beutschen Gelehrten ift in unfern Zagen von Franzosen zum Theil ausgeführt worden. 3m Januar 1829 kam die wissenschaftliche Expedition nach Griechenland ju Stande. Drei Afabemien 15) vereinigten fich, um Gelehrte ju biefem 3wede ju ermablen. Ungeachtet die frangbfische Regierung unter Rarl X. fic anheischig machte, bas Unternehmen zu beschüßen und gu bezahlen, hatte die Expedition doch, wenn ben Beitungsnachrichten zu glauben ift, mit hinberniffen zu tampfen, bie zuvor hatten weggeraumt werben follen. Kaum tonnte fie bas nothige Gelb betommen, um Rachgrabungen an-Buftellen, und einmal mußte einer von ben Gelehrten fcnell nach Frankreich reisen, um wenigstens so viel Gelb zu bolen, baß fie nicht genothigt waren, alles liegen zu laffen und unverrichteter Sache nach Saufe zu geben. Sie hatten nicht allein mit einem sumpfigen und schablichen Rlima ju tampfen, fonbern mußten ihre Runftfachen fogar gegen bas griechifche Bolt ichuben, welches in Dinficht auf Kunft nicht vernunftiger bachte als bas turtische 16). Bei ben Nachgrabungen zu Olympia waren bem herrn Dubois bie Golbaten bes frangofischen Ge nerals Schneiber von Nugen 17). Die wichtigfte Musbeute bieser Unternehmung sind ohne 3meifel bie aufge-fundenen Reliefs bes Beustempels zu Olympia, von be-nen wir unter Olympieion zu Olympia handeln. Sie find nach Paris geschafft worden und baselbst im Louvre aufgestellt 18). Die Arbeiten ber Expedition wurden in Begug auf die Naturwiffenschaft von bem Dberften Boro be St. Bincent und in hinsicht ber antiten Architettur

<sup>10)</sup> Pouqueville Voyage dans la Grèce. Paris 1820—21. übers. u. m. Anm. her. v. Sickler. Mein. 1824—25. 8. 11) Olympia; or Topography illustrative of the actual state of the plain of Olympia, and of the ruins of the city of Elis. By John Spencer Stanhope. London, printed for Rodwell and Martin, New Bond-street; by Thomas Davison. 1824. fol. VI. p. 63. mit 17 Aupfert. (Gott. gel. Ang. 1827. Rr. 17. S. 161—168.) Iene Buchhandlung in Bondstreet hat nur die prächtigsten Aupferwerke in Berlag und Berkauf und wird daher von den dorigen Rabobs, welche zugleich Bibliophilen sind, wenn ste von ihren Landssten in die Stadt kommen, zuerst besucht. 12) unter den zehn, nach Allason's Driginalstizzen (nur eine ist nach einer Stizze von A. Saunders gez.), von Devint gezeichneten und mit größter Eleganz meistens von George Cooke (eine von E. Finden und eine von I. Dre) gestochenen Landschaften, zeichnen sich besond des Ahal von Antisalo (tad. ad p. 42.) und die zwei Prossette der Ebene von Olympia aus. Bon diesen umfast der eine die Gegend, wo man sonst den Dippodrom zu sinden glaubte (tad. ad p. 46.), der andre den Lauf des Alphetos, wie er von den Ruismen von Palasiosetzlessa aus gesehen wird. (tad. ad p. 47.) Sotztiger's Amalts. 3. B. S. 399. 18) Clarke's Mardles of Cambridge. p. 1. Aruse's Gellas. 1. Ah. Leipz. 1825. S. 154.

<sup>14)</sup> Kunstblatt 1821. S. 5—15. mit einer Rachschrift ber Rebaction. — Brief von Thiersch. Ebb. Rr. 26. S. 101. — Klenzge's Borlesung, über das Hinwegführen plastischer Kunstwerke aus dem jehigen Griechenland und die neuesten Unternehmungen dieser Art. Manchen 1821. vergl. Kunstbl. 1821. Rr. 41. S. 161—68. 15) Die von dem Institute ernannte Commission, welche den Reisenden vor ihrer Abretse die nöttigen Instructionen gab, später über den Erfolg der wissenschaftlichen Erpedition derichtete, bestand aus Cubier, Geoffrop Saint-Pilaire, Percier, Huyot, Pase und Rasul-Rochette. Ausführliche Antündigungen der Reisebeschreibung der nach Griechenland gesendeten französischen Selehrten sieht schon in einigen teutschen Zeitschriften, 3. B. Be E's Repertorium. 16) Worgenblatt sür geb. St. 1851. Rr. 128. S. 511 fg. 17) Blätter für liter. Unterhaltung 1831. Ar. 128. S. 515. 13) Im übrigen wurde vielleicht zu voreilig gedusert, das die Expedition, weil sast nichts zu ührem Iwecke in Griechenland vorbereitet war, dei weitem nicht Das geleistet habe, was man von ihr erwardet hatte. Rorgendt. L. a. 127. p. 508.

pon Blouet und Trezel geleitet 19). In einem Zeitraume von fast zwei Sahren murben fowol ber Peloponnes als bie Kyklaben bereift. Im Moniteur fleht Dubois Be-richt über die Nachgrabungen zu Olympia. Einige kurze Borlefungen von Mitgliedern ber Afademie ber Infchrifs ten gaben Rachricht über ben Erfolg ber Reife und Ausgrabungen. Sehr balb erschien bas Werk von Ebgar Duinet 20), ber als Archaolog reiste und seine Untersuchungen auf eine geringe Anzahl von Ortern im südlichen und östlichen Theile bes Peloponnes, z. B. Polos, Korone, Mantinea, Megalopolis beschrantte. Gein Bert gibt nur die Resultate ber Untersuchungen, tragt aber Spuren ber Flüchtigkeit auf allen Seiten. Bom Buftande bes Tempels zu Olympia konnte Quinet, burch Rrantheit im Laufe feiner Untersuchung unterbrochen, teine Nachricht ertheilen. Die Commiffion wunscht ihre gerftreuten Beobachtungen und Forfchungen in einem großen Prachtwerke, wie bas über Agopten ift, herauss gugeben. Das Ministerium der diffentlichen Arbeiten in Frankreich hat Maßregeln getroffen, die Herausgabe zu beschleunigen. Das Saus Levrault ist beauftragt, die in bas gach bes Dberften Bory be St. : Bincent einschlagenben Arbeiten mit Rarten, Unfichten und Rupfern berauszugeben. Firmin Dibot bat bie Berausgabe von Blouet's Wert über Die antifen Dentmaler übernommen. Letteres wird ungefahr von 300 Aupfern in Folio be-gleitet fein 21). Unterbeffen ift auch Leake's Reise in Morea 22) erschienen, aber jur Zeit noch in wenig Sanben. In biefem Sabre (1831) wollte auch Thierfc mabrend feines Aufenthaltes in Griechenland burch Arkabien nach Olympia reisen. Aber eine Deputation ber in Sybra versammelten Bellenen lub ihn als Bermittler ber biffentirenben Meinungen zu fich ein, fo daß die Reise wenigstens damals unterblieb 23).

Zweites Capitel. Bfliche Umgebung von Olympia.

Die Ebene von Olympia wird auf ber Rorbseite und auf einem Theile ber Oftseite von Gebirgen, unter benen der Berg des Kronos sich auszeichnet, auf ben übrigen Seiten von Flussen begrenzt. Oftlich von Olympia fällt ein kleiner Bach 24), der aus den nördlichen

mentario perpetuo illustravit Ludw. Dissenius. Sect. II. Gothae et Erf. 1850. 8, p. 680. tab. II.) Sehr verzeihlich und im Grunde wirklich nicht von großen Folgen für ben übrigen Theil ber Sharte ist ber Irrthum Rüller's, daß die Ruine, welche sowol die altern als die neuesten Reisenden für Reste des Zeustempels hielten, von Aretroon herrühre. Die Abweichung in diesem und noch einigen andern Punkten abgerechnet, gelangten wir bei gleichen Auellen auf selbständigem Begg zu dem nämlichen Resultate. Reuerlich hat auch Leake, ebensalls von dem Standope'schen Plane ausgehend, einen Plan der ganzen Ebene entworfen (Leake Travels in the Morea. Vol. I. Pl. I.), worin die erwähnte Ruine als die des Zeustempels anerkannt und das übrige mit Sicherheit un

fie gruppirt ift.

24) Dobw. l. l. cap. 24. p. 185. Bir festen über einen Eleinen Bach, ber auf ben Bugeln linter band entfpringt, uber bie Ebene wegfließt und bem Alpheios guftromt. Ginige wenige überrefte von alten Grabern bemertten wir in feiner Rachbarfchaft. Stanh. p. 8. a stream which flows through a steep and rocky bed to join the Alpheus. Pouquev. 2. Bb. 2. Abeth. E. 51. fand ihn ohne Basser. Seinen Weg von Miraka nach Obmpia beschreibt Pouquev. S. 48. Er erwähnt einige Pfeiler einer Basserleitung von Backsteinen, die ihr Wasser aus einer benach barten Quelle in benjenigen Theil von Olympia leiteten, welcher bem Stadion gegen Morgen lag und bie Spuren eines an ber Seite ber Gebirge bingezogenen Canals, ferner einen Plat, ber mit fo vielen Quartieren von Badfteinen und Porfteinen bebett war, bas er in bemfelben Grund und Boben einer alten Statt (Pifa ober Dlympia ) unmöglich hatte vertennen tonnen. Ungeach: tet ber Stoppein, bes Grafes und bes Getreibes, welches bas rechte Ufer bes Alpheios bebedte, unterschieb er bie Grundmauern mehrer Baufer. Geiner Ungabe nach ftofen biefe Ruinen gegen Weften an ben Sippobrom, gegen Mittag an bas rechte Ufer bes Fluffes, gegen Rorben an eine Gebirgetette und gegen Morgen an einen Plat, ber mabricheinlich zu Begrabniffen bestimmt mar. "Die Graber - fchreibt Pouqueville G. 49. - fchienen mir aber, wie bie zu Ritopolis in Epirus, mit Stucco befleibet gu fein und zu ber Art von Grabern zu gehören, welche man bie aub ascia dedicatos nannte; was freilich beweisen wurde, bag fie romischen Ursprungs find. Dehre von ihnen fah ich mit Darmorplatten ohne Inschriften belegt, und bic Bauern fagten unt, bağ ehemals beren aus großen Steinen mit Infdriften vorhanden waren, bie aber febr gerftort finb." Sinwieberum beschreits Pouquev. G. 65 fg. feinen Rudweg von Dlympia nach Mirala. Bon einer wie eine Area fest gusammenbangenben Stelle, bie er fur bas Gymnafion hielt, wir als Station ober Dippobrom auffaffen werben, ging er aus unb folgte einem Thale, bas zwifchen bem norblichen Abhange bes Berges bes Kronos und einem parallellaufenben Gebirge fich befand, welches vielleicht ber alte Olympos von Pifa ift. Als er bie von ihm burchwandelte Thab gegenb genauer unterfuchte, tonnte er nicht baran zweifeln, basfie eine ber besuchteften ber alten Olympia gewesen fein moge. Ihre Entfernung von ben ungesunden Ufern bes Alpheios, bie von Mpriaden von Schnaten und andern Infetten bebeckt find, ibn Quellen, die balfamische guft, die man bier ju jeber Beit einath mete, hatten zuverlaffig bie reichften Bewohner hierher gezogen. Pouquev. zog aus biefem, von Pinien überschatteten Thate uber eine Unbobe, welche ben Berg bes Rronos mit bem Dlympos ver binbet, und trat fogleich in eine Schlucht ein, welche ein in ba Alpheios fliegenber Bach burchzieht. Gein Beg führte ibn zu einer Quelle, genannt Potifterion b. i. die Arante. Er fab zwi Capitale von borifcher Ordnung und große Bertfteine Unte am

<sup>19)</sup> Raoul-Rochette im Journ. des savans. Fevr. 1831. p. 106. 20) De la Grèce moderne et de ses rapports avec l'antiquité, par Edgar Quinet, membre de la commission envoyée par le gouvernement en Morée. Paris 1830. Blåtter für liter. Unterhaltung. 1831. Nr. 89. S. 165. 21) Das Ausland. Ein Kageblatt. Jun. 1881. Nr. 170. S. 680. 22) Travels in the Morea with a map and plans by William Martin Leake. 3 Bbe. Lond. bei Murran 1850. Es sind darin zwei Reisen burch Morea beschrieben, beren erfte ben 22. Febr. 1805, bie anbere ben 16. Febr. 1806 begonnen murbe; beibe Male murbe bie Lanbichaft Eils besucht. S. Gott. Gel. Ang. 1832. St. 34 — 36. S. 330. 25) Goth. polit. Zeit. 1831. Rr. 241. v. 24. Dec. 1831. Zeit. f. bie eleg. Welt. 1831. Rr. 197. v. 8. Oct. S. 1575 f. Charten: Barbie bu Bocage verfertigte im Dai 1780 (revu en 1798) nach Paufanias' Befchreibung mit Benugung eines Planes von Fouches rot eine Charte (Barthelemy Voy. du jeune Anach. en Gr. 5. ed. Atlas. Par M. Barbié-du-Bocage. à Par. 1817. fol. Pl. 80.), Die fo gut und ichon ausgefallen ift, als es bei fo geringen Bulfemitteln möglich war. Ihre Unrichtigkeiten könnte nur ein setrugen unbilliger Beurtheiler bem Berfertiger zur Last legen. Die topographische Kunde wurde im höchsten Waße gestrett durch Allasson's von Stanhope mitgetheilte Situationscharte von Olympia, nebst der Angabe aller Ruinen. (Plan of Olympia, Surveyed by Tho. Allason. Engraved by Jos. Cross. tab. ad p. 7.) Erft nach ber Erfcheinung von Stanhope's Wert war es moglich, Barbie bu Bocage's Fehler gu verbeffern. Diefes that Muller in bem Plane von Olympia, welcher Diffen's Commentar gu fammtlichen erhaltenen Gefangen bes Pindaros beigefügt ift. (Pindari carmina com-

Bergen tommt und an beffen westlichem Ufer Mirata 2 5) liegt, in ben sublich von Olympia fliegenden Alpheios.

Bache, ber aus ber Quelle tommt, an ber Stelle, wo die Weiber von Mirata eine Wasche eingerichtet haben. Das Getreibe, Gras und heibekraut verhinderte, hier vielleicht Trümmer zu entbecken. Pouqueville schug einen vielsach gewundenen Fußweg ein, der an der Seite eines Gebirges hinsuhrte, welches ehemals vielleicht ber Offa hieß. Er zog acht Minuten lang durch ein dichtes Gebusch von Rosenkrauchen, Biurnen, Myrten und Rosmarin, als er an einen Brunnen kam, der vielleicht ehemals das Wasser durch eine Wassereitung nach Olympia abgegeben hatte. Da diese Wahrnehman seiner Forschungen ergänzte, so war er so sehr überzeugt als man es nur sein kann, daß das erste Pisa auf der hochebene von Miraka lag. (Strab. 1. 8. p. 855.) Pou quev. S. 65—67.

mung seine Forschungen erganzte, so war er so sehr überzeugt als man es nur sein kann, daß das erste Pisa auf der Hochedene von Mirata lag. (Strab. l. 8. p. 855.) Pouquev. S. 65 — 67.

25) Mirata liegt am östlichen Ende der Ebene, eine halbe Stunde von dem Zeustempel zu Olympia entsernt, auf einer Anshable (Dodw. S. 185.), welche Chandler zuerst für diesenige hielt, worauf Pisa gestanden hat. (Chandler zuerst für diesenige hielt, worauf Pisa gestanden hat. (Chandler R. in Gr. cap. 76. p. 419.) Es überschaut ein kleines That, welches wegen seiner mannichfaltigen Gebüsche sehr anmuthig ist. Mirata ist eines der elendesten Odrser Griechenlands; die Hütten sind aus dünnen Mirchen gemacht und mit Stroch hebesch. In den dermsten hot eine Beiben gemacht und mit Strop bebeckt. In ben armften hat eine einzige Offnung einen breifachen 3weck. Sie bient zu einer Thur, einem Fenfter und einem Ramine. Das einzige Daus im Dorfe ift ber Pyrgos bes Aga. Den Namen Pyrgos hat es wegen fei-ner Bobe und thurmahnlichen Gestalt erhalten; es ift eine Art von fleiner Beftung ober ein ftartvermahrtes Daus, bas mit ber niebris gern Art ber Schloffer bes Dochlands in Schottlanb, bie ungefahr vor breihundert Jahren erbaut worden find, viel Ahnlichfeit hat. Es hat vier Stodwerte; bie Mauern, welche bas erfte Stodwert ausmachen, haben eine Thure und gang enge Offnungen, bogigen Fenftern ahnlich, um bas Licht einzulaffen. Diefes Stockwert ift ben Pferben und anberm Bieh angewiesen und fteht in feiner Ge-meinschaft mit bem oberen. Gine freiftehenbe Mauermaffe mit meinichgest mit bem oberen. Sine stellegende Andermage mit Stufen, die zu der Spise empor führen, steht gegen zwölf Fuß von dem Ahurme ab (s. d. Abb. The pyrgo or tower at Miraka in Stanhope Olympia ad p. 3.) und ist eben so hoch als die Ahur des ersten dewohndaren Stockwerkes über den Ställen. Bon biefer Mauer bis gum Gingang in ben Thurm befinbet fich eine Bugbrude, ober auch, zur Beit eines tiefen Friedens, einige boll-gerne Boblen, die des Rachts nicht weggenommen werben. Die Bufboben und Treppen innerhalb des Thurmes find von holz, und gu ben sichersten Simmern gelangt man burch eine vieredige Off-nung, bie in ber Dede bes unteren Bimmers gemacht unb groß genug ift, um nur eine Person auf einmal einzulaffen. Bu biesem Gingange tommt man auf einer tleinen Treppe ober Leiter, worauf, wenn eine Person hinausgestiegen ift, bas boch ober bie Fall-thure verschloffen wirb. In einer Racht, als Dobwell in bem Gebaube, in bem auch Stanhope übernachtete (Stanh. p. 3.), als er 1814 biefe Gegenben bereifte (Krufe's Dellas 1. Ah. Leipz. 1825. p. 148. f.) schief, wurde ber Thurm burch ein Erbeben gewaltig erschuttert. Der Aga kam freundlich in Dodwell's Bimmer und verficherte, bag er wegen bes Bufammenfturgens bes Daufes außer aller Befahr fei, benn ba baffelbe aus biegfamen Daterialien gufammengefest fei, werbe es fich eher biegen als brewaterlaten gufammengefet et, werde es fich eper diegen als dere chen. Der Aga wird von bem Woiwoben Gaftouni's eingeseht, unter beffen Gerichtsbarkeit Miraka fteht. Die Einwohner Miraka's, welche die reiche olympische Ebene bebauen, sind alle Aurten. Sie sind gegen Frembe artig und scheinen ein ruhiges, gutes Boltchen zu sein. Bon einer Anhohe herab nahe am Dorfe kann man auf einem sehr reizenden Punkte die ganze olympische Ebene überichauen. Das Muge erblicht ben breiten und bufenreichen Lorie uberigauen. Das Auge erbiter ven bretten und vijenreitigen gauf bes Alpheios mit ben grünen und prächtig geschmücken Hispanien Duise und dem blühenden Immergrun verschönert sind. Eine andere Ansicht gegen Often gewährt den Blick über ein anmuthig abwechselndes Thal, das von den eleisichen Highen begrenzt ist. über diese erheben sich die höhern Einfal Actahins.

Bie jeht angenommen wird, liegt Miraka an der Stelle der alten Stadt Pisa<sup>26</sup>), diese lag sechs Stadien von Olympia entfernt <sup>27</sup>) und nach Pausanias am Bege von Olympia nach Harpinna auf einer Anhöhe <sup>28</sup>). Da nun einige Alte die Quelle dei Pisa für die später so genannte Potistra hielten <sup>29</sup>), und Pouqueville dei Miraka eine Quelle Potistirun mit einigen Architekturfragmensten gefunden haben will, so wird obige Annahme gestechtsertigt. Noch weiter gegen Osten und 30 Stadien von Olympia entsernt, liegt jeht das Dorf Paláo Phanara unmittelbar an der Subseite des Alpheios<sup>30</sup>).

nen gelben Strom hervorgießt, welcher in einem breiten Bette, längs des hervorragenden Fußes eines spisigen Hügels, wo das Auge auf die Ruinen von Phrira trifft, dahingleitet. (Dobw. Cap. 24. Lter Bb. 2te Abth. S. 186. sg. — Pouquev. Voy. em Mores. T. I. p. 130.) — Gell's Resseber. v. Mor. S. 16. Rechts steigt man nach Mirala, einem kleinen türkischen Dorfe, wo der Aga von kalla eine sehr angenehme Wohnung (Pprgos) hat, die aus Steinen vom Tempel erdaut ist. Man hält in dem Dorfe mehre durch ihren Wuchs und ihre Milheit merkwürdige Hunde. Erddeben sind dasselbst häusig. 27 M. Man steigt von Mirala hinab. Dieses Dorf liegt auf einer gegen das Thal vorsspringenden Junge; man kömmt über einen Bach, dei dem Berge. (über Mirala s. Po u qu ev. Zter Bd. Lte Abth. S. 75. d. t. Ueb. Die Einwohner sammeln Alterthümer, die sie den Reisenden ablassen. Pouquev. T. I. p. 130.

faten bestanben nur als zwotres in Obrsern zerstreut. Xen. Hell. 5, 2, 31. Mult. Dor. II, 459. 27) Schol. Pind. Ol. 11, 51. p. 247. c. Boeckhii ann. 28) P. 6, 22, 1. Mannert Geogr. 8ter Th. S. 512—514. 29) Strab. l. 8. T. III. p. 140. Pind. ed. Diss. p. 634. 30) Gest. S. 17. 15 M. übergang ober Furth von Palao Phanaro; bie Pferbe fegen fcwimmenb über, bie Denfchen in einem Schiffe aus einem einzigen Platanenftumpfe gemacht, und man nimmt nur einen auf einmal barin auf. Reue Pferbe mit bem Gepace wenben manchmal zwei Stunben zu biefer überfahrt an. - 30 DR. Gehr gefahrvolle Paffage bes Bluffes, indem man unter Sichten nach Paldo Phanaro hinauf fteigt. Diefes Dorf befteht aus etwa 25 Saufern und ber Wohnung, ober vielmehr bem Thurme bes All: Aga, einem gaftfreien Turten von Balla. Im Binauffteigen trifft man eine Quelle an. Die Diethpferbe, welche ben im Bege stehenden Baumen nicht ausweichen ton-nen, fallen oft ben Berghang nach bem Flusse hinab, bis sie von andern Baumen aufgehalten werben. Bom Gipfel bes Regelberges von Palao Phanaro genießt man eine wunderbare Musficht nach allen Seiten, nach Glis, Artabien und bem Laufe bes Mluffes Alpheios, man gewahrt babei bie Stelle einer alten Stabt und einer Beste. Den Weg von Mirata nach Palao Phanari beschreibt Dob w. Cap. 25. S. 188—191. Den spiggel
eines zwischen beiben Ortern am Alpheios liegenben jaben unb malerischen Bugels sieht man von ben Ruinen Dipmpia's aus (Dobw. S. 191). Muf Stanh. View of the Plain of Olympia. Nr. 8. in the Plan. (tab. ad p. 45.) ift Paldo Phanari ber hochste Berg ber Gebirgekette bes hintergrundes linker Pand auf ber Ansicht und auf bem View embracing the supposed position of the hippodr. (tab. ad p. 46.) gleichfalls ber hochste Berg ber Gebirgekette bes hintergrundes linker Pand auf ber Ansicht. Der Gipfel bes fpigigen Sugels, welcher fich nicht weit gegen Beften bes Dorfes erbebt, ift von ben überreften einer Feftung ober Atropolis, mahricheinlich ber von Phrira (vergl. Pouquev. G. 75.), bie aus breiten vieredigen Bibden befteben, welche bie Dauern vielen gefront. Heredagen Bloten bei Grundung bieses Ortes ben Mingern zu (Herodot. 4, 148. Mull. Orchom. S. 371). Auf biesem Sügel erhielt Dobwell gegen Westen hin einen schwachen Schein bes ionischen Meeres, bessen blauer Porizont gerade über



118

Rordlicher als Palao Phanari und nordoftlicher als Dis rata liegt Lalla 31). Stanhope fand nur eine Cifterne und eine Schaferhutte, aber feine Spuren bes von 2B. Gell erwähnten Dorfes. Um von Mirata aus ben Berg ju ersteigen, brauchte Stanhope 31 Stunde. Auf bem tarzern Bege, ben er bei ber Rudfehr einschlug, gelangte er in 2½ Stunde zu bem achtedigen Gebaube zu Olympia 32). Kehren wir von biesen entlegeneren Punkten im Often wieder zu benen zuruck, welche die offliche Grenze unmittelbar an ber Offfeite bilben, unb, wie aus ben fruberen Unmerkungen bervorgebt, am weits laufigsten, wenn auch nicht am zuverläffigsten von Pouqueville beschrieben find, so zeigt die von Stanhope ge-lieferte Ansicht des offlichen Endes ber Ebene von Dlympia im vorberften Grunde ben tegelformigen Sugel, ber ihre Oftseite begrenzt 33). Er erhebt fich nabe bem nordlichen Ufer und behnt fich im rechten Bintel gegen bie nordliche Gebirgekette aus 34). Rechts ift ber bem Dorfe Mirata gegenüber liegenbe Berg, babinter ber Berg bes Kronos. Der Alpheios windet fich am Fuße ber fühlichen Gebirgelette, und ganz zur ginten ift ber bochfte Puntt berfelben, Palaio Phanora. 3wifchen bem fubofilichen Ende ber langen nordlichen Gebirgstette und bem oftlichen Fluffe, ber von bem noch norblicher liegens ben Mirata bertommt und in ben Alpheios fallt, liegen bie Überrefte einer Mauer, Die binfictlich ihrer Bauart ben anbern gleicht 34).

Drittes Capitel. Subliche Umgebung von Olympia.

Der Alepheios (jest Rufeo benannt), ber aus Artabien tommt 36), von Often gegen Gubweften fließt 37) und zwischen Phia und bem alten Stadtchen Ditane bei bem Saine ber Artemis Alpheionia ober Alpheiusa 38) in die See fallt 39), fließt an an ber Subseite 40) in einem breiten und gewundenen Canal 41). Seine Ufer, sonft mit Kotinosbaumen bewachfen \*2), find steil. Das stabliche Ufer bilbet eine Reibe von Sugeln, wo bolgreiche Borgebirge mit uppigen Sainen abwechfeln. Ihre ab-

ben grunen und wellenformigen Gipfeln ber eleifchen Bugel fich erhob, zwifchen welchen unb Paldo Phanart man ben Alpheios fich in taufenbfachen Rrummungen burch bie ebenen und grunenben Matten von Olympia bis zu feinem Ausfluß in bas Deer minben fieht. Mirata und feine vorragenben Bugel, bie bereits

winden sieht. Mirata und seine vorragenden hügel, die bereits die olympische Ebene von dem nahen Paldo Phanari theisen, erzschienen fast ganz unter seinen Küßen Dodw. S. 192.

31) Dodw. S. 192.

32) Stank. p. 45.

35) id. p. 22. tad. ad p. 21. n. ult.

36) Mansnert Geogr. Ster Th. S. 467.

37) Strad. 8. T. III. p. 65. 66.

38) id. l. 8. p. 243. T. III. p. 69.

39) id. p. 68.

40) Der Alpheios gleicht an Breitte und Farbe dem Tiver indem er die Rom. Auch hat er eine ahnliche Beschaffenheit wie dieser, indem er die Farbe mit seinen Strömungen, der Natur des Bodens gemäß, durch den er fließt, verändert. Er ist klar und durchsichtig in seinem kelsigen Bette in Arkadien, aber gelb und dunkel in den reis den Wenn Cleias. Der Alpheios bringt Forellen, Aale und Leinere Fische im überstuffe hervor. Dobw. Cap. 24. Ater Bb. Ate Abth. S. 185. Stanh. p. 7. Bergl. bei Stanh. bie Abb. The course of the Alphens, as seen from the ruins of Palaoi ecclesia, p. 47. 41) Pind. Ol. 5, 42. Dobm. S. 174. 42) Moschus 7, 2. Philostr. sen. im. 2, 6. p. 61. lin, 19, Nonn. Dien. 87. p. 928.

bangigen Seiten find von Getreibegefilden belebt, von benen eins über bem andern in einer Reihenfolge fich erhebt, bie, burch Balle geftust, bas Gemalbe eines to: loffalen Theaters zeigen. Diefe Rette von Sugeln ift bober als die auf der entgegengesetzten Seite der Ebene und wird im Gingelnen burch einen jaben Felfen am Fluffe - vielleicht bem Berge Typaion (Tonacor) 43) charakterisirt. Dieser Berg lag an dem von Olympia nach Skillus führenden Wege. Die zunächst bei Olympia pia jenseit des Alpheus liegenden Berge sind jedoch nicht fo boch als bas oben erwähnte Palaio Phanaro, welches in betrachtlicher Entfernung von Dlympia, obwol von hier aus fichtbar, gleichfalls an ber Subfeite bes Alpheios liegt \*\*). Im Alpheios liegen zwischen bes oftlichen Fluffes Mundung und ber fcmalen ganbenge, beren wir bald nachber gebenten werben, zwei große und eine fleinere Infel. Andere find vor der Munbung bes Klabeos. Alle diese, von den Alten nicht ermähnten, jest mit Ge Buich bedeckten Infeln 45) beweisen, daß ber Alpheios feinen Lauf oft anberte. Er ift reifenb und unbanbig wild und pflegt, wegen seines gewaltigen und breiten Stromes, nach eingetretenem Regenwetter und nachbem bie Schneemaffen auf ben artabifchen Gebirgen gefcomob gen, febr auszutreten. Deshalb ift es nicht wahrschein lich, baß jemals in ber nachbarfchaft von Dimmpia eine Brude über ben Alpheios gebaut mar 46).

Biertes Capitel. Bestliche Umgebung von Otompia. Auf ber Bestseite von Olympia tommt ber Rladeos (jest Stavro-Rephali) gleichfalls aus ben norblichen Begenden berab 47). Er nabert fich bem Alpheios fo

<sup>45)</sup> Paus. 5, 6, 5. Steph. Byz. v. Τίπαιον. ganze Gebirgekette, ben tegelformigen Berg Palao Phanaro f. auf ber nach T. Saumbers Stizze von J. D. Devint gelieferten Abb. ber nach E. Saunders Stiffe von J. V. Wivint genereten avon mit der Unterschrift: View embracing the supposed position of the Hippodrome. Stanh. tab. ad p. 46. 45) Houqued. 2ter Bb. 2ter Abth. S. 59. fg. 46) Dodw. Sap. 35. 2ter Bb. 2ter Abth. S. 189. — über den Alpheios im Allg. s. Dodw. S. 169. Pouqued. 2ter Bb. 2ter Abth. S. 75. The course of the Alpheios as seen from the ruins of Palais Ecclesia bei Stanh. tab. ad p. 47. Analisht 21. Malish Magari auf den Monari a Stanh. tab. ad p. 47. Ausficht zu Paldo Phanari auf ben Al-pheios. Dobm. S. 192. überfahrten über ben Alpheios. Dobm. S. 189. Der Alpheios macht die Gegend fumpfig. Serob. 1. 8. p. 389. P. 5, 11, 5. Pouquev. S. 71. über die hierburch entstandene Erhöhung des Bobens s. Pouquev. T. I. p. 150. — Pouquev. Zte Reise. Leer Bb. zte Abth. S. 61. "Faft in gleicher bobe mit ber Oberflache bes Baffere bemertte ich ein Bruchftud von Mofait, und bie Tiefe, in welcher es lag, gab mir Gelegenheit, die Unbaufung ber Unschwemmungen an Dipmpia auf bieser Seite bes Fluffes zu achtzehn Tuß zu bestimmen." Allein biefe angebliche Anhaufung ift vielmehr ein funfticher Ball, ber bie Altis vor ben überschwemmungen bes Alpheios sichern follte. S. weiter unter Peribolos ber Altis. Im Alpheios werben viele Alterthumer gefunden. Dobw. S. 175. Darum schlägt Dodwell vor, ihn von seinem jedigen Bette abzuleiten. ib. Munbung bes Alpheios. Pouquev. S. 33. Altar bes Alpheios in ber Altis.

S. weiter unten in biesem Auffage unter Altare. Bilds. beff. bei ber von ben Anibiern aufgeftellten Beusbilbf. f. weiter unten in biefem Aussacher ausgestellen des Bens Rr. 22. Apheies im Siebelselbe des Zeustempel s. diese Encytiop. unter Olympision su Olympia. 47) Fauvel in Pouqueville Voy. en Morés. p. 125. — Dodwell (S. 173.) von Phlota kommend: "Wir kamen auf einer Come an, die von hügeln mittelmäßiger Größe um:

sehr \*\*), daß nur ein schmaler Landstrich zwischen beiben bleibt, entsernt sich aber hierauf von ihm und fallt weister westlich in benselben \*9). Nordwestlich vom Berge des Kronos liegt ein abgelegenes, vom Kladeos durchs slossens Ehal, welches jett das Thal von Antilalo \*0) heißt. Bom Flusse ist das auf der Oktseite liegende Krosnosgebirge weit entsernter als der auf der Westleite liegende Berg. Auf letzterem muß das von Pausanias erwähnte Grab der im Kampse mit den Eleiern gefallenen Arkader gelegen haben \*1). Am Fuße dieses jenseistigen Berges lag das Grab des Onomaos, ein Erdzhügel mit Steinen umbaut, und höher hinauf über dem Grabmal die Ruinen der Ställe des Onomaos.

schlossen und mit Kichten von niedrigem Buchs, aber zierlicher Form, besetzt waren. In einer halben Stunde gingen wir über einen Fluß, der eine Mühle in Bewegung setzt und sich in den Alpheios ergießt. Dieß ist wahrscheinlich der Kladeos." Bon Phlosa aus gelangte auch Pouqueville zum Kladeos (Pouquev. Eter Bb. 2te Abth. S. 42.) und dann nach Olympia.

48) S. Stank. View embracing the supp. pos. of the hippodr. Pouquev. Lter Bb. 2te Abth. S. 58. 49) P. 5,

7, 1. Xen. bist. Gr. 7, 4, 29. - Am Busammenfluffe fing bas Wettrennen bes Onomaos an. 50) Antilalo, Antilala, auch Echo. Rach Dobwell ift Antilalla ber jegige Rame ber olympifchen Cbene. Er leitet ihn von ihrer Lage, ber Stabt Lalla gegenüber ber. (Stanh. p. 42, the latter from the town of Lalla, which is, however, at two hours distance from Olympia). Anbere bachten an Antilalo, welches im Reugriechischen Echo bebeutet. (Dobwell Cap. 24. 2ter Bb. 2te Abth. S. 180. über bas Echo in ber Altis Paus. 5, 21. fin.) Fauvel will bafelbft das Dorf Antilalo angetrossen (Pouquev. Voy. en Morée. à Par. 1805. p. 126 cf. p. 128). Eine Mühle am Ufer bek Alabeos ausgenommen (Dobw. S. 173. Pouquev. S. 62. 64.), hat Stanhope baselbst gar keine Spur eines Dorfes bemerkt (Sell's Reiseber. v. Mor. S. 16.). Antilalla oder Olympia ist ungefähr 35 Minuten (von Phloka) entfernt. Steige von Phloka; holzreiches Terrain. 25 M. Ein burch ben zur Einken strömenben Cladeus bespultes Thal. Antilalla, das alte Olympia. 12 M. Ran sett üft tief. Römische Ruine bei einer Ziegelbrennerei. Links ein nach der Schlucht von Lalla auffteigender Beg. Man erblickt bas Dorf Raska auf ber andern Seite des Alpheus. "Phloka liegt westlicher als Antilalo, nordwestlicher als Olympia" (Dodw. S. 170). Dieses abgelegene Dorf (Phloka) liegt an einer grünen Anhöhe, die sich alls malig von der Gone erhebt, und ist umgeben von verschiedenen Arten von Fruchtbaumen, befonbere Dliven, Drangen, Manbeln und Feigen. Die hutten find aus Stroh und Schilfrohr erbaut und bie Einwohner find alle Turten, welche ben Boben bauen. 3d bemertte bei Phlota feine Spur von Alterthum, jeboch am Bufe bes Dugels tonnen bie überrefte vielleicht eine von ben acht Stabten von Pisatis anzeigen. Strabon ermahnt Rutefion und Dospontion. Leake bei Stanh. p. 59. The direct road to Olympia passes through Vloka, and over the hills, on the top of which are the huts called the village of Drouva, from whence it descends by a fountain into the vale of the Cladeus. Bon Phiota und beffen Bewohnern hanbelt auch Gell G. 16. und Pouquev. Ater Bb. 2te Mbth. G. 41. In ber Rabe von Phiota, gur Rechten, wenn man von Porgos tommt, eine Rirche mit cannetirten borifchen Saulen, von etwa 18 30ll Durchmeffer. 51, Paus. 6, 20, 3. μνήμα έπλ τοῦ λόφου, διαβάντων τον Κλάδεον oie ent halov dusuag. Pouquev. S. 65. "In hinficht auf bie tumulusartige Gestalt ber hügel von Untilalo möchte ich geneigt sein, bie Eraber ber Arfaber an bas rechte Ufer bes Rlabeos au sehen. Die Beit ertaubte mir nicht, auf dieser Seite noch mehre Bemerkungen zu machen, und wir begaben uns zu bem Abeater zurück." 52) P. 6, 21. 8. Dobw. Cap. 25. G. 189.

Unmittelbar am öftlichen Ufer und viel weiter gegen Nordweften 53), als die am Fuße des Kronosberges lies gende Ruine, zeigen fich einige in ber Nabe einer Duble liegenbe Überrefte alter Bautunft . ). Das gange That ift außerst fruchtbar, und die schonen Zichten, mit welchen bie Berge jest bewachsen find, machen die Gegend boche malerisch \* 4). — hat man den Zuß bes nordwestlichen Bugels umgangen, fo eröffnet fich auf einmal bie Chene von Dlympia in ihrer ganzen Prachtfulle. Auch aus einem kleinern Thale diefer Gebirge, welches bei einer Quelle klaren Waffers einen kublen Aufenthalt in ben beißen Tagesftunden gewährt, ift die Aussicht auf bie Ebene von Dlympia, auf ben angeblichen Sippobromos und ben Alpheios unvergleichlich schon 16). Die Ebene ift übereinstimmend mit Strabons Angabe 17), 80 Stabien vom Ausfluffe bes Alpheus entfernt. Funfgig Stabien betrug die Entfernung von Beratlea 58). Ber burch bas ebene Felb von Dlympia nach Elis reifte, mußte 120 Stadien jurudlegen, ebe er nach Cetrina tam. Bon Cetrina war Elis 180 Stabien entfernt 19). Die Ebene bat die Form eines langlichen Biereds, breis tet sich gegen eine Viertelmeile von Often nach Wes ften aus 60), ift auf ber Rordfeite burch eine Tiefe unb wellenformige bugel begrenzt, bie mit einem fanften Grun überkleidet und hier und ba von bem Laube ber Stecheiche und ber Fichte beschattet find 61). Die Ebene ist jest ein fruchtbares Getreibeseld, und ber Boben wird burch ben schlammigen Absat bes Alpheios, ber jahrlich wenigstens einmal austritt, gesattigt "2). Das Erdreich hat fich folglich über feine urfprungliche Blache bebeutenb erbobt und verbirgt obne 3meifel noch viele reiche Ubers refte der alten Bilbhauerkunft und Pracht in feinem Schoose 63). —

Fünftes Capitel. Nörbliche Umgebung. Berg bes Kronos.

Am westlichsten Fuße bes Berges bes Kronos unmittelbar neben ber an ber Ostseite bes Kladeos in bas Thal von Antilalo führenden Straße 64), liegt eine von Allason beschriebene Ruine 64). — Der conische Berg

<sup>53)</sup> Stanh. Plan of Olympia Ruin A. 54) Auf ber Amficht The valley of Antilalo Stanh. tab. ad. p. 42. sieht man die zur linken Hand vor dem jenseits des Kladeos, der wegen seiner tiesen User nicht sichtbar ist, liegenden Berge. Sine genauere Darst. nedst Grundris enthölt die Agsel Plans of the Ruins of Olympia n. A. — Allason beschreibt Stanh. p. 21. — Fauvel Pouquev. (T. 1. à Par. 1805.) p. 125. Il coule dans un lit, ou plutôt dans un sur les ruines d'une ville Leake dei Stanh. p. 59. 55) Stanh. p. 43. 56) S. die Abbistung in Stanh. Ol. tad. ad p. 49. the tranquil beauty which sorms the principal character of the Plain of Olympia. 57) Strad. l. 8. p. 343. T. III. p. 69. Stanh. p. 9. 58) Paus. 6, 22, 4. 59) Paus. 6, 22, 5. 60) Die Länge dieses von dem Flusse die Rirala, dem Alpheios, Kladeos und dem Aronosderge begrenzten Roumes deträgt gegen 7000 Fuß, die Breite schwantt zwischen 1000 und 3000, da sie kleiner ist, wo der Alpheios Inseln diedet, größer, wo der Strom in einem Bette vereinigt ist. 61) Dodw. S. 173. 62) Cf. Strad. l. 8. p. 329. T. III. p. 325. 63) Dodw. S. 174. 64) Stanh. Plan of Olympia. Ruin B. 65) Stanh. p. 22. Dodw. S. 180. "Die erste Kuine, zu der

bes Kronos 66) ber, früher Krovoor benannt 67), ben neuen Ramen von Berafles empfing 68), bilbet ben fubweftlichen Theil bes 'Odoumiaxo'r Goog 69) und zerfallt in zwei nach Gubweft und Guben auslaufenbe Arme, bie im Morben fich vereinigen. Ihn bewohnt Beus 70), und es scheinen bie Sagen von Kronos und Rhea, von ber Geburt bes Beus 71), von Rronos Flucht 72) hierher versett worden zu sein. Bu Onomaos Zeit war ber Berg noch wenig einlabend 73). Erft herakles, ber ihm ben Ramen gab, hat ibn mit Baumen 74) bepflangt. Muf bem Felsen bes Rronos war anfangs bas Drafel ber Imniden, bis es auf dem großen Altare seine Stelle ers hielt 7 s). Der Berg hatte wol immer einige Besestis gung; zur eigentlichen Festung aber machten ihn auf ei-nige Zeit die Arkader 7 6). Bon Diodor wird Kronion als Ortschaft genannt 7 7). Im Alterthum wurde, wie Dertyllos im erften Buche über bie Steine erzählte, baselbst ber Kylindros gefunden, ber, so oft Zeus blitte ober bonnerte, vom Gipfel herabrollte 78). Jest ift bie Gebirgekette bes Kronos, theils an ihrer Befiseite bei bem Kladeos, theils an ihrer Subseite, ba wo Olympia liegt, mit prachtigen Sichten 79) bewachsen. Gine von Demetrios Stepfios 80) erwähnte und in Elis liegende ibaifche Soble ift nach Bodh am Berge als Kronos zu suchen 81). Ebendaselbst lag wol der uralte Tempel bes Kronos 82). Auf dem Gipfel des dem Kronos gebeiligten Berges opferten bie Bafilai bem Kronos gur

wir nach bem übergang über ben Klabeos tamen, war von ros mischer Bauart und aus unerklarbaren Mauermassen von Backfeinen bestehend, am Fuße eines spigigen hügels, ber, viel hoher, boch nicht viel breiter ist als bas romische Capitol. Dies wird ber kronische hügel sein." Einen viel weiter oftlich und auf bem Berge liegenden Tumulus fah Gell. S. 16. "Ist der Stavro Kephali passer; nachdem man bei diesem vorüber, breht man sich abersmals links: ein Tumulus zur Rechten auf bem Gipfel des Berges.

mals links; ein Kumulus zur Rechten auf bem Gipfel des Berges.
66) Pind. ψηλοιο πέτραν, Κρονίου. Κρόνιον λόφον. Κρόνιον δχθον (Pind. Ol. 9, 3. Boeckh. expl. p. 188). εὐδείελον Κρόνιον. (Pind. Ol. 1, 111. Schol. Ol. 1, 174. p. 47. 1, 179. p. 48. Boeckh. expl. p. 118). Κρόνου λόφω (Pind. Ol. 8, 20. p. 190. 8, 22. p. 191). παρ΄ εὐδείνου δρω δχθω Κρόνου. πάγον Κρόνου. — Ptolem. in Bibl. Coisl. p. 651. τὸ δρος τὸ Κρόνου. 67) Plut. de fluv. 19, 8. T. V. p. 1038. Wytt. 68) Pind. Ol. 11, 52. Schol. Pind. Ol. 11, 52. 11, 59. p. 249. Boeckh. expl. Pind. p. 201. 69) Xen. Hell. 7, 4, 14. 70) Pind. Ol. 5, 17. Schol. Pind. Ol. 5, 39. p. 125. Boeckh. expl. p. 150. 71) horn ber Amaltheia im Ghabhause ber Gityonier, ein Beihgeschent des Miltiabes Paus. 6, 19, 3. 72) Rach der Gigantomachie floh Kronos vor zeus auf den Berg Kluros, den er Kronion benannte, verweilte daselbst und floh dann auf den Kaulasos. Plut. de fluv. 1. 1. 19. S. 8. 73) Pind. Ol. 11, 53. Schol. Pind. Ol. 11, 61. p. 249. Boeckh. expl. p. 201. Schol. Pind. Ol. 11, 61. p. 249. Boeckh. expl. p. 201. Schol. Pind. 11, 50. 31. p. 512. Dissen expl. p. 479. 75) Pind. Ol. 6, 64. Schol. Pind. Ol. 6, 109. p. 145. 76) Xenoph. Hell. 7, 4, 14. xed περιστωνρώσαντες τὸν Κρόνειον, ενταῦθα ἐφρούρουν, καὶ ἐκράτουν τοῦ Ολυμπιαχοῦ ὄρους. 77) Diod. 15, 77. 78) Plut. de fluv. 1. 1. 19. S. 4. 79) Pinus maritima. πεύχη bei Dioscor. cf. Billerbeck Flora class. p. 233. πεῦχος bei ben Reugriechen. — διάρτει auf bem Gipfel Φου α u e v. C. 63. 80) Schol. Pind. Ol. 5, 42. p. 125. 81) Expl. Pind. p. 150. 82) P. 5, 7, 4.

Beit der Frühlingsnachtgleiche in dem von den Eleiern Elaphios 33) benannten Monat.

.Sechstes Capitel. Norblichster Theil von Olympia von 28. gegen D.

§. 1. Am Fuße bes Berges Kronios gegen Ditternacht zu, zwischen ihm und ben Schathausern lag ein Tempel ber 84) Eileithnia Olympia. Er zerfiel in amei Theile. Im vorbern ftand ber fur Jebermann gus gangliche Altar ber Gileithnia. 3m hintern ober innern, ben nur bie verschleierte Priefterin betreten burfte, wurbe der von Gileithnia jur Welt gebrachte Sofipolis, ein einheimischer Damon, bei welchem die Eleier fcwu-ren, verehrt. Aus Paufanias' Erzählung über die sogleich nach bem arfabischen Kriege as) erfolgte Gruns bung bes Lempels ab fann man schließen, baß So-sipolis balb als Kind erschien, bald bie Gestalt eis Wahrscheinlich glich er bem ner Schlange annahm. in ben Eleusinien verehrten Satchos, und es mag ju Dlympia und Eleis nicht an Statuen gefehlt haben, die der erhaltenen Bilbfaule der den Dionnfos tragenden Leukothea 87) glichen. Dionysische Ausgelaffenheit ward von feinem Cultus zu Elis und Dlympia fo fern gehalten als von den Cleusinien des Jakchos. Bein, beffen die Eleier sonst in gottesbienflichen Berrichtungen bieser Art sich bebienten 88), pflegte nicht einmal bei ben Libationen angewendet zu werden 89). In einer Ca-pelle bei dem Tempel der Tyche zu Elis sah man den Sofipolis gemalt als Rind in einer mit Sternen gefcmudten 90) Chlamps und mit ber einen Sand bas Born ber Amaltheia haltenb 91). Auf einer feltenen Munge von Gela, die uns Cafanova's Sammlung, worin Windelmann 92) fie fah, in die Schachmannische 93) und aus biefer in bas Cab. ju Gotha gelangte, ftebt ZIAOIIIZOZ über ber Darftellung bes Stieres mit Menschenhaupt (ober bes Bakbifchen Stromgottes), ben eine bekl. weibliche Figur bekrangt 94). Rabe bei bem Tempel ber Gileithpia fand Paufanias Ruinen eis nes Tempels ber Aphrodite Urania 95). Auf ben 21/2

<sup>88)</sup> P. 6, 20, 1. Dion. Halic. Ant. Rom. 1, 34. T. I. p. 27. Oxoniae. 1704. Einen Altar bes Saturn zu Rom sollten bie Epeier gegründet haben. 84) über Flieithyla s. Köttiger's Ilithyla. Weimar. 1799. Greuz. Symb. II, 140. Dissen. expl. Pind. p. 417. Kopf ber OAYMIIIA auf einer sitb. M. ber Eleier. Stank. Ol. tad. ad p. 57. n. 13. 85) P. 5, 9, 5. 6, 21, 2. Xen. Hell. 7, 4, 28. sq. 86) P. 6, 20, 8. 87) Winck. Mon. ant. in. n. 54. Mus. Nap. n. 185. 88) P. 5, 15, 6. 89) P. 6, 20, 2. 90) Millin Peint. de Vasse II. 49. Millin Gall. myth. Pl. 60. n. 233. 91) P. 6, 25, 4. 92) Winckem. Bon der Fähigkeit der Empsindung des Schonen in der Kunst. Dresden 1763. 4. m. Ubb. 98) Catalogue raisonné d'une collection de médailles. 1774. 4. p. 51. 94) Dit hintere Seite, die einen zweispannigen Wagen mit Wagenlenter und die über den Pserden liegende Siegesgdtin zeigt, dezieht sich auf die heiligen zur Zeit der Mysterien veranstalteten Spiele. (Vergl. Sossiolis auf d. gold. R. d. Gelas. P. Torremuxxa Sicil. vet. num. tad. 31. n. 1. P. Torremuxxa ad Sicil. vet. num. auct. II. tad. II. n. 1. Zeus Sossipolis zu Magnessa in Gegenst. a. d. Mythologie. p. 198, 40, 78. s. seggio di divorai

taren wurde noch geopfert 06). Die Seite bes Sugels, welche gegen ben Alpheios zu liegt, hat, wie Dodwell melbet, ben Ginschnitt eines Salbtreifes, welcher einige auf ben Gebanken geführt hat, ihn fur Überrefte eines Theaters zu halten, jedoch find feine Spuren eines Gebaubes übrig, welche diese Meinung bestätigen konn= ten. Man bemerkt nabe bei biefem Plat einen Grab= bugel 97). Un die Nordseite jenes Borfprunges, welcher den Namen Berg bes Kronos führt, reihen fich andere Berge und laufen fo ununterbrochen immer im Morben ber olympischen Chene gegen Often bis gum Bach von Mirata fort 98).

§. 2. Schathauser. In ber Altis nordlich vom Beraon und entweder nordlich von einem Borsprunge bes Berges Kronion 99), ober vor bem im Ruden sich erhebenben Berge, ober — was auf basselbe binauslauft und uns bas Babricheinlichfte bunkt, - an ber Gubofifeite jenes Borfprunges mar aus Poras eine Terraffe 1) aufgeführt, auf welcher bie Schathauser 2) ftanden 3). Man bemerkte fie gur linken Sand, wenn man von bem in ber Altis liegenden 4) Metroon zu bem Stadion ging. Sie lagen am Enbe bes Berges bes Kronos. Auf die Mauer, worauf sie standen 5), führte eine Treppe 6). — 1) Das Schathaus ber Sikyonier erbaute ber sikyonische Tyrann 7) Myron, ber aus ber Familie bes Orthogoras abstammte 8) und in ber 33. Dlymp. mit bem Bagen fiegte. Das Innere zerfiel in zwei Abtheilungen, beide von tartessischem") Erz, die eine von borischer, die andere von ionischer Bauart 10). Da nun querft nach bem Baue bes Artemistempels ju Ephefos, ber um die 58. Dl. begonnen hatte, die ionische Bauart in Aufnahme tam, tann Myron ben Bau nur angefangen haben. Bon ibm ruhrte ber in borischer Bauart errich= tete Thalamos ber. Paufanias melbet, ber fleinere Thas lamos enthalte bie Aufschrift, bas Erz betrage 500 La-

lente an Gewicht, und Myron und bas sikyonische Bolk babe es geweihet 11). hieraus tonnte man fchließen, baß bas fiknonische Bolk ben von Myron angefangenen Bau fortfette, wobei vielleicht Myrons Entel und Ariftonn: mos Sohn Kleisthenes 12), aber erst in den sechziger Dlyms piaten 13), sich thatig zeigte. Im Schathause ber Siknos nier lagen brei Dieten, Die im Pentathlon gebraucht murs ben; ein Schild, außerlich ebern, an ber binteren Geite mit Gemalben verziert, ein helm und Beinschienen, als Kriegsbeute bem Beus von den Myoneern geweihet; bas Schwert bes Pelops mit golbenem Griffe 14); bas horn ber Amaltheia 15), aus Elfenbein verfertigt und, wie bie Inschrift aussagte, von Miltiabes, Sohn bes Rimon, geweihet; endlich eine Bilbfaule bes Apollon aus Bursbaumholz mit vergoldetem Kopfe 16), verfertigt von dem Krotoniaten Patrofles, Sohn des Katillos, geweihet von den epizephyrischen Cofrern 17). Bei bem fifnonischen Thesauros ftand ein Altar bes Berafles 18). -2) Auf bas Schathaus ber Siknonier folgte bas ber Rars chedonier, beffen Meifter Potheios, Untiphilos 19) und Megakles waren. In ihm ftand ein koloffaler Beus. Spater wol wurden bafelbft brei Panger aus Leinwand 20) niebergelegt, die einstmals Gelon und die Sprakufier nach Dlympia sendeten, als fie die Punier zu gand und Meer bei himera überwunden hatten 21). — 3) In bem Schatzhaufe, welches Pyrrhos und feine Gobne gafrates und Bermon fur die Epidamnier erbaut hatten, ftanden Uts las, ber ben himmel trug 22), Berafles und ber von ber Schlange umwundene Apfelbaum. Diese Gruppe batte, wie die Inschrift auf ber himmelbfugel lehrte, Theofles, Sohn bes Begylos verfertigt, bem fein eigener Sohn half 23). Der Lakedamomier Theokles, Schuler bes Diponos und Skyllis, blubte um die 58. Olympiade 24). Die früher babei stehenden hesperiden hatten bie Eleer nachmals im herdon aufgestellt 25). — 4) Das Schatz

Etruschi disegnati da Vincenzio Ansidei e descritti da Gio.

Battista Vermiglioli. Perugia 1813. 4. p. 1—10.
96) P. 6, 20, 3. 97) Dobm. S. 181.— Fauvel bri
Pouquev. p. 125. De l'autre côté, en face du pont je reconnus les ruines d'un théatre tourné au sud, et adossé à une montagne. Pougiren. S. 63. Sechzig Schritte weiter empor gegen Rorben (benn ber Boben erhebt fich in biefer Richtung) fab ich ein Theater, bas in einer Bertiefung bes Berges bes Kronos ers baut ift. Seine Lage, bie ber bes Dorfes Antilalo gleich ficht, am rechten Ufer bes Rlabeos zc. Richt weit bavon fab ich Backquev. S. 65. 98) Fauvel bei Pouguev. (T. I. à Par. 1805.) p. 125. 99) P. 6, 19, 1. κατά νώτου δὲ αὐτῆς παρήκες το Κυόνιον, wo andere κατά νοτου lesen. Die Lesart κατά νώτου billigt Muller in Pind. carm. ed. Dissen. II. p. 631.

1) Platform,  $x_{0\eta\pi}(s)$ . 2) Remarks on the Thesauri of the Greek. Walpole Memoirs rel. to Eur. and As. Turkey. Lond. 1817. p. 556. — Bon Polemon (ap. Athen. Deipn. l. 11. p. 479.)  $y\pi ol$  (so begins and Gyrenmonuments, in Form von kleinen Gebauben, wie Enstrates Monument cf. Plut Nic. 3. Vol. III. p. 839. Lips. 1775.), von Euripibes (Eur. Androm. 1096.) χρυσοῦ γέμοντα γύαλα benannt. 8) P. 6, 19, 1.
4) P. 5, 20, 5. 5) P. 6, 20, 1. 6) P. 5, 21, 2. 7)
Rúll. Dor. I. 161. 8) Wesseling ad Herodot. 5, 67. 9)
Paus. 6, 19, 2. 3. Můll. Dor. I. 162. 10) Paus. 6, 19, 2. Birt. Gefch. b. Baut. Ifter Bb. G. 229.

M. Cncp !I. b. 2B. u. R. Dritte Section. III.

11) Paus. 6, 19, 3. 12) Paus. 10, 7, 3. 6, 19, 2. 13) Herodot. 6, 126. 14) Bergl. das Schwert bes Aias auf salamischen M. Bröndst. R. u. U. in Gr. 2. B. p. 312. 15) falamischen M. Bröndst. R. u. U. in Gr. 2. B. p. 312. 15) Das dorn ber Amaltheia hielt Sosipolis auf einem Gemälbe zu Elis. 16) Start vergolvet sit bas haar des weiblichen Kopses von gebrannter Erde in Bröndste's Sammlung. Bröndst. R. 2. B. p. 133. 295. 17) P. 6, 19, 3. Die Siknonier hatten auch zu Delphi ein Schashaus. Plut. Symp. 1. 5. qu. 2. 18) P. 5, 14. 7. ήτοι Κουρήτων ή τοῦ 'Αλχμήνης έστιν 'Ηρακλέους. cf. Strab. 1. 8. p. 355. T. III. p. 134. 19) Sillig Cat. art. p. 57. 20) cf. P. 1, 21, 9. 21) P. 6, 19, 4. With. Bötticher Gesch. der Carthager. Berlin, 1827. S. 97—101. 99) Atlas Farnesianus marmoreus insigne vetustatis monumen-22) Atlas Farnesianus marmoreus insigne vetustatis monumentum commentario Jo. Bapt. Passerii illustratus. Florentiae. 1750. 4. (ift ber britte Banb bes Thes. gemm. astrif.). Hirt Bilderb. Taf. 15. Inghirami Mon. Etr. VI. T.—X. Real Mus. Borbon. Vol. V. tav. 52. Fasc. 20. Gerhard u. Pan. Neapels Boton. Vol. V. tav. 32. Pasc. 20. Gerhard u. Pan. Neapels ant. Bildw. 1. Th. Stuttg. u Tüb. 1828. p. 98. Zoega Bassin tav. CVIII. 23) ποιήσαι δὲ αὐτον όμου τῷ παιδί, wie ftatt: ποιήσαι δὲ Αὐτονομον τῷ παιδί τα lesen ist. Both im Prosbmium zum Index lectionum, quae Berol. per semestre hibernum 1822—23 instituentur. p. 5. 24) Paus. 5, 17, 1. 25) Paus. 6, 19, 5. 5, 17, 1. — über ber vorberen Khüre bes 3cuss tempele gu Olympia zeigten fich Atlas und Berafles. Die von Pananos gemalte Bruftwehr enthielt ben Atlas unb Beratles, ferner bie Defperiben nebft ben Upfeln. In ber Befchreibung bes

i

haus ber Byzantier 26). In bemfelben fab man eis nen Triton aus Copressenholz, ber ein silbernes Kratas nion hielt, eine filberne Geirene 27), zwei filberne Rars chefia 28), einen filbernen Becher 29), einen golbenen Beinfrug 30) und zwei horner 31). — 5) Das Schatz haus ber Sybariten 32), beren Stadt 243 n. Erb. R. zerftort wurde 33. — 6) Das Schathaus ber Ryres naer, in welchem ju Paufanias' Beit Bilbniffe ber ro: mischen Imperatoren zu sehen waren 3 4). — 7) Im Schatzhaus ber Celinuntier, bie 345 n. Erb. R. von ben Rarthaginenfern aus ihrer Stadt vertrieben wurden, ftand eine Bilbfaule bes Dionnfos 35), beren Geficht, Fuße und Sande aus Elfenbein verfertigt waren 36). — 8) Im Schabhause ber Metapontiner, welches auf bas ber Selinuntier folgte, mar ein Endymion 37) zu feben, bef: fen unbekleibete Blieder aus Elfenbein bestanden 38). Den Endymion finden wir in ben Sagentreis ber Eleer verflochten 39). Er mar einer ber altesten Ronige bes Landes und foll einen Wettlauf veranstaltet haben. In jenem Schathause lagen 132 silberne Schalen 'o), zwei filberne Beinkruge \*1), ein silbernes αποθυστάνιον und brei vergoldete Schalen \*2). — 9) Das Schathaus ber Athener 43). - 10) über bem Giebel bes Schathaufes ber Megarer war ein Schilb 44) aufgestellt, worauf geschrieben ftand, bag bie Megarer baffelbe von ber in einem Rriege mit ben Rorinthiern gewonnenen Beute errichtet batten. - Megara's Grunbung geschah auf Beranlassung bes Buges ber Peloponnesier gegen Athen, bef=

Gemaltes haben wir bie erhaltenen Runftwerte aufgeführt. S. biefe Enepel. unter Olympischer Jupiter.

26) Paus. 6, 19, 1. ist zu lesen: Ο δὲ τρίτος τῶν θησαν-ρῶν καὶ ὁ τέταρτος ἀνάθημά ἐστιν Ἐπιδαμνίων καὶ Βυζαντίων καὶ ὁ μὲν Ἐπιδαμνίων ἔχει μὲν πόλον etc. und P. 6, 19, 2. Υικοδόμησαν δὲ καὶ Συβαρίται θησανοδν ἔχόμενον τοῦ Βυζαντίων.

27) Schweigh. Anim. in Athen. T. VI. p. 160.
28) Theod. Panofka Recherches sur les véritables noms des vases Grecs et sur leurs dissérens usages d'après les auteurs et les monumens anciens. Paris 1829. fol. Pl. IV. 62. p. 26. 29) Id. Pl. IV. 33. p. 18. 30) Id. Pl. V. 101. p. 36. 31) Id. Pl. V. 78. p. 31. Polem. ap. Athen. Deipn. l. 11. p. 480. a. 82) P. 6, 19, 6. — über ευρίπι f. Cluver Ital. ant. l. 4. c. 13. §. 14. 33) 64 Jahre spàter fand wiederum eine Bertreibung der Bewohner Statt. 34) P. 6, 19, 7. βασιλείε. Joh. Petr. Thrige Res Cyrenensium. Hasniae 1828. p. 342. 35) Χιμείπει εξιείπει stillernen Münze der Sesinantier (im Cab. zu Gotha) sieht man Persephonen und den in die Schlange verwandelten zeuß, welche den Dionnsos erzeugten, und auf der hintern Seite den Stier mit Menschendaupt. Alla Sie. num. di F. Paruta corr. di G. Lancill. Cast. P. di T. Pal. (in Pal. 1773.) p. 78. Mionn. 1. 235. n. 666—668. Eckh. D. N. I. 240. 36) P. 6, 19, 7. H. Reinganum, Selinus u. sein Gediet. Leipz. 1827. 8. p. 154. 37) Stehende Pilbfäule des Endymion Rissessioni antiquarie sulle sculture Capitoline. T. II. Roma. 1806. 4. Atrio tav. II. p. 53. Φάμεσε sind die Endymion Rissessioni antiquarie sulle sculture Capitoline. T. II. Roma. 1806. 4. Atrio tav. II. p. 53. Φάμεσε sind die Endyminia erschen Reliefs, die wir unten bei dem im Stadion zu Dumpia errichteten Grabmale des Endymion aufführen werden. 38) P. 6, 19, 8. 39) P. 5, 1, 3. 4. 5, 8, 1. Pherecyd. fr. ed. Sturz. p. 166. 40) Panoska l. c. Pl. IV. 29. p. 7. 41) Ib. Pl. V. 101. p. 36. 42) Polemon. ap. Athen. Deipn. l. 11. p. 479. f. Schweigh. Animadv. T. VI. p. 159. 43) P. 6, 19, 9. 44) Sin Schweigh. Animadv. T. VI. p. 159. 43) P. 6, 19, 9. 44) Singeigh.

fen eigentliche Unternehmer bie Korinthier unter Anführung bes Aletes waren. So murbe Megara eine bori: sche Stadt und zunachst eine korinthische Rolonie 43). Allein vor bem Unfang ber Olympiaben, ba in Athen 46) Phorbus lebenslanglicher Archon mar, magten die Megarer, von den Argeiern unterflütt, fich loszureißen 47) und Beus Korinthos jum Erot, die Korinthier aus bem Felbe gu ichlagen 48). Die Argeier weiheten bem olympifchen Beus einen ehernen helm mit ber Inschrift: Τάργείοι ανέθεν τῷ ΔιΕὶ τῶν Κορινθόθεν. Diesen helm, ber wahrscheinlich auf einem Tropaon ftand, fant 1795 ber Englander Morrit im Upheios bei Olympia. Er gelangte in bas Mufeum Rich. Panne Knight's 49). Auf ben gludlichen Ausgang bes Buges ber Megarer und Argeier gegen Korinthos bezieht Paufanias ben in ber Inschrift bes Schildes erwähnten Sieg, ohne zu bebenten, bag Grengfriege ber Megarer und Korinthier immer fortbauerten so). In einem folchen machte ber burch seinen olympischen Sieg (Dlymp. 32.) 31) berühmte Dr fippos nach Olymp. 15. um feine Baterftabt fich verbient 12), doch gibt Paufanias felbst zu, daß ber Thefaus ros erst mehre Sahre nach jener Schlacht errichtet wurde. Im Giebel beffelben fab man ben Rrieg ber Siganten und Gotter 53). Die innern Banbe maren mit Arabes ten aus Cebernholz und Gold geschmudt. 3m Schatz bause standen Beus, Deianeira, Acheloos, Beratles, Ares und Pallas, von benen jener bem Acheloos, Diese bem Berakles beiftand. Spater wurde bie Statue ber Pallas in das Herdon zu Olympia versett. Alle biese Bild faulen hatte ber Lakebamoner Dontas 54) verfertigt, ba als Schuler bes Diponos und Styllis 's), Die Dlymp. 50. lebten, um die 58. Olympiade blubte. Bodb nimmt an, bag ber Thefauros erft bamals erbaut wurde, als Dontas die Bilbfaulen verfertigte, und bamals auch bie Inschrift auf ben zu Olympia gefundenen Belm gesett wurde 56). — 11) Den letten Thesauros und bie in ihm ftehenden, aber in Paufanias Zeitalter nicht mehr vorhans benen Bilbfaulen hatten bie Bewohner von Gela er richtet. Diefes Schathaus lag unmittelbar am Stadion 57). Bielleicht war in diesem Schathause ber eherne 1817 ju Dlympia niedergelegte Belm, mit ber viel besprochenen Inschrift: Ίάρων ο Δεινομένεος και τοι Συρακόσιοι τῷ Δὶ Τυβοάν ἀπὸ Κύμας 58).

<sup>45)</sup> Schol. Pind. Nem. 7, 155. p. 485. Schol. Arist. Ran. 440. Paus. 1, 89, 4. 46) 173—148 vor Dlymp. 1. Buseb. Pamph. Chron. can. ed. A. Maius et J. Zohrabus. Mediol. 1818. p. 137. 47) P. 6, 19, 9. 48) Schol. Pind. Nem. 7, 155. p. 485. Plut. adv. Stoic. c. 27. Zenob. Prov. III. 21. p. 59. Proverb. e Vatic. app. III. 18. p. 299. ed. Schott. Antv. 1612. Liban. Epist. 565. p. 273. ed. Wolf. Boeckh. not. crit. ad Pind. l. l. Müll. Dor. I. 89. 49) Boeckh. Corp. Inscr. Graec. Vol. I. p. 47. n. 29. 50) Thuc. 1, 103. Diod. 11, 79. Plut. Cimon. 17. cf. Demonis fr p. 20 sq. 51) Etym. p. 242. 52) P. 1, 44, 1. S. bic vielmals herausgeg. Infor. Boeckh. Corp. Inscr. Graec. Vol. I. p. 552. n. 1050. p. 555. 53) über bie erhaltenen Kunstwerfe, worauf biese Greigniß zu se ben ist, s. b. Groeft. unter Gigantomachie. 54) Schors Stub. ber gr. R. S. 153. 55) Paus. 6, 19, 9. 56) Boeckh. l. l. p. 47. 57) P. 6, 19, 10. 58) Boeckh. Corp. Inscr. Graec. Vol. I. p. 84. n. 16.

§. 3. Banes. Che wir zu bem nur wenig offlicher als das lette Schathaus liegenden Stadion fortschreiten, faffen wir nochmals bie gemauerte Terraffe in bas Muge, auf welcher bie Schathaufer ftanden. Bu biefen binauf führte eine Treppe. Un ber Mauer, also etwas sublicher und niedriger als die Schathauser, aber mit ihnen in gleicher Richtung fanben bie von ben Strafgelbern ber Athleten errichteten Bilbfaulen bes Beus, welche Banes benannt wurden 59). Um westlichsten unter biefen Bancs ftanden wol die feche, die in der 98. Olymp. errichtet wurden. 3mei berfelben maren vom Sifnonier Rleon verfertigt. Die zwei erften und bie zwei letten hatten Muffdriften in elegischen Berfen. Unter ben Athleten, von beren Strafgelbern fie errichtet wurden, werden ber Theffaler Eupolos und bie von ibm bestochenen Fauft= tampfer Agetor aus Arkadien, Prytanis aus Knzikos, Phormion aus Halifarnassos genannt, welcher lettere schon Olymp. 97. gesiegt hatte 60). Auf diese sech 3a=nes folgten sechs andere Bilbsaulen des Zeus mit In= schriften in elegischen Bersen. Der Athener Rallippos hatte in ber 112. Dlymp, feine Mittampfer bestochen, worauf die Eleer ihnen eine Gelostrafe auflegten. Die Athener ließen bie Eleer burch ben attischen Redner by= perides um Erlaffung ber Strafe bitten 61), ohne jedoch ihren 3wed zu erreichen. Ungeachtet nun die Athener von ben olympischen Spielen ausgeschloffen maren, ließen sie boch erst burch einen Ausspruch bes belphischen Dratels zur Entrichtung ber Strafgelber fich bewegen, von benen bie feche Bilbfaulen errichtet wurden 62). hierauf folgten zwei Bilbfaulen bes Beus, alfo bie 13te und 14te, gleichfalls von Strafgelbern errichtet, in ter 178. Dlymp. Sie waren mit Aufschriften versehen 63). Um östlichsten maren ber 15. und 16. ber Banes aufgestellt. Der eine ftand gur Rechten bes Ginganges in bas Stabion, bie andere zur Linken. Diefe zwei Bilbfaulen bes Beus mas ren in ber 226. Dlymp, von ben Strafgelbern ber Rauftkampfer Dibas und Garapammon errichtet. Beibe maren geburtig aus bem burch Mungen 64) bekannten Domos Urfinoites in Agnpten 65).

§. 4. Stadion. Am Ende ber von den Strafgelbern der Athleten errichteten Bilbfaulenreihe, war der geheime Eingang, durch welchen die hellanodiken und Kampfer in das Stadion gingen 66). Das Stas

59) P. 5, 21, 2. S. über biesen Namen Kanne Mythol. der Griechen I. 54. 60) P. 5, 21, 2. 61) P. 5, 21, 3. Plut. vit. dec. orat. 9. (Hyperides.) Harpocr. v. Ellavolizat. 'Υπερίδης ἐν τῷ ὑπὲς Καλλίππου πρὸς 'Ηλείους. 62) P. 5, 21, 3. 63) P. 5, 21, 4. — In der 213. Olymp. wurde der Faustämpser Apollonius, mit dem Zunamen Rhantis, aus Alerandrien, bestraft. P. 5, 21, 5. 64) Description de l'Égypte. Vol. V. Pl. 58. fig. 21. Explication des planches. Paris 1821. p. 560. J. F. Töchon d'Annecy, Recherches historiques et géogr. sur les médailles des nomes ou présectures de l'Égypte. à Paris 1822. p. 127—133. 65) P. 5, 21, 6. — Der 17. dieser Zames stand nicht zu Olympia, sondern im Gymnasson der Cleer (P. 5, 21, 7. 6, 28, 3.), der 18. vor der Stoa Positie nder Altis. Beide wurden von den Etrafgelbern errichtet, die der Cleer Damonisos erlegen muste, weil er, um seinem Sohne Polystor den Siez zu verschaffen, dem Smyrnåer Sosandord Getd zegeben hatte. (P. 5, 21, 7.) 66) P. 6, 20, 5. über das Stadion hans

bion 67) lag neben bem elften und letzten ber Schathduser, welches die Gelacr errichtet hatten 48), in einer Hohlung 69), umgeben von dem Hain der wilden Oldaume 70). Nahe bei dem Eingange in das Stadion stand ein Altar, auf welchem die Elcer keinem Gotte opferten, sondern die Trompeter 71) und Keryken stellten sich darauf 72), wenn sie ihren nach Ol. 88. eingeführten Wettstreit hielten 73). Neben diesem Altare stand auf einem ehernen Postamente ein sechs Ellen hoher Zeus, in jeder Hand einen Blitz haltend. Die Kynaitheer in Arkadien hatten ihn errichstet 74). Bom geheimen Eingang in das Stadion has ben wir kurz vorher schon gehandelt. Zunächst am Einzgange in das Stadion waren zwei Altare, der Eine dem Hermes Enagonios, der Andre dem Kairos errichtet 75).

belt Dissertation sur la longueur de la carrière d'Olympie, sur la manière dont elle étoit parcourie par les athletes et sur les rapports qu'avoient entr' eux les stades Olympique, Italique et Pythique in Le Roy Ruines de la Grèce II. 30—42.

67) Strab. 1. 8. p. 353. Das Etabion ober ben Dippobrom

fceint Chandler gesehen zu haben auf bem Wege von den Ruinen bes Beustempels nach Mirafa. "In einiger Entfernung bavor (b. b. vor bem Beustempel) mar ein tiefer Graben mit ftehenbem Baffer und Biegelfchutt, wo vermuthlich bas Stabion gewesen war. Die Stelle ift neben bem Wege in einem grunen Thale, zwischen amei Reihen von ebenen Ocigetin, die angenehm mit Walb bewachs fen sind". Chanbler Reis. in Gr. S. 419. Pouquev. Voy. en Morée, à Par. 1805. 8. p. 128. je présumerais plutôt qu'il se trouvait plus voisin du mont de Saturne, entre deux coteaux, qui sont en cet endroit, dans lesquels on trouve encore des gradins. Diefes That liegt oftwarts von bem Borfprunge bes Rronosberges, an beffen fiiblichftem guße bie Schasbaufer erbaut maren. Als Dobwell von bem Beustempel gu bem Dorfe Mirata fich verfügte, welches am oftlichen Enbe ber Ebene liegt, bemertte er auf bem Wege einige Spuren von Ballen und Mauern, welche bie Rennbahn und bas Stadien gewesen sein mogen. (Dobw. S. 185.) Aber an einer andern Stelle seiner Reisebescher, die dies fer widerfpricht, befolgt er boch die gewohnliche und unrichtige Unficht ber altern Reisenben: "Done vieles Rachbenten tann man bas Stabion, welches fich zwifchen bem Tempel und bem Fluffe in einem Sain von wilben Dlivenbaumen befant, bestimmen. Es bestand aus Erbwallen, die aber von ber Beit und burch ben Pflug geebnet worden sind." (Dobm. G. 182.) — Den Ort bes Sta-bion ober ben bes hippobrom betrat aud Pouqueville auf seiner bion oder den des hippodrom betrat auch Pouqueville auf seiner zweiten Reise, hielt ihn aber unrichtig für das Gymnasson. Pouquev. S. 65. 68) P. 6, 9, 10. 69) Philostr. vit. Apoll. 8, 18. p. 862. Olear. Philostr. sen. im. 2, 6. p. 61. lin. 16. Jacobs. 70) Strab. l. l. πρόκειται δ' άλσος άγριελαίων, εν ώ το στά-διον. Das Stadion, bemerkt Müller, machte wahrschielich die Grenze der Altis, daher es Strado noch dazu rechnen kann. 71) Poll. On. 4, 11, 86. 87. p. 389. — 89. p. 399. 72) Auf dem von Pacho (Relation d'un voyage dans le Marmorique etc. Par. 1828. p. 203. Pl. 50.) edirten Gemälde steht jeder Kerpr auf einer Kußbank. um über die Sciaer. welche die Krônze emykangen. ner Fußbant, um fiber bie Sieger, welche bie Rrange empfangen, hinauszuragen. Bergl. ben Kerpr Tischb. Vases of Hamilt. Vol. I. Pl. 15. (wiederholt in Inghir. Gall. Omerica. Iliade (3, 205.) tav. 57., wo wir die Vol. I. p. 121. gelieferte Auslegung verswersen) und die Flotensp. d'Hancary. Vas. of Hamilt. Vol. II. merten) und die giotenip. d'Hancard. Vas. of Hamilt. Vol. II. Pl. 37. 73) P. 5, 22, 1. — cf. Athen. l. 10. p. 414. F. Aelian. var. hist. 1, 26. Cic. Ep. ad fam. 5, 12. Casaub. ad Sueton. Ner. 24. Infor. Meletius p. 342. Byron Childe Harolds Pilgrimage. p. 290 sq. Clarke Travels T. II. P. III. p. 158—162. Boch Staatsh. II. 857. 359. 365. Rosii Inscr. Gr. p. 297. 294. Boeckh. Corp. Inscr. Gr. Vol. I. n. 1583 sq. Leake Mus. Cantabr. T. II. Fasc. VIII. p. 575. (cf. p. 585.) 74) P. 5, 22, 1. 8, 19, 1. 75) P. 6, 14, 7.

Das Stadion 76) bestand aus einem von Erde aufgewors seinen Damm 77) und enthielt da, wo der Weg zum Hippodrom sührte, einen Siß für die Hellanodiken oder bie drei Anordner der Kampsspiele 78). Diesen gegenüber hatten die Eleer einen Altar aus weißem Marmor erzichtet. Auf diesem saß die Priesterin der Demeter Champne während der olympischen Spiele als Zuschauerin 79). Der Tempel der Göttin lag bei dem Hippodrom. An demjenigen Ende des Stadion, wo die Aphesis der Stadiodromen sich besand, war ein Grabmal des Endymion errichtet 80). Die Aphesis denkt sich Müller im nördlichsten Theile des Stadion, welches bei ihm die Richtung von Norden nach Süden hat. Sonach setzt er

76) Es hatte 600 griechische Fuß in ber Lange, und biefe Lange nahmen bie Griechen als einziges Dag aller Beitentfernungen an. Censorin. de die nat. 13. Herodot. 2, 149. Kruse, Hellas. 1ster Th. S. 175. 77) P. 9, 23, 1. Aus Erdauswurfen bestadien zu Epidauros (P. 2, 27, 6. 9, 23, 1.), Aegea (P. 8, 47, 8.) und Theben (P. 9, 23, 1.) 78) P. 6, 20, 5. 6, 20, 7. 6, 3, 5. ως έφεστήχοιεν τρείς έπι τοῦ δρόμου τῷ πέρατι Ελλανοδίχαι. 79) P. 6, 20, 6. Sueton. Nero. 12. Stieglitz Archaeol. der Bauk. 25 Th. 1ste Abth. p. 251. f. Hiet Gesch d. Bauk. 3 B. p. 125 — Da om Schlusse der Clusse. Hirt Gesch, d. Bauk. 3. B. p. 125. Da am Schluffe ber Eleufi: nien Sagben, Wettrennen und andere agonistische Spiele veranftaltet wurden, wie ein herrliches Bafengemalbe (fonft im Dufco Gualteriano, bann im Batitan, jest im tonigl. Mufcum bes Louvre gu Paris. Demst. Etr. reg. tab. 47. 48. Phil. Bonarota p. 54. Montf. Suppl. T. III. Pl. 29. p. 71—73. d'Hancarv. T. III. Pl. 128. 106. 110. 129. Millingen Auc. uned. mon. Pl. 20—24. p. 54. Panofka Vasi di premio Fasc. 1. Fir. 1826. tav. 1-2.) und andere Beugniffe lehren, ift es moglich, bag umgekehrt auch bie olympischen Spiele in ben spatern Beiten mit ben Dofterien ber Demeter in Berbinbung g.bracht wurben. Bielleicht ging bie Feier ber Dinfterien ber Gleer unmittelbar ben olympischen Spieten voran. Der Busammenhang ber agonistischen Spiele mit ben Mufterien ift eine haupturfache, warum wir jene auf fo vielen Bafen bargeftellt finden. herobes Attitos ftellte Bilbfaulen ber Kore und Demeter im Gymnasion ber Eleer zu Dlympia auf. (P. 6, 21, 2.) 80) P. 6, 20, 6. — Endymion, Aethlios Sohn und Enkel bes Zeus, beraubte, wie die Mystiker erzählten, ben Klymenos ber herrschaft (P. 5, 8, 1,) und erzeugte mit Selene, bie sich in ihn verliebte (Schol. Ap. Rh. 4, 57. Heinrich, Epimenides v. Kreta p. 4. sq. Plin. H. N. 2, 9. Fulgent. Myth. 2, 19.) funfzig Todyter. Andere nannten Asterobia oder auch Chros mia, bie Tochter bes Itonos und Entelin bes Umphittyon, ober Onperippe, Tochter bes Artas, als Gattin und Paien, Epcios und Aitolos als Sohne, bie Eurybife als Tochter bes Endymion (P. Artolos als Sonte, ete Euroste als Lociter des Endymion (P. 5, 1, 2.). Um die Nachfolge in der Regierung über Elis (Ibyc. ap. Schol. Ap. Rh. 4, 67.) zu bestimmen, stellte Endymion feinen Sohnen einen Wettlauf an (P. 5, 1, 3. cf. 5, 8, 1.) Epeios siegte und bekam die Regierung (P. 5, 1, 8.). So behauptete Endymion unter den mythischen Anordmenn der olympischen Spiele eine Stelle. Das bei bem Stadion zu Olympia liegende Grab bes Endymion war ohne 3weifel mit Reliefdarstellungen bes schlaber Snohmen war eine zierte inte setterburgenungen des ichte geschanden Endsprischen Endschaften geschieden, wie so viele der auf unsere Zeit gesommenen Sarkophagen. So der große 1823 zu Ostia ausgegrabene Sarkophag (Schorn Kunstbl. 1825. Rr. 22. S. 88. Gerhard: Ant. Bildw. 1. Cent. 2. H. Stuttg. u. Tüb. 1827. Taf. 36.), ber anbere ebenbafelbft ausgegrabene Sartophag (Gius. Melchiorri Lettere di un Socio etc. Antologia di renze. 18.3. Maggio p. 114—122. Schorn Kunftbl. 1825. Mr. 59. S. 286. Gerh. l. l. Taf. 87.), die im kleinen Garten ber Billa Borghese eingemauerte Sarkophagplatte (Gerh. l. l. Taf. 83.), die andern im Klosterhof von S. Paolo suori delle mure (Gerh. l. l. Taf. 89). G. Giust. II. 110. Bouill. III. 84. 85. Woburn Marbles 9. - Fragment einer Borft. bes Enbymion,

bie Meta in ben sublichern Theil und nimmt an, daß in dem um sie liegenden Theile des Stadion die Ringer ihre Kampfe angestellt hatten 81). In demselben Stadion hielten auch die Jungfrauen zur Zeit der Herden ihre Wettlaufe. Sie durchliefen aber nur & der Bahn 82).

§. 5. Hippobrom. Ging man aus bem Stabion, ba wo die Hellanodiken saßen, hinüber, so gelangte man in den Hippodrom und zur Aphesis der Pserde \*3). Der Hippodrom und zur Aphesis der Pserde \*3). Der Hippodrom \*4) lag zwischen dem Berge des Kroznos und Elis \*3), also im östlichen Theile der olympisschen Ebene \*6); denn ging man aus ihr nach dem 20 Stadien entsernten Ort Harpina, wo Peregrinos Prozteus sich verbrannte, so sührte der Weg am Hippodrom vorbei \*7). Am Zugang zur Aphesis war dem Moiragetes, d. i. dem Zeus, ein Altar errichtet, um anzubeuten, daß die Erreichung des Sieges vom Willen des Gottes ablänge \*8). Die Moiren \*9) selbst hatten nahe dabei einen länglichen Altar \*90). Hierauf folgten der Altar des agonissischen Gottes Hermes und zwei Altäre des höchsten Zeus \*1). Der Hippodrom \*2), welcher ein länglich viereckiges Feld bildete, war erhöht wie ein

eingemauert im Corribor ber Ariadne im Museum des Baticans (Gerh. l. l. Taf. 40. n. 1.). Pelcus und Thetis, Selene und Endymion, Sarkophagplatte früher von Guattani behandelt und neuerdings aus dem Palaft Kondanini in das vaticanische Museum verscht (Gerh. l. l. Taf. 40. n. 2.). — Schlichtegroll Choix depr. pierr. gr. de la coll. de Stosch à Nuremb. 1798. Pl. 45. p. 101. — Pitt. d'Ercol. T. III. 3. Bermuthlich gab jenes berühmte Grab des Endymion im Stadion zu Olympia zuerst Beranlassung, auch die Erder anderer Personen mit der nämlichen Darstellung, auch die Erder den Endymion zugleich in ihre Mysterin bineingegegen bätten.

bineingezogen hatten.
81) Bergl. bas Stabion zu Ephefos und hirt Gefch. ber Baut. 3. B. S. 121. tab. 20. n. 1. Chandler Travels in Asia minor p. 121. Bur Wicberherstellung mußten auch bie Stabien gu Magnesia, Pergamos, Carbes, Tralles benust werben. 82) P. 5, 16, 2. 83) P. 6, 20, 7. Stieglitz Arch. der Bauk. 2ter Th. 1ste Abth. p. 252. Bu Mantinea und Entosura in Ar-87) Lucian. de morte Peregr. 35. Vol. VIII. p. 297. 88) Manso Vers. üb. e. Gegenst. a. d. Mythol. Leipz. Bip. 1794. p. 512. Betef. Beitschr. 1ster 28. 2tes Dest. Bott. 1807. E. 220. 219. 218. Raoul-Rochette Mon. inéd. d'Ant. fig. 3. 4. livr. Pl. LXX. 89) Pind. Ol. 11. Schol. Pind. Ol. 11. 62. p. 250. Boeckh. expl. Pind. 202. 90) P. 5, 15, 4. — 62. p. 250. Boeckh. expl. Pind. 202. 90) P. 5, 15, 4. — Beus Moiragetes und bie Moiren auf einem Relief an ber Band ber Stoa bei bem Beiligthume ber Despoina in Arfabien. P. 8, 87, 1. 91) P. 5, 15, 4. ύψίστου. 92) über ben hippobrom und bie Dippaphefis zu Diympia hanbelten Salmas. ad Solin. p. 57. Banier in ben Memoires de l'Acad. des sciences. T. XIII. édit. in 12., ber Mitter Folgeb in Pausanias. Trad. par Nic. Gedoyn. à Paris. 1731. 2 vol. 4. T. II. p. 50. vergs. bic Traduction de Polybe. — Recherches sur les courses de chevaux et les courses des chars qui estoient en usage dans les Jeux Olympiques. Par. M. l'abbé Gedoyn in Mémoires de litterature tirez des registres de l'Acad. roy. d. Inscr. et bell. Lettres. T. VIII. à Par. 1733. 4. p. 314—329. Recherches sur les courses de chars qui estoient en usage aux Jeux Olymp. Par Gedoyn ib. p. 330 - 341. bcf. p. 335 - 341. Nouvelles remarques sur le stade d'Olympie comparé aux Cirques de Roma.

125

Dieser war an ber rechten ober langeren Seite von Menschenhanden aufgeworfen 93). In ber linken Seite, Die nach Bisconti betrachtlich furger, nach Laborbe und hirt um etwas furger als die rechte mar, hatten bie Eleer eine naturliche, allmählig fich erhebende Sugelung, b. b. bas subliche Ende ber nordlichen Gebirgetette benutt 94). Die hintere Seite, welche die rechte und linke verband, hatte bie Geftalt eines Salbfreifes. Die Orda nung erfobert, bag wir zuerft die Borberfeite betrachten. Ihre außere Band bilbete bie nach ihrem Erbauer Ugnaps tos benannte Saulenhalle 95), in beren Nabe etwas feits warts ein Altar ber Artemis lag 96). Bisconti benet sich in ber Mitte ber außern Wand ein Thor. Ging man burch biefes in biefelbe hinein, fo breitete fich biefelbe gur Rechten und Linken aus 97). Dem außern Thor lag bas innere gegenüber, welches in bas Innere ber Sippaphefis führte. Laborbe 98) und ber ibm folgenbe Birt laffen bie Saulenhalle nicht völlig im rechten Binkel an ben Sippobrom grenzen und geben überdies abweichend von Bisconti ihr beinahe bie ganze Breite berfelben. Sirt nahm in ber außern Wand brei Thore an und fette langs ber innern Seite biefer Wand 28 Saulen und 6 an jeber ber zwei Rebenseiten, die Edsaulen jedesmal mitgerechnet. Die an ber gegenüberliegenden Band von Bisconti mit Recht angenommenen Saulen find wegge= laffen, fo bag bas gange Gebaube im Innern betrachtet, weit armlicher erscheint. Die Saulenhalle und die innere Seite ber Prora, b. h. die auslaufenden Bande ber Schupfen, umschlossen einen breieckigen großen und menigstens zum Theil freien Plat, ben man gemiffermaßen bem Oppibum im romifchen Circus vergleichen fann. Auf Diesem Plate hielten fich Bagen und Pferde auf, ebe burch Loofung, die vielleicht ebenfalls bier flatt fand, Die einzelnen Schupfen ihnen angewiesen waren. In ber

Histoire de l'Acad. roy. d. Inscr. et bell. Lettres T. IX. à Par. 1736. p. 22—27. Dissertation sur les Places destinées aux Jeux Publics dans la Grèce, et sur les Courses qu'on faisoit dans ces places. Par M. De la Barre. ib. Mémoires de litt. p. 576 - 396. Barthelemy Voy. d. j. Anacharsis. T. III. chap. 87. p. 496. Die von Follard, Banier, Gebonn, Barthelemy und weit fpater von Choiseul : Gouffier versuchten Bieberberftellun: gen bes hippobrom und ber hippophess sind theils absurd, theils lacherlich. (cf. Laborde p. 63. 66.) Visconti Mus. Pio Clem. Tom. V. in Roma. 1796. tav. A. n. 1. p. 81—83. Description d'un pavé en mosasque decouvert dans l'ancienne ville d'Italica, aujourd'hui le village de Santiponce. Par Alex. Laborde, à Paris 1820, fol. Pl. XVIII. Comparaison de l'Hippodrome d'Olympie avec le cirque de Rome, p. 68—70. Fauvel in Pouqueville Voy. en Morée. T. I. à Par. 1805. 8. p. 127. (cf. Pouqueville Voy. en Moree. 1. 1. a Par. 1003. 3. p. 127. (ct. Stanhope Olympia p. 15.) Mémoire sur l'Hippodrome d'Olympie par M. de Choiseul-Goussier, schon 1784 geschr., aber erst lange nachter umgearb. und gebr. in Mémoires de littérature, tirés des registres de l'Acad. Roy. d. Inscr. et bell. Lettr. T. 49. à Par. 1808. p. 222—238. Pl. I. et II. ad p. 222. Pirt Essich ber Baut. 3. 28b. Tas. XX. sig. 8. p. 145—150. an &a: borbe fich anschließenb.

93) P. 6, 21, 1. 94) P. 1. 1. 95) P. 5, 15, 4. 6. 20, 7. Sillig Cat. art. p. 25. 96) P. 5, 15, 4. êr deşig. 97) hirt nimmt an, daß rechts in jeder ber zwei Reihen sechs Saulen ftanben und zwolf Saulen auch ber linke Theil enthielt. 98) Laborde 1. 1. p. 67.

Aphesis und zwar unter freiem himmel, fast in ber Mitte. waren Altare bes Poseidon Sippios und ber Bera Sips pia und an einer Saule ein Altar ber Diosturen 99), ber gleichfalls in einem Sippobrom nicht fehlen burfte. Auf ber einen Seite bes Einganges ju bem fo genann= ten Schnabel hatte Ares Sippios, auf ber andern Athena Sippia 1) einen Altar. Ging man in ben Schnabel felbst hinein, so bemerkte man Altare bes guten Glude 2), bes Pan 3) und ber Aphrodite, und im Innersten bes Schnabels einen Altar ber Nymphen, welche bie Gleer Akmenes nannten '). Biemlich in ber Mitte bes breiedi= gen Plates murbe in jeder Olympiade ein Altar von ungebrannten Biegelfteinen errichtet und mit Ralt übertunchet. Muf bemfelben ftanb ein eherner Abler mit vols lig ausgebreiteten Flügeln 3). Giner ber Aufseher bes Wettrennens bewegte die Maschine in dem Altare, mo= burch ber Abler fo in bie Bobe flieg, bag er ben Bus schauern auf ber Rennbahn in die Augen fiel 8), moge= gen ein am Ende bes Schnabels auf einem Querbalten liegender Delphin aus Erz auf die Erde niedergelassen wurde 7). Bei ber Ginrichtung des Ablaufes felbst mußte barauf Rudficht genommen werden, baß keiner ber Ausfahrenden vor bem andern einen Borfprung hatte. Sicrzu biente die baselbst angebrachte und von Rledtas erfunbene hippaphesis. Rledtas zu Sityon entweder geboren ober bafelbft am frubeften beschäftigt, war ber Gohn Aris ftotles I., ber nach Thiersch 8) aus Sikpon, nach Sillig aus Rybonia geburtig war. Bodh unterscheibet zwischen Aristokles aus Andonia, der vor Olymp. 70 — 75 blühte, und bem Bruber bes altern Ranachos, Ariftolles aus Sityon. Rledtas wird an allen brei Stellen, wo er por-

<sup>1)</sup> Müller de Parthenonis fastigio. Comment. Soc. R. sc. 1) Multer de Fartnenons tastigio. Comment. Soc. R. sc. Gott. rec. Cl. hist. et ph. T. VI. p. 197. In ber Appfeld zu Acharná (P. 1, 31, fin.) wurde eine Bilbsaule der Athena Hippia errichtet, beren Inschrift auf unsere Zeit gekommen ist. Boeckh. Corp. Inscr. Graec. Vol. I. p. 467. n. 474. 2) Τύχης ἀγαθης. — Bilbs. der Anche im Gernion. P. 5, 17, 1. Tempel der s. gu Eils. P. 6, 25, 4. 3) Nom Berge Lyddon berichtet P. 8, 38, 4. Έστι δὲ ἐν τς Ανακίω Πανός τε εξούν και πεολ πότη digne achesioner και μποδοσμός τε και πολ πένες. περί αὐτὸ άλσος δένδρων και Ιππόδρομός τε και πρὸ αἰτοῦ στάδιον το δε άρχαϊον των Λυκαίων ήγον τον άγωνα ένται θα. über Pan f. P. 8, 87, 8. 4) P. 5, 15, 4. Bergl. bie Rymsphen am Tifche bes Kolotes im herdon. P. 5, 20, 1. 5) Bergl. ben Abler Visc. Mus. Pio Clem. T. VII. in R. 1807, tav. 26. p. 48. 6) Auf schonen Silbermunzen ber Eleer sieht man aus ger bem sienben Abler, ber eine Copie bes oberen Theiles bes Seepters bes olympischen Zeus ift, einen Abler, ber einen Hasen (Stank. Olymp. tab. ad p. 57. n. 1. 4. 7. 8. 12. 14. 17.) ober eine Schlange in ben Rlauen halt und mit ihr in bie Bobe fliegt. (Stanh. ib. n. 2. 3. 5. 6. 15.) Dagegen zeigen bie Jahrhunderte (Stan. 16. n. 2. 5. 5. 6. 19.) Wagigen keigen die Zahrzunderte später geprägten ehernen Münzen einem Abler, der einen Kranz in dem Schnabel hält. (Hadrian. Vaill. Num. Graec. Mus. Hederv. T. I. p. 160. n. 4025. *Mionn.* II. 201. n. 2. — Sept. Sev. Eckh. Num. vet. an. p. 129 sq. Mus. Hederv. l. l. n. 4028.) 7) P. 6, 20, 7. 8) Thiersch, Ep. b. 6. K. Ste Abb. München 1825. Anm. E. 82.



<sup>99)</sup> P. 5, 15, 4. Kastor siegte zu Olympia im Stadion, Po-Indeutes im Faustkampfe. P. 5, 8, 1. Dioskuren in den romi-schen Eirken. Die im britten ber olympischen Siegesges. bes Pinbaros verherrlichten Diosturen wurden gu Afrages verehrt. cf. Tafel Dilucid. Pindar. Vol. I. P. I. Berol. 1824. Gott. gel. Ung. 1827. ©. 96.

kommt, als Bilbner bezeichnet 9). Auf ber Akropolis zu Uthen ftand bas Bild eines Mannes mit einem Belme auf bem Saupte, an welchem Rledtas, ber baffelbe verfertigte, die Nagel aus Silber gemacht hatte. Diesem Runstwerke, welches unter andern, die nur des Alterthums wegen geschatt murben, hervorragte 10), hatte ber Meifter bie Aufschrift beigefügt: Kledtas, Sohn bes Aristokles, ber die Hippaphesis zu Olympia erfand, hat mich versfertigt 11). Denn es ist, wie Thiersch bemerkt, kaum ein Zweisel, daß die Statue zu Athen dieselbe sei, welche bas Epigramm trug, beffen Mittheilung Paufanias bis an ben Ort verschob, wo er von ber innageois bes Rledtas au fprechen hatte 12). Endlich war Kledtas Bater und Lehrmeister Uriftotles II., ber bie von bem Theffaler Gnos this geweihten Bilbfaulen bes Beus und Ganymebes beim Pelopion in der Altis verfertigte 13). Da nun Kledtas für die Afropolis zu Athen und für Olympia arbeitete und Polykleitos Zeitgenoffe Aristeides, wie wir balb nachber bemerten werden, feine Sippaphefis verbefferte, fo muß er weber vor noch nach bem Beitalter bes Pheibias und Polyfleitos gelebt haben, und es ift mahricheinlich, baß er mit Rolotes Panainos, vielleicht auch Paionios aus Mende, ben Pheidias nach Olympia begleitete. Den Mes canismus ber hippaphesis ber olympischen Rennbahn verbefferte nach Rledtas noch Arifteibes 14), nicht, wie Bisconti glaubte, ber berühmte Maler aus Theben, Arisflodemos Sohn und alterer Zeitgenoffe bes Apelles, ber von Olymp. 107—118 blubte, sondern die Bilbner Aris steides, Polykleytos Schuler 14). Dieser Bildner verfertigte in ben neunziger Olympiaden 16) Bigen und Quasbrigen. — Die Aphesis hatte die Gestalt eines Schiffvors bertheiles, beffen Spige ober Schnabel in ben Sippobrom selbst gerichtet war. Je naber bie Prora ber Stoa bes Agnaptos tam, besto breiter wurde fie 17). Buerft mußte Rledtas einen Normalpunkt in bem Felbe bes hippobroms angeben, nach welchem alle Wagen in ihrer Richtung bingufteuern hatten, um ben Kampf mit Bor-

theil zu bestehen. Diefer Normalpunkt burfte weber zu febr bem rechts an ber langen Seite bes Sippobroms befindlichen Erdwall genabert fein; benn fo hatten bie an der rechten Seite ber Prora stehenden Bagen bei ihrer Wendung um bas obere Biel einen zu großen Bogen machen muffen, noch burfte bie Entfernung zwischen ihm und ber Spina allgu klein fein, weil fo bie Benbung um bas entfernte Ende ber Spina allzu kurz und barum sehr gefährlich gewesen ware 18). Jebe ber zwei in eine Spige ober einen Schnabel zusammenlaufenden Seiten ber Aphesis enthielt die Bagenstande (οἰκήματα), beren Bisconti auf jeber Seite acht, alfo im Gangen 16, Hirt auf jeber Seite eilf, also im Ganzen 22 and ninmt. Sie wurden burch 3wischenwande getrennt, ber gestalt bag rechts und links, wenn wir von ber Spite der Prora ausgehen, die zweite Wand mehr zurucwich als die erste, die britte mehr als die zweite, und also bet Grundriß einer zu einer Spige vereinigten Doppeltreppe verglichen werben kann. Da jedoch die Schupfen in geraber Linie nach bem Normalpunkte bin geoffnet fein mußten, so glaubte hirt, bag bie beiben Schenkel, auf welchen bie Schupfen paarweise rechts und links lagen, nicht eine gerade Linie, sondern eine Curve bilbeten. hierburch erhielt bie Form des Ablaufes auch jene gro-Bere Aehnlichkeit mit bem Borbertheile eines Schiffes 19). Die Richtung ber Zwischenwande murbe durch Linien beflimmt, die man nach bem Normalpunkte fich gezogen bem ten muß, in welchen alle Linien fich vereinigen. Denten wir uns von dem Normalpunkte eine Linie burch die Spite ber Prora, eine andere nach bemjenigen Bagen: stande, ber auf ber rechten Seite von ihr am entfernteften war, eine britte nach bem entfernteften Bagenftand auf ber linken Scite gezogen, und lettere zwei burch eine Querlinie verbunden, fo erhalten wir ein gleichschenkeliges Dreied, auf beffen Grunbflache bie von bem Rormal= punfte burch bie Spige ber Prora gezogene Linie im rechten Winkel aufstand. Durch bie Grundflache bes Dreieds murbe bie Band ber Stoa Agnaptos ober bie Borberseite bes Sippodrom bestimmt, Die, wie bieraus folgt, feinesmegs im rechten Bintel, an bie linte und rechte ber langen Debenfeiten bes Sippobromos flieg. hierdurch wird unfere obige Unnahme und Paufanias' 20) Musfage bestätigt, baß bie eine Geite bes Sippodrom, b. i. die rechte, wo der Runftwall mar, eine großere Lange hatte als die andere, b. h. die linke, fur welche bie Eleer bie naturliche Erderhohung benutt hatten. Auf ber außersten Spige bes Schnabels lag, fo lange bie Spiele noch nicht angefangen hatten, ein eherner Deb phin auf einer Querleifte 21). Im Augenblide bes Ab- laufes fentte fich biefer 22), und gleichzeitig bob fich ber oben ermahnte Abler, fo bag er allen Bufchauern fict= bar murde. Ferner mar vor ben Bagen : ober Reit: pferben 23) flatt eines Schlagbaumes ober einer Stange

<sup>9)</sup> P. 5, 24, 1. 6, 20, 7. 1, 24, 8. 10) Boeckh. Corp. Inser. Gr. Vol. 1. p. 39. Thiersch 1. 1. p. 83. sq. überscht: wer bei alten Kunstwerken mehr auf die Kunst, mit welcher sie ausgeschipt sind, als auf ihre Alterthümlichkeit sieht, der u. s. f. und bezieht oder rexpry nenoinuera auf die auch in den silbernen Mageln sinnreiche Aussührung des alten Werkes. Richtiger ist moldie übersegung: Wer kunstvolle Werke den alterthümlichen vorzieht. 11) P. 6, 20, 7. Brunck Anal. III. p. 193. n. 208. Jacobs. Comm. III. P. I. p. 412. Anthol. Psl. II. p. 844. n. 274. 12) Thiersch 1. l. p. 83. 13) P. 5, 24, 1. Derselde Aristestessesserte Ol. 95, 3. die Base der Pallas im Parthenon aus (Comm. Soc. R. Gott. rec. VI. Cl. hist. et phil. p. 146.), wie aus einer vorzyndor gescht. Insche kastein nageschuer zwusser die Ausstralia sieher schollen. in bein Ausstralia nageschuer zwusser die die Ausstralia nageschuer zwusser die die kastein nageschuer zwusser die die kastein nageschen die kastein nagesche ermuthete, das Kledtas Rachtemmen das Amt der Phadronten in dem genannten Ausgeberwalteten. Auch wird dieser Aristelles in einer zwissen Ol. 75—85. sousgoog ydder abgeschten und zu hieras in Attisa geschubenen Inschrift errähnt. Boeekh. Corp. inser. Gr. Vol. I. p. 53. n. 23. 14) Paus. 6, 20, 7. 15) Plin. H. N. 34. c. 8. S. 19. Vol. V. p. 109. Wener Gesch. d. I. p. 39. 16) Plin. H. N. 34. c. 8. S. 19. vol. V. p. 109. Rever Gesch. L. p. 39. 16) Plin. H. N. 34. c. 8. S. 19. segm. 12. Vol. V. p. 122. 17) P. 6, 20, 7.

<sup>18)</sup> Hirt p. 148. 19) Ib. p. 149. 20) P. 6, 20, 8. Παρεχομένου δὲ τοῦ ἐπποδρόμου παρήκουσαν ἐς πλέον τὴν ἐιξραν τῶν πλευρῶν, ἔστιν ἐπὶ τῆς μεζονος πλευρᾶς, οὕση; χώματος. 21) P. 6, 20, 7. 22) Ib. 23) ἢ καὶ τῶν ἔππων τῶν κεἰήτων. cf. Laborde l. l. p. 64.

128

bes Hippobrom, sonbern seitwarts nach ber naturlichen Bugelung zu, begann wol ber Ruden, welcher ber Spina ber romischen Gircen verglichen werben fann, beffen Un= nahme jedoch auf keine Erwähnungen in Schriftstellern fich grundet. Auch bieser scheint aus einem aufgeworfes nen Damme bestanden zu haben 29). Um naber liegen= ben Ende beffelben ober am erften Biele mar bie eberne Statue ber Sippodameia, eine Tania haltend, mit ber fie ben Pelops zu umwinden im Begriffe fand 30), und, wie gewohnlich angenommen wird, am entfernteften Enbe ober am zweiten Biele ber Tararippos. 3wischen biefem und bem Ende bes Rudens felbft wird ein Durchgang angenommen 31), gleich ber porta triumphalis ber romischen Circen. Doch konnte bieser Durchgang auch in bem an ber rechten Seite bes hippodrom aufgeworfenen Damme angenommen werden und bei ihm ber Tararippos gestanden haben. Der Tararippos hatte bie Gestalt eines runden Altars. Wenn bie Pferbe por ihm vorüber liefen, überfiel fie ohne eine bekannte Urfache eine starte Burcht, so baß sie scheu murben. Deb= rentheils zerbrachen die Rader, und die Wagenführer wurden verwundet. Deswegen opferten fie vorher und baten ben Tararippos, ihnen gnabig zu fein. Gewöhnlich hielt man ben Tararippos für ein Grabmal; barüber führt Pausanias funf verschiedene Meinungen auf 32). Ein gewiffer Agopter fagte, Pelops habe von bem thebanischen Um= phion etwas empfangen und hier vergraben. Sierdurch waren zuerft bie Pferde bes Onomaos, nachher alle ans bern scheu geworben. Paulanias selbst entscheibet fich fur bie Unsicht, bag Tararippos ein Beiname bes Dofeibon Sippios, und biesem das altarformige Monument errichtet sei 33). Um Ende der Hügelung, welche die zweite und kurzere Seite des Hippodrom bilbete, lag der Tempel der Demeter Champne, die hier als irdische und unterirbische Gottin verehrt murbe 34). Über ben vermutheten Zusammenhang ber olympischen Spiele mit ben Mysterien, haben wir oben in den Unmerkungen gu bem Abschnitt über bas Stadion zu Olympia Einiges beigebracht.

5. 6. Das Gymnafion ber Eleer. Diefes wird von Pausanias unmittelbar nach bem Tempel ber Demeter Champne erwähnt, welcher am hippobromos lag 3 6). Es war auch am naturlichsten, bas Gymnafion in ber Rabe bes Stabion und Sippobrom gu erbauen. Noch ehe wir jedoch biese Bemerkung machten, waren wir nicht abgeneigt, die vierte Ruine, von welcher balb nachher die Rebe fein wird, fur bas Gymnafion gu hal-Darum theilen wir auch, mas Paufanias vom Gymnafion berichtet, erft weiter unten am Schluffe ber Beschreibung ber vierten Ruine mit. Moge man sich nun fur die eine ober fur die andere biefer beiben Infichten entscheiben, so glauben wir boch, baß beibe vor ber Annahme Muller's ben Borzug verbienen, welcher bas Gymnasion in die allerwestlichste Gegend ber Altis bicht an den Rladeos verlegt, weil Pausanias auf bas Sym-nasion bas jenseits des Kladeos liegende Grab bes Ono: maos folgen läßt. Aber Paufanias beschließt feinen Abschnitt über Olympia gewiß nur zufällig mit ber Beschreibung bes Sippobrom und Gymnafion, von benen weber jener noch biefes am Rlabeos lag, und mit ber Beschreibung jenes Grabes, welches er bemertte, als er Olympia verließ, hebt ohne Busammenhang mit bem Gymnasion, ein gang neuer Abschnitt seiner Reise an 36). -Im Gymnafion wurden bie Namen ber olympischen Sieger aufgezeichnet 37).

§. 7. Das Prytaneion ber Eleer lag innerhalb der Altis bei bem Ausgang, ber dem Gymnafien gegenüber mar. Bor ben Thuren bes Prytaneion fand ein Altar ber Artemis Agrotera. Wenn man in bas Prytaneion felbst hineinging, war ba, wo ber Opferherd fich befand, zur Rechten bes Einganges ein Altar bes Pan 38). Der Opferherd war von Afche gemacht, und ben ganzen Tag und die ganze Nacht brannte das Feuer barauf. Bon diesem Opferherbe wurde die Asche weggenommen und auf ben Altar bes olympifden Beus geschafft, welcher baburch nicht wenig erhoht wurde 39). In dem Prytaneion, dem Orte gegenüber, wo ber Opferherd sich befand, mar ber Gastsaal ber Eleer. Darin gaben fie ben olympischen Siegern ihre Mablaeit 40). Das Prytaneion lag alfo, wie bas Symnafion, im nords öftlichen Theile von Olympia, obwol weit füblicher als Stadion und Sippobrom. Muller bagegen feste bas Prytaneion etwas offlicher als bas von ihm in ben nortwestlichen Theil von Olympia an den Kladeos verlegte. Gymnasion. — Zwischen dem Prytaneion und ben binter bem Beraon flebenben Altaren lag bas Theefoleon, welches wir fpater aufführen werben, ba es gewiß noch sublicher lag als bas schon nach Suben zu liegende Symnasion und Prytaneion.

35) P. 6, 21, 2. über bie Einrichtungen ber Gymnasie handelt Dominici Aulisci de Gymnasii constructione in Sallengre Thes. A. R. III. p. 889. 36) P. 6, 21. 3. 37) P. 6, Thes. A. R. III. p. 889. 36) P. 6, 21. 3. 87) P. 6, 6, 1. Mull. Dor. I. 180. Diefes that ber Bellanobit Guane ribas, ber als Knabe zu Olympia gesiegt hatte. P. 6, 3, 1.
83) Altar bes Pan im Schnabel ber Hippaphesis bes Hippaphesis.
89) P. 5, 15, 5.
40) P. 5, 15, 8.

<sup>29)</sup> Wenn man P. 6, 20, 8. κατά την διέξοδον την δια χώματος barauf beziehen will. 30) P. 6, 20, 10. Die του χώματος barauf beziehen will. Dippobameia fah man mit Pelops im Giebelfelbe bes Beustempels gu Dlympia (f. biefe Encyllop, unter Olympieion zu Olympia), mit ihrer Mutter auf ber von Panainos gemalten Bruftwehr bes Beusthrones zu Olympia (f. biese Encyclop, unter Olympischer Jupiter). Unter ben Darftellungen berfelben auf erhaltenen Runftwerten, beren wir mehre in biefem Berte unter Oenomaus aufs führten, ragt hervor bas Relief bes zu Tobi gefundenen Sartophages aus Alabafter im Pioclementinischen Museum, wo hippoba-meia und ihre Mutter bei bem vom Bagen gefturgten Onomaos wehllagen. Antichi monumenti per servire all' opera intitolata l'Italia avanti il dominio dei Romani. Firenze 1810. tav. XLIV. Abh. d. hist. phil. Kl. d. K. Akad. d. Wiss. zu Berlin. A. d. J. 1827. Berlin 1830. p. 213 sq. S1) P. 6, 20, 8. S2) ib. S3) ib. — Pauf. gebentt auch eines Aararippos auf bem korins thiften Ifthmos und eines rothen Steines, ber gu Remea, ba wo fich die Pferbe in der Krummung bes hippobrom umwendeten, ahnliche Wirkungen hervorbrachte. Doch machte der Tararippos zu Olympia die Pferde viel mehr scheu. P. 6, 20, 9. 34) P. 6, 21, 1.

§. 8. Philippeion in ber Altis. Un bem Mus: gange beim Protancion jur linken Sand lag bas von Philippos II., Könige von Makedonien (ft. Ol. 111. 1.) nach ber Schlacht bei Charoneia (Ol. 110 3.) errichtete Philippeion, ein rundes Gebaube mit Rundbede, beren Sparren burch einen ehernen Mohntopf 41) jufam: mengehalten wurden. Das Gebaube mar aus Badfteis nen aufgeführt und murbe ringsum von Saulen getras gen 42). Die barin aufgestellten Bilbfaulen bes Umnn= tas, Philippos, Alerander bes Großen, ber Dlympias und ber Eurydite, Tochter bes Philippos, batte Leochares aus Gold und Elfenbein verfertigt 43). Spater wurden Die Bilosaulen ber Olympias und Eurybike in bas Beraon verfett \*\*), wo mehre Bilbfaulen, besonders weib-liche Figuren, aus Gold und Elfenbein, vereinigt waren.

5. 9. Metroon in ber Altis. Wahrscheinlich zwischen ber Saule bes Onomaos und bem Philippeion, welches lettere innerhalb ber Altis an bem Ausgange

41) Der Mohntopf auf ber Mitte bes Daches mar nicht ausfollefilid) architektonifche Bierrath. Er follte zugleich gulle bes Reichthums andeuten und hatte überdies biefelbe Bebeutung, wie an bem 16 guß langen, an ber Borberfeite bes Zempels ber Demeter zu Eleusis gefundenen Gebale\*). Die auf Mungen vorskommenden Mohntopfe beziehen sich meistens auf Mosterien \*\*). Durch ihre Theilnahme an der Feier der Mosterien ist uns vorsnehmlich Philippos II. Ermahlin Olympias bekannt \*\*\*), deren Bilbfaule in bem Philippeion ftanb. Auf unfere Beit ift mertwurbig genug ein +) abnlicher Schmud vom Dache eines runben Ges baubes gekommen , namlich ber toloffale, von D. Cincius, D. &. Salvius aus Erg verfertigte Pinienapfel vom Maufoleum babriane, ber feit Papft Symmachus im vorberen hofe ber Bafilica Brians, der jeit Papit Symmagus im vorveren Poje der Bajlitta Baticana Iag und von Bisconti unter den Bildwerken des piosetementinischen Museum beschrieben ist ++). 42) Hirt. Gesch. d. Bauk. Tas. X. Fig. 20. a. b. 2ter Bd. S. 42. 43) P. 5, 20, 5. Quatrem. de Quincy, Le Jup. Olymp. p. 337. 44) P. 5, 17, 1. Siebelis ad h. l. Vol. II. p. 242.

\*) The uned. Antiqu. of Attica. Lond. 1817. ch. IV. Pl. 7. fig. 1. p. 83. a. d. Engl. üb. v. C. Wagner. Darmst. 1829. 8. S. 60. Boeckh. Corp. Inscr. Gr. Vol. I. p. 469. 1829, 8. S. 60. Boeckn. orp. Inser. Gr. vol. I. p. 409.
n. 479. Ühnlicher Bries, gleichfalls mit Mohntspfen, zu
Athen gefunden. Stuart The Ant. of Ath. Vol. I. ch. 1.
(Lefe. 27. Aaf. 1. d. t. A.).
\*\*) Att. Münzen mit dem
Kopfe der Demeter. Mus. Hunter. tad. 12. fig. 17. p. 64.
n. 247. Mionn. II. 133. n. 237. mit dem K. des myst. Des m. 247. Mus. Hun. tab. 12. fig. 15. p. 63. n. 2245.
Mohn ber Demeter geheitigt. Spank. ad Call. H. in Ap.
110. Cer. 44. Greuz. Symb. 4ter Bb. S. 417. ber Isten
Ausg. [In Hom. H. in Cer. 18. liest I. D. Boß nicht
zwodskas, wie Mitscherlich, sondern zwols]. Die reichhals zwolelas, wie Mitfcherlich, fonbern zwolis]. Die reichhale tigsten Sammlungen hierüber in Mich. Frieb. Cochner's curiosem Buche: Μηχωνοπαίχνιον 2, paper ex omni ant. erutum. Norib. 1718. 4. p. 35—75. \*\*\*) Iobeck Aglaophamus. I. p. 295. 29. cf. p. 292. †) Auf ber Nitte ber Kuppel bes chorag. Denkm. bes Ensikrates erhebt sich ein zierlich geschnigter Untersas, ber ehebem einen ehernen Dreisus aufnahm; auf bem achted. Ahurme ber Winde stand ein Ariton. über die Höhe der runden Odder und ihres Schmu. Vers. (flos.) eine Kitzum (l. 4. p. 108. ad. Schm.) Narzes (flos.) eine Kitzum (l. 4. p. 108. ad. Schm.) Narz ctes (flos) gibt Bitruv (l. 4. p. 108 ed. Schn.) Bors schriften. ++) Visc. M. Pio Cl. T. VII. R. 1807. tav. 43. p. 75. Diefer konnte auf die Erdgöttin und Göttermutter Rhea hinbeuten, welche bie Berftorbenen in ihrem Schoofe aufnahm und von ben Romern burch muftifchen Gultus geehrt wurde. Ihr war auch ber Mohn gehelligt (Lochn.

beim Prytaneion zur linken Sand, also im norbofflichen Theile ber Chene lag, ift bas Metroon zu suchen, ein großer in borifcher Bauart aufgeführter Tempel. Paufanias' Beitalter befand fich barin teine Bilbfaule ber Gottermutter, wohl aber Statuen romifcher Raifer \*5). -Ging man vom Metroon jum Stabion, fo fab man jur linken Sand die am Fuße des Kronion liegenden Schathauser 46).

Siebentes Cavitel. Mittlerer Theil von Olympia.

9. 1. Bier Ruinen. Che wir bie, fublich von ben eben beschriebenen liegenden Gebaube, Altare und Runfts werke beschreiben, ist es nothig, die vier baselbst noch vorhandenen Ruinen \*7) zu beachten. Die erste Ruine \*8) liegt gegen 1050 Fuß nordöstlicher als die Landenge, welche die Flusse Alpheus und Kladeos durch ihre Annaherung bilben. Die kurzeste Entfernung bis au bem in Beften fliegenben Rlabeos beträgt ungefahr 500 Fuß, die kurzeste Entfernung von bem im Suben fliegenden Alpheios ungefahr 650 Fuß. — 450 Fuß nordoftlicher als die erfte Ruine, 500 Fuß offlich vom Rladcos, 1330 Fuß fublich vom fubmeftlichen Fuße bes Berges bes Kronos und 930 Fuß nordlicher als ber 215 pheus 49) liegt bie zweite Ruine 50). Sie enthalt nur die Überrefte von zwei parallel laufenden Mauern, bie nach obenzu fich wolben 11). 730 guß öftlicher, aber etwas weiter gegen Norben und 1200 Fuß von bem im Guben fließenben Alpheios entfernt liegen bie Ruis nen bes Beustempels 62), worüber wir in biefer Encyklopabie unter Olympieion zu Olympia handeln.

Dies ift die einzige jest fichtbare Ruine aus Stein; bie andern find alle blos aus Bachteinen 53). - Bierte Ruine. Subostlicher als der Tempel und 540 Fuß von ihm entfernt, 1100 guß öfflicher als bie zweite Ruine, 780 guß sublicher als ber Berg bes Rronos, 900 Fuß nordlicher als ber Alpheios 44) liegen bie Uberreste eines achtseitigen Gebäubes 11). Die eine Mauer beffelben bilbet ben mittleren Theil ber langen

<sup>45)</sup> P. 5, 20, 5. -– Müller hielt unrichtig bie britte Ruine, von ber wir nachher handeln werben, fur bas Metroon, so bağ biefes bei ihm im westlichen Theile ber Ebene nabe am Rladeos zu suchen ift. Norblich vom Metroon wies er bem Philippeion, Gymnasion und Protancion ihre Stelle an, bie wir gleichfalls in ben norboftlichen Theil verlegten. 46) P. 5, 21, 2. 47) Stand. p. 10. The ruins actually existing at Olympia are very inconsiderable: with the exception of the Temple, they are all of brick, and of that style of construction which has been usually attributed by the Romans. 48) Stanh. p. 10.
49) Stanh. Plan of Olympia. 50) Xuf Stanh. Plans of the ruins of Olympia. n. C. p. 22. 51) Stanh. p. 22. u. 10. ruins of Olympia. n. Č. p. 22. 51) Stank. p. 22. u. 10. 52) Stank. Plan of Olympia. Ruins of a Temple. cf. p. 9. 58) Mahrscheinlich Reste römischer Gebäube, obgleich man zu Olympia auch in der Zeit Philipps, Königs von Matebonien, aus Backseinen daute. P. 20, 5. Aus Backseinen bestehen auch größtentheils die Kuinen von Elis. 54) Der angebliche Hippobrom ist 10 Min. vom Bach Miraka, und 1380 Kuß nach Fauvel, 1410 nach Pouqueville lang. Bergl. d. von Ahomas Sauns ders gezeichn. View embracing the supposed position of the hippodrome dei Stank. tad. ad p. 46. Gell S. 16. Zwischen dem Tempel und dem Klusse sind die überreste des hippodromus. 55) Fauvel in Pouquev. Voy. en Morée, à Par. 1805. p. 127.

men sind. Die 1 Fuß 11 Boll bide Band ift 7 Fuß

5 Boll lang. Un ihr hinteres Enbe fcbließt fich im rech:

ten Winkel eine feitwarts laufende Wand an, Die im

Ganzen 12 Fuß 1 Boll lang ift. 4 Fuß 6 Boll find

bis jum Anfange einer von Allason angenommenen Mauer, bie feiner Bermuthung nach, mit ber oben erwahnten 7 Fuß 5 Boll langen Mauer parallel lief und im rechten Wintel an die 12 Fuß 1 Boll lange Mauer angebaut war 19). An das Ende der 12 Fuß 1 Boll langen

Mauer flogt im rechten Binkel eine andere, Die 11 guß

6 Boll lang ift. Hierauf folgt ein 11 Boll langer und 1 Fuß 11 Boll breiter Borsprung, und an diesen flost im rechten Winkel eine 3 Fuß 5 Boll lange, einwarts

gefehrte Mauer. Bo biefe enbet, ftoft auf fie im rechten Winkel eine 1 Fuß 11 Boll bide und 8 Fuß 8 3oll lange Mauer. Un ihrem Ende beginnt rechts wiederum

und erften Wand eines angebauten oblongen Gebaubes. Da wo biefe Band über bie Ede bes achtseitigen Ges baubes hinauslauft, bilbet fie auf ber einen Geite, wie wir fpater finden werden, die Band eines breifeitigen Anbaues an bas achtedige Saus. Rabe bem Enbe bies fes Theiles ber Mand ift bie 7 Fuß 3 Boll lange unb 2 guß bide Seitenwand ober bie zweite Seite bee obs longen Gebaudes aufgeführt. 14 guß 8 Boll beträgt bie Entfernung von biefer bis zu einer andern Wand, welche ihr parallel und gleichfalls 7 guß 3 Boll lang und 2 Suß bid, von berjenigen Band, welche ber achtfeitige und ber oblonge Bau mit einander gemein haben, in ben Raum bes letteren hineinlauft 56). Bon biefer inneren Mand bis zum entgegengesetten Ende bes oblongen Baues ober bis zum Anfange ber britten Seite beffelben find 14 guß 9 Boll. Die hier sich anschließende Band ober bie britte Seite bes oblongen Gebaudes ift bis an ben Anfang ber vierten 18 Fuß 6 Boll lang. Innerhalb bes Raumes bes oblongen Gebaubes mar nach Allason's Bermuthung ein Bogen an bie britte Band angebaut. Diefer fangt an 7 Suß 3 Boll von ber erften Banb und endet bei bem Unfange ber vierten. Doch hat fich von ber vierten, biefen Anfang abgerechnet, nichts erhalten, und auch von der zweiten Band, die eigentlich 18 Fuß 6 Boll lang fein mußte, fieht man nur bas oben ers mabnte 7 guß 3 Boll lange Stud, fo baß also bie Uns nahme bes oblongen Gebaubes ober hofes boch etwas unficher ift und nur auf Allason's Bermuthung beruht. Seitwarts von ber außeren Seite ber britten Band befs selben und nabe ber Ede, welche fie mit ber vierten bils bet, führt eine rechtwinklig angebaute Mauer zu ber Erd= erhöhung, welche fowol bier als an bem entgegengefenten und entferntesten Enbe ber gangen Ruine anzutreffen ift und also die gange Ruine in ihrer Mitte hat. Diefer Ball, ben man auf Stanhope's Plan of Olympia febr genau angegeben findet, follte bie Uberschwemmungen bes Alpheios jur Beit ber großen Gemaffer von ber Altis gus ruchalten 57). An ober auf ihm war nach unserer Ans ficht die Ginschließungsmauer ber Altis aufgeführt, welche Die lettere von ber außerhalb ihr liegenden Gegend abschieb. Da wo bie erfte und zweite Band bes oblons gen Gebaubes an einander ftogen, lauft bie erfte Band noch über die zweite hinaus. Sier kommt ihr eine ans bere entgegen. Diese zwei Wande und die zweite Band bes achtseitigen Gebaubes bilben ben schon oben ermahn= ten breiseitigen Anbau an bas achtseitige Saus. — Geits warts von berjenigen Mauer bes breiseitigen Unbaues, welche rechtwinklig jur erften Mauer bes oblongen Ges baubes führt, find zwei andere Mauern mit ihr in paralleler Richtung. Die erste ift 6 Fuß 4 Boll von ber Mauer bes breiseitigen Andaues entsernt und 1 Fuß 9 3oll bid. Bon biefer ift bie zweite 5 Fuß entfernt und 1 Fuß 11 3oll bid. Go entfleben an ber außern Seite bes breiseitigen Anbaues zwei Gemacher 18), bes ren Border = und Hinterwande jedoch nicht mahrzunehs

im rechten Winkel eine 1 Fuß 9 Boll lange Mauer, an bie fich rechtwinkelig eine 3 Fuß lange anschließt, bie an ihrem Ende bie Erderhohung berührt, fo bag alfo bie Ruine an ihren zwei entferntesten Enden von biefer Erbs erhöhung eingeschlossen ift. An die linke Seite ber 1 Fuß 11 Boll breiten und 8 Fuß 8 Boll langen Mauer ift ein eben so langes und 5 Fuß breites Gemach angebaut 60). Fauvel, Choiseul : Gouffier, Pouqueville und Anbere, fogar, wie es fcheint, Gell hielten bie feitwarts von bem achtseitigen Gebäude befindlichen Mauern und die in flumpfem Bintel an baffelbe ftogenbe Blache, jene wegen ber Schiefe ihrer Begrenzung fur bie Aphefis, biefe wer gen ihrer regelmäßigen Gestalt und wegen ber Runbung gegen Often für den Hippodrom. Die Widerlegung die fer verschrobenen Ansicht füllt einen sehr großen Theil des Standope'schen Werkes 61). Auf das Gebäude, des fen überreste wir beschrieben, könnten vielleicht folgende Worte des Pausanias bezogen werden: "In dem Gymnafion zu Dlympia ftellen bie Funftampfer und Betts laufer ihre Ubungen an. Unftatt ber alten Bilbfaulen hat Herodes der Athener die Kore und Demeter aus pentelischem Marmor barin aufgestellt. Unter freiem himmel ift ein Postament von Steinen gemacht, auf bem anfänglich ein Beichen bes Sieges über bie Artaber aufgerichtet war. Bur linken Sand bes Einganges in bas Gymnasion ift noch ein anderer fleinerer Peribolos, und bier find bie Palaftren ber Athleten. In bie Mauer ber Stoa, bie an die oftliche Seite bes Gymnafion grengt, find die Wohnungen der Athleten angebaut. Sie haben die Aussicht gegen Abend und Mittag 62)." Auch an einer andern Stelle berichtet Pausanias, daß in bem Symnafion, welches bem Prytaneion gegenüber lag, Rennbahnen und Palaftren fur bie Athleten fich befan ben 63). Indeffen haben wir und oben bafur entschie ben, daß das Gymnasion und Protaneion in der Rabe bes hippobrom, also im nordoftlicheren Theile von Dlym pia lagen. Das Gebäude, von welchem die Ruinen ber rubren, ift unfere Erachtens erft nach Paufanias' Beit er 59) Stanh. p. 31. 60) . Ang. 1827. 1ster Bb. S. 163. P. 5, 15, 5. 60) Stanh. p. 31.

<sup>57)</sup> Pouquev. 2ter Bb. 2te 26th. 56) Stanh. p. 82. 58) Stanh. p. 82. Ø. 65.

<sup>61)</sup> Gott. an 62) Paus. 6, 21, 2.

richtet worben. Die Bauweise ift nicht griechisch, fons bern romisch. Man tann es bem 1818 im Rirchspiele Great Witcombe in Gloucestershire aufgefundenen Überrefte einer romischen Billa vergleichen 64). Bu Great Bit-combe wie zu Dipmpia ift ein achtediges Gebaube mit einer feiner Seiten an ein hauptgebaube angebaut, und von bem Sauptgebaube aus laufen rechts und links bie Flügel. Diese Ruine gleicht hinfichtlich bes achtseis tigen Unbaues auch bem Palafte ober Lanbfige bes Dios cletian zu Salona, ber jetigen Stadt Spalatro in Dalmatien. hier find auf breien ber vier außeren Seiten bes Palastes je zwei solcher achtseitigen Anbaue 64), und amischen ihnen hindurch führten Thorwege in Die Bauptftrage bes gangen Gebaubevereines 66), fo bag man biefe Thurme gemiffermaßen ben Pylonen an ben agyptischen Gebauben vergleichen tann. Bielleicht bat ein romischer Imperator fur fich biefes Baus erbauen laffen, um gur Beit ber olympischen Spiele im Mittelpunkt bes beiligen und belebten Plates einen angemeffenen Bobnfit ju bas ben, vielleicht, mas uns jest noch mahrscheinlicher buntt, gebort bie vierte Ruine bem von Paufanias ermabnten Leonibaon an, worin bamals bie romifchen Magiftrats= personen einkehrten. Wer weiß, ob nicht bas achtseitige Gebaude ju Dlympia bem Erbauer bes Palaftes bes Diocletian bei ben bier angebrachten sechs Thurmen in manden Studen jum Borbilbe biente.

5. 2. Altis. Die oftliche Begrenzung ber Altis bilbete ber aufgeworfene Damm, ben bie vierte Ruine unterbricht, und auf biesem Damme wird auch die Mauer ber Altis gestanden haben. Die vierte Ruine lag also bicht an ber Altis, nicht aber in ihr felbft. Auf bem Plate, ben bie brei erften Ruinen einnehmen und rings= um muffen auch bie folgenden Gebaude und Bildwerte

ber Altis gelegen haben.

§. 3. Berdon. Das von ben triphplifchen Stilluntiern errichtete 67) Beraon lag fublich von ber breiten Terraffe, worauf bie Schathaufer erbaut mas ren 68) und nordwestlicher als bas Olympieion ober bie britte Ruine, und war ursprünglich aus holz, bei bem Bieberbau aus Stein errichtet. Der Tempel, ein Des ripteros mit fechs Saulen an ben Fronten, fieben an ben Seiten und Bor- und Nachzelle, enthielt unter vielen anbern Mertwurdigteiten 69) ben aus Gold getries

benen, vom Korinthier Appfelos geweiheten Koloß 70), ben Kasten bes Appselos 71), die Bilder 72) ber Siegerins

las (Panoska véritables noms des vases Grecs etc. Pl. IV. 29. 1. 17.) ἀργυραῖ τριάκοντα, κρατάνια (Schweigh, animady, ad h. l.) ἀργυραῖ τριάκοντα, κρατάνια (Schweigh, animady, ad h. l.) ἀργυραῦς, ἀποδυστάνιον (Schweigh, l. l. p. 159.) χρυσοῦν, κρατὴρ (Pan. l. l. Pl. VII, 18. p. 11. Pl. I, 17. p. 11.) χρυσοῦς, Κυραναίων ἀνάθημα, βατιάκιον ἀργυροῦν (Schweigh, l. l. p. 159).

70) Strab. l. 8. p. 353. Der Korinthier Kupfeloß (Ol. 36.)

foll gelobt haben, murbe er Tyrann von Korinth, gebn Jahre bin-burch ben Behnten von allen Gutern gu meihen. Dieraus foll ber aus Gold getriebene Koloß (ση υρήλατος χολοσσός, χουσούς χολοσσός, ὁ χρυσούς σφυρήλατος Ζεύς) errichtet morben sein (Agaclyt. Olymp. 80. ap. Phot. 1. l. Suid. v. Κυψελιδών ἀναθημα. Τ. 11. p. 406. Siebenk. anecd. Gr. descr. p. 94. sq. Schneider Epimett. ad Xen. Anab. p. 473). Dagegen melbet ein anderer Schriftsteller, Appselos habe bem Beus gelobt, wenn er herrscher murbe, ihm bie gange habe ber Korinthier gu weihen. Er habe fich hierauf von jebem Rorinthier bas Bermogen angeben und ben Behnten beffelben fich entrichten laffen. Bon bem, mas ibnen ubrig blieb, mußten fie ihre Befchafte betreiben. Daffelbe that Appfelos in jebem ber folgenben neun Jahre und erhielt fo nach Berlauf von gehn Sahren bie gange Sabe ber Korinthier, mab= rend biese unterbessen sich immer wieder neues Bermogen erworz ben hatten (Ariatot. Oecon, lib. 2. p. 246. Sylb.). Auch Ropp selos Sohn Perianbros, bessen Permen bas pioclementinische (Visc. Mus. Pioclein. T. VI. Pl. 22, 25. Visc. Icon, Gr. Pl. 9. fig. 1. 2.) und bas britische Museum (Taylor Combe a descr. of the coll. of anc. marbles in the British Mus. Part. II. Lond. 1815. Pl. 42.) besigen, erfreute sich voll gebilbeten Sinnes an Runfts werten. Gleichwol hat er nach Dibymos ben Rolog mit ber Rebenabsicht errichtet, bas Bermogen ber Reichen ju fchahen und fie von Schwelgerei und übermuth abzuhalten, ferner bie Maffe zu beschäftigen, überhaupt aus politischen Grunben. Abnliche Beweggrunde veranlaften bie agoptifchen Ronige gur Grichtung ber Pyramiden, die Peifistratiben jum Bau bes Dlympieion. Mit bies fen Berten wird bas Beihgeschent ber Sypseliben von Ariftoteles (Aristot. Polit. 5, 11. p. 159.) und Theophraftos (Theophr. ap. Phot. l. l. p. 143) zusammengestellt. Ephoros erzählte, Perians bros habe gelobt, eine golbene Bilbfaule gu Dlympia gu errichten, wenn er bafelbft mit bem vierfpannigen Bagen fiegen murbe. Rach erlangtem Siege habe er, um bas Gelb herbeizuschaffen, bei einem Beste ben Schmuck ber Weiber weggenommen und hiervon bas Beihgeschent verfertigen laffen (Ephor. ap. Diog. Laert. I, 96. p. 60). Wie aus biefen fo abweichenben überlieferungen bervorgeht, erlebte Anpfelos nicht bie Bollenbung bes Bertis, viels leicht nicht einmal Perianbros. Die Korinthier ersuchten bie Cleer um bie Erlaubnis, ben Ramen ihrer Stabt auf bie Bilbfaule gu feben (Plut. περί του μη χράν 18. Facii exc. p. 121). Beil aber biefes ihnen verweigert wurbe, follen fie bie Gleer von ben ifthmischen Spielen ausgeschloffen haben (Paus. 5, 2, 4.). Die Infchrift bes Roloffes lautete:

Αὐτὸς εγώ χρυσοῦς σφυρηλατός εἰμι πολοσσός

Έξωλης εξη χυινελιδών γενεά.
(Anthol. Pal. T. II. p. 802. n. 135). 71) P. 5, 17, 2 sq. Dion. Chrysost. Troj. or. XI. Vol. I. p. 325. ed. Reisk. ως αὐτὸς ἐωραχώς εξην ἐν Ὀλυμπία ἐν τῷ ἀπισθοδόμῳ τοῦ νεὼ τῆς Ήρας ὑπόμνημα της ἀρπαγης ξκείνης, ἐν τῆ ξυλίνη κιβωτῷ τῆ ανατεθείση υπό Κυψέλλου, τους Διοσχόρους έχοντας την Ελένην ξπιβεβηχυΐαν τη χεφαλή της Αίθρας, και της κόμης Ελκουσαν, παὶ επίγραμμα ἐπιγεγραμμένον ἀρχαίοις γράμμασι. [Chr. Gottl. Henne] über ben Kasten des Kopselus. Gine Bortes. 1770. Gött. 8. 70 C. Descrizione della Cassa di Cipselo trad. dal Greco di Paus. ed ill. da l'Ab. Sebast. Ciampi. Saggiunse la Diss, dell' Heyne sopra lo stesso argomento. Pisa, Nicc. Capurro. 1816. 8. p. 92. (Gött. gel. Anž. 1816. Rr. 190. S. 1895.) Quatr. de Quincy, Le Jup. Olymp. p. 124—182. Pl. III. IV. Φ. Meyer's Gefc. b. b. R. b. b. Gr. 2te Abth. S. 16—19. 72) P. 5, 16, 2. γεγραμμένας εξεύνας.

<sup>64)</sup> An account of Roman antiquities discovered at Woodchester in the country of Gloucester, by Samuel Lysons. F. R. S. L. A. S. London MDCCXCVII. Sold by Cadell and Davies. Runftblatt. 1825. Rr. 85. S. 187-140. mit einem lis thogr. Grunbrifft. 65) Ruins of the palace of the Emperor Diocletian at Spalatro in Dalmatia. By R. Adam. 1764. fol. Pl. V. p. 20. (Grunbr. bes gangen Pal.) Pl. 8. p. 22. Pl. 11. Aufriß bess. Pl. 13. p. 23. Geometrical elevation of the Porta Aurea and octagon Towers. — Pl. 18. p. 24. Pl. 52. p. 32. Enriched Mouldings round the octagon towers. 66) So viels leicht auch zu Olympia. 67) Agaclytus ap. Phot. Lex. ed. Hermann. p. 142. sq. angeblich acht Jahre vor Opples P. 5, 16, 1.
Hirt. Gesch. d. B. 1. 228. Olympia specific früher sich näher an Bie triphylischen Stabte angeschlossen zu haben. Müll. Orch. S68. — Kopf der Tempetbibsaule auf Münzen der Elerr. Mionn. Suppl. IV. Pl. V. n. 3. 68) P. 6, 19, 1. 69) Athen. 11. p. 479. s. &r de rei ros the ros the rei ros the ros

nen in ben junonischen Rampfspielen und ben elfenbeinernen, mit golbenen Reliefs verzierten Tifch 73), worauf die Rranze fur die Olympioniken niebergelegt wurden. Ihn hatte der Parier Kolotes, Gehülfe des Pheidias verfertigt 74). Ein solcher elfenbeinerner Tisch mit darauf gelegten Siegeskranzen ist zu sehen auf den Wandgemalben einer Grotte ber Nefropolis von Aps rene 75). Die Aprender feierten wie Die Eleer olyms pifche Spiele und Kampffpiele ber Jungfrauen 76). 'An ber rechten Seite bes Beraon fanben die Bilbfaulen bes Symmachos, Meolaidas, Archidamos und vieler anderer Olympioniken 77). Bermuthlich war in ber Nahe bes Herdon ber Altar ber Hera Olympia von Klymenos 78) aus Afche errichtet 79). Hinter bem Tempel ber Bera bemerkte man, wenn man auf bem Processionsweg in bie Altis ging, bie Altare bes Flufgottes Klabeos 80) und ber Artemis, ferner bes Apollon, ber Artemis Kot= tota und bes Apollon Thermios 81).

§. 4. Theekoleon. Die Wohnung bes Genxolag ber Altis an bem Processionswege zwischen ben hinter bem Berdon stehenden Altaren und bem Prys taneion 83). - Bor bem Theekoleon lag ein Altar

bes Pan 64). §. 5. Elda Ralliftephanos. Bei ben Opiftho= bomos ober ber westlichen Seite bes Zeustempels mar gur rechten Sand ein wilber Olbaum 86) gepflangt, Ehala xalliorequivos 86) ober ber Dibaum ber fconen Rranze benannt, weil ben Olympioniten bie Rranze von bemfelben gegeben wurden 87). Rach Pindar brachte Beratles ben Sibaum vom Iftros "bem Kampfe Ulympias ein schonftes Dentmal 88)". Ariftophanes nennt Rotinoskranze 80), wol nicht, wie Einige annehmen, aus

Scherz; benn Theophrast 90) und Pausanias 91) gebrau: chen ben namlichen Ramen. Entweder bestand ber eis gentliche Kranz aus Zweigen bes wilben Dlbaumes. Siebengehn 3meige - fo viele Rampfe bestanden namlich — schnitt ein Knabe (αμφιθαλής παίς) mit golde: nem Meffer ab 92). Da aber jener beilige Baum mog: lichst geschont werden mußte, gebrauchten die Eleer bane ben Kotinostranze und Guirlanden; benn man fann fic vorstellen, daß die Olympioniken bei bem festlichen Aufzuge nicht blos ben Kranz vom wilben Dlbaum auf bem Haupte trugen, sondern über und über mit andern Krangen und Guirlanden geschmudt einherschritten. Dber man muß annehmen, bag ber wilbe Dlbaum felbft auch ben Mamen Rotinos führte. Der Drt, an welchem ber bei: lige wilbe Olbaum, ber fehr alt geworden fein muß 3,3), stant, bieß Dantheion 34. Einen folden Rranz trägt Gerafles auf dem orfinischen Sartophag 3. Rabe bei bem Kotinos war ben Nymphen, die entweber als Samabryaben aufgefaßt werben muffen, ober bie Rrange spendeten, ein Altar errichtet. Auch sie führten ben Ramen Kallistephanoi 96).

§. 6. Dlympieion. Das Berdon lag weftlicher als bie zweite, von Birnbaumen mit olivenartigen Blattern umwachsene Ruine, Die, wie oben bemerkt murde, vom Tempel bes Beus herrührt, beffen Eingang gegen Often lag. Uber ben Tempel, fo wie über bie Bilbfaulen bes Iphitos und der Ekecheiria und über bie babei ftebenben großern Beibgeschenke bes Smitothos wird in biesem Berte unter Olympieion zu Olympia gehandelt. Bei ben größern Beihgeschenken bes Smitothos ftellten bie Gleer eine behelmte und mit ber Agis geruftete Athena auf, verfertigt vom Manalier Nitobamos, ber nach Di. 90. arbeitete 97). Ralamis, ber nach Dl. 87, 3 lebte, lieferte nach bem Borbilbe ber aus Bolg verfertigten un geflügelten Siegesgottin zu Athen 98) eine ungeflügelte Nite, welche die Mantincer errichteten. Sie ftand neben ber turz vorher aufgeführten Athena 99). In ber linken Seite des großen Tempels standen die fleinern Beih: geschenke des Smitythos 1). Die Bewohner der Pontischen Herakleia 2), deren Heraklesdienst bekannt ist 3), betriegten bas angrenzenbe Land ber Mariantyner .), einer ungriechischen, namlich thratischen Bolferschaft, und fenbeten vier Statuen bes Berafles nach Dlympia. Dan fab ihn begriffen im Rampfe mit bem nemeischen &

sterh. ad. h. l. Suid. v. κότινου στεφ. Paschal. Coros. VI.
18. 19. Schneider. Index Theophr. T. V. p. 424 427.
90) Theophrast. hist. plant. 4, 18, 2. 91) P. 5, 15, 3. 90) Theophrast. hist. plant. 4, 13, 2. 91) P. 5, 15, 3. und in ber Geschichte ber Ginschung ber olympischen Spiele burd und in der Geschichte der Einstelung der olympischen Spiele durch den mystischen Heratick. P. 5, 7. 4. cf. Billerd. 1. 1. p. 5. 82. 92) Schol. Pind. Ol. 3, 60. p. 102. 93) Theophr. hist. plant. 4, 13, 2, 94) Aristot. n. v. &x. 1. 1. Hemstern. ad Arist. Plut. 1. 1. p. 181. Schol. Pind. Ol. 3, 60. p. 181. 95] Zoega Bass. T. II. p. 85. 96) P. 5, 15, 8 97) P. 5. 26, 5. 98) P. 1, 22, 4. 3, 15, 5. Müll. de Parthenonis sax. Comm. p. 199. 99) P. 5, 26, 5. Gine gestügelte Rife im Sp. radon. P. 5, 17, 1. 1) S. diese Encytl. unter Olympicis zu Olympic. 2) Buonarroti Osserv. istor. p. 275. 3) Eckt.

zu Olympia. 2) Buonarroli Osserv. istor. p. 275. 3) Ecki. D. N. II. 416. Kopf des Heratles auf allen auton. M. de Stadt. 4) Xon. Exp. Cyri 6, 2, 1.

<sup>73)</sup> P. 5, 20, 1. Quatr. de Quincy, Le Jup. Olymp. 360-367. Pl. XXIV. 74) Comm. Soc. Gott. rec. Class. hist. et philol. T. VI. p. 144. 163. G. Meyer's Gefch. b. b. R. b. b. Gr. 2te Abth. S. 80. Colotes in C. Boltel's Ar-chaologischem Nachlaß, ber. v. R. D. Muller. I. S. 150-137. 75) Pacho voyage dans la Marmarique etc. p. 203. Pl. 50. 76) S. b. Encytlop. unter Olympische Spiele zu Cyrene. 77) P. 6, 1, 2. sq. 78) P. 5, 8, 1. 79) P. 5, 14, 6. 80) S. biefe Encytlop. unter Olympieion zu Olympia. 81) P. 5, 15, 4. Thermios nach Buttmann so viel als Θέσμιος. 82) Walpola, Travels in various countries of the East. p. 508 sq. in einer am Parnaß gesundenen von Leafe her. Instr. cf. p. 520. n. VII. Boeckh. Corp. Inscr. Gr. Vol. I. p. 853. n. 1738. Θεοχολήσσαν steht in einer Inscriant. p. 86. 83) P. 5, 15, 4. 84) ib. 85) Schol. Pind. Ol. 8, 1. p. 188. Plin. H. N. 16, 89. c. 44. T. III. p. 309. cf. Theophr. hist. plant. 2, 2, 5. T. I. p. 47. übers. u. erl. v. K. Sprengel, 2. Th. E. 47. 184 fg. Billerbeck Flora classica. Leipz. 1824. p. 5. Rach Strab. l. 8. p. 353. lag das Stadion in einem Haine wilber Ölbdume. 86) Arist. π. Θανμ. άχ. c. 52. Schol. Pind. O. 8. p. 188. Sch. Pind. O. 10, 11. p. 234. Boeckh. expl. p. 197. Schol. Theocr. 4, 7. Fabri Agon. 2, 22. Gronov. Thes. Ant. Gr. Vol. VIII. p. 2024—2027. 87) P. 5, 15, 3. 88) Pind. O. 3, 13—16. Schol. ad h. l. p. 94. Boeckh. Expl. p. 137. Mult. Dor. I. 446. — Beigpappetholz (Billerbeck l. l. p. 241) gebrauchten die Cfeer bei den Opfern des Zeus. Den Baum soll Gerafics vom Acheron (cf. Hom. II. 13, 389. 16, 482) in Thespretten nach Griechenland gebracht und zu Okunpia beim Opfer des Zeus gebrauchten becken. (P. 5. 14 8) 200. Schol. Aist. Dies 2025. 15, 4. Thermios nach Buttmann fo viel ale Dequios. land gebracht und zu Olympia beim Opfer bes Beus gebraucht haben. (P. 5, 14, 8.) 89) Schol. Arist. Plut. 586. Hem-

wen 1), mit ber hybra 1), mit bem hunbe bes Sabes 7) und mit bem erymanthischen Cher 8). Diese Bilbmerte ftanben bei ben kleineren Weihgeschenken bes Smity= thos und in ber Umgegend bes Pelopion 9). Bei bem großen Tempel fand eine Bilbfaule Alerander bes Gros Ben, an Geftalt bem Beus gleichenb 10). Ein Bewohner ber von Julius Casar gegründeten Kolonie Korinth hatte sie errichtet 11). Bur Rechten des großen Lempels stand, gegen Osten gewendet, ein zwolf Huß hoher Koloß des Zeus mit einer Inschrift 12). Die Lakedamonier errichz teten ihn, als sie den zweiten messenischen Krieg anges fangen hatten 13). Bur Linken biefes Roloffes an ber erften Saule tes Dlympieion ftand ber eberne von Mum= mius aus ber achaischen Beute errichtete Beus 14). Nabe bei bem großen Tempel ftand bas Weihgeschent bes Bol= tes ber Achaer. Daffelbe ließ von bem Agineten Dnas tas 15), Mifons Cohn, ber nach Dl. 78 und um Dl. 80 blubte, die Bilbfaulen ber griechischen Belben aufstels len, wie sie mit einander lofeten, wer der Aussoderung Settors Genuge leiften follte 16). Sie waren mit Langen und Schilden bewaffnet. Meftor ftand allein auf einer besondern Bafe, und marf die Loofe in ben Belm 17). Die übrigen standen ibm gegenüber auf einer andern Bafe. Ihrer waren ursprunglich neun. Man fah Ugamemnon 18), beffen Name von ber Rechten zur Linken gefchrieben fant, vermuthlich ohne Belm 19), Idomeneus mit bem Abzeichen bes Sahnes 20) und ber Inschrift, worin Onatas als Verfertiger ber Gruppe fich nannte 21), auf bem Schilbe 22), ferner Diomebes, die beiben Mians ten, Meriones, Eurypylos, Thoas. Das Bild bes neunten Belben, bes Douffeus, murbe von Meron nach Rom entführt 23). Es mußte also boch, ohne bas Bange zu

beschädigen, leicht bavon getrennt werden konnen. Sieraus schloß Levezow, bag bie einzelnen Figuren gwar auf einer Erhöhung, Grundflache ober Sauptbafe (βάθρον), aber abgesondert von einander auf einzelnen Geftellen aufgestellt waren, und folglich bas Runstwert in ber Claffe ber gefellschaftlichen, auf verschiebenen Bafen neben ein= ander gestellten Gruppen feine Stelle finden muffe 24). In ber Inschrift ber hauptbase 25) nannten fich bie Achaer als Errichter bes Statuenvereines. Aristokles aus Andonia, ber Dl. 54 blubte 26), verfertigte für Eunyoros aus Bantle ben heratles, ber eine zu Pferbe sigenbe (Egennor) Amazone bekampft, um ihr ben Gurtel zu rauben 27). Diese auch in ber achten Metope bes Thes feion zu Athen 28) und auf bem Schilbe bes Gurpe polo8 29) angebrachte Darftellung enthalt ein Bafengemalbe aus bem beften Beitalter ber Runft 30), bas von Pighius gezeichnete Relief 31) bes orfinischen Sarto-phags 32), das borgianische Relief ber zwölf Thaten bes Beratles 33) und eine Munze der Stadt Heraklea in Bithynien 34). Den zweiten Act der Geschichte, nam= lich wie Beratles ber ichon jur Erbe niebergeworfenen Amazone ben Gurtel vom Leibe nahm, zeigte bas Relief am Tempel bes Beus zu Dlympia 35). Ariftotles' Bert ftand nicht fern von bem Beihgeschenke ber Uchaer 36).

S. 7. Das Pelopion lag sehr nabe an den Weihzgeschenken bes Phormis und den Weihgeschenken der Herakleoten gegenüber 37) innerhalb der Altis, nardlicher als der Tempel des Zeus, so daß, wer in diesen hineinzging, dasselbe zur Rechten vor sich sah. Es war ein heisliger, dem Pelops angeblich von Herakles, der im vierten Gliede von ihm abstammte, geweiheter Plat, der seitwarts neben der Mitte des Tempels seinen Ansang nahm und dis zum Opisthodomos sich erstreckte. Doch sließen das Pelopion und der Tempel keineswegs an einander, sondern beide wurden durch eine Straße oder einen Platz getrennt, auf welchem Bildsallen und andere geheiligte Denkmale standen. Auch war der Eingang des Olympieion gegen Ossen, der des Pelopion gegen Westen. Das Pelopion wurde von einer steinernen Ringmauer umschlossen. In demselben waren Bäume angepstanzt und Bildsallen errichtet 38). Hier brachten die jährlich eingesetzen Magistratspersonen dem Pelops ein eigenthüm-

<sup>5)</sup> Mûnge Arajans von Seraktea in Bithynken. Sestini Descr. num. vet. Lips. 1796. 4. p. 256. Mionn. II, 441. n. 164. M. bes Aitus. Mus. Hederv. n. ant. P. I. Vind. 1814. tab. 19. n. 435. p. 190. n. 4495. Erh. Statuen z. B. Chandler Marm. Oxon. P. I. n. 13. Gori Mus. Etr. Vol. I. Flor. 1737. tab. 73. n. 1. 2. p. XXXIII. Caylus Rec. d'ant. T. VI. Pl. 27. n. 1. 2. p. 84. 85. Indicaz. antiqu. del M. P. C. p. 41. 6) Rifless. ant. s. scult. Capit. T. II. R. 1807. St. d. Erc. tav. I. p. 125. 7) Auton. M. v. Horaftea in Bith. Pellerin Suppl. III. p. 81. Mionn. II. 440. n. 161. Die Herakleioten zeigten einen Eingang zur Unterwelt (Mela 1, 19. Xen. exp. Cyri. 6, 2, 2. Eust. ad Dion. Per. 791) und einen von Medea erbauten A. ber Hetale. Nymphis p. 99. 8) M. des Sept. Sev. v. Heraklein Bith. Mionn. II, 441. n. 163. cf. Rasche Lex. T. II. P. II. p. 109 sq. 9) P. 5, 26, 6. 10) Schen an ben gewöhnlichen Kithniffen Alexandere d. Gr., die auf unfere Zeit gestommen sind, hat das Haar mit dem des Zeus Ahnlichteit. Visconti Icou. Gr. T. II. à Par. 1811. 4. p. 39. 11) P. 5, 24, 3. 12) Anthol. Palat. T. II. p. 804. 13) P. 5, 24, 1. 14) Ib. 15) S. diese Encylop. unter Onatas. 16) Hom. II. 7, 161 sq. 17) Hom. II. 7, 181. 18) Kopf best. Tischb. I. l. V. p. 83. 19) Hom. II. 7, 175. 20) Der Hahn auf Münzen der Stadt Phistos auf Areta wird auf Iddom. Pale is serial surfamilich ter den Arag (husqua) verfündigende Hahn den Shnlich lautenden Namen der Etadt (Eckh. D. N. I. 212. Bosekh. Expl. Pind. p. 210). 21) Anthol. Pal. T. II. p. 878. n. 870. 22) De vet. clypeis Blasii Caryophili op. Lugd. B. 1751. 4. p. 119. 23) P. 5, 25, 5.

<sup>24)</sup> Konr. Levezow, Über die Familie des Lykomedes. Berlin 1804. fol. p. 30. 25) Anthol. Gr. l. l. 26) Sillig Cat. art. p. 90. 27) P. 5, 25, 6. 28) Leake's Topogr. v. Athen. p. 412. 29) Quint. Smyrn. Posthom. 6, 241—245. 30) Tischbein Vases I. Pl. 24. Böttiger Griech. Vasengem. 1. B. 3. H. (p. 163—201.) p. 180. Millin Gall. myth. Pl. 122. n. 443. 31) Laur. Beger Hercules ethnicor 1705. fol. tab. 11. 52) Zoeg. Bass. T. II. p. 85. e ravvisato l'Amazone a cavallo che sporge abbastanza per essere riconosciuta. 33) Millin Gall. myth. Pl. 117. n. 453. 34) Matrin. Beger Herc. ethnic. 1705. fol. tab. 11. Harduini Opera selecta. Amat. 1709. fol. p. 66. Peratics im Kampfe mit ben Umazonen Epfopis und Unbromache auf eine ber Cantnovafen. Edtt. gel. Ung. 1851. Rr. 135. E. 1335. Sunfibl. 1831. Rr. 54. E. 215. 35) P. 5, 10, 2. f. bie Encyft. unter Olympieion zu Olympia, wo wir bie erhaltenen Runftwerte aufgeführt haben. 36) P. 5, 25, 6.

liches Opfer. Mit Pausanias' Beschreibung besselben 39) kann bas Opfer bes Onomaos verglichen werden auf bem in dieser Encytl. unter Oenomaus beschriebenen Bafengemalbe. Der aiuaxovolai gebenkt Pindar 40). Den Altar bes Pelops hatte Berafles gegrundet 11). Bei ben Eleern war Pelops unter ben Beroen fo angeseben als Beus unter ben Gottern. Bei bem heiligen Begirte bes Pelops war ein bem Dionnsos und ben Chariten gemeinschaftlich errichteter Altar 42), zwischen ihm und bem Pelopion ein Altar ber Dufen und hierauf ein anderer der Nomphen 43). Bei dem Pelopion stand auf einer nicht hohen Saule 44) ein fleines Bilb bes Beus, bie eine Sand vorstredenb. Diesem gegenüber ftanben andere Beihgeschenke in einer Reihe, und barunter wieber ein Bild bes Beus mit einem andern bes Ganymes bes. Da Pausanias oft, wo er Kunstwerke beschreiben follte, Mythen erzählt, konnte man annehmen, bag nicht allein ber zum Dlymp entführte Ganymebes vorgestellt war, wie er bem Beus Bein einschentte, sonbern bag bie Gruppe auch bie bem Tros 45) bestimmten Pferbe 46) enthielt. Berfertiger bes ganzen vom Theffaler Gnothis geweiheten Werkes war Ariftokles, Schuler und Sohn bes Kledtas 47). Dieser Ariftokles II. aus Sikyon, Bruber bes Ranachos 48) und Entel bes Ariftofles I., blubte um die 68. Olympiade 49). Bu zweien von Ageladas und Kanachos verfertigten Mufen lieferte er bie britte so). Den vier von ten Berakleoten aufgestellten Beraklesbild= fäulen gegenüber standen sehr nahe am Pelopion, mit dem

Geficht gegen Mittag zu 51), bie Beibgefchente bes nach: maligen Spratufier 52) Phormis. Derfelbe biente bem Gelon (ft. 276 n. R. Erb.) und feinem Bruber Dieron (ft. 287 n. R. Erb.) im Rriege und erwarb fich große Reichthumer, fo bag er Geschenke nach Delphi und folgende nach Olympia senden konnte: 1) Ein Pferd mit beiftehendem Bereiter, verfertigt vom Argeier Dionyfios 53). Dieser arbeitete um Dl. 76 auch fur Semikythos. Dem Pferde war nach bent Borgeben der Gleer bas Sippomanes beigebracht worden, worüber Paufanias : \*) und andere Schriftsteller 53) sehr Seltsames erzählen. Das Ganze für Erdichtung zu halten, durfte doch wol zu vorzeilig sein 56). Durch den hoben Werth, den die Griechen auf olympische und andere Bagenfiege legten, gewann ihre Pferdezucht eine eigenthumliche Richtung. Bieles mag baher beobachtet oder bewertstelligt worden fein, wovon in unserer Zeit nicht die Rede sein kann, ba kein Berlangen banach ift. Bielleicht wurde bas Pferd von Beit ju Beit burch einen Untergebenen ber Priester zu Dlom: pia mit einer Bitterung bestrichen, beren Geruch bie Brunft ber hengste erregt bat. 2) Ein zweites Pferd, nebst beistebenbem Bereiter, vermuthlich mit bem vorigen gur Gruppe vereinigt, hatte ber Aginete Simon 57) verfertigt 58). Der Syratufier Lyfortas ftellte unter biefen von Phormis eingefendeten Beihgeschenken feinen Freund Phormis selbst auf, wie er gegen drei Feinde stritt. Ber muthlich ftand, fo wie bei Darftellungen ber Thaten bes Berafles, por jebem Beinbe eine anbere Bilbfaule bes Phormis \*9).

§. 8. Altar bes olympischen Zeus. Bor bem Pelopion und bem Gerdon und von beiben gleich weit entfernt lag ber große und sehr hohe 60) Altar bes olympischen Zeus 61), angeblich schon in ben mythischen Zeiten errichtet. Der untere Theil besselben ober die Base hieß Prothysis und hatte 125 Fuß im Umsange. Steiznerne Treppen führten auf jeder Seite hinauf. Der eizgentliche auf der Prothysis crrichtete Altar, zu welchem Stufen von Asche empor sührten, hatte 32 Fuß im Umssange. Die ganze Hohe des Altars betrug 22 Fuß. Solche ungeheure Altare sind bisweilen auf Munzen, bessonders auf denen von Amasia in Pontos 62) dargestellt.

<sup>29)</sup> P. 5, 13, 2. 40) Ol. 1, 146. Schol. ad h. l. Boeckh. expl. p. 112. 41) Apollod. 2, 7, 2. cf. Schol. Pind. Ol. 1, 150. p. 44. 42) P. 5, 14, fin. Gesang ber Eleer Έλθεῖν πρω Λόνυσε "Αλιον ἐς ναον ἀγνὸν, σὺν Χαρετεσαν ἐς ναὸν, τῷ ροέφ ποδλ θύων. Plut. Qu. Gr. 36. Frühlingsstiern iben Chariten auf bem Paupte, bas Jahr eröffnend, auf Gemmen. Köhler Descript. d'un Camée du Cab. de l'Emper. Russ. 1810. Hirt Bild. 16, 4. Rach Thratischer Lehre wurden die Chariten bem mit Apollon sbentischen Ninstler, welche die Alte Bilhsule des Apolion auf Delos versertigten. P. 9, 85, 1. Dionysos und die Chariten auf einem Retief. Gerh. u. Pan. Neapels ant. Bildw. 1. Th. p. 85. n. 283. Dionysos und die Chariten zu Korinth. Pind. Ol. 13, 25. Dionysos die Poren führend. Welcker Das akad. Kunstmus. zu Bonn. p. 99. Φore bei der Geburt des Dionysos. Visc. M. P. Cl. IV. tav. B. 1. Mill. Gall. myth. Pl. 71. n. 222. Diese Gottheiten dei der Rücksührung der Kora auf dem Relief eines geriesetten Marmortraters im Mus. v. Reapel (gest. bei Garstulo. Gerh. u. Pan. l. l. 1. Th. p. 110. n. 373. Gerh. ant. Bildw. 1. Cent. 1. Hest. Stuttg. u. Tüb. 1827. n. XIII.) und auf dem Relief eines Tempelbrunnens im Giarbino della pigna des Baticans (ib.). — Dionysos am Alpheios geboren. Hom. Hymn. 26, 3. 43) P. 5, 14, fin. 44) cf. Passer. Pict. Etr. in vasc. Vol. III. Romae 1775. tab. 282. 286. wo aber Beus den Blis wirst. 45) Interpr. ad Hygin. sab. 271. p. 376. ed. van Stav. Lugd. B. 1742. Tzetz. ad Lyc. v. 1232. 46) Hom. II. 5, 265. Hom. Hymn in Ven. v. 212. Apollod. 2, 5, 9. p. 184. Heyne obs. p. 157. Xus dem mershwirdigen und schon geschnittenen Steine der tönigl. Bibliothet zu Paris sand Millin die Pferbe des Pelops. Millin Mon. ant. inéd. T. I. à Par. 1802. Pl. I. (p. 1—12.) p. 5. Le héros placé devant les notres, est dans la seur de l'àge, et ne sauroit être le père de Ganymèdes. 47) P. 5, 24, 1. p. 419. 48) Thiers de Rock. Ann. 1. E. 82. 49) Sill. Cat. art, p. 90. 50) E. Grock. unter Olympiosthenes.

<sup>51)</sup> P. 5, 26, fin. 52) Eckh. D. N. III, 164. 53) P. 5, 27, 1. 54) P. 5, 27, 2. 55) Aristot. hist. anim. 6, 22. p. 192. lin. 17. 8, 24. p. 250. lin. ult. ed. Sylb. Aelian, nat. an. 14, 18. Virg. Georg. 8, 281. cf. Aen. 4, 515. de la Cerda ad hh. ll. Plin. H. N. 28, 49. cap. 11. 'T. IV. p. 621. cf. 8, 66. T. II. p. 211. Par. 1685. 4. 56) Bayle Dictionnaire hist. et crit. T. IV. à Rotterd. 1720. p. 2963—2968. — Den Ramen Hippomanes fibren jest mehre Pflanzen. Nouveau Dictionn. d'hist. natur. Par une société de naturalistes. T. 14. à Par. 1817. 8. p. 486 sq. Dictionnaire des sciences naturelles. Par plusieurs professeurs du jardin du Roi. T. 21. à Strasb. 1821. 8. p. 183. 57) Ol. 76. Einen Bilbh. Simon nennt Diog. Laert. 2, 123. 58) P. 5, 27, 1. 59) P. 5, 27, 4. 60) Vitruv. 4, 9. p. 110. Der Altar zu Olympia mußte sehr hoch sein. damit die Panegoris ren dem Rauche nicht belästigt wurde. 61) P. 5, 13, 5. 5, 14, 5. 62) Mûnze des Sept. Severus von Amassa im Cad. zu Gotha aus Petriccioli's Sammlung. Dom. Sestiul Lettere e dies, num. 'T. IX. Berlino 1806. tav. II. n. 1. p. 28. Der in zwei Abtheilungen zerfallende Altar ragt weit über einen hohen, neben ihm

135

Der Altar zu Dlympia hatte bie Eigenthumlichkeit, baß er aus ber Ufche 63) ber bem Beus geopferten Thiere, pornehmlich ihrer Reulen bestand. Doch schafften bie Manteis auch von bem gleichfalls aus Usche gemachten Opferherde im Prytanneion, worauf ben ganzen Tag und die gange Racht Feuer brannte, am 19. Elaphios bie Afche auf ben Altar bes olympischen Beus, mengten fie mit Baffer aus bem Alpheus und übertunchten mit bem Gemenge ben Altar, ber hierburch nicht wenig ers bobt wurde. Rur bas Baffer bes Alpheus war hierzu tauglich, vermuthlich wegen feiner taltfinterigen Ras tur. Es wurde bem Beus nicht blos mabrent ber feierlichen Bersammlung, sondern fast an allen übrigen Tagen bes Jahres theils von ben Eleern, theils von ans bern Personen auf bem Altare geopfert, weshalb Pinbar ibn βωμός πολυξενώτατος nennt 6 4), wenn anders biefer nicht ben Altar bes Pelops im Sinne hat. Die Opfers thiere wurden auf ber Base ober Prothpsis geschlachtet, bie Reulen aber auf die oberfte Flache bes Altars bins aufgebracht und bier mit Beifpappelholze 65) verbrannt. Der Bugang auf die Prothpfis war Jungfrauen und Beis bern unverwehrt; ben obern Altar, wo bas von ben 3as miden verwaltete 66) Drakel δι' έμπύρων war 67), durfsten nur Manner besteigen 68). Wahrscheinlich wurde an dieser Stelle auch bem Beus Apompios 69) ges

stehenben Baum hinaus. M. Aurel. ib. p. 79. Commobus. Sestini Descrizione delle medaglie antiche Greche del Museo Hedervariano. P. II. p. 5. n. 2. Sept. Sev. ib. p. 6. n. 5. Caxac. ib. p. 6. n. 7. 8. 9. (tab. 15. fig. 2.) p. 8. n. 13. Gefa. ib. p. 8. n. 14. (tab. 15. fig. 3) n. 15. (tab. 15. fig. 4.) n. 16. (tab. 15. fig. 5) Sev. Alex. Sestini Lettere T. IX. 80. Musei Hedervarii in Hungaria numos antiquos descr. C. p. 80. Musei Hedervarii in Hungaria numos antiquos descr. C. Mich. a Wiczay. P. I. p. 184. n. 4417. tab. 19. n. 422. Sestini Descr. d. med. a. Gr. d. M. Hederv. P. II. p. 9. n. 18. Ein Altar zu Sprafus nahe bei bem Schauspielhause, um 337 v. Shr. Geb. erbaut, hatte ein Stadion im Umfange und eine vers hattnismäßige Breite und Hohe. Diod. 16, 88. Marmorner Ale tar zu Pergamos, 40 Fuß hoch, mit sehr großen Bilbwerken, welche ben Gigantenkampf barstellten. L. Ampelii lib. memor. o. 8. p. 165. ed. Bip. Altar zu Parion von hermotreon erbaut. Strad, l. 10. p. 487. l. 13. p. 588. Hirt G. d. Bauk. 2. B. p. 59. H. Weyer Gesch. b. S. b. S. b. Gr. Iste Abth. S. 212. Le Abth. S. 197, copirt auf ehernen Munzen von Parion. Eine bersethen sand Dr. Hunt 1801 auf der Stelle des ehemaligen Pa

bersethen sand Dr. Hand 1801 auf der Stelle des hemaligen Partion (Walpole Memsirs rel. to Europ. and As. Turkey. p. 88), die übrigen gab Sestini heraus. Lett. e Diss. num. s. alc. med. rare della collez. Ainslieana T. III. p. 19. n. 3. 4. (tab. I. sig. 8.) n. 5. 6. (fig. 5.) p. 20. n. 9. (fig. 8.) 10. (fig. 9.) 11. (fig. 10.) 14. (fig. 14.) 15. (fig. 15.)

63) Aus Asign waren errichtet der Attar der Hera Olympia (P. 5, 14, 6.) und der Ge (id. 8.). 64) Ol. 1, 93. Schol. ad h. l. Boeckh. expl. p. 112. 65) P. 5, 14, 8. Billerbeck Flora classica. Leipz. 1824. 8. p. 241. 66) Boeckh. expl. Pind. p. 152. 67) Schol. Pind. Ol. 6, 119. 8, 3. Boeckh. expl. p. 152. 179 sq. Strado 8. p. 853. (p. 127.) Xen. Hell. 4, 7, 2. Dan. Clasen De oraculis gentilium. lid. 2. cap. 17. §. 3, p. 445. Cuntz. De Graec. extisp. 1826. Gottingae 4. p. 7. 68) P. 5, 13, 15. 69) Clem. Alex. Protr. p. 24. Etym. M. p. 119. Casaub. ad Athen. I. p. 5. Die besannten Darstellungen des Zeus Apomyios, die Windelmann zu sinden glaubte, werden jest anders ausgelegt. Bon den Fliegen zu Olyms glaubte, werben jest anbers ausgelegt. Bon ben Fliegen zu Olyms pia wurde Chandler belästigt cap. 74. p. 411. Bergl. Pouq. 2ter Bb. 2te Abth. S. 72. Der sumpsige Boben ber Altis (P.

opfert 70) Bei bem aus Afche errichteten Sochaltar lag ber ringsum von einer Mauer eingeschloffene Altar bes Beus Rataibates 71), offenbar eine Enelpfion, wie bas andere im Dlympieion felbst 72), ferner ber Altar ber unbefann= ten Gotter 73), ber Altar bes Beus Ratharfios und ber

Rife und ber Altar bes myftischen Beus Chthonios 74). §. 9. Saulen bes Onomaos. Auf bem Bege von bem großen Altare jum Tempel bes olympischen Beus ftand die holzerne Saule, die bas Saus bes Onomaos unterflugt haben und unverfehrt geblieben fein foll, als biefes burch einen Blig niederbrannte. 216 Reliquie wurde fie forgfaltig erhalten und burch vier mit einem Dache bebedte Saulen unterstütt 75). Bei biefer Saule, woselbft im Beitalter bes Paufanias gerbrochene Stude von Baffen, Baumen und Ringen ausgegraben murs ben 76), standen die altesten Athletenstatuen, namlich bie bes Praridamas und Rheribios 77). Auf dem Grunde bes hauses bes Onomaos war ein Altar bes Zeus hers teios 78), ben Onomaos felbft errichtet haben follte, unb ein jungerer bes Beus Reraunios, in Bezug auf ben in Onomaos Saus eingeschlagenen Blig 79). 3wifden ber Saule bes Onomaos und bem Philippeion wird von Pausanias bas Metroon aufgeführt.

6. 10. Sippodameion. Um Processionsmege innerhalb ber Altis lag bas von Paufanias zwischen bem Tempel ber Gileithnia und bem geheimen Gingange in bas Stadion aufgeführte Sippodameion, ein von einer Mauer umschloffener Plat, ein Pletbron im Umfange enthaltend. In diesen Plat begaben fich die Beiber eins mal in jedem Jahre und opferten ber Sippobameia 80), beren Gebeine hier beerdigt worben waren. Reben bem Sippodameion war ein feinerner Bufboben, in Geftalt

5, 11, 5.) lodt fie berbei. Bermuthlich murbe auf bem Altar bes Apompios gur Beit ber olympifchen Spiele, wo ohnebies gang

Apompios zur Zeit ber olympischen Spiele, wo ohnebies ganz Clympia unter einer Opferrauchwolfe lag, irgend ein dem Geschmeiße gechässiges und dassiges vertreibendes Rauchwert verdrannt.

70) P. 5, 14, 2. 71) P. 5, 14, 8. Orph. H. 14, 6. Petri Burmanni Vectigalia populi Romani et Zeus καταιβατης sive Jupiter Fulgerator, in Cyrrhestarum numis, curis secundis illustrata. Leidae 1734. p. 215. 272. Böttig. Myth. d. Zeus. Kunst: Myth. 1ster Abschn. 1809. S. 25. Auf Münzen der Kyrrthefter (Eckh. D. N. III. 260. Mionn. V. 135 sq.) mit Antosninus Pius, M. Aur. und Commodus Brustbild im Cabinette zu Gasta siet der durch die Anschrift AlOC KATAIBATOY ober Gotha siet ber durch die Inschrift AIOC KATAIBATOY ober auch KATEBATOY bezeichnete Zeus auf Felsen und halt, inbem er bie Linke auf bas Scopter ftust, in ber vorgeftredten Reche ten ben Blig. Bor ben Fußen fist ber Abler. 3m fechefauligen Tempel fieht man bie namliche Bilbfaule auf einer Dunge bes als tern Philipp in berselben Sammlung. 72) S. die Encykl. unster Olympicion. 73) P. 5, 14, 6. In biesem opferten wol die aus fernen Gegenben herbeigekommenen Fremben, so daß fie ben Ramen ibrer gandesgottheit unterlegten. 74) P. 5. 14, 6. Bilbs. aus fernen Gegenben herbeigekommenen Feemben, so baß sie ben Ramen ihrer kandesgottheit unterlegten. 74) P. 5. 14, 6. Bildf. best. 3u Korinth. P. 2, 2, sin. Soph. Oed. Col. 1606. 1626. Orph. H. 69, 2. Zeis xaraydoros. P. 2, 24. 5. 75) P. 5, 20, 3. über eine hölzerne Saule im Opisthodom des Herdon des Herdons. I. Jup. Olymp. Pl. V. p. 183. Bröndsted Reis. in Griechenl. 2. p. 135. Solzerne Saulen des Herdonstelle zu Mekapont. Plin. H. N. 14, 2. T. III. p. 110. T. des Post. Dippids zu Mantinea. P. 8, 10, 2. 76) P. 5, 20, 4. Dod w. 2. B. 2. Abth. S. 175 sg. 77) P. 6, 18, sin. 78) P. 5, 14, 5. Bott. Myth. d. Beus. Kunstellyth. 1. S. 42. 79) P. 5, 14, 5. 80) P. 6, 20, 4. 136

eines Halbkreises, worauf bas Weihgeschenk fant, wels ches, wie die Inschrift 1) aussagte, die Bewohner ber am ionischen Meere gelegenen Pflangstadt ber Rortpraer 82) Apollonia 63), nach Überwindung der Abanten, vom Behnten ber Beute aus Thronion burch ben Bilbhauer Lytios, Cohn und Schuler bes Myron, errichten ließen, ber nach ber 90. Dl. arbeitete 84). Auf ber Mitte bes balbtreisformigen Fußbobens, bem Mittelpunkte bes gangen Rreifes gegenüber, ftand Beus 85). In feiner einen Seite, vielleicht ber rechten, lag Thetis knieend zu ihm fur bas Leben ihres Sohnes Achilleus hinaufflebend, an ber Linken, eben fo Cos fur Memnon bittenb, vollig wie in Afchylus Trauerspiel 86). Den übrigen Theil bes Bogens nahmen auf Thetis' Seite Donffeus, Menelaos, Diomedes, Aias Telamonios und ber am Ende des Bos gens gang im Borgrunde flebenbe Achilleus ein. Eben fo standen an Cos' Seite bie troifchen Belben Alexander ober Paris bem Menelaos, Aneas bem Diomebes, Deis phobos bem Mias, und am Ende bes Bogens Memnon bem Achilleus gegenüber 87). Die Bauptanficht ober vielmehr bie einzige Unficht bes Werkes mar vom Mittelpunkte bes ganzen Kreises aus berechnet. Die bramas tifche Gruppirungsweise war mit ber zierlichen vereinigt. Für abnliche Aufgaben kann biese Composition mufters baft fein 88). In einiger Entfernung vom Beus ber Apolloniaten ftand gegen Often gewendet die von ben Detapontinern 89) errichtete Bilbfaule beffelben Gottes. Ariftonoos aus Agina, ein fonft unbefannter Runftler, hatte fie verfertigt 90). Der Gott trug einen aus Fruhlingsblumen geflochtenen Kranz auf bem Saupte 91) und hielt mit ber einen Sand ben Abler, mit ber anbern ben Blig. Wir erkennen ben muftischen Fruhlingsgott, ber Die Erbe mit Gewittern befruchtet und die aus ber Un= terwelt gurudfehrende und von der Frühlingshore begleis tete Persephone empfangt 92).

6. 11. Das Buleuterion 93) wird von Muller füblicher gefett als die bisher aufgeführten Gebaude. Im Buleuterion fand bie Bilbfaule bes Beus Sorfios, in jeber Sand einen Blig haltend und burchaus barauf be-

rechnet, die unrecht Sandelnben, vornehmlich bie falfc Schworenden und Gibbruchigen zu schrecken 9 .). Bon ben Eiben, die bei biefer Bilbfaule abgelegt murben, werben wir in dem Abschnitte über die olympischen Spiele hanbeln. Bor ben Fußen bes Beus Sortios fant eine fleine eberne Tafel, welcher Bermunfdungen ber Falfchfcworenden und Gibbruchigen in elegischen Berfen ein: gegraben waren 9 5). Ging man bei bem Eingange bes Buleuterion vorbei, fo fah man eine Zeusbildfaule obne Aufschrift 96). Nordlicher ftand bie von ben Sellenen, bie bei Plataa fochten, errichtete Beusbilbfaule 97) und vor dieser die eherne Stele, welche bas von ben Athennern und Lakedamoniern auf 30 Jahre geschloffene Bundniß enthielt 98), ferner ber Bagen bes Rleofthenes 99) und eine von ben Megareern errichtete Bildfaule bes Beus 1). Ging man vom Bulcuterion gum großen Tem= pel, so war links eine Bilbfaule bes Beus, wie bie von ben Metapontinern errichtete 2), mit Blumen befrangt und in ber Rechten ben Blig haltenb. Die Theffaler follten fie von ber im Rriege mit ben Photaern gemachten Beute errichtet haben. Dies mar aber, wie Paufanias bemerkt, nicht ber fogenannte beilige Rrieg, fonbern ein anderer, der noch vorher geführt wurde, ebe die Debet und ber Konig gegen Gellas zogen 3). Die Bitbfaule hatte ber Thebaer Astaros verfertigt, Schuler bes Sityonier . . . . Der fehlende Name ist in ber mit Gulfe griechischer Sanbschriften gemachten Ubersetzung von Asmulus Amafaus burch Agelabas ergangt. Bierburch bewogen nahm Thiersch einen von ben Argeiern verschies benen und jungeren Agelabas aus Sityon an, ber von Dl. 81 bis 88 gearbeitet habe und von Plinius unter Dl. 87 aufgeführt werbe. Diesen habe auch ber Scholiaft bes Ariftophanes mit bem altern, bem Bebrer bes Pheidias, verwechselt 1). Gillig, ber, fo wie auch Duller 5), biefe Unnahme verwarf, ist geneigt, ben fehlenden Mamen mit Benne 6) burch Karaxo ju ergangen 7). Aber neuerlich machte Thiersch \*) von neuem barauf aufmerkfam, baß Paufanias in ber beigefügten biftorifchen Angabe einen Beweis jener Schlimmen Bergeffenheit bis ftorischer Dinge gegeben habe, in die er haufig verfallt, wenn er ben Boden bes Gegebenen und vorliegenden verlassend, fich feinen eignen Untersuchungen und Ber muthungen preisgibt. Gene Angabe erfcheine vollfoms men unbrauchbar, fei es eine historische Bahrnehmung ju begrunden ober eine auf andere Beife begrundete um zustoßen. Paufanias habe überdies, bei dem Namen des Ageladas ben Argeier und Sifponier verwechfelnb, an ben Agelabas gebacht, von bem er Werte aus Di 65 und 66 ermahnt, und fei burch biefe Bermechfelung gu

<sup>81)</sup> Anthol. Pal. II. p. 882. n. 243. 82) Raoul-Rochette col. Gr. T. III. p. 848. sq. Mûll. Dor. I, 118. II, 156. 88) Palmeri de Gr. Graeciae ant. descr. c. 27. p. 149—159. Mannert 7ter Kh. Eandeh. 1812. E. 899. 84) Boeckh. Corp. Inser. Gr. Vol. I. p. 41. 85) Mis Edidfalstenfer. Bottig. Myth. b. Beus. Kunstemyth. 1ster Ubschn. 1809. E. 29. 86) Plut. de aud. poet. 2. τραγωδίαν ὁ Αἰσχυλος δλην τῷ μύθω περιέθηκεν, επιγράψας ψυχοσιασίαν. καὶ παραστήσας ταῖς πλάστιγξε τοῦ Λιὸς Ενθεν μὲν την Θέτιν, Ενθεν δὲ την Ήλω, δεσμένας ὑπὶς τῶν υἰέων μαχομένων. 87) P. 5, 22, 2. Be cl. l. l. p. 434. 88) Konr. Inevezow Über die Fam. der Lykomedes. Berl. 1804. fol. p. 30. 89) Kopf bes Beus auf sitb. (Taylor Compe Vet. pop. Num. M. Brit. Lond. 1814. tab. III. n. 15. p. 58. n. 9.) und eth. M. der Wetap. Mionn. l. 163. n. 609. 90) Muell. Aegin. p. 107. 91) Bergl. die von den Khessleitenstet Beusbild. P. 5, 24, 1. 92) Mus der Poniatomstivaste. E. Qu. Visc. Opere varie It. e Fr. Vol. II. Milano 1827. 8. tav. I. p. 7. 11. 93) Xen. Hell. 7, 4, 31. Έπεὶ μέντοι κατεδίωξαν εἰς τὸ μεταξὶ τοῦ βουλευτηρίου καὶ τοῦ τῆς Εστίας κατεδίωξαν είς το μεταξύ του βουλευτηρίου και του της Εστίας Ιερού, και τού πρός ταύτα προςήκοντος θεάτρου, εμάχοντο μέν οὐδεν ήττον και ξώθουν πρός τών βωμών.

<sup>94)</sup> P. 5, 24, 2. Klausen Theologumena Aeschyli. p. 85. 85 ttig. Wyth. b. 3eus. Kunste Wyth. 1. S. 43. 95) P. 1. 96) P. 5, 23, 1. 97) P. 1. 98) P. 5, 23, 8. 99) P. 6, 10, 2. 5, 23, 4. 2) P. 5, 22, 4. 8) P. 5, 24, 1. Sil.

<sup>2)</sup> P. 5, 22, 4. 3) P. 5, 24, 1. Sil.
4) Thiersch über b. Ep. b. b. R. 2r.
Anm. 58. S. 43 fg. 5) Muell. De
6) Heyne opusc. acad. T. IV. p. 361.
8) Kunstbl. 1828. Rr. 87. S. 845 fg. cat. art. p. 15. 16. 26th. Munchen 1819. Phidiae vita p. 16. 7) Sill. l. l. p. 17.

bem Schluffe geführt worben, bie Berte bes Astaros konnten, da ihn Ageladas gelehrt, nicht aus ber theffalis fchen Siegesbeute von dem beiligen Kriege fenn, ber DL 108 gu Enbe ging, fonbern famen von dem Kriege, wels der vor bes Terres Unfunft geführt wurde. Bwifchen biesen beiden Kriegen horten aber die 3wistigkeiten beis ber Bolfer nie gang auf, weshalb auch Berobot fie als immer feinbfelig gegen einander bezeichnet: are ogioir del arkgortag golor. In ben peloponnesischen Krieg waren auch Theffaler und Phofder verwidelt 9). Die Begebenheit, welche bas Beibgeschent veranlagte, muffe in diesem so langen Rampfe gesucht werden, und, ba ber jungere Ageladas zwischen Dl. 81 und 87 lebte, fo habe beffen Schuler Askaros bas Runftwerk nach Dl. 90 verfertigt. Nicht fern von ber theffalischen Bilbfaule fand ber von ben Psophibiern laut ber Inschrift wegen einer gludlichen Berrichtung im Kriege 10) geweihte Beus. §. 12. Seiligthum ber Sestia. Zwischen bem

§. 12. Heiligthum ber Hestia. Zwischen bem Buleuterion und bem Theatron wird von Xenophon bas Beiligthum ber Hestia aufgesührt 11). Das Theatron und ben Hestiatempel sett Müller nordwestlicher als bas Buleuterion und bem Kladeos ziemlich nahe. Aber bas Theatron kann ich mir nur weit mehr gegen Norden an einer Wand bes Berges bes Kronos, wahrscheinlich ber westlichsten benken, die dem Kladeos am nächsten ist, bas Heiligthum ber Hestia aber in der Nahe ihres Altars.

§. 13. Poikile Stoa. In der Altis, man weiß nicht an welcher Stelle 12), lag die Poikile Stoa. Der Name rührte von den Gemalden her, womit in früher Zeiten ihre Wande geschmückt waren. Da sie überdik die Stimme sieden und noch mehrmals wiederhallte 13), wurde sie auch Stoa der Echo oder Stoa Heptaphonos benannt 14). Sie wird von Lukian 14) erwähnt. Bor der Stoa Poikile stand eine der beiden Bildsaulen des Zeus, welche die Eleer von den Strafgeldern errichtet hatten, die der Eleer Damonikos erlegen mußte, weil er, um seinem Sohne Polyktor den Sieg zu verschaffen, dem Smyrnder Sosandros Gelb gegeben hatte 16).

§. 14. Leonibdon. Ging man aus ber Werts fatte bes Pheidias in die Altis, so hatte man das Leoznidan gerade vor sich 17). Dasselbe lag außerhalb bes Peribolos, an dem Eingange des in die Altis führenden Processionsweges, von welchem es jedoch durch eine enge

Gaffe abgesonbert wurde 18). Das Leonibaon hatte ein Eingeborener, Namens Leonibas erbaut. In Paufanias' Beit kehrten die romischen Magistratspersonen darin ein 19). Die vierte Ruine, die wir oben fur ein nach Pausanias' Beit erbautes Absteigehaus romischer Imperatoren erklars ten, burfte boch vielleicht vom Leonidaon herruhren. Daf= felbe war also mitten in ben Ball, worauf bie Dauer ber Altis fant, hineingebaut. Der Eingang in bas Bebaube war aber außerhalb ber Altis, und nordostlich von bem Gebaude ber haupteingang in die Altis. Wenn man vom Leonibaon links weiter fortgeben wollte, bemerkte man einen Altar ber Aphrobite und einen andern ber Horen 20). In ber Altis rechts vom Leonitaon lag ein Altar ber Despoina 21) und bes Zeus Agoraios 22). In ihrer Umgebung mogen gur Beit ber olympischen Spiele Lebensmittel verkauft worben fein. Ging man vom Leonibaon jum großen Altare bes Beus Dlympios, fo bemerkte man die Bilbfaulen ber Olympioniten De= motrates, Arianios, Herodotos, Philinos u. a. 23).

§. 15. Wege. Von der Offeite her führte der Weg, worauf allezeit der Festzug der Peloponnesier einsherzog, neben dem Leonidaon durch die πομπική έξοδος, die ich mir wenig nordöstlicher als die vierte Ruine denke, in die Altis <sup>2 a</sup>). War man etwas über das Leosnidaon hinaus, so bemerkte man zur Linken den Altar der Aphrodite <sup>2 s</sup>). Der Weg führte hierauf durch viele Athletenbilder zum Olympieion, zum großen Altar <sup>2 6</sup>), zum Gerdon und zu den hinter dem Herdon liegenden

Altaren bes Rlabeos und ber Artemis 27).

§. 16. Altis. Wall berselben. Die bisher aufgeführten Gebäude lagen in der Altis 28), nur der Hippodrom außerhalb der Ofiseite der Altis, das Leonisdan dicht an der sudösstlichen Mauer der Altis. "Der heilige Hain des Zeus — schreibt Pausanias — wird von Alters her mit einer kleinen Beränderung des Worstes Adoog Altis genannt, welchen Namen auch Pindaros in dem Gesange auf den olympischen Sieger Agesidasmos 29) von diesem Haine gebraucht hat 30). Der mittslere Theil der Altis, da wo das wegen des Sieges der Eleer über die Lakedamonier errichtete Tropdon stand, war mit Platanen bewachsen 31). Der ganze Platz ift ungesund und heiß 32). Er mußte auch den überschwems

<sup>9)</sup> Thuc. 2, 9, 2, 22. 10) P. 5, 24, 1. 11) Xen. Hell. l. l. 12) Doch tonte diese einigermaßen bestimmt wers ben, wenn Kenophon unter τῶν στοῶν die Poitile Stoa versteht. Χεη. Hell. 7, 4, 51. καὶ ἐωθουν πρὸς τὰν βωμόν ἀπὸ μέντοι τῶν στοῶν τε καὶ τοῦ βουλευτηρίου καὶ τοῦ μεγάλου ναοῦ βαλλόμενοι, καὶ ἐν τῷ ἰσοπέδιο μαχόμενοι, ἀποθνήσκουσιν etc. 13) P. 5, 21, 7. p. 408. Über das Echo im Augem. s. Aristot. de anima. 2, 8. p. 37. lin. 25. Sylb. 14) Plut. de garrul. 1. Plin. H. N. 36, 23. c. 15. 15) Lucian. de morte Peregr. 40. Lucret. 4, 579. Sex etiam, aut septem loca vidi reddere voces, unam cum jaceres: ita colles collibus ipsis verba repulsantes iterabant dicta referre. Lambin. ad h. l. (in s. Ausg. bes Lucret. Francos. 1583. 8. p. 487.) Die Stelle Plut. de plac. philos. 20. handelt von dem Cho dei den Pyramiden Ügyptens. 16) P. 5, 21, 7. 17) P. 5, 15, 1. ἀπίσω δὲ ἀνασιρεψαντι αυθις ἐς τὴν Άλτιν, ἐστιν ἀπαντικού τοῦ Λεωνιδαίου.

A. Encott. b. 23. u. R. Dritte Section. III.

<sup>18)</sup> P. 5, 15, 2. 19) Ib. 20) P. 5, 15, 3. Horen mit Aphr. verb. Hom. H. 5, 5. 21) über diese Göttin s. P. 8, 37. 22) P. 5, 15, 3. 23) P. 6, 17, 2. 24) P. 5, 15, 2. 4. 25) P. 5, 15, 3. 26) P. 6, 17, 1. 27) P. 5, 15, 2. 4. 28) Müller bemerkt: A τοις έν τη Alτει distinguere videtur Paus. τὰ ἐντὸς τῆς Alτεως., (v. maxime 5, 15, 3. coll. 6, 17, 1.) quidus attribuit Hippodamium, Pelopium, Metroum, Prytaneum, Philippeum. 5, 13, 1. 15, 5. 20, 5. 6, 20, 4. Pugna Agidis cum Eleis ἐντὸς τῆς Alτεως, intra peridolum, ad Heraeum suisse dicitur 5, 4, 5. 20, 2. 6, 2, 1. Gött. gel. Ang. 1827. 1ster Bb. S. 164. 29) Pind. Ol. 11, 47. Boeckh. expl. 201. 30) P. 5, 10, 1. 31) P. 5, 27, 7. — Pous queville sand weder Öldaume noch Platanen, sondern einen vernachtässten Weinberg, einige vertummerte Feigenbäume oder Ader, die mit magerem und halb verdorttem Getreide besetzt waren. Po un que v. 2ter Bb. 2te Abth. S. 61. 32) Lucian. Herodot. s. Aet. 8.

mungen bes Klabeos und vornehmlich bes Alpheios ausgefest fein, weshalb Paufanias die Altis fumpfig nennt 33). Mus biefem Grunde mar bas linke Ufer bes Rlabeos, nicht aber bas rechte, von einer Erhöhung eingefaßt, bie aus Quabern bestand, welche ohne Mortel zusammengesügt sind 34). Aus bemselben Grunde ist der Wall (Steinweg) 33) aufgeführt, welcher die Ultis im Osten und Sudosten gegen die Überschwemmungen sicherte. Diese Terrasse ist in einer Ausbehnung von 4230 Fuß noch erkennbar 36) und auf Stanhope's Karte von Dinm= pia febr genau bezeichnet. Pouqueville bemertte fie an ber Mittagsfeite bes Dlympieion und hielt fie anfangs fur Unschwemmung, beren Sohe an manchen Stellen gegen 18 guß betrage 37), bis er fpater felbst bas Richs Naturlich mußten durch diesen Wall tige fand 38). Stollen fuhren, welche bas von ben nordlichen Bergen berabfließende Baffer ober bas in ber Altis fich fammelnde Regenwaffer aus ihr ab= und jum Alpheios leites ten. Diese Abzugsgraben führten wol zugleich in bie 39) Rloaken, welche offlich und sublich außerhalb bieses Walles gelegen haben muffen. Möglich ift, bag berfelbe gu= gleich als eine kleine Befestigung biente. Mittels bieses Walles ift es noch jest möglich, die Grenzen der Altis auf bas genaueste zu bestimmen; benn wir find überzeugt, bag auf biefem Balle bie Mauer ber Altis ftanb, in welche die vierte Ruine ober bas Leonibaon bineingebaut ift.

§. 17. Mauer ber Altis. Der Anfang ber Mauer war an ber ofilichen Seite bes Stadion. An der Mauer stand gegen Abend gewendet eine Bilbsaule bes Zeus ohne Aufschrift. Mummius follte sie von der im achaischen Kriege gemachten Beute errichtet haben 40). Auf der Mauer standen eherne Knaben, welche die Rechten vorstreckten, als beteten sie zur Gottheit 41). Der betende Jüngling im Museum zu Berlin streckt beide Hande empor 42). Nach Pausanias' Bermuthung hatte Kalamis die Bildsaulen verfertigt. Akragantiner errichteten sie von der im Kriege gegen die Stadt Motyn 43) auf Pachynon, worin Libver und Phoniker wohnten, gemachten Beute 44). Auf die Mauer des Hains setzen

bie Eleer zwei nacte Statuen bes Berakles, bie fruber an einem anderen Orte ftanben. Die eine Statue, Berakles als Knabe, einen Lowen tobtend, hatte ber Da: nalier Nikodamos, der um die 90. Dl. blubte, verfertigt und ber Tarantiner Sippotion geweihet. Die andere heraklesbildfaule mar ein Beihgeschent des Anarippos aus Mende \*5). Auf Diefelbe Mauer ftellten Die Gleer eine von Anarippos aus Mende 46) geweihte Berakles-fatue, die früher am Ende des von Elis nach Dlympia führenden Beges, welcher ber beilige bieg, ftand +7). Zus Berhalb ber Altis, bem Leonidaon gegenüber 46), lag ein Gebaude, welches die Bertstatte bes Pheibias bieß, weil diefer barin die einzelnen Theile des Zeuskoloffes verfertigte. Lutian erzählte. Pheibias babe, als er bas Wert jum erften Dale ausstellte, fich hinter bie Thure verstedt, um zu horen, mas man daran tabeln ober loben wurde 49). Deffelben Gebaubes bebienten fich wol auch die Nachkommen bes Pheidias, die Phabryntai, fowie der Meffenier Damophon so) in Fallen, wo die Ar beit nicht am Roloß im Tempel felbst gemacht zu wer-ben brauchte. Da übrigens auch bas heraon so viele toreutische Aunstwerke enthielt und manche ber übrigen in gabllofer Menge aufgestellten Bildwerke zuweilen einer Ausbefferung unterworfen werden mußten, fo begreift man leicht, baß in einem Orte, wie Olympia, ber feine eigentliche Stadt mar, ein folches mit bem nothigen Bertzeuge versehenes Gebaube nicht fehlen burfte. Bielleicht wurden in bemfelben auch die Statuen ber Olym: joniken von benjenigen Bildnern verfertigt, bie zur Beit wefend waren. In der Werkstatte des Pheidias fand ein allen Gottern gemeinschaftlich errichteter Altar 11), wol beshalb, weil bie bilblichen Darftellungen aller moglichen Gottheiten von Beit zu Beit ber Ausbefferung wegen in dieselbe geschafft murben und bie Runftler ibre Berrichtungen mit Opfern begannen. So opferten bie Phabryntai vor dem Anfange ihrer Arbeit auch ber Er= gane 52). — Außerhalb ber Altis murbe ber unter bem Dache bes Beraion gefundene Leichnam eines Solbaten beerbigt 53).

§. 18. Altare in ber Altis. Nach Beroboros soll herakles zu Olympia zwolf Gottheiten sechs Altare errichtet haben, bem Zeus und Poseibon \*\*), ber hera und Athena, bem hermes und Apollon \*5), ben Chariten und dem Dionysos \*6), ber Artemis und bem Abpheios \*7), bem Kronos und ber Rhea \*8). Pausanias

<sup>35)</sup> P. 5, 11, 5. Durch die Sümpse wurden die Fliegen und Mücken herbeigezogen, die noch Chandler und Pouqueville belästigten. 34) Pouquev. Ater Bd. 2te Abth. S. 64. 35) Pouquev. S. 57. 36) Pouquev. S. 58. 62. 37) Pouguev. S. 61. 38) Pouquev. S. 65. 39) Bon Sucton etwähnt, Ner. 24. (latrinas), wenn anders in dieser Stelle von Olympia die Rede ist. 40) P. 5, 24, 1. — Andere Geschense des Mummius. P. 5, 10, 2. s. Olympieion zu Olympia. — P. 5, 24, 1. 41) Levez. p. 8. 42) Conr. Levezow: De juvenis adorantis signo ex aere antiquo hactenus in Regia Berolinensi nunc autem lutetiae Parisiorum conspicuo. Berolini. 1808. 4. 43) Cluver. Sic. ant. 2, 1. p. 249 sq. Thes. ant. Sicil. c. praes. P. Burmanni. Vol. I. Lugd. B. 1723. sol. p. 507 sq. Thuc. ed. Poppo. P. I. Vol. II. Lips. 1823. p. 538. Auf den Münzen von Motyn sicht man balb den Kopf eines Knaden, bald den eines Mödigens. Eckh. D. N. I. 225. über eine Münze, die um die Zeit jener Eroberung durch in Afragantiner geprägt sein muß, s. D. M. ever's Gesch. d. d. d. d. d. d. d. d. p. M. ever's Gesch. d. d. d. d. d. d. d. p. 251 fg. 44) P. 5, 25, 2. Leve-zow l. l. p. 11—15.

<sup>45)</sup> P. 5, 25, 4. 46) Mannert 7ter Th. & 465. Geburtsst. des Bildners Páonios. 47) P. l. l. 48) P. 5, 15, 1. 49) Lucian, pro imag. 14. Vol. VII. p. 38. Bip 50) S. diese Encyslop. unter Olympischer Jupiter. 51) P. 5, 15, 1. Exhaltene Altare der zwölf Gotth. Müll. Hand. 1 Arch. d. S. 6. 70 sg. 52) P. 5, 14, 5. 53) P. 5, 20, 2. 54) Bermuthlich den großen aus Asche errichteten Altar. 55) Cl. P. 5, 14, 6. 56) Id. c. 14, sin. 57) Id. c. 14, 5. Pind. Ol. 11, 51. Schol. Pind. Ol. 11, 58. 5. 8. Boeckh. expl. p. 201. Apollod. 2, 7, 2. Heyne. 58) Schol. Pind. Ol. 5, 8. p. 119. 5, 10. p. 120. Pind. Ol. 11, 51. Schol. Pind. Ol. 11, 53. Boeckh. expl. Pind. p. 201. Apollod. 2, 7, 2. c. nott. Heya

führt in einer, leiber etwas unvollständigen und verbors benen, Stelle bie Altare angeblich in ber Ordnung auf, in welcher die Eleer auf ihnen opferten 59). Aber feine Darstellung ift hochst verworren. Geopfert wurde 1) am Altare ber Heftia, 2) am Altare bes Zeus Dlympios; beibe lagen im Innern bes großen Tempels; 3) und 4) am Altare bes Zeus und ber Bestia; vermuthlich bem großen, so daß an ihm zweimal geopfert wurde, einmal der Hestia und einmal dem Zeus; 5) am Altare der Artemis; 6) am Altare der Ergane. Diese zwei Altare ftanden nabe am Tempel. Der Altar ber Artemis war vieredig und verjungte fich allmalig nach oben 60). Un einem Altare wurde bem Alpheios und ber Artemis geopfert 61). Nicht fern von biefem lag ber Altar bes Alpheios und bei biefem ein anderer bes Bephaiftos, welchen einige Eleer ben Altar bes Beus Areios nannten 62). Ferner erwähnt Paufanias die Altare des Seratles Paraftates 63) und feiner Bruber Epimebes 64), Ibas 64) (ober Afesibas), Paionaios 66) und 67) Sas sos 68. Unter ben übrigen, von Pausanias namhaft ges machten Altaren find die meiften bereits fruber nach ib= rer Lage in ber Altis aufgeführt worden, weshalb wir fie hier übergehen. Wir nennen blos die Altare aller Gotter 60), ben gemeinschaftlichen Altar bes Apollon, Er-

Rach Etym. M. p. 386. (426.) hatten helios und Kronos einen gemeinschaftlichen Altar zu Ohmpia.

Sucheningenitigen attar zu Dismpia wurde angeblich das Wasser der Arethusa zu Syratus getrübt. Strab. 1. 6. p. 270. 60) P. 5, 14, 5. Inghir. Mon. Etr. T. V. P. I. p. 135. 61) P. 5, 14, 5. Schol. Pind. 1. l. Apollod. 2, 7, 2. Heyn. ad. h. l. In dem Aempel zu Letrinoi (M an nert Ster Ab. S. 500.) sah Pausanias eine Bilbsäule der Artemis Alpheinia, weil Alpheiois hier der Artemis, in die er sich verliedte, nachgestellt haben soll. Die Eleer lebten von Alters her mit den Letrindern in Freundschaft und nahmen so die Verehrung der Editin an. (P. 6, 22, 5.). über Artemis Alpheionia oder Alpheiusa und ihren, 80 Stadien von Olympia entsernten und nach Pouqueville an der Etelle der Kirche der Panagia Rouphia gelegenen, Dain s. Strab. 1. 8. p. 348. cf. Athen. Deipn. 1. 8. p. 346. (Ein anderes Artemisson der Achten. Kleinthes die Einnahme von Aroja und die Geburt der Athena (Strab. 1. 1. Pind. fr. p. 563.), wobei Possedon dem gedarenden Zeus einen Abunssich tachen. 1. 1. die stroget Anuntzeos er dröch von Towiroo diaxooquov. Posseninther Aregon die von einem herrlichen Greis getragene Artemis gemalt (Strab. 1. 1.). Novaµla und Alqeioùa zu Sprakus. Schol. Pind. Pyth. 2, 12. nott. Pyth. 2, 1 sq. Dies. expl. Pind. Nem. 1. p. 350 sq. Boeckh. expl. Pyth. 2. p. 244. 62) Auf diesem Altare sollte Önomaos dem Zeus Areios geopfert haben, so oft er mit einem der Freier schuer Todter Hippodameia den Wettfamps im Fahren bestehen wollte (P. 5, 14, 5. Diod. 4, 78.). Inghirami glaubt daher, daß derseide Altar auf dem in diese Encystop. unter Oenomaus beschieden Basingemälde dargestellt sei. Fr. Inghir. Mon. Etr. T. V. P. I. Pol. Fies. 1824. 4. p. 135. — Zeus Areios in Wolossis (Plut. Pyrrh. 5.) und auf einem geschnittenen Steine (Winck, Desca. d. pierr. gr. d. Stosch. à Flor. 1760. p. 41. n. 48.). 63) Altar dess. solled. Eine Visch. des des er zwöls Geottheiten such der zweils den P. 5, 14, 5. 7, 4 sq. Sp. 16. 65) Hoeck id. p. 380.—388. 63) P. 5, 14, 6. — über die Altäre der zwölssis Geottheiten s. Rult. Dandb. d. Archol. d. Runft St. 70

finbers ber Rithara und bes hermes, Erfinbers ber Epra 70), die Altare ber Homonoia 71), der Athena 72), ber Gottermutter 73). Auf bem Gaion benannten Plate lag ein aus Asche gemachter Altar ber Ge 74). In als tern Beiten soll sich baselbst ein Orakel ber Ge befunben haben 75). Der oromor genannte Plat enthielt eis nen Altar ber Themis 76). Paufanias nennt auch einen Altar bes Beus Agoraos 77) und einen andern bes Apol-Ion Pythios 78) por ber fogenannten Proebria, fo wie einen spat und von Privatpersonen errichteten Altar bes Dionysos 79). Beim Theofoleon lag ber Altar bes Pan 80). Un allen biefen und ben übrigen Altaren, bie anberemo z. B. im hippobrom, vor und im Prytaneion fanden, opferten bie Eleer in jedem Monate, wobei fie einen gewissen alten Gebrauch beobachteten. Sie zundeten namlich ein Rauchwerk von Weihrauch und Weizenmehl mit Honig zusammengeknetet an 81), legten Dizweige 82) barauf und brauchten Wein zum Tranfopfer. Rur ben Mymphen, ber Defpoina und auf bem allen Gottern gemeinschaftlichen Altar spendeten fie teinen Bein. Die Opfer besorgten der Theofolos, bessen Umt monatlich war, die Manteis, Trankopferträger, der Ausleger (έξηγητής), der Flotenspieler und der Holzverwalter 83). Die im Prytaneion gefungenen Symnen waren bo= risch 84). Trantopfer brachten bie Eleer auch ben libys fchen Gottern, namlich ber Bera Ummonia 85) und bem Parammoa, ferner den Heroen und ihren Gemahlinnen, fo viele berfelben im Lande ber Gleer und bei ben Atolern verehrt murben 86).

§. 19. Bilb faulen bes Zeus in ber Altis. Die schözehn von ben Strafgelbern ber Athleten errichteten Zanes sind früher nach ihrem Stanborte aufgesührt worden. Außerdem waren noch sieben und zwanzig Bilbsaulen bes Zeus zu Olympia, von benen wir die 1. 3. 4. 7. 13. 14. 15. 16. 18. 19. 20. 24. 25. 26. und 27. gleichfalls schon oben nach ihrem Stanborte beschrie-

70) P. 5, 14, 6. Schol. Pind. l. l. — cf. Hom. H. in Merc. 47. 418—499. Jum Alpheios trieb Hermes die dem Apollon entwendeten Kinder. Hom. H. in Merc. v. 101. 189. 898. 71) P. 5, 14, 6. cf. Apoll. Rh. 2, 714. 72) P. id. Tempel ders. auf der Aktopolis zu Elis. P. 6, 26, 2. 73) Id. 74) über Ge s. diese Artopolis zu Elis. P. 6, 26, 2. 73) Id. 74) über Ge s. diese Artopolis zu Chympieion zu Athen. 75d. P. 5, 14, 8. — Stradon ermähnt ein Orakel des Zeus Olympios zu Olympia. Strad. l. 8. p. 353. 76) P. 5, 14, 8. Siedelis ad h. l. p. 234. cf. Orph. Hymn. 78. Bilbs. der Ahen. diehenden. P. 5, 17, 1. 77) P. 5, 15, 3. 78) Apole die überwand in den olympischen Spielen den Hermes im Wettlaus. Aviqua Ilvsixóv deim Springen der Pentathlen. P. 5, 17, sin. 79) P. 5, 15, 3. — Rach Theodomyos aus Chios war der Weinsted zu Olympia am Alpheios gefunden worden. Athen. Deiden. l. 1. d. 34. A. Tempet des Dionysos zu Elis. P. 6, 26, 1. Kopf bess. auf einer Münze der Ckert. (Expt. Ev. Mionn. Suppl. IV. d. 181. n. 58.) 80) P. 5, 15, 4. 81) S. d. in dieser Encyklop. unter Oenomaus beschr. Basens gemälde. 82) Auf dem eben erwähnten Vasseng. liegen drei der seuben auf der Schüssel, die er Opferdiener hält. 83) P. 5, 15, 6. 84) P. 5, 15, 8. Müll. Dor. II. 371. 85) Minmutoli Reise z. Temp. d. Jup. Ammon in der lid. Wüste. Berl. 1824. 4. S. 103. Dess. Nachträge zu m. Werke det. R. z. T. d. J. A. Berl. 1827. 8. S. 107 fg. — Berbind. der Ckert. Mit Typpten. Heredet. 2, 160. 86) P. 5, 15, 7. cf. 5, 4, 1.



ben haben 87). Bo aber folgende Beusbilber fanden, kann nicht ausgemittelt werden: 2) Bilbfaule bes Beus als Knabe mit einem Salsbande \*8), errichtet vom Phliafier Rleolas 89); 5) Beus und andre Figuren, von ben Phliasiern errichtet. — Der Usopos foll nach ber Sage ber Phliafier, in beren Lande er entsprang, brei Tochter gehabt haben, Korkyra, Agina 90) und Thebe 91). Zeus entführte die Agina 92). Uhnliches dichtete hinsichtlich ber Thebe Pindar 93), der übrigens eine goldene Bild= faule berfelben zu Theben fannte 94). Pofeibon liebte bie Korkyra 9 5). Nemea, gleichfalls eine Tochter bes Uso= pos, gab bem Orte Nemea den Namen 96). Mit Barpinna erzeugte Ares ben Onomaos, Konig ber Pifaer 97), ber bie Stadt harpinna in Elis erbaute und fie ju Chren feiner Mutter benannte 98). Go hielten die Phliafier gemiffermaßen fich fur Grunder ber beiligen und burch ihre Spiele ausgezeichneten Orte Nemea und Olyms pia, und fie wußten in ben bafelbft aufgestellten Runft= werken dieser Uhnherrschaft sich zu ruhmen. Buerst sah man bie Bilbfaule ber Nemea "9), hierauf folgte Beus, ber bie Ugina ju erfaffen fuchte 1). Bei biefer ftanb Harpinna, neben Harpinna bie Kortyra 2). Sierauf

87) Die erfte mar von ben Rynatheern (f. Stabion), bie Ste ven den Apolloniaten (s. nach hippodameion), die 4te von den Metapontinern errichtet (s. nach hippodameion), die 7te stand in der Umgegend des Buleuterion, und ebendafelbst die 18te, welche die Absselfaler, und die 14te, welche die Psophidier errichtet hatten (f. Buleuterion). Die 15te, welche bie Latebamonier errichtet hats ten, und bie 16te, bie Mummius weihete, führten wir nach bem großen Tempel auf. über bie 18te und 19te f. bas Pelopion. Die 20ste war unter ben Beihgeschenken bes Smiththos. (G. biese Encotlop. unter Olympieion zu Olympia.) über bie 24ste, bie Mummius errichtet hatte, f. b. Mauer ber Altis. Die 25ste, den Alexandros zurcht gater, 1. 6. Bruder ver Atte. Die 20fte, ben Alexandros 20te darftellend, erwähnten wir nach bem großen Tempel bes Zeus, und die 27ste Bilbsaule, namlich ben aus Gotb getriebenen Kolos des Zeus, welchen Kypfelos geweihet hatte, führzten wir unter den Merkwürdigkeiten des Perdon auf. 88) Bielleicht nach Art ber Bilbs. eines Knaben in J. B. Passerii de pueri Etrusci aheneo simulacro a Clemente XIV. in Mus. Vatic. inl. Diss. Romae. 1771. p. XXIV. 89). P. 5, 22, 1. 90) Hellanic. fr. p. 50 sq. Muell. Aegin. p. 10 sq. 91) P. 2, 5, 2. 92) P. 2, 5, 1. Apollod. 8, 12, 6. Schol. Pind. Isthm. 5, 44. Diod. Sic. 4, 72. Herodot. 8, 46. Schol. Hom. II. 5, 153. Pherecyd. fr. p. 178. Sisphos verrieth ben Raub. cf. Müll. Aegin. 1. l. 93) Pind. fr. 208. p. 662. ed. Boeckh. Paus. 5, 22, extr. 94) Pind. Isthm. 1, in. Dissen Expl. ad h. l. p. 482. 95) P. 5, 22, 5. Diod. 4, 72. 96) P. 2, 15, 3. 97) Diod. 4, 73. 98) P. 6, 21, 6. Strab. l. 8, p. 356. Lucian. de morte Peregrin. 35. Vol. VIII. p. 297. ed. Bip. Mannert 8ter Xh. S. 514. 99) Remea von Rifias (Plin. H. N. 35, 40, 23.) und Aglaophon (Athen. 12, p. 534, D. Bielleicht nach Urt ber Bilbf. eines Knaben in J. B. Passerii de (Plin. H. N. 35, 40, 23.) und Aglaophon (Athen. 12. p. 534. D. Plut. Alcib. 16. sigend, auf ihren Knieen Alfibiates) in ben Ge-

malben bargeftellt. 1) Eh. Bilbf. bes Beus und ber Agina gu Delphi, von ben Phliafiern geweihet. P. 10, 13, 3. 2) Ropf ber Kortyra auf philaftern geweiget. F. 10, 13, 3. 2) Kopf ber Korthyra auf einer Munge ber Korthyrach, beren bintere Seite ben Dreigad entbilt. Mus. Hunter. tab. 20. n. 2. p. 107. n. 40. u. auf auton. M. Eckh. Cat. Mus. C. Vindob. P. I. p. 105. n. 18. Ramus Cat. num. Mus. Reg. Dan. P. I. Hasniae. 1816. p. 146. n. 20. — Mus. Arig. T. I. Pop. tab. 7. sig. 72. — Sestini Descriz. del Mus. del Princip. di Danimarca. 4. p. 14. n. 2.; auf einer eh. M. des Antoninus Pius Cat. d'Ennery p. 531. n. 5483. (vor ihr eine Leier) und Korthra in ganger Figur auf einer ans bern M. besselben Imperator Mionn. Suppl. III. p. 444. n. 148.

zeigten sich Thebe und zulett Usopos selbst 3). Alle diese Statuen scheinen in einer Linie gestanden zu haben, so daß sie in der Classe der gesellschaftlichen, auf verschie: benen Bafen neben einander gestellten Gruppen aufge führt werben muffen '). - 6) Gine fieben Glen bobe Bilbfaule bes Beus, Die ben Abler und Blig bielt, bats ten die Leontiner Sippagoras, Phrynon und Aneside: mos errichtet 3). 8) Nordlicher und gegen Often gewendet ftand bie eherne, gehn Ellen bobe 6) Bilbfaule bes Beus, welche die Hellenen, die bei Plataa gegen Marbonios und die Perfer fochten, vom Behnten ber Beute 7) er= richtet hatten 8). Der rechten Seite bes Postaments waren bie Namen ber Stadte eingegraben, beren Einwohner an bem Kampfe Untheil genommen hatten 9). Der Bilbner 10) Anaragoras aus Agina hatte sie verfertigt 11). — Das hinter stand ber Wagen des Kleosthenes aus Epidamnos, ein Werk bes Agelabas 12). 9) Bei bem Bagen bes Kleosthenes stand eine von ben Brubern Thylatos und Onathos und ihren Sohnen verfertigte und von ben Megareern errichtete Bilbfaule bes Beus 13). 10) Eine alte Bilbfaule bes Beus, bas Scepter baltend, und von ben Syblaern in Sicilien errichtet 14), fand bei bem Wagen bes Gelon 15). 11) In der Nahe bes Beihge= schenkes der Syblaer stand auf einer ehernen Base ber 18 Fuß bobe Kolog bes Beus, von ben Kleitoriem in Artabien aus bem Behnten ber Beute errichtet, welche fie burch Überwindung vieler Stabte erlangt hatten. 215 Berfertiger nannten fich in ber elegischen Inschrift 16) bie Bruber Ariston und Telestas, Lakebamonier 17). 12) Bei bem Altar bes Beus Ladtas und Poseibon Ladtas ftand auf eherner Bafe eine Bilbfaule bes Beus, von Musos verfertigt und vom forinthischen Bolte geweibet 16). 17) Die größte aller ehernen in ber Altis aufgestellten Beusbildfaulen mar ein 27 Fuß hoher Roloß, von ben Eleern felbft aus ber im artabifchen Rriege gemachten Beute errichtet 19). 21) Bilbfaule bes unbartigen 20) Beus, Weihgeschenk ber Claiten 21) ober ber Bewohner von Elaia in Aolis 22). 22) Auf bas Geschent ber Claiten folgte die von den Bewohnern der knidischen Cherrhone

Ropf ber Korkyra auf einer M. ber Plautilla. Sestini Descr. d.

Mus. Fontana. p. 44. n. 1. tab. 2. fig. 6.

S) P. 5, 22, 5.

4) Konr. Levezow, üb. d. Fam. des Lyc. Berl. 1804. fol. p. 80.

5) P. 5, 22, fin. Den von ben Metapontinern und Scontinern errichteten Bilbsaulen muß bie ben Metapontinern und Keontinern errichteten Bilbsäulen muß die jenige geglichen haben, welche auf Müngen der Eleer copiet ik. Mionn. Suppl. IV. p. 179. n. 41. 42. 6) Herodot. 9, 81. 7) Herodot. 1. l. 8) P. 5, 23, 1. 6, 10, 2. 9) P. 1. l. 10) Diog. Laert. 2, 15. cf. Brunck. Anal. T. I. p. 117. n. 6, Jacobs. Comm. Vol. I. P. I. p. 193. 11) P. 5, 23, 2. Wind. W. VIII. 297. 12) P. 6, 10, 2. p. 48. 13) P. 5, 23, 4. 14) P. 5, 23, 5. 15) P. 6, 9, 2. 16) Anthol. Palat. ed. Jacobs. T. II. p. 828. Siebelis ad Paus. Vol. II. p. 270. 17) P. 5, 23, 6. 18) P. 5, 24, 1. 19) P. 5, 24, 1. 20) P. 5, 24, 1. 21) Pomp. Mel. 1, 18. 22) cf. P. 5, 22, 1. Böttig. Wyth. b. Zeus. Kunstimpts. 1. Ubschin, 1809. S. 50. — Den unbärtigen Zeus enthält eint unter Commodus zu Vergamos gepräate Münze im Cab. 2u Gotba. unter Commodus zu Pergamos geprägte Munze im Cab. zu Gotha. Ez. Spanh. ad Morell. epist. 2. Liebe, Gotha num. p. 508. tab. ad. p. 498. — Schlichtegr. Choix des pr. pierres gr. Pl. 20. p. 54.

fos, nicht aber zugleich von den Bewohnern der jenseits der Brücke auf dem Festlande liegenden Stadt 23) einz gesandte Bildsaule des Zeus, in deren Ausschrift angezzeigt wurde, daß sie von der Kriegsbeute errichtet sei. Un ihrer einen Seite stand Pelops, an der andern Alpheus 24). Bielleicht liegt hierin etwas Symbolisches, so daß durch Pelops der dem Peloponnesos entsprechende Cherronesos, durch Alpheus die Gewässer einigermaßen angedeutet werden sollten. Sine Bildsaule des Alpheus ist copirt auf einer unter Hatrian geprägten Münze der Cleer 25), und vielleicht zeigt eine andere die Bildsaule des Pelops 26). 23) Die Bewohner des Koressos benannten Stadtsheiles von Sphesos sandten eine Bildsaule 27).

**§**. 20. Bilbfäulen anberer Gottheiten in ber Altis. Außer den eben aufgezählten Beusstatuen standen in ber Altis auch Bildfaulen anderer Gottheiten, von benen wir mehre ichon nach ihrem Standorte aufgeführt haben. Es standen namlich 1) bie von Anarips pos aus Menbe und 2) auch die vom Tarentiner Sip= potion geweihte Beraflesbildfaule auf der Mauer ber Altis. 3) Den Berafles und Die Amazone, ein Beib= geschent bes Bantlaer Euagoras, ermahnten wir nach bem Armpel bes Beus bei bem Beihgeschenk ber Achaer. 6) Die Beihgeschenke bes Smiththos ftanden größtens theils bei bem Beustempel und werden in biefer Ency= flopabie unter Olympieion zu Olympia beschrieben. Dagegen haben wir 7) bie von ben Gleern geweihte Bildfaule ber Athena, 8) bie von ben Mantineern ge= weihte Bildfaule ber ungeflügelten Rite und 9) bie vier Bilbfaulen bes Berafles, ein Weihgeschent ber pontischen Berafleia, bereits in gegenwartigem Muffage nach ihrem Standorte beim Beustempel aufgeführt. Aber ber Stands ort ber nachfolgenden Beihgeschenke ift unbekannt. 4) Die Thasier, eifrige Verehrer des Berakles, deffen Saupts bilbfaule auf allen thafischen Tetrabrachmen copirt ift 28), errichteten auch zu Dlympia einen gehn Ellen hohen Rolog beffelben, ber mit ber Rechten bie Reule, mit ber Linken ben Bogen bielt. Laut ber Inschrift hatte ber Aginete Onatas, Gohn bes Miton, ihn verfertigt 29),

berühmt burch seinen Koloß bes Apollon in der Stadt Pergamos. Er blühte bald nach der 78. Olympiade. — 5) Die Messenier, die Dl. 81, 2. Naupaktos von den Athenern zum Wohnsitze erhielten, stellten von der im Kriege mit den Öniaden 30) zwischen Dl. 81. und dem Ansange des peloponnesischen Krieges gemachten Beute eine von Paonios aus Mende 31) in Thracien, der lange irrig unter den Neuern Mendaos aus Paonien hieß, versertigte Siegesgöttin auf einer Saule auf, entweder bald nach Dl. 87, 4. oder bald nach Dl. 88, 4. 32); doch ist das ketzere wol das einzig Wahre. Paonios verzierte das vordere Tympanon des Zeustempels zu Olympia 33). 10) Bon Onatas aus Agina, der um die 78—80. Dl. blühte, und seinem Sohne oder Schüler Kalliteles ließen die Pheneaten einen Hermes, mit Helm 34), Chiton und Chlamps angethan 34), versertigen, der als Vorsteher sowol der Heerden als der Opfer einen Widder 36) unter dem Arme trug 37). Sowol den in Pheneos sehr verehrten 38) Hermes als den Widder 39)

81) Comm. Soc. Gott. Vol. VI. p. 145. **82**) P. 5, 26, 1. 33) G. biefe Encotlop. unter Olympieion zu Olympia. 34) Ropf bes hermes mit helmartiger Ropfbebes dung auf einer großen und zwei tleinern (Catalogue raisonns d'une coll. de méd. p. 66. arg. 3. — Id. cap. ad d. Alli... Caper drs. currens. arg. 2.) Gilbermungen ber thrakifchen Stabt Caper drs. currens. arg. 2.) Substituting of the tyratifique Stabt Arnus im Sab. zu Gotha. — Bon ber Esite: Pellerin Rec. T. I. Pl. 83. n. 11. arg. Mionn, Rec. d. pl. Pl. 49. n. 3. P. Dumersan Numismatique du Voy. du j. Anacharsis. T. II. à Par. 1818. Pl. 83. p. 87. — Pell. l. l. n. 13. aen. — Bon born: Pell. l. l. n. 10. Taylor Combe Vet. pop. num. Mus. Brit. tab. IV. n. 15. p. 89. — Bergi. Pell. l. l. p. 194. Beckh. D. N. II. 23. 35) Delle ant. statue Gr. e. R. nell'antis. d. libr. di S. Marco. P. II. in Ven. 1743. fay XVIII antis, d. libr. di S. Marco, P. II. in Ven. 1743. tav. XXIII. Gerh. u. Pan. Neapels ant. Bildw. 1. Th. p. 67. Dermes von ber Chlamps umbult. Reale Gall, di Fir. ill. Ser. IV. Statue. tav. 136. Vol. III. p. 127. von der Panula umhult ib. tav. 131. 132. Vol. III. p. 123. 36) hermes mit dem Widder Millin Peint. de Vases I. Pl. 51. Millin G. m. Pl. 50. n. 212. Visc. M. Pio Clein. T. IV. tav. 4. Ginen Bibber an ben Bornern M. Pio Clein. T. IV. tav. 4. Einen Widder an den hornern nach sich zichend, Relief Winck. Mon. ant. in n. 5. Münzen der Korinthier. Mionn. II. 181, n. 246. II. 186, n. 281, ef. Paus. 2, 3, 4. Auf einem Widder siend, Statue Guattani Mon. in. 1786. p. XLV. Lipp. Dact. Scrin. I. p. 15. n. 140, mit Widdern fahrend Lipp. Dact. Scrin. I. p. 15. n. 139, cf. Kil. Buonarroti. Osserv. istor. sopra alc, med. ant. in Roma. 1698. 4. p. 41. Ginen Widderfopf auf einer Schale tragend Lipp. Dact. Scrin. II. p. 15. n. 122. A. B. Klausing Vers. e. myth. Dactyl. Leipz. 1781. p. 186. n. 117. Wicar et Mongez, la Gal. de Florence, 9. Livr. à Par. 1791. Pl. I. (Sardoine). 87) Auf herrlichen Silbermünzen der Pheneaten trägt Hermes den Knaden Arkas, welche Münzen durch einen olympischen Sieg der Anaben Artas, welche Dungen burch einen olympischen Sieg ber Phencaten ober burch einen einheimischen in ben herden veranlaßt sein bursten. Pellerin Rec. de med. T. I. Pl. 21. n. 18. p. 141. Mionn. II. 252. n. 51. 52. Mionn. Suppl. IV. Pl. VI. n. 5. Mus. Pembr. P. II. tab. 9. Won Erz Eckh. Cat. Mus. Caes. Vindob. P. I. p. 123. n. 4. cf. Zoega Die ant. Basr. v. Rom. üb. v. Welck. 1. Th. Giessen. 1811. p. 41. 88) Cic. nat. deor. 2, 22. Paus. 8, 14, 7. Lactant. de falsa relig. c. 6. 3u Pheneos ein Grab bes Myrtilos, Schneeb ber hermes P. l. l. 89) Mus. Hedervar, num. ant. P. I. Vindob. 1814. 4, p. 171. n. 4179. 4180. tab. 18. n. 899. Sestini in Catalogi Musei Hedervariani partem primam castigutiones. Florentiae 1828. 4. p. 21. n. 1291. tab. 4. n. 98. Obuffeus ließ seine heerben gu Pheneos weiben.

<sup>23)</sup> S. E. D. Clarke Travels in various countries of Europe, Asia. 4. ed. Vol. III. Lond. 1817. 8. p. 267—276. mit d. ron Morrit gezeichneten Topographical survey of the ruins of Cnidas, shewing the Isthmus and the two harbours. 24) P. 5, 24, 1. 25) Froelich Quatuor Tentam. Vienn. Austr. 1737. 4. p. 180. Eckh. Cat. Mus. Caes. Vindob. P. I. p. 118. n. 2. Eckh. D. N. II. 268. Dom. Sestini, Descrizione d'alc. med. Gr. del Mus. del S. Carlo d'Ott. Fontana di Trieste. Firenze. 1822. p. 58. 26) Mus. Sanclem. Num. sel. II. p. 192. tab. 19. fig. 127. 27) P. l. l. 28) Derf. im Cab. zu Gotha. cf. Eckh. D. N. II. 54. Der Gott steht, hått mit ber Linken bie Svovenhaut und stügt die Rechte auf die Keule. — Auf einer andern kleinern Sibermünze zu Gotha, die vorn den Kopf des bärtigen Dionysos (ad s.) enthält, hat Herakles auf das rechte Knie sich niedergelassen und schießt mit der rechten einen Pfeil vom Bogen ab. (Eckh. Num. vet. anecd. tab. V. n. 10. p. 61.) Stehend sicht man dascibst den Bogen schießenden herakles auf e. eh. Münze (cf. Mus. Hunter. tab. 58. n. 23.) Vier andre eherne M. das zeigen Keule und Bogen als Wassen bes herakles auf der hintern Seite. (M. Hunter. tab. 58. n. 24.) 29) P. 5, 25, 7.

fieht man auf Munzen ber Pheneaten. 11) Der Eleer Rallon, ber vor ber 86. und in ber 87. Dl. lebte, war Berfertiger einer von Glaukias aus Rhegion geweihesten Bilbsaule bes Hermes mit bem Kerpkeion 40) in ber

Hand 🛂).

§. 21. Andere Beihgeschenke in ber Altis. Noch ftanden in ber Altis einige von auswärtigen Bol fern als Weihgeschenke eingesandte Runstwerke, Die nicht Botter, fondern Beroen, Menschen und Thiere darftellten. Die Meffenier an ber ficilischen Meerenge schickten jahrlich ein Chor von 35 Anaben mit bem Chorführer und einem Flotenspieler zu einem Feste nach Rhegion. Ginst mals ging bas Schiff unter, und alle ertranten. Die Meffenier ftellten bie ehernen Bilbfaulen aller Ertrunte nen mit beigefügter Inschrift \*2) zu Dlympia auf. Berfertigt hatte fie ber Eleer Kallon. Diefer muß fruher ober wenigstens nicht fpater als fein gandsmann ber Sophist Hippias (Dl. 86.) gelebt haben; benn hippias verfertigte, als die alte Inschrift schon vorhanden mar, eine Elegie auf die Gruppe 43). Einen Rallon nennt Plinius im Berzeichniß ber unter Dl. 87. jusammengestellten Sunftler \*\*). — Das Weihgeschent ber Afragantiner stand auf der Mauer ber Altis, bas ber Achaier nahe bei bem großen Tempel bes Beus und bie Beibgefchenke des Mainalier Phormis standen in der Umgegend des Pelopion. Wir haben diese drei schon oben nach ihrem Standorte aufgeführt und beschrieben. — Die Korky: raer fandten wegen eines gludlichen Fifchzuges einen ehernen, von bem Agineten Theopropos verfertigten Stier nach Delphi 45), einen andern nach Olympia in die Altis 46). Den ehernen von ben Eretriern auf Euboa aufgestellten Stier verfertigte Philesios aus Eretria 47). Auf einer sehr seltenen zu Eretria geprägten Tetrabrachma, im Cab. ju Gotha, schreitet ein prachtiger und mit ber Opferbinde geschmudter Stier . Eine eherne Munge berfelben Sammlung zeigt einen liegenden Stier 49). Eine Bilbfaule, die halteren von alter Form trug, hat= ten, wie die auf bem Schenkel so) stehende Inschrift s1) aussagte, die Mendaier in Thracien nach Überwindung pon Sipte bem Beus als Erftlinge ber Beute errichtet 52).

§. 22. Bilbsaulen ber Olympioniken in ber Altis. Die Bilbsaulen ber Olympioniken standen zwischen ben in der Altis liegenden Gebauden und an den durch sie führenden Strafen. Siegende Kampfer wurden gebildet, und ihre Darstellung veranlaßte neue Wettkampfe unter den Bilbnern selbst 3. Der Gestrauch, solche Bilbsaulen zu errichten, kam jedoch, wie

nachfolgendes Berzeichniß lehrt, ziemlich spat auf, und wir haben überhaupt wenig Nachrichten von Bildniffen, bie vor ben Perferfriegen gemacht maren 54). Plinius berichtet, baß alle 43) Sieger Bilbsaulen zu Dlympia erhielten, bie aber breimal gesiegt hatten, ikonische 36). Much mußten bie Bellanobiten genaue Aufficht fuhren, baß keine Athletenstatue über bas Maß ber Naturgroße ging 57), fondern jede genau dem Wahren entsprach 56). Andere Athleten, die nur ein ober zwei Mal gesiegt hats ten, burften sich mahrscheinlich nur unter Naturgröße bar= ftellen laffen, wenigstens in ben frubern Beiten. Pors traitanlichkeit wurde vermuthlich in ben fpatern Zeiten mehr erftrebt, als in ben altesten. Aber fruhzeitig beeis ferten fich bie Runftler, baß aus ber Saltung ber Figuren bie Kampfgattung, worin ber Sieg errungen war, entnommen werben konnte und ihr Werk auch ohne Inschrift verständlich mar 59). Gleichermaßen suchten fie bie Korperstellung, wie solche bie Kampfer im Moment bes Sieges gehabt hatten, wenn fie einer funftlerifchen Darstellung sich wurdig zeigte, wol allezeit mit Borliebe wiederzugeben und keineswegs erft feit Chabrias Beit, wie Cornelius Nepos glaubte 60). Ein Beispiel ift die um die 73—75. Dl. verfertigte Bilbsaule des Karpftier Glautos 61). Nact waren wol alle Athletenbilbsaulen, benn als die vollige Nachtheit bei ben gymnischen Ubun: gen noch nicht eingeführt war 62), wurden auch keine Bilbfaulen errichtet. Wie groß die Menge 63) ber im

54) Kleobis und Biton (Herodot. 1, 31.), Peisistratos als Dionysos zu Athen dargest. (Athen. Deipn. 1. 12. p. 533. C.), parmodios und Aristogeiton (Plin. H. N. 34, 9. T. V. p. 94. Marm. Par. 55. Meursii Pisistr. 14. Sieb. ad P. 1, 8, 5. adn. p. 31 sq. Sillig Cat. art. p. 48.), hipponar (Plin. H. N. 36, 4. T. V. p. 271.) Bilbs. des eleischen Wahrsager Aellias und der Anscher im Kriege der Photeer gegen die Abestaus und der Anscher im Kriege der Photeer gegen die Abestaus und der Anscher im Kriege der Photeer gegen die Abestaus. Könige (P. 10, 1, 4.), Sidola der im Kriege gefallenen lakedam. Könige (Herodot. 6, 58.) — Hirt üb. d. Bildniss. der Alten. Abh. der hist. philol. Kl. d. k. Pr. Ak. der W. a. d. I. 1814 — 15. Berl. 1818. p. 6. Boeckh. Corp. Inscr. Gr. Vol. I. p. 18 sq. 872 sq. 55) Dagegen P. 6, 1, 1. των δε νικησώντων Ολυμπίασιν ούχ ἀπάντων είσιν έστηχότες ἀνδοιάντες eta. Ginigen waren also keine Bilbsäulen errichtet. So den áltesten Olympioniten. Andere waren wol abhanden gefommen, wie die, welche Kero in die Kloaten wersen ließ. Pausanias sagt überdies, er führe nicht alle Olympionitenstatuen, die er sah, aus. 56) Plin. H. N. 34, 9. c. 4. Lessing Lavow, ξητη, πολλών λεγόντων (εί δε άληθλε, ψιεξε οι ἄνδρες Ιστε) μηθ 'Ολυμπίασιν έξείναι τοῖς νικώσι μεθους των σωμάτων ἀνεστάναι τοὺς ἀνδοιάντας, άλλ' ἐπικελετώσκα τοὺς Ελλανοδίχαι την εξείτασιν των ἀνδοιάντων ανοιβεστέραν γίγνεσθαι τῆς των ἀθλητών ἐγκρίσεως. ώςτε δρα, ξητη, μη αλτίαν λάβωμεν ψεύδεσθαι ἐν τῷ μέτρφ, χάτα ἡμων ἀναιγεψωσιν οί Ελλανοδίχαι τὴν εξεόνα. 59) Χεπ. Μεπ. 3, 10. 60) Corn. Nep. Chabr. 1. 61) P. 6, 10, 1. 62) über die δείτ der Cinsuprung handette umstands sich Bò ch im Corp. Inscr. Graec. Vol. I. p. 554—556. 63) überdies wurden den Athleten auf den Råtsten ihrer Geburtsstädtt Bilbsäulen errichtet (Lycurg. or. c. Leograt. p. 154, 19. IV. p. 176. ed. Reisk. εὐρησετε δὲ παρά μὲν τοῖς άλλητας ἀνακειμένους). Bilbsäule des Arrhadion auf dem Rartte zu Phigalia (Paus. 8, 40. 1.) Bu Witet standen viet Bilbsäulen der Athleten, die in den Olympien g

<sup>40)</sup> Bôttig. Amalth. I. 105. 41) P. 5, 27, 5. 42) επίγραμμα τὸ ἀρχαίον. 48) P. 5, 25, 1. 44) Plin. H. N. 34, 19. c. 8. Thier [cd. 2. Abh. Anm. 183. S. 62. 45) P. 10, 9, 2. 46) P. 5, 27, 6. 47) P. 10, 27, 6. wol nicht augleich ben Stier ber Korthräer, wie Sillig (Cat. art. p. 349.) annimmt. 48) Beger. Thes. Brand. I. p. 429. 49) Cap. mul. velatum ad. d. XEPLTPIEΩN. BIOTOY. Bos cubans ad s. Aen. 3. 50) Cic. in Verr. 4, 43. Walpole Memoirs etc. p. 458 sq. Wind. W. III. 19. VI. 1, 66. VII. 149. 454. 51) Anthol. Pal. T. II. p. 817. n. 186. 52) P. 5, 27, fin. 53) Bôtt. Anb. S. 134.

Laufe mehrer Jahrhunderte zu Olympia errichteten Bildfaulen war, tann man baraus schliegen, bag Pausanias, ausbrudlich erinnernd, er thue nur ber mertwurbigften Erwähnung, bennoch zweihundert und einige breißig aufgablt 64) und bamals fcon viele unter Nero abhanden getommen maren.

A. Bilbfaulen ber Olympionifen in ber Altis nach dronologischer Ordnung.

Dbotas aus Dyme in Achaia siegte im Stabion in ber 6. Di. Die Bildsaule murbe erft in ber 80. Di.

aufgeftellt 6 5).

Der Lakebamonier Chionis fiegte im Stabian in ber 28. 66), 29., 30., 31 Olympiade 67). Die Stele wurde spater errichtet, als der Hoplitenlauf eingeführt mar (Dl. 65.) 68), ber gur Beit ber Siege bes Chionis noch nicht bestand 69). Paufanias bestreitet bie Meinung Derer, bie eine neben ber Stele aufgestellte und von dem Athener Moron, ber in ber 87. Dl. blubte, verfertigte Statue fur bas Bildniß bes Chionis hielten 70).

Der Spartiate Eutelidas siegte in ber 38. Dl. im Ringen und im Pentathlon unter ben Knaben. Seine vermutblich weit fpater errichtete Bilbfaule mar von alter Arbeit, und die Inschrift des Fußgestelles von der Beit verdunkelt 71). Der Funftampf ber Knaben wurde balb

wieder abgeschafft 72).

Die bem Flotenspieler Pythofritos, ber fechemal in ben olympischen Spielen beim Pentathlon blies, (um Dl. 50.) errichtete Bilbfaule werben wir fpater aufführen 73).

Praridamas aus Agina, Sohn des Sofleides und Entel des Agesimachos, siegte in der 59. Dl. als Fausttampfer zu Dlympia, welches Glud noch teinem Agineten vor ihm widerfahren war 74). Er wird im fechsten ber nemeischen Siegesgefange bes Pindaros ermabnt 75). Seine aus Cypreffenholz verfertigte Bilbfaule mar bie als teste, die Pausanias unter den Statuen ber olympischen Sieger fah.

Apophth. reg. Alex. S. 8. T. I. P. II. p. 714. Wytt.) Rach ets ner Bermuthung von Bottiger maren biefe Statuen Abguffe ober

Sopien der Originale zu Dinmpia (Bott. And. S. 134).
64) Jacobs über d. Reichth. der Gr. an plast. Kunstwerken.
Munch. 1809. S. 34. — In Bezug auf das oben beginnende Berzeichniß der Statuen bemerken wir, daß zu Olympia kein Bild Berzeichniß der Statuen bemerten wir, daß zu Olympia tein Bild bes Eleer Kordoos war; aber sein Grab wurde an den Grenzen Eteias gezeigt. P. 5, 8, 3. Gell Reischericht v. Morea S. 52. 65) P. 6, 3, 4. cf. 7, 17, 6. Busebii Pamphili Chronicor. canon. II. duo. ed. Ang. Maius et Joh. Zohrabus. Mediolani 1818. fol. p. 143. 66) P. 8, 39, 2. 67) Euseb. Chron. can. I. 1. p. 145. ed. Ang. Maius. 68) P. 5, 8, 3. p. 342. 69) P. 6, 13, 1. 70) P. 6, 13, 1. 71) P. 6, 15, 4. 72) P. 5, 19, 1. 73) Auf dem Markte zu Phigalia stand eine alterthums lich steise marmorne Bilbsaule des Arrhachion, der vor der 54. Ol. zweimal im Nankration zu Olympia den Kronz erhielt und in Dl. zweimal im Pankration zu Olympia ben Krang erhielt und in ber 54. Dl. siegend starb und tobt bekrangt wurde (Philostr. sen. im. 2, 6. p. 61. lin. 12. p. 62. lin. 1 sq. ed. Jac.) Die Beine fanden nicht weite von einander, und die Arme hingen an der Seite herunter, so daß die Handen Agent (P. 8, 40, 1 sq. Ahierschi über die Epochen d. b. K. lste Abh. S. 11. fg. Anm. S. 27.) 74) P. 6, 18. 5.

75) Schol. Pind. Nem. 6. v. 17. 21. 80. Boeckh. expl. Pind. p. 409. cf. Muell. Aegin. p. 141.

Der Opuntier Rheribios fiegte in ber 61. Dl. uns ter ben Panfratiaften. Er erhielt eine Bilbfaule aus Beigenbaumbolg, bie, wie Paufanias berichtet, weniger gut fich erhalten hatte 76), als bie bem Praribamas, ber zwei Dlympiaben fruber gesiegt hatte, aus Cypressenbola errichtete Statue.

Der berühmte Milon aus Kroton, Diotimos Sohn, fiegte im Ringen zuerst unter ben Knaben, mahrscheinlich in ber 62. Dl. 77), hierauf funfmal unter ben Mannern 78). Als er zum siebenten Male unter ben Ringern zu Dlympia auftreten wollte, ftanb er zu Gunften feines Landsmannes Timafitheos vom Rampfe ab 79). Gleichwol fagt Simonides, Milon habe fieben Mal zu Dlympia gefiegt 80). Seine Bilbfaule hatte der Krotos niate Dameas verfertigt. Milon trug fie felbft in Die Altis 1). Er lebte noch Dl. 83, 3. 22).

Damaratos von Berda siegte in ber 65. Dl. als jum ersten Male ber Hoplitenlauf angeordnet mar \*3) und nochmals in ber 66. Dl. 84). Die Bilbfaule trug Belm, Schilb und Beinschienen 85). Sie mar ein Bert ber Argeier Gutelidas und Chryfothemis, welche bie Runft von ihren Borfahren erlernten. In den olympischen Spie-Ien fiegte auch Theopompos, Damaratos Sohn, beffen Bilbfaule bie namlichen Runftler verfertigten, und Theos pompos, Damaratos Entel.

Theopompos aus hernia, Sohn bes olympischen Siegers Damaratos, siegte zwei Mal im Pentathlon nach ber 65. und 66. Dlympiade 86). Seine Bilbfaule hat-ten die Argeier Eutelidas und Chryfothemis verfertigt, welche die Kunft von ihren Borfahren erlernten.

Theopompos aus Herda, Sohn bes Theopompos und Entel bes Damaratos, fiegte zwei Mal im Ringen, nach ber 65. Dl., in welcher fein Grofvater Damaratos ben Sieg erhielt. Ber feine Bilbfaule gemacht hatte. mar unbefannt 87).

Rleofthenes aus Epibamnos fiegte mit bem Bagen in ber 66. Dlympiabe. Agelabas verfertigte bie Pferbe Phonix, Korax, Anafias und Samos, ben Bagen und bas Bilbniß bes Kleosthenes und feines Bagenfuhrers. Unter ben Griechen, welche mit Pferben ju Olympia flegten, ift Rleofthenes ber Erfte, ber fein eignes Bilbs niß in Dlympia aufgestellt bat 8 8). Der Bagen ftanb binter ber Beusbilbfaule, welche bie Bellenen, Die bei Plataa fochten, errichtet hatten. Bei bem Bagen ftanb eine von den Megareern geweihte Bilbfaule bes Beus " 9).

Der Lakone Eunyoras siegte vor ber 66. Dlym= piabe 90) und vor Kimon 91). Bu Olympia fab man nur ben Bagen, nicht aber bie Bilbfaule bes Gunporas felbst 92).

<sup>76)</sup> P. 6, 18, 5. 77) Euseb. Chron. canon p. 148. 78) 76) P. 6, 18, 5. 77) Euseb. Chron. canon p. 148. 78) P. 6, 14, 2. Schol. Arist. Ran. v. 55. Diod. 12, 9. 79) P. l. l. 80) Brunck. Annal. T. I. p. 141. n. 72. Jacobsii Commentar. Vol. I. P. 1. p. 254. 81) P. 6, 14, 2. 82) Diod. Sic. 12, 9. 83) Euseb. Chron. canon. p. 148. 84) P. 6, 10, 2. cf. 10, 7, 3. 5, 8, 3. 8, 26, 2. 85) P. 6, 10, 2. 86) P. 6, 10, 2. 87) P. 6, 10, 2. 88) P. 6, 10, 2. 89) P. 5, 28, 4. 90) P. 6, 10, 2. 91) Herodot. 7, 103. 92) P. 6, 10, 2. 6, 10, 2.

Der Athener Miltiabes siegte vor ber 66. Dl. mit bem Bagen 93).

Nach Einführung bes Hoplitenlaufes (Dl. 65.) wurde u Ehren bes Lakedamoner Chionis eine Stele mit In=

schrift aufgestellt 94).

Der Tarentiner Unochos, Sohn bes Abamatas, siegte im Stadion und Diaulos. Er ift mahrscheinlich mit Unochas ober Afochas aus Tarent Gine Person, ber in ber 65. Dl. im Stadion siegte 95). Anochos Bilbfaule verfertigte ber Argeier Agelabas, ber von ber 66. bis 87. Olympiade blühte.

Pheidolas aus Korinth hatte ben Keletensieg feinem Pferbe Aura ju verdanken, welches in ber Altis ein Bild=

niß erhielt 96

Die Sohne bes Pheibolas aus Korinth, ber felbft, wie wir eben berichteten, in ben olympischen Spielen fiegte, erhielten zweimal mit bem Reitpferbe ben Sieg, wie die Inschrift bes auf einer Stele errichteten Pferbes, welches ben Namen Lytos hatte 97), ausfagte 98). Rach ben Tafeln ber Eleer 99) fiel ber Sieg ber Gohne bes Pheibolas in die 68. Dlympiade.

Timasitheos aus Delphi siegte als Pankratiast zwei Mal zu Olympia und starb Dl. 68, 2., als Isagoras sich ber Afropolis zu Athen bemachtigt hatte. Seine Bild= faule mar ein Werk bes Argeier Agelabas 1), ber nach Sillig um Dl. 60 geboren wurde und noch Dl. 87, 3.

am Leben war 2).

Bilbfaule bes Mannes, beffen Namen bie Eleer barum nicht aufgeschrieben haben, weil er in ber Ralpe ben Sieg erlangt hatte 3). Der erste, ber in ber Kalpe siegte, also in ber 71. Dl., war Patatos aus Dyme in Achaia 4).

Kleomedes von Afinpalaa siegte Dl. 72. im Fausts tampfe. Bar eine Bildfaule beffelben in ber Altis vorhanden, fo tann fie erft nach ber Erhebung bes Rleomes

bes jum Beros aufgestellt worden sein 5).

Gelon aus Gela, Sohn des Deinomenes, nachmals Aprann von Syrafus, fiegte Dl. 73. mit bem Bagen. Glaukias aus Agina verfertigte bie Bilbfaule und ben Bagen bes Gelon vor Dl. 73, 4., in welchem Sahre Ge-Ion die herrschaft von Sprakus erhielt 6).

Philon aus Rorfyra, Sohn bes Glautos, fiegte zweimal im Faustkampfe. Seine Bilbfaule hatte ber Aginete Glaukias verfertigt '). Das Epigramm bes Sis monides, Sohnes bes Leoprepes, hat Pausanias erhalten.

Glaukos und Karystos, Sohn bes Demylos, siegte im Faustkampfe \*). Die Bilbsaule hatte fein Sohn auf=

gestellt. Sie war ein Werk bes Glaukias aus Agina 9), ber in ber 73. und 75. Dl. arbeitete. Glaufos war als Schattenfechter 10) bargestellt. Die Karnstier begruben ben Glautos auf ber fortan nach ihm benannten Infel.

Aftylos aus Rroton 11) siegte in ber 73. 74. und 75. Dl. im Stadion und Dinulon. In ber 73. Dl. ließ er als Krotoniate 12), in ber 74. und 75. Dl. zu Gunsten Hierons, Sohnes des Deinomenes, als Syrakusier fich ausrufen 13). Seine Bilbfaule hatte Pythagoras vers fertigt 14).

Dromeus aus Stymphalos siegte zweimal im Dolis chos. Seine Bildfaule verfertigte Pythagoras 15).

Leontistos aus Meffene in Sicilien, erhielt im Rins gen ben Sieg. Seine Bilbfaule verfertigte Pythagoras aus Rhegion 16).

Protolaos aus Mantinea, Cohn bes Dialkes, fiegte als Knabe im Faustkampfe. Seine Bilbfaule verfertigte Pythagoras aus Rhegion 17).

Mnafeas aus Aprene, mit bem Bunamen Libvs, fiegte im Soplitenlauf. Seine Bilbfaule verfertigte Pysthagoras aus Rhegion 18).

Der Kyrender Kratisthenes, Sohn bes Laufers und olympischen Siegers Mnaseas mit bem Zunamen Libys, muß mit Pferben gefiegt haben. Paufanias fab einen ehernen Bagen, worauf Rratisthenes selbst und eine Siegesgottin ftand. Pythagoras aus Ahegion batte ibn verfertigt 19). Diefer blubte von Dl. 73-87.

hieronymos aus Unbros übermand im Ringen ben Eleer Tisamenos vor ber Schlacht bei Plataa, Dl. 75, 2. 20). Dagegen hatte berfelbe Tisamenos ihn im Laus fen und Springen überwunden 21). Die Bilbfaule bes Sieronymos verfertigte Stomios 22), ber alfo in ben Anfang ber Perferfriege ober in bie 72. Dl. ju fegen ift 23).

Dromeus aus Mantinea erhielt in ber 75. Dl. als Panfratiast ben Siegesfrang obne Rampf 24). Damals namlich wurde ber Kranz dem Theagenes verweigert 25).

Theagenes aus Thasos, Sohn bes Timosthenes, wurde in der 75. Dl. nach Uberwindung bes Fauftam= pfere Cuthymos zu einer Gelbstrafe verurtheilt. Den Sieg im Pankration, wonach er gleichfalls ftrebte, erhielt er nicht 26). In ber 76. Dl. bezahlte er feine Gelbs strafe 27) und erhielt im Pankration ben Sieg 28). Un einer anbern Stelle fagt jeboch Paufanias, bag Theages nes in ber 76. Dl. nicht unter ben Fauftfampfern auf getreten fei 29). Seine in ber Altis aufgestellte Bild faule hatte Glautos aus Agina verfertigt 30).

<sup>93)</sup> P. 6, 10, 2. 94) P. 6, 13, 1. 95) Euseb. Chron. 

Canon. p. 140. Εξηχοστή πεμπή. Ανόχας Γαφαντίνος στασίον. Προσετέθη ὁπλίτης, καὶ ἐνίκα Λαμάφητος Πραιεύς. 96) P. 6, 13, 6. Siebelis ad h. l. p. 50. 98) P. l. l. Anthol. lib. 4. c. 2. 99) Έν τοῖς Πλείων γράμμασιν.

1) P. 6, 8, 4 2) Cat. art. p. 17. 18. cf. Comm. Gotting. rec. cl. hist. et phil. T. Vl. p. 129 sq. 8) P 6, 9, 1. cf. 5, 9. 1. 4) P. 5, 9, 1. 5) P. 6, 9, 8. 6) Clinton Fast. Hell. ad h. a. p. 26. Müll. Aegin. p. 103. Bei bem Bagen bes Gelon stanb bie von ben Cyblidern errichtete Bilbsalle bed Beus (P. 5, 23, 5) unb in beren Wine eine andere, non ben Chifese. (P. 5, 23, 5.) und in deren Nabe eine andere, von ben Rleitoziern geweiht (P. 5, 23, 6.) 7) P. 6, 9, 8. 8) P. 6, 10, 1. 7) P. 6, 9, 3. Demosth, de corona p. 831.

<sup>9)</sup> P. 6, 10, 1. Müll. Aegin. p. 103. 10) Tischb. Vas. of Ham. IV. 46. 11) Pluton. de leg. l. 8. p. 840. a. Vol. VIII. p. 421. Bip. Clem. Alex. Strom. 1. 3. p. 326. c. 12) Dion. Halic. Rom. Ant. 1. 8. c. 1. T. I. Oxoniae 1704. fol. Dion. Halic. Rom. Ant. 1. 8. c. 1. T. 1. Oxoniae 1704. tol. p. 468. Euseb. Chron. canon. p. 149. 13) Dion. Halic. Rom. Ant. 1. 8. c. 77. T. I. p. 522. P. 6, 13, 1. 14) P. 6. 18, 1. Plin. H. N. 34, 8, 19. s. 4. Sillig Cat. art. p. 400 sq. 15) P. 6, 7, fin. 16) P. 6, 4, 2. 17) P. 6, 6, 1. 18) P. 6, 13, 4. 19) P. 6, 18, 1. 20) P. 6, 14, 5. 21) P. 3, 11, 6. 22) P. 6, 14, 5. 23) Thierfd Gp. II. Anm. 5. 61. 24) P. 6, 11, 2. 25) P. 6, 6, 2. 26) P. 6, 6, 2. 27) P. 6, 6, 2. 28) P. 6, 11, 2. 29) P. 6, 6, 2. 50) P. 6, 11. 3.

der Lakebamonier Xenarches flegte mit Pferben nach infalle ber Perfer in Griechenland, Dl. 75. 31). reinomenes, Sohn bes hieron, ftellte gu Berherr= bes fruber erwähnten Gieges, ben hieron, Sohn einomenes, mit bem Bagen erhalten hatte, nach 8 Tobe 32) einen Wagen aus Erz, auf welchem ann ftanb, auf. Bu beiben Geiten ftanben Reits auf benen Knaben fagen. Den Bagen hatte ; aus Agina, die Reitpferbe und bie Knaben Raverfertigt 33). Die Inschriften theilt Pausanias). Onatas blubte von der 76. bis 80. Dl. Ralas bte noch Dl. 87, 3. — Die viel besprochene Inbes 1817 zu Dlympia gefundenen Belmes 35) bes d nicht auf einen ber olympischen Giege bes Ro= ondern auf ben Dl. 76, 3. von ihm über die Tyr= bei Rumai erfochtenen Gieg 36).

rgoteles aus Knossos, Sohn bes Mikanor, fiegte lichos, worin bie Rreter am ftarksten waren 37) Ral und ließ als himerder fich ausrufen. Ihn licht ber zwolfte ber olympischen Siegesgefange ndaros 38).

er Athender Rallias, Sohn bes Phanippos, ber n ber 74. Dl. mit bem Reitpferbe gefiegt hatte, DI. 77. als Pankratiast ben Sieg. Seine Bilds erfertigte ber attische Maler Miton 39).

uthynos, ein epigephyrischer Lofrer, Sohn bes i, fiegte in ber 74. Dl. im Faustfampfe, ferner 76. und 77. gleichfalls als Fausttampfer. Seine ile batte Pythagoras verfertigt 40).

ieron, Deinomenes Sohn, ber nach feinem Brulon die Berrichaft über Syratus führte, fiegte ein i ber 78. Dl. 41) mit bem vierspannigen Bagen, 'al mit einem Pferde 42) Dl. 73. 43) und 77. 44) mpia. Er batte aber bie Geschenke nicht felbst , fonbern fein Gobn, ber zweite Deinomenes, fie nach hierons Tobe 43), ber Dl. 78, 2. er= 6), bem Gott 47), weshalb wir erft fpater fie auf= fonnen.

er Rhobier Diagoras, Sohn bes Damagetos, fiegte ven Mannern im Faustkampse, vor der 87. Dl., ber sein Sohn Dorieus den Sieg davon trug.
18 Tages setzt man den Sieg des Diagoras in Dlynpiade. Ihn verherrlicht der siedenselage des Pindaros. Seine Bilds

P. 6, 2, 1. über bie Siege ber Latebamonier f. Mull. 209. 32) P. 8, 42, 4. 33) Schorn Stubien ber tunftler. heibelb. 1818. S. 259. 264. 34) P. 8, 42, 4. tünstler. Φcibelb. 1818. C. 259. 264. S4) P. 8, 42, 4. ckh. Corp. Inser. Graec. Vol. I. p. 34. n. 16. 36)
Ettrustler. I. C. 196. 393. 87) Nenoph. Anab. 4, 8, 1, 2, 9. 38) P. 6, 4, 7. Schol. Pind. Ol. 12. p. 261. Expl. Pind. p. 205. 39) P. 6, 6, 1. 40) P. 6, 41) Schol. Pind. Ol. 1. p. 21. The δε ο΄ τεθρίππου. expl. Pind. p. 101. 42) Μουνοχέλητι δε δίς. P. 8, 43) Schol. Pind. Ol. 1. p. 21. ed. Βοεκλ. ενκήσαντι λητι την ογ' Ολυμπίαδα. 44) Ib. p. 21. 'Ο δε αὐτὸς ο΄ εκρί χελητι. Βοεκλ. expl. Pind. p. 101. 45)
2, 4. 46) Clinton. Fast. Hellen. ad h. a. p. 36. expl. Pind. p. 101. 47) P. 6, 12, 1. pH. b. 2B. u. R. Dritte Section. III.

faule werben wir unten aufführen, ba fie erst um bie 95. Dl. errichtet wurde.

Der Aginete Pherias siegte in ber 79. Dl. im Ringen unter ben Knaben 48).

Dl. 80. wurde bie Bilbfaule bes Sbotas aus Dyme in Achaia aufgestellt, ber Dl. 6. im Stabion gesiegt batte 49).

In der 80. Dl. 50) siegte Sokrates (Sostratos) aus Pellene im Stadion unter ben Knaben 51).

Alkanetos aus Lepreus in Triphylien 52), Sohn bes Theantos, fiegte erst als Knabe, bann unter ben Mannern im Faustkampfe 53). Bon feinen Gohnen fiegte Bellanitos in ber 89., Theantos in ber 90. Dl., beibe als Rnaben.

Theognetos aus Agina fiegte im Ringen unter ben Knaben 54) vor ber 35. Pythiade ober Dinmp. 82, 3., in welcher fein Berwandter Aristomenes aus Agina fiegte 55). Seine Bilbfaule hatte Ptolichos aus Ugina verfertigt. Diefer mar ein Schuler feines Baters Synnoon, ben ber Sityonier Ariftotles, Bruter bes Ranachos, in ber Runft unterwiesen hatte 56). Ptolichos lebte nach Muller 57) vor Dl. 76., nach Thiersch 58) um Dl. 79., nach Sillig 59) Dl. 82.

Epifradios aus Mantinea fiegte im Fauftfampfe unter den Knaben. Seine Bilbfaule verfertigte Ptoli=

chos aus Agina 60)

Kenophon aus Agion in Achaia, Sohn bes Menephylos, fiegte als Pankratiaft unter ben Mannern nach ber 80. Dl. Seine Bilbfaule verfertigte Olympos 61). Aleribio Beraa in Artadien fiegte im Pen-

tathlon. Seine Bilbfaule verfertigte Akeftor 62), mahre scheinlich ber Knosier, ber als Bater bes Runftlers Um= phion, welcher in ber 88. Dl. lebte, ein Beitgenoffe bes Ptolichos, ber um bie 82. Dl. lebte und ben Amphion in ber Runft unterrichtete, sein mußte 63).

Damagetos aus Rhobos, Cohn bes Diagoras, fiegte als Pankratiast 64). Seine Bilbsaule beschreibt ber Scholiast bes Pinbaros 65).

Akufilaos aus Rhobos, Sohn bes Diagoras, fiegte unter ben Mannern im Faustkampfe 66). Die Bilbsaule beffelben beschreibt ber Scholiaft bes Pinbaros 67).

Pheidias verfertigte die Bilbfaule bes Knaben, ber ben Kopf mit ber Tania umwand 88). Sonft fannte Paufanias keine Bilbnifftatue von feiner Hand. Diefer Statue muß ber auf einer ber Querleiften bes Beusthros nes von Pheibias bargeftellte Anabe geglichen haben, über welchen Paufanias berichtet: "ber, welcher ein Band um fein Saupt binbet, foll bem eleischen 69) Rnaben

<sup>48)</sup> P. 6, 14, 1. 49) P. 6, 3, 4, cf. 7, 17, 6. 50) P. 7, 17, 6. 6, 8, 4. 51) P. 6, 8, 1. 52) P. 5, 5, 3. 4. 58) P. 6, 7, 3. 54) Cf. Schol. Pind. Pyth. 8, 48. p. 395. Boeckh. Expl. Pind. p. 311. 55) Boeckh. Expl. Pind. p. 308. 56) P. 6, 9, 1. 57) Aeg. p. 104. 58) Ste Abb. Ann. S. 84. 59) Cat. art. p. 897. 60) P. 6, 10, 2. 61) P. 6, 8, 5. S. biefe Encyti. unter Olympus. 62) P. 6, 17, 2. 63) Sillig Cat. art. p. 1. 64) P. 6, 7, 1. 65) Schol. Pind. Ol. 7. p. 158. 66) P. 6, 7, 1. Schol. Pind. Ol. 7. p. 158. 66) P. 6, 4, 3. p. 20. 69) Nach Phot. Lex. v. Paurovola Neuroles war Vantartes ein Argeter. urounta Neueris war Pantartes ein Argeier.

Pantartes geglichen haben 70), ber ein Liebling bes Pheis bias war. Pantartes fiegte auch unter ben Knaben in ber 86. Dlympiade" 71). Den Ramen beffelben (Παντάρκης καλός) grub Pheibias bem Finger bes olyms pifden Beus ein 72). Die Bilbfaule, wodurch Pantars tes, ber Geliebte bes Pheibias, als Sieger im Ringtams pfe ber Anaben verherrlicht murbe, ftanb gwifchen ber Statue bes Ittos und bem von Ageladas verfertigten Bagen bes Epibamnier Rleoftbenes, alfo in ber Umges gend bes von ben Bellenen nach ber Schlacht bei Plazta errichteten Beus 73). Außerbem fiegte ber Eleer Pans tartes - wir wiffen nicht, ob berfelbe, von bem wir bisber hanbelten, ober ein anberer - mit bem Reitpferbe und erhielt beshalb ein Denfmal. Gine andere Bilbfaule, bie wir weiter unten aufführen werben, wurde ihm wegen eines Friebensschluffes errichtet 74).

Peifirrhodos 74), ben Pherenite, Schwester ber Ral lipateira und Tochter bes Diagoras 76) ubte, fiegte als Knabe im Faufttampfe 77) und wurde als Thurier ausgerufen '8); feine Bilbfaule ftand bei ber feines muts terlichen Großvaters 79).

Der Lakedamonier Anaranbros flegte mit bem Bagen, wie Corfini annimmt 60), vor ber 90. Dlympiade; feine Bilbfaule ftellte ihn betend bar 1). Bor ihm fiegte fein Großvater im Pentathlon.

Der Latebamonier Artefilaos, Bater bes Lichas, flegte zweimal mit Pferben 62), vor ber 90. Dl., in mel-

cher fein Sohn Lichas ben Sieg bavon trug.

Der Gleer Umertes fiegte im Bingen unter ben Anaben. Seine Bilbfaule verfertigte b Ergeier Phrab= mon 83), ber in ber 87. Dl. blubte.

Der Lakedamonier Lykinos siegte im Bettlaufe ber polliabrigen Pferbe. Er ftellte zwei Bilbfaulen auf. Diefe batte ber Athener Myron verfertigt 8 4).

Der Azanier Philippos aus Pallene flegte als Knabe im Faustfampfe. Seine Bilbfaule verfertigte Myron . . ).

Der Rleonder Timanthes fiegte als Pantratiaft uns ter ben Mannern. Seine Bilbfaule verfertigte ber Athes ner Myron 86).

Dieser, ber in ber 87. Dl. blubte, hatte enblich eine Bilbfaule verfertigt, die neben ber Stele bes Chionis fand und barum fur ein Bildnig beffelben galt. Paus fanias wiberlegt biefe Meinung . 7). Inbeffen konnten

70) Boll. S. 191—193. Siebent. S. 16—21. Qu. de Quincy p. 224. Comm. Soc. Gott. rec. cl. hist. et philol. T. VI. p. 142. Unbere betrachteten biese vorgebliche Portrattchnlichtett als eine Sage. Wind elm. B. 6ter Bb. 2te Abth. S. 66. Reit als eine Sage. Win delm. W. 6ter Bb. 2te Abth. S. 66. 71) P. 5, 11, 2. p. 353. 72) Clem. Alex. admon. p. 35. C. ed. Sylb. Arnob. adv. gent. VI. 13. p. 199. Phot. Lex. l. c. Herm. In Nazianz. Carm. Jamb. 18. T. II. p. 184. ed. Ven. wirb irrig der Finger der Pallas als Ort der Inschrift genannt. cf. Comm. Gott. l. l. p. 142. 154. 73) P. 6, 10, 2. p. 48. 74) P. 6, 15, 2. 75) Boeckh. Expl. Pind. p. 166. 76) Boeckh. l. l. Corsini Fast. agon. p. 137. 77) P. 6, 7, 1. 78) P. 6, 7, 2. 79) Schol. Pind. Ol. 7. p. 158. 80) Corsini Diss. agon. p. 122. 81) P. 6, 1, 2. p. 6. In Evergangen. 82) P. 6, 2, 1. 83) P. 6, 8, 1. 84) P. 6, 2, 1. 85) P. 6, 8, 5. 86) P. 6, 8, 8. 87) P. 6, 13. 1. 13, 1.

bie Lakebamonier fie lange nach Chionis Siegen, bie, wie wir oben berichteten, in die 28., 29., 30. und 31. Dl. fallen, ihm zu Chren errichtet haben. Un Portralt: ähnlichkeit war natürlich nicht zu benken.

Dorieus aus Rhobos, jungfter Sohn bes Diagoras, fiegte in ber 87., 88. und 89. Dl. im Panfration 88) und wurde als Thurier ausgerufen 89).

Hellanitos aus Lepreon, Sohn des Altanetos, siegte

in ber 89. Dl. als Anabe im Faustkampfe 90).

Der Lakebamonier Lichas 91), Sohn bes olympischen Siegers Arkefilaos, fiegte in ber 90. Dl., als bie Lakes bamonier von ben Rampffpielen ausgeschloffen waren 92), im Namen bes thebanischen Bolfes mit bem Bagen. Er band bem siegenden Wagenführer selbst die Tania um, wurde aber beswegen von ben Bellanobifen gegeißelt. Seine Bilbfaule ftellte Lichas erft nach Beenbigung bes burch biefe Beleidigung herbeigeführten Krieges auf 93), in welchem bas Gefecht ber Latebamonier und Gleer in ber Altis vorfiel 94). Nahe bei seiner Bilbfaule ftanb bie bes eleischen Bahrfagers Thraspbulos.

Rynista, Tochter bes lakebamonischen Konigs Archie bamos II., erhielt wegen bes olympischen Bagenfieges 95), bessen wir in bem Abschnitte Olympieion zu Olympia gebachten, in ber Altis einen mit Pferben bespannten Wagen, mit bem Bagenfuhrer und ihrem eigenen Bilbnisse. Das gange von Apelles 96), ber von ber 87-95. Dl. blubte, verfertigte und mit Aufschrift versebene Runfts werk, fant auf einer fteinernen Bafe neben ber Bilbs. bes Troilos. Dabei standen die Bilbfaulen der Lakedas monier Anarandros und Polyfles Polychaltos, welche mit Wagen gestegt hatten 97).

Theattos aus Lepreon, Cobn bes Manetos, fiegte in ber 90. Dl. als Faustfampfer unter ben Anaben 98). Androsthenes aus Manalos, Sohn des Lochaos, siegte Dl. 90. 99) und 91. ober 92, ale Panfratiaft unter ben Mannern. Seine Bilbfaule verfertigte Nikobamos aus Manalos 1), ber um bie 90. Dl. blubte.

Antiochus aus Lepreon, siegte als Pankratiast unter ben Mannern. Seine Statue verfertigte berfelbe 2).

Damorenibas aus Manalos fiegte als Fauftfampfer unter ben Mannern. Seine Bilbf. verfertigte berfelbe 3).

Mikoftratos aus Berda, Cohn bes Tenokleibes, fregte als Knabe im Ringen. Die Statue hatte Pantias ver fertigt, ber von feinem Lehrmeifter bis in bas fiebente Glied auf ben Aristokles aus Sityon hinauf bie Meister namhaft machen konnte, welche einander nach und nach unterwiesen hatten .). Bahrscheinlich bithte Pantias, Sostratos Sobn, um Dl. 92 5).

<sup>88)</sup> P. 6, 7, 1. Thuc. 3, 8. Boeckh. Expl. Pind. p. 166. 89) P. 6, 7, 2. 90) P. 6, 7, 3. 91) Müll. Dor. II, 411. 92) Thuc. 5, 49. Paus. 3, 8, 2. 93) P. 6, 2, 1. Thuc. 5. 50. cf. Xenoph. Hell. 3, 12. 94) P. l. l. et 5, 20, 2, 3, 8, 2. 95) über die Siege griech. Jungfrauen f. Mall. Dor. II, 262.
96) Ablten in Bottig. Amalth. 3. B. S. 128.
97) Paus.
6, 1, 2.
98) P. 6, 7, 8.
99) Thuc. 5, 49.
1) Paus. 6, 6, 1.
2) P. 6, 3, 4.
5) Ahlerschie Epochen b. b. A. Ste Abh. Anm. &. 85.

dolphamas aus Stotussa, Sohn bes Nikias, siegte ankratiast 6). Seine Bilbsaule, die auf hohem Kuß: stand, hatte lange nach seinem Tode 7) Lysippos

igt \*).

leistion aus Epibauros, Sohn bes Theophilas, im Faustkampfe unter ben Mannern. Seine Bilbs. igte ber Argeier Polykleitos \*). Der altere Polysbluhte nach Ol. 89. 2., ber jungere kurz vor ber Ikompiabe.

berfilochos aus Rorkyra fiegte (im Faustkampfe) ben Anaben. Seine Bilbfaule hatte berfelbe Runft-

fertigt 10).

m Dl. 95 verfertigte Kallikles aus Megara, Sohn beotosmos, die Bilbfaule des Diagoras aus Rhos Sohnes des Damagetos, der in der 79. Dl. als ampfer unter den Mannern gesiegt hatte 11). Die ule beschreibt der Scholiast des Pindar 12).

der Ardzenier Bautis siegte unter ben Mannern inger. Seine Bilbsaule verfertigte Nautybes 14), ber 95. Dl. blubte.

beimon aus Argos, Bater bes Aristeus, erhielt im

i ben Gieg.

ukles, aus der Familie der Diagoriden auf Rhos John des Kallianar, siegte im Faustkampse. Die ulen beider hatte derselbe Naukydes versertigt 14). der Eleer Archidamos, Sohn des Xenias, siegte im 1 unter den Knaden. Seine in der Nähe der reche eite des Heráon aufgestellte Bildsäule hatte des Naukydes Schüler, der Sikyonier Alypos verst, der nach der 93. Dl. blühte.

uthomenes von Manalos in Arkabien fiegte im i querft unter ben Knaben, hernach unter ben

m.

teolaibas, Prorenos Sohn, aus Pheneos in Arkaiegte als Fauskämpfer unter ben Knaben. Seine
tle skand, wie die des Symmachos, rechts von dem
t 16).

er Eleer Symmachos, Sohn bes Afchylos, fiegte ngen unter ben Mannern. Verfertiger ber brei tien war ber erwähnte Sikyonier Alypos 17). ykelos aus Sikyon siegte im Faustkampse unter taben. Seine Bilbs. versertigte ber Sikyonier Ra-

Schüler des Argeier Polykleitos 18). Dieser Rasber von einem alteren unterschieden werden muß, nach ber 93. und in der 95. Olympiade.

iagoras aus Rhodos, Sohn bes Damagetos und chter bes Aristomenes 19), siegte, wie wir oben ten, in der 79. Dl. 20) als Faustämpfer unter annern. Seine vier Ellen und fünf Finger hohe ule stand bei denen seiner Sohne und bei der Bilds

saule bes Lysanbros. Sie streckte bie rechte Hand vor und lehnte die linke an die Seite 21). Sie ward viele Jahre später von Kallikles aus Megara, dem Sohne des Theolosmos, versertigt 22). Theolosmos blubte Dl. 87, 2.23), Kalliklos um Dl. 95.

Gnathon aus Dipaa fiegte als Knabe im Faustkampfe 2 4). Seine Bilbs. verfertigte Kallikles aus Me-

gara, ber um die 95. Dl. blubte.

Naryfibes aus Phigalia, Sohn bes Damaretos, fiegte als Ringer unter ben Mannern. Seine Bilbs. ver-

fertigte Dadalos aus Sityon 23).

Der Eleer Timon siegte im Penthathlon in allen griechischen Spielen, mit Ausnahme ber isthmischen, von benen die Eleer ausgeschlossen waren. Dieses sagte die an seiner Bildsaule stehende Inschrift aus 26). Bus solge berselben zog er mit den Atolern gegen die Thessaler zu Felde und besehligte aus Freundschaft sur die Atoler die Besahung zu Naupaktos 27). Bielleicht siegte derselbe Timon auch mit dem vierspännigen Wagen, so daß er noch eine andere Bildsaule in der Altis erhielt, die an einem verschiedenen Orte stand. Timons Statue stand neben dem Pserde, worauf sein kleiner Sohn Uspos saß, der mit dem Reitpserde gesiegt hatte. Die ganze Gruppe war ein Werk des Dadalos aus Siknon, der das Denkmal des Sieges der Eleer über die Lakedamonier in der Altis versertigt hatte 28). Dadalos lebte um Dl. 95, 2.

Der Eleer Eupolemos, ben Diodor 2°) Eupolis nennt, fiegte in ber 96. Dl. im Stadion unter ben Mannern 3°). 3wei Hellanodiken erkannten ihm ben Sieg zu, aber ber britte bem Leon aus Ambrakia. Dieser Leon verklagte jene zwei Hellanodiken bei bem olympischen Rathe 31). Eupolemos Bilbsaule versertigte der Sikyo-

nier Dabalos 32).

Dikon aus Kaulonia, Sohn bes Kallimbrotos, ber Dl. 99. unter ben Mannern im Stadion siegte 33), erzhielt früher ben Sieg im Stadion unter ben Knaben und wegen bieses Sieges eine Bilbsaule 34).

Aristeus aus Argos, Sohn bes olympischen Siegers Cheimon, erhielt im Dolichos ben Sieg. Seine Bilbs. verfertigte Pantias aus Chios, Schuler seines Vaters Sostratos. Pantias blühte um bie 96. Dl. 35).

Xenobitos siegte als Faustlämpfer unter ben Knasben. Seltsam genug zeigte ihn bas in ber Altis aufgesstellte Kunstwerk zu Pferbe, und neben bem Pferbe stand Kenombrotos, ber zu Pferbe gesiegt hatte. Bielleicht war Xenobitos ber Sohn bes Xenombrotos. Den Xenobitos versertigte Pantias 36).

Xenombrotos aus Ros fiegte zu Pferbe. Seine Bilbfaule und bas babei ftebenbe Pferd verfertigte ber

Ol. 93. Euseb. Chron. canon. p. 150. 7) Hemsterh. I. p. 61. Sillig Cat. art. p. 262. 8) P. 6, 5, 1. 9) 3, 4. 10) P. 6, 13, 4. 11) P. 6, 7, 1. Siebelis ad i, 7, 1. T. III. p. 29. 80. 12) Schol. Pind. Ol. 7. p. 13) P. 6, 8, 3. 14) P. 6, 9. 1; 6, 1. 15) P. 6, 1, ) P. 6, 1, 2. 17) P. 6, 8, 3 u. 1, 2. 18) P. 6, 13, ) P. 4, 24, 1, 6, 7, 1. extr. Boeckh. Expl. Pind. p. 165. 10l. Pind. Ol. 7. p. 157. Boeckh. Expl. Pind. p. 164.

<sup>21)</sup> Schol. Pind. Ol. 7. p. 158. Boeckh. 22) P. 6, 7, 1. 23) f. Olympicion zu Megara in bitser Encyst. 24) P. 6, 7, 3. 25) P. 6, 6, 1. 26) P. 5, 2, fin. 6, 16, 2. 27) P. 6, 16, 2. 28) P. 6, 2, 4. 29) Diod. Sic. 14, 55. 30) P. 8, 45, 3. Euseb. Chron. canon. p. 151. 31) P. 6, 3, 3. 32) P. 6, 3, 5. 35) Buseb. Chron. canon. p. 151. 34) P. 6, 3, 5. 35) Xhierfa III. Anm. S. 85. Sillig p. 90. 316. Will. Handb. X. 40\*

Aginete Philotimos 37), ber, wenn er wirklich ein Beits genoffe bes Pantias mar, in bie 96. Dl. zu fegen ift.

Der Eleer Aristobemos, Sohn bes Thrasis, siegte als Ringer unter ben Mannern (Dl. 98.) 38). Geine Bilbfaule verfertigte ber Sityonier Dabalos, ber ein Schus ler feines Baters Patrolles mar 39).

Der Milefier Antipatros, Sohn bes Rleinopatros, fiegte im Sauftfampfe unter ben Knaben, vielleicht in ber 98. Dl., in welcher Dionysios Theoren, Quadrigen und Geschenke nach Dlympia schickte \* °). Seine Bilbfaule

verfertigte Polnfleitos \*1).

Difon aus Kaulonia, Sohn bes Kallimbrotos, siegte querft, wie wir fruber bemerkten, unter ben Anaben und erhielt eine Bilbfaule. hierauf fiegte er zweimal im Stas bion unter ben Mannern und ließ, burch Geld befrochen, als Syratufier fich ausrufen. Wegen jedes biefer Siege erhielt er eine Bilbfaule zu Olympia 42). beiben letten Siege fallt in die 99. Dl. 43).

Agenor aus Theben, Sohn bes Theopompos, siegte als Ringer unter ben Anaben. Seine von Polyfleitos, bem Schuler bes Maufydes gelieferte Statue hatten bie

Photeer aufstellen laffen 44).

Kynistos aus Mantinea siegte als Knabe im Faustkampfe. Seine Bildfaule verfertigte Polykleitos 45).

Pythofles, ein Eleer, fiegte im Pentathlon.

Tenofles aus Manalos siegte als Knabe unter ben Ringern. Ihre Bilbfaulen verfertigte Polytleitos 46).

Alfatos aus Kleitor, Sohn bes Alfinoos, fiegte im Faufitampfe ber Knaben. Seine Bilbfaule hatte Kleon

verfertigt 47).

Der Eleer Deinolochos fiegte als Knabe im Stabion. Aus Paufanias fcbloffen Einige, bag er ein Gohn bes Alkinoos und Bruder des Troilos war, ber Dl. 102 fiegte.

Der Eleer Sysmon siegte im Funfkampfe. Seine Bilbfaule trug Salteren von alter Form, und ftand neben

ber des Lepreaten Untiodyos.

Kritodamos aus Kleitor siegte als Knabe im Faust=

tampfe.

Enfinos aus hernia siegte im Stadion unter ben Rnaben. Ihre Bildfaulen verfertigte Rleon, ber Sityonier, ber in ber 98. und 100. Dl. blubte 48).

Der Kreter Gotabes siegte in der 99. Dl. im Do= lichos, und nochmals in ber 100 Dl. Das zweite Mal ließ

er als Ephefier fich ausrufen 49).

Der Gleer Sippon siegte im Fauftfampfe unter ben Rnaben. Ceine Bilbfaule verfertigte ber Sityonier Des mofritos, ber ben Pifon aus Kalaureia (um Dl. 91.) jum Behrmeifter hatte und im funften Gliebe aus ber Schule bes Athener Kritias war so). Demofritos blubte also vermuthlich um Dl. 100.

Der Eleer Pyrrhos siegte als Hellanobike mit bem

vierfpannigen Wagen, Dl. 102 51).

Der Eleer Troilos, Sohn bes Alkinoos, siegte in ber 102. Dl. nicht allein mit einem Gespann von zwei vollig erwachsenen Pferden, sondern auch von zwei Ful-Ien. Seine von Lisippos verfertigte Bilbfaule 32) stand neben bem Bagen ber Annista.

Der Eleer Stomios siegte im Pentathlon. Die Inschrift ber Bilbfaule gebachte feiner Thaten im Rriege ber Eleer und Thebaer gegen Sikyon nach ber Schlacht

bei Leuktra, Dl. 102. 53)

In ber 103. Dl. fiegte ber zwölfjährige Meffenier Damistus im Stabion 64).

Eubotas aus Aprene siegte im Stadion und hatte fein Bild noch vor dem Rampfe verfertigen laffen, ferner in ber 104. Dl. mit bem Bagen 53).

Sostratos aus Sikyon, Akrochersites, siegte als Panfratiaft in der 104. Dl., welche die Eleer in ihre Ana: graphai nicht eintrugen, weil nicht fie felbst, sonbern bie Pifaer und Arkader die Rampffpiele anftellten 56). Dierauf erhielt Sostratos noch zwei Siege zu Dlympia 57).

Duris aus Samos siegte im Faustkampfe unter ben Anaben 58). Damals wurden, wie Paufanias aus ber Inschrift ber Bilbfaule in einer fehr verborbenen Stelle berichtet \* 9), die Samier aus ber Insel vertrieben. Sib lig benkt an bas Sahr 990. v. Chr. Geb. 60), in welchem die Olympiadenrechnung noch gar nicht bestand. Corsini verstand die zur Beit bes Darius furz vor ber 67. DL erfolgte Flucht 61), Panoffa 62) eine andere, bie in ber 107. Dlympiade sich ereignete. Die Bildfaule wurde erst bann aufgestellt, als bie Samier in ibr Baterland gurudgefehrt waren 63), nach Panofta 64) in ber 114. Dl. Berfertiger ber Bilbfaule bes Duris, bie eine Inschnift enthielt, war ber fonft vollig unbefannte Sippias.

Philonides, Botos Sohn, aus der tretischen Cherrhonesos, war ήμεροδρόμος Alexander des Großen und siegte vielleicht im Stadion zu Olympia, weil er daselbst

eine Bilds. hatte 65).

Der Eleer Theotimos, Sohn bes Mojdion, welche Moschion mit Alexander bem Großen gegen Dareios und bie Perfer zog, siegte im Faustkampfe unter ben Knaben Seine Bilds. verf. Datondas aus Sityon 66), ber, wi hieraus hervorgeht, um die 114. Dl. blubte.

Ensippos verfertigte, wie wir schon früher berichte ten, die Bildfaule des langst verstorbenen Polydamas "),

beffen Sieg in die 93. Dl. fällt.

Chilon aus Patra in Achaia siegte zwei Ral ju Dlympia im Ringen unter ben Mannern.

Kallikrates aus Magnesia am Letháos flegte imi Mal im Hoplitenlauf.

<sup>87)</sup> P. 6, 14, 5. 88) Euseb. Chron. canon. p. 151. P. 6, 3, 2. 40) Diod. Sic. 14, 108. 41) P. 6, 2, 4. P. 6, 8, 5. 48) Diod. Sic. 15, 14. 44) P. 6, 6, 1. 42) 45) P. 6, 4, 6., wo Sillig ben jüngern Polytleitos versteht. Cat. art. p. 367. 461 P. 6, 7, fin. 9, 1. 47) P. 6, 9, 1. 48) P. 6, 1, 2. 3, 4. 8, 3. 10, 2. 49) P. 6, 18, 4. 50) P. 6, 3. 2.

<sup>51)</sup> P. 6, 1, 2. 52) P. 6, 1, 2. Sillig Cat. art. p. 25
53) P. 6, 3, 1 et 2. 54) P. 6, 2, 5. 55) P. 6, 8, 2. 5
P. 6, 4, 2. 57) P. 6, 4, 1. 58) P. 6, 13, 3. 59) P. 1.
60) Sillig. Cat. Art. p. 231. cf. Paus. 7, 4, 3. 7, 2, 5. 6
Herodot. 3, 149. Strab. 1. 14. p. 638. Corsini Diss. 45
Flor. 1747. p. 129. 62) Res Samior. p. 57. 97. 65) 1
6, 13, 3. 64) P. 1. 1. p. 57. 98. 65) P. 6, 16, 4. 6
P. 6, 17, 8. 67) P. 6, 5, 1.

Xenarches aus Stratos in Afarnanien, Sohn bes Philandridas, siegte im Pankration. Ihre Bilds. verfertigte Lysippos 68), der in der 114. Dl. noch lebte.

Der Meffenier Damaretos siegte im Faustampfe unter den Knaben. Seine Bildsaute verfertigte ber Athener Silanion 69), Zeitgenosse des Lysippos.

Der Eleer Satyros aus bem Geschlechte ber Jamis ben, Sohn bes Lyfinnar, fiegte im Fauftampfe zwei Mal. Der Meffenier Telestas siegte unter ben Knaben im

Faustkampfe. Ihre Bildsaule hatte Silanion verfertigt 70).

Der Eleer Pyttalos, Sohn bes Lampis, siegte im Faustkampfe unter ben Knaben. Im britten Jahre ber 103. Dlympiade schlichtete er einen Grenzstreit zwischen ben Arkadern und Eleern 71). Seine Siegesffatue in ber Altis verfertigte ber Dlynthier Sthenis 72), Bruber bes Lysistratos. Sthenis blubte mit Lysippos, Guphronides, Softratos, Jon, Silanion in der 114. Dl. 73).

Der Eleer Chorilos überwand im Faustkampfe bie Seine Bilbsaule verfertigte der Dlynthier

Sthenis 74).

Der Eleer Kallon, Sohn bes harmobios, fiegte als Rnabe im Faustkampfe. Seine Bilbfaule verfertigte Daippos, ber in der 120. Dl. bluhte 75) und von Plis nius unter ben Sohnen und Schulern bes Lysippos aufgeführt wird 76).

Rikandros fiegte zwei Mal im Diaulos. Seine Bilbfaule verfertigte Daippos, ber in ber 120. Dl.

blubte 77).

Der Eleer Timosthenes siegte als Knabe im Sta-Seine Bilbfaule, bie bei ber bes Timon und Ulppos und bes eleischen Bahrlagers Thrafpbulos fant, hatte Lysippos Schuler, ber Sikyonier Eutychibes, ver fertigt 78), der in der 120. Dl. bluhte 79).

Mitten unter nicht ansehnlichen Bildfaulen fanb bie bes Eleer Alexinifos, ber im Ringen unter ben Anas ben siegte. Kantharos aus Sikvon hatte fie verfertigt 80). Dieser scheint in ber 128. Dl. gelebt zu haben 81).

Rratinos aus Ageira in Achaia, ber schönste feiner Beit, siegte als Knabe im Ringen. Seine Bilbfaule hatte Kantharos aus Sikpon, Gohn bes Aleris und Schuler des Eutychides, verfertigt 82).

Die Bilbsaule bes Philinos aus Ros, Sohnes bes Begepolis, ber in ber 129 und 130. Dl. 83) und, wie Paufanias berichtet, funf Dtal im Laufen gu Dlympia

fiegte, errichteten bie Roer 84).

Der Elcer Paanios, Sohn bes Dammtries, fiegte im Ringen zu Dlympia in ber 141. Dl. 84). In ber folgenden Olympiade wurde er im Ringen von Kapros, bem Sohne des Pothagoras, übermunden 86).

Der Thebaer Rleitomachos, Sohn bes hermofrates, fiegte in ber 141. Dl. unter ben Pankratiaften und in ber 142. Dl. unter biefen und ben Faustkampfern 87). Die Bilbfaule hatte fein Bater Bermofrates aufgeftellt.

In der 142. Dl. siegte der Eleer Rapros, Sobn bes Pythagoras, an einem Tage im Ringen und Pans fratiaftentampfe 88). Gein Gegner im Ringen mar Paanios. Kapros erhielt zu Dlympia zwei Statuen 89).

Agemachos aus Rygifos fiegte im Stabion in ber 147. Dlympiade 90). Geine Bilbfaule mar, wie aus ber Inschrift erhellte, in Argos verfertigt 91).

Leonidas aus Rhodos siegte im Stadion in der 154. 155. 156. und 157. Olympiade 92). Pausanias bemerkt, baß er im Bettlauf awolf Siege erhielt 03).

Amontas aus Ephefos, Sohn bes Bellanifos, fiegte als Anabe im Pankration. Seine Bilbfaule verfertigte ber Athener Polyfles, Schuler bes Athener Stadieus 94).

Artemidoros aus Tralles fiegte in ber 212. Dl. als

Pankratiast unter ben Mannern 95).

149

Polites aus Reramos in Karien fiegte an einem Tage im Dolichos, Stadion und Diaulos 96). Diefes geschah in der 212. Dlympiade 97).

hermogenes aus Xanthos in Lyfien fiegte im Stabion in ber 215. und 217. Dl. 98). Rach Paufanias erhielt er in brei Olympiaden acht Mal ben Kotinos Frang. Deshalb nannten ihn die Bellenen Sippos (Pferd) 99).

Als Paufanias zu Olympia war, ungefähr in ber 238. Dlympiabe, wollte ein romischer Senator, ber in ben olympischen Spielen gefiegt hatte, fehr nabe bei ber Saule bes Onomaos eine eherne Statue mit Aufschrift aufstellen laffen 1).

B. Olympionifenftatuen in ber Altis, von benen wes ber die Zeit des Sicges, noch die des Kunftlers befannt, in alphabetischer Orbnung.

Agametor aus Mantinea fiegte als Knabe im Faustkampse?). — Der Eleer Agathinos, Sohn bes Thraspbulos, siegte unter ben Mannern; man weiß nicht, in welcher Kampsgattung. Seine Bilbsaule errichs teten bie Pelleneer in Achaia 3). - Ageles aus Chios fiegte im Faustkampfe unter ben Anaben. Seine Bilbfaule verfertigte Theomneftos aus Sarbes 4), beffen auch Plinius gebenkt 5). - Der Gleer Agiabas fiegte im Faustkampfe unter ben Anaben. Seine Bilbfaule verfertigte Serambos aus Agina 6). - Der Gleer Afchis



<sup>68)</sup> P. 6, 4, 4. 17, 2. 2, 1. 69) P. 6, 14, 5. 70)
P. 6, 4, 8. 14, 1. 71) P. 6, 16, 7. Diod. Sic. 15, 77.
72) P. 6, 16, 7. 73) Plin. H. N. 34, 19. 74) P. 6, 17, 3.
75) Plin. H. N. 34, 8, 19. 76) Plin. H. N. 34, 8, 19.
§. 7. 77) P. 6, 16, 4. 78) P. 6, 2, 4. 79) Plin. H.
N. 34, 19. cap. 8. 80) P. 6, 17, 5. 81) Sillig Cat. art.
p. 37. 139. 82) P. 6, 3, 3. 83) Ruseb. Chron. can.
p. 153. 84) P. 6, 17, 1. 85) P. 6, 16, 7. 6, 15, 6. cf.
Suid. ν. Κλειτόμαχος). 86) P. 6, 15, 6.

<sup>87)</sup> P. 6, 15, 3. cf. Suid. ν. Κλειτόμαχος. Gpigramm bes Altaos Anthol. Pal. T. II. p. 209. 88) P. 6, 15, 3. Euseb. Chron. can. p. 154. Suid. ν. Κλειτόμαχος. 89) P. 6, 15, 6. 90) Euseb. Chron. can. p. 155. 91) P. 6, 18, 4. 92) Euseb. Chron. can. p. 155. 93) P. 6, 18, 5. 6. hierúber Guil. Lloyd Series chronolog. Olympiad. Oxoniae. 1700. fol. p. XXVII. 94) P. 6, 4, 8. 8 bttíger Amalthea. Ster Bb. 6. 289—293. 95) P. 6, 14, 1. 96) P. 6, 18, 2. 97) Euseb. Chron. can. p. 160. Guil. Lloyd l. l. p. XXXVI. 98) Euseb. Chron. can. p. 160. 99) P. 6, 13, 2.

1) P. 5, 20, 4. 2) P. 6, 9, fin. 3) P. 6, 15, 6. 4) P. 6, 15, 2. 5) Plin. H, N. 34, 8, 19. §. 33. T. V. p. 131. 6) P. 6, 10, 2,

nes fiegte zwei Mal im Pentathlon und erhielt für jeben Sieg eine Bilbfaule 7). - Der Gleer Unauchibas, ber mahrscheinlich von einem andern Unauchidas, Sobn bes Philys, unterschieben werden muß, siegte im Ringen unter ben Knaben und erhielt eine Bilbfaule 8). -Der Eleer Anauchibas, Sohn bes Philps, fiegte als Ringer erft unter ben Knaben, bann unter ben Mannern. Der Berfertiger seiner Bilbfaule mar unbekannt 9). Die Bilbfaule eines ber beiben Anauchibas ftand fehr nabe bei bem Beihgeschenke ber Menbaer 10). — Der Lakebamonier Unaranbros fiegte mit bem Bagen. In ber Infdrift feiner Bilbfaule, bie ihn betend vorftellte und bei bem Bagen und ber Statue ber Kynista ftanb, wurde gefagt, daß fruher fein Bater im Ventathlon befrangt worden fei 11). - Der Sikyonier Aratos, Sohn bes Kleinias, siegte mit bem Bagen. Die Bilbfaule batten bie Korinthier aufstellen laffen 12). — Mit vierspannigem Bagen siegte Archibamos aus Glis 13). -Der Mithlender Archippos fiegte vor bem 20. Lebens= jahre unter den Mannern als Faustfampfer zu Olympia und in andern Spielen 14). — Der Eleer Ariftei= bes fiegte laut ber Aufschrift feiner Statue im Soplitenlaufe zu Olympia und in andern Kampfarten zu Potho und Remea 15). — Ariftophon, Sohn bes Lykis nos, fiegte unter ben Mannern im Pantratiaftentampf. Seine Bildfaule errichtete das Bolk ber Athener 16). — Ufamon fiegte im Faufttampfe unter ben Mannern. Seine Bilbfaule verfertigte ber Meffenier Pyrilampes 17). Athenaos aus Ephefos fiegte als Fauftampfer unter ben Knaben. Seine Bilbfaule ftand bei ber von ben Samiern errichteten bes Lyfanbros 18). — Der Gleer Brimias fiegte im Faustfampfe unter ben Mannern 19). - Der Milefier Butas, Cobn bes Polyneites, siegte im Faustkampfe unter ben Rnaben 20). -Chareas, Sohn bes Charemon, aus Sikpon siegte im Rauftampfe unter ben Anaben. Seine Bilbfaule verfertigte laut ber Inschrift ber fonft unbekannte Afterion, Sohn bes Afchylos 21). - Der Gleer Charinos fiegte im Diaulos und Soplitenlauf 22). - Chars mibes aus Elis siegte als Knabe im Faustkampfe 23). - Damarcos, ein Parrhafier, Cohn bes Dinnttas, fiegte unter ben Faustfampfern 24). - Der Latebamos nier Deinofthenes fiegte im Bettlauf unter ben Dans nern. Neben seiner Bilbfaule in ber Altis errichtete er felbst eine Stele, worauf angemerkt war, bag ber Weg von ihr bis zu einer anbern Stele zu Lakebamon 660 Stabien betrug 25). - Demofrates von Tenebos fiegte im Ringen unter ben Mannern. Seine Bilbfaule verfertigte ber Milefier Dionpfifles 26), ber fonft vollig

unbekannt ift. Eine Erzählung von einem Ringer De mokrates liefert Melian 27). — Diallos aus Smyrna, Sohn des Pollis, siegte als Pankratiast unter ben Anas ben 28). — Eikasios, Sohn bes Lykinos und ber Tochter bes olympischen Siegers Hermesianar, siegte im Ringen unter ben Knaben 29). — Der Arkaber Emau= tion siegte im Stadion unter ben Knaben 30). — Der Eleer Eperaftos, Theogonos Sohn, ein Bahrfager aus bem Geschlechte ber Alntiben, fiegte im Soplitenlaufe 31). — Epitherfes, Metroboros Sohn, aus Ernthra in Jonien, siegte zwei Mal im Faustkampfe zu Dlympia und erhielt von ben Erythraern eine Bilbfaule 32). - Der Gleer Gualfibes fiegte im Faufttampfe unter ben Knaben 33). Der Eleer Euanoris bas fiegte unter ben ringenben Anaben. 2018 er Bellas nobit wurde, hat er auch bie Namen ber olympischen Sieger aufgezeichnet 34). - Guanthes aus Rygitos fiegte im Faustkampfe unter ben Mannern 35). - Gut: les aus Rhobos, Sobn bes Rallianar und ber Kallipateira, ber Tochter bes Diagoras, siegte als Faustkampfer unter ben Mannern 36). — Der Athener Glaukon, Sohn bes Eteokles, siegte mit bem Magen, ben vollig ausgewachsene Roffe zogen. Man fab in ber Altis eis nen ihm zu Ehren aufgestellten Bagen 37). - Det Eleer Gorgos siegte sechs Mal zu Olympia, vier Mal im Pentathlon, ein Mal im Diaulos und ein Mal im Soplitenlauf 38). — Der Meffenier Gorgos, Sohn bes Cutletos, fiegte im Pentathion. Seine Bilbfaule verfertigte der Bootier Theron 39), ber fonft vollig unbekannt ift. — Begefarchos aus Tritaa in Arkabien (spater in Achaia), Sohn bes Samostratos, siegte im Faustkampfe unter ben Mannern. Die Bilbsaule, beren Inschrift in elegischen Bersen abgefaßt war, hatten bie Sohne bes Polytles verfertigt '), welche bie Bilbfaule ber Athena Kranaa fur ben 20 Stabien von Clateia entfernten Tempel lieferten \*1). - Die Bilbfaule bes Rolophonier hermefianar, Sohnes bes Agoneos, welcher im Ringen unter ben Anaben fiegte, warb von ben Kolophoniern errichtet \*2). - Die Bilbfaule bes Berobotos, ber im Stadion unter ben Anaben und unter allen Rlazomeniern zuerst zu Olympia fiegte, errichtete feine Baterftadt Klazomene 43) - Der Gleer Sippomachos, Cobn bes Mofchion, fiegte als Knabe im Faustlampfe. Der Berfertiger feiner Bilbfaule war nicht bekannt \*\*). — Der Rhobier Syllos fiegte im 18. Lebensjahre unter ben Mannern im Ringen. 3wei Jahre spater erfolgte fein Tob 45). - Der Torantiner Ittos 46), Sohn bes Mikolaibas, fiegte im Pentathlon und war bann ber befte Gymnaft feiner

<sup>7)</sup> P. 6, 14, fin. 8) P. 6, 16, 1. 9) 6, 14, 5. 10)
P. 5, 27, 8. 11) P. 6, 1, fin. 12) P. 6, 12, 3. v. Köhler Gesch. d. Ehre der Bilds. l. l. p. 77. 13) P. 6, 17, 4.
14) P. 6, 15, 1. 15) P. 6, 16, 8. 16) P. 6, 13, fin.
17) P. 6, 16, 4. 18) P. 6, 4, 1. 19) 6, 16, 4. 20)
P. 6, 17, 2. 21) P. 6, 3, 1. 22) P. 6, 15, 2. In Besgug auf Corfini Diss. agon. p. 125. s. v. Charinus bemerke ich, baß Paus. 1, 23, 11. Enixaolivov zu lesen ist. 23) P. 6, 7, 1. 24) P. 6, 8, 2. 25) P. 6, 16, 6. 26) 6, 17, 1.

<sup>27)</sup> Aelian. var. hist. 4, 15, fin. 28) P. 6, 18, 4. 29) 6, 17, 3. 30) P. 6, 17, 2. 31) P. 6, 17, 4., wo bit Snr fctr. feiner Bitbs. mitgetheilt wirb. 32) P. 6, 15, 3. 38) P. 6, 16, 4. 34) 6, 8, 1. 35) P. 6, 4, 6. 36) P. 6, 7, 1. Schol. Pind. Ol. 7. p. 158. Boeckh. expl. Pind. p. 166. 37) P. 6, 16, fin. 38) P. 6, 15, 5. 39) 6, 14, 5. 40) P. 6, 12, fin. 41) P. 10, 34, fin. 42) P. 6, 17, 2. 43) P. 6, 17, 1. 44) P. 6, 12, 3. 45) P. 6, 14, 1. 46) Platon. de leg. l. 8. p. 839. e. Vol. VIII. p. 420. Bip.

Beit 47). — Der Lakone Kelliteles fiegte im Ringen unter ben Mannern, fein Sohn Polypeithes im gab: ren. Diefem ju Ghren wurde ein fleiner Bagen und auf berfelben Stele bie Bilbfaule feines Baters Ralliteles aufgestellt 48). — Der Eleer Rlearetos fiegte im Pentathlon 49). — Desgleichen ber Eleer Rleino= machos. Der Berfertiger feiner Bilbfaule war unbestannt so). — Der Gleer Rleogenes, Sohn bes Sis lenos, fiegte mit einem Reitpferbe von feiner eignen Bucht s1). — Der Eleer Krianios fiegte im Hoplitenlauf. Seine Bilbfaule verfertigte ber sonst vollig unbefannte Makedoner Enfos 52). - Krokon aus Gres tria fiegte mit bem Reitpferbe und errichtete ein nicht großes ehernes Pferd 53). — Labar, Sohn bes Gus phron, aus Lepreon in Glis, erhielt im Fauftfampfe ben Sieg s4). — Lampos aus Philippi in Makebonien fiegte mit bem Wagen s5). — Lastratibas aus Elis, Sohn bes Paraballon, siegte als Knabe im Ringen 56). - Entinos aus Elis siegte als Knabe unter den Faust= fampfern 57). — Der Gleer En fippos fiegte im Ringen unter ben Knaben. Geine Bilbfaule verfertigte ber fonft vollig unbefannte Argeier Andreas s8). — Der Gleer Menaltes fiegte im Pentathlon s9). — Menoptole mos aus Apollonia in Jonien als Knabe im Stadion 60). - Molpion wurde, wie die Inschrift seiner Bildsaule aussagte, von den Eleern bekrangt 61). - Paraballon aus Elis, Bater bes Laftratidas, fiegte im Diaulos 62). - Der Gleer Pherenitos fiegte im Ringen unter ben Rnaben und erhielt eine Bilbfaule 63). - Der Gleer Philles fiegte im Ringen unter ben Anaben. Seine Bilbfaule verfertigte der Spartiate Rratino8 64). -Philon aus Kortyra fiegte als Knabe im Bettlauf 65). - Der Lakedamonier Polykles, genannt Polychal tos, siegte mit vierspannigem Magen. Geine Bilbs faule bielt mit ber Rechten bie Binbe. Dabei ftanben zwei Knaben, von benen ber eine ein Rab hielt, ber ans bere bie Sand nach der Tania ausstreckte. Diese Gruppe ftanb in ber Nahe ber Annista 66). — Promachos aus Pallene, Sohn bes Dryon und Zeitgenoffe bes Po-Indamas aus Stotussa, siegte als Pankratiast 67). — Der Andrier Prokles, Sohn bes Lykastidas, siegte im Ringen unter ben Anaben. Geine Bilbfaule verfertigte ber fonft vollig unbekannte Somis 68). Pyris lam pes aus Ephefos fiegte im Dolichos. Geine Bilbs faule verfertigte der gleichnamige Pyrilampes aus Messene bei Ithome 69). - Pytharchos aus Mantinea fiegte als Knabe im Stadion 70). — Die Bilbfaule eines samischen Kauftfampfers hatte ber Paibotribe Meton, ohne 3weifel fein Lehrer, errichtet 71). - Der Lakebamonier

Seleabos siegte unter ben Mannern im Ringen 72). Sobamas aus Affos in Troas fiegte als Knabe im Stadion 7\*). — Sophios, ein Messenier, siegte als Knabe im Stadion 7\*). — Mit Pferden siegte ber Eleer Telemachos 75). — Tellon aus Thasos siegte im Faufttampfe unter ben Anaben. Ber feine Bilbfaule verfertigt hatte, war unbekannt 76). — Theochreftos aus Ryrene siegte mit Pferben 77). Auch fein Entel Theochrestos aus Kyrene siegte mit Pferben und ließ einen Wagen zu Olympia aufstellen. — Der Eleer Eheoboros fiegte im Pentathlon 78). — Der Eleer Timon, Cohn bes Agpptos, fiegte mit bem Bagen. Die Stelle, worin Paufanias ben ehernen, ju Dlympia aufgestellten Bagen beschreibt 79), ift verdorben 80). -Tifanbros aus Naros in Sicilien, Sohn bes Rleofritos, fiegte vier Mal im Faustkampfe zu Olympia uns ter ben Mannern 81). - Benon, Sohn bes Ralliteles, aus Lepreon in Triphylien, fiegte im Stadion unter ben Rnaben. Seine Bilbfaule verfertigte ber Deffenier Dy= rilampes 82). -

Bergleichen wir bieses Verzeichniß ber Statuen ber Sieger in ben verschiedensten olympischen Kampfen 83) mit ben Verzeichnissen ber sammtlichen noch bekannten Olympioniken, so befrembet am meisten die geringe Anzahl ber von Pausanias aufgesührten Stadiodromenstatuen. Und doch sollte man glauben, daß gerade die Sieger im Stadion ohne Ausnahme Bildsäulen erhielten, an welche die Olympiadenrechnung und der größte Ruhm der Bas

72) P. 6, 16, 4. 73) P. 6, 4, 5. 74) P. 6, 3, 1. 75) P. 6, 13, 6. 76) P. 6, 10, 2. 77) P. 6, 12, 3. Innov vizag. 78) P. 6, 16, 7. 79) P. 6, 12, 3. 80) Siebelis ad h. l. p. 45. 81) P. 6, 13, 4. 82) P. 6, 15, 1. 83) Stellung und Bewegung gab wol meistens die Kampsgattung zu erretennen, in welcher der Sieg errungen war, (Glaufos aus Karrstennen, in welcher der Sieg errungen war, (Glaufos aus Karrstennen, in welcher der Sieg errungen war, (Glaufos aus Karrstennen, in welcher der Siegerungen war, (Glaufos aus Karrstennen, in welcher der Sieger Kan. Mem. 3, 10. Edm. Figreliä de statuis ill. Rom. l. Holmiae. 1656, p. 118.) und, wenn es möglich war, die Stellung im Augenblicke des Sieges. In anderen Fällen wählten die Künstler wol auch die allgemein anspreschende Stellung des Chabrias (Corn. Nep. Chabr.). In unsern Museen ist eine beträchtliche Anzahl von Athletenstatuen, Läufer, (Springer auf Basen und Gemmen), Dissobolen, (Minger auf Mungen, Basen, Reliefs), Pankratiastenknaben, Faustämpfer, (Reletizontes auf M. und B.), (Kalpe auf B.), (Iweigespanne und Biergespanne auf M. u. B.). Die merkvürdigsten bers. erwähnt Müll. Handb. d. Arch. d. R. S. 593. Die übrigen und bei weitem die meisten haben ruhige Stellungen, und die Errtemstäten sind gewöhnlich ergänzt. — Als Meister in diesem Kunststelle sind berühmt Onatas, Kanachos, Myron (Myron u. der athlet. Kunststreis in Bottig. Andeut. S. 129—142.), Altames nes und die Früher erwähnten. Plinius nennt als Künstler, die Kthetendübsäulen zu Onympia bestanden wol, die ältessen des Erg. (Darum in der Kertstetze des Pheidias wol eine Gießerei.) Einen schoden wel, die ditesten abgerechnet, in der Regel aus Erz. (Darum in der Wertstätte des Pheidias wol eine Gießerei.) Ginen schon Athleten vergleicht Dion Chrys. or. 28. Vol. I. p. 531). Ihres Metallwersthes halber wurden sie Bilbsäulen in den barbarischen zeiten des Mittelalters von Olympia entsührt oder an Ort und Stelle zusammengeschnolzen. Patten sie aus Marmor bestanden, so würzehen der überreste noch genug vorhanden sein.

<sup>47)</sup> P. 6, 10, 2. 48) P. 6, 16, 5. 49) P. 6, 16, fin. 50) P. 6, 15, 1. 51) P. 6, 1, 2. 52) P. 6, 17, 1. 53) P. 6, 14, 1. 54) P. 6, 3, 2. 55) P. 6, 4, 6. 56) P. 6, 6, 1. 57) P. 6, 7, 3. 58) P. 6, 16, 5. 59) 6, 16, 4. 60) P. 6, 14, 5. 61) P. 6, 4, 5. 62) P. 6, 6, 1. 63) P. 6, 16, 1. 64) P. 6, 9, 1. 65) P. 6, 14, 5. 66) P. 6, 1, fin. 67) P. 6, 8, 5. 7, 27, 2. 68) 6, 14, fin. 69) P. 6, 3, 5. 70) P. 6, 7, 1. 71) P. 6, 2, 4. Panofka Res Samiorum. p. 56.

terftabt ber Sieger fich knupfte. Bunbern muß man fich ferner, bag Paufanias teine Bilbfaule bes Alfibias bes 84) erwähnt und manchen anbern berühmten Sies ger 34) mit Stillschweigen übergeht. Sonach konnte boch einerseits schon manche Statue burch Alter, Ginfluß ber Witterung und bes sumpfigen Bobens beschäbigt und untergegangen, so wie burch Frevel — man bente an die Geschichte bes Sambitos, die wir weiter unten mittheilen - und burch Entführung, ebe Paufanias fchrieb, abhanden gekommen fein; andrerfeite fagt biefer Schriftsteller selbst, daß er nicht alle Statuen ber olyms pischen Sieger namhaft mache 86). Wir brauchen faum anzubeuten, wie wichtig biefe große Bahl von Bilbfaulen nicht allein ben Schriftstellern über olympische Siege, wie bem Ariftoteles von Stageira und mehren anbern, fondern auch benen fein mußte, die im Alterthume felbft mit ber Runft und ihrer Geschichte fich beschäftigten und über bas Beitalter ber Runftler Untersuchungen anftellten. Schon bie forverliche Gestalt ber altern olympischen Sieger und bie abweichende ber spatern leitete auf interefs fante Bemerkungen, wie bie, welche Dion Chrysoftomos niederschrieb 87)

§. 23. Bilbnisse ber Siegerinnen in ben Berden. Außer ben großen olympischen Spielen, die alle vier Jahre wiederkehrten, seierten die Eleer in jedem Jahre kleine olympische Spiele 88) und wol erst einige Zeit nach Damophons Tode, der in der 48. Dl. mit Elis kriegte 89), herden. Die Jungfrauen durchliesen & des früher beschriebenen Stadion, zuerst die jungsten, dann die alteren und zuleht die altesten. Dabei war ihr haar

84) J. H. Schulze, De Alcibiado certaminis curulis Olympici apud Eleos victore, observatio critica. Commentar. Acad. Petropolitanae. T. 13. p. 407. Als Altibiades von Olympia zurückzefehrt war, ließ er hier zwei von Aglaophon (Wolfel's Archaol. Rachlaß I. S. 118—117.) verfertigte Gemälte aufstellen. Auf dem einen sah man die Olympias (vergl. Hirt Bilderd. II. p. 121.) und Pythias, die ihn bekränzten, auf dem andern die Remea siend. Althen. 12. p. 534. D. xalllav garvüurog rav zuvarzelwu ngosośnwu. Eben so wird zwar ein von Altimachos verfertigtes Gemälte (Plin. H. N. 35, 40, 32.), nicht aber eine Bildfäule des Athener Diorippos erwähnt, der ein Zeitgenosse Alexander des Gr. und des Kyniser Diogenes war, zu Olympia im Pantration axovul siegte und Dl. 118, 3. starb (Corsini Diss. agon. p. 128). 85) 3. B. den Ladas. 86) P. 6, 1, 1. 87) Dion. Chrys. or. 21. πεοι xállous. Vol. I. p. 500. Vol. II. p. 477. ed. Reiske. 88) Siebenkees Anecdota Graeca p. 95. ηγειο δε και και ενιαυτον, απεο ελάττω εκάλουν. 89) Damals námlich wurden aus den 16 Stádten in Cisé eden so viele Frauen erwählt, und diese legten die Streitigkeiten der Eleon in Gitte bei. P. 5, 16, 4. 3u Pausanias' Zeit, als acht Phylen bestanden, wurden aus jeder zwei gewählt (P. 5, 16, 5.). Diese 16 Weiber wedten in jedem fünsten Zahre, wahrs scheinlich aus dem einheimischen Bussies für georg. 2, 120. p. 313. Intelligenzbl. d. Jen. Allg. Litt. Zeit. 1822. n. 26. J. H. Voss Mythol. Br. 3. B. p. 332.), der für die Weiber in Patra eine Gruerbquelle war (P. 7, 21, 9.), den Peplos der Sera (P. 6, 24, 8.) und führten, indem ihnen noch 16 Dienerinnen beigegeben waren und nachdem sie sich epecaen (P. 5, 16, 2.). Natürlich wurde (dywooseroösau) bei den Green (P. 5, 16, 2.). Natürlich wurde

aufgelöst 90), ber Chiton hing wenig über bie Kniee hinab und die rechte Schulter war bis an die Brust entblößt. Die Siegerinnen, die Ölkranze und einen Theil der der Hera geopferten Kuh empsingen, wurden durch Gemälde verherrlicht 91), die entweder, wie die Statuen der Priessterinnen im Heraon bei Mykena 92) beim Eingange in das Heraon zu Olympia oder im Tempel selbst zu sehen waren. Vielleicht zierten die personunkéval élkoves auch die früher erwähnte Stoa der Echo 93), welche darum

trot ber Geschichte die Einsetzung des Aungfrauenlauses von den Mystikern in die Zeiten der Hippodameia hinausgeschoden (S. diesser Encyklop. 2te Sect. VI. S. 181.), so daß schon Chloris, Accheter der Riobe, gestigt haben sollte (P. 5, 16, 3. Müll. Orch. S. 370). Der mystische Gultus, den diese Weider im Herdon, woas Bett der Hippodameia stand (P. 5, 20, 1.), im hippodameion, im Heiligstyume der Eileithytia Ohympia und des Sosipolis (P. 6, 20, 2.) und ohne Zweisel auch im Tempel der Demeter Champne (P. 6, 21, 1.) veranstalteten, ging wol den Herden unmittelbar vor den großen olympischen Spielen der Knaden, Jünglinge und Adnner geseiert wurden. Indem nun die Priestern der Demeter Champne bei den olympischen Spielen der Knaden, Jünglinge und Adnner geseiert wurden. Indem nun die Priestern der Demeter Champne bei den olympischen Spielen im Stadion und mit ihr auch Jungfrauen (P. 6, 20, 6. naoserous de die große Auszeichnung ausgusassen ihr wichte Elegerinnen in den herden, als Juschauerinnen erscheinen dursten welche Erlaubnis als eine große Auszeichnung ausgusassen ihr hüpsten sich der musstische (Dion. Chrys. or. 12. Vol. I. p. 418.) der Frauen und die Wettspiele der Madechen und Bungfrauen mit dem Gottesdienste der Knaden, Jünglinge und Männer, die dem Zeus, den idsischen Daktysen, dem Derraltes, Pelops (Pelopion P. 5, 18, 1.), Endymion (P. 6, 20, 6.) und andern Göttern und heroen hulbigten, und mit den großen denmynischen Spielen zu einem höchst sinniaen Ganzen zusammen.

und andern Gottern und Deroen hulbigten, und mit den großen olympischen Spielen zu einem hochst sinnigen Ganzen zusammen.

90) Eine sechs Palmen 12" hohe Statue aus griechischem Marmor, die aus der Barberinischen Sammlung unter Clemens XIV. in bas Dio: Clcm. Dufeum tam, ftellt eine laufenbe Jung: frau bar, beren haar am Raden herabhangt. Die rechte Bruft und Schulter find entblogt und bas bis unterhalb ber Ditte bes Leibes herabhangenbe Gewand wird unter ber Bruft von einem schr breiten Gürtel zusammengehalten. An bem Eronte ist ein Palmaweig. (Visc. II. Mus. Pio-Clem. T. III. in R. 1790. tav. 27. p. 36. semplicissima e graciosa figura di stile molto antico, e di notabile conservazione.) Bisconti bachte an Chloris (P. 5, 16, 8. Gre Alogic vixnoeier). Inbeffen hielt noch Domitian (844 n. R. Erb.) Wettlaufe ber Jungfrauen (Dio Cam. 67, 8. Sueton. Dom. 4.), so baß wir keincewege allein auf bie Beraen zu Olympia angewiesen find. 91) P. 5, 16, 2. και δη αναsu Chimple angewie fort γεγραμμένας είχονας, gemalte Bildniffe. — Strad. 1, 14. p. 959. γραπτή είχων. — είχων γραπτή in dem delischen Decret twischer Kausleute und Schiffer. Spon. Misc. X. p. 944. S. hierüber Welcker Sylloge Epigr. Gr. p. 161. E. Boltel's Archool. Nachl. 1. p. S. 93. Iener versteht bes malte Reliefe und Chenbilber; biefer gemalte Portraits, Gemalbe, gibt jeboch S. 94. ju, bas necker wol von Kunftunkunbigen und ungenauen Schriftstellern, wenn auch nicht vom Bemalen, boch fur ben allgemeinen Ausbruck abbilben, barftellen gebraucht fein fann. Tonos drucke oft unfer Bort Figur, Bilb aus, bice mag plaftifche Arbeit ober gemalt fein (G. 95). Der bemalten Statuen (Platon. de rep. l. 4. in.) und Reliefs find feit einigen Sahren viele entbedt morben. Wagner, Bericht ub. die aeginet. Kunstw. S. 223. Bröndsted Reisen II. p. 148. 146, J. Hittorf et L. Zanth Architecture ant. de la Sicile. E. Bollel's Arch. Nachl. 1. G. C. 79. 91. Reliefs find ju verstehen in Plat. Symp. 193. er rais archaes zara yeache exτετυπομένοι und wol auch unter bem Ausbruck γοαπτός τύπος (Anth. Pal. VII. 780. Mull. in B. a. R. S. 160). 92) P. **2**, 17, 8. 2, 17, 7. 98) Die Stoa ber Echo beim Tempel ber

Poitile Stoa hieß, weil ihre Wanbe vor Altere Ge-malbe enthielten 94). Die Jungfrauen waren gewiß in ber oben erwähnten Tracht bargestellt, in welcher fie lies fen. Aus mehren Bafengemalben 9 5) tonnen wir uns von ber Erfindung, Composition und Beichnung ber yeγραμμέναι είχόνες - mag man nun Reliefe ober mit Wisconti 96) Gemalbe verstehen — einen hinlanglichen Begriff machen.

6. 24. Statuen berühmter Manner in ber Altis. Die Bilbfaule eines kleinen Mannes, ber Flos ten hielt, auf einer neben ber Bilbfaule bes Pyrrhos ftes benben Stele, bilbet von ber Claffe ber Dlympioniken-

Demeter Chthonia gu hermione hallte bie Stimme wenigstens brei

Mal wieber. P. 2, 85, 6. 94) P. 5, 21, 7. 95) Das Gemalbe einer im britis fchen Mufeum befindlichen Bafe foll nach gewöhnlicher Auslegung ben von Danaos ben Freiern veranftalteten Bettlauf geigen, in welchem ber erfte am erften unter feinen Sochtern mablen follte und fo ferner einer nach bem anbern. Um bas alterthums liche Bilb einer Gottin find bie angeblichen Danaiben im Caufe begriffen. Eine ist von einem Jünglinge eingeholt, andere sind auf vierspännigen Wagen. d'Hancare. T. I. Pl. 130. T. II. Pl. 22. Die obere Abth. des Baseng. — T. I. p. 147. Pl. 128. 127. Die untere Abth. vergl. d'Hancare. Vas. ed. de M. David. à Paris. Wind. 3. 3. 3b. S. 256. 259. 452. 454. Visc. Mus. Pio Clem. T. II. p. 7. not, 6. Millin Gall. myth. Pl. 94. n. 885. (Die obere Abth.) Du Bois Maisonneuve Introduction à l'étude des Vases antiques d'argile peints vulgairement appellés Etrusques. Pl. III. p. 8 sq. Franc. Inghirami Monumenti Etruschi, Ser. V. tav. XI. T. V. P. 1. Poligr. Fiesol. 1824. p. 72—89. (Die obere 20th.) tav. XII. p. 89—104. (Die uns tere Abth.). Auf einer bei Agrigent gefundenen Campana mit gwei Benteln fieht man oben einen bem Beus an Chrwurdigteit und Tracht vergleichbaren Agonotheten, laufende Jungfrauen, ein und Tracht vergleichoaren Agonotzeten, taufende Jungfrauen, ein Biergespann, worauf zwei Kiguren sahren, danchealausende Jungfrauen, deren beritanzende Jungfrauen, bierauf wieder eine saufende Jungfrau, einen Jüngling und eine Jungfrau sahrend und einen dem Wagen voranlausenden Jüngling mit Petasos, Parazonion und Jagdspeer. (J. Millingen, Peint, ant. de v. Gr. de la coll. de S. John Coghill Bart. Pl. I. II. III. p. 1–5. Inghir. Mon. Etr. Ser. V. tav. XIII. T. V. P. I. p. 105–114.) Die uns tere Darstellung enthält saufende Kaunen und Mänaden (Millingen) 1 1 Pl. II. III. p. 6. Ingh. 1 tav. XIV. p. 114–199. gen l. l. Pl. II. III. p. 6. Ingh. l. l. tav. XIV. p. 114—122.) Da bie Afragantiner ben Zeuscultus zu Olympia zum Borbilbe bes ihrigen sich wählten (f. diese Encyflop, unter Olympieion zu Olympia), könnten sie auch bie herden ber Eleer nachgeahmt haben. Indessen halten wir es wegen der darunter gesetzen Bacchis schen Darftellung fur rathsamer, an Spiele zu benten, bie am Schlusse ber Mufterien gefeiert wurden. In biefen traten, wie bas Bafengemalbe lehrt, Junglinge und Jungfrauen untermischt auf, was zu Olympia wol niemals geschah. Auf Bafengemalben fieht man fehr oft laufenbe Mabchen von bewaffneten Junglingen verfolgt. (d'Hanc. T. I. Pl. 84. Der Jungling traat Jagbipeer und Petafos. Passer Pict. Etr. in vasc. T. I. tab. 59. Jungling mit Eanze und Petasos. — Millingen l. c. Pl. 29. n. 2. ahni. — Tischb. T. I. Pl. 20. 21. Der 3. trägt ein Schwert. — Millin. Peint. de vas. ant. T. I. Pl. 44. 3. mit Schwert. — ib. Pl. 71. p. 128. Der 3. trägt einen han eine kyra, in der andern ein Schwert. in ber anbern ein Scepter. — Ib. Pl. 47. p. 91—93. une jeune fille montre à un homme la plante d'un de ses pieds blessée pendant par la course: celui-ci indique du doigt la place qui a été déchirée par une epine ou meurtrie par un caillou). Auch bicses sind Scenen aus den Spielen, die in großgriechischen Stede ten am Schlusse ber Mosterien gesteiert wurden. — Tischb. Vol. III. Pl. 27. Jungfrau von dem gestig. Genius (Agon) des Laufes verfolgt. 96) Visc. Mus. Pio Clem. T. III. p. 86.

M. Encytl. b. W. u. R. Dritte Section. III.

ftatuen zu gegenwärtiger ben Ubergang. Gie ftellte ben Sikyonier Pythokritos bar, ber feche Mal in ben olympis ichen Spielen bei bem Pentathlon 97) blies 98), um Di. 50.

Dl. 88, 2. lebte 99) ber Leontiner Gorgias. Die Bilbfaule beffelben hatte Eumolpos, bes Deikrates, ber eine Schwester bes Gorgias jur Frau hatte, Urentel errichtet 1).

Eine Bilbfaule bes Lysandros, Sohnes bes Aristokritos, hatten die Samier nach Dl. 93, 4. zu Olympia aufstellen laffen 2). Sie stand bei ber ungefahr um bie

namliche Beit errichteten Bilbfaule bes Diagoras 3). Durch zwei Bilbfaulen wurde Archidamos III., Sohn Agefilaos III., verherrlicht .). Archidamos fiel Dl. 110, 3. vor Tarent 5).

Bei einander fanben bie Reiterftatuen, welche bie Eleer dem Philippos II. 6), Sohne des Amontas, Aler= ander bem Gr. und bem Seleutos errichtet hatten, augleich mit ber Bilbfaule bes Antigonos zu Fuß?).

Ferner ftanben bier bie Bilbfaule bes Ariftoteles 1), ber ein Buch 'Odvuniovikai schrieb 9), und die des Anaris menes 10).

Dem Abberiten Pothes, Sohne bes Anbromachos, hatten Soldaten zwei von Lysippos verfertigte Bildsaulen errichtet. Paufanias vermuthet, daß er ein Befehlehaber ber Miethvoller ober fonft ein vortrefflicher Rrieger gewesen sei 11). Wol ohne Grund nimmt Corfini an, daß Pythes in ben olympischen Spielen stegte und bie

97) P. 5, 17, 4. 98) P. 6, 14, 5. 99) Corsini Fast. Att. T. III. p. 285. 1) P. 6, 17, 5. Foss de Gorgia Leontino p. 13. Gorgias erwarb sich in ber olympischen Panegneis burch gehaltene Reben Ruhm. Gine anbere Bilbfaule zu Delphi. P. 10, 18, fin. 2) P. 6, 3, 6. v. Köhler Gesch. der Ehre der Bildsäule bei den Griechen. Denkschr. d. k. Ak. d. Wiss. der Bildsäule bei den Griechen. Denkschr. d. k. Ak. d. Wiss. z. München f. d. J. 1816 u. 1817. B. VI. München 1820. p. 116. Panofka Res Samiorum. p. 73. Eisonische Statue bes Lysandros zu Delphi. Plut. vit. Lysandr. 1. Plut. de Pyth. or. 8. in. Facii exc. p. 92. 8) Schol. Pind. Ol. 7. p. 158. 4) P. 6, 4, 6. 6, 15, 4. v. Köhler l. l. p. 76. 5) Man so Sparta. 3. B. 2. Th. S. 244. 294. 6) Die Ciert schossen mit Philippos ein Bündniß. P. 5, 4, 5. Bergl. den chronologischen ihrerbisch der Gleschichte non Olympia in einer sudteren Amerikan. überblick ber Geschichte von Olympia in einer fpateren Unmertung. überblick der Geschichte von Olympia in einer späteren Anmerkung. Andere Bilbsaulen des Philippos und Alex. d. Gr. standen im Philippeion. An demsethen Tage, an welchem Alexander d. Gr. geboren wurde, empsing Philipp die Rachricht von seinem Siege zu Olympia, Dl. 106. (Justin. 12, 16.) Seinen Wagensteg wählte er zum Sinnbild seiner goldenen Münzen (Plut. vit. Alex. p. m. 666. Bekh. D. N. II. 94.). Sechszehn dieser goldenen Münzen neisst dreit kieneren plag. darb. sind im Cad. zu Gotha. über die olympischen Spiele, die Philipp zu Dion und Ägai frierte, s. Clinton Fast. Hellen. p. 148 und diese Encyst. unter: Olympische Spiele, über Euphranor demerkt Plinius H. N. 34, 19, 6. Item Alexandrum et Philippum in quadrigis.

7) P. 6, 11, 1. v. Köhler 1. l. p. 114. 8) P. 6, 4, 5. cs. Visc. leon. Gr. T. I. Pl. XX. n. 1—7. Horner Bilder d. Griech. Alt. Tas. XXIII. p. 68. (J. Gurlitt's archaeol. Schr. p. 256.). Erhalten dat sich die 68. (J. Gurlitt's archaeol. Schr. p. 256.). Erhalten bat fich bie Bafe einer von Alexander b. Gr. ihm errichteten Bilbfaule (Ex Sched. Fourm. Boeckh. Corp. Inser. Gr. Vol. I. p. 175. n 136. Welcker. Syll. Epigr. Gr. p. 192. n. 140.) und noch eine ans bere Insch. Boeckh. l. l. p. 530. n. 911. Welck. l. l. p. 193. 9) Diog. Laert. 5, 26. p. 282. 10) P. 6, 18, 2. Examen crit. des anc. historiens d'Alexandre le Grand. Paris 1804. 4. p. 33. 34. 349 Unarimenes zu Olympia. Lucian. Herodot. 3. 11) P. 6, 14, 5.

eine Bilbsaule ihn als Olympioniken, die andere als Feldberrn darstellte 12). Corsini beruft sich hierbei auf die zwei Bildsaulen des Pantarkes.

Bom Eleer Tydeus wurden Antigonos, Konigs von

Affien, ber 453 n. R. Erb. ftarb, und Seleutos I. Ristators 13) Bilbfaulen aufgestellt 14). Der zuletzt genannte

Ronig ftarb 473 n. R. Erb.

Die Byzantier errichteten bem Sohne bes Antigonos, Demetrios I. Poliorketes, — ber gegen Seleutos I. Nifator auszog, 468 n. R. Erbauung von ihm gefangen genommen wurde und 470 nach R. Erbauung starb, — und seinem Sohne Antigonos I. Gonatas (gest. 512

n. R. Erb.) Bilbfaulen 15).

In der Altis standen ferner die Bilbsaulen der Helsaund Elis. Diese bekränzte 16) den Demetrius I. Poliorketes, der gegen Seleukos I. Nikator und Ptoles mäds I. Soter zu Felde zog. Hellas 17) krönte mit der einen Hand den Antigonos II. Doson (st. 533 n. R. Erd.), der die Bormundschaft über den Philippos V., Sohn des Demetrius II. und Enkel des Antigonos I. Gonatas sührste 18), mit der andern diesen Philippos V. selbst 19). Diese Gruppen standen nicht sern von der Bildsäule des Timon.

Für ben Ptolemaos, des Lagos Sohn, wurde eine Bilbfaule, bei der Anaben standen, gehalten 20). Diefer Ptolemaos selbst hatte die Statue eines Ungenannten aufstellen lassen 21). Eine Bilbsaule zeigte den Ptolemaos zu Pferde 22).

Dem Pleistanos, Sohne bes Eurydamos, ber bie Atoler gegen die Galater als Feldherr anführte 23), hatz ten die Thespieer eine Bilbsaule errichtet 24). Der Einzfall ber Galater ereignete sich Dl. 125, 2.

Dem Pyrrhos, Sohne bes Aafidas und Könige in Thesprotien, der Dl. 127, 1. oder n. R. Erb. 482 starb, errichtete der Eleer Thrasibulos in der Altis eine Bildsfäule 25).

Die Reiterstatue Areus II., Sohnes des Afrotatos, hatten die Eleer errichtet 26).

Ein Makeboner, Ramens Aristolaos, errichtete bie Bilbsaule bes Ptolemaos Philadelphos 27), der Dl. 123, 4. zur Regierung kam 28) und im 38. Regierungsjahre, 507 n. R. Erb. starb.

In der Altis stand ferner die Bilbsaule des eleischen Wahrsagers Thraspbulos aus dem Geschlechte der Jamisden 29). Dieser socht in der Schlacht der Mantineer und ihrer Verbundeten gegen Agis, Sohn des Eudamisdas, und verkundete den Mantineern den Sieg 30). Agis III. gelangte nicht später als Dl. 134, 1. zur Rezgierung.

Antigonos I. Gonatas, beffen Bilbfaule wir früher erwähnten, unterflüste ben Aristotimos, Sohn bes Etysmon und Ayrannen ber Eleer 31). Den Kylon, ber die Eleer von ber Tyrannis bieses Aristotimos befreite, ehre ten die Atoler durch eine auf gemeine Kosten errichtete

Bilbfaule 32).

154 -

Bei dem Wagen Hieron's, Sohnes des Deinomes nes, stand der andere hieron, Sohn des hierokles, der Dl. 123, 2. nach Agathokles Tode die herrschaft erz hielt 33) und 539 n. R. Erb. (215 v. Chr.) starb. Hieronymus, Sohn des Gelon und Enkel des hieron, folgte ihm in der Regierung. Die beiden Statuen hieron II. eine zu Pferde, die andere zu Fuß, hatten seine Sohne von Mikon aus Syrakus, dem Sohne des Nikeratos 34), versertigen lassen 35). Zwei Bildsaulen waren dem hieron von dem syrakusschen Bolke und die dritte von seinen Sohnen errichtet 36). Auf Münzen hieron II. wird sein Bildbig nicht angetrossen.

Die Statue bes Eleers Pantarkes hatten bie Achder errichtet, weil er, nach ber Aufschrift, Friede zwischen ben Achdern und Eleern stiftete und babei ausmachte, daß die Kriegsgefangenen von beiben Seiten losgelassen werden sollten 37). Dieser Pantarkes ist nach Einigen ber olympische Sieger Pantarkes, nach Andern von ihm verschieben. In letterm Falle lebte er vielleicht um Dl. 146.

ben. In letterm Falle lebte er vielleicht um Dl. 146. Den Eleern Lampos, bem Sohne bes Arnistos, und bem Aristarchos 38) hatten die Psophibier, beren Prorenoi sie waren, oder sonst aus Gewogenheit Bildsfäulen errichtet 39). Gleiche Ehre erzeugten sie dem Leosnidas aus der Insel Naros 40).

richten über ihn enthält: Ad numismata regum veterum anecdota, aut rariora accessio nova conscripta ab Brasmo Froelich. Viennae Austriae. (1756.) 4. p. 1—31. cf. Bckh. D. N. II. 232. 27) P. 6, 17, 2. Vaillant I. I. p. 38—40. Visc. Icoa. Gr. T. III. p. 204—212. 28) Clinton Fast. Hell. p. 194. 29) P. 6, 2, 2. Mill. Etruster. 2. S. 187. über tie Jamben [. Cic. de divin. 1. 41. Boeckh. Expl. Pind. Ol. 6. p. 152 sq. 3. Kreuser, ber Hellenen Priesterst. Mainz 1822. S. 132 sq. Corn. Cuntz De Graec, extispiciis. 1826. Gottingae. 4. p. 6 sq. 30) P. 8, 10, 4. 31) Plut. γυναιχ. άρεταl. 15. P. 5, 5, 1. 32) P. 6, 14, 5. v. Köhler I. 1. p. 102. 33) P. 6, 12, 2. 34) Νιχηράτου las Clavier statt Νιχοχράτου. vergl. Plin. H. N. 34, 19, 19. 35) P. 6, 12, 2. Abicrsch über bie Epochen b. K. 3te Koh. Anm. S. 92. Mison gehört mit dem älteren Kleomenes in die Periode der nach Plinius rubenden Kunst. 36, 15, 3. 37) P. 6, 15, 2. 38) Ein Aristachos, Greget zu Olympia, Zeitgenosse bes Pausanias. P. 5, 20, 2. Aristachos gu Elis. Plut. Quaest. Gr. 47. T. II. P. I. p. 237. Wytt. 39) P. 6, 16, 5. 40) P. 6, 16, 4.

<sup>12)</sup> Corsini Diss. agon. p. 138. 13) cf. P. 1, 16, 1. 14) P. 6, 16, 1. 15) P. 6, 15, 4. 16) Bergl. die Pallas, welche den Dionysos bekränzt, beide stehend auf einem geschnittes nen Steine. Eckhel Choix des pierres gravées du Cad. Imp. à Vienne. 1788. Pl. XIX. p. 46. 47. 17) Bergl. die von Pansänos gemaste Pellas und Salamis. P. 5, 11, 2. u. diese Encyst. unter: Olympischer Jupiter. Euphranor's Pellas und Arete. Plin. H. N. 34, 19, 16. Bergl. d. Gruppen Demosth. de cor. 256. Polyb. 5, 88. 18) P. 6, 16, 3. 7, 7, 2. 19) Philippos V., Sohn Demetrios II., starb im I. 575. n. R. Grb. 179. v. Chr. Geb. über die Gruppe zu Olympia s. P. 6, 16, 3. A. L. Millin Magas. encyclop. année 1808. T. I. p. 46 sq. Les Magnésicas ont pu élever un monument à César, où le génie de la ville couronne ce heros. — C'est à l'imitation de ce genre d'allégorie que, sur les monnoies impériales, grecques et latines, on voit souvent ou un génie ou une victoire posant une couronne sur la tête de l'empereur. 20) P. 6, 15, 6. 21) P. 6, 3, 1. 22) P. 6, 16, 7. 23) Die Dauptansübrer maren Poslyarchos, Polyphron und Lastrates. P. 10, 20, S. über den Arieg s. P. 10, 22. 10, 23. 1, 4, 4. 24) P. 6, 16, 1. 25) P. 6, 14, 4. 26) P. 6, 12, 3. Ol. 128, 4. regierte diese Areus unster Leonidas Bormundschaft. Die besten und vollständigsten Rache.

Den Eleer Dlidas ehrten bie Atoler burch eine Bild= faule 1).

Lon ben Palleern auf Rephallenia 42) warb eine Bilbfaule bes Eleer Timoptolis, Sohnes bes Lampis, aufgestellt 43).

Endlich ftand in ber Altis bie Bilbfaule eines Man=

nes in Geftalt eines Jagers +4).

Bum Schluß die Stelle aus Plinius: "baß zu Rhos bos jest noch breitqusend Bilbsaulen vorhanden sind, schreibt der breimalige Consul Mucianus, und zu Athen, Olympia und Delphi sollen, wie man glaubt, nicht wes niger noch übrig sein. Welcher Sterbliche vermag sie alle zu kennen?" \* \* ).

§. 25. Tropden und Stelen in ber Altis. Bor ber Bilbfaule bes, von ben hellenen, die bei Platda fochten, errichteten Zeus und in ber Nahe bes Bagens bes Aleosthenes und ber von ben Megarern errichteten Zeus-bilbsaule stand eine eherne Stele, ben Friedensschluß ber Lakebamonier und Athener \*6) (Dl. 84, 3.) enthaltend \*7).

Dabalos aus Sikyon verfertigte bas Denkmal bes Sieges 46) ber Eleer über die Lakedamonier (Dl. 95, 2.). Dasselbe 46) war aus Erz verfertigt und unter ben Platanen in der Altis fast in der Mitte des Peribolos aufgestellt. Die Inschrift stand auf dem Schilde 60). Im Cymnasion sah man unter freiem himmel ein Postament von Steinen, worauf ansänglich ein Zeichen des Sieges über die Arkader (Dl. 104, 1.) aufgerichtet war 61).

In der Altis stand endlich eine Stele, worauf angemerkt war, daß der Weg von ihr bis zu einer andern zu Lakedamon 660 Stadien betrage <sup>62</sup>). Iene hatte der Lakedamonier Deinosthenes neben seiner Bilbsaule errichtet <sup>53</sup>).

## Achtes Cavitel. Sublichster Theil von Olympia.

Der süblich von bem Ball ber Altis und nördlich von bem Upheios liegende Theil der Ebene enthielt die Haufer der Priester, die Buden der Kausleute und die zur Aufnahme der Zuschauer, die bei den olympischen Spielen sich einfanden, erforderlichen Wohnungen und Belte. Hierzu soll schon Herakles den Plat besimmt haben \*\*). Eine prächtig geschmudte oxqvå hatten die Ephesier dem Alkibiades zu Olympia errichtet \*5). Dioznysios schiedte Zelte dahin \*6). Theils unter freiem him=

mel, theils unter ben Belten wurden in biesem sublichen Theile ber olympischen Chene oft große Gastmaler veranstaltet 57). Biewol bas größte Boltsgebrange gur Beit ber Spiele ohne 3meifel bei bem hippodrom und Stadion ober im Dlympieion war, so mag boch auch in biesem sublichen Theile von Olympia ber Aufenthalt sehr qualvoll gewesen sein 38). Da bie Altis als sumpfig geschilbert wirb, werben bie Gleer Abzugsgraben angelegt haben, welche das von ben nordlichen Bergen berabflie-Bende Baffer ober in ber Altis fich fammelnbe Regenwasser unter jenem Balle, der sie vor den liberschwems mungen bes Alpheios ficherte, hinweg und bem Alpheios guführten. Diese Graben, bie auch bas Blut ber Opferthiere aufnahmen, vereinigten fich jugleich mit ben in bem fublichen 59) und bewohnten Theile von Dlympia befindlichen Rloaken 60), die gereinigt werden konnten, indem ein Theil des Rladeos hineingeleitet und durch fie hindurch bem Alpheios zugeführt wurde. hier unmittel-bar am Alpheios will Fauvel eine Erhohung, bie er unrichtig fur bas Stadion hielt 61), und bicht am guße ans bere Überrefte gefehen haben 62).

## Reuntes Capitel. Bar Dlympia eine Stadt ober nicht?

Olympia war in ben alteren Zeiten keine Stadt, sondern nur ein heiliger Bezirk mit einigen Zempelgebauden und Priesterwohnungen, die erst den Eleern, dann den Pisaten 63), hierauf wiederum den Eleern angehörten. Allmalig mehrte sich die Zahl der heiligen Gebaude und Kunstwerke; der Zeuscultus wurde prächtiger und die großen olympischen Spiele wurden immer mehr desucht. Außer den großen, seierten die Eleer auch kleine olympische Spiele, lehtere in jedem Jahre. Auf dem Opserherde im Prytaneion wurde das Feuer Tag und

<sup>57)</sup> Athen. Deipn. I. p. 4. E. 58) Diog. Laert. 1, 59. p. 23. O σ ούν σοφός (Ahales) ετελεύτησεν ἀγῶνα θεωμενος γυμικόν, ύπό τε καύματος καὶ διψους καὶ ἀσθενείας, ήδη γεφαίρε. Lucian. Herodot. 8. Aetion. 8. καὶ ὑποδέχεται πόλις ἡ ἀρίστη οἶσα οὐ κατὰ Πίσαν, μὰ Δ΄, οὐδὲ τὴν ἐκεῖθι στενοχωρίαν, καὶ σκηνὰς, καὶ καλύβας, καὶ πνίγος. Aelian. var. hist. 14, 18. ἀνὴρ Κῖος, ὁργιζόμενος τῷ οἰκετη, ἐγώ σε, ἔφη, οὐκ εἰς μύλην ἐμβαλῶ, ἀλὶ εἰς Ολυμπίαν ἄξω. Ühnliche Muhsfeligieiten während der Epicle zu Kom. Sueton. Jul. 40. 59) Det fübliche Aheil der Edene wird öfters dom Alpheios übersfehremmt und mit Sand und Schlamm bedeck, so daß er gegen 7 dis 8 Juß erhöhet ist. Pouquev. Voy. en M. T. I. p. 130. 60) Sueton. Ner. 24. Ac ne cujus alterius hieronicarum memoria aut vestigium exstaret usquam, subverti et unco trahi abjīcique in latrinas omnium statuas et imagines imperavit. 61) M ûll. Dor. II, 459. 62) Pouquev. l. l. p. 128. 68) Dobswell: "Dögleich Pisa in einer sehr frühen Periode der Seschichte zerstört worden war, so erhielt sich bennoch ihr Name noch lange, und schertragen worden zu sein. Derodotos spricht von dem Atmpel des Baus Olympios zu Pisa und Stephanus sagt: Pisa seine Stadt und eine Luelle von Olympia. Ühnliche Berwechslungen diefer Orte sinden sich für in andern Schriftsellern vor, welche wahrscheinlich der Erhaltung des Ramens in der Segend nach der Berschrung der Öanptstadt zuzuscheibelten sein mögen." Plinius (H. N. 4, 7. T. I. p. 414.) unterscheibet deludurum Olympii Jovis und Pisaeorum quendam oppidum, praeduente Alpheo amne.



<sup>41)</sup> P. 6, 15, 2. 42) Elische Solonien bas. Fr. W. Litts mann Darft. b. griech. Staatsverf. Leipz. 1822. E. 488. W. ber Vallete: C. P. De Bosset, Kesai a. les med. ant. des fles de Ceph. et d'Ith. Loudr. 1815. p. 21—23. 43) P. 6, 15, 8. 44) P. 6, 15, 4. 45) Plin. H. N. 34, 17. 46) Diod. 12, 7. 47) P. 5, 23, 8. Zoega De obeliscis p. 573. 48) über bies sen Siegesbensm. auf zw. ben beiden eh. Stieren und bem Weißgesch. der Wendder. 51) P. 5, 9, 5. 6, 20, 8. Xen. Hell. 7, 4, 28 sq. 52) Wüll. Por. II, 425 fg. Bei Plin. H. N. 4, 10. T. I. p. 422. die Entsern. v. Argos u. 4, 7. p. 414 von Polos. Entsern. von Athen. Müll. in d. Encyst. Ifte Sect. VI. S. 237. 53) P. 6, 16, 6. Stele des olympischen Siegers Anchionis zu Sparta. P. 3, 14, 3. 54) Pind. Ol. 11. Schol. Pind. 11. 55, p. 248. Boeckh. expl. p. 201. 55) Andocid, in Alcid. § 30. Plus. Alcid. 12. Athen. 12, p. 534. D. 56) Diod. 14, 59.

Macht unablaffig unterhalten 64) und an ben übrigen Altaren opferten die Eleer in jedem Monate 65). Fremde weilten in alterer Zeit wegen ber Drafel 66), in spaterer bes Beuskultus und ber Kunstmerkwurdigkeiten 67) wes gen, Die fie unter ber Leitung ber Gregeten 68) betrachteten, Bu jeber Beit'in biesem beiligen Drte. Derfelbe mußte alfo auch fefte Bewohner haben. 'Neue Priefterwohnungen 69) wurden von Beit zu Beit aufgeführt und auch fur bas übrige von ben Gleern zur Berwaltung ber heis ligen Spiele gesendete und mahrscheinlich von Beit zu Beit immer vergrößerte Personal, sogar für das gewiß große der Opferschlächter 7°) mußte ein Obdach eingerichtet werden. Gewinnlustige Eleer errichteten an diesem Orte Gebäude, die sie mahrend der heiligen Spiele an wohlhabende Fremde vermietheten. Gin folches mar vielleicht bie vierte Ruine, bie wir Unfangs fur ein nach Pausanias' Beit errichtetes Absteigehaus romischer Imperatoren, bann für bas von Pausanias erwähnte Leonidaon hielten, worin damals die romischen Magistratspersonen abstiegen. Die unbemittelten Fremden hielten fich nur unter Belten auf und mußten, wie aus fruher angeführ= ten Stellen erhellt, die Freuden ber olympischen Spiele burch Beschwerden jeder Art theuer genug erkaufen. Aber auch die Belte hatten sicherlich die Eleer aufgeschlagen, um fie an Fremde zu vermiethen. Gin wesentliches Erforberniß maren ferner Speifehaufer und andere ju Ber= gnugungeplagen bestimmte Gebaube, ferner Schlafbaufer, und, wenn die Altis nicht fo verunreinigt werden follte, wie bas Pythion zu Athen 71), Abtritte in ber Rabe bes Alpheios. Außer ben oben ermahnten Zelten muß-ten zur Zeit ber Spiele auch Buben vorhanden fein, worin die Kaufleute ihre Waaren auslegten; benn Belleius Paterculus spricht von bem mercatus zu Olympia, ben schon Iphitos angeordnet haben soll 72). So nahm bie Bahl ber Gebäude immer mehr zu und schon vor ber Beit ber romischen Imperatoren konnte die Bausergruppe

bei tem heiligen Sain zu Dlympia ein Stabtchen ge= genannt werden, welches aber ficherlich weit mehr Stas tuen als Einwohner gablte. Auch nannten fich bie Be= wohner biefer Saufer, bie man als eine obicon ziemlich entfernte Borftadt von Glis auffassen fann, Gleer, und es scheint naturlich, bag fie biefes auf Geheiß ber Bc= wohner von Glis thun mußten, indem lettere fonft ber Ehre, die Beranstalter ber heiligen Spiele 73) und Befiter von Olympia zu fein, verluftig worden maren. Umge- fehrt mußten fie fich wol einstmals, als bie Pifder bas nabe liegende Olympia inne hatten, Pisaer nennen. Seitbem Feinde den fruher fur unverletbar gehaltenen Boben überfallen hatten, werben gewiß bie Gleer barauf bebacht gewesen fein, bag ein Commando maffenfahiger Manner in unruhigen Zeiten zu Olympia lag 74). Olympia bes faß ein Buleuterion, Prytaneion 75) und Gymnafion. Bielleicht vergrößerte fich Die Babl ber Gebaude noch un= ter ben romischen Imperatoren; benn ehe ein Nero zu Olympia ankam, war wol eine Billa nach Art ber vierten Ruine erbauet. Aber auch die spateren romischen Imperatoren, die Mitglieder ihrer Familien und begus terte, theils fromme, theils vergnugungssuchtige Romer und Griechen mogen wahrend ber Spiele zu Dlympia langere ober furgere Beit gewohnt haben. Wem nun biefe Auseinandersetzung nicht genugen follte, wie Dlym= pia in einer hinficht ein Stadtchen mit vollem Rechte genannt werden fonnte, in anderer, b. h. wegen ber geringen Bahl ber firen Ginwohner und ber Abhangigfeit von Glis, die jenen gebot, sich nur Gleer zu nennen, aber nicht, ben verweisen wir auf bie vor einigen Sab= ren hieruber erschienenen Schriften. Bereits im Sahre 1811 hielt Sebastiano Ciampi in ber Atademie zu Lucca eine Borlesung unter bem Titel: Memoria intorno alla distinzione d'Olimpia da Pisa mostrando essere Olimpia non una Città, ma un Distretto della Pisatide. Auch von Paris aus wurden 3weifel gegen bas wirkliche Borhandensein einer Stadt Dlympia erregt, bie boch felbft Barbier bu Bocage nach Barthelemns Angabe verzeichnet hatte. Gail gab zuerst in einer in ber Classe ber Geschichte und Alterthumer des Institut de France 1813 vorgelesenen Abhandlung ben Anftoß jum Bweifel, baß biefe gange Stadt Olympia ein in Dunst zerfließendes Luftgebilde einer antiquarischen Fata Morgana fei. Gben biefes zeigte Gail, indem er zugleich seine Prioritat gegen Ciampi in Pisa und ben Marchese Saus zu Palermo behaup-tete, in einem Briefe, ben Balpy im Classical Journal XXXI. p. 201 abbruden ließ, und in seinem Recherches historiques T. I. p. 152-165. Sierüber Sewißheit zu verschaffen war ein Sauptzweck ber Reise Stanhope's. Das Resultat lauft turz bahin aus, baß bie Eriftenz einer wirklichen Stadt Dlympia burchaus problematisch bleibe. Noch früher handelte Dodwell biets über: "Olympia ist nie eine Stadt gewesen und kein ab ter Schriftsteller hat fie fur eine folche gehalten. Orte lius hat Unrecht, wenn er sie eine Urbs nennt. Dindat

<sup>64)</sup> P. 5, 15, 5. Wachemuth. 2ter Ah. 2te Abth. S. 118. 65) P. 5, 15, 6. Wachemuth hellen. Alterth. 2ter Ah. 2te Abth. S. 201. Dion. Chrys. or. 12. Vol. I. p. 399. Taύ-own te των δει ποδς τόνδε τον βοριδν άγομενων. 66) Herodot. 8, 34. Wachemuth h. A. 2ter Ah. 2ter Abth. S. 267. Oion. Chrys. or. 12. Vol. I. p. 383. 68) P. 5, 21, 4. 5. 67) Dion. Chrys. or. 12. Vol. I. p. 383. 68) P. 5, 21, 4. 5. 69) Klytiaden, Jamiden, Kelliaden. Philostr. vit. Ap. 5, 25. p. 208. Kl. u. J. Cic. de div. 1, 41. Kl. Müll. Dor. I. 253. (Epcrastos. Welck. Syll. Epigr. Gr. Bonnae 1828. p. 225. n. 177.) Icll. Herodot. 9, 37. 8, 27. Bon diesen Beissagern heißt es im Drakel bei Phleg. Trall. de Olymp. fr. Gron. Th. Gr. Ant. IX. p. 1293. και πείθεσθε τά κεν μάντεις ενέπωσιν, 'Πείων ποόπολοι, πατέφων νόμον εθύνοντες. Χεποφρο sührt ein Gesegan, nach welchem das Scherhaus zu Olympia keinen Seherspruch geben durste, menn von Pellenen gegen Pellenen der Krieg unternommen werden solte. Χεπ. Hell. 3, 2, 22. 70) Aheetolos δε επι μηνι έκάστω την τίμην έχει. Kransopserträger. P. 5, 15, 6. Ausleger (Kreuser, der Pell. Priest. S. 203. 85.) Klöt tenspieler. Polzverwalter. P. 5, 15, 6. 5, 13, 2. Kreus. S. 127. Die Zuch bei den öffentlichen Spielen handhabten Stabund Geißelträger, δαβδούχοι, μαστιγοφόφοι, über Kämpfer und Sulfgauer geset. Thuc. 5, 49. 50. Schol. Plat. Rep. 400. Tauchn. 71) Hesych. P. I. p. 1256. Alb. Proverbior. e Vatic. App. Cent. I. n. 82. p. 275. Antv. 1612. Petitus Leges Att. p. 8, 72) Vell. Pat. 1, 8.

<sup>73)</sup> Dion. Chrys. or. 12. Vol. I. p. 382. 74) Thuc. 5, 50. 75) Graevii Thes. Ant. Rom. T. V. p. 680. 695.

erlaubt sich bie nämliche bichterische Freiheit mit Olyms pia, wie mit Delphi, so oft er es Pisa nennt; auf diesselbe Weise bedient er sich der Worte Kirrha und Krissa für Delphi, was von ihrer Nahe herrührt". Daß Olymspia jemals eine Stadt gewesen, leugnete auch Mannert 76). Für die Unnahme einer Stadt Olympia erklarte sich mit Berusung auf die Peutingersche Tasel 77) Reichard 78).

Behntes Capitel. Geschichte von Dipmpia.

Insosern diese die Auführung von Gedauben und die Ausstellung von Bilbsaulen und anderen Denkmalern zu Olympia betrifft, haben wir das Röthige schon in vorstehender Topographie beigebracht. Anderes enthalten die Ausstellung Olympieion zu Olympia, Olympischer Jupiter und Olympische Spiele zu Olympia. Die politische Geschichte von Olympia kommt auch unter Elis zur Sprache. hier begnügen wir und in untenstehender Anmerkung den Entwurf eines chronologischen überblickes einiger der wichtigsten Ereignisse zu geben, der aus vorstehender Topographie, so wie aus den bekannten Berzeichnissen der Olympioniken im Stadion von den Lesern felbst mit Leichtigkeit vervollständigt werden kann 79). In

76) Geogr. b. Gr. u. R. Ster Th. S. 507. 508. 77) Tabula Itineraria Peutingeriana L. 824 sq. Segm. VII. D. 78) Thes. topogr. Norimb. 1824. tab. IV. Bottig. Umalth. Ster B. S. 403. 79) Augtias gab ein Wettrennen für Benachbarte, aber ein elisches, weil noch kein Pisa, kein Olympia war. Die Sieger empsingen nicht den Ölbaumkrant, sondern einen solchen Preis, wie er damals in allen Kämpsen dieser Art laut den hom. Ges. verwilligt wurde (Voss myth. Br. S. p. 27.) — 828 vor Ol. 1. Orplos. (Paus. 5, 4, 1. Wach muth hellen. Alterthumsk. 1ster Ah. 1ste Abth. S. 109.) — Acht Jahre nach Orplos Ginswanderung in Elis erdauen die Eksuntier, wenn anders diese Gage Beachtung verdient, das herdon. P. 5, 16, 1. Suid. v. Kruhelid. ἀναθ. — Desiodos kennt ein pisäisches Wagenrennen (Voss. l. l. p. 25.) — Es müssen auch bie Pisäer vor Iphitos die Leitung des freilich noch nicht angeschnen Kestes gehabt haben, weit dieselben steilich noch nicht angeschnen Kestes gehabt haben, weit dieselben steilich noch nicht angeschnen Kestes gehabt haben, weit dieselben steilich noch nicht angeschnen Kestes gehabt haben, weit dieselben steilich noch nicht angeschnen Kestes gehabt haben, weit dieselben steilich noch nicht angeschnen Kestes gehabt haben, weit dieselben steilich noch nicht angeschnen Kestes gehabt haben, weit dieselben steilich noch nicht angeschnen Kestes gehabt haben, weit dieselben ster Oorier in den Peloponnes: Lysung ordnet mit dem Elect Iphitos (Vell. Pat. 1, 8. — Dietos des Iphitos im herdon. P. 5, 20, 1. Aeschin. de fals. leg. p. 239. Phlegon. Trall. de Olymp se Gron. Th. Gr. Ant. IX. p. 1291.) und Kleosthenes von Pisa den olympischen Agon (Phleg. Tr. l. l. P. 5, 4, 4. Plut. Lyc. 1. 23. Athen. 14. p. 635. f. Clem. Alex. Strom. 1, 402. Pott. Clavier Hist. des prem. temps de la Grèce. II. p. 199. Manso Epites Angelich die Berchung des heraties einges. P. 5, 4, 4. — Dl. 1. (v. Chr. Geb. 776.) Koroidos von Chis. (Müll. Dor. II. 486.) Lauf me Etabion. P. 5, 8, 3. Die Elect Borspier der beit. Spiece die get im Laufe. — Dl. 7, 1.

ihm konnte jedoch folgendes Ereigniß keine Stelle fins ben, ba die Beit, in welche basselbe fallt, vollig unber kannt ift. Nur vermuthungsweise benken wir an bie

olymp. Sp. gesungen. Pind. Ol. 9, in. Schol. Pind. p. 207 sq. Boeckh. Expl. p. 187. Liebel Archilochi reliqu. p. 178 sq.—Dl. 18, 1. (708) Pentathson und Ringen. — Dl. 25. (688.) Faustfamps. — Dl. 24. Die Eleer unterstügen die Messenier im zweiten messenischen Kriege. Mull. Dor. 1. 149 fg. — Dl. 25. (680.) Innur relesur deous. Pagondas von Abeben siegt. — Dl. 26. bestand das ältere Olympieion (Strabo 1. 8. p. 355. 357.). 26. 1 Nie Wisten bekreien sich non Elis. Strab. 1. 8. T. III. 26, 1. Die Pisaten befreien sich von Elis. Strab. 1. 8. T. III. p. 137. Tzsch. — Dl. 28. Die Pisater Agonotheten, während Elis im Kriege mit Dyme. Euseb. chron. can. p. 145. Mediolani 1818. fol. Die Latebamonier errichten ben Rolog bes Beus nach einer gewiß ungegründeten Eage vor dem Ende des zweiten messenischen Krieges (Dl. 28, 1.). — Die Pisater seiern die 30. Dl. und die 22 solgenden. (?) Euseb. Chr. can. p. 145. Pantaleon, Aprann von Pisa. Derselbe töbtet den Champnos. Balb nachber foll ber Tempel ber Demeter Champne erbauet worben fein. P. 6. 21, 1. — [Der nörblich von Olympia liegende Berg wird von ben Priestern dem Kronos geheiligt. Olympos. Psieghöhle des Zeusstindes. Die Berchrung der iddischen Daktylen wird eingesührt, aber in die graue Borzeit hinausgerückt. Die Sage rom hyperborreischen Olbaum bildet sich. über den Ursprung der olympischen Spiele seine bei Wrister untijten Gegen die Kong die Wrister untijten Gegen die Kong die Wrister untijten Gegen die Rose reischen Ölbaum bilbet sich. über ben Ursprung ber olympischen Spiele segen die Priester mystische Sagen in Umlauf, wie sie P. 5, 7, 4. 5, 8, 1. u. A. mittheisen.] — Zwischen Dl. 30, 8. und Ol. 43. wurde der Kasten des Kypsselos im Herdon aufgestellt (Denne über d. Kasten d. Spp. S. 7.) und der Koloß des Kypsselos errichtet. — Ol. 32, 1. (652.) Kratinos der Megacer siegt im Lauf. — Ol. 33, 1. (648.) Pankration und kanog xelyz. Mysron siegt mit dem Wagen. — Schahaus der Sikyonier (P. 6, 19, 2. über die Worte xalxov uèr din airovs kiegaw elgyacyularvous s. Manso Sp. 1. B. 2. Id. S. 22.) — Ol. 34. Pantaen. Omphalions Sohn. Augunn von Visa. Nagonorfeet. (P. 6, rous f. Manfo Sp. 1. B. 2. Ah. S. 22.) — Dl. 34. Pantas leon, Omphalions Sohn, Ayrann von Pisa, Agonothet. (P. 6, 22, 2. ταύτας τὰς Όλυμπιάδας — Ανολυμπιάδας οι Μεξοι καλούντες, οὐ σφᾶς ἐν καταλόγη τῶν Όλυμπιάδαν γράφουσιν). — Dl. 35. Kylon von Athen siegt im Diaulos. Polmer. Exerc. Trsj. ad Rh. 1694. p. 47. — Dl. 37, 1. (632.) Laufen und Rins gen ber Knaben. — Dl. 38, 1. (628.) Fünstamp ber Knaben. — Dl. 49. Kleisthes nes von Sisyon siegt mit bem Wagen. Herodot. 6, 126. — Eleer Onomastos. Ib. 6, 127. — Dl. 48, 4. Damophon, Pantaleons Gohn, Ayrann von Pisa kriegt mit Eile. 16 Stabte in Esci. P. 5, 16, 4. Rady Damophons Aode legten die Eleer die Etreitigs keiten mit den Pissdern in Gute bei. Erwähltung der 16 Krauen. feiten mit ben Pifdern in Gute bei. Erwahlung ber 16 Frauen. Spater Herden, beren Ursprung in die Zeiten der Hippodameia hinausgesabelt wird. Peplos der Hera. P. l. l. — Di. 49, 8. Die Kopseiden von Korinth gestürzt. Της τυραννίδος καταλυ- θείσης έβούλοντο Κορίνθιοι καλ τον έν Πίση χρυσοῦν ἀνδριάντα καὶ τὸν ένταῦθα τουτονὶ θησαυρον έπιγραίμαι τῆς πόλεως. Plut. de Pyth. orac 13. — Di. 50. Pyrrhos, Pantaleons Sohn, Ayrann von Pisa, kriegt mit Ciis. Die siegreichen Cleer zerstörren Pisa, Stillus, Matistos, Oyspontion. Müll. Dor. II, 507. Von der damals gemachten Beute wurde viele Jahre später das Olympicion crbaut. Bergl. Dl. 81. Pisa blieb seite Dl. 50, 1, (580 v. Chr.) in Dorfgemeinden zerstreut, nebst Olympia von Ciis abhängig Xen. 3, 2, 31. Sparta achtete die Pisaten als χωρίτας nicht sür tauglich zum Vorsis die der olympischen Festeier. Strab. l. 8. p. 355. Wa ah sm. 1ster Th. 2te Abth. S. 253. Um Ol. 50. wurde das Bündniß der Eiter und Perdeer geschlossen und einer ehernen Tasel eingegraben, die Gell 1813 zu Olympia fand (Boeckh. Corp. Inser. Gr. Vol. 1. p. 26. n. 11.) Ol. 50. Zwei durch das Loes gewähle Agonotheten. — Ol. 58. stirbt Thales zu Olympia. Diog. Luert. 1, 38. p. 23. — Ol. 59. Praxidamas von Agina siegt als Fauststämpser und weiht die erste Athletenbilds. nach Olympia. — Um Ol. 60. Theilnahme der τα και τον ενταύθα τουτονί θησαυρον επιγράψαι της πόλεως. erfte Athletenbilds. nach Dlympia. — Um Dl. 60. Theilnahme ber Argiver an einem Rriege Degaras gegen Korinth. Auf bicfe begieht Bodh bie Inschrift bes von Morrit zu Olympia gefunbenen

nien in ben Beloponnes eingebrungen war. Der Eleer

Helmes in Rich. Payne Anight's Besis. (Boeckh. Corp. Inscr. Gr. Vol. I. p. 47. n. 29. Das Schathaus ber Megarer, worin ber Helm, wie Einige glauben, lag, war übrigens Jahrhunderte nach dem Siege über die Korinther (vor der Olympiadenrechnung ersochten), an den Pausanias denkt. errichtet; sa Paus. selbst sagt: kreur vorsezor ris uaxus. P. 6, 19, 9. — Dl. 62, 1. (532.) Milon von Aroton siegt als Kinger. — Dl. 65, 1. (520.) Hopsis tenlauf. P. 6, 10, 2. Mémoire sur la course armée et les oplitodromes in Quatremère de Quincy Recueil de diss. p. 69—125. — Dl. 66, 1. (516.) Alcosthenes von Epidamnos siegt mit. dem Biergespann. — Bor der Zerstörung von Sydaris, die Dl. 67, 3 ersolgte (Diod. Sic. 12, 9. cf. Mazoch. Tad. Heracl. p. 507.), ward wol das Schathaus der Sydariten erdaut (P. 6, 19, 7.) — Plin. H. N. 7, 22. T. II. p. 41. praelium, quo Sydaris deleta est, eo die quo gestum erat, auditum Olympiae. — um Dl. 68. Weihgesch. des Miltiades. Manso Er schrieb Um Dl. 65. Wethgeful des Antitaors. And of Sp. 5. 18. 2.
Ah. S. 87 fg. — Um Ol. 70. Simonived von Reos. Er schrieb ein Spinifion für Leophron, der zu Olympia gestegt hatte und der ganzen Panegyris ein Gastmahl gab. Athen. 1. p. 3. e. Suid. v. Adpraios. — Ol. 70, 1. (500.) änsipn, (P. 5, 9, 1. In der 84. Ol. wieder abgeschaft.) süber die Maulestaguch in Elis f. Herodot. 4, 30. Antigoni hist. mir. 13. p. 24. ed. Beckm. Kits s. Herodot. 4, 30. Antigoni hist. mir. 13. p. 24. ed. Beckm. P. 5, 5, 2. 5, 9, 2. 5, 11, 5.] — Dl. 71, 1. (496.) xálny. Schol. Pind. p. 118. Boeckh. expl. p. 151. Der Größvater bes berühmten Empedotles siegt mit dem Reitpserde (Empedocles ed. Sturz. T. s. p. 16. Apollodor. fr. p. 418.) und gibt der Panez gyris eine pythagorische Mahlzeit. Athen. 1. T. s. p. 12. Schw. — Dl. 73, 1. (488.) Geton, Tyrann von Gela, siegt mit dem Wagen, hieron zum ersten Nale mit dem Reitpserde. — Dl. 73. — 75. Ashrods von Kroton. Plin. H. N. 35, 19, 14. Die Ester werben von ben Batebamoniern aus Giferfucht ben Gottern geheis ligt. Diod. Sic. fragm. lib. 7-9. n. 7. Cogar in bem Rriegstigt. Diod. Sie. tragm. IIv. 7—9. n. 7. Sogar in bem Kriegsguge gegen Xerres thaten fie keine Kriegsbienfte, sondern man ließ
fie frei, weil ihnen die Berehrung des Gottes zu verrichten oblag.
Bergl. jedoch eine spätere Notig. — Dl. 74—77. Der kofrer Euthymos. An einem Tage wurde seine Bilds. in kofri und die andre
in Olympia vom Blige getrossen. Plin. H. N. 7, 48. — Dl. 74, 1. Der Bofrer Agefibamos flegt im Ringen unter ben Rnas ben. Pinbar verfertigt ju Dlympia ben gehnten olympifchen Gies venset von Rantinea siegt axoverl. P. 6, 11, 2. Fabri Agon. 8, 19. 21. 22. Reun Hellandikten (nach Ratalis Comes Auslegung ber Stelle P. 6, 9, 5.). Während der Feier der olympischen Spiele ereignet sich die Schlacht bei Thermoppia. Gelon, seine Spiele ereignet sich die Schlacht bei Thermopplâ. Gelon, seine Brüber und Theron schlagen die Karthager bei Himera. — Ol. 75, L. Schlacht bei Platka. Balb nach der Schlacht famen die Eleer daselhst an. Herodot. 9, 77. — Später wird die Bilbsaule bes Zeus von den hellenen, die dei Platka sochen, in der Altis errichtet. In der Inschrift ihrer Base nannten sich die Expreaten (Herodot. 9, 28. sq. Manso Er. I, 2. S. 11.) und Eleer. P. 5, 23. 1. [Die Abeilnahme der Escre an diesem Kriege (P. 5, 4, 5.) wird von Andern geleugnet. Diod. Sic. T. II. p. 547. w. cf. Wessel. Praef. T. I. p. XXII.] — Ol. 76, 1. (476.) Theron, Ayrann von Aragas, siegt mit dem Wagen. Pindar vers. den L. u. 3. olymp. Siegesges. Der Orchomenier Aspricks siegt im Stadion unter den Knaben. Pindar verf. den 14. olymp. Siegesges. — Ol. 76, 3. Hieron überwindet die Etrusker dei Kyme. Rach der Schlacht weistete hieron den ehernen Pelm, der 1817 zu Olymbia gefunden wurde (Boeckh. Corp. Inser. Gr. Vol. I. p. 34. n. 16.). — Ol. 77, 1 (472) hieron siegt zum zweiten I. p. 34. n. 16.). - Dt. 77, 1 (472) Dieron fiegt gum zweiten Date mit bem Reitpf. Pindar verf. ben ersten olymp. Siegesgef. Der himeraer Ergoteles siegt im Dolichos. Pindar verf. ben zwölften olymp. Siegesgef. Ibanberung in ber Weife ber Feier ber olymp. Spiele. P. 5, 9, 3. — Dl. 77, 2. Diod. 11, 54. oet digmp. Spite. P. 3, 3, 3. — St. 11, 32. Diod. 11, 32. End de τούτων 'Ηλείοι μέν, πλείους και μικράς πύλεις οίνοῦν-τες, εἰς μίαν συνφκίαθησαν την δυομαζομένην 'Ηλεν. Trech. ad Pomp. Mel. Vol. III. P. II. p. 241. — St. 78, 1. (468.)

hieron's Wagensieg. Der Sprakusier Agestas siegt mit Maulthic ren. Pinbar verf. ben fecheten olymp. Siegesgel. — Dl. 78, 2. [Dem Gelon, ber Dl. 75, 3. ftarb, und bem hieron biente ber Manalier und nachmalige Sprakuser Phormis.] Weibgeschenke bes Phormis zu Olympia. — Dl. 79, 1. Der Rhobier Diagoras fiegt zu Olympia im Faustkampfe. Pinbar verf, ben fiebenten olymp. Siegesgef. Der Korinthier Xenophon flegt im Stadion und Penathlon zu Olympia. Pindar verf. den dreizehnten olymp. Siegesges. — Dl. 80, 1. (460.) Arfesslaos, Konig zu Kyrene, siegt mit dem Bagen. Der Aginete Alkimedon siegt im Ringen unter den Knaben. Pindar verf. zu Olympia den achten olymp. Siegesges. — Dl. 81. herodotes zu Olympia. Heyse Quaestiones Herodoteae. P. I. p. 23—49. — Dl. 81, 1. Der Opuntier Epharmoska siegt im Ringen. Viedender nerf. den vergeten olymp. Herodoteae. P. I. p. 23—49. — Dl. 81, 1. Wer Spuntter Sphars mostos siegt im Ringen. Pindaros verf. den neunten olymp. Siegesges. — In das 2. Jahr der 81. Dl. oder etwas später seinige Alterthumssorscher die Zerftdrung Pisa's durch die von den Spartanern unterstügten Eleer. Serab. 8. p. 855. c. P. 5, 10, 2. Dodw. p. 137. Andere segen, wie wir früher angaben (vergl. Dl. 50.), die Zerstdrung von Pisa in eine ättere Zeit. Bielleicht ardeiteten die Eleer von Dl. 50 dis 81 ununterbrochen an der gängticken Maemischung Missel und verst ischt mar diese Redenbublerin lichen Bernichtung Pifa's und erft jest war biefe Rebenbuhlerin ganglich aufgerieben. Es fcheint wenigstens, bag erft in ber 81. ganztich aufgerteben. Es schient wenigstens, das erft in der di. Dl. daran gedacht wurde, von der in jenem Kriege gemachten Beute ein neues Olympieion aufzuführen. Baumeister war Libon.

— Dl. 82, 1. Psaumis aus Kamarina siegt mit Maulthieren. Pindaros vers. den vierten und fünsten olymp. Siegesges. — Ol. 83, 1. Der himerder Krison siegt zum ersten Male im Stadion.

— Dl. 84, 1. Derseide siegt zum zweiten Male im Stadion. Kälnn und änsign abgeschafft. Boschk. Expl. Pind. p. 151. — Rakny und άπήνη abgeschasst. Boveckh. Expl. Pind. p. 151. — Dl. 84, 3. Dreißigiabriger Friede zwischen den Lakedamoniern und Athenern. (Man so Sp. 1. B. 1. Th. S. 886. 1. B. 2. Th. S. 356. 318.) Eherne Stele zu Olympia. P. 5, 28, 3. Hindards kirbt. — Dl. 85, 1. Der himerder Krison stegt zum dritten Male im Stadion. Um Dl. 85. der Eleer hippias zu Olympia. Plat. Hipp. min. p. 321. Philostr. vit. Soph. 1, 11, p. 496. Olear. Lucian. Herodot. S. Vol. IV. p. 118. Bip. Cic. de orat. Destelben Receichnis der glompischen Keizer Verdischen 8, 32. Deffelben Bergeichniß ber olympischen Gieger. Probitos 5, 32. Officion Berzeichnis der dimptigen Sieger. Proditos Lucian. 1. 1. — [Um die Zeit des Pindaros und balb nachher kand wol das Orakel (Herodot. 8, 184.) der Jamiden zu Olympia in seiner Blüthe. (Hüllmann Austange d. griech. Gesch. p. 174.) In eben diese Zeit, in welcher auch Pindaros (Pind. fr. p. 564.) und die Thebäer den Ammon verehrten und mit dem Ammonon, so wie Ol. 91, 2. die Athender, verkehrten, fällt wol die monion, so wie Ol. 91, 2. die Athender, verkehrten, fallt wol die von dem beiderseitigen Priestern unterhaltene Berbindung zwischen dem Drakel und dem Olympieton zu Olympia und dem Ammornion. Paus. 5, 15, 7. (Hüllmann l. l. p. 175 sq. Boch Staatsh. 2. B. S. 258.) Noch in Pausanias' Zeit opserten die Eleer der hera Ammonia und dem (Permes) Parammon. (P. l. l.) Der Priesserverkehr mit dem Ammonion erseichterte wol die Perdeischaffung lidzschen (Philo Byz. de sept. ord. mirac. Gron. Th. Gr. Ant. Vol. VIII. p. 2663. cf. P. 5, 12, 1. Das indische ward dem Griechen doch wol erst nach Alexander b. Gr. zugeführt) Elsendeins sir den Kolos des alumpischen Zeus. Ihren Reichtbum dankten für ben Kolof bes einmpischen Beus. Ihren Reichthum bantten bie Eleer auch ber großen Fruchtbarteit ibres Banbes. P. 5, 4, 1. 6, 26, 4.] — Dl. 85, 4. ober 86, 1. bis Dl. 86, 3. verfertigte o, 20, 4.] — Di. 35, 4. over 86, 1. dis Di. 30, 5. verfettigte Pheibias ben olympischen Zeus. Pananos zu Elis und Olympia. Kolotes. Alkamenes, vielleicht auch Poonios aus Mende. Kledtas verbessert die hippaphesse. — Beim Ausbruch des peloponnesssenossen Krieges hossten die Korinther, als sie mit andern Bundesgenossen der Lakedamonier zu Sparta sich eingekunden hatten, wenn mehre Schiffe und gemiethete Bolker nothig sein follten, vie Schäse in Olympia und Delphi zu diesem Rehuse verwenden zu können. Thuc. 1, 121. cf. 1, 143. Nanso Sp. 2. B. S. 11. Wachsm. hell. Alt. 2ter Th. 1ste Abth S. 115. — Dl. 87, 2. Eleer Bursbesgenossen ver Lakedmonier. Thuc. 2, 9. Die Athener landen in Cits. Thuc. 2, 25. Diod. 12, 43, — Dl. 88, 1. (U. C. Varr. 326.) Im Sommer bes vierten Jahres bes peloponnef. Krieges, in

Sambitos foll namlich mit vielen Dienern eine große

Bahl ber ehernen Beihgeschenke zu Olympia verflummelt

berjenigen Dl., worin ber Rhobier Doricus gum zweiter Male fiegte (Thuc. 3, 8.), erschienen bie mitylenischen Abgeordneten als Schusbeburftige im Beiligthume bes olympifchen Beus. (Thuc. 3, 14.) — Dl. 88, 2. Cleer Teutiaplus. Thuc. 3, 29. — Die Les preaten wurden bem Zeus Olympios mit einem Talent zinsbar (Kireuser, ber hell. Priesterst. S. 95. Thuc. ed. Poppo. P. I Vol. I. p. 178.), seit sie — ungewiß wann in einem Kriege mit ben Arkabern fich in eleischen Schus begeben hatten. Es ift moglich, bag feit jener Beit bie Lepreaten fich ganglich gu Glis rechneten, fo bag ber herolb bie olympischen Sieger von Lepreon als Gleer ausrufen tonnte. Diefen Bins trug Leprcon bis gum pelop. Rriege; burch Bulfe ber Batebamonier murbe es wicher autonom und erhielt zur eigenen Bertheibigung und zur Berheerung bes eleischen Landes eine helotenbesahung, Dl. 89, 2. (*I huc.* 5, 51. S4. P. 3, 8, 2. Müll. Orch. 874) Ol. 89, 3. Die Eleer treten bem argivischen Bunde bei. Thuc. 5, 31. Manso Sp. 2. B. S. 160 fg. — Ol. 89, 4. Bündniß der Eleer mit den Athenen, Arzeitschen Mitchenen, Arzeitschen Mitchenen, Arzeitschen Mitchenen Mitchen Mitc geiern und Mantineern auf hundert Jahre. Thuc. 5, 47. P. 5, 4, 5. Plut. Alcid. 14. Manso Sp. 2. B. S. 169. 558. Boch Staatsh. 2. B. S. 166. Stete im Olympieion. P. 5, 12, 7. Als die Lakedmonier während des olympischen Wassenstillstandes einen feinhseligen Bersuch auf die Festung Phyrkon gethan und in Leprcon Rriegsvoller hatten einruden laffen, wurde ihnen von ben Eleern nach olympischem Rechte eine Gelbstrafe von 2000 Minen auferlegt. Wenn ihnen an ber Bulaffung zu ben Spielen gelegen fei, follten fie biefe auf ber Stelle erlegen ober bie Erlegung bers felben an bem Altare bes olympischen Beus geloben ober Lepreon gurudgeben. Die unterlaffene Entrichtung biefer Strafe gab Unlaß, baß bie gakebamonier im Sommer bes 12. Jahres bes pelop. Rrieges burch bie Gleer von ber Feierlichfeit ber olympischen Spiele ausgeschioffen murben, so baß sie weber mit opfern noch tampfen burften (Thuc. 5, 49. P. 3, 8, 2. Manso Sp. 2. B. C. 160 fg. 173. Dl. 90. Der Latebamonier Lichas stegt mit bem Bagen. P. 6, 2, 1. Thuc. 5, 50. Die Argiver von ben Gleern unterftust. Thuc. 5, 58, 61. Die Gleer ziehen nach Saufe, weil bas Bunbes: beer nicht für fie gegen bie Lepreaten gieben wollte. Id. 62. Erefe fen gwifchen ben Latebamoniern und Argivern. Id. 75. Die Selinuntier errichten vor ber Berftorung ihrer Stadt (Dl. 92, 4. ober 409 v. Chr.) ein Schabhaus zu Olympia. — Bor bem Felbzuge ber Athener gegen Sicilien fiegt Altibiabes mit vierspannigem Was gen zu Olympia. Plut. Alcib. 11. c. 12. Isocr. de bigis. 3. Athen. 1. T. I. p. 12. Schw. Altibiades gab ber Panegyris ein Gastmahl. — Andocid. or. 4. Orat. Att. ex rec. Bekk. T. I. Berol. 1823. p. 154. — Dl. 93, 1. (408) Innw relesow suy-wolc. — Dl. 94, 3. hatten die Eleer den König Agis, als er, einem Götterspruche gemäß, an Olympias Attau Sieg gegen seinen Keinde aussche und den Aussitze ausgeschlichen und unter Feinbe erflehen wollte, von bem Butritte ausgeschloffen und unter bem Bormanbe, bag Griechen in einer Febbe mit Griechen fein Drakel befragen durften, sein Opfer zu vollziehen gehindert (Xen. Hell. 3, 2, 22. Diobor 14, 77. nennt Agis Mittonig, ben Paufanias. Manso Sp. 3ter B. Ister Ah. S. 15.). Die Angesehenen in Elis, an der Spise Spartas Gaftreund Aenias, suchten die Demotratie zu stürzen (Xen. Hell. 3, 2, 27. P. 3, 8.2.), wurs ben aber vom Demos, ben Thrafpbaos anführte, übermaltigt. Bas fion, bie Stabte von Pifatis und bas eleifche Polos von Paufas nias erobert. Die Gleer muffen Lepreon von Reuem aufgeben. Diod. 14, 17. p. 652. — Um Dl. 95. Zeuris zu Olympia. Plin. H. N. 35, 36, 2. — Agis erster Zug gegen Elis durch ein Erds beben verhindert. P. 3, 8, 2. Manso Sp. 3. B. 1. Ah. S. 16. — Agis Zug nach Olympia und Elis. Xen. Hell. 3, 2, 17. Diod. Agis Jug nay Lympta und Elis. Aen. Riell. 3, 2, 11. Diod. 14, 17. Manso Sp. 1. 1. p. 17. Die Eleer überwanden den Agis und die Lasedmonier zu Olympsa. P. 5, 4, 5. 20, 2. 27, 7. 6, 2, 4. 3, 8, 2. Aristid. or. Eleus. T. I. p. 258. ed. Jedb. notae et ods. ad h. 1. T. II. p. 561. Palmerii Exerc. p. 68. Ein Soldat flüchtete unter das Dach des Perdon. P. 5, 20, 2. Aropáon in der Altis. P. 6, 2, 4. — Agis dritter Zug nach Elis. P. 8, 8, 2. Aaxedauporlovs to ér Olopunia und dies.

zal ton ayana kheinal oquain ayanlanadai. Elis war also bem Rriege, ben es aufnahm, nicht gewachsen. Im britten Jahre beff-beugte es fich, ließ bie Perioten frei, ris feine Mauern nieber, lieferte bie Schiffe aus und trat wieber in ben alten Bund mit Sparta. Diod. 14, 32. — Dl. 98. Seche Zanes. P. 5, 21, 1. — Dl. 99. πώλων άρμα. — Nach ber Schlacht bei Leultra (Dl. 102, 2.) Feldzug der Eleer und Thedder gegen Sikon. P. 6, 3, 2. Bilb faule bes Stomios. P. 6, 3, 1. — Dl. 102, 4. Philaffer, von ben Artabern und Gleern beliftet. Xon. Hell. 7, 2, 5-9. — Dl. 103. 3wolf Phylen ber Eteer, bie geographischer Ratur waren. Bwolf hellanobiten, vergl. Littmann gr. Staatsv. S. 366. — Dl. 103, 4. Ariphylien (Mall. Orch. 375.) Die Artaber brans gen bis nach Elis vor. Tropdon in bem Gymnasson zu Olympia. P. 5, 9, 5. 6, 20, 3. Hierauf folgte ein abermaliger Feldzug ber Arkaber gegen Elis. (Diod. 15, 77. Clinton. Fasti Hellen. ed. Krüger. p. 126.) Rämsich Ol. 104, 1. (364.) feierten bie Arka ber mit ben Pifaten bie olympischen Spiele. (Xen. Hell. 7, 4, 28, Diod. 15, 78.) Darum murbe biefe Dinmpiabe von ben Gleern nicht in ihren Bergeichniffen aufgeführt. P. 6, 4, 2. 22, 2. Die Schlacht zu Olympia zur Beit ber olympischen Spiele beschreibt Kenophon. (Hell. 7, 4, 29 — 3%.) Die Verehrung bes mystischen Sosipolis wird zu Olympia und Elis (6, 25, 4.) eingeführt. Sein Beiligthum gu Dinmpia lag gang in ber Rabe bes Schlachtfelbes. P. 6, 20, 3. Die Artaber fehrten belaben mit heiligem Raube guruck (Xen. Hell. l. l. Diod. 15, 78.) Aber bie Mantineer und anbere Artaber waren mit ber Bermenbung ber in Olympia erbeuteten Belber unzufrieben und trugen ben Gleern Frieben an. Rach Beenbigung bes Rrieges errichteten bie Gleer ben Rolof bes Beus. (P. endigung des Artiges errichteten die Eter den Rolly der Jeus. (F. 5, 24, 1.) — Die Berbrecher suchten in Theben hulfe. Arkadien, Acha und Elis vereinigten sich wieder, Bundesgenossen bamonier zu werden. — Dl. 104. Acht Phylen der Eleer. (So viel auch zu Pausanias Zeit. P. 5, 16, 5.) Ucht hellanodiken. Dieraus erkennt man die Größe der Abtretungen an Arkadien. Triphyliens Stabte wollen ju ben Arkabern gerechnet fein. — Dl. 105, 1. Platon zu Olympia. Entwurf v. Platon's Leben a. d. Engl. üb. 81. — In ber 106. Dl. waren bie Elsenbeinstücke bes olympischen Beus aus ihren Zugen gegangen. Der Meffenier Demophon beffert ben Kolof aus. Dl. 106, 1. Philipp II. von Matchonien olympis fcher Sieg. Alexander ber Große wird geboren, mahrend ber Feier ber olympischen Spiele. Plut. Alex. c. 3. Justin. 12, 16. -108. Wiederum gehn Bellanobiten. - Philipp II., Ron. v. Das bas Philippeion. P. 5, 4, 5. Philippos herr von Elis. Demosth. or. c. Philipp. 3. p. 118. ed. Reisk. P. 8, 28, 3. "Indem Philipp in den Peloponnes eingedrungen war, hat er die Mordthaten. in Glis veranlagt und bie Ungludfeligen mit einem folden Bahnfinn erfult, bag fie um einander zu beherrichen und bei Philippos Dank zu verdienen, ihre eigenen Berwandten und Mitburger mor-beten." Demosth. n. nagang. p. 424. Die bemokratische Ros-Dank zu verdienen, ihre eigenen Berwandten und Mitbürger morbeten." Demosth. n. naoano. p. 424. Die demokratssche Versfassung wurde damals zu Elis aufgehoben. Ib. p. 435. über diese Zeit P. 4, 8, 3. — um Ol. 111. Einnahme von kampsalos. Val. Max. 7, 3, 4. Bilbsaule des Anarimenes, Kehrers Alexander d. Gr. P. 6, 18, 2. um diese Zeit Philonides. P. 6, 16, 4. Plin. H. N. 2, 73. 7, 20. — Die Eleer fallen von Alexander ab. Assechin. c. Ctesiph. p. 553. ed. Reiske. Curt. 6, 1, 21. Krieg der Makedonier und kakedomonier. Curt. 7, 4, 32. Man so 3. B. 1. Ah. S. 249. — Bor Ol. 113, 8. siegte der Pankratiskt Diorippos äxontl. Plin. H. N. 35, 40, 32. Corsini Diss. agon. p. 128. — Rach Ol. 112. mußten die Athener Strasgelder entricksten, wovon sechs Zanes versertat wurden. P. 5, 21, 3. — Ol. ten, wovon feche Banes verfertigt wurben. P. 5, 21, 8. - DL. 118. Alexander bes Gr. Brief an bie verbannten Griechen wirb mabrend ber olympischen Spiele vorgelefen. Diod. 17, 109. 18, 8. u. bas. Wessel. Sainte Croix Examen critique. Paris 1804. 4. p. 466. - Maler Action. Lucian Herodot. 4. - Die weft: liche Kuste bes Peloponnesos gehorcht bem Makedonier Kassanber, Korinth und Sikyon nebst ben meisten übrigen Städten in Achda



ober ausgebrochen und verkauft haben.

Als er zulett

bas Seiligthum ber Artemis Epistopos zu Elis, welches

und Glis bem Sohne Polysperchons. - 321. v. Chr. Die Gleer verbinben fich mit ben Athenern gegen Antipater. Diod. 18, 11. 7. 5, 4, sin. — Aristoteles aus Stageira, der ein Buch Odou— niopixas schrieb, stirbt Ol. 114, 3. (Diog. Laert. 5, 10.). Bilbs. best. in der Altis. P. 6, 4, 5. — Ol. 117, 1. Telesphoros siel von Antigonos, dessen Beschlehaber zur See er war, ab, desestigte bie Burg ju Glis und machte bie Stadt fich unterwürfig. überbieß beraubte er ben Tempel zu Olympia und brachte ungefahr 50 Das lente gufammen, wofur er Truppen in Golb nahm. Aber Ptoles mads zog mit feiner ganzen Macht nach ben Peloponnes, zerftorte bas befestigte Schloß, befreite bie Eleer und schiedte bas Gelb in ben Tempel zuruck. Jugleich überrebete er ben Telesphoros, seine Besahung aus Elis herauszuziehen und setze bie Eleer wieder in den Besse des Ortes. Diod. Sic. 19, 87. Lubw. Klathe, Gesschichte Makeboniens. Ister Th. Eeipz. 1832. S. 490. — Dl. 125, 2. Bilbs. des Pleistanos. P. 6, 16, 1. Nach der überwindung (P. 7, 6, 4.) der Galater nahmen die Messenier Elis ein (P. 4, 23, 8) und vertrieben bie Partei, bie es mit ben gafebamoniern hielt. Dl. 127. συνωρίς πώλων. — Dl. 130. πώλος κέλης. — Ris tombes I., Konig von Bithonien, beffen Bilbf. im Zeustempel ju Dlympia ftanb (P. 5, 12, 5.), ftirbt, Dl. 132. — um Dl. 134. Olympia stand (P. 5, 12, 5.), stirdt, Ol. 132. — Um Ol. 134. ilberwindung der Lakedämonier unter Agis, Sohn des Eudamidas, dei Mantinea. Jamide Ahrasvdulos. P. 8, 10, 4. Bildf. desf. in der Altis. P. 6, 2, 2. — Aristotimos, Sohn des Etymon, Ayrann der Eleer, von Antigonos, Sohn des Demetrios und König von Maskedonien unterstügt. P. 5, 5, 1. Plut. yvv. åg. 15. Bildf. des Kylon. P. 6, 14, 5. — Ol. 138, 3. Die Achder greisen die Eleer an. Manso Sp. 3, B. 2. Ah. S. 297. 1. Th. S. 308. — Ol. 138, 4. Kleomenes berennt Langon (Aáyywv), vertreidt die Achdische Reseaung und gift die Steht den Elegen wurdt. bie achaische Besasung und gibt die Stadt den Eleern zurück. Plut. Cleom. 14. Polyb. II, 57. Manso Sp. 3. B. 1. Th. S. 318. 2. Th. S. 298. — Dl. 139, 4. zog Stopas, der Strattege der Atoler, mit Dorimachos, um dem Aratos aus dem Wege zu gehen, gegen Olympia zu. Polyb. 4, 10. — Dl. 140, 1. Eus ripibas, welchen tie Atoler ben Gleern ale Strategen im Rriege gegen bie Achaer gugefenbet hatten, fteht mit feinem Grere in Gifs. Polyb. 4, 59. Manfo Ep. 3. B. 1. Th. G. 855. Die Uchaer riethen dem Philippos, in Eleia einzufallen. Polyb. 4, 64. Plut. Philop. 7. Petwing, Gesch. b. ach. Bundes. Lemgo 1829. S. 249. Philippos zu Olympia. Einfall desselben in das Gebiet der Eleer mitten im Winter. Polyb. 4, 73. — Wirkung jenes Einzstalles des Philippos. Derselbe zieht wieder nach Olympia. Polyb. 4, 75. — Dl. 140, 2. (536 n. R. Erb.) Philippos zieht von Olympia nach Perca. Polyb. 4, 77. Lepreaten. Id. 80. Amphis damos zu Olympia Id. 84. Einfall der Eleer in das Gebiet der Olymaer Polyb. 5, 17. — Dl. 140, 3. Phyrhias. Polyb. 5, 92. Manso Sp. 3. B. 1. Ah. S. 361. — Eracossthis er Olympis er olympischen Sieger. — 541 n. R. Erb. (211 v. Chr.) Bundbig mit den Atolern. Liv. 26, 44. Haec convenerunt, conscriptaque diennio post Olympiae ad Aetolis etc. Manso Sp. 8. B. 1. Ah. riethen bem Philippos, in Gleia einzufallen. Polyb. 4, 64. Plut. nio post Olympiae ab Aetolis etc. Manfo Sp. 8. 8. 1. Ih. S. 368. — 514 n. R. Erb. Krieg ber Eter und Achaer. gariffa. Philippos verwuftet bas Gebiet ber Eleer Liv. 27, 31. 32. 33. Titus Manlius wirb von Rom zur Feier ber olympischen Spiele gesenbet. Liv. 27, 35. Dodwell. diss. X. de Cyclis Roman. Sect. 44. 45. Pelwing S. 251. — 545 n. R. Erb. (207 v. Chr.) Machanibas beabsschichtigt, die Eleer, welche die olympischen Spiele seiern wollen, anzugreisen. Liv. 28, 7. Manso Sp. 3. B. 1. Th. S. 370. — Dl. 143, 4. Friedensschluß. Manso I. l. p. 375. Bon Philipp erhielten die Eleer das arkadische Aliphera (Dl. 144, 4.) nur baburch, baß fie bewiefen, ber Drt habe nie gu Thriphylien gehort. Ariphylien achaifther Bunbesftaat. Als folder im Fries ben bes Duinctius Flaminin gegen Glis Ginspruche geschügt. Mall. Orch. 375 fg. — Dl. 145. Pankration ber Anaben. — Ol. 146, 1. Der allgemeine Friede wird in Griedenland an ben Commer: Isthmien ausgerufen. Manfo Sp. 8. B. 1. Ab. S. 884. — Antiochos IV. Theos Epiphanes Ritephoros, ber 590 n.

R. Erb. starb, schenkt ben Borhang in das Olympieion. — 585 n. R. Erb. 167 v. Ehr. Geb. Paullus zu Olympia. Suid. v. Bάρος. Μετεώρος. Φειδίας. Polyb. str. T. IV. p. 483. Schweigh. Strab. l. 6. p. 322. Plut. vit. Aemilii Paulli. 28. Liv. 45, 28. — 606 n. R. Erb. 146 v. Chr. Geb. Die Eleer fürchten Rummius Antunst. Liv. 52, 6. Ol. 158, 3. Korinth wird zerstört (P. 7, 16, 5.) und Griechenland eine romische Proving (P. 7, 16, 6.) Mummius' Weihgeschente zu Olympia. P. 5, 10, 2. 5, 24, 1. — Der Athener Apolloboros, ber um bie 160 Dl. lebte, schreibt ra χοονικά ober χρονική σύνταξις in vier Buchern Apollod. fr. p. 403 - 417. - Dl. 173, 3. Der ungeheure Gelbaufwand, ben Sile la's mithribatische Kriege erforberten, nothigte ihn, fich an ben unverlestichen Beiligthumern Griechenlands gu vergreifen und fo-wol aus Epidauros als aus Dlympia bie fconften und foftbarften Beihgeschente abzuhoten. überbieß schrieb er an die Amphiltronen gu Delphi (Plut. Sylla. 12. Dio Cass. Vol. I. p. 49. lin. 24. ed. Reim. Appian. bell. Mithrid. 54. Vol. I. p. 718. Schw. Völkel Über die Wegsührung der Kunstwerke aus den eroberten Ländern nach Rom. p. 36. Sickler Gesch. der Wegn. u. Absühr. vorzügl. Kunstw. a. d. erob. Länd. in die L. der Sieger Land. ger. I. p. 238.) Gein ganges Derr raubte und ftahl (Sallust. Catil. 11.) — DI. 175. Merkwurdige Feier ber olympischen Spiele. Blos im Stadion wurde ber Wettfampf gehalten. Appian. bell. civ. 1, 99. Vol. II. p. 141. Schw. — Ol. 177 siegten viele Elect, unter andern Kallippos. Photii Biblioth. cod. 97. p. 267. Rothom. 1653. Cic. or. pro L. Flacco. 18. Quid, si etiam occisus est a piratis Adramitenus, homo nobilis, cujus est fere nobis omnibus nomen auditum, Atinas (Phot. l. l. περίοδον Ατυανάς Ίπποχοάτους Ατραμυτείου παίς) pugil, Olympionices, prope majus et gloriosius quan Romae triumphasse. — Ol. 178. Bancs. P. 5, 21, 5. — Ol. 192. Bwei Bancs. P. 5, 21, 7. — 767 n. R. Grb. 14. n. Chr. Gcb. Augustus, bessen Bilbsale. im Beustempel gu Dimpia fanb (P. 5, 12, 5.), ftirbt. — Die 199. Der Milefier Afchines fiegt im Stabion. Das feit langer Beit abgeschaffte Wettrennen ber Pferbe wird wieber eingeführt. Der Raiser Tiberius siegt mit vierspannigem Bagen. Euseb. chr. can. p. 159. Mediol. 1818. fol. — Dl. 201. Garapion von Alersandrien. Errichtung eines ber Janes. P. 5, 21, fin. — 794 andrien. Errichtung eines der Janes. P. 5, 21, fin. — 794 n. R. Erb. 41 n. Chr. Geb. Caligula, der den olympischen Zeus nach Rom schaffen lassen wollte (Suston. Calig. 22, 57. Völk. Über die Wegs. 1. l. p. 94. Sickler Gesch. d. Wegn. p. 271.), stirbt. — Dl. 211, 3. Nero siegt zu Olympia. Philostr. vit. Ap. 4, 24. Dio Cass. 63, 10 u. 14. Jo. Zonar. Annal. 11, 12. Suston. Ner. 22. 24. Weichgeschenke desselben im Zeustempel zu Olympia. P. 5, 12, 7. — Nero entsührt die Statue des Odysseus (P. 5, 25, 5.) und Weichgeschenke des Smiththos (P. 5, 26, 3. Völk. Über d. Wegs. p. 96. Sickler Gesch. d. Wegn. p. 74.). — Unter Bespasian 828 n. N. Erb. Mucianus ter consul. (Onuphrii Panvinii Fast. Venetiis 1558. sol. p. 823. Plin. aul. (Onuphrie Panvinie Fast, Venetis 1558, fol. p. 323. Plin. H. N. ed. Hard. Vol. I. Par. 1685. p. 118.) Desselben Angabe ber Bahl ber Bilbsaulen zu Olympia. Plin. H. N. 34, 17. — Beitgenosse bes Kaiser Titus war ber olympische Sieger Melantomas aus Karien, burch zwei Reben (28 u. 29) bes Dion Chrysoffoftomos verherrlicht. cf. Themist. p. 139. ed. Harduin. — DL 217. Sarapion unterftust bie Elecr mit Getreibe. P. 6, 23, 4. — Dl. 218. war Apollonios von Avana zu Olympia. Philostr. vit. Ap. 18, 15. p. 359 — 362. Olear. — Gunftling Arajans war Dion Chrissoftomos von Prusa. (Philostr. vit. Soph. 1, 7. p. 438. Phot. Bibl. cod. 209. Suid. v. Aiwr.) Seine zwölfte Rebe führt ben Titel: Olounisds finest if nest if nacht ro Best errofus dozos. Nach Cafaubonus' Unsicht fallt bie Abfassing balb nach Dion's Rucktehr aus ber Verbannung. Den Titel er flart Cafaubonus 16. p. 456. Quia vel recitatus fuit, vel certe ita scriptus, quasi recitandus esset in celebritate ludicri Olympiorum und bemerkt über ben Anfang (Ib. p. 467.): cum igitur Dionem, ab exilio recens reversum, in Olympica panegyri omes

ben Namen Aristarcheion hatte, beraubte, murbe er vershaftet und mußte, weil man ihn jum Geständniß der Mitschuldigen zwingen wollte, ein ganges Jahr lang auf

ber Kolter bie schrecklichsten Martern erbulben. Rach seinem Tobe entstand bas Spruchwort ber Eleer: "Du leis best Schrecklicheres als Sambikos" \*0).

andique cingerent, virtutem illius et insignem fortunam admirantes: ille similem se noctuae dicens, priscam hanc vulgi Grae-corum opinionem refellit). — 870 n. R. Erb. 117 n. Ehr. Geb. Arajan, beffen Bilbfaule im Beustempel zu Olympia ftand (P. 5, 12, 4.), ftirbt. — Dl. 226. Errichtung zweier Janes. P. 5, 21, 6. — Copie bes olympischen Zeus auf einer Munge habrians. Mionn. Suppl. IV. p. 180. n. 45. Auf anbern ber Alpheios. Ib. p. 180. n. 48. 49. — 891 n. R. Erb. 138 n. Chr. Geb. Dabrian, bessen Bilbsaule im Zeustempel zu Olympia stand (P. 5, 12, 4. Adziavov μεν αι ές τὸ Αχαϊκὸν τελούσαι πόλεις ανέθεσαν Πα-ρίου λίθου. vid. Eckh. D. N. VI. p 482.487.), stirbt. — Rach Ol. 283, 4. schrieb Phlegon aus Tralles scine Ολυμπιονικών και χροvixwo overgwyn in vierzehn Buchern, bie noch zu Photios' Zeit vorhanden waren. — Dl. 236, S. verbrannte sich Peregrinos Proverbanden waren. — Ol. 236, 3. verdrannte sich Peregrinos Prosteus. Eusseb. chr. can. p. 214. und interpr. Hieronymo. lib. post. p. 169. Amstelod. 1658. Lucian. de morte Peregr. Vol. VII. p. 536. Bip. Schenagorae leg. pro Christ. Oxoniae 1706. p. 107. Suffridi andt. ib. p. 55. vergl. die Bemerk in Lucian's sammtl. B. übers. v. Wieland. 3. Th. Leipz. 1788. S. 94. Schröch driftl. Archengesch. 3. Th. Leipz. 1777. S. 82 — 86. Aug. Reftner, die Agape. Zena 1819. S. 388. H. C. A. Eichstadius, Lucianus puus seriotis suis adiuvare religionem Christianam voluecianus nun scriptis suis adjuvare religionem Christianam voluerit. Jenae 1820. 4. p. 14-18. - Bor Dl. 238, 2. ließ Bero-bes Uttifos (geb. Dl. 220, 4. geft. Dl. 239, 4. bie Bilbfaulen ber Kora und Demeter im Symnafion zu Olympia aufftellen. P. 6, 21, 2. Ariftarchos. P. 5, 20, 2. Gin romifcher Senator flegt gu Dinmpia und will eine Bilbfaule aufftellen laffen. P. 5, 20, 4. Buch ber Eliafa (P. 5, 1, 1.). In bieser Zeit acht Phylen ber Eleer (P. 5, 16, 5. vergl. jedoch 5, 9, 5. Schneid. ad Xon. Anab. p. 471. Sieb. ad Paus. Vol. II. p. 240.) [In biesen ober noch fpateren Beiten marb bie Schrift über bie fieben Bunbermerte ber Welt abgefaßt, unter benen ber olympische Beue bie britte Stelle einnimmt. Φίλων Βυζάντιος περί των έπτα θεαμάτων. Gron. Thes. Gr. Ant. Vol. VIII. p. 2669—2664. (Lettre critique de F. J. Bast à Mr. J. F. Boissonade. Paris 1805. 8. p. 33.) Philo Byz. de sept. orb. sp. Gr. et Lat. Textum recogu. et cum notis var. ed. J. C. Orellius. c. tab. Lips. 1816. 8. Fabric. Bibl. Gr. Lib. III. p. 590. (Vol. IV. p. 232. ed. Harl.) vergl. Ανωνύμου περί ἀπίστων. cap. 2. Th. Gale Opusc. myth. phys. et eth. Amstelaed. 1688. p. 85., mo er bie erfte Stelle eins nimmt. Bon Nifetas in ber Sahrhunderte fpater abgefagten Stelle τὰ έπτὰ πάλαι τοῦ χόσμου θαύματα Philonis Judaei Opera Francof. 1691. fol. p. 1198. wird er nicht unter ihnen aufgefuhrt.] — Bis auf die 242. Dl., in welcher Dionysios von Alerandrien im Stadion siegte, ging die Geschichte des Athener Derippos, die Olympionilenverzeichniffe enthielt. Excerpta Buseb. ap. Scalig. p. 266. Phot. Bibl. cod. 82. p 200. — Copie des Kopfes bes olymp. Beus auf einer chernen Munge bes Sept. Severus (Mionn. Suppl. IV. p. 181. n. 57.), ber Dt. 247, 8. ftarb. — Copie beff. auf e. M. bes Caracalla (Mionn. Suppl. IV. p. 182. n. 161), ber Ot. 249, 1. ftarb. — Dl. 249, 1. siegte Deliodoros (Arosidamas) aus Alerans drien zum zweitenmale im Stadion. Euseb. chron. can. p. 163. Corsini Fast. Att. T. IV. p. 186. — Constantin der Große. Fall. meraper Gefch. ber Balbinfel Morca. 1. Ih. Stuttg. u. Tub. 1830. S. 113. — Libaniok (geb. 314 zu Antiochien, am Dron-tes, lebte noch 854), Beitgenoffe bes Apostaten Julian, ift zur Beit ber Spiele zu Olympia (Liban. Epist. 1050. p. 496. Amstelaed. 1788 fol.) und ermahnt ben Beus bafelbft (Liban. Epist. 1052. p. 497.) - Unter Julian (geft. 1116 n. R. Erb., 863 n. Chr Gcb.) wurden bie olympischen Spiele noch mit aller Feierlichfeit begangen, und bie Gleer genoffen besmegen noch einer gewiffen Steuerfreiheit. Julian. Ep. 35. (ὑπλο Αργείων.) οὖτε την ΙΠείων ἀτελειαν, ἡς ἡξιώθησαν, ἐπὶ τῷ διατιθέναι τοὺς παρὰ σιρίσιν ίερους αγώνας αίδεσθέντες etc. -- DL 289. (n. Chr. M. Encoff. b. EB. u. R. Dritte Section. III.

Geb. 377.) ὁ ἐχ Φιλαδελφείας τῆς Αυδῶν παλαιστῆς Φιλοίμενος ὄνομα. Corsini Fast. Att. Tom. IV. p. 195 sq. Gron. Th. Gr. Ant. Vol. VIII. p. 2338. Welcker Sylloge epigramm. Graec. p. 225. n. 180. — Die Feier ber olympischen Spiele bes stand ununterbrochen 293 Olympischen hindurch b.6 gegen das Ender Theodolius. The Golympischen Tokken bes ber Regierung bes Raifers Theodosius. Im fechzehnten Jahre bes Aheodossus (ober 894 n. Chr.) erloss is πανηγυρις των Όλυμ-πιάδων. Georgii Cedreni comp. hist. T. I. Paris 1647. sol. p. 826 sq. — 896. Alarich wüthet ein volles Jahr im Peloponnes. Le Beau Hist. du Bas-Empire. T. VI. à Par. 1762. p. 49—51. Bernichtung von Olympia. Fallm. 1. Ih. S. 126. 116. 120. 124. — 457 bis 468. (unter Raifer &con.) Gizerich verheert ben Peloponnes. Memorine populorum, olim ad Danubium etc. incolentium, e scriptor. Hist. Byz. erutae et dig. a Jo. Gotth.
Strittero. T. I. Petropoli 1771. 4. p. 295. — 589 n. Chr. Ginz nahme bes Peloponnes burch bie Avaren. Fallm. 1. Ih. G. 183 — 185. — "Man möchte beinahe glauben, das die Bewohner ber halbinsel auch nach ber Zerstörung bes Tempels und nach ihrem gewaltsamen übertritte zum Christenthume, auf ben Ruis nen noch die alte Feier begangen haben, weil Juftinianus bun= bert vier und breifig Jahre nach bem Gothentriege Theater und Dlympiabenfeier bei Sobesftrafe verbieten mußte." Fallm. 1. Ih. G. 136. — Die Glaven brangen fich gegen Alt: Glis und Die fatis an ber Munbung bes Upheios. — um 747 n. Chr. Geb. 1atis an der Wundung des Alpheios. — Um 747 n. Chr. Geb. Έσθλαβώθη δε πασα ή χώρα και γέγονε βάφβαρος. Constant. Porphyrogen, de Themat. lib. 2. Th. 6. Stritteri Memoriae pop. l. l. T. II. Petrop. 1774. 4. p. 78. — 782. Konstantin VII. Porph. überwindet die Slaven im Peloponnes. Stritter. id. T. II. p. 83. — 802 dis 811. Rischhoros I. Stritter. id. T. II. p. 84—86. — 879 dis 842. Theophilos. Stritter id. T. II. p. 93—95. — 919 dis 945. Konstantin. Porphyrog. Ros mn. Lacapenus. Die Slaven müsen große Abgaden entrichten id. T. II. p. 98. 99 of Exlaboratory. — 978. Konstantinus ib. T. II. p. 98, 99. of Exlapytiavot. — 978. Konftantinus und Basilius Porph. Samuel, Konig der Bulgaren, verwüstet ben Peloponnes. ib. T. II. p. 623. — 995 n. Chr. Geb. Sa muel verwustet zum zweiten Male ben Poloponnes. ib. T. IL p. 626. Um 1000 n. Chr. Nov de oude orona earte Micaron και Καυκόνων και Πυλίων· απαντα γάρ ταυτα Σκύθαι νέμον-ται. — και νυν δε πάσαν Ππειρον και Έλλάδα σχεδόν και Melonos γησον και Μακεδονίαν Σκυθαι Σκλάβοι νέμονται. Εκς. ex Strab. Geogr. l. 7. p. 1251. l. 8. p. 1261. ed. Alm. — 1200 n. Chr. Geb. (Alerios III. Komn.) Der Bulgare Chrosos. Stritter. n. Chr. Geb. (altrivs III. Ronn.) Der Buggare agrylvs. Seriter. T. II. P. II. p. 705. — (Balbuin.) Bonisacius im Pelop. Seriter. T. II. P. II. p. 712. — 1205. n. Chr. Geb. Wilhelm, Aittulargraf von Champagne, Herr von Champlitte und Vicegraf von Dijon in Burgund, zu Andravida auf den Ebenen von Elis. Fallm. l. l. 1. Th. p. 360. Versammlung aller Archonten und Hauptlinge der Edene von Altrelist und Andravida. ib. p. 363. 366. — Um 1214 stirbt Gottfrieb Bille-Darbuin in feiner Burg zu Unbraviba. Fall m. 1. Th. S. 393. Gein Rachfolger Gottfried Bille-Darduin II. empfangt zu Pontitos, einem norblich von ber Alpheusmundung gelegenen Caftell, Agnes, bie Tochter bes ber Alpheusmundung gelegenen Castell, Agnes, die Kochter bes konstantinopolitanischen Kaisers, Peter von Courtenan (ib. p. 895). Er bewirdt sich um ihre Pand, und der Bischof von Olenos (d. i. Andravida) (ib. p. 267) macht den Brautwerber. Fallm. 1. Th. E. 396. — 1262 n. Chr. Geb. Michael Paldol. Stritter. T. II. P. I. p. 195. — 1341. Johannes Paldol. Stritter. T. II. P. I. p. 240 sq. — 1444. (Johannes Eman. Pal.) Konstantin, Bruder des Kaisers. Stritter. T. II. P. I. p. 370. — Der Gultan Baiazitek will ein Jeer in den Velonoppes schren. Stritter. T. III. p. gites will ein Deer in den Peloponnes sühren. Stritter. T. III. p. 701. 1158. — Brenezes. Stritter. T. III. p. 706. — Mahor meds II. Rückfehr aus dem Peloponnes. Stritter. T. III. p. 766. T. IV. Petrop. 1779. p. 166. (n. Chr. Geb. 1456—1461.) — Anten id. T. III. p. 768.

80) Plut. Quaest, Gr. 47. T. II. p. I. p. 237. Wytt. Des.



Elftes Capitel. Die überreste von Olympia.

Bir haben die feststebenden Ruinen schon oben aufgeführt. Bon ben Ruinen bes Beustempels und ben bort gefundenen Reliefs wird unter Olympicion zu Olympia gehandelt, so wie von den Uberresten bes Ros loffes bes Pheibias und feiner nachsten Umgebung unter Olympischer Jupiter. Die tragbaren Uberrefte murben meistens im Alpheios gefunden. "Die Ebene von Dlympia", bemertt Dodwell, "ift ein fruchtbares Getreidefelt, und ber Boben wird burch ben schlammigen Absat bes Alpheios, ber jahrlich wenigstens einmal austritt, gefats tigt. Das Erdreich hat fich folglich über feine ursprungs liche Flache bedeutend erhoht und verbirgt, ohne 3meifel, noch viele reiche Uberrefte ber alten Bilbbauerfunft und Pracht in feinem Schoofe 81). Rero marf viele ber schönsten Statuen in Die Latrinas ober Rloaken, Die von bem Alpheios weggeführt wurden. Der Tiber bei Rom foll eine unermegliche Sammlung alter Bildwerke in fich faffen, und man benkt jest barauf, fein Bett abzugraben, in ber Abficht, feine verborgenen Schatze zu untersuchen. Den Alpheios von feinem jegigen Bette abzuleiten, mochte mit weniger Schwierigfeit verbunben fein und mahricheins lich reiche Ausbeute gewähren. Sollte eine Ausgrabung in ber olympischen Ebene zu Stande kommen, fo barf man mit Gewißheit barauf rechnen, bag bie schonften Uberrefte ber Bildnerei und die interessantesten Alterthus mer an bas Tageslicht geforbert werben burften". Die bekannt geworbenen, ju Dlympia gefundenen Alterthumer find folgende: 1) Cherne Tafel, von 2B. Gell 1813 ju Olympia ausgegraben. Die Inschrift enthalt ein Bundniß, welches um Dl. 50. zwischen ben Gleern und Beraern auf hundert Jahre geschlossen wurde. Wer bamis ber handele, follte bem olympischen Beus ein Talent Strafe entrichten (τάλαντον αν άργυρίου αποτίνοιεν τω Δit 'Ολυμπίω). Die Zafel war wol im Dlympicion aufgehangt 82). 2) Der 1795 von Morrit gefundene Selm in Rich. Payne Knight's Besit, bessen Inschrift unges fahr in die 60. Dlympiade zu setzen ift 63). 3) Eherner Belm von Bieron nach ber Schlacht bei Kyme (Dl. 76, 3.) geweihet und 1817 zu Olympia gefunden 84). Cherner Belm in Fauvel's Befig 8's). 5) Belm im 211 pheios gefunden 86). 6) "Die Fischerleute, berichtet Dob-

Erasmi Roterod. Adag. Chil. haer. Wech. 1599. fol. p. 966. Adagia i. e. Proverbior. coll. absolut. Francof. 1656. fol. p. 378. 81) Pouquev. T. I. à Par. 1805. p. 129 sq. Qu'il profite, pour cela, de la saison de l'automne, quand les arbres sont dépouillés de leurs feuilles, et que la terre est lavée par les pluies. A chaque pas, il rencontrera des boucliers antiques, des fragmens de bas-reliefs, des trophées de bronze, qu'un peu de travail arracherait facilement de dessous le poids des alluvions, qui les ont enfouis. 82) Boeckh. Corp. Inscr. Gr. Vol. I. p. 26—80. n. 11. p. 876. 83) Boeckh. Corp. Inscr. Gr. Vol. I. p. 47. n. 29. Rosii Inscr. Gr. vet. p. 59. Welcker Sylloge Epigr. Gr. p. 172. n. 123. 84) Boeckh. Corp. Inscr. Gr. Vol. I. p. 84. n. 16. Rosii Inscr. Gr. vet. p. 66. Welcker. Sylloge Epigr. Graec. Bonnae 1828. p. 173. n. 124. 85) Pour quev. Voy. en Morée, p. 128.: qui est de la forme de celui de la statue de Phocion. 86) Boeckh. Corp. Inscr. Gr. L. l. p. 86) Boeckh. Corp. Inscr. Gr. L. l. p. 48. n. 30.

well, bringen noch gegenwärtig aus bem Bette bes Ale pheios Uberbleibsel von alten Baffen und Bertzeugen von Bronze in ihren Negen bervor. Bu Phlota wurden mir bie Fragmente eines runden Schilbes von Bronge gezeigt, welcher feiner Auflosung febr nabe war, und ich taufte einen Theil eines Belmes von bem namlichen Stoffe." 7) und 8) Madengie erhielt von ben Fischern zwei ganz vollkommen wohl erhaltene und durchaus treff= lich gearbeitete Selme von Bronze. Gie befinden fich jest im Befite bes Ritters Bilhelm Samilton. Giner von ihnen ift überaus fein; ber andere ift gu ftart, als baß er im Kriege hatte gebraucht werben tonnen 67). 9) Belm, in Colonel Leate's Befit 88). 10) Belm 89). 11) Bronzener Barnifch 90). 12) Cherner Distos, 74 Boll breit, im Centrum funf Durchmeffer feiner Ranber bid, acht Pfund schwer, mit ber Inschrift DOAOS 91). 13) Rury vor Dobwell's Unfunft murbe ein, wie es fchien, ehemals vergolbeter Reffel von bebeutenber Große unweit ber Ruinen bes Tempels ausgegrab ben ber Reifende umftanblich beschreibt 92) und jugleich bie Bers muthung aufftellt, baß er einer von benen mar, bie auf ben Afroterien bes Beustempels ftanben. Die Ginmobs ner von Mirata fammeln unter anbern Alterthumern auch Mungen, um fie ben Reisenden gu überlaffen. Biele ber herrlichsten Silbermungen ber Eleer, Die unfern Mufeen gur größten Bierbe gereichen, mogen gu Dlympia aufgefunden worden fein, wofelbft, wie wir glauben, ber Staatsichat ber Eleer im Opisthobom bes Beustempels niebergelegt mar 9 3). Darum finben wir auf Diefen Mun: gen Copien bes Ropfes bes von Pheibias verfertigten Beustolosses 94), ber am Throne angebrachten Siegess gottinnen 9 5), bes auf bem Scepter figenben Ablers 56), ber Blige am Enelpfion im Olympieion 97) und ben Ropf bes in ben Bildwerken bes Olympieion vielmals wiederholten Beratles 98). Ferner zeigen fich ber Ropf ber Tempelbilbschule im Berdon 99), ber Kopf einer ber Rymphai Rallistophanoi ) und sowol auf ben filbernen als auf ben ehernen Mungen Abler in ben verschiedensten

<sup>87)</sup> G. bie Dobm. Reise beigef. Abb. 88) Walpole Travels. Lond. 1820. p. 597. n. 62. Boeckh. Corp. Inscr. Gr. Vol. I. p. 48. n. 31. 89) Pouquev. Voy. T. IV. p. 301. (2. 38. 2. 26th. 6. 59. b. t. üb.) Boeckh. l. l. Vol. I. p. 710. N. A. 90) Pouquev. l. l. 91) Pouquev. l. l. p. 710 n. 154. b. — über bas Schaehaus ber Sifvonier bemerkt Pous. 6, 19, 3. er uber das Schashaus der Siknonier bemertt Pous. 0, 19, 3. εν τούτω τω δησαυρώ δίσχοι τον ἀριθμον ἀνάχεινται τρεϊς, ούς εξε τοῦ πεγτάθλου το ἀγώνισμα εςχουίζουσι. Disten wurden auch im Gymnasion zu Olympia gebraucht. 92) Dobw. 2. B. 2. Abth. S. 176. b. t. üb. 93) Diod. Sic. 19, 87. Birgl. den Optschodom des Parthenon. Both Sciaatsh der Ath. 1. B. S. 172 fg. 94) Stanh. tab. ad p. 57. n. 10. 13. — Im Cab. zu Gotha: Cap. Jovis cor. ad d. — FA. API. Aquila ad d. infar sulman et coronam clear arg 61. Catal rais d'une coll. ter fulmen et coronam oleag. arg. 6}. (Catal. rais. d'une coll. de méd. 1774. 4. p. 21.) — Cap. Jov. cor. ad s. — FA. Aquila ad s. st., serpentem unguibus stringens. arg. 3. 95) Stant. de méd. 1774. 4. p. 21.) — Cap. Jov. cor. ad s. — FA. Aquila ad s. st., serpentem unguibus stringens. arg. 8. 95) Stanh. ib. n. 4. 14. Description de l'Égypte. T. V. Expl. d. pl. Paris 1821. p. 564. Vol. V. Pl. 59. n. 5. 96) Ib. n. 10. 97) Stanh. ib. n. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 12. 15—18. 98) Stanh. ib. n. 16. 99) Stanh. tab. ad p. 57. n. 9.

1) P. 5, 15, 3. 3m Gab. 3u Gotha: FA. Caput mul. αμπυγι et corona oleag. redimitum ad d. — Aquila drs. st. ad a resp. intra coronam oleaginam, arg. 6.

Stellungen 2), unter welchen wol auch ber Abler ber Hippaphesis ausgesunden werden durste. Spätere in römischer Zeit geprägte Münzen sühren den ganzen Zeusztoloß und vor, serner den Alpheios 3) im Giedelselde des Olympieion, den Pelops 4) und den den Siegern darzgereichten Kotinoskranz vom heiligen Baum in der Alztis 5). Unter den ältern Silbermünzen erwähnen wir nur noch die eine mit der Inschrift OAYMIIIA und einem weiblichen Kopse 6), den wir Eileithnia denennen und für Copie der Bilbsaule der Eileithnia Olympia in dem von Pausanias 7) erwähnten Tempel halten.

(G. Rathgeber.)
OLYMPIA, Beiname verschiebener weiblicher Gotts
weiten 2 B ber Lucing (Paus VI 20)

heiten, 3. B. ber Lucina (Paus. VI. 20). (H.) OLYMPIA ober richtiger OLIMPIA, gewöhnlich nur Donna Dlimpia, zuweilen nach bem orvietanis fchen Abelsgeschlecht, aus welchem fie geboren mar: Dlims pia di Malbachini, ober beffer Maibachini genannt, war bie Schwägerin bes Carbinals Giovan Battifta be' Panfili, ber am 15. Sept. 1644 im 71ften Jahre feines Alters unter bem Namen Innocentius X. ben beiligen Stuhl zu Rom bestieg. Sie erhielt auf bie Angelegens beiten bes romifchen Sofes einen burchaus bestimmenben Ginfluß, und bies Berhaltniß ift es, mas ihre Person geschichtlich hebt. Schon in früherer Jugend hatte fie einen fehr energischen Charakter offenbart und hatte fich nachher bem Plane ihrer Uttern, fie bem Rlofterleben zu widmen, mit gludlichem Erfolge wiberfest. wurde an bes genannten Papftes Bruber, herrn Panfilio be' Panfili verheirathet und erzeugte mit ibm drei Rinber, einen Sohn und zwei Tochter. Mit ber Beit trat sie in weit innigere, freundliche Berhaltnisse zu ih= rem Schwager, ber bamals Pralat mar, als zu ihrem Gemahl, und nach beffen Tobe mar fie burch ihre Ginwirtung auf jenen im Grunde die Fuhrerin und Lente=

rin bes eblen Sauses ber Panfili. Ihrer Gewandtheit vornehmlich verdankte ihr Schwager nach bem Tode Urbans VIII., als sich das Conclave in mehre einander widerstrebende Factionen (eine barberinische, eine frangofische und eine spanisch = mediceische) theilte, feine Erhebung, und so war es naturlich, daß ihr Rath auch bem greisen Rirchenhaupte, welches ihre Freundschaft in vieljahriger Erfahrung gepruft hatte, am meisten galt. — Die letten Beiten ber Regierung Urbans waren fturmifch genug gewesen, weil feine Bermanbten, bas Geschlecht ber Barberini, nachdem ber Stolz Bergog Dboarbo's von Parma durch ben Untrag ber Berbeirathung feines Erbs pringen mit einer Tochter bes Don Tabbeo be' Barberini beleidigt erschienen war, bem farnesischen Saufe bas herzogthum Caftro ju entreißen und fo eine bedeutenbere weltliche Grundlage ihres furftlichen Unfebens gu gewinnen suchten. 3war hatte in Urbans letten Lebenstagen noch bie Erfüllung ber Grundbedingungen eines friedlichen Abkommens zwischen ihm und bem herzoge flatt gehabt, doch übten auch mahrend bes Conclaves die Barberini eine unftatthafte Dacht aus. Zabbeo be' Barberini, ein Neffe Urbans VIII., war burch biesen Burft von Paleftrina und Prafect von Rom geworben; zwei andere Glieber biefer Familie, die Cardinale Untonio und Francesco be' Barberini, maren burch ihre geiftliche Wurde und durch ihre perfonliche Stellung auch nach Urbans Tode noch bedeutend genug; wie bedeutend fie aber zu Urbans Lebzeiten maren, ift am beften aus bem Umstande ersichtlich, bag ber Cardinal Antonio nach Urbans Tobe über 2,500,000 Scubi offentlicher Gelber teine Rechenschaft zu geben wußte. Diese barberinische Familie war mit Banditenhaufen umgeben; Tadbeo hielt eigentliche Kriegshaufen zu seinem Dienste und hatte in Rom ein festes haus. Donna Olimpia war verständig genug einzusehen, daß fie vor allen Dingen bie Macht biefes Saufes brechen muffe, wenn fie fur bie Ihrigen forgen, wenn fie auch nur in einer von ben Barberinen unabhängigen Beise bas papftliche Regiment leiten wollte. Sie erreichte ihre Absicht auch fo vollständig, daß bie Barberinen langere Beit aus Italien flieben und am frangofischen Sofe Schut suchen mußten.

Die Barberinen hatten ben Plan gehabt, sich bie Olimpia burch eine Heirath bes Sohnes berselben, bes Camillo be' Pansili, mit einer Tochter bes Tabbeo be' Barberini zu verbinden, allein Olimpia hatte die Unabhängigkeit von dieser Familie beren Freundschaft vorgezogen und hatte Innocenz X. vermocht, den Camillo bald nach seiner Stuhlbesteigung zum Cardinal zu erheben. Die Husse Frankreichs, wenn auch dessen militairische Demonstrationen den alten Papst einschüchterten, war doch zur Restitution der Barberinen im Kirchenstaate lange nicht so bedeutsam als Donna Olimpia's Verschsnung, welche durch große Geldgeschenke von Seiten der Bersolgten gewonnen wurde. Im Grunde betrachtete sie die Erhebung ihres Schwagers ganz als ihre eigne, und als dieser gewählt worden war, nahm sie Glückwünsche anz daß sie nicht gleich ihm den vaticanischen Palast be-

gog, binberte nur ber Carbinal Panciroli.

<sup>2)</sup> Abler, die Ahiere in den Klauen halten, um sie zu verzehren (Hase. Stanh. tad. ad p. 57. n. 1. 4. 7. 8. 12. 14. 17. Ju Gotha: Aquila alis expansis leporem depascens ad d. — FA. Fulnen in quadr. incus. arg. 3. — Schlange. Stanh. l. l. n. 2. 8. 5. 6.) Bermuthsich sahre bie Griechen es gern, wenn Abler dei Olympicien verweisten (Bögel dei dem delph. Petilgth. geduldet. Bur. Ion.) oder sie hielten sie dasselbst (Abler zu Olympia. Dion. Chrys. or. 12. Vol. I. p. 399.) in Käsichen. (Ahnliche Darst. auf M. von Akragas. S. diese Encykl. unter Olympieion zu Agrigent.) — Daß Raudvögel vom Altar des Zeus zu Olympia nichts wegenahmen, bezeugen P. 5, 14, 1. Apollon, hist. comment. 10. in Hist, mirad. auct. Gr. J. Meurs. rec. L. B. 1622. Aelian. nat. an. 2, 47. Plin. H. N. 10, 12. — Den ruhig stehenden Abler zeigen Stonh. tad. ad p. 57. n. 9. 11., den Abler mit der Krone im Schnabel Mionn. II. 201. n. 2. (Hadr.) Eckh. Num. vet. an. p. 129. (Sept. Sev.) 3) Hadrian. Froelich Quatuor tentam. p. 180. Sestini Descr. d. M. Fontana. p. 58. n. 1. 4) Hadr. Mus. Sanclem. Num. sel. II. p. 192. tad. 19. sig. 127. 5) Zu Gotha: Cap. Jovis cor. ad d. — FAAEIQN. intra coronam. aen. 3½. Cap. laur. Hadriani ad d. — HABIQN. intra coronam. aen. 7. Sept. Sev. Sestini l. l. p. 59. 6) Stanh. tad. ad p. 57. n. 13. arg. 6. Bergl. n. 11. Eileithnia stand ben eleischen Weischen Sachos entsprach. So war sie selbst ein mystischen Sossen Sachos viele Petiligthumer der mystische Siehe Such viele Petiligthumer der mystische Siehe Siehe Sobtin. Se gad noch viele Petiligthumer der mystische Siehe Siehe Such viele Petiligthumer der mystische Siehe Siehe Sol. 7) P. 6, 20, 2.

Nach ber Rudfehr ber Barberinen burfte Dlimpia, ohne ihrem Unsehen etwas zu vergeben oder fürchten zu muffen, in Abhangigfeit ju gerathen, mit ihnen in immer freundlichere Berhaltniffe treten, benn fie hatten fie furch: ten lernen. Sobalb fie ihr Intereffe mit bem ber Bars berini verbunden hatte, mar diese Partei, zu welcher auch ber Carbinalftaatssecretar Panciroli, ber nachst Dlimpien am meiften über Innocenz vermochte, im Rirchenstaat alls machtig, und fie forderte nun felbft die barberinifche ga= milie überall, gab fich ihrem Interesse aber auch so weit bin, baß fie 1649 ihren Schwager vermochte, bas Berzog= thum Caftro abermale gegen die von ben Barberinen gehaßten Farnesen besetzen zu laffen. Diefelbe eigenwillige Sandlungeweise, welche Dlimpia überall befolgte, scheint von ihr auch auf ihren Sohn, ben Cardinal Camillo be' Panfili, geerbt ju fein, benn diefer entsagte nicht nur 1648 feiner Cardinalswurde gegen ihren Willen, fondern verheirathete fich auch mit ber vermitweten Furftin von Roffano. Balb nachher erlebte fie in ber panfilischen Kamilie ein neues Argerniß, indem ein gewisser Camillo begli Aftalli, beffen Bruber mit einer ihrer Nichten verheirathet mar, und ben fie felbft in die Nabe bes Pap= ftes gebracht hatte, einen folden Ginfluß auf biefen gewann, baß er bem ihrigen gefahrlich murbe. Der Papft ging in ber Borliebe fur biefen Menfchen fo weit, baß er ihn als Neffen in die panfilische Familie aboptirte und ihn unter bem Namen Camillo be' Panfili jum Carbinal erhob. Sie hatte sich zwar die Disposition über die einträglichsten Theile der papstlichen Verwaltung zu sichern gewußt, und namentlich tam fast Niemand zu einer vom papftlichen Sofe abhangigen geiftlichen ober welts lichen Burbe, ohne fie burch Gelchenke gewonnen ju ba= ben. Um bem Saffe, ben bies Berfahren ber papftlichen Bermaltung juzog, zu milbern, verbot ihr ihr Schwager langere Beit jum Schein ben papftlichen Palaft, ben fie nun insgebeim besuchte, bis ber Cardinalstaatssecretair Panciroli starb, und ihr nun Niemand mehr in diesem Grabe die Wage bielt. Unter dem Vorwande, ihren als tersschwächlichen Schwager pflegen zu wollen, bezog fie nun wirklich ben papftlichen Palaft. Bon biefer Zeit an lebte fie mit bem Papfte taglich, fpeifte mit ihm, beborchte binter Borbangen ober Tapeten alle Audienzen, bie ihre Beforgniß erregten, und scheute fich nicht, jumeis Ien aus ihrem Berftede bervorzutreten, um ihren greifen Schwager nicht von dem schmalen Bege weichen zu laf-fen, den fie feiner innern und außern Politik vorge= zeichnet hatte. Da bie Art, wie fie bie Getreibehanbelts verhaltniffe ordnete, ihr ben Pobel jum bittern Seinbe machte, magte fie langere Beit nicht offentlich, nicht ein Mal in ber Kirche, zu erscheinen und horte in ben Gemachern bes Papftes bie Deffe. Da bei bem boben Uls ter bes Papftes beffen Tob ftete ju beforgen mar, und Dlimpia nun vornehmlich nur an der barberinischen Ramilie fur einen folchen Sall einen Salt batte, knupfte fie bas Band mit biefer immer inniger. Maffeo be' Barberini ward mit einer Urnichte bes Papftes, Dlimpia be' Giuftiniani, verlobt, und Carlo be' Barberini wurde 1653 jum Carbinal erhoben. Carlo war ber altere,

Maffeo ber jungere Sohn Tabbeo's be' Barberini, bes Fürsten von Palestrina. Mit bemfelben Gifer, mit melchem sie die Barberinen bob, war sie dem ehemaligen Camillo begli Aftalli, nunmehrigem Cardinal Panfili, entgegen; wahrend Dlimpia mit ben Barberinen fich immer inniger an die Krone Frankreichs anschloß und mit beren Bulfe fur bas nachste Conclave eine machtige Bahlpartei zu constituiren hoffte, wendete sich Camillo ben beiben Cardinalen be' Medici, von denen ber eine im Besitz ber spanischen Protectorie war, und welche also als die Saupter einer kunftigen spanischen Bahlpartei betrachtet werden konnten, ju. Dlimpia wußte ben Papft beshalb fo gegen Camillo ju gewinnen, bag bies fem zuerft ber Name Panfili wieber genommen, er bann aus Rom verbannt und endlich auch ber Cardinalswurde beraubt murbe. Innocenz murbe übrigens im Laufe des Jahres 1654 immer schwächer, wurde von ganglicher Bergefilichkeit, in ben letten Sagen bes Jahres fogar von Unbefinnlichkeit befallen, und ftarb am 7. Jan. 1655. Bierundzwanzig Stunden lang hielt Dlimpia ben Tob ihres Schwagers geheim, bann schloß fie fich aus Furcht por einem Bolksauflauf, nachbem fie ben Batican verlaffen hatte, in ihren Palast ein, von wo fie bis jum Beginn bes Conclaves noch vielfach mit ben Barberinen Unterhandlungen pflog wegen funftiger Bahl. Dan hatte gehofft, bas Conclave werbe fich nur in zwei gactionen trennen, in eine barberinisch = frangofische und in eine mediceisch : spanisch : kaiferliche; allein unter bem Car: binal Francesco de' Barberini bildete sich außer der französischen und spanischen Partei noch eine britte, welche erklarte, nicht im Intereffe einer weltlichen Dacht, fon= bern nur in bem bes Gemiffens mablen zu wollen. Da fich zu biefer Partei nur 33 Carbinale fanben, alfo im= mer noch 8 weniger ale nothig gewesen waren, die anberen Factionen durch die bloße Ungabl aus dem Relde zu schlagen, beschrankte sich biefe Partei barauf, alle Wab= len zu hindern, die ihr nicht convenirten und erhielt, weil fie fich boch zulest einer ber anbern Parteien anschließen mußte, ben Namen: squadrone volante. Dieses von ben Barberinen geleitete fliegende Geschwader fiel endlich ber Bahl bes Aleffandro be' Chigi aus Siena, welcher fich als Papft Alexander VII. nannte, am 7. April 1655 bei. Trop ber vielen Schwierigfeiten, welche bie barbes rinische Faction bei der Wahl gemacht, hatte fich Donna Dlimpia boch zulet verrechnet, benn es war bei ben vielen einlaufenden Rlagen und Beschwerben gegen bas frubere Benehmen biefer Frau eine ber erften Regentenforgen bes neuen Papftes, eine Untersuchung gegen fie anzuordnen. Dhngeachtet Alerander ihr nicht blos ein gerechtes, sondern auch ein gnabiges Berfahren gusagen ließ, gab er ihr boch personlich feine Audieng, und ließ ihr miffen, fie fei an gu vertraulichen Umgang mit Paps ften gewöhnt, fie moge ihn also verschonen. Babrend fie noch über weiter zu thuende Schritte mit ihrer Partei berathschlagte, erhielt sie die Weisung binnen brei Tagen Rom zu verlaffen und fich in ihrer Baterftabt Dr: vieto aufzuhalten. Schon am andern Tage kam sie bem Befehle nach, und nun wurden ihr in Drvieto eine

165

Reihe Untersuchungspunkte zur Beantwortung vorgelegt. Diefe Puntte maren: 1) Sie folle Rechenschaft ablegen über die aus der Dataria gezogenen Gelder, für deren Entnehmung fich tein firchliches Bedurfniß angeben laffe; 2) sie solle (unter Androhung bes Bannes) Die Bahr-beit erklaren, ob sie geistliche Amter verkauft habe; 3) fle folle Rechenschaft ablegen über die Einkunfte ber von ihr oft lange unbefett gelaffenen hoben geiftlichen Stellen, welche fie an fich gezogen; 4) fie folle Rechenschaft ab-Beamteter; 5) fie folle Rechenschaft ablegen über bie ben papftlichen Magazinen entnommenen Kornvorrathe; 6) sie solle Rechenschaft ablegen über eine Reihe von thr neu in Gang gebrachter Abgaben im Rirchenftaate, beren Betrag fie nach Aussage ber Beamteten erhalten habe; 7) fie folle die Pretiofen restituiren, welche fie bem papstlichen Schape entnommen habe; 8) fie folle außer allen biefen Gelbern (über welche fie Rechenschaft zu ge= ben hatte), 2,500,000 Pezzi berausgeben, welche fie ohne Recht aus ben papftlichen Ginfunften bezogen.

Dlimpia vertheidigte fich schriftlich; sie habe alle ibr burch papftliche Beamtete übergebenen Gelber, Pretio= fen und fonstige Guter bem Papfte überantwortet, ber fie als Furft und herr habe ichenten tonnen, wem er gewollt. Uber biese Geschenke habe sie nicht Rechenschaft ju geben. - Die Sache schien inzwischen eine fur fie ungludliche Bendung zu nehmen; man fprach von Gin= ziehung ihrer Guter, von Berhaftung ihrer Person, als ploblich eine in Rom ausbrechende Seuche alle andern Intereffen und Geschäfte auf langere Beit zurudbrangte. Bald nachher verbreitete sich die Seuche auch nach Dr= vieto und raffte unter andern auch Donna Dlimpia weg im 3. 1656. Ihre Dienerschaft war vor ihr gestor= ben; verlaffen ging fie aus biefer Belt und allein; ihre Bohnung, felbst ihr Leichnam wurde beraubt; letterer von Thieren angefreffen, bis er endlich von den Leichens bestattern beigefett wurde. Nach ihrem Tobe unterblieb bie weitere Untersuchung, und bie Familie Panfili behielt bas von ihr zusammengebrachte ungeheure Bermogen. Sie war eine fuhne, burchaus tuchtige Frau, und schon beshalb groß und ausgezeichnet zu nennen, weil fie weibs lichen Umgang mied, ba man von Weibern boch nie etwas lerne. Ein Ausspruch, ber sie über bie meisten Manner erhebt. (Leti vita di Donna Olim-Leo Geschichte ber italienischen Staaten. 8b. V. S. 643 fg.) (H. Leo.)

Olympia Fulvia Morata, f. Morata.

Olympia, Risso (Crustacea), s. im Nachtrage zum

Buchstaben O.

OLYMPIACUS ober OLYMPICUS, auch OLYM-PIANUS, wenn anders biese verschiedenen Namen bemfelben Manne angehoren, ein Argt aus Milet, zu Ende bes erften und zu Anfange bes zweiten Sahrhunderts, ben Galen (T. IV. p. 373) unter die methodischen Arzte rechnet, andere aber unter biejenigen, welche von Ginigen Episynthetici oder Supercompositi, von Andern Eclectici ober Selecti und von noch Andern Pragmatici genannt wurden. Er lebte unter ber Regierung bes Raifers

Trajanus und war bes Apollonius aus Appros Lehrer. Wgl. Galen. T. IV. p. 43. 45. 46. 30 c r, Gel. Ler. Jonsius de Script. Hist. Philos. L. I. c. 15. §. 4. Stolle, Hiftor. der Mediz. Gel. Cap. 1. S. 60. (Rotermund.)

OLYMPIADE und OLYMPIADENRECHNUNG. Da Griechenland weber ein Staatenbund, noch weniger ein Bundesftaat mar, fo hatten die verschiebenen unabhangigen Staaten ober Stabte beffelben fast jebe ihre eigenthumliche Beits und Sahrebrechnung, wie meiftens theils auch ihre eigenthumlichen Dage, Gewichte und Dungen. In ber Regel bezeichnete man in Staats = unb offentlichen Urkunden bas Sahr nach einem ber erften Staatsbeamten; so in Athen nach bem ersten ber neun jährlichen Archonten 1), in Sparta [und seinen Rolonien, 3. B. im italischen Beratlea] nach bem ersten ber jahr= lichen Cphoren 2), und feit Abschaffung bes Ephorate nach bem erften Patronomos 3), in Rreta 4) nach bem erften Rosmos, ber auf fpateren Urfunben Prototosmos heißt, ber achaische Bund batirte nach Demiurgen 5), ber atolische nach Strategen 6), Erefos nach Prytanen, bie Argiver nach ben Umtsjahren ber Priefterin ber Bere 7), welche Hoevides hießen 8), der akarnanische Bund (tò xoivàr των Ακαρνάνων) nach bem Hierapolos des aktischen Apol= Ion 9) [auch in Gela mar ein hierapolos Eponymos], bie Sprakufaner feit Timoleon nach bem Umphipolos bes olympischen Beus 10), ber bootische Bund nach einem von ben Bootarchen verschiebenen άρχων εν χοινώ Βοιωτών, fowie die einzelnen bootischen Stabte nach ihrem eignen Archon 11), Die Delpher nach bem Archon, Die Megarer nach bem Bafileus 12), bie Umphittponenversammlung nach bem Priefter bes belphischen Tempels 13), Bygant nach bem hieromnamon 14), das arkabische Tegea nach einem ίέρης b. h. ίερεύς 15), bas achaische Dyme nach

<sup>1)</sup> Dies war bekanntlich ber Fall von Dl. 24, 2. an, ba fra: her erst Konige, seit bem Tobe bes Kobros bis Dl. 7, 1. lebens: langliche, und bis Dl. 24, 1. zehnjährige Archonten an ber Spige bes Staates gestanden hatten. Der Beamte, nach welchem datirt wird, heißt in dieser Beziehung knowveros, was aber keineswegs zum Amtstitel gehort. Bon Dl. 118, 2. bis 128, 1. wurde der oberste Beamte in Athen nicht Archon, sondern aus unwürdiger Schmeichelet gegen bie Konige Antigonos und Demetrios Polior-tetes legebe rur gwrijowr genannt. Bon ba an aber bis in bas vierte Jahrh. nach Chr. Geb. wurde ber Eponymos wieder Archon genannt. Das vollftanbigfte und am fritifchften georbnete Berzeich: niß ber Eponymoi Archontes Athens hat Corfini Fasti Attici Vol. II. u. III., von bem es mehre entlehnt haben; es reichen jeboch bie Faften beffelben giemlich vollftanbig nur bis auf Dl. 123, 2 von ba an wiffen wir nur einzelne gerftreute Ramen, finb jeboch pon va an vissen wir nur einzeine zeistreute Kamen, sind sedog jest im Stande viel mehre berselben aufzustellen, als Corsin zu seis ner Zeit konnte. 2) Müller Dor. L. 125. 3) Böckh Corp. Inscr. I. p. 605. 4) Hoeck, Kreta 3, 50. 5) Böckh C. I. no. 1542. 6) Chishull Antiquitat. Asiat p. 104 sq. 7) Thuch b. 2, 2. 4, 139. Angewandt wurde diese Jahresrechnung auch in dem von Argos abhängigen Sikvon, vergl. Rot. 24.; ein Merceichie iner Mickerinen entrogs Sellonikos aus Reches in Bergeichnis jener Priesterinnen entwarf Dellanitos aus Lesbos in ber Schrift legeiat της "Hoag. 8) Etym. M. s. v. 9) S. b. Inschr. im Classic. Journ. 17. p. 367. 10) Müller Dor. 2, 162. 11) Böckh C. I. I. p. 729. 12) C. I. no. 1052. 18) Der abweichenben Ansicht Bodh's über biefen tegeus (C. I. I. p. 808.) kann ich nicht beitreten. 14) Demosth. de cor. 255. p. 808.) fann ich nicht beitreten. 14 15) C. I. no. 1518. u. Bockh p. 701.

bem Beoxólog und Staatsschreiber 16), Agrigent und Melite nach iepo Sorais, u. f. w. Bei Urkunden, bie nicht vom Staate, fonbern von Corporationen ausgingen, g. B. in Athen von Phylen, Demen, murbe bas Jahr nach ben jes besmaligen Borffebern berfelben, alfo ben Phylarchen ober Epimeleten ber Phylen, ben Demarchen u. f. w. bezeichnet. Bei Urkunden, die religiose Gegenstände betra-fen, wurde in Uthen 17), Bootien 18) und anderswo nach Priestern oder Priesterinnen des Tempels datirt, auf den sich die Angelegenheit bezog. In Staatsurkunben abhangiger Stabte aber wurde bas Sahr ofters nicht nur nach den eignen, sondern auch nach den obers ften Beamten bes regierenden Staates bezeichnet 19). Da nun überdies auch ber Sahresanfang in ben ver-Schiebenen Staaten ein anderer war, jene mit bem Soms mer= 20), biefe mit bem Winterfolstitium 21), andere mit ber Frühlinges 22), wieder andere mit der herbstnachtgleiche 23) ibr Jahr begannen, und bie Monate in ben verschiedenen Staaten, obgleich alle Mondmonate, boch, abgeseben von ihrer verschiedenen Benennung, fich auch wegen ber verschiebenen Intercalationemethoben teineswegs auf eine bleibende Beife entsprachen, so mußte fur Schriftsteller, insbesondere Geschichtschreiber, Die ihr Publicum in Den verschiedenften Staaten zugleich hatten, es febr muns fcenswerth erfceinen, eine über allen Localwechfel erhas bene, allen Griechen verständliche Are zu haben. Gine folche gewährten bie Siegerverzeichnisse von ben in beftimmten Beitraumen gefeierten großen hellenischen Spielen, an welchen alle Griechen und Griechen ausschließlich Ans theil hatten. Bei allen namlich, fowol gymnastischen als musikalischen Wettkampfen, murben bie Namen ber jebesmaligen Sieger unter Aufficht ber mit ber Agonothefie ober Athlothefie bekleideten Beborbe offentlich aufgezeichnet; wohin auch bie Didastalien ber bramatischen Stude gehoren 24). Aber wenige berselben mochten res gelmäßig geführt, gehorig gesammelt und geordnet sein, und bie Spiele, benen sie angehorten, waren nicht allges mein hellenische. Dagegen waren bie Berzeichniffe ber Dlympios, Pythios, Ifthmios und Nemeoniten von biefen Ubelftanben mehr ober weniger frei, und die ber Dlyms pioniten einer allgemein hellenischen Beitrechnung als Grundlage zu bienen um fo geeigneter, je mehr fie

fruh 25) schon forgfältig geführt, gesammelt und von Gelehrten behandelt maren, Die olympischen Spiele aber an Glanz alle anderen bellenischen übertrafen. Auf Saulen, welche vermuthlich im Tempel bes olympischen Jupiter ftanden 26), wurden jedes Mal bie Ramen ber olympischen Sieger unter Aufsicht ber Sellanobiten ges schrieben; bas sind wol τὰ ές τοὺς Ὀλυμπιονίκας Ήλειων γράμματα, bie ofter8 27) ermahnt werben. Paraballon aus Elis, welcher felbft im Bettrennen bes Diaulos gefiegt hatte, wie fein Sohn Laftribas im Ringen, mag ber erfte gewesen sein, ber bie Namen ber olympischen Sieger aus jenen Gaulen sammelte und fein Berzeichniß im olympischen Gymnafion aufstellte 28). Die Samms lung war alfo wol reine Privatfache, nur bie Aufstellung an jenem offentlichen Orte mag von den Hellanodiken genehmigt worden sein. Dasselbe that der Eleer Guanos ridas 29), γενόμενος Ελλανοδίκης έγραψε και ούτος τά δνόματα εν 'Ολυμπία των νενικηκότων. Dag Paufanias bier έγραψε bort άναγράψαι fagt, baraus barf man nicht auf eine Berschiebenheit bes Geschafts beiber fclies Ben wollen; Euanoridas wird bas Berzeichniß bis auf feine Beit herabgeführt haben. Aus biefen und ahnlichen Berzeichnissen mit Benutung vermuthlich ber Driginals anagraphen gingen bann die gelehrten Bearbeitungen bers vor. Der Erfte, ber eine folche unternahm, war wol ber Sophist Sippias aus Elis 30); baffelbe thaten spater Aristoteles 31), Stesiklibes aus Athen 32), Eratosthe-nes 33), Agriopas 34), Phlegon aus Aralles 35), ber Freigelassene bes Kaisers Sabrian, und Andere; bagegen fann wenigstens aus Syncellus 36) nicht gefolgert werben, bag Ariftodemos, Polybios und Kallimachos, noch weniger aus Paufanias 37), daß Aristarchos Όλυμπιονικών avaypapag verfaßt baben; wenn Paufanias ben letten

<sup>16)</sup> C. I. no. 1543. 17) επὶ εερείας Αθηνάς Πολιάδος C. I. n. 478, und bazu Böckh p. 469. b. επὶ ιερείας Φλαουίας Λαοδαμείας C. I. n. 886. 898. 435. 461. 462. επὶ ιερείως ib. 426. 18) C. I. n. 1570. 19) Bergl. Böckh C. I. n. 103. επὶ Ἐργοχίεους ἄρχοντος ἐν ἄστει, ἐν Σαλαμῖνι δὲ ἄνδομονος π. 158. und oben Rote 7. 20) Athen, Delphi u. A. 21) Co z. B. bas böctische wie bas alte attische Jahr s. Böckh C. I. p. 732. 22) Co z. B. Latedamon, Matedonien, Photis, Ätolien. 23) Coi z. B. bei Achten. 24) Bergl. Böckh C. I. p. 850. Bu ben bebeutenbsten gehörte wol bie ἀναγραφτή ἐν Σιχυῶνε ἀποχειμένη δι΄ ἡς τας τε legelag τὰς ἐν Άργει καὶ τοὺς ποιητάς καὶ τοὺς μουσιχοὺς δνομάζει Plutarch de mus. 3. 8. Dieses Berzeichniß führte also bie Dichter und Musieter, welche in ben musstelichen Wettfampsen Sityons gestegt hatten, nach Jahren ber Priesterinnen ber argivischen here geordnet auf; vergl. Müller Dor. I. 181. II. 827. Proleg. z. Mysthol. 405.

<sup>25)</sup> In Beziehung auf die Isthmien und Remen vergl. Paus fan. 6, 13, 8. ed. Bekk. Κορινθίοις δε οὐκ την που τηνικαύτα οὐδε Λογείοις ες απαντας ὑπομνήματα τοὺς Νεμεάτας. 26) Plin. N. H. 4, 7. Delubrum Olympii Joris ludorum claritate fastos Graeciae complexum. 27) Paus. 8, 21, 1. 5, 21, 5. 6, 2, 1. 28) Paus. 6, 6, 1. ὑπελείπετο δε καὶ ες τοὺς ἐπειτα φιλοτιμία τῶν νικησάντων 'Ολυμπίασι τὰ δνόματα ἀναγράψαι εν γυμνασίο τῷ εν 'Ολυμπία. 29) id. 6, 8, 1. 80) Plut. Num. I. 31) Diogen. Laert. V, 6. Daß bie Plutardy εχί. 1. Diog. VIII, 51. aus Aristoteles gemelbeten Zeitbestims mungen gerade biesem Werse angehdren, ist boch zu zweisetsaft. Bergl. Stahr Aristotelia p. 106. 32) Diog. Laert. 2, 56. 83) Bernhardy Kratosthenic. p. 245. Db und in welcher Verbindung die Olympionitai zu den Chronitois des Cratosthemes gestanden haben, ist schwer auszumitteln. 34) Plin. R. G. VIII, 22. s. 34. Agriopas, qui Olympionicas scripsit. 35) Phostius Coder 97. Es scheint, daß Phlegon's Wert, aus sechzehn Püchern bestehnd, den Titel 'Ολυμπιονικών καλ Χρονικών συναγωγή gehabt, von der ersten die zur [Witte der] 229. Dlympiade oder von 776 v. Chr. Geb. die 116. n. Chr. Geb., dem Lodes jahre Padrians gereicht und neben der Ausschlung der olympsschem Seieger auch ein nach densethen geordnetes Verzeichnis der socke jahre Padrians gereicht und neben der Ausschlung der olympsschem Begebenheiten enthalten habe. Schon Photius aber sand nur den schuteren die auf die 177. Dlympiade heradreichenden Theil jenes Werkes. Vergl. Phleg. Trall. Opusc. p. 130. ed. Franz. ed. 2. und über die Verg. von Dlympionistenverzeichnissen Corsini diesagonistic. p. 113. 36) Chronogr. p. 196 ed. Paris. 370. ed. Lipa. 87) V, 20, 2.

τον των 'Ολυμπίασι έξηγητήν nennt, so bezeichnet dies wol nur den Erklarer der Merkwürdigkeiten Olympias. Julius Afrikanus versaßte ein von der ersten dis zur 249. Olympiade reichendes Verzeichniß der Stadionisten in Olympia, welches Eusebius in sein Chronikon aufgenommen hat 38). Unter den Neuern hat das vollsständigke Verzeichniß von Olympioniken Corsini entworssen, was hinter dessendants. agonisticae sich befindet.

Schon Thucydides 39) bezeichnete manche Begebenheit burch gleichzeitige Gieger, nicht, wie es bei fpatern Schrift= ftellern Gewohnheit murbe, bes Stadions, fonbern bes Pantrations; in ber bellenischen Geschichte Zenophons finden sich zwei Mal 40) Angaben der olympischen Gie= ger; biefe mit Marsham, Dobwell und ben meiften Reuern als unecht ju verwerfen, baju ift fein genugenber Grund; boch mag bie bei ber ersten zugefügte Bahl ber Dlympiaben spatern Ursprungs fein. Im Gangen haben bie altern Logographen und Geschichtschreiber bis auf Berodot die Zeit etwas roh nach Menschenaltern, yeveais, bestimmt, die bald ju 20, bald ju 25, bald mit Beras fleitos ju 30 Sahren angenommen wurden 11), in ber Regel aber rechnete man wol mit herodotos 42) brei Menschenalter auf hundert Jahre. Bei Dieferlei Beits bestimmung konnte man fich auf die verschiedenen genealogischen Werte flugen, bergleichen Atufilaos, Betataos, Pheretybes aus Spros verfaßt hatten. Einen Unfang gu genauerer Beitbestimmung muß Sellanitos gemacht basben, indem wir wol voraussegen burfen, bag er von feis nem eignen Berzeichniffe ber argivischen Priefterinnen für Die dronologischen Bestimmungen seines Geschichtswerks Gebrauch gemacht haben wird. Genauer ift Thucybibes; er bezeichnet bie Sahre zwei Dal nach bem olympischen Sieger, ofter nach ben attischen und lakonischen bochften Beamten, aber er verwirft im Gangen biefe Bezeichnungsart als nicht ganz genau, wogegen er die nach Feqn, ber Zeit ber Ariegsführung, und xeitwere, der der Wafsfenruhe, als genauer vorziehe (V, 20.); dieses ist die Begeichnung fur bie Theile bes Sahrs, bie zuweilen noch genauer wird burch bie Angabe, baß bie Begebenheit in ben Unfang, bie Mitte ober bas Ende bes Jepog ober χειμών gehore; [baß sie έπειδή έαρ υπέφαινει, άρχομένου τοῦ ἐαρος, ἀχμάζοντος τοῦ σίτου, ἄμα μετοπώρω u. a. fich ereignet habe; bie beiben lettern Bezeichnun= gen gehoren ber hellenischen Geschichte Renophons an, ber übrigens ben Gebrauch bes Thucybides beibehielt]. Die Jahre bes peloponnesischen Rrieges aber bezeichnet er burch Angabe, Die wievielften fie vom Anfange beffelben feien; altere Begebenheiten durch die Angabe, in welches Sahr nach bem trojanischen (I, 12. VI, 2.), ober vor bem Enbe bes peloponnesischen (I, 13. 18.), ober nach irgend einem anbern bebeutenben Ereigniffe fie bingeboren, wie er z. B. bei Bestimmung ber Grundungszeit für bie meisten griechischen Colonien Siciliens von der Grun=

bungszeit von Syratus ausging. So ift benn Timaos von Lauromenium in Sicilien, beffen Bluthe in Die Regierungszeit Ptolemdos bes zweiten Philadelphus, alfo nach Dl. 124, 1. ober vor Chr. G. 284 fallt, beffen allgemeines Geschichtswert (xorval ioroglar) bis auf bie 129. Dl. fic erstreckte, ber Erfte, ber babei von bem Berzeichniffe ber Olympioniten eine beständige Anwendung auf die chros nologische Anordnung ber Begebenheiten machte, und mit ihnen verglich er die attischen Archonten, die spartanischen Ephoren und die Jahre der argivischen Priesterin; ist die Angabe des Suidas (i. B. Τίμαιος) richtig; wonach Limaos eine besondere Schrift 'Ολυμπιονίκας η χοονικά πραξίδια [ob ταξίδια?] verfaßt hat, so muß biese ibm bei jenem Geschafte bie wesentlichsten Dienste geleiftet haben 43). Unter Ptolemaos bem britten Guergetes, etwa Dl. 135, 3. vor Chr. G. 238, murbe von ben alerans brinischen Gelehrten ein großes auf Dlympiabenrechnung gegrundetes chronologisches System ber griechischen Begebenheiten mit Benutung ber verschiedenen einheimischen Dentmale, ber Genealogien u. f. w. aufgestellt; biefes Spftem wieder herzustellen, kann allein die Aufgabe eines modernen Forschers fein; es felbft ju prufen ober uber baffelbe hinauszugehn vermögen wir nicht 44). Bur Ausbildung biefes Syftems haben vorzuglich Eratofthenes aus Eprene und Apollobor aus Athen beigetragen. Jener, ein Schüler bes Dichters Kallimachos (blubte Dl. 124.), und des Piblosophen Arifton aus Chios (blubte Dl. 129.), wurde vom britten Ptolemaos (regierte von DL 126, 4. bis 139, 4.) nach Alexandrien berufen, und verweilte baselbst bis auf den funften Ptolemaos Epiphas nes 45) (regierte von Dl. 144, 1. bis 149, 4.). Apol= lobor bagegen, ber ein Schuler bes Stoiters Diogenes aus Babylon (blubte Dl. 156, 2.) und bes Grammatifer Aristarch (blubte 153, 3.) war, blubte um die Zeit des britten punischen Krieges 46); nach Dlympiabenjahren orbs neten beibe die wichtigften bellenischen Begebenheiten, jener in seinem Berte χρονογραφίαι ober περί χρονογραφιών 47) vermuthlich ben Beitraum von Trojas Berflorung bis auf ben Tob Aleranders des Großen umfaffend; biefer bebanbelte in feinen in tomifchen Genaren verfaßten zoorexorc, die er bem Konige Pergamum's Attalus II. zuseignete, einen Zeitraum 48) von 1040 Jahren von Troja's Berftorung bis Dl. 159, 1. v. Chr. G. 144. Rach bies fem Systeme 49) wurde die Einwanderung ber Dorer uns ter ben Berakliben in ben Peloponnes in bas 80. Jahr nach Troja's Berftdrung, 220 Jahre spater bie Dlyms piade bes Iphitos und bie Gefetgebung Lyfurg's, 328 Jahre spater die Olympiade des Kordbos gesett, so baß biefe 408 Jahre nach Eroja's Berftorung fallt. Der als tefte unter ben erhaltenen Geschichtschreibern, welche nach Olympiabenjahren bie Begebenheiten ordnen, ift Polybios. Die Stiftung ber olympischen Spiele wird (f. ben

<sup>43)</sup> Goeller de Timaei vita et scriptis p. 196 sq. 44) Mûller Dor. II, 484. 45) Bernhardy Kratosth. VII. sq. XI. 46) Heyne z. Apollodor, I. p. 385. 47) Bernhardy l. c. p. 238 sq. 48) Heyne l. c. p. 403 sq. 49) Mûller Dor. I, 151 fg. II, 484. 501 fg.



<sup>38)</sup> Scalig. ad Kuseb. n. 2237. 39) 8, 8. 5, 49. 40) 1, 2, 1. 2, 3, 1. 41) Hesych. s. v. und başu Alberti Lex. Rhet. 231, 15. 42) II, 142. und bas. Wesseling; vergs. bas gegen 1, 7.

Artifel Olymp. Spiele) von der Sage in die fruhefte mythische Beit gesett; ta indef homeros ihrer nirgends gebentt, fo tonnen fie, wenn fie wirtlich fo fruh beftanden haben, damals nur glanzlos, vielleicht nicht ein Ral allen Achdern tes Peloponnes gemeinsam gewesen sein; erft als burch die mit Explos eingewanderten Atoler die Macht ber sogenannten Roile Elis erweitert, Die Eleer von den Spartiaten auf mancherlei Beife begunftigt wor ben waren, erneuerten Iphitos von Glis, Rleofthenes von Difa und Enturgos von Sparta bie Feier ber olympifchen Epiele und verliehen ihnen neuen Glang ober machten fie wenigstens zu gemeinsamen Spielen bes Deloponnes, be ren Leitung ten Gleern überlassen wurde [300 3. nach Aroja's Berflorung, 220 J. nach der borifch. Einwandr.]; aber erft 108 Jahre fpater, alfo 408 Jahre nach Troja's Berftorung, wurden die Sieger in Diefen Spielen regelmaßig von ben Beborben aufgezeichnet, und baber ift biefe Zeier, biefelbe, in welcher Rorobos im Stadion fiegte, Die erfte Dlympiade, Die gezählt wird 40). Es scheint, bag ursprunglich Die Feier ennaeterisch, Die Ennaeteris erft fpater in zwei Pentaeterides getheilt wurde; die Ennaeteris oder die achtichrige Periode von 99 Mondmonaten war ichon ber mythischen Beit befannt und murbe vielfach bei ber Anordnung ber altesten Sefte ange-wandt 1). Allein aus diefer Boraussetzung last es fich erklaren, warum, mahrend die Spiele alle vier Jahre ober pentaeterisch begangen murben, boch zwischen zweien olympischen Zeiern abwechselnd 50 und 49 Monate bas zwischen lagen, bie Feier balb in ben eleischen Monat Apollonios, balb in ben Parthenios fiel 42).

Die Spiele wurden funf Tage lang vom elften bis fechzehnten bes Monats begangen 33); ben 16ten wurde bas Urtheil gesprochen und bie Belohnungen ertheilt; bie Spiele fielen mit bem Lollmonde gufammen 54) und in die Rabe bes Sommerfolftitiums. Dbgleich man bemnach zur jedesmaligen Reduction eines olympischen in ein driftliches Jahr eine Tafel ber Neus und Bolls monde zu Rathe gieben mußte, fo wird man boch nicht fehr irren, wenn man gur Bequemlichfeit ber Rechnung, mit ben meiften Chronologen, ben Anfang jedes olyms pischen Jahrs ein fur alle Mal auf ben ersten Juli fest. Die erfte Olympiade segen alle Chronologen in ben Bollmond nach bem Sommerfolftitium bes 776. 3. vor Chrifti Geburt, und zwar die meiften in ben erften Juli biefes Jahres. — Die olympischen Spiele wurden im fechzehnten ober letten Regierungsjahre bes Raifers Theodofius, b. h. 394 nach Chr. Geb., abgeschafft, so bag bie 293. Dinmpiabe, bie, welche in ben 1. Juli + 392 fiel, die lette war 15). Die Anficht tes Cetren, baß an die Stelle ber Olympiaden jett die Indic tionen getreten feien, ift nicht nur beshalb unrichtig, weil ber Gebrauch ber lettern, wenn man auch nicht ib ren Ursprung mit bem Chronicon Paschale in bas 3. 49 vor Chr, 705 b. St., Dl. 182, 2. hinaufruden barf, boch jedenfalls schon in bie Beit Conftantins bes Gr. fallt 16), sondern noch mehr aus bem Grunde, weil bie Olympiadenrechnung immer nur im gelehrten, nie 5-) im burgerlichen, offentlichen ober Privatgebrauche war, während die Indiction eine vom jedesmaligen 1. Sept. angehende funfzehnjährige Steuerperiode ift, von ber als lerdings und zwar febr haufig burgerlicher Gebrauch ge-macht wurde. Da die Eleer die Agonothefie der Dlympien hatten, ihren Beamten die Aufzeichnung ber Sieger zukam, so haben sie die achte Olympiade, in der Pheis bon von Argos mit ben Pifaten, bie 34., in ber Pan= taleon von Pisa, und die 104. Olympiade, in der bie Artabier und Pifaten bie Agonothefie ausgeübt hatten, für ungultige, für ανολυμπιάδας ertlart und fie nicht mitgezählt.

Regeln zur Verwandlung olympischer Jahre in Jahre vor und nach Ehr. Geb. und umgekehrt. A. Soll man olympische Jahre fin chriftliche verwandeln, so ziehe man von der Olympiade 1 ab, multiplicire den Rest mit 4, addire dazu die Zahl der Jahre der laufenden Olympiade, und ziehe die Summe, wenn sie nicht größer ist als 776, ab von 777; ist sie aber größer als 776, dann zieht man 776 ab von jener Summe; der Rest gibt im ersten Falle Jahre vor, im zweiten Falle Jahre nach Chr. Geb.; gehört aber die Begebenheit der zweiten Halfe des olympischen Jahrs, dann muß man in jenem Falle den Rest um 1 verringern, in diesem um 1 erhöhen, weil das olympische Jahr den 1. Juli, das christliche den 1. Jan. ansangt.

Beispiele. Das Jahr der Zerstörung Korinths Dl.
158, 3 sei in ein christliches zu verwandeln, so multiplicite ich 157 mit 4 = 628, addire dazu 3 = 631, ziehe die Summe ab von 777, sindet sich 146 als das entssprechende Jahr vor Chr. Seb. Alexander der Große ist in der zweiten Halfte von Dl. 114, 1 gestorden; 114 - 1 = 113. —  $113 \times 4 = 452$ ; dazu + 1 = 453, diese abgezogen von 777 = 324, dieses wäre also das correspondirende christl. Jahr; da jedoch die Begebenheit der zweiten Halfte des Jahrs angehört, so muß man den Rest noch um 1 verringern und erst 323 v. Chr. Geb. entspricht ganz. Ebenso Koms Erdauung 6, 3; also  $5 \times 4 = 20$  dazu + 3 = 23; diese absgezogen von 777 = 754, weil sie aber in den Frühling jenes Jahres gehört, so muß man diese Zahr Dl. 211, 3, in welchem Nero in Olympia siegte, in ein christl. zu

<sup>55)</sup> Corsini dias. agon. p. 18. 56) Ibeler II. 847 fg. 57) Reine ech te Munge ober Steinschrift ift burch Olympiaben jabr bezeichnet: bie bekannte cyrenaische Inschrift wurbe, wenn nicht burch so viele andere, auch burch ben Grund als elenber Bertug erwiesen werben, baß eine Olympiabenbezeichnung baria angebracht ift.



<sup>50)</sup> Es ist irrig, wenn einige die Olympiade des Iphitos als die erste nennen, die gezählt wird; vergl. über biesen schon alten Irrthum Ideler Pandb. der Chronolog. I. S. 373 fg. Not. 4. 51) Müller Dor. I, 822. 330 fg. 437. II, 100. über Einrichtung der Ennacteris s. Ideler I. 294 — 306 II. 605. 52) Böckh Explic. Pind. p. 138. Ideler I, 566. 53) Schol. Pindar. Ol. 5, 10. ed. B. aus dem Grammatiker Perodoros. 54) navoslive o Olemnaxos deor äyera xal th kxandexary elverat i xelais. Schol. Pind. Ol. 8, 20 (85.), worauf Pindar an dies settle anspielt.

gleichen tonnte. Entsproffen aus einem uralten Beroen-

geschlecht, Gemahlin bes gludlichen Besiegers von Grie-

verwandeln, so ist  $210 \times 4 = 840$ ; dazu + 3 = 843; von diesen abgezogen 776, so findet fich 67 nach Chr. Geb. als das correspondirende Sahr.

B. Soll man christliche Jahre in olympische ver-

wandeln, so ziehe man, wenn es Sahre vor Chr. find, (bie jedoch naturlich nicht größer fein burfen als 776, weil es ja früher keine Olympiaden gibt) diese ab von 777; find es Jahre nach Chr., so abbire man biese zu 776; bort ben Reft, bier bie Summe bivibire man mit 4, abdire zum Quotienten 1, fo ift bies bie Dlympiade, und ber Rest das laufende Sahr der Olympiade; bleibt kein Reft, so ist bas 4. Jahr ber Olympiade, welche ber Quotient (ohne hinzufugung von 1) andeutet, bas ge= fuchte Sahr; fallt die Begebenheit in die erfte Salfte Des julianischen Jahrs, so muß man bas Olympiadenjahr um 1 verringern. Beispiele: Sofrates flirbt Fruhling -399; fo iff 777 - 399 = 378;  $\frac{378}{4}$  = 942; 94 + 1

= 95 folglich findet man Dl. 95, 2; weil aber bie Bes gebenheit in die erfte Salfte bes chriftlichen Jahrs fallt, fo ift erft Dl. 95,1 bas entsprechende Jahr. 138 nach Chr. Geb. flirbt Babrian; 138 + 776 = 914,  $\frac{914}{4}$ 

= 2284, mithin ift er Dl. 229,2 geftorben.

Einen gang eignen Gebrauch 58) haben bie Rirchenvater und Chronographen bes Drients von der Olym= piadenrechnung gemacht; benn abgesehen davon, bag bas chronicon paschale die Indictionsjahre, welche boch mit bem 1. Sept., den Olympiadenjahren, welche mit bem 1. Juli anfangen, als ganz gleichlaufend fest, so fingen sie (z. B. Gusebius, Sieronymus, Sotrates und jenes Chronicon) die olympischen Jahre fast um zwei Jahre ju fruh an; 3. B. Gufebius lagt Dl. 194,4 bem 42. Regierungejahre Augufte ober 752 b. St. entfprechen, während nach ber oben gegebenen Regel doch Dl. 194,2 bas biefen entsprechende Sahr ift.

Meben dieser Dlympiadenrechnung hatte man fpaterbin 39) eine eigne, allerdings in burgerlichen Gebrauch gekommene, wonach Dl. 227,3, in welchem Jahre das Olympieion in Athen burch Hadrian geweiht wurde, ή πρώτη 'Ολυμπιάς, Dl. 228,3 ή δευτέρα Ολυμπιάς

genannt ward.

Für gang unbegrundet muffen wir bie Meinung erflaren, als ob bei lateinischen Dichtern Dipmpias auch einen Beitraum von funf Jahren bezeichne, indem lustrom, womit es allerdings 60) juweilen fpnonym gebraucht wirb, in biefem Falle nicht einen funf = fondern einen vierjährigen Abschnitt bebeutet 61). (Meier.)

OLYMPIADES, Beiname ber Mufen als Be-(H.)

wohnerinnen bes Berges Dlympos.

OLYMPIAS, die Mutter Aleranders bes Großen. Die Geschichte bes gesammten Alterthums tennt tein Beib, bas fich an Berühmtheit mit ber Olympias ver-

chenland, Mutter bes großesten Belteroberers, Schwester und Bermandte ber beiden fuhnften Abenteurer, ift fie zugleich tief verflochten in die vielfach verwickelten Berhaltniffe einer langen jum Theil fturmifchen und blutisgen Beit, in welcher Konigreiche und Konigsgeschlechter entstanden und untergingen. Wenn nun fcon diefe au-Bern Umftanbe fie ju einer beachtungswerthen Erfcheis nung in der Geschichte jener Beit machen, fo gefellt fich zu diefen noch bas Außerordentliche ihrer Perfonlichkeit, Die entschiedene Rraft eines hochstrebenden Geistes, Die wilbe, berüchtigte Leibenschaftlichkeit eines Charafters, burch welche fie fich ber Menge außerordentlicher Erscheinungen ihrer Beit nicht unwurdig gur Geite ftellt. Aber es ift schwer, ein treues und lebendiges Bilb ihres Lebens wie ihrer geiftigen Gigenthumlichkeit ju ge-

winnen. Mit den Werken der Geschichtschreiber Philipps und Alexanders find zugleich auch die echten Quellen für bas Leben ber Dlympias untergegangen. Um mei= sten ist hier wol ber Berlust eines Werks bes Peripatetifere Satyros "Uber bas Leben Philipps" zu bes bauern, welches fich, wie es icheint, besonders genau und ausführlich über bie Privatverhaltniffe bes Ronigs und feines Saufes verbreitete. Much mar Satyros bagu wol vor Bielen befähigt, ba ibm, als Schuler bes mit ber Ronigsfamilie fo eng verbundenen Aristoteles, Bieles bekannt fein mußte, mas Andern ein Geheimniß mar 1). Bas bier gegeben werden kann, ift nur eine Busammenftellung alles Deffen, mas Arrhian, Plutard, Dio: bor von Sicilien und Justinus aus jenen uns verlorenen Quellen entnahmen, vereint mit einzelnen geles gentlichen Rotizen, welche fich hier und ba in ben Schriftstellern bes Alterthums zerftreut finden.

Olympias, ober, wie fie zuerst geheißen haben foll, Myrtale, war bie Tochter bes Reoptolemos, Ronigs ber Moloffer, ber fein Geschlecht im fiebzehnten Gliebe unmittelbar von bem Matiden Reoptolemos, bem Sohne bes Achilleus, herleitete 3), beffen Rach= kommen, wie Aristoteles berichtet, in einer beispiellos langen Reihe ununterbrochen ihre herrschaft über die Moloffer behauptet, und zulett, durch makedonischen Ginfluß unterflutt, fast über ganz Epeiros ausgebehnt hatten 1). Eine altere Schwefter ber Dlympias wird uns

<sup>58) 3</sup>beler II. 465 fg. 59) Böckh Corp. Inscr. 342. 446. 1845. 60) Martial. VII, 89, 6, vergl. mit Stat. Sylv. III, 3, 146. 61) 3beler II, 77 aq.

M. Encott. b. IB. u. S. Dritte Gettien. III.

<sup>1)</sup> Mit Unrecht bezweifelte G. J. Vossius de historicis graecis, Opp. T. IV. p. 182 B. baß biefer Satyros ber Peripatetiter ein unmittelbarer Schuler bes Ariftoteles gewefen. Ditaiarchos, fein Mitfduler, tannte und benutte fein Bert. Athenaios Deipmosoph. XIII. p. 557. C. Hiernach ift auch Fabric. Bibl. Graeca T. III. p. 504. Harl. zu berichtigen. 2) Justin. IX. c. 7. extr. Es scheint diese Annahme neuer Ramen makedonische kandessitte gewesen zu sein. So hieß Rleopatra mahrscheinlich früher Eurybite (Arrhian III, 6. p. 111. Gronov). So hieß Eurybite, Enkelin Philipps und Tochter ber Cynna, früher Aubata. so wie ihre Mutter nach ber Berheirathung mit Philipp Eurybite hieß. Bgl.
Perizon. ad Aelian. V. H. XIII, 36. 3) Plutarch. vit. Pyrrh. c. 1. v. Alex. c. 2. und dos. die Auslegg. Hesych. v. Πυβδιάδαι. Pausan. I. c. 11. Auslegg. 4) Aristot. Politicor. L. V. c. 9. §. 1. Schneider Comment. T. II. p. 347. Diodor. Sic. c. XIX, 36.

noch genannt, bie Troas, welche fpater ihren Dheim, ben Ronig Arymbas beirathete; bekannter ift ihr Bruber, ber friegerische Abenteurer Alexander, von Philipp auf ben Thron von Speiros erhoben, und spater im Rriege mit ben Lufaniern (332 v. Chr.) getobtet. Der Bauptfit ber Molofferfurften, Ambratia, wird auch ber Geburtsort ber Dipmpias gewesen sein, boch schweigen alle Nachrichten über bie Beit ihrer Geburt; und ba feis ner ber Schriftsteller, welche über ihren Tob berichten, ibres Alters erwähnt, so entbehren wir auch bieser Ausbulfe gur nabern Bestimmung ihres Geburtsjahrs. Inbeß bietet sich uns eine andere dar in einer Nachricht bei Plutard, daß Philipp fie tennen gelernt habe, als er, noch fehr jung, zugleich mit ihr zu Samothrate in bie bortigen Mpsterien eingeweihet worden fei. Wahr ober nicht, fpricht biefe Rachricht boch bie Unficht aus, baß Dlympias etwa in gleichem Alter mit Philipp gefanben habe, vielleicht nur ein Geringes junger gewesen fei. Philipp's Geburtsjahr aber (+ 336, 47 Jahr alt) fällt in bas erfte Sahr ber 99. Olympiade (383 v. Chr.).

Als der vierundzwanzigiabrige Sohn des Amyntas ben Thron von Matebonien bestieg, war er noch unver-mablt. Im Berlaufe ber erften Rriege, welche er gur Befestigung und Bergrößerung seines zerrutteten Reichs zu führen fich gezwungen sab, schloß er, wie sein obenzgenannter Biograph Satyros sich ausbruckt, immer im Eineklange mit seiner triegerischen Politik mehre Ehen \*), die er als Mittel ansah, die befiegten Bolter zu gewinnen. Auch hierin also ging er seinem Nachfolger Alexander voran 6). Um sich die Illyrier, die ihm so viel zu schafe fen machten, anzunabern, verband er fich (etwa 359 v. Chr.) mit einer vornehmen Illyrierin Audata. Aus gleicher Absicht nahm er spater in feinen Sanbeln mit Theffalien zwei andere Fürstentochter theffalischen Ge-fchlechts, Die Pherderin Nitefipolis und Die Lariffderin Philinna 7). Die Phila, welche Satyros noch erwähnt, fceint matedonischer Abfunft gewesen gu fein. Bielmeis berei bezeichnet Juftin \*) als makedonische Konigefitte. Indeg maren biefe Beiber alle nicht Koniginnen, fonbern nur Rebsfrauen, wiewol die Kinder derfelben die Ehre und ben Rang bes toniglichen Saufes mitgenoffen 9). Eine Ronigin erhielt Makebonien erft in ber Perfon ber Olympias. Bei diefer Berbindung war Arymbas (ober Arthebas), der Baterbruder der Olympias, welcher mit Troas, einer altern Schwester berfelben, verheirathet mar 10), besonders thatig. Bon beiden Seiten walteten babei politifche Abfichten vor. Philipp wollte fich einen machtis gen Nachbar befreunden, ber ihm in feinen Rriegen mit ben ihm feindlichen barbarischen Rachbarvollern gute Dienfte leiften tonnte; jugleich auch fich bie Ausficht auf bie Bergrößerung feines Reiches im Laufe ber Beit offnen. Arymbas, burch Philipps Unterflugung gur Dit: herrschaft über Epeiros erhoben, betrachtete bie Freundschaft bes machtigen Makedonierkonigs als ein Mittel gur Sicherftellung und Bergroßerung feiner eignen Berrs schaft, die er auf feinen Sohn Nafibes, mit Uberge hung seines Brubersohnes Alexandros, um fo leichter übertragen ju tonnen gebachte 11). Aber ber Erfolg zeigte, baß er fich an bem schlauen Philipp verrechnet und ben Chrgeis feiner Richte Dlympias nicht in Inschlag gebracht hatte. Denn ihrem Ginflusse ift es wol bauptfachlich zuzuschreiben, baß ihr Gemahl fpater ben Arymbas vom Throne verbrangte, nach feinem Tobe feis nen Sohn Aatides von der Thronfolge ausschloß, und ben Alexander, ben Bruber ber Olympias, jum Konige von Epeiros machte (i. 3. 342 v. Chr.) 12), wodurch fic ein Bafallenverhaltniß ber Berricher von Epeiros ju bem Bofe von Datedonien gestaltet ju haben icheint.

Es war zu Ende ber 105. ober zu Anfange ber 106. Olympiade (357 ober 358 v. Chr.), als Philipp, ber so eben seinen erften theffalischen Kriegszug gludlich beenbet hatte 13), fich mit ber Dlympias vermablte. Mus einer gang vereinzelt ftehenben Angabe bei Diobor v. Sic. 14) erfahren wir, daß er um biefelbe Beit im Glanze seiner ersten Siege nach mehrjahriger Abwesenheit wieder ein Mal auf eine turge Beit in feine Sauptstadt gurudkehrte, um zugleich feine junge Gemablin borthin zu geleiten. Richt lange jedoch konnte er bei ihr verweilen. Bald sehen wir ihn gegen Dlynth, Amphipolis und Potibaa fich wenben, Stabte erobern und grunben, und burch bie Unterwerfung bes golbreichen Gebirgslans bes zwifthen bem Restos und Stromon bie Bulfsmittel ju seinen Schlag auf Schlag einanber folgenden Unternehmungen vermehren. hier war es benn auch, wo ihm fury nach der Eroberung Potida's, wie es beißt an Gi= nem Tage, bie brei Botichaften gutamen, baß fein Roß= gespann in ben olympischen Bettspielen, fein Felbherr Parmenio über die ftreitbaren Guprier ben Sieg errun= gen, und feine Gemablin Dlympias ibm (am 11. ober 13. Octbr. bes Jahres 356, Olymp. 106, 1) einen Erben feines Reiches und feines Rubmes geboren babe 15).

Wir können nicht ermitteln, wann Philipp jest zuerst wieder nach Pella zurückgekehrt sei. Aber das wissen wir, daß er zu seinen frühern Kebsweibem, bei seiner Rückehr aus Thrakien eine in der Person der Meda, Tochter eines thrakischen Königes Kothelas, der Olympias eine neue Nebenbuhlerin mitbrachte, welche dem solzen, hochsahrenden und eisersüchtigen Sinne der Königin keis neswegs angenehm sein konnte, wenn sie sich auch über ihre Vorgängerinnen in Philipps Gunst, die nach ihrer Er-

<sup>5)</sup> vp. Athen. Deipnos. XIII. p. 557. B. C. ked κατά πόλεμον έγάμει. 6) Eud w. Flat he Geschichte Matedoniens und
ber Reiche, welche von matedonischen Königen beherrscht wurden.
(Leipz. 1892.) Sh. I. S. 364. vgl. 410 u. 427. 7) Bei Justin. IX. c. 3. und Athenae. Deipnos, XIII. p. 578. eine Kan
gerin genannt. 8) bib. IX. c. 3. 9) Arrhian. I. c. 15.
Diodor. XIX. c. 35. 10) Justin. VII. c. 6.

<sup>11)</sup> Justin. VII, 6. Satyros. ap. Athen. a. a. D. Mit Untecht behauptet Flathe (Gesch. Makeboniens Ah. I. S. 121), daß diese heirath keine Beranlassung zur nähern Berbindung Makeboniens mit dem Reiche der Molosser gegeben habe. Satyrod' Beugniss und die späteren Ereignisse beweisen schlagend das Gegentheil. 12) Diodor. Sic. XVI. c. 72. Justin. VII, 6. 13) Justin. VII, 6. 14) Lib. XVI. c. 8. 15) Ibeler, handbuch der Chronologie S. 406 sg. Cieero de divinat. I, 23. und das. b. Auslegg.

hebung in ben hintergrund getreten waren, leichter gufrieben gegeben batte \*). Inbeffen berechtigt uns boch nichts zu ber Unnahme bes neueften Geschichtschreibers von Makedonien 16), baß fcon jest ber Musbruch jener unseligen 3mistigkeiten erfolgt fei, Die fpater Die gamilie Philipps gerrutteten, und, indem fie bie letten Lebens= jahre beffelben beunruhigten und trubten, den Reim zu bem ganglichen Untergange feines Stammes legten. Dhne 3weifel wußte Philipp Die Dlympias über feine neue Berbindung zu beruhigen. Auch wird weber ber Meba weiter bei ben Schriftstellern, noch etwaniger Rachkoms men, bie Philipp von ihr gehabt, Erwähnung gethan, und es laßt fich schließen, daß ber mankelmuthige Philipp feis ner rechtmäßigen Gemablin bis gegen feine letten Lebensjahre bin teinen Grund gur Rlage über Bernachlaffigung gegeben babe. Bei allem Mangel an Nachrichten über Obompias in ben nachsten achtzehn Sahren (356 — 338) nach ihrer Berheirathung haben fich boch einige Rotizen erhalten, bie auf ein gutes Bernehmen mit ihrem Gemable binweisen. Bum Erzieher bes Thronerben warb gunachft ein Bermanbter ber Dlympias, ber ftrenge Leonidas, ermablt 17), an beffen Stelle fpater Ariftoteles berufen ward. Ja wir miffen, bag Philipp auf feinen fpatern Kriegszügen, benn er mar felten babeim, ber Dlympias felbit burch Briefe von fich und bem Gange feiner Unternehmungen Nachricht gab. Go fchidten bie Athener, als fie einft Philipps Briefboten auffingen, ber Konigin bas an fie gerichtete Schreiben ihres Gemahls uneröffnet ju; ein schoner Beweis ihres ausgebilbeten Schicklichkeitsgefühls is). — Noch funfzehn Jahre nach feiner Berbeirathung bestand bas gute Berbaltnig Phis lipps jur Olympias, benn im Jahre 342 v. Chr. seben wir, bag er ihrem Bruber Alexander, ficherlich nicht ohne ihren Betrieb, jum Throne von Epeiros verhalf, mit Burudfegung bes von Arymbas nachgelaffenen Ehron-erben Aatibes, ber jedoch nach Alexanders Sobe feine Anspruche geltend ju machen wußte. Babrend biefer Beit gebar Dipmpias bem Philipp noch eine Tochter, Rleopatra, Die fpaterhin an Alexander von Epeiros verbeirathet, nach beffen Tobe von ber Mutter gur Lochfpeise gebraucht murbe, um burch bie Mussicht ber Berbindung mit ber einzigen rechtmäßigen Schwester Alexanders balb biefen balb jenen ber machtigen Diabochen an fich ju ziehen, und die, von vielen umworben, endlich (Dl. 118, 3. 306 v. Chr.) burch schmablichen Meuchelmord endete 19).

Die wahren Ursachen ber 3wistigkeiten zwischen Olympias und ihrem Gemable, welche zulett, wenn auch nicht mit ihrer formlichen Berkogung, boch mit bochst beleidigender Buruckseung endigten, werden sich nie mit Sicherheit ermitteln lassen. Die Sache scheint selbst zu jener Beit ein Staatsgeheimniß fur die Mitlebenden ge-

wefen zu sein. Die Erzählungen einiger Alten, baß fie mit einem Gotte in Drachengestalt verkehrt, und Philipp beshalb eine Abneigung gegen fie gefaßt habe, laufen auf Aberglauben und Absurditaten hinaus, an die Philipp nie gedacht hat 20). Auch die Anschuldigung, als habe fie mabrend ber oftern langwierigen Abwesenheit ihres Satten, ja fcon vor Alexandere Geburt, ihre eheliche Areue nicht eben am forgfältigften bewahrt, und bem Philipp fo fich verbachtig und verhaft gemacht, - auch biefe Anschuldigung bat man Grund als ein leeres, von ihren Feinden, beren sie genug batte, ausgestreutes Gerucht mit Bestimmtheit gurudjuweifen 21). Cher mogen ion ber hang ber Olympias zu Zauberei und Magie (benn von abnlichem Aberglauben war fie, was fich aus Landessitte und Erziehung erklatt, so wenig, wie ihr Sohn, der Zogling des größten Philosophen, frei), ihre leidens schaftliche Wildheit, ihre immer steigende Effersucht, ihre Reigung zu Cabalen und Intriguen, zu denen sie ihr Ehrgeiz und die Sorge für ihren Sohn, dessen Arronsfolge sie durch so viele Nebensprößlinge gesährbet sah, allmalig ihr entfremdet haben. Gewiffer aber als Alles biefes miffen wir, bag ben funfundvierzigiabrigen Mann feine eigne Sinnlichfeit, welche ftets große Dacht über ihn gehabt hatte, verblendete, und daß diefe es war, die einer makebonischen Abelspartei, an beren Spige fein Gunftling Attalos, ber Feind ber Konigin, ftand, es leicht machte, ihn zu einer zweiten Beirath zu bewegen. Bir erzählen ben Bergang nach ben Anbeutungen in bem mehrerwahnten Fragmente bes Satpros 22), beffen Bert Plutarchos benutt haben mag.

Wie es scheint, war die Olympias als eine Auslanderin bem makedonischen Abel feineswegs genehm. Es gab eine Partei, an beren Spige Attalos, ein vornehmer und machtiger Großer bes Reichs, fand, welche gern eine Ronigin aus einem matebonifchen Gefchlechte auf bem Throne gesehen hatte. Dieser Attalos nun hatte eine Nichte Rleopatra [nach Arrhian 23) Eurydite. genannt], die Schwester bes Sippostratos, ein Madden von fo ausgezeichneter Schonbeit, baß fie ben fur bergleichen Reize nur allzu empfanglichen Philipp gang fefselte. Seine Leidenschaft, verstärkt burch eine geheime Abneigung gegen Dlympias, verblendete ihn um fo leich: ter, ba er fich einreben mochte, baß eine folche Berbins bung mit bem makebonischen Abel eine Foberung ber Politit fei, um bie ju feinem großen Buge gegen Berfien nothwendige gufriedene Stimmung ber Großen feines Reiches zu bewirken. Zuch scheint Attalos fich schon fruber einen bedeutenden Ginfluß auf ben Konig ju verschaffen gewußt zu haben, ba berfelbe spater so boch flieg, baff es Philipp nicht wagen mochte, einem Unterthanen gegen ben machtigen Gunftling, ber fich einer emporen=

feine auf oieser eine diter, nar vers vor speise glei bung selt balb Abi ter (8, 3, bui 19). Hohn not auch Reposition fochst ber sel ges geg Plut.

<sup>\*) 3</sup>u threm Bortheil spricht hier eine Erzählung bei Plut. conjugal. praecapt. T. VI. p. 353. Reisk. 16) Flathe, a. a. D. S. 122. 17) Stahr Aristotelia (Halle 1830) T. I. p. 89 sq. Plutarch. v. Alexandri c. 5. c. 22. 18) Stahr Aristotelia T. II. p. 192. Plutarch. Reipubl. ger. praec. T. IX. p. 191. Reisk. Demoethen. Philipp. V. 159. R. 19) Diodor. Sic. XX. c. 37.

<sup>20)</sup> Die verschiebenen hierher gehörigen Berichte der Alten kann man dei Bayle Diction. critiq. T. III. p. 534. des Breiter ren sinden. Flathe Gesch. v. Mated. I. S. 122. ist ungenügend. Al) Freinah. Supplem. ad Q. Curt. I. 1. a. 15. 22) Satyr. ap. Athen. XIII. p. 557. Plutarch. vit. Alex. c. 9. 23) Arrhian. III. c. 6, p. 111. ed. J. Gronev. Flathe I. S. 245. nennt sie schecktung Eurydice.

ben Unthat schuldig gemacht hatte, sein Recht angebeishen zu lassen 24); zumal ba er ihm, als einem tapfern und friegsersahrenen Feldherrn, nebst Parmenion und Amyntas ben Oberbefehl über bas heer, welches auf bem Zuge nach Asien feinen Bortrab bilben sollte, ans vertraut hatte 25).

Mis nun Philipp nach ganglicher Befiegung Gries chenlands nach Makedonien zurucklehrte, feste Attalos \* feinen Plan burch. Philipp heirathete bie Rleopatra; boch kann es zweifelhaft scheinen, ob zu bem Ende Dlym= pias formlich verftoßen warb 26), ober ob fie bie Rechte und Burbe einer Gemahlin bes Konigs behielt. Für bas Lettere icheint indeß Satyros zu zeugen, ber einer Berftofiung gar nicht gebenet, fondern nur fagt, baß Philipp "von leibenschaftlicher Liebe entbrannt ju allen feinen Frauen nun auch noch die Kleopatra hinzu gebeis rathet, und indem er biefe als Konigin ber Dipmvias jur Seite gefeht (¿neioaywr), fein ganges Leben gerrut= tet und verwirrt habe 27)". Auch Arrhian fpricht nur von Beleidigung und Burudfetung ber Olympias 28). Aber es bedurfte auch einer folchen formlichen Berftoffung gar nicht, um alle in bem wilden Bergen berfelben fchlummernden Leidenschaften zu weden. Satte fie früher ihs ren Gemahl wirklich geliebt, obgleich ihm ihr auffahrens bes launenhaftes Wefen und ihre ftete Gifersucht oft nicht wenig Noth gemacht haben mochten, fo verwandelte fich jest, ba fie so schwer gereizt worden war, ihre Buneis gung in ben bitterften, tobtlichften Daß. Ihr Stolz mar beleibigt, ihre Ehre burch erniedrigende Gerüchte getrantt, ibr, einer Konigstochter, ein Beib geringerer Bertunft porgezogen, beren Schonheit nur noch ein Berbrechen mehr in ben Mugen einer Rebenbuhlerin mar; ihre Gi= cherheit, die Rechte ihrer Kinder erschienen ihr, und wol nicht ganz grundlos, gefährbet und bedroht. Rur schlecht verhehlten ihre Feinde, namentlich Attalos, ihren Triumph und ihre verborgenen Absichten, die auf nichts Geringeres binausliefen, als ben Rinbern ber Kleopatra, mit Ubergebung Alexanders, die Thronfolge zu verschaffen. Attalos fab fich im Beifte icon als Reicheverwefer, wenn etwa Philipp in dem Kampse gegen Persien fallen sollte. Sein Ubermuth verrieth seine Absichten indeß zu fruh, wie er ihm benn auch spater den Untergang bereitete, ben er als Anschurer des Feuers der Zwietracht wohl verbient hatte. Als namlich bas Sochzeitsfest Philipps mit ber Kleopatra gefeiert wurde, vergaß fich Attalos, von Bein und Chrgeis trunten, fo weit, bag er ausrief: "bie Matebonier mogen nun ben Gottern banten, baß fie endlich hoffnung haben, einen echten und feinen untergeschobenen Thronerben ju erhalten". Auch Alexander mar bei biefem Feste anwesend (ein Beweis bafur, bag

feine Mutter keineswegs verftoßen war); hatte er vorber ben Klagen und Befürchtungen ber Olympias im Bertrauen auf feinen Bater teinen Glauben geschentt, so offnete ihm biese bobnenbe Berwegenheit bie Augen um fo schmerzlicher. Aufspringend mit ben Borten: "Clenber! meinft Du, ich sei ein hurenfohn!" schleuberte er dem Attalos ben Becher an ben Ropf. Gine wibrige Scene erfolgte. Der halbberauschte Philipp zuckte bas Schwert gegen ben Sohn, ber seinerseits emport über bes Baters Betragen beffen Buftanb ju verfpotten fic vergaß 29). Inbeffen fab er boch ein, bag nur fchleus nige Flucht ihn vor ben unmittelbaren Folgen biefes Auftritts fichern konne. Olympias ward von ihm nach Epeiros zu ihrem Bruder Alexander geleitet, dem Philipp ben Thron von Speiros gegeben hatte. Bahrend hier Dlympias Alles aufbot, um ihren Bruber gu einem Raches friege gegen feinen Wohlthater aufzureizen, ging Mleranber, Philipps Gobn, auf ihren Betrieb nach Sllprien, um Die bortigen allzeitfertigen Feinde feines Baters zu feinem Beiftande zu bewegen 30). Olympias erreichte indef ih-ren 3weck nicht. Philipp erkannte nur zu bald feine Ungerechtigfeit gegen ben eignen Gohn; er felbft, bem Als les baran gelegen fein mußte, por feinem Buge gegen ben Drient zu Saufe Frieden zu haben, hatte biefen gefahrbet. Bereitwillig gab er ben tabelnben Worftellungen seines Freundes, bes wadern Demaratos von Korinth: "erft sich um ben Frieden mit Beib und Kinb gu fummern, ebe er an anberer Staaten Angelegenheiten bente", Gebor 31). Boten murben an Beibe entfenbet, um fie gur Rudtehr aufgufobern. Leicht fanb biefe Auffoderung bei Alexanders naturlich milber Sinnesart und bei ber Liebe, bie er immer noch gegen feinen Bater begte, Eingang. Nicht so bei ber Olympias. Indes Philipps Schlauheit und Umsicht wußte auch bier Ausfunft. Durch gebeime Unterhandlungen beschwichtigte er ben Born seines Schwagers Alexander von Epeiros, indem er ihm feine eigne Tochter von ber Dhympias, bie Rleopatra, zur Gemablin anbot 32). Zuch Dimpias warb, wie es scheint, burch biefen Schritt wenigstens in etwas wieber befanftigt. Sie fehrte nach Matebonien gurud, um bem Sochzeitfeste ihres Brubers, welches Philipp glangend zu feiern beschloffen batte, beiguwohnen, und nachdem Philipp mit eben fo vieler Klugheit als fco: nender Gelindigfeit und Daffigung einige, von bem burch Dlympias und ihre Partei aufgewiegelten Alexander angezettelte Umtriebe entbedt und vereitelt, und bem Sohne nach einer tuchtigen Strafpredigt und Berweisung ber nachften Freunde feiner Umgebung, eines Ptolemaies Lagu, Mearchos u. M., verziehen hatte 33), febien fich Miles boch endlich noch in Die von Philipp fo febnlich ermunschte Barmonie fugen zu wollen, als ihn mitten in bem Glanze

<sup>24)</sup> Diodor. Sic. XVI. c. 93. 25) Justin. IX. c. 5. Diodor. Sic. XVI. c. 93. 26) Det alleinige Zeuge dafür ist Justin IX, 7.; IX, 5. (repudiare, repudium). 17) Satyros ap. Atken. a. a. D. Έπλ πάσαις δὲ ἔγημε Κλεοπάτραν ἐρασθείς, τὴν Ἰπποστράτου μὲν ἀδελφὴν, Απτάλου δὲ ἀδελφιδῆν καὶ ταύτην ἐπεισάγων τῆ Όλυμπιάδι ἄπαντα τὸν βίον τὸν ἐαυτοῦ συνέχεεν. — Plutarch Alex. ep. 9. ἐρασθείς πας ἡλικίαν τῆς κόρης. 28) Arth. VI. p. 111.

<sup>29)</sup> Athen. XIII. p. 557. d. e. Plut. vit. Alex. c. 9. T. IV. p. 22-24. Reisk. 80) Athen. a. a. D. Justin. IX. c. 7. Plutarch. vit. Alex. c. 9. 81) Plutarch. v. Alex. c. 9.; de adulat. et amic. discrim. T. VI. p. 258-258. Apophth. regum p. 682. Reisk. 82) Diodor. Sic. XVI. 91. Justin. IX. c. 7. 88) Plutarch, vit. Alex. c. 10.

ber prächtigen Soffeste zu Aga, unter ben Sulbiguns gen ber Abgesandten bes gesammten besiegten Griechens lands, an ber Schwelle ber größten seiner Unternehmuns

gen ber Dolch bes Morbers traf.

Bir fennen biefe Unthat mit allen fie begleitenben Rebenumstanden besondere aus dem Berichte bes Diodos ros 34), aber ihr inneres Getriebe ift buntel. Indeg mage ich, die Dlympias von dem auf ihr laftenden Berbachte ber unmittelbaren Theilnahme an biefer fcwarzen That freigusprechen. Paufanias, ber Morber, mar ein Bertzeug, bas fich einer machtigen Partei zu bequem bars bot, als daß fie es batte jurudweifen follen. Er mar von Attalos todtlich beleidigt, und Philipp verfagte ihm fein Recht. Jene Partei, Die allerdings im Intereffe Alexanders und feiner Mutter, aber ohne beiber Mitwissen, banbelte, bestartte ben Beschimpften in feinem Entschluffe, fich an Dem zu rachen, ber feinem Beleidiger Schut gewahrte, ba biefer Lettere icon nach Afien aufgebrochen war. Und fo fpricht es benn ber gewichtigfte Beuge Ariftoteles 34) nacht und einfach aus: " daß bem Philipp eine ungerechte Bandlung, die Berweigerung ber Gerech= tigfeit gegen einen Unterthanen, bas Leben gefostet". Batte Ariftoteles, ber eben fein Freund ber Dinmpias war, an eine Betheiligung derfelben an diefer Blutschuld geglaubt, er wurde es entweder angedeutet ober das gange Beispiel mit Stillschweigen übergangen haben, ba ibn nichts nothigte, es zu erwähnen. Juftin allein spricht 16) ben Berbacht ber Mitwissenschaft mit einiger Bestimmtbeit nicht nur gegen Olympias, sondern auch selbst gegen Alexander aus, boch eben nur als Berdacht. Er fiel auf Dlympias eines Theils durch die Geschäftigkeit ber Familie bes Attalos, gegen welche fie, wie wir bald feben werben, mit emporender Graufamteit wuthete, und ward wieder aufgefrischt in jener Zeit, ba sie ihren Zeinden Antipater und Raffander gegenüber, biefe burch bie Ansfculbigung, ihren Sohn Alexander vergiftet ju haben, beim Bolte ber Makedonier verhaßt zu machen suchte. Damals mar es wol, als Raffander Repressalien brauchte und ben Berbacht bes frubern Gattenmorbes burch bie Organe der offentlichen Meinung, welche ihm zu Gebote ftanden, verbreiten ließ. War noch Jeniand bei dem Mordanschlage im Spiele, so durfte dies ber persische Hof gewesen sein 37). Wenigstens sprach bies Alexander spater offen aus, und es scheint, als habe man gegen ibn felbft in ber Folge abuliche Berfuche unternommen 3.).

Bas nun aber dem schmählichen Berdachte nicht geringe Rahrung geben mochte, war das Betragen der Olympias nach dem Tode Philipps. Ihre Freude über diesen Unglücksfall war so offen und unverstellt, die Theilsnahme, welche sie dem an das Kreuz geschlagenen Wörder bewies, so unverhohlen, das Alles dies vereint mit

ber bekannten Spannung zwischen ihr und ihrem Ges mahl bem Glauben, bag fie um ben Anschlag gewußt habe, nur mehr Anhang verschaffen mußte; und boch last fich gerade hieraus eben fo gut, ja aus pfpchologischen Grunden mit noch viel großerem Rechte auf bas Ge= gentheil und auf ihre Unschuld schließen. Batte fie um ben Anschlag gewußt, so wurde schon die Sorge fur ihre Sicherheit - benn Bolt und Abel maren über ben Mord gleich emport — sie zu einem ganz andern Betragen vermocht haben. Sett, ba sie sich schulblos wußte, war ibr bie Sorge fur ihren Ruf gleichgultig. Bir mogen es glauben, baß fie bem an bas Rreug gehefteten Leichs nam über Racht feierlich eine golbene Krone auffeten, baß sie ihn anständig begraben laffen, wenn es gleich übertrieben fein mag, mas Juftin 39) ergablt, bag fie ibm ein Denkmal und jahrliche Leichenfeier gestiftet, und feis nen Dolch, jum Gedachtniffe ber That, bem belphischen Apollon geweiht habe 'o); aber alle biefe Ginzelnheiten jugegeben, wird baburch nur bewiefen, baß fie froh war, fich über eine Unthat freuen zu konnen, an ber fie uns foulbig mar, obgleich fie ihr febr ermunicht tam.

Pausanias hatte einige nahere Mitverschworene, die Alexander bestrafte, so weit sie sein Arm erreichen konnte \*1); benn einige entstohen nach Persien und kampsten spater in den Reihen seiner Gegner. Auch sein Andenken darf kein Berdacht bes Batermordes besteden. Mur Mangel an historischer Kritik kann Muthmaßungen Gewicht gesben, wie sie sich bei Justin und Plutarch sinden \*2).

So lange Alexander noch anwesend war, zügelte Olympias ihre Rachsucht; taum aber batte er Matebos nien verlaffen, um ben fich rings um ibn ber ausammenziehenden Ungewittern die Stirn zu bieten, als fie ihrer Buth gegen den nachsten Gegeriftand ihrer Rachfucht freien Lauf lief. Die icone, ungludliche Rleopatra zwang fie, nachdem ihre noch unmundige Tochter in ihren Urmen ermordet worden war, fich felbst ben Tod ju gesten 43). Bur Ehre Alexanders lefen wir bei bem Plutarch, baß er, obwol felbft feiner Stiefmutter nicht gerade ge= neigt, boch über bies graufame und unmenfcliche Bers fabren feiner Mutter auf bas Außerste emport wurbe. Bwar gebot ihm bie Rothwendigkeit, ben Attalos, ber ins beg offen die Fahne bes Aufruhrs aufgepflanzt batte, und balb auch feinen Schwager Amontas binrichten au laffen 44), aber baß er feine Band mit bem Blute eines unmunbigen Brubers beflect habe, ift eine ganglich uns erwiesene Unnahme 43). Das tonigliche Saus marb fo

<sup>34)</sup> Diodor. XVI. 91—95. 35) Aristotel. Politic. V. c. 8. p. 180. 3. ed. Goettling. ἡ δὶ Φιλιππου ὑπὸ Παυσανίου, δια τὸ ἐἄσαι ὑβριςθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν περὶ Ατταλον. 36) ΙΧ, 7. υgl. Plut. v. Alex. c. 10. 37) Arrhian II. c. 14. p. 85. Flathe Gesch. v. Rakebonica, S. 242. 38) Arrhian, I, c. 25.

<sup>59)</sup> Justin. IX, c. 7. 40) Justin. a. a. D. Aelian. var. hist. UI, c. 45. 41) Justin. XI, 2. 42) Plutarch. v. Alex. c. 10. Justin. IX, 7. Flathe Gesch. v. Makedon. Ah. I. S. 248. 43) Paus. VIII, c. 7. Justin. IX, c. 7. 44) Diodor. Sic. XVII, c. 8. 5. Curt. VI, c. 9. VII, c. 1. Flathe I, S. 245 fg. Freinsh. Supplem. ad Curt. I, c. 10. 45) In mehs ren historischen Werten, selbst noch dei Flathe (Gesch. v. Mat. S. 245.) sindet sich nämlich die Angade, das Phillipp mit der Kleoz patra zwei Kinder gehabt, davon Alexander den Bruder habe töbsten lassen. Aber der hauptzeuge Satyros beim Athenadus a. D. weiß nur von einer Aochter, Guropa genannt, Diodor nur von einem erk einige Aage alten Kinde (Diod. Sic. XVII, 2.); coms Pausanias (Aread. VIII, a. 7.). Auch Justin (IX, 7.)

schon burch die Grausamkeit ber Olympias genugsam versidet 46). Ein abgeschmacktes Gerücht, dem Flathe nicht batte Glauben schenken sollen, ift die Erzählung Juftins, baß Alexander alle seine Verwandten von den Kebsweis

bern feines Baters habe ermorben laffen 47).

Bald war burch bes jungen Konigs gewaltigen Beift bie Rube in Griechenland hergestellt. Das tapfere Theben ward vernichtet, ber Sieger, jum Strategen von gang Bellas ermablt, ruftete fich zu feinem Buge gegen Perfien. In Diefer Beit ftand auch Olympias auf bem Culminationspuntte ihres Geschicks. Sie, die noch eben erst vernachläffigte, verschmahte, landflüchtige, von ihren Feinden beschimpfte und verhöhnte Ronigin, jest Gies gerin, Mutter bes Beherrschers von Griechenland und Konigin in Makedonien! Sie genoß, wie wir faben, ib= ren Triumph auf eine ihrem leidenschaftlichen Charafter angemeffene Beife. Ihr Stoly und ihre Rachsucht mas ven im Blute ihrer Widersacher befriedigt. Ihre von Philipp verbannten Anhanger, die Freunde des jungen Ronigs, Barpalos, Ptolemaios Lagu, Mearchos murben jurudgerufen und mit Ehren und Gunftbezeigungen über= bauft. Alle ihre Bunsche schienen befriedigt und gestillt, nur — ihr Ehrgeiz und ihre Herrschlucht nicht. Aleran-ber liebte seine Mutter zartlich, er behandelte sie ftets mit mahrhaft kindlicher Chrerbietung; er fab ihr mit oft abermäßiger Schonung und Milbe bie Ausbruche ihrer Leibenschaftlichkeit nach, aber bennoch befaß er Feftigkeit und Einficht genug, um ihr bie fehnlich gewunschte, mit-unter auch wol ungeftum verlangte Regentschaft über Makedonien mabrend feiner Abmefenheit ftanbhaft zu verweigern. Er fannte feiner Mutter Charafter nur ju gut, er wußte zu genau, wie febr bie Achstung und Liebe ber Makedonier zu ihr burch bie Ereigs niffe ber letten Jahre wantenb gemacht war, als bag er fich bie Folgen einer folden Nachgiebigteit von feiner Seite batte verhehlen konnen. Bewies boch fpater bie Erfahrung, daß er nur allzu fehr Recht gehabt hatte.

Bevor Alexander seinen Bug nach Persien antrat, übertrug er das Regiment über Makedonien dem ersahstenen Antipater; und nicht leicht hatte seine Wahl einen würdigern und passenderen treffen können als den hochsgeachteten, in alle Plane eingeweiheten Freund \*\*) seines Baters, den tapfersten Feldherrn, den ersahrensten Staatssmann, einen Mann, der durch den Umgang, ja durch enge

spricht nur von einer filia parvula; an einer andern Stelle jedoch macht er einen Bruber baraus (XI, c. 2). Da Plutarch ganz hierüber schweigt, so scheint Justin wol die einzige Quelle zu sein, auf welche sich die Eristenz eines Stiefbrubers des Alexander von der Kleopatra zurückschren läßt; daß Widersprüche und Berwechselungen solcher Art bei Justin nicht unerhört sind, ist bekannt. (Man s. die Ausleg. zu XIII, c. 8 ext.) Daß aber Kleopatra, die kaum achtzehn Monate mit Philipp verheirathet war, diesem vor seinem Tode unmöglich zwei Kinder geboren haben konnte, liegt am Tage.

liegt am Tage.
46) Flathe Gesch. v. Makedonien I. S. 245 sagt, es seien nur außer Olympias, Aleopatra und Alexander noch Arrhidoios und Eynna übrig geblieben. Es sehlt hier die Ahessacher Philipps und der Pherderin Ritespolis, welche später Ansander beirathete.
47) Justin XI, 5.
48) Athen. Daipnes. X, p. 486. D. XII, p. 548. E.—F.

Freundschaft mit einem Aristoteles \*9) uns allein schon berechtigen mag, ihn auch den gebildetsten Mannern seis ner Beit beihuhahlen.

Nicht fo bachte über feine Bahl bie berrichfüchtige Dlympias. Schon fruber hatte fie bem vertrauteften Freunde und Rathgeber des von ihr gehaßten Gemabls feinbselig gegenübergestanben; und Antipater, ber Beuge ihrer Freude über feines toniglichen Freundes meuchles rischen Tob, ihrer graufamen Rache an feiner Familie, und ihres gangen unheilvollen Treibens, womit fie alle Berhaltniffe ber koniglichen Familie zerruttete, konnte fich auch wol schwerlich ju ihr hingezogen fühlen. Bahrend ber breigehn Jahre feiner Reichsverweferschaft bis gu Alexanders Tode, tonnte Dlympias es nie vergeffen, bag lie ihm hatte nachstehen muffen \*0). Sie unterließ ba= ber nichts, um bem von ihr gehaßten Feinbe bas Leben ju verbittern und feine Stellung ju erfchweren. In ibven Briefen an Alexander beklagte fie fich fortwahrend aber seinen Stolz und seine Unmaßung, und warnte ben Alexander vor ber Gefahr feiner machfenden Racht und feines taglich vergrößerten Einfluffes 51). Und als Alexander bennoch in gerechter Burbigung biefer Unflagen feinem Statthalter mehre ausgezeichnete Beweife feines Boblwollens verlieben, ja fogar ihm die Auszeichnung einer Leibwache zugestanden hatte, entbrannte ihr bag nur noch beftiger. Doch auch Antipater, ber fie Anfangs mit gerechter Berachtung behandelt hatte 54), verhehlte bem Konige feinen Unmuth nicht. Wiederholt beklagte er fich in feinen Briefen an ihn über ben umerträglichen Sochmuth feiner Mutter, ihre Beftigkeit, ihre Intriguens fucht und flete Ginmifdung in Staatsangelegenheiten (πολυπραγμοσύνη), und Alexander außerte felbik einmal in scherzendem Unmuthe: "Seine Mutter laffe ibn bie 10 Monate Wohnung bei ihr theuer bezahlen" 3). Und als er einft einen heftigen Unttagebrief ber Dimpias erhalten und fein Liebling Sephaftion ibn nach gewohnter Beife mit gelesen batte, jog ber Ronig feinen Giegelring vom ginger und brudte ihn fcweigend bem neus gierigen Freunde auf ben Mund 54). Er febrieb bem Antipater, ber mahricheinlich über Gefahrbung feines Lebens burch bie Intriguen ber Partei ber Romigin Dutter geflagt hatte, bag er fich eine Leibwache balten moge. Der Olympias gebot er ernstlich, sich aller Ginmischung in bie Staatsangelegenheiten und aller Intrigmen gegen seinen Reichsverwefer zu enthalten. Doch linderte er Die Bitterkeit bieses Berweises burch bie prachtvollften Gefcente, und als einft neue Rlagebriefe Antipaters an ibn einliefen, brach er in die feinen Charafter fo bezeichnenben Borte aus: "Antipater, bu weißt nicht, baf eine Thrane ber Mutter gehntaufend folder Briefe ausloscht " . 5). Aus biefen Rachrichten erfehen wir nun auch gu-

49) Bergl. Stahr Aristotelia Th. I. p. 198. Th. II. p. 187. 191. 50) Flathe Gesch. v. Mat. S. 270. 256, 410 ist ungenüzgend in Antwicklung dieses Berhältnisses. 51) Arrhian. VII, 12. p. 290. Plutarch. vit. Alex. c. 89. T. IV. p. 94—95. Reisk. 52) Diod. Sic. XVII. c. 118. 58) Arrhian. a. a. D. 54) Plutarch. Apophthegmat. T. VI. p. 686. Reisk. vit. Alex. c. 89. 55) Plutarch. v. Alexandri c. 89.

gleich, bag Dlympias mit ihrem Sohne in ununterbrochener Berbinbung blieb, wenngleich biefe bem Letteren nicht immer die angenehmfte war. Ihre Sorgfalt, mit ber fie fich um ihres Sohnes Treiben betummerte, ging fo weit, baß sie ihm sogar Opferkundige und Roche nach-fchickte \*6). Über ihre Correspondenz haben fich bei Plutarch und Athenaios noch Nachrichten erhalten 67). 3wei Sahre nach Aleranders Entfernung traf fie ein harter Schlag, ber ihren Chrgeiz zugleich fur einige Beit einer Stute beraubte. Ihr tubner eroberungeluftiger Bruder Alexander, Konig von Epeiros, fand (Dl. 111, 4. im 3. 332 vor Chr.) in Unteritalien seinen Tob. Nach ihm bestieg Matibes, ber übergangene Sohn bes Arymbas, Dheims ber Olympias, ben Thron; boch wußte fie auch biefen fpater vergeffen zu machen, baß sie es gewesen, die ihm fein Recht vorenthalten laffen; wir feben ibn fpater in ihrem Intereffe thatig, ihr nicht nur Schut, fonbern auch Bei-Rand mit Beeresmacht leiften. Gine eigne Freude mußte es aber bem ftolgen Beibe gemabren, als ihr eine athenische Gefandtschaft bas Beileib bes Staats und Boltes uber ben Tob ihres Bruders bezeigte 58).

Es wird sich nie mit Sicherheit ermitteln laffen, ob und in wie weit Alexander in feinen letten Lebensjahren ben Anschuldigungen seiner Mutter gegen Antipater ein willigeres Dhr gelieben hat. Der Sauptzeuge Arrhianos leugnet es unbedingt, und nach ihm ließ er feinem Reichs= verweser nie die geringste Spur eines Argwohns empfin-ben 5%). Indes Thatsache ift es doch, die selbst Arrhianos berichtet, bag Alexander turg vor feinem Enbe ben Rrateros und Polyperchon nach Makedonien entließ, um bie Stelle bes Antipater zu erfegen, ben er beauftragte, ihm Ersahmannschaft nach Affen zuzuführen. Auch ging bie Meinung ber Umgebungen bes Konigs auf einen tiefer liegenben Grund biefer Abberufung 60); und Plutarchos und Juftinus nehmen gar teinen Anfant, biefelbe bem Einfluffe ber Olympias und bem Arge wohne und ber feinbseligen Stimmung Alexanders gegen Antipater beizumeffen 61). Gei bem, wie ihm wolle, Dinm= pias, die fich fcon im Geifte von bem verhaften Untis pater befreit, als Mitregentin von Makedonien erblickte, fab ploglich alle ihre Hoffnungen burch die Schredensnachricht vernichtet, baß Alexander am 11. Juni 323 zu Babylon gestorben sei.

Diese Nachricht war für die stolze Frau ein Donnerschlag. Man kann es ihr kaum verargen, daß ihr die Nachricht von dem natürlichen Tode ihres Sohnes unglaublich, eine Bergistung durch Antipater und bessen Sohne als das nothwendig Bahre erschien. Sie beurtheilte hier den Antipater nach sich selbst. Iwar wagte sie ihrem machtigen Feinde gegenüber nicht, ihren Argwohn laut auszusprechen. Aber sobald auch dieser die

So ftand jest Olympias ihrer Nebenbuhlerin, ber verhaßten Eurydite, und ihrem Tobfeinde Antipater faft

Augen geschlossen hatte (im 3. 317 v. Chr.), trat fie mit ber Unflage bes Konigsmorbes gegen ihn und fein Saus bervor, ebensowol weil fie in ihrem Bergen baran glaubte, als auch weil sie in biefer Anklage ein paffendes Mittel erfah, ihre eignen Graufamkeiten gegen die Glieber ber ibr feindlichen Familie vor bem Bolte ju befconigen und au rechtfertigen 62). Uberhaupt ließ fie jest ihrem Sange ju Intriguen und ihrer herrschsucht gang die Bugel schießen. Als ber einzige Sohn Philipps, ber blobfinnige Arrhidaios, spater mit ber Eurydife, Philipps Schmeftertochter, vermablt, von dem Beere jum Rachfolger Meranders ausgerufen 63) und Perbittas jum Reichsverme= fer bestimmt wurde, suchte Olympias junachst ben Lets tern in ihr Interesse zu ziehen, indem sie ihm ihre Loch-ter Kleopatra, die Witwe bes Konigs Alexander von Epeiros, die einzige Schwefter Aleranders b. Gr., gur Gemahlin antragen ließ 64). Aber ihr Plan, fich baburch einen Anhalt gegen ihren Tobfeind Antipater, bem mit Rrateros ju ihrem größten Leibwefen bie Statthalterfchaft von Makedonien und Griechenland übertragen worben war, zu verschaffen, miglang ihr fast ganglich. 3mar ging ber ehrgeizige Perdiffas, ber burch biefe Berbindung mit bem toniglichen Saufe fich felbft ben Beg jum Throne Alexanders bahnen wollte, auf ihren Antrag ein 65). Aber es lag ebenso wenig in seinem Plane, sich die Feindschaft bes machtigen Untipater, ber bas heft ber Gewalt in Europa in Sanden hatte, zuzuziehen. 3m Gegentheile versuchte er bei biesem, was Olympias bei ihm; er hielt um seine Tochter Mitaia zu eben berfelben Beit an 68), als er mit Dlympias wegen feiner Berbindung mit ber Aleopatra unterhandelte, um welche fich auch Leonnator 67) (ft. 322 v. Chr.) bewarb. Db er beibe beira= thete, wie es nach Diobor fast scheint, lagt fich nicht ermitteln, ba Juftin melbet, bag er für feine Achfeltras gerei keine von beiben erhielt 6%). Indes fliegen die Doffnungen ber Dlympias burch Antipaters 6%) fast verzweifelte Lage bei Lamia (323 v. Chr.). Wahrscheinlich trat fie jest in Makedonien feindfelig gegen ibn bervor. Perbiffas verftieg Antipaters Tochter und fcblog fic offen ber Konigin Mutter an, beren Intereffe auch Eumenes ber Karbianer verfocht 70). Aber Antipater befiegt feine Feinde in Griechenland, ftellt bie matebonische Dberherrlichkeit wieder ber und wendet fich nun nach Makedonien. Olympias halt fich hier nicht mehr für ficher und entflieht nach Speiros. Perdikkas wird bei Delufium (321 v. Chr.) von feinen eignen Kriegern ermordet; Antipater, jum Regenten ernannt (320 v. Chr. gu Trisparadisus in Syrien), führt ben Konig und feine Gemablin Eurydite in Makedoniens Sauptstadt ein.

<sup>56)</sup> Athen. Deipnos. XIV. p. 669. F. 57) Bergl. Stahr Aristotelia Th. II. p. 191—195. 58) Flathe Gesch. v. Mat. I. E. 268. Aeschin. in Ctesiph. S. 242. 59) Arrhian. VII. c. 12. 60) Arrhian. a. a. D. 61) Justin. XII. c. 12. S. 14. Plutarch. v. Alexandr. c. 49 et 14. T. IV. p. 113. 160. Reisk., benen auch Flathe Gesch. v. Mat. Ah. I. S. 410 beis Kimmt.

<sup>62)</sup> Diodor. XIX. c. 11. Plutarch. v. Alexandr. c. 87. Flathe I. S. 424, 425. 63) Diodor. XVIII. c. 2. Flathe I. S. 455. 64) Diodor. XVIII. c. 24. 25. 65) Flathe Gesch. v. Waseld. Th. I. S. 441. 443. 452. 66) Diodor. Sic. XVIII. c. 23. 67) Plutarch. v. Eumen. c. 3, 68) Justin. XIII. c. 6. Rach Olobor versieß er die Risaia wieder. 69) Flathe Th. I. S. 446, 70) Justin. XIII. c. 6.

allein gegenüber. Nur ber treue Eumenes versocht, ges gen übertegene Heere seiner Gegner (Antigonos, Neoptos lemos), noch ihre Sache in Asien mit Muth und beharts licher Kühnheit. Sie beschloß also einstweilen in Speis ros zu warten und gunstigerer Zeiten zu harren, wo sie aufs Neue gegen ihre Nebenbuhlerin um die Herrschaft Makedoniens in die Schranken treten könne 71). Auch rieth ihr dies ausbrücklich ihr treuer Feldherr brieflich an 72).

Dies war die Lage ber Dinge, als ber unerwartete Tob Antipaters biefelbe ploglich gang veranberte. 3mar hatte ber fterbende Antipater, in unheilvoller Ahnung ber Butunft, bie Makedonier gewarnt: nie ein Beib ben Thron besteigen gu laffen 73). Getreu ben Pflich ten gegen fein Baterland und feinen rechtmäßigen Ronig hatte er felbst ben Bortheil seines Saufes biefen Gefinnungen jum Opfer gebracht, indem er mit Ubergehung feines eignen Sohnes, Raffander, von beffen wilder Beftigkeit er Arges beforgte, ben alten erfahrenen Polypers don jum Reichsverwefer und unumschränkten Kronfelbberrn ernannte 74), mabrent er feinen Sohn mit ber Stelle eines Chiliarchen abfand. Go glaubte er Alles auf bas Befte jum Boble feiner toniglichen Schuplinge eingerichtet zu haben. Aber gerade biefe Dagregeln bes wirkten bas Berberben Derer, Die Antipater hatte ficher ftellen wollen. Polyperchon, von jeher ein treuer Anhanger bes alten toniglichen Saufes 73), ertlarte fich ploglich nach einer Berathung mit feinen Freunden 76) fur bie Dlympias. Er schickte eine Gesandtschaft an fie, welche ihr die Regentschaft im Ramen ihres Entels, bes unmunbigen Sohnes ber Rorane, Alexander, antrug, und fie einlub nach Makebonien gurudjukehren. Aber Olympias bielt ihre Partei noch nicht fur ftart genug, um bas Lettere mit Sicherheit bewertstelligen ju tonnen. Sie blieb also gunachft in Speiros, beffen Ronig ein Beer gu ihrem Beiftande ruftete. Auch gelang es ber entschloffenen Eurpbike, eine Reaction gegen ben treulosen Polyperchon in Matedonien ju bewirten. Sie ermablte ben Raffanber, welcher indeß entflohen war und fich mit Antigonos und Ptolemaos gegen Polyperchon und Cumenes verbunben batte 77), zu ihrem Reichsfelbherrn 78) und befahl bem Polyperchon brieflich, diefem ben Oberbefehl über bie Aruppen und Stabte ju übergeben 79). Polyperchon geborchte naturlich nicht; vielmehr bot er Alles auf, um bem brobenben Sturme mit geborigen Rraften entgegentreten ju tonnen. Ronigliche Banbichreiben wurden an bie hellenischen Staaten gesenbet, worin ihnen die Freiheit ertheilt und fie jum Beiftanbe aufgeforbert wurden \*0). Als Kaffander ben Safen Peiraieus burch Lift wegnimmt, befiehlt ihm Olympias stolg, ihn fofort berauszugeben, und noch wagt er nicht offenbare Beigerung 11). Balb

aber bricht ber Kampf zwischen beiden Partelen, Olympias, Polyperchon und Eumenes auf ber einen, Eurydike, Kassander, Antigonos auf der andern Seite, offen aus \*2). Der Ausgang bleibt nicht lange zweiselhaft. Polyperchon's Ansehen sinkt durch die Schlappe, welche er bei Megalospolis davon trägt. Antigonos schlägt seinen Admiral Kleitos und vernichtet sast die ganze Flotte \*3), wodurch er den Eumenes der Herrschaft des Meeres beraudt. Die griechischen Staaten sallen nach und nach von Polyperschon ab und wenden sich bem Kassander zu \*4), der jeht sich gegen Makedonien wendet, um dem Polyperchon den Ruckzaug dahin abzuschneiden und der Partei der Königin Eus

rybite gu Bulfe gu tommen 85).

Da, in diesem entscheibenden Zeitpunkte, zögerte Dlympias nicht langer. Alles stand auf dem Spiele. Es war fur fie verloren, wenn bem Kaffanber fein Plan gelang. Ungefaumt bricht fie, geleitet von einem Beere ber ihr ftammvermandten Moloffer, unter ihres Betters Las Libes Anführung gegen Makebonien auf . ). Aber auch ihre Gegnerin Gurybike war nicht mußig. Giligft fciette fie Briefboten an ihren Reichskelbheren Raffanber, ber noch im Peloponnes fich befant, und entbot ibn gu eilis ger Buffe. Gie versammelte bie tuchtigften Ratebonier, beren Boblwollen sie fich burch große Gefchente und Berfprechungen verficherte. Unterbeffen bewirkte Polys perchon feine Bereinigung mit bem Deere bes Mafibes und führte bie Olympias in Makedoniens Sauptstadt jurud's'). Jest manbte er fich gegen bie Eurybite, bie ibre Streitkrafte im Rorben jusammengezogen batte, um mit Einem Schlage die Sache zu entscheiben. Dlympias begleitete ihn. Beibe Koniginnen fochten personlich mit \*\*); Dlympias mit ber Buth einer rasenden Bacchantin, wie Duris ber Samier ergablt, Eurybite mit ber friegerifchen Lapferteit ihres Bolts. Aber Die Treulosigkeit der Makedonier, von denen der größte Theil mabrend bes Kampfes zur Dlympias überging, entschied bie Schlacht. Der Konig Philipp (Arrhicaios) warb auf bem Schlachtfelbe gefangen; Eurybike auf ber Flucht nach Umphipolis eingebolt 49).

So war benn Olympias wieder herrscherin von Makedonien. Auch in Asien wußte Eumenes das überztriedene Gerücht ihrer glücklichen Erfolge zu benuten 30). Satte sie Mäßigkeit gekannt, sie würde sich vielleicht has den erhalten konnen. Aber diese lag ihrem ganzen Bessen fern. Mit schaudererregender Grausamkeit behandelte sie die beiden königlichen Gesangenen. Zuerst ließ sie dieselben lebendig einmanern und ihnen spärliche Rahrung reichen. Als sie aber den Unwillen der Nakedonier über diese unwärdige Rache demerkte, ließ sie den Phislipp durch thrakische Leidwächter niederstechen. Der Survolike aber, die auch jeht ihren stolzen und hoben Sinn nicht verleugnend sich die rechtmäßige Königin nannte und in Gegenwart der Rörder ihres Gatten über seine

<sup>71)</sup> Diodor. Sic. XVIII. c. 49. 72) Nepos Eumen. VI. c. 2. 78) Diodor. Sic. XIX. c. 11 extr. 74) Diodor. Sic. XVIII. c. 48. Plutarch. Phocion. c. 30, 31. 75) Diodor. XVIII. c. 48. 76) Ibid. c. 50. 77) Ibid. c. 54. 78) Glathe Sh. I. S. 480. 481. 79) Justin. XIV. c. 5. 80) Diodor. XVIII. c. 55—59. Glathe Sh. I. S. 465, 81) Diodor. Sic. XVIII. c. 64. Glathe Sh. I. S. 419.

<sup>82)</sup> Dieder. XVIII. c. 68, 85) Ibid. c. 72. 84) Ibid. c. 74. 85) Flathe Mp. I. S. 464. 86) Dieder. Sic. XIX. c. 11. Justin. XIV. c 6. Neper. Eumen. VI. S. 2. 87) Dieder. Sic. c. c. D. 88) Athen. (Duris Samius ap.) XIII. p. 560. F. Justin. XIV. 5. 89) Dieder. c. c. D. 90) Dieder. XIX. c. 23.

177

Morberin Schmach und Berwünschungen ausstieß, schickte fie ein Schwert, einen Strid und einen Giftbecher, um ihr die Bahl ber Tobesart ju laffen. Eurodike trug zus nachst Sorge für ihren in feinem Blute liegenden Sat= ten; als fie fie vergeblich fab, erwiederte fie dem Uberbringer, fie wunfche ber Dlympigs balb abnliche Gefchente, und gab sich darauf lautlos und ohne Klage mit ihrem Gurtel ben Tob. Ein berrschfichtiges und flolges, aber tonigliches und bochgesinntes Beib 91).

Dlympias aber fuhr fort in ihrem rasenden Begins Ihre gange Rache traf jest Antipaters Geschlecht. Dem Bater warf fie offentlich vor, ihren Sohn Alexander burch seine Sohne Jollas und Kaffander vergiftet zu baben. Den Leichnam bes Jollas beschimpfte fie im Grabe noch; Mitanor, ein Bruber bes Raffander, und bunbert eble Datebonier aus feinem Geschlechte fielen unter bem

Beile bes henters. Aber ichon nahte die Stunde ber Bergeltung. Mit Eilmarfchen jog Raffander, ber gerade Tegea belagerte, auf biefe Nachrichten aus bem Peloponnes gegen fie beran. Mit ben Tegeaten schloß er Frieden; sein raftlofer, von Durft nach Rache getriebener Geift überwand alle Sindernisse, welche ibm der Anhang Polyperchons und der Dlympiak bereitete. Da ihm bie Atoler ben Durchjug burch Die Engpaffe mehrten, fette er fein Beer ju Schiffe über Euboa nach Theffalien über. Dem Polyperchon ichicte er ein Beer unter Rallas, feinem Unterfelbherrn, nach Perrhabien entgegen. Ein anberer Unterfelbherr, Deinias, befehte, noch ebe bie von Olumpias abgesendeten Deer-haufen ankamen, die Engpaffe. Er felbft marschirte unmittelbar gegen bie Dlympias felbft. Diefe fchicte ibm ihren Feldherin Ariftonous entgegen, bann fluchtete fie felbst nach Pobna. In ihrem Gefolge befanden sich Rorana und ihr Sohn Alexander, ihre Stieftochter Thefs falonite, ihre Nichte Deibamia, Lochter bes Konigs Mas tides von Epeiros, die Schwefter des berühmten Pprrhos und viel makedonischer Abel ihrer Partei. Ihre Streits macht bestand aus einigen Hoffolbaten und ben Elephans ten bes Polyperchon. Für biefen großen Troß mar bie Stadt gar nicht mit Proviant verseben, boch beschloß Dlympias bort zu bleiben, weil fie Bulfe von ben Griechen und von den Makedoniern felbst erwartete. Rasfander aber ging rafc burch bie Engpaffe Perrhabiens und schloß bie Stadt zu Baffer und zu Lande ein. Bergebens jog Latibes jum Entfage mit einem epirotifchen Deere heran; fein eignes Deer emporte fich gegen ibn. Die Ungufriedenen, welche er nach Sause entließ, bes schlossen gurudgefehrt seine Absehung, und verbanden sich mit Kassander. Aatides war zu schwach, um ben gegen ihn abgesendeten Felbherrn Kaffanders, Atarrhias, Buruds zuwerfen; mabrend er fich gegen biefen vergeblich anftrengte, schloß Rassander ein enges Bundniß mit ben Epeiroten (315 v. Chr.).

So blieb ber Olympias nur noch eine Hoffnung ber Rettung: Entfat burch Polyperchon, ber mit feinem großen Beere in Perrhabien lagerte. Aber Rallas, Raf

fanbers Unterfelbberr, verleitete burd Beftedung ben großten Theil der Gofdaten feines Gegners jum Abfalle; und bie wenigen Treuen, die bemfelben blieben, waren nun nicht mehr zu furchten 92). Auch Eumenes, ber treuefte und fraftigfte Bertheibiger ihrer Sache, warb von feinen treulosen Golbaten verrathen und bem Untigonos ausgeliefert, ber ihn ermorben ließ 93).

Raffander fette unterbeffen mit ber größten Unftrengung die Belagerung fort. Der Binter tam, aber er brachte für Olympias tein Ende der Noth. 3war tonnte Raffander nicht an ben Berschanzungen arbeiten laffen, boch bob er bie Belagerung nicht auf. Gin Graben umfolog in einem halbmonde die Stadt von einer Seite bes Meeres gur anbern. Alle Bulfe vom Meere fing er auf. Schon muthete ber hunger in ber Stabt, fo bag jeder Goldat auf ben Monat nur funf Choinites Dehl erhielt; Die Elefanten wurden mit Gagefpanen gefuttert, bie Roffe und Maulthiere geschlachtet. Aber bie Elefanten verhungerten. Die Reiter, welchen gar feine Rabrung gegeben murbe, fanden ben hungertob, ja felbft einige der Fußsolbaten ftarben hungers bei ber schmalen Roft. Die barbarifden Golbaten nahrten fich von bem Fleische ihrer gefallenen Kameraben. Noch wollte Dlympias nichts von Übergabe wiffen. Als aber bie Roth noch hoher flieg, als ber Tobten fo viele wurden, bag man fie über bie Mauern flurgen mußte, ba verlangte ein Theil der Krieger von Olympias Speise, Ubergabe ber Stadt ober Entlaffung. Gie gab ihnen bie lettere, worauf fie fich jum Raffander begaben. Best fielen alle Stadte von ihr ab. Rur Aristonous und Monimos, ihre Beldherren, welche Pella und Umphipolis befett hielten, blieben ihr treu. - Gin Fluchtversuch jur See mislang burd Berrath eines überlaufers. Da enticolog fie fic gur Ubergabe. Dit Dube erhielt fie Sicherheit ihres Lebens als Bebingung jugeftanben. Sie felbft mußte beshalb ihrem Felbherrn, bem Monimos, fowie bem gerabe jest siegreichen Ariftonous schriftlich befehlen, Amphipolis und Pella bem Kaffander zu übergeben.

Aber Kassander war nicht gesonnen, sein Wort in vollem Umfange zu halten. Zwar ließ er sie nicht tobten; aber er berief eine Bersammlung der Makedonier, in welcher er die Benvandten der von Dlympias Ermorbeten bewog, als Antlager aufzutreten. Die Berfamm= lung beschloß gegen die abwesende und unvertheibigte Dlompias die Lodesftrafe, und als biefe eine ihr von Raffander gebotene Gelegenheit jur Blucht ftolg von fich wies, und von allen Makeboniern gerichtet zu werben verlangte, schickte Raffander, um ben Ausgang beforgt, zweihundert erlesene Krieger in die Burg ab, mit bem gemeffenen Befehle, fie ju ermorben. 218 biefen aber bie Mutter ihres großen Konigs fest und tuhn entgegentrat, wagten fie nicht Sand an fie ju legen, und fehrten jurud. Aber bie Bermanbten jener von Dlympias bingerichteten Makedonier brangen bierauf ein und ermordes

<sup>91)</sup> Diodor. XIX. c. 11. XVIII. c. 39.

A. Encpelop. b. 2B. u. R. Dritte Section. III.

<sup>92)</sup> Diodor. XIX. c. 86. Justin. XIV. c. 5. 98) Diod. XIX. c. 48. Nep. Eum. Justin. a. a. D. Flathe Ah. I. S.

allein gegenüber. Rur ber treue Gumenes verfocht, gegen überlegene Beere feiner Gegner (Antigonos, Meoptos lemos), noch ihre Sache in Affen mit Muth und beharts licher Rubnheit. Gle beschloß also einstweilen in Speis ros ju warten und gunftigerer Beiten zu barren, wo fie aufs Neue gegen ihre Nebenbuhlerin um die Berrschaft Makedoniens in die Schranken treten konne 71). Much rieth ihr bies ausbrudlich ihr treuer Felbherr brieflich an 72).

Dies war die Lage ber Dinge, als ber unerwartete Tod Antipaters biefelbe ploblich ganz veranderte. 3war hatte ber fterbende Antipater, in unheilvoller Ahnung ber Butunft, bie Makedonier gewarnt: nie ein Beib ben Thron besteigen gu laffen 73). Getreu ben Pflichs ten gegen fein Baterland und feinen rechtmäßigen Ronig hatte er felbst den Bortheil seines Saufes Diefen Gefin= nungen jum Opfer gebracht, indem er mit Übergehung feines eignen Sohnes, Raffander, von beffen wilder Defe tigfeit er Arges beforgte, ben alten erfahrenen Polyperdon zum Reichsverwefer und unumschrantten Rronfelb= berrn ernannte 74), wahrend er feinen Sohn mit ber Stelle eines Chiliarchen abfand. So glaubte er Alles auf bas Befte zum Boble feiner koniglichen Schützlinge eingerichtet zu haben. Aber gerade biefe Dagregeln bewirkten bas Berberben Derer, die Antipater hatte ficher ftellen wollen. Polyperdon, von jeher ein treuer Anhanger bes alten toniglichen Saufes 73), erklarte fich ploglich nach einer Berathung mit feinen Freunden 76) fur die Dlympias. Er schickte eine Gesandtschaft an fie, welche ihr die Regentschaft im Ramen ihres Enkels, bes unmun= bigen Sohnes ber Rorane, Alexander, antrug, und fie einlub nach Makedonien gurudzukehren. Aber Dlympias bielt ihre Partei noch nicht fur ftark genug, um bas Lettere mit Gicherheit bewertstelligen ju fonnen. Gie blieb also zunachft in Speiros, beffen Konig ein Beer zu ih: rem Beiftande ruftete. Much gelang es ber entschloffenen Eurybite, eine Reaction gegen ben treulofen Polyperchon in Matedonien zu bewirten. Sie erwählte ben Kaffanber, welcher indeß entflohen mar und fich mit Antigonos und Ptolemaos gegen Polyperchon und Eumenes verbunben hatte 77), zu ihrem Reichsfeldherrn 78) und befahl bem Polyperchon brieflich, biefem ben Oberbefehl über bie Truppen und Stabte zu übergeben 79). Polyperchon gehorchte naturlich nicht; vielmehr bot er Alles auf, um bem brobenben Sturme mit gehörigen Rraften entgegentreten zu konnen. Konigliche Sanbichreiben wurden an bie hellenischen Staaten gesendet, worin ihnen bie Freiheit ertheilt und fie jum Beiftande aufgeforbert murben 80). 218 Raffander ben Bafen Peiraieus burch Lift wegnimmt, befiehlt ihm Olympias stolz, ihn fofort berauszugeben, und noch wagt er nicht offenbare Beigerung 81). Balb

aber bricht ber Rampf zwischen beiben Partelen, Dlympias, Polpperchon und Gumenes auf ber einen, Gurybite, Raffans ber, Antigonos auf ber andern Seite, offen aus \*2). Der Ausgang bleibt nicht lange zweifelhaft. Polyperchon's Ansehen finkt burch bie Schlappe, welche er bei Megalos polis bavon tragt. Antigonos schlagt seinen Abmiral Rleitos und vernichtet fast bie ganze Flotte 83), woburch er ben Eumenes ber Berrichaft bes Meeres beraubt. Die griechischen Staaten fallen nach und nach von Pohperchon ab und wenden fich bem Raffander ju \* 1), ber jest fich gegen Datebonien wendet, um bem Polyperchon ben Rudgug babin abzufchneiben und ber Partei ber Ronigin Eus

rybite zu Bulfe zu tommen 85).

Da, in biefem entscheibenben Beitpunkte, zogerte Dlympias nicht langer. Alles stand auf bem Spiele. Es war für fie verloren, wenn dem Raffanber fein Dlan ges lang. Ungefaumt bricht fie, geleitet von einem Beere ber ihr ftammvermanbten Doloffer, unter ihres Betters Zakides Anführung gegen Makebonien auf 86). Aber auch ibre Gegnerin Eurndife war nicht mußig. Giligft fcidte fie Briefboten an ihren Reichsfelbherrn Raffanber, ber noch im Peloponnes sich befand, und entbot ihn zu eili= ger Bulfe. Gie versammelte bie tuchtigften Datebonier, beren Boblwollen fie fich burch große Gefchente und Berfprechungen verficherte. Unterbeffen bewirkte Polys perchon feine Bereinigung mit bem Deere bes Matibes und führte bie Dlympias in Makeboniens Sauptstadt gurud 87). Best manbte er fich gegen bie Gurobite, bie ihre Streitfrafte im Norden zusammengezogen hatte, um mit Einem Schlage Die Sache zu entscheiben. Dlym= pias begleitete ihn. Beibe Koniginnen fochten perfonlich mit 88); Dipmpias mit ber Buth einer rafenben Bacchantin, wie Duris ber Samier erzählt, Eurybite mit ber friegerischen Lapferkeit ihres Bolls. Aber die Ereulosigfeit der Makedonier, von denen der größte Theil mabrend bes Rampfes jur Dimpias überging, entichieb bie Schlacht. Der Konig Philipp (Arrhibaios) warb auf bem Schlachtfelbe gefangen; Eurybite auf ber Flucht nach Umphipolis eingeholt 89).

So war benn Dipmpias wieber Berricherin von Makedonien. Auch in Affen wußte Gumenes bas übertriebene Gerücht ihrer gludlichen Erfolge zu benuten 90). Satte fie Maßigteit gefannt, fie wurde fich vielleicht bas ben erhalten tonnen. Aber biefe lag ihrem gangen Befen fern. Mit schaubererregender Graufamteit behandelte fie bie beiben toniglichen Gefangenen. Buerft ließ fie biefelben lebenbig einmauern und ihnen fparliche Rabrung reichen. Als sie aber ben Unwillen ber Makebonier über diese unwurdige Rache bemerkte, ließ fie ben Philipp burch thratische Leibwachter nieberftechen. Der Eurydike aber, die auch jest ihren stolzen und hohen Sinn nicht verleugnend fich bie rechtmäßige Königin nannte und in Gegenwart ber Morber ihres Gatten über feine

<sup>71)</sup> Diodor. Sic. XVIII. c. 49. 72) Nepos Eumen. VI. 71) Diodor. Sic. XVIII. C. 49, 72) Nepos Rum
c. 2. 78) Diodor. Sic. XIX. c. 11 extr. 74) Diodo
XVIII. c. 48. Plutarch. Phocion. c. 30, 81. 75) A
XVIII. c. 48. 76) Ibid. c. 50. 77) Ibid. c. 54.
Glathe Xb. I. S. 480, 481. 79) Justin. XIV. c. 5.
Diodor. XVIII. c. 55—59. Glathe Xb. I. S. 465.
Diodor. Sic. XVIII. c. 64. Glathe Xb. I. S. 419. 74) Diodor. Sic. 75) Diodor. 80) 81)

<sup>82)</sup> Diodor. XVIII. c. 68. 83) Ibid. c. 72. 84) Ibid. c. 71. 85) Flathe Xh. I. &. 464. 86) Diodor. Sic. XIX. e. 11. Justin. XIV. c 6. Nepos. Rumen, VI. S. 2. 87) Diodor. Sic. a. a. D. 88) Athen. (Duris Samius ap.) XIII. p. 560, F. Justin. XIV. 5. 89) Diodor. a. a. D. 90) Diodor. XIX. e. 22.

Morberin Schmach und Bermunschungen ausstieß, schickte fie ein Schwert, einen Strid und einen Giftbecher, um ihr bie Bahl ber Tobesart ju laffen. Eurydife trug jus nachft Sorge fur ihren in feinem Blute liegenden Gat= ten; als fie fie vergeblich fab, erwiederte fie dem Uberbringer, fie wunfche ber Dlympigs balb abnliche Gefchente, und gab sich darauf lautlos und ohne Klage mit ihrem Gurtel ben Tob. Ein herrschsuchtiges und ftolges, aber tonigliches und hochgesinntes Weib 91).

Dlympias aber fuhr fort in ihrem rasenden Begins nen. Ihre gange Rache traf jest Untipaters Geschlecht. Dem Bater warf fie offentlich vor, ihren Gohn Alexander burch feine Sohne Jollas und Raffander vergiftet gu bas ben. Den Leichnam bes Jollas beschimpfte fie im Grabe noch; Nitanor, ein Bruber bes Rassanber, und hundert eble Makedonier aus feinem Geschlechte fielen unter bem

Beile bes Benters. Aber schon nahte bie Stunde ber Bergeltung. Mit Eilmarschen zog Kassander, der gerade Tegea belagerte, auf biefe Rachrichten aus bem Peloponnes gegen fie ber-an. Mit ben Tegeaten fchloß er Frieden; fein raftlofer, von Durft nach Rache getriebener Geift überwand alle Sinderniffe, welche ibm ber Unhang Polyperchons und ber Dlympias bereitete. Da ibm bie Atoler ben Durchjug burch Die Engpaffe mehrten, feste er fein Beer ju Schiffe uber Euboa nach Theffalien über. Dem Polyperchon schickte er ein heer unter Rallas, feinem Unterfeldberrn, nach Perrhabien entgegen. Ein anderer Unterfelbherr, Deinias, befette, noch ebe bie von Olumpias abgefendeten Deer-haufen antamen, bie Engpaffe. Er felbft marfchirte unmittelbar gegen bie Dlympias felbft. Diefe fchickte ihm ihren Feldheren Aristonous entgegen, dann flüchtete fie selbst nach Podna. In ihrem Gesolge befanden sich Rorana und ihr Sohn Alexander, ihre Stieftochter Abes falonite, ihre Nichte Deibamia, Tochter bes Konigs Mafides von Epeiros, die Schweffer bes beruhmten Pyrrhos und viel maledonischer Abel ihrer Partei. Ihre Streitmacht bestand aus einigen Hofsoldaten und ben Elephan-ten bes Polyperchon. Für biefen großen Troß war bie Stadt gar nicht mit Proviant verseben, doch beschloß Dlympias bort zu bleiben, weil fie Bulfe von ben Griechen und von ben Makeboniern felbst erwartete. Raffander aber ging rafc burch bie Engpaffe Perrhabiens und folog bie Stadt ju Baffer und ju Lande ein. Bers gebens jog Matibes jum Entfage mit einem epirotifchen Beere heran; fein eignes Beer emporte fich gegen ibn. Die Unzufriedenen, welche er nach Sause entließ, bes schlossen gurudgefehrt seine Absehung, und verbanden fich mit Raffanber. Matibes mar ju fcmach, um ben gegen ihn abgesenbeten Felbberen Raffanbers, Atarrhias, gurud: zuwerfen; mabrend er fich gegen biefen vergeblich anstrengte, fcbloß Raffanber ein enges Bunbnif mit ben Epeiroten (315 v. Chr.).

So blieb ber Olympias nur noch eine Hoffnung ber Rettung: Entfat burch Polyperchon, ber mit feinem großen Beere in Perrhabien lagerte. Aber Rallas, Raffanbers Unterfelbherr, verleitete burch Beftechung ben großten Theil ber Golbaten feines Gegners jum Abfalle; und bie wenigen Treuen, bie bemfelben blieben, waren nun nicht mehr zu furchten 92). Auch Eumenes, ber treuefte und fraftigfte Bertheibiger ihrer Sache, ward von feinen treulosen Soldaten verrathen und bem Antigonos ausgeliefert, ber ihn ermorben ließ 93).

Raffander fette unterbeffen mit ber größten Unftrengung die Belagerung fort. Der Binter tam, aber er brachte fur Olympias tein Ende ber Noth. 3war tonnte Rassander nicht an ben Berschanzungen arbeiten lassen, boch hob er bie Belagerung nicht auf. Gin Graben umfcloß in einem Salbmonde bie Stadt von einer Seite bes Meeres gur andern. Alle Bulfe vom Meere fing er auf. Schon muthete ber hunger in ber Stabt, fo bag jeder Goldat auf ben Monat nur funf Choinites Dehl erhielt; die Elefanten wurden mit Gagefpanen gefüttert, Die Roffe und Maulthiere geschlachtet. Aber bie Elefanten verhungerten. Die Reiter, welchen gar feine Nahrung gegeben wurde, fanden ben hungertob, ja felbft einige ber Fußsolbaten ftarben hungers bei ter schmalen Roft. Die barbarifchen Golbaten nahrten fich von bem Fleische ihrer gefallenen Rameraben. Noch wollte Dinms pias nichts von Übergabe wiffen. Als aber bie Roth noch bober flieg, als ber Tobten fo viele murben, bag man fie über die Mauern flurgen mußte, ba verlangte ein Theil der Rrieger von Olympias Speife, Übergabe ber Stadt ober Entlaffung. Gie gab ihnen bie lettere, worauf fie fich jum Kaffander begaben. Sest fielen alle Stabte von ihr ab. Rur Ariftonous und Monimos, ihre Felbherren, welche Pella und Umphipolis belett hielten, blieben ihr treu. — Gin Fluchtversuch gur See mislang burch Berrath eines Uberlaufers. Da entschloß fie fich gur Übergabe. Dit Dube erhielt fie Sicherheit ihres Lebens ale Bedingung jugestanden. Gie felbst mußte beshalb ihrem Felbheren, bem Monimos, fowie bem gerabe jest fiegreichen Ariftonous schriftlich befehlen, Amphipolis und Pella dem Raffander zu übergeben.

Aber Kaffander war nicht gesonnen, sein Wort in vollem Umfange zu halten. 3mar ließ er fie nicht tobten; aber er berief eine Berfammlung ber Datebonier, in welcher er die Berwandten ber von Plympias Ermorbeten bewog, als Unflager aufzutreten. Die Berfamm= lung beschloß gegen die abwesende und unvertheibigte Olympias die Lobesstrafe, und als diese eine ihr von Raffander gebotene Gelegenheit jur Flucht ftolg von fich wies, und von allen Mateboniern gerichtet zu werben verlangte, schickte Raffander, um ben Ausgang beforgt, zweihundert erlesene Krieger in die Burg ab, mit bem gemeffenen Befehle, fie zu ermorben. Als biefen aber bie Mutter ihres großen Konigs fest und tuhn entgegentrat, wagten fie nicht Band an fie zu legen, und tehrten zuruck. Aber die Bermandten jener von Olympias binges richteten Makedonier brangen hierauf ein und ermorde

<sup>91)</sup> Diodor. XIX. c. 11. XVIII. c. 39.

A. Encytiop. b. B. u. R. Dritte Section. III.

<sup>92)</sup> Diodor, XIX. c. 36. Justin. XIV. c. 5. 95) Diod. XIX. c. 48. Nep. Eum. Justin. a. a. D. Flathe Xh. I. S.

ten bie Königin, welche mit mannlicher Fassung ohne Rlagelaut den Lodesstoß empsing, und noch im Sterben, ihr Gewand ordnend, Sorge trug, nicht unanständig nies derzusinken. So endete Olympias etwa im 68. oder 69. Jahre ihres Alters, im I. 315 v. Chr. Geburt.

Ein fo furchtbarer Bechfel ber Schidfale, ein fo tragisches Ende rubren bennoch nicht bas Mitleid bes Betrachters. Sie erscheinen gerechte Bergeltung schmah: licher Berfculbung. Blut erntet, wer blutig faet. Faf-fen wir bas Bilb biefes jebenfalls außerorbentlichen Beis bes in einigen turgen Bugen gusammen. Grenzenlose Leis benschaftlichkeit, verachtender Stolz und hochstrebende herrschsucht bilben im Berein die Grundzuge ihres Charafters. Mitleid mit ihren Feinden war ihr ein unbefanntes Befühl; ihre Rachsucht fannte feine Grenzen, ihre Chrfucht scheute tein Mittel. Sie beflecte ihre Band nicht mit bem Blute ihres Gatten, aber ihre unverhehlte gräßliche Freude über feinen schmählichen Tod zeigt, wie wenig eine folche That ihrem Charafter fern lag. Ihre unmensch-liche Grausamkeit gegen die schuldlose Rleopatra, sowie spater gegen Arrhibaios, Eurybite und Raffanbers Fas mille emporte felbst bie Gemuther Derjenigen, welche ihr jundchft ftanben, und entfrembete ibr bie Bergen ber Das kebonier, welche immer noch in ihr bie Mutter Alexans bers verehrt hatten 9 .). Bei ihrer Rudtehr aus Epcisros (im 3. 316) erscheint sie gang entmenscht und eins gig von wilber Morbluft befeelt. Bergebens beschworen fie Eumenes und andere ibrer Anbanger gur Ergreifung milberer Magregeln. Sie gab, als echtes Beib, nur ihs rer Leibenschaft Gebor.

Ausschweisend wie im haß und in der Rache, ersscheint sie auch in ihrer Liebe und Zuneigung. Wir wissen, mit welcher eifersuchtigen Leibenschaftlichkeit sie an ihrem Sohne hing, und ihr entsetzlicher haß gegen ihren ungetreuen Gemahl ward wol durch einen ahnlichen Grad früherer entgegengesetzter Leidenschaft für ihn bedingt. Selbst ihre Frohlichkeit war mehr bacchantische Wildheit

und Musgelaffenheit "5).

Ihre Neigung zu Kabalen und Intriguen ward bes bingt durch ihre Herrschlucht. Nach herrschaft strebte sie während ihres ganzen Lebens, und nie war doch ein Weib, bei aller geistigen Kraft, die sie unwidersprechlich besaß, unsähiger zu herrschen als sie. Schon zu ihres Gemahls Lebzeiten war der Hof von Pella der Sig ihs rer weit ausgesponnenen Intriguen 38). Iedes Mittel, was diese sotzete, galt ihr gleich. Sie entzweite den Sohn mit dem Bater und zerrüttete die Ruhe ihrer Fasmilie ebenso undedenklich, wie sie Krieg und Verheerung, Empdrung und Verrath über ihr Bolk herbeiries. Es bestätigte sich an ihr, daß Ehr: und herrschlucht nirgends widriger und in ihren Außerungen empdrender hervortritt als dei einem Weibe, dessen Leidenschaft alle Schranken ihres Geschlechts, alle Gedote der Moral niederzutreten um so weniger Bedenken trägt, als ihre Leidenschaft sie gegen alle Vorstellungen, fremde wie eigne, völlig taub macht.

Es gibt mehre solche Abschnitte im Leben ber Olympias, in benen es sast scheint, als habe eine Art Wahnssinn ihren natürlich scharssichtigen und verschlagenen Geist gesesselt. Hatte sie ihre Plane mit der größten Standbaftigkeit und Beharrlichkeit versolgt, alle Mittel schau und sicher berechnet, so zerstörte doch im Augenblicke bes Gelingens ihre Leidenschaft immer selbst das Werk ihrer Anstrengungen. Diese zu befriedigen, opferte sie undebenklich ihren Vortheil auf. In einem ganz besonders schneidenden Contraste sieht sie mit dem von ihr so tobtslich gehaßten, stets besonnenen und mäßigen Antipater 37); selbst die ebenso ehrgeizige und hochsahrende Eurydike, ihre letze Nebenbuhlerin, gewinnt unendlich bei einem Vergleiche 38).

Entschlossenheit und tuhnen Muth sprechen ihr felbst ihre Feinde nicht ab, aber bieser Muth war ein Erzeugniß ihres Stolzes; denn "Stolz gibt Muth ober erset ihn". Noch im Tobe zeigte sie eine Festigkeit,

wie fie ber Mutter Aleranders geziemt.

Bei fo vielen und fo ausschweifenden Leibenschaften hat man ihr boch Ginnlichkeit, im engern Sinne bes Worte, mit Unrecht vorgeworfen. Der Berbacht ehelicher Untreue 99) erscheint als ganglich unbegrundet. Bielleicht erbitterte fie bas Bewußtsein ihrer eignen ehelichen Treue um fo heftiger gegen ben in biefem Puntte fo mantel muthigen Philipp. Stolz und Berachtung ficherten fie vor solchen Schwächen; sie haßte die Sinnlickfeit, beren Opfer ihr Geschlecht ward, und verachtete bie Dans ner, die einer folchen bulbigten. Gine Anetbote bei Athe naos 1) zeigt uns bier ihre Gefinnung. Als ihr Felb: herr Monimos von ihr ein burch Schonheit ausgezeich: netes, aber burch Freiheit ber Sitten übel berufenes Dof. fraulein, die Apprierin Pantita, jur Che begehrte, ant-wortete fie ihm: "Clender! also fur die Augen, nicht fur ben Geift freift Du?" Alexanders Streben, feine Abkunft auf ihre Roften vom Jupiter abzuleiten, ein Befireben beffen Rothwendigfeit fie nicht begriff, behagte ihr fo wenig, baß fie ihm, wie Barro ergablt 2), in einem Briefe bittern Spott barüber zu boren gab. "Ich bitte bich, mein Sobn," fcbrieb fie, "fei rubig, und bringe mich nicht in schlimme Sandel mit ber Juno, wenn sie burch bich erfahrt, baß ich ihre Rebenbuhlerin gewesen Diefe Buge fprechen zugleich fur ihren Wit und Philipps Dof war ja Sig ber feinsten griechibin." fchen Bilbung 3), und bei ber Olympias tam biefer ftete Bertehr mit einer gebildeten Umgebung ihren noturlich guten Unlagen ju Gulfe. Alexanders außeror bentliche Liebe, und Philipps langiabrige Bufriebenbeit mit ihr find wohl greignet, ben Beweis auch bafur au fuhren, daß fie gegen Die, welche fie liebte, ebenfo liebenswurdig sein konnte, als sie gegen die Gegenstände ihres hasse verabscheuungswerth fich zeigte. (Stahr.) OLYMPIAS, eine Malerin bes Alterthums, beren

<sup>94)</sup> Diodor. XIX. c. 11. 95) Plutarch. vit. Alex. c. 2. 96) Flathe Gefch. v. Mat. Ah. I. S. 60.

<sup>97)</sup> Flathe Ah. I. S. 461, 98) Daf. S. 455. 99) Justin. IX. c. 5. XI. c. 11.
1) Deipnos. XIII. p. 609. B — C. 2) ap. Gell. Noct. Att. XIII, 4. Plutarch. Alex. c. 8. 3) Flathe Ah. I. S. 63.

Baterland und Zeitalter völlig unbefannt find, war Lehe rerin bes gleich unbefannten Autobulus. Plinius \*) führt fie am Ende bes Berzeichniffes mehrer anderer Malerin. (G. Rathgeber.) nen auf.

OLYMPIAS, eine gelehrte Witwe und Freundin bes Chrysoftomus, ju Ende des 4. und Anfang des 5. Sahrhunderts, mar die Witme bes Oberbefehlshabers ber Leibmache Nebridius und fehr reich. Deshalb wollte fie ber Raifer Theobofius an feinen Better Elpibius vermablen, fie fcblug aber ben Antrag aus. Der Raifer entzog ihr bie Berwaltung ihrer Guter und übergab fie bem Stabtvogt. Anftatt fich barüber zu beschweren, schrieb fie ein Dankfagungeschreiben an ben Raifer fur bie Befreiung von ber Sorge ihrer Guterverwaltung, mit bem Bufage, fie wurde es fur eine noch größere Gnade anfes ben, wenn er ihre Guter ben Urmen gabe. Der Raifer wurde burch biefen Brief fo gerührt, daß er die Burud's gabe ihrer Guter befahl. Darauf fchentte fie ein faft unermegliches Bermogen an die Kirchen, Rlofter, Geiftlichen und Armen, ward eine Diakonissin und lebte gleich einer armen Bugenden mit außerlichen Merkmalen ber Durftigleit. (Sozomenis Hist. Eccles. Lib. VIII, cap. 9. Tillemont Hist, des Emper. Tom. V.) (Rotermund.)

OLYMPICION'). Diesen Ramen führten bie von ben Griechen bem Beus Dlympios 2) errichteten Tempel. Im homerifchen Beitalter wurde angenommen, bag bie Gotter Die beitere Sohe 3) bes theffalischen Berges Dlyms pos bewohnten '). hier über Gewolken auf der Spige bes Berges mar ber Palaft bes Wolfenversammelnben Donnerers Beus, und die übrigen Gotter wohnten mahrscheinlich ringsum in verschiedenen Palaften b. Ahnliche Borftellungen hat noch Befiodos. Griechifche Bollerichaften, benen ber theffalische Berg Dinmpos zu entlegen mar, benannten irgend einen ausgezeichneten in ihrer Mabe liegenben Berg Dlympos und trugen auf biefen bie religiofen Sagen über. Darum finden wir Dlympe in ben verschiedensten ganbern, 3. B. in Elis b), Arfabien 7) und anderwarts b). Als nachdenkenbe Manner ben Be-

\*) Plin. H. N. 85, 40, c. 11. S. 43. Tom. V. Paris. 1685.

griff bes Beltalls und ber Gottheit erweitert hatten, wurde der Name Olympos, der mit dem anhaftenden Begriffe von Lufthimmel und Ather allgemein als Begeichnung bes Gotterfiges galt, bem Gewolbe bes Sterns himmels überhaupt und in engerer Bedeutung bem Gots terfige auf ber mitten über bem Erdfreise geoffneten Sohe bes Gewolbes beigelegt. Bas nun bie alten Dichter von bem Berge Olympos gefabelt hatten, bas übertrugen bie neueren auf den Gotterfig über ber Ditte bes Sternenhimmels. So wie bie Griechen schon fruhzeitig, um ben Aufenthaltsort ber Gotter in ihre Rabe gu bringen, benachbarte Berge mit bem Namen bes thefs falischen Dlympos belegten, so suchten fie baffelbe spater, als die Kunfte fortgeschritten und ber Reichthum bes Bob tes fich vermehrt hatte, burch Errichtung von Dlympieien zu bewerkstelligen. In ben Olympieien find bie Ideen, fo gut es geben wollte, verwirklicht, welche bie Griechen von bem Bohnfige bes herrschers über Gotter und Menschen 9) sich gebildet hatten. Sie find kunftlerische Nachbildungen jenes oben ermabnten Gotterfiges, ber in ben Bolkgefangen verherrlicht war und überall im relis gibsen Glauben bes Bolfes bestand. In den von Men= schenhanden erbaueten Olympieien mit Burbe und bes haglicher Rube thronend, foll ber Olympier Beus ben andachtigen Sellenen juganglich fein und ihre Gebete erhoren. Er ift bem Auge und Geifte ber Glaubigen in einer Bilbfaule vorgeführt, an welcher bie Bedurftigkeit ber Natur abgestreift und bem Beifte unterworfen ift. Die naturlichen Schranken ber menschlichen Große find ihs rer Unzulänglichkeit halber überfprungen. Demungeachtet ift bas Maglofe und Ungeheuere vermieben und fatt verkehrter Unenblichkeit, die mit ber Undacht bes Bolkes fich nicht verträgt, ift nur die mahre gesucht und erreicht. Diesem koloffalen Bilbe bes Gottes fügt fich ber ums foliegende Bau bes Tempels in angemeffenen Berbalts niffen an. Große und Pracht war tein unwesentliches Erforderniß eines Olympieion, obwol bedingt burch ben hoberen oder minderen Grad des Reichthums, des Kunfts finnes und ber religiofen Großmuth bes Bolles. Die Dlympieien blieben meiftens unbededt. Das Simmels= gewolbe felbft bilbete fo bie Dede ber Celle. Es ift uns gureichend, jene Bauweise nur von ber Unmöglichkeit berzuleiten, folche wegen ihrer Große fehr breite Tempel überall mit Stein zu bedecken. Sie entsprang theils aus ben oben ermahnten Borftellungen ber Griechen von bem Olymp, theils aus bem richtigen Gefühl, baß bie umgebenden Tempelichranten zwar in Bezug auf bie Bilbs faule vorhanden, b. b. burch die Stoen und Bande an= gebeutet, fur ben Begriff bes Gottes felbst aber burch Beglaffung ber Decke ber Celle aufgehoben fein muffe. Indem fo die gewöhnliche Dede bes Tempels fehlt, ers weitert fich ber Tempel felbst zu einem Universum. 3mar

Artitet Olympos.
9) 30h. Mrn. Ranne, Dhothologie ber Griechen. 1. Ab.

<sup>1) &#</sup>x27;Ολύμπιον, 'Ολυμπιείον, 'Ολύμπειον. 6. hierüber Wesseling, ad Diod. Sic. 13, 6. Goeller de situ et orig. Syracus. p. 85. Lobeck ad Phrynich. p. 371. Jacobs in Bots tiger's Amalthea. 2. Bb. E. 248. — Olympium Liv. 24, 33. und an andern Stellen. P. Burmann ad Vellej. Pat. 1, 10. und an andern Struch. P. Burman ad Vellej. Pat. 1, 10.

2) Seltsame Erklår. des Urspr. des Namens dei Diod. Sic. 18, 73.

3) Hom. Od. 6, 42. Philostr. im. 1, 26. p. 41. 363.

4) J. H. Voss, myth. Br. 1. B. p. 170. (1. B. 188. der 2. Ausg. Stuttg. 1827.) Ders. zu Virg. Ecl. 5, 56. Ders. Kritische Blätter. 1. B. Stuttg. 1828. S. 93—110. 2. B. p. 199—209. Blätter. 1. B. Stuttg. 1828. S. 93 — 110. 2. B. p. 199 — 209. cf. Volborth De Olympo. Gött. 1776. (Eage det B. P. 6, 5, 5.) — Wyftifce Ausliegung. Proclus in Platon. Theol. 5, 24. p. 299. ed. Hamb. 5) Hom. II. 1, 606. 11, 76. 20, 5. Od. 8, 269. 289. 6) Strab. I. 8. p. 855. Vouquev. R. 2. Bb. 2. Abth. S. 67. 7) Paus. 8, 38, 2. 8) Apollod. fr. p. 401. Olympo. de etoir &: Maxedoriae, Geografiae, & \$\phi\$ and Olympia apour Anoldodesos drevous, Geografiae, Kiliziae, Hilos, Aoxadiae. — Appros. Annert Geogr. b. Gr. u. R. 6. Ah. 1. P. S. 571. 588. Exclen. b. 6. Ah. 2. \$\phi\$. 567. Sete

tien. ib. 8. 4. 6. 64. cf. Thes. linguae Gr. ab Henr. Ste-phono constr. T. II. 1572. fol. p. 1685. und wieder unter bem

ruben bes Koloffes Fuse auf ber Erbe; allein ber Begriff bes Sottes felbft, ben bie Bilbfaule gur fichtbaren Erscheinung bringt, weilt boch in bem ihm angemeffenen Reiche. Go ift er bie Einheit bes allgemeinen Daseins ber Ratur und bes felbftbewußten Geiftes, ber in feiner Birflichteit jenem gegenüberftebend erscheint. Aber Beus ift nur Olympier, infofern er nicht blos über die Mens fden, sondern auch über bie Gotter herricht. Darum mußten brittens Zempel ober wenigstens Bilber und Altare ber übrigen Gotter in ber Rabe fich befinden, aber welche bas Dlympieion, die Bildfaule und ber 21: tar bes olympischen Beus so hervorragte, wie ber Palaft bes Beus im Dlymp über bie ber übrigen Gotter. Ber nun an bem Altare bes olympischen Beus opferte, ber ebrte auch bie übrigen Bottheiten feiner Familie, und jebe biefer gewidmete Berehrung fiel wiederum auf bas Oberhaupt gurud. Dier schwand bie Einseitigkeit, Die sonft bem griechischen Gottesbienfte gum Borwurf gemacht werben tonnte, und ber Sig ber wahrsten und ers habenften Gottesverehrung biefes Bolles burfte nur bei feinen Olympieien zu suchen sein, zumal an jenen festli= den Tagen, mo nicht ber Ginzelne allein, fonbern bie Maffe bes Boltes einer tiefgefühlten Anbacht fich bingab 10). Bon bem alteren Dlympieion ju Dlympia wiffen wir aus Mangel an Überlieferungen nichts weis ter ju berichten, als baß es vor bem zweiten bestand. Das Dlympicion zu Athen wurde von Peifistratos ans gefangen, ber Dl. 58. ftarb. Bor Dl. 86. wurde bas aweite Dlympieion zu Dlympia errichtet, und ber Bau bes Olympieion ju Agrigent fallt in die Beit von Dl. 75 bis 93, 3. Borzüglich diese brei Olympieien, ber Untersuchung ber Alterthumsforscher und ber Stubien ber Architetten im bochften Grabe wurdig, zeichneten fich burch Rolossalitat aus, so baß man unwillfürlich zur Bergleichung mit ben agyptischen Tempeln geführt wirb, bie mir jum Bortbeil ber griechischen Gebaube ausfallen Zann 11). Bie viele unter ben agyptischen Tempeln, wurde auch bas Dlympieion ju Agrigent niemals, bas Au Athen erft fpat beenbigt. Batten ben Griechen in ben verschiedenen ganbern und Beiten bie Gulfsmittel und Menschenmassen ber agyptischen Ronige und Priefter ju Gebote gestanden, so wurden ber toloffalen Bebaude, jus mal ber Olympieien, wol noch weit mehre errichtet worben fein. Außerbem waren Dlympieien ju Sprafus, Sparta, Silyon, Patral, Megara, Ephesos (und Uns tiochien) 12). Uber alle biefe, fo wie über bie angebs

lichen zu Selinus, auf Delos und zu Aibur wird in ben folgenden Aufsagen nach alphabetischer Ordnung gehandelt. (G. Rathgeber.)

OLYMPIEION ZU AGRIGENT. Afragas wurde ungefahr 108 Jahre nach ber Grundung von Bela (Dl. 22, 3.), einer rhobischen und fretischen Rolonie, welcher Einwohner ber fleinen Infel Telos 1) fich juge: fellten 2), von ben Geloem Ariftonous und Piftilos im britten Sabre ber 49. Dl. 3) gegründet 4). Der Rame wurde von Afragas, bem Sohne bes Beus und ber Afterope, einer Lochter bes Dleanus, hergeleitet 1). Ra: tur und Runft hatten beigetragen, bie Stadt gu einem ber festeften Plage zu machen 6). Sie war nur 18 Stadien vom Deere entfernt und bantte ber gunftigen Lage, bie einen bochft einträglichen Zauschhandel mit Karthago moglich machte, ihren Reichthum 7), ber, wie aus Diodor erhellt, in der 93. Dl. ummittelbar por ber Berftorung ber Stadt ungeheuer gewesen fein muß. Die Afragantiner hatten Beinberge von vorzuglicher Große und Schonheit, und ber größte Theil bes ganbes mar mit Dibaumen bepflanzt, woraus fie eine geoße Ernte gogen ") und folche nach Karthago vertauften, wo Un: pflanzungen biefer Art noch nicht vorbanden weren 9) Bom Reichthume ber Afragantiner zeugten der außerhalb ber Stadt jum Behuf ber Gaftmabler burd Rung angelegte und mit Schwanen, anderem Beffeber und Rifchen belebte See 10), beffen Stelle noch tenntlich ift 11), ibre

Seiligthumer bes olympischen Beus im Alterthume vorhanden gewesen fein, die wir jedoch hier, wo wir nur an bie überlieferungen ber Schriffteller uns halten, außer Acht gu laffen fur gut finden.

<sup>10)</sup> Das Bolt fetbst empfängt für seine Gaben die Erwies berung von bem bantbaren Gotte und die Beweise seinestheit, in der es sich mit ihm durch die Arbeit verdand, nicht in der hoffnung und einer spaten Birklichteit, sondern es hat in der Ehrenbezeigung und Darbringung der Gaben unmittelbar den Genus seines eigenen Reichthums. 11) Quatrom de Quincy, De l'architecture Kyptienus. Paris 1803. 4. p. 220 aq. 12) Auf sehr vielen Mangen der verschiedensten Stadte sinder man Darstellungen des Beus in berjenigen Gestalt, wie sie Pheidias dem Beus zu Dipmpia gab. Da nun diese Darstellungen unserer Ansicht nach Copien der Tempelbildsaten berjenigen Städte, in beneu die Mangen geprägt wurden, sind, so mögen noch viele

finden.

1) Herod. 7, 153.

2) Man sindet auf Wünzen von Aelos, Eindo und Aragas (seir viele derf. zu Gotha. vgl. Mionn. Rec. d. pl. Pl. 62. n. 1.) die Krabbe.

3) Boockh Krpl. Pind. p. 115. cs. Clintonis Fasti Hellen. p. 279. Henr. Dodwelli Exercitationes duae: prima de aet. Phalar. B. p. 6.

4) Thuc. 6, 4. Raoul-Roch. col. Gr. T. III. p. 363. Thuc. ed. Poppo. P. I. Vol. II. Lips. 1825. p. 505; Penp. Meda ed. Tzsch. Vol. III. P. II. Lips. 1806. p. 853 sq. Nach Müll. Dor. II. 491. im 4. 3. der 48. Ol. — Atragas set Polyd. 9, 27. T. III. p. 148. Schweigh. eine rhodische Kolonie. cs. Schol. Pind. Ol. 2, 16. Boeckh Expl. p. 116. Raoul-Roch. l. l. p. 864. — Auch der tretische Daidalos wurde in die Gründungsgeschichte von Atragas eingewebt (Diod. 4, 77. 78.), obwol nicht ohne Pindlic auf die Kunstleistungen der Afragantiner. über Daidalos zu Eele serfertigten und zu Afragas entdeckten Basengemälde siedes versfertigten und zu Afragas entdeckten Basengemälde sieht man den tretischen Mythos des Abeseu und Minotauros. Lanzi, De Vasi ant. dipiati volg. chiaus. Etr. diss. 3. in Opuscell raecolti da Accademici Italiani. Firenze 8. Millin Peint. de vas. ant. T. 11. Par. 1810. Pl. 61. p. 86—96. Millin Feint. de vas. ant. T. 11. Par. 1810. Pl. 61. p. 86—96. Millin Gall. m. Pl. 131. n. 490. Atragas die Strad. l. 6. p. 272. eine sonische Rotonie. Roul-R. l. 1. p. 365. 5, Steph. Bys. Atragas, Zeus und Asterope auf Münzen von Atragas. Gine Asterope war zu Ohmpia Gemahlin des Dinomaos. 6) Polyd. l. l. (περεφώσγος. Pind. fr. Kacom. 2. p. 605. ed. Boeckh — δ συνώνυμος τη πόλει. Münter Radyr. v. Reap. C. 265. Atragas zu Delphias ein Knade von Essendien. Mionn. I. 215. n. 58. 59. — δ προσαγορευόμενος "Υψας. cf. Boeckh Expl. Pind. p. 123. jtgt Fiume di San Biagio und Fiume Drago). 7) Polyd. l. 1, 147. 8) Diod. 11, 25. 9) Diod. 13, 81. 10) Diod. 11, 25. 11) Voy. pitt. No. 81.

Pferbe und Wagen, ihre höchst kostdaren Kleiber und Gerathschaften und die Gradmaler, welche sie sogar Pferzben, die zum Wettrennen gebraucht wurden, und den Lieblingsthieren ihrer Kinder errichteten 12). Durch unzermeßliche Reichthumer, Prachtliebe und Uppigkeit zeichzneten sich aus die Akragantiner Antistenes 13) und Gelzlias 14). Als Antisthenes ledte, zählten die Akragantiner mehr als zwanzigtausend Köpfe und machten mit den Fremden, die sich unter ihnen niedergelassen hatten, gezgen zweimalhunderttausend aus 15). Die Blute der Stadt begann nach der Schlacht bei himera (Dl.

75, 1.) 16) und bauerte bis Dl. 93, 3.

Gegen Rordwesten liegen auf bem Camicus 17) bie Refte bes Tempels bes Beus Policus 18), und gegen Norboften auf ber bochften Flache bes nadten Belfens bes Minervenbugels bie Ruinen bes Tempels bes Beus Atabyrios 19) und ber Pallas 20). Ebendas felbft, aber fublicher, find Steinbruche und am fubofili= chen Enbe bes Minervenhugels gegen ben Sppfas, ober ben Fluß des heil. Blafius, bin lag einsam ber Tempel ber Demeter und Perfephone 21). Gublich vom Minervenhügel lag das eigentliche Afragas zwischen dem gleichen namigen 22) Flusse und dem Flusse des heil. Blasius. Im namwestlichen Theile sind die phaatischen Kloaken, weit weber und nordlich vom Fischteich 23) der Teme pel ber Diosturen 24), und noch fublicher in ber Rabe bes Afragas ift eine Mine in ben Fels getrieben. Gang genau ift noch jest bie fubliche Begrenzung theils in ber Richtung ber großen Tempelruine am Abhange bes Bugels, auf beffen Ruden auch noch theilweise bie alte Stadtmauer in oftlicher Richtung hinlauft, theils aber auch in eben bem fublichen jaben Abhange bes Sugels zu finden, burch welchen die Stadt in Berbindung mit ber Mauer und ber an ihr erbaute Tempel beschirmt murbe 25). Gegen bas Meer bin ift die Anhohe wild abgeriffen, und binabgefturzte Felsblode zeugen auch bier von gewaltsamen Beranberungen; zugleich aber biente biefer fteile Abhang ber Stadt jur naturlichften Bertheis bigung, und Einige glaubten, bag bie Afragantiner ihre Tempel eben beshalb an bie Mauer baueten, um burch ihre Beiligkeit die Buth fturmender Feinde abzuhalten und die Unverletlichkeit jener auf diese übergeben zu laffen.

Die Mauer, an welcher bie Tempel liegen, ift noch fludweise zu seben. Sie war zum Theil aus Berts ftuden aufgeführt. Aber an ber subofilichen Ede wird sie burch ben natürlichen, sentrecht abgehauenen Felsen gebildet und zieht sich so eine lange Strecke gegen Westen sort. Sie ist zum Theil sehr verfallen, oder, was wahrscheinlicher ist, von den Karthaginensern absichtlich zersidrt worden. Unter den Stücken, welche den Abhang dinuntergerollt sind und unten liegen, besindet sich eines, welches über sechzig Fuß lang, zwolse breit und etwa dreis und zwanzig hoch ist und alle Zeichen einer gewaltsemen Ablösung zeigt, so daß die Karthaginenser Meister im Zersidren gewesen sein müssen 2011. In der Nauer selbst sind Begrähnisse angebracht, ganz nach der Form der Columbarien, nur mit dem Unterschiede, daß zwei Offnungen unter der großen, haldzirkelsörmigen Wölbung neben einander liegen, die Gestalt eines länglichen Vierecks haben und so groß sind, daß sie die ganzen Körper ausnehmen konnten. Folglich dienten sie nicht zu Aschenbehältern, wie die Columbarien, sondern waren wirkliche Gräber 27).

Bwischen ben bier fich nabernben Aluffen an ber füblichen Stadtmauer bes alten Agrigent, Die fich langs bem Ruden ober am Rande bes unterften Abhanges ber Stadt hinzog, liegen genau in einer Linie von Often nach Beften bie vier größten Tempelruinen, boch auch fie auf einen bebeutend hohen Absat gestellt in Bezies bung auf die außeren Umgebungen, so daß fie burch ihre Lage noch jest einen überraschenden Anblid gewähs ren. Es liegt namlich in ber oftlichen Ede, nabe bem etwas offlicher fließenden Fluffe des beiligen Blaffus ber gang willfurlich benannte Tempel ber Juno 28), mit ihm in einer Linie subweftlicher ber nach einer bas selbst gefundenen rom. Inschrift ganz willfurlich be-nannte 29) Tempel der Concordia 30), in derselben Linie, aber westlicher und gleichfalls nordlich von der Stadts mauer, der Tempel des Hercules 1), welcher nach dem bes olympischen Zeus der größte war. Hierauf folgt die Hafenstraße, ein alter in den Kelsen gehauener Hohle weg, welcher zwischen bem Tempel bes Berafles und bem Olympieion burch bie Stadtmauer hindurch ju einem Begrabnifplage fuhrt 32). Noch weftlicher als biefe 33), jeboch etwas nordlicher als ber heraklestempel, aber mit ihm in gleicher Richtung, so baß fie bem westlichen Flusse Afragas, ber Mine und bem norblicher liegenben Tems pel ber Diobluren 34) genabert find, liegen bie Ruinen bes Dlympieion 3 5).

<sup>12)</sup> Diod. 13, 82. Fabri. Agonist. 2, 28. Gron. Th. Gr. Ant. Vol. VIII. p. 206. 15) Diod. 13, 84. 14) Diod. 13, 83. Athen. Deipn. l. î. T. I. p. 13. Schw. 15) Diod. 13, 84. 16) Boeckh Expl. P. p. 117. 17) Raoul-R. l. l. T. III. p. 370. 18) Rephasibes 1. Xh. S. 294. 19) Polyb. l. l. T. III. p. 148. wie bei ben Rhosbiern. Meurs. Rhod. 1, 8. Hefnr. Roft, Rhobot. Altona. 1823. S. 90. Goeller Hist. Syrac. p. 294 sq. 20) Schol. Pind. Ol. 2, 15. Polyaen. Strateg. 6, 51. cf. Diod. 18, 90. 21) Rephalib. l. l. p. 295. Berehr. ber Perfeph. zu Afr. Schol. Pind. Ol. 2, 15. Boeckh Expl. p. 128. Pind. Pyth. 12, 2. Boeckh Expl. p. 348. Roff ber Demeter auf zwei ch. Wûnzen zu Gotha. S. unten Anm. 32. S. 190. 22) Schol. Pind. Ol. 2, 16. 23) Voy. pitt. No. 92. 24) ib. No. 91. Diosf. Pind. Ol. 3. Boeckh Expl. p. 185 sq. 25) Sant. l. l. p. 295.

<sup>26)</sup> Tommas. p. 155. 27) Kerner sieht man in der Stadtsmauer überbleibsel einer alten Wohnung, die vielleicht ein Soldatensquartier war. Richt weit davon liegt ein antiker halb verschütteter Brunnen oder Wasserbehalter. Keph. S. 232. 28) Voy. pitt. No. 83. Keph. S. 276. Tomm. p. 156. 29) D'Orville p. 95. sq. 80) Voy. pitt. No. 84. 85. 86. Keph. S. 279. Tomm. p. 156 f. Als christliche Kirche wohl erhalten. Imsschen dem Kempel der Jund und dem der Concordia sind Gradkammern in Kelsen ausgehauen. 31) Voy. pitt. No. 89. Keph. p. 280. Tomm. p. 157. s. 32) Münter S. 288. 291. Süblich von diesem Durchgange durch die Stadtmauern liegt das sogen. Gradmal des Aberon. cf. Diod. 18, 86. 35) Voy. pitt. p. 218. et presque vis-k-vis les restes du Temple d'Hercule. 34) Tomm. p. 161. A. des Bulcan und Castor und Pollur, westlich vom A. des Jupiter und durch ein tiese Ahal von einander getrennt. 35) Orei Giganten, die sich aufrecht erhalten hatten und noch das Geball trugen, werden in lateinischen Keimen, die im Jahre

Die Berehrung bes Beus Dipmpios mogen bie Afras

gantiner, wie die Sprakusier, nach bem Borbitde ber Di-

1401 abgefast sind, erwähnt. Diese Reime theilte A. Kazello mit, der im Ansange des 16. Jahrhunderts schrieb (Fazello da red. Sicul. Dec. l. lib. 5. p. 248. ed. Catan. und im Thes. Antiqu. et hist. Siciliae. Vol. IV. Lugd. Bat. 1723. fol. p. 144). P. Pancrazi, nach Ruinen bes Olympicion suchend, ertannte fie richtig in bem großten Daufen von Steinen und wurde in feiner Anficht burch ben Ramen palazzo de' Giganti beftartt. Er fab nichts weiter, wie er berichtet, und es war nicht ber geringfte Bes griff von einem Plane ober ber eigentlichen Große bes Tempels gu machen. Alles, was man fand, war ein Triglophe und hohlungen von einigen Steinen in Form eines hufeisens, welche nach Panscrazi's Meinung zu bequemer hebung ber Steine gedient haben (Antichità Siciliane spiegste dal Padre Giuseppe Pancrazi. Napoli 1751. 2 Bbe. fol. mit 24 Nafeln. Der erste Ih. enthalt Napoli 1/31. Z Bot. fol. mit 24 Kafeln. Wer erste Kh. enthalt bie allgemeine Geschichte Siciliens, ber andere die der alten Stadt Agrigent. T. II. P. II. tav. 77—79). Im J. 1759 schried Winschmann die Anmerkungen über die Baukunst der alten Kempel zu Girgenti in Sicilien, welche erst 1762 in der Bibliothek der sch. W. u. fr. Kunste. 1762. S. 223—241., später in der Storia delle arti del disegno di Giov. Winck. trad. dal Ted. d. ad. Car. Fea. T. III. in R. 1784. 4. p. 115—128., in der Hist. de l'art chez les anc. p. Winck. trad. de l'All. T. II. à P. 1802. 4. p. 653 — 681. und in Windelm. Werten, her. v. Fernow 1. B. S. 298 — 309. 817 — 325. erfchienen. Diefer Auffag ents halt einige gute Bemertungen, & B. baß bie Breite bes Tempels nicht 60 Fuß, sonbern 160 Fuß betragen habe, und in Diobors Angabe also ein Fehler sei; aber auch viel Unrichtiges. Windels mann bentt fich ben Tempel als Beraftplos und hat bie Worte, morin Diodor ihn als Pseudoperipteros bezeichnet, ganz misverstanden. Hierauf erschienen Jac. Phil. D' Oroille Sicula. Ed. P. Burmannus Secundus. P. I. Amstelaed. 1764. p. 91 sq. Riedesel erkannte gleichfalls ben Fehler in Diodors Breitendesstimmung. Er fand, daß ein Triglyph 12 Palmen hoch, 8 Palmen breit war. Ein sehr beschäddigtes Stück ber Sonniech hatte. 4 Palmen Dobe, ein Kapital mit bem Theile bes Pilafters 16 Palmen in der gange ober Breite und 8 Palmen in der Sobe. Die Pilafter bestehen nach Ricbesel aus Steinen, welche 9 Pal-Die Pilaster bestehen nach Riebesel aus Steinen, welche 9 Palsmen im Biereck, zusammen 36 Palmen groß sind, und er fand, bas dieselchen di sorma ober maniera rustica waren", b. h. daß die Steine durch eine Vertiefung oder einen Einschnitt von einsander unterschieden sind. Dieser Einschnitt war einen halben Palm breit und tief. Endlich meint Riebesel, daß der Tempel weit schöner und ebler als die Peterskirche zu Rom sei (Rieb. efel's Reise d. Sieillen u. Großgr. Jurich 1771. S. 51). Parckert, der 1777 zu Girgenti war, hatte den erhaltenen obern Abeil einer Saule gezeichnet. Bon Diodor's Stelle nichts wissend, besand er sich selbs in Berlegenheit, seine Zeichnung Iemand sehen zu lassen, aus Furcht, in den Berdacht der abenteuerlichen isbertreibung zu kommen. Das Agschuch Knight's, der mit Phil. Hadert reiste, hat Goethe migetheilt (Philipp hatert. Von Goethe. Ab. 1811. 8. S. 98 sg.). Erwähnt wird der Tempel in De Borch, Lettres aur la Siele et l' tie de Malthe. T. II. à Turin. 1782. 8. p. 25. 26. In St. Ron's Wert (Vo-T. II. à Turin. 1782. 8. p. 23. 26. In St. Ron's Bert (Voyage pittoresque ou description des royaumes de Naples et de Sicile. Vol. IV. cont. la descr. de la Sicile. P. I. à Par. 1785. fol. Reapel und Sicilien. Im Auszug aus dem gr. und tosto. B. Voy. pitt. etc. de Mr. de Non. 9. Ab. Sotha. 1799. 8. S. 53.—36. m. Abb.) ist eine topographische Aarte von Agrigent und seinen Muinen (Voy. piet. Pl. n. 81. ad, p. 202.) und eine masterische Ansicht ber Muinen bes Zeustempels geliefert (ib. Pl. n. 90. ad p. 216). Außerdem findet man daselbst einen unrichtigen Grund- und Aufriß des Tempels (Pl. n. 79. ad p. 192. n.), eine perspectivische Ansicht besselbten (ib.), bas Kapital einer Saute (ib.) und einen Arighyphen (ib. n. A. B.). In dem Grund- und Aufriß und in ber perspect. Unf. sieht man verkehrt genug einen Oftafiplos peripteros und pfeubobipteros hypnithros. Dierauf folgten bie Radrichten in Deinr. Swinburne's Reifen burch

beibe Sicilien, ub. v. 3. R. Forfter. 2. B. Samburg 1787. C. 351. Fr. Munter (Nachrichten von Reapel und Sicilien. A. d. Danischen üb. Kopenh. 1790. 8. S. 262. 288.) handelt ziemlich aussuhrlich von Girgenti (S. 262—300.) und bemerkt über bas Dlympicion &. 289.: "Ein ganges Felb ift mit ungeheuern Ruinen bebedt. Bon bem Plane bes Tempels ift nichts mehr gu Ruinen bebekt. Won dem Plane des Lempels ift nichts mehr zu feben. Gylindrische und cubische Massen, ungeheure dorische Kappitäle liegen über einander hingeworfen; Baume und Gesträuch wachsen unter den Ruinen, und man glaubt sich eber in einem Thal, wo Felsenmassen von allen umliegenden Bergen zusammensgestürzt sind, als unter den Ruinen eines großen Tempels. Dem Maler houel gelang es schon, die Länge der ganzen Anlage zu messen, welche er zu 343 französischen Fußen bestimmte. Er lies serte zwei schlechte Abbildungen der sammtlichen Ruinen, des Kappitäls und der Friessungen von ber Frieslunden (Houel Von nitt de l'iele de Sicile pitals und der Ariglyphen (Houel Voy. pitt. de l'isle de Sicile, Paris 1782—1790. T. IV. Pl. 227—228, p. 52. Houel's Reisen burch Sicilien, Malta und die liparischen Inseln üb. v. I. G. Keerl. 6. Th. Gotha 1809. S. 50—57). Bartels ermuns 3. G. Retet. 0. Ah. Golga toos. S. 30—37). Sontets eimiusterte, ben Boben bes mit Ruinen belegten Tempels aufzurdumen (30h. heinr. Bartels Briefe über Sicilien. 3. Ah. Cott. 1791. S. 412 fg.). Im I. 1787 fah Goethe ben Zeustempel. Diesen fand er weit gestreckt liegend, wie die Anochenmasse eines Riesengerippes, innerhalb und unterhalb mehrer kleinen Bestigung. gen, von Baunen burchschnitten, von hobern und niedern Pflan-gen burchwachsen. Mues Gebilbete mar aus diesem Conttbaufen thaufen gen durchwachen. aues Geolette war aus beiem verschwunden, außer einem ungeheuern Triglipph und Stud einer bemfelben proportionirten Holbsaule. Ienen Woethe mit ausgespannten Armen und konnte ihn nicht erklaftern. In ber Cannelirung stehenb füllte er bieselbe als eine kleine Rische aus, mit beiben Schultern anstoßenb. Iweiundzwanzig Manner, aus, mit beiben Schultern anftosenb. Iweiundzwanzig Manner, im Kreise neben einander gestellt, würden ungesähr die Peripherie einer sollen Saule bilden. Für den Zeichner war gar nichts zu thun. (Aus meinem Leben. Zee Abth. Zeer Th. Stuttg. u. Tüb. 1816. S. 260. Soethe's Werke. 28. Bd. Stuttg. u. T. 1829. S. 165.) Hoare reiste in den J. 1785, 1789 und 1790. Die Beschreibung der Reise, die biel später erschien, enthält des Reuen sehr weng. A classical tour through Italy and Sicily, tending to illustrate some districts, which have not been described by to illustrate some districts, which have not been described by Mr. Eustace, in his classical tour, by Sir Richard Colt Houre. vol. III. Lond. 1818. 4. p. 90 sq. (Gott. gel. Ang. 1821. S. 1842). Im 3. 1801 war ber Marchese Haus zu Stregenti. Als er hier ben großen Plat mit ben folossales Aufnen bes Zeustempels wahrnahm, so theilte er seinen Wunsch, sie näher zu untersuchen, bem gelehrten Pralaten Monsignore Alfonso Airoldi, erstem Kaplan Sr. Maj. und Ausseher ber keitschen Antiquitäten im Bal bi Mazzara, mit, ber auch von bem Ronig bie Erlaubnis erhielt, die Erummer wegzuraumen und alles genau zu erforschen. Man fing bie Arbeit unter ber Leitung eines girgentinischen Ebelmannes, Don Giuseppe Lopresti, im 3. 1802 an. Copresti bat mit ben wenigen Mitteln, bie ihm zu Gebote ftanben, - er erhielt in Allem von bem Oberausseher ber siellichen Alterthumer, Avere-muzza, 900 Unzen, — sich an biese gewaltige Arbeit gewagt und nach und nach das ganze Fundament des Baues von dem dar-über liegenden Schutte befreit. Bon dem ganzen Plane und allen einzelnen Theilen, bie fich fanben, verfertigte er genaue Riffe und einzelnen Theilen, die sich fanden, verfertigte er genaue Risse und Zeichnungen. Mittels der Fragmente dat Loprest die genaursten Messungen vornehmen können, die er sammtlich nehst den andern Zeichnungen dem Monfignor Monarsia Airold im Palermo, als damaligem Ausseher über die Alterthumer, zusendete. In den Jahren 1804 und 1805 sah E. Graß die Ruinen, der Borstehendes berichtet (Sicklische Reise, oder Auszuge aus dem Aagebuche eines Landschaftsmalers. Bon Carl Graß. 1. Ab. Stuttg. u. 266 1815. E. 1800. Mill. Riffing kabe den Kempel als. Grag Adb. 1815. S. 120). Will. Willins faste ben Armpel als beraftplos amphiproftylos hypatchros auf mit nur 12 Saulen an den Langen Seiten (The antiquities of Magna Grecia, by Will. Wilkins jun. Cambridge and London. 1807. fel. 1—XXII. 74. p. Chap. III. bgl. Fiorfile in ben Sott. gel. Xn3. 1818.

fder und Gleer eingeführt haben. Der im Mythenfreise

ber Afragantiner vortommenben Afterope geschah oben

2. B. S. 927—950). Er lieferte eine allgemeine Ansicht von Agrigent (ib. Chap. III. Pl. 1.), bie Ruinen bes Tempels bes Beus Olympios (ib. Pl. 14.), bie Rapitäle (ib. Pl. 15.), andere architektonische Details (ib. Pl. 16.) und ben restaurirten Grundzis bes Tempels (ib. Pl. 17.). Als v. Klenze 1824 bie Muinen zu Agrigent, Segeste und Selinus untersuchte, konnte er nicht imbin, die gewissenliche Rachilsssieher, Halfcheit und Mangelharuskeit ber Wilklindsschaft und Messungen zu rügen und vor bem Gehrauche bes Werkes zu warnen (Kunsklott 1894 Rr. 366 bem Gebrauche bes Bertes zu marnen (Runfiblatt. 1824. Rr. 36. bem Gebrauche bes Werkes zu warnen (Aunstblatt. 1824. Rr. 36. S. 142). Überbieß waren, als Wilfins bie Ruinen untersuchte, biefelben noch in einem ziemlich wusten Zustande. Man sah einen Berg von Ruinen. Die umgestürzten Massen lagen unförmlich, und nur ein Arigluph und das Viertel eines Kapitäls ließ sich noch unterscheiben (Hire G. d. B. 2. B. p. 93). Erst später wurben auf höhern Befehl die unsörmlichen Massen zur Seite ges bracht. Im I. 1812 war der Armpel genügend ausgebeckt und sein Plan völlig zur Ansicht gebracht. Unter den Ruinen sanden sich noch andere Aheile, die zu einer sichern Restauration des Armsels beitragen konnten. Runmehr wurden durch den englischen pels beitragen tonnten. Runmehr wurden durch ben englischen Architetten Coderell und einige Andere genaue Rachforschungen angeftellt. Dit Beihulfe eines Malers und Architetten aus Girgenti, R. Politi, geichnete er querft bie herumliegenden Fragmente eines ber Giganten. Geiner richtigen Unsicht nach waren fie über ben inneren Pilaftern angebracht und bilbeten die zweite Ordnung, welche bas außere Enbe bes Dachwertes ber in ber Mitte offenen Gella trug. Irren wir nicht, so find Sockerell's umfaffende Beobsachtungen über biefen Tempel immer noch nicht ans Licht getreten, und es haben unterbessen andere Gelehrte und Runftler Das-jenige, mas jener entbeckte, in ihren Schriften mitgetheilt. Seine Stiggen ber Bieberherftellung bes gangen Tempels und inebefonbere ber Haçabe sah hittors, ber über Bieles anderer Meinung war. Bwischen ben außersten Saulenweiten ber Façabe hat Cockerell zwei kleine Aburen angebracht. Bom Tempel handelte ber schon oben erwähnte Marchese Daus, Inftructor bes Kronpringen beiber Sicilien, in bem Saggio sul tempio e la statua di Giove in Olimpia, e sul tempio dello stesso Dio Olimpio recentemente olimpia, e sul temple delle stesso Dio Olimpia recenteniente dis otterrato in Agrigento. Palermo 1814. di p. 86, in 8. con una tav. in r. (cf. Bibliot, Italiana, T. VI. Apr. Magg. e Giugno. 1817. Milano. p. 414. Gott. gtl. Xnz. 1815. 2. 28b. C. 962.) G. Haus Raccolta di opuscoli spettanti alle belle arti. Palermo 1808. 1825. 8. Rach Daus war ber Tempel 175 Palmen breit, 442 lang, 150 hoch. Die Schrift enthält viel Unrichtiges, und bies tonnte nicht anders fein, wenn Daus, wie wir oben berichteten, und auch v. Alenze bemerkt, ben Tempel 1801, also vor ber Ausgrabung sab und folglich seine Beschreibung nur auf Horen-sagen grunden mußte. Bald nachher erschien Quatremere be Quincy's Mémoire sur la restitution du temple de Jupiter Olympien à Agrigente, d'après la description de Diodore de Sicile et les fragmens qui en subsistent encore (lu le 26 Germinal an XII) in Histoire et Mémoires de l'Institut Royal de France, classe d'histoire et de littérature ancienne. T. II. à Paris 1815 4. p. 270-306. Du. be Quinty gibt bem Tempel unrichtig acht Datbfaulen an ber Borberfeite und, welches richtig ift, vierzehn Balbfaulennen ber Rebenfeite, bie Edfaulen jebesmal mitgerechnet. Da mo den halbsaulen an ber außeren Band ftehen, find im innern Tempel an berselben Band ebenso viele Pilafter. Da übrigens Quatremère be Quincy nur bas obere in St. Ron's Wert abgebildete Stud einer Saule mit bem Architrav und ben Triglyphen Cannte, und basjenige, mas Dufourny, ber 1788 gu Agrigent mar und ein Bert über bie Alterthumer Giciliens berausgeben wollte, ihm mittheilte, fehr unbedeutenb war, fo ift von ben zwei Reihen ber im Inneren bes Tempels Rebenben Pfeiler und Koloffe in feiner Abhandlung gar nicht bie Rebe. Man muß fich wundern, bag Quatremere, ale er feine Abhandlung brucken ließ, von ben 1812 veranstalteten Ausgrabungen gar nichts erfahren ober teine Rotig bavon genommen hat. August Wilhelm Tephalibes lieferte einen guten Plan von Agrigent, eine Zopographie ber alten Stabt

und bie gelungene Befdreibung bes Dlympicion und ber übrigen Delligthumer (Reise burch Italien und Sicilien. 1. Ah. Leipg. 1816. 8. S. 280—282). Der oben erwähnte Maler und Archi-1876. 6. S. 200—202). Der oven erwannte mater und archet ett R. Politi aus Girgenti gab spåter ein kleines Werk über biesen Armpet heraus. Lettera di Raf. Politi al Sig. Ciantro Panitteri sul rinomato tempio di Giove Olimpico in Agrigento. Palermo 1819. Dauptzwed biefer Schrift mar, bie form und Stelle ber Gingangsthure zu reftauriren. Durch eine Stelle in Fazello's oben angeführtem Berte und einen Bapenftein bes neueren Girgenti, ben auch v. Rienze feiner Schrift in einer 20. neueren Gregente, den auch d. Alenze seiner Schrift in einer Absbildung beistügte, verleitet, bringt er die Giganten in die Mitte berselben und läst sie den Aharsturz tragen. Diese Hypothese der brei Giganten ist unrichtig. Es haben sich schon Fragmente von eils Statuen der Art gesunden. Dierauf erschien: Der Tempol des olympischen Jupiter zu Agrigent. Nach den neuesten Australie verschlesse derenktellt zu Agrigent. grabungen dargestellt von L. Klenze. Stuttg. u. Tüb. 1821. 4.
40 S. mit 4 lithogr. Lafeln (vgl. Kunstblatt. 1822. Rr. 8.).
Unter den lithogr. Lafeln enthält die erste den Grundris (nach englischem Maße), die zweite die Ansicht der westlichen Siedelseitet, die dritte die Prosse des Unterdaues und der Schaftgesimse an den außeren Saulen und ben inneren Pilaftern, ben Grundrif ber Saulen und ihre Berjangung, ben Saulenfinauf, das hauptgefimfe und bas Schaftgesimse ber halbsaulen; die vierte bie liberrefte ber gigantischen Telamonen im Inneren ber Gella, ferner bie Restauration eines ber Giganten, ben bals und Untertheil eines jugenbe lichen Ropfes aus ben Bilbmerten eines ber Biebelfelbe, einen 28= wenkopf bes hauptgesimses und endlich das Mapen der Stadt Girgenti nach einem Basrelief gothischen Styles in der Billa Panitteri. In dem schen und diene geschriebenen Buche, dem jedoch fremde, nicht eigene Messungen zu Grunde liegen, sind die irrigen Ansichten der frühern Schriftsteller vermieden. An die Stelle der Siganten Politi's ist eine Saule vor die Mitte des Einganges gefest, und ber Tempel erfcheint zuerft auf eine richtige Beife conftruirt. Spater hat v. Alenge bie Ruinen felbft in Mus genschein genommen, wie wir etwas weiter unten berichten werben. Richtsbestoweniger begnügte sich hirt, ohne auf die neuen Aussgrabungen und Entbestungen Rucklicht zu nehmen, die restaurirten und, wie wir oben bemerkten, hochst schlechten Risse von Wilkins und, wie wir oben bemerkten, höchst schlechten Risse von Wilkins zu wiederholen. Er stellt also ganz unrichtig den Tempel als Derastholos amphiprostylos und hypathros dar mit inneren runden Sauten (Hire die Gesch. d. Bauk. 2. B. Berl. 1822. p. 93. Tas. IX. sig. 12. Tas. X. sig. 7. vgl. 3. B. p. 27.). Gleichzeitig erschienen G. Cartner's Ansichten der am meisten erhaltenen griechischen Monumente Siciliens. Orei Lief. Stuttgart, v. Cotta. 1822. qu. sol. hittorf, Architecte des menus plaisirs du Roi zu Paris, bekannt durch die mit seinem Collegen La Cointe ansgeordnete schone Decoration der Kirche Notre Dame det der Ausse des herzogs von Bordeaur (Kunstbl. 1821. Nr. 54. S. 215. Nr. 58. S. 252.), nahm im Jahre 1823 die Rutnenmasse in Augensschein. Unterstützt durch den Fleiß und das Aalent seiner Begleieter, Janth und Stier, sammelte er alle nur mögliche überbleibsel. ter, Banth und Stier, fammelte er alle nur mögliche überbleibfet, und begludt burch ben Bufall, welcher ber Regierung eingab, eis nen ber Giganten gusammentragen zu laffen, und burch mehre ber intereffanteften Entbedungen, welche er bei feinen großen Rache grabungen taglich machte, brachte er nach einer breißigtagigen, uns aufhörlichen und muhseligen Arbeit es endlich so weit, fich in Bes Aufportigen and mugjengen aberte es endig jo went, pich im wei fife aller Zeichnungen und Vermessungen zu sehen, welche ihm die Zuverlässigkeit gaben, bieses große Wert bes Alterthums auf die sichersten Muthmaßungen gestüht, wieder zur Anschauung bringen zu können. Er ließ den Maler und Architekten Politi zu Girzgenti von vielen seiner Zeichnungen Copien nehmen, theilte ihm genti von vieten seiner Seichungen Copien nehmen, theilte ihm manche Entbedtungen und Ideen zur Kestauration bieses Armpels mit und lieserte im Kunsthl. 1824. Rr. 28. S. 111. 112. einen Aussach zunächst über die Stulpturwerke dieses Armpels. Dem Aussach ist ein lithogr. Blatt, die Darstellung der ausgefundenen Kolosse enthaltend, beigefügt. Das Olympicion zu Agrigent bessuchte auch I. Kommasini (Briese aus Sicilien von Justus TomErwähnung. Die Afragantiner sandten ein von Kalas mis versertigtes Weihgeschenk nach Olympia, welches auf der Mauer der Altis stand 36). Akragantiner siegten in den olympischen Spielen zu Olympia 37). Spänetos, dessen Sieg in die 92. Dl. sällt, wurde auf einem Bargen in die Stadt eingeführt. Bei diesem Aufzuge sah man dreihundert zweispännige Wagen mit weißen Pfers den bespannt, welche sämmtlich den Akragantinern eigen waren. Den Pferden, die zum Wettrennen gebraucht wurden, errichteten die Akragantiner Grabmäler 38). Alles dieses läst vermuthen, daß die Akragantiner in solchen Dingen, wie auch die Syrakusier 39), den Pisäern und

masini, Berl. u. Stett. 1825. 8. 8. 159-161). 3m Januar 1824, als hittorf auf bem flaffifchen Boben Siciliens mit zwei Behulfen maß und zeichnete, war auch & v. Rienze zu Agrigent und überzeugte fich von ber Unbrauchbarteit bes Billins'ichen Bertes hinfichtlich bes Grabmales bes Theron und ber übrigen Gebaube Agrigents. Er wurde burch bas Stubium ber Ruinen bes Olympicion an Ort und Stelle in feiner fruber über baffelbe geaußerten Meinung burchaus beftartt. Bas aber bas Ginzelne ber Formen und Berhaltniffe und bie Richtigfeit ber Reftauration anlangt, fo haben ibn eigene Stubien und Reffungen, bei wel-chen er bie frubern Auffindungen Politi's, Gerrabifalco's und hittorff's benugen konnte, in ben Stant geset, an ben Kupfern seines Werkhens wesentliche Berbesserungen und Berichtigungen zu machen, wozu er die erste ihm gegonnte Muße anzuwenden versprach (Kunftblatt. 1824, Nr. 36. S. 143). Drei Jahre spa ter begann bie Berausgabe ber Architecture antique de la Sicile, ou recueil des plus intéressans monumens d'architecture des villes et des lieux les plus remarquables de la Sicile ancienne, mésurés et dessinés par J. Hittorf et L. Zanth. Paris 1827. Livraison I - VII. fol. In ben folgenden Lieferungen werben ohne 3meifel bas Olympieton ju Agrigent, bie toloffalen giguren im Innern beffelben, fo wie die Refte ber Stulpturen ber Giebel biefes Tempels und mehre andere Fragmente, bie zu Agrigent aufgefunden worden sind, mitgetheilt werden (Kunstblatt. 1831. Rr. 67. 6. 265). Bor Kurzem erschien: Alterthumer von Athen und mehren anderen Theilen Griechenlands. Als Supplement des Stuart - Revett'schen Werkes. IV. Lieferung. Der Denk-mähler der Baukunst und Bildnerei etc. XLVIII. Heft. Leipz. manter der Baukunst und Bludnerei etc. ALVIII. Heit. Leepz.

m. Darmst., Leske. fol. hier findet man auf Pl. II. fig. 2. die Lage und Umgebung des Olympieion zu Agrigent, auf Pl. III. den Grundriß besschieden, auf Pl. IV. den Aufriß der Oftseite ober ihre Restauration, auf Pl. V. den Queerdurchschitt des Tempels, auf Pl. VII. den Edugendurchschitt der Cella, auf Pl. VII. die aus Gere Ordnung, auf Pl. VIII. Die Sautenordnung in ber Sella, auf Pl. IX. Die Anficht ber Ruinen, wie fie fich jest, nachbem ber Plas aufgeraumt ift, ausnehmen, und auf Pl. X. verschiebene bei ber Conftruction bes Tempels gebrauchte Steine. Der erlauternbe Tert wird wol nachgeliefert werben. [Rachschift. Die Riffe find wol bie Coderell'ichen (vergl. Alt. v. Ath. 2. Bd. Darmst, 1881. S. 379.) und aus bem vierten Banbe ber neuen engl. Ausgabe ber Stuart'ichen Alterthumer Athens vom 3. 1825 ents gabe ber Stuart'schen Alterthamer Athens vom 3. 1825 ents nommen. Sonach ware eine obige Bemertung, daß Coderell's Misse noch nicht erschienen seien, zu berichtigen. Wir haben übrigens im Bersolg des Tertes dieses Auflades auf die dei der Wiederherstellung des Tempels in jenen Rissenissen wissgriffe an manchen Stellen ausmertsam gemacht und dierer sie wiederlegt. — Die Alterthümer von Agrigent sind in der Wiener Beitschrift sur Kunft 63, 64, 65. die S. 521 beschrieben.]

36) P. 5, 25, 2. S. diese Encyll. unter Olympia. 37) Xesmokrates, Theron, Empedoles, Epanetos. Auf Siege in heisten Kriefen siehen Kich die Physicas Biciliae popularum etc. Pa-

36) P. 5, 25, 2. S. biese Encyll. unter Olympia, 37) Xes notrates, Aheron, Empedokies, Epanetos. Auf Siege in heiligen Spielen beziehen sich die Münzen: Siciliae populorum etc. Panormi 1781. fol. tab. 4. n. 10—18. Mionn. I. 215. n. 40. 41, 38) Diod. 18, 82. 39) Den zug der korinthischen Colonisten begleitete einer aus dem Prophetengeschlechte der Jamiden zu Ohms

Eleern nacheiferten und barum bei ihrer großen Prachts liebe ben Bunfch begen mußten, ein Beiligthum bes Beus Olympios zu besigen, welches mit bem zu Olyms pia errichteten an Große und Reichthum wetteiserte ober basselbe noch übertraf. Auch durste ber Cultus bes Zeus zu Afragas nach dem Vorbilde des Zeusdienstes zu Olyms angeordnet worben sein, vielleicht nach bem Rathe eischen Priefter. Diefe Anficht grundet fich jum Theil auf die Mungen ber Afragantiner, welche binficts lich ber Bahl ber Typen mit ben eleischen übereinstim= men 40). Da nun wenigstens in ber 93. Dl. fich zu Afragas hochst ansehnliche Wohnhauser befanden, unter benen bas Saus bes Gellias fich auszeichnete, inbem es fo groß angelegt mar, baß er nicht nur felbft bequem barin wohnen, sondern auch viele feiner Freunde und Fremde barin ausnehmen konnte 41), so mußte naturlich theils über biese Wohnhauser, theils über bie übrigen Beiligthus mer ber Tempel bes angesebenften ber Gotter, in welchem fich bei großen Feierlichkeiten bie Ginwohnerschaft einer fo volfreichen Stadt versammelte, bedeutend hervorragen. Er übertraf, wie Diobor versichert, an Große alle Tempel Siciliens 42), und die Pracht feiner Sallen mar bewunbernswurdig. Daß biefe Große riefenmaßig mar, bezeugen die Ruinen, die noch davon übrig find. Die gludlichste Periode der Stadt Agrigent begann in ber 75. DL und endete im britten Jahre ber 93. Dl. Unter Theron fochten die Afragantiner in ber Schlacht bei himera und erlangten barin eine fehr große Beute. Gie machten bie zersprengten Feinde, Die sich größtentheils in ihr Gebiet verirrten, zu Kriegsgefangenen und gebrauchten fie gur Bestellung ber Felbarbeiten, hauptsachlich aber in ben Steinbruchen und bei Errichtung ber offentlichen Gebaube 43). Die Tempel bes Beus Dlympios und ber ubrigen Gotter find alle in ber angegebenen Beit errichtet '.'). Daber bie Ubereinstimmung ihrer Bauart .'). Sie imponiren burch Roloffalitat ber Unlage und Rubn= heit ber Erfindung und find nach bem alten Style gebaut, ben bie Griechen wenigstens bei Beiligthumern aus religibsen Beweggrunden in biefen Beiten mit Borliebe beibehielten 46). In vielen ber nach ber Einnahme von Afragas nach Karthago entführten Gemalbe und Bild: faulen 47) herrichte wol ber Styl ber vollenbeten Runft,

pia, bessen Familie zu Pindars Zeit in Sprakus blubte. Boeckh Expl. Pind. p. 153. 152. Dienst ber Arethusa, ber Artemis Drittelle, bes almmischen Zeus zu Sprakus

ben auch mehre Vafengemalbe 48) und Mungen 49) zeigen. Da wo Diobor berichtet, bag bie nach ber Schlacht bei himera gemachten Gefangenen bie Steine brechen mußten, woraus nicht allein die größten Tempel, sonbern auch bie unterirbischen Abzugskanale erbaut wurden, fügt er bingu, bag Phaiar (a) ber Borfteber Diefer Berte, b. h. ber Oberbaumeister, gewesen sei, nach bessen Namen jene Abzugstandle Phaiates benannt wurden. Diefer Phaiar burfte auch ben Bau bes Olympieion geleitet haben, wiewol es mabricheinlich ift, daß zu einer fo großen und vielleicht fast 75 Sahre bauernben Unternehmung mehre Baumeister theils gleichzeitig, theils nach einander ges braucht wurden, beren Namen jedoch ber Nachwelt nicht überliefert worben find. Um Rande ber sublicher liegen= ben Stadtmauer Agrigents links bem Thore und in eis ner Richtung mit ben oben ermabnten brei Tempeln ober ihren Durchschnittslinien parallel fieht man ben Plan bes Grundes des Olympieion vor Aller Augen aufgedeckt. Derfelbe war sonft gang mit aufgethurmten Trummern besselben umgeben. Diese Trummer, wenigstens im vogigen Sahrhunderte mit Baumen und Gestrauch bewachs Ten und als Befigthum mehrer Eigenthumer burch Bers gaunungen und Seden abgetheilt und getrennt, liegen jest bei und in einem freien mit Gras bewachsenen Plat umber, und diefer gibt ben Plan bes Tempels fo beutlich ju erfennen, baf man gang gut bas Plateau, auf bem bie Cella ftand, und die ungebeuren Substructionen, an einigen Orten fogar noch bie Stufen fieht, die rund um ben Tempel gingen. Man fieht auch in einer Ede bie Grundlage ausgegraben. Die Trummer erftreden fich noch an funfzig Schritte weit weftlich uber feine eigents liche Grenze hinaus 51). Das Material, aus bem alle Monumente in Agrigent bestehen, bricht an Ort und Stelle 32) und ift ein braunlich gelber, rober und poros fer Raltstein mit versteinerten Dufchein burchwachsen. Er ift hart. Begen feiner Porofitat 53) erhieit er einen febr feften Unwurf, fowol auf ben Gaulen als an bem Ges balte, welchem man einen farbigen Anstrich gab. Spus Den Unters ren bes Unwurfes finden fich noch baufig. bau ober Stufenbau (κοηπίδωμα) 54) betreffend, fo find,

ba bie Stufen nach bem gewöhnlichen Berhaltniffe bier eine fo außerordentliche Bobe erhalten haben wurden, baß tein noch so elastischer Schritt fie hatte ersteigen tonnen, Dieselben bier nach weit geringerem Sobenverbalts niffe angeordnet und fehr zweckmäßig unten mit einem Einschnitte versehen \*5). Rlenze nahm vier Stufen rings um ben Tempel an. hittorff gewann bie Versicherung einer weit größeren Stufenzahl beim Eingange als um ben Tempel. Zwischen ben Stufen und ben Saulen war ein etwas boberer Godel angebracht, auf welchem ber Saulenfuß rubet. Stufen, Godel und Schaftgefimse qu= fammengenommen erreichen erft bie Sohe von 12' 8", welches ungefahr bem Berhaltniffe ber gewöhnlichen brei Stufen zur Saulenhohe gleich tommt. Die nachfolgenbe Beschreibung bes Tempels selbst ift nur fur bie berechnet, benen Rlenze's Schrift nicht zur Sand ift.

Mußenseite bes Tempels. Der Tempel, nach Diobor 340 griech. Fuß lang, hat, wie bie Ruinen zeisgen, die Lange von 359' 2" engl. ober 356' — 8,04' griech. (bie Stufen mitgerechnet 396' 5"). Hinsichtlich ber Breite hat die schon von Winckelmann und allen Spatern gehegte Bermuthung fich bestätigt, bag im Terte Diobors, wo bie Breite nur auf 60 Fuß angegeben ist, die Jahl 100 ausgefallen sei 58), also 160 griech. Fuß. Sie beträgt wirklich 178′ 5" engl. ober 177′ 2,08" griech. (182′ 8". 5. mit Einschluß der Stufen). Der Tempel ist nach Diodor 120 griech. Fuß hoch 57′). Die wirkliche Sohe ist 111′ 9,25" engl. oder 110′ 11,9" griech. (mit Inbegriff der Stufen 120′ 5" 75.) Der Tempel war ein Hoppaithros Pseudoperipteros 58°). Bei bem Pseudoperipteros find alle Berhaltniffe und Mage von bem mahren Peripteros beibehalten. Aber indem bie Tempelwande weggerudt und in ben 3wischenweiten ber Saulen angebracht finb 59), fallt ber Saulengang um ben Tempel weg und bas Innere ber Gelle gewinnt um fo mehr an Erweiterung 60). Sechs Salbfaulen und eine Saule wie Rlenze annimmt, ober fieben Salbfaulen, wie Andere glauben, standen an der Borderfeite und fieben Salbfaulen an ber Sinterfeite, alfo eine ungleiche Bahl, wie an ber Bafilifa von Paffum. - Die Edhalbfaulen wiederum mitgezählt, betrug die Bahl bet an jeber ber langen Seiten ftebenben Salbfaulen 61) vierzehn. Die Saule, die Klenze in der Mitte der Borderseite ans nimmt, benkt sich berfelbe mitten por ber Thure bes

zonntowua erlautert Boeckh, fragm. Pind, 206, p. 662. über bie Stufen f. Windelm. l. l. p. 399. In biefer Encott, unter Olympieion zu Athen handeln wir von ber an biefem befindlichen und von Philostratos erwähnten zonnic.

celotéxyous δεδημιουργημένων ὑπεράχων ἀοιθμός βεuris (um Dl. 95, 4.) zu Afragas. Plin. H. N. 35, 36, 2.

48) J. Millingen Peintures ant. de vases Gr. de la c. de S. J. Coghill Bart. R. 1817. Pl. I. II. III. p. 1—5. Fr. Inghirami Monum. Etr. Ser. V. tav. 13. 14. T. V. P. I. Pol. Fiesol. 1824. p. 105—122. 49) 3. B. bic práchtigste unb fostbarte unter alien, bic im Cab. zu Gotha vorhanben ist. Siciliae populorum etc. Panormi 1781. fol. tab. 5. n. 1. G. H. Nochdar, a selection of aucient coins from the cab. of the Lord den a selection of ancient coins from the cab. of the Lord Northwick. Lond. 1824. fol. P. I. Pl. III. p. 7-9. 50) Diod. 11, 25. Έπιστάτης δὲ γενόμενος τούτων τῶν ξογων ὁ πυοςαγορευόμενος Φαίας. Franc. Junii Catal. art. p. 150. Milizia Mem. degli. Architetti. T. I. p. 33. Auch erbauten bie Afragantiner bamals ben berühmten βίζητείς.

31) Reph. l. l. p. 231. S. b. Encyff. Iste Sect. II. S. 223. 52) Munter S. 291. Die Steinbruche, woraus die ungeheuern Massen bes Aempels genommen find, sieht man auf bem Kelsen, auf bem bas jebige Girgenti steht. 55) Windelm. B. 1. B. G. 545. E. Boldel's Arch. Racht. 1. D. G. 87. 54) Diod. 13, 32. Th de ύψος έχατον είχοσι χωρός του πεηπισώματος. Das Bort A. Encytt. b. B. u. A. Dritte Section. III.

<sup>55)</sup> Klenze p. 95. 56) Win delm, l. l. p. 800. Voy. pitt. p. 218. 57) Diod. l. l. — Die Große bes Tempels hebt Polybios hervor: Kaid de the Enisolde and to meyedos oud ύποίου τῶν κατὰ τὴν Ἑλλάδα δοκεί λείπεσθαι. Polyb. 9, 27. Τ. ΠΙ. p. 148. Schw. 58) Diod. 13, 62. 59) Voy. pitt. T. III. p. 148. Schw. 58) Diod. 13, 62. 59) Voy. pitt. l. l. p. 220. 60) Vitr. 4, 8, 6. p. 108 sq. Schn. Pfeudoperipteren sind der Tempel der Fortung Birflis zu Rom, der Sie bylla zu Zivoli, bes Cajus und Lucius zu Rismes. Stieglitz Arch. d. Bauk. 2. Th. 1. Abth. p. 36. Fig. 14. Hirt G. d. B. 3. B. 27. Taf. XVII. 1. 2. cf. Taf. XII, 5. 10. Taf. XIV. 6. 61) Voy. pitt. p. 220.

porteren Einganges. Aber bie Thure sei so gelegt ges wesen, daß sie das gange Innere ber Cella, b. h. zwei Intercolumnien bem Blide offnete 62). — Im Supples ment ber teutschen Ausgabe bes Stuart-Revetischen Bers tes, wo fieben Salbfaulen an der Borderfeite angenom= men find, hat ber Tempel zwei Thuren erhalten, Die eine awischen ben zwei außern Salbsaulen ber rechten Seite ber Fronte, bie andere zwischen ben zwei außern Salb= faulen ber linken. Jebe biefer Thuren murbe alfo in eines ber zwei Seitenschiffe fuhren, und wenn ber Gintretenbe fich im Innern bes Tempels gur Seite wenbete, auch in die Celle. Ermagen wir aber, daß gerade biefer Tempel bei großen religiofen Festen wol die gange überaus große Bevolkerung von Akragas in fich aufnehmen mußte, fo waren, um bas Gebrange beim Eins und Muss gehen zu vermeiden, wol eine oder zwei Thuren nicht binlanglich. Wir nehmen also sowol an ber rechten als an ber linken Seite ber mittelften Salbfaule ber Borberfeite noch eine Thure an, beren jebe ju ber Thure ber Celle führte, fo baß alfo ber Tempel im Gangen vier Thuren an ber Borberseite hatte. Bollige Gewißbeit bierüber konnen wir nicht aus ben Ruinen erlangen, ba fich gerade an der westlichen Giebelseite ber größte Grab ber Berftorung zeigt und bie lette Spur sogar ber Fundamente bieser Tempelseite bis auf 16—18 Fuß tief verschwunden ist 63). Die Ungleichheit, bie in ben Intercolumnien mabryunehmen ift, reducirt fich auf ein größeres Daß ber zwei mittleren Intercolumnien ber Giebelseiten und bes mittleren ber langen Seite. Es hatten namlich jene von Saulenmitte zu Saulenmitte ge= rechnet (28° 11' engl.) 12' 2", wogegen die folgenden nur (27° 9'; 25°) 11' 10" hatten. Die mittlern Intercolumnien ber langen Seiten hatten (27° 1') 26' 11"; die folgenden (26° 9', 26° 8', 26° 8', 26° 8', 26° 9', 25°) 26' 8", 26' 9" 75., 25' 9". Die du-Bern borifchen Salbfaulen und die innern Salbpfeiler batten ein nach gang neuer Profillinie geformtes runbes Schaftgefims 6 .), welches über bem Unterbaue um bas ganze Gebäube herumlief. Die untere Gaulendide hat wirklich 13' engl. oder 12'—10,9" griech. Der Umsfang der Saule, der nach Diodor 45) 20' griech. betrasgen soll, hat nach genauern Messungen 22' 7" engl. oder 22' 5,1" griech. — Die dorischen Halbsaulen was ren nicht aus gangen Bloden verfertigt, fonbern aus uns gleichen und nach bem Berhaltniffe bes Gangen fleinen Studen jufammengefett, und biefes war bie Urfache, baß bie Uberreste früher nicht bei bem ersten Blide in bie

Augen fielen 66). In ber Mitte jebes Studes faß ein Pflod von gabem Bolge, welcher bie Stude gusammen: hielt 67). Auch andere Steine bes Tempels find mit Rlammern ober Reilen von Solz zusammengefügt, ber-gleichen schon Robert Dylne aus Schottlanb bemerkte 60). - Sebe Cannelirung war, wie Diobor 60) und alle Reisende berichten, so weit, baß ein Mensch bequem barin fieben konnte 70). — Bei ber außerorbentlichen Sobe ift bie Berjungung ber Saulen verhaltnigmaßig geringer, als an Tempeln von geringerer Sobe. Der obere Durch= meffer ber Saulen beträgt 10' 6". - Ein Kapital lag schon im vorigen Sahrhundert zu Tage. Um baffelbe au meffen mußte eine Leiter angeset werben 71). Dieses ober ein anderes, welches an einer Ede bes Fundaments liegt und zwar stark beschäbigt, aber als Ganzes noch ziemlich erhalten ist, vergleicht C. Graß einem berabges sturzten Gebirgfelsenstud 72). Das Profil ber Kapitale ift ftarter und mehr zum Tragen eingerichtet als gewöhnlich, um bas Auge gegen bie ungeheure Laft bes Gebalkes zu versichern. Sebes Rapital besteht aus mehr als einem Stude, und die Steine find nicht blos über einander, sondern auch neben einander zusammen verbuns ben. Letteres geschah burch eingelegte Dobel und Schwalbenschwanze 73). Da es nicht möglich war, bie Archie trave aus einem von Saule zu Saule reichenden Stude zu construiren, so wurden sie aus drei Steinlagen zus sammengesett ?\*). Das Gebalt ist ungefahr nach ben gewöhnlichen Berhaltnissen angeordnet und, da es vollskommen gestütt war, bot sich auch kein Grund bar, es niedriger zu halten und von ber allgemeinen Regel abgumeichen 73). Die Bobe bes Architrans beträgt 11' 0". 375, bie bes Frieges 10' 5" 25. Der oberfte Theil batte wol 5' 0" 625. - Die Triglyphen waren in ben Fries eingefugt. Sie bestanden aus einem Stude. Bas über und unter ihnen ift, war aus mehren Studen gemacht. Die Sohe ber Triglophen beträgt 8' 10" 75, bie Breite 5' 11" 125. — Das Gebälf hatte über bem festen Anwurf, ben ber porose Stein exhielt, noch einen farbigen Unstrich, was die Wirkung nicht wenig erhoben mußte 76). 3mei Stude von Lowentopfen 77), ju Bafferableitern bestimmt, beren eines in Rlenge's Schrift abgebildet ift, beweifen, daß ber obere Theil bes fleigenden Giebelgesimses, wovon teine Uberrefte vorhanden find, wie bei ben meisten griechischen Tempeln 78), an den langen Seiten mit bergleichen Ropfen geziert war 79). Daß bie Dede bes Tempels aus Solz bestehen mußte

<sup>62)</sup> Klenze p. 31. — über bie Lage ber Thüren an griechischen Tempeln (. Vitr. 4, 5, 1. J. G. Lakemacher Ant. Graec, sacrae. Helmst. 1784. 8. p. 160 — 164. Visc. Lettre du Chev. A. Canova et deux mém. s. les ouvr. de sc. etc. Londr. 1816. 8. p. 18. Mémoire sur des ouvrages de sculpture du Parthénon in Opere varie Ital. e Fr. di B. Qu. Visconti racc. e p. p. c. del D. Giov. Labus. Vol. III. Milano 1880. p. 91—95. Die Eiginischen Marmorbilder. Darmst. 8. p. 57. 65. 63) Kunftblatt 1824. G. 143. 64) Alt. v. Ath. l. l. Pl. VII. 65) Diod. 13, 82. Kal τοῦ μέν ἐχτὸς μέρους ἐστὶν αὐτῶν ἡ περιφέρεια ποδῶν είχοσι.

<sup>66)</sup> Windelm. l. l. p. 303. 869. Voy. pitt. p. 219. sans que rien de ce qui composoit le sût de la Colonne dans toute sa hauteur n'existât. 67) Hirt 2. B. p. 95. 68) Windelm. l. l. p. 357. τόςμοι. Interpr. ad Diod. 2, 7. γόμφοι. 69) Diod. 13, 82. Καβ ην εἰς τὰ διαξύηματα δύναται ἀνδρώπινον ἐναρμόζεσθαι σώμα. 70) G. Graß l. l. p. 130. Interpr. at the constitution of großer als sie sind. Dies ik ber philosophische Grund der Kannelirungen. 71) Windelm. l. l. p. 304. 72) C. Graß l. l. p. 181. 73) Alt. v. Ath. l. l. Taf. VII. 74) Klenze p. 36. Alt. v. Ath. l. l. Taf. VII. 75) Klenze l. l. 76) Hirt 2. B. p. 95. 77) hitt. im Kunstol. l. l. p. 112. 78) Vitr. 3. sin. p. 85. 8chn. 79) Klenze p. 57.

follte 80), geht aus ber Unmöglichkeit bervor, Raume solcher Breite mit geraben Deden von Stein wie te Tempel zu belegen, und ber Ausbruck opogen, en Diobor bafur gebraucht, beftatigt biefes noch . Bei Hypaithren, wie bieser Tempel war, hatten jens nur die Seitenschiffe bie von ben Stoen unten Dacher. Der mittlere Raum ber Celle follte Inlage bes Tempels nach, wo nicht ganz, wenigs größtentheils unbebedt bleiben, juvorberft bamit o großer Raum im Inneren bie nothige Belligfeit , und noch aus mehren andern Grunden 81

"Im oftlichen Giebelfelbe war bie Gigantos ie in einem Relief bargestellt von ausgezeichneter e und Schönheit, im weftlichen Giebelfelbe bie Gin= e von Troja, wobei ein jeber ber Belben mit feinen ithumlichkeiten gearbeitet war" 82). In jenem Rampfe n bie olympischen Gotter, in biefem bie Bellenen ich hervor. Die Wahl dieser Sujets scheint bedingt in durch die Schlacht bei Himera, aus welcher die antiner unter Theron fiegreich bervorgingen. Ginermag ein Theil der Beute gur Errichtung des Tems angewendet worden fein, andererfeits murben bie sgefangenen bei biefen großen Bauten gebraucht. Tempel war in gewissem Sinne ein Tropaon, wie bas Olympicion zu Olympia, und ber olympische follte auch in ferneren Schlachten ben Afragantis Sieg verleihen. Go wie die Kriegsgefangenen auf I ihrer Überwinder ben Tempel aufführen halfen, so t Giganten, wie wir unten feben werben, ben Tem= pres Uberwinders. Mertwurdig ift, daß genau bie chen Darftellungen in ben beiben Giebelfelbern bes m zu Mptena fich befanden 83), welches der Argeier lemos für feine Landsleute erbaute, als bas altere in burch bie Nachlaffigkeit ber Priefterin Chryfis 9, 2. abgebrannt war \*\*). Sonach ware ber Ufras de Architett ber Erfinber, und ber Argivische hatte 18 Rachahmer sich gezeigt. Unserer Unsicht nach überdies die Befampfung ber Giganten und bie hme von Troja weit paffenber am Dlympieion bes als an bem Tempel ber argivischen Bera, wo fügulbere und weniger tragische Sujets gewählt weronnten. Auf der Hauptseite und ben zwei Debens eines 83 Palmen langen und 3 Palmen boben phage aus febr bartem griechischen, wie Borelen , hmettischen Marmor find vierzehn fchlangenfus theils bartige, theils unbartige Giganten 83). Die n tampfen noch gegen die Gotter, die man fich

1) Diod. 18, 82. 81) Mémoire sur la manière dont étoient s les temples des Grecs et des Romains in Quatremère incy Recueil de diss. s. diff. suj. d'ant. à Par. 1819. 4. 82) Diod. 13, 82. 83) Paus. 2, 17, 3. Όπόσα δὲ ούς πίονας έστιν είργασμένα, τὰ μὲν ἔς τὴν Λιὸς γίνε-ἡ θεῶν καὶ Γιγάντων μάγην ἔχει, τὰ δὲ ἔς τὸν πρὸς η πόλεμον καὶ Ἰλίου τὴν ἄλωσιν. Φitt's য়ηξιάς παά ψαfe Bilbwerte gum Theil in bem vorbern und hintern Giebels gum Theil auf bem Briefe angebracht. Hirt Gesch. d. B. 1. 85. 84) Thuc. 4, 183. Paus. 2, 17, 7. 85) Bart. ppi Raccolta d'ant. statue, bassir. Vol. III. tav. 55.

über ihnen benten muß - benn tein einziger ift auf bem Relief zu feben -, andere find verwundet, andere bereits erichlagen. Daß biefes Runftwert entweder Copie bes Giebelfelbes am Dlympieion ju Afragas ober bes Tympanon bes Beraon fei und bie Gotter, bie in jenem Tym= panon gang oben in ber Spige zu feben maren, auf ben langen und nicht hohen Reliefs bes Sartophags aus Mangel an Raum hatten weggelaffen werben muffen; biefe Bermuthung Bisconti's 86) bunkt uns zu tuhn und zu voreilig. Der Gartophag tam aus Cavaceppi's Sammlung in bas Pio = Clementinische Museum. Dufourny fand unter ben Ruinen bes Dipmpieion zu Girgenti eis nen Blig, ber aus bem Giebelfelbe herruhren muß 87). Ubrigens mar biefes Relief, sowie die Kolosse im Innern, Urfache, bag ber Tempel bie Namen tempio ober

palazzo de' Giganti ethielt 88).

Die Einnahme von Ilion im westlichen Giebelfelde anlangend, fo batte Polygnothos für bie Lefche zu Delphi bie zerftorte Stadt Ilion, bas Gericht ber Achaer und bie Abreise ber Griechen gemalt 89). Rleanthes aus Korinth malte bie Einnahme von Ilion für ben Tempel ber Artemis Alpheionia am Ausfluffe bes Alpheios 90). Theodoros ftellte ben trojanischen Krieg auf mehren Gemalben bar, bie ju Rom in ben Gaus lengangen bes Philippos fich befanden 91). Ein anderes Gemalbe befchrieb Petronius 92). Die erhaltenen Runfe werte zeigen meiftens nur einzelne Scenen, wie bie Ginführung bes holgernen Pferbes, ben Tob bes Ufinanar, Mias Frevel an Kaffanbra, bie Berfohnung bes Menelaos, bie Flucht bes Uneas. Gine großere Composis tion enthalt bas fcone Gemalbe einer Bafe im Befit Bivenzio's zu Mola. Dier erscheinen Donffeus und Betabe, Polites, Pyrrhos, Priamos am Altare bes Zeus Gerfeios, Andromache, Mebefikafte, Raffandra, Mias, Koroibos, Aneas, Anchifes und Askanios. Gine ber neulich ausgegrabenen Canino-Bafen zeigt bie Einnahme von Ilion. Bier findet fich die Ansicht ber Stadt mit ihren Ballen und Thurmen 63), wie lettere auch auf zwei geschnittenen Steinen gu feben find 94). Auf ber Bafe ber Berren Canbelori find zugleich Neoptolemos, Dbuffeus, Aftyanar, Pallas und andere Figuren 94). Dit trojanischen Borftellungen ift ein Belm ju Reapel geschmudt. Auf

Visc. Il Museo Pio-Clem. T. IV. in R. 1788. tav. 10 p. 18-19. Picturesque tour of Italy, from drawings made in 1816-

<sup>1817.</sup> By James Hakewill. London 1819. No. V. Pl. 5.

86) Visc. l. l. p. 17. 87) Quatr. de Quincy Mém s. la restit. l. l. p. 292. un fragm. de foudre sculpté. cf. Eur. Hecub. 475. 88) Wilkins 1 l. p. 32. 89) Paus. 10, 25, 2.

90) Strab. l. 8. p. 848. 91) Plin. H. N. 85, 40, 40. c. 11.

T. V. p. 256 Sillig Cat. art. p. 443. 92) Petron. Sat. c. 89. T. I. p. 554—566. ed. Burm. Figur einer Arojanerin Liban. p. 1093. Polypena's Opfer auf Gemalden zu Athen und Pergamos. Paus. 10, 25, 4. Liban. p. 1088. Des Lotrers Aias Unstergang (Philostr. sen. im. 2, 13. p. 72.) zu Pergamos vom Athener Apolloboros gemalt, ber um bie 94. Dl. blühte. Plin. H. N. 55, 36, 1. T. V. p. 198. 95) Runftbl. 1881. n. 54. E. 215. 94) Gori Mus. Flor. Vol. II. Gemmae antiquae tab. 25. n. 1, p. 60. Franc. Inghirami Galleria Omerica. Vol. II. tav. 1817. By James Hakewill. London 1819. No. V. Pl. 5.
86) Visc. l. l. p. 17. 87) Quatr. de Quincy Méi n. 1. p. 60. Franc. Inghirami Galleria Omerica. Vol. II. tav. 204 u. 205, p. 168 sq. 95) Bulletino degli annali. Roma 1829. p. 76.

188

bem Saupte im Borbergrunde ber burch eine Mauer mit Binnen angebeuteten Stabt erscheinen Zias und Raffans bra. Außerdem find gegenwartig Neoptolemos, Priamos, Menelaos, Helena, Aneas, Anchifes, Kreusa, Asca-nios 96). Am bekanntesten unter allen sind die Darstellungen auf ber Tabula Iliaca. Die Figuren in ben Tympanen waren nicht frei ftebend, fondern mit der Conftruction verbunden 97) und ebenso wie die Giganten, nachdem fie blos in roben Massen im Steinbruche gehauen waren, erst an Ort und Stelle fertig bearbeitet. Sie waren wie bie Siganten 98) und die ganze Architektur mit Stud in verschiedenen Farben überzogen, wovon man noch viele unterscheiden tann. Es haben sich vornehmlich burch Politi's raftlofe Unterfuchung Diefer Ruinen außer bem oben erwähnten Blit, ben Dufourny fab 99), noch mehre bedeutende Überrefte biefer Reliefs der Tympanen gefunden 1), namlich ein Mund und ber gange Untertheil eines Ropfes, ein Rumpf, einige Schenkelftude und zwei Draperiefragmente von bebeutenber Große. Der weibs liche kolossale Ropf ließ auf bas ungeheuere Berhaltniß bes Gangen foliegen. Die Buge Diefes Ropfes find febr unbeutlich geworben, aber bie griechische Form kann man nicht verkennen 2). Uberhaupt find biese Sculpturen auferft grandios und meifterhaft behandelt und gang im Style ber von Lord Elgin entführten Marmore. Rlenze, ber fie fab, fand Styl und Arbeit bewundernewurdig. Sie zeigen in allen Theilen die Spuren hober Runfts bilbung und jenes garten plastischen Gefühls fur Schons beit und Schidlichfeit, welches ben Berten bes griechis schen Alterthums eigen ift 3). Dies konnte auch nicht anbers fein, ba bie Reliefs ber Giebelfelber erft um bie Beit ber Berftorung von Afragas ausgeführt murben, wahrend bie im Innern febenben Giganten in eine weit frubere Periode fallen. Den oben ermahnten Farbenan= strich anlangend, sind in 3. Hittorff und 2. Banth's Architecture antique de la Sicile alle die Winke und Andeutungen, welche bas gelehrte Publicum feit einer Reihe von Sahren über bie farbige Bergierung ber Sculp: turen und architektonischen Glieber +) erhalten bat, gefams melt und mit eignen Entbedungen in ber Beife verei-nigt worben, baß bie Berfaffer es haben versuchen ton nen, Proben eines folden Schmudfpftems in feinen Re faurationen mitzutheilen, wodurch die Kenntnig ber Sache felbft mehr als burch alle Beschreibungen geforbert wirb.

Es ift nun außer allen 3weifel gefett, bag auch an ben Tempeln Siciliens nicht blos im Innern, sondern auch gur Ausschmudung ber Celle, ber Gaulen, bes Architrave, ber Metopen, bes Frontons, ja felbft ber Dachziegel und fogar bes Fußbobens Farbenverzierungen angewen bet worden find.

3m Innern bes Tempels befand fich jebes: mal ba, wo außerlich eine halbfaule bes Pfeudoperipteros zu seben ift, jeboch aus begreiflichen Grunden nicht in ben vier Eden bes Tempels, ein Halbpfeiler '). Er halten hat sich ber Grund bes 1. 2. 5. 6. 7. 8. auf ber nordlichen, bes 3. 4. 5. auf ber öftlichen e) und bes 1. 2. 3. 4. und 5. auf ber sublichen Seite 7) mit andern Überreften. Bieredige Pilafter wurden im Innern ben runden vorgezogen, weil hier in Bebauden fo ernften Charafters und bei fcmacherem Lichte ftets ftartere Formen nothig find, um gleiche Wirkung hervorzubringen. Daß zwischen je zwei biefer Salbpfeiler fich in ber Sobe ein Fenfter befunden habe, beren fortlaufende Bruftwehr auf allen vier Seiten bes Tempels außerlich burch bie Salbsaulen, innerlich burch bie Salbpfeiler unterbrochen worden fei, ift boch wol ju voreilig angenommen; benn bie Stoen wurden von bem burch bie unbebedte Dittelcella und bie Thuren einfallenden Lichte binlanglich beleuchtet. Jene Annahme grundet fich übrigens auf Bruchftude architektonischer Glieber, bestebend aus Perlstab, Gierstab, ziemlich breiter Platte und Biertelstab. Diese hatten sowol außerlich als innerlich bie Bergierung ber Bruftwehr gebilbet. In gleicher Linie mit ben sowol an ber norblichen als an ber fublichen Band in ben Sei tenschiffen stehenden zwolf Salbpfeilern waren im in-neren Tempel zwei Reiben von je zwolf freistehenden Pfeilern, und zwar so, daß die eine Reibe mit der britten Saule und bem zweiten Salbpfeiler ber Borber und hinterseite, die andere Reihe mit ber funften Saule und dem vierten Salbpfeiler ber Borber und hinterfeite bes Tempels in einer Linie ftanben. Erhalten hat fich ber Grund bes ersten und awolften ") Pfeilers ber füblichen Reihe und bes ersten, zweiten, britten ), vier-ten 10) funften und zwolften 11) Pfeilers ber nordlichen Reihe. 3wischen biesen zwei Pfeilerreihen lag bie an ihren schmalften Stellen 41' 3" breite Gella bes Tem pels, und bie Pfeilerreiben bilbeten bie Grenze amischen ihr und ben beiben Geitenschiffen, beren jebes an feinen schmalften Stellen 37' 0" breit war. Man bemertt in ben Ruinen zwischen ben Pilaftern ber norblichen und

5) Diod. 13, 82. Το σ εντός του νεώ ξχοντες τετράγωνον. - 10 d' ertog nodur dudena. Der Borfprung vor ber Band beträgt 1' 9". 6) Der Zwischenraum zwischen bem 5. u. 4. Halbpseiler beträgt 15' 4". Der vierte halbyseiler ift 11' 1"

breit. (Die halbpfeiler hatten etwas geringere Breite als bie au feren Saulen, weil innen alle Formen fcon an und fur fich ftar

ker erscheinen.) Zwischen bem 4. und 5. halbpfeiler ist ein Zwischenaum von 15'0". 7) Die Entfernung bes 2. Halbpfeilers von bem 1. beträgt 15'0". 8) Dieser ist an jeder seiner vier Seiten 13' 3" breit. 9) 13'0" breit. — Bom britten ist ber vierte 15'6" entfernt.

10) 13'0" breit. 11) In jeder ber vier Seiten 14' 10" breit.

<sup>96)</sup> Gerh. u. Pan. Neapels ant. Bildw. 1. Th. Stuttg. u. Tüb. 1828. p. 216 sq. 97) Lettera del prof. Ciampi intorno all' antico uso d'ornare di statue e di bassi rilievi i frontespizi dei tempii. Biblioteca Italiana. T. VI. Apr. M. e Giugno. 1817. Milano. p. 545—550. 98) Ebenso di Aeginet. Bildw. 3. M. Wagner's Bericht über die Aegin. Bildw. Stuttg. u. Tüb. 1817. S. 209—226. 99) Außerdem berichtet Manter S. 290: "Ungefähr im J. 1783 sand man einen marmornen Kopf eines jungen Menschen, den eine französsische Dame mit sich nahm." 96) Gerh. u. Pan. Neapels ant. Bildw. 1. Th. Stuttg. u., 1828. p. 216 sq. 97) Lettera del prof. Ciampi intorno

naym.

1) Politi Lettera p. 19. Teste, bocche, torsi, braccia, coscie e gambe sono sparsi fra le pietre.

2) C. Graß S. 130

13. Runstblatt. 1324. Rr. 36. S. 143. 4) Bergl. auch

13. Runstblatt. 1324. Rr. 36. S. 143. 4) Bergl. auch Bröndsted Reisen u. Unters. in Griechenl. 2. Buch. Paris 1830. p. 144 sq.

zwischen benen ber sublichen Seite ber Cella Mauern 12), Die aber nur als Bruftungen bienten und fich mahrscheins lich nur fo hoch als bie Fußgefimse ber innern Cella er: hoben, um von ben Seitenschiffen aus einen freien Durchs blick in bas Innere ber Cella ju gestatten 13). Die vieredigen Pfeiler, welche jene Umfaffung ber Cella bilben, mußten frei fleben und zwifchen fich geoffnet bleiben, bas mit Die Seitengange zwischen ber Umfaffung ber Cella und ben außern Mauern nicht gang bes burch bie Offs nung in ber Dede ber Cella einfallenben Lichtes beraubt wurden 14). Die freistehenben Pfeiler hatten mit ber außern Saulenstellung gleiche Sohe und trugen über fich wie zu Paftum, einen einfachen Architrav 15). Diefes Bwifchengebalt ber Pfeiler und Telamonen bilbete ben Bugboben ber Galerie. Auf Diesem Architrav ftanb uber jedem ber vier und zwanzig Pfeiler ein Gigante. Code-rell, ber mit Sulfe Politi's bie berumliegenden Fragmente eines ber Giganten zeichnete, wies ihnen zuerft biefe Stelle an, so daß fie die zweite Ordnung bes Dys paithros bilbeten, welche das außere Ende bes ben uns bebecten Raum ber Cella umringenden Dachwertes trug 16). Bei ber ungemeinen Sohe ber Pfeiler und aller architet: tonischen Formen bes Inneren muß man es einen sehr gludlichen Gebanken nennen, biefem burch bie obere Reibe von stütenden Telamonen Abwechselung und Mannichfals tigfeit gegeben ju haben 17). Seber biefer Siganten fteht gerabe mit nebeneinandergefetten Fußen auf einer fleis nen Platte und unterflugt 18), ohne hierdurch im Gering= ften belaftigt ju werben, mit bem Unterarme und bem fehr wenig vorwarts geneigten Ropfe bas vorfpringende Rapital bes hinter feinem Ruden ftebenben Pilafters, worauf bas Gebalt ruht, welches wiederum die Laft bes Daches bes Seitenschiffes trug. Die Koloffe, wenigs stens bie mannlichen, waren alle nacht. Es haben sich schon Fragmente von zehn 19) Giganten ober Telamonen gefunden 20), die dem von Cockerell gezeichneten

Roloff entsprechen. Die Große bes lettern beträgt 23 frang. Fuß 8 Boll. Er ift aus zwolf übereinanderlies genden Steinschichten zusammengefest, von benen jebe abwechselnd aus ein und zwei Studen bestehen 21). Die architektonische, tury vorher angegebene Stellung ift bei allen Giganten biefelbe. Gbenfo scheinen fie alle nach einem und bem namlichen Modelle angefertigt, und bie geringen Berfchiebenheiten, welche fich in ben einzelnen Formen bemerken lassen, deuten mehr auf eine freie als angstliche Wiedergebung besselben. Mit Rudficht auf ben hoben Standort Diefer Figuren find nur die Sauptformen ftreng angebeutet. Der Kopf ift etwas geneigt und blidt nach unten. Mehr als jeber anbere Theil bes Rorpers trägt berfelbe ben Charafter eines herkommlichen Typus. Die Loden unter bem Diabem find symmetrisch geordnet und endigen nur am Dhr in einigen freien Die außern Augenwinkel fteben um ein Haargruppen. fehr Geringes bober als bie innern. Die Rafe mar an teinem ganz erhalten. Der Bart ift in einer Maffe auf ben Bangen burch eine um Beniges erhobte Flache angebeutet und bewirkt fo bie fpigige Form bes Rinnes. Um Orte ber Bruftwarzen find runde Locher. Sie ma= ren also eingesett. Überhaupt ift ber Styl alterthumlich ftreng, entweder weil die Kolosse schon in der frühern Periode bes Tempelbaues errichtet wurden ober weil jener Styl bei architektonischen Figuren festgehalten und mit Borliebe gewählt murbe. Außer ben mannlichen Rolossen ifand Hittorff auch Fragmente von brei weiblichen. Er fette baraus einen Ropf zusammen, welcher, ba die Große beffelben, ebenfo wie die Flache, welche fich auf bemfelben befindet, mit jenen ber mannlichen übereinstimmt, ibn in ber Muthmaßung bestärkte, baß bie weiblichen Figuren als Karnatiden abwechselnd mit ben Giganten angebracht wurden. Der weibliche Kopf bat von bem bes Giganten einige Abweichungen. Go find beffen Saare in wellenformigen Maffen gearbeitet, bie Form bes gangen Gefichts ift runber, ber Mund kleiner und weniger in die Hohe gezogen, das Kinn, ba fein Bart vorhanden ift, runder. Die Dhren, gang jenen bes Giganten abnlich, find überaus tlein, nach vorne geneigt und fteben febr boch 22). Much biefe Gis ganten, wie bie gange Architektur, waren mit Stud in verschiedenen Farben überzogen, wovon noch viele unterschieden werben konnen. Hieraus lagt endlich bie eigens thumliche Geftalt ber Saarmaffen ber Giganten fich er= flaren; benn bie einzelnen Partien maren ohne 3mei= fel gemalt. — Uber die Bahl und Bebeutung ber Siganten ift ziemlich baffelbe zu fagen, mas mir oben über bie Gigantomachie bes oftlichen Giebelfelbes bemertten. Der Tempel wurde nach ber glorreichen Schlacht

von die einzelnen vorgefundenen Theile schon auf eine Angahl von zehn beuten."

<sup>12)</sup> Bor der Brustwehr treten die Pfeiler an der nach der Cella gerichteten Seite 6' 6", an der nach den Seitenschiffen gerichteten Seite nur 2' 6" hervor, so das also die Brustwehr nicht in der Mittellinie der Pfeiler sich hinzieht. Die Dicke der Brustswehr betrug 4' 2". Auf den Brustlehnen aus Stein (plutei, plutea) standen vielleicht metallene Sitter (clathra, cancelli, xiy-zlidez). Bestere sieht man zwischen den Saulen eines Aholos monopteros und pertpeteros auf dem Relies aus weißem Marmor, vormals in der Billa Medicis, jest in der Galerie zu Florenz. Windelm. W. 1. B. Ass. XV. S. 562. 13) Klenze p. 31. 31. in delm. W. 1. B. Ass. XV. S. 562. 13) Klenze p. 31. l. l. Pl. V. VI. die Zwischendame zwischen den Pfestern, so wie die oberen zwischen den Giganten durchaus mit Mauern ausgeschllt. Hierden wurden de wiesen Fenster an allen vier Seiten des Aempels nötzig, die wir schon oden insgesammt verwarfen. 15) Klenze p. 32. 16) Kunstblatt S. 111. 17) Klenze p. 57. 18) An der sogenannten Incantada zu Ahessa lonich sind unten fünf korinthische Säulen, oden ihn viele aber um vieles niedrigere Pseiler, deren Kapitäl und Gedält jedoch von keiner der acht an ihrer vorderen und hinteren Seite stehenden, schreitenden oder schwebenden Kiguren getragen wird. (Stuart and Revett The antiqu. of Athens. Vol. III. Lond. 1794. Chap. IX. Pl. II. Pl. VI. sq. p. 55. over which is an Attic adorned with sigures in alto relievo.) 19) v. Klenze im Lunstblatt S. 148.

<sup>21)</sup> Die gewiß koloffale Statue bes pythischen Apollon auf Samos bestand aus zwei Stücken. Das eine arbeitete Telektes auf Samos, bas andere sein Bruber Theodoros zu Ephesos. Diodor. Sic. l. 1. sin. 22) Eine Zeichnung bes weiblichen Kopfes ist hittorste Briefe im Kunstblatte beigefügt, und sein Werk wird noch genauere Rachrichten ertheilen.

bei himera bem olympischen Zeus von ber Kriegsbeute errichtet, und die Überwundenen selbst wurden zu den ans greisendsten Arbeiten des Baues gebraucht. Die Überwinsder sahen im Gigantenbekampser Zeus auch ihren Siegs verleiher, und den Giganten, die zum ewigen Frohndienst verdammt sind, entsprechen jene überwundenen Bolker. Wo menschliche Figuren als Träger in Gebäuden des Alterthums 23) angebracht wurden, waren letztere wol meistens in gewissem Sinne ein Tropaon, oder die Kossten des Baues wurden wenigstens von einer Kriegss

beute bestritten 24).

Die Bwischenraume zwischen ben oberen Pfeilern, an welche die Giganten mit bem Ruden fich anlehnten, konnen wir uns so wenig wie die unteren ausgemauert benten. Es befand fich über bem Architrav, worauf jene ftanden, nur eine Bruftwehr 26), abnlich ber unteren, Die amifchen ben frei ftebenben Pfeilern gezogen mar. Durch biese weiten und hoben 3wischenraume fiel bas Licht aus ber unbebedten Cella bes Sypathros in bie Stoen ber Seitenschiffe. Muf bem 3wischengebalt ber unteren Pfeiler und Telamonen mar eine Galerie. Bei religios fen Reftlichkeiten, wann bie fo überaus große Bevolkerung von Afragas im Olympieion fich versammelte, fand biese theils in ber mittleren Cella, theils in ben unteren Stoen, und wer bier nicht Raum fand, begab fich auf die obes ren Stoen, Die unferen Emportirchen verglichen werben konnen 26). Die Große und Sohe biefer Stoen wird von Diodor hervorgehoben 27), und man muß eben fos wol die oberen als die unteren versteben, wiewol lettere bie boberen maren.

hittorff entdeckte einen mit Ciern verzierten Archistrav, welcher wol über ben Siganten gelegen haben mag. Es besteht derselbe aus einem Perlstab, Cierstab, einer ziemlich breiten Platte und Viertelstab. Andere Archistetten, welche die oberen Stoen an der Seite nach der Cella irrigerweise zugemauert und darum nach außen durch Fenster, die sie auf allen vier Seiten des Tempels zwischen den außeren Saulen annahmen 2°), sich erleuchstet dachten, verzierten mit diesen Studen die Brustwehr

berfelben, sowol außerlich zwischen ben Saulen als innerlich zwischen ben Salbpfeilern. Außerdem entdeckte Hittorff einige Gesimsstude und mit der größten Gewißbeit die Stelle des inneren Antenkapitals.

Auf die Galerie führten runde Treppen, beren Spuren icon Souel im Inneren der Mauer bemerkte. Sing man burch bie vordere Thure nach ber Cella, fo lief von dem zweiten Pfeiler auf ber rechten Seite gu bem zweiten Pfeiler auf ber linten, also quer über bie schmale Seite ber Cella eine solche Brustwehr 29), wie wir sie zwischen ben zwolf Pfeilern auf jeder langen Seite ber Cella fanden. Sie ist 4' 6" breit. In ber Mitte ber Bruftwehr ber schmalen Seite mußte aber eine Gitterthur fein, burch welche ber Beg in die Cella führte. Im binteren Theile ber 41' 3" breiten 30) Cella, amischen ben rechts und links befindlichen Pfeilern und Giganten ber Stoen, mußte bie Bilbfaule bes Beus errichtet fein, die man nur febr toloffal fich benten tann. Ihr Kopf ift ficerlich auf Mungen ber Afragantiner co= pirt 31). Auf Mungen ber Eleer ift ber Abler copirt, ber auf bem ionischen Rapitale bes Scepters fag, welches Pheibias bem Kolog bes Beus in bem Tempel zu Olympia in die Sand gab. Da nun auf schonen Erzmungen ber Afragantiner im Kabinet ju Gotha ein abnlicher Abler zu sehen ist, ber auf einem ionisschen Kapitale sitt 32), so nehmen wir an, daß ber

29) Vitr. 4, 4, 1. pluteis marmoreis sive ex intestino opere factis, intercludantur ita, uti fores habeant. 90) Die Breite ift genommen von ber norblichen Seite ber füblichen Pfeilerreibe, gur fublichen Seite ber norblichen Pfeilerreibe. 81) 3m Rab. gu Gotha: Cap. Jovis barb. et laur. ad d. — AKPAI ANTI-NΩN. Aquila alis expansis in fulmine exadv. st. aen. 5. Siciliae populorum etc. Panormi 1781. fol. tab. 7. n. 1. -Cap. Jov. barb. et laur. ad s. ..... AN.... Aquila leporem dep. ad s. aen. 4. ib. n. 3, 4. .... Id. n. In area 4. aen. 8½. Doch vergesse man nicht, baß in Afragas mehr als ein Heiligsthum bes Zeus bestanb.

32) Cap. Cereris spicis orn. ad d. .... Aquila sedens in capitulo columnae ad s. In area ad s. pagurus, aen. 7. ... IN... Cap. Cereris spicis orn. ad d. - Aquila in capitulo columnae ad s. sedens, ad d. respiciens. In area pagurus et sex globuli. aen. 6. Bergl. *Mionn*. Suppl. I. p. 363. n. 47. (Mit dem Kopfe des Afragas auf der Borberseite: Ph. tab. 8. n. 7. p. 8.) Bon Silber: Sic. pop. l. l. tab. 6. n. 1. 2. 3. 4. 18. Mionn. Suppl. I. p. 360. n. 22. (Großer Ablertoff Sic. pop. l. l. tab. 6. n. 1. 2. 3. 4. 18. Mionn. Suppl. I. p. 360. n. 22. (Großer Ablertoff Sic. pop. l. l. tab. 10. n. 8. 9.) Solche Darstellungen finden fich auch auf Dungen von Kroton und Erpr, wo aniche Beusftatuen vorhanden gewesen fein muffen. — Außerdem enthal-Beusstatuen vorhanden gewesen sein mussen von Agrigent einen kteiten im Kab. zu Gotha 13 Silbermünzen von Agrigent einen kteihenden Abler; 5 ch. den auf einem Blis stehenden Abler; 2 süb. und 28 eh. einen Abler, der einen Hasen verzehrt; eine eh. einen Abler, der eine Schlange, und eine eh. einen Abler, der einen Fisch verzehrt. Iwei Abler nehst einem Hasen enthalten eine sild, derzehrt. Iwei Abler nehst einem Hasen enthalten eine sild, die, pop. tad. 5. n. 1.) und 5 ch. Iwei Abler und einen Pasen enthalten auch die Rehrseiten der prächtigen Münzen, deren vordere Darstellung auf heilige Spiele sich bezieht (Sic. pop. tad. 4. n. 10. 11. 12. 13. Noehden P. I. Pl. III. p. 7—9). Die doppelsten Abler können entweder auf den Zeus Atabyrios und den Zeus Dlympios, oder auf Rhodos und Gela, von wo aus Akragas bes völkert wurde, dindeuten. Abler (Bottsar's Stizzen der Masvollert murbe, hinbeuten. Abler (Bottiger's Stiggen ber Me-tholog. Dresben 1808. S. 63-68. Krufe, hellas 1. Eb. G. 572.) wurden wol bei ben Olympicien zu Olympia, Atragas wie



<sup>25)</sup> Arlapres, Telamones. Vitr. 6, 7, 6, p. 166. 24) Daß die Korai am Pandroseion nicht hierher gehören, liegt am Tage. Bottiger, über die sogenannten Karpatiden am Pandroseieum und über den Misbrauch dieser Benennung, s. in Amalthea S. Bd. S. 137—167. Vergl. hirt im Mus. der Alterth. B. her. v. F. A. Wolf und Ph. Buttmann. 1. Bd. Berl. 1807. S. 271—277. — Atlantes waren an der Außenseite des Schiffes des hieron. Athen. Deipn. 1. 5. p. 208. B. 25) Wie später in den Bassisten. Vitr. 5, 1, 5. 26) Solche über einander gesstellte Stoen sinden sich also nur in den großen Haupttempeln zumal volkreicher Städte. Die Iwischensaume zwischen den Pseilern und Siganten durften nicht mit Mauern ausgefüllt werden; denn sonst wären die Seitenschiffe des Tempels, von allem Jusammendang mit der Cella obgeschnitten und verdauet, ein völlig zweckloser übersluß gewesen. Ihrer großen Breite wegen mußte die mittlere Cella undedeckt bleiben. Ohnebies wären so große Tempel sonst zu dere Gella undedeckt bleiben. Ohnebies wären so große Tempel sonst zu dere gewesen. 27) Diod. 13, 82. rad de große Tempel subunkt gewesen. 27) Diod. 13, 82. rad de große Tempel subunkt gewesen. 27) Diod. 13, 82. rad de große Tempel subunkt gewesen. 27) Diod. 13, 82. rad de große Tempel subunkt gewesen. 27) Diod. 13, 82. rad de große Tempel subunkt gewesen. 27) Diod. 13, 82. rad de große Tempel subunkt gewesen. 27) Diod. 13, 82. rad de große Den in Aragas. Polyd. 9, 27. T. III. p. 148. 28) Bergl. die drei Fenster zwischen den vier Halbstallen des Pandroseum.

Rolog bes Zeus im Olympicion zu Afragas wie ber zu Olympia ein folches Scepter hielt. Im hintergrunde ber Statue mar, wie Rlenze annimmt, eine Dede ober Draperie zwischen ben beiden vorletten Pfeis lern gespannt und biente ber Statue als Grund 33). Bon der bei Erbauung des Tempels angewendeten Des chanik finden sich noch die Spuren an einigen großen Steinen des Gebalks. Diese Spuren find gewisse Aushohlungen in der Gestalt eines hufeisens an den beiden schmalen Enden der Steine. In diese Aushohlung wurde ein Strick oder eine Kette gespannt und bei dem Aufziehen dieser großen Lasten von beiden Seiten oben zus fammengenommen. Durch biefes Mittel rudte man bie Steine bicht an einander ohne alle Bebezeuge, und wenn bie Steine neben einander lagen, jog man ben Strick heraus, und ber Anfang bes Einschnittes, welcher oben offen war, wurde alsbann mit holz verschlagen, bamit feine Feuchtigkeit bineindringen konnte. Es hat fich noch etwas Solz in einem Diefer Ginschnitte ber Aushohlungen über zweitaufend Sabre bis jest frisch und fest erhalten 34). "Der Beustempel — berichtet Diobor — follte eben bie Dede bekommen, als ber Rrieg ausbrach 35) und es verhinderte. Bon welcher

anderwarts wo nicht gefüttert, wenigstens geduldet. über den Abierdienst der hellenen s. 3. Kreuser, der hellenen Priesterstaat. Mainz 1822. S. 201. 84. Abler, die eine Schlange (bekannte Etellen homers und Birgils. Geschn. St. des laked. Kon. Areus. Joseph. Ant. XII. 5. Geschn. St. in Dehn's Samml. Visc. Opere varie Ital. e Franc. Vol. II. p. 336.) oder ein anderes Thier verzehren, sieht man ungemein häusig auf den Münzen der verschiedensten Städte. Am berühmtesten sind die der Eleer.

33) K. p. 82. S4) Winc. S. 306 fg. 85) hannis

bal und Imilton gaben ihren Golbaten Befehl, bie Grabmaler gu zerstören und Erdwälle bis an die Mauer zu errichten. Unter-bessen wurde Aherons Grabmal, welches außerordentlich groß war, durch einen Wetterstral auseinandergerissen (Diod. 15, 86). Da die Beschlichgering fanden, ertheilten sie fogleich Beschlich Stadt außerordentlich gering fanden, ertheilten sie sogleich Beschlich wie Einhruch der Rocht alle Einwahner sich zum Aufbrich baß mit Einbruch ber Racht alle Einwohner fich zum Aufbruch fertig halten follten (Diod. 18, 88). Als eine folche Menge von Mannern, Weibern und Kinbern sich zum Abzug anschiette, verbreitete fich ein großes Wehtlagen und Beinen burch alle Baufer. Auf ber einen Scite feste fie bie Burcht vor bem Feinbe in Schrecken, und auf ber anbern faben fie fich genothigt, Alles, mas ihren Boblftanb ausmachte, ben Barbaren gur Plunberung gu überlaffen (Diod. 13, 89). Als Imiltas fich nach einer achtmonat-lichen Belagerung turg vor bem turgeften Tage in ben Stand gefest fab, bie Stadt einnehmen gu tonnen (Diod. 13, 91.), ließ er bei bem erften Schreden feine Eruppen in biefelbe einruden, wobei die Karthaginenfer felbft bie, welche in die Tempel gefloben waren, herausriffen und niebermachten (Diod. 13, 90). himiltas ließ bie Tempel und Bohnhaufer ausplunbern und forgfaltig burchfuchen und brachte einen fo großen Reichthum gufammen, als nur immer in einer Stadt zu vermuthen ift, die von zwei Mal hunderttausend Menschen (bavon 20,000 Burger. Rad) Diog. Laert. 8,68. wurde Afragas von 800,000 Menschen twochtt) bewohnt, seit ihrer Erbauung nicht erobert und fast unter allen griechischen Stabten bie reichste war, jumal ba die Einwohner die Pracht in allen ihren Einrichtungen liebten. In ber Stabt fanben sich eine große Menge von Gemalben, die aufs vollkommenfte ausgeführt waren und eine außerordentliche Anzahl von allerlei mit großer Runft gearbeiteten Bilbfaulen. Die toftbarften biefer Runftwerte fendete Dimiltas nach Rarthago, worunter auch Phas lasis Stier (J. F. Bbert Hist. crit. Tauri Phalaridei in f. Zi-

Beit an bie Afragantiner, ba ihre Stabt geschleift marb, in ber Folge niemals ihre Gebaube haben vollenben tons nen 36)". Diefe Borte tonnen buchftablich verftanben werben, bergeftalt bag weber bie Cella, bie ohnebies bei Snrathren unbebedt blieb, noch bie Seitenschiffe, auch spater als die Stadt wieder fich bevolkert und erneuert hatte, irgend ein Dach erhielten. Aber vielleicht ließen boch bie spateren Bewohner die Seitenschiffe bebecken. Nur konnte biefe einstweilige Bebedung aus grob bes hauenen Balten und Bretern bestanden haben, so baß fie nur nothburftig und ihrer Armseligkeit wegen ber übrigen großen und prachtigen Unlage bes Tempels nicht angemessen war. Auch ift es moglich, daß bei biefer nothburftigen Bebedung einige fonft bei Sppathren angewendeten Borrichtungen, g. B. ein Borfprung bes Das ches über ben Rand bes Raumes ber Cella, fehlten, mo= burch sowol bie Bilbfaule als bie ber Cella zugekehrten Seiten ber Stoen vor Regen geschutt murben. Die kolossale Anlage bes Tempels scheint selbst ben Berfall besselben beforbert zu haben 37), zumal ba berselbe nicht aus gewaltigen Bioden, wie die agyptischen Tempel, sonbern aus kleineren Studen aufgeführt war, und bas einheimische Material ben Marmorarten anderer Lander auch hinfichtlich ber Festigkeit ziemlich nachstand. Den Berfall beschleunigte außerbem ber Mangel wo nicht eis nes Daches überhaupt, wenigstens eines folchen, wie ein Gebaube biefer Große und Pracht es bedurfte. Im Dits telalter burften wenigstens brei Giganten mit bem Sebalt, welches sie trugen, noch bei einander gestanden haben 38). Sie wurden zum Stadtwapen gewählt und auf dem Gedalte noch drei Thurme angebracht. Hören wir Houel, so hatten sich einige Mauern, drei Saulen mit ihrem Gipfel und ein Theil der Wolbung erhalten. Diese Refte blieben fteben bis zum 9. Nov. 1401, wo ein Erdbeben die Rapitale und das Gesims der Saulen berabwarf 39). Nach anbern Nachrichten ftand ein gro-Ber Theil biefes Tempels noch bis in bas Jahr 1494, ba er benn auf einmal ohne fichtbare Urfache zusammenfturate 40). Ein großer Theil ber Steinblode muß meg-

xeliw. p. 40 sq.) sich befand; bie übrige reiche Beute aber ließ er öffentlich verkausen (Diod. 13, 90). himistas ließ die Stadt nicht sogleich schleifen, bamit seine Truppen in den Haufern die Winterquartiere nehmen konnten (Diod. 13, 91). Der Zeustempel wurde nicht niedergerissen, wie aus Diodor's Worten hervorzeht, der ihn von den übrigen Tempeln unterscheibet, von letter ren aber melbet: "Die übrigen Tempel sind theils verbrannt, theils ganzlich geschleist worden, da die Stadt oft erobert wordent, (Diod. 13, 82). Als die Rachricht von Akragas Unglück einlief, verbreitete sich ein großer Schreifen durch die ganze Insell (Diod. 13, 91).

36) Diod. 13, 82. Polyb. 9, 27. T. III. p. 148. Schw. και ὁ τοῦ Διὸς τοῦ 'Ολυμπίου νεὰς συντέλειαν μέν οὐχ είληφε. 37) Voy. pitt. p. 219. 38) D'Orville Sicula. ed. P. Burm. P. I. Amst. 1764. p. 90. 39) Φουεί S. 50. Voy. pitt. l. l. Dieses Exbbeben mag auch ben Pertulestempel in seinen jezigen Zustand verset haben, wobei es zwar merkwürdig, aber doch nicht außerorbentlich st, daß der nur vierhundert Schritte entsernte Concordientempel unversehrt blieb. Tomm. p. 159. 40) Coth e, Ph. Packert. S. 99. — Munter S. 290. "Das Stück, welches im J. 1401 noch stand, siel zusammen, weil die Agrigen

geschleppt worben sein; sonft konnte bas mittlere Plas teau nicht fo frei fein und es mußten fich weit mehr Arummer vorfinden, als gegenwartig um bie Geiten berum liegen. Die Refte bes weit kleineren herkulestempels bilben einen volligen Sugel, so wie fie wild burch einander gefturgt find 41). Als im Unfange bes vorigen Sahrhunderts ein Ingenieur ben Molo 42) bes Safens von Girgenti erbaute, gab ihm bie Regierung bie Ers laubniß, aus ben Ruinen bes Olympieion alle möglichen Materialien zu entnehmen 43). Es ist also ein sebr gludlicher Bufall, bag von ben Ruinen bes Dlympieion noch bas Wenige sich erhalten hat, was feit ber Mitte bes vorigen Sahrhunderts, wie wir in einer ber frubern Unmerkungen berichteten, ber Gegenstand miffenschaftlicher Untersuchungen murbe. (G. Rathgeber.)

Olympieion zu Antiochien f. Olympischer Ju-

piter zu Antiochien.

OLYMPIEION ZU ATHEN. Daffelbe lag nach Thutybibes 1) in ben sublichern Gegenben ber Stabt, nach hierofles in ber Nabe ber Quelle Enneafrunos 2). Aus ben Ruinen tann bie Lage noch genauer bestimmt werben 3). Es lag subostlicher als bie Afropolis und in betrachtlicher Entfernung von ihr, bei bem Bogen bes Habrian, ber an ber nordwestlichen Ede seines Peribos tos stand, ferner westlich vom Pythion und nordlich von bem Obeion, ber Quelle Rallirrhoe und bem Giliffos. Schon Deukalion foll an biefer Stelle einen Tempel über einem Schlunde erbaut haben, in ben bie Flut verlaufen mar 1). Der Schlund wurde noch zu Hahrians Beit gezeigt. Gin fleines altes Beiligthum bes Beus mag vor Peifistratos an ber Stelle bes nachmaligen Olympieion gestanden haben '). Es war febr gewohn-lich in Griechenland, bie Tempel auf Brunnen '), bis= weilen auch auf Salzquellen 7) zu errichten. Den Deus kalion mischten erft fpat bie myftischen Priefter in bie

Grundungsgeschichte ein, um ihrem Beiligthume größere Chrwurdigkeit zu verschaffen. Bielmehr hat Peifistratos (um 530 v. Chr.) nach Art ber agyptischen Pharaonen aus Politit, um Die Burger burch Beschäftigung mehr an die Unterwürfigkeit zu gewöhnen b), den Bau des Dlympieion unternommen. Er legte den Grund und gebrauchte vier Architekten, Antistates, Kallaischros, Ans timachibes und Porinos 9), die außer allem Zweifel ben Tempel in altborifcher Bauart anlegten. Mus Peififtra: tos Beit rubrten wol die Saulen ber, welche Splla jum Wieberbau bes capitolinischen Tempels nach Rom bringen ließ 10). Aber nach bem Tobe bes Peififtratos rubte ber Bau wegen ber veranderten Berhaltniffe im Staat 11) und eben fo wenig scheint bie Stadt nach Bertreibung ber Peifistratiben ibn betrieben zu baben 12). Doch scheint aus Ariftoteles wenigstens bies zu erhellen, bag nicht nur Peisistratos, sondern auch feine Sohne bas Wert gefordert haben 13). Der vollenbete Theil muß fich burch Große und Schonbeit ausgezeichnet baben, ba Aristoteles ben Tempel mit ben Pyramiden zu= fammen stellt. Seine Große und herrlichkeit verdiente por Dl. 82, 4., in welchem Jahre Rimon ftarb, einen

41) Reph. G. 281. 42) G. Blaquiere, Briefe aus bem mittelland. Meere. 1. Ih. Weimar 1821. G. 91.

tiner aus nachläffigfeit teine Sorgfalt barauf manbten. Martin ber Jungere, Ronig von Sicilien, ber gu ber Beit regierte, foll beswegen eine von ihren obrigfeitlichen Personen haben hinrichten

Voy. pitt. p. 219.

1) Thucyd. 2, 15.

2) Hierocl. Procem. Hippiatric. Ταραντίνος δε Ιστορεί το τοῦ Διὸς νεών κατασκευάζοντας Άθηναίους

2) Newst hie Chrumhe n. Ath 3) Bergl. bie Grunbr. v. Ath. Έννεαχρούνου πλησίον etc. \*Epseuxgooirou πλησίον etc. 3) Bergl. bie Grundt, v. Ath. Chandl. R. z. 6. Cap. Walpole Mem. Lond, 1817. tab. ad p. 480. Panoramic view of Athens ill. by W. Haygarth ib. tab. ad p. 144. cf. p. 544. n. D. 2. Plan v. Ath. entw. v. R. D. Rüller in biefer Encyl. I. Sect. VI. Leake's Top. v. Ath. Taf. II. Horner Bild. d. gr. Alt. Taf. XXV. 4) Paus. 1, 18, 7. Marm, Par. in Boeckh's C. I. n. 2874. Δευκαλίων τοὺς ὅμβρους ἔψυγεν ἐχ Αυχωρείας ἐξ Αθήνας πρὸς Κραναὐν, καὶ τοῦ διλο τοῦ Οιστορους ἐψυγεν ἐχ Αυχωρείας ἐξ Αθήνας πρὸς κραναὐν, καὶ τοῦ διλο ἐξοῦστορους τοῦ κραναὐν. xal τοῦ Διος τοῦ Ο......μ. ου το έψον εδρύσατο xal τὰ σωτήρια έθυσεν. Darum feierte man, wie Muller in biefer Enschtl. IV. Th. S. 253. bemerkt, in Athen bas Fest bes Beus Reis lichios in bemselben Monat wie die Hydrophoria. 5) Thuc. 2, 15. 6) Zu Epidouros. Paus. 5, 11, 5. 7) Adasoa LeexInft. Paus. 1, 26, 6. 8, 10, 3. Müll. Min. Pol. s. p. 31. — Zu Mantinea. P. 8, 10, 8. — Zu Approdisias in Karien. P. 1, 26, 6. Auf e. Münze von Approdisias im Kab. zu Gotha eine Koralle. — Zu Mylasa. P. 8, 10, 8.

<sup>8)</sup> Aristot. Pol. 5, 11. 9) Vitr. l. 7. praef. §. 15. Schneid. ad h. l. T. III. p. 13. — Aarantinos erzählte, baß bie Athener, als fie im Begriff ftanben, biefen Tempel gu erbauen, burch ein offentliches Decret verordnet hatten, bas alles attifche Bugvieh in bie Stadt gebracht werben follte. Damals ereignete sich die von hierottes in den hippiatricis S. 14. mitgetheitet Geschichte in Betreff des achtzigsährigen Esels. L'art veterinaire ou grande mareschalerie d'Hierocles, auteur Grec, contenu en trois livres, par Jean Masse Champenois. Paris 1563. 4. Rach Aelian. nat. an. 6, 49. 7, 18. Plut. de solert, an. 13. Plin. H. N. 8, 44. ereignete fie fich bei bem Baue bes Parthenon und Aristot. hist. an. 6, 24. p. 194. Sylb. fagt nur tor rear.
10) Plin. H. N. 36, 5. Sic est inchoatum Athenis templum Jovis Olympii, ex quo Sylla Capitolinis aedibus advaxerat columnas. 11) Vitr. l. l. propter interpellationem reipublicae incepta reliquerunt. "In ber Natur ber Sache lag et, baß ein Bau, welchen ein gehaßter Mann unternommen, von ben Altenera unvollendet gelaffen werben mußte, bamit biefe Stuine felbft ein Beugnis von der gleichfalls erfolglosen Tyrannei ihres Erbauers abgabe, und berfelbe Grund mochte auch wol bem Peritles einleuchtenb genug gewesen fein, um an Bieberaufnahme bes Baues Grund, warum der Bau bis auf Habrian unbeendigt blieb, gibt ein Schlaft (zu Lucian. Icaromen. 24. VII. p. 35. Bip.) an: διά μεγαλουργίαν άπορούντων Αθηναίων χρημάτων είς την πατασπευήν. 12) Plut. Solon. 32. ,, Denn die Wielsheit des Platon ließ unter so vielen trefflichen Werken nur allein die etlantifche Geschichte, fo wie bie Stabt ber Athener bas Dlympieion unvollenbet (arelès kanner). Rechnungen über die Kosten eines großen Gebäudes zu Athen enthält die hovorpopyddor und oranzydor abgesaste Inschrift (bei Boeckh C. I. Gr. Vol. I. p. 28. — Das Olympicion wird erwähnt in Plat. Phaedr. in. Nal, nag' Emxράτει, ἐν τῆ ε τῆ πλησίον τοῦ Όλυμπίου οἰκίς τῆ Moouris.

18) Aristot. Pol. 5, 9. p. 228. Schn. — Die Peisistration waren Urheber bes Tempels bes pythischen Apollon (Suid. s. Πύθον. Hesych. P. I. p. 1256. Proverbior. e Vatic. App. Cont. I. n. 82. p. 275. Autv. 1612. Leges Atticae Sam. Petitus coll. Paris 1635. p. 8.) und ber Leitung bes neunrohrigen Brunnens Paux. 1, 14, 1. Thuc. 2, 15. Leak. Top. v. Ath. p. 135.), die wie bas Olympieion im fublichen Theile ber Stadt lager (Thuc. 2, 15. 6, 45).

Pheibias zu beschäftigen, ber wie Michael Angelo und ber Uginete Onatas jugleich Maler und Bilbhauer mar 14).

14) Plin. H. N. 35, 8, 84. Non constat sibi in hac parte Graecorum diligentia, multas post Olympiades celebrando pictores, quam statuarios ac toreutas: primunque Olympiade nonagesima, cum et Phidiam ipsum initio pictorem tuisse tradatur, Olympiumque Athenis ab eo pictum. S. siber biese Stelle Wind. W. 8. 8. bearb. v. C. G. Siebelis. Dresb. 1820. S. 324 sg. und Kr. Jacobs' Aussas heißt Olympium bei dem Plinius? in Bottiger's Amathea 2. Bd. Scipz. 1822. S. 247— Darmst. 1891. p. 589—895.): "Es fei auffallend, daß dei Tempeln, beren Berzierung nach der Zeichnung des Pheidias entworfen ober vielleicht zum Theil von seiner hand seicht ausgeführt und mit Maslerei überzogen war, wie zum Beispiel bei dem Parthenon, uns Matikie nicht als Preispies genocht werde. Pheibias nicht als Derjenige genannt werbe, welcher bie Malerei ausgeführt habe, mahrend in bem vorliegenden Falle, wo recht eis gentlich bie Arbeit eines Bilbhauers in Unfpruch hatte genommen werben tonnen, Philbias bod nach Plinius tein anberes Gefcaft babei gehabt habe, als bas bes Ausmalens." Dfann bachte ofhender nur an Bemalung der Friese, Metopen u. bgl., worüber hittorff am aussuhrlichsten gehandelt hat, und aus dieser irrigen Ansicht entsprangen seine Zweisel gegen Plinius' Nachricht und seine Wiberlegung der Jacobs'schen Auslegung. Aber was nothigt uns ju biefer Anficht, "bag Pheibias nur fur bas Rebengeschaft architettonischer Bergierungen gebraucht worben fei?" Diefe Ur= beit war freilich zu untergeordnet, um ben jugenblichen Pheibias beit war freilich zu untergeordnet, um ben jugenblichen Pheidias im Olympieion, geschweige ben bejahrten am Parthenon, bessen Tempelbilbsaule er versertigte, zu beschäftigen. Unseres Erachtens spricht Plinius von Gemälben, mit benen die Mande der Stoat im Inneren der Celle verziert waren. Die Ausschmuckung des Olympieion fällt in die frühere Lebensperiode des Pheidias, viels leicht noch vor des Thasier Polygnotos Ankunst zu Athen, der dasselbst am zwerlässigsten, wie es schieft, von Ol. 79, 2. die Ol. 82, 4. malte. Damals war Pheidias zu Ansertung großer Tempelbilbsaulen, wie er se gewesen, so konnten immer Tempelbildjaulen, wie er ste spater zu Athen und Olympia berfertigte, noch nicht reif. Und ware er es gewesen, so konnten immerältere Künstler ihm vorgezogen worden sein, die in der vollen Blidte ihres Anschens standen. Indem aber alle Künste auf der Zeichnung beruben, so mußte Pheidias diese gerade in seinen frü-heren Ledensjahren mit der größten Borliebe umfassen. Die Zeich-nung war sicherlich in den von Pheidias versertigten Kunstwerken das Wessentlichste. Colorit und Anderes, was erst spater zu hö-herer Bollkommenheit gebracht wurde, dunkte den Eriechen in dies sen kriberen Zeiten noch unwesentlich. Demungsachtet konnten fen fruberen Beiten noch unwefentlich. Demungeachtet konnten biefe Bemalhe burch Mannigfaltigfeit ber aus ber Mythologie ents nommenen Darftellungen, burch bie Bortrefflichfeit ber Composition und ihren großen Umfang fo achtbare Meiftermerte fein, bag fie bie Aufmertfamteit ber Athener auf ben Bilbner Pheibias lentten und ihm zu feiner glangenben Laufbahn bas Thor eroffneten. 3mci-tens bemerkt F. Dfann, "als Pheibias ben Tempel ausmalte, hatten bie einzelnen Theile besselben, so weit sie ber Architektur und Sculptur angehörten, fertig, wenn auch noch nicht gerade gusammengesett fein muffen. Dicfes stehe aber in bem auffallend-ften Widerspruche mit ben Nachrichten ber alten Schriftsteller". Auch hier scheint Dsann wiederum nur an Bemalung der Friese, Metopen und bgl. gebacht zu haben, wogegen wir uns turg vor-her ertlarten. Diefe boberen Theile ber Außenfeite bes Gebaubes waren allerbings in Pheibias Beitalter noch nicht weit vor gefchritten. Er fchließt ferner zu voreilig, bag vor Antiochos bäubes waren alterbings in Pyetotas zeitatrer noch micht vorgeschritten. Er schließt ferner zu voreilig, daß vor Antiochos Epiphanes nicht viel mehr als die Grundlage des Tempels vors handen gewosen sein musse, weil von Vitruv cellae magnitudo et columnarum circa dipteron collocatio, epistyliorumque et ceterorum ornamentorum ad symmetriam distributio als dassenige angegeben wird, was Cossultius im Austrage des Antiochos ausssührte. Auch diese Kinnvurf dunkt uns nur scheindar zu sein. Die Sache verhält sich so. Peisiskrass deabsichtigte einen dorischen Bau und ließ vor allen Dingen die Celle des Pypäthros in Stand

Noch Dickarch 16), Schuler bes Aristoteles, sah ihn nur halb vollendet. Er bemerkt, feine Anlage errege Erftaus nen, und wenn er ausgeführt mare, murbe er unübers trefflich fein. Erft ungefahr 300 Jahre nach Peifistras tos nahm Untiochos Epiphanes von Sprien, bessen Res gierung in bie Jahre 578 - 590 nach Roms Erbauung ober 176-164 v. Chr. Geb. fallt, ben Bau wieder auf 16).

fegen, fo baß fruhzeitig ichon große gottesbienftliche Feierlichkeiten in ihr fiattfinden konnten. Wie weit ber bie Außenseite umringende borifche Saulenschmuck vorgeschritten war, wird nicht gemelbet. In biefem Puntte stimmen wir Dfann bei, bag in bem Beitalter vor Antiochos nur wenig bavon fertig gewesen fei. Ge rabe aus biesem Grunbe konnte Antiochos ohne Schwierigkeit ben borisch angefangenen Bau nach Wegwerfung aller schon stehenben Saulen außerlich mit forinthischen Saulen fortbauen laffen, auf benen bie von Bitruv ermabnten Epiftylien rubten. Daß biefe totale Berwerfung ber urfprunglichen Ibee auch Beranderungen in tale Verwersung der ursprünglichen Idee auch Veranderungen in dem bereits eingerichteten Inneren, d. h. in der Celle, nach sich gezogen habe, war kaum anders möglich, und Vitruvs Worte scheinen sogar die Annahme zu begünstigen, daß Antiochos die ron Peissetratos wol bereits groß angelegte Celle noch vergrößert habe. Icne weggelegten dorischen Saulen waren es, die Sulla später nach Rom schassen ließ. Wir wollen aber nicht entscheiden, od es nur die äußeren waren, die um die Cellenmauern des Dipteros franden, aber als Kossecials auch im Inveren der Celle bereits ere ftanben, ober ob Coffutius auch im Inneren ber Celle bereits errichtete Saulen habe entfernen laffen. In lesterem Falle ware freilich die Beranberung im Inneren so groß gewesen, daß die Gemälde des Pheidias entweder sorgfältig mit Bretern verschlagen oder von den Wanden der Stoen vorher hatten abgesaget werden musten, wenn die Athener sie nicht dem Untergange Preis geben wollten. Mit biefen Bemerkungen glauben wir zugleich alles übrige befeiligt zu haben, was Dfann noch weiter zur Beftatigung feiner Unficht in Bezug auf bie Stellen bes Ariftoteles und Ditas archos beibringt. "Friefe, Metopen, — schreibt Dsann ferner — mußten so weit fertig ausgehauen fein, daß sie nur noch mit Farbe bebeckt zu werben brauchten". hier ist offenbar bas handwerk bes Anstreichers von neuem mit ber Kunft bes Malers verwechselt. Bir wollen eben fo wenig jenes bem Pheibias quertheilen, als biefe ihm absprechen. "Die Umwandlung einer borischen Tempelanlage in die eines korinthischen Tempels ift nur dann möglich, wenn fast nichts weiter von jener vorhanden als die Grundlage der Area". Wie wir glauben, ist sie auch da möglich, wo bereits die umschließenden Mauern der Gelle und die in ihr besindlichen Stoen vorhanden find. Bas beibehalten werben tann, wird ftehen gelaffen; was mit ber neuen Ordnung fich nicht verträgt, wird abs gebrochen ober umgeanbert. Ift eine großere Dobe ber Celle nogebrochen ober umgedandert. Ift eine größere Hohe der Eelle northig, so wird ausgedauet; soll die Länge berselben vergrößert werben, so wird angedauct. Sind andere Saulen im Inneren der Selle nöttig, so werden die alten herausgeschasse Gemälde des Pheidias sollen auf der Insel Arados gewesen sein, wo der Aposstel Petrus sie sah (Clem. Rom. Recogn 7, 12 et 13. uequaquam raptus picturae gratia. Ej. Homil. 12, 12. Sues kun erdross ällos ällo ri run deeldou kypur kreigei). Diese Rados sicht und andere über Nechiod! Rechindung mit Konred und ans richt und andere über Pheibias' Berbindung mit Appros und angebliche Arbeiten für Städte ber Subtufte Rleinaffens, worüber wir in dieser Encyklop, unter Olba in Kiliken (Anm. 80.) hans belten, unterftugen sich wechselseitig, so daß wenigstens etwas Wahr res an ber Sade gewefen fein muß.

15) Stat. Gracc. p. 8. (ber Geogr. min.) Die verberbten Botte lieft Jacobs Amalth. 2, 249. Ολύμπιον, ήμιτελές μέν, κατάπληξιν δ' έχον (d. i. παρέχον) Ιδόντι την της ολκοδομίας ύπογοαφήν γενόμενον δ' αν ανυπέρβλητον, είπες συνετελέσθη. ef. Creuzer. Meletem. III. p. 180 sq. — Die Angabe neuerer Schriftteller, daß Perseus, König von Makedonien, den Bau wieder ausgenommen habe, herubt mal out since unstektion gesont ber aufgenommen habe, beruht wol auf einer unrichtigen kesart ber Borte unum in terris inchoatum in Liv. 41, 20. 16) Polyb. XXVI, 10. ap. Athen. 5, 194 a. Strab. l. 9. p. 396. [nach

Sein Unternehmen trifft wol gegen 167 v. Chr. 17), in welchem Sabre er ben Tempel ju Terufalem bem olyms pischen Beus weihen ließ. Bu Antiochien erbaute er aus Ergebenheit für die Romer einen Tempel bes capitolinis scheen Jupiter 16). Er umgab auch Megalopolis mit neuen Ringmauern, legte zu Tegea ein prachtvolles Theater an 18) und errichtete Bilbsaulen um ben Altar auf Delos 20). Als Baumeister gebrauchte er ben Cos-sutius, einen romischen Burger 21). Dieser ist der erste romifche Baumeifter, beffen Name uns überliefert worben ift. Seine Bilbung muß er in griechischen ganbern er: halten baben; benn in Rom ftanb bamals bie Baufunft noch auf einer niedrigen Stufe. Coffutius entwarf ben Bautenntniffen feines Beitalters und ber Prachtliebe bes Königs gemäß, ben Bau Korinthisch 22), wodurch bie von bem alten Baue bes Peisistratos herruhrenden borischen Gaulen unbrauchbar murben. Dag eine solche totale Abweichung von bem ursprunglichen Plane bes Gebaubes auch mancherlei Beranterungen in ber, wie wir annehmen, fur ben Gottesbienft bereits eingerichteten Celle nothig gemacht habe, ift nicht zu leugnen, und wir baben biefes in einer ber fruberen Unmertungen anges beutet. Die Celle tonnte vielleicht noch großer gemacht worben fein, als Peifistratos fie anlegen ließ. Bitrub erwahnt bie Aufstellung ber außeren Saulen, wie biefels ben bei Dipteren üblich waren, die Architrave und ans beren Schmuck 23). Wir wissen nicht, ob Peifistratos schon biese außeren Theile anfangen ließ. Waren sie fcon ba, fo murben fie gleichfalls bei Seite gelegt, unb wenn fie an bem Gebaube eingefügt waren, fo murben

einen Tisch im Protancion zu Kyzitos schenkte er golbenes Gefchier. Liv. 41, 20. In duabus tamen magnis honestisque rebus vere regius erat animus, in urbium donis, et deorum cultu. Athen. l. c. Er de rais noos ras noleis Budlais and rais nobs rove 3εούς τιμαίς πάντας υπερέβαλλε τούς βεβασιλευκότας. 21) Vitruv. lib. 7. praef. §. 15. et 17. In Gillig's Cat. art. p. 160 sq. Boeckh C. I. n. 368. ΔΕΚΝΙΟΣ ΚΟΣΣΟΥ-TIOS HOHAIOY PAMAIOS b. i. Decimus P. F. Cossutius. Bermuthlich ftanb bie Inschrift auf ber Bafe einer ihm bafeibft errichteten Bilbfaule. - Unter ben Alterthumern bes Capitols befindet fich, wie wir aus ber beutschen Ausgabe bes Stuart erfahren, ein Grabmal von Marmor, auf welchem biefer Rame eingegraben ift. Auf ber einen Seite beffelben ift außer einigen auf Maurerei bezüglichen handwertszeugen ein mit Graben verfebenes Das in Relief angebracht, welches mit Sicherheit fur cinen romifchen guß gehalten und baber ber coffutifche guß genannt worben ift. Bu bem engl. Bufe verhalt fich jener wie 953 gu 1 worden ist. Bu dem engt. Tupe verhalt sich jener wie 955 zu 1 cber 11. 458 und stimmt genau mit einem Fuß von Bronze, welchen man zu herculanum gefunden hat, überein. über die Cossutianae tabernae s. Cic. ep. ad div. 16, 27. F. Dsann au d. Alt. v. Ath. 2. Bd. p. 387. — über einen von Sillig überganzenen Bilbner mit Ramen Markos Kossutios Kerdon s. die griech. Inschriften auf den Statuen der Faunen Taylor Combe, Adistr. of the goll. of anc. markl. in the Brit Mus D II

A descr. of the coll. of anc. marbl. in the Brit. Mus. P. II.

Pl. 53. Pl. 43. 22) Vitr. lib. 7. praef. S. 17. 23) lb. S. 15.

fle abgebrochen. Gleichwol bat auch Antiochos Epiphas nes ben Bau nicht zu Stande gebracht 24). Denn von Athen, wo er, noch ebe er Konig von Sprien war, verweilte, reifte er nach empfangener Nachricht vom Tobe seines Bruders Seleutos ploglich ab 25), und seine Regierung war überhaupt sehr kurg 26). Achtundsiedzig Sahre später ließ Sulla, der Athen (DL 173, 2.) eingenommen hatte, die von dem Baue des Peisistratos herruhrenden und, wie wir fruher bemerkten, unbrauchbar geworbenen borifchen Gaulen nach Rom bringen, wo fie ju bem Wieberbau bes capitolinischen Tempels angewandt wurden 27), ber erst viel spater Korinthisch murde. Der Bau bes Coffutius ftand ohne 3meifel, obwol unvollendet, in Bitruvius Beit. Unter August beschloffen bie Konige, bie mit Rom verbunden waren, bas Dlympieion auf gemeinschaftliche Kosten zu vollenden 28) und bem Genius Augusts zu weihen 29). Das Werk wurde indessen noch ein Mal unterbrochen. Erst bem Kaiser Habrian, ber auch ben Tempel zu Mantinea und Ryzis tos in Stand fegen ließ 30) und um Athen infonderheit fich viele Berbienfte erwarb 31), blieb es vorbehalten,

24) Vellej. Paterc. 1, 10. S. I. Per idem tempus, cum Antiochus Epiphanes, qui Athenis Olympieum inchoavit, tum rex Syriae, Ptolemaeum puerum Alexandriae obsideret. Liv. 41, 20. unum in terris inchoatum pro magnitudine dei. Appian. Syr. 45. Vol. I. p. 604. Schweigh. 26) L 26) Liv. 41, 20. et alia multa in aliis locis pollicitus, quia perbreve tempus regni ejus fuit, non perfecit. Antiochos starb 164. v. Chr. 27) regni ejus iuit, non perseut. Annoopos paro 102. v. upr. 21/1 Plin. H. N. 36, 5. Sic est inchoatum Athenis templum Jovis Olympii, ex quo Sylla Capitolinis aedibus advexerat columnas. Hirt, üb. d. Tempel des capitolin. Jupiter. Abh. d. hist. philol. Kl. d. Ak. d. Wiss. a. d. J. 1812—1818. Berl. 1816. p. 30. Hirt, Gesch. d. Bauk. 2. Bd. p. 214. Rur borifche Saulen ents sprachen ber tostanischen Bauart bes capitolinischen Aempels. Ihre Pohe betrug nicht über vier Durchmesser ber unteren Dick. Die Porusoisch bestanden berauf, bas ber neue Ron ann auf ben Die Barufpices bestanden barauf, bas ber neue Bau gang auf ben Spuren bes alten und in gleicher Bobe wieber errichtet werben Spuren des alten und in gleicher Hohe wieder errichtet werben sollte. Hieraus erhellt, daß die frühere toekanische Saule nicht das Höhenmaß barstellte wie die spatere, und daß sie ursprünglich, so wie die aktere dorische, auch nicht über viere Durchmesser gur Höhe hatte. Auch Muller versteht nicht die korinthischen Saulen des antiochischen Baues, sondern die bei Geite gelegten dorischen des alten petsistratischen Baues. Leake Top. v. Ath. p. 470. Dagegen versteht Dodwell nicht die außeren, dorischen nicht die außeren, dorischen nicht die außeren, dorischen nicht die außeineren Säulen. und febr toloffalen Saulen, fonbern einige ber tleineren Saulen in bem Innern ber Cella, bie, wie er vermuthet, aus einem toftbarern Material, als ber pentelifche Marmor ift, bestanben, ber von ben Romern nicht fo boch geschät warb, als ber buntichedige. Dobw. 1. B. 2. Abth. G. 219. Domitian ließ fur ben Tempel bes capitolinischen Jupiter zu Rom Saulen aus pentelischem Massmor zu Athen arbeiten. Plut. vit. Poblic. 15. Wind. B. 1. B. 3. 369. 450. 28) Sueton. Aug. 60. Reges amici at-1. 28. 369. 450. 28) Sueton. Aug. 60. Reges amici atque socii, et singuli, in suo quisque regno, Caesareas urbes condiderunt, et cuncti simul aedem Jovis Olympii, Athenis antiquitus inchoatum, perficere communi sumtu destinaverunt. Strab. l. 9. p. 396., wo jeboch, wie bemerkt, ein Franzose statt dradels lesen wollte 'Arrloyos. — Corsini Fast. Att. T. IV. p. 137. 29) Suet. l. l. Genioque ejus dedicare. Festus s. v. Genius. Bithfault bes Genius Augusti. Visc. Mus. Pio Clem. T. III. tav. 2. 30) P. 8, 10, 2. Schol. Lucian, Icaromen. 24. Vol. VII. p. 35. Bip. 31) Abrens, De Athenarum statu policies. tico et literario inde ab Achaici foederis interitu usque ad Antoningrum tempora. Gottingae 1829, p. 16. - Berdon, Dans theon, Panbellenion.



ben großen Prachttempel zu weihen 3°). Da Antiochos bas Außere bes Baues meistens vollendet hatte, scheint Hadrian nur den innern Ausbau besorgt zu haben. Wegen der reichen Auszierungen, die der Tempel, wie wir später bemerken werden, erdielt, mußten auch so die Kossten bewerken werden, erdielt, mußten auch so die Kossten der von Afrika nach Rom zurückgekehrt war und, von dier aus in den Orient reisend, zu Athen verweilte 3°). Die Einweihung fällt in das dritte Jahr der 227. Olympiade 3°) oder in das 885. Jahr der Stadt, unzgesähr 650 Jahre, nachdem Peisiskrads den Grund geziegt hatte. Bei der Einweihung hielt der aus Philozskrads Schriften und aus Münzen 3°) bekannte Sophist Polemon, indem er auf der \*xonnig des Tempels stand, eine Rede 3°). Hadrian hieß nun selbst Olympios 3°) und hatte den Tib. El. Herodes Attikos zum Priester 3°). Lucian 4°) und Hespchios 4°) nennen den Tempel noch nicht ganz vollendet.

32) Paus. 1, 18, 6. (über bie Stelle bes Steph. Byz. s. v. Ολυμπίειον, ber aus Phlegon schöpft, s. Leake's Top. p. 459. und biese Encyctop. unter Olympieion auf Delus). Dio Cass. .69, 16. Philostr. vit. Soph. 1, 25, 8. p. 582 sq. Schol. Lucian. l. l. Spart. Hadrian. c. 13. per Athenas iter fecit, atque opera, quae apud Athenienses coeperat, dedicavit: ut Jovis Olympii aedem, et aram sibi. 38) Dion. Chrysost. Or. 2. de regno. (p. 26. lin. 14.) Vol. I. p. 85. ed. Reiske τὸ Ὀἰνμπιον ἀπό πλειόνων ή μυρίων ταλάντων. Der Zusammenhang aber erfobert, hier mehr an den alteren Bau als an den habrianis schol Lucian, l. l. et un Adgravos o avτοκράτωρ "Ρωμαίων δημοσίοις αναλώμασι συναντελάβετο των Εργων. 34) Spartian. Hadrian. 13. über bie Chrenbezeigungen, welche bamals bem Sabrian zuerfannt wurden, verzl. Ahrens I. l. p. 16. 35) Corsini Fast. Att. T. II. p. 105 sq. Boeckh Corp. Inscr. Graec. Vol. I. p. 415. n. 342. Philostr. vit. Soph. I, 25, 3. p. 533. ed. Olear. vò dè Aspryauv Olymnov δι εξήχοντα και πεντακοσίων ετών άποτελεσθέν καθιερώσας ὁ αὐτοκράτωρ. Über biefe Stelle bemerkt Fr. Jacobs: "Um bie hier angegebene Beit mit bem Leben bes Pififtratus in übereinftimmung gu bringen, anbert man δι Εξ ή πέντε καλ έπτακοσίων mung zu oringen, andert man ole ein nerte kat entaxolist, etw., wo ke neuere schlechterbings untauglich ift. Läst man die 560 Jahre des Philostratus gelten, so warde, da die Einweihung Dabrians im I. der St. 885. geschah, der Zeitpunkt, von welchem er zählt, etwa 450 I. vor Chr., also in die Zeiten des peloponnessischen Krieges sallen; oder, da sich Philostratus offendar einer runden Zahl bedient, in die der Berwaltung des Perikles."—Schol. Unein 1. Ausgesche Aufgeger und der Perikles und Schol. Lucian, l. l. πλείον των τ΄ ξεών παρέτεινε κτιζόμενον. 36) Bekh. D. N. III. 162 sq. 37) Philostr. l. l. ως χρόνου μέγα άγωνισμα. ξκέλευσε καὶ τον Πολέμωνα ξφυμνήσαι τή θυσία: ὁ δὲ, ωσπερ εἰώθει, στήσας τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπὶ τὰς ἦδη παρισταμένας εννοίας, επαφήπεν έαυτον τῷ λόγω, καὶ ἀπό τῆς κρη-πίδος τοῦ νεὼ διελέχθη πολλά καὶ θαυμάσια, προοίμιον πιδος τοῦ νεὼ διελέχθη πολλὰ καὶ βαυμάσια, προοίμιον ποιούμενος τοῦ λόγου τὸ "μὴ ἀθεεὶ τὴν περὶ αὐτοῦ ὁρμὴν γενέσθαι οἰ". 58) Spanh. de usu et praest numism. T. II. p. 449. Eckh. D. N. VI. p. 518. Murat. T. I. p. 256. n. 1. Clarke Travels p. II. S. II. p. 768. Boeckh Corp. Inscr. Graec. Vol. I. p. 566. n. 1072. 59) Fabric. Bibl. Gr. cur. Harles. Vol. VI. p. 5. Herod. Attic. ed. Fiorillo. p. 5. Spon Itin. P. II. p. 482. (T. III. P. II. p. 220.) Spon Misc. erud. ant. X, 10. p. 321. Whel Itin. p. 877. Vandal. Diss. p. 265. Olear. ad Philostr. p. 545. Fleetwood. p. 352. S. Chandl. Inscr. II, 40. p. 57. Boeckh. Corp. Inscr. Gr. Vol. I. p. 440. n. 882. — Stuart Ant. Att. Vol. III. p. 1. (cf. p. VI.) Boeckh I. I. n. 383. 40) Icaromenipp. 24. καὶ εἰ τὸ Ὀλύμπιον αὐ-1. l. n. 383. 40) Icaromenipp. 24. xal et τό Όλυμπιον αυ-των επιτελέσαι διανοούνται. Schol. ber Icaromenippos fonnte bor DI. 227, 3. abgefaßt fein. 41) Heaych. 'Ολύμπιον' τοῦτο

Paufanias Beschreibung bes Olympieion. "Ehe man in ben Tempel bes olympischen Zeus kommt, steht die Statue bes romischen Kaisers Hadrian \*2), welscher sowol den Tempel als die Bildsause weihete. Diese ist schauenswerth, nicht ausschließlich der Größe wegen, (denn die Romer und Rhodier haben noch bedeutendere Kolosse \*3) und gleich große Bilbsaulen werden auch anderwarts \*4) gezeigt), sondern sie ist aus Elsenbein und Gold versertigt und hinsichtlich der Kunst gelungen, wenn man die Größe berücksichtigt \*5)". Dieser Koloss des Zeus, das von Herodes Attitos im Tempel des Posseidon geweihete Kunstwert \*6) und die wahrscheinlich von

άτελες ξμεινεν 'Αθήνησιν ο ποδομούμενον, πολλάκις άσχας λαβὸν τῆς και ασκευῆς. 'Phot. Lex. Steph. Byz. v. 'Ολυμπίειον.

Spon Misc. er. ant. p. 345.

42) Auf biefe Beife werben jest (M. H. R. Meier und K. O. Müller in Leake's Top. v. Ath. p. 394.) folgende Worte bes Pausanias (P. 1, 18, 6.) verstanden: Uglv de es ro legor levas τοῦ Δίος τοῦ 'Ολυμπίου, 'Αξοιανός ὁ P. βασιλεύς τόν τε ναόν ανέθηκε και τὸ ἄγαλμα. Gine andere Auslegung hat Bodh aufgestellt. Dieser betrachtet die sammtlichen oben in der übersehung mitgetheilten Worte des Paus. (von πρίν δε dis τὸ μέγεθος όρωσην) als Vordersag; ferner schaltet er nach τοῦ Όλυμπίου, und bor 'Adoeavos: ou ein. "Ghe man in ben Tempel bes olympte fchen Beus tommt, beffen Tempel und Bilbfaule ber romifche Raifer Babrianos weihete (biefe Bilbfaule ift fchauenswerth u. f. w. wenn man die Große berudfichtigt), fteben die bafelbft errichteten Bilbfaulen Dabrians, zwei aus thafifchem, zwei aus agyptifchem Marmor." Diefe Auslegung bat febr viel Empfehlungswerthes. Sonft wurden bie obigen Borte überf.: "Ehe wir in ben Tempel bes olympischen Beus geben, ift zu wiffen, bag ber rom. Kaifer Babrian ben Armpel und bie Bilbfaule weihte." (Golbb. Ribb.) Andere nahmen eine Bucke an. In den verlorenen Worten konne g. B. vom Bogen Padrians die Rebe gewesen sein. Ganz unrichtig sind die Auslegungen von Siebelis und Wiedasch, die bereits Dann widerlegt hat. Stuart 2. B. p. 396. d. teutsch. Ausg. Befolgt man die obige Auslegung, fo entfteht bie Frage, ob die Bilde faule habrians biefelbe fei, von ber Pauf. balb nachher fagt: 700 πολοσσον αναθέντες οπισθεν του ναού θεας αξιον, ober von ihr verschieben sei. Die von Tiphilinos ermahnte Bilbfaule habrians ftanb im Tempel, und ber ihm errichtete Altar gewiß außerhalb beffelben, aber im Peribolos. Dio Cass. 69, 16. Adgearde de ro, τε 'Ολύμπιον τὸ ἐν 'Αθήναις, ἐν ῷ καὶ αὐτὸς ἔδρυται, ἐξεποίη-σε. Spartian. vit. Hadrian. 18. dedicavit et Jovis Olympii acdem, et aram sibi. 48) Die im Freien aufgestellt sind. 42) Bole im Breien aufgestellt find. 42) Bolb bier baben Kolosse, als wegen anderer Eigenschaften, welche et bier haben Kolosse, als wegen anderer Eigenschaften, welche et ner Bilbfaule vor andern einen Borgug geben." Joh. Schulge. (Bind. BB. 6. B. 2. Abth. S. 350 fg.) "außerbem bas bie Romer und Rhobler Roloffe haben, fo ftellen fich auch bie übrigen Bilbfaulen (bes Beus) auf gleiche Weise bar, b. h. fo find auch bie übrigen Statuen an Große nicht verschieben, nicht geringer." Quatr. de Quincy, Le Jupiter Olympien p. 879. Quoique pour la grandeur il y ait à Rome et à Rhodes des colosses qui lui sont supérieures, elle peut soutenir le parallèle avec les autres statues de son genre; — et ceux qui la voient, en admirent encore plus l'art que l'admiration, ober lat. p. 380 et signum visu dignum, non jam magnitudine, ut sunt Romanis et Rhodiis colossi; sed reliquis hujusmodi generis statuis confertur, est enim fabricatum auro et ebore, et arte etiam plus quam ampli-tudine spectabile est. Eichelie: nisi quod Romanis et Rhodiis colossi sunt, reliqua Jovis simulacra pari magnitudine sunt. Leake's Top. v. Ath. p. 394. "Dem an Gobe mit Ausnahme ber Roloffe in Rhobus und Rom bie übrigen Gotterbilber ohne Unterfchieb nachsteben, und bas von Elfenbein und Goth verfertigt ift." 46) Paus. 2, 1, 7. de Quincy l. l. Pl. 25. p. 372.

bemfelben errichtete Bilbfaule ber Tyche 47) beweisen, bag noch im Beitalter Sabrians große Berte in Gold und Elfenbein ausgeführt murben. Daß die Bilbfaule im Dinmpieion fehr toloffal war, fcliegen wir theils aus ben großen Berhaltniffen bes Tempels, theils aus Paufanias Worten, ber fie noch einmal fo groß be= Schreibt, als ben toreutischen Astlepios von Thrafpmebes Bu Epidauros \*8). Da nun Paufanias burch biefe Bergleichung bie bedeutende Große bes Abflepios bemerklich machen will 49), fo find wir genothigt, ben Beus Dlym= pios zu Athen uns als ein febr foloffales Runftwert ju benten. Bielleicht biefer Beus, nicht aber ber Rolog ju Olympia, war Jahrhunderte spater im Palast bes Laufos au Konstantinopel aufgestellt, worüber wir an einer anbern Stelle biefes Berkes gehandelt haben 50) — Im Dlympieion ftand bie von Xiphilinos erwähnte Bilbfaule Habrians und, wenn man die Borte beffelben Schrift= ftellers buchstäblich versteht, wurde ebendafelbst auch eine aus Indien hergeschaffte und von Sabrian geschenkte Schlange ausbewahrt 1). "Daselbst find Bilbsaulen Habrians, zwei von thasischem und zwei von agyptischem Marmor." Bilbniffe Habrians find noch jest in den Sammlungen vorhanden. Gine beroifche Statue besitt bas capitolinische Museum 52), eine andere aus griechisschem Marmor kam aus ber Villa Pinciana nach Pas ris 53). Im Palaste Ruspoli stand ber geharnischte Sturg einer Statue mit bem Ropfe biefes Raifers 54). Ferner nennen wir ben toloffalen Ropf im Palafte Borghefe, eis nen anbern toloffalen Ropf, ber aus ber Engelsburg in bas Pio-Clementinische Museum und aus biefem nach Paris fam 58). Das Museum bes Saufes Bevilacqua au Berona besaß ein völlig erhaltenes Brustbild besselben von jungeren Jahren 56). Drei vortrefslich gearbeitete Brustbilder sind im capitolinischen Museum 57), ein anberes aus pentelischem Marmor war sonft in ber Villa Pinciana und ist jest zu Paris 58). Zwei Busten besitst bie kön. Antikensammlung zu Neapel 59), eine andere die Bibliothek zu Benedig 60). Ein in wachsfarbigem Alabaster gearbeitetes Gesicht des Hadrian hat das capitoslinische Museum auszuweisen 61). Wir übergeben die

geschnittenen Steine 62) und zahllosen Munzen. Die von Paufanias erwähnten Bilbfaulen stanben, wie Bodh annimmt, am Eingange bes Peribolos vor ben Unten. "Bor den Gaulen ftehen eherne Bildniffe (des Habrian), welche die Athener Pflanzstädte nennen. Der ganze vier Stadien große Peridolos ift mit Bildfaulen ausgefüllt; benn von jeder Stadt ift ein Bild des hadrian aufgeffellt und die Athener übertrafen sie noch durch den se benswerthen Rolog, ben fie binter bem Tempel (ober im Dpisthodom? onioder rov vaov) aufstellten." Die ehers nen von ben romischen Colonien geweibeten Bilbniffe habrians ftanben vor ben Gaulen ber Stoa im Freien. Erhalten hat fich in ber Rirche bes heiligen Johannes bie unter ber Bilbfaule, welche bie Colonia Julia Augusta . . . densium errichtet batte, ftebenbe, romifche Inschrift 63). In ber Stoa felbst an ber Mauer bes Peribolos fanten bie von ben griechiichen Staaten errichteten Bilbfaulen. Bon ben griechischen auf ben Ba-fen 64) eingehauenen Inschriften, Die Cyriacus Anconitanus 1436 am vollstandigsten fab, find auf unfere Beit getommen bie ber Abybener 65), ber Agineten 66), ber Amphipoliten 67), ber Anemurier in Rilitien 66), ber Ephesier 69), ber Keramieten in Karien 70), ber Milefier in Jonien 71), ber Paleer in Rephalonien, welche Insel bie Uthener von Sabrian jum Geschent erhielten 72), ber Pompejopoleiten in Kilikien 73), ber Sebastopoleiten im Pontos 74), ber Sestier 75), ber Thasier burch den Künster Kenophantos, Sohn des Chares 76), und der Thestaer 77). Noch drei andere zu Ehren des Hadrianus ausgestellte Inschriften sind im Olympicion oder in dessen Mabe gefunden worden 78). - Der von ben Athenern errichtete Rolog ftellte ben Sabrian ohne 3meifel als

<sup>47)</sup> Philostr. vit. Soph. II, 1, 5. p. 550. Olear. 48)

Paus. 2, 27, 2. 49) de Quincy I. l. p. 354 sq. 50) S. b. Gricoff. unter Olympischer Jupiter. 51) Xiphilin. Hadrian. vita 16. Vol. II. p. 1164. ed. Reimar. 52) Im großen Saale. trovato negli scavi del Laterano. Visc. Mus. Pio-Clem. T. II. tav. 49. 53) Monumenti Gabini della Villa Pinciana descr. da E. Q. Visconti. in Roma 1797. No. I. p. 29—31. Mus. Napol. III, 34. Descr. des antiques du Musée Royal, comm. p. Visconti. cont. p. le Cte de Clarac. Paris 1820. 8. p. 123. n. 276. 54) Min d. W. 6. B. 1. Abth. S. 307. Visc. Mus. Pio-Clem. T. II. p. 85. 55) Visc. Mus. Pio-Clem. T. VI. tav. 45. 56) Min d. W. 6. B. 1. Abth. S. 306. 57) Wind. M. 6. B. 2. Abth. S. 561. S62. Mus. Cap. II. 33. 34. Rifless, ant. s. scult. Cap. T. I. Roma 1806. St. del Canopo. tav. 9. p. 195. Atrio tav. 30. 58) Visc. Mon. Gab. n. 29. p. 87. de Clarac l. l. p. 189. n. 317. 59) Gerhard Neap. ant. Bildw. 1. Th. p. 50. n. 166. p. 52. n. 172. Real Mus. Borbon, Vol. V. tav. 24. Fasc. 18. 60) Antiche statue nell' antis. della libr. di S. Marco. P. I. in Venezia 1740. tav. 21. 61) Min d. W. 5.

<sup>62)</sup> Eckhel Choix d. pierr. gr. d. cab. Imp. Pl. 8. p. 26.
68) Sonft in der Kirche des heil. Rifolaus. Spon. Itin. T. III.
P. II. p. 41. Chandler Inscr. Syllad. p. XXVI. Dodw. A class. and top. tour. T. I. p. 413. Sidler Rachtráge, Anm. u. Bericht. zu Dodw. Reise S. 69. 64) Travels in Greece dy R. Chandler. Oxford 1776. ch. 15. 65) Boeckh. Corp. Inscr. Gr. Vol. I. p. 412. n. 331. 66) Boeckh. l. l. p. 413. n. 332.
67) Boeckh. p. 413. n. 333. 68) Am nördichen Thore zu Athon. Boeckh. n. 334. 69) In dem Peridolos — berichtet Shandler—liegt cin Theil eines Postaments, ein massives Stud weißen Marmors, vermuthlich nicht weit von seiner früheren Stelle, die Borderseite, worauf die Inschrift steht, unterwärts. Aus dieserthellt, daß Liberios Klaudios Attisos zur Zeit ihrer Errichtung Priester des Zeus und Habrian im Olympieion war. Chandler R. S. 108. Chandler Inscr. P. II. n. 43. p. 57. Boeckh. C. Inscr. Gr. n. 335. 70) Auf einer marmornen Base zwischen den Schmpieion. Boeckh. l. l. p. 414. n. 387. 71)
Beim Olympieion auf einer großen marmornen Saule. Boeckh. l. l. p. 414. n. 389. 72) Dio Cass. 69, 16. — Auf einer Base beim Olympieion. Boeckh. l. l. p. 415 n. 340.
78) Auf einer großen Base beim Olympieion. Boeckh. l. l. p. 415 n. 340.
78) Auf einer großen Base beim Olympieion. Boeckh. l. l. p. 415. n. 342. 75) Auf einer Base beim Olympieion. Boeckh. l. l. p. 415. n. 345. 76) Basis marmorea muro ecclesiae D. Joannis Maguli insixa. Boeckh p. 414. n. 336. cf. Chanbler Reise in Gr. S. 108. 77) Auf einer marmornen Base beim Olympieion. Boeckh. l. l. p. 415. n. 345. 76) Boeckh. l. l. p. 416. n. 344. 349. — Ühnliche zu Chren des Haberian in Athen ausgestellte Insscritten seines Boeckh. l. l. p. 412. n. 330. p. 416. n. 344. 34. — Ühnliche zu Chren des Haberian in Athen ausgestellte Insscritten seines Boeckh. l. l. p. 412. n. 330. p. 416. n. 344. 34. —

Dlympios bar. Ein Relief bes Pio-Clement. Mufeums zeigt ben Sabrianus Dlympius, ber, wie Beus, auf einem Throne fist, mit ber Linken ein Scepter, in ber Rechten eine Schale balt und bas Opfer einer Frau und ihres Rnaben empfangt 79). Der Peribolos ober bie Mauer, welche ben beiligen Boben, auf bem ber Tempel stand, umgab, batte, wie Paufanias fagt, ungefahr vier Stas bien im Umfange. Ruinen beffelben find noch jest vor= banben. Es fteben namlich bie erhaltenen Gaulen bes Olympieien auf einer Terraffe ober kunftlichen Plattform von betrachtlicher Ausbehnung 60). Der erhöhete Boben berselben wird an ben Seiten von Mauern, Die aus Stredern und Laufern befteben, Bufammengehalten, und Die Mauer felbst wird burch Strebevfeiler unterftutt. Die nordostliche Ede hat fich nicht erhalten. Auf Stuart's Grundriffe ift zuerft ein Stud ber Offfeite bes Peribolos mit elf Strebepfeilern bem Symettos gegenüber gu feben. Es mißt fast gegen zweihundert Buß in ber Lange und besteht aus fast elf gang volltommenen, schon gufams mengefügten Steinschichten regelmäßiger Bauart, befestigt burch vorspringende Strebepfeiler, wie bei bem Peribos los eines Tempels zu Delphi st). Bon biefen Strebespfeilern haben elf fich erhalten. Das unmittelbar baran fogenbe Stud ber Subfeite bes Peribolos gegen ben Iliffos hinmarts wird von acht erhaltenen Strebepfeilern unterflütt 82). Endlich fieht man in ber Nahe bes Bogens bes Sabrian ein fleines Stud ber Befffeite bes Deribolos mit zwei erhaltenen Strebepfeilern. Auf Diesem wurde im 3. 1777 bie jetige schwache Ringmauer von Athen erbaut 83). Bruchstude von Inschriften in gro-Ben Charakteren, welche Gir B. Gell auf einigen Steinbloden fab, beweisen, baß fie jum Theil aus einem Das terial, welches noch alteren Gebauben angeborte, aufge= führt murbe 84). Des Peribolos nordwestliche Ede, Die gange nordliche Seite und bie nordoftliche Ede find langft verschwunden 83). Mus biesem Grunde konnte Stuart nicht die Ausbehnung bes Peribolos gegen Norben bestimmen. Die Ausbelnung von Often nach Westen mißt nach Stuart 680 Fuß 10 70 Boll 86), und die Entfernung ber außern Oberstäche ber sublichen Mauer bes Peribolos von ber Grundmauer, worauf bie Gaulen bes Dipteros ruben, beträgt 146 Fuß 2 Boll. Aus hirt's Geschichte 87) entlehnen wir die Angabe, bag bie Breite

Decret der Athener (Boeckh. l. l. p. 418. n. 958.) liest man EIC TON O.4YMIIION OIKON, wo Both anmerkt: Ολύμπιος of206 videtur domus Caesarea in Attico Olympieo esse.

480 Fuß 5 Zoll beträgt. Sonach erreicht ber Umfang bes Borhofes nicht gang bie von Paufanias angegebenen vier Stabien. Wenn über ber theilweife erhaltenen Mauer des Peribolos, ber wol fpater als ber Tempel selbst aufgeführt wurde, nicht eine Bruftwehr ober ein Gelander ftand, fo muß berfelbe mit einer inneren Caus lenhalle 86) eingefaßt gewesen sein, bie ber Stoa glich, welche Sabrian norblich von ber Akropolis erbaute. Bahr= scheinlich schmudten Propplaen seine oftliche ober westliche Seite. Bon ben Saulen bes Peribolos find keine Uber reste vorhanden und auch nicht von benen ber kleineren Rapellen anderer Gottheiten, Die in bem Peribolos errichtet waren. "Innerhalb bes Peribolos find auch alte Runftwerte, ein eherner Beus." Der eherne Beus, ber jest außerhalb bes Tempels im Peribolos fich befanb, war ohne 3weifel vor Aufstellung bes toreutischen Koloffes bie Sauptstatue bes innern Tempels. Attifche Mungen enthalten balb nur ben Ropf bes Beus 89), balb ben fte benden und unbefleibeten Gott, ber mit ber Rechten ben Blig wirft und ben linken Arm ausstreckt. Bei ibm ift ein Abler und eine Diota 90). Einzig ift bie eberne Munge, worauf Beus halbnackt auf einem Throne fist und mit ber Rechten bie auswarts gefehrte Siegesgottin halt und die Linke auf bas Scepter ftust 91). "Ein Tems pel des Kronos und ber Rhea und ber beilige Beziet ber Ge mit bem Beinamen Dlympia." Der beilige Begirt bes Tempels bes Kronos fließ an bas Dlympieion und erstrecte fich bis an bas Metroon auf bem Martte 82). Auch zu Olympia begegnet uns ber Dienst bes Kronos neben dem des Zeus 93). Ohne Zweifel ist der Tempel bes Kronos zu Athen nicht allzu fruh von mystischen Pries ftern errichtet worden, um burch ibn, fo wie burch Ginmis foung bes Deukalion bem Olympieion ein hoberes Alter

ben ehemaligen Umfang ber Plattform auf 2300 Fuß (Top. v. Ath. p. 134.)

88) Stuart p. 16. 89) Mionn. II. p. 131. n. 220. 241. 232. Mionn. Suppl. III. p. 568. n. 259—242. Mus. Hunt. tab. 12. fig. 11. p. 63. n. 241. Mionn. Suppl. III. p. 580. n. 324. 90) Mionn. II. p. 132. n. 226—233. Mionn. Suppl. III. p. 567. n. 225—229. p. 568. n. 234. 235. — zu Gotha (cf. Mus. Hunter. tab. 11. n. 13.). Ebenbaf. mit bem Rebenzeichen eines wischen zwei Palbomoben stehenben Sternes; ferner mit zwei Sternen, mit einem Abler (Mionn. T. II. n. 229.); mit ben Mügen ber Dioskuren (ib. n. 232.). Einmal hält er ben Blig in ber herabhängenben Acchten, und in der Linken über einem vor seinen Rüßen stehenden Altar eine Patera. Combe Vet. pop. et Reg. num. Mus. Brit. tab. VII. sig. 1. p. 131. n. 99. Mionn. Suppl. III. p. 567. n. 232. Ühnliche Darstell. in Ed. Harwood Pop. et urb. sel. num. t.d. II. sig. 1. (Mionn. Suppl. III. 567. n. 230.) Cad. de M. le chevalier Petré (Mionn. ib. n. 231.) und ciner kleinen att. Münze von Erz zu Gotha. Den Blisversendenden Zus zeigt auch eine silberne Actradrachme Mag. Misc. num. T. IV. tab. 3. sig. 7. Mionn. Suppl. III. p. 543. n. 49. 91) Taylor Combe vet. pop. et reg. numi qui in Mus. Brit. adserv. Lond. 1814. 4. tab. 6. sig. 24. p. 151. n. 98. wiederth. D. Mionn. Suppl. III. p. 568. n. 233. L. Ampolii über memorialis c. 8. sin. p. 166. ed. Bip. Athenis signum Jovis Olympii — maxime colunt. Ein eherner Zeus mit Scepter und Siegesgöttin war im Peiräaus Paus. 1. 1, 3. 92) Bekker, Aneed. 273. 95) Böttiaer's Idea zur Kunst-Myth. 1. Curs. Dresd. u. Leipz. 1826.

<sup>79)</sup> Visc. Mus. Pio-Clem. T. V. tav. 26. 80) Chanbeler S. 108. Stuart p. 16. 81) Dobw. S. 220. 82) Stuart p. 15. 83) Stuart p. 16. nearest to the arch of Hadrian. G. A. Dlivier's Reif. burth Perfien und Kleinafien. Aus d. Kr. überf. v. K. E. M. Müller. 2. B. Ecips. 1308. G. 13. S. 292. Dobw. 1. B. 2. Neith. S. 217. 34) Stuart 2. B. S. 388. b. t. A. 85) Dobw. 1. L. S. 220. 86) Mr. Francis Vernon's letter (10. Jan. 1676) in Philosophical transactions April 24. 1676. Numb. 124. p. 579. I measured the Area — and found it near a thousand feet in length, and about six hundred and eighty in breadth. Stuart p. 14. which is considerably more than a stadium. f. beff. Anm. c. u. d. (2. B. S. 381. b. t. A.). Dobw. l. l. 87) hirt 2. B. S. 379. Ecafe bestimmt

198

und größere Chrwurdigfeit zu verschaffen. In Bezug auf bie beutalionische Uberschwemmung murbe bier auch Ge verehrt. Ihr Beiligthum wird von Thukybides erwahnt 94). Beim Tempel ber olympischen Ge mar jum Andenken einer Frau, die an Theseus Seite stritt und von der Molpadia mit einem Burffpiege erlegt murbe, eine Saule errichtet 93). Auf biefe Nachricht Plutarchs grundet fich die von uns befolgte Berbefferung Clavier's ber obigen Stelle bes Pausanias. Der Tempel war bem Kronos und ber Rhea errichtet 06), aber ber ums liegende Bezirk ober bas heilige Feld ber Ge Olympia geweihet, die gleichfalls in jenem Tempel verehrt wurde. Darum sprechen Thukybibes und Plutarch von einem Scis ligthum ber Ge, ohne bes Kronos und ber Rhea ju gebenten. "Bier ift eine ellenweite Offnung bes Erbbos bens, in welche nach ber beutalionischen Überschwemmung bas Baffer hineingelaufen sein foll. Die Athener werfen jahrlich Beizenmehl mit honig vermischt hinein." Wie Octav. Falconerius 97) bemerkt, fand ein ahnlicher Gebrauch in bem angeblich von Deutalion gegrundeten 98) Tempel zu hierapolis statt, beffen Einsetzung auf Deus Falion felbft jurudgeführt wurde 99). "Auf einer Saule fieht die Statue bes Ifofrates, ber burch brei Dinge fich ein Anbenten gemacht bat" u. f. w. Gine eherne Bilbs faule bes 3fofrates, von Leochares verfertigt, beren Inschrift Plutarch erhalten hat, ftand zu Gleusis 1). Gine andere, gleichfalls aus Erz und auf ber Afropolis errich= tet, zeigte ihn zu Pferbe im jugenblichen Alter 2). Auch war er auf einem Gemalbe im Pompeion zu Athen bargestellt 3). Die von Aphareus im Olympicion aufgestellte Bilbfaule 4) bestand aus Erz. Auf der Saule war ohne Zweifel die von Plutarch 4) erhaltene Inschrift eingebauen:

Ισοχράτους Αφαρεύς πατρός είκονα τήνδ' ανέθηκεν Ζηνί θεούς τε σέβων και γονέων άρετην 6).

Bisconti hielt diese Bildsaule für die namliche, die Jahrhunderte spater im Gymnasion des Zeurippos stand und von Christodoros besungen wurde 7). In nachdristlicher Beit ift die fonst in ber Billa Albani \*) zu Rom aufgestellte Berme mit der Inschrift EICOKPATHC 9) vers

95) Plut. Thes. 27. Την στήλην την lvunlas legóv. 96) über die erhaltes 94) Thuc. 2, 15. παρὰ τὸ τῆς γῆς τῆς 'Ολυμπίας ἱερόν. nen Kunstwerke mit Darstellung bieser Gottheiten f. Mull. Sanbb. b. Arch. d. R. S. 536. 97) De numo Apamensi Deucalionei diluvii typum exhibente dissertatio. Romae 1667. 8, p. 84. sq. Xiph. 252. C. 98) Lucian. de dea Syria. 12. Vol. IX. p. 93. Bip. 99) Ib. 13. p. 95. fertigt, die Visconti kuhn genug für eine Copie des Wertes bes Leochares hielt 10). "Es find auch Perfer aus phrygischem Marmor aufgestellt, die einen ehernen Dreis fuß 11) tragen. Sehenswurdig find fie felbst und ber Dreifuß." Die konigliche Antikensammlung zu Reapel befitt einen knieenden Barbar in sogenannter phrygischer Tracht mit Extremitaten von weißem Marmor, ber mit bem rechten Arme ben Borsprung eines Pilafters balt und ben linken Arm auf bas Anie legt. Die phrygische Mute ift burch ein Band unter bem Kinne befestigt 12). Ebenbafelbst fieht man aus ber farnefischen Sammlung 13) noch zwei andere Barbaren, die ein vierediges Gefims: flud, bas auf einem Riffen rubet, stugen. Die schwere Rleidung biefer breitschultrigen, halb knieenben und einen Arm auf bas erhobene Anie flugenben Manner ift für Erager gludlich gewählt, und ber feitwarts gewendete Blid ihrer Ropfe verfehlt nicht, bem brudenben Einbrud bes Bangen einen Schein von Freiheit zu retten. Die Extremitaten find von Pietra bi paragone. Reu find bei bem ersten ein Theil ber Muge, bes linken Beines und ber Basis, bei bem zweiten bas obere Enbe ber Mute, beibe Arme und gleichfalls ein Theil ber Bafis ! +). Endlich find im Dio-Clementinischen Museum brei 1789 zu Roma vecchia gefundene 15) Silene von lunensischem Marmor in abnlichen Stellungen. Die große Schale, bie auf ihrem Raden rubt, ift neuere Ergangung 16). Wenn wir auch Bisconti's Anficht nicht theilen, ber biefe Runftwerke fur die namlichen halt, die Paufanias beim Olympieion zu Athen fab 17), fo gewähren fie uns boch von demselben die richtigste Borftellung. Das Dio-Clementinische Museum besitt einen abnlichen Barbaren aus lunenfischem Marmor mit phrygischer Duge und Beinkleis bern, ber ein Gefag von Bronze auf bem Raden tragt. Die Arme find ergangt. Alt jedoch ift die rechte Band 18). "Den ältesten Tempel des olympischen Beus foll Deutalion erbaut

Bilder d. griech. Alterth. Taf. XVIII. im 7-9. Heft. Zürich 1825. Bergl. über bie Inschrift bie Bemertungen von Diam. Coran in ber Borrebe zu seiner Ausgabe bes Ifotrates, welche bie zwei ersten Theile ber Ellquixn βιβliodin bilbet. Visc. Icon. Gr. T. III. p. 320.

<sup>10)</sup> Visconti ib. on croit y reconnoître cette délicatesse d'organisation qui s'opposoit invinciblement à ce qu' Isocrate put monter à la tribune. - Gine anbere Bufte bes Ifotrates, bie &. Urfinus zwar ebirte (in hortis Cardinalis de Medicis prope villam Julii III. Pont. Max. Illustrium viror. ut exstant in urbe expressi vultus Romae 1569. formis Ant. Lafrerii tab. X.), aber felbst für unecht hielt, ift in allen alteren Sconos graphien angutreffen (Icones Graec. Sapient. Jo. Cottunio dic. Patavii ap. M. Bolzettam de Cadorinis. tab, X. Illustrium imag. ex ant. marmor. expr. Antverp. 1606. 4. tab. 76. ap. M. Etruriae Ducem) und auch in 3. Faber's Commentar erlautert (Io. Fabri in Imagines etc. comm. Antv. 1606. 4. p 47.) über bie Sirene und den Bibber auf Isofrates Grab s. Plut. vit. dec. or. 4. Facii Exc. p. 226. Philostr. vit. Soph. 1, 17, 1. p. 503. ed. Olear. 11) Böttig. Amalthea. 3. B. S. 31. 12) Gerh. Neap. ant. Bildw. 1. Th. p. 76. n. 246. 13) Ornavaso la bella scala esteriore degli Orti Farnesiani sul Palatino. 14) Gerh. I. l. p. 72. n. 218. 225. 15) Riccy Ricerche sull'astico pago Lemonio. p. 129. 16) Visc. Mus. Plo-Clem. T. VII.
tav. 4. p. 4. Die Figuren finb 84 9. hoch. 17) Visc. I. l. p.
18. 18) Visc. Mus. Pio-Clem. T. VII. tav. 8. p. 18.



<sup>1)</sup> Pseudo-Plut. vit. dec. or. T. IV. P. I. p. 864. Wytt. Facii Exc. p. 31, Phot. Biblioth. cod, 260. Sillig Cat. art. p. 241. 2) Plut. l. l. Facii Exc. p. 89. Coran lieft flatt Pacit Exc. p. 31.

2) Plut. l. l. Facii Exc. p. 89. Coray lieft part Elevaivi: Elevaiviq, und nimmt an, daß sie im Eleusinion zu Athen stand.

3) Plut. l. l. p. 36°. Facii Exc. p. 199.

4) Philostr. vit. Soph. 1, 17, 4. p. 506. ed. Olear.

5) Plut. l. l. p. 867. Facii Exc. p. 89.

6) Brunck. Anal. T. III. p. 267. n. 555. Jacobs Comm. Vol. III. P. II. p. 175 sq. cf. Bonada Anth. p. 403.

7) Brunck. Anal. T. II. p. 465. Anthol.

Pal. ad. sac. T. I. p. 48. v. 256. Jacobs Comm. Vol. II. P. II. p. 405. 8) Indicazione antiquaria della villa Albani. ed. 1. Roma. 1785. 8. n. 510. ed. 2. n. 487. 9) E. Q. Visconti Iconographie Grecque, T. I. à Par. 1811. p. 248. Horner

baben. Ms Beweis, baß Deukalion zu Athen gewohnt babe, wird in geringer Entfernung von dem jehigen Tempel sein Grab gezeigt." Dieses auch von Strabon 19) erwähnte Grab war wol erst spat auf Veranstaltung ber mpstischen Priesterschaft zum Vorschein gekommen 20).

19) Strab. l. 9. p. 425. Τοῦ δὲ Δευχαλίωνος σῆμα Αθή-20) "Unter anbern Gebauben," fahrt Paufanias (P. 1, 18, 9.) fort, "hat Dabrian gu Athen ben Tempel ber Bera und bes Beus Panhellenios und ein allen Gottern gemeinschaftliches Beiligthum errichtet." Dio Cassius berichtet, bag ein Tempel unter bem Ramen Panhellenion bem habrian geweihet murbe, und ber Raifer ben Bellenen erlaubt habe, ihm ein folches Beiligthum gu errichten. (Dio Cass. 69, 16.) Db biefes von bem Panhellenion gu Athen verfchieben ober berfelbe Bau mar, baruber verbienen Dirt's Bemerkungen nachgelefen zu werben. (Hirt Gesch. d. Bauk. 2. B. p. 897.) übrigens gibt Paufanias, bas Dlympieion ausgenommen, von feinem ber bier und in ben folgenben Borten ermabnten Gebaube Sabrians genau bie Lage an. Es ift baber nicht wagnten Gevauve Hadrians genau vie cage an. S ift odger ficht bles möglich, sondern sehr wahrscheinlich, daß sie in verschiedenen Theilen der Stadt lagen. (Leake's Top. v. Ath. p. 195, 209.) Einen argen Fehler begingen Le Roy und Andere, ja noch Sies belis, indem sie die suboktlich von der Akropolis liegenden Kuinen bes Olympicion für überreste des Pantheon heilten und überdies in Paufanias' unmittelbar nachfolgenben Worten eine Befchreibung biefes Pantheon fanben. übrigens icheint fich auf biefe Worte bes Paufanias bie von vielen Reifenben, fogar noch von Leake wieberholte, aber burchaus unrichtige Angabe gu grunden, bas bie Bahl ber außern Saulen bes Dimpieion 120 betragen habe. "Im meiften fallen die hundert und zwanzig Saulen aus phrygischem Marsmor in die Augen, aus welchem auch die Mauern, die an den Saulenhallen hinlaufen, gemacht sind. Die Tabernakel darin haben vergoldete und mit Alabaster geschmudte Decken und sind dabei mit Statuen und Malereien vergiert." Diefe Borte find nicht eine genauere Befchreibung eines ber vorher von Paufanias turg erwähnten Gebaubes, fonbern Befchreibung eines anbern von Pausanias bisher noch gar nicht erwähnten Gebäubes, nämlich ber von Habrian errichteten Stoa (376 X 252 Fuß mit Stylobaten). Ihre ilberreste liegen nörblich von ber Afropolis und umgeben des Haus bes Wonwoben ober turfischen Gouverneurs von Athen. Diese überrefte hielten Spon und Bheler (A Journey in to Greece by de Dalmatie, etc. Par George Wheler. Trad. de l'Angl. à Amst. 1689. 8. p. 436—439) irrig für bas Dlympieion, Chanbster für bas Prytaneion (Chanbs. Reff. in Gr. Leips. 1777. c. 20. S. 138), Stuart für die Poistlez aber Wilkins (Wilkins Atheniensia. Lond. 1804. p. 165) bemerkte die unverkennbare Athnichkeit ber Architektur (Memoirs rel. to Eur. Turk. Ed. by R. Walpole. p. 501) ber westlichen Colonnabe mit ber am Bos R. Walpole. p. 501) ber westlichen Golonnade mit der am 200 gen Haberians nahe bei dem Dlympieion. So lange diese Encogliopädie noch nicht den Artikel Stoa enthält, genüge die Berweissung auf Le Roy T. II. Pl. XXII. sig. 5. p. 47. Stuart and Revett The ant. of Athens. Vol. I. ch. V. p. 37—52. Pl. I. sq. bcs. Pl. III. Stuart u. Revett Alterth. zu Ath. 4. Lief. Tas. 7—12. 5. Lief. Tas. 1—4. 5—6. in 3intst. Die Alterth. v. Ath. deschr. v. J. Stuart u. N. Revett. 1. B. Darmst. 1829. 8. p. 173—220. Travels in various countries of Europe, Asia and Africa by E. D. Clarke. P. II. Vol. VI. Lond. 1818. 8. p. 269 sq. Dodme! (3 classe) und toppoar. Reise b. Griechenl., t. v. and Africa by E. D. Clarke, P. 11. Vol. VI. Lond. 1816. 6, p. 269 sq. Dobwell's class. und topogr. Reise b. Griechenl., t. v. Sictler. 1. B. 2. Abth. Mein. 1821. c. 12. S. 207. Leake's Top. v. Ath. p. 193—195. und dieser Encykl. Iste Sekt. VI. S. 282. — "Auch war daselhst eine Bibliothet ausgestellt." Diese von mehren Schriftstellern (Euseb. Chron. can. in Opp. Hieron. ed. Vallarsii. T. VIII. p. 709. Buseb. Chron. can. ed. A. Majus et J. Zohrabus. Mediol. 1818. p. 383. 'Adoravo, παραχειμάζων εν Αθήνως μυείται τὰ Ελευσίνια. ενθα καὶ ήξεν ἀγω-να, ἐπισκευάσως πολλά τῷ τόπφ καὶ βιβλιοθήκας συστησάμενος. Μ. Δ. Qassiodori Chronicon in Hadrian. p. 352. ed. Francof.

Alle Alterthumsforscher sind jeht vollkommen barüber einverstanden 21), daß die prächtigen Säulen von penstelischem Marmor am sudöstlichen Ende der Stadt auf der oben erwähnten Plattform des Peridolos in der Rähe des Alissos zu dem Tempel des olympischen Zeus geshörten 22). Unter diesen Säulen ist keine, die man dem Zeitalter Hadrians aneignen könnte, sondern was man

1601. Georgii Syncell. chronogr. Paris. 1652. fol. p. 349. — von Joh. Georg Schulze in der Brevis commentatio de dibliothecis veterum publicis. Litt. Bossoeg. 4. p. 7. übergangen) erwähnte Bibliothet (Meursii Ath. Att. Lugd. Bat. 1624. p. 158) lag innerhalb der Stoa. Im Mittelpunkte ihres früher 376 Kuß langen und 252 Kuß dreiten Plages sinden sich die Mauern eines Gebäudes, bestehend aus einem Architrav von einem Pilaster und dreit Saulen dorischer Ordnung, 1 Kuß 9 Joll im Durchmesser, mit Psinthen und Kuß aus der Zeit Hadrians. (Kruse Hellas. 2. Kd. 1. Ubik. S. 116.) Sie machen jest einen Aheil der Kirche der Megali Panaghia aus (Leake 1. l. p. 198) und sind übers reste jener Bibliotheke. Eine Privatbibliothete legte Hadrian in seiner Aiburtinischen Like Sekt. X. S. 56. — "Daselbst ist einem Abeliden Billa an. Gell. N. A. 9, 14. s. diese Ancyst. under Bibliotheken 1ste Sekt. X. S. 56. — "Daselbst ist ein mach Padrian benanntes Gymnasson mit hundert Saulen aus sie brichem Marmor." Rach Hadrian wurde diese Gymnasson (über dass. s. d. l. 8. c. 5. p. 153) benannt, um es von andern, die innerhalb der Stadt lagen (C. L. Stieglitz Arch. d. Bauk. 2. Th. 1. Abth. Weim. 1801. p. 254 sq.), zu unterscheben, z. 80. von dem Gymnasson, welches Ptolemaos in der Räche des Velerateischen Aberes erbaut hatte (P. 1, 17, 2. Leake l. l. p. 192). Leake glaubt, daß die größtentheils aus alten Arümmern erbaute Kriche der Panaghia Googopiso mit dem angrenzenden Hause des Wetropoliten, die nordössich von der Stopolis und östich von der Stoa des Hadrian liegen, die Stelle des Gymnasson Hause einnehme. Allerlei Bruchstück aus römischer Zeit sind in den Mauern eingesügt (Leake l. l. p. 195 sq.), unter diesen auch die östere herausgegedene Inschricht, worin Marcus Auslius Euthyches die Siege, die sein Bruder Marcus Auslius in den Panhellenien zu Athen, in den Panathenden und in sehr vielen andern Spielen erhalten hatte, auf die Rachwelt brachte. Das Berzeichnis der Siege ist auf 21 Schilben verthellt. Das Ganze war wol ursprünglich für des

21) S. die vier von Hawkins aufgestellten Gründe. On the topography of Athens, by Mr. Hawkins. Memoires relating to European an Asiatic Turkey; ed. by R. Walpole. Lond. 1817. 4. p. 489, 490. — Die Ruinen des Olympieion sach de Guilletiere, der sie Didascalion, Palati tou Adrianon (so) nennt. Athenes anciennes et nouvelle. Par le Sr. de la Guilletiere. à Paris 1676. tad. ad p. 345. n. 115. cf. p. 351. 266. (Dage gen suchte Guilletiere den Tempel des olympischen Zeus ganz wo anders, namlich westlich von Athen, lints an dem von Athen zum Veiracus südrenden Wege. tad. ad p. 344. n. 67. p. 348. 801 sq.) Fanelli benannte sie Palazzo di Adriano (Fan. At. Att. p. 329). Wheler beschried die Ruinen des Olympicion unter dem Ramen die Saulen Habrians. G. Wheler A journey into Greece. Lond. 1682, sol. p. 372. Mr. George Wheler Voyage de Dalmatie etc. p. 486—489. Dagegen beschried er die Stoa als das Olympicion. Id. p. 472—475. tad. ad p. 472. Le Roy hielt den Tempel sür ein Wert Sadrians und nannte sin das Pantseon. Le Roy T. II. Pl. VIII. p. 22. 22) F. A. v. Chateaus briand Reise von Paris nach Jerusalem 1. B. Leipz. 1811. Da sie einzeln und zerstreut auf einem nackten Boden sich erheben, so machen sie eine überraschende Wirtung. Ich blied an ihrem Kuse steinen und horte den Wind heulen um ihre Haupter; sie gleichen den einsamen Palmen, die man hier und da unter den Arümmern

bon Alexanbria fieht.



noch fieht, rubtt aus ber Beit bes Untiochos und bes Baumeifters Coffutius ber, ber bie Bellenmauern und bie gesammte außere Saulenstellung mit bem Gebalte und allen Bierben ausgeführt hatte 23). Der Tempel ruht auf einer Grundlage von Quadersteinen aus weichem pis raifchen Stein, wie ber Parthenon 24). Unter ben an ber futofilichen Ede ftebenben Saulen bemerkt man noch bie von Philostratos ermahnten 25) Stufen, auf welchen ber Tempel stand, so baß er über die ebene Flache ber Plattform sich erhob. Chanbler fand zwei Steine einer Stufe ber Fronte an bem Ende so zusammengewachsen, bag man teine Sugen bemerten fonnte. Eben biefes fanb er auch bei einer andern Stufe in bem Parthenon. In beiben gallen glaubte er es einem zusammenbadenben fluffigen Befen jufchreiben zu konnen, bas ben Marmor in bem Bruche burchbrang. Etwas bavon muffe in ben Studen gurudgeblieben fein, die frifch gebrochen waren und einander so nahe gebracht wurden, worauf es aussschwigte und fie auf eine ahnliche Art vereinigte, wie gebrochene und gehorig wieder zusammengesette Anochen eines Thieres aneinanderwachsen 26). Jest wird bie Urfache ber Berbindung dem Tropfmaffer beigemeffen, welches von bem marmornen Gebaube kalfige Theile aufgenommen hat und bieselben in Form einer stalaktitischen Arpftallisation in die allerdings febr genau gearbeiteten Fugen der Stufen niederlegt. Zu den Zeiten des Cyrias cus eristirten 27) noch 21, als Fanelli zu Athen war 28) und kurz vor Chandlers Ankunft 17 Saulen. Die spateren Reisenden, wie Stuart, fanden nur 16 Saulen. Auf der Osseleite haben sich erhalten drei Saulen der ers ften, brei Gaulen ber zweiten und brei Gaulen ber brits ten Caulenreibe. Da fie an ber fubbftlichen Ede fteben, fo gehoren fie jugleich ber Gubfeite bes Periftyls an, und konnen mit gleichem Rechte zu ihr gerechnet werden. Unmittelbar an biefen neun Saulen fteben noch: eine Saule ber außerften Reihe ber Gubfeite, namlich bie vierte von bem bftlichen Enbe an gerechnet; ferner brei Saulen ber zweiten Reihe ber Subfeite, namlich bie vierte, funfte und fechete vom ofilichen Enbe an gerechnet; fo bag alfo an biefer fubofilichen Ede bes Tempels aufams men noch 13 Gaulen in Giner Gruppe ohne Lude, fons bern vielmehr burch ihre Architraven verbunben 29) bei einander fteben. Gie beweisen unbestreitbar, bag biefer Tempel ein Dipteros mar 30). Außerdem fteben in bies fer ameiten ober innern Gaulenreihe ber Gubfeite, in betrachtlicher Entfernung von ben oben ermahnten und vereinzelt ober von einander, felbft burch 3mifchenraume, ge= trennt, noch bie vierzehnte, sechzehnte und achtzehnte Saule

vom öftlichen Ende an gerechnet. Fügen wir biefe brei, beren feine ihr Gebalt tragt, ju jenen 13 Saulen bingu, fo beträgt bie Summe fechzehn; und fo viele fteben noch jest 31). Endlich fand in ber erften ober außerften Saulenreihe ber westlichen Fronte ober bes Postifums bes Tempels noch bie 7. Saule, vom fublichen Ende an gerech: net, die aber feit vielen Sahren nicht mehr vorhanden ist; biese 17. Saule stand noch im S. 1676 bis etwa zum Sahre 1760 32). Pococke 33) und Le Roy 34) saben sie; ja noch Revett sah sie bei seinem ersten Ausentshalte in Athen 35), so wie auch Stuart, den Revett bez gleitete. Aber wenige Jahre vor Chandler's Ankunst wurde fie unterminirt und mit Sulfe von Schiefpulver niedergestürzt. Indessen war die Kraft ihrer Masse so bebeutend, baf fie erft auf bie vierte Explofion umfant 36). Der Marmor murbe zu einer neuen Dofchee in bem Bagar gebraucht 37). Der Pascha von Egripos rachte biefe Gewaltthatigkeit und brauchte sie als einen Borwand, funfgehn Beutel von bem Boiwoben zu erpreffen, ba bie Saule, seinem Borgeben nach, ein Eigenthum ihres Berrn, bes Groffultans fei. Gie war eine Saule ber außern Reihe und von Bichtigkeit fur bie Dage bes Gebaubes 38). Satte ihr Umfturg mahrend Chandler's Unwefenheit fich ereignet, so hatte er einige Theile naber ber trachten und meffen konnen, welches an ben noch fiebenben Gaulen wegen ihrer ungemeinen Sobe nicht moglich ift. Außerbem sah Chanbler wenige marmorne Berts
flude, ben Rest eines großen Saufens, ben nur eine
tange Reihe von Sahren so verzehrt und auf ein so kleis nes Saufchen herabgebracht haben kann 39). Bon ben Werkstuden wurde im Mittelalter eine griechische Kapelle (Ayios 'Iwarrys els tais Kolórvais) in rohem Style aufgeführt, bie zur Beit bes Marquis be Rointel bestand und von Fanelli erwähnt wird 10). Diese Ruinen befteben aus pentelischem Marmor von ausgezeichneter

<sup>23)</sup> Vitruv. 1. 7. praef. 15. p. 178. ed. Schn. Hirt 2. B. p. 151. 879. 24) Dobw. 1. B. 2. Abth. S. 219. Fanelli p. \$29. la quadratura de fondamenti. 25) Philostr. vit. Soph. 1. 25. 3. p. 553. Ol. Καὶ ἀπὸ τῆς κρηπίδος τοῦ νεὼ διελέχθη πολλά. Auf ihnen stand Polemon, als er seine Rebe hielt. — Veryal. bas κηπιδωμα zu Afragas in dieser Encyst. unter Olympision zu Agrigent. 26) Chanbl. S. 109. 27) Krufe 2. 16. 1. Abth. S. 125. 28) Fan. p. 329. 29) Chanbler C. 169. 3. O Vitruv. 1. 7. praes, §. 15. p. 178. et columnative state superson collocationem.

<sup>31)</sup> Clarke p. 317. Leake p. 134. 32) Les six voy. de J. B. Tavernier en Turquie. P. I. à Utr. 1712. 8. livre 8. p. 354. Leake p. 134. 33) Rich. Pococke's Beschr. d. Morgenl. 3. Th. Aus d. Engl. übers. v. Ch. E. von Windheim. Grlangen 1755. §. 223. S. 244. 34) Le Roy T. II. Pl. VIII. p. 22. II ne reste que dix sept de ces colonnes debout. 35) Stuart p. 15. — Auf der malerischen von B. Pars gezeichneten Unsicht in Stuart's Werke Vol. III. ch. II. Pl. sieht man die Saul: nicht; denn sie war schon weggenommen, als Pars mit Revett, der schon früher einmal mit Stuart zu Athen sich aushielt, in den Jahren 1765 und 1766 zu Athen war. Scrosani, der lächerlich genug auch die 17. Säule gesehen haben will, stoppelte seinen Bericht aus ältern Reisebeschreibungen zusammen. S.'s Reise in Griechenl. in d. J. 1794 u. 95. Leipz. u. Gera 1801. 51. Br. S. 227. 36) Dod w. 1. B. 2. Abth. S. 221. 37) Stuart p. 15. 38) Chandler Travels in Greece c. 15. Sh. Reise in Gr. S. 109. Stuart Ant. of Ath. Vol. III. p. 15. Die Athent erzählen, daß, nachdem diese Säule umgestürzt worden war, man die drei andern, die ihr zunächst standen, des Nachts den Berlust ihrer Schwester bestagen hörte. Und diese nächtlichen Klagen selven nicht aufgehört haben, die Bewohner von Athen zu erschrecka, die daß der sirchenrauberische Wolwebe, der zum Gouverneur von Zetoun ernannt worden war, durch Sist aus dem Wegge geräumt wurde. Dod w. 1. B. 2. Abth. S. 221. 39) Chandler e. 5. S. 108. vergl. Le Roy T. II. Pl. VIII. 40) Fanelli p. 350.

Beiße 41). Auch die ausgesuchte Schönheit ihrer Arbeit wird allgemein gerühmt \*2). Die Saulen haben nach Stuart 6 Fuß 4 oder 6 Boll im Durchmeffer \*3) und 17 Fuß 9 Boll im Umfange \*\*). Die Bobe ift un= gebeuer 43). Sie beträgt ungefähr 60 Fuß 46). Mus Mangel an hinreichend hohen Leitern konnte fie jeboch nicht genau bestimmt werden 47). Bollen Kunftler auf Beichnungen, damit man die Große ber Ruinen beurtheile, in der Nabe berfelben menschliche Figuren anbringen, fo tonnen fie ober die Rupferftecher lettere nie klein genug machen, und maden fie fie großer, fo erscheinen wieberum die Ruinen fleiner, als fie in der Wirklichkeit find 48). Die Ordnung der Saulen ist korinthisch 49). Die Saulen haben attische Basen, konnen also nicht im frühern Alterthume angefertigt fein bo). Man bemerkt einen Unterschied zwischen ben Saulen, Die in ber außern Reihe bes Dipteros, und zwischen benen, die zunächst an ber Cella fteben. Die Saulen ber zweiten Stellung find binfictlich bes untern Durchmeffere um zwei Boll geringer als bie außern. Ferner haben bie außern Bafen Plinthen st) und bie Sohe bes halben Durchmeffers ih= rer Saulen. Die innern bagegen, Die zunachst an ber Cella find, haben feine und fteben auf einer Stufe 52), bie burch bas fortlaufende Mauerband biefer innern Saulen gebildet wird. Es ift also bie Grundflache ber innern Reibe bes Dipteros über bie ber außern Reibe erhoben. Sieraus geht hervor, daß bie Saulen ber zweisten ober innern Reihe furzer find als die ber erften, und folglich auch ihr Durchmeffer etwas kleiner fein muß. Die Bestandtheile ber attischen Basen find aber an ben innern Saulen weit hober als an ben außern 53). Diefe Berfchiebenheit ber beiben Gaulenreiben ift von großer Wichtigkeit und großem Nugen, um zu bestim-men s4), ob biejenige Saule, die fonst auf ber Westseite Des Tempels ftand, zur ersten ober zweiten Reihe gehorte. Seber Saulenschaft besteht aus mehren Frusten 53); nach Pocode aus fechzehn Steinen, beren jeber fast brei Buß

M. Encytl. b. BB. u. R. Dritte Section. III.

nellrungen 58) beträgt nach Stuart's Zeichnung 59) viers undzwanzig. Die Entasis ift fo fein, bag man fie mit bem Auge taum wahrnehmen tann. Dobwell entbedte fie mit Gulfe bes untruglichen Mittels zur Bahrheit und Genauigfeit in folden Dingen, b. i. vermittels ber Cas mera obscura 60). So both empor, als ein Mann mit feiner Sand zu reichen vermag, find bie Saulen fehr ber fchabigt in ihren Streifen, mas in einiger Entfernung ihnen noch mehr Entasis zu geben scheint 61). Die Gaus lenknäufe find in ihren Bierrathen sich nicht vollig ahns lich und fo groß, daß fie aus zwei verschiedenen Mars morbloden befteben. Dem Charafter ihrer Beichnung nach gleichen fie benen am Bogen Sabrians. Die Eden ber Abaci find gleichmäßig jugespitt; jedoch springen bie Blatter von bem Stamme bes Capitals weiter heraus 62). Capitale und Architrav 63) blieben wegen ber gar gu großen Gaulenhohe lange Beit ungemeffen 64). Inbeffen burfte bie Bobe ber Saule und bes Rapitals über funf und funfzig Buß betragen 63). Der Architrav bat brei ungleiche Gurte. Wie am Parthenon find die Architrave in brei Diden angelegt, mit Ausnahme berer an ben Eden, welche nur zwei Diden haben. Mehre von ben Epiftylien 66) find von ihren Plagen gerudt, mabricheinlich

58) Le Roy T. II. p. 436. Chandl. C. 108. 59) Stuart Vol. III. ch. II. Pl. S. fig. D. (X. Lief, Pl. IX. fig. D. b. t. 21.) 60) Dobw. S. 219. Die Saulen von Sunion und von Thoris tos baben teine Entafis. Die am Parthenon und Thefeion haben fle so unmerklich, bag sie kaum mahrnehmbar ift. 61) Dobw. l. l. 62) Revelen gab nur nach einer Aufnahme mit ben Augen eine Beschreibung. Das Capital scheint kurzer als nach ben gewöhnlis chen Proportionen gu fein (70 min.); ber Abacus ift an ben Ens ben gugefpist und hat eine Rose von treisformigem Umrif auf jeber Seite, fehr ahnlich ben namlichen Gliebern an ber Poifile. Der allgemeine Umriß ber Blatter biefes Capitals erhebt fich in einer mehr als gewohnlich parabolifchen Gestalt. Die obere Lage ift viel größer als bie untere, und beibe fenten fich betrachtlich pors warts. Die Blatter ber obern lage find in fieben Pauptmaffen vertheilt, namlich brei auf jeber Seite bes Stengels, und eine in ber Mitte ober auf ber Spige, welche vorwarts herausspringt: bie zu ber untern gage gehörigen find nur in funf vertheilt. Das Baubwert hat eine große Abnlichteit mit bem eines Capitals auf ber legten Safel ber ionischen Alterthumer. Die fleinen Schnecken haben eine große Uhnlichkeit mit benen ber Poilile, liegen aber nicht fo platt auf bem Relche. Stuart Vol. III. Preface. p. VI. (2. B. S. 146. b. t. U.) Lewis Bulliamy nahm im 3. 1820 ges naue Masse des Kapitals, die der Supplementband der reutschen Ausgabe der Stuartschen Alterth. enthält. 63) Natürlich auch der Fries. Stuart p. 16. ann. d. 64) Anders jedoch Clarks p. 321. Some of the columns still support their architraves; one of which, being measured while we were in Athens, was found to equal three feet in width; and although of one entire piece of marble, it extended, in length, twenty two feet six inches. Wie F. Dfann berichtet, hat ber Architett Lewis Bulle amp, unterftugt von ben Capitainen Stobbart, R. R. und Jones, am 18. Januar 1820 ben Gipfel biefer Ruine bestiegen. Er wenbete baffelbe Berfahren an, als bie Englander, bie im vorigen Sahrhundert bie fogenannte Caule bes Pompejus zu Alerandrien beftiegen. über ben Architrav murbe eine Schnur geworfen und fo ein baran gefnupfter Strict gleichfalls hinan und barüber hin-weggezogen. An bas Enbe bes Strices wurde hierauf eine Strice leiter besestigt. So leicht dies bewertstelligt werden zu können scheint, war die ganze Unternehmung doch mit Schwierigkeiten und Gefahren verknüpft. 65) Dodw. S. 219. 66) Les aix voy. de J. B. Tavernier en Turque. P. I. à Utr. 1712. livre S. p.

Pococke aus sechzehn Steinen, beren jeder sast drei Fuß hoch ist so. Die Anzahl der schon gearbeiteten so. Cansulation ist so. Die Anzahl der schon gearbeiteten so. Cansulation ist so. Leake p. 317. Kruse S. 124. Die von Paus. 1, 18, 9. erwähnten 120 Säulen aus phrygischem Marmor standen nicht im Olympicion, sondern in der Stoa Habrians. 42) Chandl. S. 108. Cl. p. 317. Chateaubriand sand ziedoch die Säusen der weitem nicht so schon als die des Parthenon (Reise v. Paris nach Istusatung der Kunst verrathen. 43) Stuart p. 14. Le Roy T. II. p. 48. Chandl. S. 108. Cl. p. 317. six seet. Leake p. 134. Hirt of 6" unterer Durchmesser. 44) Fanelli p. 329, di piedi dieci sette, e mezzo di giro sopra la dase. 45) Chandler S. 108. Chateaubr. 1. l. Die Säusen sind weit höher als die des Parthenon. 46) Id. Stuart p. 14. Clarke p. 317. Fan. 1. l. di cinquanta quattro d'altezza. Le Roy T. II. p. 48. plus de cinquanta-cinq pieds. Leake p. 134. Kr. S. 124. sider 60 Fuß hoch. 47) Le Roy 1. l. 48) Clarke p. 317. 49) Vitruv. p. 178. ed. Schn. amplo modulorum comparatu, Corinthiis symmetriis et proportionidus. 50) Le Roy T. II. p. 48. 51) Id. Pl. 23. sig. S. 52) Id. sig. 2. 53) The Jonian Antiquities ch. I. p. 9. 54) Le Roy T. II. p. 48. 55) Dodw. S. 219. 56) Po co de l. l. § 223. p. 244. Alt. v. Ath. 2. B. p. 388. "aus vierzehn und funssehn Stücken". 57) Clarke p. 317.

burch Erbbeben, und broben balbigen Ginfturg 67). Auf einem Stude bes Architrav, ber von ben zwei weftlich ftebenben Gaulen ber mittlern Ordnung getragen wird 68), fteben zwei parallellaufenbe Mauern von neuer Arbeit, ungefahr in ber Mitte gewolbt und fast an ber Spige wieder. Der Aufbau ift brei Etagen boch, gegen gwans gig Buß lang und fieben Buß breit 69). Chandler borte, Daß fie von ber luftigen Bohnung eines Styliten (Saus leneremiten) 70) herruhrten; aber gu welchem Gebaube fie auch gebort haben, fo muffen fie fo boch in ber Luft gebaut worben fein, als bie unermeßlichen Erummer bies fes Gebaubes noch meiftens beifammen maren und ent: weber noch bie Treppe in ber Cellenmauer hinaufführte ober ber Ruinenhaufen fo lag, daß es moglich war, binaufzukommen 71). Der gewaltige Tempel hat alfo ber Beit nicht wiberfteben tonnen, und die Belle eines Gins fiedlers ift fteben geblieben auf feinen Trummern. Gine armselige Butte von Gpps wird von zwei Marmorfaus len in bie Lufte gehoben, als ob bas Schidfal vor allen Augen auf biesem prachtigen Bufgestelle ein Dentmal feines Sieges und feiner Launen hatte aufrichten mollen 72). Die Lange bes gangen Gebaubes betrug an engs lifchen Fußen 354. 27., feine Breite 171. 1. 87. 73). Der Tempel gehorte alfo ju ben vier größten bes Alterthums, bie in Marmor erbaut find, und nur ber Ginweihunges tempel ber Demeter ju Eleusis, bas Artemision ju Ephes fos und bas Dibymaon zu Milet tonnen bamit verglis chen werben 74). Aus ben vorhandenen Erummern fieht man, baf ber Tempel aus einer Cella und einem Dpis

854. et sur la plupart il y a deux travers de marbre blanc de seize pieds de long, et de dix-huit de large, qui portent d'un bout sur une colonne, et de l'autre sur celle qui suit; et c'est ce qui soutenoit tout l'édifice.

67) Dobm. S. 219. 68) Dobm. S. 220. 69) Dobm. 67) Hobb. S. 219. Sol Delie S. 222. 39 Politic. S. 250. 103 Politic. S. bas Rlofter bes St. Simon Stylites nebft ben überbleibfeln ber Saute, auf welcher ber heilige lebte. Pocode 2. Ab. 5. 295.

S. 247 fg. Eben so wird bieses auch von Cornelio Magni im Jahre 1671 angegeben, (wol in ber Relazione della citta d'Atene etc. nei Tempi che surono passeggiate da Cornelio Magni, Parmegiano, l'anno|1674., e dallo stesso publ. l'anno 1688). Dobw. S. 220. 71) Pocode l. l. §. 223. S. 244. 72) Chateaus briand a. a. D. 1. B. S. 133. — Ein altes Weib versicherte Dobs well'n, bağ bas Badfteingebaube auf bem Architrav ber Bermahs rungsort eines großen Schabes und bie Bohnung eines Schmargen fei (Dobm. G. 222). — Wenn bie Turten irgend einen bro-benben Ungludefall furchten, fo fuhren fie ein gamm zu ben Saulen bes Tempels, und zwingen es zu bloden, indem fie ihm ben Kopf himmelwarts breben. Unter ben Menschen konnen fie bie Stimme ber uniculb nicht finden, und nehmen gu bem neugebores nen Camme ihre Buflucht, um ben Born bes himmels zu verfoh-nen. Chateaubr. a. a. D. G. 184. Diefer Gebrauch, sowie bie oben ermahnte turtifche Rangel beweifen ubrigens, welchen Ginfluß eine im Alterthum beilig gehaltene Stelle noch nach vielen Sahrhunderten auf bie Gemuther ausuben tonne, ober wie fehr bas Befubl bes Erhabenen, welches burch biefe Ruine fo machtig erregt mith, in den verschiedensten Menschen religidse Empfindungen nahre.
73) Stuart Pl. II. Stuart p. 14. 74) Leake Top. v. Ath. p.
184. Ann. 3. Vitrus. lid. 7. pract. §. 16. p. 178. Schn.

fihobom bestand 74). Er war ringsum von einem De: riftyl umgeben, ber gebn Gaulen in jeber ber beiben Fronten 76) und, die Edfaulen von neuem gezählt, 20 auf jeder ber beiben langen Seiten hatte 77). Das De: riffyl mar auf jeber ber beiben langen Seiten boppelt 76) und sowol auf ber vorbern als auf ber hintern Seite sogar vierfach 79). Dem Grundriffe von 2B. Reveley gufolge, hatte ber Tempel, so lange er noch erhalten war, außerhalb ber Cella 124 große Saulen 10). Es ftanden namlich in ber ersten Saulenreihe ber vorberften Fronte 10 Saulen, in ber zweiten 10, in ber britten 10 und in ber vierten 8 (und 2 81) Unten), alfo gusammen 38 Saulen. Eben so viele Saulen (und wiederum 2 Unten) standen vor der hintern Fronte; so daß wir 76 Saulen (und 4 Anten) erhalten. Bablen wir nun bie eben fowol ben Saulenreihen ber Fronten als benen ber Seis ten angehörigen Saulen nicht von neuem mit, fo ftanben auf ber einen ber langen Seiten in zwei Reiben 24 Saulen, und 24 auch auf ber anbern langen Seite, auf beiben Seiten alfo 48. Diefe 48 Saulen ju obigen 76 binjugefügt, beträgt bie gange Summe 124 Saulen (unb 4 Anten). Nach Chanbler war die Anzahl ber außerhalb ber Cella stebenben Gaulen 116 bis 120 82). 116 Gaus len fommen heraus, wenn man fowol vor ber vorbern als hintern Fronte nicht vier Reiben Saulen, fonbern nur brei Reihen annimmt und alfo vor ber vordern Fronte vier Saulen weniger und auch vor ber hintern Fronte vier Saulen weniger gabit. Pocode \*3) und Leate \*4) gabiten im Periftyl 120 Saulen. Sollten biefe berausstommen, fo mußten an ber einen Fronte vier Reiben von Saulen, an ber entgegengesetzten nur brei Reihen geftanben haben. Baft fceint es, als mare biefe unrichtige Ungabl nicht aus bem Unblid ber Ruinen, fondern aus einer Angabe bes Paufanias . ) gefloffen, in welcher Stelle aber, wie wir oben bemertten, nicht vom Olympicion, sondern von Sabrians Stoa die Rede ift, welche norblich von ber Afropolis lag. 26 fleinere Saulen ftanden in der Cella, beren mittlerer Theil fein Dach hatte. Reveley nimmt an, bag auf ber einen ber schmaleren Seiten ber Cella 6 Saulen, und auf ber ent: gegengesetten, wo der Eingang in fie war, 4 standen, also zusammen 10. Bablen wir die Edsaulen nicht wie berum mit, fo ftanben auf ber langen Seite acht Saus Ien und 8 auch auf ber anbern langen Seite, gufammen also 16. Diese 16 zu obigen 10 hinzugefügt, beträgt bie Totalfumme 26. Der Tempel fundigt fich in ben

<sup>75)</sup> Hinsichtlich der Areppen bemerkt Stuart p. 16. and alse that there were staircases leading to the top of the temple, which are not inserted in the plan, from the doubt in what they might have been.

76) Stuart p. 14. Kruse 2. Ab. 1. Abth. S. 124.

77) Stuart p. 14. and 21. in flance vergl. die Anm. das. Kruse 1. l. gwanzig.

78) Stuart p. 14.

79) Leake u. Kruse a. a. D. 80) Dobw. 1. B. 2. Abth. S. 219.

81) Múss. Hands. b. Arch. b. R. S. 325 fg.

85) Chanbler S. 108.

83) Pococke 1. l. p. 244.

Der ungenaue Fanelli spricht von sechs Reihen, beren jede 20 Säulen estibiett.

Fan. p. 329.

84) Leake u. Kruse a. a. D. 85)

P. 1, 18, 9.

eften des Planes so an, wie Vitruv \*6) ihn anst. Er war ein Dekastios, Dipteros \*7), Hypås \*6), b. i. der Tempel hatte zehn Saulen an jeder 16, zwanzig an jeder Seite, die Ecsaulen mitgerechs und doppelte Saulenstellung. Von einem andern splos Dipteros gibt es kein Beispiel, wiewol der plos Dipteros der Artemis zu Ephesos noch gros

Eine fehr fcone malerische Ansicht ber Ruinen bes pieion, die ber in Stuarts Werke befindlichen poren ift, lieferte Le Roy 90). Die Saulen find gang r Rabe aufgenommen; die fiebenzehnte fieht noch ihrem Capitale. Dahinter fieht man ben Bogen ans und feitwarts noch mehr im hintergrunde bie olis. W. Pars zeichnete bie in Stuart's Werke liche Ansicht bes Tempels bes olympischen Zeus ionischen Tempel am Giliffos auf ber Guboftseite tropolis 91). Die Ruine ift mehr aus ber Ferne 10mmen. Man fieht im Borgrunde eine Ede bes 1785 ober noch fruber zerftorten ionischen Tempels iliffos, ben Giliffos, bie fuboftliche Ede bes Peris , die Subfeite ber Ruinen bes Dlympieion, im n 16 Saulen - benn bie 17. mar, als Pars geiche fcon weggenommen 92), — ben Bogen Sabrians, bem Bogen und bem Olympicion einen Theil ber Stadt, Die fich jum Berge Unchesmos bin erftredt, topolis und in der Ferne die, fonft Korndallos, Dapbne benannten Gebirge. — Stuart 1. 1. Pl. 16. 2B. Revelen's Grundrif bes Tempels, in m nur bie noch vorhandenen Theile schattirt find. ubostwinkel bes Peribolos ober Tempelhofes. B. eftwintel beffelben. C. Uberrefte bes Beftenbes, 8 einen Theil ber mobernen Mauer von Athen auß-, bie in biefer Gegenb an ben Bogen Sabrians ischließt. D. Bogen bes Habrian. E. Die Gaule, Bafe benen ber außern Reihe im fuboftlichen Binnlich ift und beweift, daß fie eine ber außern Reibe und biefer Tempel awangig Saulen allein in ber

los est in pronao et postico: reliqua onnia eadem haae dipteros, sed interiore parte columnas in altitudine s, remotas a parietibus, ad circuitionem ut porticus liorum. Medium autem sub divo est sine tecto adivalvarum ex utraque parte in pronao et postico. Hutem exemplar Romae non est, sed Athenis octastylos et plo Olympio. über bie lesten Borte s. cine Unzahl von rn und Berbesseren und biese Encyst. unter Olympieion mpla. 87) Mit ciner boppelten Reise von Saulen an Betten umgeben. 88) Bergs. die Ansicht der Façade des hros in Perrault übers, des Bitruv livre III. Stuart 89) Hirt Gesch. d. Bauk. 2. B. p. 378. 90) Le?. II. Pl. VIII. p. 22. 91) J. Stuart The ant. of ol. III. Lond. 1794. Chapter II. Pl. I. p. 15. Stuart ett. Alterth. zu Athen. XI. Lief. Her. v. H. W. Eberdarmst. fol. Tas. 7. Bintstich. Driginalzeichnung ethjelt Revier aus der Cammlung der Disettantengssellschaft. Ist im britischen Museum. Ansicht des Cumpsteion auf itetblatt von (Choiseul Goussier) Voyage pittoresque drece. T. II. 2. partie, à Paris, 1822. 92) Stuart

Mante batte 93). Auf bem Grundriffe ift zugleich bie Stelle ber nordlichen Mauer bes Peribolos, von welcher gar teine Uberrefte fich erhalten haben, burch eine Linie angebeutet. Es ift namlich angenommen, bag bie nortliche Mauer bes Peribolos vom Tempel fo entfernt mar als die subliche. Le Roy. T. II. Pl. 23. fig. 3. p. 47. Stuart I. l. Pl. III. p. 16. A. Bafe ber außeren Saulen, bergleichen auch bie nicht mehr vorhandene fies benzehnte Saule, die im Grundriffe Pl. II. mit F. bezeichnet ift, gehabt haben muß. — Le Roy. ib. fig. 2. St. ib. Pl. III. p. 16. B. Bafe ber inneren Saulen, beren Mauerband fortlauft und eine Stufe gang um ben Tempel bilbet. — C. Profil bes Reifes oben an ben Saulenschaften, von unten nach bem Muge aufgenoms men. D. Riß einer Saule mit ihren Cannelirungen. -E. Profil ber inneren Architraven und ber inneren Obers flache bes außeren Architravs, welche bie namliche Sobe hat, wie F. — F. Profil ber außeren Oberfläche bes außeren Architravs. G. Gin Theil der Mauer des De ribolos ober Tempelhofes auf ber Gubfeite, welcher ben winklichen Strebepfeiler zeigt. H. Durchschnitt ber Mauer, welcher ihre Declination nebft einem Strebepfeiler im Profil zeigt.

Bwischen bem Olympicion und bem Pythion lag bie Eschara bes Zeus Astrapaos o.). Bei bem Olyms picion lag in Andolides Zeit die Wohnung des Charmides o.), in Platons Zeit die des Epikrates o.). In ber Nachbarschaft des Tempels wurden zwei Inschriften

95) Stuart suchte zu beweisen, "baß ber Aempel, als er noch vollständig war, 21 Saulen auf seiner Scite hatte; benn erstens hatten die anderen von ihm gesehenen griechischen Tempel immer eine ungerade Zahl auf ihren Seiten gehabt, d. h. eine Saule mehr als das Doppelte ihrer Saulen auf der Borderseite (Stuart Vol. III. Ch. II. p. 14. ann. a. — im 2. Bb. S. 381 d. t. A.); zweitens würde, wenn man eine gerade Linie von Osten nach Westen durch die Mittelpunkte der 20. Saule dieser Reihe von einer andern Linie durchschnitten werden, die man rechtwinkelig nach ihr von dem Mittelpunkte der 20. Saule dieser Reihe von einer andern Linie durchschnitten werden, die man rechtwinkelig nach ihr von dem Mittelpunkte der obigen Saule ziehe, deren Base demeise, daß sie nicht unmittelbar vor der Borderseite des Porticus stand, sondern eine andere Saulenreihe vor sich hatte". (Stuart Vol. II. Chap. I. p. 14. mit der unrichtigen Aupfertasel Pl. XXXI. — im 1. Bd. d. X.) Daß im Gegentheil der Tempel nur zwanzig Saulen auf der Seite hatte, sand nach Stuart's Abreise erst Revett, dem Revelen beistimmt (Stuart Vol. III. Chap. II. p. 14. ann. a. — 2. Bd. S. \$80. d. t. X.). Aber Stuart, der, als die Feinbseligkeiten zwischen ihre Ausgade besorget, hat auf der von Revett mit Ausch verseitzten Zeichnung ganz ierig noch eine Reihe von Sausen mit Röthel hinzugesügt, weil er seine eigene Ansicht hinschtlich der ungeraden Anzahl für so wahr hielt, daß sie eine weitere Untersuchung überstüssen Zeichnung zonz ierst noch eine Reihe von Sausen die dußere Saulenreihe auf der seite. Auch hatte biese Base, welche von den inneren Basen verschieben ist, die fortslausende Plinthe nehst zwei Kränzen unter sich, welche unter der dußern Reihe auf der Seite ist. Man muß sich also nicht an den unrichtigen Grundriß in Stuart Vol. II. Chap. I. Pl. XXXI., sondern nur an den richtigen in Stuart Vol. II. Chap. II. Pl. II. halten. 94) Strad. 1. 9. p. 404. Haukins in Walpole l. l. p. 508. 95) Andocid. de myster. p. 8. lin. 2. ed. Reiske.

gefunden, die Dodwell mittheilte 7). In dem Zwischens raume zwischen dem Olympieion und Museion sinden sich noch verstümmelte Überreste und einzeln liegende Stein = und Marmordide. Nahe bei dem Thor der Albanier sieht man einen Brunnen nebst mehren Grunds mauern und einem kleinen Garten, der, obschon nur wesnige kleine Baume enthaltend, dem Auge wohl thut, welches während der Sommermonate von dem verbrannsten und monotonen Andlide der Ebene von Athen sehr ermüdet wird. Der Tempel des Zeus, der Bogen has brians und der Berg Anchesmos gewähren, von dieser Stelle aus gesehen, eine malerische und sesselnde Ansicht 3.

Da ber Bogen Habrians 99) zur Zeit ber Einweis bung bes Dlympieion erbauet worben ift, tann man aus feiner Rabe an ber nordwestlichen Ede bes Peribos los fcbließen, baß er in irgend einer Beziehung zu bem großeren Gebaube gestanden habe, jumal da er felbft bas Lob bes Beibenden burch feine Inschriften vertundet. Durch ibn mußte fur bie, welche im nordwestlichen Stadttheile wohnten, ber Weg jundchft jum Peribolos bes Dlympieion fuhren, aber auch jugleich zu bem fublich und offlich von biefem gelegenen Stadttheile. Schon Stuart vermuthete, bag Paufanias ihn erwahnt babe, aber biefer Theil feines Wertes verloren gegangen fei 1). Auch Leake glaubte, baß Paufanias ihn gefehen babe, als er vom Tempel bes Sarapis und ber Gileis thyia und von bem Plate, von wo aus Thefeus und Peirithus vereint ausgezogen, jum Dlympieion fortschritt. In Paufanias' Einleitung gur Befchreibung Diefes Tempels nahm Leate eine Lude an. Ihm schienen einige Worte verloren gegangen gu fein, in welchen Paufanias irgend ein Denkmal erwähnte, welches er antraf, ebe er in ben heiligen Begirt bes Dlympieion trat. Diefes fei ber Bogen bes Sabrian gemefen 2). Dagegen behaups teten D. S. E. Meier und R. D. Muller in ben Unmertungen gu M. Rienaders Uberf. v. Leate's Top. v. Athen bie Integritat bes Tertes 3). Der Bogen fteht einige Pards von ber nordweftlichen Ede bes jum Dlums pieion gehörigen Peribolos fo gerichtet, baß er mit ber westlichen Mauer besselben einen Binkel von 35 Graben bilbete 4). Er fteht in ber Richtung von Norboft nach Subweft, aber ungefahr in geraber Richtung gegen bie Strafe vom Prytaneion, ungefahr ein Biertel einer eng: lischen Meile subofilicher als die Afropolis. Er bilbete nicht einen Theil eines anbern Gebaudes, mar auch nicht an ein anderes angebaut, sondern fand auch ursprung: lich, so wie jest, ganz isolirt ba b. Ungeachtet er ber nordwestlichen Ede bes Peribolos bes Dlympieion ganz nabe ift, hat er boch wiederum eine fo schräge Richtung gegen benfelben b, bag man nicht weiß, wie man bicfe Unachtsamteit und biefen Berftog gegen conventionelle Schonheiteregeln entschuldigen foll. Auf bem über ber Thoroffnung befindlichen Briefe lieft man auf ber ber alteren Stadt und ber Afropolis zugekehrten norbwefts lichen Seite in sechsfüßigen Jamben 7), aber ohne 3mischenraume zwischen ben einzelnen Worten: Ald' eld' Αθηναι Θησέως ή πρίν πόλις "bies ist Athen, bie alte Stadt bes Thefeus", und gleichfalls auf bem Friese über ber Thoroffnung auf ber entgegengesetten, bem Dlympieion und bem sublicher fliegenben Giliffos augetehrten Subfeite: Αϊδ' είσ' Αδριανού, κούχι Θησέως πόλις 5), "bieß ist Habrians und nicht des Theseus Stadt". Durch biefes Thor führte alfo ber Weg aus ber Altstadt in bie neue von Sabrian ausgeschmudte Sabriansflabt 9). Die erstere umschloß den Raum, innerhalb beffen bie Afropolis fich befand, indem fie fich über bas Dufeum und ben Pnyr hinaus und gegen bie Afabemie hinmarts erftredte. Die lettere nahm einen Theil ber Ebene ein, bie zwischen bem Giliffos und Anchesmos liegt 10), und umschloß bas Olympieion 11). Stuart sucht zu beweisfen, bag bas Thor bes Ugeus 12), welches bei bem Delphinion sich befand, ba gelegen habe, wo jest ber

<sup>97)</sup> Dodw. T. I. p. 891. (S. 222. b. t. iib. Sickter's Nachtr. Anm. S. 66.) Boeckh. C. I. Gr. Vol. I. p. 499. n. 627. — Die andere Inschrift ist die von uns früher erwähnte des Kossutios. 98) Dodw. S. 222. 99) Ihn sahen Guils lettere (Ath. anc. et nouv. tad. ad p. 345. p. 266.), Fasnelli (At. Att. p. 330.) und Wheler (Voy. de Dalm. à Amst. 1689. p. 440. Die beigefügte Abbildung ist jämmerlich).

bes Kossusias. 98) Dobw. S. 222. 99) Ihn saben Guils lettere (Ath. anc. et nouv. tad. ad p. 345. p. 266.), Fasnelli (At. Att. p. 330.) und Wheler (Voy. de Dalm. à Amst. 1689. p. 440. Die beigesügte Abbildung ist jämmerlich).

1) Stuart p. 22. ann. s. 2) Leak. Top. v. Ath. S. 204.

5) Id. S. 394.

4) Man nimmt gewöhnlich an, daß der nördsliche Aheil des Peribolos von der Kordseite des Olympieion so entsernt war, als der südliche Aheil des Peribolos von der Südsseite des Aempels. Die Annahme einer völlig regelmäßigen Gessstalt des Peribolos ist allerdings sehr wahrscheinlich, ader sie grünsdet sich nicht auf die Ausnen, die auf der Kordseite sich nicht erzhalten haben. Sie William Gell's Behauptung, daß der Bogen innerhalb des Peribolos des Olympieion gestanden habe, ist bereits widerlegt (Alt. v. Ath. 2. B. S. 388).

<sup>5)</sup> Hawkins p. 500. and appears to have had no connection with any wall of the city. Anders Kruse l. l. p. 127. Die Mauer ber Pabriansstadt ichlof sich wahrscheinlich hier an. — Auch ber Aquaduct vom Anchesmosberge östlich ber Stadt führt bierher. 6) Stuart l. l. p. 22. Revelen nahm an, bag biefer Bogen biejenige Stellung erhalten habe, in welcher er gwei Stra-Ben vereinigen tonnte, von benen bie eine an ber Seite bee norbe lichen Balles führte, und bie andere, weftlich von jener, eine nord-westliche Richtung vom Bogen nahm. 7) Simeon Cabasilas westliche Richtung vom Bogen nahm. 7) Simeon Cabasilas ap. Mart. Crus. Turcograec. p. 461. angeschrt in Leake's Top. v. Ath. p. 205. Wie Erusius erzählt, schrieb Urban von Belluno, welcher Lehrer bes Papstes Leo X. war und 1524 starb, die Inschrift Add'sia' Ad. etc. zu Athen ab. 8) Boeckh. Corp. Inser. Gr. Vol. I. p. 480. n. 520. Arietis ed G. Eventiop. Sect. I. Ih. VI. S. 234. - Scholia in Aristid. ed. G. Frommel. p. 69. ed. Jebb. p. 149. điờ xal 'Adgiavòs thoùr xal μείζονα ποιήσας τον περίβολον, ενθα μέν ήν πρό τοῦ τείχους το παλαιόν, εγραψε· τοῦτο ὁ Θησεὺς επτισε καὶ οὐκ Αδριανός. ενθα δὲ αὐτὸς επτισεν, εγραψεν· τοῦτο Αδριανός καὶ οὐ Θησεὺς οὐκοδόμησεν. Daß biese Institute eine Nachahmung ber jenigen mar, bie auf einer von ben Joniern und Thefeus auf bem forinthischen Ifthmos, ba wo bie Grengen Joniens und bes Peloponnefos an einander ftiegen, errichtet murbe (Strab. 1. 9. p. 892. Mall. Orch. E. 257.), ist oft schon erinnert worden. — übrügens wird Hadrian auf vielen attischen Inschriften Swind und Krlouns genannt. 9) Spartian Hadrian. 20. 10) Hawkins bei Walpole p. 500—503, wo Willin's irrige Ansichten bim fichtlich ber Auslegung ber Inschriften bes Bogens (Williams Atheniensia, or Remarks on the topography and buildings ef Athens. London 1804. p. 45) miberlegt werben. Byz. v. 'Olvuntesor. Leake's Top. v. Ath. p. 459. 11) Ste 12) Pin vit. Thes. 12.

Bogen bes Sabrian steht, namlich in ber Rabe bes Olympicion. Als nun bas Thor bes Ageus nicht mehr bestand, babe Sabrian, ber Uberrefte bes Alterthums, jumal religiose, fo febr ehrte und fo gern bas Alte wieber erneuerte, genau an ber Stelle beffelben einen neuen Bogen aufführen laffen. Die nordweftliche Ede bes Peribolos bes Olympicion fei burch eine Mauer, Die biefem Bogen parallel lief, weggeschnitten worben. Nach biefer Unficht bilbete ber Bogen einen neuen Schmuck zu bem eingeschloffenen Bezirk, in welchem nicht allein der prachtige, von Habrian erbaute Tempel des olyms pifchen Beus, fonbern noch anbere von Paufanias erwatnte Denkmaler aus weit alterer Beit fich befanden. Babricheinlichkeit erhalt biefe Anficht burch die Ifolirtheit biefes Bogens und burch bie Schiefe feiner Lage gegen bas Dlympieion. Aber ihr entgegen fteht ber Umftand, daß das Thor bes Ageus sublich vom Olympicion lag. Der Bogen war überhaupt kein Thor, indem er vom Umfreise ber Mauern weit entfernt, innerhalb berselben stand. Bas aber bie schiefe Lage bes Tempels gegen ben Bogen betrifft, bie nach ber Bemerkung vieler Reise= beschreiber sich nicht gut ausnimmt, so scheint es, baß fie nicht konnte vermieben werben; auch mußte fie, wie Leate bemertt, in Unsebung bes malerischen Effects febr portheilhaft gemesen sein, wiewol biefes megen ber verbaltnismäßig fo burftigen Überrefte bes Tempels weniger in die Augen springt. Um sich zu überzeugen, baß jene schiefe Stellung unvermeidlich gewesen, barf man nur bemerken, bag bie Figur bes Bogens überhaupt, ferner bie Beschaffenheit seiner ganz fertigen Enden, woraus bervorgeht, baß er nie bazu bestimmt war, zu einer Mauer zu gehoren, und endlich der Umstand, daß auch nicht eine Spur da ift von Uberresten einer Thur, auf gleiche Beise zeigen, baß jener Bogen nicht etwa ein Thor mar, sonbern nur zur Bierbe biente 13) und bie Strafe foloß, welche, indem fie mahrscheinlich neben bem Gebaude, welches da stand, wo jest die Kirche ber Pas naghia Blaftiti fieht, vorbeiging, von ber Agora jum Tempel bes olympischen Zeus führte. Da es fich nun fand, baß ber Tempel nicht unter einem rechten Bintel gegen die Strafe stand, so mußte naturlich auch ein Bogen am Ende ber Strafe schief gegen ben Tempel stehen. Doch war in ber That biese schiefe Stellung bes Bogens gegen ben Tempel eine jener Abweichungen von genauer Symmetrie, wie bie Alten fie liebten. Der Buschauer, welcher burch ben Bogen in ben Peribolos eintrat, fand einer ber Eden bes Tempels gegenüber,



gerade so wie ber, welcher burch bie Propylden in bie Afropolis trat, ber nordwestlichen Ede bes Parthenon gegenüber sich befand. In beiben Fallen hatte bas Auge eine vollständige perspectivische Unsicht einer ber Fronten und einer ber Seiten bes Gebaubes und genoß alfo ben herrlichften Anblid biefer prachtvollen Gebaube, ben es nur irgend haben konnte 14). Soren wir ends lich ben turglich berausgegebenen Scholiaften bes Ariftis bes 15), fo follte burch die Inschriften bes Bogens bie von Sabrian unternommene Erweiterung bes Peribolos ber Stadt verherrlicht werden 16). Chanbler ließ bis an bas Basement graben und hatte viele Mube, ebe er Leitern lang und start genug fanb, um ben oberen Theil zu besteigen und zu meffen. Sowol biefes Bert, als ber Thurm ber Winde und andere Gebaube von Athen zeigen fich nicht vortheilhaft, weil ber Boben umber fo hoch geworden ist 17). Auch Stuart fand, als er ben Bogen zeichnen wollte, ben Boben ringsum über bie ursprungliche Grundflache um mehr als drei Fuß erbobt. Doch fette er fich burch eine Musgrabung in ben Stand, ben Grundriß bes gangen Gebaudes aufnehmen zu fon= nen. Daß ber Bogen tief im Schutte stede, berichtet noch Dodwell 18). Der Bogen ist aus pentelischem Marmor erbauet. Bur Verbindung ber Steine ist hier, wie auch bei andern alten Gebauben ju Athen, tein Ralf gebraucht, fondern die Steine find mit metallenen Rlams mern zusammengefügt. Die Breite bes Bogens betragt gwanzig Suß; allein bie Breite bes gangen Gebaubes ift vier und vierzig Fuß 1 °). Die Borderseite und bie Sins terseite find fich, die Inschriften abgerechnet, vollkommen gleich. Bu beiben Seiten find zwei Saulen und vier Pilafter im forinthischen Style, und barüber erheben fich noch vier kleine korinthische Pilafter und zwei Saulen 20). Die Ordnung ift alfo burchgangig forinthisch. Der Styl bes Gebaudes ift schlecht, besonders verdienen bie Pilaster hier wie am Monumente des Philopoppos 21) Tabel. Die Kapitale ber unteren, an ben außeren Seis ten flebenden Pilafter find faft gothifch, fo wie auch bie ber unteren, weit kleineren Pilafter, auf welchen ber Bogen ruht. Auf ben Berfall reiner griechisches Runft beuten schon die ionischen Echini bin, die unter bem Blatterwerte ber Antenkapitale angebracht finb. Unten ftanden am Bogen, wie am Tempel ber Eileithpia, ifos lirte Caulen, von benen aber nur bie Diebeffale und bas vorspringende fruber von jenen getragene Gebalt übrig find. Golche isolirte Gaulen mit vorspringenbem Gebalt murben im Beitalter ber befferen Baufunft nicht

<sup>18)</sup> Clarke glaubte, ber Bogen sei ein Ariumphbogen (Clarke Trav. Vol. VI. Lond. 1818. 8. p. 314) gewesen, ber zu Ehren Habrians errichtet wurde, als dieser nach Athen kam (Ib. p. 312 sq.) zur Einweihung des Olympieion (Ib. p. 315). [Ariumphbogen auf korinthischen Munzen Habrians. Mionn. II. 179. n. 280.] Die kurzen schweichelnden Antithesen der Inschriften des Bogens sind schöner als die plumpen Aufahlungen der kasserlichen Ehrentitel auf den römischen Bogen. Bielleicht sind die architekt tonischen Berköße nur der Elle beizumesen, mit welcher die Errichtung des Bogens beschlossen wurde und wegen der bevorstehenden Ankunft des Imperators in das Wert geset werden mußte.

<sup>14)</sup> Aus Leake's Top. v. Ath. Halle 1829. p. 209. 15)
Ael. Aristid. Op. ed. S. Jebb. T. I. Ox. 1722. p. 149. 16)
Schol. Ael. Aristid. ed. Frommel. p. 69. 17) Chandl. Trav. p. 73. Chanbler, Reis. in Gr. Leipz. 1777. Cap. 15. C. 105. 18) Dobw. E. 215. 19) Dodw. l. l. p. 215. 20) Clarke p. 812. 21) Das Dentmas bes in bie Bürgerschaft von Athen eingetretenen Scleutiben Philopappos wurbe gegen 114 unter Arajan auf bem Museion errichtet. Paus. 1, 25, 6. Boeckh Corp. Inser. Gr. Vol. I. p. 432. n. 362. Stuart The Ant. of Ath. Vol. III. chap. 5. p. 35—39. Pl. 1—11. Grandes vues de Cassas et Bence Pl. 5.

gebulbet. Sinsichtlich bes Gesimses sowol in ber oberen als in ber unteren Ordnung find ber Architrab und ber Fries zu fdwach, und ber Karnies wiederum zu ftark. Im korinthischen Gesimse find nur Zahnschnitte, wie am Monumente bes Enfifrates. Gin großer gehler ift auch, baß ber hochfte Theil ber Bogenoffnungsbede fich in ben Architrav hinein erstreckt, ja vielmehr den mittleren Theil bes Architraves gang verdrangt hat. Gin wesentlicher Fehler ift ferner, bag bie kleinen Saulen ber oberen Ordnung, bie ben Fronton tragen, auf ber blogen Mauer ber unteren Ordnung biefes Gebaudes gerade ba fteben, wo unter ihnen bas Thor burchgebrochen ift. Die au-Beren Pilafter in ber oberen Abtheilung bes Gebautes find gleichfalls von ichlechtem Style. Auf ber langen Flache bes Schaftes ift eine von einer nicht burch Blatter verzierten Rehlleifte umgebene Bertiefung, wodurch Diese Pilaster sehr mager ausfallen, so daß sie mehr eis nem Werke von Tischlerarbeit als einem folden von Marmor aufgeführtem Gebaube jugutommen icheinen. In ber oberen Abtheilung bes Gebaubes waren bie 3wis ichenraume zwischen ben Pilaftern, welche ben Fronton tragen, burch eine febr bunne Marmorplatte ausgefüllt, fo baß man nicht hindurch sehen konnte. Doch ift biese Platte schon langst ausgebrochen 22).

Eine nicht schlechte Abbilbung bes Bogens, mit Wiederherstellung der sehlenden Theile, steht in Pocode's Reisewerke 23). Die von Le Roy gelieserte Unsicht des Bogens in seinem damaligen Zustande 24) ist der Stuart'schen vorzuziehen. Diese letztere 25) zeigt im Hintergrunde der molerischen Unsicht des Bogens die Ruinen des Olympieion, und ganz in der Ferne den Hymettos 26). — Im Grundrisse der ersten oder unsteren Ordnung 27) sind die noch vorhandenen zwei Saulen schattirt angegeben. Zwei andere auf der entzgegengesehten Seite waren nicht mehr vorhanden. Ihre Stelle ist im Grundrisse angegeben, aber nicht schattirt. — Auch im Grundrisse der zweiten Ordnung 28) sind zwei unschattirte Standorter von Saulen auf der Vorderseite und zwei unschattirte auf der Hinterseite anzgegeben. Diese vier Saulen waren schon zu Stuart's Zeit nicht mehr vorhanden. — Austis der Fronte gegen Sudost 29). Pl. V. Fig. 1. Durchschnitt durch die Mitte des Bogens und der Bilderblende 30). Fig. 2.

Aufriß bes einen Enbes vom Bogen, welcher bie Berbindung der Saulen in der zweiten Ordnung mit der vieredigen Saule in ber Mitte zwischen beiben zeigt, wie auch bas Dach bes Giebelfelbes, welches giegelfor: mig eingeschnitten ift. Pl. VI. fig. 1. Kapital und Bafe ber Anten an beiben Enden bes Bogens mit bem Gefims ber unteren Ordnung bes Gebaubes 31). Fig. 2. Durchschnitt bes Kapitals 32). Pl. VII. Fig. 1. Salfte bes Gestelles in ber untern Ordnung 33) Fig. 2. Salfte ber Fronte bes Rapitals ber Anten auf ber Flante bes Bogens. Fig. 3. Durchschnitt bes Rapitals 34). Fig. 4. Rig von der halben Borberflache und der halben Seitenflache des Rapitals. Pl. VIII. Fig. 1. Fronte des Ras pitals und ber Bafe ber Anten, auf welchen ber Bogen ruht, nebst bem Aufriß bes Bogengefimses 36). Fig. 2. Durchschnitt bes Kapitals. Fig. 3. Halbe Seitenfläche bes Kapitals. Fig. 4. Durchschnitt bes Kapitals von bieser Seite. Pl. IX. Fig. 1. Kapital und Base ber halben Saulen in ber obern Ordnung bes Bogens, nebst bem Gesims, welches fie tragen 36). Fig. 2. Durchs schnitt bes Kapitals. Fig. 3. Beugung bes Deckels vom Kapital 37). Pl. X. Fig. 1. Kapital und Base ber attischen vieredigen Saulen in ber obern Ordnung 38). Fig. 2. Durchschnitt bes Kapitals. Fig. 3. Beugung bes Dedels vom Rapital 39). Fig. 4. Durchfchnitt bes Architravs und ber Felberbeden in ber Soffitte ber Bilberblenden mit ber zwischen ihnen befindlichen Scheide= wand, welche noch bis jum Boden bes Kapitals vorhans ben ift. Fig. 5. Die halbe Blume auf ber Spige bes

Giebelfelbes in ihrem gegenwartigen Zustande . ).
Es ist überraschend — schreibt Dodwell — baß ein so geistloses Gebaude, wie der Bogen Hadrians ist, in einer Stadt errichtet werden konnte, die in den drei griechischen Bauordnungen so ausgezeichnete Muster bestaß. Es zeigt ein unwiderlegbares Beispiel von verdorzbenem romischen Geschmack, der alle reine Grundsäse der Griechen in hinsicht auf Ebenmaß u. s. w. mit Füßen trat. Die ionischen Proportionen, die der verweichlichten und schlanken dorischen Drdnung am Theater des Marcelslus und am Umphitheater des Flavius zu Rom, dem Tems

<sup>22)</sup> Le Roy l. l. Stuart l. l. p. 23. 23) Rich. Hose co de's Beschr. d. Morgenlandes. 3. Ih. Erlangen 1755. S. 223. S. 243, 244. Aab. 73. 24) Le Roy, Les Ruines des plus deaux monumens de la Grèce. T. II. à Paris 1770. Pl. VII. ist die der Astropolis gugeschrte oder nordwestliche Seite. 25) Stuart Vol. III. Lond. 1794. chap. III. Pl. I. p. 23. Stuart u. Revett Alterthümer zu Athen. XXVIII. Lieserung. Darmst. Tas. IV. 26) Umgeschrt sieht man dei Stuart Vol. III. chap. III. Pl. I. p. 15 im Bordergrunde die Ruinen des Olympicion und im Hintergrunde den Bogen Habrians. 27) Le Roy l. l. T. II. Pl. XXIV. sig. 1. Stuart Vol. III. chap. III. Pl. II. Stuart u. Revett Alterth. zu Athen. X. Lies. Her. v. H. W. Ederhard. Darmst. Tas. 11. in Jinssift. 28) Le Roy l. l. T. II. Pl. XXIV. sig. 2: p. 48. Stuart l. l. Pl. III. (X. Lies. Tas. 11. d. t. A. in Jinssiftichen.) 29) Le Roy l. l. Pl. 24. sig. 3. Stuart l. l. Pl. 4 (X. Lies. Tas. 12. d. t. X.) 80) XI. Lies. Tas. 1. d. t. X. in Jinssiftichen.

<sup>31)</sup> XI. Lief. Taf. 2. 32) Through the front face. — Die Anten haben an diesem Gebäube eine sehr merktiche Ahnahme, die an Bauwerken des perikleischen Zeitalters nicht wahrgenommen wird. 33) XI. Lief. Taf. 3. d. t. A. 34) Through the front. 35) XI. Lief. Taf. 4. sig. 1. d. t. A. 36) XI. Lief. Taf. 5. sig. 1. d. t. A. 36) XI. Lief. Taf. 5. sig. 1. d. t. A. 36) XI. Lief. Taf. 5. sig. 1. d. t. A. 36) XI. Lief. Taf. 5. sig. 1. d. t. A. 36) XI. Lief. Taf. 5. sig. 1. d. t. A. 36) XI. Lief. Taf. 6. sig. 1. d. t. A. 39) Taken on its listel. 38) XI. Lief. Taf. 6. sig. 1. d. t. A. 39) Taken upon the listel under the ovolo. 40) Auf Ägina wurde unter den Arümmern ein verstümmelter Satteckein (Plinthe) gesunden, auf welchem die mittleren Figuren und Berzierungen über einem der Füchselfelber angebracht waren. Die Spiee desse hen folgte der Furche des Giedelsedes und war unten so gaardeit ett, daß es mit der inneren Biegung der Sima zusammentief und so die schichte Richtung der Ziegeln schloß. Dieses Akroterion hatte eine Ausbehnung von 2 Kuß 1 300 auf jeder Seite der Spiee der Sima. (3. M. Wagner's Bericht üb. die Äginet. Bildw. Stuttg. u. Aub. 1817. S. 75.) Ein anderes Beispiel von Berzier rungen auf alten griechsschen Akt. Lond. 1817. Ch VI. Pl. II. p. 45.)

pel bes Hercules und ber Billa bes Macenas zu Tivoli, bem Tempel bes Hercules zu Cora gegeben wurden, bie Bermischung ber ionischen und borischen Zierrathen mit einander, die romische zusammengesetze Ordnung, sind unzählige Beweise von dem Mangel an Geschmad und Urtheil bei den Romern \*1).

Mus ben Überbleibfeln eines roben Mauerwertes, bie man über bem Sauptfranze mahrnimmt, und aus Spuren von Malerei in ber Sobe an ben Banben bes Bogens fcolog Chandler, bag eine Rirche baran gebauet war 12). hieraus erklart fich bas Bunber ber guten Erhaltung eines fo leicht zerstorbaren Gebaubes. Db= gleich ber Bogen fich vollig zu einem Thore eignete, has ben ibn bennoch bie neueren Uthener nicht für tauglich bagu gehalten. Als fie ibre Stadt mit ber vor 1794 auf ben Überreften bes Peribolos bes Dlympieion 13) aufgeführten Mauer umgaben, führten sie, um, wie es fceint, fo viel Mauer zu ersparen, als die beiden Pfeiler ausfüllen, biefelbe quer burch bie Offnung bes Bogens 44). Derfelbe wird burch ein turfifches Pfortchen entftellt, welches mit ben umgebenben Marmorbloden gang aufs fallend contrastirt 45). — Nahe bei bem Bogen bes Sabrian marb eine sonderbare Inschrift in Berametern und Pentametern gefunden. Sie ftand unter einem Bas-relief 46). Das Ganze ift ein Grabstein bes zwanzig: jahrigen Eutychos. - Die Ebene zwischen bem Bogen und dem guße bes Unchesmos besteht aus Uderland mit wenigen und unvollfommenen Überreften aus dem Alterthume 47). (G. Rathgeber.)

OLÝMPIEION vielleicht auf Delos. 'Ολυμπίειον τόπος εν Δήλω, δυ κτίσαντες Άθηναϊοι χρήμασιν Άδριανοῦ, νεὰς Αθήνας Αδριανὰς εκάλεσαν, ὡς Φλέγων εν 'Ολυμπιάδων πεντεκαιδεκάτω 1). Da man im nordlichs stein Theile ber Insel Delos die Ruinen einer Stadt bes mertt, nahmen G. Wheler, J. Spon 2), Tournefort 3) und Choiseul Goussier 4) unbedentlich ein Neuathen auf

41) Dodw. l. l. p. 216. — Clarke Vol. VI. Lond. 1818.
8. p. 314. The first specimen of Grecian architecture erected in Great Britain was modelled from this arch; and the remains of the copy, although offering a paltry imitation, and upon an insignificant scale, may still be seen in the University of Cambridge. It is the southern front of the gate of Caius College, facing the Senate House and Public Library; erected in 1557, by John Caius, M. D. after designs by John of Padua. Gin Bogen vollig wie der des Thefeus murbe für Eord Anson auf seinem Sig zu Shuddborough in der Graffdaft Stafford unster Stuart's Leitung aufgesührt. 42) Shanbler R. c. 15. S. 105. 43) Dodw. l. l. S. 215. 217. 44) Stuart Vol. III. Presace. p. VI. (2. Bb. S. 147 b. t. X.) 45) Dodw. l. l. S. 215. 25th. S. 217. b. t. üb. Sietter Racht. Anm. Mein. 1824. S. 66.) Boechh. Corp. Iascr. Gr. Vol. I. p. 536. n. 948. 47) Dodw. l. l. S. 217. Amst 1672

1) Steph. Byz. p. 515, Amst. 1678.

2) A Journey into Greece by G. Wheler, Lond. 1682, fol. p. 60, 61. vergl. bie Karte von Delos S. 53.

3) Pitton v. Tournefort Befchr. e. St. n. b. Evante. A. b. Fr. úb. 1, B. Rúnnb. 1776. S. 462.

"Man entbedt auf bem Berge ben Grund eines Thelles ber Stabt, bie sich bis an bas Weer erstredt,"

4) Voyage pittor. de la Greece. T. I. à Par. 1782. fol. p. 62. (tab. ad p. 60. cin Plan ber Insel). En tournant au Nord-Est, en tourne has Gasternans.

Delos an. In diesem Falle håtten die Athener basselbe, gleichsam als ein Gegenbild ihrer Neustadt, dort gegrüns det <sup>5</sup>). Unwahrscheinlich ist es eben nicht, daß in Has drians Zeit die Athener ober der Kaiser selbst Gebäude auf Delos errichteten. Ein anderer Alterthumsforscher glaubte, daß ein Abschreiber oder der Versettiger des Auszuges aus Stephanos Neuathen oder die Hadrianssstadt zu Athen mit dem daselbst besindlichen Olympieion auf Delos übertragen habe <sup>6</sup>). Unserer Ansicht nach wurde unter Hadrian irgend ein religibses Gebäude auf Betried der Athener errichtet. Dieses ist in obiger Stelle mit der Hadrianssstadt und dem Olympieion zu Athen verwechselt. (G. Rathgeber.)

OLYMPIEION ZU EPHESUS. Dasselbe lag an bem Wege, ber vom Tempel ber Artemis zu bem magnetischen Thore führte\*). An demselben Wege lag das Grabmal des Androklos. Der Kopf der Tempelbildsaule dürfte auf einer autonomen Erzmunze der Ephesier dars gestellt sein \*\*).

(G. Rathgeber.)

OLYMPIEION ZU MEGARA. Der heilige Hain bes Zeus Dinmpios zu Megara zog sich burch einen grossen Theil der Stadt in der zwischen den Akropolen Karia und Alkathous liegenden Einsenkung 1). Er sing an auf der Nordseite des Marktes, ging von hier in dem auf der Nordwestseite des alkathoischen Hügels liegenden Thale zu dem Fuse der im nördlichsten Theile der Stadt liegenden Akropolis Karia 2), auf deren Spige ein Tempelhaus des Zeus Konios stand 1), und scheint noch weister gegen Norden sich erstreckt zu haben. Nahe dem nördlichsten Ende des Hains und auf der Nordseite des Fuses der Akropolis Karia 1) beim Grabmal der Alkmene lag der sehenswurdige Tempel des Zeus Dlympios selbst. Die Tempelbildsale hatte Theolosmos aus Mesgara versertigt 1), und Pheidias soll ihm geholsen haben. Da Theolosmos, der Bater des Bildner Kallistes 1) aus Megara 7), auch die Bildsale des Hermon, der in der Schlacht bei Ägospotamoi aus Lysanders Admiralschiffe

d'une enceinte immense etc. Auf der Karte von Delos in Stuart and Rev., The Ant. of Ath. Vol. III. Lond. 1794. ch. 10. p. 58. (Lief. 28. Laf. 12. d. t. Ausg. die Alt. v. Ath. 2. Bd. Darmst. 1831. S. 516) sind zwar im nördlichen Theise der Inssel Ruinen angegeden, aber keineswegs eine ganze Stadt, wie auf Wheler's und Chois. Goussier's Karten. 5) Leake's Top. v. Ath. übers. v. Rienäcker. Halle 1829. p. 459. 6) Exercitatio qua inscriptionibus Deliacis certa aetas adsignatur cap. XI. in Miscellaneae observationes crit. in auctores vet. et rec. Vol. VII. T. I. (Jan. F. M. et Apr.) Amstelaed. 1786. 8. p. 74 sg.

p. 74 sq.
\*) Paus. 7, 2, 6. Voyage dans le Levant, par M. le Comte de Fordin. 4. livr. Prague 1825. 8. p. 18.
\*\*) Mionn.
III. p. 89. n. 217. — Eine Münze des altern Balerian zeigt den stehenden zeus, der mit der R. den Blis und auf der E. den Abler halt. Mionn. III. p. 122. n. 448. Wit diesen Mänzen durfen diejenigen nicht verwechselt werden, welche die Inschrift IIEINN. EEECINN und den Junier Pluvius enthalten. Mionn.
III. 98, n. 282. cf. Eckh. D. N.

<sup>111. 95,</sup> n. 252. ct. Bekk. D. N.
1) Paus. 1, 40, 5. Herm. Reinganum, bas alte Megaris.
Berlin 1825. 8. S. 126. 2) Reing. S. 121. Kruse,
Hellas. 2. Ah. 1. Abth. S. 374. 3) P. 1. 1. 4) Paus.
1, 41, 1. Reing. S. 122. 5) Paus. 1, 40, 3. 6, 7, 1.
(6) Paus. 6, 7, 1. 7) Paus. 1. 1. cf. 6, 7, 3.

Steuermann war und von ben Megarern bas Burgers recht erhalten hatte, fur ben großen Statuenverein verfertigte 8), welchen die Lakedamonier nach jener Schlacht (Dl. 93, 4.) ale Beihgeschent nach Delphi fandten, muß er um viele Sahre junger gewesen sein als Pheis bias. Dieser half ') also nach Beenbigung bes Beuss kolosses zu Dlympia 10), wo nicht als Lehrer 11), wes nigstens als erfahrener Meister in ber Runft ber Zo= reutif. Das Geficht ber Bilbfaule bes Beus mar eben von Elfenbein und Gold 12) verfertigt, als der pelopon= nesische Krieg ausbrach (Dl. 87, 2.), bem bas feinbselige Psephisma ber Athener gegen bie Magarer voranging (Dl. 87, 1.) 13). In bem Jahre, worin bieses abgesfaßt wurde, unter bem Archon Pothodoros 13), starb Pheibias 15). Diefem Umftande und bem peloponnes fischen Rriege, in welchem die Athener alle Jahre bas megarische Gebiet mit ihrer gand : und Geemacht vers beerten und sowol ben Staat als einzelne Familien auf bas Außerste enterafteten 16), ist es guzuschreiben, bag bie Arbeit erft unterbrochen 17), bann gwar wieder anges fangen, aber nicht in Elfenbein und Gold, sonbern in weit geringerem Material ausgeführt wurde. Der übrige Theil ber mahrscheinlich febr foloffalen und beshalb, batte fie überall mit Elfenbein befleibet werben follen, febr tofffpieligen 18) Bilbfaule wurde namlich nur aus

Thon und Gyps verfertigt 19). Noch Paufanias fab im hintern Theile bes Tempels 20) einige halbtearbeitete Soliftude, Die Theofosmos mit Gold und Elfenbein belegen wollte 21). "Uber bem Kopfe bes Beus — ber richtet Paufanias — find die horen und Moiren; benn es ift Allen bekannt, bag bas Schickfal ibm allein geborche, und bag biefer Gott bie Jahreszeiten orbentlich abtheile". Die Horen ftanden auch auf dem Throne bes Beus zu Dlympia. Statt ber bort flebenben Charis ten, die allerdings wegen der Spiele zu Olympia weit zwedmäßiger waren, hat Theotosmos fehr geistreich die Moiren gewählt. Go werden durch die Horen die na turlichen, burch bie Moiren bie geistigen Berhaltniffe ber Menschen geleitet. Mit ihrer bulfe ordnet und vollenbet Beus, mas ihm als bem Ronige ber Sterblichen und Unsterblichen und bem Beherrscher bes Dlymps und ber Erbe obliegt 22). Die Horen und Moiren standen übris gens auf ber Nudlehne bes Thrones 23), wie an Pheis bias Kolog bes Beus zu Olympia 24). Die von Theos tosmos verfertigte Bilbfaule bes Beus ift copirt auf chernen zu Megara geprägten Mungen 23), beren Borberfeite

<sup>8)</sup> Paus. 10, 9, 4. 9) Bergl. jedoch die Bemerk. in D. Meyer's Gesch. d. bild. K. b. d. Gr. 1. Abth. S. 87. 2 Abth. S. 86. 10) Angesangen Dl. 85, 4. oder Dl. 86, 1., beendigt ungesähr Dl. 86, 8., also einige Jahre vor dem Ausbruche des peloponnesischen Krieges. — Umgekehrt glaubte Quatrem. de Pluincy, daß der Zeuß zu Megara früher angesertigt worden sei als der Zeuß zu Ohympia. (Qu. de Quincy, Le Jup. Olymp. 252. On croirait que le Jupiter de Mégare fut comme la première pensée de celui d'Olympie. Kruse, Oellas. 2. Ab. 1. Abth. S. 875.) Das Unzulassige dieser ganzen Ansicht ist jeet, dorzäglich durch Müller, außer Zweisel gesegt. 11) de Quincy I. l. p. 252. Müller De Phid. vita. Comm. Soc. Gotting. rec. Vol. VI. Gott. 1828. p. 168. 12) Man verstehe: Das Gessicht von Elsendein, der Kranz von Gold. — Denne bezog die Worte πρόσωπον ελέφωντος καλ χουσού undegreislicherweise auf die nach seiner Ansicht auf dem Kopse des Gottes stehenden Dorren und Roiren (Denne Antiqu. Auss. II. 155. I. 10.) Siedes lis (ad Paus. 1, 40, 8. Vol. I. p. 144. und in Böttiger's Amalthea 2. Bd. S. 262. 263) verstand: das Gesicht von Elsendein, das in der Stirn und den Schläsen sichtbea haste die von Kallistratos beschriedene Bilbsauled Krartissos (Phil. im. et Callistr. statuae p. 150. lin. 21. p. 694. ed. Jac.). Windelmann fand vergoldete Haare and der meddiesse Apartosite, an dem Kopse eines Apollon im Musschofen Kapitol., und am deutschssten ausgeset war, daß es adgenommen werden sonnte. Roch im Zahre 1758 waren die abgelösten Stücke vorhanden (Wintelm. Werse. 5. Bd. S. 52). 18)
Thucyd. 1, 67, 159. Schol. Arist. Ran. 1387. Acharn. 532. 537. Pac. 608. Tzetz. Chil. X. h. 3630. v. 950. Plut. Periel. 29. Corsini Fast. Att. T. III. Flor. 1751. p. 228 sq. 14) Philoch. ap. Schol. Arist. Pac. 604. Philoch. ed. Sied. p. 54. 15) Müll. l. l. p. 153. 16) Paus. 1, 40, 8. 17)
P. id. 18) Quat. de Quincy p. 255. et plus d'une circontant facilement de cela seul qu'il pe sut pas achevé en ivoire.

<sup>19)</sup> Paus. 1, 40, 8. πηλοῦ τέ ἐστι καὶ γύψου. Qu. de Qu. p. 253. c'est-à-dire que la masse ou le noyau fut composé de terre cuite, sur laquelle Théocosme aura établi un enduit probablement de la même manière que se sont, en Italie sur-tout, ces stucs qui imitent le poli et la finesse des marbres. Comme un tel enduit est sujet à jaunir, il est probable que, quand même on n'eût pas cherché à produire cette teinte, le temps seul aurait donné à l'ouvrege un ton sort approchant de celui de l'ivoire. Über ben Gyps sur don sort in Bôttig. Amalthea 1. Bb. S. 214. de Qu. p. 403. 20) D. h. im Opis sthodomos. s. Siebel. ad Paus. 1, 40, 3. p. 145. 21) P. l. le eine zur Kenntniß ber Kechnit des Elsenbeins, worüber Quatremere de Quincy S. 593—437 (cf. Heyne antiqu. Ans. II. 154. Arnob. adv. gent. VI. p. 198) erschopfend hanbelt, nicht uns wichtige Stelle. Schorn (ib. b. Stub. b. gr. K. S. 240) schos aus derselben, daß zu Pheidias' Zeit noch hin und wieder dei Errichtung geweihet wurden. In dem namlichen Kempel stand übrigens der etgerne Schiffschabel einer Tricre, welche die Wegarer den Utgenern genommen zu haben behaupteten, als sie wegen der Inselenting mit ihnen Krieg sührten. 22) Orph. H. 42, 7. — Altar des Zeus Moirageta dei den Mitar der Woiren zu Olympia. Paus. 5, 15, 4. 23) Paus. 1, 40, 3. ûnde de rise xegalis roū dies eldur Logal and Moirau. (Völkel Üb. d. T. d. Jup. z. Olympia. S. 198. Sieb. in Bôttig. Amath. 2. Bb. S. 268 sig.) Unrichtig verstanden Manasaus, Solbhagen, Bôttiger (Mythologie der Iuno. Kunstmyth. 2. Absch. B. 1810. S. 185) diese Morte: auf dem Paupte des Zeus. Ge ist sogs sweiste has sonte eine scholker masch. Paus. 2, 17, 4. éneur de ol στέγανος Χάρινας ξχων καὶ "Ωρας ἐπειργασμένας) und die besonderne Gestalt des Kopsschungen der Dera auf Wüngen dies schon Franze singer scholken Botte. (Paus. 2, 17, 4. έπεστι de ol στέγανος Χάρινας ξχων καὶ "Ωρας ἐπειργασμένας) und bie besonder Gestalt des Kopsschungen der eine sudere, den Eustantien der Eusten der Eusten des C. Mich. a Wiczay. P. I. Vindob. 1814. 4

bas Brustbild bes M. Aurelius enthalt. Der Gott sicht links gewendet auf dem Throne, halt mit der Linken die Siegesgöttin und slückt die rechte Hand auf das Scepter. — Das Olympieion zu Megara wird erwähnt in einer megarischen Inschrift, die nach der Gründung von Megalopolis (Ol. 102, 2.) und vor der Kömerherrschaft abgesaft sein muß. Die Inschrift schließt mit den Worten: "diesen Beschluß möge der Schreiber des Volkes auf eine Säule schreiben und im Olympieion ausstellen KAI ANGETQ EIS TO OAYMIIIEION 26).

(G. Rathgeber.)
OLYMPIEION zu OLYMPIA in Elis 1). Schon in den alteren Zeiten wird ein von den Jamiden verwaltetes Heiligthum bei dem Orte 2) sich befunden has

waltetes Beiligthum bei bem Orte 2) sich befunden has ben, wo die olympischen Spiele geseiert wurden. Bestimmt wiffen wir, daß ein folches in ber 26. Dlympiade bafelbft vorhanden war. Diefen alteren Tempel verftebt Berobot, wenn er die Entfernung ber Stadt Beliopolis in Agypten vom Meere so groß angibt, als ben Weg von Athen nach Pifa und an ben Tempel bes olympischen Beus 3). Der spatere Tempel, von welchem wir hier bandeln, ift theils aus Paufanias Beschreibung, theils aus ben Nachrichten neuerer Reisenden bekannt, welche bie noch vorhandenen Überrefte untersuchten. "Das Tempelhaus", fo beginnt jener feine Befchreibung, "und bie Bildfaule ift bem Beus von ber Beute errichtet worben, bie bamals gemacht murbe, als bie Eleer Difa und bie umliegenden, gleichfalls von ihnen abgefallenen Orte mit den Waffen überwaltigten \*)". Die erwahnten Bol- terschaften lebten in ben alteren Beiten fortwahrend mit ben Gleern in Uneinigkeit. Bestimmt wiffen wir, baß Dl. 34. die Pisacr, von ihrem Konig Pantaleon, Omphalions Sohne, angeführt, bie Spiele begingen und in ib-nen ben Borfig hatten ). Aber als nach Dl. 30. bie

bie Lakebamonier ben Eleern bei, Pifa allgemach zu fcmaden 6), bis es Dl. 50. gang unterthanig murbe. So wurde Dl. 48., als Pantaleons Sohn Damophon über Pifa herrschte, daffelbe aufs neue von ben Eleern befriegt 7). Pyrrhos, Pantaleons Cohn, Omphalions Entel, aus bem Tyrannenhause von Difa, führte außer ben Pifdern gegen Elis auch die Matiftier, Die Stilluntier in Triphylien 8) und bie Dyspontier. Diese wurden nach der 48. Dl. besiegt und mußten ihre Bohnsite verlaffen 9). Das aus ber Beute biefes Krieges herruh= rende und von ben Eleern jum Bau bes Beustempels bestimmte 10) Gelb tann lange gelegen haben, ehe bas Werk begann. Es kann aber auch ber Bau fogleich nach geendigtem Kriege angefangen, aber nur langsam und allmalig betrieben worden fein 11). "Die Bauart bes Tempels ift borisch, und seine Außenseite mit Sau-Ien umgeben. Die Bobe beträgt bis an ben Giebel achts undsechtig Fuß, die Breite funfundneunzig [= 91 franz. Buß], die Lange zweihundertunddreißig" [= 218 franz. Buß]. Gin Periftylos war auch der Tempel der Hera gu Dlympia 12). Aus spateren Angaben bes Paufanias tann man schließen, bag ber Beustempel ben Sypathren beigezählt werben muffe. Db aber derfelbe ein Periptes ros hypathros herastylos, wie bas Panhellenion auf Agina und ber E. bes Poseibon zu Pastum, ober ein ottastylos 13) wie ber Parthenon, ober ein betastylos, wie bas in forinthischer Bauart aufgeführte Dlympieion gu Athen und ber Tempel bes Apollon zu Milet mar, bebarf jest, nachbem bie Ruinen aufgefunden find, teiner weitlaufigen Untersuchung mehr. Schon Coderell hatte binlangliche Spuren entbedt, um beweisen zu tonnen, baß ber Tempel ein Heraftylos war 14). Noch früher als Cockercu ließ Dodwell baselbst einige Turten nachgraben und entbedte einige Gaulenftude von borifcher

Beusbilbfaule von Enfippos, bie Paufanias zu Megara fab (Paus. 1, 43, 6.) nachgebilbet fein.

Unterjochung ber Meffenier burchgeführt mar, fanben

6) Strab. ib. p. 136 sq. Dobwell (Annales Thucydidei et Nenoph. Oxonii. 1702. 4. p. 187) verstand bei Strabons Worten (expátyv xatálvour tār Mesa.) nicht das Eade des zweiten, sondern unrichtig das Ende des britten Messen. Brieges (unges. Dl. 81, 1. die Schlacht bei Ithem creignete sich Dl. 79, 1.) 7) P. l. l. 8) P. 5, 6, 3. 9) P. 6, 22, 2. Siebel. ad. h. l. 5, 6, 3. 5, 10, 2. Strad. id. p. 187. Mill. Oor. II, 507. Opspontion wurde von den Ginwohnern verlassen (Strad. l. 8. T. III. p. 145), so wie auch Matistos (Ib. p. 108); aber Styllus muß nicht ganz zerstort worden sein (P. 5, 6, 3. et 4.). Die Lepreaten waren dem Zens Olympios mit einem Aulente zinsbar. 10) So gab selhst der Rrieg, sonst nicht der Künste Freund, der hellenischen Kunst Rahrung. Undere Bölker besaßen wol noch größere Reichtshümer als die Hellenen; aber kein anderes Bolk psiegte von seiner Hahrung. Undere Wölker besaßen wol noch größere Reichtshümer als die Hellenen; aber kein anderes Bolk psiegte von seiner Hahrung. En 10. Comment. Soc. R. sc. Gott. rec. Vol. VI. cl. h. et. ph. p. 148. 12) P. 5, 16, 1. — Wenn die Griechen die Jundamente zu einem hellis gen Gedäude gelegt hatten, so errichteten sie zuerst den Peristyl, wie man sich durch eine Unssicht der Aempel zu Segesta und Senus haben einen Peristyl ohne die geringste Spur von einer Gelle (Haus, Saggio p. 23). Doch könnte die Gelle des Olympicion zu Athen früher als der Peristyl in Stand geset worden; deine Rastleds ist das Olympicion schon von William das Gelle stables Olympicion sieds Sellen Radrichten von den Bulian mittheilte.

<sup>26)</sup> Boeckh. Corp. Inscr. Graec. Vol. I. p. 558. n. 1052.

1) Literatur: L. Voelkel, über den grossen Tempel und die Statue des Jupiters zu Olympia. Leipzig, 1794. 8. 236 S. Joh. Phil. Siebenkees, über den Tempel und die Bildsäule des Jupiters zu Olympia. Nürnberg 1795. 8. 106 S. Ern. Henr. Toelken, De Phidiae Jove Olympio observationes. Gottingae. 1812. 8. 44 p. (Marchese Haus) Saggio sul tempio e la statua di Giove in Olimpia e sul tempio dello stesso Dio Olimpio recentemente dissoterrato in Agrigento. Palermo, Stamp. Reale. 1814. 4. 86 S. mit e. Kupferst. (Götting. gel. Ang. 1815. St. 97. 2. Bb. S. 962. Biblioteca Italiana. T. VI. Apr. Magg. e Giugno. 1817. Milano. p. 414.) Quatremère de Quincy, le Jupiter Olympien. à Paris. 1815. fol. p. 256—267. Pl. XI. XII. (vergl. über bieses Bert biese Encytlop. unter Olympischer Jupiter). S. Bölfel's Archáologischer Nachlaß, her. v. R. D. Ráuler. 1. Pest. Göttingen 1831. S. S. 1—28. 63—78. 2) Dieser Drt war sür ein Peiligthum nicht günstig gewählt. Pouquev. R. 2. Bb. 2. Abit. S. 71. b. t. ül. 8) Herodot. 2, 7. Mém. de l'Ac. d. Inscr. T. VII. Paris 1824. p. 33 sq. Heyne Quaest. Herod. I. p. 121. Båhr in s. Ausg. b. Serodot. Vol. I. Lips. 1830. p. 490 sq. An bens. T. thüpsten sich wot bie sety sal negl väg xxloseus von legov. 4) Paus. 5, 10, 2. 6) P. 6, 22, 2.

A. Encytl. b. B. u. A. Dritte Section. III.

Orbnung, beren Cannelirung breizehn Boll weit war. Die gange Saule enthielt fieben guß brei Boll im Durchmeffer. Da nun ber borifche Saulenschaft zwan-Bannelirungen zu haben pflegte, so entsprechen 20 Cannelirungen, jede von 13 Boll im Umfange ber Sau-len, einem Durchmesser von 7' 3". Nun lagt aber ein fo ftarter Durchmeffer ber Gaule feine Stellung von acht Saulen in ben Fronten gu, fonbern nur die von feche Gaulen mit einem 3wischenraume von gehn Fuß. Seche Saulen aber und funf 3wischenweiten von ben angegebenen Magen betragen bie Totalfumme in ber Frontbreite von 93' 6": also anderthalb Buß weniger, als Paufanias angibt 15). Daß ber Tempel ein Beras fiplos mar, folgerte auch Leake aus ber Gebne ber Cannelirung bes Bruchftudes eines borifchen Gaulenfchaftes von enormer Große. Die Sehne überflieg einen Fuß und wurde nach ber gewöhnlichen Bahl von Canneliruns gen in der dorischen Ordnung einen Schaft von wenigstens sieben Fuß im Durchmesser ersodern 16). Hatte aber der Tempel sechs Saulen in der Fronte, so muß berselbe an jeder Seite die Babl der Saulen der Fronte zweimal nebft zwei, alfo vierzehn Saulen, Die Edfaulen mitgerechnet, und folglich breigebn Intercolumnien gehabt haben 17). So wurde eine Lange von 231 Fuß 6 3ols len herauskommen, alfo nur 14 guß mehr, als bie 230 Auß in Paufanias Befchreibung 18). Blouet's Rachs grabungen und Meffungen lehrten, baß ber Tempel 94 frang. Fuß breit und 207 frang. Fuß lang war 19). Paufanias hatte also bie Breite ein wenig zu klein und bie Lange um etwas zu groß angegeben, vielleicht weil er seine Maße nicht nach ber oberen Flache bes Grunds baues, fonbern von ber außeren Grundmauer nahm ober weil er bie gange und Breite nach ber unterften Stufe maß 20). Daß bie Bobe von Pausanias ziemlich richtig angegeben ift, tann man aus jenem Saulenftude icon vorläufig schließen. Denn ba biefes ftarter ift als bie Saulen bes Parthenon, mußte bie Sohe ber Saule und

bas, mas über ber Saule mar, auch bie bes Parthenon übertreffen. Betrachten wir bie Cache genauer, fo batte ungefahr in bem Beitalter ber Erbauung bes Dlympieion und des Parthenon die Saule mit dem Kapitale noch feine vollen feche Durchmeffer gur Sobe. Bir tonnen also beim Durchmeffer ber Gaule bie brei Bolle, welche berfelbe über 7 guß hatte, unbeachtet laffen, und nur bie 7 Fuß feche Mal nehmen. Die Sohe ber Saule betrug also 42 Fuß. Funf Buß geben wir bem Architrav, funf bem Fries und zwei bem Kranzgesims (zusammen 12 F.). Die Giebelbobe, mit Inbegriff des Kranzgesimses und Rinnleiftens, jedoch mit Musschluß ber Afroterien mußte 14 Fuß betragen. Go erhalten wir als Sobe bes Tem: pels die von Pausanias angegebenen 68 Fuß. Indessen tonnten, wenn anbers bie Erbauung bes Tempels in eine etwas frubere Beit fiele, Die Saulen im Berbaltnig zu ihrer Dide niebriger gehalten worden fein. In biefem Falle hatte Paufanias, als er bie Sohe auf 68 Fuß bestimmte, jugleich die Stufen bes Tempels mitgezahlt. "Er ift aus inlandischem Poros errichtet". Aus bem-felben Steine bestand auch die Terraffe, worauf die Schathauser zu Olympia erbauet waren 21), ber von ben Amphiktyonen angelegte Tempel bes Apollon zu Delphi 22) und die Bilbfaule eines Gilen 23). Theophrast und aus ihm Plinius vergleichen ihn an Farbe und Dichtigkeit bem parischen Marmor und rubmen feine größere Leichtigkeit 24). Da Plinius ihn mit bem Bims ftein zusammenstellt, wurde er seit Bindelmann fur eine Art Zufftein gehalten 24). Aus foldem Steine bestehen bie im Biered erbaueten Stadtmauern von Pesto am falernitanischen Meerbusen, die Tempel daselbst, und ein Tempel zu Girgenti 26). Windelmann nahm zwei Gattungen dieses Steines an. Die eine wird erzeugt durch eine sich versteinernde Flussigkeit, der Stein ist weiße lich und grunlich, durchlochert und baber leichter als ans bere Steine und als Marmor. Ein folcher Stein ift ber Travertino, welcher bei Tivoli gebrochen wird. Die andere Gattung ift eine versteinerte Erde und ift theils schwarz, theils graulich, theils rothlich. Dieses ist ber Stein, welcher in Italien Auso heißt und bei dem Wistruv 27) der rothe Stein ist, welcher um Rom gegraben wird 28). Ihm konnte der Poros wegen seiner Leichtigkeit verglichen werden. Siebenkees verstand eine An unechten Marmore, den die Italiener pietra bianca nennen 29). Die Steine, welche Dodwell für Überreste bes Beustempels zu Olympia hielt, hatten bie von ben

<sup>15)</sup> Hirt, Gesch. d. Bauk. 3. Bd. S. 60. 16) W. M. Leake, Travels in the Morea with a map and plans. Vol. I. London, Murray. 1830. (Soft. gel. Ang. 1832. S. 533.) 17) Bon der Stärke der Ecksalen müßte für die Mittelsaulen etwas abgezogen werden. Dann würden an der Vorderseite vier, aber an den langen Seiten zwölf Säulen etwas verlieren. Müll. in Bölk. Nachtr. S. 69. 18) Hirt l. l. S. 60. 19) Journal des savans. Fevr. 1831. p. 94. — Der Zeustempel zu Olympia übertras also an Ausbehrung den Parthenon. Stieglis, Gesch. d. Bauk. Nürnd. 1827. S. 217. — Der Vergleichung halber bemerken wir, daß der A. der Artemis zu Ephssos 425 K. lang, 220 K. breit, der große A. zu Selinus 367 L., 165 dr., des Olympieion zu Agrigent 358 L., 172 dr., das Olympieion zu Afrig 354 L., 171 dr., das Perdon auf Samos 344 l., 166 dr., der A. der Demeter zu Eleusis 217 K. l., 173 K. breit war, und daß die Peterskirche 730, die Paulskirche zu Sondon 690, und die Sophienkirche zu Konstantinopel 290 Kuß lang ist. 20) W. M. Leake, Travels in the Morea Vol. I. London, Murray. 1830. — Durch die Stuart über diese Olympicion niederschried. Stuart and Rev. The Ant. of Ath. Vol. III. Lond. 1794. ch. 2. p. 13. (2. Bd. S. 377. d. t. üb. Darmst. 1831.)

<sup>21)</sup> P. 6, 19, 1. 22) Herodot. 5, 62. 25) Plut. vit. Andoc. Ammon. de diff. p. 99. Valck. ad h. l. 24) Theophr. hist. of stones by J. Hill. Lond. 1746. 8. p. 22. sq. — §. 15. p. 51. 47. b. t. iib. Rûrnb. 1770. 8. Plin. H. N. 36, 9. c. 6. Salmas. ad Solin. p. 129. 25) Windt. Anm. û. b. Bart. S. 8. Deff. W. 1. 18b. S. 345. Bolf. S. 50. Stiegl. Ird. b. B. 1. Ah. S. 77. Clavier, une espèce de tuf. Nibby, di una pietra porosa. 26) S. biefe Encoftop. unter Olympieion zu Agrig. 27) Vitr. 2, 7, 1. 5. 28) Windt. l. l., ber noch Bieles hierûber beibringt. 29) Sieben f. S. 256. Siebelis Progr. Pauca ad Pausaniae locum 1, 27, 5. 1818. Shirtig. Amalth. 2. Bb. S. 256.

alten Schriftstellern erwähnte Leichtigkeit und eine fanbige Farbe. Sie waren fanft, zerbrechlich und voll Bob-len; benn fie bestanden aus Schalen und Concretionen, welche wahrscheinlich dem Waffer des Alpheios ihre Entftehung verdankten. Ginige Uberbleibfel, Die noch ficht= bar find, machen es gewiß, bag bie Saulen mit einem schönen, weißen Gops gegen in eines Bolles bid uberfleidet waren, welches ihnen bas Unfeben von Marmor gab, woburch ein unachtsamer Beobachter leicht getäuscht werben konnte 30). "Baumeister besselben mar ber eins beimische Libon." Dieser Eleer wird fonft nirgends erwahnt. Er muß aber vor Dl. 85, 3. ober 4. gelebt haben, in welchem Sahre Pheibias ben Rolog bes Beus anfing. Pifa fiel gegen Dl. 50., und Dl. 86. mar ber Tempel vollendet. "Die Dachsteine bestehen nicht aus gebrannter Erbe, fondern aus pentelischem Marmor, ber in Geftat von Dachziegeln gearbeitet ift. Diefe Erfinbung wird bem Narier Byzes zugeschrieben, ber bie Bilbfaulen auf Naros verfertigt haben foll, benen folgende Inschrift beigefügt ift u. f. w. 31). Diefer Bnges war Beitgenoffe bes Ender Alpattes und bes Mebertonigs Asthages, Sohnes des Knarares." Der narische Bildner Byzes, bes gleichnamigen Byzes 32) Sohn, lebte um bie 50. Dl. Er hat bei feiner Erfindung wol die Bergies rungen ber von bem Topfer Dibutabes erfundenen 33) Boblziegeln nachgeahmt. Den harten und feinkornigen, barum aber toftbaren Marmor 34) verschafften fich bie Eleer wol unter Mitwirkung ber attifchen Runftler aus Attifa. Gine ahnliche Marmorbebedung finden wir auf bem Thurme ber Winde zu Athen 35). Mit Marmorziegeln war ber Tempel ber Juno kacinia auf bem Borzgebirge kacinium (jett Capo delle Colonne) bebedt 36), und fleinerne Biegeln maren auch in Belgica ublich 37). Der mittlere Theil bes Tempels blieb unbebedt, ba berfelbe ein Sypathros mar 38). "Auf jebem Ende bes Daches bes Beustempels in Olympia fteht eine vergols bete Bafe 30), und eine gleichfalls vergolbete Siegesgottin gerade auf ber Mitte bes Giebelfelbes." Um ben Bilb= werken auf ber schiefen Flache bes Kranzes einen fichern und festen Stand ju verschaffen, murden sowol oben auf ber mittleren Giebelfpige, als auf ben Eden Bilbers ftuble angebracht, die Akroterien hießen 40). Über ihre Berhaltniffe gibt Bitruv Borfchriften 41). Gefaße fte-

ben sehr oft auf ben Akroterien ber auf Mungen und Reliefs bargestellten Tempel. Bu Olympia muffen fie entweder als beilige Opfergefaße aufgefaßt werben, ober fie hatten Bezug auf Die Preise ber Sieger in ben beis ligen Spielen, wie benn auf fehr vielen Mungen bie vermuthlich mit Baffer gefüllten Gefäße angetroffen werben, aus benen bie ben Siegern in ben beiligen Spielen bestimmte Palme hervorragt. Nur muffen bie auf ben Afroterien ftebenben Gefage eine weit zierlichere Form gehabt haben. Mit brei Bafen mar wol auch ber bintere Giebel ausgeziert. Der vorbere enthielt nur zwei, bie auf ben Edatroterien ftanben und ftatt ber britten ben reicheren Schmud ber Nite, junachft als Dentmal bes Sieges ber Eleer, welcher jum Baue bes Tempels bie Beranlaffung gab, fobann megen ber von Beus verliebenen Giege in ben beiligen Spielen. "Unter ber Bilb. faule ber Siegesgottin ift als Beihgeschent (ber Tanas graer) ein golbener Schild angebracht mit dem Relief ber Mebufa Gorgo. Die Aufschrift bes Schilbes gibt bie Beihenden und die Urfache bes Beihgeschenkes an +2)." Im ersten Jahre ber 79. Dl. geriethen bie Lakebamonier burch ein Erbbeben und ben Aufstand ber Heloten fo in Berlegenheit, baß fie bei ben Athenern Sulfe suchten. Als Kimon, Miltiabes Sohn, mit seinem heere ankam, war bie größte Gefahr vorüber. Die Lakebamonier fchidten baber bas Sulfsbeer unter einem ben Athenern febr gehässigen Vorwande zurud, wodurch diese so entruftet wurden, baß fie mit ben Argivern, ben Feinden ber La-Ledamonier, fich verbanden. Die Feindseligkeit ber Athe ner und Lakedamonier tam Dl. 80, 3. bei Tanagra jum Ausbruch. Das Gefecht fiel jum Bortheil ber Lakedas monier aus 43), wie aus ber Inschrift bes Schilbes und einer Stelle bes Paufanias erhellt 44). Diobor bagegen berichtet, bas Treffen fei unentschieben geblieben und ber Berluft auf beiben Seiten febr groß gemesen 45). Der in ber Inschrift ermabnten Jonier gebenkt tein Schrifts fteller 46). Das Schild war an der Borderseite bes Afroterion befestigt, worauf die Siegesgottin stand 47). Das Medufenhaupt ift, wie alle Mormolykeia, aus thras Eischen Mufterien hervorgegangen. In biefen fcredte es bie Ungeweiheten, auf Schilben bie Feinde 48). Bergols bet war bas Ganze ein τηλαυγές πρόσωπον 49). "In bem Rrange, welcher an ber Mugenfeite bes Tempels gu Olympia über ben Saulen ringsum lauft, find einund-

<sup>30)</sup> Dobw. R. 2. Bb. 2. Abth. S. 183. Schorn Kunstbl. 1822. n. 71. S. 284. S1) P. 5, 10, 2. Anthol. Gr. cod. Pal. T. II. p. 836. 32) Die älteren Auslegungen bes Epigr. übergehen wir mit Stillschweigen. Siebelis (Progr. Pauca exempla proposita sunt errorum, quibus adhuc vet. artisicum historia laborat. Budissae 1823) sah zuerst daß Richtige. 33) Plin. H. N. 35, 43. 34) Stuart Ant. of Ath. Vol. I. p. 7. Visc. M. Pio Cl. III. p. 18. 35) Le Roy P. II. p. 8. Stuart l. l. Vol. I. Ch. III. Pl. VI. p. 19. Zuserdem auf dem A. des Ahseius und dem Arthenon. 36) Liv. 42, 3. Val. Max. 1, 1, 20. Vergl. d. K. des Serapis zu Huzzuoli. 37) Plin. H. N. 36, 44. Stiegl. Arch. d. B. 1. Ah. S. 76 sg. 38) Toelk. p. 42. 39) λέβης. P. 5, 10, 2. Mueller, de tripode Delph, diss. Gotting. 1820. 4. p. 6 sq. 40) Schneid. ad Vitr. T. II. p. 223. 41) Vitr. 8, 5, 12. Stiegl. A. d. B. 2. Ah. 1. Abth. S. 96, wo auch üb. die Ausschmad. der Aktoterien anderer berühmten A. geh. wird.

<sup>42)</sup> P. 5, 10, 2. Anth. Pal. T. II. p. 836. 48) Thuc. 1, 102. Plut. Cim. 17. p. 489. f. Plut. Period 10. Herodot. 7, 35. Milford, Gesch. Gr. 2. Bb. Bressau 1801. S. 437. Wan so Sp. 1. Bb. 1. Ab. S. 381—383. üb. die Bersch. in ber Erzähl. b. Paus 1, 29, 7. und Diod. 11, 80. S. Siebenk. S. 27. 44) P. l. l. 45) Wessel. ad Diod. l. l. In der Athan muß die Schlacht ben Athenern nicht zu großem Rachtschligereicht haben, da die Berbündeten bald darauf Aanagra einnehmen und plündern konnten. Siebenk. l. l. 46) Bolk. S. 58. 47) Schild auf e. Giebelspise. Ath. Delpn. X. 462. C. 48) Medusenhaupt, von der Ägis umgeben, auf der schl. Mauer der Akropolis zu Athen. P. 1, 21, 4. Mionn. II, 136. n. 283. Bd. Harwood Pop. et urd. sel. num. Tad. I. sig. 17. Medussenh. a. Marmor bei dem A. des Kephissos zu Argos. P. 2, 20, 5. 49) Pind. Ol. 6, 5. Bott. Amalth. I. 7.

amangig vergolbete Schilbe als Beihgeschent bes romiichen Feldherrn Mummius" u. f. w. Diefer brei Jahrhunderte nach Erbauung des Tempels hinzugekommene Schmuck war nach Windelmann so) und haus si) in ben Metopen, nach Bolkel so) auf ben Triglyphen befestigt. Da die Vorderseite so wie die hinterseite weniger Metopen ober Triglpphen als einundzwanzig 53), jebe ber Rebenfeiten aber ihrer mehr enthielt, muffen wir biefe Auslegung verwerfen, die überdies in funstlerischer Sinficht febr Bieles gegen fich hat. Die Triglyphen find nicht beshalb ba, um burch vorgehangene Gegenstande verstedt zu werben. Noch weniger barf man an bas über ben Metopen und Triglophen weglaufende Rrangs gefimfe ober an bie Dachtante auf ben langen Geiten bes Tempels 54) benken. Die schlechteste Meinung stellte hirt auf, bag namlich bie neunzehn Schilbe (Paufanias fagt einundzwanzig) alle an ber Borberfeite angeheftet gewefen maren, je einer auf einer ber gehn Metopen, und bie übrigen neun auf ben Triglophen. Rur Die beiben Enbtriglyphen maren leer geblieben 55). Die Schilbe maren vielmehr auf bem Architrave befestigt, ber allezeit glatt blieb und barum einen neu binzugetommenen Schmud am besten aufnehmen konnte. Stuart fand an bem Urchitrave der Façade bes Parthenon breiedige Locher und vermuthete, baß in ihnen sonst ein ahnlicher Schmuck mit haten befestigt war . Die Schilbe, welche bie Athener nach ber marathonischen Schlacht an ber Bors berfeite und bie Atoler nach überwindung ber Gallier an ber hinteren Seite und an einer ber Nebenseiten bes Apollontempels zu Delphi befestigt hatten, bingen end των επιστυλίων 67). Bielleicht bing über jeder ber feche Saulen ber Borberfeite bes Tempels zu Dlympia ein Schild, vier andere über ben außeren Intercolums nien, über ber mittelften Intercolumnie ber Borderfeite aber absichtlich tein Schild, bamit ber Blid durch biefe sommetrische Lude, Die burch einen verschiedenartigen Schmud ausgeziert gewesen fein burfte, auf bas gerabe an biefer Stelle, aber weit bober angebrachte Schild bei ber Siegesgottin gelenkt murbe. In ber Borberfeite mas ren also zehn Schilde bes Mummius aufgehangt. Das gegen enthielt bie Sinterseite feche Schilbe, bie uber ben Saulen hingen, und funf Schilbe, bie in ben funf In-

tercolumnien angebracht waren. In ber hinterfeite war alfo auch in der mittelften Intercolumnie ein Schild, weil auf der Spige des Giebelfeldes biefer Seite ber mit ber Siegesgottin verbundene und mit ber Gorgo verzierte Schild fehlte, ben nur bas Giebelfeld ber Bors berfeite enthielt. Übrigens weihete Mummius, ber auch eine eberne Bilbfaule bes Beus an ber erften Saule bes Olympieion 58) und eine andere beffelben Gottes an der Mauer ber Altis errichten ließ 59), die 21 Schilde, als er ben Krieg mit ben Achdern beendigt und Korinth gerftort hatte. "Die Giebelfelbe anlangend, so find in bem vorberen Pelops und Onomaos, die den Bagenftreit halten wollen, und ihre Buruftungen zu bem Bettrennen." Es ift nicht unwahrscheinlich, daß in ben alteften Beiten an ben Gotterfesten Wettrennen veranstaltet und zuweilen Jungfrauen als Preis des Sieges ausgestellet murden 60). Umgekehrt konnen auch an Sochzeiten ju Ehren ber Gotter Kampffpiele gehalten worben scin. Dieser zwiefache Gebrauch mag zur Entstehung ber Sage bes Onomaos und ber Spiele zu Dlympia mitgewirkt haben. Sippobameia ließ alle andern, bie zu ihrer Beit auf Schonheit Unspruch machen konnten, so weit hinter fich, bag ihre Reize gegen bie Ordnung ber Ratur ihren Bater Ono-maos, Konig ber Pifder 61), felbst fesselten und er, um fie immer bei fich zu behalten und gleichwohl allem Ber-bachte bes mahren Beweggrundes zuvorzukommen, auf einen Anschlag verfiel, ber noch schlimmer war als feine Leibenschaft felbst. Er besaß einen Wagen, ber feiner außerorbentlichen Leichtigkeit wegen ein mahres Kunst: werk war, und zu biefem Bagen bie fcneuften Rennpferde. Im Vertrauen also auf diese Vortheile erklarte er fich gegen bie Freier seiner Tochter, baß er bereit fei, fie bemjenigen zu geben, ber fie ihm in Wettrennen abs gewinnen wurde; nur mußte fich jeber, ber um biefen Preis mit ihm rennen wollte, gefallen laffen ju fterben, wenn er ben Sieg nicht bavon truge. Sippodameia mußte fich jebesmal mit auf ben Wagen ber Freier feten, benn er hoffte, biefe wurden über ihrem Unschauen bie Ausmertsam= keit auf die Führung ihres Wagens verlieren. Wiewohl nun ber erfte Freier bas Unglud hatte, bie Braut und bas Leben zugleich zu verlieren, ließen sich boch bie anbern fo wenig baburch abschreden, bag fie fich vielmehr unter Bermunschung ber Graufamkeit bes Onomaos in bie Bette bingubrangten und immer einer bem anbern guvorzukommen eilte, als ob fie beforgten, bie Chre fur eine folche Schönheit zu fterben mochte ihnen nicht mehr zu Theil werben. Dreizehn ber ebelften Junglinge kamen auf biefe Beife um ihr Leben. Endlich nahmen fich bie Got: ter felbst ber Sache an, und sowol aus gerechtem Unwil len über die tyrannische Unmenschlichkeit bes Snomaos als aus Mitleiben mit ben ungludlichen Freiern und Hippodameien, die so unbilligerweise bes Genuffes ib-

<sup>50)</sup> Wind. A. û. b. B. S. 59. Wind. W. 1. Bb. S. 416-418.

51) Haus, Saggio p. 31.

52) Volt. S. 63. Bergl. das Beisp. in Eurip. Bacch. 1201—1204.

3n Volt. S. 3n Volt. S. 63. Bergl. das Beisp. in Eurip. Bacch. 1201—1204.

3n Volt. Rachtr. 1. H. S. 25. derben die Schilbe auf dem ganzen Fries, b. h. sowol auf den Metopen als auf den Arighyphen vertheilt. 55) Volt. R. S. 25. ,, warum es 21 waren (od etwa in Rezug so vieler von ihm überwundenen Staaten?)"

54) So Qu. de Qu. p. 259 sq. Pl. XII. fig. 1.

55) Hirt, S. d. B. B. Bb. S. Bb. S. 61.

56) Stuort The Ant. of Ath. Vol. II. Pl. 1.

19. 10. Leate's Top. v. Ath. S. 278. cf. P. 1, 25, 5. Schilbe, von Porrhos geweißet, im T. der Athena Itonia zw. Phera und Larisia und im Zust. zu Dodona (ποτλ χίονας δρανά P. 1, 13, 2.). Schilbe der Lafedmonier, von den Thebanern nach der Schlacht bei Leuktra im T. der Demeter Thesmophoros geweißet (P. 9, 16, 3). über den ganzen Gebr. s. De vet. clypeis Blasii Caryophili op. Lugd. Bat. 1751. 4. p. 108. Massieu Diss. s. les doucl. votits. Acad. d. Inscr. T. I. Mem. p. 177.

57) P. 10, 19, 3. Strab. l. 13. p. 895. Alm.

<sup>58)</sup> P. 5, 24, 1. 59) E. b. Enchtlop. unter Olympia. 60) hieraus entstanben im Fortgange ber Zeit die Wettlaufe und Wettrennen ber Jungfrauen und Junglinge, welche Spiele am Schlusse ber Mysterien in großgriechischen Städten geseiert wurden. 61) P. 5, 1, 5.

rer Schönkeit und Jugend beraubt wurde, mit einem noch funftlichern Wagen und mit unsterblichen Pferden. Pelops übermand bie windschnellen Roffe bes Artaders Onomaos 62) mit geslügelten Poseidons 63) und beraubte ben, am Biele überrennten, burch ben Sturg vom Bagen seines Lebens. So gelangte Pelops jum Befige ber Sippodameia 64). Bon Pisa's Konig Onomaos und breizehn 65) verungludten Freiern ber Dippodameia fang scholien zum Pindar 67). Bu Olympia murbe eine Saule des vom Blig getroffenen Sause bes Unomaos 68) und die von ihm errichteten Altare bes Beus Berteios und Kernanios gezeigt, fo wie ber Altar bes Beus Ureios, worauf Onomaos geopfert haben foll'69). Nordweftlich bei Olympia fab man bie Ruinen ber Stalle bes Ono. maos 70) und sein Grab 71). Bon Onomaos war die Stadt harpinna gegründet 72). Auch ber hippodameia Gemahl Pelops, ber nach feinem Tobe bei ben Eleern fo fehr vor ben andern herven geehrt wurde, als Beus vor ben Gottern 73), wohnte in Pisa 74); benn ber alteren Sage bes hellanitos jufolge war Pelops tein Phrygier, sondern ein achaischer Fürst, ber nach bem Tobe ber er= ften Gattin burch ber Sippodameia Beirath gu vorragender Macht gelangt mar. Er nahm nach Onomaos Tobe Pifda in Besit und rif Dlympia, bas an Pifda grenzte, von bem Reiche bes Epeios ab 75). Go legte er ben Grund ju ber Berrichaft ber Pelopiben in Glis und ftellte zugleich bie olympischen Spiele prachtiger wieber her, als sie früher gefeiert wurden 76). Gezeigt wurde in der Nahe von Harpinna bas von Pelops allen Freiern ber Sippodameia gemeinschaftlich errichtete Grabmal 77), wo Pelops felbst jahrlich Tobtenopfer brachte 78), ferner in der Nahe des Tempels der Artemis Kordar ein nicht großes Gebaube, worin ein eherner Raften ober Sarg stand, ber die Gebeine des Pelops umschloß 79). Pausas nias fab an Rypfelos Raften ben mit ber Sippodameia wegeilenden Pelops, verfolgt von Onomaos so). "Bur rechten Seite ber in ber Mitte bes Giebelfelbes anges brachten Bildsaule bes Zeus ist Onomavs, bas Haupt

mit bem Belme bebedt; neben ihm feine Semablin Sterove, eine ber Tochter bes Atlas." Auf bem Gemalbe ber Campana von G.-Agata be Goti, wo bas Opfer bes Onomaos bargeftellt ift, fteht in ber Mitte auf einer bos ben Saule bas alterthumliche Bilb ber Befate. Beus bagegen fist unter andern Gottheiten neben Pallas Rys bonia und unterhalt sich mit Ganymebes. Aus Paufai nias' Worten Διος δε αγάλματος — πεποιημένου geht bervor, daß im Giebel unter den ubrigen handelnden Figuren ber Gott nicht felbft, fonbern nur beffen Sbol gu feben mar. Undere glaubten, Paufanias habe ben Musbrud gemablt, um anzubeuten, bag biefe und wol alle übrigen Figuren bes Tympanon gang erhoben ober rund waren, wie die aginetischen Kunstwerke 81) ober wie bie Gruppe ber Riobe und ihrer Kinder, bie, wie jest alls gemein angenommen wirb, bas Tympanon eines Tems pele fdmudten 82). Mus Paufanias Musbrud 83) fann biefes wenigstens nicht gefolgert werben; benn biefer begieht sich lediglich auf die mittlere Sigur, die in jeber Sinficht, gleich ber Bekate bes Bafengemalbes, eine auf einem Postamente ftebenbe Bilbfaule war. Boltel glaubte. baß Paonios beshalb Beus Bilb an bie Sauptstelle bes Giebels gefett habe, weil ihm ber Tempel geheiligt mar, ober weil Beus ber Grofvater bes Pelops mar 84). Ans bere bachten fich ben Beus als Kampfrichter, ba er gwis fchen ben beiben Parteien in ber Mitte bes Planes fanb 8 5). Faffen wir aber bie Figur als Ibol auf, fo bilbete Paonios ohne 3weifel ben Beus Areios, bem Onomaos jes besmal opferte, so oft er mit einem ber Freier ber Sips podameia bas Bettrennen bestehen wollte \*6), welches in biefer bem Beus geheiligten Gegend gehalten murbe; benn Onomaos hatte ben Freiern ber Sippodameia bie Renns bahn von Difas Fluffe Rladeos, ber in den Alpheios fiel, bis gur forinthischen ganbenge bestimmt 87). Auf bem Gemalbe ift Onomaos noch mit bem Opfer beschafe tigt. Er tragt, wie im Giebelfelbe bes Beustempels, ben Belm auf bem haupte und ift außerdem mit einer Chlas na, einem weißen Panger und einer Lange bewaffnet \*\*). Gepanzert ift ber vom Bagen gefallene Onomaos auf

topes discovered, etc. by W. Harris and S. Angell. London. 1826. fol. Pl. VI. J. Hittorff et L. Zanth Architecture ant. de la Sicile, Paris 1827. fol. Pl. 24. 25.). Beibe enthielten zwei Ocroen zu Wagen und sielen symmetrisch geordnet über die mittlere Säulenweite und den Haupteingang. Dieser Umstand begünsstigt sehr die in der Abhandlung von S. Angell und Th. Evans geäuserte Bermuthung, daß diese beiben mittlern Metopen Pelops' und Önomaos' berühmtes Wettrennen vorstellten (Sculpt. Met. 1. c. p. 43. 47. vergl. mit ihrer fünsten Platte (der Wicherherstellung der Vorberseite) oder mit der 20. Tasel des Werkes von Pittors und Janth).

lung der Borderseite) oder mit der 20. Tasel des Werkes von hittorss und 3anth).

81) J. M. Wagner's Ber. über die disset. Bildw. Stuttg.

181ú. 1817. S. 180—194. 82) Biblioteca Italiana. T. II.

182 p. 435. Reale Gall, di Fir. ill. Ser. IV. tav. 76. Vol.

II. Fir. 1819. p. 91—94. J. M. Wagner im Kunstel. 1830.

183. Bergl. d. Elgin. Marmord. Darmst. S. 63. 86) über d. Gebr. d. W. äyadua s. Denne über d. Thr. d. Ampst. Ap.

183. 63. Bolt. S. 78. Siebens. S. 70. 84) Bolt.

184. 78. 85) Siebenst. S. 4. 86) P. 5, 14, 5. Diod.

185. Pind. Ol. 1, 76. Ap. Rh. Arg. 1, 756. Diod. l. l. P.

<sup>62)</sup> Philostr. sen. Im. 1, 17. p. 29. lin. 8. Luc. Charidem. 19. Vol. 1X. p. 287. Bip. 63) Pind. Ol. 1, 87. 64) Pind. Ol. 1, 88. 65) Jacobs ad Philostr. im. p. 314. 66) Paus. 6, 21, 7. κατὰ τὰ ἔπη τὰς μεγάλας Hoίας. 67) Schol. Pind. Ol. 1, 127. p. 41. Boeckh. Pherec. fr. ed. Sturz. p. 98 sq. Schol. Ap. Rh. 1, 753. Nonn. Dion. 20, 155 sq. Tzetz. ad Lyc. Cass. 156. Eustath. ad Hom. Il. 2, 104 fol. 138. T. I. p. 149. Lips. 1827. — Tragbbie Önomaos und Pelops. Vita Aeschin. Or. Gr. ed. Reisk. T. III. p. 11. 13. 68) P. 5, 20, 3. 69) P. 5, 14, 5. 70) P. 6, 21, 3. 71) P. 6, 21, 2. 72) P. 6, 21, 6. 73) P. 5, 13, 1. 74) Pisand. ap. Schol. Eur. Phoen. 1804. Vol. IV. p. 465. ed. Musgr. Oxon. 1778. 75) P. 5, 1, 5. 76) P. 5, 8, 1. 77) P. 6, 21, 7. cf. Philostr. sen. im. 1, 17. p. 29. lin. ult. 78) P. 6, 21, fin. 79) P. 6, 22, 1. Pind. Ol. 1, 93. αίμακουρίαις. Pind. Ol. 1, 90. Schol. Pind. Ol. 1, 146. p. 43. Grabbūgel ber Phryger im Pelopoines. Athen. Deipn. l. 14. p. 625. E. F. 80) P. 5, 17, 4. Xn bem mittlern, gewiß fehr alten Tempel bes westlichen Pugels ober ber Burg von Selinus waren in ber sunstein pugels ober ber Burg von Selinus waren in ber sunstein in ber sechsten Metope, von ber süblichen Ede ber Borberseitet an gerechnet, analoge Borstellungen (Sculptured Metope)

schriebenen) Basengemälde, wie er auf dem Bagen steht

ber zu Zobi gefundenen Urne aus Mabafter im Dio: Cle= mentinischen Museum 80). Die Afterope, eine ber fieben Pleiaben ober Tochter bes Atlas "0), Gemahlin ober nach Anbern Mutter bes Onomaos 91), hatte Pandnos auf ber Bruftwehr bes Zeusthrones gemalt 92), und Franscesco Inghirami glaubte fie auf bem Bafengemalbe in ber hinter Ganymebes figenben weiblichen Figur gu fins ben. Da aber biefe in bem oberen Raum angetroffen wird, wo nur Gottheiten find, ift bie Benennung Aphros bite 93) wol richtiger. Außerdem fteht Afterope mit to= niglicher Ropfbinde gefcmudt auf ber Urne bes Luigi Brafchi Onefti 9 4) und mit einer Strahlentrone geschmudt auf ber zu Tobi gefundenen Alabasterurne bes Pio-Clementinischen Museum 96), wo über ihrem Kopfe ber fliegende Schleier wallt 96). Sie felbst bejammert ben Stury bes Onomaos. Die symmetrische Anordnung erfoberte, baß Paonios ber Sippobameia, welche auf ber anbern Salfte bes Tympanon neben Pelops ftanb, bie neben Onomaos flebende Afterope gegenüberfette 97). "Myrtilos, ber Bagenführer bes Onomaos, fist vor ben Pferben, beren vier find. hinter ihm find zwei Mans ner, beren Ramen unbekannt find. Doch marteten fie vielleicht im Auftrage bes Onomaos beffen Pferbe." Pfplla und Harpinna waren die Namen der Pferde des Onomaos oo). Es gab namlich die altere Sage jedem ber Bettrenner ein Zweigespann, wie die Abbildung auf bem Raften bes Appfelos aus ben vierziger Dl. 99), wo fie beflügelt waren. Birklich fahren die homerischen Belben im Rriege und beim Bettrennen immer mit zwei Pferben 1), bisweilen ift ein brittes baneben gespannt 2). Ein Wiergespann hatte jedoch Hektor 3). In den olympischen Spielen wurden Biergespanne Dl. 25. eingeführt \*). Daos nios richtete fich also nach ber zu seiner Beit üblichen Sitte. Ein Biergespann gibt Euripides bem Onos maos'). Bierspannig ift auch ber Bagen bes Onomaos auf bem philostratischen Gemalbe 6), auf ben erhaltenen Reliefs 7) und auf bem herrlichen (unter Oenomaus be-

und die Bugel hatt, bas zu Todi gefundene Relief zur Erbe geworfen b). Hinfichtlich ber zwei unbefannten Figuren des Tympanon bemerken wir, daß auch auf dem Basengemalbe eine solche nicht leicht zu bestimmende mannliche Figur angetroffen wird, die für einen Diener ober Baffentrager bes Onomaos gehalten werben tonnte. Doch find ofters auf Basengemalben ben heroischen Darstellungen Figuren beigefügt, bie aus ber Gegenwart ents nommen, auf die Begebenheit fich beziehen, welche gur Babl und zur Berfertigung bes mythischen Gemalbes Anlag gab. Go tonnte ber Jungling in ben mystischen Spielen aufgetreten sein, in welchen ber Sieger jene Bafe gum Rampfpreis erhielt. "Ganz am Ende liegt der Rla-beos, der nachft dem Alpheios unter ben Fluffen am meisten von den Eleern geehrt wird." Der Rladeos begrengte bie Beftseite '), so wie ber Alpheios, ber ihn aufnimmt 10), bie Gubseite ber olympischen Ebene. Um Rladeos begann bas Wettrennen des Onomaos 11). Ein Altar bes Kladeos ftand in ber Altis hinter bem Beraon 12). "Bur linken Seite bes Beus find Pelops und Dippodameia, ferner ber Bagenführer bes Delops, bie Pferbe und zwei Manner, vermuthlich wiederum bie Stallfnechte bes Pelops. Bo aber bas Giebelfelb fich verengt, ift Alpheios barauf bargeftellt. Der Bagenfuhrer bes Pelops hatte nach ber Angabe ber Erdzenier ben Namen Spharos; aber ber Ereget zu Olympia sagte, et sei Killas." Die Schönheit bes Pelops 14), seine nichts griechische Kleidung 14), ferner die Gestalt 14) und Kleidung 16) ber Hippodameia hat Philostratos umftandlich nach ben von ihm gesehenen Gemalben beschrieben. Dasfelbe gilt von den Pferden 17) und dem Bagen 18) bes Pelops. Rur zeigte bas Runftwert, welches ber jungere Philostratos fah, wenn auch ben Pelops, boch bie Sippodameia noch nicht auf bem Bagen. Auf bem Bafens gemalbe haben bereits Pelops und Sippodameia ben vierspannigen Bagen bestiegen und find, indem fie gu bem opfernden Onomaos gurudfehen, gur Abfahrt bereit. Auf bem erften ber von bem altern Philoftratos befchries benen zwei Gem. ift ber Rampf fo eben burch ben Sturg Onomaos zu Gunften bes Pelops und ber hippobameia

<sup>8, 14, 7.</sup> Anbers Philostr. sen. im. p. 29. lin. 16. Baffen, Jaume und Ringe wurden bei ber Saule bes Onomaos ausges graben. P. 5, 20, 4.

<sup>89)</sup> Antichi mon. p. serv. all' op. int. l'It. av. il. dom. d. R. Fir. 1810. fol. tav. XLIV. p. VIII. Diese Abb. ist, wie wir glauben, schöner gemacht als das Driginal. 90) Tzetz. ad Lyc. Cass. 149. 91) Apollod. 8, 10, 1. Heynii ods. ad h. l. p. 272. 92) P. 5, 11, 2. 98) Pind. Ol. 1, 75. 94) Guattani Mon. ant. ined. per l'anno 1785. Gennaro tav. III. 95) Ant. mon. per serv. all' op. etc. l. l. 96) Der Rame Aftes rope erinnert an Sterne. Daher die Strahlentrone. Einen ahns lichen Schleier trägt auch die Racht. 97) Bolt. S. 76. 98) Schol. Ap. Rh. 1, 752. Tzetz. ad Lyc. T. I. p. 424. Munck. ad Hygin. 84. p. 161. ed. v. Stav. 99) P. 5, 17, 4. 1) Hom. Il. 5, 13. 5, 107. 5, 195. 5, 286. 16, 149—151. 16, 470. Beuß Hom. Il. 16, 141. Poseibon 18, 23. Oressies in den pyth. Sp. Soph. Electr. 712. Erf. 2) Hom. Il. 16, 152. 3) Philostr. Heroic. 2, 10. p. 682. Philostr. sen. im. 1, 27. p. 42. 368. 4) P. 5, 8, 8. über das Sweiges spann s. Soph. Trag. ed. Erf. Vol. IV. L. 1825. p. 101 sq. 5) Eur. Hel. 393. 6) Philostr. sen. im. 1, 17. p. 29. lin. 1 et 8. p. 311. 368. 7) Guattani l. l. XI. III. Millin Gall. m. Pl. 138, n. 521. \* Ant. mon. p. serv. all' op. etc. l. l.

<sup>8)</sup> Einige glaubten, baß ber Aararippos im Hippobrom zu Olympia ein von Pelops dem Myrtilos zu Ehren errichtetes Her roon sei. P. 6, 20, 8. 9) Ken. Hell. 7, 4, 29. 10) P. 5, 7, 1. 11) Sch. Ap. Rh. 1, 752. Das diel war die kvrinth. Eandenge. Diod. 4, 73. P. 5, 7, 1. 12) P. 5, 15, 4. 15) Philostr. sen. im. p. 29. lin. 18, p. 49. lin. 1. Philostr. jun. im. p. 128. lin. 1. 14) Philostr. sen. im. p. 29. lin. 29. p. 48. lin. 3. Philostr. jun. im. p. 1/2. lin. 23. Auf dem Relief von gebrannter Erde (Winck. Mon. ant. in. n. 117. A Deser. of the coll. of anc. terracottas in the British Mus. Lond. 1810. No. 34. p. 20), wo Helops und Hippodameia auf dem viersp. Wagen sahren, trägt jener eine phytygische Müge, kurze gegürtete Aunika und Chlamps. 15) Philostr. jun. im. p. 128. lin. 10. 16) Philostr. sen. im. p. 29. lin. 13. p. 48. lin. 17. Philostr. jun. im. p. 128. lin. 5. cf. Boeckh. expl. Pind. p. 111. 13) Philostr. sen. im. p. 29. lin. 22. Philostr. jun. im. p. 122. lin. 32.

entschieben, welche siegesfroh auf einem Bagen 19) bem naben Ziele entgegeneiten. Im Giebelfelbe bes Olympieion hatte entweder nur der Bagenführer des Polops den vierspännigen Bagen 20) bestiegen oder auch er ftand baneben, indem er bie Bugel hielt. Pelops und Sippos bameia, bem Onomaos und der Afterope entsprechend, ftanden, gur Abfahrt bereit, vor den Pferden des Bas gens und faben aufmertfam nach Onomaos bin. Bir halten uns überzeugt, daß Pelops ein Schwert trug und Paonios mit Genauigfeit bas mit golbenem Griff versehene Schwert bes Pelops copirt hatte, welches im Schathause ber Sikvonier zu Dlympia ausbewahrt wurs be 21). Sippodameia, die im Beustempel nochmals mit ihrer Mutter Asterope auf ber von Pananos gemalten Brustwehr zu sehen war 22) und auf einem Basenges malbe ohne Pelops auf einem von zwei geflügelten Rof= fen gezogenen Bagen fahrt 23), hatte im Sippodrom gu Dlympia eine Bilbfaule. Bor ihr ftand Pelops, ben fie betrangte 24). Sie foll, um ber Bera für ihre Sochzeit mit Pelops zu banten 25), die Beraen ober bie zu Ch: ren ber Bera von Jungfrauen im Stadion zu Dlympia gehaltenen Bettlaufe 26) eingeführt und ichon bamals 16 Beiber ju Borfigerinnen ausgewählt haben 27). Diefe pflegten einen Chor ber Sippodameia zu halten 26). Much wurde ihr im hippodameion zu Olympia jahrlich einmal von den Beibern geopfert 29). Go mare benn hippo-Dameia ben Jungfrauen, Pelops bem mannlichen Geschlechte ber Gleer ein vorleuchtendes Mufter bei ihren festlichen Bettlaufen im Stabion und Sippodrom, und Paonios Kunstwert beutet überall auf Zeus und bie beis ligen Spiele ber Eleer. Spharos ober Killas ift auf eis nem herrlichen Ramee ber ton. Bibliothet zu Paris in phrygischer Kleibung bargestellt, wie er aus einem Ge-faß Waffer in ben Trog gießet, woraus bie vier unge-flügelten Pferde bes Pelops trinken. Pelops felbst fteht por ben Pferben und halt ihre Bugel 30). Der Alpheios hatte mit Artemis einen gemeinschaftlichen Altar in ber Altis 31). Bilbfaulen bes Pelops und Alpheios standen zu ben Seiten ber von ben Knibiern zu Dlympia errich= teten Bilbfaule bes Beus 32). Cherne Mungen ber Gleer, unter Sabrian geprägt, zeigen ben Alpheios in Geftalt eines auf Wellen liegenben Mannes, ber in ber Rechten einen Kotinosfrang, in ber Linken ein Schilfrohr halt. Bor feinen Fußen fteht bas heilige Gefaß, woraus bie

für bie olympischen Sieger bestimmte Palme bervorragt 33). Auf bem philostratischen Gemalbe erhebt fich ber Alpheios frohlockend aus ben Fluten und reicht bem fiegenden Pelops, ber feinen Geftaben fich nabert, einen Rotinosfrang bar 3 4). Das Relief bes Sartophages zeigt ibn gang in ber bobe bei einem Baume liegend und auf ben bom Bagen gefallenen Snomaos herabfebend 34). Er ift halbnackt und flutt bie Rechte auf ein Ruber. Ber bas Relief bes Dlympieion im Geifte bes Paonios wiebers berftellen wollte, bem empfehlen wir bie berrliche Rique bes Iliffos in ber Ede bes westlichen Giebels bes Parthenon 36). Wie bier ber Bliffos, fo fullte auch ber Mb pheios bas fcmaler werbenbe Enbe bes Giebelfelbes. Er biente jur Anzeige bes Ortes ber Sanblung, inbem er bas Gegenftud ju bem Rlabeos bilbete, ber in ber Ede gegenüber angebracht war. Im gangen Runftwerte bes Paonios herrichte also eine vollige Ginheit ber Sands lung und zugleich bie ftrengfte Symmetrie ber Anords nung 37). Pyramidalisch mußte bie Gruppe fich ordnen, und bas Bichtigfte nahm auch in ber Mitte ben anfehn: lichsten Plat ein. Das Bild bes Zeus in ber Mitte theilte bie gange Bilberreihe in zwei Theile. Auf jeber Seite waren gleich viele Figuren, und in ihrer Berthei= lung die namliche Ordnung beobachtet.

"Die Bildwerke bes vorderen Giebelfeldes sind von Paonios, geburtig aus Mende in Thrakien, die des hinztern Giebelselbes von Alkamenes verfertigt, der ein Zeitzgenosse des Pheidias war und hinsichtlich der Meisterzschaft in Berfertigung von Bildwerken den zweiten Rang nach Pheidias einnimmt." Mende in Thrakien war bis zum neunten Jahre des peloponnesischen Krieges (Dl. 89½ oder 33½ n. Erb. d. St.) den Athenern unterwors sen 3%), so daß Paonios, der lange irrig unter den Reueren Mendaos aus Paonien hieß 3%), sehr leicht Ges

<sup>19)</sup> Ap. Rh. Arg. 1, 754. 20) Pelops' Wagen wurde bei bem Philasiern gezeigt. P. 2, 14, fin. 21) P. 6, 19, 8. Reich verziert ist das Wehrgehange eines Schwertes in Raoul-Rochette Mon. in. d'Ant. sig. 8. 4. livr. Pl. 46. 22) P. 5, 11, 2. 23) Tischb. Vas. III. 3. p. 6. 24) P. 6, 20, 10. 25) P. 5, 16, 3. 26) P. 5, 16, 2. 27) P. 5, 16, 8. 28) P. 5, 16, 5. 29) P. 6, 20, 4. 30) A. L. Millin Mon. ant. in. T. I. à Paris 1802. Pl. I. p. 1—12. 31) P. 5, 14, 5. Pind. Ol. 11, 50. Schol. Pind. Ol. 11, 58. Boeckh. expl. p. 201. Schol. Pind. Ol. 5, 8. Apollod. 2, 7, 2. Heyne. übertünchung bes großen Altars. Kein anderes Wasser als das des Alpheios connec die Asche zu einem Teige machen (Plut. de def. orac. 41. T. II. P. II. p. 768. Wytt.). "Aus dieser Ursache ift der Alpheios unter allen Füssen dem Olympischen Zeus am angenehmsten." P. 5, 13, 5. 32) P. 5 24, 1. S. dese Encett. unter Olympia.

<sup>85)</sup> Froelich Quat. Tentam. Vienn. A. 1737. 4. p. 180. Eckh. Cat. M. C. Vind. p. 118. n. 2. Eckh. D. N. II. 268. D. Sestini Descr. d'alc. med. Gr. del M. d. S. C. d'Ott. Fontana di Trieste. Fir. 1822. p. 58. Außerbem sieht man ihn auf einer zu Octa in Artabien (cf. P. 8, 26, 1.) gepr. Mänze des Caracalla, wo der dabei stehende Stier entweder auf seine fruchts daren user oder auf den Kluß Buphagos dezogen werden kann, welchen er zwischen Megalopolis und dem Gebiete von Derda auf nimmt (P. 5, 7, 1. 8, 26, 5.). Die Münze destätigt Alians (Var. hist. 2, 33) Aussage, daß die Herder den Alpheios in durchaus menschlicher Gestalt disceten. 34) Philostr. sen. im. p. 29. lin. 34. 35) Guattani l. l. Millin G. m. Pl. 183. n. 521. Millin hielt ihn sur menschen. Schome. 36) Im brit. Mus. unter dem Elginschen Warmorn XV. n. 70. The Elgin Marbles Lond. 1816. Pl. XI. Die Elg. Marm. in Umr. L. u. Darmst. sol. Tas. 8. cf. Tas. 2 et 1. Burrow History of Athens. Lawrence Elgin Marbles. Pl. VI. Lettre du Ch. A. Canova et deux Mem. lus a l'Inst. Roy. de France s. les ouvr. de sc. d. la coll. de M. C. Elgin par le Chev. Visconti. Die Elg. Marm. Darmst. 8. p. 32. Journ. s. Ett., R., Eurus und Mode. Weim. 1818. Aas. 5. Sig. 2. S. 33. Abb. zu H. Meyers G. d. b. K. Tas. 19. Muelleri c. de signis olim in postico Parthenonis etc. Comm. S. R. sc. Gotting. rec. Cl. h. et ph. T. VI. p. 204. 205. c. tab. cf. Leake's Top. v. Ath. p. 292. Tas. V. . 37) E. D. X biten tiber b. Basr. B. 1815. S. 73. 38) Thuc. 4, 123. vid. Thueyd. ed. E. F. Poppo. P. I. Vol. II. p. 375. 39) Pr. Jun. Cat. art. p. 120. Wind. M. Sind. Gesch. b. K. 4. M. 1

legenheit fant, bei attischen Meistern seine Kunft zu er= Iernen. Er verfertigte für die Meffenier, die Di. 81, 2. Naupattos in Afarnanien jum Bohnfite erhielten, von ber im Kriege mit ben Oniaben 40) zwischen Dl. 81. und bem Anfange bes peloponnesischen Rrieges ge= machten Beute eine Siegesgottin, bie in ber Altis ju Dinmpia auf einer Saule ftand 11). Die Berfertigungs: zeit ber Bilbfaule fallt entweber balb nach Dl. 87, 4. ober balb nach Dl. 88, 4. Doch ift bas lettere wol bas einzig Wahre. Pheidias begann den olympischen Beus entweber im 4. Jahre ber 85. Dl. (437 v. Chr. Geb.) ober im 1. Jahre ber 86. Dl. (438 v. Chr. Geb.). Er beenbigte ihn ungefahr im 3. Jahre ber 86. Dl., also eis nige Sahre vor bem Musbruche bes peloponnesischen Rrieges. Aber ber Bau bes Tempels zu Olympia war lange por ber 85. Dl. angefangen worben. Auch mag bas Dlympieion, noch ehe Pheibias ben Kolog anfing, ju gottesbienstlichen Berrichtungen gebraucht worden sein. Aber in den Giebelfeldern waren viele Jahre nur unbearbeitete Steinblode gu feben, ungefahr wie noch bis auf biefen Zag im Giebelfelbe ber tatholischen Rirche gu Berlin, ungeachtet biese schon seit ben 1. Jan. 1773 42) in allen übrigen Theilen vollenbet ift. Und sollte bas Felb bes hintern Giebels um viele Jahre eber als bas an ber Sauptseite bes Tempels mit Bilbern geschmuckt worben fein? Paonios mag alfo bie Ausführung bes Giebelfelbes, bie jebenfalls ber Unfertigung feiner Siegesgottin voranging, entweber furge Beit bor Pheibias' Ankunft zu Olympia unternommen ober bie ganze Arbeit erft unter ben Mugen bes Pheibias felbft ju Stanbe gebracht haben. — Alkamenes, vielleicht um Dl. 77. gebos ren und Zeitgenosse bes Kritias, Restokles, Hegias \*3), war nach Einigen ein Athener \*4), nach Andern ein Lem-nier. Beibe Angaben konnen richtig fein, wenn er zu ber Bahl ber Burger geborte, benen bas attifche Bolt Bleruchische ganbereien auf Lemnos anwies 44). Sierburch veranlaßt scheint Alkamenes eine Beit lang auf ber burch Bergbau und Erzarbeit berühmten Infel gelebt und beshalb den Beinamen νησιώτης, Infelbewohner, er= halten zu haben. Doch mag diefer Aufenthalt nur kurz gemefen fein. Infelbewohner wird auch Rritias genannt, und Muller vermuthet, daß Alfamenes, als er auf Lems nos verweilte, baselbft von ihm in ber Runft unterrichtet worben fei. Rach feiner Rudtehr verfertigte er bie Bilbfaule ber Pallas, bie fo fehlerhaft ausfiel, bag eine ans bere bes Pheibias ihr einstimmig vorgezogen murbe 46). Dies bewog ihn, an Pheibias fich angufchließen und unter ihm sich weiter zu bilben 47). Nach ben Angaben bes Pheibias verfertigte er vielleicht mit Begias und Rris tias die Rentauren und Lapithen in ben Metopen und

(mit Paonios?) eines ober beibe Giebelfelber bes Betatompedon zu berfelben Beit, als Pheibias bas Bilb ber Gottin aus Gold und Elfenbein ausführte, also vor bem 3. Jahre ber 85. Dl. Mit andern Kunftlern begleitete er ben Pheidias nach Elis und verfertigte bier wahrscheinlich zu berselben Beit, als Pheidias ben olyms pischen Beus und Paonios bas vorbere Giebelfelb bes Beustempels zu Olympia arbeitete, Die Bildwerke bes hinteren Tympanon. Bermuthlich ging Pheidias bem Paonios und Alkamenes bei ber Erfindung mit Rath und That an die Hand, so baß dieser die an der Pal-lasbilbfaule begangenen Misgriffe vermied. In die Zeit seines Aufenthaltes zu Olympia fallt wol auch die Berfertigung ber von Plinius ermahnten ehernen Statue eines Funftampfere . ). Nach Beenbigung biefer Runftwerke begleitete er ben Pheidias nach Athen, wo er lange nach beffelben Tobe lebte und fur bie Tempel arbeitete 49). Er verfertigte bafelbft die Aphrodite in ben Garten so), bie Bekate 51), Prokne 52), ferner ben Dionpfos 53), Bephaftos 54), Ares 55), und icheint überhaupt ben Athes nern, für welche er bie meiften feiner Runftwerte verfertigte, ihren frubzeitig verstorbenen Pheidias erfett zu has ben. Auch murde er nach Pheibias' Tobe dem Rebenbubler beffelben, dem Polyfleitos, wie von fpatern Schrifts ftellern, fo gewiß icon bei Lebzeiten von ben auf ibn ftolgen Athenern entgegengesett s6). Rach Dl. 89, 4. lieferte Alkamenes ben Abklepios fur Mantinea 67) und nach Beendigung bes peloponnesischen Krieges bie von Thrafibulos 56) geweiheten foloffalen Bilber ber Athena und bes Beratles fur ben Beratlestempel ju Theben 59). "Alkamenes hat nach meiner Unficht biefe Begebenheit vorgestellt, weil er aus ben homerischen Befangen wußte, baß Peirithus ein Sohn bes Beus fei und Thefeus im vierten Gliebe von Pelops abstamme." Daß Peirithus ein Sohn bes Beus und ber gariffa, Gemablin Trions war, wird in ber Ilias gefagt 60). Mit hippoba-meia erzeugte Pelops 61) ben Pittheus, beffen Tochter Athra dem Ageus den Thefeus gebar 62). So nahe und noch naher waren aber auch anbere berühmte Belben mit Zeus verwandt und unter ihren Thaten wa= ren mehre, die Alkamenes hatte barftellen konnen. Die

<sup>40)</sup> P. 4, 25. Thuc. 2, 80. 41) P. 5, 26, 1. 42) Beschr. v. Berlin u. Potsbam. 1. B. Berl. 1786. S. 196. 43) Plin. H. N. 34, 19. 44) Aus kimnai. So noch Sillig C. art. p. 80—34. 45) Für biese versertigte Pheidias die auf der Akropolis zu Athen ausgestellte lemniche Athena. 46) Tzetz. Chil. 8, 193. Bolk. S. 149. Tolk. S. 19. Schorn über d. St. d. gr. K. S. 227. 47) Plin. H. N. 36, 4, 3. T. V. p. 272.

<sup>48)</sup> Plin. H. N. 34, 19, 12. T. V. p. 122. Sillig Cat. art. p. 33 sq. 49) Plin. H. N. 36, 4, 3. 50) Lucian pro im. 8. Vol. VI. p. 33. Bip. Plin. 1. 1. P. 1, 19, 2. 51) P. 2, 30, 2. Copien berfelben im capitolinisten Museum zu Rom und in der Kunstsammlung zu Gotha. über die ihm zugeschr. Bild. der dera (P. 1, 1, sin.) s. Sied. adn. ad Paus. Vol. I. p. 7. 52) P. 1, 24, 3. auf der Atropolis. 53) P. 1, 20, 2. aus Gotd und Elsendein. 54) Cic. nat. deor. 1, 30. Val. Max. 7, 11, ext. 3. 55) P. 1, 8. 5. im X. ded Arcs. 55) Dionys. Halic. de Dem. T. VI. p. 1108. ed. R. Quinctil. 12, 10. Dion. Chrys. or. 12. Vol. I. p. 396. ed. Reiske. 57) P. 8, 9, 1. Copirt auf Münzen des Sept. Sed. u. Carac. (Vaill. N. Imp. a p. R. d. Gr. loqu. p. Amst. 1700. fol. p. 84) des Garac. (Vaill. id. p. 104.) und Seta (Dumersan Descr. d. méd. a. du cab. de F. M. Allier de Hauteroche. à Par. 1829. 4. p. 53. 58) Ahras. best. Athen Dl. 94, 2. 59) P. 9, 11. 4. 60) Hom. Il. 14, 317 sq. 61) Schol. Pind. Ol. 1, 144. p. 43. Boeckh. expl. P. p. 111. 62) Apollod. 3, 15, 7. Plut. Thes. 8. Jo. Meurs. Thes. c. 1.

von Paufanias aufgeftellte Urfache tann nur icheinbar mahrend ber Berfertigung von ben Runftlern und fpaterhin von den Eregeten zur Beantwortung oder schnellen Befcwichtigung neugieriger Fragen angewendet worben fein; benn wir haben in biefem Berte unter Olympischer Jupiter gezeigt, baß bie attischen Runftler aus ganz anberen Grunben mit Amazonentampfen und mit Thaten bes Thefeus bie heiligen Gebaube zu Dlympia schmudten. Beschranten wir uns hier lediglich auf bie Rampfe bes Thefeus und ber Lapithen mit ben Rentau= ren, fo empfahlen fich biefe bem Runftler vor ben gewohnlichen Schlachten wohlgestalteter Manner gegen gleich wohlgestaltete Manner burch bie großere Mannichfaltigs feit, welche ber Pferbeleib ber Kentauren und auch ihr unebleres Antlig in bas Gange bringt. Indem nun die unfittlichen, roben und halbthierischen Rentauren bie unterliegende Partei find, fallt ber trube Eindruck hinmeg, welchen bei Schlachten ber gewöhnlichen Art ber Untergang wohlgestalteter und sittlicher Menschen erregt. Es hatten aber Pheibias und die unter feiner Dberaufficht arbeitenden Runftler bie beliebten Lavithen : und Rentaus renkampfe aus ben bis jest aufgeführten Grunden ichon ofters behandelt, und Alkamenes felbft fcheint hierbei, wie wir oben vermutheten, vor Undern thatig gemefen zu fein. Da er also mit bem Gegenstande schon vollig vertraut war, konnte er zu Dlympia unverzüglich an bas Werk geben und ohne lange und eigens zu biefem 3mede uns ternommene Borflubien die toloffalen Bildwerke bes Giebelfelbes in fehr furger Beit bem Bunfche ber Gleer gemaß beenbigen. Erlaubte er fich babei bier und ba eine abnliche Wiederholung bes fcon Borhandenen, wie folche an ben Bilbwerten ju Phigalia uns begegnet, fo find wir weit entfernt, bies tabeln ju wollen; benn einmal ift bies unvermeiblich, wenn berfelbe allgemein bekannte Mythos von Neuem wieder bargeftellt werden foll, ans bererseits waren manche Scenen desselben so interessant und bereits mit bem größtmöglichften Grabe von Bortrefflichkeit an ben attischen Gebauben behandelt, bag alle Griechen lieber diefelben jum zweiten Male feben wollten, als entweder bie namlichen mit unzwedmaßigen Beranderungen ober irgend eine andere zu allererft. Erinnern wir und endlich, daß ber Tempel des olympischen Beus gemiffermaßen ein von ben Gleern nach Überwindung ber Pifder, Makistier, Skilluntier und Dyspontier errichtetes Tropdon mar, so muß auch in biefer hinsicht bie Babl bes Sujets in ben Giebelfelbern bochft zwedmäßig genannt werden. Pelops nahm nach Onomaos Tode Pisa in Besit und rif Olympia, bas an Pisa grenzte, vom Reiche bes Epeios ab 63). Onomaos im Giebels felbe ift gewiffermaßen ber Stellvertreter jener von ben Eleern überwundenen Bolterschaften, und bem Pelops verglichen sich die fiegenden Eleer. Eben so entsprechen biesen die siegenden Capithen und ben überwundenen Bolfern die übermaltigten Rentauren.

"Er ftellte im hintern Giebelfelbe ben Rampf ber Lapithen gegen bie Rentauren auf Peirithus Sochzeit bar."

Baterland ber Kentauren 64) und ihres Myfhos war Theffalien 63). Bon hier aus gelangte berfelbe zu ben in Bootien wohnenden Thrakern und nach Thrakien selbst, welches Land die Wiege ber Mufterien mar. Erft bier erhielten die Rentauren ihre befannte Gestalt und murs ben fo mit bem Orgiendienst bes Dionpfos in Berbins bung gefett 66) und fpater mit anberm Beimerte ber Mysterien bes Dionysos und ber hefate auch ben Uthes nern zugeführt. Daß Berafles 67) und Thefeus 68) bie Kentauren überwältigten, warb allererft in ben hellenischen ganbern hingugefügt. Diefelben Beroen wurden hier als Uberwinder ber Amazonen verherrlicht und in den Kreis ber Mufterien hineingezogen. Bei Eleufis foll Poseibon einen Theil ber vor Beratles geflüchteten Rentauren verschuttet baben 69). Erft scheinen Priefter ben Runfts lern bie Babl bes Sujets vorgeschrieben ober angeras then zu haben, bann aber murbe es von biefen felbst aus eignem Antriebe und mit ungemeiner Borliebe behans belt. Am Tempel bes Thefeus ju Athen, welcher etwa 456 vor Chr., alfo ungefahr 36 Sahre fruher als ber Parthenon erbaut murbe 70), ift ber Fries uber ben Gaus len ober Edwandpfeilern bes Posticum mit Reliefdar-ftellungen geschmudt, beren Gegenstand ber Kampf bes Thefeus und ber Lapithen mit ben Kentauren ift 71). Der Kentauren find neun, ber übrigen Figuren elf. Die Sculpturarbeiten fteben weit mehr ber (an manchen Stels len gegen 6 Boll), als bie auf bem Friese bes Parthes

<sup>64)</sup> Homer (II. 1, 263—272. 2, 743) gebenkt noch mit keiner Sylbe ber beibleibigen Zwittergestalt. Auch den Namen Kenstauren sinden wir erst in der spätern Odysse (Hom. Od. 21, 295—304). Hisodos sette den Kamps der kapithen und Kenstauren auf den Schild des Herakles. Sc. Herc. 178—200. In Assauren auf den Schild des Herakles. Sc. Herc. 178—200. In Assauren über dem Hochzeitmahl vorgesuhrt. Diese Schilderung Annten und benusten wol die Künstler des periklessen nund Kenstauren über dem Hochzeitmahl vorgesuhrt. Diese Schilderung kannten und benusten wol die Künstler des periklessen Zeicalters. Unverkenndar ist Äschylos auch in der Schilderung Ovids, sowol keinen ausgedehnten Ganzen des herrlichen Gemäldes, als in vier len einzelnen Zügen (Welch. Äsch. Aril. S. 559). Meissandsbesen den Kamps in einem besondern Epos. Aelian. var. dist. 11, 2. Er machte einen Abeis der Ahsselbes des Kischratos aus, der nach Pelopidas und Epaminondas lebte (Schoell. Hist. de laste. 11, 2. Er machte einen Abeis der Ahsselbes diese Kampses die Argo verziert gewesen sei. Unter den Schriftsellern, die dieser Argo verziert gewesen sei. Unter den Schriftsellern, die dieser Ereignis, wodurch Peirithus Hochzeitsselbes des Kampses die Argo verziert gewesen sei. Unter den Schriftsellern, die dieser Ereignis, wodurch Peirithus Hochzeitsselbes des Kannpses die Argo verziert gewesen sei. Unter den Schriftsellern, die dieser Ereignis, wodurch Peirithus Hochzeitsselbes des Kannpses die Argo verziert gewesen sei. Unter den Schriftsellern, des dieser Ereignis, wodurch Peirithus Hochzeitsselbes dieser Kannpses die Argo verziert gewesen sei. Unter den Schriftsellern, des dieser Ereignis, wodurch Peirithus Hochzeitsselbes dieser Kannpses die Argo verziert gewesen sein sein die Kentauren mit dem thesselbes dieser Ereignis, wodurch Peirithus Hochzeitsselbes dieser Schriftsellern, des dieser die Argo verziert gewesen sein sein die Kentauren mit dem thesselbes dieser Ereignische der die Argo die Argo verziert gewesen sein die Kentauren mit dem kentauren die d

<sup>63)</sup> P. 5, 1, 5.

non. Die Waffen und Beiwerte waren vergolbet; bie Bekleibung ift im Allgemeinen grun, blau ober roth, welches bie Lieblingsfarben ber alten Griechen gemefen Bu fein icheinen. Die Scene ging unter freiem himmel vor, welcher burch bas angemalte Blau bargestellt ist 72). Für ben Berfertiger Diefer Bildwerke gilt jeht gewohns lich 73) Miton, ber zugleich bie brei innern mit Gpps bekleibeten Banbe bes Theseion bemalte. Die Gemalbe enthielten bie Schlacht ber Athener mit ben Amazonen und ben Kampf ber Rentauren und Lapithen 74). Unter ben 32 Metopen bes außern Frieses ber Gubseite bes Parthenon zeigen funf, namlich die 10. 12. 22. 25. 29. einen Kentaur, ber ein junges Frauenzimmer entführt; bie Rampfe ber Lapithen und Kentauren schmudten bie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 23. 24. 26. 27. 28. 75) 30. 31. und 32. Metope. Unter biesen ist die 1. noch am Tempel 76), die 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Metope sind im britischen Museum, und zwei Bruchstude ber 8. im ton. ban. Dufeum 77). Die 10. Metope wird im Muf. bes Louvre ju Paris aufbewahrt. Die 11. 12. 22. 23. 24. und 25. Metope wurden 1687 zerftort, find aber in Carrey's Stizzen uns überliefert. Im brit. Mufeum 78) merben bie 26. 27. 28. 29. 30. 31. und 32. Metope aufbewahrt 79). In biefen von Bisconti 80) und Qu. be Quincy 81) mit Recht gepriefenen Kunstwerken wird

72) Dobw. 1. B. 2. Abth. S. 191. Leate's Top. v. Ath. S. 413. Bronkft. R. u. Unt. in Gr. 2. B. Paris 1830. S. 145 fg. 73) Vieconti (Mém. s. les ouvr. de sc. d. la coll. de M. Elgin p. 90. 91.) hielt es sur möglich, Pheidias schbst habe bicse erhobenen Arbeiten versertigt. 74) P. 1, 17, 12. Dobw. R. 1. 1. Clarke. 1. 1. Leate 1. 1. 75) Auf ber 28. Met. ist ber Lapithe zur Erbe gestreckt, und ber Kentaur galoppirt über ihn. Mus. Worsleyan. (Lond. 1824. Cl. 5. P. 9. 10. p. 7. 8.) Pl. 5. 76) Millin Gall. myth. Pl. 187. dis. n. 501. 77) v. Rus mohr im Kunstbl. 1825. S. 349. Bronksted R. u. Unt. in Gr. 2. B. Ass. XLIII. zu S. 171 vergl. S. 304. Kopf eines sitgereichen Kentauren und eines überwundenen Griechen. 78) Mus. Worsleyan. Pl. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 79) Außerdem ist im Cabinet des estampes der tönigl. Bibliothet zu Paris eine alte Zeichnung sim britten Bande S. 126 der aus de Beringhen's Sammlung herrührenden sünf Folio-Bande (Cad. d. est. ar. 804—808), welchen der Titel Antiquités de la ville de Rome auf den Umschlägen gegesch ist], gewiß schon im 17. Iachth., vielleicht vor de Rointel's und Carren's Zeit angesertigt. Sie enthält zeich wie Kusch entworsene Stizen. Eine derselbe zeigt einen jungen Mann mit einem Frauenzimmer gruppirt, die übrigen neun durch aus nur mit Griechen kämpsende oder einzeln dahin galoppirende Kentauren. Unter diesen siemlich überein, welche unter Etuart's nachgelassenen Papieren gesunden (Stuart Ant. of Ath. IV. ch. IV. Pl. 29. p. 25. Ant. d'Ath. ch. IV. pl. 35. n. 1. Mus. Worsleyan. Pl. 4. Bröndt. 1. l. S. 279. A. 277.) und von Beten sür der hie zeichnung einer Metope des Parthenon gehalten wurde. Da nun diese zehn Detopen weder ber süblichen Seite des Tempels, deren Bildwerse theis noch zu Athen, con Ath. IV. ch. 10ch der öste der Bildwerse theis noch zu Athen, en ohn Alles deren Bildwerse theis noch zu Athen, en ohn Alles deren Bildwerse theis noch zu Athen, en ohn Alles deren Bildwerse keite angehören konnten, so der De Ilginischen Marmordider. Darmst. 8. p. 66. 60. Die Elginischen

nur felten ein Streben nach pathetischem Ausbruck mabr genommen. Die Rentauren erscheinen teineswegs er gurnt ober wild brobend. Ihre Gefichtezuge find verfchie ben, überhaupt weniger ebel als an ben bekannten Ken-tauren im capitol. Mus. 82), in ber Billa Borghese 83) und im Batikan. Sie können baher zum Beweis bie nen, das Ibeal ber Kentauren habe spater erst seine Bollenbung erhalten. Unter ben 23 Marmorplatten, welche als Fries bas Innere ber Celle in bem von Ib tinos erbauten Tempel bes Apollon Epifurios zu Phis galia zierten, enthalten zehn ben Kampf ber Kentauren und Lapithen. Gener find achtzehn, ber Lapithen funfgebn. Außerdem enthalten bie Reliefs fieben weibliche Figuren, von benen zwei mit einem Rinde auf ben Armen vorgestellt find, und bas Ibol ber Artemis. Die Arbeit ift von ber außersten Erhobenheit, tubn und traftig. Die Stellungen und Gruppen find, ungeachtet eis nes fo beschrantten Rreifes ber Erfindung, von unglaublicher Mannichfaltigfeit 8 \*) und alle geiftreich, mabr, voll Handlung, Leben und Unmuth und reich an gludlich aufgefaßten Debengugen. Sie find von Poefie gleichsam burchbrungen, und es wurde leicht fein, fie in epifche Gefange zu verwandeln, woraus fie auch mahrscheinlich bers vorgegangen find 84). An biefen attischen und arkabis fchen Tempelgebauben follten bie Rentauren bie frevelnbe Gottlofigkeit und ihre Bestrafung, die Lapithen überhaupt bie Kalotagathia verfinnlichen. Bu biefer Bebeutung ge-

Atlas. Am ausführlichsten handelte über die Metopen Brondsted in dem angef. zweiten Buche seiner Reise, neulich auch Müller (über die erhob. Bildw. in den Metopen und am Fr. des Parthenons, in Stuart und Revett Alt. v. Ath. 2. B. Darmst. 1831. S. 658. 664.).

82) Mus. Capitol. T. IV. tab. 32. 35. 85) Musée des ant. dess. et gr. p. Bouillon. 19. Livr. P. 1815. Visc. Opere varie It. e Franc. Vol. IV. p. 121—124. 84) Taylor Combs. A descr. of the coll. of anc. marbles in the british Museum. P. IV. Lond. 1820. p. 11. 85) X51f. úb. b. Basr. S. 209. P. IV. Lond. 1820. p. 11. 85) Abit. ub. b. Basr. S. 209. Am gierlichen Tempel auf Sunion, mo ber Fries bes Periftylos unvergiert blieb, enthielt ber Fries uber ben Anten bes Pronaos Borftellungen aus bem Cyclus ber Lapithen und Rentaurentampfe. Antiquities of Ionia. Vol. II. Pl. IX.—XIV, p. 20 sq. Alterth. v. Attika, die arch. Überr. v. Eleusis etc. enth. a. d. Engl. übers. v. C. Wagner. p. 89. Pheibias bilbete ben Kampf ber Kentauren und kapithen auf ben Sohien ber Pallas im Parthenon. Plin. H. N. 36, 4, 4. Qu. de Quincy Restitution de la Minerve en or. p. 47. Nach Statius (Theb. 6, 535) war bamit ein golbe or. p. 47. Nach Status (Theb. 0, 555) war damit ein golder nes Gefch geschmuckt. Erh. Kunstw.: M. v. Mopsium in Thess. (Peller. Rec. Pl. 28. sig. 33. de Bentinck, Suppl. au cat. d' u. c. de m. à Amst. 1788. p. 169); auf dem Kopse des Odysseus auf e. Kamee der kon. Biblioth. zu Paris (Millin Mon. ant. in. T. I. Pl. 22.), auf den Reliess der zwei Rebens. einer viers. Urne, die aus den Odssclassischen Garten dei der Porte del Populo in des Micklem Wert som C. Mich dem Kicken wert der polo in bas Dio: Clem. Duf. tam [a. Muf bem Rucken eines bart. Rent., beffen Banbe auf bem Ruden gufammen gebunden find, Iniect ein Lapithe und hauet ibn mit ber Reule. b. Ginen Jungling, ber mit ber Rechten bie Reule fchwingt und am linten Arm ben Schilb tragt, fast ein Kent. am Ropf. c. Rent., auf ben Sinterf. liegend, bittet zwei Junglinge um Schonung, von benen ber eine ein Schwert, ber andere bie Reule führt. d. wie nr. a. aber ber Kent. ift unbartig. Visc. M. Pio-Clem. T. V. in R. 1796. tav. XII. p. 21. Die Borberfeite ber Urne zeigt Bermen, wie fie in ben Palaftren waren, und Rentauren, bie mit Raunen ringen. ih. tav. XI.]; auf Bafeng. (d'Hanc. III. Pl. 81. - a.

fellte fich am Olympieion noch bie specielle, hervorgeru= fen burch ben Sieg ber Gleer uber bie Difder und beren Bunbesgenoffen, worüber wir oben handelten. Der Rentaur Chiron ober nach Unbern Polenor foll in bem elischen Fluffe Anigros feine Bunde abgewaschen bas ben 86). "In ber Mitte bes Giebelfelbes ift Peirithus, neben ihm auf ber einen Seite Eurotion, ber bie Gats tin bes Peirithus geraubt hat". Paufanias icheint nicht alle Figuren, fonbern nur bie Sauptpersonen namhaft gemacht zu haben. In der Mitte bes Tympanon mußte irgend ein in die Sobe auslaufender Gegenstand vorhanben fein, ber ben betrachtlichen boben Raum fullte und bie pyramidalische Spige bilbete. Unserer Ansicht nach war hier, wie auf bem in biefer Encoklovabie unter Oenomaus beschriebenen Basengemalbe bas alterthum= liche Ibol ber theffalischen und thrakischen Bekate, bie laut Besiodos bie Dacht bes Beus theilet und ihm vorzüglich werth ift, auf Stufen ober auf einer Saule errichtet. Auf bem phigalischen Relief ift bie von Eurytion verfolgte Sippodameia zum alterthumlichen Bilde ber Artemis-Setate geflüchtet, welches fie knicend mit bem rechten Arme umschlingt. Un ber anbern Seite bes Ibole fteht mit ausgebreiteten Armen um Gulfe rufend ihre Nympheutria ober Paranymphos 87). ber Mitte bes großen Bafengemalbes ber Samiltonischen Sammlung ift eine rechts und links mit Pilaftern und Capitalen verzierte Thur als Andeutung eines ganzen Gebaudes. hinter biefe fluchtet und verstedt fich bie Mympheutria ober Paranymphos ber Hippodameia 88). Dvib lagt burch Peirithus Speer ben Petraios, Lytos, Chromis, Diftys und Belops fterben. Laylor Combe glaubte ben Peirithus auf bem 7. ber phigalifchen Marmor zu finden 89), wo aber nach unferer Unficht ber vom Rentaur geraubte blubenbe Anabe bargeftellt ift. Doch ift gewiß Peirithus auf einem ber phigalischen Marmor gebilbet, und ba er hier fiegreich und an einem porzüglich in bie Augen fallenben Plage erscheinen mußte, wurde er leicht mit Sicherheit bezeichnet werben tonnen, wenn die ehemalige Folge und ber Busammenhang ber Reliefs bekannt ware. Doch hierüber gibt wol von Stadelberg's Werk die genügenbste Austunft. Pafferius be-

Durand's S. Millin Mon. ant. in T. II. Pl. 36. p. 272-290. Bafe ber ehemals gambergifchen Sammlung. Die Kentauren, wels de bie Frauen vom hausaltar wegreißen wollen, werben mit Macht gurudgebrangt und gezüchtigt. Umgefturzte Gefäße und Polfter liegen auf bem Boben. IEPIOOD ift beigefcrieben. A. Polster liegen auf dem Boden. IEPIGOZ ist deigeschrieben. A. de Laborde Collection des vases Grees de M. le C. de Lamberg. Paris 1813. fol. Pl. 25); auf Wandham, zu Herculanum (Pitt. d' Ercol. T. I. tav. 2); auf von Mandham, zu Herculanum Mosaittafet, die den Kußdoden eines achtectigen Saales in den dorrigen Bädern bildete; auf einem Medaillon des Antonin. Pius (Vaill. Sel. num. e Mus. Fr. de Camps. p. 25. fig. 1.) auf d. Relief Ruins of the palace of the Emp. Diocletian at Spalatro in Dalmatia. By R. Adam, 1764, fol. Pl. 58. p. 38. L. F.

In Daimaus. By R. Adam. 1707, 101. F1, 36. p. 55. L. P. Cassas, Voy. pitt. et hist. de l'Istrie et Dalmatie. Par. 1802. fol. No. 38. p. 164.
86) P. 5, 5, 5. 87) Taylor Combe l. l. Pl. X. p. 26.
88) Passerii Pict. Etr. Vol. I. tab. 11. 12. p. 15. 17. d'Hanc. l. l. 89) Taylor Combe l. l. Pl. VII. p. 26.

nannte ben nadten Jungling bes Basengemalbes, ber einen Dreizad halt, Peirithus 90). Wir mochten ihn lies ber in irgend einer anderen obsiegenden Figur biefer reis chen Composition erkennen. Peirithus konnte auf bem von Millingen herausgegebenen Basengemalbe ber binterfte Jungling fein, ber, mit Petafos und Chlamps be-Fleidet, in ber rechten bie Lange führt 91). Diefem Bafeng. ift hinfichtlich ber Anordnung ein anderes, aber schwarzes, bochft ahnlich 92).

"Neben ihm auf ber einen Seite Eurntion, ber bie

Sattin des Peirithus geraubt hat". Dvid: Denn dir, ungestümster der ungestümen Kentauren, | Eu-rytus, brennt's wie vom Weine, so heiß von dem Blide der Jung-frau | Unter der Brust; und die Arunkenheit herrscht mit Begierbe verdoppelt. | Schleunig verwirrt ein Gerassel zerrütteter Tische das Gastmabl; | Und mit Gewalt wird gerafft am ergriffenen haar die Vermählte. | Eurytus reißt von dannen hippodame; andre, die jeder | Auskor, oder ergriff. Der eroberten Stadt war das Bildniß. | Laut scholl Weibergeschrei durch bie Bohnungen.

Um Theseion werben nur Kentauren und Lapithen, aber teine Jungfrauen angetroffen. Jungfrauen, von Rentauren ergriffen, find in ber 10. 12. 22. 25. 29. Metope ber sublichen Seite bes Parthenon und auf ber Beichnung einer ber norblichen Metopen aus Stuart's Portefeuille. Bon ben sieben weiblichen Figuren ber phigalischen Reliefs konnen wir nach Ausschluß zweier, welche Kinder tragen, und einer britten, von ber fpater bie Rebe fein wird, nur vier an biefer Stelle berudfiche tigen 93). Unter biefen werden wiederum brei nicht ers griffen, fo daß nur eine 94) übrig bleibt. Die von Eurption verfolgte Sippodameia ist zum alterthumlichen Bilbe ber Artemis-Sefate geflüchtet, welches fie knieend mit bem rechten Arme umschlingt. Eurytion, ber fie von bier wegzuziehen sucht, halt fie mit ber Linken am Ge wand und zieht es, indem Thefeus ihn anfällt, fo gewaltsam an sich, bag bie Jungfrau beinahe ganz ent-bloft wird 94). "Und Raneus, ber bem Peirithus bei-fieht". Kaneus 00) morbete, wie Ovid 97) sagt, funf

<sup>90)</sup> Passer. l. l. p. 16. 91) Millingen Vas. de Coghill. R. 1817. Pl. 40. p. 88. Vases from the coll. of, S. H. Englefield. dr. and engr. by. H. Moses. Lond. 4. Pl. 22. 23. 92) Millingen l. l. Pl. 35. n. 1. p. 35 sq. — Peirithus auf einer ber Canino:Basen. Runstol. 1831. 9r. 54. S. 215. 93) Taylor Combe l. l. Pl. 4, 6, 10. 94) 1b. Pl. 10. p. 26. 95) Ein Gemalbe bes Borbon. Duf. zeigt ben Kentaur Gurption auf ben hinterfugen liegend, wie er bie halbnackte hippobameia an ber Schulter ergriffen hat und bie linke hand bes mit gezäcktem Schwerte kampfenben und auf scinem Ruden liegenben Abeseus mit ber rechten loszumachen sucht. Pitt. d' Ercol. I. 9. Real Mus. Borbon. Vol. V. tav. 4. 96) Kanis, Tochter bes Elas tos, wurde von Poseiton, besten Liebe fie lange gurudigewiesen batte, am ufer bes Meeres überrascht. Auf ihre Bitten vermans belte sie ber Gott in einen Mann und machte biesen überbies une verwundbar. Raneus wurde im Streite mit Apollon befiegt. Er opferte nicht ben Gottern, fonbern feiner Lange, und nothigte auch Andere bei bieser zu schwören. Deshalb ließ Zeus burch die Kentauren ihm den Untergang bereiten. Ap. Rh. 1, 59. 64. Schol. ad h. l. Orph. Arg. 171 sq. Schol. Hom. II. 1, 264. Eustath. ad Hom. II. 1. p. 101. Antonin. Lib. Met. 17. Serv. ad Virg. Aen. 6, 448. Orid. Met. 12, 172—209. cf. 12, 457. Hygin. sab. 14. p. 41. 97) Or. M. 12, 459.

köpfige Rentauren mit einer außerorbentlich großen Lanze

sich vertheibigt. Ein großschnabeliger Bogel bildet bas Abzeichen seines Schildes. Sier ware also nicht, wie auf den vorigen Kunstwerken, eine spatere Scene des

Rampfes, fondern der Unfang beffelben zu schauen. "Auf

ber andern Seite Theseus, ber die Kentauren mit bem

Rentauren, ben Antimachos, Bromos, Stophelos, Belis mos und Pyratmon; bann auch ben Latreus. Sierauf wurde aber von Monnchos ber gange Schwarm ermun-tert, niedergeschlagenes Gebalt vom Othrys und Pelion auf ben unverwundbaren Raneus gu merfen, ber entwes ber hierburch in bes Tartaros Dbe verfentt ober nach Andern in einen Bogel verwandelt wurde, ber jum Ather fich erhob und nicht wieder erschien. Sowol ber lange anhaltenbe Rampf als bie Bermandlung ift von Dvib in einer ausgezeichnet schonen Stelle beschrieben. Muf tem Relief bes Thefeion ift Raneus nur bis an ben Anfang ber Schenkel fichtbar 98). Er tragt einen Belm und ift, ben am Ruden hinabwallenden Mantel abgerechnet, nadt. 3wei bartige Rentauren, von benen ber eine rechts, ber andere links fich über ihm baumet, find im Begriff, einen ungeheuer großen Stein, ben fie mit beiben Banben balten, auf fein Saupt zu werfen. Ras neus vertheibigt fich mit emporgestrecktem linkem Urme 9 9). Die linke Sand und ber rechte Arm find abgebrochen. Bochft abnlich ift bie Darftellung auf einem ber phigas liften Marmor 1). Raneus, nacht und gum Theil in bie Erbe verfentt, balt mit ber Linten über feinem Saupte einen Schild; bie Rechte hielt vermuthlich ein Schwert. Brei Kentauren, ber eine auf bem Raden mit einem Thierfelle bekleibet, fteben an ben Seiten und halten eis nen großen Bels, ben fie auf Raneus nieberwerfen wols len. Das Bafengemalbe in Millingen's Befig 2) zeigt ebenso ben in die Erbe versenkten Raneus 3). Er tragt eine panzerabnliche Tunita (ή σπολάς) und einen Belm, am linken Arme ben großen Schild, mit der Rechten das Schwert. Sowol von der rechten als von der linken Seite kommt ein Kentaur herbei. Jeder schlägt mit einem Baum d) auf Käneus. Für Käneus hielt Millin den vollständig gerüfteten Heros, der auf einem Gemalbe ') von geringem Runftwerthe gegen zwei tabls

Beile überwältiget." Dvid: Schnell von ben Sigen | Sprangen wir. Theseus zuerst rief: Welch' ein rasenber Wahnsinn, | Eurytus, spornet Dich an, das Du meinen Pirithous angreisit, | Weil Ich leb', und zween, Unwissenber, krankest in Einem? | Das nicht solches umsonst vom erhabenen Delben gesagt sei, | Drangt er die Sturmer hinweg, und befreit die geraubete Jungsrau .).

Aus den Bildwerfen des Parthenon gehören nut

biejenigen hierher, welche bie Lapithen als vollige Sie ger, die Rentauren als unterliegend zeigen. Solche find bie 2. 3. 5. 7. 24. und endlich bie 27. Metope. In ber 2. Metope 7) knieet ber Grieche mit bem linken Rnie auf bem Ruden bes Kentauren, faßt mit ber linten Sand ihn am Knie und führte mit ber erhobenen Rechten vielleicht bas Beil. In ber 7. Metope 5) fleben beide einander gegenüber und der Kentaur bebt baumend fich in die Bobe, mabrend fein Gegner ibn mit ber Linten am Barte faßt und mit ber Rechten jum Stoße ober Schlage ausholt. Die 24. Metope 9) enthielt einen vollig nadten Belben, ber ben linten Suß auf ben Ruden des Kentauren fest und mit ber Linken ibn an ber Stirne faßt. In ber 27. Metope 10) hat ber fieg. reiche Grieche bem Rentauren am Ruden eine schmery liche Bunde verfest und faßt ihn jest bei ben Baaren, um ibm in bem nachsten Momente mit feiner Rechten einen anbern Schlag beizubringen. Der weite Mantel, ber von beiden Urmen am Ruden bes Griechen berabbangt, sammelt und rundet auf eine febr fcone Beife bie Gruppe. Auf bem phigalischen Relief knieet Thefeus mit bem linken Rnie auf bem Ruden bes nur auf ben Hinterfußen stehenden Rentauren Eurytion, fast mit ber Einken ihn am Sals und haut ihn mit bem Beile. Gu= rytion sucht, indem er ben rechten Unterarm bes The= fens umfaßt, ben Sieb aufzuhalten. Die rechte Sand bes Thefeus hat fich erhalten. Man fieht barin eine Hohlung, worin ber verlorene Stiel bes vermuthlich aus Metall verfertigten Beiles fich befant 11). Sinter Thefeus ist die Lowenhaut besselben an einem ber abge bauenen Afte eines Baumes aufgehangt. "Ein Rentaur hat eine Jungfrau, ein anderer einen blubenden Knaben geraubt." Auf einem ber phigalischen Marmor 12) find

<sup>98)</sup> Pind. fr. 148. p. 637 sq. σχίσεις δοθῷ ποδὶ γᾶν. Apoll. Rh. 1, 64. Sch. Ap. Rh. 1, 61. Plut. συν. τοῦ ὅτι παραδ. οἱ Στωϊχοί τ. π. λέγ. 1. 99) Stuart Vol. III. Ch. I.

nagao. 01 Ziwisot t. 11. dey. 1. 35) Staart vol. III. Ch. 1. Pl. 22. p. 9.

1) über die neuaufgef. Basr. in dem Aempel d. Ap. Epik.

10 Phigalia. Weimar 1816. 4. Aaf. 2. n. VIII. p. 5. Taylor Combe l. l. Pl. IV. p. 21. — Obige und die späteren Bemerkungen über die Khnlickeit mancher Seinen die han von Ale tamenes verfertigten Giebelfelbern zu Dinmpia und in ben Reliefs gu Phigalia und am Thefeion hatten wir nicbergefchrieben, als wir fanden, bag auch v. Stadelberg biese Ahnlichkeit hervorhebt.
(Der Apollotempel zu Bassae in Arcadien u. die das ausgegr. Bildw. darg. u. erl. d. O. M. Baron v. Stackelberg. Franks. a. M. fol. vergl. Gott. gel. Ang. 1828. S. 249. Runftbt. 1831. Rr. 34. S. 134). Er vermutet sogar, daß Altamenes der Meifter der phigalischen Kunstwerfe sei. Auf jeden Fall mußte man nach biefer Unficht die Meinung, bag ber Tempel in ber Beit ber attifchen Deft gebaut fei, fogleich aufgeben, ba Altamenes Dlympia und ben Peloponnes nothwendig vor Ausbruch bes Rrieges vers laffen mußte. Wenn alfo bie Relicfs zu Phigalia in bicfe fpatere Beit fallen, tonnte ihr Berfertiger bas Giebelfelb zu Dinmpia ge-Faint unt the liweise su Rathe gezogen haben.

2) Millingen
Peint. a. et in. de vas. Gr. t. de div. coll. R. 1813. Pl. 8.
p. 18-20.
3) Serv. ad Virg. Aen. 6, 448.
4) Ap. Rh.
1, 64. Hygin. f. l. l. Ov. Met. 12, 513.
5) Millin. Mon.
ant. in. T. II. Pl. 36, p. 285-290.

<sup>6)</sup> Den Theseus glaubte Stuart (Vol. III. Ch. I. Pl. 21. p. 9. — 2. Bb. S. 331 b. t. üb. Darmst. 1831) am Abeseich gu sinden. 7) Stuart Vol. II. Ch. I. Pl. 12. Ant. d'A. T. Il. p. 9. — 2. 280. S. 351 d. t. Ud. Warmst. 1001) am Applices zu sinden. 7) Stuart Vol. II. Ch. I. Pl. 12. Ant. dA. T. II. Ch. I. Pl. 4. sig. 3. Brondsted Reis. 2. 28d. Aaf. 46. Rr. 2. S. 199. 8) Stuart Vol. IV. Ch. 4. Pl. 34. Ant. dA. Vol. IV. Ch. 4. Pl. 36. n. 11. Brondsted I. l. Aaf. 46. Rr. 7. S. 202. 9) Stuart id. Pl. 37. n. 14. Brondst. Aaf. 51. Rr. 24. S. 270. 10) Stuart Vol. II. Ch. I. pl. 10. A. dA. T. II. Ch. I. pl. 4. sig. 3. Mus. Worsleyan. Pl. 6. Brondstaf. Aaf. 57. Rr. 27. S. 273. 11) Taylor Combe I. I. p. 26. 12) über die neuausa. Bast. Weim. 1816. Aaf. 2. Rr. 7. Tay-12) über die neuaufg. Baer. Weim. 1816. Aaf. 2. Nr. 7. Taylor Combe l. l. Pl. VII. p. 24.

biese zwei Gruppen unmittelbar neben einander gestellt. Die Jungfrau, vollständig betleibet, fitt auf bem Ruden bes Rentauren 13), ber fie mit ber linken Sand unter ihrem rechten Arme, mit ber rechten Sand an ihrem lins ten Schenkel balt. Sie stredt hulfesuchend ben linken Arm nach bem geraubten Anaben aus, welchen ein ans berer Kentaur mit ber rechten Sand unter bem Rinn, mit ber linken neben ber Scham faßt. Paufanias führt übrigens die einzelnen Figuren bes von Alkamenes vers fertigten Giebelfelbes, wie uns buntt, teineswege volls flandig, fondern nur die Sauptfiguren auf. Fluchtende, um Sulfe ichreiende ober ichon ergriffene Jungfrauen und unterliegende Griechen konnten nicht fehlen. In ben schmalen Enden des Giebelselbes lag wol auf der einen Seite ein getöbteter Grieche 14), auf der andern ein gestödteter 15) oder unterliegender 16) Kentaur; oder der Hintertheil eines auf den zusammengedogenen Hinterfüßen ruhenden 17) Kentauren, vielleicht des in tiesem Beinrausche unerwedlich schlafenden Aphibas, fullte bas schmaler werbenbe Ende. Belche lebenbige Gruppen! wilde Rogmenschen, webklagende Jungfrauen, tampfende Belben, bas Gange toloffal und ein Bert bes Alfamenes!

Unter ben Ruinen bes Dlympieion fanden bie Frangofen zwei Lowenkopfe über Lebensgroße, Die Geoffroi beschrieb. Einer ift von vorn, ber andere von ber Seite genommen. An jenem wollte ber Runftler fichtbar Rraft und Majeftat ausbruden. Die Lippen find blos halb Bufammengezogen, bie Rafe ift breit und bebeutenb turger als beim Comen vom Atlas, bie Ohren erfcheinen ftarter gefaltet, weniger offen und niedriger als bei ben jetigen Lowen. Die Mahne ift in fo regelmäßigen, symmetrischen, geringelten Buscheln angelegt, bag man fieht, ber Kunstler wollte hier nicht naturgetreu copiren, sondern ließ sich vom Kunstsinn leiten. Der im Profil bargestellte Lowentopf ift ganz wie ber vorige gearbeitet. Sichtbar führte ber Kunftler bas 3beal, bas er sich ein Mal fur bas Sujet geschaffen, und seine poetische Intention bier wieber aus. Gechs gut aneinandergereis bete, vollkommen ausgearbeitete Bahne fullen bie gange eine Scite ber oberen Rinnlaben. Daffelbe Relief ift an ber unteren Kinnlade bemerklich, aber fo gestellt, baß bie Bahne jum Theil verstedt find. Man fieht fogleich, baß Die fechs oberen Babne nach ben fechs breiten Bachahnen bes Pferbes gebildet find. War es nicht gerabezu ein Brrthum, fo folgte ber Runftler gang ber Sitte feiner Beit, wenn er burch etwas Frembartiges ben malerischen Effect erhobete und ftatt ber Naturmahrheit, bie er aufopferte, mehr Leben und Poefie in die Darftellung leate. Ideen wollte man bamals verfinnlichen, nicht wirkliche, getreu copirte Formen. Das Profil einer Rinnlade nun, welche ftarte, machtige Babne fullen, mochte einen bro-

benbern Musbrud geben, ober boch weit mehr Rraft aussprechen, als bie vier spigigen, von einander abftes benben Babne bes Lowen, bie, getreu copirt, gar mager unter bem Meifel hervorgekommen maren. Rurg, ber Runftler machte es wol, wie bie Griechen zu poetischen 3weden immer verfuhren. Er erhobete bie Granbiofitat feines Gegenstandes burch gludliche hintenanfegung ber Bahrheit; er fuchte burch berechnete Bufammenftellung verschiedener Buge, beren jeber feine naive Bebeutung hatte, mehre Ibeen zugleich zu verfinnlichen und fo ein fprechendes Bild aufzustellen. Diefe Lowentopfe, nach Geoffroi St. Hilaire's Meinung am Gefimfe bes Fronton angebracht, hatten am Beustempel zu Olympia wol bie namliche Stelle als am Heiligthum zu Agrigent, wo gleichfalls zwei Stude von Lowenkopfen aufgefunden wurden. In der Abhandlung über das Olympieion zu Agrigent haben wir Vitruv's aussuhrliche Stelle hiers über beigebracht. Um Tempel ber Artemis Propplaa gu Cleufis waren bie Stude ber sima von gleicher Lange, ein jedes hatte die Breite von zwei Ziegeln und war mit zwei gang erhaben gearbeiteten Lowentopfen verziert 18). Auch am Tempel ber Nemesis, wo bie Blode ber sima, mit Muenahme ber an ben Eden, an Lange zwei Plattziegeln gleich waren, trafen ihre gugen jebes Mal gerade mit der Mitte der zweiten Reihe Bindezie geln zusammen. Die Lowentopfe, welche febr ftart berportraten und nach ber Dachrinne ju burchbohrt maren, befanden fich in ber Mitte eines jeben Studes ber sima 19).

"Es sind zu Olympia auch viele Thaten bes Herakles." Herakles reinigte die Ställe bes Augeias 2°), gerieth aber später mit ihm 21) und den Sohnen des Aktor und dem Amarynkeus in Krieg 2°). Aktors Sohne wurden von ihm getöbtet 2°3). Hierauf nahm er Elis ein und verheerte mit Husse eines argivischen, thebanisschen und arkadischen Kriegsheeres das Land 2°4). Gleichz wol wurde behauptet, daß dieser Herakles, der auch die Opfer des Zeus Apomyios einsetzte 2°5) und das Weißzpappelholz aus Thesprotien herbeischaffte 2°6), den heiligen Hain zu Olympia seinem Bater abgestedt, den Platz mit Baumen bepflanzt 2°7) und die olympischen Kampsspiele 2°8) wieder hergestellt habe, in welchen er als Kinger und Pankratiast den Kranz erhielt 2°9). Auch siegte Volaos mit seinen Pserden 3°0). Erst Iphitos

<sup>13)</sup> Bergl. das Baseng. Passer. II. tab. 199. p. 74. 14) Mus. Worsieyan. Pl. 5. Brond ft. Aaf. 57. 3u S. 273. Nr. 28. 15) Taylor Combe Pl. 2. 16) Ib. Pl. 1. 5. 17) Mus. Worsleyan. Pl. 7. Taylor Combe Pl. 9. Brond ft. Aaf. 57. Nr. 25. 26. — Aphidas. Weld. Afd. Aril. S. 561.

<sup>18)</sup> The uned. antiqu. of Attica. Lond. 1817. Ch. V. Pl. III. p. 89. (S. 65 b. t. üb. v. C. Wagner. 19) The uned. ant. of Att. Ch. VI. Pl. XI. p. 48. 20) P. 5, 1, 7. 21) Strab. l. 8. p. 841, 354. Bon Her. ward Polios verwüstet. Strab. l. 8. T. III. p. 118. 122. 124. 22) P. 5, 1, 7. 8. 23) P. 5, 2, 1. Pherecyd. fr. p. 191. Am Thron des Amptl. Apollon. P. 8, 18, 9. Millingen Anc. un. mon. Paint. Gr. Vas. Pl. 39. p. 93. 24) P. 5, 3, 1. 2. Strab. l. 8. T. III. p. 152. 25) P. 5, 14, 2. 26) P. 5, 14, 3. Kopf des jug. Herastles mit Pappellaub betränzt. 11 Mus. Chiaram. R. 1808. tav. 43. p. 102—104. 27) Pind. Ol. 10, 51 sq. 3, 24 sq. 2, 5. 23) Diod. Sic. 4, 14. Strab. l. 8. T. III. p. 134. 152. 29) Nach Diod. Sic. 4, 14. steab. l. 8. T. III. p. 134. 152. 29) Nach Diod. Sic. 4, 14. steab. l. 8. T. III. p. 134. 152. 29) Kach Diod. Sic. 4, 14. steab. l. 8. T. Etreit mit Express über die Stärte im Essen. P. 5, 5, 4. — Etn von Her. geschoffes

überrebete bie Eleer, bem Beratles, welchen fie megen jener Felbzuge als ihren Feind anfahen, gu opfern 31). -Außerdem verehrten bie Eleer auch ben mpftischen Bes raties und feine Bruber. Ihnen foll Rhea ben von ihr geborenen Beus anvertraut haben 32). Derfelbe Beratles foll ferner mit feinen Brubern bie olympischen Spiele eingefest 33) und verordnet haben, baß fie alle Dal im funften Sahre gehalten werben follten, weil er und feine Bruber jufammen funf Perfonen waren. Den wilben Dibaum, mit beffen Laube bie Sieger befrangt murben, hatte biefer Beratles aus bem Lande ber Soperboreer nach Bellas gebracht 34). Der ibaifche Berafles erbaute ben großen Altar bes Beus 35). Sein Nachtomme Alys menos errichtete ibm und ben anbern Kureten einen AL tar und gab ibm ben Bunamen Paraftates 36). Altare bes Beratles Paraftates, Epimebes, Ibas, Paonaos unb Jafos fab Paufanias in ber Altis 37). - Bie uns buntt, ift bie Berehrung bes gewöhnlichen Beratles ziemlich fpat eingeführt worben, wol erft bann, als ber vergots terte Beros bereits in anberen Stabten allgemein an Ortern, wo Leibesübungen bestanden, Bilbfaulen und Mtdre hatte, noch mehr, als er zu Agra und Gleufis ben myftischen Gottheiten beigefellt mar. Doch geben wir gu, bag bie Pifaer ein febr altes, angeblich von Dabalos verfertigtes Bilb bes Beratles befagen, welches Berafles felbft mit Steinen geworfen haben foll 38). Der myftische Beratles und feine Bruber tamen wol erft in ben breifiger Dlympiaben von Rreta aus jum Berge Lykaos in Arkabien 39) und von hier nach Olympia in Glis 40). — Die Nachgrabungen an ber Stelle, wo porbem ber Tempel ftanb, brachten, von Blouet, bem Borftande ber architettonischen Section ber miffenschafts lichen Erpedition frangofischer Gelehrten in Morea, und Ravoifier \*1) geleitet und jum Theil von ben Solbaten bes frangofifchen General Schneiber ausgeführt, Frage

ner Rentaur lauft gum Fluffe Anigros. P. 5, 5, 5. Strab. 1. 8. Tempel bes matiftifchen Deratles. Strab. T. III. p. 89. — 1. 8. T. III. p. 97. 1. 8. 1. 111. p. 97.

S1) P. 5, 4, 4. 32) P. 5. 7, 4. 33) cf. Strab. 1. 3.
T. III. p. 134. 34) P. 5, 7, 4. 35) P. 5, 13, 5. 36)
P. 5, 8, 1. 37) 5, 14, 5. 33) Apollod. lib. 2. p. 206.
ed. Heyne. Eust. ad Hom. II. 1. 882, 38. 39) 6. bicfe
Gnoptlop. unter Olympus in Arkadien. 40) Citer begitting. ben heraktes auf seinem Zuge nach hispanien und Italien. Dion Halic. 27, 5, 14. 84, 31. 2, 2, p. 76. — Phibias bilbete ben mit ben Amazonen kampsenben Ber. auf ben Querkeisten bes Zeuss thrones. Das Poftament beffelben zeigte ben Beratles neben Athena, und bie von Pananos gemalte Bruftwehr ben Rampf mit bem nemeifchen towen, ferner ben Deralles bei Prometheus, und endlich bei Attas und ben Defperiben. Der Raften bes Ropfelos enthielt ben auf einem Abrone figenben Beraftes, ben Kampf mit ber Dps bra, ben her bei Atlas und ben Desperiben, ben Rampf mit Ger roon und ben Rentauren. Gine Bilbs. entw. bes gewohnlichen ober bes moft. Ber. ftanb bei bem Schatb. ber Sitvonier. Bilb. faulen bes Beratles meiheten in bie Altis Anarippos aus Menbe, ber Tarantiner Dippotion, ber Bantlaer Guagoras und bie Thafier, vier Bilbfaulen bie Bemobner ber pontifchen Beratleia. Ravoifier, ein junger Architett, verfertigte über bie Rachgrabuns gen einen Plan, auf welchem ber Ort, wo jedes Bruchstud aufge-funden wurde, angegeben ift. Den Plan sab Raoul-Rochette. Journ. d. sav. Fevr. 1831. p. 99.

mente mehrer Reliefs zu Lage. **Es find neumehn** Bruchftude, nach ungefahrer Bahlung von griferer und kleinerer Dimenfion; mehre berfelben von bedeutenber Größe und ziemlich guter Erhaltung, find fowel burch bie Gegenstände ber Darstellung als burch bas Berbienft ber Runft von bem hochften Intereffe. Diefe Sculptur werke wurden burch einen Beschluß ber Nationalversamm lung ju Argos bem frangofifchen Bolte jum Gefchent gemacht und find im Mufeum bes Louvre zu Paris auf gestellt worden. Bei ber Aufstellung 42) leitete eine von Blouet angefertigte Beichnung 43). "liber ber Thure bes Tempels ift bie Jagb bes artabifchen Eberd." Es ift feltsam, daß biejenigen Thaten bes Beratles, bie allgemein 44) als feine fruheften genannt werben, auf ber hinterseite bes Tempels, seine spateren aber an ber Borberseite zu sehen waren. Pausanias felbft nennt ben Rampf mit bem Lowen, anerkannt bie erfte That, ju als lerlett. Muller fucht bies fo ju erflaren, daß ber Rimft ler barauf rechnete, man beginne bie Betrachtung biefer Bilbwerke von ber Rudfeite bes Tempels, und foliefe mit den vorne angebrachten, um alsbann fogleich jum Inneren bes Tempels fortgeben zu konnen. Unichtig. Der eigentliche Grund ift folgender. Un ber Borber und Sauptseite wurden biejenigen Thaten angebracht, bie für die Eleer ein besonderes Intereffe batten oba mit ben olympischen Spielen zusammenhingen. So bie Jagb bes artabischen Ebers, weil Glis an Artabien grengte und biese Seite bes Tempels bem Lanbe zugekehrt mar; die Pferde des Diomedes, in Bezug auf die in ben

42) Collen biefe Denkmaler alter Runft - bemerkt Raoub Rochette (1. 1. p. 104.) - in ihrer gangen Bichtigfeit erfcheinen und ben geborigen Ginbrud machen, fo muffen fie an einem Drte vereinigt und fo aufgeftellt fein, bag bie gufammengeborigen Bruch stude cinander wechselsettig ergänzen und erklären, so weit nur ihr gegenwärtiger Justand diese gestattet. 43) 16. p. 104. — Literatur: Bericht üb. die Rachgrad. des h. Dubois zu Olympia im Moniteur. Raoul-Rochette, Notice sur les sculptures d'Olympie, lue à l'Academie des belles-lettres et à cette des beaux-arts, dans les séances des 4 et 5 février, im Journal des savans. Févr. 1831. p. 93-106. über bie bon ber frangbi. Commission gu Olympia gesund. Bilden, in Aunstell. Rr. 20, 8. Marz 1832. S. 77. Das Austand. Raght, Rum. 69. 10. Marz. 1831. S. 276. Abhandlung von Geoffroi St. Hilaire, in ber frangof. Mabemie vorgelefen. Daraus ift ein Auszug, überfor : "Raturgefchichtl. Betr. ub. einige Thiere, weiche auf e. Basr. vo A. des Jup. zu Olympia abgebildet find", im Morgenblatt Rr. 120. 20. Mai 1831. S. 478 mitgetheilt worben. Aus Forch-hammer's brieflicher Mittheilung, die Befche. der in Paris befindichen Bruchstücke enth., sind einige Rachrichten Müller's (in Sotting. gel. Anz. 18. St. 14. Rov. 1851. S. 1801 — 1805.) entnommen. 44) Bergl. die Aufzählungen in Fr. Theoph. Weleker Sylloge Epigr. Gr. Bonnae. 1828. p. 241. n. 190. Anthol. Planud. n. 91. 92. 93. Brunck. Anal. T. II. p. 473. Jac. Comm. Vol. II. P. III. p. 333. Excerpta varia Grace. Sophistar. ac Rhet. a Leone Allatio valg. R. 1641. p. 321. über ben Muthos bes heraftes, besonbers gebr. und in Butt-mann's Muthologus. 1. Bb. Berl. 1828. 6. 246-272. Ern. Aug. Hagen, De Herculis laboribus, qua ratione in antiquis monum. sint expressi, commentatio archaeol. Regiomontii. 1827. 8. Diese Encettep. unter Hercules. A. Vogel, Hercules secundum Graecor. poetas et historicos ant. descr. et ill. Halae. 1830. 4. über die Quellen des herastesmythes Mail. Dor. II. 463.

223

hen Spielen veranstalteten Pferberennen; ber mit Gergon, weil Berafles bie Gebeine bes Ge-Olympia geweihet hatte; Berakles bei Atlas, fer Bater ber Afterope, Gemablin bes Onomaos, Boater ber Sippobameia mar; bie Reinigung ber weil biefe in Elis geschah; endlich, wenn bie ng eines ber aufgefunbenen Bruchftude fich be-Die Berbeiholung des heiligen Dlbaumes, weil biesen nach Dlympia versette und bie Sieger olympischen Spielen bavon ihre Kranze erhielten. igen Thaten, Die fur Die Eleer geringeres Interten, murben an die hintere Seite des Tempels Die von Dubois auf ber Borberseite bes beranstaltete Rachgrabung brachte ben Ruffel ere zum Borfchein. Diefer gibt, wie Geoffroi laire bemertte, bie charafteristischen Sauptzuge rgeschlechtes febr gut wieber, Die erhabene Rafens und die vorspringenden Hauer, welche die Lippe en und nach oben bruden. Die Saugahne find und, fo lang, baß fie an bie Spige ber Schnauze sommetrisch gebogen u. f. w. Diefes Mues ift 8 genug, um bas Gefchlecht Eber nicht vertennen en. Geoffroi St. Silaire fuchte zu bestimmen, Eber sus scroplia 45) ober sus Aethiopicus oentschieb sich fur bas lettere. Der athiopische ) sei gleich dem attischen Lowen nach und nach ie fich ausbreitende Bevolkerung von ber griechis albinsel verbrangt worben. Das Bruchstud na= im Umfange, in ber geringeren gange und in thaltniffen ber Ranggabne im Großen bem ge-Schwein; bem anberen bagegen in ber ftarteren ing und in ber mehr runben Form ber Bahne; i bem gemeinen Schweine sind sie platt gedruckt Durchschnitt breiedig. Aber beim afrikanischen ber obere Fanggabn an Große fo bedeutend vom verschieben, bag man schon barum ben Geban= n Ruffel bem Eber mit vier Bornern guguschreis ng aufgeben muß. Sonach hat ber Runftler bie es gemeinen Ebers vor Augen gehabt, und wir baraus schließen, bag breihundertfunfzig Sahre driftlichen Zeitrechnung nur noch unfer gemeines t in Griechenland lebte, woraus übrigens burchs it folgt, daß feche Sahrhunderte früher nicht auch re Urt, bie ein wurdigerer Feind fur einen Des var, baselbst gehauset habe. — Serakles' Rampf a Eber verfertigte Praxiteles fur bas Tympanon :aflestempels zu Theben 47), und vielleicht zierte bat auch die vierte Metope bes Thefeustempels n, wo jedoch Undere ben Rampf mit bem fnoffis itiere zu sehen glauben 18). Auch ift es wahr-

scheinlich, baß Herakles' Bekämpfung bes Ebers nebst feinen übrigen peloponnefischen Thaten ben Tempel ber Athena Poliuchos ober Chalfioikos zu Sparta schmuckte 49). Den Berakles, wie er ben Eber tragt, zeigte wol vor ihrer Ergangung bie bei Offia gefundene Statue, welche jest ben von Beratles vollführten Dreifugraub uns vorführt 'o). Auf einem zu Preneste gefundenen Relief befa felben Mufeum tragt Beratles, von Erymanthos nach Mytena eilend, ben Eber vor feiner Bruft. Sinter ihm fitt ber Flufgott Erymanthos auf Felfen 41). Dagegen zeigen die übrigen Runftwerke ben Eber immer auf ber Schulter bes heros, ben Bauch und bie Fuße nach oben gekehrt. So das eine der von Pighius gezeichneten Re-liefs 32), das Relief des schon gearbeiteten aber sehr be-schädigten giustinianischen Altars 33), der orsinische Sar-kophag 44) und das Relief der albanischen Base 33). Auf bem zulett genannten Runstwerke ift ber Ropf bes Ebers umgefehrt nach bem Ruden bes Beros gewenbet se), und hinter biefem fist auf einem Belfen bie Erps manthos ober bie Dreade Lampea. Den von Berafles getragenen Eber zeigen ferner die Munzen von Heraklea in Bithynien so, von Nikaa so, Alexandrien so) und goldene Munzen des Posthumus so, und Maximianus so). Alle übrigen Aunstwerke zeigen den in Mykena so) bes reits angekommenen Herakles. Auch hier trägt er übersall den Eber, dessen kand oben gerichtet sind, auf ben Schultern, und vor Berakles fieht man bas eherne Fag, worin Eurystheus fich verbarg 63). Ginige berfels ben zeigen bas Ereigniß bei bem leer ftebenden gaß, wie bas zweite ber von Pighius gezeichneten Reliefs 64), und eine ju Paris befindliche Gilbermunge mit ber Umschrift: Herculi Erymanthino 65). Dagegen fieht ber unbartige Euroftheus aus bem gaffe hervor auf bem 1761 gu Portici entbedten Gemalbe 66), auf ber amifchen Cor

v. Cuvier, das Thierreich, geordn. nach s. Organis.
S. Boigt. 1. Bb. Leipz. 1881. S. 276. 46) Das.
47) P. 9, 11, 4. 48) J. Stuart and N. Revett, iqu. of Ath. Vol. III. Lond. 1794. Ch. I. Pl. XI. fig. 4. ber diese Metopen überh. s. Clarke Travels. Vol. VI. 818. p. 293. Dobw. Reise Cap. 12. 1. Bb. 2. Abth. 321. S. 188. Kruse Hell. 2. Th. 1. Abth. S. 117. Der Theseion begann Dl. 77, 4. unter Kimon.

<sup>49)</sup> P. 8, 17, 8. — Die von Lysspos versettigten Thaten bes heraktes kamen aus Alysia in Akarnanien nach Rom. Strab. 1. 10. p. 459. 50) Visc. Mus. Pio Clem. T. II. in Roma. 1784. tav. 5. p. 9. Zoega Bass. T. II. p. 71. 51) Visc. M. P. Cl. T. IV. in Roma. 1788. tav. 40. p. 85. 52) Laur. Beger. Herc. ethnic. 1705. fol. tab. 8. 53) Galleria Giustiniana. Del Marchese Vincenzo Giustiniani. Parte seconda. tav. 135. Beger 1. l. tab. 5. 54) über ihn im Allgem. s. Visc. Mus. Pio Clem. T. 4. p. 87. not. a. Zoeg. Bass. T. II. p. 52. n. 83. p. 85. 55) Winck. Mon. ant. in. n. 65. Vol. II. p. 86. Zoega Bass. tav. 61. 63. T. II. p. 71. Millin Gall myth. Pl. 113. u. 434. g. 56) Bite auf einer Gemme. A. Cornelian in the king of France's Cabinet, at Versailles. Spence Polymetis. Pl. XVIII. n. 8. 57) Elagab. Vaillant. Num. Imp. Gr. p. 127. cf. Eckh. D. N. II. 418. 58) M. Aurel. Vaill. Imp. Gr. p. 54. 59) Anton. Pius. 10. Regi. Zoega Num. Aeg. p. 191. n. 240. 60) Herculi Erymanthino. Lettera, nella quale vengono espr. c. fig. in rame e diluc. c. annot. d. Giangrisost. Scarfo varj. ant. monum. in Venezia. 1739. 4. p. LXIX. 61) Eckh. Cat. Mus. Caes. Vindob. P. II. Vindob. 1779. p. 443. n. 183. cf. Jean Tristan Commentaires historiques T. III. à Par. 1657. fol. p. 353. 62) Rach Ap. Rh. Arg. 1, 121. warf heraktes ben Eber auf bem Martte zu Mytená nieber. 63) Diod. Sic. 4, 12. Visc. Mus. P. Cl. T. IV. tav. 42. p. 8. Zoeg. Bass. T. II. p. 72. 64) L. Beger l. l. tab. 8. 65) Beger l. l. tab. 8. Bandur. Num. Imp. a Traj. D. etc. T. I. Lut. P. 1718, p. 285. n. 6. p. 291. 66) Le Pite

224

neto und Biterbo gefundenen Base 67), auf bem albanifchen Marmor, wo bie Figur bes Beratles felbft abges brochen ist 68), auf bem borgianischen Relief 69), auf bem borghefischen Relief 70), auf bem Relief zweier Sars tophage zu Florenz 71), auf bem Relief ber koniglichen Galerie zu Florenz 72), wo ber Bart bes Eurystheus einem Einfalle bes Erganzers seine Entstehung verbankt, und auf bem von Visconti erwähnten Bruchstud 73). Diesen Runstwerten gleichen bie zu Perinthos, Pergas mos und Alexandrien geprägten Mungen und bie ges schnittenen Steine 74). Dit ber Baut bes erymanthis fchen Ebers ift eine zu Florenz aufbewahrte Bafe bebeckt 75). "— und sein Kampf mit bem Thraker Diosmebes." Hiervon ist ber Kopf eines Pferbes aufgefunden worben 76). Der Kampf 77) schmudte ben Thron bes ampklaischen Apollon 78), die funfte Metope bes Thefeion, wo Beratles vor bem binter ihm fich weggies benben Pferbe ftand und baffelbe wahrscheinlich am Bus gel jog 79), und bas Giebelfelb bes Beratlestempels ju Eheben 80). Gine Gruppe bes Pio-Clementin. Mufeo zeigt ben Beratles, wie er auf ein laufendes Pferd baut, unter welchem Diomedes liegt. Bon einem andern Pferbe ragt nur ber Ropf bervor \*1). Auf bem Relief bes capitolinischen Altar aus pentelischem Marmor find

ture antiche d'Ercolano. T. III. Napoli 1762. fol. tav. 47. p. 247. 243 sq. Antiqu. d'Hercul. gr. p. Th. Piroli et publ. p. F. et P. Piranesi. T. III. à Par. 1805. Pl. 12.

67) Vinc. Campanari Mem. Rom. di Antichità V. 11. p. 155 sq. Panofka Museo Bartoldiano p. 69 sq. Den Sexactes, wie er ben Errymanthischen Eber zu Eurystheus bringt, sieht man auf einer ber Ganino:Basen. Kunstbl. 1831. Nr. 54. 62. 214. 68) Zoeg. Bass. T. I. p. 75. 76. num. III. 69) G. P. Piranesi Vasi, candelabri, cippi, sarcosagi, tripodi, lucerni ed ornamenti antichi. (Roma) 1778. Tom. II. tav. 87. Millin Gall. myth. Pl. 117. n. 453. Marini Iscriz. Alb. p. 156. Winck. Pierr. gr. de Stosch. sez. 16. n. 1699. 1709. 700 In Lambert's Bert ganz unrichtig abgezeichnet. cf. Zoeg. Bass. T. II. p. 73. 71) In bem unterirbischen Gemache ber Kirche bes heil. Pancratius, wo füns Thaten zwischen sechs Schusten vertheilt sind. Inser. ant. Gr. et Rom. quae in Etrur. urbid. exst. P. III. c. obs. A. Fr. Gorii. Florentiae. 1743. fol. tab. 8. n. 1. p. LXXVII. Gurystheus, jugendlich und nackt, mit zus gesehrtem Küden, streckt den rechten Arm nach oben aus. Der bärtige Herasies trägt den Eber auf der linken Schulter, wo anch die Sowenhaut liegt. Das ganze Kunstwert ist dem von Visc. Mus. P. Cl. T. IV. tav. 42. herauszegegebenen Relief sehr ähnlich.—2.) Sonst in hortis regiae Villae ad Pratolinum, mit acht Thaten der schus der der im hortis regiae Villae ad Pratolinum, mit acht Thaten des herastes undärtig und nackt, Gurystheus aber dessehet. Dieser umfast mit beiden Armen die Kniee des soschen Derastes, der ist herasche undärtig und nackt, Gurystheus aber dessehet. Vol III. Fir. 1824. tav. 104. p. 7. 78) Visc. Mus. P. Cl. T. IV. p. 85. not. s. Gurystheus ist hier weibisch dessehet. Para er varie Ital. e Franc. T. II. p. 222. n. 221. Tassie-Raspe Vol. I. p. 344. n. 5739. 75) Journ. d. sav. l. l. p. 96. 77) Bon Pindar (fr. p. 640—643. Boeckh. Wäll. Dor. I. 424) er wähnt. 78) P. 3, 18, 7. 79) Stuart l. l. Pl. 11. sig. 5. p. 8. Lease App. v. Mth. S. 417. 80) P. 9, 11, 4. Miserdem auf dem Schüle des Euryphylos. Quint. Smyrn. Posthom. 6, 246. 10 p. 10 p. 20. 70 p. 20.

alle vier Pferbe und Diomedes felbft ju Boben gestreckt. Den Diomedes nebft ben Pferben von Berafles befampft zeigen ferner bie borghefischen Bruchftude und ber orsis nische Sartophag, die Mungen von Sabrianopolis, Perinth, Rorinth, Alexandrien und mehre geschnittene Steine 82). Alle übrigen Kunstwerke zeigen den Herakles nebst ben Pferden, nicht aber ben Diomedes. So bas Basenge-malbe \*3), bas borgianische Relief \*4), und bas Relief ber albanischen Bafe, letteres mit ber figenben Thracia 8 1). Auf bem Relief ber farnefischen Bafe einer Bilbfaule bes Anaben Beratles, ber bie Schlangen zerbrudt, ift ein Pferd zu Boden gestreckt, ein anderes wird von Berakles mit ber Keule gehauen und bas britte ergreift bie Flucht 86). Auf bem Relief ju Florenz liegen ba, wo Berakles den Stier bekampft, zwei Pferde 27). Die von Beratles betampften Roffe find ferner zu feben auf Muns gen von Beratleia a) und Ritaa a) in Bithynien, auf einer romischen Munze bes Postumus au) und auf einer alten Pafte 91). Gine Gemme zeigt herakles auf bem mit ben überwältigten Pferden bespannten Bagen 92). Er halt die Zügel und schwingt die Reule. ,- und in Erptheia gegen Gerpon." Eines ber jest gu Paris aufbewahrten Bruchftude zeigt einen nadten Beros, ber eis nen bewaffneten Mann zu Boben schlägt. Dieser ift nicht breitopfig, fonbern breileibig, und tragt, wie in ber Gruppe bes Dio-Clement. Museum, einen Barnisch und einen Schilb. Die burch einfache Abstufung bes Reliefs bewirkte Unterordnung ber zwei andern Leiber unter bie Hauptsigur erinnert an die in den ägyptischen Reliefs ubliche Darftellungsweise mehrer neben ober hinter einander flebenber ober fcreitenber Figuren 93). Die Bels benthat 94) burfte am Beustempel zu Olympia nicht fehlen, "ba Beratles bafelbft bie Bebeine bes Gervon geweihet hatte, bamit bie Bahrheit bes Greigniffes nicht in Zweifel gezogen werben tonne 95)." Den Kampf

<sup>82)</sup> Karneol ber Poniatowski'schen Sammlung mit vier Psetr. Visc. Opere varie It. e Fr. T. II. p. 347. n. 25. p. 375. n. 35. Winck. Pierr. gr. de Stosch. p. 231. n. 1730. 1731. Novus Thesaurus gemmarum veterum ex insignioribus dactyliothecis selectarum c. expl. J. B. Passerii. T. II. Romae 1782. fol. tab. 88. 85) Tischb. II. 19. 84) Mill. Gall. myth. Pl. 117. n. 453. cf. Philostr. sen. im. 2, 25. p. 94. lin. 3—6. 85) Winck. Mon. ant. in. n. 65. Zoega Bass. tav. 62. T. II. p. 62. Millin. G. m. Pl. 112. n. 434. vier Psetbe und ein Rab. 86) Real Mus. Bordon. Vol. I. tav. 9. p. 4. 87) Reale Gall. di Fir. ill. Ser. IV. Vol. III. p. 11. tav. 104. 88) Garac. Eckb. Cat. P. I. tab. 3. n. 5. p. 145. n. 2. 89) Earac. Froelich Quatuor tentamina. Vienn. A. 1737. 4. p. 266. 90) Hier. Tanini Suppl. numism. Imp. Rom. R. 1791. fol. p. 119. — Die seltsame entweder unechte oder schecht abgezeichnete Münze des Antonin. Pius mit griech. Inschrift in Jean Tristan Commentaires hist. cont. l'hist. gen. des emp. T. I. à P. 1657. p. 609. Beger. H. ethn. tab. 7. Gessner. N. Imp. tab. 97. n. 2.\* tann süglich der Bergessenheit anheimsalten. 91) Winck. Mon. ant. in. n. 69. 92) Nov. Thes. gemm. vet. T. II. Romae 1788. fol. tab. 98. 93) Journ. d. sav. l. l. p. 96. 97. 94) Stesich. ap. Schol. Hesiod. 256. Stesich. Himer. fr. coll. O. Fr. Kleine. Berol. 1823. p. 60. Eudoc. viel. p. 214. Apollod. 2, 5, 10. Heyne observ. p. 159. 95) Philostr. Heroic. 1, 3. p. 671. àvi3nzs rà dorā & Olvunlav etc. Heroic. 2, 5, 10. Heyne observ. p. 159. 95) Philostr. Heroic. 1, 3. p. 671. àvi3nzs rà dorā & Olvunlav etc. Psperetydes ber richtete basselve asserve.

ierpon sah Paufanias am Thron bes Umpkläischen n 96) und am Raften bes Anpfelos 97). Boega thete ihn in ber neunten Metope bes Thefeion 98). Biebelfelbe bes heraklestempels zu Theben hatte eles ibn bargeftellt 99). Der Gernon ber Gruppe io-Clement. Mufeo bat auf einem Leibe brei Balfe ben so viele behelmte Ropfe ohne Bart 1). Er ist ifcht und halt über ben Ropfen mit ber linken ben Schild. Berafles haut mit ber Reule und it ber linken Sand einen ber Stiere am Sorne ge-Ein anderer ist zu Boden gestreckt 2). Auf bem be ber Base zu Neapel, wo herakles den Gernon genwart der Pallas bekampft, hat dieser brei bartopfe auf einem Leibe und ist mit Schild und at bewaffnet 3). Eben fo, aber nacht erscheint er em von Pigbius gezeichneten Relief \*) bes orfinis Sartophage 3); bagegen find auf bem borgianis brei vereinigte Manner mit helm und Panzer bet, die ben Schild über ihren Ropfen halten 6). fo ift die Darstellung des Reliefs der farnesischen wo Beratles bie brei Manner, beren zwei Schwerlten, mit dem Schwerte angreift. Bon seinem lin= me hangt die Lowenhaut 7). Das Relief bes caifchen Altar zeigt brei kleine Manner mit Tuniken 5childern 8). Unter ben brei jugendlichen und bes ten Mannern bes Reliefs auf bem albanischen Geidlt ber eine ein Schwert. hinter Gervon fist tia 9). Bewaffnet find auch die brei Danner ber ianischen Ara. Bon ben brei Mannern bes bor en Bruchftudes haben zwei fich erhalten, ber rfelben ift niedergeworfen, ber anbere tampft noch. Rorper hat ber von Berafles angegriffene Gervon fcnittenen Steines ju Wien in Butty's Befit. leranbrinischen Mungen findet fich Beratles, ber Rinder treibt 10). "— und wie er die Last bes auf sich nehmen will." Die namliche That bes es zeigte in freien Figuren bas Schathaus ber nnier zu Olympia. Auch malte fie Pananos auf uftwehr bes olympischen Beus. Atlas mar Bater terope, Gemahlin bes Onomaos, und folglich ater ber von ben Eleern hochgeehrten Sippoba-Der hirt'schen Unsicht, bag bier zugleich bie von

Paufanias nicht genannten hesperiden dargestellt gewesen feien, werben wir weiter unten gebenken und ihr eine andere entgegenfegen. "- und bas Land ber Cleer vom Mifte reiniget." Diefen wenig belohnenben Gegenstand hatte Prariteles am Beraklestempel zu Theben mit Recht weggelaffen 11), und man vermißt ibn auch auf vielen erhaltenen Runftwerken, worauf die Thaten bes Berakles vorgestellt find. Fur bie Erbauer bes Zeustempels zu Olympia hatte er größeres Interesse 12), ba in ihrem Lande bas Creigniß geschah 13). Auch finden wir ihn unster die Darstellungen auf Europplos Schilbe aufgenoms men 14) und, wenn Tzetes Glauben verbient, hatte fogar Pheibias eine Bilbfaule bes ftallreinigenden Beratles verfertigt 15). Das Relief zu Florenz zeigt Berakles zwischen ber zu Boden gestreckten Amazone und bem Rampfe mit bem Stiere ftebend, in ber Linken die Reule, die Rechte in bie Sobe haltenb. Sinter ibm fallt ein Gewaffer berab 16), entweder ber Mingeios 17) ober ber Alpheios. Auf bem Relief bes Sartophages in Giardino be' Boboli, wo er gleichfalls zwischen ber Amazone und bem Stierkampfe fieht, balt er bie rechte Sand nach unten und mit ber linken die an die Schulter gelehnte Reule. Neben seinen Bufen icheint ein Fluggott ju liegen 18). Mit ber Sade zeigt fich Beratles unter bem fecheten Bogen bes orfinisichen Sartophages 10). Unbeschäbigt hat fich biefe That erhalten auf bem Relief bes giustinianischen Altars, beffen übrige Theile burchaus hochst beschädigt find. Deratles baut mit ber Doppelhade, um bem Baffer ben Durchgang burch Felsen ober Erdhügel zu eröffnen 20). Uhnlich ist die Darstellung des borgianischen Reliefs, nur daß bier Herakles mit dem rechten Anie auf ein Wassergefäß sich stütt 21). Auch auf dem albanischen Bruchstude trägt Herakles die Doppelhacke auf der Schuls ter, und neben feinem Ropfe fieht man bas Baffer. Eben so war vermuthlich auf bem borghefischen Relief ber neben ber getobteten Amazone ftebende Beratles, beffen oberer Rorper jedoch burchaus Arbeit bes Erganzers ift. Das Relief ber albanischen Base zeigt ben sigenden Fluß. gott Alpheios. Beratles halt vor feinen gufen ein Bafs fergefaß auf 22). Über bem Beratles bes Reliefs im Pio-Clement. Mufeum fist eine halbnactte Rymphe 23) Er felbft halt die Sande unter bas berabfliegende Bafe fer, als mufche er fich 24). Diefer Darftellung entspres

11) P. 9, 11, 4. 12) Selbst Augeias erhielt noch zu Paux sanias' Zeit in Elis Aobtenopser. P. 5. 4, 1. 13) Diod. Sic. 4, 13. Theore. Id. 25. Apollod. 2, 5, 5. 14) Quint. Smyrn. Posts. 6, 232—236. 15) Tzetz. Chil. 8, 192. v. 331. 16) Posth. 6, 252—256. 15) Tzetz. Chil. 8, 192. v. 531. 16) Reale Galleria di Firenze ill. Ser. IV. Vol. III. Fir. 1824, tav. 104. p. 10. 17) P. 5. 1, 7. Apollod. 2, 5, 5. S. 8. τον Δλφειον ποταμών καὶ τὸν Πηνειόν. 18) Gorii Inscr. a. p. Etr. P. III. tav. 38. p. CXXVII. 19) Zoega Bass. T. II. p. 78. 20) Gall. Giust. P. II. tav. 185. Beger Herc, ethn. tab. 5. et 10. 21) Millin G. m. Pl. 117. n. 453. 22) Winck. Mon. ant, in. n. 65. Zoega Bass. tav. 63. T. II. p. 78. Millin G. m. Pl. 118. n. 434. Die Darftellung eines acidnittenen Eteines m. Pl. 113. n. 434. Die Darstellung eines geschnittenen Steines (Gori: Mus. Flor, T. II, tab. 14. Ulr. Frid. Kopp Palaeogr. crit. P. III. p. 35) wirb auf Herakles Wasseritungen (Müll. Orchom. S. 66) bezogen. 28) Quint. Smyrn. 1. 1. 6, 285. 24) Visc. Mus. P. Cl. T. IV. tav. 40, p. 83.

<sup>)</sup> P. 3, 18, 7. 97) P. 5, 19, 1. 98) Stuart 1. 1. I. chap. I. Pl. XII. fig. 9. p. 8. 99) P. 9, 11, 4. bes Europolos. Quint. Smyrn. Posth. 6, 249.

Visc. M. P. Cl. T. II. tav. 8. p. 12. 2) Hes. Theog. Palasph. fab. 40. 8) J. V. Millingen Peintures ant. I. de vas. Gr. tirées de div. coll. Rome 1813, Pl. 27. Gerh. u. Pan. Neapels ant. Bildw. 1. Th. p. 346. n. A) Reger. Herc. ethn. tab. 11. 5) Zoeg. Bass. T. 4) Beger. Herc. ethn. tab. 11. 5) Zoeg. Bass. T. 11. 85. 6) Millin G. m. Pl. 117. n. 453. cf. Stesich. 3ur. 1. 1. 7) Real Mus. Borbon. Vol. I. tav. 9. p. 5. Rur. I. I. 7) Real Mus. Borbon. Vol. I. tav. 9. p. 5. see Pol. Pl. XVIII. n. 9. p. 881. Visc. Mus. P. Cl. tav. A. n. 6. p. 101. Rifl. ant. s. scult. Cap. T. I. Atr. p. 119 sq. 9) Winck. Mon. ant. in. n. 65. Zoega av. 63. T. II. p. 80. Millin G. m. Pl. 113. n. 434. tonin. Pius 4. Regi. Mus. Theup. P. II. p. 1136. Zoega 1eg. p. 171. n. 68. über eine anbere aus bem 10. Regi. a Bass. T. II. p. 81. ann. 111. college. b. BB. u. R. Dritte Section. III.

226

den bie zu Meranbrien geprägten Mungen, auf benen man noch überdies baneben ein Waffergefaß und die Doppels hade findet. Dhne Zweifel ift bas Dio:Clement. Relief nach ihnen ergangt. Endlich finden wir auf bem Relief ber Dio-Clement. Ara neben bem Rampfe mit ben ftoms phalischen Bogeln ben auf ber Lowenhaut figenden und von ber Stallreinigung ausruhenden Berafles. Er halt mit ber Linken die Doppelhade, die neben feinem linken Beine steht. Bu seinen Fußen liegt ein umgekehrter Korb 25). — Da Pausanias, wie wir später finden werzben, am Opisihodom sechs Thaten des Herakles sah, bier an ber Borberfeite aber nur funf aufführt 26), tonnte ein von ben Frangofen aufgefundenes Relief noch an ber Borberfeite fich befunden, Paufanias aber barum es meggelaffen haben, weil er nicht mußte, was barauf vorgestellt mar. Diefes Relief, welches ichon feiner vorzugs lich guten Erhaltung wegen bervorgehoben zu werden verbient, ftellt eine weibliche Figur bar, welche betleibet und in einer vollig neuen und hochst anmuthigen Stels lung auf einem Felfen fist. Auf Diefen ftust fie fich mit ber linken Sand, mahrend fie mit ber Rechten, bie unter bem Bufen anliegt, einen 3weig, mahrscheins lich bes schonfranzigen Dibaumes 27), hielt und einer por ihr ftebenben Figur, ohne 3meifel bem Beras kles, reichte. Der Zweig war allem Anscheine nach von Bronze eingesügt. Dies beweist die durch die ganze Hand gehende Höhlung. Am rechten Arme sind einige unbedeutenbe Bruche, die leicht ausgebessert werden konnen. Die Rase wurde erst nach der Ausgrabung, als schon eine Beichnung ber Figur von Blouet angefertigt mar, burch bie Ungeschicklichkeit eines ber bei ber Musgrabung gebrauchten Griechen verftummelt 28). Stelluna und Bewegung ber Figur, besonbers aber bie Agis, welche von ber rechten Schulter herabhangenb, bie gange linte Geite bes Rorpers bebedt, laffen Pallas, bie Beschützerin bes Beratles, nicht verkennen. Bielleicht bes gieht sich bie Darstellung auf die alte, von Pindar 29) verherrlichte Sage, daß Herakles ben wilben Olbaum eingeführt habe 30). Bon ben 3meigen biefes Baumes wurden die Rrange fur die olympischen Sieger verfertigt. Pallas finden wir auf fehr vielen Runftwerten bem De rafles beigefellt, fogar bei mehren ber hochgepriefenen zwolf Thaten bes Beros, und am meisten bei ber Bergotterung bes Beros. Die Figur ber Pallas ift von ausgezeichneter Schonbeit. Das Grazibse und Ginfache bes Styles, verbunden mit einer auf ben bochften Grad gesteigerten Naturmahrheit, bat hier eine ber originellften Westalten bes reinen griechischen Styles hervorgebracht, bie auf unsere Beit gefommen find. Die Entbedung bes Ropfes der Pallas allein, der von fo reinem Charafter und von fo naivem Musbrucke ift, bag man in ihm bie Buge einer schönen eleischen Jungfrau wieder zu erten: nen meint, ift binreichend, um jene willfurlichen Theos rien zu vernichten, nach benen bie griechische Runft für jeden Gotter: und Beroencharakter nur Gine Darftellungs weise und nur Gine Gesichtsbildung kannte, und nach benen namentlich die ber Pallas beständig eine gemiffe Strenge ber Formen und eine gemiffe Barte bes Auss brudes affectirt batte. Sier ift Alles naiv, einfach, lies benswurdig und mahr. Die Gottin erscheint jest zwar mit unbededtem Saupte, aber obgleich biefe Ausnahme nicht gang ohne Beispiel ift 31), fo ift es boch mahre fceinlicher, bag ehemals ihr Ropf mit einem von Bronze verfertigten Belme bededt mar, fo wie fie einen Dizweig aus bemfelben Metall in ber Sand hielt, welches im als ten Griechenlande fo gludliche Unwendungen fand und von beffen Borhandensein man vor wenigen Sahren noch kaum etwas ahnete. Die haare ber Pallas find burch Maffen ohne irgend eine Art von Details angebeutet. Einige Spuren rother Farbe finden fich am Munde ber Gottin.

"Über ber Thure bes Opisthodom nimmt herakles ber Amazone ben Gurtel weg" 32). Mehre Fragmente einer weiblichen, mit einer furgen Qunifa, Die ben oberen Theil ber Schenkel unbebeckt lagt, bekleibeten Figur, ju ber ein Schild, von bem auch noch Spuren vorhanden find, gehorte, wurden an der hintern Seite des Dlym= pieion gefunden und bilbeten also ohne allen 3weifel eis nen Theil ber Gruppe bes Berafles und ber Amazone. Den Berafles, ber bie noch ju Pferbe figenbe Amazone betampft, zeigte bie von Ariftofles aus Andonia verfertigte, von Euagoras aus Bankle geweihete Gruppe ber Altis zu Olympia 33), in beren Befchreibung wir bie von ben Alten ermahnten Kunstwerke und bie erhaltenen aufgeführt haben. Um Beustempel mar bochst mahrscheinlich ber zweite Aft zu feben, wie Beraftes ber icon zur Erbe geworfenen Amazone ben Gurtel vom Leibe rif '+'). Gine fehr genau gearbeitete golbene Munze bes Poftumus im Cabinet zu Gotha 35), welche andere Sammlungen

<sup>25)</sup> Spence Pol. Pl. XVIII. n. 6. p. 831. Visc. Mus. P. Cl. T. IV. tav. A. n. 7. p. 101. Rifl. a. s. scult. Cap. T. I. Atr. tav. XIX. p. 110. 26) Ganz verwerfen muffen wir Muller's Al. p. 110. 20) Sang verweren musen wit antiller wie Anliter's Meinung, ber eine Luce in Paul. Tert annimmt und zu lesen vorsschläft: ή ξξ Ασχασίας άγρα τοῦ νὸς [xal ξξ Αθόου άρπαγή τοῦ χυνός αλ ή ξξ] 'Αρχασίας άγρα τοῦ νός. Besser noch ift Pirt's Unsicht, Pausanias habe ben Peraktes bei ben Pesperiben verschwiegen und nur Beratles und Atlas genannt, weil er biefe zwei Darftellungen nur herakles und Atlas genannt, weit er viese wei Larstellungen ihres engen Jusammenhanges wegen als eine aufsatte. 27) S. biese Encyklop. unter Olympia. Herakles mit dem Laube diese Baumes befränzt, auf einem Karncol. Visc. Opere varie It. e. Fr. T. II. p. 219. n. 214. 28) Journ. d. sav. l. l. p. 100. 29) Boeckh. expl. Pind. Ol. 8. p. 138. Schol. Pind. p. 101. 102. 30) Ein anderer Berichterstatter meinte, Pallas erscheine, hier als Beschügerin des vergötterten herakles. Bielleicht habe sie, dem einen der Fempelischer einer der Wittelnunft des über einer ber Tempelpforten angebracht, ben Mittelpunkt bes Cyclus jener Sculpturen gebilbet.

<sup>31)</sup> Abb. z. H. Meyer's G. d. b. K. Dr. 1825. Taf. 3. A. S. 2. Millin Magas, enc. ann. 1809. T. VI. Millin Peint. de vas. ant. T. II. Pl. 25. Millin G. m. Pl. 186. n. 499. Ingh. Mon. Etr. Ser. V. Rolanische Patera in der S. des B. von Roller (Urth. des Paris): Ed. Gerhard antike Bildw. 1. Cent. 2. H. St. u. Tüb. 1827. Taf. 33. Silb. Munge von Pes Cammlung (Jour. d. sav. l. l. p. 101). 32) P. 5, 10, 22. 33) P. 5, 25, 6. 34) Apollod. 2, 5, 9, § 7. Heyne ad h. l. p. 157. 35) POSTVMVS PIVS FELIX AVG. Capita duo jugata laureata prolixe barbata ad sin. HERCVLI INVICTO. Die ob. beschr. Darst.

in Silber besiten 36), zeigt ben Berafles nacht, mit ber Linken Lowenhaut und Reule haltenb. Er fest ben rechten guß auf die Bruft einer bekleibeten Amagone, Die auf der Erde ausgestreckt liegt, und zieht mit ber Rech= ten ben von Rreugbandern getragenen Gurtel ihr vom Leibe. Mus Bergleichung mit biefer Munge tann man Schließen, daß in der achten Metope ber oftlichen Fronte bes Theseion zu Athen ber nämliche Gegenstand und eben so behandelt zu sehen war. Die auf dem Rucken liegende Amazone hat die Beine etwas an sich gezogen 37). Sehr abnich ist die Darstellung des im R. Giardino di Boboli 38) und des andern in der königs. Galerie zu Florenz 39) aufbewahrten Reliefs, wo die Amazone mit ber Bruft auf ber Erbe liegt und ben Schild unter fic hat. Raum mehr zu erkennen ift die auf bem Boben liegende Umazone bes albanischen Bruchftudes 40). Auf bem Relief des capitolinischen Museo 41) halt Beratles mit ber Linken Reule und Lowenhaut, mit ber rechten Sand ben bereits weggezogenen Gurtel. Die Amazone, eine sehr kleine Nebensigur, hat fich auf bas linke Knie niedergelassen und halt noch ben Schild. "— holet die Hindin ein." Dieser Rampf <sup>42</sup>) ziert die britte Mes tope bes Theseion 43) und konnte, da er überall unter ben zwolf berühmteften Thaten bes Beratles aufgeführt wird 44), auch im Giebelfelde bes Beraflestempels gu Theben nicht gefehlt haben 46). Um Thefeion und auf allen erhaltenen Runftwerten ift er immer, unwefentliche Berschiedenheiten abgerechnet, so bargeftellt, baß Berakles auf ben Ruden bes Thieres mit einem Knie fich niebergelaffen hat und mit jeder Sand ein Geweih beffelben faßt, wie er in einem griechischen Epigramm beschrieben wird +6). Gin Relief aus ber Periode bes Uberganges bes altgriechischen Styles zu bem vollenbeten ber folgens ben Periode besitt bas britische Museum 47). Das Relief ber farnefischen Bafe zeigt, wie Beratles mit bem linken Anie auf ben Ruden bes Thieres fich ftemmt, baffelbe am Ropfe faßt und mit ber Rechten ein Schwert halt 48). Die übrigen Kunstwerke sind ber giuftinianis fche Altar 49), bas von Pighius gezeichnete Relief 50),

bie Reliefs im Giardino be' Boboli 51) und in ber fonigl. Gal. zu Floreng 52) und bas in bem unterirbi= fchen Gemach ber Rirche bes heiligen Pancratius befindliche Relief eines Sartophages, wo funf Thaten zwischen feche Saulen vertheilt find 53), bas Relief ber Billa Borghese, ber orfinische Sartophag, bas Relief bes capitolinischen Altars, bas borgianische 14) und bas Relief ber albanischen Bafe so), wo hinter Berakles eine bekleis bete weibliche Figur mit Sagbhut fteht 56) und hinter bem eingeholten Sirich ein zweiter und überdies ein Baum sich zeigt. Den Kampf mit ber kernneischen Sirfchfuh zeigen endlich bas zu Preneste gefundene Re-lief bes Dio : Clem. Mufeum 67) und ber Sartophag mit bem Relief ber funf burch Gaulen gefchiebenen Thas ten in berfelben Sammlung 58), wo aber die ganze Gruppe ergangt ift. Diefen Runftwerken entsprechen bie gu Undialos, Sabrianopolis, Perinth, Germe in Mysien, Nis taa, Pergamos, Prufia am Sppios und Alexandrien geprägten Munzen, so wie die romische Goldmunze des Marimian zu Berlin und eine kleine in Bourgogne ge-fundene Figur aus Erz 59). — "überwältiget den Stier zu Knossos." Erhalten hat sich von dieser Dars stellung in Salbrelief ber Torfo bes Beratles mit feinem Ropfe, ber fast gang vom Grunde frei ift und im Gans gen wenig gelitten hat, ferner ein Theil bes Stiertorpers, in weniger hobem Relief, und einige Stude von Glies bern fowol bes Beros als bes Stieres 60). Das jest im Mufeum bes Louvre zu Paris aufbewahrte Runfts werk athmet eine bewundernswurdige Rraft und Lebens bigkeit 61). Die Composition gleicht einer Munge von Selinus, beren andere Seite ben personificirten Fluß enthalt 62). Beratles beugt fich in einer Stellung, in ber er feine ganze athletische Rraft entwidelt, etwas zus rud. Sein Ruden bebect bie Seite bes Thieres. Er ringt es nicht allein burch fein eigenes Gewicht, fonbern auch burch machtige Rraftanftrengung nieber. Go fieht man vom Dchfen, ber in naturlicher Große von ber Seite bargeftellt ift, bas Rreus und ben tunftlerifch ge schwungenen Schwanz und ben von vorne bargestellten Ropf. Der Sals ift bid, bas Sorn ift ganz gerabe feitlich angeset und febr turz. Die Schnauze fehlt; ber Marmor ift hier abgesprungen, boch laßt fich bie breite niedrige Stirn noch beutlich erkennen. Der Form bes am Ende mit einem kleinen Saarbufdel verfebenen Schwans

<sup>86)</sup> Bandur. Numism. Imp. Rom. a Traj. Dec. etc. T. I. p. 291. Eckh. Gat. P. II. p. 385, n. 34. 87) Stuart l. l. Vol. III. Chap. I. Pl. 14. fig. 16. p. 9. Leake's Top. v. Ath. p. 412. Das Retief ift febr befchbigt. 38) Gorii Inscr. ant. in Etr. urb. P. III. tab. 38. p. CXXVI sq. 39) Reale Gall, di Fir. ill. Ser. IV. Vol. III. p. 10. tav. 104. 40) Zoeg. Bass. T. II. p. 53. ann. 38. 41) Spence Pol. Pl. XVIII. n. 10. p. 381. Visc. Mus. Pio Clem. T. IV. tav. A. n. 7. p. 101. Rifl. ant. s. scult. Cap. T. I. Atrio tav. 19. p. 113. 42) Pind. Ol. 3, 30. Schol. ad h. l. p. 101. Boeckh. expl. p. 139. Eur. Herc. fur. 374. Call. H. in Dian. 108. Spanh. ad h. l. T. II. p. 253. Apollod. 2, 5, 3. 43) Stuart l. l. Vol. III. Ch. I. Pl. XI. fig. 3. p. 8. &cate & 412. 44) Brunck. Annal. T. II. p. 475. Jacobs. Comm. Vol. II. P. III. p. 383. 45) P. 9, 11, 4. — auf bem Echilbe bes Europhlos. Quint. Smyrn. Posth. 6, 225. 46) Brunck. Annal. T. III. p. 210. Jacobs. Comm. Vol. III. P. II. p. 38. Anthol. Pal. II. p. 653. 47) Specimens of ancient sculpture. Lond. 1809. Pl. 11. Taylor Combe A description of the coll. of anc. marbles in the British Museum. Part. II. Lond. 1315. Pl. VII. 48) Real Mus. Borbon. Vol. I. tav. 9. p. 5. 49) Beger H. ethn. tab. 5. Gall, Giust. P. II. tav. 185. 50) Beger. I. l. tab. 9.

<sup>51)</sup> Gorii Inser, a. p. Etr. P. III. tab. S8. p. CXXVII. 52) R. Gall. di Fîr. Ser. V. Vol. III. tav. 104, p. 7—9. 53) Gor. l. l. tab. 8. n. 1. p. LXXVI sq. fer. knieet mit bem linten Knie auf ber Hinbin unb fast mit jeber Hand ein Geweiß. 54) Millin G. m. Pl. 117. n. 453. zw. bem Erymanth. Eber unb ben stumph. Bdg. 55) Winck. M. a. in. n. 65. Zoega Bass. tav. 62. T. II. p. 67. Millin G. m. Pl. 112. n. 434. e. 56) Zoega Bass. l. l. p. 68. 57) Visc. M. Pio Cl. T. IV. tav. 40. p. 83. Dahinter sist eine weibliche, halbnackte Figur auf Kelsen. 58) Visc. M. Pio Cl. T. IV. tav. 42. 59) Caylus Rec. d'ant. T. V. à P. 1762. Pl. 108. n. 1. p. 804. 60) Journ. d. sav. l. l. p. 95. 61) Das Ausl. l. E. 276. 62) Alla Sicilia num. etc. in Palermo. 1773. 4. tab. VI. n. 14. p. 191. Siciliae pop. et urb. vet. n. Panormi. 1781. fol. tab. 65. n. 12—17. Mionn. I. 287. n. 678—680.

ges, besonbers aber bem wichtigern Charafter bes Ropfes nach, ift es ohne 3weifel ber wilde Dofe, ber ehemals in Europa fo baufig mar, ber bos urus, ber Aueroche 63), pon bem Cafar in feinen Commentarien fo oft fpricht 64). Best tommt er in ben Balbern von Teutschland nicht mehr bor, und bie fortschreitenbe Gultur wird ihn balb auch ba ausrotten, wo er fich noch findet, wie in ben Steppen Polens, Ruflands und in ber Turfei. Dur auf biefe Art paffen Stellen bes Paufanias 65). Im Beitalter biefes Schriftstellers mar alfo ber Auerochs bereits an die Grenze von Makedonien in die Schluchten, wo ber Arios entspringt, jurudgebrangt. Gin Umftanb auf bem Marmor konnte biefe Unnahme zweifelhaft mas chen: ber Schwanz ift zu lang; aber Alkamenes arbeis tete wol aus bem Gebachtniß und hielt fich bier nicht ffreng an die Ratur, um mehr Leben in biefen Theil ber Composition ju bringen. - In ber vierten Des tope bes Theseion zu Athen war ber Rampf fo barges ftellt, bag Berafles mit vorgebudtem Leibe ftebend ben Sintertheil bes Rudens bes Stieres 66) umfaßt und balt. Diefer berührt mit bem Ropfe bie Erbe, und bie Beine sind nach oben gerichtet 67). Der Kamps schmuckte ferner das Giebelfeld des Geraklestempels zu Theben 68) und Eurypylos? Schild 69). Den jugendichen Herakles in diesem Kampse begriffen zeigt ein Balsamario zu Neappel. Rocher und Bogen, Keule und Gewand hangen oberhalb 70). Auf einem andern Bafengemalbe faßt ber jugendliche Berafles in Gegenwart ber Pallas ben Stier mit jeber Sand an einem Borne 71). Die Lowenhaut liegt unter bem Stier, bas ju Praneste ausgegrabene Relief bes Dio-Clem. Mufeo fuhrt ben mit Bogen und Rocher ausgerufteten Beratles vor, wie er ben Stier mit ber Rechten am Sorne faßt und in ber Linken bie Reule 72) balt. Auf einer Unbobe fit bie Rymphe 73) als Sinnbild von Argolis. Auf bem Relief ber albanischen Bafe berührt ber vielleicht an einem Stride ges jogene Stier mit bem Ropfe bie Erbe. Beratles mit bem linken Urme giehenb, halt in ber rechten Sand bie Reule 74). Die dabei fibende weibliche Figur mit runs bem Schilbe ift nach Windelmann Abmete, Tochter bes Eurystheus, nach Bisconti Argolis, nach Boega '5) bie Marathon. Eben fo wie auf bem Relief ber albanischen Bafe ift Beratles und ber Stier bargestellt auf bem Sartophag, ben zu Windelmann's Zeit ber Carbinal Passionei besaß 78). Um Horne faßt herakles ben nes

ben ihm trabenden Stier auf dem borgianischen Relief 77). Auf bem Relief ber Galerie zu Florenz faßt Berafles ba, wo die Pserbe bes Diomedes niedergestreckt liegen, ben Stier am linken horn und am Borderfuß. Das rechte horn ift bereits abgebrochen und gur Erde gefallen 78). Uhnlich ist bas Sarkophagrelief bes Giardino be' Boboli, in beffen Abbildung jedoch ftatt bes Stieres ein Pferd gezeichnet ift. Das von Pighius gezeichnete Relief bes orfinischen Sarkophages enthalt den Stier mit jurudgebogenen Borberfußen auf ber Erbe liegend. Des ratles fnieet mit bem rechten Beine auf beffen Ruden. Den Stier auf Berafles' Schultern getragen zeigt bas Relief bes capitolinischen Altars und bas borgbesische Bruchstud. Mit beiben Sanben fast herakles ben Stier an ben hornern auf einer Munge von Tarfos. Die Munge von Phaftos zeigt, wie Berattes ben Stier, beffen Borbertheil allein bargeftellt ift, mit ber Rechten am Horne faßt und zu Boden bruckt. Dem zu Prenefte ausgegrabenen Relief entsprechen bie Mungen von Geli= nos, Anchiolos und Sarbes. Den Reliefs zu Florenz konnen bie Darstellungen auf ben Mungen von Sabria= nopolis verglichen werben, wo Berafles ben binter ihm fich wegziehenden Stier mit ber Rechten am rechten Sorne faßt und mit der Linken die Lowenhaut halt. Um Naden faßt Berakles den Stier auf Mungen von Alexandrien. Auf bem Karneol ber Poniatowsty'ichen Sammlung und auf Mungen bes Pofthumus bangt et fich mit beiben Banben an ben Sals bes Stieres. Den Leib desselben umfaßt er auf Münzen von Tomi, und auf einer andern von Tomi knieet er auf bem Ru: den und halt in der Rechten Die Reule. Mit Stris den bindet Berafles die Fuße bes Stieres auf einem ge schnittenen Steine 79) und einer Glaspafte 80). Auch wird ber am Ropfe und an ben Beinen mit Stricken gebunbene Stier ber Mungen von Phaftos, beren anbere Seite bald Berafles' Rampf mit ber Sybra, balb bie Abpfludung ber Apfel enthalt, für ben von Berakles übermaltigten Stier gehalten. Dem capitolinifchen Relief entsprechen mehre geschnittene Steine, wo allezeit bie Beine bes Stieres nach oben gekehrt find 11). Endlich findet man ben im Stierkampfe begriffenen Berakles auf Munzen von Beraklea in Bithynien, Rika und auf einer golbenen Munze bes Posthumus. "— bie Bogel in Stymphalos." Dieser Kampf scheint in uralten Beiten bem Beratles zugeschrieben worben zu fein, als

<sup>63)</sup> v. Euvier, bas Thierreich. 1. Bb. E. 324. Dict. des sc. nat. T. V. Strasb. Par. 1817. p. 21. n. 2. 64) Caes. de bell. Gall. 6, 28. 65) P. 10, 13, 1 et 2. 9, 21. 2. 66) über biefen f. P. 1, 27, 9. 67) Stuart l. l. Vol. III. Ch. I. Pl. 11. fig. 4. p. 8. £cafe E. 412. 68) P. 9, 11, 4. 69) Quint. Smyrn. Posth. 6, 286—240. 70) Gerb. u. Pan. Reap. ant. Philbw. 1. Th. E. 333. Mr. 215. vergl. Tischb. IV, 24. 71) Millingen Peint. ant. et inéd. de vases Gr. t. de div. coll. R. 1818. Pl. XI. p. 22. 23, wenn anbere nicht Thefeus, wie Millingen will, hite vorgestellt ist. 72) Nonn. Dion. 25, 226. 73) dell' Apesante Visc. Mus. Pio Clem. T. IV. tav. 41. p. 85. 74) Winck. Mon. ant. in. n. 65. Zoega Bass. tav. 63. T. II. p. 78. Millin G. m. Pl. 113. n. 484. h. 75) Zoeg. l. l. T. II. p. 77. 76) Winck. P. gr. de St. p. 280. aux Camaldules de M. le Card. Passionei.

<sup>77)</sup> Millin G. m. Pl. 117. n. 453. 78) R. Gall. di Fir. ill. Ser. IV. Vol. III, tav. 104. p. 11. 79) Venuti Collectanea Antiquitatum Roman, quas centum tab. aen. exh. Aut. Borioni. Romae 1736. fol. n. 57. 80) Winck. P. gr. d. St. p. 279. n. 1724. Visc. Opere varie It. e Fr. T. II. p. 223. n. 223. Tassie-Raspe n. 2751. 81) Egrbon. Beger. Thes. Brand. sel. T. 1. Col. March. 1696. p. 97. Aduat. Gemmae selectae ant. e mus. Jac. de Wilde. Amst. 1703. 4. tab. 41. p. 144 sq. Sarb. Gorii M. Flor. T. I. tab. 37. n. 8. Die Beine sind mit Etricten zusammengeb. cf. R. Gall. di Fir. ill. Ser. IV. Fir. 1824. tav. IV. n. 5. p. 35. (corniola.) Lippert. Dact. Scrin. I. Lips. 1755. p. 28. n. 268. 26h. Sarb. Gor. ib. tab. 37. n. 9. bem vor. schr dynlich. — Im Cab. beš Gery. von Devonshire. Stosch Gemm. ant. coel. sculptor. nominib. insign. Amst. 1724. fol. Winck. P. gr. d. St. p. 279. n. 1726.

von ben übrigen, bie Berafles in nichtgriechischen ganbern und in bem fernften Beften bestand, noch feine Rede war. Naturlich erschien er in ber Folge allzu uns bebeutend, weshalb weder die attischen Tragifer ihn ermabnen, noch Prariteles ihn im Giebelfelbe bes Beratles= tempels zu Theben aufnahm 82). Doch feste noch Quinz tus Smyrnaus ihn auf ben Schild des Eurypylos 83), und fur bie peloponnesischen Bolter muß er allezeit ein besonderes Interesse gehabt haben 84). Den Berafles, ber die wegen Mangel an Raum weggelaffenen ftympha= lischen Bogel mit ber Reule bekampft, zeigt eine unvergleichlich schone Silbermunze ber Stymphalier im Cabis net zu Gotha 83), ohne Zweifel treue Copie einer in Stymphalos felbst vorhandenen Gruppe 86). Eben fo fieht man ihn auf einer ber vier Seiten eines Grabbents males mit romischer Inschrift, wo er ben vor ihm ste-benben Bogel am Salse pact 87). Uhnlich, aber als Caricatur behandelt, ift bas Gemalbe einer Bafe 88). Dier ift die berühmte That bes Beros fo heruntergemurbigt, daß fie als Seitenstud bes Rampfes ber Pygmaen und Kraniche 89) angesehen werden kann. Auf einem andern Basengemalbe, wo herakles mit ber Tunica und ber barüber geworfenen Lowenhaut, die von einem Gur= tel gehalten wird, befleibet ift, fann man nicht unterscheiben, mit welcher Baffe er bie zwei vor ihm ftehenden und den einen hinter ihm fliegenden Bogel bekampft, ba die Arme halb verwischt find. Doch fieht man ben Riemen, woran sein Kocher hangt "). Bogen und Pfeile gebraucht Herakles, an bessen Seite ber Köcher hangt, auf einem herkulanischen Gemalbe. Er zielt nach zwei fliegenden Bogeln. Gin britter liegt ichon getroffen auf ber Erbe vor ben Fußen bes bort ruhenben Flußgottes Stymphalos 91). Mit bem Bogen schießt 92) herakles bie stymphalischen Bogel auf einer alten Silbermunze von Stymphalos 93), auf bem Relief bes Altar im ca-

82) P. 9, 11, 4. Adlen, üb. b. Babr. S. 70. 85)
Quint. Smyrn. Posth. 6, 227. 84) Der Fluß Alpheios hieß
früher Stymphalos. Plut. de fluv. nom. lib. 19. T. V. P. II.
p. 1037. Wytt. 85) Pellerin Rec. T. I. Pl. 21. n. 13.
p. 158. Mionn. Rec. d. pl. Pl. 73. n. 8. Mionn. II. 254. n.
63. 64. — Bon Erg. Suppl. a. Cat. d'u. coll. d. med. de la
C. de Bentinck. à Amst. 1738. p. 164. 86) Aud gibt es
flymphalische Silbermünzen, worauf vorne ber Kopf bes jug., mit
ber Edwenh. bed. Herell. Rec. l. l. Pl. 21. n. 14. p. 138. Mionn.
II. 254. n. 62. — üb. die Gestalt der Stymphaliben s. 3. D.
Bob myth. Br. 1. Bd. Kon. 1794. 32. Br. S. 212 fg. 87)
Gisb. Cuperi Apoth. v. Cons. Homeri. Amst. 1683. 4. tab. ad
p. 261. wo p. 262 üb. die Gestalt der stymph. Bogel geh. wird.
Beg. H. ethn. tab. 9. Monts. A. e. Suppl. I. Pl. 54. n. 1. b.
p. 144. Marmora Oxoniensia. Ox. 1763. fol. P. III. tab. 2.
n. 9. 88) Millin Peint. de vas. T. II. à P. 1810. Pl. 63.
p. 115. Millin G. m. Pl. 120. n. 441. 89) Tischb. Vas.
of Ham. II. 7. Du Bois Maisonneuve, Introduction à l'étude
d. vas. ant. d'arg. p. app. étr. Pl. 78. n. 8. Fr. Inghr. Gall.
Omer. Vol. I. p. 113. 11. 3, 3. 6. tav. 53. 90) Tischb. II.
Pl. 18, p. 45. Millin G. m. Pl. 123. n. 442. Zoega Bass.
T. II. p. 71. 91) Le pitt. ant. d'Erc. T. V. Nap. 1779. p.
107—109. 92) Derasties von den Etythen im Bogenschießen
unterrichtet. Visc. M. Pio Cl. T. IV. tav. 39, p. 80. Millin
G. m. Pl. 111. n. 432. 93) Dumersan Descr. d. méd. ant.

pitolinischen Museum, wo ein Bogel bereits getobtet nes ben bem linken Fuße liegt, auf bem Relief ber alba-nischen Base, wo hinter Berakles bie Nymphe bes finmphalischen Sumpfes sitt, auf ben Reliefs breier Sartophage zu Florenz, auf bem orfinischen Sartophag, auf bem borgianischen, so wie auf bem giuftinianischen und farnesischen Relief. Auf bem Relief ber funf zwi= fcben feche Saulen vertheilten Thaten bes Dio-Clementinis fchen Mufeum, wo ber Rocher an Berafles' linker Seite hangt, fallt ein langhalfiger Bogel vor ihm berab; ein anderer liegt schon auf der Erbe 94) zwischen Beratles' Fußen. Wert bes Ergangers ift wol bie Stomphalibe bes anbern Reliefs im Dio = Clem. Mufeum, bie porne eine geflügelte Jungfrau ift, hinten in einen Schlangens schwanz endigt und Krallen an ben Fingern bat. Bin= ter herakles, ber fie mit bem Bogen ichießt, fist ein bartiger, halbbetleibeter Blufgott auf Felfen und halt einen Baum ober ein Schifrohr 9 5). Auf geschnittenen Steinen, wo Berafles bie Bogel mit bem Bogen fchieft, bat er meiftens auf bas eine Knie fich niebergelaffen und ftredt bas andere Bein vorwarts aus. Nicht andere ift bie Darstellung auf ehernen Munzen von Lamia in Theffalien. Rur ift es zweifelhaft, ob wirklich Berakles bie finmphalischen Bogel bekampft, und nicht bie Lamier eine vielleicht völlig einheimische Sage erzählten. Außers bem sieht man biesen Rampf auf Muzen von Perinth, Heraklea, Nikaa und Alexandrien 96). Auf einem Res lief der Bila Casali soll Herakles sich der von Schrifts stellern erwähnten 97) Alapper bedienen 96). "— die Sydra." Rleinere Schlangen pflegen fich zur Winterezeit in tiefen, unterirdifchen Sohlen, um fich wechfelfeitig gu erwarmen, auf einander zu haufen und fo in einander au schlingen 99), daß man ein einziges Thier mit febr vielen Ropfen zu seben glaubt. Gine folche Schlangens hoble mag in ber sumpfigen und noch unangebauten Gegenb von Lerna einstmals wirklich vorhanden gewesen fein und hieraus die Sage von der vielfopfigen lernais ichen Sydra fich entwickelt haben. Der Ropf einer gros

du c. de f. M. Allier de Hauteroche. à P. 1829. 4. Pl. VI. fig. 22. p. 54. Der jug. her. hat auf bas r. Knie f. niebergel. und schießt mit bem Bogen. In ber viered. Bertief. ber anbern S. sliegt ein großtaufger Rogel.

E. sliegt ein großtlauiger Wogel.

94) Visc. M. Pio Cl. T. IV. tav. 42. p. 88. Ähnlich ist bas Relief bes gorian. Sartoph.

95) Visc. M. Pio Cl. T. IV. tav. 42. p. 88. Ähnlich ist bas Relief bes gorian. Sartoph.

95) Visc. M. Pio Cl. T. IV. tav. 40.

96) Antonin. Pius 10. Regj. Zoega Num. Aeg. p. 191. n. 242. Mionn. VI. 250. n. 1704. Eckh. D. N. IV. 66. — Bisweilen sicht man ben Herastes allein ohne Bögel, wie er einen Pseil aus dem Köcher zicht und den Bogen hält. So auf den Münzen von Perinth. (Sept. Sev. Vaill. N. Imp. Gr. p. 86. Carac. Ib. p. 108) und Synaos in Galatien (Rero und Agrippina. Froel. Quat. Tent. p. 165. Eckh. Cat. P. I. p. 200.) und auf den römischen des Diocletian mit der Inschrift Virtus Augg. (Vaillant Numism. Imp. Rom. praest. a. J. Caes ad Post. usque T. I. R. 1743. p. 259.)

97) Diod. Sic. 4, 13. Apoldod. 2, 5, 6. Heyne ad h. l. p. 150.

98) Winck. P. gr. de St. p. 278.

99) Histoire naturelle des serpens. Par M. le C. De la Cépède. T. II. à P. 1789. 4. Discours. s. la nat. d. serp. p. 33. De la Cep. Raturg. d. Amph. üb. v. 3. M. Bechstein. 5. Bd. Beim. 1801. S. 27. Dict. d. sc. nat. T. 48. à Strasd. et à P. 1827. p. 524.

Ben Schlange, welcher fich bei ben von Blouet geleiteten Nachgrabungen auf ber hinteren Seite bes Tempels zu Dlympig fant, ift nicht nach Europa gekommen 1). Doch mußte biefes Bruchftud jur Darftellung bes Kampfes bes Herakles mit ber lernaischen Sydra gehort haben 2). Die Sybra 3) bekampfte Berakles am Throne bes Apols Ion ju Ampfla 4) und mit Bogenschuffen unter Mitwirs fung ber Uthena am Raften bes Rypfelos's). Die zweite Metope bes Thefeion zu Athen enthalt ben Beratles und Jolaos 6) gegen die Sybra andringend, die mit ben Krummungen ihres Leibes ben Schritt berfels ben aufhalt?). Den Kampf ftellte Polykleitos bar. Die von Tisagoras verfertigte und zu Delphi aufgeftellte Gruppe bestand aus Gifen 9). Auch fah man ben Rampf in bem von Prariteles gearbeiteten Giebelfelbe bes Beraflestempels zu Theben To). In ber Gruppe bes capitolinischen Museum bat bie Sybra ben Leib eis nes Lowen. Der jugendliche Berakles faßt mit ber Linten einen ber Schlangentopfe und halt mit ber anbern Sand bie Factel 11). Ein in alterthumlichem Style ausgearbeitetes Basengemalbe zeigt wie Herakles die viels topfige Hydra mit der Harpe bekampft. Zu seinen Füssen liegt die Keule. Volaos 12) in vollständiger Rüftung schießt Pfeile ab, und Athena ist im Begriff, den Krebs 13) zu tobten 14). Die Keule gebraucht herakles auf einer etrurischen Opferschale, wo bie Sybra breis topfig ift. Er tragt eine Pflanze, die ihn von ben Biffen bes Ungeheuers beilen foll. Die bulfreiche Athena ift geflügelt. Auf bem Sartophag im Giarbino be' Bos boli ju Florens windet fich die Sydra um Beratles' reche ten Buß, ber einen ihrer feche Schlangentopfe umfaßt und bie Reule gebraucht. Die Schlangentopfe geben aus bem auf bem Schlangenleibe auffigenben menfchlis chen Ropfe hervor, ber fo bem Untlig ber Medufa gleicht 1's). Auf dem Relief zu Floreng 16) hat die Spora den Ropf und die Bruft eines Beibes und mebre Schlangentopfe. Sie windet fich wie auf einer Lampe 17) um den linken Fuß bes unbartigen und mit einer Wollkrone 18) bes franzten Berafles. Uhnlich ift bie Sybra ber borghesischen Bruchstude, bes orfinischen Sartophages und bie

andere auf bem Relief ber funf Rampfe bes Dio = Clem. Sartophages, wo aber bie menschlichen Arme einem Gin: falle bes Ergangers ihre Entstehung verbanken. Auf bem zu Preneste gefunbenen Relief 19) ber vier Rampfe in bemf. Mus., wo Herakles Bogen und Reule führt, ift die Hydra, den Schwanz ausgenommen, burchaus nach bem Borbilde ber capitolinischen Gruppe ergangt. 3m capitolinischen Museum wird bas linke Bein einer Beraklesstatue aufbewahrt. Um basselbe windet fich bie Hydra, die einen menschlichen und zwei oder mehre Schlangenköpfe hat 20). Die Sybra des Sarkophages in dem unterirdischen Gemache ber Kirche bes heil. Pancratius zu Florenz, mo funf Thaten zwischen fechs to: rinthischen Gaulen vertheilt find, hat brei Schlangens Sie windet sich um den rechten guß bes De rafles, ber fie mit ber Reule haut und in ber Linken ben Bogen und die komenhaut halt 21). Sieben Schlans gentopfe hat der Leib der Hydra des Capitolinischen Als tar. Wie auf ten Dio:Clement., Florentinischen und Als banischen Reliefs windet fie fich um Beratles' Sug. Dies fer Darstellung gleicht bas Relief ber Farnefischen Bafe. Herakles haut mit dem Schwerte. Um linken Unterarme hangt die Lowenhaut. Achtfopfig ift die Sydra des Bor-gianischen Reliefs, neuntopfig die ber Reliefs des Giustinianischen Altar und ber Albanischen Base. Dabei be merkt man ben Baum, unter bem bie Sybra aufwuchs 22), und Amymone oder Lerna felbst. Die Sydra auf bem Relief eines Grabbentmales mit romifcher Infcbrift bat nur feche Ropfe. Dit ber Reule befampft Beratles bie fechetopfige Sybra auf Mungen von Agprina in Sicilien und Korinth. Die Mungen von Phaftos auf Rre ta zeigen zwischen ben Sugen bes mit ber Reule hauens ben Beraftes ben Rrebs, ben wir oben auf einem Bafengemalbe fanben. Ferner nennen wir bie Dungen von Beraklea, Nikaa, Prufia am Sppios, Zarfos, Philabels phia in Lydien, bie ausgezeichneten von Temmothpra in Lydien, die zu Alexandrien gepragte Munge bes Uns toninus Pius und romische Mungen bes Marimian. Un= ter ben geschnittenen Steinen find ber Erwahnung murs big ein etruskischer Starabae 23), auf welchem Berakles bie Sybra mit bem Schwerte befampft, wenn anbers bie Auslegung richtig ift, und andere Gemmen zu Flos reng 24) und Berlin 25). Den Leib, die Fuße und ben Schwanz eines Lowen hat die Sydra eines geschnittenen Steines. Einer ber brei Schlangenköpfe ist bereits abs

<sup>1)</sup> Geoffroi St. Hilaire. 2) Journ. d. sav. l. l. p. 96.
3) Dem Descoto (Xb. 313) besannt. 4) P. 3, 18, 7. 5)
P. 5, 17, fin. 6) Diod. Sic. 4, 11. Apollod. 2, 5, 2. Heyne ad h. l. p. 145. 7) Stuart The antiqu. of Athen. Vol. III. Chap. I. Pl. 11. fig. 2. p. 8. Leake p. 412. Müll. Comm. Gott. p. 147. 8) Cic. de orat. 2, 16. cf. Plin. H. N. 84, 19, 2. cap. 8. T. V. p. 112. 9) P. 10, 18, 5. 10) P. 9, 11, 4. — Perastes (xquosaus agnaus) mit Islaos (navdon nuclaplentor aloe) bie Endra besampsend, im X. 30 Delphi (Eurip. Jon. 189—198). — Aus Eurypylos' Schilbe. Quint. Smyrn. Posthom. 6, 208. 11) Sonst im Palast Berospi. Millin Gall. myth. Pl. 109. n. 435. 12) Islaos siegte mit Descates' Pferden in den othmptische Spieten. P. 5, 8, 1. 15) Panyas. ap. Eratosth. catast. 11. p. 8. ed. Schaub. L. Ampelii lider memor. c. 2. p. 157. ed. Bip. 14) Millin Peint. de vas. ant. T. II. P. 1810. Pl. 75 p. 116. Millin G. m. Pl. 124. n. 436. 15) In h. R. vill. ad Prat. Gorii Inscr. ant. P. III. tab. 88. p. CXXVI sq. 16) R. Gall. di Fir. S. IV. Vol. III. tav. 104. p. 5. 17) Ant. d'Ercol, T. 8, tav. 5. 18) Visc. M. Pio Clem. T. II. tav. 9.

<sup>19)</sup> Visc. M. Pio Cl. T. IV. tav. 41. p. 85. 20) Rift. ant. s. sc. Cap. T. I. Atrio. tav. 17. n. 4. p. 105. 21) Gorii Inscr. ant. P. III. tab. 8. n. 1. p. LXXVI. 22) P. 2, 37, 4. 23) Cornaline. Mariette Traité d. pierr. gr. T. II. 1750. nr. 182. 24) Inscr. Sard. Gorii Mus. Flor. T. I. Fl. 1731. tab. 37, 6. p. 83. Spence P. Pl. 18. n. 2. Tableaux, st., basr. et Camées de la G. de Flor. dess. p. Wicar, av. l. expl. d. a. p. Mongez. 11. Livr. à P. 1792. Pl. 1. R. Gall. di Fir. 8. V. tav. 8. n. 3. p. 25—28. (int. in corniola di primo colore), wo ber jug. per. auf ben Rrûmm. bes biden Ediangensche und zwei menscht. Brûste. cf. Gor. l. l. tab. 39, 6. 25) Cornaline. Winck. Pierr. gr. d. 8t. p. 275, n. 1713, 1714. Tassie-Raspe. Val. I. p. 343, a. 5728 sq.

gebrochen. Herakles, ben Bogen haltend, tritt mit bem linken Fuß auf ihren Leib 26). Auf einem Kornalin zu Paris halt herakles auf Felfen figend die auf ber Erve ftebende Reule und mit ber Linken brei Schlangentopfe uber das Feuer eines Altars 27). "— und ben Lowen im Argeierland." Gin beträchtliches Bruchftud bieses Res liefs ift aufgefunden worden und jest zu Paris. Dbgleich in mehrfacher Berftudelung, zeigt es boch beinahe bie ganze Geftalt bes nemeischen Lowen, welcher unter ber Kraft bes Belben hingestredt, fein Leben aushaucht. Much befinden fich noch der rechte Bug, der über bas Ungeheuer wegichreitet, fo wie ein Theil bes linken Schens tels und bie Reule damit in Berbindung. Der Kopf bes Beros hebt fich fast gang aus bem Marmor hervor und hat im Gangen wenig gelitten. Bom Rorper bes Lowen ift noch ein Theil übrig, welcher minder erhaben gearbeitet ift, und einzelne Fragmente von beiben. Der Lowe liegt gang am Boben. Er ift in voller Buth, weil er der Ubermacht bes Siegers unterliegt. Die Lips pen find jurudgezogen und fteben weit in bie Bobe; bie Schnauze ift mit ben Bertiefungen bezeichnet, in benen Die Barthaare stehen; Die Sundezahne find fichtbar, Die übrigen nicht ausgeführt; Die Ohrmuschel ift breit, faltig, die Mahne in gleichen Saarbundeln angelegt. Das Thier ift auffallend flein, und fein Sauptcharafter ber febr kurge Ropf 28). Laffen wir - bemerkt Geoffroi St. Silaire - bie gewöhnliche Erzählung bes Mythos gelten, fo gab es 1362 vor ber driftlichen Beitrechnung Lowen im Peloponnes; achthundert Jahre fpater aber hielten fie fich nur noch an ber Nordgrenze von Gries chenland auf. Es ist erwiesen, baß jest auf bem Boben von Europa tein Lowe mehr lebt. Aus Berodot miffen wir, wo es jur Beit ber Rriege bes Terres noch Lowen gab: im Landftriche zwischen bem Acheloos und Reffos, b. h. in einem Theile von Macedonien und Thracien, waren sie bamals noch sehr häufig. Als Xerres burch Paonien zog, murbe ein Theil ber Rameele von Lowen, bie sich bei Nacht von ben Gebirgen herabgezogen hats ten, angefallen und zerriffen 29). Auch Ariftoteles führt bies an, ergablt es aber offenbar bem Bater ber Ge schichte nach 30). Hatten nun der Peloponnes und spas ter bie europäischen ganbstriche im Morben von Griechens land ihre eignen Lowen, ober hatte nur die zunehmende Bevolkerung ben Lowen bes Atlas bier allmalig ausgerottet? Schon Ariftoteles nennt zwei verschiedene Lowen= arten: bie eine fei gebrungener, mit frauserer Mahne, und furchtsamer, die andere muthiger, ber Korper mert-lich langer, die Mahne schoner und größer. Sett find mehre streng geschiebene Arten bekannt: 1) Der Lowe bes Atlas 31); langgestreckter Korper, prachtvolle Mahne,

welche Ropf und hals bebedt und gang voll über bie Schultern fällt. Es ift bies bie zweite Art bes Aristos teles 32). 2) Der Lowe vom Senegal 33); er ift fcmda cher, bie Mahne nicht fo lang, bie Schulter ziert nur ein haarbuschel. 3) Der Lowe von Bagbab ober Sys rien; Dlivier fpricht von ihm in feiner Reife in Sprien; bie Mahne fehlt gang ober fast gang; er ist weber so muthig noch fo groß und schon als ber afrikanische Lo-we. 4) Die schwarzen indischen Lowen; 5) endlich bie Lowen vom Cap, besonders burch ben auffallenb furgen Schwanz ausgezeichnet. Der Lowe bes Reliefs vom Dlympieion ift nach ber erften Lowenart bes Ariffoteles gebildet. Entspricht er aber ber zweiten ober ber britsten ber oben aufgeführten Arten? Allem nach wol ber Art, welche noch jest in ber Nachbarschaft von Sprien lebt, alfo ber britten oben angeführten. Sonft gab es auch in Sprien felbst und in Ugnpten Lowen; jest find fie ausgerottet. — Der Kampf erscheint bereits am Throne bes Umpklaischen Apollon 34). In ber erften Metope bes Theseustempels zu Athen schreitet Berafles mit bem linten Sufe vor und faßt ben Lowen nur mit ber Linken, inbem bie Rechte jum Schlage ausholt. Der Bowe fteht nur auf bem linten hinterfuße und hat mit bem linken Borberfuße Beratles' Leib, mit bem rechten Sinterfuße Berakles' linkes Anie gepadt 35). Pananos hatte ben Rampf unter bie Gemalbe ber Bruftmehr bes Beusthrones im Olympicion zu Olympia aufgenommen 36). Auf ber Mauer ber Altis fand eine Statue bes Knaben Beratles, ber einen Lowen tobtete. Der Manalier Nis todamos hatte fie verfertigt, und ber Tarantiner Sippotion geweihet 37). Eine Gruppe von den Bewohnern ber pontischen Gerakleia geweihet, stand in der Altis nahe dem großen Tempel 38). Praxiteles nahm den Kampf im Giebelfelde des Geraklestempels zu Theben auf 39). Der erhaltenen Runftwerte, befonders der Muns gen, ift eine fo große Menge, bag ein vollständiges Berzeichniß berfelben einen ftarten Band fullen burfte. 3m Sanzen tann man fie in zwei Sauptclaffen theilen, ents weber namlich kampft Berakles stehend mit bem an ibm in die Bobe gesprungenen Lowen und bemubt fich, ibn gu erwurgen 40), ober aber Beratles fnieet und sucht ben Lowen gur Erbe niebergubruden. Anicend übermaltigt er benfelben auf Mungen von Beratlea in Lucanien, Gys ratus und Tarfos. Anicend und mit ber Reule hauend

T. I. à Par. 1824. fol. Le lion de Barbarie, la lionne et ses petits auf brei Kafeln.

<sup>26)</sup> Caylus Rec, d'ant. T. II. Pl. 18. n. 1. p. 68. 27) Beg. H. ethn. tab. 7. Mariette l. l. Les p. gr. du c. du Roi. P. I. pl. 75. 28) über zwei nach Geoffroi St. Hidire's Meisnung am Gesimse bet gronton angebrachte Edwentopse, von beneber eine von vorne, ber andere von der Geite genommen ist, has ben wir früher gehandelt. 29) Herodot. 7, 125. 30) Schneid. ad Ar. h. an. T. III. p. 517. 31) Histoire nat. de mammifères. Par M. Geoffroy-Saint-Hilaire et par M. Fred. Cuvier.

petits auf det Kafeln.

32) Arist. hist. an. 9. p. 305. lin. 16. Syld. 33) Hist. nat. etc. 1. l. 34) P. 3, 18, 9. Kal άγχων 'Ho. τδν λέοντα. 35) Stuart Vol. III. ch. I. Pl. 11. fig. 1. p. 8. ξεαξε Ε. 412. 36) P. 5. 11, 2. f. diese Encykl. unter Olympischer Jupiter. 87) P. 5, 25, 4. f. diese Encykl. unter Olympia. 38) P. 5, 26, 6. f. diese Encykl. unter Olympia. 39) P. 9, 11, 4. Durch die Epigramme von Archias (Brunck. Anal. T. II. p. 99. n. 27. Jacobs. Comm. Vol. II. P. I. p. 266.) und Damagetos (Brunck. Anal. T. III. p. 331. n. 3. a. Jacobs. Comm. Vol. II. P. I. p. 107 sq.) werden wol Kunstwerte verherrlicht. Auf dem Schilde bes Eurypylos. Quint. Smyrn. Posthom. 6, 208. 40) Brunck. Anal. T. II. p. 99. n. 27. v. 4. alχένα 3ηροφόνοις άγχόμενος παλάμαις.

fieht man ben Berakles auf Mungen von Beraklea in Lucanien und auf Mungen von Tarent. Rehren wir jest zu ben aufgefundenen Bildwerten bes Dlympieion gurud, fo finben fich an ben Siguren auf ber Geite, bie bem Auge bes Beschauers verbedt blieb, cylinderformig eingemeiselte Bertiefungen, die, wie man anfangs glaubte, bestimmt waren, barin Waffenstude zu befestigen; wahrs scheinlicher aber dienten sie, durch Nagel oder Zapfen die Bildwerke selbst in der Mauer zu befestigen, obgleich auch fur biefen 3med manche ber Locher nicht geeignet fceinen 11). Wenn man nicht aus ben Augen verliert, baß biefe Basreliefs fur einen ziemlich hohen Stands punkt bestimmt waren, entweder unter ben Portiken ober, wie herr Blouet anfanglich meinte, an bem außeren Fries, und erwägt, baß man in ahnlichen Sculpturen nicht bie Elegang und Feinheit ber Ausführung suchen burfe, welche Werte von größerer Wichtigfeit und bem Auge naher aufgestellt zeigen murben, fo wird man bie Beisbeit bewundern muffen, welche felbft in ben unbebeutenbften Bruchftuden glangend hervortritt, fo wie bie Richtigkeit und Lebendigkeit ber Bewegungen, bas Gble und Mabre ber Formen und eine gewiffe Dagigkeit bes Details, welche bie Erhabenheit bes Styls, jedoch nicht auf Roften ber Matur bewirkt, endlich die Freiheit ber Behandlung, verbunden mit einer Bahrheit ber Rachs ahmung, welche felbst in bem ublen Buftanbe, in bem uns biefe Reliefs entgegentreten, beinahe eine Zaufchung ber Wirklichkeit hervorbringt. Go fcheinen bie gerftreuten Glieder, Sande, Urme und Schenkel, welche vom Rorper getrennt find, fast wie über die Matur abgeformt, fo bag bie gerbrochenen Marmorftude einem Stude bes menschlichen Korpers gleichen, welches noch gudt. Diefe Bortrefflichkeit ift besonders fichtbar an der Gruppe bes Beratles und bes Stieres, in ber Figur bes liegenden Somen, in bem Fragmente ber Gruppe bes Geryon und por allen in ber Pallas, einer Figur von ausgezeichneter Schönheit. Neu und merkwurdig ift ber Charafter in ben funf Ropfen bes Berakles. Derjenige, welcher am wenigsten gelitten bat, zeigt feinen Bug von ber Bilbung, welche man ben Darftellungen bes Berakles ausschließlich angehörig glaubt. Es ift ein burchaus neuer Typus \*2), welcher fich vorzüglich burch Bahrheit auszeichnet und uns ohne Zweifel einen ber fconften griechifden, mehr ber ausgewählten Natur als einem abstracten Ideal ent= nommenen Kopfe zeigt. Neu ist die Beise, wie an ben Ropfen des herakles und Pallas die haare burch Maffen ohne irgend eine Art von Details angedeutet sind, eine Beife, Die gleichformig bis jum Barte ber Beratless fopfe burchgeführt ift. Es ift febr fcwer, Grunde fur biefe gangliche Abwesenheit bes Details in Bart und Saaren an Figuren zu finden, die übrigens mit aller für eine folche Arbeit erfoberlichen Geschicklichkeit ausgeführt find, wenn man nicht in Unschlag bringt, bag biese

Sculpturen unter bem Porticus aufgestellt maren, und gwar in einer Sobe, in bie bas freie Tageslicht nicht unmittelbar hingelangte, wobei es also in der Absicht des Runftlere liegen konnte, sich auf die bloße Andeutung kleinerer Theile zu beschranten 43). Bon einer forgfalti-gen Ausführung gerade biefer Theile konnten ben Kunftler bazwischen getretene Umftanbe wol nicht abgehalten haben, ba biefe Reliefs nicht wie ber Tempel von Kalttuff, fondern aus pentelischem Marmor und also wol in einem Attelier gearbeitet worben find. Spuren von Farben finden fich außer ben oben ermahnten Undeutungen mit rother Farbe am Munbe ber Pallas und ben Reffen eines entauftischen Überzuges, welcher ben Marmor bebedte, nicht 44). Raoul-Rochette glaubte baber um fo weniger annehmen zu burfen, bag jene Theile mit Far-ben ausgeführt waren, als bie Architektur bes Tempels nichts von einer folden Unwendung ber Malerei zeigt, obgleich ber pordse Stein 43), aus bem ber Tempel erbaut war, fich gut gur Anbringung von buntem Stucco eignete, welche Bergierung auch ju ber Statue bes Pheis bias im Innern bes Tempels gepaßt haben wurde. Diefe Behandlungsweise fieht ganz im Gegensage mit ber, welche in ber beruhmten Aginetischen Schule befolgt wurde, an beren Bilbwerken Bart und Saare mit einem fo vielfältigen Detail und mit ber fleinlichsten Sorgfalt ausgeführt sind. Derfelbe Contrast findet fich, obgleich in geringerem Grade, in der Behandlung bes Radten und der Draperie. Die Art ber Aussuhrung, welche bie Sculpturen von Olympia zeigen, empfiehlt fich im Allaemeinen burch einfachen und bennoch reichen Gefchmad in ber Befleidung, und im Nacten burch eine große Maßigkeit in ber Ausführung bes Ginzelnen. Bang ents gegengefette Principien zeigen gerabe bie Aginetifchen Sculpturen, welche fich unter allen benen ber verschiedes nen griechischen Runftlerschulen burch enge und regelme fige Falten, sowie im Nacten burch Überfluß und Feinheit des Details auszeichnen. In hinficht auf neue und authentische Elemente fur die Kunftgeschichte find die Res liefs von Olympia vielleicht von einer noch größeren Wichtigkeit als burch ihr wirkliches Berbienft. Dbgleich Die Ausführung biefer Reliefs nach bem bekannten Alter bes Gebaubes, an bem sie angebracht maren, eine gute Epoche ber Runft beurkundet, fo scheint fich boch im Bergleich mit ben Sculpturen von Athen 16) eine Art von Provinzialgeschmad, eine, wenn auch nur wenig un tergeordnete Manier barin kenntlich zu machen, welche anzeigt, daß fie in einiger Entfernung von bem glangen ben Schauplat entstanden find, wo bie nachahmende Runft bamals ihren bochsten Gipfel erreicht hatte. Darum tonnen biefe Sculpturen nicht, wie fruber gu vor

<sup>41)</sup> Das Ausl. Rr. 69. 10. Marg 1831. S. 276. 42) Unnothigerweise vermuthet Raoul-Rochette, bag bas von uns oben ermante babalische Bilb bes heratles zu Pisa bas Urbilb ber Kopfe gewesen sei. J. d. sav. l. l. p. 101.

<sup>48)</sup> Wahrscheinlich — wirb anberswo vermuthet — blieb ter Farbe überlassen auszuführen, was der Meisel unvollendet geleska hatte. 44) Journ. d. sav. l. l. p. 102. 45) Un tuf du paya. 46) Wenn das Olympieion gleichzeitig ober nur wenig spater els der Theseustempel zu Athen erbaut wurde, so zeigen die Sculpturen an lesterem einen weit ausgebildeteren Geschmad und scheiens sait anzugehören als die olympischen.

felber fullte, ober er habe eine That zu nennen vergeffen.

eilig angenommen wurde, von Paonios und Alkamenes verfertigt sein, sondern, so wie der Tempel selbst von einnem einheimischen Architekten, Libon, war erbaut worzden, so mag ein eingeborener Künstler auch diese Sculpturen, welche vorzugsweise der Construction des Gedaubes angehörten und einen integrirenden Theil seiner Descoration ausmachten, verfertigt haben. Diese Annahme wurde auch zu dem Stillschweigen passen, welches Paussanias hinsichtlich der Berfertiger dieser Bildwerke beobsachtet.

Wolfel 47) glaubte, bag bie Reliefs ber Thaten bes Berakles nicht etwa in Felbern über ben Thuren fich befunden hatten; benn biefe maren an ben alten Tempeln fo hoch, daß der Raum zu so vielem Bildwerk nicht hinreichte; fonbern die Mauer bes Tempelhaufes habe eine Friese gehabt. Diese fei an ben langen Seiten= mauern unverziert geblieben; aber über bem Gingange au ber Celle und bem Dpifihobom habe fie jene Reliefs enthalten. Nur sei am Olympieion die Friese ber Mauer bes Tempelhauses hinter ben Saulen gewesen; benn bie Reliefs waren, wie Paufanias fagt, über den Thuren, nicht aber über ben Saulen. Quatremere be Quincy 48), an Paufanias' Borte fich haltend, feste bie Reliefs über bie Thuren bes Naos und Opisthodom, jedesmal auf bieselbe zwischen ben Anten aufgeführte Mauer, worin auch die Thurdffnung sich befand. Dentt man sie sich bier in einer Reihe neben einander, fo reicht ber Plat uber ben Thuren nicht bin, fondern fie muffen bann in gleicher Linie über Die gange Mauer weiter fich verbreiten und einen Streifen von Bildwerk auf berfelben machen. So aber tommen die meisten nicht über die Thuren, fon= bern feitwarts berfelben. hirt feste anfangs 49) bie Re-liefs über bie Thure, bie in die Gelle führte, jeboch auf bie innere Mauer, und über bie aus ber Celle in ben Dpifthobom führenden Thuren. Aber Paufanias fpricht nicht von Reliefs, bie im Innern bes Tempels, fondern bon folchen, bie an ber Mugenfeite maren. Spater, als er zwei Reiben von je feche Saulen vor ben Unten ber Borberseite annahm, zwischen die Anten aber zweimal je zwei Saulen, b. h. vier Saulen in zwei Reihen feste, brachte er, wie Bolfel vor ihm, die Reliefs über ben Eingangsthuren bes Borhauses an 10). Unter vor Jugar verstehe Paufanias bie zwischen ben Anten und ben Saulen befindlichen Gitterthuren 61). Die über ihnen ans gebrachten Bilbwerke feien die Reliefs in ben Detopen bes Frieses. In bem Tempel zu Dinmpia ergeben sich gerade sieben Triglyphen und sechs Metopen. Bon Paussanias wurden zwar über bem Borhause nur funf bies fer Thaten genannt; allein entweber habe er bie beiben Thaten, wo Berafles bie Upfel von den Befperiden empfangt und bie Laft bes Atlas ftutt, ba fie eigentlich zusammen nur einen Mythos bilben, auch nur als eine Ebat angesehen, obgleich bie Vorftellung zwei Metopen=

Daß wirklich Paufanias bie an ber Borberfeite angebrachte und erhaltene Darftellung bes Berafles, ber ben Dibaum holet, mit Stillschweigen überging, haben wir früher bemerkt. In spateren Jahren wollte Bollel 52) bie Reliefs, die er an die außern Wande über die Haupts eingange fette, nicht über bie ganze Breite ber Mauer ausdehnen, fonbern fie auf einen Punkt über ben Thus ren vereinigen, wo fie mit einem Blide zu überseben mas ren. Gine abnliche Unficht hegten wir fruber, bag namlich die Thaten des Berakles um die Thuren fo eine Einfassung bilbeten, wie auf bem borgianischen Relief um den herakles und bie Omphala. Spater nochmals feine Meinung andernd, glaubte er, burch Bergleichung bes Apollontempels zu Phigalia (namentlich in bem v. Stadelbergischen Werte Taf. V. 3. u. S. 31) bewogen, baß bie Reliefs ben Metopen eines Friefes an ber porbern und hintern Seite ber Celle angehorten 53). Bu biefer lettern Unficht, welche, wie wir oben berichteten, schon früher aufgestellt mar, bekannte sich auch Müller 14), und wir halten fie fur bie richtigste. Um Theseion und Parthenon waren die Bildwerke nicht blos in ben außern Metopen 53), fondern auch über ben Saulen, die hinter ben vordern Saulen standen, fortlaufend in einem unabs getheilten Friese. Jener Tempel hatte sie an ben Friesfen bes Borhauses und Opisthobom se). Die Reliefs waren benen aus Olympia an Große, Gestalt und Ers habenheit abnlich. Um Parthenon fcmudte ber fortlaus fende verzierte Fries auch die langen Seiten ber außern Cellenwande 57), alfo alle vier Seiten ber außern Mauer bes Naos. Um Zeustempel zu Olympia war die Bahl bes Gegenstandes felbst Urfache, bag nur bie zwei Sauptfaçaben mit Bildwerken geschmudt murben; benn bie Bahl der Thaten bes Herakles war durch feste Bestimmungen begrenzt. Die Fragmente find nach Blouet's Beugnif innerhalb der Ringmauer (l'enceinte) bes Tempels felbst aufgefunden worden 58). Sieraus folgerte Raoul-Rochette, Quatr. be Quincy's oben ermahnter Unficht beistimmend, daß fie im Innern vielleicht unter bem Portifus und zwar in einer Sobe, in bie bas freie Las geslicht nicht unmittelbar hingelangte, angebracht waren. Dafür spreche auch ihre gute Erhaltung, die nicht verrathe, baß fie Sahrhunderte lang ben Einwirkungen ber außern Luft ausgescht gewesen seien.

"Ging man burch bas eherne Thor, so war zur Rechten bei ber Saule Iphitos wie er von ber weiblischen Figur Ekecheiria gekront wirb. Dies besagte bie

<sup>47)</sup> B & I t. S. 90. 48) Quant. de Quincy Le Jup. Olymp. p. 261. Pl. XII. ad p. 262. 49) hirt, Der Tempel ber Diana zu Ephesus. Berl. 1809. S. 27. 50) hirt Gesch. b. B. 3. B. S. 62. Las. XVIII. Fig. 8 u. 6. 51) Von ihnen handeln wir später.

<sup>52)</sup> Arch. Rachl. 1. H. S. S. 28. 53) Ib. 54) Ib. S. 74. 55) Theseion. An jeder Giebelseite zehn Metopen. Stuart Vol. III. Ch. I. Pl. III. p. 5. Parthenon. Ib. Vol. II. Ch. I. Pl. III, 56) Stuart III. Ch. I. Pl. IV. p. 6. Gigantomachie am Friese Pronaos. Kamps der Kent. u. Lap. am Fr. d. Opish. Ait. v. Ath. 2. B. S. 330, 331, 357. 57) Stuart Vol. II. Ch. J. Pl. IV. p. 10. cf. Pl. XXX. p. 13. Visconti Mémoire s. d. ouvr. de sc. du Parth. in Visc. Opere varie It. e. Fr. T. III. p. 111. 58) Auf dem von Ravoisier ausgenommenen Plane ist der Ort, wo jedes einzelne Bruchstüd gefunden wurde, demerkt. Journ. d. sav. l. l. p. 99.

elegische Inschrift 19)." Den Stanbort ber Gruppe ans langend, jo verftand Boitel anfangs, als er noch zwei Caulenreiben an ber Façabe bes Tempels fette, Die bin= ter jenen Saulen in der Mauer des Tempels befindliche Dauptibur. Die Elecheiria habe an einer ber Gaulen ber zweiten ober innern Reihe gestanben, Dem, ber in bie Celle geben wollte, zur rechten Sanb 60). Stieglig sette sie unter ben Porticus 61). Seitbem man einversftanten ift, baß ber Tempel an ber Fronte sechs Saus len und babinter zwischen ben vorspringenben Unten nur amei Saulen batte, werden unter rour Jugar bie gwis ichen ben Anten und ben Gaulen befindlichen Gitterthus ren verstanden, die Bitruv unter bem Ramen plutei ermarnt 62). Spuren ber Gitter haben fich am Theseion 63) und an dem Tempel ber Nemesis zu Rhamnus 64) ers halten. Das zwischen ben Anten und Gaulen ber Borund hinterballe befindliche Gitter mar aus Erz verfers tigt. Die Gruppe ftand im Pronaos an ber Caule, tie ber Eintretende jur Rechten hatte 63). — Bei dem Iphitos und ber Efecheiria standen die großern 66) Weih: geschente bes Smitythos. Diefer, aus Rhegion geburtig und von Berodot und Diobor 67) Mikythos bes nannt 68), war Sohn bes Choiros und Sclave bes Anarilaos, Tyrannen von Rhegion, und nach beffen Tobe (Dl. 76, 1.) Vormund ber jungen Gohne bes Tyrannen und Berwefer ber Regierung, ber er mit ber größten Gewiffenhaftigfeit vorstand. Als in ber Folge seine Pus pillen, auf Eingebungen Gelons, herrn von Spras tus, Rechenschaft über seine Staatsverwaltung von ihm foberten, leistete er zwar ihrem Berlangen hinlanglich Genuge, legte aber bie Regierung nieber und entfernte fich aus Berbruß über biefes Mistrauen aus Rhegion, fo febr ibn feine Boglinge auch baten, bie Regierung wieder zu übernehmen, und fo fehr die Rheginer es wunschten 69). hierauf lebte Smiththos ju Tegea in Artabien. Er sandte die Geschenke nach Olympia, um ein Gelubbe fur die Erhaltung feines Gohnes zu erfullen, ber an einer auszehrenden Krankheit litt 70). Die größeren Beihgeschente bes Smifnthos, namlich bie Statuen bes Poseidon 71), ber Amphitrite und ber Bestia 72), hatte ber Argeier Glaufos verfertigt 73), ber um bie 76. Dl. blubte. — Bei ihnen ftand bie von Nikobamos für die Gleer verfertigte Athena 74).

"Es stehen auch in bem Tempel Saulen, und ins nertich find in ber Sobe Saulengange und burch sie führt ber Weg zur Bilbfaule". Berbinden wir mit bies fer Stelle eine andere, worin Vitruv im Allgemeinen über bie Einrichtung ber Sppattren spricht 73), fo mar, um einen Theil des Sppathros ju bededen, in berfelben ein Porticus angelegt, beffen eine Abtheilung an ber rechten Seite, die andere an der linken bes inneren Temp pels lag. Zwischen ihnen mar die britte und mittlete Abtheilung ber Gelle, wie später in ben breischiffigen Basiliten, nur mit dem Unterschiede, bag bas mittlere Schiff unbedeckt 76) und die Tempelstatue bem Gingange gegenüber aufgestellt mar. Satte man bie auf bem Boben ftebenden Gaulen fo boch machen wollen, bag fie bis an bas Dach reichten, fo wurden fie unformlich bid geworden fein ??). Der Porticus bestand baher aus zwei übereinanderstehenden Reiben von Saulen. Er hatte baber auch zwei Stockwerke ober übereinanderliegende Bange, von benen ber untere ber Belle einen bedeckten Plat gab, ber obere aber dazu biente, um die oberen Theile ber in bem Tempel aufgestellten Statue aus ber Nahe betrachten m tonnen. Bei großen gottesbienftlichen Acten, bergleichen in Olympia 78) zur Zeit ber Bertheilung ber Kranze an bie Sieger Statt fanden, leisteten fie zugleich ben Dienst unse rer Emporfirchen, fo bag eine weit größere Boltsmaffe in bem Tempel Raum fand, als es moglich gewesen ware, wenn alle auf bem unteren Fußboben hatten fteben follen. Die Ruinen des größeren Tempels zu Paftum find ein Beugniß jener Einrichtung 79). Es lagen bafelbft auf bem Architrav, ben bie unteren Caulen trugen, und von ba bis binuber in die Mauer ber Gelle, breite Stufen 60), welche die Dede bes unteren und augleich ben Fußboben bes oberen Ganges ausmachten 81). Die unteren Sau-Ien waren schwächer und niedriger als bie außeren um bie Celle; benn ber Fußboben in ber Celle mar, das mit bas hier fich fammelnbe Regenwasser abfließen tonnte, um einen ober zwei Eritte bober als ber um biefelbe, worauf die außeren Saulen standen, und ber Unterbal ten auf den unteren Gaulen lag, wie man an bem Tempel zu Paftum fieht, nicht in gleicher Linie mit bem aus Beren Gebalte, sondern tiefer, so bag fie nicht bis an bas Capital ber Saulen um ben Tempel reichten 82). Die Berhaltniffe, welche bie untere und obere Saulenftellung Bu einander haben mußten, tonnen wir aus Bitrubs Mbs bandlung über die Ginrichtung ber Foren und Bafilifen entnehmen 83). Die oberen Gaulen erhielten eine geringere Starte und Sohe als die unteren. Sie find im großen Tempel ju Paftum etwas über bie Balfte, m gefahr brei Funftheil ber Sohe ber unteren Ginten boch; ihr unterer Durchmeffer aber betragt noch nicht

<sup>59)</sup> P. 5, 10, 3. über Iphitos und die Ekecheiria s. diese Encost. unter Olympische Spiele. 60) Boltel S. 101 fg. 61) Stiegsis, A. d. B. 2. Ah. 1. Abth. S. 91. 62) Vitr. 4, 4, 1. p. 101. Schn Griech Ler. unt. xiyxldes. 63) Stuart Alt. v. Ath. 2. B. Darmst. 1831. S. 338. 64) The uned. Ant. of Atties. Rhamnus. Pl. I. p. 44. 65) M. in B. R. S. 75. 66; P. 5, 26, 5. 67) Herodot. 7, 171. Diod. Sic. 9. p. 50, 68 Jacobs. An. in Anth. Gr. T. VII. p. 72. Siebelis ad P. Vol. II. p. 273. 69) Siebens. S. 57. 70) P. 5, 26, 4. 71 Attar bess. in der Hippaphess P. 5, 15, 4. Ext. Bilbs. Vice. Mus. Pio Clem. T. I. tav. 38. 72) Boeckh. expl. Pind. 2477. Attar bess. P. 5, 14, 5. 73) P. 5, 26, 2. 74) P. 5, 25, 5.

<sup>75)</sup> Vitruv. 3, 2, 8. p. 74. ed. Schn. reliqua omnia eden habet quae dipteros, sed interiore parte columnas in altitudina duplices, remotas a parietibus, ad circuitionem ad porticus peristyliorum. 76) Toelk. p. 31. 77) S. S. 43. 79
L. Ampelii liber memorialis. c. 8. p. 164. ed. Bip. Olympias templum Jovis nobile, ubi athletae initiantur. 79) The resistent of Paestum, otherwise Posideria, in Magna Graecia. By Themas Major. London 1763. 18. IX. Rovine della città di Peto detta ancora Posidonia. in R. 1784. Tab. XV. XVI. XX. 80) Delagardette Ruin. de Paestum p. 40. 81) Stieglia, L. 85. 2. Xb. 1. Xbth. S. 58. B. S. 40. 82) Soll. S. 48. S. Vitruv. 5, 1. p. 115 sq. ed. Schn.

gang zwei Drittheile bes unteren Durchmeffers ber untes ren Saulen. Die Saulen einer jeben Reihe find etwas über vier ihres unteren Durchmeffers hoch. 3wischen beis ben Saulenreihen ift nicht bas ganze Gebalk angebracht, fonbern nur ber Unterbalken. Im großen Tempel zu Paftum ftehen zwei Reihen dorischer Saulen über einanber, und ohne Zweifel hatte ber Beustempel zu Dlympia bie namliche Ginrichtung 8 4). Sernach aber ftellte man, um bem Auge eine angenehme Abwechselung und bem oberen Porticus in ber Sobe ein leichteres Unseben gu geben, bisweilen verschiebene Saulenarten übereinander, wie in bem Tempel ber Athena Alea zu Tegea, wo bie untere Reihe aus borifchen, Die obere aus forinthischen bestand \*5). Bu biefen inneren Saulengangen, die nur in ben größten Tempeln angebracht wurden, scheint die Nothwendigteit bie erfte Beranlaffung gegeben zu haben. So lange namlich bie Tempel flein und fcmal waren, rubte bie Last bes Daches und Gebaltes auf ben Seitenmauern, ohne einer andern Stute zu bedurfen; als aber bie Tempel größer und breiter gemacht wurden, mußte, bamit bie Seitenschiffe bebedt murben, bas Bebalte mit bem Dache noch in ber Mitte unterflügt werden 86). Einige, wie Stuart, Galiani, Fea, Bolfel, Stieglig, Bottiger 87) nahmen an, baf bie Griechen in ben bypathren nur bie zwei Portifen bebedt und ben mittleren Raum ganz unbebedt gelaffen hatten, fo bag alfo bas Dach nicht in ber Mitte zusammenfließ. Auch wird eine Stelle Bitrups \*8) als ausbrudliches Beugniß fur biefe

84) Voelk. p. 46. Toelk. p. 85 sq. — Die sammtl. Hypathren werden ausges. in Stiegl. Gesch. d. 23. S. 316 sg. Stiegl. A. d. 22. Ah. 1. Abth. S. 29. Hirt G. d. 28. S. 316 sg. Stiegl. A. d. 22. Ah. 1. Abth. S. 29. Hirt G. d. 28. S. 316 sg. 32. S. 3. S. 18. S. P. 8, 45, 4. Stiegl. Gesch. d. 28. S. 236. Stiegl. A. d. 28. L. Ah. S. 230. S. S. S. 41. S7) Bott. Myth. d. Zeus. 1809. S. 56. f. vergl. Bott. And. S. 94. S8) Vitr. 3, 2, 8. p. 74. Schn. Hypaethros vero decastylos est in pronao et postico: reliqua omnia eadem habet quae dipteros, sed interiore parte columnas in altitudine duplices, remotas a parietibus, ad circuitionem ut porticus peristyliorum. Medium autem sub divo est sine tecto, aditusque valvarum ex utraque parte in pronao et postico. Hujus autem exemplar Romae non est, sed Athenis octastylos, et in templo Olympio. In dieser Stelle lasen Ginige sed Athenis octastylos est in templo Olympio coer Hujus item exemplar Romae non est, sed Athenis octastylos, in templo Jovis Olympil. (M. Vitr. P. Arch. add. nunc primum studiis Simonis Stratico. Vol. II. P. I. Utini. 1827. 4. p. 33), welche Schreibart zwar sehr settsam (Schneid. ad Vitr. p. 179), aber dem Bitruv eigenthümlich sei (Toelk. 28. in dems. Gap. Hujus exemplar est in insula Tiberina in aede Jovis et Fauni). Allein der Lempel des Olympischen Zuus zu Athen war ein decastylos. Stuart (The Ant. of Ath. Vol. II. p. 5. n. 5. u. p. 7) las aus sieden Hants of Ath. Vol. II. p. 5. n. 5. u. p. 7) las aus sieden Hants of Ath. vol. II. p. 5. n. 5. u. p. 7) las aus sieden Hants of Ath. vol. II. p. 5. n. 5. u. p. 7) las aus sieden Hants of Ath. Vol. II. p. 5. n. 5. u. p. 7) las aus sieden Hants of Ath. vol. II. p. 5. n. 5. u. p. 7) las aus sieden Hants octastylos et in Templo Olympio, und nahm an, das, weil das Olympicion zu Athen ein Decastylo nomen dei addendum sut, quod Vitruvium seense suspicor) verstelle irgend einen andern achtsaligen Rempel zu Athen verstelle und mit den Worten et in Templo Olympio das Olympicion zu Athen bezeichne. Bessen et is templo Olympio

Einrichtung bes Zeustempels zu Olympia gebraucht, wo aber bie Lesart fo unficher ift, bag Ginige glaubten, Dis truv rede nicht von dem Dlympieion ju Dlympia, fonbern von bem zu Uthen. Wir laffen barum gang unentschieden, ob Bitruv bas Olympieion zu Olympia nas mentlich aufführe, und halten uns nur an Bitruvs Beschreibung ber Sypathren. - Dagegen haben Unbere. vornehmlich Qu. be Quincy, ber beinahe die Balfte ber Mittelcelle mit bem Poftamente und ben Schranken ausfullte, eine ziemlich abweichende Unficht vertheibigt 89). Satte, bemerten fie, Bitruv fagen wollen, bag bie zwei Portifen bedect, aber ber gange zwischen ihnen liegende Raum unbebedt geblieben mare, fo hatte er ohne 3weifel fich bes Ausbrucks bebient: cella sub divo est sine tecto. Auch die gewöhnlichen Tempel feien einzig von bem burch die Thurdffnung einfallenden Licht erleuchtet worden, obwol biefes einen nur geringen Grad von Belligfeit gewährte 90). Darum aber fei bie Erleuchtung burch Lampen und Randelaber allgemein üblich gewesen, wiewol Birt fich biefe nur als Ausnahme benft 91). Bare nun in ben großeren Tempeln nur ein Theil bes mittleren Raumes, nicht aber ber ganze mittlere Raum unbebedt geblieben, fo hatte baburch ein verhaltnifmaßig gleicher Grad von Selligfeit hervorgebracht werden tonnen. Muf diefe Weise werde bas Pantheon ju Rom erleuchtet, mit welchem ber von Polyfleitos ju Epidauros erbaute Tholos und ber Tholos ju Uthen Uhnlichkeit gehabt haben muffen, wenn in jenem bie Gemalbe bes Daufias, in biefem bie Statuen gefehen werben follten. Much habe man an bem großeren Tempel zu Paftum, ber innerlich zwei über einander gesete Reiben von Saulen enthalt und ein Hypathros ift, oben in ben Steinen ber Giebelmauern und ber Seitenmauern ber Celle Locher ober Ginschnitte entbedt 92), in welchen bie Enben ber Balten, bie bas Dach bilbeten, gelegen haben. Ein Dach habe alfo ber paftanische Tempel auch über bem mittleren Raume gehabt, naturlich mit einer in bem Dache befindlichen Bffnung; benn einer folden Bffnung hatte die Celle bedurft, da fie fonft wegen ihrer Große und wegen des nur sparlich burch die Thurdffnung eine fallenden Lichtes zu buntel gewesen mare. Go fieht man benn auf bem Titelfupfer ju Quatr. be Quincy's Werke

Absten, ber ben Zeustempel zu Olympia unrichtig achtsaulig sich dachte, schlug vor, zu lesen Hujus autem exemplar Romae non est, zed Athenis octastylos et decastylos in templo Jovis Olympii. Der achtsaulige sempel zu Athen sei vielleicht ber Partheinon, ber zehnsaulige sei ber Tempel bes olympischen Zeus zu Athen. Wilkins (Antiquities of M. Gr.) und Wölkel (A. Nachl. S. 11) lasen: hujus exemplar Romae non est, sed Athenis in templo Olympio.

89) Mémoire sur la manière dont étoient éclairés les temples des Grecs et des Romains. Quatr. de Quincy, Recueil de dissert. sur différens sujets d'antiqu. à P. 1819. 4. p. 269—887. Épirt's u. Qu. be Qu. Ansichten wiberlegte Bôlf. Arch. R. E. 12 fg. 90) Bind. B. 1. B. E. 591. Müll. Min. Pol. s. p. 25. 91) E. b. B. S. B. E. 43. 92) The ruins of Paestum. By Th. Major. Lond. 1768. Tab. IX. Rovine della città di Pesto d. anc. Posid. in R. 1784. Tab. XV. XVI. XVII. Delagardette, Les ruines de Paestum. à P. 1799. tab. III.

30

236

über bem olympischen Beus ben gewolbten Plafonb unb in bemfelben weiter vorne eine fehr fleine runde Dff: nung 93). Diefe bier vorgetragenen Reinungen find beibe unrichtig: bie erfte, weil fie Die Bilbfaule dem übeln Einflusse ber Bitterung gang preis gibt ober wenig-ftens hinsichtlich bes Daches ber Bilbfaule balb bie nothigen Erörterungen überging 94); balb Ungenugenbes aufstellte 93); benn baß bie Bilbfaule nicht unter freiem himmel war, geht aus Strabon hervor 96), ferner aus ber Unwesenheit bes Borhanges, ber boch wol am Dache befestigt fein mußte. Gegen bie zweite Unficht erinnerte fcon Bolfel, bag Bitrub unter medium bie awischen ben Seitenschiffen liegende Celle verstanden habe; hatte er eine im Dache angebrachte Offnung gemeint, fo lafen wir etwa medii tectum perforatum est. Gang unrichtig werben ferner bie Sppathren mit ben Tholen qu= fammengestellt. Diese Gebaudearten liegen weit auseinander. Die Einschnitte am Tempel zu Pastum endlich mogen theils bas Dach ber Stoen, theils irgend einen Borfprung bes Daches unterstütt haben, wodurch ber vorbere und hintere Theil bes Sypathros, vielleicht auch Die ber Mittelcelle Bugekehrten Gaulen ber Stoen gefcutt murben, andere unterflugten bas am vorbern und bintern Giebel liegende Dach, die unterften vielleicht ber Rugboben ber oberen Stoen; aber ber mittlere und gros fere Theil bes Hypathros blieb ohne Dach. Doch bebarf biefer Gegenstand noch einer Untersuchung an Ort und Stelle, indem die gelieferten Riffe, die wir benuten konnten, nicht genau genug zu fein scheinen ober zu gegenwartiger Untersuchung nicht ausreichen. Daß in ben Sypathren ein Theil ber Celle unbebedt blieb, haben wir in biefem Berte unter Olympieion bemerkt und jugleich die Grunde biefer Baumeife aufgeführt. Bierbei mußte aber verhutet werben, bag ber Mangel bes Daches bem Gebaube fo wenig als moglich nachtheilig war. Darum mußte zuvorderft ber Fußboben ber Gelle erhobet, nach ben Geiten zu etwas abschuffig fein, bamit bas Regenwaffer in unterirdifchen Candlen abfließen tonnte. Ferner mußten bie ber Celle zugekehrten Gau-len ber Stoen burch einen Borsprung bes Daches ber Seitenschiffe por Fruchtigkeit geschutt werben, fo baß weder bie Farbe bes Marmore ober Poros fich veranberte, noch Moos fich anseten tonnte. Noch mehr muß= ten bie Stoen vor Regen geschütt werben, bamit in reas nerifcher Sabreszeit bei gottesbienftlichen Feierlichkeiten bie Berfammlung wenigstens hier ein Dbbach fand. Entmeber liefen bie Stoen auch hinter ber Tempelbilbfaule meg, und man konnte alfo in ber Sohe um ben ganzen

Raum ber Celle ringsum geben 97), ober fie maren nur an der Borderfeite und ben zwei Rebenfeiten ber Gelle, ober endlich nur an ben zwei Debenseiten ber Celle. Im letten Falle fonnten endlich bie Stoen ichon in gleicher Linie mit ber Borberfeite bes Poftamentes bes Beustoloffes aufgehort haben, ober fie liefen auch an ben Debenseiten bes Postamentes nach dem Opisihodomos zu fort. Die lette Meinung begte Bolfel, ber auf jeber Seite des Postamentes noch zwei Saulen ber Stoen annimmt, und Quatremere be Quincy hat nicht allein biefe, fonbern überdies noch zwei Gaulen zwischen bie beiben erften und letten ber Seitenporticos gefet, welche ber Tempel zu Pastum nicht bat, und vor bie zwei bem Dpifthodomos junachst fichenden bas Doftament bes Ro: loffes aufgestellt, wodurch es weiter in die Celle (bis on bie funfte Colonne) vorgeruckt wird, als nothig ift; benn binter ber Bilbfaule braucht nur ein vier bis funf guß breiter Beg gu fein. Bir verhehlen nicht, bag alles, mas Bolfel in bem alteren Buche und in bem Nachlaß, Quatr. be Quincy und hirt hieruber nieberschrieben ober zeichneten, uns unrichtig ju fein icheint. Buvorberft burften hinter bem Roloß gar feine Gaulen fteben, ba man fie bon born aus theils gar nicht, ober mas noch schlimmer mar, nur ftudweise fab. Gin klaglicherer und florenderer hintergrund eines fo großartigen Runftwerkes konnte kaum ausgedacht werden. Es wird also ber Ros log um viele guß ber binteren Band ber Gelle naber gebracht, als Quatr. be Quincy glaubte. 3weitens wollten die Hellenen ein folches Kunstwerk auch von ber Seite betrachten. Hier werfe man einen Blid auf Quatr. be Quincy's und Bolkel's Zeichnungen und betrachte, wie überall bie Caulen ber Stoen im Bege fte: ben, wie klaglich man sich burch biefe hindurch winden mußte und wie menige Menschen an ben Seiten bes Rolosses zwischen ihm und ben vorberen Saulen ber Stocn Raum hatten. Man wird fagen, rechts und links in ber unteren Stoe und auf ber oberen batten genug Leute stehen konnen; aber von biefen faben immer nur bie gang vorne ftanben, ben Koloß gang, bie binten in ber unteren Stoe ftanben, faben nicht ben oberen Theil bes Roloffes, und bie hinten in ber oberen Stoe ftanden, wiederum nur den oberen Theil, nicht aber ben unteren. Betrachtete man ben Kolog von vorne, fo mußte fich auch bier nichts schlechter ausnehmen, als bies gigantische und prachtvolle Runftwerk zwischen bie Saulen ber Seiten: schiffe fo kummerlich hineingezwangt. Um wenigsten flo rend bei ber Totalanficht maren bie Saulen ber Seitenschiffe etwa bann, wenn bas ben Thron bes Beus tragende Postament genau bie Sohe bes Fußbobens ber oberen Galerie gebabt hatte. Dies anzunehmen ift aber unmöglich. Da also bie Saulen ber Seitenschiffe nur in bas ichlechte Berhaltniß jum Roloß gebracht werben konnten, in welchem fie auf Quatr. be Quincy's und

<sup>95)</sup> Bergl. de Qu. Pl. XII. fig. 1. 94) Boltet (S. 49), ber ben mittleren Raum sich ganz unbebeckt benkt, nimmt ba, wo die Porticos zusammenstießen, einen Borsprung des Daches an, der über die Statue herging und sie vor Regen schübete. 95) Du. de Du. S. 259 widerlegte Stuarts unrichtige Behauptung, der den Kolos der Pallas zu Athen unter die innere Colonnade seete. 96) Strab. 1. 8. T. III. p. 129. Paus. nennt überdies, da wo er vom Borhang spricht, rov ögogov und ro kachog (Toelk. p. 42.) und gedentt der kal rov ögogov sührenden Areppe und der Dachziegeln aus pentelischem Marmor (T. p. 43).

<sup>97)</sup> In biesem Falle — bemerkt Bolkel (A. Rachl. 6. 21) wurde Paul. wol statt: xal neolodos di' autaur kal to avalus kou gesagt haben: xal neolodos di' autaur, obet neologo neel to ay. kou.

Bolfel's Zeichnungen erscheinen, ober ba alle Berhaltniffe bintenangefett und vernachlaffigt werden mußten, um Gaus len neben bem Roloß zu feten, fo geht hieraus hervor, baß ba, wo ber Rolof ftanb, gar feine Stoen vorhanden waren 98). Diefes fublend, ließ hirt ba, wo bie Bor= berfeite ber von Pananos gemalten Bruftwehr queruber lief, bie beiben Saulenreiben ber Celle endigen. Da aber bas über dem Roloß befindliche Dach gestütt werben mußte, ließ er eine Saulendistang von ben beiden letten Gaulen ber Celle rechts und links vom Rolog und mit jenen Saulen in einer Linie eine Mauer anheben, bie auch hinter bem Koloß weglief und also auf brei Seiten ihn umgab. Auf biefer weit in die Sobe ge führten Mauer rubte bas über bem Rolog befindliche Dach. Go entstand neben und hinter bem Rolog ein abgeschlossener Gang, ber Duisthodom. In biefen fuhrten querft aus ben oberen und unteren Stoen Thuren binein, und aus bem Gange wiederum Thuren an Die Seiten bes Roloffes. Much fo ift ber ben Rolof umgebenbe Raum viel zu febr eingeengt, und nur biejenigen batten eine Seitenansicht aus einiger Entfernung gewon-nen, bie an ber Band bes Ganges flebend burch bie Thuroffnung hindurch blickten. Aber fo hatten wol wie ber einige Theile bes Roloffes fich hinter ben Wanben, worin bie Thure mar, verstedt, weshalb wir auch biefe Bieberherstellung verwerfen muffen. Indem wir fo eine neue Wiederherstellung Diefes Theiles des Tempels verfuchen, bemuben wir uns zu bewirten, bag erftens ein moglichst großer freier Plat ben Kolog an ben Seiten umgibt, zweitens baß gleichwol bas über bem Rolog befindliche Dach fo fest gestütt wird als nur moglich. Beis bes erreichen wir, wenn wir in bem etwa 25 Fuß langen Raum, worin ber Rolof fanb, Die Seitenmauern res Tempels um vieles ftarter machen, als fie ba gu sein brauchten, wo die Saulen bes Sypathros fanden. Wir geben ihnen die Starte von 9 guß 8-10 Boll Dieburch wird allerdings bas Innere bes Tempels, von Wand zu Wand gerechnet, ba, wo bie Bilbfaule fant, fchmaler als ba, wo bie Gaulen bes Sppathros fanden. Indem aber bie von Quatr. be Quincy und Bolfel an ben Seiten bes Roloffes angenommenen Saulen und die von hirt angenommenen

Bande mit Thuren gang hinwegfielen, entstand an ihrer Stelle ber herrlichste freie Plat an den Seiten bes Ro= loffes, ben man nur fich munichen tonnte. Gine große Berfammlung, die ben Koloß an ben Seiten betrachtete, fühlte fich nirgend beengt, nirgend bie Unficht gebemmt; und wer ibn von vorne betrachtete, fab ibn wieberum nicht in Saulen und Bande fummerlich hineingezwängt, fonbern von einem großen und boben Raume umgeben. ber viel breiter mar als bas unbedachte Mittelfchiff bes hppathros. Auf jenen fo gewaltig verftarften Geiten= mauern konnte ein großes außerlich mit bem Giebeldache bes Dpifthodom gleichmäßig fortlaufendes Dach ruben, beffen innere Seite in Form eines Salbfreifes gewolbt mar. Satte bie innere Seite ber Dede ben Ausschnitt einer Rugel, b. h. bie Geftalt einer Rifche gehabt, bergeftalt, daß ber Raum über ber Bilbiaule nach vorne gu boher war ale hinten, fo hatte bas wirkliche im Onpathros sichtbare himmelsgewolbe gwar gewiffermaßen bie Fortfetjung bes funftlichen himmels ber Difche gebilbet. Aber gleichwol muffen wir biefe Beife ber Bebedung verwerfen, weil gerade hinten die über bem Rolog bes findliche Decke von ihm am entfernteften fein mußte; benn hier war ber Kopf bes Koloffes, hier ragte bas Scepter boch empor, hier ftanben auf ber Rudlebne bes Thrones die horen und Chariten. Much batte ein foldes Gewolbe eine betrachtliche Berftartung ber binteren Mauer erfobert, bie wir bei einer andern Ginrichtung ber inneren Dede leicht umgehen tonnen. Diefe hatte viels mehr bie Gestalt eines halben Girkelbogens 99). Gin fole ches ungefahr 34 englische Fuß breites und sowol rechts als links von einer 9 Fuß 8-10 Boll engl. breiten Mauer unterftugtes Gewolbe brauchte keineswegs aus Bolg ober Metallplatten zusammengeset zu fein, bei welcher Ginrichtung eine Art von Boben b. h. ein etwas großerer Bwischenraum zwischen bem Gewolbe und bem Dache notbig gewesen mare 1). Es tonnte vielmehr wes gen ber Starte ber flugenben Mauern ohne alle Schwies rigfeit aus Poros, ja aus bem schwersten Marmor ges mauert fein, und unmittelbar auf Diefer Bolbung tonns ten die Dachbalken und die gesammte Unterlage ruben, worauf bie marmornen Dachziegeln lagen. Da nun bier ber 3wischenraum zwischen bem Giebel und Gewolbe wegfiel, wie er bei einer holzernen Bebedung nothig war, wurde ber Raum bes Allerheiligsten vom Fußboben bis aum Gewolbe noch bober, fo bag auch in biefer Sinfict bas marmorne Gewolbe vorzugiehen ift. Die Bilbfaule bes olympischen Zeus zu Dlympia ftand also im binteren

<sup>98)</sup> Dagegen könnte eingewendet werden, Bitruv sage in der Beschreibung des hypathros: "im Inneren aber gibt es Saulenzgange mit doppetter Saulenstellung über einander, ad circuitionem ad porticus peristyliorum. Der Ausdruck circuitionem beute an, daß man in dem Tempel unter Saulen ringsum geben konte, daß also auch neben und hinter der Tempelbitbsaule Stoen sich befanden. Geset, aber nicht zugegeben, das Lestere sage wirklich Bitruv, so antworten wir, daß wol kein anderer griechtscher hypathros eine so außerordentlich kolossale Tempelbitbsaule enthielt, wie das Olympieion zu Olympia. Das Lestere mußte also auch in der Bauart dessenigen Abeites, wo der Kolos stand, von allen andern hypathren, die weit kleinere Tempelbitbsaule umschlossen, sich unterscheiden. Um vieles kleiner waren wol auch die Tempelbitdsaule des hypathros zu Pästum, und, wenn sie wirklich errichtet war, die des Olympiston zu Agrigent, um vieles kleiner die, aus Müngen vorkommenden, unter einem Bogen aber zwischen Säusen Kaulen kapenden Biblioten.

<sup>99)</sup> Solche Decken mit ber unmittelbar unter ihr stehenben und sie fast berührenden Bilbsaule sieht man ungemein häusig auf Münzen. Numism. m. m. ex cim. Ludov. XIV. Eleuth. 1704. tad. 24. (Metropolis in Phryg. Steh. geharn. Bilbs.) Id. (Errythta. Bilbs. b. herakles) tad. 25. n. 1. (Samos. Bilbs.) ber hera) tad. 27. (Eumenia in Phrygien. B. der Ayche) tad. 28. (Samos). Die rechts und links stehenden Saulen, gewöhnlich je zwei, sind keineswegs die der dußeren Façade des Aempels, sondern, bie an das vordere Ende des Raumes, wo die Bilbsaule stand, sich anschließenden Saulen der Celle.

1) Quatr. de Qu. Pl. XI. fig. 2. ad p. 256.

Theile bes Tempels, bebeckt von bem innerlich in Gestalt eines Salbfreifes gewolbten Dache. Der unbebedte Theil bes Tempels lag weiter vorne nach bem Gingange bes Tempels zu. Go konnte Strabon fagen, bag bie Beusbilblaule beinabe bis an bas Dach reiche, und, wenn fie aufsteige, daffelbe abwerfen wurde. Auch mar auf biefe Beife bie Bilbfaule gegen einfallenben Regen, welcher, wie wir aus Paufanias ichließen tonnen, bem Elfenbein bochst nachtheilig mar, vollig geschutt, und wenn ja bie Bugluft einzelne Tropfen in ben hinteren Theil bes Tempels trieb, so wurden biese burch ben baselbst vor bie Bilbfaule gezogenen Borhang aufgefangen. Derfelbe war noch breiter und hoher als jener zwischen ben biden Seitenmauern und unter bem Gewolbe befindliche Raum; benn er hing an ber vorberen Band bes Allerheiligsten. Es war also vollig unmöglich, bag in baffelbe ein Regentropfen gelangte, zumal an ben Kolog, ber gang im Sintergrunde bes Allerheiligsten ftanb. - "Den wolles nen, auf affprische Art funftlich gewebten und mit phos nikischem Purpur gefarbten Borhang hat Antiochos in ben olympischen Tempel geschenkt. Diefer Borhang wird nicht wie ber im Tempel ber Artemis ju Ephefos in bie Bobe an bie Dede gezogen, fonbern auf ben Boben beruntergelaffen 2)". Stuart 3) und hirt glaubten, Paufanias habe unter jenen zwei zu Ephesos und Olympia befindlichen naganeraguage nicht die Borbange vor der Statue, sondern Prachtteppiche verstanden, die man gebrauchte, um an festlichen Lagen bas Sypathron bes Tempels zu überschatten 1). Diese Unficht ift vollig un= richtig. Quatr. be Quincy, ber bem Sypathros ein Dach und eine Offnung in der Mitte bes gewolbten Plafond gab, brachte 5) zwar ben Borhang vor ber Bildfaule an; aber wegen ber Gaulen, die be Quincy vertehrt genug auch an die Seiten bes Roloffes feste, hilft berfelbe wenig; benn Staub und andere Unreinigfeit, ber bie Sppathren unter allen Tempeln am meisten ausgesett waren, tonnte von ber Seite ber zwischen jene Gaulen hindurch genug an bie Bilbfaule kommen. Der Borhang mußte mit Flaschenzugen auf und abgerollt werben. Im Urtemision hing er an einer Rolle ober Stange unter bem Dache über ber Bilbfaule, bie um vieles fleiner war als ber Zeus zu Olympia, und wurde mit Stricken beruntergelaffen. Durch eben bie Strice gog man ibn wieber binauf, wenn bie Bilbfaule fichtbar fein follte. Im Beustempel zu Dlympia mußte ber heruntergelaffene 6)

Worhang auf bem Fußboben vor ber Statue liegen, und Die Stride, womit er in bie Bobe gezogen murbe, liefen in Rollen unter bem Dache. Entweber wird ber gur Erbe niedergelaffene Borbang innerhalb ber von Pananos gemalten Ginschließungemauer bicht an ber inneren Borderseite, in einer zu biesem 3med angebrachten Bertiefung bes Bodens, bie mit einer Rlappe ?) vollig verbedt mar, gelegen haben, fo bag er ben Mugen Derer, bie bas Kunstwerk betrachteten, entzogen war und ihre Fuße nicht im Geringsten beläftigen konnte. Da jeboch ber Borhang um vieles breiter mar als bie Ginfchließungsmauer, mußten in ben Rebenfeiten berfelben, gang nabe ber vorbern Band, Thuren fein. Diefe murben geoffnet, mahrend ber Borhang emporgezogen ober berabges laffen murde, und geschloffen, wenn berfelbe bing ober auf bem Boben unter ber Rlappe lag. Dber noch beffer, ber Borhang murde zur Zeit ber olympischen Spiele und wenn fonft eine religibse Feierlichkeit im Olympieion flatt hatte, aus bem Tempel gang weggeschafft und in bem Dpisthodom ober in irgend einem andern Gebaude niedergelegt. In der übrigen Beit verweilten gwar immer Undachtige ju Dlympia, aber biefe konnten füglich auf ben großen Plat hinter bem Borhang 8) gang in bie Nabe bes Kolosses treten 9). - Antiochos IV. Theos Epiphanes nahm ben Bau bes Dlympieion ju Athen wieder auf 10) und ließ zu Antiochien eine Bildfaule bes Beus errichten, bie haufig auf feinen Mungen und auf benen ber Stadt Antiochia am Drontes gu feben ift 11). Auch wollte er bie Juben zwingen, ihren Tempel zu Terufalem zum Tempel bes olympischen Beus umzuschaffen 12).

"Nach Vollendung der Bilbfaule bat Pheidias den Gott, ihm ein Zeichen zu geben, ob die Arbeit ihm zur Zufriedenheit ausgefallen sei. Sogleich soll der Blit die Stelle des Fußbodens getroffen haben, wo noch zu meiner Zeit ein ehernes Gefäß nebst Dedel vorhanden

sein sollten. Gegen Bolkel (A. N. S. 15), welcher einen Borhang, ber ben hintergrund der Scene ausmachte, verstand, hat Muller (bas. S. 73) die gewöhnliche Ansicht vertheibigt.

<sup>2)</sup> P. 5, 12, 2. Bolf. S. 50. 233. de Qu. p. 265. 3) Stuart Ant. of Ath. T. II. p. 8. Toelk. p. 38. 4) Hirt, ber A. ber Diana zu Eph. Berl. 1809. 4. S. 53 überh. S. 47—54. (Abh. b. K. Preuß. At. b. W. v. I. 1804. S. 23. 24. 27. 5) Der Gegenstand kommt in größter Weitläusigkeit zur Sprache in dem oden schon anges. Memoire sur la man. dont ét. écl. les t. d. Gr. et d. R. Hirt's und Lu. de Lu. Unsichten widerlegte Bolkel (Urch. Rachl. S. 12). 6) Water er in die Hohe gezogen worden, so hätte er entweder einen Theil der Decke des Allerheitigsten dem Auge entzogen oder die zu Aufnahme des Vorhanges ersoderliche Öffnung hätte den Vorfprung des Daches verunstatet. — In den röm. Theatern (Stiegl. A. d. B. 2. Ab. 1. Abth. S. 218.) wurde das velum oder aulaeum in die Hohe gezogen, wenn sie verdeck, und herabgelassen, wenn sie verheckt.

<sup>7)</sup> Solche Mappen verbergen in unsern prächtigsten Kirchen bie mit Reliefs verzierten Grabsteine der Kußböben oder die zu unterirbischen Gräbern subrenden Areppen. 8) Borhang vor der Bilbs. auf e. Relief. Guattani Mon. ined. per l'anno 1786. Dec. T. III. Im X. zu Zerusalem wurde der Raos von dem Opisthodom durch einen Borhang getrennt. Hit der X. Salom. Berl. 1809. S. 82. Borhange (παραπέτασμα Poll. On. 4, 19, 122) vertraten im Alterthum die Stelle unserer spanischen Wähnde, weswegen alle Pandlungen, die nicht im Freien vergeben, auf Reliefs durch Borhänge angedeutet sind. Visc. MPCL. V. p. 44. Millin M. in. II. p. 317. 9) Es fällt in die Augen, daß die Erscheinung des majestätischen Gottes, geschah sie in ein em Augenblick, weit mehr auf die Gemüther der völlig herangenaheten Andachtigen wirken mußte, als wenn diese schon aus der Fernk, ehe sie zur Einschließungsmauer vorgedrungen waren, die Bilbsaule im Auge hatten. Wenn das von Lusian (pro imag. 14. Vol. VI. p. 38, Bip.) mitgetheiste Ereigniß nicht in der Werbstätte des Pheidias, sondern im Tempel selbst geschah, könnte man den Ausdruck αναπετάσας auf einen alteren vor Antiochos vorhandenen Borhang beziehen. 10) S. diese Encystop. unter Olympischer Japiter zu Antiochien.

war 13)". Diese Erzählung halte ich zum Theil für eine von den Berehrern des Pheidias lange nach beffen Tode erfundene Fabel 14). Dagegen glaube ich, daß entwes ber, und dies ift mir das Wahrscheinlichste, in weit frus berer Beit ber Blig an biefer Stelle eingeschlagen, und barum ber Tempel auf ihr errichtet worden fei, ober bag ber Borfall erft unter Julius Cafar fich ereignete 15). Bu Theben wurden bie Ruinen ber Schlafkammern ber Harmonia und ber Semele gezeigt, und ben Drt, wo fie ftanben, burfte noch in Paufanias Beit tein Menfc bes treten 16). Die gange Umgegend ift auf einem gu Mulis gefundenen und von mir umftandlich befchriebenen und erlauterten Bafengemalbe bargeftellt. Man fieht an bem Orte, wo ber Blig einschlug, einen Blig gemalt, wahrscheinlich weil ein eberner Blig bafelbft aufgestellt war. Den griechischen und romischen Gebrauch, folche vom Blit getroffene Stellen 17) zu umzaumen, haben altere Alterthumbforfcher binlanglich erlautert 18). anderes Enelpfion mar ber, bei bem, aus Afche errichteten, Altar bes Zeus Dlympios liegende Altar bes Beus Ratabates 19). Quatr. be Quincy bezeichnete auf seiner Beichnung 20) bas Enelpfion im Dlympieion unrichtig burch eine fleine, auf febr fcmalem Fuße ftebende Bafe. Die vogla hatte vielmehr die Geftalt ber fogenannten Puteale 21), 3. B. besjenigen, welches ben Blithaltenben Beus und ben Sephaftos, ber ihm ben Ropf fpalten will, enthalt 22). Bermuthlich waren an ben Seiten und auf bem Dedel bes Bibental ju Olympia, welches bie vom Blig getroffene Erde umichlog 23), Die herrlichen geflügels ten Blige gearbeitet, Die in febr mannichfaltiger Geftalt auf ben fchonften Silbermungen ber Gleer copirt find 24).

Doch burften bie Urbilder einiger unter ihnen auch am Altar bes Zeus Katabates und beffen Ringmauer zu fus chen sein 23).

In dem unbedachten Mittelschiffe der Gelle standen "Altare der hestia und des olympischen Zeus". An diesen Altaren pslegten die Eleer die lange Reihe der Opfer zu eroffnen, die sie den verschiedensten Gottheisten in der ein für alle Mal festgesetzten Ordnung darsbrachten 26).

"Eine Wenbeltreppe <sup>27</sup>) suhret zu bem Dach <sup>28</sup>)." Solche Treppen hatte ber größere Tempel zu Passum <sup>29</sup>), ber Tempel ber Concordia zu Agrigent <sup>30</sup>) und daß her raun zu Olympia <sup>31</sup>). Auch im Parthenon sind Spurren bavon <sup>32</sup>). Hirt nahm zwei Wenbeltreppen an, obwol Pausanias nur von einer Treppe spricht. Irrigerweise verlegte er sie in die Dicke der Mauer deß Hinterhauses, also in die hinter dem Koloß besindlichen Ecken der Mauern <sup>33</sup>). Sie lagen in den Mauern rechts und links neben dem vordern Eingang in die Celle. Sie sührten zunächst zu dem oberen Gange des Porticus in der Celle <sup>34</sup>), dann aber weiter auf das Dach <sup>33</sup>). Der durch die Gitterthüren verschlossene, zwischen den Anzten liegende Raum und das Treppenhaus bildeten den Pronaus.

"Was die im Innern des Tempels oder im Pros
naos aufgestellten Beihgeschenke betrifft, so ist daselbst der Thron des Arimnos 36), der als König über die Tyrses
ner herrschte und zuerst unter den Auslandern dem Zeus
zu Olympia ein Beihgeschenk sendete." Wir enthalten
uns, Dasjenige zu wiederholen, was Walpole 37) über
die Gewohnheit der Griechen, in ihren Tempeln Throne
aufzustellen, gesammelt hat. Auch die erhaltenen Throne
aus Marmor 38) standen in Tempeln der verschiedensten
Gottheiten. Der von dem Tuskerkönig Arimnestos 39)
geweihete Thron war vermuthlich aus Elsenbein, Gold
und andern edeln Metallen verserigt 40). Wie der Erzs
guß, wurde auch die Toreutik von den Tuskern sehr sleis
sig geübt. Das Weihgeschenk deutet auf Berbindungen
zwischen Elis und den nördlichern Ländern Italiens. Nach

Aquila leporem depascens. OC FA. Fulmen. Omnia in quadr.

<sup>13)</sup> Paus. 5, 11, 4. 14) Anntich ift folgenbe. Als Epopeus ben Tempel ber Athena gu Siftyon erbaut hatte, bat er bie Gottin, fie mochte ihm ein Beugniß geben, baf fie mit bem Tempel gufrieben fei. Nach bem Gebet foll DI vor bem Sempel gesteffen sein. P. 2, 6, 2. 15) Euseh. Praep. ev. 4, 2. p. 135 A. 16) Paus. 9, 12, 3. — Berchrung des Bliges bei den eptigephyrischen Letrern. Boeckh. expl. Pind. Ol. 11, p. 203. cf. p. 188. 17) Cie hießen ήλύσια ober ενηλύσια (Petri Burmanni Vectigalia populi Romani, et Ζεύς καταιβάτης sive Jupiter fulgerator, in Cyrrhestarum numis. Leidae 1734, 4. p. 276 sq.), weil bie Gottheit, ber herabsteigenbe Beus, babin gefommen. Bisweilen wurden sie zu kleinen Tempeln umgeschaffen. Pest. v. Diventa., Die Benennung bidental ist von den zweischrigen Opferthieren herzuleiten. Gell. N. A. 16, 6. Macr. Sat. 6, 9. Fest. Ambidens. 18) Dan. Clasenius Theol. gent. 1, 10. J. C. Bullenger. de terrae motu et sulm. 5, 11. Graev. Thes. T. V. d. 531—535. 19) S. dies. Encyklop. unter Olympis. 20) wurden fie ju fleinen Tempeln umgeschaffen. Fest. v. Bidental.) p. 531—535. p. 531-535. 19) S. bief. Encyflop, unter Olympia. 20) Qu. de Quinc. Le Jup. Olym. Titelkupfer. 21) Die vom Blige getroffenen Drte wurden ofters ringeum eingefchloffen. Da fie nun oben unbebedt waren, hatten fie mit Brunnenoffnungen große Abnlichfeit und hießen beshalb Puteale. (Mull bie Etr. 2. Abth. Brest. 1828. S. 171.) Auf Familienmungen bes Scribonius Libo, beren vier zu Gotha find (Bekk. D. N. V. 180. 302), fieht man bessen bekanntes (Pers. 4, 49.) Puteal. Sind diese Puteale in Reliefs oder auf Mingen dargestellt, so kann man sie leicht für Altare halten. 22) Winck. Mon. in II. Millin G. m. Pl. 36. n. 125. Dasselbe ist jest in Bressau. 23) Böttiger, 28) Bottiger, Bequeifer im Gebiete ber Kunfte und Biff. 1822. 87. 24) Olympia; by J. Sp. Stanhope. Lond. 1824. fol. Unpublished coins of Elis. nr. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 12. 15. 16. 17. 18. p. 57. Mionn. Suppl. IV. Pl. V. n. 1. 3. - Gine tleine gu Gotha.

incus. Arg. 3. cf. Mus. Hunt. tab. 27. n. 18.

25) Bergl. biese Encystop. unter Olympia. 26) P. 5,
14, 5. S. biese Encystop. unter Olympia. 27) Scala tortilis,
cochlea. 28) P. 5, 10, sin. 29) Th. Major, The r. of
P. Tab. VI. p. 23. Rovine d. c. di Pesto. Tab. XIII. Delagardette Ruin. d. Paest. Pl. 3. 4. p. 33. Wilkins Ant. of M.
Gr. ch. VI. pl. 3. p. 60. 30) Houel Voy. pitt. T. IV. Pl.
223. p. 28. Wilkins l. l. ch. III. pl. 8. p. 28. Haus Saggio
p. 82. 31) P. 5, 20, 2. 82) Visc. Mém. s les sc. d. Parth.
p. 8. Visc. Opere varie It. e Fr. T. III. p. 90. 33) G. b.
B. 3. 8. S. 63. Xas. XVIII. Fig. 3. b. 34) Stiegl. X. b.
B. 2. Xh. 1. With. S. 61. 35) Toelk. p. 41. 36) Ober
Arimnestos, zusolge ber mostauer und pariser Handschrift. Der
Rame ist naturlich hellenistrt. 37) Memoirs rel. to Europ. and
As. Turkey ed. from man, journ. by R. Walpole. Lond. 1817.
4. p. 310. 88) Bergl. bicse Encyst. unter Olympischer Jupiter
su Ol. in ben Xnm. 39) Passerii Pict. Etr. in vasc. Vol.
III. 1775. p. LXXXII. Scipionis Massei Origines Etruscae et
Lat. Lipsiae 1731. 4. c. 7. p. 25. Mult. Die Etruster. I. S.
367. 40) Mult. a. a. D. II. S. 254.

Dionys von Salikarnaß haben Epeier, Die altern Bemobner von Elis, als ibr Land im Rriege gegen Berafles vermuftet mar, baffelbe verlaffen 41) und fo wie auch Pheneaten, in Italien fich niedergelaffen 42). Den capi= tolinischen Sugel ju Rom verglichen Die Epeier mit ihrem Kronosberge zu Dlympia. Sie follen an bem vom Martt auf daffelbe führenden Wege zugleich mit Beratles bem Kronos einen Altar errichtet haben 43). Da der Name ber Stadt Difa in Etrurien an Difa in Glis erinnerte, wurde gefabelt, Pelops habe auch bas etruskische Pifa erbauet \*\*). Letteres nennt Birgil bas alpheische \*\*). Undere nehmen an, bag Pplier, beren Gebiet einst bis an den Alpheios fich erstreckte, bie etruskische Stadt Pifa grundeten 46). Diese Sagen bilbeten fich wol erft fpåter, als bie Eleer mit ben Boltern Italiens in lebhaftem Berkehr ftanden. "Und die ehernen Pferde ber Rynista, Denkmale ihres olympischen Sieges. Sie find kleiner als naturliche Pferbe und fteben im Pronaos ben Gin= gebenden gur rechten Sand." Rynista mar bie Tochter bes Archidamos II. 47) und Schwester Agis I. und bes berühmten Agefilaos III. 48), von benen jener seinem Bater in ber Regierung nachfolgte, biefer im Jahre ber Schlacht von Mantinea, bem britten ber 104. Dlympiabe, 362 por Chr. Geb , 84 Jahr alt in Agypten ftarb 49). Rynista war bas erfte Frauengimmer, die Pferbe fur die olympischen Rampfe aufzog und wirklich ben Siegespreis bavon trug 50). Auf fie murbe ein Sinngebicht verfertig 51). Da aber bamals Bettrennen ber Dlabchen 52) in ben festlichen Spielen zu Olympia noch unerhort mas ren, wurde ihr Wagen im Tempel bes Beus aufgestellt, und erft fpater erhielt fie ben zweiten Bagen mit ihrem Bilbnif, ben Paufanias in ber Altis fab 53). Ihn hatte Apelles verfertigt, ber bon ber 87-95. Dinmpiade blubte. "Dafelbst steht auch ber mit Erz beschlagene Dreifuß, auf welchem vor Anfertigung bes Tisches Die Rranze für bie Sieger niebergelegt wurden." Dreifuge erhielten Sies ger in ben Rampffpielen als Preis 64). Der Dreifuß gu Olympia 5 5) war wol mit frei gearbeiteten Figuren und Arabesten in Relief febr reich geschmudt, wie bie Dreifuße zu Umpfla s6), ber Dreifuß in ber Dreifußs ftrage zu Athen mit Prariteles Satyros 57) und einige erhaltene Runftwerte 58). Im Fortgange ber Beit erschien ber Styl ber Runft veraltet und bas Gange nicht mehr prachtig genug, weshalb ber elfenbeinerne Tifch vom Parier Rolotes 59) verfertigt murbe, beffen wir andersmo gebachten 60). Der Tisch wurde im Tempel ber Bera aufgestellt. — "Die Bilbfaule bes Imperator Sabrianus errichteten bie Stabte bes achaischen Bundes aus paris fchem Marmor, Die bes Imperator Trajan alle Bellenen." Sabrian leitete bas Baffer von Stymphalos nach Rorinth 61) und erbaute bier ein Bab 62). Es gibt Dungen ber Achaer, die zu Ehren bes Antinoos gepragt murben, und Mungen bes Sabrian, ju Korinth, Agion (3) und Patra gepragt, welche fein Bilbniß enthalten. Mertwurdiger noch find die goldene 6 +) im Mungcabinet gu Gotha, ferner bie filbernen 65) und großen ebernen 66) romifchen Mungen Sabrians mit ber Inschrift RESTI-TUTORI ACHAIAE. Sier fieht man bie Achaia in Gestalt einer weiblichen Figur, Die, jur Rechten gewendet, auf bas rechte Knie sich niedergelassen hat und vom Imperator Sabrian, ber mit ber Toga bekleibet ift und in ber Linken eine Rolle halt, aufgehoben wirb. Dagwis fchen ift eine bauchige zweihenklige Urne mit bobem und fcmalem Buß und aus ihr hervorragendem Palmzweig. Diefer wurde von ben Muslegern 67) auf die ifthmischen und nemeischen Spiele bezogen, in welchen Sabrian ben außer Gebrauch gekommenen Bettlauf in ber boppelten Bahn wieder einführte 68). Daß Sabrian auch um bie olympischen Spiele ober um bas Olympieion ju Olympia fich Berbienfte erworben habe, wird nicht berichtet; indessen ift es nicht unwahrscheinlich, ba bie Eleer auf einer ehernen Munze Habrians ihren olympischen Zeus pragen ließen 69). Auf einer andern ift ber Alpheios zu sehen 70), und eine britte Munze ber Eleer, unter Babrian geprägt, scheint ben Abler ber Sippaphesis bargus ftellen 71). Die zu Gotha und Paris 72) befindliche Munge Babrians enthalt auf ber einen Seite bas gur

<sup>41)</sup> Dion. Halic. Antiqu. Rom. 1, 34. T. I. p. 25. Ox. 1704. fol. 2, 1. p. 76. lin. 8. 42) Ib. 1, 48. p. 34. lin. 16. 1, 60. p. 48. lin. 33. 43) Dion. Halic. 1, 34. T. I. p. 25. 44) Plin. H. N. 3, 8. Serv. ad Virg. Aen. 10, 179. Solin. 2, 7. 45) Virg. Aen. 10, 179 sq. Claudian. de bello Gildon. 483. Dempst. Ktr. reg. V, 1. p. 246 sq. 46) Strab. 1. 5. p. 222. cf. Justin. 20, 1. Rutil. 1. 565. 571. 47) Plut. Agesil. 20. 48) Paus. 3, 8, 1. Man fo Sparta. 3. B. 2. Ih. 6. 517. Clintonis Fast. Hell. Lips. 1830. p. 227. 49) Plut. Ages. 40. 50) Nenoph. Ages. c. 9. §. 6. Plut. apophth. Lac. 49. 51) Paus. 3, 8, 1. Anth. Pal. T. II. p. 537. cf. Paus. 6, 1, 2. 52) Muf Basengem. Tischb. II. Pl. 28. 53) Paus. 6, 1, 2. 6. ben Art. Olympia. 54) P. 5, 17, 4. 55) Dreisus auf einer autonomen Sibermünze ber Eler. Numismata cim. Caes. Reg. Vindob. P. I. 1755. tab. 9. fig. 12. p. 88. Eckh. Cat. Mus. Caes. Vindob. P. I. p. 14. n. 8. Mus. Hunter. p. 143. n. 12. Dreisus, worauf die Eiegespreise ber heitigen Spiele ausgestellt sind auf einer Mûnze von Kornos. Vaillant Sel. num. e Mus. de Camps. Par. 1695. p. 110. c. tab. 56) Paus. 3. 18, 5. 6 dorn üb. die Studien bergr. \$. \$cibelb. 1818. 6. 195.

<sup>57)</sup> Paus. 1, 20, 1. 58) Visc. Mus. Pio Clem. T. V. Pl. 15. Suppl. Tav. A. n. 4. 59) über biesen s. noch Welcker Sylloge epigr. Gr. p. 164. n. 120. 60) E. biese Encyst. unter Olympia. 61) P. 8, 22, 8. 62) P. 2, 3, 5. über Harians Ausenthalt in Achaia s. Ael. Spartian. Hadrian. 13. Paciaudii Mon. Peloponn. Vol. II. R. 1761. 4. p. 83. 63) Com. Wiczay Mus. Hederv. T. I. tab. XVI. sig. 344. p. 151. 3320. Der Kaiser ist zu Pferbe bargestellt, vielleicht nach einer Bildsfalle. 64) 2½ Dus. schwer. Auch zu Wien. Eckh. Cat. P. II. p. 189. n. 483. 484. Bekh. D. N. VI. 487. 65) Jo. Vaillant. Numism. Imp. R. praest. a. J. C. ad Tyr. usque. T. II. R. 1743. 4. p. 147. 66) 3m Cab. zu Gotha. Numoph. Sulzerianum. p. 125. n. 1006. vergl. J. Tristan Commentaires hist. e. Phist. gen. d. Emp. T. I. à Par. 1644. p. 470 — 472. Jo. Harduin Op. sel. Amst. 1709. p. 761. 67) Aristan: Eppich. (Harbini Op. sel. Amst. 1709. p. 761. 67) Aristan: Eppich. (Harbini Op. sel. Amst. 1709. p. 761. 67) Setstini, Descr. d. M. Fostana. p. 58. n. 2 tab. VI. sig. 1. 70) Sest. l. l. n. 1. visitelicht Er. & bet Alpheios. Im Mus. Sancl. n. sel. II. p. 192. Tab. XIX. sig. 127. vielleicht Pelopé. 71) Vaill. l. l. p. 34. Mienz. II. 201. n. 2. cf. Eckh. Cat. P. I. p. 118. n. 3. 72) Mienz. Suppl. IV. 180. n. 52.

Rechten gewendete Bruftbild Sabrians, vielleicht treue Copie ber im Olympieion zu Olympia errichteten Bilbfaule beffelben, auf ber andern Seite ben Rrang ber olympischen Spiele und barin in zwei Beilen bie Inschrift HACION. "Bon ben Bildniffen, bie auf runsben Postamenten aufgestellt sind, besteht bas eine aus Bernftein (Elektron), bas andere aus Elfenbein. Jenes ftellt ben romifchen Raifer Augustus, biefes ben bitbyni= schen König Nikomebes bar u. f. w." Sevin, Gedonn und noch Giebelis 73) glaubten, bag auch biefe Bilbfaulen auf bem trajanischen Forum zu Rom geftanben batten. Diefe burch bie unklare Schreibart bes Paufanias herbeigeführte Auslegung ift, wie schon Bisconti 74) und Quatrem. be Quincy 75) bemerkten, unrichtig. Die Bilbs saulen stanben im Olympieion zu Olympia, nach Biss conti im Portifus. Der bithynische Ronig, ber, wie Paus fanias im Folgenden bingufett, ber fruher Aftatos be-nannten Stadt Bithoniens 78) ben Namen Nitomebia gab, ift Rifomebes I. 77), ber in ber 132. Dl. ftarb. Seine Bilbfaule, vermuthlich ein von ihm eingefendetes Geschent, beweift, daß noch damals größere Kunstwerke aus Elfenbein verfertigt wurden 18). Uns find bie Befichtszüge bes Konigs aus Mungen bekannt, worauf bas unbartige Saupt mit einem Diadem umwunden ift. Die hintere Seite enthalt die sigende und bewaffnete Artemis (Benbis, Dilonchos). Die große filberne Munge, bie berrlichfte unter allen, ift nur im Cab. zu Wien vorhanben 79). Kleinere aus Erz mit ber namlichen Darftels Iung find zu Paris 80). Augusts Statue bestand aus Elektron. So nannte man einmal eine Difchung von Gold und Silber, woraus viele ber altesten Munzen Rleinafiens bestehen, beren bas Cabinet zu Gotha brei 81), Die Cabinete ju Munchen und Paris weit mehr befigen; ameitens ben Bernftein 82), woruber altere Schriften 83) und Buttmann's Abhandlung (Mytholg. B. 2.) nachges lefen zu werben verdienen. Bernftein wird noch jest zu mancherlei Schmuck verarbeitet \*4), aber wol nie ju les

73) Paus. ed. Sieb. Vol. II. p. 360. 74) Visc. Icon. Gr. 73) Paus, ed. Sieb, Vol. II. p. 360, 74) Visc, Icon. Gr. T. II. à Par. 1811. 4. p. 182. 75) Quatr. de Quincy, Le Jup. Olymp. p. 341. 76) Steph. Byz. v. Astazog. Wase ad Thuc. 2, 30. Mannert Geogr. b. Gr. u. Rôm. 6. Xh. S. S. S. 579 — 581. 77) Sevin Recherches sur les rois de Bithynie. Seconde partie. in ben Mémoires de litt. tir. des registres de l'ac, roy. d. inscr. et b. l. T. XV. à P. 1743. p. 27—34. (ûber Rifomebes I.) p. 30. (ûber Kfactos — Rifomebia.) 78) Quatr. de Qu. l. l. p. 341. 79) Br. Froelich Notitia el. numism. tab. 16. n. 7. p. 192 sq. Com. Khevenh. s.p. Froelich Reg. v. n. p. 40. Eckh. Cat. P. I. p. 153. Eckh. D. N. p. 439 sq. Visc. Icon. Gr. Pl. 43. n. 1. 80) Mionn. II. p. 504. n. 2. 3. cf. n. 4. 5. Visc. Icon. Gr. Pl. 43. n. 2. 81) Bon Riazomene, Rotophon und Keos. 82) Eustath. ad Dion. Per. n. Z. S. ct. n. 4. 5. Fisc. 160n. ctr. Fl. 45. n. Z. 81) Bon. Makomene, Kolophon und Aeds. 82) Bustath. ad Dion. Per. 494. 16905 de ris xovooeudis. Hesych. v. "Hexxoos. µéradlov xovot(ov. 83) Hartmann Succini Prussici phys. et civ. hlatoria. Francof. 1677. 8. Bo ct., Bergl. e. t. Naturgesch. bes preuß. Bernsteins. Königeb. 1767. 8. Bergl. diese Encytl. unter: Bernstein, 1ste Gect. 18. S. 211. 84) Im Alterthume hatte man Becher aus Bernstein Heliadum erustas. Jus. 5, 40. Abprä flexrolog in einer fibula. Heliodor. 3, 3. über andere in alt- griechischen Grabern gefundene Gegenstände, z. B. Masten, welche als Bierbe ber Ropfe an ben Schwertgriffen bienten, f. Bottig. Amalth. I, 226.

M. Encpti. b. BB. u. R. Dritte Section. III.

bensgroßen Statuen, wie man die bes Augustus fich benfen muß 85). Auch biefe war nicht aus einem Stude gearbeitet 86), fonbern aus fehr vielen zusammengesett, vollig wie die toreutischen aus Elfenbein zusammengesetz= ten Bilbfaulen. Die Fugen fcoloffen burch Erhitzung bes Bernfteins fich an einanber. Das Ganze bilbete nunmehr ein einziges Stud. Erft jest begann ber Runftler bie Bilbfaule zu überarbeiten. Er gab ihr zulest burch Politur benjenigen Glang, ber bem Golbe gleichkommt und wegen ber Politur noch herrlicher ift 07). Ubrigens wiffen wir nicht, ob bie gange Bilbfaule aus Bernftein bestand, ober vielleicht bas Gewand aus Gold gearbeitet mar 88).

"Im Tempel zu Olympia find als Weihgeschenke bes Nero Kranze, von benen brei ben Blattern bes wilben Olbaumes, ber vierte benen bes Eichenlaubes nachgeahmt find." Die olympischen Spiele, in benen Mero siegte, wurden nicht im 1. Jahre ber 211. Dlymp. (65 3. nach Chr. Geb.) - benn am Ende beffelben tam Mero erft in Griechenland an 89), - fondern auf feinen Befehl 90) im 3. Jahre berfelben (67. 3. n. Chr. Geb.) gehalten 91). Nero flegte im Rerntenwettstreit 92), in ber Eragobie 93), als Rithardbe 94), ferner αρματι πωλικώ, αρματι τελείω und σρματι δεκαπώλω 95). Nach Dio fiel er vom Bagen berab, murbe aber gleichmol von ben beftochenen Bellanodifen als Gieger anerkannt. Die brei Dlivenkranze follten Rero als Trisolympioniken bei ber Nachwelt verherrlichen, wie ihn bald nach erzwungenem Siege ein Laufer sogar ben Bewohnern von Gabes vertunbete 96). Den olympischen Siegestrang, ben er ems pfing, trug er beim Einzuge in Rom auf bem Saupte 97). Alle Siegestranze bewahrte er in feinen Gemachern. "Da felbst liegen auch 25 eberne Schilbe fur biejenigen, welche in den olympischen Spielen bewaffnet den Wettlauf biels ten 98)." Fischerleute bringen noch gegenwartig aus bem Bette bes Alpheios Uberbleibfel von alten Buffen und Werkzeugen von Bronze in ihren Neben bervor. Bu Phlofa wurden Dodwell'n bie Fragmente eines runden

<sup>85)</sup> Quatr. de Qu. p. 369. 86) In August's zeitalter war ber Bernstein noch weit seltener als unter Rero und später, ba Plinius schrieb. Aber auch Plinius kannte nur kleine Stücke Bernstein, das größte 13 Pfund schwer, und erwähnt kein Werk aus diesem Stoff von beträchtlicher Größe. 87) Quatr. de Qu. p. 370. 88) Ibid. p. 369. 89) Dio Cass. I. 63. p. 719 sq. Lucian. Nero. 2. Vol. IX. p. 296. Bip. Dio Chrysost. Rhod. Vol. I. p. 644. L. 1784. Ishm. Plut. Flamin. 12. Vol. II. L. 1775. p. 691. 90) Philostr. vit. Ap. 5, 7. p. 192. ed. Olear. ως έχεινω μάλλον η τω Διά Ινώνοντας. 91) Bused. Chron. P. I. p. 308. Venet. 1818. (p. 375. Mediol. 1818.) Philostr. vit. Ap. 5, 7. p. 192. Jul. Afric. 92) Bused. l. l. Sueton. Nero. c. 24. 98) Philostr. vit. Ap. 4, 24. p. 162. 163. 94) Ib. 5, 7. p. 192 sq. Suet. Ner. 23. über diese damals zuerst zu Olympia eingeführten Bettspiele s. Spanh. ad A. Morell. ep. 1. Liebe Gotha num. p. 474. 95) Suet. Ner. 24. Olympiis vero etiam deçemjugem. Visconti Opere varie It. e. Fr. T. II. p. 369. n. 73. 96) Philostr. vit. Ap. 5, 8. p. 194. 97) Suet. Ner. 25. 98) über den Hoppsteinsauf vergs. Mémoire sur la course armée et les Oplitodromes, p. 88, in Quatr. de Qu. Recueil de dissertations sur dissérens sujets d'antiquité. à P. 1819. 4. 85) Quatr. de Qu. p. 369. 86) In August's Zeitalter war 1819. 4.

über bem olympischen Beus ben gewolbten Plafonb unb in bemfelben weiter vorne eine febr fleine runde Dff: nung 03). Diefe bier vorgetragenen Meinungen find beide unrichtig: bie erfte, weil fie Die Bilbfaule dem übeln Einfluffe ber Bitterung gang preis gibt ober wenig-ftens hinsichtlich bes Daches ber Bilbfaule balb bie nothigen Erorterungen überging 94); bald Ungenügenbes aufstellte 93); benn baß bie Bilbfaule nicht unter freiem himmel war, geht aus Strabon hervor 96), ferner aus ber Anwesenheit bes Borhanges, ber boch wol am Dache befestigt fein mußte. Gegen die zweite Unsicht erinnerte schon Bolfel, daß Bitruv unter medium die zwischen ben Seitenschiffen liegende Celle verftanden habe; hatte er eine im Dache angebrachte Offnung gemeint, fo lafen wir etwa medii tectum perforatum est. Gang unrichtig werben ferner bie Sppathren mit ben Tholen qufammengestellt. Diefe Gebaudearten liegen weit auseinander. Die Ginschnitte am Tempel gu Paftum endlich mogen theils bas Dach ber Stoen, theils irgend einen Borfprung bes Daches unterfrugt haben, wodurch ber pordere und hintere Theil bes Hupathros, vielleicht auch Die ber Mittelcelle zugekehrten Gaulen ber Stoen ges fcutt wurben, andere unterflügten bas am vorbern und bintern Giebel liegende Dach, Die unterften vielleicht ber Bugboben ber oberen Stoen; aber ber mittlere und gro-Bere Theil bes Hypathros blieb ohne Dach. Doch bebarf biefer Gegenstand noch einer Untersuchung an Ort und Stelle, indem bie gelieferten Riffe, die wir benuten konnten, nicht genau genug zu sein scheinen ober zu gegenwartiger Untersuchung nicht ausreichen. Daß in ben Hoppathren ein Theil ber Celle unbebeckt blieb, haben wir in biesem Werke unter Olympieion bemerkt und jugleich die Grunde Diefer Bauweise aufgeführt. Sier-bei mußte aber verhutet werben, daß ber Mangel bes Daches bem Gebaube fo wenig als moglich nachtheilig mar. Darum mußte juvorberft ber Fußboben ber Celle erbobet, nach ben Seiten zu etwas abschuffig fein, bamit bas Regenwaffer in unterirbifchen Canalen abfließen tonnte. Ferner mußten bie ber Celle jugetehrten Gaulen ber Stoen burch einen Borsprung bes Daches ber Beitenschiffe vor Feuchtigfeit geschutt werben, fo baß weber bie Farbe bes Marmors ober Poros fich verans berte, noch Moos fich anfegen tonnte. Noch mehr muß: ten bie Stoen vor Regen gefcutt werben, bamit in reas nerischer Jahreszeit bei gottesbienftlichen Feierlichkeiten bie Berfammlung wenigstens bier ein Dbbach fand. Entweber liefen bie Stoen auch hinter ber Tempelbilbfaule weg, und man konnte alfo in ber Sohe um ben gangen

Raum ber Celle ringsum gehen \*7), ober fie waren nur an ber Borberfeite und ben zwei Rebenfeiten ber Gelle, ober endlich nur an den zwei Debenseiten ber Celle. Im letten Falle tonnten endlich bie Stoen ichon in gleicher Linie mit ber Borberseite bes Postamentes bes Beustoloffes aufgehort haben, ober fie liefen auch an ben Rebenseiten bes Postamentes nach bem Opisihodomos ju fort. Die lette Meinung hegte Bollel, ber auf jeder Seite des Postamentes noch zwei Saulen ber Stoen annimmt, und Quatremere be Quincy hat nicht allein biefe, fonbern überbies noch zwei Gaulen zwischen bie beiben erften und letten ber Seitenporticos geset, welche ber Tempel ju Paftum nicht hat, und vor die zwei bem Dpifthobomos junachst stehenden bas Postament Des Ro: loffes aufgestellt, wodurch es weiter in die Celle (bis an bie funfte Colonne) vorgeruckt wird, als notbig ift; benn hinter ber Bilbfaule braucht nur ein vier bis funf guß breiter Beg ju fein. Bir verhehlen nicht, bag alles, mas Bolfel in bem alteren Buche und in bem Rachlaß, Quatr. be Quincy und hirt hieruber nieberschrieben ober zeichneten, uns unrichtig zu fein icheint. Buvorberft burften hinter bem Rolog gar keine Saulen fleben, ba man fie von vorn aus theils gar nicht, ober was noch schlimmer war, nur ftudweife fab. Ein klaglicherer und florenberer hintergrund eines fo großartigen Runftwertes konnte kaum ausgebacht werben. Es wird alfo ber Ros log um viele Fuß ber hinteren Band ber Gelle naber gebracht, als Quatr. be Quincy glaubte. 3weitens wollten bie Gellenen ein folches Kunstwerk auch von ber Seite betrachten. Hier werfe man einen Blid auf Quatr. be Quincy's und Bolkel's Zeichnungen und betrachte, wie überall bie Caulen ber Stoen im Bege fte: ben, wie klaglich man fich burch biefe hindurch winden mußte und wie menige Menschen an ben Seiten bes Roloffes zwischen ibm und ben vorberen Saulen bet Stocn Raum hatten. Man wird fagen, rechts und links in ber unteren Stoe und auf ber oberen batten genug Leute fteben konnen; aber von biefen faben immer nur bie gang vorne standen, ben Roloß gang, die binten in ber unteren Stoe ftanben, faben nicht ben oberen Theil bes Roloffes, und bie hinten in ber oberen Stoe ftanben, wiederum nur den oberen Theil, nicht aber ben unteren. Betrachtete man ben Rolog von vorne, fo mußte fich auch bier nichts schlechter ausnehmen, als bies gigantische und prachtvolle Runftwerk zwischen bie Saulen ber Seitenfchiffe fo kummerlich bineingezwängt. Um wenigsten ficrend bei ber Totalansicht maren bie Saulen ber Seitenschiffe etwa bann, wenn bas ben Thron bes Beus tragende Postament genau bie Sobe bes Bufbobens ber oberen Galerie gehabt hatte. Dies anzunehmen ift abn unmöglich. Da alfo bie Saulen ber Seitenfchiffe nur in bas schlechte Berhaltniß jum Koloß gebracht werben konnten, in welchem fie auf Quatr. be Quincy's und

<sup>95)</sup> Bergl. de Qu. Pl. XII. fig. 1. 94) Boltel (S. 49), ber ben mittleren Raum sich ganz unbebeckt benkt, nimmt ba, wo die Porticos zusammenstießen, einen Borsprung des Daches an, der über die Statue herging und sie vor Regen schützte. 95) Du. de Du. S. 259 widerlegte Stuarts unrichtige Behauptung, der den Kolof der Pallas zu Athen unter die innere Golonnade sette. 96) Strad. 1. 8. T. III. p. 129. Paus. nennt überdies, da wo er vom Borhang spricht, ron ögogon und ro Edagog (Toelk. p. 42.) und gedentt der Ent ron ögogon sührenden Areppe und der Dachziegeln aus pentelischem Marmor (T. p. 43).

<sup>97)</sup> In biesem Falle — bemerkt Bolkel (A. Nachl. S. 21) wurde Paul. wol statt: xal neóodos di' adraw kal tò äyalua kori gesagt haben: xal neosodos di' adraw, ober neóodos — neel tò äy. kori.

unnothig, mit hirt anzunehmen, bag bie Tempelmache einen Theil bes Dpisthodom bewohnte. Bu folchem 3med waren in Olympia fublicher vom Tempel noch andere Gebaube.

Das Olympieion, ein Muster ernst einfacher und großartiger Bauart, hatte alfo, wie bas Theseion zu Athen und ber Tempel zu Paftum, sechs Saulen an ben Fronten und, die Edfaulen wiederum mitgezählt, breis zehn an den langen Seiten. Go geraumige, hohe und luftige Sallen gewährten Schut vor ber Sonnenhite, bie in diesem beißen Thale gerade gur Beit ber olympis fchen Spiele am brudenoften war. Runftwerte fcmudten ben Pronaos und eben ba befanden fich bie Trep= pen. In ber Celle trugen bie rechts und links fteben= ben unteren und bie auf ihnen ftebenben oberen Saulen, wie im Tempel ju Paftum, bas Dach ber Seitenschiffe. Das Mittelschiff blieb unbebedt. Diese Gaulenstellung horte jedoch da auf, wo die von Pananos gemalte Bruftwehr queeruber lief und ber Borhang empor gezogen wurde. Beim Kolog bes Beus ftanden teine Saulen. Die gewolbte Dede, welche über bem Roloß fich ausbreitete, murbe von ben rechts und links ungemein verftartten Cellenmauern getragen. Sinter bem Rolof lag ein febr breiter, aber bochft furger Dpifthobom, in melchen man aus bem binten mit Gitterthuren verschloffes nen Raume durch eine gut verwahrte Thure gelangte.

Un ber linken Seite bes großen Tempels stanben bie fleineren Beihgeschenke bes Smitythos: Perfephone, Aphrobite, Ganymede und Artemis, eine, wie uns bunft, bebeutungsvolle Bufammenstellung ber mystisch aufgefaß: ten Gottheiten; ferner Somer und Besiod, Astlepios und Sygieia. Gine Bilbfaule bes Agon 13) trug Salteren 14) vollig in ber Geftalt, wie fie auf einem Bafengemalbe au feben find 14). Reben bem Agon ftanben Dionpfos, Drobeus 16) und eine Bilbfaule bes noch unbartigen 17) Beus. Diese Kunftwerke hatte ber mahrscheinlich in ben Mnsterien wohl bewanderte Argiver Dionysios verfertigt 18), ber Dl. 76 und spater geblühet haben muß. Gein Lehr= meister war unbekannt 19). Bei ben kleineren Beibge= schenken ftanb bas Weihgeschent ber Berakleoten 20). Uns bere Weihgeschenke bes Smiknthos hatte Nero entführt 21). Die gesammte Umgebung bes Dlympieion ift in biesem Werte unter Olympia beschrieben.

Ruinen des Olympieion. (Uber ihre Lage f. Diese Encott. unter Olympia.) Nachrichten ber Reisenben. Chanbler: Des Morgens fruh gingen wir über einen

13) Agon neben Ares am Tisch bes Kolotes im Beraon. P. 13) Agon neben Ares am Tisch bes Kolotes im Herdon. P. 5, 20, 1. Agones als Jünglinge auf bem Relief Stuart The ant. of Ath. II. ch. 4. vign. als Knaben. Bouill. III. 45. R. G. di Fir. IV. Vol. III. tav. 120. p. 87. cf. Welck. ad Philostr. p. 561. 14) P. 5, 26, 3. 15) Tischb. Vas. IV. Pl. 43. Welck der Zeitschr. f. G. u. A. b. a. K. 1, B. 2. H. Sött. 1817. S. 247. Aas. VI. n. 80. cf. n. 29. Paus. 5, 27 fin. 16) P. 5, 26, 8. Orph. auf e. Baseng. Gerh. u. Pan. Ncap. a. Bildw. 1. Ah. S. 879. n. 2004. 17) P. 5, 24, 1. Winck. Mon. a. in. n. 9. Millin G. m. Pl. 11. n. 88. Schlichtegr. Choix d. n. p. interference of Nevember 1798. Pl. 20. p. 54. 181. P. 5. 26.

pr. pierr. gr. à Nuremb. 1798. Pl. 20. p. 54. 18) P. 5, 26, 8. 5, 26, 6. 19) P. 5, 26, 8. 20) P. 5, 26, 6. 21) P. 5, 26, 8.

feichten Bach und fingen an bie Stelle zu untersuchen, mit einer Sige ber Erwartung, woburch unfere Beffurgung, als wir fast alles nacht fanden, um ein Unfehnlie ches vermehrt wurde. Die Trummer, die wir den Abend gefehen hatten, maren bie Mauern von ber Cella eines fehr großen Tempels, viele Fuß hoch und wohlgebaut; aber die Steine maren alle beschädigt und zeigten bie Arbeit ber Leute, die fich bemuht hatten, bas Metall her= auszubohren, womit fie jusammengefügt maren. Mus eis nem übrig gebliebenen massiven Rapital tonnte man foliegen, bag bas Gebaube von ber borifchen Ordnung gemefen fei. - Fauvel bei Pouqueville 22): Ich bemertte mitten in ber Ausgrabung, Die ausbrucklich fur mich gemacht zu fein fcbien, Stude von Saulen, welche mehr als feche guß Durchmeffer hatten. Diese Gaulen mas ren cannelirt. Die erste Schicht ber Steine in ber Mauer der Celle hatte 5 Fuß Hohe und war noch an ihrem Plage. Paufanias bemertt, bag ber Tempel bes Beus borisch mar, 68 Fuß Sohe hatte und bag er nicht von Marmor, fondern von Poros, einem mit Seemus fcheln angefüllten Steine erbauet mar. In ber That bes ftehen aus biefem Steine, ber mit einem Unwurfe von weißem Stut übertuncht ift, bie Saulenftude und bie oben ermahnte erfte Schicht ber Mauer. Mertwurdig ift, bag bie Griechen biefer Art Steine noch jett ben Namen Poros geben. Ungludlicherweise war ich aller Mittel beraubt, Die von ben Leuten bes Aga gemachte Ausgrabung fortzuseten. 3ch bemerkte, bag meine Reus gier anfing, ihnen zu misfallen. Indessen maß ich bie Celle und gab allen Gegenstanden, die mich umgaben, ihre Namen. — Leate: Gegen zweihundert Ellen fuds warts von bem Tumulus 23) fam ich zu ben Grunds mauern eines Tempels, welche von ben Aga's von Lalla um ber Baumaterialien willen aufgegraben find, bie man ziemlich alle nach Lalla ober Miraka fortgebracht hat. Die Steine bes Fundaments find große vieredige Masfen von einem fehr gerreiblichen Ralffteine, welcher aus einem Aggregat von Mufcheln besteht - es ift bieselbe Steinart, aus welcher alle Berge ber Umgegend befteben, ber επιχώριος πώρος bes Pausanias. Die Steinblode find in der besten griechischen Weise aneinandergefügt. Unter biefen Fundamenten fand ich einige Stude cannes lirter borifcher Gaulen von weißem Marmor und ein eins gelnes Bruchftud eines borifchen Saulenschaftes von Dos ros von einer fo enormen Große, bag jeder Zweifel, ob biefe armen Uberrefte bem berühmten Tempel bes Beus angehörten, baburch aufgehoben wurde. Die einzige meße bare Dimenfion ber großen Gaule mar bie Gehne ber Cannelure, welche einen Fuß überflieg, und nach ber gewöhnlichen Bahl von Canneluren in der borischen Ords nung einen Schaft von wenigstens fieben guß im Durche meffer forbern wurde. Man barf aus biefer Thatsache foliegen, bag ber Tempel ein Beraftyl war; benn Paus

<sup>22)</sup> Voy. en Morée. à P. 1805. p. 126. 23) Einer ova= Ien Erhöhung zwischen bem Fluffe Rlabeos und bem Berge Rros nion, von welcher eine ichone Musficht über bie Gbene von Dlym= pia sich öffnet.

fanias belehrt uns, bag er funfunbneunzig griechische Buß breit und zweihundertunddreißig lang, alfo ungefahr von berfelben Große wie ber Parthenon mar; bagegen feine Lange und Breite viel größer fein mußte, wenn er ein Octaffpl mit fo großen Gaulen gewesen mare. Diefelbe Folgerung fann auch baraus gezogen werben, bag ber Tempel achtundsechzig Suß in ber Sohe hatte, ober acht und einen halben Suß hoher als ber Parthenon mar, benn ba bie Saulen ftarter ale bie bes Parthenon find, mußten fie auch bei ben gewöhnlichen borifchen Berhaltniffen bie bes Parthenons an Sobe übertreffen. - Codes rell hat feit biefer Beit hinlangliche Spuren bes Beras fiple, ber Celle und bes Dpifthodomos entbedt, um bes weisen zu konnen, nicht blos bag ber Tempel ein Beras styl mar, sondern auch daß er gegen Often sich offnete; ferner daß Pausanias' Ungaben über die Lange, Breite und Hohe genau sind. In der That sind die Lange und Breite etwas fleiner als nach Paufanias Ungabe; aber auch biefes kann burch bie Unnahme leicht beseitigt werben, bag Paufanias feine Dage nicht nach ber obern Flache bes Unterbaus, fonbern von ber außern Grund= mauer nahm. — Dobwell: Ein paar Schritte von bem Bufe bes fronischen Sugels gegen ben Alpheios bin flies fen wir auf die traurigen Uberreste eines geraumigen Tempels, ben man mit gleichem Rechte fur ben bes olympifchen Beus halten fann. Das Erbreich, welches betrachtlich erhöht ift, bebedt ben größten Theil ber Ruine. Die Mauer ber Cella erhebt fich nur zwei Fuß uber ben Grund. Wir trugen einigen Turken auf, bier nachzugraben , und entbedten einige Saulenftude von borifcher Ordnung, beren Cannelirung breigebn Boll weit mar und wovon die gange Saule fieben Fuß brei Boll im Durchmeffer hielt. Diese Verhaltniffe maren betrachtlich großer als bie einer Gaule am Parthenon und am Dlympieion gu Athen und find mahrscheinlich großer als bie Gaulen irs gend eines Tempels, ber je in Griechenland errichtet wors ben ift. Auch fanden wir einen Theil einer fleinen Gaule von parischem Marmor, beren 3wischenraume in ben Cannelirungen anzeigen, baß fie von der ionischen oder forinthischen Ordnung waren. Er war zu flein (1 Fuß 8 3oft im Durchmeffer), um zu ber innern Gaulenreihe gebort zu haben, bilbete aber vielleicht einen Theil ber Einfassung bes Beusthrones. Der Stein, woraus bie Erummer bestehen, hat keine ber von ben Schriftstellern ermabnten Gigenthumlichkeiten bes Poros, feine Leichtig= Leit ausgenommen. Er hat eine fandige garbe, ift fanft, gerbrechlich und voll Sohlen; benn er befteht aus Scha-Ien und Concretionen, welche mahrscheinlich ihre Bilbung bem Baffer bes Alpheios zu verdanken haben. Ginige Uberbleibfel, bie noch fichtbar find, machen es gewiß, baß bie Gaulen mit einem fconen weißen Gpps gegen To eines Bolls bid überkleibet find, welches ihnen bas Ansehen von Marmor gegeben, bas einen unachtsamen Beobachter leicht hat tauschen konnen. Nicht nur bie großen Berhaltniffe ber Saulen, welche man unter ben Erummern findet, bestätigen die Bermuthung, daß bies wirklich ber Tempel bes Beus fei; fonbern biese Meinung scheint auch noch burch ben schwarzen Marmor bestätigt

zu werben, ben wir beim Ausgraben fanben, und ber, bem Paufanias zufolge, ben Fußboben vor ber Statue ausmachte. Auch gruben wir verschiedene Fragmente von fteinernen Platten aus, die gegen feche Boll bid gewe-fen zu fein schienen. Sie find gang schwarz, laffen fich fehr icon poliren, find aber zerbrechlich und nicht hart. Diefer gepriefene Tempel hat in ben letten Jahren ber trachtliche Bermuftungen erfahren. Die Lallioten, welche bie nabe Stadt galla bewohnen, haben felbst von den Grundmauern diefes einft fo boch gefeierten Beiligthums vieles ausgebrochen, um die Materialien ju ihrem Saus ferbau zu gebrauchen. — William Gell: Die Ruinen bes Beustempels find 55 geographische Schritte vom Berge (bes Kronos), auf ber Seite bes Ulpheios. Bebuiche bezeichnen ben Drt berfelben, und die Turfen von Lalla find oft beschäftigt, die Steine baselbft ju burchmublen. 3mis schen bem Tempel und bem Fluffe find die Überrefte bes Hippodroms. Zu Miraka hat der Aga von Lalla eine fehr angenehme Bohnung (Porgos), die aus Steinen vom Tempel erbaut ift. — Billiam Bilfin & erzählt 24) in einem Anhange (von G. 71-74) feines Bertes über bie Alterthumer Großgriechenlands, daß Gell ben Deloponnes vorzuglich in ber Absicht burchreifet habe, um ben Tempel des Beus zu Olympia zu untersuchen. Er war auch fo gludlich, einige Trummer zu finden, aus welchen er ben Schluß zog, baß ber Tempel bem bes Thefeus zu Athen febr abnlich gewesen sein muffe 24). Rach Gell's Angaben der Dage ift der Pl. IV. 1. ftebende Grundriß entworfen. Dier find nach dem Durchmeffer ber Edfaule von 7 g. 1 3. die übrigen funf Gaulen, bie Saulenzahl und Saulenweiten aber vorn und zu ben Seiten nach benen am Theseion zu Athen berechnet. Um Dlympieion mußten also 13 Caulen auf ben Seiten geftanden haben. Wilfins Grundrif wieberholte Bolfel 26). Stanhope: Bon bem Gebaube, welches man fur ben Tempel bes Beus nimmt, ift fast nichts erhalten als einige Grundmauern und Bruchstude, die nur beweisen konnen, baß es von borifcher Ordnung gemefen ift; boch ift nicht genug übrig, um nachzuweisen, bag die Berbalt niffe ben von Paufanias bem Tempel bes Beus guge fchriebenen entsprechen. Man hat rings um bie Ruinen nachgegraben; ber umschlossene Raum mißt jeboch nur hundertsunfundzwanzig Fuß in der Lange und fechzig in ber Breite, mahrend der Flachenraum des Tempels des Beus zweihundertunddreißig Buß lang und funfundneuw gig Fuß breit mar. Undere Reifende waren glucklicher als wir. Chandler fand ein maffives Rapital von ber boris fchen Ordnung, und nach ihm faben Will. Gell und Coderell Fragmente, welche mit den Proportionen, bie Paufanias biefem Tempel gibt, übereinzustimmen fcie nen. Das Beugniß folcher Reisenben muffen wir noth wendig für entscheibend halten 27). - Pouque villein

<sup>24)</sup> The Ant. of Magna Grecia, by W. Wilkins jan. Cambridge and L. 1807. gr. fol. (I—XXII. 74 p.) vergl. Fiorille in ben Gott. gel. Ang. 1812. 2. B. S. 927—930. 25) Fiora. a. a. D. S. 935. 26) Bolf. A. R. 1. D. Taf. Nr. III. 27) Stanh. Olympia p. 9 sq. Man sieht bie Kuinen auf

ber Beschr. seiner zweiten Reise: Als ich gegen sechzig Klafter nordlich am Alpheios empor flieg, fab ich ein Gewolbe von Badfteinen, das durch eine Mauer in zwei Ubtheis lungen geschieden mar. hundertundfunfzig Schritte von ba bemerkte ich in berfelben Richtung die Cella eines Tempels von Poros, ber in bem Plane von Fauvel als ber Tempel bes olympischen Beus angezeigt wirb. Inbem ich nun erwog, bag bas Dag biefes Gebaubes, eines Werkes von Libon, 95 Fuß Breite bei 230 Range betrug; so sab ich, baß es keineswegs auf biese Ruine paffen konne, und ich nehme vielmehr an, daß es der ehes malige Tempel der hera war. Der ehemalige Periftyl wird jest durch Birnbaume mit olivenartigen Blattern erfett. 3ch bemerkte auch, baß man vor gar nicht lans ger Beit in dem Innern Diefes Tempels, obwol ohne Erfolg, gegraben haben mochte; weil die Gruben nicht tief genug geführt worben waren. — Uber bie Ergebniffe ber neueften Ausgrabungen ju Dompia ift in ben fruberen Abschnitten Diefes Auffates gehandelt worben.

(G. Rathgeber.)

OLYMPIEION ZU PATRAE. Der Tempel lag auf bem Martte. Die Tempelbilbfaule zeigte ben olympischen Zeus auf einem Throne sigend, neben welchem Uthena ftand 1). Den befranzten Ropf bes Gottes ents balten autonome silberne 2) und eherne 3) Munzen. Eine Munze Habrians zeigt den Gott selbst in dem an der Fronte sechssäuligen Tempel sitzend 4). Die Darstellung erscheint darum auf Munzen Habrians, weil dieser Imperator das Olympieion zu Athen vollendete und selbst den Beinamen Olympios sührte 5). Hadrians Bildsaule errichteten die Stadte Achaia's im Beustempel gu Dlympia 6). Ohne ben umgebenden Tempel fieht man bie Bilbfaule des figenden Gottes, ber auf ber Rechten eine kleine Siegesgottin, mit ber Linken bas Scepter halt, auf einer andern Munge Babrians 7), fo wie auf Mungen des M. Aurelius b) und Commobus 9).

(G. Rathgeber.)

OLYMPIEION angeblich zu selinus. Seiner außerordentlichen Große \*) wegen ift ber borifche Di=

von Olympia, ferner auf Ah. Saunders Ansicht (ib. tab. ad p. 45). Sonst bemerkt Stanhope (S. 10) noch, daß die unbedeutenden Ruinen zu Olympia, mit Ausnahme der des Tempels, aus

Bactfteinen befteben.

pteros hypathros \*) ju Selinus, ber über bie übrigen gro-Ben baselbst befindlichen Tempel \*\*) hervorragt und, wie bas Dlympieion zu Afragas, wegen ber Berftorung ber Stadt burch bie Karthaginenfer (Di. 92, 4.) \*\*\*) unvollens bet blieb \*\*\*\*), wie es scheint, zuerst von gazellus \*\*\*\*\*), bem bie Spateren nachschrieben, für ein Olympicion gehalten worden. Da weder in den erhaltenen Schriftstellern, noch in ben Darftellungen ber Mungen irgend eine Beftatigung biefer Benennung fich findet, enthalten wir uns an biefem Drt über ben toloffalen Bau und beffen Ruinen zu handeln, und verweisen auf ben Artifel (G. Rathgeber.) Selinus.

OLYMPIEION zu sicyon. Daffelbe lag außer= halb ber Stadt an ber nach Korinth führenden Strafe 1) zwischen dem Grabe bes attischen Komifere Gupolis und bem jenseits bes Usopos liegenden Grabe bes Deffeniers Lufos 2). Die Tempelbildfaule burfte auf fikyonischen Mungen bes Geta nachgebilbet fein. Der Gott fag und hielt mit ber Rechten eine Patera, mahrend bie linke Hand auf bas Scepter sich stutte 3). (G. Rathgeber.)

OLYMPIEION zu sparta. "Die Spartiaten, - berichtet Paufanias +), - haben einen Tempel bes Gerapis, ter unter ben übrigen ber jungfte ift, und einen Tempel bes Beus Dlympios". Unter ben ehernen gu Gotha vorhandenen Munzen enthalten brei Eremplare ben Kopf des Zeus, bart. u. z. R. gewendet, und auf der hintern Seite in einem Lorberkranz eine Keule mit der Inschrift AA. EIII EYPYKAEOS ††). Eine ans

Mur bie acht Säulen an der Oftfronte sind cannelirt und bei ets nigen andern sind die Cannelirungen angesangen. \*\*\*\*\*) The Fazelli, De red. Sicul. pr. dec. l. 6. c. 4. Thes. Ant. et hist. Siciliae c. pr. P. Burm. Vol. IV. Lugd. B. 1723. p. 166.

1) Paus. 2, 7, 2. 2) Paus. 2, 7, 4. 8) Vaillant Numism. Imp. a pop. Rom. dit. Graece loqu. perc. Amst. 1700. p. 119. Harduin. Op. sel. Amst. 1709. p. 156. De Gusseme Dicc. numism. general. T. VI. Madrid 1777. p. 190. Mionn. Suppl. IV. 172. n. 1143.

†) Paus. 3, 14, 5. ††) Aen. 5. vergl. Mionn. II. 218. n. 24, 25. Eckh. Cat. Mus. Caes. Vindob. P. I. p. 121. n.

Bacffeinen bestehen.

1) Paus. 7, 20, 2. Paus. sährt fort: τῆς τε "Hoag ἄγαλμα τοῦ 'Ολυμπίου πέραν.

2) Pellerin Rec. T. I. Pl. 17. n. 26. p. 114 sq. Mionn. II. 190. n. 309. Eckh. D. N. II. 255. 3) Mionn. II. 190. n. 812. Pellerin Rec. I. Pl. 17. n. 30. p. 115. Mionn. ib. n. 813. 314.

4) Jo. Foy Vaillant Numismata aerea Imperat. etc. in coloniis, munic. etc. perc. P. I. Par. 1697. fol. p. 158 sq. und auß ihm Mionn. II. 194. n. 343.

5) S. biese Encyslop. unter Olympieion zu Athen. 6) Paus. 5, 12, 4.

7) Com. Wiczay, Mus. Hederyar. P. I. Vindob. 1814. 4. p. 158. n. 3993.

8) Numismata quaedam cujusc. f. Musei Honorii Arlgonii. T. I. Tarvisii. 1741. fol. Num. in coloniis cusa. tab. 6. n. 87.

9) Mionn. II. 196. n. 854. n. 854.

<sup>\*)</sup> Lange 381 Fuß, Breite 161'. Unterer Saulenmeffer 10' 7". Cautenhobe 48' 7". Lange ber hauptbalten von Saulenmitte gu Gaulenmitte 21' 6", Dobe berf. 9' 2", Dice 5'.

<sup>\*)</sup> Acht Saulen an ber Fronte, zwei Reihen zu 17 Saulen, bie Edfaulen mitgezahlt, an ben Seiten. Der Porticus ging in einer Breite von zwei Zwischenweiten um ben Pronaos, die Gelle und das Posticum herum. Ersterer ist so tief als breit und bil bet beinah ein Viereck, welches von zwei Anten, sechs Saulen und ber Quermauer ber Celle mit brei Thurdsfinungen eingeschlossen ist und von einem überaus grofartigen Effect gewefen fein muß. Die Selle felbft ift burch zwei Saulenweiten geringeren Durchmeffers in brei Abtheilungen getheilt. Am Ende ber mittleren, welche breiter als bie andern ift, befindet sich ein von bunnen Mauern eingeschlossener Raum in der Form eines langlichen Biereds. 3wei Thurdffnungen an ben Enden ber Seitenabtheilungen fuhren in bas Pofticum, welches etwas mehr als eine Gaulengwijchenweite tief ift und nach Urt ber gewöhnlichen Tempelform vorn zwei Anten und zwei Saulen hat. Das mittelste Schiss von zur Unbebeckt. \*\*) In den Tempeln zu Selinus war zur Zeit des peloponn. Krieges Geld niedergelegt. Thuc. 6, 20. \*\*\*) Diod. Sic. 13, 54—57. Kacyndoviol Todinarilov anedxorto rom noλεμίων, υπως τους των θεών ναούς συλήσειαν. - Rurge Gefa. ber Stadt in Pietro Pisani Memoria sulle opere di scultura in Selinunte ultimamente scoperte. Palermo 1823. (Franc. Inghirami) Osservazioni sulle antichità di Selinunte illustrate dal ch. Sig. Pietro Pisani. Poligr. Fiesol. 1825. 8. p. 9. Rur bie acht Gaulen an ber Oftfronte find cannelirt und bei et-

246

bere zeigt vorn ben auf bem Blit fiehenben Abler, g. 2. gew., hinten ben geflugelten Blig und bie Infchr. AA. +), eine britte vorn das Brustbild der Artemis, z. R. gew., hinten den z. R. schreitenden Abler und die Inschrift AA. OEP. (als Mon.) EYPI. (als Mon.) ++). (G. Rathgeber.)

OLYMPIEION zu syrakus. Die Sprakusier befagen zwei Beiligthumer bes olympischen Beus, beffen Berehrung fie nach bem Borbilde ber Gleer eingeführt und angeordnet hatten 1). — Das eine Olympieion lag außerhalb ber Stabt westlich von bem Deerbufen, welchen Ortygia norblich burch ben Damm, sublich burch vorgezogene Retten schloß 2). In biesen großen Safen ergoß fich nordoftlich vom Dlympieion ber Anapos 3), nachdem er vorher die nordwestlich vom Olympieion flies Bende Quelle Knane ') aufgenommen hatte. Sudofflich vom Dlympieion an bem großen Safen lag bie Burg Dafton ') und nordlich vom Dlympieion jenfeits bes funf Stadien entfernten ') Unapos ber Sumpf Syraka'), welcher bas Olympieion von Reapolis und ben übrigen noch entfernteren Stadttheilen vollig abschied. Nach Dios bor lag bas Olympicion in ber Nabe ber Stadt 8), nach Plutarch in ziemlicher Entfernung von berfelben 9). Diefe anscheinend einander widersprechenden Uberlieferungen laffen sich leicht ausgleichen. Diobor hat ben gandweg im Sinne; Dieser mar nicht sonderlich groß, wenn man entweber aus Reapolis ober von ber subwestlichsten Spige Achradina's durch ben Sumpf Spraka zum Dlympicion fich begab. Rach Livius betrug die Entfernung 1500 Schritte 10) [zwolf Stadien 11)]. Plutarch verstand ben Seeweg, ber allerdings ziemlich groß mar, wenn man von Tycha aus zur See ging und Achradina und Orty= gia umschiffte. Die Gegend zwischen ber Ryane und bem Olympieion ift bochft anmuthig. Der Tempel lag auf einer Anhohe 12). Noch Bitruv will, bag bie Beustempel auf den bochsten Plagen, von wo aus die Stadt überschaut werden kann, errichtet wurden 13). Um ben Tempel herum mogen fruhzeitig einige Wohnungen an-gebaut worden fein, Die balb fo fehr fich mehrten, baß fie fpater ben Namen Polichne 1+), fleine Stadt, erhiels ten. Den gangen Begirt bes Stabtchens und bes Tempels umgaben Festungswerke, welche Die Athener, wo nicht zuerst errichteten, wenigstens in Stand festen 15). Betrachten wir jest in dronologischer Ordnung Die Schids fale des Tempels, so verwendete Gelon einen Theil ber tarthaginensischen Beute 16), von welcher er auch andere Tempel schmudte 17), zu einem golbenen Mantel, mit welchem er bie Bilbfaule bekleibete 18). Da Gelon zwei Jahre nach ber Schlacht bei himera ftarb, konnte fein Bruber hieron Dl. 77. bas vielleicht nur angefangene Runstwerk haben beenbigen laffen 19). Als im Winter bes 17. Jahres bes peloponn. Krieges, Dl. 91, 2., 339 n. R. Erb., bie Athener zu Sprafus landen wollten, batten ihnen die sprakufischen Bertriebenen, welche fic an sie angeschlossen hatten, einen Plat bei bem Dlyms pieion angewiesen, ben fie auch wirklich befetten 20). Die Sprakufaner schickten aus ihren Mitteln eine Bebedung nach dem Olympieion, weil fie beforgten, die Athe ner mochten bie barin verwahrten Schape angreifen 21). Much brachten sie an bem Olympieion neue Festungswerke gu Stanbe 22). 3m folgenden Sommer, Dl. 91, 3., hatten bie Sprakusaner, jur Berhutung ber feinblichen Streifzuge und Ausfalle von Plemmprion aus, einem Drittheile ihrer Reiterei bei Polichne 23) ihren Poften angewiesen 24). Im nachsten Sommer, Dl. 91, 4., rudten die Syratufaner unter Gylippos gegen bie Mauer ber Athener, wo bieselbe gegen die Stadt zulief. Unterbeffen naberte bie Mannschaft aus bem Olympieion, sowol die Geharnischten, als die Reiterei und die andern leichten Truppen fich berfelben von der andern Seite ber. Bald darauf gingen auch die Schiffe ber Sprakufier und ber Bunbesgenoffen los. Gin Theil ber Athener stellte fich auf die Mauer und vor berfelben bem ans bringenden Feinde entgegen, andere rudten ben zahlrei= den Reitern und Burffpießtragern entgegen, bie vom

<sup>5. 6.</sup> über Eurystes f. Jo. Meurs. de regno Lacon. c. 21. p. 97. Ultraj. 1687. 4. Eckh. D. N. II. 281.

†) Aen. 5½. Mus. Hunter. tab. 31. n. 19. Mionn. II.
221. n. 58. ††) Aen. 5.

1) Ein Jamie bei ber Gründung von Syralus, wo seine

<sup>221,</sup> n. 58. ††) Aen. 5.

1) Ein Jamibe bei der Gründung von Sprakus, wo seine Familie noch zu Pindard Zeit blühete (Boeckh. Expl. Pind. Olymp. 6. p. 152 sq.). Dienst der Artemis Orthgia, der Arethusa. Sagen über Alpheios und Arethusa. Eine zu Olympia in den Alpheios geworfene Schale sollte in der Quelle zu Syrakus wiesder zum Borschein gekommen sein. Strab. l. 6. p. 270. cf. Plin. H. N. 2, 106. Wenn zu Olympia die Opferthiere geschlachtet wurden, zeigte sich das Wasser der Quelle zu Syrakus geträdt. Antigoni Carystii hist. mir. coll. ed. Jo. Beckmann. Lips. 1791. c. 155. p. 202.

2) Vinc. Mirabella e Alagona, Dichiaraz. d. pianta dell' ant. Sirac. in Nap. sol. p. 22. n. 4. Ejusd. Expl. Ichnogr. ant. Syrac. Lugd. B. sol. p. 8. n. 4.

5) Cellar. Not. ord. ant. T. I. p. 984. Die Entsternung des Anapos vom Olympieion betrug süns Stabien. Plutarck. Dion. p. 970. D'Orv. Sic. P. I. p. 191.

186. d. 1. X. — über die Brücke des Anapos s. Thuc. 6, 66. Plut. Nic. 16.

5) Cluv. c. 13. Arnold, Gesch. v. Syrat. Gotha 1816. S. 28.

6) Die Entsternung des Anapos von der Stabt betrug zehn Stadien. Plut. Dion. 27. Vol. V. p. 299.

7) Cluv. c. 12.

8) Diod. Sic. 14, 62.

9) Plut. Nicias. 14. xeluerai d' änwer iss nolews et less Alds 'Olvumlov.

10) Liv. 24, 38.

11) Diod. 14, 62. c. n. Wessel.

<sup>12)</sup> Goeller de situ et origine Syracusarum. p. 84. 12) Goeller de situ et origine Syracusarum. p. 84. 15) Vitrus. 1, 7, 1. p. 29. ed. Schn. 14) Thuc. 7, 4. Plut. Nic. Wessel. ad Diod. 13, 7. Diod. 14, 62. Hudson. VV. LL. ad Thuc. 6, 64. D'Orville Sicula. P. I. p. 190. Letronne Topogr. de Syrac. p. 57. Goeller p. 86. Thuc. ed. Poppo P. I. Vol. II. p. 514. — Ein solches Städtchen war in ben späteren Zeiten auch Olympia in Elis. S. biese Encetlopunter Olympia. 15) Diod. 13, 7. 16) Die Schlacht bei Himter ereignete sich an bemselben Lage als die Schlacht bei Simera ereignete sich an bemselben Lage als die Schlacht bei Samlamis. Dl. 75, 1. 17) Diod. Sic. 11, 25. των δὲ λαφιέρων τὰ καλλιστεύοντα παρεφύλαξε βουλόμενος τοὺς ἐν ταῖς Συρακούσαις νεὸς κοσμῆσαι τοῖς σκύλοις. Άτποι S. 44. 18) 20υσαις νεως χοσμήσαι τοις σκύλοις. Arnold S. 44. 18) Cic. nat. deor. 3, 34. 19) Quatrem. de Quincy, Le Jup. Olymp. p. 254. 20) Thuc. 6, 64. 65. hier stiegen bie Ather Olymp. p. 254. 20) Thuc. 6, 64. 65. hier fliegen bie Atherner mit Lagesanbruch an bas Land und gingen nach bem picion, um basethst das Lager zu beziehen. Arnold, Gesch. v. Sprak. S. 85. 21) Thuc. 6, 70. 22) Thuc. 6, 75. Arnold S. 87. 23) kal to ke top Odvuncelo nollyry. 24) Thuc. 7, 4. Arnold S. 95.

Dlympieion ber mit starten Schritten sich naberten 25). Diodor ergablt, bag bie Athener (Dl. 92, 1.) mit einem Theile ihres Beeres bie Gegend über dem Safen befete ten. Sie verschanzten Polichne, zogen ben Beustempel mit in die Linien und belagerten alfo Gyrafus von beis ben Seiten 26). Noch mabrent Alfibiabes' Anwesenheit wendeten fie fich mit fechzig Schiffen gegen Sprakus felbst, wovon die meisten in Schlachtordnung vor dem Safen liegen blieben, zehn aber hineingeschickt wurden, um Rundschaft einzuziehen. Diefe foberten burch einen Se-rold bie Leontiner auf, in ihre Beimath zurudzutehren 27), und bemachtigten fich eines feindlichen Schiffes mit Las. feln 28), worauf bie Namen ber Gyratusaner nach ihren Stammen verzeichnet waren. Sonft lagen biese Tafeln fern von ber Stadt im Tempel bes olympischen Beus in Bermahrung; jest aber maren fie abgeholet worben, um über die zum Kriege taugliche Mannschaft Musterung zu halten. Als bie erbeuteten Tafeln den Feldherrn überbracht wurden und die Menge ber Namen auffiel, ge= riethen die Bahrfager in Beforgniß, daß vielleicht bas Schickfal ben Ausspruch bes Drakels: " bie Athener foll-ten alle Syrakusier gefangen nehmen", baburch in Erfullung gehen ließe. — Die Utbener bezeigten, wie Plutarch erzählt, große Luft, bas in ber Nabe gelegene Dlympieion wegzunehmen, weil bafelbft viele Roftbarteis ten an Gold und Silber aufbewahrt wurden. Allein Nikias versaumte mit allem Fleiße durch Aufschub die Gelegenheit und ließ es geschehen, daß die Sprakusier eine ftarte Befatung babin legten; weil er glaubte, bag, wenn auch die Soldaten die Reichthumer plunderten, Die Rriegekaffe bavon feinen Bortheil haben, und alle Schuld einer fo ruchlosen That auf ihn felbst zurudfallen murbe 29). — Sippotrates, Tyrann von Gela, nahm nach Uberwindung ber Syratufier fein Standquartier im Tempel bes Beus. Sier entbedte er, bag ber Priefter bes Beus felbst und einige Sprakufier bie golbenen Tempelgeschenke und zumal ben Mantel, ber von massivem Golbe gearbeitet war, entwendeten. Er schalt fie nach brudlich als Tempelrauber und befahl ihnen, fich in bie Stadt zu begeben. Dagegen enthielt er fich felbst biefer Rostbarkeiten, theils aus Chrbegierbe, theils auch, weil er glaubte, bag ein Furst, ber in einem so großen Rriege begriffen mare, sich nicht an Gott versundigen musse; theils endlich, weil er hierdurch bie Baupter bes fprakufischen Staates bei bem Bolke in Miscredit ju bringen und ihnen bas Unfeben zu geben hoffte, als ob fie habfuchtig und nicht patriotisch und mit Maßigung regier= ten 30). Dionysios ber Altere nahm ber Bilbfaule ben golbenen Mantel und legte ihr einen wollenen an. Der golbene Mantel sei im Commer zu laftig, im Binter zu

falt, ber wollene aber in jeber Sahreszeit gut 31). Mus Berbem nahm Dionpfios ben gangen Schmud ber Bilbfaule und, da die Arbeiter dieselbe zu berühren fich weis gerten, legte er felbft an biefelbe Sand an. - Der Dberfelbherr Imilton quartierte fich (394 v. Chr. Geb.) im Beustempel ein und bas Beer folug in ber herumliegenden Gegend fein Lager auf, in einer Entfernung von zwolf Stadien von der Stadt. hierauf ließ Imilton fein ganges Beer ausruden, ftellte es vor ben Mauern auf und bot ben Syrafusiern ein Treffen an. Sunbert ber besten Schiffe ließ er vor ben Safen freugen, um bie Belagerten in Schreden zu segen und von ihnen bas Geständniß zu erzwingen, daß er ihnen auch zur See überlegen sei. Da sich Niemand getraute, gegen ihn auszurucken, ließ er sein Heer wieder in das Lager geben und burchzog barauf in 30 Tagen bas gand, ließ baffelbe verheeren und die Fruchtbaume abhauen, bamit er nicht allein feine Leute mit allerlei Beute bereicherte. fonbern auch bie Belagerten muthlos machte 32). — Es ift ungewiß, ob nachfolgende Uberlieferung Diobor's mit Sakob Bonannus auf den außerhalb der Stadt liegenden Tempel bes olympischen Beus, ober mit Binc. Mira-bella auf ben Tempel zu Achradina zu beziehen sei. Di-moleon ordnete im I. 341 v. Chr. Geb., als Pythodoros zu Athen Archon war 33), die jahrlich abwechfelnbe ehrenvollfte Magistratswurde an, welche bie Gys ratuffer Amphipolia bes olympifchen Beus nannten. Rals limenes ward jum ersten Umphipolos bes olympischen Beus erwählt. Bon nun an benannten bie Syrakufier in ihrer Beitrechnung die Sahre beständig nach biefen obrigfeitlichen Personen bis zu der Beit, als Diobor von Sicilien schrieb, und bis zu ber Beranderung ihrer Staatsverfaffung. 218 bie Romer ben Sicilianern ihr Burgerrecht gaben, tam bas Umt ber Umphipoloi berunter. nachdem es über breihundert Sahre gebauert hatte 34). So viel ift gewiß, daß Cicero ben namlichen Tempel im Sinne batte, wenn er berichtet, bag Berres burch eine gesehmidrige Loofung bem Theomnaftos bas Priefterthum bes Beus verschaffte 35). — Als Samilkar, oberfter Befehlshaber bes heeres ber Karthaginenfer, im 3. 307 v. Chr. Geb. fich ber Stadt Sprakus bemachtigen wollte. welcher er schon zur See die Zufuhr abgeschnitten hatte, strebte er zuerst sich in den Besit ber Gegend bei dem Olympieion zu setzen 36). Im I. 538 n. R. Erb. la-

<sup>25)</sup> Thuc. 7, 37. Arnolb S. 98. 26) Diod. 13, 7. 27) cf. Thuc. 6, 50. 28) Plut. Nicias. 14. σανίδας κομίζουσαν, είς ᾶς ἀπεγράφοντο κατὰ φυλὰς αὐτοὺς οἱ Συρακούτοι κειμένας δ' ἄπωθεν τῆς πόλεως ἐν ἰερῷ Λίο Όλυμπίου. 29) Plut. Nicias 16. cf. Paus. 10, 28, 3. οὖτε κυγήσαντες τῶν ἀναθημάτων οὐδὲν, τὸν ἰερέα τε τὸν Συρακούσιον φύλακα ἐπ αὐτοῖς ἐάσαντες. 30) Diod. fragm. lib. 10. cap. 10.

<sup>81)</sup> Cic. nat. deor. 3, 54. wo Cicero unrichtig das Ereignis auf den Zeus zu Olympia bezog. Val. Max. 1, 2. Quatr. de Quincy, Le Jup. Olymp. à Paris 1815. p. 13. — car ces mots peuvent convenir aussi dien à une draperie fondue en or ou de métal plaqué. Mais on peut au moins conclure avec certitude du manteau de drap, pallium laneum, substitué ironiquement au premier, comme devant être mieux adapté à la double influence des saisons, que la statue était du nombre de celles qui, composées de plusieurs matières, avaient des draperies amovibles. 32) Diod. 14, 62. 33) Corsini Fast. Att. T. IV. p. 34. 34) Diod. 16, 70. 35) Cic. in Verr. lid. 2. c. 51. Auch Garatoni (ad h. l.) versteht den 1500 Chritte von des Etadt entfernten Tempel. — Sonst vergl. Huellmann, Staatsrecht des Alterth. p. 239. 3. Reu ser, der Pellenen Priesterstaat. E. 16, 17. 120. 86) Diod. 20, 29.

gerte sich ein romisches heer bei bem Olympieion. Selbst von hier aus wollte basselbe zuvor noch einen Bersuch burch Gesandte machen. Damit diese nicht in die Stadt kommen mochten, gingen ihnen hippokrates und Epikybes mit einigen von ihrem Anhange vor das Thor entzgegen 37).

Die Ruinen bes Tempels, welche feit Alters fo wie bie Umgegend den Namen le Colonne führten, werden schon von Vincentius Mirabella 38), Phil. Cluverius 39) und Jakob Bonannus 40) erwähnt. D'Drville's Werke ist eine schlechte Abbildung der zu seiner Zeit stehenden zwei Saulen beigesügt 41). Als Houel im I. 1770 zu Syrakus war, lagen noch mehre Säulen mit ihren Kazitikus war, lagen noch mehre Säulen mit ihren Kazitikus war. pitalen auf ber Erbe. Er entwarf bas Gemalbe ber Ruine von ber vortheilhafteften Seite, inbem er babei einen Mandelbaum benutte, ber fich fehr malerisch mit ber Ruine gruppirte. Der mehr als fechzig Millien ents fernte Atna biente jum hintergrund bes Gangen. Seit 1770 erlitt biefer Ort manche Beranderungen. Die Gi= genthumer ber Felber, auf benen bie Ruine lag, haben bie umgesturzten Saulen und Kapitale ganglich zerstort, gerbrochen und jum Bau ihrer Butten weggeführt, bamit fie bas Feld leichter bearbeiten konnten. Go fand Houel bei feiner letten Reife im Jahre 1778 nur noch zwei Saulen zwischen Baumen, Die eine aufrecht, Die ans bere liegend \*2). Demungeachtet sprechen spatere Reis fenbe immer noch von zwei ftebenben Gauten. Go fanb

37) Liv. 24, 33. 38) Vincent. Mirabellae et Alagonae Ichnogr. Syracus, ant. expl. tab. IV. n. 101. (p. 47. ed. Sigeb. Havercamp. Lugd. Bat. 1723. in Graevii et Burmann. Thes. Antiquit. et histor. Siciliae. Vol. XI. Hujus Templi non exigua hodieque rudera supersunt; erectae enim etiamnum multae stant columnae, quibus olim innitebatur istud aedificium, ordinis operisque Dorici, licet vero etiam nonnullae prostratae, di fractae detruncataeque jaceant, ostendunt nihilominus satis superque Templum istud duodecim per ordinem columnis inaedi-ficatum fuisse, quae sane columnae vivum verissimumque adhuc praebent testimonium magnificentissimae fortunatae quondam Urbis ejus structurae. Praeterea ex solido unove omnes saxo sunt, longae XXV palmos, praeter capitella et bases, quae sin-gulae singulo solido constant lapide, ita ut columnae, bases, et capitella ex tribus solis constent conjunctim lapidibus. Crassitudo vero tanta est, quantum tres homines circumambire brachiis possunt. Et quoniam sex adhuc integrae ibi supersunt columnae, locus ab incolis vocatur delle Colonne. 89) Ph. Cluverii Sicilia ant, lib. I. c. 13. p. 179 (p. 219 in Graev. et Burm. Thes. Ant. Siciliae. Vol. I.). Exstant hodieque ejus fani haud procul dextra Anapi ripa ad dextrum viae latus, qua ad Pachynum versus itur, VII reliquae columnae praegrandes, cum aliis quadratorum saxorum fragmentis, unde magnitudo universi templi colligere datur. 40) Jac. Bonanni et Columnae Ducis Montalbani Syracus. ant. ill. lib. I. c. 8. S. 141. p. 165. (Gr. et B. Th. A. Sic. Vol. XI. p. 126.) Septem istius templi, quod prope Syracusas est, modo jam supersunt columnae, unde locus iste vulgo le Colonne appellatur; declarant autem earundem crassities atque altitudo, quam magnificum ibidem olim exstiterit Templum. 41) D'Orv. Sic. P. I. p. 150 sq. c. tab. forma tamen ejus satis colligitur; antiquissimum esse monstrat genus architecturae simplicis. Columnae enim in ipso plano templi sine stylodata [zoccolo] positae sunt. 42) Houel's Reisen b. Sicilien, Malta u. b. Lip. Ins. übers. v. 3. D. Reerl. 5. Ih. Gotha 1807. 6. 155.

Swindurne <sup>43</sup>) zwei verstümmelte Schäfte cannelirter Saulen, die sehr entsernt von einander standen. Sie hatten unten den Umfang von 19 Fuß 6 Joll und <sup>44</sup>) nur sechzehn Cannelirungen. Sie standen auf einer Plinthe von zwei Stufen, jede 18 Joll hoch. In de Mon's Werke ist eine Abbildung der zwei stehenden Saulen geliesert, zugleich mit der hochst malerischen Umgegend. Man schaut über den Hafen hinweg auf einen großen Theil der Stadt Syrakus <sup>45</sup>). Die zwei Saulen sahen auch Münter <sup>46</sup>) und E. Graß <sup>47</sup>). Kephaslides spricht nur von einer noch stehenden riesenhaften Saule <sup>48</sup>).

Olympieion auf bem Markte von Achradina. Achradina war der offliche Stadttheil von Sprakus und enthielt einen großen Markt, fcone Gaulenhallen, ein Prytaneum, eine Curie und ben vortrefflichen Tempel bes Beus Dlympios 49). Denfelben foll hieron gegrunbet haben so). Sieron ließ in ihm die ben Galliern und Illyriern ausgezogenen Baffen, welche er vom ros mischen Bolke zum Geschenk bekommen hatte, aushangen 61). Als nach hieronymos Lob (538 n. R. Erb.) Theodotos und Sosis auf ihrem Zuge burch bas Stadt viertel Tyche unter beständigem Rufe "Bur Freiheit" und "Bu ben Baffen" bie Burger gur Berfammlung in bas Stadtviertel Achradina beschieden hatten, nahmen bie Unbewaffneten jene von Sieron im Olympieion aufgebangten Baffen 52) mit ber Bitte an Beus berab, er moge ihnen diese beiligen Baffen mit Wohlgefallen und unter feinem Segen überlaffen, ba fie fie jum Schute bes Baterlandes, ber Gottertempel und ber Freiheit anlegen wollten. Auf diesen in Achradina errichteten Tempel begog Binc. Mirabella Diobor's 53) Überlieferung über bie Einsetzung ber Amphipolia, worüber wir, bem Bonannus und Garatoni folgend, in bem Abschnitt über bas Dlyms

<sup>48)</sup> Henr. Swinburne Voy. d. les deux Sic. Trad. p. J. B. de Laborde. T. III. Par. 1785. 8, p. 397. Voyage de Henri Swinburne dans les deux Siciles. Traduit de l'Anglois par un voyageur François. T. V. à Paris 1787. p. 218 sq. D. Swinburne Reisen b. beibe Sicilien. übers. v. J. R. Forster. 2. B. Hamb. 1787. S. 425. 44) Anstat zwanzig. Hirr Gesch. d. Bauk. 2. B. p. 84. 45) Voyage pittoresque ou descr. des roy. de Naples et de Sicile. Vol. IV. p. II. à Paris 1786. Pl. 122. p. 805 sq. Reapel und Sicilien. Ein Ausz. aus bem B. Voy. pitt. de N. et Sic. de Mr. de Non. 10. Ab. Gotha 1800. S. 54—57. 46) Fr. Mûnter Rachrichten von Reapel u. Sicilien. A. b. Dân. übers. Ropenh. 1790. S. 878. ein paar halbe Säulen. — Was die andern fünf für ein Schäffal gehabt haben, weiß man nicht; vielleicht haben Privatpersonen oder die Regierung selbst sie megnehmen lassen, welches im Longreich Rappel nicht selten geschieht. — J. S. Bartels Br. üb. Calabrien u. Sic. S. Ah. Gott. 1792. S. 191. 47) Sicilifs selse, oder Auszüge a. d. Lageb. e. Landschaftmalers Bon Carl Graß. 1. Ah. Stuttg. u. Aub. 1815. S. 88. 48) Reise d. Italien und Sicilien. Bon M. B. Rephalides. 2. Ih. Leipz. 1818. S. 48. — Bergl. Reise d. Sicilien. M. b. Kranz. des Grasen Forbin. Sena 1823. S. 123. 127. 49) Cic. in Verr. lid. 4. c. 53. 50) Diod. Sic. 16, 83. Damals wurde auch der Altar naße bei dem Schauspielhause erbaut, welcher ein Stad. Lang war und eine verhältnismäßige Breite und Sche hatte. 51) Liv. 24, 21. 52) Liv. 1. 1, sixaque ab eo detrahunt. 53)

n außerhalb Syratus gehandelt haben. In biefen pel fette Mirabella 34) auch die von Cicero erwähnte dule bes Jupiter Imperator, beren Berres fich betigte 55). Doch glaubt Bonannus, bag auch fie in außerhalb ber Stadt jenfeits bes Anapos liegenben vel ftand s 6). Es ift nicht nothig, biefer Bilbfaule n einen Tempel bes Jupiter Imperator auf Achragu fegen 57). Mirabella 58) nahm an, ber Tem= abe außerhalb ber Stadtmauern, ba mo bie Rirche jeil. Johannes ift, gelegen, und glaubte, bag mehre en von Saulen und andere marmorne Bruchftude, t Tafeln aus Porphyr, die feit vielen Jahren an : Stelle ausgegraben und von ba weggeführt worvaren, zu biesem Tempel gebort hatten. Dagegen erte Jacobus Bonannus 59), bag Mirabella bins ch ber Lage bes Forum, auf welchem ober bei wellaut Diobor 60) bas Dipmpieion errichtet mar, geirrt habe und folglich auch bie von ihm angenene Lage bes Olympieion und feiner Ruinen nicht g fein tonne. (G. Rathgeber.) OLYMPIEION angeblich in der Villa Adriana zu LI 1). Tempel bes olympischen Jupiter wurden iberrefte eines runden Baues noch am Schluffe bes en Jahrhunderts benannt 2), die mit gleichem ober größerem Rechte fur das Beiligthum jedes andern B ausgegeben werben konnen. Auch finden wir jene nnung nicht ein Mal in ben alteren Schriften über i 3). (G. Rathgeber.) OLYMPIODORUS. Unter ben zahlreichen gries in Schriftstellern biefes Namens, über welche Fa-8 (hibl. graeca Vol. X. p. 628. Harl.) die no= i Rachweisungen gibt, treten besonders vier bervor, beren Berke noch theilweis ober in Auszügen auf uns gekammen sind, ein Platoniker, ein Aristoteliker, ein Geschichtschreiber und ein Kirchenscribent. Vielfach von ber Unkritik früherer Literarhistoriker mit einander versmengt '), sind sie boch sammtlich durch Zeit, Schule, Schriftgattung bestimmt und augenfällig unter sich verschieden. Wir handeln zuerst von den beiden Phis losophen.

1) Olympiodorus, Platonifer und Commentator bes Plato, lebte nach ben fichersten, aus feinen eignen Schriften entnommenen Beitbestimmungen 2), als Lebrer ber Philosophie ju Alexandria, in ber erften Salfte des sechsten Jahrhunderts unserer Beitrechnung unter bem Raiser Justinianus. Er ift nicht, wie haufig geschehen ift 3), mit bem gleichnamigen alerandrinischen Peripates tifer ju verwechseln, beffen Bortrage ein Sahrhundert fruber Proclus besuchte 4). Gegen die Identitat beider Philosophen spricht theils ber scharfe und bestimmte Gegenfat, in welchen Dlympiodorus an vielen Stellen feis ner Werte zu ber arifiotelischen Philosophie tritt 5), gang gegen bie Beife jener zwischen Plato und Ariftoteles fcmantenden Etlektiter, welche ohne Scharfe und Tiefe ber Speculation nur nach fummerlicher Bermittlung ber beiben Spfteme ftrebten, theils und besonders die haufige Erwähnung bes Proclus 6) und bes Damascius 7), Die fich durch Interpolation unmöglich erklaren läßt 8). Biels mehr ift ber uns erhaltene Platoniter als bas lette be beutenbe Glied jener zweiten, um bie Mitte bes vierten Sabrbunberts in Athen burch Plutardus gegrundeten neus platonifchen Schule anzusehen, welcher ber große Geift bes Proclus ein neues Leben eingehaucht hatte, bas felbft in den Werken eines Damascius und Dlympiodorus noch nicht gang erftorben ift. Diefer war ein jungerer Beitgenoffe, mahricheinlich ein Schuler bes Damafcius, bes

<sup>1)</sup> Mirabell. de prisco oppidi Syracus. situ. Argum. tab. 55) Cic. in Verr. l. 4. c. 58. 5**3.** p. **3**2 b. 2. p. 61. (p. 42. in Gr. et B. Th. A. Sic.) Decad. Dec. 1. lib. 4. cap. 1. 58) Tab. II. n. 58, p. ed. Sigeb. Haverc. XI. 59) Jac. Bonann. lib. 1. c. 2. p. 61. (p. 41. ed. Hav.) 60) κατὰ τὴν ἀγοράν. Die tiburtinische Billa, schreibt Spartianus, erbaute Bas wundervoll. Ginzelnen Theilen berselben gab er burch Inn bie Ramen ber berühmteften Bebaube und Plate, bie fich arts in ben Provingen und Stabten befanden. Go mabite Ramen Lyceum, Atabemie, Prytaneum, Canopus, Poccile, the principle of the property s Reinhart, Jacques Mechau. à Nuremberg 1799. fol. (Tempio di Giove Olimpico in Villa Adriana. A. C. acise. Roma 1795). 8) Ant. del Rè Dell' antichità Ti-1. Roma 1611. Pyrrhi Ligorii Descriptio superbae et villae Tiburtinae Hadrianeae. Ed. Sigeb. Havercampus. Bat. Franc. Martii Historia Tiburtina amplificata. An-Pyrrho Ligorio delineata et descripta, postea a Fr. Conecognita. Lat. et Ital Cum. figg. Romae 1751. fol. Ste-abral e Fausto del Rè, Delle ville e de' più notabili me-i antichi della citta, e del territorio di Tivoli. in Roma. 3. 220 pag. neptl. b. 2B. u. R. Dritte Section. III.

<sup>1)</sup> Jonsius de scriptoribus hist. philos. Lib. III. c. 18. verwechselt ben um ein Jahrhunbert früheren Historiker mit dem Platoniker? Oudinus commentarius de scriptoribus ecclesiae autiquae. Vol. II. p. 518 sq. halt sogar den Kirchenserischten süsteins mit dem Philosophen. 2) S. unten Rote 12 u. 13. 3) Namentlich von Lambecius, commentatio de didl. Vindodon. T. VII. p. 99. 271. 278. Zu wenig ist der Platoniker Olympicdos rus derücksites und vom Cicchnamigen unterschieden in Aennen ann's Grundris der Geschichte der Philosophie, Ste Auss. 224. 225. 4) Marini vita Procli c. 9. p. 7. Boissonade. 5) Bgl. Olympiodori in Platonis Alcidiadem commentarii ed. Fr. Creuzer. Francos. 1821. p. XV. So p. 204. 210. 230. ed. Cr. p. 217 nennt er die peripatetischen Ansichten mechanische, und übers all stellt er die aristotetischen Dogmen dar als Irrthümer, die vor der Höhe der platonischen Speculation verschwinden müssen, nach einem schon damals verbreiteten Wisverständniß über das wahrt Berhältniß beider Philosophen. S. auch Schol. ad Philed. ed. Stallbaum. p. 250. 254. 269. 279. 6) Namentlich such er beständig wermitteln, doch so, das er diesem sat immer, wo Vermittlung nicht möglich ist, den Borzug gibt; p. 217. Cr. stellt er sogar eine Ansicht des Proclus auf gleiche kinie mit der peripatetis schen. 7) Damasschus üst dem Olympiodorus dei weitem des Proclus noch mehr vergeistigt, und wahrer und schärfer von götzlichen Oingen gesprochen habe; vgl. besonders den Eingang zum Alcidiads p. 4 sq. Cr. 8) Bgl. Creuzer l. l. p. XV.

sammennehmen in bas Untheilbare; 5) bas einfache Schauen ber einfachen Ibeen. In anbern Stellen wirb bas Geiftesleben und alle Ginficht vierfach bestimmt, als politifche, reinigende, theoretische [bie fcon bie Stufe ber Reinigung gurudgelegt hat 36),] und Enthufiasmus, ber bie beiben letten Acte ber vorbin ermahnten Stufenfolge in fich begreift und wieber auf bem Gipfel ber reinen Unschauung endigt 37). Diefe, als bas schlechthin Gins fache, ift frei von aller Phantafie und bem logischen Dens ten, und baber Rindern vorzugsweise eigen. Freilich find alle biese Gedanken schon seit Plotinus Eigenthum ber platonischen Schulen gewesen 38), boch ist bei Olympio-borus die consequente und klare Methode, womit er in einer untlaren Beit befferen Borbilbern nachstrebte, und manches Eigenthumliche in Bortrag und Ausbrud nicht gu verkennen. Much feine Sprache, obgleich nicht frei bon bem bamals ichon weitverbreiteten Berberben, zeich= net sich burch Streben nach Reinheit, Richtigkeit, Be-ftimmtheit vortheilhaft auß 32), und viele Mangel, In-correctheiten ober Unklarbeiten sind auf Rechnung bes freien, munblichen Bortrags und ber ungenauen Rebacs tion au schieben 40).

Ein fruberer Platoniter ober boch Bewunderer bes Plato war ein Zeitgenoffe bes Ifiborus Pelufiota, mels cher ibm (epist. II, 256) Bormurfe macht, baß er gang gegen Platone Borfdriften, fich einem tragen und mubes lofen Leben ergeben habe. Schon gabricius (bibl. gr. Vol. III. 180. ed. Harl.) unterschied mit Recht biefen, ein Sahrhundert fruber lebenden Mann von unferm Reus

platonifer.

2) Olympiodorus, Aristoteliter und Erklarer bes Aristoteles. Bon ihm haben wir noch einen Commentar

ichon bier erreichbaren Blog nendugueros, bem Beben im reinen Beift; jenem entspricht in ber Biffenschaft bie dievoia, bas Dens ten, biesem ber vous, ber in sich sertige Geist. Schol. ad Phaedonem, p. 181. ed. Forster.
36) Der Blos Bewontexos, ben schon Plato und Aristoteles so

boch über bas praktisch politische Leben stellten (Plato Theaetet. p. 172 — 177. Arist. eth. Nicom. X. 7.), genügte ben späteren volatonisen noch nicht, die vielmehr im Enthysiasnus bas höchste Lebeneziel fanben. 37) Bgl. Scholia ad Alcib. ed. Creuzer, p. 8. Sanz abnitich wirb p. 145 über bie funf Formen ber reinigenben Lehre und Erziehung gesprochen, von benen bie volltommenfte bem Plato jugeschrieben wirb. 38) Schon Plotinus hat einen gro-Plato zugeschrieben wirb. 38) Schon Plotinus hat einen gro-fen Reichthum von Mortern und Beschreibungen fur biefen Buftand bes seligen Schauens, ben er indessen nur fur momentan bielt; vgl. meine quaestiones de dialectica Plotini ratione p. 23. 29. 39) Borgugich bie Scholien jum Alcibiabes. mas auch 39) Borgugich bie Scholien jum Alcibiabes, mas auch p. XIX. anertennt. 40) Bahlreiche Soldeismen in ber Greuger p. XIX. anerfennt. Conftruction und Wortbilbung theilt er mit feinen Beitgenoffen; fo bie Bilbungen anorpoweiosa, schol. ad Alcib. p. 42. oxioμαχείν, ebenduf.; εὐαλοίωτος, p. 84; παρεάω, p. 117; βαρύσυλχος, p. 191; δογανιστής, p. 202; so ber bamals allgemeine Gebrauch bes Fut. nach Iva (p. 75. 140), bes Conj. nach εl (p. 92), bes Conj. Fut. (p. 145), bie Bermischung bes Dativ und Accusativ bei Prapositionen (p. 89), Formen wie alσχιστότατος (p. 124), Wendungen wie τυγχάνω τυγχάνων (p. 160) u. a. Mit den Grammatitern hat er außerdem die Bilbung zahle reicher decomposita und Abverbien gemein, bie in ber claffischen Gracitat nicht vortommen, sowie bie maglofe Fortbilbung nach ale teren Analogien, wie bei ben Busammenfehungen mit abroc.

über bie meteorologica bes Aristoteles 41). Auch er wird Alexandriner genannt, und er selbst gibt (p. 37, 6) Alexandrien als seinen Wohnort an. Daß er gegen bas Ende bes fechsten Sahrhunderts, mitbin nach bein Plas toniter lebte, geht aus einer Stelle hervor, wo er bes Rometen erwähnt, ber im Jahre 281 ber biokletianischen Ara, also 565 n. Chr., erschien (p. 12, 6. vgl. Brucker hist. phil. Vol. II. p. 491). Gein Wert ist gleich ben Scholien des Platonifere in nougeic ober Lebrpenfa ein getheilt, woraus hervorgeht, bag noch langere Beit nach bem Berfalle bes Platonismus eine ariftotelische Schule gu Alexandrien fortbestand. Um meisten Ahnlichkeit bat er mit bem etwas alteren Simplicius, mit welchem er bas Bestreben gemein bat, Plato und Aristoteles ju ver mitteln, boch ift feine Behandlungsweise weniger scharf und feine Erklarungen weniger reichhaltig als Die bes Simplicius. Des Proclus ermahnt er mit bem Prabicate: o Becog p. 40, boch feine bebeutenbfte Autoritat ift immer ber Peripatetifer Ammonius, beffen Erklarungen er benen des Alexander von Approbifium vorzieht, so p. 12. 26. u. a. Bei ber von ihm felbft herruhrenden Beits bestimmung ift es unmöglich, ibn mit bem Lebrer bes Proclus ober mit bem Platonifer zu verwechfeln, von bem er fich auch wesentlich burch seine Borliebe fur Aris stoteles, wo dieser von Plato abweicht, unterscheidet (fo p. 31 u. a.).

Beit berühmter war ber mehrmals erwähnte altere Peripatetiter, ben ber junge Proclus ju Alexandrien mit fo großem Gifer borte, bag jener aus Liebe ju bem ftreb: famen Jungling ibm feine Tochter verloben wollte. Nichts Schriftliches ift von jenem zu feiner Zeit viel gefeierten Philosophen auf uns gekommen, ber nach Maris nus (vita Procli c. 9.) mit großer Berebfamteit Gebans kentiefe verband, aber wegen feines schnellen Bortrags und ber Schwierigfeit ber Materie von ben Benigften verstanden murbe, weshalb Proclus nach ben Borlesun gen ben Repetenten ju machen pflegte. Gines britten Peripatetifers gleiches Namens, eines Schulers bes Theo

phrast, erwähnt Diogen. Laert. V, 57.

3) Olympiodorus Thebanus, aus bem agyptischen Theben, Geschichtschreiber, lebte im 5. Jahrh. n. Chr. & schrieb in 22 Buchern unter bem Titel forogexol dozo, Die Geschichte bes westromischen Reiches unter Sonorius bis zum Regierungsantritte bes Balentinianus, also von 395 bis 423, welches Werk er namentlich fur ben ofich mischen Raiser Theodosius II. (407-450) bestimmte. Bie es scheint, lebte er am hofe bes honorius, von wo er auch als Gefandter zu ben hunnen, mahrscheinlich nach Ungarn, gefchickt mar, und manbte fich nach beffen Tote nach Bnjang jum Theobofius. Sein Geschichtswert greift ba ein, wo Eunapius geschlossen hatte. Wir haben ron bemselben noch ben von Photius angesertigten Auszug, (Photii bibl. ecl. LXXX.) ber besonders abgedruckt ift

<sup>41)</sup> Olympiodori philosophi Alexandrini in meteorelogica Aristotelis commentarii, Venet. apud Aldi filios, 1551. angleid mit Johannis Philoponi in primum meteor, librum com

in Phil. Labbei eclogae histor. de rebus Byzantin. p. 1 sq. und in Sylburgi collectio scriptorum historiae romanae minorum, T. III. p. 853. Photius charafterifirt ihn als fraftlos, matt und platt, wiewol flar in der Diction, babei maffenhaft und ohne Ordnung in ber Berarbeitung bes Stoffes, mas man auch aus ben Muszugen fieht; auch habe er felbft fein Bert als bloße ελη, als Materialiensammlung, bezeichnet; boch erhebe er sich zuweilen zu kunstlichen Prodmien und eingesiochstenen Reben. Daß Photius ihn einen ποιητής, b. h. nach dem Sprachgebrauch jener Beit Chemiker nennt, beruht vielleicht auf Berwechselung mit einem anderen chemischen Schriftsteller 12). Mus einer anbern Stelle bes Photius (ecl. 214) feben wir, bag ber Siftoriter Dlympiodorus, hochgeehrt burch vielfache Berbienste um ben romischen Senat und vielgewandert, auch mit Philofophen in genauem Berkehre ftand, fo bag hierotles (um bie Mitte bes 5. Jahrh.) ihm fein Buch von ber Borfehung und bem Schickfal bedicirte 43). Wie aus mehren Stellen ber Auszuge hervorgeht, mar er Beibe.

4) Olympiodorus, alttestamentlicher Ereget, mahr= Scheinlich aus ber Mitte bes 6. Jahrhunberts. Er mar Diakonus zu Alexandrien und wird baber mit bem Beis namen diaconus, auch monachus, erwähnt. Blondel (de eucharistia p. 375) und Dubinus (de script, eccl. antiquae II. p. 571) segen ihn vier Jahrhunderte spater in bas zehnte ober eifte Jahrhundert, wo es schon langst teine driftliche Kirche in Alexandrien mehr gab. Mit Recht folgert Fabricius aus der ruhmenden Erwähnung bei Anastasius Sinaita (hexaemeron VII.), einem Schriftfteller ber nicht fpater als 680 - 700 gu feten ift, baß biefer lette berühmte Olympiobor von Alexandrien fpateftens um bie Mitte bes fechsten Sahrhunderts fein Umt befleibete (Fabric. bibl. gr. VIII. p. 627. ed. Harl.). Er hat Commentare zu mehren alttestamentlichen Schriften, namentlich jum Siob, Ebra, Beremias und jum Predigerbuch hinterlaffen. Der Commentar jum Predis gerbuch ift zuerst griechisch abgebruckt im auctarium Ducaeanum jur bibliotheca patrum. Par. 1624. T. II. p. 602, jum Jeremias und hiob in ben catenis patrum graecorum, worüber zu vergl. Fabric. bibl. gr. Vol. VIII. p. 646. 665 sq. ed. Harl. Die Scholien zum hiob hatten ben Titel: Hypotheses in librum lobi, und find auch 1587 von Paulus Comitolus, Benebig. 4. herausgegeben. Wie es scheint, war Olympiodorus mehr Compilator als felbständiger Erklarer. (Steinhart.)

Olympios, Olympii, Beiname ber Gotter. S. ben

ersten Artikel Olympos in dieser Encykl.

OLYMPIOSTHENES, griechischer Bilbner. Auf bem Heliton sah Paufanias zwei Statuenvereine ber Musen. Die neun Bilbsaulen des ersten hatte Kephiso-

botos allein verfertigt. Es gab zwei Runftler biefes Ras mens. Der jungere, ein Sobn bes Prariteles, blubte DI. 118, 2. und Dl. 120.; ber altere, ein Uthener, balb nach ber Grundung von Megalopolis Dl. 102, 2. Seine Schwester mar bie Gattin bes Dl. 115, 4. vergifteten Phos kion. Bon ben neun Musenstatuen des zweiten Bereis nes hatte wiederum Rephisodotos brei, die folgenden brei Strongylion und bie letten brei Dlympiofthenes !) verfertigt. Strongnlion, berühmt burch eine vortreffliche Amazone, die wegen ber Schonheit ihrer Schenkel ben Bunamen Gutnemos erhielt 2), und unter allen Runftlern in ber Darftellung ber Rinber und Pferte am gefchicks teften 3), verfertigte bie Bilbfaule ber Artemis Goteira, bei welcher bie von Prariteles gearbeiteten Statuen ber amolf Gotter ftanben . Da nun Strondylion ein bem Prariteles gleichzeitiger und ebenburtiger Runftler mar, finden wir es am gerathensten, die ersten brei Musen bes zweiten Bereines nicht bem jungeren Rephisobotos, ber ein Sohn bes Prariteles war, sondern dem alteren beis gulegen. Burben ferner bie breimal brei Statuen bes ameiten Bereines nicht in verschiebenen Beiten b), sonbern auf einmal angefertigt - benn gewiß murben fie barum brei Runftlern übertragen, bamit fie nach Berlauf einer febr turgen Beit alle jusammen aufgestellt werben tonnten - fo wird hierdurch auch bas Beitalter bes Dlyme piofthenes bestimmt. Als Beitgenoffe bes altern Rephisobotos und des Prariteles (Dl. 104.) lebte er bald nach ber 102. Olympiade. (G. Rathgeber.)

Olympischer Jupiter zu Agrigent. Siehe Olym-

pieion zu Agrigent.

OLYMPISCHER JUPITER ZU ANTIOCHIEN. Die Entstehung bes Zeuscultus zu Antiochien am Dronstes in Sprien wurde fabelhafter Weise in die fruhesten Beiten hinaufgeschoben. Argiver, die hierher kamen, um

<sup>42)</sup> Bergl. Schoell h. de la l. gr. T. VII. p. 210. Lambec. VI. p. 181. über die Bebeutung des ποιητής (Alchymist) vgl. du Cange glossarium mediae et insimae graecitatis, sud art. ποιητής, wo auch aus dem cod. reg. ein Berzeichnis sammtlicher berühmten Alchymisten, unter ihnen δ μέγας Όλυμπιοδωρος, ges geben ist. 45) Jonsius de script. hist. phil. l. III. c. 18.

<sup>1)</sup> Paus. 9, 30, 1. Der Musen waren erst brei (Paus. 9, 29, 2. Diod. Sic. 4, 7.), seit Hessels gewöhnlich neun. (Hes. Theog. 60. cf. Hom. Od. 24, 60. Spohn ad h. l. Comm. de extr. Odyss. parte. Lips. 1816. p. 48), boch zogen auch mehre spätere Dichter, wie der Korinther Eumelos (Tzetz. ad Hesiod. Theog. 1. p. 6. Heinsii. 1603), die geringere Angahl vor. Orei Musen standen nach Ausonius im Griphus auf dem Rithåron (Auson. Griph. tern. v. 31. p. 342. [Edyll. 11.] Paris 1730. 4.); von den der Musen versertigte die eine Aristokse, die zweite Agelads, die dritte Kanachos (Brunck. Analect. T. II. p. 15. n. 25. Jacobs Commentar. T. II. P. I. p. 42. Winct. W. 6. B. 1. Abth. S. 26—28. 6. B. 2. Abth. S. 42. 7. B. S. 155 fg. 5. S. S. 552. Schorn Studien der gr. R. S. 194), drei Musen bei der Bestrafung des Enkurgos. (30 ega Abb. Tak. 1. n. 1. p. 9—14.) Andere sesten ihre Zahl auf vier, sieden oder acht. Petersen, dem ich nicht beistimmen kann, nahm an, der erste Musenverein, den Kephisodotos allein versertigte, habe nur aus drei Statuen bestanden. (Fr. Chr. Petersen, De Musarum ap. Graec. origine, numero, nominibusque. Miscellanea Hafniensis theolog. et philologici argum. ed. Fr. Münter. T. I. Fasc. I. Hasiae 1816. p. 95. cf. p. 108.) 2) Plin. H. N. 34, 19. s. 21. c. 8. T. V. p. 126. 3) Paus. 9, 30, 1. S. Never Gesch. d. bild. Künste b. d. Gr. 1. Abth. S. 101 fg. 4) Paus. 1, 40, 2. 5) Meyer a. a. D. S. 101. "Doch gewährt glückslicherweise jene Rachricht sehr viete Wahrscheinlichkeit dassur, das er mit dem Eephisodotus zugleich lebte und arbeitete; indessen er in jüngerer Zeitgenosse bestelben gewesen sein ein."

sammennehmen in bas Untheilbare; 5) bas einfache Schauen ber einfachen Ibeen. Un andern Stellen wird bas Geistesleben und alle Einsicht vierfach bestimmt, als politische, reinigende, theoretische [bie fcon bie Stufe ber Reinigung Burudgelegt hat 36),] und Enthusiasmus, ber Die beiben letten Acte ber vorbin ermabnten Stufenfolge in fich begreift und wieber auf bem Gipfel ber reinen Anschauung endigt 37). Diefe, als bas fcblechthin Gins fache, ist frei von aller Phantasie und dem logischen Densten, und daher Kindern vorzugsweise eigen. Freilich sind alle diese Gedanken schon seit Plotinus Eigenthum der platonischen Schulen gewesen 38), doch ist dei Olympios die consequente und klare Methode, womit er in einer untlaren Beit befferen Borbilbern nachftrebte, unb manches Eigenthumliche in Bortrag und Ausbrud nicht zu vertennen. Auch feine Sprache, obgleich nicht frei bon bem bamals icon weitverbreiteten Berberben, zeich= net fich burch Streben nach Reinheit, Richtigfeit, Bes fimmtheit vortheilhaft aus 32), und viele Mangel, Incorrectheiten ober Untlarbeiten find auf Rechnung bes freien, mundlichen Bortrags und ber ungenauen Rebacs tion au schieben 40).

Ein fruberer Platoniter ober boch Bewunderer bes Plato war ein Beitgenoffe bes Ifiborus Pelufiota, mels cher ihm (epist. II, 256) Borwurfe macht, baß er gang gegen Platone Borfdriften, fich einem tragen und mubes Tofen Leben ergeben babe. Schon gabricius (bibl. gr. Vol. III. 180. ed. Harl.) unterschied mit Recht biefen, ein Sahrhundert früher lebenden Mann von unferm Reus platonifer.

2) Olympiodorus, Aristoteliter und Erflarer bes Aristoteles. Bon ihm haben wir noch einen Commentar

fon hier erreichbaren Blog zezadapuevog, bem Beben im reinen Beift; jenem entspricht in ber Biffenschaft bie dievoia, bas Den=

Seist; jenem entspricht in der Asissenschaft die olderota, obs Beneten, biesem ber vove, ber in sich sertige Geist. Schol. ad Phaedonem, p. 181. ed. Forster.

36) Der flos δεωρητικός, ben schon Plato und Aristoteles so hoch über das praktische politische Leben skellten (Plato Theaetet. p. 172—177. Arist. eth. Nicom. X. 7.), genügte den späteren Vlatonikern noch nicht, die vielmehr im Enthussamus das höchste Lebensziel sanden.

37) Bgl. Scholia ad Alcid. ed. Creuzer, p. 8. Bang abnlich wirb p. 145 uber bie funf formen ber reinigenben Lebre und Erziehung gesprochen, von benen bie volltommenfte bem Blato quaefdrieben wirb. 38) Schon Plotinus hat einen gro-Plato zugeschrieben wirb. fen Reichthum von Bortern und Befchreibungen fur biefen Bus ftand bes seligen Schauens, ben er indessen nur fur momentan hielt; vgl. meine quaestiones de dialectica Plotini ratione p. 23. 29. 39) Vorzugzich die Scholien zum Alcidiades, was auch Creuzer p. XIX. anertennt. 40) Jahlreiche Soldeismen in ber Greuger p. XIX. anertennt. 40) Bablreiche Goldcismen in ber Gonftruction und Wortbilbung theilt er mit feinen Beitgenoffen; Construction und Wortbildung theilt er mit seinen zeitgenossen; so bie Bildungen αποτροφείσθαι, schol. ad Alcid. p. 42. σχιομαγείν, ebendas, εδαλοίωτος, p. 84; παρεάω, p. 117; βαρύσυλχος, p. 191; δργανιστής, p. 202; so der damals allgemeine Gebrauch des Fut. nach τνα (p. 75. 140), des Conj. nach εξ (p. 92), des Conj. Fut. (p. 145), die Vermischung des Dativ und Accusativ dei Prapositionen (p. 89), Formen wie αλοχιστότατος (p. 124), Wendungen wie τυγχάνω τυγχάνων (p. 160) u. a. Wit den Grammatikern hat er außerdem die Bildung zohlereicher decomposita und Abverdien gemein, die in der classischen reicher decomposita und Abverbien gemein, bie in ber claffifchen Gracitat nicht vortommen, fowie bie maßlofe Fortbilbung nach ale teren Analogien, wie bei ben Bufammenfegungen mit auroc.

über bie meteorologica bes Aristoteles 41). Auch er wird Alexandriner genannt, und er felbst gibt (p. 37, 6) Alerandrien als feinen Bohnort an. Daß er gegen bas Ende bes fechsten Sahrhunderts, mithin nach bein Plas tonifer lebte, geht aus einer Stelle hervor, wo er bes Rometen erwähnt, ber im Sahre 281 ber biokletianischen Ara, also 565 n. Chr., erschien (p. 12, 6. vgl. Brucker hist. phil. Vol. II. p. 491). Sein Wert ift gleich ben Scholien bes Platonifers in nouseic ober Lehrpensa ein getheilt, woraus hervorgebt, bag noch langere Beit nach bem Berfalle bes Platonismus eine ariftotelische Schule ju Alexandrien fortbestand. Um meisten Uhnlichkeit bat er mit bem etwas alteren Simplicius, mit welchem er bas Bestreben gemein bat, Plato und Aristoteles ju vermitteln, boch ift feine Behandlungsweise weniger scharf und feine Erklarungen weniger reichhaltig als die des Simplicius. Des Proclus erwähnt er mit dem Pradis cate: o Beiog p. 40, boch feine bebeutenbfte Autoritat ift immer ber Peripatetifer Ammonius, beffen Erflarungen er benen bes Alexander von Aphrodifium vorzieht, fo p. 12. 26. u. a. Bei ber von ihm felbst herrührenden Beit-bestimmung ist es unmöglich, ihn mit bem Lebrer bes Proclus ober mit bem Platonifer zu verwechfeln, von bem er fich auch wefentlich burch feine Borliebe fur Ariftoteles, wo biefer von Plato abmeicht, unterscheibet (fo p. 31 u. a.).

Beit berühmter war ber mehrmals erwähnte altere Peripatetifer, ben ber junge Proclus zu Alexandrien mit fo großem Gifer borte, bag jener aus Liebe zu bem firebfamen Jungling ihm feine Tochter verloben wollte. Nichts Schriftliches ift von jenem zu feiner Zeit viel gefeierten Philosophen auf uns gekommen, ber nach Maris nus (vita Procli c. 9.) mit großer Berebfamteit Gebans tentiefe verband, aber wegen feines fcnellen Bortrags und ber Schwierigfeit ber Materie von ben Benigfien verstanden murbe, weshalb Proclus nach ben Borlesum gen ben Repetenten zu machen pflegte. Gines britten Peripatetifere gleiches Namens, eines Schulers bes Theo phrast, erwähnt Diogen. Laert. V, 57.

3) Olympiodorus Thebanus, aus bem agyptischen Theben, Geschichtschreiber, lebte im 5. Jahrh. n. Chr. Er fchrieb in 22 Buchern unter bem Titel forogixol 26701, bie Geschichte bes westromischen Reiches unter Honorius bis zum Regierungsantritte bes Balentinianus, alfo von 395 bis 423, welches Werk er namentlich fur ben oftrb mischen Raifer Theobosius II. (407-450) bestimmte. Bie es fcheint, lebte er am Sofe bes honorius, von wo er auch als Gefandter zu ben hunnen, mahrscheinlich nach Ungarn, geschickt mar, und manbte fich nach beffen Tobe nach Byzang zum Theodofius. Sein Geschichtswert greift ba ein, wo Eunapius geschlossen hatte. Wir haben von bemfelben noch ben von Photius angefertigten Ausjug, (Photii bibl. ecl. LXXX.) ber besonders abgedruck ift

<sup>41)</sup> Olympiodori philosophi Alexandrini in meteorologica Aristotelis commentarii, Venet. apud Aldi filios, 1551. angleid mit Johannis Philoponi in primum meteor. librum com

botos allein verfertigt. Es gab zwei Kunftler biefes Das

in Phil. Labbei eclogae histor. de rebus Byzantin. p. 1 sq. und in Sylburgi collectio scriptorum historiae romanae minorum, T. III. p. 853. Photius charafterifirt ihn als fraftlos, matt und platt, wiewol flar in ber Diction, babei maffenhaft und ohne Ordnung in ber Berarbeitung bes Stoffes, mas man auch aus ben Auszügen fieht; auch habe er felbst fein Bert als bloße ελη, als Materialiensammlung, bezeichnet; boch erhebe er sich zuweilen zu tunftlichen Prodmien und eingestochtenen Reben. Daß Photius ihn einen ποιητής, b. h. nach bem Sprachgebrauch jener Beit Chemiter nennt, beruht vielleicht auf Berwechselung mit einem anderen chemischen Schriftsteller 12). Mus einer anbern Stelle bes Photius (ecl. 214) feben wir, bag ber Siftoriter Dlympiodorus, hochgeehrt durch vielfache Berbienfte um ben romischen Senat und vielgewandert, auch mit Philofophen in genauem Berkehre ftand, fo baß hierokles (um bie Mitte bes 5. Jahrh.) ihm fein Buch von ber Borfebung und bem Schickfal bebicirte 43). Wie aus mehren Stellen ber Auszuge hervorgeht, mar er Beibe.

4) Olympiodorus, alttestamentlicher Ereget, mahr-Scheinlich aus ber Mitte bes 6. Jahrhunberts. Er mar Diakonus zu Alexandrien und wird baber mit bem Beis namen diaconus, auch monachus, erwähnt. Blondel (de eucharistia p. 375) und Dudinus (de script, eccl. antiquae II. p. 571) fegen ihn vier Sahrhunderte fpater in bas zehnte ober eifte Jahrhundert, wo es schon langft keine driftliche Kirche in Alexandrien mehr gab. Mit Recht folgert Fabricius aus der ruhmenden Erwähnung bei Anastasius Sinaita (hexaemeron VII.), einem Schriftfteller ber nicht spater als 680 - 700 zu feten ift, baß biefer lette berühmte Olympiobor von Alexandrien spateftens um bie Mitte bes fechsten Sahrhunderts fein Amt betleibete (Fabric. bibl. gr. VIII. p. 627. ed. Harl.). Er hat Commentare zu mehren alttestamentlichen Schriften, namentlich jum Biob, Ebra, Beremias und jum Predigerbuch hinterlaffen. Der Commentar jum Predis gerbuch ist zuerst griechisch abgedruckt im auctarium Ducaeanum zur bibliotheca patrum. Par. 1624. T. II. p. 602, jum Jeremias und hiob in ben catenis patrum graecorum, worüber zu vergl. Fabric. bibl. gr. Vol. VIII. p. 646. 665 sq. ed. Harl. Die Scholien zum hiob hatten ben Titel: Hypotheses in librum Iobi, und find auch 1587 von Paulus Comitolus, Benebig. 4. berausgegeben. Wie es scheint, mar Olympiodorus mehr Compilator als felbständiger Erklarer. (Steinhart.)

Olympios, Olympii, Beiname ber Gotter. G. ben

ersten Artikel Olympos in dieser Encykl.

OLYMPIOSTHENES, griechischer Bilbner. Auf bem Seliton fah Paufanias zwei Statuenvereine ber Mufen. Die neun Bilbsaulen bes ersten batte Rephiso-

mens. Der jungere, ein Cobn bes Prariteles, blubte DI. 118, 2. und Dl. 120.; ber altere, ein Athener, balb nach ber Grundung von Megalopolis Dl. 102, 2. Seine Schwester mar die Gattin des Dl. 115, 4. vergifteten Pho= kion. Bon ben neun Musenstatuen bes zweiten Bereis nes hatte wiederum Rephisobotos brei, die folgenden brei Strongylion und die letten brei Dlympiosthenes 1) verfertigt. Strongylion, berühmt burch eine vortreffliche Amazone, die wegen der Schönheit ihrer Schenkel ben Bunamen Gufnemos erhielt 2), und unter allen Runftlern in ber Darftellung ber Rinder und Pferte am geschicks teften 3), verfertigte die Bilbfaule ber Artemis Soteira, bei welcher bie von Prariteles gearbeiteten Statuen ber amolf Gotter ftanden 1). Da nun Strondyplion ein bem Praxiteles gleichzeitiger und ebenburtiger Kunstler war, finden mir es am gerathensten, die ersten brei Mufen bes zweiten Bereines nicht bem jungeren Rephisobotos, ber ein Sohn bes Prariteles war, fonbern bem alteren beis gulegen. Burben ferner die breimal brei Statuen bes ameiten Bereines nicht in verschiebenen Beiten b), sonbern auf einmal angefertigt - benn gewiß murben fie barum brei Runftlern übertragen, bamit fie nach Berlauf einer febr furgen Beit alle jusammen aufgestellt werben tonnten - fo wird hierburch auch bas Beitalter bes Dlompiosthenes bestimmt. Als Beitgenoffe bes altern Rephifobotos und bes Prariteles (Dl. 101.) lebte er balb nach (G. Rathgeber.) ber 102. Olympiabe.

Olympischer Jupiter zu Agrigent. Siehe Olym-

picion zu Agrigent.

OLYMPISCHER JUPITER ZU ANTIOCHIEN. Die Entstehung bes Zeuscultus zu Antiochien am Dronstes in Sprien wurde fabelhafter Weise in die fruhesten Beiten hinaufgeschoben. Argiver, die hierher kamen, um

<sup>42)</sup> Bergl. Schoell h. de la l. gr. T. VII. p. 210. Lambec. VI. p. 181. über die Bebeutung des ποιητής (Alchymist) vgl. du Cange glossarium mediae et insimae graecitatis, sud art. ποιητής, wo auch aus dem cod. reg. ein Berzeichnis sammtlicher berühmten Alchymisten, unter ihnen δ μέγας Όλυμπιδόσερος, ges geben ist. 45) Jonsius de script. hist. phil. l. III. e. 18.

<sup>1)</sup> Paus. 9, 30, 1. Der Musen waren erst brei (Paus. 9, 29, 2. Diod. Sic. 4, 7.), seit Hessod gewöhnlich neun. (Hos. Theog. 60. cf. Hom. Od. 24, 60. Spohn ad h. l. Comm. de extr. Odyss. parte. Lips. 1816. p. 43), boch zogen auch mehre spätere Dichter, wie ber Korinther Eumelos (Tzetz. ad Hesiod. Theog. 1. p. 6. Heinsii. 1603), die geringere Anzahl vor. Drei Musen standen nach Ausonius im Griphus auf dem Kithäron (Auson. Griph. tern. v. 31. p. 342. [Edyll. 11.] Paris 1730. 4.); von den drei Musen versertigte die eine Aristokles, die zweite Ageladas, die dritte Kanachos (Brunck. Analect. T. II. p. 15. n. 35. Jacobs Commentar. T. II. P. I. p. 42. Winc. 18. 6. B. 1. Abth. S. 26—28. 6. B. 2. Abth. S. 42. 7. B. S. 155 sg. 5. B. S. 552. Schorn Studien der gr. R. S. 194), drei Musen dei der Bestrafung des Lykurgos. (30ega Abb. Tak. I. n. 1. p. 9—14.) Andere setten ihre Zahl auf vier, steden oder acht. Petersen, dem ich nicht beistimmen kann, nahm an, der erste Musenwerein, den Kephisodotos allein versertigte, habe nur aus drei Statuten bestanden. (Fr. Chr. Petersen, De Musarum ap. Graec. origine, numero, nominibusque. Miscellanea Hasniensia theolog. et philologici argum. ed. Fr. Müater. T. I. Fasc. I. Hasniae 1816. p. 93. cf. p. 108.) 2) Plin. H. N. 34, 19. s. 21. c. 8. T. V. p. 126. 3) Paus. 9, 30, 1. S. Meyer Gesch. d. bitd. Künste d. Gr. 1. Abth. S. 101 sg. 4) Paus. 1, 40, 2. 5) Meyer a. a. D. S. 101. "Doch gewährt glücksterweise jene Rachricht schuste Lusten bestgehobetus zugleich lebte und arbeitete; indesser ein jüngerer Zeitgenosse schuschen gewesen sein.

sammennehmen in bas Untheilbare; 5) bas einfache Schauen ber einfachen Ibeen. Un andern Stellen wird bas Geistesleben und alle Einsicht vierfach bestimmt, als politische, reinigende, theoretische [bie fcon bie Stufe ber Reinigung Burudgelegt hat 36),] und Enthusiasmus, ber Die beiben letten Acte ber vorbin ermabnten Stufenfolge in fich begreift und wieber auf bem Gipfel ber reinen Anschauung enbigt 37). Diefe, als bas schlechthin Gins fache, ift frei von aller Phantasie und dem logischen Densten, und daher Kindern vorzugsweise eigen. Freilich sind alle diese Gedanken schon seit Plotinus Eigenthum der platonischen Schulen gewesen 38), doch ist dei Olympios dorus die consequente und klare Methode, womit er in einer untlaren Beit befferen Borbilbern nachftrebte, unb manches Gigenthumliche in Bortrag und Ausbruck nicht zu verkennen. Auch seine Sprache, obgleich nicht frei von bem bamals schon weitverbreiteten Berberben, zeich= net fich burch Streben nach Reinheit, Richtigfeit, Beftimmtheit vortheilhaft aus 32), und viele Dangel, Ins correctheiten ober Untlarbeiten find auf Rechnung bes freien, munblichen Bortrags und ber ungenauen Rebacs tion au schieben 40).

Ein fruberer Platoniter ober boch Bewunderer bes Plato war ein Beitgenoffe bes Ifiborus Pelufiota, mels cher ihm (epist. II, 256) Bormurfe macht, baß er gang gegen Platons Borfchriften, fich einem tragen und mube-lofen Leben ergeben habe. Schon Fabricius (bibl. gr. Vol. III. 180. ed. Harl.) unterschieb mit Recht biefen, ein Sahrhundert früher lebenden Mann von unferm Reus

platonifer. 2) Olympiodorus, Aristoteliter und Erklarer bes Aristoteles. Bon ihm haben wir noch einen Commentar

fon hier erreichbaren Blos zezadaquevos, bem Beben im reinen Beift; jenem entspricht in ber Biffenichaft bie dievoia, bas Den:

Seift; jenem entspricht in ber Wissenschaft die διάνοια, das Denken, biesem ber νους, der in sich sertige Geist. Schol. ad Phaedonem, p. 181. ed. Forster.

36) Der βίος θεωρητικός, ben schon Plato und Aristoteles so hoch über das praktischepolitische Leben stellten (Plato Theaetet. p. 172—177. Arist. eth. Nicom. X. 7.), genügte den späteren Olatonitern noch nicht, die vielmehr im Enthusasmus das höchste Lebensziel sanden.

37) Bgl. Scholia ad Alcid. ed. Creuzer, p. 8. Ganz ähnlich wird p. 145 über die fünf Formen der reinigenden Lebre und Erziehuna aesprochen, von denen die vollkommenste dem Lehre und Erziehung gesprochen, von benen bie vollommenfte bem Blato zugeschrieben wirb. 38) Schon Plotinus hat einen gro-Plato zugeschrieben wirb. 38) Schon Plotinus hat einen gro-fen Reichthum von Bortern und Beschreibungen fur biefen Bus ftand bes seligen Schauens, ben er inbessen nur fur momentan bielt; vgl. meine quaestiones de dialectica Plotini ratione p. 23. 29. Borgugich die Scholien zum Alcibiabes, was auch Ereuzer p. XIX. anerkennt. 40) Jahlreiche Solocismen in ber 29. 39) Borzüglich die Scholien zum Alcibiades, was auch Creuzer p. XIX. anerkennt. 40) Jahlreiche Soldcismen in der Construction und Wortbitdung theilt er mit seinen Zeitgenossen, so die Bilbungen αποτροφείσθαι, schol. ad Alcid. p. 42. σχισμαχείν, ebendas, εὐαλοίωτος, p. 84; πασεάω, p. 117; βαζυσυλχος, p. 191; ὀργανιστής, p. 202; so der damals allgemeine Gebrauch des Fut. nach Iva (p. 75. 140), des Conj. nach el (p. 92), des Conj. Fut. (p. 145), die Vermischung des Oativ und Accusativ dei Prapositionen (p. 89), Formen wie alσχιστότος (p. 124), Wendungen wie τυγχάνων (p. 160) u. a. Mit den Grammatistern dat er außerdem die Bildung zahle reicher decomposita und Adverdien gemein, die in der classischen reicher decomposita und Abverbien gemein, bie in ber claffifchen Gracitat nicht vortommen, fowie bie maßlofe Fortbilbung nach ale teren Analogien, wie bei ben Bufammenfegungen mit abroc.

über bie meteorologica bes Aristoteles 41). Auch er wird Alexandriner genannt, und er felbst gibt (p. 37, 6) Alexandrien als feinen Wohnort an. Dag er gegen bas Ende bes fechsten Jahrhunderts, mithin nach Dem Plas toniter lebte, geht aus einer Stelle hervor, wo er bes Rometen erwähnt, ber im Sahre 281 ber biokletianischen Ara, also 565 n. Chr., erschien (p. 12, 6. vgl. Brucker hist. phil. Vol. II. p. 491). Sein Wert ist gleich ben Scholien des Platonifere in nougeic ober Lehrpensa eine getheilt, woraus hervorgeht, bag noch langere Beit nach bem Berfalle bes Platonismus eine ariftotelifche Schule ju Alexandrien fortbestand. Um meisten Ahnlichkeit hat er mit bem etwas alteren Simplicius, mit welchem er bas Bestreben gemein bat, Plato und Aristoteles ju vermitteln, boch ift feine Behandlungsweise weniger fcarf und feine Erklarungen weniger reichhaltig als bie bes Simplicius. Des Proclus ermahnt er mit bem Prabicate: o Beiog p. 40, boch seine bedeutenofte Autoritat ift immer ber Peripatetifer Ammonius, beffen Erklarungen er benen bes Alexander von Aphrodifium vorzieht, fo p. 12. 26. u. a. Bei der von ihm felbst herrührenden Beit= bestimmung ift es unmöglich, ibn mit bem Lebrer bes Proclus ober mit bem Platonifer ju verwechfeln, von bem er fich auch wefentlich burch feine Borliebe fur Ariftoteles, wo diefer von Plato abweicht, unterfcheidet (fo p. 31 u. a.).

Beit berühmter war ber mehrmals erwähnte altere Peripatetiter, ben ber junge Proclus zu Alexandrien mit fo großem Gifer borte, bag jener aus Liebe zu bem ftreb: famen Jungling ibm feine Tochter verloben wollte. Nichts Schriftliches ift von jenem zu feiner Zeit viel gefeierten Philosophen auf uns gekommen, ber nach Maris nus (vita Procli c. 9.) mit großer Berebfamkeit Gebans fentiefe verband, aber wegen feines fcnellen Bortrags und ber Schwierigkeit ber Materie von ben Benigften verftanden murbe, weshalb Proclus nach ben Borlefungen ben Repetenten zu machen pflegte. Gines britten Peripatetiters gleiches Namens, eines Schulers bes Theo:

phrast, erwähnt Diogen. Laert. V, 57. 3) Olympiodorus Thebanus, auf bem aguptischen Theben, Geschichtschreiber, lebte im 5. Sahrh. n. Chr. Er fchrieb in 22 Buchern unter bem Titel forogezol logo, bie Geschichte bes westromischen Reiches unter Sonorius bis zum Regierungsantritte bes Balentinianus, alfo von 395 bis 423, welches Wert er namentlich fur ben ofinmifchen Raifer Theodofius II. (407-450) beffimmte. Bie es fcheint, lebte er am Sofe bes Sonorius, von mo er auch als Gefandter ju ben hunnen, mabricheinlich nach Ungarn, gefchickt war, und manbte fich nach beffen Zobe nach Bygang jum Theodoffus. Sein Gefdichtswert greift ba ein, mo Eunapius gefchloffen batte. Bir baben von bemfelben noch ben von Photius angefertigten Musjug, (Photii bibl. ecl. LXXX.) ber besonders abgebruckt ift

<sup>41)</sup> Olympiodori philosophi Alexandrini in meteorologica Aristotelis commentarii, Venet, apud Aldi filios, 1551, augleid mit Johannis Philoponi in primum meteer, librum commenta-

in Phil. Labbei eclogae histor. de rebus Byzantin. p. 1 sq. und in Sylburgi collectio scriptorum historiae romanae minorum, T. III. p. 853. Photius charafterifirt ihn als fraftlos, matt und platt, wiewol flat in der Diction, babei maffenhaft und ohne Ordnung in ber Berarbeitung bes Stoffes, mas man auch aus ben Muszugen fieht; auch habe er felbft fein Bert als bloße Eλη, als Materialiensammlung, bezeichnet; boch erhebe er sich zuweilen zu kunstlichen Prodmien und eingestochtenen Reben. Daß Photius ihn einen ποιητής, b. h. nach dem Sprachgebrauch jener Zeit Chemiter nennt, beruht vielleicht auf Berwechselung mit einem anderen chemischen Schriftsteller +2). Mus einer anbern Stelle bes Photius (ecl. 214) feben wir, bag ber Biftorifer Dlympiodorus, hochgeehrt burch vielfache Berbienfte um ben romischen Senat und vielgewandert, auch mit Philofophen in genauem Berkehre ftand, fo daß hierokles (um bie Mitte bes 5. Jahrh.) ihm fein Buch von ber Borfehung und bem Schickfal bedicirte 43). Die aus mehren Stellen ber Auszüge hervorgeht, mar er Beibe.

4) Olympiodorus, alttestamentlicher Ereget, mahr= fceinlich aus ber Mitte bes 6. Sahrhunberts. Er war Diakonus zu Alexandrien und wird daher mit bem Beis namen diaconus, auch monachus, erwähnt. Blonbel (de eucharistia p. 375) und Dubinus (de script, eccl. antiquae II. p. 571) seten ihn vier Jahrhunderte spater in bas zehnte ober eifte Jahrhundert, wo es icon langft keine driftliche Kirche in Alexandrien mehr gab. Mit Recht folgert Fabricius aus der ruhmenden Erwähnung bei Anastafins Sinaita (hexaemeron VII.), einem Schrift: steller ber nicht spater als 680 - 700 zu seten ift, baß bieser lette berühmte Olympiobor von Alexandrien spateftens um bie Mitte bes fechsten Sahrhunderts fein Umt betleibete (Fabric. bibl. gr. VIII. p. 627. ed. Harl.). Er hat Commentare zu mehren alttestamentlichen Schriften, namentlich jum hiob, Ebra, Jeremias und jum Predigerbuch hinterlaffen. Der Commentar jum Predis gerbuch ist zuerst griechisch abgebruckt im auctarium Ducaeanum sur bibliotheca patrum. Par. 1624. T. II. p. 602, jum Jeremias und hiob in ben catenis patrum graecorum, worüber zu vergl. Fabric. bibl. gr. Vol. VIII. p. 646. 665 sq. ed. Harl. Die Scholien zum hiob hatten ben Titel: Hypotheses in librum Iobi, und find auch 1587 von Paulus Comitolus, Benebig. 4. berausgegeben. Wie es scheint, mar Olympiodorus mehr Compilator als felbständiger Erklarer. (Steinhart.)

Olympios, Olympii, Beiname ber Gotter. S. ben

erften Artikel Olympos in dieser Encykl.

OLYMPIOSTHENES, griechischer Bilbner. Auf bem helikon sah Paufanias zwei Statuenvereine ber Mufen. Die neun Bilbsaulen des ersten hatte Kephisos

42) Bergl. Schoell h. de la l. gr. T. VII. p. 210. Lambec. VI. p. 181. über bie Bebeutung bes ποιητής (Aldynmift) 181. du Cange glossarium mediae et insimae graecitatis, sub art. ποιητής, wo auch aus bem cod. reg. ein Berzeichniß sämmtlicher berühmten Alchymisten, unter ihnen δ μέγας Όλυμπιδδωρος, ges gesen E. 43) Jonsius de script. hist, phil, l. III. c. 18.

botos allein verfertigt. Es gab zwei Runftler biefes Ras mens. Der jungere, ein Gobn bes Prariteles, blubte Dl. 118, 2. und Dl. 120.; ber altere, ein Athener, balb nach ber Grundung von Megalopolis Dl. 102, 2. Seine Schwester war die Gattin des Dl. 115, 4. vergifteten Phos kion. Bon ben neun Musenstatuen bes zweiten Bereis nes hatte wiederum Rephisodotos brei, die folgenden brei Strongylion und die letten brei Dlympiofthenes 1) verfertigt. Strongplion, beruhmt burch eine vortreffliche Amazone, die wegen ber Schonheit ihrer Schenfel ben Bunamen Gufnemos erhielt 2), und unter allen Runftlern in ber Darftellung ber Rinder und Pferte am geschicks teften 3), verfertigte die Bilbfaule ber Artemis Soteira, bei welcher die von Praxiteles gearbeiteten Statuen ber amolf Gotter ftanben 1). Da nun Strondyplion ein bem Prariteles gleichzeitiger und ebenburtiger Kunftler mar, finden wir es am gerathensten, die ersten brei Mufen bes ameiten Bereines nicht bem jungeren Rephisobotos, ber ein Sohn bes Prariteles war, fondern dem alteren beis gulegen. Burben ferner bie breimal brei Statuen bes ameiten Bereines nicht in verschiedenen Beiten b), fonbern auf einmal angefertigt - benn gewiß wurden fie barum brei Runftlern übertragen, bamit fie nach Berlauf einer febr turgen Beit alle jusammen aufgestellt werben tonnten - fo wird hierdurch auch bas Beitalter bes Dlome piosthenes bestimmt. Als Beitgenoffe bes altern Rephifodotos und des Prariteles (Dl. 101.) lebte er bald nach (G. Rathgeber.) ber 102. Dlympiade.

Olympischer Jupiter zu Agrigent. Siehe Olym-

picion zu Agrigent.

OLYMPISCHER JUPITER ZU ANTIOCHIEN. Die Entstehung bes Zeuscultus zu Antiochien am Dronstes in Sprien wurde fabelhafter Weise in die fruhesten Beiten hinaufgeschoben. Argiver, die hierher kamen, um

<sup>1)</sup> Paus. 9, 30, 1. Der Musen waren erst brei (Paus. 9, 29, 2. Diod. Sic. 4, 7.), seit Hesselsob gewöhnlich neun. (Hes. Theog. 60. cf. Hom. Od. 24, 60. Spohn ad h. l. Comm. de extr. Odyss. parte. Lips. 1816. p. 48), boch zogen auch mehre spätere Dichter, wie der Korinther Eumelos (Tzetz. ad Hesiod. Theog. 1. p. 6. Heinsil. 1603), die geringere Anzahl vor. Orei Musen standen nach Ausonius im Griphus auf dem Rithären (Auson. Griph. tern. v. 31. p. 342. [Edyll. 11.] Paris 1730. 4.); von den drei Musen versertigte die eine Aristostes, die zweite Ages ladas, die dritte Kanachos (Brunck. Analect. T. II. p. 15. n. 35. Jacobs Commentar. T. II. P. I. p. 42. Winct. 36. 6. 8. 1. Abth. S. 26—28. 6. B. 2. Abth. S. 42. 7. B. S. 155 sg. 5. S. S. 552. Schorn Studien der gr. K. S. 194), drei Musen bei der Westrasung des Enturgos. (Zoega Abh. Tas. 1. n. 1. p. 9—14.) Andere setzen ihre Zahl auf vier, sieden oder acht. Vetersen, dem chinicht beistimmen kann, nahm an, der erste Musenverein, den Kephisodotos allein versertigte, habe nur aus drei Statuen bestanden. (Fr. Chr. Petersen, De Musarum ap. Graec. origine, numero, nominibusque. Miscellanea Hassinea theolog. et philologici argum. ed. Fr. Münter. T. I. Fasc. I. Hassinea 1816. p. 93. cf. p. 108.) 2) Plin. H. N. 34, 19. s. 21. c. 8. T. V. p. 126. 3) Paus. 9, 30, 1. S. Meyer Gesch. d. bild. Künste d. d. S. 101. "Doch gewährt glücksterweise jene Rachricht spasser ist gegleich lebte und arbeitete; indesser mit dem Cephisodots zugleich lebte und arbeitete; indesser ein jüngerer Zeitgenosse settgenosse sewesen sewesen sein ein jüngerer Zeitgenosse seitgenosse sewesen sewesen sein sindesse zu sind spasser; indessen ein jüngerer Zeitgenosse des eines gewesen sein sindssetz glückter gestelben gewesen sein sindssetz indessen ein jüngerer Zeitgenosse des gewesen sewesen sein sindssetz gindessen ein jüngerer Zeitgenosse des eines gewesen sein sindssetzetz indessen ein jüngerer Zeitgenosse des ein westen sewesen sewesen sein sind gewesen sein sein sind gewesen sein sen den der des ein sewese

Jo aufzusuchen, sollen baselbst eine Jones benannte Stadt gegrundet und einen Tempel bes Beus Nemeus ober Romios erbaut haben '). Alexander b. Gr. errich= tete an bem Orte, wo nach seinem Tobe Antiochien erbauet wurde, einen Altar bem Beus Bottidos 2), beffen Beiname von ber matebonischen Gegend Bottida bergus leiten ift, in welcher Pella, Alexander b. Gr. Baterfladt, lag. Als Seleutos I. Nikator Antiochien gegrundet batte, weihete er bafelbft einen Tempel bem Beus Bottiaos, wie Libanios und Malala berichten. Schon bamals konnte zu Untiochien eine Bilbfaule vorhanden gemefen fein, bie bem Beus zu Dlympia im Befentlichen glich; benn auf ben Mungen bes Konigs fieht man ben figen= - ben Beus, ber eine Siegesgottin tragt 3). Inbessen fcheint erft Antiochos IV. Theos Epiphanes Nikephoros biejenige Bilbfaule errichtet zu haben, welche bem Beus zu Olympia nicht allein an Gestalt, sonbern auch an Größe und Pracht ahnlich war. So verrufen bieser Ros nig durch die in den Buchern ber Maccabaer überliefers ten unmenschlichen Sandlungen ift, trieb ibn boch bie Prachtliebe ober Ruhmsucht ober Frommelei an +), fich um die Beiligthumer bes hochften ber hellenischen Gotter überaus verbient ju machen. Gegen Dl. 167. nahm er ben von Peifistratos angefangenen Bau bes Dlympieion gu Athen wieder auf b). Er schenfte in ben Tempel bes olympischen Beus zu Dlympia einen prachtigen Borbang 6). Um bie Juben zu zwingen, von ihrer Bater Gefet abzufallen, fendete er einen Abgeordneten von Unstiochien nach Jerusalem. Diefer mußte ben Tempel ju Berufalem verunreinigen und ihm ben Ramen Tempel bes Beus Olympios aufdringen, fo wie ber Tempel zu Garigim von ihm zum Tempel bes Beus Tenios umge= schaffen murde, so benannt, weil Frembe baselbft mobns ten 7). In bem von Geleutos Nifator entweber anges fangenen ober gegrundeten 8), von Antiochos Epiphanes ausgeführten ober verschönerten ) fanum bes baphnais schen Apollon 10) war ein simulacrum Olympiaci Jovis imitamenti aequiparans magnitudinem, wie Ummianus Marcellinus fagt 11). Das simulacrum war eine tolossale Statue bes Apollon, biejenige namlich, bie auf zahllosen Munzen ber sprischen Konige copirt ift. Diese kam an Große ber Copie bes olympischen Zeus, namlich einer zu Untiochien befindlichen Copie bes von Pheibias fur Dlympia in Glis verfertigten Beustoloffes gleich. Satte Ummianus Marcellinus fagen wollen, bas in bem haine ftebende Bilb bes Apollon fei bem Rolof bes Beus zu Olympia in Elis an Große gleich gekommen, fo wurde er wol imitamenti weggelaffen haben. Diese Stelle ift wegen ber Erwahnung bes olympischen Beus zu Antiochien bochst wichtig. Aber gleichwol wollen wir die nachsolgende Untersuchung nicht auf fie bauen, ein Mal weil die Stelle etwas zweideutig ift, fobann weil barin teineswegs mit ausbrudlichen Worten gefagt ift, daß Antiochos Epiphanes das imitamentum Olympiaci Jovis anfertigen ließ. Dieses konnte in weit frus herer ober spaterer Beit aufgestellt worden fein. Inbem wir nun demungeachtet behaupten, bag Antiochos Spis phanes einen Rolog bes olympischen Beus nach Weise bes au Olympia in Elis befindlichen aufftellen ließ, grunden wir diese Behauptung einerseits auf die obigen Nachrichten ber Schriftsteller über bas, was berselbe Konig für bas Olympieion ju Athen und Olympia that, und über bie von ihm versuchte Einführung bes Dienstes bes olympischen Beus zu Berusalem, andererfeits auf feine Mungen. Weber auf ben Mungen bes Antiochos I. Goter, noch auf benen bes Untiochos II. Theos, Seleutos II. Rallinifos, Untiochos hierar, Geleutos III. Reraunos, Antiochos III. b. Gr., Achaos und Celeutos IV. Philo: pator findet man ben figenben Beus. Diefer ericheint allererft auf benen Antiochos IV. Theos Epiphanes Ritephoros 12). Der Gott ift oben unbefleibet, von ben Buften an betleibet. Der rechte Fuß ift jurudgefest. Beus flutt bie erhobene Linke auf bas bobe Scepter, welches oben in eine Blume endigt. Die auf seiner Rechten ftebenbe Siegesgottin ift beffügelt, ihm zugetehrt und halt, wie es icheint, mit beiben erhobenen Banben ben großen Rrang, von welchem zwei Tanien herabban= gen 13). Die Bilbfaule muß aus Elfenbein und Golb

<sup>1)</sup> Liban. 'Aptioxixós. Vol. I. p. 288 etc. — Wie zu Olympia in Elis, soll Heratles zu Daphne Baume gepstanzt harben. Malal. chronogr. l. 8. p. m. 86. 2) Liban. l. l. p. 800. 297. F. H. Noris, Annus et epochae Syromacedonum. Lips. 1696. 4. p. 150. 3) Froelich, Annales comp. regum Syriae. Viennae 1744. fol. tab. II. n. 10. 11. 12. Mionn. V. 2. n. 8—17. Sig. Haverkamp, Algemeene Histori der Zeaken in Asie, 3. Deel. in 's Graavenh. 1739. fol. tab. 22. p. 169. — Andere enthalten den Ablertragenden Zuse sim Ead. zu Gothal, völlig so wie er auf den Aetradrachmen Alexander d. zu Gothalsehn sie er auf den Aetradrachmen Alexander d. zu Gothalsehn sie. 3. d. 2. d. 16. Auf zwei silb. M. zu Gothalsehn sie. 5. d. d. d. d. d. d. d. d. d. zu Gothalsehn man nur den Kopf des Zeus. 4) Athen. 5. p. 194 a. Cas. 5) E. diese Encystop. unter Olympieion zu Athen. Geschente desselbs dulen. Athen. Deipn. i. 5. T. II. p. 248. Schw. Polyd. 1. 26. T. IV. p. 355 Schw. 6) E. diese Gncytlop. unter Olympieion zu Olympia. 7) 2. Macc. 6, 2. (Froel. p. 48.) Eused. chron. can. Amst. 1658. interpr. Hieron. lib. I. p. 37. et in templo Jovis Olympii simulachrum ponit. cs. Eus. chron. can. Mediol. 1818. p. 356. Georgii Syncelli chronogr. Paris 1652. p. 286. B. Joannis Antiocheni cognom. Malalae hist. chron. Oxonii 1691. 8. p. 264. 8) Liban. Apr. Vol. I. p. 301 sq. Justin. 15, 4. 8. Noris. p. 150. Boeckh. C. J. Er. I. p. 821.

<sup>9)</sup> Amm. Marc. sagt unrichtig, wie gewöhnlich angenommen wirb, quod Epiphanes Antiochus condidit. 10) Wessel. Itinerar. p. 381. Casaub. ad Hist. Aug. p. 64. Eibban's Gesch. b. Berf. u. u. b. R. R. A. b. Engl. üb. v. Schreiter 5. Ah. 8. 1790. S. 400. 11) Amm. Marc. 22, 13. 12) Zwei Aetrabr. im Cab. zu Gotha, wie die bei Froel. tab. 6. n. 7. ohne Mon. u. Nebenzeichen. Bergl. Pellerin, Rec. de med. de rois. à P. 1762. Pl. 9. p. 75—77. Mionn. V. 31. n. 270—280. Zu Gotha sind überdieß zwei große eherne Münzen, die vorne einen schonen, mit Lorber bekr. Kopf deß Zeus, hinten den Abler haben. Auf der Vorderseite der Aetradr. in Mionn. V. 31. n. 270. 271. Visc. Icon. Gr. Pl. 57. n. 14., die gleichfalls auf der hinteren Seite den sigenden Koloß zeigen, wollte Visconit daß Bildniß des zum Zeus umgeschaffenen Antschos IV. sinden. Visc. Icon. Gr. T. III. à P. 1811. (Supp.) p. 308. 13) In Tochon d'Annecy Dissertation sur l'époque de la mort d'Antio-

bestanden haben 14). Dieses erhellt zum Theil aus dem, was wir unten über Antiochos IX. Kyzisenos berichten werden. In des Königs Antiochos IV. berühmtem Festsauszug, durch die zu Daphne geseierten Spiele veranslaßt 15), sah man einen von Elephanten gezogenen Wagen, ferner 36 Elephanten 16) und 800 getragene oder gesahrene Elephantenzähne 17) vorüberziehen. Die in unübersehbarer Menge vorüberziehenden Bildsaulen waren theils golden, theils mit goldenen Gewändern geschmückt 18). Polydios berichtet, der König sei am liebsten mit benzenigen Künstlern umgegangen, von denen eben solche tos reutische Kunstwerke angesertigt wurden 19). Mit dem auf den Münzen besindlichen Bilde des Zeus Nisephoros wurde der Beiname des Königs Nisephoros schon früheren Auslegern combinirt 20). Das der Tem-

chus VII. Evergètes Sidétes. à P. 1815. Pl. fig. I. p. 66. ift bie Siegesgottin abwarts gekehrt. — Ahnlicher Zeus auf Munzen Antiochos IV., die zu Antiochien am Sarus in Cilicien gesprägt sind. Bon Frdich S. 49. und in Mionnet's Katalog wird ein stehender Zeus auf Munzen der Antiocher rav node Accopy, beren zwei ch. zu Gotha sind (cf. Noris p. 151), unrichtig Jupiter Olympien benannt. Den letteren können wir uns nur throsnend benken. Der stehende Zeus ist also Copie irgend einer andern ebenda besindlichen Zeusbilds.

14) Antiochos IX. ließ bas Golb, wie Qu. be Quincy eine Stelle des Clemens verfteht, vom Rolog wegnehmen und vergolbetes Erz an bie Stelle fegen. ,, Batte ber Rolof, bemertt ber frangof. Mls terthumef., gang aus Gold bestanden, fo hatte biefes nicht angehen konnen. Das Kunftwert mußte alfo nur gum Theil aus Golb verfertigt fein. Das golbene Bewand ruhte auf einem bolgernen Rern und tonnte weggenommen und burch ein anderes erfest werben. Die nadten Theile bes Roloffes, wie ber Ropf, maren alfo aus einem anbern Stoffe, namlich aus Elfenbein, verfertigt. Gang aus Gold konnte die Bithfaule schon wegen ihrer Große nicht bestehen". Quatr. de Quincy, Le Jup. Ol. p. 840. Unter Scleutos arbeit tete der Athener Braris den Apollon in Daphne. (Cedren. p. 500 B.) Sein Ruhm tam bem bes Pheibias nahe. (Clem. Alex. Adm. ad gent. p. 23.) Bon Columella (praef. lib. I. de re rust.) wird Bryaris mit Polykleitos, Praritetes und Phippos gusammengestellt. Lysippos' Schuler, ber Erzgießer und Maler Euthchibes aus Siknon (gegen Dl. 120.) verfertigte für Antiochien am Drontes die Bilbs. der Anche (Paus. 6, 2, 4.), die auf Tetrabrachmen bes Demetrius I. Soter ju Paris (18) und Gotha (8) copirt ift. Solche Runftler hinterließen gewiß viele Schuler, bie an bem fprifchen Dofe, wie allein ber Festaufgug Untiochos IV. beweift, überreiche Beichaftigung fanben. Die Ramen ber Coul-ler find uns zwar nicht mehr bekannt, weil fo viele Schriftfteller verloren gegangen find ober ber ercerpirende Plinius fie nicht gur Band hatte. Daraus folgt aber nicht, bag an ben fprifchen bof teine Sunftichule fich angeknupft habe, wie Muller im Danbb. b. Arch. b. R. G. 128 angunehmen Scheint. Die Runftler, bie unter Scleutos I. Rifator arbeiteten, mußten naturlich aus Stabten bes atten Griechenlandes herbeigerufen werden. 15) Athen. Deipn. 1. 5. T. II. p. 250 Schw. 16) Ath. ib. p. 251. 17) Ath. ib. 252. Bahrscheinlich hatte Antiochos IV. Epiphanes diese uns geheuere Menge Elfenbein herbeischaffen laffen, bamit baffelbe ben Stoff fur bie Runftwerke lieferte, bie er in unglaublicher Menge vervielfältigte. Quatr. de Quincy, Le Jup. Ol. p. 339. 18)
Ath. ib. 19) Polyb. l. 26. T. IV. p. 355 Schw. μάλιστα δε πούς τοις άργυροκοπείοις εύρισκετο και χρυσοχοείοις, εύ-ρησιλογών και φιλοτεχνών πρός τούς τορευτάς και τούς άλλους τεχνίτας. Athen. l. l. p. 247. 20) Bekh. D. N. III. 224. — Bauten bes Kon. zu Antiochien. Strab. l. 16. T. VI. p. 304. — über ben Kob bes Antiochos IV. Cpiph. u. bessen Zeitbestimmung f. Gottl. Wernsdorj mentatio hist. cr. de fide hist, libro-

pel bes Apollon zu Daphne und ber bes olympischen Beus sowol außerhalb ber Stadt als einander nabe lagen, erfahren wir erft aus ben Schriften ber Beitgenoffen bes Apostaten Julian 21). Denselben Beus enthalten auch bie Mungen Antiochos V. Cupator 22), Alexander I. Bala 23), Demetrius II. Nifator 24) und Untiochos VI. Epiphas nes Dionnsos 25). Bon Alexander II. Zebina erzählt Juffin, er habe, als er wegen Mangel an Gelb ben Soldaten ihren Sold nicht auszahlen konnte, aus bem Tempel bes Beus bas gang aus Golb verfertigte Bilb ber Gottin bes Sieges wegnehmen laffen und ben gehassigen Vorwurf bes Tempelraubes burch bas Wiswort beschwichtigt, daß ber Sieg von Beus ihm geliehen sei 26). Einige Tage spater gab er fogar Befehl, bas golbene Bilb bes Beus von unermeglichem Gewicht insgeheim lobreifen zu laffen, aber er murbe von ber Bolfsmaffe an bem Frevel gehindert 27). Man fieht ben figenben Beus Nifephoros auf Mungen Alerander II. Bebina's 28), wie auf benen feiner Borganger. Er zeigt fich uns auch auf ben Munzen ber Kleopatra und Antiochos VIII. 29) und auf benen bes Antiochos VIII. Epiphanes Gropos. Wie Clemens von Alexandrien 30) berichtet, ließ Antiochos IX. Anzifenos, burch Gelbmangel gezwungen, ben golbenen funfzehn Ellen boben Roloß zusammenschmelzen und ein bemfelben abnliches Bilb aus geringerem Stoffe, namlich aus Erz mit Goldplattchen überzogen, an feine Stelle feten. Man fieht ben thronenben und bie Sie gesgottin haltenden Beus auf feinen Mungen 31). Dies felbe Darstellung zeigen auch die Munzen Seleutos VI. Epiphanes Mitator 32), Untiochos X. Eufebes 33), Phi= lippos Epiphanes Philadelphos 34), Demetrios II. Phis

rum Maccabaicorum. Wratisl. 1747. 4. p. 58-75. 104 sq. Tochon D'Annecy l. l. p. 56.

21) S. die 52. Anm. und Noris p. 160. 22) Froel. tab. 7. Visc. Icon. Gr. Pl. 46. n. 24. 23) Eine große sitd. M. zu Gotha (ΘΕ unter der Darst.) Vaill. Seleucidarum imperium s. hist. reg. Syr. Lut. P. 1682. 4. p. 218. Froel. tab. 8. n. 1. 2. Catalogue d. m. a. et m. du cad. de M. d'Ennery. à P. 1788. 4. p. 24. n. 172. 24) Eine gr. s. M. zu Gotha. (cf. Froel. tab. 10. n. 40. Pellerin Recueil de méd. de rois. à P. 1762. Pl. 10. p. 86. Visc. Icon. Gr. Pl. 47. n. 6. de Qu. Le Jup. Ol. Pl. 17. ad p. 312. n. 9.) Sechs ch. etchbastigien nur den mit korder betr. Kopf des zeus. 25) Peller. I. l. Pl. 11. sig. 1. p. 89. Mionn. V. 68. n. 587. cf. Eckh. D. N. III. 231. 26) Justin. 39, 2, 5. solidum ex auro Victoriae signum (de Qu. p. 340 si le mot solidum de Iustin n'était propre à signifier aussi le contraire d'une statue en pièces de rapport). Nach Froel. p. 92. im Jahre 122 v. Chr. Geb. 27) Justin. 39, 2, 6. Jovis aureum simulacrum infiniti ponderis. Diod. Sic. Excerpta p. 604. Wess. 23) Froel. tab. 12. n. 9. Peller. l. l. Pl. XI. p. 98. Visc. Icon. Gr. Pl. 47. n. 11. 29) Eine große sitd. M. zu Gotha, ohne Mon. vergl. Tochom d'Annecy l. l. sig. 4. p. 66. Froel. tab. 13. n. 23. Catal. d'Ennery p. 26. n. 185. 30) Adm. ad gent. p. 26. A. B. 1616. χωνεῦσαι — πετάλοις χεχρυσωμένον. Mie Quatr. de Quincy diese Etelle versteht, haben wir in der 14. Anm. derichtet. Arnob. adv. gent. lib. 6. B. 1651. 4. p. 205. ex aere bratteolis sudstituisse sucstituisse fucatum. Radh Froel. p. 104 im 1. Sahre der 171. Olymp. 31) Gine st. etc. M. zu Gotha. Haym., Del Tesoro Britann. P. I. Vol. I. in Londra. 1719. 4. p. 92. vergl. Froel. tab. 14. n. 12. 32) Mionn. V. 100. n. 882. 35) Visc. Ison. Gr. Pl. 47. n. 17. de Qu. Pl. 17. n. 10. 34) Sáns

letten Sauptes ber athenischen Schule, welcher er nach Marinus, dem Nachfolger und Biographen bes Proclus, und bem Benobotus vorftand. Des Damascius und bes Olympiodorus, ber zu Alexandria, wie es scheint, einem Rebenzweige ber athenischen Schule vorstand 9), Birtfamteit fiel in jene ungludliche Beit, als ber Raifer Su= ftinianus, um bas noch immer fortlebende Beibenthum, bas gerabe bamals burch ben Scharffinn bes Proclus momentan eine neue wiffenschaftliche Begrundung erhals ten batte, mit ber Burgel ju vertilgen, fammtliche Phis losophenschulen feines Reiches entweder burch Machtges bot aufhob 10) ober burch Einziehung ber Lehrerbesols bungen jum Kirchenfonds ihr Fortbestehen unmöglich machte 11). So welkte zuletzt auch diese lette Spatbluthe bes Platonismus fraftlos babin. Daß Dlympiodorus biefe Beit ber Bermuftung und Bernichtung heibnischer Biffens fchaft erlebte, jugleich aber bie athenische Schule noch als eine bestebenbe fannte, wird von Creuzer scharffinnig aus einer Stelle in ben Scholien jum Alcibiabes gefols vert 12), woraus hervorginge, baß jene Scholien noch gor bem Consulat des Decius 13, folglich in ben letten Jahren ber athenischen Schule niedergeschrieben oder boch porgetragen maren. Much wenn die Richtigkeit biefer Folgerung nicht unwidersprechlich einleuchten follte 14), fo ift boch im Allgemeinen burch jene Stelle, fowie aus ber Art, in welcher burchweg in ben Scholien von ber Philosophie bes Proclus und Damascius als einer noch fortlebenden gesprochen wird, die Beit bes Dlympiodorus als festgestellt anzusehen. Freilich wird ber Platonismus burch jene harten Maßregeln nicht fogleich und wie mit einem Zauberschlage in allen Theilen bes Reiches erlofchen fein 15), baß vielmehr eine Schule bes Dlympios

borus noch nach feinem Tobe fortbeftanb, wirb nicht nur burch die Überschriften ju seinen Scholien, die auf spatere Redaction feiner mundlich gehaltenen, nicht von ihm felbft aufgeschriebenen Bortrage schließen laffen 16), sondern auch durch die baufigen Interpolationen 17) febr mabr scheinlich. Doch tritt nach ihm tein bebeutenber Rame eines heibnischen Platonikers mehr hervor, ba fcon langft ber mabrhafte Gehalt bes Platonismus als Moment in Die Theologie des Christenthums übergegangen mar und bas Machtgebot des Juftinianus eine in fich felbst schon untergegangene Sache 18) nun auch außerlich ju vernichs ten anfing. Db Dlympioborus fammtliche Schriften bes Plato commentirt habe, wiffen wir nicht; man tennt bis jest nur feine Scholien jum Gorgias, Philebus, Phabon, und bem erften Alcibiabes, bie mehr ober minber vollständig in ben bedeutenoften Bibliotheken 19), nas mentlich zu Wien, Paris, Benedig, Lepten, Samburg, handschriftlich erhalten find. Langere Beit hindurch fannte man vom Olympiodorus nur die Biographie bes Plato, welche zuerst Casaubonus 20) mittheilte, bie indessen nur ein abgeriffenes Stud ber Einleitung zum Alcibiades ift 21). Routh ließ in feiner Ausgabe zweier Dialoge bes Plato 22) bie prolegomena jum Gorgias aus einer parifer Sanbichrift abbruden; icon fruber batte Rathan Forster aus einer Sandschrift ber boblejanischen Bibliothet 23) einzelne bebeutenbere Scholien gum Phabon mits getheilt. Erft in neuerer Beit begannen querft zwei gric= difche Gelehrte, Andreas Muftorybes und Demetrius

rer Rudkehr irgendwo, wenn auch noch so verborgen, gelehrt kaben. Bon einer gewaltsamen Aufhebung ber alexandrinischeplatonischen Schule, an welcher bamals ber Eklektiker Ammonius, kehrer bes Damaseius, lehrte, und wohin auch Istorus von Saja von Athen sich gewandt hatte, ift uns nichts überliefert.

<sup>9)</sup> Dag Olympioborus ju Alexandria lehrte, zeigt ichon ber Beiname: ber Alexandriner; bag er ben Dama cius, fei es gu Alexandria ober Athen, gehort habe, icheint mir flar genug aus ber Rote 7 ermahnten begeiftert partelifchen Beife hervorzugeben, in welcher er vom Damascius spricht. 10) Dies geschah im 3.
529, als Decius Consul war, mit ber Schule zu Uthen, wo zugleich bie Bortrage über Philosophie und die Ertlarungen ber Gestein vie wortragt wert sygnopopie und die Ettarungen ver Gefege verboten wurden; Joan. Malela hist. chronica. II. p. 187. ed. Oxon. p. XIII. Cr. Diese Decret versetze auch der Stadt Athen den Todesstoß. 11) Zonaras annal. XIV, 6. p. 63. Paris. Creuzer p. XII. Gine Maßregel, die nicht ploglich, aber besto sicherer wirkte. 12) p. 141. Cr. Die Stelle heißt 3d0 (weil nametalklich lehred wer) lich Plato felbst unentgelblich lehrte) και μέχρι του παρόντος σάζονται τὰ διαδοχικά και ταῦτα πολλών δημεύσεων γινομένων. 13) Vor 529. vgl. Not. 10. 14) Man kann bagegen sagen, theils, daß jener hauptschlag boch zunächst nur die athenische Schule traf und die diadoxή der Platoniter sich auch nach der Katastrophe noch eine Zeit lang in Alexandrien unter Olympiodorus fortschule pflanzen konnte, theile, bas unter Siadozixa hier gunachst nicht bie diadoza ber Philosophen selbst, sonbern bie herkommliche, burch überlieferung fortgepflangte Gitte bes unentgeltlichen Bortrags verstanden wird, die gewiß nicht blos ber athenischen, sondern auch ben andern platonischen Schulen eigen war. — 3u tief sest Schul (histoire de la liter. gr. T. VII. p. 102) ben Ohmpiodorus gegen bas Ende bes 6. Zahrhunderte. 15) Die vor dem Jorn bes Knifers nach Mersien war Phartie. bes Raifere nach Perfien gum Rhoeru gefluchteten athenischen Phis losophen tehrten bereits im 3. 538 (ober nach Petavius 545) in Bolge bes Friedens zwischen Bngang und Perfien nach Griechenland jurud, wo ihre weitern Schicfale nicht befannt finb; of. Bruckeri hist. phil. T. II. p. 347. boch werben fie auch nach ibs.

<sup>16)</sup> Die ben Scholien vorangeseten überschriften haben ba Βυίας: από φωνής 'Ολυμπιοδωύου του μεγάλου φιλοσόφου; auch bie Gintheilung ber Scholien in neaseis (Lehrpenfa) zeigt tie Entftehung berfelben aus nachgefdriebenen Bortragen. Die von Stall baum (Platonis Philebus. p. 237 sq.) mitgetheilten Scholien jum Philebus find nichte als eine, durch Bufage ober Reminiscenzen bar Schuler erweiterte, nur in ben hauptpuntten munblich gegebene Einleitung ju jenem Dialog. 17) Um baufigften in ber Ginleitung jum Philebus und in ber vita Platonis, boch auch bie Gde lien gum Alcibiabes haben ein abnliches Anfeben. 18) Proces vermochte durch seine funftliche Potenzirung bes plotinischen Tie benspitems und burch seine neue und tieffinnige Erklarung bei Platonismus nur vorübergebend zu veleben, bem be reits eine driftliche Philosophie sich als seine hohere Bahrbeit gegenübergestellt hatte. 19) Bgl. Fabr. bibl. gr. Vol. X. p. 631. und bie Anmerkung von harles. 20) Sie wurde aus p. 631. und die Anmerkung von harles. 20) Sie wurde aus bem Nachlaß bes Isaak Casaubonus abgebruckt in ber Betsteinschen Ausgabe bes Diogenes Laertius T. II. p. 582 — 588. sph ter haufig wieberholt, namentlich in Etwall's brei platonischen Die logen, Orford 1771, und von 3. F. Fischer in seiner Ausgabe vir platonischer Dialoge, Leipzig 1783. 21) So sehr bicfe Biographic phie mit Mahrchen und Sagen angefullt ift, und bas mabre Di bes gottlichen Plato verbunkelt, so enthalt sie boch geistreiche In-beutungen über ben geistigen Entwickelungsgang biefes Philoso-phen, insofern berselbe burch bie außern Lebensumstande bestimmt wurde. Die der Biographie vorangehende Ginleitung zum Mö-biades s. bei Creuzer p. 1. 2. 22) Gorgias et Euthydemu, ed. Routh. Oxon. 1784. 23) V dialogi Platonis, ed. Nath 23) V dialogi Platonis, ed. Nath Forster. Oxon, 1765.

hinsichtlich ihrer ersten Anfange in die fruheste Berganbeit; aber ber Glang, mit welchem noch uns biefelbe ents gegen strahlt, ift fpateren Ursprunges. Für viele ber von Griechen bewohnten Stadte Siciliens und Italiens, Die früher als bas Mutterland zu übermäßigem Reichthum und großer Macht gelangten, mar Dlympia wegen seiner Lage ber paffenofte Drt, um einen gewiffen Bertehr mit bem Mutterlande und überhaupt mit ben entlegenern griechischen Boltern, z. B. auf Kreta und in Rleinasien, zu unterhalten. Daffelbe ift von Kyrene zu sagen. Die Zeuspriester ber einzelnen Stabte jener ganber nahrten ben Berkehr fo febr fie konnten. Schon bas zu Dlympia bestehende Drakel ber Jamiben erfoderte Beachtung. Im griechischen Drakelmesen murbe Bieles theils munberbar, theils unbegreiflich erscheinen, wenn nicht ein gewiffer Mittelpunkt gedacht murbe, durch welchen bie entlegenen Drafel in Berbindung fanden. Gin folder mar Dlympia. Eben so unbegreiflich murbe bie Ubereinstimmung fein, die ungeachtet der unübersehbaren Mannichfaltigkeit im griechischen religiofen Glauben mahrzunehmen ift, wenn nicht die Priefter eines hochangefehenen Beiligthus mes, noch ehe bas myftische Eleufis zu seiner nachmali= gen Berühmtheit und Sobe gelangte, eine gemiffe Dber- leitung übernommen hatten. Spiele mogen schon in febr alten Beiten zu Dlympia wie in anbern Stabten gefeiert worten fein. Daß fie aber fo ploglich berühmter als bie übrigen wurden, muffen wir zunachft aus ber geos graphischen Lage Dlympia's und aus ber Bichtigkeit erflaren, welche bie Priefter aller griechischen Stabte mit kluger Berechnung bem olympischen heiligthum zuzuerstheilen für gut fanden. Demungeachtet konnen wir sagen: Micht die geographische Lage allein, nicht die Priessterverbindung allein, nicht das Orakel allein, auch nicht bie olympischen Spiele allein hatten Dlympia fo berubmt und reich, ben Beusbienft bafelbft fo angefeben gemacht. Aber Alles biefes zusammen, sich wechselseitig einander unterftugend, vermochte es in vollem Dage. "Der Tempel und bie Bilbfaule", beginnt Paufanias feine Beschreibung, "ift bem Beus von der Beute errichtet worben, bie bamals gemacht wurde, als bie Eleer Pifa und die umliegenden, gleichfalls von ihnen abgefallenen Orte mit ben Baffen übermaltigten." Aus biefen Worten, bie wir in biefem Werke unter Olympieion zu Olympia historisch erlauterten, geht so viel hervor, baß bie Cleer ungefahr um bie namliche Zeit an bie Er bauung eines neuen Olympieion 2) bachten, als die olym=

pischen Spiele, wie Pinbars gleichzeitige Siegesgefange beweisen, in der bochften Bluthe des Unsehens bei Ronis gen und Privatpersonen standen, als das Drakel ber 3as miben mit bem Ummonion, bem belphischen und anbern Drakeln einen lebenbigen Berkehr unterhielt und bie Religiositat und auch die religiose Freigebigkeit bes bellenis fchen Bolles noch größer war, als in ben fpateren Beiten. Ein Theil ber Kriegsbeute wurde bamals in ber Regel auf Beihgeschenke verwandt. Beit entfernt, Metallwerth an fich einzuliefern, weiheten ihn bie Bellenen nur tunfts lerisch gestaltet, und die Schatzung bes Werthes richtete sich zumeift auf beibes zugleich. Es war ein gludliches Busammentreffen, daß gerade jest die schon an sich wegen ber ausnehmenden Fruchtbarteit ihres gandes und ber gewiß bedeutenden Ginfunfte bes alteren Tempels, bes Drakels und ber Spiele febr reichen Eleer burch Überwindung und Aufreibung ihrer Gegner ju noch gros Berem Reichthum und noch größerer Macht gelangt was ren und zugleich mehr als irgend ein anderes Bolt vor bem Ausbruche bes peloponnesischen Krieges eines ungeftorten Friedens genoffen 3). Wir nehmen an, bag ber vom Eleer Libon geleitete Bau, als Pheibias ju Dlympia antam, außerlich, wir verfteben bie umringenden Saulen und Cellenmauern 1), mit Ausnahme ber Giebel felder fertig mar, bag aber bie innere Ginrichtung bes jenigen Plages ber Cella, wo ber Rolog errichtet werben follte, erft unter Pheibias' Augen und Dberleitung 1) ge schah. In biesem Berte unter Olympieion zu Olympia wurde gezeigt, daß neben bem Rolog keine beengens ben und alle Verhaltniffe ftorenben Saulen bes Sppas thros ftanden, fondern das Dach bes von einem fehr geraumigen Plate umgebenen Kolosses auf ben ungemein verstärkten Cellenmauern rubte. "Daß Pheidias die Bilds faule verfertiget habe, bezeugen auch bie Borte, fo uns ter ben gugen bes Beus fteben" u. f. w. Pheibias verfertigte ben olympischen Beus nach Beendigung ber Bilbs faule fur ben Bekatompebon 6), biefe fallt in bas britte Jahr ber 85. Dlymp. 7). Da nun Pheidias ben Pantars

und abbrannte, ober Alters wegen niebergeriffen wurde, barüber wiffen wir gar nichts.

3) S. uber alles biefes ben Art. Olympia in b. chronol. über-

33

<sup>3)</sup> S. über alles bieses ben Art. Olympia in b. chronol. überblick bez Gesch. Damals lebte ber berühmte Eleer Hippias, ber ein Berz. der Dl. Sieger absaste. Dion Chrys. or. 55. Vol. II. p. 282 nennt einen Hippias als Lehrez des Pheidias. Man könnte an Unterricht in wissenschaftl. Dingen benken. Aber die Lesart Innsov beruht nur auf Sasaubonus' Berbesserung. 4) Wie and den Armpeln zu Segeska und Selinus. Haus Saggio p. 23. 5) Dess. Oberleitung der Bauten zu Athen. Plut. Periol. 13. 6) Corsini Fast. Att. T. III. p. 217. Winck. VB. 6. VB. 1. IN. 6. S. 47. Wieland, über die Ibeale. Werke. 24. W. S. 233. de Qu. Le Jup. Ol. p. 224. Restit. de la Minerve en or p. 59—63. Schorn, über die Stude. B. gr. K. S. 220 sg. C. O. Mulleri, de Phidiae vita comm. prior. S. 12. Comm. Soc. Goett. rec. Vol. VI. Gott. 1828. p. 141. Sillig, Cat. att. p. 345—540. — Das Pheidias erst den Diymp. Zeus und dann die Pallas für den Parthenon vers. habe, suchten zu zeigen Deyne Samml. antiqu. Aufs. 1. St. 2. 1778. S. 196. 200. 203. Bibl. S. 117. 103—116. Wind. W. 6. 8b. 2. Noth. S. 66 Anm. 262. D. Meyer, Gesch. derist. Pac. 604. (Siebel. p. 54.)

pico, ossia l'arte della sc. etc. Venezia 1817. 8. 176 p. con una tavola in rame rappr. il Giove Olimpico. Feriae Varsavienses sive quae vacans ab acad. lection. scr. mense Augusto anni 1819. Sebastianus Ciampi, Varsaviae. 1819. 4. fig. In bieser Schrift wird über das Vorhandensein einer Stadt Olympia, über die Aoreutit und die Wiederherstellung des Tempels und des Kolosses des Zeus zu Olympia geh. (Wergl. Bibliot. Ital. T. 19. p. 497. T. 18. p. 248.) Hirt, Gesch. d. Baut. 3. B. S. 63. E. Bottel's Archdologischer Rachlaß, her. von R. D. Mülle: 1. Heft. Edit. 1831. S. 29. Andere, die Arbeit in Gold und Elsendein betr. Schr. nennen wir später.

<sup>2)</sup> Db biefes altere Olympieion vom Blig getroffen wurde A. Encytt, b. B. u. R. Dritte Section. III.

letten Sauptes ber athenischen Schule, welcher er nach Marinus, bem Nachfolger und Biographen bes Proclus, und bem Benobotus vorstand. Des Damascius und bes Dlympiodorus, ber ju Alexandria, wie es scheint, einem Rebenzweige ber athenischen Schule vorstand 9), Birtfamteit fiel in jene ungludliche Beit, als ber Raifer Bu= ftinianus, um bas noch immer fortlebende Beibenthum, bas gerabe bamals burch ben Scharffinn bes Proclus momentan eine neue wiffenschaftliche Begrundung erhals ten batte, mit ber Burgel ju vertilgen, fammtliche Phi= lofophenschulen feines Reiches entweder burch Machtgebot aufhob 10) ober burch Einziehung ber Lebrerbefols bungen jum Rirchenfonds ihr Fortbefteben unmiglich machte 11). Go welfte gulett auch biefe lette Spatbluthe bes Platonismus traftlos dabin. Daß Dlympiodorus biefe Beit ber Berwustung und Bernichtung heibnischer Wiffens fchaft erlebte, jugleich aber bie athenische Schule noch als eine bestehende kannte, wird von Greuzer scharffinnig aus einer Stelle in ben Scholien jum Alcibiabes gefols vert 12), woraus hervorginge, daß jene Scholien noch gor dem Consulat des Decius 13), folglich in den letten Jahren der athenischen Schule niedergeschrieben oder doch porgetragen maren. Much wenn die Richtigkeit biefer Folgerung nicht unwidersprechlich einleuchten follte 14), fo ift boch im Allgemeinen burch jene Stelle, sowie aus ber Art, in welcher burchweg in ben Scholien von ber Philosophie bes Proclus und Damascius als einer noch fortlebenden gesprochen wird, die Beit des Dlympiodorus als festgestellt anzusehen. Freilich wird ber Platonismus burch jene harten Magregeln nicht fogleich und wie mit einem Bauberschlage in allen Theilen bes Reiches erloichen fein 15), bag vielmehr eine Schule bes Dlympio-

borus noch nach seinem Tobe fortbestand, wird nicht nur burch die Uberschriften zu seinen Scholien, die auf spatere Redaction feiner mundlich gehaltenen, nicht von ihm felbft aufgeschriebenen Bortrage schließen laffen 16), sonbem auch durch die haufigen Interpolationen 17) febr mabt scheinlich. Doch tritt nach ihm fein bebeutenber Rame eines heibnischen Platonikers mehr hervor, ba schon langft ber wahrhafte Gehalt bes Platonismus als Moment in bie Theologie bes Christenthums übergegangen mar und bas Machtgebot des Juftinianus eine in fich felbft fcon untergegangene Sache 18) nun auch außerlich ju verniche ten anfing. Db Dlympioborus fammtliche Schriften bes Plato commentirt habe, wissen wir nicht; man kennt bis jest nur feine Scholien jum Gorgias, Philebus, Phadon, und bem erften Alcibiabes, bie mehr ober minber vollständig in ben bedeutenoften Bibliotheten 19), na mentlich zu Wien, Paris, Benedig, Lenden, Samburg, handschriftlich erhalten sind. Langere Beit hindurch kannte man vom Olympioborus nur die Biographie bes Plato, welche zuerft Cafaubonus 20) mittheilte, Die inbeffen nur ein abgeriffenes Stud ber Ginleitung jum Alcibiades ift 21). Routh ließ in feiner Ausgabe zweier Dialoge bes Plato 22) bie prolegomena jum Gorgias aus einer parifer Sandschrift abbruden; schon fruber hatte Rathan Forster aus einer Handschrift ber boblejanischen Bibliothet 23) einzelne bedeutenbere Scholien gum Phadon mits getheilt. Erft in neuerer Beit begannen querft zwei gricdifche Gelehrte, Unbreas Muftorybes und Demetrius

rer Rudfehr irgendwo, wenn auch noch so verborgen, gelehrt haben. Bon einer gewaltsamen Aushebung ber alexandrinischeplate nischen Schule, an welcher damals der Eflektiker Ammonius, lebrer bes Damascius, lehrte, und wohin auch Istorus von Sazz von Uthen sich gewandt hatte, ift uns nichts überliefert.

<sup>9)</sup> Dag Dimpioborus ju Alexanbria lehrte, geigt fcon ber Beiname: ber Alexanbriner; bag er ben Damafeius, fei es gu Alexandria ober Athen, gehort habe, scheint mir flar genug aus ber Rote 7 ermahnten begeistert partelischen Weise hervorzugehen, in welcher er vom Damascius fpricht. 10) Dies geschah im 3. 529, als Decius Consul mar, mit ber Schule gu Uthen, wo gus gleich bie Bortrage uber Philosophie und die Ertlarungen ber Begleich die Wortrage uert Philosophie und die Etitatungen der Gese verboten murben; Joan. Malsla hist. chronica. II. p. 187. ed. Oxon. p. XIII. Cr. Diese Decret versetze auch der Stadt Athen den Todesstoß.

11) Zonaras annal. XIV, 6. p. 63. Paris. Creuzer p. XII. Gine Maßregel, die nicht ploglich, aber besto sicherer wirkte.

12) p. 141. Cr. Die Stelle heißt; die (weil namlich Plato selbst unentgeldich lebrte) zah uezer von nagorros auζονται τὰ διαδοχικά και ταῦτα πολλών δημεύσεων γινομένων. 13) Bor 529. vgl. Rot. 10. 14) Man fann bagegen fagen, theile, baß jener Dauptichlag boch gunachft nur bie athenische Schule traf und bie diadogn ber Platoniter fich auch nach ber Rataftro. phe noch eine Beit lang in Alexandrien unter Olympioborus fort: pflangen konnte, theils, daß unter Siadozixá hier gundchft nicht bie diadozi ber Philosophen selbst, sondern die herkommliche, burch überlieferung fortgepflangte Gitte bes unentgeltlichen Bortrags perftanben wirb, die gewiß nicht blos ber athenischen, fonbern auch chistoire de la liter. gr. T. VII. p. 102) ben Ohympioborus gegen bas Ende bes 6. Zahrhunderts. 15) Die vor dem Jorn bes Raifere nach Perfien jum Shoeru gefluchteten athenischen Phi= lofophen tehrten bereits im 3. 588 (ober nach Petavius 545) in Bolge bes Friedens zwischen Bnzang und Perfien nach Griechen-land zurud, wo ihre weitern Schickfale nicht bekannt find; of. Bruckeri hist. phil. T. II. p. 347. boch werben fie auch nach ib.

<sup>16)</sup> Die ben Scholien vorangeseten überschriften haben ba Bufat: ἀπό φωνής 'Ολυμπιοδώμου τοῦ με; άλου φιλοσόφου; auch bie Gintheilung ber Scholien in πράξεις (Lehrpenia) zeigt tie Entftehung berfelben aus nachgefdriebenen Bortragen. Die von Stal baum (Platonis Philebus. p. 237 sq.) mitgetheilten Scholien jum Philebus find nichte als eine, durch Bufage ober Reminiscenzen bar Schuler ermeiterte, nur in ben hauptpuntten munblich gegebent Ginleitung zu jenem Dialog. 17) Im haufigsten in ber Ginleitung zum Philebus und in ber vita Platonis, doch auch die Schelien zum Aleibiades haben ein ahnliches Ansehen. 18) Process vermochte burch feine tunftliche Potengirung bes plotinischen Eris benfystems und burch feine neue und tieffinnige Ertlarung be Plato ben Platonismus nur vorübergebend gu beleben , bem be reits eine christiche Philosophie sich als seine höhere **Bafreit** gegenübergestellt hatte. 19) Egl. Fabr. bibl. gr. Vol. X. p. 631. und die Anmerkung von Harles. 20) Sie wurde aus bem Nachlaß bes Isaak Cafaubonus abgebruckt in ber Betflein: Schen Ausgabe bes Diogenes Laertius T. II. p. 582 - 583. fpir ter hausig wiederholt, namentlich in Etwall's drei platonischen Die logen, Orford 1771, und von 3. F. Fischer in seiner Ausgade vier platonischer Dialoge, Leipzig 1783. 21) So sehr biese Biogre phie mit Mahrchen und Sagen angefüllt ift, und bas mahre 30 bes gottlichen Plato verbunkelt, fo enthalt fie boch geistreiche In-beutungen uber ben geistigen Entwickelungsgang biefes Philes phen, insofern berfelbe burch bie außern Lebensumftanbe bestimmt wurde. Die der Biographie vorangehende Ginleitung zum Mobiades s. bei Creuzer p. 1. 2. 22) Gorgias et Euthydemu, ed. Routh. Oxon. 1784. 23) V dialogi Platonis, ed. Nach. Forster. Oxon, 1765.

mit bem Genie ber Kunst geboren war, einen Mann, ber in Bergleichung mit feinen Lehrmeiftern ein Gott scheinen mußte; ber, wie Wieland fagt, nicht etwa gang gemachlich von ber neunzehnten Stufe gur zwanzigsten hinaufstieg, wozu freilich nicht viel mehr nothwendig ift, als baß man ben einen guß vorfete und ben andern nachziehe, fonbern ber ben gewaltigen Raum zwischen feinen Borgangern und bem Gipfel ber Runft mit zwei ober brei Riefenschritten verschlang, einen Mann, der sicherlich in noch boberem Grabe als Raphael und Buos narotti, in fruberen Sabren ein Maler, fpater ein eben fo großer Architekt als Bilbhauer mar, ber immer nichts als große Berte unternommen und ausgeführt hatte, und bem es alfo von Natur und Gewohnheit gulett wie mechanisch werben mußte, Mles, mas er bachte und machte, groß zu benten und zu machen — furz einen Mann, bem es leichter war Gotter zu bilben als Menschen 26); und ber zu allen ben Wundern, womit er unter Perifles' Staatsverwaltung bie Stadt Athen verherrlicht hatte, feinen außerorbentlichen Unlauf zu nehmen, und um felbft feine Pallas, ben Stolz ber Athener, hervorzubringen, nur feine gewöhnliche Starte anzuwenden brauchte. Alle Meisterstude feiner Nebenbubler in ber Runft und feine eigenen zu verbunkeln, ben Bater ber Gotter und ber Menschen in seiner herrlichkeit zu bilden, Dies mar ein mabres Poema, und nur ben Gebanten bavon ju faffen, bedurfte es fcon eines fo fuhnen und folder Rrafte fic bewußten Beiftes, wie Pheibias. Aber ba er feine Band gur Aussubrung ausstreckte, erschrat er vor seinem eigenen Gedanten, fubite, daß er nur ein Densch mar, er, ber es wagen wollte, ben Konig bes himmels bargustellen. In welcher Gestalt, mit welchen Bugen, in welcher Stellung? bag Jeber, ber ihn fabe, schaubernd ben gegenwartigen Gott, ben Bater und Ronig ber Gotter, fublen und erkennen mußte. Geine Seele arbeitete Tag und Nacht an ber großen Geburt; flieg vom größten ber Menschen gum Salbgott, vom Salbgott gum Gott auf, ftrebte noch bober empor und — fant. Erscheinen mußte bem auf einen Augenblick Entmuthigten die Idee bes olympischen Baters felbft, und fie erschien ihm, ba er fich's am wenigsten versah, ba er einft, über ben Markt gebend, eis nen Rhapsoben bas erfte Buch ber Ilias fingen borte. Im Borubergeben trafen fein Dhr die brei berühmten, schwer übersetbaren Berfe, in welchen Beus ber fleben= ben Thetis die Gewährung ihrer Bitte bestätigt:

Mijo fprach er, und wintte mit fdmarglichen Brauen Rronion; Und bie ambrosischen Locken bes Konigs mallten ihm vormarts Bon dem unsterblichen haupt; es erbebten bie Sohn bes Dipmpos 27).

Diese Berse trafen sein Ohr, ober vielmehr sein Innerstes, und siehe! auf ein Mal stand die himmlische Erscheinung vor feinem Geift 28) - und man fcbließe auf bie Bolltommenheit biefer Ibee von ber Birfung,

bie fie, nach Allem, was fie burch ihre Ginfenkung in bie Materie verlieren mußte, in bem Nachbilbe auf alle Unschauenden machte. Mpriaden, bemerkt Wieland, bats ten die namlichen Berfe fingen gehort; aber von allen biefen Myriaden mar auch keiner ein Pheibias - und ein Pheidias, ber fich gerade in diefem Drange ber Seele, biefer Empfanglichkeit ber Ginbildungefraft befand, wie er in bem Augenblide, ba eine folche Bunbertraft aus Somers Geist in ben feinigen überging. Diefe Bunberfraft suchte er mabrent ber langwierigen Arbeit zu bewahren. Indem er in der angestrengtesten Gifersucht mit fich selbst alle seine Rrafte zusammennahm 29), ge-lang es ihm ein Wert zu schaffen, welches alles Altere, Gleichzeitige und alles Spatere verbunkelte.

"Der Gott, aus Gold und Elfenbein verfertigt, fist auf einem Thron." Da bie Eleer in ihrem Lande teisnen guten Marmor, fondern nur Poros hatten, mogen fie mehr als andere Bolker, obwol hierin mit ben Etrus: tern, vielleicht auch ben Carthaginensern, wetteifernd und fcon fruhzeitig burch eignen Reichthum unterftutt, toffs bare Bildwerke aus ben Bahnen bes Clephanten 30) has ben verfertigen laffen, wie bas alte Beraon zu Dimms pia 31) beweift. Der Berkehr mit ben Ummoniern, vielleicht auch mit Agypten 32), wo Elephantine, Die Stadt bes Elfenbeins ober ber Stapelplat bes athiopis schen Sandels lag, erleichterte bie Berbeischaffung libps ichen Elfenbeines; benn unrichtig spricht wol Pausanias 33), bem bie neueren Runftforscher untritisch nache sprachen, nicht blos von athiopischem, sondern auch von indischem Elfenbein, welches Leochares zwar und bie noch spateren Runftler mabrend und nach Alexander bes Gros Ben Beit und bie Beitgenoffen bes Paufanias felbft, nicht aber die fruberen fich verschaffen konnten. Wir magen fogar zu behaupten, daß der Clephant in Ufien weit fels tener ift als in Libyen, und umgekehrt in bem cultivirte ren Afien felbst bas Elfenbein consumirt murbe, fur bie barbarifchen Bolfer Libnens aber unnut blieb, fo baß fie es an gebilbetere bereitwillig vertauschten. Dlympia tonnte eine Zeitlang ber hellenische Sauptsit ber Arbeit in Elfenbein und Gold gewesen fein, und es ift leicht moglich, daß Pheidias, ebe er bie Pallas für die Athe ner verfertigte, bie nothige Technit bei ben Gleern et lernte und fich aneignete. Aber Ersterer scheint bie feit ben homerifchen Beiten nur zu kleinen Gegenstanden, bochftens ju lebensgroßen Bilbfaulen ober jum Gefichte von Ros

<sup>26)</sup> Quinct. inst. or. 12, 10. 27) Hom. II. 1, 527. (Bergl. v. 524 fg.) Bustath. ad h. l. p. 145. lin. 13, 28) Strab. l. 8. T. III. p. 180. Val. Max. 3, 7. ext. 4. Macrob. 5, 13. p. 840. über Füger's Gemalbe f. Bott. Unb. G. 100.

<sup>29)</sup> Bergl. Schol. Hom. Od. 11, 612. 30) über bie Eles phanten bes Alterthums s. Gisb. Cuperi de Elephantis in n. obviis ex. duae. in de Sallengre N. Thes. Ant. Rom. T. III. Hagae C. 1719. p. 1 – 283. G. Chph. P. ab Hartenfels, Elephantographia. Erfordiae 1715. 4. Jur Geschichte bes Elephanten, in A. B. v. Sollegel's indischer Bibliothet. 1. B. Ponn 1823. S. 129. — über die Jahne: J. P. L. L. Houel, Hitchen stoire nat. des deux Eléphans, male et f., du Muséum de Paris. à P. 1803, fol. Pl. VI. p. 55—59. 81) P. 5, 17. 82) Berbind. mit Agypten ben sechziger Dl. vergl. diese Encykl. unter Olympia. Unter Planmis: Herodot. 2, 160. Bachr ad h. l. Vol. I. p. 855. Diod. 1, 68—95. Spater Elsenbeinhandel von Abule. Plin. H. N. 6, 34. 83) P. 5, 12, 1.

loffen angewendete Runft ber Arbeit in Elfenbein 34) auf Roloffe und alle Glieder beffelben übertragen ju has ben, indem er hierbei den Bunfchen feiner Beitgenoffen entsprach 35). Denn viele Jahre vor Pheidias errichtes ten bie Bellenen ben Gottheiten fcon fehr toloffale Bils ber, bald aus Marmor, bald aus zusammengefestem Erz, oft außerlich mit Golb theils nur gefchmudt, theils gang übertleibet ober von getriebener Arbeit. Das Berlangen nach großen Tempelgebauben, bie mit ben agyptischen wetteifern follten, war schon im Beitalter ber Peifistratis ben erwacht, wie bas Dlympieion zu Athen beweiset. Diefe großen Bauten waren meistens burch bie Roloffalitat ber Tempelbilber bedingt, und diese Kolosse munichten sich die Sellenen eben, als Pheibias lebte, prachtiger als fruber. Allgemein bachten sich bie Sellenen ihre Gots ter in ber Pracht und herrlichfeit irbifcher Ronige und gerabe in ber Anwendung und Bearbeitung biefer und anderer toftbarer Materialien, in ber fchidlichften Bers bindung berfelben an Rebenwerten und gur Musschmus dung, wozu bie großen Daffen ber toloffalen Statuen bem Runfiler Raum gaben, übertraf Pheibias, fobalb er nur auf biefen 3weig ber Runft ffich geworfen und bas bei Bilbsaulen gewöhnlicher Größe angewendete Verfahren auf Kolosse übertragen hatte, sehr bald alle seine Vorzgänger. Es waren aber in Afrika die langen hervorftebenben ganggabne beiben Gefchlechtern gemein, flatt baß fie bei ben weiblichen Glephanten in Indien nur die Lange von wenigen Bollen erreichen 36). Ja in Ceplon, bas icon vor Alters wegen feiner ftarten und friegeris ichen Elephanten berühmt war, gibt es fogar eine gabl= reiche Spielart, welcher bie Fangiahne ohne Unterschied bes Geschlechts ganglich fehlen 37). Dies Alles spricht für libniches Elfenbein. Alian sagt ferner, bag ben Elephanten in Mauretanien alle zehn Sahre bie Fanggabne ausfallen 36). Roch in neueren Beiten murben in ben bortigen Balbungen baufig Glephantengabne gefunben 39). Als Pheibias lebte, zeigten fich bie abgeworfes nen in Libyen wol noch in weit großerer Menge. Uber-bies ift es ausgemacht, baß im frubeften Alterthum es ber großen Thiere weit mehre gab als jest 40), unb burch große Sagben, welche bie milben Bolter auf eintretenbe Requisition veranstalteten, konnte gewiß febr fonell eine unglaubliche Menge gufammengebracht merben. Bielleicht ift fogar noch jest bie Ginfuhr bes Glfenbeins im neueren Europa eben fo ftart als ju Pheis bias' Beit in Bellas. Aber man bemerkt fie unendlich weniger, ein Mal weil bas Elfenbein in alle mogliche jest bewohnte Theile verführt wird, im Alterthum aber nur nach einigen wenigen und febr bei einander liegenben Orten; zweitens wird bas Elfenbein jest nur zu

tausenb kleinen Gerathschaften angewendet, bie im neueren Guropa ju ben gemeinsten Bequemlichkeiten geboren, fich abnuben und unaufhörlich erneuert werden muffen \*1). Beim olympischen Zeus wurde der Auswand nur ein sin allemal gemacht: ein folches Werk blieb viele Sahrhun: berte hindurch unversehrt. Sinfichtlich bes Golbes, obn bes Sandelsweges, auf welchem Bewohner bes fublicen Griechenlandes baffelbe erhielten, find wir burch neuen Forschungen noch mehr im Klaren; boch fühlen wir teine Reigung hierüber zu handeln. Erwägen wir aber end lich, baß für bas Dlympieion zu Olympia alle hellenm fich intereffirten, fo ift es moglich, benn Beugniffe feblen freilich, bag, als bie Gleer ihre Rriegsbeute jur Errich: tung eines prachtigen Roloffes bestimmten, aus ben rer schiedenften griechischen gandern, von den Ronigen Etruriens, von ben Beherrschern Siciliens und Aprene's, aus ber reichen Stadt Agrigent, aus Athen religiofe Beisfieuern ankamen, ju welchen bie Drakel und die unter fich verbundenen Priefter und bie aufblübenden Dofterienanstalten gewiß aufzufobern nicht unterließen. Das Ber: fahren, welches bie Griechen bei ber Berfertigung von Runftwerken aus Elfenbein anwendeten, ift oft fcon jur Sprache gekommen 42). Die engen Grenzen biefes Auf-fahes gestatten nicht, Quatr. be Quincy's Forschungen

<sup>84)</sup> Val. Max. 1, 1. ext. 7. P. 5, 12, 1. 35) Dasselbe führten früher die Phoniker herbei, nicht aus Indien, sondern von der afrikanischen Ostäuste. 36) Houel, I. l. Pl. VII. p. 60–66. La Ménagerie du Muséum national d'dist. nat. p. Lacépède, Cuvier et Geossion. P. 1805. 12. T. I. 95. 87) v. Schles gel l. l. S. 140. 38) Ael. nat. ast. 14, 5. 39) Genaral Zoology dy G. Shaw. Vol. I. P. I. Lond. 1800. p. 218. 40) Herodot. 4, 191.

<sup>41)</sup> Man benke an Billardkugeln, Claves ber Fortepianos, Spielwürfel und andere Gezingsügigkeiten diese Art. 42) Nov. Comm. Soc. Gotting. T. I. Gott. et Gothae 1771. Comm. hist. et ph. p. 96—110. 111—125. (Heyne. super veterum edore edurneisque signis.) Peyne, über das Clsendein der Alten und die daraus vers. Bilber. Neue Bibliothek d. sch. W. u. fr. A. 15. B. 1. St. E. 1773. S. 1—31. Bon der Arreutik, insonderheit bei dem Plinius. Sammlung antiquarischer Ausschäfte v. Spr. S. deyne, 2. St. E. 1779. S. 127—148. Noch einige Grläuter rung über die alten Aunstw. aus Clsendein. Id. L. St. S. 149—171. Hirt, über das Material, die Aechnik u. s. f. bei d. Gr. B. in Böttig. Amalthea. 1. B. S. 221. de Quincy's Abh. im Jup. Ol. zerfällt in folgende Abschnitte: Bom Clsendein und bessen in Relief (S. 399). Berf. einer der Füß greich Muste (S. 404). Berf. eines Leides in Basr. und einen nachten Bilbs. von 6 Fuß Höhe (S. 406). über die Fugen aus Gtatuen und Kolossen (S. 412). Berschren der Weschnitze Fügen aus Gtatuen und Kolossen (S. 412). Berschren der Weschnitze füße; Erweichung des Elsendeins (S. 415). Forts. Anwendung auf den Dl. 3. (S. 419). Forts. Bon der Armatur und dem innern Kenn des Dl. 3. (S. 421). Sorge für die Unterhaltung der Kunstwerke aus Elsendein und über die Schumittel (S. 427). Sedastiano Ciampi, Dell' antica Toreutica. Dissertaxione. Firenze 1815. 8. Die erhaltenen Kunstwerk diese Kersen Füßerlegung der früheren Ans. Denne's, Leveque's (Diet. des deauxarts. T. II. p. 350 Encyclop. Méthod.) und Speng ler's über die Berf, d. Bilbsalen aus Elsendein (S. 430—437). Sedastiano Ciampi, Dell' antica Toreutica. Dissertaxione. Firenze 1815. 8. Die erhaltenen Kunstwerk dieser Art anlangend, hat Buonarotti dieselden beschrieben. (Sopra ale. med. pref. p. XXII. und in der Schrift sopra aleun. frammenti di vitro p. 231.) Sie sind meist tesserae (Caylus Rec. T. III. p. 283 sq.) eder Dipthyda aus sehr hehre. Gesen den Kusser Beseit und beschutend. Aperdaen, ist nicht von natürlicher Größe, sondern kaum Dreiviertel derse

hierüber mitzutheilen, geschweige seine Auseinanbersehung theilweise ju wiberlegen. Im Allgemeinen trifft fie ber Tabel, daß fie bas Berfahren ber Griechen weitlaufiger, langwieriger, verwickelter und schwieriger fchildert, als es wirklich mar. hier tonnen wir nur bie Befchreibung eis nes weit einfacheren Berfahrens ihr entgegenseten. Bus vorberst find wir überzeugt, daß bem Pheidias in Olyms pia eine eben so große Menge von Gehulfen in ben verfciebenften 3meigen ber Runfte und Sandwerte ju Gebote standen, als zu Athen 43). Als er zu Dlympia ans tam, verfertigte er zuerft aus Thon ein Mobell bes Do= stamentes, bes Thrones und bes Roloffes felbft. Sochft. unrichtig nimmt be Quincy an, bas Modell habe bie Große des Koloffes gehabt 44). Es war entweber nur lebensgroß ober bochftens noch ein Dal fo boch und noch ein Mal so bid als die gewöhnliche Lebensgröße. Aber bas Erstere erscheint als bas allein Bahre. Dabs rend biefes Modell, welches spater geformt und in Gpps ausgegoffen murbe, ber Bollenbung sich naberte, murbe im Tempel ein, wegen bes fumpfigen Bobens, überaus tiefer Grund gelegt und hierbei auf bie Olgraben bei Beiten Rudficht genommen. Dann murben die Gellenmauern da, wo die Cella an ben Dpistbodom grenzte, innerlich verftarft und bas Dach bes Allerheiligften barüber gelegt. Das runbe Poftament bente ich mir aus einem, bochstens aus zwei Bloden Marmor ober aus einem noch festeren Steine, wie Porphyr, verfertigt. Bu ben eingesetten Reliefs konnten eblere Stoffe gewählt werben. Darauf echoben fich vier Pfeiler aus Metall, die ben inneren Rern ber gufe bes Thrones bilben follten. Alle vier liefen unten noch in bas Postament binein; boch mußten fie bier mit Soly umgeben fein, bamit ihr Roft nicht bie Steinmaffe auseinandersprenge ober wenigstens Die Farbe berfelben verandere. Diese Metallpfeiler mas ren binten bober megen ber Rudlebne bes Thrones. Sie liefen fogar noch in bas Innere ber horen und Charitensgruppen binein. Auf bem Postament und mit ihm fest zu einem Ganzen verbunden, standen überdies noch vier ober funf marmorne Gaulen. Diefe Gaulen und jene Metallstäbe trugen ben Sig bes Thrones, eine breite und febr bide Metallplatte. Es fann bie mittelfte Saule aus Erz bestanden baben, und ber bis jum Scheitel bes Gottes fich erhebenbe Metallftab nur eine Fortfetung berfelben gewesen sein. Doch wird hierburch bie Sache verwickelter. Unterbeffen hatte Pheibias an feinem Dos bell ichon bie einzelnen Theile vorgezeichnet, aus welchen er bie Bilbfaule bes Gottes zusammenfeten wollte. Es war überdies noch ein zweiter Abguß bes Modells vors handen. Diefer beftand nicht aus einem Stud, wie ber erfte, fondern zerfiel in die vielen Stude, die an bem erften nur vorgezeichnet maren. Das Beitere mar nun, bie Armatur bes Kerns ju machen 45). Gine febr ftarte

48) Plut. Pericl. 12. τέπτονες, πλάσται, χαλκοτύποι, λιθουργοί, βαφείς, χρυσοῦ μαλαπτήρες καὶ έλέφαντος, ζωγραίφοι, ποικιλταί, τορευταί. 44) de Qu. p. 422. 45) Wie ehernen Kolossen. Wuttig, die Kunst aus Bronze tolossel Statuen zu gießen. Berlin 1814. 8. S. 24. Tas. 11. Fig. 1. Stwas über

Metallstange mußte sich, wenn es irgend moglich war, genau über bem Mittelpuntte ber oberen Flache ber funfs ten Saule bis jum Scheitel des Gottes erftreden. Bar nun diefe nur eine Fortfetung ber funften Gaule, fo mußte bie Metallplatte bes Siges innerlich burchbobrt fein und erst nach Errichtung ber Stange hinabgelaffen werben. War sie aber keine Fortsetzung berfelben, so bilbete bie Metallplatte bes Siges ihre Bafe. Da wo fie auf biefer fich erhob, mußte eine nach ber rechten Schulter bes Gottes fchrag zulaufende Metallftange auf bas festeste mit ihr verbunden fein 46). Roch eine fentrechte Metallftange, oben mit ber schrägen verbunden und ibr gur Stute bienend, fant auf ber Metallplatte bes Gi= ges auf. hierauf ließ Pheidias nach feinem Mobell ben erften Blod bes inneren Solzternes 47) verfertigen. Dies fer umfaßte bas Gefaß, Die Anfange ber Schenkel und ging etwa bis zur Gegend bes Nabels. Es mußte ber bidfte Baumftamm hierzu ausgesucht werben, fo bag wes nigstens ber großte Theil biefes Blodes, ber allen obes ren Theilen bes Roloffes gur Grundlage biente, aus eis ner nicht burch Runft, fandern von ber Natur gufammen= gefügten Maffe bestand. Bang aus einem Stude, selbft wenn es möglich gewesen mare, es ju schaffen, burfte er wegen ber schrägen, nach ber rechten Schulter ju laufen= ben Stange nicht bestehen. Es war also an ber rechten Seite ein Stud von oben berab eingesett. Das Nam= liche fand ftatt bei ben übrigen Solzbloden, bie auf bem unterften bis zur rechten Schulter aufgethurmt murben. An benjenigen Stellen bes Reoffes, wo bie Laft ber oberen Theile, welche bie unteren Blode tragen mußten, fehr bebeutend mar, murben lettere moglichft groß und massiv gehalten. Diejenigen Theile bes Holzkernes, bie weniger ober nichts zu tragen hatten, wurden febr ausgehöhlt, bamit fie nicht felbst unnugerweise bie Laft bes Bertes vermehrten. Indeffen nun Pheidias fo bie Solge blode bes Kerns vom Gefag bis jum Naden bes Gottes und ben Ropf felbst aufthurmte, mar er bei Beiten auf horizontale Metallstabe 48) bedacht, welche an einis gen Stellen zwischen einer unteren und oberen Lage im Inneren queruber liefen und die schräge Metallftange ber Armatur mit ber perpendiculairen verbanden. Es mas ren aber bie horizontalen Metallftabe mit ber fentrechten noch nicht fest vereinigt, sondern fie murben vorlaufig nur angepaßt, bamit nach ihrer Richtung in ber oberen Rlache einer Lage von Solzbloden und in ber unteren Flache ber auf ihr rubenden, Ausschnitte gemacht werben tonnten. Eben so wurden in ben holzbloden felbft 26: cher geschnitten und gebohrt, fur Schwalbenschmanze, fur Reile, für Ragel, für burchlaufenbe und verbindenbe De

koloffale Bilbf. v. Erz. Gothalfcher geneal. Calenber auf bas Jahr 1826. S. 26.

<sup>46)</sup> Lucian. μοχλοίς τινας. 47) Dion. Chrys. or. 12. Vol. I. p. 899. Ετι τε χυπάριττος καλ θύον πρός την έν τη εργασία μόνιμον ύλην καλ άδιάφθορον. In biefer St. Iafen einige unrichtig flatt θύον: θείον δ. i. Schwefel. de Qu. p. 417. Bergl. Mongez Mémoire sur le citrus et le thyion des anciens. Hist. et Mém. de l'Inst. Roy. Cl. d'hist. T. III. à P. 1818. p. 81—87. 48) Buttig l. l.

fammennehmen in bas Untheilbare; 5) bas einfache Schauen ber einfachen Ibeen. In anbern Stellen wirb bas Beiftesleben und alle Ginficht vierfach bestimmt, als politische, reinigende, theoretische [bie ichon bie Stufe ber Reinigung Burudgelegt hat 36),] und Enthusiasmus, ber bie beiben letten Acte ber vorbin ermabnten Stufenfolge in fich begreift und wieber auf bem Gipfel ber reinen Anschauung enbigt 37). Diefe, als bas schlechthin Gins fache, ift frei von aller Phantafie und bem logischen Dens ken, und daher Kindern vorzugsweise eigen. Freilich sind alle biese Gedanken schon seit Plotinus Eigenthum der platonischen Schulen gewesen 38), doch ist bei Olympios borus die consequente und klare Methode, womit er in einer untlaren Beit befferen Borbilbern nachftrebte, und manches Eigenthumliche in Bortrag und Ausbruck nicht zu verkennen. Auch feine Sprache, obgleich nicht frei von bem bamals schon weitverbreiteten Berberben, zeich= net fich burch Streben nach Reinheit, Richtigkeit, Bes fimmtheit vortheilhaft aus 32), und viele Mangel, Ins correctheiten ober Unflarbeiten find auf Rechnung bes freien, munblichen Bortrags und ber ungenauen Rebacs tion au schieben 40).

Ein früherer Platoniker ober boch Bewunderer bes Plato war ein Zeitgenosse bes Istorus Pelusiota, welscher ihm (epist. II, 256) Borwurfe macht, daß er ganz gegen Platons Borschriften, sich einem trägen und müheslosen Leben ergeben habe. Schon Fabricius (bibl. gr. Vol. III. 180. ed. Harl.) unterschied mit Recht biesen, ein Jahrhundert früher lebenden Mann von unserm Neus

platonifer.
2) Olympiodorus, Aristotelifer und Erklarer bes Aristoteles. Bon ihm haben wir noch einen Commentar

fcon hier erreichbaren slos xexadaoueros, bem Leben im reinen Beift; jenem entspricht in ber Wiffenschaft bie diavoia, bas Denten, biesem ber vous, ber in sich sertige Geift. Schol. ad Phaedonem, p. 181. ed. Forster.

36) Der slos dewonrexos, ben schon Plato und Aristoteles so

36) Der βίος δεωφητικός, δεπ ίσιου Plato und Aristetels is hoch über das praktische Leben stellten (Plato Theaetet, p. 172—177. Arist. eth. Nicom. X. 7.), genügte den späteren Vlatonikern noch nicht, die vielmehr im Enthusiasmus das höchste Eebenkiel sanden. 37) Bgl. Scholia ad Alcid. ed. Creuzer, p. 8. Sang dynlich wird p. 145 über die sünk Kormen der reinigenden Lebre und Erziehung gesprochen, von denen die vollkommenste dem Plato zugeschrieben wird. 38) Schon Plotinus hat einen großen Reichtdum von Wörtern und Beschreibungen für diesen Zustand des seligen Schauens, den er indessen nur für momentan hielt; vgl. meine quaestiones de dialectica Plotini ratione p. 23. 29. 39) Worzüglich die Scholien zum Alcidiades, was auch Creuzer p. XIX. anerkennt. 40) Zahlreiche Soldeismen in der Construction und Wortbildung theilt er mit seinen Zeitgenossen, so die Bildungen ånorgoφείσθαι, schol. ad Alcid. p. 42. σχιομαχείν, ebendas, εδαλοίωτος, p. 84; παρεάω, p. 117; βαρύνουλχος, p. 151; δεργανιστής, p. 202; so der damals allgemeine Gebrauch des Fut. nach Ινα (p. 75. 140), des Conj. nach el (p. 92), des Conj. Fut. (p. 145), die Vermischung des Dativ und Accusativ dei Prápositionen (p. 89), Kormen wie aloχιστότατος (p. 124), Wendungen wie τυγχάνων τυγχάνων (p. 160) u. a. Mit den Grammatistern dat er außerdem die Bildung zahle reicher decomposita und Adverdien gemein, die in der classischen Gracität nicht vortommen, sowie die maßlose Kortbildung nach die teren Analogien, wie dei den Zusammenschungen mit advos.

über bie meteorologica bes Aristoteles 41). wird Alexandriner genannt, und er felbst gibt (p. 37, 6) Alexandrien als feinen Bohnort an. Daß er gegen bas Ende bes fechsten Sahrhunderts, mithin nach bein Plas toniter lebte, geht aus einer Stelle hervor, mo er bes Rometen erwähnt, ber im Sahre 281 ber biokletianischen Ara, also 565 n. Chr., erschien (p. 12, 6. vgl. Brucker hist. phil. Vol. II. p. 491). Gein Wert ift gleich ben Scholien des Platoniters in nouseic ober Lehrpensa ein getheilt, woraus bervorgebt, bag noch langere Beit nach bem Berfalle bes Platonismus eine ariftotelische Schule gu Alexandrien fortbestand. Um meiften Abnlichkeit bat er mit bem etwas alteren Simplicius, mit welchem a bas Bestreben gemein hat, Plato und Ariftoteles ju ver mitteln, boch ift feine Behandlungsweise weniger scharf und feine Erklarungen weniger reichhaltig als die bes Simplicius. Des Proclus erwahnt er mit bem Prabis cate: o Beiog p. 40, boch seine bebeutenofte Autoritat ift immer ber Peripatetifer Ammonius, beffen Erklarungen er benen bes Alexander von Aphrodisium vorzieht, so p. 12. 26. u. a. Bei ber von ihm felbst herrührenden Beits bestimmung ift es unmöglich, ibn mit bem Lebrer bes Proclus ober mit bem Platonifer zu verwechfeln, von bem er fich auch wefentlich burch feine Borliebe fur Arie ftoteles, wo biefer von Plato abweicht, unterfcheibet (fo p. 31 u. a.).

Weit berühmter war ber mehrmals erwähnte altere Peripatetiler, ben ber junge Proclus zu Alexandrien mit so großem Eifer horte, daß jener aus Liebe zu dem strebssamen Jungling ihm seine Tochter verloben wollte. Nichts Schriftliches ist von jenem zu seiner Zeit viel gefeierten Philosophen auf uns gekommen, der nach Narinus (vita Procli c. 9.) mit großer Beredsamkeit Gedankentiese verband, aber wegen seines schnellen Bortrags und der Schwierigkeit der Materie von den Wenigken verstanden wurde, weshalb Proclus nach den Vorlesungen den Repetenten zu machen psiegte. Eines dritten Peripatetikers gleiches Namens, eines Schülers des Thesphrast, erwähnt Diogen. Laert. V, 57.

3) Olympiodorus Thebanus, aus bem ägyptischen Theben, Geschichtschreiber, lebte im 5. Jahrd. n. Chr. Erschried in 22 Büchern unter dem Titel iorogexol dozo, die Geschichte des westromischen Neiches unter Honorius die Jum Regierungsantritte des Valentinianus, also von 395 die 423, welches Werk er namentlich sür den ostwischen Kaiser Theodossus II. (407—450) bestimmte. Wie es scheint, lebte er am Hose des Honorius, von wo er auch als Gesandter zu den Hunnen, wahrscheinlich nach Ungarn, geschicht war, und wandte sich nach dessen zuw nach Byzanz zum Theodossus. Sein Geschichtswerk greit da ein, wo Eunapius geschlossen hatte. Wir haben von demselben noch den von Photius angesertigten Auszug, (Photii bibl. ecl. LXXX.) der besonders abgedruckt ist

<sup>41)</sup> Olympiodori philosophi Alexandrini in meteorelogica Aristotelis commentarii, Venet. apud Aldi filios, 1551. stalica mit Johannis Philoponi in primum meteor. librum commentarius

in Phil. Labbei eclogae histor. de rebus Byzantin. p. 1 sq. und in Sylburgi collectio scriptorum historiae romanae minorum, T. III. p. 853. Photius charafterifirt ihn ale fraftlos, matt und platt, wiewol flar in ber Diction, babei maffenhaft und ohne Dronung in ber Berarbeitung bes Stoffes, mas man auch aus ben Auszügen fieht; auch habe er felbst fein Bert als bloße ελη, als Materialiensammlung, bezeichnet; boch erhebe er sich zuweilen zu kunstlichen Prodmien und eingestochtenen Reben. Daß Photius ihn einen ποιητής, d. h. nach dem Sprachgebrauch jener Beit Chemiker nennt, beruht vielleicht auf Berwechselung mit einem anderen chemischen Schriftsteller +2). Mus einer anbern Stelle bes Photius (ecl. 214) feben wir, bag ber Siftoriter Dlympiodorus, hochgeehrt burch vielfache Berbienfte um ben romischen Genat und vielgewandert, auch mit Philofophen in genauem Berkehre ftand, fo baß Bierokles (um bie Mitte bes 5. Jahrh.) ihm fein Buch von ber Borfebung und bem Schickfal bebicirte 43). Wie aus mehren Stellen ber Auszuge hervorgeht, mar er Beibe.

4) Olympiodorus, alttestamentlicher Ereget, mahr-Scheinlich aus ber Mitte bes 6. Sahrhunberts. Er mar Diakonus zu Alexandrien und wird daher mit bem Beis namen diaconus, auch monachus, erwähnt. Blondel (de eucharistia p. 375) und Dubinus (de script, eccl. antiquae II. p. 571) feten ihn vier Jahrhunderie spater in bas gebnte ober eifte Sahrhundert, wo es icon langft keine driftliche Kirche in Alexandrien mehr gab. Mit Recht folgert Fabricius aus ber ruhmenben Ermahnung bei Anastasius Sinaita (hexaemeron VIL), einem Schrifts steller ber nicht spater als 680 - 700 zu seten ift, baß biefer lette berühmte Olympiobor von Alexandrien spateftens um bie Mitte bes fechsten Sahrhunberts fein Umt befleibete (Fabric. bibl. gr. VIII. p. 627. ed. Harl.). Er hat Commentare ju mehren alttestamentlichen Schriften, namentlich jum Siob, Ebra, Beremias und gum Predigerbuch binterlaffen. Der Commentar jum Predis gerbuch ift zuerst griechisch abgebruckt im auctarium Ducaeanum zur bibliotheca patrum. Par. 1624. T. II. p. 602, jum Beremias und hiob in ben catenis patrum graecorum, worüber zu vergl. Fabric. bibl. gr. Vol. VIII. p. 646. 665 sq. ed. Harl. Die Scholien zum hiob hatten ben Titel: Hypotheses in librum lobi, und find auch 1587 von Paulus Comitolus, Benedig. 4. herausgegeben. Wie es scheint, war Olympiodorus mehr Compilator als felbståndiger Erklarer. (Steinhart.)

Olympios, Olympii, Beiname ber Gotter. S. ben

ersten Artifel Olympos in dieser Encytl.

OLYMPIOSTHENES, griechischer Bilbner. Auf bem Beliton fah Paufanias zwei Statuenvereine ber Mufen. Die neun Bilbsaulen bes ersten hatte Rephiso-

botos allein verfertigt. Es gab zwei Runftler biefes Ramens. Der jungere, ein Gobn bes Prariteles, blubte DI. 118, 2. und Dl. 120.; ber altere, ein Uthener, balb nach ber Grundung von Megalopolis Dl. 102, 2. Seine Schwester mar bie Gattin des Dl. 115, 4. vergifteten Phos kion. Bon ben neun Musenstatuen des zweiten Bereis nes hatte wiederum Rephisodotos brei, die folgenden brei Strongylion und bie letten brei Dlympiofthenes 1) verfertigt. Strongplion, berühmt burch eine vortreffliche Amazone, die wegen ber Schonheit ihrer Schenfel ben Bunamen Gufnemos erhielt 2), und unter allen Runftern in ber Darftellung ber Rinder und Pferde am geschicks teften 3), verfertigte die Bilbfaule ber Artemis Soteira, bei welcher die von Prariteles gearbeiteten Statuen ber amolf Gotter ftanben 1). Da nun Strondylion ein bem Prariteles gleichzeitiger und ebenburtiger Runftler mar, finden wir es am gerathensten, die ersten brei Mufen bes ameiten Bereines nicht bem jungeren Rephisobotos, ber ein Sohn bes Prariteles mar, fondern dem alteren beis gulegen. Burben ferner bie breimal brei Statuen bes ameiten Bereines nicht in verschiedenen Beiten b), fonbern auf einmal angefertigt - benn gewiß murben fie barum brei Runftlern übertragen, bamit fie nach Berlauf einer febr turgen Beit alle zusammen aufgestellt werben tonnten - fo wird hierdurch auch das Beitalter bes Dlympiosthenes bestimmt. Als Beitgenosse des altern Rephisobotos und bes Prariteles (Dl. 104.) lebte er balb nach ber 102. Olympiabe. (G. Rathgeber.)

Olympischer Jupiter zu Agrigent. Siehe Olym-

pieion zu Agrigent.

OLYMPISCHER JUPITER ZU ANTIOCHIEN. Die Entstehung bes Zeuscultus zu Antiochien am Dronstes in Sprien wurde fabelhafter Weise in die fruhesten Beiten hinaufgeschoben. Argiver, die hierher kamen, um

<sup>42)</sup> Bergl. Schoell h. de la l. gr. T. VII. p. 210. Lambec. VI. p. 181. über die Bebeutung des ποιητής (Alchymist) vgl. du Cange glossarium mediae et insimae graecitatis, sud art. ποιητής, wo auch aus dem cod. reg. ein Berzeichnis sammtlicher berühmten Alchymisten, unter ihnen δ μέγας Όλυμπιδδωρος, ges geben ist. 48) Jonsius de script. dist. phil. l. III. c. 18.

<sup>1)</sup> Paus. 9, 30, 1. Der Musen waren erst brei (Paus. 9, 29, 2. Diod. Sic. 4, 7.), seit hessod gewöhnlich neun. (Hos. Theog. 60. cf. Hom. Od. 24, 60. Spohn ad h. l. Comm. de extr. Odyss. parte. Lips. 1816. p. 48), boch zogen auch mehre spätere Dichter, wie ber Korinther Eumelos (Tzetz. ad Hesiod. Theog. 1. p. 6. Heinsii. 1603), die geringere Angahl vor. Ores Musen standen nach Ausonius im Griphus auf dem Rithäron (Auson. Griph. tern. v. 81. p. 342. [Edyll. 11.] Paris 1730. 4.); von den drei Musen versertigte die eine Aristostes, die zweite Ages ladas, die dritte Kanachos (Brunck. Analect. T. II. p. 15. n. 85. Jacobs Commentar. T. II. P. I. p. 42. Winc. W. 6. B. 1. 1. 1. 1. 2. 26. 28. 6. B. 2. Abth. S. 42. 7. B. S. 155 sg. S. 552. Schorn Studien der gr. R. S. 194), drei Musen bei der Bestrafung des Ensurgos. (3 oega Abh. Tas. I. n. 1. p. 9—14.) Andere sesten ihre Zahl auf vier, sieden oder acht. Petersen, dem ich nicht besstimmen kann, nahm an, der erste Musenverein, den Kephisodoos allein versertigte, habe nur aus drei Statuen bestanden. (Fr. Chr. Petersen, De Musarum ap Graec. origine, numero, nominibusque. Miscellanea Hassiasia theolog. et philologici argum. ed. Fr. Münter. T. I. Fasc. I. Hasniae 1816. p. 93. cf. p. 108.) 2) Plin. H. N. 34, 19. s. 21. c. 8. T. V. p. 126. 3) Paus. 9, 30, 1. S. Never Gesch. b. bitd. Künste 5. d. Gr. 1. Abth. S. 101 sg. 4) Paus. 1, 40, 2. 5) Meyer a. a. D. S. 101. "Doch gewährt glücklicherweise jene Rachricht spuselich lebte und arbeitete; indessen er in jüngerer Zeitgenosse bestelben gewesen sein ein."

liegt ein Kranz, ber bie 3weige bes Blbaumes nachahmte." Einen folden Kranz tragt Beus auf der Poniatowety-Bafe und auf einem geschnittenen Steine 70). Paufanias fagt nicht, bag ber Krang aus Golb 71) bestanb. Gleichwol bekannten sich Heyne 72), Boltel 73), Bottiger 74) und Siebelis 74) unbebenklich zu biefer Ansicht. Da nun ber Kranz wie ein naturlicher von Dizweigen aussah 76), fo find die Alterthumsforfcher jest barüber einverftanden, bag bie grune Farbe mit Farbenschmelz nachgeahmt, ober ber golbene Kranz grun emaillirt war 77). Quatr. be Quincy ließ bem Saare und Barte bes Zeus auf ber colorirten Abbildung die Farbe bes Elfenbeins. Daß beibes aus Gold bestand, entnehmen wir aus Lucian 78) und laffen unentschieden, ob es wirklich, wie Boltel wollte, eine buntele, bem naturlichen Saare abnliche Tinte erhielt. "In ber Rechten tragt er Die Nike, ebenfalls aus Elfenbein und Gold, Die eine Binde hat, und auf bem Ropfe einen Krang." Wie es möglich war, auf ber ausgestreckten Rechten bes Gottes eine Bilbfaule zu ftels Ien, haben wir oben gezeigt. Roch leichter konnte es bewerkstelligt werben, wenn ber rechte Unterarm bes Gots tes an irgend einer Stelle auf der Armlebne auflag, wie ber rechte Urm ber Pallas im Parthenon auf bem an ihrer Seite stehenben Schilbe 79). hier hat die Sieges= gottin die Sohe von vier Ellen 80). Da nun ber olympifche Beus noch größer war als bie Pallas im Partbenon, mußte bie auf feiner Rechten ftebende Siegegottin wenigstens die namliche Große haben 81). Diese Mite mar nicht sowol eine belebte Gottheit, wie ber olympische Beus felbst aufgefaßt sein wollte, sondern eine Bilbsaule 82). Darum ftand fie auf einer tleinen, mahrscheinlich runden Bafe, welche Beus mit ber rechten Sand umfaßte. Die nadten Theile ber Nite batte Pheibias aus Elfenbein, bas Gewand und mahrscheinlich auch bie Flugel aus Gold 83) verfertigt. Eine abnliche Nite wird in zwei attifchen Inschriften 84) beschrieben: "Der golbenen Dife erfte Abtheilung 85): Saupt, Rrone, zwei Dhrgebange,

70) Bolk. a. R. S. 29. 71) Einen aus Gold versettigs ten Ölzweigkranz nennen die Alten στέμανος θαλλοῦ χουσοῦς. Insschiften. Solche Kránze wurden als Weitigeschafte in Tempeln ausgehängt oder niedergelegt. (Boch Staats). 2. B. S. 299. 318.) Adhlicke Kránze bei Alhen. l. 5. p. 200. D. 201. D. 605. B. 72) Penne Antiqu. Auss. II. S. 150. 73) Bolk. S. 150. 74) Boltig. And. S. 96. 75) Siedelis ad Paus. Vol. II. p. 217. 76) Id. 77) Qu. de Quincy p. 308. 78) Einzelne Vocken des Zeus wogen 6 Minen, eiwa 300 Co.isdoor. In Lucian. Jup. Trag. 25. Vol. VI. p. 252. 79) de Qu. Jup. Ol. Pl. IX. ad p. 286. Pl. X. ad p. 242. de Qu. Rest. de la Min. Par. 1826. fol. 80) Paus. 1, 24, 7. Kal Nian τε δσον τεσσάρων πηχῶν. Man benunderte noch nach Ishynuberten die seste Lucian bieser Bibsaule auf dem Fußgestell. Arrian. Dissert. Epictet. II 8. 20. ed. Schweigh. 81) de Qu. p. 312. à-peu-près 6 pieds. 82) de Qu. p. 311. Deslors leur proportion, selon le véritable sens de cet emploi, devait se régler, non sur celle du dieu ou du personnage qui les portait, mais sur l'espèce de convenance d'après laquelle un bras ou une main de telle dimension donnée, pouvait être censé supporter sans peine telle masse corrélative. 83) Pind. Isthm. 2, 26. 84) Boeckh. C. I. Gr. Vol. I. n. 150. p. 235. Id. n. 151. p. 238. 85) Boltel stellt sich vor, das der erste évués aus dem Kopf, Pals, der linken

Halsband, Unterhalsbebedung, zwei golbene Ragel, lin: tes Armband, . . fleine Golbftude von Gewicht 2044 Dr. 3 Dbolen. - 3weite Abtheilung: Rumpf, Gurtel; von Gewicht 2010 Dr. - Dritte Abtheilung: Faltenwurf, zwei Agraffen, ein langes Gewand; von Sewicht 1939 Dr. 3 Db. — Bierte Abtheilung: rechtes Armband, Rranz, zwei Banber; von Gewicht 1698 Dr. — Funfte Abtheilung: Golbenes hervorragendes hinterflud, zwei Beine; von Gewicht 4002 Dr. 3 Db." Der Ropf ber Nife zu Olympia war befrangt. Die Binbe welche fie bielt, überreichte fie mahricheinlich bem Beus felbft; nicht bamit biefer fein Saupt mit berfelben umwinde, benn er trug bereits einen Kranz, sondern damit er dieselbe nur in Empfang nehmen und entweber, wie die Athleten, an feis nen Armen 86) befestigen, ober am Rranze felbst anfnupfen folle 87). Ein moberner Runftler, bemertt Bottiger 88), wurde bei einem Sieg und Preis vertheilenben Gott bie Bictoria nach außen gestellt und baburch allein schon bas Geschloffene bes Kunstwerkes zerftort ba-ben! Dem Gotte zugekehrt ist bie Nike auf Munzen ber sprischen Könige 89). Da nun ber von Antiochus IV. errichtete Beus eine Copie bes Roloffes ju Dlympia mar, burfte auch die von Boltel 90), Siebentees 1), Bottiger 92) und Quatrem. be Quincy 93) angenommene Stellung ber Nite als richtig fich ausweisen. Inbeffen konnte auch bie Nike, wenn fie vollig fentrecht auf ihrer Bafe ftand, mit Leichtigkeit fo eingerichtet werben, bag fie um einen in biefen befestigten Stab fich brebte. Beus trug ben Siegestranz als siegreicher Bekampfer bes Arosnos, ber Titanen 94) und Siganten 95). Im Grunde wurde aber die Darstellung ber Nife, die ihrem Bater 96) Beus jum Rranze noch bie Tania überreicht, boch nur

Schulter und bem Armftud, ben einen Flügel mit eingeschloffen, bestand, wenn es nicht etwa eine Nien anregog war.

86) Auf dem merkw. Basengem. Tischh. Vol. I. Pl. 57 hat ein Athlet, der in jeder Hand einen Zweig halt, an jedem Unterarme eine Binde besestschild. Eine Siegesgdtlin set ihm einen Kranz auss Haupt. Der hinter dieser siegendtlin sehr klügel. 87, Hesych. V. Lyuvox. coronae lemniscatae. Casaud. ad Sueton. Ner. 25. Fest. s. v. lemnisc. Binden der Athleden. Wesseling ad Diod. XVII. 101. 88) Bott. With. d. 3. K. M. 1. Absch. Dr. 1809. S. 62. Bott. Und. 1. Abth. S. 97. 89) S. discency. Indiana. In the Coronal Landscher. Musseling ad Diod. XVIII. 101. 88 Bott. And. 1. Abth. S. 97. 89) S. discency. In the Colympischer Jupiter zu Antiochien. Außerdem auf einigen geschnittenen Steinen. Beger. Th. Brand. T. I. p. 80. Monts. Suppl. T. I. pl. 19. 9. 90) B. S. 152. 91) S. 6. 92) Bott. a. a. D. 93) de Qu. p. 312. Es gab im Alterthum Bildnisse der Pallas, des Mars, der Benue, des Percules und der Dea Koma, welche nicht eine ihnen zugekehrte, sondern von ihnen abgewandte Siegesgdtlin hielten. Die Siegetgdtinnen in den Handen der Pallas, die selbst oft, z. B. über der Entadt Athen siegte, sind meistens von ihr abgewandte Siegesgdtlin hielten. Die Siegetgdtin ser Stadt Athen siegte, sind meistens von ihr abgewandte. Bettiger bemeekt: "Bon ihr, die selbst die wahre Nan, die erste Siegesgdtlin zur Erlaut. d. Aitelf. d. A. E. Zeit. 1803. 2. R.), geht der Sieg aus. Alles schein darauf anzusommen, od die Siegesgdtlin tragende Figur den Sieger empsangt, hat oder spende. Im ersten Kalle muß sie ihm zugekehrt sein, im zweiten sit de Stellung gleichgültig, im dritten muß sie von der tragenden Hur abgewandt sein. 94) Paus. 5, 7, sin. 95) Bott. S. 153. 96) Wernsdorf ad Himer. p. 717.

megen bes Sieges gewählt, ben bie Eleer über bie Dis faer und ihre Bundesgenoffen erfochten. Gie felbft hats ten ben Tempel und ben Rolog von ber in biefem Kriege gemachten Beute errichtet. Bugleich foll fich aber bie gange Darftellung auf bie in ben von Beus felbft einges fetten 97) olympischen Spielen errungenen Siege beziehen. Bar nun bie Nite, wie wir oben vermutheten, brebbar, fo konnte fie gewohnlich bem Beus felbft bie Binbe uber-reichen, am Enbe ber olympischen Spiele aber nach au-Ben gerichtet fein, bamit die Sieger aus ben Sanben bes Beus und ber Dite felbft ihre Belohnung empfins gen 98). Beus lentte bas Glud ber Rampfer 99) in ben Spielen und konnte nach Gefallen ben Gieg verleiben, welchem er wollte. "In ber Linken balt er ei= nen aus verschiebenen Metallen funftlich gearbeiteten Scepter, auf beffen Spige ein Abler fist." In Quatr. be Quincy's Zeichnung 1) find bie verschiedenfarbigen Mes talle unter einander gefeht, fo baß ber Scepter 2) oben golben, barunter lilafarben, bierauf blau, bann roth und gang unten grun ift. hierdurch erhalt berfelbe ein bochft gerbrechliches Unfeben; ba nun biefes bem Begriff eines Scepters vollig zuwider ift, waren bie verschiedenfarbis gen Metallftabe mol fentrecht, wie g. B. in den gaeces neben einander gestellt und gusammen gelothet und entweder burch ein anders gefarbtes Band umschlungen 3) oter auch in einander verflochten 1). Das Rapital konnte gwar burch bas Laub biefer Beiben gebildet werben; boch nothigt mich bie Munge ber Eleer, von ber balb nachher bie Rebe fein wird, mir baffelbe vollig ionisch zu benten 1). Um besten ift es wol anzunehmen, bag ber Schaft bes Scepters nicht aus Metall, fontern aus irgend einer iconen Solgart bestand. Rur die Bergies rungen waren aus allerlei Metall verfertigt und eingelegt, wie bie Bergierungen am Gewand einer Pallas zu Ageira 6). Den auf bem Scepter bes Beus figenben Abler ermahnte schon Pindar 7), und wir erbliden ibn fo

auf bem vieredigen Mtar ber Billa Albani 1) auf einer Patera im Musev Borgia 9), auf der Poniatowskyvase 10) und auf andern Bafengemalben 11). Der von Pheibias gebildete Abler, wie er auf bem ionischen Rapitale bes Sceptere figt, ift copirt auf ber hinterfeite einer herrlis chen Silbermunge ber Eleer, Die vorn den links gewens beten Ropf bes olympischen Beus und die Inschrift FA-AEION enthalt 12). Mit seinem Stabe ist ber Konig bes himmels, wie herber fagt, ein hirte ber Boller 13). "Auch die Schuhe und bas Gewand find von Golb." Die von Pheidias für ben Parthenon verfertigte Pallas trug hohe tyrrhenische Soblen 14), beren Seiten so ge= raumige Flachen barboten, baß fie Die Reliefbarftellungen eines Kentauren und Lapithengefechtes aufnehmen konnten 13). Beus bagegen trug hier, wie immer 16), ange-bunbene Sohlen, bie nur burch Arabesten ober burch Perlen, Ebelfteine und bergl. ausgeschmudt werben tonn-ten. Mit Perlen find auf vielen Basengemalben bie Schuhe ber verschiebenften Personen verziert 17). Daß ubrigens Pheibias feinen Namen auf ben golbenen Fußfohlen eingegraben habe, nahm Bolfel an 18), beffen Meinung wir unten widerlegen werben. "Auf bem gols benen Gewand find Thiergestalten 19) angebracht." Beus wird mit nactem Oberleibe gebildet; ben Unterleib be bect ein weiter Mantel 2°). Go blieben die schönsten Theile bes Rorpers, aus Elfenbein verfertigt, unbebedt, und bie Befleidung bes unteren Theiles gab ber Bilds faule ein imponirendes Unfehen und verftarte ben Musbrud ber Groffe und bes Ernstes 21). Das Sewand war nicht gegoffen, sondern geschlagen ober getrieben 22), vermuthlich fo, baß es wie bas Gewand ber Pallas ohne alle Beschädigung bes Runftwerkes 23) abgenommen wers ben konnte. Uhnlich mar bas goldene Gewand einer Mite, auf ber Afropolis ju Athen, worüber zwei attische Inschriften banbeln. Es sollte ben Anschein haben, als

97) P. 5, 7, fin. 98) Binben ber Gieger. P. 6, 1, fin. 19/ P. 5, 7, Inc. 95) Binden der Steger. P. 6, 1, Inc.
Heyne antiq. Aus. II. 257. Pind. Ol. 8, 3. Auf Vasemähren
erhalten athlictische Jünglinge sehr ost die Binde aus den han
den der Nike. 99) Pind. Ol. 2, 24, 25.

1) de Qu. Pl. 13. ad p. 274.
2) Mit golbenen Rägeln
war der Scepter des Achilleus verziert. Hom. II. 1. 246. über

ale orientalischer Konigevogel. Liechtenstein in Gichhorn's bibl. Bibliothet. VIII. 4. S. 614. Bott. Stiggen b. Myth. Dreeb. 1808. ©. 66.

bie Anwenbung ber Scepter s. Bott. M. b. 3. S. 58. S) Millin Peint. de vas. ant. T. II. Par. 1810. Pl. 48. 4) Bôttis ger bachte an Damascenerarbeit, bie fruhe aus bem Orient nach Griechenland tam und hier bem Glautos (Larcher ad Herodot. T. 1. p. 210. ed. 2.) zugefdrieben murbe (Bott. DR. b. 3. G. 58). Gie barf nicht mit bem Schmelz (Email, Niello) verwech: felt werben. - Drientalifche Bolter haben Scepter aus Glasmo: fait (b. Dr. v. Minutoli u. DR. b. Rlaproth ub. ant. Glas-mofait. Berl. 1817. Fol. G. 11. 5) Jonifch ift bas ben Abler tragende Kapital des Zeusscreters auf dem Basengem. Millin Descr, des tombeaux de Canosa, à Par. 1816, fol. Pl. 8. p. 18. Ein völlig gleiches Sc. halt auf bemf. Gem. Aantales (G. 10) und auf einem anbern ber mit bem figenben Bbipus fich unterres benbe Theseus (Millingen Peint. de v. Gr. R. 1818. Pl. 28). St. auf dem gr. Basengem. in Raoul-Rochette Monumens inédits d'antiquité figurée. S et 4 liv. à Par. 1829. Pl. XLV.
6) P. 7, 26, 3. B. a. N. S. 30. 7) Pind. Pyth. 1, 6.
Boeckh Expl. p. 227. Schol. Arist. Av. 510. Bind. B. 3.
B. S. 91. Boß myth. Br. 1. Aueg. 2. B. 9. Br. S. 86. Abler M. Encyft. b. 2B. u. R. Dritte Section. III.

<sup>8)</sup> Winck. Mon. ant. in nr. 6. Zoeg. Bass. tav. 101. Visc. Mus. Pio Clem. T. III. tav. A. 246. 10) E. Qu. Visconti Le pitture di un ant. v. fittile. Roma 1794. fol. Millia P. d. v. ant. T. II. Pl. 50. p. 47. 11) Tischb. II. Pl. 1. IV. Pl. 25. Raoul-Rochette l. l. Pl. 45. n. n. 1. Pl. 45. n. 2. 12) Stanhope Olympia. Unp. coins of El. n. 10. cf. Mionn. Suppl. IV. 176, n. 14. 18. Pl. V. n. 2. 13) Herber üb. die Ideale. Briefe zur Besteberung ber Hum. VI, 52. 14) Poll. On. 7, 86. Bott. And. S. 89. Qu. de Quincy Restitution de la Minerve en or et ivoire, de Phidias, au Parthenon. Paris 1826. fol. Pl. 1. p. 46. 47. cf. Balduin, de calceo ant. Lips. 1733. p. 192. Negron. de caliga vet. diss. Lips. 1733. p. 175. 15) Plin. H. N. 36, 4, 4. 16) Tischb. Vas. I. Pl. 34. 17. So die Edune des Tunclings der in den Monsterien die Malle des So die Schuhe bes Junglings, ber in ben Mysterien die Rolle bes Dionysos spielt. Millin Peint. de vas. ant. T. II. Par. 1810. Pl. 8. 16. 21. 23. 67. Andere Junglinge id. Pl. 28. Weibliche Fig. ib. Pl. 80. 50. 57. 18) B. S. 106. 165. 19) Zwola. Tig. 10. Fl. 30. 30. 37. 18) B. S. 106. 165. 19) Zwdla. Barthelemy u. Siebenk.: Thiere. Bolt.: Keine Figuren. Hitt: Thierfiguren. A. Arabesken. 20) S. die Bemerk in Bott. M. d. 3. S. 61. 21) Siebenk. S. 61. Bott. And. S. 96 fg. 22) Bolk. S. 161, wie der von Appselos geweihete Zeus. Strad. l. 8. p. 353. T. III. p. 128. ed. Tzsch. d xevoode opvehlatos Zeus. 23) Volk. S. 162—164.

sewander, die wir bisweilen auf Basengemalden 25) sinzben. Stradon erzählt, Panainos habe dem Pheidias, als er die Bilbsaule versertigte, hinsichtlich der Aussschmudung durch Farben, vorzüglich der Kleidung, geholzsen 26). Hirt glaubte, daß die Thiersiguren und Lilien in den Mantel des Gottes eingepreßt, nicht aber fardig gewesen seinen in das Gold eingegraden oder gepreßt, die Figuren selbst wurden mit Farden oder Gmalt hinzeingemalt 26), denn Metall hålt keine andern Farden als die im Feuer eingebrannten oder emaillirten 29). Im Cadinete des Marchese Tirri zu Cadir sah dienkarville das nicht sern von der Stadt in einem Tempel an der See gefundene Stud eines bronzenen Gewandes, wels des mit Email garnirt war 30). Die Arabesten dursten theils aus dem Pflanzenreiche entnommen gewesen sein, wie auf den Gewändern der Sieger in den heiligen Spielen 31), theils kleine sliegende Thiere, z. B. schönzsarbeige Bögel 22), Bienen u. dgl. vorgestellt haben. Wie ersahren Pheidias in Darstellung dieser ganz kleinen Thiere war, geht aus einer Stelle Julians 33) hervor.

ilber ben Thron. "Der Thron ist bunt durch Sold und Gbelsteine, Ebenholz und Essenbein. Es sind auch Thiere auf ihm gemalt und Bilber an ihm gears beitet." Über die äußere Gestalt des Zeusthrones kann man sich aus den Münzen der sprischen Könige belehren, worauf die zu Antiochien besindliche Copie des Zeus zu Olympia zu sehen ist. Indessen war gewiß der Ahron hier unendlich einsacher, wenn auch der Körper des Gottes dem Werke des Pheidias an äußerer Pracht glich. Throne, auf denen Niemand sit, sinden sich auf Münzen von Olda in Cilicien, wo ein sehr angesehener Zeuszbienst bestand 34). Geringere Ausbeute gewähren die Copien des Zeus zu Olympia auf ehernen Münzen der Eleer aus römischer Zeit 35). Aus Elsenbein und Silzber bestand der Sessel der Penelope 38). Am Throne

bes olympischen Zeus konnte bas Ebenholz 37), weil es ber Faulniß widersteht, ben Grundstoff gebildet haben, ber an vielen Stellen bes Thrones aus bem aufgeseten Elfenbein und Golbe und zwischen ben Malereien noch bervorfah. Aber vielleicht verdient Bolfel's Unficht noch ben Borzug, baß Pheibias zum Kern ein gewöhnliches festes holz gewählt habe 34). Das Elfenbein hatte theil-weise seine naturliche Farbe, theilweise war es gefarbt. Mus Gold bestanden die Figuren ber Reliefs und bie Bilbfaulen, ferner biejenigen Arabesten, welche am meis sten in die Augen fielen. Die gemalten Caa fah man theils an der innern Seite ber Querbalken und Quer leiften bes Seffels, theils an ber noch mehr entfernten Rudenlehne, ferner an ber hintern Seite biefer Ruden: lehne und an ber gangen hintern Seite bes Thrones überhaupt. Zwa find eigentlich in einer Linie hinter einander stehenbe Thiere, bergleichen febr oft ben Sals ber Bafengemalbe umringen. Dit vierfußigen Thieren bente ich mir ben Seffel, mit Bogeln bie Rudenlehne vergiert 39). Daß ein großer Theil biefer Rebenvergieruns gen, besonders biejenigen, welche vor ben untern Seiten ber Querbalten und Querleiften bes Geffels fich befanben, aus bem Pflanzenreiche +0) entnommen war, b. b. aus Arabesten bestand, glauben wir mit einiger Sicherbeit behaupten zu tonnen. Wer biefe Nebenverzierungen im Geifte bes Pheibias und im Großen reftauriren wollte, mußte fich an ben erhaltenen Thron bes Dismpfos \*1), an bie Bergierungen ber schönsten Bafengemalbe \*2), bes sonders an das zu Canosa entdeckte, worauf ein Beus-thron dargestellt ift 43), und an einige attische Kunstwerte halten. Wie Quatr. be Quincy's Berfuch \*\*) mußte auch jeber andere verungluden, worin nicht jebe einzelne Bergierung faft in berfelben Große wieder bergeftellt wurde, in welcher fie am Roloß fich zeigte. Mit fconfarbigen Steinen 46) waren bie fleinsten architektonischen Glieber,

37) über dieses s. Paus. 1, 42, 6. Plin. H. N. 12, 8. Fr. Junii de pict. vet. U. Roterod. 1694. sol. p. 279. Flora classica. Herausg. v. Jul. Billerbeck. Leipz. 1824. 8. p. 247. Bill. aus Ebenholz im Apollotempel zu Megara (Paus. 1, 42, 5.), im Aempel des Ajar auf Salamis (Paus. 1, 85, 2.) und andere. cl. Jun. l. l. de Quincy, Jup. Olymp. p. 25. 88) B. S. 163. 59) Doch wolle man nicht an phantaftische Abiergestaten benken, wie sie auf den morgentandischen Aepptichen oder Aapeten zu sehen waren. Böttiger gr. Vasengem. 1. B. S. H. Magd. 1800. a. 106. 40) Vielleicht dachte Dion Shrysoft. an die Psanzen in diesen Berzierungen, als er die Worte or. 12. Vol. I. p. 385. Es. 4, sowie an die Ahiere, als er die Stelle p. 386. lin. 10. nichte schrieb. Aus diesen Borten kann man sich belehren, weich Besziehung dieses Rebenwert auf Zeus hatte. 41) Visc. Min. Fis Clem. T. VII. Horner Bild. d. gr. Alt. Tas. LIII. 423 d'Hanc. Vas. I. Pl. 56. Millin P. d. vas. a. T. II. à Par. 1810. Pl. 26. 31. 32. 39. 40. 75. Tischb. Vas. IV. Pl. 14. Millin tombeaux de Canosa. Pl. 6. 13. 14. Berz. an Afronn. Millin P. T. II. Pl. 57. 48) Millin tomb. de Can. Pl. 3. p. 13. Der Thron ift an der Rücklehne, an den Küsen und Keras mit Arabesten überset. 44) de Quincy Pl. KIII. p. 277—280. 45) An der Bilbsaule der sprischen Götter waren viele Ebelsteine, weise wasseriet, weise kaspeter, Index, Athioper, Meder, Armenier und Babylonier dashi brachten. Lucian. de dea Syr. 32.

<sup>24)</sup> Plat. Resp. l. 8. p. 557. C. T. VII. p. 211. Bip. ξμάτιον ποικίλον πασιν ανθεσιν πεποικιλμένον. 25) 3. B. bak. Gewand det 3euk (Tischb. Vas. I. Pl. 34), der Pallas (Millin. Peint. de vas. ant. T. II. Pl. 68. d'Hanc. T. I. Pl. 104. 180.) Beniger reich sind die Gewänder der Månden (Millin. l. L. T. II. Pl. 36). Am gewöhnlichsten sind die Ränder der Aleiber vers ziert. Böttig. Basengem. I. 85 fg. An der marmornen Statue der Artemis im hertulantschen Museum sind die Berzierungen mit Farden ausgesett. 26) Strad. l. 8. T. III. p. 129. 27) hirt 8. B. G. 65. 28) Bergl. Caylus in den Mémoires de l'Acad. Inscript. T. XXXII. p. 770. Buonaroti sopra alc. med. p. XX. 152. Heliod. Aethiop. 8, 4. 29) Auch sonnte die Berzierung aus eingelegter Arbeit bestehen. το ξμπαιρικόν. Lucerne a Candelabri d'Ercol. p. 825. Pausanias in der Beschreibung des Schindbildes der Athena zu Ägeira. το δὲ αλλο ξόανον χουσοί τε ξεππολής διηνθισμένον ξοτί καὶ φαρμάκοις. Paus. 7, 26, 3. 30) δ'Hanc. Ant. Etr. T. III. p. 28. 31) ξοθήτα δινθείνην Lucian. Demonax. T. V. p. 240. ed. Bip. 32) Rachtigall, des olympischen derrschers Bertündigerin. Soph. Electr. 146. Brems u. Dδ d. philol. Beitr. a. d. Schweiz. 1. B. 3ûrich 1819. S. 273. 53) Epist. 8. p. 877. A. ed. Spanh. 84) S. diese Encyst. unter Olympia. 36) Hom. Od. 19, 56.

nach Boltel bie geraben Leiften ber Rudlehne befett. Ubrigens moge man nicht glauben, daß ber Thron mit Bierrathen fo überhauft gewesen sei, wie etwa bie Bebaube zu Palmpra. Da bas ganze Bert toloffal war, tonnten ber glatten und leeren Stellen genug übrig bleis ben 46). Diefe waren schwarz, wo das Ebenholz herporfab, und weiß, wo Elfenbein baffelbe bebedte. Das glatte Elfenbein und die glanzenden Metalle, die geschliffenen Steine und bas polirte Ebenholz, und bas Licht vielartiger Schmelgfarben, wozu noch die Malerei ber Tempelwande tam, mußten zusammen in Übereinstimmung gefett werden, damit Bein Stoff den andern überglangte und blenbend alles Ubrige verdunkelte; wie die Formen, so mußten auch die Farben einen Totaleindruck gewähren 47). Die Worte: "und Bilber an ihm gearbeitet" beziehen sich auf die Figuren und Reliefs, zu deren Beschreibung der Schriftseller übergeht. "Bier Siegesgottinnen nach Art ber Tanzenden an jedem ber Fuße bes Thrones." Die Siegesgottinnen ftanben amifchen ben Seitenbalten bes Seffels und ben Querleiften beffelben, wo diefe an ben guß anschloffen. Ihre Ropfe erreichten ben untersten Theil ber Seitenbalten, und ihre Sufe ftanben auf bem oberften Theile ber Querleiften. An bem antiten Throne auf Reliefs und Mungen ift in ben meiften Fallen ber obere Theil ber Bufe bider als ber untere. Sehr bid mußten fie am Throne bes olympifchen Beus fein, theils wegen ber Laft Die auf ihren rubte, theils wegen ber toloffalen Berhaltniffe bes gangen Berts. Nehmen wir nun an, bag ber innere Rern ber gube, um ihnen bie größte Festigteit gu ertheilen, eine ziemlich bide und maffive eiferne ober eberne Saule bilbete, so konnten rings um biefelbe an ber ans gegebenen Stelle bie golbenen Siegesgottinnen als freie Figuren angebracht werden 48); burch biefe außere Befleibung erhielten bie Gaulen ringsum einen fo großen Busat an Dide, als ihnen felbft noch fehlte, wenn bie Berhaltniffe bes ganzen Bertes richtig ausfallen follten. Daß aber bie Siegsgottinnen nicht als Reliefs, fonbern in freien Figuren 49) angebracht waren, tann man fcon aus funftlerischen Grunden mit Gewißbeit behaupten. Go namlich konnte Alles freier und burchbrochener gearbeitet werben. Es war auch im Alterthume fo gewöhnlich, Doren, Chariten, die brei Bekata, Nymphen rings um eine Saule ober um einen breifeitigen Pfeiler gu fellen, baß noch jest Runftwerke biefer Art uns in nicht geringer Anzahl begegnen 10). Die vier Siegesgottinnen tangten also um jeden der vier Fuße des Thrones berum. Ihre Berfen maren zierlich gehoben, und überdies faßten fie fich an ben handwurgeln an. hieraus geht bervor, baf fie teine Attribute, wie Palmen ober Kranze batten konnten, bergleichen ohnehin ichon bie auf Bens' Sant flebenbe Siegesgottin bielt. Diese Nike mar allerbings weit gro-

Ber als ihre um die Thronfliße tanzenden Schwestern. Bir muffen aber bebenten, baß bie größere Rite als Bauptfigur angefeben fein follte, bie mabricheinlich fich auf Beus' Siege über bie Giganten bezog. Die fleinern Siegesgottinnen an ben Sugen bes Thrones, bie mitten unter Scenen aus ber hervenwelt fich zeigten, hatten nur Bezug auf die Siege ber Beroen und bes Menichengeschlechts, insonderheit auf die Siege in ben olympis Schen Spielen felbft. Hieraus geht bervor, daß Boltel und hirt ohne allen Grund an ber Rleinheit biefer Sie gesgottinnen Unftog nehmen. Bollten wir mit ihnen ben Siegesgottinnen bie Große ber gangen guße geben, so wurde seltsam genug ber Kreistanz ber Gottinnen burch die Querleiften gehemmt. Daffelbe findet eben so febr ftatt, wenn wir mit hirt die Fuße bes Thrones nicht quabrat, fondern bie vier Eden abgeschnitten uns benten 's 1). Dhnebies icheint eine achtfeitige Beftalt uns feineswegs im Geifte bes Alterthums gebacht gu fein, welches in folchen Fallen entweber an die vieredige ober runde Gestalt fich hielt 12). "3wei andere (Siegesgottinnen) find an bem Untersage jebes Fußes 53)". Quatr. be Quincy bachte fich ben unterhalb ber Querleiften, auf beren jufammenftogenben Eden bie obern Siegesgottinnen standen, auslaufenden Theil der Bufe pilafterformig. Den oberen Theil der Borderseite jedes dieser pie lasterformigen Fuße nimmt eine in Relief gearbeitete Aras beofe, ben untern Theil eine wiederum in Relief gearbeitete Siegesgottin ein. Diefe enbet in ber Gegend ber Schenkel selbst in Arabesten 14). Durch biese Bus fammenfehung einer Arabeste und einer Siegesgottin, bie unten felbst wieder zur Arabeste wird, enthalt bieser

51) Hirt 3. B. S. 65. "so daß die Siegesgöttinnen an den Abschnitten ständen und zwischen jenen die Riegel süglich in die Masse der Füße eingelassen werden könnten." 52) Am Schlusse siese Koschnittes demerken wir noch, daß Pausanias ausdrücklich diese Abschnittes demerken wir noch, daß Pausanias ausdrücklich siese Koschnittes dem der Küße des Abrones." Es ist unmöglich, diese Worte so zu verstehen, als hätte an sedem Füße eine und an allen zusammen also vier Siegesgöttinnen gestanden. (Heyne antiq. Auss. I. p. 10. Siedenk. p. 74. 80.) Die Füße sonnten von allen Seiten geschen und mußten also auch auf allen Seiten verziert werden. Selbst die no den hinstern Seiten der Küße stehenden Siegesgöttinnen waren wenigsstens im Prosil sichtbar, wenn der Betrachter des Aunstwerkes an den Seiten des Ahrones stand. 53) Aio de elaur node kasiorov nely nodos. — de Quincy p. 285. Il y avait encore deux Victoires en avant du das de chaque pied. cf. p. 288 — 290. Siedent. S. 74. 80. verstand die Worte höchst unrichtig. 54) de Quincy p. 289. Mais, sans en saire des odjets très importants, on peut les réduire à être de ces sigures qui se remcontrent si fréquemment dans l'aradesque, ou dans les sjustements du das des autels, des candéladres, et autres ouvrages semblades, c'est-à-dire des mélanges de corps de semme dans le haut, et d'ornement dans le das. Voy. Pl. XVII. sig. 17 et 14. (ent nommen aus Chandler Antiquités Ioniennes. ch. 3. p. 27. und aus den Bedern des Kitus. Vergl. die gesügelte weidige Figur, die unten entweder in Aradessen oder in Fischschwänze endet und zweidige Kitus. Vergl. die gesügelte weidige Figur, die unten entweder in Aradessen der in Fischschwänze endet und zweidige Sigure des Kysippos, versertigten (P. 6, 2, 4.) Anche auf zwei großen silbernen Wünzen des Demetrios I. Soter, Känigs von Syrien, im Mänzad. zu Gotha, und vielen Schnitchen der pariser Sammlung. Mionn. V. p. 43. n. 864 —

34 \*

<sup>46)</sup> Jacobs it. b. Reichth. b. Gr. an pl. K. München 1810. S. 32. Anm. 83. 47) Schorn it. b. St. b. gr. K. S. 228. 48) Auf Chariten und Horen ruhte ber Ahron bes Apollon zu Ampild. Paus. 8, 18, 7. de Quincy de Jup. Olymp. p. 206. 207. Pl. VI. ad p. 196. Pl. VII. ad p. 210. 49) B. S. 176 fg. 50) Paciaudi Mon. Pelop. I. 228. Millin G. m. Pl. 58.

Theil bes Thrones ein geflidtes und hochft munberliches Anseben. Buvorberft ift es nicht nothig, bag bie Fuße bes Thrones, ber hinlanglich burch die vier Caulen ges ftust mar, in plumpe Dilafter enbeten. Bielmehr verjungten fie fich nach unten, wie die auf Reliefs, Gemals ben s) und Mungen bargestellten Throne, standen aber nicht unmittelbar auf bem Bathron, sondern auf einer Unterlage, πέζη, die um vieles breiter war, als fie felbft an ihren unterften Enben. Gine große filberne Munge ber Cleer so), beren Borberseite ber Abler und Sase eins geprägt ist, zeigt bie aligne eines ber vier Fuße. Die πέζη ift breit, oben aber weit schmaler als unten. Der schmale Obertheil wird mit bem breiten Untertheile nicht wie an einer zweistufigen Treppe burch eine senkrechte und horizontale Flache, Die einen rechten Bintel bilben, fondern burch eine große Sohlkehle verbunden. Auf bem schmalern Obertheile fist Die Siegesgottin, eine ziemlich große Bilbfaule, fim vielfaltigen Gewand mit weit auseinandergeschlagenen Flügeln, fo baß ihre Fuße noch uns terhalb ber Sohlfehle vor bem breiteren Untertheile ber πέζη frei hangen. Sie stutt die Linke auf ben Sig und balt mit ber gleichfalls nach unten gerichteten Reche ten ein langes Scepter, welches an ihrer rechten Schulter anliegt. Durch ihre Flügel und ben Leib wird ber schmale unterfte Theil bes Thronfußes, vor beffen Bor-berfeite fie fitt, bebeckt. Der gange Thronfuß bis gu ben Querleiften war übrigens sowol ba, wo er bebeckt, als wo er frei mar, wie ich vermuthe, nur burch Aras besten verziert. Bollig so war die Einrichtung am zweis ten ber vorbern Thronfuße und an ben beiden bintern Rugen. Rur ift es ungewiß, ob an ben lettern bie auf ber nein figende Dite nach ber Sauptthure bes Tempels ober nach ber Tempelwand bee Dpifthobomos ges richtet war. Ich giebe bas erfte vor. Endlich nehme ich an, bag bie vier negat, bie vier Saulen und bie guffs bant nicht unmittelbar auf bem pagoon, fondern auf eis ner febr niedrigen Platte ftanben, die an ihrer fcmalen Seitenfläche ringsum mit zierlichem Laubwert geschmudt war. Benigstens mußte ich sonft nicht, weshalb auf jener Dunge unmittelbar unter ber πέζη folches Laubwert beigefügt ift. "Auf jedem ber Borderfuße liegen thebanifche Junglinge von Sphinren geraubt." Die Sphinr war ursprunglich ein Ginnbild theils ber Jago vierfußis ger Thiere und Bogel 67), woraus ihre Geftalt fehr leicht fich erflaren laßt, theils ber mit folchen Jagben vertnupf:

ten Gefahren. Much bie am tritonischen Gee in Bootien geborene Pallas, auf beren Selme fie Pheibias ruben ließ 58), war fruber Sagbgottin als Kriegsgottin. Geflugelte Sphinre fteben auf der Cberjagd, Die auf eis nem uralten in Bellas angefertigten Gefaße gemalt ift 5 %). Auf einem ber Reliefs von Chiuft fieht man bie Sphinr, die eine Sagdkeule halt, einen fliegenden Bogel, ber eine Schlange im Schnabel tragt, einen Jager zu Bagen 60), einen anbern zu Fuß und fliegende Bogel. Die Stuble, auf benen bie von ber Sagb beimgetehrten Ronige fich niederließen, wurden an den Armlehnen, worauf biefe ihre burch ben Burf bes Sagbspeeres ermubeten Arme ruben ließen, paffend mit Sphinren verziert. Sphinre bilben bie Armlehnen eines ehernen Geffels aus ben Alterthus mern ju Portici. Mus ben Ropfen biefer Sphinre erhebt sich eine kleine Stange, worauf ein Querstab liegt, ber bis an die Rudlehne geht und in berfelben befestigt ift. Auf biefen legt ber Sigende ben Arm auf 61). Gine kleine Sphing liegt unter jeder Armlebne über ben porbern Fußen bes prachtigen Beusthrones auf einem von Millin herausgegebenen Bafengemalbe. In ber Mitte bes hinter ber Sphing unter jeder Armlebne befindlichen leeren Raumes fteht eine nadte menschliche Figur 62). Auf bem Reliefe ber Billa Albani werden bie Armleh: nen bes Thrones, worauf Beus figt, von Sphingen ges tragen 63). Geflügelte vierfüßige Thiere mit Menfchens haupt bienen als Armlehne bes Stuhles auf bem Relief vom Friese bes Parthenons 64), welches Runftwert im Beitalter bes Pheibias verfertigt murbe. Im Fortgange ber Beit erhielt die Sphinr bie tiefere Bebeutung ber agyptischen. Sie ift bas Sinnbild ber unorganischen und

<sup>55)</sup> Raoul-Rochette Mon. in. d'Ant. fig. 3. 4. livr. Pl. ALV. Auf biesem Basengem. sind zwei Aprone. 56) Stanh. Ol. Unp. coins of K. nr. 14. Rechts und links von der sigenden Siezgeschtin steht die Inschrift FA. Die hintere Seite zeigt den Abler, der hahren Sien nämlichen Darstellungen sind allessemmt auf einer andern Silbermanze der Eleer zu sehen. (Stank. Id. nr. 4.) hier hat aber die Siegesgottin den rechten Arm auszgestreckt, ohne ein Seepter zu halten. Die Berschiedenheiten des Siese rühren wol nur von der Ungenausgkrit der Zeichnung und der an dieser Stelle schlechten Erhaltung der Munze her. Ich bin nicht abgeneigt, die Figur für Copie der zweiten Siegesgottin zu halten, die vor dem andern Bordersuse des Ahrones sas. 57) So am Ahrone des Ampstäischen Apollon. Paus. 3, 18, 8. de Quiney p. 209.

<sup>58)</sup> Pallas im Parthenon. Paus. 1, 24, 5. de Quincy Jup. Olymp. p. 233. Ej. Rest. de la Min. 59) Dodwell a class. and topogr. tour through Greece. Vol. II. cap. 5. p. 197. Seroux d'Agincourt Recueil de fragm. de sculpt. ant. en terre cuite. à Paris 1814. 4. Pl. 36. p. 94. Inghirami Mon. Etrusc. Ser. V. tav. 59. T. V. P. II. p. 585. Bergl. die Darft. am Ahrone des Ampli. Apollon. Roch auf einem um Jahrhunderte jüngeren Basengemälde ist die Sphinr von jagenden Ikuglingen umgeben, die stöhlich mit ihr zu schezen scheinen. (Tischb. Vas. of Hamilton. Vol. III. Pl. 34.) Doch sonnte die Darstellung aus einem Drama Satyrikon entnommen sein. 60) Dieser ist mit einem Breif oder gestügelten Pserbe bespannt. 61) B. S. 182. Ein ganz ähnlicher Sesset ist auf einem der herfulanischen Gemätbe abgebildet. Pitture d'Ercol. T. IV. tav. 44. 62) A. L. Millin tombeaux de Canosa p. 13. 63) Bartoli admir. v. sc. tad. 28., in welcher Abb. statt Sphinre Greise gezeichnet sind. Les plus beaux mon. de R. anc. d. p. Barbault. Pl. 11. 30 e. g., die a. Bast. v. R. übers. v. Relder 1. Ab. Gieß. 1811. Aas. I. G. 17. hirt Bild. 2. P. Aas. 14. n. 1. S. 121. Die vor dem sendem Zeus stehenden Figuren sind, wenn wir Hirt's Auslegung besolgen, der Eniautos, die Pentanteris Olympias mit Iwegen des heil. Dibaumes bestänzt, serner der Zschmiche Poseiden und die Penstanteris Sthmias. Sphinre am Throne der Poslas auf M. der Stalia. Winck. Mon. in, n. 187, p. 244. Marini Isar. ant. d. v. Aldani. in R. 1785. 4. p. 78.; aber als Greis gen. Piroli Les mon. a. d. M. Napol. T. IV. No. 29. p. 65.) Im Throne der Demeter bilden die Kügel der unten stependen Sphinre die Conssole der Armlehne. Visc. M. Pio Clem. T. VII. tav. 45. p. 77. 64) Seuart Ant. of Ath. Vol. II. ch. I. pl. 24.

organischen Ratur. Dbicon ber Mensch vermöge seiner intellectuellen Seite über Diefer fteht, gehort er burch feis nen Rorper ihr an, und ba biefer verganglich ift, muffen auch Menschen ber Sphing unterliegen. Bu Theben flurzte bie, wie Euripides bichtet, von Barbes gefendete Sphing Alle, bie ihr Rathfel nicht erriethen, von bem Felfen herab ober zerfleischte fie 65). Um Runftwerke bes Pheibias follen bie zwei Sphinre, wenn anders fie nicht aus einer einheimischen Sage ber Eleer 66) erklart werben muffen, ausbruden, bag Beus bie Berhangniffe an bie Fuße seines Thrones gefesselt bat, und bag Leben und Tob bes Menschengeschlechts in seinen Sanben liegen 67). Sie haben bie Bedeutung ber Moiren, welche Theofosmos zu Megara ben horen gegenüberstellte. Pheis bias bagegen mußte ben horen bie Chariten zugesellen, so bag bie Moiren teine Stelle fanben. Gin geschnittes ner Stein zeigt bie Sphinr, bie an einem jungen Manne in die Bobe gesprungen ift. Diefer halt ihr ben Schild entgegen und hat bas Schwert gegen fie gezudt 68). Bon zwei anbern geschnittenen Steinen tonnte ber eine ber rechten, ber andere ber linken Armlehne am Ro-loffe bes Pheidias nachgebilbet fein. Auf jenem hat bie vielbruftige Jungfrau, Deren Flugel weit ausgebreitet sind, einen thebanischen Jungling mit ihren Armen unster sich geworfen. Dieser ist auf die Knie niedergesunsten. Er hat die Füse krampshaft zurückgebogen und halt am linken Arme den Schild, mit der Rechten das Schwert 69). Auf dem andern Steine ist gleichfalls der thebanische Jungling, ber noch mit bem Schwerte fich zu vertheidigen sucht, auf die Rnie niedergesunken. Aber die Rufe find ausgestreckt, und bie Sphinr, die auf ber linten Kniekehle beffelben fteht, padt feine rechte Schulster 70). Durch ben langen Korper und bie erhobenen Flugel 71) ber nicht in Reliefs, sonbern vollig frei gears beiteten 72) Sphinren, murbe ber zwischen ben oberen Leiften ber Armlehnen und ben oberen Seitenbalten bes Seffels befindliche Raum ziemlich ausgefüllt, fo bag nur bier und ba an ben burchbrochenen Stellen ber nadte ober befleibete Rorper bes figenden Gottes gefeben werben konnte — "und unter ben Sphinren erlegen Apol-Ion und Artemis die Rinder ber Niobe." Die Armlehnen erhoben fich, wie an unferen Stuhlen, unmittelbar über ben oberen Seitenbalten, b. h. über ben Schwingen bes Seffels. Der vorbere Balten bes Seffels, ber, fo wie auch ber hintere, beibe Seitenbalten verband, wurde burch

die Anie und bas Gewand bes Gottes bebedt. Tuch ben hinteren Ballen hat Paufanias nicht erwähnt. Auf ben ungefahr zwei Fuß hohen 73) Seitenbalten mar, wie auf den Schwingen eines Dreifußes zu Athen 74), ber Untergang ber Sohne und Tochter ber Riobe 74) in Re liefs bargeftellt. Much hierburch foll ber Gebante ausges brudt werden, daß Leben und Tod ber Menfchen in ben Sanden ber Gottheit ruhe, und von diefer ber Ubermuth bestraft werbe 76). Die Eleer behaupteten, ein Sohn und eine Zochter, Namens Chloris, maren am Leben ges blieben. Diese Chloris habe in ben von Sippodameia veranstalteten Berden zu Olympia gesiegt 77). Bur Bieberherstellung biefer Reliefs ber Seitenbalten muß nicht sowol der bekannte Statuenverein, der einft das Siebels feld eines Tempels schmudte 78), sondern theils bas schöne Bruchstud eines Sarkophagreliefs 79), theils bas vollstandig erhaltene Relief eines Gartophages benutt werben 80). Bier fteht an bem einen Enbe Apollon und tottet bie Sohne, und an bem andern Ende fterben bie Tochter burch Artemis Pfeile, wiewol auch unter ben Sohnen eine auf ber Flucht fterbenbe Tochter fich zeigt. Bir nehmen an, baß auf bem Relief besjenigen Geitenbalten, ber hoch über bem aufsteigenben Belios bes Ba=

73) de Quincy p. 291. 74) P. 1, 21, 5. An einem ges malten Dreisus sieht man die verwundeten und sterdenden Sohne (Antico diploto di Pompei. Real Mus. Bordon. Vol. VI. tav. XIII. Fasc. 21.) und an einem andern die Zöchter der Riode (id. tav. XIV.). 75) über diese sie Real Mus. Bordon. Vol. VI. tav. XIII. Fasc. 21.) und an einem andern die Zöchter der Riode (id. tav. XIV.). 75) über diese sie und runten der Allek. ad h. l. cf. Pind. st. p. 573. n. 37. Boeckh. 76) "Bie, wenn er dem Athsten, der stolg auf seinen Sieg und trunsen dom Beissall, den ihm das versammelte Griechenland zusachzte, sich dem Ahron des Zupiters nahte, von dem ihm die Siegesgöttinmen den Siegerkranz entgegenzureichen schien, durch diese Bilder die Ethre insgeheim hätte geben wollen: überhebe dich nicht deinen Siegen wollen: überhebe dich nicht deinen übermuth bestrafe!" Sieden E. S. 77) P. 5, 16, 3. Unter Ahrbe's Besesstängis ser dich schienen übermuth bestrafe!" Sieden E. S. 77) P. 5, 16, 3. Unter Ahrbe's Besesstängte Laios die Pelops in der gewonnenen Stadt Pisa, wo er den blübenden Shrusspos im Waggenlauf unterwies und raubte. Apollod. 3, 5, 5. 6. Boß Antis. 2. Ah. S. 442. 78) Nuovo pensiere di un. art. s. l. coll. a. d. st. Niode e de' s. Bibl. Ital. T. II. p. 433—435. Della comp. orig. d. st. di N. e de' s. s. 6, op. del s. de Schlegel, s. un foglio inc. da Cockerell. Giornale Enciclop. di Napoli. N. III. anno XI. Ciampo Lett. int. all' a. us. d'orn. di st. etc. i frontesp. d. t. Bibl. It. T. 6. 1817. p. 545—550. Le st. della fav. di N. it. n. pr. l. diap. da C. R. Cockerell. Fir. 1818. R. Gall. di Fir. ill. Ser. Iv. Vol. II. p. 91—94. Zannoni Le st. d. sev. di N. Pisa 1821. Ahiersch die d. S. S. 30. Det 4. S. Ass. 40. 79) Zoega Bass. tav. 104. T. II. p. 263. Artemés töbtet einen Jünglüng. Winck. Mon. in. P. II. p. 119 erwähnt ein anderes Relief nella galleria del Conte Pembroke, a Wilton in Inghilterra, di cui vedeai und disegno nella raccolta del Commendatore del Pozzo. Des Bruchst. 20. Bass., welches die hor scholinis sich der Scholin

<sup>65)</sup> Bur. Phoen, v. 813. Suid, ed, Kust. T. II. p. 662.
66) Peisandros erzählt, durch den Jorn der Chewalterin hera sei die Sphinr den Ahebanern aus den dußersten Gegenden Athiopiens gesandt worden, weil sie den Lasos nicht gestraft wegen der fresselhaften Liebe zu des Pelops Sohne Chrysspopos, den er geraudt aus Pisa. (Athen. XIII. p. 602.) 67) Bergl. Siedenk. p. 81.
68) Millin P. gr. in. Millin Gall. myth. Pl. 137. n. 504. Bergl. Oedipus unter den Rachträgen am Ende des 2. Bandes d. 3.
Sect. dieser Encyst. S. 395. 69) Millin P. gr. in. Millin G. m. Pl. 142. n. 502. 70) de Quincy Pl. 17. nr. 13. ad p. 512. cf. p. 291. (Visc. Opere var. st. e Fr. 11. p. 255. n. 322.)
71) d'Hancary. Vases. Vol. I. Pl. 120. Alex. de Labords Les monumens de la France. 23 Livrais. Paris. Pl. Nr. 2. 72)

thron zu feben mar, Apollon die Gohne, und auf bem entgegengefehten Relief, welches uber ber untergehenben Selene bes Bathron feine Stelle hatte, Artemis Die Tochs ter ber Niobe erlegte. Sang anders wurde fich Alles gefalten, wenn bas Basrelief ber Billa Borghefe 81), wie Andere meinten, eine Rachahmung ber Reliefs am Beusstrone war 62). Dann waren Apollon und Artemis gang weggelaffen, und auf jebem ber Reliefs ber zwei Seitenbalten nur getobtete, fterbenbe, fintenbe, ferner ans bere Figuren von verschiebenem Alter und Geschlecht, Die Diefe unterftutten, mit unerwachsenen Rindern und Pferben untermischt zu sehen. Die weggelassenen Gottheiten mußte man sich in ber Sobe benten. Db ber hintere Balten nur burch gemalte Arabesten ober ebenfalls burch Reliefs verziert mar, wird nicht gemelbet. Entweder ton: nen wir annehmen, bag an bem einen Enbe noch einige perwundete und sterbende Sohne und an bem andern einige Tochter zu feben maren, bie auf ben Seitenbalten nicht Raum batten 83). Wo biefe zwei Abtheilungen bes hinteren Balten zusammenstießen, stand Niobe felbft. Dber Pheibias hatte am hintern Balten bie Leichname aller Sohne und Tochter vorgeführt. Auf bem Dedel bes oben ermabnten Sartophages liegen funf Gohne und Sochter ber Niobe bingestreckt; die Jungfrauen liegen auf einer Schwelle. Der Borhang im hintergrunde zeigt an, baf fie im Innern bes vaterlichen Palaftes getobtet find. Die Sohne liegen auf ben Jagdmaffen. Da bei ihnen ber Borbang fehlt, fo lagt fich foliegen, daß fie außer bem Palafte getobtet find. Much fo tonnte Pheis Dias bie Riobe mit niebergebeugtem und vielleicht vers bulltem Antlig im Mittelpunkte ber berggerreißenden Scene jur Erbe nieberhoden 84) laffen. Endlich ift es moglich, bag biefe Leichname an bem ben Augen entzogenen binterbalten nicht in Reliefs, sondern nur gemalt zu sehen waren. "Zwischen den Fußen des Thrones sind vier (xavores) Leisten "5), deren jede von dem einen Auße gum andern fich erstreckt." Berbindungsleiften bieser Art fieht man an ben Zeusthronen auf Tetradrachmen Alexanber bes Großen 86), auf Mungen von Tralles 87) und

Meranbrien 88), im Cabinet ber Konigin Christine von Schweden 89), an bem Throne auf bem Relief ju Athen "0), auf einem andern Relief "1) und auf einem Semalbe 92). Ihrer bedurften bie großen und hohen Stuble, die in der ersten Salfte bes vorigen Sabrbumberts allgemein üblich waren. "Auf dem Querbrete, web ches bem Eingange bes Tempels zugekehrt ift, find fie ben Bilber. Das achte kam auf eine unbekannte Beife abbanben. Sie burften bie alten Kampfipiele barftellen, benn zu Pheidias' Zeiten war die den Knabenkampf (b. h. die Abschaffung des Knabenkampfes) betreffende Berordnung noch nicht gemacht. Der Knabe, der sich eine Binde um den Kopf bindet, soll an Gestalt dem Pantartes aus Glis, ben man fur ben Liebling bes Pheibias balt, gleichen 93). Auch hat berfelbe Pantartes in ber 86. Dl. unter ben Knaben ben Preis im Ringen babon getragen." Der zweibeutige Ausbruck αγάλματα έπ' αίτῷ und ber Bufat, baß eines biefer Bilber abhanben gefommen fei, verleitete Barthelemy 94) und Boffein 95), freiftehende Bilber anzunehmen, bie auf bie Querleiften geftellt, nicht aber an ihrer vorberen glache erhoben gear beitet waren. Allerdings waren folche in Relief gearbeis tete Figuren wegen ber geringen Sobe ber Querleiften nicht sonderlich groß. Dagegen konnten fie weit großer gemacht werben, fo baß fie beinahe bie Bobe ber Sieges: gottinnen erreichten, wenn fie als Bilbfanlen auf ben Querleiften ihre Stelle fanden. So wurde ber leere Raum zwischen ben obern Querbalten bes Thrones und ben Querleiften burch 36 Bilbfaulen ziemlich ausgefüllt, und ber gange Thron mar um vieles reicher und prache tiger. Gleichwol tonnen wir biefer Auslegung aus folgenden Grunden nicht folgen. Die acht Bilber auf bem vordersten Querbrete maren burch bas Gewand bes auf bem Ahrone sitzenden Zeus völlig dem Ange entzogen ge-wesen, wogegen sie sichtbar blieben, wenn sie auf der Querleiste in Relief gearbeitet waren. Diese nämlich hatte erst da ihre Stelle, wo das herabhängende Se-wand des Zeus aushörte \*6). Hinsichtlich der achten sich ter abbanben getommenen Figur bes Reliefs batte Bib tel in Erwägung ziehen follen, baß fie wie bie übrigen aus Gold beftand und mit Schrauben an ihrer binteren Seite auf ber wahrscheinlich gefarbten flache ber mit Ebfenbein bekleibeten Querleifte befestigt mar. Db ber Raum gestattete, alle bamals üblichen Kampfarten vollftandig aufzunehmen, wiffen wir nitht. Baren fie me vollständig, so mußte man annehmen, daß bie fehlenden burch Beus' Fuße verbedt wurden. Einige Rampffpiele

<sup>81)</sup> Winck. Mon. ant. in. n. 89. p. 119. Das Symmetrissche in der Anordnung, da, von der Mittelgruppe an, allemal eis ner jeden Figur oder Gruppe wieder eine andere, sast ähnliche, ges genüder gestellt ist, und das Ganze endlich an der einen Seite mit der Riode und an der anderen mit dem Amphion endigt, sest aus Fer Zweisel, daß das Urbild kein sür sich allein destehendes Kunstzwerf gewesen sein könne, sondern als Zierrath gedient habe und nach dem Ersodernisse dieses bedingten Zweckes ersunden worden seit. Aus dem hohen Sinne und dem Ernste der Motive, aus der strengen Symmetrie in der Anordnung, geht so viel hervor, daß die Erssiddung aus den Zeiten des hohen Styles herrühren müsse. Mit der Ersindung und Anordnung steht die Aussäuhrung des Rezlies in keinem Werdältnisse. 82) Propylden 2. B. 2. St. Ach. 1799. S. 186. 83) So sind auf der einen der zwei kleinen Reschaften des oben erwähnten Sartophages des Piockiem. Mussewei Sohne und auf der andern zwei sliehende Adhter. Visc. Mus. Pio Clem. IV. 17. Millin G. m. Pl. 142. n. 517. 518. 84) P. 1, 21, 5. dedaxovukenp dötzes doziv kal karngoß yvraika. Si hiert: Biegel gezogen.

86) Auf Aenedos gept. Im Cads. 2001. 1832. Numoph. Reginae Christinae c. comm. Sig. Havercampi. Hages Comm. 1742. sol. tad. 19. n. 22. p. 103.

<sup>88)</sup> Ib. tab. 21. n. 9. p. 120. cf. Zoeg. Num. Aeg. tab. 12. n. 6. 89) de Quincy Pl. 17. n. 2. 3. 4. 90) Stuart The antiqu. of Athens. Vol. II. Lond. 1787. ch. I. pl. 24. p. 12. 91) Winck. Mon. ant. in. nr. 102. Zoega Bass. tav. 50. 92) Pitture d'Ercol. T. I. tav. 11. 93) Diese Uhnlichen — bemerkt Siebenkees S. 97 — mußte katt sinden, wenn Pantartes dem Künstler als Modell saß, ohne daß daraus solgt, daß die Figur wirklich auf den Sieg diese Knaden Beziehung hatte. Die fiel lehte hat also Corsini in die Stelle hineingetragen. 94) Voy. d. j. An. ch. 38, et ann. 95) 33. S. 188. 96) de Quincy p. 294.

hatten fcon vor ber Beit ber Berfertigung ber Bilbfaule aufgehort. Go bas in ber 38. Dl. eingesette Pentathlon ber Knaben, ferner die Apene und Kalpe. Paufanias fab ju Dlympia noch eine Bilbfaule von Pheibias' band: "bes Anabens, ber ben Kopf mit ber Tainia umwindet, gebente ich billig wegen bes Pheibias und seiner grossen Geschicklichkeit in ber Berfertigung ber Gotterbilder; baß er fonft eine andere folche Bildnifftatue verfertigt habe, ist und nicht bekannt 97)". Sinfictlich ber Stels lung erinnern wir an die sonft im Palaste Farnese aufs bemahrte Statue eines Diadumenos 98), die für eine Copie bes Polykletischen Diabumenos gilt, an die ahnliche kleine Rigur an einer Begrabnigurne, fonft in ber Villa Sinibalbi, jest im vaticanischen Museum mit ber Unterschrift Diadumeni und an die von Siebentees er mabnte eherne Figur in ber Markusbibliothet zu Benebig 99). "Auf ben übrigen Querbretern tampfen Beratles und feine Mitstreiter gegen bie Amazonen. Die Anzahl ber von beiben Seiten fechtenben Personen belauft fich auf neunundzwanzig. Auch Thefeus ift unter ben Dit-ftreitern bes Berakles." Die Bohnfige ber Amazonen find in ber Umgegend berjenigen ganber in Europa und Afien zu suchen, welche die Thraker bewohnten. Es beftand wol baselbft Beiberabel und Beiberherrschaft, wie in einigen anbern ganbern 1). Beiber und Jungfrauen unternahmen nicht allein, wohl aber mit ihren Mannern und Junglingen Ginfalle in Die Lander ber Thraker. Die Erinnerung an biefe alten Schlachten batte fich noch erhalten, als Thrater bie Myfterien einfetten. Gie querft veranstalteten unter ben am Schluffe ber Mofterien ftatt findenden Ergoblichfeiten gur Erinnerung an jene alten Schlachten Scheinkampfe, worin Junglinge und Manner mit Jungfrauen und Weibern tampfen mußten, die als Amazonen sich verkleidet hatten. Als nun auch die Athener, wo frubzeitig die Orphiter eine Aufnahme fanden, Myfterien feierten, hielten fie entweber gleichfalls am Schluffe beffelben Amazonenkampfe, ober bie Runftler mußten wenigstens auf ben Rath ber Priefter fie zuerft an den mystischen Beiligthumern, bann auch an ben übris gen, in langen Reliefftreifen, wie bie zu Phigalia 2) find, ober Gemalben, wie im Thefeion 3), vorführen. Bir burfen glauben, baß fie biefes fehr bereitwillig thaten, ba fcmerlich ein einlabenberer Gegenstand ihnen bargereicht werben tonnte, am meiften im Zeitalter bes Pheibias. Das

turlich wurde nun, um bie Reuerung ju begrunden, von einem uralten Ginfalle ber Amazonen in Attita gefpros chen \*). Roch mehr fceinen die Griechen Staliens und Siciliens fich ber Amazonenfage mit allen übrigen Uns hangfeln ber Myfterien bemachtigt zu haben. Diefes bes weisen die fast burchgangig mit ben Mysterien gusammenbangenden Bafengemalbe, beren einige uralt, anbere aus ben Beiten ber vollenbeten Runft find. Die Debryahl führt nur bie angeblichen Amazonenkampfe bes frubeften Alterthums vor '). Dagegen zeigen auch viele berfelben Sungfrauen, die bamals, als biefe Bafen verfertigt wur ben, als Amazonen fich verkleibeten und fo am Schluffe ber Mufterien bei Graberspenden mit Junglingen tampf= ten 6), vermuthlich nur bolgerner und flumpfer Baffen fich bedienend. Betrachten wir jest die Reliefs bes Beusthrones, fo murben bie olympischen Bettfampfe fcon im Alterthume als eine Borfchule bes Krieges aufgefaßt. In diesen ernsteren, wie in jenen heiteten Bettkampfen, ertheilte Beus ben Sieg. Auch durfen wir nicht vergesen, bag ber olympische Beus nach Uberwindung ber Dis fder und von ber in biefem Rriege gemachten Beute errichtet wurde. Herakles?) ftand bei ben Eleern in hos bem Ansehen .). Daß ber Athener Pheibias ihm ben Thefeus 9) beigefellte 10), ist nach Dem, was im Anfange biefes Auffates über ben Atticismus ber Darftellungen am olympischen Beus bemerkt wurde, gang in ber Orb-nung. Amazonenkampfe find in Kunsiwerten jeber Gats tung auf unfere Beit gekommen, fo bag ein vollstanbiges Berzeichniß einen Band fullen burfte. Servorgehoben au werben verbienen bie Reliefs ber Gartophage, die gleis den Unfichten ihre Entftehung verbanten als bie in als teren Beiten in Die Graber gefetten Bafen mit Gemals ben bes Amazonenkampfes. Bur Bieberherftellung ber 29 Riguren ber Reliefs am Beusthrone muffen theils bie phigalischen Bildwerke, wo der Figuren weit mehre find, theils die Reliefs ber brei Seiten eines Sartophas ges bes capitolinischen Museum angewendet werben, ber 1744 bei Rom gefunden wurde 11). Sier find an ber Borberfeite vier getobtete Amazonen, ein fterbenber Rries ger, funf tampfende Amazonen mit vier Pferben, und brei tampfende Griechen, zusammen 13 Figuren. The seus fast eine reitende Amazone an den haaren, eine schreitende Amazone sucht feine Sand aus ben Baaren ihrer Freundin loszumachen. In ben Eden bes Sar kophages stehen schone Siegesgottinnen. Die Rebenseis ten zeigen wieber reitenbe Amazonen im Gefecht gegen Bufganger. Da nun über biefem gangen Gefecht in eis

<sup>97)</sup> P. 6, 4, 8. 98) Insigniores Statuarum urbis Romae icones num. 74. Io. Bapt. de Cavalleriis antiquarum statuarum urbis Romae nr. 97. Eb. Gerhard antife Bilbw. 1. Cent. 4. H. St. u. Túb. 1830. Xaf. 69. Fea Winek. Stor. II. p. 195. Heyne antiqu. Auff. II. 257. Wind. W. 6. B. 2. Abth. Xaf. II. A. S. 423. Rambohr üb. Walerti. 8. Xh. S. 94. Visc. M. Pio Clem. VII. p. 90. Wind. W. 6. B. 1. Abth. S. 48.

petyne antiqu. Aufi. 11. 25/. Astinc. Rs. 6. 25. 2. Astip. Maf. II. A. S. 423. Rambohr üb. Malerei. 8. Ah. S. 94. Visc. M. Pio Clem. VII. p. 90. Wind. W. 6. B. 1. Abth. S. 48. 6. B. 2. Abth. S. 78. 99) Siebent. S. 95.

1) Weld. Afch. Aril. S. 585—8. 2) Exhalten haben sich 27 Amazonen, deren eine restet, 23 Jünglinge und ein bart. Ariger. Bassirilievi della Grecia disegn. da G. M. Wagner ed inc. da F. Ruschweyh. 1814. D. W. Stackelberg, der Apollot. z. Bassā in Arc. Franks. a. B. P. 1, 17, 2. In der Politie. P. 1, 15, 2. Ferner am Schilde der Pallas xal rov Olvumlov Aids knl rop sådeq, wie P. 1, 17, 2. hinguset.

<sup>4)</sup> P. 1, 2, 1. 5) 3. 38. Millingen Anc. un. mon. P. Gr. V. Pl. 38. a'Hanc. Vol. II. Pl. 66. Millingen div. coll. R. 1813. Pl. 37. p. 59. Tischb. II. Pl. 1. 2. Passer. Vol. II. tab. 167. p. 49. wieberh. von Millin Mon. ant. in. T. II. Pl. 8, p. 69. 6) Tischb. II. 8. 10. 7) Tischb. I. Pl. 12. Millin G. m. Pl. 122. n. 443. 8) 6. biefe Growt. unter Olympision zu Olympia. 9) Tischb. II. Pl. 5. Millin Mon. ant. in. T. I. Pl. 86. p. 351. T. II. Pl. 14. p. 115. 10. Philoch. Etym. M. v. Expesse. p. 564. L. 1816. 11) Fuor la porta Salara nella Vigua detta Salone. Rifl, ant. s. sc. Cap. T. II. tav. 15. 16. 17. p. 59—69.

nem zweiten Relief verwundete ober ihre gefallenen Schweftern betrauernbe Amazonen, untermischt mit Baffen, gu feben find, konnte man annehmen, bag eine abnliche Darftellung auf bem vierten ober hinteren Querbrete bes Beusthrones, alfo unter ber Schwinge, bie unferer Unficht nach bie Leichname ber Sohne und Tochter ber Riobe enthielt, fich befunden habe. Die Amazonenschlacht gog Pheibias 12) aus funftlerifchen Rudfichten allen ubris gen vor, in benen nur Manner gegen Manner fampfen. Sie ift einer weit heiterern Behandlungsweise fahig 13), wie benn auf ben phigalifchen Bildwerten manche Junglinge bie Amazonen mehr zu neden, als fie tobten zu wollen scheinen. Go reihet fich paffenb an ben beiteren olympischen Bettfampf bes vorberen Querbretes bie ernst = beitere Amazonenschlacht, und bie einzelnen Abtheis lungen der Reliefs werben burch Siegesgottinnen, die auch ber capitolinische Sarkophag an den Eden zeigte, mehr verbunden als getrennt. "Den Thron tragen nicht bie Buse allein, sondern auch Saulen, welche ben Fufen gleich zwischen ihnen fteben." Diefe Stugen, Die Pauf. nicht Buße, sondern xloves nennt, muß man nicht fowol vieredig wie Pfeiler und Unten,, fondern rund wie Saulen fich benten. Un bem marmornen Throne bes Ptolemdos Euergetes zu Abule unterflugt die zwis fchen ben zwei vorderen Beinen angebrachte Saule bie Platte bes Siges, die an den brei anderen Seiten keis nes folden Unterfages bedurfte, weil hier zwifden ben Ruffen ber Marmor nicht weggehauen mar 14). Beusthron, wo bie Saulen nur ben 3wed hatten, bie fcwere Laft bes auf bem Throne figenben Gottes gu fluben, ftanben fie nicht in ber Linie ber vier im Quabrat stehenden Fuße, sondern weit enger an einander, auf Diefe Beife:

So wurde keine der um die Füße des Ahrones tanzenden Siegesgöttinnen dem Ange entzogen, und die Linie der Berbindungsleisten wurde nicht unterbrochen. Die Sausen waren, wo nicht ein nothwendiger übelstand, wenigsstens eine Nebensache, die mehr übersehen als gesehen sein sollte, und deshald, etwa die mittelste, die vielleicht aus Erz bestand, ausgenommen, nur aus Marmor versfertigt 1 d.). Man könnte auch an Poros denken 1 d.

Allein Dodwell fand einen Theil einer Keinen Säule von parischem Marmor, beren Zwischenraume in den Cannelirungen anzeigen, daß sie von der ionischen oder korinthischen Ordnung waren. Der Theil war zu klein (1 Fuß 8 Zoll im Durchmesser), um zu der inneren Säulenreihe gehört zu haben, "bildete aber", wie Dodwell fich ausbrudt, "vielleicht einen Theil ber Einfaffung bes Supiterthrones 17)". "Auf ben oberften Theilen bes Thrones hat Pheibias über bem Ropf ber Bilbfaule auf ber einen Geite bie brei Chariten, auf ber andern Die brei horen verfertigt. Daß auch biefe Tochter bes Beus find, wird in ben epischen Gefangen gesagt. bichtete in ber Ilias, ben Soren, gleich Bachterinnen eines königlichen Sofes, fei ber Simmel anvertraut." Die Rudlehne murbe, wie an unseren Stublen, durch zwei fentrechte Stabe gebilbet, in benen bie hintere Band, mag fie nun gerade oder gewolbt 18), überall ausgefüllt ober burchbrochen gewesen fein, befeftigt mar. Die Berzierungen ber Stabe beftanden wol blos in Laubwert und Linearzugen, wie bei ber heutigen Marqueterie 19). Wegen ber koloffalen Berhaltniffe bes gangen Thrones konnten biese zwei Stabe 20) bie Gruppen von je brei Figuren aufnehmen 21), Die nicht allzu tlein ausfallen Durften 22), weil fie von ben Augen Derer, bie von uns ten aus bas Runftwert betrachteten, febr entfernt waren. Horen und Chariten trugen vorn und hinten den Thron bes Apollon ju Amptla. Soren und Moiren fanben über bem Ropfe bes Beus, b. b. auf ber Rudlehne bes Thrones ber von Theofosmos für bas Olympicion ju Megara verfertigten Beusbilbfaule 23). Dem Theotosmos fand Pheidias bei, jedoch, wie wir anderswo zeigten, erft nach Beenbigung bes Beuskoloffes ju Dlympia. Un beiben Runftwerken tann ich mir bie Soren und Chariten nur befleibet benten 24). Die Gleer hatten ben Chariten auf ihrem Markte ein Seiligthum errichtet.

17) Dobw. Reise. Cap. 24. 2. B. 2. Abth. S. 182. 183 Mile an bem Ahron des Apollon. Pococke's observations of the Bast. T. II. Pl. 39. Aeutsch 3. Ah. Griang. 1755. Aas. 39. S. 25. 193 B. A. R. S. 43. 203 de Qu. p. 298. dont les montants étaient des pilastres ou des piédroits de 18 à 24 pouces d'épaisseur. 213 wei gestig. Figuren auf der Ruckhen des Ahrones eines Basengem. Raoul-Rochette Monumens inédits de l'Ant. sig. 5. 4. Livr. à Par. 1829. Pl. XLV. Bergle den Zusthron auf dem geschn. St. Museum Worsleyanum. London 1824. Pl. 28. n. 27. p. 139. 223 de Qu. p. 298. et les Graces ainsi que les Heures, au sommet du trône, eurent 4 pieds et demi d'élévation. Comme je suppose qu'il dut y avoir encore un espace entre ces groupes et le sommet de la couverture intérieure du temple, et comme ces sigures paraissaient dominer la tête du dieu, qui s'élévait à 45 pieds au-dessus du sol, il résulte de-là qu'elles arrivaient à près de 50 pieds, hauteur totale de cet ensemble. 283 P. 1, 40, 8. de Qu. p. 206. cf. Pind. Ol. 14, 11. S. diese Encyll. unter Olympieios zu Megara. 243 Besteidet waren die Gnatien des Bupales und die von Apelles gemalte dei den Empradern, die von Pothas goras sur des Pergamener und die von Sortates (Mûll. Dandb. d. Arch. S. 421) versertigten Chariten zu Athen. P. 9, 35, 2. Crb. Lunstw. Monts. Ant. expl. T. I. Pl. 109. p. 176 tirées d'un manuscrit de Boissard, qui les a dessinées d'après un marbire à Rossane. Drei dell. weibl. Figuren, an den Sanden un ésquie.

<sup>12)</sup> Deff. Bithf. e. Amaz. Plin. H. N. 84, 19. p. 110. 13) Avelten, über b. Basr. S. 214. A descr. of the coll. of anc. m. in the British M. P. IV. Pl. 18. p. 31. Pl. 22. p. 83. 14) Chish. Ant. As. p. 76. Ph. Buttm., Bem. üb. die Echtheit b. Abulit. Won. in F. A. Wolf's u. Buttm. Mus. b. Alterth. B. 2. B. S. 104. 15) de Qu. p. 295—7. Pl. XV. Kupf. z. Hirt's G. b. B. S. B. Asf. 18. Fig. 8. über die mittelste Saule haben wir früher bei Gelegenheit der Armatur des Kolosses gehandelt. 16) B. A. R. S. 89. denkt an festes Holz und gibt ihnen eine matte, nicht die vorsichende blaue Farbe, wie Qu. de Qu.

**OLYMPISCHER JUPITER** 

Die unbekleibeten Theile ber Bilbfaulen bestanden aus weißem Marmor, bie Gemander aus vergolbetem Bolge. Eine hielt eine Rose, die zweite einen Wurfel oder Knoschel, die britte einen Myrthenzweig. Auf der Base, worauf sie standen, bemerkte man auch eine Bilbsaule des Eros 23). In der Altis zu Olympia dei dem Peslopion war dem Dionysos und den Chariten ein gemeins fcaftlicher Altar errichtet 26), beffen auch Beroboros gebenkt 27). Er gehorte zu den Altaren, an welchen die Eleer Die feierlichsten Opfer brachten. Bilbfaulen ber auf Thronen sigenden horen verfertigte ber Aginete Smilis fur bas Beraon ju Dlympia. Bei ihnen ftand bie von Dorifleidas verfertigte Bildfaule ihrer Mutter Themis 28). Die Dreigabl ber Chariten und horen burfte aus thras Fischer Myftit herzuleiten fein. Darum tonnten bie Gots tinnen fpater in ben Myfterien ber Perfephone, welche ebenfalls aus thratifchen Unfangen fich entwickelten, fo leicht eine Stelle finden 29). Den pierifch-helikonischen Thrakern maren wol bie Chariten fast eben fo frubzeitig bekannt, ale ben Bewohnern von Orchomenos 30). Dehr als irgend ein anderer Dichter ermahnt Pinbaros bie Boren, Chariten und Moiren, sowol in ben Siegesliebern als in ben übrigen Gefangen. Much leuchtet es ein, taß wohlgestaltete Knaben und Junglinge, bie ben Giegebfranz in ben beiligen Spielen erringen wollten, biefe Gottinnen burch Gebete und Opfer ehrten. Im Allgemeinen konnen wir behaupten, daß burch die horen bas Begriffmäßige im Reiche ber Ratur, burch bie Chariten bas Begriffmäßige im Geiftigen ausgebrudt werben follte. Go wie aber ber Mensch felbft theils ber naturlichen, theils ber geiftigen Sphare angehort, fo greifen auch bie Soren Gunomia, Dite, Girene 31) in bas Gebiet ber Chariten, und die Chariten in das der horen über. Beibe find Tochter ber Themis, Die bas Begriffmagige im Allgemeinen ober im Unfichfein ift. Gie fteben auf bem ober ren Theile bes Thrones, nabe bem Saupte bes Beus, benn fie haben im himmel und Dlymp ihren Bohnfit 32) und find Tochter und Dienerinnen bes Beus 33). Als Pfortnerinnen des himmels offnen und schließen fie bie Wolkenthore beffelben 34). Um Throne des Zeus verfinnlichen die horen die Ordnung bes Weltalls, die regelmäßige Bieberfehr ber brei Sahreszeiten, burch welche auch die Feier ber olympischen Spiele bedingt ift 36), Die burch Boltenerguffe bewirfte Fruchtbarfeit ber Erbe und die Schonheit ihrer Erzeugniffe 36), wie benn auch wohlgestaltete Menschen ben Doren ibre Schonheit verbanten 37). Es lag nahe, biefe Gottinnen als Reichs thumspenderinnen aufzufassen 38). Die Chariten bezeichs

nen bas Begriffmegige und Gefetliche in Beus' Weltregierung, wodurch geistige Schonheit über bas Univers-fum verbreitet wirb. Ein Abbild biefer Schonheit bes Universums ift jeder wohlgeordnete Staat. Und auch bie himmlische Schonheit bes Runftwerkes, moge fie fich in Bildwerken, Tangen ober in Gefangen aussprechen 39), ift ohne Mitwirkung ber Chariten ju erreichen unmoglich. Bon ben begeifterten Lippen ber Chariten ftromt, wie Pindar fagt, ewig der Ruhm des olympischen Ba-ters berab 40). Ein beiterer Ton sollte über bas ganze Runsiwert bes Pheibias ausgegossen sein; benn wer Olympia zur Zeit ber Spiele besuchte, ber erwartete nur festlichen Frohfinn. Mus biefem Grunde mabite Pheis bias fur ben Thron bes Beus ju Dlympia bie horen und Chariten. Bu Megara bagegen mußte Theorosmos auf Pheibias' Rath bem olympischen Beus ftatt ber Boren und Chariten, die Horen und Moiren beigefellen. Die Moiren entsprechen allerdings ben Chariten. Aber bie heitere Seite ift abgestreift, so bag man bie Moiren als ernfte Chariten bezeichnen konnte. Bu Megara murbe Beus von den Burgern auch in ben gewöhnlichen Lebensverhaltniffen angerufen, bie in ber Regel mehr ernft als heiter zu fein pflegen. "Die unter Beus' Fußen flebende Bufbant, welche bie Athener Soarlor nennen, enthalt goldene Lowen und die Schlacht bes Theseus gegen die Amazonen in erhobener Arbeit." Die Stuhle ber angefebenen Perfonen maren burchgangig boch. Deshalb mas ren Sußbanke nothig, die febr oft in ben homerischen Gefangen 11) erwähnt werben und in großer Menge auf Reliefs und Bafengemalben \*2) ju feben finb. Die fo gewöhnlichen Thierfuße an Gerathen bes Alterthums icheinen bie Runftler von ben wirklichen Fußen erlegter Birfche und lowen entlehnt zu haben, die in ben alteften noch roben Beiten ju Fußen ber Sausgerathe benutt wurden 43). Da nun Lowenfuße an wirklichen Gerathen bes Alterthums \*\*) und an ihren Nachahmungen auf Reliefs und Gemalben 45) fehr haufig angetroffen werben, glaubten bie Musleger bes Paufanias, baß ber Schemel bes Beus auf Lowen geruhet habe. Quatr. be Quincy bachte fich vier Lowen, beren hintertheile im Mittelpuntte bes auf ihrem Nacken liegenben Schemels aneinanderfloßen. Ihre Ropfe ragen unter ben vier Eden hervor. Wer einen Blid auf die Zeichnung bes frangofischen Gelehrten wirft, tann schwerlich bas beange fligende Gefühl unterbruden, bag bie im Berhaltniß jum Gott so kleinen Thiere burch bie Last bes Gottes gusammengequetscht werben muffen, fobalb biefer vom Geffel

<sup>25)</sup> P. 6, 24, 5. 26) P. 5, 14, fin. 27) Schol. Pind. Ol. 5, 8, p. 119. 5, 10, p. 120. 28) P. 5, 17, 1. 29) Orph. H. 42, 7. 80) Müll. Ord. S. 177 fg. 31) Manso, Vers. üb. ein. Gegenst. a. d. Mythol. L. 1794, p. 589 f. Kanne, Writhol. b. Gr. 1. Ah. Leipz. 1805. E. 196 fg. 32) Hom. II. 5, 749—751. 8, 398—395. 83) Hes. Th. 901. 84) Hom. II. 1. 1. Völk. p. 196. 35) Pind. Pyth. 4, 3. Isthm. 2, 34. Gio. Batt. Vermiglioli Saggio di bronzi Etruschi. Perugia 1813. 4. p. 15. 36) Orph. H. 42. 37) Kanne I. 1. p. 204. 38) Kanne I. 1. p. 196.

M. Encyflop, b. BB. u. R. Dritte Section. III.

<sup>39)</sup> Manfo l. l. S. 445 fg. Ranne l. l. S. 252 fg. 40) Pind. Ol. 14, 12. 41) 3. B. Hom. II. 14, 240. Hom. Od. 1, 131. cf. Seber, Index Homer. Oxonii 1780. 8. p. 292. 42) Sehr hoch ift die gugbant bes Zeusthrons auf bem von Mil lin eb. Basensem. A. L. Millin, Descr. d. tomb. de Canosa. Pl. 3. p. 13. Le marchepied est élevé de plusieurs gradins. 43) Birfchfage. Bafengem. im Duf. bes Pringen von Canino. Monumenti inediti publ. dall' Instituto per corrisp. archeol. R. 1829. Tav. X. XI. 44) Antique chairs of marble. Museum Worsleyanum. Lond. 1824. Tab. ad p. 99. 45) Millingen, P. de vas. Gr. R. 1815. Pl. 26. Susbant.

fic erhebt und auf bem Schemel aufrecht fieht. In fob den Gegenstanden irrten wol die Runftler bes Mittels altere und noch bes vorigen Sahrhunderts ( 3. B. bei ber Anwendung ihrer Atlanten, Telamonen und in abnlichen Ballen) . , unmöglich aber Pheibias. Der obere Theil bes Schemels rubete vielmehr auf zwei zierlich ausges fcmeiften und auf ben fcmalen Rauten ftebenben golbes nen Bretchen, fo bag er rechts und links noch über fie binausragte. Unter biefem Borfprung und neben ber außern Seite jener von uns Bretchen genannten guße rubten bie Lowen ausgestredt und mit gur Erbe gefents ten Ropfen, ber eine an ber linten Seite, ber anbere an ber rechten, nicht als Erager bes Schemels, fonbern wie Sunde und andere Daustbiere, Die gern unter bem Gige bes Beren ibre Rubeftatte mablen 47). Die bintere Seitenflache bes Schemels war nicht fichtbar, und bie Blachen ber Rebenfeiten murben burch bie Lowentorper jum Theil bebeckt. Dier und an ber vorbern flache \*\*) fab man ein Relief, Thefeus bie Amazonen bekampfenb, beffen Paufanias auch in ber Befdreibung ber Gemalte bes Abefeustempels ju Athen gebenft . Unter vielen erbaltenen Runftwerten burfte teines fo zwedmäßig gur Bieberberftellung biefer brei auf ber Borberfeite und ben zwei fleineren Rebenfeiten vertheilten Reliefs angewenbet werben tonnen, als bie meifterbaften, unübertrefflich fcos nen Reliefs ber Borberfeite und ber zwei fleineren Rebenfeiten eines Cartophages "), welcher, wie bie Ubers lieferung melbet, unter ben Ruinen von Lafebamon gefunden fein foll, bierauf burd Don Juan, ben naturlichen Cobn Raris V., nach ber Schlacht von Lepanto nach Wien und von bier nach Paris fam. Uberall alfo Anftrengung und rubmlicher Betteifer; auf ber einen Seite Gieger, auf ber antern Ubermuntene. Bier uns ter Beus' Aufen (ind sor Lid; ;er pannieror roit noci) 11), b. b. auf bem Schemel, wo bie Großthat ber Athener "2)

articled as arther trincatively arises in which, (84 bergleichen man noch ju Bertin fiebt, biefe figuren fo bur, ale wollten fie unter ber ball gufammenbrechen. Entger. Abeeria. Dagen werben bie Sicher bes Immelie bes einmurichen Bens ju Augigem weiten ein der ihren der demoke das nicht im geränglich ber ihmert. Sie find fiche Koloffe med in hinrichtender Angele im Compet im Armeit verricht. E. d. Carpft mater Olympiolen en Agrigent. 4?) So die Klosen, welche der Herr bei nachmaligen einmerschen Siegers Killeranis im Armeite der Herr bei nachmaligen einmerschen Siegers Killeranis im Armeite der Herr der Ladmaligen einmerschen Siegers Killeranis im Armeite der Kona. 5. 21. 5. deutse; St Moter find the summand ununeration orthogon, by a templer— for a Numericana. Co de (du p. 212. 42) P. 1, 17, 2, p. 68. resolution de suffice, a reducer actor— and the Micha-nous Adi del the distingue. Est Mich mat and due to and quan-Daile abe Cant auf bim dichen. - An bie Entliche Darfteb and an energy of the constant experience in the fact he if mayer earlier. But ther ar furtisist drivered bethe graph simm: times over ye graphicie use for the nickt som Coop im Scottemers zu Dirmers, bendern von dem soderen im Dirmerisien zu Ander P. 1, 18, 60 und federn Ge-Kamente, Und produckt ist der Anderson der einzigkt. Marie des antiques deux et gr. p. P. Brailina, 7 Bresia. Paris 1511. Maries Greec, dis Openia. 31 Pears, 5, 10, 2, 547. Etc. Ribert indirecte des Educations de Paris de Ribert indirecte de Educations de Ribert de Ribert indirecte des Educations de Ribert d zu sehen war, ftanb, wiewol gewiß an einer bem Auge etwas entzogenen Stelle, Die Inschrift bes attischen Runfts ler6: Φειδίας Χαρμίδου νίὸς 19ηναῖός μ' ἐποίησε 53). Ich tann Bolteln nicht beiftimmen, ber Paufanias' Borte ύπο του Διός γεγραμμένον τοις ποσί wortlich nahm und jene Inschrift auf die goldenen Fußsohlen fette 54). Denn obgleich ftreng genommen nur ber Gott, nicht aber ber Ihron und ber Schemel, jene Borte fprechen konnen, fo folgt baraus keineswegs, bag bie Inschrift auf bem Rorper bes Gottes ober auf feinen Schuhen ge-

fanben baben muffe.

Uber bas Poftament. "Auf bem Poftament, welches ben Thron und bie reich geschmudte Bilbfaule bes Beus tragt, find golbene Arbeiten." Das Poftament, worauf bas toloffale Runftwert ftand, mußte einen febr betractlichen Umfang haben und burfte, wenn die Berbaltniffe richtig ausfallen follten, nicht allzu niebrig fein. Rur so war es moglich, bag bie fechzehn in Relief barauf gearbeiteten Figuren, indem fie eine betrachtliche Sobe erhielten, ben großen Raum bes Postaments einigermas fen ausfüllen konnten. Quatremere be Quincy bacte fich die Gestalt bes Postaments vieredig. Dir scheint bie runte Geftalt ben Borzug zu verbienen, ein Mal, weil fie Abwechselung in bas Sanze brachte, zweitens weil fie an die runte Geftalt ber Erbscheibe ober an ben runden horizont febr zwedmäßig erinnerte. Rund ift auch bas Poftament bes Thrones ber Libers auf einem Basengemalte in ber Sammlung Pacileo's m Rearel 35). Da nun ber Figuren nur fechgebn maren und eine Berschwendung bes Goldes an ber bem Auge entgegenen '6) Rudfeite bes Postaments ber Borwurf ber Ungwedmaßigkeit treffen mußte, fo nehme ich an, bog ein Theil ber hinteren Bant entweber mit Abficht gang leer gelaffen war ober nur Andeutungen bes Ofeanos, g. B. Del-phine, Schwäne und bergleichen enthielt. Aus biefer Gegend ertob fich ber von Pferten gezogene Begen, ben helies icon bestiegen batte 1.). Bor ben Pinten waren Bens und hern und bei Beus Charis. Charis, im Otrup wohnhaft ''), gewährt ben Gottern biejenige Anneuth, welche tie Meniden turch Commeftet und Kampfiriele sich anzueignen fuchen. Die man ben an Postamente bes figenden Beus wieder erscheimenten Beus gleichiells febent ober ber Abwechseitung balber flebent d benten muffe, tounten wer unentidieben laffen. Auf einem würfelfernigen Steine fiernt, in ber Rechten bei

Period 91. Plin. H. N. 96. 4. P. 1. 17, 2), im Accept bil Abrical (P. 1, 17, 2), in her Period (P. 1, 15, 2) und en ha Manne der Africacis Andrei (P. 1, 25, 2).

<sup>30)</sup> Paul & 12 2 William Sel grief a 222 a 171. Cich in Mich Innich & S. C. 255 für über krachen und krach in Sichen Justin i Vun. M. P. (A. T. II. p. 19. 56) R. C. Id. 559 Cr. Centery, Inch Michael L. Con. \$ 40 Cc & 3. 1880 Jef. MAII. SO friet ift der Missen, bei mus nicht um den Stress undersieden franker, funden del das Cambre den districte progen von un an der dan von dern Idal die Kilde pr ihrieden. Erre L. Br. S. G. 577 Rollin P. de von aus F. H. P. 1840, Pl. 49, p. 71, 72, 58 Home The side

er haltend, zeigt ihn ein zu Turin, hierauf zu Paafbewahrtes Relief 19) von pentelischem Marmor, Ausführung hochft grazios ift. Die betleibete Bera por ibm und bie nur unten befleibete Gottin, welche bem ju ihr jurudfebenben Beus ftebenb ihre rechte auf bie linte Schulter beffelben legt, ift unferes tens Charis. Den Beus und hera thronend und ritte Figur enthalt bas ichone Relief von Chios 60). 18 61), ber Opferanrichter und ber Bermittler zwis Sottern und Denfchen und Seftia 62) werben oft iben, wie in einem ber homerischen hymnen 63), n beften Commentar jum Runftwerte bes Pheibias t. Sie wachen über ben Besit ber Menschen, user, biese in ben Hausern 64). Auf Hestia folgt ber die aus dem Meere steigende 64) Aphrodite ngt. Diese wird von Peitho gekrönt. Entweder in Seeroß bie Thalaffa aus ben Bellen empor, if ber Dlunge ber Bruttier, die auch ben Eros ent-Dber Approbite murbe von ber Thalaffa emporn, wie im Tempel bes Poseibon bei ben Korin-46). Thalassa schwamm in ihrem Element. Auf vorgeftredten Arme faß Aphrobite nadt 67) unb nit erhobenen banben entweber ein langes jufamlegtes Tuch über ihrem Saupt ober ihr Saar. enblich Aphrobite war vorgestellt, wie sie aus bem r ihren Buß ans gand feste 68). Peitho, von fianar unter bie Chariten gezählt 69), ift Tochter leanos. Schriftsteller laffen fie bald im Gefolge brobite 70) felbft, balb ba auftreten, mo von Lies enftanden 71) oder nur von wohlgestalteten Ders 12) bie Rebe ift. Gine Statue ber Deitho fab nias bei ber Aphrobite panbemos im Tempel bes is zu Athen 73). Im Tempel zu Megara ftanben 8, Himeros, Eros und Peitho, von Stopas und

s, Himeros, Eros und Petito, von Stopas und eles verserigt ?4). Auf einem sonst dem Duca 2 Noja zu Neapel angehörenden Relies sicht Peitho

1. Scip. Masseii Mus. Veronense. Ver. 1749. fol. p. n. 1. Piroli Mon. a. du M. Napol. T. 1. No. IV. 60) Ant. of Jonia. T. I. p. IV. 61) Ihn hatte s sür das Isemenion dei Abeben gebildet. 62) Pind.

1. Schwester des höchsten Zeus und der Ahrongenossisch. Expl. ad h. l. p. 477. Der prachten die Elter das erste Opser. Das zweite empsing der die Zus selbst (Paus. 5, 14, 5). Hestia unter den Weitiges des Smiththos (P. 5, 26, 2). 63) Hom. Hyann. 30. m. H. in Ven. v. 30. cs. v. 22 aq. M û. I. D. Arch. S. 65) Boß, myth. Br. 1. Ausg. 2. B. S. 229. 66) P. 2, Das torentische Kunstwerk (de Qu. Le Jup. Ol. Pl. 25. p. 372) odes Artisos versertigen. Dasselost noch ein anderes Wild der 1 (P. 2, 1, 18.), Ahalassia, im westl. Siebelf. d. Parthenon Kop. v. Ath. Ass. V. zu S. 294). 67) Auf dem eines Ariton zeigt sie ein von einem sehr mittelmäßigen: geschnittener Carneol. R. Gall. di Fir. Ser. V. Vol. II. 3. n. 5. p. 24. 68) Bug der neugeborenen Aphrodite n Olymp. Gerharb, ant. Bildw. I. 14—16. 69) P. 1. 70) Pind. Pyth. 9, 40. u. 4. Boeckh. Expl. u. 217. Horat. Epist. 1, 6, 38. Bett. M. d. S. 2. 3. S. 71) Aeschyl. Suppl. 1403. 72) Pind. sr. Exol. ed. Boeckh. 78) P. 1, 22, 2. Ihren Dienst hatte bei den Athenen eingesührt. 74) P. 1, 48, 6.

(MOΩ), einen Mobius auf bem haupte und einen Bogel unter ber einen Banb, ben Windelmann fur eine Taube hielt, hinter Aphrodite, Paris und Selena auf einer hoben Bafe 74). Auf einem attifchen Gefaße, beffen Malereien die Hochzeit bes Peleus und ber Thetis barftellen, steht Peitho (IIEIOA) binter ber sigenben Approdite, vor welcher Eros ift - 6). Endlich waren Peitho und Aphrobite im oftlichen Giebelfelbe bes Parthenon gebilbet 77). Aphrobite, Eros und Deitho follen ben fittlichen Berhaltniffen bes Lebens Unmuth mittheilen. Da übrigens biefe brei Gottheiten unmittelbar an ber vordern Seite bes gangen Kunstwerkes, ba wo Unbach= tige ihre Gebete vor ben Fußen bes Beus auszusprechen pflegten, ju feben waren, fo burfen wir glauben, baß Peitho zugleich auf bie Überrebung burch Gebete, Eros und Aphrobite auf bie hulbvolle Erhorung ber Gebete anspielen sollten. In biefer Sinficht hatten bie Gityonier ber Peitho fogar einen Tempel errichtet 78). Auf biefe brei Gottheiten folgten Apollon und Artemis, Athena und Beratles 79). Der Artemis, Athena, Ergane, bem Deratles \*0), bem Apollon und hermes 81) opferten bie Gleer. Mit hermes bilden jene Gottheiten ben Berein ber Jeol Loyaras, die in ben kleinen Mysterien zu Agra und Des galopolis "2) verehrt murben. Ihnen fcrieb man bie Obhut über bie Thatigfeit ber Menschen und ben aus ibr gezogenen Gewinn ju. Sie find zugleich, wie ber oben icon bargeftellte hermes, die Beschützer aller gymnastischen und musischen Rampfe. Diese Gotter tonnten entweder rubig neben einander figen, fieben ober schreiten, wie auf bem alterthumlichen Altar ber Billa Albani \*3) und wie auch Quatremère be Quincy und bie anbern Ausleger fie fich bachten 84). Geiftreicher ware die Erfindung gewesen, wenn auch fie die aufsteis gende Aphrodite bewilltommnet und empfangen ober an einer anderen Sandlung, 3. B. ber Bergotterung bes Beratles, bei ber insonberheit Pallas, die hulfreiche Bes gleiterin bes Beratles 85), auftrat, Antheil genommen batten. 3m letteren Falle batte Die gange Gruppe febr passend an die vorige sich angeschlossen. Approdite steigt burch ihre Schonbeit, Beratles burch feine athletischen

<sup>75)</sup> Winck. M. a. in. n. 115. Millin, G. m. Pl. 178.

n. 540. Real M. Borbon. Vol. III. tav. 40. ,76) Walpole, Travels in var. countries of the Kast p. 410. Millingen, Anc. un. mon. P. Gr. V. Pl. A. p. 27. 77) Die Elgin. Marmorb. L. u. Darmst. Pl. 1. u. 4. Leake's Top. v. Uth. Tast. V. zu S. 296. Bithst. ber Aphrobite, von Pheiblas verf., waren zu Elis, Athen und Rom. 78) P. 2, 7, 7. 79) Diese vier Figuren entsprechen ben breien Charis, hermes, hestia. In jener Seite des runden Postamentes waren darum nur drei Figuren, weil die vier Pferde des Wagens des helios weit mehr Raum wegnehmen als das Reitpferd der Selene. Pallas, Apollon, Artemis, herakes auf einem sonst zu Reapel, iest in England, aus dew. Basengem. Millin, Magas. encycl. ann. 1809. T. VI. Millin. P. de vas. a. T. II. Pl. 35. p. 39. 40. Statuen des Apollon hatte Pheiblas sür Athen, Delphi, angeblich auch Patara in Lytien, St. der Pallas sür Athen, Pellene und Elis verf. 80) P. 5, 14, 5. 81) P. 5, 14, 6. 82) P. 8, 82, 8. cs. 8, 81, 4. 83) Winck. Mon. ant. in nr. 5. Visc. Mus. Pio Cl. T. IV. tav. B. 84) de Qu. Pl. XV. 85) P. 6, 19, 9. Millin P. de vas. a. T. II. Pl. 75. p. 116 mit schwarzen Sig.

Thaten jum Dlymp. Durch Schonheit und Starte bes Rorpers erreichten bie olympischen Sieger gottliche Ehre. Das jest in England befindliche Relief eines forinthischen Tempelbrunnen, worauf frühere Ausleger die Berfohnung Apollons mit Beratles zu finden glaubten 86), enthalt ber neugeborenen Aphrodite Bug jum Dlymp. Sier ers fcheinen gulett Apollon, Artemis, Pallas und Herakles 87) in ber namlichen Dronung wie auf bem Poftament bes Roloffes. "Um Enbe bes Poftamentes Umphitrite unb Poseibon, nebst ber Selene, bie, wie mir scheint, auf eis nem Pferbe reitet. Unbere fagen, sie reite auf einem Maulesel und nicht auf einem Pferbe \*\*), führen aber wegen bes Maulesels eine einfaltige Ursache an." Ums phitrite und Poseibon find auf ber Rebenseite an berfelben Stelle, welche Beus und Bera auf ber gegenüber liegenben Rebenfeite einnehmen. Amphitrite figt am Giebel bes Parthenon hinter Poseibon 89); fonft ift fie felten auf Werten ber Runft. Dem Belios auf ber erften Rebenfeite entspricht die Gelene ber zweiten. Jenen bente ich mir im Aufgeben, biefe im Nieberfteigen bes griffen. Beibe 90) bezeichnen zugleich ben Often und Beften, zwischen benen bas von Beus beberrichte Beltall fich ausbreitet. Reitend erscheint Betate-Artemis, bereits gur Mondgottin umgebeutet, auf mehr als einem Runfts werke 91). Die Stuten wurden nur außerhalb und nicht innerhalb bes Lanbes ber Gleer von ben Gfein trachtig, woran ein gewiffer Fluch Schuld fein follte 92). In ber 70. Dl. ward bie Apene, b. h. ein nicht mit Pferben, fonbern mit zwei Maulefeln befpannter Bagen, unter bie olympischen Rampffpiele aufgenommen, aber schon in ber 84. vollig wieder abgeschafft 93). Gleichwohl mogen außerhalb ber Spiele bie Gleer noch in ber 85. und 86. Dipmpiate Maulesel jum Bieben und Reiten gebraucht haben, so bag Pheibias es magen konnte, bas beliebte Gespann ber Selene ju geben. Der ferne Beften wird mit bem fernen Often burch ben Dfeanos verbunden 94).

In beiben Beltgegenben bachte man fich bie Bohnfige ber Seligen. Saffen wir jest bie Gesammtbebeutung ber Relieffiguren biefes runden Postamentes in bas Muge, fo follte burch Beus, Bera und Charis ber Dlymp, burch hermes, heftia, Apollon, Artemis, Athena, heratles bie Erbe, burch Amphitrite und Poseibon bas Deer angebeutet werben. Diese brei Reiche werben burch bie mittlere Gruppe Aphrobite, Eros und Peitho ju einem Ganzen verknupft. Das Meer, aus bem Aphrobite hervor-steigt, ift ohnebies bas verbindende Element. Sie felbst taucht aus bem Meere hervor, wird ans gand getragen und fleigt von ber Erbe jum Olymp empor. Sie ift bie Barmonia, welche bie brei großen Beltreiche gu cinem Gangen vereinigt. Der olympische Beus, wie ibn ber Roloß zeigte, herricht nicht fo ausschließlich im Dlymp, baß Erde und Meer ihm fremb maren 93). Bemerkens= werth ift, bag in dieser reichen Composition Pluton und Persephone, so wie die mystische Demeter vermißt wers ben, obwol am Throne manche Darftellungen, wenn auch nicht auf die Unterwelt, boch auf ben Tob ber Menfchen hindeuteten. Das ganze Runftwerk follte beiter und alls gemein verstandlich fein, weshalb die ernsteren Gottheiten ber großen Dofterien ausgeschloffen bleiben. Uber ben Olgraben und bie Schranken.

namlich zu Ampkla in bas Innere bes Thrones gehen konnten 97). Bu Olympia sind Schranken nach Art von Wänden gemacht, welche ben Zutritt verhindern. Derzienige Abeil der Schranken, welcher der Ahrte gegenüber liegt, ist nur mit blauer Farbe angestrichen, der übrige enthalt Gemalde von Pananos." Das Postament, worzauf der Ihran bes ampklaischen Masslan 283 fand mar

"Unter ben Thron fann man nicht tommen 96), wie wir

auf ber Thron bes ampklaischen Apollon 38) stand, war niedrig und nicht mit Bildwerk verziert. Bielleicht hatte es sogar eine bequem hinaufführende Treppe, wenn ansbers die kleineren Site 38) nicht zwecklos da stehen sollten. Da überdies der Gott nicht auf dem Throne sas, sondern davor stand, konnte man sogar von der Borderseite ohne Schwierigkeit den Thron besteigen 1). Um Thron des olympischen Zeus war alles anders. Den Zugang verhinderte die Hohe bes kostbaren und leicht zu beschädigenden Postamentes. Im Throne selbst wurde das Herumkriechen durch die vier Saulen erschwert. Eine zu nahe Annaherung an das Kunstwerk konnten

bie Priester nicht gestatten, um Beschädigungen und Ber unreinigungen besselben und Entwendungen des Goldes und der Edelsteine vorzubeugen; denn wol mochte die eine Figur des Reliefs, welches die olympischen Kampspiele zeigte, durch diebische Hande ausgebrochen worden sein. Allein die Eigenthumlichkeit der toreutischen Kunstwerke

<sup>86)</sup> Dodwell, alcuni bassirilievi della Grecia R. 1812. Id. Travels in the Greece. II. p. 201. 2. B. 1. Abth. S. 313—317 b. t. üb. Mûll. Dor. I. 431. 37) Eb. Gerhard, Mat. Bildw. 1. Ecnt. 1. P. Aaf. XIV. XV. XVI. 88) B. A. R. S. 50. ,, In ber mäßigen Entfernung bavon håtte P. bas Ther unterscheiben können, der Künstler müßte es denn zweis deutig gebildet haben, was aber Niemand leicht glauben wird. Die Ursache der Undeutlichkeit lag daher nur in der Kleinheit des Gesgenstandes. Waren die Figuren aber nur halb so groß, als Dumeint, so sanen die Figuren aber nur halb so groß, als Dumeint, so sanen die Auch alle Plat auf einem Belde, umd die ganze Zusammenstellung war mit einem Blick zu übersehen." 89) Muell. De signis olim in p. Parthen. sast. p. c. Comm. 80c. Gott. rec. Vol. VI. H. 1823. p. 202. 212. 90) Bilds. des Pelios und der Selene auf dem Markte der Eleer. P. 6, 2½, 5. Der von Selene geliebte Endymion war einer der Absige der Eleer. P. 5, 1, 2. über der Sonne, des Mondes, der übrigen Gestirne, serner über des Aages und der Racht Beziehung auf zeus s. was Dion Chrys. in der zu Olympia im Zeusetempel ges haltenen Rede sagt (or. 11. p. 386, 387, 388.). 91) M. v. Oherai in Ihess. M. Hunter. tad. 43. sig. 14. p. 254. Mionn. II. 23. n. 167. Suppl. III. 305. n. 252 aq. qulunnos als Beiwort der Selene. Orph. H. 8, 5. Cos auf dem Pegasos reitends. Schol. Eur. Orest. 1004. 92) P. 5, 5, 2. 5, 9, 2. cf. Herodot. 4, 30. Antigoni hist. mir. 13. 93) P. 5, 9, 2. cf. Herodot. 4, 30. Antigoni hist. mir. 13. 93) P. 5, 9, 2. cf. Herodot. 4, 30. Antigoni hist. mir. 13. 93) P. 5, 9, 2. cf. Herodot. 4, 30. Antigoni hist. mir. 13. 93. P. 5, 9, 2. cf. Herodot. 4, 30. Antigoni hist. mir. 13. 93) P. 5, 9, 2. cf. Herodot. 4, 30. Antigoni hist. mir. 13. 93 P. 5, 9, 2. cf. Herodot. 4, 30. Antigoni hist. mir. 13. 93 P. 5, 9, 2. cf. Herodot. 4, 30. Antigoni hist. mir. 13. 93 P. 5, 9, 2. cf. Herodot. 4, 30. Antigoni hist. mir. 13. 93 P. 5, 9, 2. cf.

<sup>95)</sup> Procl. in Plat. Theol. 6, 6—9. p. 855—366. Hamb. 1618. fol. 96) B. S. 203. Dicht an ben Ahr. tann man nicht hintreten. (Bergl. A. R. S. 46.) Haus Saggio p. 77. passar dietro il trono. 97) B bltel, A. R. S. 45 Las unrichtig οὐ παρερχόμεθα. Das οὐ fehlt in ber wiener Pands (chrift. 98) de Qu. Pl. VI. ad p. 196. Pl. VII. ad p. 210. 99) Paus. 3, 19, 1. Ich bente mir, daß bei Kesten schöne Jünge auf blesen sich niederlassen mußten.

1) P. 3, 18, 9. ὑπελθόντε δὲ ὑπὸ τὸν θρόνον.

erheischte noch andere Borkebrungen, welche bie vollige Unnaherung an bas Runftwert verhinderten. Paufanias berichtet: "Der vor ter Bilbfaule befindliche Theil bes Bußbobens ift nicht mit weißem, sonbern mit schwarzem Marmor 2) belegt. Um bie schwarzen Steine zieht sich ein erhabener Rand von parischem Marmor, ber bas auss gegoffene Dl zusammenhalt. Das Dl3) namlich ift ber Bilbfaule in Olympia bienlich, weil es verhindert, daß bas Elfenbein Schaben leibe burch ben sumpfigen Boben ber Altis. Auf ber Afropolis ber Athener hingegen ist ber sogenannten Jungfrau nicht DI, sonbern Baffer zur Erhaltung bes Elfenbeins nublich. Denn weil Die Afropolis wegen ihrer betrachtlichen Sobe febr troden ift, fo verlangt die aus Elfenbein verfertigte Bilbfaule Baffer und bie vom Baffer auffteigende Ausbunftung. Als ich gu Epibauros fragte, aus welcher Urfache meber Baffer noch DI bei ber Bilbfaule bes Astlepios ausgegoffen ware, belehrten mich die Aussehrer ausgegosten ware, belehrten mich die Aussehrer bes Tempels, das Bild des Gottes und sein Thron sei auf einem Brunnen ') errichtet ')." Ich stelle mir vor, daß um das runde Possament (βάθρον) des Thrones ein vielleicht tieser, mehre Fuß breiter Graben gezogen war, der eine betrachtliche Menge Dles aufnehmen konnte. Damit nun biefer Theil möglichst dem Auge entzogen murbe und gleichwol bas DI noch hoher als ber Tufboben stehen konnte, erhob fich nun bas runde Poftament und mit ihm in gleichem Mittelpunkt eine etwa einen ober zwei Buß hohe Mauer, Die außerlich mit weißem parifchen, innerlich und auf ber oberen Flache mit schwarzem Marmor bekleibet war. Stand nun bas Dl bis zu dieser schmalen, oberen Flache bes ερυμα, so hatte bas lettere Die Geftalt einer zu bem Poftamente fuhrenben Stufe, und Jeber, ber über ben Grund biefer Ginrichtung nicht unterrichtet mar, mußte glauben, bag biefe anscheinenbe Stufe nur aus architektonischen Grunden angebracht fei, indem ohne dieselbe bas Postament unverhaltnismäßig hoch erscheinen wurde. Mit schwarzem Marmor waren die unmittelbar an das Di grenzenden Theile des Postamentes und bas kovua, besonders deffen breiter, oberer Theil und ber gange Graben bekleibet, um bie an biefen Stellen unvermeidliche Unreinigkeit bem Auge gu entzies hen. Da nun biefe fcwarzen Steine in bem Dle fich fpiegelten, mußte beffen naturliche Farbe noch buntler werden und bas Ganze in einer geringen Entfernung ben außeren Schein einer auf ihrer oberen horizontalen Blache burchaus ichwarzen, auf ber Borberfeite, mo parifcher Marmor angebracht mar, weißen Stufe gemahren. Dobwell grub auf ber Stelle bes Tempels verschiebene Bruch= flude von fleinernen Platten aus, die gegen feche Boll

bid gewesen zu sein schienen. Sie waren gang fcwarze ließen fich febr fcon poliren, maren aber gerbrechlich und nicht hart 6). Rebren wir jest zu ben von Paufanias έρυματα genannten Schranten, von benen wir ausgingen, zurud, so wurde eigentlich schon burch ben Olgras ben ber Butritt zum Postament vollig verhindert. Die Brustwehr hatte ben Zwed, ben Zugang nicht allein zu bem Digraben, fondern ichon ju ber Stufe ju verbins bern, ber an festlichen Tagen nur mit Verunreinigungen ber reinlich gehaltenen Umgebung ober auch mit Gefahr für die sich herandrangenden verknupft gewesen ware. Man konnte also wegen des Gelanders ben Koloß nur aus einer fleinen Entfernung betrachten, fo aber in bem bedachten Raum um ben Kolog rings herum geben 7). über die nach Art von Banden gemachte Bruftwehr hat bas vor Quatr. be Quincy's Bert stehende prachtvolle Titeltupfer febr unrichtige Anfichten in Umlauf gefett. Sie war 1) wenigstens vorne um ein Betrachtliches weis ter von bem Poftamente entfernt, ba bie an ben Seiten weiße, oben schwarze Stufe und ein Theil des Fußbodens noch zwischen beiben lag; 2) nicht so boch; bamit auch kleinere Personen barüber hinwegsehen konnten und nicht ber untere Theil bes mit Reliefs verzierten Poftamentes burch sie verbeckt werbe. Ferner waren nicht allein bie außere ber Thur gegenüberliegende Band, fonbern auch bie außeren Banbe ber übrigen Seiten ohne funftvolle Malereien. Da namlich bie ερύματα bas Gebrange ber Anbachtigen, bie über fie hinwegsahen, gurudhalten foll-ten, waren Malereien an ber außeren Seite febr balb gerftort worden, und überdies konnten fie im Gebrange gar nicht mabrgenommen werben. Alles biefes verfteht fich von felbst, ungeachtet Paufanias es ftillschweigend übergeht. Wenn bagegen P. bemerkt, bag berjenige Theil ber Erymata, welcher ber Thure gegenüber lag, feine Das lereien enthielt, sonbern blau angestrichen mar, so verftand er die innere Seite ber Borderwand, die fcblechterbings nicht gesehen werben konnte, ober wenn man fie von ben Rebenseiten aus betrachten wollte, ben Blid von ber hauptbilbfaule bes Tempels ganz abgelenkt batte. Die Gemalbe bes Panainos ftanben alfo nur auf ben inneren Seiten ber brei übrigen Banbe, von benen bie eine nabe an bem hinteren Postamente, bie beiben andern rechts und links in großerer Entfernung bavon errichtet maren. Betrachten mir jest bie Gemalbe felbft: "Unter diesen ift Altas, ber ben himmel und die Erbe tragt. Dabei steht heralles und will die Last bes Altas auf sich nehmen." Altas war ber Bater ber Asterope, Gemahlin bes Onomaos, und folglich Großvater ber von den Eleern hochgeehrten Sippodameia. Im Schat-hause ber Spidamnier zu Dipmpia standen Atlas, der ben himmel trug, Berafles, ber von ber Schlange ums wundene Apfelbaum und die fpater in bas Beraon gu Dlympia verfetten Besperiben. Da nun Paufanias als bas lette ber auf ber Bruftwehr befindlichen Gemalbe bes Pananos zwei Besperiben nennt, welche die von ib-

<sup>2)</sup> Hirt, in Bottig. Amalthea 1. B. S. 228. 5) de Quincy p. 344. 306. 428. — zu Ephesos Ib. p. 17. Zu Rom war die Statue des Saturn im Innern mit Di angefüllt. Plin. H. N. 15, 7. über das Di s. Methodios in Excerptis ex Orat. de Resurrectione bei Photios c. 234. p. 293 Bekk. Bergs. Depsne's oben angef. Schr. üb. d. Sif. 4) Pheidias' toreutische Statue der Pallas zu Pellene stand auf einer seuchten und tühlenden obhle. Paus. 7, 27, 1. cs. Hirt in B. Am. 1. B. S. 222. 5) Paus. 5, 11, 5.

<sup>6)</sup> Dobw. R. Cap. 24. 2. B. 2. Abth. S. 183 fg. b. t. üb. 7) Bergl. Hirt 3. B. S. 65.

nen bewachten Apfel hielten, fo burfen wir mit Bestimmts beit annehmen, baß auf ber einen Rreis bilbenden Brufts wehr bas erfte und bas lette ber von Paufanias aufge= führten Gemalbe aneinanderstießen und ein jusammen: bangendes Ganges bilbeten. Dhne uns alfo an Paufanias' verwirrte und zerftudelnde Befdreibung zu binden, merben wir bie erhaltenen Runftwerke, worauf Atlas ben himmel tragt, bei Pananos' Gemalbe ber Befperiben aufführen; benn auch auf erhaltenen Runftwerten find Diefe zwei Sujets mit einander vereinigt. "Ferner Thefeus und Peirithus." Den Thefeus und Peirithus nahm Alkamenes im Kentauren : und Lapithenstreite bes Giebelfelbes bes Dlympieion auf \*). Bilbliche Dar= ftellungen bes Peirithus muffen auch bie auf unfere Beit gekommenen Reliefs ber Kampfe ber Lapithen und Rentauren enthalten. Aber es ift schwer, bie einzels nen Figuren mit Bestimmtheit gu benennen. Peirithus konnte auch ber behelmte und jugendliche Krieger fein, ben gebn vortreffliche Silbermungen ber opuntischen Los frer im Cabinet zu Gotha, aus bem schönsten Zeitsalter ber Kunst, enthalten 9). Andere wollen lieber ben Aias, Orieus Sohn, finden 10), und die wahre Benennung wird vielleicht allezeit zweiselhaft bleiben. Daß Pananos die Benstung des Theseus und Peiris thus in der Unterwelt 11) gemalt habe, ift wenig mahrs fcbeinlich. Bermuthlich bemubte er fich, nur im Allgemeis nen bie Freundschaft 12) ber Beroen gur Darftellung gu bringen. Entweder ftanden fie neben einander, wie die jegt Bephaftos und hermes benannten Figuren 13), ober nach Art ber bekannten Gruppe im Antikensaale bes fon. spanischen Lustschlosses St.-Ilbefonso, la Granga genannt 14); ober aber fie fagen neben einander, bergeftalt, bag einer ben Arm auf ben Raden bes andern legte. Dies lettere ziehe ich vor. "Und Sellas und Salamis, welche bie an ben Enbspiten ber Schiffe angebrachte Bergierung in ber Sand hielt." Dies ift bas altefte uns bekannte Beispiel personificirter Lander, an deren Uns blid die Griechen und Romer fich febr erfreut haben muffen 15). In Demetrios I. Poliortetes und Antigos nos II. Dofon's Beit wurden bie in ber Mtis ftebenben Bilbfaulen ber Bellas und Salamis errichtet 16). Bottiger bachte sich die Hellas figend und die Salamis vorsche itend, etwa eine Victoria gradiens 17). 3ch ziehe vor, anzunehmen, bag Salamis auf gelfen fag und bas

Aphlaston 18) hielt, und Hellas stehend sie betrangte. Auf Salamis stand ein wol aus ben Bierrathen ber feindlichen Schiffe errichtetes Tropdon 19). Bir haben oben bemerkt, daß Pheibias ben olympischen Beus ungefahr im 3. Jahre ber 86. Olympiade beenbigte, alfo einige Sabre vor bem Musbruche bes peloponnesischen Rrieges, in welchem die Eleer auf Seiten ber Lakebamonier fan ben. Da nun die Bruftwehr nothwendigerweise gleich zeitig mit bem Roloß fertig fein mußte, fo erhellt, wie bamals die Aufnahme ber Großthat ber Athener fattfinden konnte, die wenige Sahre spater hochst auftoßig erschienen ware. Indessen ist es gestattet, anzunehmen, daß durch die Salamis überhaupt die Großthaten ber Bellenen in ben Perfertriegen angebeutet werben follten, an welchem auch bie Eleer Theil nahmen 20). "Aus Berafles Rampfen ber mit bem nemeischen Lowen." Auf unsere Beit find einige schwarze, im alten Style ber Runft verfertigte Basengemalbe gekommen. Gines berfelben gab Millingen 21) beraus. Berakles, auf bas eine Anie fich fiemmend, brudt ben Lowen gur Erbe. Un Baumzweisgen hangen Bogen und Reule. Diefem Gemalbe gleicht bas zu Afra gefundene, wo aber rechts und links ein Mann fieht 22). Aus jungerer Zeit ift bie von Tifchbein herausgegebene Bafe, wo ber jugenbliche Beros innerhalb einer felfigen, mit Gebuich bewachsenen Boble knieend ben Lowen gur Erbe niederbrudt 23), und bie Molanische Campana zu Reapel. Hier betampft Berakles, an beffen Seite ein Wehrgebent hangt, ben Lowen in Gegenwart ber Nemea und Athena 24). Denfelben Rampf geigt auch eine ber Canino: Bafen 26). Belfen und Gebufch bilden den Hintergrund bes herculanischen Gemals bes. Der Lowe ift an Berafles in die Bobe gesprungen. Neben Beratles' rechtem Sufe liegen Rocher, Bo-gen, Reule und Lowenbaut auf ber Erbe 26). Aus ber großen Menge ber Reliefs, geschnittenen Steine und Mungen tonnen wir hier nur bie aufführen, wo Berafies ftebend ben an ibm in die Sobe gesprungenen Limen bekampft. So namlich mußte Pananos biefe That, Die bereits schon einmal im Tempel zu sehen war 27), vor: führen, bamit er ben Reig ber Reubeit über fein Gemalbe verbreite und fich frei und felbftanbig zeige. Bor an flebe bas berrliche Bruchflud eines Reliefs, welches in der Facciata des Palaftes der Billa Medici eingesett

<sup>8)</sup> P. 5, 10, 2, 9) cf. Pellerin, Rec. I. à Par. 1763. Pl. 14. n. 15. 9. 10. p. 100. Mionn. II. 92. n. 15. Mionn. Rec. d. pl. Pl. 72. n. 3. Taylor Combe Num. Mus. Britann. tab. 6. fig. 5. p. 125 n. 1. 10) \$\omega\$. Rener's Gefch. b. b. \$\omega\$. b. i. 10) \$\omega\$. Rener's Gefch. b. b. \$\omega\$. b. b. Gr. 2. Abth. \$\omega\$. 80. 216. 252. 11) Heyne obs. ad Apollod. 2, 5, 12, §. 5. p. 177. Virg. Aen. 6, 617. 12) Schol. Soph. Oed. Col. 1539 sq. Paus. 1, 18, 5. 13) Villa Pinciana Stanza VI. n. 7. Millin G. m. Pl. 84. n. 338. \*) 14) Rach G. \$\omega\$. Rumobr ûb. b. ant. Gruppe Caftor u. Pollur. \$\operature{1}\$ amb. 1812. 4. \$\omega\$. 20 if sie aus einem Apollon Caurolstonos und einer andern Figur ausammengescht. 15) Mûll. \$\omega\$. b. Arch. b. \$\omega\$. \$\omega\$. \$\omega\$ for n. \$\omega\$ tonos und einer andern Figur ausammengescht. 15) Mûll. \$\omega\$. b. Arch. b. \$\omega\$. \$\omega\$. \$\omega\$. \$\omega\$ aurolster Olympia u. \$\omega\$. \$\omega\$ for n. \$\omega\$ tonos und einer Abern Figur ausammengescht. 15) Mûll. \$\omega\$. b. Arch. b. \$\omega\$. \$\omeg

<sup>18)</sup> Aplustre. Scheffer de mil. nav. 2, 6. Delle ant. statue della libr. di San Marco. P. II. in Ven. 1743. tav. L. Bettaglia navale. 19) P. 1, 36, 1. 20) P. 5, 4, 5. 21) Millingen Peint. a. d. vas. Gr. d. S. J. Coghill Bart. Rome 1817. Pl. 34. a. 2. p. 35. 22) Gabr. Judica Le antichità di Acre. Messina 1819. fol. tav. 24. n. 2. p. 136. Goenbaf. tav. 23. n. 2. p. 134 firect cin Mann ben linten, mit einer Ham umwundenen Arm einem Sowen entgegen und hålt mit der rechten die Reule. Rechts und lints stehen Mantelsiguren. 23) Tischbein Vases. T. IV. Pl. 23. 24) Gerh. u. Pan. N. a. B. 1. Th. p. 362. a. 1859. Basengem. in des Ritters Derosse Cammilervöchnt von Zoega Bass. T. II. p. 56. 25) Runstell 1831. mr. 54. S. 214. 26) Le Pitture ant. d'Ercolano. T. IV. Napoli 1765. tav. V. p. 23—25. Ant. d'Hercul. gr. p. Th. Piroli et p. F. et P. Piranesi. T. III. à P. 1805. Pl. XVII. 27) S. diese Gacosti. unter Olympicion zu Olympia.

ift 20), ferner bas Relief ber Farnefischen Base im Mus feo Borbonico 29), das Relief der funf zwischen sechs Saulen vertheilten Thaten im Dio-Clement. Mufeum 30). Auf bem Relief ber Albanischen Base fteht hinter Des ratles die auch von Nikias gemalte Nemea und balt ben Palmzweig in ber Sand 31). In ahnlicher Saltung, aber auf beiden hinterfußen stehend sieht man ben Los wen mit heratles auf bem Relief bes Pio-Clement. Mus feum, wo in ber Sohe eine halbnadte Jungfrau, Die eis nen Baum halt, entweber bie Dryas bes Remeischen Balbes, ober Nemea, bie Tochter bes Asopos sist, und an einem anbern Baume ber Rocher hangt 32), ferner auf bem borgianischen 33) und auf bem anbern Relief ber zwischen feche Saulen vertheilten funf Thaten in bem unterirbischen Gemache ber Rirche bes beil. Pancratius Bu Floreng 34). Auf bem einen Fuße fteht ber Lowe auf Munzen von Sueffa, Beratlea, Tarent, Perinth, Argos, Germe, Arisba in Troas, auf einer bareitenabnlichen Munge, auf ben Mungen unbekannter griechischer Stabte 3 5) und ber einer andern Stadt 36), auf romischen Mungen ber Familia Poblicia und auf Mungen bes Diocletian und M. Uur. Bal, Maximianus; außerdem auf geschnit= tenen Steinen 37) und einer gampe 38). Bisweilen ift ber Lowe fo an Berafles in bie Bobe gesprungen, baß keiner feiner hinterfuße die Erde beruhrt, wie auf einem geschnittenen Steine. Den Kampf bes Berakles mit bem Remeischen Lowen enthalten noch viele Abrarasgemmen. Stebend überwältigt Berafles ben auf bem rechten Binterfuße febenben Lowen mit Reulfchlagen auf einer gol= benen Munge von Tarent, auf einer golbenen von Beraflea und auf einer Munge von Phaftos auf Kreta. "- und Mias Frevel an Kaffandren." Auf einer Do= lanischen Bafe wird bie vor ber Bilbfaule ber Pallas fnieende Raffanbra von Mias, ber in ber Rechten ein Parazonium halt, am Saare ergriffen 39). Das Ge= malbe ber gu Beimar befindlichen Bafe zeigt Raffanbren auf ben vor ber Pallasbilbfaule ftebenben Altar mit bem rechten Anie sich stemmend und von bem unbartigen Mias, ber mit ber Linken Schilb und Lange tragt, am Haare ergriffen 40). Unvergleichlich schon ift bie Erfin-

bung ber 1798 gefundenen und fonft in Bivenzio's Sammlung ju Rola, jest in ber tonigl. Antitensammlung zu Reapel aufbewahrten Bafe, die unter vielen andern Scenen ber Berftorung von Ilion auch Aneias' Flucht ents halt. Mias, bartig und in voller Ruftung, fcreitet mit gezudtem Schwerte heran und faßt Kaffanbren mit ber linten Sand am Saare. Diefe, bereits faft ganglich ents blogt, flutt fich neben ber Pallasstatue, bie, wie auf bem weimarischen Gemalbe, fo gestellt ift, baß fie bie Schutsflebenden mit bem Schilbe ju beschirmen und bem Uns greifenden mit ber gange gu droben fcheint, auf bas rechte Knie, umfaßt mit ber Linken bie Gottin und fucht mit ber Rechten ihren Feind abzuwehren. Gie blidt poll Mitleid auf einen gefallenen Trojaner ju Miab' Fugen, mahrscheinlich ihren Geliebten Roroibos, ber eben unter ben Schwerthieben bes Mias gefallen ift. "hippobameia, bie Tochter bes Onomaos, mit ihrer Mutter." Diefe ges feierten Beroinen ber Eleer hatte Paonios aus Menbe im vorberen Giebelfelbe bes Beustempels ju Dlympia angebracht. Afterope ftand neben Onomaos, Sippobas meia neben Pelops 41). Auf einem in Diesem Werke 42) beschriebenen Basengemalbe, welches bas Opfer bes Onos maos enthalt, fteht Sippobameia auf bem Bagen bes Pelops. Eine weibliche Figur, bie im oberen Theile beffelben Runftwertes hinter Ganymebes fist, bielt Inghirami fur Afterope. Sippodameia und Afterope bestlagen ben vom Bagen gesturzten Onomaos auf ber gu Todi gefundenen Alabasterurne des Dio-Clement. Dus feum. Das Diadem ber Afterope ift ftrahlenformig 43). Muf bem Relief eines romifchen Gartophages, wo Guats tani den Pelops und Myrtilos finden wollte, fteben zwei weibliche Figuren hinter bem von bem zerbrochenen Bagen herabgefallenen Onomaos. Die eine foll Sippodameia, die andere Guarete fein. Man konnte biefe auch Afterope nennen 44). - "und Prometheus noch von ben Fesseln gehalten und Beratles auf ihn febend; benn auch bies wird vom Berafles ergablt, baß er ben Abler, ber ben Prometheus auf bem Kautafus marterte, tobtete und ben Prometheus aus ben Banben befreite." Prometheus' Marter malte Parrhafios nach Dl. 108, 2. fur ben Zems pel ber Pallas zu Athen 45). Achilles Tatius gebenkt eines Guanthes, ber ben gefeffelten Prometheus . unb überbies eine Andromeda mit Perfeus gemalt haben foll 47). Der Rame bes Kunftlers ift wol erbichtet 48). Eine in ben Grabern ber Bia Lavicana ausgegrabene Lampe 49) zeigt Prometheus, ber gefesselt auf einer Felsbant fist

<sup>28)</sup> Zoega Bass. T. II. p. 55. 29) Real M. Borbon. Vol. I. tav. 9. p. 4. 30) Visc. M. Pio Clem. T. IV. tav. 42. p. 85. Nisconti gebentt p. 87. n. a. zweier anderer gleichs falls durch Edulen abgetheilter Reliefs der Billa Borghefe. 31) Vinck. Mon. ant. in. tav. 65. p. 80. Zoeg. Bass. tav. 62. T. II. p. 54 sq. Millin G. m. Pl. 112. n. 434. a. 32) Visc. M. Pio Clem. T. IV. tav. 41. p. 85. 33) Millin G. m. Pl. 117. n. 453. 34) Gorii Inscr. ant. Gr. et R. in Etr. urb. P. III. tad. 8. n. 1. p. LXXVI. 85) Eckh. Cat. P. I. p. 288. n. 14. Eckh. N. vet. an. tad. 16. n. 8. p. 508. Ant. Vius. Gorii M. Flor. n. m. m. tad. 22. n. 3. p. 117. Ecpt. Ecv. id. tad. 52. n. 2. p. 21. 22. 36) Mus. Pembr. P. II. tad. 75. n. 6. 37) Gorii M. Flor. tad. 36. n. 9. p. 82. tad. 57. n. 1. Wicar et Mongez Tableaux, statues 7. Livr. Lipp. Dact. Scr. I. p. 28. n. 258. Scr. II. p. 25. n. 219. Scr. III. p. 26. n. 224. Xbrarasg. U. Fr. Kopp Palaeogr. cr. P. IV. p. 183. wo zugl. andere erh. R. aufgef. w. 188. 363. 38) Bartoli e Bell. Le ant. luc. s. P. II. fig. 29. p. 11. 59) Passer. Pict. Etr. T. III. tad. 294. 295. p. 71. d'Hanc. A. Etr. T. III. 1767. Pl. 57. 40) D. Meyer u. C. X. Bôttiger über den Raub der Kassandar a. e. a. Gef. v. gebr. G. Retm. 1794.

<sup>41)</sup> P. 5, 10, 2. C. b. Greytl. unter Olympieion zu Olympia, 42) S. b. Greytl. unter Oenomaus. 43) Antichi mon. p. s. all' op. int. l'Italia av. il dom. dei Rom. Fir. 1810. tav. 44. p. VIII. 44) Guattani Mon. ined. an. 1785. XI. 111. Millin G. m. Pl. 185. n. 521. \*) 45) Senec. Controv. 12 (5), 10. 46) Die Strafe besselben beschreibt Liban. Expp. T. IV. p. 1116 sq. Reisk. und ein Epigt. Julians. Brunck. Anal. T. II. p. 498. n. 23. 24. Jacobs. Comm. Vol. II. P. III. p. 379. 47) Achill. Tat. 3, 6. p. 68. lin. 28 sq. ed. Jacobs. cf. p. 629. 48) Göttling. ap. Jacobs., ad Ach. Tat. p. 630. Bott. 35. 3. Kunstanoth. 1. Gurs. Dr. u. 2. 1826. S. 232. 49) Le ant. lucerne s. f. d. d. P. S. Bartoli c. l'oss. di G. P. Bellori. in R. 1729. T. I. tav. 3. p. 3.

und mit bem Ruden sich an bie Wand anlehnen muß. Ein Abler fist auf feinem Schoofe und frift die Leber 50). Auf bem Sarkophage bes capitolinischen Museum 11) ist Prometheus' Feffelung und bie icon bem Befiodos 12) bekannte Befreiung ale Sinnbild ber menschlichen Ein: Terkerung im Leibe, wie folche ber orphischen Lebre gemaß in nachdriftlicher Beit angenommen wurde, behanbelt. Prometheus' ausgebreitete Arme find an ber bins tern Wand bes Raufasos, vor welcher er fitt, angefesselt. Bu feinen Sugen liegt bie Erbe. Beratles, nadt, mit bem Rocher an ber Geite, fchieft ben an Prometheus' Leber nagenden Abler. Reule und Lowenhaut liegen bins ter ihm an ben Felfen angelehnt, worauf ber Kautasos fist. Diefer halt einen Tannenbaum, und eine Schlange Priecht bei feinem rechten Arme. "Bulett auf bem Ge malbe ift die sterbende Penthesileia und ber sie unters ftugende Achilleus." Umftanblich beschrieb Quintus Smyrnaus ben Kampf 53), Die Berwundung 54) ber Penthesileia und ihren Sturz vom Pferbe 53). Lettere Scene sieht man auf einer Campana von G.: Agata 36). Gefchnittene Steine zeigen, wie sie auf die Rnie niedergesunten ift und wie Achilleus entweber über ihr gegen eine anbere Amazone tampft, oder wie er bie Penthesileia felbft am linten Urme faßt. Dit berfelben Darftellung find Lams pen und, was wir ber Bollftandigkeit wegen aufführen - auch Contorniaten verziert. Gehr reich und vortreffs lich erfunden ift die große Composition bes übrigens bochft incorrect ausgeführten Reliefs eines fonst in ber Billa Julius III. (suori della porta del popolo), jest im Dio: Cles ment. Museum aufbewahrten Sartophages, wo man überall Umazonen und Krieger sowol zu Fuß als zu Pferde kam= pfen fieht. Dehre Amazonen und Krieger find bereits mit ihren Pferden ju Boben geworfen und theils getobtet, theils ben Fußtritten ber über fie hinwegreitenben Pferde ausgesett. Im Mittelpuntte fteht Achilleus, beffen Ropf feblerhaft ift, behelmt, übrigens fast nacht, und halt bie vorwarts nieberfinkenbe Amagone, bie noch ihren Schild am linten Arme balt. Auf einem Bafengemalbe gefchiebt bas Creigniß in einer mit Baumen bewachsenen Gegenb. Das Pserd der Amazone ergreift die Flucht. Sie selbst in enganliegender Kleidung, woran man die Kreugbander bemerkt, finkt rudlings nieder. Der Schild fallt dur Erbe. Achilleus bewaffnet unterftut bie Amazone am Surtel 17). — "und zwei Besperiden tragen die Apfel, beren Bewachung ihnen anvertraut ift." Es befrembet, baß Paufanias schon bas vorangebende Gemalde als bas lette bezeichnet hat und gleichwol noch eines aufführt. Aber bieses allerlette Gemalbe ift auf ber runden Bruftwehr

ein Theil bes ersten, womit Pausanias die Beschreibung ber ganzen Brustwehr begann: "Unter biesen ist Atlas, ber den Himmel und die Erde trägt. Dabei steht heraktes und will die Last des Atlas auf sich nehmen." Es ist unnöthig, anzunehmen, daß ein Abschreiber die Worte, worin der Hesperiden Erwähnung geschieht, versetzt habe. Die Anzahl der Hesperiden wurde verschieden angegeden."). Gewöhnlich zählte man drei "). Fünf hatte der Lakdmonier Theokles sur das Schathaus der Epidamnin zu Olympia verserigt. Sie standen später im Herdon. Ungewiß bleibt, ob Pausanias in seiner verwirrten Beschreibung einige Gemalde der Brustwehr übergangen ober sie vollständig ausgesührt habe. Im ersteren Falle dürsten die Gemälde an den innern Seiten der Brustwehr so vertheilt gewesen sein:

| Desperiden           | Apfelbaum | Besperiben.                     |
|----------------------|-----------|---------------------------------|
| Atlas und Herakles   | Rolog     | Prometheus u. He<br>rafles.     |
| Thefeus u. Peirithus | <b>©</b>  | fehlt.                          |
| Hellas u. Salamis    | 534       | fehlt.                          |
| herakles u. ber Ne-  |           |                                 |
| meische Lowe         | 2         | fehlt.                          |
| Aias u. Kassandra    | Beug.     | Penthefileia u. Achile<br>leus. |

Im lettern Fall auf folgende Beife: Desperibe Apfelbaum. Derailes. Atlas u. Heratles Prometheus u. He= Roloß tatles. Thefeus u. Peirithus Achilleus u. Penthe: fileia. Hellas u. Salamis Afterope u. Hippo: bameia. Herakles u. ber Ne Aias u. Kaffanbra. meische Lowe

Die einzelnen Gemalbe reihen fich bier in ber von Paufanias befolgten Ordnung an einander; nur folgt in unferer Anordnung bas Gemalbe Beratles und Prome theus bem Gemalbe Achilleus und Penthefileia; Paufe nias bagegen laßt jenes biefen vorangeben. Der Apfelbaum befand fich auf ber hintersten Band ber Bruft wehr, die, wenn man vor dem Kolof ftand, nicht gefe ben werden tonnte. Muf ber einen Seite foloffen At las und herafles, auf der andern Prometheus und be ratles an die Sesperiden fich an. Dit biefer Scene endigen die Greigniffe bes Often, mit jener bagegen bie Ereigniffe bes Weften. Berafles und Prometheus muß-ten in ber Nahe bes Berafles und Atlas fich befinden, fo bag fie nur burch bie Befperiben getrennt murben; benn biefe runbe Bruftwehr mit ihren Gemalben mat gewiffermaßen ein Sinnbild ber Erbe, auf welcher Bens' Ehron errichtet ift. Das Berrlichfte, was auf Diefer Erbe geschah, find die Thaten ber Beroen und bie ihnen glei: chende Großthat ber Bellenen im Perfertriege. Die au

<sup>50)</sup> Beld. die Afd. Aril. Prom. S. 31. 51) Sonft in der Villa Panfili detta della sua situazione il Bel respiro, fuori la porta Aurelia. Bartoli admir. tab. 66. Beger. H. e. tab. 15. Montf. T. I. P. I. 24. P. II. tab. 131. Rifl. a. s. sc. Cap. T. II. Stanza del vaso. tav. 20. p. 116 sq. Millin G. m. Pl. 93. n. 383. 52) Hes. Th. 529. 53) Posthom. 1, 36. sq. 592. Siebent. S. 97. Beld. Afd. Aril. S. 431. Propert. 3, 8. 54) Qu. Smyrn. 16, 594. 55) Ib. v. 623. 56) Gerh. u. Pan. N. a. B. 1. Th. p. 362 n. 1860. 57) Tischb. II. 5.

<sup>58)</sup> Eust. ad Hom. Od. 7. p. 1572. Heyne not. ad Apollod. p. 414. Zoeg. Bass. T. II. p. 92. Ingh. Mon. Eur. T. V. p. 96. 185. 59) Hygin. pracf. p. 2.

Berften Endpunkte ber Erbe im Often und Beften werben in vielen Mythen verknupft, und es ift gleich viel, ob Pananos bie Erbe fich rund ober scheibenformig bachte. Aus einem Scholion jum Apollonios von Rhobos 60) erhellt, wie der Mythos des von Berafles befreiten Prometheus mit Berafles' Aufenthalt bei Atlas und ben Besperiden in sehr enge Berbindung gebracht murbe. Paffend also maren ber untergehenden Selene bes Poftaments gegenüber Beratles und Atlas, Thefeus und Peirithus, bem aufgehenben Selios des Poftaments gegenuber Prometheus und Berafles, Achilleus und Den-thesileia gemalt. Bon biefen Gemalben bes Pananos fpricht auch Strabon mit Bewunderung 61). "Diefer Pananos war ein Bruber bes Pheibias und hat auch zu Athen in der Poifile die marathonische Schlacht gemalt." Pheibias selbst war, wie Michael Angelo und ber Aginete Onatas, Maler und Bilbner. Er schmudte burch seine Gemalte bas von ben Peifistratiben begonnene Olympieion 62). Bielleicht nothigte ihn die Kurze ber Beit, die Unfertigung ber Malereien an der Bruftwehr bes Zeuskolosses zu Olympia dem Pananos zu überlas fen. Pananos, Batersbrudersfohn 63) bes Pheibias, hatte, wie wir fcon fruber bemerkten, bas Gewand bes olym= pischen Beus burch enkaustische Malereien verziert. Bu Elis schmuckte er burch Schmelzmalerei ben innern Theil bes Schildes ber von Kolotes, bem Schuler bes Pheis bias, verfertigten Pallaeftatue 04). Plinius 65) berichtet, baß er an ber Decke ihres Tempels Bandgemalbe in Stucco 66) gemalt habe, wozu er sich einer Auflosung bes Unwurfs in Milch 67), und Safran bediente. Gein berühmtestes Werk war bie von Pausanias an einer ans bern Stelle genauer beschriebene 68) marathonische Schlacht für die am Martte ju Athen liegende Poifile, welche auch Gemalbe bes altern Polygnotos und bes Miton enthielt. Endlich foll Pananos mit Timagoras aus Chaltis in einer Gemalbeausstellung um ben Preis gewetteifert haben 69).

Über bie Maße und Berhaltnisse bes Rolosses. "Die Bilbsäule ist so außerordentlich groß, daß, ungeachtet der Tempel selbst sehr groß ist, gleichwol der Runstler das Ebenmaß außer Acht ließ, da der von ihm sigend gebildete Gott beinahe mit dem Scheitel die Decke berührt und den Schein erregt, daß er das Dach des Tempels abwersen wurde, sobald er sich erhübe und ausrecht stunde." Dies berichtet Strabon (l. 8. T. III. p. 128), blos erzählend, indem er vielleicht den Gedanken irgend eines Epigrammes wiedergab, welches eben nicht

ju ben richtigen und scharffinnigen gebort haben tann, gerabe barum, weil es Unverstandigen gewöhnlich ben Schiefen Bufat entlodte: Go febr verfehlte ber Runftler bas Chenmaß: Ein Tabel Strabons ift schlechterbings in ben Worten nicht enthalten. Bottiger (Und. G. 103) glaubte, jenem Scheinbaren Dieverhaltnif habe bie Ibee yu Grunde gelegen, nur den ruhenden Gott fassen und beschränken diese Tempelmauern; bei der geringsten Beswegung wurde Alles auseinanderspringen. Jum Theil richtig. Quatr. de Quincy erklärte das Misverhältnis sogar für poetische Ersindung; das Große und Erhadene ber gottlichen Natur über die menfchliche follte baburch recht augenscheinlich werben, bag Alles, mas bie Gottheit umgab, verkleinert und ihre Wohnung zu eng fur fie eingerichtet mar. Man fann hinzuseten: Da ber Tem= pel zu Olympia ber angesehenste unter allen Tempeln nicht allein ber übrigen Gotter, sonbern auch unter allen Beustempeln fein follte, mußte auch die Bilbfaule fo groß gemacht werben, als nur moglich. Uber alle biefe Erorterungen find überfluffig. Die Macht war in dem Charafter, in ben Bugen vollkommen ausgebruckt; fur eis nen Runftler nur, ber bies nicht hatte leiften konnen, mare übermäßige forperliche Große, burch ben Raum bes engt, ein Nothbehelf gewefen. Diefer Bemerkung Bols tel's füge ich noch Folgendes bei: Pheibias arbeitete nicht für Runftenner fo gewöhnlicher Urt, die über fein Bert nichts vorzubringen wußten als Bemerkungen, wie Stras bon fie mittheilt und jedes Rind fie damals machen konnte. Hielten Ungebilbete, bie über Gegenstande ber Religion im Alterthum so unrichtig urtheilten, wie heutiges Tags über bas Christenthum, bie Bilbsaule selbst für ben Gott, so theilte biese Ansicht nicht ber philoso phische Kunftler. Dieser mußte, bag in ber Gottheit, wenn fie vom Bebanten aufgefaßt werbe, einmal ihre subjective Seite, ihr an sich seiender Begriff sich abscheis be, sobann bie objective, wie ber Beift und bie Sand bes Runftlers, von ber Gottheit felbft geleitet, fie bem Menschengeschlechte zur Anschauung bringt (Plotin. Ennead. p. 542. C. ἐπειτα ὁ Φειδίας τὸν Δία etc.). Nicht jener subjective Gott ift ber bellenische Beus, noch auch ber aus Golb und Elfenbein verfertigte Rolog bes Pheibias, sondern bie Ibentitat ber Subjectivitat und ihrer überschwenglich schonen Dbjectivitat. Diefe Ibentitat erzeugte fich aber unablaffig in bem Geifte jenes anbachtigen Sellenen, ber vor ber Bilofaule ftebend, ben Begriff bes Gottes erfaßte, biefen in ber Erinnerung festhielt und mit wachsender Religiositat von Neuem bans tend fich vorführte. Wer nun ben holzernen und elfens beinernen Roloß mit ben Augen und nach ber Beife eis nes Lucian zu betrachten beliebt, ber wird Urtheile ausfprechen, wie bie, welche Strabon nacherzählte. Rur ruhme er sich nicht, ben Begriff bes bellenischen Gottes in Bahrheit ergrundet zu haben. — Die Sohe bes figenben Gottes hat Sygin auf fechgig guß bestimmt. (B. A. D. 1. S. S. 56.) Ihr Maximum erhellt aus bem, mas in biesem Berte unter Olympieion zu Olympia hins fichtlich bes über dem Rolog befindlichen Daches und auch ber Cellenmauern bemerkt murbe. Mur ragten bie

<sup>60)</sup> Schol. Ap. Rh. 4, 1396. Pherec. fr. ed. St. p. 142. 61) Strab. l. 8. T. III. p. 129. δείχνυνται δὲ καὶ γραφαὶ πολλαί τε καὶ βανμασταὶ περὶ τὸ ἱερὸν, ἐκείνου (i. e. παναίνου) ἔργα. 62) Plin. H. N. 35, 8, 34. f. b. Gruyἔι unter Olympieion zu Athen. 63) ἀδελφιόους Strab. l. 8, 543. Bruber nach P. 5, 11, 2. unb Plin. H. N. 35, 8, 34. Seyne & ant. Auff. I. 217. Bott. Arch. b. Maí. & 242. 64) Plin. H. N. 35. s. 34. Seyne a. a. D. S. 219. 65) Plin. H. N. 36, 23, 55. 66) Intonachi. 67) Plin. H. N. 35, 56. Hirt Bauk. n. d. Grunds. d. Alten. p. 234. 68) P. 1, 15. 69) Plin. H. N. 35. s. 35. Bōtt. Arch. b. M. S. 252.

M. Encytl. b. 2B. u. R. Dritte Section. III.

auf ber Rudenlehne bes Thrones fiehenden horen und Chariten noch über ben Ropf bes Roloffes binaus. Ges nauer suchte Quatr. be Quincy Die einzelnen Theile ber Bilbfaule, bes Thrones u. f. f. in ber Sobe und Breite au bestimmen. Da aber berfelbe, wie alle übrigen Als terthumsforfcher, bie hieruber fchrieben, ben Theil bes Tempels, wo ber Koloß stand, ganz anders construirte als ich, entstanden hieraus theils bocht schwankende und unbestimmte, theils ganz falsche Ansichten hinsichtlich ber Dage bes Runftwerkes. Gie gu wieberholen, fuble ich teinen Beruf. Go viel aber ift beutlich, bag, wenn fcon bei einer irrigen Conftruction bes bedachten Theiles bes Tempels, worin ber Rolog fand, beffelben Mage, obwol unrichtig, fich angeben ließen, biefes weit leichter und obenbrein richtiger geschehen tonne, sobalb man bie in biesem Berte unter Olympieion zu Olympia niebergelegten Unfichten ju Grunde legt. Eben bars um muß nun folgende Überlieferung bes Paufanias bes fremden: "Daß bie Dage bes Beus zu Olympia in ber Sobe und Breite fdriftlich aufgezeichnet vorhanden find, ift mir zwar wohl befannt, ich fann aber bas Unternehs men nicht loben, jumal ba biefe angegebenen Dage bie Bilbfaule weit fleiner machen, als fie Denen, welche fie feben, zu fein scheint, und bies eben ba, wo ber Gott felbft zu Gunften ber Runft bes Pheibias zeugte u. f. f. (P. 5, 11, 4.) Auch Strabon berichtet: "Es schrieben Einige bie Maße ber Bilbfaule auf, und Kallimachos gab fie in einem iambischen Gebichte an 70)." Paufanias ift mit ber gangen Untersuchung außerft ungufrieben. Buporberft hielt er es fur irreligide, auszusprechen, ber bochfte Gott fei fo boch und fo breit; benn feiner Unficht nach follte bie Bilbfaule erhabenere Gebanten in ber Bruft Derer erweden, bie fie betrachteten, als Bestimmungen ihrer Sohe und Breite. Ferner befidtigen Paufanias' Borte, mas aus unfern obigen Bemerkungen bervorgeht, baß bie Dage ber Bilbfaule im Groben mit Leichtigkeit angegeben werben fonnten. Gollten aber bie Dage ber einzelnen Glieber ober icon bie Dage ber einzelnen Theile bes Thrones mit bochfter Genauigkeit bestimmt merben, fo murbe bie Sache verwidelt, und es entftanb eine Berfchiebenheit ber Angabe. Für religiofe Betrachs ter aber mar es vortheilhafter, biefe Dage gar nicht gu fennen; benn bie Bilbfaule ichien großer, mithin auch erhabener, als fie ben Deffungen zufolge wirklich mar 71). Bober nun biefe Berichiedenheit zwischen ber Birflichs feit und bem Schein? Die Beantwortung biefer Frage

erheischt, daß wir an bieser Stelle von bem optischen Berfahren furglich handeln, welches die griechischen Bilds ner bei Berfertigung ihrer Koloffe anwendeten. Roch ebe Pheibias auftrat, hatten bie Bellenen in verwandten Runften, die auf mathematischer Grundlage ruben, eine uns wunderbar buntenbe Bollenbung erreicht. Davon zeugt ber kunftvolle Bau ber Metren in ben großen Pinbarifchen Siegesbymnen, Die hellenische Dufit und bie vor und um Pheidias ichon ju hober Bolltommens beit gelangte Bautunft. Bereits in biefer fruben Beit war gewiß bas Meiste von bem beobachtet und erfunden worden, mas vielleicht noch lange ben neueren Baumeis ftern verborgen geblieben mare, wenn nicht hier und ba in ben Schriften Bitruvs einige Andeutungen fich ers halten hatten. Bunberbar feine Beobachtungen fegen boraus bie von griechischen Gebauben ober aus ben Bus chern griechischer Baumeifter entnommenen Borfdriften über bie verhaltnismäßige Bermehrung ber Dide ber Gaulen-Schafte 72), über bie Bermehrung ber Dide ber Edfaulen 73), wie folche in ber That an dem größern Tempel ju Das ftum 74) und an bem ju Pheibias' Beit erbauten Parthes non zu Athen 75) angetroffen wird, über die Berengeruns gen an ben Sppotrachelien ber Gaulen 76), über ben Abacus 77), über bie Epifiplien 76), über bie Deigung ber über ben Rapitalen befindlichen Glieber 79), über bie Berminderung ber Stude ber innerhalb ber Balle angebrachten Saulen so) und ihre Cannelirungen st), und über die vielbesprochenen scamilli impares s2). Aus

72) Vitr. 3, 3, 11. p. 77. Schn. wo Bitruv binguscht: Itaque generis operis oportet persequi symmetrias. cf. Alb. Lud. Frid. Meister de optica vet. artif. pars post. Novi Comm. Soc. R. sc. Gott. T. VI. Goett. 1776. p. 143. 73) Vitr. l. l., wo bicser binguscht: Ergo quod oculos fallit, ratiocinatione est exaequandum. Comm. Gott. l. l. T. VI. p. 145. 74) Delagardette Ruin. de Paest. p. 24. Pl. III. 75) Ant. of Ath. Vol. II. Chap. I. Pl. II. 76) Vitr. 3, 3, 12. Comm. Gott. l. l. T. VI. p. 148. Dasebit suite ben Grund bingu: Hae autem proper altitudinis intervallum scandentis oculi speciem adjiciuntur crassitudinibus temperaturae: venustatem enim persequitur visus; cujus si non blandimur voluptati proportione et modulorum adjectionibus, uti, quo fallitur, temperatione id augeatur, vastus et invenustus conspicientibus remittetur aspectus. 77) Vitr. 3, 5, 7. Comm. Gott. l. l. p. 151. 78) Vitr. 5, 6, 6. p. 128. C. G. T. VI. p. 156. Vitr. 8, 5, 8. p. 83. C. G. p. 157. Bitruv beme. It (Vitr. 3, 5, 9. p. 83 sq.) Quo alties enim scandit oculi species, non facile persecat aëris crebritatem; dilapsa itaque altitudinis spatio et viribus extrita incertam modulorum renuntiat sensibus quantitatem. Quare semper adjiciendum est rationis supplementum in symmetriarum membris, cum surint aut altioribus locis opera, aut etiam ipsa colossicoteram habeant magnitudinum rationem. 79) Vitr. 3, 5, 13. p. 85. C. G. T. VI. p. 159. 80) Vitr. 4, 4, 2. p. 101. Etiegl. Arch. b. St. 1. X5. E. 251. 81) Vitr. 1. l. C. G. T. VI. p. 165 sq. Semect. über bie Ginrichtung ber Abûren (Vitr. 4, 6, 1. 2, p. 103. C. G. T. VI. p. 167. Vitr. 4, 6, 5. p. 166. C. G. l. l. p. 169 sq.) 82) Vitv. 8, 4, 2. 3. 4. 5. T. I. p. 79. sq. ed. Schn. T. II. p. 205 sq. C. G. T. VI. p. 171 — 187. Scamilli impares Vitruviani a Bernardias Baldo Urbinate nova ratione explicati resutatis priorum interpretum Gulielmi Philandri, Danielis Barbari, Baptistae Bertani sententiis. Vitr. ed. Straticae V. I. P. I. Utini 1825. p. 287 — 288.

<sup>70)</sup> Strab. l. 8. T. III. p. 129. 71) Böttiger glaubte, das Maß sei ein Geheimniß der Aempelausseher gebtieben, die das Aussmessen Niemandem gestatteten. Die 60 Fuß beim Hygin (Hygin. fab. 223. Anonym. de inaredibilibus c. 2. ap. Munckerum ad l. l.) hatten zu den Messungen gehört, die Pausanise ihrer Ungereints heit wegen lieber gar nicht anschre (And. S. 96). Die Pohe des ganzen Aempels betrug nur 68 Fuß, und hiervon nahmen die drei Stufen um den Aempel und der um ein oder zwei Aritte noch höhere Fußboden der Gelle, wo die Statue stand, einen Aheil weg, und die Bilbsäuse reichte nicht ganz an das Dach, dessen höhen hat auch noch von de. 68 Fußen abgerechnet werden muß (Boss. S. 27) hielt die Angabe für falsch.

allem biefen entnehmen wir zuvörberft fo viel, bag ein geubtes Muge, ein feines Gefühl bie Großen aller Theile eines Gebaudes bestimmte, und bie Schidlichkeit ber Form ber einzelnen Theile, ihre Soben und Großen gegen ein= ander und zu bem Gangen beurtheilte, nicht aber ein für allemal festgesette Berhaltniffe, Die bei vielen neuern Runftlern als einzige Richtschnur bienen, wonach fie bie perschiedensten Gebaube eines wie bas andere aufführen, und obwol fie schone Werke ju errichten glauben, bem= ungeachtet oft febr uble Formen hervorbringen. Das Weitere geben wir in ber Kurze mit ben Worten ber Schriftsteller bes Alterthums felbft. An Gebauben fcreibt Philon - fceinen einige Theile, ungeachtet fie bon gleicher Dide und gerade find, weber gleich bid noch gerabe zu fein, weil bas Muge getauscht wird, wenn es fie nicht immer in ber namlichen Entfernung betrach= tet 83). Als man aber probirend bald die Dicke vergro-Berte, bald verringerte und die Theile schmachtiger machte, gelangte man burch folche zur Abstellung bes Ubelftanbes gemachte Bersuche babin, bag Alles, wie es follte, bem Auge bargestellt werben konnte, und wohlgefällige Ber= baltniffe heraustamen 84). Selioboros ober Damianos aus Lariffa, von ber Stenographie handelnb, will, bag ber Baumeifter nicht allein verftebe, ein Bert in fconen Berhaltniffen barguftellen, fondern auch ba gu Bulfe tomme, wo jene wegen Taufchungen bes Gefichts nicht fo, wie fie find, erscheinen. Sein Mugenmert muffe oft nicht auf Berhaltniffe, Die in Bahrheit richtig und schon find, gerichtet fein, fondern auf folche, die bem Auge fo erscheinen. Gben fo, fugt er bingu, verhalt fich bie Sache bei bem Berfertiger von Rolossen. Diefer liefert nur eine scheinbare Symmetrie, bamit bie Berhaltniffe schon erscheinen, ohne sie vergeblicherweise in ber Wirklichkeit richtig zu machen. Denn wie bie Werke wirklich find, fo erscheinen fie keineswegs in einer betracht= lichen Entfernung 85). Platon 86) unterscheidet zwei Arten ber Nachahmung, zuerst bie elxuotixi texvn welche bie Berhaltniffe bes Borbilbes in ber Lange, Dide und Breite, und, wenn es fich um Gemalbe banbelt, auch bie Farbe genau wiedergebe, und fo ein Wert liefere, welches als dixacov elxastixov bezeichnet werden muffe. Un biefe gewöhnlichste Weise ber Nachahmung hielten sich aber nicht die Bilbner ober Maler großer Werte. Denn wenn Diese bie Berhaltniffe gang ber Bahrheit gemaß wiebergaben, fo murbe bas Dbere fleiner als es fein muß, bas Untere größer erscheinen, weil jenes aus ber Ferne, biefes in ber Nabe gesehen werbe. Darum bekummerten fich Die Runftler, welche große Werke zu liefern haben, nicht im geringften um bie mahren und wirklichen Berhaltniffe, fondern um die scheinbaren 87). Ihre Runft fei also ein

φανταστική τέχνη. Tzeges will, was nicht sehr hoch ftebe, muffe schmachtig gehalten, an ben fehr hoch ftebenben aber alles fehr ftart und vorspringend ausgebruckt werden, bamit die Berhaltniffe richtig herauskamen. Ein Bildniß, welches, auf ebener Erde ftebend, richtige Berbaitniffe zeige, werbe in ber Sohe verfurzt erscheinen. Bas unten ohne Berhaltniß ober übertrieben fich zeige, werde in ber Sobe richtig und mit den schönsten Bers baltniffen fich barftellen 88). Die Athener beschloffen einft ein Bild ihrer Schutgottin auf einer hoben Saule aufzustellen, und veranlaßten einen Wettstreit zwischen Pheis bias und Alfamenes, inbem fie Jedem von Beiden bie Berfertigung einer Statue auftrugen und die beste gu wahlen versprachen. Alkamenes, welchem Kenntniß ber Geometrie und Optit fehlte, machte bas Bild ber Gottin fo, daß es, in der Nahe gesehen, unübertrefflich schien; Pheidias aber, ber, wie in mehren Fachern ber Runft ausgezeichnet, so vorzüglich in ber Geometrie und Optik erfahren mar, bedachte wohl, daß nach Maggabe der Erbohung bie ganze Ansicht bes Werkes sich verandere, und bildete die Gottin mit offenstehendem Munde, verdrehter Mafe und bergl. Als nun beide Statuen gur offentlichen Ausstellung gebracht wurden, fehlte nicht viel, bag bie versammelte Menge ben Pheibias nicht mit Steinen geworfen hatte, bis endlich, nachdem man bie Bilber auf bie bestimmte Sohe gebracht, Seder sich von dem Ber-Dienste bes Pheibias überzeugte 89). 2118 Pheibias ben olympifchen Beus zum erften Male ausstellte, fand ber Gine bie Nase zu bick, ein Unberer bas Geficht gu lang, furg Einer tadelte dies, der Andere jenes. Pheidias verbefferte bas Wert nach bem Urtheile ber mehren Stimmen. Der von Lucian gebrauchte Ausbruck enavog Jove zal ουθμίζειν το άγαλμα πρός το πλείστοις δοχούν gibt zu erkennen, daß diese Berbefferungen lediglich auf die optis iche Seite bes Roloffen fich beschrankten. In folden Dingen konnte ber Saufe Manches auffinden, mas ben Augen eines Pheidias, ber bei ber Arbeit ben Rolog nur in ber Rahe fab, fich entzogen hatte 90). Geschah vollends bie Ausstellung nicht schon in ber Wertstatte, sonbern erft im Tempel, so mußte bier ber Rolog auf bem hohen Postamente und in eigenthumlicher Beleuche tung eine gang andere Wirfung machen. In ber Berts ftatte ftand er Jebem naher vor ben Augen, im Tempel fah er fie aus einem weiteren und tieferen Gefichtspuntte, fo daß daffelbe Geficht gang verschieden aussah, wenn man von unten berauf und weiter bavon, wenn man es in ber Nahe anschaute 91). Als Thorwaldsen einen ber Roloffe 92) bes quiringlischen Sugels ober Monte

erzeugte Bilbwert bezeichnet Platon: το μέν ἄσα ετερον οὐ δίκαιον, δοικός γε δν, είκόνα καλείν., hierauf nennt er es ein gάντασμα, und die Kunst, die solche Werke erzeugt, φανταστικίν τέχνην, so daß er zwei Arten der είδωλοποιητική unterscheidet, die oben erwähnte είκαστική und die ebengenannte φανταστική.

88) Tzetz. Chil. XI. hist. 381. 89) Tzetz. Chil. 8. hist. 193. Franc. Aguilonii Optic. U. Antverp. 1613. fol. p. 262 \* j. Jun. Cat. art. p. 153. 33. 5. 148. Toelk. p. 19. 5 chorn, 5t. b. gr. K. 5. 227. 90) Toelk. p. 20. 91) 33. 5. 148. 92) über biese s. 38 agner in Schorn Kunstol. 1824. 37. 93. 36:

<sup>83)</sup> cf. Sebast, Serlii de architectura U. 5. a Jo. Car. Saraceno ex Ital. in Lat. linguam transl. Venetiis 1569. fol. lib. 1. p. 11. Gollacini Trattato sopra gli errori degli Architetti, in Venezia 1767. P. II. C. III. 84) Philo in Mathematicis Graecis. p. 51. de archit. et domibus ant. 85) Ileliodori (Damiani) Larissaei Optic. cap. 14. ed Bartholin. Paris. 1657. 4. 86) Platon. Sophist. p. 235. d. 236. a sq. Platon. dial. sel. ed. Heind. Vol. IV. Berol. 1810. p. 341 sq. 87) Das fo

Cavallo meffen wollte, um ber Dage bei Berfertigung einer Bilbfaule bes Ares fich zu bedienen, fand er, daß bie Dimensionen, je weiter binauf, besto mehr zunah= men 93). Sieht man ben Rolof vom Boben aus, fo bewundert man nur die im bochften Dage richtigen Bers baltniffe ber Glieber unter einander und bie hieraus ers machfenbe unvergleichliche Schonheit bes Roloffes 94). Die alteften Roloffe, bie uns befannt find, wie ber Apollon ju Ampfla, maren wol nach ben Principien ber ägyptischen Kunstler gearbeitet, auf welche die Bellenen selbständig, keineswegs burch Nachahmung gelangten. Noch ben Koloß bes pythischen Apollon auf Samos burften Theodoros und Teletles nach ben Borfchriften ber elxacrixn rexpn gearbeitet haben. Daffelbe gilt von Tettdos und Angelions. Kolof auf Delos, bem Beihge-ichent ber Kopfeliben und anbern Berten. Allein fo wie bie Fortschritte in ben verwandten Runften ber Metrit und ber Dufit einen wohlthatigen Ginfluß auf bie mas thematifche Baufunft ausübten, fo wurden burch bie feinen Beobachtungen ber Architetten wiederum Die Scenenmaler 9 4) und bie Bilbner ber Koloffen, 3. B. ber Agis nete Onatas, ber ben ehernen Koloff eines Apollon fur

guffe bes Ropfes in Rubolftabt, ber gangen Figur in Munchen und Berlin.

94) Den neueren Runftlern, bie nur 98) Toelk. p. 23. bochft fetten Roloffe gu verfertigen hatten, von benen überbies bie meiften nur febr in ber Bobe aufgeftellt murben, blieben bie Grundmeisten nur sehr in ber Dobe ausgestellt wurden, blieben die Grunds sage, nach weichen die größten griechischen Meister versuhren, vollig unbekannt. Sie begnügten sich mit einer durchgängig gleichstörmigen Bergrößerung des gewöhnlich um vieles kleiner verfertige ten Modells. Ein von Aoelken S. 24 ausgeführtes Beispiel ist die von Nahl, dem Meister des Gradmals zu hindelbank, verferstigte Bilbsaule eines der hessischen Landgrafen. Sie ist auf einer seihr hohen Base ausgestellt. Füße und Schenkel zeigen sich von gewaltigem Umsange. Aber je weiter man hinaussicht, besto mehr schwinden die Glieder zusammen, und das haupt ist so kerfeit nie der alle Berhaltniffe geftort find und man, ungeachtet ber Berfertiger auf die Raturgetreue Ausführung ber einzelnen Glieber fehr große Sorgfalt verwendet hat, nur mit Diebehagen biefes Bert betrach: ten fann. Dagegen foll Girarbon, ale er eine in ber Dobe figenbe Pallas zu verfertigen hatte, in Ermagung gezogen haben, baß ber Beib ber Gottin, wenn er nach gewohnlichen Berhaltniffen gemacht murbe, hinter ben vorfpringenben Knieen fich verfteden und folge lich von unten aus viel zu turg erscheinen murbe. Er machte ihn beshalb um vieles langer. (Meister, l. l. T. VI. p. 155.) Db bieses Werk ihm völlig gelang, ift uns nicht bekannt. 95) über Linearperspective schrieb schon in Afchylos' Zeit Agatharchos (Vitr. praef. lib. 7. 5. 11.) und burch ihn angeregt Demotritos und Anaragoras, alle brei jum Bebarf ber Theater. Der Scenenmas Anaragoras, alle brei zum Bedarf ber Aheater. Der Scenenmas lerei gedenkt Platon im Aheatet: "Jest aber, nun ich zu dem Gesagten näher hinzutrete, versiche ich, wie dei gewissen Gemälden (verapoauximaros), auch nicht nehr das mindeste davon. So lange ich von serne stand, schien mir etwas damit gesagt zu sein." (Platon. Theaetet. p. 208 e. cf. Pl. Parmen. p. 165 C. de rep. l. 10. p. 602 C. Aristot. Rhet. 8, 12.) Frühe schieden auch die Baumeister ihre seinen Bemerkungen und Entdeckungen nieder. Die Bildner begnägten sich lange, ihre Kenntnis der parvasoren releven Rolos, jedes Bildwerk auf Akroterien und in den Ahmpanen wird die Kunst um einen Schritt weiter gebracht baben, so das wird die Kunft um einen Schritt weiter gebracht haben, so bas das jungste Werk immer die alteren übertraf. Die Reliefs bes Frieses der Gella im Parthenon sind flach gehalten, die der Metopen aber hocherhaben, weil biefe im Freien, jene in einem bebecten Gange gu feben waren.

bie Pergamener und ben ehernen von ben Thasiern geweiheten Kolof bes herakles ju Dlympia verfertigte, angeregt, bie mangelhafte Seite ihrer Kunft ju verbessern. Pheidias überwand burch feine Kenntnig biefer Kunft ben. Alfamenes und erhob bie Runft felbst burch feinen Rolog ber Pallas und zulett burch ben Kolog bes olpma pifchen Beus zur bochften Bolltommenheit, fo baß Tze-geb' Lob vollig gegrundet ift "6). Aber weber er, noch feine Borganger, Die alteren Bildner, hatten hierüber in Schriften gehandelt. Diefes that, wie uns fcheint, juerft Polyfleitos, ber Pheibias' olympifchem Beus bie argivische Bera entgegenstellte und auch in ber Technit ber Loreutit bas verbefferte, mas noch zu verbeffern mar. Polyfleitos handelte in ber Schrift über ben von ihm aufgestellten Ranon von den gewöhnlichen Berhaltniffen, wie folche bie Runftler tennen mußten, bie Berte ber είκαστική τέχνη, b. h. lebensgroße Ziguren, die aus der Mabe geseben murben, zu verfertigen hatten. hierin maren bie Berhaltniffe einer fconen Mittelgeftalt bis in Die kleinsten Theile nach Maß und Bahl bestimmt 97). Konnte nicht ein zweiter Theil Die Geheimnisse ber marraorixt rezvy enthullen, ober bie Grundfate entwideln, nach benen Polykleitos felbst die argivische Bera verfertigt und ibre Berhaltniffe bestimmt batte, ober nach welchen bie beffern Runftler biefer Beit überhaupt ihre Roloffe arbeite: ten. Erft so batte Polpfleitos die Toreutif im vollen Sinne bes Wortes auf ihren bochften Gipfel erhoben 98). Da nun Pheidias über ben Kolog bes Beus feine folche Schrift aufgesett hatte, so bemubten fich gewiß die spatteren Runftler biefen Mangel zu erlegen. Indem fie ben Rolog zu Olympia Glied vor Blied maßen und biefe Daße aufschrieben, verglichen fie biefe mit ben Dagen bes polyfletischen Kanon und fanben so, um wie vid Pheidias die bochften und entfernteften Theile ber Bilb faule, ben Ropf überhaupt, Die Rafe, ben Mund, ben Bals u. f. f. nach ben Borfdriften ber garraoruit Teyrn vergrößert babe. Umgefehrt auch konnten fie an: geben, wie viel bie gufe, bie Schienbeine u. f. f. batten größer ausfallen muffen, wenn Pheibias bie Bilbfaule nach ben Borfchriften ber είκαστική τέχνη gemacht hatte. Solche grundliche, von Kunftlern, die nach Pheidias lebten, abgefaßte Schriften haben Paufanias und Strabon im Sinn. Das iambische Gebicht bes Kallimachos 93), ein Erzeugniß besjenigen Sahrhunberts, welches alles Mögliche in Bersen abzuhandeln liebte, betrachte ich als eine metrische Spielerei, Die, an fich zwar von febr geringem Berthe, wenigstens als Runftwert unenblich beffer gewesen sein mag als die erhaltenen Gebichte bes Tzebes von ziemlich verwandtem Inhalt. Wer nun biefe Schriften verglich, fand, wie Paufanias fagt, bag ber Rolos weit kleiner mar, als er ju fein schien. Dies rubrte ein

<sup>96)</sup> Tzotz. Chil. 8, 193. v. 8 sq. In Plinius' Borten (H. N. 84, 19, 1.) ist die garraorien rexpy inbegriffen. Pheis die lehrte die Toreutik nur mündlich durch Anweisung oder durch seine Werke. 97) Schorn l. l. S. 292. 98) Plin. H. N. 34, 19, 2. de Qu. p. 827. 115. 99) Callim. H. T. I. p. 402, 455 ed. Krn.

Mal von ber Anwendung ber partaotixy texen, zweis tens von bem engen Raume ber, in welchem ber Rolof eingeschlossen mar. Ber Gelegenheit bat, große Bilb: faulen in ben Bertftatten ber Runftler gu betrachten, wird bemerkt haben, baf biefe weit kleiner erscheinen, wenn sie aus ben Bertftatten herausgeschafft und im Freien aufgeftellt find. Uberdies hatte Pheidias abfichts lich und hochft weise ben Gott im Berhaltniß gum Tempel weit größer gemacht, als Tempelbilbfaulen in griechis schen Eandern gewöhnlich verfertigt zu werden pflegten. Da nun die übrigen Koloffe der Altis ein Mal durch= gangig stebenbe Figuren und überdies im Freien aufges ftellt maren, fo machte allezeit ber Kolog bes Pheibias einen weit gewaltigern Ginbrud. Beife mar auch bie ftrenge Bachfamteit ber Bellanobiten über bie Große ber Dlympionikenstatuen. Denn in bemselben Daße wie sich biefe vergrößert hatten, mare ber Rolog bes Pheibias verfleinert und heruntergebruckt worben 1). Dit gleicher Sorgfalt werben auch die Mage bes Thrones und feiner Bunffreichen Bilbermelt untersucht und in jenen Schriften angegeben worden fein, ein Mal weil Pheidias, wie im Roloffalen erhaben, fo im Rleinsten wieber gleich vortrefflich mar, zweitens weil alle Reliefs, alle einzelne Fis guren und Ornamente, welche bem Rolog zum Schmud bienten, fo gehalten maren, daß in bem Augenpunkte bes Gangen keines fur fich hervortrat, fondern jedes nur gur Bollenbung bes Saupteinbrudes beitrug, bag aber auch jedes feinen eignen Augenpunkt hatte, aus welchem es als abgesondertes Runftwert betrachtet werben tonnte, und also ber gange Reichthum erst bei allmaliger Unnahes rung in feiner Mannichfaltigfeit fich entwidelte.

Urtheile bes Alterthums über ben olym = pischen Zeus. Daß Pheidias das Urtheil eines ganzen Wolkes für keine Kleinigkeit hielt, sondern glaubte, Biele müßten mehr sehen als Einer, wenn es gleich ein Pheis dias ware, geht aus der Geschichte hervor, der Kunstler dabe, als er den Koloß vollendet und ausgestellt hatte, sich hinter die Thure verstedt, um zu hören, was man daran loben oder tadeln wurde?). Auffallend ist es, daß wir in der griechischen Blumenlese nur ein einziges Epigramm auf den Koloß sinden, von Philippos aus Thessallonike:

Jupiter flieg vom Dinmp und zeigte Dir felber fein gottlich Angeficht, ober Du fliegft, ibn zu beichauen, hinauf 3).

Man sprach und bichtete barüber um so weniger, wie es scheint, je tiefer man es empfand. Umilius Paulus sand zu Olympia auch manches andere Sebenswerthe; boch von bem Anblicke bes gleichsam gegenwartigen Zeus fühlte er fich ergriffen. hier soll er jenen berühmten

Ausspruch gethan haben, nur Pheibias habe ben homes rifchen Beus vollkommen bargeftellt. Darum ließ er auch ein ungewöhnlich prachtiges Opfer ausrichten, nicht andere als hatte er auf bem Capitole opfern follen .). -Cicero: "Auch hatte biefer Runftler, ba er ben Jupiter ober bie Minerva bilbete, Riemand vor fich, ben er ans fcauete und nachbilbete, fonbern in feiner Geele faß its gend eine herrliche Ibee von Schonheit, auf bie fein Inneres geheftet war und nach beren Bugen feine Sand arbeitete 5)." Eine Bilbfaule bes Pheibias billiget man augenblidlich, fo wie man fie fieht 6). Sygin nennt ben 60 Fuß hohen Rolog unter ben sieben Wunderwerfen ber Welt 7), so wie auch Philon 8): "Des Beus Bater ift zwar im himmel Kronos, in Glis aber Pheibias. Benen erzeugte bie unfterbliche Natur, biefen bie Banbe bes Pheidias, die allein Gotter hervorbringen konnten. Gludlich ber, welcher allein den Konig ber Welt fab und ihn den andern zeigen konnte. Tragt aber Beus Bebens ten, Gohn bes Pheibias fich nennen gu laffen, fo mar bie Runft Mutter feiner Bilbfaule. Darum brachte bie Ratur Clephanten hervor, auf baß Pheibias bie Bahne biefer Thiere schneiben konnte und fo ben gu bem Berte nothigen Stoff hatte. [Un Beerben von Glephanten hat Libnen Überfluß.] Die übrigen ber sieben Bunberwerte ber Belt bewundern wir nur, Diefes beten wir zugleich an; benn es ift einerfeits ein munberbares Bert ber Runft, andererfeits eine Darftellung bes Beus. Die Arbeit loben und preisen wir, ben unfterblichen Gott beten wir an. D gludliche Beit von Bellas, die bu Reichthum besaßest und jur Ehre und jum Schmucke ber Gotter aufwenden tonnteft, wie teine fpatere Beit; die bu ubers bies einen Kunftler, fabig bas Unsterbliche in feinem Berte ju zeigen, befageft, wie keine fpatere Beit einen hervorgebracht hat; und bie bu den Menfchen ben Unblick ber Gotter verschaffen konntest, gu welchem man, wenn nicht bei bir, schwerlich anderwarts gelangen fann. Um fo fehr hat Pheibias ben Dlympos übermunden, als ber Borfiellung die Wirklichfeit, bem Uberlieferten bie eis gene Erkenntniß, bem Gebor bas Geficht vorzuziehen ift." — Strabon 9): "Pheidias allein fah Bilber ber Gotter und fleute fie ben Augen ber Menschen allein bar." Seneca Rhetor l. 10 Controv. 5. - Val. Max. 3. 7. ext. §. 4. — Philo Jud. π. μέθης. — Pomp.

<sup>1)</sup> Bergl. das Berfahren der Bilbh. der chriftl. Zeit. L. Cicognara Storia della scultura. Vol. III. Pr. 1828. p. 802 tav. 27. 2) Lucian. pro im. 14. Vol. VI. p. 38. Daß das mals auch eine Untersuchung von den Eleern veranstaltet worden sei, ob Ph. die gelieferten Gelber richtig verwaltet und sein Kunstwert gelungen sei, darauf konnte eine Stelle des Dion Chrysostomos hingubeuten scheinen. (Dion. Chrys. Vol. I. p. 399.) Aber vielleicht ist das Ganze nur rhetorische Einkleidung. Aus der Luft gegriffen ist wol auch Senec. Controv. 8, 2. 3) Brunck. Anal. T. II. p. 225 n. 48. Xempe, v. F. J. 1. B. E. 1808. S. 121.

<sup>4)</sup> Polyb. fr. l. 30. c. 15. T. IV. p. 483. διότι μεγάλην ξχων προςδοκίαν τῆς 'Ολυμπίας, μείζω τῆς προςδοκίας είρη-κώς είη τὴν ἀλήθειαν. Plut. Aem. Paull. 28. Liv. 45, 28. S. bicfe Encht. unter Olympia. 5) Cic. or. 2. 6) Cic. Brut. 64. Diod. Sic. l. 26. Propert. 3. 7, 15. 7) Hypin. fab. 223. über bie Sichenşahl. f. Aristot. Metaphys. l. N. p. 305 ed. Brandis. Des Juden Philon's Schrift de Septenario et Festis. Opp. Francof. 1691. p. 1173 betrifft nur das Judische. cf. Grossmann, Quaest. Philon. L. 1829. 4. p. 25. Die Zusammenstellung der sieden Bunderwerte geschah wol durch einen alexandrinischen Gelehrten. 8) Philo. Byz. de sept. ord. mir. Gron. Th. Gr. Ant. Vol. VIII. p. 2659. Anonym. de incredib. 2. Opusc. myth. ph. eth. ed. Gale. p. 85 (πηχεων λς΄). Vidius extr. Cassiodor. Variar. l. 7. ep. 15. fol. 155. Bergl. blese Encht. unter Olympia. 9) T. III. p. 182. delξας. Hemsterh. ad Lucian. Vol. I. p. 184 Bip.

Mela 2, 3. Plinius: Den olympischen Beus unterfieht fich Reiner nachzuahmen. Doch zu Epittets Beit reifte man nach Olympia, um ben Beus bes Pheibias ju feben, "und zu fterben, ohne ihn gefehen zu haben, murbe fur ein Unglud gerechnet", find bie eignen Borte biefes weisen Mannes 10), auf ben tein Berdacht einer Bergros ferung fallt. Quintilian 11): Pheibias foll ber Darftellung ber Gotter gewachsener gewesen sein als ber ber Menschen; in ber Elfenbeinarbeit war er ohne Reben= bubler, hatte er auch außer ber Pallas zu Athen und bem olympischen Beus in Elis nichts weiter verfertigt. Durch letteren fcheint bie Religion felbft ein neues Bewicht bekommen zu haben, so gang stellt die Majestat biefes Werkes ben Gott bar. — Dion Chrysostomos in feiner im Olympieion gu Olympia gehaltenen Rede 12): "Wenn Jemand ben Pheidias, Diesen weisen und gotts lichen Berfertiger bes erhabenen und überschwenglich ichos nen Runftwerkes, gur Rechenschaft ziehen wollte, indem er als Richter die Borgesetten Diefer Spiele ober viels mehr einen gemeinschaftlichen Gerichtshof ber fammtlichen Peloponnesier und überdies ber Boioter, Joner und ber übrigen Sellenen, die überall in Europa und Afien mobs nen, einsette; nicht über bie Belder Rechenschaft abfos bernd, noch über den bei der Bilbfaule gemachten Aufmand, wie viel namlich Talente Gold, wie viel Elfens bein, ferner Appreffen und wohlriechendes Solz als bauerhafter und unvergänglicher Stoff angeschafft wurde, noch in Betreff bes Aufwandes auf Betoftigung und Solb nicht weniger Arbeiter und auf eine teineswege furze Beit, wovon theils bie übrigen tuchtigen Arbeiter bekas men, bas meifte und reichlichfte aber Pheibias fur feine Runft (benn hierüber konnten bie Gleer mit gug und Recht Rechenschaft abfodern, ba fie reichlich und freiges big ben Aufwand bestritten batten, wogegen wir ben Pheidias über ganz andere Dinge in Untersuchung zieben lassen); wenn nun Jemand zu ihm sagte: Bester und trefflichster ber Runftler, daß du einen bezaubernben und lieblichen Anblick, einen einzig schonen Augengenuß allen Bellenen und Barbaren bereitet haft, fo viele berselben gabireich und oft hierher kommen, leidet keinen Widerspruch; benn in Wahrheit kann dieses Kunstwerk bie unvernünftigen Thiere, Die fortwährend gu bem 21star geführten Stiere außer fich bringen, fo baß fie von ben Opfernden bem Gott ju Ehren willig fich hinfchlache ten laffen, ferner auch bie Abler und Lowen, baf fie ihre Unbandigkeit und Wildheit ablegen und fich ruhig verhalten, von dem Unblick ergogt. Ift aber ein Menfch, beffen Seele vom Rummer gang niebergebrudt wirb, ba er viel Disgeschick und Leiben in feinem Leben erbuldete, fo daß felbft ber fuße Schlaf ihn verläßt, auch biefer, glauben wir, wird biefer Bilbfaule gegenüberftebend, als les vergeffen, mas er im menichlichen Leben Schredliches und Schweres zu erleiben bat. Furmahr tonnte bie uniern Augen bon bir vorgeführte Erscheinung ein Repenthes genannt werben. Soldes Licht und folde Un: muth hat die Runft über bein Wert verbreitet. Gelbft Hephastos murbe an bemselben nichts zu tabeln finden. Db bu aber, einen schönen Stoff anwendend, Die ange meffene Gestalt, wie sie ber gottlichen Ratur gutommt, gebilbet, ob bu mit Recht ben Gott als einen Mann, feine Gestalt überschwenglich schon, seine Große tolossal, turz Mles fo, wie es fein mußte, bargeftellt haft, wollen wir jeht betrachten. Bertheibigft bu bich hieruber bin: langlich vor den Unwesenden und überzeugest sie, daß bu die eigenthumliche und angemeffene Gestalt bes er ften und größten ber Gotter aufgefunden und ihm gege ben haft, so wird bir noch eine größere Belohnung, als bie, welche bu von ben Eleern erhieltest, zu Theil werben. Du wirft zugeben, bag es fich hier nicht um Ge ringfügiges handelt; benn vorher, ba wir nichts beutlich wußten, machten wir uns ber Gine biefe, ber Anbere jene Worstellung von der Gottheit. Sie alle find durch die Überlegenheit beiner Kunft verbrangt. Indem bu ein so gottliches und glangvolles Wert hervorbrachteft, haft bu zuerft Bellas, bann auch bie Bewohner ber übrigen ganber durch daffelbe gewissermaßen vereinigt ober zu gleichs mäßigen Unfichten geführt, fo bag teiner von benen, bie baffelbe feben, eine andere Borftellung von bem Botte fich mehr bilben tann. Glaubst bu etwa, bag Iphitos und Lufurgos und die Eleer jener Zeit zwar die Kampf: fpiele und bas geziemenbe Opfer bem Beus veranstalten, aber wegen Geldmangel fein bem Namen und bem Bes griff bes Gottes entsprechenbes Bild beffelben fich vers schaffen konnten, ba fie ja im Gegentheil an Macht und Mitteln ben fpateren überlegen maren; ober befürchteten fie vielmehr, die bochste und vollkommenste Ratur burch bie sterbliche Kunft nicht hinlanglich und wie es sein muß, nachahmen und in außerer Geftalt vorführen ju konnen? - Auf biefes murbe vielleicht Pheidias, ein feineswegs unberebter Mann, ber überbies aus bem wohlrebenden Athen geburtig war und hier bes Umganges und ber Freundschaft bes Perifles genoß, Folgendes ent gegnen: Die gegenwartige Rechteverhandlung ift unter allen, die jemals waren, die größte; benn es handelt fich bier über ben Mues beherrschenden Gott und fein Ebenbilb, ob es wurdevoll und ihm angemessen und bas Größtmöglichste erreicht fei, mas von Menschen in bilb licher Darftellung ber Gottheit geleiftet werben tann, ober ob es unangemeffen und ungenugend fei. Erwis get, baß ich nicht ber erfte Ausleger und Lehrer ber Bahrheit über die Gottheit bin. Schon vor meiner Beburt hatte Griechenland über Die Gestalt ber Gotter fefte Begriffe. Go herrscht in den Werken ber Bildhauer und Maler eine Ubereinstimmung. Auch euere Ansichten maren nicht von gestern, und überdies waren sie fest und bestimmt, und vor uns hatten die Dichter die Gestalt der Gotter bestimmt. Dichter bewegen fich überdies in einem unumschränkteren Gebiete als ber bilbenbe Runftler. Denn Sonne und Mond, überhaupt ber himmel und bie Geftirne find an fich bewundernswerth; aber fie eignen fich nicht zur Nachahmung durch die Sand bes Kunftlers. Eben fo tann tein Bilbner ober Maler ben Geift an fic

<sup>10)</sup> Arrian. Epictet. Diss. 1, 6, 23. T. I. p. 35. — 2, 8, 26. T. I. p. 209 Schw. 11) Quinctil. Inst. 12, 10. 12) Dion. Chrys. or. 12.

barftellen. Wir nehmen baber unfere Buflucht zu bem menfolichen Rorper als ber Bulle bes Geiftes und bers fabren fo weifer als bie Barbaren, bie ihren Gottern Die Thiergestalt ertheilen. Wer nun am meisten Schos nes, Burbevolles und Grofartiges bervorbringen fann, ber ift unter ben Berfertigern ber Bilber ber Gottbeit am gefchidteften. Denn uns Menfchen ift ein Berlangen eingepflangt, bie uns nabe vorgeführte Gottheit gu verehren, nicht aber jene fernen Gestirne. Wir wollen bingutreten und in ihrer unmittelbaren Rabe fie burch Opfer und Befranzungen ehren. Rinder pflegen nach ben abwesenden Eltern die Sande auszustreden. So wollen wir mit den Gottern zusammen sein und umgeben. Soll ich mich aber bei euch wegen ber bem Gott gegebenen Gestalt verantworten, warum seib ihr nicht guerst mit homer ungufrieben, ber bie Gotter gang in menschlicher Beife vorführte und fogar ben Agamemnon bem Beus verglich. Richt einmal Thorichte konnten mein Bert an Große und Schönheit einem Sterblichen vergleichen. Erscheine ich nun nicht als ein befferer und verständigerer Dichter als homer, bem ihr boch eine faft gottliche Beisheit beileget, fo will ich jeber euch beliebis gen Strafe mich unterwerfen. Die Dichtkunft ift vor ben bilbenben Kunften schon barum im Bortheil, weil ibr bie Sprache ju Gebote fteht. Bir Bilbner, bie wir mit ber band arbeiten, genießen auf teine Beife ber Freiheit bes Dichters, fondern zuerft bedurfen wir eines Stoffes, ber bauerhaft fein muß und nur mit vieler Dube bewältiget werben fann, und nicht leicht zu erlangen ift, fobann auch vieler Gebulfen. Biergu tommt, bag wir bei einem Bilbe nur einen einzelnen Moment barftellen und hierbei eine feste und bleibenbe Gestalt mablen mus fen, fo bag bie Ratur und Dacht bes Gottes barin gus fammengefaßt ift. Wie viel freier tann hierin ber Dichster fich bewegen! Die Ausübung unferer Runft ift so mubevoll, bag bas Wert nur langfam um ein weniges porrudt, megen bes felfigen und feften Stoffes, bei beffen Bewältigung wir ermuben. Am allerschwerften ift, mas boch ber Runftler burchfegen muß, bag namlich immerfort bie namliche Ibee unveranbert ibm vorschweben muffe, bis er sein Wert zu Stande gebracht hat, oft also viele Sahre hindurch. Die Behauptung, bas Gesehene sei uns glaublicher als bas Gehorte, ist allerdings wahr; aber umgekehrt glauben bie Augen schwerer, und es kostet gros pere Muhe, daß man sie übersührt; denn das Gesicht hat, was es sieht, vor sich, das Gehor kann leicht getäuscht werden durch Bersmaße und Tone und andere Kunste. Unfere Kunft ift an gewiffe Mage hinfichtlich ber Menge und Große gebunden; die Dichter tonnen auch biefe, fo viel fie wollen, überfcreiten. Go homer, als er bie Eris schilberte. 3ch meinerseits bin gufrieben, wenn ich ben von ben Eleern ober Athenern angewiesenen Plat mit meinen Runftwerten ausfullen tann. Du, homer, weis fefter ber Dichter, wirft beine Überlegenheit ber Gewalt ber Dichtfunft und ber Beit, worin bu lebteft, beimeffen; benn bu haft faft zuerft viele und fcone Bilber, fowol ber übrigen als auch bes bochften ber Gotter ben Belle nen vorgeführt, einige milb, andere auch fürchterlich und

fdredlic. Unfer Gott bier ift friedlich und burchaus gnabig, ein Aufseher über bas ruhige und einträchtige Griechenland. So habe ich ihn burch meine Runst und nach bem Rathe und mit Genehmigung ber weisen und guten Stadt ber Eleer aufgestellt, milb und ehrmurbig in beiterer Geftalt, als Berleiber bes Lebens, ber Lebensmittel und aller Guter, als gemeinschaftlichen Bater ber Menschen, als Erhalter und Bachter, fo febr es nur eis nem Sterblichen vergonnt ift, bas Unenbliche bes gotts lichen Geiftes aufzufaffen und nachzuahmen. Betrachte nun, ob bu nicht bie Bilbfaule allen Beinamen bes Gots tes entsprechend findest. Beus allein wird Bater ber Gotter und einziger Konig genannt, ferner Polieus, Phis lios und Betareios, außerbem Bitefios, Zenios und Epis farpios, und hat noch taufend andere Beinamen, alle gut. [Diefe Beinamen werben hierauf ertlart.] 3ft biefes alles nicht hinlanglich burch bie Runft ausgebrudt? Die Weltregierung und ben Ronig offenbaret uns bas Fefte und Erhabene feiner Geftalt, ben Bater und beffen gurforge bas Milbe und Freundliche, ben Polieus und bas Gefehliche feine Chrwurdigfeit und fein Ernft, bie Ber wandtschaft ber Gotter und Menschen die Abnlichkeit ber Gefialt, ben Philios, Sitefios, Xenios, Phyrios - turg alles biefes zusammen bie Menschenliebe, Sanstmuth unb Sute. 218 Rtefios und Spifarpios verfinnlicht ibn bie Einfachheit und Großmuth, Die in ber Geftalt fich tunb gibt; benn gang besonbers gleicht er Ginem, ber Guter gibt und fchentt. Diefes nun habe ich, fo febr ich konnte. nachgeahmt. Blitschleubernd im Kriege und gum Berberben ber Menfchenmaffen, ferner regnenb, hagelnb, fchneis end, ober wie er ben Regenbogen ausspannt, ober Sterns schnuppen herabwirft, ober bie 3wietracht fenbet u. f. f. tonnte ich ibn nicht burch meine Runft vorführen, noch batte ich es gewollt, wenn ich gekonnt hatte. Denn wie batte im lautlofen Runftwerte ber Donner ober im glange lofen Stoffe b. h. burch biefe irbifchen Metalle ber Blis gu Stanbe gebracht werben tonnen. Eben fo unvermos gend ift unsere Kunft, beren Erzeugnisse ganz aus ber Rabe betrachtet werben, ben Gott zu zeigen, wie er die Erde erschuttert und burch ben Wink seiner Augenbrauen ben Olymp erbeben läst und das Haupt mit Wolsten umkränzt hat. Dem Homer fällt freilich dies zu sagen leicht. Wenn aber Jemand den Stoff der Würde bes Gottes nicht entsprechend finden sollte, so ift dies allerdings wahr und richtig. Aber man kann weder Denen, die ihn gaben, noch Dem, ber ihn annahm und fur tauglich erklarte, Die Schuld bavon beimeffen. Denn fein befferer, mehr in die Augen leuchtenber Stoff bot fic ben Sanden ber Menschen jur Bearbeitung bar. Sollte man Keuer ober Baffer mit verganglichen Bertzeugen bearbeiten? Bas ift in allem biefen fur fefter Balt? Beus felbft ift ber erfte und volltommenfte Runftler, ber bas, was er zu seiner Kunft bedurfte, nicht von ber Stadt der Eleer sich geben zu laffen brauchte, sondern über die ganze Materie des Beltalls waltet. Bon Pheidias und Polyfleitos tonnt ihr nichts mehr fobern, benn auch biefes wurde über unfere Banbarbeit binausliegen. 3ch tonnte nicht leicht einem anbern Denfchen einraumen,

baff er in ber Runft mir überlegen fei. Dit Beus felbft, ber bie gange Belt erschuf, muß man feinen Sterblichen gusammenstellen. — Satte nun Pheibias burch biese Rebe fich vertheibigt, fo glaube ich, bag bie hellenen ihn mit Recht befrangt haben wurden. Gereicht überbies bas Gefagte ber Bilbfaule und ihren Errichtern jum Lobe, fo ift es noch beffer. Denn in Bahrheit fiehet biefer Beus vollig wohlwollenb auf uns herab, um uns fich tummernt und fo belebt, bag er beinahe mir zu res ben icheint. Derfelbe Rebner nennt Pheidias' Beustolog ein in Bahrheit gludfeliges Bilb, welches ber Eleer Borfahren mit überschwenglichem Aufwande und bochfter Runft ausführen ließen und errichteten, unter allen Bilbern, fo vicle berfelben auf ber Erbe find, bas iconfte und Gottgeliebtefte 13). Go reben also fehr viele alte Schriftsteller, auch die weisesten und faltblutigften, über

Pheidias' olympischen Beus mit Entzuden 14).

Allgemeine Betrachtungen über Pheibias und ben olympischen Beus. Der Bilbner fowol als fein Bert fteben gemiffermaßen als eine einzige, in ber Runfts geschichte auf vollig gleiche Beise nicht wiedertehrenbe Erfceinung ba. Allerbings tann man mit Bindelmann und Spateren anführen: Klima, Boltscharafter und vieles Unbere fei fo organifirt gewesen, baß ein hellenischer Bilbner in ben Runften bas Sochfte erreichen konnte. Athen 16) und Elis hatten nie fo großen Reichthum und fo große Macht befeffen als in Pheibias' Beit. Auch fei Griechenland bamals glucklicher gewesen als fonft, fo bag bie Runfte geforbert wurden 16). Pheibias fei gewiffermagen bie herrlichste Bluthe, worin bas Gemachs bes Attischen 17) und auch bes elischen Bolkscharakters fich felbst als Banzes hervorgebracht, aber auch fein Selbst zum Opfer bargebracht hat. Dit vereinzelten Bemerkungen biefer Art, bie jeder etwas nachfinnende Mann mit Leichtigkeit und augenblicklich zu Taufenben machen kann 18), ift aber nicht viel gewonnen. Soll die Frage beantwortet wers ben: Barum erschien ein Bilbner wie Pheibias gerabe in diefem Bolke und in biefer Beit? fo betrachte man jus vorberft philosophisch bie Geschichte ber bem griechischen Bolke in der Ordnung des auseinandergelegten Begriffes vorangehenden Bolker, das griechische Bolk felbst und fein Berhaltniß zu ben fruberen und ben spateren welts historischen Boltern. Seber diefer Boltergeister kann nur Eine Stufe ausfüllen und nur ein Geschäft ber gangen That vollbringen. Auf bie Entwidelungsflufe bes allge meinen Geiftes in feinem Dafein, worauf bas bellenische Bolt sich zu stellen berufen war, tonnte tein früheres Bolt fich erheben und tein fpateres von neuem fich feben. Daffelbe ift zu fagen von biefer objectiven Birklichkeit, in welche bas bellenische Bolt feinen Billen legte. Bie batte bas hellenische eine andere fich wählen konnen, ober wie konnte ein spateres Bolt fich bie namliche mablen? Betrachtet man weiter im Busammenhange ober im Gro: Ben die Philosophie ber burch die Religiositat bedingten ober wenigstens Sand in Sand mit ihr gebenben Runfte, fo wird fich weiter zeigen, bag bie Bilbnerei nur bem griechischen Bolfe anbeimfallen tonnte und bag unter ben zahllosen Berten, die biefes hervorgebracht hat, ein Roloß bes olympischen Beus entstehen mußte, worin ber inwohnende Beift des hellenischen Boltes fich ohne Beimis schung von subjectiver Besonderheit und von ber Bufalligfeit unbeflect empfangen und berausgeboren bat. Ginen gleichen Kolog haben wir Neuere bem bellenischen Runftwerke nicht entgegenzuseten, eben fo wenig einen neueren Bilbner bem Pheibias. Bobl aber brachte bie driftliche Kunft einen Rafael hervor, ber bie Malerei, bie der neueren Welt als Erfat fur ben toftbaren Schmud ber Plaftit zuertheilt ift, eben fo ploglich und mit einem Male, wie Pheibias Die Bildnerei 19), ju ihrem bochften Gipfel erhob. Auch er war, wie Pheibias 20), burch bie Beitumftanbe fowol bervorgerufen als begunftigt. Much er hatte mit einem Dale fast munberbar, wie Pheis bias 21), fich in Befit alles Deffen gefest, was altere Runftler vor ihm geleiftet hatten. Bas vor Rafael gefcah, mar fo unvolltommen als bie Berte ber Borgan: ger bes Pheibias 22). Da er aber Alles mit Leichtigfeit und in Bligesschnelle fich angeeignet hatte, tonnte er ben wunderbaren Fortschritt bewirken. Much er umfaßte, wie Pheidias 23), alle Kunftzweige und von Dichel Angelo Buonarroti ift basselbe zu sagen. Auch bem Rafack, wie dem Pheidias 24), stand eine Masse anderer Kunft ler zu Gebote, bie ohne ihn wenig gewesen maren 21). Much in ihm, wie im Pheidias 26), wohnte eine ihn leitende Ibee 27). Auch Rafael und Buonarroti arbeite ten begeistert wie Pheibias 28). Wie biefer bie bellenis fchen Knaben, fo liebte Rafael bie driftlichen Jungfrauen. In Rafaels Berten ift biefelbe gages mabry nehmen 29), als in benen bes Pheibias 30), aber ander rerfeits auch biefelbe Erhabenbeit 31). Rafael bat alles Mögliche gemalet, wie Pheibias gebilbet; ba aber bas geringer Scheinende boch nur auf die Gottheit binaus-frebt und gewiffermaßen bie Stufen gu ihrem Throne ober ben Schmud beffelben bilbet 32), fann man wie

<sup>18)</sup> Dion. Chrys. or. 12. p. 383. — Plut. Sylla. c. 17. — Lucian. Somn. 8. Vol. I. p. 9. Bip. de sacrif. 11. Vol. III. p. 76 (wo bes thrasifique Golbes gebacht wirb). über die Bers baltn. Lucian. Hermot. 54. 55. Vol. IV. p. 72 sq. — Philostr. vit. Ap. Tyan. 6, 19. p. 255 sq. (Außerbem 4, 7. p. 145. 8, 18. p. 361, 359.) — Plotini Ennead. 5. lib. 8. p. 542. Basil, 1580. — Himerii ecloga 32. Ş. 10. (ex or. in Anatolium Praef. Praet.) p. 300 ed. Wernad. cf. Phot. Bibl. p. 1139. Rothom. 1653. — Schol. Hom. Od. 11, 612. 14) Gegen benfulpen eifern die Kirchenderer. wie Glemens pon Mer. und Mrs. benfilben eifern bie Kirchenvater, wie Clemens von Alex. und Arnobius. 15) Müll. Comm. p. 188. 16) Diod. Sic. 12. 17) Müll. Comm. p. 190. 18) Einiges biefer Art, was wir hier nicht wieberholen, enthalten bie Muff. Olympia (im chronol. überbl. b. Gefch.), Olympieion zu Ol. und ber Anfang bes Auff. Olympischer Jupiter.

<sup>19)</sup> M. C. p. 169—173. 20) Ib. p. 188—190. 21)
Ib. p. 182. 22) Ib. 23) Ib. p. 164, 126. 24) Ib. p. 187. 25) Qu. de Quincy Hist. de la vie et d. ouvr. de Rafael. P. 1824. p. 448. 26) Cic. orator. 2, 9. M. C. p. 181. 27) de Qu. l. l. p. 458. 28) Suid. s, v. Ιαποβὸς ἰατρός. M. C. p. 181. 29) de Qu. H. de Raph. p. 423. 80) Bindt. BB. V. 245. M. C. p. 182—184. 31) Dion. Hal. de Isocr. 3. M. C. p. 182. 32) Aristot. Metaphys. p. 258 ed. Brand. πάντα θε συντέτανται πως ἀλλ' οὐχ ὁμοίως—πρὸς μὲν νὰρ ἔν ἔπαντα συντέτανται. — πρὸς μὲν γὰρ ἕν ἄπαντα συντέταχται.

und ber tofflichfte Schmud gebraucht, ben bie einzelnen

a behaupten, er habe, wie vom Pheidias gesagt daß er nur Gotter bildete 33), so nur den allgen, einsachen und ewigen Geist und dessen lebendige barung im ewigen Kreislause der unterschiedenen ente des Begriffs gezeigt 34). Pheidias hat endsie erstaunenswurdigsten Werke in der kurzesten Zeit tigt 35). Vielleicht ist der noch als Jüngling durch Tob entsührte Rasael ein weit größeres Wunder, er hellenische Bildner, der in vorgeruckten Lebends

Ule Pheibias auftrat, maren feit Sahrhunderten burch Befange ber Dichter bie Gestalten ber Gotter bes it. Sie hatten ihr Naturelement als ein aufgehos , als eine buntle Erinnerung in fich. Das wufte 1 und ber verworrene Kampf bes freien Dafeins lemente, bas unsittliche Reich ber Titanen war beund an ben Saum ber fich flar gewordenen Birts t, an die truben Grenzen ber fich im Geiste findens ind beruhigten Welt verwiesen. Jene alten Gotter, eiche bas Lichtwesen mit ber Finsterniß zeugend, sich bft fonberte, ber himmel, bie Erbe, ber Djean, ionne, bas blinde tophonische Feuer ber Erbe, maren burch Gestalten ersett, die an ihnen nur noch ben I erinnernben Anklang an jene Titanen hatten, und mehr Naturmesen, sondern flare fittliche Geifter ber bewußten Bolfer maren, beren ernft beiteres Treiben urbevoll leiteten. Go lebten fie in der Religiosität Boltes. Wie aber immer bie blisschnelle Ibee ber amen That vorauseilet, fo brachten die Kunftler ihs 3, obwol an die Dichter fich anschließend 36), lange Ungenügendes hervor, bis endlich ein Mann an ere Urquell schopfend und zugleich ber langen tiefen Studien der Runft in ihren verschiedensten ten mit einem Dale fich bemachtigenb und mit feus i Ungeftume weiter vorbringenb, bas Gebachte in surbigften außeren Geftalt vorzuführen von ber Gotts felbft und ben gludlichften Beitumftanben befähiget e. Das Winten bes Hauptes, bas Bewegen ber bei homer gab bem Kunftler bas Urbild, Bernunft Bernunft, Beift bem Beifte. Er ließ ben Gott in blicher Majeftat als Bater ber Gotter und Menschen en. Sehet fein Saupt, eine Form Die ihr an tei-Sterblichen fabet. Borgerudt ift ber Schabel, baß ese Stirn, wo Zeus Gebanken sich erzeugen, und ber Stirn dieses ernsteruhige Antlis bilbe. Solche ist nur eine Idee, ein zusammensassenber Gedanke. Geist, ber bieses Haupt belebte, biesen Blid 37) und 1 Mund, über bem bie Peitho schwebt, entfteben erfüllte auch bie gottliche Bruft und ben Bau bes ers. Bum Schmud bes Gottes und feines Thrones er Reichthum eines angesehenen Boltes verwendet

Reiche ber Natur in weit auseinander liegenden gandern bervorbringen, und Alles wie bebeutsam! Um Gewande bes Gottes fliegen bie Bewohner ber Luft vielleicht auch wundervolle Bienen und ber Ronig biefer fliegenben Geschöpfe fist auf bem Scepter, mahrend ber über bie vierfüßigen Thiere herrschende Lowe auf der ihn tragenben Erbe liegt 36). Soren 39) und Chariten bankt ber Dlymp feine Grazie. Bon hier aus ordnen fie mit Beus bie Reiche ber Natur und bes Beiftes und verpflanzen bulbvoll die gefetliche Schonbeit bes himmels auf Die unter ibm ausgebreitete Erbe. Mit ihrer gottlichen Gulfe hat auch Pheidias nach 3med und Dag, bag feines ohne bas Undere fei, bier die Erhabenheit, bort die Schonheit vorwalten laffen. Rraftvolle Einheit schafft und ift bas Erhabene. Ste zeigte fich am toloffalen Rorper bes Gottes. Wie bier ber Einbruck bes Ginen machtiger ift, fo beschäftigt und am Throne bas Biele "0) und so wird Schonheit auf ben Thron verbreitet. Die Bilber beffels ben find theils ernfter, theils heiterer Art. hier ift ber Menfc vom Berhangniß ber Natur unterworfen, bort ift die Bestrafung bes frevelnben Übermuthes burch rachenbe Gotter ober auch bas Unglud bes Menschen verfinnlicht. hinwiederum finden wir im Rriege die Bolterinbivibuen, ein weibisches Michtgriechisches mit bem mannlich Griechischen um Gelbftandigfeit ringen. Dem Griechischen gibt Beus ben Sieg; bas andere Bolt uns terliegt ober verliert, inbem es ber unendlichen Ehre ber Freiheit und Tapferteit bas endliche Bestehen bes befonbern Dafeins vorzieht, seine Gelbstandigkeit. Unführer bes fiegenben Bolkes find bie großen hellenen, herakles und Thefeus, biefer in Attifa, jener von ben Gleern, wie von allen übrigen griechischen Boltern geehrt 1). Un biefe Rampfe reihen fich bie heiteren olympischen Betts kampfe, worin Menschen als zur vollkommensten freien Bewegung erzogene und ausgearbeitete Geftalten fich bars ftellen. Sie vereinigen mit ber Schonheit die Starte und erhalten burch die Guld bes schonen Gottes bie Ehre, bie bochfte leibliche Darftellung feines Befens ju fein und faft ju ibm fich ju erheben. Die Siegesgottinnen haben ebenso fehr auf ben Rrieg, als auf Die olympis fchen Rampfe Bezug und eben barum fteben fie mitten inne. Um runben Poftament umringen und verberrlichen bie angesehensten Gottheiten ben herrscher bes Dlymps, ber Erbe und bes umringenben Meeres. Alle Mittler zwischen bem Menschengeschlecht und bem Bater ber Gots ter und Menfchen find jusammengeftellt, und Aphrodite

Encott. b. 2B. u. R. Dritte Section. III.

<sup>3)</sup> M. C. p. 165. 84) Es ist unnötzig, hier, wo bas te zur Sprache gebracht wirb, auf Rebendinge hinzubeuten, uf Sewander (M. C. p. 188.) und anderes dieser Art. 85) Pericl. 13. M. C. p. 186. de Qu. Hist. de R. p. 446. dion. Chrys. or. 12. p. 396. din. 14. 25. 87) Epictet. 2, 8, 26. T. I. p. 209.

<sup>88)</sup> Richt tausend Lowen burfte ber Kunftler sehen und messen. Ein waderer Lowe genügte ihm. Er burchschaute seine Rastur, er faste seine Berhaltnisse und bildete in ihm die Idee des Lowengeschlechtes, den Monarch der Thiere. Lucian. Hermot. 54. sq. 39) Philostr. v. Ap. 6, 19, p. 256. Dion. Chrys. 1. 1. p. 387. lin. 83. 40) Am tolossalen Ahrone tonnte oder mußre vielmehr das Beiwert sehr zahlreich sein, ohne der Wirtung bes Ganzen im Geringsten zu schaden. 41) Die Darstellung ersicheint ihrer Wichtscheit halber zweimal. Im Ausschemel steht sie, als solle gesagt sein, das Erhabenste im Menschlichen erhebe sich kaum zum Niedrigsten der Gottheit.

pereint bie getrennt icheinenben Reiche ju einem Gangen. Ber mochte nicht gern berannaben und beten, wo Deis tho jugegen ift und die huldvollfte aller Gottinnen die Erborung im Boraus nur gufichern tann. Die Bahn, Die Der hochschreitende Syperion in ben Buften bes Athers gebt, ber ftille Pfab, ben in ben Gefilben ber Racht Ges lene wandelt, sind den Erdbewohnern das reinste Maß einer hohen Zusammenfassung der Dinge, der sichtbar gewordenen Weltordnung 42). Die Krafte, mit denen die himmelssphare auf das Niedere wirkt, sind das bochfte Bilb erhaben ftiller Ginwirkung. Um trefflichften wol gelang bem Runftler bie Bervorbringung eines Tos taleinbruckes bei einem in fo viele Theile zerfallenden Runftwerte und bie Berfchmelgung feiner verschiedenften Tenbenzen. Beus tragt, wenn man will, als Gigantens aberwinder bie Rife, aber er tragt fie auch als Berleiher bes Sieges ber Eleer uber bie übermundenen Bolfer, fo wie ber Siege in ben olympischen Spielen. Gleich viels fache, balb ernfte, balb beitere Deutung geftatten auch bie wieberkehrenden Nifen bes Thrones. Go lange Knaben und Junglinge und Manner in ben olympischen Spielen ben Rrang gu erringen fuchten und Bellenen im Beiligs thume ju Dlympia beteten, fo lange warb auch ber Sieg ber Eleer gefeiert, welcher bie Erbauung bes Tempels und bie Aufstellung bes Roloffes veranlagte. Mit bem eleischen Bolte ift auch bas attische, welches ben Runfts ler hergegeben zu haben sich rubmte, in ben Amazonens tampfen verherrlicht und ber Rame bes begeisternben Rnaben, ohne welchen Pheibias Band biefes Runftwerk nie ju Stanbe gebracht hatte, prangt paffend an ber Band bes Gottes. Sollen wir noch von Pheibias Stys le 43) handeln? Er ift ein genialer Auszug ber Matur, mit Beibehaltung ihrer Sigenthumlichkeiten. Mit unbefcbreiblicher Macht wirft berfelbe in jedem Berte bes Meifters auf die Seele und ergreifet Renner und gewohnliche Menschen mit gleicher Gewalt 44). In wenis gen oft scharfen Formen gibt er ein fo ftart und feftges haltenes Gines und mit ibm bas Grofte, über welches bie ergriffene Phantafie nicht hinaus tann. Go erschien benn Pheibias olympischer Beus unter ben Panhellenen, wie eine auf einmal vor ihren Mugen ftebenbe Gottheit, burch nichts vorhergehendes angefundigt, burch nichts fols genbes erreicht, in einer Bolltommenheit, von ber uns Paufanias Befchreibung und bie aus ben Trummern bes gerftorten Alterthums hervorgegrabenen Bilber nur ben Schatten einer Borftellung geben tonnen. Mur aus bem Eindrucke, ben bas Unschauen biefes berrlichen Berkes

auf alle, bie es mit Menschenaugen betrachteten, machte, konnen wir auf die Bortrefflichkeit beffelben foliegen. Aber was ift Schließen gegen Schauen? Die Belohnung bes Runftlers anlangend, fo tann man fagen, baß bie por: übergebende theils in bem Geburtsschmerz und in ber Uberwindung beffelben, theils in der Einigung mit dem Gotte zu suchen sei, welche der begeisterte Kunftler durch seine Arbeit und in derselben sich schuf. Nachdem er aber seinen Ibeen die bochste Ibee, das Ibeal der Majestat und Burbe als ein Diabem aufgesett hatte, erfuhr er an fei nem Berte, bag er fein ihm gleiches Befen hervorge bracht habe. Es tam ihm gwar baraus ein Bewußtfein fo gurud, bag eine bewundernbe Menge es als ben Beift, ber ihr Befen war, verehrte. Aber biefe Befeelung, in bem fie ihm fein Gelbftbewußtfein nur als Bewunderung erwieberte, war vielmehr ein Bekenntniß, welches biefe Befeelung an ben Runftler ablegte, nicht feines gleichen zu fein. Inbem es ihm als Freudigkeit überhaupt zu rudtam, fand er barin nicht ben Schmerz feiner Bilbung und Beugung, nicht die Anstrengung feiner Arbeit. Gie mochten bas Bert auch noch beurtheilen ober ihm Opfer bringen, auf welche Art es war, ihr Bewußtfein barein legen, wenn fie fich mit ihrer Kennnig barüber fetten, wußte er, wie viel mehr feine That als ihr Berfieben und Reben mar, wenn fie fich barunter fetten, wußte er fich als ben Meifter beffelben. Guchen wir alfo ben Lohn bes Runftlers nicht in außerlichen Dingen, nicht einmal in ben Lobpreisungen ber Zeitgenoffen und ber spateren Belt, welche noch au uns herüberklingen. Seint größter Lohn ift bie burch bas Bert bewirtte Ginigung feiner mit bem Gott und bie Untettung feiner unfterblis den Fortbauer an bie Unsterblichkeit bes Gottes. Co wie bas Wert fertig war, verwandelte fich bes Runftlers innerliche Gubjectivitat in ein allgemeines Biffen und lebte barin fort bis auf unsere Beit und bies war ber größte Lohn. Wie bie Wohnungen und Sallen bes von Pheidias gebildeten Gottes für den Gebrauch aller Seb lenen geoffnet fanben, so war auch bie Chre, bie jener in feinem Schmude genoß, bie Ehre bes tunftreichen und großmuthigen Bolles, aus bem ber Runftler ber vorgegangen war. Zwischen bem Bolte und bem Gott ftanb ber Rimftler auf immer als Mittler; benn wie Pheibias ben Zeus fich gebacht hatte, so bachte ihn nur jeder Bellene.

Schidsale bes Kolosses. Die Rachtommen bes Pheidias \*4) hatten von den Eleern die Auszeichnung erlangt, daß sie die Bilbsaule des Beus von dem Staube reinigten. Sie führten beshalb der Ramen Daidoveral \*8). Noch in Pausanias Zeitalter opferten

<sup>42)</sup> Dion. Chrys. 1. 1. p. 385. lin. 28. p. 388. lin. 21. Philostr. vit. Ap. 6, 19. p. 256. 43) Yon Demetrios wird ber συστολή und λοχνότης bes áltern Styles das μεγαλείον καλ άκριβές και im Style des Pheidias (P. Victorii Comm. in 1. Demetrii Phalerei de eloc. Flor. 1562, fol. p. 15.), und von Dios nysios von Paisfarnaß (Isocr. 3.) der λεπτότης und χάρις bes Kalamis und Kallimachos das σεμνόν καλ μεγαλότεχνον καλ άξιοματικόν des Pheidias und Polnkleitos entgegengesett. E. danzi üb. die Sc. d. Leipz. 1816. S. 39. Visc. op. var. T. III. p. 86. Reyers Gesch. b. K. 1. Abth. S. 62. 44) Philon. Jud. lid. de temul. Opp. p. 252. Francos. 1691.

<sup>45)</sup> über biese s. Lucian. Icaromen. 24. Vol. VII. p. 35. 46) Heszeh. s. v. Etym. M. Phavorin. Bekk. Anocd. p. 314 de Qu. p. 344. 430. Phábryaten in einer zu Eleusis eingemannten Inschrist erwähnt, worin zugleich von den olympischen Spie Ien zu Athen die Rede ist. Dodwell A class. and top. tour. T. II. p. 174. Boeckh. C. I. Gr. Vol. l. p. 461. n. 446. über die ganze Sitte des Waschens und Reinigens der Bilder s. Spank. ad Call. p. 600 sq. ed. Krn.; über das Bilderwarteramt Kruse hell. Pr. S. 84. 200 fg.

fie, ebe fie bas Bert glangend machten, ber Pallas Er gane 47). Polyfeitos gab bem Berfahren in ber Berfers tigung elfenbeinerner Koloffe bie lette Bollendung, indem er bie gange Behandlung, wo fie noch einer Berbefferung fabig war, auf bas feinste und scharffinnigste ausbilbete . ). Da nun Pheibias von biefen fpateren Erfindungen bes Po-Ipfleitos noch feinen Gebrauch hatte machen tonnen, geschah es wol, bag achtzig Sahre nach ber Erschaffung bes olyms pischen Beus, ungeachtet bes Digrabens 49), die Elfenbeinftudhen beffelben aus ihren Fugen gingen 60). (Dl. 106.) Der berühmte Deffenier Damophon fügte fie auf bas genaueste wieder gusammen und wurde beshalb von den Eleern geehrt si). Dieser Damophon arbeitete fur Meffene und Megalopolis \*2). Messene wurde Dl. 102, 3. wieder aufgebaut und Megalopolis Dl. 102, 2. gegrunbet. Wenn Gufebios Madricht Glauben beigemeffen werben barf, wurde ber olympische Beus unter Julius Cafare Dictatur vom Blibe getroffen 53). In einem Anfalle von Bahnfinn wollte ber Raifer Cajus ben Ro-Top nach Rom bringen und hier feinen Ropf ihm auf: feten laffen 34). Die Ausführung biefes Befehls hatte vielleicht bie Berftorung ber Statue zur Folge gehabt. Damals retteten fie aber noch bie Borftellungen bes Mem= mius Regulus 55) und ein leicht zu bewerkstelligenbes Wunder 56) vom Untergange. Sm Zeitalter bes Has brian und ber Antonine war, wie aus Pausanias Befcbreibung hervorgeht, bas Runftwerk noch im beften Bus ftande. Unter Sabrian wurde auch ber olympische Beus einer Munge ber Gleer eingepragt. Daffelbe geschah unter Caracalla. Den Kopf ber Bilbfaule enthalt eine Munge bes Sept. Sev. 47). Libanios, ber unter bem Apostaten Julian lebte, spricht vom olympischen Beus gu Pifa als von einem noch vorhandenen Runftwerke 58). Unter Julian murben wenigstens bie olympischen Spiele noch mit aller Feierlichkeit begangen und die Gleer ges noffen besmegen noch einer gemiffen Steuerfreiheit 59). Beibes borte unter Theodofius um 395 n. Chr. Geb. 60) auf. Der Peloponnes blieb von ben erften Sturmen ber Bollerwanderung sowol, als von den Christenverfol-

gungen verschont, weil bie Barbaren nicht über ben Ifthmos von Korinth fcbritten, und bas Chriftenthum im De-Ioponnes nur außerft wenig Unhanger fand. Dagegen kann man bas Sahr 396 als ben Beitpunkt ansehen, in welchem ber offentliche Gottesbienft auf ber pelopons nesischen Salbinsel in ber Glut ber brennenben Tempel unterging und Beus, ber Olympier, von feinem Throne fant, als ben Beitpuntt, in welchem bas Schwert ber Stuthen (im romischen Solbe) ben Kern ber beibnischen Bevollerung verzehrte und bas Kreuz siegreich auf ihren Grabern fich aufrichtete .1). Db und wie tapfer bie Griechen von Korinth, Argos, Mantinea, Lacedamon und Megalopolis ihre Mauern vertheidigt haben, fagt Boffmus nicht, wol aber, baß fie alle vertilgt und bie ge-nannten Stabte niebergeriffen wurden. In Protopies Beit wurde bas ganze platte Land von flavischen Stams Derfelbe Schriftsteller berichtet fobann men bevolfert. von einer Deft, welche an ben sammtlichen Ruften bes Mittelmeeres bunbert Dillionen Menschen weggerafft baben foll. Unterbeffen fuhren die Glavinen, flavische Bols ker aus Rugland, fort, über den Samus einzuwandern und die Byzantiner fo zu bedrangen, bag biefe endlich ein anderes nordisches Bolt, bie Avaren, gegen bie Glavinen zu Bulfe ruften. Bajan, Chan ber Avaren, zog aber nun noch mehr flavische Schaaren in bas Land 62) und biefe überschwemmten nun auch ben Peloponnes, vertilgten ben Reft ber altgriechischen Bevolkerung bafelbst, und gaben bem Lande, indem fie fich barin nieberließen, fo wie allen Bergen, Fluffen und Drtichaften flavische Mamen 63). In Diefen klaglichen Beiten burfte ber olympische Beus vernachlaffigt ober zerftort worden fein. Der verworrenen Rachricht bes Cebren muffen wir allen Glauben verfagen. Diefer erzählt namlich, baf in bem großen Branbe zu Konftantinopel unter bem Raifer Leo I. im 3. 476 64), in welchem unter ans bern Prachtgebauben auch ber Palaft bes Laufos 63) im Feuer aufging, viele in biefem aufbewahrte alte Runfts werke verbrannt maren und nennt barunter auch ben els fenbeinernen Beus bes Pheibias, ben Perifles in ben olyme pifchen Tempel geschenkt habe . Bahricheinlich aber verwechfelte Cebrenus, wenn anbers bie Sage nicht vollig aus ber Luft gegriffen ift, eine vielleicht toreutische 67), ben olympischen Beus barftellende Statue, Die vielleicht aus bem Olympieion Athens ober einer andern Stadt nach

<sup>47)</sup> P. 5, 14. 5. Corsini Fast, Att. T. III. p. 218. Heyne s. v. eb. l. l. p. 123. 48) Plin. H. N. 34, 8, 19, 2. 49) Methodius sub persona Procli apud Epiphaniam adv. Haer. l. 2. T. I. Haer. 64. in Origenem. 50) de Qu. p. 844. 51) P. 4, 31, 5. B. S. 145. 52) Sillig C. a. p. 185. In eine zu frühe Zeit, nämlich in die 81. die 102. Dl. wird Damophon von Hine (Artium inter Gr. temp. Opusc. V. 873.) geset. In eine zu späte Zeit sest de Quincy die Ausbesserung des Kolosses, nämlich in die 125. Dl. und später, als die Messeneier sich Elis bemächtigten und von hier die lakedamonische Partei verdrängsten. In diesen Unordnungen wäre die Aussicht über das Kunstwert nachlässiger geführt worden, als früher, so wie andererseits aus dem Einsusse, den die Messensichen Künstlers sich ertsären lasse, de Qu. 845. 53) Eused. Praep. ev. 4, 2. p. 135. A. Paris. 1628. 54) Sueton. Calig. 22. Dio Cass. 59, 28. p. 933. Sieben k. S. 104. de Qu. p. 277. 55) Joseph. Antiqu. Jud. 19, 1. 56) Sueton. Calig. 57. 57) Vaill. Num. Gr. p. 82. 58) Liban. Epist. 1052. p. 497. Dasselbe wird auch von Zulianus (Jul. Epist. 8.) errechnt. 59) Julian. Ep. 35. Opp. p. 408. 60) Dl. 293. cf. Coreini Diss. agon. p. 18.

<sup>61)</sup> Fallm. 1. Th. 62) Menz. 2. Bl. 1831. S. 12. 63) Im I. 589 n. Chr. Geb. In bemf. Jahre wurde Antiochien burch ein Erbbeben zerftort. Evagrius l. 6. c. 8. et ibid. Vales. Le Beau H. du Bas-K. T. XI. p. 482. 64) Cedren. Comp. histor. p. 322. B. Zonar. hist. l. 14. p. 52. Nach & Beau (T. VIII. vergl. Wind. W. 6. B. 2. Abth. S. 419.) im I. 476, nach de Qu. p. 887. um bas I. 475, nach Siebent. 5. 105. im I. 462. 65) Heyne Comm. Soc. Gott. Vol. XII. G. 1796. p. 284. vergl. Le Beau T. VI. p. 304. 66) Cedren. l. l. (p. 254. ed. Ven.) εξς νεών Ολύμπιον. Gebrenus und 30naras entichnten thre Grädblungen wol aus bem Berichte bes Malchos, ber als Augenzeuge biefen Brand befchrieb. Heyne l. l. p. 295. Fea Winck. Stor. II. 416. 424. Wind. 28. 6. 28. 1. Abth. S. 355. 6. 28. 2. Abth. S. 419. 67) Noch einige andere toreut. Kunstw. zu Konstantinopel. Anonym. 89. Codin. no. 73.

Ronstantinopel gebracht worben war, mit Pheibias olympischem Zeus zu Olympia 68). Eine ber ben Zeusthron tragenden Saulen und Überreste bes schwarzen Fußbosbens fand Dodwell.

Copien bes olympischen Beus. Das Ibeal bes Beus, welches Pheibias in einem fo toloffalen und unübertrefflichen 69) Berte jum ersten Male vorgeführt batte, muß allen gleichzeitigen ober fpateren Runftlern, pon benen Statuen ober Gemalbe bes Beus verlangt wurden, als Ranon gebient haben 70). Darum stimmen alle spateren Darstellungen bes Zeus im Ganzen mit einanber überein, wenn sie auch im Einzelnen noch so sehr von einander abweichen. Berschiedenheiten fanden fich in ber Tracht bes Haares, bes Bartes und in bem verschiebenen Alter, in bem Blide ber Augen, in ber verschiedenartigen Stellung bes ftebenben ober figens ben Gottes ober in feinen Attributen. Nur wolle man nicht glauben, bag biefe Berfchiedenheiten aus bem Stres ben ber Runftler, bas Wert bes Pheibias zu übers treffen ober aus einem eiteln Safchen nach Driginali= tat entsprangen. Sie find lediglich abzuleiten aus bem verschiedenen 3mede bes Runstwertes, aus bem Ort, für melden baffelbe bestimmt mar, ober aus bem Beinamen bes bargestellten Beus; benn wer hatte es billigen fonnen, wenn Bilbfaulen bes Beus Agoraios, Aphefios, Areios, Bulaos, Chthonios, Ratabates, Meilichios, Mois ragetes, Goter mit bem Borfiter ber olympifchen Spiele, beffen Roloß nach Überwindung ber Pifder errichtet murbe, in allen Ginzelnheiten übereingestimmt hatten. Unders gestaltete fich auch ber Gott, wo er in langen Gemalben ober Reliefs in ber verschiedensten Sandlung, 3. B. in Liebesauftritten, ericbien. Ber alfo bas von Pheibias erschaffene Ibeal wieder erweden wollte, mußte bie Beu63 bilber, fo viele berfelben nach Pheibias verfertigt und in Statuen, Reliefs 71), geschnittenen Steinen, fast gabllos fen Mungen und in Gemalben 72) auf unfere Beit ges tommen find, alle gufammen flubiren. Much in bem geringsten wurde er, wenn er an bas Allgemeine fich balt und bas Besondere und Einzelne liegen laft, eine mehr ober weniger große Ausbeute finden; benn eben im Allgemeinen liegt die Übereinstimmung aller fpatern Darftellungen bes Zeus mit dem Werke bes Pheidias. Die vollig treue Copie des Kolosses mußte felbst ein gleich großer Roloß fein; benn wie hatten fonft die fleis nen Reliefs und Arabesten, welche fur ben gang nabe= ftebenden Betrachter berechnet, auf ber Befleibung bes

Gottes und auf allen Theilen bes Thrones angebracht waren, wiederholt werden tonnen. Gine ziemlich trem Copie mar ber olympische Beus zu Antiochien, beffen Thron jeboch, wie aus ben Mungen erhellt, unenblich einfacher war 73). Die Koloffe bes olympischen Zeus i ben übrigen Dlympieien mogen zwar bem Gott auf ben Throne sigend und überhaupt ziemlich so wie Pheibies ihn bilbete, gezeigt haben; aber biefe Berte maren ale gusammen kleiner, so bag die Throne weit weniger Bib werte aufnehmen konnten, vielleicht auch oft beinabe m verziert blieben. Gerade biefe Kunftwerte wurden in Beitalter bes entftebenben Chriftenthums am meiften im ftort. Batten bie Bilbfaulen fleiner Tempel ober Cape len bie Geftalt bes olympischen Beus erhalten, fo mare fie nur lacherlich erschienen. Absichtlich bekamen fie eine andere Geftalt. Daffelbe ift zu fagen von ben Beuthib bern in den Billen reicher Romer, wo bie meiften ba erhaltenen Statuen geftanben haben mogen. Geneiute find wir anzunehmen, daß bisweilen fur tleinere Tempel ober für Billen nur ber Ropf bes olympifchen Beus als Berme ober Bufte, ober irgend eines ber Bilbmete bes Thrones mit Genauigkeit wiederholt worben fei. Iber bie genaue Rachbilbung bes gangen Roloffes in flemen Marmor: ober Brongebilbern hielten bie Alten felbft für thorig und gleichsam profanirend. Im beften Beitalte ber Runft balb nach Pheidias Tobe begnügten fich tie funftvollen Gleer ihren herrlichen Gilbermungen boti weise nur ben Ropf ber Bilbfaule bes Pheidias 7.4), auf ber hinterseite aber ben auf ber Spite bes Scepters

<sup>68)</sup> Comm. Soc. Gott. Vol. XI. G. 1798. Cl. hist. p. 9. Siebent. S. 105. de Qu. p. 387. 69) Plin. H. N. 34, 19, 1. 70) Heyne Comm. nov. Soc. Gott. T. VIII. p. XXII. Euphranor scheint in ben Indisattern, bie er für eine Halle im Kerameisos malte, nachbem er sich im Poseidon erschöpft hatte, sür ben Zeus sich mit einer Copie des Werkes des Pheidias begnügt zu has ben. Fr. Junii C. art. p. 87. Zeuris. Plin. H. N. 35, 36, 2. Ensippos allein versertigte vier Bibsaulen des Zeus (Sill. C. a. p. 257 sq.), worunter ein sehr großer Koloß. Plin H. N. 34, 18, 71) Raoul-Rochette Mon. ined. d'ant. sig. Pl. 70. 72) 3. B. Real Mus. Bordon. Vol. VI. tav. 52. Zeus auf einem Ahrone sigend. Recueil de peint. ant. tr. à Rome. T. II. à P. 1783. sol. Fig. 51. p. 40., wo das Gewand gelb ist.

<sup>73)</sup> S. diese Enchel. unter Olympischer Jupiter za Antiochien. 74) Die hinteren Sciten zeigen den Abler auf dem Aapitäi, Mionn, I. 99, n. 21. Suppl. IV. 176. n. 14. 15. 16. 18. Stank Olymp. tad. ad p. 57. n. 10. Dumersan Deser. d. m. ad. c. d'Allier de Hauteroche. à P. 1829. p. 51. oder den stehnda Adler. Eckh. Cat. P. I. p. 14. n. 4. 5. Taylor Combe Nim M. Britann. p. 138. n. 2. tad. 7. n. 17. Mionn. I. 98. a. 19. Mus. Hederv. P. I. p. 160. n. 4010. oder den Adler und it Schlange. 3u Gotha: Cap. Jovis cor. ad s. FA. Aquila id. st. serpentem unguidus stringens. arg. 3. cf. Eckh. Num. n. an. tad. I. n. 8. Mionn. I. 98. n. 20. oder den Blig. Ecil Cat. P. I. p. 14. n. 6. 7. Mus. Hunter. tad. 27. sig. 24. Mica. I. 99. n. 23. Dumersan I. l. oder die Gilesthvia Olympis Stank. l. l. n. 13. s. biese Encyst. unter Olympia; oder sin Oreisuß. Cimel. Vindod. p. XXXVIII. Eckh. Cat. p. 14. a. 1 Dreisuß. Cimel. Vindod. p. XXXVIII. Eckh. Cat. p. 14. a. 1 M. Hunt. p. 143. n. 12. Eherne Münze zu Gotha. (Cap. of Jovis ad d. F. 1212.V. intra coronam. aen. 4.) und anderwich Pellerin Rec. Pl. 10. sig. 17. Mionn. I. 100. n. 33. Misz. Suppl. IV. 179. n. 87 – 40. Eckh. Cat. P. I. p. 14. a. 10 M. Hunt. p. 143. n. 13. Ramus Mus. Reg. Dan. P. I. a. 174. n. 2. 3. 4. Taylor Combs. l. l. p. 138. n. 4. 5. Dumsisa I. l. über die Inschieften s. Visc. M. Pio Clem. T. VI. a. 2. 3. 4. Taylor Combs. l. l. p. 138. n. 4. 5. Dumsisa I. l. über die Inschieften s. Visc. M. Pio Clem. T. VI. a. 2. 3. 4. Taylor Combs. l. l. p. 138. n. 4. 5. Dumsisa I. l. über die Inschieften s. Visc. M. Pio Clem. T. VI. a. 2. 3. 4. Taylor Combs. l. l. p. 138. n. 4. 5. Dumsisa I. l. über die Inschie Inschie Schlange (3u Gotha. Cap. Jov. ad s. FA. Aquila ad s. st., serpentem unguid. string. arg. 3. der geigen einen Abser, mit einer Schlange sampsend, in der mer (11. 12, 201.) und Birgist. de la Cerda ad Virg. Aes. 11, 751. p. 640. (Geschn. St. Visc. Op. var. T. II. p. 163. n. 23.) Im Agamemnon det Aschies hem Sehertscher des Schisshetts –

Konftantinopel gebracht worben war, mit Pheibias olympischem Beus zu Olympia as). Eine ber ben Zeusthron tragenden Saulen und Uberrefte bes schwarzen Fußbos

bens fand Dobwell.

Copien bes olympischen Beus. Das Ibeal bes Beus, welches Pheibias in einem fo toloffalen und unübertrefflichen 69) Berte jum ersten Dale vorgeführt batte, muß allen gleichzeitigen ober fpateren Runftlern, pon benen Statuen ober Gemalbe bes Beus verlangt wurden, als Kanon gedient haben 7°). Darum stimmen alle späteren Darstellungen bes Beus im Sanzen mit einander überein, wenn sie auch im Einzelnen noch so fehr von einander abmeichen. Berfchiebenheiten fanden fich in ber Tracht bes Haares, bes Bartes und in bem verschiebenen Alter, in bem Blide ber Augen, in ber verschiedenartigen Stellung bes ftebenben ober fibens ben Gottes ober in feinen Attributen. Rur wolle man nicht glauben, bag biefe Berschiebenheiten aus bem Stres ben ber Runftler, bas Wert bes Pheibias ju ubers treffen ober aus einem eiteln Bafchen nach Driginalistat entsprangen. Sie find lebiglich abzuleiten aus bem verschiebenen 3mede bes Runftwertes, aus bem Drt, fur welchen baffelbe bestimmt mar, ober aus bem Beinamea bes bargestellten Beus; benn wer hatte es billigen tonnen, wenn Bilbfaulen bes Beus Agoraios, Aphefios, Areios, Bulaos, Chthonios, Ratabates, Meilichios, Mois ragetes, Goter mit bem Borfiber ber olympifchen Spiele, beffen Rolog nach überwindung ber Pifder errichtet wurde, in allen Ginzelnheiten übereingestimmt hatten. Unbers gestaltete fich auch ber Gott, wo er in langen Gemalben ober Reliefs in ber verschiedensten Sandlung, 3. B. in Liebesauftritten, erschien. Ber also bas von Pheibias erschaffene Ibeal wieder erweden wollte, mußte bie Beusbilber, fo viele berfelben nach Pheibias verfertigt und in Statuen, Reliefe 71), geschnittenen Steinen, fast gabllos fen Mungen und in Gemalben 72) auf unfere Beit ges tommen find, alle gufammen ftubiren. Auch in bem geringften wurde er, wenn er an bas Allgemeine fic balt und bas Besondere und Ginzelne liegen laft, eine mehr ober weniger große Ausbeute finden; benn eben im Allgemeinen liegt die Übereinfimmung aller fpatern Darftellungen bes Beus mit dem Berte bes Pheibias. Die völlig treue Copie bes Kolosses mußte felbst ein gleich großer Rolog fein; benn wie hatten fonft bie fleis nen Reliefs und Arabesten, welche fur ben gang nabes flebenden Betrachter berechnet, auf ber Befleibung bes

Sottes und auf allen Theilen bes Thrones angebracht maren, wieberholt werben tonnen. Eine giemlich treue Copie mar ber olympische Beus zu Antiochien, beffen Thron jedoch, wie aus ben Mungen erhellt, unendlich einfacher war 73). Die Kolosse bes olympischen Zeus in ben übrigen Olympieien mogen zwar bem Gott auf bem Throne figend und überhaupt ziemlich fo wie Pheidias ihn bilbete, gezeigt haben; aber biefe Berte maren alle zusammen kleiner, so bag bie Throne weit weniger Bilbwerte aufnehmen konnten, vielleicht auch oft beirrabe unverziert blieben. Gerabe biese Runftwerke murben im Beitalter bes entftebenben Chriftenthums am meiften jer flort. Satten bie Bilbfaulen fleiner Tempel ober Capellen bie Gestalt bes olympischen Beus erhalten, fo maren fie nur lacherlich erschienen. Abfichtlich bekamen fie eine andere Gestalt. Daffelbe ift zu fagen von ben Beusbil bern in ben Billen reicher Romer, wo bie meisten ber erhaltenen Statuen gestanben haben mogen. Geneigter find wir anzunehmen, daß bisweilen fur fleinere Zempel ober für Billen nur ber Kopf bes olympischen Zeus als Berme ober Bufte, ober irgend eines ber Bildwerke bes Thrones mit Genauigkeit wiederholt worden fei. Aber bie genaue Rachbildung bes gangen Roloffes in fleineren Marmors ober Bronzebildern hielten bie Alten felbft fur thorig und gleichsam profanirend. Im beften Beitalter der Kunft bald nach Pheidias Tode begnügten sich die tunftvollen Eleer ibren berrlichen Silbermungen bodft weise nur ben Ropf ber Bilbfaule bes Pheibias 7 4), auf ber hinterseite aber ben auf ber Spige bes Scepters

<sup>68)</sup> Comm. Soc. Gott. Vol. XI. G. 1798. Cl. hist. p. 9. Sieben t. S. 105. de Qu. p. 387. 69) Plin. H. N. 34, 19, 1. 70) Heyne Comm. nov. Soc. Gott. T. VIII. p. XXII. Guphranor scheint in ben 3wölsadtern, die er sür eine Palle im Kerameisos malte, nachdem er sich im Poseidon erschöpft hatte, siene Zeus sich mit einer Copie des Wertes des Oheblas begnügt zu has ben. Fr. Junii C. art. p. 87. Zeuris. Plin. H. N. 35, 36, 2. Ensippos allein versertigte vier Bilbsaulen des Zeus (Sill. C. a. p. 257 sq.), worunter ein sehr großer Kolos. Plin H. N. 34, 18, 71) Raoul-Rochette Mon. ined. d'ant. sig. Pl. 70. 72) 3. Q. Real Mus. Bordon. Vol. VI. tav. 52. Zeus auf einem Throne sienen. Recueil de peint. ant. tr. à Rome. T. II. à P. 1783. sol. Fig. 51. p. 40., wo das Gewand gelb ist.

<sup>78)</sup> S. biese Enchkt. unter Olympischer Jupiter zu Antiochien, 74) Die hinteren Seiten zeigen ben Abter auf dem Kapitale, Mionn. I. 99. n. 21. Suppl. IV. 176. n. 14, 15, 16. 18. Stank. Olymp. tad. ad p. 57. n. 10. Dumersan Descr. d. m. a. d. c. d'Allier de Hauteroche. d. P. 1829. p. 51. oder den sichnem Abter. Bekh. Cat. P. I. p. 14. n. 4. 5. Taylor Combe Numi M. Britann. p. 188. n. 2. tad. 7. n./17. Mionn. I. 98. n. 19. Mus. Hederv. P. I. p. 160. n. 4019. oder den Abter und die Schlange. Zu Gotha: Cap. Jovis cor. ad s. FA. Aquila ad s. st. serpentem unguidus stringens. arg. S. cf. Bekh. Num. vet. an. tad. I. n. 8. Mionn. I. 98. n. 20. oder den Blid. Eckk. Cat. P. I. p. 14. n. 6. 7. Mus. Hunter. tad. 27. sig. 24. Mionn. I. 99. n. 25. Dumersan l. l. oder die Estistithsia Olympia. Stank. l. l. n. 13. s. diese Encht. unter Olympia; oder cinca Orcifus. Cimel. Vindod. p. XXXVIII. Eckk. Cat. p. 14. n. 3. M. Hunt. p. 143. n. 12. Extern Münze zu Gotha. (Cap. cor. Jovis ad d. FAAEIQN. intra coronam. aen. 4.) und anderwärts. Pellerin Rec. Pl. 10. sig. 17. Mionn. I. 100. n. 33. Mior. Suppl. IV. 179. n. 87 – 40. Eckk. Cat. P. I. p. 14. n. 10. M. Hunt. p. 143. n. 13. Ramus Mus. Reg. Dan. P. I. p. 173. a. 2. 3. 4. Taylor Combe l. l. p. 138. n. 4. 5. Dumerica l. l. über die Inschriften s. Visc. M. Pio Clem. T. VI. p. 2. und in den Addizioni. Eckk. D. N. II. 266 sq. Addenda ad Eckh. D. N. p. 28. Reue Biblioth. der sch. Edw. Andere Münze der Eleer zeigen einen Abler, der eine Schlange (Zu Gotya. Cap. Jov. ad s. FA. Aquila ad s. st., serpentem unguid. string. arg. 3.) oder einen Dassen die st. Visc. Op. var. T. II. p. 163. n. 25.) Im Agamemnon des Afchilos (112 – 120.) gibt ein K. ter paar den Chorsingenden Gressen Gressen Eckprischeres – Gressen Edw. D. Gressen Gressen

figenben Abler ober an beffen Stelle anberes einzupragen. Undete Mungen zeigen die vor den Fußen des Thrones figenben Siegesgottinnen. Es gibt auch eherne Mungen mit bem Ropfe bes Beus 76). Den gangen Rolof auf bem fleinen Raum einer ehernen Dunge, fo gut es geben wollte zusammenzubrangen, wagten erft Graveurs im Zeitalter Sabrians 76) und Caracalla's 77). So weznig wir ben ganzen Gebanken und bie robe Aussubrung billigen konnen, find wir boch ihnen zu Dank verpflichtet. Unter ben erhaltenen hermen burfte bie kolossale zu Otricoli gefundene die Gesichtszuge bes Zeus zu Dlympia am treueften wiebergeben 7 8). Die bobe, ftart gemolbte Stirn, Die über berfelben fich aufwarts erhebenben Saupthaare, welche in Bogen gekrummt, zu beiden Seiten wieder herabfallen, die Beiterkeit bes Blides, bie Rube und Burbe in allen Bugen, die mit Milbe ge-paarte Majefiat und ewige Jugenbfraft find in diesem Werke ausgedrudt. Unter ben erhaltenen Statuen ift am berühmteften bie figenbe, bie, ehemals im Palafte Berospi aufbewahrt, feit 1770 im Dio-Clement. Museum fich befindet 79). Sie ift von echt griechischer Arbeit und 9 Palmen boch. Auch hier find nur ber Ropf, ber un-

Der Bogel Beherrscher, Behrer's am Bauche ber reich fruchtschwangern, ber Gattin bes Bafens, bie bier ber lette Lauf getaufcht." In ber Anti-Lais bes Epikrates wird eine junge Bublerin ben hafenfressenben Ablern verglichen "— es geht ihr wie Den Ablern, bie in ihrer Jugenbkraft Sich jest ein fettes gamm, jest einen Bafen Bon bem Gebirge rauben und im Refte Mit ihrer Beute etwas gutlich thun. Pas geht fo lang es geht — nun fieht man fie Dft hungrig auf bes Tempels Giebel figen." Die legter Borte pie Oft hungrig auf des Armpels Siedel figen." Die legter Rootte beziehen sich auf die altgewordene Hetäre Lais. (Athen. Deipu. 13. p. 570. C.) Bergl. Spank. de us. et pr. n. T. I. p. 171. u. sider die Siedeladter Bott. Amalis. 5. B. S. 71—74. Der den Hasen fressende Adler sindet sich auf auf der Opferschale in den Anc. Mardl. of the British Mus. P. II. pl. 38, und auf dem Reslief der Galeria Giustiniani P. II. tav. 61., welches die Auserzsiehung des jungen Zeus (oder, wie Jacobs in Leipz. Lit. Zeit. 1822. Nr. 194. Bott. Am. 3. B. Border. S. VII. will, die Erstehung des Dionplos) enthält und non Köttiger zum Litesfunfer giehung bes Dionysos) enthalt und von Bottiger gum Aitellupfer feiner Amalthea gewählt wurbe (Bott. Am. 1. B. G. 47.) Gols len wir vermuthen, bag ber ben Bafen ober bie Schlange freffenbe Abler in ber Erziehungsgeschichte bes moftischen Beus fpielte, ben Olympia, wie der Berg Lydatos in Arkadien (f. diese Encyt, unter Olympus in Arkadien), von Kreta aus empfing? Merkwürdig ist, daß auf einer Silbermanze der Eleer zu Paris (Mionn. I. p. 100. n. 32. Suppl. IV. 175. n. 8.) ein runder Schitb dargestellt ift, welcher ben die Schlange freffenden Abler gum Abzeichen hat. Ift bies etwa einer ber 25 ehernen, von ben hoplitobromen gebrauchten und im Beustempel ju Dipmpia (f. biefe Encytt. unter Olympieion zu Olympia) niebergelegten Schilbe ?

75) 3u Sotha. vergl. Mionn. Suppl. IV. 179, n. 87—40.
76) Vaill. N. Imp. a p. Gr. l. p. Amst. 1700. p. 82. Rasche III. p. 596. n. 5. Sestini Descr. d. M. Fontana, Fir. 1822. tab. 6. fig. 1. p. 58. n. 2. 77) Mus. Hederv. P. I. p. 160. a. 4030. 78) Visc. M. Pio Clem. T. VI. tav. 1. p. 1. Piroli Les Mon. a. du M. Napol. T. I. No. II. p. 15. Filhol et Lavallée Gal. du M. Napol. T. V. n. 880. Musée des Ant. d. tar. p. P. Rouillen A. livr. P. 1810. Sirt. Silbert 1. fig. et gr. p. P. Bouillon. 4. livr. P. 1810. Husée des Ant. d. et gr. p. P. Bouillon. 4. livr. P. 1810. Hit Bilberb. 1. H. Saf. II. n. 1. S. 19. Horner Bilb. b. gr. Alt. Júrch 1824. Aaf. 32. Großer Cameo in Agathon. Fea in Winck. Stor. T. I. p. 286. — Andere Büsten II Mus. Chiaram. tav. V. p. 15. — mit Eichen bekr. ib. tab. VI. p. 16—18. 79) Massei Racc. di st. a. e m. in R. 1704. tav. 185. p. 127. Monts. ant. expl. T. L. P. I. Pl. XI. n. 1. p. 87. Canbrart X. Atab. 2. Haupth. bekleibete Dberleib und bas auf bem Schoofe liegenbe Gewand für unsern 3wed ju erwähnen. Die Arme find ergangt und alles übrige ift anders als an Pheibias Ro-(G. Rathgeber.)

Ólympischer Jupiter zu Patrae, Sicyon, Sparta, Syrakus, siehe Olympieion zu Patrae, Sicyon, Spar-

ta, Syracus.

OLYMPISCHE SPIELE. §. 1. Literarische Rachweifungen. Rach bem Berlufte berjenigen Schrifs ten bes Alterthums, welche entweber wie bie Abhands lungen bes Theophraft 1), Dicdarch 2), Duris aus Sas mos 3), Kallimachus 4), Philochorus 5), Kleophanes 6), Theodorus 7) aus hierapolis, und bes Clpidianus 3) bie Feste ober heiligen Spiele ber Griechen überhaupt 3), ober, wie ber "Gymnastitos" bes Lemnier Philodorus 10), eis nes Sophisten aus Rero's Beit, die Olympien speciell bes handelten, find wir vorzugsweise an die zwei Bucher ge= wiesen, die Paufanias in feiner Periegefis von Bellas ber Beschreibung von Elis gewidmet hat, in benen er gleichwol es nirgends barauf anlegte, weber bie Geschichte noch die Einrichtung ber Spiele vollständig und im Busammenhange ju schilbern. Benutt bat er fur beibes, neben ben allgemein juganglichen Quellen, theils eleische Bolksfagen 11), theils Mittheilungen ber eleischen und gang besonders ber olympischen Eregeten 12),

1. B. Rurnb. 1771. Aaf. a. S. 18. Visc. M. Pio Clem. T. I.

tav. 1. p. 1. Rambohr uber Malerei. 1. Ah. G. 104. 80) Berfuche einer Bieberherstellung bes olympischen Beus unb feines Thrones finden fich unter ben fieben Bunberwerten ber Belt von Abraham Aubry (in ber Rupferftichsammlung ju Gotha. Misvon Abraham Aubry (in der Kupferstigsammlung zu Gotha. Miscellanea. Nr. 4. fol.), ferner in Joh. Bernh. Fischer's von Erslachen Entwurf einer historischen Architektur in Abbildung untersschiedener berühmter Gebäube des Alterthums und fremder Bölker. Leipz. 1725. fol. tab. V. und daraus mit Wegsassung des Tempels in Bertuch's Bilberbuch für Kinder. No. XIV. Weimarische Alterthümer. III. B. I. No. 70. Fig. 2. Diese Wiederherstellungen sind alle höchst verungsückt. Was Quatr. de Aufrach leistete, ist im Ganzen zu loben; das Einzelne anlangend, mußte sehr Bieles in varsehendem Aussach auflage berichtiget werden.

Banzen zu 100en; vas Eingeine untangen, mapte jeze and in vorstehendem Aussage berichtiget werden.

1) Diogen. Laert. V, 47.

2) Dickarch's Schrift neol dywww bestand aus mehren Abstellungen, deren eine περι μουσικού άγωνων, eine Ολυμπικός hieß, welche letzter von Athesnaus 14, 620 D. citiet wirds daß diese Schrift selbst eine Abstellungen welche ich aus eine Christian Michael aus entitlet habe glaube ich naus 14, 620 D. cttert werd; das diese Schrift seine eine adiger lung seiner Beschreibung Griechenlands gebildet habe, glaube ich nicht; vergl. jedoch Rate im Mhein. Mus. I, 40 sg. 5) Photius in άγων und σελίνου στέφανος. Tzehes zu Enfophron 613. 4) Kalliuagos περί άγωνων citixt von harpocrat. in Aπια, von Guidas i. B. Kalliu. 5) Philochorus schrieb περί έροτων, περί ήμεραν und περί των Αθήνησιν άγωνων εί; vergl. Fragmenta coll. Lenz et Siedel. p. 86. 92. Ich vermuthe, das die ersten beiden Citel einem Werke anaehdren, welches vielleicht περί erften beiben Titel einem Berte angehoren, welches vielleicht neol ήμερων και έορτων hieß und baß es nur attifche gefte behans bett habe. 6) Κλεοφάνης περί άγούνων citirt bei Schol. Pind. Ol. IX, 143. 7) Θεόδωρος ο Γεραπολίτης εν τοις περί άγωνων. Athen. X, 412, Ε. 413. Β. Gs with aus biefen Stellen mahricheinlich, daß er speciell von bedeutenden Dimmioniken ge-handelt hade. 8) Elmotards kr to neol kograv cititt von Lydus de mensid. IV, 4. p. 152. 9) of neol kograv gan-paries cititt von Schol. Ruhnk. p. 143. of the neol kegar dysirow ξπισκεψάμενοι citirt von Eustath. ad II. ψ, v. 621. p. 1320.

10) Rach Suidas i. W. hanbelte der Γυμναστικός besonders περί των έν 'Ολυμπία ξπιτελουμένων.

11) P. 5, 1, 5. 7, 6. ('Μλείων οδ τὰ άρχαιότατα μνημονεύοντες) u. δ.

12) P. 5,



theils endlich bie hierauf bezüglichen eleischen Staatsschrif= ten 13) (τὰ Ἡλείων ες τοὺς Ὀλυμπιονίκας γράμματα, auch blos τὰ Ἡλ. γράμματα) und namentlich hervorgehoben 14) merben bie alten Urfunden (τὰ 'Ηλ. γοάμματα άρχαΐα). Bon geringem Belange ift bas erhaltene Fragment bes Phlegon aus Tralles uber bie Dlympien. Bei biefem Mangel an erhaltenen Specialfdriften tes Alterthums über bie Olympien werben wir genotbigt, bie gelegents lichen Außerungen ber Schriftsteller, unter benen ich Pin= bars olympische Siegeslieder und bie Scholien gu bens felben hervorhebe, ju einer Darftellung gufammen gu reis ben, beren innerer Busammenhang oft weber burch Coms bination noch selbst durch madrscheinliche Bermuthung auszumitteln ist; ich habe es in solchem Falle vorgezos gen, die erhaltenen Bausteine einzeln vorzulegen, als durch willkürliche Ergänzungen sie zu einem stattlichen Gangen ju verbinben. Unter ben Reuern bat befonbers ber frangofifche Rechtsgelehrte Peter Faber in feinen brei Buchern Agonisticon eine hochft reichhaltige, aber faft gang planlofe und eben barum auch, mo nicht ungenießs bare, boch febr fcmer zu genießende Stellensammlung niedergelegt; Gronov hat biefes Wert in ben achten Band feines Thefaurus ber griechifden Alterthumer aufs genommen. 3hm folgen meiftens bie fpatern Darfiels lungen, 3. B. Potters (Griechische Archaolog. 2, 22. Th. I. S. 972 fg. ber teutschen übersetzung von Rams bach), Latemachers (Antiquitates Graecorum sacrae IV, 4. 6. 647 fg.) burch die weder bas Material vers poliftanbigt, noch bie Uberficht mefentlich erleichtert morben ift; beibes, und namentlich bas Lettere, ift mehr ers reicht worben burch Barthelemy, ber bas achtunbbreis sigste Capitel seiner Reise bes jungen Unacharsis ben olympischen Spielen gewidmet hat; ihm war es aber auch bier mehr um geistreiche, gefällige Darftellung und um lebendige Anschaulichkeit, als um fritische Prufung ber Abertieferungen ju thun. Diefe Sichtung ift burch bie erfte ber vier dissertationes agonisticae von Corfini (Floreng 1747. 4.) eingeleitet; ichabbare Beitrage finden fich in ben Doriern Mullers, in Bodhs und Dif fens Commentaren jum Pinbar, und ber lette Gelehrte bat überbies in einem eignen Ercurfe bie Dronung ber Rampffpiele in Dlympia behandelt; Bermann hat bies fen in feiner Recenfion ber Diffenfchen Ausgabe einer befondern Rritif unterworfen, beren Berth ich mehr in ibrem negativen als im positiven Theile anerkenne, ohne, wie fich von felbst verfteht, den Eon gu berudfichtigen, ben jene Beurtheilung überhaupt anzunehmen fur gut ges funden und ihrer murdig erachtet bat. Endlich bat auch Bach smuth in feiner hellenischen Alterthumswiffenschaft (I, 1. 5. 108 fg.) einige beachtenswerthe Bemerkungen über biefen Gegenstand.

5. 2. Werth und Bebeutung ber Dlym=

6, 6. 21, 8 u. 9. οἱ ἸΗλείων ἐξηγηταί. 5, 10, 7. ἔξηγητης ὁ ἐν Ὀλυμπία. 20, 4. ὁ τῶν Ὀλυμπίασιν ἔξηγ. 18, 6. ὑπὸ τῶν ἔξηγητῶν. Bergi. Koenig de Pausaniae fide et auctoritate. Berol. 1852. 8.

18) P. 8, 20, 1. 5, 21, 5. 6, 2, 1. 10, 86, 9. P. 5, 4, 6.

pien. Unter ben Mitteln, burch welche bie in verschie bene Staaten zertheilten Griechen fich als ein verwand: tes Wolk fühlen lernten, nahmen ihre religiofen Unftal ten einen vorzüglichen Rang ein, und unter biefen ftanden wieder bie vier großen Nationalspiele, bie mit weniger Muenahme allen Griechen, und Griechen ausschließlich juganglich waren, oben an. Diefe vier 15), bie Dlympien, Die im Anfange jedes ersten Olympiadenjahres zu Ehren bes olympischen Beus in Olympia, bie Pythien, bie gu Ehren bes pythifchen Apoll in ber zwischen Delphi und Cirrha gelegenen Ebene Pytho jedes britte Dlym piabenjahr, die Memeen, welche in bem argolischen Dorfe Demea, in einem Copressenhaine, ju Chren bes Beus, jum Unbenfen bes Opheltes, ber nachher Archemoros hieß, in einer Zwischenzeit von abwechselnd andert: halb und zwei einem halben Jahre, im Winter jedes zweiten und im Commer jedes vierten olympischen Sabres, bie Ifthmien, welche in bem reichen Fichtenhaine auf bem korinthischen Isthmos zu Ehren bes ifthmischen Poseibon, jum Andenken bes Melitertes, ber unter bem Namen Palamon unter bie Meergotter verfett wurde, im Anfange jedes erften und am Ende jedes britten olyms pischen Sahres begangen murben, biefe bilben gufammen eine neplodog, so bag ber, welcher in allen vieren ten Sieg errang, περιοδονίκης ober την περίοδον νενικηκις hieß 16). Unter ben vier großen Spielen aber galten wieber bie olympischen fur bie bochften 17) und maren ber Gegenstand allgemeiner Bewunderung und Bereb: rung, fo baß Pindar 18) fagt: "wie unter ben Elementen bas Baffer, im Reichthume bas Golb bas vorzüge lichste ift, und fein warmenberes Gestirn als bie Sonne am hellen Tage im freien Luftraume leuchtet, fo gibt es auch unter ben Rampfen deinen herrlichern zu preifen, als ben olympischen." Darum hatte bie Ehre bes olymi pifchen Siegers fur ben Bellenen fast boberen Berth, als bie Ehre bes Confulats, ja als bas Geprange bes Triumphs fur ben Romer 19); und Pinbar verfundet bem

<sup>15)</sup> Τέσσαρες είσιν άγωνες ἀν Έλλάδα, τέσσαρες ίροι Οι δύο μέν θνητών, οἱ δύο δ' άθανάτων Ζηνός, Δητοΐδαο, Πελαίμονος, Αρχεμόροιο Αθλα δε των χότινος, μήλα, σελινα, πετυς. Anthol. Gr. Palat. T. II. p. 122. ed. Fr. Jacobs. Quattuor antiquos celebravit Achaïa ludos, Coelicolum duo sunt, et duo festa hominum. Sacra Jovis Phoebique Palaemonis Archemorique Serta, quibus pinus, malus, oliva, apium. Auson Eclog. 20. 16) Boeckh. Corp. Inscr. Gr. no. 1364. 1427. 1428.

Athen. X. 415 A. Poll. IV. 89. "in gymnicis certaminibus perihodon vicisse dicitur, qui Pythia, 1sthmia, Nemea, Olympia vicit a circumitu eorum spectaculorum." Fest. p. 199. ed. Lind. Daß jeboch nicht blos von gymnaftischen, sonbern auch, wiewol aler binge fcon ber Ratur ber Cache nach feltner, von muital. Bett tampfen der Ausbruck vorkomme, deweisen die eben ... führten Stellen. vgl. Falconer. ad inser. Athletie. p. 2310. (in Gronor. Thes. 8.). 17) Strab. 8, 353 (8, 126. Σξία).) τον έγωνα τον Ολυμπιακόν στεγανίτην τε και Ιερόν νομισθέντα, μέγωνον των άπαντων. 18) Ol. I, 9. Cic. Tuse. Qu. 19) Cie. pro Flace. 13. Olympionices hoc est apud Graecos. prope mijes et gloriosius quam Romae triumphasse. Isocrat. περὶ τοῦ ξείγ. c. 14. 'Ορών την 'Ολυμπίασι πανήγυριν ὑπὸ πάντων ἀτδοώπων άγαπωμένην και θαυμαζομένην, και τους Ελληνας Επιδείξεις έν αυτή ποιουμένους πλούτου και ζώμης και παιδείσιεως, και τους

Sieger in einem ber brei anbern beiligen Rampfe guweis len als etwas Soberes, ben olympifchen Sieg; aber ben olympischen Sieger warnt er nicht noch Soberes zu erfireben, nicht zu fuchen, ein Gott zu werben, benn gotts lich war icon fein irbifches Loos 20).

§. 3. Gefdicte bes olympifden Agon. Die Sage rudt ben Ursprung ber olympischen Spiele boch in die mythische Beit hinauf; benn um nicht erft bei ben mythischen Stiftern zu verweilen, die Paufanias (5, 8.) allein erwähnt, bei Alymenus, bem Sohne bes Kardys, ber ein Nachkomme bes idaischen Berakles gewesen, funfa gig Sahre nach ber beutalionischen Fluth aus Kreta nach Dlympia getommen fei, bem Berattes Paraftates einen Mitar geweiht, und ben olympischen Agon angeordnet habe, bei Endymion 21), bem Sohne bes Aethlius, bei Amythaon, bem Sobne bes Kreteus, bei Pelias und Releus: fo foll balb Beus felbft nach Befiegung ber Titas nen 22), balb Peifos, bald Pelops, ber Sohn bes Tans talus 23), balb Beratles einer ber Dattylen 24), balb, und biefe Sage ift bie am weiteften verbreitete, Beratles, ber Sohn ber Altmene, nach Besiegung bes Epeertonigs Augeas aus ben Afrothiniois ber Beute fie jum Andenfen feines Grogvaters Pelops gegrundet haben 21). Über

τ' άθλητάς ζηλουμένους και τάς πόλεις δνομαστάς γιγνομένας

biefe Sagen urtheilten fcon berffanbige Griechen, wie Stras bo 26), daß bergleichen auf mehrfache Beise ergablt, aber nicht eben geglaubt wurde; benn für folche besonnene Forscher war schon allein ber Umftand, baß homer bies fer Spiele nirgends gebente, wahrend er boch anbere Leis chenspiele erwähne, (benn mit Unrecht hat man, wie ber felbe Geograph bemerkt, in Il. 11, 699. eine Anspielung auf die olympische Feier zu entbeden geglaubt), Beweis genug, baß in ber Beit ber trojanischen Begebenheiten ber Agon entweder nicht Kranz bringend (was er, wie f. 12. zu Enbe gezeigt werben wirb, erft Dl. 7. geworben ift), ober nicht berühmt war. Und bas ift bas Wenigste, was aus biesem Stillschweigen folgt, baß er, wenn er ja schon ber achaischen 27) Beit angehort hat, auf irgend ein fleines achaifches Bolt bes Peloponnes, am erften alfo, wie die Localitat und ber Rame bes Releus als Stifters andeutet, auf Die Achaer im neftprifchen Polos beschrantt mar.

Aber die höchste Bahrscheinlichkeit ift bafür, daß bie balb zu erwähnende sogenannte Erneuerung bieser Spiele burch Iphitus ihre erste Stiftung war, ber Agon also eigentlich erst von den mit den Dorern unter Drylus nach bem Peloponnes getommenen Atolern fein Dafein erhalten, vorher gar nicht bestanben habe. Denn um bas gleich von vorn herein zu fagen, ber Agon ift feiner ganzen Natur nach ein borifcher, gegen bie Achaer bie entschiedenste Opposition bilbender Agon, beffen Urforung auf biefelbe Beife burch bie Sage in bie vorborifche Beit hinaufgerudt wird, wie wir oft feben, bag ber Sieger, um bem Befiegten minber brudend zu erfcheinen,

ber im Stadium, und ben Pollur, ber im Faustlampse gesiegt hattes Peralles selbst soll im Ringen und Pantration gesiegt haben. Ηρα-αλέους πράξεις. Το. Ι. δ. είς Πίσαν έλθων Διος Όλυμπίου εγωνίσσατο και άγωνα τὰ 'Ολύμπια πρώτος άγωνιστής ένίκασε. Marini Ville Alb. p. 152. Bergl. noch über Perattes als Stifter ber Dimpien Strabo 8, 354. T. 3. p. 1534. Tzsch. Polyb. XII, 26, 2. τὸν Ἡρακλέα τὸν μὲν Ὀλυμπίων ἀγῶνα θεῖναι καλ τὴν ἐκεκειοίαν. Philostr. Vit. Apoll. VIII, 18. p. 362. Olear. Statius Theb. VI, i. X. Auson. im Eclogar. a. G. Tantalidae Pelopi moestum dicat Elis honorem. u. Vit. Pind. l. c. Solin. Polyhistor. 2. certamen Olympicum Hercules in honorem avi materni Pelopis ediderat. Hygin. Fab. 273. Octavo loco fecit Hercules Olympiae gymnicos Pelopi Tantali filio, in quibus ipse contendit pammacho, quod nos pancratium vocamus, cum Aphareo. Rad Diobor IV, 14. hat herakes biefen Agon nicht unmittelbar nach Reinigung der Ställe des Augeas, sondern nachdem er en Stier aus Kreta nach bem Peloponnes gebracht hatte, einges fest, bem Beus geweiht, die Ebene am Fluffe Alpheios als bie fconfte gu biefer Fefteefeier ermabit und in allen Rampfgate tungen felbst ben Sieg errungen und zwar, wie man fagt, ohne Staub, inbem tein Begner gegen ihn aufzutreten magte; nach Anbern ift wenigstens im Ringen ein Gegner aufgetreten, namlich Beus felbft in menschlicher Gestalt; vergl. Hokophron Cassanta 41. Rach bemfelben Diod. IV, 53. haben bie Argonauten ben herakles gur Stiftung ber Olympien veranlaßt. Bekanntlich hat später Phibon von Argos, ber es in allen Studen bem Perakles nachthun wollte, aus biefem Grunde auch den olympischen Agon gehalten (Ol. 8.); vergl. Strabo 8, 358. T. 3. p. 153. Tzsch.
26) 8, 355. p. 134. Tzsch. τὰ γάρ τοιαῦτα πολλαχῶς λέγεται καλ οὐ πάνυ πιστεύεται.
27) τοῦ ξεροῦ τοῦ 'Ολυμπίασιν

The inculation sixon of Agolo. Strab. B, 357. a. E. T. S.

p. 149. Tzsch.

<sup>20)</sup> Pind. Ol. III, a. E. V, 24. 21) Paus. 5, 1, 4. 22) VIII, 2, 1. ἐπανάγουσι γὰρ δη τὸν Όλυμπικὸν άγῶνα ές τὰ ἀνωτέρω τοῦ ἀνθρώπων γένους, Κρόνον καὶ Δία αὐτόθι παλαίσαι λέγοντες και ως Κούρητες δράμοιεν πρωτοι. Diffos und Pelops als Stifter nennen Phlegon aus Tralles im Frage mente über bie Diympien, und bas baselbst mitgetheilte ziemlich corrumpirte Dratel. Ουνεκ ατιμάζοντες 'Ολύμπια λασι (?) αναπτος Ζηνός, του πρώτος μέν Ιδρύσατο καὶ θέτο τιμην Πείσος καὶ μετὰ τύνθε Πέλοψ, διε δημονναιαν (?) Έλλάδα θήκε δ' ξπειτ' έροτιν (ξορτήν) και έπαθλα θανόντι Οίνομάφ. Peisos ift gieme lich unbekannt. Apollobor, III, 10, 8 nennt einen Peisos Cohn Des Aphareus und ber Arene, Bruber bes Eynteus und Ibas; auf cm Raften bes Appfelus war unter benen, bie bei ben Beichenfpies en zu Ehren bes Pelias tampften, auch Peisos Cohn bes Peries bargeftellt (Paus. 5, 17, 9.). Dagegen ift allgemein bekannt die Sage, baß Onomaus im Wagenrennen von Pelops überwuns pie Sage, daß Onomaus im Wagenrennen von Pelops üderwuns in und dadei oder in Folge besselselsen um das Leben gekommen sei. Tieris ταντα (sc. τὰ 'Ολύμπια) εἰς τὰ περὶ Πέλοπος και Οίνομέου ἀναιρέρουσιν. Vit. Pind. p. 5. ed. Boeckh. vergl. auch regen Pelops Paus. 5, 8, 2. 18, 1. Clem. Alex. Cohort. ad Gent. p. 29. ed. Pott. Stromat. I. p. 401. 24) Diese Sage chreibt Pausanias 5, 7, 6. den Eleern zu, welche die ältesten Rachseichten über den olympischen Agon hattenz dieser iddische heralies oll als der älteste seiner vier Brüder zu einem Wettrennen eingesahen, den Sieger mit dem dizweige bekanzt und, weil der Brüsser fünf waren, den Agon zu einem ventaeterischen angeordnet has per ffinf waren, ben Agon ju einem pentaeterifchen angeorbnet basen. Beus felbft foll bier über Kronos im Ringen, Apollon über cen. Seus elog fou het uber kronos im Aingen, Apolon uber Gerrig im Eaufe, Ares im Benfttampfe gestegt haben. Serado 8, 3-5. γ΄ 3. p. 184. Tzsch. των μέν ένα των 'Ιδαίων Δακτύλων Ηρακλέα λεγόντων άρχηγέτην τούτων. Diodor. 8, 73. 5, 64. 25) Pindar Ol. II, 8. Πίσα μέν Διός, 'Ολυμπιάδα δ' ξοτασεν Ηρακλέης άκροθηνα πολέμου Ol. XI. 25 sq. ed. Boeckh. Rach pindar stogether ber ersten Feier Donus, ber Sohn des Eistymnius tus Mibea im Stadium, Echemus aus Tegea im Ringen, Dorntlus ins Tirnus im Fauftfampf, Samus aus Mantinea im Bagenrens ien, Phraftor mit bem Burffpiese und Eniteus mit bem Dietus. Rach Paufan. 5, 8, 3. betrangte Beraftes als Gieger ben Solaus, per im Magenrennen mit ben Pferben bes Beratles, ben Jafius aus Ertabien, ber mit bem Reitpferbe (vergl. Paus. 8, 48.), ben Raftor,

296

burch ben Mythus mit bem Herrscherftamme bes Besiege ten verbunden wirb. Unter ben eben ermahnten Sagen find Peifos ober Pifos offenbar Berfonification von Pifa, Pelops, ben, abgefehn von A. B. 104 sq., wes ber homer noch felbst, wenn wir vo. ben Goen abstras hiren (Schol, Vict. ad Il. 7. 116. 1. 520. Bekk., wos gegen noch überdies Schol. Ven. A. zu vs. 116. zu fprechen scheint) Sesiob kennen, als Personification bes borifden Peloponnes, Enbymion und Methlios Perfonificas tion ber an ben Mondeslauf gefnupften dids acha; ber ibaifche Beratles nebft feinem Abkommlinge Rlymes nos, fo wie Umythaon, weisen auf fretischen Gult bin, und Beratles, ber Sohn bes Beus und ber Altmene, ift ber Nationalheros ber Dorer 28). Go zeigen benn fast alle Sagen borifchen Charafter und jum Theil religibfen Busammenhang mit bem borifchen Rreta. Daffelbe wirb fich uns bestätigen, wenn wir nun bas Gebiet ber Sage verlaffen und uns ber Geschichte nabern ; baffelbe, wenn wir einige Ginrichtungen bes olympischen Agon in Betracht ziehen. Bereinzelt namlich ftest bie Rachricht, baß foon Drylus, welcher mit ben unter ben herakliben in ben Peleponnes einwandernden Dorern bie atolische Co= Ionie nach bem Lanbe ber Epeer, bem nachherigen Glis geführt hatte, auch ben olympischen Agon angeordnet und eine Gewährleiftung fur bie Afplie bes eleischen ganbes von ben heraklibischen Fürsten und borischen Bolkern bes Peloponnes erhalten habe 20). Aber wie wenig Werth biese Nachricht auch haben mag, eines beweift sie, ben innern Zusammenhang zwischen ben Spielen und ber burch die atolische Colonie erweiterten Macht ber soges nannten Roile Glis.

Rein hiftorisch ift bagegen bie Nachricht von ber Anordnung ober Erneuerung ber Olympien burch Iphis tus von Elis und Lyfurg von Sparta; benn fie flutt fich auf ein in ber fpateren Beit erhaltenes Monument, auf ben im Berdon von Dlympia aufbewahrten Dietus bes Iphitus, auf welchem bas Formular ber heiligen Baffenruhe, bas vor jeber olympischen Feier bie eleischen Fecialen abkundigten, nicht in gerader Linie, fondern im Kreife gefchrieben war; benn in biefem Formulare wurden jene beiben Manner gerabeju als Anordner bet Dlympien und bes mit ihnen verbundenen Gottesfriedens genannt 30). Db bem Rleofthenes, bem Cohne bes Rleos nitus aus Pifa, ber meines Biffens nur in einer 31) Stelle mit jenen beiben als Anordner ber Dlompien verbunben wirb, wirklich ein Antheil baran gutomme, fcheint mir wegen ber geringen Auctoritat, auf welcher biefer Name beruht, gegenüber bem Schweigen eines fo wichs tigen Monuments, als ber Distus ift, febr zweifelhaft; ich mochte vielmehr ben Ramen bes Cohnes wie bes Bas tere fur bloge Personificationen bes in Disa, b. b. in Dlyme pia, burch Rraft gewonnenen Siegesruhmes erflaren und vermuthen, baf er allein von ben Pifaten, gur Befchos nigung ihrer ungerechten Unsprüche am olympischen Agon

erbichtet worben fei, Unspruche, benen erft bie Feier ber achten Dlympiade bie Entstehung gegeben hat. Den Bater bes Iphitus nannte ein Epigramm in Olympia Ba: mon, die gemeine griechische Sage Praronibes, die eleischen Urkunden Iphitus 32). Er war ein Nachkomme jenes Drylus, und wenn auch schwerlich ein Baoileus, wie ibn gleichwol Phlegon aus Tralles (p. 140.) nennt, ba nach Pausanias (V. 4, 5.) nur ber Sohn bes Orplus als Ronig in Elis geherricht bat, boch gewiß aus einem ber berrichenben abeligen Gefchlechter von Glis. 216 Grie land an Burgerfriegen und peftartiger Rrantheit litt, habe er auf Gebeiß bes belphischen Dratels die Erneuerung ber Dlympien unternommen 33), bie Etecheiria gestiftet 34) und die Eleer berebet, bem Beratles ju opfern, ben fie bis dabin für einen ihnen feindlichen Beros gehalten bat ten. Gleichwol fpricht Paufanias an einer anbern Steb le 34) von der Bermandtschaft zwischen ben Berakliben und den Konigen Atoliens, und bag namentlich die Dut: ter bes Syllus und bes Thoas, bes Großvaters bes Dry: lus Schwestern gewesen maren; es sei baber vergonnt, bier bie Bermuthung auszusprechen, bag in Elis zwar ber gemeine Mann sowol ber alten Epeer als ber spater eingemanberten Atoler dolifden, ber Abel aber - und Elis hat, wie unten gezeigt werden wird, lange Abels: berrichaft gehabt - borifchen Ursprungs mar; ja ich mochte glauben, bag bie eleischen Priefter: und Propheten geschlechter, bie Jamiben, Telliaben und Alptiaben, bem ganzen borifchen Stamme bes Peloponnes in jener Gi= genschaft angebort haben; eine Bermuthung, Die fich barauf flugt, bag fast alle borischen Staaten, aber auch beinahe nur diese, sie als Priester und Propheten gebraucht haben, und bie jugleich erklaren murbe, marum bem eleis fchen gande ein fo allgemeiner ewiger Gottesfrieden gefichert murbe; ber olympische Beus ift namlich ber boris fche ober hellenische Beus, fein Tempel ift trog Strabo 16) erst von Dorern gegrundet, Elis ift bemnach gleichsam bas levitische gand bes borischen Peloponnes. Allein biefe Bermuthung, bag ber olympische Agon von Dorem gestiftet fei, erklart es, wie die Sage bat entsteben tom nen von der Stiftung der Dlympien aus den Afrothiniois ber Beute, die Berattes, (wie wir gefeben haben, ein bem achaischen Stamme feindlicher Beros) bem Speertenige Augeas abgenommen; benn nimmer werben bed bie achaifchen Eleer eine Sage gebilbet haben, tie Nichts andres als die Besiegung ber Achaer burch bie Do rer bebeutet. Beiter fprechen, ba bie Dorer einen vor züglichen Anspruch auf ben namen Eldaves machten, ber Name Eddavodixai, ben bie Kampfrichter in Olyms pia, wie bie Richter im spartanischen heere führten 37, ferner das fast ausschließliche Begunftigen ber Symna: ftit in Olympia mit Bernachlässigung ber Rusit für ten borischen Charafter bes Agon und wenn die große und

<sup>28)</sup> Müller Dor. I. 158 fg. 29) Paus. 5, 8, 5. 30) Paus. 5, 20, 1. Ermähnung jenes Distus noch bei Phlegon Arall. S. 136. 81) Phlegon Arall. a. a. D. S. 186.

<sup>82)</sup> Paus. 5, 4. 6. Phlegon a. a. D. 38) S. noch Fellej. Pat. 1, 8. Lio Chrys. or. Olymp. XII. p. 402. Reisk. Zedren. Compend. Hist. fol. 88. 34) Aphitus wurde denzestellt in Olympia, wie er von der Etecheiria betranzt wird; s. Paus. 5, 10. a. E. 26, 2. 85) Paus. 5, 8, 7. 86) s. Note 28 u. 34. 87) Matter Dor. 2, 240.

jumliche Berehrung, die dem Pelops hier erwiesen 38) für bie Theilnahme bes ganzen borischen Des res Beugniß gibt, fo beweift bie Berbindung gerade partanifchen Gefeggebers 39) mit bem Gleer Sphis r Anordnung bes Agon und ber bamit in Berbins ftebenben Elecheiria die besondere und vorzügliche abme Spartas, bes erften borifchen Staats, wie auch nachft Glis teine Stadt in ber fruberen Beit Dlympioniten aufzuweisen bat, als Sparta. Die ichen Chronologen feten bie Ginrichtung bes Iphi= id Lykurg 300 Jahre nach Trojas Berftorung, 220 nach ber borischen Einwanderung, b. h. 884 I. v. Beb. Aber dieser Agon, beschränkt auf die bloße im Stadium, war gewiß lange Beit gang glangs ebeutungslos, wie allein icon ber Umftand beweift, ft 108 Jahre spater bie Sieger in biefen Spielen äßig aufgezeichnet wurden; fruber mag nicht nur ifzeichnung, fondern felbft die Abhaltung ber Spiele interblieben fein. Bon jenem Sahre an aber mure Spiele regelmäßig 293 Mal, b. h. von 777 vor 12 nach Chr. Geb. und zwar alle vier Sahre be-1; biefes find bie großen Olympien, welche allein lenischer Agon waren; baneben begingen bie Eleer ahre (vermuthlich mit Ausschluß bes Jahres, in 3 die großen fielen) kleine Olympien, die wol nur Spiele waren 40). Bann die großen Olympien valfpiele aller Griechen wurden, ist schwer auszus is in keinem Falle fruber, als bis die verschiedes riechischen Stamme fich als ein verwandtes Bolk lernten, und der Name der Eddnies auf alle überwurde; vermuthlich bat die steigende Macht Sparb bas erweiterte Unfebn bes olympischen Tempels 8 an benselben geknupften Drakels δι' εμπύρων, f hierauf ausgeubt. Buerft mogen die Arkabier, die Aoler außerhalb des Peloponnes, spater die r und bie Joner und gulett bie Achaer bes Peloals Theilnehmer zugetreten fein. Es wirb uns ) berichtet, bag Dbotas aus bem achaischen Dyme im Stadium gesiegt, und obgleich er ber erfte gewesen, bem ein olympischer Gieg zu Theil ge-, boch von feinem Baterlande feine der Belohnun= halten habe, bie bas Baterland bem Sieger gep verlieh; darüber habe er die Berwunschung ausben, es moge nie einem Achaer mehr ein olympis Sieg werben; ein Gott forgte fur bie Erfullung uchs, der nicht eher von ihnen genommen murde, DL 80., vom belphischen Drakel belehrt, eine bem Sbotas in Olympia errichteten und Anderes wer Ehre thaten; noch ju Pausanias Beit herrschte

ber Gebrauch, daß, wenn Achaer in Olympia tampfen wollten, sie dem Dbotas ein Opfer brachten und nach erlangtem Siege seine Statue in Olympia befrangten 11). Miemand wird wol bas Fabelhafte biefes Berichtes vertennen; aber er beweift, buntt mich, eine erft fpat über-wundene tiefe Abneigung ber Achaer gegen ben olympi-fchen Gott und feinen Agon, über die nur zuweilen einzelne Achder fich wegfetten, aber bie eleischen Richter blieben fo lange unerbittlich, bis ber achaifche Stabtever= ein als Banges ben olympischen Jupiter und seinen Agon anerkannte, was sich nur burch Absendung einer Staatstheoria aussubren ließ. Go ware benn auch diese Thatfache ein neuer Beweis gegen ben vermeintlichen achais fchen Urfprung bes olympifchen Agon. Der frubefte artabifche Sieger, ber ermabnt wirb, ift Cleomantis aus Clitor, ber Dl. 3. im Stadium fiegte; ich finde überhaupt in bem Corfinischen allerdings unvollftandigen und mancher Berichtigung fabigen Berzeichniffe ber Dlympioniten 28 Artabier, barunter 6 aus Mantinea, 6 aus Berda, 4 aus Manalum, 3 aus Clitor, 2 aus Phigalia; von jenen haben 11 im Fauftfampf, 6 im Ringen, 3 im Panfration, 3 im Stabium, 2 im Pentathlon, 1 im Dolichus, 1 im Baffenlaufe gefiegt. Unter ben Athenern ift ber altefte Dlympionite bes Berzeichnisses Pantalles, welcher Dl. 21, und 22., ber nachste ift Guribates, welcher Dl. 27 und zwar beibe im Stadium fiegten; von Jonern scheint Onomastus aus Smyrna ber alteste ju fein, er fiegte Dl. 23. im Faufttampfe; ber nachfte Polymneftor aus Milet, er fiegte Dl. 46. im Stadium; von Thebas nern ber altefte Plato ober Pagondas (Dl. 25. im Bagenrennen); ber frubeste Booter Drothemis aus Coronea (Dl. 12. im Stadium). Betrachten wir dieses Siegers verzeichniß noch mit Ruckficht auf bas Berhaltniß ber Stabte, benen bie Sieger angehoren, fo finden wir, baß nach Elis und Sparta bie meiften aus borischen Stads ten find und zwar gang besonders aus ben spartanischen Colonien, namentlich find 17 aus Cyrene, 3 aus Arfinoe, 2 aus Barca, 5 aus Tarent, 5 aus Agrigent; bann find 18 aus Meffenien, 7 aus Argos, 4 aus Epidaurus; 12 aus ber argivischen Colonie Rhobus, 3 aus Cos, 12 aus Sifpon, bagegen nur 5 aus Rorinth, 5 aus ber forinthischen Colonie Syrafus, 4 aus Corcyra, 4 aus Epi= bamnum, 4 aus Megara, 4 aus Ugina, 2 aus Ambracia. Merkwurdig ist die geringe Anzahl fretensischer und die noch geringere belphischer Sieger. Bon Achdern find 3 aus Agium, je 2 aus Pellene, Patra und Dyme, 1 aus Agira, dagegen 10 aus Croton, was aber durch die Pys thagorder borifirt war. Mus Theffalien, namentlich aus Cranon, Bariffa und Pharfalus find 11, aus ionischen Stabten find 33, namentlich 5 aus Milet, je 3 aus Chios, Smyrna, Colophon und Ephefus, je 2 aus Samos, Andrus und Cyzicus, je 1 aus Chalcis, Eretria, Rarnftus, Ernthra, Marus u. f. w. Spater finden wir, indem fich die griechische Bevollerung immer mehr verbreis tet, Sieger aus Epirus, Macebonien, Thracien, Troas,

vel. b. B. u. R. Dritte Section. 111.

Bergl. biese Encykl. unter Olympieion zu Olympia und ne 23. 89) Plut. Lykurg 1 und 25. (wo ganz eigenze Rachrichten bes Hermippus, vermuthlich aus seinem Busbie Gesetzgeber mitgetheilt werden) Athen. XIV, 635 sq. γος υπό πάντων συμφώνως Ιστορείται μετά τοῦ Ιτρίτου ωτου την πρώτην ἀριθμηθείσαν τῶν 'Ολυμπίων θέσων ω. 40) ηγετο δὲ καὶ κατ ἐνιαυτόν, ἄπερ ελάιτω ἐκά-isbenkees Ansedot. Gr. p. 95. Daher 'Ολύμπια τὰ με-i Lucian Perodot. 1.

burch ben Mythus mit bem Berricherstamme bes Besiege ten verbunden wirb. Unter ben eben ermabnten Sagen find Peisos ober Pisos offenbar Bersonification von Pifa, Pelops, ben, abgefehn von M. B. 104 sq., wes ber homer noch felbft, wenn wir vo. ben Coen abftras biren (Schol. Vict. ad Il. 7. 116. ]. 520. Bekk., mos gegen noch überdies Schol. Ven. A. zu vs. 116. zu fprechen scheint) Besiod kennen, als Personification bes borifchen Peloponnes, Endymion und Methlios Perfonificas tion ber an ben Mondeslauf geknupften dide aedla; ber ibaifche Beratles nebft feinem Abtommlinge Klymes nos, fo wie Amythaon, weisen auf fretischen Gult bin, und Beratles, ber Sohn bes Beus und ber Altmene, ift ber Nationalheros ber Dorer 28). Go zeigen benn faft alle Sagen borifchen Charafter und jum Theil religibsen Busammenhang mit bem borifchen Rreta. Daffelbe wird fich uns bestätigen, wenn wir nun bas Gebiet ber Sage verlaffen und uns ber Sefchichte nabern ; baffelbe, wenn wir einige Einrichtungen bes olympischen Agon in Betracht gieben. Bereinzelt namlich fleht bie Rachricht, baß foon Drylus, welcher mit ben unter ben herakliben in ben Peleponnes einwandernden Dorern bie atolifche Co= Ionie nach bem Lanbe ber Epeer, bem nachherigen Glis geführt hatte, auch ben olympischen Agon angeordnet und eine Gewährleiftung fur bie Afplie bes eleischen ganbes von ben heraklibischen Fürsten und borischen Bolkern bes Peloponnes erhalten habe 29). Aber wie wenig Berth biefe Rachricht auch haben mag, eines beweift fie, ben innern Busammenhang zwischen ben Spielen und ber burch bie atolische Colonie erweiterten Macht ber soges nannten Roile Glis.

Rein historisch ift bagegen bie Nachricht von ber Anordnung ober Erneuerung ber Olympien burch Iphi= tus von Elis und Lyturg von Sparta; benn fie flutt fich auf ein in ber fpateren Beit erhaltenes Monument, auf ben im Berdon von Dlympia aufbewahrten Diefus bes Iphitus, auf welchem bas Formular ber beiligen Baffenrube, bas vor jeber olympischen Feier bie eleischen Fecialen abkundigten, nicht in geraber Linie, fonbern im Rreise geschrieben mar; benn in biefem Formulare wurden jene beiben Manner geradezu als Anordner ber Dipmpien und bes mit ihnen verbunbenen Gottesfriebens genannt 30). Db bem Rleofthenes, bem Gohne bes Rleos nifus aus Difa, ber meines Biffens nur in einer 31) Stelle mit jenen beiben als Anordner ber Dlympien ver= bunben wird, wirklich ein Antheil baran gutomme, fcheint mir wegen ber geringen Auctoritat, auf welcher biefer Name beruht, gegenüber bem Schweigen eines fo wichs tigen Monuments, als ber Distus ift, febr zweifelhaft; ich mochte vielmehr ben Ramen bes Sohnes wie bes Bas tere fur bloge Personificationen bes in Difa, b. b. in Dlympia, burch Rraft gewonnenen Siegesruhmes erflaren unb permuthen, baf er allein von ben Difaten, gur Befchos nigung ibrer ungerechten Unsprüche am olympischen Agon

erbichtet worben fei, Unspruche, benen erft bie Feier ber achten Olympiade die Entstehung gegeben hat. Den Bater bes Iphitus nannte ein Epigramm in Dlympia Bamon, die gemeine griechische Sage Praronibes, die eleischen Urkunden Iphitus 32). Er war ein Rachkomme jenes Drylus, und wenn auch schwerlich ein faoileic, wie ibn gleichwol Phlegon aus Tralles (p. 140.) nennt, ba nach Pausanias (V, 4, 5.) nur der Sohn bes Ornlus als Ronig in Elis geherricht hat, boch gewiß aus einem ber berrichenben abeligen Geschlechter von Elis. Als Grieland an Burgerfriegen und pestartiger Rrantheit litt, habe er auf Geheiß bes belphischen Dratels bie Erneuerung ber Dlympien unternommen 33), bie Etecheiria gestiftet 34) und bie Eleer berebet, bem Beratles gu opfern, ben fie bis dabin für einen ihnen feindlichen Beros gehalten hat= ten. Gleichwol fpricht Paufanias an einer andern Stelle 35) von der Bermandtschaft zwischen ben Berakliben und den Konigen Atoliens, und bag namentlich bie Duts ter bes Syllus und bes Thoas, bes Großvaters bes Drylus Schwestern gewesen waren; es fei baber vergonnt, bier bie Bermuthung auszusprechen, bag in Elis zwar ber gemeine Mann sowol ber alten Epeer als ber fpater eingewanderten Atoler dolifchen, ber Abel aber - und Elis hat, wie unten gezeigt werben wirb, lange Abels: berricaft gehabt - borifden Ursprungs mar; ja ich mochte glauben, baß bie eleischen Priefter: und Prophetengeschlechter, bie Jamiben, Telliaben und Klytiaben, bem ganzen borifchen Stamme bes Peloponnes in jener Gigenschaft angehort haben; eine Bermuthung, Die fich barauf flutt, daß fast alle borifchen Staaten, aber auch beinahe nur biefe, fie als Priefter und Propheten gebraucht haben, und die jugleich erklaren murbe, warum bem eleis fchen ganbe ein fo allgemeiner emiger Gottesfrieben gefichert murbe; ber olympische Beus ift namlich ber boris fche ober hellenische Beus, fein Tempel ift trog Strabo 36) erft von Dorern gegrundet, Glis ift bemnach gleichsam bas levitische Land bes borischen Peloponnes. Allein biefe Bermuthung, bag ber olympische Agon von Dorem gestiftet fei, erklart es, wie die Sage bat entstehen tonnen von ber Stiftung ber Olympien aus ben Afrothiniois ber Beute, die Berafles, (wie wir gesehen haben, ein bem achaischen Stamme feindlicher Heros) bem Epeertos nige Mugeas abgenommen; benn nimmer werben boch bie achaifden Eleer eine Sage gebilbet haben, bie Nichts andres als die Bestegung ber Achaer burch die Do: rer bedeutet. Beiter fprechen, da bie Dorer einen vorzüglichen Anspruch auf ben Ramen Ellares machten, ber Name Eddavodixai, ben bie Kampfrichter in Olyms pia, wie die Richter im spartanischen Seere führten 37), ferner bas fast ausschließliche Begunfligen ber Gymnaftit in Olympia mit Bernachläsfigung ber Rusit für ben borischen Charafter bes Agon und wenn bie große und

<sup>28)</sup> Mûsser Dor. I. 188 fg. 29) Paus. 5, 8, 5. 30) Paus. 5, 20, 1. Ermähnung jenes Distus noch bei Phlegon Arall. S. 136. 31) Phlegon Arall. a. a. D. S. 136.

<sup>32)</sup> Paus. 5, 4. 6. Phileson a. a. D. 35) S. noch Vellej. Pat. 1, 8. Dio Chrys. or. Olymp. XII. p. 402. Reisk. Zedren. Compend. Hist. fol. 88. 34) Iphitus wurde darzeftellt in Olympia, wie er von der Ekcheiria bekränzt wird; s. Paus. 5, 10. a. E. 26, 2. 35) Paus. 5, 8, 7. 86) s. Note 28 u. 84. 37) Müller Dor. 2, 240.

gekommenen, Urkunde erhalten 12). Auch bei ben romis ichen Festen kam Gottesfrieden vor 13). Die olympische exexerqia, welche vielleicht im Lande felbft Sequa bieß 54), (b. i. attisch Geomos) und wol unter bem Schufe bes Apollon Jequios (b. h. Jequios) fland 55), sicherte 46) theils bem eleischen gande selbst, jedoch vermuthlich mit Ausschluß ber unterthanigen Stabte, beständige Unverletz lichkeit; nach Strabo 67) ift schon bem Drylus von ben Berafliben, b. b. ben borifchen Staaten bes Peloponnes, eiblich verheißen worden, daß bas eleische gand bem Beus heilig, jeder, der es feindlich angreifen, oder wenn es so angegriffen ware, nicht nach Kraften helfen wurde, ver-flucht sein solle. Deshalb mußten bewaffnete Beere, die durch das gand ziehen wollten, ihre Baffen borber an ber Grenze abgeben, um fie an ber andern wieder gu empfangen. Auf diese Beise war Glis geschütt, ohne burch Mauern vertheibigt zu fein und bie Bewohner bes Landes lebten frei von jeder Kriegsfurcht und Rrieges noth, ein heiliges, reines Leben, meiftens bem Aderbau. Diese beständige Unverleglichkeit wurde mit Ausnahme ber burch Phidon von Argos in der achten Olympiade gegen Elis unternommenen Angriffe im Gangen bis in ben peloponnesischen Rrieg gehalten, und bie Eleer bemuhten fich biefelbe baburch zu verdienen, baß fie fich jeder Theilnahme an ben Rriegen ihrer Nachbarn enthiels ten, jene geringe und vom fpartanischen Sieger um fo reicher belohnte im zweiten meffenischen Rriege abgerech: net; felbft an ben perfifchen Rriegen hatten fie feinen, oder febr geringen Antheil \*8). So wie aber die Eleer turz vor bem Ausbruche bes peloponnesischen Kriegs für Korinth gegen Korcyra 39), und mit bem Beginne jenes Krieges für die peloponnesische Symmachia gegen die attische Partei nahmen 60), ba setten sie fich verschiedenen Angriffen von feinblicher Seite aus. Doch als fie im 11. Sabre jenes Krieges, gereigt burch ben Ausspruch ber Lacebamoner, ber an Lepreon die Autonomie ertheilte, erst mit Argos, Korinth und Mantinea, dann mit Argos, Mantinea und Uthen fich gegen Sparta verbunden und ben Truppen bes lettern verschiedentlich fich in offenen Schlachten ents gegengestellt hatten 61), ba fonnte jene versprochene Reus tralitat fie nach bem Ende bes attischen Rrieges nicht gegen bie Dl. 94, 3. und 4. von Agis unternommenen Angriffe 62), und nach bem ein Mal bies Beispiel gegeben mar, tonnte jene fie noch weniger Dl. 103, 4. ge=

gen ben fie noch schwerer nieberbrudenben Felbzug ber Arfaber, Athener und beren Berbundeten beschüten. Die zweite Wirfung jenes Gottesfriedens mar Befchugung ber nach Olympia ziehenben Sewoor gegen jebe feindliche Berletzung und allgemeine Baffenruhe wahrend ber iegounvla im Peloponnes; wer dawider handelte, nachdem ein Mal ,, die eleischen Friedensbringer Beus bes Rroniden, ber Sahreszeiten Berolbe," wie Pindar 63) fie nennt, Baffenruhe geboten hatten, verfiel in eine burch olympisches Geset bestimmte, von einem eleischen Gerichte gu erkennende Bufe, Die jum Theil in Die eleische Staats, jum Theil in die Tempeltaffe bes olympifchen Beus floß; fie betrug fur jeben Sopliten, mit bem ein feindlicher Angriff unternommen war, zwei Minen 64); bis die Bufe erlegt mar, konnte man von ber Theilnahme an ben Olympien ausgeschloffen werden; ein anderes Mits tel der Erecution gab es schwerlich; daher hat auch der olympische Nomos überhaupt schwerlich für Undere als für die Theilnehmer am olympischen Tempel und ben bamit verbundenen Festen und Spielen gegolten. Das Privilegium ber Uplie, mas die Eleer wegen ber Leitung ber Dlympien in ben Zeiten ber hellenischen Unabhangigfeit genoffen hatten, murbe in ben romifchen Beiten burch Steuerfreiheit erfett, bie noch unter Julian bem Apostaten bestand, die auch die Delpher wegen ber Pythien genossen 65).

§. 5. Berechtigung zur Theilnahme an ben Olympien. Bur Theilnahme an ben Olympien. Bur Theilnahme an ben Olympien waren alle hellenen e's), und hellenen ausschließlich '), berechtigt; die Bulassung von Alexandrinern hatte, da es immer nur Griechen waren, ebenso wenig Auffallens des, als die von Griechen aus andern oben (§. 3.) ans geführten barbarischen Landschaften, und wurden späters din auch Römer (3. 3.) gestaffen, so hatten diese, seitdem sie über Griechenland geboten, auch aufgehört, den Griechen als Barbaren zu erscheinen, und die Eistelseit beider Völler sich darin gefallen, den Römern auf diese und jene Art hellenischen Ursprung anzudichten, insdem es erst dem neuern vergleichenden Sprachstudium vors

<sup>52)</sup> Boeckh. Corp. Inscr. n. 71. T. I. p. 107 sq. p. 890. Ich bemerke hier gelegentlich, daß die Unverleglichkeit der Aheilsnehmer des Kestes innerhalb Uttise's auch selbst gegen gerichtliche Erstution für die Dionysten und Wrysteien durch besondere Gese versugt wurde; man vol. Demosth, Mie G. 517. 1. 17. 53) Nieduch, Römisch. Ges. 2, 40, 122. (2. Unst.) Dionys, M. VII. 71. a. E. nollä utv xal älla kylveto vouois Ellypizois xaià — kxestoslas. 54) Hefych. i. M. Hepus. 55) Paus. 5, 15, 4. Müller, Dor. 1. 252. 2, 514. 56) Müller, Dor. I. 185 sq. 57) Strab. 8, 357. a. E. sq. T. III. p. 149. Tzsch. Polyb. 4, 74. Diod. Fragm. VII. B. p. 18. Bipont. 58) Paus. 5, 4, 5. Herod. 8, 72. Diod. Excerpt. Vatic. p. 5. ed. Dind. 59) Thucyd. 1, 27. 80. 46. 60) Thucyd. 2, 9 sq. 2, 25. Paus. 1. c. 61) Thucyd. 5, 41. 64 sq. 62) Xenoph. Hellenik. 3, 2. Diod. 14, 34.

<sup>68)</sup> P. Isthm. 2, 23. 64) Thucyd. 5, 49. Als ber Athener Phrynon auf bem Wege nach Olympia von den Selbaten des Philipp mahrend der lesounvla geptindert worden war, entschulbigte sich Philipp bamit, die Soldaten hatten nicht gewußt, daß die Festzeit schon eingetreten sei, und gab jenem nicht nur alles Gesplünderte wieder zurück, sondern beschneste ihn auch aus seinem eigenen Bermögen. Argum. ad Dem. or. de k. 1. 335, 18. Aeschin. de leg. sua. p. 197. 65) Julian. Kp. 35. Opp. p. 408. 66) Demosth. c. Aristocr. 638, 6. zowol änasiv ("Ellyasiv) elsev ol nata the Elláss dysves. 67) Als Alexander, der Sohn des Amyntas in Olympia am Wettrennen im Stadium Anthell nehmen wollte, waren seine Gegner geneigt, dies zu verweigern, génuros ol sasságaw dysversstav elva tor dysva adlå Ellyvov. Ales rander aber wies zur Zustiedenheit derer, ol tor de Olympig dienovser dysva nach, daß das königliche Geschiecht in Nacedosnien griechischen und zwar argivischen Ursprungs sei. Herod. 5, 22. Philipp, d. S. des Amyntas, siegte Ol. 106. in Olympia Louase vander der wurde. Justin. 12, 16. Nach ihm gibt es mehre Giege von Macedoneten, sogar von Nacedonierinnen zu Olympia. 63) Paus. 5, 20, 4.

Pergamum, Lybien, Phrygien, Karien, Lytien, Cilicien, Rappadocien, Mesopotamien, Pamphylien und Romer; ganz besonders aber sind sehr viele Olympioniken der spatern Zeit aus Alexandrien; der früheste ist Krates, wels der Di. 142. im Stadium siegte; außer ihm sinde ich noch 24 alexandrinische Olympioniken.

Die Theilnahme fur ben olympischen Agon flieg, je mehr die Eleer burch Mufnahme neuer Rampffpiele ihn glangenber machten; Die Geschichte biefer allmaligen Grweiterung findet unten naturlicher feine Stelle. Daber bier nur folgende Bemertungen. Die Rrotoniaten ober Sybariten follen verfucht haben, ben olympischen Agon baburch zu vernichten, baß fie für biefelbe Beit, wo er gehalten wurde, Wettkampfe ankundigten, in benen bie Sieger große Gelbpreise erhalten follten 42). Es find beibe Stabte achaische Colonien; sollte nicht, Die Bahrheit ber Erzählung vorausgesett, bie, wenn bie Begebenheit Kroton angehort, jeben Kalls auf bie Beit nach ber Bers nichtung bes pythagorischen Bunbes und feines politischen Einfluffes auf Kroton bezogen werden muß, hier wieder die Nationalantipathie ber Achaer gegen den borifchen Agon eingewirft haben? Gehr nachtheilig hat bie romifche Berrichaft anfangs auf ben Agon gewirkt; benn theils hat wol biefelbe angftliche Politit, die bie griechischen Bunbesgenoffenschaften (συστήματα) fast alle aufgelost ober suspenbirt bat, auch die großen Bolksfeste als gefährlich für die Sicherheit ihrer Berrichaft betrachtet; theils haben bie Romer burch Berbunts lung ber hellenischen Spiele ben Glang ber romischen gu bes ben geglaubt; endlich bat allerdings die allgemeine Bersarmung der Griechen ben Elecrn es unmöglich gemacht, die Spiele so prachtig wie sonst zu halten, und Privatperfonen verhindert, die Roften ber olympischen Reise und bes Aufenthalts bafelbft ju beftreiten. Gulla, ber weil es ibm jum mithribatischen Rriege an Gelb fehlte, bie Tempelichate und bie iconften und toftbarften Beihgeschenke Olympias fo wie von Epibaurus und vielleicht auch Delphi's geplundert hatte, ließ Dl. 175. in Dlyms pia nur ben Wettkampf bes Stabiums, die übrigen in Rom veranstalten, icheinbar, um bas romifche Bolf gu erheitern und zu zerstreuen, in ber That, um ben Glanz feiner eignen Triumphe ju erhoben 43). Daß bie offents liche Meinung felbft in Griechenland in ber ciceronischen Beit bem olympischen Sieg nicht mehr ben früheren Werth beilegte, bas scheint bie Außerung Cicero's gu beweisen (Tusc. I, 46.): nimium fortasse Graeci putant, vel tum potius putabant. Racenas gab bem Ausgust ben Rath, ben bieser besolgt zu haben scheint, nur in Rom und sonst nirgends innodooulag veranstalten zu laffen, bamit eines Theils bie romifchen Spiele fo viel an Slanz gewonnen, als bie anbern verlieren wurben, theils bie besten Pferbe jum Dienste in ber Reiterei gebraucht werben fonnten, endlich um nuglofe Berfchwendung bes Gelbes zu verhuten \*4). Josephus \*4) berichtet von De robes, baß er ben burch Gelbmangel gefuntenen olympis

fchen Agon wieber gehoben habe, inbem er für bie Opfer und ben sonstigen Schmud ber Panegpris nicht unbebedeutenbe Fonds aussette; um biefer Boblthaten megen fei er von ben meiften als beständiger Agonothet aners tannt worden. Tiberius fcheint bem Agon feine faiferliche Gunft jugewandt ju haben; benn unter ihm murbe bas Pferberennen DL 199. erneuert, und fein Biergespann erhielt ben Sieg. Roch personlicher war, wie unten ange-führt werden wird, die Theilnahme Rero's am Agon. Trajan bestätigte und erweiterte, nach bem Borgange bes Augusts bie von Staatswegen ben Siegern in ben ifelaftischen Agonen verliebenen Auszeichnungen und Belobs nungen 46); über Sabrian's Theilnahme bat fr. Rathgeber in biefem Banbe ber Encytl. G. 240 eine Bermuthung aufgestellt; auf ben Artitel beffelben Gelehrten Olympia 6. 161 verweise ich auch wegen ber fpatern Geschichte ber Spiele.

§. 4. Dinmpifder Gottesfrieben. Gottes frieden (exexcipla, onordal) war mit febr vielen griechis fchen Reften verbunden und batte überall menigftens bie Wirfung, bag bie bas Feft Befuchenben von teinem ber Staaten ober Privaten, welche fich gur Gemeinschaft bes Beftes hielten, mabrend ber Feier und einige Beit vorund nachher, b. h. wahrend ber gangen lepojunvia, bie oft einen Monat und barüber bauern mochte 47), ange-griffen, beleibigt ober verlet werben burften 48); es wurde daburch also auch fur bie im Kriege begriffenen Staaten, wenigstens so weit als es ihre Jewoods anging, eine Baffenrube bewirtt; ber Staat, welcher die Aufficht über bas gest und bie bamit verbundenen Spiele führte, funbigte jedes Dal ben Gottesfrieden und bie Beit, wahrend welcher er bauern follte, an, (enapyelbem The exextician) • 9) also z. B. die Eleer die Dinmpische, bie Amphiltponen bie Pothische, bie Argiver bie Iftomis fche "); bie Antunbigung erfolgte burch besonbere beislige Boten, Fecialen, σπονδοφόροι; von benen, welche fich auf ben Gottesfrieden beriefen, fagte man: exexeeplar, σπονδάς, μήνα προφασίζεσθαι, υποφέρειν 1). Berabredungen ber Athener wegen ber eleufinischen exexeigia find uns in einer, leiber febr ludenhaft auf uns

<sup>42)</sup> Athen. XII, 522, c. 43) Appian. bell. civ. 1, 99, bergi. biesen Bb. b. Encyst. S. 161. 44) Dio Cass. 52, 30. 45) Joseph. Antiquitt. Jud. 16, 9.

<sup>46)</sup> Bergl. hierüber die folgenden Abschnitte. 47) Inscr. Epdes, ap. Chandl. Inscr. Antiq. n. 36. p. 12. êxexeiçlar elç blor êxairvuor the devi upra (d. i. 'Apremoisira). In dem amphilityonischen Dekrete dei Boeckh. Corp. Inscr. nr. 1688., wo zwei Mal Zeile 48 und 49 êxexeiçlar vorkommt, sindet sich auch zeile 46 êriavila à legouprla à Iudia. Die attische êxexeiçlar dauert sür die großen Mpskreien, welche im Boedromson degangem werden, dem Gongen Metagitation, den ganzen Boedromson und zehn Age im Poanepsion; sür die im Anthesterien begangenen kleinen Myskreien einen ebenso langen Zeitraum, nämlich vom 1. Gametion dis zum 10. Claphebolion. Bergl. die Rote 52 anzischrende kriunde. 48) Olesen Borzug der hellenischen Panegoris rühmt Isokrat. Panegyr. XII. örs tolodror ödos hild magedocar, sore oneloguervour node ällhous und tak expension enten zu 19 Strabo &, 343. T. 8. p. 71. Tesch. Thucydid. 5, 49. Bei Ph leg on Arall. S. 140 sif sür berzeicher dryfelder zu zu seien al kelen al kelonorrigios ênérgerhar vose 'Helois — êxexeicher dryfelder und S. 156. 50) Xenoph. Hellenie. 4, 7, 2. 51) Ib. 5, 1. 29. 2, 2.

Tempelvermogens und eine nicht unbebeutenbe Summe bon ben Strafgelbern und auch aus bem eleischen Staates schafe verwandt worden fein, und wenn bie gewöhnliche Borftellung die Dlympien für έορτή του Διος μεγίστη erflarte 86), fo ift dies, wenn nicht vorzugsweise, boch gewiß ebenfo febr bas Berbienft ber Opfer als ber Spiele. Die griechischen Stadte aber, ober wenigstens alle irgend bedeutende berfelben, die nicht entweder ausbrudlich ausgeschlossen waren, ober nach Observanz sich ber Olympien enthielten, beschickten bie Dlympien burch beilige Abgeords nete, Jewool, die wol wenigstens bei ben größten Staaten einem ober mehren 87) άρχιθεώροις ober άρχεθεώροις untergeordnet waren. Die Bestimmung ber Theoren war vorzugsweise im Ramen ihres Staats bem olympischen Beus zu opfern und an ber großen Procession Untheil gu nehmen; baneben waren fie auch gewiffermaßen bie officiellen Buschauer ber Spiele und Festlichkeiten 68); benn baß bas Busehn gar nicht zu ihrem geheiligten Amte gehort habe, kann ich nicht zugeben 89). Ernannt wurden fie vom Staate, ber Bolfeversammlung ober bem Senate 90), ober auf ben Borfchlag biefes von jener, jum Theil aus ben Beamten 91); auch hatten vielleicht in manchen Stadten gewiffe Geschlechter erbliche Unspruche barauf. Indem nun die Ehre bes von ihnen reprasentirten Staats babei auf bem Spiele ftand 92), wurden bie θεωρίαι fo prachtig, als nur irgend moglich, ausges ruftet, Die Theoren trugen reiche prachtige Gewander, Rranze, fuhren auf ftattlichen Bagen u. f. w. Die Rosten bestritt theils ber Staat 93) ober eine Tempels taffe beffelben, theils ber Architheoros aus feinem Bers mogen. Der Staat befaß fur bie Procession toftbares Gerath von eblem Metalle, die im πομπείον ausbewahrt wurden, und bei ber attischen Theorie in Olympia werben uns namentlich golbene Beihkeffel und Rauchgefaße (χουσά χεονίβια και θυμιατήρια) genannt 94). lich wurde von Allen, bie in irgend einer Kampfgattung in Olympia auftraten, und zwar theils vor jeder berfelben 95), theils von ben Siegern nach beendigtem Rampfe

fanntlich auch ber belphische, einen vorherschend borischen Charatter hatte. Die reichen Tempelschäfe Olympia's hat Gulla ge-

plunbert.

bie Epinifia geopfert; jene Opfer waren wol vorgeschrie ben und wurden vermuthlich für alle Preisbemerber und auf ihre Roften unter Aufficht ber Bellanobiten gemeins schaftlich bargebracht, wobei es jedoch naturlich jedem frei ftand, noch andere Opfer in eignem Ramen bargubrins gen 96). Die Epinitia bagegen, über bie wir fpater noch umftanblicher fprechen, waren wol reine Privatfache ber Sieger. Bei ben Opfern abminiftirten als Bahrfager Mitglieber ber brei eleischen Prophetengeschlechter, ber Samiben, Telliaben und Alptiaben. Die mit ben Opfern in Berbindung flebenben Schmausereien wurden wol theils unter freiem himmel, theils unter ben Bels ten im fublichften Theile von Dlympia veranstaltet. Rach einer Priestersage trubte sich, wenn zu Olympia Opfer thiere geschlachtet murben, bas Baffer ber Quelle qu Sprakus 97). Bei ben fast ungabligen Opfern, bie mabrend ber Dlympien bargebracht wurden, hat es wol an teinem Tage an großeren und geringeren Schmaufereien gefehlt; daß aber je allgemeine Speisung aller anwesens ben Theoren auf Rosten bes eleischen Staats ober bes olympischen Tempelschates vorgekommen fei, wie in Athen neben ben regelmäßigen Stammfpeifungen auf Roften eis nes ober mehrer Liturgen allerbings zuweilen große Boltsfpeifung auf Roften ber Theoritentaffe bestritten murbe 98), ift nicht mahrscheinlich. Als etwas Besonberes wird es angemerkt, daß Empedokles von Agrigent, als er in Olympia im Pferberennen gesiegt hatte, weil er als Ppsthagorifer sich ber animalischen Speise enthielt, ein pps thagorisches Mahl ber gangen Panegpris gegeben babe ; eben fo bewirtheten Leophron und Alcibiabes, als fie in Olympia gesiegt hatten, die ganze anwesende Bestver- sammlung in den Epinitiois 99).

Was aber die Processionen (πομπάς) betrifft, so wurde wol während des Festes mehr als eine gehalten, aber an dem auf das Wagenrennen folgenden Tage, vermuthlich die Hauptprocession veranssaltet, bei welcher die Theoren der verschiedenen Staaten im höchsten Schmucke mit allen Pompeiois erschienen; an dieser nahmen wol auch alle Privattheoren, welche Lust hatten, gewiß aber die Sieger der verschiedenen Rampfarten Antheil; eleische Beamte werden sie angeführt, eleische Hopliten und Reiter in vollem Wassenschunge sie geleitet haben. Eine besondere Processionsstraße, πομπική δόδο, sührte in die Altis!). Übrigens scheint es, daß die Procession in gewissen Ibsähen gehalten wurde?), wodurch das Schau-

fpiel um fo beffer genoffen werben tonnte.

<sup>36)</sup> Thue. 1, 126. 87) παρὰ τῶν ἀρχιθεωρῶν Andocid. c. Alcib. 126. Χυτή Demosthenes ist als ἀρχιθεωρος κατή Olympia gezogen; Dinarch. c. Demosthen. p. 100, 29. (p. 57. Reisk) 88) Bergl. über die Theorien überhaupt und insbesondere die attission, Boech's Staatsd. 1, 229 sq. 2, 327 sq. 89) Beckder, βιαφτιας zur Υκτήνικτας zur Χκτήνικτας χιτ Χκτήνικτας τη βουλή. 91) Demosth. παραπρεσβ. 380, 21. c. Mid. 552, 5. 92) Dion. Halig. in Lya. p. 520 R. έπεμψε θεωρούς εἰς την πανήγυριν ὁ Διονύσιος ἄγοντας θυσίαν τῷ θεῷ. μεγαλοπρεπής τε καταγωγή τῶν θεωρούν ἐγένετο ἐν τῷ τεμένει καλ πολυτελής Γνα θαυμασθείη μάλλον ἐγένετο ἐν τῷ τεμένει καλ πολυτελής Γνα θαυμασθείη μάλλον ἐγόνετο ἐν τῷ τεμένει καλ πολυτελής Γνα θαυμασθείη μάλλον ἐγόνετο ἐν τῷ τεμένει καλ πολυτελής Γνα θαυμασθείη μάλλον τη μοκονγος ὑπὸ τῆς Ἑλλάδος. 93) Menigstens den nach den pythischen Spieten (im Namen des Staats) gehenden Khozren gaben die Kolatreten ἐκ τῶν ναυκληρικῶν ἐφόδιον ἀργύρια καὶ ἐἰς ἄλλο ὅ,τι ᾶν δέ η ἀναλῶσαι. Χηθτοτίου de Ghol. χ. Χιτίτορλ. Μός, 1548. 94) Απαδοτία. c. Alcid. p. 126. R. 95) Paus. 5, 9, 3. θύσσαι τῷ θεῷ τὰ ἱερεῖα πεντάθλου μὲν καλ δρόμου τῶν ἔππων. Opfer der ἡνίοχοι an den Kararippos 6, 20, 15.

<sup>96)</sup> So opferte Pausanias aus Kamarina an allen fünf Kagen ber Spiele auf ben sechs Doppelaltären. Pind. Ol. 5, 5. Dem Alcibiades wurden für seinen Aufenthalt in Olympia von den Shiern die Opferthiere geliefert. Andocid. p. 127. Plue. Aleid. 12. 97) Antigon. Caryst. mirad. c. 155. 98) Boech, Staatsh der Athen. 1, 499. 99) Athen. 1, 4. E. Dem Alcidiades kam dieses Mahl nicht sehr theuer zu stehen, da die attischen Bundesgenossen der größten Aheil der Kosten seines olympischen Aufenthalts bestritten und, außer dem bereits Angeführten, die Eesbier den Wein, die Chier das Futter far die Pferde liefereten und die Epdesser ihm ein tostdares Zelt errichteten.

lieferten und die Ephefier ihm ein toftbares Belt errichteten.

1) Paus. 5, 15, 2. u. 7. πομπική έσοδος in ber Altis 6,
20, 7.

2) Dies scheint mir aus ben Worten bes Andocides her-

800

behalten blieb, bas Lateinische nicht mehr als Tochter fonbern als Schwefter bes Griechischen anzuerkennen. Bon Bellenen aber wurden nur bie ausgeschloffen, bie entweber felbft ober ber Staat, bem fie angehorten, eine Afebeia begangen hatten, burch welche entweder gegen Die Gotter überhaupt ober gegen ben olympischen Beus insbesonbere gefrevelt war. 3m Grunde genommen find es alfo bieselben Personen, benen ber Befuch religibser ober offentlicher Orter, bie Theilnahme an offentlichen religiofen Feierlichkeiten auch anberemo unterfagt mar, 3. B. alle mit Blutschuld behasteten 69), alle erageic; insbesondere aber waren die ausgeschlossen, welche dem olympischen Beus eine Gelbstrafe zu zahlen verurtheilt, die Abtragung berselben unterlassen hatten. Wenn Thes mistokles es verlangte und burchsette, daß hiero, ber Aprann von Sprakus, welcher Kampfpferbe nach Olympia gefchickt batte, um am Bagenrennen Antheil ju nehmen, nicht zugelaffen wurde, weil er im Kriege gegen Terres Die Sache ber Bellenen nicht unterftutt hatte 70), so ließ bies fich burch religiofe Grunde um fo eber rechtfertigen, ba bie Perfer bie griechischen Tempel verbrannt und gepluns bert hatten, baber ber Krieg gegen fie einen religiblen Cha-rafter hatte; und wenn in ber 98. Dlympiabe Lyfias 71) Die olympische Panegyris ermunterte, bes alteren Dionys Theoroi nicht zu ben beiligen Spielen zuzulaffen, fie, bie Abgefandten ber ασεβεστάτης τυραννίδος, fo bezeichnen bie letten Worte ben religiofen Bormand jener goberung. Das weibliche Geschlecht mar, mas bie Opfer, bie Proceffionen, die Recitationen, die Pferbe = und Bagenrennen betrifft, gewiß in teiner Art verhindert als Buschauerinnen gu erscheinen, und im Pferd = und Bagenrennen haben fie fogar als Mittampferinnen auftreten burfen, wobei Pferbe und Bagen naturlich immer von einem mannlis den Beniochos gelenkt murben, nie von ber Frau, ber bie Pferbe geborten. Am meiften haben spartanische und macedonische Frauen zu Diompia in dieserlei Bettrennen fich versucht 72). Die erste war Kyniska, die Tochter bes Archidamus II., die Schwester Agesilaus bes Großen 73); erwähnt finde ich noch die Eurpleonis, aus Lakonien 74), bie Belistiche aus Macedonien 74), bie Berenike Euergestis, Gemahlin Ptolemaus III. 76), um minder bekannte au übergeben 77). Dagegen burften verheirathete Frauen ben gymnastischen Rampfipielen, bei welchen Die Athleten

wenigstens seit Dl. 15. größtentheils nacht erschienen, nicht zuschauen; Frauen, welche babei ertappt wurden, oder an den ihnen ausdrücklich verbotenen Tagen über den Alspheus gingen, traf die Strafe, zum typdischen Felsen herabgestoßen zu werden 7°). Ausnahme fand nur statt zu Gunsten der Priesterin der Demeter Chamyne; auch soll nur ein Mal dies Geseh übertreten worden sein, namlich von Kallipateira, welche auch Pherenike hieß, der Tochter des Diagoras aus Rhodus, deren Bater, deren drei Brüder Damagetus, Dorieus und Akustlaus, deren Schwestersohn Eukles und eigner Sohn Peistrehodus olympische Sieger waren, und mit Rücksicht hierauf wurde ihr auch von den Hellanodiken Berzeihung gewährt 7°). Jungsrauen dagegen hatten die Erlaudniß, auch bei den gymnastischen Kämpsen zuzusehen «°). Auch dieser Gebrauch ist dorisch.

5. 6. Beftanbtheile bes Feftes. A. Opfer. Schmaufereien. Proceffionen. Die Feierlichfeis ten bei ben olympischen Spielen waren boppelter Art; fie bestanden wie die aller abnlichen Feste theils aus Opfern, wom wir auch bie Schmausereien und Processionen rechnen, theils aus ben eigentlichen Bettfampfen; jenes ift bie fov Dvala, ober fov Dvalas ober coprh, biefe find bes Pinbars άξθλων αμιλλαι, α. τεθμός, νικαφορίαι 1). Geopfert wurde vielfach, theils im Ramen bes eleischen Staats, vor Allem bem olympischen Beus 62) (und die fes hauptopfer murbe, wie weiter unten gezeigt werben wird, ben Tag nach Beenbigung aller Bettfampfe bargebracht), bann auf ben feche Doppelaltaren ber Altis, beren jeder zwei ber oberen Gotter als θεοίς συμβώμοις geweiht mar 83), auch bem Beratles, bem Pelops und einigen Landesherven 84); theils von fremben Staaten, bie hierher Dewolas schickten, theils auch von ben Kam pfern und Siegern. Bene eleischen Staatsopfer fanben gewiß an Roftbarteit und Glang teinem in anbern grie difchen Staaten üblichen Opfer nach und mochten bei weitem bie meiften abertreffen; hierauf mag ein großer Theil vom Ertrage bes betrachtlichen & b) olympischen

<sup>69)</sup> Paus. 5, 2, 2. 70) Plut. Themist. 25. Aelian. V. H. 9, 5. Bentley de ep. Themist. c. 5. 71) Diod. 14, 109, 72) Paus. 8, 8, 1. 73) Xenoph. Agesil. 9, 6. Plut. Agesil. 20. Laconic. Apophth. 8, p. 184 Hutt. Paus. 1. c, 15, 1. Dat Epigramm in der Anthol. Palat. T. 2. p. 537. 16. Ihr 3m Ehren war in Sparta ein Heroon errichtet, in Olympia aber 3um Anderteilung des Wagens, des Wagenlenkers und der Kyniska selbst (6, 1). S. diese Encott. unter Olympiaion zu Olympia. 74) νίκην Ιππων συνωρίδι ἀνείλετο Όλυμπικήν Paus. 3, 17, 6. 88. Daß aber Berenite von diesem Umstande Athlophoros auf der Rosett. Inside. S. 88. Daß aber Berenite von diesem Umstande Athlophoros auf der Rosett. Inside. genaant werde, kann ich nicht zugeden. 77) Boeckh. C. I. n. 1591. einer bootischen Insiderift, werden ein nieß Frauen als Giegerinnen Kauart rekelog und συνωρίδι τελεία ausgeführt.

<sup>78)</sup> Paus. 5, 6, 17. 6, 20, 9. Baldenaer, z. Theokr. S. 197 fg. 79) Etwas abweichend von Pausanias ist die Darftellung beim Schol. Pind. Ol. VII. p. 158 ed. Boeckh, und noch mehr und unrichtiger die bei Aelian. V. H. 10, 1. 80) Gegen Baldenaer, der den Jusa naodenoug de ode elezovous seässau auch aus dem Grunde als unecht verwirft, weil man doch nicht eine Präsung der Jungfräulichkeit der Zuschauerinnen hatte ans stellen können, muß demerkt werden, was sich überall von selbst versteht, das jede Unverheirathete für eine Jungfrau gilt. Auch der Kaiser August athletarum spectaculo muliedre socus omnes adea sudmovit. Bust. Aug. 44. 81) S. Diesen Excura. I. ad Pind. p. 264 sq. Roch Tetesc Chiliad. 12, 864. verdindet richtig the Olumnson koerdy und sche Beus gebracht wurde. 85) Ein Berzeichnis der Atthete in Olympia nach der Ordnung, in der die Eieer auf denselben opsern, hat Paus. 5, 14. hiermit vergl. Schol. Pind. Ol. 5, 8 u. 10. (aus dem Grammatiker Perodor). 84) Paus. 5, 13, 8. 85) Die korinthischen der Methale zuglagung weisen auf die Möglichkeit hin, zum Zweck der Errichtung einer klotte, Inkeihen dei dem dehphischen und dlympsischen Tempel zu unternehmen. Thucyd. 1, 121. Dieser Unstead gestacht, basi der Olympische Kempel, so wie der Unweisseleilten Ansicht, das der olympische Tempel, so wie der

bes Stabiums 17); bies ift wol ber Grund, warum zu allen Beiten bie Spiele mit Stabiobromen angefangen wurden, dies ber Grund, warum bei ben Siftorifern, bie sich der Olympiadenrechnung bedienten, alle Olympiaden, auch die spateren, nach dem Sieger im Stadium bezeichnet wurden. Diffen 18), dem Hermann 19) hierin beistimmt, sindet es freilich widersinnig, daß in den erzsten sieden Olympiaden blos der Wettlauf zu Fuß gez brauchlich gewesen sei, und meint, bag Paufanias und Jul. Africanus bie Dlympiaben als bie ber Einführung bes Ringens, Pentathlons, Fauftampfs und Pferberen: nens genannt hatten, in welchen sich von jenen Rampf= gattungen zuerst sichere Nachricht auf ben Saulen gefunben hatten, ober, wie hermann will, bie, in benen fie burch formlichen Befchluß als feststehend angenommen worben waren. Ich bestreite nicht biese Bermuthungen, aber bestreiten muß ich, baß die gewöhnliche Meinung widersinnig sei; um diese Widersinnigkeit zu beweisen, werben namlich folgende zwei Momente angesubrt; schon bei Somer tamen auch die übrigen Rampfe vor; bas als lerdings beweift, bag bie Dlympien bie anderen Rampfe gehabt haben tonnten; wie aber, bag fie fie auch gehabt haben? bas andere Moment, baß bie Leichenspiele zu Ehren bes Pelops ichwerlich ber ritterlichen Rampfe ents behrt hatten, beweift vollends nichts; benn warum foll= ten wir nicht annehmen burfen, die Sage, bag bie Dlyms pien aus jenen Leichenspielen bervorgegangen maren, wie bie von Pelops und Onomaus Bagenrennen, fei erft nach Ginfuhrung bes innixos ayde in Olympia entstanben? Bleiben wir also bei bem geschichtlich Uberlieferten, fo muffen allerdings bie Dlympien bis zur achtzehnten Olympiade ein fehr unbedeutender und namenlofer Agon gewesen sein; aber welchen Beweis hatten wir benn, baß fie bas bamals nicht waren? In ber 175. Dlympiabe geschal) es, bag in Dlympia nur Bettrennen im Sta-Dium gehalten wurden, indem Gulla die übrigen Spiele in Rom veranstalten ließ 20). Die übrigen gymnas stifchen Kampfe find nach und nach bingugefügt 21), und gwar Dl. 14. Wettrennen 22) bes Diaulos (ber

erste, ber in biesem gesiegt, war Hypenus aus Pisa); Dl. 15. Wettrennen bes Dolichos nach Julius Africas nus beim Eusebius (ber erste Sieger in bemselben Akanthos aus Lacebamon). Dl. 18. Pentathlon 23)

gurud machen. über bie gange bes doligos (benn so muß man mit Philipp. de pentathlo p. 65. accentuiren, und nicht doligos) schwanken die Angaben ber Alten zwischen 7, 20 und 24 Stabien. Boech (zum Corp. Inser. Gr. T. I. n. 1515.) unterscheibet, ich weiß freilich nicht, auf welche Auctorität bin, gemeinen doligov von 7 und dolizor kanior von 24 Stadien. Ich werbe weiter unten von dieler Bermuthung in so weit Gebrauch machen, als ich auch die Unterscheidung Boecki's annehmen, und den dolizoe kanios für gebster als den gemeinen erklaren werde; benn nicht gerathen ware es, mit Permann a. a. D. E. 48. die Ihenticat best fil kanios und det kolumon erwingen. bes Joh. εππιος und bes εφίππιον anzunehmen. Das Stadium heift auch ,, bie grade Bahn" δρόμος ευθύς, άπλους, άκαμπτος, alle anderen heißen "gewundene Bahn" καμπτός, γναμπτός, κάμneios, χάμπιος, χάμπιμος, εν χαμπη. Die zweite Berichieben-heit ergab sich aus ber Beschaffenheit ber Laufer; hier unterschieb pett ergad sich aus der Designellengen det Causet, giet untersation man die, welche bewassnet liefen (οπλιτοδούμοι, οπλίται, der Lauf selbst hieß δούμος οπλίτης auch blos σπλον P. 6, 15, 2, 9, 16, 4, 8, 17, 1, u. δ.) und die, welche keine Wassen dabei trugen (wilol, youvol); ber bewaffnete Lauf mar wol in Dipmpia ber bes Stabiums, anberemo wirb auch ber bes Diaulos ermabnt. Bergl. über Alles biefes Philipp. 1. c. p. 59 sq. Es trugen aber in alteren Beiten bie Athleten in Olympia einen Gurt um bie Schaam, ber wol bei Manchen bis an bie Suse reichte; in ber 15. Dinmpiabe gefchah es, bag in Dinmpia bem Orfippos aus Megara als Stadiobromen ber Gurt bei bem Laufen abfiet, unb alsbalb legte ihn Ufanthos aus Sparta, ber als Diaulo : ober Dolichobrom jenem in ber Bahn nachfolgte, gleich am Anfange ber Bahn ab, von wo ab es gebrauchlich murbe, bag bie Bettlaufer in Olympia gang nacht liefen. Spater und nicht lange vor Abucybibes (1, 6.) Beit haben auch bie ubrigen gymnaftischen Athleten den Gurt in Olympia abgelegt. (Bergl. Baudelot, epoque de la nudité des athletes dans les jeux de la Grèce in Mem. de l'ac. des inscr. T. 1. Lefsings Collectanen i. W. Acanthus. Boeckh, z. Corp. Inscr. I. p. 553 sq.) Doch bei dem Werfen des Diskus und des Akontion trugen vielleicht die Pentathlen ein furges Gewanb.

23) Das Pentathlon ober Pentathlion (quinquertium) ber ftand in der Berbindung von sånf übungen, und zwar des Springens (älma), des Wersens des Distus (dlavas, diaxosolala), wos sür die distus distus der Sikhoner in Dismpia ausbewahrt wurden (Paus. 6, 19, 4.), des Wersens des Wursspießes (äxòptiois, äxwp, äxòptiop), des Laufens und des Ringens; welcherlei Gattung des Laufs aber von den Note 22. S. 503 berührten zum Pentathlon gerechnet wurde, ift schwer auszumitteln; Philipp's Bermuthung (p. 69), es sei der dewustentet unt, daß es weder der Lauf des Stadiums noch des Dolichus gerwesen. Diese übungen wurden dei dem Pentathlon in der hier angegebenen Ordnung veranstaltet und wer auf den Sieg Anspruch machte, mußte an allen Antheil nehmen, wenn nicht die Segner freiwillig zurücktraten; sür den, der bereits in mehr als zwei übungen besitzt war, konnte es aber natürlich kein Interesse haben, die noch übrigen mitzumachen, da ihm doch in keinem Falle der Sieg zu Kreit werden konnte; denn der Kranz des Pentathlons wurde vermuthlich nur dem zuerkannt; der in allen sänf übungen, und wol nur in Ermangelung dessen dem den sien sich versegen wurde mit der Flöte ein Invoixòv aŭhma geblasen (Paus. 5, 7. a. E. 5, 17, 4). Übrigens wird das Genauere über die verschied denn angenkischen Kampsgattungen in dieser Encyst. im Artistel Gymnastic behandelt werden müssen angesührte Schrift Peter gymnastica lidri sax, auf die bereits oden angesührte Schrift Peter

<sup>17)</sup> Plutarch, Sympos. 2, 5. p. 86. Η. ποιον οὖν ακίη τις ἄν τιῶν ἀγωνισμάτων γεγονέναι πρώτον; ἢ τὸ στάδιον ώςπες 'Ολυμπίσσι; 5, 2. p. 207. τοῖς δ' 'Ολυμπίσες πάντα προςθήχη πλην τοῦ δρόμου γέγονε. 18) Ercurs 3. Pinds. 265. 19) Jahns εc. Jahrbūder für Philologie 1, 1. S. 46. 20) Appian, b. c. I, 99. 21) Paus. 5, 8, 6 sq., mit welchem Julius Africanus bei Eusebius zu vergleichen ist, der die Angaben des erstern bald bestätigt, bald ergänzt, bald bes richtigt. 22) Das Wettrennen δρόμος bot doppelte Berschieden interschied man στάδιον, δίαυλον, Ιππιχόν oder έφιππιον δρόμον und δόλιχον. Das olympische Stadium hatte eine Långe von 600 griech. Buß (= 569 paris. Buß, so daß etwa 40. Stadien auf eine geogr. Weile kommen), man nannte aber auch jede andre Rennbahn, die nicht diese Edinge batte, στάδιον und allgemein hieß στάδιον Wettrennen Pind. O. 11, 64. Isthm. 1, 22. Wettrenner σταδιό – oder auch σταδιάδρομοι. Bergl. Ausleg. 3. Demosth. g. Nedr. 1386, 10. 1387, 22. δίαυλος betrug zwei Stadien, der διαυλύδρομος mußte einen ebenso langen Weg zwied als hin machen; das Innixòv oder έγιππιος δρομος betrug vier Stadien, der Wettläuser mußte also die Bahn zwei mal hin und

behalten blieb, bas Lateinische nicht mehr als Tochter fonbern als Schwester bes Gricchischen anzuerkennen. Bon Bellenen aber murben nur bie ausgeschloffen, bie entweber felbft ober ber Staat, bem fie angehorten, eine Afebeia begangen hatten, burch welche entweber gegen bie Gotter überhaupt ober gegen ben olympischen Beus insbesonbere gefrevelt war. Im Grunde genommen find es also bieselben Personen, benen ber Besuch religiöser ober offentlicher Orter, bie Theilnahme an öffentlichen religiösen Feierlichkeiten auch anderswo untersagt war, 3. B. alle mit Blutschuld behafteten 69), alle evageic; insbesondere aber waren bie ausgeschlossen, welche bem olympifchen Beus eine Gelbftrafe ju gablen verurtheilt, Die Abtragung berfelben unterlaffen hatten. Benn Themiftotles es verlangte und burchfeste, bag biero, ber Aprann von Spratus, welcher Kampfpferbe nach Dipinpia geschickt hatte, um am Bagenrennen Antheil ju nehmen, nicht zugelaffen murbe, weil er im Rriege gegen Zerres bie Sache ber Bellenen nicht unterftust hatte 'o), fo ließ bies fich burch religiofe Grunde um fo eher rechtfertigen, ba bie Perfer bie griechischen Tempel verbrannt und gepluns bert hatten, baber ber Krieg gegen sie einen religiofen Chas rafter hatte; und wenn in ber 98. Dlympiabe Lyffas 71) Die olympische Panegyris ermunterte, bes alteren Dionys Theoroi nicht zu ben beiligen Spielen zuzulaffen, fie, bie Abgesandten ber ασεβεστάτης τυραννίδος, so bezeichnen Die lebten Borte ben religiofen Bormand jener Foberung. Das weibliche Geschlecht war, was die Opfer, die Pros ceffionen, die Recitationen, die Pferbe = und Bagenrennen betrifft, gewiß in teiner Art verhindert als Buschauerinnen au erscheinen, und im Pferd = und Bagenrennen haben fie fogar als Mittampferinnen auftreten burfen, wobei Pferbe und Bagen naturlich immer von einem mannlis den Beniochos gelenkt murben, nie von ber Frau, ber bie Pferbe geborten. Um meiften haben spartanische und macebonische Frauen zu Olympia in bieserlei Wettrennen fich versucht 72). Die erfte mar Rynista, Die Tochter bes Archibamus II., bie Schwefter Agefilaus bes Großen 73); erwähnt finde ich noch die Eurpleonis, aus Lakonien 74), bie Belistiche aus Macedonien 75), die Berenite Euerges tis, Gemahlin Ptolemaus III. 78), um minder bekannte au übergeben 77). Dagegen burften verheirathete Frauen ben gymnaftifchen Rampffpielen, bei welchen bie Athleten

wenigstens seit Dl. 15. größtentheils nacht erschienen, nicht zuschauen; Frauen, welche babei ertappt wurden, oder an ben ihnen ausdrücklich verbotenen Tagen über den Alspheus gingen, traf die Strafe, zum typäischen Felsen herabgestoßen zu werden 7°). Ausnahme fand nur flatt zu Gunsten der Priesterin der Demeter Chamyne; auch soll nur ein Mal dies Geset übertreten worden sein, nämlich von Kallipateira, welche auch Pherenike hieß, der Tochter des Diagoras aus Rhodus, deren Bater, deren drei Brüder Damagetus, Dorieus und Akusilaus, deren Schwestersohn Eukles und eigner Sohn Peisirrhodus olympische Sieger waren, und mit Rücksicht hierauf wurde ihr auch von den Hellanodiken Berzeihung gewährt 7°). Jungsrauen dagegen hatten die Ersaudniß, auch bei den gymnastischen Kämpsen zuzusehen 8°). Auch dieser Gebrauch ist dorisch.

§. 6. Bestandtheile bes Festes. A. Dpfer. Schmaufereien. Proceffionen. Die Feierlichfeis ten bei ben olympischen Spielen waren boppelter Art; fie bestanden wie die aller abnlichen Refte theils aus Dyfern, wozu wir auch bie Schmausereien und Processionen rech nen, theils aus ben eigentlichen Bettfampfen; jenes ift bie βουθυσία, oder βουθυσίαι oder έορτή, biefe find bes Pinbars αέθλων αμιλλαι, α. τεθμός, νικαφορίαι 11). Geopfert murbe vielfach, theils im Namen bes eleischen Staats, vor Allem bem olympischen Beus \*2) (und bie feb Hauptopfer wurde, wie weiter unten gezeigt werden wird, ben Sag nach Beenbigung aller Betteampfe bargebracht), bann auf ben feche Doppelaltaren ber Altis, beren jeder zwei der oberen Gotter als Jeoic συμβώμοις geweiht mar 83), auch bem Beratles, bem Delops und einigen Landesherven 84); theils von fremben Staaten, bie hierher Dewglag schidten, theils auch von ben Sam pfern und Siegern. Jene eleischen Staatsopfer fanben gewiß an Koftbarfeit und Glang teinem in anbern grie dischen Staaten üblichen Opfer nach und mochten bei weitem bie meiften übertreffen; bierauf mag ein großer Theil vom Ertrage bes betrachtlichen as) olympischen

<sup>69)</sup> Paus. 5, 2, 2. 70) Plut. Themist. 25. Aelian. V. H. 9, 5. Bentley de ep. Themist. c. 5. 71) Diod. 14, 109. 72) Paus. 8, 8, 1. 73) Xenoph. Agesil. 9, 6. Plut. Agesil. 20. Laconic. Apophth. 8. p. 184 Hutt. Paus. 1. c. 15, 1. Das Epis gramm in ber Anthol. Palat. T. 2. p. 537. 16. Ihr zu Ehren war in Sparta ein heroon errichtet, in Olympia aber zum Ansbenten an diesen Sieg Erzstatuen ber Pferbe (5, 12, 4.), und eine Darstellung des Bagens, des Bagenlenters und der Kynista selbst (6, 1). S. diese Encytl. unter Olympieion zu Olympia. 74) γίκην Ιππων συνωρίδι ἀνείλετο Ολυμπικήν Paus. 3, 17, 6. 75) Paus. 5, 8, 11. 76) Drumann z. Rosett. Insarch. 88. Das aber Berenite von diesem Umstande Athlophoros auf der Bosett. Insarch. genannt werde, sann ich nicht zugeben. 77) Boeckh. C. I. n. 1591. einer bdotischen Insarch, werden einige Krauen als Siegerinnen Kouart tekelo und συνωρίδι τελεία ausgeführt.

<sup>78)</sup> Paus. 5, 6, 17. 6, 20, 9. Baldenaer, z. Theokr. S. 197 fg. 79) Etwas abweichend von Pausanias ift die Dar stellung beim Schol. Pind. Ol. VII. p. 158 ed. Boeckh, und noch mehr und unrichtiger die bei Aelian. V. H. 10, 1. 80) Segar Baldenaer, der den Busah nagderovg de ode elezyouge Jeädswauch aus dem Grunde als unecht verwirft, weil man doch nicht eine Prüsung der Jungfräulichkeit der Zuschauerinnen hätte ausstellen können, muß demerkt werden, was sich überall von selh versteht, das jede Unverheirathete für eine Jungfrau gilt. Inch der Kaiser August athletarum spectaculo muliedre vocus ownes adso submovit. Sust. Aug. 44. 81) S. Diesen Kreura. I. al Pind. p. 264 sq. Roch Tzeske Chiliad. 12, 364. verdinder richtig the Olumnion koothe schothe und identifie in Ruspian. 82) Mo in der Dimpien von Inder schothe eine Beus gedracht wurde. 83) Ein Berzeichnis der Altäre in Olympia nach der Ordnung, in der die Eleer auf benselben opfern, hat Paus. 5, 14. hiermit verzl. Schol. Pind. Ol. 5, 8 u. 10. (aus dem Grammatiker Derodor). 84) Paus. 5, 13, 8. 85) Die korinthischen Deputirten bei der peloponnessichen Tagsahung weisen auf die Möglicheit hin, zum Zwecke der Errichtung einer Flotte, Unteihen dei der beim delphischen und olympischen Tagsahung einer Flotte, Unteihen bei der beim delphischen und olympischen Tagsahung einer Flotte, Unteihen bei der helphischen und olympischen Tagsahung einer Flotte, Anteihen bei der kichtigkeit unserer frührtung ausget, beiläusig gesagt, auch die Richtigkeit unserer frührtung ausgestellten Unseich, das der olympische Tampel, so wie der

Tempelvermogens und eine nicht unbebeutenbe Summe bon ben Strafgelbern und auch aus bem eleischen Staates schafe verwandt worden fein, und wenn die gewöhnliche Borftellung die Olympien für έορτή του Διός μεγίστη erklarte 86), so ift dies, wenn nicht vorzugsweise, boch gewiß ebenso febr bas Berbienft ber Opfer als ber Spiele. Die griechischen Stabte aber, ober wenigstens alle irgenb bedeutende berfelben, bie nicht entweber ausbrudlich ausgeschlossen waren, ober nach Observang fich ber Olympien enthielten, beschickten bie Dlympien burch beilige Abgeord= nete, Jewooi, die wol wenigstens bei ben größten Staas ten einem ober mehren 87) άρχιθεώροις ober άρχεθεώροις untergeordnet waren. Die Bestimmung ber Theoren war vorzugsweise im Ramen ihres Staats bem olympischen Beus zu opfern und an ber großen Procession Untheil au nehmen; baneben waren fie auch gewissermaßen bie officiellen Buschauer ber Spiele und Festlichkeiten ab); benn bag bas Busehn gar nicht zu ihrem geheiligten Amte gehort habe, kann ich nicht zugeben ab). Ernannt wurden fie vom Staate, ber Bolfeversammlung ober bem Senate 90), ober auf ben Borfchlag biefes von jener, jum Theil aus ben Beamten 91); auch hatten vielleicht in manchen Stabten gewiffe Gefchlechter erbliche Anspruche barauf. Indem nun bie Ehre bes von ihnen reprasen= tirten Staats babei auf bem Spiele ftanb 92), wurden bie Jewolue so prachtig, als nur irgend moglich, ausges ruftet, bie Theoren trugen reiche prachtige Gewander, Kranze, fuhren auf ftattlichen Bagen u. f. w. Die Roften bestritt theils ber Staat 03) ober eine Tempels Faffe beffelben, theils ber Architheoros aus feinem Bermogen. Der Staat befaß fur die Procession toftbares Gerath von eblem Metalle, die im πομπείον ausbewahrt wurden, und bei der attischen Theorie in Olympia werben uns namentlich goldene Beihkeffel und Rauchgefaße (χουσά χερνίβια καί θυμιατήρια) genannt \*\*). End= lich wurde von Allen, bie in irgend einer Kampfgattung in Olympia auftraten, und zwar theils vor jeder berfelben 95), theils von ben Siegern nach beendigtem Rampfe

bie Epinifia geopfert; jene Opfer waren wol vorgeschries ben und wurden vermuthlich fur alle Preisbewerber und auf ihre Roften unter Aufficht ber Bellanobiten gemein: schaftlich bargebracht, wobei es jeboch naturlich jebem frei ftanb, noch andere Opfer in eignem Namen bargubrin-gen 96). Die Spinitia bagegen, über bie wir spater noch umftanblicher fprechen, waren wol reine Privatfache ber Sieger. Bei ben Opfern abministirten als Babrfager Mitglieder ber brei eleifchen Prophetengefchlechter, ber Jamiben, Telliaben und Klytiaben. Die mit ben Opfern in Berbindung stehenden Schmausereien wurden wol theils unter freiem himmel, theils unter ben Belten im füblichsten Theile von Dlympia veranstaltet. Rach einer Priefterfage trubte fich, wenn zu Dlympia Opferthiere geschlachtet murben, bas Baffer ber Quelle qu Sprakus 97). Bei ben fast ungabligen Opfern, Die mab. rend ber Dinmpien bargebracht murben, hat es wol an teinem Tage an großeren und geringeren Schmaufereien gefehlt; baß aber je allgemeine Speifung aller anwesenben Theoren auf Roften bes eleischen Staats: ober bes olumpischen Tempelschapes vorgekommen fei, wie in Athen neben ben regelmäßigen Stammfpeisungen auf Roften eis nes ober mehrer Liturgen allerbings zuweilen große Bolts. fpeisung auf Rosten ber Theorifentaffe bestritten murbe 9 ift nicht wahrscheinlich. Als etwas Besonderes wird es angemerkt, daß Empedokles von Agrigent, als er in Dlympia im Pferberennen gesiegt hatte, weil er als Dv= thagorifer fich ber animalischen Speise enthielt, ein pps thagorisches Mahl ber gangen Panegyris gegeben babe; eben fo bewirtheten Leophron und Alcibiades, als fie in Dlympia gesiegt hatten, bie ganze anwesende Seftvers sammlung in ben Spinifiois 99).

Was aber die Processionen (nounas) betrifft, so wurde wol während des Festes mehr als eine gehalten, aber an dem auf das Wagenrennen folgenden Tage, vermuthlich die Hauptprocession veranstaltet, dei welcher die Theoren der verschiedenen Staaten im höchsten Schmucke mit allen Pompeiois erschienen; an dieser nahmen wol auch alle Privattheoren, welche Lust hatten, gewiß aber die Sieger der verschiedenen Kampfarten Antheil; eleische Beamte werden sie angeführt, eleische Hopliten und Reister in vollem Wassenschunge sie geleitet haben. Eine besondere Processionsstraße, nounund die Procession in geswissen Ibrigens scheint es, daß die Procession in geswissen Ibrigen gehalten wurde 2), wodurch das Schaus

fpiel um fo beffer genoffen werben tonnte.

lieferten und die Ephesier ihm ein tostbares Belt errichteten.

1) Paus. 5, 15, 2. u. 7. πομπική έσοδος in der Altis 6, 20, 7.

2) Dies scheint mir aus den Worten des Andocides herr

fanntlich auch ber belphische, einen vorherschend borifchen Charatter hatte. Die reichen Tempelschafe Olympia's hat Gulla geplunbert.

<sup>86)</sup> Thuc. 1, 126. 87) παρὰ τῶν ἀρχιθεωρῶν Andocid. c. Alcib. 126. Χική Demosthenes ift als ἀρχιθεωρος παφ Dlympia gezogen; Dinarch. c. Demosthen. p. 100, 29. (p. 57. Reisk) 88) Bergl. über die Theorien überhaupt und insbesondere die attischen, Bo ech 's Staatsh. 1, 229 fg. 2, 327 fg. 89) Belder, Rachtrag zur Xichylisch. Trilog. E. 131. 90) Dinarch. 1. 1. ἀρχιθεωρον αὐτὸν ἐπέδωκε τῆ βουλῆ. 91) Demosth. παραπρεσβ. 380, 21. c. Mid. 552, 5. 92) Dion. Halig. in Lys. p. 520 R. ἐπεμψε θεωρούς εἰς την πανήγυριν ὁ Διονύσιος ἄγοντας θυσίαν τῷ θεῷ. μεγαλοπρεπής τε καταγωγή τῶν θεωρῶν ἐχίνετο ἐν τῷ τεμένει καὶ πολυτελής ΐνα θαυμασθείη μᾶλλον ὁ τυραννος ὑπὸ τῆς Ἑλλάδος. 93) Benigstens ben nach ben pythischen Spielen (im Ramen des Staats) gehenden Khozren gaben die Kolatreten ἐκ τῶν ναυκληρικῶν ἐφόδιον ἀργύρια καὶ ἐἰς ἄλλο ὅ,τι ᾶν δέ η ἐναλῶσω. Indrotion det Schol. χ. Iristoph. Bòg. 1548. 94) Andocid. c. Alcid. p. 126. R. 95) Paus. 5, 9, 3. θύσθωι τῷ θεῷ τὰ ἰερεῖα πεντάθλου μὲν καλ δρόμου τῶν ἔππων. Opser der ἡνίοχοι an den Kararippos 6, 20, 15.

<sup>96)</sup> So opferte Pausanias aus Kamarina an allen fünf Tagen ber Spiele auf ben sechs Doppelaltären. Pind. Ol. 5, 5. Dem Alcibiades wurden für seinen Aufocid. p. 127. Plue. Aleid. 12. 97) Antigon. Caryst. mirad. c. 155. 98) Boech, Staatsb. ber Athen. 1, 499. 99) Athen. 1, 4. E. Dem Alcibiades tam dieses Mahl nicht sehr theuer zu stehen, da die attischen Bundesgenossen den größten Theil der Kosten seines olympischen Aufenthalts bestritten und, außer dem bereits Angeführten, die Lesbier den Wein, die Chier das Futter für der Pserde lieferten und die Exbesser ihm ein kostbares Zelt errichteten.

5. 7. B. Bettkampfe: a) gymnastische. Die Bettkampfe in Olympia waren doppelter Art 3), gymnas stische und ritterliche; erst Nero veranstaltete Dl. 211, 3. bei feiner Anwesenheit in Olympia \*); [Daß wenigstens spater in ben Olympien in Smyrna ein musikalischer Agon veranstaltet wurde, wird von Brn. Rathgeber im Artitel Olymp. Spiele zu Smyr. gezeigt,] baselbst auch einen mufitalifchen Agon, namlich in Tragodie und Ritharos bit, mobei damals zuerst Theater und Scene errichtet werden mußten, ba bie Eleer feine hatten b; ob aber von ba an dieser musikalische Agon regelmäßig gehalten wurde, ift wes nigstens zweiselhaft 6). Gang falfc ift es, wenn Tzetes 7) ben Archilochus aus Paros mit bem uelog auf Berafles in Olympia siegen läßt; noch unrichtiger ist bie nachricht bes horazischen Scholiasten 1): in eodem agone - er spricht von den Olympien — poëtae heroum laudibus decantandis et accepto themate certabant et palma coronabantur; bas allerwunderlichfte hat aber Alian 9), bag namlich Xenofles und Euripides mit Tragodien mit einander in Otympia und zwar Dl. 91. certirt hatten, und Xes notles ber Sieger geworben mare. Aber bier liegt bas Dis berfinnige nur in ber Uberschrift bes Capitels, benn bas

vorzugehn: τὰ πομπεῖα παρὰ τῶν ἀρχιθεωρῶν αἰτησάμενος ὡς εἰς τὰπινίκια τῷ προτεραία τῷς θυσίας χρησύμενος, ἐξηπάτησε καὶ ἀποδοῦναι οὐχ ἤθελε, βουλόμενος τῷ στεραία πρότερος τῷς πόλεως χρήσασθαι τοῖς χρυσοῖς χερνίβοις καὶ θυμιατηρίοις. δσοι μὲν οὐν τῶν ἔξίνων μὴ ἐγίνωσκον ἡμ τερα ὅντα, τὴν πομπὴν τὴν κοινὴν ὁρῶντες ὑστέραν οὐσαν τῆς ἐλικβιάδου, τοῖς τούτου πομπείοις χρῆσθαι ἐνόμιζον ἡμᾶς. Disendar ift θυσία das große dem Zuse von den cleifigen Beamten, den Theorem und Siegern gebrachte Dpser, welches also am Kage nach den Epinitiois des Alcibiades, der τεθοίππος gcsiegt hatte, gedracht wurde und mit dem die Pompe in Berbindung stand. Die πομπὴ κοινὴ des attischen Staats hatte hiernach an diesem Kage vor der Pompe des Alcibiades gehalten werden sollen; weil ader Alcibiades des die ihm gelichenen Prozessionstgesäße ihnen vorenthielt, waren die attischen Architheoren genöthigt die ihrige nach der des Alcibiades ubsten.

3) Wenn Lysias in seiner olympischen Rede von Geratles

fagt, baß er άγωνα μέν σωμάτων εποίησε φιλοτιμίαν δε πλούτω,

γνώμης δ' είδειξιν — Γνα τούτων άπάντων ξύεκα είς τὸ αὐτό συνείθωμεν τὰ μεν διμόμενοι τὰ δε ἀκουσόμενοι, und in áhns licher Beise Isocrat. π. ζεύν. 14 spricht: ὁρῶν τοὺς Έλληνας επιδείξεις εν αὐτῆ (b. h. τῆ Ολυιπίασι πανηγύρει) ποιουμένους πλούτου καὶ δώμης καὶ παιδεύσεως, so bezieht sich allerdings bas erste auf gymnastische, das zweite auf rittertiche Kampse und bas britte auf musitalische Darstellungen; aber diese sind nicht Kampse; benn daß der Agon nur doppelter Art gewesen, beweisen, um Anderes zu übergehen, Herod. 8, 26. Ολυμπια άγοιεν καὶ δεωφείνεν ἀγῶνα γυμνικόν καὶ Ιππικύν. Diod. 4, 53.: Heras sewester ἀγῶνα γυμνικόν καὶ Ιππικύν. Ο Diese war diese stiffete innikòv ἀγῶνα καὶ γυμνικόν.

211te olympische Feier, indem die regelmäßige, welche Dl. 211, 1. håtte veranstaltet werden sollen, auf taiserlichen Besehl hatte unterlassen werden müssen; wegen ihres ungesehlichen Sparatters ift sie die einzige [b. h. von den unter eleischer Agonothesie abgehaltenen] Olympiade, die εν τοις Πλείων γράμμασι übergangen ist. Paus. 10, 36, 9. 5) Sueton Ner 23 Olympiae quoque præter consuetudinem musicum agona commisit. Philostr. 5, 2. εκείευς τους Ηλείους Νέρων τραγφόζιαν ἀπαγγείλαι καὶ κιθαρούδιαν,

οίς μήτε θέατρον έστι μήτε σχηνή προς τὰ τοιαυτα, στάδιον δέ

αὐτοι τές καὶ γυμνὰ πάντα. Ιδ. 5, 7. Rero selbs ένίκα τραγοφούς εν 'Ολυμπίμ Ιδ. 4, 8. 6) Bergl. Bersuch von den musikal. Wetster. d. Alt. in d. neuen Bibl. d. schon. Wissensch. 7. Bd. 7) Chil. 1, 686. 8) Carm. 4, 2. 9) B. G. 2, 8.

Enbe besselben zeigt klar, baf ber Bf. fich ben Bett kampf als vor attischen Richtern gehalten gebacht habe; man wird baber jene verbessern und zwar fatt er 'Odunπία αγωνισαμένων, εν Όλυμπιάδι Τά ας. foreiba und bamit Tenotles aus Corfini's Dlympionitenverzeich niß streichen muffen. Dagegen murben fcon Dl. 96. in Olympia Bettfampfe ber Ausrufer und Erompeten (Salviften) veranstaltet 10), welche fich zu biefem 3med auf einen Altar in ber Altis ftellten, ber in ber Rabe bes zum Stadium führenden Einganges ftanb 11). 31 alteren Zeiten namlich hatte man allerdings in Dlympie nur einheimische Kerntes, biefelben, welche bei ben Dofen abministrirten; ber erfte Muslander, welcher, und gwar brei Mal, als Kernr in Olympia siegte, war Archias aus Sybla 12). Der Kerne, welchem ber Preis zuerkannt murbe 13), verfunbigte bann auch bie Namen ber Sieger in ben verschiedenen Rampfgattungen. Unter ben Erom petern war besonders Berodoros aus Megara berühmt, ben auch Demetrius Poliortetes als Trompeter im Rriege gebrauchte; er hat 10 oder 17 Dal im Periodos ge fiegt 14). — Bas bie verschiebenen in Olympia vergekommenen Recitationen betrifft, so waren biefe nie Begenftand eines Agon, fonbern nur ber Epibeiris, baber erft fpater ihrer gebacht werben tann. Dagegen wird es gestattet fein, die Nachricht Plutarche 1.5), bag in ab ten Beiten bei Pifa auch ein 3weitampf gehatten worden fei, bei bem bie Unterliegenden bas Leben eingebuft batten, auf sich beruhen zu laffen, fo wie man ben Betts tampf ber Schonheit, ber nach Theophraft und einigen anderen Schriftstellern bei ben Eleern veranstaltet wurde 16), in keine Berbindung mit den Olympien zu bringen bat. Die Olympien bestanden anfangs (ober, wenn man den früher erwähnten Sagen glauben will, feit ihrer Erneue rung; benn bie mythischen Dlympien tennen fcon tie meisten bebeutenben Rampfgattungen, nur batten bie Gleer bei ber fogenannten Erneuerung bes Agon biefd ben gang vergeffen gehabt und erft allmablich fei bie Erinnerung an das, was früher bestanden habe, ihnen wieder gefommen) blos aus gymnastischen Rampfen, und zwar zu allererft blos aus Wettrennen im Laufe

<sup>10)</sup> Daß ber Agon ber Kerykes und Salpisten zu ben mußtalischen gebörte, beweisen schon die orchomenischen Inschisten C. J. 1583. und 1584., da die Charitesten blos durch musikalische Agones verherrlicht wurden. Zulius African bei Euseb. 3. Ol. 96. προςετέθη σαλπιγχτής και ένίκα Τίμαιος Ήλειος. προςετέθη και κόριξ και ένίκα Κράτης Ήλειος Syncell. Chronogr. E. 258 (206 sg. 409 ed. Bonn.) σαλπιγχτών και κηρύκων άγων προςετέθη έν Ολυμπία. Grwähnt wird ό των κηρύκων άγων προςετέθη έν Ολυμπία. Grwähnt wird ό των κηρύκων άγων in Olympia nod von Lucian. de morte Peregrin. 32. 11) Paus. 5, 22, 1. 12) Pollux 4, 92. Ob wol auch Nero als Keinr in Olympia certirt hit wie man aus Gueton Ner. 21. (Victorem se ipse pronunciabat. qua de causa et praeconio ubique contendit.) aus Κηρλίτιος 63, 14. (και ξκήρυττε) 63, 8. (ξς δὲ τὴν Ελλάδα ἐπερανώθη — ἐπί τε ἡνιοχήσει, και κιθαρφ δήσει, κηρύξει τε και τραγφθίας ύποκρίσει) vermuthen möchte? 13) Cicer. ad Famil. 5, 12. extr. Go ließ auch Alexanber seinen Brief wegen Jurácherufung ber Berbannten an den Olympien vortesen die τοῦ νικήσαντος κήρυσος Diod. 18, 8. 14) Athen. 10, 414. sq. Pollux 4, 89. 15) Sympos. 5, 2. extr. 16) Athen. 15, 565 sq. 609 sq.

bes Stabiums 17); bies ift wol ber Grund, warum zu allen Beiten die Spiele mit Stadiobromen angefangen wurden, bies ber Grund, warum bei ben Biftorifern, bie fich ber Olympiadenrechnung bebienten, alle Olyms piaten, auch bie fpateren, nach bem Sieger im Stabium bezeichnet wurden. Diffen 16), bem hermann 10) hierin beistimmt, findet es freilich wiberfinnig, baß in ben erften fiebzehn Olympiaden blos ber Wettlauf zu guß gebrauchlich gewesen sei, und meint, daß Pausanias und Jul. Africanus bie Olympiaden als die ber Einführung bes Ringens, Pentathlons, Faustampfs und Pferderen-nens genannt hatten, in welchen fich von jenen Kampf= gattungen zuerft fichere Nachricht auf ben Gaulen gefunben hatten, ober, wie hermann will, bie, in benen fie burch formlichen Befchluß als feststebend angenommen worden waren. 3ch bestreite nicht Diese Bermuthungen, aber bestreiten muß ich, bag bie gewöhnliche Meinung widerfinnig fei; um biefe Biberfinnigfeit ju beweifen, werten namlich folgende zwei Momente angeführt; schon bei homer tamen auch bie übrigen Rampfe vor; bas als lerdings beweift, daß bie Dlympien bie anderen Rampfe gehabt haben tonnten; wie aber, baffie fie auch gehabt haben? bas andere Moment, bag bie Leichenspiele zu Ehren bes Pelops ichwerlich ber ritterlichen Rampfe ents behrt hatten, beweift vollends nichts; benn warum folls ten wir nicht annehmen burfen, die Sage, bag die Dlyms pien aus jenen Leichenspielen bervorgegangen maren, wie bie von Pelops und Onomaus Wagenrennen, fei erft nach Ginfuhrung bes innexde ayar in Olympia entstanben? Bleiben wir alfo bei bem geschichtlich Uberlieferten, fo muffen allerdings bie Olympien bis zur achtzehnten Dlympiade ein febr unbeteutenber und namenlofer Agon gewesen fein; aber welchen Beweis hatten wir benn, baß fie bas bamals nicht waren? In ber 175. Olympiade geschah es, bag in Olympia nur Bettrennen im Sta-Dium gehalten wurden, indem Gulla die übrigen Spiele in Rom veranstalten ließ 2°). Die übrigen gymnasstischen Kampfe sind nach und nach bingugefügt 21), und zwar Dl. 14. Bettrennen 22) bes Diaulos (ber

erste, ber in biesem gesiegt, war Hypenus aus Pisa); Dl. 15. Wettrennen des Dolichos nach Julius Africas nus beim Eusebius (ber erste Sieger in bemselben Akanthos aus Lacedamon). Dl. 18. Pentathlon 23)

gurûck machen. über die Lange des dólizos (benn so muß man mit Philipp. de pentathlo p. 65. accentuiren, und nicht dolizos) schwanken die Angaben der Alten zwischen 7, 20 und 24 Stadien. Boech (gum Corp. Inser. Gr. T. I. n. 1515.) unterscheitet, ich weiß freilich nicht, auf welche Auctorität hin, gemeinen dölizor von 7 und dölizor knnior von 24 Stadien. Ich werde weiter unten von dieser Bermuthung in so weit Gebrauch machen, als ich auch die Unterscheidung Boech's annehmen, und den dölizos knnios sür gedser als den gemeinen erklaren werde; benn nicht gerathen wäre es, mit Permann a. a. D. S. 48. die Identität des Jól. knnios und des kosnnior anzunehmen. Das Stadium heißt auch "die grade Bahn" dośuos eidis, anlovs, äxauntos, alle anderen heißen "gewundene Pahn" xauntós, γναμπός, κάιιπειος, κάιπιος, κάιπιος, κάιπιος, εν καιπής. διε zweite Berschieden heit ergad sich aus der Beschassenden. Die zweite Berschiedem heit ergad sich aus der Beschassenden, die die Kristischen; hier unterschied man die, welche bewassnet liesen (οπλιτοδούμοι, οπλίται, der Laufelbst hieß doinos οπλίτης auch blod δπλον P. 6, 15, 2. 9, 16, 4. 8, 17, 1 u. δ.) und die, welche keine Wasssen dabet trugen (ψιλοί, γυμνοί); der bewassnet Eauf war wol in Olympia der des Etadiums, anderswo wird auch der des Diaulos erwähnt. Beigl. über Alles dieses Philipp. l. c. p. 59 sq. Es trugen aber in alteren Zeiten die Athleten in Olympia einen Gurt um die Schaum, der wol bei Manchen dis an die Küße reichte; in der 15. Olympiade geschah es, daß in Olympia dem Orsspos aus Megara als Stadiodromen der Gurt bet dem kausen absiet und alsdald legte ihn Atanthos aus Sparta, der als Diaulos oder Dolichorom jenem in der Bahn nachsolgte, gleich am Ansange der Bahn ad, von wo ab es gebräuchlich wurde, daß die Westellussser als Diaulos oder Dolichorom jenem in der Bahn nachsolgte, gleich am Ansange der Bahn ad, von wo ab es gebrauchlich wurde, daß die Westellussser in Olympia ganz nacht liesen. Später und nicht lange vor Ahnen, der in Olympia ganz nacht liesen. Epidere u

23) Das Pentathlon ober Pentathlion (quinquertium) bes stand in der Berbindung von funf übungen, und zwar bes Springens (alua), bes Werfens des Diffus (diano, dianofolia), wos gens (älua), des Werfens des Wiltus (olaxoc, olaxopolla), wos für drei Disten bestimmt waren, die im Thesaurus der Sitzoner in Olympia ausbewahrt wurden (Paus. 6, 19, 4.), des Werfens des Wursspieses (äxorioic, äxow, äxoriov), des Laufens und des Kingens; welderlei Gattung des Laufs aber von den Note 22. S. 303 berührten zum Pentathlon gerechnet wurde, ist schwert auszumitteln; Philipp's Bermuthung (p. 69), es fei ber bewaffenete Lauf bes Diaulos gewesen, ift unsicher, und gewiß scheint nur, daß es weber ber Lauf bes Stadiums noch bes Dolichus gewesen. Diese übungen wurden bet dem Pentathlon in ber hier angegebenen Ordnung veranftaltet und wer auf ben Sieg Anfprud machte, mußte an allen Antheil nehmen, wenn nicht bie Begner freiwillig gurudtraten; fur ben, ber bereits in mehr als zwei übungen befiegt mar, tonnte es aber naturlich tein Intereffe haben, bie noch übrigen mitzumachen, ba ihm boch in teinem galle ber Steg gu Theil werben tonnte; benn ber Krang bes Pentathlons wurde vermuthlich nur bem zuerkannt; ber in allen funf übungen, und wol nur in Ermangelung beffen bem, ber wenigstens in breien ge-fiegt hatte. Bei bem Anfange bes Pentathlon, bei bem Springen wurde mit ber Fibte ein Mudender aulqua geblafen (Paus. 5, 7. a. E. 5, 17, 4). übrigens wird bas Genauere über bie verschie benen gymnastischen Lampsgattungen in bieser Encykl. im Artikel Comnaftit behandelt werben muffen; jest verweife ich im Allgemeinen auf bes gelehrten Arztes Hieronymi Mercurialis de arte gymnastica libri sex, auf bie bereits oben angeführte Schrift Deter

<sup>17)</sup> Plutarch, Sympos. 2, 5. p. 86. Η. ποιον ουν ακίη τις αν των άγωνισματων γεγονέναι πρώτον; η το στάδιον ωςπες 'Ολυμπίσσι; 5, 2. p. 207. τοις δ' 'Ολυμπίσις πάντα προςδήκη πλην του δρόμου γέγονε. 18) Ercurs 3. Pind. S. 265. 19) Iahns ιε. Iahrbüder für Philologie 1, 1. S. 46. 20) Appian, b. c. I, 99. 21) Paus. 5, 8, 6 sq., mit welchem Iulius Africanus bei Eusebius 3u vergleichen ift, ber die Angaden des erstern bald bestätigt, bald ergänzt, bald ber richtigt. 22) Das Bettrennen δρόμος bot doppelte Berschieden, beit dar; die eine entiprang von der Eange der Bahn, und hier unterschied man στάδιον, δίαυλον, ίππιχον oder έφίππον δρόμον und δόλιχον. Das olympische Stadium hatte eine Lange von 600 griech. Kuß (== 569 paris. Kuß, so daß etwa 40. Stadien auf eine geogr. Weile kommen), man nannte aber auch sed auch eide andre στάδιον Bettrennen Pind. O. 11, 64. Isthm. 1, 22. Wettrenner σταδιό – oder auch σταδιάδρομοι. Bergl. Ausleg. 3. Demosit. g. Reár. 1386, 10. 1887, 22. δίαυλος betrug zwei Stadien, der διαυλόδρομος mußte einen ebenso langen Beg zurück als hin machen; das Innixòv oder der kysanog δρομος betrug vier Stadien, der Bettläufer mußte also die Bahn zwei mal hin und

ben Kampspferben <sup>50</sup>), die ben Sieg errungen hatten, (Υπποις ἀγωνισταϊς <sup>51</sup>), άθληταϊς, άθλοφόροις, νικηφόροις) erwiesen; Pferben, die dreimal gesiegt hatten, pflegte man nach ihrem Lobe ein, oft prachtvolles, Grabmal zu errichten <sup>52</sup>). Seit der 102. Dlympiade durste in Olympia kein Helanodike mit eignen Pferden am Wettrennen

Theil nehmen 13).

In Olympia wurde bas Bagenrennen mit vier ausgewachsenen Pferben Dl. 25. eingeführt; Pagonbas ("Pas ton" hat Jul. Afric.) aus Theben fiegte bamals in bems felben; bingu fam Dl. 33. bas Bettrennen bes Reitpfers des (Ιππος κέλης), Rrauridas aus Kranon, vermuthlich ein Stopabe, fiegte; Dl. 70. Bettrennen bes Gefpanns pon Maulefeln (δρόμος απήνης), Therfias aus Thefa falien fiegte; Dl. 71. Bettrennen mit Stuten (xalπης δρόμος), Patacus aus Dyme in Achaia mar ber Sieger; anfry und xalny wurden icon Dl. 84. abs geschafft 5 4). Dl. 93. tam συνωρίς ίππων τελείων hingu 5 5) und Guagoras aus Glis wurde ber erfte Sieger in Dies fer Rampfgattung. Dl. 99. πώλων άρμα ober τέθριππον πωλικόν (Sieger murbe ber Lacedamonier Sybarias bes, wie ihn Paufanias, Eurybatas, wie ihn Jul. Ufric. nennt). Dl. 128. συνωρίς πώλων (Beliftiche aus Maces bonien fiegte), Dl. 131. nolog zelne (Alepolemus aus Encien fiegte). Dl. 199. wurde ber lange unterlaffene Ιππων δρόμος erneuert und bas Biergefpann bes Raifers

χον γικήσαντα ανέδησεν αυτός ταινία. Thucyd. l. l. Bon berfelben Begebenheit sagt Xenoph. H. G. III, 2, 21. εἰςῆλθε Λείχας στεφανώσων τὸν ἡνίοχον. Buweilen wurde dem De niochos eine Statue errichtet; Paus. 6, 1, 6, 6, 10, 6.

100. Theor. 16, 46. τιμάς δε και δικές έλλαχον έππος. Ot σφισιν εξ λεφῶν στεφανηφόρου ήλδον άγώνων. Dagegen möchte ich Plutarch Sympos. 2, 5. και τῶν ζώων μόνω τῷ ἐππω μετουσία στεφάνου και ἀγῶνος ἐστιν nicht auf bie Theilnahme an ber Chre, sonbern am Ehrnfampse beziehen, so daß στεφ. και ἀγ. so viel ist, wie στεφανίτου ἀγῶνος. Pserde, bie gesiegt hatten, sütterte man wohl, auch wenn sie unbrauchdar geworden warren, die zu ihrem Tode; der Dichter Ennius bei Cicero de senectute 5. sagt: Sicut fortis equus spatio qui saepe supremo Vicit Olympia, nunc senio consectu quiescit. Gewöhnlich war die Ausstellung von Portraitstatuen der siegreichen Pserde; so z. B., als die Aura des Korinther Pheidosas, obgleich der Reiter gleich deim Ansange des Wettrennens heradgesallen war, ohne Reiter ges siegt hatte, ἀναθείναι ol τὴν Ιππον ταύτην λερασον ('Ηλείοι). Paus. 6, 18, 9. Zuweilen wurden auch die Ramen der Pserde auf den Statuen angegeden, Paus. 6, 10, 6., wo Phônir, Korar, Knasias, Samos, Paus. 6, 18, 10., wo Phônir, Korar, Knasias, Samos, Paus. 6, 18, 10., wo Phônir, Korar, Knasias, Samos, Paus. 6, 18, 10., wo Phônir, Korar, Knasias, Samos γε, 3. und in den Dlympien Dl. 77. gestiegt hatte, wurde verdersicht von Bacchylides und Pindar; vergl. Boeckh. expl. p. 100.

51) Bergl. über diese Benennungen Faber Agonistic. 2, 22. Ubgesehen von den Pacter des marathoniscen Britanisch werden; vol. Herod. 6, 103. Aelian H. A. — Theorem Cato major c. 5. SS Paus. 6, 1, 5. — Finder Der State werden; vol. Herod. 6, 103. Aelian H. A. — Phareck Cato major c. 5. SS Paus. 6, 1, 5. — Theorem Lawer werden; vol. Herod. 6, 103. Aelian H. A. — Phareck Cato major c. 5. SS Paus. 6, 1, 5. — Theorem Lawer werden; vol. Herod. 6, 103. Aelian H. A. — Phareck Cato major c. 5. SS Paus. 6, 1, 5. — Theorem Cato major c. 5. SS Paus. 6, 1, 5. — Theorem Lawer werden; vol. Herod. 6, 103. Aelian H. A. — Phareck Cato major c. 5. SS Paus. 6, 1, 5. — Theorem Cato major c. 5. SS Paus. 6, 1, 5. — Theorem Cato major c. 5. SS Paus. 6, 1, 5. — Theorem Cato major c. 5.

Aiberius siegte \*\*). Der Grund der Unterdrechung is vielleicht in dem oben (§. 3. a. C.) angesührten Rathe zu suchen, den Macen dem Kaiser August gegeden dat, daß er nur in Rom und sonst nirgends innodoomlas veransiaten lassen solle \*7). Bielleicht dat es aber auch außerdem lange Zeit an Competenten gesehlt. DI. 211, 3. certirte Nero nicht nur äpmare redalw und nadens, sons bern auch, was dis dahin völlig underannt war, äpmare denanddo, mit einem mit zehn jungen Pserden bespanne

ten Bagen 68).

§. 9. Anjahl aller in Dlympia veranftalteten Bettkampfe. Schlieflich bemerte ich, baß nach Paufanias (5, 11, 3.) auf bem Throne bes olympischen Beus von Phibias acht Darftellungen angebracht waren, bie jener Schriftsteller fur Abbilbungen ber alten Agonismata 49) erklart; follte nun biefe Erklarung richtig fein, so entstunde bie Frage, ob vielleicht Phibias keineswegs vollständig alle damals üblichen Kampfarten, sondern nur bie altesten barftellen wollte; wollte er aber Bollftanbige feit, fo mogen fur bie 4 Ubungen bes Laufs ber Danner, namlich Stadium, Diaulus, Dolicus und Soplites nur zwei Darftellungen, bemaffneter und unbewaffneter Lauf bestimmt gewesen, die brei Ubungen ber Anaben ganz übergangen worben 60), bie feche anbern aber Pentathlon, Ringen, Faustlampf und Pantration ber Manner, Sarma und Reles gewefen fein. Der Scholiaft Pinbars (Ol. V, 14.) fagt, daß in Olympia 28 Kranze vertheilt worden maren; Boedh halt bie Babl fur verborben, weil berfelbe Scholiast anderswo (zu Ol. III, 60.) nur von 17 äywriquacı in Olympia spricht. Die 17 waren vermuthlich oradior, δίαυλος, δόλιχος, πένταθλον, πάλη, πυγμή, παγκράτιον und onlitys der Manner, στάδ., πάλη, πυγμή und παγχο. ber παίδες, αρμα ιππων τελείων, ιππος κέλης und συνωρίς ίππων τελείων, πωλικόν τέθριππον, und πωλικός κέλης ober συνωρίς πώλων. Reconct man zu diesen 18 noch hinzu die balb abgeschafften πένταθλον παίδων, απήνη, κάλπη und die erst nach Dl. 96. hinzugekomme nen άγωνας κηρύκων, σαλπιγκτών, so wurden boch nur 23 Kämpfe herauskommen, von denen überdies nie über 20 zu gleicher Zeit bestanden haben. Eine merkwürdige

<sup>56)</sup> Jul. African. ἀπεδόθη των Ιππων ὁ δρόμος πάλω αωλυθείς καὶ ἔνίκα Τίβερίου Καίσαρος τέθρεππον. Busch. Chron. p. 159. Mediol. 1818. 57) Dio Cass. 52, 30. τὰς δ' ἐπποδρομίας τὰς ἄνευ τῶν γυμνικῶν ἀγώνων ἔπιτελουμένας οἰχ ἡγοῦμαι ἄλλη τινὶ πόλει ποιεῖν ἔπιτρέπειν. Gind nun wol bit ἐπποδρομίας ba ethalten worden, wo gugleich ein gymnastichte Άρου αηφεκείτ wurde? 58) Jul. Afric. Nέφων δὲ προύκων ἀγώνα ἐστεφανοῦτο, τραγφθούς, κιθαρφδούς, ἄρμα πωλικόν καὶ τὸ τέλειον καὶ τὸ δεκάπωλον. Sueton. Ner. 24.: Aurigivit quoque plurifariam, Olympils vero etiam decemjugem. 59) Det Chol. zu Ἰτίβιορh. Βός. 293. hat auch ἀκτὰ ἀγωνίσματα, στάδον, δίαιλος, δόλιχος, ὁπλίτης, πυγμή, παγκρατιον, παὶη καὶ ἄλμα. Das legte if wol statt bes πένταθλον genannt. 60) Etwas Ἰημίφες mag wol R. D. Müller in ben mir jeht nicht gegenwärtigen Götting. gel. Ἰης. 1828. Dec. S. 2033. ausgestell haben, wann er in ber offenbar verbordenen Stelle bes Φαμίαπία χωίφεη ben Βοτten οὐ γάρ πω μ. τὰ ἔς τοὺς παϊδας ἐπὶ ἡλικας ὅδη καθειστήκει τῆς Φεεδίου eine Εὐιθε annimmt, bes ℑε halts μεμίμηται καίπες καὶ ταῦτα.

S. 8. b) Ritterliche Bettkampfe. Bas bie gen ju Pferde und Bagen betrifft, fo unterschied bier das Certiren mit vier, mit zwei an einen in gespannten Pferben und mit Reitpferben. Go Dionys von Salifarnaß (A. R. VII. 73.) eins entgegen: δ των τεθοίππων τε καί συνωρίδων των αζείκτων ίππων δρόμος. Das Certiren mit pferben war boppelter Art, je nachdem man mit nen ober mit je zweien certirte; jenes wieder zweisach, ι man entweder mit Bengsten certirte (κέλης, μονάμμοναμπυχία, ίππος χέλης, πώλος μονάμπυξ, μουης, blos ίππος im Gingular 30), auch verbunden μονάμπυξ) oder mit Stuten (κάλπη, κάλπις), wo= er Gebrauch berrichte, bag ber Reiter, fo wie er fich Biele naherte, von ber Stute fprang und bas Pferd ügel haltend im Trabe neben her lief 31). Certirte mit zwei Reitpferben, fo ritt man auf bem einen prang auf bas andere, sobalb man bem Biele nahe Diefe Reiter biegen arubatai. Das Bagen= en war verschieben, je nachbem ber Bagen mit Pferben bespannt war (ζείγος, αρμα τέθριππον, blos τέθο., auch blos αρμα und auch ίπποι allein lural 32) - und ber Sieg in diefer Kampfgat= galt für ben bochften 33) - ober mit zwei Pfer= συνωρίς 3 4), oder mit zwei Mauleseln (ἀπήνη 3 5). bem unterschied man auch, je nachdem die Pferde (πωλοι) oder ausgemachsen (τέλειοι) waren, πωλος συνωρίς πώλων, άρμα πώλων σου τέλειος χέλης, ν συνωρίς (oder τελεία συνωρίς) und άρμα τέλειον, 8 auch εππων τελείων δρόμος genannt wird. Gin τέλειον (nicht aber πωλικόν) mußte zwolfmal bie zurudlegen, worauf Pindar 36) ofter anspielt. Die frichter wiesen ben einzelnen Bagen ober Pferben n verschiedenen ritterlichen Rampfen ihren Dlat nach loofe an; auf ein mit ber Trompete gegebenes Beis logen fie bann von ben Schranken; bei bem Ums um bas Biel (νύσσα, καμπτήρ) mußten Reiter Bagenlenter große Borficht anwenden, nicht baffelbe zu en, indem fie fonft umwarfen 37). Gine Befchreibung Bagen= und Pferberennens bat Paufanias 38). 2Ber

1) Bei Plato Apolog. p. 36. c. 26. εί τις ύμων εππφή ξυή ζεύγει νενίκηκεν bebeutet bas erste !. κέλης, das leste bas
[pann. Dasselbe gilt von der unechten Stelle des Herod.
.: τὰ ἐν Ὀλυμπή ἐποίησε Εππφ νικήσας, τεθείππφ δὲ
ος γενόμενος. 51) Paus. l. l. 32) Paus. 6, 1,
7. 12, 7. 16, 6. u. d. 33) Die Anordmer der Epiz
Pindars haben wol mit Rücksicht auf den Rang der einzelsampsgattungen jene Siegeslieder so auf einander solgen daß sie die zur Verherrlichung eines ritterlichen Sieges dez
m voranstellten, und ihnen die, durch welche Siege im Faust,
Ringen, Pankration und Wettlauf gepriesen wurden, in
Ordnung anreiheten. 34) Paus. 5, 8, 10. δρόμος δύο
τελείων συνωρίς κληθείσα. 35) Schol. Pindar. Ol. V,
νη έστιν ἄρμα ἐξ ἡμιόνων ζευχθέν. Bentley diss. Pha238 sq ed. Lips. 86) Ol. 2, 55. τεθρίππων δυωδειων (νοοίμ Βό ἀβ's Explic. p. 128. zu vergleichen) 3, 35.
ἰγναμπτον τέρμα u. δ. 37) Sophoel. Electr. 691 sq.
. Id. ΧΧΙV, 117. εππους δ' ἐξελάσασθαι ὑψ ἄρματι,
ρl νύσσαν Ασηαλέως κάμπτοντα, τροχῷ σύριγγα φυλάξαε.
6, 20.

bie Bahn am schnellsten zuruckgelegt hatte, galt als Sieger; aber einige Ehre wurde auch benen, die bem Sieger Bundchft tamen; fo wird es an Rallias 39) gerühmt, boß er in Olympia mit bem Reitpferbe gefiegt, mit bem Biergespanne aber ben zweiten Preis erhalten, und von Alcibiabes, ber mit fieben Biergespannen in Dlympia certirt hatte, b. h. mit mehr als irgend ein Privatmann ober Konig, wird berichtet, daß er neben bem erften auch ben zweiten und britten \*°) Preis erhalten hatte. Die Ehre bes Sieges fam aber nicht bem Reiter ober Bagenlenter, sondern bem Gigenthumer ju; baber haben auch Abwesende (z. B. hieron von Sprakus 41), Phi-lipp, ber Sohn bes Umnntas 42), und viele andere), auch Frauen 43), auch gange Staaten 44), an ben ritterlichen Spielen Antheil nehmen und um ben Gieg ringen burfen. Gine Untersuchung über bas Gigenthum ber Pferbe fand nicht Statt, wenn nicht verschiedene Unfpruche erhos ben wurden; der Gigenthumer konnte aber auch feine Pferde und bamit bie Ehre bes Sieges einem Dritten über laffen 46); benn, wie Paufanias (5, 8, 5.) fagt, war es feit alten Beiten ublich, auch mit fremben Pferben ben Wettkampf zu bestehen, wie Jolaus mit ben Pferben bes Berakles und, bei ben Leichenspielen bes Patroklus, Mes nelaus neben feinem eigenen Pferbe mit ber Wether bes Agamemnon certirte. Ginige Ehre wurde aber auch bem Reiter und Wagenlenker, mas oft ein vornehmer Jungling war, wie Karrhotus 48), Thrafibulus 47), Nikomas dus 48), wenigstens vom Eigenthumer 49), einige felbft

39) Herod. 6, 122. τεθρίππφ δε δεύτερος γενομενος. 40) Es icheint jebenfalls gerathener, bem Guripibes ju folgen, ber τος θε ighten floring getatefielt, the deliptote at logic, bet in seinem Siegessliche auf biesen Sieg bes Alcibiabes (bei Plutarch. Alcib. 11.) sagt: Σε δ' ἀείσομαι, ω Κλεινίου παϊ, καλὸν ἀ νίκα, κάλλιστον δ' δ μηθείς άλλος Ελλάνων (?) ἄρματι πρωτα δραμεῖν καλ δεύτερα καλ τρίτα, βῆναι δ' ἀπονητί δίς (?) στεφθέντα έλαία χάρυχι βοάν παραδούναι., mit bem überbies Isocrates π. ζευγ. 14. übercinstimmt, als bem Thucyd. 6, 16., wonach Alcibiabes ben 1. 2. u. 4. Preis erhalten hatte; ja bez Ausbrud anont lagt vermuthen, bag gar fein Rival ben Duth hatte, gegen Alcibiabes aufgutreten. Ift biefe Bermuthung richtig, fo burfte man wol auch weiter vermuthen, daß im Bagenrennen 3 Preise in Olympia bestanden haben. 41) Plutarch. Them. 25. (ungenau ift Aelian V. H. IX, 5., nach welchem Dieron felbst nach Olympia gekommen mare). hieron hatte brei Mal in Olympia gefregt, zwei Mal xelnte (Dl. 73., in welcher Olympiabe fein Bruber, ber bamalige Berricher von Spratus, Gelon, Counts ge fiegt hatte, und Dl. 77.), einmal Dl. 78. im Biergefpann; bfter aber mag er seine Pferbe zum Wettrennen bergeschickt haben; val.

Boeckh. Expl. Pind. p. 100 sq. 42) Plutarch Alex. 8. 48)

S. Rot. 72 fg. 44) So hat Lichas, als die Lacebamenier vom Besuche ber Olympien ausgeschloffen waren, sein Gespann als Βοιωτών δημόσιον certiren laffen, Thuc. 5, 50. Paufanias bagegen 6, 2, 2. fagt wol minder genau Alxas — Καθήκεν έπλ δνόματι τοῦ Θηβαίων δήμου το άρμα. Alcibiades faufte άρμα δημόσιον Λογείων und certirte mit bemselben in Olympia. Plut. Alcib. 12. Isocr. π. ζεύγ. 1. 45) Herod. 6, 103. τῆ ὐστέψη cib. 12. Isocr. π. ζεύγ. 1. 45) Herod. 6, 103. τῆ ὑστέψη Ὁ Νυμπιάθι τῆσι αὐτῆσι ἔπποισι νικῶν παραδιδοί Πεισιστράτου ανακηρυχθήναι. Dlan bemerte bas Bort παραδιδόναι, was eine technische Bezeichnung fur biefe Art von liberlaffung zu fein fcheint, fo sagt auch Xenoph. Hell. 3, 2, 21. Λείχα παρασόντος 6η-βαίοις το δομα. 46) Pindar. Pyth. V. und bazu Boch's Einleitung. 47) Pindar. Pyth. VI. und bas. Boeckh. Expl. p. 296 extr. sq. 48) Der Wagenlenker des Theron und Xenos trates; vgl. Dissen Expl. Pind. p. 495. 49) Lichas τον ήνίο-

will. b. 20. u. R. Dritte Section. III.

burch ben Mythus mit bem herrscherstamme bes Besiegs ten verbunben wirb. Unter ben eben ermabnten Sagen find Peifos ober Pifos offenbar Berfonification von pisa, Pelops, ben, abgesehn von A. B. 104 sq., wes ber Homer noch selbst, wenn wir vo. ben Eden abstrabiren (Schol. Vict. ad Il. 7. 116. ]. 520. Bekk., wos gegen noch überdies Schol. Ven. A. zu vs. 116. zu sprechen scheint) Hesiod kennen, als Personistication bes borifchen Peloponnes, Endymion und Aethlios Perfonificas tion ber an ben Mondeslauf geknupften dids acha; ber ibdifche Beratles nebft feinem Abtommlinge Klymes nos, fo wie Amythaon, weisen auf fretischen Gult bin, und herakles, ber Sohn bes Beus und ber Alkmene, ift ber Nationalheros ber Dorer 28). So zeigen benn faft alle Sagen borifchen Charafter und zum Theil religibsen Bufammenhang mit bem borifchen Kreta. Daffelbe wird fich uns bestätigen, wenn wir nun bas Gebiet ber Sage verlaffen und uns ber Sefchichte nabern ; baffelbe, wenn wir einige Ginrichtungen bes olympischen Agon in Betracht ziehen. Bereinzelt namlich fleht bie Rachricht, baß icon Drylus, welcher mit ben unter ben Beratliben in ben Peleponnes einwandernden Dorern bie atolische Co= Ionie nach bem Lande ber Epeer, bem nachherigen Glis geführt hatte, auch ben olympischen Agon angeordnet und eine Gewährleiftung fur bie Ufplie bes eleifchen gandes pon ben beraflibischen Fursten und borifchen Bolfern bes Peloponnes erhalten habe 29). Aber wie wenig Werth biese Nachricht auch haben mag, eines beweist sie, ben innern Busammenhang zwischen ben Spielen und ber burch bie atolische Colonie erweiterten Macht ber foges nannten Roile Glis.

Rein historisch ift bagegen bie Nachricht von ber Anordnung ober Erneuerung ber Olympien burch Iphi= tus von Elis und Luturg von Sparta; benn fie flutt fich auf ein in ber fpateren Beit erhaltenes Monument, auf ben im Berdon von Dlympia ausbewahrten Distus bes Iphitus, auf welchem bas Formular ber heiligen Baffenrube, bas vor jeber olympifchen Zeier bie eleischen Fecialen abkundigten, nicht in gerader Linie, sondern im Rreife geschrieben war; benn in biefem Formulare wurden jene beiden Manner geradezu als Unordner ber Dlympien und bes mit ihnen verbundenen Gottesfriedens genannt 30). Db bem Rleofthenes, bem Sohne bes Rleos nitus aus Pifa, ber meines Biffens nur in einer 31) Stelle mit jenen beiben als Unordner ber Dlympien verbunben wird, wirklich ein Antheil baran gutomme, scheint mir wegen ber geringen Auctoritat, auf welcher biefer Name beruht, gegenüber bem Schweigen eines fo wich: tigen Monuments, als ber Distus ift, febr zweifelhaft; ich mochte vielmehr ben Namen bes Sohnes wie bes Bas ters fur bloge Personificationen des in Difa, b. b. in Dlyme pia, burch Rraft gewonnenen Siegesruhmes ertlaren und vermuthen, bag er allein von den Pifaten, gur Beichos nigung ihrer ungerechten Unspruche am olympischen Agon

erbichtet worben fei, Unspruche, benen erft bie Feier ba achten Dlympiade die Entstehung gegeben hat. Den Bater bes Johitus nannte ein Epigramm in Olympia ba mon, die gemeine griechische Sage Praronides, Die eleischen Urkunden Sphitus 32). Er war ein Rachkomme jenes Drylus, und wenn auch schwerlich ein Baoileic, wie ibn gleichwol Phlegon aus Tralles (p. 140.) nennt, ba nach Paufanias (V, 4, 5.) nur ber Sohn bes Drolus als Ronig in Elis geherricht hat, boch gewiß aus einem ber berrichenben abeligen Geschlechter von Glis. 218 Brie land an Burgerfriegen und pestartiger Krankheit litt, habe er auf Geheiß bes belphischen Dratels bie Erneuerung ber Olympien unternommen 33), die Elecheiria gestiftet 34) und die Eleer beredet, dem Beratles zu opfern, ben fie bis babin fur einen ihnen feindlichen Beros gehalten bat ten. Gleichwol fpricht Paufanias an einer andern Stel le 35) von der Bermandtschaft zwischen ben herakliben und ben Konigen Atoliens, und bag namentlich bie Duts ter bes Hyllus und bes Thoas, bes Grofvaters bes Dry: lus Schwestern gewesen maren; es fei baber vergonnt, bier die Bermuthung auszusprechen, bag in Glis zwar ber gemeine Mann sowol ber alten Epeer als ber fpater eingewanderten Atoler dolifchen, ber Abel aber - und Elis hat, wie unten gezeigt werden wird, lange 2bels: berrichaft gehabt - borischen Ursprungs war; ja ich mochte glauben, bag bie eleischen Priefter- und Propheten geschlechter, bie Samiben, Telliaben und Rlytiaben, bem gangen borifchen Stamme bes Peloponnes in jener Gis genschaft angebort haben; eine Bermuthung, Die fich barauf flugt, daß fast alle borischen Staaten, aber auch beinabe nur diefe, fie als Priefter und Propheten gebraucht haben, und bie jugleich erflaren murbe, marum bem eleis fchen ganbe ein fo allgemeiner ewiger Gottesfrieden gefichert murbe; ber olympische Beus ift namlich ber boris fche ober hellenische Beus, fein Tempel ift trot Strabo 36) erft von Dorern gegrundet, Glis ift bemnach gleichfam bas levitische gand bes borischen Peloponnes. Allein biefe Bermuthung, daß ber olympische Agon von Dorem gestiftet sei, erklart es, wie bie Sage bat entsteben tow nen von ber Stiftung ber Dlympien aus ben Afrothiniois ber Beute, die Berafles, (wie wir gefeben haben, ein bem achaischen Stamme feindlicher Beros) bem Epeerto: nige Augeas abgenommen; benn nimmer werben boch bie ach aifchen Eleer eine Sage gebilbet haben, bie Dichts andres als bie Befiegung ber Achaer burch bie Dos rer bedeutet. Beiter fprechen, da bie Dorer einen vorzuglichen Anspruch auf ben Ramen Eklaves machten, ber Rame Eddavodixai, ben die Kampfrichter in Olyms pia, wie die Richter im spartanischen Beere führten 37), ferner bas faft ausschließliche Begunftigen ber Symnas ftit in Olympia mit Bernachlaffigung ber Musit fur ben borifchen Charafter bes Agon und wenn die große und

<sup>28)</sup> Müller Dor. I. 138 fg. 29) Paus. 5, 8, 5. 30) Paus. 5, 20, 1. Ermähnung jenes Diskus noch bei Phlegon Arall. S. 136. 31) Phlegon Arall. a. a. D. S. 136.

<sup>82)</sup> Paus. 5, 4. 6. Phlegon a. a. D. 33) S. noch Vellej. Pat. 1, 8. Dio Chrys. or. Olymp. XII. p. 402. Reisk. Zedren. Compend. Hist. fol. 83. 34) Iphitus wurde derzestellt in Olympia, wie er von der Etecheiria bekränzt wird; s. Paus. 5, 10. a. E. 26, 2. 35) Paus. 5, 8, 7. S6) s. Note 28 u. 84. 87) Müller Dor. 2, 240.

eigenthumliche Berehrung, die bem Pelops bier erwiesen wurde 36) für bie Theilnahme bes gangen borifchen Des loponnes Beugniß gibt, fo beweift bie Berbindung gerade bes fpartanischen Gesetgebers 39) mit bem Gleer Sphis tus gur Anordnung bes Agon und ber bamit in Berbins bung ftebenben Efecheiria bie besondere und vorzügliche Theilnahme Spartas, bes erften borifchen Staats, wie benn auch nachft Glis teine Stadt in ber fruberen Beit so viel Olympioniten aufzuweisen bat, als Sparta. Die griechischen Chronologen fegen bie Ginrichtung bes Iphis tus und Lyfurg 300 Jahre nach Trojas Zerstorung, 220 Jahre nach ber borischen Einwanderung, d. h. 884 J. v. Chr. Geb. Aber dieser Agon, beschränkt auf die blose Ubung im Stadium, war gewiß lange Zeit ganz glanzund bebeutungsloß, wie allein schon der Umstand deweist, baß erft 108 Jahre fpater bie Sieger in biefen Spielen regelmäßig aufgezeichnet murben; fruber mag nicht nur bie Aufzeichnung, fonbern felbst bie Abhaltung ber Spiele ofter unterblieben fein. Bon jenem Sabre an aber murben die Spiele regelmäßig 293 Mal, b. h. von 777 vor bis 392 nach Chr. Geb. und zwar alle vier Jahre begangen; biefes find bie großen Olympien, welche allein ein hellenischer Agon waren; baneben begingen bie Eleer alle Jahre (vermuthlich mit Ausschluß bes Jahres, in welches bie großen fielen) kleine Dlympien, bie wol nur eleische Spiele waren 40). Bann die großen Olympien Mationalspiele aller Griechen wurden, ift fcwer auszus mitteln; in teinem Falle fruber, als bis bie verschiedes nen griechischen Stamme fich als ein verwandtes Bolf fühlen lernten, und ber Name ber Eddyves auf alle übertragen wurde; vermuthlich hat die fteigenbe Macht Spartas und bas erweiterte Unfebn bes olympischen Tempels wie des an benselben geknupften Drakels δι' εμπύρων, Einfluß hierauf ausgeubt. Buerft mogen die Arkadier, bann die Aoler außerhalb bes Peloponnes, fpater bie Athener und bie Joner und gulett bie Achaer bes Delos ponnes als Theilnehmer jugetreten fein. Es wird uns namlich berichtet, bag Dbotas aus bem achaischen Dyme Dl. 6. im Stadium gesiegt, und obgleich er ber erste Achder gewesen, bem ein olympischer Gieg zu Theil geworden, doch von feinem Baterlande feine der Belohnun= gen erhalten habe, die bas Baterland bem Sieger gewohnlich verlieb; darüber habe er die Berwunschung ausgesprochen, es moge nie einem Achaer mehr ein olympis fcher Sieg werben; ein Gott forgte fur bie Erfullung bes Fluchs, ber nicht eber von ihnen genommen wurde, bis fie Dl. 80., vom belphischen Drakel belehrt, eine Statue bem Dbotas in Dlympia errichteten und Unberes zu feiner Ehre thaten; noch zu Paufanias Beit berrichte

ber Gebrauch, bag, wenn Achder in Olympia tampfen wollten, sie bem Dbotas ein Opfer brachten und nach erlangtem Siege feine Statue in Olympia befrangten 11). Miemand wird wol bas Fabelhafte biefes Berichtes vertennen; aber er beweift, buntt mich, eine erft fpat überwundene tiefe Abneigung ber Achaer gegen ben olympis fchen Gott und feinen Agon, über bie nur gumeilen eingelne Achder fich wegfetten, aber die eleischen Richter blieben fo lange unerbittlich, bis ber achaische Stabtever= ein als Banges ben olympischen Jupiter und feinen Agon anerkannte, was fich nur burch Abfendung einer Staatetheoria aussubren ließ. So ware benn auch biese That-sache ein neuer Beweis gegen ben vermeintlichen achai-schen Ursprung bes olympischen Agon. Der fruheste ar-tabische Sieger, ber erwahnt wird, ist Cleomantis aus Clitor, ber Dl. 3. im Stabium fiegte; ich finbe überhaupt in bem Corfinischen allerdings unvollständigen und mander Berichtigung fabigen Berzeichniffe ber Dlympioniten 28 Artabier, barunter 6 aus Mantinea, 6 aus Beraa, 4 aus Manalum, 3 aus Clitor, 2 aus Phigalia; von jes nen haben 11 im Fausttampf, 6 im Ringen, 3 im Pankration, 3 im Stadium, 2 im Pentathlon, 1 im Dolichus, 1 im Baffenlaufe gefiegt. Unter ben Athenern ift ber altefte Dinmpionite bes Berzeichniffes Pantalles, welcher Dl. 21, und 22., ter nachfte ift Guribates, welcher Dl. 27 und zwar beibe im Stadium fiegten; von Jonern Scheint Dnomastus aus Smprna ber alteste gu fein, er flegte Dl. 23. im Faufteampfe; ber nachfte Polymneftor aus Milet, er fiegte Dl. 46. im Stadium; von Thebanern ber altefte Plato ober Pagondas (Dl. 25. im Bagenrennen); ber frubefte Booter Drythemis aus Coronea (Dl. 12. im Stabium). Betrachten wir biefes Siegers verzeichniß noch mit Rucksicht auf bas Berbaltniß ber Stabte, benen bie Sieger angehoren, so finden wir, baß nach Elis und Sparta die meiften aus borischen Stadten find und zwar gang befonders aus ben fpartanischen Colonien, namentlich find 17 aus Cyrene, 3 aus Arfinoe, 2 aus Barca, 5 aus Tarent, 5 aus Ugrigent; bann find 18 aus Deffenien, 7 aus Argos, 4 aus Epidaurus; 12 aus ber argivifchen Colonie Rhobus, 3 aus Cos, 12 aus Sifyon, bagegen nur 5 aus Rorinth, 5 aus ber forine thischen Colonie Syrafus, 4 aus Corcyra, 4 aus Epis bamnum, 4 aus Megara, 4 aus Ugina, 2 aus Umbracia. Merkwurdig ift bie geringe Anzahl fretensischer und bie noch geringere belphischer Sieger. Bon Achdern find 3 aus Agium, je 2 aus Pellene, Patra und Dyme, 1 aus Agira, bagegen 10 aus Croton, was aber burch bie Pos thagorder borifirt war. Mus Theffalien, namentlich aus Granon, Lariffa und Pharfalus find 11, aus ionischen Stabten find 33, namentlich 5 aus Milet, je 3 aus Chios, Smyrna, Colophon und Ephesus, je 2 aus Sas mos, Andrus und Cyzicus, je 1 aus Chalcis, Eretria, Karystus, Erpthra, Marus u. f. w. Spater finden wir, indem fich die griechische Bevollerung immer mehr verbreis tet. Sieger aus Epirus, Macebonien, Thracien, Troas,

<sup>38)</sup> Bergl. diese Encykl. unter Olympieion zu Olympia und oben Note 25. 59) Plut. Lykurg 1 und 25. (wo ganz eigenschümliche Nachrichten des hermippus, vermuthlich aus seinem Buche über die Gesetzeter mitgetheilt werden) Athen. XIV, 635 ag. Αυχούργος ὑπὸ πάντων συμφώνως Ιστορείται μετὰ τοῦ Ἰφίτον τοῦ ἸΙλείου τὴν πρώτην ἀριθμηθείσαν τῶν Ὀλυμπίων θέσιν διαθείναι. 40) ἡγετο δὲ καὶ κατ ἐνιαυτόν, ἄπερ ἐλάιτω ἐχάλουν. Siedenkees Anecdot. Gr. p. 95. Dahet Ὁλύμπια τὰ μεγάλα bei Lucian Perodot. 1.

M. Encytl. b. 2B. u. R. Dritte Section. III.

<sup>41)</sup> Paus. 7, 17, a. E. 6, 8, 8.

bung gestanden habe. Aber wie groß auch bie Bahl ber oligarchischen Phylen in Elis war, fie maren gewiß Ge= fchlechtstribus; als nun nur Ein Bellanobite mar, murbe er wol nur aus bem erften Stamme, ben eleischen Rams nes, nach Paufanias gar nur aus ben Rachfommen bes Orplus genommen; als ber Hellanobiten zwei wurden, tamen auch die eleischen Tities jum Regimente. Paufanias fagt freilich, baß bie 3mei es απάντων Ήλείων, aus ber Mitte aller Eleer burche Loos ernannt murben, und will offenbar mit anderem andeuten, bag babei auf bie Stamme teine Rudficht genommen worden fei, aber vielleicht irrt hierin Paufanias, vielleicht gab es bamals nur zwei Stamme ber Stadtburger von Elis. Die 9 Bellano, bifen wurden gewiß aus 9 Phylen genommen, und biefe Phylen maren mol, wie alle bie fpatern, reine Lofals ober Regionsstämme; folche Stamme gehoren aber einer mehr bemofratischen Berfaffung an, bie in Glis erft nach Dl. 77, 2. vermuthet werden barf, und fo mochte in ber Stelle des Pausanias πέμπτη δε όλυμπιάδι και είκοστη errea extarodixas xarearyaar, wo über die Verberbniß in είχοστη Alle übereinstimmen, weder έξηχοστη noch erergronig, welches beites von Bodh (gu ben Scholien Pind. S. 95) und Beffer vorgeschlagen ift, sonbern für ne blos on b. b. ορθόη δε ο. και ερδομηκοστή μι fcreis ben fein.

Daß bie Hellanobiken burche Look 97) ernannt wurben, wiffen wir aus Paulanias und Philostratus; Loos ift aber Etwas rein bemofratisches; ich fann baber nicht glaus ben, baß es icon, als nur zwei Bellanodifen maren und Elis ariftofratisch regiert wurde, angewandt worden sei, vermuthe vielmehr, bag Paufanias ben Gebrauch feiner Beit auf jene frubere übertragent, fich bes Mustruds Laxofor bedient babe. Genommen wurden fie fpater Eg Hieimr bribrmr. b. b. aus ter Mitte aller, bie bas Staatsburgerrecht von Glis batten, wegu naturlich auch bie ebemalige lanbicaft, bie zwotrat, geborte; por bet Grundung ter Gefammt: Ctabt Glis aber gemiß nur austen Stadtburgern und vielleicht auch bei biefen nur in ben eben angegebenen Grengen. Wenn aber Tjebes "5) fagt, ξουν ελλανοδίκαι δε εκ τον δραμκτυόνον | οι Δίτοιλοί de ualiora xai or acrois 'Hheiar fo ift freilich bie Frage, ob biefer abgeidmadte Edriftsteller nicht bier bie Olympien mit ben Puthien verwechselt babe, bei benen bekanntlich bie Amphiftmenen feit Dl. 47, 3. bie Agonothefie batten, unt meglich, wiemel unmabricheinlich, ift es, bag, wie bei ten Dirmrien und Remeen, auch bei ben Pothien bie Rampfricter Bellanobiten gumeilen genannt worben find. Bit aber ein vernunfriger Ginn in feinen Borten, fo will er, ober vielmehr bie Quelle, aus ber er gefcopft, wol nur fagen: tie Bellanobiten murben aus ben Rachbarn bes Diempicion genommen, vorzugeweise me ben Rachkommen ber mit Orrlus eingewanderten Linder, bie ben berichenten Atel von Elis ausmachten,

und baneben auch aus ben Nachkommen ber alten Ginwob: ner, der Eleer oder Epeer. — Faber und Ban Dale 99) haben aus Philostratus gefolgert, bag einer ber Bella: nodifen ber Chef, ber Senior bes Collegiums war; das ist an sich nicht unwahrscheinlich, wie ja auch in Sparta, bei den ein Collegium (ovraggiar) bilbenben Beborben ein Chef ift, der πρέσβυς beißt, 3. 18. πρ. έφύρων, πρ. βιδέων, πρ. νομοφυλάκων, nur wird es durch die Stelle Des Philostratus ') nicht bewiesen.

Die hellanobifen wurden vermuthlich in ben erften Monaten jedes vierten ober in den letten jedes britten Elpm piadenjahres und mahrscheinlich immer fur eine Penten: tacteris ernannt; bie ernannten wohnten gehn Monate lang gemeinschaftlich im Endurodizator am Martte von Glis, wo sie mabrend ber Zeit von ben Romophylates in Allem unterrichtet murben, mas fie in Beziehung auf ben Agon ju beobachten hatten Des Tages über verweilten fie meistens in ber benachbarten Stoa 2). Der Umtseib murbe von ben hellanobiten wol erst bei ober turg vor bem Beginne der Spiele und zwar nicht in Glis, sontern in Dlympia, im Rathhause baselbft, bei ber Bildfaule bes Beus Borkios geleistet 3); vielleicht hatten fie aber außerbem noch einen Amtseib gleich beim Antritt ihres Amtes gu leiften. Auffallend aber ift bie Art, wie fich Paufanias (5, 24. 9.) über jenen Gid außert: durforor de xui bou τούς παίδας η των ίππων των άγωνιζομένων τούς πώλους κρίνουσιν, επί δικαίω και άνευ δώρων ποιείσθαι πρίσιν, και τα ές τον δοκιμαζόμενον τε και μες συλάξειν καὶ ταιτα εν ἀποδοίτο. Satten also nicht alle, sontern nur "tie, welche uber bie Bettfampfe ber Anaben und Die Bettrennen ber jungen Pferbe richten follten", biefen Eid zu leiften? Warum ferner nicht norfoeodere, wie bald barauf gedagere? Wozu gebort biefes lette? Ift es mit bem Borbergebenden oder bem Folgenden ju verbinden? Begiebt fich ra es ror - ur blos auf die Aufnahme und Berwerfung ter jungen Athleten unter bie aufdas und ber jungen Pferbe unter bie acidor;? Entlich mas foll benn im Geheimen (er anogofre) gefchehen? Berpflichten fic burch biefen Gio bie Rampfrichter nicht nur gerecht ju richten und von niemand Befted ung anzunehmen, fem tern auch ibre Stimme geheim abzugeben, inbem bei bis fentlichem Abstimmen leicht ber Gunft etwas eingeraumt wirt, wie in Athen ') auch auf bas xoridige ungefeoden gebalten murbe? - Auf alle biefe Fragen wird fic fcmerlich eine genügente Antwort geben laffen. Unter ten Bellanobifen hatten bie polizeiliche Aufficht bei tea Spielen eine uns unbefannte Anjahl Alyten (dieral),

<sup>57)</sup> Falls ift, was ter Edel in Pind. Ol 18, 22 tat.

μου 62 κατά διαδοχήν ες δι εδίκει προίχειν δληθείς καλ

μη διαποσάτη, εξς την επιξεσίαν τα έντην έχει φον ον είνο

μι τοῦ δήμου. 98) Chilad. 12, 563.

<sup>99)</sup> Diss, antiquit. illustr. p. 529. 1) Diefe lautet Vit. Apollon. VI, 10. p. 238. OL: & eta Ge-GREGIUF त्रवृहत्वर्धासावद हैं। Luurur, सत्तो है, होरव uier actros त्रव-gir, of de Geneg Eliarodina की त्रवृहत्वरात्रसम् हीनकारक सकत्यात्र Cua zai egolates fadfonari. Die Bergleidung mit ben Dellonebilen bezieht fich offenbar nur auf ben feierlichen und langfamm Corin, mit tem tie Grmacieptiften mie bie Dellanetites eine bergingen. 2) Paus. 6, 24, 1, 3. Ben ben Steen ber Gier fast Philoster. Vit. Apollon. 6, 6 extr. p. 235. Ideinarts erbar où us; dire toouix, rais Helor, ty als davint is rece-ulves to usoque crov xique ua. S) & tick Garth. in tikm This & 185. 4) Ehlmann amij. Fre. 722.

gekommenen, Urkunde erhalten 62). Auch bei ben romisichen Festen kam Gottesfrieden vor 63). Die olympische exexerqia, welche vielleicht im Lande felbft Sequa bieß (b. i. attisch Geomos) und wol unter bem Schute bes Apollon Jequios (b. h. Jequios) fland 55), sicherte 56) theils bem eleischen gande selbst, jedoch vermuthlich mit Ausschluß ber unterthanigen Stabte, beständige Unverletzlichkeit; nach Strabo 67) ift fcon bem Drylus von ben Berafliden, b. b. ben borifchen Staaten bes Deloponnes, eiblich verheißen worden, daß bas eleische gand bem Beus beilig, jeder, der es feindlich angreifen, ober wenn es fo angegriffen ware, nicht nach Kraften helfen murbe, ver-flucht fein solle. Deshalb mußten bewaffnete Beere, Die burch bas gand gieben wollten, ihre Baffen vorber an ber Grenze abgeben, um fie an ber andern wieber gu empfangen. Auf diese Beise war Elis geschutt, ohne durch Mauern vertheibigt ju fein und die Bewohner bes Landes lebten frei von jeder Kriegsfurcht und Rriegss noth, ein beiliges, reines leben, meiftens bem Aderbau. Diefe beständige Unverleglichkeit wurde mit Musnahme ber burch Phidon von Argos in der achten Olympiade gegen Elis unternommenen Angriffe im Bangen bis in ben peloponnesischen Rrieg gehalten, und die Gleer bemubten fich biefelbe baburch zu verdienen, baß fie fich jeber Theilnahme an ben Rriegen ihrer Rachbarn enthielten, jene geringe und vom fpartanischen Sieger um fo reicher belohnte im zweiten meffenischen Rriege abgerech= net; felbst an den perfischen Rriegen batten fie feinen, oder febr geringen Antheil 58). Go wie aber die Eleer Eurz vor bem Ausbruche bes peloponnesischen Kriegs für Korinth gegen Korcyra 39), und mit bem Beginne jenes Krieges fur bie peloponnesische Symmachia gegen bie attische Partei nahmen 60), ba setten sie fich verschiedenen Angriffen von feinblicher Seite aus. Doch als fie im 11. Sahre jenes Krieges, gereigt burch ben Musspruch ber Lacebamoner, ber an Lepreon Die Autonomie ertheilte, erst mit Argos, Korinth und Mantinea, dann mit Argos, Mantinea und Athen fich gegen Sparta verbunden und den Truppen Des lettern verschiedentlich fich in offenen Schlachten ents gegengestellt hatten 61), ba konnte jene versprochene Neutralitat fie nach bem Ende bes attifchen Rrieges nicht gegen die Dl. 94, 3. und 4. von Agis unternommenen Angriffe 62), und nach dem ein Mal dies Beispiel geges ben mar, tonnte jene fie noch weniger Dl. 103, 4. ge-

gen ten fie noch fcwerer nieberbrudenben Feldzug ber Arfaber, Athener und beren Berbundeten beschüten. Die zweite Wirfung jenes Gottesfriedens mar Befchugung ber nach Olympia ziehenden Gewood gegen jede feindliche Berletzung und allgemeine Baffenrube wahrend ber iegounvla im Peloponnes; wer bawider handelte, nachdem ein Mal " bie eleischen Friedensbringer Zeus des Kroniden, ber Jahreszeiten Berolbe," wie Pindar 63) fie nennt, Baffenruhe geboten hatten, verfiel in eine burch olyms pifches Gefet bestimmte, von einem eleischen Gerichte gu erkennende Buße, die jum Theil in die eleische Staats, jum Theil in die Tempeltaffe bes olympischen Beus floß; fie betrug fur jeben Sopliten, mit bem ein feinblicher Angriff unternommen war, zwei Minen 64); bis bie Bufe erlegt mar, tonnte man von ber Theilnahme an ben Olympien ausgeschlossen werden; ein anderes Dits tel der Execution gab es schwerlich; daher hat auch der olympische Nomos überhaupt schwerlich für Undere als für die Theilnehmer am olympischen Tempel und ben damit verbundenen Festen und Spielen gegolten. Das Privilegium ber Ufplie, mas die Eleer wegen ber Leitung ber Dimpien in ben Zeiten ber hellenischen Unabhangigfeit genoffen hatten, murbe in ben romifchen Beiten burch Steuerfreiheit erfett, bie noch unter Julian bem Apostaten bestand, bie auch die Delpher wegen ber Pps thien genoffen 65).

§. 5. Berechtigung zur Theilnahme an ben Olympien. Bur Theilnahme an ben Olympien. Bur Theilnahme an ben Olympien waren alle Hellenen 68), und Hellenen ausschließlich 7), berechtigt; die Bulassung von Alexandrinern hatte, da es immer nur Griechen waren, ebenso wenig Auffallens des, als die von Griechen aus andern oben (§. 3.) ans geführten barbarischen Landschaften, und wurden späterbin auch Römer 68) zugelassen, so hatten diese, seits dem sie über Griechenland geboten, auch aufgehört, den Griechen als Barbaren zu erscheinen, und die Eistelkeit beider Bölker sich darin gefallen, den Römern auf diese und jene Art hellenischen Ursprung anzudichten, ins dem es erst dem neuern vergleichenden Sprachstudium vors

<sup>52)</sup> Boeckh. Corp. Inscr. n. 71. T. I. p. 107 sq. p. 890. Ich bemerke hier gelegentlich, daß die Unverleglichkeit der Aheilenchmer des Kestes innerhalb Attisa's auch selbst gegen gerichtliche Exestution für die Dionyssen und Mysterien durch besondere Gesche versugt wurde; man vgl. Demosth, g. Mid. S. 517. 1. 17. 53) Nieduch, Kömisch. Ses. 2, 40, 122. (2. Aust.) Dionys, K. N. VII. 71. a. S. πολλά μέν και άλλα δγίνετο νόμοις Ελληνικοίς καιά — δκεχειρίας. 54) Hefych. i. W. δέρμα. 55) Paus. 5, 15, 4. Müller, Dor. 1. 252. 2, 514. 56) Müller, Oor. I. 185 sq. 57) Strad. 8, 857. a. E. sq. T. III. p. 149. Tzsch. Polyb. 4, 74. Diod. Fragm. VII. B. p. 18. Bipont. 58) Paus. 5, 4, 5. Herod. 8, 72. Diod. Excerpt. Vatic. p. 5. ed. Dind. 59) Thucyd. 1, 27. 80. 46. 60) Thucyd. 2, 9 sq. 2, 25. Paus. 1. c. 61) Thucyd. 5, 41. 64 sq. 62) Xenoph. Hellenik. 3, 2. Diod. 14, 34.

<sup>63)</sup> P. Isthm. 2, 23. 64) Thucyd. 5, 49. Als der Atherner Phrymon auf dem Wege nach Olympia von den Selvaten des Philipp mahrend der iesounvia geptündert worden war, entschulbigte sich Philipp damit, die Soldaten håtten nicht gewußt, daß die Festzeit schon eingetreten sei, und gab jenem nicht nur alles Gesptünderte wieder zurück, sondern des sich nach auch aus seinem eigenen Bermögen. Argum. ad Dem. or. de k. l. 335, 13. Aeschin, de leg. sua. p. 197. 65) Julian. Kp. 35. Opp. p. 403. 66) Demosth. c. Aristocr. 633, 6. zowol änaster (Eldyalv) elsev ol xurà rhr Elläcka äywes. 67) Als Alexander, der Sohn des Amputas in Olympia am Wettrennen im Stadium Anthell nehmen wollte, waren seine Gegner geneigt, dies zu verweigern, genuero ol sassänder aber wies zur zusriedenheit derer, ol ror Volympig dienovar äywa nach, daß das königliche Geschlecht in Nacedonien griechischen und zwar argivischen Ursprungs sei. Herod. 5, 22. Philipp, d. S. des Amputas, siegte Dl. 106. in Olympia Koplaru und erhielt die Nachricht davon am Tage, wo Alexander ihm geboren wurde. Justin. 12, 16. Nach ihm gibt es mehre Siege von Macedoniern, sogar von Nacedonierinnen zu Olympia. 68) Paus. 5, 20, 4.

kungen unterwarfen 22). Wenn nun bie Zeit ber Feierlichteit berangetommen mar, ließen fie von ben Uthleten und ihren anwesenden Batern, Brubern und Lehrmeis ftern einen feierlichen Eid bei ber ermabnten Statue bes Beus Sorfios leiften, daß fie fich keinerlei Frevel in Beziehung auf ben olympischen Wettkampf erlauben 23) wollten, die Athleten aber schworen überdies, daß fie die gehnmonatlichen Ubungen gemacht hatten. Wenn bann eine formliche Ginweihung ber Uthleten erfolgte 24), fo geschah wol auch biese unter Aufsicht ber Bellanobiten. An ben Tagen ber Wettkampfe betraten bie Bellanobis fen und Athleten bas Stadium vermittelft eines ben Bu= schauern verborgenen Gingange (κουπιή έζοδος); im Stabium mar fur jene ein Gig errichtet, bem gegenüber ein Altar von weißem Marmor fland, auf bem die Priefterin ber Demeter Champne Plat nahm 25); die Bellanobifen trugen wahrend ber Spiele purpurfarbige Oberkleiber noogrooldas 26), vielleicht auch einen Krang 27) von Lorzbeerblattern. Sobald bieselben Plat genommen hatten, trat wol ein Berold mit einem Trompeter mitten ins Stabium und funbigte ben Agon auf eine feierliche Beife an 28). Die Bellanobifen hatten bie Ordnung, in ber Die Rampfe auf einander folgen follten, in fo weit dies nicht schon ein für alle Mal festgesetzt mar, worüber S. 16. gesprochen werden wird, zu bestimmen; fie ließen alfo burch ben Berold die verschiedenen Rampfer heranrufen; man fagt 29) egxuleouodai ober xuleouodui von ben Bellanodiken, egungeneuu. f. w. von den Rampfarten und ben Kampfern, bagegen καλείν, έςκαλείν, παρακαλείν, προκηρύσσειν, είςκηρύσσειν vom Serolde. Muf diefe Auffoberung stellten fich bie Athleten vor bie Schran-ten; barauf wurde an fie bei allen Rampffpielen von ben Rampfrichtern ober einem von ihnen beauftragten Manne, eine ermunternde Unrebe, προτρεπτικός άθληraic 30), gehalten; die von ben Bellanobifen in Dlympia an bie Athleten, ehe fie bas Stadium betraten, gehaltes ne Unrede ('Ολυμπική πρόδοησις genannt) lautete 31): "wenn Ihr Euch den Muben unterzogen habt, gang fo, wie es fich fur die geziemt, die Dlympia betreten wollen,

wenn Ihr Nichts leichtfinniges noch unebles gethan habt, fo kommet, muthig vertrauend; bie aber von Euch, bie fich nicht also geubt haben, geht, wohin Ihr wollt." Dem: nachst wurde jeder Athlet einzeln burch bas Stadium ge führt und ben Buschauern vorgestellt, wobei ber Berold, indem er ben Damen bes Athleten und feines Baterlanbes ausrief, mit lauter Stimme die Auffoberung an bie Berfammlung erließ, ob einer ben Rampfer anklagen wolle, ob er als Dieb, als Sclave, oder wegen schlechter Sitten berüchtigt sei 32). Trat ein Anklager auf, so wurde wol die Sache augenblicklich von den Hellans: bifen untersucht und entschieben. Sodann leiteten bie Rampfrichter bas Paaren ber verschiedenen Athleten mit einander (συμβάλλειν, συγκαταστήσαι, componere, comparare), was nach bem Loofe geschah 3 3). Uber biefe Loofung haben wir, mas bas Ringen und Pankration betrifft, eine ziemlich beutliche Befchreibung bei Lucian 34) und nicht fehr verschieden wird die Paarung beim Fauftkampfe gewesen sein. In eine filberne, bem Beus beilige, Urne murden fleine Loofe von ber Große einer Bobne und zwar so viele als fich Rampfer fur biefe Rampfgat: tung gemelbet hatten, gelegt, beren je groei mit bemfelben Buchftaben bes Alphabets bezeichnet waren; barauf trat jeder Rampfer einzeln an bas Gefaß, und nachdem er ein furges Gebet 36) an ben Beus gerichtet hatte, jog er ein Loos beraus, burfte es aber nicht lefen, mas ber neben jeden gestellte Mastigophoros ju verhindern batte; fobalb nun alle gezogen hatten, fo ging ein Beamter, ber Alptarch, ober einer ber Hellanobiken, herum, fab, sich bie Loofe an und paarte bie zusammen, welche gleiche Buchstaben hatten. Waren bie Kampfer in ungera ber Babl, fo murbe Gin Loos mit einem Buchftaben be zeichnet in die Urne gelegt, bem tein anderes entsprach; wer nun diefes übergablige jog, murbe eqedoos, b. b. er wartete (egedoeiei), bis jene mit einander getampft bate ten, und ein folches Loos murbe fur fein fleines Glud erachtet, weil ber, bem es zufiel, unermutet mit ermubeten zu kampfen hatte. Da nun aber in jeder Rampfart nur Einer Sieger werben konnte, fo bat die Frage, wie gefampft murde, feine Schwierigfeit, fobald fein Ephes bros ift; benn bie, welche beim erften Rampfen Sieger geworden waren, wurden, vermuthlich wieder burchs Loos, mit einander gepaart, und mußten mit einander fampfen, was fich fo lange erneuerte, bis zulett nur Giner Sieger blieb 36). Wie es aber gehalten worben fei, wenn ein

<sup>22)</sup> Epictet. 3, 15. 23) μηθὲν ἐς τὸν Ὀλυμπίων ἀγῶνα ἔσεσθει πας αὐτῶν κακούργημα. 24) Lucii Ampelii liber memorialis c. 8.: Olympiae templum Jovis nobile, ubi athletae initiantur. 25) Paus. 6, 20, 8. Wenn Nero nach Suet. c. 58. nec aliter certamina gymnica tota Graecia spectaverat quam brabeutarum more in stadio humi assidens, fo with wol hier nicht von ben Kampfrichtern, fondern von den Dienern derselben gesprochen. 26) Rhet. W. 249, 4. προεκά-ηργιο ἐν τῷ ἀγῶνι ἐν πορφυρίσιν. Etym. Μ. πορφυρίσις benn so muß man schreiben) περιβεβλημένοι. Lucian. Anachars. 3. τεκμαίρουαι γὰρ τῷ πορφυρίσι τῶν ἀρχόντων τινὰ τοῦτον είναι. 27) Jacobs ad Philostrat. p. 432. 28) 3ch schieße dies aus dem, was von den Ssthmich berichtet wird; Livius 33, 32.: praeco cum tudicine ut mos est in mediam arenam, unde sollemni ear mine ludic rum indici solet, processit et tuda silentio sacto ita pronuntiat. 29) Bergl. Sophocl. Electr. 674. 680. H. Plato Legg. 8, 833. Dio Cassius 79, 10. Heliod. Aethiopic. 4, 1. τέλος ὁ μὲν κῆρυξ, οἱ ὁπλῖται παριόντων, ἀνεβόησεν. — πρὸς ἐν την κλῆσιν τοῦ κήρυκος κ. τ. λ. 80) Dionys. H. Art. Rhet. c. VII. p. 267 sq. Reisk. 31) Philostr. Vit. Apollon. V, 43. Faber Agonistic. II, 31.

<sup>32)</sup> Joh. Chrysost. Homil. LXI. ad Antioch. 35) Paber I, 24. p. 1889 sq. 84) Hermotim. 40. Bergl. auch Boeckh. Explic. Pind, p. 318 sq. Philipp. de pentathl. p. 84. 35) Ein Beispiel eines schönen Sebets eines Uthleten sinbet sich bei Clemens Alexandr. Stromat. VII. p. 727. p. 860. Pottor. Kal μου δοχεί κάκεινο καλώς παρά τοις Έλλησι λέγεδραι. αθλητής τις οὐκ άγεινης έν τοις πάλαι πολλώ τῷ χρώνω τὸ σωμαίτον εὐ μάλα πρὸς ἀνδρείαν ἀσχήσας, εἰς Ὁλυμπίαν (benn so muß sur Ὁλύμπια gelesen werben) ἀναβάς, εἰς τοῦ Πισαίου Λιὸς τὸ ἄγαλμα ἀπορλείμας, Εὶ πάντα, είπεν, ὡ Ζεῦ, δεύντως μοι τὰ πρὸς ἀγῶνα παρεσκεύασται, ἀπόδος, φερων δικαίως τὴν νίκην έμοί. 86) Soltte sich nicht bierauf beziehen Gruter. Inser. p. CCCXIV., wo zu verschiebenen Malen vortommt: μετὰ πρῶτον οὸτε μετὰ δεύτερον κλῆρον στήσας τοὺς ἀνταγωνίστας.

Ephebros vorhanden war, barüber läßt sich aus Mangel an Nachrichten Richts bestimmt ausmachen; follte er nur mit bem einen gu tampfen gehabt haben, ber gulett aus ben Rampfen ber Paare als Sieger hervorging, fo hatte er zuviel vorausgehabt, als daß fein Glud blos uixoà evreyla batte genannt werden tonnen; man mochte also vermus then, baß er mit allen Siegern aller Paare ber Reihe nach zu tampfen hatte, und wenn er unterlag, die übrig gebliebenen Sieger mit einander tampfen mußten. Aber ein großes Bebenken floßt die in ber Note 37) angeführte Stelle bes Julian ein, welche gerabe fur bie erfte Meis nung entschieden ju sprechen scheint. Bas ben Lauf betrifft, so liefen nicht alle Uthleten mit einem Male, fonbern in Abtheilungen zu je vieren, barauf die Sieger in jeber Abtheilung mit einander 38); Die Abtheilungen murs ben vermuthlich burchs Loos bestimmt. Beim Pentath-Ion wurde die Paarung fur ben Lauf und bas Ringen gans fo wie bei ben bloßen Laufern und Ringern veranstaltet; beim Springen, Werfen bes Distus und Spees res wurde die Ordnung, in der gesprungen und geworfen werben follte, vermutblich auch burchs Loos festge

Das Zeichen zum Beginnen bes Wettkamps wurde auf Geheiß der hellanodiken von den herolden und Arompetern mit dem sogenannten Fuße (ἐναγωνίω ποδί) gegeben 39), welcher Ausdruck wol den anapástischen Ruf bezeichenet, der mit den schönen Worten beginnt 40): Ἦρχει μέν 41) ἀγών. Τῶν καλλίστων ἄθλων ταμίας, Καιρός δὲ καλεῖ μηκέτι μέλλειν Ἦλλ ἀἰοντες 42) τὰν ἀμετέραν 43) κήςυκα βοάν u. s. w. 44) Bei dem Kampse sahen die hellanodiken auf Ordnung, und ließen die, welche sich einen Frevel erlaubt, oder die olympischen Kampse gesetz übertreten hatten, auf der Stelle 45) durch die

Allyten mit ber Peitsche ober ber Ruthe zuchtigen; baß fie bie Buchtigung in eigner Person vollzogen hatten, ift nicht glaublich und wo bei Schriftstellern \*\*) gesagt wird: "bie Hellanobiten geiseln", so heißt bas eben nach bekanntem Grundsate, "fie laffen geifeln." Sie hatten bie ganze Strafgewalt über bie Theilnehmer am Betttampfe, hatten alfo auch besonders bafur zu forgen, baß Miemand auf unrechtlichem Bege, g. B. burch Beftes dung feiner Gegner, fich ben Sieg verfchaffe, in welchem Falle sowol ber, welcher Bestechung gegeben, als bie, welche fie angenommen, bestraft wurden; boch scheint grade dieserlei Betrug ziemlich oft vorgekommen zu sein; so häusig wird er erwähnt 47); sie hatten überhaupt über die έγκλήματα Ολυμπιακά zu erkennen, die Philostratus 48) ermabnt; fie tonnten Gelbstrafen auferles gen 49), bie entweber bem eleischen Staates ober bem olympischen Tempelschat ober auch Privatpersonen zu Gute kamen; aus ben von ben Athleten bezahlten Strafgelbern ber zweiten Art wurden Statuen bes Beus, Banes genannt, errichtet so). Sie fprachen ben Sieg gu und ab 11); ihre Musspruche murben nach Stimmenmehrheit ertheilt, welche ju ber Beit, als fur jebe Kampf= gattung brei Hellanobiken waren, von zweien gegen eis nen gebilbet wurde 32); boch gab es Berufung von ibrer Entscheibung an ben olympischen Rath 53) und felbft bie eleische Bolksversammlung scheint nicht ohne allen

46) Paus. 6, 2, 2. 47) Umstånbliche Warnung gegen die sen Betrug dei Dionys v. Hall. im προτρεπτικός αθληταίς p. 278. R. 48) Heroik. 2, 6. p. 679. Olear. 49) Paus. 6, 6, 6. ξπιβάλλουσιν οἱ ξλλανοδίκαι τῷ Θεαγένει τάλαντον μὲν ξερίν ξε τὸν θεον ζημίαν, τάλαντον δὲ βλάβης τῆς ξε Βέθθυμος. (Bgl. 11, 4.) Die erfte bezahlt Theagenes in ber folgenben Olyms piabe, und nach bem fruber Bemertten mare er ohne bicfe Begate brude, und nach dem flagte beketerten bute to die eine betatung nicht zu den Olympien zugelassen worden, ja wir duten vermuthen, daß, so wie der Staat, dem ein Sieger angehörte, an der Ehre des Sieges Antheil hatte, so habe auch der Staat, dem ein zur Bezahlung einer Gelbstrase verurtheilter Athlet angehörte, wenn biefer fie nicht erlegte, fie fur ihn bezahlen muffen, wibri-genfalls wurde ber gange Staat von ben Dlympien ausgefcoloffen. Dafür icheint mir außer Paus. 5, 21, 8. auch ber Fall bes Athe-ner Rallippus gu fprechen; biefer hatte Dl. 112. feine Gegner im Pentathion bestochen, bamit sie ihm ben Sieg barin sourch ibre Art bes Rampfes | überließen. Als bem Rallippus und feinen Gegnern beshalb von ben Eleern [b. h. von ben eleisch. Hellanobiten] eine Gelbstrafe auferlegt wurde, ichicten bie Athener (b. h. boch ber attifche Staat) ben hopperibes ab, um von ben Eleern Erlaß ber Strafe zu erbitten; biefer halt nun an bie Eleer [b. h. wol an bie eleische Boltsversammlung] bie Rebe inte Kallinnov noos 'Melous, richtet aber Richts aus; und bie Athener merben, da sie die Strafe nicht bezahlen, von den Olympien ausgeschlossen. Paus. 5, 21, 5. Pseudo-Plutarch Leb. d. X.
Redner S. 273 H., wo fälschlich gesagt wird, daß Hyperides gesiegt habe, wenn nicht etwa dort xal kuxhIn, oder xal dux kulnoe ftatt bes und erfunge zu schreiben ift; bie Rebe wirb ermahnt von harpocrat. in b. BB. Elevolvia u. Ellarodizai. Belche Mittel gab es aber wol, um einen Athleten gur Bezahlung ber an einen Privatmann zu erlegenben Buge zu zwingen? — 50) G. biefe Privatmann zu erlegenden Buße zu zwingen? — 50) (Encytl. im Artif. Olympia G. 128. 51) P. 6, 9, 6. P. 6, 8, 7. 53) Rach ber chen citirten Stelle bes Paufan. fcheint es, bag ber Rath bas Urtheil felbft nicht umftoffen, aber bie umreblichen Richter bestrafen tonnte; erwähnt wird ber Rath ubrigene noch Paus. 5, 6, 6.

40

<sup>87)</sup> Julian. Caes. p. \$17. ed. Lips. Μετα τοῦτο ὁ Ζευς ἦρετο τοὺς θεούς, πότερον χρὴ πάντας ἐπὶ τὸν ἀγῶνα καλεῖν ἢ καθάπερ ἐν τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσι γίγγεται, ὁ τοῦ πολλὰς ἀνελομένου νίκας κρατήσας ἐνὸς περιγενόμενος οὐδὶν ἐλοτιον δοκεῖ κἀκείνων γεγονέναι κρείσσων, οῦ προςεπλαισαν μὲν οὐδαμῶς αὐτῷ, τοῦ κρατηθέντος δὲ ἢττους ἐγένοντο. \$8) Paus. 6, 13, 2. 39) Bergi. ἐu cian. Φermoner 65. unb baí. bie Kueleg. 40) Das Gebicht ficht in Julian. Caesar. p. \$18 sq. ed. Lips. 1696. 41) Κά habe bas auf ἀγὰν folgenbe ὁ gestrichen. 42) So schreibt Ritschl sur ἀκούοντες. 48) μετέραν steht in ben Kuegaben. 44) Da bas Buch nicht in allen Φάπθει ist, seige ich ben mehrsach verborbenen Rest her: οἱ τὸ πρὶν βασιλεῖς ἔθνεα πολλὰ δουλωσάμενοι καὶ πολέμοισιν δάϊον ἔγχος θηξαντες ὁμοῦ γνώμης τε μέγαν πινυτόφρονα νοῦν, ἰτ ἐς ἀντίπαλον ἴστατε κρίσιν. οῖ τε αρφόνησιν τέλος δλβίστης θέμενοι βιοτῆς: οἰς τὰ ἀντιβίους κακὰ πόλλ ἔφεαι καὶ χρησιὰ φίλους τέκμαρ βιότου νενόμιστο καλοῦ, καὶ δε ἡδίστην ἀπόλαυσιν ἔχειν τέρματα μόχθων, δαῖτας τε γάμους ὅμμασι τερπαό, μαλακάς τε φέρειν ἐσθῆτας, ὁμοῦ λιθοκολίἡτοις περὶ χεῖρας ἄκρας ψελίοισι, φάνη μακαριστότατον, Νίκης δὲ τελος Ζῆνμελήσει. 45) Φὶε Βοτιεθεν gymmassticher Κάπρες üben prompte Sustig aus; κεπορλ. R. L. 8, 4. ῶςπερ οἱ ἐν τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσιν ἐπιστάται, ἢν τινα αἰσθάνωνται παρανομοῦντά τι, εὐθυς παραχρῆμα κολάζουσι. Herodot. 8, 59. ἐν τοῖσι ἀγῶσιο οἱ προεξανιστάμενοι ξαπίζονται, νοιείθει ὑκα mert. νου Βαιστιος κλέφων τὰς Ἡλείων μάστιγας. Dionys. Hal. Art. Rh. p. 279. R.

A. Encytl. b. B. u. R. Dritte Section. III.

Einfluß gewesen gu fein 44). Im Gangen aber waren bie Bellanobiten wegen ihrer Unpartheilichkeit und Gerechs tigfeit berühmt 33), so daß sie selbst die von den Athlesten an fie mitgebrachten Empfehlungsbriefe erft nach Beenbigung bes Rampfes gelefen haben 46); ja benfelben Ruhm genoffen bie Cleer überhaupt 47); obgleich für bie Unparteilichkeit eleischer Rampfrichter allerdings bef fer geforgt gewesen ware, wenn fo, wie es ben Bellanos biten 18) unterfagt war, ebenso ben Eleern schlechthin unterfagt gewesen ware, fich um bie Preise zu bewers ben 19), ba bie unverhaltnismaßig große Babl eleifcher Sieger etwas verbachtig ift, mobei jedoch zu bebenten bleibt, baß auch Eleer am haufigften als Bewerber aufgetreten fein werben. Nach erfolgter Entscheidung über ben Preis, mar es einer ber Bellanobiten 60), ber ben Sieger, wenn er perfonlich in Olympia anwesend war, an fich herans tommen ließ und bekrante; war er aber abwesend, so überreichte er wol seinem olympischen Geschaftsführer ben Aranz. Der Siegespreis 1) bestanb namlich in einem

Kranze aus Zweigen bes wilben Olbaumes (xoreros, xaddiorequeos edala), ber im Pantheion im Haine Altis ftand; Bertules foll ihn von ben Syperboreern mitgebracht und gepflanzt haben 62), und noch zu Plinius Zeiten wurde er gewiffenhaft gepflegt 63). Bon biefem Baume also schnitt ein Knabe, ber beibe Altern noch am Leben haben mußte, so viele 3weige mit einem goldnen Meffer ab, als Rampfe veranstaltet werben follten. Dais kles aus Meffenien, welcher in ber 7. Olympiabe im Stadium siegte, soll ber erfte ab gewesen sein, ber einem Kranz als Preis erhielt; folglich ware erft von bies fer Beit an ber Agon Stephanites geworben. 2Benn aber Pindar bald 64) Olympia die Mutter von goldne Kranze bringenben Rampfen nennt, balb 66) vom Kranze Des golbenen Olbaums, balb 67) von golbenen Blattern olympischen Dlbaums spricht, so glaube man nicht \* \*), baß etwa bie Blatter von Gold waren, die nur die Form von Olivenblattern gehabt hatten, wie man στέφανος θαλλού χουσούς in bieser Bebeutung sagt ab), sonbern "golben" ift bier wie sonft oft so viel als "prachtig, berrlich." Konnte bierüber noch ein Zweifel obwalten, bei ben unzahligen Stellen, bie von ber inneren Berthlofigfeit biefes Rranges fprechen, Aristophanes allein mußte jeden Zweifel beseitigen, indem er im Plutus (v. 582.) bie Armuth sprechen laßt: "Ja, Zeus ift arm, furwahr, und bas will ich beutlich bir jeho beweisen; benn mar' er reich, wie hatt' er benn, ben olympischen Rampf felbst eigen begebend, mo boch die Hellenen er alle zumal nach je vier Sahren ver fammelt, die Athleten, die er als Sieger im Rampf' ausruft, mit olivischem Kranze, und nicht vielmehr, war' and bere er reich, mit golbenem Kranze betranget?" Aus biefem Grunde nennen bie griechischen Schriftfteller 70) bfs

54) Bergl. außer bem, was Rote 49. 6. 318 beigebracht ift, Aelian. V. H. 10, 1. 55) Pindar. Ol. 3, 12 (20). ἀτορχής Ελλανοδίχας, worauf Philostr. Imagg. 2, 6. anspielt Ελλανοδίχης, Aτοεκής δε προσειρησθω διά το επιμελείσθαι άληθείας. Vergl. Sacobs zu dieser Stelle S. 431 fg. 56) Dio Chrysostom. Rhodias. Orat. p. 845. (T. I. p. 625. Reisk.): ,, Ihr wift boch, daß der olympische Kranz vom Ölbaum ist, und doch schäeen ihn viele hober als bas Leben, weil er nicht leichtfinnig, noch um ein Rleines verlieben wird; beshalb hat fast noch in unfrer Beit einer ber Raifer ber Sache fo wenig wiberfteben tonnen und ein folches ber Kaiser ber Sache so wenig widerstehen können und ein solches Berlangen nach dem olympischen Siege getragen, daß er sogar als Kämpfer bei den Eleern aufgetreten ift und dies für die höchste Blückeligkeit gehalten hat. Wenn sie aber alle Römer bekränzten, die zu dem Schauspiele kommen, in welcher Achtung stände noch der Kranz? Ia sene sollen nicht einmal die Briefe, die zur Empfehlung eines Athleten geschrieben werden, früher, als nachdem er gekämpft hat, disnen."

57) Plut. Lycurg. 20. 30. a. K. Apophth. Laoonic. p. 193. (Hutt.)

58) Seit Ol. 102. dürfen die Schellen Schellen Kreis nehmen (Paus. 6. 1. 5.); an den anme ritterlichen Spielen Theil nehmen (Paus. 6, 1, 5.); an ben gymnastischen bursten sie es gewiß von Ansange an nicht. 59) Herod. 2, 160. Diod. 1, 95. Plut. Quaest. Platonic. 1, 2, (15,
p. 252. Hutt.) 60) Pind. Ol. 8, 12. 61) Die griechischen Wettkämpse hatten entweber Preise von interem Werthe, wie alle in ber mythifden und überhaupt in ber alteren Beit; ober folche, bie ihren Werth nur burch bie öffentliche Meinung erhielten; jenes find bie dyares Separtund ober Sugirat, biffes die dyares oregarirat ober gullirat, bie in bei weitem hoherer Achtung als jene ftanben, wie benn bie vier großen heiligen Agones alle "Kranz-bringende" waren. Sene find wieber mehrfacher Art, zonpantrat. oder dozvocker, wenn der Preis in Geld deftand, das vielleicht immer in Gold ausgezahlt wurde; eine Abart davon sind die ra-larriadot drüres. (Bergl. Schol. Pind. Ol. 8, 101. und das, die Rote von Boch; der, im Corp. Insar. Gr. I. p. 862, d. auch n. 1720.) Außerbem tamen aber auch als Preise vor Breifige (z. B. in den Dionpsien und Ahargelien Athens), Resiel, Sübergeschirr (z. B. doppolites in den herakteen von Marathons f. Pind. Ol. 9, 97.), goldene Schalen (Pind. Isth. 1, 20.); in den Bettlampfen von Pellene in Achaia waren bie Preife pellenische Obertleiber (Mellyvixal zlatvau), bei einigen trat spater Gelb an bie Stelle; f. Boockh Explic. Pind. p. 194. In ben attifchen Panathenden wurden als Preise, außer Kranzen von Divendiatter, kunstreichgearbeitete Wasen gegeben, die aus koliabischer Topfererbe gemacht und mit ganz passenden Gemalben geschmudt waren; die Inschrift auf benselben lautete: row Adpopose ablor eine. Be

tanntlich hat man neuerlich febr viele biefer Art in Stalien (befonbere in Bolci, zum Theil aber auch in Rola) ausgegraben, bie in italischen Fabriten jenen attischen nachgebilbet wurden. Bergl natique gastien jenen uniquen naugesnote matern. Serge nachft Gerhard und Boeckh (Corp. Inser. Gr. 1, 33. und Borretet zum Berliner Lettionsfatatog, Beinter 1831—1832.) auch Bröndsted (sur les vases parathenaiques, sur leur inscription officielle et sur l'huile sacrée, qu'ils contensient et qu'on donnoit en prix aux vainqueurs dans les joux des Panathénées in termentiers of the result projets of litterature Vol. II. ben Transactions of the royal society of litterature Vol. II. P. I. L. 1832 n. 5. Bergl. Letronne in ber Beurtheilung biefes Banbes im Journ. d. Sav. Marg 1832. C. 177. Bei bem gymnafti: fchen Agon, welcher im Stabium von Gleufis bei ben Cleufinien veranftaltet murbe, bestanb ber Preis aus Gerfte, vielleicht aber richt tiger aus einem Abrentrange; benn bafur fcheint Schol. Pind. 1, 81. zu sprechen, wonach sich bann auch bie gehörige Erflärung für Schol. Pind. Ol. 9, 150. und Schol. Aristid. p. 55 a. R. aq. ed. Dindorf. ergibt. In ben heraen ober hetatombaen von Argos bestand ber Preis in einem Mortentranze und einem eherem Sichtliche Sich besten Bearbeltung Sich bie genbelten. nen Schilbe, auf bessen Bearbeitung sich die argtotschen Baffen: sabriten sehr gut verstanden; dies ist i te Apyovs (er Apyei) donte, die dieter ermähnt wird, wonach der App selbs beter xal-

donic, die diere erwähnt wird, wonach der agon seine ofter xalneios heißt; Bergl. Pind. Nem. 10, 22. und das. Dissen.
62) Bergl. diese Encoll. unter Olympia S. 132. 63) Plin.
N. G. 16, 44. 64) Corfint's Actalog der Olympionik. in N3.
S. 127. 65) Ol. 8, 1. ματερ χουσοστεφάνων ἀξθλων. 66)
Ol. 10, 13. στεφάνω χουσέας έλειλας. 67) Nem. 1, 17. Όλυμπιάδων φύλλοις έλειαξη χουσόσις. 68) Bergl. Boeckh. Explic.
Pind. p. 167. 69) Boeckh. Corp. Inser. Gr. 1, 242. 70) Pind. p. 167. Paus. 6, 1, 2.

ter ben Olbaum (xorivor) flatt bes Sieges. Die Rranze lagen aber in Olympia mitten im Stadium und gwar in alteren Beiten auf einem mit Rupfer überzogenen Dreifuße, fpater auf einem Tifche von Golb und Elfenbein, ben Rolotes aus Paros tunftreich verfertigt batte 71). Neben bem Kranze erhielt ber Sieger in allen beiligen Spielen eine Palmengerte (δάβδον φοίνικος, s. φοίνικα έλαβεν) in bie rechte Hand 72). Der Sieger trat an bie Bellanobiken 73) beran und empfing von ihnen ben Rrang; benn unrichtig ift es wol, daß Cicero 74) burch ben herold bem Sieger ben Kranz auffeten laft. Wenn Plinius (R. G. 16, 4, f. 5.) fagt, bag ben Griechen ber bochfte Krang sub ipso Jove gegeben werbe, so beißt bas nur, bag er gleichsam vor ben Mugen bes bochften Gottes ertheilt werbe, aber es geht nicht baraus bervor, baß er etwa auf ber Bafe ber Jupiterstatue gelegen babe. Sobald ber Hellanodike ben Sieger bekrangt hatte, ließ er burch ben herold mit lauter Stimme bes Siegers Ramen, jugleich mit bem feines Baterlandes verfunben 75); welches κηρύσσειν, ανακηρύσσειν, αναγορεύειν, ανειπείν heißt, woher die Substantiva ανάβοησις, ανακήρυξις άθλητών, άναγόρευσις τιμών u. ά. gebildet find 76). Db auch ber Name bes Baters bes Siegers ausgerufen murbe? Die Beschreibung bes Sopholles und Pindar Dl. 5, 8. (16.) machen es mahrscheinlich, aber in unfren historischen Quellen wird immer nur neben bem Namen bes Siegers ber feines Baterlandes angegeben. Da aber bem Baterlande ber Sieg seiner Burger selbst zum Ruhme gereichte 77), so haben bie Sieger ofter, um eine Stadt, ein gand zu ehren, zuweilen auch für Gelb, fich nach bemfelben vertunben laffen, wenn fie auch weber burch Geburt noch burch politische Rechte ju ihm gebors ten und wie fie bafur von bem Staate, ju bem fie fich biedurch bekannten, nicht geringen Dank und Lohn ju erwarten hatten, fo traf fie auch nicht felten bie Rache und Strafe bes Staats, ben fie auf biefe Beise verleugneten 78). Der geringfte Lohn mar wol bas Burgers

71) Pous. 5, 20, 1. u. 2; 12, 5. 72) Pous. 8, 48, 2. Es de tip de étai xal martagoù to prindre letisfueros goiris. Die Frage el dinote tor àroror eleavor allos allor éxei, tor de golux 2019 martes; untersucht Plut. Symp. Qu. 8, 4. Bergl. Pollux 8, 152. 73) Aelian. V. H. 9, 31. 74) ad famil. 5, 12. 75) Sophoel. Electr. 682. τούτων ένεγχων πάντα εἰπινίκια, ωλβίζει 'Αργείος μεν ἀνακαλούμενος, δνοια δ' Όρεστης τοῦ το κλεινόν Έλλάδος 'Αγαμέμνονος στράτευμ' ἀγείραντός ποτε. 76) Pollux 3, 152. 6, 177, 4, 91. 77) Isocrat. π. ζευγ. c. 14, τὰς πόλεις δνοιαστάς γιγνομένας τῶν νικόντων. Pind. Ol. 14, 19. 'Ολυμπιόνικος ὰ Μινεία σεῦ ἐκατι. Philostrat. Vit. Apoll. 5, 7. p. 192. παρακελευομένων αὐτῷ τῶν κολάκων νικῶν τὰ 'Ολύμπια καὶ ἀνακηρώττειν τὴν 'Ρώμην. Plin. H. N. 7, 27. hos retulit patriae titulos more sa cris certaminibus vincentium; neque enim ipsi coronantur, sed patrias suas coronant. 16, 4. novissime in sacis certaminibus usurpatae (coronae), in quibus hodieque non victori datur, sed patriam ab eo coronari pronunciatur. 78) Pous. 6, 2, 6. 8, 11. 7, 4. Χίδ Χίριμε aus Krotoniaten fein Paus. 6, 2, 6. 8, 11. 7, 4. Χίδ Χίριμε aus Krotoniaten fein Paus gum Gefangnis und riffen bie thm zu Ehren bei der lacinischen Pere errichtete Statue nieder. 13, 1. Die Kretenser aber bestraften gar den Sotades mit Berv

recht bes Staats, zu bem sie sich auf biese Beise bekannten; baber sinden wir in einer Inschrift 7°), daß
ein Athlet genannt wird: Anapeus, Adyvasos, KoglvBios, Zurovasos. Die Namen der Sieger in den vers
schiedenen Kampfgattungen wurden unter Aufsicht der Hellanodiken auf Saulen und in dazu bestimmte Berzeichnisse geschrieben. Bei dem Schmause, den die Eleer
in dem Sasthause (έστιατόριον), das innerhalb des Prytaneons lag, allen jedesmaligen olympischen Siegern gaben 3°), werden wol die Hellanodiken den Borsit geführt baben.

Endlich hatten bie Hellanobiken barauf zu feben, baß bie ben Dlympioniten errichteten Statuen nicht bie Lebensgröße überschritten, und waren fie fo berechtigt als verpflichtet, die Statuen, bei benen bies ber Fall war, umwerfen zu laffen; diese Prufung follen fie noch viel genauer als bie fruber ermahnte über bie Bulaffung ber Athleten jum Agon vorgenommen haben 81). Bebem Dlympionifen burfte in ber Altis eine Statue, aber benen allein, die brei Mal in Olympia gefiegt hatten, eine ifonische ober portraitanliche gesett werben; mithin waren bie ber anbern Dlympioniten unter ber Lebenss große; jeboch bemubte man fich überall, und wol nicht erft feit Chabrias Beit, ber Statue, fo weit es funftlerisch möglich und zuläffig war, diefelbe Korperftellung Bu geben, in ber ber Sieger ben Sieg errungen hatte "2). Der Gebrauch, Statuen du feben, fing, mas bie Athleten betrifft, erft mit ober nach ber 59. Olympiabe an; benn die Statue bes Praridamas aus Agina, welcher Dl. 59. im Faustampf und bes Opuntier Rheribius, ber Dl. 61. im Pankration gesiegt hatte, waren bie altesten in Dlympia aufgestellten Athletenstatuen 83); die alteste Statue aber eines Siegers in ritterlichen Spielen war die des Rleofthenes aus Epidamnus, welcher Dl. 66. Copari ges fiegt hatte 84). Alle Stutuen alterer Sieger, Die fich in Dlympia etwa fanden, waren erst in einer viel spateren Beit aufgestellt. Die Statuen wurden namlich entweber von ben Giegern felbft und auf ihre Roften, ober von ihren Anverwandten 85) und Freunden, ober auch von

bannung, weil er sich für Gelb hatte als Ephester ausrufen lassen. 18, 6. Als Acletias im Anabenkampse in den Pythien gesiegt hatte, stritten sich die Sikyoner und Alconder über den Anaben, indem jede dieser Stadte ihn als ihren Mitbürger in Anspruch nahm; über diesen Streit wurde der Anabe zerrissen. Damals verkündete der belphische Gott den erstern, daß sie der Pelische bebürsten; Plut. de ser. num. vind. c. 17.

79) Boeckh. Corp. Inscr. Gr. n. 247.

80) P. 5, 15, 12.

79) Boeckh. Corp. Inser. Gr. n. 247. 80) P. 5, 15, 12. 81) Bergl. Lucian. pro imag. 11., welche Stelle im Artikel Olympia S. 142 ausgeschrieben ist; hier S. 142 fg. wird von den Olympionistenstatuen in der Altis so umstandlich gehandelt, daß wir nur darauf zu verweisen brauchen. 82) Bergl. Rath geder im angeschrten Artikel S. 142. 85) Paus. 6, 18. a. K. 84) Paus. 6, 10, 8. Wenn Plin. H. N. 34, 10. Recht hat, wonach, Sed illi (Graeci) celetas tantum dicadant in sacris victoria, postea vero et qui digis vel quadrigis vicissent" also die Griechen zuerst denen, die mit Innos xélns gesiegt hatten, Statuen, d. h. Reiterstatuen errichtet haben, so müste man die Angade des Paussands bestreiten, aber vielleicht spricht Plinius allgemein von ganz Griechensand, während Pausanias specieul nur von Olympia. 85) B. von den Kindern, Paus. 6, 10, S. 12, 4. Bei Siegen der Knaben war das gewöhnlichste, daß sie der Vater seien ließ.

bem Staate \*6), bem sie angehörten und auf bessen Kossten, entweder gleich nach dem Siege — ein merkwurdiges Beispiel von Schnelligkeit bietet Eubotas aus Cyrene dar, dessen Statue noch am Tage des Sieges selbst aufs gestellt wurde; das Drakel des Ammon hatte ihm namslich den Sieg vorausgesagt und er sich die Statue im voraus machen lassen auch er sich die Statue im voraus machen lassen der Größe hat streng aussgesührt werden sollen, so möchte man sast vermuthen, daß die Hellanddiken in die dei der Exasoss der Athleten ausgenommenen Listen auch das Körpermaß derselben einzgetragen haben. So bald Niemand sich sand, der die Kosten zur Errichtung einer Statue hergab, hat natürlich von dem Rechte kein Gedrauch gemacht werden können.

§. 13. Die Buschauer. Inbem wir fo bie Ge schafte ber Bellanobiten ber Reihe nach bargeftellt haben, ift zugleich ber Agon felbst fast in feinem ganzen Berlaufe geschilbert worben. Zeht muffen wir mit wenigen Worten auch ber Buschauer und ihrer Theilnahme gebens ten. Es fanden fich namlich, nach Cicero's 89) Bemerlung, bei ben großen Spielen Griechenlands brei Rlaffen von Menschen ein, solche, welche burch Kampfe ben Ruhm bes Kranzes zu erringen suchten; andere tamen von Sewinnsucht getrieben zu Kauf und Vertauf; eine britte, besonders eble, Classe murbe aus benen gebildet, die mes ber Beifall noch Gewinn suchten, sonbern blos bes Schauens wegen kamen, um genau zu feben, was und in welcher Weise es betrieben wurde. Uber bie erfte Classe, bie ber Athleten, ift bisher gesprochen; über die zweite habe ich Nichts zu bemerten, als daß alle griechischen Panegpreis mit Messen verbunden waren (baber auch bie lateinische Bezeichnung mercatus für jene), und die Meg-Polizei vermuthlich eleische Agoranomen beforgt has ben. Bas aber die britte Classe betrifft, so bemerte ich vererft, bag bie Pferbe= und Wagenrennen im Sippo= bromus, ber gymnaftifche Agon im Stadium veranstaltet murbe, über welche Plate Dr. Rathgeber in biefer Encottopabie 90) in ber Beschreibung Olympias gehandelt bat. In beiben Orten mangelte es nicht an Gig : und Stehplagen 91) fur die Buschauer; aber fur fonftige Bequemlichteit bes Publitums war eben nicht fonberlich

gesorgt. Im heißesten Sommer, man bebente, baß bie Olympien im Anfange bes Juli begangen wurden, fa-Ben ober fanden fie im Freien, mit unbebedtem Daupte ben Sonnenstrahlen ausgeset, wie Joh. Chrosoftomus 92) fagt, "täglich von Mitternacht bis zum Mittage ausharrend und nicht eher von bannen gehend, als bis über ben Sieg entschieben ift." Das Gebrange, ber Staub erhobte noch bas Unangenehme ber Sige; auch ems pfinden die unthatig sigenden Buschauer, nach Arifto-teles 33) feiner Bemerkung, die Wirkung ber Sonnen-strahlen und ber hite überhaupt noch weit mehr als die beschäftigten Athleten, bie überdieß noch burch besondere Ubungen bas Ertragen ber Sonnenftiche (solem ferre) lernen mußten 9 4). Ein Mann aus Chios foll im Born feinen Sklaven gebroht haben, er wolle ihn nicht in bie Mühle werfen, sondern nach Olympia schicken; benn eine viel bitterere Strafe erschien es ihm, in Olympia als 3uschauer von den Sonnenstrahlen gebraten zu werben, als auf der Muble zu mahlen 93). Die Plage ber Zuschauer scheinen so abgetheilt gewesen zu fein, bag wenigstens für bie bebeutenberen Stabte besondere Raume abgestedt waren, in benen die Burger berfelben, welche fich als Buschauer zum Agon einfanden, zusammen figen tonn-ten 96). Für die polizeiliche Ordnung 97) forgten bescheiben vermuthlich bie Bellanobiten, ber Alptarch und bie Alyten; Ruhe und Schweigen wurde burch ben De rold geboten, ber vom Trompeter unterflut wurde ".). Auch muß man es anerkennen, baß tros ber nationelen Lebendigfeit ber Griechen, trog bem Particulairpatriotismus und Separatismus, ber fic boch mehr ober weniger in allen griechischen Stabten fanb und fie felten an bas gemeinsame Baterland benten ließ, trog bem großen Intereffe, bas allgemein ein olympifcher Sieg hatte, tros ber bunten aus ben verschiebenften Orten gusammen getommenen mehre Myriaden 99) betragenben Menge, enblich trot ber geringen polizeilichen Borforge, Die for gar bochft gering genannt werben muß, wenn man fie mit ben Polizeimagregeln vergleicht, bie im neueren Europa, felbst in bem gepriefenen Frankreich und England bei abnlicher Gelegenheit, (wenn etwa ein sogenanntes

<sup>86)</sup> Paus. 6, 3, 8. (vergl. 7, 17, 14.) 6, 13, 1. 15, 6. 17, 2, 4. Anthol. Palat. 2, 641. ελκών τίς σ' ἀνέθηκε, τίνος χάριν, η τίνι, λέδον. 'Αντί παλαισμοσύνης θηκε Αύρωνι πόλις. 87) Paus. 6, 8, 8. 88) Paus. 6, 18, 2. 89) Tuscul. 5, 3. 90) S. 128 fg. S. 180. 91) Plut. Apophth. Lacoa. 8. p. 243. Η ετζάβιτ, baß, als in Olympia ber Agon gehalten wurde, ein Greiß, ber zuzuschauen wünschte, einen Się gesucht, und sich beshalb hierhin und borthin begeben hätte, aber überall verspottet und verhöhnt und nirgends ausgenommen worden wäre; als er aber in die Räche der Lacedämonier kam, standen alle Anaden und viele Männer auf, ihm Plaß machend, worüber die Panhellenen laut ihren Beisall bezeugten; da schüttelt der Greiß sein graues Haupt und seinen grauen Bart, und rust weinend aus: "Wie versstehen doch die Hellenen insgesammt, was schön ist, aber die Lacedämonier allein thun es." Diese Geschichte beweist, daß wenigsstens für die bebeutenderen griechischen Staaten besondere Pläge (τόποι) abgestedt waren, wo alle Zuschauer bessender Staats zussammen sigen tonnten.

<sup>92)</sup> Or. II. advers. Judaeos p. 331 ed. Sabil. και γὰς ἄτοπον & Όλυμπιακοῖς καθημένους ἀγώσων ἐκ μέσων νύκτων εἰς μεσημβρίαν μέσην καςτερεῖν ἀναμένοντας ἰδεῖν εἰς τίνα ὁ στέφανος περιστήσεται, και γυμνή τῆ κεφαλή θερμήν δέχεσθαι τὴν ἀπιῖνα, και μὴ πρότερον ἀφιστασθαι ἔως ἀν κρίων τὰ ἀγωνίσματα λάβη. 98) Problem. 88, 6. 94) Cicer. Brut. c. 69. 95) Δείιαι. V. H. 14, 18. Bergl. Epictet. 1, 6. ἀλλὰ γίγνεται τινα ἀηδή και χαιεπὰ ἐν τῷ βίφι ἐν Ὀιυμπία δ' οὐ γίγνεται τοὐ καυματίζεσθε; οὐ στενοχωρεῖσθε; οὐ κανῶς λούεσθε; οὐ καιαρίχεσθε ὅταν βρέχη; θορύβου δὶ και βτῆς και τῶν ἄλλων καιεπῶν οὐκ ἀπολαύετε; ἀλλ' οἶμαι ὅτι ταῦν πάντα ἀντιτιθέντες προς τὸ ἀξιόλογον τῆς θέας, φέρετε και ἀνέχεσθε. 96) Θ. Rot. 91. Θ. 316. 97) τὸ δὲ τῶν κηρύκων γένος κατεπήρευτε ἡσυχίαν ἐν ἀγώσιν Pollux 4, 91. 98) Βείμεθταττ, [αρτ Τοίοηγε. Halic. Art. Rhet. 1. p. 266 Reisk, ωίτθ παρὰ τῶν ἀρχόντων κόσμος τερί τὴν πανήνυριν και τῶν ἐπιτηθείων εὐπορία. 99) θεστρα μυρίανθρα. Ιμείαια. Απαελατο. 10. ἔθνη ἀνθρώπων τὰ μὲν ἔκ τῆς ὁμόρου, τὰ δὲ ἐκ τῶν ὑπερορίων (ὑτια ἡο παιβ παι Ιείπ ἡτι ὑπὲρ ὁρίων) τε και ὑπὲρ θάλαταν. Philostrat. Vit. Apoll. 8, 18, p. 861.

Bolksfest ober Bolkszusammentunft gehalten werben soll), nicht feblen, bas olympische Publikum sich hochst anstans big betragen babe. Richt wirb es irgendwo als etwas befondres hervorgehoben, baß Alles ohne Unglud abge laufen fei, worüber heute bie Beitungen ber Polizei ge-wöhnlich gang besonbers Glud wunschen; so fehr verstand sich bas Alles von felbst. Gin allgemeines Beugniß aber fur bie Olympien überhaupt bringe ich in ber Note 1) bei. Man barf baber wol annehmen, baß, wie auch Lucian 2) fagt, es eben bie beften und ebelften mas ren, die als Buschauer hieher von allen Orten zusammen kamen; woher hatten auch Personen geringen Standes nur die Roften einer folden Reise und bes Aufenthalts bestreiten konnen? Aber man erwarte nicht, bag bie Buschauer theilnahmlos wie Rlote bagefeffen hatten; vielmehr hingen ihre Augen am gangen Schauspiele; oft fprangen fie mit lautem Rufe von ihren Gigen auf, schwans gen die Banbe und bie Rleiber, und lebhaft nahm biefer fur ben einen, jener fur ben anbern Rampfer Partei; bier ruft Demplus aus Karpftus seinem Sohne Glautus, ber im Kaustkampfe in Olympia auftritt und nicht weiß, wie er sich feines Gegners entledige, einen guten Rath zu, ber bem Sohne zum Siege verhilft 3); ba wird burch eine große tubne That, burch eine unerwartete Lift bie Menge ju lautem Rufe und Sanbeflatschen aufgeregt '); bier preft bas Unglud eines Junglings, ber vom Bagen gestürzt, von ben Pferden geschleift wird, ihr bie lautesten Außerungen bes Schmerzes aus 3). Ift endlich ber Sieg querkannt, hat ber Hellanobike bem Sieger ben Kranz aufgesetzt, verkundet ber Berold seinen Namen, so fehlt es nicht von Seiten bes Publikums an Zeichen bes Beis falls ober Diffallens 6); bie Freunde bes Siegers eilen

1) Philostrat. Vit. Apoll. 5, 26. p. 209. Olear. κατὰ μὲν οῦν τὴν 'Ολυμπίαν, οῦ πάλης καὶ πυγμῆς καὶ τοῦ παγκρατιά- ξειν ἀθλα, οὐθεὶς ὑπὲρ ἀθλητῶν ἀπέθανεν, ἴσως καὶ ξυγγνώμης μὲν ὑπαρχούσης, εἴ τις ὑπερσπουδάζοι περὶ τὸ ὁμόφυλον ὑπὲρ δὲ Ιππων ἐνταῦθα γυμνὰ μὲν ὑμῖν ἐπ ἀλλήλους ξίφη, βολαὶ δὲ ἐτοιμοι λίθων. 3ἀ habe bie Lebart ber Albina ὑπὲρ ἀθλ. beibehalten, weil sie ber Gegensah ὑπὲρ δὲ Ιππων und ber gange Zusammenhang erfodert, indem nur von der Kheilnahme der Zuschauer in der Stelle die Rede ift, überdieß ὑπό, was Diearius ausgenommen, eine Unwahrheit enthält, benn allerdings sind von Athleten mehre in Folge des Agon um das Leben gesommen; vergl. B. Paus. 6, 9, 6. Sterbend oder schon toot erhielt Arthachion von den Pellanoditen den Kranz und wurde als Gieger vertündet. Paus. 8, 40, 1. Philostrat. Imag. 2, 6. Gin Athlet aus Kroton stitot, wie er eben zu den Pellanoditen herantritt, um den Kranz zu empfangen. Aelian. V. H. 9, 31. 2) Paus. 6, 10, 2. 3λααλατακ. 11. τῶν θεατῶν, οῦς φὴς ἀπανταχόθεν τοὺς ἀροίστους παραχίγνεσθαι ἐς τὰς πανηγύρεις. 4) Pind. ΟΙ. 9, 93. βοά. 11, 72. συμμαχία θόρυδον παραίθυξε μέγαν. Stobäi. Berm. 29, 39, ρ. 207, 49. Αἰσχιλος ἐν Ἰσθμῷ ἀγῶνα ἀρῶν πυκτῶν καὶ ἐπὶ τῷ πληγῷ τοῦ θεάτρου ἐπβοήσαντος πρὸς Ἰωνα ἔφη, ὑρῆς οἰον ἐστιν ἡ ἄσπησις ὁ πεπληγας σιωπῷ, οἱ δὲ δεώμενοι βοώσιν. Ηοπωρ. ΙΙ. ψῷ, 847 und das. Eustath. Faber. 2, 30. 5) Sophoel. Electr. 739. στρατὸς δ᾽ ὅπως ὁρῷ νιν ἐππεπτωκοία δίφρον, ἀνωλόλυξε τὸν νεανίαν. 6) Plut. Laconic. Apophth. Τ. 8, p. 230 (Hutt.) beτίθιετ του Φαμεπιαιά, tem Sohne des Kleombrotus, τῶν φυγάδων προτορεπομένων ἐπὶ τοὺς λθηναίους ἄγειν τὴν στρατιάν λεγόντων τε, ὅτι τοῖς Όλυμπίσος ἀναπηριττομένου αὐτοῦ ἐσύριττον αὐτοῦν μόνον. Τὶ οὖν οἰεσθε, ἔφη, τοὺς ὅτε εὐ ἔπασχον συρειτοντας παθόντας κασθεσες, ἔφη, τοὺς ὅτε εὐ ἔπασχον συρειτοντας παθόντας κασθεσες.

herbei, begrußen ihn (προςέρχεσθαι) und werfen ihm Blatter (φυλλοβολία), Blumenfranze und purpurfarbige wollene Ropfbinden (ταινίας, λημνίσχους, μίτρας) μι, welche lettere fich mit ben Kranzen burchschlangen ober unter biefelben gelegt murben; oft binden fie ibm felbft bie Tanie um bas Saupt; nicht felten fieht man auch auf Runftwerken ben Uthleten bie Tanie aus ben Sanben ber Nite empfangen 7). Manche Buschauer werfen tofts bare Gefchente gu, ja in alteren Beiten murbe ein enaγερμός veranstaltet, wobei ber Sieger, jedoch naturlich nur, wenn er es wollte, bei ben Buschauern herum ging und von ihnen Gaben einfammelte 3). Eritt nun ber Sieger betranzt aus bem Stadium, bann fpringt bie Menge von ihren Sigen auf, last ibn fast nicht bie Erbe berühren, fonbern tragt ihn beinahe auf ihren Sans ben, andere ichwingen vor Freude ihre Sande gen Simmel, andere folgen ihm mit Gefchrei 9) u. f. w. Man erzählt, bag Diagoras aus Rhobus mit bem jungften und altesten feiner brei Gobne, mit Akusilaus und Das magetus nach Dlympia gekommen fei; als nun bie bei= ben Junglinge gefiegt hatten, jener im Fauftkampfe, bies fer im Pantration, trugen fie ihren Bater um bas Stas bium herum mitten burch bie Festesversammlung, bie ihm Blumen zuwarf und ihn um seiner Sohne wegen gludlich pries 10). Gin Lacebamonier aber trat gludwunschend an ihn heran und sagte: Sest flirb Diagoras; benn Du wirst boch nicht in ben himmel (nach Andren: in ben Dlymp) steigen wollen 11). So unmöglich scheil wurde. Mit ben Fingern zeigt ein Nachbar bem anderen ben Sieger 12) und jeder ruhmt sein und ber Seinen Glud (ολβίζειν). Wer vermochte aber endlich bie Empfindungen ber Altern und Angehörigen gu fchils

κῶς ποιήσειν;. Gine lebenbige Schilberung von bem auf bie 3w schauer hervorgebrachten Ginbrucke ift bei Philostrat. Imagg. 2, 6. ξοικε μη τοῦ ἀντιπάλου μόνον, ἀλλὰ καλ τοῦ Ἑλληνικοῦ κεκρατηκέκαι. Βοῶσι γοῦν ἀναπηδήσαντες τῶν βάκων, καλ οἰ μὲν τὰ χεῖρε ἀνασείουσιν, οἱ δὲ τὴν ἐσθητα, οἱ δὲ αἴροντας ἀπὸ τῆς γῆς, οἱ δὲ τοῖς πλησίον ἱλαρὸν προςπαλαίουσι. Τὰ γὰρ οῦτως ἐκπληκτικὰ οὐ συγχωρεί τοῖς θεαταῖς ἐν τῷ κα-

θεκτῷ είναι.
7) Τhuc. 4, 112. οἱ Σκιωναῖοι τὰ τ' ἄλλα καλῶς ἐδέξαντο, καὶ δημοσία μὲν χουσῷ στεςτάνῳ ἀνέδησαν ὡς ἐἰευθεροῦντα τὴν Ἐλλάδα, ἐδἰα δὲ ἐταινιοῦντο καὶ προς ἡχοντο ὡς πε ρ ἀ θλητῷ. Pind. Ol. 9, 84 (126). Ἰσθμίαισι μέτραις, wo ber Schol. ſagt: μέτρας γὰρ ἔνδοδεν τῶν στεφάνων καὶ διαδήματα ποικίλα εἰώθασι συνδεῖν.; vergl. auch Boeckh. Εκρρία. p. 193. Pyth. 9, 123 and Boeckh. Explic. p. 329. extr. N. 4, 21, 11, 28. J. 8, 87. J. 4, 62. Festus in lemnisci. Hesych. v. λήμνισκοι. Wesseling ad Diod. 17, 101. Welcker, Schulzeitung 1851. p. 666.
8) Bergl. Ca ſaubon. z. Suet. Ner. 25. und Ruhnfen z. Tim. p. 215 sq., ber jeboch bie Pellenis ſchen Ghiānen nicht bier hātte aufſάρτεη ſοllen.
9) Dio Chrysost. Or. 9. Isthm. T. 1. p. 292 Reisk.
10) Paus. 6, 7, 3.
11) Cicer. Tusc. 1, 46. Plut. Pelopid. 34. Schol. Pind. Ol. 7. p. 158. Boeckh.
12) Lucian. Anachars. 36. τὰ ἄθλα οὐ μικρά, ὁ ἔπαινος ὁ παρὰ τῶν θεατῶν, καὶ τὸ ἐπισημότατον γενέσθαι, καὶ δείκνυσθαι τῷ δακτίλιο ἄριστον είναι τῶν καθ ἑαυτὸν δοκοῦντα. Dionys. Halic. Art. Rhet. p. 273. παραχρῆμα γίνεται ἐκάστῷ τούτων εὐφημεῖσθαι καὶ δακτυλοδει κεῖσθαι διὰ μιᾶς πράξεως καὶ γίκης.

bern, wenn fie ihren Unverwandten befrangt feben und als Sieger verfunden boren. Dan hat Beispiele, baß Greife, von biefer Freude getobtet wurden; fo bauchte Chilon ber Spartaner, einer ber fieben Beifen, in bem Momente, als er feinen Gobn als Gieger im Faustampfe umarmt batte, feinen Beift aus; bie gange olympifche Panegvris folgte feiner Leiche jur Bestattung 13). Uhns liches fabelt Gellius (3, 15.) von bem eben ermabnten Diagoras; an einem und bemfelben Tage batte er feine brei Sobne, ben einen im Ringen, ben anbern im Dans Fration, ben britten im Faustkampfe in Dlympia fiegen und befrangt werben feben; ale nun bie brei jungen Manner ibn umarmt, getußt, ibre Kranze auf fein Saupt gelegt und bie Buschauer von allen Seiten gludwunschenb auf ibn Blumen geworfen batten, ware er im Stabium [wie tam er nur babin?] vor den Augen ber Berfamm= lung unter ben Ruffen und in ben Armen feiner Gobne verschieden.

§. 14. Die Sieges feier. Die Siegesfeier 14) (enerixen) bestand so ziemlich überall aus einer sowol religibsen als beiteren Procession πομπή und κώμος und aus ber Mablgeit eariume. Wir tonnen aber eine breis fache Siegesfeier unterscheiben. 1) Um Abend bes Siegestags hielt ber olympische Sieger, begleitet von feinen anwesenden Bermandten, Freunden und Landsleuten, gur Dankesbezeugung gegen ben olympischen Zeus an bem Altar beffelben auf bem fronischen Bugel bie Procession πομπίν und xώμον, wobei ein Aulet ober auch ein Ris tharift muficirte; wenn es anging, ließ fich ber Sieger, ober wer sonft die Gorge fur seine Epinitia batte, von einem ber gerade in Olympia anwesenden lyrifden Dichter ein Siegeblied (xibuor, enixibuor ober egxibutor fperor, pietos) verfertigen, mas in ber Regel wol nur fo turg mar, wie etwa bas vierte und zehnte olympische Siegestieb Pinbars, feltner ein fo großes, wie bas achte beffelben Dichters; aufgeführt murbe baffelbe burch einen Chor, ber entweder von bem Dichter, ober bein Sieger mitgebracht ober aus olympischen Choreuten gebilbet murbe. Biel baufiger bebiente man fich aber, weil es an mufitalifden Mitteln gur Berfertigung und Auffubrung neuer Siegestieber fehlte, ftebenber Lieber, und wol am baufigften bes von Architochus auf Bertules verfertigten, bas mit ben Bersen anfing 32 naddirine gato' aras Hoander, Abros er nat Todaos adguara den. und ben Mefrein eineldie undaries brei Mal mieberbolte. Darum lagt Pintar (Dl. 11, 76.) auch nach ber erften von Bertules felbit gebaltenen Reier, bann, wenn ber iconen Gelene geliebtes Abendlicht leuchtet, Die gange Mur bei lieblichen Gelagen von Giegesgefangen ericallen (a). Bon biefen Cpinitien, Die jeber Gieger fur fic mit feinen Freunden beging, muß man bas Festmabt uns fericeiben, was bie Eleer auf ihre Roften im cornerapar allen Siegern gaben. 2) Gine großere Giegesfeier

erfolgte bei und nach bem Ginzuge bes Siegers in feine Beimath; benn wahrend in Olympia Alles gewissermaßen improvifirt werben mußte und bas Bufammentreffen ber Epinifien fo vieler Sieger bie Aufmertfamteit nicht leicht lange bei benen eines einzigen verweilen ließ, konnte bei ber zweiten Alles geborig vorbereitet werben, und bie Aufmerksamkeit ber gangen Stadt geborte ausschließlich bem einen Mitburger, ber als Sieger beimkehrte. Schon ber Einzug bes Siegers (elgehaureir ift ber technische Musbrud bafur, baber iselastici 16) bie Bezeichnung ber Spiele, mit benen ein solcher Einzug verbunden war) geigte fast bas Geprage bes romischen Triumphs. Ein Theil ber Stadtmauer wurde bei bem Einzuge bes Sie gers eingeriffen, um, wie ein alter Schriftfteller fagt, gleichfam anzubeuten , baß eine Stadt feiner Mauern beburfe, die folche Manner hervorbringe 17); auf einer mit Schimmeln bespannten Quabrige hielt ber Sieger, ben Blfranz auf bem Haupte 18), in purpurfarbigem Zw lar 19) (grott;), feinen Ginzug, ihn begleiteten feine Anverwandte und Freunde zu Bagen, zu Rof, ju Buß und eine unübersebbare Boltemenge fcbloß fic an 20).

16) Plin. ep. 10, 119 u. 120. und baf. bie Ausleg. Suet. Ner. 25. albis equis introiit disjecta parte muri, ut mos hieronicarum est. Plut. Symp. 2, 5. (Vol. 11. p. 88 Hat!) το τοις γικηγόροις είζελαίνουσι των τειχών ειγεσθαι μέρς; διελείν και καταβάλλειν τοιαύτην έχει διάνοιαν, ώς ού μέπ πύλει τειχών διρελος ανδομς έχοιση μάχεσθαι δυναμένους κα rezer. Vitrue, 9. init. Nobilibus athletis, qui Olympia, Pythia, Isthmia, Nemea vicissent, Graecorum majores ita magnos honores constituerunt, uti non modo in conventu stantes cum palma et corona terant laudes, sed etiam, cum revertuntur in suas dvitates cum victoria, quadrigis in moenia et in patrias inve-hantur. Plin. N. H. 16, 4, s. 5. cui muros patria gaudens rumpit. Auf ben Gingug begieht man auch Hor. Od. 4, 5, 4 aon equus impiger curru ducet Achaico victorem, aber mit Unricht; wel aber gebert bieber Cicero de divinat. 2, 70. Cursor ad Olympia proficisci cogitans visus est in somnis curru quadrigarum vehi. 18) Das felgt wel aus bem Einzuge bes Ree Saet. l. L. 19) Schol. Aristoph. Nub. 71. xal yan ukze rir οί είζελαύνοντες αθληταί τοιούτο χοσμηθέντες σχήματί (b. h. πορφυρίδι eter ξυστίδι) και άρματος έπιβάντες διά μέσης πομnebog egat ter georiet aus agiants, erparts vin prophezeing bes Bursthandlers bei Aristorbanes (Ritter v. 962): wie aloveyida exwe xaranamore xal wegange est kouaros xocuror da Bere. Dagegen muß man aus Lucian Demonar S. 16. 6. 240 Bipont, nicht folgern wellen, als eb etwa Olompieniten in ber Regel bunte Aleiter getragen batten, im Gegentheil gehr gerate aus biefer Stelle berver, bag fie auch ober felbft vergugsmeife an bielen aufficien: eben fo wenig barf man Schol. 3. Abectrit Id. 2, 74 bierauf beziehn. 20) Aeliem, V. H. 12, 58. Aufinnos. Oden contune, addinting o Abryenios (o muß wol geftrichen ober voc addige, gelchrieben merben) elgelauver elg reig. Werne, unta von routor von vor entiquor. Serebbet volver va nitor. mat allog allagider expenarrenerog Beverto auror. Ind eine icone Frau mar bei bem Schaufpiele jugegen, in bie fich Dierippus augenblictlich verlichter alfo baben auch Frauen in Arben bei folder Gelegenbeit effentlich ericheinen burfen; inber vermuthe ich, bas bie Dame von ber bier bie Rebe ift, eber eine Potaire als eine anftandige Burgeretochter gewesen ift; biefe Bermuthung wird jur Bewisheit, wenn man Diogen. Laert. 6, 61. u. 41, vergeicht. Als Evanerus aus Agrigent, ber DL 91, unb 92 in Olompia im Scabium gestegt batte, nach bem gweiten Ciege feinen frietrichen Gintug vielt, fubr er felbit auf einem vierfrannigen Bagen und ibn begiefteren, bas übrige abgerechnet, 200 mit

<sup>(3)</sup> Drogen. Lacit. 1, 72 une Saf. Menage. (4) &. Chievide Eineitung zu teuer überfeb. des Pindar & 90 fg. Lunià ad Schol. Pind. 15: Boecka Explie. Pind. p. 1-3, 187. Dissan ih. p. 389.

Durch bie Hauptstraßen der Stadt ging bann ber xwuos nach bem haupttempel, bem bes θεός πολιούχος, und wandte fich bann nach bem Baufe bes Siegers ober mo fonft bas Siegesmahl 21) veranstaltet wurde (έστιμν τὰ enerixia). Babrend ber Procession wurde vor bem Tems pel ober in bemfelben, ober in einem offentlichen Saufe, ober auch vor bem Saufe, in bem bas Siegesmahl ges balten wurde, bas Siegeslied aufgeführt, mas man für biefen besondren 3wed von einem lyrischen Dichter hatte verfertigen und einen lprifchen Chor einftubiren laffen. Die Roften biefer Epinifia trug ber Sieger, ober einer feiner Bermanbten und Freunde (mar ber Sieger ein naig, naturlich am erften ber Bater), zuweilen auch ber Staat. Diese zweite Feier wurde manchmal, wo es bie Beranlassung gab, an mehr als einem Orte begangen: so verherrlicht bas sechste olympische Gedicht Pindars ben Sieg bes Sprakusaner Agesias, aber bas Gebicht ift weber für die Feier in Olympia noch für die in Sprafus bestimmt, fonbern foll in Stomphalus in Artabien gefungen werben, weil Agefias auch biefer Stadt als Burger angebort; v. 98 wird hieron aufgefobert, ben Romos bes Agefias freundlich aufzunehmen olico Jer olκαδ' από Στυμφαλίων τειχέων τοτινισσόμενον, bet aus ber einen Beimath, ben ftymphalischen Mauern, in bie anbre heimkehre. Das zehnte pythische Gebicht verherr: licht ben Sieg, ben hippotleas als nais im Diaulos in ben Pythien von Dl. 69, 3. errungen hatte; bas Gebicht war bestimmt nicht in ber Baterftabt bes Giegers, Des linnaum in Theffalien, fonbern in Lariffa aufgeführt gu werben, indem die bem Sieger befreundeten Aleuaden, und namentlich Thorar, ben Bunfc hatten, bag ber Sieger auch in ihrer Stabt eine Proceffion halten mochte und zu biesem 3wede sich bas Gedicht von Pindar hat ten versertigen lassen. 3) Ofters wurde die Siegesseier wiederholt, und zwar natürlich am ersten bei der Wie-berkehr bes Festes, in welchem der Sieg errungen war, aber auch bei großen einheimischen Festen und zur Ber-berrlichung berselben. Go fandte Pindar bem epizephyris fchen Lotrer Agefibamus, welcher als mais im gauftampfe gefiegt hatte, bas eilfte olympische Gebicht viele Jahre nach bem Siege, als ber Sieger icon jum Manne ges reift war, bei ber Biebertehr einer Dlympiabe; fo feiert bas britte pythische Gebicht, was nicht vor DL 76, 3. versaßt sein kann, einen pythischen Sieg, ben Sieron Di. 73, 3. ober 74, 3. errungen hatte; bas vierte und fünfte pythische Gebicht verberrlichen benselben pythischen Sieg, ben Artefilas von Cyrene Dl. 78, 3. errungen batte, aber biefes war unmittelbar nach bem Siege verfaßt und fur die in Cyrene gehaltene Siegesfeier be ftimmt, jenes vielleicht erft fur bie Biebertehr ber Feier Dl. 79, 3. Das zweite ifthmische Gebicht ift erft nach

bem Tobe bes Siegers Tenofrates verfaßt, an ben Sobn beffelben Thrasybul gerichtet und mahrscheinlich bestimmt, um bei biefem im Agrigent bei Gelegenheit ber Bieber= kehr einer Isthmiabe aufgeführt zu werben. — Die lyrifden Dichter verfertigten bie Siegesgebichte meiftens für einen Chrenfold 22), ben ber Sieger ober einer seiner Anverwandten und Freunde bezahlte; Pindar schamt sich nicht (P. 9, 41.) einzugestehen, daß seine Muse sie Lohn ein Lied verheißen habe und ihre Stimme verfilbert sei, boch verschweigt er an einem andern Orte nicht (J. 2, i. A.), baß in alten Beiten, als bie Dufe noch nicht gewinnsuchtig und gelberwerbend (φιλοκερδής οὐδ έργάτις) war, oft bie bloge Schonheit die Dichter bewogen habe, ben Wagen ber golbbefranzten Mufen gur bertlichen Rithara zu besteigen. Wem ware nicht befannt, was zwischen Simonibes und Stopas wegen eines Sie gesliedes vorgegangen? Aber nicht felten fuhlte fich auch fpaterbin ber lyrische Dichter, ohne Rudficht auf Lobn, burch ein perfonliches Berhaltniß jum Sieger ober einer biefem nabestehenden Person aufgefodert, feine Lyra gum Preise des Siegers zu ftimmen. Gehorte biefer aber eis nem angesehenen Geschlechte an, mar es ein machtiger Furft ober Ronig, fo fonnte ber Bunfch, an bem Ruhme beffelben Theil zu haben, ihm Dankbarkeit fur empfangene Boblthaten zu beweisen, ober fich feine Gunft für bie Bukunft zu fichern, eine genügende Auffoderung für ben Dichter sein; ja wo ein Sieg ber letten Art zu feiern war, mag ofters unter ben großen Lyrikern ber Beit barüber ein Wettkampf veranstaltet worben sein, weffen Lieb jum xwuos gefungen werben folle; jum xwμος, fage ich; benn wenn, wie früher bemerkt ift, bie Epinitien aus brei Theile bestanden haben, so haben bie Siegeslieber nicht sowol zur Burze bes Mahles gebient 23) und find wahrend deffelben aufgeführt worden, fondern fie haben gum xouos gehort und es ift immer eine Richtung gum Offentlichen und Religiblen in ihnen unverstennbar, ber ihnen auch ben boberen Charafter eines heis ligen und feierlichen Ernftes aufgebruckt bat.

§. 15. Belohnungen und Auszeichnungen ber Sieger. Die Ehre bes olympischen Siegers, ber nicht nur Ολυμπιονίκης sonbern, wie die Sieger in den übrigen heiligen Spielen, auch Παράδοξος heißt 24), wies wol in einem engeren Sinne παραδοξονίκης nur der genannt wird, ber an einem Tage im Ringen und Pans

Schimmeln bespannte zweispannige Wagen, die alle ben Agrigentinern selbst gehorten. Diod. 18, 82.
21) Als Chabrias Dl. 101, 3. in ben Pothien mit bem Bier-

<sup>21)</sup> Als Chabrias Dl. 101, 3. in ben Pythien mit bem Biergespann gesiegt hatte, haw ex Aelwav eloria ra enienia ent Kwliadi. Zu biesem Gelage, was Chabrias ausrichtete, erschienen unter andern von ihm eingelabenen Gasten auch Phrynion mit der Reara, seiner hetarez vergl. d. Rede g. Rear. 1866, 4 fg.

<sup>22)</sup> Aristides περί τοῦ παραφθέγματ. p. 379. (a. 646. s. 511 Dind.): ἐπιτιμήσαις δ' ἀν ούτω καὶ τοῖς ἀθληταῖς αὐτοῖς τοὺς ἐπιτίκους παρὰ τῶν ποιητῶν λαμβάνουσιν. καὶ γὰρ οὐτοι τρόπον τινὰ ἐαυτοὺς ἐγκωμιάζουσι παρακαλοῦντάς τε τοὺς ποιητὰς καὶ διδώντες ἀργίουν καὶ τελευτῶντες παραλαβόντες τὸν ἐπίνικον, ἄδοντες ἐαυτοὺς ὑπ αὐλοῦ καὶ χοροῦ. 25) Man tônnte bitses aus Cicero de orat. 2, 86. vermuthen: Disunt enim, cum coenaret Cranone in Thessalia Simonides apud Scopam fortunatum hominem et nobilem, cecinissetque id carmen quod in eum scripsisset; body glaube ich, barf man aus Cicero Michts über bit zeit, wann bicses Lieb vorgetragen sei, folgern wollen. Möglich wäre es aber auch, bas Simonides basselbe Lieb, was er burch ben Chor hatte össentlich aussichen lassen, nachher bei Tische selbst recitirt håtte. 24) Sch neibers Widtet. i. W. Boeckh C. I. Gr. n. 249. 263. 632. 1363 sq. 1720.

Emira fiegte 2:), war nicht auf bas Angegebene bes frant, im Gegentheile batte er noch manches bebeutenben Dorzugs fich zu erfreuen 2"); erflend wurde ibm nicht felten aud in feinem Baterlande auf bem Martte eine Statue errichtet "/); fobann erbielt er Prochrie, ober bas Recht bei offentlichen Schanfpielen in ben vorberften Reiben Au fiben '"); in Athen baneben noch aus Staatstaffen ein für allemal bin Drachmen '") und lebenstängliche Speltung im Protanenm '"); in Sparta '') fanten ble Albumptonifen, wie bie Gieger ber andern beiligen Oplete in ber Ochlacht in ber immittelbaren Mabe bes Montgo. August '') bestätigte und erweiterte bie Privis legten ber Athteten; Ernfan fepte ben Siegern ber Stela-Hiften Agoneo, D. b. ber Spiele, mit benen bie Core beo Empajo verbunden mar, regelmaßige Unterflügung and ''); ein gewohnliches Provilegium in ben Raifergete ten war bie Metreiung von flabiliben ober Communals amien ''' Dag aber ber Steger von femem Bater lande nicht unbelohnt gelaffen wurde, bas verftand fich to von feibit, bag man jabein konnte. Obetas aus bem achaiteben Opme, ber in ber fecheten Diputptabe im Stabinm genigt batte, babe nich babund, bag ibm besealb pon feinem Baieriante feine befondern Sprengeichente gribeite wieden obgleich er ber eine Achaer war, ber ein nen olympingen Sieg einungen baite, to gefrankt gejubit, bat er bie Berminimming aussprach, es moge nie einem Achaer ein olympiliper Sieg ju Theil merben; und biefer Rluch bat feine Burtung ausgeübt, Die bie Aftaer 24 80, bem Coordo eine Stande in Diemeria gerichteten und undere Spreit eingeben (19. Bei wechen Boten burfen mit und mit, munbein, wenn bas Loos,

The second Completes Level to the second state of the second state

bas Glud bes olympischen Siegers als ein göttliches gepriesen wurde. So sagt Plato (vom Staate V. 465.):
sie werden leben seliger als das selige Leben, das den
olympischen Siegern zu Theil wird. So sagt Lucian
(Anachars. 10.), das die Kampser gepriesen, die Sieger
aber sur göttergleich 36) gehalten werden (loodeor routoueror). Allgemein besannt sind die hieher gehörigen
Stellen des Horaz: sunt quos curriculo pulveren
Olympicum Collegisse juvat metaque fervidis Evitata rotis palmaque nobilis Terrarum dominos evehit ad Deos. (Carm. I, 1.) und sive quos
Elea domum reducit Palma coelestis (IV, 2,
17).

§. 16. Ordnung ber Spiele und Feftlich triten. Gine Frage babe ich bis zulett aufgefcheben, in welcher Ordnung wol die verfchiebenen Spiele und Reftlichkeiten, bie in ten Diempien veranftaltet murben, auf einander gefolgt, wie biefe Feierlichkeiten auf bie Tage, Die fie gedauert baben, vertheilt gewesen fein mogen; aber leiber lagt fich tiefelbe megen Mangel an Nadrichten auf teine gang genügende Beife bemmer-ten, und wenn früher Boedb (Explic. ad Ol. p. 148.) eingestand, nicht ju wiffen, womit von ben fini la gen, die bie Diemeien gebauert harten, vier und feit DL 77. brei ausgeführ murben, fo ift bie Cache aud jegt um feinen Schritt weiter geführt. 3mar ift neuerlich ent Oppothefe bierüber aufgefiellt morten 17), aber biefe if weils unvollflandig, benn fie vertheilt wol bie Samit auf die funt Tage, aber bie Opfer, bie Belage, tu Processonen, Die eriderftichen Darftellungen lift fie gang underuftet, treits mie leiber auch mir icheint, men Luigebilde der Poancaffe, als biftorifche Combinanan, und aberdies erweißlich unrichtig; denn abgeseben baren bag ne ichon durch ibre Unvoulfandigfeir fich als unich tig ge at, fo ift auch gewiß, bag nicht am allen funf Is gett Symanic Tinker, bemit je bertauf fon veranifaltet mutt. mie nach Diffen's Bermuthung angunehmen mare, for bern jede Ubung an einem und bemielben Tage a Ende georgiet werden mußte: dies wird allein ichen burd bie iden angeführte f. Rote 12 S. 316 Aufferma Des Bon Cornfostumus amerien, bag bie Bufchauer auf Mittemant 2. a. vom fenverien Morgen : bis Mittag ausbarren und nicht wer von dammen geben, bis über bei Gug aufwieden und ber Romit eribeilt ift. Um fo meir mus mun in bedauem, bas bas bon Buerth beraufer piebene Sweiten ber mestauer Sandfanft ju Dine Di 3, 33 Die einer hugen ferm nam alle Romun mit Butter in biern wenn, fo berbirten ift. bie Richts mit dennergen au anconsten it. Seben wir min gunamit w Pinous e moen in einer Beit die Benfampfe fint Lage gefauere: ben n ber imffen nommischen Die

<sup>60</sup> Fig. 10 on the Bee & 20 miles me for the first of the man for the first of the man for the first of the man for the first of the fir

welche einen Sieg ber 82. Olympiade befingt, nennt er (v. 6. s. 11.) άξθλων πεμπταμέρους άμίλλας; biefe Dauer werben bie Spiele aber gewiß erft zu ber Beit erhalten haben, als fie burch bie Aufnahme so vieler Rampfs arten erweitert maren; benn womit batte fruber eine fo lange Beit ausgefüllt werben tonnen, als ber Agon blos auf ben Lauf bes Stadiums fich beschrantte? Aber wie viel Beit er fruber gedauert hat, und wann zuerft bie funf Tage eingeführt wurden, ift vollig unbekannt. Difs fen fagt: Unfangs feien Die Spiele in Ginem Tage ges halten worden, wie Pinbar im 11. olympischen Gedichte annimmt, nachher seien allmählig mehre Tage bingugefügt worben, fo bag unmittelbar vor Dl. 77. Die Spiele wenigstens brei Zage gebauert batten; aber ich weiß erstens nicht, wo in jenem eilften Gebichte biefe Andeutung liegen foll, mochte überhaupt zweitens nicht rathen, aus bem, was bort über bie mpthische Grundung ber Olympien berichtet wird, viel fur die bis ftorische Beit folgern zu wollen, benn wie viel mag bier Erzeugniß bes Dichters, wie viel aus ber biftorischen Beit übertragen fein? Drittens aber wird von breien Lagen ber Dauer nirgends berichtet, und endlich beweift bie, Dl. 77. vorgegangene Beranberung, wie fich bald ergeben wird, nicht, daß vor bem Eintritt berfelben bie Spiele mindestens brei Tage gebauert hatten. Aber indem Pinbar ὑπὸ βουθυσίαις ἀξθλων τε πεμπταμέροις ἁμίλλαις aufammenftellt, lagt er es unentschieden, ob die Bovovoiar ber Zeit nach in ben funf Tagen enthalten finb ober nicht; benn grammatisch scheint beibes julaffig, ba ja bei Dichtern nichts baufiger ift, als daß ein zu Gis nem Substantiv gesettes Abjectiv auf 3mei zu beziehen ift, in unserer Stelle aber gebort bas Abjectiv, wie ich vermuthe, zu feinem ber beiben Subftantive fondern gum Compler beiber. Die Scholiasten ju jener Pindarischen Stelle fagen, ber Gine eni nevre huepais (1. huepas) ήγετο αυτά τὰ άγωνίσματα ἀπὸ ένδεκάτης μέχρι έκκαιδεκάτης, ber Undere έ. π. ή. εγένετο τὰ Ολύμπια από ια' μέχρι ις', vom 11. bis 16. b. M. seien die Dlyms pien begangen worben; bas maren ja aber schon 6 Las ge, wozu nach ben Scholien noch ber Sag ber Dpfer bingutame; folglich ift bier in ben Bablen jedenfalls ein Brithum und eine Handschrift hat auch in ber erften Stelle elç ce' bis zum 15.; das wurden wir also wenige ftens annehmen mussen. Weiter behauptet Corfini (diss. agon. I, 8.), und zwar mit Berufung auf Pindar Dl. 3, 19. ben sechzehnten bes Monats sei bas Urtheil über die Sieger gesprochen und ihnen von den Bellas nobiten ber Rrang zuerkannt worden; und hierin folgen ihm bie Neuern; felbft Boedh fagt, baf vom 11 - 15. die Spiele begangen, am 16. die Belohnungen ertheilt worben. Auch ich habe biese Meinung im Artikel Olympiade S. 168 leiber um so eber anges nommen, als ja auch der Scholiast sie zu bestätigen schien: πανσελήνιο δ Όλυμπιακός αγών άγεται και τη έκκαιδεκάτη γίγνεται ή κρίσις. Aber biefe Meinung ift bennoch erweislich falsch; erstens folgt sie in keiner Urt aus Pinbar, ber boch am Enbe nur fagt, bag jur Beit ber Dlympien Bollmond ift (fo wie Dl. 11, 74., bag jur M. Encytlop. b. 2B. u. R. Dritte Section, III.

Beit ber erften Epinitien ber Mond icheine); am allerwes nigsten beweisen es seine Worte: καὶ μεγάλων άέθλων άγναν κρίσιν καὶ πενταετηρίδ' άμα θήκε, da κρίσις άέθλων hier gerade auf bieselbe Beise gesagt ift, wie in ber andern Stelle άέθλων αμίλλαι, also eine gang ges wohnliche Umschreibung fur deBla ift. 3weitens ift nach Soh. Chrysoftomus nicht zu zweifeln, bag ein befonberer Tag ber Siegesertheilungen gar nicht eriflirt bat, jeber Sieg vielmehr unmittelbar nach beendigter Rampfgattung zuerkannt murbe. Diffen in feinem Commentar zum Pinbar (S. 45.) finbet in jener Stelle (Dl. 3, 19.) die Unbeutung, bag ber Dichter in ber mythischen Beit bie Opfer am Tage bes Bollmondes, bie Spiele an bem barauffolgenben veranstalten laffe, mas ich ebenfo menig juge ben tann. Go belauft fich benn bas Ergebniß aus Dinbar und seinen Scholiasten nur auf die zwei Data: bie Spiele haben funf Tage gedauert, und biefe fielen in bie Beit bes Bollmonbes. Geben wir wir nun au anbern Schriftstellern über, fo finden wir, bag über bie Ordnung, in der bie Rampfe auf einander folgen folls ten, wie viel auch ein fur alle Mal festgesetzt mar, boch bie Rampfrichter in fo weit zu verfügen hatten, daß fie fleine Abanderungen, felbst bas Unterlaffen ber einen ober andern Kampfart bestimmen burften. Go hatte 3. B. in ber 142. Dlympiade Kapros aus Elis icon im Ringen gefiegt, und munichte auch im Panfration, Rlitomas dus aber aus Theben wollte im Panfration und Faufttampfe auftreten; biefer bewog nun bie Bellanobiten querft bas Pankration und bann ben Fauftkampf verans ftalten zu laffen 38). Ein anderes Mal wollte ber Athlet Elir, wie ihn Philostratus, ober Aurelius Alir, wie ihn Dio Caffius nennt, im Ringen und Panfration jugleich auftreten; prophezeiet maren ihm aber zwei Siege mor ben, wenn er nicht brei Dal siegen wollte; einmal hatte er schon in der vorigen Olympiade gesiegt; barum hatten bie Bellanobifen eigentlich bie Absicht, ihn unter ben unbebeutenbften Bormanben in ber folgenden gar nicht Bugulaffen; als fie bas bennoch thun mußten und er im Panfration gefiegt batte, ließen fie gar teinen Betts tampf im Ringen veranstalten, obgleich fie auch biefes angefunbigt hatten 39). Wenn nun bas erfte Bei-

<sup>88)</sup> Paus. 6, 15, 4. 39) Philostr. Horoic. II, 6. "Εμξ δὲ ὁ ἀθλητής αὐτὸς μὲν οὕπω προςπέπλεικε τῷ ἱερῷ τοὐτῳ πέμψας δέ τινα τῶν ἑαυτοῦ ἐταίρων ἤρετο ποσάκις νικήσει τὰ Ὀλύμπια· ὁ δέ, δίς, ἔχη, νικήσεις, ἐὰν μὴ ἐὐτλης τρίς. Φοῖ. Απιόνιον, ἀμπελουργέ· λέξεις γάρ που τὸ ἔν Ὀλυμπία πραγθέν ποροϋπαρχούσης γὰρ αὐτῷ νίκης μιὰς. ὅτ ἀνὴρ ἐκ παίδων ἐνίκα πάλην, ἀπεδύσατο τὴν ἐπ ἐκείνη 'Ολυμπιάδα (benn so muß man lesen statt 'Ολ—δι) πάλην τε καὶ παγκράτιον, ἔφ δ δυςχεράναντες οἱ Ἡλεῖοι διενοοῦντο μὲν ἀμφοῖν είργειν αὐτόν, ἐγκλήματα 'Ολυμπιακά ἔυντιθέντες αὐτῷ' μόγις δ΄ ἀνέδησαν τὸ παγκράτιον. Dio Cass. LXXIX, 10. Αὐρήλιος Αἰλιξ ὁ ἀθλητής — τοσοῦτον τοὺς ἀνταγωνιστὰς ὑπερῆρεν, ὡςτε πάλην τὰ ᾶμα καὶ παγκράτιον ἐν τῷ Ολυμπία ἀγωνίσασθαι ἐθελῆσαι, κὰν τοῖς Καπιτωλίνοις καὶ ἄμφω νικῆσαι οἱ μὲν γὰρ Ἡλεῖοι φθονήσαντες αὐτῷ, μὴ τὸ λεγομείον δὴ τοῦτο ἀφ' Ἡρακλόυς δγόσος γένηται, οὐδὲ ἐκάλεσαν ἐς τὸ σταδιον παλαιστὴν οὐσένα, καίπερ ἔν τῷ λευκώματι καὶ τοῦτο τὸ ἄθλημα προςγράφαντες.

fpiel uns überdies als gewöhnliche Ordnung barbietet: Ringen, Faustfampf und Pantration, und als bamals abgeanderte: Ringen, Panfration und Fauftfampf, fo folgt beim zweiten Beispiel bas Ringen nach bem Pantration; immer beweisen fie noch überdies, bag biefe brei Ubuns gen an Ginem Tage gehalten wurden; πυγμή vor παγxparior findet fich noch bei Paufanias (6, 6, 7.). In Dale und Panfration fiegten in Olympia an einem Tage querft der ermabnte Eleer Rapros, jum zweiten wurde Diefes Glud bem Aristomenes aus Rhodus zu Theil, jum britten bem Protophanes aus Magnefia, jum viers ten Dl. 178. bem Straton aus Alexandrien, jum funften bem Marion, ebenfalls aus Alerandrien, jum fechsten bem Arifteas aus Stratonicea und jum fiebenten bem Nitos fratus aus Cilicien \*0); tag bem Bertules jum allerers ften Dale biefes Glud jugefallen mar, wird hiebei übers feben, aber in ber eben angeführten Stelle bes Dio wirb es mit berudfichtigt. Weiter ift es nun ausgemacht, bag mit bem Bettrennen im Stadium ber Anfang ber Spiele gemacht wurde; und boch fpricht Paufanias (6, 13.) von ben Siegen, Die Polites Dl. 212. errungen bat, auf eine folche Art, baß man glauben muß, er habe guerft im Dolichus, barauf im Stadium und bann im Diaulus gefiegt. Bas hermann babei ju bebenten gibt, bavon ift bas erfte, namlich "bag Paufanias nach feiner gefuchten Art gu reben, auch rudwarts vom langften, und bie meifte Ausbauer erfobernben, jum furgeften und fcneuften Laufe gemeffen haben tann" volltommen nichtig; benn abges febn bavon, bag es boch nicht ju billigen ift, wenn bers mann jener Manier bes Paufanias willfurlich eine folche Ausdehnung gibt, fo hilft uns, felbft bies jugegeben, hochs ftens über Die Worte από του μηκίστου και διαφκεστάτου δι' δλιγίστου καιρού μεθηρμόσατο έπὶ τὸ βραχύτατον όμιου και άκιστον; aber die Borte και δολίχου γε εν ημέρα τη αὐτη και παραυτίκα σταδίου λαβών νίκην προςέθηκε διαύλου σφίσι την τρίτην find fo Elar, baß fie eben Nichts andres bebeuten tonnen, als mas baraus allgemein gefolgert ift. Das zweite Bebenten, "beim Eusebius werbe Polites blos als Sieger bes Stas biums angegeben, fo bag man sicherlich bamals teine Ausnahme gemacht, fonbern auch biefe Olympiabe mit bem Stadium begonnen und burch Mennung bes Giegers in biefem Wettlaufe bezeichnet bat," ift vollends unbegreiflich; benn wie tann ber Umftand, bag bei Gufebius Polites nur als Stadionite erscheint, auch nur ben geringften Zweifel gegen bie Thatfache bes Paufanias, daß er außerdem auch Dolicho- und Diaulonites gewesen, rechtfertigen? Ber hat benn ferner behauptet, bag bie 212. Dlympiabe von ben Schriftstellern anbers als andere Olympiaben burch ben Namen bes Stadionifen bezeichnet worden fei; mas beweift bies aber bafur, baß auch bamals bie Dlympien mit bem Stadium begonnen haben? Go muffen wir benn ju Diffens naturlicher Bors aussetzung zurudfehren, und annehmen, bie Bellanobifen haben aus einer uns unbefannten Urfache in jener Diem piade eine Abanderung in der Ordnung ber Rampfarten vorgenommen. Boedh hat übrigens (im Corp. Inscr. Gr. T. II. p. 202.) gezeigt, baß die Drbnung: Dolichus Stadium, Diaulus, in ben meiften gymnaftifchen Bett kampfen bie gewöhnliche gewesen, und vermuthet, baf fie auch in Olympia in Der letten Zeit recipirt wer ben. Dagegen tann ich nicht mit Diffen übereinftim men, wenn er vorausset, Polites babe an einem av bern Tage im Diaulus gefiegt; benn baju ift, wie Bermann richtig bemerkt, gar tein Grund vorhanden, und bag überhaupt an mehr als einem Tage in Dipm pia Bettrennen ju Fuß, mit Ausnahme bes Sopliten gehalten worden, ift gar nicht ju erweifen. Mus Die tarch 41) geht zweierlei bervor, erftens bag mabrend in ben Pythien die Kampfgattungen so auf einander folgten, bag bei jeber zuerft bie Rnaben, bann bie Danner auftraten, also 3. B. unmittelbar auf die maides nalaσταί die ανόρες παλαισταί, auf die Knaben des Fauf: kampfs die Manner besselben, auf die Knaben bes Pantrations die Manner dieses Agonisma folgten, so war in Olympia ber Gebrauch ber, baß zuerft Die Anaben alle Knabenübungen burchmachten, bann erft ließ mm bie Manner bie ihrigen anstellen. 3weitens, glaube ich, beweist er, daß der Baffenlauf (δπλίτης) in Dimpis wie anderswo ben Beschluß ber gymnastischen Bettkample machte. Als bie Amphiftponen Dl. 47, 3. Die Leitung ber damaligen belphischen Spiele übernahmen und fie u Pythischen machten, fügten sie zum musikalischen Agen ber Kitharobik, aus dem allein jene bestanden hatten, noch Aulodit und Flotenspiel, nahmen aber ferner alle bamals in Olympia üblichen gymnaftifchen Spiele auf, zu benen fie noch Bettrennen ber Knaben im Dim: lus und Dolichus hinzufügten; durfen wir nun annet men, daß die Amphiftyonen auch mit ber einen erwähr ten Musnahme bie Drbnung ber Rampfgattungen wi Olympia entlehnt haben, so wurde Manches fur biek aus dem hervorgeben, mas wir über jene miffen; nun laft Sophofles in ber Elettra ben Pabagogos erzählen, wie Dreft in ben Pythien aufgetreten fei, und zwar junf im δρόμος, b. h. im Stadium, μοδ πρώτη χρίσις, worübn zuerft gekampft wird," bann im Diaulus, barauf im Pentathlon 12), und in allen biesen als Sieger vertim bet worden fei; ben anbern Zag aber, ber mit Som

<sup>40)</sup> Paus. 5, 21, 9. 7, 23, 5. 6, 15, 10. Aelian. V. H. 4, 15.

<sup>41)</sup> Sympos. Qu. II, 5. 42) über die Stelle des Coptec tles erlaube ich mir einige Bemerkungen; zuerst hat Jemand in v. 675. die gewöhnliche Lesart deomon d' towaar vij grose za themark dadurch zu vertheidigen gesucht, daß er im lestern Worz Bezeichnung für die beiden Enden, also auch sür den Anfang sinden wollte: "indem er vermöge seiner Natur die beiden Endpunkte einander gleichmachte, also daß zwischen ihnen kein Iwischen raum zu sein schien." Diese Erklärung würde also denselben Sim geden, den man durch die Berbesserung vi achtoese hat erreichen wollen; aber rechau und resputara heißt im Stadium immer nur das Jiel, nie auch zugleich der Ansang. Hermann, der die Berbesserung vij achtoes billigt, den Sinn aber, den man ihr gegeben hat, tadelt, der eine frostige und wol des Antipater aber nicht des Sophokles würdige Spige habe, sindet in dem Berse eine "ganz klare" Beschreidung des Diaulus; ich meines Abeils sinde

nenaufgang bem ritterlichen Kampfe bestimmt war, sei er mit neun Segnern auch in diesem aufgetreten. Helios bor 43) aber läßt in den Pothien δρόμος, wozu denn hier außer Stadium auch Diaulus und Dolichus gehöz ren mögen, πάλη, πυγμή und δπλίτης auf einander

folgen.

Uber bas Berbaltnig ber gymnaftischen Rampfe gu ben ritterlichen gibt es eine ebenso bedeutende als schwies tige Stelle im Paufanias (5, 9, 3.), bie ich beshalb pollftandig berfete: δ δε κόπμος δ περί τον άγωνα εφ ήμων θύεσθαι τῷ θεῷ τὰ ἱερεῖα πεντάθλου μέν καὶ δρόμου τῶν ἵππων εστερα ἀγωνισμάτων, οδτος κατέστη σφίσιν ὁ χόσμιος όλυμπιάδι έβδόμη πρὸς ταῖς έβδομήκοντα τὰ πρὸ τούτων δὲ ἐπὶ ἡμέρας ἦγον |τῆς αὐτῆς δμοίως καὶ ἀνθρώπων καὶ ἵππων ἀγῶνα. τότε δὲ προήχθησαν ες νύχτα οἱ παγχρατιάζοντες άτε οὐ κατά καιρον έςκληθέντες αίτιοι δε εγένοντο οι τε ίπποι και ες πλέον έτι ή τῶν πεντάθλων ἄμιλλα καὶ ἐκράτει μὲν Ἀθηναῖος Καλλίας τους παγκρατιάσαντας, εμπόδιον δε ουκ έμελλε παγκρατίω τοῦ λοιποῦ τὸ πένταθλον οὐδε οἱ ίπποι γενήσεσθαι. Diefe Stelle zeigt, so weit fie beutlich ift, folgendes unzweiselhaft: 1) daß bie noch zu Pausanias Beiten in Olympia giltige Ordnung Dl. 77. eingeführt worden fei; 2) daß vor derfelben bie gymnastischen und Die ritterlichen Bettkampfe an einem einzigen Sage gehalten; 3) daß die Beranderung badurch veranlaßt wurde, daß damals das Pankration, wie wir früher bemertt haben, ber iconfte ober intereffantefte ber gomnas ftischen Agones, fich bis in bie Racht bineingezogen batte, indem es nicht batte fruh genug begonnen werben tonnen, weil bas Pferberennen und noch mehr bas Dentathlon gerade bamals viel langer als fonft gedauert hats ten. Damit man nun fur bie Folge bas Schauspiel bes

jenes nicht frostig, bieses aber ganz falsch; benn mit bem Diaulus fangen die Wettkämpse nicht an, sondern mit dem Stadium, und nur das Stadium kann durch δοόμος ohne weis
tern Beisat bezeichnet werden. Die Berse & δ΄ koδ', σσων
γας εξεκκησυξαν βραβής δοόμων, διαύλων πεντάεθλ' ἄ νομίζεται, τούιων ενεγχών πάντα τάπινίκια διλβίζετο, in benen also die
Siege im Stadium, Diaulus und im sogenannten Pentathlon genannt werden, hat Dermann selbst in seiner Ausgade so gründlich
gegen alle Bedenklichseiten, die mit Recht erhoden worden sind und
erhoden werden können, vertheibigt, daß ich nicht begreise, warum
er wieder in der angeschrten Recension des Dissenschen Pindar
S. 51. den Bers für "offendar verdorden erklärt, ja sogar bezweifelt, daß er von Sophoktes sei"; das Allerbedenklichste ist der
Schuß: "ist der Bers von Sophoktes, so könnte der Dichter ja
wol um den Drestes zu rühmen, die Ordnung etwas verändert haben." D des armseligen Dichters, der kein anderes Mittel kennt, um seinen Deiben zu preisen, als nicht allein die Bers
lehung der geschichtlichen Wahrheit, die wir immer einem Dichter
nachsehn, sondern auch der geschichtlichen Wahrscheinlichsteit; den
wissen, sondern auch der geschichtlichen Bahrscheinlichsteit; den
wissen der Elundere, haben der Umstellung, die sich der Dichs
ter erlaubte, für sie eine Unwahrscheinlichsteit.

ter erlaubte, für sie eine Unwahrscheinlichteit.
43) Aethiopic. IV. init. εθεώρει μέν ή Έλλας, ήθλοθέτουν δε οι Άμφικτύονες. επειδή τοίνυν τὰ ἄλλα μεγαλοπρεπώς επετέλεστο, δρόμων ἄμιλλαι, και πάλης συμπλοκαί, και πυγμής χειρονομία, τέλος ὁ μέν κήρυς, Οι οπίται παριύντων, άνε-

Pankration gehörig genießen konne, Pferberennen und Pentathlon es nicht mehr verzögerten, wurde Dl. 77. eine neue Ordnung beliebt und vermuthlich Dl. 78. ausgeführt; worin bestand aber biefe neue Ordnung? Naturlich bas rin, baß Pentathlon und Pferberennen an einem anbern Tage gehalten werden follten, als das Pankration; was wurde nun verlegt, bas lettere ober bie beiben erften? Offenbar nach bem ganzen Busammenhange biefe; Pantration blieb fur benfelben Lag, an welchem auch bie übrigen gymnastischen Kampfe veranstaltet wurden. Sind nun aber wol Pferberennen und Pentathlon auf einen und benselben Tag verlegt worben? Das hielt ich anfangs für unwahrscheinlich; benn als neun Sellanobiten was ren, batten 3 bie Aufficht über bas Pferberennen, 3 ans bere über bas Pentathion, 3 über bie übrigen Rampfe; wie nun bie letteren einen Sag bie Agonothefie hatten, so vermuthete ich, hatten auch die je brei anderen sie ebens fo lange gehabt, fo baß bann, als bie Bettfampfe ber Manner auf brei Tage vertheilt wurden, an jedem biefer brei Tage immer 3 hellanobiten bie Aufficht ge führt hatten. Aber bie Stelle bes Unbocibes, bie ich Rote 2. S. 302 beigebracht babe, bat mich überzeugt, baß zwischen ben enervielois wegen bes Bagenrennens und bem Tage bes hauptopfers fein anderer Tag bas zwischen liegen konne. Belches ift aber wol fruber gehals ten worben, bas Pentathlon ober bas Pferberennen? Offenbar biefes, wofur eine vollig genugende Entscheis bung bie Stelle Zenophons gewährt, wo er von bem burch die Artadier und Pisaten geleiteten olympischen Agon ber 104. Olympiabe spricht, ber burch bie Erscheinung ber Eleer unterbrochen worden fei: καὶ την μέν επποδρομίαν ήδη επεποιήκεσαν και τὰ δρομικὰ τοῦ πεν-τάθλου οι δ' είς πάλην ἀφικόμενοι οὐκετι εν τῷ δρόμω άλλα μεταξύ τοῦ δρόμου καὶ τοῦ βωμοῦ ἐπάλαιον. Denn wie schwierig auch biese Stelle wegen ber einzels nen Theile bes Pentathlons \*\*) ift, fo viel zeigt fie gewiß, bag innadooula bamals bem Pentathion vorans ging. Zest entsteht wieder die Frage, find bas Pferdes rennen und bas Pentathlon bei ber neuen Orbnung bem übrigen gymnastischen Agon vorangestellt, ober ift gerabe biefer an einem frühern Tage gehalten worben? Die' Einrichtung bes pythischen Agon, wie ihn Sophofles fcilbert, lagt bas lettere icon vermuthen, aber bie erften Worte in unserer Stelle bes Pausanias muffen bie Sache entscheiben. Boedh und hermann erklaren beibe bie Stelle fur ludenhaft, beibe beshalb, weil ein bem mer entsprechenber Gegensat fehle; hermann noch überbieß wegen bes überfluffig baftebenben aywroparwr und weil boch eine Andeutung fehle, welche Stelle bas Pans tration erhalten habe. Diese Grunde wollen jeder fur fich nicht viel bebeuten, und ber lette fcheint mir gang uns haltbar; benn eben das Fehlen jeder Andeutung beweift, baß bas Vanfration feine alte Stelle behalten babe: auch findet fich oft ein ue'r, bem tein Segenfat ausbrud.

bem Staate \*\*), bem sie angehörten und auf bessen Kossten, entweder gleich nach dem Siege — ein merkwürdiges Beispiel von Schnelligkeit dietet Eubotas aus Cyrene dar, dessen Statue noch am Tage des Sieges selbst aufsgestellt wurde; das Drakel des Ammon hatte ihm namslich den Sieg vorausgesagt und er sich die Statue im voraus machen lassen wegen der sich die Statue im voraus machen lassen wegen der Größe hat streng aussgesührt werden sollen, so möchte man sast vermuthen, daß die Hellanodiken in die dei der Execus der Athleten ausgenommenen Listen auch das Körpermaß derselben einzgetragen haben. So bald Niemand sich fand, der die Kossen zur Errichtung einer Statue hergab, hat natürlich von dem Rechte kein Gebrauch gemacht werden können.

Rosten zur Errichtung einer Statue hergab, hat natürlich von bem Rechte kein Gebrauch gemacht werben konnen. §. 13. Die Zuschauer. Indem wir so die Geschäfte der Hellandiken der Reihe nach dargestellt haben, ift zugleich ber Agon selbst fast in seinem ganzen Ber- laufe geschilbert worben. Jest mussen wir mit wenigen Worten auch ber Buschauer und ihrer Theilnahme gebens ten. Es fanben fich namlich, nach Cicero's 9) Bemerfung, bei ben großen Spielen Griechenlands brei Rlaffen von Menschen ein, folche, welche burch Rampfe ben Ruhm bes Kranges zu erringen suchten; andere tamen von Sewinnsucht getrieben zu Rauf und Bertauf; eine britte, besonders eble, Claffe murbe aus benen gebilbet, die mes ber Beifall noch Gewinn suchten, sonbern blos bes Schauens wegen tamen, um genau ju feben, was und in welcher Weise es betrieben wurde. Uber bie erfte Claffe, bie ber Athleten, ift bisher gesprochen; über bie zweite babe ich Nichts zu bemerten, als bag alle griechischen Panegyreis mit Deffen verbunden waren (baher auch bie lateinische Bezeichnung mercatus für jene), und bie Meg-Polizei vermuthlich eleische Agoranomen beforgt has ben. Bas aber die britte Classe betrifft, so bemerke ich vererft, baf bie Pferbe= und Bagenrennen im Sippo= bromus, ber gymnaftische Agon im Stabium veranstaltet wurde, über welche Plate Gr. Rathgeber in diefer Encyflopabie 90) in ber Befchreibung Dlympias gehandelt bat. In beiben Orten mangelte es nicht an Gig : und Stehplagen 91) für bie Buschauer; aber für sonftige Be= quemlichkeit bes Publikums war eben nicht fonberlich gesorgt. Im beißeften Sommer, man bebente, bag bie Olympien im Anfange bes Juli begangen wurden, fa-Ben ober fanden fie im Freien, mit unbebedtem Saupte ben Sonnenstrahlen ausgesett, wie Joh. Chrosostomus 92) fagt, "täglich von Mitternacht bis jum Mittage ausharrend und nicht eher von bannen gehend, als bis uber ben Sieg entschieben ift." Das Gebrange, ber Staub erhobte noch bas Unangenehme ber Sige; auch ems pfinden bie unthatig sigenden Buschauer, nach Ariftoteles 93) feiner Bemerkung, Die Birkung ber Sonnenstrablen und ber Sige überhaupt noch weit mehr als bie beschäftigten Athleten, die überdieß noch burch besondere Ubungen bas Ertragen ber Sonnenstiche (solem ferre) Iernen mußten 94). Ein Mann aus Chios foll im Born feinen Stlaven gebrobt haben, er wolle ihn nicht in bie Muble werfen, sondern nach Olympia schicken; benn eine viel bitterere Strafe erschien es ihm, in Olympia als Zuschauer von ben Sonnenstrahlen gebraten au werben, als auf ber Muble zu mablen 93). Die Plage ber Zuschauer scheinen so abgetheilt gewesen zu fein, bag wenigstens für bie bebeutenberen Stabte besondere Raume abgesteckt waren, in benen die Burger berfelben, welche fich als Buschauer zum Agon einfanden, zusammen sigen konnten 9°). Für die polizeiliche Ordnung 97) forgten bescheiden vermuthlich die Hellanodiken, der Alytarch und die Alyten; Ruhe und Schweigen wurde durch den Herold geboten, der vom Trompeter unterstützt wurde °°). Much muß man es anerkennen, baß trog ber nationalen Lebenbigkeit ber Griechen, trog bem Particulairpatriotismus und Separatismus, ber fic boch mehr ober weniger in allen griechischen Stabten fanb und fie felten an bas gemeinsame Baterland benten ließ, trot bem großen Intereffe, bas allgemein ein olympischer Sieg batte, tros ber bunten aus ben verschiedenften Orten gusammengekommenen mehre Myriaben 99) betragenben Menge, endlich trot ber geringen polizeilichen Borforge, Die fogar bochft gering genannt werben muß, wenn man fie mit ben Polizeimaßregeln vergleicht, bie im neueren Guropa, felbst in bem gepriesenen Frankreich und England bei abnlicher Gelegenheit, (wenn etwa ein fogenanntes

<sup>86)</sup> Paus. 6, 3, 8. (vergl. 7, 17, 14.) 6, 13, 1. 15, 6. 17, 2, 4. Anthol. Palat. 2, 641. είκων τίς σ' ἀνέθηκε, τίνος χάριν, ἢ τίνι, λέξον. 'Αντί παλαισμοσύνης θηκε Αύρωνι πόλις. 87) Paus. 6, 8, 8. 88) Paus. 6, 13, 2. 89) Tuscul. 5, 8. 90) E. 128 fg. E. 130. 91) Plut. Apophth. Lacon. 8. p. 243. H. erzählt, daß, als in Olympia der Ugon gehalten wurde, ein Greis, der guzuschauen wünschte, einen Sig gesucht, und sich deshalb hierhin und borthin begeben hätte, aber überall verspottet und verhöhnt und nirgends aufgenommen worden wäre; als er aber in die Rähe der Lacedämonier tam, standen und viele Männer auf, ihm Plaß machend, worüber die Panhellenen laut ihren Beisall bezeugten; da schüttelt der Greis sein graues Haut und seinen grauen Bart, und ruft weinend aus: "Wie versstehen doch die Hellenen insgesammt, was schön ist, aber die Laces dämonier allein thun es." Diese Geschichte beweist, daß wenigsstens sür die bedeutenderen griechischen Staaten besondere Pläße (τόποι) abgesiecht waren, wo alle Zuschauer dessenden staats zussammen sigen konnten.

<sup>92)</sup> Or. II, advers. Judaeos p. 331 ed. Sabil. καὶ γὰς ἄτοπον ἐν Ὀλυμπιακοῖς καθημένους ἀγῶσιν ἐκ μέσων νύκτων εἰς μεσημβρίαν μέσην καρτερεῖν ἀναμένοντας ἰδεῖν εἰς τίνα ὁ στέφανος περιστήσεται, καὶ γυμνή τῆ πεφαλή θερμήν δέχεσθαι τὴν ἀκτῖνα, καὶ μὴ πρότερον ἀφιστασθαι ἔως ἀν κρίσιν τὰ ἀγωνόσιστα λάβη. 93) Problem. 88, 6. 94) Cicer. Brut. c. 69. 95) Aelian. V. H. 14, 18. Bergi. Epictet. 1, 6. ἀλλὰ γίγνεταί τινα ἀηδή καὶ καλεπὰ ἐν τῷ βίῳ· ἐν Ὀλυμπία δ' οὐ γίγνεταί; οὐ καυματίζεσθε; οὐ στενοχωρεῖσθε; οὐ κακῶς λούεσθε; οὐ καταρείχεσθε ὅταν βρίχη; θορύβου θὲ καὶ β· ῆς καὶ τῶν ἄλλων τιες προς τὸ ἀξιόλογον τῆς θέας, φέρετε καὶ ἀνέχεσθε. 96) Θ. Rot. 91. Θ. 816. 97) τὸ θὲ τῶν κηρύκων γένος κατεπίστε ἡσυχίαν ἐν ἀγῶσιν Pollux 4, 91. 98) Βείgεβειατί, ſαgt Dionys. Halic. Art. Rhet. 1. p. 266 Reisk with παρά ἀρχόντων κόσμος τερὶ τὴν πανήγυριν καὶ τῶν ἐπιτηθείων εὐπορία. 99) θέατρα μυρίανδρα. Lucian. Anachara. 10. ἐθνη ἀνθρώπων τὰ μὲν ἐκ τῆς ὁμόρου, τὰ δὲ ἐκ τῶν ὑπερορων (benn so muß man lesen sûr ὑπλο ὁρίων) τε καὶ ὑπὲρ θάλιστων. Philostrat. Vit. Apoll. 8, 18. p. 861.

Meranbrien im Pankration gestegt. Dieser lette Sieg falle in das sechste Sahr ber alerandrinischen Olympias beneilra 3). Dodwell sehte ben Sieg zu Alerandrien uns richtig in Dl. 234, 1. und ließ ebenso unrichtig bie alerandrinischen Dlympiaden in der 235. der elischen Olympiaden beginnen. Corfini glaubte, die Alexandrinis fchen Olympiaden hatten in ber 238. ober 240. ber elis fchen Olympiaden ihren Anfang genommen. Ignarra .), ber alles biefes verwarf, behauptete, hier fei gar nicht von Dlympiaten zu Alerandrien bie Rebe. Abklepiates babe, 19 Jahre alt, in ber 240. Dl. zu Dlympia gesiegt. Er habe sechs Sahre lang, also bis Dl. 241, 1. ben Rampfübungen obgelegen, hierauf von Dl. 242, 2. sich ber Palastra enthalten und zwar 18 Jahre hindurch. Bulest fei er, 43 Jahre alt, von neuem in ben olympischen Rampfivielen zu Alexandrien aufgetreten. Unter Ohvumude Exty versteht also Ignarra nicht bie fechete ber alexandrinischen Olympiaben, sonbern bie sechste nach ber 240. ber elischen Olympiaben, b. h. Dl. 246.

Olympische Spiele zu Anazarbus in Cilicien. Ihrer geschieht Erwahnung auf ehernen Mungen bes Trajanus Decius und ber Etruscilla im kaiserl. Gabinet zu BBien. TPAIANOC ACKIOC. CE. Kopf beffelben mit Strahlen umgeben. ANAZAPBOY. (NAOZOY. **МНТРОПО.** Г. Г. (Т. I∈РОУ. ОДУМП. ОZС. (b. i. in bem beiligen olympischen Sahre 269.) Funf Urnen mit bervorragenden Palmenzweigen 1). -ETPOYCKIAAA. CE. Bruftbild berfelben auf einem Halbmonde stehend. ... MHTPOII. ET. IEP. OAYM. OZC. Dionyfos, in ber Linken ben Thyrfos haltenb, fist auf einem liegenden Panther 6). Die Ura begann im Jahre 735 nach Erb. Roms. Eine andere Ura, die auf einer unter Rero zu Anazarbos-Kaifarea geprägten Munge 7) gu lefen ift, nahm im 3. 735 nach Erb. Roms

ihren Unfang.

Olympische Spiele zu Antiochien. (S. diese Encott. unter Olympischer Jupiter zu Antiochien.) In der 90. Olympiade erkauften die Bewohner Untiochiens von ben Pifdern in Glis, richtiger von ben Eleern, bie Erlaubniß, olympische Spiele halten ju durfen .). Sie wurden alle vier Sahre im Monat Sopperberetaus 9), mit welchem bas Jahr ber Untiochener anfing, ju Daphne veranstaltet. Ihrer gebenkt ber Sophist Libanios in ber Lobrede auf Untiochien 10) und in vielen andern Reben 11).

Bei ihrer Feier verbrannte ber Icmpel bes baphnaifden Apollon 12). 216 fie eingegangen ober in Berfall ges rathen waren, wurden fie vom Alytarchen Afranius, im Sabre 260 der antiochischen Ara wieder eingeführt. Aufs gehoben wurden fie im Sahre 568 berfelben Ura in ber 14. Intiction unter bem 77. Alptarchen vom Raifer Sus flinus 13). Das 568. Sahr ber antiochenischen Epoche endigt im Berbfte bes Jahres 1273 nach Erb. Roms, ober im 520. Jahre nach Chr. Geb. Es mar bas britte Jahr ber Regierung Justins. In bemselben Jahre, b. 1. Sept., fing die 14. Indiction an 14).

Olympische Spiele zu Athen. In ihnen siegten fcon um Pinbars Beit bie Timobemiben ober bie Borfahren bes Uthener Timobemos 15). Weniger ficher ift, ob auch ber Rhobier Diagoras 16), und ber Tyrender Telesifrates 17) in ben gu Uthen gefeierten olympischen Spielen fiegten. Daß fie in Aplone Beit zu Athen beftanden, gebt aus Thutybides hervor 18). Die Spiele, beren auch Besphios gebenft 19), wurben, wie aus einer Inschrift erhellt 20), im Frubling gefeiert. Zwischen ben großen Dionysien (Mitte Claphebolion) und ben Bens bibeien (20. Thargelion): wahrscheinlich in bem Olyms pieion zu Athen. (S. biese Encyel. unter Olympieion zu Athen.) Ein von Macmichael zu Athen im Rerameitos gefundenes irbenes Gefaß 21), welches Bilbelm Bood befitt, enthalt eine Siegesgottin, Die an einem Altar, auf bem ein Feuer brennt, eine Libation ausgies fet. Un ber anbern Seite bes Altars fieht ber Sceps terhaltenbe Beus. Bei biefen Figuren lieft man NIKE ZYHI 22). Irbene Gefaße biefer Art wurben mol ben Siegern in ben olympischen Spielen gu Athen gegeben, wie in ben Panathenden. 218 Sabrian Dl. 227, 3. bas Dlompieion zu Athen geweihet 23) und, wie Inschriften

(ib. p. 94.). 3m Commer bes Jahres 372., ale Libanios balb 58 Jahre alt war, wurden fie wieder gefeiert, vielleicht von Sos pater (Liban. Ep. 577. cf. Ep. 370. 10. 586. 425. 1474.). 216 fie spater wieder eintraten, konnte Libanios, burch Krankheit ver-hindert, seine Lobrede auf Antiochien nicht vorlesen (Liban. n. v. Eaur. r. A. p. 119 sq.). Im 3. 884. vor ben olymp. Spielen legte Proftos seine Magistratswürde nieder (ib. p. 183.). Libanies wellbete seine Rede dem Zeus (ib. p. 188. Liban. Epist. 1835, 7.). Sonft f. Liban. Epist. 1314. p. 612. Ep. 1315. 1316. p. 613. ed. J. Chr. Wolf. Amst. 1738.

<sup>5)</sup> Corsini Diss. agon. 1, 12. p. 20. Corsini Fast. Att. T. IV. p. 178. 4) De Palaestra Neapolitana. Neapoli. 1770. 4. p. 43. 5) Son Frélich unrichtig beschrieben. Richtig in Eckhel Sylloge I. num. vet. anecd. Viennae 1786. 4. tab. V. fig. 1. p. 44. 6) Eckh. Syll. I. l. tab. V. fig. 2. p. 44. cf. Eckh. D. N. III. 44. 7) Eckh. Num. vet. anecd. p. 226. Eckh. D. N. III. 45. 8) Jo. Malalae Antiochemis hist. chron. p. 372. 375. Oxonii 1691. 8. 9) h. j. her Stepher Inch. Structure. Eckh. D. N. III. 45. 8) Jo. Malalae Antiochensis hist. chron. p. 372. 375. Oxonii 1691. 8. 9) b. i. ber October (nach Guaz grius ber September). F. H. Noris Annus et epochae Syromaced, L. 1696. 4. p. 229. 10) Vol. I, p. 864. lin. 10. Alt. 1791. 8. 11) 3m 14. Lebensjahre bes Libanios veranstattete ein Bermandter beffelben bie olympischen Spiele (Libanii negl ris έαυτοῦ τύχης λόγος. Vol. I. p. 6.). hierauf murben fie im 18. und von Phasgavius bem jungern im 22. Lebensjahre bes Libanios gefciert (ib. p. 12.). Feier berf. im 50. Lebensj. bes Libanios

ed. J. Chr. Wolf. Amst. 1758.

12) Chrysost. Serm. II. in S. Babylam. T. V. ed. Sauil.
p. 466. Reanber, Allg. Gesch. b. dyriftl. Rel. u. Rirdje 2. B.
1. Abth. Samb. 1828. E. 134.
18) Noris p. 258.
14) ib.
p. 229.
15) Schol. Pind. Nem. 2, 35. p. 439. Dissen Expl.
Pind. p. 363.
16) Schol. Pind. Olymp. 7, 151. p. 180. cf.
Boeckh. Expl. Pind. p. 174.
17) Schol. Pind. Pyth. 9, 177.
p. 408. Boeckh. Expl. Pind. p. 328. bersteht bie bei ben Ryres p. 408. Boeckh. Kepl. Pind. p. 520. versteht die den styres naern gesteierten olympischen Spiele. 18) Thuc. I, 126. cf. Schol. ad h. l. 19) Hesych. T. II. p. 747. Όλύμπια ὁ Αθήνησιν ἀγών. cf. Dodw. Diss. IV. sect. 11. cf. Corsini Diss.
agon. Diss. 1. §. 14. p. 22. 20) Boech Staatsh. 2. B. S.
248. 258. und C. I. Gr. Vol. I. p. 251. n. 157. 21) Abgeb.
in Th. Legh Narrative of a Journey in Egypt. 2. cd. London
262. 2 2 200 cf. 284 1817. 8. p. 279. cf. p. 284. Beschrieben von Dodwell A cl. and top. tour. T. I. p. 457. 22) Boeckh. C. I. Gr. Vol. I. p. 356. n. 240. cf. p. 50. n. 85. 28) Scalig. — Corsini Fast. Att. T. II. p. 105 sq. sq. sq. f. biese Encott. unter Olympicion su Athen.

bern, wenn fie ihren Anverwandten befrangt sehen und els Sieger vertunden boren. Man hat Beispiele, daß Greife, von diefer Freude getobtet murben; fo hauchte Chilon ber Spartaner, einer ber fieben Beifen, in bem Momente, als er feinen Gohn als Gieger im Fauftfampfe armarmt batte, feinen Beift aus; Die gange olympische Panegyris folgte feiner Leiche gur Beftattung 13). Uhns liches fabelt Bellius (3, 15.) von bem eben erwähnten Diagoras; an einem und bemfelben Tage hatte er feine brei Gobne, ben einen im Ringen, ben andern im Pantration, ben britten im Faustampfe in Dlympia fiegen und befrangt werben feben; als nun die brei jungen Manner ihn umarmt, gelußt, ihre Kranze auf fein Saupt gelegt und bie Buschauer von allen Seiten gludwunschend auf ihn Blumen geworfen batten, mare er im Stabium [wie tam er nur babin?] vor ben Augen ber Berfamm= lung unter ben Ruffen und in ben Urmen feiner Gobne verschieden.

§. 14. Die Sieges seier. Die Siegesseier 14) (enerixia) bestand so ziemlich überall aus einer sowol res ligibsen als heiteren Procession πομπή und κώμος und aus ber Mablzeit eorlagig. Bir tonnen aber eine breis fache Siegesfeier unterscheiben. 1) Am Abend bes Siegestags hielt ber olympische Sieger, begleitet von feinen anwesenben Bermanbten, Freunden und Landsleuten, gur Dantesbezeugung gegen ben olympischen Beus an bem Altar beffelben auf bem fronischen Sugel bie Procession πομπήν und κώμον, wobei ein Aulet oder auch ein Ris tharift musicirte; wenn es anging, ließ sich ber Sieger, ober wer sonst die Sorge fur seine Epinifia hatte, von einem ber gerade in Dlympia anwesenden lyrifden Dichter ein Siegeblied (χώμον, επιχώμιον ober εγχώμιον υμνον, μέλος) verfertigen, was in der Regel wol nur fo furz mar, wie etwa bas vierte und zehnte olympische Siegestied Pindars, feltner ein fo großes, wie bas achte beffelben Dichters; aufgeführt murbe baffelbe burch einen Chor, ber entweder von bem Dichter, ober bem Sieger mitgebracht ober aus olympifchen Choreuten gebilbet wurde. Viel haufiger bediente man fich aber, weil es an musitalischen Mitteln jur Berfertigung und Auffuhrung neuer Siegeslieder fehlte, fiehender Lieder, und wol am baufigften bes von Archilochus auf Berfules verfertigten, das mit ben Bersen ansing 'Ω καλλίνικε χαιο' αναξ Ηράκλεις, Αυτός τε και Ιόλαος αίχματα δύο, und ben Refrein Tijvella xallirixe brei Dal mieberholte. Darum läßt Pindar (Dl. 11, 76.) auch nach ber ersten von Bertules felbst gehaltenen Beier, bann, wenn ber fconen Selene geliebtes Abenblicht leuchtet, Die gange Mur bei lieblichen Gelagen von Siegesgefangen erfchals len 14). Bon biefen Epinitien, Die jeber Sieger fur fich mit feinen Freunden beging, muß man bas Festmabl unterfcheiben, was bie Eleer auf ihre Koften im Eorento-

erfolgte bei und nach bem Ginzuge bes Siegers in seine Heimath; benn während in Olympia Alles gewiffermaßen improvisirt werben mußte und bas Busammentreffen ber Epinitien fo vieler Sieger Die Aufmertfamteit nicht leicht lange bei benen eines einzigen verweilen ließ, konnte bei ber zweiten Alles geborig vorbereitet werben, und bie Aufmerksamkeit ber ganzen Stadt gehörte ausschließlich bem einen Mitburger, ber als Sieger heimkehrte. Schon ber Einzug bes Siegers (eigehauvreir ift ber technische Ausbrud bafur, baber iselastici 16) bie Bezeichnung ber Spiele, mit benen ein folcher Einzug verbunden war) zeigte fast bas Geprage bes romischen Triumphs. Ein Theil ber Stadtmauer wurde bei bem Einzuge bes Sie gers eingeriffen, um, wie ein alter Schriftfteller fagt, gleichfam anzubeuten, bag eine Stadt teiner Mauern bedurfe, die folche Manner hervorbringe 17); auf einer mit Schimmeln bespannten Quabrige hielt ber Sieger, ben Olfranz auf bem Haupte 18), in purpurfarbigem Zalar 19) (gvoris), feinen Ginzug, ihn begleiteten feine Anverwandte und Freunde zu Bagen, zu Rof, ju Buß und eine unübersehbare Volksmenge schloß fich an 20).

<sup>16)</sup> Plin. ep. 10, 119 u. 120. und baf. die Ausleg. Suet. Ner. 25. albis equis introiit disjecta parte muri, ut mos hieronicarum est. Plut. Symp. 2, 5. (Vol. 11. p. 88 Hett.) το τοῖς νικηφόροις εἰζελαύνουσι τῶν τειχῶν ἐφέεσθαι μέρος διελείν και καταβάλλειν τοιαίτην έχει διάνοιαν, είς οὐ μέζα πόλει τειχών όφελος άνδρας έχούση μάχεσθαι δυναμένους και νικάν. Vitruv. 9. init. Nobilibus athletis, qui Olympia, Pythia, Isthmia, Nemea vicissent, Graecorum majores ita magnos honores constituerunt, uti non modo in conventu stantes cum palma et corona ferant laudes, sed etiam, cum revertuntur in suas civitates cum victoria, quadrigis in moenia et in patrias invehantur. Plin. N. H. 16, 4. s. 5. cui muros patria gaudens rumpit. Auf ben Eingug begieht man auch Hor. Od. 4, 3, 4. non equus impiger curru ducet Achaico victorem, aber mit Unrecht; wol aber gehort hieher Cicero de divinat. 2, 70. Cursor ad Olympia proficisci cogitans visus est in somnis curru quadriga-18) Das folgt wol aus bem Ginguge bes Rere rum vehi. 19) Schol, Aristoph, Nub. 71. and yag utger riv οί είςελαύνοντες άθληταλ τοιούτφ ποσμηθέντες σχήματι (b. b. πορφυρίδι ober ξυστίδι) και άρματος επιβάντες δια μέσης πομπεύουσι της πόλεως. Sierauf bezieht sich auch bie Prophezeiung bes Wursthanblers bei Aristophanes (Ritter v. 962): as άλουργίδα έχων κατάπαστον και στεφάνην εφ' άρματος χρυσού διώ Beig. Dagegen muß man aus Lucian Demonar S. 16. S. 240 Bipont. nicht folgern wollen, ale ob etwa Olympioniten in ber Regel bunte Rieiber getragen hatten, im Gegentheil geht gerabe aus biefer Stelle hervor, bag fie auch ober felbft vorzugsweise an biesen aufficien; eben so wenig barf man Schol. z. Abeotrit Id. 2, 74. hierauf beziehn. 20) Aelian. V. H. 12, 58. Anisnπος, Όλυμπιονίκης, άθλητής ὁ Αθηναΐος (ὁ muß wol gestricten ober vor άθλητ. geschrieben werben) εἰςηλαυνεν εἰς τὰς Αθήνας κατά τον νόμον τὸν τῶν άθλητῶν. Συνέβει τοίνυν τὰ πλήθη, και άλλος άλλαχύθεν έκκρεμαννύμενος έθεωντο αυτόν. Χπά eine Schone Frau mar bei bem Schauspiele jugegen, in bie fic Diorippus augenblicklich verliebte; alfo haben auch Frauen in Athen bei folder Gelegenheit offentlich ericheinen burfen; intes vermuthe ich, baf bie Dame, von ber bier bie Rebe ift, eber eint Detaire als eine anftanbige Burgeretochter gewesen ift; biefe Bermuthung wirb gur Gewißheit, wenn man Diogen. Laert. 6, 61. u. 41, vergleicht. Als Epanetus aus Agrigent, ber Dl. 91. und 92. in Olympia im Stadium gestegt hatte, nach bem gweiten Siege feinen feierlichen Einzug hielt, fuhr er felbst auf einem vierspanni gen Bagen und ibn begleiteten, bas übrige abgerechnet, 200 mit

<sup>13)</sup> Diogen. Laert. 1, 72 und baf. Menage. Ahierich Ginleitung zu feiner überfes. bes Pinbar S. 90 fg. Boeckh ad Behol. Pind. 15) Boeckh Explic, Pind. p. 143, 187. Dissen ib. p. 899.

319

Durch bie hauptstraßen ber Stadt ging bann ber xumos nach bem haupttempel, bem bes θεός πολιούχος, und wandte fich bann nach bem Saufe bes Siegers ober wo sonft bas Siegesmahl 21) veranstaltet wurde (έστιζεν τὰ enivixia). Bahrend ber Procession murbe vor bem Tems pel ober in bemfelben, ober in einem offentlichen Saufe, ober auch vor bem Saufe, in bem bas Siegesmahl ges balten murbe, bas Siegeslieb aufgeführt, mas man für biefen besondren 3wed von einem lyrischen Dichter hatte verfertigen und einen Iprischen Chor einftubiren laffen. Die Roften biefer Epinitia trug ber Sieger, ober einer feiner Bermandten und Freunde (war ber Sieger ein naig, naturlich am ersten ber Bater), zuweilen auch ber Staat. Diese zweite Feier wurde manchmal, wo es bie Beranlassung gab, an mehr als einem Orte begangen: so verherrlicht bas sechste olympische Gedicht Pindars ben Sieg bes Syratufaner Agefias, aber bas Gebicht ift weber fur bie Feier in Olympia noch fur bie in Syrafus bestimmt, fonbern foll in Stomphalus in Artabien gefungen werben, weil Agefias auch biefer Stadt als Burger angebort; v. 98 wird hieron aufgefobert, ben Romos bes Agefias freundlich aufzunehmen olikober oiχαδ' από Στυμφαλίων τειχέων τοτινισσόμενον, ber aus ber einen Beimath, ben ftymphalischen Mauern, in bie andre heimkehre. Das zehnte pythische Gebicht verherr: licht ben Sieg, ben Sippotleas als nais im Diaulos in ben Pythien von Dl. 69, 3. errungen hatte; bas Gebicht war bestimmt nicht in ber Baterstadt bes Giegers, Des linnaum in Theffalien, fondern in Lariffa aufgeführt gu werben, inbem bie bem Sieger befreundeten Aleuaben, und namentlich Thorar, ben Bunfch hatten, bag ber Sieger auch in ihrer Stadt eine Proceffion halten mochte und zu diesem 3wede fich bas Gebicht von Pindar hatten verfertigen laffen. 3) Ofters wurde bie Siegesfeier wiederholt, und zwar natürlich am ersten bei ber Wies berkehr bes Bestes, in welchem ber Sieg errungen war, aber auch bei großen einheimischen Feften und gur Berberrlichung berfelben. Go fanbte Pinbar bem epizephyris fchen Lotrer Agefibamus, welcher als mais im gauftampfe gefiegt hatte, bas eilfte olympische Gebicht viele Sabre nach bem Siege, als der Sieger schon zum Ranne ges reift war, bei ber Biebertehr einer Dlympiabe; fo feiert bas britte pythische Gebicht, was nicht vor Dl. 76, 3. verfaßt fein tann, einen pythischen Sieg, ben Sieron Di. 73, 3. ober 74, 3. errungen hatte; bas vierte und funfte pothische Gebicht verberrlichen benfelben pothischen Sieg, ben Arkefilas von Cyrene Dl. 78, 3. errungen batte, aber biefes war unmittelbar nach bem Siege verfaßt und fur bie in Cyrene gehaltene Siegesfeier bes ftimmt, jenes vielleicht erft für bie Wiebertehr ber Feier Dl. 79, 3. Das zweite ifthmische Gebicht ift erft nach

bem Tobe bes Siegers Tenofrates verfaßt, an ben Sobn beffelben Thraspbul gerichtet und mahrscheinlich bestimmt, um bei biesem im Agrigent bei Gelegenheit ber Wieber= tehr einer Isthmiabe aufgeführt zu werben. — Die lyrifchen Dichter verfertigten bie Siegesgebichte meiftens für einen Chrenfold 22), ben ber Sieger ober einer feis ner Anverwandten und Freunde bezahlte; Pindar schamt sich nicht (P. 9, 41.) einzugestehen, daß seine Duse für Lobn ein Lieb verheißen habe und ihre Stimme verfils bert sei, boch verschweigt er an einem andern Orte nicht (J. 2, i. A.), daß in alten Zeiten, als bie Dufe noch nicht gewinnsuchtig und gelberwerbend (φιλοκερδής οὐδ έργάτις) war, oft bie bloge Schönheit die Dichter bewogen habe, ben Bagen ber golbbetrangten Mufen gur herrlichen Kithara zu besteigen. Wem ware nicht befannt, was zwischen Simonibes und Stopas wegen eines Sie gesliedes vorgegangen ? Aber nicht felten fühlte fich auch spaterhin ber lyrische Dichter, ohne Rucksicht auf Lohn, burch ein perfonliches Berhaltniß jum Sieger ober einer biefem nabestehenden Person aufgefobert, feine Lyra jum Preise des Siegers zu stimmen. Gehörte dieser aber einem angesehenen Geschlechte an, war es ein machtiger Fürft ober Ronig, fo fonnte ber Bunfch, an bem Ruhme beffelben Theil zu haben, ihm Dankbarkeit für empfangene Boblthaten zu beweisen, ober fich feine Gunft für bie Bukunft zu fichern, eine genügende Auffoberung für ben Dichter sein; ja wo ein Sieg ber letten Art zu feiern war, mag ofters unter ben großen Lyrikern ber Beit barüber ein Wettkampf veranstaltet worben sein, weffen Lied jum xwuos gefungen werben folle; jum xwmos, fage ich; benn wenn, wie früher bemerkt ift, bie Epinitien aus brei Theile bestanden haben, so haben bie Siegeslieder nicht sowol zur Burge bes Mahles gedient 23) und find mabrend beffelben aufgeführt worden, fonbern fie haben zum κωμος gehort und es ift immer eine Richtung jum Offentlichen und Religiofen in ihnen unvertennbar, ber ihnen auch ben boberen Charafter eines bei ligen und feierlichen Ernstes aufgebruckt bat.

§. 15. Belohnungen und Auszeichnungen ber Sieger. Die Ehre bes olympischen Siegers, ber nicht nur Ολυμπιονίκης sondern, wie die Sieger in den übrigen heiligen Spielen, auch Παράδοξος heißt 24), wies wol in einem engeren Sinne παραδοξονίκης nur der genannt wird, ber an einem Tage im Ringen und Pans

Schimmeln bespannte zweispannige Wagen, die alle ben Agrigentinern selbst gehorten. Diod. 18, 82.
21) Als Chabrias Dl. 101, 3. in ben Pothlen mit bem Bler-

<sup>21)</sup> Als Chabrias Dl. 101, 3. in ben Pothien mit dem Blergespann gesiegt hatte, haw ex delower eloria ra eniema ent Kwliadi. Bu biesem Gelage, was Chabrias ausrichtete, erschienen unter andern von ihm eingeladenen Gasten auch Phrynion mit der Reara, seiner hetare; vergl. d. Rede g. Rear. 1866, 4 fg.

<sup>22)</sup> Aristides περί τοῦ παραφθέγματ. p. 379. (a. 646. s. 511 Dind.): ἐπιτιμήσαις δ' ἄν οὕτω καὶ τοῖς ἀθληταῖς αὐτοῖς τοὺς ἐπινίκους παρὰ τῶν ποιητῶν λαμβάνουσιν. καὶ γὰρ οὖτοι τρόπον τινὰ ἐαυτοὶς ἐγκωμιαζουσι παρακαλοῦντές τε τοὺς παιητὰς καὶ διδώντες ἀργύριον καὶ τελευτῶντες παραλαβόντες τὸν ἐπίνικον, ἄδοντες ἐαυτοὺς ὑπ' αὐλοῦ καὶ χοροῦ. 23) Man fönnte biefes aus Cicero de orat. 2, 86. bermuthen: Dieunt enim, cum coenaret Cranone in Thessalia Simonides apud Scopam fortunatum hominem et nobilem, cecinissetque id carmen quod in eum scripsisset; both glaube ith, barf man aus Cicero Richts ûber bie zeit, wann bicfes lieb vorgetragen fet, folgern wollen. Wiglich ware es aber auch, bas Simonibes baffelbe Lieb, was er burch ben Thor hatte öffentlich aufführen lassen, nachher bei Tische felbst recitirt hatte. 24) Sch neibers Wörtett. i. W. Boeckh C. I. Gr. n. 249. 265. 632. 1365 sq. 1720.

Olympische Spiele zu Thyatira in Lydien. (ΠΙ. C. OKT. ΑΡΤ(ΜΙΔΩΡΟΥ. ΑΥΓΟΥΟΤΕΙΑ. ΛΔ-PIANA. OAYMIIA. liest man auf Rünzen des als tern Balerian <sup>74</sup>), auf andern nach AYΓΟΥΟΤΕΙΑ noch ΠΥΘΙΑ <sup>76</sup>). Zwei Urnen mit ihren Palmen steben auf einer Zasel. Darunter ist eine Diota mit zwei

anbern fleinen bentellofen Gefäßen.

Olympische Spiele zu Tralles in Lydien. IEPA CYNKAHTOC. Kopf ders. — TPAAAIANΩN. IIPΩΤΩΝ ΕΛΛΑΛΟΟ. Auf einer Tasel ist ein Kranz, in welchem OAYMIIIA steht, und eine Urne mit der Inschrift IIYΘΙΑ. Darunter ein anderes Gesäß ††). — Kopf des Etagabal. — ΕΠΙ. ΓΡ. ΑΥΡ. ΜΕΝΕ-ΚΡΑΤΟΥΟ. ΕΥΤΥΧΙΛΟΥ. ΤΡΑΛΑΙΑΝΩΝ. ΝΕΩ-ΚΟΡΩΝ. ΤΩΝ. CEBACTΩΝ. Auf einem Tische sind brei Kranze, innerhald ders. die drei Inschriften OAYM-IIIA. ΑΥΓΟΥΟΤΕΙΑ. IIΥΘΙΑ. ††) — Munze der Furia Sabina Tranquissina. Kopf ders. — A. ΤΡΑΛΑΙΑΝΩΝ ΠΥΘΙΑ ΟΛΥΜΙΠΑ ΕΠΙ ΓΡαμματεως ΦΙΛΙΠΙΙΟΥ ΚΕΝΤΑ. Ein Tisch mit ausgelegten Apfeln zwischen zwei Kranzen ††).

Olympische Spiele zu Tyrus. Eherne Munzen \*0) mit ber Inschrift IMP. CAES. M. AV. ANTONINVS AVG. und bem mit Lorbeer bekränzten Brustbild bes Elagabalus enthalten auf der hintern Seite die Inschrift TYRIORVM und eine große Urne, aus welcher die Siegespalme der heiligen Spiele bervorragt. Auf der Urne steht HPAKAIA. OAYMPIA. darunter B und die Purpurschnede. Die Spiele des von den Tyriern hochverehrten \*1) Herakles waren pentaeterisch \*2). Wie nun herakles unter den Gründern der olympischen Spiele zu Olympia erscheint und daselbst große Verehrung erz bielt, so wurden umgekehrt von den Tyriern den Spiezlen des Herakles Olympische zu Ehren des Zeus angezeihet \*3). (G. Rathgeber.)

OLYMPIOS, Olympius, Beiname ber oberen Gotster; s. Olympos. Bekanntlich nannte man auch Perikles, den Olympischen", was vermuthlich nicht ernstlich gemeint war und von den Komikern ausgegangen sein mag, die, wie z. B. Kratinus, ihn in gleicher Weise, Beus" und seine Geliebte, Aspasia "Hera" nannten; (vergl. Plut. Pericl. 13 u. 24.). Plutarch aber scheint jenen Beinamen ernsthafter zu nehmen, und während er

nicht verschweigt, daß die damaligen Komiker, die jenen mit Scherz und Ernst angriffen, den Beweis liefern, daß ihm dieser Beiname vorzuglich wegen seiner rednerischen Krast gegeben worden sei, indem sie seine Reden mit Donner und Blit vergleichen und ihm einen gewaltigen Blit in die Zunge geben, berichtet er doch wieder, das er ihn nach einigen wegen des Schwunges seiner duch Philosophie gehobenen Gedanken, nach anderen wegen der Prachtwerke, mit denen er die Stadt geschwückt, nach anderen wegen seiner Staatsverwaltung und Kriegssührung erhalten habe; er selbst sindet es nicht unwahrscheinlich, daß alle diese Umstände zugleich darauf eingewirkt haben, am meisten werde aber dieser Titel durch seinen wolwollenden Charakter und durch sein im Besitz der Macht reines und stedenloses Leben gerechtsertigt. (Ebend. Cap. 8 und 39.)

Olympius Nemesianus f. Nemesianus.

OLYMPOS, Olympus, die Gebirgsmaffe, die tas fubbftliche Ende der Rette bilbet, welche fich vom Berbindungeknoten bes Pindus und ber kandavischen Gebirge in einem Salbfreis oftwarts gegen bas agaifche Meer, namentlich ben Gingang bes thermaifchen Reerbusens hinzieht, als Bafferscheibe zwischen ben Thalern bes Saliakmon ') im Norden und bes Peneios im Siben, im Alterthum tambunisches jest Bolugagebirge genannt. Die eigentlichen Gebirge bes Olymp werben ber grenzt im Often burch bas Meer, von bem nur eine schmale sumpfige Ebene 2), durch welche bie Sauptftrefe von Macedonien nach Theffalien geht, ihren Suß trennt, im Norden burch den Bergfluß Enipeus, im Guben burch bas Thal Tempe. Gegen Wefinordweft liegen bie bochften Gipfel bes Dlymp 3), beren bebeutenbfter fic barftellt in Form eines Grabhugels '), ober eines flumpfen Regels mit etwas gefrummten Seitenflachen '). Seine Sohe beträgt feche: bis fiebentaufent Sus, nach ber Meffung bes Tenagoras gehn Stadien und ein Die thron, nach Bernouilli 1017 Toifen 6). Seine Formen find ausgezeichnet burch flotze Umriffe und bie Raffen werben beschrieben als bochft imposant und gewaltig?), ber bochfte Gipfel ragt über mehre andre nur wenig hervor, eine Menge scharfgezeichneter Auppen, Die burd tiefe und schroffe Schluchten gesonbert find, bilben gufam men ben nordweftlichen bochften Theil bes Sangen 1). Im Winter ift biefer unerfteiglich, aber jahrlich am 20. Juni ziehen die Priefter des Dorfs Stamnya an ber Seite bes Gebirges links vom Wege von Platamone und Kaberina hinauf und lefen Deffe in einer kleinen griechischen Rapelle gang nahe am bochften Gipfel 9). Muf einigen Stellen liegt bas gange Sabr binburch Schnee, auf ber gangen Daffe ber bochften Ruppe bie meifte Beit des Sabres, fie erscheint bann blendenbweiß und glangend 10). Bon biefer Reihe ber bochften Gipfel

sich beziehen, wiewol bas lehte mahrscheinlicher ist. Der Olympios nite Aurelius auf einer Inschrift aus ber Gegend von Ahrsfalonice. Bocokh. C. I. Gr. Vol. 11. p. 51 n. 1959.

<sup>75)</sup> P. Buonarroti. Osserv. ist. s. alc, med. ant. in R. 1698. 4. tab. 18. XX. 2. p. \$16 - \$18. Vaill. N. Imp. a. p. R. d. Gr. l. p. p. 176. 76) Xus Coufinery's Cammt. Mionn. IV. 175. n. 1011. 77) Aen. m. m. Froel Not elem. p. 117. 78) Aen. 10. 3u Wien. Eckh. Cat. P. I. p. 195 n. 3. 79) Morell. Specim. L. 1695. tab. 19. n. 2. p. 192. Vaill. l. l. p. 160. 80) Aen. 8 et 7. Jo. Foy - Vaillant Num. aer. Imp. in col. et mun. p. P. II. Paris. 1695. fol. p. 93. Mionn. V. 435. n. 661. 662. 81) Herodot. 2, 44. Arrian. exp. Alex. 2, 16. Joseph. contra Apion. 1, 18. Theodoret. Therapeut. Serm. VIII. p. 594. T. IV. Cic. nat. deor. 3, 16. 82) 2 Macc. 4, 18. 19. 83) cf. Ez. Spanh. ad A. Morell. ep. I. Liebe. Gotha n. p. 466 sq.

<sup>1)</sup> Holland Travels 2. p. 31. 2) Clarke Travels 2, 3. p. 305. 3) Clarke p. 300. 4) Clarke p. 301. 5) Holland p. 29. 6) Holland p. 29. Plutarch Aemil. Mem. Acad. des Sciences 1699. 7) Clarke p. 277. 8) S. bit Kupfer bei Clarke. 9) Clarke p. 304. Holland p. 29. 10) Clarke p. 301.

oftwarts zieht fich eine zweite niedrige ebenfalls aus machtigen Felfen bestehende Reihe bin, über die fich bie erfte, vom Meere ausgesehen, barüber ber lagert, und bie wie jene von tiefen Schluchten gerschnitten ift, in benen fich Balber von Eichen, Raftanien, Buchen und Platanen geigen. Gegen bie Gipfel biefer niedrigen Rette gieben fich breite Fichtenwalber an ben Abhangen hin 11). Ge= gen Suboften zieht fich bie niedrigste Rette bin gegen ben Berg Offa, von bem fie abgeschnitten wird burch Die vom Peneios gebildete Thalschlucht Tempe, gegen welche bie Felsen als steile Klippenwande von 600 bis 800 Buß Sohe abfallen 12). Der Ruden berfelben ift tabl und gelblich, fparfam mit Strauchwert, Bufcheichen und Dorngeftripp ober Dleaftern befeht, ohne bobe Stamme und bichte Walber. Gegen bie Tiefe des Thals verbirgt aber biefe vorspringende Rette gang ben Unblid ber hobern Gipfel 13). Dagegen ordnen sich biefe mit ihren vielen Baden vorzüglich imposant für bie Unficht vom Stadtchen Katerina bas vom Gebirge nordlich auf bem Wege nach Theffalonich gelegen ift 14). Und von Thefs falonich felbst aus gefehen erscheinen die Daffen fo gewaltig, daß sie die gange Unficht ber Bestseite bes thermai= ichen Meerbufens fullen, und bag, wenn bie Bolten, bie fie haufig umgeben, fich ploglich zerftreuen, fie fich gang in die Nahe des Betrachtenden ju drangen scheinen 15). Das bochfte Wohngebaube auf bem Gebirge ift bas Rlofter bes beiligen Dionys an ber Oftseite auf bem Bege nach bem Gipfel 16). Bftlich und nordoftlich vom Dlymp zieht sich die sumpfige schmale Ebene Kallidia bin 17), in uralter Beit bespulte bas Meer ber Sage nach ben Fuß bes Gebirges bis jum Orte Paldochori 18), spater bat es biefe Ebene angeschwemmt, welche von Thalern, namentlich bem bes Enipeus zerschnitten 19), und mit Beloftuden verschiebener Steinarten, namentlich von Darmor, überfact ift 20), wie auch bas Geftein ber Rufte meis ftens aus Marmor besteht 21). Diese mar ber Schaus play ber Schlachten zwischen ben Romern und bem Perfeus, burch die feinem Reich ein Ende gemacht wurde. Namentlich vertheibigte sich ber König am nordlichen Ufer bes Enipeus, bis Amilius Paulus den Scipio Nafica mit 5000 Mann über die Vorgebirge des Dlymp schickte, bie ihn von ber Seite angriffen 22). Die Breite ber Ebene betrug nach Livius bei ber Stadt Dium, bie aber schon nordlich vom Enipeus lag, wenig mehr als tausenb Buß, wovon noch bie Balfte ungangbar ward burch bie Sumpfe ber Munbung bes Flugchens Baphyrus 23), ber auf bem Dlymp entspringt, wie auch ber Enipeus 24). Im weitern Sinne, namentlich im Sprachgebrauche bes Livius wird unter bem Namen Dlympus auch bie nordwarts von bemfelben fich hinziehende Bergfette mitver-ftanden, beren einzelne Theile im Alterthum besondere

Mamen hatten, wie bas Gebirg Kitarion, von bem ber Europos floß 25). Die jetigen Griechen nennen ben Olymp Elimbo, bie Türken Semavat Evi, b. i. himmslisches Haus.

Theils burch feine Sobe, theils und namentlich aber burch ben großartigen Ginbruck feiner Ansicht murbe ber Dinmp in ber gangen griechischen Belt geltenb gemacht als Gotterfig. Die Berbreiter biefes Glaubens maren ohne Zweifel bie priefterlichen Ganger ber nordlich vom Dlympus gelegnen Lanbschaft Pieria, beren Namen auch bie olympischen Musen führen; unterstüt aber wurden bieselben durch die Formen bes Berges selbst, die sich vorzüglich eigneten zur Localisirung eines Gotterfreifes, wie wir ibn vorfinden in der altesten ausführlichen gries difchen Uberlieferung, ben homerifchen Gebichten. Bie bem Menschen überhaupt bas Berlangen eigenthumlich ift, feinen Gott zu schauen, von ihm zu wissen, von ihm reben und erzählen zu tonnen, bebarf er finnlicher Beiden, sinnlichen Ausbrucks fur bie von ihm ausgebachten Gebankenbilder ber gottlichen Machte: und je edler feine Matur ift, in befto eblerer menschlicher Form schafft er feine Gotter. Die menschliche Form aber tann ber übris gen menschlichen Umgebungen nicht entbehren, und wie auf biese Beise bie Gotterwelt angeschaut wird in ber Berklarung ber ebelften und herrlichsten menschlichen Berhaltnisse, so muß sie auch auf einem sinnlichen Grunde, auf einer torperlichen Befte ruben. 216 eine folche bietet fich burch feine Berne, burch feinen Glang, burch feine großartige Form am tauglichsten ein ichroffes und ichmer ers fteigliches Gebirge bar, teines beffer, als ein vielgipfliges, beren Ruppen fich zusammenreihen um die mittelfte bochfte, wie bie berrichenden Gotter felbft um ben bochften Gott. Mit biefem Gotterfige muß es nun aber fur bie Phantafie bestellt fein, wie mit ben Leibern ber Gotter felbft. Un diesen ift die Form burchaus bas Wesentliche, ber von ihnen berichtende Erzähler will ihnen nicht Fleisch und Blut geben, wie ben Menfchen, weil aber ohne ben haltenden Stoff bie Form zerfließt und zergeht, muß er ihnen ein Analoges zugestehen, gottliches Blut und gotts lichen Leib, ber aber zu fein und geistig ift, um bon irbischen Augen gesehen zu werden, und ber fur bie Borftellung auf biefe Beife bestandig zwischen bem Sandgreiflichen und unfichtbar Geiftigen bin und herfpielt. So ist auch der Göttersit auf den Berghöhen begründet und fügt und ordnet fich nach ben Berhaltniffen ber Bipfel felbst; weil aber boch fein Auge auf ben majestatischen Baden bie getraumten Palafte wirtlich fieht, musfen sie nun auch wieder als zu fein, zu geistig gearbeitet gebacht werben, um von menschlichen Augen erkannt zu werben, wiewol als ihr Stoff boch wieder Golb und Erz genannt wird. Beil fie nun aber als unfichtbar, als geiftig geschaffen sich dem Muge unwidersprechlich barftellen, loft bie Phantafie fie allmalig von bem Stands ort los und verfett fie in eine phantaftifche Ferne, ohne barum bas bestimmte Bilb ber Anordnungen, wie fie

<sup>11)</sup> Holland p. 28. 12) Holland p. 8 u. 15. 13) Bartholby, zur Kenntniß Griechenland's I. S. 142. 14) Clarke p. 316. 15) Clarke p. 337. 16) Holland p. 29. 17) Clarke p. 305. 18) Clarke p. 318. 19) Holland p. 25. 20) Holl. p. 27. 21) Holl. p. 26. 22) Holl. p. 24, 25. Liv. 44, 8, 35. 23) Liv. 44, 6. 24) Liv. 44, 8.

<sup>25)</sup> Bei Strabo heißen dieselben Vorberge des Olympos (VII. S. 380) Die heutigen Ramen f. Kruse, hellas 1. S. 282.

burch bie Berhaltniffe ber Grundlagen gegeben find, fah:

ren laffen zu wollen.

Die Bomerifche Beschreibung ber Gotterftabt erklart fich burchaus nur aus lebendiger Bergegenwartigung ter Localitat bes Dlympus. Die gange Maffe jener glan-genden Gipfel ragt ihm über bie Bolten, in ben Simmel hinein, wie sie auch wirklich oft genug von Wolken bem Auge verschlossen wird. Daher ift der Wohnsts der Gotter im himmel, benn Alles was über ben Wolken ift, ift im himmel. Der Abstand von den Menchen so wol ber Befen nach oben hin als ber nach unten bin wird, wie schon bie Bekleibung mit menschlicher Gestalt baju nothigt, feineswegs ale ein unermeglicher gebacht, fonbern ift grabegu comparativifc, bie Gotter find superi, die Zodten inseri, υπεροι und νέρτεροι: und wie iene bie Startern, biefe bie Schwachern find, fo ift ber Aufenthalt jener hoher als bie Oberflache ber Erbe, Die Wohnung biefer niebriger als biefelbe. Bei jenen bietet bie Wolkenregion, bei biefen etwa ber Bafferfpiegel bes Meeres ben Scheibepunkt. Reineswegs aber haben wir uns, wie ein neuester Schriftsteller über ben homer, ber fich um bie beutliche Aufzeigung biefer Borftellungen mefentliches Berbienft erworben hat, behauptet 26), die gange Botterftabt auf ben einen bochften Gipfel gufammengebrangt au benken, wo sie weber für raumliche Messung, noch fur bie Phantasie Plat hat. Tene Meinung gruns bet fich nur auf die Stelle der Ilias, wo, nachdem die Bolten als Thore ber gesammten Gotterftabt beschrieben find, außerhalb biefer Wolfenthore Beus fist "auf boch: fem Gipfel bes vielgezadten Dlympos" 27). Aber ber Begriff bes Superlativ ift bei ben Griechen feineswegs ausschließend und vereinzelnd, wie auch eigentlich bei uns nicht ohne Artitel. Wie wunderlich mare bas Gebans tenbilb von einem einzelnen bochften Bipfel mit einer Stadt barauf und einem unbefesten Raume neben ber Stadt, ber jugleich bebeutend niedriger gedacht werben mußte, weil bie Bolten ibn nicht mit einhullten, fo baß bie Bezeichnung bes bochften Gipfels fich felbst aufhobe, weil Beus benn boch nicht oben auf biefem bochften Gis pfel fage, fonbern an einem Seitenvorsprung. Bare ein folder gemeint, fo mare bas jebenfalls beutlicher ausges brudt, und viel einfacher und angemeffener ordnet fich bas Bilb auf ber burch die Birflichteit gegebenen Grunds lage; mehre Palafte auf ben einzelnen burch bie fents recht einschneibenben Schluchten gesonderten Gipfel um ben Konigspalast herum, biefe insgesammt burch bie Bollenthore gefchloffen; mabrent fich allerdings noch ein einzelner febr bebeutenber Gipfel außerhalb biefer Boltenthore befinden tann, weil er von teiner Bohnung eines Sottes eingenommen ift. Darum eben, weil biefe Menge von Gipfeln zu ziemlich gleicher Sohe emporragt, beißt bas Gebirg vielgipflig (πολυδειράς) 28) und vielfchluchstig (πολύπτυχος) 29) und die Götterwohnungen find

auf feinen Sauptern (κατ' Οὐλύμποιο καρήνων) 30) an feinen Schluchten (κατά πτύχας Οὐλύμποιο) 31), ba Palast bes Zeus aber steht auf ber mittelsten Ruppe, die mehrmals burch ben Ausbrud olor bezeichnet wird 32).

In biefem Palafte bes Zeus nun wird als Theil an: geführt zuerst ber Bersammlungsort, wie ein folder in jedem Konigshause war, wo die Gotter bei Beus sich niederlassen in ben von Sephastos erbauten Sallen 31). Dahin werden bei großen Ratheversammlungen alle Dachte ber Dberwelt berufen, fein Fluggott, feine Quellnymphe bleibt aus 34), diese aber haben nicht mitzureben im Rathe fonbern nur bas Befchloffene anzuboren; Rath ge pflogen wird von benen, bie auf bem Dlympos ju Saufe find und fich taglich jum Mahle bei Beus verfammeln, gang in benfelben Berhaltniffen, wie in menfchlichen Bolksversammlungen auch nur ben ganbesfürften, ben Eblen bas Bort gegeben wird. Diese nun find ben Tag über fast immer in ber großen Salle bes Beus 35), wenn nicht irgend ein Geschaft ober ein Unternehmen um ihrer felbst ober ber fie anrufenben Menschen willen fie fortführt. Gind fie mit Beus uneins, fo balten fie fich auch wol in ihren eignen Bohnungen zu Saufe 16). In bem Palafte bes Zeus nun find außer ber großen Salle fein Schlafgemach, wo er mit Bere ruht 37) und bas Gemach ber Bere, bas ihr Bephaftos gebaut und mit gebeimem Schloffe versehen hat, so baß tein andrer Gott es ju öffnen vermag 38). Much Athene, Beus Lieblings tochter, icheint in feinem Saufe gu mohnen, wenigftens legt fie an feiner Schwelle das Gewand ab und bie Ruftung an 39). Ein eignes Haus wird namentlich von Bepha ftos erwähnt und befdrieben als unverganglich, fternfun telnb, ebern, wo er schmiebet bei Blasebalg und Ambos und nach ber Arbeit bie Gerathe bewahrt in filberner Labe, wo ihn golbene Dabchen bebienen und wo bie Charis bei ihm wohnt +0) ober nach ber Donffee Aphre bite 11). Much von Poseidon wird ein Saus ermabnt, bies scheint aber vielmehr bas zu sein, welches er bai Uga bewohnt auf bem Meeresgrunde \*2), wiewol bas nicht hindert, daß er auch auf dem Olympos eine Bob nung habe, an bem er fich feines Antheils rubmt 43); wie auch Bephaftos bei ben Sintiern auf Lemnos, Aphro bite auf Appros und Athene in Athen eine Bohnung befigen + +). Apollon aber und Artemis mit Leto, Ares, Bermes, Demeter und Dionyfos haben ohne 3meifel je ber ihr haus auf bem Dlymp und noch manche andere, wie bie Musen 45).

Bom Dlympos aus, ber bei bem Buden feiner Bimpern erbebt 46), beherricht Beus ben himmel 47), Cos

<sup>26)</sup> Bolder, homerische Weltkunde S. 16. 27) II. 1, 499. 5, 754. Beus siet bort, um bas treische Gesilbe zu betrachten. 28) II. 1, 499. 5, 754, 8, 5. 29) II. 8, 411. 20, 5.

<sup>30)</sup> II. 1, 44. und noch sieben Mal. Bolder S. 10. S1) II. 11, 77. Bergl. 20, 22. 32) II. 14, 154, 225. 19, 114. 8, 25, 35 lder S. 9. 33) II. 20, 11. 34) Ib. 35) II. 1, 533. 4, 1 sq. 5, 367, 419. 907. 8, 2. 442 etc. 36) II. 1, 533. 4, 1 sq. 5, 367, 419. 907. 8, 2. 442 etc. 36) II. 11, 77. So auch Nachts 1, 606. 37) II. 1, 609 sq. 38) II. 14, 166. 39) II 5, 734. 40) II. 18, 370. 415. 382. 41) Od. 8, 268. 273. 277. 42) II. 13, 21. 43) II. 15, 193. Es erssection of the second consideration of the second c

verfundiget ihm Morgens ben Sonnenaufgang 18), ber Gotterfit ift von der beiligen Rabe glanzhell, wolfenlos, nie von Sturm, Regen und Schneegestober beunrus bigt 49). Dem widerspricht nicht, wenn die Gotter ihn mit Bolten einhullen, die Bolfenthore jufchließen, wenn um ibn ber Schnee flobert, benn bie Gotter ichauen beffenungeachtet bas bellfte Sonnenlicht, weil fie fich über ber Bolfenregion befinden, die, unter ihrem Sochfige be= findlich, denselben ben Menschen verbirgt, fie vermogen auch, sobald fie ben Mebel ber Wolfen zerstreuen, die irbischen Dinge, so hell fie wollen, zu feben, mabrend, wenn bie goldne Bolke bavor liegt, biefe allerdings, wie es scheint, die freie Aussicht hindert 30). Beift nun bennoch bas Gebirg schneeig, schneebededt 31), fo benkt man babei nicht an ben Augenblick, ba ber Schnee fallt, wie er auch fich naturlich nie in folchem bem Muge gezeigt, fon= bern von bem bebedenben Schnee wird nur bas Glans zende aufgefaßt und so bient auch dieser Gebante nur gur Berberrlichung. Auch die Sohe 52) und die Musbehnung 53) bes Dlymp wird in Beimortern gepriefen, keineswegs aber ift bie Sobe banach zu meffen, baß Sephaftos als Beus ibn hinauswirft, ben Tag lang burch Die Luft hinfahrt, bis er bei ben Gintiern niederfallt 5 1), benn weber ift gesagt, daß es grade fruh Morgens war, als die Gewaltthat geschah, noch brauchen die Gotter eis nen Tag, wenn fie fich jur Erbe binabschwingen, fonbern wenige Minuten. Rur bie Gewalt bes Burfs wird baburch ausgedrückt, bie ihn fo lange in ber Luft binfliegen laft. Berbeift aber Beus, wenn auch die Gotter fich mit Erbe und Meer an die Rette in feiner Sand bangten, so wurde es ihm bennoch moglich fein, dies 21= les um ben Gipfel bes Dlympos herumzuwideln, fobalb er anzoge, fo daß bann bas Weltall in ber Luft fcmeb= te 5 5), so ift auch barin ber bisherige Gebankenkreis nicht verlassen, benn naturlich murbe bas Stud von ber Erbe, worauf ber Dlymp fieht, nicht mit beraufgezogen. Bol-Ien bie Moiben ben Gotterfit fturmen :6), ber fich oben auf bem Dlymp über ben Bolfen, alfo im himmel befindet, so muß ihnen daran gelegen sein, Diese Sobe burch eigne Berschanzungen zu erreichen und zu erklim= men. Dies tonnen fie nicht anbers, ale indem fie auf ben niederen Theil bes Dinmpos, unterhalb ber feilen Abhange, die gur Gotterburg hinaufführen, andere Berge aufthurmen, die zusammen jener Sohe gleichkommen ober fie überragen, sie wollen also Offa und Pelion auf ben Dlympos fegen, um ben Gipfel bes Dlympos, ber in ben Simmel ragt, zu erfturmen 57). Wenn ferner Bere aufgehangt geschilbert wird in Ather und Wolken, so ist ber Ort dieser Fesselung offenbar einer ber Klippen des Olympos am Ranbe ber Gotterburg 58).

Auf dem Olympos halten also bie Gotter sich beftanbig auf, fie verlaffen ibn auf furze Beit haufig bei einzelnen Beranlaffungen, wobei fie schnell, wie ein Gebante, sich herabschwingen und zurudtehren 19), erscheis nend wol einer Sternschnuppe ahnlich burch ihre Geschwinbigkeit und ben sie umgebenden Glanz 60). Auf langere Beit entfernen fie fich wol ju besondern Opfermablzeiten, wie zu ben Uthiopen zwolf Tage lang 61). Sie bewes gen fich von bort aus auf Schwungsohlen 62) ober auch zu Wagen mit unfterblichen Roffen, beren Stellungen ebenfalls auf bem Dlympos find, wie bem vom Ida beims kehrenden Beus Poseidon die Rosse ausschirrt, den Bagen auf eine mit Deden belegte Erhobung ftellt 63), wie ber Bere bie Boren bie Buterinnen ber Bolfenthore ben Wagen, an ben Sebe bie Raber zu fügen pflegt und bor ben Bere felbst die Roffe spannt, an die Band lehnen und die Roffe an die filbernen Krippen binden 64), wie dem Ares Schreden und Furcht die Roffe anschirren 65). Ule Standort von Beue und heres Bagen haben wir bie auch fonst erwähnte 66) Vorhalle, bie Athusa in Zeus Palast anzunehmen, die auch Prothyron genannt wird 67), bicht am großen Berfammlungefaale gelegen, und es erscheint, bag in biefen Borhallen bie niedern Gotter, im großen Saale felbst bie eigentlichen Dlompier jum Rathe jufammen tommen auf Beus Gebeiß. Drinnen fit Beus auf feinem Throne 68), neben ihm Bere und Athene 69), bie geehrten Gaften wol gu weichen pflegt; umber bie anbern 70), ber Gitte nach an ben Wanben, Sebe schenkt ihnen Nektar in goldne Bescher 71) rechts berum 72). Apollon schlägt die Laute, bie Mufen singen bazu 73), gereiht ohne Zweifel mitten im Saal, wie baselbst bei ben Menschen bie Sanger an einem Pfeiler ju fiben pflegen 7 4). Much fuhren bie jungern Gotter und Gottinnen, Ares, Bermes, Artemis, Aphrodite, Bebe, Harmonia, die Chariten und Soren bort Tange auf 75). Wenn Beus eintritt, fteben alle Gis genden auf, ihm entgegen 76); ebenfo bei Bere's Eintritt, ber fie bie Becher entgegenreichen 77); und im Hymnus auf ben Apoll wird auch biefem biefe Ehre gus erkannt 78), bem Leto, neben Beus figend, ben Bogen abnimmt und ihn aufhangt an ber Saule, worauf Beus ihn mit dem Becher begrüßt und dann die Andern ihre Plate wieder einnehmen. Eigentliche Bewohner bes Dlymp find außer ben großen Gottern bie Boren, bie Musen, die Chariten, Themis 79), Sebe, die Bitten 80),

42 \*

<sup>58)</sup> II. 15, 20. 59) II. 14, 225, 292. 15, 80. 5. 868. 60) II. 4, 75. 61) II. 1, 493. Bergl. Od. 1, 22. 62) II. 24, 340. Od. 1, 96. 5, 44. 63) II. 8, 440. 64) II. 5, 720. 8, 882. 434. 65) II. 15, 119. Itis spannt sie aus, als sie Exphroditen aus der Schlacht geführt hat, II. 5, 368. 66) II. 20, 11. 67) II. 15, 124. 68) II. 1, 536. 69) II. 8, 444. 24, 100. 70) II. 24, 99. Od. 1, 27. 5, 3. 71) II. 8, 2. 72) II. 1, 597. 73) II. 1, 603. 74) Od. 8, 65. 75) Hymn. Apoll. Pyth. 16. 76) II. 1, 534. 77) II. 15, 86. 78) Hymn. Apoll. Del. 3. 79) II. 15, 88. 20, 4.

Deimos und Phebos in Ares Dienft, Eris \*1), Ate, bis Bene fie verftoft 82), Die Gileithnien bei Bere 83), Bris, Leto &4), Dione 85), Berafles 86), Pacon 87). Die Meergotter und Flufgotter fommen, wenn fie gelaben werben, geehrten Gaften reicht wol here ben Becher 88). Much ben Unterirdischen fieht ber Butritt frei; Sabes fommt, vom Berafles verwundet, in bas Saus bes Beus, um fich vom Paeon beilen gu laffen 89). Die an Beus Schwelle ftebenben Sager mit Gutem und Schlimmem find fein festes Gebankenbild im Dlympos, sondern blos

augenblickliche Allegorie 90).

Auch bei Befiodus ift ber Dlympos Gotterfit, gu bem Scham und Remefis von ber Erbe fich emporfluch: ten 91), Bohnfit ber Mufen, beren Saufer nahe bem bochften Gipfel fteben 92). Dorthin hat Beus, als er ben Titanenkampf begann, bie Unsterblichen gufammenberufen und Jedem, ber ihm beifteben wolle, Erhaltung feiner Ehren unter ber neuen Dynastie verheißen 93); worauf vom Olympos aus bie Kroniben, vom Othrys bie Zi: tanen bie Schlacht liefern 94). Unter bem Auftritt ber Unfterblichen erbebt bas Gebirge 95), vom Olympos berunter fchleubert Beus feine Blige aus bem Simmel ber 96). Much hier wird ber Dlymp beschrieben als beschneit 97), als vielfcluchtig 98), mit vielen Sauptern 99). Der Name bient gewöhnlich als Bezeichnung ber gefammten Gotterftabt, Die Gotter wohnen innerhalb bes Dinmpos '), wird aber auch wol beschrankt auf die hochste Ruppe mit bem Saufe bes Beus, indem die borthin giehenden Mus fen, obgleich fie in ber Gotterftadt wohnen, jum Dlyms pos geben 2). Much bie homerischen homnen erwähnen bie ben Dlympos einhullenben Wolfen 3), die Gipfel 4) und Schluchten '), ben Schnee ') und die heitre Rlar-beit '), die bochfte Ruppe, worauf Beus Palaft '), bie als weihrauchbuftend 9) gepriefen wird. Ares wird ans gerufen als Schutwehr bes Dlympos 10); unter Athene's Born erbebt bas Gebirg 11).

Die Erwähnungen bes Dlympos bei spatern Dich: tern find ohne sonderliches Interesse, weil ihre Borftel lungen burchaus abhängig find von ber homerischen und nur insofern irgend eine Unschaulichkeit haben, ale fie fich an biefelben anlehnen, ba es bei ber lyrifchen Berfeinerung ber Borftellung von ben Gottern nicht geschehen tonnte, bag man ihren Sig mehr auf materielle Beife aufgefaßt und weiter ausgeschmudt hatte. Dinmpos, wie Dlympier, ift nun wenig mehr als Mame fur ein gang

ibeelles Bilb, Gotterfit 12) ober Gottergemeinschaft 13), baber ber Schwur bei bem Dlymp 14). Da aber ba Gebante vom Bobnfit ber Gotter in phyfifcher bik nicht aufgegeben wird, feben wir nun, indem man bie Gotterftadt in ben flaren Ather verfest, ohne bas fie eine irdische Stute bedarf, auch in biefer Bedeutung bes Wort Dlympos gebraucht, fo bag ber Sterbliche benfeb ben, wo er auch fich befindet, über feinem Saupte bet und auf ihn hinzeigen kann 15). Gradezu fur ben him mel, ben ber Mond burchwandelt, wird es von Sophe

fles gebraucht 16) und von ben romischen Dichtern 17). Die bem Dlymp norblich anliegende Lanbschaft nennt Homer Pierien 18), in bessen Gebirgen ber Sym nus auf ben Bermes bie Rinber ber Gotter weiben laft, Reben Pierien nennt icon hefiodus am Dipmp Date bonien 19). Die Spatern rechnen ben Olymp balb m Theffalien bald zu Macedonien, je nachbem fie entweber ben Peneios ober ben Gebirgezug felbft als Grenze ber beiben gander fegen, meiftens jum legten 20). Der Rame wurde aber auch vielen anbern Bergen gegeben, bie je boch alle ursprunglich Gotterfit gewesen zu fein scheinen. Der beruhmtefte von biesen ift bas Gebirg Dlympos in Mysien 21) oftlich vom 3ba, über Bithynien, wie ber Iba über Troas, unbewohnt, bebedt mit ungeheuren Eichwalbern, voll von Schlupfwindeln fur Rauber 22), Die anwohnenden Mufer wurden Olympiener genannt 23), Daß hier eine alte Borftellung eines Gotterfiges haftne zeigt theils Beus haufiges Berweilen auf bem Iba in ter Blias, theils bas benachbarte Sipplos, beffen Name bie Gotterburg (σιόπυλος, Βεόπυλος) bezeichnet; und fett naturlich zeichnete man namentlich bies Gebirg burch ben Namen aus, ba es ber bochfte Ruden bes westlichen Ufiens ift. Der Berggott bes Dlympos wird in manchen fleinasiatischen Sagen genannt, als Bater be Marfnas 24), wie auch ber Berggott Amolos in benfeb ben eine Rolle fpielt, ober umgebildet gum Denfoe, als Schuler bes Marinas im Flotenspiel 25). Abnim wird der Berggeift bes theffalischen Dlympos jum & zieher bes Beus personisicirt 26). Strabo unterscheibet ben mysischen Diymp von bem bicht am Iba gelege nen 27); boch gehorten fie ju bemfelben Gebirgszug.

In Kleinasien führen noch andre Berge ben Ramen Dlympos. Richt verschieden vom vorigen scheint ber a ber Grenze von Galatien ermahnte, ben bie Toliftoboic

<sup>81)</sup> II. 11, 3. 82) II. 19, 128. 83) II. 11, 270. 84) II. 21, 504. 85) II. 5, 370. 86) Od. 11, 603. 87) II. 5, 401, 899. 88) II. 24, 101. 89) II. 5, 398. 90) II. 24, 527. 91) Hes. Opp. 195. 92) Hes. Th. 62. 93) Hes. Th. 391. 94) Th. 633. 95) Th. 680, 842. 96) Th. 689, 855. fr. 59. 97) Th. 42. 118. 953. 98) Th. 113. 99) Th. 42. 794. 1) Th. 37. 51. 408. 2) Th. 68. So stephen auch Pindos und Gebirg Pindos, Kaukasos und Gebirg Kaukasos sid zuweilen entgegen, jenes im Sinne des Mittelpuncts, des höchsten Gipfels gesaft. 8) Hymn. Ap. Del. 98. 4) Hymn. Merc. 322. Cerer. 449. 5) H. Merc. 326. 6) H. Merc. 825, 505. Bergl. Hymn. 15, 7. 7) H. Merc. 825. 8) Hymn. Ap. Del. 2. Pyth. 9. 9) H. Merc. 822. Cer. 351. 10) Hymn. 8, 3. 11) H. Minerv. 27, 9.

<sup>12)</sup> Aesch. Prom. 149. Soph. Antig. 609. Pind. Ol. 1, 54. 3, 36. 13, 92. Pyth. 11, 64. Nem. 1, 15. Isthm. 3, 73. 13) Soph. Aj. 1889. Oed. Tyr. 867. 14) Soph. Oed. Tyr. 1088. 15) Soph. Antig. 758. Oed. Col. 1655. 16) Soph. Rizot. fr. 480. 17) Virg. Ecl. 6, 86. Aen. 6, 529. Ovid. Met. 2, 60. 18) H. 14, 225. Od. 5, 50. H. Apoll. Pyth. 30. Merc. 70. 19) Hesiod. fr. 88. 20) Strabo (13, 608) 19) Hesiod. fr. 88. 20) Strabo (13, 608) lagt Aneas mit Askanius und Anchifes am macebonifchen Dlomp met artas mit astantus uno anogies am macroonizon d'imp wohnen. Bu Abessalien rechnet den Olymp Perodo et 1, 56. 7, 128. Bergl. Paus. 6, 5, 5. 21) Strab. 12, 565. Steph. Byz. 22) Strab. 12, 574. 23) Herod. 7, 74. Strab. 12, 566. Bergl. 571. 572. 24) Apollod. 1, 4, 2. Strab. 10, 470. 12, 578. 25) Plat. Symp. 32. Paus. 10, 30, 9. Hyg. f. 165. 26) Diod. 3, 78. [f. ben folgenden Artitel.] 27) Strab.

im romischen Kriege besetht hielten 28), wiewol bort nicht vom Gipfel, fonbern etwas vom oftlichen Borgebirge bes Rus dens bie Rebe fein tann. Gin andrer aber lag in Enfien, von bem man gang Lytien, Pamphylien und Difibien überfeben tonnte und auf bem Benitetos eine Rauber= burg hatte, ein Borfprung bes Tauros 29). In bem-felben lag die bebeutende Stadt Dlympos ober Dlympe, auch Phonifus genannt 30). Ferner hieß Dlympos ein Gebirg auf ber Offeite von Appros, namentlich beffen bochfte Sohe, welche bie Form einer Beiberbruft hat mit einem Tempel ber Hohengottin Aphrobite auf ber Spite, gelegen in ber Rahe von Amathus 31). Auch auf Lessbos wird ein Berg Olympos genannt, gelegen im sub-lichen Theile ber Insel, nicht ihr bochfter Gipfel 32). Ein Dlympos findet fich ebenfalls an ber Grenze von Arta: bien und Lakonien bei Gellafia, wo Rleomenes ben Antigonus schlug 33). Auch das Lykaon, nach arkadi= fcher Sage bie Statte, mo Beus aufgezogen marb, und ber heilige Berg Arkabiens genannt, führte ben Beina-men Olympos 34). Enblich zeigte man auch noch in Elis bei Pifa zwei Anhohen, benen man die Namen Dlympos und Dffa gab 35), norblich vom fronischen (R. H. Klausen.) Hügel.

OLYMPOS, ber Aulet. Obgleich ber Name bes Olympos im Alterthume zunächst immer in Beziehung auf Musik gesett wird, so verräth es doch wenig Einssicht in das Besen, wie in die Geschichte der griechischen Poesse, ihn von dieser lettern ganzlich loszutrennen und außer Zusammenhang mit ihr zu erdlicken: wie dies z. B. in G. H. Bode's Orpheus poet. Gr. antiquiss. p. 120. gegen Clavier (Hist. d. pr. t. d. Gr. I. p. 76) geschehen ist, wenn er auch nicht addntig xal nointig ueddir ausdrücklich hieße bei Suidas, und seine noisquara genannt würden von dem sorgsältigen Plutarch de Mus. p. 1137. b. Um von Suidas auszugehen, so zählt derstelbe dei verschiedene Olympos auf, einen ältesten aus Myssen vor dem trojanischen Kriege, den Schüler des Marsvas, Sohnes des Hoggnis, und nennt diesen den Urheber der Flötenmusst!); einen zweiten, von dem nichts prädicirt wird als die Versertigung kitharodischer Nomen und brittens Olympos den jüngern aus Phryzgien, einen Auleten zur Zeit des Midas, Sohnes des Gordius, wodurch wenig mehr als gar keine Zeitbestimzmung gegeben ist. Viel sicherer ist die Autorität des

Plutarchus, ber in ber vortrefflichen Schrift über bie Dus fit S. 1133. D. E. nur zwei musische Runftler jenes Mamens anerkennt, ben alten Schuler bes Marfpas, und einen jungern, ber aber von bem alten abstammte 2), was indeß nicht auf genealogische Abstammung braucht bezogen zu werben, sonbern eben sowol nur ben Busfammenhang einer fortgesetten Musikerschule andeuten tann. Zwei Dlympos find benn auch von Soed anges nommen worden (Rreta I. S. 224 fg. III. S. 354. 358). Mit bem jungern fallt nun offenbar ber zweite bei Guis bas zusammen, wie aus ber ihm beigelegten Ritharobik sofort klar werben wirb. Die Genealogie bes alteren aber: Hnagnis — Marsnas — Olympus 3) —; wie sie Plutarch gibt S. 1132. E. Bergl. 1133. D. E., ift burchaus die beglaubigtere im Alterthume, f. Muncker ad Hygin, 165. Brunck ad Aristoph. Equitt. 9. Der einzige Apolloborus I, 4, 2. macht ben Dlympos jum Bater bes Marinas (vergl. bafcibft Clavier, und Burs mann zum Ovid. Metamorph. VI, 400). - Die Bes beutung ber beiben Dlympus fur griechische Gultur beruht nun hauptsächlich auf bem burchgreifenden Gegensate zwischen Ritharmusit und Auletit, ber sich gleichmäßig in Poesie wie in Cultus- und Stammverhaltniffen offenbart. Die Ritharmufit, althellenischen Ursprungs .), in= fonberheit bem borifchen Stamme, bem Apollocultus und bem gesammten apollinischen Sagenfreise eigenthumlich, entsprach biesen Beziehungen auf bas Innigste burch bie strenge Einfachheit und hohe Ruhe, die sie charakterifirte, und die fie gur Befanftigung ber Leidenschaften, gur Erhebung bes Gemuths und zur Erhaltung eines hars monischen geistigen Gleichgewichts nach allen Zeugnissen bes Alterthums burchaus geeignet machte. Den geraben Gegensat ') bazu bilbete bie Auletik, wie sie als wesentlicher Theil aller orgiastischen Gulte erscheint, mit unsteter Leidenschaftlichkeit bas Gemuth balb zu wils bem, glubenbem Enthusiasmus aufregend, balb zu weichs licher Erschlaffung herabstimment. Wie folche bem Ganger ber Ilias taum mehr als bem Ramen nach befannt, wenigstens gangbar unter ben Bellenen zu jener Beit burchaus nicht war (f. Schol. zu Il. 18, 495.): so war ihr eigentlicher Ursis Phrygien, bas Vaterland bes altern Olympus. Und zwar ift es ber alteste in jenem alts phrygischen Musikertriumvirat, Hyagnis, von welchem bie parische Marmorchronik (Ep. 10.) ausbrudlich bie Erfindung ber Flote als eine hervorstechende Thatsache berichtet, in Übereinstimmung mit der συναγωγή των περί Φρυγίας bes Alexandros, welchen Plutarch benutte

<sup>28)</sup> Polyb. 12, 20. Liv. 38, 18 sq. Appian. Syriac. 115.
29) Strab. 14, 671. 30) Strab. 14, 665 sq. Plin. 5, 27.
31) Strab. 14, 683. 32) Plin. 5, 31. Plehn. Lesdiac. p. 9.
35) Polyb. 2, 65. 34) Paus. 8, 38, 2. Eine filberne Münze ber Arkaber zeigt ben Kopf bes Zeus kykaios, vermuthlich nach einer in dem heiligen Bezirk des Gottes errichteten Bildfaule, und auf der hintern Seite die Bildfaule des Pan, welche in dem Detligthum dieses Gottes auf dem Berge kykaion sich befand. Auf dem Kelsen, worauf Pan siet, liest man die Inschrift OAYM. Arg. 6. C. Combe Mus. Hunter. Auch zu Paris. Mionn. 2, 244. n. 7. Millin G. m. Pl. 60. n. 286. (G. Rathgeber.)
35) Strab. 8, 356.

<sup>1)</sup> Der Ausbruck rife xoovuarixije uovounis rife did rov aulov erhalt hinlangliche Gewahr burch bas von hoed Gesammelte, Kreta I. S. 226. 227.

<sup>2)</sup> Im Berfolg ber Schrift über die Musik kömmt zwar Plutarch wiederholt auf den Namen Olympos zurück, aber, was befremblich ist, nirgends mit einer nähern Bestimmung, ob der ättere oder jüngere gemeint sei. — Eine Berwirrung des Plutarch ist auch dies, daß der in der oden angesührten Stelle besprochene jüngere Olympos o noesequesvoc heißt, während doch vorher p. 1132. E. ganz augenschienlich von dem alten die Rede war. 3) Eigentlich heißt Olympos nur Schüler und Geliebter des Marspas, was auf dasselde chronologische Berhältniß hinausläuft. 4) S. Doeck's Kreta I. S. 225 fg. 5) Um schrofisten ausgeprägt in dem Mythus des von Upoll geschundenen Marspas; vergl. Böttiger im Utt. Museum I. S. 279 ff. Rüller Dor. I. S. 344.

a. a. D. Den Marinas und Dlympos zusammen als Erfinder ber Flote nennt Strabo (X. G. 324. Caf.), und baß überhaupt zwischen allen breien bie Trabition schwantte, zeigt Plutarch G. 1135.E. Bergl. Spanbeim zu Rallimach. Symn. auf Art. 245. — Wenn aber Alexandros in unmittelbarem Busammenhange bamit erzählte, mas bei Plutarch zu lesen ist: Olympos habe zuerft ,,x000мата" ju ben Bellenen gebracht 6), fo ift es einerfeits rein unmöglich, bies anbers als von Saiteninftrumenten au verstehen 7); auf ber antern Geite ift ber Irrtbum bes Alexandros von ber Art, daß feine Entstehung nicht Schwer zu errathen ift. Pratinas ift es, ber die nothige Scheidung zwischen dem frubern und dem fpatern Dinms pos macht beim Plutarch (1133. E.), vom Alexandros fagt es biefer teinesweges. Wenn also biefer Schrift= Reller irgendwo Kitharmusit bes jungern Olympos er= wahnt fand (was nach bem alsbalb zu entwickelnden Bufammenhange fehr wohl moglich), felbft aber bei biefem Namen nur an ben alten mythischen Phryger bachte, und augleich boch, wie naturlich, von bem boben Alter ber Ritharmufit bei ben hellenischen Stammen überzeugt mar, fo konnte er kaum ber falfchen Combination entgeben, baß biefe fie eben empfangen haben muffen vom Dlym= pos. - Die Auletit bes Dlympus murde nun in Phry= gien nach ber in ber hellenischen Culturgeschichte überall wiederkehrenden Analogie in einer Art Runftlerschule burch Sahrhunderte fortgepflangt; worauf unverkennbar binweift ber Ausbruck bes Plutarch (1133. D.): "Ολυμπον αυλητην όντα των έχ Φρυγίας und ένα των από του πρώτου 'Ολύμπου. Dahin gehort auch ber Schuler bes Dipmpos, Rrates G. 1133. E. In Diefer Berbindung alfo werben wir auf ben jungern Dlympos geführt, als bas lette ober eines ber letten Glieber in ber Reihe ber phrygischen Auleten, auf ben fich bie meiften mufitalifchen und rhythmischen Erfindungen und Berhaltniffe an beziehen icheinen, bie bem "Dlympos" ohne nabere Beitbestimmung im Einzelnen beigelegt werben, haupt= ladlich von Plutarch. Was hoed III, S. 358 zum Erweis tes Gegentheils vorbringt, halt nicht Stich, ba ja ein Beugniß, welches ben zweiten Dlympos unter bas Beitalter bes Terpandros herabsette, mit nichten vorhans ben ift. - Go nothig nun biefe geftstellung und Scheis bung ber beiben Dlympos war, um in bie subjective Auffassung ber Schriftsteller bes Alterthums mit moglichft objectiver Erklarung einzugehen, fo ift uns boch nunmehr ein viel weiterer Gefichtspunkt eröffnet; benn mas auch immer Siftorifches an jenen Perfonlichkeiten fein mag, für uns werben bie Namen nach bem fcon Dargelegten feine andere als reprafentative Bebeutung baben, und die Ermahnung eines jungern Dlympos uns nur als Bezeichnung einer fpatern Periode ber phrogisichen Auletit gelten. Es wird fich aber als bas Befent liche biefer burch Olympos II. bezeichneten Periode erge-

ben, bie Berfohnung bes alten mufikalifden Gegenfates, bie Bermittelung zwischen ber hellenischen Ritharistit und ber afiatischen Auletit, die Aufnahme ber bis babin un: bekannten Auletik in den Kreis der hellenischen Aunft, wobei gleichwol immer bas Berhaltniß festzuhalten ift, baß Aulobif im Gangen niemals ju folcher Allgemeinbeit und Beliebtheit unter Bellenen gelangt ift, wie bie ne tionale Kitharobit, tros bem, baß sich im Laufe ber Bei (Dl. 48.) felbft reine Auletit (ψιλή αύλησις) geltend mo chen konnte. Bergl. Boeckh. de metr. Pind. p. 258. Um junachst auf die Eigenthumlichkeit ber phrogischen Muletit naher einzugeben, fo ift erftlich in Betreff ber Harmonie ober Tonarten sicher, daß von den drei alto ften harmonien ber antifen Mufit es bie phrogische war, bie bort zuerst und anfangs ausschließlich geubt murde. Wenn bies auch nicht aus Plutarch S. 1137. D. E. u. 1143. B. zu erfeben mare, fo murben wir zu bem Schluffe fcon burch den Ramen ebenfo berechtigt fein, wie fich burch ihn die borische harmonie als die alteste und alleis nige echtgriechische zu erkennen gibt, wovon D. Muller Dor. II. G. 316 fg. Die finnlich enthuftaftifche Graft aber, die bie phrygische Tonart nach ben Zeugniffen ber Alten ) in entschiedenem Gegensage zu ber ethischen Burbe ber borifchen charafterifirte, und ber fie ihr über wiegendes Borberrschen bei ben Festseiern aller Ratur bienfte verbantte, scheint fich erft in der weitern Ent widelung ber phrygischen Auletit firirt zu haben, nicht urfprunglich allgemein gewesen zu fein. Benigftens mit Plutarch S. 1143. B. aufmerksam barauf, wie in wr schiedenen Gefängen bie phrygische Tonart einen fehr ver schiedenen Charafter haben konnte, einen von bem ge wohnlichen gang abweichenden, z. B. in bem Romos bet Dlympos auf bie Athena. Der Romos aber, ber, uber haupt die altefte Dichtungs- und Gefangesform, auch ten Dlympos beigelegt wird als eigenthumliche Compositions form 9), mochte wenigstens nach ben Begriffen, bie und ber althellenische Momos gibt, ber lange Beit nur bem metrisch war 10), phrygische Sarmonie in ihrer spater ausschlieflich geworbenen Beteutung und Gigenthumlich feit gerade am allerwenigsten vertragen. Rachft bem am geführten Nomos auf Athena finden wir namentlich er wahnt vom Dlympos einen auf Ares (Plut. S. 1141. B.), einen νόμος άρμάτιος 11) (baf. 1133. Ε.) und von "bem jungern" ben νόμος πολυκέφαλος 12) auf Apollon (1133. D.). Beit mehr konnte bas Aufregende und Be geisternde ber phrygischen Tonart ben untogiois jusagen, ben Gefangen zu Ehren ber Rybele, bergleichen ebenfalls bem Olympus beigelegt werden von Plutarch 1141. B. Benn bie Nomen bes Dlympos beim Schol. 3. Ariftoph. Ritt. 9. Sonraticol beißen, so steht bies in volliger Uber einstimmung mit ber anberweitig beglaubigten Anwen

<sup>6)</sup> Aus Plutarch icheint Clemens Aleranbr. geichopft gu haben Strom. I. p. 182. 45. Sylb. 7) hoed I. S. 227 ift nicht abgeneigt, babei an Fibtenmusit gu benten, was ohne nabere Bestimmung unerhort mare.

<sup>8)</sup> Bei Boeckh. d. metr. Pind. p. 289. 9) Romen bes Olympos im Allgemeinen erwähnt von Plutarch 1133. d. 1141. b. und sonst, z. B. von Platon. 10) Plutarch. d. mus. p. 1131. d. Müller Dor. I. S. 349. 11) Bergl. Kleine zu Steffichorus S. 117. 12) über ihn s. Boeckh. Expl. Pind. Pyth. p. 345.

im römischen Kriege besetht hielten 28), wiewol bort nicht vom Sipsel, sondern etwas vom östlichen Borgebirge des Rüschens die Rede sein kann. Ein ander aber lag in Lykien, von dem man ganz Lykien, Pamphylien und Pisidien übersehen konnte und auf dem Zeniktos eine Räuberzburg hatte, ein Borsprung des Tauros 29). An demsselben lag die bedeutende Stadt Olympos oder Olympe, auch Phonikus genannt 30). Ferner hieß Olympos ein Gebirg auf der Ostseite von Kypros, namentlich dessen höchste Höhe, welche die Form einer Weiberbrust hat mit einem Tempel der Höhengöttin Aphrodite auf der Spitze, gelegen in der Rähe von Amathus 31). Auch auf Lesz dos wird ein Berg Olympos genannt, gelegen im südz lichen Theile der Insel, nicht ihr höchster Sipsel 32). Ein Olympos sindet sich ebenfalls an der Grenze von Arkadien und Lakonien bei Sellasia, wo Kleomenes den Antigonus schlug 33). Auch das Lykaon, nach arkadischer Sage die Statte, wo Zeus ausgezogen ward, und der heilige Berg Arkadiens genannt, suhrte den Beinamen Olympos 34). Endlich zeigte man auch noch in Elis bei Pisa zwei Anhöhen, denen man die Namen Olympos und Ossa gab 33), nördlich vom kronischen Gügel.

OLYMPOS, ber Aulet. Obgleich ber Name bes Olympos im Alterthume zunächst immer in Beziehung auf Musik gesetzt wird, so verräth es doch wenig Einssicht in das Wesen, wie in die Geschichte der griechischen Poesse, ihn von dieser lettern ganzlich loszutrennen und außer Zusammenhang mit ihr zu erblicken: wie dies z. B. in G. H. Bode's Orpheus poet. Gr. antiquiss. p. 120. gegen Clavier (Hist. d. pr. t. d. Gr. I. p. 76) geschehen ist, wenn er auch nicht addnitig xal nointige uedan ausdrücklich hieße dei Suidas, und seine noinuara genannt würden von dem sorgsältigen Plutarch de Mus. p. 1137. b. Um von Guidas auszugehen, so zählt dereselbe drei verschiedene Olympos aus, einen ältesten aus Myssen vor dem trojanischen Kriege, den Schüler des Marsyas, Sohnes des Hyagnis, und nennt diesen den Urheber der Flötenmusst!); einen zweiten, von dem nichts prädicirt wird als die Versertigung kitharodischer Nomen und drittens Olympos den jüngern aus Phryzgien, einen Auleten zur Zeit des Midas, Sohnes des Gordius, wodurch wenig mehr als gar keine Zeitbestimzmung gegeben ist. Viel sicherer ist die Autorität des

Plutarchus, ber in ber vortrefflichen Schrift über bie Dus fit S. 1133. D. E. nur zwei musische Runftler jenes Namens anerkennt, ben alten Schuler bes Marfyas, und einen jungern, ber aber von bem alten abstammte 2), was indes nicht auf genealogische Abstammung braucht bezogen zu werben, sonbern eben sowol nur ben Bus fammenhang einer fortgesetten Musikerschule andeuten tann. Zwei Dlympos find benn auch von Soed ange nommen worden (Kreta I. S. 224 fg. III. S. 354. 358). Mit bem jungern fallt nun offenbar ber zweite bei Guis bas zusammen, wie aus ber ihm beigelegten Ritharobik fofort klar werben wirb. Die Genealogie bes alteren aber: Hyagnis — Marsyas — Olympus 3) —; wie sie Plutarch gibt S. 1132. E. Bergl. 1133. D. E., ift burchaus die beglaubigtere im Alterthume, f. Muncker ad Hygin, 165. Brunck ad Aristoph. Equitt. 9. Der einzige Apollodorus I, 4, 2. macht ben Dlympos jum Bater bes Marinas (vergl. bafelbft Clavier, und Burmann zum Ovid. Metamorph. VI, 400). - Die Bes beutung ber beiben Dinmpus fur griechische Gultur beruht nun hauptfachlich auf bem burchgreifenden Gegenfate zwischen Ritharmusit und Muletit, ber fich gleichmäßig in Poefie wie in Cultus- und Stammverhaltniffen offenbart. Die Ritharmufit, althellenischen Urfprungs 4), in= fonderheit bem borifchen Stamme, bem Apollocultus und bem gesammten apollinischen Sagenfreise eigenthumlich, entsprach biefen Beziehungen auf bas Innigste burch bie strenge Ginfachheit und hohe Rube, die fie charafterifirte, und die fie gur Befanftigung ber Leidenschaften, gur Erhebung bes Gemuthe und gur Erhaltung eines barmonischen geistigen Gleichgewichts nach allen Beugnissen bes Alterthums burchaus geeignet machte. Den geraben Gegensat ') bazu bilbete bie Auletif, wie fie als wesentlicher Theil aller orgiastischen Gulte erscheint, mit unfteter Leidenschaftlichkeit bas Gemuth balb gu mils bem, glubendem Enthusiasmus aufregend, bald gu weichs licher Erschlaffung herabstimmend. Die folche bem Ganger ber Ilias taum mehr als bem Namen nach befannt, wenigstens gangbar unter ben Bellenen ju jener Beit burchaus nicht war (f. Schol. zu Il. 18, 495.): so war ihr eigentlicher Ursis Phrygien, das Vaterland des attern Olympus. Und zwar ist es der alteste in jenem alts phrygischen Musikertriumvirat, Hyagnis, von welchem die parische Marmorchronik (Ep. 10.) ausdrücklich die Erfindung ber Flote als eine hervorftechenbe Thatfache berichtet, in Übereinstimmung mit ber συναγωγή των περί Φρυγίας bes Alexandros, welchen Plutarch benutte

<sup>28)</sup> Polyb. 12, 20. Liv. 38, 18 sq. Appian. Syriac. 115.
29) Strab. 14, 671. 30) Strab. 14, 665 sq. Plin. 5, 27.
31) Strab. 14, 683. 32) Plin. 5, 31. Plehn. Lesdiac. p. 9.
33) Polyb. 2, 65. 34) Paus. 8, 38, 2. Gine silberne Münze ber Arfader zeigt ben Kopf bes Zeus Eydaios, vermuthlich nach einer in bem heiligen Bezirt bes Gottes errichteten Bilbsaule, und auf der hintern Seite die Bilbsaule des Pan, welche in dem Deiligthum diese Gottes auf dem Berge Lydaion sich besand. Auf dem Kelsen, worauf Pan siet, liest man die Inschrift OAYM.
Arg. 6. C. Combe Mus. Hunter. Auch zu Paris. Mionn. 2, 244, n. 7. Millin G. m. Pl. 60. n. 286. (G. Rathgeber.)

<sup>35)</sup> Strab. 8, 356.

1) Der Ausbruck της κρουματικής μουσικής της διά των αυλών erhålt hinlangliche Gewähr burch bas von Poeck Gesammelte, Kreta I. S. 226. 227.

<sup>2)</sup> Im Verfolg ber Schrift über die Musik kömmt zwar Plutarch wiederholt auf den Namen Ohympos zurück, aber, was befremblich ist, nirgends mit einer nähern Bestimmung, ob der ättere oder jüngere gemeint sei. — Eine Verwirrung des Plutarch ist auch dies, daß der in der oden angesührten Stelle besprochene jängere Ohympos o προειρημένος heißt, während doch vorher p. 1132. E. ganz augenscheinlich von dem alten die Rede war. 3) Cigentlich heißt Ohympos nur Schüler und Geliebter des Marsyas, was auf dasseld chronologische Verhältniß hinausläust. 4) S. doed's Kreta I. S. 225 fg. 5) Um schrössen ausgeprägt in dem Mythus des von Upoll geschundenen Marsyas; vergl. Bottiger im Utt. Museum I. S. 279 ff. Müller Dor. I. S. 344.

bem Staate \*\*), bem sie angeborten und auf bessen Kossen, entweder gleich nach dem Siege — ein merkwurdiges Beispiel von Schnelligkeit bietet Eubotas aus Cyrene dar, dessen Statue noch am Tage des Sieges selbst aufzgestellt wurde; das Drakel des Ammon hatte ihm namzlich den Sieg vorausgesagt und er sich die Statue im voraus machen lassen wegen der sich die Statue im voraus machen lassen wegen der Größe hat streng auszgesührt werden sollen, so möchte man sast vermuthen, das die Hellanodiken in die dei der Ernesche der Athleten ausgenommenen Listen auch das Körpermaß derselben einzgetragen haben. So bald Niemand sich fand, der die Kosten zur Errichtung einer Statue hergab, hat natürlich von dem Rechte kein Gebrauch gemacht werden können.

§. 13. Die Bufchauer. Inbem wir fo bie Beschäfte ber Bellanobiken ber Reihe nach bargeftellt haben, ift zugleich ber Agon selbst fast in seinem ganzen Bers laufe geschilbert worden. Zest muffen wir mit wenigen Worten auch ber Buschauer und ihrer Theilnahme gebens ten. Es fanben fich namlich, nach Cicero's 89) Bemerkung, bei ben großen Spielen Griechenlands brei Rlaffen von Menschen ein, folche, welche burch Rampfe ben Ruhm bes Kranzes zu erringen suchten; andere tamen von Bewinnsucht getrieben au Rauf und Bertauf; eine britte, besonders eble, Classe murbe aus benen gebilbet, bie mes ber Beifall noch Gewinn suchten, sondern blos bes Schauens wegen tamen, um genau zu feben, was und in welcher Weise es betrieben wurde. Uber bie erfte Classe, bie ber Athleten, ift bisher gesprochen; über bie zweite habe ich Nichts zu bemerten, als bag alle griechischen Panegyreis mit Meffen verbunden waren (baher auch bie lateinische Bezeichnung mercatus für jene), und bie Meg-Polizei vermuthlich eleische Agoranomen beforgt has ben. Bas aber die britte Classe betrifft, so bemerke ich vererft, bag bie Pferbe= und Wagenrennen im Sippo= bromus, ber gymnaftische Agon im Stadium veranstaltet wurde, über welche Plage Gr. Rathgeber in biefer Encoflopabie 90) in ber Beschreibung Dlympias gehandelt bat. Un beiben Orten mangelte es nicht an Gig : und Stehplagen 91) für die Buschauer; aber für sonftige Bequemlichkeit bes Publikums war eben nicht fonberlich

gesorgt. Im beifesten Sommer, man bebente, bas bie Olympien im Anfange bes Juli begangen wurden, fo Ben ober ftanden fie im Freien, mit unbebectem Saurte ben Sonnenstrahlen ausgesett, wie Job. Chrosostomus 92) fagt, "täglich von Mitternacht bis zum Mittage aus harrend und nicht eher von bannen gehend, als bis üba ben Sieg entschieden ift." Das Gebrange, ber Stand erhobte noch bas Unangenehme ber Sige; auch em pfinden die unthatig sitenden Buschauer, nach Arifte teles 93) feiner Bemerkung, die Birkung ber Sonnensftrahlen und ber Site überhaupt noch weit mehr als die beschäftigten Athleten, die überdieß noch burch besonder Ubungen bas Ertragen ber Sonnenftiche (solem ferre) lernen mußten 94). Ein Mann aus Chios foll im 3om seinen Sklaven gebrobt haben, er wolle ihn nicht in bie Muble werfen, sondern nach Olympia schiden; benn eine viel bitterere Strafe erschien es ihm, in Dlympia als 3w schauer von ben Connenstrahlen gebraten zu werben, als auf ber Muble zu mahlen 95). Die Plate ber Buschauer scheinen so abgetheilt gewesen zu fein, baf wenigstens für bie bedeutenberen Stabte besondere Raume abgestedt waren, in benen die Burger berfelben, welche fich als Buschauer zum Agon einfanden, zusammen figen tonnten 96). Für die polizeiliche Ordnung 97) forgten ber scheiben vermuthlich bie Bellanobiten, ber Alptarch und die Alyten; Ruhe und Schweigen wurde burch ben bo rold geboten, ber vom Trompeter unterftut wurte 96). Much muß man es anerkennen, bag trog ber nationalen Lebendigfeit ber Griechen, trog bem Particulairpatriotis mus und Separatismus, ber fich boch mehr ober weniger in allen griechischen Stabten fanb und fie felten an bas gemeinsame Baterland benten ließ, trog bem großen Intereffe, bas allgemein ein olympischer Sieg hatte, trot ber bunten aus ben verschiedenften Orten gufammen gekommenen mehre Myriaben 99) betragenben Menge, enblich trot ber geringen polizeilichen Borforge, Die fogar bochft gering genannt werden muß, wenn man fie mit ben Polizeimagregeln vergleicht, bie im neueren Guropa, felbft in bem gepriefenen Frankreich und England bei ahnlicher Gelegenheit, (wenn etwa ein fogenanntes

<sup>86)</sup> Paus. 6, 3, 8. (vergl. 7, 17, 14.) 6, 13, 1. 15, 6. 17, 2, 4. Anthol. Palat. 2, 641. εἰκών τίς σ' ἀνέθηκε, τίνος χάριν, ἢ τίνι, λέξον. 'Αντί παλαισμοσύνης θῆκε Αύρωνι πόλις. 87) Paus. 6, 8, 8. 88) Paus. 6, 13, 2. 89) Tuscul. 5, 3. 90) E. 123 fg. E. 130. 91) Plut. Apophth. Lacon. 8, p. 243. H. erzáhlt, daß, als in Olympia der Agon gehalten wurde, ein Greis, der guzuschauen wünschte, einen Sie gesucht, und sich deshalb hierhin und dorthin begeben hatte, aber überall verspottet und verhöhnt und nirgends ausgenommen worden ware; als er aber in die Râhe der Lacedamonier tam, standen alle Knaden und viele Männer auf, ihm Plas machend, worüber die Panhellenen laut ihren Beisall bezeugten; da schüttelt der Greis sein graues haupt und seinen grauen Bart, und rust weinend aus: ,, Wie verzstehn doch die Hellenen insgesammt, was schön ist, aber die Lacedamonier allein thun es." Diese Geschichte beweist, daß wenigsstens für die bedeutenderen griechischen Staaten besondere Pläge (τόποι) abgestecht waren, wo alle Zuschauer dessenden staats zussammen sigen tonnten.

<sup>92)</sup> Or. II. advers. Judaeos p. 331 ed. Sabil. και γάρ ἄτοπον εν Ολυμπιακοῖς καθημένους ἀγῶσιν ἐκ μέσων νύκτων εἰς μεσημβρίαν μέσην καρτερεῖν ἀναμένοντας ἰδεῖν εἰς τίνα ὁ στέφανος περιστήσεται, και γυμνή τῆ κειγαίῆ θερμήν δέχεσθαι τὴν ἀπεῖνα, και μὴ πρότερον ἀφιστασθαί ἕως ᾶν κρίσιν τὰ ἀγωνίσματα λάβη. 93) Problem. 33, 6. 94) Cicer. Brut. c. 69. 95) Δείιαι. V. H. 14, 18. Betgi. Epictet. 1, 6. ἀλλὰ γίγνεται τινα ἀηδῆ και χαιεπὰ ἐν τῷ βίω· ἐν Ὀλυμπία δ' οὐ γίγνεται; οὐ καυματίζεσθε; οὐ στενοχωρεῖσθε; οὐ κανῶς λούεσθε; οὐ καταρρίχεσθε ὅταν βρίχη; θορύβου δὲ και β ῆς και τῶν ἄλλων τες προς τὸ ἀξιόλογον τῆς θέας, φέρετε και ἀνέχεσθε. 96) ⑤. Rot. 91. ⑤. 316. 97) τὸ δὲ τῶν κηρύκων γένος κατεπίρυττε ἡσυχίαν ἐν ἀγῶσιν Pollux 4, 91. 98) Βείρεθτεικτί, [αρτ Dionys. Halic. Art. Rhet. 1. p. 266 Reisk, τοίτο παρὰ τῶν ἀρχόντων κόσμος τερί τὴν πανήνυριν και τῶν ἐπτιπθείων εὐπορία. 99) θέατρα μυρίανδρα. Lucian. Anachara. 10. ἔθτη ἀνθρώπων τὰ μὲν ἐκ τῆς ὁμόρου, τὰ ἀ ὲὲ ἐκ τῶν ὑπερορίων (benn [ο muß man lefen fûr ὑπὲρ ὁρίων) τε και ὑπὲρ θάλατταν. Philostrat. Vit. Apoll. 8, 18, p. 861.

Bolfefest ober Bolfegusammentunft gehalten werben foll), nicht fehlen, bas olympische Publikum sich bochst anstans big betragen habe. Richt wird es irgendwo als etwas besondres hervorgehoben, daß Alles ohne Unglud abges laufen fei, worüber beute bie Beitungen ber Polizei gewohnlich gang besonders Glud munichen; fo febr vers ftand fich bas Alles von felbst. Ein allgemeines Beugs nif aber fur bie Dlympien überhaupt bringe ich in ber Note 1) bei. Man barf baber wol annehmen, bag, wie auch Lucian 2) fagt, es eben bie besten und edelften mas ren, die als Buschauer hieher von allen Orten zusammen kamen; woher hatten auch Personen geringen Standes nur die Rosten einer solchen Reise und bes Aufenthalts bestreiten konnen? Aber man erwarte nicht, bag die Buschauer theilnahmlos wie Rloge bagefeffen hatten; vielmehr bingen ihre Augen am gangen Schauspiele; oft fprangen fie mit lautem Rufe von ihren Gigen auf, fcmangen die Bande und die Rleider, und lebhaft nahm biefer fur ben einen, jener fur ben andern Rampfer Partei; bier ruft Demplus aus Karpftus feinem Cohne Glautus, ber im Rauftfampfe in Olympia auftritt und nicht weiß, wie er sich feines Gegners entledige, einen guten Rath zu, ber bem Sohne zum Siege verhilft 3); ba wird burch eine große tubne That, burch eine unerwartete Lift bie Menge zu lautem Rufe und Sanbeklatichen aufgeregt '); bier preft bas Unglud eines Junglings, ber vom Bagen gesturgt, von ben Pferben geschleift wirb, ihr bie lautesten Außerungen bes Schmerzes aus '). Ift endlich ber Sieg zuerkannt, hat ber Hellanobike bem Sieger ben Kranz aufgesetzt, verkundet ber Herold seinen Namen, so fehlt es nicht von Seiten bes Publikums an Zeichen bes Beifalls ober Migfallens 6); die Freunde des Siegers eilen

1) Philostrat. Vit. Apoll. 5, 26. p. 209. Olear. κατά μὲν οῦν τὴν 'Ολυμπίαν, οῦ πάλης καλ πυγμῆς καλ τοῦ παγκρατιά
ἔειν ἀθλα, οὐδεὶς ὑπὲρ ἀθλητῶν ἀπέθανεν, Ισως καλ ξυγγνώ
μης μὲν ὑπαρχούσης, εἴ τις ὑπερσπουὐάζοι περὶ τὸ ὁμόσυλον ὑπὲρ δὲ Ιππων ἐνταῦθα γυμνὰ μὲν ὑμῖν ἐπ ἀλλήλους ξίφη, 

βολαλ δὲ ἔτοιμοι λίθων. 3ά habe bie Lesart ber Albina ὑπὲρ 
ἀθλ. beibehalten, weil sie ber Gegensag ὑπὲρ δὲ Γππων und ber 

gange Zusammenhang ersobert, indem nur von der Theilnahme der 

Buschauer in der Stelle die Rede ist, überdieß ὑπό, was Olearius 

ausgenommen, eine Unwahrheit enthält, denn allerdings sind von 

Athleten mehre in Folge des Xgon um das Leben gefommen; vergl. 

Β. Paus. 6, 9, 6. Sterbend oder schon todt erhielt Arrhachion 

von den Pellanodisen den Kranz und wurde als Gieger vertündet. 

Paus. 8, 40, 1. Philostrat. Imag. 2, 6. Ein Athlet aus Rroton 
flirbt, wie er eben zu den Dellanodisen herantritt, um den Rranz zu 

empsangen. Aelian. V. H. 9, 31. 2) Paus. 6, 10, 2. 3 

Anachars. 11. τῶν θεατῶν, οῦς φῆς ἀπανταχόθεν τοὺς ἀρίστους 
παραγίγνεσθαι ἐς τὰς πανηγύρεις. 4) Pind. Ol. 9, 98. βοα. 

11, 72. συμμαχία θόρυδον παραίθυξε μέγαν. Stobäi. Berm. 

29, 89. p. 207, 49. Αισχύλος ἐν Ἰσθμῷ ἀγῶνα ὁρῶν πυκτῶν 
καὶ ἐπὶ τῷ πληγῆ τοῦ θέατρου ἐπβοησαντος πορός Ἰωνα ἐφη, 
ὑρᾶς οἰον ἐστιν ἡ ἀσκησις ὁ πεπληγας σιωπῷ, οἱ δὲ δεώμενο 
βοῶσιν. Ηοιωτ. II. ψ, 847 und δαί. Ευεταίλ. Paber. 2, 30. 

5) Sophoel. Klectr. 739. στρατὸς ὁ ὅπως ὁρῷ νιν ἐπεππω
κότα δίφρων, ἀνωλόλυξε τὸν νεανίαν. 6) Plut. Laconic. 

Αρορίτh. Τ. 8, p. 230 (Hutt.) berichtet von Φαιζαπίαδ, dem 

Θότης ἀναπροντισμένου αὐτοῦ ἐσύριττον αὐτον μόνον. Τὶ οῦν 
οἰεσθε, ἔφη, τοὺς ὅτε εὖ ἔπασχον συρίτιοντας παθάντας κα-

herbei, begrußen ihn (προςέρχεσθαι) und werfen ihm Blatter (pvllopolia), Blumenfranze und purpurfarbige wollene Ropfbinden (ταινίας, λημνίσχους, μίτρας) δυ, welche lettere fich mit ben Kranzen burchschlangen ober unter biefelben gelegt murben; oft binben fie ihm felbft bie Tanie um bas Saupt; nicht felten fieht man auch auf Runftwerken ben Athleten bie Tanie aus ben Banben ber Nite empfangen 7). Manche Buschauer werfen tofts bare Geschenke zu, ja in alteren Beiten murbe ein enaγερμός veranstaltet, wobei ber Sieger, jedoch naturlich nur, wenn er es wollte, bei ben Buschauern berum ging und von ihnen Gaben einfammelte 8). Eritt nun ber Sieger bekrangt aus bem Stadium, bann fpringt bie Menge von ihren Sigen auf, lagt ibn fast nicht bie Erbe berühren, sonbern tragt ihn beinahe auf ihren Sans ben, andere schwingen bor Freude ihre Sande gen Sim-mel, andere folgen ihm mit Geschrei 9) u. f. w. Dan erzählt, bag Diagoras aus Rhobus mit bem jungften und alteften feiner brei Gobne, mit Atufilaus und Das magetus nach Dlympia gekommen fei; als nun bie beis ben Junglinge gesiegt hatten, jener im Faustkampfe, bie fer im Panfration, trugen fie ihren Bater um bas Stas bium herum mitten burch bie Festesversammlung, bie ihm Blumen zuwarf und ihn um feiner Gobne wegen gludlich pries 10). Gin Lacedamonier aber trat gluds wunschend an ihn heran und fagte: Jest flirb Diagoras; benn Du wirst boch nicht in ben himmel (nach Andren: in ben Dlymp) steigen wollen 11). So unmoglich schien es, daß ihm noch ein hoheres irdisches Gluck zu Theil wurde. Mit den Fingern zeigt ein Nachbar dem anderen den Sieger 12) und jeder rühmt sein und der Seinen Gluck (ολβίζειν). Wer vermöchte aber endlich die Empsindungen der Altern und Angehörigen zu schile

κῶς ποιήσειν;. Gine lebenbige Schilberung von bem auf bie 3us schauer hervorgebrachten Ginbrucke ist bei Philostrat. Imagg. 2, 6. ξοικε μὴ τοῦ ἀντιπάλου μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῦ Ελληνικοῦ κεκρατηκέκαι. Βοῶσι γοῦν ἀναπηδέσαντες τῶν θάκων, καὶ οἱ μὲν τῶ χεῖφε ἀνασείουσιν, οἱ δὲ τὴν ἐσθῆτα, οἱ δὲ αἴζοντκα ἀπὸ τῆς γῆς, οἱ δὲ τοῖς πλησίον ἱλαρὸν προςπαλαίουσι. Τὰ γὰρ οῦτως ἐκπληκτικὰ οὐ συγχωρεί τοῖς θεαταίς ἐν τῷ κωθεκτῷ εἶναι.

7) Thuc. 4, 112. οἱ Σκιωναῖοι τά τ ἄλλα καλῶς ἐδέξαντο, καὶ δημοσία μὲν χουσῷ στειράνω ἀνέδησαν ὡς ἐλευθεροῦντα τὴν Ἑλλάδα, ἐδἰα δὲ ἐταινιοῦντο καὶ προςήρχοντο ῶς-περ ἀθλητῆ. Pind. Ol. 9, 84 (126). Ἰσθμίαισι μέτραις, πο ber Schol. ſagt: μίτρας γὰρ ἔνδοδεν τῶν στειράνων καὶ διαδήματα ποικίλα εἰώθασι συνδεῖν.; vergl. auð Βοσελλ. Εκνρίιαt. p. 193. Pyth. 9, 123 and Βοσελλ. Εκρίιαt. p. 193. Pyth. 9, 125 and Boeckh. Explic. p. 329. extr. N. 4, 21, 11, 28. J. 8, 87. J. 4, 62. Pestus in lemnisci. Hesych. v. λήμνισκοι. Wesseling ad Diod. 17, 101. Welcker, Schulzeitung 1881. p. 666. 8) Bergl. Ca ſaubon. 3. Suet. Ner. 25. und Ruhnfen 3. Tim. p. 215 sq., ber jeboch bie Pellenis ſðen Shlånen nicht bier hátte aufführen ſollen. 9) Dio Chrysost. Or. 9. Isthm. T. 1. p. 292 Reisk. 10) Paus. 6, 7, 3. 11) Cicer. Tusc. 1, 46. Plut. Pelopid. 84. Schol. Pind. Ol. 7. p. 158. Boeckh. 12) Lucian. Anachara, 36. τὰ ἄθλα οὐ μιχρά, ο ἔπαινος ὁ παρὰ τῶν θεπαῖν, καὶ τὸ ἐπισημότατον γενέσθαι, καὶ δέπαινοθαι τῷ δακτύλω ἄριστον εἶναι τῶν καθ ἑαυτον δοκοῦντα. Dionys. Halic. Art. Rhet. p. 273. παραχρῆμα γίνεται ἐκάστῳ τούτων εὐφημεῖσθαι καὶ δακτυλοδεικτεῖσθαι διὰ μιᾶς πραξεως καὶ νίκης.

bern, wenn sie ihren Anverwandten bekränzt sehen und als Sieger verkunden horen. Man hat Beispiele, daß Greise, von dieser Freude getödtet wurden; so hauchte Spison der Spartaner, einer der sieden Beisen, in dem Momente, als er seinen Sohn als Sieger im Faustkampse umarmt hatte, seinen Geist auß; die ganze olympische Panegyris folgte seiner Leiche zur Bestattung 13). Uhnsliches sabelt Gellius (3, 15.) von dem eben erwähnten Diagoras; an einem und demselben Tage hätte er seine drei Sohne, den einen im Ringen, den andern im Panstration, den dritten im Faustkampse in Olympia siegen und bekränzt werden sehen; als nun die drei jungen Manner ihn umarmt, geküßt, ihre Kränze auf sein Saupt geslegt und die Zuschauer von allen Seiten glückwünschend auf ihn Blumen geworsen hätten, ware er im Stadium wie kam er nur dahin?] vor den Augen der Versammslung unter den Küssen und in den Armen seiner Sohne

verschieden.

§. 14. Die Siegesfeier. Die Siegesfeier 14) (encoluca) bestand so ziemlich überall aus einer sowol re= ligibsen als heiteren Procession πομπή und εωμος und aus ber Mablzeit korlagig. Wir konnen aber eine breis fache Siegesfeier unterscheiben. 1) Im Abend bes Siegestags hielt ber olympische Sieger, begleitet von feinen anwesenben Bermanbten, Freunden und Landsleuten, gur Dantesbezeugung gegen ben olympischen Beus an bem Altar besielben auf bem tronischen bugel bie Procession πομπήν und κώμον, wobei ein Aulet ober auch ein Ris tharist musicirte; wenn es anging, ließ sich ber Sieger, ober wer sonst die Sorge fur seine Epinifia hatte, von einem ber gerade in Dlympia anwesenben lyrischen Dichter ein Siegeblied (κώμον, επικώμιον ober εγκώμιον υμνον, μέλος) verfertigen, was in der Regel wol nur fo furz mar, wie etwa bas vierte und zehnte olympische Siegeslied Pindars, feltner ein fo großes, wie bas achte beffelben Dichters; aufgeführt murbe baffelbe burch einen Chor, ber entweder von bem Dichter, ober bem Sieger mitgebracht ober aus olympifchen Choreuten gebilbet wurde. Biel haufiger bediente man fich aber, weil es an musitalischen Mitteln gur Berfertigung und Auffuhrung neuer Siegeslieder fehlte, ftebenber Lieber, und wol am baufigsten bes von Archilochus auf herkules verfertigten, bas mit ben Berfen anfing 'Ω καλλίνικε χαιο αναξ Ηράκλεες, Αυτός τε και Ιόλαος αιχματά δύο, und ben Refrein Tijvella xallinixe brei Mal wiederholte. Darum lagt Pindar (Dl. 11, 76.) auch nach ber ersten von Bertules felbst gehaltenen Feier, bann, wenn ber schonen Selene geliebtes Abendlicht leuchtet, Die gange Mur bei lieblichen Gelagen von Siegesgefangen erfchals len 15). Bon biefen Epinifien, bie jeber Sieger fur fich mit feinen Freunden beging, muß man bas Festmabl unterfceiben, mas bie Eleer auf ihre Koften im έστιατό-Quor allen Siegern gaben. 2) Eine größere Siegesfeier

erfolgte bei und nach bem Einzuge bes Siegers in feine Beimath; benn mabrent in Olympia Mes gewissermaßen improvisirt werben mußte und bas Busammentreffen ber Epinifien fo vieler Sieger bie Aufmertfamteit nicht leicht lange bei benen eines einzigen verweilen ließ, konnte bei ber zweiten Alles gehörig vorbereitet werben, und bie Aufmerksamkeit ber gangen Stabt geborte ausschließlich bem einen Mitburger, ber als Sieger heimkehrte. Schon ber Einzug des Siegers (είζελαύνειν ift der technische Musbrud bafur, baber iselastici 16) bie Bezeichnung ber Spiele, mit benen ein solcher Einzug verbunden war) zeigte fast bas Geprage bes romischen Triumphs. Ein Theil ber Stadtmauer wurde bei bem Einzuge bes Sie gers eingeriffen, um, wie ein alter Schriftfteller fagt, gleichsam anzubeuten, bag eine Stadt feiner Dauern beburfe, die folche Manner hervorbringe 17); auf einer mit Schimmeln bespannten Quabrige hielt ber Sieger, ben Oleranz auf bem Haupte 18), in purpurfarbigem Zalar 19) (Evorle), feinen Ginzug, ihn begleiteten feine Anverwandte und Freunde zu Bagen, zu Rof, zu Buß und eine unüberfebbare Boltemenge foloß fich an 20).

<sup>16)</sup> Plin. ep. 10, 119 u. 120. und baf. die Ausleg. Suet. Ner. 25. albis equis introit disjecta parte muri, hieronicarum est. Plut. Symp. 2, 5. (Vol. 11. p. 88 Hutt.) το τοίς νικηφόροις είςελαύνουσι των τειχών εφίεσθαι μέρος διελείν και καταβάλλειν τοιαύτην έχει διάνοιαν, τος ου μέζα πόλει τειχών όφελος άνδοας έχουση μάχεσθαι δυναμένους και νικάν. Vitruv. 9. init. Nobilibus athletis, qui Olympia, Pythia, Isthmia, Nemea vicissent, Graecorum majores ita magnos honores constituerunt, uti non modo iu conventu stantes cum palma et corona ferant laudes, sed etiam, cum revertuntur in suas civitates cum victoria, quadrigis in moenia et in patrias invehantur. Plin. N. H. 16, 4. s. 5. cui muros patria gaudens rumpit. Auf ben Einzug bezicht man auch Hor. Od. 4, 5, 4. non equus impiger curru ducet Achaico victorem, aber mit Unrecht; wol aber gehört hieher Cicero de divinat. 2, 70. Cursor ad Olympia proficisci cogitans visus est in somnis curru quadriga-18) Das folgt wol aus bem Einzuge bes Rers 19) Schol. Aristoph. Nub. 71. and yan usyen ror rum vehi. Suet. l. l. οί είςελαύνοντες άθληταλ τοιούτφ ποσμηθέντες σχήματε (b. b. πορφυρίδι ober ξυστίδι) και άρματος επιβάντες διά μέσης πομπεύουσι τῆς πόλεως. Pierauf bezieht sich auch die Prophezeiung bes Wursthandlers bei Aristophanes (Nitter v. 962): ως αλουργίδα έχων κατάπαστον και στεφάνην εφ' άρματος χρυσού διο Beig. Dagegen muß man aus Lucian Demonar S. 16. G. 240 Bipont. nicht folgern wollen, ale ob etwa Olympioniten in ber Regel bunte Rleiber getragen batten, im Gegentheil geht gerabe aus biefer Stelle hervor, bag fie auch ober felbft vorzugsweise an biesen aufficien; eben so wenig barf man Schol. g. Abeotrit Id. 2, 74. hierauf beziehn. 20) Aelian. V. H. 12, 58. Auffinπος, Όλυμπιονίκης, άθλητης ὁ Αθηναΐος (ὁ muß wol gestricen ober vor άθλητ. geschrieben werden) είς ήλαυνεν είς τὰς Αθηνας κατὰ τον νόμον τὸν τῶν άθλητῶν. Συνέζιξει τοίνυν τὰ πλήθη, παλ άλλος άλλαχόθεν έχχρεμαννύμενος έθεωντο αὐτόν. Χυά eine fcone Frau mar bei bem Schauspiele gugegen, in bie fich Diorippus augenblidlich verliebte; alfo haben auch Frauen in Athen bei folder Gelegenheit offentlich erfcheinen burfen; inbes vermuthe ich, bag bie Dame, von ber bier bie Rebe ift, eber eine Detaire als eine anftanbige Burgeretochter gewefen ift; biefe Berrmuthung wirb gur Gewigheit, wenn man Diogen. Laert. 6, 61. u. 41, vergleicht. Als Spanetus aus Agrigent, ber Dl. 91. und 92 in Olympia im Stadium gestegt hatte, nach bem gweiten Siege feinen feierlichen Einzug hielt, fuhr er felbst auf einem vierspannigen Bagen und ihn begleiteten, bas übrige abgerechnet, 200 mit

<sup>13)</sup> Diogen. Laert. 1, 72 und bas. Menage. 14) & Thiersch Einleitung zu seiner überses. des Pindar & 90 fg. Roeckh ad Schol. Pind. 15) Roeckh Explic. Pind. p. 143, 187. Dissen ib. p. 399.

die Angabe bes Suidas von seinem mittlern Dlympos, auch Plutarch's einseitiger Bericht von ber burch Dlyms pos bewirkten Einführung ber nomischen Poesie in Grieschenland. Ferner, daß Dlympos bei Suidas ποιητής ελεγείων heißt, bezieht sich offenbar auf seine aulobischen Romen, und ift viel zu flach gefaßt worben von Forkel (Gesch. ber Musik S. 265), wie von France (Callin. p. 30). Was aber die Ritharmusik betrifft, so kann sie nicht allzuspät in die phrygische Kunst Eingang gefuns ben haben, da Dlympos nach Plutarch S. 1137. A. B. sich der dreisaitigen bediente, die doch dem Tetrachord noch vorherging. Freilich wird biefe Rotiz fehr unsicher burch bie Berbindung, in welche Plutarch ben Olympos mit bem Terpandros stellt, bessen historisch beglaubigtes Beptachord auch die rolxogoa bes Olympos in jener Stelle siemlich verbachtig macht. Db nun alle biefe Spuren von Berbreitung bellenisch = fitharobischer Musit, die auf den Namen Dlympos, b. b. auf bie Periode ber mit Bellas in Berührung tretenden phrygischen Runftschule, gehauft find, binreichen, um Dlympos ben zweiten geradezu als "ben Bellenen Borberafiens angehorig" ju bezeichnen, wie Soed III. S. 354 gethan, mogen wir billig bezweifeln, felbft ben nicht geringen Umftand mit in Unschlag gebracht, daß bie oben aufgeführten Namen olympischer Nomen meift auf griechischen Gultus binweisen. (F. Ritschl.)

Wenn man an ber OLYMPUS IN LYCIEN. Rufte Lyfiens nach Pamphylien ju fegelte, tam man jus erst zu ben chelidonischen Inseln und bem heiligen Bors gebirge, bann zu ber von Phaselis 100 Stabien entferns ten Infel Rrambufa. Morblicher in geringer Entfernung vom Meere, welches hier eine Ginbucht macht, lag ber bobe Berg Dlympos'), ber auch Phoinifus hieß, und bie Stadt Dlympos, noch entfernter Koryballos und norblicher als beibe Phaselis 2). In ber Umgegend von Dlympos lagen bie Stadt Simena, ber Berg Chimaira und ber Tempel bes Bephaiftos, um welchen, als Plis nius schrieb, die Stadt Bephaistion erbauet worben mar. Der Berg Chimaira brannte bes Nachts 3). Norboftlich von ben zwei chelibonischen Inseln und bem Borgebirge und ber Insel Dionysias — sagt Stylar — ift eine Landfpige und ber Bafen Giberus; auf bem Berge über bemselben aber ein Tempel bes Bephaiftos und viel Feuer, welches von felbst aus ber Erbe hervorbrennt und nie verloscht 4). Bei Bephaistion — fagt Geneca — vers breitete ber lodere Boben in vielen Orten, ohne ben geringsten Schaben ber Bewohner, geuer um fich ber. Die Gegend war grun und lachend, benn bas geuer vers fengte nichts b. Rach Plinius, ber auch bier aus bem Rtefias zu icopfen icheint, brannten bie Bephaistischen Berge, wenn man fie mit brennenben gadeln anzundete. Dann aber geriethen die Steine ber Flußbette und ber Sand felbst in bem Baffer in Brand und bas Feuer wurde burch Regen nur vermehrt. Bog man mit einem

an jenen Bergen entzunbeten Stode Furchen auf bem Boben, so schienen bem Stocke Reuerstrome zu folgen 6). Es war also hervorquellendes, erft burch außere Urfachen entzundetes Naphtha, welches jene Erscheinungen bewirkte. Die Gegend mar reich an wilbem Safran (crocum silvestre). Plinius bemerkt, ber Gilicische sei ber ebelfte und von biefem fei wieder berjenige ber befte, welcher auf bem bortigen Berge Korpfos machfe, bann folge der lykische vom Berge Olympos und zulett der centuripinische aus Sicilien. Nach Mucian wurde in Lytien ber Safran im siebenten ober achten Sahre in einen umgegrabenen Ader verpflanzt, wodurch er sich wieber erneuerte, wenn er im Begriffe war auszuarten ?). — Die ersten Bewohner Lykiens waren die Mylier ober Solimer. Diese wurden hernach von ben Lytiern vertrieben, einem entweder argivischen b) ober fretischen, burch ben Sarpebon aus Kreta übergeführten Pflange volke. Sie standen zuerst unter ber Berrschaft ber Lyber und nachher, boch mit Beibehaltung eigener Ronige 9), unter ben Perfern. Auf bem Berge Dlympos mag, feitbem Griechen fich bier niebergelaffen hatten, ber olympische Beus verehrt worden sein. Bielleicht waren Kreter Die Unordner bes Dienstes. Artemidor nennt Xanthos, Patara, Pinara, Olympos, Myra und Alos als bie feche größten Stabte Lytiens 10). Auch Stras bon, ber fast in seiner ganzen Abhandlung über Lytien nicht ben gleichzeitigen, sonbern ben alteren Buftanb bies fes Landes fchildert, nennt Dlympos eine große Stadt 11). Mit ben übrigen 22 Stabten Lyfiens hielt Dlympos bie von Strabon befdriebenen Bundebverfammlungen. Die einzelnen Stabte fenbeten Abgeordnete nach ber jum Ber fammlungsort auserkorenen Stabt. Die größten Stabte, worunter Dlympos war, hatten brei, bie mittelmäßigen zwei, die übrigen eine Stimme. Rach gleichem Berbaltniffe waren auch die Abgaben bestimmt und bie Leiturgien. In ben Synebrien murbe zuerst ein Lykiarche ermablt bann bie übrigen obrigfeitlichen Personen bes Bundes. hier wurden auch vor ber Romerzeit über Rrieg und Frieden Berathungen gehalten 12). Diefe Nachrichten ber Schriftsteller werben auch burch bie file bernen Mungen biefer Stabte 13) bestätigt. Sie haben meiftens gleiche Große und fehr gleiche Darftellungen. Muf ber hintern Seite ist eine flache vieredige Berties fung. Bu voreilig pflegt biefe, wo fie nur angetroffen wird, gewohnlich fogleich fur bas Beichen eines fehr boben Alterthums gehalten zu werben. In andern gallen

<sup>1)</sup> Dreißig Stadien süblicher als Korptos. 2) Strab. l. 14. p. 666 — über Phasetis Scylac. Peripl. p. 89. 3) Plin. H. N. 5, 28. nach anderer Angabe am Aage sowol als in der Nacht. Ctesias ap. Plin. H. N. 2, 110. 4) Scylas. p. 89. 5) Senec. epist. 79.

A. Encott. b. 2B. u. R. Dritte Section. III.

<sup>6)</sup> Plin. H. N. 2, 110. Ahnliches berichtet Phot. Bibl. cod. 73. p. 146. aus Atesias über die ber Stadt Phaselis benachbarte Gegend. Ctesiae Cnidii op. reliquiae. ed. Baehr. Franc. ad M. 1824. p. 250. 293. Der englische Reisends Beaufort hat die Gegend aufgefunden. 7) Dioscorid. de medica mat. 1, 25. p. 48. Colon. 1529. sol. Plin. H. N. 21, 17. Billerbeck Flora class. L. 1824. p. 12. 8) über die argivische Abstammung der Lytier st. Reiner. Reinege. Hist. Julia. P. I. Helmaest. 1594, p. 198. 9) id. p. 199. 10) Artemidor. ap. Strab. l. 14. T. V. p. 658. 11) Strab. id. p. 665. 12) Strab. l. 14. T. V. p. 657. Attmann. Darft. der griech. Staatsvers. 2. 1822. E. 788. 18) über die tytischen Münzen schrift Letters T. III.

ift biefes richtig, nur nicht bei ben argivischen und lyfis fcen Mungen. Argos und Lufien behielt bie vieredige Bertiefung bei, als ichon tie Pragetunft fo vervolltomm: net war , taß jener Roti behelf tes Alterthums gang uns nothig und barum bei ben übrigen Staaten außer Ges brauch getommen war. Die gang flache Rertiefung ber argivifden und lotifden Mungen ift nur ein Abzeichen, woran jeder Grieche, auch ohne die Inschrift gelesen ober bie Darftellung betrachtet ju haben, auf ber Stelle jene Mungen als argivische und lytische erkennen follte. Bur Ubereinstimmung ber lytischen und argivischen Mungen tonnte auch ber Umftand mitgewirft haben, baß bie In= Bifchen Stabte mit Argos eine lebhafte Sanbelsverbin: bung unterhielten. Bwar maren bie ohne Zweifel borifc rebenben Stabte meiftens von Rretern angelegt, aber es finden fich auch, wie wir oben bemertten, Sinbeutungen auf argivifche Abstammung 11). Der von ben Lytiern hochverehrte Apollon ift wol ber Argivische. Der Saupt: tempel bes Gottes mar ber ju Patara an ber Gubipite bes Landes und es ift mahrscheinlich, bag ber auf ben Mungen ber einzelnen lytischen Stabte Rragos (im Cab. Bu Gotha), Andna, Limpra, Massithtes (im Cab. gu Go-tha), Dlympos, Patara 18) Phaselis, fich vorfindende Apollontopf ber beruhmten Bilbfaule jenes Tempels nach: gebilbet ift, wiewol Dlympos und jebe ber übrigen Stabte wol felbft einen Tempel und eine Bilbfaule bes Apols lon in ihren Mauern hatten. Die Bilbfaule bes Apols lon ju Patara, bei welcher Lowen lagen, hatte nach Gis nigen Pheibias, nach Anbern Bryaris verfertigt 16). Pheibias fand mit Appros und ben umliegenden Landern in Berbindung und Bryaris foll auch die Apollonstatue zu Daphne bei Antiochien versertigt haben 17). Sechzig Stadien unterhalb Zanthos und gehn von ber Mundung bes gleichnamigen Bluffes lag ein Sain ber Leto 18), nabe babei ein uralter Tempel bes lytischen Apollon 19). Bolfe batten bie irrende Gottin hieber geführt und fie batte bie Rinter nach ber Geburt im fluffe gebabet. Eine alte Frau batte fie in bie armliche Sutte aufgenommen 20). Die Einmischung ber Bolfe errinnert an Argos, wo gleichfalls ber lytifche Apollon verehrt wurbe 11). Außerbem lag bei ben Knaneen bas Drakel bes Apollon Thyrreus, westlich Telmiffos mit feinen Traumbeutern, bie von bem Apollon abzustammen meinten 22). Die filbernen Mungen von Dlympos zeigen auf ber Bors berfeite ben mit Lorbeer befrangten Ropf bes Apollon ju Patara, von welchem oben gehandelt murbe. Bas auf ber binteren Seite ju feben ift, fteht jedesmal innerbalb ber flachen vieredigen Bertiefung. Gine biefer Mungen mit ber Inschrift OAYM zeigt hier neben ber Leper eine brennende Fadel, die vielleicht auf die oben

ermahnte vulkanische Ratur ber Gegend und auf ben ba: mit jusammenhangenben und von Strlar 23) ermatn: ten Tempel bes Bephaiftos fich bezieht, und auf ber ans bern Seite ber Leper ein Gefaß 24). Gine zweite mit ber Inschrift OA. AYKION, enthalt neben ber Lwa eine Blume, vielleicht ben wilben Safran 25), woran, wie wir oben berichteten, die Gegend fo reich mar. Gine Blume fieht man auch an ber linken Seite ber Lever auf ber Dunge aus hunters Sammlung, wo an ber rechten Seite ber Leper ein Blig ift 26). Diefelbe Samm lung befaß noch zwei Munzen, von benen bie eine mit ber Inschrift OAYM an ber rechten Seite ber Lever ein Gefäß, an ber linken ben Blig 27), bie andere mit ber Inschrift OAYMIH, an ber rechten Seite ber Lever ben vielleicht auf Spiele hindeutenden Palmaweig und an ber linken wieber ben Blig enthielt 28). Es ergabe fich alfo hieraus, bag bie Olympener ben Beus verebr ten, wie folches ichon aus bem Ramen ber Stadt und aus bem Berge Dlympos entnommen werben fann, und an Spielen Theil nahmen, die entweder ihm ober dem Apollon gefeiert wurden. Als diefe Mungen geprägt wurden, fand Dipmpos in ber Blute feines Anfebens. Noch Cicero nennt Dipmpos urbem antiquam et omnibus rebus auctam et ornatam 29). Es fceint, baß Berres auch hier Runfiplunderungen und Erpressungen fich ju Schulden kommen ließ. Um biefe Zeit war Dlym pos ein Schlupfwinkel ber cilicischen Seerauber. Gegen fie sentete Rom (676) den Publius Gervilius, ber burd feine Giege ben Beinamen Isauricus erhielt 20). Er nahm unter andern Stadten auch Phafelis, Korptes, Dlympos ein 31). Am außersten Borfprunge bes Berges Tauros - Schreibt Strabon - liegt ber Berg und bie gleichnamige Festung Olympos, welche Zeniketos (ein Seerauber) zu seiner Burg sich wahlte. Bon bin aus hat man die Aussicht auf ganz Lokien, Pampholim und Pistoien. Nachdem Servilius Isauricus ben Ling erstürmt und eingenommen hatte, verbrannte fich Benito tos mit feinem gangen Saufe. Ihm waren auch Komp tos und Phaselis und viele Plate in Pampholien unter Alle biefe nahm Servilius Isauricus in Be morfen. Servilius zerftorte Dlympos 33). Man fann aus Cicero's Worten foliegen, bag er auch aus biefer Stadt Bilbfaulen und anderen Schmud entführte und gu Rom im Triumphe zeigte 34). Spater batten bie Seerauber wiederum viele beilige Orter, die bisher um verlett und unzuganglich geblieben waren, überfallen und zerfiort. So bas Rlarifche, Dibymaifche, Samothas kische und noch entlegenere Beiligthumer, worunter auch

<sup>14)</sup> Diod. Sic. 15) Mus. Hunter. Eckh. D. N. III. 5.
16) Clem. Alex. adm. ad gent. p. 28. B. Lugd. B. 1616. 17)

6. hierüber biese Encykl. unter Olympischer Jupiter in Antiochien und hinsichtlich des Pheidias unter Olda in Cilicien und unter Olympicion zu Athen. 18) Strabo l. 14. T. V. p. 662.
590. 19) Diod. 5, 56. 20) Müll. Dor. I. 216. 21) Eckh. D. N. II. 286 sq. 22) Müll. a. a. D. S. auch Steph. Byz. Acquy & Auxlq. Heaych. Eqsaugus Apollon bei den Ensiern.

<sup>28)</sup> Scyl. p. 39. 24) Pellerin Rec. T. II. à P. 1763. Pl. 69. fig. 7. p. 136. Taylor Combe Vet. pop. et reg. M. Britann. Lond. 1814. p. 182. n. 1. 25) Bol in ber Ainslie schen s. Sestini Lett. T. III. Livorno 1789. p. 100. n. 4. 26) C. Combe M. Hunter. p. 219. n. 3. Die Inchrist sist OAYMII. 27) ib. p. 219. n. 2. 28) ib. n. 1. tab. 40. fig. 19. 29) Cic. in Verr. lib. 1. c. 21. 30) Onuphrii Panvinii Fast. Ven. 1558. p. 271. 31) Eutrop. 6, 3. Tesch. ad b. 1. p. 317. 32) Strab. l. 14. T. V. p. 689. 33) Flor. 3, 6. 34) Cic.

bie Bernien auf Samos und zu Argos fich befanden. Sie brachten auch in Dlympos fremde und ungewohn= liche Opfer und feierten Mosterien, unter welchen bie bes Mithras, die fie querft einführten, noch fpater beibehalten wurden 35). Plinius nennt Dlympos als eine nicht mehr bestehenbe Stadt 36). Golinus fügt bingu, es ftebe jest ein Caftell an ber Stelle 37), welches boch wol wieder zu einigem Unsehen gelangte, ba Ptolemaus Dinmpos mit unter ben Ruftenftabten aufführt 38). Much Hierokles nennt Dlympos unter den lykischen Stadten 39). Methobios war, wie Hieronymus im Kataloge ber Kirchenschriftsteller angibt 40), Bischof von Olympos und zugleich von Patara 41). Er schrieb viele Bucher. Das Symposion ber Jungfrauen ist auf unsere Zeit getommen 42). Bei ber ephesischen Spnobe unterschrieb fich Aristofritos επίσκοπος Όλύμπου 43). Aristocritus Olymponensis (aus ber Proving Pamphylien) liest man in bem lateinischen Berzeichnisse ber Rirchenvater bes chalcebonischen Concils. 3m 3. 457 unterschrieb fich Unatolius in dem Schreiben der Synode von Myra an ben Raiser Leon Anatolius episcopus Olympiensis. Endlich fieht unter bem Bericht ber Conftantinopolita-nischen Synobe an ben Patriarchen Johann über ben Reber Severus von Antiochien und feine Unbanger, welder Bericht auf ber Synobe unter Menna gelefen wurde: Joannes misericordia Dei episcopus Olympenae civitatis provinciae Lyciae. Diefelbe Unterfchrift lieft man uns ter bem Berichte an ben Papft Hornisba über bie Drbination bes Epiphanius von Konstantinopel. (G. Rathgeber.)

OLYMPUS, Leibarzt der Kleopatra, die ihm ihr Borhaben, ihr Leben zu endigen entdedte und fich zur Ausführung besselben feines Rathes bediente. Er hat eine Geschichte ihres Todes herausgegeben. Bergl. Plutarch. Vit. Anton. II, 7, 8. (H, M.)

OLYMPUS, griechischer Bilbner, verfertigte bie Bilbfaule bes Tenophon aus Aigion in Achaia, Sohnes bes Menephylos, für die Altis zu Olympia. Xenophon fiegte als Pantratiaft unter ben Mannern. 3mar ift bie Dlympiade ungewiß; aber so viel wissen wir, daß er nach ber 80. Dlympiabe fiegte. Paufanias berichtet namlich, baß, nachdem Dbotas aus Dyma in Uchaia in ber fechsten Dlyms piade im Stadion gefiegt hatte 1), lange Beit tein Achaicr in ben olympischen Spielen beffelben Gludes fich erfreuete, weil Obotas keine Auszeichnung von seinen gandsleuten erhalten hatte 2). Seitbem aber bie Achaier bem Dbotas in der 80. Olympiade eine Statue in Olympia errichtet

85) Plut. vit. Pompeji. 24. Vol. III. p. 754. L. 1775. Plin. H. N. 5, 28. 37) Solin. 39. p. 69. 38) Ptolem. Geogr. in Lycia. l. 5, c. 3. 39) Hieroc. Notit. 40) Omnes quae ext. Hieronymi Strid. lucubr. p. Des. Erasm. Roter. Bas. 1553. T. I. p. 295. 41) S. bie Bollanbiften gum ter. Bas. 1553. T. I. p. 295. zwanzigsten Junius, wo unrichtig zwei Methobii angenommen wer: ben. Acta Sanctorum Junii. Tom. IV. Antverp. 1707. p. 5. 6. 42) Methodii Episcopi et martyris convivium decem virginum ed. Leo Allatius. Romae. 1656. 8. Daselbst &. 305 wird von dem brennenden Berg Olympos, ber auch Phoinifus hieß, gehans belt. 43) Mich. Le Quien Oriens christianus. T. I. P. 1740. und andere Ehren zuerkannt hatten 3), flegte balb barauf Sostratos aus Pellene 1) und - wir wissen nicht, wie viel später — ber Aigieer Xenophon. Olympos lebte also nach ber 80. Olympiabe. (G. Rathgeber.)

OLYMPUSA, eine ber Thespiaden, mit ber Berafles ben Salofrates zeigte, f. Apollod, II, 7. 8. (H. M.) OLYNTA, Infel im monischen Bufen an ber Rufte von Dalmatien. (Scyl. p. 8.). Jest Solta, (Klausen.) Olynthia Lindl. f. Eugenia L.

OLYNTHOS, Stadt in der thrakischen Landschaft Sithonien 1), im Winkel bes torondischen Meerbufens an einem im Innern von Chalkibike entspringenden westlich an der Stadt vorüberfließenden Flugden nordlich von ber halbinsel Pallene gelegen, von bem am Ifthmos berfelben gelegenen Potidaa etwa fechzig Stadien entfernt, fo daß das hochgelegene Dlynth von Potida aus fichte bar ist 2), ber Sage nach gegründet von Dinthos, bem Sohn bes Herakles 3) und ber Bolya 4), weshalb bie olynthischen Mungen einen unbartigen Beratlestopf führen 5), ober nach Undern bem Sohne bes thrakischen Ronigs Strymon, ber auf ber Jagd von einem Lowen gers riffen und auf Befehl feines Brubers Brongas an jener Stelle beerbigt marb 6). Dinnth mar griechischen Ursprungs und gur Zeit von Terres Bug von Griechen bewohnt 7), gleich nachher aber wurde es von ben Bots tidern eingenommen, als die Makedonier biefelben bom thermaischen Meerbusen verbrangten. Aber ichon im Sahre barauf besette Artabazos, ben Marbonios mit seche zigtaufend Mann Potida belagern ließ, weil er ben Bottidern nicht traute, bie Stadt nach ber Niebermetelung aller biefer Ginwohner mit Chalkidiern unter bem Toros nder Kritobulos \*). Diefes befreundete Berhaltniß zwis schen Dlynth und Lotone wird uns burch Dungen mit ber Infchrift OAYNOION KAI TOPONAION OMO-NOIA bestätigt 9). Im Jahre vor bem Anfange bes peloponnefischen Krieges, als Potibaa von Athen abgefallen war mit makedonischem Beiftand, beredete Perdiktas bie Griechen ber calkibischen Stabte, für bie Beit bes Krieges mit Uthen ihre Stabte zu verlaffen, und theils Wohnungen anzunehmen, die er ihnen in Dinge bonien am Gee Bolbe anbot, theils fich in Dipnth ju einer farten uud festen Stadt zu vereinigen 10). Damals wird Metyberna nur Safen Dlynth's geblieben fein ! 1). Doch wurden teineswegs alle chaltibischen Stabte nach Dinnth verlegt, 3. B. Potibaa nicht, das gleich barauf von Athen belagert murbe. Die verbundeten Chalkibier lagerten gegen Die Athener bei Dlynth mit forinthischen Bulfetruppen unter Arifteus, murben aber geschlagen 12) und mußten fich am Enbe bes zweiten Rriegsjahres aus Mangel unter ber Bebingung bes freien Abzuges erges ben 13). Im folgenden Sommer griffen bie Athener

fol. p. 976. 1) Paus. 6, 3. 4. 2) Paus. 7, 17 6.

<sup>8)</sup> Paus. 6, 3, 4. 4) Paus. 7, 17. fin.
1) Herod. 7, 122. Steph. Byz. "Olvr30c, ben Fluß. Xenoph. Hellen. 5, 3, 5. 2) Thuc. 1, 63. c. Schol. 3) Steph. Byz. "Ol. 4) Athen. 8, 834. 5) Bekhel. Doctr. Num. 2, 73. 6) Conon. 4. 7) Herod. 7, 122. 8) Herod. 8, 127. 9) Bekhel. 1. 1. 10) Thuc. 1, 58. 11) Strab. 7, epit. p. 510. 12) Thuc. 1, 62, 63. 13) Thuc. 2, 70.

und Apollonia, die größten Stabte in ihrer Rachbarfcaft,

zum Beitritt aufforderten und, wenn fie benfelben verweigerten, mit Krieg bedrohten, bem diefe nicht gewach:

sen gewesen waren. Diese aber sprachen ben Beistand von Sparta an, und dies bot, um keine vereinigte grie

dische Macht aufkommen zu lassen, seine Bundesgenossen

auf, und fandte felbst auf die Aufforderung ber Atambier unverzüglich eine Schaar von zweitaufend Reoder

moben, Periofen und Stiriten unter Eubamidas gegen

Apollonia und nahmen Potida mit bessen gutem Willen ein 23). Die Olynthier waren nach Kenophons Schil-

berung bamals icon im Stanbe, achthundert Sopliten

und noch vielmehr Peltaften zu ftellen und über taufenb

Reiter, wenn sie Akanthos und Apollonia bingugewon-

nen hatten 24), mabrend freilich die Bahl ihrer eignen

Reiter nicht über vierhundert und die gesammte wehr

hafte Einwohnerzahl etwa funftaufend betrug 24); auch

hatten fie fcon mit Uthen und Theben Unterhandlungen angefnupft 26). Theben aber wurde vom Phobides, ber

seinem Bruber Eubemidas das zweite Aufgebot nachzus

führen ausgesandt mar, verratherischerweise übermmpelt,

und mußte, als Sparta barauf Agefilaos Bruber Telmitias mit ber Gesammtmacht ber Bunbesgenoffen gegen

Dlynth zog 27), sich ber Unternehmung anschließen. Les

leutias verbundete sich mit Ampntas von Datedonien,

ber früher von ben Illyriern bedrängt, an Dlynth bes

makedonische Gebiet in beffen Rachbarschaft geschentt batte und nachber, von ben Theffalern hergestellt, baffelbe

gurudverlangte 28), und mit Derbas von Elimien, jog

von Potidaa aus gegen Dlynth und lagerte zehn Ste bien von der Stadt, ohne das Gebiet zu verheeren. Die

Olynthier rudten aus und schlugen die lakonischen und bootischen Reiter, wobei der lakedamonische Anführer Po-

lycharmes schwer verwundet mard; nur Derbas fellte bie

Schlacht her. Teleutias fing nun an bas Land ju ver wuffen, und bie Olynthier vergalten bas burch Plunderun

gen im Gebiete ber mit Sparta verbunbeten Stabte ber

Umgegend 29). Als sie aber babei im kommenden Frihling (Ol. 99, 4. 381 v. Chr.) sich mit sechshundert Rev

tern bis an bie Thore und in bie Borftabte von Apollo-

nia wagten, griff ploklich Derbas, ber eben fich bort befand, sie an und brachte ihnen einen Berluft von achtig

Mann bei. Gin Berfuch, ben jenfeit bes Flugchens, ge

Diese legten Besathungen in Akanthos und

Olynth.

bas bottidische Spartolos an, bas fich von Dinnth Gulfe fenden ließ, und wurden, nachdem fie die chalfibifchen Sopliten geworfen hatten, burch bie Angriffe ber leichten Eruppen und Peltaften verwirrt und nach Potibda gu-rudgefchlagen 14). Im fiebenten Kriegsjahre eroberten bie Athener Gion bei Amphipolis burch Berrath, verlos ren es aber gleich wieder gegen bie vereinigte Macht ber Chalfibier und Bottider 15). Als im neunten mahrend bes Baffenftillftands Stione und Mende von Athen ab: fielen und bies fich gur Ahndung anschidte, schaffte Bras fibes die Beiber und Rinder aus biefen Stadten gur Sicherheit nach Diynth 16). In bem barauf erfolgten Frieden mit Athen murbe ben Chalfibiern, namentlich Dinth, Spartolos, Argilos, Stageiros, Afanthos und Stolos Autonomie und Freiheit von jedem unfreiwilligen Bundniß, mit Athen ausbedungen 17); bie Chalfidier aber wiberfetten fich ber Ubergabe von Amphipolis an Athen und weigerten ben Beitritt jum Frieden 18), worauf fie fic bem von Korinth mit Argos ben Mentineern und Gleern ju Stanbe gebrachten Bundnig anschloffen 19). Athen feste baber bort ben Rrieg fort, eroberte Sfios ne 20), verlor aber Metyberna an Dlynth 21). 218 Ars gos fich nachber mit Athen aussohnte, warb an bie Chal-tibier wol nicht fonderlich gebacht, boch waren biefelben gleich wieber bereit jur Theilnahme, als Argos wieber gegen Athen zu Sparta trat 22).

So hielten fich biese Stabte und namentlich Dlynth im Gegensate gegen Athen, ohne fich eng an Sparta bu schließen. Als nun aber bas Augenmert beiber biefer Sauptstaaten fich ganglich von ben thratischen Angelegens beiten abwandte, benutte Dionthos bie Beit, um unter ben halfibischen Stabten sich selbst theils mit Gute, theils mit Gewalt eine Symmachie zu grunden. Es hatte fich balb zur größten Stadt in Thratien erhoben, forderte erft einige geringere Stabte jum Bunbnif auf, veranlafte bann auch einige großere beizutreten und suchte barauf bie matebonischen Stabte ber Berrichaft bes Umnntas zu entziehen und mit fich zu vereinigen, mas ihnen zuerft bei ben benachbarten und allmalig in immer weis term Umfange gelang, fo baß felbst Della, bie größte makebonische Stadt, zu ihnen trat und Amontas fich faft aus feinem Reiche verbrangt fab. Durch ben Beitritt pon Potibaa eroffneten fie fich ben Ginfluß auf bie Salbinfel Pallene und waren im Begriff, auch biefe unterthanig ju machen: Bulfsquellen aller Art floffen ihnen gu, betrachtliche Seemacht, Reichthum an Schiffbauholz, ausgebreiteter Bertebr und Uberfluß an Nahrung, Freunds fcaft mit ben ohne Konigsherrichaft lebenben Thrakern, bie bie beften Golbner abgaben und mit benen fie fich auch bie Golbgruben im Pangaon eigen zu machen bof fen burften. Sie ftanden icon fo im Unfeben, baß nicht nur bie ihnen wiber Willen icon unterthanis gen, sondern auch die benachbarten selbständigen Stadte teinen Schritt gegen fie wagten, bis fie auch Manthos

lagerten Teleutias zu überfallen, mißlang; als dieser aber hitig versolgen ließ, wurden die lakedamonischen Truppen von den Mauern herab beunruhigt und verwirrt, die Olynthier sielen aus mit Reitern, Peltasien und Hoplisten, Teleutias wurde erschlagen und das gesammte Be lagerungsheer mit beträchtlicher Niederlage nach Patidia, Ukanthos, Upollonia und Spartolos zerstreut 30). Die 25) Xen. Hell. 5, 2, 11—24. 24) Xen. l. l. 14, 25. 25) Demosth. neol navano. 298. p. 425. 26) Xen. l. l. 15, 25. 27) Dem. l. l. 299. Xen. l. l. 87. 28) Diod. 11, 125, 15, 19. 29) Xen. l. l. 57—43. Isocr. Panegyr. 25. 30) Xen. 5, 3. 1—6. Rach Diod. 15, 21 sielen dabei über zwölspundert Laktdmonier.

<sup>14)</sup> Thuc. 2, 79. 15) Thuc. 4, 7. 16) Thuc. 4, 128. 17) Thuc. 5, 18. 18) Thuc. 5, 21, 26. 19) Thuc. 5, 51. 20) Thuc. 5, 82. 21) Thuc. 5, 89. 22) Thuc. 5, 80.

dmonier boten nun Alles auf, ben Berluft zu ra= ber Ronig Agefipolis wurde mit breifig Spartias und vielen Freiwilligen aus bem übrigen ganbe und verbundeten Stadten nebft einer Schaar von theffan Reitern gegen Dlynth gesandt, welcher von Amynund Derbas unterflugt 31), bas Gebiet von Dlynth beffen Berbunbeten vermuftete, Dlynth belagerte, ne mit Sturm eroberte, furz barauf aber am hitis Rieber, bas ber bobe Sommer ihm zugezogen hatte, , worauf Polybiades als Befehlshaber gefandt mur-), ber bie Belagerung fortsette, bis Dlonth (Dl. 2) burch hunger genothigt warb, zu unterhandeln fich Sparta zu unbedingter Bundesgenoffenschaft nterwerfen 33), in Folge welcher es fur bie bootischen uge bes Agefilaos Reiter ftellte, bie ben Golbnern thebaner, als biefe ben Rudzug bes lakebamonischen es beunruhigten, eine Mieberlage beibrachten 3 4). Babrend ber bierauf eintretenben Bebrangniffe Sparpurch Theben nahm Dlonth die ehemaligen Ansprüche er auf, nothigte alle umherliegenden Stabte gu feis Bundesgenoffenschaft, wuchs zu einer Bevolkerung mehr als zehntaufend an und vermochte taufend Reis u ftellen 35), so baß es fur bie bei weitem machtigfte t Thrafiens gelten konnte 36), und fur bie fammtliche annte calfidifche Bevolkerung biefer Ruften Mittel= t und herrschaft mar. Das nabegelegene Potibaa aber fich von aller nabern Berbindung mit Dlynth gus Die Ausbehnung ber Berrschaft über Amphipolis te Dlunth wieber in Streit mit beffen Mutterftabt t, von mo aus Timotheus gefandt murbe. Gegen ı nahm Dlynth ben Goldnerhauptmann Charidemos old, ber aber auf ber Fahrt von Karbia nach 2m= lis von ben Schiffen bes Timotheus gefangen genen wurde 37). Wenn aber barauf Ginige von ber gung Dlynth's burch Timotheus erzählen 38), fo gejagegen Andere an 39), daß er eine Riederlage ers und bie Angabe von jenem Siege mag fich nur auf befangennehmung bes Charidemos beziehen. Dinnth ptete Amphipolis, aber gleich barauf begannen neue el mit Makedonien, wo Amyntas, Sohn Philippos, 105, 2. 359 v. Chr. jur Regierung tam, bie Athes welche ben Pratenbenten Argaos unterflutten, folug Amphipolis angriff. Dlynth sprach nun Athen um leich und um Beiftand an, Philippos aber fpiegelte Athenern vor, er belagere Amphipolis, um es ihnen Bjugeben 40), wofür biese ihm heimlich ihren Beis zusagten, um ihn in ben Besit von Pydna ju fe-Nach ber Einnahme von Amphipolis aber ge-Philippos bieser Stadt Autonomie zu 42). Und em er ben Rrieg mit ben Illpriern, ber ihn bamals

beschäftigte, beenbigt hatte, und mit Amphipolis in 3wift gerieth, griff er baffelbe gum zweiten Dal an. Amphipholis fandte ben hierar und Stratofles nach Athen und bot biefem feine Unterwerfung an, aber bie Athener waren faumselig 43); Philippos nahm Umphipolis mit Sturm und behielt es nun als fein Eigenthum 44), DL 105, 3. Er eroberte barauf Pybna und behielt bies ebenfalls für sich, mit Dlynth aber schloß er ein Bund= niß, trat bemfelben bas an ben Grengen von Makebonien und Chalkibien gelegne Anthemus ab 45), und fagte ibm Potibaa zu, welches er turz barauf eroberte und nachs bem er bie Ginwohner vertauft, die athenische Befagung aber freundschaftlich entlaffen hatte, wirklich nebft ben baju gehörigen Besitzungen Dinnth überlieferte 46), Dl. 106, 1. 356 v. Chr.; wofur jum Dank bie Dlynthier ihm Beiftand in allen Kriegen, namentlich gegen Athen, ohne daß je einseitiger Friede geschloffen werben burfe, Bulagten 47), und ihn in feinen Belbzügen unterftutten. Denn er breitete fich rasch aus, verbundete sich die Theffaler, erwehrte sich ber gegen ihn verbundeten Thraker, Illyrier und Paoner, zerftorte Methone und Pogasa \*\*), Dl. 106, 4. und versuchte bie Thermopplen ju überraschen, worin ihn jedoch Athen verhinderte 49). Der Untergang Methone's schreckte Dlynth aus feiner vertrauens vollen Freundschaft so) mit Philipp auf; es wandte fic nun an Athen, bemubte fich um beffen Freundschaft unb bereitete ein Bundniß vor, schon vor Dl. 107, 1. 352 v. Chr. 51). Siedurch war allerdings von Dlunth's Seite ber Vertrag mit Philippos verlett und fie reizten ihn außerdem durch Aufnahme seiner beiden Stiefbruder, nachdem er ben britten berfelben, aus Beforgniß ber Des benbuhlerschaft um die Krone, hatte umbringen laffen 52). Philippos griff bas thratifche Raftell Beraon an, Athen beschloß eine Sendung von vierzig' Trieren und allen Burgern unter bem Alter von funf und vierzig Sahren; bei ber Nachricht aber, daß Philipp frank sei, ward man lassig und sandte nach drei Monaten nur zehn Schiffe mit Soldnern unter Charidemos 33). Diese richteten Nichts aus; Philippos wandte sich gegen die mit Dlynth verbundeten chalkibischen Stadte, eroberte zuerft bas Ras ftell Geira, nach beffen Erfturmung mehre fich freiwil-lig unterwarfen 54), gewann Metyberna und Torone burch Berrath 56), und ale er nun nur vierzig Stadien von Dlynth entfernt war, erklarte er, nachbem er vorber jebe Beschuldigung ber Feindschaft gegen baffelbe mit Gis fer zurudgewiesen hatte, entweder mußten bie Dlynthier aus ihrer Stadt weichen ober er aus Makedonien se). Dlynth sandte nach Athen um Sulfe Dl. 107, 4. 349

<sup>1)</sup> Xen. 5, 3, 8, 9. 82) Xen. 5, 8, 18—20. Bergl. 3, 5, 9. 83) Xen. 1, 1. 26. Diod. 15, 25. 34) Xen. 34. 35) Demosth. περι παραπρ. p. 426. 36) Polyb. 37) Demosth. Aristocr. 669. 88) Nep. Timoth. 1. chol. Aesch. περι παραπρ. p. 755. 40) Dem. Olynth. 3, 1. p. 19. Aristocr. 659. 41) Theopomp. l. 31. bet Tom. 3, p. 467. worauf Demosthenes (Olynth. 1, l. l. Råbiger) anspielt. 42) Diod. 16, 8. Polyaen. 4, 2, 17.

<sup>43)</sup> Dem. Olynth. 1, 2, 1. p. 11. 44) Diod. 16, 8. Polyaen. 4, 2, 17. 45) Dem. Phil. 2, 17. p. 70. Arg. Dem. Ol. III (I). 46) Diod. 1. l. Dem. Aristocr. 656, 659. Olynth. 2, 3, 1. p. 19 sq. Phil. 1, 2, 2. Chers. 105. Ol. 1, 3, 2. p. 11. Plut. Alex. 11. 47) Arg. Dem. Ol. III. 48) Diod. 16, 22, 81, 34, 35. 49) Dem. Phil. 1, 5. p. 44. Diod. 16, 38. 50) Dem. Chers. 105 fin. Phil. 3, 127. 51) Dem. Aristocr. 656. 52) Justin. 8, 3, 10. 53) Dem. Olynth. II (III) 2, 3. p. 29. 54) Diod. 16, 52. Justin. 8, 3, 6. 55) Diod. 16, 55. 56) Dem. Philipp. 3, 16, p. 113.

p. Ebr. unter bem Archon Kallimachos. Demosihenes nahm fich ber Angelegenheit auf bas eifrigfte an und ber Erfolg feiner brei olynthischen Reben mar, ungeachtet bes Biberftanbes bes Demabes 57), bie Genehmigung bes Bundniffes und bie Absendung bes Chares mit zweitaufend Peltaften und breißig Trieren. Balb fam eine ameite Gefandtschaft mit bemfelben Unliegen und nun fandte Athen ben Charibemos mit achtzehn Trieren, viertaufend Peltaften und hundertundfunfzig Reitern, welche in Gemeinschaft mit ben Dinnthiern die halbinfel Pallene und bas bottidische Land verwusteten. Gine britte Ges fanbtichaft, wobei auf Genbung von Burgertruppen ge= brungen warb, bewirfte ein Aufgebot von zweitaufenb einheimischen athenischen Sopliten, breihundert Reitern und fiebzehn Trieren fammtlich unter Chares . B). Aber von ben beiben Felbherren war ber eine noch wuffer und nichtswurdiger als ber andre 69). Ungeachtet biefer Bulf8: leiftung, beren Ganges Demosthenes im Uberschlag auf gebntaufend Golbner und funfzig Trieren angibt, und ungeachtet ber eignen Macht Dinnth's, welches taufend Reiter und mehr als zehntausend Einwohner hatte, fies len binnen einem Sabre fast alle chaltibischen Stabte burch Berrath in Philippos Sand 60). Die Dlynthier wurben in zwei Treffen geschlagen, eingeschloffen und belagert, obgleich auch Philippos viel an Mannschaft verlor .). Er wirkte auch hier burch Bestechungen; zwei angesehene Dlunthier Lafthenes und Guthyfrates, Die von ihm ertauft waren, gerrutteten bie Bertheidigung 62) und brach: ten es babin, baf Apollonides, ber ihre Magregeln mißs billigte, verbannt und Lasthenes jum Reiterbefehlshaber ernannt wurde 63), worauf berfelbe funfhundert Reiter fammt ihren Baffen bem Matebonier in bie Gefangens schaft lieferte 64). Darauf wurde im Spatsommer Dl. 108, 1. 348 v. Chr. unter bem Archon Theophilos Dlynth erobert 65), die Einwohner verfauft 66), die Stadt, eben wie Methone, nebst Apollonia und zwei und breißig ans bern in ber Umgegenb, von Grund aus zerftort, bag man taum mehr ihre Spuren erfannte 67). Darauf feierte Philippos die Olympien, wobei die gefangnen Olynthier mit schmäblichem übermuth behandelt wurden 68), die bas felbst gefangenen Uthener aber, namentlich Satrofles, ben Sohn bes Ergochares, und Eufratos, ben Cohn bes Strombichos, gab er ohne Lofegelb frei 69); bie Berras ther von Dlunth, gegen die Athen schwere Strafbeschluffe feftselite 70), ließ er umbringen 71). Rach ber Unters werfung von Dlynth vollenbete Philippos in kurger Zeit bie Eroberung von Thrafien und Theffalien 72).

(R. H. Klausen.)

OLYNTHOS (Mythologie), 1) Sohn bes thie kischen Königs Strymon, Bruder des Branges und Ahe sus; da er auf der Jagd von einem Löwen getödte ward, ließ ihn sein Bruder Brangas an dem Orte, we er geblieben war, bestatten und errichtete an diesem Ont die Stadt Olynthus; vergl. Conon. Bareat. 4. 2) Sohn des Herakles und der Bolbe, bessen Monumen am Flusse Olynthiacus dei Apollonia stand; Athen. & 334, etc. 3) Stephanus von Byzant nennt i. A. "Odvo dog einen Olynthos Sohn des Herakles, nach weichem die Stadt dieses Namens genannt sei. (U. Meier.)

chem bie Stadt dieses Namens genannt sei. (H. Meier.) OLYNTHUS, Hubner (Insecta). Eine Gattung (Berein) Tagsschmetterlinge in die Rabe der Argus gehörig und zwar zu benjenigen, beren hinterstügel gezähnt oder aufgeschwänzt, ausgestellt in hubners Berzeichnis bekannter Schmetterlinge. 1816. C. 79. Rennzeichen: die Flügel unten vom Rumpse aus blutroth, die hinterslügel larvenähnlich gezeichnet. Es gehören hieher: Papilio Inachus, Cramer t. 36. D. und Narbal, Stoll 38, 6. 6. F. (Dr. Thon.)

OLYRA L. Gine Pflanzengattung aus ber naturlichen Familie ber Grafer und ber britten Debnung ber 21ften Linneschen Classe. Char. Die mamlichen Bluthen stehen unter bem weiblichen und haben imm zweispelzigen Relch mit zugespitten Spelzen, von tenn bie außere meist gegrannt ist; die Corolle fehlt; umn bem Fruchtknoten find zwei ftumpfe Schuppchen einge fügt. Gine einzelne weibliche Bluthe ftebt am Ente tie Bluthenstiels; fie hat einen einblumigen, zweispelzign Reld, beffen Spelzen ungleich, bie außere gegrannt, tu innere schmaler find. Ihre Corolle ift zweispelzig, mit leberartigen, flumpfen Spelzen und brei umgetehrt eifer migen Schuppchen. Der Griffel ift einfach mit die Marben; die Frucht langgeschnabelt, in bie flebenbleitent Corolle gehult. Sieher gehoren auch bie Gattungen Lithachne Pal, Beauv. (Agrost. p. 135. t. 24. f. 2) und Raddia Bertolon. (Opusc. sc. di Bologn. 1819. Tom. III. p. 40). Die 15 befannten Arten falt: O. latifolia L. (Lam. ill. t. 751. f. 1.), paniculai Sw., arundinacea Humb., pauciflora Sw. (Lam. l. c. f. 2. Litachne P. B. l. c.) orientalis Loureir, longifolia, cordifolia uno micrantha Humb., ventrcosa, humilis und scabra Nees (in Mart. fl. bru II. p. 303 sq.), pubescens, ciliatifolia, glaberrina und floribunda Radd. (Agrost. p. 18 sq. — Letin ift Ol. brasiliensis Spr. syst., Radd. bras. Bertol. 1. c.) Sie machsen als perennirende Grafer mit mgo wöhnlich breiten Blattern in ben Balbern bes tropifca Theils von Sudamerita, nur eine Art (O. orientelis) bat Loureiro in Rochinchina gefunden. — Die Getribe art, welche die Alten Olyra nannten (oluga Homet. Theophr. Dioscor., olyra Plin.), balt R. Sprengel (Gefc. b. Bot. I. S. 36, 60, 138) für ben Dinfel waizen (Triticum Spelta L.) (A. Sprengel.)

OLYROS, Fleden in Bootien. Plinius, H. N. 4, 12. Doch ist die Lesart unsicher. (H. Meier.)
Olze s. Holtzbach.

Olzowski f. Olczowsky (S. 5 biefes Banbes).

<sup>57)</sup> Suid. Αημάδης. 58) Dion, Halic. Epist. 1. ad Ammae, 9. p. 734. Dem. Mid. 44. p. 566. 59) Theopomp. bti Athen. 10, 436 c. d. 60) Dem. π. παρ. 426. 61) Diod. 16, 53. 62) Dem. π. παραπρ. 426. Diod. 1. l. 63) Dem. Phil. 8, 125, 128. 64) Dem. π. παρ. 426. Phil. 125. £gl. Cherson. 99. 65) Dion. Hal. Amm. 1, 10, p. 736. 66) Diod. 16, 53. 67) Dem. (Thers. p. 117. 68) Dem. π. παρ. p. 401 unb 440. 69) Jesch. π. παρ. p. 30. 70) Dem. π. παρ. p. 426. 71) Dem. Cherson. 99. Coron. 241. 72) Poly b. 9, 22, 27.

OM, ein Fluß im Gouvernement Tobolet in Si-Er bat feine Quelle in einem Sumpfe, Baraba, motischen Kreises und mundet bei Dmst (f. b. Urt.) n Irtifch. Un biefem Fluffe wohnen bie Barabins eine tatarifche Nation, in verschiedenen Sorben Ortschaften, meistentheils auf blogen Steppen, wess biefe Gegend auch die Barabingische Steppe heißt. ift nicht ohne fruchtbare Rornfelber, aber voller ben und fischreicher Geen. (J, C, Petri.)DM. bei ben Inbiern ein muftischer Name ber Gotts welcher felbst vom Brahmanen nicht ausgesprochen n barf (wie ber Name Jehova bei ben Juden), m nur ale ein Gegenstand beiliger Betrachtung bient. Bort besteht eigentlich aus brei Buchftaben A U M, ber, nach einer im Canstrit burchgreifenden Conin bes Diphthong au in d, ju OM werten. brei Elementen fieht ber hindu bas Emblem feis bttlichen Dreieinigfeit, bes Erimurti, und fo bes : ihm A ben Wifchnu, U ben Siva, M ben Brahma, OM bas Eins aus biefen breien, bas Brahm ober ochfte gottliche Wefen. (Bgl. ben Art. Trimurii.) er Bhagavabgita ruhmt sich bie Gottheit (Krifchna) biefes Ramens 1). Er gilt als ber Ausbruck bes änglichen und Ewigen, und führt bas Prabicat erganglich" (akschara). Gleich einem stillen Bafer bei ben Chriften ober bem Bismillah (Im Mas Gottes) ber Araber geht bies fille OM allen Ges allen Beihungen, bem Lefen ber Beba's und allen ionien voran, wie es fie beschließt. Schon in Ma-Befetbuche finden fich Borfchriften, welche die Uns ing bes OM betreffen. Namentlich foll nach 2, 74. brabman, wenn er die Lesung eines Abschnittes aus ieba's beginnt ober beschließt, seine Betrachtung auf )M richten, weil außerdem fein Lefen fruchtlos fein Ein Commentator bemerkt zu Diefer Stelle: vie bas Blatt bes Palafa von einem einzigen Stiele jen wird, fo wird bas Univerfum aufrecht erhalten bie Sylbe OM, bas Beichen bes bochften Brahm". rhin bei Manu wird es als ein hohes Berdienft fen, wenn fich Jemand ber Betrachtung biefes OM ihnlicher Formeln, besonders bes Gajatri (f. b. in Unbacht hingibt 2). In ben heiligen Buchern fteht OM haufig ju Unfang ber Abschnitte, ober an ber Spige bes Gangen, wie g. B. vor bem ijana (bei Schlegel), zwei Mal im Eingange bes ibharata (in Frant's Chreftomathie), zu Anfang ber avadgita u. f. w. Und hat bies etwa ber Autor chlaffigt, fo verfaumen fpatere Scholiaften ober Abber felten, in ihrem Borwort folches nachzuholen. t Buchern, welche nicht jur heiligen Litteratur ge-, wird zuweilen jenes OM vorgefest, z. B. in eis

nem Cober bes Hitopabefa 3), bem Commentar über bas Gedicht Nalodaja (Ausg. von Benary). Inschriften, welche Urkunden über Bertrage, Schenkungen u. bgl. ent= halten, haben ebenfalls ofter bas OM an ber Spige 1). Borzüglich Spatere vertiefen sich in Speculationen über Ursprung, Wesen und Bebeutung bes OM. Rach bem Sambhu-Purana war vor der Schöpfung alles eine große Leere. Das erfte Licht, welches fich offenbarte, war bas OM, welches bas Alphabet (Maha-varna) hervorbrachte, bessen Buchstaben (emblematisch) die Grundkeime bes Universums ausmachen. Die Upnethat wimmeln von Lobpreisungen des OM und von Resterionen darüber, beson= bere bie erfte und bie achtundvierzigste in Anquetil's Ausgabe 5). Auch auf die Buddhistische Trias wurde OM ubergetragen, und den Buddha-Berehrern gilt es für ebenfo beilig, wie den Brahmanen. Ja, felbst in abenblandische Bauberformeln ist es übergegangen und den Namen Glos him, Abonai, Behova an Die Seite gestellt 6). Aus ben Schriftzeichen, welche bie Sylbe barftellen, bat man in bem berühmten Tempel zu Dichagannath bie Bilber breier Gottheiten geformt, bes Krifchna, Bala-Rama und ber Devi ?). — Bas OM eigentlich bebeute, ja ob es übers haupt etymologisch erklart werden könne und durfe, ist fehr zweifelhaft. Jones combinirte es mit bem agyps tischen On, welches "Licht, Sonne" bedeutet, daber ber agyptische Name ber Stadt Beliopolis .). Ferner hat man es in Berbindung gebracht mit einer gewiffen Uns ordnung des Sanstrit : Alphabetes nach ber Lage ber Sprachorgane, bei welcher A, U und M an bie Spigen eines Dreied's ju fteben tommen 9). Die indischen Grams matiter endlich, um noch anderer Berfuche ju geschweis gen, lofen es etymologisch so auf, baß jeber ber brei Buchstaben als Name-gines ber brei obern Gotter zu betrachten ware, wie bereits angegeben worben.

(E. Rödiger.) OMAD-ED-DIN [Stute ber Religion] 1). Abu Abballah Mohammed, befannt unter bem Namen Omab El-fâtib (اكاتب Dmad der Geheimsecretair) war ber Sohn bes Safisedebin Abulfarabich Mohammed und Entel bes Refised bin Abulrebicha. Much fuhrt et den Beinamen Ibn Uchi Grasts (ابعر) أخبى العنزين), und ba er zu Isfahan im 3. d. Fl. 519 ober 1125 Chr. geboren war, heißt er ferner ber Isfahanenfer (الأصعهاني). Er flubirte zuerst in Bagbab, wo

<sup>)</sup> Omkara. S. die Bhagavabgita 9, 7. Bgl. 7, 8. "Ich r Pranavas in den gesammten Bedas". Pranavas ift ime dieser mystischen Sylbe. Bgl. auch 10, 25. und 17, OM, dieser (tat), der Seiende (sat) ist die dreische Being des höchsten Besens". 2) S. die Stellen in Frant's Bb. I. H. 2. S. 70 fg.

<sup>8)</sup> S. bie Ausg. von Schlegel und Lassen Ab. II. (Bonn 1851) S. 3. 4) Man s. 3. B. Transactions of the Royal Asiat. Society of Great Britain and Ireland. Vol. I. p. 463. 464. und anderwarts. 5) Oupnek'hat, id est, Secretum tegendum Asiat. Society of Great Britain and Ireland. Vol. 1. p. 403.
464. unb anderwärts. 5) Oupnek'hat, id est, Secretum tegendum, studio et opera Anquetil du Perron. Tom. II. p. 15 sq. Tom. II. p. 387 sq. 6) S. 3. B. Horft's Zauberbiblios thef. Bb. I. S. 165. 7) S. Asiat. Researches. VIII. p. 62 ber Londoner Ausgabe. 8) Cyrill. in Hos., wo es heißt: "Ων λοτι κατ' αὐτοὺς [τοὺς Αἰγυπτίους] ὁ ῆλιος. Bgl. Jablonsky, Pantheon Aegypt. 1, 137. 9) S. die Aafel 7. in Frank's Gramm. Sanskrita p. 12.

<sup>1)</sup> Man Schreibt auch Emabebbin und Amabebbin.

er im Dienfte bes Befir Sabja Ben Sobeira ftanb und bann in Basra. Hierauf ward er Secretair bei Rarebbin, bem Fursten von Saleb und Damascus und sog bier die Ausmertsamteit bes Salabebbin auf fich, ber ihn auch nach bem Tobe bes Rurebbin in feinen Dienft nahm, und ihn jum Gebeimsecretair fur feine Correspondenz mit dem Chalifen von Bagbab und ans bern auswartigen Furften bestimmte. Doch verlor er nach Salaheddin's Tode alle feine Amter, was ihm Ges legenheit verschaffte, fich mit ber Abfassung gelehrter Berte ju beschäftigen. Unter feinen historischen Schrifs ten, bie vor allen andern bas Geprage morgenlandischer Phantafie und Diction an fich tragen, ift uns bie Geichichte Salabebbin's unter bem Titel "Mufter ber toffis tischen Beredsamkeit 2), eine Geschichte ber Eroberung (الغتاج الغسى في الغناج الغدسي) "gerusalems burch bie von Albert Schultens in seinem Anhange zur Vita et res gestae Sultani Saladini (vergl. auch bie Borrebe ju biefem Berte) mitgetheilten Auszuge naber bekannt worden. Sabschi Chalfa behauptet, bas Werk führe auch den Titel القدح القسي. Es beginnt mit bem 3. b. Fl. 583 b. i. 1187 Chr. und besteht in amei Banben. Der Berf. lobt in ber Borrebe ben abs basibischen Chalisen Nasir-ebsbin Ahmed Ben El-mortedhi billah (f. Catal. Bibl. Goth. N. 247). Außerdem vers faßte Dmabebbin eine Gefchichte ber Eroberungen Gas labedbin's in Sprien, Palastina und Phonicien in sieben Banden unter dem Titel "Der sprische Blig" (البرق البرق رالشامي). Ferner schrieb er einen Anhang zu ber Fortsetung ber Geschichte Bagonb's von Abbullerim Ben Mohammeb Es-fem'ani in brei Banben und nannte ihn "die Ausströmung über die Fortsetung" (, funds الذيل ; — eine Dichterbiographie und poetische Blumenlese "bie undurchbohrte Perle bes Schloffes und خريدة) "ber Palmenzweig ber Manner bes Jahrhunderts in mehren Banben; — الغصر وجريدة أهل العصر mehre eigene Gedichtsammlungen; einen Diwan in 4 Banben, Dhubeits und einen Diwan Briefe (المابوان) الرسايل! . — Enblidy tennt man noch von ihm eine "Geschichte ber Gelbschufiden", ihrer Befire und Groß-beamten, und bes erften Auftretens ber Turten unter bie Sufe, نصرة الغنرة وعصرة الغطرة :bie Sufe gegen Schwachheit und ber Bufluchtsort ber Gefchopfe." Außerbem fcreibt ihm Sabichi Chalfa noch einen Ausaug des Geschichtswerkes العسرة "Sulfe gegen bie Schwierigkeit" (Unbere lesen قلعصرة العصرة العصرة)

Dmabebbin Nesimi (cultum), aus Resm bei Bagbab, lebte unter Sultan Murad II. Er wit als der erste genannt, der türkische Berse schrieb (voche dichteten die Lürken perfisch). Seine hinterlassenn Gedichte sind theils türkisch, theils persisch, theils andich abgesaßt. Auch war er tief in die Gebeirunnisse der Bestik eingeweiht und trat ganz in die Fußtapsen des als Reger verschrienen Fadhlallah Horusi (s. diesen Art.), der jedem der 32 Buchstaben des Alphabets menschliche Gestalt gab. In dem Wahne inspirirt zu sein, plauderte Omadeddin dem Volke die Gebeirunisse mysischen Lehren aus und gab dadurch großes Argerniss. Er muste es sich daher gefallen lassen, von den Ulemas zu heled zum Tode verurtheilt zu werden, da seine Lehre "der Mensch verwandle sich in Gott" wörtlich genommen Abgötterei sei. Er ward dem gesprochenen Urtheile gemäß lebendig geschunden im I. der Fl. 820 d. i. 1417 Chr.

Ahmed Ben Abi Betr Ben Mohammed Ben Elsomâd, auch Elomâdi und Dmâdeddin genann, aus Hamat in Syrien, schried zu des Ibn Musik hav balitischer Rechtslehre (Kill & Des Son Musik hav des Son Musik hav des Son Musik hav balitischer Rechtslehre (Kill & Des Son Musik hav des Sid einen Gondenter und nannte ihn "das glücklich erreichte Bid" (Thianh linger Linger).

Dmabebbin, ber Rechtsgelehrte aus Remma (الكرماني), ber 773 b. Fl., b. i. 1371 ober 1372 stard, und Dmabebbin aus Rai (العمات الرازي) fut Berfasser persischer Diwane (Gebichtsammungen).

Dmabebbin Mahmub aus Schiras war Intund schiras war Intunded (إلى الأفلادي), 2) über Anatomie (ألنشريح شيري), 3) ياهون جون جيني (النشريح wortlich,,dinesside poss (Chinarinde?)", alles persish.

Dmadebdin Abu Hamid Mohammed, der Seis bes Zunir, aus Mosul (doch heißt er auch الأريلي)
ist Herausgeber von schafiitischen Rechtsbescheiden, die in Waset gestellt wurden (فتاوي واسطية). Ard commentirte er das Gesäli Compendium über das schafiitische Kirchen= und bürgerliche Recht (وفين في).

Dmabebbin El-kenbi, ber Grammatiker und Richter in Alexandrien, schrieb eine Erläuterung des Korran unter dem Litel "der Bürge für die Gedanken den Offenbarung" (كغيل ببعاني الننزيل) in 23

<sup>2)</sup> Koff war ein zur Beit Mohammeds berühmter Redner.

farten Banben (Seften). Er geht Bere vor Bere burch, und ermahnt bie Erklarungen bes Samachicheri und die gegen ibn vorzubringenden Biberlegungen. Uberdieß benutte er Erlauterungen feiner Borganger, und da er ein tuchtiger Kenner ber Grammatit war, richtete er fein Augenmerk vorzüglich auf grammatische Erklarung. Er ftarb um 720 b. Fl. b. i. um 1320 Chr.

Elmaula Abu Effa'ub Elomabi, ber Scheich Elislam und große hanisitische Mufti, war zugleich Theo= log, Jurift und Dichter, und hinterließ als folcher mehre ausgezeichnete Berte. Unter ihnen ragt fein Commentar zum Koran hervor, der ben Titel führt: "Die Leis tung bes gefunden Menschenverstandes zu ben Borgugen أرشان العقل السليم الي) "bes erhabenen Buches" Der Gultan Goleiman). Der war so zufrieden mit diesem Buche, bag er ihm seinen Geshalt um das Doppelte erhohte. Die zwedmäßige Uns ordnung und die schone Diction brachte bem Berf. uberdieß den Chrentitel "des Redners unter den Korans-

commentatoren" (خطيب المغسّريين) ein. — Mit bem berühmten Berteli gerieth er in Streit, weil er die Annahme von gohn fur bas Roranlesen und die Legate in baarem Gelbe für erlaubt hielt. Die beshalb von ihm gewechselten Schriften fuhren ben Titel 3 صوقف العقول في وقف und وقف النقوم وجوامَّة Lettere kann aber auch einen anbern Bezug haben. Ferner werben ihm folgenbe Werke beigelegt: ein Repertorium der بضاعة الغاضى في الصكوك Richter fur Musfertigungen von Dofumentennachtragen رتعليقة) gu dem Commentar تلوياح, dem berûhm teften unter allen, die über bas hanifitische Rechtsbuch "bie Lauterung ber Grundlehren (تنغير الأصول) von Dbeidallah Sabr efch : schariet herausgegeben murs ben; - ein erklarender Unhang ju bem Capitel über ben Rauf (البيع) in des Borhaneddin "Anleitung über bie Rechtslehren" (هداية في الغروع) — Schlichtung bes Streites über das Bestreichen der Schuhe (مسح علي التخفاف في البستح علي التخفاف في البستح علي التخفاف

fibe auf Mim (خميدة صيعة), bie burch poetischen Ausbruck und Gewandtheit in ber Sprache fich vorzüglich auszeichnet und vielfach commentirt wurde - ein Commentar über den Ansang von Resest's (النسغى) منام الانوام في اصول) "Srunblehren bes Rechts", (فتاوي) "Rechtsaussprücke" (الغقه

turfisch, beren Sammlung aber erft nach seinem Tobe,

A Encykl. b. B. u. R. Dritte Section. III.

ber im 3. 982 b. Bl. ober 1574 Chr. erfolgte, verans ftaltet murbe.

Abdol-Rabir Clomabi Glanfari, ber Sohn bes Abul Rafim fcbrieb einen unvollendet gebliebenen Comsmentar zu bes Ibn Malit grammatischem Berte "bie Erleichterung ber Belohnungen und bie Bervollfommenung وتسهيل الغوائد وتكبيل المغاصد) "ber 3mede

und betitelte ihn "die Leitung des Weges" (هداية السمير). Er flarb um das 3. d. Fl. 820 d. i. um 1417 Chr. Tadicheddin Abulfatah Ahmed Glilali Glomabi,

ber Sohn des Bedr, ift Berf. des aftronomischen Bertes حقائق الارصاد في دقائق الارشاد في استخراج اواسط الكواكب وتغاويمها علي طول ترفذ س. Er flarb nach 800 b. Fl. b. i. nach 1398 Chr.

Mohammed Elomabi ift ber Commentator von feines Betters (حغيد?) juristischen Schrift

فرامض جمال الائمة

Effeijib Mohammeb Elomabi aus Saleb gab bas medicinische Compendium beraus "bie glanzenten Perlen uber die Erhaltung der Gefundheit des Leibes" (الكالق) unb ließ es (المهيّة في تديير الصحة المدلية in eine Borrede, zwei Capitel und ein Schlugwort zerfallen.

Dichemalebbin, ber Gohn bes Omabebbin ober Omadi schrieb Aphorismen über ben handel nach has nifitischen Rechtsgrundsäten. Undere wollen ihm Dieses

aus 40 Sagen bestehende Bert absprechen.

Abdorrahman Ben Mohammed Ben Omabebbin, ober kurzweg Dmabi genannt, ber Sanisit und Mufti von Damascus fchrieb, als er 1014 b. Fl. b. i. 1605 ober 1606 nach Chr. nach Metta pilgerte, ein Schriftden über die Ballfahrtögebrduche unter dem Titel من النراك. Er starb 1051 d. Fl. ober 1641 Chr.

Der ejubibische gurft Omabebbin Ismael, ber Berricher von Samat, gewöhnlich Elmelet Elafohal genannt, ber 732 b. i. um 1332 Chr. ftarb, moge hier als Schrifs fteller feinen Plot finben. Er fcbrieb namlich einen artigen Commentar zu ber poetischen Paraphrase ber Grams matif Cafije, die ebenfalls der lettere Berfaffer 3bn Sabichib unter bem Titel Elwafije berausgab. Er benutte hiezu bie Commentare anderer und vollendete feine Schrift zehn Jahre vor feinem Tobe.

Dmabedbin Abulfeda Ismael Elshafith Elibis mefchti f. unter Ibn Rethir. - Außerdem führen mehrere Atabeke in Irak und Sprien den Namen Omadeddin und Dmadeddewlet (Stupe des Reichs), unter ihnen der erfte in Graf Genbichi Ben Affontor Gliborfati, ber uns ter bem felbschufibischem Gultan Mahmub Souverneur

gerfällt in die Jamissen Hippoboscistae und Nycterididae (Samouelle Entomologist's usesul Compendium. p. 302.). Bergl. auch Diptera u. d. Art. (D. Thon.)
OMALORAMPHI Dumeril (Aves). Eine Famisse der Bandervögel (Analyt. Zoologie übers. von Froriep S. 44) durch ihren kurzen, schwachen Schnabel, mit breiter platter Basis, der ohne Ausschnitt ist, charakterisist. Sie enthätt die Gattungen: Hirundo, Apus, Caprimulgus. (D. Thon.)

Omalus Jurine (Insecta), f. b. Art. Bethylus.

OMAN wie, eine an ber Oftfufte Arabiens zwischen Bahbrein und Mahrah liegende Landschaft, von ber bie gun perfifchen Deerbufen fuhrende Gee ben Ramen führt (Bahhr el Omar, in Riebuhr's Befchreibung Arabiens Tab. XVIII.); in ihrem Ruden breiten fich füblich bis jum Lande Dabramaut, weftlich bis jur Bauptfabt ber Bahabi's und ber Proping Rabichub große Bus fen aus. Die Bergfette, bie bas gange Land umfchließt, giebt hier fchroff in das Meer und bilbet nirgends eine fandige Ruftenebene (Tehama) als nur in ber Gegend ber uralten Haupts und Hafenstadt Sohhar Axvo (Suar, Sir, Sachar bei ben Europäern), bie schon Abulfeba tennt, mabrent er bie jetige Sauptstadt Dastat, mopon bas Gebiet bes oberfien Imam's ben Damen bat, (f. Maskat), nur buntel bezeichnet 1). Das gange megen feines beißen Klimas bei ben Arabern gum Spruchwort geworbene, burch etliche Ruftenfluffe bemafferte Land bat nach bem Uzizi (bei Abulfeda) einen Umfang von 300 Parafangen ober perfifchen Meilen, wovon ocht nach Striff, awolf nach Abulfeba eine Tagereife ober Karavas nenftation ausmachen; fruchtbar an Baigen, Gerfte, Mais, Linfen, fleinen Beintrauben und befonders Datteln, befist es auch Rupfer und Blei in feinen (bei ben Alten Mabo genannten) Seburgen; auf welchen nach ber Ers Bablung einer von Seeben ermahnten arabifchen Geogras phie 2) eine folche Menge von Affen haufet, bag man fie zuweilen nur burch Saufen Bewaffneter vertreiben tann. Die omanischen Ruften find febr reich an Fischen (welche bas flare Seewoffer allenthalben burchichimmern läßt), fo baß man mit benfelben nicht nur Efel und Rube füttert, fondern auch bie Uder bungt. Obgleich ber Saupts fis ber Perlenfischerei weiter nordlich im perfischen Deers bufen ift, fo haben boch auch bie meiften Ruftenflabte Diefes Canbes, beren Einwohner fur Die beften Seeleute Arabiens gehalten werben, feinen Mangel baran. Die Rufte ift wichtig fur alle Schiffe, welche vom perfifchen Meerbufen nach Oftindien fahren ober die umgefebrte Richtung nehmen, wegen bes Bechfels ber regelmäßigen Winde, ber hier abgewartet werben muß, und ber Dacht bes Imam's von Mastat, ber auch gegenüber einige Infeln und Ruftenorte befitt 1). Gine fcon bei Ebriff im

12. Jahih, vollotumente von bem arabifchen Gewährts mann Seegen's mit einem Bufag wieberholte Rachricht fagt, baß bie alte birecte Schiffahrt von Dman nad Sina burch die Geemacht ber benachbarten Infel Ras (Reifh bei b'Unville und Riebuhr) gestort worben fei; hier habe ein machtiger Statthalter, ber nach Indien fegelte (bie Portugisen erschienen erft feit 1508), eine Flotte errichtet, beren Sahrzeuge aus einem einzigen Stade Solz gearbeitet, und je mit 150 Matrofen bemannt dem alten Araber Bunder der Belt schienen, (Sie hießen El-Szimmiat; von ben omanischen Schif: fen, genannt Tranti's ober Tarab ergabit Riebuhr (G. 306. a. a. D.), daß fie aus nicht genagelten fondern gleichsam jufammengenahten Planten befunden, auch Gegel von Leinen und nicht wie die von Jemen Strohmat ten hatten). Geeben vermeinte hier, besonders wegen eines bei Gobhar gelegenen, (andern Schriftfiellern unbetannten) Ortes Ophir ben Sauptfit diefes in ber beiligen Schrift gerühmten Eldorado zu finden (obgleich wol unter Ophir mehr als ein fubliches reiches Ruftenland verftanden wird \*). Außer Rearch, bem Abmiral Alexan= bers, ber am Eingange bes perfischen Golfs (Cap Muffendom) Maketa, das Borgebirge ber Makae fand, bas nachberige Mabtat, wie auch bas Mosta bes arrianischen Periplus, waren hier die Alten wenig unterrichtet; des Ptolemand Omaniae regio et emporium neben bem Myrrhenland (regio libanotophorus) wird bei ihm ju weit füblich angegeben (f. Mannerts Arabien). Wie auch ble Safenstadt Ausara bei Ptolemaus und im arrianifchen Periphus (weim anders bamit Sobbar gemeint ift). Merkwurdig ift, daß von dem Sauptstamme, der nach Albuseda's Gewährsmannern hier wohnte Al-An,

Al-Alad bei ben neuern Reisebeschreibern fast keine Spursich sindet (bei Otter werden sie Ezde genannt). Ieho rechnet man zur Provinz Dman außer dem Gebiet (nicht Königreich) des Imam's von Maskat (worin Rostak die Residenz, Maskat, die gegenwärtige, Sohdar die Alte Hauptstadt, und noch zwei andere Küstenstädte Burka und Kalhat liegen) die weiter nördlich in Gestalt einer Haldinsel die zum Cap Mussendom gelegene Landschaft Ser oder Sir (bei Edriss Ser Oman), welche auch Osiülfar mach dem Cap oder Ras gleiches Namens ge-

nannt wirb. Der Schach von Ser, welcher gur Zeit Miebuhr's eine für die Passage bes Meerbusens ansehn: liche Seemacht und einige gegenüber liegende Inseln (wie jest der Imam von Maskat) besaß, hat zu Unterthanen Sunniten (Rechtgläubige) nach der Lehre Hanbali, wah: rend die Einwohner des Imam's von der für keterisch gehaltenen Seite Bejast, aber gegen alle Ausländer und Europäer sehr tolerant sind. (Bergl. außer den angeführten Schriften die Erdbeschreibung von Saspari und Hassel Abth. IV. B. VI.)

<sup>1)</sup> S. meine Abulfedea Arabiae descriptio, Gottingae 1802. p. 93—95. 2) v. 3.a.ch monatl. Correspondenz zur Erd: und himmelskunde B. XX. 1809. S. 321. 3) Bergl. History of Seyd Sayd, Sultan of Masket, together with ar account of the.

countries and peoples on the shor's of the Persian Golf etc. By Shaik Mansur, a native of Rome etc., translated from the original Italian. London 1819. (Minerva 1821. B. III.) 4) E. Ritter's Grofunde B. II. S. 201.

gezähnt und die Spige nicht lang. — Die Palpen find turg, fabenformig, und fteben wenig vor; bie Marillars palpen bestehen aus vier, die Labialpalpen aus brei Glies bern; die Fühler fiehen vor ben Augen, unter einem vortretenden Rand, sind so lang ale Ropf und Bruftschilb Busanmengenommen; ber Ropf fteht frei, die Lefze ift gang, bas Bruftschild ift feitlich gerandet, die Flugelbecken übertreffen taffelbe an Lange, bebeden aber ben Leib nicht gang. Es find kleine Raferchen, welche fich unter Moos, Steinen, Baumrinden, auf Bluthen und in Schwammen aufhalten; fie find schnell, fliegen auch mitunter und les ben meift gesellig. Der Unterschied ber Geschlechter ift nur von wenigen Arten bekannt und scheint nicht gleiche formig zu fein. Gie find weit verbreitet und geben bis in ben hoben Morden (Lappland) herauf, fceinen aber auf Europa beschräntt. Die Arten find sehr zahlreich und Gyllenhal (Insecta Succica, Scaris 1810, sq.) führt allein 31 in Schweben, Betterfiedt (Fauna insectorum Lapponica. Hammone 1828.) 18 in Cappland einheis mische auf. Bur leichtern Auffindung bat man fie in folgende Abtheilungen gebracht.

1. Körper etwas turz, eiformig, bie Flügelbeden viel langer als bas Bruftschild, ben größten Theil bes

Dinterleibes bebedenb.

1. O. boreale Paykull (Staphylinus borealis mas. —). Pechschwarz glanzend, die Fühler fast sabens förmig an der Basis, so wie die Füße, ziegelfardig, das Brustschild etwas platt, sparsam punktirt hinten etwas verengt, die Flügeldeden grob und etwas reis henweise punktirt. An Flußusern in Schweden und Lapps land nicht selten.

2. O. consimile Gylleuhal (ins. suec. II, 199, Staph. borealis formina Paykull Ins. suec.). Pechs schwarz glanzend, die Fühler nach außen verdickt, und nebst Schienen und Tarfen rostfarben, bas Bruftschild fart gewölbt, hinten etwas verengt, so wie ber Kopf hausig punktirt. Beibe Geschlechter, mit vorigen an gleis

chen Aufenthaltsorten — einander fehr abnlich.

3. O. teclum Olivier (Staphylinus. Encycl. 3. t. 3. f. 21. Gravenhorst micropters 213. 19.). Schwarz, glanzend, mit feinen Punften haufig befett, die Basis der Fühler, die Seiten des nach hinten versschwafzeren Brustschildes, die breiten Flügeldeden und die Füße ziegelfarden. Das Mannchen hat einen spissigen, behaarten After, das Beibchen einen zweispizigen. Bom Juli die September in Teutschland (Braunschweig) Schwesden, Lappland, in Erdschwammen, am ausstließenden Safte ber Baume, namentlich der Birken, in Aas und Thierkoth.

4. O. Ranunculi Gravenhorst (l. c. Silpha minuta, Fabricius). Dunkelschwarz, häusig und fein punktirt, ber Mund, die Basis der Fühler und die Füße gelblich, die Flügeldeden breit, ziegelsarbig, Brustschild binten edig. Sehr klein. Beim Mannchen sind die Flügeldeden fürzer, als der hinterleib, der Innenwinkel an der Naht gerade, beim Weibchen sind die Flügeldeden saft so lang, als der Leib, der Innenwinkel spigig. — Es gibt eine Abanderung mit braunen Flügeldeden, und gelber Fühlerwurzel und Füßen. — Säusig in Teutsch-

land, Schweben, Lappland, auf Wiesen und in Wildern in ben Bluthen ber Caltha palustris und andern Ranuns culaceen.

Il. Korper langlich, ber hinterleib boppelt ober

noch langer als die Flügelbeden.

- 5. O. rivulare Olivier (Enc. 3. t. 3. f. 27. a. b. Panzer Fanna 27. n. 15?). Schwarz, etwas glanz zend, punktirt, die Fühlerbasis roth, die Flügeldeden ziez gelbraun, das Braftschild mit zwei gekrummten gangs gruben. Variirt mit schwarzbraunen Flügeldeden. Eine Linie lang. Wie vorige Art nicht selten auf Bluthen, in Schwammen, besonders aber am Saste wunz ber Birken.
- 5. O. brunneum Gravenhorst. Rostbraun, glanzend, punktirt, Kopf und After schwarzlich, Flügelbecken punktstreisig, an der Spitze schwarz, das quere Brustsschild mit einer verloschenen Grube versehen. Bariirt um die Halfte kleiner, mit brauner Naht der Flüsgelbecken. Baterland wie dei vorigen, doch nicht in Lappland, nicht selten in den Blüthen von Crataegus Osoyacantha, Pyrus malus, den verschiedenen Weidenarten u. s. w. (D. Thom.)

OMALOIDES (Insecta). Eine von Dumeril (Analyt. Zoologie übers. von Froriep S. 228) errichtete Kaferfamilie, aus ber Abtheilung Tetramera, unterschieden
burch keilsormige, auf keinem Ruffel sigende Fühler und
plattgebrucktem Korper, die Gattungen Lyctus, Colydium, Trogosita, Cucujus, Ips, Mycetophagus und
Heterocerus umsaffend. (D. Thon.)

OMALON Dumeril (Insocta). Eine Hymenoptes rengattung aus der Familie der Chrysiden, welche von der verwandten Chrysis nur durch den verlängerten, fast gleich breiten hinterleib abweichen. Siehe Abbildung im Dictionaire des scienc. naturelles. Planch. 31. fig. 6. Latreille hat diese Gattung ganz übergangen. (D. Thon.)
OMALOPLIA Megerle von Michlfeld (Insocta).

OMALOPLIA Megerle von Mühlfeld (Insecta). Eine aus Melolontha (vergl. d. Art.) gesonderte Käsers gattung, von Mac-Lean (Horae entomol. I. 1. p. 146.) Serica genannt, nur dadurch unterschieden, daß die Fühster neun (nach Mac-Lean zehn!) Glieder haben, die Zarssenklauen gespalten sind. Der Körper ist gewöldt, eisormig, oft mit seidenartigen Haaren bedeckt und glanzend, das Brussschild mehr breit als lang Us Typus gilt:

O. brunnea Linné. (Panzer Fauna 95. f. 7.) fast einen Boll lang, cylindrisch, hell ziegelbraun, glatt, bas Kopsschild etwas ausgerandet, auf dem Brustschild seitlich ein bunkelbrauner Punkt, die Flügeldeden gestreift, sindet sich in Garten, auf Wiesen und sliegt des Abends spat oder Nachts. Außerdem gehoren noch hieher Mololontha variabilis, ruricola u. A. (D. Thon.)

OMALOPODA Dumeril (Insecta). Eine Famis lie ber Orthoptera nur die einzige Gattung Blatta ents halten; der Rame die platte Form der Füße bezeichenend.

(D. Thou.)

OMALOPTERA Leach (Insecta). Eine eigene Ordnung zweifluglicher Insecten, beren Kennzeichen nach bem Aufstellen darin besteht, daß ber Mund mit Mandisbeln und Marillen verseben, die Lippe einfach ift. Sie

serfällt in die Familien Hippoboscidae und Nycleribidae (Samouelle Entomologist's useful Compendium. p. 302.). Bergl. auch Diptera u. b. Art. (D. Thon.)

OMALORAMPHI Dumeril (Aves). Gine Fas milie ber Mandervogel (Analyt. Zoologie überf. von Froriep S. 44) burch ihren turgen, schwachen Schnabel, mit breiter platter Bafis, ber ohne Ausschnitt ift, charatterisirt. Sie enthatt die Gattungen: Hirundo, Apus, Caprimulgus. (D. Thon.) Caprimulgus.

Omalus Jurine (Insecta), f. b. Art. Bethylus.

OMAN (), eine an ber Ostfüste Axabiens zwischen Babhrein und Mahrah liegende Landschaft, von ber die zum persischen Meerbusen suhrende See den Nas men führt (Bahhr el Omar, in Riebuhr's Befchreibung Arabiens Tab. XVIII); in ihrem Rucken breiten sich fablich bis jum Lande Sabramaut, westlich bis jur Sauptfadt ber Bahabi's und ber Proping Nabichad große Bus ften aus. Die Bergtette, Die bas gange gand umschließt, giebe bier fcroff in bas Meer und bilbet nirgends eine fandige Ruftenebene (Tehama) als nur in ber Gegend ber uralten Haupt= und Hafenstadt Sohhar Acros (Suar, Sir, Sachar bei ben Europäern), bie fchon Abul= feba fennt, mabrent er bie jegige Sauptftadt Dastat, mopon bas Gebiet bes oberften Imam's ben Ramen bat, (f. Maskat), nur buntel bezeichnet 1). Das gange megen feines heißen Rlimas bei ben Arabern gum Spruchwort geworbene, burch etliche Ruftenfluffe bemafferte Land hat nach bem Azizi (bei Abulfeba) einen Umfang von 300 Parafangen ober perfischen Deilen, wovon acht nach Striff, gwolf nach Abulfeba eine Tagereife ober Karabas nenftation ausmachen; fruchtbar an Baigen, Gerfte, Mais, Linfen, fleinen Beintrauben und besonders Datteln, bes fist es auch Rupfer und Blei in feinen (bei ben Alten Mabo genannten) Sebirgen; auf welchen nach ber Ergablung einer von Geeten ermabnten arabifchen Geogras phie 2) eine folche Menge von Affen hauset, bag man fie zuweilen nur burch Saufen Bewaffneter vertreiben tann. Die omanischen Ruften find febr reich an Fischen (welche bas flare Geewaffer allenthalben burchfchimmern lagt), fo bag man mit benfelben nicht nur Gfel und Rube füttert, fondern auch bie Uder bungt. Dogleich ber Saupt= fit ber Perlenfischerei weiter nordlich im perfischen Meers bufen ift, fo haben boch auch bie meiften Ruftenflabte Diefes Canbes, beren Ginwohner fur bie beften Seeleute Arabiens gehalten werben, feinen Mangel baran. Die Rufte ift wichtig fur alle Schiffe, welche vom perfischen Meerbusen nach Oftinbien fabren ober die umgekehrte Richtung nehmen, wegen bes Bechfels ber regelmäßigen Winde, ber hier abgewartet werben muß, und ber Dacht bes Imam's von Mastat, ber auch gegenüber einige Infeln und Ruftenorte befitt 3). Gine icon bei Ebrifi im

12. Jahrh. vorkommente von bem arabifchen Gewährs: mann Seegen's mit einem Bufat wieberholte Rachricht fagt, baß bie alte birecte Schiffahrt von Oman nach Sina burch bie Seemacht ber benachbarten Infel Sas (Reifh bei b'Unville und Riebubr) geftert worben fei; bier habe ein machtiger Statthalter, ber nach Inbien fegelte (bie Portugisen erfcbienen eeft feit 1508), eine Flotte errichtet, beren Sabrzeuge aus einem einzigen Stade holy gearbeitet, und je mit 150 Matrofen be mannt dem alten Araber Wunder der Belt fchienen (Sie hießen El-Szimmiat; von ben omanischen Schiffen, genannt Eranti's ober Tarab erzählt Niebuhr (G. 306. a. a. D.), baß fie aus nicht genagelten fondern gleichsam zusammengenabten Planten bestünden, auch Gegel von Leinen und nicht wie die von Jemen Strohmat ten hatten). Geeben vermeinte bier, besonders wegen eines bei Gobhar gelegenen, (andern Schriftstellern unbefannten) Ortes Ophir ben Sauptfig biefes in ber beiligen Schrift gerühmten Elborabo gu finden (obgleich wol unter Ophir mehr als ein subliches reiches Ruftenland verftanden wird '). Außer Rearch, dem Admiral Alexan= bers, ber am Eingange des perfischen Golfs (Cap Mufsendom) Maketa, bas Borgebirge ber Makae fand, bas nachberige Maskat, wie auch bas Moska bes arrienischen Periplus, waren hier bie Alten wenig unterrichtet; tes Ptolemand Omaniae regio et emporium neben tem Myrrhenland (regio libanotophorus) wird bei ibm ju weit fublich angegeben (f. Mannerts Arabien). Bie auch bie Safenftadt Aufara bei Ptolemaus und im arrianifchen Periphus (weim anders damit Sobbar gemeint ifi). Merkwurdig ift, daß von dem Hauptstamme, der nach Albufeda's Gewährsmannern hier wohnte UAL-An,

Al-Afad bei ben neuern Reifebeschreibern fast teine Spur fich findet (bei Otter werden sie Czbe genannt). Icho rechnet man gur Proving Dman außer bem Gebiet (nicht Konigreich) bes Imam's von Maskat (worin Roffak tie Residenz, Maskat, die gegenwartige, Sobbar bie alte Dauptflabt, und noch zwei andere Ruftenftabte Burfa und Rathat liegen) bie weiter nordlich in Gestalt einer halbinsel bis zum Cap Mussendom gelegene Landschaft Ger ober Sir (bei Edrisi Ger Dman), welche auch Dsiulfar nach dem Cap oder Ras gleiches Namens ge

nannt wirb. Der Schach von Ser, welcher gur Beit Miebuhr's eine fur bie Paffage bes Meerbufens anfebn liche Seemacht und einige gegenüber liegende Infeln (wie jest ber Imam von Mastat) befaß, bat ju Unterthanen Sunniten (Rechtglaubige) nach ber Lehre Sanhali, mat-rend die Einwohner bes Imam's von ber fur fegenis gehaltenen Seite Bejafi, aber gegen alle Auslander und Europaer febr tolerant find. (Bergl. außer ben angeführ ten Schriften bie Erdbeschreibung von Gaspari und Safsel Abth. IV. B. VI.) (Romniel.)

4) G. Ritter's Erbfunde B. II. G. 201.

<sup>1)</sup> S. meine Abulfedea Arabiae descriptio, Gottingae 1802. p. 93—95. 2) v. 3.a.ch monatl. Correspondenz zur Erd- und himmelskunde B. XX. 1809. S. 321. 3) Bergl. History of Seyd Sayd, Sultan of Masket, together with ar account of the

countries and peoples on the shor's of the Persian Golf etc. By Shaik Mansur, a native of Rome etc., translated from the original Italian. London 1819. (Minerva 1821. S. III.)

OMAR ben el-chatthab b. nofail b. abd'olasi 1)

OMANA, 1) Stadt im gludlichen Arabien (Steph. Byz.), im Binnenlande nahe bei Mariabe und Nagara, westlich von den Katabenern (Ptol. VI. Ptin. VI, 28, 32.). — 2) Stadt in Karmanien am Berge Semiramis (Arrian. Peripl. mar. Erythraei. Marcian. Heracl. (Klausen.)

OMANARSUK, Loge zum sublichen Inspectorate auf Grönland gehörig, mit gutem Wallfischsange. In ber Nahe werden jahrlich gegen 1000 Pfund Eiderdusnen gewonnen. (L. F. Kämtz.)

OMANER LYGIER. Die Omaner (Abyjoi of 'Ouavoi) des Ptolemaus sind nach der einstimmigen Deis nung ber neuern Geographen die Lygii Manimi des Tas citus 1). Ptolemaus fest bas Gebiet ber Omaner in ben Guben ber Burgundionen und noch fublicher Die Didus ner Lygier. Da Tacitus ohne alle nabere Bestimmung nur den Ramen anführt, so laßt sich über ben Diftrict, ben er seinen Manimern einraumte, nichts Raberes beflimmen. Bielleicht war ber Name das Ginzige, mas er von ihnen mußte, ba bie nordoftlichen Bolter Germas niens zu feiner Zeit noch nicht mit ben Romern in nahere Berührung getommen waren. Im Allgemeinen weifet er ber großen Bolterschaft ber Lygier ben Landftrich über bem ausgebehnten Bebirgsjuge an, welcher bei ihm Gues vien burchschneibet 2), worunter ich bas Riefengebirge mit feinen fubofilichen und nordweftlichen Berzweigungen verfteben ju muffen glaube. Bir muffen und alfo bei ber Feststellung ber ehemaligen Sibe ber Omaner lediglich an ben Alexandriner Geographen halten. Der ausgebehnte Landstrich zwischen ber Weichfel und Dber, melden bie Rege, Barthe und Boina burchftromen, zwischen Ruftrin, Frankfurt und Bromberg, gilt ihm ale bas Stamms land ber Burgundionen. Wenn er nun bie Dmaner, wie feine Borte es zu verlangen scheinen, genau unter bie Burgundionen fett \*), fo mußte bas Gebiet biefes lygis fchen Stammes ebenfalls im Beften bie Dber und im Often die Weichsel berühren, und mithin fullen die Omaner ober Manimer ben gangen Bwischenraum zwischen ben Gebieten ber übrigen lygischen Bolfer und ber Bur= gundionen aus. Auf ber Westseite fließ ihr Gebiet an bas ber vandalischen Sillinger und an bem Afer ber Weichsel waren jur Beit bes Ptolemaus gothische Bols terschaften bie Grenznachbarn. Die Grenzen noch genauer bestimmen zu wollen, wurde nach unserer Ansicht ein nutlofes Beginnen fein, ba wir von allen hiftorifchen Bulfemitteln entbloft, in jenen unbekannten Gegenden unseres alten Baterlandes blos ber Phantafie als einer trügerischen Führerin folgen mußten .). (Aug. Wilhelm.)

(عمر بن الخطاب بن نغيل بن عمد العزي), mit dem Bunamen Abuhess ابو حفص und dem Bei-namen (والفارق (der Unterscheidende)) trat im fecheten Sahre nach bem Muftritt Mohammebs (615 Chr.) als Prophet, im 27. Jahre feines Alters jum Iss lamismus uber 3). Ausgezeichnet durch hervorstechende Gie geuschaften bestimmte ibn Abubefr du feinem Nachfolger, noch turz vor seinem Tobe im Jahre 13 5, 634 Chr. und man muß gestehen, baß er wol schwerlich eine beffere Babl hatte troffen tonnen, fei es in Bezug auf bie innere Bermaltung, fei es in Bezug auf bie Umficht unb fluge Benutung ber Umftanbe bei Erweiterung bes moslemischen Reichs. Seine ftrenge Gerechtigfeit, Die er ohne Anfehn ber Person ubte 4), seine Bescheidenheit und Das Bigfeit im Glud, feine Sorge fur bas Bobl ber Mosles men, feine Dilbe gegen Befiegte gewannen ibm Aller Bergen. Man gehorchte ohne Beigerung ben Befehlen des in Medina residirenden Fursten, Der sich nie entschlies fen konnte andere Rleiber ju tragen als biejenigen, mel-che er getragen hatte, als er noch bie heerben feines

leute, welche nach Medina gekommen waren, zu wachen. Das griechische Kaiserreich war durch dogmatische Streitigkeiten ausgeregt, durch Tumulte und Emphruns gen zerrissen, durch auswärtige Feinde, in der gegenwärtigen Periode Avaren und Perser, theilweise verheert. Iwar war es dem Kaiser Herakliuß (seit 610) gelungen, diese Gesahren theils durch siegreiche Unternehmungen abzuwenden; allein neues, unadwendbares Unglud drohte von Seiten der Araber schon unter Abubekr, mehr noch mnter Omar. Als dieser an die Spige der Mostemen trat, waren Jemama, hira und Baharein von Chaled ben valid 6) bereits erobert und der Krieg mit dem gries

Baters beaufsichtigte, ber, felbft ohne Leibwache, es nicht

unter feiner Burbe bielt, fur die Sicherheit frember Rauf=

<sup>1)</sup> Tacit. Germ. 43. Manimos, Mammos ed. Norimb. Lanimos Cod. Humel. 2) Tacit. l. c. Dirimit enim scindique Sueviam continuum montium jugum, ultra quod plurimae gentes agunt, ex quibus latisaime patet Lygiorum nomen. 3) Ptol. Geogr. II, 11. ed. Bertii p. 58. 'Υπὸ δὲ τοὺς Βουγοῦντας Λόγγοι οἱ 'Ομανοί. Coisl. Λουγοιομανοί. 4) R τ u se Xτήιν für alte Geogr. Ister Bb. 1stes Dest. S. 86. Wilhelm Germanien und seine Bewohner. S. 250. Reichard, Germ. unster den Rômern. S. 79. Rannert Germanien. S. 377.

<sup>1)</sup> Abulfedae, Ann. I. p. 223. Elmakin p. 20. hat Abd'ol-ais ol-ais —— Soijuthi Cod. Goth. n. 321. Er war, freilich in einem sehr entsernten Gliebe, mit Mohammed verwandt; beider Familien stammten ab rom Paab ben luvd ben gableb. Modschireddin Cod. Goth. n. 248. 2) Uls einstein Mosslem von Mohammed's Urtheil an Omar appellirte, hieb er ihm den Kopf ab mit den Worten: "dieß verdienen diezeigen, welche sich dem Urtheil ihrer Richten nicht sügen wollen," und daher soll er den Beinamen El-Farut erhalten haben. Ibn koteiba Cod. Goth. n. 316. vergl. Herbelot itr. Omar. 8) Soijuthi Cod. Goth. n. 321. El-Heitemi Cod. Goth. n. 327. Nach Pabschi Stalisa's Aaseln trat Mohammed 6203 n. Ersch. der Welt auf und Omar bekehrte sich 6209. Die Geschichte seiner Bekehrung s. bei Abulsedae Ann. I. p. 38. Er gehorte zu den ersten Bekennern der neuen Lehre, war der 40. oder 41. Ibn koteiba l. l. El-Heitemi l. c. 4) Bergl. Abuls. l. lp. 234. Elmakin p. 23. Wakedi bei Omley I. p. 181., wo die Geschichte des Oschalaben el aiham erzählt wird. 5) Im Zahre 12 — 633. Chaleb den valid starb im Sahre 21. d. —— 641 Ehr. zu hems oder Pama. Ibn koteiba l. l. Hadschi Chalisa tab. chron. Omar soll den Chaleb längst gehaßt haben, den Abubetr allein schüere warum? erzählt Idn nabata in seinem Commentare zu In seine

difchen Raiferreiche begonnen. Chaleb, und unter ibm Abuobeida 6) belagerten Damast und nahmen es im I. 14 = 635, mit Sturm ben einen Theil Chaled, burch Bertrag ben andern Abuobeida 7). Beide Anführer ge= riethen beshalb in Streit; Chaled, ein tapferer umfichtis ger Solbat, aber ein rober, herzlofer Giferer für ten Dosbammebanismus, iconungslos, wenn es galt, bie Feinbe feines Glaubens zu vertilgen, wollte ben von Abuobeida, einem fanften, milben, befonnenen Danne, gefchloffenen Bertrag nicht halten. Beide wendeten fich an ben Chalifen, und biefer entschied fur Abuobeiba. Chaled murde feiner Stelle als Dberbefehlshaber entfest, Abuobeiba trat an feiner Statt an bie Spite bes Beeres und, jum Glud fur bie Bewohner, auch an die Spike ber Ber= waltung von Sprien. Willig gehordte Chaleb, ob er gleich erklarte, er haffe niemand niehr als Dmar, und ob er gleich alle eifrige Mohammedaner für fich hatte; boch fcheint ihm Abuobeida fortmabrend ben größten Antheil an ber Leitung bes Rrieges eingeraumt gu haben. In bemfelben Jahre fiel Demf (Emeffa) 8) burch Bertrag in die Bande ber Mostemen, fammt Baalbet und Sama; bie Bewohner versprachen Kopfsteuer und Bins und wurs ben möglichst geschüt, wodurch Abuobeida ben Glaus benegenoffen mehr Bortheil verschaffte als Chaled burch gludliche Schlachten. Schaifar und Maara foloffen Bertrage "), Kinesrin fiel aber erft nach tapferm Wiberstand 10), welcher indeß, seit ber Schlacht bei Jarmut (i. 3. 15 = 636), im Allgemeinen immer fcmacher wurde. Beraklius namlich, erstaunt über bie Fortschritte ber halbnackten, folechtbewaffneten, und beshalb bis jest verachteten Dos hammebaner, sammelte alle feine Streitfrafte (nach Gis nigen 240000 Mann) unter Manuel, um fie ju vertrei= ben. Rlug und besonnen zog fich Abuobeida, auf Chaleds Rath, nach Jarmut jurud, um mit Arabien in Berbindung zu bleiben, von wo er bald fo viel Berftartung erbielt, baß er es wagte ein Areffen zu liefern. nach mehrtagiger Anstrengung gelang bas Unerwarteste; bie Griechen wurden vollig geschlagen und jum Rudjug genothigt 11). Beraklius felbft, Sprien aufgebend, verließ

bun's Risaletti, cfr. Rasmussen Add. ad hist. Arabum etc. Hauniae 1821. p. 5.

Ebessa, kehrte nach Konstantinopel zuruck 12), und sel sogar ben Bewohnern von Mesopotamien, Agypten und Armenien fernern Widerstand untersagt haben 13). Run sielen bald die noch übrigen Stadte Spriens in die Sante ber Araber; Haleb (Aleppo), Antakia (Antiochien) 14) und Rama durch Vertrag im I. 16 = 637 14), Kaifaria (Casarea) 16), Ssebasthia (Sebaste) und auten Stadte; am wichtigsten und merkwürdigsten war abn ber Fall Zerusalems und ber Gegend um den Fordan 14).

Die Erzählungen von ber Einnahme biefer Statt sind ungemein verschieden; soviel aber ist gewiß, daß Abus obeida die Belagerung unternahm, gegen beren Ende Omar selbst herbeieilte, um den Bertrag über die Übergabe adzuschließen 18). Ebenso gewiß ist es, daß die Bedingungen sehr milbe waren, daß Dinar mit ungemeiner Mäßigung versuhr und sich sorgfältig hütete, seinen Soldaten irgend einen Korwand zu Ausschweisungen oder zum Bruche des Bertrages zu geben 19).

In Persien herrschte damals große Verwirung. Nach der Ermordung Arbeschie III. 629 bis 632 verbrängten sich sieben Könige und Usurpatoren, die Seber bischerd III., ein 15jähriger Jüngling, den Thron bestieg, ohne jedoch die nötbige Einheit in dem ausgedehnten Persereiche wieder herstellen zu können. Dies begins stigte die Unternehmungen der Araber unter Saad der abu vakaß 20); welcher den persischen Feldherrn Rusten, in einem Itägigen Tressen die habessia (15 = 636) schlug 21), hierauf den Tigris überschritt und Natus eroberte, nachdem sich die Perser nach Holwan zurückgezem hatten. Nach der Schlacht bei Oschalula (16 = 637)24) waren sie genöthigt noch weiter zurück zu weichen; Word, wo ein persischer Magnat, Harmosan, sich unabhängig gemacht batte, und Ramhormos eroberte Abumusa i I 17 = 638 24), Harran und Maußel i. I. 18 = 639 Aijadh ben ganam 24). Im Jahre 21 = 641 22) ende

<sup>6)</sup> Bin el dicharrah starb im Jahre 18 = 639 an der Pest, in einem Alter von 58 Jahren. Ibn koteida l. 1 Abulfeda l. l. p. 244 und p. 58. n. 103. 7) So die Geschichte der Troderung von Damast nach den meisten Schristsellern; nach christischen Schristsellern gelang die Eroberung nur durch Werrath. Assem. B'dl. or. II. p. 97. Abulfeda l. l. p. 222 gibt das Jahr 13 d. d. an; ausgeschmuckt ist die Erzählung dei Okley I. p. 95 sq. u. 138 sq. 8) Nach Soijuthi, Li-Heitemi a. a. d. und Padschi Chalifa's Assem. B'dl. Ereitag selecta etc. p. 20. Abulfeda l. l. p. 226. 10) Bergl. Freitag selecta etc. p. 1. 11\ El-Heitemi l. k. und Hadschi Chalifa l. l. sesen dies Sahr 13 = 634; Wakedi dei Okley turz nach der Einnahme von Hins. Abulfaradsch Chron. p. 105 in das 4. Jahr von Omars Regierung; Cedrenus I. p. 426 in das 25. Jahr des Geralius (635); Theophanes Chron. p. 281 in das Sahr 625. Der Bluß Jarmut oder Jermut sloß im Gediecte von Emessa Abulfaradsch, Cedrenus, Aperphanes.

<sup>12)</sup> Abulfeda l. l. p. 226. Elmakin p. 22. Freytag selecta etc. p. 5. 13) Abulfaradsch l. p. 107. 14) Red Abulfeda p. 2.6 im 3 15 = 636. 15) Hadschi Chalifa l. l. El-Heitemi l. l. 16) Durch Roavia bin asu sessan. Ila koteiba l. l.; nach El heitemi im Jahre 19 == 640. 17) G: sammelt sind die Eagen von der Ginnahme Jerusalems in dem Wirte von Soijuthi Lad (Ind) Codd. Goth. n. 343. 549. vergl Lemming Comment. exdidens specimen libri Ind lead (Ind) Lemming Comment. exdidens specimen libri Ind) Lemming Comment. exdidens specimen libri Ind) Lemming Comment. exdidens specimen libri Ind) Lembali Cod. Goth. n. 243. Albuseda l. l. p. 228. Hadeli Chalifa l. l. im Jahre 15 == 636; nach El-Heitemi l. l., Ida Chalifa l. l. im Jahre 15 == 636; nach El-Heitemi l. l., Ida el-dschusi u. A. (dei Modschir-eddin el-hanbali l. l.) und El-makin entweber im Monat Rebbia elewel ober Psilinada kis Jahres 16 == 637. Theophanes weicht ganz ab (E. 281); nax ihm batte die Belagerung 2 Jahre, die zur lidergade 627, dem 2 Regierungsjahre Omars gedauert. 19) über den Bertrag selbs ihm datte die Belagerung 2 Jahre, die zur lidergade 627, dem 2 Regierungsjahre Omars gedauert. 19) über den Bertrag selbs ihm datte die Belagerung 2 Jahre, die zur lider ist; ein anderer steht in den Funkgrüchen v. E. 67. 20) Etarb im 3. 55 == 674 nach In den foreiba. 21) Hadschi Chalifa l. . 21) Kah peitemi, Ecijuthi und Padschi Chalifa; In Lad Sahr 19 = 640. 23) Eoijuthi und Padschi Egalifa: im Zahre 16 == 657 El-peitemi. 24) Boijuthi und Padschi Egalifa:

lich murben bie Perfer in einem Treffen bei Nahamenb von En : Noeman ben mokarris el : mosanni 26) so ge= fclagen, bag Deinavar, Thabareftan, Genbichan, Ragvin u. f. w. burch Chobfeifa, Abferbibichan burch Mageira eingenommen werden konnten (22 = 642) 27); Geb: scheftan und Motfan folgten (23 = 643) 28) und Bes: bebicherb, vom Uhnaf ben tais gebrangt, war genothigt

fich zu ben Turten zu flüchten.

Nicht minder wichtig war die Eroberung von Agyps ten, erleichtert burch bie Religionsftreitigkeiten, zwischen Jakobiten und Orthodoren, vom Jahre 20 = 640 an 29). Umru ben el aaß führte die Araber zuerst vor Ain-ichems (Beliopolis) und eroberte es nach furgem Biderftanbe 10); Istanbria (Alexandria) folgte im Jahre 21 = 641 11) nach ernftlicherer Gegenwehr. Die Belagerung hatte 14 Monate gedauert, der Berluft mar febr betrachtlich gewefen, allein ber Gegenstand bes Rampfes verbiente folche Opfer; man fand in Alexandrien 4000 Palafte, ebenfo viel Bader und ebenfo viel offentliche Plate. Sier foll fich auch, noch aus fruberer Beit, eine große, berühmte Bibliothek befunden haben, mit deren Buchervorrath auf Befehl bes Chalifen die Baber 6 Monate geheizt worben feien, Diefe Erzählung von Abulfaradich, Abd'ollas tif und Maurifi ist burch be Sacy 32) nicht gegen bie von Reinhard 33) und St. Groir 34) erhobenen Zweifel gerechtfertigt.

Roch in bemfelben Sahre brang Umra ben el = aaf weiter vor, eroberte Barfa und Tripolis in Afrifa 35), bie lette Eroberung von Belang unter Dmars Chalifat. 3m Jahre 23 = 641, im Monat Dfi'l fada wurde er, nach einer Regierung von 10 Jahren 6 Monaten 5 Za= gen 36) von einem Perfer Aba-lulu (fein perfischer Ras me war Firug), ber fich uber feinen herrn, ben Mogaira ben icoba vergebens beschwert hatte, gesahrlich vermuns bet, und ftarb nach einigen Tagen 37) 55, nach Undern 63 Jahre alt 38). Es werben mehre Sohne von verschiedes nen Frauen ermahnt, von feinem aber etwas von Intereffe.

Mit fluger Umficht befestigte Omar feine wichtigen Eroberungen burch Anlage neuer Stabte, welche fammtlich eine gewisse Bichtigkeit erhalten. Im Jahre 14 ob. 15 = 635 oder 36 befahl er Bagra zu erbauen, in wels cher Diba ben gasvan ben Unfang mit Robrbutten mach-

te 39); bie Stabt icheint vernachläffigt worben gu fein, benn Disman ließ fie bauerhafter wieber aufbauen. Bes nige Sabre barauf entftand Rufa (17 = 638) 40) aus bem Lager ber Araber, unter Saab, am Tigris, auf bem Buge gegen Dabain, in ber Umgegend von Ambar, im Bahre 20 = 640 enblich Fosthath aus bem Lager bes Amru, mahrend ber Belagerung von Min schems .1).

Bruber murbe ber Uberfchuß in ber Staatscaffe uns ter bie verdienftvollften Perfonen vertheilt .2); Dmar, ber Furft ber Glaubigen, wie er fich zuerft nannte \*3), bestimmte ihnen Pensionen \*\*) und ficherte baburch bei ben immer machsenden Ginfunften, ben Bestand einer Staatecaffe. In Diefe floß ber funfte Theil ber gemach= ten Beute, Ropffteuer und Tribut ber befiegten Boller, und, feit Dmar, ein Grundgins, welcher nach ber Bes nugung der Landereien geregelt wurde \*5). In Mefopota-mien 3. B. ließ er bas Land vermeffen, in Morgen (Dicherib) ju 60 Ellen abtheilen, beren jeber, nach feiner Benugung mit 2, 4 ober 8 Dishems belegt wurde 40), Die, burch bie Musbehnung bes Chalifenreichs febr vermehrten Geschäfte, welche haufig fcriftliche Ausfertiguns gen erfobern mochten, ließen bas Schwantenbe ber bis jest ublichen Beitrechnung empfinden; baber feste Omar bie Blucht bes Propheten von Metta nach Mebina (Bebichra) ale Unfangeperiode einer neuen Ura feft, und befahl bie abgufaffenben Schriften nach berfelben gu begeichnen und zugleich auch zu besiegeln 47).

Eine besondere Thatigfeit und Gorgfalt zeigte enbs lich Omar bei ber im Jahre 18 = 639, in ber Gegenb von Mebina, in Bebichas und anbern Theilen bes Chas lifenreichs herrschenden Sungerenoth und ber barauf fols genden Deft, an welcher innerhalb eines Monates 25000 Menschen starben 48). Mus allen Theilen bes Reichs, besonders aus Syrien, ließ er Lebensmittel berbeifchaffen, ben Ranal von Kolsom graben, um ben Ril mit bem arabifchen Meerbufen zu vereinigen und bie Bufuhr aus

Agypten zu erleichtern.

عبى بن Omar ben abd'olasis ben mervân mit bem Bunamen Mbus عبد العنزينر بن صروان pefes (ابو حفص achter Chalif aus bem Haufe Dms maija, folgte bem Chalifen Goliman im 3. 99 = 717 im Monat Sfafar und wird in Bejug auf feinen Cha-

1) Abulfeda Aun. I. p. 438. 2) Ibn koteiba Cod. Goth. n. 316.

عة النعمان بن مُغَرِّس المُزَنِّي عثم عثم المُرَنِّي عثم عثم المُرَنِّي عثم عثم المُرَنِّي عثم المُرَنِّي

<sup>27)</sup> Soljuthi, El-Peitemi und Dabichi Chalifa. 28) Sois juthi und El-Beitemi. 29) Rach Iheophanes erklatte sich juthi und El-Deitemi. 29) Rach Theophanes erklarte sich ber griechische Statthalter Cyrus zu einem beträchtlichen Tribut bereit, sein Rachsolger, ein Armenier, Manuel, verweigerte ihn, und verantaste so die Eroberung Ägyptens. 30) El-Deitemi und Pabschi Ehalisa. 31) Sosjuthi, El-Deitemi, Habschischeifa, Eutychii Annal. Oxon. 1658. p. 317. 32) Greg. Abulfaradsch hist. orient. 114. Abdo'llatif Relation de l'Égypte par 8. de Sacy p. 183. 240. Makrisi in Norden Voyage ed. langles III. p. 169. 33) über die jüngsten Schickslabe ber alexandrinischen Bibliothek. Göttingen 1792. 34) Magaz. Encyclop. an V. T. IV. p. 433. 35) Pabschischeifa Chron. Tas. 36) Ibn toteiba. Theophanes läst ihn 12 Jahre rezieren. S. 284. 37) Abulseda I. p. 250 u. A. Elmatin S. 25 nimmt das Jahr 22, Pabschisches das Jahr 24 an. 38) Ibn toteiba.

<sup>39)</sup> Abulfeda Ann. I. p. 225. Ibn kotsiba Dschihan numa
51. 40) Abulfeda p. 238. Ibn koteiba. 41) Abulfeda
247. Elmakin p. 24. Renaudot hist patriarch. Alexandr. p. 247. Elmakin p. 24. Renaudot hist, patriarch. Alexandr. p. 162. 42) Elmakin p. 19. 43) Emir el-mumenin Abulfeda p. 222. 44) In Isabet 15 b. H. Soijuthi Abulfeda p. 228. 45) Rach Isabet 15 b. H. Soijuthi Abulfeda p. 228. 45) Rach Isabet 15 b. H. Soijuthi Abulfeda p. 228. 45) Rach Isabet 16 b. H. Soijuthi, im Isabet Isabet 17 history is in Isabet 18 hist, mometae Arab. ed. Tychsen p. 7. franz. überf. von E. de Each in Millin Mag. Encycl. a. II. T. VI. p. 479. Auch Isabet Isabet 18 weist darauf hin Chron. p. 283. 46) Deschihan numa p. 457. 47) Abulfeda p. 62. Ibn koteiba. Im Isabet 16 b. H. im ersten Rabbia. Soijuthi, Elmakin p. 26. 48) Abulfeda p. 242. Elmakin p. 24 u. X. р. 247.

mer denjo geachtet, wie fein gleichnamiger Borganger Em i., mit weidem er von mutterlicher Geite vers mett war '). Er hatte fich schon früher burch seine Bigfeit unt Gerechtigfeit ausgezeichnet, war von 86-93 = 705 - 711 Beiehlehaber von Medina ') feit 98 = 716 erfier Rathgeber bes Chalifen Coliman gemefen ') worauf fich feine Ernennung zu beffen Rachfolger er-tiaren lagt. Dit befonberer Rudficht auf bie Familie feines Borgangers, betrat er ben Palaft bes Chalifen nicht eber, als bis fich biefe entfernt batte, und beschafs tigte fich fofort mit ber Aufhebung eines bochft ungereche ten Gebrauche, welcher feit ter Thronbesteigung ber Dmmaijaden (41 = 661) eingeführt worden mar. Es wurben namlich jeben Freitag grafliche Berwunschungen ge= gen Ali und seine nachkommen ausgestoßen, ftatt beren Dmar eine Stelle aus Cap. XVI. v. 92 (Hinc.) bes Roran ("Bahrlich Gott gebietet euch Gerechtigkeit, Bohlthun und Freigebigkeit gegen bie Rachften, verbietet ba= gegen Verbrechen, Schandlichfeiten und Bewaltthat. Dies wird euch gesagt zu eurer Beachtung.") vorzulefen be= fahl "). Die Beforgniffe ber Familie Ommaija, welche burch feine Borliebe fur bie Aliden erregt murden, toftes ften ihm bas Leben; er ftarb an Gift im Monat Re= bicheb bee Jahres 101 = 719, nach einer Regierung von 2 Sahren 5 Monaten 7), in einem Alter von 39 Jahren und zwar im Rlofter Simeon (...) im Gebiete von Demg 1).

Auf ihn bezog man eine Außerung Omars I., wels der gelagt haben follte, ein Afchabich "Bermundeter" aus feinen Nachtommen werbe bie Belt mit Gerechtigfeit erfullen, benn er hatte früher eine Bunde in das Geficht erhalten \*) und pflegte fcon als Befehlshaber von Debina nichts zu thun, ohne ben Rath von 10 Gefetesge= lehrten welche er um fich hatte 10).

Sehr unzufrieden außern fich bagegen bie driftlichen Schriftsteller über ibn, als einen gurften, welcher ihre Glaubenegenoffen gehaßt und verfolgt habe 11) indes widerspricht dieser Beschuldigung Omars Nachgiebigkeit gegen die Christen in Damast. Diese namlich erhielten auf ihre Bitten, alle in und um Damast befindlichen Kirz den und Riofter gurud, mit Muenahme bes Tempele bem beil. Johannes geweiht, welcher ben Mohammebanern verblieb 12). Die unter Dmars Borganger Soliman bes gonnene Erpedition gegen Konstantinopel endlich mar ganglich gescheitert, und Dmar genothigt ben Doslema, ber fie geleitet hatte, nach ungeheuren Berluften gurud: zurufen 13).

Von anbern ausgezeichneten Mannem, welch Namen Omar führten, verdienen genannt zu werde Abn ali Dmar ben mohammed ben omar, be ىلى عمر بىر.) unter bem Namen Eschalabini كىلى عمر بىر.

aus Echalubin متحمد برر عمر الشلوبيني labrenna?) an ber Rufte bes Mittelmeeres im & von Granata in Spanien, ein berühmter Gramm

starb 641 ober 645 in Ischbilia 14).

Abu hafos ober Abu'lfafem Omar ben abi'l ali — bekannt unter bem Ramen Ibn el faret حفص وابو الغاسم عمر بن ابي الجسبن ein berühmter Dichter, besonders bi burch ein großes Gedicht von 600 Verfen über bi brauche ber Fafirs. Er war geb. 576 = 1171 ir hira und ftarb baselbst im 3. 632 = 1234 13). Abu said Omar ben nusedbaula schahinschab ben

سعيد عمر بن نوبر الدولة شاهنشاه بن إيون Furst von Hama, Bruberssohn bes Gultan lah'eddin, geb. 534 = 1139 geft. 587 = 11911

Abu'l-chatthab Omar ben abd'allah ben abu الحظاف عمر بن el-tarfoi el-madiumi ... الله بن ابي ربيع ... الغرشي المخترومي ber einzige berühmte Dichter aus bem Stamme te reischiten, geboren in ber Racht, in welcher ber & Omar I. ermorbet wurde, i. 3. 23 = 643, ftart Einigen 70 Sahre alt, nach Anbern i. 3. 93 = in einem Alter von 80 Jahren 17).

Abu feib Dmar (Amru?) ben fchabba ... ( يد عبر بن شَبّة ... النبهري meiri el-bagri verfaßte Geschichten, Sammlungen von wurdigkeiten, Sagen und eine Chronik von Bagra 173 S. 789 Chr., gest. 162 ober 163 S. 778 obi Chr. zu Germenrai 18).

Abu'l = tafem Omar ben abu ali ... el : بو الغاسم عمر بن ابو علي ... التخرُقي Gefeteskundiger nach ben Grundfagen ber Sanbali benen er mehre Berte verfertigt haben foll; ftari = 945 zu Damast ober Bagbab 19).

<sup>5)</sup> Seine Mutter mar eine Tochter bes Maffem, eines Sohnes 5) Seine Mutter war eine Tochter bes Aassem, eines Sohnes bes Omar ben eischatthab; Ibn koteiba l. l. 4) Abulfeda Ann. I. p. 430. 5) Abulfeda l. l. p. 435. 6) Abulfeda l. l. p. 438. Elmakin p. 75. vergl. Herbelot titr. Omar ben Abdolaziz; bieste suhrt einen andern Vers an nach Mirchond. 7) Abulfeda, Elmakin l. l. 8) Ibn koteiba und El-Heitemi Cod. Goth. n. 327. 9) Ibn koteiba l. l. Elmakin p. 76. 10) Abulfeda l. l. p. 435. 11) Theophanes p. 334. Abulfaradsch p. 123. 12) Elmakin p. 77. 13) Theophanes p. 352.

<sup>14)</sup> Ibn Challekan Cod. Goth. n. 415 cf. Abulfede 14) Ibn Chollekan Cod. Goth. n. 415 cf. Abulfed.

IV. p. 492, welcher die Stelle des Ion Challetan verdessert.

belot titr. Schaloudini. [Bgl. auch den folgenden Artik

\$53. b.] 15) Ibn Challekan l. l. cf. Abulfeda Ann. 1

410. Das erwähnte Gedicht hat den Attel Aaia h; Hetter, Faredh.

16) Ibn Challekan. l. l. Abulfeda Ann.

p. 112. 17) Ibn Challekan Cod. Goth. n. 415. [Bzl. den S. 353. a. folg. Urt.] 18) Ejnsd. l. l. Abulfeda Ann.

p. 250, vielleicht derselde, den Herbelot titr. Omar Al Bast such aber im I. 263 d. D. sterden läst.

19) Ibn Challekan

353

Abu'l = tasem Omar ben tsabet ets = tsamanini ein Gram الغاسم عمر بن ذابت ... الثبانيني matiker, commentirte das Buch zoll von Ibn bschani ابن جني; ftarb 442 = 1050 2°).

Mbu haffs Dmar ben mohammeb, mit bem Beinas men Schehab edbin efch sichahrverbi ober fahrverdi 321 حغص عمر بن محمد ... شهاب الملين ein schafertischer Rechtsgelehrter, geb. 539 = 1144, farb 632 = 1234 in Bagbab 21).

Abu mohammed Omara ben abulehaffan alt ... els jemani, mit dem Beinamen Nadschm = eddin ابه متحبد عمارة بن ابي المحسن على ... اليمني الملقب ein berühmter Dichter und Bistoriter, verfaßte eine Geschichte von Semen وأخبار البمار eine Geschichte ber Befire in Agypten, unter bem Titel النكت العصر البصر يه عي اخمام ونهاء und viele Gebichte, von denen fich ein Bruchfind in Abulfeba's Annalen (IV. p. 8) findet. Er murbe im Jahre 569 = 1173 in Rabira gehangt ober gefreugigt auf Befehl bes Gultan Gfalah : ebbin, weil er, mit mehren andern vornehmen Agoptern, in Berbacht fanb bie Dynastie ber Aliden wieder herstellen zu wollen 22). (Möller.)

OMAR Ben Mohammed aus Isfahan ift Berfasser bes Tractates "Grundlage ber Beredsamkeit und bie اساس الملاغة وقاعدة) "Stuge der Bohlrebenheit (الغصاحة).

Abul Chattab Dmar, Sohn bes Abballah und Entel bes Abu Rebia, aus bem Stamme Machsum's, gines Sobnes des Morr, daher Machsumi (منخزومی) genannt, wirb von Ginigen fur ben beften Dichter bes Stammes Roreifch, ber fich vieler großen Dichter ju rub-men hatte, gehalten. Er foll in berfelben Racht bes 3 23 ber fl. (beg. 19. Nov. 643), in welcher ber Chalif Omar umgebracht wurde, geboren fein, und farb im 3. 93 (beg. 19. Detbr. 711 Chr.), nachdem ihm fein Bater im 3. 78 ber gl. (beg. 30. Marz 697) burch gewaltsamen Tob in Gebschertan vorangegangen war. Dmar lebte am Sofe bes ommaijabischen Chalifen Abbolmelik Ben Merman, und hatte fich beffen ausgezeichneter Freis gebigkeit zu erfreuen. Sein Diwan (البياع Sebicht:

sammlung) ward auch noch in spätern Beiter febr gesschäft. (Sojuti, Ibn Challitan und Sabschi Chalfa).
Abu Ali Omar Csch-schelubini, Sohn bes Mohams

meb und Entel bes Dmar, aus Schelubin (arx Salabrenna) einem unzuganglichen Schloffe im Gebiet von Granaba am Monrabufer gelegen, führt ben Beinamen Ibn Malik, und war einer ber berühmtesten arabischen Grammatiker Spaniens (Abulf. Ann. Mosl., 4, 492 und p. 716). Doch barf er nicht mit bem bekannten Grammatiter Ibn Malit, bem Berf. ber Ulfije, verwechs felt werben, ber im I. 672 ber Fl. (beg. 18. Jul. 1273) zu Damascus ftarb. Omar hinterließ als Beweise seiner schriftftellerischen Thatigkeit 1) "eine Ginleitung in bie قوطمة في Besete ber Grammatië" unter bem Titel قوطمة في صفحتنا; 2) "einen boppelten Commentar", einen gro-Ben und kleinen, zu ber bekannten Ginleitung in bie (المغدّمة الجروليّة) Grammatif bes Dschasauli und 3) "Supplemente" (تعليقة) zu bes Samach schari Grammatik unter bem Titel Mufassil (, ). Schelubini ber Kleine und Jüngere (الصغير), ebenfalls Grammatifer, lebte mit ibm und ftarb 660 ber 31. (beg. 26. Rovbr. 1261). Om ar bagegen ward im I. ber Fl. 562 (beg. 28. Oct. 1166) geboren und ftarb in Sevilla im 3. 645 (beg. 8. Mai 1247 Chr.). Abul Hofein Omar Ben Mohammeb, ber Richter

und Maletit, schrieb ein Bert über die seltenen Ausbrucke in ben Erabitionen (غريب التحديث) und farb im 3. ber Fl. 328 (beg. 18. Octbr. 939) ober nach An-bern 388 b. i. 998 Chr.
3mam Omar ber Chowarasmier, ein berühmter

Ranzelredner (خطيب ) und Mufti in Balch. Ex ftarb 559 (beg. 30. Novbr. 1163 Chr.). Bgl. Annal. Mosl. 3, 596.

Dmar Ben Abb : el wehhab El-fabiri El : arbhi, ein großer schafiitischer Scheich und Dufti ju Saleb, mit bem Beinamen "ber Rettaner". Er machte fich auch als Schriftsteller bekannt. Bon ihm ift bie 69 Berfe lange Kaffibe auf Lam لامية الشرف وسراج العرف, Ermahnungen enthaltenb. Er selbst commentirte sie in einem ftarten Banbe, und nannte ben Commentar, ben er 1017 (um 1608 Chr.) vollendete, "die Bege bes Gludes und die Standpunkte des Nugens" (743 تeden (السعادة وموافق [مواقف .]] الأفادة Beit begann er mit einem aus dem Koran bergenommenen Berfe, und er erwähnt im Gingange den Osmanen: Gultan Ahmeb. Gein Tob fällt in bas 3. 1024 (um 1615 Chr.)

Dmar Ben Ali ber Alibe ift Berfaffer eines encys flopabischen Werkes ber Wissenschaften unter bem Titel "Auswahl ber Biffenschaften" (viii). Er war Sanifit und farb 703 (beg. 15. Aug. 1303).

<sup>20)</sup> Ibn Challekan l. l. Dabidi Chalifa dron. Safel. S. 60. 21) Ibn Challekan L L. Dabschi Chalifa ! L. S. 70. Herbelot titr. Scheherverdi. Roch einige andere Perssonen bieses Ramens erwähnt Herbelot titr. Omar. 22) Ibn Challekan Cod. Goth. n. 415. Albufeda Ann. IV. p. 8. Sabs ichi Chalifa chron. Iaf. E. 78. Herbelot titr. Amasah, mo zwei Artitel in einen verschmolgen und verbeffert werben muffen. A. Encott. b. 2B. u. R. Dritte Section. III.

Rebschmeedsdin Dmar Ben Mohammed Ben Elfadim (al. Elsadim), der Halebenser und Richter zu Hamat in Sprien, schrieb ein Rechtscompendium nach der Ansicht des Abu Hanisa, in welchem er präcis und deutlich die Grundlehren wie die abgeleiteten aufsstellte und hierzu die besten Werke seiner Vorgänger, vorzüglich das Coduri und Tehawi (Losed) so wie das Werk "der kleine Sammler" (Asial Solad) in eins verschmolz. Es führt den Titel "Weg zu der hanistischen Rechtsansicht" (Losed Jeden Lied). Er starb 734 (beg. 12. Sept. 1333 Chr.).

Dmar Ben Mohammed El-ansari, der Plaiside (العقيليّ) ist Berf. eines "Leitsaden, Rechtsansprüche zu ertheisen" (منهاج الغناوي). Er starb 576 d. i. 28. Mai 1180.

Dmar Elihasiths Erstumi schrieb eine gedrängte Geschichte Medina's unter dem Titel "das Beste über die Geschichte Medina's "(Luck) in persischer Sprache, die sein gelehrter Sohn Mohammed Aschief in das Turkische übersetze. Omar lebte um

Das J. 1000 b. Fl. (um 1591 Chr.)
Dmar Ben Mohammed Ben Dmar aus Damasscus ist Sammler und Redacteur der Gedichte des Haschsteil (שלים), von dem uns Hadschie Chalfa und Safedi vollständige Kunde hinterlassen haben. Haschstärist starb 602 (beg. 18. Aug. 1205) oder nach Andern 632 (beg. 26. Sept. 1234). Omar überschrieb den Diwan "die Rachtigall der Liebe" (אליי שלים) und theilte ihn in 7 Abschnitte. Auch schrieb er als Hamist nach den Grundssähen seiner Secte ein Compendium unter dem Titel:
"Der Leiter zur Metaphysit" (אליים בי בולבו).

Remaledzdin Dmar Ben Ahmed Ben Hibatsallah Ben Elsabim, der Dfailide (العقيد) in Aleppo 588 (1192 Chr.) geboren, sieht nicht nur als Verfasser mehrer bedeutender Geschichtswerke und als vortresslicher Theoslog und Jurist, sondern auch durch seine Gunst, die er von mehren einbibischen Sultanen in Agypten und Syrien genoß, in großem Ansehen. Auch schried er eine außerordentliche schöne Hand und soll Ersinder einer neuen Schristart sein. Er sührt den Titel Sahid, und scheint mithin die Bestrats-Geschäste in Haled verwaltet zu haben. Auch wurde er vorzüglich zu Gesandtschaften gebraucht. Unter seinen Werten ragt vor allen seine Geschichte Haleds hervor unter dem Titel "die Münsche ter er, die sich zu belehren suchen" (Lichal Rünsche ter ein, die sich zu belehren suchen" (Lichal Rünsche Le

abim's genannt. Hier erzählt er die Begebenheiten als Augenzeuge, da er Beitgenoffe bes Ginbruchs ber Mons golen in Sprien war. Das Werk umfaßt 10 Bante. Einer seiner Fortsetzer giebt 120 Befte copiet an, und ein Theil sei noch brouillon. Roch Anbere schaten es gu 30 Banden, alles richtig, insofern bas eine Eremplar größer geschrieben war als das andere). — Remal-ed-din — unter biesem Namen ift unser Omar vorzüglich befannt - machte felbft einen Auszug baraus, und nannte ibn "ben Rahm ber Milch (مَرِدة التحلب) ú de bie Geschichte Halebe". - Dieser Auszug nun ift es, ber vorzüglich in Europa befannt und benutt worden ift. Einstimmig wird sowol die Bahrheit des Erzählten als auch die Darftellung gepriefen. (Bgl. Bilten in ben Rreug. Bb. 2. VIII. fl. Dichaub an mehren Stellen, Reinaud in Extraits des histoir. Arabes XIX. -Chrest. arabe par de Sacy. I, 76. — III, 42—43). Prof. Freytag gab einen Theil beffelben heraus unter bem Titel Selecta ex historia Halebi (Paris 1819), und bandelt in ber Borrebe weitlaufig über ben Berfaffer und biefen Auszug. — Das hauptwerk ward von Ansbern bis zum 3. 971 (beg. 7. Jul. 981) fortgesett. — Auch schrieb Kemalsebsbin eine Geschichte feiner Borfahr ren ber Beni Dicherabe (ابني جرانة) unter bem Zitd: "bie gewonnenen Rachrichten" (قلمنيام المستغانة). — Ferner ist von ihm bas Trostschreiben: "Abkühlung ber Warme ber Leber" über bas gebulbige Benehmen تبريد حرارة الاكبان) bei bem Berluft ber Rinber على فقد الأولان فقد الأولان . — Dem Ronig هند الأولان hir Safi verfaßte er, als ihm fein Sohn El-afts geboren (الدراري في فكر الذراري): warb, den Panegyritus " bie glangenben Sterne", eine Lobpreisung ber Rachtommen. — Auch macht ihm feine Bertheibigungsschrift bes als Reger verschrieenen Dichters Abul Ala Elmagni unter dem Titel "Entfernung der Ungerechtigkeit und der gehassigen Berfolgung" von Abul Ala El-maarri (عقع (الظلم: والنحري عن ابي العلا المعريّ große Ehre. — Remalsedibin war Sanisit und farb im 3. 660 (beg. 26. Novbr. 1261) in Kabira, wohin er fich vor ben Mongolen geflüchtet hatte. (Bgl. über ihn noch Abulf. Ann. Mosl. IV, 540-570-634 ff. und Unm. 427. — d'herbelot. unter Abim. — Sabichi Chalfa an mehren Orten. — Biogr. univers. unter Rhemal).

Dmar mit dem Beinamen Welschama (ولشبع)
war Gouverneur der Provinz Isat (eig. Ausat delle delle

am Ende). Einer seiner Nachkommen baselbst aber, Sabreedin Mohammed, machte sich gegen das I. 700 b. Fl. (beg. 16. Sept. 1300 Chr.) unabhängig, doch ward diese Unabhängigseit erst später durch Sa'deddin Abul Berekat Mohammed, den Enkel des Sabreddin dieser Familie gesichert. Sa'deddin ftard 805 (beg. 1. Aug. 1402 Chr.) Bon ihm sührte auch die beherrschte Provinz den Namen "Land des Sa'deddin" (Rink l. l. p. 22 ad Chrest. Arab. par de Sacy 1, 457). Om ar Ben Ali Ben Alik, gewöhnlich der Koreis

Omar Ben Ali Ben Alik, gewöhnlich ber Koreisschite genannt, wurde zu Granada 667 (beg. 10. Sept. 1268) geboren und starb 744 (1343 Chr.). Er war früher am hofe, hierauf Solbat und endlich Schriststelster. Er hinterließ mehre ascetische Aractate in Bersen. Reschideseds in Omar Elsaris, der Sohn bes 38s

mael, schrieb zwei Einleitungen (العقدة) in bie

arabische Grammatik, und starb 689 (1290 Chr.). Om ar Ben Abbol mebschib Clasbi, gewöhnlich Ersrondi genannt, von Ronda in Spanien, wo er 547 (1152 Chr.) geboren wurde. Er machte sich als Grams matiker und historiker vortheilhaft bekannt, und starb 616 (1219 Chr.).

Dmar Ben Ibrahim Ben Omar Clausi (ללפישט)
schrieb unter dem Titel "Palmenbluthen" (האל וולאם)
eine Geschichte bes Patriarchen Ioseph theils in Bersen,
theils in Prosa, welche Expenius in seiner Schrift
Historia Josephi patriarchae benutt hat.

Dmar Ben hafsun Ben Oschafar Ben Arius, von christlichen Eltern in Ronda geboren, war seines Handwerts ein gelernter Schuster. Im Uberdruß seines Geschäftes begab er sich nach Arurillo (Turris Julia, Aurbschaftes begab er sich nach Engen ben Chalisen Mondhir einen Ausstand erregte. Es gelang ihm sich huldigen zu lassen, und er eroberte nun eine Menge Städte, unter ihnen Huescar, Iaen und das sesse Schale von Corduba entsernte Schloß Balai. Von nun an ward er dem Chalisen und benachbarten Provinzen durch seine verheerrenden Einfälle dußerst gesährlich, und brohte selbst den Umsturz des Chalisen Abdallah, der als Gouverneur über Sohne des Chalisen Abdallah, der als Gouverneur über Sevilla geset war, gegen dessen Versand. Auf kluge Benutung der Parteien verstand er sich überhaupt vertresslich. Er starb in Huescar 306 d. Fl. (beg. 14. Zun. 918) und hinterließ das Reich seinen drei Sohnen.

Dmar, Sohn bes Mohammed und Entel bes grossen zur Zeit des Mamun blübenden Astronomen Chalid Ben Abdolsmelik aus Meru in Chorasan, ist Berf. von astronomischen Asselin, wozu er nicht nur die frühern Arbeiten der Astronomen, sondern vorzüglich die seines Großvaters benutzte. Auch schried er einen Aractat über die Gleichung der Sterne (

iber das "Planisphärium" und ächied)

über das "Planisphärium"

iber das "Planisphärium"

Dmar Ben El=fercan Ubu Safs Et:taberi, einer besten Überseber griechischer Schriften unter Mamun, bas bei großer Renner ber Bewegungen ber Geftirne und ibs rer Gefete. Bie er bei feinem Auftreten vorzüglich bie Gunft bes Barmetiben Jahja Ben Chalab genoß, eben fo eng fcbloß er fich nach beffen Sturz bem gabhl Ben Sahl an. Diefer Befir brachte ihn auch in bie Nabe bes Chalifen Mamun. Borzüglich gut verftand fich Omar auf bas Nativitatstellen, auf bie Berechnung ber Geburtsfterne. Außerbem aber, bag er im Auftrage bes Mamun mehre griechische Berte in bas Arabische übersette, ift er auch Berfaffer eigner aftronomischer und philosophis fcher Schriften 3. B. ber " Elemente ber Aftronomie" الاصول بالنجوم). Much commentirte er ben 201 mageft. Undere Berte von ihm führt Cafiri (Bibl. 1, 362.) auf.

Dmar Ben Abbor-rahman Ben Ahmed Ben Ali Elekermani Elecordubi, Abul Hokus genannt, war einer der bewandertsten Männer in der Arithmetik und Geosmetrie. Er suchte sich in diesen Wissenschaften wie in der Medicin vorzüglich im Auslande auszubilden, und reiste beshalb aus seinem Baterlande nach Asien. Nach seiner Rüdkehr hielt er sich in Saragossa (Dien.) auf, wo er durch seine chirurgischen und medicinischen Kenntnisse sich großen Ruhm erward. Er starb in obengenannter Stadt 458 d. Fl. (um 1066 Chr.) in einem Alter von fast 90 Jahren.

Dmar Elchijam (pichischer Philosophie unterrichtet, und bas Sauptbestreben seiner spatern Thatigkeit war auf die Reinigung bes Herzens und Heiligung ber Seele gerichtet. Seine frühern freien Lehrsche trug er nur im Geheimen vor; doch konnte er die Veröffentlichung berselben nicht verhindern, und da sie keineswegs im Sinne der muselmannischen Rechtgläubigen abgesaßt waren, fürchtete er selbst für sein Leben. Er wallsahrtete nun und sing an so fromm zu reden und zu handeln, daß er sehr bald in den Ruf eines großen heiligen kam und von allen Seiten ihm eifrige Schüler zuströmten. So ward er bald Stifter einer neuen Secte. Auch war er großer Astronom und Astrolog, und selbst Dichter. Er starb zu Ansange des zweiten Sahrhunderts der Flucht.

Dheja:eb:bin Dmar Ben Bebr aus Mosul ift Berf. bes Bertes "bie Gewinnung bes reinen Bassers" استنباط المعيدي في العلق والتاريخ لابدي

OMAR (Geographie). Die Insel Ibn Dmar (جريرة ابس عمر), eine fleine Stabt am Ufer bes Els gris, brei Tagereisen oberhalb Moful, berühmt fowol als Geburteort mehrer großen arabifchen Schriftfteller, 8. B. bes Gefchichtschreibers und Berf. bes Ramil Ibn Elsathir Elds Scheseri (b. i. von ber Insel Ibn Omar geburtig) sowie bes schaffitischen Rechtsgelehrten Dmar Ben Acrama (Abulf. Ann. Mosl. 3, 598) als auch badurch, baß fie bisweis len bie zweite Refibenz kleiner Dynaftien zu Dosul war. Sie wird vom Tigris mondfichelformig umfloffen und ift mithin von ber einen Seite mit bem Lande verbunden. Die iconen Garten auf ihrer nordlichen Seite, sowie überhaupt ber fruchtbare Boben in ihrer Umgegend machte ben Aufenthalt baselbst febr angenehm. Der Ursprung bes Namens ift bisher noch unermittelt. (Rach Abuls (G. Flügel.) feba, Jakuti und Habschi Chalfa.)

OMAR ALCHEIJAM (Chejan, Chiam), ein pers fifcher Aftronom, ber um 1079 n. Chr. lebte, und fich große Berdienste um die Berbesserung der persischen Zeitzechnung erworben hat. Die alten Perser hatten nam-lich jum Behuse einer genaueren Bestimmung der Lange des Sonnenjahres, auf welches sie alle Zeitmessungen zu-rücksührten, eine große Anzahl von astronomischen Beobachs tungen gemacht. Auf Diese gestütt, nahmen fie Die gange bes Connenjahres zu 365 Tagen und 6 Stunden an, ließen aber die 6 Stunden, als einen Bruch des Tages wegfallen, und schalteten zur Compensation alle hundert und zwanzig Sahre einen Monat von 30 Tagen ein, welches gerade ebenso viel ist, als ob sie nach der Iuslianischen Art alle vier Jahre einen Lag eingeschaltet hatten. Als die Perser ben Arabern unterworfen wurs ben, mußten jene fich bem Gebrauche ber Sieger, bas Sabr nach Mondumlaufen ju berechnen, anschließen. Nach wieder erlangter Freiheit waren die Perfer aber barauf bebacht, ihre alte Methode, mit den Berbesserungen, die fich inbessen als nothwendig gezeigt hatten, wieder anzus nehmen. Bu bem Endzweck vereinigten fich unter bem Sultan Abu'l : Fetah Melet : Schah, gewöhnlich Malet: fcah genannt, bem britten Gultan aus ber Dynaftie ber Selbschuten von Iran, ber im Jahre 465 ber Bebichra ober 1072 n. Chr. zur Regierung tam, 8 Aftronomen, unter benen Dmar Aldeijam ausbrudlich genannt wirb, gur Anführung einer neuen Beit = und Sahrebrechnung. Bur Epoche berfelben mablten sie den 10. Ramadan 471 ber Bebichra, bas ift ben 15. Marg 1079 nach Chr., ben Tag bes Eintritts ber Sonne in bas Beichen bes Wibbers, und fie setzten fest, bag ber erste Tag bes Jah= res allemal der Zag ber Fruhlingenachtgleiche fein follte, so bag bie Jahre mahre Sonnenjahre find. Ferner wurde anfanglich bestimmt, bag auch bie Monate mabre Sonnenmonate fein follten; man wollte namlich ben Gintritt ber Sonne in jebes Beichen aftronomisch bestimmen. Man fant es aber bald fur die Berfertigung bes Kalen= bers bequemer, bie Monate gleich lang, jeben ju 30 Sagen anzunehmen, und bie 5 überschuffigen Tage an bas Ende bes zwolften Monats zu feten. Alle vier Sahre wurden ftatt funf, feche Erganjungstage angenommen.

Bis so weit slimmte hiernach die Rechnung mit de früheren überein, welche in so fern irrig war, als sie sich auf der Boraussehung einer ungefähr um 11 Minuten zu großen Jahreslänge gründete. Da man aber erkant hatte, daß der Überschuß des Sonnenjahres über 365 Tage nicht volle 6 Stunden betrage, so ließ man die Einschaltung, wenn sie einige Mal hinter einander auf das vierte Jahr gefallen war, auf das fünste fallen, und man fand, daß man der Wahrheit sehr nahe käme, wenn man sieden Mal nach einander einen Tag alle vier Jahr, und barauf einen Tag erst in dem fünsten Jahre hinzessüge. Dies System hat sich bei den Persern erhalten (Vergl. Bossuch, Geschichte der Mathematik. 2ter Theil. S. 316. Ideler, Handbuch der Chronologie. II. S. 426.). — Derselbe Chejan ist auch als Dichter bekannt. (Siehe Rosenkanz, allgemeine Gesch. der Poesse. I.

OMARI, das ift Nachkomme bes Omar. — Der Scheich Mohammed Elsosmari ist Verfasser eines Lehrsgedichts über drei Lesearten des Korans. Er selbst schriebeinen Commentar dazu und starb am Ende des 3. 920 (um 1514 Chr.). — Das Original führt den Titel:

قراة الثلث في أنبة الثلث

Abulfatah Mahmud (al. Mohammed) Elsomeri, Sohn des Ismael und Enkel des Hafan aus Damitte, war Secretair und Dichter am Hofe des Sali Ba Seirek (Sich). Er ftarb 533 (beg. 8. Septbr. 1138),

und hinterließ eine Gedichtsammlung in zwei Banden
Schehab: eddin Ahmed Ben Jahja EI: o mari Eitermani, bekannt unter dem Namen Idn Fadhl: allah, du Schreiber (Secretair) von Damascus. Er war Richt und zeichnete sich in mehren Zweigen der Schriftsellen aus. Bon ihm ist eine "Erinnerungsschrist des Gedantens" (oder Herzens Leid Jösis), ferner ein zwistliches Werk in 7 Abschnitten unter dem Titel: عند الناولية المنافلة المن

مر ال عمر), in 4 Banben. Unter allen aber am werthvollsten und bekanntesten ift sein geographisches und ge-schichtliches Berk: "Die Wege ber Grenzen," eine Ge schichte der Könige der Hauptstädte (الأمصار) in 20 ftarten Steften (Ban: ben). Es zerfallt in zwei Theile. Der erfte handelt von ber Erde, und ber zweite von ben Bewohnern berfelben. Endlich noch schrieb er ben Aractat "bas Duften ber انفحة الروض). Er starb im 3. 749 ber

Bl. (beg. 1. April 1348). Mohammed Ben Ahmed Elsomari ift Berfaffer ber Schrift: "bie Reinigung ber Baffergrube" (حنتير تَحَالَىا). Sein Tob fällt in das I. 423 (1032. Chr.).

Mahmud Ben Mohammed El-unnabi (العنابي) الصلوة علي النبيّ المنخنام: El:omari Ichrieb) فلع الانوام في "bas Sprossen ber Bluthen" über bie Gnade, beren ber auserwählte Prophet genießt. — Omari starb 1095 (1684 Chr.).

Ahmed Ben Mohammed Els Dmari ber hanifite, fdrieb einen vortrefflichen Commentar zu ben abgeleiteten Rechtslehren ber Banifiten, Die 3bu Es : fa'ati aus متجمع المحريس ومانتني :Bagbab in bem Berte Chail "die Bereinigung der beiden Reere und der Bufammenfluß ber beiben Strome" gefammelt hatte. Els omari, ber Rabbi in Damiette mar, überfchrieb feinen Commentar, ben er 966 (beg. 14. Dct. 1558) vollendete, Xefchnif Elimisma' (تشنيف البسبع على التجمع).

Bebr-eb-bin Mohammed Ben Abdorrahim Ben Cihofein El=o mari El-feilani machte fich burch ben Com= mentar . ju seines Lehrers Dscharberbi (التجاميريي) grammatischem Werte Mugni (المغنى في النحو) ruhmlichft befannt. Er vollendete baffelbe im 3. 801 (beg. 13. Cept. 1398). (Gustav Flügel.) OMARION, Stadt in Theffalien mit vorzuglichem

Dienfte bes Beus und ber Athene, ermahnt von Theo-

pomp. (Steph. Byz.).

OMASEUS Ziegler (Insecta) Dejean (Species des Coléoptères III. p. 200 seq.) hat diese Gattung der Laustäfer nur als Abtheilung der Gattung Feronia aufgenommen, und gibt von ihr, als solcher, solgende Kennzeichen an. Die Größe ist über Mittelgröße, Flügel sind meistens vorhanden, manchmal sehlen sie, die Farbe ift fcwarz und glanzend, bie Rafer find nicht febr lebhaft, halten fich meift unter Steinen auf. Der Rors per ift ziemlich in die Lange gezogen, bas Bruftschild faft vieredig, hinten abgeftutt, bie glugelbeden finb fcmach eiformig, ihre Ranber fast parallel; die Fuße find giems

lich ftark und lang; bie ziemlich ftarken Albler fabenformig, bas lette Palpenglied fast cylindrisch ober
schwach beilformig. Uber die Arten vergl. ben Art. Fe-(Dr. Thon.)

OMBAY, eine von ben kleinen Sunba-Infeln, zwifchen Timor und Flores liegenb, zwifchen 8 und 9° fich= licher Breite. Ihre Lange beträgt etwa 12, ihre Breite 4 Meilen und ihre Oberflache 80 bis 90 Meilen. Benige Europäer haben biefe Infel besucht, ba fie theils an ben fleilen Ruften, theils an bem wilben Charafter ber Bewohner viele Sinberniffe fanben. Pigafetta nennt bie Bewohner Unthropophagen. (L. F. Kämtz.)

Ombi, f. Ombites u. Ombos. OMBITES. Dieser Nomos ') war ber sublichste unter ben Ramen ber Thebais, beren Plinius 11 aufführt 2), und hatte feinen Ramen von ber Sauptftabt beffelben, Ombos (f. biefe Enc. unter Ombos).

Ein Papprus, ben Araber in ben Grabern ber Memnonen fanden und zu Theben an Drovetti vertaufs ten, von mo er in bas Mufeum zu Turin fam 3), ents halt bas im 3. 117 v. Chr. unter Ptol. Euergetes aufgenommene Prototoll eines Processes, ben Bermias, Officier bes Konigs Ptolemaios Guergetes II. und Burger in Theben, mit bem Choldnten ') Dros, Arsiefis Cohn, und andern thebanischen Choldnten seiner Familie führte. In biefem Papyrus lieft man: "Da Bermias, Sohn bes Ptolemaios, einer ber (Hegemonen) bes Nomos Ombites gegen die Cholchyten bes Ortes, Dros, Pfenchonfis, Chonopres und die Bruder berfelben ins Gericht gekommen war, wurde die dem Hermias, Berwandten (bes Konigs) und Strategen und Nomarchen von hermias eingereichte und an uns geschickte Rlages schrift verlesen, beren Abschrift bier folgt" 5). In einem andern Papprus zu Turin, ber in jenem erften ermahnt wird und einen Brief bes hermias aus bem Nomos Ombites an ben Prafecten bes Begirts von Theben. Berafleibes, enthalt, worin er über bie Choldopten Beschwerde führt, fteht als Aufschrift: "Dem Berakleides,

<sup>1)</sup> liber bas Bort Romos f. Cyrill. Alex. in Comm. ad Esai, cap. 19. P. E. Jablonski Opusc. T. I. p. 169 sq. Champoll. Epypte sous les Pharaons, T. I. p. 65. Die Romen wurden nicht, wie Strabe ib. 17. p. 2136. Alm. angibt, in Xo. parchien eingetheilt, sondern in χώμας und diese wiederum in τόπους. Aber richtig gibt Strado die Felder als noch Keinere Theile an, bie wegen ber burch ben Ril gerftorten . Grengen nicht genau genug bestimmt werben fonnten. Cf. Herodot. 2, 109. 2) Plin. H. N. 5, 9. 5) Saint Martin im Journ. de sav. 3) Saint Martin im Journ, de sav. 4) Das Bort xolyings bezeichnet irgenb 1822. Sept. p. 556. 4) Das Wort xodydrns bezeichnet irgend eine Abtheilung der Priesterschaft und zwar eine solche, die mit den sür bie Tobten zu verrichtenden heiligen Gebrachen beschiftigk war, und dasur gewisse Pebungen bezog. Die Cholchyten umwanden die Mumien mit Bysusstreisen, schmückten sie gehörig aus und setzen sie auch in den Acatomben dei. Es läßt sich vermuschen, daß gewissen Priestersamilten gewisse Abstellungen der Begräddispläge angehört haben, so daß für die dort begradenen Aobten ihnen die Hebungen zuslossen; und die einzelnen Gileber dieser Familien bestamen dann wieder von diesen Gebungen jeder seinen bestimmten Antheil. 5) Papyri Graeci R. Taurinausis Musei Aeg. ed. ad. Am. Peyron. P. I. Taurini. 1826. 4. Pap. I. p. 24. 1822. Sept. p. 556.

jedoch menschlich gebildet, ist auf ben erhaltenen Tempelsruinen von Ombos sehr häusig zu sehen. Aus Zuvenal wissen wir, daß umgekehrt den Tentyriten die Krokodile höchst verhaßt waren. Darum lebten die Ombiten und Tentyriten mit einander unablässig im Kriege. Als einstemals die Ombiten ein religiöses Fest unter Schmauserreien jeder Art 7 Tage hindurch feierten, wurden sie von den Tentyriten mit bewassneter Hand überfallen. Ein Ombite gerieth in die Gewalt der Feinde. Die Tentyriten fraßen ihn roh auf, nachdem sie ihn vorher in Stücke zerschnitten hatten, damit, wie Juvenal hinzusest, der ganze Hause an dem kannibalischen Siegesmahle Antheil nebmen konnte 19). (G. Rathgeber.)

OMBOS, auf bem oftlichen Ufer bes Ril im No-mos Ombites 1) war 40 Meilen von Apollinopolis Magna (jest النفوا) und 30 Meilen von Spene (jest اسما) entfernt 2), wiewol man lettere heutiges Za= ges zu Schiffe in 8 Stunden zurudlegen tann. Ptole-maus 3) last auf Ousson Spene folgen; es haben aber 4 Handschriften der toniglichen Bibliothet zu Paris bie richtige Lesart "Ousor. Unrichtig ift auch ber Name bei hierocles '), wo er nach Apollonias (Apollonopolis) feine Stelle hat. 3m Itinerarium Antonins ift Ombos auf bem oftlichen Ufer und von Spene M. P. XXIII. entfernt, ferner Contra Ombos (jest مباهيه) auf bem westlichen Ufer. In ber Notitia Imp. Rom. sect. 20. wird vom Orte gefagt, baf er unter ber Gerichtsbarfeit bes Feldherrn der Thebais fiche; es ift aber flatt Ambo Bu lefen Ombo. Auf ber Peutingerschen Safel lieft man bie übrigens unrichtig geschriebenen namen: Herasica-mina VI Spelei XLII Syene XII Ombos XX Ten-tira XVI. 4) und die Ortschaften in der Ordnung, wie fie fich bem von Guben nach Norden Schiffenden auf beiben Ufern zeigten. Schifft man jest von ber Infel aus von S. nach N., so zeigen sich auf bem rechten Ufer, 7 Kilometres über Kum Ombu, خييش moselbst bas Milthal breiter zu werden anfangt, als es in ben noch fublichern Gegenben ift 6), ferner: دروي, hierauf links in einiger Entfernung vom Ufer Contra Ombos, jest andien, dann folgt die Insel und gegenüber auf dem rechten Ufer das ehemalige Ombos, welches jest را المجن Rum

Dmbu) heißt. Über bieses hinaus sind auf dem westlichen User عبدا und auf dem rechten النبية. Auch hier und bis عبدا سلسك 2 Myriametres unter Kum Ombu ist die Breite des Nils nicht sonderlich groß?)

Beschreiben wir jest bie von Pocode, Rorben, Denon und neuern Reisenden besuchten Ruinen 8), die, auf einer zwar nicht bedeutenden, aber boch ringsum weit ficts baren Unbobe liegend, einen überaus malerischen Unblid gewähren, so ist zuerst ringsum bie beiligen Gebaube aus ungewöhnlich großen Badfteinen eine 8 Metres bide Einschließungsmauer erbauet, beren Umfang ungefahr 750 Metres beträgt. Un ber oftlichen Seite find 3 badftein= artige Borfprunge 9). Alles diefes hat fich fehr gut erhalten; nur ift die Mauer unten vom Sande bebedt, weshalb ihre gange Sobe noch nicht ausgemittelt werben fonnte. In ber sublichen Seite ber Mauer find 2 Thore. Das breitere, jest unmittelbar am Fluffe, hat startere Mauern und ift auf ben Gingang bes fleinen Tempels gerichtet. Die westliche Wand ist jest vermuthlich durch die Uberschwemmungen des Nils eingestürzt, bessen Gestade die Trummer bededen 10). Etwas weiter gegen Often ist das andere viel kleinere Thor, welches sehr gut sich erhalten hat 11). Ist man burch bas kleinere Thor binburch gegangen, fo hat man innerhalb bes heiligen Begirtes ben Eingang bes großen Tempels gur rechten Sand, ber nicht einen, sondern zwei Gottern errichtet war, bergestalt, bag die rechte Salfte bem einen, bie linke dem andern Gott geweihet war und diese Theilung in der Breite vollig symmetrisch durchgeführt ift. Durch Diefe gang eigenthumliche Bauweise unterscheibet fich ber Tempel von allen übrigen in Agopten 12). Das Mate-rial ift ein feiner graugelblicher Sandstein, ber in ungeheuern Bloden brach 13), fehr gut fich bearbeiten lieg

<sup>19)</sup> Juv. Sat. 15, 35-46, 72-83. Cf. Ruperti comm. pag. 754.

1) S. biese Encyll. unter Ombites.
2) Itin. Antonini.
8) Ptolem. geogr. l. 4. c. 5.
4) Hierocl. Synecdem. p. 732.
5) Tab. Peuting. Lips. 1324. fol. Segm. VIII. F. Auf b'Ansville's Karte ist bie Lage von Ombos unrichtig angegeben. In ber Carte geograph. de l'Egypte. Par Jacotin. Paris 1818. fol. Flle 3. (von Legentil) sind Knm:Ombu und Edsu aftronomisch bestimmt.
6) Descr. de l'Egypte. T. XVII. Etat mod. Paris 1824. p. 500.

<sup>7)</sup> ib. p. 501. 8) R. Pocode's Beschr. ber Morgent. Ister Th., übers. von Windh. Erlangen 1754. 4. S. 186. Abbisd. L. ad p. 195. Norden Voy. d'Egypte et de Nubie. Par Langlès. T. II. à P. 1795. p. 151. T. III. p. 116. Pl. CXXVII. Fivant Denon, Voy. d. la basse et la h. Egypte. à P. 1802. fol. p. 171. Pl. 175. n. 2. Expl. d. pl. p. XXIII. Hamilton Remarks on several p. of Turkey. Vol. I. Aeg. W. Descript. de l'Egypte. T. I. Ans. Descr. Paris 1821. 8. p. 216 sq. von Chabrol und E. Jomard. Bon ben Dieroglyphen und Bildwerten, die noch am Aempel verhanden sind, ist ein sehr kleiner Theil abgezeichnet und jenem Werke einverleibt worden. Man muß aber auch die gelieserten Abbisd. mit großer Worsicht gedrauchen, da an vielen Stellen die nicht abgezeichneten Peroglyphen ganz willschrich in Paris erganzt sind. Dieses die besonden. Paris 1820. fol. Pl. 89. Plan. 10) Denon: les débordemens du sieuwe en ont déchaussé des sondations de quarante piede de prosondeur, elles étoient construites avec la même solidité et la même magniscence que ce qui servoit de décoration. 11) Descr. de l'Eg. A. T. I. Pl. 46. cf. Pl. 39. 12) Ju Rom der X. des Est und der sure, die zur solgenden sich erstrecten, haben ungeschr die Lange von 5 Metres (15 Fuß) und 1½ Metre (etwas mehr als 4½ Fuß) Dicke. So war es möglich, daß in der ganzen Kreite des Porticus nur 5 solcher Steine lagen. Es sinden sich fogar

und auch bauerhaft ift. Aus folchem Stein bestehen in Oberägppten von Philai bis Theben bie wesentlichsten Monumente. Bas jest von bem Gebaube noch fleht, bat bie Lange von ungefahr 424 Metres (130 Suß) 14), aber bie Lange betrug wol fonft ungefähr 60 Metres (185 Buß). Die Breite mußte 37 Metres (114 Fuß) betragen 16). Da ber Tempel eigentlich ein zweifacher war, mußte er auch zwei Eingange haben. Darum ftanb an ber Beft : ober Borberseite eine ungerabe Ungahl von Saulen, namlich je 5, beren Sobe vom Boben bis gur Goffitte ungefahr 12 Metres (37 guß) 16) betragen haben durfte. Im Umfange haben sie mehr als 6 Mestres (beinahe 19 Fuß) 17). Ebenso viele hat auch die zweite und dritte Reihe. Bon diesen Saulen stehen dies jenigen nicht mehr, bie von ber mittelften am entfernteften waren, und auch die angrenzenden Unten find eingefturgt. Sinter diefer also ehemals von 15 Saulen getragenen Borhalle lagen mehre im Berhaltniß zur Breite sehr kurze Abtheilungen, zuerft ein Saal, ben 2 Reihen von je 5 um vieles kleineren Saulen trugen. Ging man durch die 3 hierauf folgenden Abtheilungen hindurch, so kam man zulett vermuthlich in einen geräumigern Saal, wiewol biefes nicht bestimmt sich behaupten laßt, ba ber bintere Theil bes Tempels vom Sande verschuttet ift. Bon biefen aufgeführten Abtheilungen gehörte aber immer Die rechte Geite bem einen, die linke bem andern Gotte an. Die vorberfte, von 15 Saulen getragene Abtheilung war am bochften, um Bieles niedriger war die zweite, bie 10 Saulen trugen, und bie übrigen nahmen, wie es scheint, stufenweise eine immer geringere Bobe an 18). Die Rapitale ber ersten Reihe ber Borberseite find einander ziemlich gleich. Die mittelfte Gaule ber zweiten Reihe hat Palmenblatter am Kapital, so baß fie benen ju Philai, Ebfu und Cene gleicht. Die ihr jus nachft ftebenben 2 Saulenkapitale f. Pl. 42. fig. 4. Die glodenformigen und mit Stengeln und Bluthen bes Lo= tus verzierten Rapitale ber beiben außerften Saulen in ber zweiten Reihe gleichen benen zu Philai. In berset ben Reihe hat die zweite Saule, von ber Rechten an gezählt, ringsum mehre Reliefftreifen über einander, voll bedeutungsvoller Bergierungen, die symmetrisch je bober binauf besto reicher wurden und alle gusammen ber Reinheit ber Umriffe bes Gaulenschaftes keinen Nachtheil brachten. Im untern Reliefftreifen find Rabne ober, wie bie Frangofen meinten, Schalen, auf benen Scepter und Rilfchluffel errichtet find. Im mittlern befinden fich Cartouchen, die zum Theil benen des Ptolemaos Epi= phanes, zum Theil benen bes Ptolemaos Philometor

noch größere im Gebäube. Die bebeutenbe Last hat aber auch bet vielen bieser großen Blode ihren Sturz verursacht. 14) Das mitton: Die Tiefe bes ganzen Gebäubes hatt 120 Fuß. 15) Das.: Die Kaçade bes Porticus ift 83 Fuß lang. 16) Das.: Die Saulen waren 30 Fuß hoch. 17) Rorden: 24 Fuß im Umfang, größer als die Saulen von Medynet-habou. Pamiston: Rach unten zu hatten sie 20 Fuß im Umfange. Dies sind die gewöhnlichen Verhältnisse an ägypt. Gebäuben, in welchen die Hohe ber Saulen in der Regel 8 bis 9 halbe Durchmesser halt.

gleichen 19), mit einem aus 2 hoben Febern befiehenden Ropfput geschmudt und von sperbertopfigen Lowen mit Psenchtmuben und Sceptern und von Geiern mit Steuer rubern umgeben. Die Lowen bebeuten Die Berrichaft iber das Irdische, ihr Sperberkopf die Herrschaft über bas Uberirdische. Die Psenchtmute allein bezeichnet in ba Hieroglyphenschrift die Herrschaft über bas Hohe mit Miedrige, b. h. himmlische und Irdische. Endlich fin im oberften Reliefgurtel wiederum biefelben Cartouda von biden Uraen umgeben, die gleichfalls einen Kopp schmud, an ben Schwänzen aber ben Rilfchluffel twe gen 20). Biele amischen jenen Reliefgurteln febenbe und fle auseinander haltende Hieroglyphen find auf der Ab bilbung weggelaffen. Das mittelfte Rapital ber britten Saulenreibe f. Pl. 42. fig. 1., die ihr zunachft ftebenden Pl. 42. fig. 2. Unter den beiden außern Saulen ber felben Reihe 21) enthalt die der linken Seite hieroghp phenartige Bergierungen, gebildet aus ben auch fonft bei ben Cartouchen ber foniglichen Ramen vortommenben Bienen 22), ferner aus Uraen und Wogeln, bie, wie es scheint, als Sinnbild ber Fruchtbarteit Phallen tragen 23). Über bem Thore anderer Tempel fieht mas gewöhnlich die geflügelte Sonnenscheibe. Bu Dmbos, wo der Tempel 2 außere Thore hatte, ift jedes berkelben mit biefer Darftellung geschmudt. Richt anbert ift be Einrichtung bei den 2 folgenden Thoren im Innem te Portifus. Auch ber von ben Saulen ber Borballe go tragenen Deden mußten in biesem Doppeltempel 2 fat. Ihre Reliefs zeigen gewaltige, mit weit ausgebreiten Blugeln ichmebende Beier, welche Nilfchluffel und Ruber in ben Krallen halten. Paffend erscheinen biefe boch in ben Luften schwebenben Bogel auf einem Grunde, beffen le haftes Blau das himmelszewolbe barftellen fol 24). Un andern Stellen des Plafond find Gottheiten, bie mi Rahnen fteben und Disten auf den Bauptern tragen 24), in beren Mittelpunkt ein Stern, ohne 3weifel ber Golis ober Girius 26), glangt, mit beffen Aufgang bas Com merfolftitium eintrat und die Gemaffer bes Dil ju fleigen begann. Die Ugypter beobachteten ibn, um Prophe zeiungen befonders über bie Fruchtbarkeit bes Jahres ju gewinnen. Much auf andere Beife erfcheinen Sterne bi ben Figuren. Ginmal bemerkt man einen Mann mit hoher Muge, ber einen Kahn zieht, auf welchem in Gott mit bem Ropfe eines vierfußigen Thieres fiet hinter bem Rahne, aber auf bem Lande, fleht ein Gott, ber statt bes Ropfes 2 Schlangen auf bem Raden bit und auch in jeder Hand eine Schlange balt. Bermuth lich pflegte diese Schlangenart zur Zeit ber Unschwellmg ber Nilgewaffer fich entweder zu hauten ober zu paarm

<sup>19)</sup> Champollion Précis du syst. hiér. Pl. et expl. Paris 1827. Pl. 8, fig. 132. 133. p. 19. 20) Descr. de l' Rg. T. L. Pl. 44. fig. 1. 21) ib. Pl. 42. fig. 3. 22) ib. Pl. 44. fig. 7. 25) ib. Pl. 44. fig. 6. 24) ib. Pl. 44. fig. 8. et 2. Lam leatern Relief ift bas sehr donlich, welches man auf einem me bem Plasond ber vorbersten Schulenhalle heradgesallenen Strine bemerkt. Pl. 44. fig. 4. 25) ib. Pl. 44. fig. 3. 26) Die Stellen ber Alten bei Zoega De orig. et us. obelisc. R. 1797. p. 166.

Dahinter sieht man Isis ober eine anbere Gottin mit menschlichem Kopfe auf einem Kahne fiehend 27). Der ähnlichen Darstellungen sindet sich noch eine große Menge. Bermuthlich pflegten die Ombeiten im Sommerfolftitium, wenn ber Nil zu fteigen anfing, bas große Fest Reiloa gu feiern 28), und ihre Gotterbilber auf Rahne gu feben, Die vom Lande ausgezogen wurden. Diese heilige Proceffion birften die Plafondreliefs enthalten. Unter benfelben bemerkt man mehrere, die nur roth vorgezeichnet, nicht aber ausgeführt find. Ja in einem zeigen fich fo= gar Correcturen, bergeftalt, baß bie untere verworfene und Die obere vorgezogene Figur fich im Rreuze burchschneisben. Aber auch bie obere Figur ift nur vorgezeichnet und mit einem Gitterwert von Quatraten umgeben 29), Die heut zu Tage ungeübte Zeichner hauptfachlich bann anzuwenden pflegen, wenn fie eine Figur großer zeichnen wollen, als fie in ber Vorzeichnung, nach welcher fie ars beiten, ift 3°). Auf ben Seitenpfosten bes ersten Thos res fieht man die liegende Sphinr mit jugendlichem Unt= lig und Bartchen, die ein Gefaß halt a1), binter ihr bie geflügelte Sonnenkugel, an ber ein Uraus bangt. Ahnliche Darftellungen finden fich an ben Dbelisten, ba me gesagt wird, daß ein gemiffer Berricher die Dbelisten ber Gottheit errichtete 32). Die vor ber Sphing am Tempel zu Ombos stehenben und von einem Cartouchen eingeschloffenen Bieroglophen bedeuten: "immer lebend, geliebt von Phtha und Ifis". Diefelben foliegen fich in Cartouchen oft an die Raifar bedeutenden hieroglyphen an. Die in ber rechten Abtheilung bes Tempels hinter ben brei Saulenreihen bes vordersten Porticus befind-liche Wand 33) ift mit folgendem Relief 30) geschmudt. Der Profodiltopfige Gott, in turger Tunita, mit Armbanbern gefchmudt, Sonnenicheibe, Uraen und zwei bobe Febern auf bem Saupte, fist auf einem hohen Thron und halt Scepter und Nilfchluffel. Eine weibliche Figut, mit vier boben Federn auf dem Saupte und mit Haleband und Armbandern geschmudt, spielt die fiebenfaitige Leier. Sinter bem Gott ftebt ein Dann, auf beffen Saupte bie Sonne, vielleicht auch ber Salbmond, liegt, und halt Scepter und Peitsche. Unter ben beige= festen hieroglyphen bemerkt man Cartouchen Guerge-tes II.: "Glanzender Gott, genehmigt von Phtha, Bilb bes Amonira, Sohn bes Sonnengottes, Ptolemaios, immer lebend, geliebt von Phtha "35). Diefer Ronig und feine Schwefter Rleopatra und feine Gemablin Rleopatra werben bekanntlich in ber griechischen Inschrift ju Phila ermahnt, welche bie Errichtung bes bortigen Dbe-

liet betrifft 36). Un berselben Band zu Ombos ift eine brei Fuß hohe und in ber gangen febr betrachtlichen gange ber Band fich hinziehende Krangleiften, gebildet aus Urden, die mit zugekehrtem Bauche neben einander auf ben Schwanzen fteben und bie Sonnenscheibe auf ben Ropfen tragen 37). Sie sind mit sicherer Sand in eis nem sehr bestimmten Style gearbeitet und voll Charatter, besonders find die Ropfe zu loben. Betrachten wir jett die Bilowerke an bem oberen Theile bes Thores, welches burch jene mehrerwähnte Band führt, fo zeigt sich zuerst gang oben in ber Mitte Die Gonnenscheibe mit Uraen und großen Flügeln. Die barunter, unmittelbar über ber Thoroffnung stehenden Reliefs 38) find so gesordnet, daß die eine Salfte, namlich die rechte auf die Berehrung bes Arveris, Die linke auf Die Berehrung bes krokobilkopfigen Gottes sich bezieht. Jene wird auf ter rechten, diefe auf der linken Thorpfoste fortgefett. Det fperberkopfige Gott Aroeris, deffen Name auf den Dbelisten aus den Charatteren bes Horus und des Sonnen-gottes besteht 39), sitt Scepter und Nilschluffel haltend auf einem boben Thron, umringt von zwei Mannern und zwei Frauen, entweder Prieftern oder Mitgliedern ber koniglichen Familie. Gein Saupt ift mit ber Pichent= mute gefchmudt. Der vor ihm ftebenbe Mann halt auf einer Schale bas figende Gotterbild mit Milfchluffel auf ben Knieen. Die weiblichen Figuren mit Isiskopfichmuck tragen Rilfcluffel und ber binten ftebende Mann tragt Milfdluffel und Scepter. Daneben ift ber fperbertopfige Gott noch mehrmals wiederholt. hier jedoch hat er bie Sonnenscheibe und ben Uraus auf bem Saupte, fo baß er ber Darstellung einer ber vier Seiten am oberen Schaft bes barberinischen Dbeliet 40) volltommen gleicht. Es werben ihm Beihrauchgefaße bargebracht. Auch ber trotobiltopfige Gott fit Scepter und Nilfchluffel haltend auf einem boben Thron und wird von gleich vielen Perfonen auf die namliche Beife geehrt; denn überall liegt bie ftrengfte Symmetrie ju Grunde. Einer ber anbes tenden Manner halt Scepter, Beitsche und den Krumms ftab, wie ihn Dfiris auf einem Papprus führt 1). Ebenso symmetrisch sind bie Cartouchen und übrigen Bicroglophen, wovon in bem großen Berte ber Frangofen feine Abbildungen geliefert find. In bemjenigen Saale, ber ber zweite nach bem zweiten Porticus ift, zeichnet ein fleiner Fries burch gludliche Erfindung fich aus. Cartouchen Guergetes II. fteben auf Schalen und ber Federkopfichmuck ragt über ihnen empor. Zuch hier bedeuten fie: "Glanzender Gott, genehmigt von Phtha, Bilb bes Amonera, Sohn bes Sonnengottes, Ptoles maios, immer lebend, geliebt von Phtha". Daneben fist mit angezogenen Beinen und mit bem Nilfchluffel auf ben Anicen rechts ber fperbertopfige, links ber tros

46

<sup>27)</sup> D. de l' Eg. T. I. Pl. 44. fig. 8. 28) Heliodori Aethiop. lib. 9. p. 485, Lugd. 1611. 8. 29) Descr. de l'Eg. T. I. Pl. 44. fig. 8. 30) Heliodori Pilloner von den ägnptischen. Diod. 1, 98. Schorn, St. d. gr. K. S. 141. 31) D. de l'Eg. Pl. 41. fig. 4. 32) So am Pyramlbion des Obeliek des Markselbes. S. diese Encykl. III. Sect. I. Ah. S. 39 Scl. 1. 33) D. de l'Eg. T. I. Pl. 41. fig. 1. S. Pl. 41. fig. 2. Z. 34) Id. Pl. 43. fig. 19. 35) Anderwarts stehen Biene und Gans siere diesen Eartouchen, zu Ombos dagegen blos Globen mit Urden.

M. Encyel, b. B. u. R. Dritte Gection, III.

<sup>96)</sup> Papiri Greco-Egizi dell' J. R. Museo di Corte trad. ed ill. da Giov. Petrettini Corcirese. Vienna. 1826, 4. p. 57. 87) D. de l' Eg. T. I. Pl. 43. fig. 18, 38) Ib. Pl. 43. fig. 20. 89) Am. Peyron Papyri Graeci. P. II. Taur. 1827. p. 56. 40) S. bicfe Grant. III. Sect. I. 35. S. 42. 41) Angelo Mai, Catalogo de' papiri Eg'ziani d. bibliot. Vatic. Roma. 1825. 4. p. 9. tav. 2.

kobiltopfige Gott. Dahinter und gleichfalls auf Schalen stehen Geier mit Nilschlusseln und Rubern, worauf drei Candelaber solgen \*2). Auch in den Zwischenraumen sind Hieroglyphen und überall berrscht die größte Symmetrie. In demselben Saale ist über dem Thore auf der Leiste des Karnieses die griechische Inschrift, woein Ptolemaios VI. Philometor Theos erwähnt wird, mit schonen Schriftzugen eingehauen \*3). Wir haben diese Inschrift in dieser Encykl. unter Ombites mitgetheilt und sind überzeugt, daß sie nicht, wie Chabrol und Josmard annehmen \*4), über dem linken Thore, sondern, wie Letronne \*5) zeigte, über dem rechten Thore stand.

In bem Tempel befinden fich unter den Bieros glyphen noch viele Cartouchen. Es haben aber bie Berfaffer ber Descr. de l'Eg. weber angegeben, an welchen Stellen fie fie fanben, noch an ihre Muslegung gebacht. Gine ber von ihnen mitgetheilten Beichnuns gen 44) zeigt im erften Cartouchen ben Bornamen " Cons nengott, herr ber Bahrheit ober Gerechtigfeit"; ber ameite Cartouche bedeutet "Umenotheph". Diefen Ronig balte ich, fo lange tein noch alterer Cartouche aufgefuns ben wird, fur ben Grunder bes Tempels. Amenotheph III. war ber achte Konig ber achtzehnten Dynastie. Die Griechen nannten ihn Memnon. Er war Rachfolger Tuthmefis IV. Ihm felbft folgte Borus. Es wird lehrreich fein, biefe Cartouchen mit andern beffelben Ros nigs zu vergleichen, welche auf eilf Safeln in einem mir noch nicht zu Gesicht gekommenen Werke mitgetheilt finb 47). Bon ben in einem Fries vortommenben Cartouchen Ptolemaos Euergetes II. habe ich oben schon gehandelt. Ein anderer Cartouche \*\*) enthalt bei ber pierten Bieroglophe, wenigstens in ber gelieferten Abbilbung, eine kleine Abweichung von bem eben ermahnten; aber er muß gleichfalls bem Ptolemaos II. Guergetes angehoren. Bieber ein anberer horizontaler Cartouche 49) gleicht, eine balb nach bem Unfang vortommenbe, febr unerhebliche Berschiebenheit abgerechnet, einem ber Cartouchen bes Ronigs Ptolemaos Philometor, namlich bem, worüber Die Biene fteht. Ginen febr abnlichen, aber verticalen Cartouchen fanben wir auf ber zweiten Gaule, von ber zweiten an gezählt, in ber zweiten Reibe bes porderften Porticus im großen Tempel ju Ombos. Pto: lemaos Philometors Cartouchen find ju lefen: ... ges nehmigt von .... lebenbes Bild bes Amon:ra, Gohn ber Sonne, Ptolemaios, immer lebend, geliebt von Phtha und von Isis, Philometox. Ferner findet sich 10) ber Cartouche: ΠΤΟΔΜΗΣ (b. i. Πτολεμαΐος) zubes nannt (επικαλούμενος) ΑΡΚΣΝΤΡΣ (b. i. 'Αλεξανδρος),

immer lebend, geliebt von Phtha. Diesen Ramen bes Ptolemaos Alexandros bemerkt man auf einem innern Fries der umschließenden Mauern des großen Tempels Bu Ebfou. Die im großen Tempel zu Ombos in der Sobe an Saulen 1) ftebenden Cartouchen und ein anberer, ber am Plafond feine Stelle hat 12), bebeuten ΠΤΟΛΜΑΙΣ (b. i. Πτολεμαΐος) immer lebend, geliebt von Phtha, wie biefer Rame auch in ber Infdrift von Rosette vortommt. Es ift noch ein ande rer bochft abnlicher Cartouche ju Ombos abgezeichnet worben 53), ber gang baffelbe bebeutet und auch auf bem Dbelist ber Infel Phila angetroffen wirb. Den Ramen Rleopatra, ben bie griechische Inschrift ju Ombos barbietet, enthalt auch bie Dieroglophenschrift 54); es bleibt jeboch ungewiß, ob bier biefelbe gemeint ift. Enblich find im großen Tempel zu Ombos noch folgende zwei Cartouchen: AOTOKPTP KHZANAOA TPHNZ (b. i. Αύτοχρατωρ Καισαρ Νερουα Τραιανος) zubes nannt ΚΡΜΝΗΚΣ ΤΗΚΚΣ (b. i. Γερμανικος Δαχι-2005) 55), welche Worte ben auf ben agyptischen Mungen biefes Imperator ftebenben Namen entsprechen. Dieraus wurde hervorgehen, daß nicht allein unter Ptolemaos VL Philometor, beffen Golbaten bie Banbe bes Setos mit Bildwerk verzieren ließen, sondern noch viel fpater am bedeutsamen Schmuck bes Tempels gearbeitet wurde, ja es ift berfelbe gar nicht beendigt worden, wie wir oben bei Gelegenheit des Plafond des Portifus bemerkten.

Alle Theile bes großen Tempels find meift blau angestrichen und überall mit hieroplyphen und bemalten Reliefs geziert, bie blaue, rothe, gelbe und grune Farbe haben, wie im großen Tempel zu Phild. Darftellungen, wie fie das oben beschriebene Thor zeigte, finden fich bes fonders haufig. Der fperbertopfige Gott ift Aroeris, laut ber Worte ber griechischen unter Ombites mitgetheilten Inschrift: Άρωήρει θεώ μεγάλω Απόλλωνι. Ετ war Sohn bes Dfiris und ber Ifis. Plutarch, ber bies melbet, fügt hinzu: ένιοι δέ φασιν καὶ τὸν Αροίτρο ούτω γεγονέναι, καὶ καλείσθαι πρεσβύτερον Ωρον επό Αλγυπτίων, Απόλλωνα δε υπό Ελλήνων 6. 3hm wa auch ber große Tempel zu Apollonopolis Magna gewei: bet, beffen Bilbwerke ihn ebenfalls fperberkopfig zeigen 5 7). Den frotobiltopfigen Gott hielten Einige für einen bem Kronos vergleichbaren Gott, Andere für Offris, Prichard 11) und Hirt 19) endlich für Typhon. Als Grund wird angeführt, bas Krotobil fei bem Typhon beilig gewesen, weil er fich in daffelbe verwandelte 60), um fich feinem Uberwinder Borus : Apollon ju entziehen. Dagegen bemerte ich, bag Aroeris und ber trotobiltopfige Tophon

phtha und bon 318, 30th the late (in the late) ber Cartouche: ΠΤΟΛΜΗΣ (b. i. Πτολεμαῖος) 3ubes nannt (ἐπικαλούμενος) ΑΡΚΣΝΤΡΣ (b. i. ἀλεξανόφος),

42) D. de l'Eg. T. I. Pl. 44. fig. 5. 43) Hamilton, Remarks on several parts of Turkey, Vol. I. Aegyptiaca p. 75. Travels in various countries of the East. Ed. by R. Walpole. Lond. 1820. p. 585. 44) D. de l'Eg. T. I. A. D. p. 229. 45) Letronne, Rech. p. 5, à l'h. de l'Eg. p. 81. 46) Descr. de l'Eg. T. I. Pl. 45. fig. 15 et 12. 47) Les monunens de l'Egypte et de la Nubie, par Champollion Ine et Rosellini. 400 pl. 10 vol. de texte, em 40 livrais. Bergi. Sunftbl. 1831. 97. 101. 48) D. de l'Eg. T. I. Pl. 43. fig. 17. 49) Ib. fig. 16. 50) Ib. Pl. 43. fig. 8.

<sup>51)</sup> Ib. fig. 1, et 3. 52) Ib. fig. 4. 53) Ib. fig 15. 54) Ib. fig. 11. — KAEOHTPA. vergl. H. Salt Essai s. & syst. d. hier. ph. tr. p. L. Devere. Paris. 1827. Pl. 1. fig. 16. p. 60. 55) D. de l'Eg. T. I. Pl. 41, fig. 5. et 6. 56) Plut. de Iside et Os. p. 356. cf. p. 355. 57) D. de l'Eg. A. T. I. Pl. 59, 5. 6. 58) Prichard's Analysis of the Aegyptian mythology p. 79.—81. 59) über Gegenstånbe ber Kunst b. b. Zappt. 26b. b. hist. ph. Kl. b. R. Pr. 28. b. Eb. a. b. 3. 1820.—1821. Berlin. 1822. E. 158. 164. 60) Plut. de In p. 871.

bier in friedlichem Berhaltniffe erscheinen und gleiche Chre empfangen, auch ber lettere offenbar ebenfo gut wie Arveris als ein wohlthatiger Gott aufgefaßt ift, wogegen Apphon burch ben agyptischen Gotterfreis als ein immer feindseliges Wefen fich hindurchzieht. Ift es nicht beffer, ben frotodiltopfigen Gott als Fluggott, als ben mohls thatigen Ril aufzufaffen? Auf diese Beise wird beutlich, warum die Ombiten, wie in diefer Encot. unter Ombites berichtet wurde, die andern Agoptern fo verhaften Rrotobile verehrten. Warum fie aber ben Cultus des frotobiltopfigen Diles mit bem Cultus bes fperbertopfis gen Sonnengottes fo eng jufammentnupften, baß fie beibe Gotter in einem Beiligthume neben einander verehrten, Davon enthalt folgende michtige Stelle bes Beliodorus 61) ben Grund: "Es traf fich, daß bamals die Reiloa, bas größte Seft bei ben Aguptern bevorftand, welches gerade gur Beit ber Sommersonnenwende 62), wenn ber Fluß Bu fleigen anfangt, gefeiert und von ben Ugnptern aus folgender Urfache hober als alle übrigen Sefte geachtet wird. Die Agppter bilben ben Ril als einen Gott, ja fie halten ihn fur ben allergrößten und machtigften Gott, ber bem Uranos an Anfehen und Burde gu vergleichen fei, weil er ohne Bolten und Regen ihre Felber bemaf= fert und fie in jedem Jahre ohne Muenahme wie burch Regen befruchtet". An dem ermahnten Sefte murben, wie ein gewiffer Ronnus 63) melbet, Chore veranstaltet und bem Mil homnen gefungen, wie fonft zu Ehren bes Beus, moburch jugleich bie vor bem frotobiltopfigen Gott auf der Leier spielende Figur, die wir auf einem oben beschriebenen Relief bes großen Tempels zu Ombos fans ben, erlautert wirb. Bie Libanios in ber Rebe fur bie Tempel melbet, maren bie Agopter fogar überzeugt, baß bie Bernachlaffigung ber Festlichkeiten bas Musbleiben ber Miluberschwemmung nach fich ziehen murbe.

Um zu erklaren, weshalb die Ombiten bas sonst ges
fürchtete Krokodil für so heilig hielten 6%), daß sie sich
nicht entblodeten, ihren Flußgott mit dem Ropfe desselben zu bilden, darüber sind zwei Vermuthungen ausges
stellt worden. Das Land um Ombos herum, bemerkt
Pococke und Hamilton, ist an beiden Seiten des Nils
niedrig und sumpsig. Der Fluß theilt sich daselbst in
zwei weit entlegene Arme, welche die vor Ombos liegende
Insel einschließen. Ieder hat außerdem eine Anzahl nies
driger Inseln, die zum Theil angebaut sind, zum Theil
nur nachten Sand enthalten. Solche Gegenden lieben
die Krokodile. Sie bleiben nicht gern lange im Wasser,
sondern liegen an der Sonne ausgestreckt auf dem Sande
und sind übrigens furchtsamer Urt. Die Felsen von Hadjar Silcily, die unterhald, und die Wasserschalb sind, tragen auch dazu bei, sie an diesen Ort zu

ziehen. Denn wenn bie Rrotobile an Felfen tommen, geben fie jurud, fo bag, wenn fie von unten berauftom= men und nur ein wenig bober geben tonnen, es ihnen naturlich fein mag, auf biefen ihnen fo bequem liegenben Infeln fich an die Sonne ju legen und ben engen Beg burch den farten Bluß zu vermeiben. Die Ombiten, Die diese Thiere fich fehr schnell vermehren faben und es für unmöglich hielten, fie auszurotten, fuchten fie viels leicht baburch von ber Berfolgung ber Menfchen abzus balten, baß fie ihnen beständig auf ben wusten Infeln und in ben benachbarten Moraften Mahrung binlegten. Es wird behauptet, bag fie Diemand angriffen, wenn ber hunger fie nicht plage und fie nicht gereigt murben. Um fie nun vor den Angriffen des Boltes ficher ju fellen, tamen die Priefter vermuthlich auf den Ginfall, fie fur Befen boberer Art auszugeben, gegen bie man mes nigstens dafür burch Berehrung sich dankbar beweisen muffe, daß sie ihre gewaltige Starte nicht misbrauchten. Eine abweichende Unficht ftellten Chabrol und Jomarb auf. Da in altern Beiten nicht ber Mil felbst, fonbern nur ein Kanal beffelben an ben Ringmauern von Dmbos flog 65), tamen die Krotodile, die fonft nur im eis gentlichen Bette bes Ril fich aufhielten, nur gur Beit ber Uberschwemmung an biefe Stadt. Daber betrachteten bie Ombiten bie Ankunft ber Krokobile als ein Zeichen und als das Mag ber wohlthatigen Uberfcmemmung. Beil aber nur zu dieser Zeit die Krokobile etwas weiter an bas Land gingen, tonnten fie fur ein Sinnbild bes trinkbaren Waffers, burch welches bie Sonne fich bes wege 66), gehalten werden. Indem ich weder bie eine, noch bie andere Erklarungsweise fur befriedigend halte, finde ich es zwedmäßig, Die eigenthumliche Gestalt bes Gottes und die Berehrung ber Krofobile aus ber fruheften Borzeit abzuleiten. Als noch nicht die nachmals in ben meiften ganbftrichen Ugpptens eingeführte Gottesverehrung bestand, bachten sich die Ombiten den Fluggott schon in ber Gestalt bes Krotobils und hielten an ihr im gangen Berlaufe ber Beit fest. Darum aber mußte auch fpaterhin bas Thier, beffen Kopf Sochos ober Suchos trug — Souk 67) eigentlich lautet ber Name biefes ben Ombiten eigenthumlichen Gottes, ben ein Krolobil mit umgebogenem Schwanze auf ben Munzen bes Dms bites Nomos bezeichnet - in Ombos für heiliger gelten als anderwarts. Es wurden die Ombiten ihren Rultus nicht fo hartnäckig fogar mit ben Baffen in ber Sand vertheidigt haben, hatte nicht hohes Alter ihn geheiligt. Denn ohne allen Grund fann bie Erzählung bei Juves nal 64) nicht fein, wiewol ich jugebe, bag biefer Dichter, unbekannt mit ber Geographie Agoptene, fatt ein an ben Grengen von Ombos wohnendes Bolt zu nennen,

<sup>61)</sup> Heliod. Aeth. 9. p. 435. ed. H. Comm. 62) Bergt. hierüber Plin. H. N. 18, 18, 5, 9. Solin. 35. — umgekehrt wurde der Sonnengett Osiris verchrt wegen seines Ginslusses auf ben Mil. Jablonski, Panth. Aeg. P. I. Fr. ad V. 1750. p. 126 sq. 63) Nonnus in Collectione histor. ad Gregorii Nazianz. invectiv. in Julian. lib. II. hist. 32. in Opp. Gregorii T. II. col 529. 64) M. Fr. Wendelini Admiranda Nili. Francos. 1623. 8. p. 136. 140.

<sup>65)</sup> Strab. l. 17. Ael. n. a. 10, 21. 66) Euseb. Pr. ev. 3, 11. Par. 1628. Clem. Alex. Strom. 5. p. 632. Par. 1566, 67) Das Krotobil mit umgebogenem Schwanze findet sich auch in bem Namen eines Mannes, der Soulfe, Sohn des Sout ober Sewet, und mit ausgestrecktem Schwanze in dem seiner Krau, die Soulet oder Sewetse hieß; beibe in Dieroglyphen geschriebene Namen auf der Stele des Grasen von Beimore. 68) S. diese Encytl. unter Ombites.

bie Tentyriten als Gegner ber Ombiten bezeichnet habe, bie boch 50 Lieues von Ombos entfernt wohnten.

Der große Tempel ist jett so sehr vom Sanbe bes bedt, daß nur die Gesimse ber Eingange sichtbar sind 69). In mehren ber außern Saulen erreicht er beinahe die Halfte ihrer Sohe und bededt auch außerdem sehr viele Reliefs. Das Innere des Porticus ist weniger verschütztet als die Außenseite. Die hintersten Sale aber sind so sehr mit Sand angefüllt, daß die Plafonds bis zu zwei oder drei Metres bededt sind.

Denon fand zwischen dem großen und kleinen Tempel eine Bruftwehr von Quadersteinen, welche die Ausssicht auf jene Gebäude gestattete 70); vermuthlich waren es liberreste der an der Westseite von Ombos besindlis

den Ginschließungsmauer.

Der fleine Tempel, aus abnlichem Sanbftein erbauet, lag nordoftlich von dem großern und ungefahr vierzig Des tres von ibm entfernt, mit ber Oftseite unmittelbar am Die Achse bes größern und die bes fleinern Tems pels bilben gufammen einen rechten Binkel. Der Gin= gang bes fleinen Tempels mar auf ber Gubseite 71). Er hat ungefahr 23 Metres Lange; Die großte Breite fceint ungefahr 18 Metres ju betragen. Soch ift ber Tempel 9 Metres. In ber Borberfeite fleben vier nach oben ju fich verjungende Saulen. 3wischen ben beiben mittleren gelangt man in ben Pronaos. hierauf führt Die folgende Thur in bas erfte, aus biefem eine andere in bas zweite gleich große Gemach. Endlich gelangt man burch bie gegenüber liegende Thur in bie hinterfte Abtheilung ober in bas Allerheiligste, neben welchem noch zwei fleine Seitengemacher, bas eine rechts, bas andere links lagen, bie jeboch jest gang gerftort find. Die binterfte Abtheilung mar, wie es icheint, niedriger als bie porberen \*2). Un ben Eden find wie gewöhnlich Mauern ftatt ber Caulen. Der untere Theil ber vier bie Bors berfeite schmudenben Gaulen ift burch vorgezogene 3mis fcenmauern (plutei) 73) bebedt und gefchloffen und bie Thurpfosten find an bie Schafte ber mittelften Saulen angebauet. Bebes ber vier Rapitale wird wie am gro-Ben Tempel zu Denberah 74), am Tempel zu Phila und am Ifistempel zu Sardab 74) burch vier Isistopfe ge-bilbet. Auf biesen ruht noch eine Plinthe, welche nach oben ju fich verjungt und baher von ben Frangofen eis nem agyptischen Tempelchen verglichen murbe. Muf bem Architrave find hieroglyphen, auf bem Fries über bem Gingange bie geflügelte Sonnenscheibe.

Die Bilbhauerarbeit ift sehr reichlich an ben Mauern angebracht und hat noch immer, nach mehr als 2000 Sahzren, allen Glanz ihrer ersten Farbe. Uber bem ersten

p. 190.

Thor hinter bem zwiichen ben Saulen hindurchsubrenben Eingange figen brei jugenbliche Gotter auf erhobeten Thronen. Der mittelfte tragt die Pichentmute und balt Arummstab und Peitsche. Sowol vor ihm als hinter ihm fteht Athor (Reith? Ifis?) zwei Dal ober es find gwei Priefterinnen berfelben. Beibe ftreden Die Banbe anbetend nach seiner Muge aus (προςκίνημα, Aft da Sulbigung). Die vordere bat jedoch ben Sorner= ober leierartigen Kopfichmuck, Die hintere Die Pichentmute. Wie hirt meint, wird hier horus von zwei Gottinnen, ber Mutter und ber Nahrmutter Latona auf ben Thon erhobet 76). Die übrigen zwei thronenden Gotter unter scheiben sich von ben mittleren und auch unter einander burch ihren Kopfichmud. Der eine, ber rechts gewendet fist, halt ben Milmeffer 77) mit angehangter Gonbel, ber andere ben Lotosscepter und eine Mute, wie ber mit telfte Gott fie hat. Bermuthlich bezeichnen biefe brei Botter nur ben berschiebenen boberen ober niederen Baffer ftand entweder in drei verschiedenen Sahreszeiten oba beffer in brei Perioden ber Niluberschwemmung. Es waren also die Momente des Begriffes einer Genteit in brei Figuren auseinander gelegt. Sinter bem links gewendeten Gott folgt wiederum eine Priefterin ber Iten mit Bornern und Sonnenscheibe, ben vogelfopfigen Ece ter und auf einer Schale ben Sperber und bie mit & gezogenen Beinen sigende Figur haltend. ein Mann, ber ben Lotosscepter und Rilfchluffel tig. Sinter bem rechtsgewendeten Gott fleht eine ber eben beschriebenen abnliche Priesterin mit Rilschluffel und Anune ftab, an bem bie Gondel befostigt ift. Bulet folgt ta Bietopfige Thoth mit Urden und brei Randelabengloben auf bem Ropf. Er zeigt mit einem Stabchen, an ben Milmeffer, beffen Spige bie Gondel tragt, Die Sobe be ber Gotter gegen Tophon bie Gestalt eines 3bis a Zwischen diesen Figuren stehen nicht abgezeichnete Em touchen und andere Hieroglyphen. Unverkennbar unt fich burch bas gange Relief bie Beziehung auf ben fin genden Ril, auf die verschiebenen Grabe ber itberfcome mung und auf bas Berhaltniß ber Sonne zum Ril bir burch. Der Aft ber Hulbigung (noogeerzien) macht zur Zeit bes Festes Reilog einen Haupttheil bes Kulmi aus, und es barf nicht befremben, wenn bie oft ermatm Gonbel in ber Inschrift von Rosette bas Wort Punt gyris b. h. eine von vielen versammelten Menschen er feierte Festlichkeit bezeichnet. — Huf einem andem Re lief bes fleinen Tempels fist ber jugendliche Annivon beffen Ropf Urden, die Sonnenscheibe und noch it leierartig gestalteter Schmud fich erheben, auf einem o bobeten Thron, ben linken Beigefinger am Munte. I: einem vor ihm ftebenden Opfertisch bringt ein Dem brei Ruchen bar, die Muscheln ober auf einander geichla genen Sanden gleichen. Sinter bem figenden Gott fibt auf der Erhohung feines Ehrones eine mit großen flugeln verfebene Figur, ben Milfdluffel haltenb. Cameter

<sup>69)</sup> D. de l'Eg. T. I. Pl. 40. Malerische Anf. ber Ruinen. 70) Denon p. 126. 71) D. de l'Eg. T. I. Pl. 39, cf. Pl. 46. 72) lb. Pl. 42. fig. 5. Grunder, fig. 7. Aufr. 78) So an ber Sagabe bes großen Tempels zu Denberah. Ib. T. IV. Pl. 7. Die Ägypter kennen keinen reds neglanegos; die Säulenreihe war thnen keine freie Erweiterung des Tempels (niegder, laxamentum), sie war nur die durchbrochene Mauer. 74) lb. T. IV. Pl. 10. 75) Th. Legh. Narrative of a journey in Egypt, Lond. 1817.

<sup>76)</sup> Abh. b. K. Pr. Af. a. a. D. S. 122. 77) Jablovsii P. II. p. 173. 227. 228. 78) D. de l'Eg. T. I. Pl. 45, fg. i

jeboch menschlich gebilbet, ist auf ben erhaltenen Tempels ruinen von Ombos sehr häusig zu sehen. Aus Zuvenal wissen wir, daß umgekehrt den Tentyriten die Krokodile bochst verhaßt waren. Darum lebten die Ombiten und Tentyriten mit einander unablässig im Kriege. Als einstemals die Ombiten ein religiöses Fest unter Schmauser reien jeder Art 7 Tage hindurch seierten, wurden sie von den Tentyriten mit bewassneter Hand überfallen. Ein Ombite gerieth in die Gewalt der Feinde. Die Tentyriten fraßen ihn roh auf, nachdem sie ihn vorher in Stücke zerschnitten hatten, damit, wie Juvenal hinzusetzt, der ganze Hause an dem kannibalischen Siegesmahle Antheil nehmen konnte 19). (G. Rathgeber.)

Antheil nehmen konnte 19). (G. Rathgeber.)
OMBOS, auf bem oftlichen Ufer bes Nil im Nos
mos Ombites 1) war 40 Meilen von Apollinopolis Magna (jett أَنْ اللهُ ) und 30 Meilen von Spene (jett اسواس) entfernt 2), wiewol man lettere heutiges Ta= ges zu Schiffe in 8 Stunden zurudlegen tann. Ptoles maus 3) last auf Ousson Spene folgen; es haben aber 4 Handschriften ber toniglichen Bibliothet zu Paris bie richtige Lebart Oufor. Unrichtig ift auch ber Rame bei hierocles \*), wo er nach Apollonias (Apollonopolis) feine Stelle hat. Im Itinerarium Antonins ift Ombos auf dem offlichen Ufer und von Spene M. P. XXIII. entsernt, ferner Contra Ombos (jest & auf dem weftlichen Ufer. In der Notitia Imp. Rom. sect. 20. wird vom Orte gesagt, baf er unter ber Gerichtsbarkeit bes Felbherrn ber Thebais fiche; es ift aber ftatt Ambo ju lefen Ombo. Auf ber Peutingerichen Safel lieft man Die übrigens unrichtig geschriebenen namen: Herasica-mina VI Spelei XLII Syene XII Ombos XX Tentira XVI. i) und die Ortschaften in ber Ordnung, wie fie fich bem von Guben nach Norden Schiffenden auf beiben Ufern zeigten. Schifft man jest von ber Insel aus von S. nach N., so zeigen sich auf bem rechten Ufer, 7 Kilometres über Kum Ombu, خيبخ moseibst das Nilthal breiter zu werden anfangt, als es in ben noch fublichern Gegenden ift 6), ferner: رروي, hierauf links in einiger Entfernung vom Ufer Contra Ombos, jest audie, dann folgt bie Insel und gegenüber auf dem rechten Ufer das ehemalige Ombos, welches jest را الكوم أصبى (Kum

Dmbu) heißt. Über dieses hinaus sind auf dem westlichen User النبع und auf dem rechten عنه. Auch hier und bis جبل سلسله 2 Myriametres unter Kum Dmbu ist die Breite des Nils nicht sonderlich groß 7)

Beschreiben wir jest bie von Pocode, Rorben, Denon und neuern Reisenden besuchten Ruinen B), die, auf einer zwar nicht bedeutenden, aber boch ringsum weit ficht= baren Anbobe liegend, einen überaus malerischen Anblid gewähren, fo ift zuerft ringsum bie beiligen Gebaube aus ungewöhnlich großen Badfteinen eine 8 Detres bide Einschließungsmauer erbauet, beren Umfang ungefahr 750 Metres beträgt. Un ber oftlichen Seite find 3 bacftein= artige Borfprunge 9). Alles diefes hat fich fehr gut erhalten; nur ift bie Mauer unten vom Sande bedeckt, weshalb ihre gange Sobe noch nicht ausgemittelt werden konnte. In der sublichen Seite der Mauer sind 2 Thore. Das breitere, jetzt unmittelbar am Fluffe, bat ftarkere Mauern und ift auf ben Eingang bes kleinen Tempels gerichtet. Die westliche Wand ist jest vermuthlich burch die Uberschwemmungen bes Nils eingestürzt, bessen Gestade die Trummer bebeden 10). Etwas weiter gegen Often ist bas andere viel kleinere Thor, welches sehr gut ich ers halten hat 11). Ist man burch bas kleinere Thor binburch gegangen, fo bat man innerhalb bes heiligen Begirtes ben Eingang bes großen Tempels gur rechten Sand, ber nicht einen, fondern zwei Gottern errichtet war, bergeftalt, bag bie rechte Salfte bem einen, Die linke bem andern Gott geweihet mar und biefe Theilung in der Breite vollig symmetrisch durchgeführt ift. Durch biefe gang eigenthumliche Bauweise unterscheibet fich ber Tempel von allen übrigen in Agppten 42). Das Dates rial ift ein feiner graugelblicher Sanbstein, ber in ungebeuern Bloden brach 13), febr gut fich bearbeiten ließ

<sup>19)</sup> Juv. Sat. 15, 35—46, 72—83. Cf. Ruperti comm. pag. 754.

1) S. biefe Encytl. unter Ombites.

2) Itin. Antonini.

3) Prolon googs, 1, 4, c. 5.

4) Hierocl. Synecdem. p. 732.

<sup>8)</sup> Ptolem. geogr. l. 4. c. 5. 4) Hierocl. Synecdem. p. 732. 5) Tab. Peuting. Lips. 1324. fol. Segm. VIII. F. Auf b'Ansville's Karte ift die Lage von Ombos unrichtig angegeben. In der Carte géograph. de l'Egypte. Par Jacotin. Paris 1818. fol. Flle 3. (von Legentil) find Kums Dmbu und Edfu aftronomité, bestimmt. 6) Descr. de l'Egypte. T. XVII. Ktat mod. Paris 1824. p. 500.

<sup>7)</sup> ib. p. 501. 8) R. Pocode's Beschr. ber Morgent. 1ster Th., übers. von Minbb. Erlangen 1754. 4. S. 186. Abbitb. L. ad p. 195. Norden Voy. d'Egypte et de Nubie. Par Langlès. T. II. à P. 1795. p. 151. T. III. p. 116. Pl. CXXVII. Vivant Denon, Voy. d. la basse et la h. Egypte. à P. 1802. sol. p. 171. Pl. 175. n. 2. Expl. d. pl. p. XXIII. Hamilton Remarks on several p. of Turkey. Vol. I. Aeg. B. Hamilton's Aegyptiaca. Weim. 1814. S 34. f. Descript. de l'Egypte. T. I. Ant. Descr. Paris 1821. 8. p. 216 sq. von Chabrol und E. Jomard. Bon den Hieroglyphen und Bildwerten, die noch am Aempel vorhanden sind, ist ein sehr kleiner Theil abgezeichnet und jenem Werke einverleidt worden. Man muß aber auch die gelieseten Abbitd. mit großer Vorsicht gebrauschen, da an vielen Stellen die nicht abgezeichneten Peroglyphen ganz willkührlich in Paris erganzt sind. Dieses gilt besonders von den Austrissen der Bedaude. 9) Descr. de l'Eg. Antiquités. T. I. Paris 1820. sol. Pl. 89. Plan. 10) Denon: les dédordemens du seuve en ont déchaussé des sondations de quarante pieds de prosondeur, elles étoient construites avec la même solidité et la même magnificence que ce qui servoit de décoration. 11) Descr. de l'Eg. A. T. I. Pl. 46. cf. Pl. 39. 12) Ju Nom der T. des Sel und der sure, die zur solgenden sich erstrecten, haben ungefähr die Lange von 5 Metres (15 Huß) und 1. Wetere (etwos mehr als 4. Huß) Dicke. So war es möglich, daß in der ganzen Breite des Porticus nur 5 solcher Steine lagen. Es sinden sich sogs

haben. Die Sitze bes hochaufgethurmten Sanbes, in welchem sie seit Jahrhunderten vergraben liegen, mag gleichs falls ihrer Erhaltung nicht forderlich gewesen sein. Am verderblichsten war wol die veränderte Richtung im Lause bes Flusses, wodurch noch jetzt von Jahr zu Jahr die Ruinen immer mehr zerstört werden °6). Es scheint namlich, daß da, wo jetzt der Nil selbst eine Krummung macht und eine Art von Hasen bildet, früher nur ein Kanal dessehen war, mithin Ombos von dem eigentlichen Bette des Flusses ziemlich entsernt lag. Im Lause der Zeit ist aber der Kanal zum eigentlichen Bette des Flusses geworden. Wahrscheinlich gehörte die vor Kum Ombu liegende Insel der den Ombos. Bei dieser Insel sah Norden auf dem westlichen User, Kum Ombu gegenüber, das Dorf Bamban.

Ungefahr eine Meile von Ombos sieht man an ber Seite einer erhöhten Sandbank, die das User des Flusses einschließt, den sehr niedrigen Eingang einer Katakombe. Die Eingeborenen sagten, daß sie weit unter der Erde fortgebe und brachten den Reisenden daraus Schadel, Kinnbacken, Wirbelbeine und Schwanze von Krokodilen, woran man noch das Erdharz sah, das sie erhalten sollte, und die baumwollenen Zeuge, womit man sie eingewischelt hatte 38). Waren dieses etwa die heiligen Graber

von Ombos?

Inschriften und Mungen, siehe ben Artikel Ombites. (G. Rathgeber.) OMBRE, Schattensarbe, Color umbraticus (he: ralbik) entsteht, wenn die Figur in einem Bapenschilde von schwarzer Farbe, wie insgemein geschieht, daher bei dem blasoniren die Farbe nicht beschrieben wird, obn auch von anderer Farbe so dunn gemacht wird, daß die darunter besindliche Tinctur durchschimmert. So sich darunter besindliche Tinctur durchschimmert. So sich Mal von Gold und Blau gestreift, mit einem schalter sarbigen Lowen, um den Schild eine rothe, ausgestalte Einfassung.

OMBREA, Stadt in Mesopotanien, und zwar u Chalcidice, unterhalb Edessa, nur durch Ptolomaus be kannt; s. Cellarii Notit Orb. Antiq. 3, 5, 40. (Meier.)

OMBRIAE (von ὄμβρος-imber-Platregen) ota Notiae nannten Plinius und A. ber altesten Raturier fcher gemiffe zu ben Ebelfteinen gezählte, uns aber nicht mehr naher bekannte Foffilien, mit Beziehung auf die populare Meinung, baß fie unter Platregen, wol auch unter Donner und Blig (bann Brontiae, Ceraunii Lapides) vom himmel gefallen feien. -Schriftsteller (Rumpf, Gesner, Boetius, Aldrovandi) legten diese Namen fossilen, meift halb = ober platt-tugeb formigen See : Igeln bei, beren eigentliche Ratur ihnen noch unbefannt war, und uber beren Urfprung eine abe liche Meinung verbreitet gewesen zu fein fcbeint. Rod Andere vermengten felbst bamit gewisse Fischzahne wa abnlicher Form: Bufoniten. Schon Lancifi bei Denen macht auf jene Differeng im Gebrauche bes Bortes auf: mertfam, und beluftigte fich über jene Deinung. Det scheint man erst zu Balch's und Schroter's Beit bir mabre Matur jener Ombriae ertannt gu haben \*).

(H. Bronn.)

OMBRIOS, Beiname bes Zeus, ber sich in Regnigussen offenbart. Auf dem Hymettos in Attika stand ein Bild des hymettischen Zeus und ein Altar des Zus dußoes und des vorschauenden Apollon; offenbar wil man aus dem Wetterzeichen am Berge die kommenden Regengüsse voraus erkannte. Auch auf dem Parasi war ein Altar, auf dem Zeus bald als δμβρίος bald als ἀπήμιος angerusen ward, als der, der bald in Regengüssen Zerstörung verhängt, bald sie ohne Verberung abwendet. Paus. 1. 32, 2. Als befruchtender Regengott sührte Zeus den Beinamen verios. (Klausen)

OMBRIOS, eine ber gludseligen Infeln, die jest bie canarischen heißen. (Plin. 6, 32, 37. Solin. 56.) (Klausen.)

<sup>96)</sup> Chillaud l. l. 97) In bem heißen Sanbe konnten bie franzbsischen Soldaten Eier sieden. — Pococke sah wilbe Ziegen zu Kum Ombu und erwähnt noch den großen Mangel an Holz, statt bessen Stroh von indianischem Weisen oder Kühkoth verbrannt wird. Rorben sand die Pharaonshühner in großer Anzahl. 98) Derodot (2, 69.) bezeugt, daß da, wo die Krokobile für heilig galten (Strab. l. 17. p. 814. 816. cf. Cic. nat. d. 1, 36.), sie einbalsamirt und in heiligen Gräbern beigesest wurden (Descr. des crocodiles de l'Eg. p. G. Saint-Hilaire in der (Descr. de l'Eg. T. XXIV. Hist. n. Zoologie p. 453). Einbalsamirt mußten todte Menschen und Thiere darum in Agypten werden, weil sie aus Mangel an Holz weder verbrannt, noch wegen der Nitscherschwemmung, die das Begraben immer wieder ans Tagestlicht gebracht hätte, in der Erde eingescharrt werden krostobite, dierens konnte man schließen, daß nicht allein lebende Krotobite,

sonbern auch Cabaver berselben bei Ombos genug sich anhäusten, entweber wegen ber in ber Nahe liegenden Katarakten, über wickt die Ahiere nicht hinaus konnten, ober aus andern Gründen. Da nun die Ombiten diese bem Gesundheitezustand hochst nachtheiligen Cadaver wegschaffen, d. h. einbalsamien mußten, durkte die kamt gusammenhängende, gewiß lange vor Amenophis zu Ombos eingeführte Berechrung der Krokobile auch aus dieser physischen un sache abzuleiten sein.

<sup>&</sup>quot;) Plinii Secundi historia mundi. Lib. XXXVII. Cap. X. edit. Basil. 1539. p. 669. M. Mercati Metallotheca Vsticana Romse 1717. fol. p. 247—248. Walch, die Naturgeschichte der Bersteinerungen. Nurnberg, Fol. II. 154—166. II. 11, 227.

Ombrometer f. Regenmesser.

OMBRONE, ein Fluß in Italien, der alte Umbro, ber mitten burch bas Toftanische fließt und bei bem Schlosse Ombrone sich in bas Meer ergießt. (Meier.)

OMBRONES ein Beichselvolt, der Geographie des Mittelalters angehörig. (Meier.)

OMEGA. Ω μέγα, ber lette ') Buchstabe bes gries chischen Alphabete; baber ber sprichwortliche Ausbrud: "ich bin bas A und bas D" in der Apokalppfe, worüber Eichhorns Commentar I. S. 27. 28. mehr gibt, nach Schöttgen, Wetstein und E. Capellus z. Apocal. 1, 8. 22, 13. Bgl. Theod. Hist. eccles. 4, 8. Es gehorte aber bas Omega nicht zu bem ursprunglichen aus dem Drient empfangenen Alphabete, den γράμματα Καδμήια ober Φοινικήια bes Berobot, fondern mar eis ner ber Buwuchse, burch welche bie alte mangelhafte Buchftabengahl zu bem ionischen Alphabete erweitert wurde. Vorher mar O ebenso wol Zeichen fur ben kurzen wie für ben langen D=laut, und zwar für ben lettern bas einzige. 3mar ging von Billoison (Anecd. Gr. II. p. 124) bie Unnahme aus, es fei in alter Zeit bas lange D auch durch ein doppelt gesetzes O ersetzt worden, so wie H durch EE; sie flützte sich aber lediglich auf Inscripten Fourmont's (Corp. Inscr. n. 49. 59.), aus benen nach Bodb's Argumentationen fein Beweis mehr geführt werben fann. Bol tommt aber ber= gleichen vor in ben romischen Raiferzeiten, und hier zwar nach Analogie ber lateinischen Epigraphit, in welcher ein boppelt gesetzter Bocal zur Bezeichnung ber Quans titatelange nichts Ungewohnliches mar. - Die Aufnahme eines befondern Beichens fur ben langen D=laut in bas griechische Alphabet lagt fich mit ziemlicher Sicherheit auf ben Lyriter Simonibes aus Reos gurudfuh: ren 2). Denn mahrend bie alten Überlieferungen 3) über ben urfprunglichen Umfang und bie allmaligen Bermehrungen ber griechischen Buchstabenschrift sich burch bie vergleichenden Forschungen von Scaliger und Gesenius, fo wie burch bie Ginficht eines vollständigern Inschriften= schafes zum Theil als evident falfch ermiefen haben; mabrend zugleich die Uberlieferungen felbft in ber Bertheilung ber meiften jener neuen Schriftzeichen an ihre fogenannten Erfinder (Palamedes, Epicharmus, Simonis bes) in burchgangigem Schwanken und Widerspruch be griffen find: fo wird boch gerade die Ginfuhrung bes Q und bie Unwendung bes Sauchzeichens H jum Bocalzeichen mit fast allgemeiner Übereinstimmung bem Simo: nibes beigelegt. Bgl. van Goens de Simonide p. 73-93. Mit besonderer Berucksichtigung bes Epichars

mus, beffen Untheil als viel unficherer babin gestellt bleis ben mag, ift neuerlich biefelbe Entscheidung von Gryfar getroffen worden (de Doriens, comoed. I. p. 158). — Rachdem das Omega mit ben anderweitigen Erganzuns gen der alten Buchftabenreihe in ber Beit ber Perfertriege zuerst auf Samos Eingang gefunden, und von ba nach ber Trabition burch Kalliftratus nach Uthen gebracht worben, bauerte es boch befanntlich geraume Beit, ebe bier burch bie officielle Aufnahme ber ionischen Schrift Die Arrixà γράμματα verdrangt wurden. Benn gleich aber jene Aufnahme unter bem Archon Guflibes, Dlymp. 94, 2., auf den Borichlag bes Archinos burch offentlichen Staatebeschluß erfolgte, fo tommt boch einzeln auch nach jenem Beitpuntte ber Gebrauch bes O fatt Q, fo wie anderer Buchftaben ber alten Schrift, die burch neue ers febt waren, felbft in Staatsverhandlungen noch vor, mas febr naturlich ift bei einer neu eingeführten Schreibart. bie nur allmalig fo allgemein werben fann, bag man niemals in die alte gurudfallt. Desgleichen muß auf ber andern Seite bie Aufnahme bes simonibeischen Mls phabete als eine lange und langfam vorbereitete anges feben merden, weshalb benn, auch abgefeben vom Privats gebrauch, einzeln vortommenbe Glemente ber ionischen Schrift icon vor Gutlides nicht befremden burfen. Dars auf ift nach bem Borgange Fruherer befonders wieder aufmertfam gemacht worden von Bodh (Ub. b. frit, Behandl. der Pindar. Ged., Abhol. der berl. Afab. 1822 -1823. S. 303. 304. und an verschiedenen Orten bes Corp. Inscr. I. P. II.), auch von Kreuser (Borfragen über homer I. S. 115 fg.) — In weiterm Busams menhange findet man die hier berührten Puntte, befpros chen von Salmafius (Explic. d. inscript. Herod. Att Paris 1619., besonders in ben Addendis), Spanbeim (de praest. et us. numism. Vol. I. p. 86 sq. Lond. 1706.), Chishull (Comment. ad Inscr. Sig. Lond. 1721.), um Scaliger, Montfaucon, Danne= Inight u. A. ju übergeben. — Gine Busammenftellung ber pers schiedenen Formen, welche das Omega im Laufe ber Sahrhunderte unter ben Banden von Steinmegen, Dungs pragern und Abschreibern angenommen bat, gibt Mont-faucon Palaeogr. Gr. lib. IV. p. 336. (F. Ritschl.)

omeidi). Rocn. عبيدي omeidi). Rocn. ed : bin Abu Samid Mohammed Ben Mohammed Els omeibi Es : samartanbi ift Berfaffer mehrer ausgewichnes ter Berte im Geifte ber Sanisiten. Bor Allem machte er burch feine Schrift über bie Dialectif und Topit, ber er den Namen "Leitung" (المنال في علم الاخلاف) والجدل) gab, Epoche. Er foll biefe Biffenschaft als ber Erfte abgefondert behandelt haben; wenigstens fcug er einen eigenthumlichen Weg ein, und machte fich bas durch vorzüglich den Juriften unentbehrlich, die biefe Schrift vielfach commentirten. Ein anderes Bert von ihm über benfelben Gegenstand führt ben Titel: "Roftbarteiten" (النغائس في الجدل) Der Berfaffer

ftarb 615 ber Fl., b. i. 1218 n. Chr. (Rach Sabfdi

<sup>1)</sup> Rur ale Bahlzeichen nahm noch hinter w bas Sampi seine Stelle ein, mabrend es als Buchftab, fo lange es überhaupt biefe Settle ein, wahrend es die Buchftad, so tange es voerzaupt biefe Geltung hatte, zunächft auf f folgte. 2) Der etwas unklare zweisel Boch's (Staatshaush. II. S. 387), scheint ihm selbst später nicht Stich gehalten zu haben, wie wenigstens die Abhandlung über die Kritik der pindarschen Gesange zu erkennen gibt. 3) Die betreffenden Stellen des Plinius, Mar. Victorin, Schol. Dionys Thr., hyginus, Cedrenus, Azedes ze. sinden sich in allen Schriften Krinichen behandelt, die sich mit der Geschichte des gricchifchen Alphabete beichaftigen.

keben Geier mit Nilschlusseln und Rubern, worauf brei Canbelaber folgen \*2). Auch in ben Zwischenraumen sind Hieroglyphen und überall berrscht die größte Symmetrie. In demselben Saale ist über dem Thore auf der Leiste des Karnieses die griechische Inschrift, worin Ptolemaios VI. Philometor Theos erwähnt wird, mit schönen Schriftzügen eingehauen \*2). Wir haben diese Inschrift in dieser Encykl. unter Ombites mitgetheilt und sind überzeugt, daß sie nicht, wie Chabrol und Iomard annehmen \*4), über dem linken Thore, sondern, wie Letronne \*5) zeigte, über dem rechten Thore stand.

In dem Tempel befinden sich unter den Hieros glyphen noch viele Cartouchen. Es haben aber die Berfasser der Descr. de l'Eg. weder angegeben, an welchen Stellen fie fie fanben, noch an ihre Muslegung gebacht. Gine ber von ihnen mitgetheilten Beichnun: gen \*\*) zeigt im erften Cartouchen ben Bornamen " Cons nengott, herr ber Bahrheit ober Gerechtigfeit"; ber ameite Cartouche bedeutet "Umenotheph". Diefen Ronig balte ich, fo lange fein noch alterer Cartouche aufgefun: ben wird, fur ben Grunder bes Tempels. Amenotheph III. war ber achte Konig ber achtzehnten Dynastie. Die Griechen nannten ihn Memnon. Er war Rachfolger Tuthmefis IV. Ihm felbft folgte horus. Es wird lehrreich fein, biefe Cartouchen mit andern beffelben Ros nigs ju vergleichen, welche auf eilf Safeln in einem mir noch nicht zu Geficht gekommenen Werte mitgetheilt find 47). Bon ben in einem Fries vortommenben Cartouchen Ptolemaos Guergetes II. habe ich oben fcon gehandelt. Ein anderer Cartouche \*\*) enthalt bei ber pierten Sieroglophe, wenigstens in ber gelieferten Abbilbung, eine kleine Abweichung von bem eben ermahnten; aber er muß gleichfalls bem Ptolemaos II. Guergetes angehören. Bieber ein anderer horizontaler Cartouche 49) gleicht, eine bald nach bem Unfang vortommenbe, febr unerhebliche Berfchiebenheit abgerechnet, einem ber Cartouchen bes Ronigs Ptolemaos Philometor, namlich bem, worüber Die Biene fteht. Ginen fehr ahnlichen, aber verticalen Cartouchen fanben wir auf ber zweiten Gaule, von ber zweiten an gezählt, in ber zweiten Reihe bes porberften Porticus im großen Tempel ju Ombos. Dto: lemaos Philometors Cartouchen find zu lefen: . . . ge= nehmigt von ..... lebendes Bild bes Amon:ra, Gohn ber Sonne, Ptolemaios, immer lebend, geliebt von Phtha und von Ifie, Philometor. Ferner findet fich bo) ber Cartouche: ΠΤΟΛΜΗΣ (b. i. Πτολεμαΐος) zubes nannt (ἐπικαλούμενος) ΑΡΚΣΝΤΡΣ (b. i. Αλεξανδρος),

Alle Theile bes großen Tempels find meift blau an geftrichen und überall mit hieroplyphen und bemalin Reliefs geziert, bie blaue, rothe, gelbe und grune fante haben, wie im großen Tempel zu Phila. Darftellungen, wie fie das oben beschriebene Thor zeigte, finden fich befonders haufig. Der fperbertopfige Gott ift Aroeris, laut ber Borte ber griechischen unter Ombites mitge theilten Inschrift: Άρωήρει θεώ μεγάλω Απόλλωνι. & war Sohn bes Dfiris und ber 3fis. Plutarch, ber bie melbet, fügt hinzu: erioi de gadir nai tor Apoirm ουτω γεγονέναι, καὶ καλεισθαι ποεσβύτερον 'Ωρον ιπ Αλγυπτίων, Απόλλωνα δε υπό Ελλίνων 60). 3hm um auch ber große Tempel zu Apollonopolis Magna gemei bet, beffen Bildwerke ihn ebenfalls fperbertopfig zeigen "). Den frotobiltopfigen Gott hielten Ginige fur einen be Kronos vergleichbaren Gott, Andere fur Dfiris, Pricard " und hirt 5%) endlich für Typhon. Als Grund wird a geführt, bas Krokobil fei bem Enphon beilig gewefen, weil er fich in baffelbe verwandelte 60), um fich feinem Überwinder Sorus : Apollon zu entziehen. Dagegen bemerte ich, daß Aroeris und ber frotodiltopfige Tophon

immer lebend, geliebt von Phtha. Diefen Ramen bes Ptolemaos Alexandros bemerkt man auf einem innem Fries ber umschließenden Mauern des großen Tempels Bu Ebfou. Die im großen Tempel zu Ombos in ber Sobe an Saulen 11) ftebenben Cartouchen und ein an berer, ber am Plasond seine Stelle hat 2), bedeuten IITOAMAIS (b. i. IIrodemasog) immer lebend, geliebt von Phtha, wie dieser Rame auch in der Inschrist von Rosette vorkommt. Es ist noch ein ande rer bochst abnlicher Cartouche zu Ombos abgezeichnet worden 53), ber gang baffelbe bedeutet und auch auf bem Dbelist ber Insel Phila angetroffen wird. Den Ramen Rleopatra, ben bie griechische Inschrift zu Ombos barbietet, enthalt auch die Hieroglyphenschrift 54); es bleibt jedoch ungewiß, ob hier biefelbe gemeint ift. Endlich find im großen Tempel zu Ombos noch folgende zwei Cartouchen: AOTOKPTP KHSANAOA TPHNZ (d. i. Αὐτοχρατωρ Καισαρ Νερουα Τραιανος) zuber nannt ΚΡΜΝΗΚΣ ΤΗΚΚΣ (d. i. Γερμανικος Δακι-2005) 55), welche Borte ben auf ben agyptischen Mungen biefes Imperator ftebenben Namen entfprechen. Bieraus wurde hervorgeben, daß nicht allein unter Ptolemaos VL Philometor, beffen Golbaten bie Banbe bes Setos mit Bildwerk verzieren ließen, fondern noch viel fpater an bedeutsamen Schmuck bes Tempels gearbeitet wurde, je es ift berfelbe gar nicht beendigt worden, wie wir oben bei Gelegenheit bes Plafond bes Portifus bemertten.

<sup>42)</sup> D. de l'Eg. T. I. Pl. 44. fig. 5.

Remarks on several parts of Turkey. Vol. 1. Aegyptiaca p. 75.

Travels in various countries of the East. Ed. by R. Walpole.
Lond. 1820. p. 585. 44) D. de l'Eg. T. I. A. D. p. 229.
45) Letronne, Rech. p. 5. à l'h. de l'Eg. p. 81. 46) Descr.
de l'Eg. T. I. Pl. 48. fig. 13 et 12. 47) Les monumens de
l'Egypte et de la Nubie, par Champollion lne et Rosellini.
400 pl. 10 vol. de texte, en 40 livrais. Bergí. Runftól. 1831.
Rr. 101. 48) D. de l'Eg. T. I. Pl. 43. fig. 17. 49) Ib.
fig. 16. 50) Ib. Pl. 43. fig. 8.

<sup>51)</sup> Ib. fig. 1. et 3. 52) Ib. fig. 4. 53) Ib. fig 15. 54) Ib. fig. 11. — KAEONTPA. veryl. H. Salt Essai s. 2 syst. d. hier. ph. tr. p. L. Devere. Paris, 1827. Pl. 1. fig. 16. p. 60. 55) D. de l'Eg. T. I. Pl. 41. fig. 5. et 6. 56) Plu. de Iside et Os. p. 356. cf. p. 355. 57) D. de l'Eg. A. T. I. Pl. 59, 5. 6. 58) Prichard's Analysis of the Aegyptian mythology p. 79.—81. 59) über Gegenstanbe der Runk b. d. Agypt. 26b. d. hist. ph. M. d. S. Pr. 21. b. 22. a. b. 3. 1820.—1821. Berlin. 1822. E. 158. 164. 60) Plut. de la p. 371.

beffen, mit Gestrauch bewachsenen Ieles flottantes gabl reiche Secrben weiben, bat mit ber Borftabt Sautpont 2100 Saufer, 1 Kathebrale mit mehren fconen Monus menten und 6 andere Kirchen, 3 hospitaler, 2 Baifens baufer, 1 Krankenhaus und über 20000 Einwohner, welde bebeutende Manufacturen und Fabriten in Leinen, Wolle (22 Tuchfabriten mit 1100 Arbeitern), Baumwolle, Leber, Geife u. f. w. unterhalten. - Eine hier fabricirte Sorte Schnupftabad fuhrt noch jest ben Namen ber Stadt. Der wichtige Producten: und Fabrikatenhandel wird durch eine Borfe und Handelsgericht, sowie durch bie Candle beforbert, welche bie Stadt durch die Bereinigung ber Lys und Ma, mit bem Meere (nach Calais 93426 F. lang, bei einer mittlern Breite von 48 F.) und bem Binnenlande (nach Aire 61560 F. lang) in Berbinbung feten; fur Geiftesbildung forgt ein Collegium (1596 von Philipp II. geftiftet) und die offentliche Bibliothet. - St. Omer (lat. Audomaropolis ober Fanum Sti Audomari), fruber Sithiru ober Sithiu, murbe ben 20. April 1677 von den Franzosen erobert, im Nimwegner Frieden von Spanien an Frankreich abgetreten und war seitbem die zweite Stadt der Graffchaft Artois in ben frang Nieberlanben, und wie noch jest, eine ber bebeutenoften Festungen Frankreichs. (Leonhardi.)

Die Stadt St. Omer ist insbesondere auch durch ihre erblichen Caftellane berühmt worben, von benen Bilhelm bereits im 3. 1111 vortommt. Galfred von St. Dmer, einer ber Begleiter Gottfrieds von Bouillon, wurde ber erfte Stifter bes Tempelherrenordens, im 3. 1118. Otto (hofton), Caftellan von St. Omer, lebte zugleich mit feinem Cohne Wilhelm im 3. 1127. Letterer war mit Melisenda von Secquigny verheirathet und Bater von fünf Sohnen, Walther, Wilhelm III., Otto, Gerhard, Hugo. Walther folgte bem Vater als Castellan von St. Hmer, besaß auch das Fürstenthum Tabarie, Tiberias ober Galilda, im beiligen ganbe. Otto mar ein Tem= pelberr, Gerhard, Propft ju U. E. g. in St. Omer, Bugo enblich befaß bie Berrichaft Fauquembergh. ben funf Brubern hinterließ aber nur ber einzige Bils beim III., ber burch Balther's Tob Caftellan von St. Omer geworden war, mannliche nachtommenschaft, und es folgten ihm in bem Besite ber Caftellanei mebre Bilbelme. Der Lette berfelben hatte eine einzige Sochter, Beatrir, welche bie Caftellanei St. Omer und bie Grafschaft Fauquembergh an ihren Gemahl, ben Bicomte Philipp von Aire, brachte. Aber auch Beatrix binterließ nur eine Tochter, Mathilbe, mit beren Sand bas Erbe bes Hauses St. Omer an Johann von Wern, Berrn von Reninghen, gelangte. Der Mathilbe altefter Sohn, Bils belm, mar Caftellan von St. Dmer, Graf von Fauquembergh zc., und Bater von Bilhelm und Mathibe (vermablt vor 1283 mit Balbuin von Beaumont). Diefes jungeren Bilbelm und ber florentia von Barennes Tochter, Eleonora, Caftellanin von St. Omer und Graffin von Fauquembergh, war an Raso von Gavre verheirasthet, blieb aber kinderlos, daher die Castellanei und die Graffchaft, gegen Ausgang bes 14. Jahrh., an Florenz M. Encott. b. R. u. B. Dritte Section. III.

von Beaumont, einen Abkömmling Balbuins und ber Mathilbe von St. Omer, fielen.

Aus einer jungeren Linie bes hauses St. Omer war entsproffen Joffe von St. Omer, mit bem Beinamen Denys auf Moerbeed. Er mußte wegen eines Mordes fein Baterland verlassen, und biente in Ronig Eduards III. heeren. Ihm ergab sich ber Konig von Frankreich an bem blutigen Tage von Poitiers, und es toftete ihm die außerste Unftrengung, bas Leben bieses Befangenen zu retten, benn teiner unter ben Siegern wollte ihm die herrliche Beute gonnen. Joffe farb als Gouverneur von St. Dmer, mit hinterlaffung zweier Rochter. Sein Großneffe, Joffe Il., herr auf Moërbeed, Dranoutre und Emblinghen, tommt als Bergog Rarls bes Kuhnen Kammerherr vor, und erzeugte in feiner Che mit Johanna von Sondeschoote, ber Erbin von Honbeschoote, unweit Dunkirchen, und Alembon, bie Sohne Karl und Philipp. Karls jungerer Gobn, Josse III. auf Dranoutre, Merres und Aubenhem en Caeftre, er-beirathete mit Anna Praët bie Berrichaft Moertert, erzeugte auch mehre Kinder, mit benen jedoch seine Linie schon wieder erloschen ift. Rarls alterer Sohn, Franz, Berr von Moërbeed, war, gleichwie ber Bater, Sous verneur bes Schloffes la Motte : au : bois : be : Nieppe und mit Antoinette von Bailleul verheirathet. Sein jungerer umd Erbsohn, Johann auf Moerbeed, Dranoutre, la Boure, Aubenhem en Caeftre, Bleffp, Bleffel, Bicomte und Souverneur ber Stadt Aire, Sauptmann über 40 Langen nieberlandischer Orbonnangen, mar mit einer reis chen Erbin, mit Jatobine von Dve, Frau auf Souve rain = Moulin, Bimille, Robecque, Besbigneuil, Renefcure, Scry, Baufchere u. f. w. vermablt, und burch fie Bater von acht Kindern. Die einzige Tochter, Johanna, wurde burch Bertrag vom 31. Jul. 1577 an Franz von Montmorenci Berfée verheirathet; von ben fieben Sohnen war ber einzige Ludwig beweibt. Sein und ber Magbalena von la Tramerie einziger Cobu, Robert von St. Omer, Bicomte von Aire, Baron von Robecque, herr von Moërbeed, Dranoutre, Renefchure, la Boure, Souverain = Moulin, Bimille, St. Quentin, Bleffp, Famechen, Aubenhem, Sorn zc., ließ bie Bertschaft Moërbeedt, in ber Castellanei Mont = Cassel, burch des Erzherzogs Albert und Isabella Diplom vom 8. Febr. 1614 zu einer Grafschaft erheben, ftarb aber am 1. Sept. 1617, ohne Kinder aus feiner Che mit Anna von Crop auf Pamele zu hinterlaffen. Seine gesammten Besitzungen fielen baber an feiner Tante, Johanna von St. Omer, Sohne, Franz und Johann von Montmorenci : Berfee; bes Letteren Nachkommen sind bie Kurften von Montmorenci=Robecque, die ihren Reichthum vorzuglich ber Erbichaft bes Saufes St. Dmer verbanten. - Derer von St. Omer Mappen war ein golbener Querbalten olauen Felde. (v. Stramberg.) OMETIS, Latreille (Insecta). Gine aus Rutela im blauen Felbe.

OMETIS, Latreille (Insecta). Eine aus Rutela gesonderte Käsergattung (Cuvier rogno animal, ed. 2. IV. p. 554.), welche zu der Familie Lamellicornia der Pentameren gehört und den übergang zwischen Catonia und Melolontha zu bilden scheint. Als Kemzeichen ift

blos angesührt, daß ein eignes Achselstuck den Raum zwischen den hintern Eden des Bruftschildes und benen der Basis der Flügeldeden ausfüllt. Die Gattung sieht hinter Chasmodia und hat zum Topus Rutela cetonioides (Encycl. meth. —), auch soll Rutela cerata, Germar, hieher gehören. (D. Thon.)

OMI ober OITY, großer See auf ber Insel Nisphon in Japan, welcher sich durch die Jedogawa in die Bai von Osafa einmundet. Die Ostseite besselben ist von einer Reihe hoher Berge eingeschlossen, von denen der Jesen einer der höchsten ist. Dieser See gibt dem Fürstenthume Omi, einer sehr fruchtbaren Provinz, welche sich durch den besten Thee und Tadack in Japan auszeichnet, den Namen. Die Bewohner beschäftigen sich außer dem Landbaue vorzüglich mit Webereien und Eissenarbeiten. (L. F. Kämtz.)

OMI (norb. Dhyth.), b. h. ber Tonenbe, Klin= gende (vom altnordischen omr, Lon, Klang), ift ein Rame Dbins, unter benen, welche er im alten Usgard batte, ber fiebente, wird baber von Finn : Dagnufen, welcher diese zwölf Namen als ebenso viel himmlische Reiche Dbins beutet, als bem Thierzeichen bes Krebfes entsprechend angenommen, und feine Bebeutung barauf bezogen, baß zur Sommersonnenwenbe bie Festpofaunen erschallen, allgemeiner Jubel herrsche, bie Balber von bem ununterbrochenen Gesange ber Bogel erklingen u. f. w. Auch fcon fruber vermuthete Erautvetter un= ter ben grolf Namen Dbins im alten Asgarb bie Bors ftellung ber zwolf Monate und unter Omi die des Brach= monats wegen bes Bogelgesangs. Unter ben 52 Ramen, welche Dbin im Grimnismal als bie feinigen aufzählt, ift es ber 36ste, wird baber von Finn: Magnusen im norbischen Kalenber als die 63fte Boche bezeichnend ges nommen. (Snorra-Edda, Dáemasaga III. Grimnismal 48. gr. Ausg. ber Ebba Samunbar, 1ster Th. G. 63. E. Chr. Trautvetter, Schluffel zur Ebba, Bers lin 1815. S. 43. Finn 2 Magnufen, Den aldere Edda. En Samling af de Nordiske Folks äldste Sagn og Sange u. f. w. oversat og forklaret. Kjöbenhavn 1821. Ister Bb. G. 157. 158. Deffelben Specimen Calendarii gentilis veterum Gothorum, Danorum etc. in ber gr. Ausg. ber Ebba Samunbar, (Ferd. Wachter.) 3ter Bb. G. 1086 u. 1102.).

OMIAS, Germar (Insecta). Eine Gattung Russelster, von bem Aussteller früher mit unter Peritelus und Trachyphlocus begriffen, von Regerle v. Ruhlselb Bryssus und Platymetopon genannt. Sie ist von Schönherr (Curculionum dispositio p. 190.) in die Ordnung Gonatoceri, Legion Brachyrhyngi und Abstheilung Cyclomides gebracht. Die Kennzeichen sind folgende: die Fühler sind ziemlich lang, oft dunn; der Schaft ist lang, hat eine schwache Basis und ist nach oben keulensörmig, die ersten Glieder der Geisel sind längslich verkehrt, kegelsörmig, die übrigen kurz, knotig, die Keule länglich eisormig. Der Russel ist niedergebogen, turz, die, sast rund, oben gegen die Spie mit einem sast dreiedigen Eindruck. Die Stirn ist mehr oder wef

niger breit, die Augen sind klein, rund, vorragend; das Bruftschild ist klein, schmal, mit zugerundeten Seiten. Die Flügelbeden sind oft breit, kurz eiformig, oben start gewöldt. — Es sind kleinere, kurze oder rundliche oder fast eisörmige Kaser, slügellos; das Schildchen fehlt meiskens, nur wenige haben ein dreieckiges. Die Unlichteit mit Poritelus ist groß, doch die generische Verschiedenheit wohl begründet.

Schonberr gablt nur 10 Arten auf, welche er in

folgende Stirpes bringt:

I. Die Fühler etwas bunn, ber Schaft gekrummt, bie Stirn ziemlich breit, etwas gewölbt, bie Augen müßig vorragend, die Aarsen minder breit, die Sohlenballen nicht sehr beutlich. Hieher Curculio rotundatus. Fabr. C. holosericeus, Fabr. C. gracilis. Beck. C. puberulus, Steven. Om. Verrucula. Schoenh.

II. Die Fühler etwas bunn, ber Schaft ziemlich gerade, die Stirn breit, etwas plattgebrückt; Augen ftart vorragend; hintere Schenkel gezähnt, Tarfen breit, unter mit beutlichen Sohlenballen. Peritelus seminulus?

Germar.

III. Die Fühler ziemlich start, ber Schaft start gefrummt, die Stirn ziemlich breit, wenig gewolbt, Angen mäßig vorstehend, Aarsen weniger breit, Sohlenballen undeutlich. Curc. gracilipes. Panz. Faup. germ.

umbeutlich. Curc. gracilipes, Panz. Faun. germ.
IV. Die Fühler ziemlich start, ber Schaft sass gerade, die Stirn breit, gewölbt, Augen start vorragent, Tarsen schmaler mit undeutlichen Sohlenballen. Om. glomeratus.

Als Haupttypus gilt O. rotundatus. Er ift schwarz, bie Flügeldeden punktstreisig, Fühler und Schenkel sind roth. Baterland: Teutschland. (D. Thon.)

OMICHIUS (Franciscus), war Magister der Philosophie und Rector zu Gustrow und schrieb mit moralischer Tendenz: "Eine newe Comoedia von Dionysii Syracusani und Damonis und Pythiae Brüderschast zu Durch M. Franc. Omichium." Rostod 1588. 8. Dio und Plato tragen darin dem jungeren Dionys lange Zugendpredigten vor. Die Freundschaft des Damon und Pythias ist hervorgehoben, aber durchaus ohne poetsicke Krast. Unter den handelnden Personen, deren Berzeichnis lateinisch beigesugt ist, kommen auch Amicitia und Veritas vor; der Hosteusschaft und der närrische Anecht Morio genannt, sehlen auch nicht; die Banern redm medlendurgisches Plattteutsch. (S. F. Bouterwed's Geschichte der Poesse und Beredsamkeit. Bd. IX. Somisgen 1812. S. 475.)

OMINA. Die Omina sind Ereignisse, aus benaman die Zukunft errathen zu können glaubt. Ihr Cherakter ist Zusälligkeit, wodurch ihre Beachtung sich von anderen Weissaungen unterscheidet, bei denen meist eine vorsähliche Befragung vorausgeht. Was sich aber im Begriffe sondern läßt, läuft in der Wirklichkeit oft in einander, und die Bedeutung des Wortes Omen kam

balb enger, bald weiter gefaßt werden.

Unstreitig sind die Omina der alteste Theil aller Mantik, als die einfachsten und altesten Clemente derselben. Es liegt ihnen, wenn auch oft bewußtlos, ber

Gebanke an eine Vorsehung zu Grunde, welche burch gemisse Zeichen unsere Borhaben abrath oder begünstigt. Auf der andern Seite sind sie auch der eigentlichste Sie des Aberglaubens, und ihre Herrschaft ist hauptsacht lich da, wo die Begriffe des Verstandes noch nicht über Sesühle und Ahnungen die Oberhand gewonnen haben. Sben darum ist aber auch ihr Wesen sewonnen haben. Eben darum ist aber auch ihr Wesen sewonnen und die mancherzlei Modisicationen in ihren Ausstüffen genauer eingehen will. Das Meiste verbirgt sich in den untersten Volkszelassen.

Die Mantit ber Orientalen beruht auf einem allgemeinen Pantheismus und bem Emanationsspftem, wonach Die Gottheit felbst in jedem einzelnen ominofen Beichen bamonisch wirtsam ift. Der Grund Dieses gangen Pantheismus ift sabaisch und bie Mantit aftrologisch. Die Omina beruhen naturlich auf demfelben Elemente. Es gehoren vorzüglich bie himmelberfcheinungen, Blig, Donner u. f. w. hieher. Aber auch Flug und Gefang ber Bogel wurde beobachtet. Dehre Bergvolter Rleinafiens, bie Cilicier, Pisibier, Phrygier, Karier maren in ber gans zen alten Belt als bie funbigsten Bogelwahrsager beruhmt (Cic. Div. II, 33. Plin. H. N. VII, 55.) Auch bie alten Germanen prophezeiten baraus (Tacit. Germ. c. 16). Das Witterungevermögen ber Bogel, ber Glaube, weil fie beständig umberfliegen, daß fie bie geheimsten Sandlungen und Borte ber Menschen vernahmen u. bgl. scheint fie zu bem prophetischen Range erhoben zu haben. Much ominofe Borte hat ber Drientale, 1 Sam. 14, 10.

Durchaus verschieden von dem orientalischen Charafter ist die griechische Mantit, wie sie in dem altesten Monumente griechischer Bildung, bei homer, vorliegt, — ohne jede Spur eines pantheistischen Emanationssystems durchaus eigenthumlich entwickelt; gewiß ein wichtiges, aber noch nicht beachtetes Element bei der Frage nach der Abstammung griechischer Religion und Bildung.

Nach homer erhob sich bas Ansehen ber Orakel so sehr, baß sie die Beachtung der Omina ganz in den hinstergrund stellten. Desto vorherrschender ist aber bei ihm das Gebiet der Omina, das der Orakel nur sehr besschränkt, und will man die griechische Mantik durch Borsbedeutungen ihrem eigentlichen Geiste nach kennen lernen, so hat man sich an diese Quelle zu halten.

Bei homer ist Zeus einzig und allein ber Gott aller Weissaung, — als ber Gott des Schicksals. Er allein von allen Göttern sendet die Omina, und Apoll lehrt nur, dieselben deuten und verstehen. Richt wohnt und wirkt die Gottheit damonisch in ihnen, sondern sie sendet oder veranstaltet sie nur nach ihrem jedesmaligen besonderen Willen, und in nichts andert sich ihre Natur. Solche Ereignisse, welche sich in derzenigen Umgebung von Umständen zutragen, daß man darin eine besondere Lenkung und Veranstaltung des obersten Schicksalsgottes vermuthen kann, gelten daher als Omina: wenn unvermuthet dem Leukus die Sehne des Bogens springt (Il. XV. 467 sq.), oder dem Ajas in dem Augenblick der Entscheidung der Lanzenschaft abgehauen wird (Il. XVI, 119.), wenn der Sturm plohlich den

Staub gegen ben Feind treibt (Il. XII, 252.), wenn bei ber Krisis einer Handlung jemand nießt, wenn irgend ein Wort, ein Ausruf u. bergl. sich auf die gegenwartigen Umstände in bem entscheidenden Momente beziehen läßt u. s. w.

Die genannten Omina find aber alle nur felten und einzeln bei Somer, während dagegen eine andere Classe, bie wir fur bie altesten aller Omina ausgeben wollen, viel baufiger ift. Es find biejenigen, welche fichtlich und unmittelbar von bem vermeintlichen Gig bes Gotterfonigs im Simmel und Dlymp auszugeben scheinen: jundchft Blig und Donner, besonders beftige, auffallende, und bei fonst wolfenlosem himmel, feurige Luftericheinungen, Blutstropfen aus bem Simmel gefallen, Sturm und Wind (bie nach bomerifcher Phyfit aus ben Bolten tommen), und Regenbogen. Im baufigften endlich die Bogel, aber nur hochfliegende, bie aus bem oberen Ather bes Dlymp als Boten bes Beus toms men, nicht geringere Baffer= ober Bausvogel megen ihres . Bitterungevermogens: vor allen ber Abler, ber eigentliche königliche Wogel des Jupiter, einmal auch der Falke (Od. XV, 525.) und ber Reiher (Il. X, 274.). find bie olwvol, von olog, weil biefe großeren Arten ein = fam, nicht in Gesellschaft, wie Die fleineren, leben. Bei bem bomerischen Princip kann fich also auch keine Spur ber damonischen Offenbarungen durch das Fressen und ben Gefang ber Bogel zeigen.

Nirgends zeigt sich eine homerische ausgebildete Aus guraldisciplin. Lediglich hangt es von den Umstans ben ab, wer gerade ein erscheinendes Zeichen auf sich beziehen will, meistens auch, ob er es glücklich oder uns glücklich auslegen will, sodaß z. B. Blis und Donner (wo nicht die Rücksicht auf Rechts und Links stattsindet) für Beides gelten kann (vergl. 11. XI, 45. XV. 377 sq. Od. XX, 103. XXI, 413. mit Il. VII, 479. XVII, 595. u. a.). Zeder kann daher auch diese Zeichen deuten. Zwar gibt es Bogelschauer im Bolke, deren Kunst geslernte Sache ist, aber diese beschränkt sich hauptsächlich darauf, zu erkennen und zu unterscheiden, welches weisssagende Bögel und ob sie als Omina in dem jedesmalis gen Falle gesendet sind, sowie mit Scharssinn die Answendung anderer Borbedeutungen auf die gegebenen Umskände zu machen.

Bei Blig und Donner, hauptsächlich aber bei bem Bögelfluge, hangt die Prophezeiung sehr bavon ab, ob das Omen sich rechts ober links zeige. Der griechische Bogelschauer wandte sich mit dem Gesicht nach Norden, sodaß ihm dadurch der Osten rechts, der Westen links lag. Die erstere Weltgegend galt als glücklich, weil Sonne, Licht und Leben dort ausgehen, die letztere als unglücklich, als die Wohnung der Nacht und des Todes (Il. XII, 239 sq.). Die einmal sestgeletzte Richtung bleibt nun an und für sich immer dieselbe, für Tesden, auch den Richtvogelschauer, mag er selbst eine Stellung haben, welche er wolle. Ostlich oder rechtshin ist gleichbedeutend mit glücklich und umgekehrt (s. das Rähere über homer. Mantit in der Allgem. Schulzeit. 1831. Rr. 144—146.).

47 \*

συμβόλοις καί θυσίαις. u. Apolog. 13.: ολωνούς τε καί σήμας καὶ συμβόλους τε καὶ μάντεις, bon συμβύλοις Die andern als Debenarten; was ift aber in biefem fpes ciellen Sinne ovueBodor? vermuthlich nur die oben genannten απαντήσεις. Der Ausbruck σύμβολον bezeichnet schon an sich den zufälligen Busammenhang des Ereigs niffes, aus welchem, mit bem, auf bas geschloffen werden foll, und wird damit jeder nothwendige und absichtliche Busammenhang ausgeschieden. Omen bagegen bezeichnet seinem etymologischen Ursprunge nach junachst bas σύμ-βολον έκ σωνής, und erst abgeleitet ist die Bedeutung σύμβολον überhaupt. Die Erfindung der Baticination Durch σύμβολα murbe ber Demeter beigelegt, ober biefe Urt Baticination war ihr geweiht; (vergl. Siebelis ju ben Fragmenten des Philochor. S. 101 fg.). oben angeführt worden, daß die jufalligen Ereigniffe, aus benen man auf die Bufunft schließt, entweber an uns oder außer uns wahrgenommen werden; zu bem unter jenen oben Ermahnten füge ich bas plogliche Erschreden und Busammenfahren, bergleichen bas πανικον δείμα, bas Rlopfen und Bittern bes Bergens, ber Augen malgeol; hieruber hat Melampus ein, bem Ronig Ptolemaus Philadelphus gewiometes, und ofters in ben Musgaben bes Ariftoteles abgedrucktes, Bert verfaßt (nepl παλμών s. παλμικών οἰωνισμάτων); ein abnliches Bert legt Guidas bem Pofibonius bei. Aber fur gang befonders beilig und gottlich galt bas Riefen 1); man hielt bics für eine Borbebeutung bes Beus, bes Erretters, und bewies ihm eine Art gottliche Berehrung 2) (προςκύνηois), ber Miefenbe iprach fich ober bie Unwefenben ibm ein "Lebe" (ZiJt) ober ein "Belf Beud" (Zev owoor) gu 3). Es galt aber bas Riefen unter Umftanben für ein gludliches, unter anbern wieder für ein ungludliches Omen; nach Aristoteles ift es von Mitternacht bis Dit= tag ein ungludliches, von Mittag bis Mitternacht ein gludliches Borgeichen; jenes ift es, wenn zu unferer lins ten, diefes, wenn zu unferer rechten Seite genieft wird 1), worauf ber Komiker ') eine scherzhafte Unspielung macht; auch für ein bestätigendes und ermunterndes Beichen fab man es an 6). - Bas bie zweite Classe ber die Butunft ver-Fundenden zufälligen Ereigniffe, nämlich bie an ben Dins gen außer uns mahrgenommenen betrifft, fo unterschied man hier wieder mehre Arten; so waren ενόδια σύμβολα, Die speciell auf die Ceres jurudgeführt wurden, solche Beichen ber Bufunft, die in bem, mas uns auf ber

Strafe begegnet, lagen; es war 3. B. von febr übeler Borbebeutung, wenn einem auf bem Bege eine Biefel (yalf), ober ein Menfc, ber die fallende Gucht batte, begegnete; ebenso sab man auf die Omina im Haufe, und die Bahrnehmung berfelben hieß ολκοσκοπικόν, mors über Zenofrates eine besondere Schrift verfaßt hatte; es galt 3. B. für ein ungludliches Beichen, wenn Efelsmilch ins Saus gebracht wurde 7), ober ein schwarzer Sumb ins Saus lief; Disgeburten im Sause ober in beffen Rabe, und, fur offentliche Beziehungen, in ber Stabt überhaupt, andere widernatürliche und außerordentliche Erscheinungen (repara), beren Deutung ben reparoondnois zukam 8), waren ominos; fo prophezeite Lampon aus der Erscheinung eines einhornigen Bibbers, mas Unaragoras verspottet \*); bas Berabfallen, bie Beruns ftaltung, bas Schwigen eines Gotterbilbes, Beibgeschenks oder eines Theils beffelben galt fur besonders übele Bors bedeutung 10); ber ungludliche Erfolg ber ficilifchen Unternehmung wurde burch bie in einer Racht verübte muthwillige Berunftaltung faft aller hermen in Athen anges kundigt: dies galt für einen olwrdr rov nlov !!); bas mals fiel auch das von den Athenern in Delphi aus ber verfischen Beute errichtete goldne Pallabium um, und ben ehernen Palmbaum, auf dem es gestanden batte, benags ten die Raben 12); por ber leuttrifchen Schlacht fielen bie golbnen Sterne herunter, bie bie Lakebamonier ben von ihnen in Delphi aufgestellten Statuen bes Raffor und Pollur gegeben hatten 13). Die prophetischen Erscheinungen am himmel bilbeten eine eigne Claffe von Omina, die man διοσημείαι ober διοσημίαι nannte, — benn διοσημείον ift keine griechische Form 1 °); — es gehoren bazu Bligen 1 °), Wetterleuchten 1 °) (bei welcher Gelegenheit angftliche und aberglaubische Leute zur Ableitung bes barin etwa liegenden bofen Omen einen pfeifenden Lon horen ließen 17), ben man mit bem "Gott fei bei uns" verglichen hat), Donner 18) [Donner und Blit gur Reche ten gesehen ober gebort, war ein gunstiges, jur Linken ein ungunstiges 19) Beichen], Regen, Sonnen- und Monds

<sup>1)</sup> Meinecke Menandr. p. 192. 2) Athen. II, 66, C. τους γιγνομένους πταρμούς προςχυνεϊν είς εερούς. Χεπορh. Anabas. 3, 2, 9. τοῦτο δὲ λέγοντος αὐτοῦ πτάρνιται τις ἀπούσαντες δὲ οἱ στρατιῶται πάντες μιῷ ὁρμῷ προςεχύνησαν τὸν θεόν, πτλ. Pseudo-Aristotel. Problemat. 33, 7. τὸν πταρμὸν θεόν ἡγούμεθα. 3) Morin sur les souhaits en faveur de ceux qui etermuent im 5ten Banbe ber Mém. de l'acad. des inscript. etc. p. 436. Antholog. Gr. T. 2. p. 387. Br. 3, 95. Jac. Οὐ δύναται τῷ χειρὶ ΙΙρόκλος τὴν ὁῖν ἀπομύσσειν. Τῆς ὁινὸς γὰρ ἔχει τὴν χέρα μιπροτέρην. Οὐδὲ λέγει Ζεῦ σῶσον ἐὰν πτραρῷ· οὐ γὰρ ἀπούει Τῆς ὁινὸς· πολύ γὰρ τῆς ἀποῆς ἀπέχει. 4) Plutarch. Themistocl. 16. 5) Aristoph. Equitt. 635. ταῦτα φροντίζοντί μοι Έχ δεξιὰς ἀπέπαρδε παταπυγών ἀνήρ, πὰγώ προς-έχυσα. 6) Homer. Od. ρ. 545.

<sup>7)</sup> Plutarch. Demosth. 27. 8) Phlegon Trall. de mirabilib. c. 2. Antiphon war δνειροχοίτης und τερατοσχόπος. 9) Plutarch. Pericl. 6. 10) über das Schwigen der Götters bither f. Austig. zu Lucian. de dea Syr. 10. (T. 9. p. 878. Bip.) Cicero de divinat. 1, 84. 11) Thucyd. 6, 27. 12) Plutarch. Niclas 13. de Pythiae oracul. 8. Pausan. X, 15, 5. 13) Cicero a. a. D. Plutarch. Lysand. 18. de P. O. 8. 14) Gravert im Rhein. Mus. I. 336. 15) Die Pythiasten oder Pythiasten in Athen stellten am Trbaltar des Zeus Aftrapass, der in der Stadt zwischen dem Pythion und Olympion an der Mauer lag, drei Monate hindurch, in jedem drei Aage und der Rade lang Beodachtungen an, od es in Darma, einem Dorfe in der Rähe des Demos Phile nicht blige, und wenn dies der Fall war, ging die attische Aheorie nach Delphi; davon entstand die spricks wörtliche Redensart: ἀπότε di "Αρματος ἀστράψη. Bgl. Strad. 9, 403. T. 3. p. 406. Tzsch. Hesych. in ἀστράπτει di "Αρματος. 16) Χεπορh. Cyropaed. 4, 2, 15. 17) Aristoph. Vesp. 624. (645.) καν δατιμάψω, ποπούζουπν, vgl. d. Schol. zu d. Schol. 22. βροντάς di ἀμφιλέξει τις η μη φωνείν η μη μέγιστον αδωνιστήριον είναι. 19) Homer. R. 8, 353. Od. v, 102 sq. Χεπορh. Cyrop. 1, 6, 1.

finsternis 2°). Bekanntlich 21) wurde in Athen und vermuthlich in ganz Griechenland die Bolksversammlung ausgehoben, wenn während derselben sich eine dieser Ersscheinungen ereignete. Auch das Erdbeben (σεισμός) war ominös, und da man es von Poseidon Gaarchos ableitete, so pflegte man, wenigstens in Lakedamon 22), ihm, wenn es sich ereignete, einen Paan zu singen.

Drittens waren manche Borte ominos, gunftig (εύφημα) bie einen, ungunftig (δύσφημα) bie andern; folde prophetische Laute beißen, oft ohne Unterschieb, alndovec, φωναί, φημαι; wie fich aber biefe Synonyma unterfcheiben, barüber laft fich um fo fcwieriger etwas Sicheres feststellen, ba bie Grammatiker ben einen Ausbrud oft burch ben anbern erklaren; vergl. Bespchius in ben Bortern φημίς, κληδών. Da jedoch φωνή vorzuges weise von menschlicher Stimme gesagt wird (Besph. im B. Ammonius S. 144. Bald.), so mochte ich \*\lambda\ndoves und das ihm fast ganz synonyme  $\phi \dot{\eta} \mu \eta$  auf nicht= menfcliche Stimme beziehen, beren Urfprung buntel war, und die beshalb eine gottliche genannt werben fonnte. Die μαντική από κληδόνων stammte nach Aschy: lus (Prom. 486.) von Prometheus, und murbe am meiften in Smyrna geubt, wo außerhalb ber Stadt ein udydórwr iegór mar; nachst biesem im Tempel bes Apols Ion Spodios in Theben 23); bewirft wurde fie burch bie Sibplie 24). Endlich lag auch in ber Beit ein Omen; man hat hieraber eine Abhandlung von F. G. Purmann, de ominibus ex notatione temporum captis (Francof. 1795. 32 G. 4.); jebes Geschaft hatte feine Tage, an benen es mit Ausficht auf Erfolg unternommen wurde (ήμέρας έπιτηδείους), andere, an benen es nicht gelang (ημέρας ανεπιτηδείους, αποφοάδας). Man vergl. 3. B. Hesiod Epy. 2. ήμ. 765 sq. und die Schrift des Mas rimus περί καταρχών.

Bei gunstigen Borbebeutungen erklarte man, baß man sie annehme (dezes au ror olwoor, accipere omen), ungunstige suchte man burch allerlei Mittel von sich abz zulehnen; z. B. spie man breimal aus, wenn einem ein Wahnsinniger oder mit der fallenden Sucht Behafteter begegnete, und zu dem, der und dein Haupt" (Es xequadr vool).

Bei ben Bolkern bes Drients ift ber Glaube an Dmina fehr verbreitet, und er übt bort einen gewaltis gen Einfluß, zumal auf das Privatleben. In der Aufsfassungsweise und Deutung der einzelnen ominosen Dinge sindet sich nicht selten auffallende Ubereinstimmung mit dem abendlandischen Bolksglauben. So betrachten es z. B. die Phansigars, eine erbliche Rauberrace, die in den dichtesten Balbern Indiens haust, als ein boses Omen, wenn ein Hase oder eine Schlange über den Weg läuft, oder wenn eine Eule schreit; für ein gutes Zeichen das gegen gilt es ihnen, wenn sie zur Linken eine Krähe

schreien ober eine Eibechse pfeisen horen. Besondert dagstlich beachten die Araber die Omina, und alle ihrt Beschäftigungen durchdringt die Furcht vor bosen Anzeichen. Glud ober Unglud des Tages hangt für sie davon ab, was ihnen am Morgen zuerst begegnet. Fürchten sie, daß es mit ihrem hause in dieser Ruchsicht nicht ganz richtig stehe, so vermauern sie die Thur und brechm eine an der andern Seite ein. Hochzeit wird nur Mowtags oder Donnerstags gehalten, weil die übrigen Tage von boser Borbedeutung sind. (E. Rodiger.)

Omisch, in Dalmatien f. Almissa, 1ste Sect. III. S. 183.).

Omisas, s. Euphrat.

OMIZA, ein nur von Ptolemaus genannter On in Gebrofia in Aften. (HM.)

اميخ OMMAIJAH Uber bieses arabische Go schlecht ist ber folgende Artikel Ommaijaden nachzusehen, ba seine Glieber sich mehr politisch als literarisch aus hier foll von den Dichtern deffelben aus zeichneten. fruhester Zeit nur einer ber ausgezeichnetsten erwihm Einer ber beftigften Gegner bes Mohammeb namlich war Ommaijah, ber Sohn bes Abu's Sult Abballah Ben Rebia, von beffen Gebichten außer der von Abu Temmam in ber hamasa aufbewahrten (f. it Ausg. von Frentag, S. 354 u. 776.) fich mehre bin und ba aufgezeichnet finden. Diefem wird nachgerubmt, baß er in den beiligen Schriften ber Juden und Chrifen bewandert gewesen sei, und in ihnen die Beiffagung eines kunftig erscheinenden Propheten gefunden habe. Denned gewann er es nicht über fich, benfelben in Mohammed anzuerkennen, ba er bie hoffnung begte, er felbt fei ber in jenen Schriften Berheißene. Als er aus Sprien, wo er fich zur Beit bes Treffens bei Bebr aufgehalten, nach Bebichas gurudfehrte, und bei einem Brunnen in be Nahe bes Schlachtfelbes einige feiner gefalleren Bermanbin und Befannten begraben fand, fcentte er zwerft feinem So meele bie Freiheit, indem er ihm beibe Dhren abiconit, und fang hierauf eine bei den alten Arabern beribnt Elegie, von ber ein Bruchftud in Abulfeba's Armele (I, 88.) erhalten worden ift. Sein Tob fällt in bei zweite Sahr ber Flucht ober 624 n. Chr.

Abu Ommaijah, ber Sebheilib, ift Berfaffer eines Divan, ben Sabschi Chalfa in seinem bibliographischen Borterbuch erwähnt. Spater, als biefe beiben Ommaje ben, lebte

Dmmaijah Ben Abbolass, ber Andalusier, mit bem Beinamen Abu's Salt (الب), ein Anglitronom und Dichter, der viel reiste und um 510 de Fl. (um 1117 n. Chr.) in Agypten war (Histor. Drnast. p. 375 sq.). Seine schriftstellerische Abätigkeit war sehr ausgebreitet, und er hat mehre sehr ausgezeichnete Werke hinterlassen, von denen hier folgende genant werden sollen. 1) Eine Sammlung "einfacher Heimitel" (Build). 2) Eine "Apologie" (البناء) des Honein Ben Ishak gegen Ali Ben Reddings. 3)

<sup>20)</sup> Curt. IV, 10. Plut. Pericl. S5. Nic. 25. 21) Aristoph. Nub. 579. Achara. 168. Eccles. 789. Thucyd. 5, 195. 22) Xenoph. Hellenic. 4, 7, 4. 23) Paus. 9, 11, a. C. 24) Phlegon Trall. de longaev. c. 4. p. 122, 25) Aristoph. Fried. 1063.

Eine Logit, betitelt die "Geraderückung des Verstandes"
(مسالة الاسطرلاب). 4) Ein Tractat über das "Astros
Labium und dessen Anwendung" (مسالة الاسطرلاب).

5) Ein Tractat über "Musit." 6) Ein großes Wert über die "Geometrie" (مسالة المناب الهندسة).

7) Ein Pandbuch dieser Wissenschaft (كناب الهندسة), das er für den Schahinschaft Elasbhal versaßte.

8) Das donntische Sendschreiben" (كناب المنابة المحددة).

aus dem Abulfaradsch a. a. D. mehres mittheilt. Er beschreibt darin die Merkwürdigkeiten des Landes, und erwähnt die Arzte, Astronomen und Dichter, mit denen er daselbst Umgang hatte. 9) Der "Lustgarten" (Coulomber von Thealebi. 10) Ein "Divan von ihm selbst versaster Bedichte," ziemlich start und nicht ohne dichterischen Werth. — Abu's Salt starb 529 der Fl. d. i. 1135 n. Chr. (nach andern Angaben 10 Jahre später).

OMMAIJADEN (richtiger als Ommajaden). Durch biesen Namen, welcher in dieser und ahnlicher Form (Ommiaden) in allen europäischen Sprachen ausgenommen worden ist, wird das Geschlecht der 14 Khalisen bezeichnet, welche in den Jahren der Hebschra 41 bis 132 (Chr. 661 bis 450) das von dem Propheten Wohammed gegründete arabische Reich beherrschten. Das arabische Wort, aus welchem der Name Ommaijaden gebildet wor-

ben ist, Dmawi (امريق) ober Dmaiji (امريق), ift ein Abjectivum des Substantivum Dmmaijeh (امريق) und bezeichnet einen Mann aus der Familie Ommaijeh (1). Diese Familie gehörte aber so wie die Familie Hashem, aus welcher der Prophet Wohammed entsprossen war, zu dem Stamme Koraisch, welcher durch Bildung, Beredsamkeit und Reinheit der Sprache vor allen andern arabischem Stämmen sich auszeichnete und im Besitze der Herrschaft zu Mestah und des Schutzrechts über die Kadah war. Als der Stammvater der Familie Ommaijeh wird Ommaijeh, der Sohn des Abdschems und Entel des Abdmenas genannt?). Zu der Zeit, als Mohammed ansing seine Lehre zu verkündigen und zugleich nach der Herrschaft über seine Vaterstadt Mestah trachtete, war das Haus Ommaijeh daselbst in dem Besitze eines großen Einstusses,

Baupt biefes Gefchlechtes, ber Bater bes erften ommaijas bischen Khalifen Moawieh, war einer ber Anführer ber Aruppen, mit welchen ber Stamm Koraisch jene Stadt gegen die von Medineh aus unternommenen Angriffe bes Propheten vertheibigte 3). Abu Softan feste feinen Biberftand gegen Mohammed auch noch fort, als feine Tochter Ommhabibeh (im 3. b. 5. 7. Chr. 628) burch feinen Better Chaleb, bem Propheten gur Gemalin gegeben war \*), und wandte fich erft bann jum Islam, als Mohammed (im 3. 8. d. H. Chr. 629) mit einem gabl= reichen Beere vor Mettah ftand und bie fernere Bertheis bigung der Stadt feinen Erfolg mehr zu versprechen schien. Durch Abbas, ben Stammvater ber Abbafibifchen Rhaltfen bewogen, begab fich endlich mit bemfelben 2bu Sofian in bas Lager bes Mohammed und erkannte mit Widerstreben seinen Eidam als den von Gott gefandten Propheten an '). So fehr Mohammed sich bemuhte, die Zuneigung seines bisherigen Widersachers zu gewin-nen, indem er vor der Eroberung von Metta den Befehl verfundigte, daß bas Saus bes Abu Soffan fur Seben, welcher babin fich fluchten wurde, eine ebenfo beilige Freistätte als ber Tempel ber Kabah fein follte 6), auch in ber Folge ihn mit Auszeichnung behandelte, und ben Moawieh, ben Sohn bes Abu Sofian als Schreiber in feinen Dienst nahm: fo tonnten gleichmohl weber Abu Sofian noch bie meiften übrigen Glieber bes Saufes Ommaijeh es vergeffen, daß bie Eroberung von Dettab burch Mohammed ihrer Berrichaft ein Ende gemacht batte, und blieben baber unverfohnliche Biberfacher bes Prophes ten und bes ihnen nahe verwandten Saufes Safdem 7). Ihrem Ginfluffe mar befonders bie Burudfebung bes Mi jugufdreiben, welcher als Better und Gibam bes Pro= pheten und einer ber erften Befenner und eifrigften Bers theidiger des Islam die nachsten Anspruche auf die Thronfolge im arabischen Reiche nach bem Tobe Mohammebs hatte; obwol Ubu Sofian ebenso wenig bem Khalifen Abu Bekr mit Treue anhing 8). Abu Sofian war indest burch seine Partei zu machtig, als daß die nachsten Machfolger des Propheten Mohammed es hatten wagen durfen, ihn und feinen Sohn Moawieh mit Gerings schatzung zu behandeln. Bielmehr verwaltete Moawieh schon im 3. 25 b. S. (Chr. 645) als Statthalter bie Proving Sprien, und Abuborr Gaffari, welcher gegen ibn bie Antlage ungebuhrlicher Erpreffungen erhob, wurbe ungeachtet ber Beweise, welche er vorbrachte, von bem Thalifen Otoman mit Berweisung nach einem Dorfe (Rabbeh) bei Mebineh bestraft 9). Ali, als er nach bem Tobe bes Rhalifen Dteman endlich gur Berrichaft über das arabische Reich gelangt war, erbitterte feinen

und ber Cohn bes Abu Sofian Berb, bas bamalige

<sup>1)</sup> Bgl. Chrestomathie arabe par Silvestre de Sacy (2te Ausg.) T. I. p. 88., wo gelehrt wird, daß das Wort Ommaijeh die Diminutivsorm von Ameh (&of) und die seit Perselot gewöhnlich gewordene Aussprache Ommiah unrichtig ist. Es ist also auch Allg. Encystopädie Ah. I. S. 62. statt Ommijaden zu Pocockii Specimen historiae Arabum (Oxon. 1806. 4.) p. 52. Ihn Kotaibah in J. G. Bichhorn monumenta antiquissima historiae Arabum (Gothae 1775. 8.) p. 85. Herbelot bibliothèque orientale v. Ommiah.

<sup>5)</sup> Abulfedae annales moslemici ed. Reiske et Adler. T. I. p. 78 sq. 86. 96. 146. 4) Abulfeda l. c. p. 184. 5) Abulfeda l. c. p. 184. 5) Abulfeda l. c. p. 148. 876. Elmacini historia Saracen. ed. Erpen. p. 8. 7) S. Reiskä annotationes histor. ad Abulfedae ann. mosl. T. I. p. 101. 266 Schams, ber Bater bes Ommaijeh, war ber Bruber bes Pafchem, pon welchem bas Haus Hafthem abstammte. S. Pococke Spec. histor. Ar. l. c. 8) Abulfeda l. c. p. 266. 9) Abulfeda l. c. p. 260.

Bibersacher aufs Neue baburch, daß er bie von seinem Borganger eingesetten Statthalter von ihren Stellen abrief und also auch dem Moawieh die Statthalterschaft von Sprien entzog. Die Feindschaft bes Saufes Dmsmaijeh, an bessen Spige Moawieh nach bem Tobe seines Baters Abu Sofian ftand, gegen bas Saus Safchem, welchem ber Rhalife Eli angehorte, bauerte alfo fort 10); und in dem bekannten Aufstande, welchen Afischeh, Die Bitwe bes Propheten Mohammed, unter bem Bor-wande, die Ermorbung bes Chalifen Otoman zu rachen, erregte, waren bie Ommaijaben Die gefährlichften Feinde des Ali, vornehmlich Moawieh, welcher durch den treuen Beistand ber Bewohner seiner Proving Sprien, welche er wider ben Willen bes Thalifen behauptete, in seinen Unternehmungen gegen ben Khalifen unterstützt wurde 11). Moawich fette als Blutracher bes Otoman 12) ben Rampf gegen Ali auch bann noch fort, als nach bem Siege bes Lettern bei Charibeh (im Dec. 656) bie Partei ber Ajischeh sich gerftreute und Ajischeh felbst bem Rhalifen fich unterwarf 13), gewann ben Beiftand bes Eroberers von Agypten Amru (richtiger Amr), welcher ebenfalls seiner Statthalterschaft beraubt worden war, nahm hierauf ben Titel eines Khalisen an, überlistete nach der verlornen Schlacht bei Sasin (im Jul. 657) ben Ali in Unterhandlungen, in welchen besonders Amru ihm behulflich war 24), und eroberte hierauf Agypten mit Bulfe besselben Amru und balb bernach mehre andre Dros vingen. Nachbem mabrent eines Baffenstillstandes, welden die streitenden Parteien mit einander geschlossen bat= ten, Ali von einem ber brei Morber aus ber fcmarmerischen Secte ber Charebschiten, welche fich verabrebet hatten, burch bie Ermorbung ber 3 hauptanstifter ber Damaligen Unruhen, bes Mi, Moamieh und Amru an Einem Tage ben Frieden im arabischen Reiche wieder berguftellen, am Freitage ben 17. Ramaban bes 3. b. S. 40 (22 Jan. 661) ju Rufah ermorbet worben war 18): fo wurde zwar Saffan, ber Sohn bes Ali, von ber Partei bes Hauses Saschem als Nachfolger seines Baters anerkannt. Diefer aber fuhlte fich ju fcwach, in bem mit Moawieh aufs Neue begonnenen Kriege fich ju behaupten, und ein Aufstand, welcher in feinem Beere ausbrach, bewog ihn im Sommer bes 3. 661 mit Moawieh fich ju vergleichen und bemfelben bas Khalifat gegen Berwilligungen, welche Moawieh zwar zufagte, aber nicht geleiftet haben foll, abzutreten 16).

Ommaijabische Khalifen in Sprien. Bierzehn Khalifen aus biesem Geschlechte herrschten in ber vorhin angegebenen Zeit über bas arabische Reich: 1) Abu Abborrhaman Moawieh I. 17), ber Sohn bes Abu Sosian. Da Moawieh vornehmlich auf ben Beistanb

feiner sprischen Unterthanen rechnen mußte, um sich gegen ben Wiberstand ber Sohne des Mi und ihrer Anhanger zu behaupten, so blieb Damascus, die Sauptfladt feiner Statthalterschaft, seine Refibeng nach seiner Erhebung auf ben Thron, und alle seine Rachfolger aus seinem Geschlechte hatten in bieser Stadt ihre Hofhaltung. Doe wieh war wahrend seiner Regierung mehr barauf bebacht, die innere Rube in seinem Reiche zu erhalten, als duch Eroberungen bie Grenzen bes Reichs ju erweitern, und vorzüglich befchäftigte ihn ber Plan, bas Rhalifat in feinem Geschlechte erblich zu machen. Richt obne große Schwierigkeiten gelang es ihm endlich ben Biberfpruch ber Anhanger bes Saufes Saschem und ber vorhandenen Sohne bes Khalifen Abu Betr und Omar sowol als der ehemaligen Baffengefährten bes Propheten, welche bai Recht burch Bahl über ben arabifchen Thron zu verfügen fich anmaßten, vornehmlich mit Gulfe ber Ajifcheh und ber Bewohner von Sprien und Irat zu überwinden, und in 3. b. S. 56 (Chr. 676) feinem Cohne, ben wegen fei nes uppigen und ausschweisenben Lebens berüchigten Jestd die Anerkennung als Thronfolger zu verschaffen; wodurch bas arabische Reich, welches feit bem Tote Mohammeds ein Bahlreich gewesen war, in ein Erbich umgewandelt wurde 18) Eine der merkrourdigften Em Berid (vereda) ober bas für Staatsawecke eingerichtet Postwefen 19), welches bie Berbindung zwischen ben Hofe und ben Provinzen und baburch bie Aufrechthab tung ber Rube und Unterwurfigfeit erleichterte. Roomich ftarb im Monate Redfcheb bes 3. b. S. 60 (Man 680) iber 70 Jahre alt.

2) Jefib. Das Saus Safchem, an beffen Epige bamals hoffein, ber zweite Sohn bes Mli ftand, ertannte ben Jesid nicht als den rechtmäßigen Fürsten der Glav bigen an; und zu Rufah fammelten fich Diejenigen, welche ben hoffein als ben mahren Rhalifen betrachteten. De fein, welcher jur Beit bes Todes von Moawieh ju Rette fich befand, fandte baber feinen Better Mostim mi Rufah als feinen Statthalter, und biefern gelang es be felbst ein zahlreiches Beer zum Theil aus ben Ginnot nern ber Stadt ju bilben. Bahrend aber Soffein with ben Rath feines Freundes Abballah Ibn Abbas, welcha ibn an ben Wankelmuth ber Einwohner von Grat, be fonbers von Rufah, erinnerte, fich von Metta nach Aufel begab, verführte Dbaidallah, welcher von Jefid zum Sun halter von Rufah ernannt mar und in ber bortigen Bug von Moslim belagert wurde, bie Anbanger Soffeins Abfall, und ließ ben Statthalter Doslim, welcher w feinem Beere bis auf 30 Mann verlaffen burch bie Flot fich zu retten gefucht hatte, aber in Gefangenfchaft ge rathen war, binrichten 20). Worauf Borr, ber gubn ber Schaarwache (Sahib esschorteh) bes DSaidellah mit 2000 Mann, wie es scheint, abgefallener Anbanger bes Baufes Safchem, bem Soffein entgegenzog; berr, als er mit hoffein gufammentraf, berebete ibn nach Sufah

<sup>10)</sup> Abulfeda l. c. p. 286. 288. 290. 11) Abulfeda l. c. p. 300. 12) Abulfeda l. c. p. 324. 15) Abulfeda l. c. p. 294 sq. 14) Abulfeda l. c. p. 804 sq. Der Schlacht bei Safin (Σαωφίν) erwähnt auch bie Chronil bes Aheophanes. 15) Abulfeda l. c. p. 332 sq. Blmacini historia p. 42. 16) Abulfeda l. c. p. 346—348. Blmacini historia p. 44 sq. 17) Abulfeda l. c. p. 354.

<sup>18)</sup> Abulfeda l. c. p. 366—372.

p. 380.

20) Abulfeda l. c. p. 384.

fich zu begeben und baselbst ben Statthalter Dbaiballah fich ju unterwerfen; inbem er aber mit feiner Schaar ben Soffein und beffen Gefolge geleitete, führte er bie Saschemiten auf den Befehl des Dbaidallah in die durre und mafferarme Gegend von Rerbela, mo fie von Dmar, bem Sohne bes Saab, welcher mit 4000 Reitern aus Rufah herankam, überfallen und am 10. Moharrem bes 3. b. H. 61 (9. Oct. 680) nach einer tapfern Gegen-wehr erschlagen 2.). Der Tob bes Hoffein, welchem ebensowol als bessen vier Brubern und ebenso vielen feiner Gohne, die mit ihm erschlagen wurden, die Ehre bes Martyrerthums von ihren Unbangern jugeftanben murbe, hatte teineswegs bie Beruhigung bes arabifchen Reichs zur Folge; vielmehr fand die Partei bes hauses Haschem ein neues Haupt bes Abdallah, bem Gobn bes Sobair, welcher in Detta feine Unbanger fammelte und auch in Medinah zahlreiche Unhanger fand 22). Uberhaupt trat die Spaltung ber Araber und aller übrigen Mostims in die Parteien des Saufes Ommaijeh und des Saufes Saschem, aus welchen fich bie großen Secten ber Sunniten und Schiiten entwickelten, seit bem Tobe Boffeins entschiedener bervor, als fruberbin; Die Unbanger bes Sauses Saschem ober ber Nachkommen bes Ali achte= ten fich fur verpflichtet zu ber furchtbarften Blutrache, und in biefer Ibee fant bie blutburftige Schwarmerei mehrer Secten, welche unter ben Schitten fich bilbeten, 3. B. ber Affasinen, ihre Rahrung. Die Stadt Mebinah wurde zwar von bem Beere bes Jesib bezwungen, nicht aber Metta, und unter ben beftigsten innern Unruben, welche bas arabische Reich erschütterten, farb Jefib zu Savarin im Gebiete von Emessa am 14. Rebi el emmel bes 3. b. S. 64 (10. Nov. 683) im 38ften Jahre feines Alters 23).

3) Moawieh II., ber Sohn bes Jest, hatte nur 3 Monate ober nach andern Nachrichten nur 40 Tage regiert, als er an einer Krankheit (ober, wie Andere bezichten, an Gift) im 21sten Jahre seines Alters starb, nachdem er in der letten Bersammlung der Großen des Reichs, welche er berief, im Gesubl seiner Schwäche und Hulflosigkeit die Anwesenden ausgesodert hatte, einen andern Khalisen zu wählen 24).

4) Merwan, ber Sohn bes Hakem, von einer andern Linie der Ommaijaden; benn Hakem, ber Bater bes Khalifen, war der Sohn des Abulas, welcher eben so wie Abu Sosian, der Bater des Khalifen Moawieh I., ein Enkel des Stammvaters Ommaijeh war, indem Herb, ber Vater des Abu Sosian, und Abulas, der Vater des Hakem, Beide Sohne des Ommaijeh waren 26). Wenn

Abballah, ber Cohn bes Cobair, bie gunffigen Umftanbe, welche fur ihn nach bem Tobe bes Rhalifen Moamieh II. eintraten, geborig benutt hatte, fo murbe es ihm gelungen fein, fich jum Berrn bes gangen grabifchen Reichs zu machen; er wurde nicht nur zu Meffa, fonbern auch in Agypten als Rhalife anerkannt, und felbst in Sprien bilbete sich eine Partei, welche ihm die herrschaft zuzu-wenden gedachte. Abballah aber brachte sich selbst um Diefe Bortheile, indem er einerfeits es unterließ, nach Sprien zu eilen seine bortigen Wibersacher zu unter-brucken und jene Provinz sich zu unterwerfen, und andrer-seits es unterließ, die Anhanger bes Sauses Ommaijeh sich geneigt zu machen, was bamals leicht geschehen konnte 26). Mittlerweile (im 3 b. 5. 64 Chr. 683) eilte Morman, bamaliger Statthalter von Mebinah, nach Sprien, sammelte die Anhanger seines Saufes ju sich, und besiegte die Partei des Abballah in ber Schlacht bei Marbich Rabet in ber Cbene (Guteh) von Damascus, bemachtigte fich hierauf ber Sauptstadt Damascus, und sicherte durch seine Bermablung mit ber Bitwe bes Rhalifen Jesib seine herrschaft gegen die Anspruche bes Chalid, ihres Sohns. Balb barauf unterwarf er sich auch Agypten, mahrend Abballah, ber Gohn bes Cobair noch immer in ber Proving Bedichas als Rhalife fich bes hauptete 27). Aber schon am 3. Ramadan bes 3. b. S. 65 (13. April 684) ftarb Morman im 63ften Sabre feis nes Alters nach einer Regierung von 9 Monaten und 18 Tagen, von seiner Gemalin erbrosselt 28). Nach der Erzählung der handschriftlichen persischen Chronik des Haidar (Ms. or. Bibliothecae reg. Berolin. fol. Nr. 17 Å. fol. 162 verso) wurde die Mutter des Chalid zu diesem Morde durch die Schmähungen veranlaßt, welche Merman wider fie und ihren Sohn Chalib ausgestoßen hatte, als bieser auf eine bem Stiefvater mißfällige Beise in bessen Zimmer getreten war; sie mischte, gereist burch bie Rlagen ihres Gobnes, Gift in die Speise ihres Ges mals, und als er eingeschlafen war, so brudte fie ein Riffen auf beffen Mund und faß so lange auf ben Riffen, bis ihrem Gemal ber Athem ausging.

5) Abdolmelik, der Sohn des Borigen. Morman war von mehren seiner Anhänger, insbesondere von Hasan, dem Sohne des Malik, als Chalise nur unter der Bedingung anerkannt worden, daß er Chalid, den Sohn des Jesid, zu seinem Thronsolger ernennen sollte; Morwan beschwichtigte aber die Freunde des Chalid durch Geld und andre Geschenke; und wandte seinem Versprechen zuwider die Ihronsolge seinem Sohne Abdolmelik zu, was ohne Zweisel die Hauptveranlassung seiner Ermordung war. Noch an dem Sterbetage seines Vaters wurde dem Abdolmelik als Khalisen zu Damascus gehuldigt. So sehr seine Regierung im Ansange durch neue Bewegungen der Aliden, welche den Tod des Hosseln zu rächen suchten, beunruhigt wurde, so gelang es ihm gleichwol sich zu behaupten, und als Abdallah, der Sohn

<sup>21)</sup> Abulfeda l. c. p. 388 seq. Elmacinus p. 51. 22) über Abballah ben Sohn des Sobair s. Mémoire historique sur la vie d'Abd-allah ben-Jodair par M. Quatremère in Nouveau Journal Asiatique Avril 1832 (p. 289—359.) und in den folgenden Monatsheften. Diese Abhandung enthält viele aus ungedrudten morgenlandischen Geschichtschreibern entnommene Rachrichten. 23) Abulfeda l. c. p. 398. Elmacinus p. 54. 24) Abulfeda l. c. p. 398. Elmacinus p. 54. 24) Abulfeda l. c. p. 402. 25) Ibn Kataibah in J. G. Eichhorn monum. antiquiss. histor. Arab. p. 87.

M. Encott. b. BB. u. R. Dritte Section. III.

<sup>26)</sup> Abulfeda l. c. p. 402. 401. 27) Abulfeda l. c. p. 406. 28) Abulfeda l. c. p. 408.

bes Sobair, im Kampfe wiber bie Truppen bes Abbols melit, welche ihn in Metta belagerten, im 3. b. S. 73 Chr. 692 gefallen war, fo unterwarf fic bem Rhalifen aus bem Saufe Ommaijeh auch Arabien, wo Abballah 9 Jahre lang als Rhalife fich behauptet hatte 29). Nach einer gludlichen Regierung von fast 21 Jahren ftarb Abbolmelif am 15. Schamal bes 3. b. S. 86 (9. Sept. 705) im 60ften Jahre feines Alters, und feiner letten Billensversügung gemäß, empfing an bemselben Tage bie Hulbigung sein Sohn
6) Balib, bessen Regierung Abulfeba 30) also

foilbert: "Balib liebte febr bas Bauen; feine Regierung war sehr geordnet, und viele Eroberungen wurden aussgeschiptt. Die Halbinsel Andalusien (b. i. Spanien) und Mawarennahar (b. i. das Land jenseit bes Drus) wurs ben bezwungen, und Bebichabich, Statthalter von Chos rafan und ben beiben Brats, brang in die gander ber Aurten ein, fowie Mostemeb, ber Gobn bes Abbolmetit (Bruber bes Shalifen Balib), in bie Lanber ber Romer; Rohammed, ber Gohn bes Alfasim aus bem Stamme Thataf, machte Eroberungen in Indien." Un biefen Eroberungen, burch welche bie Statthalter bas arabifche Reich jum bochften Gipfel außerer Berrlichkeit erhoben, batte Balib weniger Untheil. Dagegen beschäftigte ibn ber Bau einer prachtvollen Moschee an ber Stelle einer driftlichen Rirche bes heiligen Johannes ju Damascus, und fur biefen Bau wurden frembe Runftler nicht nur aus ben Landern bes Khalifats, sondern auch aus bem griechischen Kaiserthume verschrieben. Walid ftarb im Monate Dichemadi el ewwel des I. b. D. 96 (Febr. 715) 31), im 43ften Sahre feines Alters.

- 7) Guleiman, ber Bruber bes Balib, welcher pom Monate Dichemabi el achireh bes I. b. S. 96 bis jum Monate Safar 99 (Febr. 715 bis Gept. 717) bas arabifche Reich beherrichte und fich ben Ruhm eines gerechten und milben Regenten erwarb, ließ burch feis nen Bruber Moslemeh bie befannte Belagerung von Ronstantinopel unternehmen, welche burch bas griechische Reuer, Die Ralte bes Winters 717 und Deft und Buns gerenoth vereitelt murbe 12). Guleiman, welcher ein febr ftarter Effer war, ftarb in bem Lager von Merbich Dabet bei Rinnesrin im jegigen Paschalit Saleb, welches er bezogen hatte, um eine Diversion ber Griechen gegen bie grabischen Provinzen zu verhindern, an ben Folgen einer Unverbaulichkeit, welche er burch ben unmäßigen Benuff von Reigen und Giern fich jugezogen hatte 33).
- 8) Omar, ber Sohn bes Abbulasis und Entel bes Rhalifen Merman; Abdulafis, ber Bater bes Omar, mar ber Bruber bes Rhalifen Abbolmelit und Dheim ber beiben Rhalifen Balib und Guleiman. Dmar verbantte bas Rhalifat ber letten Willensverfügung bes Rhalifen Suleiman, beffen Befir er gewesen war 34), und ba er

burch Talente wie burch Liebenswurdigkeit bes Charaf: ters fich auszeichnete, fo fant bie Bollgiebung ber Ber fügung bes Guleiman teine Schwierigfeit. Sogleich bei feinem Regierungsantritt machte Omar baburch bei ben Moslims fich sehr beliebt, daß er die von Moawieh ein gesührte Fluchsormel gegen Ali und bessen Rachsommen schaft, mit welcher bie Khalisen sowol als die Scheicht und Imams an dem Freitage ihre Reben und Gebete vor bem Bolte in ben Dofcheen beschloffen, abschaffte 35). Rur turge Beit aber erfreuten fich die Moslims der Regierung biefes trefflichen Rhalifen, welcher fcon am 26. Redicheb bes 3. b. S. 101 (2. Febr. 720) im 41ften Jahre feines Alters ftarb, mahricheinlich burch Gift; im bem, wie Abulfeba berichtet, die übrigen Ommaijaten sich beeilten ben Omar aus bem Wege zu raumen, weil fie befürchteten, bag ber Rhalife burch Teftament über bie Nachfolge im Rhalifat verfügen und ihre Ansprücke unberudsichtigt laffen mochte 36).

- 9) Jefib II., ber Sohn bes Abbulmelit, bes funften Rhalisen aus dem Sause Ommaijeh, und Enkel bes Abwlisen Teste I. von bessen Tochter Athikeb 37). Da in dem Testamente, in welchem Suleiman den Omar ju feinem Nachfolger ernannt hatte, bem Jefid Die Throw folge nach dem Tode bes Omar jugefichert worden wir, wurde bemfelben ohne Biderfpruch noch im Monate Redscheb des 3. d. H. 101 gehuldigt. Seine Regierma wurde nur beunruhigt burch ben Aufftanb, welcher im ersten Jahre seiner Regierung durch Jesib, Sohn bes Mohalleb, in Chorasan erregt aber sehr balb von tes Rhalifen Bruber, Mostemeh, burch bie Bertilgung bes Aufruhrers und seines ganzen Anhangs unterdrudt wurde. Sowie Omar burch treffliche Eigenschaften fich ausgezeichnet hatte, fo erwarb fich Jefib bagegen ben Ruf eines finnlichen und vergnügungofüchtigen gurfien; und vornehmlich feine Liebe ju ben beiben Gangerinnen Sabbabeb und Salameb el-Ras brachte ibn bei feinen Unterthanen in übeln Ruf. Die erstere biefer beiben Beliebten überlebte er nur um 9 Zage, und ber Somm über ihren Berluft foll feinen eignen Tob am 25. Con ban bes 3. b. S. 105 (27. Jan. 724) berbeigeführt baben 38).
- 10) Beicham, ber Bruber bes Jefib, von biefen in seinem letten Willen jum Thronfolger unter ber Be bingung ernannt, bag nach bem Tobe bes Sefcham bei Reich an Balib, ben Gohn bes Khalifen Jefib, falla follte 39). Wahrend ber mehr als 19jahrigen Regienny biefes Shalifen, wurden von den Arabern mehre gludige Rriege gegen bie Griechen und Turten geführt und bi Grenzen des Chalifats burch Eroberungen in ben & bern jenseit bes Drus (Mawarennabar) erweitert ") Befcham hatte aber teinen Theil an ben glangenben Um ternehmungen seiner Statthalter, obwol er nach ber Be

<sup>29)</sup> Abulfeda l. c. p. 420. 30) l. c. p. 426. 31) Abulfeda l. c. p. 432. 32) Abulfeda l. c. p. 434—436. Elmaeinus p. 74. g. S. Schlosser's Geschichte ber büberstürmens ben Raiser. S. 136—155. 33) Abulfeda l. c. p. 436—420
34) Abulfeda l. c. p. 424 84) Abulfeda l. c. p. 484.

<sup>85)</sup> Abulfeda l. c. p. 438. Elmacinus p. 75. 36) Aulfeda l. c. p. 440. 87) Abulfeda l. c. Blmacinus p. 78. 88) Abulfeda l. c. p. 446 - 448. Elmacinus p. 79. 89) Abulfeda l. c. p. 446. macinus p. 80. 40) Abulfeda 1. c. p. 452. El-

hauptung des Abulfeba und Elmacin ein einsichtsvoller und ber Regierungefunft febr tunbiger Furft mar und ber innern Bermaltung feines Reichs große Gorgfalt und Thatigfeit widmete 11). Nach ber Ergablung bes Elmacin war hefcham eben fo uppig und weichlich, als habsuchtig und verschwenderisch. Die Abgaben, welche er von feinen Unterthanen erpreßte, murben auf unnuge Beise von ihm vergeudet. Obgleich Sescham nichts weniger als schon mar, ba er auf eine fehr auffallende Beise schielte, so mandte er bennoch eine übertriebene Sorgfalt auf feinen Rorper, fcmintte fein Geficht taglich mit Benna und farbte feine Baare. Die Rleiderpracht liebte er in einem folchen Dage, bag bie Rleiber, welche er gesammelt batte, nach bem Berichte bes Elmacins eine binlangliche Laft fur 600 Rameele bilbeten, und bie Bahl feiner Unterfleiber (kemis) 10000, sowie feiner Hofengurtel 1000 betrug. Als er zu Rufafeb in Defopotamien, einer von ihm wiebergebauten ebemals zerftors ten Stadt, wo er wegen ber gefunden Lage biefes Dris sehr gern und mehr als zu Damascus sich aushielt, am 6. Rebi el ewwel bes 3 b. H. 125 (7. Jan. 743) an ber Halsbraune 55 Jahre alt starb, so legte ber anwefende Schreiber bes Thronfolgers Balid alle Sabfeligfeiten bes verftorbenen Rhalifen unter Siegel, bergeftalt, baß bie Dienerschaft bes Bescham ben Leichnam ihres herrn maschen zu konnen, ein Gerath bei ben Rachbarn borgte 42).

11) Walib II., ber Sohn bes Rhalifen Jesib II., erhielt bie Nachricht von dem Tobe feines Dheims zu ber Beit, als er aus Furcht vor ben Rachstellungen bes Bescham mit feinen Unhangern zu ben Beduinen gefloben war und fich in großer Bedrangniß befand 43). Sowie er aber jur Berrichaft gelangt mar, fo ergab er fich ber Bollerei, Luberlichfeit und Berschwendung, und vernache laffigte, feine Beit in Trinkgelagen und andern Ergoblichs feiten verbringend, bergeftalt bie Gefchafte ber Regierung, baß feine fprifchen Unterthanen fich zu bem Befchluffe vereinigten, ben unwurdigen Rhalifen abzuseben und au tobten 4.). Diese Lage ber Dinge machte fich Jesid, ber Cohn bes Rhalifen Balid I. ju nuge, indem er zwar wider ben Rath feines Bruders Abbas nach Das mascus fich begab, und baselbst feine Partei sammelte, was ihm burch die Abwesenheit des Rhalifen, welcher ber Peft wegen die Stadt verlaffen hatte, erleichtert wurde. Balib brachte zwar Truppen zu feiner Bertheibigung gusammen, wurde aber in einem Gefechte bei ber Burg Noman überwunden, weil Abbas, ber Bruber bes Sesid, welcher ihm treu geblieben war, nicht zu rechter Beit ihm zu bulfe tommen konnte, fonbern vielmehr auf bem Wege zu bem Chalifen von Abbulefis, einem ber Un= banger bes Jesib angehalten und gezwungen wurde, mit

feinem Bruber fich zu vereinigen. Wenige Tage nach biefer Riederlage murbe bie Burg Roman, in welche Balid gefiohen war, von ben Truppen bes Jefid erobert, und ber Rhalife im 42ften Jahre feines Alters am 28. Dichemadi el achireh bes 3. b. H. 126 (18. April 744) getöbtet 45).

12) Jesib III., ber Sohn Balib I., mit bem Beis namen ennakis (שליפים), b. i. ber Berturger, weil er ben Truppen bie von feinem Borganger bewilligte Bulage bes Behnten entzog und ben fruhern Befolbungs-fuß wieder herstellte 46). Diefes Berfahren bes Chalifen war um fo weniger flug, als von allen Seiten fich Bis berfacher erhoben, jum Theil unter bem Bormande, bie Ermordung bes vorigen Khalifen ju rachen, und ber Rhalife felbst in feiner Sauptstadt von einem Angriffe ber Einwohner von Emeffa und andrer fprifchen Empos rer bedroht murbe. Mitten unter folden Unruben farb Befid in feinem 46ften (nach Unbern im 36ften) Jahre feines Alters zu Damascus eines ploglichen Tobes am 20. Dichilhebicheh bes Jahrs ber S. 126 (2. Dct. 744) nach einer Regierung von 5 Monaten und 12 Tagen 47).

13) Ibrahim, Bruber bes Borigen; "Ibrahim", fagt Abulfeba 48), "ift zwar ber breigehnte Rhalife aus bem Geschlechte ber Ommaijaben, er tam aber nicht gum vollkommenen Besite ber Berrichaft und erhielt abweche felnd balb ben Titel eines Rhalifen, balb ben Titel Emir:elmumenin; auch behauptete er fich nur 4 Monate ober nach Anbern nur 70 Tage."

14) Merwan II., himar et bichefireh, b. i. ber Efel von Mesopotamien (wegen seiner Tapferkeit im Rriege. Nach bem von Elmacin S. 89 mitgetheilten arabischen Sprichworte: "ber Efel bes Rriegs fliebet nicht") genannt, ber Sohn bes Khalifen Merwan L Einer ber vielen Wiberfacher bes Chalifen Jefib bes Berfurzers war ber Ommaijabe Merwan, bamaliger Statthalter von Dijar el bichefireh ober Mesopotamien. welcher mit einer betrachtlichen Dacht aus feiner Proving gegen Damascus zog, um ben Khalifen zu entfeten; aber erst bei Damascus anlangte, als Sest bereits gesstorben und Ibrahim an bessen Stelle getreten war. Das heer bes Merman hatte fich auf feinem Buge über Rinnesrin und Emeffa burch Bereinigung mit ben bortigen Truppen zwar bis zu 80000 Mann vermehrt; aber auch Ibrahim wurde noch von einer fo betrachtlichen Rriegsmacht unterflutt, bag er feinem Gegner 120000 Mann unter ber Anführung bes Ommaijaben Guleiman, eines Sohns bes Rhalifen Befcham, entgegenftellen tonnte. In einer heftigen und blutigen Schlacht fiegte Merwan, worauf Ibrahim aus Damascus entfloh und balb ber-

<sup>41)</sup> Abulfeda l. c. p. 456. Elmacinus p. 81. 42) Abulfeda l. c. Durch bie Ergählung bes Abulfeda wird bie Rachricht bes Elmacin (a. a. D.), bessen Tert ohne 3weisel auch an bieser Stelle, wie an vielen andern, luckenhaft ift, erst 43) Abulfeda l. c. p. 458. 44) Elmacinus verftanblich.

<sup>45)</sup> Abulfeda l. c. p. 458 - 462. Elmacinus p. 84. 85., welcher dem Khalifen Walid noch viel schlimmere Dinge, als Abulfeda, zur Laft legt, ihm jedoch den Ruhm zugesteht, daß er ein guter Dichter gewesen sei. 46) Abulfeda l. c. p. 462. 47)
Abulf. l. c. p. 464. Elmacinus p 86. 87. 48) Abulfeda l. c. p. 466.

nach ebenso wie auch Suleiman feinem Wibersacher fich unterwarf 49). Die von Guleiman, ber ungetreu feis nem Gibe nach bem Rhalifat trachtete, erregten Unruben, wurden zwar von bem Rhalifen Merwan burch bie Ubers macht seines Beeres nicht ohne große Schwierigkeiten unterbrudt 10); bagegen aber trat bas Saus Saichem, welches bisher im Berborgenen schon feit geraumer Beit bie Aussubrung feiner Plane vorbereitet hatte, und burch Die von Merman erhobenen Berfolgungen nunmehr of= fentlich mit einer folchen Überlegenheit wieber hervor, baß ber balbige Untergang bes burch Parteiung gerrutteten berrichenden Geschlechts unabwendlich mar. Abu Mostem Abborrhaman, welcher ichon feit langerer Beit im Dienfte ber Feinde des Sauses Ommaijeh ftand 11), erhob sich in Chorafan feit bem 3. b. 5. 129 (Chr. 747) ale Ber= theibiger ber Unspruche bes Saufes Safchem, beffen Saupt Damals Ibrahim, ber Imam genannt, aus ber Familie Abbas mar, und bie Ginwohner jener Proving murben nach und nach fur Ibrahim gewonnen. Ibrahim fiel amar burch Unvorsichtigkeit ju homaineb, einer fyrischen Stabt, in die Gewalt ber Anhanger bes hauses Dm= maijeh und ftarb im Gefangniffe 52); aber an beffen Stelle trat Abulabbas Abballah, mit bem Beinamen Essefah (Zwill), b. i. der Blutvergießer, der Bruder bes Ibrahim 53). Ein Theil ber Schaaren, welche Abu Moslem in Chorafan gesammelt hatte, tam im 3. b. S. 132 (Chr. 749. 750) geführt von dem Feldherrn Rahtabah über ben Cuphrat nach Grat, übermand ben bortigen Statthalter bes Rhalifen Merman, und belagerte Die Stadt Bafit. Bahrend biefer Belagerung murbe Abulabbas Abballah als Rhalife ausgerufen, welcher fich nach Rufeh begab und auch bort als Furft ber Glaubigen anerkannt wurde. Nachbem er bafelbft feine Unbanger gesammelt hatte, fandte er seinen Dheim Abballah bem Rhalifen Merwan, welcher mit einer beträchtlichen Kriegs= macht von Damascus ausgezogen mar, entgegen, und obgleich bas heer ber Ommaijaben viel gahlreicher war als bas Beer ihrer Feinde, fo entschied bennoch bas Treffen am Fluffe Sab in ber Rabe von harran am 11. Dichemadi el achireh bes 3. b. S. 132 (24. Jan. 750) ben Untergang jenes Geschlechts. Ibrahim, ber ebemalige Rhalife, welcher im Deere Derwans ftritt, wurde in biefer Schlacht getobtet, und Merman irrte vou Abballab, bann von Saleh, beffen Bruber, welchem Abulabbas spaterhin den Befehl über feine Truppen über= trug, verfolgt, von Drt zu Ort, bis er in einer christlis

den Rirche zu Buffr in Ugppten am 27. Dfilhabidich b. S. 132 (4. Aug. 750) im 62sten Lebensjahre von einem geringen Manne mit einer Lange erstochen wurde 1.). Eine furchtbare Berfolgung, welche bem Rhalifen Abul: abbas ben ermahnten Beinamen bes Blutvergießers cre warb, erging nunmehr über alle noch übrigen Glieber und Unhanger bes Saufes Ommaijeh, bie fluchtigen Om: maijaden fanden nirgends Sicherheit gegen die Schwerter ber fie verfolgenden Anhanger des Rhalifen Abulabtas; Abballah, ber Sieger in ber Schlacht am Bluffe Sab, lodte zu Damascus 90 Ommaijaben burch bas Beriprechen ber Sicherheit gu fich, und ließ nicht nur alle auf graufame Beife mit Reulen erschlagen, fondern auch auf Teppichen, welche über ihre Leichname ausgebreitet mur: ben, jum hohne ein uppiges Mal bereiten, mit welchem er seine Officiere unter bem Rocheln ber Sterbenten bewirthete. Gelbst bie Graber ber Rhalifen aus bem hause Ommaijeh zu Damascus wurden aufgeriffen, und bie Leichname herausgeworfen; ber Leichnam Des Rhalifen Befcham, welchen man noch unverfehrt fanb, wurte en an ein Kreuz geschlagen, bann zu Asche gebrannt. Die fer blutigen Rachsucht bes Sauses Saschem und vor nehmlich ber Familie Abbas entgingen nur bie wenigm Ommaijaben, welchen es gelang, nach Spanien ju cut: tommen. Unter ihnen war Abborrahman, ber Begitin ber einer Dynastie, welche ber herrschaft über jenes Land unter dem Titel Rhalifen ober Fürften ber Glau: bigen fich bemächtigten. — Allg. Encyflopabie Th. 1. S. 62 bie Titel Abdorrhaman I. II. III. und außer ten ba felbst angeführten Schriftstellern noch: The history of the Mahometan empire in Spain by James Cavanah Murphy. London 1816. 4.; J. A. Bonde historia de la domination de los Arabes en Espais. Madrid 1820. 1821. 3 Bbe. 4. (teutsch von S. Mutic mann. Rarisruhe 1824. 1825. 8.); Gefchichte ber Da maijaben in Spanien von Jof. Afchbach. Frankfun 1829, 1830. 2 Banbe. 8. und Gefchichte von Spanier von F. B. Lembte Bb. I. hamburg 1831. 8.

Auch die Dynastie der Beni Taher, welche in den Jahren 1453 bis 1517 über Jemen herrschte, und mit dem vierten Kürsten, dem in einer Schlacht wider die osmanischen Türken getöbteten Amir Ibn Abdulwehhab erlosch, wir von den Ommaisaden abgeleitet. Bgl. Herbelot dibliothèque orientale v. Amer den Abdaluahed und 30 s. v. Hammer's Geschichte des osmanischen Reich 3ter Th. S. 542. 543.

OMMATIUS Illiger (Insecta), Blefelfliege (inμάτιον). Eine Gattung Zweislügler (Diptera), weicht Fabricius unter Dasypogon gestellt hatte. Sie gebit
in die Familie Asilici (Biebemann außereuropäiset
zweislügelige Insecten I. p. 418). Bei Latreille (Cuvier regne animal ed. 2. V. p. 457) steht sie unte
ber Familie Tanystoma. Die Kennzeichen sind: Fahle

<sup>&#</sup>x27;49) Abulfeda l. c. p. 466—468. 50) Abulfeda l. c. p. 470. Elmacinus p. 89. 90. 51) Abulfeda l. c. p. 475. Abu Moslim war schon für Mohammed, den Bater des Ibrahim witksam gewesen und hatte sich bemütt, das Bolk sihm und überzhaupt der Familie Abdas geneigt zu machen. 52) Abulfeda l. c. p. 476. Bergl. (Rousseau) distoire de la chute des Ommiades (aus einem Romane mit Ramen Ohou' Chimma gezogen), mitgetheilt von Silvestre de Sacy im Magasin encyclopédique 1806. Juin. p. 285. 53) Idrahim und Abulabas waren Sohne des Mohammed, Enkel des Ali, Urenkel des Abdallah, und Urursenkel des Abdas, Oheims des Propheten Mohammed. Abulfeda l. c. p. 472.

<sup>54)</sup> Abulfeda l. c. p. 480 sq. Elmacinus p. 95, 96 Rach ber Erzählung ber angeführten histoire de la chute des Omnisdes p. 293. wurde Merwan in ber Schlacht von Abballah, ber Sohne bes Ali, getöbtet.

vorgestredt, breiglieberig; bas britte Glieb mit einer langen gesiederten Endborfte. Alle Arten sind außerhalb Europa zu Sause. Biedemann (l. c.) beschreibt zehn Arten, wovon wir folgende als Beispiele aufnehmen:

1) (). auratus Fabricius (Dasypogon aur. Syst, Anil.). Bruftschilb (Thorax) golbschimmernd, mit braus nen Striemen; hinterleib und Beine ziegelrothlich, jener mit zwei schwarzen Abschnitten. Dies ist die Beschreibung bes Weibchens, bas Rannchen ift nicht bekannt. Die Lange beträgt 6 bis 74 Linien. Baterland Oftindien.

2) O. conopsoides Mus. berol. Mit weißem Unstergesichte; gelblichem, schwarzem, gestriemtem Bruftschilde, schwarzem hinterleibe mit breit haargreisen Ranbern und rothlichen Schienen. Lange 41 Linie. Baterland Sus

matra.

3) O. marginellus Fabricius (Dasypogon marg. Syst. Antl. — Wiedemann l. c. t. VI. fig. 5.). Mit greißgelblichem, braungestriemtem Brustschilde, schwarzliche braunem hinterleibe und honiggelben Beinen mit schwarz zen Schenkel= und Schienenspigen. Vier bis 7½ Linien lang. Das Weibchen hat einen weißlichen Knebelbart mit schwarzen Borsten, das Mannchen einen goldgelben. Vaterland Brasilien. (D. Thon.)

OMMEGANCK (Balthasar Paulus), ein fehr bes ruhmter hollandischer Maler neuerer Beit, geb. b. 26. Dec. 1755 zu Antwerpen, gest. b. 18. Jan. 1826. ein Schuler bes berühmten Landschaftes und Thiermas lers Benbrick Autonissen 1); auch er beschäftigte fich befonders mit biefem Sache ber Runft und lieferte barin vortreffliche Berte, Die ihm einen fast europaischen Ruf erwarben. Dicht allein die größten öffentlichen Galerien, fondern auch die meiften Privatsammlungen Frankreichs, Englands und Sollands bemuhten fich von feinen Arbeis ten viele aufzunehmen. Ommegand zeigte in feinen Berten ein entschiebenes Salent fur Die ganbschaften, er ftellte bie Natur mit einem wahrhaft zarten Gefühl in möglichster Treue, ohne in angftliche Trodenheit zu fallen, bar und gab feinen Gemalben noch einen eigenen Reiz durch die reiche Staffage, die in Landleuten und Thieren bestand. Befonders zeichnen fich unter ben von ihm gemalten Thieren die Schafe und Biegen aus; er schien für diese Gattungen von Thieren fich hauptsächlich bem berühmten alten Deifter, Jan van ber Deer be Jonghe jum Borbild genommen zu haben.

Auf ber im Salon zu Paris 1802 gehaltenen Kunste ausstellung sah man von biesem berühmten Meister ein vortreffliches Lanbschaftsgemalbe 2), welches ben großen für bieses Fach ausgesehten Preis gewann; diese Ehre wurde unserm Kunster mehrmals und auch schon früher zu Theil. Auf einer ebendaselbst im Jahre 1814 gehaltenen Ausstellung befanden sich zwei seiner Gemalbe, wos

So merkwurdig die Gemalbe biefes Meifters find, ebenso schon und bochft ausgeführt find feine Beichnungen, welche aber auch die schonsten Studien und meift gandschaften mit Thieren und besonders mit Schafen enthalten. Mehre biefer Beichnungen find in ben reichen Privatsammlungen zu Sarlem, Amsterbam und andern Sauptorten Sollands. — Ommegande Zalente verfchaff: ten ihm fpater bie reichlichften Belohnungen; er erhielt an ber Atademie zu Antwerpen, mo er fruber feine Lauf= bahn begonnen, Die Professur. Gbenfo erhielt er ben Ritterorden bes belgischen Lowen und wurde jugleich Dits glied bes koniglichen nieberlandischen Inftitute, 1815 wurde er Commiffair ber von belgischer Seite an bie frangofische Regierung gefendeten Commission, um bie aus Belgien nach Paris transportirten Gemalbe gu reclamiren. Das frangofische Institut ernannte ibn jum correspondirenden Mitglied, so wie die Gesellschaft jur Ermunterung ber Runfte in Antwerpen gu ihrem Biceprafis benten und die Gefellichaft ber iconen Runfte gu Gent jum Mitgliebe.

Notisen über diesen Meister sinden sich besonders in Roland van Eisuden und Adrian van der Willigen Geschiednis der vaderlandene Schilderkunst, 1820. Im Kunstblatt 1826 und in Burtin Traité des connoisseurs des tableaux Vol. I. p. 258. 259. Dann wenig im Fioriso und Füessey. (Frenzel.)

Ommeganck (Maria Jacoba), war die Schwester bes ebengenannten Kunstlers und Ebegattin des Malers Henric Arnold Myin (Schüler von B. D. Ommegand, geb. 1760). Sie sowol als ihr Gatte arbeiteten beide in dem Fache ihres Bruders und Lehrers, und diese Kunstlerin erlangte ebenfalls einen sehr guten Ruf. In der Sammlung des hrn. Brentand zu Amsterdam waren zwei Landschaftsgemälde mit Schasen von diesem Meister, welche als sehr merkwürdig betrachtet wurden. (Frenzel.)

Ommexecha (Insecta), f. Orthoptera.

OMM KASIM (Ibn). Schemszedzbin (auch Bedreedzbin) Hasan Ben Elkasim Elmoradi Elmisti, bekannt unter bem Namen Ibn Omm Kasim, war ein berühmter Grammatiker. Er begründete seinen Ruf durch einen Commentar, den er zur Elsije des Ibn Malik schried,

von eins eine bochst malerische Ansicht ber Umgebungen von Spaa vorstellte 3). Ein besonderes Bergnügen gewährte den Kunstfreunden ein Gemälde auf der Kunstausstellung zu Amsterdam im Jahre 1818, welches einen Schafstall in der Beleuchtung der Morgenstunde vorstellte 4). Die Composition dieses Bildes war höchst poetisch und gab Beranlassung, daß in einer der geachtetsten hollandisschen Zeitschriften davon mit dem größten Lobe gesproschen und Ommegand als der berühmteste Meister in Antwerpen genannt wurde 5).

<sup>1)</sup> Füefli im Künstlerlerikon ist mit ber Rotiz über Ommes gand etwas unsicher und gibt ihm sogar bem Bornamen Antonissen, weiß auch nicht gewiß, ob er berselbe ist, ben Fiorillo anführt.
2) Man sehe ben Catalog bieser Ausstellung S. 15. Rr. 75, und weiter hierüber: Explication des oeuvres de peintures, sculpture etc. exposés au Musée central des arts, p. 42. Nr. 215.

<sup>3)</sup> Daffelbe vom Jahr 1814, S. 74. Nr. 172.

1) Man sche ben Catalog bieser Ausstellung S. 15. Nr. 195.

1) Vader-landsche Letteroesening 1818; worin viel über die Ausstellung zu lesen ist.

wie burch eine ahnliche Arbeit über bie berühmte Raffibe des Schatibi, welche die fieben bekannten Lesemanieren bes Rorans behandelt. 3bn Omm Rasim ftarb 749 ber Fl. (um 1348 Chr.) (Gustav Flügel.)

OMM REBIA (p. 732) Dmmirabih genannt, Name einer bedeutenben Stadt und bes bei ihr vorüberfliegenben Stromes im Reiche Marolfo. Die Stadt war und ift auch von mehren Berberstämmen bewohnt, die Aderbau liebten und reich an Ramelen und heerben waren. Der Strom ift reis Bend, entspringt auf bem Atlas und ergießt sich bei Azas mur (أن مورية) ins Meer. Im Winter und Frühjahr ist es sogar gefährlich, über benselben zu seten. Sost (p. 80.) nennt ein Revier (019) unter bem 33 ° Dars bis ober Omirabi und einen fischreichen See in beffen Rabe. Dapper nennt ben Strom Umarabea. (S. Edris. Afr. ed. Hartmann. ed. II. p. 160 sq.) (Gustav Flügel.)

mit bem vollstandigen Ramen Abbol-afis Bofein ben Sein Clabibin ift Berfaffer bes Gebichts: "ber Upfel bes Boblgeruchs" (تغاخ النغاع), ferner des "Schwertgedichtes" (تالمبغية) mit dem Anfange: Gelobt sei Gott, der das Schwert geschaffen hat, und endlich der Schem'ije (منْمعينْ) mit bem Anfange: Frohe Kunde, o ihr Scharffichtigen (بنشري بنخهر يا أولي الأبصار). (Guetav Flügel.)

OMM VELED SADE, ober Ibn Omm Beleb,

Omnibonus, f. Leonicenus.

OMNIBUS. Im Intereffe bes commerziellen unb gefellschaftlichen Berkehrs hat bie neueste Beit eine Menge Anftalten entstehen seben, welche burch Erleichterung und Befchleinigung bes Transportes, von Menfchen fowol als von Waaren, die Lander, ja gange Belttheile, fo ju fagen, einander naher gerudt haben. Die Dampfboote und Dampfwagen, die Gilpoften u. f. w. find auf biefe Beife machtige Debel ber Aufklarung und Induftrie geworden. Ale ein nicht unwurdiges Gegenftud biegu erfceinen biejenigen Transportmittel, welche ben Berfehr zwischen benachbarten Orten, ober endlich gar zwischen ben einzelnen Theilen großer Stabte, jum 3wede haben. Paris hat zu folchen Unstalten im Innern einer Stadt bas Borbild gegeben. Die Dmnibus, Fuhrwerte, welche burch ihren Namen fcon ben Ausspruch ausbrut: ten, welchen fie auf allgemeine Benutung machen, ent= ftanden zuerft; ihnen folgten, mit gleicher Bestimmung, bie Dames blandes u. a. m. Diefe Bagen, fammtlich für eine größere Anzahl von Personen bestimmt, fahren gu bestimmten Tagesstunden von einem Endpuntte ber Riesen-Stadt ab, und richten ihren Lauf nach irgend eis nem entgegengesetten Puntte, mabrend bes Beges fort und fort Personen aufnehmend und entlassent, so wie bas Biel eines jeben es erheischt. Die Bequemlichteit, ben (langen ober furgen) Beg, welchen man fonft ju

Fuß machen mußte, nun gegen ein fehr geringes Entgelb im Bagen gurudzulegen, ift hiebei weit mehr beabsichtigt, als die Schnelligkeit des Transportes. In Teutschland find bie Omnibus 3. B. in Prag nachgeabent worben; in Wien sind die sogenannten Stellwagen oder Gefellschaftswägen eine gang abnliche, febr ausgebehnte Ein richtung für die ber Stadt jundoft liegenden schonen Umgebungen. (Karmarsch)

OMNIS CAUSA \*). Diefer Ausbruck bezeichnet im romifchen Recht, im Allgemeinen, theile Die Eigenschaften einer Sache, und zwar physische sowol, als juris ftische (sogen. causa interna), theils ben Rugen, ben man burch bie Sache bat (fogen. c. externa); in engerer Bedeutung aber, und zwar im Digestentitel de unris (22, 1. D.) burchgangig, jeden Bortheil, ben die Sache gewährt, abgesehen von Binfen und Fruchten. Befonders wichtig ift bie Berpflichtung gur Praftation ber omnis c. als eine ber nach früherem Procegrechte an die litiscontestatio, nach beutigen Procefigrundfaten aber an bie Infinuation bes in einem Rechtsstreite an ben Beklagten erlassenen ersten Decretes, sich knupfenden Bie tungen. Die Praftationspflicht begreift bier im Genzen genommen bie Berbindlichfeit bes unterliegenben Beliep ten, bem Klager Alles herauszugeben, was biefer, wem bie Rechtsftorung nicht erfolgt mare, gehabt haben wim be, ohne daß dabei auf bes Beklagten etwanige Unbe: kanntschaft mit bem Rechte bes Gegners, auf Die Abme fenheit der mala fides, oder auf die Abwefenheit bes Berzugs etwas ankame. Im einzelnen rechnen bie Go setze dahin a) die Verpflichtung des Beklagten, die nach dem Eintritte jenes Zeitpunktes usucapirte Sache bennoch bem Klager herauszugeben, und b) die Berpflichtung, bie feitbem gezogenen Bruchte zu restituiren. Als eine britte fpecielle Bolge ber Praftationspflicht gilt, wie wenigstens bie Praris annimmt, bag ber Beklagte c) bie Schull, zu beren Abtragung er bem Klager verurtheilt worden ift, von Beit ber Rlage, b. h. ber Behandigung ber er ften Labung an, verzinfen muß. Ubrigens fann, met zur causa rei gehort, wenn es im Urtheil überganen worben, ober bie Sauptklage sonft erloschen ift, regelme fig mit teiner besondern Klage nachgefodert werben, wo von jedoch namentlich Conventionalzinsen eine Ausnahm

machen. (B. Emminghaus.)
OMNIUM. In England ist es in ber neueste Beit ofter vorgekommen, daß man ein Anleben in mc ren Arten von Staatspapieren, ober unter verfchite nen Bedingungen gemacht hat, 3. B. au 3 &, 3 & 4 & 44 Binfen u. f. w. Geschieht bies, so nennt man den 3 begriff der Papiere Omnium. So machte ber Kanje ber Schaffammer im Jahre 1813 befannt, baß fur 100 Pfund Sterlinge, bie bem Staate bargelieben werben wurden, 100 Pf. in reducirten breiprocentigen, welche auf 573 ftanben, 60 in confolibirten breiprocentigen, be ren Curs 464 war, und in long annuities, beren 16

<sup>\*)</sup> G. Brissonius de verbor, quae ad ius pertin. aigificatione. v. causa. Schweppe: rom. Privatrecht & Aus. Bb. 1. S. 84 u. 162 a. S. 363.

laufszeit in bas Jahr 1860 fiel, so viel gegeben werden sollte, als die Mitbewerbung der Banter bestimmen durfte. Im Jahre 1815 erhielt man bei einem Anleben des Staats 100 Pf. dargeliehenes Capital 130 Pf. in 3 grez bucirten, 44 Pf. in 3 g consolibirten und 10 Pf. in 4 g Renten.

Die Summe, welche entweder im Sanzen ober im Einzelnen, b. h. in ben verschiedenen Classen bes Anlehns zur Aufbringung besselben unterzeichnet ift, nennt man

scrip, abgekurzt aus Supscription.

Wie jedes neue Anlehen hoher zu stehen slegte, als die altern, so ist dies auch gewöhnlich der Fall, wenn es in der Form des Omnium contrahirt wird, und es entssteht dann sur die Darleiher ein Gewinn, den man donus nennt. Wenn also im Jahre 1813 das Omnium nach dem Course 103 Pf. 4 Sh. 6 P. betrug, wosur der Darleiher nur 100 Pfund gegeben hatte, so war das bonus 3 Pf. 4 Sh. 6 P. (Eiselen.)

OMNIVORA (Zoologie). Man bezeichnet mit dies sem Beiwort Thiere, welche sich ebensowol von vegetas bilischen als animalischen Substanzen nahren. Als Tyspus mag ber — Mensch gelten! (D. Thon.)

OMNIVORI Temmincks (Aves). Die zweite Ord= nung ber Bogel in Temminds ornithologischem Spfteme mit folgenden Rennzeichen. Der Schnabel von mittle-rer Große, ftart, fraftig, mit ichneibenden Ranbern, ber Oberfiefer an ber Spite mehr ober weniger ausgeran= bet; bie gufe in ber Regel ftart, mit brei Beben nach vorn, einer nach hinten, die Flügel von mittlerer Große, Die Schwungfebern fpigig. Es gehoren hieher bie Gattungen Opisthocomus, Buceros, Prionites, Corvus, Nacifraga, Pyrrhocorax, Barita, Glaucopis, Gracula, Buphaga, Bombycivora, Oriclus, Kitta, Coracias, Icterus, Myophone, Sturnus, Pastor, Paradisea, Lamprotornis. Alle in diese Sattungen gehörige Bogel haben eine ziems lich gleiche Lebensweife und Gewohnheiten, alle leben gefellig, oft in febr zahlreiche Fluge vereinigt, boch in Do-nogamie. Sie bauen ihre Nefter auf Baume, boch auch in Mauerlocher und andere Bohlen. Beide Gefchlechter bruten abwechfelnb. Ihre Nahrung besteht in vegetabis lischen Substanzen und Kornern, Früchten u. f. w. und auch in animatischen Insetten, Wurmern, Zas u. f. w. (D. Thon.) Ihr Fleisch ift wenig egbar.

OMOA ober San Francisco de Omoa, ein Fort an ber Hondurasbai in ber zu Mittelamerika gehörigen Provinz Honduras im 15° 50' NSD. steht an einer breiten und sichern Bai unterhalb bes Caps ber brei Spigen und gilt für den Schlüssel zu Honduras. Es wurde 1752 regelmäßig befestigt, aber 1780 von den Engländern genommen und von diesen wegen des uns gesunden Climas in der Folge wieder verlassen. Danes den liegt ein von Negern und Mulatten bewohntes Dorf.

(L. F. Kämtz.)
ΟΜΟCOTYLE. (ὧμος, δ, bie Schulter und κοτύλη, ή bie Höhle, Knochenbohle) wird bie Gelenksläche bes Schulterblattes genannt, an welcher sich ber Kopf bes Oberarmknochens bewegt; vgl. Schulterblatt. (Moser.) Omodé. S. Amadé, Encl. 1ste Sect. III. S. 285, wo statt Rocyony zu lesen ist Rozgony. (Gamauf.) OMODEI. Signorolus oder Signorinus de Homodeis, war aus Mailand gebürtig. Wahrscheinlich gab es zwei Rechtslehrer dieses Namens. Der altere war Schüler des Rainerius (st. 1358) und Zeitgenosse des Bartolus; der jüngere wird bei der im Jahre 1414 neu gestisteten Universität in Parma erwähnt. Der altere hat Consilia herausgegeben. Außerdem sinden sich unter seinem Namen viele Repetitiones in der gedruckten großen Sammlung, die gewöhnlich mit dem Namen Tractatus tractatuum bezeichnet wird; indessen ist es zweiselhaft, welche von ihnen dem alteren oder dem jüngern zugehören, da die Schristen berselben noch nicht gehörig gessondert sind. (Argelati did. scr. Mediol. T. 1. P. 2. p. 721. 723. Tiraboschi T. V. P. II. c. 4. §. 19. Association Scritteri Parmigiani T. I. p. XXXVII. v. Savigny Seschichte des rom. Rechts im Mittelalter. Bd. VI. S. 426. 427.)

Omohyoideus, sct. musculus, Rudwartszieher bes Zungenbeines, f. Zungenmuskeln. (Moser.) OMOLLUS. C. Valerius Omollus Verianus, bes

fen Name auch Homollus, Homulus und Homulus geschrieben wird, Consul im S. d. St. 905 nach Chr. 152. mit M. Acilius Glabrio. Bergl. Gruter. Corp. Inser p. 1083

Inscr. p. 1083. (H. M.) ΟΜΟΡΗΑGIA (Ωμοφαγία), die Sewohnheit das Bleisch rob, b. h. weber gekocht noch gebraten zu effen, und Omophagi (ωμοφάγοι) bie, welche biese Gewohnheit haben. Man unterscheibet nämlich in biefer Beziehung vier Stufen ber humanitat; ber robefte Buftanb ift ber, wenn bem lebenben Dofen bas Bleifch ausgeschnitten wird; ber nachste Schritt ift ber, ben Dofen gu fclache ten und sein Tieisch rob zu effen; auf biefer Stufe find manche wilbe Bolter fteben geblieben; bas Braten am Bratfpieße, endlich bas Salzen und Rochen find bie beis ben letten Stufen. Bottiger Runftmythologie I. S. 73 fg. Dem wilden Bacchustienfte gehorte ber Bange 'Ωμοφάγος an, und feine Berehrer begingen feinen Dienft jahrlich gleichfalls wuoquyla, indem fie robes Bleisch agen. Clemens Alex. Cobort. ad Gent. p. 11. Potter. Διόνυσον μαινόλην δογιάζουσι Βάκχοι, όμοφαγία την ιερομανίαν (l. ιερομηνίαν) άγοντες. **Amobius** (V.) erwähnt fogar ein Bacchusfeft bes Ramens duogayen: Bacchanalia etiam praetermittemus inania, quibus nomen Omophagiis Graecum est, in quibus furore mentito et sequestrata pectoris sanitate circumplicatis vos anguibus, atque ut vos plenos dei numine ac majestate doceatis, caprorum reclamantium viscera cruentatis oribus dissipatis. (H. M.)

OMOPHLUS Megerle von Mühlfeld (Insecta). Eine aus Cistela gesonderte, von Dahl (Cleoptera und Lepidoptera p. 46.) aufgeführt, aber nicht charafteristete, von Latreille übergangene Gattung, als deren Toppus Cistela Lepturoides gesten konn

Cistela Lepturoides gelten kann. (D. Thon.)
OMOPHRON Latreille (Inseeta). Grunbkafer. Eine Kafergattung, welche Fabricius früher mit bem vor her schon vergebenen Ramen Scolytus belegt bat, ber

beshalb verwersich. Dejean (Species general des Coléoptères II. p. 257.) stellt sie unter die Aribus Simplicipedes, Latreille (Cuvier regne animal ed. 2. IV. p. 446.) stellte sie unter seine Division Grandipalpi. Sie dat nach dem ersteren solgende Kennzeichen. Das erste Aarsenglied der vorderen Füse ist dei dem Männschen in ein längliches Viereck erweitert. Das letzte Valpenglied ist verlängert, sast eisbrmig, am Ende abgestutt. Die Fühler sind sadensörmig. Die Letze ist ungetheilt oder schwach ausgerandet. Die Mandibeln stehen etwas vor und sind ungezahnt. Das ausgerandete Kinn hat in der Mitte einen Zehen. Der Körper ist kurz und sast kingeldeden sind kurz, haldeisormig. — Der Kopfziemlich deeit, sast quer, stedt sast im Brustschlid. Die Augen sind groß, treten aber wenig vor. — Diese Kasser machen ziemlich den Übergang von den Laustafern zu den Wasserläsern, man sindet sie an Fluß: und Bachzusern, im Sande vergraden, aus dem man sie leicht herausbringt, wenn man ihre Löcher mit Wasser süllt. Sie halten sich gern in der Nähe der da wachsenden Wasser gewächse aus. Die meisten bekannten Arten sinden sich in Europa, eine in Laypten, eine andere in Nordamer rika. Als Appus ist zu betrachten:

O. limbatum Fabricius (Panzer Fauna 2. f. 9. Sturm Teutschlands Inselten Tas. 184.) Ein niedzlich gezeichneter 2 bis 3 Linien langer Käfer, sast rund und stark gewöldt. Dben rostgelb, nach den Seiten helzter. Auf dem Kopfe steht hinten ein bronzegrüner, stark punktirter Fled, die Augen sind schwärzlich. Auf der Mitte des Brustschildes steht ein ähnlicher viereckiger Fled, die Naht der Flügeldecken ist ebenso gefärdt und von ihr ziehen sich drei buchtige grüne Binden nach den Rändern, welche sie aber nicht erreichen. Sie sind bald breis

ter bald schmäler.

Merkwurdig ist die Larve dieses Kafers (Sturm 1. c. fig. o.). Sie ist ungefähr einen halben 30% lang und halt das Mittel zwischen den Larven der Caradus und der Dytiscus. Ihr Körper hat eine langliche, kegelsormige, platte Form, ihre größte Breite ist am Ropse. Die Farbe ist schmußig braun, der Kopf rostfarben. Die beisden kleinen Augen sind schwarz und vor ihnen stehen zwei kleine sünfgliedrige Fühler. Die ungeheuern großen Mandibeln sind gebogen und gezähnelt, von den beiden Marillen trägt jede zwei Palpen, die Lippe ebenfalls. Der Kopf bildet ein Trapezium und ist schmäler als die folgenden Leibesringe. In den drei erstern dieser letztern stehen sechs hornige Küße, nach hinten gerichtet, mit zwei scharsen Klauen. Auf dem letzten Ringe stehet ein aufgerichteter viergliederiger, am Ende mit zwei Haaren des seiter Faden. Dieser Käser sindet sich im südlichen Teutschland, in Italien, Spanien, Frankreich, besonders häusig an den Ufern der Seine.

(D. Thon.)

OMOPTERA Leach (Insecta). Eine aus ber Linneischen Ordnung Hemiptera gesonderte Insectenords nung, die Familien Cicadiadae, Cereopidae, Psyllidae, Aphidae und Coccidae umsassend. Bergl. Hemiptera. (D. Thon.)

OMORKA, heißt in bem chalbaifchen Mythus von ber Schopfung ber Belt, wie er von Berofus 1) über= liefert worden, bas Beib, welches bas Chaos beherrschte. Im Anfang namlich, so lautet die Sage, war alles Finfterniß und Baffer, worin eine Fulle thierischer Ungebeuer, Doppelmenichen mit Biegenfußen und Bornern, Centaurengestalten, Pferbe mit bundetopfen, Menschen und Thiere mit Sifchichmangen, und andere bergleichen Mischlinge. Diesem Gewimmel von Unnatur und Anomalie mar jenes Beib vorgesett. Gie wird barauf von Bel, bem bochften Gotte, in zwei Galften gespaltet. Mus der einen bildet er die Erde, aus der andern den him-mel; und damit sind auch jene Ungeheuer vernichtet. Omorka ift bas Symbol der chaotischen Materie, aus welcher burch Einwirfung ber Gottheit bie Schopfung pervorgeht. Der Mpthus fieht übrigens ficher in engem Busammenhange mit ben Bilbwerten in Belustempel, auf welche Berosus fich bezieht. Die Deutung des Namens Dmorfa unterliegt großen Schwierigkeiten, fofera er als frember Eigenname burch bie Briechen, die ibn überliefert haben, leicht corrumpirt fein tann, wie benn auch verschiedene Schreibungen beffelben vorliegen 2). Nach Thalatth (Galard) vor, welcher die Bedeutung "Mond" haben foll 3). Diefer ift vermuthlich einerlei mit Tolath חלכה d. i. Erzeugerin), einem Namen für bas weibliche Beugungsprincip, indentificirt mit ber Mondgottin, melden Samater auch in punischen Inschriften nachgewies fen bat 4). (E, Rödiger.)

OMPHACE, Stadt in Sicilien, erwähnt von Phislistos im vierten Buche der Sikelika (Steph. Byz.) bes wohnt von Sikanern, berühmt durch ein von Dabalos verfertigtes Götterbild, das Antiphemos, nachdem er Omphake zersidrt, nach dem von ihm gegründeten Gela versetzte (Paus. 8, 46, 2.). Zu Pausanias Zeit war es nicht mehr vorhanden (9, 40, 4.): vielleicht lag an desen Stelle das an der Südwestküsse Siciliens zwischen Gela und Agrigent gelegene Dadalium. (lun. Anton. 25.).

OMPHACIT. Werner stellte früher bies Mineral als Abanderung bes körnigen Strahlsteines auf, gab ihm aber später den Namen Omphacit. Doch scheint er kaum von der Gattung des Augits wesentlich verschieden zu sein. Es sindet sich dies Mineral von lauch und berggrüner Farbe nur derb und eingesprengt mit klein-

<sup>1)</sup> Alexander Polyhistor bei Eusebius im Chronicon (Scaliger) Thessaur, temporum p. 5. graec. Euseb., Eusebii Chron. graeco-armeno-latinum ed. Aucher. Venet. 1818. P. I. p. 18.) und dei Georg Synoellus Chronogr. p. 29. ed. Goar. — 2) Scaliger lieft Ομόρωκα, Synoellus Chronogr. p. 20. ed. Goar. — 3. Dies liegt Ομόρωκα, im armenischen Xerte Margnaia. 3) Dies liegt jebensalls in den schwirigen Worten des Berosus a. a. D. Bergs. Hamaker diatride aliquot monumentorum Punicorum interpretationem exhibens. Lugd. Bat. 1822. p. 9. 4) Hamaker l. c. p. 6 sq. Er bringt damit in Berbindung die biblischen Ortsnamen Totad und Eltolad Sos. 15, 80. 19, 4. 1 Chron. 4. 29.

und feinkorniger Absonderung, die fich nicht felten in bichten splitterigen Bruch verläuft. Bon ben Durchs gangen find zwei, parallet ben Flachen eines rhombischen Prismas ziemlich beutlich, zwei andere biagonale uns beutlich. An den Kanten burchscheinend bis burchscheinend, mit wenig Glang. Rigt Apatit, wird burch Felbfpath gerist. Spec. Gew. 3,1 bis 3,2. Unbert vor bem goth= robre bie Farbe wenig, bei anhaltendem Blasen runden fich fleine Splitter zu fleinen grunen Schladentugeln. Rach Rlaproths Analyse besteht ber Omphacit von Teis nach aus 56,00 Riefelerbe; 18,5 Zalkerbe; 15,6 Kalkerbe; 3,25 Thomerbe; 4,75 Gifenorybul; 1 Chromoryb und Spur von Manganoryd. Diese Analyse weicht wes nig von der des Asbests ab. — Fundorte: Teinach am Bacher in Untersteiermart mit Dyskolith, Fattigan und Silberbach bei hof im Baireuthischen in Glimmer-schiefer mit Granat. Ahnlich an der Saualpe in Karnthen. Der fonft bieber gerechnete tornige Strablftein, ber im Gemenge mit Dystolith in ber Gegend vom Benferfee und auf Corfita vortommt, gebort nicht hieber, fondern mochte als eine besondere Abanderung ber Diallage zu betrachten fein. (Germar.)

OMPHAKIAS, Omphakites, auch Omphakinon, (δμφακίας, δμφακίτης, δμφάκινος, δμφάκιον) Bein von unreifen Beeren oder Trauben gemacht; es wird aber Omphakinon auch auf andere Dinge bezogen, und z. B. heißt δμφάκινον έλαιον, auch δμφάκινον allein (sc. έλ.) und δμφάκιον DI aus unreifen Dliven gepreßt. (H.M.)

Omphalandria P. Br. f. Omphalea L.

OMPHALE war die Tochter des Jardanos 1), Ronigs in Maonien, welches Land fpater Lybien bieß, unb Gemalin bes Emolos, nach beffen Tobe fie Konigin von Endien wurde. Bon Alearchos (im vierten Buche Megl Biwr) wird behauptet, bag bie Lyber, burchaus verweich= licht, flatt eines Konigs eine Konigin baben mußten. Omphale batte fruber, wie andere lybische Frauenzimmer, an einem bestimmten Orte im Banbe, ber Banbebfitte ges maß, Unwurdiges erdulden muffen und fuchte fich jest nach erhaltener Dacht zu rachen. Buerft tobtete fie alle, beren Unjucht fie fruber batte frohnen muffen. Dann ließ fie an jenem Orte umgekehrt Sclaven ihres Landes mit ben Tochtern ihrer Herren einsperren. Die Lyber benannten jenen Ort euphemistisch Toraixwe aywra, Thundr aynava 2). Ein Lyder, dem die mannliche Strens se der Omphale so verhaßt war, als die verweichlichte Cebensweise bes mit Beibern Bolle webenden Dibas, rachte fich an ihr und behnte überdieß bem Didas, beffen Einmischung übrigens bie gange Überlieferung nicht fonberlich glaubhaft macht, die Ohren aus 3). herafles Dienstbarkeit hat Omphale am berühmteften gemacht. Bon den alten Schriftstellern, etwa ben Ephoros ausges nommen \*), wird biefes Ereignif niemals an Berakles Entfernung von den Argonauten angefnupft, wozu befanntlich ber Raub bes Sylas und beffen Auffuchung

Unlag gab. Beroboros behauptet fogar, Beralles habe gar nicht am Argonautenzuge Theil genommen, weil er gerabe bamals ber Omphale biente ') und Apolloder führt Berakles Dienstichaft, ben Argonautenzug, die Jagb bes talpbonischen Ebere und Thefeus Bug von Troizene jum Ifthmos als gleichzeitige Ereigniffe auf 6). Rach Phes retobes gurnte Beus auf Beratles wegen ber Ermorbung bes Iphitos, Sohnes bes Eurptos, und trug bem Bermes auf, ihn, damit er ben Mord abbufe, zu vertaufen. Hermes verkaufte ibn fur brei Talente an Omphale?). Andere ergablen, Berattes habe, als er wegen der Ers mordung des Iphitos mit einer Krantheit behaftet war, ben Apollon befragt. Diefer ertheilte ihm bas Drakel, er tonne leichter von feiner Rrantheit befreit werben, wenn er gesehmäßig vertauft wurde und bie Kauffumme ben Sohnen bes Iphitos gabe b). Spgin und Gervius endlich erzählen, Jupiter felbft, wegen bes Dreifugraubes ergurnt, habe bem Beratles befohlen, ber Dmphale au bienen b). Beratles fegelte mit einigen feiner Freunde nach Afien, ließ sich bafelbst freiwillig von einem berfelben, oder wie Spgin will, von hermes an Omphale als Sclave vertaufen 10). Das gelofte Gelb gab der Bertaufer, bem Dratel jufolge, ben Sohnen bes Iphitos 11) ober auch bem Eurytos, Bruder bes Iphitos, wiewol biefer es nicht annahm 12). Omphale foll bem weibis fchen Selben ein burchfichtiges und mit Sanbyr bellroth gefarbtes Gewand umgethan haben; ein Dythos, bem augenscheinlich ein Bestgebrauch bie Entstehung gab. Dichs ter und Satyriter gefallen fich in Befchreibungen, wie Herafles befeibet, Bolle gezupft und Omphale ibn mit goldener Sandale geschlagen habe 13). Omphale bas gegen vertauschte unterbeffen ben Bollforb, bie Spinbel und die weibliche Tracht mit ber Lowenhaut, ber Reule und ben Pfeilen bes Beros 14). Roch vor biefer Rleis berumtauschung murbe Omphale, über welcher ber neben ihr luftwandelnde Beratles einen Sonnenschirm bielt, von Faunus gesehen. Die Liebenben gingen in ben Bain bes Dionpfos. Babrend ber Mahlzeit vertauschten beibe ibre Rleiber und legten sich hierauf in neben einanderstebenben Betten gur Rube. Des Liebesgenuffes mußten fie fich enthalten, weil bas Dionysosfeft bes folgenden Zas ges an gefehliche Reuschheit mabnte. Ergoblich genug schilbert Dvib, wie Faunus, in ber Abficht Die Schlafende Omphale au überraschen, zwar wirklich an fie gelangte, aber ber Kleidung halber sie für Berakles, und umgestehrt ben Berakles für Omphale hielt, bis endlich jener ermachte und ber vom Bette berabgefallene Faunus aus-

<sup>4)</sup> Schol. Ap. Rh. 1, 1290. 5) Herodor. ap. Apolled. 2, 9, 19. Heyne obs. p. 76. Sch. Ap. Rh. l. l. 6) Apollod. p. 207. 7) Schol. Hom. Od. v. 28. Pherec. fr. ed. St. p. 186. iber permes f. Musaei Gr. de Herone et L. 150. Anim. ad h. l. p. 190. ed. Schaef. 8) Diod. 4, 31. Euseb. Pr. ev. 2, 2. p. 55. D. Par. 1628. 9) Serv. ad Virg. Aen. 8,300. cf. Soph. Trach. 250. 10) Soph. ib. lunolysels. 11) Diod. l. l. 12) Apollod. p. 205. 15) Lucian, deor. dial. 18. Vol. II. p. 40. Bip. Ovid. Her. 9, 53 sq. Terent. Eun. 5, 8.4. Propert. 8, 11, 17—20. Senec. Hippol. 317—329. Herc. fur. 465. Lactant. inst. l. 1. de f. rel. 9, 7. Fulgent. Myth. 2, 5. 14) Donat. ad Ter. l. l. Tertull. de pall. p. 226.

<sup>1)</sup> Rein. Reinecc. Hist. Jul. P. I. Helm. 1594. p. 206. 2) Athen. Deipn. l. 12. T. IV. p. 416. Adagia i. e. prov. c. a. Francof. 1656. ful. p. 164. 3) Athen. l. l. p. 417.

M. Encottop. b. 2B. u. R. Dritte Section. III.

gelacht wurde. Da nun bie umgewechselte Rleibung ber Schlafenden ben Irrthum bes Faunus herbeigeführt hatte. verordnete biefer Gott, feine Fefte nadt gu feiern, und es murbe bie in ben romifchen Lupercalien übliche Racts beit von jenem Abenteuer bergefeitet 15). - Beratles batte unter anbern Baffen ber bon ibm getobteten bips polyte auch bas Beil berfelben erbeutet und es ber Dm= phale jum Geschenke gemacht. Die ihr nachfolgenben lybifchen Konige trugen baffelbe als eine beilige Reliquie. bie immer vom Bater auf ben Sohn forterbte, bis ends lich Ranbaules fich berfelben schämte und bas Beil einem feiner Freunde gu tragen gab. Es tam fpater nach Ras rien, wo es ber labrabaifche Beus trug 16). - Bahrenb feiner Dienstichaft bestrafte Beratles, als er feine Ges funtheit wieder erlangt hatte, bie Rertopen, welche bei Ephefos, wie Apollobor 17) melbet, Stragenraub trieben und viele Ubelthaten begingen. Beratles erlegte fie jum Theil; andere nahm er gefangen und überlieferte fie ges bunden der Omphale. Den Spleus, welcher die vor-beigehenden Fremden entfuhrte und fie zwang, seine Weinberge umzugraben, folug er mit bem Grabicheit tobt. Den Sitonern, welche einen großen Theil bes ber Omphale unterworfenen Landes ausplunderten, nahm er Die Beute wieder ab, eroberte die Stadt, aus welcher fie ihre Einfalle thaten, schleifte fie und führte ihre Eins wohner in die Sclaverei 18). Auch foll Berattes in Lybien am Fluffe Sagaris eine große Schlange, Die viele Menfchen morbete und die fruchtreichen Ufer verheerte, getobs tet haben und es wurde angenommen, bas Sternbild bes Schlangenträgers sei ber von Beus an ben 4 mel vers feste Beratles 19). Omphale bewunderte Beraties Zapfer feit und ba fie erfahren hatte, wer er mare und mer feine Altern waren, ließ fie ihn voll hochachtung gegen feine innere Große los 20). Berattes tehrte mit vielen Geschenken ber Omphale nach Argos zurud 21). Roch als Sclave erzeugte Berafles mit Malis, einer Sclavin ber Omphale, ben Atellos, nach welchem bie lyfische Stabt Afele benannt wurde 22), und ebenfalls mit einer Scla-vin ben Kleolaos 23). Bon herafles und einer Scla-vin bes Jardanos war Alfaos, ber Stammvater ber herattiben, erzeugt 24), bie nach ber atpabifchen Familie und por ber Mermnabifchen über Lybien herrichten. Der erfte biefer Berakliden, Berakles Ururentel, bieg Agron, ber lette Randaules. Sie herrschten nach gewöhnlicher Beitrechnung vom Jahre 1221 bis 716. Mit Omphale felbft und, wie man fich benten muß und Gufcbius ans beutet, nach seiner Freilassung erzeugte Berakles mehr als ein Kind 26). So ben Agelaos, von welchem Kros sos abstammte 26). Diobor 27) und Dvid 28) nennen

ben Sohn bes herakles Lamos, Palaphatus 29) und Eudocia 30) Laomedes, Sygin Laomedon.

Die Schriftsteller anlangenb, von benen ber Dythos bet Omphale behandelt wurde, ift es unbekannt, ob Panyasis die Dienstbarkeit des Berakles durch Sphitos Ermordung motivirte. Doch werden einige Berfe des Pasnyasis mit Recht von Muller auf Herakles Knechtschaft bezogen. Durch diese kam nun Berakles nach Lydien. Denn daß Panyafis icon vor Pheretydes und Bellanis tos die Sage von der Omphale behandelte, erhellet aus Schol. Ap. Rh. 4, 1149. "Panyasis sagt, daß hes ratles, in Lodien ertrantt, burch den Fluß Syllos in Lys bien seine Beilung erlangte und beswegen bie beiden Sohne beffelben Solloi genannt wurden." Dan fieht übrigens hieraus, wie damals fcon ber nationale Dins thos so gang und gar verwirzt war. Berodor (von ber pontischen Berakleia) erzählte bie Dienstbarkeit bei ber Omphale wie spater Apollobor 31) und gab an, daß defe wegen Berafles am Argonautenzug nicht habe Antheil nehmen tonnen 32). Sellanitos, Beitgenoffe bes Pheres tybes, fuhrte ben Aufenthalt bes Beratles bei ber Dm: phale speciell aus 33). Bon Peisandros werben zwar Audol zovoozlawres erwähnt 3.). Indessen ift bies vielleicht nicht hinreichend, ihm die Renntniß bes lob's schen Mythos von heratles und Omphale beigumessen. — Eine Omphale schrieben Son von Chios, Achaos von Eretria und Antiphanes. In Sons Fragmenten werben langbauernde Fesigelage, Bloten, Salben 35), in denen bes Achaios Cclaven, Satyren, Becher mit Inschriften 36), in benen bes Antiphanes endlich attisches Brob, tochenbes Baffer u. bgl. 37) ermabnt, so bag man nur an fatprische Dramen benten tann. — Das Spruchwort "von der Omphale jur Bebe übergeben" grundet fich les biglich auf einen ziemlich unzuchtigen Wie bes Parafiben Korpdos 38).

Die Entstehungsweise und Bebeutung des Mythos hat Palaphatus seiner Gewohnheit nach auf unzureichende Weise erklart. Die Kunde von heraktes ruhmvollen Thaten habe in Omphale die Liebe zu dem ihr noch nicht personlich bekannten heraktes erregt. Später habe Dezaktes die Omphale aufgesucht und sie so lieb gewonnen, daß er alles, was sie ihm auftrug, vollzog \*\*). Mau könnte annehmen, daß Griechen, vielleicht aus demjenisgen Lande gebürtig, wo heraktes den Iphitos tödtete und wo Eurytos lebte, in Kleinasien sich niederließen und hier den von haus aus ihnen eigenthumlichen Dezaktes verehrten. Da sie nun in den neuen Wohnsigen verweichlichten, ersanden Dichter oder Künstler in angrens

<sup>15)</sup> Ovid. Fast. 2, 805—358. 16) Plut. Quaest. Gr. 45. T. II. P. I. p. 235. Wytt. 17) App. 1. l. 18) Diod. 4, 81. 19) Hygin. Poet. astr. 14. 20) Diod. 1. l. 21) Hyg. l. l. 22) Hellanici. fr. 11. p. 184. 25) Diod. 1. l. Euseb. 1. l. 24) Herodot. 1, 7. Bachr ad h. l. Vol. I. p. 22. So auch Dyon. Chrysost. or. 15. Vol. I. p. 446. ed. R. und die meisten Schriftselser. Indere lassen die Herodick von Omphale seichnen, abstammen. 25) Eus. 1, l. 26) Apollod. p. 229. 27) Diod. 4, 81. Wees. 28) Ovid. Her. 9, 54.

<sup>29)</sup> Palaeph. 45. 80) Villois. An. Gr. T. I. p. 315. 81) Auch Apollobor (1, 9, 19. Heyne. p. 356.) låßt in der Erzghlung der Khaten des Heratles teinen Plaß für die Argonautenfahrt. 82) Schol. Ap. Rh. 1, 1289. 33) Sieph. Byz. Δχέλη. Hellanici fr. 111. 5+) Laur. Lyd. de magistr. 3, 64. p. 268. ed. F. 35) Athen. Deipn. T. II. p. 491. T. IV. p. 4. 350, 363. T. V p. 300. 519. auch την μέλαιναν στίμμιν διματογο. 36) Id. T. II. p. 524. T. IV. p. 226. 850. 37) Id. T. I. p. 435. 476. 483. 38) Id. T. II. p. 441. — über Γυνή είς Ηραπλέους f. Suid. und Adagia. Francof. 1656, p. 87. 89) Palaeph. 45. Eudoc. viol. p. 815.

benen er mit Omphale beiwohnte. Die Lowenhaut ift auf bem Felfen ausgebreitet. 3mei Liebesgotter, beren einer mit Gichenlaub bekrangt ift, spielen mit einem ge-

fesselten Lowen. Ein britter blaft bie Spring. Im Bin-

en Lanbern, beren Bewohner bem griechifchen Chas er treuer geblieben waren, ihnen zum Spott ben ı ergablten Mythos, ber überhaupt ein Sinnbilb eis weichlichen Naturreligion ift 40). Unbere fuchten Dienstichaft bes Beratles auf eine mehr speculative fe zu erklaren. Go meint Muller 11), bas Bertauand Dienen fei ein Sauptmoment in allen Bariatios ber berakleischen Sage, und findet die Parallele mit Uons Rnechtschaft ju Pherd unverkennbar. Gott unb os mußten beibe als Beispiele aufgestellt werben, um Beiligkeit und Rothwendigkeit der Mordfühne bem inthe bes alten Bolkes recht tief einzupragen \*2). um mußte Berafles nach bem Mord des Sphitos auft werben. Rur fei hinfichtlich ber Person, zu be-Dienst Berakles verkauft wurde, Die einbeimische theffalische Sage verloren und erft spater Omphale feine herrin bezeichnet worden. Die weibische Ums ung fei im Inbischen Gultus bes (von ben Griechen itles genannten Beros) Sanbon 43) ein Festgebrauch fen. Much im foischen Cultus bes Beratles pflegte Priefter bei bem Opfer an bem ihm zu Ehren im jahr gefeierten Artmayla ein Beiberkleid anzuziehen weiblichen Kopfput ju tragen, weil ber Belb bei n Rampfe fich selbst in die Rleider eines Beibes edt habe \*\*). Daß wirklich ber Sagenkreis ober die duche ber Lyber bie Entftehung bes Dinthos begunftige geht endlich aus dem hervor, was im Unfange biefes ihes aus Rlearchos erzählt murde. (G. Rathgeber.) Omphale in Runftwerten. Lucian erwähnt Ge e, worauf Beratles zu sehen war, wie er ber Dms: diente. Jener, in gelbem und rothem Weiberges, saß unter ihren Magben am Spinnroden und e von ber Omphale mit ber Sandale gefchlagen. rlich genug nahm die nirgends paffende Rleidung jus 1). Omphale bagegen hatte bie Lowenhaut um jeworfen und trug bie Reule 2), als ob fie Beraftes Plutarch fab auf Gemalben Die Omphale, wie fie Berafles bie Reule aus ber Band wand und bie nhaut auszog 3).

Erbaltene Kunstwerke. I. Herakles allein. Die bei b'Anzo (Untium) entbedte und von Angelo Gastem Papst Benedictus XIV. geschenkte Mosaik im Unisichen Museum zeigt den spinnenden Herakles. Oberleib ist nacht. Unten ist er mit einem Weisbekleidet. Ein Roden stedt in seinem Gurtel. einer Hand zicht er den Faden und dreht mit der n die Spindel. Schild und Keule liegen neben ihm. ver Erde sieht man ein umgeworfenes Gesäß, einen us und Weinderen, Symbole der bakchischen Feste,

tergrunde ist in einer Landschaft ein Palmbaum 1). -Eine 6 Fuß 2 Boll hohe Bilbfaule aus pentelischem Marmor zeigt ben unbartigen Beraftes im Untergewande, wie er in ber rechten Sand die Spindel halt und ben Mantel um ben linken Urm gefchlagen hat. Diese von G. Samilton an den Landgrafen Friedrich II. verkaufte Statue des Mufeum zu Caffel ift aber zu Rom erganzt worden. Reuere Unfage find ber rechte Urm vom Deltoiden an mit der Spindel, ber linke vordere mit bet barum geschlagenen Chlamps, bie am Eront herabhangt, ferner Die Beine unter bem Anie .). Boltel bezweifelte, baß ber ftart mustulofe Rorper Beraties ju benennen fei; Gerhard bagegen meinte boch, ber neuere Biloner habe nicht unrichtig erganzt. — Gine abnliche Statue, ein Bert über Lebensgroße, von guter Arbeit und außer bem rechten Urme, einem Stud über ber linken Sand und einiger Nachhulfe bes Ropfes, von guter Erhaltung, befindet fich in ber Billa Miollis, fonst Aldobrandini, auf bem Quirinal und ift von 2. Bisconti b) in Rupferflich gegeben. Berakles erscheint bort in langer Tunika, bie er an ber linken Bufte in die Bobe bebt und bie unter ber Bruft geknupft ift; bie linke Bruft ift frei. Ein bis auf den Nachen berabhangender Schleier bedect fein Binterhaupt und liegt über ber linken Schulter auf; ben Stamm, ben man jest wenigstens bei ber Caffeler Statue fieht, bat bie ber Billa Miolis nicht. Roch eine Statue bes Berafles in Beiberfleibern marb fur ben Cardinal Despuig in Aricia gefunden und von F. A. Bisconti a. a. D. S. 126 erwähnt; vielleicht ein und biefelbe mit ber Casseler. — Den Kopf bes bei ber Omphale verweilenben Berafles enthalt, wie Windelmann zeigte, ber fonft im Cabinet bes Bergogs von Drleans, jest zu Petersburg aufbewahrte Amethyft. Es ift über benfelben ein bidleibiges Buch gefdrieben worben, worin unrichtig vorgegeben wird, es sei Ptolemaos, Ronig in Agypten, mit dem Beinamen Auletes barauf vorgestellt ?).

II. Omphale mit herakles und ohne benselben. Munsen ber Stadt Maonia in Lydien, welches kand in frusberer Beit selbst ben Namen Maonien führte, zeigen vorne ben Ropf bes herakles, binten die mit herakles Keule einherschreitende Omphale. Die Lowenhaut liegt

<sup>1)</sup> Auf einen fortgesetzten Berkehr mit dem Mutterlande der Mythos hindeuten, daß herakles das in seiner Diensterwordene Geld auf Beschl eines Orakels in die heimath sens 41) Müll. Dor. I. 415. 42) Aesch. Agam. 1038. 1. Laur. I.d. 1, 1. 44) Plut. Qu. Gr. 58. T. II. P. 145 sq. Wytt. Nicomach. ap. Lyd. de mens. p. 98. 18 Bergl. auch Ovid. Fast. 2, 321. 2) Lucian. quom. conser. 10. Vol. IV. p. 171, 8) Plut. Comp. Dem. c. Vol. V. p. 255. L. 1776.

<sup>4)</sup> Mus. Capit. IV. Pl. 19. p. 87. M. G. m. 118. n. 454. Ser. d'Aginc. H. de l'art. T. V. Par. 1823. p. 12. Pl. XIII. fig. 11. Al. Laborde Descr. d'un pavé en mosaique. à P. 1302. p. 89. 5) E. Bbltel, bie ant. Sc. im Mus. 24 Eastel in Weld. Beisch, f. G. u. X. b. a. K. 1. B. 1. 5. Gbtt. 1817. S. 178.—181. Bouill. II. 8. 6) Indicaz. delle scult. é della gall. de quadri della Villa Miollis, Roma 1814. fol. tav. 5. Gerh. und Pan. Meap. ant. Bildw. 1. Ah. S. 25. 7) Baudelot Dairval Dissert s. une pierre gr. du Cab. de Madame. Paris. 1693. 8. (465 S.) Mariette Pierr. gr. T. I. p. 379. Desc. du Cab. d'Orl. II. Pl. XI. p. 81 sq. Wind. B. 4. B. S. 190 fg. 598. 5. B. S. 126. 7. B. S. 132 fg. 278. Köhler Descr. d'une Améthyste du Cab. d. pierr. gr. de l'Emp. de t. l. R. Petersb. 1793. M. G. m. Pl. 103. bis. n. 453.

auf ihrer linten Schulter 1). Auch auf auton. Mingen pon Sarbes in Lybien ift ber Kopf bes bartigen Berakles und hinten, wo bie Inschrift CAPAIANON fieht, Omphale ju febn, wie fie mit ber Lowenhaut bebedt, gur Rechten fcreitet und auf ber linten Schulter bie Ein in Jonien geprägter Medaillon bes Antoninus Dius hat ben auf einer Lowenhaut figenten Beratles mit Reule und eine weibliche Figur, Die ihm bie Bend gibt. Dabinter ift ber mit Pfeilen angefullte

Aber 10). Dier ift die Auslegung weniger ficher. Auf geschnittenen Steinen sieht man den Ropf ber Omphale mit ber Lowenhaut bebeckt. Ropfe biefer Art nannte Gori Omphale, Bindelmann Jole und Agoftini und Maffei enthielten sich ber Entscheidung. Aber bie Benennung Omphale ift allein richtig. 1) Bruftbilb von porne. Carneol ju Floreng 11). 2) Bruftbilb jur Reche ten gewendet. Bu Blorens, Onne von gutem Style, bas Bleisch weiß, ber Grund und bas Lowensell von anderer Barbe 12). 3) Ropf gur Rechten gewendet 13). 4) Ropf gur Linken gewendet 16). 5) Buften bes Beratles und ber Omphale mit ber Reule auf ber Schulter 15). 6) Omphale mit Reule und Lowenhaut jur Rechten fchreis tenb 10). 7) Bur Linten fchreitenb 17). 8) Auf einem geschnittenen Steine tammt Omphale ober eine ibrer Dienerinnen bes Beraftes Saare, ber fich seines Buftan-

8) aen, 5. Pellerin Rec, II. Pl. 62, n. 85, n. 107. Mionn. IV. 65, n. 847. M. n. 848. n. 846. Auf einer W. zu Gotha, die ben jug. K. des heraftes z. R., hinten MAIONΩN, die Keule und den Bogen enthält, könnte das was Pellerin (l. l. n. 84, M. n. 849.) für eine Biene hielt, vielleicht eine Spindel sein. 9) n. 849.) für eine Biene hielt, vielleicht eine Spindel sein. 9)

Proelich Auim. in qu. n. vet. urb, Flor. 1751. tab. III. n. 26.
p. 76-78. Bckh. Cat. I. 198. n. 9. M. IV. 116. n. 639. 10)

Vaill. Sel. n. e. M. de Camps. p. 28. tab. ad p. 25. Ej. N. Gr. 47. N. m. m. Lud. KIV. tab. 8. Gesen. N. Imp. R. 97.
n. 26. Sestini Desc. sel. n. e M. de Camps. Berol. 1808. 4. p.
19. M. III. 62. n. 3. Eckh. D. N. II, 507. IV. 207. 11)

Gori I. tab. 85. n. 2. Reale G. di Fir. Ser. V. tav. 27. n. 5.
p. 217-220. Tassie-Raspe a descr. cat. I. 860. n. 6029. II,
784. n. 15345. ag., mo auch annitate Merfe non Braga und Free p. 217—220. Tassie-Raspe a deacr. cat. 1, 300. n. 0025. 11, 784. n. 15543 sq., wo auch ahnliche Werke von Bragg und Kresvin. Maffei Gemme a. fig. II. in R. 1707. tah. 103, p. 214, Dact, Smithiana. I. Ven. 1767. 4. tah. 80. p. 51. 12) G. I. tah. 55. n. 3. R. G. d. F. tav. 27. n. 1. p. 217. Sarb. Lipp. D. Scr. I. p. 31. n. 294. Dess. Dact. 1. hist. Taus. 6. 232. n. 687. Sarb bei Mylord Middlet mit Sanden. L. D. I. n. 295. 11. p. 27. n. 238. III. p. 27. n. 244. Agathon. Ib. n. 246. Salbe Fig. m. Lowenh. u. K. L. D. II. n. 236. 15) Carneof von erster Farbe und gutem Styl. G. I. tab. 25. n. 2. R. G. d. F. n. 8. Amethyst v. gutem St. G. I. rab. 35. n. 7. R. G. d. F. n. 4. Cameo b. Kon. v. Sicil. Suite de sujets descr. après Pant. p. le C. de C. à P. 1787. fol. L. D. I. a. 292. Deff. Dact. n. 682. L. D. I. n. 298 — 803. Sarb. L. D. II. n. 284. III. n. 682. L. D. I. n. 298—303. Sarb. L. D. II. n. 254. III. n. 229. Deff. Dact. n. 630. Mylord Billiers. III. n. 241. Deff. Dact. a. 627. III. n. 242. Deff. Dact. n. 629. III. n. 247. 248. Sarbonyr. III. n. 249. 14) 3u Florenz. Intaglio in grisolita. G. I. tab. 85. n. 1. R. G. d. F. n. 2. L. D. I. n. 801. II. n. 285. Sarcheb. III. n. 240. 243. 245. 15) Tassie II. p. 784. 16) Maffei II. tab. 101. p. 212. Sarn. tab. 102. Amethy. Gravelle I. tab. 30. L. D. I. n. 290. Deff. Dact. n. 642. L. D. I. n. 290. Deff. Dact. n. 642. L. D. I. n. 289. Sarh. Graf. I. n. 291. Deff. D. n. 641. 17) L. D. I. n. 289. Sarb. Graf v. Soomb. L. D. III. n. 261. Omphale ftebend, mit ber Lowenhaut bebedt und bie Reule tragend auf e. Cornaline. J. C. de Jonge Notice s. le cab. d. m. et p. gr. du Roi d. Paye-Bas à la Haye 1823. p. 161.

bes ju schamen scheint. Die ihm men entbehrlich gewor bene Lowenhaut und ben Rocher tragt ber vor ihm fe benbe Eros 1. ). 9) Ein Sarb, zeigt Omphale und her rakles stebend. Jene hat schon bie Lowenhaut und if übrigens nackt. Dieser halt noch die Keule und juglich

einen Becher 10).

Den Berattes, wie er ber Omphale, bie in Gefil schaft anderer weiblichen Figuren fist, verkanft wird, glaubte Binkelmann auf bem Gemalde einer Bafe da erften Samiltonischen Sammlung anzutreffen, welche Bafe aus Alexandrien in Agopten gefommen fein fell. Dm phale hat in ein bunnes burchscheinendes Gewand fich eingewidelt, welches nicht allein ihre linke hand willig einhallt, sondern auch aber bas Untertheil bes Gefichts bis aber bie Rase beraufgezogen ift. Ebenio erideint ber barum von Windelmann für herakles bei Omphele gehaltene Kopf bes geschnittenen Steines in Der Peint burger Sammlung. Heratles, welcher gut ihr tomat, laft bie rechte hand auf seiner Reule ruben und mit de linken berührt er bie Knie ber Omphale, wie biejenigen thaten, die etwas von andern erbitten wollten. Die m ber Omphale sigende weibliche Figur hat Die Saare me mannlicher Art hinterwarts turg gefchnitten, welche, be es gang und gar ungewöhnlich ift, nicht ohne befonder Unbeutung geschehen sei. Windelmann bielt fie für in verschnittenes Dabchen. Gine weibliche Figur tragt a nen gacher. Bwifchen Beralles und Dmphale fondt ber geflügelte Genius 20). Dagegen bemerten wir, bif Berattes gar nicht bier vorgestellt ift, sondern ein Jing-ling, der in den mit den Dysterien verbundenen Spielen schon gejagt hat ober jagen will, und barum aufer ber am linken Urm befindlichen Chlamps bie Reuk trägt. Bon Jungfrauen, wie fie hier vorgeftellt find, pflegen bie Junglinge einen mpftischen Erant 2 1) ober Reime !!) gu erhalten. Borftellungen biefer Art finben fic en den Bafengemalben in großer Menge.

Auf einem schönen Relief, welches fruber unt bud ben vom Besiger Carbinal Borgia besorgten Amsferfic befannt war, find oben Berattes Rampfe mit bem t wen, ber Sydra, bem Eber, ber Birfchtub, ben Bogen und die Reinigung ber Stalle, links die Rampfe mi Diomebes Pferden, bem Stiere, ber Amagone, rechts tr Rampfe mit Gernon, ber Besperidenschlange und Reib

<sup>18)</sup> Millin P. gr. in M. G. m. 123. n. 453. \*\* Mr. tyn's Sarbonir mit Der., Omph. u. Gros bei Tassie II. 784. a. 15350. 19) L. D. II. n. 230. Bisweilen fieht man ben fice: ben Berattes und eine vor ihm ftebenbe weibliche und nactte Fi Beit ber Insch. Teuropou. Amethyst. G. II. tab. 5. Wind. P. gr. de St. p. 295. Stosch. Gemm. a. cael. tab. 63. Brown Mem. d'ant, incis. II. 112. Visc. M. P-Cl. II. tav. 10. M. G. G. m. 122. n. 455. R. G. d. F. tav. 26. n. 1. p. 201. L. D. L. n. 304. 805. Carb. Ib. II. n. 229. Onyrcammes. R. G. d. F. n. 2. p. 202. Richt antif ist wol der große geschn. Sing woraus heraftes und eine nachte weibliche Figur sich umarma. Gravelle Roc. L. Pl. 37. L. D. III. n. 232. Gine Omptate fchartle Rec. L. Fl. 57. L. D. All. B. 20. Mint 2011 profit auch Dichler. Tassie II. n. 15348. 20) A55. d'Hanc. Coll. of Etr. Gr. and R. A. T. I. Pl. 71. Winck. Statis T. I. in R. 1783. p. 207. Si in ct. 83. 4. 85. S. 194—96. 21) Hom. H. in Cer. 210. d'Hanc, III. 60. 22) Millia, Pein d. v. a. II. P. 1810. Pl. 50.

ros bargestellt. In der Mitte legt Omphale ihre Linke auf die Schulter des neben ihr stehenden Jünglings Der rakes. Jene hat einen Kopfput, wie ungesahr Sabina, Habrians Gemalin, ihn trug und ist nur halb bekleidet. Derakles stützt die Rechte auf die Leule und trägt mit der Linken die Löwenhaut. Darunter steht die Inschrift OMPHALE HERGULES. CASSIA MANI FILIA PRICILLA FECIT., umgeben von einem Bogen, Köcher, einem Bollford und Spinnrocken 23).

Ein mit der köwenhaut bedeckter Kopf der Omphale aus pentelischem Marmor wurde aus der Billa Albani in Rom nach Paris verseht 2°). — Ferner ist ein wenig bekannter Kopf der Omphale im Capitolinischen Musseum. Er steht im großen Saale auf der Fensterseite in der Höhe und ist der sechste von der kinken an gezahlt. Am hinterhaupte zeigen sich noch die Spuren der köwenhaut, welche dasselbe bedeckte. Die Rase ist neu, die beschädigten Lippen sind mit Stucco ausgezbessert. An den haaren ist von dem Ergänzer viel nachgeholsen; selbst das Gesicht scheint von dem Sisen nicht underührt geblieben zu sein. Nichts desso weniger erkennt man im Sanzen noch hinreichend die vortressliche Arbeit, den großen Styl, überhaupt ein würdiges Prozduct der griechischen Kunst. Die Ohren sind durchbohrt,

um Ohrringe einzuhängen 24).

Aus Sopsabguffen ift die Farnefische Marmorgruppe, gegenwärtig im Mufeum von Reapel, auch auswarts bekannt. Berakles, mit langer, von der rechten Schulter fallenber, unter ber Bruft gefnupfter Tunita, ben Ropf mit einer gufammengeschlagenen und binten berabbangens ben Saube, alfo weiblich befleidet, halt einen Woden in ber linten Sand und Die Spindel in der Rechten. Bu feiner Rechten fteht Omphale in heroifder Radtheit, rudlings mit feinem Lowenfell belleibet, von bem fie ein Ende wie ein Stud Gewand um ben linfen Schenfel geschlagen bat, mit ber Rechten flutt fie fich auf eine Reule. Diese Gruppe ift febr wohl erfunden und von guter Musführung; bas vortreffliche Motiv, jum Ausbrud ber Ungeschicklichkeit bes verkleibeten Beros ihn die Spindel in einer Falte feines weiten Beibergewandes verwideln gu laffen , hat fie vor allen abnlichen Darftellungen voraus. Neu find mit bem Plinthus die Beine beiber Figuren, außerbem wol auch ber rechte Arm der Omphale sammt ber Reule und bes Berafles linter mit ber Spinbel, wes nigstens bas Stud Urm zwischen ber Sand und bem Dberarm, mabricheinlich aber auch jene 26).

Endlich sinde ich aus Guattani Mem. enc. T. V. p. 120. eine Donna Julia als Omphale erwähnt 27).

Inschriften. Gine Inschrift zu Berona betrifft Bitbs faulen bes Bacchus, Bertules und ber Omphale 24).

Von neuern Kunstlern sind Omphale und Herakles oft dargestellt worden. Ein kleines Gemalde von Lucas Cranach in der Galerie zu Gotha, mit der gestügelten Schlange auf dem schwarzen Grunde hat zwar einige der bekannten Versichse gegen das Costume, aber es zeichnet sich durch schöne und natürliche Anordnung, versichnet sich durch schöne und lebhaften Farben und sorgssätze Aussubrung sehr vortheilhaft aus 20). Erzwähnung verdienen auch das in England besindliche Gemalde des Domenics Jampieri 20) und das des Annibale Caracci, letteres im Palast Karnese 21). (G. Rathgeber.)

OMPHALEA L. (Duchola Adans). Gine Pflans zengattung aus ber naturlichen Famitie ber Trifoden und ber zweiten Ordnung (Triandria) ber 16. Linneschen Classe. Char. Mondeische, rispenformige Bluthen, mannsliche und weibliche von gleicher Form. Der Kelch vierstheilig, mit concaven, stumpfen Feben; die Corolle sehlt; ber Staubfaden sieht auf einer drufigen Scheibe und ist an der Spize dreis oder zweispaltig mit ebenso vielen Antheren; der Griffel ist did mit schwach dreilappiger Narbe; die steischige Frucht besteht aus drei zusammens gewachsenn Appseln. Die beiben bekannten Arten sind im tropischen Amerika einheimisch: 1) O. diandra L. (Aubl. guj. II. p. 843. t. 328., Omphalandria frutescens Patrick Browne jam. 334.), ein hochstetternder Strauch mit herzsörmigen, unten zottigen Blattern, zweis drussen Blattstelen und zwei Antheren in jeder Bluthe.

Peros Wassen trug, so erblickt man dieres aus Gemmen ganze Gruppen von Eroten, die mit Perakles Wassen spieken besonders gestretich Mus. Capitol. IV. 87. M. G. m. Pl. 121. n. 472. R. G. di F. Ser. V. tav. 26. n. 8. p. 203.). In die obige Mosak schließen sich die auf Gemmen so häusigen Darst. von Eroten, die auf Edwen reiten (z. B. R. G. d. F. 1. l. tav. 2. n. 1.), sie auf die nicht einen ober mit ihnen spielen. Zwar hatte Ensipp einen von Eros gebändigten Perakles versertigt und man sieht einen solchen dieres auf Gemmen (Mariette I. tad. 81. L. D. L. n. 280. M. Flor. I. tad. 33. n. 3. R. G. di Fir. tav. 6. n. 2. M. Fl. 1. l. n. 4. R. G. d. F. n. 3. M. Fl. n. 6. R. G. d. F. n. 4. L. D. n. 282. Vergl. Eros Perakles Bouill. III. 10, 1. 8.). Indessen ist es möglich, daß im Alterthume breite Gemälbe und Reliefs mit Darst. des herakles und der Omphale vorhanden waren, woran Scenen heiterer Erotenspiele, wie die obigen, sich anschlossen.

28) Appian. 331, 2. Saxii Miss. 4. p. 202. Grut. 175, 6. Mur. 473, 5. Orell. Inscr. Lat. sel. Vol. I. p. 303. n. 1557. 29) Der seltsam vermummte Peralles hålt den Fasen und die Spindel; Omphale spinnt am Roden und von dres andern Frauenzimmern winden zwei ein weißes Auch um Peralles Kopf. Beigestigt ist eine Kasel mit zwei Distidien: Herculis manidus dant Lydae pensa puellae Imperium dominae kert deus ille suae. Sic capit iagentes animos damnosa voluptas Fortlaque enervat pectora mollis amor. Andere Gem. dess. in 3. Deller Bers. üb. d. 2. u. die W. Ludas Cranachs. Bamb. 1821. S. 193. 195. 30) In England. Es ist das Gegenstüd des rasenden Percules (in der Münchner Gal.) Beide hat Johann Pichler geschaft. Man sindet sie auch in C. P. Landon Vies et oeuvres des peintres les plus célèbres. à P. 1805. sol. Dominiquin. No. III. Pl. 140. von G. Lingée gest. 31) Aedium Farnesiarum tabulae ab Ann. Caraccio dep. a. C. Caesio aeri insc. atque a Lucio Philarchae expl. ill. R. 1753. sol. tab. V. p. X.

<sup>23)</sup> Millin G. m. Pl. 117. n. 453. über die Inschr. s. Maffei Osserv. lett. T. 6. p. 301. Mus. Ver. 388, 8. Murat. 95, 1. et 985, 4. Inscr. Lat. sel. ampl. coll. ed. J. C. Orellius. Vol. I. Turici 1828. p. 303. n. 1558. 24) Monum. ant. du M. Napoléon T. II. P. l. 39. Mon. du M. V. 8. p. 89. Mus. Bon. V. 1. de Clarac., Descr. du M. Roy. p. 94. n. 193. M. Franc. III. 11. 25) Bi incl. Bi. 4. B. S. 397. 26) Richardson Traité de la Peinture T. III. P. I. p. 221. Ger b. u. Pan. Reapels ant. Bilbw. 1. Ib. S. 24. n. 71. Eb. Ger b. u. Pan. Reapels Cent. 2. D. Ig. 29. 27) Bis auf einer ber oben ausgef. Semmen der Omph. u. dem her. ein Liedesgott beigefügt war; der bes

In Meftinbien, besonbers an ben Meerestuften. Die Stengel biefes Gemachfes (in Gujana: Liane be l'anfe, Liane Papage) enthalten, wie bei vielen andern Lianen, einen flaren, geruch: und geschmadlofen Gaft. Die Gaas men find egbar (Graines de l'anse), nur muß man bas Burgelchen und die Saamenlappen absondern, weil diese purgiren. Die Blatter werden jung und abgekocht zur Reinigung von Bunden und alten Geschwuren anges wendet. 2) O. triandra L. (Am. ac., Omphalandria foliis obovatis Patr. Br. l. c. 335. t. 22. f. 4., Omphalea nucisera Swartz prodr. fl. Ind. occ.), ein hos ber Baum (bis 40 guß) mit ablangen, ftumpfen, glatten, an ber Bafis zweidrufigen Blattern und drei Untheren in jeber Bluthe. Muf Jamaita, St. Domingo und am Magbalenenfluffe (Santa Fe be Bogota. Die Saamen follen febr wohlschmedend fein. (A. Sprengel.)

OMPHALIA (Palaozoologie), (von δμαμλός = umbilicus, Rabel, weil die Schale genabelt ift), frang. Omphalie, ift ein Geschlecht, welches De Saan fur biejenis gen Nautilusarten ber Autoren vorgeschlagen, welche halb: eingeschlossene Umgange besiten, fo daß es bie Mittels ftelle zwischen seinen Discites und Nautilus, namlich mit gang freiliegenden und gang eingeschloffenen Umgangen, eingenommen batte. Allein, wie im annalogen Falle mit Ammonites, fo ift die Grenze zwischen biefen und ben zwei anderen Gefchlechtern um fo weniger fcarf zu bes ftimmen, als jenes Berbaltnis bie Umgange leicht bei eis ner und berfelben Art fo febr wechfeln tann, bag ein Eremplar zu Omphalia, ein anderes zu Nautilus ober Discites kommen mußte. (De Haan monographiae Ammoniteorum et Goniatiteorum specimen. Lugd. Bat. 1825. 8. p. 41 - 42.) (H. G. Bronn.)

OMPHALIO. Die Baterstadt dieses griechischen Malers ist uns unbekannt. Sein Zeitalter läßt sich mit Gewisheit aus dem Grunde bestimmen, weil ihm Paussanias (4, 31, 9.) zum kehrer den Nicias, Sohn des Nicomedes, gibt, der erweislich um Dl. 118. blühte, und dessen wird daher nicht irren, wenn man diesen war. Man wird daher nicht irren, wenn man diesen in die 125. Olympiade sest. Er schmückte einen Tempel zu Messene mit Gemälden aus, deren Inhalt Pausanias a. a. D. angibt.

OMPHALION. 1) Gegend in Kreta bei Thenná und Knossos (Steph. Byz. Diod. 5, 70.) 2) Gegend in Thesprotien. (Steph. Byz. Oug. und Nagarasos aus Rhianos Thessals. Ptol. 3, 14.) (Klausen.)

Rhianos Thessalsa. Ptol. 3, 14.) (Klausen.)
OMPHALOBIUM Gärtn. Gine Pslanzengattung aus ber natürlichen Familie ber Leguminosen (nach Rosbert Brown in Tuckei's Reise S. 431. mit wenigen andern Gattungen die Familie der Connaraceen bildend, nach Candolle Prodr. II. p. 84. zu den Terebinthaceen gehörig) und der ersten Ordnung der zehnten Linneischen Classe (oder der 8. Ordnung der 16. E. Cl.). Char. Der Kelch fünstheilig (zuweilen viertheilig), stehenbleibend; fünf nagelsörmige, aufrecht oder offenstehende Corollensblättchen; die Staubsäden von gleicher Länge, glatt, pfriemensörmig, an der Basis meist zusammengewachsen; er Fruchtknoten gestielt; die Hülsenfrucht meist einsamig;

ber Saamen an ber Naht befestigt, mit großem, halbir tem Arillus verfeben. Die bieber geborigen neun be kannten Arten, welche tropische Baume und Straucher mit unpaar gefiederten Blattern find, bat Candolle (l.c.) folgendermaßen geordnet: A. Mit einzeln ftebenden Frich ten: a) mit gedrenten Blattern: 1) O. indicum Gartn. (de fruct. t. 46., Rhus zeylanicus Burm. zeyl. t. 89., Connarus asiaticus L. O. Gaudichaudii Cand.); ef Beplon und ben Moluden. 2) O. africanum Cand, (l. c., Connarus africanus Lam. enc., Cav. diss. t. 221., O. Lamberti Cand.?); auf ber Beftige Ufit fas und in Gujana? - b) Mit unpaar gefieberten Bilit tern: O. pinnatum Cand. (l. c. p. 86., Connarus pinnatus Lam. enc., ill. t. 572, Cav. diss. t. 222); in Oftindien. 4) O. Pratisii Cand. (Mem. de la Soc. d'hist. nat. de Par. II. t. 16. A.); in Capenne. 5)
O. Thonningii Cand. (Prodr. l. c.); in Guinea. 6) O. Smeathmanni Cand. (l. c.) auf der Bestsuse der Afrisa. 7) (). Perrotteti Cand. (l. c.) in Gujana. B. Mit gehauft zusammenftebenben Fruchten: 8) O. rillosum Cand. (l. c., Cnestis trifolia Lam. enc.), uf ber Bestäuste von Afrika. 9) O. pentagynum Cand, (l. c., Connarus pentagynus Lam. enc., Cav. dia t. 223.) auf Madagastar. — Omphalobium Jacqu. l Schotia Jacqu.

OMPHALOCARPUS. Eine von Palisot de Ben vois aufgestellte Pflanzengattung aus ber naturlichen & milie ber Sapoteen und ber erften Ordnung ber 13. 80 neischen Classe. Char. Der Relch befteht aus viele bachziegelformig über einander liegenden, concaven, fum pfen, außen gottigen Schuppchen. Die Corolle ift ein blattrig, regelmaßig mit feches (ober fieben :) fpaltigem Saume; Die Robre innen mit feche gefrangten Schippe chen. Die Staubfaben zahlreich mit langen, pfriemes formigen, geraden Antheren. Der Griffel fadenformis stebenbleibend mit knopfformiger Narbe. Die boling Frucht mit einem Nabel verseben, nicht auffpringen, vielsacherig, mit einsamigen Fachern. Die einzige be kannte Art, O. procerus P. B. (Flor. d'Oware et de Benin. 1. p. 6. t. 5.) wächst in Guinea und ift ein be ber, oben afliger Baum mit ungeftielten Blutben, welche aus bem Stamme hervorkommen und mit einer nabeb formigen Frucht, welche aus unregelmäßigen, bolgige Rorperchen besteht. Die Saamen find knochenartig, glin zend, in eine breiartige Daffe eingebettet. (A. Sprengel.)

Omphalocele f. Nabelbruch.

OMPHALODES. Unter diesem Namen, der zuch von Tournesort gebraucht wurde, trennten Monch, ktw mann und mehre neuere Pslanzensorscher diesenigen Inten von der Gattung Cynoglossum. deren Nüßchen mit einer bechersormigen Haut versehen sind, z. B. das Gartenvergismeinnicht (Cynoglossum omphalodes L., Omphalodes verna Mönch.). — S. d. Art. Cynoglossum.

OMPHALOMANTIE, Babrfagungen ber hehme men aus den Knoten, die sich zuweilen an ber Rebelsschnur der Neugebornen besinden, wie viel Kinder noch solgen werden. Bergl. Bulenger de divinat. III, 14. (H. M.)

Omphalo-mesenterica sclet. vasa, Nabelgekideges säße f. Nabelblase. (Moser.)

Omphalo-meseraica, sclct. vasa, Nabelgeftößgefäße f. Nabelblase. (Moser.)

Omphalophyma f. Nabelkrankheit.

Omphalopsychae f. Hesychasten, 2te Sect. VII.

OMPIIALOS (δμφαλός) 1) zu Delphi\*). In eis nem verlorenen Gefange erzählte Pindar, Beus habe zwei Moler fliegen laffen, ben einen von Beften, ben anbern von Often. Diese seien zu Delphi zusammengekommen, weshalb bier ber Nabel ber Erbe sein follte 1). Fruber noch hatte Epimenides von Kreta wegen ber Bahrheit jener Erzählung ten Upollon felbst gefragt und da er bieruber eine buntele und zweideutige Untwort erhielt, fich alfo erklaret: Beber bas Meer, noch die Erbe bat einen Rabel im Mittel. Gotter nur fonnten ihn wiffen. ben Menschen ift er verborgen 2). In den erhaltenen Siegesgefangen Pinbars ift vier Mal von bem Nabel Die Rede 3), oftere auch in ben Dichterwerken ber Tragis fer 1). Die Scholiasten, die Pindars verlorenen Gefang por fich hatten, fugen noch bei, Beus habe ben Mittels puntt ber bewohnten Erte ergrunden wollen und es feien fpater in dem heiligen Bezirke des Gottes als Denkmal bes Borganges golbene Abler geweihet und neben bem Dabel aufgestellt worben. Diefe wurden jedoch in bem photischen Rriege, worin Philomelos Anfuhrer mar b), weggenommen 6). Ungefahr um diese Beit murbe wol ber Omphalos ber Borberfeite einer ehernen belphischen Munge eingepräget, Die im fonigl. Rab. zu Ropenhagen aufbewahrt wird. Die Borberfeite hat die Geftalt ber innern Seite eines runben Schilbes. In ber Mitte ragt ber Nabel boch hervor und rings herum ift bie ganze Flache ber Dunge concav. Auf ber hintern Geite ift ber beilige Dreifuß mit funf, um ben oberen Rand berum bervorstehenden Ringen ober Sandgriffen und mit bem Beden (bem unteren bluos), umgeben von ber Inschrift ΔΕΛΦΩΝ 1). Bie Platon fagt, faß ber Gott im Mittelpuntte ber Erbe auf bem Rabel . Strabon meint gleichfalls, Delphi lage in ber Mitte bes gesamms ten, sowol außerhalb als innerhalb bes Ifthmos befinds lichen Griechenlands ober fogar in ber Mitte ber bewohns ten Erbe und fügt bingu, bag in bem belphischen Tems pel noch zu feiner Beit ein mit Binden verfebener Oms phalos und mit hinficht auf die Bogel zwei Bilber berfelben ju feben feien 9). Paufanias berichtet, bag ber

Omphalos aus weißem Marmor bestand und noch bas mals die Delpher ihn für den Mittelpunkt der Erde hielten 1°). Die Sage von den Ablern kannten endlich Plutarch 11), Claudian 12) und A. 13).
Den Ursprung und die Bedeutung des Omphalos

anlangend, muß man fich zuerft erinnern, baß bie Alten fic die Erbe in Gestalt einer Scheibe bachten, die wies berum einem Schilbe verglichen werben fonnte. Go ges fcah es wol, daß ber angenommene Mittelpunft ber Erbs scheibe ben Ramen Omphalos erhielt, ben bekanntlich ber hervorstehende mittlere Theil ber Schilde führte 14). Darum ift nun ber Erdnabel auf ben Mungen von Delphi und Parion erhaben und von einer runden, concaven Scheibe umgeben, bie einem Schilde verglichen werben kann. Es hangt auch im lateinischen umbo mit um-bilicus zusammen 13). Um menschlichen Korper pflegte ohnedieß der Mabel wenigstens von den Runftlern vertieft gebildet zu werben 16) und es ift berfelbe, wie Barro bezeugt, nichts weniger ale Mitte bee Rorpers 17). Dagegen fonnte nun eingewendet werden, entweder baß bie Alten ben Nabel, ungeachtet er keineswegs Mittels punkt bes menschlichen Korpers ift, ibn boch ungenau für benfelben hielten ober baß fie bie ganze Sache fo betrachteten, wie Bitruv angibt 18). Im Fortgange ber Beit konnte freilich zu Delphi auch an ben Nabel ber Erbgottin, die das Drakel einstmals inne hatte, gebacht worden fein. Insonberheit wurde ber Rabel auf Rreta mit bem Nabel bes eben geborenen Beus in Berbinbnng gebracht. Die belphische Sage entstand erft bann, als bas Drafel in ben ganbern breier Belttheile überall feine bekannte Beruhmtheit erlangt hatte, Die es bem von Delphi aus junachst mit ben übrigen Drakeln ber versichiebenften gander febr eifrig unterhaltenem Priefterverkehr verdankte; benn wollte man nicht zugeben, bag Dels phi im Bertehr zwischen bem Dratel bes Beus Ammon in Libyen, zwischen ben Drafeln zu Dlympia, Dobona, in Rleinafien u. f. f. ben Mittelpunkt abgegeben babe, fo wurde unendlich Bieles im Dratelwefen gang unbes greiflich bleiben. Bielleicht waren es Drubifer und Dns thagorder, die, wie fie einerfeits jenen Bertehr beforbers ten, fo andererfeits auch ben Erdnabel in Delphi in bas Dafein brachten. Der zu Delphi verehrte Apollon glich in feiner myftischen Seite bem thrakischen Apollon Dionpfos, und bag ber an bem Erdnabel angeorbnete Gultus mpftischer Ratur war, fann man ichon aus bem foliegen, mas Straben hinfichtlich ber an bem Rabel be-

<sup>\*)</sup> Bergl. ben Art. Delphi.
1) Pind. fr. p. 570. Strab. l. 9. T. III. p. 505. Paus.
10, 16, 2. Andre nannten statt ber Abser Saben oder Schwäne.
2) Plut. de des. orac. T. II. P. II. p. 680. Wytt. Heinrich,
Epimenibes E. 1801. E. 13. S. Pind. Pyth. 6, S. 8, 62.
11, 10. Nem. 7, 33. 4) Aesch. Choeph. 1029. Soph. Oed.
T. 484. 891. Eur. Orest. \$50. Phoen. 244. Schol. p. 641.
Med. 668. Jon. 229. 5) Paus. 10, 2. 6) Schol. Pind.
P. 4, 6. p. 343. 7) Ramus Cat. n. vet. R. Dan. P. I. tab.
III. fig. 12. p. 151. n. 1. Brondsted, Reisen u. Unt. in Gr. 1.
B. Ett. u. 9. 1826. E. 120. 8) Plat. de rep. l. 4. p. 427.
c. 9) Strab. l. l.

<sup>10)</sup> Paus. l. l. 11) Plut. l. l. 12) Claudian. in Mall. Theod. cons. prol. 11. 13) Suid. Γῆς ὀμφ. P. I. p. 608. Aem. Port. Hesych. P. I. p. 830. — v. Μεσομφ. P. II. p. 578. — v. Τοξίου βουνός. P. II. p. 1400. Priapeia. Patavii. 1664. 8. c. 76. v. 5. p. 75. Liv. 83, 48. 14) Hom. II. 14, 448. Polyb. T. II. p. 501. Schw. Nonn. Dion. 21. p. 568, 37. p. 925. Bl. Caryoph. de vet. clyp. L. B. 1751. p. 8. 15) Isidor. 18, 12. Barth. ad. Stat. Theb. 6. p. 441. 16) Wind. 18. 4. B. C. 228. 17) Varro de l. l. 6. p. 84. ed. Bip. 18) Vitr. de arch. 8, 1, 8. Alb. Dureri de symmetria p. h. c. U. Paris. 1557. fol. p. 44. b. 45. b. 46. a. 48. a. 48. b.

festigten Binben berichtet. Wenn aber Einige meinen, ber Ort sei darum dugados benannt worden, weil aus ihm ή dugi, à arubs hervorstieg 19), so geben wir zwar zu, daß schon im Alterthum bergleichen behauptet wurde, wie denn dasselbe an schielenden oder schiesen Etymologien dieser Art sehr fruchtbar war. Allein daß, was oden vorgetragen wurde, bleibt demungeachtet das allein Wahre. Wie übrigens noch heutiges Zages von Wahrs sagern oder auch im Magnetismus die Nabelgegend berückssichtigt wird, so könnte auch im Alterthum dergleichen noch weit mehr Statt gesunden haben.

Rachahmungsweise wurden spater auch an ben beisligen Ortern anderer Lander Duphaloi angenommen. Diese waren zum Theil nur Mittelpunkte kleinerer Beszirke. Aber sogar auf die Ebre, Mittelpunkte ber Erdsobersläche zu sein, konnten sie dann Ansprüche machen, als die Erde nicht mehr für eine Scheibe, sondern für eine Augei gehalten wurde. Runmehr konnte an jeder beliebigen Stelle ein solcher Punkt gesett werden.

2) Der Omphalos auf Sicilien war zu Enna, da wo Pluton die Persephone geraubt hatte 20). Er hing also mit den Mysterien auf das engste zusammen. Da nun das Triquetrum der sicilianischen Munzen, wie in dieser Encotl. unter Olda in Cilicien gezeigt wurde, überhaupt ein Sinnbild jener Mysterien ist und die Beziehung auf die drei Borgebirge, obwol gerade sie von alten und neuen Erklärern allein hervorgehoben wurde, nur ganz untergeordnet erscheinen muß, konnte man vermuthen, daß um den Omphalos zu Enna drei Schenkel angebracht waren. So dürste also das Urbild der auf sicilis schen Munzen so ost vorkommenden Triquetren am Omphalos zu Enna zu suchen sein.

3) Die Borte bei Liv. 35. 18. Aetolos, qui umbilicum Graeciae incolerent, sind wol nur bilbliche Redeweise.

4) Omphalos ber ganzen Peloponnesos zu Phlins 21). Er lag zwischen bem Orakel bes Amphiaraos 22) und ben heiligthumern bes mystischen Dionysos, bes Apollon und der Isis. Das lettere war so tief mystisch, das der Priester allein das Recht hatte, hineinzugehen 23). Biels leicht dankte dieser Omphalos Pythagoraern seinen Urssprung. Wenigstens war Pythagoras ein Nachkomme des Phleiasier Hippasos, der nach Samos auswandern mußte 24).

5) Bekanntlich war ber Berg Lykkon ber heitige Mittelpunkt ber arkabischen Sottesverehrung, von welschem auch die einzelnen Radien ber Geschichte dieses Bans des, wie sie wahrscheinlich von mystischen Priestern vorzgetragen wurde, ausliefen. Run berichtet Pausanias: "Auf dem höchsten Sipfel des Berges ift ein von Erde ausgeworfener Altar des Zeus Lykaos, von welchem man fast die ganze Peloponnesos übersehen kann. Vor dem

6) Omphalos auf Kreta. Subwestlich von Knosos ober genauer zwischen dieser Stadt und Rhausds war ein Omphalos 26) und das heilige Gestlo umber mit sein nem ehrwurdigen hain hieß das Omphalische 27). Ziemelich an dieser Stelle durchschnitten sich der längste und kurzeste Durchmesser der Insel. Berglichen etwa Mystiker dieselbe einem ovalen Schilde? Schilde trugen auch die um den neugeborenen Zeus tanzenden Kureten. Grobfinnlichen Mystikern überlassen wir die Einsmischung sein

ner Rabelfdnur 28).

7) Auf Mingen ber mpfifchen Stadt Parion im Rab. zu Gotha 29) ift ber Omphalos auf ber hinteren Seite, welche die Inschrift-MAPI führt, unterhalb bes bafelbft ftebenben und jurudblidenben Stieres angebracht Das auf ber Borberfeite befindliche, von Schlangen m gebene Geficht mit beransgestredter Bunge ift ein Dop molyfeion, vermuthlich bie tartarifche Betate, und warbe in orphischen Mysterien benen, die zu allererft fich ein weihen ließen, noch ehe fie Epopten wurden, gezeigt. Der Omphalos gleicht bem ber belphischen Dunge bis in Die geringften Rleinigfeiten. Er murbe aber von Im bern wegen Untenntnis ber Sache irrig far ein gried.

G gehalten, womit er faft nichts gemein bat. Strabon fpricht von einer alten Stadt Abraftea gwifchen Priapos und Parion, mo ein Dratel bes Apollon 30), fo wie ein Tempel ber Artemis fich befand. Ein anderes Draid war ju Beleia. Beibe Stabte verfielen fpater 31), Die Parier fetten ben Omphalos auf ihre Mungen, weil ber Drt zu ihrem Gebiete gehorte. Außer bem Mormely keion bieten die parischen Münzen noch andere Sinder tungen auf Myfterien bar 32).

8) Bon Ariftibes in ber Lobrebe auf Apzikos wir biefe, eine Strede ofilicher als Parion liegende Stadt, all ber Emphalos zwischen Gabeira und bem Phafis bezeit net 33). Wie febr Apzikos die Perfephone und bie nicht

Altare stehen gegen Morgen zu zwei Saulen, auf benen in alteren Zeiten vergoldete Abler standen. Auf dem Altare wird dem Zeus Lykaos ein geheimes Opfer gebracht. Ich hatte nicht Lust, mich nach den Opserges brauchen vorwisig zu erkundigen. Es mag damit sein, wie es will, und wie es vom Ansange an gewesen ist 23)". Zwei Abler sanden wir am Omphalos zu Delphi. Golle nicht jener Plat des Berges Lykaon der heilige Omphalos von Arkabien gewesen sein?

<sup>19)</sup> Pind. Ol. 7, 82. Plut. de def. orac. p. 785. Clavier Mémoire s. les Oracles. p. 73. Mueller, de tripode Delph. Gett. 1820. p. 15. 20) Diod. Sic. 5, 3. Cic. in Verr. 4, 48. 21) Paus. 2, 13, 7. 22) P. 2, 13, 6. 23) Außerdem Eleusinien zu Kelegi. P. 2, 14, 1. 2. 24) P. 2, 13, 1. 2.

<sup>25)</sup> P. 8, 38, 5. 26) Callim. H. in Jov. 45. Schol. Nicandr. Alex. 7. Diod. Sic. 5, 70. 27) Steph. Byz. v. 'Ougáliov. Ho e ch. Kreta I. S. 11. 404. 176. 28) Call. I. 29) Arg. 2. 30) Auf bas Dratel fann man bie Biene beziehen, biest Rebenzeichen auf mehren parischen Sitterm. sich sindet. Sestratetere. T. III. Livorno. 1789. tav. I. n. 7. p. 20. Beld. D. N. II. 460. 31) Strab. I. 13. p. 538. Cas. Bon den Etinen der heitigen Gebäude errichtete hermolren den bekannten prischen Attar, der auch auf Mungen zu sehen ist. 32) Demeters Kopf auf e. gold. Di. zu Wien (Kekh. N. vot. an. p. 199) und auf sib. Der Gründer von Parion sollte ein Sohn der Demeter sein. Unterirdische Bauten, die Dr. hunt zu Parion send (Walpole Mém. rel. to Eur. and As. Turkey. Load 1817. p. 88.) tönnten theils von dem Oratel, theils von den Anstrickten. 33) Aristid. Paneg. Cyz. Or. T. I. p. 257. ed. Johd.

herr von), Neichstagsgefandter in Regensburg, geboren ben 5. Mai 1746 auf dem väterlichen Ritterfise zu

Belmsborf in ber Graffchaft Bona. Auf bobere Lebr-

anstalten wohl vorbereitet, trat er in ben Staatsbienst,

murbe 1767 orbentlicher Beifiger bes calenbergifchen Sof-

gerichtes ju Sannover, 1770 Sofrath, 1774 mirklicher Rriegerath, 1778 Sofrichter bes calenbergifchen Sofgerichts

ju Sannover und 1782 zugleich Lands und Schatrath bes Fürstenthums Calenberg. In ebendiesem Sabre ging er als kurbennoverischer Bevollmachtigter Minister

OMPTEDA (Dietrich Heinrich Ludwig, Freis

weniger unpftische Setate verehrte, ift aus Mungen be-

9) Omphalos zu Paphos 34). (G. Rathgeber.)

Omphaloscopae f. Hesychasten.

OMPHALOSPORA. Diesen Ramen hat Besser (Enum. pl. Volh. et Podol. p. 85.) einer Unterabtheis lung der Pstanzengattung Veronica beigelegt. Naments lich rechnet er hieher V. agrestis L. und V. Buxbaumii Tenor. (V. persica Poir.), welche nabelsomige Saamen haben. (A. Sprengel.)

Omplialotomie f. Nabelschnitt.

Omphazit f. Omphacit.

OMPHEMIS Rafinesque (Mollusca), eine zu wenig charafterisirte Gasteropoben- Gattung (Journ. de Physique Tom. 88. p. 424.), die vielleicht zu Paludina gezogen werden muß, ob sie gleich Mende (Synopsis Molluscorum) vorläusig annahm. (D. Thon.)

Omphiscola Rafinesque (Mollusca) fiebe Lim-

nacus.

Omphra Leach (Insecta) siehe Helluo.

OMPHREUS Parreyss. (Insecta). Eine Gattung ber Lauftafer (Carabus Linné), in der Section Pentamera, Familie Cornivara, Aribus Caradici und Abstheilung Simplicimanes, nach Latreille (Cuvier regne animal ed II. V. 549.) von Dejean neuerdings (Species general des Coléopteres V. 691) in die Aribus Feronii gestellt. Kennzeichen sind: das letzte Palpenglied ist stark keinsseichen sind: das letzte Palpenglied ist stark keilsormig gebildet, die Fühler sind sadenstrmig, ziemlich lang, das erste Glied ist sehr groß, gegen das Ende verdickt und so lang, als die drei solgenden zusammengenommen. Die Lesze ist quer, sast vierzeckig abgeschnitten. Die Mandibeln sind leicht gedogen und sehr spisse. Die Ausrandung des Kiemes ohne Bähne. Der Thorar in die Lange gezogen, schwach herzsformig. Die Flügelbeden bilden ein sehr in die Lange gestrecktes Oval. Bei dem Männchen sind die zwei erssten Glieder der vordern Tarsen erweitert. — Rur eine Art:

O. Morio Parreyss. (Dejean 1. c. III. p. 94. V. p. 698.) Schwarz, ber Thorax langlich, verschmalert, bie Flügeitecken etwas flach, verloschen gestreift, der Rand mit eingedrückten Punkten. Ganz glanzend, die Valpen braunschwarz, die drei ersten Fühlerglieder schwarz, die andern braunlich, behaart. Lange 10 Linien, Breite 3½ Linie. Bon dem Wiener Raturalienhandler Parzeps bei Montenegro entdeckt. (D. Thon.)

OMPOK Lacepede (Pisces). Eine Fischgattung, nach einem getrochneten Eremplar gebilbet, welches nach Euvier (regne animal ed. 2. II. 291.) nichts war, als Silurus glanis, bessen ausliegende zusammens geschrumpste Rückenstosse weber ber Untersucher, noch ber Zeichner bemerkt hatte. Lacepede, Hist. nat. d. Poisson. V. 1. 2. (D. Thon.)

Ompoly f. Ampoy. Erfte Section. III. S. 405.

nach Munchen, und im folgenden als tonigl. großbristannischer und turfürstl. braunschweig : luneburgischer Reichstagegesandter nach Regensburg, wo er ben 18. Mai 1803 farb. In jeber Beziehung genoß und verbiente er eine ausgezeichnete Achtung. Er befaß in ber Geschichte und Literatur, ben Sprachen, tem Civils recht und in ben biplomatischen Wiffenschaften febr schate bare Kenntniffe, die er in seinen Amtern und im Go schäftsleben zum Wohl bes Vaterlandes redlich anwendete. Damit verband er eine von aller Anmagung entfernte, bumane und mobimollente Gefinnung. Auger einigen Staatsschriften ließ er eine mit verdientem Beifall aufgenommene Literatur bes gefammten fowol naturlichen als positiven Bolkerrechts, Regentb. 2 Th. 1785. 8., druden, als beren Fortsetzung und Erganzung zu betrachten ift: R. A. von Rampt neue Literatur bes Bolferrechts. Berl. 1817. 8. Das Werk enthalt nicht nur bie Bis cherkunde, sondern auch eine Geschichte der Bolferrechtswissenschaft und biographische Rachrichten von ben bebeutenbsten Schriftstellern in biesem Fache, auch wird von ben Sauptwerten Plan und Inhalt naber angeges ben und ihr Verdienst um bie Wiffenschaft bestimmt. 208 Antiquitat Schatbar ift feine (ben Beitraum von 1508 bis 1785) umfaffenbe Gefchichte ber vormaligen orbinairen Rammergerichts-Bisitationen und ber zweihunbertjährigen fruchtlosen Bemühungen zu beren Wieberherstellung. Regensb. 1792. 4. \*) - Gein am 16. Marz 1819, als königl. hannoverischer Kammenberr, außerorbentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minifter bei bem papftlichen Sofe, in Rom verftorbener Gobn fcrieb: Neue vaterlandische Literatur, eine Fortsetzung alterer bis forifchaftatiftifcher Bibliotheten ber hannoverischen gande bis zum Jahre 1807. Hannov. 1810. 8 \*\*). (Baur.)

OMRAN. Ishak Ben Omran (الراحد), ein Arzt in Bagdad, ist Verfasser einer Sammlung "einfascher Heilmittel" (الأسوية البغرية), bergleichen von frühern und spätern arabischen Arzten, wie z. B. auch von Ibn Beitar aus Malaga angelegt und edirt wurzben. Ibn Omar scheint ums J. 1200 Chr. gelebt zu haben.

Ibn Omran Ahmed Ben Soleiman Etstaberi gab "Aphorismen" heraus über bas Civils und Kirchenrecht

<sup>34)</sup> Hesych. P. I. p. 830. v. Γης. δμφ. Serv. ad Virg. Aen. 1, 720. G. G. Eenz, bie Gottin von Paphos. Gotha 1808. 4. S. 2. 22.

M. Encytl. b. 2B. u. R. Deitte Section. III.

<sup>\*)</sup> Babers Leriton, verft. baier. Schriftft. 1. B. 2. Ih.

bei ben Mohammebanern nach ben Grunbfagen ber Samis (G. Flügel.) . فصول في الغروع fiten. She Titel ift

Omri f. Amri. Erfte Sect. III. G. 415.

OMSK, Kreis im Gouvernement Tobolet in Gibis rien, im Norben an ben Kreis Tora, im Nordosten an Rainst, im Gubosten an Rusnegt, im Suben an bie Rirgisensteppe, im Besten an Ischim grenzend. Er hat eine Oberstäche von 4549610 Defatinen und zwar sind babon 3624 Desatinen Stadtgebiete, 592438 Desatinen Ader- und Wiesengrund nehst Meiereien und Beiben, 167379 Defatinen Balbungen, 282460 Defatinen Sals feen, 373244 Defatinen Bluffe, Bache und Geen. Bu ben bedeutenbften Seen geboren ber Bolfchoe Dfero, Abitichan, ber Griff ift Grengfluß, ber bebeutenofte Bluß ift ber Dm. Der Boben zeichnet fich burch Fruchtbars Leit aus, alle Arten von Getreibe werben gebaut, auch wird etwas Sanf und Flache gezogen. Die Bewohner find Ruffen und einige Tataren.

3m Jahre 1822 wurde ber Plan entworfen, ein eis genes Gouvernement ju Dmet ju errichten und biefer von bem Raifer bestätigt. Darnach follte bie Proving Omst aus zwei verschiebenen Theilen bestehen, 1) aus ben fibirifchen Linien und 2) aus ber an lettere grenzens ben Rirgifenfteppe. Der erstere Theil follte vier innere Rreise bilben: Omst, Petropaulowst, Semi-Palatinst und Ufitomenogoret; jugleich follten die Festungen Des tropaulowst, Semi: Palatinft und Ufitomenogorst ju Stabten erhoben werben. Die an biefe Kreise grenzende Rirgifensteppe follte die außern Kreise enthalten (Erb= mann, Beitrage gur Kenntniß bes Innern von Ruß-land II, B. 217); inbessen scheint bas Gouvernement noch bis jett nicht organisirt zu fein, wenigstens rechnet es Schnitter (Essai d'une statistique général de l'empire de Russie I, 54.) noch zu Tobolet.

(L. F. Kämtz.)OMSK, (54 Gr. 58 Min. Br., 92 Gr. 3 Min. 2.) eine kleine Rreisftabt in ber fibirifchen Statthalters fcaft Tobolet, im affatifchen Rugland, an ber Dins bung bes Om in ben Irtisch, in einer verhaltnismaffig ziemlich fruchtbaren Gegenb. Sie ift bie wichtigste Feftung ber irtischischen Linie mit Wall und Graben, und ber pornehmfte Baffenplat berfelben; fie bat ein Beughaus, mehre Magazine und andere offentliche Krongebaube, 270 bolgerne Bobnbaufer, 3 Kirchen, eine gut einges richtete Schule fur Golbatenfohne, ein Arbeitshaus fur Berwiesene, auch eine Bergwerkeschule, 2350 Bewohner, unter welchen gegen 1000 Berbannte, von welchen bie schweren Berbrecher in einen Oftrog eingeschloffen finb, und eine Besatung von 800 - 900 Mann. Es wirb bier ein ziemlich lebhafter Sandel getrieben; auch ift auf ber andern Seite des Flusses, ber Stadt gegenüber, ein Tauschplatz für ben Handel mit ben Kirgifen. Sie ward im Jahre 1716 von Peter I. erbaut, 1768 aber an bas Ufer bes Irtifch verlegt, und ift 85 Deilen von Tobolet, 470 M. von St. Petersburg und 365 M. von Moskau entfernt. Von dieser Stadt zieht sich längs der Subgrenze ber tobolstifchen Statthalterschaft eine Reibe

von 11 Festungen und 15 Rebouten, welche bie ischim: sche Linie genannt wird. (J. C. Petri.)

OMULUS (Valerius), ein Freund bes Kaifers Antonis nus Dius, ber feine, nicht felten berben, Spage fich immer geduldig gefallen ließ. Go wird berichtet, bag, als einstmals ber Raifer ihm in seinem Sause einen Besuch abgestattet und die schönen Porphyrsaulen, die er hier fand, bewundernd gefragt hatte, wie er zu benselben gekommen fei, Dmu-lus ihm geantwortet babe: "Benn Du in ein frembes Saus tommft, mußt Du taub und ftumm fein". (Bgl. Capitolin. in Antonino Pio. c. XI.). Auch bemubte er fich unter ber Sand, aber ohne Erfolg, bem Saifer feinen Aboptiv : Sohn D. Aurel und beffen Dutter, Die Lucilla (ober Domitia Calvilla) verbachtig zu machen; als er die lettere eines Tages im Garten vor der Statue bes Apoll betend fand, sagte er dem Raiser in's Dhr: sie betet jest um Dein Ende, und bag ihr Sohn regiere. (Bgl. benf. im D. Unt. Philos. 6. a. Ende.)

Omurabi f. Morbea.

ON (in ber Bibel ju und jun), alte und berühmte Stadt in Agypten, welche die Griechen Seliopolis, also Sonnenstadt nannten. (Bgl. b. Art. Heliopolis zweite Section V. S. 123.) On war der einheimisch Name, ber von ben Bebraern beibehalten, von ben Grie chen aber überset wurde. Denn ouein ober oein to beutet noch im Roptischen "Licht"1), und Cyrillus fut ausbrudlich, jener Name bezeichne bei ben Agoptern in Sonne 2). Daß beiberlei Ramen, On und Seliopolis, ibentisch sind, beweiset einmal schon biese Etymologie. Ferner aber hat der alexandrinische Übersetzer des Pew tateuch für bas hebr. in geradehin Halov modes gescht, welches der koptische übersetzer wieder durch On gibt Ebenso Ezech. 30, 173). Ja, in einem willfurlichen Busabe zu 2 Mos. 1, 11. findet sich bei beiben: "D. welches heliopolis ist". Beiden gebührt aber in Die gen, welche Agopten, ihr Baterland, betreffen, eine groß Autorität. Es kommt baju, daß biefelbe Stabt von Propheten Jeremias (Cap. 43. B. 13.) שבש הית d. i Haus ober Wohnung der Sonne genannt wird, und aus hier ftellen die LXX Hicovnolic und Dr als gleiche beutend neben einander. Endlich ftimmt damit ber Ram welchen die Araber ben Überreften ber Stadt geba namlich Ain = schems (سبك رويه عليه عليه عليه عليه عليه العليه العليه العليه العليه العليه العليه العليه العلي

Die Stadt lag auf ber Offfeite bes Mil, etwa pi Stunden nordöstlich von dem jehigen Rairo entfernt, d

<sup>1)</sup> S. la Croze, Lex. p. 71. 189. Jablonsky Panthe Aeg. II, 1. p. 187. Deffen Opuscula ed. te Water Ten. p. 184. Tom. II. p. 20. 210. Champollion, l'Egypte sous Pharaons T. II. p. 41. 2) Cyrill. in Hos. p. 145. Ων δέ ξε κατ αὐτοὺς ὁ ἥλιος. 3) über ben Kopt. f. Quatremère Més 52. 4) S. bef. Edrisii Africa ed. Hartmann. z. Ausg. (um ting. 1796.) p. 378 sq. Abulfedae descriptio Aegypti ed. Echaelis. p. 34. Schultens index geogr. bei ber Vita Saladini p

ungefahr noch einmal fo weit vom alten Memphis. Sie mar die Sauptstadt bes nach ihr benannten Romos 1) und überhaupt eine ber alteften Stabte im unteren Agnos ten. Als eine griechische Fabelei ift gu betrachten, mas Diobor von Sicilien über ben Ursprung ber Stadt bes richtet, bag namlich Aftis, einer ber rhobischen Belias ben, nach Agypten gefloben, Beliopolis gegrundet und bie Agypter in der Aftrologie unterwiesen habe . Die hieroglophen bes großen Dbelist, von welchem weiters bin die Rebe fein wird, zeigen ben Ramen OSRTSN b. i. Osortusen, der zweite Pharao der 23. Dynastie, welcher bei Manetho 'Osogosog oder 'Osogosop beift'). Seit uralter Beit war On berühmt burch feinen Sonnens cultus und die Berehrung des Mnevis. Gine Andeutung bavon liegt ichon in ben Stellen 1 Dof. 41, 45. 50. 46, 20., wo gefagt wird, baß Sofeph's Schwiegervater Priefter zu Dn gewesen, jedenfalls Sonnenpriefter, zus mal sein Name Potiphera nach fichrer Deutung "ber Sonne eigen" heißt 8). Rach Berobot 2, 59. mar Bu Beliopolis alljahrlich eine Festversammlung gu Ehren ber Sonne, und herodot felbst zog bei den dortigen Priestern viele Erfundigungen ein, weil fie fur bie gelehrteften in ganz Agypten galten (2, 3). Noch Strabo fanb bort große Saufer als Bohnungen ber Sonnenpriefter, Die jedoch nicht, wie ihre alten Borfahren, bei benen Endos rus und Plato breigehn Sahre verweilten, fich mit Phis losophie und Aftronomie beschäftigten, fondern blos Dps fer und Gebrauche beforgten. Der griechische Geograph fahrt bann fo fort in feiner Befchreibung: "Die Stabt liegt auf einem Damme. In ihr ber Sonnentempel und ber Stier Mnevis, ber in einer Capelle unterhalten und gottlich verehrt wird, wie der Apis in Memphis. Bor Dem Damme, auf welchem die Stadt erbaut ift, liegen Seen, die ihren Bufluß aus bem naben Ranal ethalten. Jest ift die Stadt verobet. Gie hat einen febr alten in dauptischem Stil erbauten Tempel, ber viele fichtbare Gruren ber Berwustung bes Kambyses trägt. wohl erhaltene Dbelisten biefes Tempels find nach Rom gebracht worben, bie übrigen befinden fich noch an Drt und Stelle 9)". Dacrobius will wiffen, bag ber Gultus bes fprifchen Beliopolis (Baalbet) ein Filial bes danps tischen gewesen 10). 3mei jener Obelisten, beren Strabo gebenkt, wurden nach Berobot (2, 111.) von Sesostris Sohn und Nachfolger Pheron geseht. Der Prophet Jeremias (43, 13.), welcher selbst einige Jahre in Agypten lebte, bat ficher biefe Dbelisten im Ginne, wenn er von ben Denkfaulen ber agnptischen Sonnenstadt rebet. Abulfeba fpricht von ben großartigen Überreften bes Dris und zeichnet besonders einen Dbelief aus von bebeutens noch bohe, ber auch heutzutage noch vorhanden ift. Ries

buhr berichtet über benfelben und über Beliopolis übers haupt folgendes: "Man fieht bie Ruinen Diefer alten Stadt nahe bei eiikm Dorfe Matarea (صطرية) .... große Damme und Sugel voll fleiner Stude Marmor, Granit und Scherben, einige Uberbleibfel von einem Sphing und ein noch aufrecht ftebenber Dbelist, ber ben neueren Ginwohnern jum Begbringen vielleicht ju fcmer gewesen ift. Er ift von Granit aus einem Stude und an allen vier Seiten mit Bieroglyphen beschrieben. Die Sobe bes Dbelist über ber Erbe ift 58 Fuß. Diefes schone Stud bes Alterthums fand in bem berühmten ber Sonne gewidmeten Tempel, und in einer fo niedrigen Gegend, bag, wenn ber Dil am bochften ift, bas Baffer an demfelben noch jett funf Fuß acht Boll fleigt. Aber ber Tempel und auch ein Theil der Stadt war gegen die Uberschwemmung des Nils mit großen durch Kunft gemachten Sügeln umgeben, auf welchen nach ben Beuge niffen ber Alten auch Saufer lagen 11)". Als Sobe biefes Obelist gibt Abulfeba circa 30 Ellen an, Pocode 674 Fuß 12). Protesch sagt von ihm: "ber Dbelist fteht innerhalb eines Erdwalls von 800 Schritt im Geviert, ber vielleicht ben Umfang bes Sonnentempels bezeichnet. Er fcbien mir mit benen von Alexandria von gleicher Bobe. Seine Richtung ift von SSB. nach NND. Auf jeber ber vier Seiten find biefelben hieros glyphen. Diese nennen als Errichter ben altesten Phas raonen, ben wir bis jest auf ben Tempeln und Malen Agyptens und Rubiens gefunden haben: Dfortafen, ben achtgebnten Borfahren bes großen Remefes 13)". Rors ben hat eine Abbildung deffelben gegeben bei feiner Reife

nach Agypten und Nubien. Zaf. 39. Bgl. auch bie

Description de l'Egypte. Antiquités. Vol. V. pl.

26. 27. — Einige Umgebungen von Beliopolis haben in ber helligen Sage ber Chriften einige Bedeutung erlangt.

In der Nahe des Dorfes Matarea zeigt man namlich einen Sykomorenbaum, welcher sich aufthat, um die beis lige Familie auf ihrer Flucht nach Agypten vor ben Bers

folgern zu verbergen. Schon bas arabische Evangelium

ber Rindheit Jefu ergablt bavon, besgleichen, bag bas

Christustind bort eine Quelle entstehen ließ, in welcher

Maria sein Rleid wusch. Bon dem Schweiße bes Kins

bes erzeugte sich ber Balsam jener Gegenb 14). Dies felbe Sage berichten noch neuere Reisende aus bem Munbe ber bortigen Christen 14). Der Quell (Brunsnen) mit dem schönsten sugen Wasser wird von vielen

Reisenden erwähnt, sowie auch die Balfampflangung, bie

fich ehemals bier fand 16). Bon jenem Sytomorenbaum

<sup>5)</sup> Ptolem. 4, 5. 6) Diod. Sic. 5, 57. 7) E. Champollion. Précis du système hierogl. p. 197 sq. bet ersten Ausg. E. Eine Abbildung dieses Namenringes s. bet dems. in den Planches Nr. 119. sowie bei Profesch, Erinnerungen aus Agppt. Aas. I. Nr. 20. 8) Champollion Précis p. 23. Nach Jablonsky (Panth. II. p. 139. Opuscc. I, 203. II, 219.) ist die Bedeutung: "Priester der Sonne". 9) Strabo XVII. c. 1. §. 29. p. 807. Casaud. 10) Macrob. Saturnal. I, 23.

<sup>11)</sup> Riebuhr's Reise. Th. I. S. 98. 12) Pocode's Beschreibung bes Morgensandes Th. I. S. 57. b. teutschen übers. Bergl. be Saen zum Abbellatif S. 225 sg. 13) Anton von Protesch, Erinnerungen aus Ägypten. Th. I. (Weien 1829.) S. 67. 14) Evang. infantiae Christi Cap. 24. ed. Sike p. 68. ober Thilo's Codex apocryphus N. T. T. I. (Leipz. 1882.) p. 98. 15) S. besonders Wansleb, Nouvelle relation (Paris 1677) p. 229 sq. und Niebuhr's Reise Th. I. S. 119. 16) Dieser Balsangarten war noch gekannt von Prosper Alpinus, Leo Africanus (S. 696), Abbollatif (S. 23 f. der Orfors

fah Prokesch nur noch ein Stud Rinbe, bas auf 16 Spannen Breite nur 4 Spannen Dicke mißt, babei aber jugendlich treibt uud weithin den Schatten verdreitet '7'). — Schließlich sei noch bemerkt, daß auch unter Duck ger, Die Symmachus, die Bulgate, Vitringa und Andere, Heliopolis verstehen, ins dem sie Sonnenstadt übersehen. Doch hat diese Meisnung nicht gerade viel für sich. Siehe die Commentare zu der Stelle.

(E. Röckiger.)

ONAETHUS. Diefer Bilbhauer arbeitete mit seinem Bruber Thylatus und ihren beiberseitigen Sohnen ein Erzbild bes Zeus zu Olympia, welches die Megarens ser geweiht hatten. Baterland, Zeitalter und Lehrer dieser Künstler wußte schon Pausanias (V. 23, 4.) nicht anzugeben.

ONAEUM, ober ONAEON nach Ptolemaus, kleine Stadt in Illyrien, dem heutigen Dalmatien, nach der Rabula Theodos. 1000 Schritt von Epetium (h. Barnowiza); man halt es für das heutige Sadioncella. Das Borgebirge, auf welchem die Stadt lag, hieß "das Onaische". (H. M.)

ONAGER (Geschützunde ber Alten), ein Burfs geschut ber Romer, und zwar bie größte Art von Baliften (f. Art. Balista, wobei anzumerten, bag erst in ber Berfallzeit romifcher Rriegekunft biefer Rame feine beftimmte Gellung verlor und fur alles fcmere Gefchit gebraucht murbe). Es schleuberte große Steinmaffen, Feuerbranbe und Feuertopfe, faulende Leichname x. auf ben Feind innerhalb feiner Stadt : und Lagermauern. 218 Felbgeschut findet man ben Onager nirgende ges bacht; ale Belagerungegeschut bebiente bereite Cafar fich beffelben. Begetius (de re mil.) nennt ben Onager als Steinwursgeschütz (Bb. IV. 22.) und Ammianus Marcellinus beschreibt bessen Bau und Gebrauch mit großer Senauigkeit (Bb. 23). Den Namen Onager (Walbesel) führte das Geschütz wahrscheinlich um der Ahnlichkeit seiner Schleuderkraft mit der des wilden Escls willen, der nach alter Sagbfage bei feiner Blucht über bie fieselreichen Sanbichollen ber affatischen Steppen bie Riefel unter feinen Sufen mit großer Gewalt rudwarts bergeftalt fcbleuberte baß feinen gu fehr aufbrangenben Berfolgern oft Ropf, Bruft, Arm ober Bein zerfchmettert (Bergl. Godesc. Stewech. Comment. ad lib. IV. Veget. Mém. de l'Acad. de Sc. et bell. lettr. de Berl. p. l'an 1760. Muller's mil. Encoft.) (Beniken.)

ONAGRAE (Onagrariae Juss. ann. du mus. III. Cand. Epilobiaceae Vent.) Unter biesem Namen bat Jussieu (gen. pl. 317.) eine Pstanzensamilie aufgestellt, welche sich an die Salicarieen und Rhizophoreen anschließt. Der Name Onagra sindet sich zuerst bei Dioscoribes als Synonym von Onothera (ovo9èqu,

bei Theophrast & olvo 9 igas) und Onuris für eine Pflanze gebraucht, welche nach Cafalpin's Meinung Epilobium angustifolium ift (Diosc. mat. med. IV. c. 116. ed. Spr. Comment. p. 624). Bon neueren Botanifern wurde die Gattung Oenothera: Onagra genannt, na mentlich von Scopoli, Monch, Gartner und gamard. -Die bieber geborigen Gewächse, welche Linne ju feiner naturlichen Ordnung ber Calycanthemae rechnete, find, als Rrauter und Straucher, über bie gange Erbe verbreis tet, befonders haufig aber in Amerika. Der Reld ift rohrig, zweis bis funflappig, meift vierlappig; bie Lappen find vor ber Entfaltung flappenartig zusammengelegt. Corollenblattchen so viel als Kelchlappen, in der Anospe gusammengedreht. Staubsaben ebenso viel oder toppelt so viel, als Corollenblattchen. Die Pollenkörnchen sind oft breiedig und flebrig. Der Fruchtknoten einfach, mit bem Relche verwachsen. Der Griffel einfach, faben formig. Die Frucht ift eine Kapfel ober Beere, zweis bis funffacherig; Die Facher mehrfamig, felten einsa mig. Die Samen in ber Mitte angeheftet, ohne Gi: weißkorper, mit geradem Embryo, oberem, langem, breb rundem Burgelchen und zwei furgen Samenlappen. Der Rugen, ben bie Onagren bem Menfchen gewähren ift fehr unbebeutend; die Burgeln von Oenothera biennis L., bas Mart und die Sprossen von Epilobium angustisolium L. und tie Russe von Trapa natans L. (wenn man biefe Gattung zu den Onagren zählen barf) werben gegeffen; bie Bolle, welche bie Samen von Epilobium an ber Bafis umgibt, ift, boch nur als Probe, ju Beugen verarbeitet worben. Biele Onagren werben ibrer iconen Blumen wegen ale Bierpflanzen gezogen An der Samenkapsel der Oenothera tetraptera Cavan. bat Defrance eine hygrostopische Eigenschaft beobachte, indem fich bie Rlappen bei feuchter Witterung ausbri ten und die Samen fallen laffen, bei trockner Atme fphare bagegen fich zufammenziehen, wie man etwas ab liches oft bei bem Munbungebefate ber Mooskapfeln be

Die Onagren zerfallen nach Candolle in folgente sechs Gruppen (Cand. prodr. III. p. 35 — 64.):

merten fann.

I. Montinieae Cand. Mit Kapfelfrüchten; bie Samen sind mit einem hautigen Flügel verseben, siehm aufrecht und bebeden einander bachziegelformig. Die Montinieen bestehen nur aus zwei noch wenig bekannte Gattungen, Montinia L. und Hauya Sess. 1), sin

ber Ausg. und be Sacy zu b. St. S. 86 fg.), Ebrifi, Belon u. A. Beinrich Rangow bemerkt in seinem Reisebuche, daß der legte bieser Balfamstrauche bereits im 3. 1615 burch eine überschwemsmung bes Ril ausgegangen set.

17) Protesch, a. a. D. Bb. I. S. 68.

<sup>1)</sup> Die von Seffe (fl. mex. med., Cand. prodr. l. c.) si gestellte Gattung Hauya, bem berühmten Franzosen Hauy zu Gren so genannt, gehört zur ersten Ordnung der achten E. E Char. Der Kelch cylindrisch, lang, mit viertheiligem inner st statem Saume. Die Sorollenblättchen in dem Kelch eingehemt. Die Staubsäden hervorstehend. Der Griffel sadensfress mit knopfformiger Rarbe. Die Kapsel viersächerig, vierstappivielsamig. Die Samen an der Spise mit einem Flügel siehen. Die einzige von Sesse nichte Art, H. elegans du. Cand. l. c., ist ein merikanischer Strauch mit adwechselnden, stiftetten, elsdrmigen Blättchen, von denen die jüngeren, sowie Zweige und Kelche sammetartig-filzig sind, und großen, blaßreise rothen, in den obersten Blättachsen Bläten.

Straucher und bisher nur am Vorgebirge ber guten hoffnung und in Meriko gefunden.

II. Fuchsieae Cand. Mit Beerenfrüchten und Kelchen, welche über ben Fruchtknoten hinausgehen. Die einzige Gattung Fuch-sia Plum. bilbet diese Gruppe. Sie enthält (zum Theil baumartige) Straucher, welche mit Ausnahme einer Art (F. excorticala L. fil., in Reuseeland) durchaus auf Amerika beschränkt sind.

III. Onagreae Cand. Mit Kapfeln, beren Fächer vielsamig sind; die Samen ungestügelt; der Kelch geht über den Fruchtknoten hinauß; Staubsäben doppelt so viel, als Corollenblättchen. Alle Pflanzen dieser Gruppe, welche die Gattungen Spilodium L., Gaura L., Oenothera L. und Clarckia 2) Pursh umfaßt, sind Kräuter ober Staudengewächse. Sie kommen fast aussschließlich nur in Amerika und Europa vor.

IV. Jussievene Cand. Mit Kapfeln, beren Fächer vielsamig sind; ber Kelch seiner ganzen Lange nach mit bem Fruchtknoten verwachsen, aber nicht über biesen hins ausgebend. Kräuter, selten Staubengewächse; besonders in ben tropischen Ländern von Afien, Afrika und Amerika einheimisch. hieher sind die Gattungen Jussieva L., Prieures Cand., Ludwigia und Isnardia L. zu rechnen.

V. Circaccae Cand. Die Kapsel eisörmig-kugelig; ber Kelch ist hinfällig und geht nicht über ben Fruchtknoten hinaus; von ben zwei Staubsäden geht ber eine (bei Lopezia) in ein Corollenblättchen über. Die Arten ber beiben Gattungen, Lopezia Cuv. und Circaea Tournef., welche biese Grupp bilben, sind amerikanische und europäische Staubengewächse und Kräuter mit gegenüberstehenden Blättern und Traubenblüten.

? VI. Hydrocarycs Link. Die Frucht nugartig, gehornt, meist einsacherig mit einem hangenden Samen, bessen Lappen sehr ungleich, ber eine klein, ber andre groß und bick. Die Arten ber einzigen Gattung Trapa L., welche die Gruppe ausmacht, sind als Wasserpstanzen in Europa, Amerika und Asien einheimisch.

Als zweiselhaft zahlt Candolle bie Gattungen Pleurostemon Rafin. und Onosuris Rafin. zu den Dnagren.

Die Philadelpheen, welche Bartling (Ord. nat. p. 319.) zu biefer Familie als Gruppe rechnet, weichen

burch bie größere Anzahl von Staubfaben, burch bie mit Arillus und Eiweißkorper versehenen Saamen und burch ben Habitus ab und schließen sich als eigene Familie vielmehr an bie Myrteen und Granateen an.

Die Halorageae, welche Jussien unter ben Ones gren begreift, fonberte Robert Brown als Familie ab, welche fich burch ben Mangel bes Griffels, Die bangenben Samen und Die Unmefenheit bes Gimeiftorpers unterscheibet. Den Übergang bilben bie Hydrocaryes. Die Salorageen haben einen Reich, ber, wie bei ben Onagren, in seiner gangen Lange mit bem Fruchtfnoten verwachsen ift und beffen Saum getheilt ober taum bemertbar ift. Die Bluten find burch Feblichlagen oft biklinisch. Die Corollenblattchen fteben auf dem oberen Ende der Relchrohre oder fie fehlen gang. Die Staub: faben find ebenba eingefügt, boppelt ober ebensoviel, felten weniger, als Corollenblattchen. Der Fruchtinoten oft vielfacherig. Der Griffel fehlt. Narben ebensoviel, als Sacher bes Fruchtinoten, warzig ober pinselformig. Die Frucht ist hautig ober nugartig, mehrfacherig, mit einsamigen Sachern. Die Samen überhangend, mit fleischigem Gimeiftorper, in ber Mitte liegendem, geras bem Embryo, nach oben gerichtetem, brehrundem, langem Burgelchen und furgen Samenlappen. Die Balorageen find als Krauter und Staubengewachse ober Straucher fast über bie gange Erbe verbreitet. Sie werben von Canbolle (Prodr. III. p. 65.) in brei Gruppen getheilt:

I. Cercodianae Juss. (Dict. des sc. nat., Hygrobiae Rich. anat. fr.). Der Kelchsaum getheilt. Staubsäden ebensoviel oder doppelt soviel als Kelchsappen, benen meist auch Corollenblättchen und Kruchtsächer an Bahl gleichen. Sträucher und Kräuter, selten Bassers pflanzen, welche in Ufrika, Usen, auf den Inseln der Subse, in Amerika und Europa vorkommen. Hieher gehören die Gattungen Serpicula L., Goniocarpus Kön., Haloragis Korst., (Cercodia Murr.), Proserpinaca L. und Myriophyllum L.

II. Callitrichineae Lavielle (Ann. de la soc. Linn., Linken). Der Kelchsaum nicht beutlich. Corrolle sehlt. Ein Staubfaben, selten zwei. Die Frucht viersächerig. Die Arten ber einzigen Gattung Callitriche Fab. Column. L., welche diese Gruppe bilbet, sind europäische und nordamerikanische einjährige Baffer-

pflanzen.

III. Hippurideae Link. en. Der Kelchschaum febr klein, ungetheilt. Keine Corolle. Ein Steubfaben. Die Frucht nußartig, einfächerig, einsamig. Auch biese Gruppe enthält nur eine Gattung Hippurus L., beten wenige Arten als Wasserpstanzen in Europa und Nordsamerika vorkommen.

Die natürliche Kamilie ber Ceratophylleae Gray (brit. pl. arr., Cand. prodr. III. p. 73.) schließt sich vermittelst ber Hippuribeen an bie Halorageen an, von benen sie sich aber burch mehre wesentliche Merkmale, besonders durch den freien Kelch unterscheidet. Jussieu rechnete sie zu den Najaden, die aber monotopiedon nisch sein sollen. Die Geratophylleen haben monocische

<sup>2)</sup> Die Sattung Clarckia Pursh. (am. bor. I. p. 260.) aus ber ersten Ordnung ber achten (eigentlich der vierten) & Cl. hat fols genden Char. Der Kelch röhrig, mit viertheiligem Saume. Die Sorollenblattchen in dem Kelche eingefügt mit auf beiden Seiten einzähnigen Rägeln und breilappigem Saume. Bon den acht Staubsähnigen Nägeln und breilappigem Saume. Bon den acht Staubsähnigen sier unfruchtdar. Der Griffel sadensörnig mit vierlappigen fast petaloidischer Narbe. Die Rapsel ensindsisch, gessucht, viersächerig, vielsamig. Die einzige bekannte Art. Cl. pulchella Pursh. (l. c. t. 11., bot. reg. t. 1100.), ein undehaartes Sonnengewächs mit abwechselnden, ganzrandigen, linienförmigen Blättern und einzeln in den Blättachseln stehenden purpurrothen Blüten, wurde zuerst an den Ftüssen Clarc und Koostoosky im Oregan - oder Columbiagebiete von dem Cap. Levis gesunden, welcher mit Cap. Clarc (so schreibt Pursh) in den Isatren 1804 bis 1806 im Auftrage des Congresse der B. St. jene Gegenden bereiste. Seit einigen Isahren hat sie sich in den teutschen Gärten verdreitet, wo man sie ihrer schon gefärdten und sonderdar gessormten Dlüten wegen zu schäen weiß.

Bluten. Der Relch ift frei, gebn= bis zwolftheilig, mit gleis chen Lappen. Corolle fehlt. Die mannliche Blute befieht aus 12 bis 20 eiformig ablangen, zweifacherigen mit zwei bis brei Spigen verfebenen Untheren, Die in ber Mitte bes Relchgrundes zusammengehauft find. In ber weiblichen Bluthe befindet fich ein freier, eiformiger, eins facheriger Fruchtenoten. Der Griffel ift fabenformig, einwarts gefrummt, fchief angefest, mit einfacher Narbe. Die Ruß einfacherig, einfamig, mit bem Griffel getront. Der Same hangt von ber Spige herab. Der Gimeißtorper fehlt. Der Embryo ift gerade mit oberen Burgels chen, vier wirbelformigen Cotylebonen (wie bei ben Baps fenbaumen), von benen zwei breitere fich gegenüber ftes ben und fehr zusammengesetten Feberchen. Die einzige Sattung, welche bis jest hieher gerechnet werden fann, ift Ceratophyllum L., beren beibe Arten in flebenden und langsam fliegenden Gemaffern von Europa und (A. Sprengel.) Amerita untergetaucht vortommen.

Onan f. Onanie.

ONANIE, Onania s. Onanismus — nach Onan, bem Sohne von Juda, sogenannt, welcher biese Manusstupration zuerst getrieben haben soll, s. 1 Mos. Cap. 38. — Selbstschändung, Selbstschwächung, Selbstbesstedung, Selbstbeftedung, Selbstbeftedung, Masturbatio s. Mastupratio, gehört zu den wichtigsten physisch zworalischen Krankheiten, hauptsächlich der Städter und herrscht seuschenartig bei weitem allgemeiner in unserm Zeitalter.

Die Quellen derselben find bald physische, bald pipchische Reizungen, balb beibe zugleich. Als phyfische Reize wirfen bier: 1) bie eintretenbe Pubertat; benn burch die machtige Revolution, welche diese bei bem Junglinge und Madchen jur Erzeugung ihres Gleichen bervorbringt, erhalten bie Sexualorgane beiber Geschlechter eine eigene Empfanglichkeit fur Bolluft. Findet wahrend biefer Periode bas eine Geschlecht in bem andern einen geliebten Gegenstand, wie leicht wedt bann eine feurige Phantafie, ein naberer Umgang, eine noch fo fanfte Berührung ic. blipfonell bie phyfifche Gefchlechtes liebe aus ihrem bisherigen Schlummer! - Rennt nun bas jugenbliche Berg bie Tugend ber Reuschheit nicht, ober wird biese burch jene sinnliche Eindrucke überwaltis get, so kann eine leise Erinnerung an den geliebten Ge= genftand überwiegende Sinnenreigung ober Bolluftgefühle erregen, und Onanie nur zu leicht veranlaffen; 2) bes grunden ein schwacher, garter Korperbau, eine übergroße Empfindlichkeit und Reizbarkeit jene besondere Anlage Bur Boffuft, und regen oft vor ber Beit finnliche Begierben auf. Deshaib fallen rhachitische, ferophulose, an Burmern zc. leibenbe, überhaupt frankliche ober verweich= lichte Kinder so leicht in Onanie. Bu dieser verleiten 3) auch allzufraftige und überreizenbe Rahrungsmittel, vorzuglich folche, welche die Samenabfonderung vermeb: ren, und bie Empfindlichkeit ber Geschlechtstheile erhoben, 3. B. Ubermaß im Genuß ber Fleifchfpeifen, ber Fifche, ber Gier, auslandischer Gewurze, ber Chofolabe, bes Beins und andrer geiftiger Getrante, sowie jede Unordnung und Unmaßigkeit im Effen und Erinten. Sieber gebos ren 4) auch bas oftere Gelbstbetaften ober Betaftenlaffen

ber Geburtsglieber, bas zu frühzeitige Tragen von Beinkleibern, zumal wollenen und engen, bas frühe Reiten, bas Klettern und Rutschen auf Banken z. und alle starke Reibungen der Geschlechtstheile; bei jungen Madchen insbesondere die unnatürliche Bewegung und das Enganschließen der Tanzpaare bei dem Tanzen, das zu feste Schnuren ze.

Moralische Reize find: 1) bas Beispiel, ber Umgang mit Onans, die fich nicht entbloben in Gegen: wart anderer noch unschuldiger Kinder ihr verführeris sches Bandespiel zu treiben, ober biefe felbft bagu mißbrauchen. Bur geistigen Onanie verleiten: 2) zu frühe und übermäßige Anstrengung ber Denktraft und Beschäf: tigung ber Einbildungstraft mit fclupfrigen Bilbem, erotischen Romanen und mit ber Gehnsucht nach Befrie bigung bes Geschlichtsdranges, bas Beschauen mit wollifligen Darftellungen ausgeschmudter Steinbrude, Rupferund Stablfliche, Gemalbe, Buften und andrer Bildwerte. 3) Empfinbelei und eine überspannte Phantafie erzeugen, empfangen und nabren frubzeitig bie Lufternheit, legen mitbin bei fo Bielen ben erften Grund gur unnaturlichen Gelbftbefriedigung, und bies um fo eber, je leichter fie bie Jugend von reellen Geiftesarbeiten abhalten. Dagu tragt 4) bei bas Lesen unzuchtiger Schriften, bas Studium ba Mythologie ic. Gleich nachtheilig ift bas Lefen ber Bucher über Dnanie zc. Gelbst gewiffe Bucher und Stellen bes alten Zeftaments tonnen Gefahr bringen.

Be junger ein folcher Luftling, je mehr fein Körper noch im vollen Bachsthum ift, besto furchterlicher find bie Folgen feines Sinnemausches. Er nimmt allmablig an Leibesfrarte und Kraftfulle ab; fein Rervenfoftem wird geschwächt, seine Muskelthatigkeit gelahmt. Sein blau geringeltes Augenpaar rothet, trubt und ftumpft sich, ver- liert allen Jugenbglanz, alles Feuer, fein Blid wird um ftet, schüchtern, sein Untlig fallt ein, fein Bangenroth er: bleicht oder wechselt oft, seine Physiognomie wird untenntlich, verzerrt, affenahnlich, feine Gefichtszüge haben einen eigenthumlichen Charafter, etwas Berftortes, Ber riffenes. Sein Saar wird ftruppig, troden, fallt am Ropfe aus. Seine Rafe glangt, wie überfirnist, feine Boblhand schwigt immer, und riecht, gleich feinem fagt ftets talten Sautschweiße, fauerlich, wie ber von Sauglingen. Die Arme hangen ihm ichlaff berab, Schenfel und Baben fcolottern. Die Berbauungsfrafte find gewohnlich babin; fein Rorper magert fichtlich ab burch täglichen Berluft und Nichterfat ber Safte, im Bads thum bleibt er jurud, die geringften Anstrengungen er muben ihn, ihn erquidt fein Schlaf. Er wird ven fürchterlichen, wol auch ungüchtigen Eraumen beum ruhiget. Bergklopfen, Schmerz und Druden in ber Do gengegend, Ropfweb zc. qualen ihn. In feiner Leib- und Bettwasche finden fich weißgelbe Fleden von ergoffener Samenfeuchtigkeit, Die, an bas Feuer gebracht, eine falbe Farbe annehmen. — Der Onanit flieht bie Bei ber, die Onanitin jeden Mann, Beibe umgehen gefliffent lich Alles, mas bas Geschlechtliche betrifft. Dett men Rorpertraften fcwinben nach und nach auch bie geiftis gen; vorzuglich leidet bie Denffraft. Dit biefer Gei

stesschwäche verbindet sich mehr ober weniger Trübsinn und Muthlosigkeit. Onan's sind zerstreut, sehr schrechaft, kommen leicht aus der Fassung. Ihre Seele wird unslustig, verschlossen, finster, in sich gekehrt. Sie verlieren allen Sinn für reine, edle Lebensfreuden; ihnen ekelt vor jeder ernsten Beschäftigung, aber auch vor lustiger Gesellschaft. Sie suchen die Einsamkeit und brüten im Nichtsthun. — Sie können ihre Unthat nicht versteden, und, da unmittelbar darauf, wenigstens bei nicht ganz Verdorbenen, Reue und gute Vorsätze am gewöhnlichsten sind, so lassen sie sich auch leicht dann zum Geständnist ihrer Schuld bewegen, was sonst schwer ist. — Oft verräth auch zu langes Ausbleiden auf Abtritten, im Vette und an andern einsamen Orten ihre stumme Verzgehung. —

Beharrt ber Ungludliche noch jett in seinen Gelässten, so fassen ihn viel schrecklichere Kurien. Seine bissherige Kranklichkeit artet balb in wirkliche, leicht unheilsbare Krankheiten aus; in Epilepsie, Ruckenbarre, Zittern ber Glieber, Bleichsucht, Wassersucht, Schwindsucht, Hyppochondrie, Wahnsinn zc. Entging er ja noch ein Maldem Tode, so bleiben ein siecher, ausgetrockneter Körper, Impotenz und ein frühes Altern sein Loos.

Ihn fummert, ihn schreckt bie Erkenntniß seines Jammerzustandes, die schwarze Vorstellung von zeitlichen und ewigen Gefahren, bas Gefühl ber Dhnmacht, feine Lei= benschaft zu besiegen und fich wol noch zu ermannen. Er versinkt in die tiefste Schwermuth, und leibet oft mehr an feinem Gemuthe burch bie Befornif, fich fur bas gange Ecben entnerot und jum Cheftande untuchtig gemacht zu haben, als an feinem Korper burch bie Folgen ber Selbsischwachung. Ihn foltern oft Gewissens-biffe, indem er mahnt, bei jeder Bergehung einen Menschenmord begangen zu haben. — Fahrt er noch immer fort, bei unvermogenbem Biberftanbe, feiner Ginnenluft tägliche Opfer zu bringen, bildet er fich ein, daß es ihm unmöglich sei, biese zu bekämpfen, so gerath er nicht selten in Berzweiflung. Unter bem Druck seiner Korper: und Seelenleiben, bei bem Gefühle völligen Uns vermogens ju feiner Bestimmung hienieben, wird ihm bas Leben jum Abicheu und ber Lob munichenswerth. -Wie Viele legten nicht Hand an sich selbst ober ents mannten fich lebensgefahrlich! - Go racht fic biefe Furie an ihren Stlaven. -

Es fragt sich nun: ist bas übel heilbar ober nicht? Leiber stimmen Arzte und Erzieher barin überein, baß, wenn es einen hohen Grad schon erreicht hat, und gleichs sam zur Gewohnheit geworden ist, seine gründliche Hid seis lung sehr schwierig sei und so leicht mögliche Rudfälle oft alle Hoffnung dazu vereiteln.

Bor Allem muß man sich bemühen, ben moralischen und physischen Zustand eines solchen Kranken genau kennen zu lernen, beshalb sein Zutrauen durch innige Theilsnahme zu gewinnen und durch bescheibene Fragen die wahre Lage desselben zu ersorschen suchen. Erst dann können die zweckmäßigsten Mittel zu dessen Heilung ans gewandt werden.

Indes last sich, gleich mehren Krankheiten, auch bie Onanie leichter verhuten, als grundlich heilen.

Die Sauptverhutungsmittel berfelben finb:

1) Man bewahre die Kinder frühzeitig vor Allem, was sinnlich und weichlich macht, und suche sie zeitgemäß und vernünstig abzuhärten. Weichlichkeit nimmt dem Geiste die herrschaft über den Leib. Dieser muß Stärke haben, um jenem zu gehorchen. Man kleide die Kinder nicht zu warm, bette sie nicht zu weich, überfüttere sie nicht, am wenigsten mit Ledereien, gewöhne sie an Wind und Wetter, und vergönne ihnen tägliche Bewegung in freier Luft durch Spiele und zwedmäßige Leisbesübungen;

2) bewahre man fie vor Muffiggang, aller Lafter Unfang. Kinder wollen immer beschäftiget sein; nur zu oft wird Bolluft der Zeitvertreib unbeschäftigter Kinder;

3) gebe man ihnen eine ihrem Alter angemeffene einfache, frugale Koft, gewöhne fie maßig und orbentlich

im Effen und Erinten zu fein;

- 4) nehme man ihnen bie nachfte Gelegenheit zur Bolluft, bute sie also vor bem Umgange mit notorisch unteufchen Rindern und Erwachsenen, habe fie ftete uns ter Aufficht, laffe fie einzeln jebes in feinem Bette fchlas fen, nicht eher zur Rube geben, bis der Schlaf fie über mannt; gewöhne fie zeitig auf ben Seiten, zumal ber rechten, nicht auf bem Ruden ober bem Bauche zu fchlafen, und fruh bei bem Erwachen fogleich aufzufteben und fich anzukleiden. Anaben mogen weite, nicht febr ermars menbe Beinkleiber trager. Sei bas Rind auch noch fo tlein, fo laffe man von Niemand feine Schaamtheile bes ruhren, und mache beshalb über Kindermarterinnen und Dienstboten. Man bulbe bei Knaben feinerlei Lage und Stellung, in der die Theile gebruckt ober gerieben werben tonnen, tein Unter= fein Übereinanderfcblagen ober Berfchranten ber Fuße, tein Auflegen ober Scheuern bes Leibes auf Tifchen, Stublen, Banten, teine Bauchlages rung, teine Gigung mit gesperrten Schenkeln zc.; man ftrafe bie Kinder nie durch Schlage ober Ruthenftreiche auf ben blogen hintern; ber Lehrer fege fie in ber Schule nicht zu nabe neben einander, und ordne ihre Plate fo, bag er ein jebes genau beobachten fam. Bei Berbacht endlich verwahre man bes Nachts ibre Sanbe in an ben Enden zusammen genabeten Armein fo, bag fie nicht nach ben Genitalien greifen tonnen;
- 5) gewöhne man sie bald an Thatigkeit und Orbnung, ohne boch ihre Denkkraft, zumal wenn sie große Geistesanlagen verrathen, zu fruh anzustrengen. Ran gebe ihrer lebhaften Phantasie eine weise Richtung, nie zu viel Nahrung durch Theaterbesuche, durch Romanens lekture, Beschauung nackter Menschen, unzuchtiger Ses malde und Statuen;
- 6) suche man von ber frühesten Kindheit an, jugends lichen Gerzen Schamhaftigkeit einzusidhen, sei aber auch selbst immer schamhaft vor ihnen in Wort und That, entbloße sich nicht, pslege ber Liebe nicht in ihrer Segenswart, wie geile, unverständige Altern wol sich erlauben, bade nicht mit ihnen in Gesellschaft und lasse sie eben so wenig mit Andern baden. Man hute sich ferner, die

noch unschulbige Jugend burch Bucher vor ber Onanie warnen zu wollen; dagegen präge man tief ihnen ein, bag Alles unerlaubt sei, was man sich scheut, im Beis fein ber Altern, Lehrer und Andrer zu thun;

7) bilbe man bas kindliche Gemuth zur Augend und Sittsamkeit überhaupt, und mache die jungen Sees Ien zur gehörigen Zeit und auf die rechte Art mit dem Geiffe und Grundlehren der Religion bekannt.

8) Ein sicheres Mittel gegen Onanie bleibt endlich noch ber Cheffand, wenn biefen anders Alter und fon-

flige Berhaltniffe geftatten.

Literatur: Campe's und Salzmann's Schrifzten über Onanie trifft der Vorwurf, eber zu dieser stumsmen Sunde angeregt, als sie verbannt zu haben. Alle barin vorgeschlagene Mittel als: religiose und moralische Gründe, Borstellung der schädlichen Folgen, hinweisunzen auf das nothwendig verscherzte Glück einer zufriedes nen Ebe, die verkummerten Freuden der Vaterschaft, des Mutterwerdens, die Strase der nicht ausbleibenden Impotenz, und die tief ausgeprägten, diese Lasterthat vor aller Welt bloszussellenden Gesichtszuge des Selbstschanders, weil dieser nur für den Augenblick lebt, in dem vorüberzgehenden Genusse das höchste Glück zu sinden wähnt, und mit erstaunenswürdigem Sophismus jede Möglichzseit einer strasenden Zukunst verkenat und ableugnet.

Weniger gilt obige Ausstellung folgenden neueren Schriften: Die geschlechtlichen Berirrungen ber Jugend, eine belehrende Schrift fur Altern und Erzicher, von Dr. Meigner. Dreeden und Leipzig 1822. 8. Kanfer: Die Onanie nebft Borfchlagen und Mitteln, wie berfelben Einhalt zu thun ift, und wie die badurch verlornen Krafte zu erseten find. Raumb. 1826. 8. Langhans von ben Laftern, die fich an ber Gesundheit bes Menschen felbft rachen. Bern. 1773. 8. Guftav Blumenrober balt bie Dnanie fur etwas Unmannliches, Beichliches, und glaubt die Beilung berfelben nur in einer "poetis fchen Erwedung eines echt mannlichen Sinnes, eines Sochgefühls ber Mannerwurde, ber Begeisterung für mannliche Rraft, ber Reuschheit, bes Muthes, ber Tapfer-Leit" ju finden. Bo biefer frische, kernige und gesunde Mannsfinn ift, kann die Onanie teine Burgel faffen. Er muß baber bei Anaben und Junglingen möglichst gewedt und genahrt werben, bamit beibe im fteten Ringen barnach, das Unmannliche und Beichliche verachten und flieben lernen. Ununterbrochene Beschäftigung, anstren= genbe, fraftigenbe forperliche Ubungen und Spiele: Biebfechten, Ritterspiele, Ererciren, Reiten (boch mit Bors ficht) u. a. gymnaftische Unterhaltungen, patriotische Lieber, B. von Theod. Korner, Gleim, Rleift zc., eine frobliche zu Luft und Kampf ermunternbe Dufit mit Metallinstrumenten, und vorzüglich eine Geift, Berg und Arm flablenbe Lekture, 3. B. Gothe's Gos von Ber-lichingen, Schiller's Ballenftein, Tell u. A. find bie schiedlichften Forberungsmittel biefes Mannfinnes. Aber auch bier muß ber Seelenargt ftreng individualifiren, benn nicht immer entspringt bie Onanie aus Tragbeit, Beichlichkeit und unmannlichem Sinne. Ich kannte

Dnans, die für Wissenschaft und Kunst enthusiastisch glühzten, Schwert und Geschoß ohne Tabel führten, aus innerm Kraftgesühle die ganze Welt im Geiste durchsogen, sich Joeale erschusen und doch ihr undefriedigtes Stürmen und Sehnen mit — dieser unglücklichen Entwürdigung, und Körper und Geistentadelung stülten und büsten, weil das Weib mit seinen Schwächen und physischen Mangeln ivrem Ideal nicht zu entsprechen vermochte. Auch wo die Onanie Folge niedriger, stumpfer Brutalität ift, dursten diese Mittel nicht anwendbar, wenigstens unzureichend sein.

Charakteriftit ber weiblichen Dnanie: trocknes, weiches, glanzloses, am Borberkopfe leicht ausfallendes haar mit gespaltenen Spigen, Kopfschmerz, Augenschwäche, Lichtscheue, trube, glanzlose, wästrige, unstäte ober stiere, blaugrau geringelte, tiestliegende Augen mit mißfarbigen Deckeln, ein scheuer, unsicherer, matter Blick, eingefallenes bleiches Antlit, welke, leicht bebende Lippen, Aurzathmigkeit, von häusigem Seufzen und Gahnen unterbrochen, sast stees herzklopfen, Magenschmerz, Mattigkeit, Abspannungsgesühl in Lenden und Knieen, traurige Gemuthöstimmung, Angstlichkeit, häusiger wie robes Sauerkraut riechender Schweis, Schläsigkeit und Schlasseligkeit, schrechafte Traume, Händezittern, schlasse könperhaltung, schwache, zitternde Stimme, Unlust zu Arkeit

ten, Wortkargheit, große Empfindlichkeit, Mannerscheu x.

Segen weibliche Onanie sind noch besonders zu empfehlen: Erweckung des Hochgesubs für Frauenwinde, siete Anregung des ohnehin in der Seele des Meibes tief gegründeten Sinnes sür reine Weiblichkeit zur Keuschbeit, Undescholtenheit, Schönheit, Schaam, Ehrbarkeit und künstige Mutterpslichten. Girrende, weichliche, empfindsame Liedesromane sowol in Büchern, als im wirklichen Leben, sogar die für unschuldig gehaltenen Auspssänderspiele, selbst unter Mädchen, sind streng zu verdieten. Auch die Religion kann hier mit mehr Gibc, als bei dem Knaben und Jünglinge, in Anspruch genommen werden, so wie auch eine Darstellung der besonders für den weiblichen Körper so traurigen Folgen dieser Berirrung gewiß bleibend heilsam wirken wird. Ubrigens möchte bei weiblichen Onans das Heilungsgeschaft mehr von der Mutter und Erzieherin, als von Bater und Arzte ausgehn.

Bu ben psychischen Beilungsversuchen ber Dnamk

gehoren noch folgende:

1) muß man einen Gewohnheitssunder der Art mit der größten Schonung behandeln. Da sein Semuth sich in Traurigkeit, oft schon zur Verzweislung und zum Lebendberdruß hinneigt, so vermeide man Alles, was die Seelenstimmung unterhalten, wol gar erhöhen kam Man stelle ihm daher die Folgen seines Verzehens wohlwollender Liebe und Theilnahme vor, richte seine gedeugte Seele durch sanste Trostgründe wieder auf, und erfreue ihn mit der Aussicht zu einer baldigen Genesus. Man warne ihn aber zugleich, jene zwecklose Kummernis, und Alles, was diese erwecken und nahren kann, ernstid zu sliehen, verdiete ihm beshalb auch das Lesen der Büchn über Selbstbesleckung, wären sie auch noch so umsichtig

und biscret geschrieben; 2) suche man die tranke, verborbene Phantasie desselben zu berichtigen und alle wols lüstige Bilder daraus zu verbannen. Dies wird möglich, wenn man ihm den Umgang mit unkeuschen Menschen, allen engern Verkehr mit dem andern Geschlechte, und die Romanenlektüre ohne Unterschied, sowie den Andlick obsschore Gemalbe und Standbilder untersagt, zugleich aber denselben vor der Einsamkeit, seiner geschrichsten Feinsdin, warnt. 3) Man suche dessen Gemuth eine freie, thätige, rein und echt religidse Stimmung zu geden: durch Empsehlung der Lekture geistreicher, moralischer Schriften, gewählter interessanter Lebens und Reisesbeschreibungen, der allgemeinen Weltgeschichte ze. — Dagegen deuge man Allem vor, was zur religidsen Schwarmerei sührt. Diese ist ohne Krast, und zum thästigen Widerstand gegen eine mächtige Leidenschaft viel zu ohnmächtig. Denn ist der religidse Rausch vorüber, so sieht auch wieder der Schwächling da! — Sind Geisstesarbeiten sein Beruf, so rathe man zu deren emsiger Betreibung und zur Abwechselung mit zwecknäßigen Leis

besübungen, (f. oben).

In phyfifcher Sinficht enthalte fich ber Rrante: 1) alles beffen, mas bie robe Sinnlichkeit nabrt und bie Samenabsonderung vermehrt. Er beobachte eine besons bere Auswahl und Magigleit im Genuffe der Speisen und Getrante. Er entlage, außer ben ichon oben genannten, allen groben Debl : und Fettspeisen, ben Sulfenfrüchten, bem Gellerie, Spargel ic., allen febr nahr: haften und geistigen Getranken, jumal bes Abents turg vor Schlafengeben. Indeg mare ihm am Tage ber vorfichtige Gebrauch eines alten guten Beines, ale ftartenben Arzneimittele, mohl zu erlauben; 2) vermeibe er ftrena Alles, was ben Korper verzartelt, folglich allen Ruffig-gang, zu vieles Sigen, zu langes Berweilen auf bem Abtritt, zu zeitiges und vieles Schlafen ober vielmehr Schlummern, jumal in weichen Feberbetten, allzuwarme Rleibung zc. Er babe oftere fuhl im Fluffe, mache fich maßige Bewegung im Freien, doch nicht zu Pferde, und treibe angemeffene forperliche Arbeiten bis jur Ermubung, besuche mobigesittete Gesellschaften, und nabere fich nur guchtigen Beibern. 3) Leibet er wirklich icon an ben Folgen seiner Untugend, ober ift er von Ratur schwachs lich, so entbede er je eher je lieber sich einem geschickten Urate, ber ihm theils burch innerliche, theils burch außerliche Mittel, 3. B. burch Runftgefchwure an ber Borbaut, Circumcifion berfelben, und tunftliche Giterung, Entzundung und Schmerz, ober burch Anlegen ber 3mangsjade auf langere Beit, burch talte Babungen bes Mittel= fleisches zc. ben Rigel zu allen jenen Manipulationen wol benehmen wird, ohne jur Infibulation feine lette Bus flucht nehmen zu durfen. (Bergl. die Erinnerungen für Ceelforger im Beichtftuble G. 403. meines Sandbuchs ber Paftoral = Medicin fur driffliche Seelforger. Salle 1825. gr. 8.) (Th. Schreger.)

Onar f. Onarr.
ONARA. Dorf bes Gebietes von Padua, unweit Cittabella, wurde in neuern Zeiten von den Grafen Citztadella zu Padua, als venetianisches Leben beseffen. In R. Encytl. b. B. u. R. Dritte Section. III.

bem Mittelalter mar ber Ort berühmt, als ber hauptfit eines machtigen, bavon benannten Saufes, welches aber fpater unter bem Ramen Romano vortommt. Der Stammvater, Ezzelin, war ein frankischer Ritter, ber bem Raifer Konrad II. in die italienischen Feldzüge folgte, und zu Belohnung ber barin geleifteten Dienste mit Onas ra und Romano, in ber Tarvifer Mark, nordoftlich von Baffano, belehnt murbe. Sein Sohn, Alberich, und fein Entel Ezzelin I., ber Stammbater, ftrebten, nicht ohne Glud, ihre Besitungen zu erweitern; fie erwarben unter antern bie ichon bamals wichtige Stadt Baffano, ben großen Fleden Maroftita, in bem Bicentinischen u. f. w. und bildeten ifich auf biefe Beife einen kleinen Staat, ber einer jeben ber anstoßenben Freistabte, einzeln genoms men, gewachsen war. Seine Besiter blieben, wie es ihre ortliche Lage und ihre Abstammung mit fich brachten, eifrige Berfechter ber faiferlichen Gerechtsame, und Eggelin I. insbesondere wurde von Freund und Feind als das Dberhaupt der Gibellinen, in dem alten Bene tien betrachtet. Seine Gemalin, Auria, Die Tochter Ris chards von Baon, eines großen und machtigen Cbels manns aus Padua, hatte ihm einen Sohn und eine Tochter geboren. Die Tochter, Cunizza, wurde an Tiso von Campo San Piero verheirathet, und Mutter einer gablreichen Nachkommenschaft: fur ihren Gobn Gerhard wurde ihr die Sand einer reichen Erbtochter, ber Cacilia von Baon (nicht Abano) angetragen. Cunizza und ihr Gemal hielten fich verpflichtet, hieruber ben alten Eggelin gu Rathe gu giehen, und biefer migbrauchte bas ibm geschenkte Butrauen, um bie reiche Braut seinem Sohne, Ezzelin II. zuzuwenden. Durch ftattliche Geschenke vermochte er die Vormunder, ihm die Cacilia auszuliefern; er ließ fie nach Baffano bringen und bort feinem Sohne antrauen. Nach einigen Monaten unternahm Cacilia mit einem glangenden, aber nicht wehrhaften Gefolge, eine Reife nach ihren Besitzungen in ber Rabe von Efte; Gerbard von Campo San Piero, ber ihr fruber zugedachte Brautigam legte ihr bei G. Andrea einen hinterhalt; Cacilia gerieth in feine Gewalt und murbe burch ibn entehrt. Nach Baffano gurudgekehrt, hatte fie ber ibr angethanen Schmach tein Sehl, fie murbe von Eggelin verstoßen, und biefer verheirathete sich jum anbernmal mit Abelheib, bes tuscischen Grafen von Mangano Lochs ter. Tobtlicher Saß entzweite aber fortan bie Saufer Onara und Campo San Piero und Strome von Blut follten um ihn vergoffen werden.

Auch mit andern Widerwattigkeiten hatte Ezzelin II. zu kampsen. Der neu erwählte Podesta von Bicenza, ein Feind des Hauses Dnara, verdannte ihn und alle seine Angehörige im I. 1194 aus der Stadt; Ezzelin wollte sich mit Gewalt darin behaupten, und stedte, um sich die Vertheidigung seines Palastes zu erleichtern, die benachbarten Sauser in Brand, der unaushaltsam um sich greisend, einen großen Theil der Stadt verzehrte. Ezzelin entkam nach Bassano, wohin seine Anhänger ihn folgten, und diese, die bisher ihm nur freiwillig dienten, wurden durch ihre gegenwärtige Bedrängniß, und durch die Hulssleistungen, welche sie von Ezzelin annehmen mußten,

in Dienft: und Lebenleute bes Saufes Onara umges manbelt. Ungleich machtiger, ale er jemale gewesen, tehrte Eggelin unter feiner Berbundeten, ber Beronefer Bermittelung nach Bicenza gurud. Fur bie Bufunft, fo lautete bie Abrede, follte bie Stadt burch zwei Poteftas regiert werben, ben einen follten bie Dnara, ben andern ihre Gegner bestellen. Das burch biese Einrichtung bes zwedte Gleichgewicht ging aber schon nach brei Sahren verloren; ber Pobesta von 1197 erilirte zum andernmale bas Dberhaupt ber Gibellinen, und fchidte bie Stadt: folbner aus, um Marostica zu belagern. Ezzelin rief bie Paduaner um Beiftand an, murde von ihnen burch ein bedeutendes heer, welches er boch gewissermaßen burch Berpfanbung feiner herrschaft Onara erkaufen mußte, unterflutt, und befiegte alfo verftartt bie Bicentiner unweit Carmignano. Zweitausend Gefangene wurten nach Pabua eingebracht, aber balb wieber, ohne baß Eggelin barum gefragt worden, freigegeben, nachdem bie vereinigs ten Bicentiner und Beronefer verheerend bis an bie Mauern von Pabua gebrungen maren. Bon feinen Bundesgenoffen verlaffen, marf Cagelin fich in ber Beronefer Arme; ihnen, als Schiederichtern, überließ er bie Schlichtung seines Streites mit Bicenza, nachdem er ibnen, ale Burgichaft für feine Folgsamteit, feinen vierjahrigen Gohn und feine Sauptveften Baffano und Ans garani bei Maroftica überliefert hatte. Diefes Butrauen erwarb ihm ber Beroneser Zuneigung: ihr Podesta uns terbanbelte in Eggelins Namen feinen Frieden mit Dis centa und ber gesammten welfischen Partei, und gab ihm feine Schloffer jurud, mas aber bie Pabuaner fo ubel nahmen, baß fie bie Berrichaft Onara formlich confiscirten. Eggelin fand indeffen Mittel, nicht nur bie Pabuas ner zu befanftigen, sondern fie auch, gleichwie bie Burs ger von Trevifo, auf bas engfte mit feinem Intereffe gu perknupfen, und trot einer bedeutenben Dieberlage, die er im 3. 1208 von bem Unfuhrer ber Belfen in ben bafigen Gegenben, von bem Markgrafen Aggo VI. von Efte erlitten hatte, ftand er bereits im folgenden Sahre 1209 im Begriffe, sich ber Stadt Bicenza zu bemeistern, als die Unnaherung Raifer Dttos IV. mit einem bebeus tenben Beere ihm Stillstand gebot. Gleich bem Marts grafen Abbo in bas faiferliche Lager berufen, fand er bas felbft bie hulbreichste Aufnahme. Er benutte fie, um Ungefichts bes gangen Bofes, feinen Gegner ber Berlebung ritterlicher Ehre zu bezüchtigen. "Azo mar," fo flagte Ezzelin, "ber Gespiele meiner Jugend, und ich hielt ibn fur meinen Freund. Gines Tages aber, als ich an feis ner Seite auf bem St. Marcusplage ju Benebig luft= manbelte, murbe ich von einer Rotte Deuchelmorber angefallen. In bemfelben Augenblide faßte ber Martgraf meinen Urm, um mir jeden Widerftand ju verbieten, und ich wurde unfehlbar, gleich bem mich begleitenben Cbel-Inechte ermordet worden fein, batte ich mich nicht burch eine gewaltige Unstrengung bes Markgrafen entlebigt. Darum erklare ich ibn fur einen nichtswurdigen Berrather, und bitte um bie Bunft, ibn in offenem Rampfe ber gegen mich, gegen Galinguerra, und gegen ben Pos beffa begangenen Treulofigfeiten überführen ju burfen."

Beinabe ein Gleiches außerte ber inzwischen eingetroffene Salinguerra, aber ber Raifer erklarte ihnen, bag er für keine frubere Beleibigung ben 3weikampf verstatten wur: be, und mar vielmehr bebacht, ben herrn von Onara und ben Markgrafeu, unter allen Italiener biejenigen, von benen er fich Die ersprießlichsten Dienfte versprach, mit einander zu versohnen. Schon am andern Morgen ritt er in ihrer Gefellschaft aus, ben einen zu feiner Rechten, ben andern zur Linken. In frangofischer Sprache, Die ihm an bem hofe bes Lowenherzen, und burch ben Aufenthalt in Poitou gelaufig geworben', fagte Otto, merft sich an Ezzelin richtend: "Sire Ycelin, saluons le marquis," und Eggelin nahm ben hut ab und sprach, fic gegen ben Martgrafen verbeugend: "Seigneur marquis, que Dieu vous sauve " 218 biefer bantte, obne fein Haupt zu entblogen, sprach Otto auch zu ihm: , Sire marquis, saluons Ycelin," worauf benn ber Martgraf erwiederte: "que Dieu vous sauve." Das Berfohnungs geschaft war noch nicht weit vorgerudt, aber bie Strafe wurde fur brei Reiter ju enge, ber Raifer fpornte fein Rog, und ließ bie Beiben allein, und wie er nach einer Weile umblidte, fand er fie in traulichem Gespräche, als fei aller Groll vergessen. Weil bieses Gesprach mabrend bes ganzen Rittes über zwei Meilen weit fich fortspann, wurde ber Raifer am Ende felbft beunruhigt, taum ab gestiegen ließ er ben Eggelin rufen, um ihn über ben So genstand feiner Unterhaltung mit bem Markgrafen ju befragen: "Wir fprachen," erzählte Eggelin, "von ben 20 gen unferer Rindheit, und ber alte Freundschaftsbund hatte fich von felbft erneuert." Dtto butete fich mobl, ein für ihn fo vielversprechendes Einverstandniß zu florm, vielmehr ließ er es fich angelegen fein, in allen ben bei ben Rebenbuhlern zu verleihenden Gnaden die größte Um parteilichkeit zu beobachten; mahrend Uzzo mit ber Mant graffchaft Uncona belehnt murbe, erging ein febr band Urtheil gegen bie Stadt Bicenja, ihre Burger wurten als Aufrührer zu einer Gelbbuffe von 60000 Pfund ver urtheilt, und mußten ben Eggelin als ihren Pobesta, Retor und Reichsvicarius annehmen. In Diefer letten Gi genschaft foderte er von allen Ginwohnern ben Treueil, und weil die Debrzahl feiner Gegner, fatt biefen m fdworen, lieber nach Berona ober in bes Grafen von C. Bonifacio Gebiet auswanderte, fand Eggelin eine fcom Gelegenheit, fich auf Roften ber Emigranten burch Cop fiscationen zu bereichern. Er erlebte inbeffen noch met den Gludemedfel, verlor und gewann wieber bie bem schaft über Bicenza, wurde ihrer nochmals entsett but bie unwiderstehliche Gewalt, welche ein Dominicanermont Johann von Bicenja, lediglich burch ben Bauber ber Ra über feine Mitburger und burch fie ausübte, blieb de ftets bas Dberhaupt ber Gibellinen in ber Tarvifer Ret während er zugleich allmalig bie gange Banbichaft = Buße ber Euganaischen Sugel feinen angestammten & finungen hinzufügte. Sein hober Beift murbe indefe allgemach biefes ewigen Ginerleis, bes bestanbigen & gen und Streben mube; fruber hatte er bei ben fcbin Kunften Erholung gesucht, und flets einige provencalifet Dichter an feinem Sofe gehabt, woburch er nicht ge

ringen Ginfluß auf die werbende italienische Poefie übte, jest warf er sich in die Arme ber Religion. Er vers theilte feine Befitungen unter feine Gobne und widmete fich in ftiller Ginfamteit bem beschaulichen leben, welches er mit fo strengen Bugubungen verband, daß er fich ben Beinamen: ber Monch, erworben bat. Aber auch in biefer Einsamkeit fand er bie gehoffte Rube nicht; fein thas tiger Beift behandelte bie Lehren ber Religion, wie fruher eine politische Frage, und noch in spatem Alter ergriff Exielin die Meinungen ber Catharener, fo baß ein papfts licher Bannfluch gegen ibn erging, und feinen Sohnen von Gregor IX. durch Bulle vom Jahr 1231 auferlegt wurde, ihn ben Regergerichten ju überliefern. Eggelin II. binterließ die Sohne Eggelin III. und Alberich, bann vier Tochter, von benen eine bie Gemalin ober Geliebte jenes rathfelhaften Gorbello von Mantua, ben bas Beitalter als einen ber lieblichsten Sanger in provencalischer Beise

verehrte, gewesen ift. Die Sohne, welche bereits 1232 burch eine Urfunbe Raifer Friedrichs II. in beffen besondern Schut genom. men wurden, theilten fich, wie gefagt, in die vaterlichen Befigungen. Dem jungern, Alberich, murben bie fammts lichen, in dem Gebiete von Treviso belegenen Leben, und er erlangte mit ihnen einen beinahe unbegrengten Ginfluß auf die Stadt Treviso felbst, in beffen Befige er fich burch mehre Jahre erhielt, bis die von Padua aus machtig uns terflutten Belfen bie Oberhand gewannen. Er wollte burch Baffengewalt feine herrschaft wiederherftellen, aber ber Raifer, ber fich mit einem Beere aus Teutschland eingefunden hatte, nothigte Die ftreitenben Parteien gur Rube, und fie vollständig ju machen, mußte Alberichs Tochter, Abelbeid, an bes Markgrafen von Efte Cobn, Reynald, verheirathet werden (1238). Das Chebundniß war faum geschloffen, als die von Gregor IX. über ben Raifer verhangte Ercommunication beffen Lage ganglich veranderte. Weil feine Unterthanen aller Pflichten gegen ihn entbunden worden, fo mußten ihm junachst die taum jum Gehorsam jurudgefehrten Belfen, vorzüglich ber Markgraf von Efte und Graf von S. Bonifacio Beforgs niffe einflogen. Bon jenem verlangte er, als Treuepfand, feinen Sohn und feine Schwiegertochter. Alberich, emport burch ben Gebanken, seine Tochter als Geisel nach Apulien abführen zu feben, vielleicht auch in gleichem Grabe beleidigt, bag ber Raifer Trevifo fur fich behalten, versicherte sich bes Beiftandes seines alten Rebenbublers, bes herrn von Camino, und veranlagte unter beffen Mitwirfung in Trevifo einen Aufruhr; bie faiferlichen Beamten murben aus ber Stadt vertrieben, und biefe gerieth neuerbings unter Alberichs Botmäßigfeit, unter Die Berrichaft eines Schredenspftems, welches beinabe ebenfo blutig, wie basjenige, welches Eggelin gleichzeitig in Pabua einführte. Alberich blieb feitbem bes Raifers Gegner, fo bag er, mabrent bas emporte Parma von ben Raiserlichen belagert wurde (1247), gemeinschaftlich mit Blaquinus von Camino, die zum Besten ber Stadt von den Welsen ausgerustete Sulfsarmee besehligte, und spater, im Namen der Republik Treviso, gegen seinen eigenen Bruber einen nicht eben gludlichen Erieg führte.

Nach des Kaisers Tob scheint indessen Alberich mit seis nem Bruder versohnt worden zu fein; ein geheimes Berftanbniß bestand unter ihnen noch vor bem Unfange bes Rreuzzuges gegen Ezzelin. Bahrend bes Laufes beffelben fand fich auch Alberich in bes Legaten Lager bei Longara ein, und fogleich entstand ein Tumult unter ben Rreugfahrern, ber fich mit einer verworrenen Flucht nach ber Richtung von Padua bin endigte. Alberich felbst erschien an ber Spite eines zahlreichen Gesolges vor ben Thoren biefer Stabt, wol in ber hoffnung, fich ihrer in ber Berwirrung bemächtigen zu konnen; allein es wurde ihm, wie jedem andern Flüchtlinge von Longara, ber Einlaß verweigert, und es blieb ibm nichts übrig, als ben Rudweg nach Treviso anzutreten. Die Kreugfahrer faben ihn nicht wieder, und überhaupt mußten die Berbundeten ihm wenigen Dank fur feine zweideutige Theile nahme an dem Kampfe gegen Ezzelin. Denn taum war biefer gefallen, als auch die Stadt Treviso bas fo lange getragene barte Joch abschüttelte. Alberich fluchtete mit feiner Familie nach ber Befte G. Beno, in ben euganais schen Sugeln und wurde fogleich durch die Banner von Benedig, Treviso, Padua und Vicenza belagert. Auch ber Markgraf von Efte fand fich mit feinen Bolkern ein, bie Außenwerke gingen burch Berrath über, und Alberich, feine Gemalin Margaretha, feine Sohne Johann, Alberich, Romanus, Ugolinus und Cormulfius, und feine Tochter Amabilia und Grifeida fluchteten fich in ben Sauptthurm. Drei Tage widerstanden fie bem hunger, zulest ergab fich Alberich an ben Markgrafen von Efte. Bergeblich erinnerte ber alte Mann, baß feine Tochter an Reynald von Efte verheirathet gemefen; er und Margaretha und alle feine Iinber mußten ben schrecklichften Tob erleiben, und ihre judenben ober gerofteten Glieber wurden an bie Stabte versenbet, bie unter ber Eprannei bes Saufes Onara geseufzet hatten (1260).

Alberichs alterer Bruber, Egelin III., war ben 24. April 1194 geboren, und hatte in der brüderlichen Theis lung bie zwischen Berona und Padua gelegenen Schloffer erhalten. Raum in feiner Berrichaft befeftigt, trat er in bie genaueste Berbindung mit bem Raiser, beffen Abneis gung gegen bas folze Mailand zu nähren, zugleich feine vornehmfte Gorge war; er errichtete mit ben Stabten Cremona, Parma, Modena und Reggio ein dem lombars bischen Bunde entgegengesettes Bundniß, und es gelang ihm burch bie Wahlen bes Jahres 1235 seine vornehmsften Unhanger (Montecchi, wie fie hier hießen) in ben Senat von Berona zu bringen. Die Montecchi benutten biefes, um einen Aufftand berbeizuführen und bas Dberbaupt ber Gegenpartei, ben Grafen von G. Bonifacio, aus ber Stadt ju verjagen, und ber Senat beeilte fich, an Eggelin bie Burbe eines Pobesta, unter ber neuen Benennung eines Sauptmannes bes Bolles ju übertras gen. Bon biesem Augenblicke (1236) an war Ezzelin ber wirkliche Fürst von Berona, wiewol er sich vor ber Hand jeber Abanderung in ben Formen ber Berwaltung enthielt, und sich barauf beschränkte, die Burger zu Einnehmung einer taiferlichen Befatung, bie aber unter Eggelins Befehlen ftanb, ju vermogen. Diefen Truppen

**51** '

folgte Friedrich II. felbft auf bem Bufe, benn Eggelin batte nicht aufgehort, seine Gegenwart zn erheischen. Am 16. Mug. 1236 jog ber Raifer mit 3000 teutschen Reis figen in Berona ein, und durch die Truppen von Berona, Cremona, Parma, Mobena unt Reggio verftartt, eroffnete er ben Feldjug gegen die lombarbischen Stabte. Bicenza wurde im Fluge genommen, und alles schien den kaiserlichen Waffen ben gludlichsten Fortgang zu verheissen, da wurde Friedrich durch den Ungehorsam des hers zogs von Ofterreich nach Teutschland zurückgerufen; statt seiner übernahm Ezzelin den Oberbefehl, und ebenso ges fciat, ein heer, als politische Umtriebe zu leiten, bes hauptete er feine bisherige Überlegenheit im Belbe, mahrend er zugleich die fortwährenden Abwechslungen in den Berwaltungsformen von Padua benutte, um die große Mehrheit ber Bevolkerung gang eigentlich ju bethoren. Es tam foweit, bag bie Paduaner felbft ihn auffoberten, fur ben Raifer Befit von ihrer Stadt gu nehmen, porbehaltlich nur ihrer Freiheiten und ber unentgelblichen Entlassung aller Gefangnen. Ezzelin hutete fich wohl, um folche Bedingungen ju mateln, hatte er boch fich Pabua jur Sauptftabt feines neuen Staates auserfeben. Er nahm bemnach, an ber Spite feiner beutschen Bols fer, Befit von ber Stadt (1237) und man bemertte, baß er in bem Moment bes Ginjugs fich mit aufgeschlas genem Bifir über fein Roß beugte, um ben Thore einen Ruß aufzubrucken. Dieser Ruß war wahrlich tein Pfand ber Berfohnung für die Menschen, die fich ihm eben unsterworfen hatten. Nichts schien naturlicher, als bag er felbft bas Umt eines Pobefta übernehmen murbe, er mag ein folches aber bereits feiner Anspruche unwurdig gefuns ben haben. Den Stadtrath ordnete er nach feinem Bobls gefallen, als ibm biefer Rath aber bie Ernennung bes Pobefta anheimgab, lebnte er es, gleichsam aus Bescheis benheit, ab, bievon Gebrauch zu machen, und nur auf mieberholtes Unsuchen ließ er fich bewegen, Diefes Umt, und zwar an einen Reapolitaner, ben Grafen von Chieti, gu verleihen. Bugleich vermochte er bie Republiken Das bua, Berona und Vicenza, baß fie aus ber Babl ber tais ferlichen Truppen 100 teutsche Reisige und 300 Saras eenen in Golb nahmen, angeblich ju großerer Sicherheit ber gibellinischen Partei; eigentlich wollte er sich aber auf biefe Beife eine ftets geruftete und von ihm allein abbangende Leibmache zulegen. Doch behauptete fich eine Ungabl Belfen in ber Sefte Montagnana; fie gerirten fich nicht nur als bie eigentliche Gemeinde von Pabua, sondern hatten auch einen Angriff der kaiserlichen Trup= pen muthig abgeschlagen. Diefen Biberftand benutte Eggelin, um feine herrschaft in Pabua weiter auszudehnen. Durch feinen Pobefta ließ er von ben Erelleuten und Burgern, die burch Anhanglichkeit an die welfische Partei bekannt, Geiseln einfobern; gleich barauf ließ er, ohne Unterschied ber Parteien, die wichtigsten Manner ber Stadt zusammenkommen. Er wiffe wohl, eroffnete er ihnen, bag alles, mas man von ben Berbinbungen ber Erulanten in Montagnana mit der Stadt erzähle, eitel Erdichtung sei, indessen wolle er nicht leugnen, daß sie, die Anwesenden, einen ausgezeichneten Beweis von Friedens=

liebe und von Gehorfam fur bes Raifers Befehle liefern tonnten, wenn fie nur auf einige Tage Die Stadt verlaffen, und badurch jeden Stoff gut ferneren Berleumdun: gen wegraumen wollten. Etwa zwanzig ber angeseben: ften Burger thaten, wie Eggelin gewunscht hatte, und begaben fich nach ben ihnen angewiesenen Schloffern in ber Rabe ber Stammbesitzungen des Saufes Onam. Wenige Tage batten fie in Diesem freiwilligen Exilium zugebracht, als Edzelin fie sammtlich, ohne bag man de von in Padua etwas erfahren hatte, aufheben und fie theils nach seinen Beften, theils zu gleicher Saft nach Apulien abführen ließ. Wie die traurige Botschaft enblich nach Padua tam, ergriffen viele Burger Die Flucht, fich ber kommenden Tyrannei zu entziehen, und wie eine Familie auf diese Art von seinem Berrschaftsbereiche ent: wichen war, eilte Eggelin ihre Thurme niederreißen, ihre Baufer abbrechen zu laffen, so baß allmalig wol tie Balfte ber Palafte ber Stadt nur mehr in Ruinen ficht bar war. Inbessen hutete Egelin sich immer noch vor offenen Gewaltthatigkeiten, die plotlich ben Unwillen bes Boltes erregen, und einen Aufstand berbeiführen tonnten, ber in wenigen Stunden ber noch taum befestigten Bewalt ein Ende gemacht batte. Auch die verwegenften Staatsftreiche mußte er mit einem Schleier gu bebeden Der Prior Jordan, ber einst das Oberhaupt ber Repu blit gewesen, hielt sich noch immer in ber Stadt auf und konnte leicht in Bersuchung gerathen, von der Sangel aus bas Bolk über Cobelins Treiben und beffen m vermeibliches Resultat aufzuklaren. Sich feiner auf eine bequeme Art zu entledigen, bezeugte ber Aprann ibm ftets die größte Ehrfurcht. Gines Tages wurde er nach bem Palafte entboten, um in einer wichtigen Ungelegen beit seinen Rath zu geben. Arglos folgte ber Prior ben Boten, er bestieg bas Roß, so er für ihn mitgebrack und wurde nicht nach bem Palaft, fonbern nach eine ber Burgen Eggelins geleitet, wo ein langwieriges & fangniß seiner barrte. Durch abnliche Kunftgriffe ww ben bie streitbarften Burger ber Stadt nach und mic genothigt, fich fur bas Beer anwerben zu laffen, ihr Arme, ihr Muth, follten fortan eine Tyrannei vertheibe gen, die so leicht durch fie batte gesturgt werden tonnen

Die hoffnung, auch Brestia feinen Staaten einer verleiben, war vielleicht fur Eggetin ber Sauptgrund, be er ben Raifer gu ber ungludlichen Belagerung von Bu cia verleitete (1238), fie hatte aber ihr Ende noch mit erreicht, als er für seine Person abgerufen wurde, # einen anbern Feind, um ben Martgrafen von Efte; bekampfen. Bon allen feinen Festungen blieb ta Markgrafen nur bas einzige Rovigo, bennoch tonnte & gelin, bei feinem grenzenlofen Ginfluffe auf ben Raik es niemals erreichen, bag biefer ben Markgrafen als o nen Reichsfeind behandelt hatte. Bielmehr enthot gin brich, mabrend feines Binteraufenthaltes in Parus, te Markgrafen zu fich, ichien eine Beribnung beffelben s Eggelin ju beabsichten, und fein Bertrauen unter bie be ben Nebenbuhler auf gleiche Beife vertheilt zu baber Eggelin verhehlte feinen Unwillen, hielt aber genaue Auf ficht auf alle Pabuaner, die fich in bes Markgrafen Bet

Tobesstrafe zu. Es waren ihrer überhaupt zwölf; ihre Arquen, Kinder und Brüber wurden sammtlich eingekers Bert. Gewöhnlich murben bie Schlachtopfer bes Despos ten in schwarzer Rleibung nach bem Marktplate gebracht und bafelbft enthauptet, ihre Buter eingezogen, ihre Baus fer geschleift, alle ihre Bermanbte und Freunde, ohne Unterschied bes Geschlechts, für verbachtig erklart und in bas Gefängniß gestedt. Richt immer aber wurde ben Ungludlichen ein so leichter Tob, besonders wenn die Beweise ihrer angeblichen Schuld durch die Folter erspreßt werden sollten. Mehre Edelleute, die kein Bers brechen zu bekennen wußten, farben in einer Marter, Die tein menschliches Befen zu ertragen vermochte. Die Gefangniffe reichten nicht mehr bin fur Die gabllofen Berbachtigen, überall mußten neue erbaut werben, befons bers in Berona, wo Eggelin, feitdem er von der frucht= losen Belagerung von Parma (1247) durch die Kaiser= lichen zurudgekehrt war, feine Residenz aufgeschlagen batte, in Padua, Bicenza, Conselve.

Durch Kaifer Briedrichs Tob murbe Egelin auch bes letten Scheins einer Unbanglichfeit enthoben, und er beeilte fich, bie neue Alleinherrschaft burch ben Tob aller bebeutenden Leute in ber Mart anzufundigen. Saft mochte man glauben, er habe fich entschädigen wollen wegen ber fo lange Beit fur bie offentliche Meinung genommenen Rudfichten, benn von nun an mußte bie gange Bevolkerung Beuge feines Buthens werben. Wenn Die Gefangenen in bem verpesteten Dunftfreife feiner Rerter ober unter ben Qualen ber Folter umgekommen waren, bann murben bie Leichen nach ihrer Baterftabt zurückgeführt, um auf offnem Markte enthauptet zu wers ben. Oft murden die edelften Manner heerdenweise jum Richtplate getrieben, und bann ließ Eggelin feine Saras cenen auf fie einhauen; nachher murben bie Tobten aufgelefen, in Stude zerschnitten, und endlich verbrannt. Man glaube aber nicht, ber Abel allein habe unter biefer Aprannei gelitten: jede andere Art von Auszeichnung war in Ezzelins Augen gehaffig und strafbar. Thatige Raufleute, tenntnigreiche Rechtsgelehrte, gottfelige Pras laten, Rlofterleute ober Chorherrn, fcone Junglinge, mußten ihre Borguge auf bem Blutgerufte bugen. Manche mal zwang Ezzelin die Sauseigenthumer, ihm ihre Saus fer ju verkaufen, jumal wenn fie in ber Rabe befestigter Punkte oder der Thore gelegen waren, nach wenig Lagen nahm er aber fein Gelb gurud und gugleich bem Bertaufer fein Leben. Blucht war unmöglich, weil bie gefammten Grenzen mit Bachen umftellt, und jeber febl= geschlagene Bersuch, über biefe Grenze zu entkommen, ohne Urtheil, ohne Berbor, mit bem Berlufte ber Augen ober eines Beines bestraft wurde. Es zeigten fich jedoch allmalig Umftanbe, welche aufmertfamen Beobachtern bas herannahende Ende biefer unerträglichen Tyranei verfunbigen konnten. Zwei Bruber, Monte und Aralbo von Monfelice, wurden nach Berona gebracht, um ihr Todes: urtheil zu empfangen (1255), und tamen vor dem Palaft an, wo Eggelin eben tafelte. Ihr Gefprach erregte feine Aufmerksamkeit, bann seinen Born in bem Grabe, bag er in haft die Lafel verließ und in ben Borhof eilte,

um die Schreier jur Rube ju bringen. "Die Berrather follen zu bofer Stunde gefommen fein," bonnerte er ihnen entgegen, aber in bemfelben Augenblide entriß Monte fich ben Armen seiner Buttel, warf fich mit 26: wengrimm auf den unbewaffneten Tyrannen und sturgte mit ihm ringend zu Boben. Bahrend er fich bemubte, ben Dolch zu greifen, ben Ezzelin gewöhnlich unter ben Rleibern trug, mahrend er beffen Geficht mit ben Babnen gerfleischte, bieb ein Soldat dem Monte bas rechte Bein ab, und sein Bruder, der Miene gemacht hatte, zu hels fen, wurde von andern Soldaten zerriffen. Aber Ronte, unempfindlich fur bie erfte Bunde, wie fur bie folgenden Diebe, ließ feine Beute nicht, und mubete fich, gwar vergeblich, seinen Gegner zu murgen, bis er zulest boch geschlachtet murbe, aber auf bem Leibe bes Tyrannen, ben Monte mit seinen Bahnen und Nageln zerriffen hatte, und der sich nur langsam von den empfangenen Bunben, von bem gehabten Schreden erholen tonnte.

Unheil gang anderer Art ließ fich fur ben Tyrannen aus feinen Berhaltniffen gu ber Rirche weiffagen. Gin offenbarer Reger, befangen in ber gefährlichsten, aus einer monftrofen Bermischung von driftlichen, manichaischen und mohammedanischen Lebrsagen hervorgegangenen Kete rei, hatte er auch nach Friedrichs II. Tob feine Erge benheit gegen bas schwäbische Raiserhaus fortgefett, Row rade IV. Unternehmen auf beide Sicilien burch reichlick Gelb = und Truppenspendungen befordert, und überbamt jegliche Art von Feindseligkeit gegen den papstlichen Sutl geubt. Gleichwol war es nur ein menschlicher Abschen gegen die scheußlichste Tyrannei, welche ben Papft Aleran ber IV. jum Kampfe gegen ben Urheber fo vieler Ubel berief. Roch im I. 1255 erließ Alexander ein Rund schreiben an sammtliche Bischofe, Große und Freistädte ber Combarbei, ber amilianischen Proving und ber top vifer Mark: "ein Sohn ber Berberbniß" fagt ber Popt in heiligem Gifer, "ein Blutmensch, von bem fich bie Rirche abgewendet hat, Eggelin von Romano, ber us barmbergigfte unter ben Rindern ber Menfchen, bat, we ben Unordnungen ber Beiten begunftigt, fich eine torm nische Berrschaft über bie ungludlichen Bewohner euns Landes angemaßt. In ben Schredlichen Sinrichtungen ber Eblen, in bem iconungelofen Niedermeteln ber Bim ger, hat er alle Banbe ber menfchlichen Gefellschaft. alle Gesete ber evangelischen Freiheit zerriffen. Darum haben wir, eingebent eures Beiles, jumal in folchen Dingen bie von Gott find, euch als unfern Legaten zugefendet m fern geliebten Gobn, ben Erzbischof von Ravenna, auf bi er, unsere Stelle in euern Provinzen vertretend, ben Gife ber Glaubigen anfache; mit geifilichen und weltlichen Bo fen den Gzelino und feine unglaubigen Anbanger betampfe; bie Glaubigen, bie bas Schwert gegen Ezzelin ergreifa werden, burch bas Beichen bes Kreuzes ftarte, und fit ermuthige, indem er fie ber ben Streitern in bem beilige Lanbe perheißenen Indulgenzen theilhaftig mache. gebe bin und ermede biejenigen, welche ba lebend fole fen, als ob fie ben Tobten angehörten; er flarte bieje nigen, welche in Chrifto machen; er jate und gerfidre, er pflanze und erbaue, er befehle und verfuge in ber ibm

von Gott verliehenen Deisheit, je nachtem es bem mahren Glauben, ber Ehre ber Rirche, euerm Seelenheile und ber Rube eures Baterlandes angemeffen fein wird." Es war ein behrer Gebante, im Namen Gottes, einen Rrieg gegen ben Feind bes menschlichen Geschlechte ju vertundigen, es bedurfte aber auch mehr, als menfchlicher Beweggrunde, um Streiter gegen Eggelino zu bemaffnen. Er war in Streitfraften und Sabigfeiten feinen Gegnern fo überlegen, er hatte burch eine Reihe von Berbrechen feine Macht fo fest begrundet, bag die gewöhnlichen Beweggrunde bes Intereffes und ber Selbstfucht nicht ausreichen konnten, bag es ber gewaltigften Triebfebern und ber außerordentlichsten Belohnungen bedurfte, um bie Feinde Eggelins ju bem ungleichen Kampfe gegen ihn zu begeistern. Im Marg 1256 traf ber Erzbischof von Ravenna, um bas Kreuz zu predigen, in Benedig ein. Ihm schloß sich zuerst an eine große Schaar von Fluchtlingen, besonders von Paduanern, welche bem Tyrannen zu entkommen gewußt hatten. In ihrer Spige ftand Tiso Novello be Campo S. Piero, der jugendliche Sohn jenes Wilhelm, beffen tragifches Enbe wir befchrieben haben, und ber lette Erbe eines in feiner Gefammtheit beinahe burch bas Benkersschwert vertilgten Geschlechts; ihn bestellte ber Legat jum Bannertrager, sowie ben Bes netianer Marcus Baborr zum Marfchall bes Kreuzbeeres, wahrend ein anderer Benetianer, Marcus Querini, von ben pabuanischen Flüchtlingen zu ihrem Pobesta ermablt wurde. Auf biese Art hoffte man die Benetianer am fichersten fur ben beiligen Rrieg zu interessiren, und wirts lich nahmen fehr viele bas Kreuz, theils aus Abscheu gegen eine fo verabscheuungswurdige Tyrannei, theils auch aus Feindschaft gegen einen Gebieter, beffen in ftetem Bachsthume begriffener Staat nur burch einen schmalen ganbstrich von etwa 7 Diglien, von Benebig getrennt mar. Ja bie Benetianer rufteten auch bewaffnete Sahrzeuge aus, ben Gingang in bie Brenta zu erzwins gen, benn ber Feldzug follte mit einem Unternehmen auf Pabua eroffnet werben. Es vereinigten fich aber vers schiedene Umstande, ein solches Unternehmen zu beguns fligen; Trient hatte fich eben emport und Eggeling Uns banger verjagt, feine alten Feinde, ber Markgraf von Efte, ber, obgleich aus feinen mehrsten Besitzungen vers trieben, immer noch machtig blieb burch feinen Ginfluß auf bie Stadt Ferrara, und burch bas ibm noch anges borige Landchen Polesino de Rovigo, und der Graf von S. Bonifacio, ber in Mantua Die bochfte Gewalt übte, lagen neuerdings gegen ihn zu Felde, und es hatte fic ihnen die machtige Republik Bologna beigescut. Entlich waren bie in Brescia zwischen Belfen und Gibellinen waltenben Streitigkeiten zu folcher Sobe gestiegen, baß für Ezzelin eine Möglichkeit fich zeigte, auch diese Stadt fich ju gewinnen. Eine fo lockenbe Aussicht bielt ibn in ber Nahe von Breecia feft; um aber nicht gang mußig gu bleiben, warf er fich an ber Spipe feiner erblichen Lebensleute aus ben Lanbichaften von Pebemonte und Baffano, auch ber Truppen von Padua, Berona und Bicenza, auf bas mantuanifche Gebiet. Die ganze Landschaft wurde mit Mord und Brand heimgesucht,

und Eggelin schickte fich an, bie Stadt felbft zu belagern. benn bie Truppen, bie er in Pabua unter feinem Dos besta, unter Unfeoifius von Guidotti, gurudgelaffen, fcbies nen ihm vollkommen hinreichend, um bie Rreugfahrer gu beschäftigen. Aber seine Berechnungen hatten ihn betros gen. Anfebifius wollte bie Gemaffer ber Brenta ableiten, um fich ber venetianifchen Schiffe gu erwehren, und nun burchzogen die Rreugfahrer trodinen Sufes bas Blufbett; er blieb unbeweglich in feiner Stellung bei Dieve bi Sacco, mahrend ber Legat fich ber Schloffer Concad'als bero, Bovolenta und Confelve bemeisterte; er entfernte fich von feiner Armee, endlich beorberte er feinen Stell: vertreter, sie nach Pabua jurudzuführen. Solcher Rleins muth fand überall Anklang unter ben Truppen, Die gros Bentheils nur wider Billen bienten, erhobte aber nicht wenig ben Muth ber Kreugfahrer, Die ihre bisherigen Erfolge nur bem unmittelbaren Schute bes Simmels auschreiben konnten, ba ihr Anführer ichon zu viele Beweise seiner Unfahigkeit gegeben hatte. Am Montage ben 18. Jun. 1256 jog ihr Beer aus Dieve bi Sacco gen Pabua; an ihrer Spite, umgeben von feinem Cles rus, intonirte ber Legat ben hymnus:

Vexilla regis prodeunt, Fulget crucis mysterium,

und mit Begeisterung wurden die begeisterten Borte von bem gangen Beere wieberholt. 3wei Diglien von Pabua, an ber Brude über ben Bachiglione, hatten bie Truppen bes Unfedifius fich aufgestellt, fie wurden vertrieben, ans bere, die ihnen zu Sulfe anrudten, murden über ben Saufen geworfen, wie fie taum die Stadtthore binter sich hatten, und ihre unordentliche Flucht machte es ben Rreugfahrern moglich, mit ihnen jugleich in bie Bor städte einzubringen und fich deren zu bemeiftern. Um andern Morgen wurden die Mauern und Thore ber Stadt felbst angegriffen. Die holzerne Binea ober Gallerie, unter beren Schute bie Bewohner sich bem Thore von Ponte Altinato naberten, murbe burch bie Runftfeuer ber Bertheibiger in Brand geftedt, aber Die Flamme ers griff zugleich bas Thor und bahnte ben Sturmenben einen Weg in die Stadt. Unfedifius entflob mit menis gen Getreuen, mabrent bie Sieger ohne Barmbergigfeit Diejenigen ausplunderten, beren Befreier zu fein fie verficherten. Als ihr Raubburft endlich geftillt worben, fanben fie auch Beit, an die Befreiung ber in Eggelins Rertern schmachtenben Ungludlichen zu benten. Die beis ben Sauptgefängniffe enthielten jebes 300 Menfchen; fechs Bleinere Gefangniffe maren nach Berhaltnif nicht weniger angefüllt. Sterbenbe murben aus ihnen berausgetragen, ehrmurdige Matronen, garte Jungfrauen; aber bas erbarmlichfte, bas emporenofte, waren ganze Scharen geblendeter und entmannter Anaben.

Ezzelin stand noch am Mincio, als er die Aunde von dem Berluste seiner wichtigsten Stadt empfing. Eilftausend Paduaner, in der Stadt, oder in ihrem Gebiete geboren, dienten unter seinen Fahnen und bildeten über ein Drittel seines Heeres. Er besorgte von ihnen, unter ben gegenwärtigen Umständen, einen Aufruhr; diesem vorzubeugen, suhrte er in einem nächtlichen Eilmarsche

fein heer nach Berona. Alle Pabuaner wurben, unbewaffnet, in bie Abtei St., Georg eingelegt, und Egelin trat unter fie, Rache zu fordern gegen die Ginwohner von Pieve di Sacco, als mo an feinen Rriegern Berrath verübt worden fei. Alle fühlten fich gludlich, auf folche Art die Opfer bezeichnen ju boren, und felbft ber Gefahr zu entgeben: Die Bewohner von Dieve bi Sacco wurden ausgeliefert und in Seffeln geschlagen. Egelin verlangte ein Gleiches in Ansehung berer von Cittabella, weil ihre Landsleute sich ohne Widerstand ergeben hatten; auch sie wurden ausgeliefert. Dann verlangte er alle ohne Unterschied, die in den Landgemeinden des Paduanischen zu Baufe, und fie murben von ben Stabtern überliefert; er verlangte alle Coelleute, und die Burger opferten fie ohne Saumen; endlich schickte er gegen bie allein noch übrigen Stadter feine Lehnleute aus Pebes monte aus, und fie murben fast ohne Widerstand gefesselt. So ließ fich bemnach eine gange Armee einsperren, um nie mehr bas Tageslicht ju erbliden; benn die Ungluds lichen murben ihrer Rleiber beraubt, der Ralte, bem bun= ger und Durfte überlaffen, Diejenigen aber, welche biefen breifachen Drangfalen, nach bes Tyrannen Berechnung allzulange wiberftanben,! wurden burch Rauch getobtet, aufammengehauen ober erbroffelt. Bon bem gangen Deere, ber Blute und zugleich ber Starte bes paduanischen Stagtes entfamen faum 200 Menfchen.

Babrend Berona ber Schauplat biefer Grauel geworden mar, ftand bas heer ber Kreugfahrer unbewegs lich in bem Lager bei Longara, nur mit Bergnugungen und Boblleben beschäftigt, bis eine Meuterei, ber Cagelins Bruder wol nicht fremd blieb, und bas Gerucht von bem Unjuge bes Furchterlichen felbft, bie ungeregel= ten Schaaren auseinander sprengte. Egzelin, jest ohne Biberfpruch Deifter im Felbe, erschien nach wenigen Zagen im Angefichte von Pabua. Er hoffte ohne übers magige Unftrengung ber Stadt Reifter ju werten, allein bie Rreugfahrer hatten fich in ben vor ber Stadt aufge= worfenen Linien wieder gesammelt, und vertheidigten diese Berte mit Entschlossenheit. Rach einigen vergeblichen Angriffen ließ Eggelin feine Armee auseinanbergeben, obgleich man fich erft im September (1256) befand; feine Gelbmittel mochten zu Enbe fein.

Das 3. 1257 verging ohne merkwurdige Ereignisse. Beibe Theile waren gleich erschöpft, und bie innere Lage ber Stabte Mailand und Breecia nahm bes Legaten, wie Eggelins gange Aufmertfamteit in Anspruch. In Mailand fampften Erzbischof und Abel mit bem Bolle, in Brescia, wo fich Belfen und Gibellinen, mit gleich vertheilten Rraften gegenüber ftanben, konnte man ftund: lich einem Ausbruche entgegen feben. Der Legat reifete von einer Stadt zur andern, um Frieden zu gebieten, Eggelin aber ermunterte bie mailandischen Eblen und bie Sibellinen in Brescia jum Kampfe, für welchen er ibnen alle Bulfe, bie in feinen Rraften, jufagte; aber trot ber Leibenschaftlichkeit ber Parteien wurden feine Anerbietungen nur mit Diftrauen aufgenommen, und feine entschiedensten Anbanger zeigten keine Reigung, einen fo furchtbaren Beschüger in ihre Mauern aufzunehmen.

3m 3. 1258 gelang es enblich bem Legaten, bie Bu von Brescia fur bas Bunbnig ber Kirche zu gewin er weilte noch in ihrer Mitte, als die Rachricht ein baß ber Markgraf Pallavicini, ein Bunbesgenoffe C ling, an der Spite der Cremoneser, die brefcianis Schloffer Bolungo und Torricella, an bem Dglio l gere. Der Legat verließ fogleich bie Stadt, um Entsat zu bewerkftelligen; mit ihm zogen seine A fahrer, alle Belfen von Brescia, die mantuanischen ! ter. Aber mabrend ber Nacht eilte Eggelin, von P biera aus, mit überlegenen Streitfraften berbei; at tete fich im Ruden ber Kreugfahrer aus, und biefe riethen, bei bem Anblide ber gefürchteten Paniere solchen Schreden, bag an Wiberstand fast nicht i gebacht wurde. Biertaufend Brescianer, ber Pobeffa Mantua und viele seiner Burger, der Legat selbst, g then in Gefangenschaft und bas ganze Kreuzheer zerfie Als die Rachricht von diesem Ereignisse Brescia erre suchten die Trümmer der Partei, welche zeither die be Gewalt geubt, sich mit ben Gibellinen zu verfohnen, Gefangene murben in Freiheit gefett, und nahmen alten Stellen wieber ein, bie gubrer ber Gibelimen hatten nichts bringenberes zu thun, als ben Berm Romano zur Besignahme ihrer Stadt einzuladen. I rend die Armee des Tyrannen im Triumphe ein fluchteten burch ein anderes Thor ber Bischof, die E toren und eine große Bahl ber ihnen gleich gefin Burger; fie mußten, welches Schidfal ihnen bei lan Berweilen beschieden sein durfte.

Brescia hatte sich den vereinigten Wassen Cu und ber Cremoneser, die unter ber gemeinschaftlichen gierung bes Markgrafen Pallavicini und bes Buofe Doara ftanben, unterworfen, und nach ben zwischen fen brei Dberhauptern ber gibellinischen Partei errich Bertragen sollten ihre Eroberungen gemeinschaftliches genthum werben. Aber Eggelin fühlte fich fo tru von feinen Siegen, daß er feiner Berbundeten nur w mehr zu bedurfen, fie ungestraft als Untergebene be beln zu konnen mahnte. Um fich Letteres zu erleich suchte er die Eisersucht, die bereits zwischen Pallan und Doara bestand, und die aus ihrer gegenseit Lage hervorging, durch mancherlei Kunste zu nat Dem Markgrafen gab er ben Rath, fich bes Buofo entledigen, als bes einzigen Mannes, ber feiner fen Bergroßerung im Bege ftebe. Den Buofo überbi er mit Liebkosungen, er bot ihm fogar Die Statthe schaft von Padua an. Eggelins Untrage pflegten vielmehr Schreden, als Ertenntlichfeit ju erzeugen, wurden auch diesmal verworfen, ja, als ber Eremor Aufgebot, nach Ablauf feiner Dienstzeit, in Die Bein zurudfehrte, magten es weber ber Markgraf, noch Bu ohne foldhe Bebedung in Eggeline Bereiche gu verblei Beibe fehrten nach Gremona gurud und borten, gl bei ihrer Ankunft, bag Eggelin fich bie Alleinherrichef Brescia anmage und fie, nach feiner Beife, burch richtungen und Confiscationen übe. In bem Borne biese Nachricht theilten sie sich mit, mas ber Tre Einem, wie bem Anbern gerathen, um fich ihrer jugl

zu ent'ebigen. Boll bes Abscheues über seine Grausams teiten, deren fie fich felbft, indem fie ju feinen Siegen geholfen, mittelbar theilhaftig gemacht hatten, gelobten fie fich feierlich, ben Eprannen zu fturgen. Bu bem Enbe erflarten fie bem Martgrafen von Efte, ihre Bereitwilligfeit, bem apostolischen Bunbniffe gegen Eggelin beigus treten, mit Borbehalt ihrer Berpflichtungen gegen bas taiferliche Saus von Sobenstaufen. Ein folder Bertrag war zu willtommen, und am 11. Jun. 1259 wurde zu Gremona der Bundesvertrag zwiften bem Martgrafen Subert Pallavicini, bem Buofo von Doara und ber Ges meinde Cremona einerseits, und zwischen bem Rarts grafen von Este, bem Ludwig von G. Bonifacio, und ben Gemeinden Mantua, Ferrara und Padua andrerseits unterzeichnet. Es war barin verabrebet, die Bruber Alberich und Egzelin von Romano bis auf ben Tob gu verfolgen, fobag weber ein Befehl bes funftigen Raifers, noch eine papftliche Dispensation bie Berbunbeten Des gegenseitig geschwornen Gibes und ber eingegangenen Berpflichtungen entlaffen tonnte. Eben hatten bie Dabuas ner bas Caftell Friola, in bem Gebiete von Bicenga, eingenommen, befestigt und mit einer fleinen Befatung verseben. Eggelin eilte aus Breecia mit feinen teutschen Solbnern und mit ben Aufgeboten von Berona und Bicenza berbei, eroberte Friola, und nahm an ber gan= gen Bevolkerung bes Dris, an ben Golbaten ber Befagung und an ben feindlichen Ginwohnern, an Prieftern und Layen, an Mannern, Beibern und Kindern, eine gleich unerhorte Rache. Allen, ohne Unterschied, wurden bie Augen ausgestochen, Nasen und Beine abgeschnitten, und in biefem Buftande wurden fie ber Barmbergigfeit ber Glaubigen überlaffen. Es war ber lette Grauel, ber bem Tyrannen vergonnt fein follte.

In Mailand war ber Kampf ber Parteien noch immer nicht zur Entscheidung getommen, und Ezzelin bielt es nicht fur unmöglich, sich burch ben ihm ergebenen Abel bie Thore biefer wichtigen Stadt offnen gu laffen, wenn es ihm nur gelingen follte, gang unverhofft vor benfelben fich ju zeigen. Bu bem Enbe fette er feine gange Macht in Bewegung, und mit ber schönften Armee, bie er noch geführt, unternahm er bie Belagerung ber brescianischen Beste Drei novi, an bem Oglio und ber von Breecia nach Cremona führenden Strafe, wo bie Cremoneser eine Besahung hatten. Um bieser gelegents lich beisteben zu konnen, bezog ber Markgraf Pallavicini, mit bem Aufgebote von Gremona, eine Stellung auf bem rechten Ufer bes Dglio bei Soncino. Der Markgraf von Efte lagerte fich mit ben Truppen von Ferrara und Mantua, in gleicher Absicht, bei Marcaria an bem untern Dglio, auf feinem linten Ufer, 25 Miglien von Drci novi; die Mailander endlich festen fich in Bewegung, um in bas Lager bei Soncino einzuruden. konnte folglich feine Stellung vor Drei novi nicht langer behaupten, benn ein Marsch reichte hin, um alle seine Berbindungen abzuschneiben. Darum ließ er seine gessammte Infanterie auf ber Strafe nach Brescia abziehen, er aber, in ber Hoffnung, die Truppen von Mailand und Cremona wurden über ben Oglio geben, um feine M. Grentt, b. BB. u. S. Dritte Section. III.

retirirenbe Infanterie zu verfolgen, zog mit feiner Cavalerie, ber zahlreichsten, bie man noch in ber Lombarbei gesehen, ben Dglio hinauf bis Palazzolo, wo er feis nen Ubergang über bem Fluß bewerkftelligte. Dier empfingen ibn die aus Dailand vertriebenen Ebelleute, und mit ihnen vereinigt, naberte er fich ber Abba, die er ebenfo ungehindert, wie früher ben Dglio, überschreiten tonnte. Allein, jest hatte biefes verwegene Borruden Die mailanbische Landwehr war fein Enbe erreicht. wirklich in Bewegung gewesen, um fich mit ben Cremos nefern zu vereinigen, aber ihr Unführer, Martia be la Torre, ward zeitig genug von Ezzelins Beginnen benach-richtigt und eilte, seine Mannschaft zur Bertheibigung ber Deimath zurudzuführen. Diejenigen, die Ezzelin an ben Ufern bes Oglio beschäftigt glaubte, stanben vor Mailand, bereit ibn ju empfangen. Er machte einen Berfuch, Monga mit Gewalt zu nehmen, und biefer mißrathene Berfuch scheint ihn zuerst auf bas Gefährliche feiner Lage, mitten unter ben Streitfraften feiner Feinde mit zwei Fluffen in feinem Rucken, aufmerkfam gemacht ju haben. Er jog fich baber gegen bie Abba jurud, um fich einer ber Beften, welche bie verschiebenen übergangepuntte beberrichten, ju verfichern; bas Schloß Treggo vermochte er nicht zu nehmen, aber burch eine Seitenbewegung über Bimercate gelangte er an bie Brude von Caffano, bie fich ohne Bertheibiger befant. Kaum batte er fich berfelben bemachtigt, als ber Markgraf von Efte, ber mit ben Landwehren von Cremona, Ferrara und Mantua bie Shiara d' Abba burchzogen hatte, sich auf bem jenfeitigen Ufer zeigte und, nach einem lebhaften Gefechte, ben Brudentopf wegnahm (16. Dct. 1259). Ezzelin war alfo abermale, und vollständiger ale zuvor, eingeschloffen, benn jest waren alle Bruden verwahrt, alle gurthen bewacht. Er felbft hatte in dem Gefechte bei Caffano nicht commanbirt, benn feine Aftrologen, benen er blindlings ergeben, hatten ihn vor Caffano, wie por Baffano und vor allen Orten, beren Ramen auf gleiche Art ausgingen, gewarnt. Ein Schauber batte ihn ergriffen, als er fich Angesichts ber Brude von Calfano befand, ohne zu halten, war er nach Bimercate zu-rüdgekehrt, um baselbst ein Rachtlager zu suchen; bies wurde ihm der Berlust des Brudentopfs gemeldet. Er flieg sogleich zu Pferde und drang mit Ungestum vor, um ben wichtigen Puntt wieber ju gewinnen, aber ein Pfeilschuß verwundete ihn am linten guge, er mußte fich entfernen, und Muthlofigfeit verbreitete fich unter feinen Truppen. Balb erschien er jeboch wieder zu Rof, eine Furth wurde entbedt, und ohne Widerstand bas fleine Beer burchgeführt. Die letten Abtheilungen hatten bas linte Ufer erreicht, als ber Martgraf von Efte mit feiner ganzen Macht zum Rampfe heranzog. In bem baburch augenblicklich veranlagten Schwanten achtete bie brescias nische Cavalerie nicht mehr auf die von Ezzelino ertheils ten Befehle, fie machte vielmehr eine Bewegung, als wolle fie bie kurzefte Strafe nach Brestia einschlagen. Der Tyrann erbebte, als er biefes erfte Beichen von Un= gehorsam erblidte, und fein Bemuben, ein fo gefahrs liches Beispiel bem übrigen Beere gu verbergen, war er-

folglos; ein Theil ber Mannfchaft brangte fich um ibn, als um ben einzigen Belfer in fo großer Roth, ein ans berer Theil folgte ben Breecianern, ober fuchte feine Bets tung in ber Blucht. Mittlerwelle hatten auch Die Mais lander ben Slug überfdritten, und Eggelin, von geinden umgeben und von allen Seiten gebrangt, fonnte nur langfam auf ber Strafe gen Bergamo borbringen; feine Betreuen fielen, bie Reihen verbunnten fich mehr und mehr, endlich murbe er felbft von einem Manne, beffen Bruber er hatte verftummeln laffen, am Ropfe hart vermundet, vom Pferbe geftlirgt und gefangen genommen. "Cagelin, jest ein Scfangener," ergablt Rolandini, "bes obachtete ein brobenbes Stillfchweigen; fein wilber Blid baftete an ber Erbe, boch unterbrudte er feine grengen: lofe Buth. Aber von allen Geiten firomten Golbaten und Landleute berbei, um ben einft fo machtigen Mann au feben, ben Berricher, ber berühmt, fürchterlich und grausam, wie tein Furft auf Erben, und aller Orten außerte sich lebhafte Freude." Doch erlaubten bie feinds lichen Anführer nicht, bag jemand fich an Eggelin vers greife, er wurbe vielmehr in bes Buofo von Doara haft gebracht und ber Sorgfalt ber Argte empfohlen, aber Eggelin verschmabte ihre Bulfe, gerriß feine Bunben und ftarb nach eilftägiger Gefangenschaft gu Soncino, wo fein Leib rubet.

Eggelin mar flein von Buche, aber fraftig und gewandt, feine Saltung ftolg, feine Rede bitter, und fein Blid lehrte auch bie Rubnften gittern. Dbgleich zweimal verheirathet, querft mit Gelvagia, einer naturlichen Tochter Raifer Friedrich II., bann mit Beatrir, ber Tochter bes Buon Traverso von Castelnovo, batte er niemals bie Frauen geliebt, woraus fich vielleicht erflart, warum er gegen fie ebenfo graufam war, als gegen bas flartere Gefchlecht. Uberhaupt icheinen bie manichaifchen Lebrs fage, Die er von bem Bater geerbt, ber Grunbbegriff von ben beiben Principien, vorzüglich beigetragen gu haben, fein Berg zu versteinern. Er hatte 66 Jahre gelebt, und bavon 34 burch Schrecken und Blutvergießen regiert. Der Staat, ben er gebilbet, zerschellte mit feinem Lobe, aber ben Beweis, ben er geführt, bag bie italienifchen Stabte, wenn auch teinen herrn, boch einen Tyrannen ertragen tonnten, ging fur bie gegenwartigen und foms menben Geschlechter nicht verloren. (v. Stramberg.)

ONAROS, ein Priester bes Bakhos auf Naros, mit bem bie verlassene Ariadne nach ber Sage Einiger vermählt warb (Plut. Th. 20). (Klausen.)

ÓNARR ober ÓNAR (nord. Myth.). ber mittlere Gemal ber Nott (Nacht), während ber erste Naglfari, und ber letzte Dellingr (Dämmerung) war, zeugte mit ihr die Erde, baher bei den Skalden Dnar's einzigs Tochter eine beliebte Umschreibung der Erde ist. Die Bedeutung von Onar läßt sich aus dem Altnordischen nicht mehr finden, daher hat man es aus dem Griechischen, welches allerdings mit dem Germanischen viele gemeinssame Worte hat, erklärt, und vermuthet, daß es wie drag Traum, welche Bedeutung auf die mittlere Zeit der Racht gut paßt. Anar, wie eine andere Lesart ist,

hat im Altnerdischen die leichteste Erklärung burch Annar, Anderer, Zweiter, gefunden, ist zwar passender Name für Noti's zweiten Gemel, aber von zu geringer Bedeutssamkeit. (Smorra-Edda, Dácma-Saga VIII. — Der Gkathe Hallfred, s. Lexic. Mytholog. zur gr. Ausg. der Edda Sámundar, 3ter Bd. S. 530. — Arautsvetter, Schlüssel zur Edda. S. 61.). (Ferd. Wachter.)

ÓNARR, ÓNAR, (nord. Myth.) ein Zwerg (Alfn) in Motfognir's Gefolge, ungewiß, ob eins mit bem Onar im vorigen Artitel ober ein Anberer, bat auch feine muthmagliche Erklarung im Griechischen Trap gefunden, welche Bedeutung auf einen über fchlummernbe Raturfrafte gefetten Glementargeift feine Beziehung haben Binn Dagnufen, welcher bie 3mergnamen fonnte. in ber Boluspa auch zugleich als von kalenbarischer Besteutung nimmt, schreibt ben Onar ber Zeit ber Winters sonnewende gu, weil bier bie Natur im Binterfclaf liegt, nimmt ihn mit bem Onar im vorigen Artikel für eine, und bezieht feine Che mit ber Mitternacht auf die in biefe Sahrebjeit fallende Mutternacht ber Angelfachfen, und zugleich auf die Mitternacht (Winternacht) bes Sahs res in finnbildlicher Bedeutung. Gine andere Lesart für Onarr ift Anarr, welches Bartholin in ber Bedeutung von annarr, Unberer nimmt, Undere aber lieber von an, Mangel, ableiten. (Völo-spa, Nr. 11, gr. Ausg. der Edda Samundar. 3ter Th. S. 28.; Specimen Calendarii gentilis ebendas. S. 1033. — Stus bach, Samund's Ebba bes Beifen u. f. w., überfett und mit Unmerfungen begleitet. 1fte Ubth. G. 10. -Ettmuller, Vaulu-spa u. f. w. Leinzig, 1830. (Ferd. Wachter.)

ONASADA, Stadt in Lytaonien. Notit. Episcop. Lycaon. (H. M.)

Onasimos, f. Onesimos.

ONASSIMEDES. Dieser Bilbhauer, bessen Basterland und Zeitalter uns unbekannt geblieben sind, arbeitete ein Bild bes Bacchus massiv in Erz, welches in Abeben ausgestellt war. (Pausan. IX, 12, 3.) (J. Sillig.)

Oñata, s. Onate.
ONATAS, griechischer Bilbner und Maser. Pliznius kennt ben Namen bieses großen Künstlers nicht, und außer einem Epigramm ber Anthologie auf seinen Apollon, ist es Pausanias allein, ber den Ruhm seines Mamens gesichert. Der Bater bes Onatas hieß Mikon 1). Ein neuerer Kunstschriftsteller glaubte, dieß sei der attissche Maler Mikon, der mit Polygnotos mehre große Werke ausgeschrt hatte. Weil er in dem Bilde der marrathonischen Schlacht die Perser größer als die Griechen gemalt hatte 2), wurde er zu einer Gelbstrase von 30 Minen verurtheilt 3). Nun ließe sich zwar annehmen, daß er in der Folge senes seltsamen Richterspruches Athen verlassen und sich nach Agina gewandt hatte, wo ihm dann Onatas ware gedoren worden; aber dann ware

<sup>1)</sup> Paus. 5, 25, 5. 6. cf. 8, 42. 2) Sopatri διαιρέσεις ζητημάτων p. 340 sq. ed. Aldin. 3) Lycurg. ap. Harpocrat. 3, v. Missov.

Onatas erft nach ber marathonischen Schlacht geboren worben, mas auch beshalb nicht fann angenommen merben, weil Onatas balb nach biefer Schlacht, als bie Plas taer aus ber Siegesbeute berfelben ben Tempel ber Pals las Areia errichteten, baran neben bem Pheidias arbeis tete. Es mußte alfo Diton in meit fruberer Beit, fei es nun, weil er bafelbft Befigungen batte, ober auf Agina malte, ober aus andern Grunden, fich bier aufgebalten haben. Inbeffen ift dieses hinfichtlich eines attis fchen Runftlers wenigstens in tiefer fruben Beit nicht mahrscheinlich. Auch wird feineswegs gefagt, baß ber DR aler Miton, Bater bes Agineten Onatas gewesen sei, so daß es wol rathsamer ist, ihn gang außer Spiel zu lassen und an irgend einen andern Agineten Ramens Miton zu benten, ber ben Onatas auf Agina erzeugte 1). Es geht auch aus ben Angaben über Die Beit, worin Onatas lebte, hervor, baß er nicht viel junger war als Polygnotos, folglich auch nicht viel junger als ber Das Ier Mifon. Onatas muß bereits nach ber Schlacht bei Marathon (Dl. 72, 3.) als Beitgenoffe bes Polygnotos und Pheibias fich hervorgethan haben 1). Der Thasier arbeitete seit Di. 79, 2. für Athen, ebenbaselbft nach Dl. 85, 4. schmudte er bie Propplaen und war, bem Platon zufolge, Dl. 88, 2. noch am Leben. Pheibias war geboren ungefahr Dl. 73. und ftarb Dl. 87, 1. Onatas muß ferner nach hierons Tobe (Dl. 78, 2.) bem Deinomenes, Gohn bes Sieron, und bem Runftler Kalamis gleichzeitig gewesen sein. Da nun hieron Dl. 73. 77. und zulet Dl. 78. siegte und ein Jahr barauf Dl. 78, 2. starb, und erst hierauf Deinomenes gur Regierung tam, fo gewinnen wir hieraus eine weis tere Zeitbestimmung für Onatas Bluthe. Auf Dieselbe Beit werden wir geführt, wenn wir ben eben erwähnten Ralamis in bas Auge faffen. Endlich wird Onatas von Paufanias 6) als ein Beitgenoffe bes Athener Segias und bes Argeier Agelabas bezeichnet. Beibe konnten nur im entgegengefetten Alter, jener mit feiner fpateren, Diefer mit feiner fruberen Thatigkeit zusammentreffen 7). Begias blubte um Dl. 80. 8) und Agelabas verfertigte Die Bilbfaulen bes Unochos, ber Dl. 65., bes Rleofibenes, ber Dl. 66. fiegte, und bes Timafitheos, ber Dl. 68, 1. starb. Nicht vor Dl. 81, 2. arbeitete Ageladas, vielleicht 80 Jahre alt ober noch alter, bie Bilbfaule bes Beus Ithomatas 9). Wir gewännen also aus Onatas

Werken zu Platda und Olympia einen Zeitraum von trei und zwanzig Jahren, in welchem er neben bem Alter bes Agelatas und neben ber Jugend bes Pheidias blubte. — Als Onatas auftrat, hatten schon andere Mei-fter ber aginetischen Schule sich Ruhm erworben. Bon Angelion und Teftaos, bie ben Diponos und Styllis ju Lehrern hatten, wurde Rallon unterrichtet. Diefer blubte nach ber 60. Olympiade 10). Für Olympia ars beiteten Glautias (um Dl. 73-75.), Synnoon (um Dl. 75.), beffeiben Sohn und Schuler Ptolicos (von Dl. 76. bis 82.) und Simon (Dl. 76.). Ein Zeitge noffe bes Onatas mußte Unaragoras fein, ber nach ben Perfertriegen ben, auf gemeinschaftliche Roften aller Gries chen, die bei Plataa fiegreich gekampst hatten, zu Dlym-

pia aufgestellten Beus versertigte !!). In seiner frubern Lebensperiode wird Onatas bie Beichnenkunft geubt haben, ba auf ihr bie bilbenben Runfte wie auf einer gemeinsamen Bafe ruben. Gleiches wird auch von Pheibias berichtet 12) und es wurde in bieser Encykl. unter Olympieion zu Athen hieruber bas Nothige bemerkt. Es war aber mahrent bes Aufblubens bes boben Styles bie Malerei noch weit weniger gur Mundigkeit gelangt, fo bag bie Gemalbe außer que tem Styl und Richtigkeit in ber Beichnung nur wenige von ben Eigenschaften an fich hatten, welche gegenwartig für unerläßlich gelten. Figuren und Gruppen wurden reihenweise neben und über einander gestellt, auch wol, ju befferer Berftandigung bes Beschauers bie Ramen berfelben beigeschrieben, welche Beife wir noch an einis gen, mahricheinlich Gemalben nachgebildeten erhobenen Arbeiten und haufiger an Malereien auf Gefäßen von gebrannter Erbe beobachtet finden. Licht und Schatten waren bamals noch nicht gehörig wahrgenommen und verstanden, folglich die Gemalde ohne Wirkung. Man begnügte sich, den vom Umriß begrenzten Raum bebeu-tend mit Farben auszufullen. Ungeachtet aber die eins fachften Farbenmittel angewendet murden, genügten bie großen Deifter boch burch tunftreiche Unwendung berfels ben allen echten Kunftfoberungen, bie bamals gemacht werben konnten 13). Das hauptstreben ging endlich barauf hinaus, mit großen figurenreichen biftorifchen Bilbern, beren Gegenstand bamals noch aus ber mythis fchen Geschichte entnommen wurde, Tempel und Sallen 14) Bu schmuden. — Die Athener gaben bekanntlich ben Platdern nach ber marathonischen Schlacht (Dl. 72, 3.), worin biefes freisinnige und jum Streit fur gemeinsame Freiheit ftets bereite Bolt allein ihnen Bulfe geleiftet hatte 15), achtzig Talente 16) (ober nach unferm Gelbe 102500 Thaler) von ber ungeheuern Beute 17) ab.

Ramens Agelabas anzunehmen, feben wir bie Blute bes Argeier in bie 68. bis 82. Dlympiabe.

<sup>4)</sup> Paus. 5, 25, 5. 5) Paus. 9, 4, 1. Seit heine (Opusc. acad. Vol. V. Gott. 1802. p. 370) begnügten sich Biele mit der ungenauen Angabe, Onatas habe um die 75. Ol. geblüht. 6) Paus. 8, 42, 4. 7) Thiersch über die Ep. d. gr. K. 2. Abh. Anm. S. 60. 8) Muell. Comm. Soc. R. se. Gotting. Paus. 8, 42, 4. 7) Thierfc über bie Ep. b. gr. K. 2. Abh. Anm. S. 60. 8) Muell. Comm. Soc. R. se. Gotting. rec. cl., hist. T. VI. p. 130. — Dl. 83. als Rebenbuhler bes Pheisbias mit Alkamenes und Kritias. Ib. p. 159. 9) Bu Athen konnte Ageladas seit Dl. 79. ober in der 80. Dl. arbeiten. Das gegen muß er bie Bilbfaule bes Beratles ju Athen nicht in ber fpaten Beit, wie gewöhnlich angenommen wirb, verfertigt haben. Den Beinamen Meritatos hatte Beratles mol bezeits vor ber Deft, wiewol es mahricheinlich ift, bag erft Dl. 87, 8. als biefelbe aufgehort hatte und Agelabas nicht mehr am leben mar, fein Bert mit jenem Greigniß in Berbindung gebracht murde, etwa fo, daß ein Dantfeft fur bas Aufhoren ber Peft an jene Bilbfaule bes Alexitatos fich antnupfte. Done also mit Ginigen gwei Runftler

<sup>10)</sup> Muell. Comm. p. 174. signa du lora et Tuscanicis proxima.

11) P. 5, 28. 12) P. Ch. Lévesque in Mém. de l'inst. nat. d. sc. et arts. Litt. et b. a. T. I. Paris. an VI. p. 409. 1.5) S. Meyer zu Gothe's Farbenlehre. 2. Ah. S. 89 fg. Deff. Sefch. b. R. I. 271. 14) So eine Stoa zu Phlius burch ben Maler Sillar aus Rhegion. 15) Herodot. 6, 108. 16) Plut. Arist. 20. 17) Herodot (9, 80.) beschreibt die ungeheure Beute

Davon erbauten bie Platder, bie, wie Dikarch noch um bie 115. Di. bemerkte, gleich ben Athenern und Abebaern mit schlechten Wohnhausern sich begnügten, für öffentliche Bauten aber besto mehr thaten 18), nicht allein ben Tempel ber Uthena Areia, fonbern bas Gelb mar auch jur Bilbfaule und ju ben Gemalben bes Tems pels hinlanglich. Die Bilbfaule hatte Pheidias verfers tigt, ber, ba boch ber Bau bes Tempele einen Beitraum von etwa funf Dlympiaden erfoderte, fein Bert mol nicht vor ber 80 Dlympiabe aufstellen konnte 19). Theils por biefer Beit, theils gleichzeitig mit ber Aufftellung ber Bilbfaule ließen bie Platder bie Banbe bes Pronaos auf eine ber Burbe bes Bangen angemeffene Beife mit Gemalben schmuden. Es wurde namlich ber Pronaos burch die Thur in zwei Abtheilungen getheilt, die rechte und linke. Die Wande ber einen Abtheilung malte Onatas, die ber andern Polygnotos aus Thasos. Dna: tas malte ben erften Kriegzug ber Argeier gegen Thes ben 20). Man fab barin Euryganeia, Tochter bes Opperphas, mit welcher Dbipus, wie biefes bas epifche Bebicht Bbipobia bezeugte, ben Eteofles und Polyneiles erzeugte 21). Da nun auf Dnatas Gemalte biefe Euryganeia bei bem Gefecht ihrer Gobne mit niebergefchlas genem und traurigem Gefichte vorgeführt mar 22), tons nen wir hieraus sowol als aus ber betrachtlichen Musbehnung ber Tempelwand foliegen, bag bas Gemalbe nicht einen Aft, fonbern mehre nach einander folgende Greigniffe bes thebanischen Krieges enthielt. Denn wie batte Paufanias bas Gemalbe Αργείων επί Θήβας στραrelar nennen tonnen, wenn er nur jenen Zweitampf barin angetroffen batte. Unter ben erhaltenen Runftwerten finben sich mehre, worauf solche einzelne Scenen bes Felds jugs zu sehen sind. Auf einem geschnittenen Stein sigen funf ber sieben Selben 23), andere zeigen ben Tybeus 24) und Kapaneus 25). Ein Relief enthalt ben von ber Schlange umwundenen Archemoros, bie Sppfipple und ben Abraftos, ber bie Schlange tobtet 26). Den Brubers

und fagt (c. 81.), bag bavon erft ber gehnte Theil fur bie Got: ter weggenommen worben, von ber übrigen Bertheilung aber nichts gewiffes betannt fei. Die Beloten, barch welche Paufanias bie Beute gufammen fuchen ließ, brachten Bieles auf bie Seite unb vertauften bernach bie Koftbarteiten weit unter ihrem Berthe

kampf, ben Libanios 27) nach einem bamals vorhandenen Kunstwerke beschrieb, zeigt eine etruskische Urne mit babei stebenden geflügelten Schicksalkgottinnen ober Erinnpen 28). Anderswo sieht man bie an ben Altaren ber Erinnpen fterbenden Bruber. Doipus Geffalt fleigt, ben Fluch wiederholend, aus bem Boben 29). Abraf und Amphiaraos egelavia ober ben Abschied ber Eriphyle von Amphiaraos und Abraftos zeigt bie schwarze, zu Sant' Agatha be' Goti gefundene Base im Besit bes Erzbischoffs von Tarent 30). Auf Kunstwerten sinbet fich endlich ber Kampf vor Thebens Thoren 31) und ber in die Tiefe hinabgeriffene Amphiaraos 32). Auf ber entgegengesetten Wand malte Polygnotos Die Erle gung ber Freier ber Penclope burch Dopffeus, alfo eine Monornpogovia nach ber 22. Rhapsobie ber Dtyffee, Much Flarmann bat biefen Gegenstand in feinen Umriffen bargestellt 33). Bas ware barum ju geben, wenn wir beide mit einander vergleichen konnten! Die Babl beiber Sujets anlangend, war Onatas friegerisches Gemaite guvorberft bem Tempel ber friegerifchen Gottin angemeh fen. In ben Großthaten ber argivischen heerführer we ren ferner die glorreichen Thaten ber griechischen Ansichter in bem Perserkriege verherrlicht. Auch Thebens Be brangniß mußte in der abgeneigten Stadt Plata nicht ohne Bohlgefallen gefeben werden. Bie übermuthige Freier Dopffeus Baus gerruttet hatten, fo batte Plain burch die Perfer feinen Untergang gefunden. Den tapfern Douffeus, ber bas Berruttete wieder entfteben lief, konnten bie Platder nur fich felbst vergleichen. Es to burften aber biefelben einer folchen Erinnerung an it Unglud und an ihre Großthat, ba bei ber unter Arifici-bes Mirwirkung eingeführten Jahresfeier zu Ehren ba in ber Schlacht Gefallenen, der Archon mutten burch bie Stadt ju ben Grabern jog 34) und bei biefer Gelegen beit eine gottesbienfliche Berrichtung im Tempel ber Athen Areia taum unterbleiben konnte. Auch bie Beftalt ta von Pheidias verfertigten Bilbfaule ber Athena fann io mir nur mit jenen Gemalben im Ginflang benten, ale in kriegerischer Haltung und vorstürmend, so daß sie mit vorgestredtem Urme bem bootischen Schild bielt, ber mo auf Mungen von Plata fich finbet 34). Go unterfdie fich biefelbe von ben übrigen funf Pallasftatuen bes Phei bias 16), unter benen bie eherne Pallas auf ber Afropo

an die Agineten, die davon sehr reich wurden.

18) Stieglis Arch. d. B. 1. Th. S. 35.

19) Comm. Gott.

1. 1. p. 139.

20) P. 9, 4, 1.

21) Wie Pheretybes erzählt, erzeugte Dbipus mit Jotafte ben Phraftor und Laonntos und icon blind geworben (Pisand. ap. Schol. Eur. Phoen. 1748.) mit feiner zweiten Gemalin Gurnganeia (Pisand. 1. 1. Hemsterh. gu Hesych. v. Egyates bie Antigone, Somene und ben Creofles unb Polyneites. Ginige hielten Euryganeia für die Schwester der Jotaste, der Mutster des Obipus. (Schol. Eur. Phoen. 53. Apollod. 8. p. 149.)
22) P. 9, 5, 5. Daß in dieser Stelle statt Ornolag zu lefen sei Overeig murbe ofters ichon bemertt. Allein Better bat, auf bie pas Oparac varbe diters igion bemertt. Autin Better dar, duy die pas riser Handschrift sich stügend, die frühere Lesart hier und P. 9, 4, 1. beitehalten. 28) Lanzi Saggio di l. Etr. T. II. Fir. 1824. tav. VIII. n. 7, p. 117. M. G. m. Pl. 143. n. 507. 24) L. ib. n. 8, p. 120. M. G. m. Pl. 139. n. 508. L. ib. n. 9. M. G. m. 140. n. 509. 25) L. ib. n. 10. p. 122. M. G. m. n. 510. Cassini IV. 29. Winck. Mon. in. n. 109. p. 148. Zoega Bass. tav. 47. T. I. p. 223. 26) Winck. M. in. nr. 85. P. II. p. 112. M. G. m. 189. n. 511. Im Palast Spada.

<sup>27)</sup> Iiban. Exq.o. p. 1119, 28) Millin Voy, au mid de la France. Atlas. XXXI. n. 2. M. G. m. 107. n. 512 de la France, Atlas. XXXI. n. 2. M. G. m. 107. n. 512
29) Im Mus. zu Bosterra. Inghir. M. Etr. Ser. I. tav. A.
T. I. P. II. p. 696. 30) Scotti Illustrassone di un vise
Italo-Greco. Napoli 1811. 4. Millingen. Peint. a. et in. k
vases Gr. t. de div. coll. R. 1813. Pl. 20. 21. p. 36. 31
31 Suarnacti's Sammlung zu Bosterra. Ingh. M. Retr. Ser. I.
tav. 87. p. 678. Micali, Antichi mon. p. s. all' Op. int. L'k
av. il d. d. R. tav. 30. p. 9. Ingh. l. 1. tav. 88. p. 630.
Gori Mus. Retr. Ingh. l. 1. tav. 90. p. 686. 32) In Bosterra.
Ingh. l. 1. tav. 84. p. 669. 33) Die Dousse des deuns
von Iohn Flarmann. Berlin 1817. Acs. 26. zu Hom. Od.
22, 90. 84) Im Monat Wämasterion, den die Booter Ilde
fomenios nannten. Plus. vit. Aristid. 21. Der das erwähmt fomenios nannten. Plut. vit. Aristid. 21. Der das. erwähnt Stier auf einer Münze von Platäa. 35) Dobwell R. 1. S. 2. Abth. S. 76. d. t. übers. 36) de Quincy, Le Jup. Ol. p.

lis zu Athen, welche bie Athener ebenfalls von ben Erftlingen ber marathonischen Beute verfertigen ließen, fie wol nicht febr an Große übertraf. Das Untlig, Die Banbe und Fuße ber Athena Areia bestanden aus pentelischem Marmor, die betleibeten Theile aus vergolbetem Bolg. Bu ben guffen ber Gottin und alfo gemiffermaßen von ihrem Schilde beschirmt, war bas Bild bes Platder Arimneftos 37), ber feine Landsleute in ber Schlacht bei Marathon anführte und in ber Schlacht bei Plataa gegen ben Marbonios 38) ben erften Preis (apioreia) gu= ertheilt befam. Beil aber nicht Onatas, fonbetn Pheis bias die Tempelbildfaule verfertigte, konnte man fchlies Ben, bag icon bamals ber Athener vor bem Agineten als Bildner wenigstens in ber chryselephontinischen Kunft ben Rang behauptete, wenn nicht vielleicht politische Rudfichten, wie die hinneigung ber Platder ju Uthen, gur Bahl bes Pheibias mitgewirft hatten. Ungeachtet Die Bewohner Plataa's von mancherlei Disgeschick betroffen wurden, wie fie benn bas erfte Dal von Dl. 88, 1. bis 98, 2. also 41 Jahre, bas andere Mal von Di. 101, 4. bis 110, 3. alfo 35 Jahre ohne Baterland waren, so blieb boch der Tempel unversehrt 39). Plus tarch berichtet, bag ju feiner Beit bie Gemalbe fich in ihrer Bollfommenheit erhalten hatten 40). Richt anbers scheint auch Pausanias sie gefunden zu haben 11).

Unterbessen hatten auch die Agineten ben Tempel ber Athena 42), vielleicht gleichfalls einer Areia - nicht, wie früher angenommen wurde 43), ben Rempel bes panbellenischen Beus - entweder allererft aufgeführt ober ben befferen Beiten und dem volltommenern Runftftande gemaß neu erbauet. Die Agineten hatten namlich gu bem guten Gelingen ber Schlacht bei Salamis mitgewirft \*\*), ben wefentlichsten Wohlstand aber nach ber Schlacht bei Platda erlangt, indem fie den wichtigsten Theil der reichen persischen Beute auf Rebenwegen an fich zu bringen mußten 43). Es handelte fich jest barum, bie Tympanen bes Tempels mit Bildwerken ju zieren. Auch bier wurden die Sujets, wie es in Tempeln üblich war 46), aus ben mythischen Beiten entnommen, boch so daß die Selben einheimische, aus bem Giland Agina ftammenbe und in ihm verehrte Belben maren, gleichwie auch Pindar in aginetischen Siegesgefangen bie namlis chen Belben verherrlicht 47), ferner fo, daß wie ju Plas taa bas Uralte auf Die Gegenwart Bezug batte, ober nur ein Ibeal ber Gegenwart war. Wie bie Aatiben bie Barbaren Usiens schlagen, so hatten sie neuerlich bei Galamis, bem Glauben nach, mitgefochten \*8), fammt

Athena, bie auf Agina auch Seetampfen vorftant 40). Befanntlich find bie Uberrefte beiber Empanen fest zu Dunchen 10). Im weftlichen Giebelfeibe folgte ben verwundeten Griechen im Bintel beffelben 1) Mias, Dis leus Sohn 12), ferner Teutros ber Telamonibe 13) unb Aias, der Telamonier 3°). Dieser kampft über bem nie-bergefallenen Patroklos 35). In der Mitte des Tympa-non stand Pallas 36), den Kampf um Patroklos Leich-nam leitend. Sie ist die Lenkerin der Schlachten und gibt ben mit Befonnenheit verbundenen Muth 17). Diers auf folgte mol Dippothoos 18), im Begriff ben gefalles nen Patroflos auf bie Seite ber Eroer gu gieben, ferner Bettor 19), ber Bogenschute Paris 60), ber in Bezug auf die Perferkriege perfisches Costum tragt, ein anderer Krieger 61), vielleicht Uneias, und ein verwundeter Aroer 62). Im oftlichen Giebelfelbe scheint auf den Ber munbeten in ber Ede ber fnieende, mit ber Lange tams pfenbe Sitetaon, bann ein phrygischer Bogenschute, viels leicht Klytios, ju folgen. Weiter zeigt fich als Borfechter ein anderer, bisher Lampon benannter Sohn bes Laos mebon und Desione, beren Kopf sich erhalten hat. Lao-mebon felbst liegt verwundet 63) gur rechten Seite ber Pallas, die in der Mitte des Tympanon fteht und ben Rampf um Laomebons Leichnam leitet. In ihrer anbern Seite bemuht fich mit vorgeneigtem Leibe ein Mann, ben Laomebon wegzuziehen. Dann wird Telamon als Borfechter und ber mit bem Bogen ichießende Beratles 64) folgen. An biefen reiht eine fehlende Figur sich an und ein im Bintel liegender tobter ober verwundeter Mann beschließt die ganze Darftellung. Aus diesen Werken erfeben wir, fo gut wir es nur munfchen tonnen, ben bas maligen Standpunkt ber aginetischen Runft. Erwägt man aber, bag eben in biefer Beit mehre tuchtige Deis fter ber äginetischen Schule lebten und in ben Bilbwerten felbst eine Berschiedenheit der Behandlung sichtbar ift, fo burfen wir bieselben wol ebenso wenig bem Rale Ion allein, als mit Birt bem Onatas allein zuschreiben. Wo in ber Ausführung ber Bilbwerte eine gewiffe Barte fich zeigt, tann man an jenen, überhaupt an aginetifche Bilbhauer von hoherem Lebensalter, wo aber eine größere Runftvolltommenheit fichtbar ift, muß man an Onatas

<sup>37)</sup> Mûll. Proleg. z. e. w. Myth. S. 418. 38) Interpr. ad Herodot. 9, 72. 39) Thucyd. Paus. 40) Plut. Aristid. 20. 41) Eb. Dobwell (Tour T. I. p. 277. — 1. 1. S. 73. b. t. übers.) sand überreste ber Ringmauern von Platåa (jest Kokla) und einige Hügel großer Steine. Die ruinirte Kirche bes heil. Demetrius besteht aus Steinbloden, die zu irgend einem alten Eedaude gehörten. Das. eine Friese von weißem Marmor mit ionischen zierrathen. 42) Stackelberg, der Apollotempel zu Bassa. 8eil. 3. 43) Eiter. Anal. herausg. v. F. A. Wolf. III. S. 193. P. 2, 30. 4. 44) Muell. Aeg. p. 120 sq. 45) Herodot. 9, 79. 46) Bott. Amalth. 1. B. S. 140. 47) Ahiers ch bass. 150 sg. 48) Herodot. 8, 64.

<sup>49)</sup> Ib. 3, 59. 50) J. M. Wagner's Bericht über b. äginet. Bilv. mit Anm. v. Schelling. St. u. A. 1817. Pirt, die neu aufgef. ägin. Bilv. in d. Liter. Anal. herausg. v. F. A. Molf. III. 67. Cockerell im Journ. of Science and the arts. V. VI. n. 12. Lond. 1819. Ahiersch über die mythol. Bedeut. der auf Ägina gef. Bild. Wöttig. Amalthea 1. B. S. 157. Sothe Kunst und Alterth. B. B. S. 116. H. Weyers Gesch. d. d. L. Abt. G. 28 — 30. 2. Abth. S. 34 — 37. Müll. Pandd. d. Arch. S. 64. v. Klenze u. Schorn, Beschr. der Glyptothet. Andrews 1830. 8. Österley u. Müller, Densmäler der a. Kunst. Gött. 1832. S. 3. 51) Wagn. S. 55. O. Shyt. n. 65. Öst. a. 52) B. S. 52. N. Sl. n. 64. Öst. d. 55) B. S. 50. L. Sl. n. 63. Öst. c. 54) B. S. 43. H. Sl. n. 62. Öst. d. 55) B. S. 64. R. Gl. n. 61. Öst. e. 56) B. S. 2. 25. A. Sl. n. 60. Öst. f. 57) Bött. Am. 1. B. S. 142. 58) B. S. 59. E. Gl. S. 65, n. c. Öst. g. 59) B. S. 44. J. Sl. 66. Öst. h. 60) B. S. 46. K. Gl. 67. Öst. i. 61) Sl. 68. Öst. k. 62) B. S. 59. P. Sl. 69. Öst. 1. 63) B. S. 61. Q. 64. B. C. 51. M.

414

benten, ber gwar, als er an biefen Statuen half, noch jugenblich mar, aber gewiß zu feinen fpateren, weit bes beutenbern Leistungen schon jest ben Grund gelegt batte. Solche volltommene Figuren find im oftlichen Giebel= felbe ber verwundete und liegende Laomedon und gur Linken ber Pallas ber Bogenschute Beratles, auf welche Werke ich am Schluffe Diefes Auffates jurudtommen werbe. Insonderheit glaube ich, daß Onatas auch bei ber Erfindung und Babl der Sujets fich thatig bewiesen babe: biese namlich ist bier ebenso überaus finnig, bebentungsvoll und zweckmäßig, als in ben Gemalben gu Plataa und im Weihgeschent ber Achaier.

Aus seiner Baterstadt reifte Onatas nach Olympia und verfertigte unterwegs zu Phigalia bas Bilb ber Demeter Relana. In Paufanias Borten γενεαίς μάλιστα υστερον της έπι την Ελλάδα έπιστρατείας του Μήδου ift nicht nur eine Luck, sondern ein Irrthum obenbrein 66). Bekanntlich wird von Befiodos bie mach tige, vorzüglich in Theffalien verehrte Befate als eine gleich ber Mumutter Gaa 66) im Simmel, auf ber Erbe und in ben Gewässern 67), also in brei Reichen herrs fchembe Gottin verherrlicht. Raturlich konnte eine folche Sottin über die Jago ber Bogel, ber vierfüßigen Thiere und über ben Fischfang 68), alfo über eine breifache Jago gefett sein. Sie hatte auch bie Dbhut über die Pferdezucht 69), weshalb die Reisigen fie anriefen 70), ferner mehrte fie die Beerden ber übrigen vierfußigen Ebiere 71) und hiemit ben Reichthum 72) ihrer Berehrer. Gine gang abnliche Gottin mar auch feit ben frubeften Beiten in ben arfabifchen Stabten Thelpula und Phigalia. Db fie ben Namen Betate führte, ift vollig gleichgultig 73); benn bie artabischen Bolter tonnten

65) P. 8, 4, 2. Denne (S. 370.) suchte burch Interpunktion ber Stelle zu helfen, aber ohne Erfolg. Muller glaubte dvatv sei ausgefallen. M. Aeg. p. 106 sq. Auch so hatte Pausanias geirrt; benn Dieron und Deinomenes, die Rachfolger best bem Zerres gleichzeitigen Belon, herrschten nicht zwei Denfchenalter über Spratus, fonbern taum mehr als ein halbes. Die Paufa= nias in ben Irrthum fiel, zeigte Thi erf ch 2. Abh. Anm. E. 60. 66) Hom. H. 31, 2. 67) Hes. Th. 406, 420. 68) Ib. 435. 69) Auf bem frannonischen Relief ist bei ber Detate ein Pferb. Millingen anc. uned. mon. Statues. Lond. 1826. Pl. XVI. p. 51. Die von Windelmann (Mon. in. n. 20. Vol. II. p. 23.) bers ausgeg. Reliefs ftellen Beus und Detate nach theffalischer Sitte (Lucian. Lucius seu asin. 2. Vol. VI. p. 132.) bei Tifche bar. Bindelmann glaubte Demeter und Poscibon angutreffen und er-Harte fie aus ben Stellen bei P. 8, 25, 4. 8, 42, 2. über bie feltfamen Mythen und Rulte gu Thelpufa und Phigalia, was nur für meine Unnahme einer ursprunglichen Ibentitat gwischen ber theffalifchen Befate und ber Gottin gu Abeipufa und Phigalia fpricht. Reliefs biefer Art wurben gum Schmud ber Graber ber Geweiheten angewendet, weil Befate eine unterirbifche und eine mpftifche Gottin war, und Bcus felbft ein Chthonios fein tonnte. Die fpateren Copiften ber Reliefs tannten freilich bie ursprungliche Bebeutung bersetben nicht mehr. Daber haben auch Joega und Belder (Zoeg. Bass. tav. 36. T. I. p. 166. und S. 277. ber teutschen übers. von Belder. Inghir. Mon. Etr. Ser. VI. tav. G. 8.) ganz Recht, wenn sie auf vielen bieser Reliefs, b. h. auf ben fpatern, mo Bieles, mas ursprunglich mefentlich mar, meggelaffen ift, nur gewöhnliche Ebegatten zu Tifche bargeftellt glaubten. 70) Hes. 'Th. 482. 71) Ib. 487. 72) Ib. 418. 78) Bes nigftens nennt Eplophron fie oxilas, wodurch man unwillfurlich

burch eigene religibse Beburfniffe auf einen gang lichen Gultus geleitet fein 74), ohne bag berfelbe bem einen gande in bas andere übertragen ware. aber bie phigalische Gottin, wie die hefiobische Defat bie arkabischen Konige schütte, kann man aus einer richt bei Pausanias schließen 76). Die theffalische fate, bie als Sagt und Fluggottin ber gewöhnliche temis, balb barauf auch ber Selene entsprach, 1 spater ben Thrakern und Drphikern bekannt und it Mysterien eingeführt. Jest wurden zwei Seiten & unterschieben, einmal bie Segensgottin ber Geweit zweitens bie Schreckgottin ber Ungeweiheten, ber bie Zauberinnen huldigten. Die Segensgottin im Fortlauf ber Zeiten eine bochst eble Gestalt; ba bekam nunmehr bie Schreckgottin die ehemalige rob wol bedeutungsvolle Disgestalt 77), wie fie in alte ten gefunden war, als die Runft in Griechenland fahr noch auf ber Stufe ber agnotischen fanb. ! misgestaltete Bilber waren jum Theil noch in ben pelkammern ber Tempel vorhanden ober es hatt wenigstens ihr Andenken in der Tradition erhalten. ben orphischen Mysterien gelangte sowol bie Seger tin ber Geweiheten als bie Schreckgottin ber Une heten in die Eleusinien und trat so in das bekannte stische Berhaltniß zu Demeter, Persephone, auch w
Rhea, ohne bag die frühere Identitat mit Artemit
bie orphische Identitat mit Selene in Bergeffenhe
rathen ware. Nachdem dieß geschehen, bemerkten bie artabifchen Bolter, welche bie Eleufinien mit e Bereitwilligkeit aufnahmen 78), die Ibentitat ibrer ten Gottin mit ber moftischen Gottin ber Geme und Ungeweiheten. Da nun biefe balb im Gefolg Demeter und Persephone erschien, balb nach my Beise gerabezu ben Begriff ber Dometer in sich ! war es naturlich, bag sowol die Thelpufier als bie

an Detate, mit ber jener Dichter Detabe jusammenbringt, e wird. Lyc. Cass. 1041. Lob. Agl. 224.
74) Inbessen tannte Abelpusa ben thessalischen Aestepie

8, 25, 1, 8, 6. Ontos zu Thelpusa und Anderes erinm Botten. [P. 8, 25, 3, 5, ibique Antimach. Apollon D Mull. Dor. I. 200. In dem thebanischen Dorfe Onto eiver Pallas von Kadmos errichtet. Tzetz. ad Lyc. 1225. Pind. Ol. 2, 59. Diese Jagbe und Scegottin Pallas m fprunglich von Betate taum mertlich unterschieben. Onga gu Theben. Hes, ch. Oyya Adpor. Antimach. fr. ed. lenb. p. 77. n. 80. P. 9, 12, 2. Das. bas Ongaische Apollod. 8, 6, 6. Euphor. fr. ed. Mein. p. 75. Onka bei Aesch. sept. c. Th. 469. 483. Der von Kabmos ersch Drache war von ber Erinnys Ziphossa geboren. Sch. Sopi 177. 117. Dull. Ord. 122.] An Bootien erinnert auch, mas fanias über bas Pferb Arion mit blauer Mahne beibringt 8, 25, 5. Antimach. fr. p. 68. n. 20. p. 65. n. 18. n. 19. Apollod. 3, 6, 8.) In ber gur Erlauterung vorg ten Thebais und in bem Gebichte bes Antimachos vom Krig ber Argeier gegen Theben waren naturlich bootische Sagen belt. Thesalen und Bootien waren die eigentliche Deima Detate. 75) Hes. Th 427. 76) P. 8, 5, 5. 77) i B. Orph. Arg. 973.. wo die tartarische Detate zu Kolch senden nach alten mystischen Zempelbisbern, die hier und Griechenland, menigftens in alterer Beit vorhanden maren, bei 78) Gleufinische Demeter auf ben Grengen ber ben wirb. puffer. P. 8, 25, 2.

galeer ihre uralte Gottin nunmehr Demeter benannten. Das altere Bilb zu Thelpufa, welches freilich Paufanias nicht einmal ermabnt, durfte wol einen Pferbetopf ober wenigstens ein Pferd als Attribut gehabt haben, wodurch Die Gottin als Schügerin ber Pferbezucht und ber Reis figen 79), ober auch im allgemeinern Sinne als Erds gottin 80) bezeichnet wurde. Rur so lagt ber Ursprung ber mpftischen, von Paufanias 81) mitgetheilten Gas gen sich erklaren, die an die nunmehr Demeter benannte Gottin angeknupft wurden. Es wurden aber diese Sagen gewiß erst zur Zeit der Einsubrung der mystischen Demeter ersunden und in Umlauf gesetht, lediglich um bie Miggestalt jenes altern Bilbes zu erflaren, welches wol eine Zeitlang noch im Geheimbienft figurirte. Dies fes Schrectbild aller Ungeweiheten mar nunmehr Demes ter Erinnys \*2). In Paufanias Beiten mar es wol gar nicht mehr vorhanden, wenigstens murbe, als ber Reis fende zu Thelpufa mar, obwol gewiß febr ungenau, bas ramalige Bild ber Segensgottin Demeter, welches bie Rifte und bie Fadel trug 83), Demeter Erinnys genannt, wenn anders Pausanias bie Wahrheit erfuhr und hier feine Unrichtigfeit ausgesprochen hat. Wie uns buntt, war es allerdings eine Demeter, aber feine Demeter Erinnys. Bei Phigalien 84), 30 Stabien von ber Stabt, hatte vor Ginführung ber Myfterien bie ber Betate ents fprechenbe Gottin innerhalb einer beiligen, von einem Eichenhaine umgebenen Sohle bes Berges Eldon as), wofelbft taltes Baffer aus ber Erbe quoll, ein hochft feltsames Schnigbilo aus Solz, beffen Berfertiger wenigs ftens in Paufanias Beitalter unbekannt mar. Daffelbe glich einer auf einem Belfen figenden Frau und hatte eis nen Pferbetopf mit Mabne, an bem auch Bilber von Schlangen und andern Thieren ju feben maren. Sowol bie Boble und ber Felsen als auch die genannten Attris bute follten bie Erbgottin bezeichnen 86). Infonberbeit tamen biefer bie auf ber Erbe friechenden in unterirbischen Soblen zur Winterzeit fich aufhaltenden Schlangen gu. Bugleich mar fie wegen bes Pferbetopfes Gottin ber Pferbezucht 87) und Schützerin ber Reiter 88). Auf ber eis nen Sand trug fie einen Delphin, in ber andern eine Zaube. Diese Attribute trug fie als Gottin bes Gemaffers 89) und ber Luft ober bes Simmels 90), ober als Schugerin bes Fischfangs 91) und ber Schiffahrt 92) und als Gottin

ber Jagb bes Geflügels. Der übrige Theil bes Leibes bis auf bie guße mar mit einem engen und fcmargen Rode bebedt, mit hinficht auf die fcmarge Erbe Seit ben breifiger Dlympiaben murbe biefe Sottin mit ber mystischen Demeter in Berbindung gebracht 94). Die Phigaleer wie die Thelpuster behaupteten jest, als De meter herumzog, um ihre Tochter ju fuchen, fei Dofeis bon ihr nachgegangen und habe ihre Liebe gesucht. Sie verwandelte sich in ein Pferd \*3) und ging mit den Pferden des Onkos auf die Weide. Poseidon merkte den Betrug, verwandelte sich in einen hengst und ers langte seinen Zwed \*8). Ansänglich gerieth Demeter in Zorn \*7), weshalb sie zu Thelpusa den Namen Exinsus sich in Michael Micha nys führte. Bie bie Thelpufier ergablten, gebar Demes ter ein Pferb 98). Dagegen behaupteten bie Phigaleer, fie habe die artabifche muftifche Gottin Despona gebos ren; ferner habe Demeter aus Born gegen Pofeibon und wegen ber Entführung ber Persephone schwarze Rleiber angelegt, baber sie zu Phigalia Melana bieß. Go sei fie in die Boble zu Phigalia gegangen und lange Zeit barin verborgen geblieben. Als nun alle Fruchte ber Erbe verbarben und immer mehr Menschen vor Sunger farben, wußte teiner unter ben Gottern, wo Demeter fich verbors gen halte. Pan ging in Arfabien umber und jagte balb auf biefem, bald auf jenem Berge. Ale er auf ben eldischen tam, worin die phigalische Boble fich befand, erblidte er die Demeter in ihrer Gestalt und Rleibung 99). Beus, burch Pan hievon benachrichtiget, schickte bie Dis ren an Demeter 1), von ihnen murbe bie Gottin berebet, ihren Born zu endigen und ihre Traurigfeit zu vermins bern. Es leuchtet ein, bag biefe gange Erzählung erft feit ber Ginfuhrung bes Dyfticismus von ben Prieftern erfunden mar, ale bie Phigaleer Urfprung und Bebeus

<sup>79)</sup> Hes. Th. 432. 80) Ib. 406. 420. 81) P. 8, 25, 4. 5. 82) Tzetz. ad Lyc. Cass. 1040. Callim, ap. Tzetz. ad Lyc. 153. Callim. fr. 207. p. 517. P. 8, 25, 3. Antimach. fr. p. 64. n. 17. Am Hephaest. lib. 3. p. \$16. ed. Gale. Gine wohlgestattet Demeter Erinnys — wenn Creuzer Symb. IV. 86. ber 1. Ausg. Recht hat — auf e. geschn. St. 83) P. 8, 25, 4. 84) Die Phigaleer hatten noch ein anderes Tempelbild, oben Weib und unter den Lenden Fisch, an der Stelle errichtet, wo der Lymar in die Neda stürzte. Die Gelehrten nannten es Gurynome, das Volt aber Artemis (P. 8, 41, 4. Wall. Dor. I. 376.) Lestere war, wie Hetate, swol Erd. als Fluße und Sees gottin. In jenem phigalischen Bilbe war also der Begriff der Wasselftin mehr dervorgehoben. 85) Vielleicht an der messen. Grenze. Rhianos dei P. 4, 1, 4. Jusammenh. zw. Abessal. und Wess. P. 4, 3, 2. 86) Hes. Th. 406, 420. 87) Ib. 88) Ib. 432, 89) Ib. 406, 420. 90) Ib. 420. 91) Ib. 435. 92) Ib. 435.

<sup>98)</sup> P. 8, 42, 3. Das eigenthumliche Opfer, welches Paus. 8, 42, 5. beschreibt, bestand wol schon in diese früheren Zeit. Es war der hektre so angemessen wol schon in diese früheren Zeit. Es war der hektre so angemessen worden allertei Baumstücke und besonders Weintrauben und honig dargebracht, wie auch Wolle, sowie sie von den Schasen abgeschoren war (Hes. Th. 489.) Diese wurde auf den vor der Höhle aufgerichteten Altar gelegt und Di darauf gegossen. Solche Gaben drachte zeiter Phisgaleer sur sich, und jährlich die ganze Würgerschaft zusammen. Die Priesterin verrichtete die Gedräuche und mit ihr der jängste von den Opferpriestern, deren drei waren und aus den Bürgern gewählt wurden. 94) Verwandt ist die Demeter Chthonia zu hermione. P. 2, 35. Boeckl. C. I. Gr. I. p. 593. n. 1193. Jo. Fr. Ebert Diss. I. de Cerere Chthonia. Regiomont. 1826. 85) Ptolem. Hephaest. I. 3. p. 312. der hinzusetzt: "und sie machte das Wasser sichen Gesten und krones mit Irions Gattin und Krones mit Hilbers. 97) Ebenso bie darum Brimo benannte Hetate, als hermes ihr beiwochnen wollte. Tzetz. ad Lyc. Cass. 1176. 98) Apollod. I. 3. p. 291. Tzetz. ad Lyc. Cass. 1176. 98) Apollod. I. 3. p. 291. Tzetz. ad Lyc. Cass. 1176. 98) Apollod. I. 3. p. 291. Tzetz. ad Lyc. Cass. 1176. 98) Apollod. I. 3. p. 291. Tzetz. ad Lyc. 153. Schol. Hom. II. w. 346. 99) Por phyrios (de antro Nymph. 10. p. 19. ed. Goens. cf. Quint. Smyrn. 10, 126.) erwähnt eine Höhle der Selene und des Pan Lycaes in Teabien. Wäre diese die Phigalische, so gewöhnen wir hieraus einen neuen Beweis, daß jene Demeter ursprünglich der Detaug ging die hier Lieber tragung aus Thessalien nach Thracien zur Mondadtin.

tung ber Attribute bes Schaftbildes ibrer ber Belate ente fprecheuben Gottin nicht mehr anzugeben mußten, ober vielleicht gar ihren alberthündlichen und feltsamen Gultus vemachidifigt batten. Aber eben folches Alterthimliche fuchten bie Mpfifer bernor, brachten es, um ihren neugeschaffenen. Mofterien Chewindigkeit zu verschaffen, mit benfelben in Berbindung und erfanden schuell einen bemetrischen Dhythos, um die unbekannt gewordenen haftlis chen 2) Attribute ber ehemals Befate, jeht Demeter ben nannten Gottin ju erkleren. Und wer weiß, ob nicht auch in bem myftischen Gultus ber Demeter wenigstens eine Zeitlang bas Bilb eigentlich, wie die Eingeweiheten wußten, nur als tartarifche Befate aufgefaßt murbe, bis es endlich felbst ben Ramen Demeter bekam, wegen feis ner Bebeutfamteit im Gultus biefer Gottin. Benigftens fprechen für diese Ansicht die brei Opferpriester, die noch in Paufanias Beit bie Ceremonien verrichteten, fo wie bie Erwähnung ber Moren, die eine Seite bes Begriffs ber breigestatteten Betate wiedergeben. Aber auch in feiner neuen Benennung fcheint bas alte Schnigbilb feiner Monftrofitet halber und megen ber verschrobenen myftischen Auslegung ben Phigaleern misfallen zu haben, die wol bereits viel beffere Runftwerte hatten. Genug, als bas Bilb — man weiß nicht auf welche Beranlassung burch ffeuer aufgezehrt war 3), richteten Die Phigaleer teine neue Bilbfaule auf und verfaumten vieles von ihren Seften und Opfern, bis bas Land ein großer Dismachs befiel und bie belphische Prifterin, die mahrscheinlich mit ben myftischen Prieftern ju Phigalia und onbermarts correspondirte, von ben Phigaleern befragt, ben von Paufanias erhaltenen langen Drakelfpruch ertheilte, "fie wurden einander felbst noch aufzehren, wenn fie nicht die Gottin von neuem verehrten und ihre Soble fomudten". Go mußten benn die Phigaleer ber Des meter mehr Ehre erweisen. Sie beauftragten ben Agines ten Onatas, um welchem Preis er wolle '), ihnen ein neues Bild. zu, verfertigen. Da nun in Agina bie orphische Betate burch Myfterien verehrt wurde '), war bafelbft ohne Ameifel von Errichtung ber spateren von Myron verfertigten 6) ein Bild vorhanden, abnlich bem alten zu Thelpusa und Phigalia. Auch batte sich Ona-tas in Bastien aufgehalten, wo hetate nicht minder als in Theffalien felbst verehrt wurde ?). Onetas fand über-bieß ein Gemalbe ober ein Abbild bes alten Schnigwerkes und nach bemfelben ), jumeift aber, wie man fagte, nach einem Traumgefichte verfertigte er ben Phigaleern eine eberne Bilbfaule ). Paufanias, ber vornehmlich biefer Demeter wegen nach Phigalia reifte und bafelbft bie ohne Zweifel aus ben fruberen Zeiten, ba bie Bottin noch burchaus ber theffalischen Befate glich, berruhrende Spende von Fruchten, Sonig und Wolle an bem vor ber Boble errichteten Altar barbrachte, fanb bie von Dnatas verfertigte Bilbfaule nicht mehr. Die Benige ften wußten fogar von ihrem frubern Borbandenfein. Der altefte von benen, mit welchen Paufanias bieruber fprach, fagte, baß brei Mannesalter vor ibm ein Stud von bem Felfen ber Sohle auf bie Bilbfaule gefallen fei und fie zerbrochen habe, worauf fie gang verloren gegangen sei. Un ber Dede ber Grotte konnte man es noch sehen, baß Steine losgerissen waren 10). Das Bolt ber Achaer beauftragte ben Onatas, als

biefer, wie aus einer Inschrift, bie ich spater mittheilen werbe, schon burch viele andere Werte fich ausgezeichnet batte, für Dlympia bie Bilbfaulen ber griechischen Beers führer zu verfertigen, fo viele berfelben mit einander loos feten, wer ben Bweitampf mit Bettor, ber einen Gries chen herausgefodert hatte, antreten follte 11). Sie waren mit Langen und Schilden bewaffnet. Reftor allein fand auf einer besondern Bafe und marf bie Loofe in ben Belm 12). Die übrigen ftanben gegenüber auf einer anbern, vermuthlich halbtreisformigen Bafe. Man fab Agamemnon, beffen Ramen allein ju Ehren ber Achaer 13) und zwar von ber Rechten zur Linken beigeschrieben fant, vermuthlich ohne Gelm 14), ferner Diomebes, bie beiben Mianten, Ibomeneus und beffen Begleiter Meriones. Idomeneus, ein Enkel bes Minos und bes Belios wegen feiner Mutter Pafiphae, batte in Bezug auf biese Abkunft einen Dahn jum Abzeichen bes Schilbes; benn ber Sonne war ber Dahn heilig, weil er ben Aufgang berselben verkundiget. Ferner hatte Onatas die Bildfaulen bes Eurypylos, Thoas und Obysseus verfertigt. Dieses Beihgeschenk erhielt ju Elympia nabe bei bem großen Tempel bes Beus feine Stelle. Auf ber Bafe fand bie Inschrift: "Diefe Gebilbe baben bem Beus die Achaer geweihet, Stammend von Pelops ber, Xantalos gottlichem Sohn." Folgende zweite Inschrift,

Agatharchid. p. 11. 8) Pausanias 8, 5, 5. bemerkt, ber Brand habe unter Simos, Sohn bes Phialos, von welchem die früher Phigalia benannte Stadt den Ramen Phialia erhielt, sich ereignet und vordebeutet, daß Simos dalb sterden würde. 4) Thierschi, "Well die Phigalter sich hieder mit solcher Beharrschieftet vor allen großen Künstlern jener Zeit an Onatas wendeten, so darf man annehmen, daß er in Behandlung alter Formen sür besonders geschieft gehalten wurde. Dadurch tritt er neden Kalamis und Myron auf die Scheidelinie der alten und neuen Kunst, indem er von dieser die Raturgemäßeit seinen Werten zu geden wußte, ohne die Eigenthümlichseit der altern Form ganz auszuheden." Dagegen der merke ich, daß die Phigaleer mit den Ägineten schne handelsverdindung unterhielten (P. 8, 5, 5. Muell. Aog. p. 74. 77.) und daß zwar allerdings die äginetischen Künstler mehr als andere zur Ansertzgung solcher Bildwerke im altgriechischen der beiligen Style sich signeten, Onatas aber gleichwol unter allen äginetischen dem Bildnern am wenigsten. Höhltens noch befäste sich Onatas in dem ziemlich jugendlichen Alter, worin er dieses Wert versertigete, mit Austrägen dieser Art und auch da ungern genug. Ein besonderes Talent für solche Misgestalten muß ich dem Onatas unter allen äginetischen Ausstlern der dam meisten absprechen. Was Thiersch hinschilch seiner Edre am meisten absprechen. Was Thiersch hinschilch siener Edre am meisten absprechen. Was Thiersch hinschilch saller übrigen, besonders der Spatern Beete des Onatas.

<sup>5)</sup> Muoll. Aeg. p. 175. Lob. Agl. p. 242. 1852. 6) P. 2, 80, 2. 7) Schol. Hes. Th. v. 411. p. 140. a. Sopä. Oed. T. 160. Schol. 8) So wurde einstmals ein Bild des Dios mysos für Eleutherä copirt. P. 1, 58, 8. 9) Aus der Erzifigung – bemerkt Schorn S. 239. richtig – läßt sich scholie kielen, de. Künstler sei ungern an dies Werk gegangen. 10) P. 8, 42, 6. 11) Hom. II. 7, 161 sq. 12) Ib. 7, 181, 13) Muoll. Aeg. p. 103. 14) Hom. II. 7, 175.

uf Ibomeneus Schilbe ftanb, war offenbar von ben rn, um ben Berfertiger ihres Beihgefchentes ju barauf gefest morben: "Bie viel' anbere Bilber fo es weisen Onatas auch bies Wert, ben Diton hat gina gezeugt 1.). Betrachten wir zuerft die Beranig ber Aufftellung, fo hatten bie Achaer, fo viel wir i, bamals burch teine triegerische Unternehmung ober volle Schlacht fich ausgezeichnet, nach welchen Beib: nte biefer Art in Olympia aufgestellt zu werben en. Paufanias fagt ausbrudlich: "In bem perfis Rriege mit dem Zerres haben die Uchaer weder an Buge nach Thermopyla, noch an ber Seefchlacht ber er unter Unführung bes Themistofles bei Euboa Salamis Theil genommen. Sie fleben nicht in latonischen, noch in bem athenischen Berzeichniffe n Rriege verbundenen Bolter. Gie tamen auch ju ber Schlacht bei Platda. Daber find bie Uchaer em Siegestensmale, bas bie Bellenen in ben olym= 1 Tempel geschenkt haben, nicht mit genannt. Gie n vermuthlich nur auf bie Erhaltung ihres Bater-, waren auch vielleicht auf ihre Borzüge in bem ischen Kriege noch ftolz, und wollten fich von ben imoniern, als Doriern, nicht im Rriege befehlen "Es hatten aber bie hellenen, bie bei Plataa 1, bem Beus eine von Anaragoras aus Agina 16) igte Bilbfaule du Dlympia aufftellen laffen, auf Bufgestell alle griechischen Bolter, Die an jenem Theil genominen batten, verzeichnet maren 17). un in biefem langen Bergeichniffe bie Achaer nicht konnten, empfanden fie ben Schimpf fo febr, bag weber als Anaragoras an jener Statue noch ar-, oter als fie icon aufgestellt mar, gleichfalls ein efchent für Dipmpia bei Onatas aus Agina, ber benfo feine Gemalbe zu Plataa beenbigt und bie er Melana zugesagt hatte, bestellten. Betrachtet as Runftwert von biefer Seite, fo tann man bie be Bahl bes Sujets nicht genug bewundern. Der fche Rrieg mar vor bem medifchen ber größte. riechen, die barin kampften, führen überall in ber ben Namen Achaer, wegen bes Übergewichts biefes

Indem nun die Achder, die Nachkommen bes en Pelops, laut der Inschrift sich jundchst als Erzbes Kunstwerks nannten, war ihnen allerdings beihgeschenk, welches ihre Theilnahme an dem fruheser beiden größten Kriege bes hellenischen Bolkes lichte, am ehrenvollsten, aber auch die Nachkommen rigen Griechen, die dem Agamemnon gefolgt was unnten diese sinnige Darstellung nur mit Bohlet aufnehmen, die zu Olympia, wo gleichfalls vor n der heitern gymnischen Kämpse, durch welche llenen gleich den homerischen Helden sur welche llenen gleich den homerischen Helden, das Loos i zu werden psiegte, ganz an ihrem Plate war.

Aber auch die kunstlerische Ausschurung bes Nestor und ber neun ihm im halbkreis gegenüberstehenden heerschiprer muß achtungswerth gewesen sein, da Nero eine dies ser Bitosaufen, die des Odysseus, würdig sand, sie nach Rom zu entschren. homer nennt den Odysseus im Berzeichnisse der Belden zuleht, woraus man schließen kann, daß jene Bitosause am Ende des halbkreises stand. Übrigens ist der ganze Statuenverein, den Lewezow in die Classe der gesellschaftlichen auf verschiedenen Basen neben einander gestellten Gruppen setz, hochst werth, von neuern Kunstlern wieder in das Dasein gerufen zu werden. Beachtung verdienen besonders noch der Lelamonier Aias 18) und Aias, Sohn des Dileus 19), beide Statuen aus dem westlichen Gibelselde des Athenatempels auf Agina. Auch in der Stellung der neun den Restor umringenden helden herrschte wol noch einige Symmetrie, wie in den Tympanen dieses Lempels.

In ben Aufschriften ber Beusbildfaule, welche bie Bellenen, die bei Plataa gefochten hatten, zu Dlympia errichteten, werden zwar bie Pheneaten nicht ermabnt; aber Paufanias fagt über bie Artaber: "Un bem Siege uber bie Perfer bei Platda hatten fie auch Theil" 20). Daß etwa nur einige wenige Pheneaten in jener Schlacht getampft hatten, biefe Bermuthung ift zu unhaltbar. Bahricheinlicher ift es mir, bag die Pheneaten aus abn= lichen Grunden als bie Achder, b. h. eben beshalb weil ihr Rame in ber Aufschrift jenet Beusbildfaule nicht vortam, ihre altere Theilnahme an bem trojanischen Rriege 21) durch Aufstellung eines Weihgeschenks zu Olympia verherrlichten 22). Auch ist kein anderer Krieg mir bekannt, worin bie Pheneaten im Beitalter tes Onatas gefochten batten, und boch beutet bie Geftalt ber Bilbfaule, bie in ber Altis beim Beihgefchent bes Phormis ftand, auf einen Rrieg bin. "Der Bermes, ber ben Widder unter ber Achsel tragt, einen Belm auf bem Ropfe bat und mit einem Chiton (Unterfleid) und einer Chlamps (Salbmantel) befleibet ift, murbe von ben Urtabern aus Pheneos dem Gotte gegeben. Die Aufschrift melbet, daß ber Aginete Onatas und mit ihm Kalliteles benfelben verfertigte. Kalliteles mar, wie mir fceint, ein Schüler ober Sohn bes Onatas" 23). Ginen Bermes mit bem Belm auf bem Baupte enthalten bie mertwurs bigen Mungen von Unos in Thracien. Betrachtet man Die mythische Geschichte, Die Sagen, Die Feste ber Pheneaten, fo ift alles voll vom Cultus bes Bermes 24). Sogar ben Bibber, ber gur ginten fchreitet, enthalten 3 bochft mertwurdige Dungen ber Pheneaten gu Beberwar 23). Der übrigen Kunftwarte, worauf ber Bibber

P. 5, 25, 5. Append. Plan. p. 505. St. 11. W. Boarm. ex antiq. lapid. T. I. p. 63. Brunck. Anal. III. 138. Jacobs. comm. Vol. III. P. I. p. 368. 16) P. 17) P. 5, 23, 1.

<sup>18)</sup> Wagn. S. 43. H. Sl. n. 62. Öst. Taf VI. d. 19) Wagn. S. 52. N. Sl. n. 64. Öst. Taf. VI. b. Dascibst auch ber Kopf etwas größer abgeb. cs. Cockerell l. l. Vol. VI. N. XII. pl. 1. 20) P. 8, 6, 1. siber bie Tegcaten Plut. Aristid. 12. 21) Hom. 11. 2, 605. Eustath. ad h. l. p. 227 sq. Bas. 1560. 22) Myrtilos Grab zu Pheneos (P. 8, 14, 7.) beutet auf Bers binbungen mit Olympia. 25) P. 5, 27, 5. 24) Cic. nat. deor. 8, 222. 25) Mus. Hederv P. I. p. 171. n. 4179. 4180. tab. 18, n. 899. p. 47. n. 1291. tav. IV. n. 98. In Catal. M. Herdery, partem priman castig. Wor. 1828. p. 21. n. 1291. tab.

mit hermes verbunden erscheint, ist eine große Menge. Der hermes zu Olympia war ein Kriophoros und Promachos zugleich. Jener hatte einen Tempel zu Tanagra und die Bilbsaule des den Bidder auf den Schultern tragenden Gottes hatte Kalamis versertigt 26), der mit Onatas das Kunstwerk für Olympia arbeitete, wodurch hierons olympischer Sieg verherrlicht wurde. Auch hermes Promachos hatte einen Tempel und eine Bildsaule zu Tanagra, welche die Stlengis trug.

Beibgeschent ber Thafter. Der Infel Thalos bemachtigte fich bie persische Flotte, wahrend Marbonios andere Bolterschaften zu Lande unterjochte 27). Als im folgenden Jahre bie Thafier burch ihre Nachbarn verleumbet wurden, baß fie einen Aufruhr im Schilde fuhrten, ließ Dareios burch einen Abgesandten ihnen befeh-len, ihre Mauern zu schleifen und ihre Schiffe nach Abbera zu bringen 28). Diesem Befehle mußten fie gehorchen 29). Je laftiger biefe Bebrudung burch bie Perfer war, besto gewisser ift, baß bie Thasier nach Ubermaltigung ber Perfer gleiche Gefühle bes Dantes ein= mal für ben bochften ber Gotter, zweitens für ihren Ras tionalgott hegten, als andere Griechen in biefer Beit. Es verehrten aber bie Thafier ben Beratles und ben Tempel beffelben follten schon bie Phoniker angelegt has ben 30). Paufanias und herodot meinen, daß bie Thas fier erft ben Tyrischen, und spater, als fie fich in bie Gemeinschaft ber Griechen begeben hatten, auch ben Derattes, Sohn bes Amphitryon, verehrten 31). Sie felbft mußten febr vielerlei Beratlesbilber in ben Tempeln ibrer Infel baben, bie auf ihren Mungen copirt find. Ginige berselben burften alter als Onatas, andere auch ihm gleichzeitig, wo nicht von ibm felbft verfertigt fein. Merts murbig ift es immer, bag ber bogenschießenbe 32) Beras tles auf tleineren Gilbermungen ju Floreng 33) und Gotha 34) und auf einer großeren zu Paris 34) giems lich baffelbe Coftum, ja biefelbe Stellung bat, als ber Beratles aus bem oftlichen Gibelfelbe bes Beustempels auf Agina 36), berfelbe, über welchen wir oben bie Behauptung ausgesprochen, bag Onatas felbft ibn verfertigt habe. Unbere Bilbfaulen auf Thafos waren erft nach Onatas Tod verfertigt 37). Es waren aber bie Thafier febr reich. Ihre Einfunfte jogen fie von bem festen Lanbe 36) und aus ihren Bergwerten; benn bie Golbs bergwerke ju Stapte Syle, jum Theil von den Phos nifern angelegt 39), brachten gewöhnlich 80 Zal weniger bie auf Thasos felbst, so ansehnlich Summe war, welche biefe abwarfen, fodaß De mertt, die Thafier wurden, wenn fie von ben womit ihre Fruchte belegt waren, frei maren, festen ganbe und aus ihren Bergwerten jahrlich ben besten Jahren aber 300 Talente gieben fo reiches Bolt konnte nach ben Perferschlacht bings ein Beihgeschenk fur Olympia bestellen, das der Pheneaten und sogar das bedeutendere t noch hinter sich ließ. Dag Dnatas bamit von fiern beauftragt wurde, bantte er wol ber En bes Thasier Polygnotos, mit bem er bie Tem ju Plataa burch Gemalde verziert hatte. fertigte einen Berafles, ber mit bem Buggeftell war, in ber Sobe 10 Ellen hatte und in ber ein bie Reule, in der antern einen Bogen führte. wir Berobots Unterscheidung, fo tonnte Diefer Gott nur ber unsterbliche Dlympios zubenannte fein 41). Auf bem Weihgeschenke zu Dlympia Inschrift: "Der Sohn bes Miton, Onatas, ausgearbeitet. Er bat feine Bohnung auf Mai Dhne 3meifel hatte ber Berfertiger ber vermutbli falls febr toloffalen Beratlesbilbfaule, welche Zetrabrachmen ber Thafier copirt ift 43), ben & Dnatas fich bekannt gemacht. Als Onatas diefe wegen in Olympia verweilte, empfing er bie ber sicilischen Tyrannen; benn sicherlich ift bas fen zur Berberrlichung ber olympischen Giege bestellte Beibgeschent in eine frubere Beit Bu fe ber fur bie Pergamener verfertigte Rolog bes Uber die Berantaffung und die Beit der Grrichtm Dl. 78, 2. 44) unter bem zweiten Deinomenet biesem Werke unter Olympia gehandelt worber Errichtung mußte aber vor Dl. 78, 4. gefchel weil in biefem Jahre fein Baus gesturgt unb, scheint, gang ausgerottet wurde \*5). Ralamis, Pferbe, worauf die Knaben fagen, verfertigte, Darftellung biefer Thiere bochft erfahren 46). fchriften bes Errichters und Berfertigers bat D uns erhalten 47). Die lettere ftimmt mit ber bes Weihgeschenkes ber Thafier überein. Irri meinte Brondsted in einer italienischen gu Deape 4. erschienenen Schrift 48), ber 1817 ju Dipr fundene eberne Belm mit ber berühmten Inich

ber Typen. Der Styl entspricht bem alteren aginetisch sollte man glauben, baß wiewol bie Agineten fur ibre z Rungen bas Silber von Thasos erhielten, so die Thasse seren Kunstwerken und zu Mungen sich ber aginetischen bebienten. Auf einer weit jungeren Golbmunge mit gar Darstellungen liest man GAZION IIIIEIPO. Pellerin. Pl. 98. n. 5. p. 42. Eckh. D. N. 11. 53.

Pl. 93. n. 5. p. 42. Eckk. D. N. II. 53.

39) Herodot. 6, 47. Hansen Eewenklaw Neumata Aurklicher nation. Franks. a. N. 1590. Fol. S. 17
Herod. 6, 46.

41) lb. 2, 44.

42) P. 5, 25, 7.

Anal. III. 174. n. 118.

43) 29 bers. 48 Gotha.

sini Fast. Att. III. 170.

45) Ahiersch 2. Abb. Ann.

46) Plin. H. N. 84, 19, 11. Propert. 3, 7, 10. Ov.

4, 1, 33.

47) P. 8, 42, 4. Anth. Palat. T. II. p.

325.

48) Bergl. auch Kunstbi. 1830. nr. 65.

49)

<sup>7.)</sup> ben Stempel biefer Munge verfertigt habe, mochte ich boch nicht behaupten.

nicht behaupten.

26) P. 9, 22, 2. 27) Herodot. 6, 44. 28) Ib. 6, 46.

29) Ib. 6. 48. 30) Ib. 2, 44. 31) P. 5, 25, 7. 32) Hom.
Od. 11, 606. 33) Eckh. Num. vet. an. tab. V. n. 10. p. 61.

34) Aus ver Seckenborf. S. 35) Pellerin. Rec. III. Pl. 93.
n. 6. Mionn. Rec. d. pl. Pl. LV. fig. 5. cf. Mionn. Suppl.
II. Pl. VIII. fig. 6. 36) Glyptoth. 55. H. Aaf. VIII. n. 30.
n. 37) S. viefe Encykl. unter Olympia. 38) hier auf bem festen kanke sind wel die wegen ihrer unzücktigen Darstellungen berächtigten thafischen Silbermünzen geprägt, die sonst irrigerweise nach kete in Makedonien gezogen wurden und aus orphischen Myferien, die auch den Ägineten bekannt waren, erklärt werden missem. Da sie in so großer Wenge sich sinden, müssen sie auch den Ägineten bekannt waren, missen sie an einem metallreichen Orte geprägt sein. Der Insel Abasso selbst können sie nicht zugeschrieben werden, wegen der völligen Berschiebenheit

rubre von bem Berte bes Onatas ber. Es ift jest ausgemacht, baß hieron nach ber Schlacht bei Ryme Dl. 76, 3., worin er die Tyrrhener schlug, ihn von der Beute dem Zeus zu Olympia weihete \*0). Onatas Bert fallt in eine ziemlich fpatere Beit. Die gunftige Aufnahme, die biefes zu Olympia aufgestellte Werk bei bem ficilischen Konige fand, veranlagte bie Tarantiner ein Kunftwerk fur Delphi, wo auch die Bellenen einen golbenen Dreifuß wegen ber Schlacht bei Plataa errichteten 51), bei Onatas zu bestellen. Polygnotos Empfehlung konnte mitgewirkt haben. Diefer namliche hatte früher die Tempelwande ju Plataa mit Onatas gemalt; jest aber schmudte er die Lesche zu Delphi 12) mit seis nen Gemalben. "Die Tarantiner — berichtet Paufanias 43) - Schickten auch ben Behenben von ber Beute, bie fie ben barbarischen Peutetiern abgenommen hatten, nach Delphi." Die Peutetier bewohnten einen Theil Apuliens und stammten aus Arkadien; ihr Ahnherr mar ein Sohn des Lykaon und Bruder des Onotros 44). "Ihr Beihgeschent batten ber Aginete Dnatas und Ra-Innthos 53) verfertigt. Es waren Bilbfaulen gu Fuß und Reiterstatuen." Unbekannt ift, ob Ralynthos ein Zas rantiner ober Photeer ober ein Schuler bes Onatas war. Bielleicht hatte Onatas ihn nur angenommen, weil biefes Weihgeschenkt ihm sonft zu viele Zeit weggenommen hatte und die Pergamener ben Kolof fcon bestellt hatten. "Der Konig ber Japyger, Dpis, ber ben Peutetiern zu Bulfe tam, gleicht einem, ber in ber Schlacht feinen Tob fand." Sapygien, nach Japyr, eis nem Sohne bes Dabalos und einer Kreterin 56), bes nannt, bilbete gleichfalls einen Theil Apuliens. Mur mar Japyger ber umfaffenbe Rame fur biefe Bolter= schaften. Die Tarantiner stritten fich mit ben Japygern über ein angrenzendes Stud Land. Eine geraume Zeit bindurch fcarmugirten fie nur bestandig mit einander und machten wechfelfeitig aus ihren gandern Beute. Bierburch murbe aber die Feindseligfeit immer großer, bis fie gulent in einen formlichen Krieg ausbrach. Die Sapnger rufteten nicht allein ihre Nationalmacht, fonbern nahmen auch Bulfetruppen von ihren Nachbarn, sodaß fie gus fammen über 20000 Mann Bufammenbrachten. Die Xarantiner rufteten ebenfalls ihre Rationaltruppen und zogen überbem viele Rheginer, die ihre Bundesgenoffen maren, an sich. Es tam zu einem bigigen Treffen, worin auf beiden Seiten Biele blieben und endlich die Japyger ben Sieg erhielten. Beil fich bie Geschlagenen auf ber

Alucht trennten und theils ihren Ruchug nach Taras nahmen, theils nach Rhegion flohen, fo theilten fich bie Japyger ebenfalls. Ginige von ihnen verfolgten bie Tarantiner und weil fie dicht hinter ihnen waren, erschlugen fie viele berfelben. Die andern verfolgten bie Rheginer, und zwar mit folder Site, baß fie mit ben Bliebenden zugleich in Rhegion eindrangen und fich ber Stadt bemachtigten. Rach Diobor 17) war Damais Menon zu Athen Archon, sodaß diese Schlacht in Dl. 76, 4. zu setzen ist 38). Bald barauf mussen die Tas rantiner ben mit vielem Blutvergießen vertnupften Gieg erlangt haben "), ber bas Beihgeschent veranlagte. Der großen Schlacht zwischen ben Tarantinern und Japps gern, worin viele vornehme ober abelige Zarantiner blieben, gebenkt Ariftoteles mit bem Bufage, baß fie balb nach ben Perferkriegen sich ereignete und bamals bie Demokratie eingesubrt wurde 60). Bei ber Berachtung, mit welcher die Griechen auf alle Barbaren herabsahen, unterließen fie nicht, dieselben weit unebler zu bilben, als Individuen ihrer eignen Nation. Go wird Onatas bem Ronig ber barbarifchen Japyger weit geringere Schons beit gegeben haben, als bem fpartanischen Belben Phalanth. Benigstens finden fich in dem fterbenden Fechster 61), der von einer ahnlichen Gruppe aus viel juns gerer Zeit herrührt, folche uneble Buge. Diefe Statue mußten wir an biefem Orte ermahnen, ba gewiß ihrem Berfertiger bas altere Runftwert bes Onatas nicht gang unbefannt geblieben mar und in Berbindung mit bem liegenden Eroer im westlichen und bem andern im oftlis chen Giebelfelbe bes Athenatempels auf Agina fie bas verloren gegangene Runftwert bes Onatas gewiffermagen uns erfeben muß. "Bei bem liegenden Dpis fteben ber Beros Zaras." Diefer Beros, von bem bie Stadt Zaras 62) und auch ein Fluß berfelben 63) ihren Damen hatten, mar ein Sohn bes Poseidon 64) und einer Nymphe bes Landes 64). Probus 66) erzählt, bag biefer Zaras, aus einer lakedamonifchen Stadt geburtig, mit Saturia, Tochter bes Minos, Konigs von Kreta,

Pouqueville's Besis; jest "apud Rossium tribunum militarem Britannicum." 57) Diod. 11, 52. 58) Corsini Fast. Att. T. III. p. 176. Die Schlacht bei Salamis fällt in Dl. 75, 1. 59) Herodot. 7, 170. 60) Aristot. Pol. 5, 2, 8. p. 183. Sylb. Heyne Opusc. Acad. II. p. 221. Müll. Dor. II. 176. 61) Sonst in ber Billa Lubovist, dann seit Stemens XII. im Captol. Rus. Mossez in den Mém. de l'inst. nat. d. scienc. et arts. Litt. et b. a. T. II. Par. an VII. p. 455—462. Filhol et Lavallée G. du M. N. T. III. No. 204. Les mon. a. du M. Nap. d. p. Piroli. T. IV. No. 22. M. Fr. II. ex. Schorn Stud. d. gr. R. S. 255. A. Nibby, Osservazioni artistico-antiqu. sopra la statua volgarm. appell. del gladiator moribondo. R. 1821. 4. Äthnliche Statue aus pentel. Marmor. Real Mus. Bordon. Vol. VI. tav. 24. n. 2. Fasc. 22. todet Krieger. Ib. n. 1. es. Vol. VI. tav. 7. n. 1. 62) Strab. 1. 6. p. 279. 63) Appian. bell. civ. 5, 93. Steph. Byz. v. Taqas. P. 10, 10, 4. 64) Serv. ad Virg. Aen. 8, 551. Horat. Od. 1. 28, 29. Benn Ginige den Aaras wegen der Stelle Birgis zu einem Cohne des Optraltes machen, so ist dies ein Irrthum. 65) P. 1. 1. 66) Produs ad Virg. Georg. 2, 197. Dasseth at (aus Produs) auch 90mponius Sabinus. Bergl. Mazoch. comm. in R. Hercul, M. aen. tab, Heracl. P. I. Neap. 1754. p. 99.

534

<sup>50)</sup> Sillig, über ben angeblichen helm bes Onatas in Bottig. Amalth. 2. B. S. 231. Bronbsted, über bie Insch. b. olymp. Helms in Bott. Am. 8. B. S. 53. Die beste Auslegung in Boeckh. C. I. Gr. I. p. 34. n. 16. p. 882. Rose Inser. Gr. vetustiss. p. 65. 51) P. 10, 13, 5. 52) Bottig. Id. & Arch b. Wal. 1. Ah. S. 804. 53) P. 10, 13, 5. 54) Dion. Halic. 1, 10. p. 9. lin. 81. Arisloxen, ap. Malchum De v. Pythag. Alt. 1610. 8. p. 14. 55) Die frühere Lesart xal Kalundov τε έστηχασιν έργα ist jeht auß ber mostauer Handschur der herbessert x. K. τέ έστι τοῦ συνεργοῦ. 56) Strab. l. 6. p. 279. Herodot. 7, 170.

einen Sohn erzeugt babe. Als biefer einft Schiffbruch litt, trug ibn ein Delphin nach Italien. Diefe Ergab= lung deutet auf eine Colonie bin, Die mit dem Cultus ber Palles 67) auch ben bes tanarifchen Poseidon, uns ter beffen Schute fie nach Italien schiffte, mit babin nahm 6. .. "Ein Beleg bes obigen Greigniffes — fahrt Probus fort - ift noch jest vorhanden; benn in dem Municipium ber Tarantiner ift bas Bilbniß eines auf einem Delphin figenben Menfchen." Run berichtet Aris ftoteles, daß die Tarantiner auf ihren Rumen gewöhnlich ben Zaras auf bem Delphin pragten 69) und es ift bies in ber That bas ftebende Geprage ber großern Gilbers mungen, fodaß eine Gruppe, wie Probus ihrer gebentt, in Laras vorhanden gewesen sein muß, nach welchen jene copirt find. Eine ber Mungen, in altem Style, ringsum von einer myftischen Arabeste umgeben, zeigt bas, was auf ber einen Seite erhaben ift, auf ber ans bern vertieft 70). Die Gruppe, wonach bas Geprage gemacht ift, mar, wie ihr uralter Styl beweift, noch vor Onatas in Taras errichtet. Dagegen sind auf andern Gilbermungen ber Tarantiner, beren bas Rab. ju Gotha allein eine fehr betrachtliche Sammlung befist 71), abn. liche Gruppen copirt, Die allzusammen erft nach Onatas Beitalter aufgestellt murben. Denn bag nicht eine, fonbern viele folder Gruppen ju Taras maren, fieht man aus ber verschiebenen Saltung ber Arme und aus ben fast endlos verschiedenen Attributen, Die Taras auf jenen Mungen mit ben Banden balt 72) - "und Phalanthos

67) P. S. 12, 5. 68) Arion foll biefelbe gabrt nur in umgefehrter Richtung auf biefelbe Beife gemacht haben und bie Mufitiche ber Delphine, vielleicht noch irgend ein anderer Umftand mußte helfen, die alte Sage auf ihn zu übertragen. 69) Aristot. ap. Poll. On. 9, 6, 80. über die Gelbsorte s. Mull. Dor. II. 216. 70) Peller. Suppl. IV, p. 25. Rekh. D. N. I 146. 216. 70) Peller. Suppl. IV, p. 25. Bekh. D. N. I. 145. Taylor Combe Num. M. Britann. tab, III. fig. 9. p. 33. n. 4. 71) Auf ben Gilbermungen gu Gotha halt Taras in ber Linken ben Dreigad und in ber Rechten entweber bie Diota (5 DR.) ober gar nichts (3 M.). Ginmal hatt er in ber Linten Dreigad und Schild, in ber Rechten ein horn. Auch sieht man ibn mit bem Ruber in ber Linten und ber Diota in ber anbern hand. Da wo Zaras in ber Linten bie Reule fuhrt, hatt er in ber Rechten ein Afroftolium, ober bie Siegesgottin, ober eine Traube (2 DR.), ober eine Diota, ober endlich gar nichts (3 DR.). Ferner erfcheint Saras mit bem Bogen in ber Binten und bem Pfeile in ber rechten Danb. Bo Zaras ben Schilb in ber linten Band führt, balt bie Bechte balb ben Dreizack, balb gar nichts. Auch fieht man Taras mit dem helme in der Linken, ein andermal wie er mit beiben hanben bie Lanze trägt, Wo Taras Linke das Fullhorn trägt, führt die Rechte entweder die Olota, oder die Siegesgottin oder gar nichts (2 DR.). Sonft fieht man in Zaras rechter Danb noch ein Gerungeheuer, eine Muschel, ein Afrostolium, Helm, Sieges gottin, Dreisus, Diota, Bogel ober nichts. — Goldene K. mit TAPAZ. Bekk. Cat. P. I. p. 21. n. 2. Silb. M. Beger Thes. Brand, sel. T. I. p. 822—25. Mus. Hunter. tab. 55 et 56. Real Mus. Borbon. Vol. III. tav. 48. n. 1—13. tav. 64. n. 1—12. Vol. IV. tav. 15. n. 1—4. Arabestie des Aras auf e. Bafengem. (Tischb. IV. 57.) nach einer frenischen Darftellung, wie bas an Pulcinell und harletin erinnernbe (A, B. Schlegel über bram. R. II. 8.) Coftum beweift. 72) Bolte man bie Bielheit jener Gruppen bestreiten, fo mußte man bie Behauptung aufstellen, bag bie Zarantiner bem Deroenbilbe balb biefe, balb jene Attribute in bie Banbe gaben, 3. B. wenn ein Beratlesfeft gefeiert

aus Lakedamon und nicht weit von Phalanthos ei phin; benn Phalanthos foll, che et nach Stalie in dem friffaischen Meere Schiffbruch gelitten beb pon einem Delphin ans gand gebracht worben fein Bie Antlochos ergahlt, wurden in bem meffenischen alle biejenigen, welche bem Felblager ber Latebi nicht folgten, fur Rnechte gehalten und Seloten g Diejenigen Kinder, die ihnen mabrend Diefes Rri Bause geboren worden waren, nannten bie Laken Parthenier ober Jungfrauenkinder und hielten : unebelich. Als biefe ju 30jahrigen Mannern b reift waren 74) hatten fie eine Berfchworung um men, die dann zum Ausbruche kommen follte, w Anführer ber Berichwornen, Phalanthos, jur 3 Spatinthien, in Amptla feinen but auffeten Diefer Phalanthos mar ein Sohn bes Aratos und i im achten Gliebe von herafles ab 75). Aber bi bamonier verhinderten ben Ausbruch ber Berfc und fendeten ben Phalanthos nach Delphi, um ben Gott wegen Anlegung einer Colonie gu & Diefer ertheilte folgendes Drafel: Satyrion gebe bie fetten Fluren von Taras jum Befitz und la ber jappger Bolt burch bie Dacht beiner Baffen bruden 76). Auch erhielt Phalanthos noch ein Drafel: er wurde an dem Orte fich eines Studes La einer Stadt bemachtigen, wo er vom bellen a einen Regen fallen feben murbe. 216 er fcon Flotte der Parthenier, die ohne ihren Duttern & zu fagen, ihr Baterland verließen 77), nach Stal zogen und hier barbarische Bolfer übermunden weinte feine Gemalin Uthra über ihn, wodurch da tel in Erfullung ging. Wie Paufanias fagt, e er Taras mit Gewalt ber Baffen 78), Untioche gen ergablte, bag Barbaren und bie bier mat Rreter Die Parthenier gastfreundschaftlich aufnahm Nach Berlauf vieler Jahre murbe Phalanthos be genheit eines Aufstandes aus Zaras verbannt. En fich nach Brundusium, wo die alten Bewohner w ras nach ihrer Bertreibung fich niebergelaffen Diefen befahl er fterbend, feine Bebeine beiml bem Martte in Taras ju verstreuen; benn ein babe verfundet, baß fie, wenn bies geschehen ! Baterland wieder gewinnen murben. Da aber ba tel teineswegs biefes, sondern nur bie ewige Fo ber Stadt Taras an jene Sandlung gefnupft bat langten bie Bertriebenen nicht in ihre Beimath ; Befig von Taras wurde ben Partheniern nur mehr gefichert. Begen biefer Boblthat, bie ber

wurde, trug Taras bie Reule, bei Dionpfeefeften bagegen bii ober Diota. Dann wurde man aus jenen Attributen bie in welchen bie Diungen gepragt, ober auch bie Armpel, Shabkammern fie niebergelegt wurden, ausmitteln konnen.

<sup>73)</sup> P. 10, 13. fin. 74) Justin. 3, 4, 8, 75) Sc tus Hor. Carm. 2, 6, 12. Callimach. in Schol. ined., nys. Perieg. Spohn Opusce. Niceph. Blenun. 29. 76) ap. Strab. lib. 6. p. 278 sq. 77) Just. 3, 4, 10. 10, 10, 3 Just. 3, 4, 11. occupata arce Tarentinorum gnatis veteribus incolis. 79) Strabo p. 279.

flibe Phalanthos noch fterbend ben Partheniern erzeigte, wurden ihm in Zaras gottliche Ehren bewilligt 40). Betrachten wir nun bas Runftwert bes Onatas, fo muß man fich munbern, bag biefer bem Phalanthos ben Dels phin beifugte und, wie Paufanias will, auch biefer Beros von einem Delphin ans gand gebracht murbe, mos gegen laut ben übrigen Schriftstellern und ber ublichen Auslegung ber Mungen, bie burch bas beigeschriebene Bort TAPAS auf ber golbenen Dunge gu Bien uns terftugt wird, ber Delphin bem Pofeidonefohne Laras gutommt. Man tonnte annehmen, Pausanias habe in ber Benennung ber zwei Figuren ber Gruppe geirrt; inbem er ben Taras Phalanthos und umgetehrt ben Phas lanthos Taras benannte. In biefem galle tonnte man fich ben Phalanthos, ber nach Gervius die von Taras gegrundete Stadt mehr in die Bobe gebracht baben foll. fo benten, wie ber jugenbliche Reiter \*1) ift, ber auf gabllofen tarantinischen Mungen als ftebender Tppus die bintere Seite einnimmt 82). Es muß mehr als eine folche Statue in Taras vorhanden gewesen sein, wie die unübersehbare Berschiedenheit in Rebendingen beweift, welche die Copien auf ben Mungen bei aller Ubereins flimmung in ber hauptfache und zeigen. Inbeffen ift es möglich, bag bie Tarantiner in Betreff bes Phalanthos abnliche Sagen hatten, als uber ben Zaras. Dars auf beutet bie von Paufanias jur Erflarung beigefügte Nachricht, vielleicht auch Juftins Uberlieferung, daß Phas Ianthos von Taras nach Brundusium fich begeben habe. Ber weiß nicht, baß ein auf einem Delphin figenber Jungling ber ftebende Typus ber Mungen von Brun-Dusium ift 83). Endlich konnte ja entweder an beiden Enden oder nur an bem einen Ende ber Gruppe ber Delphin fein. Im erften Falle geborte ber eine Delphin Bu Zaras, ber zweite zu Phalanthos. Man muß fich benten, bag bie Beroen, von Delphinen getragen, aus ben Infeln ber Seligen berbeigekommen waren. Beibe Beroen find an bas kand geftiegen und haben fich unter Die Streitenben gemischt. Phalanthos, ber icon bei ber Anlegung ber Stabt bie Sappger übermand, bewirkt febr paffend bie gludliche Enticheibung ber Schlacht. Aber vielleicht fab man nur einen Delphin und es war gestattet, ihn nicht allein mit bem gu guß tampfenben Taras, fonbern auch mit bem Reiter Phalanthos ju vers binben, weil er namlich bei beiben fcwamm. Auch fo bleiben die obigen Mungen von Berth, und es mußte bei ber Wieberherstellung bes Kunftwerfes bes Onatas und Ralynthos fur ben Delphin der Delphin ber Muns

gen, sur ben Taras die auf dem Delphin der Manzen sigende Figur benutzt, die Saltung der letztern aber masturlich verändert werden. Wahrscheinlich um die nameliche Zeit ließen die Tarantiner noch ein anderes Weihsgeschent wegen der überwindung der bardarischen Mosapier 84) zu Delphi ausstellen. Es bestand aus ehrmen Pferden und gesangenen Weibern. Bermuthlich bisbeten diese unglücklichen Gesangenen eine schweigend und geseugt vorüberziehende Prozession. Dies Kunstwert war vom Argeier Ageladas versertigt 85), der, wie Pausarias ausdrücklich bezeugt, in derselben Beit lebte als Onatas 88).

Als der von ben Thafiern bestellte Rolog bes Ben rattes ftanb, verbreitete fich ber Ruhm biefes Runftwerts und bes Berfertigers ju ben Pergamenern. Da biefe gewiß feit ben alteften Beiten ben theffalifchen Ustlepios verehrten, tonnte ihnen Apollon, ber Erzeuger beffelben, nicht gleichgiltig bleiben. Genug fie ließen von Onatas einen ehernen Rolog bes Upollon verfertigen, ben noch Daufanias als ein Bunber betrachtet, fowol wegen feis ner Große, als wegen ber barauf verwendeten Runft 67). Dag por bem Beitalter ber dryfelephantinischen Roloffe bes Pheidias vorzugemeise Berafles und Apollon tolofs fale Bilbfaulen erhielten, bavon fcheint ber Grund au fein, bag biefe Gottheiten nicht blog in ben Tempeln, fondern auch außerhalb berfelben als allgemeine Roths belfer angerufen wurden. Man konnte baber auch ibre dufere Gestalt nicht groß und machtig genug fich benten. Einen, wie es icheint, ehernen Rolog bes pythischen Apollon hatten fcon Theodoros und Telatles verfertigt und zwar zufolge ber agpptistrenden Anekoste getrennt, aber nach einem festen Ranon. Bilber bes Apollon lies ferten auch Dipoinos und Styllis um bie 50. Dl. Ihnen vergleicht S. Meyer ben Apollon im Palaste Pitti gu Florenz 88). Geraume Beit vor Onatas war Teltdos und Angelions toloffaler Apollon auf Delos errichtet 89). Auf einer Munge ber Delier will man ben Ropf Do) und auf einem gefchn. St. ben gangen Rolof copirt finden 91). Much ift biefe Bilbfaule ober eine zu Athen porhandene Copie berfelben auf attifchen Tetrabrachmen copirt. Angelion und Teftdos blubten um Dl. 58. Der ampflaische Rolog bes Apollon, nach gewöhnlicher Unnahme geraume Beit früher als ber Thron verfertigt "2), ift ungefahr in bie 58. Dl. ju feben, in welcher Sparta bem Krofus einen großen Reffel mit Figuren am Ranbe schickte. Dem ampflaischen entsprach ber Apollon auf Thornar 94). Den Apollon Philefios im Didymaon bei

<sup>80)</sup> Justin. 3, 4, fin. 81) 3ahlreiche (Strado p. 280.) und sehr ausgezeichnete leichte Reiterei (Aelian. Tact. 2. Steph Byz. v. Tagac.) ber Aarantiner. 82) Bermuthlich wurde einer ber beiben Peroen in ben Spielen, bie am Schlusse der Mysterien zu Taras Statt fanden, etwa bei einem Reiterauszuge ober bei Wassenkämpfen, von einem Jünglinge dargestellt, woraus manche Attribute und Rebenzeichen jener Münzen zu ertlären sind. 85) 3ehn eherne zu Gotha. cf. Magnan Misc. num. T. III. ted. 13. T. IV. tab. 8—11. Real Mus. Bordon. Vol. III. ted. 32. n. 7—11. Die Figur wird wegen der Leier Arion benannt. Eckh. D. N. I. 143.

<sup>84)</sup> cf. Herodot. 7, 170. 85) P. 10, 10. 8. 86) P. 8, 42, 5. 87) P. 8, 42, 4. 88) S. Meyer G. b. b. A. 1. Abth. S. 31. 2. Abth. S. 38. 89) A Journey into Greece by H. Wheler. Lond. 1682. p. 56. Voy. de Dalm. T. I. à Amst. 1689. p. 87. Voy. de Spon. T. I. p. 137. 90) Mionn. II. 315. n. 81. vergl. n. 32. 91) Millin. Pierr. gr. in. M. G. m. Pl. 38. n. 474. 92) Seyne Samml. ant. Aufl. 1. St. S. 69. 71. de Quincy Le Jup. Ol. p. 198. 93) P. 3, 10, 10. Die eherne Figur des Nanischen Wus., die wol einen Kandelader trug, mußte vor Dl. 64, 1. angesertigt sein. Paciaudi Mon. Pel. II. 51. Boeckh. C. I. Gr. 1. 18. n. 6.

ken bes Onatas bas bebeutenbste und barum eines ber letten besselben gewesen zu sein. Wie weit Onatas Thatigkeit sich über bie 78. Olympiade hinaus erstreckte, bleibt unbestimmbar, auch ob er ben Fall seiner Seis

math (Dl. 80, 4.) b uberlebt hat.

Paufanias, ber allein ben aginetischen Styl ber Bilbnerei ermahnt 9), spricht nur fur, und gelegentlich über ibn, barum aber ju allgemein und ungenau, ohne bie einzelnen Perioden beffelben zu unterscheiden. Da nun neuere Runftschriftsteller biefes nicht bemerkten und ebenfalls bei ihren Untersuchungen vom aginetischen Styl fo handelten, als mare berfelbe vom Anfang bis zu Ende berfelbe geblieben, fo ift baruber neulich unter vielem Guten auch manches Brrige ausgesprochen worben. Der aginetische Styl, ber in ber Kunft ber Dorer bervorragte 10), burfte vom Agineten Smilis ausgeben, wie ber attifde, ber in ber Runft ber Joner hervorragte, auf ben Dabalos gurudgeführt wirb. Jener Styl muß guporberft von einem Schriftsteller, ber unter ben Untonis nen fcrieb, ein alter genannt werden, und er mar folches, weil er vor bem Anfange bes peloponnesischen Rries ges aufborte; murbe er namlich fpater noch bin und wieber nachahmungsweise angewendet 11), fo gebort bies fes nicht hieber. Dit Recht ftellt Paufanias ben agi= netischen Styl mit andern zusammen, die theils ungefahr in ber nämlichen Beit, aber in andern gandern, theils aber auch noch viel langer als ber aginetische bestanben. So mit bem attischen, b. h. bem attischen vor Pheibias, ferner mit bem agyptischen und phonikischen 12). Dies fen Stylen glich er eben wegen ihrer gemeinsamen Alters thumlichkeit; aber mit Recht unterscheibet ber Schrifts fteller ihn wiederum von ihnen, fo daß er etwas Befonberes an fich gehabt haben muß. Man tann auch ohne Schwierigkeit basjenige angeben, wodurch fich ber agines tifche Styl von bem agyptischen, schwerer aber, worin er fich von bem attischen vor Pheibias unterschieb, aus Mangel hinreichender Dentmaler; benn bei ber Bergleis dung ift nicht allein nothig, bag man eine binreichenbe Menge von Dentmalern aus ben verschiebenften Beiten bes altattischen vor sich habe, sondern es muffen, ba jeber Stol wieder feine besondere Periode hatte, Die zwei Dentmaler, bie verglichen werden follen, genau ber nam= lichen Beit angehoren, mas wol nie fich nachweisen laft. In ber frubern Periode der aginetischen Schule 13) bes

ftand bas Auszeichnenbe berfelben in ber firengen Reines nachahmung, welches fich diefelbe mit aller Gorgfalt jum Gefet und zur Borfchrift machte. 3ch ftelle mir vor, bag bamale bie Menschen noch wirklich folche Ropftrachs ten und Gemander hatten, wie fie in ben aginetischen Bilbwerken ben Beroen und Gottern gegeben finb. In ber fpateren Periode blieb bie Schule Diefem Grundfat gewiffermaßen nur gur Salfte treu. Mus biefer fpatern Periode find bie aginetischen Bildwerke 14). In ihnen fällt am meiften bas Alterthumliche in ber Bearbeitung ber Ropfe, ber Saare 15) und ber Gewander auf Da nun aber bas Radte ber Leiber, die Arme und Beine ofters eine Runftvollfommenheit zeigen, wie wir fie nut im Beitalter eines Kalamis und Myron annehmen fons nen, ja bierin burch bie wiffenschaftlichfte Kenntniß eine bis zur Tauschung gehende Wahrheit des Nackten bers vorgebracht ift, erfeben wir hieraus, bag jene alterthumliche Unbeholfenheit nicht von ber Unwiffenheit ber Berfertiger, fondern von einer offenbaren Absichtlichs feit berruhrt. Es laffen auch die technischen Rennts niffe, welche biefelben verrathen, taum etwas ju munichen ubrig. Das Alterthumliche und Unvolltommene ift alfo bas, was gang eigentlich Aginetisch gu nennen ift, weil es fich burch alle Perioden ber aginetischen Schule bins burch gieht, bas Bollfommene bagegen zeigt fich in ben Theilen, worin bie Runftler fich Abweichungen von bem aginetischen Style fruberer Beit erlaubten und mehr ein folches Princip befolgten, wie es bie attifche Runft icon in biefer Beit, noch mehr aber in ber fpatern batte. Da nun aber bas Bollfommene nicht überall, fondern nur in einzelnen Theilen sich zeigt, erscheint in ben aufgefundes nen Bilbwerten, ungeachtet fie fcon ber reiferen Beit ber aginetifchen Runft angeboren, immer noch eine gewiffenhafte Sorgfalt, aber eine geringe Freiheit. Wenn nun Reuere behaupteten, bie aginetische Runft babe am Conventionellen festgehalten und burch ihren gegebenen und festen Typus von Unnatur bas Fortschreiten ausgeschloffen, bagegen habe ber attifche Styl, fo rob er auch anfänglich mar, ben Reim gum Beitergeben und gur allmabligen Bervolltommenung an fich getragen, fo muß ich auch biefes jum Theil bestreiten. Es maren namlich auch im aginetischen Style, wie oben bemertt, zwei Perioden, mithin ein Forschritt aus bem unvolls kommenen in ben vollkommenern, wie in ber attischen Schule. Siebei fand aber ber Unterfchied ftatt, baß bie aginetische Schule ihren Fortschritt fruber machte, mab: rend die attische noch eine Beitlang auf ihrer unvolls kommenern Stufe beharrte. Umgekehrt marb nachher bie aginetische Runft von ber rafch fortschreitenben attifchen überflügelt, die auf ber Bahn einer richtigen und forge faltigen Naturnachahmung weiter eilend, jenes Charat-teriftifche zu erzielen suchte, welches, mit Ausschließung

<sup>8)</sup> Muell. Aeg. p. 179. 9) P. 2, 30, 1. Schniebild bes Apollon auf Agina. P. 8, 35, 5. Bilbs. ber Artemis Limnatis aus Ebenholz bei Tegea. P. 10, 36, 3. Bilbs. ber von ben Ambrossern verehrten Artemis Diktonnaia bei Antikyra, aus schwarzem Stein. 10) Es ist ungenau, wenn Reuere behaupten, ber daßenetische Styl sei kein anberer, als ber allgemeine ber Dorier, und ber attische ber allgemeine ber Joner. Ranhaels Werte ragen auch in ben italienischen Schule fei keine anbere als die italienische? 11) hirt S. 173. 12) P. 1, 42, 5. Bei Gelegenheit einer Apolsonbild, zu Megara. Dagegen wird P. 7, 5, 3. die an das Ägyptische erinnernde heralteisbilds. zu Errythra ben äginetischen und ben bavon unterschiedenen altesten attischen Werken entgegengesetzt. 15) Einigermaßen kann man den altern äginetischen Styl aus den Figuren kennen lernen, die auf den Akroterien des

öginetischen Tempels ftanben (Bagner S. 32. Meyer 1. Abth. S. 30.) Sie wurden gwar in ber zweiten Periode verfertigt, aber mehr im Styl ber erften.

<sup>14)</sup> über ben Styl berf. f. Ragn. S. 86-103. Scheisling baf. 104-128. 15) RB. S. 129.

affes Conventionellen, jedem Gegenstande das zuertheilt, wodurch wir denselben erkennen konnen. Während die attische Schule diesem Ziele schon mit starken Schritten sich näherte, horte die äginetische ganz auf. Sie konnte nichts mehr erreichen, was die attische nicht schon hatte, oder mußte, wenn anders man von einer Fortdauer, die ohnedieß durch Aginas Unterjochung erschwert wurde, resben will, sie in der Identität mit ihr finden.

Uber Onatas fagt Paufanias bei Gelegenheit ber pon ben Thafiern errichteten Beratlesbildfaule, einem ber reiferen Berte bes Runftlers: "biefen Onatas, ber ein Aginet ift, werben wir feinem berjenigen nachfeten, bie fowol vom Dabalos, als von ber attischen Werkstatt berkommen 16)". Also Onatas wird noch als Kunftler ber aginetischen Schule genannt, ober es wird anerkannt, baß er noch von ber aginetischen Bertftatt bertomme, augleich aber, bag er keinem ber attifchen nachftebe. Dieraus folgt, daß Onatas in seinen spateren Werken um biefelbe Beit mit ber attifchen und gemeinschaftlich mit biefer eine gleiche Sohe von Bollendung erreichte 17). Er wird also burch jenes Lob zum Range ber erften Meister nicht nur ber alteren griechischen Runft, sondern auch ber fpotern erhoben. Dnatas unvolltommene Jugendversuche glichen wol ben volltommenen feiner agines tifchen Lehrmeifter. Geinen reiferen Berten muffen wir foon biejenigen beigablen, die er fur bas offliche Giebelfelb bes Tempels auf Agina verfertigte. Unter biefen jest zu Munchen aufbewahrten Bildwerken bes weftlichen und offlichen Giebelfelbes bemerkt man einen bedeutens ben Unterschied in ihrer mehr ober weniger vollkommes nen Bearbeitung. Daber muffen wir annehmen, bag bie Kiguren zwar alle zu einer Beit, boch nicht alle von eis ner Sand, fonbern von verschiebenen, mehr ober weniger geschidten Runftlern verfertigt worden find. Gang befonbere zeichnen bie zwei schon oben erwahnten Figuren bes billichen Giebelfelbes burch überragende Bolltommen= beit fich aus. Gine berfelben zeigt ben Bogenschüben Beratles, von robuftem Rorper und im beften Mannesalter. Der rechte Borberarm, beibe Sande und bas linke Bein vom Knie abwarts fehlen. Auf dem Haupte tragt er einen Belm, welcher nach vorne gu einen Lowentopf vorstellt, die Ruckseite aber ift gang glatt, wie an ben übrigen Belmen. Ubrigens ift jene Belmvergierung mit gang befonderem Befchmad und vieler Liebe vollen= bet. Bas Stellung und Barnisch betrifft, ift er gang gleich einem andern Bogenschuten. Da aber an letterem bas Unterfleib, welches er unter bem Barnifch tragt, auf jene conventionelle Beise gefaltet ift, welche dem altgries chischen Styl eigen ift, an ber anbern Figur bagegen bas Unterfleib nicht fo gefaltet, fonbern beinahe ohne alle Falte ift, muffen wir biefe Figur einem Runftler wie

Onatas zuschreiben. Die zweite Figur, ber bas rechte Bein von ber Mitte bes Schenkels abwarts, einige Fin ger an ber linten Sand und einige Stude am linten Schenkel fehlen, stellt einen etwas altlichen zu Boben geflurgten Mann, wie angenommen wirb, ben verwunde ten Laomebon, in einer allerbings etwas gewaltsamen, boch teineswegs übertriebenen Stellung bar. Er fdeint bei feinem Falle fich blos burch bulfe bes Schilbes, ba er am linken Arme tragt, etwas wenig über bem Boben erhalten zu haben. Dit ber Rechten fcheint er fein Schwerdt ziehen zu wollen, wie man aus ber Offnung da Sand sowol, als ber Richtung berselben schließen tam. Auf bem Saupte hat er einen Selm, welcher etwas be her gewolbt ift, als ber ber Pallas. Vorn über der Augen endiget er fich in zwei halbeirkelformige Aus fcnitte, welche mit bem Ranbe ber Mugenbraunen gleich Das Mittelflud aber zwifden beiben Tugen lauft bis auf die Rasenspipe berunter und bebedt auf Diese Weise ben ganzen Rasenruden nach feiner gangen Lange. Der Belm ift übrigens mit Badenschienen wo feben, welche mit Metallstiften besonders angesett wern Dben in ber Mitte auf bem Belm bemerkt man eine Bertiefung, welche, wie es icheint, jur Befeftigung bo Belmbufches biente. Mußer bem Barte von gang eige ner und fleifer Art ift von Saupthaaren nichts mit ben. Gine ziemlich ftarte Musculatur zeigt fich am ges gen Rorper, babei bemerkt man jeboch einen gewiffe Grad von gett, ben gewöhnlich bas Alter mit fich bringt. Diese Mischung von altlicher Schwache und ienes Uber reftes jugendlicher Rraft hat ber Runftler auf bes Glidlichste vereinigt und bargestellt. Es find Laometen mb Beratles fo weich und fleischig gearbeitet, baf fie mit ben trefflichften antiten Copien, welche von bem Ditte bolos des Myron auf uns getommen find, und ebenfe mit ben vom Parthenon entfuhrten Driginalmerten, 18. mit dem Bliffob und Thefeus, volltommen Die Bergle dung aushalten. Diefe trefflichen zwei Riguren fima also für Driginalwerke bes Onatas aus feiner mittlen Periode gelten und beurfunden und beinabe fcon tet bochften Gipfel ber aginetischen Runflichnie. Dir birte aber glauben, daß die fpater fur Dlympia verfertigte Berte noch weit volltommener waren, wogegen bie Im fertigung ber Demeter ju Phigalia nur mit einem Still ftand, ja Rudichritt verbunden und ber gange Auften bem Runftler verhaßt genug war. In bem Apollon u Pergamos endlich zeigte fich eine gewiffe Abnlichkeit w ben Werken aus Agelabas fpatefter und Pheidias frich fter Periode. Es hatte fich Onatas hier bes Beenge ben bes aginetischen Styles am meiften, vielleicht vollie entledigt, wie benn nunmehr bie aginetifche Runft in bir allgemeine griechische überging.

Dnatas fdritt von ber Malerei, die er fruber ubt, gur Bilbnerei uber. Im roberen bieratischen Tempelfipl, welcher ber ersten Periode bes äginetischen Splet entsprechen burfte, arbeitete er ungern, wenigstens mit geringerem Interesse als die fruheren Kunftler biefa Schule. Auch ist außer ber in biesem verfertigten Demeter keine antere Gottin von seiner Sand bekannt

<sup>16)</sup> P. 5, 25, fin. de Qu. Le Jup. Ol. p. 176. 17) De Duinen bezog jene Bergleichung unrichtig blos auf die altattische Schule. Dann aber hatte sich Pauf. ben Jusag, "von ber attischen Berkstatt" ersparen konnen, ba bas vom Dabalos schon eben so viel ausbruckt. Daber versteht Echiling (B. S. 172.) die Worte so: nicht nur vom Dabalos, sondern von der attischen Schule (ich siege hinzu: der spattern uber attischen Schule (ich siege hinzu: der spattern) überhaupt.

an nicht die Vallas in den Trimpanen des Zeus= auf Agina bieber rechnen will. Die von ibm ten Gotter waren Apollon, Bermes und Beras beren Ibeal benn freilich erft in ben nachfolgenen gum Abschluß tam. herven scheint er faft ten gebildet ju haben, wie, um feine Gemalbe a ju übergeben, die Bildwerte bes aginetifchen , unter benen fein Laomebon fich auszeichnet, gewiß in noch volltommenerm Style gearbeitete homerifder Belben bes Beingefchentes ber Achder An Diefes fchließt fich wegen ber Beroen Za-Phalanthos bas Beihgeschent ber Tarantiner ches wol bem Agelabas zu einem ruhmlichen : Anlag gab, fpater auch ben Enfipp bei feiner lacht begeiftern tonnte. Dlympionitenstatuen, e aginetische Runftler so baufig lieferten, bat er fertigt; ber Bagen bes hieron war ichon ein Ganzes. Bermuthlich waren jene einzelnen, lebensgroßen Figuren fur ihn zu gering. Sein ieb ihn entweder zu figurenreichen Gruppen ober fen. Im Rolof bes Apollon hat er bie alteren riefes Gottes übertroffen, im Rolog bes Beraitete er bem Lyfippos vor, der ohne Zweifel bas 8 Onatas noch übertraf. 218 einen Borlaufer pos fann man füglich ben Onatas betrachten, ener, fo weit unfere Nachrichten reichen, teine en helben bargeftellt hat. Dagegen gibt ber ch portraitanliche Ropf bes Dpis einen neuen spunkt mit lyfippischen Werken 19) ab. Die Blieber biefer Figur tonnten einen Rtefilaos be-Eine fcone Eigenthumlichkeit bes Onatas, it Dinllos, Ampfldos und Chionis theilte 20), infichtsvolle Bahl mythischer Gujets zur Berig entsprechender Ereigniffe ber Gegenwart, mors bei dem Gemalbe zu Platag und bei ben Gies-bes aginetischen Tempels handelten. Es ift Mythologie auf eine ganz ahnliche Beise wie prit und von Afchylos im Drama gebraucht, Begenwart eine hohere Bebeutung zu verleiben. n Stude folgten ihm feine etwas jungeren Beits bie den Tempel und ben Beusthron zu Olyms idten und noch viele bentende Runftler aus bieaus spateren Beiten. - Das Technische ber 8 Onatas anlangend, fo findet fich an bem ahnten Laometon eine antife Erganzung ober ung am rechten Gefäßmustel, welche fogleich bei mg ber Statue gemacht fcheint. Vielleicht Marmor an jener Stelle mangelhaft ober ein Bearbeitung gemachtes Berfeben nothigte jur ung biefer Stelle. Sowol hier als an einigen itellen bemertt man genau, bag bie Alten bei anzungen fich nicht, wie wir, bes fogenannten n ober talabrifchen Dechs bedienten, sonbern eis

nes andern uns unbekannten Kittes 21). Man bemerkt auch die Anwendung des Bohrers und es waren endlich bie Figuren bes aginetifchen Tempels bemalt, woruber Bagner fehr genau gehandelt bat 22), neulich auch hittorf bei Gelegenheit ficilianischer Tempelgebaube 23). Sinfictlich feiner ehernen Werte muß man wiffen, bag damals ber Erzguß befonbers auf Agina, welches Eiland mit Samos in enger Berbindung fand, und ju Argos man bente an Agelabas - von gabtreichen Meiftern au Bilbern von Athleten, Berven und Gottern angewenbet wurde. Es bestand eine mit ber argivischen engverbundene ausgezeichnete Runftlerschule ju Gifpon. Die Beibgeschenke für Olympia 24) murben mabricheinlich in Olympia felbst gegossen. Onatas wird manche Unvolltommenheiten feiner Borganger verbeffert haben. Die Berfertigung ber von ben Thafiern und Pergamenern bestellten Roloffe laßt fogar vermuthen, baß er, ohne 3weifel mit Anaragoras wetteifernd, in diesem Runft= zweige ebenfo febr bas Großtmöglichste leiftete, als Phei= bias bie dryfelephantinische Runft jum bochften Gipfel erhob. Jene war mehr fur bie beiligen Umgebungen und Borplate, Diefe fur Die reichen Tempel felbft berechnet. Erft als bie Saupttempel mit ben prachtigen Berten ber Runfiler bes Pheibiasfifchen, Polyfleitischen und fpateren Beitalters geschmudt maren, nahmen Lys fipp, Chares und Unbere ben Faben ba auf, wo Dnatas und Myron ihn hatten fallen laffen.

Die von Onatas verfertigten Werke waren meisftens mit Epigrammen versehen. Ein ahnliches Episgramm ftand auch unter Polygnotos Gemalben zu Delphi. Ich halte sie für zu schlecht, um sie dem Simonides aus Reos (gest. Dl. 78, 1.) zuzuschreiben. Sprachforscher mögen entscheiden, ob es gestattet sei, sie dem Melansthios 26) oder einem andern bekannten Dichter beizules gen, die damals in dieser Battung sich hervorthaten, oder ob sie erst in späterer Zeit hinzugesügt wurden 26).

Als Schuler ober Sohn bes Onatas wird Kalliteles genannt, ber ben von ben Pheneaten bestellten Hermes mit ihm verfertigte. Wenn Onatas ben ehernen Wasgen bes Hieron mit Kalamis, und bas Weihgeschent ber Tarantiner mit Kalpnthos arbeitete, so mußten entweber biese Werke schnell fertig sein ober sie waren gleich ansfangs bei zwei Kunstlern bestellt.

Mogen auch spater noch Kalliteles ober andere aus Agina geburtige Kunstler sich hervorgethan haben, die äginetische Schule konnte als eine solche nicht fortdauern, nachdem ein mächtiger Genius ein Mal ihre Schranken burchbrochen hatte; benn ware die Kunst der Agineten auch nicht zerstört worden, so wurde sie doch durch Onastas einen ganz andern Charakter erhalten haben. Onastas ist der letzte, der im Gegensat von den attischen Kunstlern genannt wird, er zugleich derjenige, dessen spate

n Giebelf. bes ägin. A. und ber Kolof zu Olympia. And. S. 188. 20) P. 10, 13, 4. 10, 1, 4. He-'- Bottig. Archaol. und Kunst. 1. B. 1. St. S.

<sup>21)</sup> B. S. 68. Außerbem über bie Bearbeit. des Marmors bas. S. 143-47. 22) B. S. 209-226. 23) S. b. Encyst. unter Olympieion zu Agrigent. 24' Essai sur l'art de la Fonte des Anciens in Millin Mag. enc. 1806. T. VI. p. 283. 25) Plut. Cim. 4. 26) Musll. Aeg. 105.

teren Werken ein Lob ertheilt wird, welches sie ben attisschen der höchsten Zeit unbedingt gleichstellt. In ihm war also die Grenze; er war noch Aginet, aber in seisner Art, was Pheidias in der seinen. So erscheint Onatas als der Gipfel der äginetischen Schule und schließt sie in kunstgeschichtlicher Hinsicht 27). (G. Rathgeber.)
ONATE, wolfreiche und wohlhabende Stadt der spasser

nischen Landschaft Guipuscoa, mit einer Abtei ju St. Michael und einer Universität, die einft in ben Sanben ber Jesuiten, und nicht ohne Bebeutung mar. Bela, gewöhnlich ber Graf Bela von Navarra genannt, murbe, als der liebste und beste Sohn, von seinem Bater, Latro be Guevara, mit bem feften Saufe Guevara, in ber Lanbichaft Mava und mit ber Berrichaft Dnate beichentt, wobei ber Bater jugleich verordnete, bag Bela und beffen Nachfolger jederzeit bas Recht üben follten, die befagten Guter bem beften und geliebteften ihrer Gobne Bugus wenden. Des Bela Sohn, Johann, herr auf Guevara und Dnate, fiel von feinem bisherigen Dberherrn, bem Ronige Sancho bem Beifen von Navarra, ab, um fich an Alfons VIII. von Kastilien ju ergeben, und wurde auf biefe Beife bie erfte Beranlaffung, Die Provingen Mava und Buipuscoa mit ber Krone von Kastilien zu vertnupfen. Bertrand von Guevara murbe von Ronig Beinrich II. von Kastilien, ju Belohnung ber in ber Be-lagerung von Bayonne 1374 geleisteten Gulfe, mit ber Stadt Mondragon, nordwestlich von Dhate, und, als bie Burger bem neuen Grundherrn ben Einlaß verweigerten, an beren Stelle mit bem benachbarten Fleden Lenig bes fcentt, erheirathete auch mit Mencia von Apala bie Berrichaften Escalante und Trezegno, welche er zwar feinem jungften Sohne, ebenfalls Bertrand genannt, jum Erbtheile anwies. Bon biefem jungern Bertrand ftammt bas Saus bes Grafen pon Escalante ab, mabrent beffen altester Bruber, Peter Belez be Guevara, Die Hauptlinie in Dnate und Leniz fortsette. Peters Entel, Inigo Belez, fur ben Onate zu einer Grafschaft erhoben worben, farb ale Groß: Abelantado von Leon im 3. 1500; er hinterließ von brei Frauen eine gablreiche Nachtoms menschaft, namentlich die Gobne Rarl und Peter, von benen biefer die Linie in Salinillas, Rarl aber die Linie in Burujon grundete. Seinen altesten Sohn, Victor, hatte Inigo in ber Belagerung von Bacha 1489 eingebußt, es folgte baber in bem Rajorate von Dnate, Guevara, Leniz u. f. w. biefes Bictor Gobn, Peter. Peter II. Graf von Onate, ber 1521 nugliche Dienste gegen ben Aufzuhr ber Gemeinheit, besonders burch die Ginschliefung ber Stadt Balladolib, geleiftet hatte, farb ben 13. gebr. 1559, und hatte seinen Gohn Latro, und nach diesem feinen Entel Peter ju Nachfolgern. Deter IV. Graf von D., ftarb im Muguft 1593 mit hinterlaffung einer einzigen Tochter, Katharina Beleg be Guevara, bie an ihren Better, ben vierten herrn von Salinillas, Inigo Beleg be Guevara, verheirathet murbe.

Der Stammvater der Linie in Galinillas, Peter Beleg, war von feinem Bater, bem erften Grafen von

Dnate, ju Größerm bestimmt gewesen, benn als bi feinen alteften Cohn Bictor, vor Bacga verloren, wer feine Meinung, bas Privilegium bes Majorats in wendung zu bringen, und jum Rachtheile feines En biefen Peter, als ben beften und geliebteften feiner Gi jur Nachfolge in bem Majorat ju berufen. fich zwar endlich und nicht ohne Dube, Inigo burch Serzog von Najera abbringen, aber die Allodien, nam lich Salinillas de Buradon und Antheil an Amen trug boch Peter bavon. Er war auch Comthur ven 4 reago, in bem Orben von G. Jago, und farb ta: Febr. 1551. Gein Entel, Peter Beleg De Guevara, t mit Mariana be Taris, Raymunds, bes Dberpofimeif von Spanien Lochter, verheirathet, und ftarb im ! 1584. Diefer Sohn, Inigo Belez, geb. im J. 15 vierter herr von Salinillas und funfter Graf von Da benn er war, wie wir gebort haben, mit ber Erbin! D. verheirathet, fand als Sammerberr bei bem Din von Afturien, nachmals Konig Philipp III, diente e gegen die Sollander. Die harte Gefangenschaft, bie bei ihnen erdulben mußte, wurde ihm burch ben B ber Comthurei von Caricofa, in bem Orben von G. 3 vergutet, machte ihm aber boch bas Waffenhandn widerwartig. Der Bergog von Lerma, ber ihm n traute, schiedte ihn als Gefandten an bes Bergogs I Emanuel von Savopen Sof und nach Rom, bam gleicher Eigenschaft nach Dien, wo ber Erzherjog : Ronig Matthias fein Soflager aufgeschlagen batte. 1 Ginfluß, ben er fich bier ju verschaffen wußte, im bald feine Grengen mehr. Es gludte ibm, ben ette ben und mistrauischen Matthias mit ber einzign bo nung bes ofterreichischen baufes, mit bem Ergene Ferdinand von Grag, ju verfohnen, er mar es bar fachlich, ber bie übrigen Erzherzoge und auch bie fpani Linie babin brachte, baß fie ju Gunften Ferdinands, ihre Erbichaftsanspruche verzichteten, und ber Cam Clesel konnte bann erft ju Falle gebracht werben, ber Gesandte sich zu bem Ende mit ben Erzheije Ferdinand und Maximilian vereinigt hatte. Als & nand felbft ben Raiferthron bestieg, blieb bes Grafen ! D. Wirkungefreis gleich ausgebehnt, und bie von i ertheilten festen und umfichtigen Rathichlage batten größten Ginfluß auf bes Raifers Entichluffe. Ru einer Angelegenheit war all sein Bemuben vergeblich; konnte ben Raifer nicht verhindern, Die pfalgische ! und ihre Zubehörungen an den Berzog von Baien geben, und alfo ben einzigen Staatsfehler in bem ga Laufe feiner Regierung ju begeben. Um wenigt feines hofes Disfallen über biefes Ereignis an Tag legen, wohnte D. ben Belehnungsfeierlichkeiten nicht al nicht bei, sondern er unterließ es auch, bem neuen I fürsten seinen Gludwunsch barzubringen. Es tonnte fes aber freilich nicht binreichen, um ben Grafen in neuen Premierminifters, bes Dlivarez, Mugen, wegen ner verunglucten Negotiation zu rechtfertigen; er wi vielmehr von hier im 3. 1623 nach Spanien jurud rufen, und hatte ben Grafen von Offona, bes Darq von Antona Sohn, jum Nachfolger. Der Raifer,

ken des Onatas das bedeutendste und barum eines der letten besselben gewesen zu sein. Wie weit Onatas Thatigkeit sich über die 78. Olympiade hinaus erstreckte, bleibt unbestimmbar, auch ob er den Fall seiner Heis math (Dl. 80, 4.) °) übersebt hat.

Paufanias, ber allein ben aginetischen Styl ber Bilbnerei ermabnt 9), spricht nur turz und gelegentlich über ibn, barum aber zu allgemein und ungenau, obne die einzelnen Perioden deffelben ju unterscheiden. Da nun neuere Runftschriftsteller biefes nicht bemertten und ebenfalls bei ihren Untersuchungen vom aginetischen Styl fo handelten, als mare berfelbe vom Anfang bis ju Ende derfelbe geblieben, fo ift barüber neulich unter vielem Guten auch manches Irrige ausgesprochen worden. Der aginetische Styl, ber in ber Aunft ber Dorer hervorragte 10), burfte vom Agineten Smilis ausgeben, wie ber attische, ber in ber Kunft ber Joner hervorragte, auf ben Dabalos jurudgeführt wirb. Bener Styl muß juvorberft von einem Schriftsteller, ber unter ben Untonis nen schrieb, ein alter genannt werben, und er mar folches, weil er vor dem Anfange bes peloponnesischen Rries ges aufhörte; murbe er namlich fpater noch bin und wieder nachahmungsweise angewendet 11), so gebort biefes nicht bieber. Dit Recht ftellt Paufanias ben agi-netischen Styl mit andern zusammen, die theils ungefahr in ber namlichen Beit, aber in andern gandern, theils aber auch noch viel langer ale ber aginetische bestanben. So mit bem attischen, b. h. bem attischen vor Pheibias, ferner mit bem agyptischen und phonifischen 12). Dies fen Stylen glich er eben wegen ihrer gemeinsamen Alterthumlichkeit; aber mit Recht unterscheidet ber Schrifts fteller ibn wiederum von ihnen, fo bag er etwas Befonberes an fich gehabt haben muß. Man fann auch ohne Schwierigkeit basjenige angeben, wodurch fich ber agines tische Styl von bem agyptischen, schwerer aber, worin er sich von bem attischen vor Pheibias unterschieb, aus Mangel binreichenber Dentmaler; benn bei ber Bergleis dung ift nicht allein nothig, bag man eine binreichenbe Menge von Denkmalern aus den verschiedensten Zeiten bes altattischen vor sich habe, sondern es muffen, ba jeber Stol wieder feine besondere Periode hatte, Die zwei Dentmaler, bie verglichen werben follen, genau ber nams lichen Beit angehoren, was wol nie fich nachweisen laft. In ber frubern Periode ber aginetischen Schule 13) be-

ftanb bas Auszeichnenbe berfelben in ber frengen Ratura nachahmung, welches fich biefelbe mit aller Sorgfalt jum Befet und zur Borfchrift machte. 3ch fielle mir vor, bag bamale bie Menschen noch wirklich folche Ropftrache ten und Gemander hatten, wie fie in ben aginetifchen Bilbmerten ben herven und Gottern gegeben find. In ber Spateren Periode blieb bie Schule Diefem Grundfat gewissermaßen nur zur Salfte treu. Aus dieser spatern Periode find die aginetischen Bildwerke 14). In ihnen fallt am meisten bas Alterthumliche in ber Bearbeitung ber Ropfe, ber Saare 16) und ber Gewander auf. Da nun aber bas Radte ber Leiber, bie Arme und Beine oftere eine Aunftvollfommenheit zeigen, wie wir fie nut im Beitalter eines Kalamis und Mpron annehmen tons nen, ja hierin burch bie wiffenschaftlichfte Renntniß eine bis zur Tauschung gebenbe Wahrheit bes Radten bers porgebracht ift, erfeben wir hieraus, baf jene altersthumliche Unbeholfenheit nicht von ber Unwiffenheit ber Berfertiger, fondern von einer offenbaren Abfichtlichs teit berruhrt. Es laffen auch die technischen Rennts niffe, welche biefelben verrathen, faum etwas ju munichen ubrig. Das Alterthumliche und Unvollkommene ift alfo das, was gang eigentlich Aginetisch zu nennen ift, weil es fich burch alle Perioden ber aginetischen Schule bins burch gieht, bas Bolltommene bagegen zeigt fich in ben Theilen, worin die Runftler fich Abweichungen von bem aginetischen Stole fruberer Beit erlaubten und mehr ein foldes Princip befolgten, wie es bie attifche Runft fcon in biefer Beit, noch mehr aber in ber fpatern batte. Da nun aber bas Bollfommene nicht überall, fonbern nur in einzelnen Theilen fich zeigt, erscheint in ben aufgefundes nen Bilbwerten, ungeachtet fie fcon ber reiferen Beit ber aginetischen Runft angehoren, immer noch eine ges wiffenbafte Gorgfalt, aber eine geringe Freiheit. Benn nun Reuere behaupteten, Die aginetische Runft babe am Conventionellen festgehalten und burch ihren gegebenen und feften Eppus von Unnatur bas Fortfchreiten ausgeschloffen, bagegen habe ber attifche Styl, fo rob er auch anfanglich mar, ben Reim gum Beitergeben und gur allmähligen Bervolltommenung an fich getragen, fo muß ich auch biefes jum Theil bestreiten. Es waren namlich auch im aginetifchen Style, wie oben bemertt, zwei Perioden, mithin ein Forschritt aus bem unvollstommenen in ben vollkommenern, wie in ber attifchen Schule. Siebei fand aber ber Unterschied flatt, bag bie aginetische Schule ibren Fortfdeitt fruber machte, mabrend die attische noch eine Beitlang auf ihrer unvolls tommenern Stufe beharrte. Umgekehrt warb nachher bie äginetische Runft von ber rafch fortschreitenben attifchen überflügelt, bie auf ber Bahn einer richtigen und forge faltigen Raturnachahmung weiter eilend, jenes Charat-teriftifche zu erzielen suchte, welches, mit Ausschließung

<sup>8)</sup> Muell. Aeg. p. 179. 9) P. 2, 30, 1. Schniebild bes Apollon auf Agina. P. 8, 85, 5. Bilbs. ber Artemis Limnatis aus Ebenholz bei Agea. P. 10, 36, 3. Bilbs. ber von ben Amsbryssern verehrten Artemis Diktonnaia bei Antikyra, aus schwarzzem Stein. 10) Es ist ungenau, wenn Neuere behaupten, ber ägienetische Styl sei kein anderer, als ber allgemeine ber Dorier, und ber attische ber allgemeine ber Joner. Raphaels Werke ragen auch in ben italienischen Schule sei keine andere als die italienische? 11) Hirt S. 178. 12) P. 1, 42, 5. Bei Gelegenheit einer Apols lonbilds. zu Megara. Dagegen wird P. 7, 5, 3. die an das Agyptische erinnernde herakteibilds. zu Errythra den äginetische und den davon unterschiedenen ältesten attischen Werken entgegenzeset. 15) Ginigermaßen kann man den ältern äginetischen Styl aus den Kroterien des

aginetischen Tempels ftanben (Bagner & 82. Deper 1. Abth. 6. 30.) Gie murben zwar in ber zweiten Periode verfertigt, aber mehr im Styl ber erften.

<sup>14)</sup> über ben Styl berf. f. 23agn. S. 86-105. Schelling baf. 104-128. 15) 28. S. 129.

Miet 94), bessen Gestatt wir noch jest aus erhaltenen Bildwerken 95) uns zusammensen können, verfertigte ber Sikyonier Kanachos nach ber Plünberung und Anzahnen bes Hieron Dl. 71. 1., in welcher der Erzkoloß gewiß nicht ausgebauert batte, und vor Dl. 75. 2., ba Kerres ihn fortsubrte. Ginen gleich großen Apollon von Gebernholz versertigte Kanachos auch für bas Dibymaon bei Theben. Seine Standbilber waren zu fteif und tas men ber Bahrheit nicht nach. Wir burfen annehmen, bag fowol Onatas als Kalamis, ber mit ihm ben Sies geswagen bes ficilischen Konigs zu Olympia arbeitete und gleichfalls einen Apollontoloß aussuhrte, bie eben aufgezählten Roloffe bes Apollon burch Anblid ober menigftens aus munblichen Befchreibungen fannten und recht eigentlich fich bemubten, bas Gute, befonders im Zechnischen, in welcher hinficht fogar ber ampflaische Roloß eine Beachtung verbiente, fich anzueignen und ihre mangelhaften Seiten zu übertreffen. Befonbers werben fie bas alterthumlich Steife febr bei Seite gelaffen has ben, ba fcon um diefe Beit Pheibias in feinen dryfelephantinischen Roloffen einen himmelweit verschiedenen Beg eingeschlagen batte. Das Gesagte gilt aber nur vom Styl, nicht von ben Attributen bes Gottes. Auf großen filbernen Dungen ber bruttifchen Stadt Raulonia aus uralter Beit trifft man einen Apollon an, ber eine nadte laufende Figur, vermuthlich ben Dromos, und por fich einen hirsch ober auch ein Reh hat, welches Thier er mit hulfe bes Dromos, also laufend erjagt "6). Diefe uralte Ibee, die noch in einem Delphischen aus Dion in Matedonien herruhrenden Beihgeschente verfinnlicht mar 97), lag auch ben meiften ber oben aufges führten Apollontoloffe ju Grunde und Onatas brachte

94) über ben Apollon bes Kanaches. Kunstbl. 1821. nr. 16. S. 61—64. 95) Diesen milesischen Apollon sieht man auf brei autonomen miles. Erzmünzen im Gabinet zu Gotha (vergl. Pellerin Rec. II. Pl. 57. n. 89. Sest. Descr. n. v. p. 845. n. 8) und auf sehr vielen Kaisermünzen der Stadt von August die Ballien, z. B. auf einer ehernen des Balbinut, Pupienus und Gord. Prius, wo jedoch Strahlen das haupt des Gottes umgeden (Mionn. III. 173. n. 805.), der Gott mit neben einander gesehten Füßen steil stehend, sehr musculde, halt in der gesenkten Linken den Bosgen, auf der ausgestreckten Rechten ein hirschlaß. Ganz ähnlich ist die erhaltene Bronzestatue des dritischen Ausseum, aus welcher besonders die strengen und archastlischen Beschmens, die geschietelten Daare mit Drahtlöckichen über der Stirt sich entnehmen lassen. Specimens of anzient sculpture, sel from dist. coll. in Great Britain, dy the Soc. of Dilett. Vol. I. pl. 12. vergl. Gori Mus. Etr. Vol. I. tad. 51. Ebenda ist ein ähnlicher Kopf aus Marsmor (Spec. 1. l. pl. 5.), im Mus. Chicramonti (no. 284.) dages gen rine etwa vier Fuß hohe Statue des Apollon Philestos (Ed. Serh ard ant. Bilbwerke. 1. Gent. 1. D. Taf. XI.). Wischerum stimmt mit jener Wiss hohe Statue des Apollon Philestos (Ed. Sert ard ant. Biltwerke. 1. Gent. 1. D. Taf. XI.). Wischerum stumt genaueste überein (Eippert's Guppl. d. Dakt. I. n. 132. Dietrley Xas. IV. n. 23.). Alterthümliche Apollonbibs, zu Kassest. Selfchr. 6. u. X. d. a. R. 1. B. 1. D. S. 162. 96) Auf zwei großen und einer keinen Silbwersen mal mit beigefügtem Eordeerbaum. ek. Real Mus. Bord. Vol. V. tav. 61. n. 10—12. Vol. VI. tav. 16. n. 1—6. 97) P. 10, 13, 3.

fie gum Abichluffe; benn bie noch fpatern Runftler faften ben Begriff bes Gottes von einer ziemlich verschiebenen Seite auf. Betrachten wir bie Mungen ber Pergamet ner, fo ift zuvorberft auf einer filbernen, bie, wie bie vieredige Bertiefung ber hintern Seite beweift, febr me nige Jahre nach Onatas geprägt ift, ber mit torben betranzte Ropf feines Apollon copirt. hinter bemfelba ift ber Stern, ben ich fur ben Girius halte und mit bes theffalifchen Apollons Sohn Ariftaos "") jusammen bringe 99). Bie es scheint, ift auf einem unter R Tu relius geprägten Debaillon bas alte Runftwert bet Ind tas vollständig copirt. Apollon ist nackt und halt in de Rechten ein kleines vierfüßiges Thier, mit ber linken ben Bogen. An seiner linken Seite steht eine weibliche figur '). In der Anthologie hat sich ein Spigramm des Antipater von Sidon auf eine von Onatas versetigte Apollonbildsaule erhalten: "Phoidos ein reisender And", im ehernen Bert bes Onatas Beuget ber Leto und Beus gottliche Schon' in bem Bilb, baß mit Recht Beus jenigt liebt, und bag, wie ber Spruch fagt, Berrlich an Saupt und an Blid fei ber Kronibe zu schaun. Dies Erz gos nicht gegen ber Hera Willen Onatas, Das mit Cleutho a fügte zu solchem Gebilb" 2). In ben Scholien!) mi auch von Jacobs wird angenommen, ber bier befungen Apollon fei kein anderer als der eben erwähnte Rolof 1) Sillig bagegen meint ohne Grund, in bem Epigrammt fei eine von bem Rolog verschiedene Apollonbilbfaule be schrieben '). Die letten Borte bes Epigrammel gaben zu einer zwiesachen Auslegung Anlaß, indem Einigt fie so verstanden, wie auch wir heutiges Lags von imm Geburtsschmerz bei Bervorbringung geistiger Bente bei Dichters ober Runftlers reben 6), Andere an eine bei bem Rolof bes Apollon ftebende Bilbfaule ber Gileiltviz bachten. Für die lettere Auslegung wurde die weiblide Figur ber obigen Dunge fprechen. Bollte man abn in erfte Auslegung vorzichen, fo mußte freilich jene Bim anders, etwa Leto benannt werben ?). Es fceint att wie aus bem Lobe bes Antipater von Siton, but bie 168. Dl. lebte, und bes Paufanias, bem nicht m ber bie größten Meifterwerke eines Lysipp und vie anberer Runftler befannt maren, bervorgeht, ber per menische Apollonkoloß aus Erz unter allen übrigen 2

<sup>98)</sup> Bronbsted Reise und Unt. in Gr. 1. B. S. 40. Auf der hintern Seite ist die Inschr. IEPF. und ein bart phryg. Ruge bedeckter Kopf in der vieredigen Bertiesung. M. aus Cousinery's S. Mionn. II. 585. n. 464.

<sup>1)</sup> Bu Paris. aen. 11. Mionn. II. 601. n. 599. 2\ f. mud. p. \$2\cdot Enunck. An. II. 14. n. 80. Anth. Pal II. n. 258. 3) Kpigr. Gr. II. 7. Francof. 1600. fol. p. 46\cdot I. comm. Vol. II. P. I. p. 38. 5) Cat. art. p. 30\cdot Heyne Comm. T. X. p. 82. 7) Den Kopf ber Apellendes Duatas würden wir noch aus einer etwas größeren Enung kennen lernen, wenn bewiesen werden könnte, daß ber Spelschneiber der eh. M. des Philetaros, Konigs von Vergameiren hintere Seite die Insa. \*\* PLAETAIPOY\* und einen Kenthält, den Apollonkopf nach der Bilds. des Onatas verkrießen. 3. Haym Del. Tes. Brit. P. I. Vol. II. in L. 17.6 28. n. 2. in der Windtilschaften S. die andere (ib. p. 50. d. Devonsh. S. zeigt statt des Dreisusses einen Bogen.

merkt. Wenn ber Korper vollig ausgebehnt ift, so ift ber Kopf platt, unten oval und zeigt einen Mund, welder nach ber gange bes Thiers gerichtet ift. Much ber Mund andert feine Gestalt vielfach von ber Birtel : bis gur Linienform. Auf jeder Seite des Ropfs treten Die Arme (brachia), wie Linné sie nannte, abnlich benen ber Scylluea heraus, die ihre Form und Große bedeu: tend verandern und oft gang eingezogen find. Diefe Arme find voll (b. h. nicht bobl), zusammengedrudt, und wenn fie gang ausgebreitet find, etwas handformig, me-nigstens gegen bas Ende breiter als an ber Bafis. Un ber Stirn fteben zwei Tentakeln, benen ber fcmargen Schnede ahnlich, an beren Spigen Augen zu fteben icheinen. — Dieses Thier ift nicht 3witter, benn bie mannlichen und weiblichen Beugungsorgane finden fich nicht bei einem Individuum vereinigt. Man hat bis jest noch feinen außerlichen Unterschied ber Beschlechter entbeden konnen, wenn man fie nicht in Paarung traf, benn bei beiben vereinigen fich ber After und die Beschlechtstheile in eine Kloake an der untern Seite bes Schwanzes und unmittelbar binter bem Zuge; aber bei ber Begattung kann man sie leicht unterscheiden. Das mannliche Glieb ift burch seine Große, ber Große bes Thiers verhaltnismaßig, bemerklich. Über bie Tragzeit und bas Gebaren ift nichts bekannt. — Das Thier lebt in Bengalen an ben Ufern bes Ganges.

Ungeachtet bieser Angaben über die getrennten Gesschlechter dieses Thiers und bessen wahrscheinlichen Ausfenthalt im Trocknen, verband Cuvier dennoch mit demsselben ein anderes im Wasser lebendes, bei dem die Geschlechter nicht getrennt sind, und welches er (Annales du Museum V. p. 37. t. 6) unter dem Namen Onchidium Peronii beschried und abbildete. Peron hatte dasselbe von Isle de France mitgebracht, wo er es an Felsen unter dem Wasser triechend sand, obgleich man nach dem Bau seiner Athmenorgane hatte annehmen sollen, daß es auf dem Trocknen lebe; ein anderes Individuum sand derselbe Reisende auf Timor.

Das größte Eremplar war im Zustande ber Zussammenziehung (im Weingeist) 3½ " lang, 2 " einige Linien breit; lebend also wol viel langer. Zusammenzgezogen zeigte es auf dem Rucken einen lederartigen Mantel, in Form eines ellyptischen Schildes mit größern und kleinern Warzen bedeckt. Er geht nach allen Seiten über den Fuß heraus. In der Furche, welche den Mantel vom Fuße trennt, demerkt man vorn den Kopf, hinsten den After und das Athmensoch und an der rechten Seite eine Furche, welche den Zeugungstheilen entspricht. Der Kopf ist platt, sein vorderer Theil erweitert sich in zwei sleischige Flügel, unten besindet sich der Mund als ein eisormiges Loch umgeben von einem fleischigen Wusst. über demselben sieht man zwei zurückziehdare Fühler, wie bei den nachten Schnecken, zwischen beiden, näher am rechten, ist die Offnung für die mannliche Ruthe. Die Offnung sur die weiblichen Geschlechtstheile besindet sich an der rechten Seite am Aster. Bon derselben zieht sich eine Furche an dem Fuße din nach vorn und endigt nahe an dem rechten Mundssügel, geht aber nicht die

jur Ruthenoffnung. Das Athmentoch fieht über bem After und ift ebenfalls von einem fleischigen Bulft umgeben, ber After felbft ift einfach bautig. Die garbe (im Beingeist) war ziemlich einfarbig schwarzlich braun.
— Was ben innern Bau betrifft, so ist darüber Folgendes zu bemerken. Der Mantel ift von ausgezeichnes ter Dide, wie man bei feinem andern Beichthiere ans trifft. Die Athmenhoble ift im Grunde berjenigen ber Gartenschnede abnlich, fie besteht in einer Aushohlung in ber fleischigen Dide bes Mantels auf beren Banben Die Gefage fich berbreiten, und es ift nur ber Untersichieb, daß fie bei ber Racten = und Gartenschnecke am Borbertheile bes Korpers, bagegen beim Onchibium am hintern Theile liegt. Indessen find nur ihre Seitenswände und obere Wolbung mit bem Gefägnet übergogen, der Boben berfelben ift einfach bautig. Auf ber bintern Seite von biefen findet fich die Offnung, welche bie Berbindung zwischen biefer Uthmenhohle und bent umlaufenden Saften berfiellt. Rach biefem gangen Bau scheint bas Thier ein Erdthier fein zu muffen, batte nicht Peron bestimmt versichert, daß es im Baffer lebe. Indeffen tonnte es nichts bestoweniger ein Luftathmen= Des fein, ba ein gleicher Fall bei ben Gattungen Bulimus und Planorbis eintritt, welche auch an die Obers flache bes Baffere tommen, um Luft ju schopfen. Das Blut tritt in diese Athmenhohle durch zwei große Gefaße wie bei Aplysia, welche in der Dide des Fleisches lies gen, aber durch eine feine Saut von ber Bauchboble geschieden sind. Es wurde zu weit führen, auch ohne Absbildungen nicht wohl verftandlich fein, wollten wir ben Lauf der Gefage ausführlicher beschreiben, und wir muffen beshalb auf Die gedachte Abbildung Cuvier's vermeisfen. Der Mund scheint fich nicht ruffelformig verlangern Bu tonnen, und hat boch weber Riefern noch irgend ets was von Bahnen; die Bunge ift eine knorpelige Platte in die Quere gefurcht und hornformig zusammengebogen. Magen find eigentlich brei vorhanden, von benen ber erfte als eigentlicher Kropf betrachtet werben tann. Um merkwurdigften ift bie Leber, welche in brei befonbere Lappen zerfallt, von welchen jeder fein ausführendes Se faß hat, die an verschiedenen Orten wieder in die Eingeweibe übergeben; ein Bau', ber fast einzig in feiner Art ift. Die Geschlechtsorgane nehmen einen großen Raum bes Korpers ein. Die mannlichen Organe beftes ben aus einem bautigen Beutel, an beffen Enbe fich ein fleiner Soder mit einer hornartigen Spipe befinbet. Außerbem zeigt fich noch an einer anbern Stelle, eines mit bem Beutel in Berbindung flebenden Gefages, eine Art Ruthe mit burchbobrter Eichel und mit einer Art Borhaut verfeben. Bir muffen binfichtlich ber weitern Befchreibung biefer merkwurdigen Organisation, ebenfalls wieder auf Cuvier verweisen; ba überdies bie Ertla-rung biefer eigenen gang abweichenben Bilbung großen Schwierigkeiten unterliegt. Bas bie weiblichen Bes schlechtstheile betrifft, so besteht ber Gierstod aus zwei Lappen, welche felbst wieder bis auf die einzelnen Rorner, welche bie Eier enthalten, getheilt find, bie alle wies ber burch eigene Ranale mit ben gemeinschaftlichen Gier-

424

alles Conventionellen, jebem Gegenstande bas zuertheilt, woburch wir benfelben ertennen tonnen. Bahrend bie attifche Schule Diefem Biele ichon mit ftarten Schritten fich naberte, borte bie aginetische gang auf. Gie konnte nichts mehr erreichen, mas bie attifche nicht fcon hatte, ober mußte, wenn anbers man von einer Fortbauer, Die ohnebieß burch Aginas Unterjochung erschwert wurde, reben will, fie in der Identitat mit ihr finden.

Uber Dnatas fagt Paufanias bei Gelegenheit ber von ben Thafiern errichteten Beratlesbilbfaule, einem ber reiferen Werte bes Runftlers: " biefen Onatas, ber ein Aginet ift, werben wir feinem berjenigen nachfegen, bie fowol vom Dabalos, als von ber attischen Wertstatt berkommen 16)". Also Onatas wird noch als Kunftler ber aginetischen Schule genannt, ober es wird anerkannt, baß er noch von ber aginetischen Bertstatt bertomme, zugleich aber, baß er teinem ber attischen nachstebe. Dieraus folgt, bag Duatas in feinen fpateren Berten um biefelbe Beit mit ber attifchen und gemeinschaftlich mit biefer eine gleiche Sobe von Bollenbung erreichte 27). Er wird also burch jenes Lob jum Range ber erften Meifter nicht nur ber alteren griedischen Runft, fonbern auch ber fpotern erhoben. Onatas unvolltommene Jugenbversuche glichen wol ben volltommenen feiner agines tischen Lehrmeister. Geinen reiseren Werken mussen wir schon diejenigen beigablen, die er fur das offliche Giebelfelb des Tempels auf Agina versertigte. Unter diesen jest zu Munchen aufbewahrten Bildwerfen bes weftlichen und offlichen Giebelfelbes bemerkt man einen bedeutens ben Unterschied in ihrer mehr ober weniger vollkommes nen Bearbeitung. Daber muffen wir annehmen, bag bie Riguren gwar alle zu einer Beit, boch nicht alle von eis ner Sand, fondern von verschiedenen, mehr ober weniger geschidten Runftlern verfertigt worden find. Gang befonders zeichnen die zwei schon oben erwähnten Figuren bes offlichen Giebelfelbes burch überragenbe Bollfommenbeit fich aus. Gine berfelben zeigt ben Bogenschuten Berafles, von robuftem Rorper und im beften Mannesalter. Der rechte Borberarm, beibe Sande und bas linke Bein vom Rnie abwarts fehlen. Auf bem Saupte tragt er einen Belm, welcher nach vorne zu einen Bowentopf vorstellt, Die Rudfeite aber ift gang glatt, wie an ben übrigen Belmen. Ubrigens ift jene Belmvergierung mit gang befonderem Befchmad und vieler Liebe vollenbet. Bas Stellung und harnisch betrifft, ift er gang gleich einem andern Bogenschuten. Da aber an letterem bas Unterfleib, welches er unter bem Barnifch tragt, auf jene conventionelle Beife gefaltet ift, welche bem altgries bischen Styl eigen ift, an ber andern Figur bagegen bas Unterfleib nicht fo gefaltet, fondern beinahe obne alle Falte ift, muffen wir Diefe Figur einem Runftler wie

Onatas zuschreiben. Die zweite Figur, ber bas rechte Bein von ber Mitte bes Schenkels abwarts, einige Finger an ber linten Sand und einige Stude am linten Schenkel fehlen, stellt einen etwas altlichen zu Boben ges fturgten Mann, wie angenommen wird, den verwundes ten Laomedon, in einer allerdings etwas gewaltsamen, boch feineswegs übertriebenen Stellung bar. Er fcheint bei feinem Falle fich blos burch bulfe bes Schilbes, ben er am linten Arme tragt, etwas wenig über bem Boben erhalten ju baben. Dit ber Rechten fcheint er fein Schwerdt ziehen zu wollen, wie man aus ber Offnung ber Sand sowol, als ber Richtung berselben schließen tann. Auf bem Saupte bat er einen Selm, welcher etwas bos her gewolbt ift, als ber ber Pallas. Born über ben Augen endiget er fich in zwei halbeirkelformige Ausfcnitte, welche mit bem Ranbe ber Augenbraunen gleiche laufen. Das Mittelflud aber zwifchen beiben Augen lauft bis auf die Rafenspige herunter und bedeckt auf biefe Beife ben gangen Rafenruden nach feiner gangen Lange. Der Belm ift übrigens mit Badenschienen verfeben, welche mit Metallftiften befonders angefest maren. Dben in der Mitte auf dem helm bemerkt man eine Bertiefung, welche, wie es scheint, jur Befestigung bes Belmbufches biente. Mußer bem Barte von gang eige ner und fteifer Urt ift von haupthaaren nichts zu feben. Eine ziemlich ftarte Musculatur zeigt fich am gan-zen Korper, babei bemertt man jedoch einen gewiffen Grad von Zett, ben gewöhnlich bas Alter mit fich bringt. Diefe Mischung von altticher Schwäche und jenes Uberrestes jugendlicher Rraft bat ber Runftler auf bas Blude lichste vereinigt und bargestellt. Es sind Laometon und Berattes fo weich und fleischig gearbeitet, bag fie mit ben trefflichsten antiten Copien, welche von bem Distos bolos des Myron auf uns gekommen find, und ebenfo mit ben vom Parthenon entführten Driginalwerken, 3. B. mit bem Iliffos und Thefeus, volltommen die Bergleis dung aushalten. Diefe trefflichen zwei Figuren tonnen also für Driginalwerke bes Onatas aus feiner mittleren Periode gelten und beurkunden uns beinahe schon ben bochften Gipfel ber aginetischen Runftichnie. Bir barfen aber glauben, baf bie fpater fur Dinmpia verfertigten Berte noch weit volltommener maren, mogegen bie Unfertigung ber Demeter ju Phigalia nur mit einem Stills ftand, ja Rudidritt verbunden und ber gange Auftrag bem Runftler verhaft genug war. In dem Apollon gu Pergamos endlich zeigte fich eine gewiffe Uhnlichkeit mit ben Berken aus Agelabas fpatefter und Pheibias frabefter Periode. Es batte fic Dnatas bier bes Beengen: ben bes aginetischen Styles am meiften, vielleicht vollig entledigt, wie benn nunmehr bie aginetische Runft in Die

allgemeine griechische überging. Onatas schritt von ber Malerci, die er früher übte, gur Bilbnerei über. Im roberen hieratifchen Tempelfinl, welcher ber erften Periode bes aginetischen Styles entsprechen burfte, arbeitete er ungern, wenigstens mit geringerem Intereffe ale bie fruheren Runftler biefer Shule. Huch ift außer ber in biefem verfertigten Demeter feine antere Gottin von feiner Sand bekannet.

<sup>16)</sup> P. 5, 25, fin. de Qu. Le Jup. Ol. p. 176. Duinen bezog jene Bergleichung unrichtig blos auf die altattifche Schule. Dann aber batte fich Pauf, ben Bufab "von ber attifchen Berkftatt" ersparen tonnen, ba bas vom Dabalos fchon eben fo viel ausbrudt. Daber verfteht Edulling (28. G. 172.) bie Borte fo: nicht nur vom Dabalos, fonbern von ber attifchen Schule (ich fige bingu: ber fpatern) überhaupt.

man nicht die Pallas in ben Tympanen bes Zeuß= 18 auf Agina hieher rechnen will. Die von ihm eiteten Gotter waren Apollon, Bermes und Bera-\*), beren Ibeal benn freilich erft in ben nachfolgen-Beiten zum Abschluß tam. Beroen scheint er faft febften gebildet zu haben, wie, um feine Gemalbe lataa zu übergeben, Die Bildwerte bes aginetifchen els, unter benen fein Laomedon fich auszeichnet, bie gewiß in noch volltommenerm Style gearbeitete pe homerifcher Belben bes Beihgefchentes ber Achder fen. In biefes schließt fich wegen ber Beroen Zaind Phalanthos bas Beibgeschent ber Tarantiner welches wol dem Ageladas zu einem ruhmlichen ifer Unlag gab, fpater auch ben Enfipp bei feiner eschlacht begeistern konnte. Dlympionikenstatuen, ibere aginetische Runftler fo haufig lieferten, bat er verfertigt; ber Bagen bes hieron mar fcon ein :es Ganges. Bermuthlich waren jene einzelnen, ens lebensgroßen Figuren fur ihn zu gering. Sein trieb ihn entweder zu figurenreichen Gruppen ober oloffen. Im Rolof bes Apollon hat er bie alteren e biefes Gottes übertroffen, im Rolog bes Beras rbeitete er bem Lyfippos vor, ber ohne 3weifel bas bes Onatas noch übertraf. Als einen Bortaufer pfippos kann man füglich den Onatas betrachten, il jener, fo weit unfere Rachrichten reichen, teine ischen Helben bargestellt hat. Dagegen gibt ber thlich portraitanliche Kopf bes Opis einen neuen eichspunkt mit lysippischen Werken 19) ab. Die n Glieber bieser Figur konnten einen Ktefilaos bes Eine fcone Eigenthumlichkeit bes Onatas, mit Dipllos, Ampfldos und Chionis theilte 20), e einfichtsvolle Bahl mythischer Sujets zur Berhung entsprechender Ereignisse ber Gegenwart, wors vir bei bem Gemaibe zu Plataa und bei ben Gie-ern bes aginetischen Tempels handelten. Es ift vie Mythologie auf eine ganz abnliche Beise wie : Lyrit und von Afchylos im Drama gebraucht, r Gegenwart eine hohere Bebeutung zu verleihen. esem Stude folgten ihm seine etwas jungeren Beits en, die den Tempel und ben Beusthron ju Dlyms mudten und noch viele bentenbe Runftler aus bies ib aus fpateren Beiten. — Das Technische ber bes Onatas anlangend, fo findet fich an bem erwähnten Laomedon eine antike Erganzung ober fferung am rechten Gefäßmustel, welche fogleich bei tigung ber Statue gemacht fcheint. Bielleicht er Marmor an jener Stelle mangelhaft ober ein r Bearbeitung gemachtes Berfeben nothigte zur fferung biefer Stelle. Sowol bier als an einigen Stellen bemertt man genau, bag bie Alten bei Erganzungen fich nicht, wie wir, bes fogenannten den ober kalabrifchen Dechs bebienten, sonbern eis

nes anbern uns unbekannten Riftes 21). Man bemerkt auch bie Anwendung des Bobrers und es waren endlich bie Figuren bes aginetifchen Tempels bemalt, worüber Magner fehr genau gehandelt hat 22), neulich auch hitz torf bei Gelegenheit ficilianischer Tempelgebaube 23). Binfictlich feiner ehernen Berte muß man wiffen, baß bamale ber Erzguß befonbers auf Agina, welches Giland mit Samos in enger Verbindung ftand, und zu Argos - man bente an Agelabas - von zahlreichen Meistern ju Bilbern von Athleten, Berven und Gottern angewens bet wurbe. Es bestand eine mit ber argivischen engvers bundene ausgezeichnete Runftlerschule ju Gifpon. Die Beihgeschenke für Olympia 24) wurden mabricheinlich in Olympia felbst gegoffen. Onatas wird manche Unvolltommenheiten feiner Borganger verbeffert haben. Die Betfertigung ber von ben Thafiern und Pergamenern bestellten Roloffe lagt fogar vermuthen, bag er, ohne Bweifel mit Anaragoras wetteifernd, in Diefem Runfts zweige ebenso fehr bas Großtmöglichste leiftete, als Pheis bias bie dryfelephantinische Runft jum bochften Gipfel erhob. Jene war mehr fur bie beiligen Umgebungen und Borplate, biefe fur die reichen Tempel felbft berechnet. Erft als bie Saupttempel mit ben prachtigen Werten ber Runfiler bes Pheibiasfifchen, Polyfleitifchen und fpateren Beitalters geschmudt maren, nahmen Lyfipp, Chares und Anbere ben Faben ba auf, wo Onatas und Myron ihn hatten fallen laffen.

Die von Onatas verfertigten Werke waren meisftens mit Epigrammen versehen. Ein ahnliches Episgramm fland auch unter Polygnotos Gemalben zu Delphi. Ich halte sie fur zu schlecht, um sie dem Simonides aus Reos (gest. Dl. 78, 1.) zuzuschreiben. Sprachforscher mögen entscheiden, ob es gestattet sei, sie dem Melansthios 28) oder einem andern bekannten Dichter beizules gen, die damals in dieser Gattung sich hervorthaten, oder ob sie erst in späterer Zeit hinzugesügt wurden 26).

Als Schuler ober Sohn bes Onatas wird Kalliteles genannt, ber ben von ben Pheneaten bestellten hermes mit ihm verfertigte. Wenn Onatas ben ehernen Wasgen bes hieron mit Kalamis, und bas Weihgeschent ber Tarantiner mit Kalpnthos arbeitete, so mußten entweder biese Werte schnell fertig sein ober sie waren gleich ansfangs bei zwei Kunstlern bestellt.

Mogen auch später noch Kalliteles ober andere aus Agina geburtige Kunstler sich hervorgethan haben, die äginetische Schule konnte als eine solche nicht fortbauern, nachdem ein mächtiger Genius ein Mal ihre Schranken burchbrochen hatte; benn ware die Kunst der Agineten auch nicht zerstört worden, so wurde sie doch durch Onastas einen ganz andern Charakter erhalten haben. Onastas ist der letzte, der im Gegensat von den attischen Kunstlern genannt wird, er zugleich derjenige, bessen spä-

<sup>1</sup> Im Giebelf. bes ägin. I. und ber Kolof zu Olympia. tt. And. S. 188. 20) P. 10, 13, 4. 10, 1, 4. He-27. Bottig. Archaol. und Kunst. 1. B. 1. St. S.

<sup>21)</sup> BB. S. 68. Außerbem über die Bearbeit. des Marmors bas. S. 143-47. 22) BB. S. 209-226. 23) S. d. Gneyst. unter Olympieion zu Agrigent. 24) Essai sur l'art de la Fonte des Anciens in Millin Mag. enc. 1806. T. VI. p. 283. 25) Plut. Cim. 4. 26) Muell. Aeg. 105.

teren Werken ein Lob ertheilt wird, welches sie ben attissehen der höchsten Zeit unbedingt gleichstellt. In ihm war also die Grenze; er war noch Aginet, aber in seisner Art, was Pheidias in der seinen. So erscheint Onastas als der Gipfel der äginetischen Schule und schließt sie in kunstgeschichtlicher hinsicht 27). (G. Rathgeber.)
ONATE, volkreiche und wohlhabende Stadt der spas

nifchen Landschaft Guipuscoa, mit einer Abtei ju St. Dichael und einer Universitat, bie einft in ben Banben ber Jesuiten, und nicht ohne Bedeutung mar. gewöhnlich ber Graf Bela von Navarra genannt, wurbe, als der liebste und beste Gobn, von feinem Bater, Latro be Guevara, mit bem feften Saufe Guevara, in ber Landschaft Mava und mit ber Berrichaft Dnate beschenkt, wobei ber Bater jugleich verordnete, bag Bela und beffen Rachfolger jederzeit bas Recht üben follten, die befagten Guter bem beften und geliebteften ihrer Gobne jugus wenden. Des Bela Sobn, Johann, herr auf Guevara und Dnate, fiel von feinem bisberigen Dberberen, bem Ronige Sancho bem Beifen von Navarra, ab, um fich an Alfons VIII. von Kaftilien ju ergeben, und wurde auf biefe Beife bie erfte Beranlaffung, die Provingen Alava und Guipuscoa mit ber Krone von Kastilien zu vertnupfen. Bertrand von Guevara wurde von Konig Beinrich II. von Kaftilien, ju Belohnung ber in ber Beslagerung von Bayonne 1374 geleisteten Gulfe, mit ber Stadt Mondragen, nordwestlich von Dnate, und, als bie Burger bem neuen Grundherrn ben Ginlag verweigerten, an beren Stelle mit bem benachbarten Fleden Lenig bes schenkt, erheirathete auch mit Mencia von Apala die Herrschaften Escalante und Trezegno, welche er zwar feinem jungften Sohne, ebenfalls Bertrand genannt, jum Erbtheile anwies. Bon biefem jungern Bertrand ftammt bas Saus bes Grafen pon Escalante ab, mabrent beffen altefter Bruber, Peter Beleg be Guevara, Die Sauptlinie in Onate und Leniz fortsette. Peters Entel, Inigo Beles, fur ben Onate zu einer Grafichaft erhoben worben, farb ale Groß-Abelantado von Leon im 3. 1500; er hinterließ von brei Frauen eine zahlreiche Nachkom: menschaft, namentlich bie Gobne Rarl und Peter, von benen Dieser Die Linie in Salinillas, Karl aber Die Linie in Burujon grundete. Geinen alteften Gobn, Bictor, batte Inigo in der Belagerung von Bauja 1489 eingebußt, es folgte baber in bem Majorate von Onate, Guevara, Leniz u. f. w. biefes Bictor Sohn, Peter. Peter II. Graf von Onate, ber 1521 nubliche Dienste gegen ben Auf-ruhr ber Gemeinheit, besonders durch die Einschließung ber Stadt Ballabolib, geleiftet hatte, farb ben 13. Febr. 1559, und hatte feinen Gohn Latro, und nach diefem feinen Entel Peter ju Nachfolgern. Peter IV. Graf pon D., ftarb im August 1593 mit hinterlaffung einer einzigen Tochter, Katharina Beleg be Guevara, Die an ihren Better, ben vierten herrn von Salinillas, Inigo Belez be Guevara, verheirathet wurde.

Der Stammvater ber Linie in Salinillas, Peter Beleg, war von feinem Bater, bem erften Grafen von

Dnate, ju Größerm bestimmt gewesen, benn als biefer feinen altesten Sohn Bictor, vor Bauga verloren, war es feine Meinung, bas Privilegium bes Majorats in An-wendung zu bringen, und zum Nachtheile feines Entels, biefen Peter, als ben besten und geliebteften feiner Gobne, jur Rachfolge in bem Majorat ju berufen. Sievon ließ fich zwar endlich und nicht ohne Dube, Inigo burch ben Berzog von Najera abbringen, aber die Allobien, namentlich Salinillas de Buradon und Antheil an Amerugo, trug boch Peter bavon. Er war auch Comthur von So: reago, in bem Orben von S. Jago, und farb ben 27. Febr. 1551. Sein Entel, Peter Beleg be Guevara, mar mit Mariana be Taris, Raymunds, bes Dberpostmeisters von Spanien Lochter, verheirathet, und ftarb im Jul. 1584. Diefer Gobn, Inigo Belez, geb. im I. 1566, vierter herr von Salinillas und funfter Graf von Offate, benn er war, wie wir gehort haben, mit ber Erbin von D. verheirathet, fand als Rammerherr bei bem Pringen von Afturien, nachmals Konig Philipp III., Diente auch gegen die Sollander. Die harte Gefangenschaft, die er bei ihnen erdulden mußte, wurde ihm durch ben Befit ber Comthurei von Caricofa, in bem Orben von G. Jage vergutet, machte ihm aber boch bas Waffenhandwert widerwartig. Der Bergog von Lerma, ber ihm nicht traute, schidte ihn als Gefandten an bes Bergogs Karl Emanuel von Savopen Sof und nach Rom, bann in gleicher Eigenschaft nach Wien, wo ber Erzberzog und Ronig Matthias fein Boflager aufgeschlagen batte. Der Ginfluß, ben er fich bier zu verschaffen wußte, tannte bald teine Grenzen mehr. Es gludte ibm, ben alternben und mistrauischen Matthias mit ber einzigen Soff= nung des ofterreichischen Baufes, mit bem Erzberzoge Ferdinand von Grag, ju verfohnen, er war es hauptsachlich, ber die übrigen Erzherzoge und auch die spanische Linie babin brachte, baf fie zu Gunften Ferdinands, auf ihre Erbschaftsanspruche verzichteten, und ber Carbinal Ciefel tonnte bann erft zu Falle gebracht werben, wie ber Gesandte sich zu bem Enbe mit ben Erzherzogen Ferbinand und Marimilian vereinigt hatte. Als Ferbinand felbst ben Raiferthron bestieg, blieb bes Grafen von D. Wirkungefreis gleich ausgebehnt, und bie von ibm ertheilten festen und umfichtigen Rathichlage batten ben größten Ginfluß auf bes Raifers Entschluffe. Rur in einer Angelegenheit mar all fein Bemuben vergeblich; er konnte ben Raifer nicht verhindern, die pfalgifche Rur und ihre Zubehörungen an ben Berzog von Baiern zu geben, und also ben einzigen Staatssehler in bem ganzen Laufe seiner Regierung zu begeben. Um wenigstens seines Hofes Missallen über dieses Ereignis an Zag zu legen, wohnte D. ben Belehnungsfeierlichkeiten nicht allein nicht bei, sondern er unterließ es auch, dem neuen Kurfürsten seinen Gludwunsch barzubringen. Es konnte biefes aber freilich nicht binreichen, um ben Grafen in bes neuen Premierministers, bes Dlivarez, Augen, wegen feis ner verunglucten Regotiation ju rechtfertigen; er wurde vielmehr von bier im 3. 1623 nach Spanien gurudge-rufen, und hatte ben Grafen von Offona, bes Marques von Aptona Sohn, jum Rachfolger. Der Kaifer, ber

ungern entbehrte, rubete indessen nicht, bis D. frubern Gefandtenverhaltniffe in Bien gurud: vir finden ibn bafelbft fcon im 3. 1628 im Befige angen frubern Ansehens. Ballenfteins Entlaffung 1630 war großentheils sein Bert: er hatte biefem n immer bochft feindlich gegenüber gestanden. erbinands II. Tobe fehrte D. nach Spanien jus onig Philipp IV. hatte ihm, an bes Bergogs von tatt, bas Dberhofmeisteramt zugebacht, murbe rch feines Premierministers machfende Abneigung en Grafen verhindert, Diefe Abficht auszuführen. chlug fich D. ju bes Dlivarez Gegnern, und feine age trugen nicht wenig baju bei, bes Gewaltigen bewirken. Einen Augenblick schien D. selbst be= ben erledigten Poften einzunehmen, weil er aber ir fich, als fur feine Sohne die übertriebenften gen machte, wurde ihm Luis be Baro vorgezos eitbem blieb er ftets am Bofe und in Anfeben, leich zuweilen die königliche Gnabensonne hinter ewolke sich zu verbergen schien; noch 1643 wurde dnigin, Die mabrend ber Reife bes Monarchen nach en als Regentin in Mabrid zurlichlieb, als er jur Seite gefett. Er ftarb ju Dabrid im 3. 8 Dberhofmeifter, Geheimer = und Staatsrath, t bes Orbensraths und Comthur von Caricofa, Orden von S. Jago, und wurde in ber Kirche Ihilipp mit folder Pracht beerdigt, bag ber Ronig nen Betteifer mit den Begrabniffeierlichkeiten für gin (+ 6. Dct. 1644) erblickte, bas Trauergerufte Kirche wegnehmen, und bes Grafen Sohn, Inigo 4000 Kronen ftrafen ließ. Ubrigens war Inigo in von ausgezeichneten Baben und Renntniffen 8 eifernen Charafters, ben nur eine Leibenschaft, 3 gegen Frankreich und Frangofen, beberschte. verdankte ihm ben ruhigen Befit bes wichtigen ins Finale, und es wurden ihm feine Bemubuns biefe Sache, bie felbft Rhevenhuller nicht gu bringen mußte, mit einer Gehaltszulage von Dutaten belohnt. Die Belohnung, Die er von ifer empfing, bas Furftenthum Diombino ging wieder verloren. Bon Inigos funf Gobnen ftarbeiben altesten, Peter, ber fechete Graf, und ber fiebente Graf von D. im Junglingsalter. te, Philipp Emanuel, Graf von Escalante, burch ermählung mit Anna Katharina von Guevara, Bberfter vor Perpignan im 3. 1642. Der Inigo IV. Belez Labron be Guevara, wurde iner altern Bruber Abgang Graf von D. und n Salinillas, gelangte auch, nachdem ber Dbers er, Johann von Taris, zweiter Graf von Billas am 21. Mug. 1622 in feinem Bagen burch ftolenschuf, und zwar, wie man glaubt, auf Beeifersuchtigen Ronigs Philipp IV. getobtet morn Befige ber Graffchaft Billamediana und bes von feiner Großmutter Bruber, von Johann is, im 3. 1607 gegrundeten Majorats. Die nliche Gewandtheit, Die er in ber am Sofe bes Innocentius X. verrichteten Gefandtschaft ents

wickelte, bestimmte ben hof, ihn im 3. 1648 an bes Bergogs von Arcos Stelle nach Reapel als Bicefonig gu fenden. Durch feine Runfte wurde Dafaniello bethort und fobann auf die Seite geschafft, und mit ebenfo vieler Geschicklichkeit als Dagigung wußte Inigo biefes Ereigniß zu benuten, um bie Rube in bem Konigreiche wieder herzustellen. Auch von Außen verschaffte er ihm Sicherheit, indem er in Perfon einen Feldjug nach bem Stato degli Presidii vornahm, und die Franzosen aus Piombino und Portolongone vertrieb. Bur Belohnung für diefe Dienste erhielt er, als er 1653 Reapel verließ, für ben Erftgeborenen feines Saufes ben Titel eines Marquez von Camporeal, ber zwar bald in den von Guevara verwandelt murbe, weil Camporeal bas Eigen= thum feines jungften Brubers mar. Bon großerer Bich= tigkeit für bas Saus war bie von Inigo erbrachte Ents fceibung bes Raths von Raftilien, woburch nach einem mehr als hundertjabrigen Rechtsftreite bie Stadt Dnate für eine zu ben Majoratsgutern geborige Municipalftabt erklart wurde; zu Entkraftung ber von ber Stadt für ihre Unmittelbarkeit vorgebrachten Beweisgrunde hatte ber Graf burch ben berühmten Pellicer herausgeben laffen Antiguedad de la possession y Sennorio de la Villa de Onnate y su Estado en la antiquissima Casa de Guevarra, 1651. Nochmals wurde Inigo berufen, einer wichtigen Proving vorzustehen; er war jum Generalgou-verneur von Mailand ernannt, als ber Tod ihn am 23. Febr. 1658 ereilte. Seine Gemalin, Antonia Manrique be la Cerda, bes fechsten Marquez von Aquilar Tochster, und bes Rup Gomez be Gilva Wittwe, hatte ihm nur Tochter geboren; Die attefte, Ratharina, fuccebirte bemnach in den Majoraten von D. Salinillas und Bils lamediana. Damals war Katharina bereits jum andern= male, und zwar mit bem zweiten Berzoge von Debina be las Torres, mit Ramiro Nunez de Guzman verheis rathet, benn ihr erfter Gemal, Bertrand Beleg Labron be Guevara, Marquez von Camporeal, ihres Baters jungfter Bruber, war feit bem 21. Febr. 1652 verftorsben, batte ihr aber funf Kinder hinterlaffen, von welchen ber altefte Sohn, Inigo Emanuel Beleg be Guevara p Zaris, ihr als zehnter Graf von D. und vierter Graf von Villamediana, als Marquez von Guevara und herr von Salinillas succedirte. Inigo Emanuel ftarb im Rov. 1699, und hatte ben in feiner Che mit Aloufia Rlara be Ligne, einer Tochter bes Fürsten Klaudius Lamoral de Ligne, erzeugten Sohn, Diego Kaspar, zum Nachfolger. Diego Raspar, elfter Graf von D. und funfter Graf von Billamediana, vermablte fich ben 4. Mug. 1694 mit Maria Nicoletta be la Cerda, bes achten herzogs von Medina-Geli Tochter, binterließ aber keine bauernbe Nach= kommenschaft, benn D. und feine übrigen Dajorate gin= gen fpater an bie von Ratharina, ber neunten Grafin von D. und zwar aus ihrem zweiten Chebette abstam= menden Guzman über, und ein Guzman war der Graf Joseph von D. der an dem Hofe Karls III. eine nicht unbedeutende Rolle spielte. - Gin jungerer Bruder bes gebnten Grafen von D., Bertrand Emanuel be Guevara, General ber Galeeren von Spanien, und Comthur be

los Bastimentos bel Campo bu Montiel in bem Orben von S. Sago, erheirathete mit Nicoletta Manrique be Menboza y Belasco bas Herzogthum Najera mit seinen ungeheuern Zubehdrungen, hintertieß aber nur eine Tocheter, Unna Manrique be Guevara, die, nachdem sie lange, wegen ihrer Mutter Anhänglichkeit an Sperreich, im Kerker schmachten mussen, im I. 1713 an Peter Unton be Zuniga, des Herzogs von Bejar Bruder, verheirathet wurde. Bergl. den Art. Guevars. (v. Stramberg.)

ONATUS, aus Kroten, pythagorischer Philosoph, bessen Aristorenus gebenkt; Stellen aus seiner Schrift neol deox xal delov suhrt Stobaus an Eclog. Phys. p. 1 und 4. (H. M.)

ONBESLIK, (), eine türkische Silbersmunze, hat ihren Namen von (), sunszehn 2), meil sie sunszehn Para ober eine halbe Ilota gilt. Das Gewicht bes Onbeslik, der die Größe eines halben Gulben hat, beträgt etwas über 2½ Quentchen und man rechnet im Durchschnitt 24½ auf die raube Mark, dabei 51½ auf die seine Mark, wonach der Feingehalt 7 koth 12 Grän, der Werth 6 Gr. 3 Ps. sein wurde. auf der Borderseite steht der Thogra 2), darunter Munzort und Jahrzahl, auf der hintern Seite türkische Schrist 3).

Onca, s. Onga, Onka, Onza und Unce.

ONCE, (Once : Garn) nannte man ehemals in Frankreich bas feinste levantische Baumwollengespinnst, welches hauptsächlich von Smorna über Marseille einges führt wurde. Jest ist dieser Name veraltet. (Karmarsch.)

Once et demi, s. Kartenspiel und Vingt un, ONCHESMOS ober ONCHISMOS (Ογχησμος, Ογχισμος), Hafen in Thesprotien, Korkna gegenüber, auch Αγχίσου λίμην genannt (Ptol. III, 14. Strab. VII, 376. Dionys, Hal, Ant. s. p. 41.). Es gab bem nach Stalien wehenden Winde On ce mites den Namen (Cic. Att. VII, 2). (H. Klausen.)

ONCHESTOS, Stadt am sublichen User des tos paischen Sees in Bostien, erwachsen aus einem alten beiligthum des Poseidon, weshalb man den sublichen Theil jenes Sees nach Onchestos benannte Aelian. Var. Hist. XII, 57. Diod. XVII, 10. Dem Poseidon wurs den Wettspiele im Wagenrennen geseiert, wobei der Lenzter, wenn er die Rosse in Lauf und Richtung gebracht datte, absprang und ihnen selbst unter der Leitung des Gottes die Bollendung des Laufs überließ, Hymn. Apoll. Pyth. 52—60. Il. II, 506. Bergl. H. Merc, 88, 187. Pind. Isthm. I, 33, 53. Das heiligthum stand auf einer Anhöhe im hain des Gottes, der später ausgehauen war. Strab. IX, 474. Als Gründer wurde Onschesse, Sohn des Poseidon genannt. Paus. IX, 26, 3. Die Gegend ward östers überschwemmt, war daher reich

an Viehweiben, aber auch an Fiebern. Dicaearch. vit. Gr. Onchestos war der Bersammlungsort bootischer Amphistyonen. Strab. IX, 474. Danach hießen Regareus, Kopeus und Plate, die heroischen Gründer von Regara, Kopá und Plata Kinder des Onchestos oder Könige von Onchestos. Steph. Nivaca aus Hellanisos. Paus. I, 39, 5. Eust. II. p. 202. Müller Orchom. 238. Zu Pausanias (a. D.) Zeitlag Onchestos in Ruinen. — Auch wird ein Fluß Onchestos in Thessalien erwähnt. Steph. Byz. Liv. XXXIII. 6. — Außer dem erwähnten Sohne bes Poseidon sührt in den Sagen auch einer der Sohne des Agrius, die den Oneus entthronen, den Ramen Onchestos, Apollod. I, 8, 6. (Klausen.)

Onchidiorus, Ferussac (Mollusca) f. Onchidoris. ONCHIDIUM, Buchanan (Mollusca). Eine Gattung Beichthiere, hinsichtlich beren noch eine große Umgewißheit über ihren Stand im Systeme, ihren Umfang und ihre Arten herrscht, indem verschiebene Natursorscher darin ganz entgegengesehte Ansichten begen, die neuesten Beobachter aber ein Bestimmtes beshalb nicht aussprechen. Da der Umfang der Sattung aber keineswegs unbedeutend, da sie selbst nicht unwichtig, so sehen wir uns genothigt sie mehr historisch zu verfolgen, um die Genera, die man aus ihr gesondert hat, welche aber vielleicht alle mit ihr vereinigt bleiben mussen, mit derselben abzuhandeln.

Dr. Samilton Buchanan beschrieb unter bem Na men Onchidium typhae (Transactions of the Linnean Society. V. p. 132. mit Abbild.; copint in Berstuch's Bilberbuch Bb. II.) ein von ihm auf Typha elephantina Roxburgh, entbedtes einer nadten Schnede ahnliches Thier folgenbermaßen. Der Rorper im Buftande der Rube ift langlich, oben gewolbt, ungefahr 1 Boll (") lang und 9 Linien ("") breit. Er umschlieft alle Organe. Wenn das Thier kriecht, wird er liniem formig, an beiben Enden flumpf, 14 bis 2 " lang und 6 bis 9 " breit. Dann find auch bie Seitenanbangid bes Ropfs und die Tentakeln fichtbar. Er ift unten platt, schwarz und eben, oben aschgrau (nach ber Abbildung graugrun) und mit brufigen, sowol binfictlich ber Form, ale auch ber Lage, febr unregelmäßigen Erhobungen befeht. Der untere Theil bes Korpers (nach Linnes Ausbrud, ber Bug, weil er bas Organ ber Bewegung und bes Unbeftens ift) ift feiner gangen gange nach eben von schmutiggelber Farbe, ‡" furger als ber Leib nach beiben Enben, wenn bas Thier in Bewegung ift, und an beiben Enden zugerundet. Dieser guß ift unten platt, an ben Seiten sentrecht. Er besteht aus mehren Querringen (?!) benen bes Regenwurms abnlich, bes Thier kann mittels beffelben ziemlich fonell kriechen und fic an glatte flachen fest in allen Lagen und Richtungen anheften, auch fich feitlich und auch fich felbft gufammen Erummen. Der Ropf ift flein, gelb, und befindet fic unter bem vorbern Theile bes Korpers und am vorbern Theile bes Fußes, mit bem er verbunben ift. Bei ben verschiebenen Bewegungen bes Thieres nimmt ber Kopf beständig eine andere Gestalt und Größe an. In der Rube ift er so zurudgezogen, daß man ihn taum be

<sup>1) ( )</sup> bebeutet zehn, und ( inf. 2) Aughra ift ber verzogene Ramenszug bes Sultans. Diesen Stempel (Aamsgha) brüdt ber Stempler (Aamghabschiler) bem probehaltigen Sits ber auf. ' 5) Ein Onbestift ift beschrieben und abgebilbet in Jos. Appel's Münze und Mebaillensamml. 2. Abth. Nr. 241, Fig. a.

merkt. Wenn ber Korper vollig ausgebehnt ift, so ist ber Kopf platt, unten oval und zeigt einen Mund, welder nach ber gange bes Thiers gerichtet ift. Much ber Mund andert feine Gestalt vielfach von ber Birtel = bis gur Linienform. Muf jeder Seite bes Ropfe treten bie Arme (brachia), wie Linné sie nannte, abnlich benen ber Scyllaea heraus, die ihre Form und Große bedeus tend verandern und oft gang eingezogen find. Diefe Arme find voll (b. b. nicht bobl), jusammengedrudt, und wenn fie gang ausgebreitet find, etwas handformig, me-nigstens gegen bas Ende breiter als an ber Bafis. Un ber Stirn fteben zwei Tentakeln, benen ber fcmargen Schnede abnlich, an beren Spigen Augen zu fteben fcheinen. — Dieses Thier ift nicht 3witter, benn bie mannlichen und weiblichen Beugungsorgane finden fich nicht bei einem Inbividuum vereinigt. Man hat bis jest noch keinen außerlichen Unterschied ber Geschlechter entbeden konnen, wenn man fie nicht in Paarung traf, benn bei beiben vereinigen fich der After und die Gefcblechtstheile in eine Kloafe an der untern Seite bes Schwanzes und unmittelbar binter bem Zuge; aber bei ber Begattung kann man fie leicht unterscheiben. Das mannliche Glieb ift burch seine Große, ber Große bes Thiers verhaltnismaßig, bemerklich. Uber bie Tragzeit und bas Gebaren ift nichts bekannt. — Das Thier lebt in Bengalen an ben Ufern bes Ganges.

Ungeachtet bieser Angaben über die getrennten Gesschlechter bieses Thiers und dessen wahrscheinlichen Ausfenthalt im Arochnen, verband Cuvier dennoch mit demsselben ein anderes im Wasser lebendes, bei dem die Geschlechter nicht getrennt sind, und welches er (Annales du Museum V. p. 37. 1. 6) unter dem Namen Onchidium Peronii beschried und abbildete. Peron hatte dasselbe von Isle de France mitgebracht, wo er es an Felsen unter dem Wasser triechend sand, obgleich man nach dem Bau seiner Athmenorgane hatte annehmen solzen, daß es auf dem Arochnen lebe; ein anderes Individuum sand derselbe Reisende auf Timor.

Das größte Eremplar war im Bustande ber Zussammenziehung (im Weingeist) 3½ " lang, 2 " einige Linien breit; lebend also wol viel langer. Zusammenzgezogen zeigte es auf dem Rucken einen lederartigen Mantel, in Form eines ellyptischen Schildes mit größern und kleinern Warzen bedeckt. Er geht nach allen Seiten über den Fuß heraus. In der Furche, welche den Mantel vom Fuße trennt, bemerkt man vorn den Kopf, hinsten den Asse trennt, bemerkt man vorn den Kopf, hinsten den Asse trennt, bemerkt man vorn den Kopf, hinsten den Asse trendt, welche den Zeugungstheilen entspricht. Der Kopf ist platt, sein vorderer Theil erweitert sich in zwei steischige Flügel, unten besindet sich der Mund als ein eisörmiges Loch umgeben von einem fleischigen Wustst. über demselben sieht man zwei zurückziehbare Fühler, wie bei den nachten Schnecken, zwischen beiden, näher am rechten, ist die Öffnung für die mannliche Ruthe. Die Öffnung für die weiblichen Geschlechtstheile besindet sich eine Furche an dem Fuße hin nach vorn und endigt nahe an dem rechten Mundssügel, geht aber nicht die

gur Ruthenoffnung. Das Athmenloch fieht über bem After und ift ebenfalls von einem fleischigen Bulft umgeben, ber After felbft ift einfach bautig. Die Farbe (im Beingeist) war ziemlich einfarbig schwarzlich braun.
— Was ben innern Bau betrifft, so ist barüber Folgenbes zu bemerken. Der Mantel ift von ausgezeichnes ter Dide, wie man bei feinem andern Beichthiere ans trifft. Die Athmenhoble ift im Grunde berjenigen ber Gartenschnede abnlich, fie besteht in einer Aushohlung in ber fleischigen Dide bes Mantels auf beren Banben bie Gefaße fich berbreiten, und es ift nur ber Untersichieb, daß fie bei ber Racten = und Gartenschnecke am Borbertheile bes Korpers, bagegen beim Onchibium am hintern Theile liegt. Indessen find nur ihre Seitenswände und obere Wolbung mit bem Gefägnet übergogen, ber Boben berselben ift einfach hautig. Auf ber bintern Seite von biefen findet fich die Offnung, welche bie Berbindung zwischen biefer Athmenhoble und bent umlaufenden Gaften herstellt. Rach biefem gangen Baut scheint bas Thier ein Erdthier fein zu muffen, batte nicht Peron bestimmt versichert, daß es im Baffer lebe. Indeffen tonnte es nichts bestoweniger ein Luftathmenbes fein, ba ein gleicher Fall bei ben Gattungen Bulimus und Planorbis eintritt, welche auch an bie Dberflache bes Baffers tommen, um Luft ju fcopfen. Das Blut tritt in diese Athmenhohle burch zwei große Gefaße wie bei Uplysia, welche in ber Dide bes Fleisches lies gen, aber durch eine feine Saut von der Bauchboble geschieden sind. Es wurde zu weit führen, auch ohne Abs bildungen nicht wohl verftandlich fein, wollten wir ben Lauf ber Gefage ausführlicher befdreiben, und wir muffen beshalb auf Die gebachte Abbildung Guvier's verweisfen. Der Mund icheint fich nicht ruffelformig verlangern Bu tonnen, und hat boch weber Riefern noch irgend etwas von Babnen; die Bunge ift eine knorvelige Platte in die Quere gefurcht und hornformig zusammengebogen. Magen find eigentlich brei vorhanden, von benen ber erfte als eigentlicher Kropf betrachtet werben fann. Um merkwurdigften ift bie Leber, welche in brei befonbere Lappen zerfallt, von welchen jeder fein ausführendes Se faß hat, die an verschiedenen Orten wieder in die Eingeweibe übergeben; ein Bau', ber fast einzig in feiner Art ift. Die Gefchlechtsorgane nehmen einen großen Raum bes Korpers ein. Die mannlichen Organe beftes ben aus einem bautigen Beutel, an beffen Ende fich ein fleiner Soder mit einer hornartigen Spipe befinbet. Außerbem zeigt fich noch an einer anbern Stelle, eines mit bem Beutel in Berbindung ftehenden Gefafes, eine Art Ruthe mit burchbobrter Eichel und mit einer Art Borhaut verfeben. Bir muffen binfichtlich ber weitern Beschreibung biefer mertwurdigen Organisation, ebenfalls wieder auf Cuvier verweisen; ba überdies bie Ertla-rung biefer eigenen gang abweichenden Bilbung großen Schwierigfeiten unterliegt. Bas bie weiblichen Ges fclechtstheile betrifft, fo besteht ber Gierftod aus zwei Lappen, welche felbst wieder bis auf die einzelnen Korner, welche die Gier enthalten, getheilt find, die alle wie ber burch eigene Ranale mit ben gemeinschaftlichen GierMantelrand lauft. — Diese kiefernlosen Mollusten has ben einen muskuldsen Kropf, auf ben zwei hautige Magen folgen. Mehre von ihnen leben am Rande des Meeres aber an Orten, wo abwechselnd Ebbe und Fluth, sodaß sie also recht gut athmospharische Luft athmen.

Als Arten sind angesuhrt, das oben beschriebene O. typhae, — dann Peronii (Ann. d. Mus. l. c.) (Peronia mauritima Blainv.). — Onch. Sloani, Sloane Jamaica pl. 273. f. 1. 2. — O. verruculatum, Description de l'Egypte. Moll. gaster. pl. 11. f. 3. — O. celticum Cuvier und laevigatum, von benen blos die brei ersten (l. c.) beschrieben. Zwei andere O. ater und serrugineum sind beschrieben von Lesson Zoologie de la Coquille. tom. II. p. 301.

Bielleicht können wir Näheres unter Peronia, Va-

Bielleicht können wir Räheres unter Peronia, Vaginulus, ober Veronicellus beibringen, wohin wir bess balb verweisen. (Dr. Thon.)

ONCHIDORIS, Blainville (Mollusca). Eine Gattung ber Beichthiere, von Ferussac Onchidiorus genannt. Sie steht nach bem von Mente modificirten Spsteme bes Lettern (Menke Synopsis molluscorum ed. 2.) in ber Orbnung Gymnobranchia, Unterordnung Cyclobranchiata ber Classe Gasteropoda, Cuvier stellte fie (regne animal. od. 2.) an benfelben Plat, in bie Ordnung Nuclibranches. Sie ift auf ein von Blainville im britischen Museum beobachtetes Thier gegrundet, beffen Baterland man nicht tannte. Sie ift ber Gattung Doris (f. b. Art.) nabe verwandt und unterscheis bet sich nur burch bie von einander entfernt stehenden Geschlechtsorgane. Die Kennzeichen sind nach dem Ents beder folgende. Der Körper rund, oben gewölbt, der Fuß oval, did, rund herum vom Mantel überragt; vier Kühler, wie bei Doris. außer zwei Labialanhangsen, die Kiemen bildeten sehr kleine Busche, stehen treissormig und find in einer Aushöhlung in ber Mittellinie am bintern Theile bes Rudens enthalten; ber After fieht ebenfalls in ber Mittellinie unten, unter bem hintern Mantelrand, bie Offnungen für die Gefchlechtstheile flehen sehr weit von einander, sind aber durch eine Furche verbunden, welche sich an der ganzen rechten Seite bin erstreckt. — Es ift nur eine Art bekannt, O. Leachii. (Abbildung Blainville Manuel de Malacologie t. 46. (Dr. Thon.)

Onchis, Ferussac (Mollusca), s. Peronia. Onchobotrytis, s. Bothriocephalus.

ONCHOBRICE, Insel bei Arabien. Plin. R. G.

6, 28 fg. 32. (H. M.)
ONCHOCEPHALA, Blainville (Helmintha). Die erste Ordnung der Eingeweidewürmer nach Blainvilles System (Art. Vers im Dictionaire des Sciences naturelles tom. 57. p. 531.) mit folgenden Kennzeichen. Der Leib ziemlich weich, fast gegliedert, Darmkanal vollsständig vorhanden, der Mund mit zwei zurückziehdaren Hafen versehen, deren jeder in einem Grüdchen liegt, Generationsorgane auf verschiedenen Individuen getrennt.

— Über den letztern Charakter ist indessen der Systematiker nicht gewiß und Cuvier (regne animal ed. 2.) spricht sich auch nicht deutlich barüber aus. — Es ges

boren in diese Ordnung nur zwei Gattungen Linguatula Froelich (Pentastoma Rudolphi) und Prisnoderma Rudolphi. (Dr. Thon.) ONCIA, Goldmunze: 1) in Reapel. Auf der

ONCIA, Golbmunge: 1) in Neapel. Auf ber Borberseite umgeben ber Name und der beigesügte Zitel D. G. Siciliarum et Hieros. Rex. das Bildniß des Königs; die hintere Seite enthält das gekrönte Wappen.

— Doppelte zu 6 Ducati: Karl, vom Jahr 1749. Beisgesügt ist D. 6 '). Gehalt 21 k.: 875 m. Gewicht 6 den. 21 gr.: 8 gr. 763 mlgr. Werth 17 L. 7 dz. 8 rp.: 26 Fr. 35 cent. — Ein Goldstüd v. J. 1754 mit beigesügtem D. 2. im Cad. zu Gotha. — Ferdinand IV. v. J. 1759 mit beigesügtem D. 6 '). Gehalt 20 1/2 k.: 854 m. Gewicht 6 den. 21 gr.: 8 gr. 763 mlgr. Werth 17 L. 2 dz. 9 rp.: 25 Fr. 6 cent. — v. J. 1762. D. 6 '). Gehalt 201/2 k.: 846 m. Gewicht 6 den. 21 gr.: 8 gr. 763 mlgr. Werth 17 L. 2 dz. 2 dz. 2 fr. 82 fr. 6 cent. — v. J. 1762. D. 6 '). Gehalt 201/2 k.: 846 m. Gewicht 6 den. 21 gr.: 8 gr. 763 mlgr. Werth 17 L. 2 dz. 2 dz. 2 fr. 48 cent. — v. J. 1771 D. 2 ').

2) In Sicilien. Eine biefer golbenen Dungen bat vorne die Inschrift Carol. III. D. G. Sic. Rex. und ben mit Lorbeer befrangten Ropf biefes Ronigs, uns ter welchem Uncia fteht, auf der hintern Seite einen in Flammen ftebenden Phonix, ben die Sonne bestrablt, ju welcher er fich erheben will. Darüber fteht Resurgit und barunter 1734 b). — Eine abnliche mit ber Sabrzahl 1736 °) hat an Gehalt 21 2 k.: 885 m., an Gewicht 3 den. 10 gr.: 4 gr. 355 mlgr., an Berth 8 L. 9 bz. 3 rp.: 13 Fr. 23 cent. — Bon Karl von Bourbon (Don Carlos, Sohn Philipp V.) mit ber Jahrzahl 1744 im kaiserl. Kabinet zu Wien?). — Bom Jahr 1747 °), 1750 °), 1751 °), 1754 °). — Eine boppelte sicis lianische Unze vom Jahre 1757 °2) hat an Gehalt 21 den.: 875 m., an Gewicht 6 den. 21 gr.: 8 gr. 763 mlgr., an Werth 17 L. 7 bz o rp.: 26 Fr. 23 cent. — Das Gold ber Ungen war 20 Karat 9 Gran fein und gingen 52- auf die raube, 60- auf die feine Mart, wonach ber Berth 3 Rthir. 6 gr. Conv. beträgt. 3m Lanbe galt bas Stud 3 Ducati di Regno ober 30 Tari 13). Die boppelten enthielten 6 Ducati. (G. Rathgeber.)

<sup>1)</sup> Abbildung der curstrenden Geldsorten. Bern 1823. 8. C.
43. Fig. 2. 2) Das. S. 43. Fig. 1. 8) Das. C. 44. Fig. 1.
cf. J. M. Benaven, Le Caissier Italiem. T. II. 1787. fol. Pl.
52. n. 11. 4) Benav. l. l. n. 12. 5) Monnoies en or qui
composent une des differentes parties du cab. de S. M. l'Empereur. Vienne 1759. fol. p. 115. n. 2. Auserlesenes und höchste ansehnl. Ducatencadinet. Samb. 1784. 8. S. 216. (vergl. v. Mas
dai Ahal. Sad. n. 4544.) Benaven. T. II. Pl. 53. n. 14. 15.
16. 6) Abb. d. curs. Gelds. S. 57. 7) Monn. en or. p. 115.
n. 4. 8) Benaven. l. l. n. 17. 9) Ib. n. 18. 19. Die im
Gad. 3u Gotha besindl. ist 134. Duc. schwer. 10) Monn. en or.
p. 115. n. 7. Benav. n. 20. 11) Benav. n. 21. und T. I.
p. 59. wo über die Müngen Pl. 53. n. 14—21. demertt wird:
Piece de 3 Ducats, ou Once. Du poids de 5 trapesi. 500
Grains. und p. 62. über die Gewichte, deren man sich im Königs
reich Reapel bedient: Celui dont on se sert pour peser l'or, l'argent, toutes sortes de monnoies, et les marchandises sines ou de
30 trapesi. 12) Abb. d. curs. Gelds. S. 50. n. 2. 13)
Roch sinde ich in Abot de Bazinghen Traité des monnoies. T.
II. à Paris 1764. 4. p. 342. über die imaginaire oder Rechs

ONCIA, Silberminge. Malteserunge (frangofisch Once de Malte) wurde der filberne Ducato von Malta Eine Diefer Oncien genannt, weil er eine Unge wog. hat Thalergroße und vorne die Umschrift F. Emmanuel de Rohan M. M. und das rechts gewendete Bruftbild beffelben. Auf der hintern Seite steht innerhalb der Umschrift Hospita et S. Sep. Hierus. 1781. T. 30. Das gefronte Bappen \*). Der Gehalt beträgt hier 10 den.: 833 1, bas Gewicht 23 den. 4 gr.: 29 gr. 330 mlgr., ber Werth 3 L. 6 bz. 3 rp.: 5 Fr. 38 (G. Rathgeber.) cent.

ONCIDIUM Swartz. Gine Pflanzengattung aus ber Gruppe ber Epidendreen ber naturlichen Familie ber Orchideen und ber ersten Ordnung der 20sten Einnes fchen Claffe. Char. Die Relchblattchen fast gleich, nas gelformig, offenftebend; bas febr große, ebene, buchtigs gelappte Corollenlippchen fteht auf ber Bafis ber obers balb auf beiben Seiten geflügelten Befruchtungsfaule, und hat einen breiten, ausgerandeten Mittellappen und eine schwielig = hoderige Scheibe; bie Narbe ift zottig; Die beiben, zulett machsartigen Pollenmaffen find burch ein fabenformiges ober nach oben breiteres, unten mit einem Unbangfet verfebenes Stielchen befestigt. (S. Schrad. n. Journ. I. t. 1. A.) Mehr als zwanzig bekannte Arten machsen parasitisch auf Baumen im beißen Amerika und ben babin gehörigen Infeln. Biele geich= nen fich durch fcon gefarbte Bluten aus, 3. B. O. Papilio Lindley (Bot. reg. t. 910.), O. pumilum Lindl. (l. c. t. 920.), O. puber Lindl. (l. c. 1007.), O. pulchellum Hooker (Bot. mag. t. 2773., welches von O. intermedium Bertero, Spr. syst. III. p. 728. spes eifisch nicht verschieben scheint) u. f. w. - Oncidium Nees f. Myxotrichum Kunz. (A. Sprengel.)

Oncie f. Unze. Oncinus Lour. - S. Theophrasta Royen.

ONCOBA. Eine von Forstal (Cent. IV. p. 103. n. 21.) aufgestellte Pflanzengatttung aus ber ersten Drbmung ber 13ten Linneschen Classe und von unbestannter naturlicher Berwandtschaft. Char. Der Reich viertheilig, flebenbleibend, mit concaven, gurudgefchlages nen Lappen; molf offenftebende, gezähnette Corollenblattchen, von benen bie außeren langer als bie inneren find; febr zahlreiche Staubfaben; ein cylindrifcher Grifs fel mit freisformiger, fiebenlappiger Rarbe; Die Steins frucht tugelig mit feches bis zwolffacheriger, vielfamiger Ruß und ablangen, gufammengebrudten, in Brei liegen-tien Samen. Die beiben noch nicht genau befamten A'rten find: 1) O. spinosa Pers., ein anfehnlicher Baum mit warzigen, bornigen Zweigen, abwechselnben, eiformis gen, gefägten Blattern und weißen Bluten. Ift in Arabien einheimifc, wo bie Fruchte von Rindern gegeffen werben. 2) O. monacantha\* (Lundia monacantha

Schumacher (Guin. pl. p. 231.) ein Baum mit eiformig = elliptifchen, meift zugefpitten Blattern, feitlichen Dornen und einzeln am Ende ber 3weige ftehenden Blus ten. Bon Thonning in Guinea gefunden. Die Neger verfertigen aus ben Fruchten Schnupftabadebofen.

(A. Sprengel.) ONCOMA. Diese Pflanzengattung aus ber erften Drbnung ber zweiten Linneschen Classe und ber naturs lichen Familie der Bignonieen hat Labillardiere (Sert. austr. Caled. p. 23. t. 28.) unter bem wunderbar aus bem griechischen Beiwort dyxnoos (geschwollen, wegen bes weiten Corollenrachens) gebilbeten Ramen Oxcra aufgestellt. Char. Der Relch viertheilig, trodenhautig; bie Corolle rohrig mit weitem Rachen und vierlappigem, faft gleichformigem Saume; zwei fruchtbare Staubfaten stehen weit aus der Corolle hervor, zwei sind unfrucht= bar; die Narbe gespalten, der Griffel gekrummt; der vierlappige, viersamige Fruchtknoten fteht auf einer vierlappigen Scheibe. Die einzige Art, O. pulchellum Spr., (Cur. post. p. 18., Oxera pulchella Labill. l. c.), ift ein neufalabonischer Strauch mit warzigen 3weigen, ablangen flumpfen, ungehaarten Blattern und feitlichen fconen Dolbentrauben. (A. Sprengel.)

Oncophorus Brid. - S. Dicranum Hedw. Oncotion Klein (Pisces) f. Cyclopterus.

ONCUS Lour. Gine Pflanzengattung aus ber naturlichen Familie ber Sarmentaceen und ber erften Drbnung ber fechsten Linnefchen Glaffe. Char. Die Coralle glodenformig, frummhaarig, mit ablanger, fechs= ediger Robre, fechsspaltigem, jurudgeschlagenem Saume und pfriemenformigen Beben; zwei Stubblattchen ftatt bes Relches umfaffen bie Corolle; bie febr turgen Staubs faben find auf ber Bafis ber Corollenfegen eingefügt, bie febr fleinen Antheren find rundlich; ber turge Griffel breitheilig mit brei gurudgefchlagenen, an ber Spite gefpaltenen Rarben; bie Beere ablang, breifacherig, vielsamig. Die einzige bekannte Art, O. esculentus Lou-reiro (Cochinch. p. 240.), ein kletternber Strauch mit großer, inolliger, efbarer Burgel, bergformigen, langjuges fpitten Blattern und am Ende ber 3meige flebenben, ahrenformigen Bluten ift in Rochinchina einheimisch.

(A. Sprengel.)

Oncylogonatum f. Onkylogonatum, ONDE, ehemals in Frankreich ber Rame eines geringen Stoffes, ber aus Seibe (ober auch aus Bolle und Leinen) verfertigt und gewässert (moirirt) war. Man erzeugte ihn vorzüglich zu Amiens. (Karmarsch.)

Ondeggiare (Mufit) f. Bebung (Erfte Gect.

VIII. S. 282.) und Tremolo.

Ondrzegow f. Andersdorf (1ste Sect. IV. S. 22.). ONDURAS, ONDURAS (norb. Myth.) b. h. b.r Gott mit ben Solaschrittschuhen, Schneeschrittschuhen, aus bem altnordischen Aundur (Norweg. Mander, Manbre) (lange aus bolge beftebende jum gabren über ben Schnee Dienende Schrittschuhe, mit Seehunds ober Rennthiers fellen und bergleichen, fo unten beschlagen, baß bie Baare bei bem Berablaufen ber Berge platt anliegen, bei bem hinauffleigen im Gegentheil entgegenstehen und vor

\*) Abb. d. curf. Gelbf. Bern 1823, S. 57,

nungsmunge, beren man fich in Sicilfen, befonbers gu Deffina und Palermo bebiente, folgende Benwrfung: L'once y vant 30 tarins ou 60 carlins, ou 600 grains. Le tasia vant 20 grains, et le grain six piccolis.

bem Herabgleiten sichern), und aus Ås, Gott, zusammengesett, ist in der Skaldenkunst die Benennung Uller's, da er so hurtig auf Schneeschlittschuhen läust, daß Niemand mit ihm wetteisern kann (Snorra-Edda ásamt Skaldu og tharmed fylgjandi ritgjördum. Utgesin af R. Kr. Rask. Stockholm 1818. p. 31 u. 79. — Schöning, zur Heimskringla gr. Ausg. Vol. VI. S. 3. — I. Ch. Fabricius, Reise nach Norwegen. Hamb. 1779. S. 209 fg.). (Ferdinand Wachter.)

ONDURDÍS, ÖNDURDÍS, AUNDURDÍS (norb. Myth.), b. h. "Göttin mit den Schneeschrittschuhen" von dem altnordischen Aundur (s. den vorigen Artisel), und dis, Göttin, ist von den Stalden geliebte Benennung der Göttin Stadi, da sie oft auf Schneeschrittschuhen mit dem Bogen nach Thieren läuft, daher wird sie auch im gleichen Sinne Ondurgud, Ondurgud, Gottheit mit den Schneeschrittschuhen genannt (Bragi's Bers in der Stalda a. D. S. 122. — Epvind Staldaspiller's Lied in der heimstringla, Anglinga Saga, Rap. 9. gr. Ausg. Vol. I. S. 13—14. — Snorra-Edda l. l. p. 28.) (Ferdinand Wachter.)

One f. Honein und Hanin (هنيري).

ONEEHOW (Onihau) eine von ben Sandwichs Inseln im nordlichen Theile des großen Oceans in 21° 50' nordlicher Breite und 199° 45' offlicher Lange von Greenwich. Sie liegt 5 Seemeilen westlich von der Insel Atui und hat einen Umfang von etwa 15 Meilen. Die ofstiche ist hoch und steigt steil von der See aufwarts, der übrige Theil der Insel ist niedrig. Sie erzgeugt sehr viele Jams und andre Früchte. Salz wird in vorgerichteten Lachen gewonnen. Als Cook sich dieser Insel naherte, kamen ihm die Eingebornen mit vielen Früchten entgegen, sur welche sie Eisen verlangten. Die Zahl der Einwohner wurde zu 500 geschätzt. (L. F. Kämtz.)

O'NEAL, unstreitig ber größte unter ben irelandis fchen Stammen, bem ber Alleinbefig ber gangen Infel faum entgangen fein wurde, batte nicht die Nachtommen-Schaft bes Großtonigs Riall ber neun Geister, eben besjenigen, ber gegen Enbe bes 4ten Sahrhunderts einen Bug nach Schottland vornahm, um den Dalriaden beis gufteben, ober bas Geschlecht Sy: Dial (bie alterthums liche Benennung) eine Theilung gemacht, wonach bie nordliche Proving, oder Ulfter, bem einen Zweige, bas im Mittelpunkt ber Insel gelegene Meath bem andern Zweige, ober bem Clan Colman, jugefallen war. Lange vor 216lauf bes 8ten Sahrhunderts hatten biefe beiden Linien unter einander die blutigften gehben geführt, benn eis ner jeden Oberhaupt wollte die in dem Sause Sy-Rial erbliche Oberherrschaft über bie ganze Insel fich aneignen, und eben biefe Zwistigkeiten waren es, welche fremben Geschlechtern ben Weg bahnten, sich auf kurzere ober langere Beit ber Inselmonarchie anzumaßen. Um bie Mitte bes 12ten Sahrhunderts, b. h. als Freland ans fing , bie Aufmertfamteit ber Englander gu beschäftigen, war bas Gebiet bes fublichen by Mial abermals unter zwei große Dberhäupter, Murward und D'malachlyn vertheilt, während ber öftliche (norbliche) hy-Rial von feis M. Encyft. b. BB. u. R. Dritte Section. III.

ner Burg Dwen:Maugh, bei Armagh, aus, bie beutigen Grafschaften Tyrone, Derry und Dunnegal regierte, über bie Fürsten von Fermanagh, Antrim und Argial ober über die beutigen Grafschaften Armagh, Monaghan und Lowth eine mehr ober weniger bestriftene Berrichaft ubte, und mit abwechselndem Erfolge mit Torlogh D'connor um bie Krone ber Infel rang. Torlogh ohnehin ichon unaufhorlich bon ben D'briens beunruhigt, murbe ju eis nem Vertrage genothigt, worin er an feinen Nebenbuhler, an D'lochlan D'neal, bie vollkommene Souverainitat über Ulfter abtrat und ihm auch in Ansehung ber übris gen Provingen bestimmte Gerechtsame juficherte; nach Torlogh's Tobe aber, im I. 1156, wurde D'lochlan als Monarch von gang Ireland anerkannt. Allein feine Parteilichkeit für Dermod, den König von Leinster, bewaffs nete gegen ibn eine machtige Partei, und bie gegen feisnen Erbfeind Dunleve, ben Fürften von Ulad verübte Graufamteit, als welchem er, unmittelbar nach einem Frie bensvertrage, bie Augen ausstechen ließ, machte ihn zum Gegenstande eines allgemeinen Saffes. Ganz Ireland erhob fich gegen D'lochlan, und ber Lag bon Litterluin 1167 toftete ibm Krone und Leben. Die Infelmonarchie ging an Roberich D'connor, ben Cohn Torlogh's über, boch war ihre Macht gebrochen, weil die D'neals nimmer babin gebracht werben konnten, in Roberich ihren Konig zu erkennen. Während ihre anhaltenbe Wibersetlichkeit bie Ausbreitung ber Englander langs ber Offfufte gang besonders begunftigte, wurden fie felbst burch unaufhors liche Successionsftreitigkeiten in ber herrschenden Familie beunruhigt; für ben östlichen, burch die Wilbniffe von Ulfter geschütten Sy-Rial war dieses freilich ohne unmittelbar verderbliche Folgen, nicht fo für den südlichen in bem offenen Meath hausenden Stamm. Gein Dberhaupt, D'malachinn, mar von Morberhand gefallen, unb ber Morber hatte von feines Anverwandten Gebiet und Burde Befit genommen. Diefes Ereigniß benutte Ros nig Roberich, feine Berrschaft zu erweitern; er fiel im Bundniffe mit ben D'ruarce in Meath ein, verjagte ben Eingebrungenen und vereinigte bie westliche Salfte bes Landes mit feinen Erbstaaten von Connaught, mabrend er die offliche ben D'ruarcs überließ. hiemit erbleichte für immer ber Glanz bes füblichen by-Dials, benn ichon nach wenigen Sahren wurde Meath von den Englandern eingenommen und colonifirt, und D'malachin's Nachkommen blieb nur mehr eine untergeordnete und bes fchrantte, wenn gleich burch mehre Sahrhunderte forts gefette Erifteng. Auch bie oftlichen Sy-Rials mußten, nachbem es bem berühmten Johann von Courcy geluns gen, fich in Down, bem uralten Site ber Dunleve, feft-Bufegen, auch wiber ihren Billen, Antheil an ben allges meinen Bewegungen ber Infel nehmen. Ihr Dberhaupt, ein Jungling von ausgezeichneten Gaben, wurde von einem Englander, ber ihn berauben wollte, erschlagen, ber Englander fiel als ein Opfer ber Blutrache, und Ul= fter wurde Jahrelang burch eine schreckliche Fehbe geplagt, beren einziges Resultat boch nur Mord und Gewaltthätigs feit war. Denn bie Englander vermochten ebenfo wenig in bem Gebiete ber Sp=Nials festen Buß zu faffen, als es

biefen möglich, ihre Grenze zu überfchreiten, und von bem gangen Rriege verbient ber einzige Umftand Ermahnung, baß bie Dy- Nials Roberich's Abfegung durch feine Sohne benutten, um aus ihrer Mitte, in der Person D'lochlans bas Schattenbild eines Inselmonarchen auf-D'lochlan mußte balb einem feiner Bettern zustellen. weichen, wurde aber nochmals auf den Thron berufen, nachdem fein Rebenbubler einen gewaltsamen Lob gefunben. Es ftand jest in feiner Dacht, bie Englander aus ber gangen Infel zu vertreiben, aber feine Giferfucht gegen feinen tapfern Bunbesgenoffen, gegen ben Furften pon Connaught Cathal mit ben blutigen Sanden, ließ ibn biefes Biel nicht erreichen, er verschwand von bem Schauplat, wie eben burch seine Mitwirfung Runfter von der Anwesenheit ber Englander befreiet worden, und an feine Stelle trat Sugo D'neal, ber zwar in mehrern Wefechten über be Courcy fiegte, allein, als er gu Guns ften bes entthronten Cathal eine Confoderation gebildet batte, von Carragh, bem neuen Konige von Connaught, eine entscheibende Niederlage erlitt. Die Manner feines Stammes, biefe Schmach einzig ihrem Anführer gufchreis bend, traten gusammen, und mabiten fich, fatt bes abs gefetten Sugo, ein neues Dberhaupt, aber biefer fiel in einem Gefechte mit ben D'donnels, und fein Tob batte bie gewöhnlichen Folgen von Blutrache, Morb, Spaltuns gen und gewaltsamen Anmagungen. Sugo machte mus thenbe Anstrengungen, ben verlornen Ehron wiber eins gunehmen, fie blieben aber erfolglos, bis fein Gegner fic ber Oberherrlichkeit Ronig Johann's von England uns terwarf, und fogar eine Reise über ben Canal machte, um seinen Hulbigungseib barzubringen. Dieses machte ihn feinen Unterthanen verächtlich, er wurde vom Throne gestoßen, und Sugo nochmals auf feine Stelle erhoben. Bugo, weit entfernt, bas Beispiel feines bisherigen Des benbublers zu befolgen, behandelte ben Ronig Johann, als diefer 1210 Freland besuchte, auf eine beinahe verachtliche Beife; fein Erot ging fo weit, baß ber Konig, wahrend einer Reise burch Ulfter, personliche Unannehm= lichfeit und Gefahr erbulben mußte, und Genugthuung weber fuchte noch erhielt. Much horte Sugo fein ganges Leben burch nicht auf, bie benachbarten englischen Coloniften burch seine Raubzüge zu beunruhigen, ja ein mit bem machtigften ber englischen Barone, mit Sugo be Lacy, abgeschloffenes Bundniß machte es ihm moglich, Diefe Raubzüge bis an die außerften Grenzen von Leinster auszudehnen, mahrend er von ber andern Seite unbefcbrantten Ginfluß auf Connaught ubte, und bort nach bes tapfern Cathal Tobe, beffen Bruber Tirlaugh D'connor jum Konig mablen ließ (1223).

Unter Hugo's Nachfolger Brian zeigt sich bie erste Spur, daß die Könige von England von den Fürsten von Ulster wirkliche Dienste verlangt hatten; mit andern einzgebornen herren wurden Brian, rex de Kinelun (b. i. Kinel-Cogain oder Tir-Dwen), und Mac-Gillemur, das Oberhaupt der O'neal von Clanneboi, in der Grafsschaft Down, aufgesodert, an der Spige ihres Stammes gegen die Schottlander auszuziehen. Brian war indessen so wenig wie seine Borganger geneigt, Besehle anzuneh-

men, vielmehr erfüllte er, nachbem er bie benachbarten Stamme unter feine Fahnen vereinigt, ben gangen Rou ben mit Tumult und Unruhe, und Berrath allein konnte bie Englander von dem verderblichen Feinde befreien Sein Fall verschaffte ben be Burgo bie lange ersehnte Gelegenheit, in Ulfter fefte Bobnfige ju erlangen, und wahrend ihr Dberhaupt mit Grund ben Titel eines Gw fen von Ulfter annehmen konnte, waren bie D'neal u die Morafte und die undurchbringlichsten Balbungen it res Stammlandes verwiesen. In diefer Bedrangnig rie ihr Oberhaupt, Dovenald D'neal, die Schotten um Bulfe an. Eduard Bruce landete mit einer bedeutenden Dacht, und es begann ber verzweifelte Rampf, ber, wenn bie Eingebornen ihres Bortheils beffer bewußt, mit ber Tus treibung aller Englander batte enden muffen. Roch wer er nicht ausgefochten, als bie von bem Papfte über Im land verhängten Censuren bas Dberhaupt ber D'neal 1) veranlagten, einen Abgeordneten nach Rom ju fenden, um bort die Rlagen bes irelandischen Bolfes vorzutragen und feinen traurigen Buftand und bie Dishandlungen, bie es feit fo langer Beit in emporenbem Wiberfpruche mit bes Papftes Abrian Schenkungebrief fur Ronig Beinrich IL von England, von ben Eroberern erdulden muffen, ju schilbern. Der Papst wurde gerührt, theilte D'neals Le gen ber englischen Regierung mit und empfahl sie jum genblidlicher und vollständiger Abhulfe; boch findet ma nicht, daß seine Ermahnung gefruchtet habe. Bielmen wurde Dovenald, nach dem entscheidenden Siege der Enge lander bei Dundalf, ganglich feines Gebiets entfest, und fein geachteter Stamm lebte in Unterbruckung over gib gellofer Wilbheit, bis jum Tobe bes letten Pfalgrafen von Ulfter, bes Wilhelm be Burgo, ber gu Carridfergus von feinen Dienstleuten ermorbet wurde. Diefe Bele genheit war zu gunftig, als daß sie Sugo ber Saur-ling der D'neal batte unbenutt lassen konnen. In ber Spige seiner wilden Schaaren überschritt er ben Banstrom, und die von den de Burgo gegründeten Colonia fielen eine nach ber anbern; mochten auch bie Englande muthig tampfen, bald mar ber lette aus Ulfter vertreba Done fernern Einspruch nahmen bie D'neal Befit w ihrem alten Stammlanbe, bas bamals (von 1333 m um ben zu verewigen, unter beffen Anführung fo Groß! erreicht worben, die neue Benennung Clan = Sughbon ( obere und niedere eingetheilt) empfing. Aber nicht ? frieden, feiner Bordltern Sige wider eingenommen ju b ben, borte Bugo nicht auf, auch die sudlichen Colonis ber Englander zu beunruhigen, und mahrend Eduatill Frangofen und Schotten besiegte, war in Freland fe Berrichaft beinahe auf bie Mauern von Dublin befchie Nach 55 nicht durch große Ereignisse, fondern nur be gelegentliche Raubzuge bezeichneten Jahren ließ fich a lich Sugo's alternder Nachfolger, ebenfalls Sugo nannt, gefallen, ben Schein ber Unterwerfung angunt men. Er gelobte 1388 in bes Bicetonigs, Des Grat

<sup>\*)</sup> Dovenald D'neal, König von Ulfter und wahrer Erte Bang Ireland, nennt er sich in bem Beglaubigungeschreiben fürk nen Gefandten.

Ormond Hande, daß er kunftig als treuer Unterthan wegen ber Grafschaft Ulfter, in beren Besite er eiben burfte, eine bestimmte, bem Ertrage ber Gus abe kommende Abgabe bezahlen, und eine angemeffene von Geifeln, als Burgen feiner Treue aubliefern en wurde, erhielt erst seine Bollendung, als Ris II. selbst nach Ireland übersette; jest fand fich , ber ben ftolgen Titel eines Fürsten ber nordlichen inder angenommen hatte, in Drogheba bei bem Dtos en ein, und mit ihm leifteten 75 Dberhaupter ben eib. Bugo fand nicht nur bie schmeichelhafteste ahme, fondern empfing auch von des Konigs Sand, r Domfirche von Dublin, ben Ritterschlag. Sein nm verhielt sich bierauf lange Sahre ruhig, und ein 1ch, unter Beinrich VI. Regierung, die Ruhe ju ftowurde fogleich burch ben Bicetonig, ben Grafen von ond, bestraft, sogar mußte ihr Dberhaupt Alles, mas in ber Grafichaft Ulfter befaß, in ben bestimmteften ruden an ben Bergog von Dort, als ben Erben ber timer und be Burgo, abtreten, und barüber von ibm leben empfangen. Indeffen war biefer Buftand nicht Dauer, und bie eingebornen Stamme erlangten alls ich wieder folches Ubergewicht, daß zulett von bem en englischen Gebiete nur die einzige Graffchaft Dubeinen Tribut an fie zu entrichten batte. Der große al, nicht zufrieden, die gesammte Pfalzgrafschaft Ulwieder an fich geriffen und feine Anspruche an bie monarchie erneuert zu haben, fing fogar an, bie anber gur Gee gu beunruhigen. Gine Ungahl engr Schiffe, bie von Dublin ausgelaufen maren, fab ploglich von einem Schwarme von Rabnen umginangegriffen und überwältigt; viele Gefangene, bar-: ber Erzbischof von Dublin, und reiche Beute fielen Seeraubern D'neals in die Sande. Das war mehr bie Burger von Dublin und bie Geiftlichkeit ertrakonnten. Mit ihrer Sulfe murte ein bebeutenbes pencorps ausgeruftet, und vermuftend brangen bie ander bis Ardglaß, wo sich ihnen bes großen D'neals n mit ber Bluthe feines Stammes entgegenstellte Ein harter Rampf endigte mit ber vollstandis Rieberlage ber Brelanber, ber junge Sauptling murbe igen, 600 feiner Clansmanner, wie immer, Die ebelund tapfersten, blieben auf bem Plate, und ber uft war so empfindlich, daß die englische Colonie ime Beit ohne Anfechtung von Norden ber blieb, baß nach wie vor der hergebrachte Tribut an die al entrichtet werben mußte. Der langwierige Rampf reiben Rosen gab aber ben D'neal Beit, die verlor-Rrafte wieder herzustellen, und unter ber Regierung irbs IV. wurde ihr Oberhaupt, Beinrich, ber Sohn Innis (Eugenius), als ber machtigfe aller eingeen Fürsten betrachtet, ebe noch sein Gobn Con More nit bes gewaltigen Bicetonigs, bes Grafen von Ril-Schwester vermablt, hiedurch unbegrenzten Ginfluß bas Saus ber Figgeralbe erlangt, und gemiffern bie Rechte eines Englanders erworben hatte; Con wurde in Betracht Diefer Bermablung, burch

eine Afte bes irelanbischen Parlaments, in bie Babt ber Bafallen des Konigs von England aufgenommen, und mit allen biefer Eigenschaft anklebenben Rechten betleis bet. 218 Con fpater bes Baters Thron bestieg, gerieth er in gebbe mit bem Dberhaupte von Tirconnel, ben er als seinen Unterthan behandeln wollte (Bergl. ben Art. D'donnel). Der Krieg, ben ber Vicetonig vergeblich zu vermitteln gesucht hatte, wurde mit ber ausschmeis fenbften Graufamteit geführt, bis Con burch Berrath bas Leben verlor; fpater, als Rilbare neuerbings bas Umt eines Bicetonigs betleibete (1491), half er feinen Reffen an ben D'bonellen Rache nehmen, und es hatte bie fes die Folge, daß die D'neale felbst anfingen, sich ber Krone England verpflichtet zu glauben. In der Schlacht bei Knocktow, unweit Galman, ftritten fie an ber Englander Seite gegen Clanricarde und die Obriens, fie hale fen auch die Unterwerfung von Connaught und Mun-fter besiegeln. Diese friedlichen Berhaltniffe bestanden, so lange Kildare lebte, und fein Gohn bem Reiche als Bie cetonig vorftand, als aber biefer bem Grafen von Surren weichen muffen, hielt fich Con Boccagh (ber Sintende), bas Dberhaupt ber D'neal, aller Berpflichtung ge gen eine Macht, ber er bisher fo erhebliche Dienste geleiftet batte, entbunden; feine Schaaren überfcwemmten bie Gefitbe von Meath (1520), als eine feinem Geschlechte von alten Beiten ber zuftandige Proving. aber ber Bicetonig, ben er unvorbereitet ju finden hoffte, in Saft gegen ihn anzog, kehrte D'neal unverfolgt in feine Sumpfe gurud, und feine Unterwurfigfeits = Berficheruns gen wurden willig aufgenommen. Als Beichen volltomm= ner Ausschnung empfing Con eine von Beinrich VIII. fur ibn überfendete goldene Saletette, fammt einer Ginladung nach England, "auf daß er feine groben und bauerischen Sitten ablegen und feinere bagegen eintaus fchen konne". Diese plogliche Unterwerfung murbe, wie es scheint, vorzüglich burch bie Erneuerung bes Rampfes mit ben D'donnel herbeigeführt, und Con war so eifrig, alle Pflichten eines getreuen Bafallen zu erfüllen, baß er feinem Better Rilbare bas Staatsschwert vortrug, als biefer in Dublin einritt, um neuerbings von ber Wurde eines Bicekonigs Besitz zu nehmen. Wie aber bas Gerücht verkundigte, Kilbare fei in England hinge richtet worden, und fein Sohn Thomas die Baffen ergriff, ben Bater ju rachen, ba erhob fich ber große D'neal abermals gegen England, mit schlechtem Glude zwar, was ibn inbeffen nicht binderte, balb an ernfthafterem Rampfe Antheil zu nehmen.

heinrich VIII. hatte seine religiosen Neuerungen auch auf Freland ausgebehnt; überhaupt hier nicht so willig ausgenommen, wie in England, fanden sie vorzüglich an Con, dem Sohne des hinkenden, einen mächtigen Gegener, noch ehe dieser von dem Cardinalscollegium eigends zur Vertheidigung der Kirche aufgesodert worden. Con's und der Geistlichkeit Abgeordnete durchzogen den ganzen Norden der Insel, um eine Consoderation gegen den tyrannischen Feind der Kirche zu Stande zu bringen, und D'neal, von einigen schon als Monarch des Nordens besgrüßt, rudte an der Spitze eines bedeutenden heeres

binab in die Ebne von Meath (1539), und bot Febbe allen benjenigen, bie es wagten, bie Rechte bes beiligen Baters angutaften. Bei Zarab hielt er große Beerschau, bie Proving wurde ausgeplundert, und fodann lief bie wirklich furchtbare Menschenmaffe, fur bie aber Niemand einen vernunftigen Operationsplan zu entwerfen wußte, größtentheils auseinander. Der Bicefonig folgte ben Beimziehenden auf bem Fuße; fein Sieg bei Bellahoe toftete nur 400 Irelandern bas Leben, allein ihre Starte war gebrochen, und D'neal felbft mußte fich, wenn auch nach verlangertem Wiberftanbe, unterwerfen und bem Papfte absagen. Er that noch mehr, er ging nach Engs land, machte bem Ronige feine Aufwartung, und verfprach, ben Ramen D'neal abzulegen, mit feiner Familie und seinen Bermanbten die Kleidung, Sprache und Sitten ber Englander anzunehmen und ihren Gefeten zu gehorchen. Diefe feine Sulbigung wurde mit ausgezeiche neter Sunft aufgenommen. Con felbft murbe unter bem Titel eines Grafen von Tyrowen jum Pair von Ireland, fein angeblicher Erstgeborner, Matthaus, jum Baron pon Dungannon ernannt, zwei Cbelleute feines Gefolgs empfingen ben Ritterfcblag, und ein Priefter, bem ber Papft, auf seinen Borschlag, bas Bisthum Clogher ver-lieben hatte, die tonigliche Bestätigung. Scheibend empfing noch ber neue Graf, neben anbern reichen Ges schenken, aus bes Ronigs Sand, eine goldene Rette, eine feierliche Bestätigungeurfunde über alle feine angestammte Besitungen, unter ber Laft jeboch, in Kriegszeiten ein gewiffes Contingent ju ftellen, und endlich ein baus in Dublin, fammt einigen Gutern in ber Umgebung. Das burch follte ibm bas oftere Erfcheinen in bem Parlament erleichtert werben. Damit war aber bas Clanfpftem teis neswegs abgeschafft, und ber Graf fuhr fort, wie von jeher, seinen Stamm nach bem Gesetze Brebons zu teregieren. Ebenso wenig erlitt ber religiose Bustand ber Proving eine Neranberung, und bis auf bie Beiten Sa-tobs I. bestanden sammtliche Rloster ber nachmaligen Grafschaften Tirone, Tirconnel und Fermanagh in ihrer alten Berfaffung. — Der friedliche Buftand, ben bes großen D'neal Unterwerfung zur Folge gehabt, überlebte nur furge Beit die Regierung Beinrichs VIII.; zwar wiberftand Con ben Lodungen eines frangofifchen Abs geordneten, bes Bifchofs Montluc, ber ihn au einem Aufstande verleiten wollte, aber schwerer wurde es ihm, ben Frieden unter feinen nachsten Anverwandten zu erhalten. Er felbft hatte, nach feiner Rudfehr aus England, und ben Ropf noch gang erfullt von ber Große und ber toniglichen Berrlichkeit feines Saufes, ben gluch ausgefprochen über benjenigen seiner Abkommlinge, welcher fich die Sitten der Englander aneignen, oder sich mit dem sach= fischen Stamme verschwägern murbe. Diese veranberte Stimmung benutten bes Grafen jungere Sohne, um fein Gemuth von bem altern, bem Baron von Dungannon, abzuwenden. Matthaus, ben ber Graf als feinen Erben hatte anertennen laffen, war außer der Che geboren, und galt für ben Gohn eines Schmieds von Dunbalt, bis feine Mutter, einft Con's Maitreffe, ibn an beffen Sof fendete; feine Erhebung mußte baber bei

ben ehelichen Kinbern eine peinigenbe Eifersucht erweden Johann oder Shane D'neal, ein Jungling von festem, kuhnem Charakter und ein entschiedner Feind der Englander, bemubete fich, von feinem Bruber Sugo unterftugt, ben Bater von bem Baron und von ben Macht habern, die feine schimpfliche Parteilichkeit für einen Baftard begunstigt hatten, ju entfremden. Sie rudten ibm besonders feine Unterwerfung unter ein fremdes Soch por, und ermahnten ihn, bie alte Burbigfeit und Unabbangigkeit seiner Familie wieder zu gewinnen. Der Batter vermochte ihnen nicht zu widerstehen, und opferte bas Intereffe feines Lieblings auf, in ber hoffnung, feine Unabhangigkeit und ben frubern Ginfluß auf fein Bolt wieder gu finden. Matthaus hatte aber einige feste Puntte inne, und als feine Bruber, mit bes Baters Willen, ihn baraus zu verdrängen ftrebten, auch sonft ihre feindfelige Abfichten außerten, gab er bem Bicefonige Runde von der Gefahr, in welcher er fcwebte, und von ber zweibeutigen Saltung bes Baters. Der Bicekonig ließ hierauf ben Grafen und bie Grafin einziehen, und gab ihnen zuerft gelinde, bann ftrengere Baft in bem

Baufe einer Magiftrateperfon ju Dublin.

Johann, beftig hieruber ergurnt, machte fogleich Instalt, feinen Born an dem Baftard, den er als den Un beber bes gangen verbruglichen Sandels betrachten mußt, auszulaffen. Matthaus batte mit bes Bicetonigs Un: terflugung eine nicht unbedeutenbe Dacht gusammengebracht, aber Johann, burch eine Angahl schottifdet Solbner verftartt, überfiel Die Berbundeten unverfebens, schlug sie aus bem Zelde und verfolgte sie eine große Strede entlang unter gewaltigem Blutvergießen. hier: mit nicht zufrieden, jog er vor bie Sauptburg feines Baters, beren fich Matthaus bemeiftert hatte; fie wurde erfliegen und geplundert, und das von ihr abbangente Gebiet, ein Diftrikt von 60 engl. Meilen Lange und 49 Breite, unftreitig ber fconfte und blubenbfte Theil te: Infel, auf bas graufamfte verheert. Der alte Graf fien aus Betrubnig über biefe unseligen Ereigniffe, und 30 bann murbe fogleich als fein Nachfolger, als ber greff D'neal ausgerufen, behauptete sich auch, gegen alle Un ftrengungen bes Bicefonigs, bis jur Thronbesteigung t: Konigin Maria. Gleich wie bas Haus Kilbare, mit c len feinen Angehörigen, burch fie restituirt wurde, fo fan auch Johann bei ihr Gnade, und er benutte bie batun ihm geworbene Sicherheit, um alle feine hauslichen I gelegenheiten ju ordnen. Die Fehbe mit feinem Ein bruder mar balb abgethan, benn Matthaus wurte m einem ber Anhanger Johanns ermorbet; Brian, Des 20 thaus altester Sohn, hatte gleiches Schickfal, ibn tete Mac = Donell Totan, ein D'neal, ber vielleicht seines Sauptlings Auftrag vollführt hatte. Sugo Cormac, Brians jungere Bruber, entkamen burch Flucht, zu welcher ein Englander ihnen die Mittel fcafft hatte. Johann, immer noch getreulich von fein Bruder Bugo unterftutt, wenbete fich fobann gegen fi Nachbarn, und nach und nach wurden die Stamme Mac Gennis, Macgwire, Macmahon, D'reilly, D'hard D'cahan, Macbrien, D'hagan, D'quin, Mac Canna,

Cartan, Macbonnel, Gallowglaffe genothigt, fich zu unterwerfen, und die Oberherrlichkeit bes großen D'neal anzuerkennen. Durch eine glanzende, wenn auch wilbe Tapferfeit gewann Johann Die Bergen feiner Landsleute, Schaarenweise ftromten sie ben Fahnen eines Unführers gu, ber alle Arten von Ausgelaffenheit verstattete, ja burch fein Beifpiel hervorrief, der mit bem bochfahrenden, in feinem Saufe erblichen Sinne, alle Lieblingslafter eines halbwilden Boltes verband, und ber fich vielleicht noch mehr ben Schein gab, ber Englander Sitten und Gebrauche zu verabscheuen, als er fie wirklich verabscheute. Diefe allgemeine Buneigung war es auch, die ihn in ben Stand fette, Die von feinen Borfahren vielfaltig und vergeblich versuchte Unterjochung der D'bonnel ju bewerkstelligen, obgleich er in bem Laufe bes Rampfes (vergl. ben Artifel O'donnel) eine ber schwersten Diebers lage erlitt, und kaum mit dem Leben entwischte. Wie fo vieles Undere, veranderte fich aber Johanns Lage mit ber Königin Maria Tobe; ber Justitiarius Sibnen, ber während des Wicekönigs Suffer Abwesenheit das Königzreich regierte, erschien ploglich mit Waffenmacht im Nor= den, und foderte, ron Dundalk aus, daß Johann sich bei ihm einfinde, Rechenschaft über fein Beginnen von Unfang ber ablege und Burgichaft fur feine Ereue ftelle. Johann, obgleich ein Trunkenbold im bochften Grabe, fo daß er fich oft bis an den Sals in einen Diftbaufen eingraben laffen mußte, um die unbandige Sige, die fein Eingeweibe verzehrte, ju bampfen, war nichts besto me-niger flug, besonnen und scharffinnig. Er mußte, baß feiner Unterthanen Anhanglichteit auf ihrer Meinung von feiner Große und Macht beruhte, und bag bie Erfullung bes Gebotes bes englischen Befehlshabers ihn, in ihren Mugen, mit unausloschlicher Erniedrigung und Schmach bededen wurde. Stolz und Politik machten ihm baber einen Zusweg gleich wunschenswerth; um feine gands= leute in ihrer Meinung von feiner Macht zu bestarten, um bie Regierung von feiner friedlichen und freundschaftlichen Stimmung zu überzeugen, beantwortete er bes Suftitiarius Bufdrift in ben ehrfurchtevollften Musbruden. Borguglich bat er um die Ehre feines Besuchs, und bag er bei feinem Rinde Pathenftelle übernehmen wolle, wo fich alsbann die schonfte Gelegenheit ergeben murbe, von allen Dingen, welche bie Ehre ober bas Intereffe ber Regierung berührten, zu handeln. Sidney entdecte ben gewaltigen Sochmuth, ber unter biefer Ginladung verborgen, hielt es aber fur rathlich, ben machtigen Baupt= ling nicht auf bas Außerste ju treiben; er that barum, wie Johann munichte. Er murbe mit ber außerften Pracht empfangen und bewirthet, und nachdem alle Pflich= ten gegenseitiger Soflichkeit erschöpft worben, fand Gibney endlich Gelegenheit, fein Geschaft vorzunehmen. Dit Burbe erklarte ibm Johann, es fei allerdings mahr, bag er bes Matthaus Kinder von ber Erbfolge in Tyrowne verbrangt habe, allein er felbst fei Con's mabrer und ebelicher Sohn, ber auch allein ein Recht auf bes Baters Nachlaß habe. Matthaus hingegen, ben Beinrich VIII. aus Ubereilung jum Baron von Dungannon gemacht, fei ber Sohn eines Schmiebs aus Dunbalt, mabrend

beffen Che mit einer gewiffen Alifone erzeugt, gewefen; 16 Jahre habe er als folder in ber Belt gelebt, bis es bem liftigen und ehebrecherischen Beibe, ber Alifone gegludt, ihn bei Con einzuschwarzen, und biefer bann, auf Das Wort einer Chrlosen, das untergeschobene Rind bem rechtmäßigen Erben vorzog. Er felbft tonnte fich wohl. aus Chrfurcht fur Die Ronigin, entschließen, feine Unspruche an das vaterliche Erbe zu Gunften ber Sobne bes Matthaus aufzugeben, aber bann murben fich mehr als 1000 Manner bes Stammes D'neal erheben, um ihre eigene Rechte und bie Ehre bes Stammes gegen bie Eingriffe eines Geschlechtes von Baftarben zu wehren. Die toniglichen Briefe und Berleihungen, auf welche fich Matthaus geflüßt, feien eitel und nichtig, benn nach ganbesbrauch habe Con nur Beitlebens ein Recht auf Tirowne gehabt, und fein Gebiet nur mit Biffen und Willen ber Ebelleute und bes gangen übrigen Stammes weggeben ober veraußern tonnen. Rach englischen Gefeben batte einer folden Berleibung eine genaue Aufs nahme ber zu verleihenden Guter vorhergeben muffen; von ber Aufnahme habe aber Niemand in Tirowne gebort, mo beinebens die englischen Gefete nicht eingeführt worben, und welches nicht einmal eine Graffchaft nach englischer Art bilbe. Wenn bie Erbschaft bem rechtmäßis gen Erben gebore, fo fei er diefer Erbe, als ber erft= geborene von Cons ehelichen Sohnen; fein Befit berube noch auf einem andern, und in feinen Augen ungleich ehrenvollern Grunde, als bem Erbrechte, auf ber freien Babl feiner Stammgenoffen, die ihn, nach bes Baters Lobe, als ben wurdigften und tapfersten, ju ihrem Dbers haupte gewählt hatten. Solche Bahlen seien von jeher gefetlich gemefen, und bie englische Regierung babe gegen keine etwas zu erinnern gehabt. Als ber gefetliche Dberherr von Tirowne forbere er nur bas Recht und bie Privilegien seiner Borfahren; biefe Rechte seien aber fo vollkommen begrundet, daß auch nicht eines zweifelhaft genannt werden tonne, ober einer Untersuchung ber Res gierung bedurfe. - Gine fo logische und beutliche Museinandersetzung mußte Sidnen fo wenig, als einer feiner Rathe, zu beantworten, geschweige zu widerlegen. Sie follte, fo verfprach er, ber Ronigin gur Enticheibung pors gelegt werden, benn fur eine Behorde feien bie Puntte, auf welche es hier ankomme, allgu wichtig; einflweilen moge fich Johann rubig verhalten, in Erwartung, bag ibm volle Gerechtigkeit werden follte. Und man trennte fich, nachbem mancherlei Beichen von Freundschaft ausges tauscht worden.

Die gehoffte Entscheibung erfolgte aber nicht, und Iobann, auf sich selbst angewiesen, vollendete die Unterwerfung der D'bonnel und D'reilly, und begann mehre Punkte zu besestigen, um sich der angemaßten herrschaft über Ulster noch mehr zu versichern. Gines seiner Forts empfing ben Namen Trut-Englander (Foogh-ne-Gall, wortl. Abscheu der Englander). Überhaupt zeigte er in allen Dingen das Wesen eines unabhängigen Monarchen. Ginen seiner Anhänger, der verdächtig, ein Späher der Englander zu sein, ließ er auf diesen Verdacht hin henken, so auch einen Andern, weil er Zwiedad, nach

englifcher Urt bereitet, gegeffen hatte. Den englifchen Diftrict ließ er burch ftete Raubzuge beunruhigen. Unter Diefen Umftanben erhielt Suffer, ber endlich nach Breland abgegangen war, die bestimmte Beisung, einen fo beschwerlichen Rachbar ju Paaren zu treiben. Er ging über bie Grenze, hatte mit Johann einige unbedeutende Sefechte, und fing an, Unterhandlungen zu pflegen, unter Bermittlung bes bei ber Armee anwefenben Grafen von Rilbare, ber feinerfeits Alles aufbot, um feinen Bets ter von ber Thorheit, es mit ber Macht eines gangen Konigreichs aufnehmen zu wollen, zurudzubringen. 300 bann felbst außerte friedliche Gefinnungen. raumte er ein, gegen rebellische Bafallen bie Baffen ges braucht, aber, ba er fich niemals der Regierung widers fette, hoffe er, man werde ihn nicht in der Ausübung feiner rechtmäßigen Gewalt ftoren. Wenn er etwa eine englische Diebertaffung angegriffen, fo fei biefes nur vertheibigungsweise gefchehen. Geme Rachbarn hatten nicht nur fein Gebiet verheert, sonbern auch Anschläge gegen fein Leben geschmiebet, fo baß er in immermabrenber Burcht por Meuchelmord lebe. Und er bewies biefes alles burch unverwerfliche Beugniffe. Guffer bingegen bestand barauf, baß Johann fich ber Gerechtigfeiteliebe ber Ronigin überlaffe, und ihre Entscheidung über seine Anspruche abwarte. Rachbem Johann hierauf Unterwerfung anges lobt, wurde ihm versprochen, daß man ihn als Furst von Tirowne anerkennen, und ihn im Genuffe ber mit folder Burbe verbundenen Rechte und Borzuge belaffen wolle, bis babin bas Parlament bie Gultigfeit ber bem Grafen Con und bem Baron von Dungannon ausgeftellten Berleihungen unterfucht haben wurde. Im galle fie als ungultig anerkannt wurden, follte Johann bie Burde eines Grafen von Tirowne erhalten, von ber Arone England abhängen, und über seine Bafallen bie von ben Fürsten von Tirowne hergebrachte Gewalt üben; bie Befchabigungen, über welche er verklagt, follten untersucht und nach Befinden vergutet werden. Rachdem ber Bertrag auf fo billige Bedingungen abgefchloffen worben, folgte D'neal bem Bicetonig nach Dublin; er leiftete ben Treueib und versprach, ber Konigin feine Gulbigung in Person barzubringen. Dafür war nun fein Bermin bestimmt worben, und Johann, von bem gaftlichen Empfange in Dublin geschmeichelt, verweilte lans ger, ale es nothig fcbien, bis feine Unhanger entbedten, baß ber Bicetonig bie Abficht habe, ihn festzunehmen und gefangen nach England zu schicken. Emport und augleich beforgt, begab er fich fogleich von einem unge-mein gabtreichen Gefolge begleitet, auf bie Reife. Bei feinem Einzuge in London 1562, erregte vorzüglich feine Leibmache von Gallomglaffes ber Bufchauer Bewundes rung. Baarbauptig, bas lodichte Saar bis auf bie Schultern herabhangend, in prachtigen, fafrangelben Gemans bern mit offenen Armeln, barüber bie Schutwaffen, und jeber als Trupwaffe eine Streitart führend, schienen fie von ben Gegenfüßlern bergutommen. Die Konigin nahm bie bargebrachte Gulbigung mit Gute auf, und ale 30= hann ihr in gebrangter Rurge wiederholte, mas er gu Sibney gesprochen, fublte fie fich ergriffen von der tunft

losen Beredsamteit bes furchtlosen Mannes. Gie verficherte ihn ihres Schuges, und entließ ihn mit reichen Geschenken. Die Englander betrachteten biesen Bergang als das Ergebniß ber Reue eines rebellischen Anführers, bie Grelander als einen Friedensschluß zwischen unab-hangigen Machten; bie Aufnahme, bie Johann gefunden, und beren er in ber Belmath fleißig gedachte, erschien ihnen als bie Anertenntnif feiner Souverainitat. Um feinen vermeintlichen Berbunbeten fogleich einen Beweis von feiner Bichtigkeit und Zuverläffigkeit zu geben, über jog Johann bie Bewohner ber Bebriben, die feit geraus mer Zeit die Provinz Ulster beunruhigten und fogar eis nige ber englischen Stabte weggenommen hatten. Sie wurden in offener Belbichlacht besiegt, ihr Unführer blieb auf bem Plate, und ber Bicetonig berichtete fo vortheil haft über biefes Ereigniß, baß jest endlich ber Befehl erging, ben mit Johann abgeschloffenen Bertrag gur Boll: giebung ju bringen. In ber biefem Bertrag gegebenen Ratification gedenkt auch die Konigin ber fo eben von Johann empfangenen Dienste mit vieler Barme (1563).

Suffer scheint inbeffen balb Reue empfunden ju haben, daß er bie Sache eine folche Wendung nehmen laffen. Er berichtete ber Konigin, bag D'neal fortfahre, feine Clanleute ju exerciren, fie burch Berbungen verflatte, und unfehlbar einen Angriff beabfichtigte. "Furchtet nichte," antwortete Glifabeth, "und fagt meinen Freunben, bag es für fie bas beste, wenn er fich emport, weil ich bann Gelegenheit finden werde, fie mit Landereien gu Gewiß werbe ich nicht noch einmal vers beschenken. geiben." Diefe Untwort wollte aber bem Bicetonige nicht genügen. Er verlangte von D'neal ben 3med feis ner Ruftungen zu wissen, und wiewol biefer mahr fprechen mochte, wenn er fie auf Rechnung ber Schottlander schrieb, so versaumte Suffer boch nichts, um bie Rords grenze in ben furchtbarften Bertheibigungezustand zu feten. Sein zweiter Rachfolger, Sidney, der schon früher Ireland tennen gelernt hatte, nicht gufrieden, gur Bertheibigung geruftet zu fein, wollte auch bie Mittel zum Uns griffe haben, und verfah zu bem Enbe ben wichtigen Poften Derry mit einer ftarten Befatung. Darüber be-Ragte fich D'neal nicht ohne Grund, und englische Commiffaire fanben fich bei ihm ein, eine Ausgleichung zu versuchen. Bahrscheinlich sich bie Arbeit zu erleichtern, erzählten fie, baß Mac-Arthy, bas Oberhaupt von Desmond, fich unterworfen und, neben vielen andern Gnaben, ben Titel eines Grafen von Clancarthy empfangen habe. "Babrhaftig," entgegnete D'neal, "ein iconer Graf; ich habe einen Latei von gleich gutem Bertommen. Doge er fich ber empfangenen Chre freuen, D'neal beneidet ibn Allerdings habe ich mit ber Konigin, um mich ibr gefällig ju zeigen, Frieden gemacht, aber barum babe ich nicht vergessen, daß meine Vorfahren eine Krone trugen. Ulfter war ihr Eigenthum, und wird auch wieber bas meine sein. Sie baben es mit bem Schwerte er obert, und ich werbe es mit bem Schwerte behaupten." Man trennte sich unverrichteter Sache, und D'neal Beigte sich mit einigen Truppen vor Derry. Mitten im Frieben gefiel es bem Commanbanten Ranbolph, über Die

Borübergiehenden herzufallen; er zerftreute eine ihrer Abs theilungen, blieb aber felbft auf bem Plate. D'neal ergoß fich in neuen und heftigen Rlagen über einen folchen Treubruch, war aber boch nicht ungeneigt, sich zu verftanbigen, und lub gu bem Enbe ben Bicetonig ju einer Unterredung in Dundalt ein. Sidney ließ nicht auf sich warten, aber D'neal erfuhr mittlerweile, bag bas Pulvers magazin in Derry in die Luft geflogen sei, und daß die Befahung ben Ort habe raumen muffen, als welches ganz Treland ber Rache bes h. Kolum-Kil zuschrieb. Seine Kirche hatte namlich als Pulvermagazin bienen muffen, und ber Sage nach mar ein ungeheurer Bolf aus bem benachbarten Forfte hervorgebrochen und hatte einen Brand, den er in den Bahnen bielt, in die ents weihte Rirche geschleubert. Gines so machtigen Beiftans bes gewiß, glaubte Johann ben Vicefonig nicht mehr furditen ju burfen. Statt bie Confereng in Dunbalt abzuwarten, erhob er bas Panier ber Emporung, und feine ersten Operationen maren reißend und erfolgreich. Mehre ber wichtigften Grengschloffer fielen in feine Ge-walt und wurden geschleift, mahrend Johann feinen Abfcheu vor Regerei ju bethätigen, Die Domfirche ju Armagh, welche ber Erzbischof Loftus bem reformirten Gottesbienfte gewidmet hatte, einascherte. Er fiel in bie Landschaft Fermanagh ein, verwustete fie von einer Grenze gur ans bern und verjagte ihren nach Unabhangigkeit ftrebenben Bauptling. Er ließ bem Grafen von Desmond, in Munster, ein Bundniß antragen, foderte die eingebornen Stamme in Connaught auf, fich ber allen Brelandern gemeinschaftlichen Sache anzuschließen, und ließ burch form= liche Gefandischaften in Rom und in Spanien um Sulfe gegen ben Feind ber Rirche ansuchen. In beren Ermartung suchte er den Vicekonig durch mancherlei Borschläge hinzuhalten; mahrend Sidney ihn zu einer neuen Conferenz erwartete, mar er mit einem Angriffe auf Dunbalt beschäftigt, ber indeffen schimpflich abgewiesen murbe, und als endlich bes Bicekonigs Armee vorructe, suchte Johann, wie gewöhnlich, Sicherheit in feinen Bilbniffen. Ihn babin zu verfolgen, lag nicht in Sidneys Absicht, aber genau bekannt mit den Intereffen ber großen Familien bes Landes, fand er fogleich Mittel, feinen Gegner auf ber empfindlichsten Seite beizutommen. Calvagh, ber durch Johann entfette, und fo groblich mishandelte Fürst von Tirconnel, erhielt von dem englischen Befehles haber die Mittel, seine gerftreute Clan um fich ju fams meln und fein Stammgebiet wieber einzunehmen, murbe auch zu einem Schut : und Trutbundniß gegen ben gemeinsamen Feind aufgenommen. Auf gleiche Beise verfuhr Sibney mit Macgwire, bem er feine Berrichaft Fermanagh wiedergegeben hatte, und mit mehren Stams men ber Proving Connaught. Er felbst nahm eine bes obachtende Stellung an ben Grenzen von Uffer ein. D'neal, ber vergeblich auf Gulfe von bem Muslande gewartet hatte, bem auch ber Graf von Desmond feinen Beiftand versagte, fand fich von allen Seiten eingeschloss fen. Muf mehren Puntten jugleich angegriffen, erlitten feine Truppen wiederholte niederlagen; ben Unwillen, ben er baruber empfand, ließ er an seinen Unbangern

aus, und biefe, phnehin von Sunger und Mangel geplagt, verließen haufenweise feine Sahnen. In wenigen Monaten hatte er über 3500 feiner Clansmanner einges bußt; er felbft, ohne alle hoffnung, nachdem er lange genug von einem Berftede jum anbern geflüchtet mar. hatte fich entschloffen, fich bem Bicetonige gu überliefern und beffen Gnade anzurufen. Er mar in ber Musfuhrung dieses Borhabens begriffen, als ber Officier, ben er als Geheimschreiber brauchte, einige Bebenflichkeiten über bie vorzunehmende Bandlung außerte. Die englische Regierung, meinte ber Officier, fei gu fehr beleidigt, um vergeiben zu tonnen, und wenn einmal bie Großmuth eines Reindes angerufen werden mußte, fo waren ja bie Schot= ten und ihr Lager von Clan-hugbon nicht allzu ferne. Welche Übel ihnen Johann auch angethan haben moge, fo fei ihr Saß gegen die Englander boch noch großer, fie murben barum unschwer ju gewinnen, und mit ihrer Bulfe Die Feindseligkeiten fortzufegen fein, bis fich ein erträglicher Frieden erreichen laffen. D'neal fühlte feine Soffnungen neu belebt. Auf ber Stelle schickte er einen Sohn bes fcottischen Anführers, ber fein Gefangener geworben, bem Bater gurud; er felbft folgte auf bem guße. Bum Unglude fant fich ein englischer Officier, Ramens Piers, als Spaher in ber Rabe. Als biefer von bem ben Schotten angefündigten Bafte borte, fand er fich fchnell bei Alerander Dge, ihrem Befehlshaber, ein. Er erinnerte an alle bie Beleidigungen, welche bie Schot= ten von D'neal empfangen, an ben gewaltsamen, noch ungerachten Tob von Alexanders Obeim, und mußte bergeftalt feiner Buborer Leibenschaften anzufachen, bag gur Stunde Johanns Untergang beschloffen, und die Leitung bes verratherischen Unschlags bem Diere übertragen wurde. Auf fein Geheiß mußte ein Bote ben ungludlichen Sauptling in bas Lager ber Schotten, als welche bereit feien, feine Fehde als die ihrige zu betrachten, einladen. Arge los folgten Johann, Die Frau Calvaghs von Tirconnel, mit welcher er mehre Rinder erzeugt hatte, ber Gebeims fcreiber, und etwa 50 Reifige. Nach Landessitte wurden fie in des Anführers Belt aufgenommen, und gaftlich bewirthet. Bahrend bes Dable begannen bie Schotten mit bem Geheimschreiber zu rechten, um bas von ihm verbreitete Gerucht, Die Bitme ihres erschlagenen Belb: beren habe bem großen D'neal bie Che jugefagt. Der Schreiber mar beffen geständig und fügte bingu, es murbe für bie Ronigin von Schottland felbft eine Ehre fein, einen fo ausgezeichneten Berrn, als feinen Gebieter, jum Gemahl zu haben. Diese Beleidigung wurde durch eine anbere erwiedert. D'neal wollte sich seines Schreibers annehmen, und ber Streit wurde immer heftiger, bis auf ein gegebenes Beichen Bewaffnete bereinfturzten, und fammtliche Gafte niebermachten. Den Ropf D'neals ließ Diers fich geben, um ibn nach Dublin ju fchicken, mo er ibm mit 1000 Mark gelobnt wurde, Sidnen aber drang bis in bas Innerste von Tirowne ein, und fand überall bie willigste Aufnahme, benn Alle, die auf die Bauptlingstelle Anspruch machen fonnten, buhlten um feine Gunft. Die Konigin hatte aber bereits gewählt, und zwar einen Entel Cons bes Großen, ben Tirlough Lynnoah D'neal, ber fich von feiner Burg Straban, in Tirowne aus, nur burch feine Reigung fur Rube und Frieben bemertbar gemacht hatte. Willig verpflichtete fich auch ber neue Bauptling, ber Konigin treu und bolb ju fein, allen Unfpruchen auf die Unterthanigfeit ber benachbarten Stamme zu entfagen, die Sohne bes Barons Matthaus von Dungannon in bem Befige ber ihnen angewiesenen ganbereien nicht gu floren, und fic auch funftigen Bestimmungen, wie fie ber Frieden bes Lanbes und bas Intereffe bes Staats erheischen tonne ten, ju unterwerfen. Damit aber auch ihn niemand bes unrubige, ließ bie Konigin ben Sohn Johanns, ben bie fer fruber als Geifel gegeben, nach bem Schloffe Bu Dublin in Bermahrung bringen. Go friedliebenb aber auch Tirlough fein mochte, mar es ihm boch nicht moglich, ganglich ben Unfpruchen feines Baufes an Die Uns terthanigfeit ber benachbarten Stamme ju entfagen; weil feine Clan ju febr gelitten hatte, nahm er 1000 Schotten in Solb, um bas ju erzwingen, was in ber Gute nicht gu erreichen war, und es bedurfte bes gangen Unfebens Des Bicefonigs, um ihn von wirklichen Feindseligkeiten abzuhalten. Wahrscheinlich mar es biefe unerwartete Aufs wallung, bie ben Bicetonig veranlagte, in bem unmittels bar barauf einberufenen Parlament bas Saus D'neal noch weiter zu beschranten. Die britte Geffion biefes Parlaments wurde mit einer Berbammungsacte gegen ben ermordeten Johann D'neal eroffnet; barin ift bie Rebe von Johanns Berbrechen und wieberholten Emphs rungen, und es wird bie Richtigfeit ber Anspruche ber Familie D'neal an irgend eine Souverainitat in Ireland, und bagegen ber Konigin Recht an die Krone in einer langen, mit Gurmund, bes Ronigs Belinus Cohn, ans bebenden historischen Darstellung ausgeführt. Sobann verordnet bas Parlament, daß ber Rame D'neal, zugleich mit ber gangen, unter Gottes freiem Simmel gu verrichs tenben Geremonie ber Inthronisation des Sauptlings, erloschen und abgeschafft fein foll; die bloße Unnahme bes Titels ift als Dochverrath ju bestrafen. Die Landschaft Ulfter wird von ber Gerichtsbarteit D'neals befreiet, und Johanns und feiner Genoffen Grundeigenthum ber Krone einverleibt, boch foll bem Tirlough Lynnogh und feinen Unbangern, in Betracht ihrer zeitigen Unterwerfung, vergieben fein, und ein Stud von bem Gebiete ihres Stams mes ihnen als ein Kronlehen verliehen werben. Durch biefe Ucte murbe über bie Balfte von Ulfter ber Konigin Eigenthum, boch fanben teine wirklichen Confiscationen fatt, und die Ginwohner tonnten, wie vordem, ihre ganbereien benuben, ohne ben minbeften Bins gu entrichten. Aber felbst Tirlough fand fich verlett burch die Abhangigfeit, ju welcher man ihn verdammen wollte, und Jatob Sig-Maurice, ber gludliche Rebell bes Subens, fand es nicht allzu fcwer, ihn fur feine Sache zu bewaffnen. Lirlough nahm abermals ein Corps Schotten in feine Dienfte, und wollte, von biefen Bulfetruppen begleitet, ben englischen Diffrict beimsuchen, als unter feinen Leus ten eine Meuterei ausbrach. Er murbe fcmer bermuns bet, fein Stamm gerieth in bie heftigfte Berwirrung über bie Frage, wer fein Rachfolger fein folle, und ber tummerlich wieder hergestellte, aber von allen feinen Anhangern verlaffene Tirlough hatte nichts befferes zu thun, als fich bem Bicetonige ju unterwerfen. Raum in feine Rechte wieber eingeset, fant er neue Schwierigkeiten ju bekampfen. Thomas Smith, ein Gebeimschreiber ber Ronigin, ließ fich einen Theil ber confiscirten ganbereien von Ulfter verleiben, und fendete eine Colonie, seinen nas turlichen Sohn an der Spige, aus, um diese Ländereien, vorzüglich bie Halbinfel Ardes, urbar zu machen. Der junge Smith wurde zwar, bevor die Anlage begründet, von einem von D'neals Leuten ermorbet, aber Die Reis gung zu Nieberlaffungen in Ulfter war einmal erwacht. und Smiths Schickfal teine Warnung fur einen Aben-teurer von weit größerer Macht und Sabigteit, fur ben befannten Grafen von Effer, ber mit einer bedeutenben Truppenzahl in Clanhugh-boy landete, und fogleich fic im Lande ausbreitete (1573). In bem Rampfe mit ihm entwickelte jedoch Tirlough eine Thatigkeit, die man ihm nicht zugetraut hatte; unterflutt von Brian Dac-Phelim, einem der bedeutendften herrn bes Stammes D'neal, und von Sugo, bem Sohne bes Barons Matthaus von Dungannon, beunruhigte er bie Englander auf allen Punkten, die mehrsten Theilnehmer an des Effer Unter nehmen gingen nach Saufe, und nur ber Konigin bestimmter Befehl konnte biefen felbft in Breland gurud. Beil er aber von offner Feindseligkeit nichts mehr boffte, fuchte er feine Begner burch Lift gu trennen, und ein Separatfrieden mit Brian Mac-Phelim war bald abgeschlossen. Den Tractat zu besiegeln, veranstaltete Effer ein Gastmal; beim Nachtisch ließ er ben Phelim und bessen Gemalin fesseln, und vor ihren Augen ihre fammtlichen Begleiter ermorben. Dann schickte er feine Gefangnen nach Dublin, wo Phelim, feine Gemalin und sein Bruber geviertheilt wurden (1574). Diese Grauels that überlebte Effer nicht lange, er ftarb, ohne fein Project gur Mubfuhrung gebracht ju haben; bagegen machte unter bem gewandten Bicekonige Perrot bie konigliche Gewalt, wie in ganz Ireland, so besonders in Ulfter, wichtige Fortschritte. Die Provinz wurde in sieben Grafschaften, worunter auch Tirowne, eingetheilt, und berge stalt bezähmt, daß Tirlough in dem Parlament vom April 1584 feinen Plat unter ben Baronen bes Dberhaufes einnahm und fich bewegen ließ, in feinem vorgerudten Alter die irelandische Rationaltracht gegen eine modische englische Rleidung zu vertauschen. Aber Diese modische englische Rleidung zu vertauschen. Schwachheit machte ihn zumal verächtlich in feinem Stamme, und eine bebeutenbe Partei richtete ihr Augenmert auf die Sohne bes ermorbeten Johann D'neal, Die nur eine Gelegenheit zu erwarten schienen, fich vorz ber englischen herrschaft lodzusagen. Auch hugo, bes Matthaus von Dungannon Sohn, begann bes Bicetonigs Beforgniffe zu erregen. Dugo war burch bie Berachtung, die ihn, des Baftards Entel, in feinem Stamme verfolgte, in früher Jugend veranlaßt worben, bei ben Englandern Rriegsbienfte zu nehmen, und er batte fic, vornehmlich in bem Aufruhr von Desmond, burch Ginficht, Thatigkeit und Tapferkeit ausgezeichnet. Die Ergiebung, die er in England empfangen, und Berfehr mit

ehmen, hatten seine Sitten verfeinert, wiewol er, Brelandern gegenüber, mit vielem Erfolge bas Befen, bas man fich von einem D'neal ungertrenn= achte, anzunehmen wußte. Als Perrot fein Parlaversammelte, erschien Sugo bor ben Schranten, um ber feinem Großvater Con und feinem Bater genen Berleihung, Die Graffchaft Tirowne gurudju-1. Die Grafenwurde murbe ihm ohne Anftand jus it, nicht so das Erbe, wegen dessen man ihn an dinigin verwies. In seiner Hoffnung getäuscht, te Sugo sich an den Bicekönig, und durch man-Kunste, vorzüglich durch das Versprechen eines enben Binfes fur bie Rrone, wußte er biefen ber einzunehmen, daß Perrot ihn auf bas bringenbfte ibnigin empfahl. Im Befite einer fo gewichtigen ehlung verschmahte Sugo es feineswegs, bei ber rchin bie gewohnlichen Runfte ber Soflinge angus n. Wieberholt von ihr über ben Zustand von Ire befragt, beklagte er hochlich die barbarische Borliebe Landeleute für ihre Gefete und Gewohnheiten, als welche fie allein verhindert murben, die begludende ffung von England anzunehmen, und er meinte, & taum ein befferes Mittel geben wurde, ber nord= Irelander Borurtheil ju überwinden, als wenn ber l unterbruckt murbe. Diese Unficht fand ber Ro-Beifall, und fich zu beren Ausführung ein beque Berkzeug zu fichern, verlieh fie burch offene Briefe, bas große englische Staatsfiegel aufgebrudt murbe, raffchaft und ben gangen terfelben verbleibenden bem Sugo D'neal. Gin Bins murbe nicht vorbe-, wol aber eine Strecke von 240 Acres, an bem vaterfluffe, zu Unlegung eines Forts, auch murbe mt, bag ber Graffchaft Tirowne eine feste Grenze iesen werben solle, bag Sugo sich keinerlei Art von It über bie benachbarten Berren anzumagen habe, en Sohnen bes Tirlough und bes Johann D'neal nreichenbes Gintommen ausgeworfen werben, und gh Sauptling von Tirowne bleiben, auch die berte Dberherrlichkeit über Macgwire und D'caban, riaghte ober Sauptlinge mintern Range aus ber aricaft, beibehalten folle. Triumphirent tehrte Sugo ireland gurud, ber Bicetonig, obgleich empfindlich, les ohne fein Buthun verhandelt worden, konnte imbin, die Befehle der Konigin zu vollstrecken, und e Tirlough ließ fich, ungeachtet ber ju feinen Guns emachten Stipulationen, bereden, feine Burbe, nit Borbehalt bes Titels, ju refigniren. In gang galt Sugo ale ber Liebling ber Konigin, und infich bemubte, bie empfangenen Gnadenbezeuguns vergrößern und feinen Untergebenen bie überften Ibeen von feinem Unfeben und Ginfluffe beis jen, ließ er zugleich, um biefen Ginfluß wirklich gu n, in ber Unterbrudung verschiedener aufrührischer ungen, gegen welche bie Regierung feinen Beis ngerufen batte, ben ausschweifenbften Gifer bliden. chlau erbot er fich sogar, um kunftigen Ruhestos gleich begegnen ju tonnen, feche Compagnien ges Soldaten aufzubringen und zu unterhalten, und vel. b. B. u. R. Dritte Section. III.

als man biefes Anerbieten, unvorsichtiger Beife, ange-nommen, fand er die schönfte Gelegenheit, alle feine Unterthanen zu ererciren, indem er die geborig eingeübte Mannschaft sogleich burch andere erfette. Unter bem Bormande, fich ein haus zu bauen, als worin man ein Beichen von Unterwerfung und Cultur erblickte, erhielt er bie Erlaubniß, eine Quantitat Blei nach Dungannon zu schaffen, wo er fie nicht jum Dachbeden, sonbern fur tunftige triegerische Ereignisse aufspeicherte. Geine mache fende Dacht erregte jedoch die Gifersucht der benachbarten Sauptlinge. Macmahon und Macgwire klagten nicht nur über manche Belaftigungen, Die fie von ihm erdulben muffen, sondern beschuldigten ibn auch verratherischer Umtriebe; ein Gleiches that Tirlough, indem er verschies dene Erpressungen an den Tag brachte. Aber Hugo, der sich als ben gurften feines Stammes anfah, ließ feine Sand täglich schwerer auf ben Nachbarn lasten, suchte die Freundschaft ber schottischen Colonie in seiner Rabe und auch minder machtiger Stamme, wenn fich nur eine Ausficht zeigte, fich ihrer mit Bortheil zu gebrauchen; jo gewann er die früher von ihm mishandelte Clan ber D'caban, inbem er bem Sauptling feinen Sohn jum Erzieher gab, was bei ben Brelandern ein unauflosliches Freundschafts. band knupfte. Ein Gerücht beschuldigte sogar ben Gras fen eines Einverstandnisses mit Spanien, und um nicht bas Schickfal seines Schwiegervaters, bes Dwen Mac toole zu theilen, ber einen lacherlichen Berbacht mit ims mermabrendem Gefangniffe bufen mußte, wagte er nochs mals eine Reise nach England. Geine erneuerten Bestheuerungen von unverbruchlicher Treue fanden anfange lich kein Gebor, er murbe sogar, weil er ohne bes Vicetonige Urlaub reifete, eingekerkert, boch entwaffnete feine Demuth und Unterwurfigfeit bie gurnenbe Ronigin, und es wurde ihm vergonnt, vor bem Geheimenrathecollegium eine Berficherungsacte auszustellen. Er versprach barin, ber Konigin treu und hold ju fein, auf jebe Art von hoheiterechten und auf bas irelanbifche Gefet ju vergichten, und bagegen bie Ginfuhrung englischer Gefete und Gewohnheiten in feinem Begirt zu beforbern, ben Feinden ber Ronigin teinerlei Borfcub zu leiften, teinen Briefwechsel mit den Berrathern im Auslande ju unters balten, teine tatholischen Priefter ober Monche aufzuneh= men, fich in tirchliche Ungelegenheiten nicht einzumischen, ohne Erlaubniß keine Truppen auszuheben, wol aber 50 von ber Ronigin ju befoldende Reiter zu unterhalten, in Ariegelauften fich ju perfonlichem Dienfte bei ber Armee einzufinden, ber Befagung von Bladwater bie nothigen Lebensmittel um billigen Preis zu liefern, Abgaben nur mit Bewilligung ber Regierung zu erheben, auch keinen Berbrecher anders, als nach Kriegsrecht hinrichten zu laffen. Er unterwarf fich allen biesen Bebingungen, und ber Graf von Ormond und Chriftoph Satton wurden feine Burgen fur beren gewissenhafte Erfullung. - Raum war biefe Berhandlung aufgenommen, als Johann D'neals Sohne ernstlicher, wie vorhin, an Hugos Sturze zu arbeiten anfingen. Einer von ihnen, Sugo Re Gavelote (ber Gefangene: fo bieß er, weil feine Mutter eine ber Beischläferinnen Johanns, ihn wahrend ihrer Gefangen=

schaft geboren), kam an ben hof, um ben Grafen wies berholter Berrathereien anzuklagen, und namentlich eines geheimen Berkehrs mit Spanien, für welchen er die an ben Kusten von Breffney gestrandeten Spanier benutze. Der Gerettete wußte sich aber zu rechtsertigen, und kehrte nach Ireland zurud, wo er sich aber keineswegs übers eilte, die übernommenen Berbindlichkeiten zu erfüllen, sons bern vielmehr sich eines mächtigen Berbundeten versicherte, indem er seine Zochter an den wie durch ein Wunder aus der englischen Gesangenschaft entkommenen Fürsten von Tirconnel vermählte.

liberhaupt schien sich jest Alles zu vereinigen, um bes Grafen Racht auf bas Höchste zu steigern. Einer von Iohann D'neals Sohnen, Arthur, ber in Gesellschaft bes Kursten von Tirconnel bas Wagstud bestanden, sich einer harten Gesangenschaft zu entziehen, war auf der Flucht verhungert, ein anderer, Hugo Re Gaveloke, wurde dem Grasen ausgeliesert, und auf der Stelle, sowol um Rache an dem Ankläger zu üben, als auch um sich seiner Verschwiegenheit für die Zukunft zu versichern, zum Tode verurtheilt. Die Ehrsurcht su versichern, zum Tode verurtheilt. Die Ehrsurcht su versichen wollte, die Hugo einen Scharfrichter aus dem englischen Wolfriede sommen ließ. Die Königin Elisabeth, die ein Monopol zu besiehen wähnte, wurde durch diese grafchiette

Monopol zu befigen mabnte, murbe burch biefe graufame Banblung tief verlett, und obgleich Bugo vorschütte, baß er nur eine gesehmäßige Gewalt geubt, indem er einen Berrather nach Kriegerecht bestrafen laffen, murbe Mittlerweile boch feine Commiffion gurudgenommen. batte fich auch ein machtiger Feind gegen ihn erhoben; Heinrich Bagnal foberte Rache von ihm, bag er feine Schwester verführt, und fie hernach, boch bei Lebzeiten feiner erften Frau, gebeirathet habe. Wiewol es nun bem Grafen gelang, fich in Unfebung biefes Punttes gu rechtfertigen, fo gerieth Bagnal bagegen, in ber Sige bes Streits, auf bie Spur feiner geheimen Berbinduns gen, und hielt fich burch biefe Entbedung berechtigt, nicht nur fich ber Perfon bes Grafen ju bemachtigen, fonbern auch eine neue Rlage auf Sochverrath gegen ihn anzus stellen. Aber auch diesen Streich mußte Bugo abzuwehs ren, theils burch funfiliche Beweisführungen, theils burch bas Anerbieten, in offenem Zweitampfe feine Unschuld barguthun, und ba er gleichzeitig bas Glud hatte, ben Sheriff von Fermanagh, bem von bem Macgwires ber Tob gefcomoren war, aus ihren Banben zu erretten, auch in ber Bekampfung ber rebellischen Schotten nubliche, mit feinem Blute befiegelte Dienfte ju leiften, fo fchien

ber Regierung Bertrauen ju ihm wieber bergeftellt. Rur zu Bagnal, ber gegen die Schotten ben Dberbefehl führte, versah er sich nichts Gutes, vielleicht schämte er fich auch,

gegen biefe Leute, die fich jum Theil auf feine Berans

laffung bewaffnet hatten, ferner zu bienen. Er verließ

barum bas Beer, ohne gwar einen entscheibenben Schritt

ju magen, nur bag er auf bie furchtbarften Drohungen

feinem Schwiegerfohne, bem Furften von Tirconnel, ber

fich bereits in voller Emporung befand, einige Truppen unter feinem Bruber Cormac D'neal zu Sulfe fchicke.

Es trat aber bald ein neues Ereigniß ein, welches es ihm

noch schwieriger machte, ben Schein von Unterwurfigfeit, mit bem er sich zu umgeben gewußt, ferner beizubehab Der alle Tirlough mar bem Tobe nabe, und die Lodung, ihm als großer D'neal ju folgen und einen in gang Greland fo verehrten Mamen ju tragen, ju groß, als baß Sugo ihr hatte wiberfteben tonnen, jumal ba noch einige Sohne Johann D'neals, Die, gludlicher als ihr Bruber Arthur, ben Gefangniffen von Dublin ent kommen waren, lebten, um ihm diefen Titel ftreitig ju machen. Bor allem war Sugo bebacht, fich biefer, ibm fo gefahrlichen Bruber ju verfichern; fie wurden auf fein Gebeiß eingekerkert, und Tirlough hatte toum ben Geift aufgegeben, als Sugo fich als großer D'neal begrußen ließ. Eingebent aber, baß er felbft ben Rath gegeben, eine fo gefahrliche Burbe ju unterbruden, berichtete er bem Bicefonige, bag er biefelbe nur angenommen, um gu verhindern, bag ein Beind ber Englander fich ihrer anmaße, und bag er barauf vergichten wurde, fobald es ibm gelungen, Ordnung und Frieden im Lande berguftellen. Der Bicetonig Sig-Billiam mußte gefchehen laffen, mas er nicht verhindern tonnte, und Sugo hatte for gar die Dreiftigleit, bem Rachfolger bes Sit Billiam, bem Lord Ruffel, aufzuwarten, mit Rlagen gegen feine Feinde, und neue Berbeigungen und Unterthanentreue vorzubringen. Bagnal rieth, Diese Gelegenheit mabrym nehmen, und bem eigentlichen Urheber aller Unruben im Morben festzuhalten, aber niemand hatte ben Duth, biefen Rath anzuwenden, und Sugo konnte ungehindert weitern Entwurfen gegen bie bestehende Ordnung der Dinge nachhangen. Bon ihm unterflutt, führte ber Furst von Tirconnel seinen Rrieg nicht ohne Erfolg fort, aber eben biefe Erfolge murben bie Beranlassung, bag Giifo beth bie irelanbische Armee burch 2000 versuchte Rrieger, unter des berühmten Norris Befehlen verstärkte. Norris hatte sich das Land kaum angesehen, als er auf die höchst naturliche Stee gerieth, Die rebellischen Diftricte burch eine Kette von Forts einzuschließen. Sugo, ber wohl ein fab, bag biemit feine Berrlichkeit ju Ende geben wurde, glaubte bas gefahrliche Beginnen burch einen tubnen Streich, ber ihn zugleich in ber Achtung feiner Lande leute noch fester sete, verhindern zu können. Dit einem Geschicke, bergleichen man noch nicht an ben Frelandern wahrgenommen, nahm er bas Fort Bladwater burd eine regelmäßige Belagerung, jugleich suchte er ben mis vergnügten Grafen von Kildare für fich zu gewinnen, und burch bie Bemubungen eines neuen Unterhandlere bie Anfunft ber langst verbeißenen Gulfsvoller aus Spo nien zu beschleunigen. Andererseits schrieb er an ben Bicetonig, ber bereits mit einer Armee im Anzuge mar, bu bemuthigsten Briefe, worin er alles Borgefallene mit ber Nothwendigfeit ber Gelbftvertheidigung entschuldigte. Dieft Briefe wurden aber burch ben thatigen Bagnal aufge fangen, daß ber Bicetonig ihre Erifteng nicht einmal abnete, und die Feindseligkeiten gingen ihren Gang. Don ris wollte bas von ben D'neals belagerte Schloß De naghan entfegen; in einem ber Gefechte, bie barum vor fielen, wurde der Graf von Tirowne von einem engli fchen Officier, Ramens Sebgrave, aus bem Sattel ge im Sturze aber gelang es ihm, seinen Gegner zu n und ebenfalls zu Boben zu reißen. Der Engs der immer noch im Bortheil war, wollte ihn aber der Graf bog dem Streiche aus und stieß Dolch dem Gegner in den Unterleib.

er Ronigin wollte vor bem Gange, ben biefe Uns tahmen, bange werben, und fie gab den Befehl, cone und feinen Berbundeten zu unterhandeln, ihre und Borfchlage zu horen und um jeben Preis tibnen ju einigen. Der Konigin Bevollmachtigte i eine Confereng in Dunbalt vor, fie mußte aber iem Belbe, gleich einer Bufammentunft feinblicher le, gehalten werben, weil Tirone fich in Dunbalk ther glaubte. Er fprach querft, mit großem Unvon ber Gerichtsbarkeit, Die fich Bagnal, gang im ruche mit ben Rechten bes Saufes D'neal, ans von Bagnals Bemuhungen, ibn von feiner Frau nen und ihres heirathsguts zu berauben; von der mit welcher er die von Sugo an ben Sof get Briefe aufgefangen, und von taufend andern 'ungen, burch welche er genothigt worben, bie au ergreifen, und bei ben Feinden der Ronigin ju fuchen. Er verlangte feine und feiner Bern Begnadigung, freie Religionsubung, daß Bagnal ten werbe, ibm die Mitgift feiner Schwefter, Die b Gram getobtet, auszuliefern, bag er in fein weder einen Sheriff noch englische Besatungen nen burfe; bag man ibm feine Reitercompagnie be, und Alle, die fein Gebiet verwuftet hatten, chabenersage anhalte. Auf biese und abnliche von Berbundeten geftellte Antrage, ertlarten bie engs Deputirten nicht eingeben zu konnen, und bie einucht der Conferenz mar ein Baffenftillftanb auf Tage. Diese maren nicht sobald vorüber, als mit seiner kleinen Armee in die Grenzen von einbrach und ben Grafen fo in bie Enge trieb, fer bas Fort Bladwater freiwillig verließ, feine Dungannon fammt bem Palaft und allen umlies Dorfschaften einascherte und fich in seinen Bal-Bu gleicher Beit murbe ber Proceg gegen rbara. und feine vornehmften Unbanger betrieben; fie angeflagt, vorgelaben, und in aller Form Rech-8 Berrather verurtheilt: nichts defto weniger mußte nee boch zulett bas zur Bufte geworbene Land . Der Bicetonig tehrte nach Dublin gurud, Rorr, ber in Armagh und Monaghan Befahung gehatte, blieb mit einem Theile ber Truppen an nze fteben, um bie Rebellen zu beobachten. Seine mteit und bes Winters Strenge, verschafften ihnen bige Dufe, um ihre Lage ju bedenken, und fie n fich neuerbings an bie Ronigin, ihre Reue und ürfigkeit zu bezeugen. Tirone seinerseits schrieb ris ebenso pathetische, als ruhrende Briefe, beben Buftand, in welchen er burch feiner Feinde btigkeit und Graufamkeit verfett worden, und ben lebhafteften Bunich, ju feiner Pflicht juruds 1. Seine Borftellungen erweichten ben fernerm gießen ohnehin abgeneigten Beldherrn, und auf

feinen Rath ließ bie Konigin allen Rebellen, die fich unterwerfen wurden, eine vollständige Umnestie verfundigen. Much wurde nochmals in Dunbalt ein Congreg eröffnet, auf welchem Tirone feine Betheuerungen erneuerte, und, wie er fich ausbrudte, auf ben Knien feines Bergens ber Konigin Berzeihung anrief. Mit einer mahrhaft vers bachtigen Leichtigkeit machte er fich anbeischig, mit ben Rebellen teine Gemeinschaft ferner zu haben, einen She riff fur feine Proving anzunehmen, ben Titel D'neal aufjugeben, feine Berftanbniffe mit auswartigen Machten ju enthullen, bas Fort und die Brude von Bladwater wieber aufzubauen, die funftige Befatung mit Lebensmits teln zu verforgen, Seifeln zu geben, und eine Gelbstrafe zu entrichten, und was die in Borfchlag gebrachte Bebietsvergrößerung fur bie Sohne Johann D'neals betraf, wollte er biefe Sache ber Entscheidung ber Ronigin anheimftellen, nur bag er fich vorbehielt, biefer feiner Bettern mancherlei Fehltritte zu beleuchten. Der Berstrag, welchem auch D'bonnel, Macgwire, D'ruarc beitras ten, war taum abgeschloffen, als die Untunft breier mit Rriegevorrath belafteter, fpanischer Pinaffen, und bie fcriftliche Bufage noch wirkfamen Beiftandes in ben Bergen ber Insurgenten die lebhafteste Reue über ihre Bugfamkeit erweckte. Tirone schickte zwar bas von Phis lipp II. empfangene Schreiben bem Bicetonige ein, munterte aber bie D'birnes von Leinster auf, neuerdings bie Baffen zu ergreifen. Sie wurden gezüchtigt, allein Dis rone, unter bem Bormanbe, seinen Bunbesgenoffen beis jufteben, schloß bie Stadt Armags ein, und zwang bie Befatung ju capituliren. Norrie, ber ju fpat jum Ent fate tam, vermochte auch biesmal nicht, fich ber truge rifden Berficherungen bes Grafen von Treue und Frie bensliebe zu erwehren, und enthielt fich aller Feindfeligs feiten, um zu unterhandeln. Diefe Frift benutte Tirone, um feine Clan und die Disvergnügten, die ihm aus als len Theilen ber Infel guftromten, in ben Baffen gu üben, und um feine ganbeleute in Connaught und Muns fter, sowie bie unbezwungenen Stamme von Leinster zu traftigem Busammenwirten gegen ben gemeinschaftlichen Feind aufzurufen. Seine Streitfrafte wuchsen mit jebem Tage, und als endlich boch bie ernstliche Unterhandlung ihren Unfang nehmen follte (1597), erlarte er obne Scheu, die Regierung habe ihr Bort gebrochen, es feien teine Beifeln gewechselt worben, wie man es fich gegenfeitig versprochen, er habe teine Entschädigung fur bie in feinem Gebiete angerichtete Berwuftung empfangen, und er konne nicht mit ben Commissarien ber Regierung Busammentreffen, ohne zugleich seine Ehre und seine Sicherheit zu gefährben. Der Bicetonig ging so weit, ihn bitten zu laffen, er moge boch ber Konigin Anerbies ten, welches zubem bas lette fein wurde, ihn zu begnas bigen, und fich mit ihm auszuschnen, nicht von fich weis fen. Aber gelaffen erwiederte er: ber Ronigin Diener batten ihn wiederholt betrogen, er tonne ihnen baber nicht mehr trauen. Der commandirende General hege rechtliche und billige Gefinnungen, aber ber Bicetonig wirke ibm entgegen, und auf biefem beruhe Mes, ba Rorris balb babin gebracht fein wurde, feine Entlaffung

, im Sturze aber gelang es ihm, seinen Gegner zu fen und ebenfalls zu Boben zu reißen. Der Engs., der immer noch im Bortheil war, wollte ihn aber der Graf bog dem Streiche aus und fließ

Dolch bem Gegner in ben Unterleib. Der Konigin wollte vor bem Gange, ben biefe Uns nahmen, bange werben, und fie gab ben Befehl, irone und feinen Berbunbeten ju unterhandeln, ihre n und Borfchlage zu boren und um jeben Preis it ihnen ju einigen. Der Konigin Bevollmachtigte en eine Confereng in Dunbalt vor, fie mußte aber eiem Belbe, gleich einer Busammentunft feindlicher ale, gehalten werben, weil Tirone fich in Dundalt ficher glaubte. Er fprach zuerft, mit großem Uns , von ber Gerichtsbarteit, die fich Bagnal, gang im fpruche mit ben Rechten bes Saufes D'neal, ans ; von Bagnals Bemuhungen, ihn von feiner Frau nnen und ihres Beirathsguts zu berauben; von der t, mit welcher er die von Sugo an ben Sof geen Briefe aufgefangen, und bon taufend andern dungen, burch welche er genothigt worben, bie n zu ergreifen, und bei ben geinden ber Ronigin au fuchen. Er verlangte feine und feiner Berten Begnadigung, freie Religionsubung, bag Bagnal alten werbe, ihm die Mitgift feiner Schwester, Die rch Gram getobtet, auszuliefern, baß er in fein t weber einen Sheriff noch englische Besatungen )men burfe; bag man ibm feine Reitercompagnie gebe, und Alle, bie fein Gebiet verwuftet hatten, Schabenersate anhalte. Auf diese und abnliche von B Berbundeten gestellte Untrage, erflarten bie engs Deputirten nicht eingeben zu konnen, und bie einfrucht ber Conferenz mar ein Baffenftillftanb auf e Tage. Diese maren nicht sobald vorüber, als 6 mit feiner fleinen Armee in Die Grengen von e einbrach und ben Grafen fo in die Enge trieb, iefer bas Fort Bladwater freiwillig verließ, feine Dungannon fammt bem Palaft und allen umlies 1 Dorfichaften einascherte und fich in feinen Balerbarg. Bu gleicher Beit murbe ber Proceg gegen e und feine vornehmften Unbanger betrieben; fie n angeklagt, vorgelaben, und in aller Form Rechils Berrather verurtheilt: nichts befto weniger mußte rmee boch zulett bas zur Bufte geworbene Land n. Der Bicetonig tehrte nach Dublin gurud, Rorer, ber in Armagh und Monaghan Befatung gen hatte, blieb mit einem Theile ber Truppen an renze fteben, um bie Rebellen zu beobachten. Seine amteit und bes Winters Strenge, verschafften ihnen ithige Muße, um ihre Lage zu bedenken, und fie ten fich neuerdings an bie Ronigin, ihre Reue und vurfigkeit zu bezeugen. Tirone feinerseits fchrieb orris ebenso pathetische, als ruhrende Briefe, beben Buftand, in welchen er burch feiner Feinde echtigkeit und Graufamkeit verfett worden, und e ben lebhafteften Wunsch, zu feiner Pflicht gurud's en. Seine Borftellungen erweichten ben fernerm

rigießen ohnehin abgeneigten Felbherrn, und auf

feinen Rath ließ bie Ronigin allen Rebellen, bie fich uns terwerfen wurden, eine vollstandige Amnestie verfundigen. Much wurde nochmals in Dundalt ein Congreg eröffnet, auf welchem Tirone seine Betheuerungen erneuerte, und, wie er fich ausbrudte, auf ben Anien feines Bergens ber Konigin Berzeihung anrief. Mit einer mahrhaft ver bachtigen Leichtigkeit machte er fich anbeischig, mit ben Rebellen teine Gemeinschaft ferner zu haben, einen She riff für feine Proving anzunehmen, ben Titel D'neal aufjugeben, feine Berftanbniffe mit auswartigen Machten ju enthullen, bas fort und die Brude von Bladwater wies ber aufzubauen, Die funftige Befatung mit Lebensmits teln zu verforgen, Geifeln zu geben, und eine Geloftrafe zu entrichten, und was die in Borfchlag gebrachte Gebietevergrößerung fur Die Sohne Johann D'neals betraf, wollte er biefe Sache ber Entscheitung ber Ronigin anheimstellen, nur bag er fich vorbebielt, biefer feiner Bettern mancherlei Fehltritte zu beleuchten. Der Berstrag, welchem auch D'bonnel, Macgwire, D'ruarc beitras ten, war taum abgeschlossen, als die Ankunft breier mit Rriegsvorrath belafteter, fpanischer Pinaffen, und bie schriftliche Bufage noch wirksamen Beiftandes in ben Bergen ber Insurgenten bie lebhaftefte Reue über ihre Rugfamteit erwedte. Tirone fchidte gwar bas von Phis lipp II. empfangene Schreiben bem Bicetonige ein, munterte aber bie D'birnes von Leinster auf, neuerbings bie Baffen ju ergreifen. Sie wurden gezüchtigt, allein Tis rone, unter bem Bormanbe, seinen Bunbesgenoffen beis zusteben, schloß bie Stadt Armags ein, und zwang bie Befatung ju capituliren. Norris, ber zu fpat zum Ents fate tam, vermochte auch biesmal nicht, fich ber truge rifden Berficherungen bes Grafen von Treue und Frie bensliebe zu erwehren, und enthielt fich aller Feinbfeligs keiten, um zu unterhandeln. Diese Frift benutte Tirone, um feine Clan und die Disvergnügten, die ihm aus als len Theilen ber Infel guftromten, in ben Baffen gu üben, und um feine gandeleute in Connaught und Munfter, fowie bie unbezwungenen Stamme von Leinfter ju traftigem Busammenwirken gegen ben gemeinschaftlichen Beind aufzurufen. Geine Streitfrafte wuchsen mit jedem Tage, und als endlich boch bie ernftliche Unterhandlung ihren Unfang nehmen follte (1597), erlarte er obne Scheu, die Regierung habe ihr Bort gebrochen, es feien teine Beifeln gewechselt worben, wie man es fich gegenfeitig verfprochen, er habe feine Entschädigung fur bie in feinem Gebiete angerichtete Berwustung empfangen, und er tonne nicht mit ben Commissarien ber Regierung Busammentreffen, ohne zugleich seine Ehre und seine Sicherheit zu gefährben. Der Bicetonig ging so weit, ihn bitten zu laffen, er moge boch ber Konigin Anerbies ten, welches zubem bas lette fein wurde, ihn zu begnabigen, und fich mit ibm auszusohnen, nicht von fich weis fen. Aber gelaffen erwiederte er: ber Konigin Diener batten ihn wiederholt betrogen, er konne ihnen baber nicht mehr trauen. Der commandirende General bege rechtliche und billige Gefinnungen, aber ber Bicetonig wirke ihm entgegen, und auf biefem beruhe Mes, ba Norris balb babin gebracht fein wurde, feine Entlaffung

au nehmen. Doch wolle er fich ju einer Busammentunft verfteben, und zwar im freien Belbe; benn er wußte, baß biefes ausbrudlich von ber Ronigin verboten worden, als ibre Bobeiterechte beeintrachtigenb. Morris murde mirt= · lich, wie es ber Graf vorausgesehen hatte, abgerufen, und fein Rachfolger, Burgh, mar nur bebacht, burch fraftige Streiche den Krieg bald zu Ende zu führen. In dieser Absicht wollte er in das herz der kandschaft Tirone ein= bringen, und vor Bladwater fich mit Connvere Glifford, ber burch Connaught heranziehen follte, vereinigen. Aber auch D'neal hatte feine Magregeln genommen, mabrend er felbst mit feiner hauptmacht in ber Rabe von Urmagh ein verschanztes Lager bezog, schickte er 500 Mann unter Tirrel, nach Leinfter, um die wilden Stamme biefer Lands schaft in Bewegung ju fegen, und jugleich bearbeiteten feine Emistarien bie Bewohner von Connaught, auf baß fie fich bes Glifford Marich widerfetten. Eirrel ichlug bie Königlichen auf bas haupt und nahm ihren Unfuh-rer, ben Sohn bes Lord Trimblestone gefangen; Clifford mußte, nach einem verzweifelten Gefechte mit ben Res bellen von Connaught, ben Rudjug antreten, aber Burgh, ohne auf biefe Unfalle ju achten, erfturmte, nach ber bartnadigften Gegenwehr, bas Lager bei Armagh, bemeisterte fich bes Forts Bladwater, und mar im Unjuge gegen Sugos Sauptstadt Dungannon, Die nur mehr burch einige von ben Brelandern besethte Paffe vertheibigt mar, als fein ploblicher Tob ben Feldaug unterbrach. Sein Rachfolger im Commando, ber Graf von Drmond, folog mit Tirone einen Baffenftillftanb auf zwei Donate, bem nach vielfaltigen Unterhandlungen eine abermalige Pacification folgte. Sugo erhielt für bie unter feinen Sahnen bienenben Fremden ficheres Geleit nach ber Beimath, verzichtete auf ben Titel D'neal, mogegen ibm bie bamit verbundenen Befigungen blieben, verfprach nach Berlauf einiger Beit einen Sheriff, ber aber ein Gingeborner fein follte, aufzunehmen, und die Ausliefes rung aller bes Berraths überwiesener Individuen, die bei ibm Buflucht gefucht hatten, mit Musnahme nur berienis gen, die ber Religion halber verfolgt murben. Bogu man ihn noch bewegen wollte, baß er bie Gohne bes Johann D'neal bem Grafen von Drmond übergebe, und baju feinen eigenen Sohn als Beifel, verweigerte er hartnäckig.

Es stand nicht lange an, als auch dieser Vertrag der früheren Schickal theilen mußte. Tirone, der die Regierung als ein Spielwerk zu betrachten und zu bepandeln gewohnt war, schnitt der englischen Besahung in Armagh die Lebensmittel ab, indem er sich zwischen dieser Stadt und Bagnals Lager dei Newry postirte. Bagnal, dem es nicht an Wegweisern sehlte, denn Tirslaugh, der Bruder, und Con, der natürliche Sohn des Grasen, dienten unter seinen Fahnen, benutzte einen von diesen angegebenen Psad, um die Besahung von Armagh zu verstärken, während er zugleich mit seiner Hauptmacht vor Tirones Lager erschien. Die Ireländer, also überzascht, geriethen in einige Unordnung, sehten sich aber sogleich wieder, und Bagnal war zu schwach und zu vorsssichtig, um seinen Vortheil weiter zu versolgen. Mit

greßem Geschicke wußte Lirone fich vollends seinem Be reiche zu entziehen, und mabrend Bagnal ibn noch immer festzuhalten mabnte, bie Belagerung von Bladmater vor: zunehmen. Sie zog sich aber in die Lange, Bagnal wurde von der Belagerten Noth unterrichtet, zog von bem Grafen von Ormond bedeutende Berflartungen an fich, und rudte an ber Spige von 4500 gußgangem und 500 Reitern, alles gebienten Golbaten, Die fich in Frantreich und Breland in bunbert Befechten berfudt hatten, heran, um ben Entsatz zu bewerkstelligen. Drei Meilen von Blackwater harrten feiner Tirone und In connel, die, nachdem fich auch Mac-Billiam von Connaught mit ihnen vereinigt hatte, 4000 gußganger und 600 Refter gablten. Das Busammentreffen, vergiftet burch ben tobtlichen Sag ber beiben Generale, mar furch terlich, mit gleichem Muthe und gleichem Bortheile wurde gekampft, bis bas Auffliegen einer Quantitat Pulon bie Englander in Unordnung brachte. Bugleich empfing ibr General einen Schuß vor bie Stirne, ber ibn tobt nieberwarf, feine entmuthigten Scharen gerftreuten fich, und Zirone hatte ben vollftandigften Gieg erfochten. Funfzehnhundert Englander, worunter 130 Difficine wit Ruf, blieben auf dem Plate, 34 Fahnen, die gesammte Artillerie, Rriegs = und Mundvorrathe, viele Baffin, wurden erbeutet, und alles dieses kostete den Irelandem nur 200 Tobte und 600 Berwundete (1598). Blad: water wurde fogleich übergeben und Armagh verlasten, D'neal aber von feinem gangen Bolte als Befteiet begrußt, und biejenigen, die bieber zweifelhaft gemefeit, erhoben fich aller Orten, an feinen Unternehmen Theil zu nehmen, und feinen Sieg zu vervollständigen. In Ulfter und Connaught wurde ber Aufstand allgemein, in Leinfter griffen bie eingebornen Stamme ju ben Baffen, D'moore nahm sein Stammland Leir wieber ein, und gewann baburch bie Mittel, laut einer Beifung D'neils Eruppen nach Munfter zu versenden, um auch bie Mit vergnügten Diefer Proving ju bewaffnen. Der englitte Stattbalter mußte fich in Corf einschließen, benn er halt es nicht nur mit ben Gingebornen, fondern auch mit ta machtigen Stamme ber Figgeralbe gu thun. Alle Gri ren englischer Colonisation und Civilisation wurden w nichtet, und Jatob Biggerald, ber Deffe bes lesten Gir fen, murbe von Sugos Bevollmachtigtem feierlich " Graf von Desmond inaugurirt, unter der Bedingung feine Graffchaft als ein Leben von D'neal zu befite Bum Glude fur bie Englander fonnte D'neal fid mi feiner gewöhnlichen Berfahrungsweise nicht losfagen. Ein mit fturmifcher Gile die allgemeine Sahrung bes Land ju benugen, bewarb er fich um bie ferne und unficht Bulfe von Spanien, fabelte er fogar neue Unterhall lungen mit bem Grafen von Ormond ein. Diese 4 beit in seinen Operationen verschaffte ber Konigin fabeth Beit, eine Armee von 22,000 Mann, wie fie Freland noch nicht gefeben worden, unter den Befel bes Grafen von Effer, ber jugleich bie Regierung ben ausgebehnteften Bollmachten übernahm, über Ranal zu ichaffen (1599). Effer's erfte Expedition gegen bie Rebellen von Munfter gerichtet; fatt M

faliche und verungludte Bewegung zu einer Diversion gegen Leinster, ober ju einem Angriff auf Dublin felbit ju benuten, mar Tirone, ber ein ganges Corps von Schotten aus ben Bebriben, 9000 gußganger und 1600 Reiter, in Sold genommen, und aus Spanien eine reichs liche Bufuhr von Kriegsbedurfniffen empfangen hatte, nur bedacht, fich in feiner festen Stellung zwischen Dunbalt und Newry zu verschanzen. Als Effer endlich Anstalt machte, ihn bort freilich nur mit ben Trummern feines Beeres heimzusuchen, ließ Tirone ihm fogleich eine Bufammenkunft vorschlagen. Rach mehren abweisenden Unts worten, fant fie burch Bermittlung eines gewiffen Ece, in ber Rabe von Drogheba ftatt. Die Parteien maren burch ein Flugchen getrennt, Tirone, ber mit vieler Rlugs beit einen fcmeichlerifchen, verführerifchen Charafter, verband, fiurzte fich gleichsam von einem unwiderfiehlichen Drange, bem Bicetonige feine Chrfurcht zu bezeigen, getrieben, mit feinem Pferbe in bie Bluthen und gelangte schwimmend an bas andere Ufer, wo er sogleich, in bem Tone ber tiefften Unterwurfigfeit, feine Befdwerben vor Butragen begann. Effer borte ihn mit fteigendem Intereffe, und ber schlaue Grelander wußte allerdings ein Gesprach berbeizuführen, worin, wie man glaubt, von gang andern Dingen, als vom Dienfte der Ronigin bie Rebe war. Rach einer ziemlichen Beile ließ Effer fechs feiner Officiere, Zirone aber feinen Bruber Carmac und funf andere feiner Begleiter, berantommen, um in ibrer Gegenwart bas eigentliche Geschaft zu besprechen. Lirone verlangte eine allgemeine Amnestie, bie freie Ubung ber fatholischen Religion, Die Rudgabe ber weggenommenen Guter, und für fich eine gang unbeschränkte Souverainis tat. Diese Antrage versprach Effer an ben hof gu befordern und sogar, wie es beißt, durch seinen Einstuß zu unterstützen. Die Entscheidung abzuwarten, wurde ein Waffenstillstand auf 6 Wochen beliebt. Die Konigin konnte indessen auf solche Bedingungen nicht eingehen, Effer kehrte nach England gurud, um feine Thorheit gu buffen, und Tirone, bem Matthaus Dviedo, ber neue Erzbischof von Dublin, im Ramen bes Papftes, einen geweihten Feberbusch, als bas angenehmfte Geschent für ben Fürsten von Ulfter (fo nannte ihn bas papftliche Bes gleitungefdreiben), jugleich mit einer Unterflugung an Gelb und Kriegebedarf, überbracht hatte, rudte nach Ablauf bes Baffenstillstandes ind Beld, bequemte fich aber boch bald zu einer neuen, auf die Dauer eines Monats perabrebeten Baffenrube. Diefen Monat benutte er ju einer Ballfahrt nach ber beil. Kreugabtei bei Tipperary, wodurch er ben hoben Begriff bes Bolfs von feiner Frommigkeit nicht wenig steigerte, und zugleich in perfonliche Berührung mit ben Sauptern ber Insurrection in Munfter trat. Gemeinschaftlich mit ihnen, namlich mit Desmond, Macarthy-More und Dermod Macarthy, erließ er ein Schreiben an ben Papft Clemens VIII. um, "niebergebengt vor bem Bater ber Geifter auf Erben, fein Mitleiben und feine Bulfe anzurufen, bamit fie in ben Stand gesett werden, die Feinde Sions, die sich bem Bau ber Mauern Jerusalems widersetten, zu über waltigen." Sie bitten ferner um fromme und gelehrte

Priefter, von benen die trauernde Kirche von Freland regiert werben moge, und um bie Erneuerung ber gegen Elifabeth verhangten Ercommunication, als welche ihnen in der Bertheidigung von Greland großen Borfchub leis ften murbe. Es icheint inbeffen nicht, als habe ber beil. Bater für gut gefunden, biefem Begehren zu willfahren, er begnügte fich, dem Furften Sugo D'neal und allen feinen Berbundeten und helfern gleiche Indulgenzen, wie benjenigen, Die um ben Befig bes heil. Grabes ftreis ten, zuzuwenden. Bugleich erließ auch Tirone am 15. Movbr. 1599 ein Manifest, worin er alle feine Landsleute auffoberte, die verruchte Sache ber Reberei aufzugeben und die Baffen ju ergreifen, um gemeinschaftlich mit ihm das Baterland zu vertheidigen und vor Allem ben tatholischen Glauben, welchen er zeither verfochten habe, und welcher ihm bermaßen theuer fei, bag teine perfonliche Betrachtung ibn jemals vermögen murbe, bas ge-beiligte Interesse bieses Glaubens aufzugeben.

Der Baffenstillstand war mittlerweise abgelaufen, es wurde, vornehmlich in Munfter mit abwechselnbem Glude gestritten, und nebenbei mar Tirone beschäftigt, fich feiner Berbundeten in diefer Proving mehr und mehr ju verfichern, und von ben zweifelhaften Geifel einzutreiben, ale ber neue Bicetonig, Lord Mountjon, in Dublin anlangte. Tirone glaubte fich Glud wunschen zu burfen, bag er einem Felbherm gegenüber ftebe, ber ein Frubftud einer gewonnenen Schlacht vorgiebe, murbe aber burch bie erften Bewegungen bes mit überlegenen Streitfraften ans ziehenden Bicetonigs in ben westlichen Winkel von Muns fter getrieben, und fo vollstandig eingeschloffen, bag nur Berrath es ihm moglich machen konnte, ben Innyfluß gu überschreiten, und in ben gewaltsamften Darfchen nach seiner nordlichen Beimath zu entkommen. Dabin folgte ihm Mountjoy, bem bie Gorglofigkeit ber Insurs genten schon fruber vergonnt batte, in Dunbalt, Arbre, Rells, Rewry und Carlingford Besatungen zu werfen. Auch Derry mußte er haben; um bas über Ulfter ausgespannte Det ju vervollständigen, und ber ju bem Enbe ausgesendeten Abtheilung ihre Arbeit gu erleichtern, vollführte Mountjop einen Angriff auf bie gwifchen Remry und Armagh aufgestellten und wohlverschanzten Infurs genten. Sie flohen, ben Grafen an ber Spige, mit mehr Schanbe als Berluft. Diefes Ereigniß, Die Blucht aus Munfter, bie Ginnahme von Derry, vernichteten ben Nimbus, mit bem sich Tirone bisher geschmudt hatte. Sehr viele feiner Unbanger fuchten Gnabe, namentlich auch Arthur D'neal, bes verftorbenen Tirlough Gobn, bem nach einer Grafenkrone und einer Graffchaft ge luftete, und Mountjoy wußte biefe Stimmung nicht nur zu benuten, fonbern auch noch allgemeiner zu machen. Eines ber wirksamften Mittel hiezu maren Guterverleis bungen an einzelne Personen, die, indem fie fich auf Ros ften bes gangen Stammes, bei beffen Gefammtheit nach bem irelandischen Gefete alles Grundeigenthum gewefen, bereicherten, in offene Opposition mit bemfelben gerathen mußten. Bahrend Muntjoy felbft bie Rebellen von Leinfler ju Paaren trieb, ließ er burch feine bewegliche Colonne die Fluren von Ulfter auf bas graufamfte verbeeren. Die mehrften ber Eingebornen, bie noch etwas au verlieren hatten, trennten fich von ihrem Unfuhrer, um burch schleunige Unterwerfung fo viel zu retten, als noch moglich, und Tirone, ber eine vortheilhafte Stels lung mit Ginficht gewählt und befestigt hatte, mar nicht vermogend, fich barin ju halten, als ber Bicefonig, aus Leinster gurudgefehrt, einen allgemeinen Angriff auss fuhrte. Cbenfo wenig vermochte er ben Bau bes neuen Rorts, Mount-Rorris, ju ftoren, feine wiederholten Uns griffe auf die Bededung der Bauarbeiten murden guruds gefchlagen, und als er ber englischen Armee ben Ruds aug nach Carlingford, in ihre Erholungsquartiere, absichneiben wollte, wurde er mit bebeutendem Berlufte gus rudgeschlagen. Er war wirklich beinahe auf bas au-Berfte gebracht, als ein neues Schreiben bes Papftes an ben General ber katholischen Armee gerichtet, und mit Segenswunschen fur ibn und fur alle feine Unbanger, "bie niemals vor Baal bie Rnie gebeugt", bann mit ben Buficherungen einer schleunigen Gulfe erfullet, feine Soff= nungen auf bas neue belebte, fo wie bie wirkliche Lanbung ber Spanier bei Rinfale, und bie baraus fur ben englischen Befehlshaber erwachsene Nothwendigkeit, lets tern alle feine Streitfrafte entgegen ju fegen, ben eifer= nen, bereits um Ulfter geschlungenen Ring gersprengte. Lirone verbarg fich nicht, daß fur jest ber mahre Rriegs= fcauplat nach Munfter verlegt fei, und er faumte baber nicht, fich auf bemfelben einzufinden. Tirconnel war ihm vorausgegangen mit ben Schaaren von Leinfter und Connaught, Tirone folgte mit ber gangen Dacht von Ulfter, und es bedurfte nur feiner Gegenwart, um alle migvergnügte Stamme von Munfter, und auch viele ber bafigen Englander jum Rampfe gegen die Koniglichen ju begeistern. Lettere, die feit turgem bedeutende Ber-ftartungen an fich gezogen hatten, belagerten Kinfale; urploglich faben fie fich von einer ungeheuern, wenn auch regellofen Dacht eingeschloffen, und nachdem Dis rone auch ihre Berbindungen mit Cort abgeschnitten batte, Bunger, Ralte, übermäßige Anftrengung und Defertion taglich ihre Reihen verdunnten, schien es, um bie lette Soffnung ber Regierung zu vernichten, nur mehr erfos berlich, daß die Brelander unverruckt ihre Stellung beibes bielten. Tirone batte dieses auch wohl begriffen, aber ber spanische Befehlshaber trang auf eine Schlacht, um bie Berftorung ber englischen Armee ju beschleunigen, und mehre ber irelandischen Oberhaupter verlangten ein Gleiches. So mußte benn Tirone, wiber feine Uberzeugung, benn er verhehlte fich nicht, bag er nur robe, ju teinem Bufammenwirten abgerichtete Daffen befehlige, ben Angriff verfuchen. 3mei feiner Abtheilungen murben nach unruhmlichem Rampfe aus bem Felbe gefchlagen, bas Sauptcorps, von ihm felbst befehligt, wurde mit ebenso wenig Mube über ben Saufen geworfen, und bie Nachhuth flob, ohne einen Schuß gethan zu haben. Demungeachtet batte bie irelanbische Armee immer noch im Belbe fich zeigen tonnen, und Tirone bestand ernftlich barauf, allein seine Berbundete waren zu febr betäubt, und um die Wette verließen sie das Heer. Wit den Trummern seiner Mannschaft kehrte Hugo nach Sause

zurud, wohin ihn aber, unmittelbar nach ber Capitulatis von Rinfale, ber Bicetonig verfolgte. Tirone gerieth in folche Bebrangniß, bag er feine Stadt Dungannon felbf in Brand fteden mußte, und bie von bem Bicetbuige neu erbauten Forts entfernten auch jebe Ausficht, mi eine Berbefferung feiner Lage. Denn von bier aus bie ten bie Englander ihre Gegner in immermabrenter It rube, welcher eine furchterliche hungerenoth auf ben Fuße folgte. Taufenbe von Menfchen ftarben budfatich hungere, ihre Leichen bebedten bie Sandftragen, wie bie verborgensten Bintel, jeder Lag minderte die Bild berjenigen, die es bisher bei Tirone ausgehalten beim, und zulest gludte es auch ben Sohnen bes Ichen D'neal, ber bisberigen haft zu entfommen, und bie Gue bes Bicefonigs anrufen zu konnen. In Diefer Roth bie bem gebeugten Sauptling felbft nichts übrig, als bie vie leicht trugerische Soffnung auf Berzeihung; und feit Borfchlage, an beren Aufrichtigkeit wohl nicht mehr # zweifeln, fo wie er felbft nur mehr beschwerlich, nich mehr gefährlich war, fanden eine unerwartet ginfig Aufnahme. Er erhielt die Erlaubniß, fich bem Bicch nige, ber eben in ber Abtei Mellifont, unweit Dop heda, angekommen war, zu Füßen zu werfen (fik. 1603), und bat in ben bemuthigsten Ausbrücken m Bieberaufnahme in bie Babl ber Unterthanen Gr. 200 jestat, als welche Eigenschaft er burch feine Bergebungen verwirft habe. Er verzichtete ganglich und für immet auf ben Ramen D'neal, und die bamit verbundenen Bor rechte und Gewalten, auch auf allen und jeben Grunds befit, ausgenommen benjenigen, ber ibm burd thuigliche Gnabenbriefe verlieben werben mochte, und verfprach feine Beihulfe fur die Abschaffung ber barbarifden Ge brauche feiner Landsleute. Dagegen wurden er und fein Berbundete ju Enaden aufgenommen; er wurde in fein Ehren und Burben wieder eingefett, und empfing tel Berfprechen eines toniglichen Gnaben = und Beftatione briefs über alle feine frühen Besitzungen, einige weit ausgenommen, die zur Belohnung gehorfamer Die baupter, ober jum Gebrauche englischer Befahungen b ftimmt waren. Rach biefer wichtigen Berhandlung folkt Eirone bem Bicetonige nach Dublin, und hier vernes er zuerft ber Konigin Ableben, eine Botichaft, Die in einen Strom von Thranen entloctte; von bier aus fom er auch an ben Ronig von Spanien, um ibm bas Be gefallene mitzutheilen, und um bie Entlaffung feine Sobns, ber fich zeither an Philipps III. Bof aufget ten hatte, ju bitten. Als Mountjop fpater nach Englis gurudtehrte, murbe Tirone beffen Begleiter, fant bei be neuen Ronige bie bulbreichfte Aufnahme, und erhielt & flatigungsbriefe über feine Guter und Burben, aber tel englische Bolt, eingebent bes vielen Menschenvericht burch bie irelandischen Rriege, blieb ibm bochft auffaffe und ohne eine gablreiche und bewaffnete Begleitung but er fich nirgenbe offentlich feben laffen. Dem Ronige fell misfiel er julest ebenfalls, nachbem er es gewagt bal um die freie Ubung ber tatholifchen Religion in Greld ju bitten. Er fehrte bemnach nicht ohne Beforgniffe ft Die Butunft nach ber heimath jurid, und es beduck

veniger Sahre, um biefe Beforgniffe zu rechtfertigen. ourbe in ben Sigungefaal bes geheimen Rathe gu in ein Brief eingeschwarzt, mit Nachrichten von bem chteten Aufftande ber Grafen von Tirone, Tircon= nd andrer Großen bes Nordens, bie aus Spanien ben Rieberlanden Gulfe erwarteten, um bas Caftell Dublin ju überfallen, und ben Bicekonig und feine : zu ermorben. Go unwahrscheinlich es auch an baß eine Proving, bie noch an ben in bem taum rudten Aufftande empfangenen Bunden blutete, Starte ganglich gebrochen war, beren vornebmfte lien fich fogar ber Regierung bankbarlich verpflichtet mußten, daß eine folche Proving fich neuerbings iem Aufstande erheben, ober bag ber fpanifche Dof, : innigen Uberzeugung von feiner Dhumacht, einen 1 Aufftand unterftugen follte, fo fubiten boch fowol e als Tirconnel, daß nur eilige Flucht fie bem me ihrer Zeinde entziehen tonne. Gie verließen bas Ronigreich, wurden in Contumaciam verurtheilt, brer Guter, aus welchen fechs Grafichaften ermachs ind, verlustig erklart; bie gegen fie gerichtete Uns war ebenfo wenig begrunbet ober burch Beweis tutt, bag Konig Salob I. fich gebrungen fant, fein bren gegen beibe Grafen burch eine eigene Declas vom 15. Febr. 1607 ju rechtfertigen. Tirone Sulfe in Bruffel und in Rom, empfing uberall Bersprechungen, und ftarb in Spanien, ohne gu erauf welche ausschweifenbe Beife bie Englander leichten Sinn burch Wegnahme alles Grundeigens , burch Auflegung ber harteften Dienftbarfeit miss

Bein Sohn, Dbrift in spanischen Diensten, sah aber, mpfand die gange Schmach feines Baterlandes. Er Loger D'moore maren die erften, welche den fuhnen iten faßten, burch eine gewaltige Unftrengung bas auf Ireland taftenbe Soch abzuschutteln, und mabs D'moore ju bem Enbe bie gefahrvolle Reise nach Stammlande unternahm, ubte ber junge Graf von e feinen ganzen Ginfluß auf feinen immer noch den Stamm, um in bemfelben ber Sache ber it ruftige Rampfer ju erweden. Darum war auch gh D'neal, ber bedeutenbfte Mann bes Stammes, och in Ulfter anfaffig, beinahe ber erfte, ber fich Internehmen anschloß. Des Grafen Ginfluß auf evolution blieb auch fo bedeutend, bag bas Gerucht einem Tobe beinabe bie ganze Bewegung unterbatte, obgleich mit bemfelben einer feiner Bertraungetroffen mar, ber von wegen bes Kardinals Ris einen Beiftand an Gelb, Waffen und Krieges niffen verhieß. Die Leiter ber Bewegung erholten ibeffen von ihrem Schreden, nachdem der in den rlanden fich aufhaltende Dbrift Dwen D'neal fich ers bie Korrespondenz mit Richelieu fortzuführen, und mehrere bedeutende Manner, befonders aber Phelim 1, auf Kinnaird in ber Grafschaft Tirone, bem Uns men beigetreten waren. Phelim, ein Bruber bes genannten Torlagh, war in Lincolnes Inn gu Lons rzogen worben, hatte fich aber nach feiner Rudtebe

in die Beimath wieber gur katholischen Religion gemenbet. Tolle Berichwendung hatte fein Bermogen gerruttet, boch in teinerlei Art bas Anfeben, welches ihm fein Rame bei seinem Bolte verschaffte, vermindert; biefes Ansehen wurde aber jumal grenzenlos, als ber Tob bes jungen Grafen von Tirone ibm alle Rechte bes Stammbauptes zuwendete. Gine fo bestrittene Burbe mar inbeffen weit entfernt, feinen Chrgeis ju befriedigen, und obgleich nur burftig mit Duth und Sabigfeiten ausgestattet, batte er fich tein geringeres Biel auserseben, als bie Wiberher= ftellung ber ausgebehnten Gewalt und Berrichaft bes großen D'neals. Unter bem Bormanbe einer Berbung für ben Konig von Spanien, umgab er fich mit allem verzweifelten und herrenlofen Gesindel ber Insel, und in eben ber Stunde, welche D'moores Anschlag auf bas Caftell von Dublin zerrinnen sah, am Abend bes 22. Aug. 1641, nahm Phelim burch Überfall bas wichtige Caftell Charlemont, und unmittelbar barauf bie Stabt Dungannon, und ber Ruf von biefen Greigniffen, und von ber reichen Beute, von ber fie begleitet gewesen, vereinigte alsbald alle nordliche Stamme unter Phelims Befehlen, fo bag er fich mit Ablauf ber Boche an ber Spige von 30000 Mann befand. Er mußte inbeffen feine Erfolge feineswegs ju benuten, mas wol auch ber Befchaffenbeit feiner unordentlichen, vorzüglich mit Plun-bern beschäftigten Truppen jugufchreiben fein mag. Sein Baubern verschaffte ben Englandern Beit, fich in ben balt= baren Platen der Proving ju vermahren, die Belagerungen von Castle Derrid, in ber Grafichaft Tirone, und von Lisburn, mußte er nach großem Menschenverluft auf: beben, eine anderweitige Einbuße erlitt er in ber Grafschaft Dunnegal, und auch von bem Caftell Augher mußte er abzieben. Alle biefe Unfalle bestimmten ibn, feine gange Dacht in bem Lager von Rewry ju concentriren, von bort aus ließ er alle unbewehrte Colonien ber Engs lander in bem gangen Morden gerftoren \*), und nur erft, nachbem biefes Geschäft vollbracht, tonnte er fich enta Schließen, die Belagerung von Drogheda vorzunehmen. Much fie misgludte, und bie Unnaberung ber schottischen Bulfetruppen wirkte auf Phelim fo nieberschlagent, baf er Armagh in Brand fledte, und fich unter ben Mauern von Charlemont verbarg, während mehrere seiner Anhanger fich nun in ben Caftellen ber ganbichaft Tirone in Sicherheit glaubten. Phelim, beffen Munitionsvorrathe ausgegangen maren, hatte icon bie hoffnung verloren, Charlemont zu behaupten, aber ber Schotten zweimonats liche Unthatigfeit erlaubte ibm, feine gerftreuten Anbanger wieder um fich zu sammeln, und noch ein Dal im Relbe zu erscheinen. Robert und Wilhelm Stewart, bie

<sup>1)</sup> Daß babei unverantwortliche Grausamkeiten verübt wurden, ift nicht zu bezweifeln, aber die Englander scheinen kein Recht zu haben, sich barüber zu beklagen. Grenville, Friedrich hamilton u. A. mögen einen Phelim an Grausamkeit noch übertroffen haben, und in einer Aufzählung der Dienste, geleistet von einem aus 500 Fußgangern und 1 Compagnie Cavalerie bestehenden Regiment des William Cote, heißt es wortlich: die Jahl derjenigen, deren Guter das Regiment eingenommen hat, und die verhungert sind, beträgt siedentausend.



englischen Generale, rudten ihm entgegen, und es fam m einem scharfen Gefechte, bem heftigsten, bas noch in Wer vorgefallen war, und worin Phelim an Tobten 500 Mann, auch viele Gefangne einbuste. Obgleich die Englander ihren Sieg nicht verfolgten, fo hatte er boch eine gangliche Entmuthigung ber Rebellen gur Folge; in eis nem Kriegsrathe war von ihren Unfuhrern bereits beschloffen, die ungludliche Sache aufzugeben, und nach bem Auslande zu flüchten, ba erscholl die Rachricht, ber langst erwartete Obrift Owen D'neal habe endlich an ben Ruften von Dunnegal, mit einem Gefolge von huns bert Officieren gelandet, auch führe er bedeutende Borrathe von Munition und Baffen mit fich. Dwen hatte in ben taiferlichen und spanischen Armeen mit vieler Auszeichnung gedient, und fich nur erft im 3. 1640 burch bie tapfere Bertheibigung von Arras besonders berühmt gemacht. Mit einer reichen militarifchen Erfahrung verband er ungewöhnlichen Scharffinn, und eine gleich feltene Thatigkeit, jeden Miegriff bes Feindes ju benuggen; geubt in allen Chicanen bes Bertheibigungetriege, befag er bie Mittel, ibn nach feinem Bohlgefallen in bie Lange ju gieben; eine Fertigfeit, bie bem Ansuhrer von ungeregelten Schaaren vorzuglich zu Statten tom-men mußte. Geine Beltkenntniß, Rlugheit, Borficht und Nuchternheit, erschienen in einem um fo vortheilhaf: tem Lichte, ba fie ben auffallenbften Gegenfat zu ber Robbeit, Unwiffenbeit, Unmäßigkeit und bem Leichtsinne Phelims bilbeten. Dwen hatte fich auch kaum in ber Normandie gezeigt, als Aller Herzen ihm angehorten, und auf ber Stelle murbe er, ju feines Betters grengens lofem Berbruffe, jum Unführer ber Confoberation ermablt. Seine erste Sandlung war eine entschiedene Disbilligung aller von Phelim begangenen Graufamteiten. Die Gefangenen, bie noch ubrig, schickte er nach Dundalt jus rud, wahrend er fich nach Rraften bemuhte, biejenigen, bie fich besonderer Graufamteiten schuldig gemacht hatten, gur Strafe zu ziehen; einigen berfelben ließ er ihre Bobs nungen über bem Ropfe anzunden. Da er fich vorfab, nachstens in Charlemont belagert zu werben, traf er alle Anstalten zu einer entschloffenen Bertheibigung. Bu feis nem Glude blieben die Schotten unthatig, auch nachbem ber Graf von Leven mit ber Sauptmacht berübergekoms men mar; und Owen konnte ungehindert Truppen aus: beben und abrichten; allgemach murbe er Meifter bes flachen gandes, auch bie befestigten Puntte fielen nach und nach, und am Ende maren bie Englander auf mes nige Stabte beschränkt. Diese, von Dwen errungenen Bortheile trugen nicht wenig bagu bei, bag im October 1642 eine irelandische Nationalversammlung in Kilkenny ausammentreten, über bie Schickfale bes Reichs berathchlagen, und wenigstens eine Art von Regierung für baffelbe anordnen konnte, und aus ben Sanden biefer Berfammlung empfing Dwen feine Bestallung als Provincial : General von Ulfter, mabrent Phelim von ibr ganglich vernachlaffigt murbe. Dwen zeigte fich auch febr thatig, bas ihm gefchenfte Butrauen ju verbienen, zwar erlitt er von Robert Stewart eine Nieberlage, bagegen empfing ber schottische General Monroe, der ihn in feis

nen Quartieren batte überfallen wollen, eine nachbruchliche Buchtigung, und nicht langer auf Ulfter fich beschräntent brang Dwen in Bestmeath ein, erlegte in einem siegni den Gefechte ben Borb Moore, und zwang beffen Golle gen Mont, fich unter bie Mauern von Dublin jund: jugichen. Überhaupt erhielt er, trot mancherlei Bechief, und ber beschwerlichen Rachbarichaft ber Schotten, be Angelegenheiten der Proving in einem befriedigenden Buftande, bis ber Tractat zwischen ber Generalversame lung und dem Marquis von Ormond, vom 28. Mig 1646, die katholische Partei in sich selbst entzweite. Da Bertrag hatte bas Interesse ber Proving Ulfter, in be jug auf die wichtige Frage von ben englischen Colonie, ganz unberudfichtigt gelaffen, außerbem waren ihre Impen von ganz eigenthumlicher Beschaffenheit, inden fi mehrentheils aus fogenannten Greaghts ober Ranten bestanden, die, weil ihnen ibr Gigentbum von ben calischen Colonisten entzogen war, obne feste Bohnung, gleich Romaden, mit ihren heerben von ber einen & gend gur andern wanberten, und baburch nicht felten b gar ihren ganteleuten bochft beschwerlich fielen. Gie be ten fürzlich in Leinster folche Berwuftungen angeiten baß ber hohe Rath von Killenny fich gegroungen fab, be Gewalt ber Baffen gegen fie anzuwenden, und folk Mabregeln waren nicht geeignet, diefer Berfammlung ibn Buneigung zu gewinnen. An ben General biefer to zweifelten Leute wendete fich ber papftliche Runting, al der Leiter der katholischen Ultras, er versprach alle Unin flugung, welche aus dem Auslande zu haben sein wurd, gu Dwens Gunften ju verwenden, wies ibm einige Belb fummen an, und ermahnte ibn, bas Friedensgeschaft # hintertreiben. Die Manner von Ulfter, Die fein Gewed mehr kannten, als ben Krieg, ergriffen bie Partei bi Muntius, und ichaarten fich fo fcnell, baf Dwen w Enbe Dar; 1646 bereits 5000 Fußganger und 30 Reiter um fich verfammelt hatte, mit benen er gep die Stadt Armagh anzog. Der schottische General Mome burch diese Bewegung beunrubigt, bilbete schnell ein Cont von 8000 Fußgangern und 800 Reitern, und mein bie Brelander in ihren Quartieren aufzuschlagen, fant f aber nicht um Armagh berum zerftreut, fondern 7 De len bavon entfernt, bei Benburb, in einem gut gewähl ten Lager. Der Tag verging in Scharmubeln, gege Abend wollte Monroe fich jurudziehen, ba brachen i Breiander mit Ungeftum aus ihrer Stellung bervor. englisches Regiment, unter Borb Blanen, welches ibm Einhalt zu thun vermeinte, murbe in Studen gehaus bie schottische Reiterei auf Die Infanterie geworfen, m Infanterie und Cavalerie burch einander in Die Fluis gejagt. Über 3000 Schotten und Englanber blieben auf bem Plate, ihre Artillerie, Munition, Felbgerathe wurder genommen, Monroe felbft entflob, raumte mehre mid tige Poften, und murbe ganglich aus Ulfter vertriebn worden fein, hatte nicht ein Befehl bes Runtius ben fo genden General nach Leinster berufen. An der Spik von 10000 Mann marfdirte Dwen nach Guben, bie Pacification umzuwerfen. Diefes Geschaft mar bib verrichtet, benn ber Bertrag war niemals popular gent





ind von Owen's Kriegern geleitet, nahm ber Muns Besitz von Kilkenny und von der bochften Gewalt, t aber, im Berein mit Prefton, bem General von er, rudte vor Dublin, Die Belagerung biefer wichs Stadt einzunehmen. Damit wollte es aber nicht n, benn bie beiben Generale haften einander berge und ihre Aruppen theilten biefe Gefinnungen, fo ian täglich einem Sandgemenge entgegenschen konnte; ndlich die Truppen des Parlaments in die Stadt führt wurden, hob Dwen eigenmächtig bie Belage= auf, und zog bei nachtlicher Beile von bannen. aupt begann er, sich als ganz unabhängig zu bes en, und von Niemandem mehr, auch nicht von bem ius, Befehle anzunehmen; benn er hatte feit furgem bas Commando ber Truppen vor Connaught fic agen laffen, bielt einige Graffchaften von Leinfter , und ubte eine unbeschrantte Gewalt über alle ireche Bezirke von Ulfter. Dieses Streben nach Ungigfeit, ber fuhne, unternehmende und verschlagene ter, ben er immer beutlicher offenbarte, bie Bild= ber Trot, und bie bekannten, auf ben Befit von Breland gerichteten Unspruche feiner Stammgenoffen, en auch die eifrigsten Unbanger ber Confoberation Beforgnissen, und trugen nicht wenig bei, ben Berbes Marquis von Ormond mit dem londoner Part (19. Jun. 1647) zu fordern. Um fich einigers i gegen die mahrscheinlichen Folgen Diefes Bertrags, r vergeblich zu hintertreiben gefucht batte, zu vern, zeigte Dwen große Luft, Riltenny wegzunehmen, er Muntius mußte feinen gangen Ginfluß anwenben, e Gewaltthat zu verhindern, wogegen er aber zus mußte, daß Dwen, nach Preftons Niederlage bei anhill, auch den Dberbefehl über die Armee von er erhielt. Reue Bwiftigfeiten gwischen bem Munund bem hohen Rathe, veranlagt burch die Pacifis von 1648, die ber Muntius wie die frubere von ju ftoren gebachte, nothigten biefen jedoch balb, ichmals ohne Rudhalt, in Dwens Arme ju merfen. . sogleich willig, gegen ben hohen Rath zu fechten, feinen Ruden burch einen mit ben Schotten mefter abgeschloffenen Baffenftillftand, und rudte mit ngen bisponiblen Mannschaft von Connaught und in bas Felb. Allein bem Muntius fehlte es an , um fo gablreiche Bolter zu befolben; fie mußten, ir zu leben, bas Land bochlich belaftigen, und maber um fo weniger fabig, ber Armee Preftons bie ju bieten. In feiner Roth fuchte Dwen, mit untius Bustimmung, sich ben Beiftand bes in Dubmmanbirenden Indevendenten : Generals Jones ju ffen; Jones getraute fich jedoch nicht eine folche anzunehmen, weil aber boch Dwen, als ber Feind arquis von Drmond große Bedeutung hatte, fo ihn mitten burch feine Quartiere, nach Leinster um bas von Prefton belagerte Athlone gu ents Dwen tam zu spat, versaumte, burch allzu große t, bie Gelegenheit, Rilfenny ju überrumpeln, mußte ch Ulfter gurudziehen, und murbe gum überfluffe er Generalversammlung, die fich in Riltenny cott. b. 2B. u. R. Dritte Section. III.

eingefunden hatte, und ber feine Berhandlungen mit 30nes tein Gebeimnis waren, offentlich als Berrather ges brandmarkt. Indeffen war Ormond, ber in Gefolge ber Pacification nochmals bie Regierung bes Konigreichs übernommen hatte, nicht fo feindselig gegen ihn gefinnt, und brachte fogar einen Bergleich mit ihm ju Stande, aber bie Affurang=Commiffarien, wie man fie nannte, bie ihren bieherigen Gegner gleich fehr haßten und furchteten, wollten ihm die Truppengahl, die er als Preis feiner Unterwerfung foberte, nicht bewilligen, und bie Berhandlung blieb erfolglos. Richt fruchtbarer maren Dwens Unterhandlungen mit bem Ronige felbft, bem er Unterwerfung gelobt hatte, fobalb ber Monarch bie Infel betreten murbe, mogegen er fich volltommene Begnabigung, Bewiffensfreiheit, Generalerang und die Grafenwurde flis pulirte, benn Karl tam nicht nach Ireland, und ber wunderliche Rrieg hatte alfo feinen Fortgang. Plate, die Owen noch in Leinster inne hatte, wurden ihm nach und nach fammtlich entriffen, und er fand feine Sulfe, als in einer Unnaberung an bie Sache bes Par- laments. Biergu bahnte ein von Mont bewilligter Baffenftillstand ben Beg, und Dwen machte fic, gegen bestimmte Leiftungen in Gelb und Munition anbeischig, ben Marquis von Drmond zu befriegen. Der Entfat von Derry, wohn Coote ihn aber noch befonders burch eine bebeutenbe Summe erkaufen mußte, war in ber That ein wichtiger, ben Republifanern geleisteter Dienft. Dems ungeachtet wollte bas londoner Parlament von einem 21: liirten, wie Dwen, nichts wissen, und caffirte rudfichtelos bie von Mont und Coote abgeschlossenen Bertrage, und bochlich beleidigt, versuchte Dwen sich mit bem Marquis bon Drmond auszusohnen. Diefer mar bereit, feine pers fonliche Empfindlichkeit ben Intereffen bes Konigs zu opfern; Erfahrung hatte auch bie Affurang Commiffarien milber gemacht, und so war Geschaft und Einigung balb ju Enbe gebracht. Dwen ftanb im Begriffe, bem Darquis 5000 Fugganger und 500 Reuter zuzuführen, und alfo bas Tagewert bes eben in Greland angelangten Cromwell bedeutenb ju erschweren, als fein ploglicher, bem Gebrauche vergifteter Stiefeln jugefcriebener Lob, ben Faben aller feiner Entwurfe burchschnitt (1649). Sein früherer Nebenbuhler im Commando, überlebte ihn nur turge Beit, Phelim hatte fich, feit Dwen's Untunft, auf eine untergeordnete Rolle, ohne Ehre ober Achtung, beschranten muffen. Babrend Clanricarbs Berwaltung erhob er fich, bei bem Mangel an beffern Generalen, aus feiner Dunkelheit, und er leiftete bem Marquis eis nige Dienste; wiederholte Unfalle nothigten ihn aber, fic auf einem kleinen Eilande zu verbergen. In Diesem Berftede fand ibn Lord Caulfield, beffen Bater, bei ber liberrumpelung von Charlemont burch Phelims Leute ermordet worden war, und ber Lord übergab ihn ben Ge richten, bas heißt, bem Tobe. In ber Untersuchung wurde besonders Gewicht barauf gelegt, bag er im Befige einer koniglichen Commiffion gewesen, welche bie Brelander jum Aufstande auffoberte, er erklarte aber, baß er biese Commission selbst fabricirt, und mit einem in bem Archiv von Charlemont vorgefundenen Siegel ver-

feben habe. Man brang in ihn, bie Echtheit ber Coms miffion, und baf er fie von bem Konige empfangen babe, anzuertennen, mogegen ibm Leben und Freiheit jugefichert wurben, allein er verschmabete es, biefe Guter um fols chen Preis zu erkaufen, und ftarb, nachdem ihm ber Untrag auf ber Leiter noch erneuert worden, als ein Mann an bem Galgen.

Welchen Ginfluß Cromwells Siege und bie gange liche Unterbrudung ber Brelander auf bas Gefchlecht ubs ten, burfen wir wol nicht ergablen, boch blieben immer viele feiner Zweige in ber Proving Ulfter anfaffig, und insbefondere gehoren die D'neals von Shanes Caftle, Die unbestrittenen Reprasentanten bes großen D'neal, zu ben reichften Grundbesigern bes Konigreichs. Ihr unmittels barer Uhnherr, Beinrich D'neal, eben berjenige, ber fich burch bie mannhafte Bertheibigung von Clonmel und Limerid, gegen Cromwell und Breton, fo beruhmt machte, war mit Martha Stafford verheirathet. Gein Gohn, ober Entel, Rarl, Mitglieb bes irelanbifchen gebeimen Raths, war mit Maria Doutett, bes Bergogs Karl von Bolton Tochter, verheirathet, verschmabte jedoch fur fich felbft die ihm mehrmals angebotene Pairswurde, mit bet Aufferung, daß er lieber der altefte Ebelmann, als ber jungfte Pair in Ireland sein wolle. Biele verarmte Familien des Landes bezogen von ihm Jahrgelder; er hat auch eine Geschichte von Breland geschrieben. Er ftarb gu London, wohin ihn ber Bunfch, einige Urkunden für feine Geschichte zu benuten, geführt hatte, im 98. Jahre feines Alters, ben 1. Jun. 1716, und hinterließ feinem Reffen Johann D'neal ein Einkommen von 8000 Pf. St. Johanns, ftarb 1739, Entel, auch Johann genannt, Parlamentsglied fur bie Graffchaft Untrim, vermablte fich ben 11. Decbr. 1777 mit Benriette Boyle, bes Borb Duns garvan einziger Tochter, wurde am 30. Nov. 1793 zum Baron D'neal von Shanes-Castle, und am 6. Det. 1795 jum Biscount D'neal ernannt, und ftarb ben 17. Jun. 1798, an ben Bunben, die er in einem Gefechte mit ben Rebellen von Antrim empfangen, mit hinterlaffung zweier Gobne, von welchen ber altere, Rarl Beinrich, Dbrift ber Miliz von Antrim und abjungirter Generals Postmeister von Freland, im Aug. 1800 jum Biscount Rapmond und Grafen D'neal ernannt wurde. Der jungere, Johann Bruce Richard, ift Dbrifter von ber Armee, Bauvtmann in bem Colbstreamregiment von ber Fußgarbe, Connetable bes Castells von Dublin, und Reprasfentant ber Grafichaft Antrim. Beibe find aber unvers mablt. - Shanes : Caftle, unweit des Lough= Neath, in ber Graffchaft Untrim gelegen, ift ein weitschichtiges, vieredtes Gebaube; ju bem Gute geboren an 90000 Morgen und, neben andern Ortichaften, auch bas Stabtden Randelftown. - Der D'neal Bappenschild zeigt, in ber obern Salfte, eine rothe Sand im filbernen Belbe, in ber untern Salfte, einen filbernen Sifch im blauen (v. Stramberg.) Belbe.

ONEFELT PAGUS, ein thuringischer Gau, bessen Rame ein einziges Mal in den Urkunden und amar nur von dem fulbaischen Monch Sberhard in den Summa-

riis tradit. Fuldens. 1), erwähnt wirb. Begen biefet Mangels an bestimmtern Nachrichten aus bem frubeften Mittelalter wollte Bent 2) bas Borbandenfein biefes Saus leugnen und, jenem bestimmten Beugniffe bes Monde Eberhard zuwider, den pagus Oneselt fur ein blofd Centgericht, welche in biefen Gegenden übrigens gar nicht vorkommen, gehalten wiffen. Onefelt gehorte zu ben lich nern Gauen und umschloß bie Amter Barburg, Borbis und Gerobe mit den winzingerodischen Gerichten; bem biefe muffen gewiß nicht zu bem benachbarten Sau Eiches feld gerechnet werden, und außerdem ist kein Gan wo handen, ju bem fie gebort haben tonnten 3). Der Rame scheint, wie schon ber Berfasser bes Chron. Godwic, wer muthete 1), von dem Berge und Balde Domberg, wie schen Stadtworbis und Duberftadt, entlehnt zu fein, w bie kleine Bobe entspringt, bie nach Großbobungen bir abstromt, und hat noch einen Anklang in den Ramen ba beiden Dorfer Barmen = und Kaltenohmfeld, nordlich wa Stadtworbis, hinterlaffen.

Das von dem Grafen Bibelo (Wiggo ober Bigger) und seinem Sohne Rubiger von Bielstein gestiftete Ale fter Gerobe wurde im Sabre 1124 bem maingischen Er bischof Abalbert von ber Markgrafin Richardis aus ben hause Fredleben, der Witwe Rudolfs I. von Stade, iber tragen, an die es burch Erbschaft von den Stiftem ge tommen war. Der Bater bes Stifters, Bibelo, war ohne 3weifel ber bis jum Sahre 1001 oftmals in ben Urkunden erwähnte Graf Bigger, Gaugraf in der benach barten Germare Mart, und biefes altern Bigger's Bater, alfo Wibelo's Grofvater, war bann Bydarbus, ber als Gaugraf bes ebenfalls benachbarten Gaues Cichesfelb in einer Urkunde des Kaifers Otto I. aus dem Jahre 950 genannt wird .). Sene benachbarten fleinern Gaue ichen nen also eine Beit lang unter einem gemeinschaftlichen Gw fen gestanden zu haben, und Wochard's Familie behnte unstreitig ihr Saugrafenrecht auch über Onefelt aus.

Bahrscheinlich lagen die in der oben erwähnten lo funde 6) ju dem Rlofter Gerobe geborenben Guter i bem alten Gau Onefelt. Es find folgende: Juzimbech, Sugenbach, Wizenbrunnen, Beigenborn, Furbeche, Buhrbach, und Lida, Luberobe, offlich von Duberflatt, zwischen dieser Stadt und ben Quellen ber Belme gele en. Diese sind noch jett als Dorfer vorhanden und bie folgenden: Alcha, Hafelbach, Hilbenhagen, Immedal, Lip jenrode, Odelieben und Solebach, als wuste Marten eber falls in jener Gegend bestimmt nachgewiesen worden?

<sup>1)</sup> Schannat Tradit. Fuld. c. 2. n. 60. p. 290. Bernhen at Rikmut tradiderunt bona aus in pago Oneselt. Bielleicht & Oneselt verschrieben für Omfelt.

Oneselt versc schichte 2. Bb. 1, Abth. S. 858. Rote o. 4) Chronicon Gottericene Lib. IV. No. CCCXXXIX. p. 723. Situs fuit ad monten & sylvam Omberg in Eichsfeldia, inter Stadtworbes et Duderstat, ad fontes minoris Bodae et Wipperae, ubi adhuc villae Mogatinae Warme et Kaltenomfeld inveniuntur.

5) Falcke in spend. Tradit. Corbeiens. p. 746. 747.

6) Gudenus Cod. dista.

Tom I. p. 60—63.

7) Bolf tichesfeld. Sefc. 1. Bb. §. 74.

6. 117. 118.

von Berfebe dift ber Neinung, daß auch der rechtelesrode, Berntrode, in comitatu Wiggeri u Onefelt gelegen habe; demgemäß wurde der Onefelt auf der Oftseite durch eine von Berntsich Bleicherode über die kleine Bode die zur südet Spige des Rohdenberges dei Bodelhagen zu Linie von dem Bippergan (Wippergowe) und m (Zurregowe), ferner auf der Nordwestseite durch er Duderstadt und die Gleichen dis an das Ufer ne bei Kirchgandern sich ausbehnende gebogene m den Lisgau (Lisgowe, Hlisgo) und Leinegau e, Lachne, Lacne) und endlich im Güden durch e und eine über Heiligenstadt, Beuren und Stadtsgehende ziemlich gerade Linie abzugrenzen sein.

(Aug. Withelm.) VEGA, ein großer Lanbsee in der russischen Stattsaft Olonez, zwischen dem größern Ladoga und ißen Meere, 26—30 Meilen lang und 9—12 breit, überaus sischreich, aber sehr sturmisch. Der wir sührt sein Wasser in den Ladoga ab, welthes ch viele kleine Flusse, besonders die Witegra, Losad den Wodlo, zugeführt wird. Er hat mehre tusen, viele kleine bewohnte Inseln und dei stiltter einen sehr hellen Wasserspiegel. Er steht mit tigen kleinern Seen in Verdindung. Durch den nkanal wird die Witegra mit der Kowscha verwelche letztere in den weißen See fällt, der durch ekkna in die Wolga abssießt. Er ist beinahe eine ang, geht durch den Matkose und ward 1808

ang, geht burch den Matrone und ward 1808. Hatte man burch einen, freilich weit langern die Wolga mit der Newa verbunden, so wurde ir die Schifffahrt weit bequemer sein, als die ber Wischnei-Wolotschof, weil mach dort den Besteiten der Wassersälle nicht ausgesetzt sein wurde. erbindung der Wolga mit der Newa ist schonn Werke gewesen, ich weiß aber nicht, ob sie zur ung gekommen ist. Obgleich der Onega mehre zie und Untiesen hat, so können dennoch auf n, bei einiger Kenntniß und Vorsicht, Fahrzeuge im die Produkte der angrenzenden Lander verzutels des Flusses Swir können die Erzeugnisse Kenthologischaft Nower nach St. Petershurg

\*Statthalterschaft Olonez nach St. Petersburg er geführt werben, wozu man sich verschiedener ie bebient.

r Fluß Onega, welcher evenfalls in ber olonezs atthalterschaft, in ber Nahe bes Onegasees, seine at, burchsließt die kleinen Seen Woscha und Latzit anfänglich Wid, nachher aber Onega, ist von lesprunge bis 3 Meilen unterhalb Kargopol, weis wer wegen einiger Wassersalle und schnellen Strözwenig ober gar nicht schiffbar, und verstärft sich burch ben Ken, die Woloksa und Moscha, den und stärksen seiner Nebenslüsse. Bei der Stadt Ones wind den oneyskajaschen Busen des weißen Weeres.

efcreibung ber Gaue zwischen Elbe, Saale und Unftrut; ) Berra u. f. w. Pannover 1829. S. 42.

Die Stadt Onega ist der beste Ort in dem gleiche namigen Kreise der Statthalterschaft Archangel. Dieser Kreis liegt zwischen dem 62 Gr. 50 Min. dis zum 64 Gr. 25 Min. der Br. und dem 52 Gr. 6 Min. dis zum 56 Gr. 38 Min. der Br. und vornehmlich von dem Flusse Onega dewässer, hat wenige kleine Berge, steinigen Bosden, der daher nur wenig Korn und Gemüse trägt, dassür aber beträchtliche Wälder, vieles Wild und einige Salzquellen, die nicht benuft werden. Die Viehzucht ist unbedeutend. Die Sinwohner sind Russen und nur wesnige Sirjanen. Die Stadt gleiches Namens liegt an der Mündung des Onegaslusses, hat 205 Haufen und nur wesnige Schiffe Holz, Pech und Theer zur Aussuhr bringen. Von hier aus geschieht auch die gewöhnliche Kahrt nach der Insel Solowezkoi. (J. C. Petri.)

ONEGLIA, hauptstadt ber gleichnamigen Proving in der Grasschaft Nizza an der Mundung des Impero in das mittelländische Meer und der Straße von Nizza nach Genua liegend. Sie hat eine Stiftskirche, 4 Monchstlöster, 1 Gymnassum und gegen 4000 Einw., die sich besonders mit dem Bau von Oliven und Olhandel des schäftigen. Der dabei besindliche Hasen ist schlecht. Hier wurde Andreas Doria geboren.

Die Provinz Oneglia ift 4½ geographische Meilen groß, wird von dem Flusse Impero bewassert und zeiche net sich durch eine große Menge Ölpflanzungen aus, derz gestalt, daß das Land einem zusammenhangenden Ölgarzten gleicht. Chemals gehörte sie der genuesischen Familie Doria, dis 1576 der Herzog Emanuel Philibert von Savoyen dieselbe dem Fürsten hieronymus Doria abstausse und mit Savoyen verband. (L. F. Kämtz.)

Onego, Onegskaja f. Onega.

ONEIA, bas oneische Gebirg, die vom Isihmos westwarts durch ben sulichen Theil des schmalen Kustenslandes aus dem korinthischen in das megarische Gebiet sich hinüberziehende Kette, die mit den skironischen Felsen ihs rer Länge nach gegen das Meer abfällt. Strad. VIII, 434. IX, 455. Polyb. 11, 52. Verschieden davon ist der bei Thuc. IV, 44. erwähnte niedrige Berg Oneion zwischen Kenchreia und Solygeia. (Klausen.)

ONEIDA, Binnensee im Staate Neu-York in Nordsamerika, welcher eine kange von 20 — 30 englischen Meislen und eine Breite von 5 Meilen hat und sich durch ben Onondagas in den Ontariosee ergießt. An ihm wohnte der Stamm der Oneidas, welcher sich in neuern Zeiten theils nach Westen gezogen hat, theils ausgestorben ist, und einen Zweig des großen Stammes der Frokesen (s. d. Art.) ausmacht. Ein sehr unbedeutender Rest dies ses Stammes wohnt in dem Dorse Oneida, zwischen Bernon und Lenor, im Staate Neu-York, welcher seinen Stammgenossen nicht nach Westen solgen wollte. Sie beschäftigen sich zum Theil mit Ackerdau und Handwersken, sind aber von ihren Nachbarn verachtet. Durch Misstonaire sind sie zum Christenthum gesührt und eine kleine hölzerne Kapelle dient zum Gottesdienste. In der Mitte des Oorses haben sich einige weiße Handwerker und

Schenfwirthe niebergelaffen, von benen namentlich bie

lettern febr gute Geschäfte machen.

Dneiba ist anch ber Name einer Grafschaft im Staate Neu-Jork, welche in Norden an Lewis, in Often an Herskimer, in Sudosten an Otsego, in Sudwesten an Madisson und in Nordwesten an Oswego grenzt und ihren Namen von dem im Norden liegenden Oneidasee hat. Ihre Dberstäche ist vom Mohawk, Boodkrik und kleinern Flussen bewassert und sehr fruchtbar. Die Volksmenge betrug im Jahre 1819 mit den an Oswego abgetretenen Districten 33828 in 21 Ortschaften; im Jahre 1820 mit Ausschluß von Oswego 51000 in 21 Ortschaften. Hauptsort der Grasschaft ist Utica. (L. F. Kämtz.)

Oneion, s. Oneia.

Oncillia Ag., f. Claudea Lamx.

ONEIROKRITIK, Oneirodynie, Oneirologie, Oneiromantie, Oneiromantike, Oneiromantis, Oneiropolos, Oneiroscopie, Oneiroscopoi, f. Traum und Traumdeutung.

(H. M.)

Mur in Beziehung auf bie Griechen werbe icon bier Folgendes bemerkt. Die Babrfagung aus Traus men geborte bei ihnen gu ben alteften Baticinationsarten, beren Urfprung auf Prometheus ') jurudgeführt wurde: "in alten Beiten", fagt Paufanias 2), "gab es unter ben Babrfagern (µarteis) teinen Seherfpruche verfundenden (χρησμολόγον), fondern fie verstanden fich nur auf Muslegung von Traumen, auf Beobachtung bes Flugs ber Bogel und ber Gingeweibe ber Opferthiere"; ben Glaus ben an die μαντική εν τοίς υπνοις, an das Prophetische ber Traume, findet man daber in ber beroifchen Beit volls tommen ausgebildet, und die dreigonohoi, wie Eurydas mas 3), übten um fo größern Ginfluß, als man ben Traum vom bochften Gotte, vom Beus, ableitete; aber die Stelle ber Iliabe '), wo Achill ben Agamemnon auffodert, wes gen ber Rrantheit, die bas griechische Beer betroffen, eis nen μάντις, ober einen legebe, ober auch einen dreipomolog zu befragen, wo bas erfte Bort ben Bogelschauer, bas zweite ben Arufper bedeutet, beweift zugleich, baß bem dreigondlog nur ber britte und lette Plat in ber öffentlichen Deinung eingeraumt wurde, auch ift es nicht bedeutungelos, bag gerade bei ihm allein ein Grund bins jugefügt wird, "benn ja auch ber Traum ftammet von Beus ") ". Auch zeigt fie, baß bem Oneiropolos ftreng genommen nicht ber Rame Mantis gutam, wie benn auch in ber fpatern Beit nur ein auf Wenige ") befchrants ter Sprachgebrauch jenen biefes Ramens murbigte. Db aber ber homerifche, wie die Oneirostopoi und die Oneis rofritai ber fpatern Beit, nur bie prophetischen Eraume

Anbrer gu-beuten hatte, ober felbst prophetisch ju traus men, barüber schwankten schon bie alten Ausleger. Domer glaubte, daß es zwei Thore gabe, aus benen bie Traume tamen, wovon bas eine von horn, bas andre von Elfenbein mare; aus biefem tamen bie tauschenben, bie nicht erfüllt murden, aus bem bornern bie mahrhaftis gen ?). Diefe lettern find bie eigentlichen Boten bes Beus (Διος άγγελοι), von Beus gefandt (διοπέμπτοι), und gottlich (Θείοι δνειφοι). Aber nicht nur in ber ber roifchen, fonbern auch in ber Beit ber hochften Gultur war ber Glaube an bas Prophetische ber Araume in Griechenland verbreitet; Ariftoteles \*) felbft gefteht, bag es nicht leicht fei, weber sie zu verachten, noch an fie zu glauben; jenes nicht, weil boch die Erfahrung lebre, bag bie Deiften ben Traumen folche Bebeutung beilegten, es auch an fich Richts unwahrscheinliches babe, bag über manche Gegenftande eine Mantit in ben Traumen liege, und baraus ließe fich eine abnliche Meinung auch über andre Segenstande begrunden; Diefes nicht, weil weber die Gottheit noch fonft eine vernunftige Urfache fich als Grund berfeiben benten laffe. Erft allmablig bilbete fic bie Traumdeutung (ονειροκριτική) zu einer formlichen Runft aus, die in befondern Buchern mitgetheilt murte, έγγραφοί τινες τέχναι δνειροχριτικαί nennt sie Eustw thius 9), und fie murbe ein Gewerbe. In Athen erhiels ten fich Manche von biefer Beschäftigung; einige fagen bei bem Jatcheion 10), andre ftanben auf ben Strafen und Martten, und im Befit einer Schrift über Traum: beutung (δνειροκριτικού πινακίου, αμφ άγυρτικών πινώzw) legten fie für ein billiges Honorar von zwei Dbo-len 11) (noch nicht zwei Groschen) die Traume aus, welche ber gemeine Mann ihnen vortrug; benn bie Boble habenberen manbten fich naturlich nicht an jene gemeit nen Traumbeuter, bie nur bie Lehre frember Bucher auf einen gegebenen Fall anzuwenden verstanden, mas um so weniger schwierig war, als jene Schriften bie Traums symbolit bis in bas geringste Detail verfolgten, fondern an verständigere, die sich selbst aus eigner und fremter Erfahrung und Rachbenten eine ihnen eigenthumliche Symbolik gebildet hatten, wie Cimon 12) an feinen Freunt. Aftophilus aus Posibonia. Bur Beit bes Sofrates war in Athen als Traumbeuter berühmt ber Sophist An tiphon, ber fich auch auf Bunberertlarung verftant und deshalb balb dresponging, bald reparounonos zube nannt wird, und vom gleichzeitigen Redner diefes Re mens, ber bem rhamneusischen Gau angehorte, wol gu mi terscheiben ift; ihn kann man vielleicht als Begrunder be ber naturlichen entgegengesetten, auf Allegorie und Erm

<sup>1)</sup> Aeschyl. Prometh. 485. πάπρινα πρώτος εξ όνειράτων α χρή υπαρ γενέσθαι. 2) 1, 34, 5. 3) II. Ε. 149. 4) II. Α. 64. 5) Bergl. ben Gustathius unb bie Scholien 3. b. St. 6) Galen. Comment. in Hippocr. de morb. acut. I. p. 10. b. το τοῦ μάντεως ὅνομα καὶ ἡ μαντικὴ κατὰ πασών τῶν οὕτω προλεγουσῶν τεχνῶν ἐπιφέρεται. μάντεις γὰρ καλοῦνται οῦ τε ἐεροσκόποι καὶ οἰωνισταὶ καὶ οἱ γενέλιακοὶ καὶ οἱ διὰ συμβόλων καὶ θερείων προλέγοντες, πρὸς τούτοις δὲ χρησμολόγοι καὶ θεομάντεις ἔνιοι δὲ καὶ τοὺς ὀνειροπόλους ἐν τοῖς μάντεσι καταλέγουσιν, ἀλὶ δ γε Ἱπποκράτης τοὺς οἰωνιστὰς μόνους ὀνομάζει μάντεις.

<sup>7)</sup> Odyss. τ, 560 sq. 8) περί τῆς καθ ὕπνον μαντικέ c. 1. p. 462. Bekk. 9) 3u II. Δ. p. 48, 18. 10) Plutare Aristid. 27. ξαυτόν ξε πινακίου τινός δνειροκριτικοῦ παρὰ ι Ἰακχεῖον καθεζόμενος ξβοσκε. Δίειρhron. Βτίες 3, 59. παρὰ ξι τῶν τὰ πινάκια παρὰ τὸ Ἰακχεῖον προτιθέντων καὶ τοὺς δνερους ὑποκρίνεσθαι ὑποκρομένων. Βτιςί. Lobeck Aglaopham. 253. 11) Aristoph. Wesp. 52. ἀοὺς δῦ δβολοὺς μεσθούςται ὑποκρινόμενον οἶπως σαφῶς δνείρατα. Lucian Gotterrat 1 δεσπισμέι τοῖν δυούν δβολοῖν ξεκα. Κά υττύαπε δίεςε Ετείλ Ευδεά a. a. D. 12) Plutarch Cimon, 18.

enben Traumbeutung ansehn, beren Lehre er pater viel benutten und auch in ben uns ertuellen nicht felten citirten, Schrift niebers negl uploews dreigwr. Bei Aleranber bem te Aristander aus Telmissus als Wahrfager , ber über diesen Gegenstand eine vollständige be Belehrung (υποθήχας τας πλείστας χαί ichriftlich hinterlaffen hat. Überhaupt bilbete lig eine giemlich reichhaltige Litteratur über beutung; Artemibor, ber in ber erften Salfte Jahrhunderts nach Chr. Geb. lebte, fagt von en Schriften biefes Inhalts, bag fie größtenaus ber andren abgeschrieben maren, ihre Ber-Schriften ber Alten hierüber fehr unvollständig gehabt, jum Theil auch folecht verftanden, en auf dem Martte verweilenden Traumdeus ren Beobachtungen verachtet und viel Sub-3 fich felbst bingugefügt batten; von fich bages er, daß ihm nicht leicht eine ber alteren bier= en Schriften entgangen fei, und, über jene erachtung fich wegfebend, habe er viele Sabre men Leuten Umgang gepflogen und Reisen zu ede in Griechenland, Italien, Rleinafien und enbsten Inseln unternommen; boch über ihn oneirofritifches Bert ift in biefer Encott. fcon V. S. 440. bas Nothige berichtet worden. tfteller aber vor Artemidor find außer den bes bnten nach einer Anmerkung bes Rigaltius Artemon aus Milet, Apollobor aus Telmiffus, aus Attalea, Alexander aus Mindus, Gras Demetrius ber Phalereer, Ariftarch, Dionys is, Epicharmus, Geminus aus Tyrus, Ber-Rikostratus aus Ephesus, Phobus aus Uns Dhilochorus, Panyasis aus Salicarnaß, Gera: Strato. — Die Traume wurden in die Un: fest, ihnen schwarze Flügel gegeben, barum Erde 1 4) "schwarzgeflügelter Traume Mutter", it hermes, er, ber bie Seelen ine Schattens et, auch "ber gubrer ber Traume" 15); neben nten Gottheiten find es befonbers Befate und velche die Traume fenden. Man unterschied Erscheinungen im Traume, von Enap, ben Ers i im machenben Buftanbe, baber fprichworts 'δ' οναρ οὐδ' ὑπαρ für "nirgends"; ber ges prachgebrauch aber verftand unter unag jenen es halben Bewußtseins, mas man nach ber g ber Alten des Morgens Fruh hat 17). Für en Traume hielt man namlich bie, welche man ber Morgenbammerung batte 18), inbem man

thnken. Dissert. de Antiphonte in seinen Opuscul. ed. 9 sq. Cicer. de divinat. I, 51. II, 70. Artemidor.

) Χθών μελανοπτερύγων μᾶτερ ὀνείρων. Euripid.
15) ἡγήτωρ ὀνείρων. Homer Hymn. in Herm.
Valckenaer Obss. ad Ammon. p. 217. Φ'Φυνίθε ξ.
Β. 291. 17) Aeschyl. l. c. Homer Od. τ, 547.
13, 64. 18) νυκτὸς ἀμολγῷ. Homer Od. δ, 839.
n noctem, qua somnia vera. Horat. Serm. I, 10, 30.
ante lucerna, Tempore quo cerni somnia vera so.
Her. 19, 195.

bie fruberen nicht als von Gott gefanbt, fonbern als Birtung ber Speisen und ber Berbauung anfab. Dan unterschied aber fünferlei Erscheinungen im Schlafe, garτασμα (visum), ενύπνιον insomnium, welche beiben man als Wirkung und Fortbauer ber im Bachen erhals tenen Eindrude anfah, benen man baber teine bivinatos rische Krast beilegte; χρηματισμός (oraculum); so nannte man die Erscheinung im Schlafe, wenn ber Schlafenbe glaubt, baß eine achtbare Perfon, Eltern, Priefter, ein Gott ibm ausdrudlich fage, mas geschehn ober nicht geschehn werbe, zu thun oder zu lassen fei; Spaua (visio), wenn ber Schlafende felbft fieht, was und wie es fich tunftig ereignen werde; overpog (somnium), wenn er nicht bas zufunftige Ereigniß felbst, fondern gewisse Beischen und Symbole sieht, aus benen jenes auf bem Bege ber Allegorie fich erkennen laßt. Wie man ben Traumen vor Mitternacht teine bivinatorische Kraft beilegte, fo hatte man auch eine eigne Traumbiatetif, und fab gewiffe Nahrungsmittel, g. B. Bobnen, Polypentopfe, als ftorend bie Erscheinungen bes Schlafe und als Bems mungen ber Traume an 19). Auch bie Traume im Berbfte wurden fur febr unzuverlaffig und trugerifch gehalten. Der Glaube an Diese Mantit muche vom pelos ponnefischen Kriege an immer mehr, je mehr mit bem Absterben ber alten Religionen und bem Erlofchen ibres Einflusses auf die Gemuther, Die unbefriedigte Sehn= fucht fich in die Arme bes Aberglaubens und ber Bauberei marf.

Sehr fruh ging aus jenem Glauben auch bas Stres ben bervor, fich auf einem funftlichen Wege prophetische Traume ju verschaffen, insbesondere über Beilverfahren, turg, es entstand ber antite Somnambulismus 20), bie εγχοίμησις, incubatio. Έγχοιμᾶσθαι, incubare nannte man namlich bas Schlafen in ber ausbrudlichen Abficht. um prophetische Traume zu erhalten 21). Dan fchlief aber ju biefem 3mede nicht in profanen Saufern, fonbern in gewissen Tempeln und bei gewissen Altaren; burch ftrenge, angemessene Diat mußte man fich vorbereiten; Luftrationen, Gebete und Opfer gingen bem Berfuche unmittelbar voran, und wenn er fehlichlug, wurde beibes fo lange erneuert, bis es gelang; half Nichts, fo erkannte man baraus, bag bas Individuum ber Gottbeit nicht angenehm fei. Pindar 22) lagt ichon ben Bellerophon beim Altar ber Minerva incubiren. Es gab aber mehre formliche Traumorakel ober religiofe Unftalten, bei benen die Incubation im Großen vorgenommen murbe, vorzugeweise für medicinische, aber auch für andre 3mede. Solche Bestimmung hatten die meisten Tempel des Afeles pios, ber, als Traumfender (ονειφοπόμπος), megen Beis lung von allerlei Krantheiten burch Incubation berühmt mar; feine Tempel, namentlich ber in Epidaurus, maren formliche Schlafbaufer; in Epibaurus maren alle Banbe

<sup>19)</sup> Plutarch. Symp. 8, 10. δυςόνειρα καλ ταρακτικά τών καβ' υπνον όψεων. 20) Fr. Aug. Wolf Beitrag zur Gesch. b. magnetis Somnambulismus a. b. Alterth. in s. vermischten Schristen. S. 382 fg. 21) έγκοιμασθαι incubare dicuntur proprie hi, qui dormiunt ad accipienda responsa. Servius ad Aen. VII, 88. 22) O. 13, 64 sq.

mit Botivtafelchen berer geschmudt, bie burch von ihm in biefem Tempel erhaltene Traume geheilt worden mas ren 23); baffelbe gefchah im Tempel bes Gottes gu Ros und anderswo; bei Ariftophanes 24) wird bie Beilung bes blinden Gottes Plutes, bem man burch Incubation im attifchen Aftlepiostempel bas Geficht wieber geschaffen hatte, carricirt bargestellt. In einem Domnus an ben Aflepios 24) heißt es: "Bach' auf, beilenber Gott ben Schlaf bir von ben Wimpern verschenchend, erhore Du unfer Gebet" wobei Bodh bemerkt, bag ber Gott, ber jum Bebufe ber Incubation ben Schlaf fenbet, felbft als ein schläfriger gebacht werbe. Rachst bem Afflepios ift zu nennen Berakles, welcher z. B. in Mesopotamien, in Rom, als Traums und Schlafgott verehrt wurde; bann Pluto und Proferpina; im Tempel berfelben im Dorfe Achrata, im Gebiete von Rysa, auf bem Wege nach Tralles, wurden Krante, nachbem fie mehre Tage gefaftet hatten, burch Incubation geheilt, fei es nun, baß fie felbst prophetische Traume erhielten, fei es, baß bie Priefter für fie schliefen 26). In Sparta foliefen gu gewiffen Beiten einige Staatsbeamte im Tempel ber Pa-fiphae, welcher in ber Rabe ber Stabt in Thalamid war, und erhielten prophetische Traume über Staatsangelegenbeiten 27). In Trozen war ein Tempel bes Pan Lys terios, welcher ben Staatsbeamten ber Ardgenier im Traume die Mittel gegen die, die Athenienser befonders beimsuchenbe, Deft angab 28). Ale ber Gult bes Geras pis ober Sarapis nach Griechenland verpflangt murbe, was in Athen jur Beit bes Ptolemaos Philabelphos geschah 29), und auf biesen Gott bie afklepiabische Beise beit und Runft überging, wurde auch vorzüglich in feis men Tempeln eyxolungis geubt 30). Als Alexander feinen Freund Bephaftion nach feinem Tobe mit Genehmigung bes Ummon jum Beros erhoben hatte, bie Stabte ibm Tempel und Altare errichteten, Opfer und Fefte begins gen, ba wußten bie Schmeichler Alexanders auch bon prophetischen Erdumen und Guren gu berichten, Die von bem neuen Gotte ausgegangen maren 31). Gang befonbers aber waren biejenigen Beroen, bie fich im Leben als große Traumbeuter gezeigt hatten, im Befibe ber Traumorafel; namentlich ermahnen wir ben Amphiaraes, feinen Sohn Amphilochos, ben Bahrfager ber Epigonen vor Theben, und Ralchas, ben Bahrfager im griechischen Beere vor Troja. Am berühmtesten war bas Amphias taion, zwolf Stabien vor Dropus, mas auf bem Plage fand, wo nach ber Sage ber Beros von ber Erbe verschlungen worben war; am Drakel hatte auch Amphilos chus Antheil 32); ber Tempel, wie bas Drakel, gehörten

bem ganzen bootischen Bunbe 33). Die, welche biefei Traumoratel benugen wollten, mußten brei Zage fic bes Beins enthalten, einen ganzen Tag faften, bann fic einer Reinigung (Lustration) unterwerfen, barauf in Bibberopfer bringen, und auf beffen Bell fcblafenb in prophetischen Traum erwarten; bie, welche bierburch ge nafen, marfen in die in der Rabe befindliche Amphiarans Quelle eine Gold : ober Gilbermunge 34). Aus ba Rote 33 ermabnten Urfunde ergibt fich aber, baf bie Bieberhergestellten auch nicht felten ein Bilb bes tunfen Gliebes geweiht haben; es tommen hier vor, Geficht, Bruft, Schamtheil, Sand. Ebenso hatte Amphiaracs in Theben ein Traumorakel, wo jedoch keinem Thebank gestattet war, zu schlafen 33). Amphilochus hatte in Mallos in Cilicien ein sehr berühmtes Traumorakel 36); ebenfo in Afarnanien 37) und Atolien 38). Ralchas bette auf bem Sugel Drium in Daunien ein Traumorali; bie, welche es befragten, opferten einen fcmargen Bb ber, fchliefen auf bem Felle beffelben und erhielten in Zraume die Antworten bes Belben 39).

Belchen Antheil Priefterbetrug an biefen grifen Traumanstalten gehabt bat, barüber läßt fich schwerlich jet ein bestimmtes Ergebniß aufstellen. Aber bas muß bier me am Schluffe bemertt merben, baß bie griechische Duein fritit, wie fie im Berte Artemidors vor uns liegt, burd ihre wahrhaft funftlerische Symbolit ein eigenthumliches Interesse gewährt. (Meier.)

Oneisches Gebirge, f. Oneia.

Onekotan, f. Kurilen. ONENSES, Stadt und Bolt in Sispania Zante conensis nach Plin. H. N. 3, 3. S. 4., wenn anders bie Lesart richtig ift; benn bie alphabetische Ordnung lift (H. M.) eber Anenses erwarten.

Onesander, f. Onosander.

ONESAS, Gemmenschneiber bei Bracci tab. M.

ONESIAE ('Ornoial), Ort und Bab in Gam Aguitan., bei Lugdunum. Strab. 4, 190. rà rur Orgσιών θερμά κάλλιστα, ποτιμωτάτου έδατος. - Υ nert hat in diefer Stelle aus Antonini Itiner. ra to Korovérwr 9. verbeffert, was viel für fic bat.

(X. 5, S. 403, Bip.) Bj. Philopseud. 38. (X. 7. S. 21.) Dio Cass. 72. Tertull. de anim. 46. S7) Origen. ad Cels. p. 151, 2. 88) Aristid. orat. in Bacch. T. I. p. 82, A. 89) Strab. 6, 284. X. 2, p. 302. Trech.

<sup>23)</sup> S. Gruter. Thesaur. p. 71. 24) Plut. 656 sq. 25) Bei Boech im Corp. Inser. Gr. I, p. 478. 26) Strab. 14, 649. 3. 6. S. 579 fg. \$\mathbb{X}\_3\sqrt{60}\tag{60}\tag{60}\tag{7}\tag{160}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{7}\tag{160}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{60}\tag{ Qui praecrant Lacedaemoniis non contenti vigilantibus curis in Pasiphane fano, quod est in agro propter urbem, somniandi caussa exembabant, quia vera quietis dicebant. Bergl. Plutarch Agis

9. Kleemen. 7. Tertullian. de anim. 46. 28) Pausan. 2,

82, 5. 29) Boedh 3. Corp. Inscr. Gr. I, 162. 89) Arrhian. Expedit. Alex. 7, 26. 3. Plutarch Alex. 76. a. C.

81) Juvine Columnitation. 81) Lucian Calumniatorib. non temere credend. cas. 17. X. 8. p. 47. Bip. 82) Livius 45, 27.

<sup>33)</sup> Boeckh Corp. Inscr. Gr. n. 1570. In biefer Arfunde wie bie Ausbefferung ober Ginfchmelzung ber beschädigten Beihgeschen bes Tempels verfügt, bamit jeboch bas Anbenten ber Geber erfe ten bliebe, follten bie hierarchen von allen Beibgefchenten, it bies Schicklat treffen wurde, ein Berzeichnis entwerfen, und ei einer steinernen Saule aufstellen, mit Angabe des Sebers, sein Baterstadt und des Gewichts des Anathema. 34) Paus. 1, M. Bierab. 9, 404. A. 3. p. 405. Tzsch. Philoster. vit. Apollon. 3, 37. Tertull. de anim. 46. Die Golde und Silbermungen in der ermabnten Dropifchen Urfunde find hieraus zu ertlaren. Θηβαίων ούθενὶ έξεστι εγχοιμηθηναι. Herodot. 8, 34. Plap. 806 sq. H. Ob Herobot 1, 46 u. 49. sich auf bas Amphier rason in Aheben ober in Dropus beziehen, ift schwer zu entscheiden.

Paus. 1, 34, 8. Lucian Alex. 19. und dazu die Austiga.

nesikrates, s. Oncsikritos. NESIKRITOS (Ornalugitos). Dies ist bie burch sten Stellen und die Ubereinstimmung ber hand bestätigte Form des Namens, wogegen die Fors nesikrates und Onesikratus fehr geringe außere tat für fich haben. Nach Diogenes von Laerte . wird als sein Baterland von dem einen die Inna, von Demetrius aber, bem Magnester (vermuth: feinem Berte über bie gleichnamigen Schriftftels τοίς δμωνύμοις) Aftypalda genannt, welches ber einer nicht weit von Rreta entfernten Insel bes n Meeres ift; biefer letten Angabe folgt unter ben 8 gekommenen Schriftstellern allein Alian in ber schichte (XVI, 39). Bielleicht gehörte er ber eis sel burch Geburt ober burgerliche Berhaltnisse, ber spater als Bewohner an, vielleicht hat er auch anbern bas Burgerrecht geschenkt erhalten. In rubern Jahren mar er ber bedeutenbfte Schuler niter Diogenes gewesen. (Bgl. Diog. a. a. D. Mex. 65.). Auf welche Weise er spater mit Alexans 1 Großen bekannt geworden, wird nirgends berichs nug er murbe fein Steuermann, und zwar auf bem , das ihn (ben König) felbst trug; so in die Nahe nigs gebracht, wußte er fich bei biefem, vermuths it minder burch feine und grobe Schmeichelei, als Beistesgewandtheit und anmuthige Unterhaltung so fehlen, baß er, wenn auch nicht zu feinen vertraus unben, boch gur nabern Umgebung gerechnet, mit 1 Miffionen, namentlich nach Indien, und unges Belohnungen von ihm beehrt murde, wie er 3. B. a ihn bekrangt hat (Arrhian. 7, 5. 9.). Die feit feiner Stellung bat Dnef. aufschneiberisch übers indem er, ber nur Steuermann, oder hochftens uermann (ἀρχιχυβερνήτης) gewesen 1), sich Flotziral nennt (vgl. Arrhian. 6, 2. 6. Plut. Alex. Plinius H. N. 6, 24 [22.] nennt ihn baher auch Alexandri praesectus. Schon während der Feldz fte er ben Plan, fie geschichtlich barzustellen, wenn ir feine Theilnahme an benfelben burch biefe Ab= canlagt mar. Es scheint, daß er einen Theil feis ertes icon Alexander felbft vorgelefen habe; benn ) von Lucian in der Schrift: Wie Geschichte ju n fei, &. 40. folgender Ausruf bes Ronigs berich= Bie gern, Onesikritos, mochte ich nach meinem Tobe je Beit wieber aufleben, um zu erfahren, wie bie ies ausnehmen werden; benn wenn fie es jest los b preisen, so mundere bich barüber nicht, ba ein jofft, burch biefen nicht fleinen Rober unfer Bobl= ju erlangen." Unter ber Sand mag fich nach obe bes Ronigs ber Plan feines Berkes ju einer nden Biographie und Memoiren über ben Konig ine Feldzüge erweitert haben. Diogenes verben Onesikritos mit Xenophon, und hierin folgt sibas, wie biefer mit Cprus ju Felbe gezogen, (bes

altern) Cprus Erziehung erzählt und eine Lobschrift auf Cyrus verfaßt habe, fo fei Onesier. mit Merander ju Relbe gezogen, habe die Erziehung Dieses Fürsten geschilbert und eine Lobschrift auf ihn verfaßt; auch ber Sint fei bei Beiben bochft abnlich, mit bem Unterschiebe, bag ber bes Einen Driginal, ber bes Undern Copie fei. Das Sintende biefer Bergleichung ift einleuchtend, und bas übergeben der Unabafis und bes Geschichtswerkes über bie Feldzüge Alexanders ift auffallend. Aber die verschiebes nen hier bem Onesitr. beigelegten Schriften bilbeten vers muthlich ein großes Gange, das mit Alexanders Jugende geschichte anfing, bann die Darstellung ber Feldzüge ents bielt und mit dem Entomion schloß. Uber den Umfang bes Bertes miffen wir nur fo viel, bag im vierten Bud desselben der fabelhafte Besuch der Amazone bei Alexans der berichtet ist; vergl. Plut. Alex. 46. Man konnte fich barüber wundern, warum bie uns erhaltenen Schrifts fteller fich wegen ber Jugendgeschichte Alexanders so gar nicht auf Duesitr. berufen, wenn nicht ber balb ju ers mabnende unhistorische Charafter bes Werts es mabre scheinlich machte, bag man auf ihn nur, wo beffere Quels len fehlten, Rudficht genommen habe. Dag er aber in ber Erzählung ber Feldzüge auch auf bie altere Geschichte bes perfischen Reichs zurudgegangen fei, wird burch eine Stelle Lucian's 2) wahrscheinlich, in ber gesagt wird, baß ber altere Cyrus, nach ben perfischen und affprischen Uns naliften, mit benen auch Onefifritos, ber Berf. ber Gyns graphe über Alexander, übereinzustimmen scheine, 100 Sabre alt geworden fei. Bas ben fchriftftellerifchen Chas rafter feines Berts betrifft, fo find baruber Alle einig, baß, mabrend überhaupt die gleichzeitigen Schriftsteller über Alexander ben Großen und feine Unternehmungen es mit ber Bahrheit nicht fehr genau genommen, und um bei ben Befern bie Bewunderung für ihren Belben und feine an fich icon wunderbaren Thaten noch bober ju fpannen, manche Ubertreibungen und Dichtungen fich erlaubt haben, Onesifritos fast alle Unbere in Übertres bungen und mabrchenhaften Berichten noch übertroffen habe 3). Es gilt dies zwar besonders von den Berichten über die Lander und Bolker, die durch die Reldzüge Alerans bere zuerst oder boch genauer bem europaischen Publicum bekannt wurden, indem hier die Übertreibungen feine Controle fanden; namentlich verbreitete er über Indien, bas Land, feine Begetation '), bie Thierwelt ') in feinem

**Es** bezieht sich hierauf die Äußerung Strabo's 15, 698.
61. Treod. 'Ornalzoiros &ν ούχ Αλεξάνδοου μαλλον ταραδόξων άρχιχυβερνήτην προςείποι τις αν.

<sup>2)</sup> Macrob. 14. ως δηλούσιν of Περσων και Λασυρίων δροι, οίς και Όνησίχριτος ὁ τὰ περί Λεξάνδρου συγγάψας συμφωνεϊν δοχεί. Wit ύροι wissen bie Ausleger Richts anzusangen; ich verbessere ώροι, was bekanntlich sehr oft in δροι corrumpirt ik und vermuthe, daß es edenso persische und associate Annuliken gw geden habe, wie die ωροι Σαμίων, Αμμφακηνών, Κυζικηνών, Έτρεσίων, Σιφνίων und andrer Städte erwähnt werden. Giner Mittheilung von Gesenius verdante ich die Bemerkung, daß saft alle Bölker des Orients auf Besehl der Könige versaste Amnalen hatten; die persischen werden in der Bibel erwähnt. Est. 4, 15. 6, 2. Gith. 6, 1. 3) Strado l. c. Πάντες μὲν γὰρ οί περί Αλεξανδρον τὸ θαυμαστὸν ἀντὶ τὰληθοῦς ἀπεδέχοντο μᾶλον, ὑπερβάλλεσθαι δὲ δοχεί τοὺς τοσούτους ἐκεῖνος τῆ τερατολογία. Doch sügt Strado hinzu, daß man auch Manches wahrsscheinliche und erwähnungswürdige bei ihm sinde. 4) Strado l. c. p. 35. Tzsch. 41. 61. 5) Aelian h. a. 16, 39. 17, 6.

Schoffe, die Einwohner und beren Gewohnheiten die fabelhafteften Nachrichten, und auf Diefen Theil feines Berkes wird bei Strabo 6) und andern Schriftstellern ofter Rucficht genommen; aber die Luge fehlte felbst nicht bei ben Erzählungen, die sich allerdings controliren ließen; 4. B. ergablte er im vierten Buche Die Antunft ber Ama= gone bei Alexander; als er biefen Theil feines Werkes bem Ronige Lysimachos, bem Dachfolger Alexanders, vorlas, rief diefer lachelnd aus: "Aber wo mar ich benn bamals?" Deshalb nennt ibn Gellius (9, 4.) neben andern Berfaffern von Buntergeschichten und Fabeln, neben einem Arifteas aus Protonnesos, Isigonus aus Di= caa, Ktefias, Polystephanus und Segesias. Um haufigften berufen fich die erhaltenen Schriftsteller ') auf ihn wegen ber Berbrennung bes indischen Brachmanen ober Symnosophiften Kalanos, ber bem Alexander nach Perfien gefolgt war und fich beim Konige nach bem Gebrauche seines Baterlandes auf einem Scheiterhaufen verbrannt hatte; Plutarch aber citirt ihn 1) in feiner Biogras phie Alexanders noch sonst ziemlich oft, und ebenso Plis nius in ber Raturgeschichte. (Meier.)

2) Bon andern Personen bieses Namens werbe bier nur ber ermahnt, welcher ber Lehrer bes Raisers Coms modus in griechischer Literatur war; (f. ad Lamprid. in Commod. 1.)

ONESILOS, Sohn bes Cherfis, Entel bes Siros mus, Urenfel bes Guelthon. Bergeblich hatte er fich bei verschiedenen Gelegenheiten bemuht, feinen altern Bruber, Borgos, ber in Salamis auf Eppern als Konig berrichte, gum Abfalle von ben Perfern ju bewegen, und noch jus lett beim Abfall ber Joner unter Aristagoras feine Bemubungen erneuert. 218 Nichts fruchtete, fchloß er feinen Bruber auf eine liftige Beife aus Salamis aus, ber fich bann ale Flüchtling zu ben Perfern wandte und er felbst bemachtigte sich ber Berrschaft über feine Baters ftabt. Ale Ronig gelang es ihm, Die verschiedenen Stabte und Furften Coperns jum Abfalle von ber perfischen Berrichaft ju bringen, nur bei Umathus fchlug fein Bemuben fehl, und als er ben Beitritt beffelben burch Belagerung erzwingen wollte, ichickte Darius eine perfifche Flotte gegen ibn unter Unfuhrung bes Perfers Artybios. Dnefilos erbittet und erhalt Sulfe von ben Jonern; biefe besiegen gur See die perfische ober phonicische Flotte; ju Lande aber werden die Cyprier von ben Perfern uberwunden und Onefilos felbst bleibt; die Einwohner von Amathus schnitten ber Leiche ben Ropf ab und hingen ihn über ben Thoren ihrer Stadt auf. Spater befah! ihnen das Drakel, ben Kopf abzunehmen und zu bestatten, bem Onefilos aber jahrlich als einem Beros ju opfern,

ten, wenn nicht langer, fortgebauert (Herodot. 5, 104-114.). ONESIMUS, ein lateinischer Geschichtschreiber, wa

und biefes Opfer hat wenigstens bis auf Berobot's 3a

bem man eine fehr fleißige Lebensbeschreibung bes Si fere Probus hatte, beren Bopifcus ofter gebenft \*). (Meier.)

ONESIMUS, Stlave des Philemon zu Colossá mi Schüler des Apostels Paulus; echte Nachrichten übn ibn find allein aus ben Undeutungen einiger Pauliniche Briefftellen gu schopfen, und beshalb außerft burftig. Er war bem Philemon, feinem Berrn von Coloffa, entlau fen, hatte ihm mahrscheinlich Manches entwandt und fich ber Sicherheit wegen nach Rom begeben. Die Angele Einiger (bes Baronius), er fei nach Rom geeilt, um te Predigten des dort gefangen gehaltenen Paulus amust ren, ift nur barauf berechnet, aus ber Urgefdichte in Rirche einen biebischen, entlaufenen Sklaven fortuiche fen. In Rom machte er die Bekanntschaft bes gefase nen Paulus, wurde von ihm belehrt, getauft. Biede bolt batten fich nun die Apostel bagegen erklart, baf te Übertritt jum Chriftenthum in ben außern Lebensverbit niffen, namentlich ber Stlaven gegen ihre herren, be geringfte Beranderung bervorbringen burfe; auch muste fie fic vor jeber Storung ber burgerlichen Berbaltnife forgfältig buten, um nicht ben Berbacht faatsgefährliche Absichten hervorzurufen ober zu bestätigen. Paulus ver langt beshalb von feinem Betehrten als erfte Frucht bei neuen Glaubens, Ruckfehr zu feinem Herrn. Philemon, bem Apostel perfonlich bekannt, scheint ein tichliches Amt verwaltet zu haben (Paulus nennt ihn Mitarbeiter); die Gemeinde versammelte fich in feinem Saufe; burch einen Empfehlungebrief sucht beebalb ber Apostel feinem Rem betehrten einen gutigen Empfang zu bereiten, indem a fich zugleich verbindlich macht, bas etwa Entwandte Wif ju erstatten. Siemit find nun aber unfere zuverläffer Rachrichten am Ende; bochftene laßt fich noch mit wie ger Gewißheit von ber fo geruhmten chriftlichen Geit nung bes Philemon erwarten, Die fo bergliche Findix bes Paulus werbe bem entlaufenen Stlaven Bergeihun verschafft haben. Allein gerade biefe gangliche Ungene heit bes Erfolgs gab bem Gewebe ber Fabel und & genbe freies Spiel. Sobald man anfing, auch unbebr tende Personen ber beiligen Geschichte gu Beiligen gu s beben und ben Meiften unter ihnen gur Beoblferung o nes neuen Olympus bie Martyrerfrone jugusprechen, tuft auch ber Stlave nicht übersehen werben. Bei Ausbildma ber Legende lagt fich nun trefflich beobachten, wie bi fpatere ftete beffer unterrichtet fein will, ftets weit fr ciellere Umftanbe anführt, als bie frubere. Ginen be flimmten Untnupfungepuntt befommt biefelbe baburd bag in bem angeblichen Briefe bes heiligen Ignatis eines Apostelfchulers, an bie ephefischen Chriften, ein & fcof biefer Stadt, Namens Dnefimus, ermabnt wirb, ba

Tzetz. Chiliad. 3, 113. Strabo l. c. T. 6. p. 25. Tzsch. 99. über bie Elephanten auf Aprobane Plin. H. N. l. c. 6) T. 6. p. 22. 27. 38. 51. 66. 113.

7) Lucian de mort. Peregrin. 25. Strabo l. c. p. 134. 8) Bergl. Heeren de fontib. et auctoritate vit. parallel. Plutarchi p. 64 sq. über Eiteratur überhaupt vergleiche Vossius de historie. Gr. p. 60. Fahric. Bibl. Gr. III. 8. p. 938. b. de historic. Gr. p. 60. Fabric. Bibl. Gr. III, 8. p. 225. b. alt. Musg. St. Croix Examen des historiens d'Alexandre le Grand. Paris 1804. 4. p. 88, 210. 442. 782, 745 sq.

<sup>\*)</sup> Vit. Prob. c. 4. Onesimus qui diligentissime vitam Probi scripsit. Angeführt wird er noch ebendas. c. 7. und im toen bes Proculus und Bonosus; vergl. Scriptor. Hist. Aug. p. 237. 238. Bip.

bem Ignatius auf seiner Deportationsreise nach Rom ruhmlichst bekannt geworben sei. Auch abgesehen von ber Echtheit Diefer Briefe, Die boch mehr als zweifelhaft ift, erwähnt Ignatius mit feinem Borte, bag ber ephefinis fche Bischof jener Schuler bes Paulus fei, mas er gu beffen Ehren fcmerlich ju bemerten vergeffen haben murbe. Demnach erklart die Legende beide Onesimus für tieselbe Person. Gelbft die Chronologie ift bedeutend bagegen; ber Brief bes Philemon, von Paulus mabrent feiner Gefangenschaft ju Rom geschrieben, fallt etwa in bas Sabr 63; die angebliche Deportationsreise des Ignatius dages :gen ungefahr 107 ober 108. Außerbem ift jener anges führte Bischof von Ephesus ebenso wenig hochbejahrt zu benten, weil auch biefer Umftand von dem Epiftologras phen wol zur weitern Empfehlung erwähnt ware, als ber entlaufene Stlave fehr jung gewesen fein tann, weil bann Paulus seine Jugend sicher mit zu seiner Entschuls bigung benutt hatte. Die wirkliche Eristenz eines ephes fischen Onesimus fieht und fallt beshalb mit ber Echtheit fener Ignatischen Briefe; Die Berichte fpaterer Rirchenbis ftoriter und Martyrologen grunden fich größtentheils auf Diese unsichere Autoritat. Gine andere Angabe findet sich in ben sogenannten apostolischen Constitutionen (VII, 46.), bie, wenn auch nicht ben Aposteln, boch gewiß ben frus bern Jahrhunderten beizulegen find. hienach ift Onefis mus Bischof von Beroe in Macedonien gewesen. Allein biese Angabe wird wenig beachtet; der Legende war jesner ephesinische Episcopat, so recht in dem ersten herd der Kirche belegen, weit zusagender; nimmt man nun noch bas Beftreben bingu, fein weiteres Gefchic bem feis nes Lebrers Paulus moglichft nachzubilben, fo begreifen fich folgende Angaben fpaterer Dartyrologen febr leicht. -Die Bermendung des Apostels beim Philemon hatte die traftigfte Birtung; er nahm feinen Stlaven nicht allein febr gutig auf, fondern fchentte ibm auch fofort die Freis beit und fandte ihn nach Rom gurud, um bort ben gefangenen Paulus zu verpflegen. Bon biefem murbe er gum Bifchof gemacht, naturlich zum ephefinischen, Ignastius kannte ihn ja als solchen. Nur ber Umftand ift das bei laftig, bag biefelbe Chre bem Timotheus übertragen war; mabrent Ginige ben Anachronismus nicht merten, baß fie den Onefimus burch Paulus felbst bem Timos theus jum Rachfolger einfegen laffen (gewiß aberlebte Diefer feinen Lehrer); fo helfen Andere fich burch bie Unnahme, die Beihe des Onesimus sei eine absolute gemefen, b. h. er fei nur jum Bischof ernannt, ohne einer beflimmten Gemeinde vorgesett zu werden, und habe fo fpater Nachfolger bes Timotheus werben tonnen. Auch ber Rame eines Apoftels wird unferm Onefimus beiges legt, auf bieselbe Art, wie andere aus der apostolischen Geschichte bekannte Manner, ein Titus, Timotheus, bef-felben gewurdigt werben. Die schon angebeutete Nach= bildung ber Geschichte bes Paulus, feines Lehrers, ift bes fonders in ber vorgeblichen Missionsreise des Onesimus nach Spanien (Rom. 15, 28) zu erbliden. Jede drifts liche Proving fuchte ja eine Chre barin, moglichft fruh, und namentlich burch apostolische Manner befehrt zu fein; fo mußten bie einzelnen in ber beil. Befdichte vortom-M. Gnepft, b. 2B. u. R. Dritte Gection. III.

menden Namen sich gefallen lassen, zu Missionairen sur allerlei Länder gestempelt zu werden. Nur in der näshern Aussuhrung der spanischen Reise herrscht wiederum viele Willtur. Bald soll er nur ein Mal, mit Paulus, in Spanien gewesen, dann mit ihm nach Rom zurückgekehrt und dei dessen Märtyrertode gegenwärtig gewesen sein; dald hat er nachher die Reise wiederholt, um eine spanische Jungsrau, die heilige Polyrena, dorthin zu degleiten, die von Paulus in Spanien zwar bekehrt, aber dennoch von St. Andreas in Griechenland erst getaust war. Onesimus tras sie zu Patra, sührte sie nach Spanien zurück, um besonders in der Gegend von Toledo das Evangelium zu verkünden, und zwar, um die Zeit den

lang.

über ben Martyrertod bes Onesimus, benn biefer konnte bem beiligen Manne nicht erspart werben, find bie Berichte ber Martyrologen fehr abweichend, die einfachste Angabe begnugt fich, ihn von Ephefus nach Rom (offenbar Nachbildung bes Schicfals Pauli) fchleppen, bort steinigen und begraben zu laffen. Um berühmteften ift aber ein angeblicher Bericht bes Simon Detaphraftes. ber ihn fein Martyrerthum zu Rom beginnen und zu Puteoli vollenden laßt, und zwar mit einem ungeheuern Anachronismus, in ber Berfolgung unter Decius, Mitte bes 3. Sahrhunderts! Als fuhner Confessor wurde Onesimus mit mehren Mannern und Frauen vor ben Raifer ge bracht, ber, um feinen ungludlichen Bug gegen bie Der fer zu beginnen, fie fammtlich bem Licinius Balerianus übergab. Diefer ließ fie nach Puteoli fuhren, wo, nach einigen Angaben von bem Prafetten Diomebes, nach anbern von Tertullus, Prafetten Siciliens, Onesimus nebft 13 Leidensgefährten unter ftandhaftem Befemtniß bes Glaubens mit großen Martern burch aufgewälzte Steine bingerichtet warb. Diefe Erzählung scheint felbft einem Bollandus zu complicirt, fodaß er vorzieht, ben Martyrer von Puteoli fur einen anbern Onesimus, als ben Schuler Pauli zu erklaren, beffen Gebachtniftag ber 31. Juli fel. Der Sag des Paulinischen (bie dies natalis, da bekanntlich ber Tobestag ber Martyrer wegen ihres Eingangs jum neuen Leben, als ihr Geburtstag barge ftellt wird) ift bei ben Griechen auf ben 15., bei ben Coteinern auf ben 16. Februar gesett. Weil aber auch Reliquien bes Martyrers vorkamen, so verfehlte man nicht, zu bemerken, wie diefelben erhalten feien; Matibia Augusta, eine Schwester Trajans, foll die Gebeine in ein filbernes Gefaß gefammelt haben.

One fi mus, angeblich ber siebente Bischof von Soissons und Rachfolger bes Marcovinus um das Jahr 360, so wenigstens versichern Angaben aus bem 9. Jahr hundert; bedenkt man aber, wie, trot des Mangels an Lirchenarchiven, wahrend der Sturme der Bolkerwanderung die Legende bennoch die Vorganger des Onessuns einzeln aufzuzählen, befonders aber deren Unterwürsigkeit unter Roms Stuhl, zu einer Zeit, wo vom Primate Roms über Gallien noch keine Spur vorhanden war, barzuthun weiß, so wird man geneigt, die ganze Eristenz jener Bischosseihe in Zweisel zu ziehen. Auch die übris

gen Angaben sind so unbestimmt, daß die ganze Person recht gut für eine geradezu singirte, mit Legendenpomp ausgeschmuckte, gehalten werden kann. Ihm werden, wie jedem Heiligen, die seltensten Wunder, miraculose Heilungen bei seinen Ledzeiten und hernach durch die Kraft seiner Gebeine, beigelegt; durch Fasten und Kasteien habe er sich ausgezeichnet, sei am 13. Mai gestorben, wo sein Kodestag begangen wird. Seine Gebeine, zuerst im Kloster des heil. Medardus niedergelegt, sollen darauf nach Donchery an der Maas gebracht sein.

(F. W. Rettberg.)

ONESIMUS, Patriarch zu Jerusalem, ber 1793 noch lebte. Als Metropolitan von Schthopolis bemerkte er, baß mehre rechtglaubige Chriften arabischen Ursprungs, welche bie heilige Schrift zu lesen wunschten, aus Mangel an Sulfsmitteln in arabifcher Sprache fie zu verfleben nicht im Stanbe maren, baber entschloß er fich, aus ben Schriften ber Kirchenlehrer über bie Pfalmen, Die von ben bortigen Christen so baufig gebraucht murben, eine Ertlarung in arabischer Sprache auszuziehen. Da er inbeffen gur Patriarchenwurde erhoben murbe und bie pielen Geschafte ibn binberten, feine Arbeit gu revidiren, fo trug er biefes Geschaft und besonders bie Berichtigung Des Ausbrucks bem Presbyter Parthenius aus Aleppo auf. Diefer wurde nachher, vermuthlich auf Koften bes Patriarchen, nach Wien geschickt, ben Abbrud ju befors gen. Das Wert felbft enthalt querft bas Proomium von Athanafius über die Pfalmen, bann bie Borrebe eines Ungenannten und bes Eufebius, von ben Berfaffern und Gintheilung ber Pfalmen; auf biefe folgt nun ber Commentar felbft, bem allemal ber Tert, roth gebrudt, voranfteht. Der Tert ift mehrentheils in einzelne Berfe gers fcnitten und jeber Bers mit einer erklarenben ober prats tifchen Unmerfung begleitet. Wien, 1791. 438 G. Fol. Saft ju gleicher Beit wurde auch ein ausführlicher Unters richt über die Sauptlehren bes Christenthums zu Wien, 1792. 431 G. Fol. von eben biefem Onesimus gebruckt, ben er auch noch zu Scothopolis abgefaßt, um bie aras bifchen Chriften gegen Irrlehren ficher zu ftellen, wovon Parthenius auch die Revision besorgte. S. Gottingische Gel. Anzeigen, 1793. G. 1641. (Rotermund.)

ONESIPHOROS, ein Schuler und Freund bes Apostels Paulus; unsere zuverlässigen Rachrichten über ibn beschränken sich allein auf die Angaben jenes Apos ftels im zweiten Brief an ben Timotheus 1, 16. und 4, 19. Hienach scheint er ein wohlhabender Mann in Epbe fus gewesen ju fein, ber bem Paulus febr ergeben, ihm mabrend feines Aufenthalts in bortiger Stadt viele Dienfte ermiefen bat. Spater suchte er feinen Lehrer auch mabrend ber Gefangenschaft zu Rom auf und bezeigte ihm auch bort viele Theilnahme, weshalb biefer in feinem Briefe von Rom aus bes Onesiphoros mit vieler Berglichkeit erwähnt. Alles Beitere, mas über ihn berichtet wird, gebort ber Legenbe an, die in ben Martyrologien bas Schickfal bes Mannes mit ben verschiebenften garben auszuführen weiß. Buvorberft läßt fie ihn nicht zu Ephesus wohnen, wie boch die borthin bestellten Gruße an seine Familie verlangen, sondern zu Iconium in Lycaonien, wahrscheinlich beshalb, weil man meinte, a konne gur Beit ber Abfassung jenes Briefe weber in Rom anwesend gewesen sein, weil Paulus fonft wol einen Gmi von ihm, noch in Ephesus, weil er fonst wol benselben an ihn und nicht bloß an seine Familie bestellt haben wurde; aus bemfelben Grunde laffen Einige ihn um bick Beit fogar icon gestorben fein. Zuch einen gewiffen Rang mußte man ihm verschaffen, und gable ihn beshab gern ben 70 Jungern Christi bei, obgleich er, als Rleis afiat, schwerlich in Palastina anwesend gewesen ift. Eber falls muß er, als Freund bes Apoftels, burchaus geicht haben; bald wird er beshalb von biefem nach Samerien geschickt, wo er im Sabre 74 feinen Tob gefunden bebe, balb begleitet er ben Paulus auf feinen Reisen, fogm nach Spanien. Um liebsten macht man aber einen Bi schof aus ihm, nur über bie Stadt ift man nicht eine ob zu Choronda, Cafarea, Lofon ober Colophon fein En gewesen sei; boch wird die lette Stadt am liebsten au genommen, und ber Ort Loson Scheint baraus corrumin ju fein. Über feine hertunft ift man fo genau unter richtet, bag man ibn aus bem Gefchlechte ber Amie stammen und einen Berwandten ber Kaiferin Thraphine fein laßt. In seinem Sause zu Iconium foll Paule gelehrt und bort die heilige Thecla bekehrt baben. Bega bes Glaubens mußte er Iconium verlaffen und nach Porium flieben, weshalb er auch biefer Stadt als Bifchof beigelegt wirb. Sieher, an die Ufer des Hellesponts, wird auch fein Martyrertod verlegt, ben er jugleich mit feinem Stlaven Porphyrius unter bem Proconful Abris nus auf eine schreckliche Beife erlitten baben foll, inbem er nach vielen Martern an wilbe Pferde gebunden und fo 14 Meilen weit zu Tobe gefchleift fei. Die Ingate feines Tobestages schwankt bei griechischen und latein nischen Martyrologen fehr; jene geben ben 15, 16, 17. Juli ober ben 8., 9. November, auch ben 29. April w ben 7., 8. December an, biefe ziemlich einstimmig ta 6. September. (F. W. Rettberg.)

ONESIPPOS ('Ovigunos), ein Sohn bes har kles und ber Chryseis, ber Tochter bes Thespios; Thousand Lobor 2, 7, 8.

ONESTES ('Orforns). Unter bem Namen bick Dichters stehn in der griechischen Anthologie 10 Gegramme, bei deren einem und dem andern sich in te vaticanischen Handschr. noch der Zusat Koger-Jiov ett auch Buzarrlov sindet; daher vermuthete Jacobs (Asthol. Gr. T. XIII. p. 926.), daß hier die Gedichte wischiedener Bersasser unter einem Titel vereinigt wans; Reiste aber bezweiselte gar den Namen und vermuther Voxeolov statt 'Oréorov, ohne Grund.

Oneikat, f. Kalmucken.

ONETOR ('Orýtwo), 1) Priester bes iddischen Zwin Troja, der wie ein Gott im Bolke verehrt wurdt; seinen Sohn, den kühnen Laogonos erlegte Mexionet; Homer II. II, 603 folg. 2) Bater des Phradis, de Steuermann dei Menelaos war, Od. 7, 282. 3) Der Schwager des Aphodos, der Demosthenes Bormund gewesen war; Aphodos hatte seine Schwester, die ihm weihrem früheren Manne, Timokrates, überlassen words

war, kurz vor dem Zeitpunkte geheirathet, in welchem Demosthenes seine Klagen gegen Aphobos und bessen Mits vormunder wegen übel verwalteter Bormundschaft anstellen wollte, und Onetor half seinem neuen Schwager in den Betrügereien, die sich dieser gegen Demosthenes zu Schulden kommen ließ; sein Name kommt daher in den Reden des letzteren gegen Aphobos oft vor, und 2 Reden in der Erecutionsinstanz sind ausdrücklich gegen Onetor gerichtet (xarà 'Oritogos eśońlys a' u. \beta'. (Bgl. Suid. s. h. v.) 4) Der Bs. einer Schrist: Ei xonparacierae o socios, odder Philosoph mit der Beisheit ein Gewerde treiben solle", die von Diogen. Laert. 3, 9. erwähnt wird, auf ihn wird vielleicht auch 2, 114. Rücksicht genommen. (Meier.) Onga, s. Onka.

ONGARELLO aus Ferrara, wird als ein trefflischer Musikkenner gerühmt, worüber, da der Mann nur den musikalischen Geschichtsforschern merkwürdig sein wird, nachgesehen werden kann: Opporoto degli Huomini illustri della Citta di Ferrara, S. 132. Sogar Pietro Lichtenthal hat ihn in seinem Dizionario e Bibliograsia della Musica. Milano per Antonio Fontana, 1826, in 4 Th., nicht erwähnt. Unser sleißiger Gerber gedenkt seiner auch nicht. Dasur bringt er aber nach de la Borde eine Sangerin, Kosa Ongarelli, in das Gedchtniß, die sich um das Jahr 1715 in Diensten des Markgrasen von Hessen-Darmstadt berühmt machte. (G. W. F.)

ONGARO, großherzogl. toskanische Goldmunze von Dukatengröße und Werth. Cosmus III. 1601 1). Eine andere hat vorne die Inschrist: Cosmus III. D. G. Ma. D. Etr. IV.. und zeigt ihn geharnischt, gekrönt und rechts gewendet siehend. Die hintere Seite enthält in einer zierlich eingesaßten Tasel die Inschrist: ad bonitate (so) aurei Hungarie (so) Liburni. 1674 2). Das slorentinis sche Gewicht beträgt 2 deniers 23 grains (13 Livres) 3). Cosmus III. 1676 4). Cosmus III. 1691, wie der obige Ongaro des Jahres 1674 3). Franz III. 1736, mit dem Wappen auf der hintern Seite 6). Franz III. 1738, ebenso. Diese Ongari Franz III. haben dasselbe Gewicht und denselben Werth als die teutschen. Das slorentinische Gewicht beträgt 2 deniers 22 grains (13 Livres). Die Italiener nannten alle ausländischen Dutaten Ongari. (G. Rathgeber.)

ONGARO (Antonio), einer ber wenigen Dichter, welche im Dramatischen neben Tasso und Guarini gesnannt zu werden pflegen. Das Schäferspiel bes Erstern, Aminta, hatte so großen Beisall gesunden, daß ein gans zes heer von Nachahmern dadurch erweckt worden war. Um bem überdruß, welchen diese meist sehr matte Schäferwelt erregte, zu entgeben, versuchte man zuleht Fischer

an die Stelle ber Schafer du feten, und fo fchrieb benn Unt. Ongaro seinen Alcco, welchen er eine favola piscatoria. oder ein Fischerspiel, nannte. Er wurde noch mehr Beifall damit gefunden haben, als er wirklich fand, wenn er fich nicht allzu ftlavisch an sein Borbild gehalten und nicht bem Aminta fast Scene fur Scene gefolgt ware. Diese Uhnlichkeit, welche fast plagiarisch zu nen-nen ift, zog bem Alceo ben Spottnamen bes Aminta bagnato, oder des gebabeten Aminta, zu; weil ber Alceo in biefem Stud, ale Nachahmung bes versuchten, aber nicht gelingenden Gelbstmorbes bes Aminta, fich, feinem Gewerbe gemaß, nicht wie fein Borbild, von einem Felfen in ein Baldthal, sonbern in bas Meer fturgt, und ebenfalls gerettet wird. Diefes Stud marb zuerft in Nettuno, einem Schloffe ber Familie Colonna, aufgeführt und mahrscheinlich gleich nachher in Benebig, 1582, in 8. gebrudt. Mehre andere Ausgaben von 1592 und Ferrara 1614 in 4. folgten; die beste aber ift die bes Comino, Padova, 1722, in 8., welche auch ben Aminta bes Taffo und einige Motizen über bas Leben bes Dre garo enthalt. Gine Sammlung feiner lyrifchen Gebichte, Rime del Signor A. Ongaro, detto l'affidato, nell' Academia degl' Illuminati, erschien Bicenza 1605 in 12., und vollstandiger ebendaf. 1620; auch Bologna, 1644. Bon ben Lebensumftanben bes Dichters weiß man febr wenig. Gewöhnlich wird angegeben, er sei aus Padua gewesen; aber in einem feiner Gebichte fagt er felbft, er sei in Adria geboren (welches Einige ohne allen Grund auf Benedig beuten) und noch als Kind nach ben Ber gen (vermuthlich von Padua) verfett worden. Er lebte eine Zeitlang an bem Sofe ber Farnesen zu Parma, und starb furz nach dem Tode bes Lasso, in seinem breißige ften Jahre.

ONGHERS ober ONGERS (Johann), historienmaler, ein geborner Nieberlander, welcher gegen Ende des 1%. Jahrh. (1691) in Prag wohnte und spater 1714 Borsteher ber bortigen Malergilde ober, nach alter Art, Malerinnung war. Er malte Geschichte und Architektur, seine Compositionen sind reich und von sehr guter Zeichnung; weniger gut ist das Colorit, welches wenig ins Rothbraune fallt.

Bohmen besigt von ihm eine bedeutende Zahl Altarbilder, sowie auch mehre Privatsammlungen gute Arbeisten von ihm ausweisen. Er starb 1730. (Frenzel.)

ONGHERS (Onger, Oswald) \*), ein berühmter Bilbnismaler bes 17. Jahrhunderts zu Murzburg, wo er hofmaler und als solcher Lehrer bes berühmten Joh. Peter Feuerlein wurde. In einigen Kirchen von Burzburg, Bamberg und überhaupt Frankens und Schwabens sinden sich mehre historische Gemalbe von ihm. Er was ein sehr tüchtiger, geistvoller Künstler, und hatte sich nach verschiedenen guten Meistern gebildet. Der verstorbene königl. baierische Galleriedirector von Mannlich hat ein umständliches Urtheil über ihn bei Gelegenheit der Beschreibung eines in der Schleisheimer Gallerie besindlichen Bildes abgegeben. Dieses Bild ist mit dem Jahre 1675 und mit dem Namen Onghers bezeichnet.

<sup>1)</sup> J. M. Benaven Le Caissier Italien. T. II. 1787. fol. Pl. 71. n. 11. Eben baselhst hat der Ongaro n. 12. dieselbe Vorderseite; aber die hintere Seite ist ganz abweichend. 2) Monnoles en or, qui comp. une d. dist. p. du cad. de S. M. l'Empereur. Vienne 1759. fol. p. 256. n. 1. 3. X. Köhler vollst. Ducatencad. 2. Ah. Hann. 1760. S. 880. cf. Numoph. Burckh. P. II. p. 290, n. 827. 3) Monn. en or. p. 256. n. 2. 4) Auseries. u. höchst ans. Ducatencad. Hand. 1784. S. 211. n. 1848. cf. Orsini T. 21. n. X. p. 112. 5) Benav. Pl. 71. n. 13. 6) Id. Pl. 72. n. 14.

<sup>\*)</sup> Dft hat man auch biefen Ranftler Unger genannt.

Nach sim hat I. von Sandrart das Bildnis des Fürstbischofs von Würzdurg und Kursurst und Erzbischof von Mainz, Iohannes Philippus in Kupser gestochen oval sol. Ein fraftig und gut gezeichnetes Blatt von sehr freier geistvoller Behandlung. (Bergleiche Murr's Beschreibung von Bamberg. S. 120. Mannlich I, 311. Liwopski II, 151. Blainville I, 176. Füesli II, 991.).

(Frenzel und Jäck.)

ONGLADE (Onychia), ist eine Art tiefen Ragels gefchwurs, besonders auf bem Ruden bes Fingers und bem abgesonberten Theile bes Fingernagels, welches bie Alten icon unter bem namen: Pterigium, Parouychia, Reduviae, Panaris kannten. 3. Lelut (f. b. Beitschrift fur die organische Physik. 1828. II, 5.) nimmt zwei Arten beffelben an; bie eine charakterifirt fich burch bas Abfallen bes Nagels ohne vorgangige Entzundung ber Matrix (Mopecie bes Ragels); Die andere, eine Art tiefen Ragelgeschwurs, besteht in einer Entzundung ber Ratrir bes Nagels mit Berunftaltung ober bem in Folge ber Eiterung vor fich gebenden Abfallen biefes hornartis gen Blattes, welches burch ein abnliches Gebilde erfet wird, ober nicht (eigentliche Onglade). Wenn ber Ragel nicht abfällt, fo finkt er ba, wo ibn feine franke Matrix bebecte, ein. Die meiften Ongladen tommen bei fopbis litischen Kranten vor, und boch soll bas Quedfilber bas gegen unwirksam sein? Rach Dupuntren, Barbrop, Lelut u. A. find fie ein fchlimmes Ubel (jumal bie Onychia maligna), und tonnen ben Berluft eines Gliebes, ja felbft bes Lebens berbeiführen, wenn die Matrix nicht durch Beißglubeifen zerftort wird, welches weit weniger fcmerat, und mehr hilft, als bas grausame Ausreißen bes Nagels (nach Dupuntren).

Bei der Alopecie fallt der Nagel ohne vorherges gangene Entzundung oder Eiterung ganz von selbst und ohne Schmerz oder Blutung ab. Er wird undurchsichtig, weißgelb, dider; seine parallelen Striche werden starter. Die darunter liegende Pulpe blutet nicht, und bedeckt sich mit einer neuen Oberhaut. Der Nagel wird nie durch einen neuen, oder ein anderes horniges Gebilde ersetzt; (vergl. F. Lelut im Répertoire d'anat, et de physiol. rethal T. IV 1827, p. 225 seg.). (The Schreger.)

pathol. T. IV. 1827. p. 225 seq.). (Th. Schreger.)
ONGNIES, OIGNIES, ehemaliges Kloster regus Ikter Chorberren vom Orden bes heil. Augustinus, auf bem linten Ufer ber Sambre, swiften Ramur und Chars leroi, ungemein reizend gelegen, wurde im 3. 1187 von wier Brubern aus bem reichen Saufe von Walcourt, bie fich felbst und ihre Sabe bem Dienste bes herrn weihe ten, geftiftet, und im 3. 1197 burch eine reichliche Schenfung bes Burgherrn von Aifeaur, bes Balbuin pon Loupogne, als welchem Ongnies grundpflichtig, confolibirt; Balbuin und feine Gemalin Dba gaben namlich ben Behnten bes Kirchspiels Rour, Die Pfarrei Mouanelée, und bas Gut Courrioul. Agibius, ber alteste ber Balcourt, übernahm bie Leitung ber werbenben Gemeinbe, und bas berrlichfte Gebeiben lohnte feiner forge faltigen Pflege. Balb hatte ber Ruf von ben frommen Brubern in Ongnies bie Grenzen ber Dieberlande überschritten, die Ufer ber Seine erreicht, ja fich von einem

Meere jum anbetn fortgepflangt. Agibius ftarb im 3. 1233, und hatte eine lange Reihe von Prioren (bis jun 3. 1740 werden beren überhaupt 40 gezählt) zu Rach folgern; unter ihnen ift Johann Bafflart, 1556-1578 als ber Biederhersteller, ber von ben Truppen Beinrich IL verwusteten Rloftergebaube, und Bernhard Denys, 1694 - 1731 wegen feiner Berbienfte um bie Rloftergucht # bemerten. Bon biefem fcreiben fich auch bie gefcmad vollen Gebaube bes neuen Rlofters ber. Der Klofter fcat enthielt mehre toftbare Reliquarien, auch ein mei Buß hohes, fübervergoldetes, mit Perlen und eblen Stein nen besetztes Kreuz, worin mehre Partikel bes mahren Areuzes eingeschwssen, diese Runftwerke, in ber ftrengften Bedeutung Des Worts, maren mehrentheils Arbeiten von Dugo von Balcourt, bem jungften ber vier Stifter. Bugo wollte aus Demuth nur ein Laienbruber fein, und widmete die Runft bes beil. Eligius, die er in feltener Bolltommenheit sich angeeignet, einzig ber Berberrlichung feiner Rirche. Die namliche Rirche prangte mit zwei er bern Mertwurdigfeiten, mit ben Grabern ber jungfrant den Matrone, ber beil. Maria von Dignies und bes befannten gottfeligen Gefchichtschreibers Jafobs von Bitry (be Bi triaco). — Maria, von Ongnies genannt, weil fie be legten Sahre ihres Lebens an Diefem Drte gubrachte, ober auch von Wilebroud, mar die Tochter anfehnlicher und reich beguterter Altern aus Rivelles, und um bas 3. 1177 geboren. Als Rind schon hatte fie fich burch seltene Frommigteit geheiligt, in ber Che, bie fie nach ber ML tern Billen eingehen muffen, um 1191, lebte fie wie Die beil. Jungfrau mit ihrem teufchen Brautigam, unter ben barteften Rafteiungen, quae admirandae magis quam imitandae, fagt ihr Biograph. Gine ber gewöhnlichfien Rafteiungen war ein achttagiges ftrenges Saften, bas aber nicht felten noch weiter ausgebehnt wurde. Ge pflegte 3. B. Maria sich während ber eilf Sage w Chrifti pimmelfahrt bis Pfingsten alle Rahrung ju wo fagen, ja einmal, nachdem fie juvorderft die beilige Com munion empfangen, brachte fie 35 Tage gu, ohne en Bort ju fprechen, ohne bie minbefte Speife gu fich p nebmen. Alle ihre Bedurfniffe ichaffte fie mit ibm Bande Arbeit an, benn ihr Eigenthum batte fie lane an die Armen weggegeben. Dem Dienfte ber armfelig ften biefer Armen, ber Pflege ber Ausfagigen, fich wie mend, hatte fie unter ben befchwerlichften, allein bur inbrunftiges Gebet unterbrochenen Dienftleiftungen em Reibe von Jahren in dem Siechenhaufe Bilebroud, ich Mivelles, hingebracht, als ihr ber Andrang ber Menfchen, bie besonders aus Rivelles berbeiftromten, Die fromm Bunberthaterin ju fcauen, allgu beschwerlich murbe. En wandte fich im Gebete ju Gott, auf baß er ihr einen andern, ihrer Demuth mehr angemeffenen, Bohnort a weise, und es wurde ihr im Geifte bas Rlofterlein p Ongnies gezeigt, welches fie noch niemals gefeben batte, und von welchem auch, als einem fo armen und tem noch begrundeten Saufe, nirgends in ber Belt bie Sit gewesen. Sie begab fich bemnach am 9. Dara 2007 nach Ongnies, nachdem fie fich vorber bazu ihres d Sohannes, und ihres Beis Erlaubnis a

beten, und sogleich erkannte fie ben Ort, ber ihr in bem Gefichte offenbart worben, fowie die Stelle bes Gotteshauses, wo fie ibr Grab finden follte. Sier, in Ongnies, lernte Jafob von Bitry die Gottgeweihete fennen, denn er hatte um ihretwillen, um ihres Umgangs und ihrer Lebre zu genießen, seine Pfarre in ber Gegend von Das ris aufgegeben, und eine folche Lehrerin, ein folches Beis fpiel, konnten nicht fehlen, ihn fchnell auf bem Bege aller Bollkommenheiten ju forbern. Eine heilige Freunds schaft bilbete fich zwischen Satob und Maria, und murbe fo innig, baß, nachdem Jatob fich anderweitig im Dienfte ber Rirche verwenden laffen, fie burch biefe Erennung nur erhobet werden tonnte. Maria fah aber ben geliebs ten Schuler nicht mehr wieder, fie ftarb in ben Ubungen ber bochsten Frommigkeit, etwa 36 Jahre alt, auf 302 hannisabend ben 23. Jun. 1213; ihr Gebenken lebt je boch noch freudig, vorzüglich in den niederlandischen Pro-vinzen. Um 12. Oct. 1608 wurden ihre Gebeine von Satob Blafaus, bem Bifchofe ju Namur, erhoben und neuerbings beigefett, und nach bes Bifchofs Berordnung, wird nicht nur ber Sterbetag ber Beiligen, ber 23. Jun. fondern auch ber Tag biefer Translation, ber 12. Dct.,

feierlich begangen.

Seiner Freundin Lebensgeschichte hat Jakob von Bitry beschrieben; eines ber Wunder, die er von ihr berichtet, hat ihn felbst jum Gegenstande. Satob reisete aus bem beil. Lande, wo er bas Bisthum Acco befaß, nach Rom; unterwegs murbe bas Schiff von einem fcredlichen Sturme beimgefucht. Die Mannichaft tampfte nach Kraften mit Wind und Bellen, boch mar alle Unftrengung verloren, und ber Untergang bes Schiffs ichien ebenfo nabe ale unvermeiblich; in Ergebung erwarteten Alle ihr Schickfal, bie einen ben beiligen Clemens, bie andern ben beil. Nicolaus, die bekannten Patrone der Schiffer, anrufend. Satob aber, ber Reliquien ber beil. Maria, bie er ftets am Salse trug, eingebent, wendete fich an seine verklarte Freundin, also zu ihr sprechend: "Du ehrwurdige Mutter und Gebieterin, bu haft mich, fo lange bu auf Erben weilteft, befonberer Liebe gewurbigt, und auch ich habe bich, wenn auch nicht nach Berbienft, boch fo fehr geliebt, wie es meine Schwachbeit und Unvollkommenheit guließ. Laffe mich boch, ber ich mich in so bringenben Rothen befinde, bie gefegnete Wirkung beiner gurbitte empfinden; ich wunsche, und bin ernftlich bedacht, meinem Leben eine gang veranberte Richtung zu geben, und furchte mich baber bes Todes, ben ich gegenwartig vor Augen habe, zu fterben." Dies fes turge, aber innige Gebet, mar taum gesprochen, als Sakob gleichsam entschlummerte. Die Heilige ftand vor ihm, mit den Worten beginnend: "Du haft mich gerusfen, hier bin ich, dich zu beschützen. Im Leben habe ich bich wahrhaftig geliebt, in diesem bessern Leben bore ich nicht auf, fur bein Beil zu beten. Furchte nichts, hier follft bu beines Lebens Enbe nicht finben." Und bamit führte sie ihn in die Kirche von Ongnies. "Diese vier Altare", fuhr fie fort, "wirst du zu Ehren ber Beiligen, welche ber Prior bes Saufes bir angeben wird, und ben finften, um meinetwillen, ju Ehren ber beil. Dreifaltig-

teit einweihen." "Bor biefem Altar," und fie zeigte ihn mit dem Finger, "wird, sobald bu es begehreft, Chriffus bir die gewunschte Rube ertheilen; ba wirft bu finden, was du burch viele Arbeit gesucht haft. Aber freilich, bu Mann bes eignen Billens, bu wolltest ja niemals meine oder beiner übrigen Freunde in Chrifto Rathichlage boren, niemals fremben, fonbern nur bem eignen Sinne folgen." Und fie verschwand, ber Bischof aber erwachte aus feiner Entzudung. Der Sturm hatte ausgetobt, in einen Spiegel bie See fich vermandelt, ohne Sindernis erreichte bas Schiff die Rufte von Apulien. Jatob gelangte zu ben bochften Ehren, wurde Bischof von Tusculum und Carbinal, mußte, mabrend eines Aufenthalts in den Riederlanden, auf bes Priors von Ongnies Insuchen bie bafige neuerbaute Rirche, mit ihren funf Altaren, weihen, und fand endlich, nach vielen überftans benen Muhseligfeiten, nachdem er vieles gewirft und vies les getragen, in eben bem Ongnies, vor eben bem Altare, ber ihm einft von ber beil. Maria bezeichnet worben. bie felige Rube, die burch nichts mehr geftort werben (v. Stramberg.)

ONGNIES, OIGNIES, OIGNY, Rirchhof bes frangofifchen Departements Das-be- Calais, Begirt von Bethune, vormals aber in bas Amt Lens, Proving Artois geborig, amifchen Bens und Drchies, bat einem nicht unberühmten Geschlechte ben Ramen gegeben. Alamanbus von Ongnies lebte 1096. Colard (Nicolaus) war mit Maria von Molembais verheirathet und Bater zweier Sohne, von welchen ber altere, Robert, Die Sauptlinie in ben Niederlanden fortfette, mahrend ber jungere, Bals buin, eine Rebenlinie, die fich theilweife in Frankreich nieberließ, pflangte. Roberts Ururentel, Gilbert, Propft gu St. Peter in Lille, Dombechant und Generalvicarius von Tournay, wurde jum Bifchof von Tournay geweihet im 3. 1565, und ftarb 1574. Gein alterer Bruber. Philipp, Berr von D., erheirathete mit Margaretha von Sames Die Bicomte Ppern, Lincelles, in ber Caftellanet Lille, Bethencourt, in bem Amte Arras, Mibbelburg bei Brugge 2c., hatte aber nur eine Tochter, Margaretha, Bicomteffe von Ppern, Frau auf Ongnies, Mibbelburg, Batten und Savereterte, in ber Caftellanei Caffel, Bes thencourt und Lincelles, die fich in erfter Che mit Richard V. von Merode ju Frenz, und zum andernmale, ben 21. Sept. 1585 mit Balbuin von Montmorency ju Subermont vermählte, und am 20. Marg 1602 bas Beitliche gesegnete, nachdem fie feit bem 16. Dec. 1593 abermals Witme gewesen. Sie rubet zu Chatelineau, in ber Grafs Schaft Ramur, neben ihrem erften Gemale. Lincelles erbte Marcus von Montmorency, ber Sohn ber zweiten Ebe, Mibbelburg aber, welches im 3. 1617 zu einer Graffchaft erhoben murbe, die Bicomte Dpern u. f. m. blieben bem Sohne erfter Che, bem Philipp von Merobe. und tamen fpater, burch Beirath, an Die Furften von Isenghien, endlich an bie Bergoge von Aremberg.

Colards (f. oben) jungerer Sohn, Balbuin, befaß Eftrees, unweit Douay, Grusons, an bem berühmten Schlachtfelbe von Bouvines und Souy, in bem Amte Lens, mar bes Bergogs Philipp bes Gatigen von Ber la Motterie verheitatheten Schwester, Louise Michaele, beerbt (1664). (v. Stramberg.)

ONI, ein am Rhion (Phasis) im Bezirk Rabscha ber kaukasischen Provinz Imerethi gelegenes Dorf, und russische Festung, bewohnt von Imeretiern, Armeniern und Juden, welche aber insgesammt Georgisch sprechen; merkwurdig, weil hier der Rhion den von N. D. aus dem District Dwalethi kommenden Bach Oschho in seiner Linken ausnimmt. Auch ist hier ein starker Weinwuchs (Gulbenstadt). (Rommel.)

ONIA, (Oniae, Onii, Onion) Stadt in Nietersägypten, nach Ptolomaeos IV, 5. im Nomos von Sesliopolis, an bemjenigen Nil-Arme, welcher bei den Alten ber Bubastische heißt. Über Gründung des Orts f. Onias III. im folgenden Artifel. (Meier.)

Oniares, f. Sparta.

1) Bgl. Art. Simon Justus.

ONIAS (Chonio חוביו und Oonias). Unter diesem Namen tommen in ber jubifchen Geschichte vier bobe Priester vor. Dnias I. ward nach bem Tode seines Ba= ters Jabbu ober Ibbo (עדר) im Jahre 305 vor Ch. G. bober Priefter, und hatte seinen Cohn Simon mit bem Beinamen ber Gerechte 1) zum Nachfolger. Diesem folgte fein Sohn Dnias II., ein feinem tugendhaften Bater gang unahnlicher Sohn. Beig und Sabsucht beherrich= ten ihn so fehr, daß er ben Tribut, welchen die Juden bamaliger Zeit an den Konig in Agypten zu entrichten hatten, nicht gablen wollte, und bas Land warb von bem angebrobeten Krieg bes Konigs nur burch Rlugheit Jofephs, eines Meffen bes Onias, gerettet, ber bie Bollgefalle in Pacht nahm, und mit bem Uberfchuffe ben Eribut berichtigte 2). Onias III. trat bas Sobepriesteramt im Sabre 195 v. Ch. G. an, und erlebte fehr traurige Beiten, indem unter feiner Umtsverwaltung bie Berfolgung ber Juden unter Antiochus Epiphanes ausbrach, ber bie Juben jur Annahme ber heidnischen Religion zwingen wollte. Sein Bruder Jesu (בשרע), der seinen Namen in Jason gracifirte, versprach dem Epiphanes einen gros Bern Tribut, und zugleich bie Bekehrung ber Juben jum Beibenthum, erhielt bas Dobepriefteramt (1 Datt. 11, 14. 2 Matt. 4, 7-10), und Onias ward auf Unstiften feines zweiten Brubers Menelaus zu Antiochien, mobin er verwiesen wurde, enthauptet (1 Maff. 4, 33, 8). Diefer Onias hinterließ einen Sohn gleiches Namens, als Onias IV.; biefer hoffte nach bem Tobe feines Baters, und ber hinrichtung feines Onfels Menelaus, ber unterbeffen bas Bobepriefteramt usurpirt batte, und enblich als Unruhftifter zu Berda in einem Afchenthurm verfentt murbe, biefes Amt gu erhalten; aber Antiochus Eus pator, als Rachfolger bes Epiphanes, übergab biefes Umt einem gewissen Alkimus ober Jakimus, ber aus ber nies bern Claffe ber Priefter, und nicht von bem Stamme ber hohenpriester war. hierüber aufgebracht begab Onias, im Jahre 153 v. Ch. G., sich nach Agypten, warb von bem Konige Ptol. Philometor gut aufgenommen, befam Cinflug in bie Regierung, und beredete ben Konig eis

nen Tempel für bie bamals in Agopten febr gablreich anfaffigen Buben, jenem gu Berufalem gleich, gu erbauen Fur bie Juden berief er fich auf Jefaias 19, 18. 19 1). Diefer Tempel marb in Leontopolis in bem beliopolito nifden Romos, wo er Statthalter mar, erbaut, und et verwaltete bafelbft bas Umt bes Sobenpriefters. Rad Berftorung Serufaleme begann burch einige babin geflich tete Juden eine Emporung wiber bie Romer, und Lupus bamaliger Statthalter ließ ben Tempel fperren. Gein Rachfolger Paulinus, nahm bie toftbaren Tempelgerathe beraus, unterfagte ben Juben ben Butritt in biefem Zempel, und er gerieth endlich gang in Berfall \*). Der Ich mub (Eraft. Joma) in ber Sache zwar einstimmenb, nur in bem Umftanden verschieden, gibt gur Flucht bes Dnied nach Agypten, einen andern Grund an. "Simon ber Gerechte", beißt es bafelbft, "bestimmte feinen Gobn Dnief gu feinem Rachfolger im Sobenpriefteramt, mit Uberge bung feines altern Sohnes Simei (שמער). Dien nun fuchte jenen burch folgenbe Lift ju verbrangen. Unter bem Bormanbe ibm bas Ceremoniell bes Opferbienftes ju lehren, befleibete er ibn mit einem Warns und Gund ftellte ihn fo betleibet an ben Altar, und rief ber verfammelten Prieftericaft gu: fichert euern Sobenpriefter! Er bo fprach feiner Bublerin feine erfte priefterliche Function in ib rem Gewande ju verrichten, und - er bielt Bort. Auf gebracht über die Beschimpfung ber bobenpriefferlichen Burbe, fielen bie verfammelten Priefter uber Onias bet, er aber rettete fich in ben foniglichen Palaft, entfam von ba nach Agupten, und errichtete bafelbft einen 215 tar". - Db auf biefem Altare ben Goben ober bem mahren Sotte geopfert marb, bieruber find bie Deinungen ber Salmubiften verschieben. Abgefeben von biefer marchenhaften talmubifchen Legenbe, ift bie Ergablung bes Josephus icon beswegen um fo glaubwurdiger, mi ber Ergabler, ber Gefchichte um mehre Sahrhunderte no her lebte, als ber Sammler ber talmubifchen Legenben.-Da bie bamaligen agyptischen Juben, außer bem Im pelritus, noch in mehren und vorzuglich auch barin d wichen, baf fie bie b. Schrift nicht, wie bie palaffin fchen Buben in ber aramaifchen, fonbern in ber gried fchen Uberfetung lafen, fo tommen fie in ber Gefchicht als eine besondere jubifche Secte unter bem Ramen belle niften vor '). (Peter Beer.)

ONINGIS, wosur man auch Oringis (Livius 28.3.) und Auringis (bers. 24, 42.) findet, kleine Statt in Hispania Baetica; Plin. H. N. 3, 1. s. 3. (Meier.) Onirodynie und ahnliche Composita s. unter Oneiro-

dynie etc. und unter Traum. (H. 1

ach Agypten, ward von ut aufgenommen, bekam von und beredete den König eis gehalt.

2) Joseph. Archaeol. XII.

ONISCIA, Sowerby (Mollusca). Eine von Sozwerby (Genera of recent and fossil Shells Nr. 24.) aus Cassidaria Lamarck gesonderte Mosuskengattung, mit letterer zur Familie Purpuracea in der Ordnung Coelopnoa operculata der Classe Gasteropoda (Menke Synopsis molluscorum ed. 2.) gehörig und folgenderzmaßen charakterisirt. Die Schale langlich, fast cylindrisch, an der Spitze etwas stumps, an der Basis zugespitzt, das Gewinde kurz; die Mündung länglich an der Basis in einen sehr kurzen Canal aussausend; die äußere Lippe etwas verdickt, innen gezähnelt, in der Mitte etwas zussammengezogen, die innere ausgebreitet, körnig. — Als Appus gibt O. oniscus (O. triseriata Menke, Cassidaria Oniscus Lamarck, Strombus Oniscus Linné Gualteri testac. s. 22. f. 1.), welche nebst O. cancellata und Cithara (Buccinum Cithara Brocchi) im angesührten Hefte abgebildet ist. (D. Thon.)

ONISCIA Sow. (Paldozoologie.). Bu diesem Gesschlechte zählt Sowerby, neben den 3 lebenden, auch eine fossile Art, nämlich O. cythara Sow. \*). Buccinum cythara Brocch. (chonchiol. II. 330. tab. V. fig. 5.). Cassis cythara Bronn (Reisen 1831. II. S. 536. n. 110. Italiens Aertiärgebilde. 1831. S. 28. n. 110.), welche zu Belsorte, Departement von Montenotte, wahrscheinlich in dem ältern Grobkalke vorkommt, stets in Kalkspath verwandelt.

(G. Bronn.)

ONISCIDES, Latreille (Crustacea) Affeln. Die sechste Section ber Ordnung Isopoda (f. b. Art.), sonst als Familie betrachtet (Cuvier règne animal ed. 2. IV. p. 141.) mit folgenden Kennzeichen. Bier Fühler, von benen die beiden mittlern sehr klein und höchstens aus 2 Gliedern bestehen, die seitlichen sind borstig. Der Schwanz besteht aus sechs Segmenten (Ringen) mit zwei oder vier kelchsormigen Anhangseln, am letzten und ohne seitliche Flossen. Einige dieser Thiere leben im Wasser, andere auf dem Lande. Bei den Letztern zeigen sich unter den erstern Schwanzblattern eine Reihe kleiner Löcher (Stigmata), durch welche die Lust zu den Athsmenwerkzeugen dringt.

Der Körper dieser Thiere hat eine mehr ober wenisger ovale Form und ist oben gewölbt, unten platt, zusammenziehbar, so, daß manche ihn ganz kugelformig zusammen diegen können. Er besteht aus dem Kopfe und dreizzehn Ringen, von denen die sieden ersten ein einsaches mit einer Kralle versehenes Fußpaar haben; die sechstehten bilden eine Art Schwanz, der unten mit fünf Paar schuppenartigen (Afters) Füßen besetzt ist, welche in zwei Reihen aufeinander liegen und von denen die erssten Paare oder die den echten Küßen zunächst stehenden die Respirations und Zeugungsorgane umschließen.

Die Affeln haben einen in die Quere breiteren Kopf, ber indeffen nicht so breit ift, als ber übrige Körper und in einer Ausrandung des ersten Leibesringes liegt. Der Mund besteht aus einer obern Lippe (Lefze), aus zwei hörnigen Mandibeln, welche unregelmäßig gezähnelt, an

ber Basis sehr bid, an ber Spise sehr zusammengebruckt und hakensormig sind, aus zwei Paar Marillen, welche bergestalt übereinander liegen, daß der untere dem obern als Scheide dient. Hinter allen diesen Theilen besindet sich die eigentliche (untere) Lippe, aus zwei Stüden besstehend und mit palpenähnlichen Fortsäten versehen. Man kann sie als Hulsstiefern (s. d. A. Decapoda, Crustac.) betrachten. Über den innern Bau vgl. d. A. Porcellio. — Diese Thiere lieben seuchte, dunkle Orte, mehre leben im Basser. — Sie nahren sich von vegetabilischen und animalischen Substanzen.

Die hieher gehörigen Gattungen find: Tylos Latr., Ligia Fabricius, Philoscia Latr., Oniscus L., Porcellio Latr. Armodillo Latr. (D. Thon.)

ONISCODA, Latreille (Crustacea). Eine von Leach Janira genannte zur Section Asellota (f. b. Art. Isopoda) gebörige Erustaceengattung aus der Ordnung Isopoda. Kommt fast in allen Kennzeichen mit der Sattung Asellus (f. Isopoda) überein und weicht blos darin ab, daß die Endklauen der vierzehn Füse gesspalten, die Augen groß und einander genähert sind, statt daß sie bei jener getrennt stehen. Die mittlern und obern Fühler sind kurzer, als das borstige Endglied der außern.

Es ist nur eine Art bekannt, O. maculosa (Janira maculosa Leach. Edimburgh Cycl. VII. p. 434.) mit aschgrauem braungestecktem Körper. Sie sindet sich auf Algen an ben englischen Kusten. (D. Thon.)

ONISCUS, Linne (Crustacea) Affel. (Franzeigentlich clous-a-porte, baraus cloporte, porcelets de St. Antoine). Diese Gattung gehört unter die Section Oniscides der Isopoden (s. oben Oniscides). Ihre Kennzeichen sind folgende. Die seitlichen Fühler haben acht Glieder, ihre Wurzel ist verstedt, und die dußern Anhange am Schwanzende sind viel größer, als die beisben innern.

Die Fühler find unter ben Seitenranbern bes Ropfs eingefügt, welcher bis an die Mitte unter bem vorberen Rande bes ersten Korperrings stedt. Die Augen find gusammengesett, kornig und stehen feitlich am Ropfe. Der Korper besteht aus sieben Querringen, beren Seis tenranber an ben vorbern Eden zugerundet, an ben bintern spigig sind. Der Schwanz (eigentlich ber hinterleib) besteht aus zehn Ringen, von benen die funf er ftern sehr schmal, die beiben vorbern find ohne feitliche Berlangerungen, welche bagegen bei ben folgenben fich fehr beutlich zeigen, ber fechfte ober lette ift breiedig, fpigig und mit vier Anhangen verfeben. Die zwei feitlichen Anhange des Schwanzes find sehr ftart, bie innern liegen über benselben, find schmachtig, cylindrifc, bestehen nur aus einem einzigen Gliebe, bas am Enbe mit mehren Borften befett ift und eine flebrige Feuchtigfeit ausschwist. Die guße figen an ben Geiten bes Rorpers, Die beiben erften Glieber berfelben find groß und bilben zwischen fich einen Bintel nach ber Mittellinie bes Bauches bin, alle enben in einen einfachen Das ken und ihre Größe nimmt von vorn nach hinten zu. Die Respirationsorgane liegen unter bem Schwanze und

<sup>\*)</sup> G. B. Sowerby Genera of recent and fossil shells. nr.

bestehen in sechs Paar übereinander liegenden breiedigen Platten, von benen jedes Paar genau mit ber innern Seite auf einander past, und zusammen eine mehr ober

weniger nach binten verlangerte Spige bilbet.

Diese Thiere lieben seuchte, dunkle Orte, finden fic baber baufig in Rellern, unter Steinen, Blumenafchen. Ihre Sauptnahrung mag in vegetabilifchen Reften, befons bers verborbenen faulenden Fruchten , Blattern u. f. w. besteben, boch fieht man sie auch bie Rorper verstorbener Individuen ihrer Art benagen. Sie friechen langfam, fo lange fie nicht geftort merben, laufen aber bei bros henber Gefahr fonell. Die Beibchen tragen ihre Gier in einem eiformigen, bunnen biegfamen Gad unter bem Leibe, ber vom Kopfe bis an bas funfte Fußpaar reicht. Die Gier foliefen in biefem Sade aus, ber oben auf= fpringt und an jeber Seite brei Lappen bilbet, um bie jungen Thiere austreten ju laffen, welche von ben ermachfenen baburch unterfcbieben find, baß fie einen Rors perring und ein Paar Fuße weniger haben, bag ibr Ropf und verhaltnismäßig ihre Fuhler ftarter find, ihre Farbe aber gelblich ober blaulich und fehr hell ift. Doch einige Tage nach ber Geburt pflegen bie Jungen ihre Buflucht bei ber Mutter zwischen ben Respirationsplatten unter bem Schwanze zu nehmen.

Man hat biese Thiere fruber haufig als Arznei ans

gewendet und jum Theil geschieht es noch jest.

Angus der Gattung und bekannteste Art ist: O. Asellus, Linné (und aller Autoren. O. murarius, Cuvier Journ. d'hist. nat. II. pl. 26. f. 11—13). Der gemeine Kellerassell, Kelleresel. Sechs dis sieben Linien lang, oben etwas runzelig, besonders auf dem Kopse, dunkelgraubraun, mit hellern Rändern und einer Reihe gelber Punkte an jeder Seite des Körpers, Bauch und Küße weißlichgrau, einsatig. Sehr gemein in ganz Europa.

Die Relleraffeln enthalten außer Ammonium ein brandiges DI, und eine fette, machsahnliche Gubftang nebft Extractivftoff (nach Thouvenel). Benn fie zer ftampft, einige Tage in einem verschloffenen Gefaße fte-ben, so entwideln fie Schwefelwafferstoffgas. — Args neilich gebrauchte man fie mehr fonft, als jest, bei Stolfungen im Unterleibe, bei Gelbsucht, Bafferfucht, Steins beschwerben, Schleimasthma, Stropheln x., indem man ben von 50-100 u. m. lebendig gerftogenen Insecten ausgepreften Saft, ober einen menigen Aufguß bavon gu 1 - 2 Ungen nehmen ließ. Dber man foll 80-100 lebende Mauerwurmer auf einem heißen Gifen to ften und, ju Pulver gerieben, biefes mit einer Saffe todenben Beifbieres bes Morgens nuchtern nehmen laffen, bierauf ftarte Bewegung im Freien und bann Schwiten im Bette anrathen. 1) Millepedes praeparati Edinb. in Pulver gu 10-20 Gr., unwirtsamer als bie frischen. 2) Conserva Millepedum Lipp., weniger efelhaft, und bod wirtsam. 3) Essentia Millepedum Würtemb., für waffersuchtige Branntweintrinker neuerlich empfohlen Th. Schreger.) nu 1-2 Struveln.

ONISCUS (Palaozoologie.). Als dieses Kruftazeens geschlecht noch eine größere Mannichsaltigkeit von Thierors

ganisationen, und namentlich alle jene Seebewohner in sich schoß, welche jeht die ganze Latreille'sche Ordnung der Isopoden bilden, glaubten Linné u. a. Natursorscher auch die Ariloditen damit vereinigen zu mussen [Oniscus petresactus Linné]\*). Späterhin wandte man insbesons der dem Mangel der Füße dagegen ein, und glaubte eine eigne Ordnung daraus bilden, oder deren Analogen gar bei den Chitonen suchen zu mussen. Seithem aber die neueren Untersuchungen von Parkinson, Cichwald, Goldssuf und v. Sternberg die Füße nachgewiesen haben, hat sich auch deren nahe Verwandtschaft mit den Isopoden einerseits, mit den Poecilopoden andrerseits heraussacssessellt.

Schwanztrummer eines trilobitenartigen Thieres, bessen Kinge nach hinten an Größe abnehmen, bis erstere in ein spiges Ende ausläuft, weshalb Partinson solche mit Oniscus praegustator vergleicht, kommen in der englischen Fullers Earth (Jurasormation) vor. (S. Art. Palaeaden, Trilobiten). (H. Bronn.)

ONISIA, eine bem ofitichen Borgebirge Kreta's, Itanum gegenüberliegende Insel Plin. H. N. 4, 12. s. 20. heute Cosonisi. (Meier.)

ONITES, Sohn des Herakles und der Deianeira (Apollod. 2, 7, 8.). (Meier.)

ONITICELLUS, Ziegler (Insecta). Eine Rasfergattung aus der Section Pentamera, Hamilie Lamellicornua, Tribus Scarabaeides, aus Onitis Fabricius gesondert, von den verwandten Gattungen durch folgende Rennzeichen sich unterscheidend. Der Körper ist länglich, plattgedrückt, das Brustschild (Thorar) groß, sast oval und auch sast obreit als lang, immer glatt. Das Schildechen ist deutlich. Einsache erhabene Linien auf dem Kopf unterscheiden das Mannchen vom Weidchen. Die 4 hintern Schiendeine sind an ihrem Ende immer erweitert und haben sast die Gestalt eines in die Länge gezogenen Dreiecks, die mittleren endigen in 2 starte Stacheln.

Diese Kafer leben in Rindvieh =, Pferde = und anberem Mike, nicht aber in eigentlichen Risthaufen, auch nicht in menschlichen Ercrementen. Sie gehören wehr ben heißen und gemäßigten Gegenden an; man findet sie in Europa, Afrika und Indien. Topus der Gattung ist:

O. flavipes, Fabricius (früher unter Ateuchus Onthophagus flavipes Latreille. Scarebaeus flavipes Panzer Fauna 48. N. 11.) Bis 4 kinien lang. Ropf bronzegrünlich, das Kopfschild vom schwach ausgerandet, das Brusschild grünlichtraun mit blasgelben Rambern, vorn zur Aufnahme des Kopses ausgerandet, auf jeder Seite mit einem eingedrückten Punkt. Die Flügelbecken sind etwa doppelt so lang als breit, schmutziggeld mit dunkeln kängsstrichelchen; die Rath ist etwas erhaben, grün. Eine ebenso gesärbte Schöbung sindet sich an der Spige jeder Flügeldecke. Der Körper unten, sowie die Beine, schmutziggeld mit grünem Metallschimmer.

<sup>\*)</sup> Linné Syst. natur. III. 160. Wallerius Systema miseral. II. 538. Bald Raturgeschichte ber Bersteinerungen. Nirnb. fol. III. 1771. p. 190—194. Parkinson outlines of Oryctology. London 1822, 8, p. 265—266.

blichen Frankreich häufig, seltner im sublichen Teutsch= (D. Thon.)

INITIS. Fabricius (Coleoptera). Eine ber Sat-Oniticellus nabe verwandte Rafergattung, mit bers zur Section Pentamera, Familie Lamellicornua, 3 Scarabaeides gehörig, sonst unter Ateuchus ic. Copris Geoffroy gezählt. Kennzeichen: bas Glied ber Labialpalpen ist bas größte von allen, schildchen, obgleich sehr klein und tief eingebruckt, h fichtbar. Die vorbern Fuge find bei ben Danns neistentheils langer, dunner, gebogen und die Tars ben oft. Die 4 hintern Schienbeine find turz ober on geringer gange, bilben einen langen, am Enbe dern ober erweiterten, breiten Regel, bie mittleren ftehen mehr von einander als die übrigen. Der fist hinten im Bruftschild (Thorax), ift gerandet nit erhöhten Querlinien bezeichnet, auch mitunter nem kleinen horn. Die Augen find rund und zeis d mehr auf ber untern als obern Seite bes Ropfs. m Fublern bemerkt man nur 9 beutliche Glieber, fte ift langlich, gegen bas Enbe etwas angeschwol= as zweite turg und ziemlich bid, bie 4 folgenben , furger, aber breiter, bie 3 letten bilben eine eis e blatterige Rolbe, beren Blatter etwas in einanber Die Lefge ift gang unter bem Ropfichild verbor= unn, ziemlich breit, leberartig, zugerundet und vorn st. Die Mandibeln find tlein, fast eiformig, fehr an ber Basis und einem Theil bes innern Ranberartig, in ber obern Salfte burchscheinend, am Rande ftart gefrangt. Die Marillen find borngiemlich ftart, von ber Bafis bis an bie Einfugung alpen faft cylindrifc, bann gespalten; ber außere ift flach, breit, jugerundet, leberartig, ber innere, verselben Geftalt, ift kleiner. Die fabenformigen larpalpen befteben aus 4 Gliebern; bie Lippe ift gei, die Labialvalven find breiglieberig, ftart behaart. Bruftschild ift groß, gewolbt, meift etwas breiter als ugelbeden, mit 4 Grubchen, 2 an jeber Seite und en am Schildchen, einander genabert. Das febr be Schildchen lauft in eine fcarfe Spige aus; Die beden find gleichlang und bergen 2 hautige Flügel. torver bildet meist ein langlich Dval. Die vorbern find manchmal an Schienbeinen und Schenkeln mit Dornen befett.

Diefe Thiere leben in ben beißen und gemäßigten ben bes alten Continents, einige tennt man vom

Man trifft sie, wie die verwandten Gattungen, rischen Ercrementen an, sie graben unter benselben in die Erde, worein sie ihre Eier legen. Die Arnn man in 2 Abtheilungen bringen. Wir führen als Typen auf:

1) Dit einem beutlichen Schilden verfeben.

) O. Aygulus, Fabric. (Olivier, Rafer ed. Sturm. f. 44. Fig. 4. 5. 6. Scarabaeus Invus Jablonsky, II. Taf. 11. Fig. 5.) sieben bis acht Linien lang. topf ist metallgrun, hat einen kleinen hoder und erhobete Querlinien. Das Bruftschild ist metallzlänzend, sehr fein punktirt, mit 4 Grubchen, wo-

von eins zu jeder Seite und 2 nahe beisammen gegen die Mitte des hinterrandes stehen, der hier in einer stumpfen Ede vortritt. Die Flügeldeden sind braungelb, slach gesurcht, die Zwischenraume glatt, mit dem Rande läust eine erhöhte scharse Kante parallel, die sich hinter der Mitte etwas erweitert, hinten sich umkrummt und in den Seitenrand selbst verläust. Der Leib ist unten braun, die Beine sind metallgrun. Die vordern Schienbeine sind edig, lang, dunn, am Ende gekrummt und an jeder Seite mit mehren Dornen bewassnet, am Weiden breiter, kurzer, am Außenrande mit 4 Zähnen besetzt, am Ende nicht eingekrummt. Bei dem letztern sind auch die Vorderzund hinterschenkel unten nicht gezähnt, der Kopf ist mehr vorgezogen spitzig eirund. Vaterland, das Vorgebirge der guten hossnung.

2) Mit unbeutlichen Schilbchen.

b) O. Bison, Linné (Panzer Symbolae entom. Taf. 9. Fig. 10 sq.) Ungefahr 6 Linien lang, schwarz, ber Kühlerknopf rostbraun. Der Kopfrand gerundet, der Kopf mit einer erhöhten Querlinie und hinter berselben 2 in die Höhe stehende, gebogene Hörner, welche sich ost nur als kurze Spigen zeigen. Am Brustschild ein vorgestrecktes, zwischen die Kopsbörner treffendes Horn. Die Flügeldecken gestreist. Das Weibchen hat statt der Hörener stumpse Spigen, auf dem Brustschild nur eine nach vorn rund vortretende erhöhte Querlinie, die vordern Schiendeine sind kurzer, breiter und gerader. Ziemlich gemein im sublichen Europa, auch in der Barbarei. (D. Thon.)

ONKA, Beiname ber Athene, unter bem fie bei Theben in bem, bicht vor ber Stadt am onkaischen Thor gelegenen Dorfe On ta verehrt ward, baher bei ben Tras gifern die Gottin Nachbarin des Thores heißt. Aesch. Th. 164. 487. 501 und Schol. Tzetz. Lycophr. 1225. Schol. Pind. Ol. II. 32. Man holt ben Ursprung bes Namens bald aus Agypten, bald aus Phonikien ber. Schol. Aesch. Th. 164. Eur. Phoen. 1068. Paus. 1X, 12, 3., wobei bie Deiften fur bas Lette entschieden und daher die Form Oyya vorzogen. Um wahrscheinlichsten ift, daß ber Name einheimisch ift aus uralter Beit ber und auf kadmeischen beiligen Gebrauchen murzelt. Denn auch in Arkadien, das von allen fremden Ginfluf= sen am langsten unberührt wird, gibt es ein ber Deme ter Erinys geheiligtes Onfeion; ber von Radmos erfchlagene Drache aber heißt ein Sohn bes Ares von ber Eris nys Tilphossa, und nun liegt auch jenes arkabische Onteion bei einem bortigen Thelpufa, worin bie Stamms verwandtschaft nicht zu erkennen ift. Bergl. Muller Dr-(Klausen.) dom. 121.

ONKÄATES und ONKÄOS, Beinamen des Apollon in Arkadien. (H. M.)

Onkaim (Schlacht bei), f. Ugjany (Schlacht bei).
ONKEION, Ort in Arkadien am Labon, nahe an Ahelpusa, mit einem Heiligthum ber Demeter Erings, die erwähnt ward vom Epiker Antimachos. Der Landessberos war Onkos, unter bessen Rosse sich Demeter mischte in Rossestalt, als sie nach der Tochter umberierte und Poseidon ihr nachstellte, der selbst auch in Rossessalt darauf mit ihr eine Tochter, deren Rame nur den in der 59 \*

bortigen Beihe Aufgenommenen genannt ward, und bas Roß Arion erzeugte, welches nachher die Erde gebar neben bem Heiligthum bes roßnährenden onkaatischen Apolson, worauf Herakles dasselbe dem Onkos abnahm und später dem Abrastos schenkte.

(Klausen.)

ONKELOS (ארבקלום), Berfaffer einer chalddischen überfetung bes Pentateuch, welche unter ben vorhandes nen fur die altefte und befte gilt. Uber Perfon, Bater land und Beitalter bes Ontelos maren bie Meinungen von jeher fehr getheilt. Die Juben nennen ibn ben Pross elyten (רובר). 3m babylonischen Zalmub ift vier Dal von einem Ontelos bie Rebe. Gin Mal heißt es, bag Onfelos, ber Profelyt, ein Targum über ben Pentas teuch gefdrieben auf ben Rath und mit ber Buftimmung bes Rabbi Eliefer und bes Rabbi Josua, welche um bie Mitte bes erften driftlichen Sahrhunderts lebten. In eis ner zweiten Stelle wird Ontelos ein Freund bes alten Samaliel genannt und erzählt, baß er bemfelben bie lets ten Ehren ermiefen, inbem er ein reichliches Dag. Raus derwert über feinem Grabe verbrannt. Diefe Rachricht führt ungefahr in gleiche Beit, und an beiben Stellen tann füglich eine und biefelbe Perfon gemeint fein. Dicht fo geboren bie beiben übrigen Stellen bieber, fofern fie mahricheinlich auf ben griechifch-jubifchen Uberfeter Aquila gielen 1). Bon biefem (vardro) wird in ber altern jerus falem'schen Gemara faft alles ergablt, mas bie babylonis fche einem Ontelos beilegt, namentlich auch, bag er fein paterliches Erbtheil in bas Meer geworfen, und baß er ein Sohn bes Ralonymos und ein Bermanbter bes Dis tus gewesen 2). Offenbar finbet also bier wie bort eine Berwechselung bes Ontelos und bes Aquila ftatt. Das Buch Sobar macht ben Ontelos ju einen Schuler bes Sillel und Schammai, und fest ibn fomit nach Bers baltniß ber obigen talmubifchen Stellen etwas ju boch binauf 3). Unter ben neueren Gelehrten weifet ihm nas mentlich Morinus 4) ein zu fpates Beitalter an, indem er ihn in bas fechfte Sahrhundert fest. Daß Ontelos nicht geborner Jube gewesen, lagt fich fcon aus feinem unbebraifchen Namen Schließen, in welchem man bas grie chische 'Oyxulos finden mag. — Als Baterland bes Ons telos hat man ofter Babylonien betrachtet. Go noch Eichhorn und Bertholdt in ihren biblifchen Ginleis tungen. Man f. bagegen Biner a. a. D. Raments lich ift bas Argument, welches Gichhorn fur biefe feine Anficht aus ber Beschaffenheit ber Sprache biefes Ubers febers entlehnte, ganglich aus ber Luft gegriffen.

Das Targum des Onkelos stand von jeher bei ben Juben in hober Achtung, es wurde mit einer Masora versehen, häusiger, als die übrigen Largumim, mit Accenten geschrieben und selbst commentirt '). Und in ber

That verbient biefe Uberfetung, jumal im Bergleich mit ben übrigen Targumim, große Auszeichnung. Die Reins beit ber Sprache bes Ontelos ift anerkannt. Sie fteht bem biblischen Chalbaismus in ben Buchern Esra und Daniel in vieler Rudficht noch febr nabe und bezeichnet nachst diesem die zweite Stufe in ber Fortbilbung bes aramaischen Dialecte. Ontelos balt fich noch faft gang frei von ber Billfur und ben gabeleien feiner Rachfolger. Seine übersetzung fann im Bangen eine wortliche und treue genannt werden, wenn man abfieht von gewiffen Anberungen, welche theils bie Unfichten feiner Beit, theils sein 3wed, die Unmundigen im Bolke zu belehren, bringend erheischten. Absichtlich und forgfältig vermied er besonders alles, was schädlicher Disdeutung unterliegen ober bei den Ungebildeten ober Proselyten Unftog erregen tonnte. Er unterbrudt alles, mas an beibnische und polytheistische Borftellungen erinnert. Co fest er 3. B. fur אל הים, שם es ben mabren Gott bes zeichnet, ftets Jehova; wo es bagegen Gotter bebeu tet, ba nennt er ausbrudlich Gogen. Anthropopathische und anthropomorphische Borftellungen fucht er zu ent: fernen, 3. B. 1 Mof. 11, 5: "Jehova flieg herab", Dns telos: "er offenbarte fich". Und fo führt er ba, wo nach alttestamentlicher Vorstellung Gott felbst fich unmittelbar in irbische Angelegenheiten mischt, gewöhnlich Gottes Wort ober bie Schechina ein. Uberhaupt zeigt er in aller Art ein euphemistisches Streben. Bilbliche und tropische Ausbrude loset er in die eigentlichen auf ober verwischt boch die Ruhnheit und bas Ungewohnliche berfelben, indem er die gangbarern und beutlichern mablt. Nicht selten milbert er ben Ausbruck in schonenber Ruckficht auf die Ehre feiner Nation, &. B. 1 Mof. 39, 11 und anderwarts. Manches endlich andert er auch in dem Sinne spaterer Sagungen, 3. B. 3 Dof. 23, 11. -Am besten ift bie Uberfetung charafterifirt von Binet a. a. D. und von Luzzatto in ber am Schluffe biefes Art. angeführten Schrift.

Handschriften des Onkelos sinden sich in den meisten bedeutendern Bibliotheken und enthalten gewöhnlich zugleich den hebrdischen Pentateuch. Es sind deren verzeichnet von Wolf, Kennicott, de Rossi, Winer und A. 6). Auch die Zahl der Ausgaden ist groß, nur das die altern und bessern bereits selten geworden. Sie sind z. B. von Lelong Masch, de Rossi und Wisner verzeichnet?). Einige der altesten und wichtigsten sind: 1) die Bologner Ausg. des Pentateuch v. I. 1482. fol. 2) Pent. Soriensis 1490. fol. 3) Lissadoner Pent. auf Pergament 1491. 2 Bb. 4. (der chald. Tert. mit Bocalen und Accenten) u. A. Die jeht gangdarsten Terte stügen sich theils auf die Complutenser Polyglottenbibel (1517) mit lateinischer Übersetung des Alphons von Zamora, wiederholt in der Antwerpener Polyglotte

<sup>1)</sup> Die angezogenen talmubischen Stellen sind nachgewiesen in Wolf Biblioth. hebr. II. p. 1148 sq. Winser de Onkeloso. (Lips. 1820.) p. 7. De Wette Einleitung in's A. A. §. 58. n. A. 2) Der Bn Jacob zu Avoda sara c. 1. nennt statt des Aitus den Habrian, wie Epiphanius in seiner Erzählung vom Aquila (de ponderidus et mensuris c. 15.). S) Sodar sect 1720 and Lev. 18, 4. col. 131. 4) Exercitatt. didl. p. 843. 5) Wolf Bibl. hedr. IV. p. 782.

<sup>6)</sup> E. Wolf Bibl. hebr. II. p. 293 sq. Kennicott Dissert. gener. p. 334. ed. Bruns. de Rossi Var. lect. V. T. Tom. I. unb einige Rachtrage in ben Schol. crit. (Parmae 1798) Haner de Onkeloso §. 2. 7) E. de Rossi II. cc. Lelong Biblioth. sacra. ed. Masch. P. II. Vol. 1. p. 29 sq. Winer 1. c S. 8.

(1569), und auf bie Bombergichen Bibelausgaben (1517. 1525. 1547). Rach ber lettern gab Burtorf feinen Tert in ber rabbinischen Bibel (Bafel 1619) mit Berbefferung ber Punctation, welche er mit Recht mehr auf die bes biblifchen Chalbaismus gurudführte. Diefe liegt wieber ben Terten in der Pariser (1645) und Londoner (1657) Polyglotte jum Grunde; bei ber lettern beforgte Cleris cus das Chaldaifche und verbefferte auch bin und wieder bie lat. Berfion des Alphons, die jedoch noch immer fehr fehlerhaft ift. Correcter ift bie lat. Übersetung bes Paus lus gagius (Argentor. 1546). Der chaldaifche Tert erwartet noch seine kritische Sichtung. Die Handschrifs ten bieten baju bie reichste Ausbeute bar, wie fich ber Unterzeichnete felbst überzeugt bat burch Bergleichung eis nes alten Coder ber Salleschen Universitatsbibliothet, welder ben hebr. Pentateuch mit Ontelos zur Seite enthalt. Nach guten Biener Sanbichriften bat Jahn mehre Stude aus Onkelos in feiner chaldaischen Chrestomathie bruden laffen. Außerdem ift neuerlich, ben §. 4. in Winer's Abhandlung abgerechnet, von Luggatto fur bie Rritif bes Ontelos Erfreuliches geleiftet worben. Er benutte außer mehren alten und feltnen Ausgaben, g. B. ber oben ans geführten Liffaboner vom 3. 1491, ein toftbares Da= nuscript mit punktirten und accentuirten Tert vom I. 1285 und ein handschriftliches fritisches Werk über Ons telos aus bem 15. Jahrhundert. Man f. beffen in rabbinischer Sprache abgefaßte Schrift: אורב בר 3ugleich mit dem lat. Titel: Philoxenus, sive de Onkelosi chaldaica Pentateuchi versione diss. hermeneutico-(E. Rödiger.) critica. Vienna 1830. 8.

ONKENIRA (Rabbi Isaak), ein jubischer Schriftssteller, ber um die Mitte des 16. Jahrhunderts blühete. Seine Werke verzeichnet Wolf in der Bibliotheca hebraca Ih. I. Nr. 1154. Es sind deren drei, namlich eine von den Juden sehr geschätzte polemische Schrift gegen die Christen, welche in Konstantinopel gedruckt erschienen ist; serner ein ethisches Werk in Versen, in der Manier der Parabel, ebenfalls zu Konstantinopel (um das Jahr 1670), und zu Berlin (im J. 1701) gedruckt; endlich ein Commentar über das Buch des Rabbi Nachson von den Opserthieren. (E. Rödiger.)

Onkion, Onkos, f. Onkeion.

ONKRUIT (Theodor), ein hollandischer Miniaturdildnismaler, über den man bei Mangel an sichern Nachrichten nur so viel weiß, daß er etwa 1720 geboren sei, sich in den Jahren 1769 bis 1770 in den Umgebungen von Utrecht mit seinem erwachsenen Sohn aufgehalten und mehre Bildnisse daselbst versertigt habe. Mehre seiner colorirten Zeichnungen und Entwürfe zeigen vielen Geist und Fleiß. Seine Figuren sind meistens von sehr kleinen Verhältnissen\*). (Frenzel.)

ONKYLOGONATUM, ift ein von Konig in London aufgestelltes Geschlecht für eine fossile Pflanze aus der Familie der Equisetareen. Murchison hatte sie in verschiedenen Gegenden Großbritanniens in Gesenschaft einer, mahrscheinlich hauptsächlich durch sie gebildeten, Koh?

lenablagerung ber Dolithreihe gefunden und sie beswegen für besonders wichtig gehalten; namlich zuerst bei Bhithy in den Castern Moorlands an der Kuste Yorkshires, dann minder deutlich im Kohlendistrikt von Brora an der Sudsostäuste Sutherlandshires in Nordschottland. Die Lages rungsverhaltnisse an beiden Orten sind folgende:

Gemeinschaftliche Ber- bei Braamburn In Portibire. fteinerungen im Brora-Diffrifte. Ammonites vertebralis, A. perarmatus, A. cordatus. Pecten; Gryphaea Coralrag. Gefchiebtalt. bullata, G. nana, Lucina crassa; Modiola biparti-Calcareous grit. Sanbstein. ta; Cardium dissimile. Schiefer = Drforbclan. von Erbe bebedt. Relloway-rock. Cornbrash. Sand und Schiefer. Robliger Grit. Dichter taltiger Gifenftein. Rostellaria composita Sow. Buccinum n. Sp. Astarte elegans, Gervillia (Perna) aviculoides, Vierstone - Great Raltiges Muschele Modiola cuneata, Mya Dolite. Aggregat. literata, Ostrea deltoiden, ? Pholadomya Murchisoni, Pulastra; Trigonia clavellata. Lage von Mflan zenftengeln und Blattern, über Sanbstein mit bi-Oncylogonatum. tum. Schiefer. gebend in fchies ferige Roble. Schichten analog Große, reine Rob' bem Taferior:Do: lenschichten 81', in lite. ber Ditte burch etne Lage Gifenties getheilt, welche mehre Erbbranbe veranlaßte. Bituminofer Schiefer 90 guf. Maristone. Sandiger Thon. Lias. Lias. Mlle biefe Schichten finb Rothes Ronglomes burch Bergleichung ihrer rat. Berfteinerungen mit ben eng-Granit. lifchen bestimmt.

Diese Kohle ber Juraformation zeigt basselbe chemische Berhalten wie die Steinkohle, und verrath beim Berbrennen nur wenig jenen pflanzlichen Geruch, welcher alle nur unvollkommen bituminisirten Substanzen so sehr charakterisirt. Gepulvert nimmt sie jedoch, wie die Braunkohle, eine odrig rothe Farbe an, während die Steinkohle schwarz bleibt; auch hat sich zwischen ihren Blatzterlagen ein bituminoser Schiefer abgesetzt, woselbst man bei der Steinkohle oft eine rein kohlige Materie sindet.

Im Sandsteine nun haben sich vorzugsweise die stammartigen Theile jener Pflanze erhalten, weil sie hier wol einem geringeren Drucke ausgesetzt gewesen; aber sie erscheinen nur in Form von Sandsteinkernen, da ihre verandliche: Meteris ganzlich zerstett ober zur Bilbung

<sup>\*)</sup> v. Eijnden en Welligen Guschlederfit den A servens

jener Kohle verwendet worden ift. Im Ahone aber vermochten bie hohlen Equisetenstämme ber Berbrudung wes niger zu widerstehen; boch konnten sich die feinen Ums riffe ber Scheibenhaute genauer abbruden und bie veges tabilische Materie beffer gebunden werben. Die Stammsflude haben 1" — 2" Durchmeffer, sind ofters aber ets was zusammengedrudt und von verschiebener Lange. Sie find gegliebert, Die Glieber (Internobien) 1'- 3" lang, bie Gelenke aber ringformig verbidt, und in manchen Eremplaren gewahrt man über benfelben je eine Berties fung, zweifelsohne bie Narben ber hier abgetrennten Uffe, welche alternirend in 2 Zeilen geordnet gewesen. Sind bie Stammftude gerabe, an ben Gelenten Knoten burch: gebrochen, fo verrath die Bruchflache Spuren einer bas mischen gewesenen Scheidewand; ihre Mitte ift vertieft. Die außere Oberflache ift glatt, nur über die verdedten Ringe laufen scharftantige, von je 2 gegen einander ge= neigten schmalen Flachen gebildete Rinnen, welche uber und unter ben Unschwellungen fich allmalig verlieren. -Die erwähnten Blattscheiden liegen flach ausgebreitet, oft in großer Unzahl über einander, find ebenfalls mit parals lenen, gleichweit entfernten, scharftantigen, allmalig und in gleicher Hohe nebeneinander in eine feine Linie aus= laufenden Rinnen verseben; die 3wischenraume find breis ter und flach, verschmalern fich in entgegengesetter Rich= tung und laufen endlich in scharfe feine Ranten aus. Dem auf biefe Refte gegrundeten Geschlechte gibt Konig folgenden Character essentialis: Oncylogonatum, cau-lis cylindricus, articulatus, articulis annulato-gibbosis, gibbis internodiisque longitudinaliter sulcatis, sulcis acutis. Species: O. carbonarium K. In Ge fellichaft biefer Refte finben fich noch Theile zweier anbern Pflanzen, nämlich Fieberblatter, mahrscheinlich einer Kahrenart und verkehrt herzformige Blatter, vielleicht Biatenhullen irgend eines Gewächses.

Run hat Ab. Brongniart biefe Refte von Bhitby ebenfalls untersucht und gefunden (bag Fig. 1. u. 2. bei Ronig verkehrt gezeichnet worden), daß bie gestreiften Gelenkanschwellungen wirkliche Blattscheiben find, welche, wie bei unfern Equifeten, in Falten, die oben in Babne auslaufen, abgetheilt find, bag biefe Babne gwar ftumpf fceinen, aber an ihrem Ende boch, wie bei unfern Equis feten auch baufig mit einem fpigen Unbange verfeben find, ber nur leicht und frubzeitig abfallt, bag an ben obern Theilen ber Stengel die Anoten und Scheiben weit von einander stehen, nach unten zu aber immer nas her gusammenruden, bis bie Scheiben endlich bie Internobien bes Stengels gang umbullen und fich felbft aufs einanderlegen, daß die 3wischenglieder jedoch nur an ihrem untern Theile ebenso viele Langenstreifen befiten, als jene Scheidenzähne haben, so daß sich biese Reste burchs aus nicht wesentlich von unfern lebenben Equiseten unterfceiben, weshalb Brongniart jenes Gefchlecht mit Equi= feten vereinigt, ber Art jeboch auch einen neuen Namen:

Equisetum columnare gibt.

In bem Sanbftein, welcher unfre Muschelfalts von der Liad-Formation treunt, im Reuzersandsteine also, finben fich in Baben, Wittemberg, im Elfaffe, in Franten nur fehr ahnliche Abbrude von Stengeln fowol als von Scheiben, welche Jager in Gemeinschaft mit etwas be von abweichenden Stengeltheilen beschrieb und abgebilde bat. Er nennt fie Calamites arenaceus, und unterschei bet bie lettermahnten als Varietas minor. Auch Schot lein in Burgburg bat abnliche Stengelrefte abbilben, und bei ber Berfammlung ber Naturforscher in Beibelberg 1829 austheilen laffen, fpaterhin felbft gur Beftimmung an Brongniart geschickt. Auch ber Berf. bat bergl. Re fte vielfaltig beobachtet, die Scheidenhaute aber im grife ten Grade ber Deutlichkeit abgedruckt gefunden, wie fte übereinanderliegend noch einen Stengel umbullen, in eb nem bem Reugerfanbfteine untergeordneten bituminofen Schiefer bei Beidelberg. Jene von Idger abgebildeten Scheiben nun halt Brongniart fur gleicher Art mit benen von Yorkshire, vereinigt sie mit Equisetum columnare, und außert die Meinung, daß fie nunmehr zu Befim mung bes Sanbsteins, worin fie vorkommen, mit be nust werben tonnen, welcher aber, wie erwahnt worben einer gang anbern altern Formation angebort. Es wirte immerhin auffallend fein, Diefelbe Art in fo weit von ein ander entfernten Schichten zu finden. Der Berf. aber ift ber Meinung, bag ein Theil ber Stengelflude, welche Jage Cal. arenaceus major genannt, und Brongniant de bei belaffen hatte, wirklich mit biefen Sauten gufammen gehoren und Mittel gur Unterscheidung von Eq. columnare abgeben werben. Bom Grafen Sternberg burfen wir nachftens weitere Aufschluffe über biefe Reffe erwarten \*). (H. Bronn.)

ONLIK auch olik. Diese turtische Sile bermunge führt den Namen onlik (b. i. Behntheil), weil fie gebn (wof) Para gilt. Eben baber fcbreibt fic ber Mame onpara. روب (b. i. Biertheil) heißt fie wol, in fofern fie ben vierten Theil eines Grufch ober Picker ausmacht. Sie hat das Geprage des Onbestif und be Große eines unserer Biergroschenftude +). Das Gewickt eines ber Onlike beträgt 14 Quentchen und ber Schalt scheint mit bem Onbestif übereinzustimmen. Rach un ferm Gelde durfte der Onlit 4 Gr. 2 Pf. Conv. p schäten sein. (G. Rathgeber.)

ONNE, Stadt im gludlichen Arabien. Ptolem. (H. M.) ONO (אלכל) ift der Rame einer Stadt Palaftine im Stammantheile Benjamins, in ber Nabe von Lobbe, mit welcher Stadt jene zusammengestellt wird (Ebr. 2, 33. Rebem. 7, 37. 11, 35.). Die Erbauung ober pie mehr ein Ausbau beiber Stabte wirb einem Benjamin

<sup>\*)</sup> König bei Marchison on the Coal-field of Brora in Soctherlandshire etc. K. bei M. in Transactions of the Geological Society of London New Series II. 11. (London 1827.) 293 -296. tab. XXXII. Ad. Brongniart Histoire des Végétaux fesiles. Paris 1828. 4. p. 115 — 118. taf. XIII. G. Jáger tita bie Pflanzenversteinerungen, welche im Bausanbsteine von Study gart vortommen. Stuttg. 1827. Fol. D. Bronn ind. Deibelbe ger Indribuder ber Literatur 1829. S. 74 fg. v. Leonharit Zeitschrift f. Mineralogie 1829. S. 459—461. H. Bronn Gm Heidelbergensis 1830. 8. p. 149—150.
†) Ol. G. Tychsen Introductio in rem numarism Muhammedanorum. Rost. 1794. 8. tab. III.

ten zugeschrieben (1. Chron. 8, 12.). Auch kommt eine Thalebene bes Namens Ono vor (Rebem. 6, 2.), welsche jedenfalls in der Umgedung jener Stadt zu suchen ist, so daß sie wol einen Theil der fruchtbaren Ebene Saron ausmachte oder ihr doch benachbart war. Nach den Notitiis ecclesiasticis dei Reland (Palaest, p. 912) war die Stadt drei Millien von Lydda entsernt. (E. Rödiger.)

ONOBA, eine Stadt in Hispania Batica unweit der östlichen Mundung des Batis. Strab. III, 152. Mel. III, 1. Marcian. Heracl. p. 40. (Huds.). Itin. Ant. 431. Plin. 3, 1, 3. (Klausen.)

ONOBALA ober Onobalas, alter Rame eines Fluffes in Sicilien, nicht weit von Tauromenium, h. z. T.

ONABALISTURIA, bei Ptolemaos eine Stadt in Hispania Batica; vermuthlich bloge Corruption für bas oben erwähnte Onobe Aestuaria. (H.)

ONOBRISATES, Name eines alten Bolks im Aquistanischen Gallien bei Plia. H. N. 4, 19 s. 32., jedoch ift die Lesart nicht ganz sicher. (H.)

ONOBROMA Gärtn. (de fruct. 380. t. 160. f. Carduncellus Adans.), eine Pflanzengattung aus ber Gruppe ber Cynareen (Carbuinen Caffini's) ber natirlicen Familie ber Compositae und ber erften Orde nung ber 19. Linneischen Classe. Ihr Charafter besteht in bald bornigen, bald unbewehrten Schuppen bes gemeinschaftlichen Kelchs, spreublattrigem Fruchtboben und spreublattrig-borftiger Samenkrone. Die hierher gehorens ben 15 bekannten Arten machsen im sublichen Europa, norblichen Afrita, in Kleinafien, in ber Krim und am Laufasus. Gine bavon O. arborescens Spr. syst. III. 391., Carthamus L. in Spanien) ift ftrauchartig, bie übrigen find jahrige, zweijahrige ober perennirende Dis ftelgewachse. Sie wurden sammtlich von fruheren Schrifts stellern zu der Gattung Carthamus gerechnet, welche sich burch sparrige, blattartige Schuppen bes gemeinschaftlichen Relches, zerschligte Spreublattchen bes Fruchtbobens und Mangel der Samenfrone wohl unterscheidet. (A. Sprengel.)

ONOBRYCHIS. Diese Pflanzengattung aus ber naturlichen Familie ber Leguminosen (Gruppe ber Ono brochieen) und ber letten Ordnung der 17. Linneischen Glaffe ward icon von Tournefort gestiftet, von Linne mit Hedysarum vereinigt, von Lamard aber mit Recht wies berbergestellt. Char. Der Reich stehenbleibenb, funfspaltig ober funftheilig mit fast lancettformigen, fpigen gegen; bie Segel ber Schmetterlingscorolle furz, ber Bimpel groß, umgekehrt eiformig, ber Riel ichief abgestutt, fpit; Die Staubfaben in zwei Bunbeln; die Bulfenfrucht ungeftielt, nicht aufspringend, ein- oder zweisamig, zusams mengebrudt, fachlicht, fleifbehaart, ober mit einem ge Bahnten Ramme, felten unbewehrt und faft glatt. Dage gen hat Hedysarum eine mehrfamige, geglieberte Gulfen-frucht. Bon den 22 befannten Arten, felten Strauchern, mehrentheils perennirenden, zweijahrigen ober einjahrigen Rrautern, machfen bie meiften im fublichen Europa, eis nige auch in Mitteleuropa, Nordafrita, Mittel- und Rleinafien und Oftindien. Die bei weitem befanntefte Art, O. sativa Lam. enc. (dropovale Diosc. III. c. 160., Hedysarum Onobrychis L., Jacqu. austr. t. 352. Engl. bot. t. 96.), ist ein perennirendes Kraut mit halb aufrechtem unbehaartem Stengel, gesiederten Blättern, lans cettsormigen stachlicht stumpsen, unten etwas seidenhaaris gen Blättchen, rothen Blütenähren, beren Wimpel länger als der Kiel, deren Segel kurzer als der Kelch sind und mit meist undehaarten Hulsenfrüchten. Diese Art, welche, besonders auf Kalkhügeln im mittleren und sahlichen Europa, wie auch in Kleinasien wild wächst, wird unter dem Namen Esparsette häusig als Futterkraut gebaut. Der Samen soll man sich als Hühnersutter besdienen können.

ONOBRYCHIS minor, Viciae folio C. Bauh. (Paldophytologie) heißt bei Luyd ber Abbruck einer Pflanze aus ber englischen Steinkohlenformation, welche indessen sicher nicht einer so hohen Organisationsstufe angehört hatte \*).

(H. Bronn.)

ONOCENTAURUS, ein fabelhaftes Thier ber Alsten, halb Mensch, halb Esel. (D. Thon.)
ONOCHONOS, Fluß in Thessalien, ber sich in ben

Enipeus mundet. Her. 7, 129. Plin. 4, 8, 15. (Klausen.) ONOCLEA L. Gine Pflanzengattung aus ber naturlichen Familie ber Farrentrauter und ber erften Drbs nung ber vierundzwanzigsten ginne'ichen Claffe. Char. Die Fruchthautchen bebeden bicht die Rudfeite bes gus fammengezogenen Laubes und bilben mit ben Schleiers chen gestielte, sich nicht offnende Beeren. 1) O. sensibilis L. (Plukn. mant. t. 404. f. 2., Lam. ill. t. 864., Schrubr's Sanbb. T. 102.) mit ablaufend gefiebertem unfruchtbaren Laube, beffen Blattchen langettformig, groß gegabnt und faft balbgefiedert find, und mit boppelt gefiebertem fruchtbarem Laube, beffen rudwarts gerollte, tugelformige Blattchen, wie ber Stiel glatt find. Bachft in den Balbern von Nordamerita. Das Laub foll nach ber Berührung burch Menschenhanbe verborren; baber ber Trivialname. 2) O. obtusiloba Schkuhr (Sandb. S. 95. Z. 103.) mit gefiebertem unfruchtbarem Laube, beffen Blattchen balbgefiedert-gelappt mit ftumpfen, nach unten tleineren gappen find, mit boppelt gefiebertem fruchtbarem Laube, beffen gurudgerollt-tugelige Blattchen behaart find und mit schuppigem Stiele. In Penspls vanien. — Die übrigen, früher hieher gerechneten Usten gehören zu ben Gattungen Lomaria Willd., Struthiopteris W. und Woodwardia Sm. (A. Sprengel.)

ONOCLEITES (Paldophytologie). Jäger nennt

onoclettes (Paldophytologie). Idger nennt einen Pflanzenabtruck aus dem gelblichweißen Keuzensanbstein bei Stuttgart, nachst der Eßlinger Steige, Onocleites lanceolatus. Der Blattstiel, so weit er ruckwarts zu verfolgen, ist mit ungestielten, etwas beradlaufenden, einander schief gegenüberstehenden Blattschen beseht, welche stumpf lanzettsormig sind, und gegen das Blattende hin schnell an Lange abnehmen. Sie haben eine Mittelrippe, von welcher seine Streisen gegen den ganzen oder nur seingekerbten Rand zu gehen schienen. Bahlreiche Vertiesungen scheinen anzudeuten, daß die

<sup>\*)</sup> B. Luyd Lithophylac. Britann. p. 108, J. J. Schenchzeri Herbarium diluvianum. Lugd. Bat. 1728. Fol. p. 61. 66.

Fruchthauschen nicht auf ben Rand beschränkt gewesen sind, sondern die ganze Untersläche des Blattes bedeckt haben, wodurch, so wie durch die schnelle Längenabnahme des Blättchen sich diese Pflanze sehr der Onoclea sensibilis nähert, obschon Bau und Korm der Blättchen besser mit Blechnum radicans übereinzustimmen scheinen. Da indessen die Geschlechtscharaktere dieser Art allzuzweiselhaft scheinen, so hat Ab. Brongniart sie unter dem Naman Filicites lanceolata, in sein System ausgenommen \*).

(H. Bronn.)

ONOCROTALUS, Brisson (Aves). Die Familie ber Pelecanidae (f. b. Art.) zerfallt nach Boie (Isis XIX. p. 980.) - beffen Syftem wir une, befonbers wegen Bollftanbigfeit beffelben, gern anschließen, ba es überbieß bei weiterer Ausführung bas naturlichfte au werben verspricht - nur in die Gattungen Tachypetes Phalacrocorax und Sula, als dem alten Linneischen Genus Pelecanus angehorig. Unter Phalacrocorax bes greift aber berselbe bie Gattungen Carbo Meyer, Haliaeus Illiger, und folieft damit ftillschweigend Onocrotalus Brisson (Pelecanus III.) ein, ben indeffen Bigors (zool. Journ. VII. p. 405.) ju eigner Gats tung erhoben haben will, fo wie ibn auch Cuvier (regne animal ed. 2. l. p. 561.) zu eigner Untergattung ers bebt. Unfer Borganger Merrem hat (Sect. I. B. 15. S. 169.) nun zwar erklart, baß, ba ihm ber Name Carbo zu mißfällig, er beshalb auf Scharbes verweise, wir glauben aber bie Regeln ber naturbiftorischen Ra= mengebung boch wenigstens fo weit achten gu muffen, bag wir einen folchen Barbarismus nicht aufnehmen, fonbern ben nur vorgeschlagenen Da= men auf gegen martigen verweisen, bem wir als einen urfprunglich altgriechischen bem ohnebieß unpaffenben Phalacrocorax (nactitopfiger Rabe!) bes Plis nius vorziehen. Um bie Synonymie zu vervollständigen, bemerten wir, bag letigenannte Gattung von Bieillot in Hydrocorax umgewandelt wurde. Der Name Pelecanus aber ift aus bem Grunde nicht wohl paffend, ba er nur einen Theil ber, sonst unter ihm begriffenen Arten umfaßt.

Bas die Kennzeichen betrifft, worin beide Sattungen, welche wir wenigstens als Abtheilungen bestehen laffen wollen, übereintreffen, so verweisen wir auf den Artikel Pelecanidae, die besondern Unterscheidungszeichen beider von einander aber wollen wir für jede einzeln angeben.

A. Onocrotalus. Der Schnabel ift febr lang, breit, gewölbt, jedoch mit einer beutlichen Firste, gegen die Spite aufgeschwollen, hadenformig, mit einem starten Ragel verseben, die Schneiben desselben find gerade und gezähnelt, die Afte des Unterkiefers find sehr biegsam, die fast in die Spite getrennt, und zwischen ihnen bessindet sich eine in einen großen Sac ausgedehnte Haut.

Diefe Bogel find ungeachtet ihrer Große und at scheinenben Schwerfalligkeit boch gewandtere Flieger als man glauben follte. Dies ruhrt aber befonders von ib rem außerorbentlich leichten Stelet her, fo, baß bas Bange taum anderthalb Pfund wiegt (bas Nabere unten bei ben einzelnen Arten), und außerbem von ber Renge Luftfade, welche fich unter ber haut befinden. Es fin gefräßige Bogel, welche eine große Menge Fische je ftoren, die fie jum Theil im Schlund und ben Uber fluß in dem großen Rehlfact bergen. Da fie ben einge fangenen Borrath aus letterem ihren Jungen vorwerfen, wobei es benn wol nicht fehlen tann, bag das Blut man ches zerbiffenen Fisches fich mit ergießt, fo ift baraus bie schone Mythe ber Alten entstanden, als nabre der Pelis tan feine Jungen mit feinem eigenen Blute. Ungeachtet ihrer Schwimmfuße feten fie fich boch auf Baume. Sie fcwimmen mit tief eingesenttem Rorper, tauchen vortrefflich, geben aber wenig geschickt mit weit von einander fiebenben gufen und freiliegenben glügeln. Sie fangen viel größere Fische als die der nachfolgenden Untergat tung und haben eine fehr große Fertigkeit biefelben ju verschlingen. Erft wenn ber Magen und Die Speisenbin bavon angefullt find, follen fie ben Reft in bem großen Reblfade aufbewahren. Sie find nach bem Gefdicht ober wenig nach bem Alter fehr verschieden, und mit nach mehrern Sahren ausgefarbt. Gie bewohnen theils einzeln theils gefellicaftlich bie Gemaffer zwifden be Benbefreisen und verirren fich von ba mitunter weite nordlich auch bis nach Teutschland. Gie follen fich jab lich nur ein Dal maufern. 3hr Reft bauen fie, Dam den und Beibden gemeinschaftlich, nabe am Bafferfpi gel in Belfenrigen und anbern Bertiefungen, es ift mei und tief, besteht aus Moos und Gras, innen mit Dunen gefuttert; bie zwei bis vier Gier find weiß und runblid. Das Beibchen bebrutet biefelben mit ftrenger Ausbaut und wird unterbeg von bem Mannchen gefuttert. Die Jungen follen nach breiundvierzig Tagen ausschlupfen und bann mit grauen Dunen bebedt fein, bie fich fpater in abnlich gefarbte Febern vermanbeln follen.

1) O. Antiquorum Thon \*) bie Kropfgans, bet Pelitan. (Pelecanus Onocrotalus Linne's und bet

Die Nasenlöcher sind sehr schmal, stehen ber Länge nach in zwei Furchen, und sind am Grunde berselben kaum bemerkbar eingebohrt. Das Gesicht ist nacht und der gedachte Kehlsad geht ziemlich weit am Hals herunter. Die Schinnbeine sind am untern Theil nacht, die Fust wurzeln kurz, stark, mit einer nehsormigen Haut bekleidet, die Zehen sind oben mit Schildern bedeckt und duch eine breite Schwimmhaut verbunden; der Daum (die Hinterzehe) steht sast ganz vorn; die Flügel sind lang, spisig und ihre erste Schwungseder ist sehr lang. Der Schwanz ist von mittlerer Länge, etwas ausgerandet breit und besteht aus zwanzig sast gerade abgeschnittenen Steuersedern.

<sup>\*)</sup> G. F. Jager über ble Pflanzenversteinerungen, welche im Bausanbsteine von Stuttgart vorkommen. Stuttg. 1827. S. 34—38. Ab. VI. Fig. 8. Ad. Brongniart Prodome d'une histoire den végétaux fossiles. Paris 1828. 8. p. 194.

<sup>\*)</sup> Da ber fonftige Rame ber Art als Gattungename aufat, bie übrigen Ramen ber Species aber nur Altereverschiebengites bezeichnen, fo mußte ein neuer gewählt werben.

übrigen Autoren. Pelican Buffon Enl. 87. Edwards Glanures 92. Frisch Vögel Teutschlands t. 186. Pelecanus roseus Sonnerats Voy. I. pl. 54. P. manillensis, ib. f. 53., ber junge Bogel. Cbenfalls jung Buffon enluminés 965. Edwards Glanures 93. Pelec. philippensis Brisson), Beutelgans, Donvogel, Efelichreier u. f. m.

Der größte Schwimmvogel, benn er übertrifft an Große ben Singschwan, an Gestalt einer gahmen Gans abnlich, aber weit plumper gebaut. Seine Lange beträgt ther sechs Tuß, die Breite über zwolf Fuß, bas Gewicht fleigt bis 25 Pfund. Ausgefarbte Eremplare find fols gendermaßen gezeichnet. Der blauliche Oberfiefer ift in ber Mitte gelblich, am Ranbe rothlich, am Nagel roth, ber Unterliefer auf ben Seiten blaulich, übrigens, wie ber Kehlsad hellgelb mit rothen Abern. Der Augenstern ift hochroth, bas Geficht gelblichweiß, die guße fcmus big fleischfarben; auf bem Naden stehen lange gebern, wie eine Mahne, bas ganze Gesieber ift blagrofenroth ober-gelblich, im Commer weißlich, Die vordern Schwungs febern find fcmarz.

Junge Bogel haben ben Schnabel, Rehlfack und bas Gesicht schmutiggelb, ber Augenstern ift braun, bas Gefieder weißgrau, auf bem Mantel fehr buntelgrau, an ben vordern Schwungfebern schwärzlich. Im mittlern Alter ift ber Mantel braun und aschgrau gemischt, und ber Unterforper weiß, fpater tommen auf Diefen gelbliche

Redern jum Borfchein.

Um Grunde bes Beutels ift bie Bunge mit bem Luftrobrentopfe funf bis feche Boll fowol von bem Gaumen als von dem Salswirbelbein entfernt, indem bie Luftrohre bie Salswirbelbeine verläßt, fich vormarts menbet und mit dem Grund der Tasche zusammen geheftet ift. Sie ift fo flein, bag man fie fogar biefem Bogel abgesprochen hat und faum vier Linien lang. Der in ben Sad ausgebehnte Schlund zieht fich unten gegen ben Sals zusammen, vermittelft vieler Dusteln. Außer biefen finden fich noch zwei besondere Musteln, welche von bem hintersten Birbelbein entspringen, sich an bas Bruftbein anfügen, ben Schlund auf jeder Seite zusam= menbruden und bagu bienen zu verhindern, bag fein Baffer aus bem Beutel in ben Dagen bringen fann. Besonders merkwurdig sind die Luftsade, die unter ber Saut bes gangen Rorpers verbreitet liegen, und welche umfangreicher und in größerer Menge vorhanden find, als bei andern Bogeln. Die Luft geht aus ber Bruft in bie Achselknochen und von ba in bie fleinen Blafen ber zelligen, farten und aufgeschwollenen Saut, welche bie Mustel unmittelbar bedeckt, und unter der Dberhaut, in welcher bie Febern fteden, ben gangen Leib umschließt. Diefe Blafen find fo bavon angefüllt, bag, wenn man ben Leib bes Bogels brudt, man die Luft von allen Seiten unter ben Fingern gleichsam weggleiten fühlt, ja burch bas Druden fogar einen feinen Ton ju Bege brin-gen tann. Bei bem Athmenholen geht bie in ber Bruft aufammengeprefte Luft in die Rnochenhohlen, verbreitet

na ba in alle jene Sade bes Bell = und Fettgemes : bis in die Spulen der Federn. Man B. R. Dritte Section, III.

kann, wenn man in die Luftrohre blaft, biefen Sang ber Luft fogar bem Auge bemerklich machen, und es wird daraus begreiflich, wie dieser Bogel sich bamit eis nen großern Umfang geben fann, ohne feine Schwere zu vermehren, ja biefe fogar vermindert und baburch gu einem außerft geschickten Flieger wirb. Der Pelitan erhebt sich namlich zu einer erstaunlichen Sohe in bie Luft

und fliegt auch ziemlich schnell. Außerbem ift ber Pelitan ein trager Bogel, ber, mit Ausnahme ber Beit, wo er nach feiner Nahrung geht, ben gangen Lag in Rube, ben Kopf mit bem Schnabel auf Die Bruft geftugt und Die Flugel hangend, jubringt. Der Gang ift langfam matschelnd, ber Bogel felbft in ber Wildniß scheu, außerdem aber leicht zahmbar, boch gegen manche Menschen eine besondere Abneigung begend, namentlich wenn Mannchen und Beibchen vereinigt find. Er foll ein bobes Alter erreichen, man will fie in ber Gefangenschaft bis achtzig Sahre alt haben werben feben, wenigstens starb unter benen in Berfailles gehaltenen binnen zwolf Sabren nicht ein Ginziger. Diefer Bogel bewohnt die Ruften fast aller großen Deere, außerbem auch große Fluffe, Seen und weitlaufige Morafte, namentlich im Drient, in ber Turfei, Ungarn und Gub Rufland, fommt auch, wiewol felten, von ber Donau aufwarts nach Teutschland. 3m Binter giebt er baufig scharenweis nach Agypten und in bas sublichere Afien. Er ift ein ungeheuer gefräßiger Bogel, und foll zu einer Mahlzeit oft fo viel Fische brauchen, als für seche Personen hinreichend maren, wenigstens sah man ihn Karpfen von einigen Pfunden in feinen Beutel aufnehmen. Bum Fischen vereinigen fie fich Paars ober Beerbenweise, flurgen fich dazu mit Gerausch in bas Baffer und treis ben mit gewaltigem Flügelschlag, bie Fische einschuchternd, biefe auf einzelne Stellen zusammen, mo fie bann ihren Sad als einen Samen gebrauchen, wenn fie ihn gefüllt mit geschlossen und gesenttem Schnabel bas Baffer auslaufen laffen, und bie Beute in Rube auf bem Lande verzehren.

In der Gefangenschaft fressen fie auch vorgeworfene Maufe und Ratten, ja Buffon erzählt fogar, bag einer eine kleine vorgeworfene Rate verschluckt habe. Sie fangen das, was man ihnen zuwirft, febr geschickt auf.

Mit bem Gintritt ber Paarungszeit schwillt biefen Wogeln an ber Wurzel bes Schnabels ein runber, wie ein borfiborfer Apfel großer Soder empor, welcher fcmam: mig, weich und fleischfarbig ift und fich im Sommer wieder verliert.

Ihre zwei bis funf auf beiben Seiten gleich abgerundeten weißen Gier, welche etwas fleiner als die bes Schwanes find, legen fie entweber auf bie flache Erbe am Baffer ober auch wol weiter bavon entfernt in bas Land hinein, ohne ein orbentliches Nest zu bauen, in eine aufgescharrte Sohlung ober noch lieber auf sumpfie gen, unbebauten Infeln, auf ein unordentliches Gewebe von Riebgras, bas fie mit etwas weicherm Gras ausfuts tern, bruten fie in breißig Tagen aus und bringen ihren Jungen, bis fie fliegen konnen, in bem Kropffack Fische ju. Auch follen fie dieselben bei Gefahr in biefen von

Die Rasenlöcher sind sehr schmal, stehen der Länge nach

Fruchthauschen nicht auf ben Rand beschränkt gewesen sind, sondern die ganze Untersläche des Blattes bedeckt haben, wodurch, so wie durch die schnelle Längenadnahme des Blättchen sich diese Pslanze sehr der Onoclea sensibilis nähert, obschon Bau und Korm der Blättchen besser mit Blechnum radicans übereinzustimmen scheinen. Da indessen die Geschlechtscharaktere dieser Art allzuzweiselhaft scheinen, so hat Ad. Brongniart sie unster dem Naman Filicites lanceolata, in sein System ausgenommen \*).

ONOCROTALUS, Brisson (Aves). Die Jamilie ber Pelecanidae (f. b. Art.) zerfallt nach Boie (Isis XIX. p. 980.) - beffen Syftem wir uns, befonders wegen Bollftanbigkeit beffelben, gern anschließen, ba es überdieß bei weiterer Ausführung bas naturlichfte au werben verspricht - nur in die Gattungen Tachypetes Phalacrocorax und Sula, als dem alten Linneischen Genus Pelccanus angehörig. Unter Phalacrocorax begreift aber berfelbe bie Gattungen Carbo Meyer, Haliaeus Illiger, und folieft bamit ftillschweigend Onocrotalus Brisson (Pelecanus Ill.) ein, ben inbeffen Bigors (zool. Journ. VII. p. 405.) zu eigner Gats tung erhoben haben will, so wie ihn auch Cuvier (regne animal ed. 2. I. p. 561.) zu eigner Untergattung ers bebt. Unfer Borganger Merrem hat (Sect. I. B. 15. Carbo zu mißfällig, er beshalb auf Scharbes verweise, wir glauben aber bie Regeln ber naturhiftorischen Da= mengebung boch wenigstens fo weit achten gu muffen, bag wir einen folden Barbarismus nicht aufnehmen, fonbern ben nur vorgeschlagenen Da= men auf gegenwärtigen verweifen, bem wir als einen urfprunglich altgriechischen bem ohnebieß unpaffenben Phalacrocorax (nacttopfiger Rabe!) des Plis nius vorziehen. Um die Synonymie zu vervollständigen, bemerten wir, baf letigenannte Gattung von Bieillot in Hydrocorax umgewandelt wurde. Der Name Pelecanus aber ift aus bem Grunde nicht wohl paffend, ba er nur einen Theil ber, sonst unter ihm begriffenen Arten umfaßt.

Bas die Kennzeichen betrifft, worin beibe Sattungen, welche wir wenigstens als Abtheilungen bestehen laffen wollen, übereintreffen, so verweisen wir auf den Artikel Pelecanidae, die besondern Unterscheidungszeichen beider von einander aber wollen wir für jede einzeln angeben.

A. Onocrotalus. Der Schnabel ift fehr lang, breit, gewölbt, jedoch mit einer beutlichen Firste, gegen die Spite aufgeschwollen, hadenformig, mit einem ftarken Ragel versehen, die Schneiben deffelben find gerade und gezähnelt, die Uste bes Unterkiefers sind fehr biegsam, die fast in die Spite getrennt, und zwischen ihnen bessindet sich eine in einen großen Sac ausgedehnte Haut.

scheinenben Schwerfälligfeit boch gewandtere Blieger & man glauben follte. Dies ruhrt aber befonders von b rem außerorbentlich leichten Stelet ber, fo, baß bas Bange faum anderthalb Pfund wiegt (bas Nabere unten bi ben einzelnen Arten), und außerbem von ber Dag Luftfade, welche fich unter ber Saut befinden. Es fin gefräßige Bogel, welche eine große Menge Fifche jo ftoren, die fie gum Theil im Schlund und ben the fluß in bem großen Rehlfact bergen. Da fie ben einer fangenen Borrath aus letterem ihren Jungen vorweifen wobei es benn wol nicht fehlen kann, bag bas Blut mar ches zerbiffenen Fisches fich mit ergießt, so ift baraus bie schone Mythe ber Alten entstanden, als nabre ber Pelb tan feine Jungen mit feinem eigenen Blute. Ungeachtet ihrer Schwimmfuße fegen fie fich boch auf Beume. Sie fdwimmen mit tief eingesenttem Rorper, tenden vortreffs lich, geben aber wenig geschickt mit weit bon einander fiebenben gußen und freiliegenben Flugeln. Sie fangen viel größere Fische als die der nachfolgenden Untergat tung und haben eine fehr große Fertigkeit biefelben ju verschlingen. Erft wenn ber Magen und bie Speifcitz bavon angefullt find, follen fie ben Reft in bem gufen Reblfade aufbewahren. Gie find nach bem Gefolett ober wenig nach bem Alter fehr verschieden, und af nach mehrern Jahren ausgefarbt. Sie bewohnen theil einzeln theils gesellschaftlich bie Gemaffer zwischen be Benbetreifen und verirren fich von ba mitunter weis nordlich auch bis nach Teutschland. Sie follen fich i lich nur ein Mal maufern. Ihr Reft bauen fie, Das den und Beibden gemeinschaftlich, nabe am Bafferfre gel in Felfenriben und anbern Bertiefungen, es ift met und tief, besteht aus Moos und Gras, innen mit Dunca gefuttert; bie zwei bis vier Gier find weiß und runbid. Das Beibchen bebrutet biefelben mit ftrenger Zusbang und wird unterbef von bem Mannchen gefattert. De Bungen follen nach breiundvierzig Tagen ausschläpfen und bann mit grauen Dunen bebedt fein, bie fich fpater it ähnlich gefärbte Febern verwandeln follen.

1) O. Antiquorum Thon\*) die Kropfgans, in Pelitan. (Pelecanus Onocrotalus Linne's und be

in zwei Furchen, und sind am Grunde berfelben kam bemerkbar eingebohrt. Das Gesicht ist nacht und der gebachte Rehlsack geht ziemlich weit am Hals herunte. Die Schinnbeine sind am untern Theil nacht, die Fuswurzeln kurz, stark, mit einer nehfdrmigen Haut betkebet, die Zehen sind oben mit Schildern bedeckt und duch eine breite Schwimmhaut verbunden; der Daum (die Hinterzehe) steht fast ganz vorn; die Flügel sind lang, spisig und ihre erste Schwungseber ist sehr lang. Da Schwanz ist von mittlerer Länge, etwas ausgenandet breit und besteht aus zwanzig sast gerade abgeschnittenen Steuersebern.

Diese Wögel sind ungeachtet ihrer Größe und des schwingseit und Schwenzigseit boch gewandtere Flieger als

<sup>\*)</sup> G. F. Jager über bie Pflanzenversteinerungen, welche im Bausanbsteine von Stuttgart vorkommen. Stuttg. 1827. S. 34—38. Ad. Brongniart Prodome d'une histoire den végétaux fossiles. Paris 1828. 8. p. 194.

<sup>\*)</sup> Da ber fonftige Rame ber Art als Gattungsname antitt, tie übrigen Ramen ber Species aber nur Altereverschiebenfeits bezeichnen, fo mußte ein neuer gewählt werben.

Der größte Schwimmsore im er identit mige ben Singlowan, an Getal em jume Gunstich, aber weit plumver gedent. Seine den jume Gunstich, aber weit plumver gedent. Seine den jume in der jume in der jume in der geden gegeichnet. Der den in der in der Mitte gelblich, am Rande nind der der und der Rehlfack bellgelb mit rotten Vien. Der Augentem ochroth, das Gesicht gelblichweit der Eine der Augentem seine Mähne, das gange Gesiehen in der der gebeich gelblich, im Commer weislich, die einem Schwingen in sind schwarz.

Junge Bogel haben ben Schmiel, Lebilid und Geficht fcmugiggelb, ber Augentem if braun, bas eber weißgrau, auf bem Mantel febr bunfelgrau, an vorbern Schwungfebern faminit. Im mimern ift ber Mantel braun und afterm gemiftt, und Interforper weiß, spater tommen auf biefen gebliche

rn jum Borfchein. Am Grunde bes Beutels ift bie 3mge mit tem ibbrentopfe funf bis fedt 3:2 fem: nen bem Gaus als von bem Salewirbeltein entiemt, intem tie robre bie Baldwirbelbeine verläßt, fid cormans mens und mit bem Grund ter Safte gufammen gebeftet Sie ift fo flein, bag man fie fogar biefem Bogel fprochen hat und faum vier ginien lang. Der in Sad ausgebehnte Edlund giett fich unten gegen Sals gufammen, vermittelft vieler Duefeln. Auger i finden fich noch zwei befontere Dusteln, melde bem binterften Wirbelbein entipringen, fic an bas ibein anfugen, ben Schlund auf jeter Ceite aufams bruden und bagu bienen gu vertintern, bag fein fer aus bem Beutel in ten Macen tringen fann. mbers mertwurbig find bie Luftfade, tie unter ber it bes gangen Rorpers verbreitet liegen, und welche angreicher und in größerer Menge vortanden find, bei andern Bogeln. Die Luft gebt aus ber Bruft ie Achfelknochen und von ba in tie kleinen Blafen jelligen, farten und aufgeschwollenen Saut, welche Rustel unmittelbar betedt, und unter ter Derhaut, elcher bie Febern fleden, ben gangen Beib umichließt. e Blafen find fo bavon angefüllt, bag, wenn man Leib bes Bogels bruckt, man bie Luft von allen en unter ben Fingern gleichsam weggleiten fuhlt, ja bas Druden fogar einen feinen Zon zu Dege brin-tann. Bei bem Athmenholen geht tie in ter Bruft nmengeprefte Luft in Die Anochenhöhlen, verbreitet son ba in alle jene Cade bes Bell = und Fettgemes und bringt bis in die Spulen ber Federn. Dan Incott. b. Et. u. R. Dritte Section. III.

time, wenn man in die fabiliere dast derfiel Sang der fabl legie dem Auge dementien machen und et mit demais degendich wie delen Elegie, für demai er nim großen Umfang geden fann dere feine Schwiere ga demaitier, ja dark legie demainden und debend ga einem außerft gefählten fluge mitte. Der Poullan er beit fin namme zu einer erfamilieren flede in die ficht und Elegi mit gemän fännel.

Lightly of the Pallin in might Park to and Mag genetiff neut too en en die betreet 300 en seine Eur the games day in New the Anni mit the Consta auf die Brut gefäge und die Käge durgent gebrugt. Der Geng ift anglim muldend der Bige feit in ter Butung iden, angertem aber leite jatender bich gegen mande Meniden eine befratere Ubungung begend. nammenlich wenn Manneben und Beieden vergrügt fint. Er fel en bebes liter erreiben man wil fie in bei Gefangenfabit bis adigig Jahre all haben werben feben, mengitens find unter benen in Verfalles gebare nen binnen juste Jahren nicht ein Einzigen, Diefer Berigue und before nae bei mbid bie intend ing tem and große finde, Ona und meitlichte Ministe. namentlich im Duent, in ter Sinfel Ungani unt Gut-Muflant, fommt aud. wiemel feiten, von ber Donan aufmans nad Leufdlant. Im Binter gebt er baufig idurenweis nach Agroten und in bas füblichere Affen. Er ift ein ungebeuer gefräßiger Bogel, und foll ju einer Matigeit oft fo viel Fifte brauden, ale für fede Perfonen bimreichend maren, menigitens fab man ibn Ram r'en ren einigen Pfunten in feinen Beutel aufnehmen. Bum Fifden vereinigen fie fich Paare ober Geerbenmeile, fiurien fic tain mit Geraufd in bas Baffer und treis ben mit gewaltigem Flügeischlag, bie Fifde einschuchternb, tiefe auf einzeine Stellen gufammen, mo fie bann ibren Cad ale einen Samen gebrauden, wenn fie ibn gefüllt mit gefchloffenem und gefenttem Schnabel bas Daffer auflaufen laffen, und bie Beute in Rube auf bem Lante retjebten.

In ber Gefangenschaft fressen sie auch vorgeworsene Maufe und Ratten, ja Buffon erzählt fogar, baß einer eine kleine vorgeworfene Kabe verschluckt babe. Sie fangen bas, was man ihnen zuwirft, febr geschickt auf.

Mit bem Eintritt ber Paarungszeit schwillt biesen Bogeln an ber Burzel bes Schnabels ein runber, wie ein borsttorfer Apfel großer Soder empor, welcher schwammig, weich und fleischsarbig ist und sich im Sommer wieder verliert.

Ihre zwei bis funf auf beiden Seiten gleich abgerundeten weißen Gier, welche etwas kleiner als die bes Schwanes sind, legen sie entweder auf die flache Erde am Wasser oder auch wol weiter davon entsernt in das Land hinein, ohne ein ordentliches Nest zu bauen, in eine aufgescharrte Höhlung oder noch lieber auf sumpsigen, unbebauten Insein, auf ein unordentliches Gewebe von Riedgras, das sie mit etwas weichern Gras aussutzern, bruten sie in treißig Tagen aus und bringen ihren Jungen, die sie sliegen konnen, in dem Kropssack Fische zu. Auch sollen sie dieselben bei Gefahr in diesen von

einem Orte jum anbern tragen. Bei ber Futterung beus gen fie ben Unterfiefer nach ber Bruft ju und laffen ihre Jungen aus bem großen Beutel, wie aus einer Schuffel freffen. Da es nun hier nicht ohne Blutvergießen abgeben mag, weil die Alten ober Jungen wol bisweilen genothigt find, große Sifche ju gerreißen, fo ift baraus wol die Fabel entstanden, daß die Alten die Bruft aufs riffen und bie Jungen mit ihrem Blute trankten. Much Baffer follen bie Alten ben Jungen im Kropfe beitra: gen. Man ergablt auch, was wol etwas fabelhaft ift, baß fie, wenn fie ihre Refter in burren Buften bauten, ihren Jungen bas Baffer in ben Beuteln gutrugen, und bag Lowen und andre Raubthiere, um ihren Durft gu fillen, zu ihnen tamen, von ihnen getrankt wurden und beswegen ibre Jungen schonten. Diese Erzählung bat wahrscheinlich die Beranlassung gegeben, daß die Agypter biefe Bogel Bluftameele, Die Derfer Baffertrager nennen. Nach vieljahrigen Beobachtungen, Die man in ber Menagerie zu Caffel machte, legten bie Pelitane we= nigstens in biefer Gefangenschaft nie mehr als zwei Gier.

Bas ben Rugen biefer Bogel betrifft, fo ift bas Rleisch, ob es gleich thranig schmedt, besonders bas ber Jungen, efbar. Die Saut wird mit ansihenden Febern gegerbt, und gibt bann ein icones Pelzwert. Der große Rropf wird ebenfalls zubereitet, oft mit iconen Stide reien verfeben und zu Mugen und allerlei Beuteln, nas mentlich zu Tabacksbeuteln, gebraucht. Die Dunen find eben fo gut zu gebrauchen, als bie von ben Ganfen. Nach ber Angabe ber Reifenben werben bie Pelitane auch jum Fischfange abgerichtet, und Berfuche in Menagerien haben die Wahrheit bieser Angabe bestätigt. Der Schaden, den sie anrichten, ergibt sich aus ihrer Nahrung, sowie daß berselbe nach ihrem Bedarf nicht unbeträckslich sein kann, besonders da, wo sie nisten.

2) O. succus Gmelin et Linné. (Buffon pl.

enl. 957. Vieillot Gallerie des oiseaux pl. 276.) Der braune Pelitan. Die Febern an ber obern Schnas belmurzel find bis an die Stirn verlangert, ber Augen= Freis ift oben nacht. Bei bem Dannchen ift ber Dantel gestreift, ber Ropf ift oben gelb ober rein weiß, ber Bintertopf weiß, ein weißer Strich umgibt bie Burgel bes Beutels, ber Sals ift fastanienbraun, vorn an tems felben fteht ein Bufchel gelber Febern, auf bem Ruden und Flügeln find bie Febern fcmal und haben braune Rlammen, Bruft und Bauch find kaftanienbraun mit weis Ben Flammen. Das Beibchen ift grau, braun und rofts roth geflect, ber Korper unten weiß. Das Baterland biefes Bogels find bie Antillen, Martinique und Peru. Dag er fich auch noch anderwarts findet, beruht vielleicht auf ber Berwechselung mit einer andern Art.

3) O. erythrorhynchos Gmelin. (Pelecanus trachyrhynchus Latham. III. 2. 386.). Vier Fuß feche Boll lang. Der breizehn Boll lange Schnabel ift von ber Stirne an bis gegen bie Salfte glatt und flach, bann aber zeigt fich eine anberthalb Boll hobe und mehre Linien breite Erhabenheit nebft Rungeln, Die gegen Die Spike hin wiederabnehmen. Der Unterfiefer bat an jeder Seite in der Mitte einen schwarzen runden Fled

und ber Rehlsad ift schwarz gestreift, bas Gefieber if rein weiß, mit Ausnahme ber großen Schwungfebem, welche ichwarz find; auf bem hintertopf fieht eine vier und einen halben Boll lange Saube, Die Fuße find schwarz. Das Baterland foll die Subsondsbai und Sutcarolina fein.

4) O. rufescens Latham. (Rüppell Atlas zur Reise im nördlichen Africa. Taf. 21. p. 31). Rottrudiger Pelitan. Beiß, ber Ruden zimmetrothlich, ber Rropffad febr groß, buntelroth mit gelben Querftreifen. Lange von der Schnabelfpige bis jur Schwanzspige, vier Bug brei Boll, feche Linien lang, wovon ber Schnabel

einen Suß wegnimmt.

In Ruppell's Atlas am angegebenen Orte finbet fich folgende Befchreibung biefes Bogels. Die fammt lichen Febern, welche ben Rorper bebeden, haben eine langliche lanzettformige Gestalt. Sie find von mild weißer Farbe, und ba bas Flaumengefieder grau ift, fo schimmert biese Farbe mehr ober weniger burch. Die jenigen bes Ropfes, bes Balfes und ber Bruft ausge nommen, haben alle andere einen fcmargen Schaft. Die über vier Boll langen Federn, welche an dem hinterhaupt einen Schopf bilben, find graulichweiß, am gangen hinter hals zieht ein kleiner flaumiger Feberkamm berunter bis gu bem Ruden. Diefer ift von bem Unterhals bis ju bem Schwanze blaßzimmtrothlich. Die großen Schwungsetem find fcmarz, die tleinern grauweiß. Die Schwanzsetem find weißgraulich mit weißem Schafte an ber Burgel und fcwarz in bem weitern Berlauf. Der Rropf ift überaus groß uber feche Boll herabhangend und fcon amaranth= roth mit warzigen Querftreifen von hochgeiber Farbe. Der Schnabel ift gelb mit amaranthrother Einfaffung an ben Randern. Die Augen find rothbraun, die nachte Stelle um biefelben berum gelb, Die Sufe fchmutig bellbraun. Gelten auf bem Ril und Babbar Abbiad, baufiger in ber Bucht von Maffouah, am Genegal und wahrscheinlich auch an ben anbern großen Bluffen Ufrie tas. Bird meiftens paarweife angetroffen.

5) O. conspicillatus Temminck (pl. color. n. 276. Pelecanus perspicillatus Cuvier). Sat feinen Mamen von zwei großen, fast girtelformigen nadten Sta Ien, mit benen bie Mugen umgeben find. Rommt ba O. Antiquorum vom Genegal an Große gleich. Di Ropffedern find febr furg, ebenfo wie bie bes Salfe und beibe find weiß, wie bie auf bem Ruden und an ben untern Theilen, Die fleinen Flugelbedfebern find febt lang, pfriemenformig und weiß, die ber zweiten Drbmung find ebenfalls merfwurdig lang; aber fo wie bie Schulters, Schwungs und Steuerfebern fcwarg. Der Rebliad fceint am lebenben Bogel gelblichfleifchfarben gewefen gu fein, die Tarfen find in ber Abbilbung gelblich, Die Schwimmhaut braun. Die Lange bes Bogels beträgt vier Fuß vier Boll. Er ift von Neuholland gebracht

worben.

B. Carbo. Scharbe. Der Schnabel ift von mit ler gange, auf bem Ruden runblich jufammengebrick mit einer gurche vor ben Rafenlochern, welche rigenati find und bor ber Stirne berborgen liegen. Die Gpis

kiefern erscheint wie angesett, ist abwarts geborit weit überhangendem Haken, an dem nacken
esindet sich ein kleiner Sack. Das Gesicht ist nack,
sturz und sehr start, weit nach hinten stehend,
er ganzen, alle vier Zehen, von denen die hintern
men gerichtet, verbindenden Schwimmhaut. Der der Mittelzehe ist sägenartig eingeschnitten. Die ziemlich kurz, die zweite Schwungseder etwas landie erste und als alle übrigen. Der Schwanz det, mit 12—14 sehr starken harten elastischen

iefe Bogel find meift Meerbewohner, lieben im n bie fteilen Felfentuften und geben im Winter n Buchten, feltner finben fie fich mehr im Innern ibes. Manche find im Stande fich auf Baume gu alle geben ziemlich aufrecht, wobei ihnen ber farte 12 als Stube bient. Sie fliegen schnell, aber mas tanchen und schwimmen ganz vortrefflich, sie vabei ziemlich tief in bas Baffer, find im Stande an halten, daß nur der Ropf über die Dberflache eht und schwimmen auch gewandt zwischen ber che und bem Grunde, wobei fie bie Tische mit Geschwindigkeit verfolgen. Ihre Nahrung besteht | Fischen, die fie zwar im Wasser fangen aber n Dberflache verzehren. Gie niften meiftens in alten und auf ben Abfagen ber fteilen Ruftenfelfen, befonders im Binnenlande auf Baumen und les n bis vier weißliche mit einem grunlichen ober en kalkartigen überzug bebeckte Gier. Die Juntben bon beiben Altern aus ber Speiserohre gefind im Gefieber von benfelben verschieben und fich erft im britten Jahre aus. Die Geschlechter in Große und Farbenglanz etwas ab, find im am fconften gezeichnet und haben theilweife eine

O. Carbo Linné (bet übrigen Autoren Bech-Fabricius, Brünnich's Pelecanus phalacro-Brünnich Bogel im Winterfleid. Carbo Corus Meyer, Brehm. Carbo Desmarestii Payum in den Annales des Sc. naturelles 1826. Jungel. Buffon pl. enl. 927. Frisch Vögel. Dilaskarfr, Utleguskarfr, Graaskarfr und ungur, Islandisch. Hoidlaaring, Blikskard wegen). Kormoranscharbe, schwarzer Pelifan, e, Schard u. s. w.

e Raufer.

alte Mannchen und das alte Weibchen tom
iber Winterkleidung mit einander ganz überein

Fak nur durch die Größe zu unterscheiden, in
is Manchen fast drei Fuß, die Flügelbreite vier ben Boll, der Schnabel drei Joll mißt, das Weib
er nur zwei Fuß sechs Joll lang ift, die Flügel
vier Fuß funf Boll, der Schnabel zwei Boll vier mißt. Letterer ist bleifarben, dich, der Oberkiefer nit der hakensormigen Spitze über den untern vor, nn ist nacht, bleifarben mit gelben Warzen, die vintel und ein Fleck unter den Augen sind saffran
Der Rand der Augenlider ist warzig, die Iris ber Schlund und die kurze Junge fleischsprehen mit bleisarbiger Mischung. Der Körper ist schwarz mit violettem Schiller, am hintertopf bilden die langen Febern eine Art Haube. Am hals stehen einzelne schwale weiße Febern, an der Kehle ein weißer Fled. Die Schultersfedern und obern Decksedern der Flügel zeigen einen azurblauen Glanz mit schwarzen Randern, die untern Flügeldecksfedern sind schwarzlich, die schwarzen Schwungsedern haben einen metallischen Glanz und auf den Schenkeln steht ein weißer Fled von seidenartigen Federn. Der Schwanzist etwas gekrümmt, schwarz und hat vierzehn Steuersfedern. Die starken Füße sind wie die Schwimmhaut schwarz.

Am Sommerkleibe verliert sich ber weiße Schenkels sied, ber Rehlsad ift mit braun gemischt, ber Korper ift weniger glanzend und die Febern bes hintertopfs sind kurzer.

Der junge Bogel im ersten Winter hat solgendes Ansehen. Der Schnabel geht aus dem Bleisardigen in das Schwarze über, und ist am Rande und an der Basis des Unterkiesers weißlich. Bor den Augen steht ein nachter Fleck. Die Farbe ist oben schwarzbraun, oben auf dem Kopse mit weißen Borsten, die Wangen, die Seiten des Halses, die Kehle, die untere Brust, der Unterleib und der Steiß sind schwunzigweiß, die Gurgel und die Oberbrust sind grau und braundunt, die Weichen glänzendschwarz, die Schwungsedern schwarzbraun mit braunen Kändern, die Schwungsedern schwarzbraun mit braunen Kändern, die dem Körper nähren, nebst den Obernstügeldecksedern schwarzglänzend, der Schwanz ist zugerundet, die Steuersedern schwarzlich mit bläßern Schästen, die Küße schwarz. Im weiter vorgerückten Alter hat der junge Wogel Brust, Bauch und Steiß schwarz und weiß gemischt, und der Schnabel wird etwas länger. Die nachten oder mit Nestsedern bedeckten Jungen, zeigen sich wie die der Krähenscharbe gefärbt.

Faber, bem wir im Borftebenben folgten (Isis XIX. p. 800) gibt an, baß bie gronlandische Kormoranscharbe langer im Korper, Schnabel und Schwang als die islandische sei, sieht jedoch beibe nicht als verschiebene Arten an, gibt aber noch bie Beschreibung eines jungen Bogels von der Kolonie, welche fich feit etwa breißig Sahren in Danemark niedergelaffen hat, fowie in Holland, und welche mahrscheinlich aus ben an Gronland grenzenben nordamerikanischen Landern stammte. folcher junger Bogel hat nach ihm im October folgenbes Ansehen. Der Obertiefer ragt mit einem frummen und spigigen Ragel über ben untern hervor, ift braunlich, ber Unterfiefer blaugrau, bie Bunge ift febr furg, unten concav, oben gekielt, gelb, sowie ber weite Rachen, bas nadte Kinn und ber nadte Theil vor, über und unter ben Augen. Bor ben Augen fleben braune Feberborften. Die Tris ift braun, Kopf und Hals oben schwarzbraun, grau getupfelt, auf biefem einzelne weiße schmale Febern. Die Kopffeiten und Reble find weißgrau, die übrigen Febern find schwarz mit violettem Glanze, bie Schulterfebern und Dedfebern ber Flugel afchgrau, glangend mit einem breiten fcwarzbraunen Ranbe. Die größten Dedfebern oben mit grauen Spigen, Die fleinern obern und alle untern Flügelbeckfedern, die obern und untern Dedfebern bes Schwanzes, ber After und bie Seiten bes Rorpers haben bie Farbe bes Rudens. Der untere Theil ber Reble und bie Gurgel graubraun mit Beiß ges mifcht. Bruft und Bauch befonders in ber Mitte rein weiß mit bichten fcmubigbraunen Fleden. Die Flugel erreichen bie Burgel bes Schwanges, find fcmal und abgerundet, bie erfte und vierte, bie zweite und britte Sowungfeber ungefahr von berfelben Lange, bie Schwungs und vierzehn Schwanzfebern fcmarzbraun, jene ber zweiten Ordnung mit metallischem Glanze. Die Fuße bid bis gu ben Knien befiebert, ber Zarfus und bie vier mit Somimmhaut vereinigten Beben zusammengebrudt fcwarz, bie Ragel graubraun, ber zweite Nagel inwendig tamms formig gezahnelt. Die Lange zwei guß feche Boll, bie ausgebreiteten Flügel vier Fuß zwei Boll. Brehm hat aus biefer Art folgenbe ausgesonbert,

und namentlich bie banische und hollandische zu eignen (Sandbuch ber Naturgeschichte aller Arten erhoben.

Bogel Teutschlands. G. 817.).

Nr. 2. Carbo glacialis Brehm. Die Gisschar: be. (Pelecanus et Carbo cormoranus, auct.) Der Schnabel mißt von der Stirn dis zur Spike in gerader Linie bei dem Mannchen 35 " (Linien) dis 38 ", bei dem Weibchen 33 dis 35 ", der vierzehnsederige Schwanz dei dem erstern 7" 6" dis 10", bei dem letztern 7" 4" dis 8"; der Oberkopf ist start gewöldt.

Sie ist ber vorhergebenden (Nr. 1. Carbo) febr abnlich, aber kleiner, 2' 8" bis 11" lang und 4' 6 bis 9" breit, und unterscheibet sich im ausgefarbten Rleibe burch bie wenigen beutlichen Feberranber auf bem Mans tel und bas mehr in bas Blauschwarze ziehende Schwarz am Salfe und Unterforper, im Jugend : und mittlern Kleibe burch bas hellere Gefieber; benn in bem erstern ift bie Mitte ber Bruft und bes Bauches oft ungestedt schmubigweiß, in jedem Alter, 1) burch bas weichere Gefieber, 2) ben etwas furgern Schnabel, 3) viel furgern Schwanz und 4) ben gewolbten Dbertopf, auf welchem bei Rr. 1. ber Scheitel taum merklich über bie glatte Stirn vorftebt, bei Rr. 2. aber bedeutend über bie ges wolbte Stirn erhobt ift. Gie lebt nordweftlich von Gronland an bis auf Farde, tommt im Binter nach Island, und jung von Farde aus auch an die teutsche Rufte ber Rorbfee, und hat mit ber vorhergehenden bas Betragen, steht bie Nahrung und Kortpflanzung gemein. Nr. 3. Carbo arboreus Br. Die Braunscharbe.

(Pelecanus et carbo cormoranus, auct. Naumanus Werk, I. Ausg. Nachtr. Taf. 64, 120 und 121). Der Schnabel mißt von ber Stirn bis zur Spike in geraber Linie bei bem Mannchen 35 bis 38 " bei bem Weibchen 33 bis 35"; ber vierzehnfeberige Schwanz bei bem erftern 8" 9" bis 9", bei bem lettern 8" 3" bis 6"; ber Scheitel

merklich über bie etwas gewolbte Stirn empor. Sie hat bie Große ber Gisscharbe, aber ben langen Schwanz bes Rormorans, und unterscheibet fich von biefer burch ben gewolbten Ropf und furgern Schnabel, von jener burch ben langern Schwang, von beiben burch bie Beichnung bes Jugend : und mittlem Rleibes. In jenem ift ber Schnabel braunlich, am Unterfiefer blaus grau, bas Radte am Ropfe gelb, ber Dberforper ahnelt bem ber vorhergebenden, ber Unterforper aber ift viel bunkler, lange feiner gangen Mitte mit scharf begrengten braunen gangenfleden befest. Im mittlern Rleibe bat ber Unterforper braunschwarze und schwarzbraune gangenfleden. Gie ift feit einigen 30 Jahren in Danemad eingewandert, führt, ba fie überall verfolgt und vertrie ben wird, ein zigeunerartiges Leben, brangt fich in bie Reihercolonien ein, legt ihre 4 bis 6 blaulichweiße Gier in die verlaffenen Refter ber Reiher in ben Gebolgen an bem Strande ober an ben Ufern ber ganbfeen, tommt an die teutschen Ruften der Oft = und Nordsee, schlaft gern auf Baumen und frift bie Fische bes Meeres und ber Landseen. Sie wohnte, ehe fie vertrieben wurde, an manchen Orten zu Taufenden.

Nr. 4. Carbo subcormoranus Brehm. Die fleine Kormoranscharbe. (Carbo cormoranus Mexit et Temmink. Meyer und Bolfs Zasch. die Wb. 3. 576). Der Schnabel mißt von ber Stirn bis jur Spite in gerader Linie bei bem Mannchen 30 bis 32", bei dem Weibchen 29 bis 31", ber vierzehnsederigt Schwanz bei dem erstern 7" 8" bis 8", bei dem lettern 7" 4 bis 8"; der Scheitel ift taum bober als bit

ftart gewolbte Stirn. Diefe Scharbe verhalt fich zur großen Kormoran fcarbe ungefahr wie eine Rabenfrabe jum Koltraben. Sie ift 6" furger und schmaler, also nur halb fo groß als Mr. 1., unterscheibet fich aber noch überdies von als len vorhergehenden burch ben furgern Schnabel und ben kleinen Saken an feiner Spige, von Rr. 3., befonders auch burch ben kurzern Schwanz. Im Prachtkeibe foillert bas Schwarz weit weniger in bas Blauschwarze als bei Mr. 1 und 2, sondern fallt ftark in das Blaugrune, und bie weißen Federchen an dem Ropfe und Salfe find febr lang. Sie lebt und brutet in Holland, balt sich auf bem Meere ober auf ben nabe am Strande liegenden Landfeen auf, ruht gern auf Pfahlen und Steinen aus, frist Fische, vorzüglich Male, nistet auf Beibentopien ober im Schilfe und in Binfen, felten auf hoben Bam men, und legt 3 bis 4 grunliche, mit einer weißen Ralb trufte überzogene Gier. Diese Gier find wie bei allen Scharben fehr langlich und nach Berhaltniß flein, wer ben aber balb von ben nassen Wasserpflanzen bes Ro ftes, wie die der Steiffuße, beschmutt; oft wird eins fa gebrutet. Die Jungen abneln benen bes Kormorant. Merkwurbig ift noch bei biefem und bem folgenden Bo gel ein eigentlicher Ropffnochen, von bem Rectel (vergl. Anatomie II, 2, 162.) sagt: "Eine noch starkere, eba auch weit feltener Abweichung von der Regel ift en fehr langer, ftarter, pyramidenformiger Anochen, ber auf ber außern Blache ber hinterbauptstuppe, ungefahr in ber Mitte ihrer Sohe, beweglich mit ihr verbunden fit und lebhaft an die getrennten Dornen ber Fifche etim nert". — Eine Abbildung biefes Baues lieferte Gartel im Zoological Journal.

In wie fern biefe Absonberungen als Acten i firengften Sinn bes Begriffs beobachtet werben tous muffen weitere Beobachtungen lehren.

Diefer Bogel ift in ber Regel in ber artifchen be

zu Sause und geht über 70 Grad nordlicher Breite bins auf, wird jedoch nicht bei Spisbergen gefunden. Er ist eigentlich ein Standvogel, der sich jedoch mitunter weit von seinem Vaterlande zu entfernen scheint, indem er sich in der neuern Zeit in holland als Brut und Standvogel angesiedelt hat, auch in der Schweiz und in Teutschland und Frankreich, doch meist nur im Winter, vorkommt, ins

bef foll er in England auch bruten.

Eine auffallendere Erscheinung ift die Colonie dies fer Bogel, welche 1810 auf ber Infel Laaland erfcbien, aus einigen Paaren bestand, fich aber in ber Rurge auf einige Tausenbe vermehrte, welche im Jahre 1815 wegen bes ungeheuern Schabens am Fischfang wieder vertrieben wurden. Im Jahre 1812 erschienen einige Raare im Solfteinischen, welche in die bortigen Reihercolonien eins brangen, und bie von ben Reihern verlaffenen Mefter auf ben Baumen benutten. Ihre Ungahl flieg fcnell auf Taufenbe und Boie gablte im Jahre 1815 mehr als funfzig von biefen Bogeln benutten Refter. Ce wurde fogar von Seiten ber Regierung eine Commiffion niebergefest, um ben Schaben, ben biefe Bogel anrichtes ten, ferner ju verhindern, und fo murden fie in einigen Jahren ganglich vertrieben. Im Jahre 1822, ließen fich einige Paare an bem Landsee ber Stadt Stanberborg, brei Meilen tief im Lande, in bem Gebolze auf bem Infelchen Abeloe nieder. Da man fie nicht kannte und ber Eigenthumer ber Meinung war, es feien wohlschmedenbe Ganfe, fo verbot er bas Begichießen. Gie tamen aber im nachften Sabre in verftartter Ungabl, vertilgten faft ben gangen Fifchfang bes Sees und murben nun wieber vertrieben. Go ift es ihnen überall an biefen Ruften ges gangen, weil fie uberall ber Fifcherei fo großen Ochas ben thaten.

Im Allgemeinen bruten biefe Bogel nur norblich; fie machen auf Felsen ein großes schlechtes Nest in ben Mundungen ber Buchten und in diesen selbst, in welches sie vier schlecht schmeckende Eier legen, welche etwas größer als hühnereier und in der Farbe benen der Krasbenscharbe abnlich sind. Mit dieser haben sie auch die

Muferziehung ber Jungen gemein.

Wenn die Kormorane siten, so ist ihre Stellung aufrecht und sie gleichen in der Entsernung mit ihren lanzen Halsen einem Haufen Knaben. Sie schlafen sehr sest und sliegen in der Nacht ungern, weshalb man sie in Island oft durch ein übergeworfenes Netz sangt. Dort stellen sie besonders dem Cottus Scorpio nach, anderwärts den Aalen, den Heringen, Zuglachsen und Karpsenarten. Bechstein berichtet unrichtig, daß sie die Fische in die Luft würsen, um sie am Kopf zu nehmen; aber sie verschlucken sie jeder Zeit mit dem Kopf voran. Sie seinen sich oft auf Baume und auf die Masten der Schisse. In Island ist man das Fleisch der Alten wenig, da es einen schlechten Geschmack hat, salzt aber die Jungen zur Winterprovision ein. In Norwegen braucht man die Haut zum Einbinden der Bücher, und in England wurz den diese Wögel früher zum Fischsange abgerichtet. Wie schon bemerkt, werden sie wegen ihrer Gestäßigkeit sehr schollich, man darf sie daber an susen durchaus

nicht bulben, auch vertrodnen bie Baume, auf welche fie fich fegen, von ihren scharfen Ertrementen.

7) O. graculus Linne (und ber übrigen Autoren Frisch Vögel t. 188. — Pelecanus cristatus Pennant, Retzuirs, Brünnich, Mohr, Temminck, ist des Bogel in der Wintertracht. Fardeisch und istans bisch im Sommer Starfr, im Winter Toppskarfr, Hraukr). Die Krähenscharbe, Krähenpelikan, kleiner Kommoran, Basserkrähe, Seeheher, Kropsente, Schluder.

Das erwachsene Beibchen zeigt fich im Sommer in folgender Farbung. Der Dbertiefer bes mittelmaßig gros Ben Schnabels ift fcwarzbraun, am Ranbe blaffer und reicht mit einem nur eine Linie langen Daten über ben Unterfiefer, ber gelblich mit einem braunen Bled ift. Die Mundwinkel, ber Rachen, die fleine platte gefielte Bunge, fo wie Puntte auf bem fcmargen Rinn find gelb, ein nadter gled vor ben Mugen ift braunlich, Die Mugentreife find blaß, bie Bris smaragbgrun. Die Daube feblt, Die Barbe ift im Allgemeinen oben und unten fcwarg, mit grunlichem auf Kopf, Bale, Steif, Bruft und Unterleib braunen Schimmer, Die Schwungfebern find fcmaribraun, außen agurblau glangend, bie obern Dedfebern ber Ribe gel find glangend mit fcwargen Ranbern, bie untern find braun, bie außere Seite ber guße und bie obere ber Tarfen und Beben ift fcmargbraun, die innere fo wie bie Schwimmhaut blag, Die Dagel find braun, ber aweite inwendig fagegabnig. Der teilformig zugefpiste Schwang ift fdmargbraun mit ambif Steuerfebern. Die Lange bes Bogels beträgt 26 Boll, Die Flügelweite 3 guß 2 Boll. ber Schnabel mißt 2 Boll 5 Linicn.

Das Mannchen in der Sommertracht ist dem Beibe chen sehr abnlich aber größer, 27. Boll lang, die Flus gelweite 3 Fuß 6 Boll, die Schnabellange 2 Boll 5 Lie nien, es ist besonders unten glanzender, auf Rücken und Flügel sind die Federn grün glanzend mit schwarzen Rändern; statt des braunen Schimmers deim Beibchen zeigt sich hier an Brust und Unterleib der schönste grüne Glanz, die Füße sind überhaupt und auch innen dunkler, die Knie und Schwimmhaut aber blässer. Das Winterkleib kommt mit dem Sommerkleide die auf einem Federbusch überein, welcher aus 2 die 3 Boll langen spissen, von der Stirn die auf den Hinterlopf reichenden Federn

besteht.

Der junge Nestwogel hat im Jul. solgende Fardung. Der Glanz sehlt, der Korper ist oben schwarzbraun unsten schwubigbraun, bei einzelnen Individuen weiß gessleckt, die Mundwinkel und die Zunge sind sehr blaßgelb, die Iris braun, die Augenlider bleisarben, der Schnabel schwärzlich mit grunlichem Schiller, die Schwungsebern und die zwölf Steuersebern sind schwarzbraun, die letztern braun gerandet, das Kinn ist nackt, blaß mit wenigen gelben Punkten. Die Keble ist schwuhigweiß. Das Junge im Neste ist in der ersten Woche nackt, bleisarben, der Schnabel kurz, braun, an der Spize kaum gedogen mit einem weißen Fled, die Mundwinkel, der Schlund und die Schwimmhaute sind blaß, die Augen kaum gesössent. In der zweiten Woche ist der Vogel mit kurzen braunen Federchen bedeckt, doch sinden sich am Kopf und

Bals noch einzelne nachte Stellen, ber Schnabel ift ets was langer, bie Mundwinkel und der Schlund find blags gelb, die Fuße braungrun mit blafferer Schwimmhaut. Auf ben Fardern kommt, boch felten, eine ichnees

weiße Barietat mit gelbem Schnabel und Zugen vor und

zwar auch bei jungen Bogeln.

Brehm (am angeführten Drt) trennt von obiger Art bie Folgende. Carbo brachymos die furgichwanzige Scharbe (Carbo graculus et cristatus, Linn.). Der Schnabel mißt von ber Stirn bis jur Spige in geraber Linie beim Mannchen 32", beim Beibchen 30"; ber bei beiden 6" bis 6" 4".

Sie hat mit ber vorhergehenden faft gleiche Große und Beichnung, unterscheibet fich aber untrüglich von ihr burch ben um 18" bis 22" furzern Schwanz, welcher auf ben erften Blid fo in bie Augen fallt, bag nur ber gang Unfundige beibe Arten verwechfeln fann. abnelt übrigens ber vorhergebenben in allen Rleibern, bewohnt Norwegen unter bem 66° nordlicher Breite, auch Lappland, halt fich in ben fleilen Felfenwanden ber Rus ften und Scheuren in Gefellichaft auf, ift am Brutorte wenig, von ihm fern aber febr icheu, verirrt fich nur bochft felten an die teutschen Nordfuften, und hat bas Betras gen, die Rahrung und Fortpflanzung mit der zunachst vorhergehenden gemein. Noch ift zu bemerken, daß die fer Bogel benfelben besondern Ropfknochen, wie ber vor

hergebende, besitt.

Die Rrabenscharbe ift ebenfalls ein norbischer Standpogel, boch lebt er weniger westlich als ber vorige, auch scheint er nicht so weit nach ben Norden beraufzugeben. Doch niftet er auch in England, verfliegt fich nach Teutsch= land und wird sogar an ben subeuropäischen und nords afrikanischen Ruften angetroffen. Sie nisten in Felsenlochern und Rigen, in den obern und mittlern Regionen ber Belfen, in ben Meeresbuchten, lieben ihre Brutplate, fodaß fie im Winter in bem Felfen fchlafen, in welchem fie im Sommer bruten und von ihren Ercrementen werben bie Felfen gang weiß. Die brei bis vier Gier find kleiner als Suhnereier, langlich, weißlich und mit einer grunlichen Rrufte bedectt. Diefe Bogel figen aufrecht mit gestrectem Sals, auf ben emporgebogenen Schwang

geftugt, mit ausgebreiteten fachelnben glügeln.

Das Reft fteht in ben Felfenrigen, ift groß von Meergras gebaut mit verwelftem Gras, in ber Mitte immer naß und schmutig. Auch die Gier werben balb schmutig und über brei Bochen bebrutet. Beibe Ges fcblechter bruten, und futtern bie Jungen aus ber Speis ferobre und murgen bas Futter aus bem Schlunde mit schüttelnden Bewegungen, wie die Tauben, berauf. Der Juni ift der Monat, wo die Jungen im Nefte liegen, aber in ber Nestzeit selbst ift eine große Untegelmäßigkeit, ba man gleichzeitig bei verschiedenen Paaren frifche Gier, kleine, und fast erwachsene Junge findet, mas nicht von einem Wegnehmen ber Gier herrühren tann, ba biefe nicht benutt werben. Sie find namlich schlecht von Geschmad und Geruch, haben einen fchr fleinen Dotter und werben nach Angabe ber Islander beim Rochen nicht hart. Gin Ei ift immer faul. Dbgleich gut gefuttert, schreien bie Jungen im Mefte beständig. In ber Brutzeit fliegen bie Alten oft ins Meer und wieber gum Refte jurud mit Futter. Ihr Blug ift ziemlich boch, aber madelnb. Beim Schwimmen tragen fie bie ichone haute aufgerichtet, im Sigen auf bem Ropfe aufliegenb. Sie schwimmen hurtig und tief im Baffer, boch mit freiem Ruden. Ihre Nahrung holen fie fich vom Boben bes Deeres in einer Tiefe von 20 und 30 Klaftern, vornehmlich Cottus scorpio, und arbeiten oft lange mit biesem breiten Kische, ehe fie ihn burch ben weiten Rachen gang und unger studelt hindurchbringen, und boch sind fie nicht durch einen Fisch gesattigt. Auch den breiten Schollen stellen sie nach, die Jungen werden viel mit Salmo villosus und Clupea Sprattus genahrt. Lettere stinken zwar von ben Unreinlichkeiten bes Restes, find aber gut juge richtet eine angenehme Speife; bie Alten fchmeden fchlecht, und find nur nach abgezogener Saut egbar.

8) O. africanus, Lath. (Sparrmann Mus. Carls. III. 61.). Dben schwarz, unten schiefergrau und weiß bunt, mit nadten Augenfreisen und fcmutigblaggelben Schnabel, ber einen schwarzbraunen Oberkiefer bat, und schwarzen Fußen. Weibchen oben schwarz und weißbunt, unten weiß. Zwanzig Zoll lang. Am Cap der gutm Hoffnung; Bengalen. Nach Lichten stein (Berl. Doubl.) zu Graculus — nach Temminck eigne Art.

9) O. naevius, Latham (Lath. Synops. III. t. 104. Sparm. Mus. Carls. I. t. 10. Hydrocorax dilophus. Keill Gall. d. Ois. f. 275. Carbo Auritus. Lesson Traité). Mit zwei Feberbuschen binter ben Augen, Reble und Wangen gelb, fcmarz, grun schillernd; ber Ruden braun mit schwarzem Fled am Ende jeber Feber; hinter bem Auge herab ein weißer Streif am Salfe; Augenkreise nacht, bunkelroth. Auf Reuseeland, über 2 Fuß lang.

10) O. Gaimardi, Garnot. (Zoologie. Voyage de la Coquille pl. 48.). Schnabel gelb, an ber Burgel rothlich, Tarfen roth, Gesieber braun; zwei weiße Langessteden am Salse herab. Kusten von Peru, Insel

11) O. brasiliensis, Lichtenstein (Berl. Doubl. – Carlo bras. Spix avium Spec. nov. II. p. 83. t. 106.). Schwarz, die Febern auf bem Ruden und Flügeln spigig, braun, schwarz gerandet; ber Kopf sett in die gange gezogen, faum etwas verbickt, fcwarz, vor und unter ben Augen nacht, ber Hals des Manndens schwarz, beim Beibchen unten, bis unter die Buft braunlich, die Kehle kaum nacht, die Febern des Unter rudens tieffcmarz, ungefledt, nicht zugefpitt; bie Schwungfebern nicht lang, schwarzbraun, bie zweite außere lang, bie ber zweiten Ordnung furz, die Flugel unten schwarz; Bruft, Unterleib, Schenkel bis auf die befiederten Anice, Steiß schwarz, spigig, nicht febr fteif, viel langer als bie Flügel, Schnabel oben schwärzlich, unten gelblich, unter ben Augen gufammengebruckt, bis unter bie Dhren ge spalten; Fuße start, zusammengebruckt, schwarz; Linge 2 Fuß 3 Boll, Schwanz 7 Boll. In Brasilien.
12) O. lucidus, Lichtenstein (Berl. Doubl. &.).

Dben graubraun glanzend, unten weiß, Beichen und

nbeine braun, 14 Steuersebern. 3wei Fuß 6 3oll ber Schwanz 6 3oll. — Bei Erwachsenen auch : seibenartige Febern in ben Weichen und an den nteln. Ein Eremplar mit schwarzem weißgestecktem b, die Febern bes Rudens braun. Wahrscheinlich unge Bogel. Bom Cap der guen hoffnung.

Die folgenden Arten von Leffon in feinem Traite nithologie aufgeführt, burften als eigene Species — isten ausgenommen, wol noch nicht ganz feststehen; icht zu manchen ber obigen zu zählen fein.

13) O. albiventer. Dben braun, unten alles weißenb. Auf ben Malouien.

14) O. leucotis, Cuvier (Mus. Parisiense). Kopf hals schwarz, Ohren und Bauch weiß. Bon ben mien.

15) O. ater. Gang schwarz, so groß wie eine . Bon ber Seehundsbai in Reuholland.

- 16) O. mystacalis. (Pelec. graculus Gmel. ??). Schwarz bronzeglanzend, jede Feber braun eingefaßt, unter ben Ohren zwei lange weiße Fleden. Brasilien.
- 17) O. dimidiatus, Cuv. (Mus. Paris.). Oben schwarz, unten weiß. Reuholland.
- 18) O. macrorhynchus. (Mus. Paris.). Schnabel bid, Gesieber schwarz, mit Bronzeglanz, Kehle weiß; Weibchen rostroth und braun, Brust schwarzlich. Bon Terra nuova.
- 19) O. melanogaster, Cuv. (Mus. Paris.). Haube braun, Hals weiß, Ruden, Flügel und Bauch schwarz. Afrika.
- 20) O. pygmaeus, Pallas (Reise. App. Taf. 1.). Schwarz, hier und ba weiß, gestedt. Bon ber Große wie Anas querquedula. Vom caspischen Meere.

(D. Thon.)

Enbe bes britten Theiles ber britten Section.

## Rachtrage und Erganzungen

gu m

## britten Theile ber britten Section.

OLBIA'S Geschichte, Berfassung, Alterthumer und Mungen, icon fruber nicht unbeachtet 1), find in ben neuesten Beiten noch ofter Gegenstand ber Forschung geworden, feit theils auf ben Ruinen Dlbia's theils anderwarts mehre auf Olbia fich beziehende Mungen und Inschriften gefunden worden find. Besonders haben brei Gelehrte, zwei teutsche, Staatsrath von Robler 2) in Petersburg und Gr. Peter von Koppen 3), und ein frangofischer, Raoul-Rochette \*), biefer und benachbarter Gegenben ihre Aufmertfamfeit gewibmet; gulett hat Boedh in feinem Inschriftenwerke ') über Diefen entlegenen und schwierigen Gegenstand bochft reichhaltige und selbständige Untersuchungen gegeben, welche bei ber folgenben Dars ftellung fo weit zu Grunde gelegt find, bag biefe fast nur für einen Auszug, manchmal auch für weitere Ausfüh-rung jener anzusehn ift. Teboch wird die Geschichte ber Stadt immer im Dunkeln und in berselben zwischen Berobot und Dio Chrosoftomus, ber im Anfange feiner bornfibenitischen Rede \*) sehr werthvolle Nachrichten über ben bamaligen Buftand ber Stadt, ihre Bewohner, beren Gebrauche und Culte enthalt, ftets eine, auch burch

1) Bekkel D. N. V. II. p. 3 sq. Mionnet. I, 349. Sestini Lett. IV. p. 90. und Class. general I. p. 13. 2) Dieser hat über die Münzen Olbia's und mancher benachbarten Städte einige, zum Abeil den Denkschriften der Petersburger Atademie einverteibte Abhadlungen und Beurthestungen der Schriften seinverleibten Nebendhuker versaßt, die zur Verwollfändigung des Materials und zur geschickten Benugung dessen nicht wenig beigetragen haben. 3) Köppen schriften reiche Beurthestung des in der folgenden Note zu einer seinen Werkes von Raoul-Rochette, und gad diese zu einer selbskändigen Schrift umgearbeitet, unter dem Titel heraus: Alterthümer am Nordgestade des Pontus. Wien 1823. 8. Köhler schrift un. a. R. d. D. Detersburg 1825. 8., wogegen "Köppen's Nachhall am Nordgestade des Pontus." Wien 1823. 8. gerichte ist. 4) Antiquités Grecques de Bosphore Cimmerien. Paris 1822. 8. Anhang dazu war: Choix de medailles antiques d'Oldiopolis ou d'Oldia faisant partie du cadinet du conseiller d'état de Blaramberg à Odessa avec XX planches gravées d'après ses dessins sur les medailles originales accompagnées d'une notice sur Oldia et d'un plan de l'emplacement ou se voient aujourd'hui les ruines de cette ville. Paris 1822. 64 Seiten 8. Bemerkungen über das Werk des französischen Gelehrten gab Or. v. Köhler unter dem Litel: Remarques sur un ouvrage initiulé: A. G. d. B. C. St.-Petersb. 1823. 148 Seiten 8. Die Schriften über einzelne Inschriften werden hier üdergangen. 5) Corp. Inser. Gr. II. p. 80 sq. 6) Or. XXXVI. T. 2. p. 74 sq. Reisk.

bie Urkunde zu Ehren bes Protogenes und einige andre kaum ausgefüllte Lude bleiben.

Unter ben griechischen Factoreien im Gebiete ber Stythen nimmt Olbia um so mehr einen vorzuglichen Rang ein, je ausgebreiteter ber hanbel mit Bein, Salz, Sklaven, Pelz, Getreibe und Fischen war, ben es zwischen ben, besonders kleinastatischen, Griechen und ben nordlichen Barbaren vermittelte. Munzen haben bie ioni sche Form ' $O\lambda\beta l\eta$ ; ber ungenannte Berf. bes Periplus vom Pontus Eurinus 7) gibt ihr ben Beinamen Savia, burch ben er fie von einigen anbern gleichnamigen Stabten unterscheibet; biefes mit Baft und Creuzer in Sabia ju verwandeln, baju ift tein Grund; Greuger erflart ben Beinamen: es fei bie Stabt bes Sabos, bes thrakifch: phrygischen Dionysos, fur beffen Gult auch Berobot ") spreche; richtiger Boech: es sei bie Stadt im Lande ber Gavier; Diese namlich werben in ber olbischen Urbunde au Ehren bes Protogenes als Nachbarn ber Olbier genannt, die zur Empfangnahme ber üblichen Gefdente in großer Anzahl in Olbia erschienen feien 9); ihr Konig muß ber in berfelben Urtunbe genannte Konig Saita pharnes fein, ber ofter in bie Nabe von Olbia gur Innahme von hulbigung und jum Empfang von Gefden ten getommen fei; und ohne ubrigens bier auf bie un sichern Combinationen neuerer Gelehrten über Die Savier und beren Busammenhang mit ben Sapaern einzugehen muffen wir boch anertennen, baß fie Berodot unbefannt, und erft fpater in bie Stelle ber Stythen gefommen fein muffen, die er als Rachbarn ber Olbier tennt; ber Bei name tann alfo auch nur einer fpatern Beit angeboren. Wenn und aber Plinius (R. G. 4, 26.) noch bie, gleich wol fonft nirgends vorkommenden, Namen Dibiopolis und Miletopolis als Namen ber Stadt nennt, fo mag ber erste einer blogen übereilten Combination bes Plinius feinen Urfprung verbanten, ba allerbings bie Einwohner, und zwar in altern wie in fpatern Beiten, auf Mungen, in Urtunben, bei ben Schriftstellern Dibiopolita genannt werben; und eine abnliche Ubereilung kann ihn beim zweiten Namen verleitet haben, einen blos Beinamen, ben irgend ein Schriftsteller Diefer Colos

<sup>7)</sup> p. 8. Seine Worte finb: πρότερον μέν 'Ολβία Σανδι καλουμένη μετά δε ταυτα ύψ' Έλληνων πάλιν Βορυσθένκ. 8) 4, 79 sq. 9) C. J. n. 2059, A. 3. 34. άθρόων παραγενομένον Σαΐων επί την τον δώρων κομιδέν.

ftratus noch viel von ionischer Geftalt, auch bie bier febr

tilets gegeben haben mag, in einen wirklichen Ras ju verwandeln. — Nach ber angeführten Stelle eriplus mußte man annehmen, bag ber Rame Bo= enes neuer und an bie Stelle bes altern Dibia en fei; biefe Meinung ware aber ebenfo unrichtig, ie Unterscheibung bes Pomponius Mela, wornach Ramen zweien verschiedenen Stadten zufamen; benn egentheil werden von ben Schriftfiellern beide und gu allen Beiten von berfelben Stadt gebraucht, fos Dibia in spatern, als Borpfibenes in altern Beiten; ift namlich ber einheimische, biefes ber Rame, ben tabt bei Fremben führt, Die es nicht ebenfo genau in, tag Olbia eigentlich gar nicht am Fluffe Borpfibes rge; benn bei ben Olbiern felbst biegen bie am Fluffe nden Stythen Bogvodereirai, Bogvoderirai; aber baburch, daß Dibia ben biefe Kufte besuchenden en ein Stapelplat fur ben Santel mit jenen Bars wurde, also ein eunogiov Boovodereiran und in n es in ihrem Gebiete lag, auch eine πόλις Βορυror mar, mußten fie leicht baju tommen, bie Stadt ber Rurze wegen Borpfibenes und die Einwohner theniten zu nennen.

Ibia lag eigentlich nicht am Borpfthenes (Dniper) n nach Berodote 10) genauer Befdreibung am ben Ufer bes Sypanis (Bog), gegenüber bem auf indspige des Sippolaus, - wie man bas zwischen beiben Bluffen feilformig zulaufende gand nannte, iten Tempel ber Demeter. Damit stimmt auch Ehrnfostomus 11), nach welchem nur wegen ber und Schonheit bes Fluffes Borpfthenes bie Stadt Namen erhalten habe, eigentlich aber lage bie Stadt, wie vormals die alte, am Sppanis nicht veit über ber sogenannten Landspite bes Sippoauf dem andern Ufer. Die Ruinen Olbia's, welche iheil Stomogil heißen, sinden sich in der Nabe Iczafow, etwa 12 englische Meilen von Nicolaev. Ibia war eine milesische Colonie; Milet hatte biese ibre Sandeleniederlaffungen im Pontus ju ber Beit ibet, als bie Deber unter Aftnages über Afien ten; namentlich wird Dibia's Grundung von Euund hieronymus in das zweite Sahr ber 31ten nabe b. h. bas 3. 655 v. Ch. G. gefest. Den en Ursprung verrathen bie erhaltenen Monumente 1 wenigen von Bodb 12) gufammengestellten bias en Eigenthumlichkeiten, worüber man fich um fo r wundern barf, ba jene insgesammt einer giems aten Beit angehoren, in welcher ber Dialektunters auch anderswo mehr ober weniger verwischt war; eitet Bodh bie faft vielfcweifige Umftanblichkeit erhaltenen Urfunden Dibia's jum Theil aus ber en Geschwäßigkeit her. Debre Spuren jenes Ur-8 finden fich in den uns bekannt geworbenen In-1, 3. B. im Ralender, wo wenigstens die Monats Boebromion und Ralamaon ionisch find, einige

weit verbreitete Mannerliebe, glaubt er, tame von der Mutterstadt her. Ebenso verrath die große Borliebe der Olbier für die homerischen Gesange — sast jeder Ols biopolite wußte zu Dios Zeit die Iliade auswendig, und neben Homer, den sie beinah wie einen Gott verehrten, erkannten sie keinen andern Dichter an 1°) — Etwas ionisches; denn dorische Staaten, wie Sparta und Kreta, haben bekanntlich den Homer fast ganz verworsen. Aber die barbarische Umgebung, die wol mehr als Eine Bersschwägerung 1°), mehr als Eines Barbaren Aufnahme unter die Burgerschaft und den Ausenthalt, den vorübers gehenden oder bleibenden, von einer noch größern Anzahl als Fremden und Schutzenossen veranlaßte, bewirkte auch, daß die Oldier nach Dios 1°) Zeugniß nicht eins mal reines Griechisch sprachen; Spuren solcher Barbarismen und Soldcismen sehlen selbst nicht in den erhaltenen Staatsurkunden 1°).

Da aber Olbia immer sehr triegerische Barbaren in feiner Rachbarfchaft und faft zu allen Beiten bie feinblichen Unfalle berfelben ju bestehn hatte, ja mehr als einmal von ihnen erobert und verwustet wurde, und selbft in gludlicheren Zeiten nur durch Geschenke und Tribute Ruhe und Frieden von ben Barbaren erkaufte; hat es auch nie ju ber Blute gelangen tonnen, bie feine Lage und fein Banbel erwarten ließen. Etwa 150 Sahre vor Dios Aufenthalt in Olbia, welcher bekanntlich vor Dos mitians Tyrannei nach jenen Gegenben gefloben mar (was alfo ungefahr in bas lette Sabrzebend bes fiebenten Jahrh. ber Stadt, etwa 64 v. Chr. fallt), hatten die Geten Diese wie die übrigen griechischen Riederlaffungen auf bem linken Ufer bes Pontus bis auf Apollonia erobert und vermuftet, bie nachher jum Theil gar nicht, jum Theil febr schlecht wieder hergestellt murden und eine große Anzahl Barbaren in ihre Mitte aufnehmen mußten. Dibia bagegen murbe auf ben Bunfc ber Stythen felbft bald wieder hergestellt, indem sie bes griechischen Hans bels nicht langer entbehren konnten, ber feit ber Bermus flung Dibia's wegen Mangel an einem griechischen Emporion eine Unterbrechung erlitten hatte. Doch murbe nur ein Theil vom alten Umfange ber Stadt wieder aufgebaut und mit einer schwachen niedrigen Mauer umschlossen, sodaß die neue Stadt in teiner Art der Große und Macht ber alten entsprach. In ber vermuthlich nicht viel altern Urfunde ju Ehren des Protogenes (Die wenigstens Letronne und Bodh, jum Theil auch Rohler in bas Ifte und 2te Jahrh. vor Chr. Geb. fegen) werben bie Berdienfte geschildert, die dieser fich um die Befeftis gung ber Stadt erworben habe, ale durch überlaufer bie Melbung eingegangen mar, bag bie Galater und Stirer fich verbundet, ein großes Beer jusammengebracht und damit Olbia's fich zu bemachtigen vorgenommen, Die This famaten aber, Stythen und Saubaraten aus Furcht vor ben Galatern nach ber bie Stadt beschützenden Befestis

m Culte. Dio 13) entbedte in bem jungen Rallis

<sup>14, 53. 11)</sup> p. 74. 12) p. 107. 18) Er fagt:

cyfl. b. BB. u. R. Dritte Section. III.

<sup>14)</sup> Dio p. 80. 15) Der sthische Konig Ariapeithes zeugte mit einer griechischen Frau aus Istropolis seinen Rachfole ger Styles. Herodot. 4, 78. 16) p. 78. 85. 86. 17) Bergl. Boedh S. 108.

gung Begehr hatten; bamals war ber größte Theil ber Dem Fluffe Sypanis zugewandten Stadtfeite unbefestiat, mehre Thurme schabhaft, bie Mauern nach bem Pofioss thurm zu unvollendet. Bor biefer Gefahr hatten viele Frembe, nicht wenige Burger bie Stadt ichon verlaffen und eine noch größere Angabl fchidte fich an, ihrem Beis fpiele ju folgen. In biefem Buftanbe bes Berfalls fand noch Dio die Stadt, einige alte Thurme so weit von ihr entfernt, baß fie nicht einmal zu ihr zu geboren schies nen, alle Statuen und Gotterbilber in ben Zempeln, wie Die Denkmaler auf ben Grabern verlett; aber es fehlte nicht an Urfache ju neuer Beforgnife bie Stothen maren eben eines Tages berangesprengt, hatten von den ausgeftellten Bachtpoften einige getobtet, andre gefangen forts geführt, bie Stadtthore maren verschloffen und auf der Mauer mar gur Warnung das Kriegszeichen aufgestellt. - Unter ben romischen Imperatoren haben August und Tiber bem Olbier Ababos fo viel Gunft erwiesen, bag er ihnen eine Stoa in Olbia weihte, Antoninus Dius ber Stadt Bulfe gegen bie Lauro=Stythen gefchidt und biefe gezwungen, ben Olbiern Beifeln ju geben; enblich Dem Caracalla hat Rath und Bolt von Dibia eine Statue mit ehrenber Inschrift gefett. Aber im Gangen fcheinen fich bie Olbier vom romifchen Ginfluffe ziemlich frei und in griechischen Sitten erhalten zu haben; Dio berichtet, Dag fie alle nach alt-griechischer Beife bas Daupthaar und ben Bart fich lang machfen ließen.

Was die Verfassung und Verwaltung Db bia's betrifft, so war es gwar niemals eine unterthanige Lanbstadt ber ftothischen und farmatischen Konige, aber bie Unabhangigfeit von ben benachbarten barbarifchen Reichen mußte es, wenigftens in ben Beiten ber Schwache und Noth, burch theils regelmäßige, theils außerorbents liche Tribute und Geschente an ben Ronig, Die Großen (σκηπτούχους), das Bolt, und durch Huldigung (θεραmela) ertaufen, worauf in der Protogenes : Urtunde of: tere angespielt wird; so werben bort g. B. Geschente ermahnt, Die ber Konig Saitapharnes bei feiner Unmes fenheit in Kantylos της παρόδου verlangt habe, was nur "für feine Reife" beteuten fann. Gludlicher mag feine Lage ju ber Beit gewefen fein, als Stylas, ber Sohn einer griechischen Mutter, über Die Stothen berrichte, ber so viel Borliebe fur griechische Sitte hatte, baß er in Dibia ein eigenes, großes und prachtiges Saus erbaute, Die Stothen, fo oft er in Die Rabe tam, in ber Borftabt ließ, felbst aber fich in bie Stadt begab, bie Thore foliegen ließ und durch ausgestellte Bachen fich ficherte nicht von ben Stythen gefehen zu werben, und bier oft einen Monat und barüber in griechischer 18) Rleibung gang nach griechischen Sewohnheiten lebte, auch griechischen Gottesbienft beging. — Die Einwohner bestanden aus Freien und Stlaven (olnerela); ber lettern verbache tige Gefinnung wird in jener Urtunde erwähnt. Die freie Bevolkerung wieder wurde gebilbet aus Burgern und Fremben, welche lettere bes Sanbels megen bier ebenfo gablreich, als von Ginflug und Bebeutung maren. In ber Urfunde 19) ju Ehren bes Theofles werden achtiebn Stabte genannt, welche biefen nach feinem Tobe wegen feiner Berbienfte um Ginbeimifche und Frembe eis nen goldenen Rrang ertheilt baben; Diefe Stadte baben naturlich alle Handel in Olbia getrieben und einige ibs rer Burger maren bafelbft anfaffig; es find außer Olbia, heraklea, Panium, Milet, Chersonesus, Nicomedia, Byjant, Prusias, Ifros (ober Istropolis), Cycicus, Bos: porus (d. h. Ponticapaum), Nicea, Amasia, Odessus, Callatia, Apamea, Apra und Spnope. Die Fremden wurden beschüt ober vertreten von einem Burger Die bia's, ben ihre Baterstadt zu ihrem Prorenus in Olbia ernannt batte 20). Eigentliche Schutgenoffen (Detofen) werben in ben erhaltenen Urfunden nicht erwähnt. -In der Nabe Olbias aber lebten Dirhellenes, von halb griechischer, halb frythischer Abkunft, die mit ben Grie chen Olbia's balb freundlich verbunden, balb feindlich gegen fie gefinnt waren 21).

An ber Spige ber Berwaltung fant ber Rath (Bouln'), welcher in ber Regel fich im Tempel bes Beus versammelte 22), und bie Bolleversammlung ( exxlyoia, ober, wie fast immer in ben Urtunden ftebt, extroia); menn ein Mal εχκλησία πάνδημος genannt wird, so glaube ich nicht, daß bamit eine Berfommlung bezeichnet werbe, an der auch die fremden Raufleute, wenn gleich ohne Stimmrecht, Antheil gehabt batten; eber burfte es wol blos eine große Boltsversammlung bezeichnen, bei ber bie gange ober ber größte Theil ber Burgerschaft erfcie nen fei; benn ba bie Berfassung Dibias, wie die einer anbern ionischen Sanbelestadt, namlich Daffilias, Etwas ariftofratisches batte, fo mochte man annehmen, bag gu gewöhnlichen Bolkeversammlungen nicht alle Burger berechtigt, nur bie Patricier verpflichtet maren zu erfcheinen, die πάνδημος aber habe bie Unmefenheit aller ftimmfabigen erheischt. Die Berordnungen wurden im Namen vom Rath und Burgerschaft erlaffen, edoge tif βουλή και τῷ δήμω; in einigen neuern Urfunden wird auch die Genehmigung ber Beborden ober vielmehr bes Archontencollegiums erwähnt, edoge roig te ügzovot zu τη β. x. τ. δ. Borfclage machen (είςηγήσασθαι) tonnte, wie es fcheint, jeder ftimmfabige Burger; aber, was ein Beweis ariftofratischer Berfassung ift, nur bie Beborben durften fie der Berfammlung vortragen (elneir). Die obrigfeitlichen Stellen murben vermutblich alle, mas mes nigftens von einer ausgemacht ift, nicht burch Loos fonbern burch Bahl vergeben, und bie Bahl mar vielleicht auf gewisse, burch bas άξίωμα του γένους ausgezeichnete patricifde gamilien beschrantt; Die Umter murben auf ein Sahr vergeben, aber, mas wieber ariftofratifc ift, biefelbe Perfon konnte mehr als ein Dal und felbft mehre Sahre hinter einander ju demfelben Amte berufen werden. Die ein Collegium bilbenden Beborden beffans ben meift aus funf Ditgliebern, beren einer Chef mar; man bezeichnete ihn baburch, bag man bie übrigen "feine Collegen" nannte, 3. B. Corp. Inser. n. 2077, of nepi

<sup>19)</sup> C. I. Gr. n. 2059. 20) C. I. Gr. n. 2060. 21) Boeckh. p. 110. 22) Dio p. 81. δρμησαν απαντες εξς τὸ τοῦ Διὸς ξερόν, οὖπερ εἰώθασι βουλεύεσθαι. 28) C. I. n. 2059.

Νεικήρατον Νεικηράτου νεώτερον ἄρχοντες, worauf bie Namen von vier Perfonen folgen. - Der oberfte Rang unter ben Beborben tam, icheint es, ben funf apyovres au; nach ihnen murbe bas Jahr bezeichnet, und gmar in Der Regel fo, bag nur gefagt wird, unter bem Archonten-Collegium biefes ober jenes Chefe, ohne baß [was jeboch in einer erhaltenen Urtunde geschieht] bie übrigen Colles gen namentlich genannt wurden, 3. B. επὶ ἀρχύντων τῶν περὶ Σωσίπατρον Νεικηράτου; in einigen Berords nungen wird jedoch das Sabr, auf die in den meisten griechischen Stabten übliche Beife, nach bem blogen Ramen bes Chefs bezeichnet, επί μοχοντος του δείνα. Das gange Jahr aber wird nach bem Eponymos bezeich net, der im Anfange beffelben im Amte mar, follte er auch im Berlaufe beffelben gestorben fein. Nach bem Gefagten tann es nur auffallen, wenn in ber Protogenes-Urfunde, obgleich bas Archontencollegium und fein Chef genannt ist, boch bas Jahr, und zwar nicht in religios fen 24) sonbern in rein politischen Angelegenheiten, brei Mal nach bem Priester bezeichnet wird, ent Hoodwoov ίερεω, επί του αὐτου ίερεω, επί Πλειστάρχου ίερεω. Sollte bamals in Dibia nicht ein Archon, fonbern ein Priefter Eponymos fur ben Staat gewesen fein, wie in Athen einige Zeitlang nach bem legeds two owthowr 25) batirt wurde? Bei welchem Gotte aber ber Eponymos Olbia's Priester war, ist unbekannt, boch mahrscheinlich nach einer Vermuthung Boedb's bei bem Achilles Pontarches, ber die Saupt : und Staatsgottheit ber Olbier gewesen zu fein scheint und bem bas Archontencollegium Beihgeschenke barbringt. Die Stelle aber eines Chefs ber Archonten war in Olbia wie die bes Eponymos in Athen, in Cherson 26) u. a. die bedeutenoste (ή μεγίστη άρχή), und er ein mahrer Borfteber ber Stadt (ο προεστώς της πύλεως); doch bier nicht nur bem Range sondern auch ber Bebeutung nach; bie Geschafte bes Archontens collegiums entsprachen namlich vielmehr benen ber alteren attischen, bie auch an ber Spite ber gesammten Berwaltung stanben, ale benen ber spateren, Die fast nur eine gerichtliche Thatigkeit hatten. Die olbischen Arconten beriefen bie Boltsverfammlung, hielten Bortrage in berfelben, turg fie hatten vermuthlich bier und im Rathe alle die Rechte und Geschäfte, die in Athen die Prytanen, beren Proedri und der Spistates ber letteren hatte; auch die Beforgung mancher religibsen Angelegens beiten, g. B. die Leitung von gewiffen Spielen und Feften, scheinen fie wie die attischen gehabt zu haben.

Rachft ben Archonten werben in Urkunden genannt Strategen, in einigen funf, in andern feche; nicht bag in bem einen Jahre biefe, in bem andern jene Bahl ers nannt worden fei, sondern vielleicht weit bei allen diefen Urkunden gar nicht die Absicht war, alle jedesmaligen Strategen, sondern die nur am Geschäfte, von dem grade

bie Rebe ift, Theil nehmenben zu nennen; Boedh bage gen, um bie Funfjahl zu retten, vermuthet, bag in ben Urkunden der andern Art mit den Worten 3. B. of nepl Παπίαν στρατηγοί Papias nicht als ber zum Collegio gehörige Chef bezeichnet werben folle, fonbern ber Archon Eponymos bes Sahrs fei. Meiftens wird in ben uns erhaltenen Urfunden ermahnt, daß fie bem Apollon Prostates ein Beibgeschent gebracht haben, in einer auch be-mertt, bag unter ihrer Leitung ber Tempel bes Apollon Ithpporos ausgebessert worben sei. Gie scheinen übrigens teine Rriegs : fonbern Civilbeborbe ju fein. Dann werben genannt die funf Agoranomen, welche also die Markt Polizei hatten, die Gieben Manner (oi enra), bie Reun Manner (of errea); über bie Geschafte ber lettern ift felbft feine Bermuthung aufzustellen; Die erfteren haben, wie wir aus ber Protogenes-Urfunde miffen, wo fie allein und zwar auch hier nur ein Dal vortommen, ben Bortrag in ber Boltsversammlung gemeinschaftlich mit ben Archonten (οί άρχοντες και οί έπτα είπαν). Protogenes hatte brei Jahre hinter einander bie oberfte Binang = und Caffenverwaltung und bie bedeutenbften Staatseinkunfte gingen burch feine Banbe 27). Die Eintunfte, scheint es, maren meiftens (wie auch in Athen und wol in ben meiften griechischen Stabten) verpachtet, aber die Pachter oft faumig, die Staatscaffen beshalb leer, und bie Mus: und Rudftande nur burch bie ftrengfte Grecution beizutreiben. In Protogenes wird es baber gerühmt, bag mahrend feiner Rammereiverwaltung fein. Pachter aus feinem Eigenthume geworfen, ober ihm ein Stud beffelben verlauft worben fei, vielmehr habe Dros togenes (aus eignem Bermogen, wie es scheint) ben ets nen theilweisen Erlaß bes Pachtgelbes, anberen Friften bewilligt, ohne Binfen zu nehmen. Alle offentlichen Baus ten wurden an die mindeftsobernben Entrepreneurs (20rwag) in offentlicher Licitation in Entreprise gegeben (υπό χήρυκα απέδοτο). Bu bestimmten Beiten (ωρισμένοις χρόνοις) mußte ber Kammerer Rechnung ablegen. Die Protogenes-Urfunde beweift übrigens, bag bamals durch Rriege und Diswachs (vielleicht auch burch bie Aribute) die Stadt tief in Schulben gerathen, felbf jur Berpfandung beiligen Geraths genothigt und bas flabtis fche Gigenthum in feinem Werthe gefunten war. Biel geschah fur bas Gemeinwesen burch die Freigebigfeit ber Burger, Die ber Stadt unverzinsliche Darlehn ober auch freiwillige Geschenke machten. Ein ausgezeichnetes Beis fpiel folder, bem Staatswohl jugewandten, Freigebige keit gab Protogenes, ber zugleich zeigt, wie große Reichs thumer bei einzelnen Burgem Dibia's anzutreffen waren; bon ben burch eble Geburt ausgezeichneten erwartete man aber überhaupt bie Übernahme burgerlicher Leiflungen 20). Bir finden in Olbia jene Borsorge für die Lebensbedurfs niffe der armeren Classe, an der es aristofratisch verwals tete Sanbelsstädte am wenigsten fehlen laffen; bie Beborben taufen aus offentlichen Fonds Bein und Be-

61 \*

<sup>24)</sup> In einem solchen Falle namlich, wie er z. B. Corp. Inser. n. 2077 ift, wird die Datirungsmethode isqueseioprog M. vollkommen erklärbar. 25) Rach meiner Meinung wurde diesex Name in Athen für diese Zeit dem ersten der Neun Archonten gez geben, so daß die Beränderung nur den Namen, nicht die Person oder vielmehr die Sache traf. 26) Boeckh. C. I. II. p. 90-

<sup>27)</sup> Έπλ τῆς κοινῆς οἰκονομίας καλ ταμιείας γενόμενος καλ χειρίσας τὰς μεγίστας τῆς πόλεως προςόδους. 28) Έλπιζόμενος πάσας τὰς λειτουργίας ἐκτελέσειν κατὰ τὸ ἀξίωμα τοῦ γένους. C. I. n. 2061 aq.

treibe, wenn fich Gelegenheit zeigt, jenen wohlfeil einzus Taufen, wenn bobe Getreibepreife ober felbft Kornmangel porauszusehn ift, und bie Reichen geben freiwillige Beis trage bazu.

Bon Dienern ber Beborben werben in unfren Ur-Funben ofters 29) ein Berold, ein Dal auch ein Diener ber Strategen ermahnt, bem nachgeruhmt wirb 30), baß

er fein Geschaft jur Bufriebenheit beforgt habe.

Gulte. Aus Berodot 11) erfahren wir, bag in Dibia ein febr wilber und fcwarmerifder Dienft bem "Dios mpfos Batcheios" begangen murbe; Inschriften ermabs nen ben "Apollon Proftates", bem bie Strategen ofs ters Beibgeschente fur bas Bobl, bas Gebeiben, ben Fries ben ber Stadt und ihre eigne Gesundheit und Zuchtigs feit barbringen, ben Apollon Ithnporos, ben Beus Pos-liarches 32), vielleicht 33) auch ben Beus Soter, und wir wiffen 34), baß im Tempel bes Beus ber Senat zusams men tam, ben hermes Agordos, bem bie Agoranomen ein Beihgefchent barbringen 35). Aber vor allem verehrten bie Olbier ben Achilles, ber, weil feine Berehrung über ben gangen Pontus verbreitet war, ben Beinamen Pontarches batte; Dio fagt (p. 78.): "Diefen (ben Achill) ehren fie ausnehmend und ihm haben fie einen Tempel auf der sogenannten Achilles Insel, einen ans bern in der Stadt errichtet". Als Gott, nicht als Der ros, wurde er dier verehrt; die hochsten Staatsbeamten brachten ihm Weihgeschenke dar fur den Frieden, gute Ernte, bas Gebeihn ber Stabt und ihre eigne Gefunds beit; ihm zu Ehren wurden gymnastische Wetttampfe veranftaltet, wie eine Erbjunge auf ber Landschaft bo-Ida "Achilles Lauf" (Axillifico Apópos) hieß. (Meier.)

OLEVIANUS (Caspar). Uber ben Aufenthalt bes Dlevianus in Trier bemerten wir Folgendes nachträglich. 3m Jahre 1559 fehrte Dlevianus in feine Baterftabt jus rud. Gegen bas Enbe bes Juni übergab ber junge Mann bem Magiftrate bas Ansuchen um eine Lebrerftelle, "weil (wie er in feiner Bittfdrift fich ausbrudt) er nicht getommen fei, feine Beit mit Dußiggeben gu verlieren, noch weniger es fich gebuhre, feiner verwitmeten Mutter ferner mit großen Untoften, wie noch bishero gefchehen, bes fcwerlich zu fein". Der Dagiftrat nahm ihn an gegen eine jahrliche Befolbung von hundert trierischen Gulben, mit ber Pflicht, bie Jugend in ber fogenannten Burfe in ben freien Runften, vorzuglich in ber Philosophie gu unterrichten. Er fing bamit an, bie Dialettit bes Des lanchthon ju erflaren, babei vorzuglich theologischer Beis spiele sich bedienend. Auf diese Beise schaltete er seine neue religiose Ansicht bier und ba ein. Doch hatte dies

noch weiter teine Folgen.

Aber balb schlug er an bas bamalige Stabthaus (bie Stripe genannt) einen Bettel an, in welchem er bem Bolte anzeigte, bag er ben 10. Aug. \*) am St. gaurentiustage, in ber Burfe predigen wurbe. Babricheinlich that er biefen ungesetlichen Schritt mit Wiffen einiger Magistrateglieder, welche ihm beimlich jugethan waren. An dem genannten Tage hielt er auch von 8 bis 11. Uhr feine Predigt vor einer großen Anzahl Bolks, geiftlicher und weltlicher Manner, Beiber, Anechte, Dagte und Rinder, wie Dronfmann, ber Stadtschreiber, in feis ner Banbichrift fagt, ber auch anwesend mar, aber, wie er bingufett, "nicht fo gar wohl alles verfteben konnte, was er damals predigte, weil bas Gedrange ju groß ges wefen. Auch habe bas, mas er verftanben, ibn nicht boch erfreuet, ba er ibn heftig, ja erschredlich gegen bie tatholische Glaubenslehre habe sprechen boren. Da er nun erwogen hatte, bag eine folche Predigt nur jum Aufruhr führen tonnte, fei er mit fleiner Freude foriges gangen".

Um folgenden Tage tam beswegen ber Dagistrat aufammen, und man beschloß, ben Doctor Dlevianus in Die Sigung ju bescheiden, ba er, feinem Berufe juwider, zu predigen fich unterftanden habe, woraus Unordnung und fast Aufruhr entstanden fei. Er erschien und ber fprach, foldes in Butunft nicht mehr ju thun, wenn bie

Stadtobrigfeit es nicht jugeben wollte.

Aber icon am 13. Aug. tam bie Cache bei bem Stadtmagistrate wieder zur Sprache, wo mehre Ditglies ber begehrten, bag Dlevianus im Predigen fortfahren follte. Doch mar die Gegenpartei ftarter, und die Stimmenmehrheit beschloß, "Doctor Raspar (nach bem Ausbrud des Protocolls) foll bes Predigens mußig geben." Der Erecution bes Beschluffes widersete fic ber Burgermeifter Johann Stauß, ein eifriger Freund Dlevian's. Er suchte ber Sache eine andre Benbung ju geben, inbem er vortrug, man follte biefe Frage an Die Bunfte gelangen laffen, und alfo von ben Burgern vernehmen, ob fie ben neuen Prediger bulben wollten ober nicht. Ungern willigten bie tatbolischgefinnten Dagiftrateglieber in Diefes Begehren; boch gaben fie nach, aber bie polis tifche Bendung bes Burgermeifters erreichte boch nicht ihren 3med. Am Mittwoch nach Dlarid himmelfahrt, wie unfer Berichterftatter fagt, ertlarten fich die Bunfte. Die Stimmenmehrheit entschieb, bag Dlevianus nicht mehr in ber Burfe predigen burfe \*\*). Doch umging man bas Berbot, inbem bie Anhanger bes jungen Prebigers es babin brachten, bag man ihm bas St. Jatobsbospital jum Predigen einraumte. Die Rathe bes Aurfurften Johann VI. machten bierauf im Ramen bes noch auf dem Reichstage zu Augsburg weilenden Furften, ben Magiftrate wegen biefer Reuerungen ftrenge Borftellungen; aber bas hinderte nicht, daß bie Unhanger Dlevian's fich formlich zur augsburgischen Confession bekannten, beren Mitglieber fie, nach ber Lehre Dlevian's, boch eigentlich nicht waren. (Wyttenbach.)

OLIVA, Fleden, eine teutsche Reile von Danzig,

<sup>29)</sup> C. I. n. 2058. 2061. 30) n. 2071. ὑπηρέτησεν εὖαεέστως. 31) 4, 79. 32) C. I. n. 2081. 33) C. I. n. 2084.,
wenn Boech's freilich unsichere Berbesserung richtig ist. 34)
Bergl. Rot. 22. 35) C. I. n. 2078.
\*) An seinem Geburtstage.

<sup>\*\*)</sup> Rach bem Protocoll waren folgenbe Bunfte far bas Dre bigen: bie Weber, Schneiber und Schmiebe. Gegen ben Anirs waren: bie Bader, Rramer, Mehger, Liefer, Garber, Schuft, Belger, Dachbeder, Simmerlente, Schiffer und Steinmegen.

an ber Strafe nach Pommern, überaus icon gelegen, am Sufe bewalbeter, malerisch gruppirter bugel, taum eine balbe Stunde von bem, hier vollig ebenen, mit Bors werten, Mublen und Fischerborfern angebauten, Dfifees Ein ftattliches Unfebn gewinnt biefer Bleden (ber 53 Saufer gablt), vornehmlich wenn man von Dans gig ber fich ihm nabert, burch die emporragenden Dacher und Thurmfpigen ber neu aufgehobenen, einft fo reichen und glangvollen Giftergienferabtei, von der er ben Mamen erhielt, und beren in ber polnischen und preußis fcen Geschichte so baufig erwähnt wird. — Sammtliche bistorische Nachrichten, die bier in Betracht kommen konnen, ftimmen barin überein, baß fie von einem pomerel-lifchen Burften, und zwar im achten Decennium bes zwolften Sahrhunderts, gestiftet wurde; in ber genauen Bestimmung bes Sahres und des Grunders findet jedoch eine, noch nicht ausgeglichene, Berfchiedenheit ber Deis nungen flatt. Die altesten polnischen Geschichtschreiber - und unter ihnen mehre, die dem Beitalter, über wels ches fie biefen Bericht erftatten, angehörten - behaupten namlich, es habe fowol bie Mart Dangig, fpaterbin Dos merellen (b. b. Aleinpommern) genannt, zwischen Beich= fel und Leba, als auch Raffuben, zwischen Leba und Ders fante, feit ber glanzvollen Regierung Boleslams bes Großen (992 - 1025) und bis jum Unfange bes breis gehnten Jahrh. unter ber ganbeshoheit ber Ronige von Polen gestanden, die pomerellischen Fursten seien damale, gleich ben taffubifchen, nur polnifche Statthalter gemes fen, und Sambor (um bas 3. 1175) fei unter ihnen ber erfte, beffen Rame fich biftorisch nachweisen laffe. Diefer Sambor nun foll, jenen Aussagen nach, die Abtei Dliva im 3. 1178 gestiftet haben, und eine noch vorhandene Urfunde von diesem Sahre, in welcher er fie mit fieben Dorfichaften ausstattet, wird entweder fur die Fundationsacte felbft, ober boch fur ein, gleich nach ber Stif= tung ausgefertigtes Schenfungsbocument angefeben. Doms merifche Chroniften bagegen ermahnen jener polnifchen Landeshoheit über Raffuben und Pomerellen nicht, fons bern ftellen auch bie alteften Regenten biefer ganber als unabhangige gurften bar, und geben ihnen mit ben Ber: gogen von Beftpommern (jenfeit ber Perfante) einen ges meinschaftlichen Stammvater, ben fie Deftibotus nennen, und von dem fie ein ausführliches Geschlechteregister bet= leiten, bas weit über Cambor binauffleigt. Der Bater bieses Sambor wird barin Subislav I. genannt, und von ihm foll, - jenen Chroniften gufolge, benen Schut und andere preußische Biftoriter nachschreiben - bas Rlofter Dliva im 3. 1170 gestiftet worden fein. Gine im Chore ber Riofterfirche aufgestellte Reihe von Bilbern ber Fürsten, die sich um die Abtei verdient gemacht haben, beginnt ebenfalls mit biefem Subislav, und nennt ibn ben "fundator." Ein Gleiches fagt auch bie, nur im Manuscripte vorhandene, olivische Chronit aus. Da aber nicht nur jene pommerifchen Geschichtschreiber, fonbern auch biefe Bilber nebst ber Chronik einem viel spatern Beitalter angehoren, als bie vorbin ermabnten polnischen Annaliften; fo bat fich aus biefer Berschiedenheit ber Ungaben auch felbft burch Gertens und Uphagens gelehrte Untersuchungen 1) bas Wahre noch nicht bis gur unbes ftreitbaren Gewißheit ermitteln laffen. - Die Genesis Ecclesiarum Claraevallensium (Ang. Manriquez. Annal. Cisterciens. T. III. p. 181.), die, ohne eine Quelle namhaft zu machen, bas 3. 1186 als bas ber Stiftung Dliva's nennt, verbient neben jenen grundlichen Siftoris tern teine Beachtung. - Daß ber, in teiner Urtunbe erlauterte Rame Dliva (ben auch einige nieberlanbifche Gifterzienferklofter führten) allegorifchen Urfprungs fei, geht aus einigen Bilbern und Inschriften bervor, Die fich in der Rirche bes Rlofters befinden, und in benen es mit einem fruchttragenben Olbaum (oliva fructife ra) verglichen wirb. Go ftellte auch ein bybraulisches Runfts wert, das fich in einer vortrefflichen gewölbten Capelle neben bem Rreuggange befand, einen Dlivenbaum bar, aus beffen Blattern und Fruchten Baffertropfen berpors quollen. Unter ben Monchen (bie viel Fabelhaftes von ihrem Rlofter ju erzählen wußten) hatte fich bie Sage erhalten, es habe ursprunglich mons olivarum (Biberg) geheißen. — Bas bas Cifterzienferklofter Rolban 2) für Beltpommern war, follte die Abtei Oliva fur Oftpoms mern werben: eine Pflangftatte bes Chriftenthums unter ben jum Theil noch heidnischen ganbesbewohnern. Darum erhielt fie von Dabaus nicht nur ihren erften Abt (Dithardt), sondern auch den größten Theil bes ihm untergeordneten Convents, und wird besbalb auch in ber porbin ermahnten Genesis etc. eine "filia" jenes Rlos ftere genannt. Doch wurde für bie Wirksamfeit ber von Dliva ausgehenden Diffionen bas Land zwischen ber Beichsel und Perfante ju tlein, und fo richteten nun bie frommen Rlofterbruber ihr Augenmert auf bas jenfeit ber erstern gelegene Preugen, wo bie mit bem Blute bes Abalbertus und andrer Martyrer gebungte Saat bes Evangeliums noch immer tein Gebeihen gefunden hatte. Der Berfuch, fie aufs Reue auszuftreuen, erfoderte ben bochberzigen Gifer eines Apostele, und Dliva befaß in bem Pater Christian, ber ebenfalls von Rolbay bierber getommen war, ben Mann, ber fich von biefem Gifer befeelt fublte, ihn auch in mehren feiner Rloftergenoffen angufachen mußte, und nun, von ihnen begleitet, um

<sup>1)</sup> Friedrichs II. Besignahme bes polnischen Preußens sollte unter Andern auch badurch gerechtsertigt werden, das preußische Diplomaten aus den pommerischen Shroniken nachwiesen, jene Proving habe ursprünglich zu Pommern gehört, woraus dann die Folgerung hergeleitet wurde, daß die brandenburgischen Regenten, als rechtmäßige Erden diese herzogthums, auch auf sie die begründeresten an in in schaffinnigsten führte Gerken diesen Beweis, und zwar in seiner Abhandlung "von den Perzogen von Pommern Danziger Linie" (Beilin 1774); sand aber in Ishlupdagen einen sehr geschrten Gegner, dessen "Ehrenrettung der alteren polnischen Geschrten Gegner, dessen "Ehrenrettung der alteren polnischen Weschlichteiber" (1774.) noch von keinem historiker wiberlegt worden ist, wenn gleich Boigt (in seiner preuß. Besch.) eine selche Widerlegung, ohne sich jedoch darauf einzulassen, "sur seine selche Widerlegung, ohne sich jedoch darauf einzulassen, "sur sein selne katt. 2) Es war von dem pommerischen Kürken Wartislaus II. im Iahre 1163 gestiftet worden, und wurde, als der 1554 gewählte Abt Barthol. Schobbe zu Luthers kehre überstrat, und es nehft allen dazu geberenden Gütern dem Stettiner Perzoge Iodann Friedrich überließ, sätularistrt. (S. Brügges mann's ausführliche Beschreidung Pommerns. Th. II. Bd. I. S. 119. Wuttstract's kurze Beschr. v. Pommern. S. 476.)

bas 3. 1200 über jenen Grengfirom hinüberging, um Blut und Leben fur bie Sache feines Beilandes aufzus bieten. - Bas biefer bewundernswerthe Glaubensheld burch feine Rlugheit, Ausbauer und Milbe bort geleiftet, wie er ju ber fo erfolgreich geworbenen Berufung bes teutschen Orbens nach Preußen ben erften Anlag geges ben, jur Burbe eines preußischen Bischofs emporgefties gen, und bann, vom bierarchischen Geifte verführt, leiber fo tief wieder gesunten, - gebort mehr ber Beschichte bes Landes, bas er bekehrte, als ber bes Klofters Dliva an, und ift von bem gelehrten und geistvollen Bearbeiter jener erstern, Johann Boigt, mit grundlicher Aussuhrlichteit ergahlt worben. — Auch Christian mußte die betrubende Erfahrung machen, bag er mit bem Evanges lium nicht ben Frieben, sonbern bas Schwert gebracht habe. Mit wilbem Ungeftume fielen Taufenbe ber gur Betehrung Aufgefoberten, um fich bes fremben Glaubens, in beffen Gefolge auch bie frembe Berrichaft berans gunaben schien, nachbrudlich ju erwehren, nicht nur über bie Gegenden ihres eignen Landes, wo biefer Glaube Gingang gefunden, sondern balb auch über die mit ihm fcon vertraut gewordenen Rachbarlander ber, gerftorten Rirchen und Rlofter, und schonten, ale sie mit unbesiegbarer Gewalt felbst bis über bie Beichsel brangen, wol am wenigsten bes Orts, von wo ber verhaßte Berfuns biger beffelben ju ihnen herübergekommen war. Dliva wurde im Sept. bes 3. 1224 erfturmt, loberte in Flam: men auf, und bie gefangenen Monche, bie man unter grauelhaften Mishandlungen nach Dangig fchleppte, fans ben bier am 27ften bes genannten Monats ben qualvoll-ften Tob. — 3mar ftellte Svantepolt, ber Reffe jenes Sambor, die fromme Stiftung mit Gulfe feiner Bruder wieder ber, und Gregor IX. verhieß ihr in einer noch vorhandenen Bulle ben besondern Schut bes Apostels Petrus und des papstlichen Stuhle; allein schon zehn Jahre fpater (1234) ward fie aufs Reue ein Opfer ber Berftorungswuth jener furchtbaren Chriftenfeinde, und fo= wol feche Monche, die nicht mit ben übrigen entflohen waren, als auch 24 gandefnechte, Die Svantepolt bem Moster zur Schuswehr gegeben batte, ftarben unter bem Schwerte ober in ben Flammen. — Doch nicht nur bie Befampfer bes Evangeliums, fonbern auch bie Berbreiter und Befchuger beffelben ftillten, als bas Kriegs feuer immer weiter und verheerender um fich griff, ihre Rachsucht und Raubsucht an ber olivischen Abtei, beren Reichthumer unerschöpflich schienen. In jedem der brei Rampfe, Die ber teutsche Orben mit bem machtigen Svantepolt zu bestehen hatte, fielen die siegenden Ritter fconungelos uber fie ber. In bem erften murbe fie (1243) geplundert und zum Theil, in bem zweiten (1247) - nach abermaliger Beraubung — vollig niebergebrannt, und nur durftig hatte man fie wiederherstellen konnen, als fie im dritten (1252) schon aufs Neue ersturmt ward, und alles mubfam wieder erworbene Sabe verlor. . Diefen oftmaligen Berbeerungen folgte nun aber eine fast hundertjährige, überaus gedeihliche Muhezeit, in welcher Dliva fich zu einem Glanze und Reichthume emporhob, wodurch es bas erfte und angesehenste aller preußischen

Aloster wurde. — Die pomerellischen Herzoge, welche von bem bangiger Residenzschlosse aus die freundlich ge= legene Abtei sehr häusig besuchten, und bier auch - jeboch nicht in ber Kirche, fondern in dem Rreuzgange bes Clofters — ihre lette Ruhestatte fanden, beschenkten fie mit fürstlicher Freigebigkeit. Svantepolt verlieb ihr im einer Urkunde vom S. 1235 in der er seinen Bater Methoin 1., feine Bruder Sambor und Zatibor, feinen Dheim Sambor und beffen Sohn Subislav, als ihre Boblthater, aufnennt, außer mehren Dorfichaften ben (bamals fifchreichen) Gasperfee, ben Bach Strieß (jum Dublenbaue), und von ber Stelle, wo biefer Bach in bie Beichsel fallt, bis jur Mundung berfelben, sowie von hieraus langs ber Rufte bes Deeres, fo weit biefes bas Gebiet bes Alosters berührt, eine freie Bischerei und Schifffahrt. Deftwin II., Svantepolite Sohn und Rach: folger, bestätigt biese Schentung im 3. 1295, wobei er bie Benutung bes Meeresufers bis zu bem Bache Gnilina, und also bis auf die Lange einer Deile, ausbehnt; · und auch der bis an den papstlichen Richterftubl gelangte Streit um 14 Dorfer, Die Svantepoles Bruber Bratislav und Sambor bem Rlofter im Gebiete von Meme geschenkt batten, und bie ber julest genannte fraterbin bem Orden überwies, endete zu Dlivas Gunften bamit, bag Deftwin II. ben Rittern gwar jene Dorfer zusprach, die Abtei aber burch 16 andere Ortschaften sur diese Einbuße entschädigte. — Zwar erlosch schon mit biefem Deftwin (1294) bie fromme Dynaftie ber .. fundatorum Olivae", wie fie in ber Überfchrift ihrer Grab. flatte genannt werden; allein fein Erbe Przemista, Berjog von Grofpolen, bestätigte ber Abtei alle ihre ertheil: ten Privilegien (1295), und ein Gleiches that sowol sein Rachfolger Blatislav Lofietet (1296), als auch beffen Berdranger, Mabislav, Konig von Bohmen (1303). -Ebenso fand Dliva auch nach ber Besignahme Domerel: lens burch ben teutschen Orden (1309) in ben Sochmeis ftern beffelben wohlthatige Gonner und Beforderer, und zwar vornehmlich in Ludolph Konig, ber burch zwei Urkunden vom 3. 1342 (die große und kleine olivische Handvefte genannt) nicht nur bie bem Rlofter fcon fruberbin jugeficherte Benutung bes Meer = und Beich: felufers von ber Steiß bis jur Svilina bestätigte, fonbern auch die Art biefer Benutzung in Binficht auf Fifchfang, Bernfteinsammeln 3) u. bgl. naber bestimmte; und in Binrich Anyprobe, ber, als am Charfreitage bes 3. 1350 eine furchtbare Feuersbrunft bie gange Abtei innerhalb weniger Stunden in Afche legte, mit Sulfe bes Abes von Pelplin 4), ber Bischofe von Ermland und Aujavien und anbrer Pralaten, fur ibre fconelle Bieberherftellung eifrigft Sorge trug. — Die Unworsichtigfeit ber "Rin: chenbuben", bie ben Schornstein, ber an bem strengen Bestage, wo man nur Brod und Baffer genoß, unbenutt blieb, zu biefer gelegenen Beit burch Musbrennen

<sup>8)</sup> Ardentem lapidem, qui Bornstein dicitur, libenter co'ligent, heißt es in jener Urkunde.
4) Gisterzienser-Kloster, seben Meilen von Oliva, in der Nehe von Mewe. gestistet von Mest win II. im Jahre 1275, jeht Sig des kulmischen Bischofes.

mit Strob und burrem Laubwerk reinigen wollten, batte Diefes Unglud veranlaßt. — Der Chronitenschreiber Simon Grunau ergabit von einer zweiten Feuersbrunft, welche 50 Sabre fpater (1400) bie Rloftergebaube mit Ausnahme ber Rirche aufs Reue zerftort haben foll; andre Unnalis ften ermahnen jedoch berfelben nicht. - Gewiß aber ift es, bag eine Raubhorbe von 5000 Buffiten, die Konig Wladislav Jagello in dem Kriege, den er mit dem teuts fchen Orden fuhrte, nebft 15000 Polen gum Berbeeren und Beutemachen nach Pomerellen gefendet, auch Dliva plunberte, bann fortzog, allein - nach einem mislunge: nen Angriffe auf bas nabe gelegene Danzig - wiederkam und boll rachfüchtiger Erbitterung Rirche und Rlofter (1433) schonungelos ben Flammen opferte. flieg bie reiche Abtei aufs Meue aus ihren Trummern wieder empor, blieb jedoch auch fernerhin von dem Uns geftume bes Rriegs nicht lange verschont; benn ichon im 3. 1460, als Westyreußen dem teutschen Orden ben Geborfam aufgefundigt, fich bem polnischen Konigsscepter unterworfen, und nun mit Sulfe bes neuen Beberrichers einen verheerenden Rampf gegen ben frubern begonnen hatte, wurde sie von ben Polen zu einem besestigten Lasger gemacht, von wo aus sie Streifzuge nach Mewe, Pubig und Lauenburg unternahmen. — Ein gleiches Schicksal hatte sie im 3. 1520, als ber Dochmeister Albrecht fich mit gewaffneter Sand ber polnischen Lehnes hobeit entziehen wollte, und feine teutschen Golbner nach vergeblicher Beschießung Danzigs - von ben Polen verfolgt fich in bie Rloftergebaude warfen, bie Mauern berfelben zur Aufftellung ihres Geschutes burchbrachen, jedoch schon am funften Tage, als sammtliche Borrathe ber Abtei verzehrt maren, wieder abzichen mußten. -Furchtbarer aber schwang ber Krieg seine vernichtende Fadel über Oliva im I. 1577, als Danzig nach langem Widers fpruche fich zwar endlich bazu bereit erklarte, bem neuges wahlten Polenfonige Stephan Bathori zu bulbigen; jeboch nur unter Bedingungen, beren Bewilligung ihm mit ber Burde bes Landesherrn unvereinbar fcbien. Bas fich auf bem Wege ber Unterhandlungen, die burch bas rankevolle Benehmen bes olivischen Ubtes Kaspar Geschkau (ober Jeschte), ber als koniglicher Commissarius babei zugegen war, gar febr in Bermirrung gebracht murben, nicht ausgleichen ließ, follte burch bas Schwert entschies ben werden, und sowol Rachsucht, als auch bie Beforgs niß, daß die polnischen Truppen sich in den weitlaufi= gen Gebauben ber Abtei verschangen und von bort aus fur bie Stadt fehr gefahrlich werben tonnten, veranlaßte ben banziger Rath, einen Trupp von Reutern und Fußvolk hinauszusenben, ber am 15. Febr. bes genannten Sabres Rirche und Rlofter nebft ben baju geborigen Stallungen, Dublen u. bgl. nach vorhergegangener Plunberung in Brand fledte und felbst ben trefflichen Garten bes Abts ohne Schonung verheerte. Er felbst, ber Berbaste, war in bochfter Gile auf einem Fischerkahne ents floben 3), ber größte Theil ber Monche war ibm gefolgt

und von ben gurudgebliebenen wurden zwei im larmenben Gewühle ericoffen, Die übrigen als Gefangene nach Danzig gebracht. Roch ftanben bie ausgebrannten Mauern und einige von ben Flammen verschont gebliebene Res bengebaube; aber auch diese schienen gefahrlich, und fo jog brei Tage fpater eine Schaar von Golonern, Burgern, Tagelohnern u. bgl. binaus, um jene Uberrefte nies bergureißen, Die Gewolbe mit Pulver gu fprengen und Alles ber Erbe gleich zu machen. Much wurde Jebem freigestellt, fich aus bem Balbe ber Abtei fo viel Dola gu bolen, als er bedurfe; nur follte er ein Sunftel biefer guten Beute gur Berbefferung ber flabtischen Seftungs-werke bergeben. "Co warb", fagen bie Chroniffcreiber jener Beit, "bem bofen Abte fein Bart, wie er ben Bald gu nennen pflegte, gar tuchtig gefchoren". - Doch als es nach einem zehnmonatlichen Rampfe nun endlich grob fchen ber Stadt und bem Ronige zu einem Bergleiche tam, wurde dabei auch Dliva's nicht vergeffen, fonbern eine Entschädigungesumme von 20000 poln. Gulben (beren bamals feche auf einen ungarifchen Dutaten gingen) festgefett, welche bie Danziger in funf jahrlichen Raten zu 4000 Gulben an baffelbe abtragen mußten. Dazu tamen bann febr bebeutenbe Gefchente an Gelb und Baumaterial, die ber Ronig und ber preußische Abel ihm fpenbeten. Daß man aber bei ber icon 1579 begonnenen und zwei Jahre fpater beenbigten Bieberberftellung bes Berftorten nicht nur mit großem Aufwanbe, fondern auch mit febr richtigem Gefchmade und überaus tunfterfahrener Sand ju Berte ging, lagt fich vornehmlich an ber trefflich ausgeführten Rirche noch jest erseben. Denn ber Flugel bes furchtbaren Rriegsengels bat bas vielfaltig heimgesuchte Dliva feit jener Beit zwar noch mehrmals berührt, es jedoch nie wieder mit bem vem nichtenden Schlage getroffen, bem es bis babin fo oft batte erliegen muffen. - Go murbe es in bem großen fcmebifch-polnifchen Rriege, ben ber bier ju Stambe ge tommene Friede (f. ben Artifel) im S. 1660 beenbigte, von einem feindlichen Beereshaufen, ber unter bem Ibs miral Gilbenhielm an ber Beichfelmunbung gelanbet mar, 1626 gebrandschatt und bei einem zweiten Uberfalle ges plundert. - 1655 von bem fdwebischen Generale Stens bod mit Dragonern befett, und erft im folgenden Jahre burch die Danziger, die den Feind hier gur Rachtzeit überraschten, bavon befreiet. - Much ber frangofische Pring Conti, ber mit einer geringen Rriegsmacht 1697 bei Danzig ans gand flieg, um August II. bie polnifche Ronigefrone ftreitig zu machen, fclug fein Lager in Dliva auf, verließ es aber, als bie Truppen feines Segners beranrudten, in eilender Bergagtheit und flob gu feinen Schiffen zurud 6). - Go lange Bestpreußen bem Ros nigreiche Polen angehörte, nahm bas Rlofter unter ben geiftlichen Stiftungen biefes Reichs eine ber erften Stels len ein, und ber olivische Abt galt fur einen ber angefebenften Pralaten beffelben. 3hm übertrug Sigismund III.

<sup>5)</sup> Er ftarb im Jahre 1584 burch gufällige Bergiftung, als ihm ein unachtfamer Rammerbiener ftatt eines Berbauung beförbernben Bermuthbles einen Schierlingsertract gebracht hatte.

<sup>6)</sup> hierauf bezog fich bas lange Zeit bindurch in Beftpreußen gebrauchlich gewesene, jest schon in Bergesienkeit getommene Sprichwort: "Es wird bir geben wie ben Franzosen in Oliva".

1601 auf bem preußischen Landtage, in Abwesenheit bes Bifchofs von Rulm die feierliche Abnahme bes Gibes, ben ber Bifchof von Ermland, als Mitglied bes Lands rathe, ju leiften hatte, und heftigen Biberfpruch fand es unter bem Abel ber Proving, als 1680 ber tolpapifche Abt Sadi 7) jum Coabjutor bes olivifchen ernannt wurde. Er mar namlich ber Gobn eines Burgers ju Bromberg, und jene reiche Pfrunde follte nur einem preußischen Gbelmanne gu Theil werden tonnen. Ja, es wurde fos gar in die Pacia Conventa, Die August II. vor feiner Ehronbesteigung gu beschmoren batte, Die Foberung mit aufgenommen, baß "bie Abtei Dliva einer tuchtigen abes ligen Perfon verlieben werben" folle. Denn es tam awar die Bahl bes Abts bem Convente bes Klosters ju; fie hatte aber bann nur Gultigkeit, wenn fie — was nicht immer gefchah - von Geiten bes Ronigs bie Bes flatigung erhielt, nach welcher bann noch bie Approbation bes Orbensgenerales und julest die bes Papfies eingebolt merben mußte. - Die tamen bie polnischen Ros nige und beren Gemalinnen, ober andre gefronte Saupter in die Rabe Danzigs, ohne auch bas schon gelegene Dliva ju besuchen, und bie reichen Abte ließen es bann an furftlicher Aufnahme nicht fehlen. Co nahm auch August III., als er ber Stadt, Die (1734) feinen Segens tonig Stanislaus Lescynsti in Sout genommen hatte, nach ihrer Ubergabe feine Ungnabe bemertbar machen wollte, und baber jebe von bort aus ergangene Ginlabung ju einem Besuche jurudwies, feinen Aufenthalt in Dliva, wo die Deputirten der bangiger Burgerschaft mit ihrer Abbitte, die eine febr taltsinnige Aufnahme fand, vor ihm erscheinen mußten. — Inwiefern nun biefes behagliche Bobleben ber olivischen Monche auch fur miffenfchaftliche Bestrebungen gebeihlich gewefen, lagt fich nicht barthun, ba tein bebeutenbes literarisches Probuct, bas von baber ans Licht trat, vorhanden ift. Doch befaß bas Rlofter eine, vornehmlich im gache ber Patriftit wohlausgeffattete, gablreiche Bibliothet, und in ben Sabren 1674 bis 1700 (ja, vielleicht icon 1567) auch eine Buchbruderei, beren Preffen aber - wie fich aus bem, was von ihren Erzeugniffen noch vorhanten ift, erfeben lagt ") - nicht von dortigen Schriftstellern beschäftigt murten; fonbern wol mehr nur fur ten Erwerb arbeis Sechs Sahrhunderte hindurch hatte fich bie Abtei burch ihren Reichthum auf biefer boben Stufe bes Unsebens ju behaupten vermocht; als jedoch burch bie erfte Theilung Polens (1772) Beftpreußen unter bas Scepter Friedrichs II. fam, ber neue Beberricher bie ausgebehnten Guter bes Rlofters einzog und ben Abt nebft feinem Convente auf einen - freilich immer noch febr

betrachtlichen - Sabrgebalt beschränkte, begann Dlivas Glang allmalig gu erlofchen; wenn gleich ber bem toniglichen Saufe verwandte Graf Johann Rarl von Sobens gollern-Bedingen, ber aus frangofifden Militairdienften jum geiftlichen Stande übergegangen mar,- und neben bem tulmischen Bisthume, welches er spaterbin mit bem ermlandischen vertauschte, auch noch die Burbe bes olis vifchen Abts erhielt, mit fast verschwenderischer Band (wiewol nicht immer mit gelautertem Gefchmade) auf bie Berfconerung ber Rirche und bes Gartens bebacht war, und vornehmlich burch bie Anlagen, womit er ben, nach ihm benannten, Karlsberg schmudte, ben Umgebuns gen ber Abtei ihre schonfte Bierbe verlieh. - Durch bie Einziehung bes gesammten Grundeigenthums biefer Stiftung wurde Friedrich II. auch Besiger bes Suftenftriche, bis zu welchem bie vorbin ermabnten Schenfungsurtunben Svantepolks und Mestwins II. Diefes Eigenthum ausgedehnt hatten, und grundete nun hierauf feine Ans fpruche an den neuen danziger Bafen (Reufahrmaffer), ber nach Berfandung bes alten (1698 u. fg.) burch Ausbaggerung und Ginpfahlung neben bem olivischen Sceufer angelegt worden war und nun fur einen Bumachs biefes Ufere gelten follte. Bergebens beriefen fich bie Danziger barauf, bag biefer Safen bem, ber Abtei nicht angehorenben, Deere abgewonnen fei, und baß felbft bann, wenn er auf bem Territorium bes Alosters stanbe, die Stadt noch 60 Jahre lang im ungeftorten Besite bleiben muffe, weil fie ben in Rebe ftebenben Auftenftrich contractmaßig bis jum 3. 1833 in Pacht genommen habe. Es galt bas Recht bes Starteren, ber fich benn auch ohne Beiteres bes hafens bemachtigte und alle Protestationen und Biberspruche unbeachtet ließ. - Dem im 3. 1803 verstorbenen Johann Karl von Sobenzollern folgte in beiben geiftlichen Burben fein Reffe, Pring Joseph, und zwar als ber lette unter ben olivischen Abten; benn eine fonigliche Cabinetsorbre vom 31. Darg 1829, die jedoch erst am 1. Oct. 1831 in Kraft trat, erklarte bas Rlofter, beffen Convent (ber am Anfange des siedzehnten Jahrh. 72 und 1789 noch 48 Monche gablte) ohnehin icon bis auf ben Prior ausgeftorben war, für aufgehoben, und bie prachtvolle Rirche ber Abtei wurde nun durch hinwegraumung ber Chorftuble u. tgl. in eine Parochialtirche fur die tatholische Gemeinde bes Fledens Dliva und ber umliegenden Ortschaften, Die ihre bisherige Pfarrtirche an die lutherischen Miteinwohner abtreten mußte, umgewandelt. - Diefes vortreffliche, in wahrhaft majestatischem Style aufgeführte Gebaute, beffen grunliches Rupferbach ihm ein ungemein gefälliges Uns feben gibt, bat bie Form eines Kreuzes, um beffen Stamm ein niedrig gehaltener, ebenfalls gewolbter Unbau berum: geleitet ift, ber bis jum Chor bin burch Artaben mit bem Schiffe ber Kirche in Berbindung steht. Der größte Theil ber bier vorhandenen 40 Altdre befindet fich in biesem Anbaue, aus bem einige Rebencapellen beraustres ten, unter welchen die von bem Abte Rybinsti erbaute einen romischen Tempel, jeboch nach febr verjungtem Dafftabe barftellt. Erhebend und Chrfurcht gebietenb ift ber Aufblick zu bem boben, meifterhaft angelegten

<sup>7)</sup> Er war ein gewandter Diplomat und wurde ditere in Staatsgeschäften gebraucht, sowie benn auch die Königin Christine von
Schweben bei ihrer Bewerbung um den polnischen Ahron (1668)
sich seiner Mitwirtung bediente. Als Caplan dieser Fürstin führte
er von dem langst aufgehobenen koldager Rlofter den Aitel eines
Abtes. 8) Man sindet diese typographischen Produkte in "Joh.
Thom. Schreiber's Denkmale Danziger Buchbruckereien und
Buchbrucker" (Danzig 1740.) und in Band de's Hietorya drukarn w krolestwie polskiem (w Krakowie 1826.) Tom. II. aufgegeführt.

Gewölbe bes Hauptgebäudes, vornehmlich wenn bie Tone ber trefflichen Orgel burch baffelbe wiederhallen. Über ben niedrigen Arfaben fleigen flache, durch teine Pfeiler, Gefimfe u. bal. unterbrochene Banbe zu ber tunftreichen Wolbung empor, und die nicht großen Fenfter find, ba der untere Theil ber Kirche durch die des Anbaues erhellt wirb, fo boch gestellt, baß fie ben größten Theil ihres Lichts auf biefe Bolbung werfen, wodurch bas lange, schmale Schiff ein febr imposantes und babei boch heites Überhaupt ist in res und freundliches Unfehn erhalt. biefem fconen Gebaube mehr bas überschauen bes Gangen, ale bie Betrachtung bes Einzelnen von erfreuender Birtung. Denn von ausgezeichneten Meisterwerten ber Malerei und Bilbhauertunft ift hier nichts vorhanden, ba Alles, mas die Kirche bavon besaß, bei ihrer letten Berftorung (1577) verloren ging. Auf beiben Geiten ber erften Chorabtheilung fteben in einer bolgernen Bertafelung ber Band jene mertwurdigen Bilder ber furft= lichen Gonner und Bobithater bes Klofters, benen man, wie schon erwähnt wurde, eine historische Bichtigkeit gegeben hat, die fich vor ber ftrengeren Rritit wol fcmer= lich rechtfertigen laft. Die jett vorhandenen find zwar nur Nachbildungen ber früher ba gewesenen, auf welche ber Geschichtschreiber Schut (ft. 1594) sich beruft, und bie im 3. 1577 mit ber Kirche vernichtet wurden. Allein auch jene altern konnten wol aus ber Beit, welcher bie bargeftellten Personen angehörten, nicht herruhren, ba feitbem über Dliva ber verheerenden Sturme fo viele er= gingen, daß sich nicht annehmen laßt, jene Gemalbe 9) feien von keinem berfelben getroffen worden. Bor bem bes angeblichen Stifters ber Abtei, Subislavs I., befins bet sich bas prismatisch geformte, auf metallenen Rugeln rubende Monument von schwarzem Marmor, bas bie im 3. 1578 aus bem Schutte bes Rlosters hervorgesuchten Gebeine ber "fundatorum Olivae" bedt, und von mehs ren Reisebeschreibern falschlich fur die Grabstatte ber olis vischen Abte ausgegeben wird. — Reben ber Thure, burch welche man aus ber Kirche in ben Rreuggang tritt, findet man bas einzige hier noch übrig gebliebene Dent: mal jenes berühmten Friedensschlusses (vom 3. 1660). Es ift eine in ber Mauer befestigte Marmortafel, welche bie Stelle bezeichnet, wo ber frangofische Gesandte, als man nun endlich auch über ben letten Streitpunkt einig geworben war, bie in Betreff beffelben festgefetten Abmachungen aus ben Santen bes polnischen und bes schwedischen Abgeordneten in Empfang nahm, und gegen einander austauschte, worauf er sich sodann mit ben nun Berfohnten in die prachtvoll erleuchtete Kirche begab, in welcher ber Abt (es war in ber Nacht vom britten bis vierten Mai) von feinem ganzen Convente umgeben un= ter Trompeten = und Paufenschall bas Te Deum aus stimmte, mabrend rings um bas Kloster herum ber Dons ner bes Geschütes ertonte. Das Bimmer, in welchem bie Friedensverhandlungen geflogen waren, und bas man bis zum 3. 1810, wo die Kloftergebaube gur Ginrichtung eines frangofischen Militairhospitals geraumt werben mußten, fur ein hiftorisches Seiligthum zu achten pflegte, und beshalb alles barin Vorhandene in eben ber Stellung ließ, in ber es fich bei bem letten Sinausgeben der Gefandten befunden hatte, ift verschwunden. Man hat es, sowie manches Unbre, bas ber Erinnerung an jenes Ereigniß gewidmet war, nach ber Aufhebung bes Klosters schonungslos vergeben lassen. — Sinter ber Rlofters schonungelos vergeben laffen. — Sinter ber Rirche befindet sich bas turz vor der preußischen Befige nahme Dliva's erbaute Palais ber Abte und rings um daffelbe ber weitläufige Klostergarten mit mehren treffs lichen Unlagen theils im englischen, theils im frangofis schen Geschmade. Das Sebenswertheste bavon ift eine toloffale beschorene Lindenallee, die vermittelft einer überraschenden optischen Tauschung, indem man über bie niedriger liegende gandstraße und bas baranftogende Gefilbe hinwegsieht, mit einem ziemlich fern gelegenen Sichtenwalde verbunden zu sein scheint, sodaß eine breite durch ben Bald gehauene Offnung fie fortsett, wodurch ein Busammentreten ber hinter ihm fichtbar werbenben Dftfee mit dem Bafferspiegel bes in der Allee befindlichen Teiches bewirkt wird. — Bon bem Rloftergarten aus führt eine mit Baumen beflanzte, etwa taufend Schritt lange Strafe zu bem (ichon genannten) Karleberge bin, ber mit feinen brei Spigen aus ber bewalbeten Sugelreibe, welcher er angehort, malerisch hervorragt. Auf ber mitt= Iern biefer Spiten erhebt fich ein toloffales Rreug, Die beiben anbern, sowie auch bie zu ihnen hinaufführenben terraffenformigen Gange find mit Riosten, Gartenbauschen, Ginsiedeleien u. bgl. geziert, und von allen biefen Puntten genießt man uber bas beschorene Gebusch binweg, ober burch ben gelufteten Balb hindurch eine fast unvergleichlich zu nennende Aussicht, die fich in ber man-nigfaltigsten Abwechselung auf jedem anders gestaltete. Sie umfaßt einen weit ausgebehnten Meeresspiegel, ben am nordwestlichen Rande Die Balbinfel Bela und im Guben eine lange Reihe großer und fleiner Ortschaften begrenzt, die mit bem Babeorte Zoppot beginnt und mit bem bangiger Safenorte Reufahrmaffer und ber ihm gegenüberliegenden Festung Beichselmunde endigt; - fobann bas große Befilde, bas fich vom Geeufer bis ju ber Sugelfette ausbreitet und von ber belebten gandftrage, bie nach Danzig führt, burchschnitten wird. Den guß biefer Bugel bededen ganbhaufer, Garten, Mublen, Gifenhammer u. bgl., und unten am Rarleberge felbit lieat bas freundliche Dliva mit ben Gebauben und Garten ber vormaligen Abtei, auf welche sowol der Berehrer ber Natur, als ber Geschichte mit einigem Interesse binunterschaut. (Löschin.)

OLYMPIADE. S. 167 b. Die Berbesserung ταξίδια für πραξίδια nehme ich zurud, da πράξεις für Lehrs pensa, also für Abtheilung überhaupt gebraucht wird; vergl. diesen Band der Encykl. S. 250. 252.

S. 168 a. Begen ber Tage ber olymp. Spiele vergl. bie Berichtigung S. 321 fg., ebend. b. Rot. 57. Eine Ausnahme einer echten Steinschrift, Die burch Olyms

<sup>9)</sup> Bon ben barunter vorkommenben Bilbern pommerellischer Kursten sindet man verkleinerte, in Rupser gestochene Kopien in Dregers Codex Pomeraniae Diplomaticus. Berlin 1768. Bb. I. A. Encott. b. B. u. A. Dritte Section. III.

giabenjahr bezeichnet ift, wird bas fünfte Beft von Boedh's

Corp. Inscr. geben.
OLYMPISCHE SPIELE. S. 294 b. 3. 17. statt aweiten lies erften ober zweiten. Bergl. Schomann Borrebe jum Lectionstatalog ber Univ. Greifsmalbe, Binter 1832 — 33., ebend. Not. 15. fehlen Kommata vor Agla und Serta.

S. 295 a. Not. 19 l. νικώντων. Not. 25 l. Xi=

C. 296 a. Z. 8 streiche als. Z. 22 l. Pelopons nes. b. 3. 10 l. Griechenlanb.

6. 298 b. Not. 49. 3. 2. v. u. fehlt ber Punkt

S. 300 a. Not. 77. fehlt: In. b. im Tert 3. 9.

v. u. ft. zwei l. zweien.
S. 302 a. 3. 4. Das in Klammern Eingeschloffene follte als Note unter ben Tert zu ben Worten: regel= maßig gehalten wurde tommen.
6. 304 b. Not. 27. ft. a und c. l. a. u. c.

S. 305 b. Tert 3. 5. v. u. I. Wethe. S. 306 a. Not. 50. 3. 16. I. Pheibolas.

S. 307 b. Tert 3. 16. v. u. l. Dl. 114. vergl.

Boeckh. C. I. Gr. II. p. 188.

S. 308 a. Not. 69. Die vorgeschlagene Berbefferung nehme ich zurück.

6. 310 b. 3. 12. l. Pentaëteris.

S. 311 b. 3. 15. l. welche. Die Listen wurden vermuthlich nach ben Kampfgattungen geführt, fo bag bei jeder die Namen berjenigen angegeben wurden, die fich zu berselben gemeldet hatten.

S. 313 a. Tert J. 4. v. u. l. xήqvxa. 3. 6. v. u. tilge das Komma vor Twv. 3. 11. v. u. I. Beginn.

6. 314 a. Not. 61. ft. θωρίται Ι. δωρίται.

S. 315 b. Tert 3. 5. und 3. 11. 1. Statuen.

S. 318 b. Tert 3. 12. l. Gepränge, ebend, Rot. 20. ft. ober vor I. ober auch vor.

S. 319 a. Tert 3. 28. fehlt bas Komma nach be ftimmt. ebenb. b. 3. 3. 1. in. 3. 32. 1. breien Theilen.

S. 320 a. Tert 3. 4. v. u. für hat I. habe. b. Tert 3. 1. v. u. für ben I. benn.

6. 321 b. Tert 3. 1. l. schien. 3. 5. l. äuilλαι. Not. 39. a. E. I. προςγράψαντες.

S. 324 a. Tert 3. 17. I. an die einzelnen Opfer. b. 3. 27. l. Bemertten.

OMAGO, Umago, Marttfleden im Triefter Rreise bes Ronigreiche Illvrien, mit 1150 Einw. und einem Sa: fen. Die Einwohner treiben starte Fischerei. (Rumy.) •

7

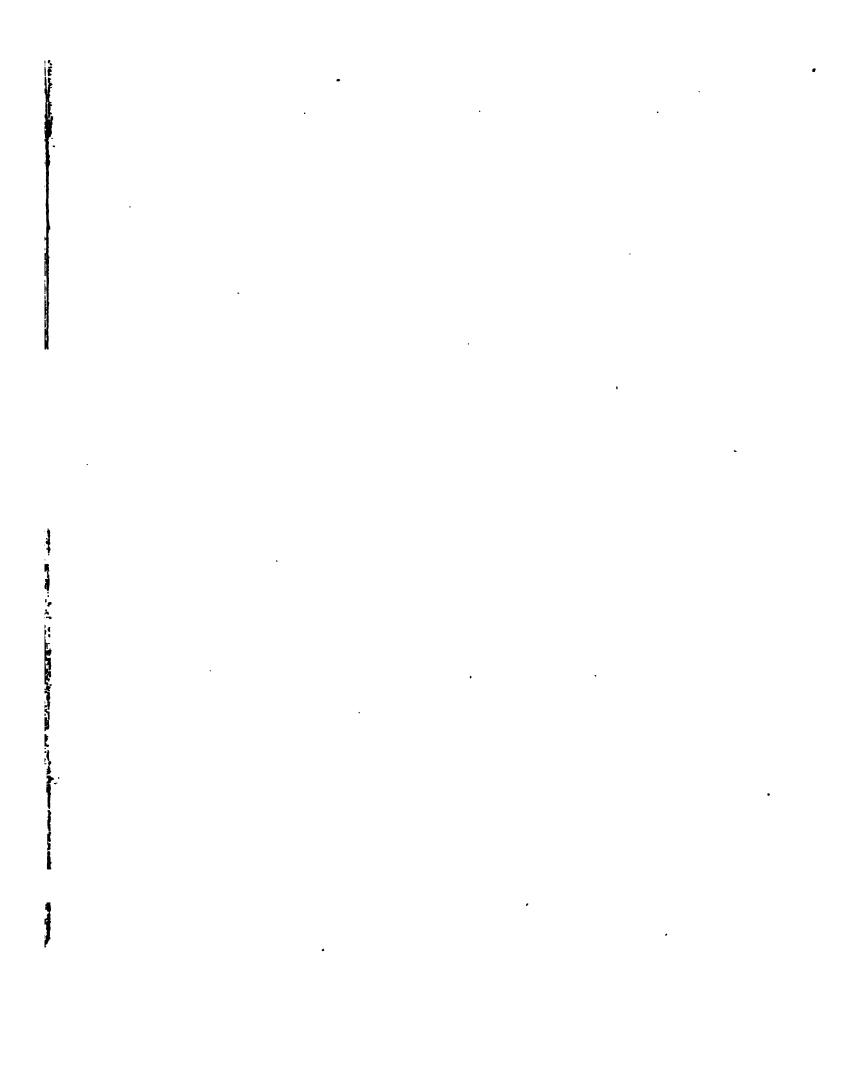



At Q7 A6 Sect. 3 V.3

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

